

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







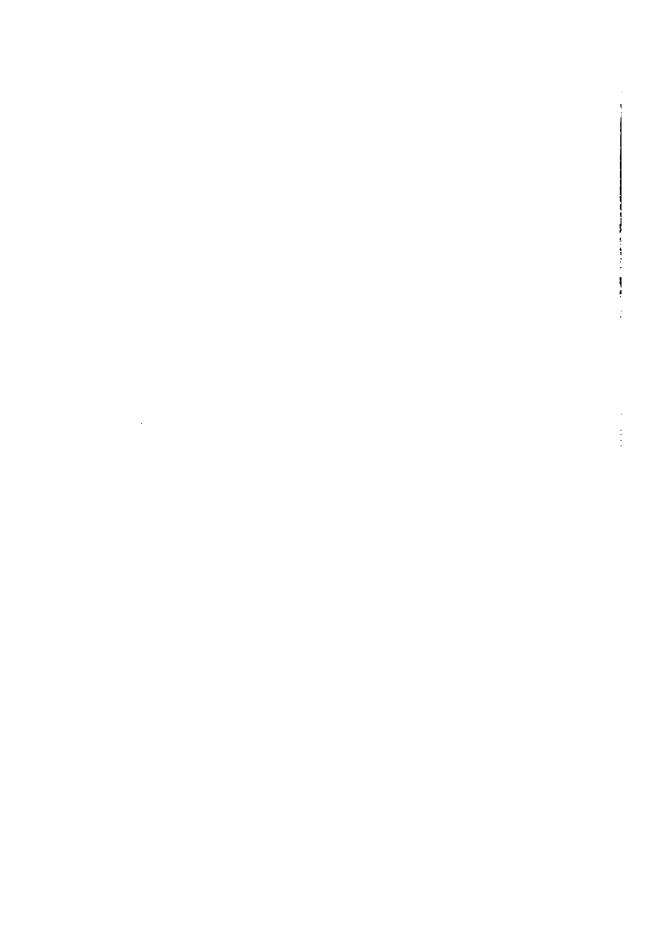



|  |  | ı |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Sandbuch

ber

# katholischen Dogmatik.

Ron

Dr. Dt. Joj. Scheeben,

Dir Approbation bes Sodm. Ergbifcoflicen Orbinariates gu Roin.

Bweifer Manb.

Freihnry im Breisgan. Herber'iche Verlagshanblung. Zweigniebertaffungen in Strafburg, München und St. Couts, Mo.

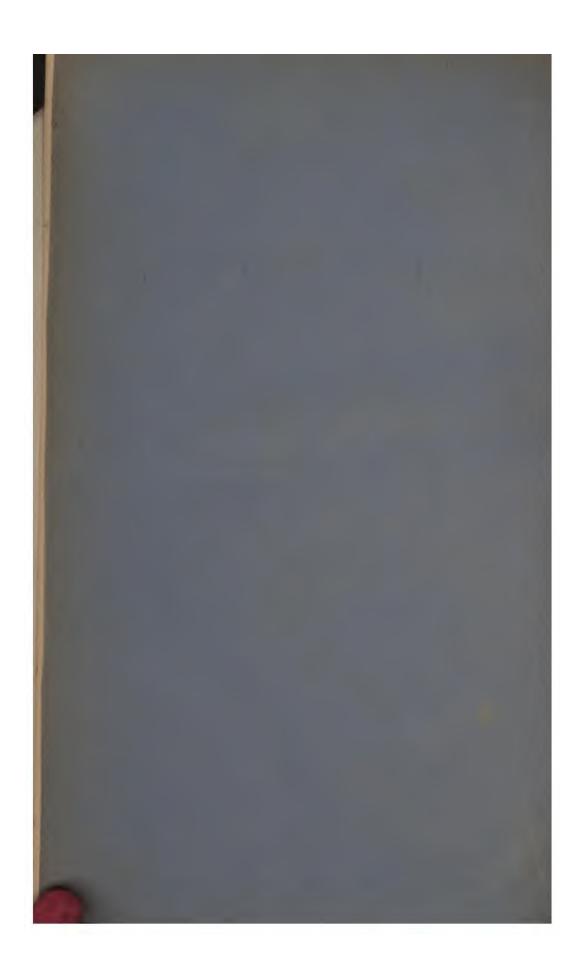

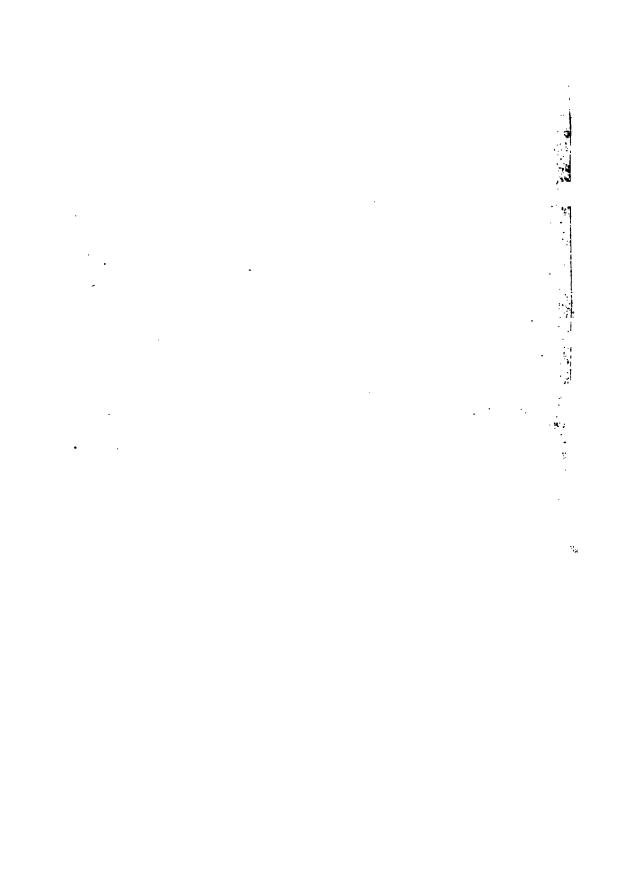

# Theologische Bibliothek.

## Handbuch

ber

## katholischen Dogmatik.

Von

Dr. M. Jof. Scheeben, Profesor am Erzbifchoflichen Priefterseminar in Roln.

Freiburg im Breisgau. Herber'sche Berlagshanblung. 1878.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

### Handbuch

ber

# katholischen Dogmatik.

Von

Dr. M. 30f. Scheeben, Professor am Erzbischöflichen Priefterseminar in Koln.

Mit oberhirtlicher Approbation.

Bweiter Band.

Freihurg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1878.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.



Das Recht ber leberfetzung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.



foen Berlagshanblung in Freiburg.

### Borrede.

Die Ausgabe ber vorliegenden Abtheilung hat leider länger auf sich warten lassen, als wir vorausgesehen und versprochen hatten. Wir dürsen aber versichern, daß die Berzögerung nicht durch Bernachlässigung der Arbeit, sondern nur in Folge der Bemühungen, dieselbe möglichst volltommen herzustellen, entstanden ist. Dazu kommt, daß gerade hier manche Partieen vorstommen, bei welchen wir entweder von Anderen wenig vorgearbeitet fanden oder unsere Borstudien sich als ungenügend erwiesen. Bon nun ab wird die Arbeit sich mehr auf gebahnten Wegen bewegen, und hoffen wir daher die baldige Fortsetzung und Bollendung mit größerer Sicherheit verheißen zu können.

Allerbings muffen wir zugleich bemerken, baß ber ursprünglich beabsichtigte Umfang bes Werkes in etwa überschritten werden wird. Weil jedoch
in den vorliegenden Lieferungen bereits viele Gegenstände, welche gewöhnlich
später behandelt werden, vorweggenommen, und die Grundlagen für die Lösung vieler späteren Fragen gelegt sind, so wird die Ueberschreitung nicht
so bedeutend werden, als es den Anschein hat. Wir hossen mit Beisügung
eines halben Bandes auszureichen, ohne daß die Gleichmäßigkeit und Bollständigkeit der Behandlung darunter zu leiden hätte. Wenn man bedenkt, daß
die im Auslande gebrauchten dogmatischen Handbücher, wie die von Schweb,
Jungmann, Knoll, vier dis acht Bände umfassen, ist gewiß für Deutschland
ein dreibändiges Werk nicht zu viel. Ueberdieß ersetzen ja auch die durch unsere
Rethode vermittelten Einblicke in die Dogmengeschichte in Berbindung mit der Das Recht ber leberfetjung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.



'ichen Berlagshanblung in Freiburg.

### Borrede.

Die Ausgabe ber vorliegenden Abtheilung hat leider länger auf sich warten lassen, als wir vorausgesehen und versprochen hatten. Wir dürfen aber versichern, daß die Berzögerung nicht durch Bernachlässigung der Arbeit, sondern nur in Folge der Bemühungen, dieselbe möglichst vollsommen herzustellen, entstanden ist. Dazu kommt, daß gerade hier manche Partieen vortommen, bei welchen wir entweder von Anderen wenig vorgearbeitet sanden oder unsere Borstudien sich als ungenügend erwiesen. Bon nun ab wird die Arbeit sich mehr auf gebahnten Wegen bewegen, und hoffen wir daher die baldige Fortsetzung und Bollendung mit größerer Sicherheit verheißen zu können.

Allerdings mufsen wir zugleich bemerken, daß der ursprünglich beabsüchtigte Umfang des Werkes in etwa überschritten werden wird. Weil jedoch in den vorliegenden Lieferungen bereits viele Gegenstände, welche gewöhnlich später behandelt werden, vorweggenommen, und die Grundlagen für die Lösung vieler späteren Fragen gelegt sind, so wird die Ueberschreitung nicht so bedeutend werden, als es den Anschein hat. Wir hoffen mit Beifügung eines halben Bandes auszureichen, ohne daß die Gleichmäßigkeit und Bollständigkeit der Behandlung darunter zu leiden hätte. Wenn man bedenkt, daß die im Auslande gebrauchten dogmatischen Handbücher, wie die von Schwetz, Jungmann, Knoll, vier dis acht Bände umfassen, ist gewiß für Deutschland ein breibändiges Werk nicht zu viel. Ueberdieß ersehen ja auch die durch unsere Rethode vermittelten Einblicke in die Dogmengeschichte in Berbindung mit der

VI Borrebe.

zu unserer "Bibliothet" gehörigen Kirchengeschichte von Prof. Hergenröther zum großen Theile bas auf zwei Banbe berechnet gewesene Spezialwerk über biesen Gegenstand, bessen Erscheinen auf unbestimmte Frist hat vertagt werden mussen. Uebrigens wird die Einrichtung getroffen, daß der zweite Band in zwei Abstheilungen gebunden werden kann.

Die Auswahl und Anordnung bes Inhaltes bes gegenwärtigen Bandes weicht in mancher Beziehung von der gewöhnlichen ab. Hoffentlich wird ber aufmerksame Leser die Bortheile, wenn nicht die Nothwendigkeit, des einzgeschlagenen Versahrens anerkennen und bessen Früchte mit weniger Mühe ernten, als uns die Durchführung besselben gekostet hat.

Wir erkennen gerne an, baß, wie die meisten Recensenten bes ersten Bandes bemerkt haben, bas Werk nicht gerade geeignet ist, Anfängern zum Selbststudium ober in späteren Jahren zu einer leichten Lekture behufs Aufstrischung und Ergänzung früher gewonnener Kenntnisse zu dienen. Dasselbe ist eben für ein tieferes und ernstes wissenschaftliches Studium der Dogmatik berechnet, welches seiner Natur nach größere Schwierigkeiten mit sich führt, als das Studium sämmtlicher anderen theologischen Wissenschaften. Soweit jedoch die Schwierigkeit des ersten Bandes in allzu großer Gedrängtheit der Darstellung und dem badurch bedingten Mangel an Durchsichtigkeit begründet war, haben wir diesen Fehler in der gegenwärtigen Lieferung nach Möglichkeit zu vermeiben gesucht.

Daß ber verdienstvolle Bertheibiger und Restaurator ber "Theologie ber Borzeit", P. Kleutgen, zu unseren von den seinigen abweichenden Ansichten über das Besen des Glaudens, welche wir im ersten Bande ausgesprochen, nicht schweigen wurde, war nicht anders zu erwarten. Dagegen konnten wir nicht erwarten, daß er in unserer Auseinandersetzung mit ihm, zu der wir uns gerade aus Achtung gegen seine wissenschaftliche Bedeutsamkeit für verpsslichtet erachteten, einen planmäßigen Angriff erblicken und so viel Gewicht darauf legen wurde, um uns in einer "Beilage zur Theologie der Borzeit" eine umfangreiche, mit dem ganzen Arsenal seiner seltenen Gelehrsamkeit auszgestattete Abhandlung entgegenzustellen. Eine ausreichende Erwiderung unsererzseits wurde eine ebenso umfangreiche Schrift ersorbern, wozu wir vor Bollenz dung der Dogmatik die Zeit nicht sinden. Um inzwischen übertriebenen Bezgriffen über die Tragweite unseres "Angriffs" zu begegnen, müssen mussen wissen mussen, mussen werbe

merten, bag wir bie obwaltenben Differengen nur als rein miffenschaftliche dargeftellt und unsere abweichenben Meinungen nur als Bersuch einer leichteren Lojung ber in ber Lehre vom Glauben vorhanbenen Schwierigkeiten und einer abaquateren Fassung bes erhabenen Wesens bes Glaubens bezeichnet haben. Andererseits gesteht P. Rleutgen nunmehr sogar selbst zu, daß seine Theorie gerade bie hauptschwierigkeit in ber Lehre vom Glauben, bie Frage nämlich, wie der Beweggrund der Glaubensgewißheit um Gottes willen und über Alles für mahr gehalten werbe, nicht zu lofen vermöge. Darin, bag ber Beweggrund bes Glaubens in biefer Beise für mahr gehalten wirb, find wir beibe Wie sicher und wichtig bieses Axiom ber alten Theologie für P. Kleut= gen ift, geht ichon baraus hervor, bag er basselbe festhalten zu muffen glaubt ungeachtet ber Unmöglichkeit, von seiner Anschauung aus bemselben gerecht zu werben. Run, einzig zur Durchführung und Erklärung biefes Arioms ift unfere Theorie aufgestellt, und es fragt sich im Grunde nur, ob fie ebenso wenig ausreicht, wie Rleutgen von ber seinigen zugesteht. Diejenigen Recensenten ber Rleutgen'ichen Rritit, welche sich ber Tenbeng berselben, soweit fie gegen uns gerichtet mar, anschlossen, aber zugleich bas erwähnte Ariom laugneten ober als irrelevant barftellten, maren baber gang außer Stanbe, ben Rern ber Controverse in seinem mabren Lichte barzustellen.

Obgleich wir keine Ursache haben, über Mangel an Wohlwollen auf Seiten der Recensenten des ersten Bandes uns zu beklagen und durch manche Complimente sehr beschämt worden sind: so möchten wir doch Einzelne bitten, bei sachlichen Ausstellungen nicht nach flüchtiger Lektüre und vorgefaßten Meinungen ohne Beachtung des Zusammenhanges und der von uns vorgesdrachten Gründe zu urtheilen. Es würde dann z. B. nicht möglich sein, daß man dei der Erklärung des Namens "Geist" oder dei der Begründung der Allgegenwart Gottes uns Momente als gänzlich übergangen vorhielte, welche wir sehr nachdrücklich hervorgehoben, oder daß man unsere Erklärung der poetisch-symbolischen Redeweise der hl. Schrift und der Väter bezüglich der Trinität als unwissenschaftliche poetische Abschweifungen darstellte. Hat man es uns doch selbst als eine "Naivität" angerechnet, daß wir die spezissische Bedeutung des Namens spiritus — xvedua dei der britten Person in Gott nicht bloß aus etymologischen Gründen, sondern wegen des doch matisch für den Ursprung dieser Person selfstehenden Namens spiratio (Deer. unionis

Flor.: unica spiratione procedit) mit "Obem" in Berbinbung gebracht haben.

In Betreff ber vorliegenden Abtheilung ist noch zu bemerken, daß wir S. 114, aus dem Gedächtniß referirend, die Ansicht von P. Bosizio über das Sechstagewerk nicht ganz genau referirt haben. Im Wesentlichen stimmt vielzmehr Bosizio ganz mit unserer Ansicht über die Deutung der sechs Tage überein, indem auch er nur auf die in ihnen bezeichnete Reihenfolge der Schöpfungswerke Gewicht legt. Wir benuten diese Gelegenheit, um hinsichtlich bes betr. § 145 der vorliegenden Abtheilung noch die seit der Drucklegung desselben erschienene neueste Literatur zu registriren: nämlich das neue Werk Bosizio's: "Die Geologie und die Sündstuth"; Dr. Karl Güttler: "Ratursforschung und Bibel" und P. F. v. Hummelauer: "Der biblische Schöpfungssebericht."

Roln, am Gefte ber unbeflecten Empfangnig ber Gottesmutter, 1877.

Der Berfasser.

#### Forrebe jur zweiten Abtheilung.

Die gegenwärtige Abtheilung erscheint wiederum später, als manche Leser erwartet haben. Indeß werben dieselben hossentlich durch den Inhalt bald überzeugt werden, daß im Berhältniß zu der ausgewandten Arbeit die Frist immer noch turz genug ist. Das baldige Erscheinen einer weiteren Fortsetzung können wir jetzt um so zuversichtlicher in Aussicht stellen, als bereits ein großer Theil des Manustriptes für den britten Band, mit welchem das Wert unter allen Umständen seinen Abschluß sindet, fertig vorliegt.

Unfer Bestreben, ber Christologie nach Kräften eine ber hoben Burbe und Wichtigkeit berfelben entsprechenbe Darftellung zu Theil werben zu lassen. und im Anschluß an die bh. Bater und die großen Theologen ber Borzeit ben reichen und herrlichen Inhalt biefer Lehre möglichft vollständig, grunblich und anschaulich vorzuführen, hat bie Folge gehabt, baß bas fünfte Buch eine größere Ausbehnung erhielt, als ursprünglich beabsichtigt mar. Defibalb tonnte biefes Buch, obgleich im Manuftript nabezu vollendet, nicht mehr gang in die gegenwärtige Abtheilung aufgenommen werben, um ben Umfang bes zweiten Banbes nicht übermäßig zu vergrößern. So unlieb uns biefer Umftanb ift, so bietet er boch ben Bortheil, daß wir für ben Schluß ber Chriftologie bie Urtheile von Sachverftanbigen über ben ersten grundlegenben Theil bes Buches werben benuten konnen. Denn obgleich basjenige, mas barin über bie gewöhnliche schulmäßige Auffassungs- und Darftellungsweise hinausgeht ober bavon abweicht, burchaus auf bie Lehre ber bh. Bater gegrunbet und baburch gegen ben Berbacht "gewagter Speculationen" gesichert ift: fo legen wir boch großen Werth barauf, bag basselbe von Anberen bemabrt Edeeben, Dogmatif. II.

befunden werbe, um so mit größerer Sicherheit auf unserer Basis weiter bauen zu konnen.

Wenn schon bezüglich ber früheren Lieferungen ein sehr wohlwollenber Herr Recensent von "kühnen und oft gewagten Speculationen" gesprochen hat: so bebauern wir, daß diese Mahnung, die freilich nicht so ernst gemeint sein mag, als sie klingt, nicht näher belegt worden ist, damit wir daraus Rugen ziehen könnten. Wir sind und übrigens bewußt, gerade in den Speculationen stets nur die durch die Lehre der Väter und der dewährtesten Theologen vorgezeichnete Fährte verfolgt zu haben, obwohl wir und selbstwerständlich nicht zutrauen, daß wir immer das Richtige getrossen. Auch ist bisher von keiner Seite, außer in den bei früherer Gelegenheit oder hier unten erwähnten wenigen Punkten, ein ernsteres Bedenken gegen unsere Lehre vorgebracht worden.

Derselbe herr Recensent tabelt ferner, daß "bie Darstellung sich zu oft in Bilbern bewege". Auch hier ahmen wir nur ben bl. Thomas, die heiligen Bater und bie beilige Schrift felbst nach, und unsere Bilber find in ber Regel gerabe biefen Quellen entlehnt. Bollenbs wird unsere Chriftologie zeigen, wie Schrift und Trabition bie wichtigsten bogmatischen Bahrheiten in Bilber einkleiben; ift boch felbst ber bogmatische Rame Christus nur ein bilblicher Name, ber aber eben barum eine Kraft und eine Tragweite hat, bie burch teinen abstratten Ausbruck erreicht werben tann. Gewiß muß man bie Bilber als bloge Bilber behandeln und fie auf ihren relativen Werth zurudführen. Aber eben bieß glauben wir niemals unterlassen zu haben, wie wir uns auch mehr, als es gewöhnlich geschieht, barauf verlegt haben, bie in ber Bilberfprache ber hl. Schrift und ber Bater verborgenen Schape ju heben. Wenn ber herr Recensent insbesonbere unsere Anwendung bes Berbaltnisses ber Burzel zum Aft auf bie Beranschaulichung bes gottlichen Concursus nicht angebracht finbet: bann muß er basselbe von ber bem bl. Thomas geläufigen Bezeichnung bes Concurfus als einer Bewegung von Seiten Gottes, sowie von bem intima virtute impellere bes Cat. Rom. sagen. Das Bilb selbst ift überbieg aus ber hl. Schrift felbst entlehnt, obgleich es hier allerbings junachft nur von bem übernatürlichen Concurse Gottes gebraucht wirb; unb bas allein genügt, um ben Bebanten auszuschließen, bag barin eine Auf: hebung ber creatürlichen Thatigkeit auch nur von ferne angebeutet werbe. Rebenbei gefagt, geht bie bem Scheine nach auch uns treffenbe Bemerkung bes herrn Recensenten über bie Schriftstellen, welche fur ben naturlichen Concurfus unbrauchbar seien, uns nicht an, weil wir die betr. Schriftstellen entweber gar nicht ober wenigstens nicht als Argument gebraucht haben \*).

Bon mehreren Seiten ist bemerkt worben, daß wir uns in der Lehre von der Einwohnung des hl. Geistes nicht bestimmt genug darüber ausgesprochen hatten, ob dieselbe ein proprium des hl. Geistes sei. In dem erclusiven Sinne, wie die Frage gewöhnlich verstanden wird, haben wir allerdings weder entsichieden mit Ja noch mit Nein geantwortet; aber wir haben eben die Frage genaner zu formuliren gesucht, als es gewöhnlich geschieht, und in dieser Formulirung dieselbe B. III. n. 859 (vgl. B. II. n. 1068), wie uns scheint, so bestimmt beantwortet, daß über unsere Meinung oder über die Consequenz berselben kaum ein Zweisel bestehen kann.

Auch ist von mehreren Seiten erinnert worben, bag unsere Darstellung ber thomistischen Lehre von ber menschlichen Seele als forms corporis ben Sinn bieser Lehre nicht gang wiebergebe. Ueber biesen Segenstanb haben wir und in ber gegenwärtigen Abtheilung S. 756 ff. ausgesprochen.

Schlieglich bitten wir ben freundlichen Lefer um gutige Entschulbigung, bag bie Correttur bes vierten Buches wegen mannigfacher ungunftiger Um-

<sup>\*)</sup> Die in einer anbern Recenfion über bie erfte Abtheilung biefes Banbes gemachten Ausstellungen tonnen wir jum größten Theile nur als fritifche Sonberlichfeiten betrachten. Der herr Recensent ift gewiß ber einzige, ber an unserem Buche zu tabeln finbet, bag es "nicht bagu mithelfe, ben verberblichen Irrthum auszurotten, ale konnte Jemanb ein tuchtiger Theologe werben, ber nicht juvor ein guter Philosoph ift". Bisher haben wir nur gebort, bas Buch fete eber ju viel, als ju wenig ober gar teine philosophische Bilbung voraus. Der Borwurf mußte a fortiori bie Summa bes hl. Thomas treffen, welche ohne Bergleich mehr philosophische und fogar viele rein philosophische Fragen behandelt, mabrend wir die rein philosophischen Fragen entweder ausgeschieden ober nur furz berührt haben. "Aus bemfelben Intereffe fur bie reine Darftellung ber Biffenichaft ber Dogmatif" meint Recensent auch, bag au viel Dogmengeschichtliches eingeflochten fei. Wenn er barunter bie aufere Befdichte ber Dogmen verfteht, ift im Gegentheil unfer Buch barin fparlicher, als bie meiften anberen ausführlichen Dogmatifen. Bas aber bie innere Gefchichte ober bie Darftellung ber Entwidlung bes Dogma's und ber bamit jusammenhangenben theologifden Fragen angeht, ift ichwer einzuseben, wie bie Ginflechtung berfelben bie reine Darftellung ber Biffenschaft ber Dogmatit ftoren und als "überfluffig und frembartig" angefeben werben foll. In ber Beife, wie wir bas Dogmengeschichtliche einflechten, ftort es auch schwerlich "bas stramme Zusammenhalten ber einzelnen Theile und die kurze und bunbige Beweisführung", was beibes "ftrenge Pflicht bes Dogmatikers fei". Gerabe biefe Bflicht liegt une fehr am Bergen, und gerabe um ihr beffer ju genugen, um über Anlag und Bebeutung ber Fragen volltommener ju orientiren, ben Beweis aus ber Tratition grundlicher und überfichtlicher ju fuhren und bie aus letterer erhobenen Schwierig= teiten leichter und ichlagenber ju lofen, haben wir eine allerbinge von ber gewöhnlichen Rethobe etwas abweichenbe, mehr genetifchepragmatifche Behanblung bes Dogmengefcicht=

ftanbe nicht so forgfältig ausgeführt worben ift, wie bie ber übrigen Bucher. Inbeß haben wir biesem Nebelstanbe burch bie am Schlusse bes Banbes abgebruckten Berbesserungen abzuhelsen gesucht und empfehlen baber bieselben geneigter Beachtung.

Riln, am Fefte bes bl. Athanafius 1880.

Der Berfaffer.

1

lichen ju geben versucht und namentlich mehr, als es meift geschieht, auf die Benefis und ben Bechsel bes theologischen Sprachgebrauches aufmerklam gemacht.

In sachlicher hinficht muß junachft auffallen, bag ber Berr Recenfent auf Grund unferer Darlegung ber rein naturliden Befcaffenbeit ber menfolichen Ratur in & 156 une eine Anficht über bie Orbnung ober ben Stanb ber reinen Ratur unterfciebt, bie wir bort, wo von biesem Stande ex professo die Rebe ift (§ 177), also in loco proprio, ausbrudlich und nachbrudlich als eine icon ben alteren tatbolifchen Theologen von ben Janfenisten angehängte Digbeutung jurudgewiesen haben. Der "von uns eingeschlagene Lebrgang" fonnte zu biefer Unterftellung um fo weniger Anlag geben, als wir in bem unmittelbar nach § 156 folgenben Paragraphen ausbrudlich ben Uebergang jur Lehre vom Stande ber Ratur vorgezeichnet haben. Es war baber wohl überfluffig, eine theologische Autorität gegen uns in's Feld ju führen und bamit bem Scheine nach ein Argument ju wiberlegen, beffen Berth in ber von une intenbirten Richtung flar genug von jener Autorität anerkannt wirb. Sobann bezeichnet herr Recenfent unfere nach bem bl. Thomas gegebene Erflärung bes Becfelverhaltniffes zwischen Integrität und Gnabe im Urftanbe als ein "philosophisches Runfiftudgen", eine Phrase, die in einer burch die bochten wiffenschaftlichen Autoritäten vertretenen Sache gewiß fehr übel angebracht ift, befondere wenn man fich nicht bie Milbe gibt, ben Inhalt berfelben ju beweisen, vielmehr bas wichtigfte Moment ber fritifirten Darftellung außer Acht lagt. Aber allerbings erfceint bem herrn Recenfenten zuweilen etwas unbegreiflich, was aller Belt flar ift. Go meint er, ber von uns, wie von allen Theologen aller Zeiten, aus ber Genefis geführte Schriftbeweis fur bie Freiheit von ber Begierlichfeit im Urftanbe "fdeine ju affertorifd ju fein und bie Sowierigfeiten ju überfeben, bie fich boch zeigen, fobalb wir uns über bas Befen ber Scham Rechenschaft geben wollen" 2c. Die hier als fo nahelliegenb bezeichneten Schwierigkeiten bat namlich unferes Biffens vor bem herrn Recenfenten noch fein Theologe berudfichtigt und auch fein hare tiller vorgebracht, felbft Julian von Eclanum nicht. Die berbe Antwort aber, mit ber Anguftinus (co. Julian. 1. 5 c. 2) bie Robbeiten Julians abfertigte, trifft auch biefe in ber Belehrtenftube ausgebrutete Grubelei, mas naber auszuführen wir uns wohl erfparen burfen.

#### Drittes Buch.

# Von Gott in seinem fundamentalen und ursprüngslichen Verhältniß zur Welt

ober von ber

Begründung der natürlichen und übernatürlichen Welturdunng.

Dit ber Lehre von Gott felbft, als ihrem Sauptgegenstanbe, verbindet bie Theologie 1 bie Lehre von ben außeren Berten und bem Reiche Gottes, ober von ber Belt und ten Beltwefen, inwiefern dieselben zu Gott als ihrem Prinzip und Ziel in Beziehung nieben und burch ihn ber von ihm beabsichtigten Bollenbung entgegen geführt werben. Diefe Lehre aber hat ihren Ausgangspunkt und ihre Grunblage in benjenigen Bahrbeiten, welche theils bas wesentliche, theils bas thatfachlich ursprüngliche Berhaltnig Gottes rur Belt und ber Belt gu Gott betreffen. hierhin gehoren 1) biejenigen Bahrheiten, welche bas mefentliche, allen außergöttlichen Befen gemeinfcaftliche Berbaltniß zu Gott als ihrem Pringip und Endziel barftellen. Beiter gehört bahin 2) bie Betrachtung ber außergottlichen Befen nach ber befonberen Ratur ihrer Saupts arten, inwiefern die Besonderheit ihrer natur in Bezug auf ihre Stellung im gott= lichen Beltplane und fpeziell in Bezug auf ben bochften und letten Endzwed ber Belt eine wefentlich verschiebene Bebeutung bat , alfo namentlich bie Betrachtung ber Natur ber Engel und Menfchen, in welcher fich ein Gbenbild ber gottlichen natur vorfindet und iolalich Gott fich in ber vollkommensten Beise offenbaren und mittheilen kann. Da aber in Birflichfeit Gott bei ber vernunftigen Greatur bas Maag ihrer Bollenbung nicht nach ibrer natürlichen Anlage bemeffen, sonbern berfelben bie Erreichung eines übernatürlichen Enbzieles vorgenedt und fie fur biefes (Endziel zubereitet hat: fo gehort 3) hierhin die urfprungliche Ginrichtung einer auf bem Boben ber Ratur aufgerichteten übernatur= lichen Beltorbnung — zunächst in den geistigen Creaturen, mittelbar aber auch in der gefammten Greatur -, welche bie innigfte Lebensgemeinschaft mit bem breifaltigen Gott gum Biele bat. hiernach ergibt fich bie Gintheilung in brei hauptftude, welche organisch fich aufeinander aufbauen, indem bie fruberen in ben folgenden weiter ausgeführt ober ergangt mercen, und in vielfacher Beije ben brei hauptstüden ber materiellen Gotteslehre - Gein, reben und Lebensmittbeilung Gottes - entsprechen; fie entsprechen benselben namentlich auch barin, daß ber Inhalt ber beiben erften Sauptstude bier, wie bort, größtentheils bem Befen nach innerhalb bes Gefichtofreises ber Bernunft liegt, ber bes britten aber in ber hauptfache weientlich bem Glauben angebort.

#### Erftes Hauptstüd.

Die Welt in ihrem wesentlichen und allgemeinen Verhältnisse zu Gott als ihrem Prinzip und Ziel.

Diese Lehre wird von ben alten Theologen, 3. B. bem Mag. sont. (1. 2. dist. 1), 2 und rom bl. Thomas in ber Summa theol., meift furz abgethan, von ben nachtribentinischen Exercia, Tramant. II.

Scholastikern sogar vielsach ganz überschlagen, weil die betreffenden Fragen theils schon großentheils in der Gotteslehre erledigt sind, oder bei der Betrachtung der Hauptarten der Geschöpse wiederkehren. Bei den neueren Theologen hingegen werden an dieser Stelle meist alle die Fragen eingehend behandelt oder wieder ausgenommen, welche die äußere Wirsameit Gottes von Seiten ihres Prinzips, resp. der göttlichen Thätigkeit, detreffen, wie die Lehre vom wesentlichen Unterschiede Gottes und der Welt, von den göttlichen Zdeen, der Freiheit des Schöpseraktes u. s. Da wir diese Fragen bereits in der Gotteslehre behandelt haben, so sassen der hie Lehre von den außergöttlichen Wesen als Werken Vottes vorzüglich unter dem Gesichtspunkte auf, daß wir die allseitige und vollste Abhängigkeit der Welt von Gott als ihrem Prinzip und Ziel hervorheben, in ähnlicher Beise, wie das Vatikanum dies in can. V. der Constit. de side cathol. gethan hat; vgl. oden Buch II. n. 97 si. Wir thun dies um so mehr, als, wie a. a. O. bemerkt wurde, eben dieses Verhältniß der Abhängigkeit es ist, welches heutzutage vorzugsweise durch die Zeitrrthümer geläugnet oder verdunkelt wird.

- Der Inbegriff ber außergöttlichen Dinge wird in der hl. Schrift bald mehr abstrakt durch ra navra, bald anschaulicher durch "himmel und Erde und all' ihr Schmud" (Gen. 2, 1) ausgedrückt, und noch deutlicher als das Reich Gottes dargestellt, indem die in himmel und Erde besindlichen Wesen als exercitus Dei bezeichnet werden. Weiterhin wird er als Indegriff zeitlicher, aber nicht in der Zeit vorübergehender, sondern auch die Zeit selbst ausmachender und messenden, und darum zeitlich dauern der Wesen weiten aber auch mit ausschließlicher Vetonung der Dauer ibm (Ps. 49, 2. 4) oder umgekehrt der Flüchtigkeit und Bergänglichkeit dem (I. 38, 31). Im N. T. wird der griech Ausdruck zestaucht, welcher ursprünglich die Welt als Kunstwert Gottes bezeichnet, aber meist auf die Welt in dem durch die Sünde entstandenen gegenwärtigen Zustande, aber meist und so dieselbe als ein von Gott nicht nur unterschiedenen, sondern im Widerspruche mit seiner Idee besindiges Reich dezeichnet, an welchem sich die heilende Kraft der göttlichen Barmberzigkeit und die siegende Wacht der göttlichen Gerechtigkeit bewähren soll. Unser beutsches Welt, engl. world (von wersen, drehen) bezeichnet wahrscheinlich ursprünglich den Erdreis.
- Das allgemeine Berhältniß aller Wesen außer Gott zu ihm als ihrem Prinzip und Ziel reduzirt sich auf folgende Punkte: A. die Abhängigkeit von Gott als dem Prinzip ihres Entstehens, Bestehens und Wirkens; B. die Abhängigkeit von Gott als dem Endziel und dem Führer und Lenker zur Erreichung des Endziels; C. die beiden Berhältenissen entsprechenden allgemeinen Eigenschaften der Weltwesen im Einzelnen und im Ganzen in hinsicht auf die Berwirklichung göttlicher Iden und die Darstellung und Offenbarung Gottes als ihres Ideals.

### A. Abhängigfeit der Beltwefen von Gott als dem Pringip ihres Entftebens, Beftebens und Birtens.

§ 128. Urfprung aller Dinge aus Gott burd Ericaffung aus Richts.

Literatur: Die Bater bes. in ben apologetischen Schriften gegen die heiben und ben polemischen gegen die Manichaer. Anselm. Monol. c. 5-9: Mag. in 2. dist. 1, dazu Aegid. und Estius; Thom. 1. p. q. 45, dazu Bannez; c. gent. 1. 2. c. 1 ff. qq. disp. de pot. q. 3; Greg. Val. in 1. p. disp. 3. q. 1: Suarez, metaph. disp. 20: Kleutgen, Phil. d. Borg. Bb. II. Abh. 9.

I. Daß alle Wesen außer (Bott 1) wenigstens irgendwie, ihm ihr Dasein verbanken ober aus ihm ihren Ursprung haben müssen, folgt unmittelbar aus der Idee (Bottes als des einzigen wesentlich eriftirenden Wesens. Ebenso aber folgt daraus, 2) daß alle Wesen außer (Bott ihr ganzes Sein unmittelbar oder doch wenigstens mittelbar Gott vertanten und ihrer ganzen Substanz nach, also sowohl ihrem Stosse,

als ihrer Form nach, aus ihm ihren Ursprung haben, weil die einzelnen Theile der Dinge ebenso wenig, wie ihr Ganzes, wesentlich eristiren. Weil überdies die Besen außer Gott von ihm wesentlich verschieden sind und die göttliche Substanz wegen ihrer absoluten Einheit und Einfachheit nicht getheilt werden oder irgendwie als Stoff einer Neubildung auftreten kann: so solgt, 3) daß sene Besen ihrer ganzen Substanz nach auch nicht aus der Substanz Gottes hervorgebracht, sondern, als in sich vollständig nichts seiend, durch die Wacht Gottes in's Dasein gesetzt oder gerusen werden.

II. Wie baber bas Kundamentalbogma über Gott felbst barin liegt, baße Gott fein Sein burch fich felbst hat: so muß als Funbamentalbogma über alle Dinge außer Gott gelten, bag fie weber blog burch fünstliche Bilbung, noch durch eigentliche Zeugung, fondern burch "Servorbringung aus Nichts" von Gott ihren Urfprung haben. Go befinirt namentlich bas Vatic. de fide cath. c. 1. (im Anjchluß an das Later. IV.): Hic solus Deus bonitate sua et omnipotenti virtute . . . . simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem scil. et corporalem; unb can. 5: Si quis non confiteatur, mundum resque omnes, quae in eo continentur, et spirituales et materiales, secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas, a. s. Diese Definition ift aber nur eine einfache Erklarung bes mahren Sinnes bes Anfangs bes apostolischen Sombolums, worin bie Rirche von Anfang an ben allmächtigen Gott als ποιητής, factor ober creator coeli et terrae (resp. nach dem Nicanum, visibilium omnium et invisibilium) befannte, und welche fie ichon gleich in ben ersten Jahrhunderten gegenüber ben Seiden und Philosophen, wie gegenüber ben Seften ber Gnostifer und Manichaer, in vielfacher Weise erklarte, geltend machte und vertheibigte.

In ber lateinischen Kirche ist auch schon von alten Zeiten her für bie Hervorbringung ber ganzen Substanz aus Nichts als spezifischer Name das Verbum creare — erschaffen sirirt worden; die griechische Kirche hatte keinen spezisischen Namen dafür, wogegen im Hebr. das Verbum 177 allers dings schon eine ähnliche Bestimmtheit hatte, wie das lateinische creare sie später erlangte.

Gegner biefes Dogma's find naturlich vor Allem bie Bantheiften aller Formen, 7 welche ben wesentlichen Unterschied ber Weltsubstang von ber Gubftang Gottes laugnen, und baber bat bas Vatic. 1. c. can. 4. nicht minber im Intereffe ber richtigen Bestimmung bes Uriprungs ber Belt aus Gott, als im Interesse bes reinen Gottesbegriffs bie wich eigsten Formen besselben verurtheilt. (Bgl. B. II. n. 100 und 103.) Die Berschiebenheit ber übrigen Befen von Gott, wenigstens formell, vorausgefest, laugneten bie Seiben unb beibnifchechriftliche Geften balb überhaupt ben Urfprung aller Dinge aus Gott, in: bem fie entweber bie materiellen ober bie geiftigen bavon auonahmen; ober fie bachten fich bod ten Urfprung nach ber Beife menschlicher Brobuftion, entweder als funft: liche Bearbeitung eines außerlich gegebenen Stoffes, namentlich bei ben materiellen Dingen, ober ale Beugung aus ber Gubftang Gottes, namentlich bei ben geiftigen Dingen. Die monftrofefte Combination biefer Irrthumer fand fich bei vielen Gnoftifern und bef. ben Manichaern, welche bie materielle Belt gar nicht aus Gott entsprungen fein ließen, bie geiftige aber auf eine Urt von Beugung gurudführten, alfo Dualismus und Pantheismus tombinirten. - In unbegreiflich leichtfinniger Beife haben in neuerer Zeit die Buntberianer ben Echolanifern, weil biefelben von bem Musgeben ber Birfung aus ber Urfache ben Auedrud emanare gebrauchen, ben Borwurf eines falicen Echopfungobegriffes gemacht. Bgl. bagegen Kleutgen a. a. C.

- 4 Drittes Buch. Bon Gott in feinem fundamentalen ac. Berhaltnig jur Belt.
- Die Bestimmung der Erschaffung als einer productio de nikilo oder ex nikilo hat selbstverständlich nicht den Sinn, als ob das Nichts gleichsam das Zubstrat oder der Stoff wäre, woraus Gott die Welt gemacht habe. Im Gegentheil soll es soviel heißen, wie 1) de nullo de nulla materia s. matrice, oder 2) non ex aliquo, oder 3) de nikilo tanquam termino a quo inwiesern nämlich durch die Schöpfung das Sein der Sache an Stelle des absoluten Nichtseins tritt, in ähnlicher Weise wie man sagt, aus Nacht werde Tag. Im seizeren Falle wird aber zur Charasteristrung des absoluten Nichtseins der Sache das ex nikilo näher dadurch bestimmt, daß man sagt, die Erschaffung sei eine productio rei ex nikilo sui et subjecti, wosur die griech. Bater vielsach sagen ex undampos xal undampos dorwe. In der Sprache der Platoniker freilich kann das Hervorbringen ex und haddurch bezeichnen, weil sie eben den Stossi in seiner Formsossiskeit und Understimmtheit ein und von ennen. Aber die Bäter gebrauchen, wenn von der Schöpfung der Welt die Rede, das und die gerade wie obx do und wechseln daher bestebig zwischen deiben Ausbrücken ab.
- III. Als fundamentales Dogma über das Berhältniß Gottes zur Welt ist die Erschaffung ber Welt aus Richts in der mannigfachsten und ents schiebensten Weise in der hl. Schrift des Alten wie des Neuen Testamentes ausgesprochen.
- Gie liegt 1) foon in ber gangen Art und Beife, wie bas Befen Gottes, feine Macht und feine absolute Berrichaft über bie Welt ausgesprochen wirb, indem g. B. Gott bezeichnet und geschilbert wird als ber Geienbe ichlechthin, b. b. ber allein burch fich Seienbe, - ale ber ichlechthin Allmachtige und fich felbft ju Allem Genügente, ber nach Außen Alles burch fein bloges Wort und seinen blogen Willen wirkt, mas nicht ber Kall mare, wenn er in feinem Birten von einem gegebenen Stoff abbangig mare - und als primus et novissimus, principium et finis ichlechthin, b. h. omnium rerum, was er nicht fein fonnte, wenn irgend etwas außer ibm gang ober theilweise unabhängig von ibm bestanbe. Gie liegt 2) barin, bag bie bl. Gorift ungablige Dale Gott folecht= bin ale bas Pringip alles beffen, mas außer ihm, bezeichnet, ohne jemale irgend etwas ausjunehmen, mas boch geichehen mußte, wenn bie Dinge nicht mit Allem, was fie find, von Gott ihren Urfprung hatten. Das gilt um fo mehr, weil a) Gott oft als Grunder (3. B. Bf. 79, 69; 88, 12; 102, 26) und Erager ober Erhalter von himmel und Erbe bezeichnet wird, was nicht gutrafe, wenn die von Gott bervorgebrachten Befen nur burch Formation einer von Gott unabhangigen Materie entstanben ware; weil b) Gott ebenso ale hervorbringer ber geistigen wie ber materiellen, und ber materiellen wie ber geiftigen Belt bezeichnet wirb (3. B. Col. 1, 16), bei ber geiftigen aber nur die gange Substang Gegenstand ber Production fein fann; und weil c), wenn auch manche Ausbrude (wie hebr. 11, 2 fide intelligimus aptata - κατηρτισμένα - esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus vistbilia fierent) unmittelbar von ber Bestaltung ber Welt aus einem vorhandenen Stoffe verftanden werben fonnen, biefe Bestaltung als eine innere und subftangielle boch eine folche Berrichaft Gottes über ben Etoff voraussent, wie fie nur bem Schöpfer beofelben gufteben tann. - Gie liegt 3) beutlich ausgesprochen in bem Berichte über ben Urfprung ber Belt, welchen bie bl. Echrift, Gen. 1, 1 fi., gibt. Denn a) weil biefer Bericht genauen und vollen Aufschluß über ben Ursprung ber Belt geben will und foll: fo mußte hier ber ungeschaffene Ctoff ermabnt merben, menn ein folder bie Borausfehung ber gottlichen Birffamfeit bilbete (vgl. Tert. c. Hermog. n. 20). b) Bor aller weiteren bilbenben Thatigfeit Gottes wird zuerft bie hervorbringung von himmel und ifrbe ale bee Gubftrates ber weiteren Thatigfeit Gottes aufgeführt, alie angebeutet, bag biefe erfte That Gottes feine Borausfepung batte, jumal bezüglich ber ifrbe noch ausbrudlich bingugefügt wirb, bag fie noch "wuft und leer" ober formloe gewesen. Dazu tommt c) bag bas Berbum ung wenigstens im Ral und Rivbal, wenn es ichen nicht immer geradezu eine hervorbringung aus Richts bedeutet, boch nur von einer Gott eigenthumliden Thatigfeit und Birfungoweife, namentlich jur Bezeichnung ber Couveranciat, b. b. ber alljeitigen Unabhangigleit, Gelbugenugfamteit und Unbeichrantbeit bes Birfene Gotte. gebraucht wirb. Go wird auch Gen. 1. in ber Schilberung bes opus formationis bas Berbum

in ber Regel nicht mehr gebraucht, und wo es noch gebraucht wirb, foll es eben, wie in B. 27 beim Menfchen, einen wirklichen Schöpferaft im ftrengften Sinne bes Bortes ausbruden, ober behalt boch, wie in B. 21 bei ben Luft- und Bafferthieren, bie Schattirung eines rein aus eigener Dachtvolltommenheit sein Probutt sependen Aftes, indem die Probuftion biefer Thiere im Gegenfat gur Produttion der Pflangen und ber Landthiere, bei benen bas Bort bes Schöpfere producat terra lautete, im Urtert (benn bie Bulgata bat auch hier producant aquae) als eine folche geschilbert wirb, welche biese Thiere burch ein Machtwort in die Luft und das Baffer hineinseht, nicht aus der Luft und dem Baffer bervorbringt. Gen. 2, 3 aber, beim Rudblid auf bas gange Schöpfungewert, ericheint bas = als Bafis für bas mix: cessavit [Deus] ab omni opere suo, quod crearit Deus ut foceret. (India) d) fann bas in principio creavit vgl. mit Joan. 1, 1, und Prov. 8, 22 ff. nur bebeuten, bag mit bem creavit bie Zeit als bie Dauer aller außergöttlichen Dinge ihren Anfang genommen habe, und folglich vorher nichts außer Gott vorhanben gemejen fei. - 4) Der Ginn von Ben. 1, 1. ift baber unzweifelhaft ber, welchen bie matfabaifche Mutter (2. Macc. 7, 28) ausgesprochen bat: Peto, nate, ut aspicias ad coelum et terram, et ad omnia, quae in eis sunt, et intelligas, quia ex nihilo (ἐξ οὐχ ὅντων) fecit illa Deus. Wenn bas ex nibilo fonft nicht öfter ausgesprochen ift, fo tommt bas baber, bag bei ben Juben namentlich alle auf ben Urfprung ber Dinge von Gott bezuglichen Ausbrude, bes. 273. in biesem Sinne verstanben wurden; vielleicht hat auch nicht einmal bie matt. Mutter .. patria voce" jene Erklarung beigesett, sonbern ift biefelbe erft burd ben inspirirten Schriftsteller, ber griechifch fcrieb und fein bem a entsprechenbes Bort befaß, beigefügt. Benn es bagegen Sap. 11, 18 heißt: Non enim impossibilis erat omnipotens manus tua, quae creavit orbem terrarum ex materia invisa (xxlsasa xòv αύτμον έξ άμθρφου — also eigentlich informi, statt invisa — ύλης) immittere illis multitudinem ursorum aut audaces leones: fo wirb babei nicht auf Ben. 1, 1, fonbern auf Gen. 1, 21, wo von ber Schöpfung ber Landthiere bie Rebe ift, Bezug genommen, weil es junachft barauf antam, ju zeigen, bag Gott, ber überhaupt alle Thiere aus ber tobten Erbe bervorgebracht, auch jest nach Belieben eine entsprechende Bahl von wilben Thieren gur Buchtigung ber Bottlofen entfteben laffen ober berbeifchaffen tonne.

IV. Wie die Erschaffung ber Welt aus Nichts ein Fundamentalbogma 11 bes Glaubens, so ist sie zugleich ein evidentes Ariom der reinen, durch keine sinnlichen Borstellungen ober ererbten Borurtheile getrübten Bernunft, und zwar aus bemielben Grunde und in bemielben Maafe, wie bas Dasein bes lebenbigen und perfonlichen Gottes, mit beffen Begriffe diejelbe wesentlich verflochten ift. Die Bernunft kann und muß nämlich einsehen, baß alles außer Gott Seiende, weil nicht wesentlich seiend, seiner gangen Substang nach nur ein Geworbenes fein tann, und biefes fann es nicht fein, wenn es nicht feiner ganzen Substang nach von bem wesentlich Ceienden hervorgebracht wird. Wenn aber alles Seiende außer Gott ber Bernunft nothwendig als ein aus Richts Gewordenes erscheint, bann fann ber Begriff ber Schöpfung aus Richts burch Gott an fich auch nicht einmal den Schein eines Wiberfpruchs enthalten; im Gegentheil hebt gerabe biefer Begriff ben Wiberspruch auf, welcher jedem anderen Begriff bes Uriprungs ber Weltwesen nothwendig innewohnt. Mur bringt es bie Natur biejes Begriffes mit sich, baß er ein reiner und ganz eigenartiger Bernunftbegriff ift, ber burch feine Analogie aus ber Thatigfeit ber Geschöpfe, der geiftigen sowohl wie der finnlichen, erklärt und veranschaulicht werden fann. Zeine positive Erflärung findet er einzig und allein in ber eigen= thumlichen Macht, welche Gott als bem wesentlich Seienden gutommt und von welcher auch die Bernunft einsehen fann, daß fie Gott gukommen muß, nämlich in ber Macht, rein burch sich felbst, unabhängig und unbeschränkt nach

Außen zu wirken und aus eigener Fulle alles das zu schöpfen, was in die Wirkung hineingelegt werden soll. Bgl. B. II. n. 349 ff.

Die Möglickleit ber vernünftigen Erkenntniß ber Schöpfung hat bas Vatic. de fide cath. c. 2. can. 1. ausbrudlich befinirt (vgl. Buch II. n. 3 ff.). Die Beweise für die Schöpfung sind im Allgemeinen bieselben, welche bas Dasein Gottes darthun, nur daß nicht alle gleich birekt auch gerade diesen Punkt darthun. Direkt gehören hierhin die aus der Zusammensehung, Endlickleit, Beränderlickleit ic. entnommenen Argumente, welche beweisen, daß auch das substanzielle Sein des Stoffes und des Geistes nicht ein wesentliches sein kann und folglich in einem wesentlichen Sein außer ihm seinen Grund haben muß. In direkt gehören hierhin alle Argumente, welche beweisen, daß die außergöttlichen Besen unter dem Einflusse und der Kertschaft Gottes stehen, was nicht der Fall sein könnte, wenn das Substat oder die Substanz derselben von Gott in ihrer Eristenz unabhängig wäre. Eine spezielle Aussührung solcher Argumente s. Thom. c. gent. l. 2. c. 13—16. Stödl, Philos. § 122 u. 155. Kleutgen a. a. D. § 2.

Dbgleich bei ben heiben, auch ben heibnischen Philosophen, biese Ariom ber Bernunft nicht klar zur Aussprache gelangt ift, so kann man barum nicht sagen, ber Begriff ber Schöpfung sei bei ihnen in keiner Beise in ihrem natürlichen Gottesbewuhtsein vorshanden gewesen; er war und blieb nur wegen bes Einflusses der Phantasse und mangelneber entschiedener Anregung verbunkelt. Zwar ift er bei manchen Philosophen geläugnet; aber bei ben bessern, wie Aristoteles, ist dies nicht der Fall, vielmehr ist die Schöpfungselehre bie nothwendige Consequenz seiner Prinzipien (vgl. Brentano, Pfvch. des Arist.

Beilage).

Die Einwendung des Sapes: ex nihilo nihil fit, um die Absurdität des Schöpfungebegriffes zu beweisen, legt bem Sape entweder einen wahren Sinn unter, aus dem aber nichts solgt (ex nihilo nihil sit per naturam aut artem), oder einen falschen Sinn, welcher alsbann eben das einsach behauptet, was in Frage steht, nämlich daß auch durch Gott aus Nichts Werden könne (ex nihilo nihil fieri potest a nemine). Am wenigsten können sich aber auf dieses Ariom diezenigen Leute berufen, welche das absolut wahre Ariom, omne vivum ex vivo, läugnen, und den Stoff durch sich selbst lebendig werden lassen.

V. Der Begriff ber aktiven Erschaffung als einer hervorbringung ber gangen Substanz aus Nichts fann in folgender Weise voller und tiefer gefaßt werben, besonders im Begensat zu allen benjenigen Formen ber Wirtsamteit, welche ben Beschöpfen selbst zukommen. Die Erschaffung ift 1) teine Wirksamkeit, welche burch eine eigentliche Beranberung ober Bewegung an einem gegebenen Gubitrat ober Ginmirtung auf basselbe vollzogen murbe, sondern ift schlechthin bie Sexung eines wirklichen Bejens an Stelle eines bloß möglichen; wenn fie als lebertragung aus bem Richtsein in's Gein bezeichnet wirb, ift das eine figur: liche Rebeweise (vgl. Thom. c. g. l. 2. c. 17). 2) Die Erschaffung gibt bem Gegenstande, worauf sie sich bezieht, nicht bloß ein gewisses sekundares Gein, nämlich Form, Geftalt ober Gigenschaft, sonbern fest ober begrundet ichlechthin fein erstes Gein, wodurch er erst empfanglich wird fur alle weitere Ginwirkung. 3) Ebenbeghalb vollzieht fich bie Erschaffung nicht burch Entwidlung ober Entfaltung eines gegebenen Reimes, fonbern als reine Mittheilung und Spenbe bes gangen Geins vermoge ber überschwenglichen Macht einer höheren Geinsfülle. 4) Damit aber bangt weiter zusammen, baß ber schöpferische Alt nicht bloß auf die bestimmte besondere Art des Zeins einer Zache (bas esse tale), wodurch sie sich von anberen unterscheibet, sonbern auch auf ihr Sein überhaupt (esse simpliciter), worin sie mit allen anderen Dingen übereinkommt, gerichtet ist und

folglich von einer Macht ausgehen muß, welche alles, was sein kann, hervors zubringen vermag. (Bgl. Buch II. n. 347—350.)

VI. Der Begriff ber Erschaffung weist in Anbetracht ber Erhabenheit 16 ber in ihr wirkenden Macht barauf hin, daß bas Erschaffen wesentlich nur Gott allein zukommen kann, und daß folglich kein außer Gott bestehendes Wesen, inwieweit sein Ursprung durch Erschaffung begründet wird, von oder durch eine andere Creatur, sondern alle unmittelbar von Gott selbst und von ihm allein geschaffen sind.

Daß 1) thatsachlich keine Creatur, sei es als selbstthätig wirkenb, ober mach als Werkzeug mit Gott mitwirkenb, etwas geschaffen habe ober schaffe, ift de fide nach Later. IV.: Unus verus Deus . . . creator omnium visibilium et invisibilium; und ebenso ist es 2) mindestens theologisch gewiß, baß keine Creatur, natürlicher Weise und selbstthätig handelnb, ein anderes Wesen erschaffen könne, weil die Kirche durch den Mund der Läter und Theologen von jeher die Schöpfermacht als ein ausschlichliches Attribut der Gottheit, wie die Ewigkeit und Allgegenwart, behandelt hat.

3) Nicht so entschieden, aber immerhin klar und gewiß genug ist es, daß die Creatur von Gott auch nicht einmal als Werkzeug bei der Schöpfung eines Wesens benützt werden kann.

Der erfte Gat ift in ber bl. Schrift baburch ausgesprochen, bag ftets nur Gott allein 18 ale Ericaffer aller Dinge aufgeführt wirb. Bgl. bef. Hebr. 3, 4: qui autem creavit omnia, Deus est; Apoc. 4, 11: Tu creasti omnia et propter voluntatem tuam erant et creata sunt. - Der zweite Sat folgt theologisch aus bem vorhergebenben; benn wenn bie Creatur felbstftanbig und natürlicherweise etwas ichaffen tonnte, fo wurde eben Gott nicht Alles ju fcaffen brauchen und bie Creatur wenigstens zuweilen ihre Schöpferfraft bethatigen. Bubem murbe ein Befen, welches Gefchopf einer Creatur mare, auch ju biefer in absoluter Abhangigkeit und Untermurfigkeit, bie ben cultus latriae einschlöße, fteben, was einerseits bem Couveranetaterechte Gottes, andererseits, wo bas Beichaffene ein geiftiges Beien mare, wie bie menfchliche Geele, ber Burbe biefes Befens miberfprache. Der innere Grund biefer Unfahigfeit ber Greatur liegt aber in ben Gigenschaften ber gum Ecaifen erforderlichen Macht, welche wesentlich eine unbeschränkte und unenbliche und auch in dem Ginne eine ichopferische fein muß, dag bas ichopferische Befen ben Inhalt feiner Birfung rein aus fich felbft fcbopft (vgl. B. 2. n. 349 ff. und Rleutgen a. a. D. n. 1010 ff. Thom. 1. p. q. 45. a. 5. und de pot. q. 3 a. 4). - Der britte Cat ift u. A. vom Mag. in 4. d. 5. gelängnet, aber von ben Theologen fast allgemein festgehalten werden, wie auch ichen von ben Batern, welche bie Erschaffung ein egrov aueriteurov nennen. Der wichtigfte und einfachfte Grund ift ber, bag eine Mittelurfache gur Ueberleitung ber Kraft ber causa principalis bienen und ihr zu bem Subjekte ber Birksamkeit ren Beg bahnen mußte, jene leberleitung aber fowohl wie biefe Anbahnung nur bei einer Einwirtung auf ein bereits vorhandenes Subjeft flattfinden tann (vgl. Bannez, in 1. p. q. 45). Andere Grunde bei Thom. de pot. l. c.; Gotti, tr. 8. q. 1. dub. 1. und Kleutgen a. a. D.

VII. Die Lehre, daß Gott alle Weltwesen ihrer ganzen Substanz nach 19 aus Nichts hervorgebracht habe, schließt jedoch nicht nothwendig ein, daß er alle Substanzen, besonders die aus Stoff und substanzieller Form zusammensgesenten, in allen ihren Theilen ohne jede Mitwirkung der Creatur hervorsbringe, und daß man von jeder substanziellen Form der Dinge ebenso sagen könne, sie sei aus Nichts (also ex nihilo sui et subjecti) hervorgebracht, wie man dies von jedem Stoffe und auch von derjenigen Form sagen muß, welche, wie die menschliche Seele, als ein Wesen für sich bestehen und

thatig sein tann. Bielmehr soll mit bem Ausbrucke secundum totam substantiam und ex nihilo eben biejes betont werben, daß (von nicht bloß irgendwie die substanzielle Form ber Dinge, sondern auch bas Substrat berselben hervorbringe; und so werben auch alle biejenigen Wesen, welche von Gott allein ober unter Mitwirkung eines zeugenden Prinzips aus einem bereits früher vorhandenen Stoffe gebildet werden, mit Recht Geschöpfe Gottes genannt, weil ihre wenigstens mittelbar, rejp. unter seiner Mitwirfung, von Gott stammende Form aus und in einem von Gott aus Nichts hervorgebrachten Stoffe gebilbet wirb. Richtsbestoweniger icheint es im Geifte bes fatholijchen Togma's und einer gesunden Philosophie zu liegen, daß man die eigentliche Broduktion ber jubstanziellen Formen in den zusammengesetzen Wefen, namentlich ber Lebensformen ober Lebenspringipien, wenigstens ber animalischen, zwar nicht als formliche Erschaffung, aber boch als eine ber Erschaffung analoge und verwandte Wirksamkeit auffassen muß, indem sie mit biefer unter benfelben Begriff bes Sein-fegens, begrunbens und spenbens ober ber odsiwsis fällt. Bezüglich ber Produktion ber Lebensprinzipien ber ersten Wesen einer bestimmten Art muß das um so mehr geschehen, weil in ihr Gott auch ganz allein wirkt; und so pflegt in der That die ursprüngliche Brobuktion ber lebenben Wesen als solcher ebenfalls als Erschaffung bezeichnet zu werben, wie es auch bie hl. Schrift Gen. 1. namentlich thut bezüglich ber Luft- und Wasserthiere und bes Menschen. Bezüglich ber spater burch Fortzeugung entstehenben Wefen aber greift jene Auffasiung insofern ebenfalls Plan, als die Thatigkeit des zeugenden Pringips gunachst nur auf die Organisation bes Stoffes gerichtet und zu ihr allein befähigt ift, bas neue Lebenspringiv aber burch ben ichopferischen Chem Gottes bem organisirten Stoffe eingehaucht wird, folglich nur in Bezug auf die Anbahnung und Vorbereitung feines Entstehens, nicht aber in Bezug auf die eigentliche Berursachung seines Geins von dem zeugenden Prinzip abhängt und durch dasselbe vermittelt wird (Näheres barüber f. unten § 152.).

- Bon biesem Gesichtspunkte aus ist die Produktion der zusammengesetzen substanziellen Wesen als solcher ebenso auf eine schöpferische That Gottes als eigentliche und unmittelbare Ursache zurückzuführen, wie die der geistigen Wesen, nur daß dort das schöpferische Wirken Gottes sich in doppelter Weise offensbart, als Produktion des Stosses aus Nichts und als Einprägung der substantiellen Form. Genso begreist sich, wie die schöpferische Thätigkeit Gottes von der der menschlichen Kunst und der Natur nicht bloß dadurch sich unterscheitet, daß sie den Stoss, den sie bearbeitet, selbst hervordringt, sondern auch dadurch, daß sie nicht, wie die menschliche Kunst, bloß accidentelle, sondern substanzielle Kormen hervordringt und auch diese nicht, wie die Natur, durch Bewegung oder Organisation des Stosses bloß andahnt, sondern im eigentlichsten Sinne aus eigener Krast ihr Sein verursacht und sie als Abglanz und Abdruck seiner wesenhaften Idee ausstrahlt und dem Stosse einprägt.
- Diese Auffassungsweise des Schöpferischen Ginflusses Gottes in der Produktion ber subflanziellen Formen scheint zwar beim hl. Thomas an vielen Stellen gan; zurückgedrängt,
  indem er, abgesehen von der menschlichen Seele, bei den übrigen Formen sehr nachtrücklich
  betont, daß sie nicht aus Nichts geschaffen, sondern e potentia materiae educiti
  würden und beschalb auch nicht unmittelbar von Gott bervorgebracht zu werden brauchten,

fenbern unmittelbar burch bie Rraft bes zeugenben Pringipo, jeboch unter ber fur alle Ehatigfeit ber Creatur erforberlichen Mitwirfung Gottes, ibr Gein empfingen; hiemit entindet et den San, creationem non admisceri operationi naturae (sc. generantis). Egl. bei. de pot. q. 3. in einer Reihe von Artikeln. Im q. 5. a. 1. hingegen, wo er von ber Ethaltung ber geschaffenen Dinge rebet und nachweisen will, wie biefe Erhaltung fich unmittelbar nicht bloß auf ben Stoff als Trager ber Form, sonbern auch auf bie Form ielbu erftrede und burch fie bie Stofftheile in Ginbeit gufammenhalte, hebt er febr nachbrudlich hervor, bas zeugende Prinzip wirke burch transmutatio ober dispositio materiae blog babin, bag bie Form in einen bestimmten Stoff eintrete, und babe fo auf bas Berben bes Bangen Ginflug, mahrend bie Form an fich und bas Gein bes Bangen (per se et secundum esse) von einem agens incorporeum, Gott, abbange. In 1. p. q. 104. a. 1. brudt er bies jo aus: Si aliquod agens non est causa formae in quantum Lujusmodi, non erit per se causa esse, quod consequitur ad talem formam, sed erit causa effectus secundum fieri tantum. Manifestum est autem, quod, si aliqua duo sunt ejusdem speciei, unum non potest esse causa formae alterius. in quantum est talis forma, quia sic esset causa formae propriae. cum sit eadem ratio utriusque; sed potest esse causa formae, secundum quod est in materia, i. e quod haec materia acquirat hanc formam. Et hoc est esse causa secundum fieri, sicut cum homo generat hominem et ignis ignem. Freilich fügt er bier bingu, ber Simmel, b. b. bie Conne, übe als univerfelle Urfache ber Beugungen ebenfalls nicht bloß auf bas fieri, fonbern auch auf bas esse bes Bezeugten Ginflug. Aber bas meint er auch blog im Ginne eines Gin: fluffes auf ben Fortbestand bes Bezeugten, nicht im Ginne einer bireften Probuttion ber Germ felbft und bes baburch bebingten substangiellen Geins bes Bangen aus eigener Rraft; und es gilt hiervon gang freziell, mas er fonft oft allgemein lebrt: nibil dat esse, nisi in quantum operatur virtute divina, quae est in ipso sicut in instrumento. Bal. indeß Rleutgen, Bbil. Bb. 2. Cap. 5. § 2.

§ 129. Die Beitlichfeit ber Ericaffung und ber Unfang ber Belt.

Lit.: Thom. 1. p. q. 46; bazu Bannez; c. gent. 1. 2. c. 31-39; opusc. de aetern. mundi; Petar. de Deo 1. 3. c. 6; Greg. de Val. in 1. p. disp. 3. q. 3; Kleutgen 2. a. S. § 5. Stentrup, bas Degma von ber zeitlichen Beltschöpfung (Innsbr. 1870).

I. Es ist stets anerkannte und in ber hl. Schrift ungahlige Male aus- 22 gesprochene Glaubenslehre, daß Alles, was geschaffen ift, einen zeitlichen Anfang feines Dajeins hat, also burch bie Erichaffung in's Dasein getreten ist, nachbem es vorher nicht war, m. a. 28., daß es ein zeitlich Geworbenes ift. Weil aber fur bie querft erichaffenen Dinge, refp. die Welt im Gangen und Großen, noch feine Zeit ba mar, in welche ihr Unfang hatte fallen konnen: jo muß zugleich gesagt werben, bie Welt überhaupt habe ihren Unfang genommen mit bem Unfang ber Beit, ober fie fei burch bie Edfopfung in's Dafein getreten vom Unfang ber Beit ab. In bem zweiten Gate ift ber erfte natürlich eingeschloffen, und da bie hl. Edrift gewöhnlich vom Ursprunge ber Welt überhaupt redet und Diefer einen Anfang zuschreibt: jo hat auch bie Rirchenlehre ben Anfang alles Geschaffenen in ber form bes zweiten Cates ausgesprochen. Go jungit das Vatic. de fid. cath. c. 1.: Deus . . . ab initio temporis utramque condidit creaturam. Thatfachlich ift baber im Begriffe bes Geichaffenwerdens bas ex nihilo in bem boppelten Ginne ju verstehen, bag nicht blog bas aus und an fich gar nicht Geienbe Dafein empfängt, jondern cuch bas früher nicht Seiende in's Dafein übergeht.

Der zeitliche Ursprung ber Welt wird in ber fil. Schrift 1) oft betont, um ibm gegen- 23 uber bie Borweltlichfeit und bamit bie Ewigfeit Gottes - bes Cobnes Gottes - und

ber göttlichen Enabenwahl hervorzuheben. Go Ps. 89, 2: Priusquam montes fierent aut formaretur terra, a saeculo et usque in saeculum tu es Deus. Joan. 17, 5: Et nunc clarifica me, Pater, apud temetipsum claritate, quam habui, priusquam mundus esset, apud te. Eph. 1, 4: sicut elegit nos in ipso (Christo) ante mundi constitutionem. - Befonbers wird bem zeitlichen Anfange ber Schöpfung bie Emigkeit ber Beugung bes Sohnes baburch gegenübergestellt, bag ber Sohn, refp. bas Verbum ober bie Sapientia, ale por bem Anfange, refp. im Anfange ber Belt , bereite eriftirend gefchilbert with; so bes. Joan. 1, 1: in principio erat Verbum, und Prov. 8, 22 ff. — Ausbrudlich wird ber Anfang ber Belt auch bei ber Gefdichte ber Echopfung, Gen. 1, 1, bemerflich gemacht: In principio creavit Deus coelum et terram; benn eine andere Bebeutung als "im Anfange" fann man exegetisch bem in principio nicht beilegen, ba biefe, fprachlich julaffig und fogar junachft liegenb, auch allein in ben Contert pagt unb überbies in manchen anberen Stellen ber hl. Schrift vorausgesett wirb, bef. Joan. 1, 1, wo das in principio erat Verbum offenbar bem in pr. crearit Deus gegenübergestellt wirb. Die bei manchen Batern vortommenbe Deutung bes principium auf ben Cobn Gottes als bas principium viarum Domini ist feine rein eregetische und reimt fich namentlich nicht mit Joan. 1, 1.

- II. Der zeitliche Unfang ber geschaffenen Besen schließt zwar nothwendig ein, bag bie angere Birtfamteit bes icopferischen Attes Gottes, indem fie der Welt ihren Anfang gibt, auch felbst einen Anfang nimmt. Aber bamit ift nicht gejagt, bag ber schöpferische Aft auch in feinem eigenen Sein, welches er in Gott hat, einen Anfang nehme. 3m Gegentheil ift ber ichopferische Aft, von Geiten Gottes betrachtet, nothwendig ein ewiger, anfangsloser Aft, weil er hier nichts Anberes ist als ber gottliche Rathschluß, die Welt in's Dasein zu rufen. Wie aber dieser Akt deshalb ewig sein muß, weil er als Willensentschluß zum inneren Leben Gottes gehört: so kann und muß er, als ein mit souveraner Freiheit über die Berwirklichung jeines Gegenstandes verfügender Billensentichluß, feine außere Birtung als eine zeitlich anfangende in's Dasein rusen können. Rur bann, wenn der Schöpfungsatt in Gott ein blinder ober boch naturnothwendiger mare, ober wenn barin außer dem Willensentschlusse noch eine weitere innergöttliche Thatigkeit ober Bewegung enthalten mare, wie bei ben nach Außen gerichteten Thatigfeiten bes Menichen, murbe bie Emigfeit bes Aftes bie Emigfeit ber Wirkung, und die Zeitlichkeit ber Wirkung die Zeitlichkeit bes Aftes bedingen.
- 25 lleber biese Frage hat fich vor einigen Jahren eine Controverse zwischen Kleutgen und Dieringer entsponnen. Eine erichopfenbe Darlegung berfelben j. bei Stentrup a. a. D. S. a. oben Buch II. n. 224 ff.
- III. Zur Bertheibigung bes fatholischen Dogma's vom thatsachlichen zeitlichen Anfange ber Welt ist es offenbar nicht nothwendig, zugleich zu behaupten und nachzuweisen, daß die Welt nur mit einem zeitlichen Anfange von Gott habe hervorgebracht werden können. Dazu genügt es vollstommen, wenn der Nachweis geliefert wird, daß jener zeitliche Anfang überhaupt möglich und die Nothwendigkeit eines ewigen Bestandes der Welt unerweisdar sei. Dieser Nachweis aber läßt sich auch für die bloße Vernunft in evidenter Weise führen.
- 37 3m Allgemeinen beruht biefer Nachweis barauf, bag einerseits bas, mas überhaupt nicht nothwendig zu sein braucht, wenn es einmal fein foll, auch nicht immer zu fein braucht; und daß andererseits (bott, wie er burch seinen Willen alle Bebingungen ber Berwirklichung seiner Werke bestimmen kann, jo auch insbesondere über ben zeitlichen

Anfang berselben muß verfügen können. In ber That berusen sich auch die Gegner ber Zeitlichkeit ber Belt meift auf die Nothwendigkeit bes Seins ber außeren Dinge seer ber sie hervorbringenden Thätigkeit Gottes. Beibe Berusungen aber erschienen ebenso, wie die auf die Ewigkeit bes Schöpferaktes in sich selbst, schon barum wirkungslos, weil es sonft gar keine ansangenden Dinge geben könnte, was der offenbaren Birklichkeit widersspricht. Bgl. Thom. 1. p. q. 46. a. 1. u. c. gent. 1. 2. c. 32. u. 33; u. bes. de pot. q. 3. a. 17, wo er breißig Gegengründe löst.

IV. Obschon zur Vertheibigung bes Dogma's nicht unumgänglich, legt sich 28 bie Frage, ob die zeitliche Erschaffung einzig möglich und mithin eine Erschaffung von Ewigkeit her absolut undenkbar sei, von selbst nahe. Hiebei ist indeß vor Allem die reale von der logischen Frage zu unterscheiden. Die reale Frage, welche zunächst von theologischem Interschied zwischen Gott und den Creaturen, resp. zwischen den inneren und äußeren Produktionen Gottes, handelt, ist die: ob überhaupt die äußeren Produkte Gottes wesentlich einen Anfang nicht nur haben können, sondern auch haben müssen, also Geschaffensein und zeitlich Geschaffensein wesentlich zusammen gehören. Die logische Frage ist, ob diese Zusammengehörigkeit auch durch die natürliche Bernunst evident erkennbar ober bemonstrirbar sei. Die Bejahung der ersteren Frage drängt allerdings auch zur Bejahung der letzteren; wosern aber jene bloß theologisch und aus Auctoritätsgründen ersolgen müßte, ist darum noch nicht auch diese Ohne Weiteres gerechtsertigt.

Bas die reale Frage betrifft, so scheint dieselbe auf Grund der gesammten patristischen Werabition bejaht werden zu mussen und solglich theologisch gewiß zu sein; denn hier werden die Begrifse des Geschaffenseins und des Zeitlichgeschaffenseins stets als wesentlich und selbstverständlich zusammengehörig betrachtet (vgl. Petar. de Deo l. 3. c. 6). Höchstens ließe sich dagegen sagen, die Bäter hätten diese Zusammengehörigkeit aus dem thatsächlichen Berhältnisse abstrahirt, und sich auf die Frage nach der absoluten Trennbarkeit aus Mangel an Anregung berselben von Seiten ihrer Gegner nicht tieser eingelassen, also auch darüber kein entscheidendes Urtheil abgegeben. Dagegen wird aber auch die Bejahung der realen Frage direkt nicht von denjenigen bestritten, welche, wie der hl. Thomas, die logische glauben verneinen zu mussen.

Die Bejahung ber logischen Frage ist allerbings auch burch bie allgemeine Lehre ber so Bater in hohem Grabe begünstigt, inwiesern biese ben wesentlichen Zusammenhang der Begriffe auch als einen leicht erkennbaren behandeln; da aber die Frage materiell nicht so unmittelbar von theologischer Bebeutung ist, sällt auch die Autorität der Bäter nicht so kart in's Gewicht. Ebenso spricht basür die Mehrzahl der Theologen. Aber der hl. Thomas bricht sich energisch gegen die demonstrative Eridenz der für jenen Zusammenhang vorgebrachten Gründe aus, bes. sowicht sie die Möglichkeit von ohne Ansang geschaffener Wesen berehaupt, auch der steis bleibenden, angreisen. Und jedenschliss scheint Bielen die Sache nur darum erident, weil sie den eigenthümlichen Begriff der Schöpsung als einer einsachen Sehung tes Seins im Gegensahe zur Herbeischung zu wenig beachten. Ein näheres Eingehen auf diese Frage, weil sie doch nur rein philosophisch, kann hier unterbleiben.

Bgl. gegen die absolute Bejahung Thom. Il. cc. (ber hieraus schließt, mundum coe- si pisse sola fide tenetur); Capreol. in 2. d. 1; Cajet. in 1. p. q. 46 a. 2; Estius in 2. dist. 1. §. 11. Dafür Alb. M., Henr. Gand. 2c., von Neuern bes. Stentrup a. a. D.; eine vermittelnde Ansicht bei Val. in 1. p. disp. 3. q. 2. Bei der Schwierigkeit der Frage wäre nach der Mahnung des hl. Thomas darauf zu achten, daß man in der Discussion mit den Ungläubigen die Evidenz, auch wenn man davon überzeugt ist, nicht allzusehr betone, als ob der wirkliche Ansang der Welt durch die Unmöglichkeit des Nichtanfanges bedingt wäre — obgleich unsere modernen Ungläubigen schwerlich auf den Einfall kommen durften, die Ewizseit der Welt noch zu behaupten, wenn sie einmal die Schöpfung zugeben.

V. Falls auch anzunehmen ware, daß die Welt von Ewigkeit her hatte geschaffen werben können: so ist boch ber wirkliche Anfang der Welt burch ben weisen Rathschluß Gottes namentlich zu dem Ende verfügt, daß die Contingenz oder Nichtnothwendigkeit des geschaffenen Seins und die volle Abshängigkeit des Geschöpfes vom Schöpfer deutlicher hervortrete, als es dei der ewigen Eristenz der Ereatur der Fall sein würde. Denn in der That versteckt sich überall hinter der Annahme der wirklichen Ewigkeit der Welt eine mehr oder minder bewußte Berkennung der Contingenz der Welt und ihrer vollen Abhängigkeit von Gott; und weniger tief Denkenden läst sich überhaupt der Unterschied zwischen dem ex nihilo und dem post nihilum nicht klar machen. In der Hervorhebung dieser beiden Punkte besteht daher auch vorzugsweise die Wichtigkeit des fraglichen Dogma's.

### § 130. Gott als Bringip bes Bestanbes und ber Dauer ber geschaffenen Befen: Erhaltung ber Belt burd Gott.

Literatur: Im Allgemeinen ist bieser Gegenstand bei ben alteren Theologen selten ober boch nicht eingebend behandelt. Thom. 1. p. q. 104 (bazu Bannez): vorzüglich de pot. q. 5; c. gent. 1. 3. c. 65: Bonar. in 2 dist. 37 a. 2; Suarez, metaph. disp. 21: Less. pers. div. 1. 10. c. 3-4 und nach ihm Kilber, de Deo creatore (bes. eingebend und gut); von neueren EX. Klee (Schöpfung, Cap. III.) u. Berlage (II. § 52-53) beibe eingehend, aber ber Begriff ber Erhaltung ift bebeutend abgeschwächt.

- Die Eigenthümlichkeit bes ursachlichen Einflusses Gottes, burch welchen ber Ursprung ber Welt aus Gott bedingt wird, bringt nothwendig mit sich, daß die Weltwesen auch in Bezug auf ihren Fortbestand durch einen göttlichen Einfluß bedingt sind, also zu Gott sich ganz anders verhalten, als die Probutte menichlicher Kunst oder Zeugung sich zu ihrer endlichen Ursache verhalten. Umgekehrt wird auch erst aus der Natur dieses erhaltenden Einflusses die eigenthümliche Natur des schöpferischen Aktes vollkommen klar. Beide Formen des göttlichen Einflusses zusammen aber beleuchten das Verhältniß innerster Abhängigkeit, in welchem alle Weltwesen in Bezug auf ihr Dasein von Gott stehen.
- Gerabezu geläugnet wird diese Lehre bes. von den Deiften, welche ben Ginfluß Gottes auf bas Sein ber Belt mit ber Schöpfung berselben ganz abzeichloffen sein laffen; in neuerer Zeit aber ift sie auch von tath. Theologen in ibrem eigentlichen Rerne mebriach misverstanden und bekampft worden.
- I. Es ist bekanntlich katholisches Dogma, daß die einmal geschaffenen Wesen in Bezug auf ihren Fortbestand wenigstens irgendwie durch göttliche Erhaltung bedingt sind. Das Dogma aber bestimmt sich näher dahin, daß die Erhaltung, deren die Wesen bedürfen, 1) nicht eine bloß negative ist, welche bloß im Nichtzerkören bestände, sondern eine positive, welche eine Thätigkeit von Seiten Gottes involvirt. Diese positive Erhaltung ist wiederum 2) nicht bloß eine indirekte, welche nur in der Abwehr fremder zerkörender Ginflüsse bestände (also ein bloßer Schutz wäre), sondern eine direkte, welche durch andauernden Ginflus auf das betressende Wesen den Fortbestand besselben in der Weise bewirkt, daß mit der Einstellung dieses Einflusses das Wesen zu sein aufhören und in sein Nichts zurückfallen würde. Daher erstreckt sie sich auch 3) nicht bloß auf die corrup-

tibeln Dinge, um fie vor bem Berfalle zu bewahren, sonbern auch auf die incorruptibeln Substanzen ber Geister, und bei ben corruptibeln Substanzen ebenso wohl auf den Stoff wie auf die substanzielle Form, namentlich die Lebensform, und nicht minber auf bas Wefen ber Form, als auf die Bebingungen ihrer Berbindung mit bem Stoffe, kurz ebenso, wie die Schöpfung, auf bas erfte, funbamentale und innerfte Sein aller Dinge. Sie ift baher als ein wirksames Tragen und aktives Durchbringen ber gangen Substang ber Dinge aufzufaffen, welches zugleich eine ftete unmit= telbare Ginwirkung ber Macht Gottes, wie eine unmittelbare Begen= wart seiner Substang in ben Dingen einschließt. In biesem Sinne murbe bas Dogma von ber communissima ber Theologen von jeher aufgefaßt unb und ist es namentlich im Catech. Rom. ausbrücklich erklärt. Der kontinuir= liche Ginfluß, durch welchen die Lichtquelle in den von ihr bestrahlten und nicht aus fich felbst leuchtenben Körpern bie Beleuchtung berfelben unterhalt, galt von jeher als treffenbes finnliches Bilb, und ber ftetige aktive Ginflug ber Seele auf ihre Lebensatte, jo lange fie bestehen, refp. auf bie Erhaltung bes von ihr belebten forperlichen Organismus, galt ebensowohl als geiftiges Unalogon ber erhaltenben Wirksamteit Gottes.

Der Catech. Rom. p. 1. c. 2. n. 21 fagt: Nec vero ita Deum creatorem atque 36 effectorem omnium credere oportet, ut existimemus, perfecto absolutoque opere ea, quae ab ipso effecta sunt, deinceps sine infinita ejus virtute constare potuisse. Nam quemadmodum, omnia ut essent, creatoris summa potestate, sapientia et bonitate effectum est: ita etiam, nisi conditis rebus perpetua ejus providentia adesset atque eadem vi, qua ab initio constitutae sunt, illas conservaret, statim ad nihilum reciderent. Atque id Scriptura declarat, quum inquit: "Quomodo posset aliquid permanere, nisi tu voluisses; aut quod a te vocatum non esset conservaretur?"

Die hl. Corift betont biefe Bahrheit in mannichjacher Beife. 1) Fur bie Roth: 87 menbigfeit ber Erhaltung ift flaffisch bie Stelle Sap. 11, 25-26: Diligis omnia quae sunt. . . Quomodo autem posset aliquid permanere, nisi tu voluisses, aut, quod a te vocatum non esset, conservaretur? und bezüglich ber lebenben Befen insbes. Ps. 103, 29: Avertente autem te faciem turbabuntur [omnia]; auferes spiritum eorum [avertendo cum facie os inspirans spiritum], et deficient et in pulverem suum revertentur. - 2) Die Erhaltung felbst wird Sap. 1, 6. ein Burkger, continere, und ber Geift Gettes hoc quod continet omnia genannt. Aehnlich nennt fie ber Apostel aftiv ein portare omnia verbo virtutis, und passiv ein constare (συνιστάναι) in Filio Dei, indem er, ne jugleich von ber Schöpfung unterscheibenb und mit berjelben verbinbenb, fie bem Sobne Gottes appropriirt, um biefen als bie volltommene dogig aller Dinge gu bezeichnen: Ec Hebr. 1, 4: Novissime locutus est nobis in Filio, . . . per quem fecit et saecula, qui cum sit splendor gloriae . . . . portansque omnia verbo virtutis suae; unb Col. i. 17: Omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes et omnia in ipso constant. Das paffive Berhaltnig, bas Erhalten werben, führt ber Apoftel anberwarts weiter aus (Act. 17, 28), indem er fagt: In ipso vivimus, movemur et sumus, waburch Gott ale bas ftetige Pringip bes Geine, bes Lebens und ber Bewegung ber Creatur bezeichnet wirb. - 3) Die Erhaltung ber Weltsubstang ift ferner nach ber Ratur ber Gache und ber einstimmigen Erklarung ber Bater ber nachfte und erfte Inhalt berjenigen gottlichen Thatigteit, von welcher ber Beiland fagt, bag er fie am fiebenten Tage, b. f. in bem auf die Bollenbung ber Schöpfung folgenben Zeitraum fortiche: Joan. 5, 17: Pater meus reque modo operatur et ego operor. Zwar muß bie fortgefetet Thatigfeit jugleich als fine neue probuftive Thatigfeit in ber hervorbringung neuer Individuen, wodurch bie Arren ber Dinge erhalten werben, gebacht werben; aber eben bamit ift wieder bie erhaltenbe Bangfeit bezüglich ber Gubftang und Rraft ber geschöpflichen Urfachen behauptet, weil cone eine jolche Erhaltung bas Wirfen Gottes burch Die geschöpflichen Urfachen als ein

gegenwärtiges und fortgesettes Birten nicht bentfar ift. In biefer Beise beziehen fich auch alle bie Ausbrude ber hl. Schrift, in welchen bie Birtungen geschöpflicher Ursachen auf ein gegenwärtiges Birten Gottes zurudgeführt werben, auf die Erhaltung bes Geins ber betr. Ursachen. Bgl. bie Stellen im folg. S.

- Die Lehre ber Bater ichließt fich meift enge an bie angeführten Schriftftellen an. Bu Hebr. 1, 4. Chrysost. in h. l.: Feratque omnia, id cst, gubernet omnia: siquidem cadentia et ad nihilum tendentia continet. Non enim minus est continere mundum quam fecisse: sed si oporteat aliquid admiranti dicere, adhuc amplius est. Nam in faciendo rerum quidem essentiae productae sunt, in continendo vero, ca quae facta sunt, ne ad nihilum redeant, continentur. Desgl. Anselm. in h. l.: Portat omnia, id est, sursum tenet, ne decidant, et in nihilum revertantur, unde creata ab ipso fuerant: et sustentat ea, non labore et difficultate, sed imperio suae potentise. — Bu Col. 1, 17 wieber Chrysost.: Quod vero dicit, In ipsum, quid est? hoc scilicet, in ipsum pendet omnium hypostasis. Non solum ipse ea ex nihilo ad hoc ut essent produxit, sed et idem ipse nunc quoque ea conservat et tuetur, ita ut, si ipsius cura destituerentur, mox perirent et corrumperentur. Sed non dixit, Conservat, quod crassius fuisset, sed quod subtilius, nempe quod omnia in ipsum pendent. Dumtaxat ad ipsum annuere, et inclinari satis est ad conservandum et constringendum, et Primogenitus veluti fundamentum est: . . . . Ne putes eum esse ministrum, dicit eum omnia conservare, quod non minus est quam omnia creare. Desgl. Anselm. in h. l.: Omnia in ipso constant, quia sicut omnia creavit, sic omnia continet et regit. Omnia in ipso constant, quia secundum immensitatem incircumscriptae et incomprehensae Divinitatis ejus, omnia sunt intra ipsum, et ne in nihilum redeant, per eum consistunt. — Zu Joan. 5, 17 vgl. Aug. oft bes. Gen. ad lit. l. 4. c. 14: Potest etiam intelligi, Deum quievisse a condendis generibus creaturae, quia ultra jam non condidit aliqua genera nova. Deinceps autem usque nunc et ultra operatur eorumdem generum administrationem, quae tunc instituta sunt, non ut ipso saltem die septimo potentia ijus a coeli et terrae omniumque rerum quas condiderat gubernatione cessaret; alioquin continuo dilaberentur. Creatoris namque potentia causa est subsistendi omni creaturae, quae ab eis, quae creata sunt, regendis si aliquando cessaret, simul et eorum cessaret species, omnisque natura concideret. Neque enim sicut structuram aedium cum fabricaverit quis, abscedit, atque illo cessante stat opus; ita mundus vix ictu oculi stare potest, si ei Deus regimen suum subtraxerit. Proinde cum Dominus ait: Pater meus usque modo operatur, continuationem quandam operis ejus, quae universam creaturam continet et administrat, ostendit etc. — Bgl. auch bie icon Stelle von Greg. M., Moral. 1. 2. c. 12. oben Buch II. n. 245. Bur volleren Erklärung berfelben f. Moral. 1. 16. c. 18: Res in semetipsis minime subsistunt et, nisi gubernantis manu teneantur, esse nequaquam possunt. . . Quippe ex nihilo facta sunt, eorumque essentia rursus ad nihilum tenderet, nisi cam auctor omnium regiminis manu teneret. Pragnant ausgelprocen ift bie gange Lehre in bem Beor navroxoarooa bes Symbolume, welches bie Lateiner mit omnipotens und omnitenens umschreiben. Bgl. bie Erflärung biefes Ramens von Dion. rulg. oben B. II. n. 368. - 3m Allgemeinen wird bie Erbaltung von ben Batern nach bem Borgange ber bl. Schrift aufgefagt und bargefiellt 1) als eine sustentatio rerum burd Gott als ihr bleibenbes Gunbament; 2) als eine suspensio rerum über bem Abgrunde bes Richts burch bie Sand Gottes; 3) als eine jugis subministratio ober influxus ihres Geins und Lebens; 4) als ein continere ober Bujammenhalten, bamit fie nicht gleichsam gerfliegen.
- II. Die innere Nothwendigkeit der positiven Erhaltung der Dinge von Seiten Gottes, und damit auch die eigenthümliche Natur der ershaltenden Thätigkeit, beruht darauf, daß das Sein eines Geschöpfes in keiner Weise in ihm selbst seinen Erund haben kann, also für jeden folgens den ebenso wenig, wie für den ersten Augenblick seines Bestehens, weil es in dem einen nicht weniger als in dem anderen kontingent ist und in beiden vom freien Willen Gottes gleichmäßig abhängt. Daber steht das Sein der Ge-

icopfe als ein esse participatum zu Gott als bem esse subsistens in einer ebenio mefentlichen und fontinuirlichen caufalen Abhangigkeit, wie ber Strahl m feiner Lichtquelle und die Afte der Seele zu ihrer Substanz. Der caufale Einfluß aber, burch welchen Gott bas Gein ber Creatur erhalt, kann von biefem Besichtspunkte kein anberer sein als eine ftetige Fortsetzung und Fortbauer besjenigen Ginfluffes, burch melden bas Befen geicaffen murbe, b. h. im erften Augenblide feines Dafeins bas Gein empfing, namlich als Fortbauer bes Gein-fegens, sbegrunbens unb spenbens, und läßt fich baber bie Erhaltung ebenfo gut in biefe Ausbrude faffen, wie die Erschaffung 1. Sie unterscheibet fich von letterer nur baburch, bag biefe bie Begranbung bes Seins mit bem Unfange besselben, fie felbft aber bie Fortbegrunbung bes Seins in einem bereits beftebenben Befen bebeutet; nicht aber baburch, daß sie weniger ober in anderer Beise wirtsam zu sein brauchte. Diese vollkommene Gleichheit bes causalen Gin= flusses Gottes in ber Schöpfung und Erhaltung lätt sich allerdings auch so ausbruden: bie Erhaltung sei eine fortgesette Erschaffung, nicht aber auch so: die Erhaltung sei eine stets erneuerte oder wiederholte Gr icaffung; benn die Gleichheit bes caufalen Ginflusses Gottes ift nicht eine Gleichheit verschiebener wieberholter Afte, sonbern besselben bauernben Aftes. Ebenso fehr murbe man aber auch umgekehrt biefe Gleichheit aufheben, wenn man sagte, die Erhaltung sei schon in der Erschaffung eingeschlossen und mit dieser schlechthin identisch, weil damit behauptet würde, der im Augenblicke ber Schöpfung geubte Ginflug reiche allein schon hin, um ohne Fortsetzung seiner jelbst die Fortbauer bes geschaffenen Befens zu bewirken.

Diefe Erflarung und Begrundung ber Erhaltung in ihrem Berhaltniffe gur Goopfung 40 ift unter tath. EL. bef. von Rlee (1. a. aber in febr oberflächlicher und taum verftanblicher Beise) und Berlage (l. c.) angefochten worben. Letterer lätt in bie geistigen Gubfangen und ben Stoff ber körperlichen bie Rraft bes Fortbestandes schon burch bie Erschaffung gelegt fein, und bezieht die andauernde Birtfamteit Gottes blog auf die Gestaltungen des Stoffes und die organisch lebendigen Wesen, indem er bemerkt, ohne dieselbe würben biese Befen nicht in Nichte, sonbern bloß in Staub zerfallen, wobei er auf Bf. 103, 29 (f. oben n. 37) verweift. Das wiberspricht aber ber Lehre sammtlicher Bater und Theologen. - Die Theologen (vgl. Thom. 1. p. q. 104. a. 2.) betonten im Begentheil, gerade bei der Erhaltung ber organisch lebendigen Besen wirke Gott nicht blog allein und unmittelbar, sondern zugleich auch mit ber Creatur und burch bie Creatur. Denn wie diese Wesen nicht einfach durch göttliche Schöpfung, sondern durch geschöpfliche Zeugung entstehen, so ift auch beren Erhaltung, soweit fie nicht birekt bas absolute Richt: sein, sondern die Zerrüttung des Ganzen und die Störung der Lebensbedingungen oder die corruptio abmendet, theils bireft, theils indireft burch geschöpfliche Urjachen bedingt, und fann eben biefe Erhaltung nicht blog außeren gefcopfliden Urfachen, fonbern auch bem ju erhaltenden Befen felbft jugeichrieben werben, inwiefern es theile ichabliche Ginfluffe von fich abwendet, theils positiv erhaltende Mittel (3. B. Speisen) sich zuführt, theils auch burch einen Theil feines Befens erhaltent auf ben anberen mirft, wie die Geele auf ben Rerner.

III. Aus der Nothwendigkeit und der Natur der göttlichen Erhaltung 41 folgt, daß Gott, absolut gesprochen, das Geschaffene auch wieder vernichten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Egs. Thom. 1. p. q. 104. a. 2. ad 4: Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem. sed per continuationem actionis, qua dat esse; sicut conservatio luminis in acre est per continuatum influxum a sole.

kann, und zwar nicht burch eine positiv zerstörende Wirksamkeit, sondern durch Suspension seines erhaltenden Einflusses (vgl. Ps. 103, 29 oben). Die Ereatur hingegen kann ebenso wenig sich selbst wie eine andere direkt ihrer ganzen Substanz nach vernichten: weder durch Suspension ihres positiven Einflusses, da ein solcher entweder nicht vorhanden, oder doch nicht direkt auf die ganze Substanz gerichtet ist — noch durch eine positive Wirksamkeit, woburch sie birekt die fortdauernde erhaltende Wirksamkeit Gottes aushöbe. Sie vermag nur die Bedingungen zu zerstören, von welchen in den Naturwesen der Fortbestand der Formen abhängig ist und bei deren Wegsall auch Gott seine erhaltende Wirksamkeit einstellt. (Bgl. Thom. 1. p. q. 104. a. 3. u. de pot. q. 5. a. 3.)

- 1V. Obgleich also Gott, absolut gesprochen, das einmal Geschaffene vernichten könnte, so steht es boch ebenso für den Glauben sest, wie es für die Bernunft einleuchtend ist, daß er nichts, was und inwieweit es unmittelbar und allein Produkt der schöpferischen Wirksamkeit ist, was also auch in seiner Erhaltung unmittelbar und allein durch Fortsetzung der schöpferischen Wirksamkeit bedingt ist und nur durch deren Suspension vernichtet werden könnte, jemals vernichten wird, und daß folglich die Erhaltung alles Geschaffenen als solchen nicht nur eine zeitweilige, sondern eine ewige ist. Bezüglich der geistigen Substanzen gilt dieses Gesetz der ewigen Erhaltung in individuo, bezüglich der materiellen im Allgemeinen nur vom stofflichen Elemente.
- Dick gibt die hl. Schrift beutlich genug zu verstehen Sap. 1, 14: Creavit Deus ut essent omnia, b. h. permanerent, wie aus bem Borhergehenben (non laetatur Deus in perditione vivorum) und bem Folgenden (et sanadiles fecit nationes ordis terrarum) bervorgeht. Allerdings redet die Stelle zunächst von der Fürsorge Gottes für die volle sommene Erhaltung des Lebens des Menschen, bei welcher nicht unsehlbar die ganze Absicht verwirklicht wird. Gleichwohl in darin die allgemeine Absicht Gottes ausgesprochen, Alles zu erhalten, soweit nicht besondere Gründe in der spezifischen Katur der Dinge oder in dem freien Berhalten derselben entgegenstehen. Concret ift die Lehre darin ausgesprochen, daß himmel und Erde also der Indegriff des Geschaffenen ewig dauern sollen.
- Eine ftrifte ethische Nothwendigkeit der ewigen Erhaltung kann freilich vom Standpunkte der Bernunft bloß bezüglich der geistigen Ereaturen nachgewiesen werden. Indest gilt auch von dem Stoffe der Naturwesen mindestens eine ftarke Prasumtion, weil die Intention des dauernden Bestandes bei einem Werke, das zu seinem Fortbestande nichts als des Willens seines Urhebers bedarf, von vornherein zu erwarten, und kein Erund zur Beschänfung dieses Willens vorbanden ist. Bgl. Thom. do pot. q. 5. a. 4. Ob und inwieweit die Transsubstantiation in der Gucharistie eine Bernichtung der Brodsubstanzinvolvire, wird an seinem Orte gezeigt werden. Zebensalls ist die Thätigkeit Gottes, wodurch das Brod zu sein aufbört, nicht eine solche, welche auf das Richtsein als selches gerichtet wäre oder bloß in der Zuspension der erhaltenden Wirksamkeit bestände; sie in vielmehr auf die Produktion der saksension der erhaltenden Wirksamkeit gerichtet und erschein nur als ein Moment in diesem positiven und produktiven Akte.

§ 131. Gott als Bringir aller Thätigfeit und alles Birfens ber Gefchöpie, reip, der concursus Dei naturalis als motio causarum und cooperatio cum causis, ober als causa actionis und concausa effectus.

Literatur: Bonac, in 2. dist. 31 (bei ber Frage utrum actio peccatum sit a Deol; Thom, 1, p. q. 105; c. gent. 1, 3, c. 67 ff.; bef. de pot. q. 3, a. 7, u. de malo q. 3, a. 1; von ben Thomiten 3, B. Gonet, manuale tr. 3, c. 2; eine febr flare Parlegung

ibrer Lehre im Katholit 1871. Bb. II. S. 129 ff.; mehr ober weniger molinistisch: Val. in 1. p. disp. 3. q. 1; Suarez, metaph. disp. 22 u. opusc. de concursu; Less. de perl div. 1. 11. c. 3. u. 4. u. de gr. effic. c. 2—4; Tiphanus, de priori et posteriori c. pp. ult. Bon Reueren streng thomistisch v. Schägler, Ratur und Gnabe, S. 62 ff., und Dogma v. b. Menschw. Anhang.

Die die wesentliche und absolute Abhängigkeit der geschaffenen Besen won Gott, als ihrem absoluten Prinzip, es mit sich bringt, daß dieselben in Bezug auf ihren Fortbestand von Gott abhängen: so hat sie weiterhin zur Folge, daß dieselben auch in Bezug auf die Bethätigung ihrer Kräfte oder in Bezug auf ihre Thätigkeit und Wirksamkeit und die von ihnen nach Innen oder nach Außen ausgehenden Bewegungen und beren Wirkungen wesentlich von Gott abhängig sind. Diese Abhängigkeit der geschöpflichen Ursachen von Gott bedingt dann wiederum, daß nicht bloß die unmittelbar von Gott selbst ausgehenden Wirkungen, sondern auch die Wirkungen der Geschöpfe, inwieweit sie etwas Positives und Reales sind, auf Gott zurückgeführt und ihm als unmittelbarem Mitwirker und Withervordringer zugeschrieden werden müssen, und daß solglich alles, was irgendwie ist und entsteht, wahrhaft unmittelbar und an erster Stelle als eine Wirkung Gottes angesehen werden muß.

I. Der Inhalt bieser Lehre wird gewöhnlich unter bem Namen bes 46 concursus Dei physicus et naturalis ober generalis et immediatus cum causis secundis ad suas operationes et effectus ober in suis operationibus et effectibus, resp. der operatio Dei in omni operante (Thom. Il. cc.) behandelt. Der in Rebe stehende Ginflug heißt nämlich 1) concursus, weil darin eine wirksame Betheiligung an dem cursus oder der Bewegung (b. h. ber aktiven Bewegung, die in der Thätigkeit und Wirksamkeit besteht) eines anderen Wefens enthalten ift. Er heißt 2) physicus im Gegensat gu dem moralischen Antheil, den Jemand an der Handlung eines Anderen durch Vorhaltung von Beweggrunden hat, ohne daß er die Handlung, resp. Wirtung, als eigentliche wirkende Urjache mithervorbringt. Er heißt 3) concursus naturalis ober generalis, inwiefern er sich wesentlich schon auf alle biejenigen Thatigkeiten bezieht, welche alle geschaffenen Ursachen vermöge ihrer Ratur seten können ober sollen (obgleich er sich selbstverständlich mit Ruchicht auf die spezielle Beschaffenheit der betr. Ursachen modifizirt), im Gegeniane zum concursus supernaturalis ober specialis, welcher bloß bei gewissen über die natürlichen Kräfte hinausgehenden Wirkungen in Frage kommt. Er heißt 3) immediatus, weil er birekt und unmittelbar nicht bloß auf bas Sein und ben Bestand bes Wesens, an bessen Thatigkeit Gott betheiligt sein soll, jondern auf die Thätigkeit selbst und ihre Wirkungen gerichtet ist und geübt wird. Er heigt 4) concursus in operationibus et effectibus, weil er weder allein auf bas Zustanbetommen ber Thätigkeit und nicht zugleich auf bie Birkung geubt wird, noch allein ein Zusammenwirken in der Hervorbringung eines gemeinschaftlichen Produktes durch äußere Berbindung zweier einfach nebeneinander stehenden Thätigkeiten involvirt, sondern beides gleichmäßig so einschließt, daß Gott zugleich durch die Creatur und mit ihr wirft. Er heißt ferner 5) nicht bloß concursus ad operationes et effectus, sondern auch in operationibus et effectibus causae secundae, oder noch stärfer operatio Dei in ipsis causis secundis operantibus, ober in omni operante, weil Eceben, Degmatit. II.

18

Gott biefen Ginflug nicht ubt und nicht üben fann als außer und neben ber betr. Urfache stehend ober erst zu ihr hinzutretend und sich mit ihr in Berbindung setzend, sondern als ihr so innig und von Innen gegenwärtig und sie burchbringend, wie die Secle in den körperlichen Organen gegenwärtig ist. Enblich 6) heißt er concursus cum causis secundis, um anzubenten, baß nicht bloß die Urfachen, als von Gott ihren Urfprung habend, ihrem Gein nach ihm als ber erstern Urfache nach- und zugleich an Burbe und Kraft untergeordnet find, sonbern bag auch ber Concurs von Seiten (vottes ju ihrer Thatigkeit sich als höheres, universelleres, ursprünglicheres, sie selbst beherr= ichenbes und burchbringenbes Prinzip verhalt. Ramentlich bezeichnet ber Name, bag ber Concurs Gottes in feiner Beije ber Thatigfeit ber Creatur neben: ober untergeordnet, daß im Gegentheil Gott in ihm "causa operandi omnibus operantibus" ift, und folglich Gott sich zur Ereatur in ahnlicher Weise verhält, wie eine causa principalis zu ber causa instrumentalis, aber mit ber Maaggabe, bag bie geschaffene Urfache in ihrer Crbnung immer causa principalis bleibt, indem sie, wie fie burch ben schöpferijden und erhaltenben Ginfluß Gottes zu einem felbitftanbigen Wefen gemacht und zu felbstständigem Wirken befähigt, fo auch burch ben concurrirenben Einfluß (nottes eben zu ihrer felbstftanbigen Thatigkeit bewegt und in berielben unterftütt mirb.

- Der concursus Dei schließt bemnach feinem Begriffe nach bie Thatigfeit und Wirtsamkeit ber geschaffenen Urfachen nicht aus. Die Behauptung besfelben fest vielmehr voraus, bag es eine folche im mahren und eigentlichen Ginne bes Wortes gebe, und zielt bloß bahin, baß eine folche nur in Berbindung mit einem ihr zu Grunde liegenden gott= lichen Ginfluffe bentbar fei. Dagegen barf man auch nicht, um ben Begriff einer mahren und wirklichen Thatigkeit und Wirkfamkeit ber Greatur gu mahren, ben concursus Gottes in feinem gangen Umfange als eine erft gur sclbstständigen Thätigkeit ber Creatur hinzutretende, sich an dieselbe anschließende, reip, fie ergangende Bufammenwirtung ober cooperatio im eigent: lichen und gewöhnlichen Ginne bes Bortes, geschweige benn als eine fich ber geschaffenen Urfache als ber causa principalis unterordnenbe Thätigteit verstehen, weil er bann nicht als Prinzip ber eigenen Thatigteit und Wirtiamteit ber Greatur, als in ihr und burch fie mirtenb bargeftellt Nicht einmal fann man bie Thatigkeit ber Greatur im Berbaltniß jum gottlichen Ginfluffe, obgleich fie als bie fefundare fich an ihn anschließt, in bem Sinne ein Mitwirken mit Gott nennen, wie man bich bei gwei geschaffenen Urfachen (3. B. wenn zwei Menschen an Ginem Schiffe gieben) zu thun gewohnt ist, weil die geschöpfliche Thatigkeit nicht zum Ginfluffe Gottes von außen hinzutritt, sonbern aus ihm als aus ihrer Burgel hervorgeht und baber nicht bloß mit ihr in einer gemeinschaftlichen Wirtung gusammentrifft, welche in verschiedenen Beziehungen theils bem einen, theils bem anderen Gaftor guguichreiben ift, fondern auch in fich felbit burch ben Ginftuß Gottes begründet und getragen wird und so innerlich mit ihm verbunden und von ihm abhängig ist.
- 48 II. Diese gange Lehre ift, einzelne Barietäten ober Misverständnisse abs gerechnet, sententia communissima aller Theologen, und zwar sowohl als

einzig legitime, von den Batern ererbte Erklarung der hl. Schrift, wie als nothwendige Consequenz des Berhaltnisses des Geschöpfes zum Schöpfer, weße balb sie, wenn nicht als de fide, so doch als theologisch gewiß, und ihr Gegentheil mindestens als temerarium und error gelten muß. Zugleich ist sie gerade in ihrer schärfsten Form im Catech. Rom. entschieden ausgesprochen.

Die Anschauung ber hl. Schrift spricht fich in all ben mannigfaltigen Aeußerungen 49 aus, worin entweber bie Birfungen ber creaturlichen Thatigfeit gerabezu Gott ale bem Birfenben jugefdrieben, ober bie creaturliche Thatigfeit felbft ale eine Wirfung Gottes bargeftellt wirb, ober beibes augleich geschieht. Lepteres geschieht namentlich in ben folgenben Ausbruden: I. Cor. 12, 6: Divisiones operationum sunt, idem autem Deus, qui operatur omnia [opera et operationes] in omnibus [sc. operantibus], unb Isai. 26, 12: Domine, dabis pacem nobis: omnia enim opera nostra operatus es nobis, was bet Apostel Phil. 2, 13 naher als ein operari velle et perficere erklärt. Obgleich junächst auf eine bestimmte Rlaffe von Werten bezogen, ift bie Tenbeng ber Stellen boch eine gang allgemeine, und aus ihnen hat ber hl. Thomas bie Ausbrude entlehnt, mit welchen er ben concursus Dei ju bezeichnen pflegt. In Berbinbung mit biefen Stellen empfangt auch bas Bort bes Heilandes über die immerwährende Wirksamkeit Gottes: Joh. 5, 17: Pater meus usque modo operatur et ego operor ben bestimmteren Sinn, bag biese Birtfamteit Gottes nicht blog auf die Erhaltung bes Geschaffenen als folden gerichtet ift, sonbern auch auf die Thatigfeit und bie Birfungen ber Geschöpfe. Dies um fo mehr, ale ber Apostel Act. 17. 25. 28 bie Wirksamkeit Gottes bahin bestimmt: cum ipse det omnibus vitam et inepirationem et omnia (αὐτὸς διδούς πᾶσι ζωήν καὶ πνοήν καὶ τά πάντα), und in Folge beffen erklart: in ipso (b. h. zugleich ex ipso et per ipsum nach Rom. 11, 36: ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia) vivimus, movemur et sumus. Inobefonbere werben baber auch bie eigenften Birtungen ber Raturthatigfeit vielfach Gott jugefdrieben, wie namentlich bie Bilbung ber torperlichen Organismen, und zwar fo, bag von feiner Seite ber wirtfame Ginfluß in Form einer funftlerifchen Thatigfeit gefchilbert wirb, g. B. 306 10, 8 f.: Manus Domini fecerunt me, et plasmaverunt me totum in circuitu, pelle et carnibus vestisti me, ossibus et nervis compegisti; 2. Macc. 7, 22-23 Worte ber maffablischen Mutter: neque enim ego spiritum et animam donavi vobis et vitam, et singulorum membra non ego ipsa compegi, sed enim mundi creator, qui formavit hominis nativitatem. Ebenso heißt es sonst: producit de montibus foenum, vestit lilia agri u. f. w. In allen biefen Ausbruden ift zwar ber schöpferische und erhaltende Ginfluß Gotter als ein operari in rebus miteingeschloffen; auch ift nicht zu laugnen, bag ichon bie Schöpfung und Erhaltung ber Urfache es allein rechtfertigen murbe, in einem gemiffen Sinne Gott ale Bringip ber Thatigfeit ber Beichopfe und ihrer Birfungen ju bezeichnen. Aber bie Ausbrude mußten boch, wenn blog biefes gemeint mare, mit allgu großer Abichmachung und fehr gezwungen gebeutet werben.

Das gange Berhaltnig ber Abhangigfeit ber geschöpflichen Ursachen von Gott wirb vom 50 Seilande, Joh. 15, 1 ff., verbeutlicht burch bas Berhaltnig ber Rebe gum Beinftod. Denn obgleich hier junachft von ber übernaturlichen Fruchtbarfeit bes Menichen im Berhaltniß ju Chriftus als bem Urheber ber Unabe bie Rebe: fo besteht boch nach ber Erklärung ber Bater icon ein analoges Berhaltniß zwischen ber geschaffenen Natur und bem icopferischen Logos. Wie baher bie Rebe in ihrer Lebensfraft und Fruchtbarkeit nicht blog vom Beinftode erzeugt und unterhalten wirb, fonbern auch von ihm fortwährend Unftog und Buflug erhalten muß: fo ift bie Creatur in ihrem Sandeln und Birten nicht blog infofern oen Gott abhangig, ale ihr Dafein und ihre Rraft von ihm gegeben und unterhalten wirb, fonbern auch infofern, ale er ihr ben Unftog jur Bethatigung ihrer Rraft gibt und feine Rraft in ber Bethätigung ber ihrigen mit biefer verbindet. Bugleich veranschaulicht tiefes Bilb sowohl ben inneren Rusammenhang ber einzelnen Momente, in welchen ber concursus Dei fich barftellt, wie auch bas Berhaltniß mejentlicher und innigfter Abbangigfeit, in welchem bie Creatur in allen biefen Momenten gu Gott fteht, und in Begug auf welches gefagt werben muß, bag bie Creatur in Gott, b. b. von ihm getragen, bandle und wirke, und bag Gott ihr Sandeln und Wirken von innen beraus beeinfluffe.

Bon ben Batern ermahnen wir nur August. in Gen. ad lit. 1. 5. c. 20 .: Jam nunc ergo discernamus opera Dei, quae usque nunc operatur, ab illis operibus, a quibus in die septimo requievit. Sunt enim, qui arbitrentur tantummodo mundum ipsum factum a Deo, cetera jam fieri ab ipso mundo, sicut ille ordinavit et jussit; Deum autem ipsum nihil operari. Contra quos profertur illa sententia Domini: Pater meus usque nunc operatur. Et ne quisquam putaret, apud se illum aliquid operari, non in hoc mundo: Pater in me manens, inquit, facit opera sua, et sicut Pater suscitat mortuos et vivificat, sic et Filius, quos vult, rivificat. Deinde quia non solum magna atque praecipua, verum etiam ista terrena et extrema ipse operatur, ita dicit Apostolus: Stulte, tu quod seminas, non vivificatur, nisi moriutur; et quod seminas, non corpus, quod futurum est seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicujus ceterorum, Deus autem dat illi corpus quomodo voluerit, et unicuique seminum proprium corpus. Sic ergo credamus, vel si possumus etiam intelligamus, usque nunc operari Deum, ut, si conditis ab eo rebus operatio ejus subtrahatur, intercidant. - Desgl. ep. ad Consentium (ep. 205 al. 146): Quod autem quaeris, utrum singillatim a creatore Deo corporum lineamenta formentur: non te movebit, si, quantum potest humana mens, potentiam divinse operationis intelligas. Quomodo enim negare poterimus Deum etiam nunc operari cunctaque creare, cum Dominus dicat, Pater meus usque nunc operatur? Unde illa cessatio septimi diei ab ipsis naturis condendis intelligenda est facta, non ab earum administratione, quae conditae referuntur. Cum ergo natura rerum a Creatore administratur, et per ordines praefinitis locis et temporibus suis cuncta nascuntur, Deus usque nune operatur. Nam si Deus nunc ista non format, quomodo legitur: Priusquam te formarem in utero, nori te? Quomodo etiam accipi potest: Quod si foenum agri, quod hodie est et cras in clibanum mittitur, Deus sic restit: nisi forte credendum est, foenum a Deo vestiri, et a Deo corpora non formari? Cum enim dixit, vestit, non de praeterita ordinatione, sed de praesenti operatione satis indicat. Unde est etiam illud Apostoli de seminibus, quod supra commemoravi: Non, inquit. corpus, quod futurum est, seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicujus ceterorum; Deus autem illi dat corpus, quomodo colucrit. Non dicit, Dedit, aut disposuit, sed dat: ut Creatorem intelligas efficaciam sapientiae suae rebus, quae quotidie suis temporibus oriuntur, condendis adhibere. De qua sapientia dictum est: Pertendit a fine usque in finem fortiter; et non dixit, disposuit, sed disponit omnia suaviter. Multum est autem, vel tenuiter sapere, quomodo commutabilia et temporalia non commutabilibus et temporalibus Creatoris motibus, sed aeterna et stabili virtute condantur.

Besonders wurde sowohl von August, wie von Hieron, die Läugnung des concursus generalis an den Pelagianern getadelt, welche in ihrer ersten Zeit vielleicht jeden concursus auch jur Thätigkeit der Ratur, stets aber einen solchen zu den menschlichen Sandlungen, speziell zu den denselben zu Grunde liegenden Willensakten selbst, läugneten, und bloß die possibilitas agendi auf Gott als Schöpfer und Erhalter zurucksührten. Ugl. Hieron. ep. ad Ctesiph. (ed. Maur. t. IV. p. II. pg. 478) u. l. l. c. Pelag. Näheres bierüber s. Suurez, proleg. IV. de gratia c. 4: Bijonius, de aux. gr. disp. 3. q. 2 a. 7 (bei Becan. in Summa) und Ernst, die Werke und Lugenden der Ungläubigen, 3. 230 st. lleberhaupt aber bildet dieser concursus dei den Lätern ein wesentliches Moment der göttlichen Weltregierung, oder vielmehr dassjenige, wodurch sich die göttliche Weise zu regieren von der Art und Weise, wie ein menschlicher König sein Reich regiert, unterscheidet. Als eine mit stetigem physischem Einstusse auf die regierten Halteren und ihre Ehätigkeit verdundene oder dadurch bedingte, hat die göttliche Weltregierung ihr Analogon in der Art und Weise, wie die Seele den eigenen Körper und äußere Berkzeuge, und der Wille die Kräste des Körpers regiert.

Bon ben Scholaftifern hat ber hl. Thomas II. co. fich am eingehenditen und öfteften über ben concursus verbreitet. Er gebraucht bei der Berbeutlichung besfelben gewöhnlich bas Berhältnig bes Runftlers zur Wirffamfeit bes von ihm gebrauchten, und allenfalls auch von ihm verfertigten — aber nicht positiv erhaltenen — Berfzeuges, 3. B. der Sage, womit man eine Bant macht. Daneben aber bebient er sich ber rein pholischen Analogie des Ginflusses der himmelsforper, speziell ber Conne,

auf bie gesammte erbifche Raturthatigfeit, speziell bie Beugung, eine Analogie, welche allerdings ben Bortbeil bat, bag in ibr einerseits eine allfeitige Abbangigfeit ber irbifchen Urfachen, wie in ihrem Entfteben und Befteben, fo in bem Anftog und ber Unterftupung ihrer Thatigfeit flattfindet, andererseits aber auch bie Conne als ein allgemeines Pringip in ben vericbiebenen Arten ber Dinge, je nach beren Bericbiebenbeit, mitwirkt. Diese Analogie lagt fich auch nach ber beutigen Phofit aufrecht erhalten, ober vielmehr gerabe jest tiefer und allfeitiger begrunden und burchführen (vgl. Secchi, bie Conne D. A. C. 625). Gie fonnte nur infofern übertrieben icheinen, ale jugleich behauptet wirb, bie himmeletorper enthielten in nd zwar nicht formaliter. auch nicht eminenter, wie Gott, wohl aber virtualiter die subfianziellen Formen, auch bie Lebensformen ber irbifchen Dinge, was aber bann auch nur beigen tann, die virtus, alle Formen aller Arten hervorzubringen, fei in den himmelsferpern intentionaliter, b. h. inwiefern fie von Gott ale Bertzeug gur hervorbringung biefer Formen gebraucht werben. - Bon ben übrigen Scholaftifern bat bekanntlich nur ber einzige Durandus a S. Portiano ben Concurs geläugnet, wogu im 17. 3abrhunbert noch Ludor. a Dola tam (vgl. Tiphan. 1. c.). Indeß bat ber Catech. Rom. 1. 1. c. 2. n. 22. fich entichieben bafur ausgesprochen:

Non solum autem Deus universa, quae sunt, providentia sua tuetur atque administrat: verum etiam, quae moventur et agunt aliquid, intima virtute ad motum atque actionem ita impellit, ut, quamvis secundarum causarum efficientiam non impediat. praereniat tamen, quum ejus occultissima vis ad singula pertineat, et, quemadmodum Sapiens testatur, "attingat a fine usque ad finem fortiter, et disponat omnia suaviter." Quare ab Apostolo dictum est, quum apud Athenienses annuntiaret Deum, quem ignorantes colehant: "Non longe est ab unoquoque nostrum; in ipso enim vivimus, et movemur et sumus."

III. Der innere Grund ber Nothwendigkeit des göttlichen Con-34 curfes und bamit auch bie innere Bebeutung besselben liegt 1) im Allgemeinen barin, baß alles außergöttliche Sein fich zu Gott als esse participatum jum esse per essentiam verhalt und als folches in einer weientlichen, innigften und unmittelbaren Beziehung zu letzterem fteben muß; bas ware aber nicht ber Kall, wenn die geschaffenen Ursachen in ihrem Thätigsein nicht unmittelbar von Gott beeinflußt, und ihre Wirfungen unmittelbar bloß ibre Wirkungen und nicht zugleich Wirkungen Gottes maren. — 2) Epeziell fommt a) bei ber immanenten ober ber Lebensthätigkeit ber Creaturen in Betracht, daß durch dieselbe das thätige Pringip in irgend einer Weise in sich jelbit aktuirt ober vervollkommnet wird ober von der Poteng gum Afte übergeht, also in dem Thätigwerden eine Realität erwirdt, die vorher nicht vorhanden mar, mas nur durch ben Ginfluß eines absolut aktuellen Pringips geichehen kann. b) Bei ber transeunten, b. h. aus ber verursachenden Zubstang auf ein außeres Gubjett übergehenden Wirksamfeit kommt bagegen in Betracht, daß ohne die Bermittlung Gottes, von bem beibe Befen abbangen, die Kraft bes einen nicht auf bas andere hinüberwirken konnte, sowie daß wenigstens in den Fällen, wo der Fortbestand der Wirkung nicht burch den beständigen Ginfluß ber geschaffenen Ursache ihres Werbens unterhalten wird, Gott ebenjo bei ihrer Produttion wie bei ihrer Erhaltung betheiligt fein muß. c) Gang besonders gilt dieses von der vorzüglichsten Thatigkeit ber Natur, der Zeugung, namentlich ber Zeugung des Lebenbigen, woburch ein neues substantielles Sein hervorgebracht wird, welches, wie in seinem Berande, jo auch in seinem Entstehen unmittelbar von Gott abhängen muß und eiher per excellentiam als proprius effectus Dei bezeichnet wird.

IV. Aus biefen Grunden folgt aber auch in Bezug auf die Tragmeite 38 und ben Umfang bes gottlichen Concurfes, bag Gott bei ben Thatigfeiten

und Wirkungen ber Geschöpfe blog insoweit betheiligt ist und biese nur insofern als von ihm seiend auf ihn zurückgeführt werden können, als sie etwas Positives und Reales und somit etwas wenigstens physisch Gutes, refp. die Manifestation einer an fich guten Rraft find. Soweit fie aber mangelhaft und ungeordnet, und namentlich die Handlungen moralisch verkehrt find, geben biefelben ebenso wenig aus bem unmittelbaren Concurse Gottes, wie aus ber Bute ber von Gott geschaffenen und erhaltenen Rraft ber betreffenben Urjache bervor; ber Defett in ber hanblung und Wirkung ift vielmehr auf einen von Gott nicht ausgeschloffenen ober verhinderten Defekt (defectus rejp. defectio) in ber causa secunda guruckzuführen. Bei fehlerhaften und verkehrten Sandlungen wirft baber Gott nur in ähnlicher Weise mit, wie die bewegende Rraft ber Zeele in ber hinkenben Bewegung eines lahmen Fußes. Wie man hier nur jagen kann, die Bewegung, und nicht das hinken, des Fußes komme von ber Seele her: fo tann man auch von Gott nur fagen, die fundhafte Handlung bes Menschen als Handlung und als etwas Wirkliches — in quantum actus et ens - nicht aber bie Gunde ichlechthin, tomme von Gott; ober wie die Theologen bas noch genauer ausbruden, von Gott fei nicht bas formale peccati, die Berkehrtheit ber handlung, sonbern bas materiale peccati, b. h. die Handlung, an welcher die Verkehrtheit haftet, und auch bicjes materiale peccati nicht formaliter sumptum, b. h. inwiesern es eben als Subjett ber Berkehrtheit betrachtet wirb, sondern materialiter sumptum, b. h. inwiefern von ber ihm anhaftenden Berkehrtheit ganglich abgesehen wird. Bei ben sittlich guten Sandlungen hingegen ift nicht bloß bie Sandlung als folche, sonbern auch bie (Bute von Gott.

Diefe Frage wird von ben EE. in 2. dist. 37., bef. Thom. u. Bonar. behanbelt, vor: zuglich von Thom. qq. disp. de malo q. 3. a. 2., wo er von ben innern Grunden, welche bie Rothwenbigfeit und Tragweite bes Concurfee bestimmen, ausgebend, bie Gache folgenbermaßen erflärt: Respondeo dicendum, quod inter antiquos circa hoc [utrum actio peccati sit a Deo] erat duplex opinio. Quidam enim dixerunt antiquitus, actionem percati non esse a Deo, attendentes ad ipsam precuti deformitatem, quae a Deo non est. Quidam vero dixerunt, actionem peccati esse a Deo, attendentes ad Ipsam essentium actus; quam oportet ponere a Deo esse, duplici ratione. Primo quidem ratione communi: quia, cum ipse Deus sit ens per suam essentiam, quia sua essentia est suum esse, oportet quod omne, quod quocumque modo est, deriretur ab ipso; nihil enim aliud est, quod sit suum esse, sed omnia dicuntur entia per quandam participationem. Omne autem, quod per participationem dicitur tale, derivatur ab eo, quod est per essentiam, sicut omnia ignita derivantur ab eo, quod est per essentiam ignis. Manifestum est autem, quod actio peccati est quoddam ens et in praedicamento entis positum: unde necesse est dicere, quod sit a Deo. Secundo autem idem patet ratione speciali. Necesse est enim omnes motus secundarum causarum caussari a primo morente, sicut omnes motus inferiorum corporum causantur a motu caeli. Deus autem est primum movens respectu omnium motuum et spiritualium et corporalium, sicut corpus coeleste est principium omnium motuum inferiorum corporum. Unde cum actus peccati sit quidam motus liberi arbitrii, necesse est dicere, quod actus peccati. in quantum est actus, sit a Deo. - Sed tamen attendendum est, quod motus primi morentis non recipitur uniformiter in omnibus mobilibus, sed in unoquoque secundum proprium modum. Alio cuim modo causatur a motu caeli motus corporum inanimatorum, quae non movent se ipsa, et alio modo motus animalium, quae movent seipsa; rursumque alio modo consequitur ex motu caeli pullulatio plantae, in qua virtus generativa non deficit, sed producit perfectum germen, alio modo pullulatio plantae, cujus virtus generativa est debilis et producit germen inutile. Cum enim aliquid

est in debita dispositione ad recipiendum motionem primi moventis, consequitur actio perfecta secundum intentionem primi moventis. Sed si non sit in debita dispositione et aptitudine ad recipiendum motionem primi moventis, sequitur actio imperfecta; et tunc id, quod est ibi actionie, reducitur ad primum movens sicut in causam; quod autem est ibi de defectu, non reducitur in primum movens sicut in causam, quia talis defectus consequitur in actione ex hoc, quod agens deficit ab ordine primi moventis, ut dictum est; sicut quidquid est de motu in claudicatione, est ex virtute motiva animalis; sed quidquid est ibi de defectu, non est a virtute motiva, sed a tibia, secundum quod deficit ab opportunitate mobilitatis a virtute motiva. - Sic ergo dicendum, quod cum Deus sit primum principium motionis omnium, quaedam sic moventur ab ipso, quod etiam ipsa movent, sicut quae habent liberum arbitrium; quae si fuerint in debita dispositione et ordine debito ad recipiendum motionem, qua moventur a Deo, sequentur bonae actiones, quae totaliter reducuntur in Deum sicut in causam; si autem deficiant a debito ordine, sequetur actio inordinata, quae est actio peccati: et sic id, quod est ibi de actione, reducetur in Deum sicut in causam; quod autem est ibi de inordinatione vel deformitate, non habet Deum causam, sed solum liberum arbitrium. Et propter hoc dicitur, quod actio peccati est a Deo, sed peccatum non est a Deo.

V. Was nun aber näher die Natur des göttlichen Concurses selbst und wie Art und Weise, wie Gott seinen Einfluß auf die Thätigsteit der Creatur übt, betrifft: so bestehen bekanntlich hier bedeutende Controversen unter den Theologen, welche sich namentlich in der Frage über den Einfluß Gottes auf die freie Willensthätigkeit der Creatur concentriren. Besonders stehen sich hier gegenüber die molinistische Ansicht, welche den Concurs Gottes als bloße Mitwirkung oder als einen der Ursachlichkeit der Creatur parallel laufenden Einfluß, und die thomistische, welche ihn als wahre Bewegung der Creatur, d. h. als einen die Ursachlichkeit der Creatur in Bewegung sex Greatur, d. h. als einen die Ursachlichkeit der Creatur in Bewegung sex ben und darum ihr zuvorkommenden Einfluß auffaht.

Die Moliniften fassen ben concursus Gottes auf in ber Weise einer blogen Mit= 58 urfaclichfeit mit ber Urfachlichfeit ber Creatur in, ber Gebung ber Birfung und ber fie berbeiführenben Thatigfeit, wobei ber urfachliche Ginflug ber Creatur neben bem göttlichen herlaufend gedacht und folglich ber concursus Gottes fo genannt wird, nicht blog überhaupt als ein Ginflug auf den cursus, b. h. bie Thätigkeit eines anbern Befens, fondern fpegieller und ausichlieflich als ein folder Ginflug, quo Deus cum alio concurrente in eundem actum et effectum influit — concursus simultaneus, refp. concursus mere cooperans. Bon biefem Befichtspunfte aus find bann Gott und bie Greatur aufzufaffen als zwei nebeneinanber ftebenbe Urfachen, bie ihren beiderseitigen Ginflug in einer von beiben jugleich herruhrenden Ehatigfeit und Birfung gelrend machen, bergeftalt, bag bie lettere gwar gwischen beiben nicht getheilt werben tann, mohl aber unter verschiebenen Rudfichten theils ber einen, theils ber anderen angehort, nämlich ihrer besonderen Art und Beschaffenheit nach ber geschöpflichen Urfache ale einer causa particularis, ihrem allgemeinen Charafter nach ale ein ens Gott ale ber causa universalis. Gleichwohl hore barum bie Unterordnung ber causa secunda unter bie prima nicht auf, weil biefe an Burbe und Universalität ber Macht jener vorgebe, und ber concursus ber causa prima eben burch bas wesentliche Berhaltniß ber Abbangigfeit bes gangen Geine ber causa secunda geforbert und bebingt fei. Dagegen fann man biefen concursus simultaneus faum füglich ale eine Bewegung ber gefcopflicen Urfache von Zeiten Gottes bezeichnen, woraus bie Thatigfeit jener hervorgebe; er ift nur ein Ginfluß auf bie Bollziehung und Bollenbung einer von ber Creatur ausgehenben Bewegung. Ersteren Ramen tann ber concursus simultaneus höchstens insofern führen, ale er nicht für fich allein gebacht, fondern gusammengefaßt wird mit bem ichopferischen und erhaltenden Gin unie Gottes, welcher ber Greatur mit ber Kraft zu wirfen zugleich eine habituelle

Neigung ober Tenbeng gum Wirfen verleibt, ober auch beim geschöpflichen Willen mit ben ben freien hanblungen vorausgebenben, in lester Inftanz immer irgendwie von Gott angeregten aktuellen Affekten und Reigungen. Bgl. hiezu bei. Lessius 1. c. und Suarez, de concursu.

Die entgegengeschte Anficht, bie thomistische, geht bagegen bei ber naberen Beftimmung bee Concurfes bavon aus, bag berfelbe eine mabre Bewegung ber gefcopflicen Urface von Seiten Gottes involvire, burch welche auch ber Ginflug ber causa secunda auf ihre Thatigkeit begrundet und getragen und ber lebergang von ber Boteng jum Aft von Grund aus vermittelt werbe. Um biefen Begriff vollfemmen mahr zu halten, schiebt fie zwischen ben concursus simultaneus in actum und die conservatio virtutis et inclinationis habitualis noch ein brittes Moment als Mittels und Binbeglieb bagmifchen, woburch bie causa secunda in Bewegung gefest ober gur Ausübung ihrer Thatigfeit, refp. gur Geltenbmachung ihres Ginfluffes, gleichsam appligirt wirb. In feinem fpegififchen Charafter fann biefes Moment nicht beffer bezeichnet werben, als mit bem namen Unftog ober Antrieb (impulsus ad agendum). Ale folder gebt es natürlich einerseits ber Musubung ber Thatigfeit als feinem Biele, sowie auch bem concursus simultaneus ale feiner Folge voraus, indem es zugleich mit ber Applifation ber geschaffenen Rraft zur Geltenbmachung ihred Ginfluffes bie gottliche Rraft, soweit fie in ber Gepung bes After mitwirfen foll, ber Creatur applicirt. Undererfeits aber ichlieft es fich an bie ichopferisch in bie Rraft ber enblichen Urfache gelegte habituelle Reigung gur Ausübung ihrer Thatigfeit gleichsam ale eine Belebung berfelben an, bie fich beim Billen junachst ale Erwedung besselben außert (Trid. sess. 6. can. 4: liberum arbitrium a Deo motum et [per motum] excitatum). Beil in ber eben erffarten Beise auch bie unterftupende Birffamfeit bes concursus simultaneus virtuell icon in bem impulsus mitgegeben und enthalten ift, obgleich fie aftuell nur bei ber auf Grund diefes impulaus er: folgenben Mitwirfung ber Greatur fich geltend macht: fo ift ber gange concursus Gottes jur Thatigfeit ber Creatur ichlechthin ale ein concursus praerius im Begeniat jum simultaneus, ober ein auxilium movens im Gegenfat jum aux. cooperans, eine pracadjuvatio im Begenfat jur coadjuvatio, ju bestimmen, obgleich er in gewiffer Begiebung ober theilweise immer noch als conc. simultaneus und coadjuvans betrachtet werben tann und muß. Speziell auf ben gefchaffenen Willen angemanbt, ergibt biefe Lehre, bag Gott auch in feiner Gelbitbewegung als folder nicht blog burch einen concursus simultaneus mitwirkt, auch nicht blog burch die Erweckung ber bem actus deliberatus vorausgebenben actus indeliberati ben Billen gu ben Greibeites aften bewegt; bag vielmehr ber Bille in feiner Gelbftbewegung ebenfo unmittelbar, wie in feinen nicht frei gewollten Affetten, von einem auf bas Buftanbetommen berfelben gerichteten Impulfe Gottee abhangig ift, und folglich auch ju biefer nicht blog moralisch burch bie Angiehung bes Objektes (ex parte objecti), sonbern phofild burch Anfiog ber Billenefraft felbft (ex parte potentiae) bewegt wirb, und auch biefes nicht bleft insefern, als bie natur liche habituelle Reigung bes Willens gur Gelbstbewegung von Gott verurfacht wirb, fon bern burch einen aftuellen auf bie wirkliche Bethatigung ber Gelbitbewegung ale folder gerichteten Anftog.

Tag diese Anschauung, soweit sie hier entwidelt, die bes hl. Thomas ift, kann nicht bezweiselt werben. Es geht dies schon daraus hervor, daß er den concursus immediatus im Unterschied von der creatio und conservatio causae secundae konstant als eine motio divina oder auxilium Dei morentis bezeichnet (so bes. 1. 2. q. 109 oft). Des gleichen gebraucht er sast überall, wo er ex prosesso von dem Wesen dieser motio redet, den Ausdruck applicatio ad operandum, entweder um die motio über daupt im Unterschied von der creatio et conservatio causae secundae zu bezeichnen (wie 1. p. q. 105. a. 5 wiederholt und c. gent. 1. 3. c. 70), oder um sie speziell als ein zwischen er conservatio causae secundae und dem mitwirkenden Einslus der göttlichen Arast auf die Thätigkeit oder Wirkung der geschässenn Rrast liegendes Moment hervorzuheben (wie ale pot. q. 3. a. 7, wo er die vier Vomente des Concurses — Deus est causa cujuslidet actionis. 1) in quantum dat virtutem agendi, et 2) in quantum conservat eam et 31 in quantum applicat actioni et 41 in quantum ejus virtute omnis alia virtus agit — auss sübtlich erstärt, und wahrscheinsich auch c. gent. 1. 3. c. 67). Der Name applicatio in bei ihm entlehnt von der Application oder Anwendung eines Werszuges, eenen ich der

Renich bebient gur Gebung einer Birfung (sieut artifex applicat serram ad seindendum, vel coquus ignem ad coquendum). Rur ift biefe Applifation von Seiten Gottes feine rein augerliche, burch eine ortliche Bewegung fich vollziehenbe, fonbern eine innere, im Innerften ber geschaffenen Rraft fich vollziehenbe, wie fie Gott als bem innerften und permanenten Pringip biefer Rraft eigenthumlich und burch die wesentliche innerfte Abbangigfeit biefer Rraft von Gott fowohl in Bezug auf ihre Möglichfeit, wie in Bezug auf ihre Nothwendigkeit bedingt ift (vgl. 1. p. l. c.); und in dieser Beziehung bat ne baber eine größere Analogie mit bem Anftoße ober Impulse, welcher von ber Burgel einer Pflange aus ben Zweigen gur Bethatigung ihrer Rrafte gegeben wirb. Anbererfeits befieht aber auch bie applicatio von Ceiten Gottes formell ebenso wenig in einer innern Beranberung ber causa secunda (fei es burch eine neue Qualität ober einen neuen actus), wie die lokale Bewegung bei einem Berkzeuge eine folche involvirt; eine innere Beranberung tritt bei ber applicatio ebenfo, wie beim concursus simultaneus, erft ein burch bie aus ihr hervorgebenbe Thatigfeit ber Creatur, welche bas nabere ober entferntere Biel ber applicatio ift. Unmittelbar geanbert wird nur ber Stanb (status) ober bas Ber-Saltniß, in welchem bie geschaffene Rraft zu ihrer Thatigkeit fieht, inbem fic eine aftuelle Tenbeng gur Gebung biefer Thatigfeit ober eine hinrichtung auf bie gegenwartige, hic et nunc gu erfolgenbe Gebung ber Thatigfeit (ad exercitium actus) empfangt, mahrend fruher blog eine habituelle Tenbeng vorhanden mar, welche in ber aftuellen gleichfam in Fluß gebracht wirb.

Naber fpricht fich ber hl. Thomas felbst über bas Befen biefer applicatio nicht aus, 61 wie er überhaupt vermeibet, Begriffe von fo garter Ratur gu preffen. Geine Gouler haben fpater versucht, biefe applicatio in irgend eine besonbere Rategorie unterzubringen. was aber burchaus nicht geht und ben Begriff, fatt flarer, nur verwidelter macht. Cher war es angebracht und burch bie Umftande gefordert, bag bie Thomisten gegenüber ber moliniftifchen Auffaffung ber motio ben Ausbrud fur biefelbe gu vericharfen fucten, indem fie biefelbe als eine praemotio und beim Willen als praemotio physica bezeichneten. Dagegen fonnte es nur gur Berbuntelung bes thomistifchen Begriffes bienen, wenn bie Gegner ber Moliniften aus ber praemotio nun auch eine praedeterminatio machten, weil biefer Ausbrud bei ben Billensaften nicht blog einen Anftog au benfelben , fonbern eine verbergebenbe innere und binbenbe Bestimmung bes Billens nach einer bestimmten Richtung bin andeutet. Bugleich vermischten fie bie Frage nach ber Rothwenbigfeit irgend einer praemotio jum aftuellen Sanbeln mit ber anberen Frage, ob jede praemotio unfehlbar bas Gintreten einer bestimmten Sanblung einschließe, und ob folglich gerabe eine folde praemotio ju allem altuellen Sanbeln nothwendig fei; mogegen ber bl. Thomas blog behauptete, bie motio ichlechthin, worunter er gewöhnlich ben gangen concursus von Seiten Gottes verfteht, ichließe bas Gintreten ber betr. Sanblung ein, ober aud, vermoge feiner Dacht über ben geschaffenen Billen fonne Gott benfelben vermittelft ber motio im Ginne bes Impulfes nach jeber von ihm absolut intenbirten Richtung mit absoluter Gicherheit hinlenten.

Nimmt man die thomistische Theorie in ihrer reinen Gestalt, so erscheint 62 sie leicht sowohl als die einzig volle, lebendige Auffassung der von der Offensbarung und der Kirche (s. oben n. 53 die Stelle des Catech. Rom.) gestrauchten Ausdrücke, wie auch als diejenige, welche dem wesentlichen Berschältnisse zwischen Gott und der Ereatur vollkommen gerecht wird und alle Momente des göttlichen Einslusses auf die Thätigkeit der Ereatur in organischer Einheit zusammensaßt. Sie allein faßt Gott, wie als Quelle und Aundament der geschaffenen Kräfte in sich selbst, so auch als die Wurzel und Seele ihrer Thätigkeit; oder besser gesagt so, daß der direkte Einfluß Gottes auf die Bethätigung der geschaffenen Kräfte seinem Ginflusse auf ihren Ursprung und Bestand, welcher dem der Wurzel zu den Aesten und der Seele zum Körper analog ist, vollkommen entspricht. Die molinistische Auffassung und gegen bestimmt allerdings auf Grund der Lehre von der Schöpfung und

Erhaltung und von dem innersten Sein Gottes in allen Dingen das Bershältniß Gottes zu dem Ursprunge und Bestande der geschaffenen Kräfte in derselben Weise; den direkten Einfluß auf die Bethätigung jener Kräfte vergleicht sie dagegen mit dem des Lichtes auf das Sehen des Auges oder gar mit dem Zusammenwirken zweier Menschen im Ziehen eines Schiffes; sie stellt namentlich die Berwendung der im concursus simultaneus liegenden Hülfe nicht nach Analogie der unter dem Antried der Wurzel durch die Aeste erfolgenden Berwendung der von jener ihr zuströmenden Säste, sondern als einen aus eigenem aktuellen Antried hervorgehenden Gebrauch einer von außen dargebotenen Kraft, resp. eines von außen ausgenommenen Materials, dar; alles Säte 1, die eine mehr äußerliche, unorganische Ausstaligung verrathen.

Die muftifche Tiefe, welcher man bei naberer Betrachtung ber thomis ftifden Rebeweife begegnet, und bie Gowierigteit, ihren innerften Rern in fefte und abgerundete Begriffe zu faffen , ift eben ein Beweis ihrer Bahrheit, weil fie bei allem Organischen gutrifft. Die im Grunde einzige Einwendung, welche gegen bie reine thomiftifche Lehre erhoben werben fann, ift die, bag barin bie Gelbstthatigkeit ber Creatur nicht gewahrt werbe. Diefe Einwendung aber gieht nur in ber Boraussetzung, bag bie Bewegung ber Creatur burch Gott in mechanifcher Beife, wie bie lotale Bewegung eines tobten Bertzeuges, und nicht in organischer Beife, als Bewegung eines in fich Lebendigen von ber Burgel feines Lebens aus, gebacht wird. Die lettere Art ber Bewegung bebt bie Gelbftthatigfeit bes Bewegten fo wenig auf, bag fie vielmehr mejentlich auf bas Buftanbetommen einer folden abs gielt und fie als folche begrundet. Gie mahrt, bezielt und, begrundet bie Gelbftthatigfeit ber Creatur ebenjo febr, wie es nach ben Mofiniften bie von Gott burch bie Schopfung und Erhaltung in bie Creatur gelegte innere und habituelle Reigung gur Bethatigung ihrer Rrafte thut, weil fie eben im Grunde nichts Anderes ift als eine gewisse aktuelle Belebung ober ein aktueller vigor ber angeschaffenen naturlichen Reigung.

Denn baher auch ber positive Begriff bieser attuellen Belebung ber natürlichen Neigung in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt bleibt: so ist doch die ihr zugeschriebene Bedeutung für die Selbstthätigkeit der Ereatur ebenso wenig ein widerspruchsvolles Geheimnis, wie die Bedeutung der auch nach den Molinisten von Gott angeschaffenen Neigung, resp. im Willen der demjelben von Gott (durch die in ihm angeregten actus indeliberati) eingestößten aktuellen Neigung zum freien Handeln. Mithin brauchen die Molinisten nur auf die Forderung der Begreissichteit der prasmotio zu verzichten und die Denkbarkeit derselben trotz, resp. wegen, ihres nothwendig geheimnisvollen Charakters zuzugestehen, um sosort auch von ihrem eigenen Standpunkt aus den vermeintlichen Widerspruch als nicht vorhanden zu erkennen. In der That ist die schrosse Betonung und scharfe Ausbildung des concursus simultaneus von Seiten der Molinisten auch nur durch Reaktion gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieselben bei Lessius, de perf. 1. 11. c. 4. u. de gr. offic. c. 4; an letterer Stelle rebet er, c. 12., zwar auf einmal bavon, bag Gott zu ben geschaffenen Rraften in einem abnlichen Berhaltnisse ftebe, slout essentia animae ad suas potentias, erwähnt aber babei nicht ber wurzelhaft treibenden Kraft Gottes.

bie oben erwähnte Berschiebung, Erweiterung und Berknöcherung bes reinen ihomistischen Begriffs, wodurch die göttliche Borausbewegung ein mechanisches Aussehen bekam, in's Dasein gerusen und unterhalten worden; aber um die Ereatur nicht zu einer bloßen Maschine werden zu lassen, lockerten üe zugleich den organischen Zusammenhang, in welchem dieselbe zu Gott als der Wurzel ihres Lebens stehen muß, und welcher von den Thomisten eben unter diesem Gesichtspunkte prinzipiell sestgehalten und vertheidigt wurde.

- VI. Die allgemeine Frage über ben bewegenden Ginfluß Gottes auf Die 65 Selbstthätigkeit ber Creatur hat ihre besondere Bebeutung bei benjenigen Aften ber Creatur, in welchen biefelbe nicht bloß als felbstthätig, ionbern auch mehr ober weniger als fich felbft bewegenb erscheint. Gine solche Selbstbewegung findet hauptsächlich in ben Lebensatten ber Creatur natt, weil beren Charafter barin besteht, baß sie nicht bloß als immanente Atte im Inneren bes lebenben Wejens felbft vollzogen werben und bleiben, jondern auch in speziellem Sinne aus feinem eigenen Inneren, als ihrem Bringip, hervorgehen. Je nach den verschiedenen Formen und Richtungen bieier Zelbstbewegung gewinnt unsere Frage wieber eine mannigsache nähere Bedeutung. Sehr oft wird sie auch nur in ber einen ober anderen speziellen Bedeutung von den Theologen behandelt. Aber ein flarer Ginblick in die einzelnen Spezialfragen läßt sich nur burch eine geordnete Bufammenstellung aller erzielen, wodurch allein schon viele Schwierigkeiten und Migverständniffe beseitigt werden. Gine folche Zusammenstellung wollen wir hier versuchen, um dann bei jeder einzelnen Frage die überall wiederkehrenden Gegenfätze zwischen ber molinistischen und thomistischen Auffassung barzulegen und furz zu beleuchten.
- 1. Bor Allem richtet sich die Frage auf die vitale Thatigkeit über- 66 haupt und namentlich auf alle vitale Thatigkeit des geschaffenen Geistes, so daß darunter auch die Erkenntnisthätigkeit und die unüberlegten Willensakte mit eingeschlossen sind.

Rach moliniftifcher Auffaffung gebort es jum Befen ber vitalen Thatigfeit, bag 67 babei ein bas Lebenspringip felbst bewegender Ginflug Gottes ebenfo ausgeschlossen fei, wie ber bewegenbe Ginflug jebes anberen geichaffenen Befens außerhalb bes lebenbigen Befens felbn, weil bort nicht minber als hier die Bewegung als eine von außen kommende ben Begriff ber von innen tommenben Bewegung aufbebe. Demnach wollen bie Molinifien bei ben Lebensaften Gott blog einen mit wirfenden Ginflug gestatten, inwiefern bie Creatur in benfelben ein neues Gein fete und eine neue Bollfommenbeit erlange. Gie faffen baber namentlich ben übernaturlichen Ginflug Gottes auf die Gegung übernaturlicher Afte genau fo auf, wie ben Ginflug eines von außen einer Pflanze eingeimpften Pfropfreises auf bie Bervorbringung einer ebleren Frucht, welcher auf die treibende Rraft ber Burgel feine Birtung übt, vielmehr von ihr in Bewegung gefett wirb. — Rach thomiftifcher Auffaffung hingegen fteht Gott bem geschaffenen Lebenspringip in gang anderer Beife gegenüber, als bie außer bemfelben ftebenben geschaffenen Befen. Bie und weil er bas ichopferifche und erhaltende Pringip ber Lebenefraft felbit ift und barum eben im Innerften berfelben ift und wirft: fo fann er auch biefe von innen, von ihrem Grunde aus, jur Gelbst: bewegung antreiben und jo in murgelhafter Beife Bringip ber Lebensafte auch als folder fein. Es muß also insbesonbere ber Ginflug Gottes auf die übernaturliche Lebensthatigfeit ber Greatur fo gefagt werben, bag auch bie Bitalität ber Afte eine übernaturliche ift, mas eten nur baburch möglich wirb, bag bie natürliche Kraft in ihrem innerften Grunbe von

ber göttlichen Kraft als ihrer Burzel über sich selbst erhoben wird ober mit ihrer Burzel in eine innigere und tiefere Berbindung tritt. Daher veranschaulicht der Apostel die Mittheilung des übernatürlichen Lebens von Christus an die Menichen, inwieweit sie durch eine nicht von Natur vorhandene, sondern durch übernatürliche Kügung Gottes zu Stande kommt, nicht, wie man erwarten sollte, durch die Einpstanzung eines ehlen Delzweiges auf einen wilden Delbaum, sondern umgekehrt, durch Ginpstanzung des wilden Delbaumes in den eblen.

- 2. An zweiter Stelle richtet sich unsere Frage auf biejenige Lebensthätigkeit, welche im höheren Sinne eine Selbstbewegung involvirt, nämlich auf die vollkommen willigen Willensakte (actus perfecte voluntarii), wo die Selbstbewegung darin besteht, daß der Wille, indem er einen (Vegenstand will, auch sein Wollen selbst will, es auf den Gegenstand als sein Ziel hinrichtet und bezieht und so sich förmlich und absichtlich in Bewegung sett.
- Rach ben Molinisten wirkt Gott auf biese Selbstbewegung nur ein burch Bersleihung ber habituellen Neigung zum Guten ober auch burch bie baraus vermöge ber aktuellen Erkenntniß des Guten entspringenden aktuellen Neigungen, welche in sich selbst sotus indeliberati und dem Billen mehr angethan sind, als aus seiner Selbstdewegung hervorgehen; auf die Zehung des Willensentschlusses als solchen aber wirke Gen nicht durch Anste bes Willens zu demselben, sondern bloß durch Cooperation ein. Nach den Thomisten aber ist der Wille in dieser höheren Form der Selbstdewegung ebenso unmitztelbar und direkt von einem Anstoß Gottes zu derselben abhängig, wie in seinen Lebensakenten überhaupt, und kann auch undeschadet seiner Selbstdewegung ebenso von einem aktuellen Anstoß Gottes abhängig sein, wie er hinsichtlich seiner habituellen Neigung von Gott abhängig ist, indem er durch jene proxime, durch biese remote, von Gott eben zur Selbstebewegung angetrieben wird.
- 3. Da indeß alle vollkommen willigen Atte für den Menichen im gegenwärtigen Zustande zugleich Gegenstand der Wahlfreiheit oder der eigenen Entscheidung über Sein und Nichtsein des Attes sind: so spikt sich unsere Frage noch näher dahin zu, ob auch bei der Selbst bewegung in ihrer speziellsten Form, der Selbstentscheidung, eine direkte Bewegung zu derselben zulässig oder nothwendig sei.
- Rach molinistischer Auffassung ift eine folche ebenso wenig zuläffig ale nothwendig: nicht julaffig, weil die Bewegung nur auf eine bestimmte Gnticheibung nach einer Richtung bin geben fonne unb bann feinen Spielraum für bie Enticheibung nach einer anderen Richtung bin laffe; nicht nothwendig, weil gur Enticheidung blof bie Renntnig ber verschiebenen einzuschlagenben Richtungen und bie Möglichfeit, fich in jeber berfelben zu gefallen, nothwendig fei. - Rach thomiftifcher Auffaffung aber ift bie Bewegung nothwenbig, weil bas Bermogen ber Gelbstenticheibung nicht minber feine Burgel in Gott ale bem primum liberum befigt, ale jebes vitale Bermogen feine Burgel in Gott als bem primum vivens bat, und baber, freilich in feiner Beife, ebenfo gut von seiner Burgel aus in Bewegung gesett werben muß, wie jebes andere. Gie ift aber auch julaffig, weil die Bewegung bier nicht blog auf die fenticheibung in einer bestimmten Richtung, fondern überhaupt auf bas Treffen einer Enticheibung zwifchen verichiebenen Richtungen gerichtet ift. Inwiefern jedoch bie Entscheidung nach einer bestimmten Richtung hin wiederum nicht ohne einen gerade diese Richtung verfolgenden 3mbuls bentbar ift, tann und muß angenommen werben, bag nach allen benjenigen Richtungen bin ein 3me pule von Zeiten Gottes erfolge, mifchen welchen die Babl getroffen werben foll ober unter ben gegebenen Umftanben naturgemag muß ftattfinden fonnen. Wie namlich bie Fähigfeit jur Babl im Billen baburch begrundet wirb, bag er vermoge feiner angeschaffenen habituellen Richtung auf bas Gute im Allgemeinen (bonum in genere) im Stanbe ift, für bie einzelnen Guter, die fo unter ben allgemeinen Begriff fallen, bag fie ibn nicht ab-

ierkiren, sich zu entscheiben: so kann und muß auch ber zur aktuellen Bethätigung ber Bahlstreibeit als solcher nothwendige Impuls als eine Beledung dieser an sich einsachen, aber wegen der Universalität des Shjektes virtuell vielsachen Reigung betrachtet werden. Die stessiellen Impulse aber, welche Gott dem Willen gibt, um ihn nach einer bestimmten Richtung hin zu dewegen, sind auch, für sich all ein betrachtet, nicht Impulse zur Bethätigung der Bahlfreiheit als solcher und zielen nur insoweit auf das Justandekommen eines freien Aktes ab, als sie mit jenem allgemeinen Impulse verbunden sind und mit ihm ein Eanzes bilden. Gegen eine solche applicatio al actum liberum können daher auch die Moliniften im Interesse der Freiheit nichts einwenden, weil sie bieser ebenso wenig schabet, wie die natürliche Reigung zum Guten und die aktuellen Beranlassungen zur Berathichlagung und Beschlußgassung und Beschlung

In biefer Beife ertlart ber bl. Thomas felbft (bef. qq. disp. de malo q. 6. a. 72 un. de electione humana) bie Bewegung bes geschaffenen Billens, quantum ad exercitium actus, in einer langeren Ausführung, wie die Bablfreiheit ober Gelbstbestimmung unter ben ibn bewegenden Ginfluffen zu benten fei: Primo considerandum est, quod sicut in aliis rebus est aliquod principium propriorum actuum, ita etiam in hominibus. Hoc autem activum sive motivum principium in hominibus proprie est intellectus et voluntas, ut dicitur in III. de Anima. Quod quidem principium partim convenit cum principio activo in rebus naturalibus, partim ab eo differt. Convenit quidem, quia sicut in rebus naturalibus invenitur forma, quae est principium actionis, et inclinatio consequens formam, quae dicitur appetitus naturalis, ex quibus sequitur actio: ita in homine invenitur forma intellectiva et inclinatio voluntatis consequens formam apprehensam, ex quibus sequitur exterior actio. Sed in hoc est differentia, quia forma rei naturalis est forma individuata per materiam, unde et inclinatio ipsam consequens est determinata ad unum; sed forma intellecta est universalis, sub qua multa possunt comprehendi; unde cum actus sint in singularibus, in quibus nullum est quod adaequet potentiam universalis, remanet inclinatio voluntatis indeterminate se habens ad multa, sicut si artifex concipiat formam domus in universali, sub qua comprehenduntur diversae figurae domus, potest voluntas ejus inclinari ad hoc, quod faciat domum quadratam vel rotundam vel alterius figurae. . . . . Secundo considerandum est, quod potentia aliqua dupliciter movetur: uno modo ex parte subjecti, alio modo ex parte objecti. Ex parte subjecti quidem, sicut visus per immutationem dispositionis organi movetur ad clarius vel minus clare videndum: ex parte vero objecti, sicut visus nunc videt album, nunc videt nigrum. Et prima quidem immutatio pertinet ad ipsum exercitium actus, ut scilicet agatur vel non agatur, aut melius aut debilius agatur; secunda vero immutatio pertinet ad epecificationem actus; nam actus specificatur per objectum. . . . . Sic ergo ad ostendendum, quod voluntas non ex necessitate movetur, oportet considerare motum voluntatis et quantum ad exercitium actus et quantum ad determinationem actus, quae est ex objecto. Quantum ergo ad exercitium actus, primo quidem manifestum est quod voluntas movetur a seipsa; sicut enim movet alias potentias, ita et seipsam movet. Nec propter hoc sequitur, quod voluntas secundum idem sit in potentia et in actu. Sicut enim homo secundum intellectum in via inventionis movet seipsum ad scientiam, inquantum ex uno noto in actu venit in aliquid ignotum, quod erat solum in potentia notum: ita per hoc, quod homo aliquid vult in actu, movet se ad volendum aliquid aliud in actu, sicut per hoc, quod vult sanitatem, movet se ad volendum sumere potionem; ex hoc enim, quod vult sanitatem, incipit consiliari de his, quae conferent ad sanitatem, et tandem determinato consilio vult accipere potionem. Sic ergo voluntatem accipiendi potionem praecedit consilium, quod quidem procedit ex voluntate volentis consiliari. Cum ergo voluntas se consilio moveat, consilium autem est inquisitio quaedam non demonstrativa, sed ad opposita viam habens, non ex necessitate voluntas seipsam movet. Sed cum voluntas non semper voluerit consiliari, necesse est quod ab aliquo moveatur ad hoc, quod velit consiliari; et si quidem a seipsa, necesse est iterum, quod motum voluntatis praecedat consilium et consilium praecedat actus voluntatis; et cum hoc in infinitum procedere non possit, necesse est ponere, quod quantum ad primum motum voluntatis moveatur voluntas cujuscumque non semper actu volentis ab aliquo exteriori, cujus instinctu voluntas

velle incipiat. . . . . Relinquitur ergo, sicut concludit Aristoteles in cap. de bona fortuna. quod id. quod primo movet voluntatem et intellectum, sit aliquid supra voluntatem et intellectum, scilicet Deus: qui cum omnia moveat secundum rationem mobilium, ut levia sursum et gravia deorsum. etiam voluntatem movet secundum ejus conditionem, non ut ex necessitate, sed ut indeterminate se habentem ad multa. Patet ergo quod si consideretur motus voluntatis ex parte exercitii actus, non movetur ex necessitate.

- Die späteren Thomisten unterlassen allerdings nicht, an geeigneter Stelle auch biese fundamentale Erstärung über die göttliche Bewegung ad exercitium actus liberi qua talis anzusübren; wo sie aber ihre Lehre über die unsehlbar nach Einer Richtung hinwirkende praemotio vertragen, scheinen sie diese Erstärung ganz zu vergessen, indem sie die motio ad exercitium actus identisch nehmen mit einer motio ad actum determinatum. Rur zuweilen, wenn sie in die Enge getrieben werden, verstehen sie sich auch zuzugeben, daß es außer der speziellen Applisation ad unam speciem actus (appl. inadacquata), welche diesen ber steimmten actus unsehlbar einschließe und zugleich zum Zustandesommen desselben nothwendig sei, eine allgemeinere ad omnes actus die et nunc possibiles (appl. adacquata) gede, vermöge welcher der Wille sich für eine andere species actus entscheiden und so den thatssächlichen Eintritt oder die efsective Geltendmachung jener speziellen Applisation verhindern könne. (So bes. Joann. a S. Thoma in 1. p. tom. II pg. 217 col. 2 in fine.)
- 4. Da nun aber der Wille in Bezug auf die positive und wahre Bethätigung seiner Freiheit, inwiesern diese in der Selbstbewegung und sentsscheidung in der Richtung auf Gott ober auf das sittlich Gute sich geltend macht, nicht in demselben Verhältniß zu Gott als der Wurzel seiner Freiheit stehen kann, wie in Bezug auf die Abwendung von Gott und dem sittlich Guten: so zielt unsere Frage zulest dahin, ob hier in beiden Fällen die applicatio ad agendum von gleicher Nothwendigkeit und Bedeutung oder Ginfluß sei, resp. ob die applicatio ad actus bonos nicht eine ihr eigensthümliche bestimmte Richtung auf die species actus, sowie eine eigene positive Kraft haben müsse, welche der applicatio ad actus malos abzgehe, und insosern eine speziellere Applikation involvire, vermöge deren die guten Handlungen in spezieller Weise als opera Dei und die Entscheidung des Willens für sie als eine Wirfung Gottes erscheine.
- Die Moliniften, welche überhaupt feine applicatio wollen, gesteben noch weniger ju, bağ bie Applitation, bie jur aftuellen Entscheidung fur bas Gute nothwendig fei, befonberd geeigenschaftet fein muffe. Den beionberen Ginflug, ben Gott auf bie Entscheibung jum Guten übe und woburch er biefelbe nicht blog ale Sandlung, jondern ale gute, ober nicht bloß ihr phofifches Gein, fonbern auch ibr Butfein verurfache, fubren fie theils auf bie ihr ju Grunde liegende angeschaffene Reigung bes Willens gum mabren Guten, theile auf ben concursus simultaneus, theile auf bie von Gott ausgebende Anregung gu ben guten Sanblungen gurud. - Dach thominifcher Lebre aber liegt ber Enticheibung fur bas ("inte ein fpeziell bierauf gerichteter aftueller Impulo gu (Grunde, fo bag jene tont: icheibung in jeber Beziehung nur ale Ausführung und Durchführung einer bem Billen von Gott mitgetheilten Bewegung gelten muß, mas bei ber Enticheibung fur bas Boie nicht ber fall ift; und weil biefer Impule auf eine positive ober progressive Bewegung binzielt, fo muß er auch eine fpegielle pofitive Rraft baben, welche fur bie Enticheibung gum Bofen nicht nothwendig in. Die Entscheidung fur Das Bofe bingegen fest pofitiv bloß ben allgemeinen Impuls poraus, welcher ber unbestimmten natürlichen Reigung bes Willens ju allem, was ibm ale gut ericheinen fann, entipricht. Gie erfolgt mithin in ber Richtung auf bas icheinbar Gute, aber mabrhait Bofe, nur baburch, bag ber Bille fich bem gleichzeitig vor: banbenen 3mpulfe jum mabrhaft Guten, fatt fich von ihm ergreifen gu laffen, entzieht : baju aber ift eine fpezielle Bewegung von Seiten Gottes weber nothwendig noch julaifig, und bebarf es auch feiner besonderen positiven Rraft, fondern nut einer Gebrechlichfeit ober Defeftibilität an ber vorbandenen Rraft jum Guten.

Die fpezielle Tenbeng und positive Kraft bes Impulses gur Enticheibung fur bas Gute 76 barf wieberum nicht nach ben fpateren Thomisten verwechselt werben mit ber Unfehlbarteit feines Erfolges ober mit feiner unfehlbar burchichlagenben Birtfamteit. Diefe erlangt er an fich nur barin, bag ber Bille fich ihm nicht entzieht, ober wenn Gott feine Bewegung abfichtlich fo einrichtet, bag bie Entziehung bes Billens thatfachlich nicht eintritt, mas allerbings in seiner Macht ftebt, ba er vermöge feiner absoluten Berricafr über ben geschaffenen Billen biefen effektiv zu allen Aften bringen tann, bie er will. -Ebensowenig tann man fagen, bag bemjenigen, ber fich Gott entzieht, von Geiten ber gum Confens nothigen gottlichen Bewegung etwas fehle, um berfelben zu folgen; es fehlt ibm bloß bas "Sichbewegenlaffen", und fo lange biefes fehlt, bleibt bie Bewegung unvollenbet in ihrem Berlaufe, ift aber barum nicht mangelhaft in ihrem Pringip; letteres tann man nur infofern fagen, ale bas Fehlenbe eben in ben gum Impulse nur im Falle bes wirklich eintretenben Consenses bingutretenbe concursus simultanens gefett und zugleich festgehalten wird, bag biefer eben beghalb fehlt, weil ber angetriebene Bille fich bem Impulse entzieht 1. - Ferner tann man nicht fagen, bas Bewegtwerben bes Billens im aftuellen Confens fei in ber Beife eine Birtung ber aftiven gott= lichen Bewegung, bag bas Gintreten besfelben nicht burch bas Berhalten bes Billens jelbft bebingt fei; benn obgleich bas folgfame Berhalten bes Willens ben göttlichen Impuls ale fein prius vorausfest und nur burch ibn ju Stanbe tommen tann, fo ift es boch auch seinerseits eine Bedingung, bag ber burch ben gottlichen Impuls intenbirte Aft ber Enticheibung wirklich eintrete, in abnlicher Beise, wie bas burch ben Anprall bes Binbes bewirfte Ceffnen bes Fenftere bie Bebingung feines Einbringens in bas Bimmer ift.

Ueberhaupt ist es für die richtige und klare Auffassung dieser ganzen Lehre von großer 77 Bichtigkeit, daß man die Geltenbmachung ber Freiheit in der Selbstentscheiden nicht als einen Aft betrachtet, der geset wird, sondern als ein aktives Berhalten, wodurch ein Akt geset und bestimmt wird, und welches in sich selbst nur eine innere Richtung des Willens auf ein bestimmtes Objekt, resp. auf seinen eigenen Akt ift; denn dann ist sofort klar, daß diesem Berhalten nur der Impuls Gottes vorauszugehen braucht, während die Setung bes Aktes, auch soweit Gott dadei betheiligt ift und er als unmittelbar von Gott mitgesetzt gelten muß, durch dieses Berhalten mitbedingt ist. Die Berechtigung zu dieser Anznahme aber liegt darin, daß die geschassen Freiheit in ihrem innersten Grunde ein Ebenzeits der göttlichen ist, welche sich ausschließlich darin offenbart, daß der göttliche Wille frei eine Richtung auf ein bestimmtes Objekt annimmt, ohne zugleich neue Akte zu erwecken (Bzl. Valentia in 1. 2. disp. 8. q. 5. p. 4. quaer. 4. in fine).

## B. Abhängigfeit der Belt von Gott als ihrem Endamed und Endgiel und feiner Führung zu bemfelben.

§. 132. Wefentliche Beziehung ber geschaffenen Wefen zu Gott als bem Enbzwed und Enbziel ihres Scins, Wirkens und Etrebens.

Literatur: Thom. 1. p. q. 105; c. gent. l. 3. c. 1. ff.; Bonar. in 2. dist. 1. p. 2: Lessius de perf. div. lib. 14; Kleutgen, Theol. b. Borz. Bb. I. Abh. 5. Hauptst. 1. u. 3; vgl. auch Conc. Prov. Col. p. I. c. 13.

Wenn man von dem Endzwecke oder Endziel der Schöpfung (finis 78 creationis) redet, kann dies einen doppelten Sinn haben, je nachdem man

<sup>1</sup> Desgl. ist es nicht angebracht, wenn die Thomisten sagen, die praemotio gehöre gar nicht zum actus primus, sondern ausschließlich zum actus secundus, und zwar so, daß sie ihn wesentlich einschließe. Es ist bloß wahr, daß sie nicht schon im actus primus, inwickern damit die innere reale Bollsommenheit des Handelnden gemeint wird, enthalten ist, und daß sie wesentlich und unmittelbar auf den actus secundus adzielt; sie ist eben ein ordo actus primi ad secundum, der einerseits den actus primus ergänzt, andererzieits den actus secundus herbeizussühren strebt, aber ebenso wenig diesen schon in sich enthalt, als er selbst im actus primus enthalten ist.

mehr auf das Prinzip oder mehr auf das Produkt ber schöpferischen Thätigkeit sieht. Einerseits kann es sich nämlich um den Zweck handeln, welchen der schöpferische Wille selbst in der Schöpfung verfolgt, resp. durch welchen er sich selbst bewegen oder vielmehr einfach bestimmen und leiten läßt (finis operantis, also hier finis Dei creantis). Andererseits kann es sich um den Zweck handeln, welcher durch den schöpferischen Willen den geschaffenen Wesen, als von ihnen anzustrebend oder zu verwirklichend, vorgesteckt wird, und von welchem sie in ihrem Streben und Wirken sich bewegen und leiten lassen mussen schoeris, hier sinis rei creatae).

- Da ber Zweck, ben ber göttliche Wille in seinem Wirken versolgt, für sein Werk unbedingt maßgebend ist, und zugleich die geschaffenen Wesen, weil sie ihrem ganzen Sein nach Werke Gottes sind, keinen anderen Zweck haben können als benjenigen, den Gott in ihnen und für sie intendirt: so beckt sich in unserem Falle, objektiv und materiell genommen, der kinis operantis mit dem kinis operis (was bei Menschen nicht immer der Fall ist), so daß alles, was kinis operantis ist, zugleich kinis operis ist, und umgekehrt. Subjektiv und formell hingegen, mit Rücksicht auf das Subjekt, welches den Zweck anstrebe, resp. anstreben soll, besteht auch hier ein Unterschied zwischen dem kinis operantis und dem kinis operis, und zwar in höherem Grade, als bei der menschlichen Kunstthätigkeit, weil die Werke Gottes eben neue Wesen sind, welche auch ihrerseits einen Zweck anstreben können, während die menschlichen Kunstwerke bloß auf den Zweck, wosür sie geeignet und bestimmt sind, hingerichtet resp. dasur gebraucht werden.
- Rachbem wir ben finis operantis bereits bei ber Lehre vom gottlichen Billen betrachtet haben, wie bies auch gewöhnlich von Geiten ber alteren Scholaftifer gefchieht: bleibt bier nur übrig, ben 3med ber Schöpfung unter bem Gesichtspuntte bes finis operis ober bes finis rei creatae gu betrachten, wie bas Vatic. ihn in can. 5. gu cap. I. fast (si q. d., mundum non ad gloriam Dei creatum esse, a. s.), während es in bem entsprechenden cap. I. ben finis operantis in's Auge gefaßt hatte. Bei bem finis rei creatae aber hanbelt es fid gang befonbers um ben Zwed, welchen biefe res eben als creata, b. h. wegen ihrer caufalen Abhangigfeit vom Schöpfer und in Begiebung auf ihn hat und haben muß, und welcher beghalb auch ber lette und bochfte 3wed ober ber 3wed ichlechthin, refp. ber Endawed ift, ohne bag jeboch hier schon auf ben hoberen ober niedrigeren Grad, in welchem berfelbe that fächlich verwirklicht ober erreicht werden foll, Rudficht zu nehmen ware. Bugleich ift biefer 3med wefentlich ein allgemeiner 3med aller Beichopfe, obgleich die Beziehung zu bemielben fich in ben einzelnen Ordnungen ber Wejen verschieben mobifigirt.
- Mis Zwed ober Ziel eines Werkes, resp. eines hervorgebrachten Wesens kann im Allgemeinen alles gelten, wozu es da ist, wofür es wirken soll und wohin es strebt; also 1) das Gute, welches das Werk ist ober darstellt, oder welches vermittelst desselben von seinem Urheber erreicht wird stinis qui in opere sistitur vel per opus odtinetur); 2) der Besitzer oder Inhaber, dem das Werk angehört und welchem es dienen soll (finis cui opus servit); 3) das Gut, nach dessen Besitz ober Theilnahme das hervorgebrachte Wesen strebt, um darin seine Ruhe zu sinden (finis cujus gratia oder ad guem resp. Biel

terminus motus im engeren Sinne, b. h. cujus obtinendi gratia ens agit ober ad quem obtinendum tendit).

In allen brei Richtungen aber nennt man auch Zwed bes Werles ober Wesens bas- 82 jenige, woburch basselbe zu ben genannten Zweden in die ihnen entsprechende Beziehung rritt ober worin seine Beziehung auf ben Zwed sich bethätigt (finis quo, ober finis formalis, im Gegensat zum finis in quem ober dem finis objectieus). Dieser Zwed, den wir im Deutschen die Bestimmung eines Wesens nennen, ist immer etwas, was in den berreffenden Wesen selbst innersich vorhanden sein und an ihnen oder durch sie erst verwirklicht werden soll, während der objektive Zwed dem auf ihn bezogenen Wesen äußerslich sein kann und weistens als etwas Wirkliches, welches der Zwedbeziehung zu Trunde liegt, vorausgesetzt wird. Bgl. oden § 105 f. den Unterschied zwischen deatitud und gloria objectiva und formalis. Wit Rüdsicht hierauf ist zu bemerken, daß da, wo der sinis quo in der Berherrlichung des sinis odjectivus besteht, auch diese wieder in eine gloria odjectiva und formalis zerfällt, inwiesern sie entweder bloß in thatsächlicher Kundszedung, oder in sörmlicher bewußter Anersennung der Herrlichkeit des betressenden Gegenstandes besteht.

I. Was zuerst ben Zweck ber geschaffenen Wesen im Allgemeinen, 88 b. h. aller zusammen und jedes einzeln für sich betrifft: so wird hier als selbstverktändlich vorausgesett, daß dieselben allerdings in gewisser Weise ihren Zweck in sich selbst haben, indem sie dazu da sind, daß sie etwas in sich Gutes seien oder werden, indem sie ferner mehr oder weniger das Gute, das in ihnen ist, für sich bestigen und es durch ihre Thätigkeit für sich behaupten und zur Geltung bringen sollen, indem sie endlich in der Erzreichung ihrer Bollkommenheit oder in der Vereinigung mit dem Gute, nach welchem sie streben, ihre eigene Ruhe sinden.

Zugleich aber lehrt das Dogma und ebenso die Vernunft, daß die gest schaffenen Wesen, eben als geschaffene, ihren letten und höchsten Zweck nicht in sich, sondern in Gott haben, und zwar in der Weise, daß ihre Beziehung auf Gott formell in der Verherrlichung Gottes verswirklicht wird. (S. die Definition des Vaticanum, oben n. 80.) Das Vatic. definirt zwar nicht zugleich, daß die Verherrlichung Gottes die letzte und höchste Bestimmung der geschaffenen Wesen sei. Aber dieses versieht sich ganz von selbst; denn 1) wenn die "Welt" schlechthin, d. h. alle Wesen im Einzelnen und im Ganzen, mit allem, was sie sind, folglich auch mit ihren inneren Zwecken, für die Verherrlichung Gottes bestimmt ist, dann sind eben damit alle anderen Zwecke diesem untergeordnet i; und 2) kommt andererseits Gott als Gegenstand der Verherrlichung eben in seiner höchsten Alles überragenden Würde in Betracht und kann daher wesenklich nur als böchster und letzter Zweck ausgesast werden.

Raherhin besteht biese wesentliche Beziehung ber geschaffenen Wesen so auf Gott als ihrem letten und höchsten Endzweck barin, daß sie 1) bazu bi find, burch bas Gute, das sie in sich selbst sind, weil es nur ein Abbild ber wesenhaften Bollsommenheit und Schönheit Gottes ist, die Gott eigene Gute und Schönheit als ihr Ibeal in sich darzustellen und zu restektiren; daß sie 2) für Gott als ihren höchsten und absoluten Herrn ind Gebieter da sind, dem sie mit allem Guten, was sie sind und haben,

<sup>1</sup> Bgl. Thom. I. p. q. 65. a. 2. Totum universum cum singulis suis partibus Azatur in Deum sicut in finem, in quantum in eis per quandam imitationem diviza bonitas repraesentatur ad glorium Dei.

Eteeten, Degmatit. II.

noch mehr angehören, und von bem sie noch mehr abhängig sind als der Theil von dem Ganzen oder der Körper von der Seele, und daß sie folglich in all ihrem Wirken ihm dienen, d. h. seiner Herrschaft sich unterwersen und diese in sich bethätigen mussen; und daß 3) Gott dasjenige Gut ist, nach dessen Besitze, Theilnahme und Gemeinschaft alle Wesen so streben und in dem sie in der Weise ihre Ruhe sinden, daß nicht so sehr er mit ihnen, als sie mit ihm vereinigt werden, und sie folglich ihn thatsächlich als das Alles an sich ziehen de und um sich vereinigen de Gut, mithin als das eigentliche Gentrum aller Wesen anerkennen.

- Gbenso muß auch in allen drei Richtungen die Berwirklichung ber Zweckbeziehung als Berherrlichung Gottes, b. h. als äußere Darftellung, Bethätigung ober Anertennung seiner inneren Herrlichkeit bezeichnet werden, so zwar, daß in jeder einzelnen Richtung nach einer besonderen Seite hin und in verschiedener Weise die Herrlichkeit Gottes offenbar wird: nämlich die Herrlichteit seiner inneren Bolltommenheit und Schönheit durch deren Resser in den Creaturen, die Herrlichkeit seiner Macht und Herrschaft durch die Hingabe und Unterwerfung der Creatur gegen ihn, und die Herrlichkeit, die ihm als dem Gute aller Güter und aller Wesen zutommt, durch die Bereinigung der Creatur mit ihm als ihrem Rube und Mittelpunkt.
- Bgl. hiegu Buch II., § 84 u. n. 512 ff. Die beilige Corift fpricht 1) im Allgemeinen bie Begiebung ber Belt auf Gott als ibren Enbzwed aus, indem fie a) oft und nachbrudlich Gott ale A und Q, principium und finie ichlechthin bezeichnet (vgl. bef. Apoc. 1, 8; 21, 6; 22, 13) und erffart, bag Mues fur ihn und gu ibm und feinetwegen ba fei (Rom. 11, 36: Ex ipso et per ipsum et in ipso (etc αὐτόν) sunt omnia: ipsi gloria in saecula, und Hebr. 2, 10: eum, propter quem omnia et per quem omnia (δί δν τὰ πάντα ααὶ δί οῦ τὰ πάντα); bie flete Berbindung ber Stellung Gottes als Endzwed mit feiner Stellung als Pringip zeigt recht beutlich, bag lettere wefentlich bie erftere mit fich bringt, und Gott zugleich ebenfo abfoluter und bochfter Endzwed ift, wie abfolutes und bochftes Bringip. b) Die aftuelle Bestimmung aller Dinge für ihn von Seiten Gottes ift ausgebrudt Prov. 16, 4: Universa propter semetipsum operatus est Dominus; impium quoque ad diem malum. Das propter semetipsum mare die wortliche Ueberfetjung bes bebraifchen waren; ftatt beffen fleht ba errappen. was entweber verbal genommen werben fann = ad respondendum sibi, reip, ad cantandum (laudandum) se, testandum sibi, ober auch fubstantivisch ad finem s. propositum suum sc. implendum. Alle biefe Bebeutungen geben aber bier ber Gubftang nad benfelben Ginn, nämlich ben, bag alles, mas Gott mache, für ibn bestimmt fei; bie gweite ift aber die entsprechenbfte. (Bgl. Rleutgen Bb. I. 2. Aufl. G. 669). c) Daber ftellt bie beilige Schrift weiterbin bie Bollenbung aller Dinge als die Bollenbung ber herrichaft Gottes über bie gange Belt bar, worin Gott Alles in Allem fei, b. b. Alles in ber vollfommenften Beife ihm unterworfen und auf ihn bezogen fei (I Cor. 24-28: Deinde finis .... quum autem subjecta erunt el omnia, tunc et ipse Filius aubjectus erit ei, qui subjecit sibi omnia, ut sit Deus omnia in omnibus).
- 2) Speziell erstärt aber auch die heilige Schrift, daß Alles zur Berherrlichung Gottes gemacht sei und darnach streben sollte. Denn a) betont sie einerseits oft und nachdrücklich bei den verschiedensten Handlungen Gottes, daß Gott um seiner Ehre oder der Ehre seines Namens willen handle (vgl. Rleutgen, l. c. 659 si.), das Geschöpf zu seiner Ehre macht (ls. 43, 7: Et omnem, qui invocat nomen meum, in gloriam meam creavi eum), an ihm seinen Namen durch Offenbarung seiner Macht verberrliche (vgl. bes. Exod. 14, 17. 18 und Ps. 105, 8: et salvavit eos propter nomen zuum, ut notam kaceret potentiam suam) und endlich bes. von den vernünstigen Geschöpsen seine Berherrlichung sordere. Andererseits wird aber auch b) in oer mannigfachsen Weise betont, daß alle Geschöpse sich als eine Lod Gottes, d. h. als eine

Bertündigung seiner Herrlichkeit, dar stellen sollen, resp. wirklich darstellen (so bes. in den Kialmen: Laudate und Benedicite), alle ihm als ihrem höchsten herrn angehören und sein Reich bilden, für ihn und in seinem Dienste seben und wirken (vgl. bes. Baruch 3, 34 si.: Stellae autem dederunt lumen in custodis suis et laetatae sunt; vocatae sunt et dixerunt, ecce adsumus; et luxerunt ei cum jucunditate, qui fecit eas; vgl. dazu bas Invit. ad Matut.: Regem, cui omnia vivunt, venite adoremus.

II. Was von der Zweckbeziehung aller geschaffenen Wesen gilt, gilt auch 89 ganz besonders, und zwar nicht in geringerem, sondern in höherem Maaße und in spezieller Weise, von den personlichen oder vernünftigen Wesen.

Einerseits haben bieselben allerdings auch in höherer Weise, als die unpersonlichen Wesen, ihren Zweck in sich, inwiesern sie 1) nicht einsach zum Nuten Anderer als bloße Mittel gebraucht werden können, sondern in sich selbst geachtet werden mussen und darum auf ewige Dauer Anspruch haben; inwiesern sie 2) auch in höherer Weise sich selbst angehören und das, was sie sind und haben, förmlich für sich gebrauchen und genießen können; und inwiesern sie 3) nach der ihrer Natur entsprechenden Volkommenheit als nach der ihnen zusommenden Seligkeit streben. Namentlich aber haben sie so ihren Zweck in sich, daß sie keiner andern Creatur schlechthin untergeordnet werden können, um mit ihrem ganzen Sein und Wesen deren Ruten ober Verberrlichung zu dienen.

Damit besteht jedoch vollkommen, daß auch sie mit allem, was sie sind 20 und haben, ihren höchsten 3med in Gott haben. Und zwar gilt bies nicht etwa bloß in bem Sinne, bag fie ohne bie ihnen mögliche Beziehung zu Gott als bem Gegenstande ihres geiftigen Lebens nicht fur fich felbst alles bas erlangen konnen, mas zu ihrer eigenen Bollkommenheit und Geligkeit nothwendig ift, ober bag fie eben im Befite und Genuffe Gottes ihre Geligkeit finben; es gilt auch in bem Ginne, bag ihr ganges Gein, Leben und Wirken und felbft ihre eigene Geligfeit auf bie Berherrlichung Gottes bezogen werben muß. Sie sollen also nicht weniger als alle übrigen Dinge, sonbern mehr burch ihre angeschaffene und erworbene Gottahnlichkeit bie Schonheit ihres Vorbildes verfunden, in ihrem ganzen Wirken Gott als ihrem herrn unterthan fein und ihm bienen, und nach ber Bereinigung mit Gott als ihrem Rube- und Mittelpunkte streben. Ja gerade bei ihnen kann und foll sich erft Die Berherrlichung Gottes zu einer formlichen Berherrlichung gestalten, b. h. zu einer folchen, welche einerseits in fich felbst bewußt und beabfichtigt ift, und in welcher andererseits die herrlichkeit Gottes als folche erfannt und gewollt wird, also ein formliches von Bewunderung getragenes Lob, eine formliche von Hochachtung und Chrfurcht getragene Suldigung und eine formliche von Werthichatung und Liebe getragene Bereinigung mit Gott, furz eine formliche und mahre Ehre ober Berehrung stattfinbet.

Dieser Lehre steht auch nicht im Wege, daß die vernünftigen Geschöpfest eben vermittelst ber zeitlichen Leiftung der Gott geschulbeten Verherrlichung zu ihrer endlichen vollen Seligkeit gelangen, d. h. selbst darnach streben und von Gott dahin geführt werben. Denn das bedeutet nicht, daß die Seligkeit der vernünftigen Creatur, soweit bieselbe ihr selbst innere Verriedigung gewährt, ein höherer Zweck sei, dem die Verherrlichung Gottes von der Creatur ober

von Gott selbst unterzuordnen ware. Vielmehr soll der Zustand der Seligteit, d. h. der Zustand der endlichen hochsten Bollkom menheit der Creatur im Besitze und Genusse Gottes, worin sie ihre volle Befriedigung sindet, zugleich ein solcher sein, in welchem Gott seine vollkommene Berherrlichung sindet und die Creatur durch Lod, Huldigung und Bereinigung dieselbe ihrerseits leistet, und er soll auch eben in diesem Sinne durch die zeitlichen Alte der Berherrlichung erstrebt werden. Ober m. a. W.: die von der Creatur zu erstrebende Seligkeit besteht der Sache nach in der vollkommenen Bereinigung mit Gott durch Erkenntniß und Liebe, welche zugleich für die Creatur die höchste Befriedigung und für Gott die volle Berherrlichung enthält, und in welcher gerade die höchste Befriedigung der Creatur darin besteht, daß dieselbe sich traft jener Erkenntniß und Liebe, wie über die innere Herrlichteit Gottes, so auch darüber freut, daß Gott durch sie selbst äußerlich verherrlicht wird.

Much biefe Lebre ift in ber beiligen Schrift taufenbiach ausgesprochen. Ginerfeits ftellt fie allerbings bie naturlichen und übernaturlichen Berfe Gottes als ju Gunfien ber Meniden gewirft bar, und weist auch bie Meniden barauf bin, burch bie Berberrlichung Bottes von ihrer Geite ihre Berberrlichung und Geligfeit von Geiten Gottes ju erwirfen. Andererfeits aber bebt fie ebenfo ausbrudlich bervor: 1) bag bie Denichen felbit jur Ehre Gottes erschaffen seien (Deut. 26, 19: Dominus elegit te hodie, ut faciat te excelsiorem omnibus gentibus, quas creavit in laudem et nomen [= famam] et gloriam suam); 2) bağ gerabe bie Bestimmung bes Menfchen gur bodften ober übernaturlichen Geligfeit auch auf eine besondere Berberrlichung Gottes berechnet fei (Phil. 1, 10: repleti fructn justitiae per J. Chr. in laudem et gloriam Dei; Eph. 1, 6: qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Chr. in ipsum ... in laudem gloriae gratiae ipsius), und bag felbft Chriftus bie Aufgabe habe, Gott ju verherrlichen (Joan. 17, 4: Ego clarificavi te, opus consummavi, quod dedisti mihi, ut faciam . . . . clarificavi nomen tuum); 3) bag bie Menichen unbedingt Gott angeboren, für ibn leben und Alles gu feiner Ehre thun follen; und 4) bag auch bie Geligen noch bas Beichaft haben, Gott gu loben und zu preisen (Apoc. 19, 6: Alleluja, quoniam regnavit Dominus Deus omnipotens; 4, 11: Dignus es, Domine Deus noster, accipere gloriam et honorem et

virtutem, quia tu creasti omnia u. f. w.).

In ber neueren Beit haben besonbere bie Bermefianer biefe Lebre gelaugnet; fie verneinten gwar nicht, bag Gott feine Berberrlichung vom Menschen erwarte und ver-lange, und bag biefer verpflichtet fei, fie gu leiften; wohl aber laugneten fie, bag Gou biefe Berherrlichung fur fich felbft intenbire, und bag barum in feiner Intention er felbft ben hochften finis objectious, und bie Berherrlichung feiner felbft ben hochften finis formalis bes Menichen ausmache. Und bies laugneten fie hauptfachlich begbalb, weil andernfalls 1) ber Denich nicht mehr ale Gelbstzwed, fonbern blog ale Mittel von Gott behandelt wurde; weil 2) bie Liebe Gottes jum Dienschen nicht mehr uneigennutig, und 3) Gott in einer feiner Beiligfeit wiberfprechenden Beife ehrfüchtig fein wurde. Gie meinten baber, Bott intenbire feine Ghre nur infofern, ale bie Leiftung berfelben jur fittlichen Bollfommenbeit bes Menichen gebore und ohne biefelbe ber Menich auch nicht ber Seligfeit wurdig werben fonne. Dagegen ad 1: Der Menich bort in Birflichfeit blof auf, abfoluter Gelbftgwed gu fein, wird aber nicht gum blogen Mittel erniedrigt, fonbern bon Gott immer ale Berfon behandelt, icon barum allein, weil Gott nur von einer Berfon mabre Ebre erlangen und verlangen fann (vgl. Rleutgen a. a. D. 2. Muff. n. 409 ff.). Ad 2: Die Liebe Gottes bleibt uneigennubig, weil er aus ber Ehre, Die er verlangt und erhalt, feinen Ruben empfängt, und jugleich aufrichtig bas eigene Bobl bes Menichen will, ja gerabe barin feine Ghre fucht, bag er ben Menfchen feiner herrlichfeit theilhaft macht, und gerade in ber Beise bom Menschen geehrt fein will, baß biefer in ber Berberrlichung Gottes augleich seine eigene hochfte Geligfeit finbet (vgl. Lesnius 1. c.). Ad 3. Uneble Ghrsucht befteht nur im Berlangen nach eitler, unverbienter Ghre, ober in eitlem, b. b. über ber

Ehre ben innern Berth bes berselben zu Grunde liegenden Borzugs vergessenden Berziangen nach Ehre. Beides aber trifft bei Gott nicht zu, da er als das höchste Gut auf alle Ehre Anspruch hat, und seine Ehre nur beshalb will, weil er sich als das höchste Gut hochschättt. Im Gegentheil wurde er seine Heiligkeit verläugnen, wenn er nicht die ihm gedührende Ehre intenditte. (Zu 2 u. 8 vgl. Kleutgen a. a. D. n. 440 ff.).

Der von ben hermesianern besonders betonte und formulirte Gedanke ist jedoch nicht 28 blog auf den Kreis einer theologischen Schule beschränkt; er ist im Gegentheil, dalb mehr bald weniger bewußt, ein Grundirthum der Zeit, welcher namentlich der vom Liberalismus beliedten "Emanzipation der mundigen Menschleit" zu Grunde liegt, indem er das Bersbiltniß des Menschen zu Gott entweder in bedenklichem Maaße verdunkelt oder geradezu auf den Kopf stellt. Die milbeste Form, in welcher der Gedanke konkret ausgedrückt werden kann, in welcher sich aber auch sofort das Schiese desselben verrath, ist die, daß man das Berbaltniß des Menschen zu seinem Schöfer mit dem des Kindes zu seinem Bater auf eine Stufe stellt. Bgl. unsere Per. Bl. Bb. II. (1870) S. 224 ff.

Wahrend aber so in unserer Zeit einerseits die volle Abhängigseit des Menschen von sa Gott im Interesse seiner Personlichseit geläugnet wird, wird diese Personlichseit anderersseits gefährdet und vernichtet durch den ebenso weit verbreiteten Irrihum, daß der Mensch nicht in Gott allein seinen höheren Zwed habe, sondern mit seinem gangen Sein und Leben noch anderen ibeellen oder reellen Mächten, besonders dem Staate, undedingt untersgeordnet sei und mit seiner gangen Personlichseit darin aufgehe. Die katholische Lehre hinsgegen behauptet mit derselben Bestimmtheit, daß der Mensch Gott als seinem Endzwed absolut untergeordnet sei, und daß er zugleich in keinem anderen Wesen außer Gott seinen absolut untergeordnet sei, und daß er zugleich in keinem anderen Wesen außer Gott seinen absolut unter Zwed, oder auch nur einen Zwed seines ganzen Daseins und Lebens haben könne.

Am beutlichsten spricht sich bie Unterordnung bes Zweckes ber so Seligkeit ber Creatur unter ben ber Berherrlichung Gottes bei den personlichen Geschöpfen barin aus, daß diejenigen, welche vermöge ihrer Freiheit es unterlassen, Gott die schuldige Ehre zu geben, von Gott so beschandelt werben, daß er selbst sich dieselbe an ihnen verschafft und sie wider ihren Willen zu Werkzeugen seiner Verherrlichung macht. Denn da sie durch die Strase, die sie erleiden, der Seligkeit verlustig gehen, so würden sie übershaupt und schlechthin ihren Zweck versehlen, wenn die Seligkeit der höchste Zweck wäre; eine solche Vereitlung des von ihm vorgesteckten Zweckes aber läßt die Weisheit Gottes nicht zu, und so muß die Verherrlichung Gottes, welche unter allen Umständen erreicht werden kann und soll, der letzte und höchste Zweck der Schöpfung sein.

Die hermesianer mußten aus ihrer Lehre über bie Orbnung ber Zwede bie Folges 96 rung ziehen, baß Gott bie Bestrafung ber Gunbe nur als Mittel zur Besserung ber Menschen wolle und baber keine rein vindicativen, sonbern bloß medicinelle Strafen vershängen könne, wonach entweber keine ewigen Strafen möglich waren, ober biese boch nur als Abichreckungsmittel für die Menschen während ber Zeit des Verdienstes bienen könnten. Aber eben an dieser weittragenden Consequenz zeigt sich bie ganze Gefährlichkeit ihrer These.

III. Die nicht personlichen ober materiellen Wesen stehen bem so Gesagten gemäß ben personlichen barin nach, baß sie weber so vollkommen, wie biese, ihren Zweck in sich selbst haben, noch auch durch sich selbst gleich rollkommen nach Gott als ihrem höchsten Zwecke streben und bessen Berherrzichung verwirklichen können. Ersteres können sie nicht, weil sie zwar in sich selbst an der Güte Gottes theilnehmen, aber keiner eigenen Seligkeit fähig sind; das Zweite können sie nicht, weil sie herrlichkeit Gottes zwar in und an sich bethätigen und bekunden, aber nicht auch sich mit Bewußtsein auf dies ielbe beziehen und Gott förmliche Ehre erweisen können.

- Daber haben die materiellen Dinge, ober auch bie "Belt" (x6ours) im engeren Ginne, ihren 3med, bem fie bienen follen, nicht blog in Gott. fondern auch in ber vernünftigen Creatur, und zwar fo, daß fie biefer als Mittel gur Erreichung ihrer eigenen Bolltommenbeit und Geligfeit bienen und berfelben als ihrem finis utilitatis untergeordnet find, also besonders nicht blog ein Reich Gottes, fonbern gubem ein Reich ber Menschen bilben. In biefem Sinne hat bas Wort feine Berechtigung: mundus propter hominem factus est. Zugleich aber follen fie ihrerfeits erft burch bie vernunftige Creatur in wirffamer und lebendiger Beije ber vollen Berwirflichung bes ihnen mit jener gemeinschaftlichen Endzweckes aller Creatur, ber Berberr lichung Gottes, entgegengeführt werben, indem die Bethätigung ber Bertlichfeit Gottes an ihnen erft baburch gur vollen und eigentlichen Berherrlichung Gottes wird, bag fie von ber vernünftigen Creatur erfannt und anerfannt und fur bie Berehrung Gottes verwandt wirb. In biefer Beife hebt bie Bestimmung ber materiellen Creatur fur ben Menschen bie Bestimmung berfelben fur Gott fo wenig auf, bag biefe vielmehr gerabe burch jene in ihrer gangen und vollen Bedeutung verwirklicht wirb. Dies um jo mehr, als ber hauptfächlichfte Rugen, welchen bie materielle Ratur bem Menichen fur feine eigene Geligkeit leiftet, barin besteht, bag fie ihm die in ihr wieberftrahlende herrlichfeit Gottes porführt und baburch eine reichere Erfenntnig und lebenbigere Liebe bes hochften Gutes ermöglicht.
- Bgl. Lessius, l. c. cap. 4. Die Musbrudeweife, alles Gefchaffene fei gur Dffenbarung ber herrlichfeit Gottes" gefchaffen, wird vielfach, ober fogar gewöhnlich, fo verftanben, ale ob bei jebem Berte Bottes biefe Offenbarung nothwendig und wefentlich an ein erfennendes Befen gerichtet fein mußte, und folglich bie materiellen Dinge nur in Beziehung auf die vernünftigen Wefen, fpeziell ben Menichen, ale Offenbarung ber Berrlichfeit Gottes gelten fonnten. Inbeg an fich bezeichnet bie Offenbarung bier nur bie außere Darftellung ber inneren 3bee; und fo wenig bei einem menichlichen Runftler bie Offenbarung feiner 3bee in feinem Runftwerfe nur bann ftatifanbe, wenn er ee barauf berechnete, für Andere feine 3been fichtbar ju machen, ebenfo wenig braucht biefes wefentlich bei Bott ber Gall gu fein. Much bei ben vernünftigen Befchöpfen felbft befieht bie Offenbarung Gottes in ihnen nicht blog barin, bag er fich an fie offenbart, fonbern noch mehr barin, daß fie felbft mit ihrem gangen Gein und Leben ein außeres Abbild ber Berriedfeit Bottes find. Diefer Bedante verbient um fo mehr Berudfichtigung, weil eben ber größte Theil ber materiellen Ratur bem Meniden verborgen ift und bleibt , und folglich, wenn die Berberrlichung Gottes wesentlich und formell burch bie Offenbarung an Die Menichen bebingt mare, feiner wefentlichen Bestimmung nicht immerdar bienen murbe.
- Die gange Ordnung und Berfettung der Zweddeziehungen in der Belt ift sehr schon ausgehrechen von Lactant. Instit. 1. 7. c. 6: Ideireo mundus factus est, ut nascamur; ideo nascimur, ut agnoscamus factorem mundi ac nostri. Deum; ideo agnoscimus, ut colamus; ideo colimus, ut immortalitatem pro laborum mercede capiamus, quoniam maximis laboribus cultus Dei constat; ideo praemio immortalitatis afficimur, ut, similes Angelis effecti, summo Patri ac Domino in perpetuum serviamus et simus aeternum Dei regnum. Haec summa rerum est, hoc arcanum Dei, hoc mysterium mundi: a quo sunt alieni, qui sequentes praesentem voluptatem terrestribus et fragilibus bonis se addixerunt, et animas ad coelestia genitas suavitatibus mortiferis tanquam luto coenove demerserunt.
- 101 IV. Die bisherige Lehre über ben Endamed, auf welchen bie Creatur bezogen ift, ift von ber Scholaftit, und besonders vom hl. Thomas (vgl. bes. c. gent. l. 3. c. 1 ff.) im Anschluß an ben hl. Augustinus aufgefaßt und behandelt worden unter bem spezielleren Gesichtspuntte bes Endzieles.

b. h. bes Endpunktes der Bewegung, zu welchem die Creatur fraft ihrer Ratur und ihrer Abhangigfeit von Gott nach gottlicher Unordnung gelangen joll und zu gelangen strebt, und mohin sie von Gott geführt wirb. Bon biefem Gesichtspunkte aus ist bann bas Endziel ber Creatur im Allgemeinen nichts Anderes als die möglichst vollkommene ober vollenbete, ihrer Natur entsprechende Theilnahme an dem absoluten Gute, burch Berähnlichung (rejp. Nachahmung besselben) und Bereinigung mit bemfelben (refp. Befit besfelben); und fo erscheint Gott felbst als Endziel ber Creatur porzüglich in ber Beife, bag er bas Gut ift, nach beffen Darftellung und Besit bie Creatur streben soll und von Natur strebt (ut bonum manifestatum et possessum). Aber die Creatur foll so wenig, wie Gott, diese Theilnahme an bem absoluten Gute so beabsichtigen, bag sie biefes auf sich, und nicht sich auf jenes bezieht; fie foll bieselbe nicht beghalb wollen, weil fie aus sich einen Anspruch barauf hatte, sonbern beghalb, weil bas absolute Gut einen Anspruch barauf hat, baß es, soweit es sich mittheilen will, auch angestrebt werbe, und weil burch die Theilnahme an bemjelben und bas Streben barnach seine souverane Burbe und Berrlichkeit geltenb gemacht werben foll; und in dieser Beise zielt sowohl die Berähnlichung mit dem höchsten Gute, wie der Besit desselben, auf die Berherrlichung desselben ab. Die Geltend= machung ber Burbe bes absoluten Gutes aber tann und muß unter allen Umständen erzielt werben; und wenn fie nicht baburch erfolgt, bag bie Creatur selbit beffen Volltommenheit nachahmt und nach seinem Besitze strebt, jo wird fie baburch erreicht, baf bie Creatur, von Gott gedemuthigt und guruckgestoßen, durch Erleidung ber Strafe an fich erfährt und bekundet, wie Gott selbst sich als bas höchste Gut achtet und liebt, und baß sie so wider Willen zu einem Bilbe ber Ordnung und ber Gerechtigkeit wird, welche in Gott selbst besteht und bessen Herrlichkeit innerlich bewährt und barstellt.

§ 133. Die Bewegung ber Beltwesen nach ihrem Enbziele in ihrer Abhängigkeit von ber Leitung ober Regierung Gottes burch seine Borsehung.

Literatur: Bon ben Bätern s. bes. die Monographicen de providentia von Chrys. ll. 3, Theodoret. ll. 10 u. Salrian. ll. 8. Die Scholastiser behandeln diese Lehre theils in der Gettessehre (tit. de providentia Thom. 1. p. q. 22), theils in der Schöpfungslehre de gubernatione rerum Thom. 1. p. q. 103 u. qq. disp. de ver. q. 5; am allestitigsten c. gent. l. 3. c. 71–97. S. a. Lessius l. 11; und ganz des. Ruiz tomo integro de provid.; Gotti de Deo tr. 6; von NN. des. Knoll §§ 256 ss. Stöcks, Phil. § 160.

Daraus, daß die Welt im Ganzen und Einzelnen in ihrem Sein, Be 102 stande und Wirken von Gott als ihrem Prinzip wesentlich abhängig ist, folgt von selbst, daß sie auch von Gott sich regieren lassen muß und seiner Regierung zur Erreichung ihrer Bestimmung bedarf. Inwiesern aber ans dererseits Gott selbst der Welt ihren Zweck vorgesteckt hat und vermöge seiner Weisheit für die Erreichung desselben Sorge tragen muß, folgt zugleich, daß Gott es sich selbst schuldig ist, die Welt so zu regieren, daß sie wirklich ihre Bestimmung erreicht.

Die Regierung ber Welt ift ihrerfeits nichts Unberes als eine Be- 103

thatigung ber gottlichen Borfebung gegenüber ber Belt. Gie ift bies 1), inwiefern die Regierung im eigentlichen Ginne die Ruhrung zu einem mit Bewußtfein und Abficht intenbirten ober vorgesehenen Endziel, und baber tein blindes Gefet ober fatum ift. Gie ift bies 2), inwiefern bie gottliche Regierung bie Bethätigung ber Furforge Gottes fur bie von ihm abbangigen Wefen ift, baß fie bas Gute erlangen ober erzielen. Gie ift es enblich 3), inwiefern die gottliche Regierung in eminenter Beise burch ein Borberfeben aller ber Umftanbe, Ereigniffe und Folgen getragen ift, von welchen Die Berwirklichung ber ihr zu Grunde liegenben Absichten im Gingelnen bebingt wird. Wie aber burch biefes Berhaltniß gur Borfebung bie in ber Erhaltung und Bewegung ber Welt enthaltene Ginwirfung Gottes auf biefelbe zu einer eigentlichen Weltregierung wirb: fo erscheint auch umgekehrt bas Balten ber gottlichen Borfehung baburch, bag basfelbe fich in ber funbamentalen Erhaltung und Bewegung ber Welt bethätigt, als ein Regieren von gang anderer hoherer Art, als bie Regierung burch geschaffene Wefen ift, namlich als ein fundamentales und innerftes Beherrichen und Leiten ber von Gott abhangigen Dinge. Un biefer Stelle haben wir jedoch nur mehr bie bie provibentielle Geite ber gottlichen Weltregierung in's Muge gu faffen.

Die Eristenz der vorsehenden Weltregierung überhaupt — und speziell auch in dem Sinne, daß sie alle Wesen und jedes einzelne umfaßt, und allen nicht bloß Gesetze und Mittel für die Erreichung ihres Zweckes gibt, sondern auch alle ihre Thätigkeiten und Leiden überwacht und beherrscht, um Alles so zu sügen oder geschehen zu lassen, wie es den Absichten Gottes entspricht, und alles Geschehende dem letzten Endzwecke der Welt dienstdar zu machen — ist ein sundamentaler Glaubenssatz und ebenso ein mit der natürlichen Joee Gottes evident zusammenhängender Bernunftsatz, so daß für das religiöse Bewußtsein selbst die Namen Gottes und "der Borsehung" sich becken.

Gegenüber ben mobernen Deisten, welche entweber bie göttliche Beltregierung ganz läugnen ober bie Borsehung auf ein müßiges Zuschauen des Weltlauses bes schränken, hat jüngst das Vatie. diese Lehre in allgemeinen Zügen befinirt (de side c. 1.): Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur et gubernat, attingens a sine usque ad sinem fortiter et disponens omnia suaviter. In stüheren Zeiten aber, bes. den Heiben gegenüber, mußte die Kirche gegen die Lehre protestiren, daß die Welt regiert werde durch ein blindes "Fatum", welches entweber substanzlos gesaßt ober in den Sternen verkörpert gedacht wurde, und in welchem man ebenso wenig eine eigentliche Fürsorge für die Welt, wie ein vorhersehendes Ordnen des Weltsauses sich benken sonnte. Bgl. Leo M. ep. ad Thurib, contra errores Priscillian, cap. 11—14.

Die heilige Schrift betont biefe Lehre, weil biefelbe bie Grundlage alles lebenbigen Berkehrs des Menschen mit Gott ift, so oft und vielfältig, daß eine kurze Zusammensstellung auch der wichtigeren Stellen kaum möglich. Bgl. bef. Bf. 135: Domine, probasti me ic. und Matth. 6, 25 die Worte des Heilandes in der Bergrede über das Bertrauen, welches wir auf die Borsehung Gottes seben sollen. Reichere Stellen bei Scholz, Theel. d. A. B. II. § 4 und 1. c.

Die wichtigsten Einzelheiten bieser schonen und wichtigen Lehre, soweit sie die göttliche Borsehung im Allgemeinen und nicht speziell die übernatürliche Borsehung (Heilswille, Prädestination und Reprodation) betreffen, lassen sich in folgenden Punkten barlegen, welche namentlich die Erhaben heit der göttlichen Regierung über jede menschliche Regierung beleuchten.

- I. Die Regierung ber Welt burch bie göttliche Vorsehung ift hinsichtlich 108 bes regierten Subjektes eine schlechthin allgemeine, nicht bloß auf einen Theil, sonbern auf die ganze Welt sich erstreckende. Sie ist aber auch wieder keine bloß allgemeine, die sich bloß auf die Welt im Ganzen und Großen erstreckte, sonbern zugleich eine besondere, die jedes einzelne Wesen so vollkommen regiert, als wenn sie dieses allein zu regieren hatte.
- II. Die Regierung ber göttlichen Vorsehung ist bemnach ferner hinsicht= 100 lich ber Beziehung zwischen bem Regieren ben und bem Regierten eine unmittelbare, weil Gott unmittelbar von allen einzelnen Creaturen Kenntniß hat und unmittelbar auf jede einwirkt; inwiefern aber geschaffene Ursachen in ber Regierung mitwirken, ist beren ganze Einwirkung nicht bloß von Gott selbst irgendwie geordnet und gewollt, sondern auch von ihm unmitztelbar überwacht und geleitet.
- III. Obgleich alle Creaturen gleich vollkommen von Seiten Gottes regiert 110 werben: so sind boch nicht alle Gegenstand berjenigen Fürsorge, welche die ewige Erhaltung bes betr. Individuums und die Erreichung wahrer Seligkeit im Genusse best höchsten Gutes bezielt. In diesem Sinne erstreckt sich die Borsehung speziell nur auf die persönlichen Wesen, so jedoch, daß der Begriff der Fürsorge im weiteren Sinne nach der hl. Schrift auch auf alles Lebendige angewandt werden kann, und beren Geltendmachung an den Pflanzen und Thieren in der hl. Schrift als ein Beweis a fortiori für die den persönlichen Wesen zu Theil werdende höhere Fürsorge verwandt wird (vgl. bes. Matth. 6 a. a. D.).
- IV. Hinsichtlich ber Tragweite ihrer Wirksamkeit beschränkt in sich die vorsehende Weltregierung Gottes nicht auf den Erlaß von Gesiehen und Darbietung von Mitteln zur Erreichung des von den Greaturen anzustrebenden Zieles. Sie verfügt auch vermöge der Allmacht und Allweisheit Gottes über alle einzelnen Umstände und Bedingungen, unter welchen die Geschöpfe in concreto handeln sollen und wirklich handeln, so daß die Geschöpfe in keine Lage kommen und keine Handlung sehen können, welche nicht von Gott vorhergeschen und mit seinem freien Willen herbeigeführt oder zugelassen, und beren thatsächlicher Eintritt von ihm nicht schon im Boraus als in der Ausführung seiner engeren oder weiteren Absichten verwendbar genehmigt worden wäre.
- V. In Folge bessen besitht die borsehende Weltregierung Gottes in Be=112 zug auf die Berwirklichung ihres Planes eine unsehlbare Sichersheit nicht bloß im Allgemeinen, inwiesern sie zuleht alles, was geschieht oder geschehen ist, ihrem letten Zwecke dienstbar machen kann, sondern auch im Einzelnen, inwiesern nichts unterbleibt, was Gott absolut und befinitiv intendirt hatte, und nichts eintritt, was Gott absolut und befinitiv hatte vershindern wollen (vgl. jedoch Buch II. n. 645 fs.).
- VI. Dabei bleibt indes bestehen, daß die vorsehende Weltregierung Gottes, 113 weil sie die den regierten Wesen eigenthümliche Selbstthätigkeit nicht aushebt, iondern dieselbe beabsichtigt, hinsichtlich ihrer Wirkungsweise bei der versnünftigen Creatur die Bethätigung ihrer Freiheit nicht nur bestehen läßt, sondern dieselbe geradezu in ihren Plan ausnimmt; und da die versnünftige Creatur in der Bethätigung ihrer Freiheit auch sich selbst in vors

١

sehenber Beise regiert (Thom. ver. q. 5. a. 5-6), so liegt es wesentlich im Plane ber gottlichen Borsehung, bag biese Gelbstregierung bestehen bleibe und zur Geltung komme.

- VII. Ihrer Richtung nach zielt die vorsehende Weltregierung einerseits zwar immer auch auf die Erhaltung und Förderung des Wohles der einzelnen Wesen oder die Erreichung ihres Einzelzweckes, aber doch so, daß sie zugleich das Wohl, resp. die Schönkeit, des ganzen Universums und seine Beziehung zu seinem letzten Zwecke, der Berherrlichung Gottes, im Auge behält. In letzterer Beziehung aber kann im Plane der göttlichen Vorsehung Manches als zulässig oder auch als wünschenswerth erscheinen, was von dem engeren Gesichtspunkte aus als ein Uebel des einzelnen Wesens erscheint. Za selbst das, was an sich nicht nur ein Uebel des einzelnen Wesens, sondern auch des ganzen Universums ist, und wodurch an und für sich, gerade dem höchsten Zwecke aller Dinge, der Berherrlichung Gottes, entgegengewirkt wird, die Sünde, kann von Gott zugelassen nerden, indem er nicht bloß sie selbst seinen Zwecken dienstbar machen, sondern auch dei Gelegenheit derselben sich nach einer neuen Seite verherrlichen kann.
- VIII. Endlich in Bezug auf ihre außere Ericheinung und bie Erfennbarteit ihrer Blane ift bie meife und fonftante Birtfamfeit ber porfebenben Beltregierung Gottes 1) unverfennbar in bem gangen Organismus und bem tonftanten Laufe ber finnlichen Ratur, und jebe nabere Betrachtung berfelben gewährt auch einen weiteren Einblich in die gottlichen Plane. 2) Beniger fichtbar, und auch, weil in mannigfacher Beije burch bie spezielle Bethätigung menschlicher und gottlicher Freiheit bedingt, in ihren Ericheinungen weniger verftanblid, ift bie Borfehung Gottes gegen über ben perfonlichen Wefen, befonbers insoweit, als es fich nicht um ihre positiven Birtungen, die Forberung bes Guten und die Berhinderung bes Uebels, fonbern um ihr negatives Berhalten in ber Bulaffung bes Mangels und bes Uebels handelt. Daber muß ber Menich in vielen Dingen bie Ginwirfung ber gottlichen Beltregierung und bie Beisheit, Gute und Gerechtigfeit ihrer Abfichten vertrauensvoll festhalten, ohne bag er außerlich eine Gpur jener Ginwirkung entbectte ober im einzelnen Falle verfteben tonnte, wie in ihm bie Weisheit, Gutigfeit und Berechtigfeit Gottes gur Geltung tomme. Alber gerabe biefe blinde, b. h. ohne eigene Ginficht in ben fpeziellen Gach verhalt, nur auf Grund ber leberzeugung von ber absoluten Bolltommenbeit Gottes geleistete Anerkennung ber allgegenwärtigen und in Allem weife waltenben gottlichen Borfebung, welche ber Gerechtigfeit gegenüber als bemuthige Unterwerfung, ber Gute gegenüber als unbeschränttes Bertrauen fich geftaltet, bilbet bei ben vernunftigen Geichopfen bie wichtigfte Bedingung bafur, daß die gottliche Borjehung ihnen gegenüber fich in ihrer gangen liebevollen Fürforge entfalte.
- In den obigen Capen (bef. VI-VIII) ift auch icon bie Antwort auf die Schwierigfeiten gegeben, welche von den Deiften, namentlich aus bem fattischen Weltlaufe gegen den Bestand ber allumfassenden vorsehenden Weltregierung Gottes erhoben
  werden. Dieselben richten sich entweder dirett gegen die Allwirksamkeit, resp. die Sicherheit und Unsehlbarkeit der Wirksamkeit, der Borsehung, oder schließen auf das Richt basein dieser Allwirksamkeit baraus, daß ber Weltlauf thatsachlich nicht die Allweis

beit, refp. Gute und Gerechtigkeit bekunde, welche er bekunden muffe, wenn Gott bie Belt allfeitig regiere.

Die Schwierigkeiten ber ersten Art werben einerseits baber genommen, daß Gott am 117 Beltlaufe im Einzelnen kein Interesse habe, um sich einer so großen Mühewaltung zu unterzieben, und biese beruben im Erunde auf einer Läugnung ber Erschaffung ber Welt durch Gott. Denn wenn die Belt ein freies und planmäßiges Bert Gottes ift, so hat er auch ein Interesse, wenn nicht der Nühlichseit, so doch der Ehre, daran, was aus seinem Werke wird; und wenn die Welt als eine erschaftene ein Produkt seines allmächtigen Willens ist und darum zugleich in Allem von seiner Macht beherrscht wird, so kann es ihm auch keine Mühe machen, dieselbe in Allem zu regieren. Andererseits werden diese Schwierigkeiten daber gesnommen, daß manche geschaffene Besen, namentlich die vernünstligen wegen ihrer Freiheit, sich einer sichern Boraussicht und Perechnung ihrer Thätigkeit entzögen; und diese käugnen die absolute Herrschaft, welche Gott vermöge seiner Allmacht und Alwissenheit über seine Greatur, undeschadet ihrer Eigenthumlichseit und Selbstständigkeit, zusteben muß.

Die Schwierigfeiten ber zweiten Art aber beruhen theils auf einem pofitiven 118 Digverftanbniffe ber betreffenben gottlichen Gigenschaften, ber Beisheit, Gute unb Berechtigfeit und ber ihnen entsprechenben Gefete bes gottlichen Sanbelne, refp. auf absicht= licher Ignorirung ber Totalitat bes une befannten Beltplanes, theils auf bem immer mangelhaft bleibenben Berftanbnig fowohl ber Befege bes gottlichen Sanbelne, wie ihrer thatfachlichen Anwendung, indem man, anftatt biefe Dangelhaftigfeit einjugefteben, willfurlich mit ungenügenben Daten über bas Berhaltniß gwifchen bem mirtlichen Beltlaufe und jenen gottlichen Gigenschaften aburtheilt. Die meiften biefer Echwierig= feiten, welche von ben Ungläubigen vorgebracht werben, haben ben erstgenannten Charafter und find von uns icon bei ber Erflarung ber gottlichen Eigenschaften (in Buch II) berubrt, bef. bei ber Beiligfeit Gottes (n. 590), bei ber Gute und Barmbergigfeit Gottes (n. 618 u. n. 623 f.) und bei ber Gerechtigkeit Gottes (n. 630 ff.); bezüglich einzelner Buntte, wie die Bulaffung unverbienten Leibens, ber Universalität ber Gurforge Gottes fur bie vernunftigen Befen, bamit fie ihr Biel erreichen tonnen u. f. m., folgt bas Rabere an ben betreffenben Stellen ber folgenben Bucher. - Gine in's Einzelne eingehenbe Biberlegung ber Ginwurfe gegen bie Borfebung - Theobicee - f. in ben oben am Anfange bes S. citirten Schriften ber BB.; bagu August. an vielen Stellen, bef. in ben Schriften gegen bie Manichaer; Thom. c. gent. l. c. u. bcf. Rnoll l. c.

C. Die Belt im Berhältnif zu ben göttlichen Ibeen und zu Gott als ihrem Ibeal: bie bemfelben entsprechende allgemeine Beschaffenheit, Mannigfaltigkeit und Abstusung ber einzelnen Beltwesen, sowie die Ordnung und Ginheit, Bollommenheit und Schönsheit bes Beltganzen.

### § 134.

Literatur: S. bef. Alex. Hal. p. 2. q. 1 ff.; Thom. 1. p. q. 46-47.

- I. Weil die Welt von Gott nicht blind, sondern nach einem von ihm 119 erdachten Plane hervorgebracht wird: so ist sie die Verwirklichung und der Ausdruck einer göttlichen Idee und, weil sie in letzter Instanz nicht auf Erzielung eines Rutens, sondern auf Verwirklichung eines in sich guten und schönen Werkes gerichtet ist, einer künstlerischen Idee. Weil aber die göttlichen Ideen nur auf die Nachbildung des Ideals gerichtet sein können, welches Gott selbst ist, und die Welt eben zur äußeren Darstellung der Schönheit und Herrlichkeit Gottes bestimmt ist: so muß die Welt im Ganzen wie im Einzelnen ein Abbild der Schönheit und Herrlichkeit Gottes sein. (Bgl. oben § 94.)
- II. Die nothwendige Folge biefes Berhältniffes zu Gott ift zunächst 120 binfichtlich ber allgemeinen Beschaffenheit ber einzelnen Welts

wefen, baß biefelben in bem, was fie burch Gott geworben find ober werben follen, in irgend welcher Weife Gott abnlich und baber nur gut und icon fein fonnen. Alle Unvolltommenheiten bingegen, in welchen bie Ereatur Gott unahnlich ift, und namentlich bas Boje, worin fie mit Gott in Biberfpruch tritt, find nicht erft von Gott in die Creatur hineingelegt, fonbern beruhen auf, refp. entspringen aus, bem Richtfein, in welchem fich bie Greatur urfprünglich befand, und aus welchem fie nur infoweit beraustritt, als Gott fie in's Gein übertragt. Diejenigen Unvolltommenheiten aber, welche ber Creatur von ihrem Uriprunge aus ber Sand Gottes an ankleben und nicht erft burch einen Wehler in ber Bethätigung ber geschöpflichen Urfachen entsteben, fonnen auch nicht ber Art fein, bag bie Creatur barum aufborte, in ihrer Weise gut und icon ju fein; womit jeboch nicht gesagt ift, baß fie barum von vornherein ichon volltommen gut und icon fein muffe, b. h. alle bie Gute und Schonheit aftuell befite ober auch nur burch fich allein erreichen tonne, welche fie erreichen fann und foll. Daber ertlart auch bie bl. Schrift in ber Schopfungsgeschichte bei ben einzelnen Berten wieberholt: et vidit Deus, quod esset bonum, und (Gen. 1, 31) von allen zusammen: Viditque Deus cuncta, quae fecerat, et erant valde bona (bas bonum ift in ber Sept. mit xalov gegeben).

Die hauptfachlichften Unvolltommenheiten, welche jeder Ereatur im Gegenfabe jum Schöpfer anhaften, find im Gegensah zu den entsprechenden negativen Gigenschaften Gottes (f. oben Buch II. n. 102-103): der Mangel an Einsachbeit, die Endlichfeit und Beränderlichfeit, die Einordnung unter andere Besen, die Dertlichfeit und Zeitlichfeit, welche jedoch in den verschiedenen Abfusungen der Treatur mehr oder minder
ftart hervortreten. Ex prosesso sind sie in ihrer Allgemeinheit nur behandelt von Alex-

Hal. (1. c. q. 6-9).

Rach bem Borgange bes bl. Muguftinus fanben bie Cholaftifer bie Bottabnliche feit, wie die Schonheit und Gute, ber Greatur, bauptfachlich burch brei pofitive Momente bedingt, Die jugleich brei in ber Trinitat ber Berfonen fich offenbarenben Geiten bes gottlichen Geine entsprechen und baber auch einen gewiffen Refler bes breis faltigen Gottes in ber Creatur enthalten. Dan nannte fie: modus, species und ordo und fand fie angebeutet in ben Worten Sap. 11, 21: omnia in mensura, numero et pondere disposuisti. In Bezug auf Die Gottabnlichfeit ber Creatur vgl. Thom. 1. p. q. 45 a. 7, und sehr bündig Bonav. Brevil. p. 2. c. 1.: "Per hoe (b. h. die citirte Stelle Sap. 11) ostenditur, quod creatura est effectus Trinitatis creantis sub triplici genere causalitatis: efficientis, a qua est in creatura unitas, modus et mensura; exemplaris, a qua est in creatura veritas, species et numerus; finalis, a qua est in creatura bonitas, ordo et pondus. Quae quidem reperiuntur in omnibus creaturis tanquam vestigium creatoris, sive corporalibus, sive spiritualibus, sive ex utrisque compositis. Nam, quoniam principium perfectissimum, a quo manat perfectio universorum, necesse est agere a se, et secundum se, et propter se, et quia nulle in agendo indiget extra se: necesse est, quod habeat intentionem triplicis causae respectu cujuslibet creaturae, scilicet efficientis, exemplaris et finalis. Necesse est etiam omnem creaturam secundum hanc triplicem habitudinem comparari ad causam primam. Omnis enim creatura constituitur in esse ab efficiente, et conformatur ad exemplar, et ordinatur ad finem; ac per hoc est una, vera, bona - modificata, speciosa, ordinata — mensurata, discreta et ponderata; est enim pondus inclinatio ordinativa. In Bezug auf die Gute der Creatur f. Thom. 1. p. q. 5. a. 5: Unumquodque dicitur bonum in quantum est perfectum: sic enim est appetibile, ut supra dictum est. Perfectum autem dicitur, cui nibil deest secundum modum suae perfectionis. Cum autem unumquodque sit id, quod est, per suam formam, forma autem praesupponat quaedam, et quacdam ad ipsam ex necessitate consequantur ad hoc, quod aliquid sit perfectum

et bonum: necesse est quod formam habeat et ea, quae consequentur ad ipsam. Praeexigitur autem ad formam determinatio sive commensuratio principiorum seu materialium seu efficientium ipsam: et hoc significatur per modum; unde dicitur quod mensura modum praefigit. Ipsa autem forma significatur per speciem, quia per formam unumquodque in specie constituitur; et propter hoc dicitur quod numerus speciem praebet, quia diffinitiones significantes speciem sunt sicut numeri, secundum Philos. in 8. Metaph.; sicut enim unitas addita vel subtracta variat speciem numeri, ita in diffinitionibus differentia apposita vel subtracta. Ad formam autem consequitur inclinatio ad finem aut ad actionem, aut ad aliquid hujusmodi, quia unumquodque, in quantum est actu, sgit et tendit in id, quod sibi convenit secundum suam formam; et hoc pertinet ad pondus et ordinem: unde ratio boni secundum quod consistit in perfectione, consistit etiam in modo, specie, et ordine.

Abaquat, sondern nur in unvollkommener inadaquater Weise nachahmt: so ersicheint es weiterhin nicht nur an sich möglich, sondern auch dem Zwecke der Echöpfung durchaus angemessen, daß dieselbe nicht auf Eine Art von Wesen beschränkt wird, sondern eine mannigfaltige Vielheit von Wesen umsfaßt, worin sich die Vollkommenheit Gottes in verschiedener Weise und nach verichiedenen Richtungen hin offenbart. In Wirklichkeit sind denn auch in der Welt nicht bloß alle denkbaren Grundsormen des Seins und Lebens, die geistige, materielle und gemische, vertreten; sondern über und unter dem Renichen entsaltet sich nach oben im geistigen, nach unten im materiellen Gesbiete, eine unermeßlich reiche Wannigsaltigkeit von verschiedenen Graden und Arten substanzieller Bollkommenheit.

Die Grundformen bes Seins und Lebens aber unterscheiben fich in ihren 124 beiben reinen Gegenfagen, ber geiftigen und ber materiellen Form, hinsichtlich ber Aehnlichkeit mit bem gottlichen Ibeale baburch, baß bie geistigen Bejen ein formliches Chenbilb (imago), bie materiellen aber blog eine buntle Spur (vestigium) ihres Ibeals find, wogu auch gehort, bag jene iowohl sich als Bilb ihres 3beals wie auch biefes felbst erkennen, mahrend dieje blog Andere auf basselbe hinweisen und basselbe ertennen laffen (vgl. Buch II. n. 21 ff.) 3m Menschen bagegen find beibe Formen der Repräsentation Gottes so vereinigt und concentrirt (vgl. Buch II. n. 156 und unten § 147), daß bie niebere burch bie höhere ergangt und verklart, bie hobere in ber nieberen allseitiger entfaltet und ausgeprägt wirb. Letteres geschieht namentlich baburch, bag ber Beift im Menschen als innerlich geitaltendes und belebendes Pringip bes Leibes bas ichopferische Berhaltnig Bottes gur Welt, und vermoge bes burch ben Leib geubten Untheils an ber Beugung eines neuen gleichartigen Wejens bie zeugenbe Fruchtbarkeit Gottes in jeinem Innern repräsentirt. In ben reinen Geiftern ift allerbings bas Bilb Gottes ein reineres und hoheres, aber im Menschen ein volleres und all= leitigeres.

Die birekte Intention und zugleich bie unmittelbare Berursachung ber 125 Berichiebenheit ber geschäffenen Wesen, soweit bieselbe eine wesentliche ift, von Seiten Wettes, ift de fiele nach Gen. 1, 1 ff. hier ift zwar zunächst nur von ber materiellen Ehöpfung und vom Menschen bie Rebe; aber baraus, daß ber Mensch als Mensch von Beitgefchaffen wurde, solgt auch schon, daß nicht aller Unterschieb im Geisterreiche, wozu er Bensch seiner Seele nach gehört, wie die Origenisten (vgl. die der Syn. V. zugesschriebenen Canones gegen die Origenisten c. 2 ff.) lehrten, erft in Folge des verschiedenen

Berbaltens ber Beifter eingetreten fei. hieraus aber tagt fich wieber weiter ichließen, bag auch bas, was die Offenbarung über die Abflufungen ber reinen Geifter lehrt, auf Unterichiebe fich beziehe, die nicht erft burch beren eigene Thatigkeit entftanden, sondern auf die

Coopfung Gottes jurudzuführen find. 2gl. Thom. 1. e.

Die Abstufung ber Beltwefen ift febr icon gefchilbert von Greg. Naz. or. 38 n. 9-11 in Theophaniam (ebenje jast wortlich or. 45. al. 42. in Pascha n. 5 ff.): Quoniam autem bonitati nequaquam satis erat sua ipsius solum contemplatione moveri, sed bonum diffundi ac propagari oportebat, ut plura essent, quae beneficio afficerentur (id enim summae bonitatis erat): primum angelicas et coelestes virtutes cogitavit, atque illa cogitatio opus erat, quod Verbo conficiebatur ac Spiritu consummabatur. Atque ita secundi splendores procreati sunt, primi splendoris administri sive intelligentes spiritus, sive ignem velut materiae expertem et incorporeum, sive aliam quandam naturam, quam proxime ad has accedentem, eas existimare oportet. Gestit quidem animus dicere ad malum immobiles, atque ad bonum duntaxat agitationem habentes, utpote Deum circumstantes ac primario Dei fulgore collucentes (haec enim inferiora secundariae illuminationis sunt). Verum ut non omnino immobiles, sed aegre mobiles existimem ac dicam, mibi persuadet ille ob splendorem Lucifer appellatus, qui propter superbiam caligo et effectus est et nominatur, ac subjectae ipsi rebelles potestates, quae per boni fugam mali factores facti sunt et nobis propinatores. Sie igitur, atque ob has causas, intellectilis mundus ab eo creatus est, quantum quidem ipse de his rebus philosophari queo, exigua oratione res magnas expendens.

Posteaquam autem primas creationis partes praeclare constitutas vidit, alterum mundum materia constantem et aspectabilem cogitavit, hanc nimirum ex coelo et terra et his rebus, quae corum complexu continentur, coagmentationem et concretionem, laudandam illam quidem ob singularum partium elegantiam, verum laudabiliorem ob cam, quae ex universis exsistit, concinnitatem atque concordiam, alia re videlicet cum alia quadam pulchre quadrante atque omnibus cum universis ad unius mundi ornatum omnibus numeris absolvendum: ut illud ostenderet, se non modo sibi ipsi cognatam et propinquam naturam, sed etiam omnino alienam posse procreare. Divinitati enim propinquae sunt naturae mente praeditac, et quae mente sola percipi possunt: alienae autem prorsus, quaecunque sub sensus cadunt, hisque ipsis longins adhue remotae, quae anima prorsus et motu careut.

Ita sane mens jam et sensus, sic inter se discreta, intra fines suos consistebant opificisque Verbi majestatem in seipsis ferebant, taciti laudatores insignis opificii et celebres praecones. Nondum autem utriusque temperatio ulla erat, aut contrariorum mixtura, quae sublimioris sapientiae et amplioris circa naturarum creationem varietatis specimen exhiberet; needum omnes bonitatis divitiae notae atque spectatae erant. Cum igitur artifici Verbo tale quid ostendere placuisset, animal unum ex utroque, hoc est, ex invisibili ac visibili natura, hominem fabricatur; atque a materia, quae prius jam creata erat, corpus accipiens, a se autem spiraculum inscrens, quod quidem intellectualem animam Deique imaginem Scriptura vocat, velut alterum quendam mundum, in magno parvum, in terra collocat, angelum alium, mistum adoratorem, visibilis naturae spectatorem, intellectilis mysten, corum quidem, quae in terra sunt, regem, superis autem subditum, terrenum et coelestem, caducum et immortalem, visibilem et intelligibilem, medium inter magnitudinem et humilitatem; eundem, spiritum et carnem; spiritum propter gratiam, carnem ob superbiam: illud, ut maneat ac benefactoris gloriam praedicet; hoc, ut vexetur ac per vexationes admoneatur et ob magnitudinem glorians erudiatur atque castigetur; animal bic gubernatum, atque alio demigrans, et quod mysterii extremum est, per animi ad Deum propensionem divinitatem consequens. Eo enim mihi veritatis ille splendor, quem hic exigue haurimus, tendit, ut Dei claritatem et videam et sentiam, dignam co, qui et constrinxit et dissolvet, ac rursum sublimius colligabit.

127 IV. Unbeschabet ihrer wesentlichen Berschiedenheit und Mannigsaltigkeit find alle einzelnen geschaffenen Wesen zu einem großen Gangen so verbunden und zusammengeordnet, daß sie eben burch ihre Berschiedenheit und Nannigsaltigkeit die organische Glieberung dieses Ganzen bedingen. Wie sie nämlich alle in Sott Ein gemeinschaftliches Prinzip, Endziel und Jbeal und badurch eine gemeinschaftliche Beziehung und Ordnung nach Lußen haben: so ist nichts natürlicher, als daß sie auch auf einander bezogen und hinzgeordnet werden, um durch wechselseitige Verkettung und Verbindung das gemeinschaftliche Ziel auch in gemeinschaftlicher Weise zu erstreben, und von ihrem Schöpfer als Ausdruck einer Gesammtibee desselben auch dazu bestimmt sind, ein harmonisches Gesammtbild ihres göttlichen Ibeals darzustellen. Wösfern die geschassenen Wesen nicht in dieser Weise untereinander verdunden wären, würde die Gesammtzahl derselben nicht Eine Welt, namentlich nicht Einen wärder- und Ein "universum" bilden; oder man würde, wenn sie bloß theilweise untereinander in Verbindung ständen, wie von verschiedenen Wesen, so auch von verschiedenen Westen reden können. Die Offenbarung aber kennt nur Eine Welt, nämlich "Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer", und alle Wesen, deren sie Erwähnung thut, sind in diese Welt eingegliedert.

Die Gesammtglieberung des Universums kann man nach Analogie des mensch= 128 lichen Organismus fo bezeichnen, bag bas Beifterreich bas lichte, über alles Uebrige emporragenbe haupt, bas Reich ber materiellen Ratur bie übrigen Glieber, und ber Denich als bie lebenbige Mitte bes Gangen bas Berg bes Universums bilbet. Das hindert jedoch nicht, daß in ber übernatürlichen Ordnung gerabe in ber Menschheit bas haupt bes ganzen Universums erscheint, indem die mit dem Logos verbundene Menschheit wie an Burbe fo auch an geiftiger Bolltommenbeit über bie Engel emporragt. - In Bezug auf ihren 3med, die Berberrlichung Gottes, vergleichen bie Bater bie Belt als Ganges mit einer Rebe ober einem Symnus ju Ehren Gottes, in welchem jedes Befen, refp. jede Gruppe von Wefen an feine richtige Stelle gefest ift, und eben die Berfchiedenartigfeit berfelben gur Schonheit bes Gangen beitragt. - Den ersteren Bergleich mit bem menichlichen Organismus fubrte Blato befanntlich in ber Beife burch, bag er auch von einer "Beltfeele" rebete. Dies ift wohl eines ber ihm beliebten poetifchebraftischen Bilber fur bie bie Belt burdwaltenbe harmonie ale Abbrud ber Befammtibee ber Welt in Gott, abnlich wie Gir. 1, 10 bie sapientia effusa super omnia opera Dei. Denn nur fo haben bie mathematischen Proportionalen, woraus Gott nach bem Timaus die Weltseele bilbete, und die eigentlich mufikalische Befete ausbruden, sowie die Ausspannung ber Beltfeele in Rreugesform (X), welche auf bas Befet ber burd Rreugung auf: und absteigenber Brovortionalen entstebenben Conreiben, fowie auf die fchiefe Stellung ber Efliptif jum Acquator binweiet, einen wirklichen Ginn. Bom theologischen Standpunkt fann man aber auch bie Engelwelt als bie Seele ber Gesammtwelt bezeichnen, mabrend ber Mensch bas sichtbare Saupt terfelben bilbet; und bies um fo mehr, wenn nach August. (f. unten n. 147) Gir. 1, 4 unter ber sapientia primo creata bie Engel ju versteben find ale bie lebendige Reprufentation ber Weisheit Gottes.

Mit ber platonischen Auffassung auch noch in anderen Bunkten verwandt und vielleicht ibr zu Erunde liegend, andererseits aber auch, wenn von phantastischem Beiwert befreit, tesp. auf ihren ursprünglichen Gehalt in der ungefälschen jüdischen Theologie, wie dieselbe in dem bochst wahrscheinlich bis in die Zeit des babylonischen Eriks zurückreichenden Büchelein Jezirah enthalten ift, zurückzeichhrt, durchaus der biblischen und patriftischen Auffassung entsprechend ift die höchst interessante Eruppirung der Welten in der Kabbalah. Sie laßt die "Welt" unter dem Besichtspunkte eines göttlichen Produktes durch Austrahlung und Ausprägung des in sich verdorgenen Art und Weise wir göttliche Weisbeit Gottes und theilt daher die Welten ein nach der verschienen Art und Weise, wie göttliche Weisheit sich manisestirt. 1. Der mundus emanationis (resp. radicationis, m. Aeiluth von den, welcher nichts Anderes ist als das consubstanziale Produkt der Weisbeit Gottes, die sapientia genita, die als Verdum und Imago Dei einerseits, nach Innen ketrachtet, sie beroftassirte Idea und das Zbeal der äußeren Welt ist und, wie in der heitigen Schrift primo-

genita ante omnem creaturam, fo von ben Batern xóspos vontés ober mundus intelligibilia genannt wirb. 2. Det mundus creationis (m. Beriah von x72, die creatio fowobl im Wegenfat zur emanatio ex Deo, wie auch zur Bilbung aus einem Stoff genommen), bie Belt ber reinen Intelligengen ober ber lebenbigen gefcopflichen Beisheit, welche bas nachfte außere Abbild ber inneren Beisheit Gottes ift, mit ber sapientia genita noch bie finnliche Unfichtbarfeit theilt, und baber mit biefer auch unter bem Gefichtspunkt als mundus intelligibilis und invisibilis jufammengefaßt wird, aber im Unterschied von ibr blog ber unfichtbare Thron berfelben ift. 3. Der mundus formationis (m. Jezirah von ar im Ginne von harmonifcher Gestaltung und rothmifcher Bewegung), worin bie Beisbeit Gottes fich fpeziell als nach unwandelbaren mathematifchen Gefeben dinumerans und metiens (Sir. 1, 9) ober ale funftreich orbnende und bewegenbe offenbart: ber materielle Simmel ober ber phyfifche Rosmos in ber mobernen Bebeutung bes Bortes ale Inbegriff ber Beltforper und bamit allerbings auch ber Erbe, inwiefern an und auf ihr abnliche mathematifche Gefege namentlich in ber Tonwelt walten. 4. Der mundus factionis (m. Asiah von nor im Ginne bes einfachen Berftellens auch eines fluchtigen Brobuftes fur vorübergebenbe Rubbarfeit): bie Region bes ber generatio und corruptio unterworfenen materiellen Lebens, refp. bie Welt ber alfo lebenben und ben irbifchen Stoff fich nutbar machenben Befen felbft, ober bie irbifche Belt, ber gegenuber bie übrigen Belten alle ale himmlisch bezeichnet werben. In biefer tiefften Belt fieht ale Rrone berfelben ber Denfch, ber aber nur nach feinem Leibe und bem nieberen Theile feiner Geele mit ibr vermachfen ift, aber burch feine bie Gefemagigfeit bes mundus formationis erfennenbe Bernunft auch biefem verwandt ift und ihn beberricht, ebenfo burch bie bochfte Geite feiner Bernunft, woburch er bas rein Geiftige und Gott felbft erfennt, bem mundus creationls nabe fteht unb, indem er fo ber Inbegriff aller brei geschaffenen Belten ift, mehr ale jebe einzelne berfelben auch ben mundus emanationis, in bem alle brei ibr bodites 3beal haben, nach außen reprafentirt. Inwiefern ber Mensch nun zugleich nicht so febr felbft eine Belt, als König ber Belt ift, wird auch von ibm bas burch ibn reprafentirte ewige 3beal, ber Cobn Gottes als Fürst aller Belten ober als geborner Erbe bes Schöpfers aller Belten, ber Urmenich, Abam Rabmon, genannt.

V. Wie alle Weltwesen untereinander ein großes Ganze bilden, welches ber Ausbruck einer Gesammtidee Gottes ist: so kann und muß man nicht bloß von der Gute und Bollkommenheit der einzelnen Wesen, sondern auch von der Gute und Bollkommenheit des Ganzen als solchen reden. Und hier entsteht dann die Frage, ob und inwieweit man sagen könne, daß die thatsächliche Welt auch die beste, d. h. die denkbar vollkommenste sei.

In ber Gotteslehre (n. 546 ff.) wurde bewiesen, bag Gott nicht bas in fich Befte zu wollen brauche, und bag auch eine in allen Beziehungen befte Welt nicht als realifirbar fich benten laffe. Dagegen tann man immerbin 1) fagen, bie Welt als Ganges fei bie befte, welche fur bie Creatur bentbar fei, ober beffer und volltommener als jebe, welche eine Creatur fich benten tonne. Man tann 2) fagen, die Welt fei auch in fich felbft bie befte infofern, als thatfachlich alle wichtigeren Stufen ber Bolltommenbeit, fowohl in Bezug auf bie Ratur ber Wefen, wie in Bezug auf ihre übernatürliche Erhebung, barin vertreten find, und als namentlich vermoge ber unendlichen Burbe Chrifti, bes Sauptes bes Univerjums, Die Welt fo eine gerichtet ift, baß fie ihren hochsten Zwed, die Berherrlichung ber unendlichen Berrlichfeit bes Schopfers, in ber bentbar bochften Weife, burch Leiftung einer unenblichen Ehre, erreichen tann. Enblich 3) tann man fagen, in Borausfegung ber einmal gegebenen bestimmten Bestanbtheile und bes von Gott firirten concreten 3medes fei bie Ginrichtung und Regierung ber Belt die befte, welche fich benten laffe.

### Zweites Hauptstüd.

# Die geschaffenen Wesen im Einzelnen in ihrer Natur und natürlichen Ausstattung und Gronnug.

### Erfe Abtheilung.

#### Das Reich der reinen Geifter oder der Engel.

Bom philosophischen Gesichtspunkte aus, ber mit ben birekt wahrnehmbaren 181 Segenständen beginnt, steigt die Erforschung der Dinge von unten nach oben, und wurde baber die Betrachtung der reinen Geister, soweit sie in den Gesichtsteis der natürlichen Erkenntniß fallen kann, die lette Stelle einnehmen. Bom theologischen Gesichtspunkte aus, welcher von Gott ausgeht, also von oben nach unten herabsteigt, nimmt die Betrachtung der reinen Geister, weil bieselben Gott am nächsten und an der Spite der Schöpfung stehen, die erste Stelle ein. Dies um so mehr, weil bei den reinen Geistern ihre eigene innere Entwicklung sich schon gleich am Ansange des Welt-laufes vollzogen und vollendet hat und sie baher in die Entwicklung bes übrigen Universums ähnlich, wie Gott, nur aktiv eingreisen.

Aus letterem Grunde erscheinen bie reinen Geister in der Offenbarung selbst nur in concreto entweder als gute, näherhin als übernatürlich vollendete Geister, als Engel im engeren Sinne, oder als bose und im Bosen verhärtete Geister, wie sie einerseits im Dienste Gottes, andererseits im Kampse gegen Gott auf die Geschiede der Welt Einsluß üben. Aber bei einer spstematischen Behandlung ihrer Stellung im geschaffenen Universum mussen sie zunächst ihrer Natur nach betrachtet werden, zumal diese Natur auch Aufschluß zibt über die eigenthümliche Art und Weise, wie in ihnen unter Einwirkung Gottes das Eute, speziell das übernatürliche, und durch ihren freien Willen das Bose verwirklicht werden, und wie sie so süt beitige Schöpfung einerseits im Dienste Gottes die Führer zum Guten und zum Heile, und andererseits die Fürsten der Sünde und des Verderbens arworden sind.

Die Bater haben bie Engellehre meift nur sporabifch und gelegentlich behanbelt, am 182 meisten noch August. bes. de Gen. ad lit. !l. 3. 4. 11 und de civit. Dei ll. 9-12. Ex professo bandelt barüber nur bas Berk von Dion. vulg. de coelesti hierarchia, welches für bie mittelalterliche Behandlung Quelle und Borbild geworben ift. Rach ber noch renig inftematischen Behandlung bei Mag. 1. 2 dist. 2 ff. erhielt bie Engellehre ihre volltommene Gestalt durch Guil. Par., de universo pars secunda principalis (mehr philosophisch gehalten, ungemein reichhaltig und eingehenb), Alex. Hal. 2. p. q. 19-43 u. Bonav. in Mag. 1. c. (cf. Brevil. 1. 2. c. 6-8) und gang bef. burch Thom., ben doctor angelicus, 1. p. q. 50-64; in 2. dist. 2. ff.; qq. disp. de spirit. creaturis u. c. gent. 1. 2. cc. 46-55 u. opusc. 15. de substantiis separatis (fury vor feinem Tobe biffirt). Bon ten gang in seinem Sinne gehaltenen Arbeiten vgl. bef. Philipp. a ss. Trin., Gonet und Gotti. In manchen Gingelheiten abweichenb, aber burch Umfang und Erubition flaffifch ift Suurez, de angelis, bas größte Bert über ben Gegenstanb. Das patriftifche Material bef. bei Petar. de angelis (dogm. tom. III.). Ben fpateren EE. f. bef. Frassen, Amort (in ber treol. eclect., beibe auch reich an positivem Material) u. Kilber (theol. Wirc.); von neueren i Staubenmaier, Berlage, Anoll und Palmieri (de Deo creatore, lithogr. Romae).

Die Eintheilung und Ordnung biefer Lehre lätt sich wohl am besten berjenigen 188 nachbilben, welche wir oben in der Gotteslehre eingehalten haben, nur mit dem Untersichiede, daß einerseits die Lehre von der Substanz, resp. vom substanziellen Begriffe der Engel nicht sofort mit der Lehre von ihrem Dasein und Ursprung, sondern mit der von ten Eigenschaften ihres Seins, sowie die Lehre von der äußeren Wirksamkeit der Engel, satt mit ihrem Sein, mit ihrer Lebensthätigkeit verbunden werden muß, und daß andererzients an die Stelle der Lehre von den drei Personen in der Einen göttlichen Substanz bett die Lehre von dem Unterschiede der Engel und ihrer Ordnung zu treim bat.

# A. Rame und allgemeiner Begriff, Dajein und Urfprung der Engel.

\$ 135.

#### Literatur im Terte.

I. Engel (angelus, arrelos, grein = Bote, Gefandter), naber "Engel Gottes", ift an fich nicht ein Rame ber Ratur, fondern einer Stellung ober Beamtung, und gwar einer folden, bie ben mit biefem Ramen ausgezeichneten Wefen nicht ausschließlich gutommt . Er ift jeboch ben höheren Wejen, welche bie bl. Schrift und bie Rirche mit ihm benennt, beghalb zugeeignet, weil biefelben vermöge ihrer Mittelftellung zwischen Gott und bem übrigen Universum in eminenter Beise benfelben verdienen, und die in ihm ausgesprochene Stellung jener Befen auch auf ihre Ratur hinweift, inbem fie biefelben als folde kennzeichnet, welche wegen ber Borguge ihrer geiftigen Ratur über bem Meniden und naber bei Gott fteben und an ber Borfehung Gottes fur ben Menichen theilnehmen, aber zugleich von Gott absolut abhängig find. In biefer Beife charafterifirt fogar biefer Name mittelbar bie Ratur jener Befen vollstänbiger und bestimmter, als es ber bireft ihre Ratur bezeichnenbe Rame "Beift" ober "reiner Beift" thun wurbe, weil biefe Ramen ohne nabere Beftimmung auch Gott gutommen. Da nun bie Offenbarung besonbers Rud ficht barauf nehmen mußte, bag bie übrigen übermenschlichen Befen nicht Gott gleichgestellt murben: fo ift in ber Sprache ber bl. Schrift "Engel" neben bem aquivalenten Zebaoth, milites, exercitus Domini (meift in ber Kaffung exercitus coeli, in Sept. und Vulg. auch virtutes coelorum, wobei jeboch oft die Geftirne miteinbegriffen werben) ber einzige substantivisch gebrauchte Rame für bie guten Beifter 2. Die bofen hingegen, welche ichon burch ben Charafter ber Bosheit von Gott nicht bloß unterschieben, sondern ibm gegenübergestellt erscheinen, werben oft "Geifter", ober vielmehr "ichlimme, boje Beifter" genannt, obichon auch bei ihnen ofters ber Rame Engel beibehalten wirb, theils weil er im Sprachgebrauch zu einem Ramen ber Ratur geworben, theils um angubenten, bag auch bie bofen Geifter von Gott abhangig bleiben, theils aber auch, weil fie zugleich Boten und Diener eines Fürften ber Bosheit find. Gerabegu und ausschlieglich wird aber, auch ohne Bufat, in ber Sprache ber hl. Schrift ber Rame δαίμων (= δαήμων, von δάημι, δάω, ber Wiffende und Wiffenmachenbe), obgleich an fich Rame ber Ratur und in ber That bei ben profanen Schriftstellern im allgemeineren Ginne gebraucht, auf bie bofen Beifter bezogen, weil fie bloß im Biffen Gott ahnlich find und ben Menichen auch nur zum Wiffen anreigen wollen, um ihn baburch zu perführen.

¹ An einigen Stellen ber hl. Schrift ift es baher zweiselhaft, welche Wesen unter "Engel" zu verstehen seien: so I. Cor. 11, 10: Debet mulier habere potestatem super caput suum propter angelos. Anderswo reden sogar die Sept. und Vulg. von angell, wo das hebr. einen ganz andern Sinn zuläßt; so Job 41, 16: quum sublatus selatus surie [Leviathan], timedunt Angeli (hebr. ver Starte, helden).

2 Die Bezeichnung "Geist" kommt sast nur im Brädisat vor und auch dies an der

<sup>2</sup> Die Bezeichnung "Geist" kommt fast nur im Prädikat vor und auch dies an der wichtigsten Stelle (Hebr. 1, 14) nur mit einer das Amt bezeichnenden Apposition (administratorii spiritus, λειτουργικά πνεύματα). Apoc. 1, 4 kommt sie zwar substantivisch vor, aber wieder mit einer ahnlichen Apposition: Gratia . . . a septem spiritibus, qui in conspectu throni illius aunt.

Bgl. über biese Namen Suarez de ang. procem., Schwetz § 84. Die Beiben 185 rerftanben unter bem namen dalpovec, lat. genii, bobere Beifter, welche auf bas Schidfal des Menschen Ginflug übten, und unterschieden sie daher in αγαθοδαίμονες und κακοδαίμονες, Soutgeifter und Plagegeifter; bie erfteren galten ihnen entweber felbft als Gottheiten, bie im himmel thronten, ober als in ber Luft wohnende Mittelwefen zwischen ben himmlifchen Gottheiten und ben Menschen (vgl. Petav. 1. 1. c. 1). Beil fie nicht ftrenge baran feftbieten, bag folde bobere Befen nur in vollfommenfter Unterorbnung und Abhangigteit von einem bochften Befen gebacht werben mußten, fo gewann ihre Auffassung und Rebeweise einen polytheiftischen Sinn. Die beilige Schrift aber, bie mit bem Ramen Engel beffen Unterordnung und Abhangigfeit fo nachbrudlich hervorhebt, gebraucht ben Ramen Götter, Elohim, von den Engeln nur in der Berbindung Deus deorum oder rex magnus super omnes doos, mahrend fie benfelben eher noch von ben Menfchen, bef. ben Obrigfeiten, abiolut gebraucht (vgl. Aug. civ. Dei 1. 9. c. ult.). Bahrend bie Platonifer von dii unb daemones rebeten, fprach Aristoteles von primae substantiae und intelligentiae, wozu im D. A. bei ben arabischen Ariftotelifern sowohl, wie bei ben driftlichen Theologen, ber Rame substantiae separatae, b. h. separatae a materia, fam. Zur Bezeichnung bes über ben irbischen Zeitfluß erhabenen Wesens ber Engel ift auch ber Name alw = aevum im Sinne von ens aeviternum an fich paffenb; er wurde jedoch bef. wegen bes Unfuge, ben bie Gnostifer mit ihren Aconen getrieben, in ber firchlichen Sprache wenig ober gar nicht gebraucht.

II. Der allgemeine Begriff ber Engel, wie er im Namen ange- 188 beutet ist und bei ber Frage über ihr Dasein vorausgesetzt werden muß, bestimmt dieselben als geistige Wesen von höherer Art und höheter Gottähnlichsteit als der Mensch, die nicht zur sichtbaren, organischen und irdischen Welt gehören, sondern eine unsichtbare, ätherische, himmlische Welt bilden und mit Gott und unter Gott einen Einfluß auf erstere üben.

III. Das Dasein solcher Wesen ist de fide, in ben Symbolen ber 187 Kirche, wie in der Lehre der hl. Schrift in der ausbrücklichsten Weise bekundet. In den Symbolen der Kirche erscheinen sie von Altersher, bes. seit bem Symb. Nicaenum, als ein Reich unsichtbarer Wesen (dopara, invisibilia, resp. wie im Symb. Later. als creatura spiritalis im Gegensatz zu creatura corporalis), welches ebenso wie die sichtbaren Dinge von Gott ericaffen ift. Die hl. Schrift erwähnt bieselben allerdings bei ber Schöpfungsgeschichte nicht ausbrücklich; aber ber hl. Paulus führt (Col. 1, 16) im Inbegriff ber burch ben Logos geschaffenen Dinge die invisibilia neben ben visibilia auf und spezifizirt sie näher als throni, dominationes, virtutes et potestates. Um so mehr erscheinen bie Engel als wirklich vorhandene und thatige Wesen mit ben oben angegebenen Eigenschaften in ber geschichtlichen Daritellung ber ganzen bl. Schrift von ber Genesis bis zur Apokalppse. Jedenfalls war ihr Dasein auch schon in der Uroffenbarung enthalten, von welcher aus ber Glaube baran sich unter ben Beiben verbreitet und erhalten hat, so zwar, daß eben die Bielgötterei des Heidenthums zum großen Theile nur eine Entstellung bieses Glaubens ist, und baber bei ber geistigen Umgestaltung bes Heibenthums burch die Neuplatoniker die "Götter" eben auf die daipoves guruckgeführt wurden.

Im Einzelnen hier auf die Lehre ber heiligen Schrift einzugehen ist überflüssig, weil 138-esse angelos omnes paene sacri eloquii paginae testantur" (Greg. M. hom. 34 in Evang. n. 9). Bgl. die Einzelheiten bei Schwet § 86 und Staubenmaier § 54. Die Täugnung bes Daseins ber Engel wird namentlich Act. 23, 8 als ein Jrrthum ber Sabrugaer angeführt, welche basselbe zugleich mit ber Auferstehung der menschlichen Leiber und der Geistigkeit ber menschlichen Seelen, fraft beren dieselben nach der Trennung vom

Leibe ale reine Geifter fortbesteben, verwarfen (Sadducael enim dicunt, non esse resurrectionem, neque angelum neque spiritum. - Die Einwendung ber Rationaliften, bag unter ben Engeln in ber beiligen Schrift nur abftrafte Rrafte gebacht feien, ober bie beilige Schrift ben Engelglauben nur ale Boltemeinung berudfichtige, ift feiner Biberlegung werth. - Dafur, bag Dofes Gen. 1. bei ber Schöpfung bie Engel nicht ausbrudlich erwahnt habe, geben manche Bater und auch ber bl. Thomas als Grund an, bag bie Juben fich nicht ju geiftigen Dingen hatten erheben, und fogar von ber Ermabnung ber Engel Beranlaffung jur Abgötterei hatten nehmen tonnen. Allein bann hatte ja Dofes auch fpater nicht von Engelerscheinungen reben burfen, und bie Erwähnung ber Engel in ber Ce fchichte ber Schöpfung mare gerabe bas beste Mittel gewesen, eine abgottifche Berehrung au verhüten. Der eigentliche Grund ift wohl ber, bag Dofes bier eben ben Urfprung ber fichtbaren Belt und ihres Sauptes, bes Meniden, ichilbern wollte. Dagegen ift bie Schöpfung ber Engel immerbin implicite enthalten in ber Schöpfung bes Simmele, weil bie Engel in ber beiligen Schrift febr oft in abnlicher Beije als Bewohner bes Simmels ober exercitus coell dargestellt werben, wie die Menichen als Bewohner ber Erbe, und ber himmel in ber beiligen Schrift überbaupt alles bas umfagt, mas nicht Erbe ober nicht irbifch, b. b. an bie Erbe gebunden und von ihr abhangig, und baber auch nicht an ben irbifden Bechfel und Banbel burch Zeugung und Bergeben unterworfen ift. Of. Petar. L. 1. c. 3.

lleber ben Uriprung bes Glaubens an höhere geistige Mittelwesen aus alter llebers speciem fabulae relictum posterioribus, quod Dii sunt isti [qui nempe orbes movent], et quod divina vis ambit omnem naturam. Reliqua autem fabulose addita sunt ad persuasionem multitudinis, et prout leges et utilitas postulabant. Humanam enim figuram ils tribuunt, similesque eos dicunt esse aliquibus ex aliis animalibus, et cetera in eis ponunt, quae cum his sunt conservata. Quorum si quis secernens hoc unum, quod primo dictum est, accipiat, nimirum primas substantias esse deos, id divine dictum arbitrari poterit, et dum, ut est rerum natura, quaevis ars et scientia multoties quo ad ejus fieri potest invenitur et rursus interit, has opiniones illorum veterum tamquam reliquias permansisse incolumes usque adhuc. Hacc igitur patria opinio, quam primi tradiderunt eousque nobis tantum manifesta est. Cf. de

Mundo c. 6.

Hußer burch die Offenbarung fann das Dasein der Engel von den Menschen burch bie bloße Bernunft nicht mit voller Sicherheit erkannt werden. Denn a priori lassen sich nur Congruenzgrunde angeben, welche das Dasein rein geistiger Wesen als den Zwecken der Schöpfung, der vollkommenen Nachbildung und Darstellung Gottes in der Welt, und der durch alle wesentlichen Stufen hindurchgesührten Gliederung der Belt entsprechend erscheinen lassen. A posteriori aber lätt sich allerdings aus manchen Birkungen, die weder auf die Naturkräfte, noch auch, wegen ihrer offenbaren Bösartigkeit, auf Gott zurückgesührt werden können (z. B. die Erscheinungen an den Beselsenen), auf die Erssen unsichtbarer persönlicher Wesen außer Gott schließen; aber es ist nicht evident, daß dieselben nicht auch von den Seelen verstorbener Menschen herrühren können. Gleichwohl ist das Daziein der Engel keine schlen verstorbener Menschen bernühren können. Gleichwohl ist das Daziein der Engel keine schlen verstorbener Menschen Bernunft hinausliegt, als die Engel von der Gesammtheit der geschaffenen Ratur ausgeschlossen sind bloß resativ eine übervernünftige und übernatürliche Bahrheit, nämlich gegenüber der menschlichen Bernunft und ber menschlichen Ratur.

Dagegen kann die Bernunft noch viel weniger die Richteristenz der Engel beweisen oder auch nur eine Prasumption dafür auffiellen. In der That geben alle Behauptungen derart entweder von rationalistischen, oder geradezu pantheistischen, resp. materialistischen Boraussehungen aus, während die richtige Auffassung des Besens der Belt und ihres Berhältnisses zu Gott die Annahme des Daseins der Engel so sehr empsiehlt, daß die Offenbarung desselben fast nur die Bestätigung einer berechtigten Erwartung enthält. Balüber die Congruenzgründe für das Dasein der Engel Thom. 1. p. q. 50. a. 1; c. gent.

1, 2, c. 46.

142 IV. Ebenfo ficher, wie bas Dafein ber Engel felbft, alfo de fide, ift ber Sat, bag basfelbe ausichlieglich auf mabrer und eigentlicher

Erschaffung burch Gott beruht. Demnach haben die Engel nicht nur in Gott irgendwie den letzten Grund ihres Daseins; sie entspringen auch aus Gott weber durch Smanation oder Zeugung aus der göttlichen Substanz, noch durch Formation aus einem gegebenen Stosse, wie der erste Mensch; und ebenso wenig kann ihr Ursprung wie beim Menschen so gedacht werden, daß ein Theil der Engel von andern durch Zeugung abstammte; denn alle diese Weisen des Ursprungs widersprechen ebenso der geistigen Natur Gottes und der Engel selbst, wie ihre Ursprunglosigkeit der Endlichkeit ihres eigenen und der Unendlichkeit und Einzigkeit des göttlichen Wesens.

Die Beiben, welche bloß an einen Ursprung burch Zeugung bachten, waren baber 148 auch geneigt, ben reinen Beiftern entweber jeben Ursprung abzusprechen und fie bamit in ichlechthin nothwendigen und wesentlich ewigen Befen gu machen, ober, wie spater bie Enoftiter, fie aus Gott burch Zeugung entfteben und fich felbft wieder burch Zeugung fort: pflangen ju laffen. Daß aber bie Engel wenigstens ebenfo wie bie Wefen ber fichtbaren Belt burch Schöpfung von Gott ihren Ursprung haben, lehrt bie beilige Schrift ausbrudlich, indem fie biefelben oft unter ben Geschöpfen Gottes aufgablt; vgl. bef. Ps. 148, 2 ff. und Col. 1, 16. Dagegen findet fich in ber heiligen Schrift teine Spur, bag ein Engel aus einem anderen geschaffenen Engel hervorgegangen fei; vielmehr weist ber Beiland Ratth. 22, 30, ausbrudlich barauf bin, bag bie Menschen bei ihrer Bollenbung in einen Buftand eintreten wurden, ber ben Engeln natürlich sei, und worin baber auch bei ihnen feine Zeugung stattfinde: in resurrectione non nubent neque nubentur, sed erunt sicut angeli Dei in coelo. Beil jeboch ber entscheibenbe Grund für bas Ungezeugtsein aller Engel in ber Beiftigkeit ihrer Ratur liegt, fo ift basselbe nicht sicherer als biese (f. ben folg. S), alfo nicht geradezu de fide. — Wenn einige Scholastiker, wie namentlich Thom. c. gent. 1. 2. c. 30. u. 55. bie Engel entia necessaria nennen, bann meinen fie bas nur im Gegenfate au ben materiellen Befen, und zwar nicht in Bezug auf ben Urfprung, fonbern in Bezug auf ben Fortbeftanb, inwiefern nämlich ber Engel nicht burch Auflösung feiner Substang, ionbern bloß burch gangliche Bernichtung berfelben ju Grunde geben fann.

V. Endlich ist es nach dem Lateran. IV. und dem Vatic. 1) de fide, 144 daß die Engel nicht von Ewigkeit her geschaffen find, sondern einen Unfang ihres Dafeins gehabt haben. 2) Richt zweifellos de fide, aber doch auch kaum ohne Temerität zu läugnen ist es, daß ber Anfang bes Da= seins ber Engel mit bem Anfange ber eigentlichen Zeit, b. h. ber Dauer ber materiellen Welt zusammenfällt, baß sie also zunächst nicht vor ber Erschaffung ber materiellen Welt, aber auch nicht, wie die einzelnen Bilbungen ber letteren, nach ber Erschaffung ber materiellen Elemente erichaffen worben sind. — Man benke auch nicht, daß es sich bei ber Enticheidung dieser Frage um ein gang gleichgültiges kontingentes Faktum handle: fie steht vielmehr in engster Berbindung mit ber richtigen Auffassung bes ganzen geschaffenen Universums als Gines Weltgangen, beffen Theile ursprünglich im Blane Gottes sämmtlich für einander bestimmt und aufeinander berechnet waren, und welches barum auch in benjenigen Bestandtheilen, bie nicht bas Produkt einer successiven Entwicklung sind, zu gleicher Zeit in's Dajein treten mußte. Die Annahme, daß die Engel vor der ersten Erschaf= fung ber materiellen Welt eristirt hätten, wurde sie als eine eigene Welt für пф, nicht bloß als eine geistige Welt innerhalb bes ganzen Universums erideinen laffen. Wenn fie aber nach ber erften Erschaffung ber materiellen Belt geschaffen waren, so wurben sie innerhalb bes Organismus bes Weltgangen nicht in ber erhabenen Stellung auftreten, welche ihnen vermöge ihrer

rein geistigen Natur zukommt, sondern ähnlich, wie die Produkte des Sechstagewerkes, der materiellen Schöpfung eingegliedert und durch die Entwicklung der letzteren in ihrer eigenen Entwicklung bedingt erscheinen.

3u 1. Die Definition bes Lat. IV., resp. bes Vat. sautet: Deus ... liberrimo consilio simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritalem et corporalem ... ac deinde humanam. Hiernach steht wenigstens fest, baß bie Engel ebenso einen Ansang gehabt, wie bie übrigen Geschöpfe, wie benn auch die Bäter, bes. in ben arianischen Kämpsen, Geschaffensein und post nihil hervorgebrachtsein als thatsächlich ibentisch nahmen und bem Sohne Gottes im Gegensage zu aller Ereatur die Ewigkeit als

fein ausschließliches Brivilegium gufdrieben.

3u 2. Daß die Definition bes Later. IV. mit obigen Worten die Gleichzeitigkeit ber Schöpfung ber Engel und der Körperwelt habe besinfren wollen, ist von sehr vielen Theologen (bes. auch Thom., der die Läugnung nicht einmal als error zu bezeichnen wagt) bezweiselt worden, weil 1) nach Angabe des hl. Thomas (opuse. 23.) das Concil zunächst den origenistischen Irihum, daß die materielle Welt erst in Folge der Sünde der Engel entstanden sei, und die manichälsche Lehre, daß die Engel nicht ebenso wie die übrigen Dinge durch Schöpfung entstanden seien, habe verwersen wollen; und weil 2) das simul (aus Sir. 18, 1: qui vivit in aeternum, creavit omnia simul, 1777 — vorzh, una) auch bloß soviel wie gleichmäßig oder mitsammen bedeuten könne. Der Wortlant des Lextes läßt aber sehteres schwersich zu; denn a) auf simul solgt unmittelbar als nähere Bestimmung ab initio temporis; d) diesem sieht bezüglich des Menschen des deinde gegenüber; e) das initium temporis bezeichnet zunächst den Ansang der eigentlichen Beit, wie sie bloß der materiellen Welt zukommt, und es wird folglich gesagt, die Schöpfung der Engel habe zugleich mit dem Ansange dieser Zeit stattgesunden. Zedenfalls ist die Redeweise des Concils durch die Boraussetzung der Eleichzeitigkeit bedingt, und ist solglich die Läugnung der letzteren mindestens verwegen.

Obgleich bie bil. Schrift felbft nie ex professo von ber Erichaffung ber Engel fpricht, fo gibt fie boch beutlich genug ju verfteben, bag biefelbe wenigftens nicht vor ber Schöpfung ber materiellen Belt ftattgefunden babe. Denn einerseits wird Prov. 8. bie Emigfeit ber ungeschaffenen Beisbeit als bes principium viarum Dei, welche vor allen Berten Gottes bagewesen fei (antequam quidquam faceret a principio) baburch charatterifirt, bağ gejagt wird: ab aeterno ordinata sum et ex antiquis, antequam ferro fieret. Andererseits muß Gen. 1, 1: in principio creavit Deus coelum et terram das coelum fo verftanden werden , bag bie Engel als exercitus coell , wie fie fouftant in ber bl. Schrift aufgefaßt werben, barin eingeschloffen find. - Bugleich aber tann man in ber bl. Schrift auch eine febr finnige hinweifung auf Die wenigftens ibeell ber Ausgeftaltung bes forperlichen Rosmos vorausgebenbe Erichaffung ber Engel finden, wenn man mit August. (Confess. 1. 12. n. 20) die Stelle Sir. 1, 4: Prior omnium creata est saplentla auf bie Engel bezieht, inwiefern biefelben, ba fie por allen Beidhöpfen am Beidheiteleben Gottes theilnehmen und ihr ganges Leben einzig barin befieht, in vorzüglicher Beife die saplentia creata find, und ihre Gefammtheit, die Jerusalem coelestis, quae est mater nostra, ale Borbilo und Mittlerin ber Bollenbung bes forperlichen Rosmos im Menichen

geschaffen ift.

Bei manchen Batern allerdings galt die Lehre, daß die Engel erst zugleich mit der materiellen Welt erschiffen seien, nicht als ausgemachte Sache; einige neigten sogar zu der entgegengesehten Annahme hin, aber ganz unzweidentig und entschieden nur sehr wenige, bef. Hieron. in op. ad Titum c. 1. zu den Worten: quem promisit Deus ante saecula aeterna, wo er diese saecula auf die Dauer der Engel vor dem Ansange der materiellen Belt deutet. Die meisten, welche hiefür eitirt werden, sprechen entweder nicht ganz unzweideutig von einer prioritas temporis (wie Greg. Naz. or. 38. n. 9. s. oben n. 126) oder problematisch, wie Basil. in Hexaem. hom. n. 5: die Toeze), oder meinen doch zunächst nur, daß die Engel vor der Ausgestaltung des Sechstagewerts, resp. der Ausgestaltung des sichtbaren, geordneten und geschmüdten x6spoc und der einzelnem Wesen desselben geschaffen seien, und wollten demnach nur den zweiten Punkt unserer These, daß die Engel nicht nach dem ersten Augenblid der irdischen Zeit ge-

ichaffen feien , hervorheben. Diefen Ginn muß man , wo es eben geht , um fo mehr pra= fumiren, weil 1) die Redeweise, die Engel seien ante omnem creaturam mundi geschaffen, logar bei folden vorkommt, welche bie Engel erft mit bem himmel ober bem Lichte erchaffen fein laffen (wie Isid. Hisp. de summo bono 1. 1. c. 12); weil 2) alle Grunbe, welche für die Priorität ber Engel geltend gemacht werben, burch die eben erwähnte Prioritat ericopft werben. Selbft Basil., welcher 1. c. fich allerbings ausbrudlich barauf bezieht, daß auch bas in principio, Gen. 1, 1., nicht von ben Engeln mitgelte, betont boch im Grunde nur, daß diefes principium eben ein Anfang zeitlicher Entwidlung fei, und bag es folglich, weil die Engel feiner eigentlich zeitlichen Entwidlung unterstellt feien, fo auch nicht ben Anfang ihres Geins eben fo in fich enthalte, wie ben ber fichtbaren Belt, als ob es auch für fie ben Anfang eines eigentlich zeitlichen Daseins bebeuten folle. Die vielberufene und sbiecutirte und nach ber lateinischen Uebersehung vielfach migverftanbene Etelle bat nämlich folgenben Ginn: Mofes laffe bas in principio blog ben in ber Beit entfiandenen Dingen vorausgeben. Es gebe freilich auch, de korner, vor biefer fichtbaren Belt, beren Urfprung Dofes beschreiben wollte, etwas, mas nicht gefeben, sonbern blog geiftig erfaßt werben tonne und von Mofes nicht befchrieben worben fei: namlich eine bem Berben (yévesic, die furz nachher in Gegensath zur phopa gebracht wird) biefer sichtbaren Belt vorausgehende Gehung (αατάστασις = constitutio, nicht status, wie gewöhnlich überfest wird), die dem Charafter der in ihr enthaltenen übernatürlichen Rrafte entsprechend überzeitlich, stetig und ewig sei (imepχρόνιος, αίωνιος, αίδιος); und ale bie in bieser κατάστασις vollendeten Berte, bie ber Goopfer ju einem geistigen Lichte gemacht, hatten wir ju betrachten "bie geistig erkennenben und unfichtbaren naturen und die gange Ordnung ber nur geiftig erfennbaren Dinge," welche bie Gubftang ber unfichtbaren Belt ausmachten; ber tommende und gehende, niemals stillstehende Fluß der Zeit sei bagegen erft mit der ficht: baren Belt und ihren Thieren und Pflangen entstanben. Bgl. über biefe Lehre ber Bater Thom. de pot. q. 3. a. 18; bef. Suarez l. 1. c. 3; Petav. l. 1. c. 15; Amort, disp. 1. q. 2.

Bu 3. Die innere Bedeutung ber gleichzeitigen Erschaffung ber Engel 140 und ber Daterie ber fichtbaren Belt ift a) vom Later. (refp. Vatic.) fehr finnig baburch bervorgehoben worben, bag es biefelbe jur fpateren Erichaffung bee Menichen als bes Binbegliebes ber geiftigen und forperlichen Belt in Beziehung ftellte. Bie nämlich ber Menfch bie Busammengehörigkeit ber geistigen und korperlichen Welt in fich reprasentirt: so muß im Sinblid auf ibn bie Erschaffung ber Beifter und ber Elemente ber Korperwelt ale gleichzeitige Cepung ber in Berbinbung ju febenben Ertreme erfcheinen, von benen bas niebere fur bie Bilbung bes Menichen als materielle Unterlage, bas bobere als Borbild ber geistigen Bollfommenheit bes Menfchen bienen foll, fo bag bas gange Ecchotagewerk eigentlich barin besteht, bag Gott bie formlofe Materie burch fortichreitenb bobere Formirung und Belebung ber von Anfang vollenbeten immateriellen Geifterwelt, ober ber Belt ber "reinen Formen", wie ber bl. Thomas fich ausbrudt, nachbilbet. (Bielleicht weift barauf auch Sir. a. a. D. hin, wenn er B. 9. fortfährt: Ipse creavit illam (sapientiam) in Sp. S., et vidit et dinumeravit et mensus est, et [deinde] effudit illam super omnia opera sua et super omnem carnem.) Die hiemit gegebene Priorität ber Engel vor ber Ausgestaltung ber fichtbaren Welt ift aber b) auch barum angemessen, weil bie Engel eben mit gur Leitung und Regierung ber fichtbaren Belt bestimmt find und baber gwar nicht, wie bie emige Beieheit, Mitbilbner, wohl aber Zeugen ber Geftaltung ber fichtbaren Belt fein mußten, um fo Gott icon bei ber Ausführung feiner Berte ju loben und ju preisen. Auf biese Stellung ber Engel weift bie bl. Schrift Job 38, 4 ff. bin: Ubi eras, quando ponebam fundamenta terrae . . . . cum me laudarent simul astra matutina et jubilarent omnes filii Dei ? Einige Bater finden biefelbe auch barin angebeutet, bag Mojes nicht icon bei ber Schöpfung von himmel und Erbe, wohl aber bei ben opera formationis Gott als sprechend einfuhrt, und meinen, biefes Sprechen Gottes fei an bie Engel gerichtet (vgl. Petar. 1. 1. 0. 15). August. verbindet damit ben Gebanten (f. unten n. 192), daß die Formen ber materiellen Belt aus den göttlichen 3been gewiffermagen curch die Engel in die Materie hinabgestiegen feien, indem fie erft ibeell in diesen fich reflektirten, bevor fie auferlich verwirklicht murben, und fo auch von ben Engeln felbit zuerft in ben gottlichen 3been und bann in ihrer außeren Bermirflichung geichaut worben feien. Freilich gebraucht er biefen Gebanken gunachft, um zu erklaren, wie in feiner Sppothese

von ber gleichzeitigen Fertigstellung ber fichtbaren Welt noch verschiebene Tage unterschieben werben fonnten. Indes erklatt biefer Gebanke ebenso gut, warum bie Engel zeitlich vor ber Bollenbung ber fichtbaren Welt erschaffen wurden.

VI. Am unsichersten und dunkelsten ist die Frage nach dem Orte, worin die Engel geschaffen worden. Obgleich ihre Natur nicht wesentlich einen körperlichen Ort sorbert, worin sie existirten, so ist es doch im Hindlick auf die Einheit der Welt a priori wahrscheinlich, daß sie innerhald der körperlichen Welt erschaffen wurden, mithin in einem körperlichen Orte in's Dasein traten. Da sie aber überhaupt keines Ortes bedürsen und an jeden beliebigen sich mit Leichtigkeit versehen können, so ist es ebenso schwer, wie von geringer Bedeutung, genauer zu bestimmen, welches der Ort ihrer Schöpfung, resp. ihres dauernden Ausenthaltes sei; und wenn die hl. Schrift oft den Himmel als ihren Ort bezeichnet, dann ist damit zunächst eben nicht Anderes gesagt, als daß sie nicht, wie die die Menschen, an die Erde gebunden sein, sondern das ganze Universum ihnen offen stehe.

### B. Das Gein ber Engel und deffen Attribute.

a. Die Bubfiang und Wefenheit der Engel: Korperlofigheit und Immaterialität oder Geiftigkeit derfelben.

#### \$ 136.

Literatur: Mag. in 2. dist. 8; başu Bonav. u. Estius; Thom. 1. p. q. 50-51; Suarez, 1. 1. c. 5-7; Petav. 1. 1. c. 2-4; Sylv. Maurus, op. theol. q. 127-130; Amort in theol. eccl. tr. de Angelis disp. 1.

Die Substanz und Wesenheit der Engel ist im Allgemeinen unter dem Gesichtspunkte zu bestimmen, daß sie wesenklich erhabener und darum gottähnlicher sein muß als die menschliche, aber zugleich doch immer noch wesenklich verschieden von der göttlichen. In ersterer Hinsicht versteht es sich von selbst, daß das, was man in der menschlichen Substanz Geist nennt und vom Körper unterscheidet, in der Substanz der Engel nicht nur nicht sehlen darf, sondern in höherer und vollkommenerer Weise vorhanden ist. Es fragt sich nur, ob in der Substanz der Engel nicht auch das vorhanden sei, was im Menschen mit dem Geiste verbunden ist, der Körper und der körperliche Stoss, oder ob nicht wenigstens ein Analogon des Körpers und des körperlichen Stosses als Bestandtheil der Substanz der Engel anzunehmen sei.

I. Bor Allem ist burch die Lehre ber hl. Schrift und der gesammten Tradition wenigstens soviel gewiß, daß die Engel in einem gewissen wissen wenigsten sinne im Bergleich mit dem Menschen körperlos und geistig und barum unsichtbar sind, weil sie in der hl. Schrift schlechthin Geister genannt und in der Tradition von der apostolischen Zeit her als
körperlose, geistige und unsichtbare Wesen getennzeichnet werden. Sie mussen
also wenigstens keinen solchen Körper haben, der in sesten Formen aus
irdischem Stosse gestaltet, den physischen Gesehen und Bedingungen der Zeugung und des Wachsthums, der Erhaltung und Zerstörung unterworsen und
in Bezug auf Ausbehnung, Gestalt und Erscheinung, d. h. Greisbarkeit und
Sichtbarkeit, der freien Berfügung des Willens entzogen ware. Falls ihnen

bennoch ein Körper zukommen sollte, könnte es nur ein ätherischer, lufts ober lichtförmiger sein, ber an ber Natur bes Geistes participirte und baher selbst in einem weiteren Sinne Geist ober geistig genannt werden könnte, wie benn auch ber Name Geist eben von einer so gearteten körperlichen Substanz auf bas geistige Lebensprinzip übertragen ift.

Wir stellen biese These voraus, um bas herauszuheben, worin bie Bater, welche über 158 bie geiftige natur ber Engel nicht alle übereinstimmen, einig finb, ohne jeboch banit fagen ju wollen, bag alle, welche bie Substang ber Engel als eine atherische bezeichnen, ihnen einen formlichen von ihrem geistigen Lebenspringip verschiebenen Korper beilegten. Es foll blog gefagt werben, bag biejenigen Bater, welche ausbrudlich ben Rorper als einen Beftandtheil ber Substanz der Engel aufführen, gleichwohl denselben in anderer Beise dachten als ben menfclichen Körper, indem fie auf jenen die Worte Ps. 103, 4: qui facis angelos spiritus et ministros tuos ignem urentem anwandten, oder die Analogie des verflärten Auferftebungeleibes, ben ber Apostel ein corpus spiritale nennt, vor Augen hatten. In biefer Beife wird ber Korper ber Engel u. A. Garafterifirt von Fulgent. de Trin. c. 9. Plane ex duplici eos esse substantia adserunt magni et docti viri: id est ex spiritu incorporeo, quo a Dei contemplatione numquam recedunt, et ex corpore, per quod ex tempore hominibus apparent, adprobantes hoc ex illo loco Psalmi, ubi dicit: Qui facit Angelos suos spiritus, et ministros suos ignem urentem. Corpus vero sethereum, id est igneum, eos dicunt habere, angelos vero malos, id est daemones, corpus aereum. Gbenfo vielleicht ber in ber 7. Sigung bee VII. Concile verlefene Tert aus einem Buche bes bl. Joan. Thessalon.. worin biefer einem Beiben flar machte, warum tie Chriften nicht ebenso Gott, wie bie Engel, bilblich bargeftellt wissen wollen: Objecit gentilis in hunc modum: Sancte Deum Verbum hominem factum icone exprimatis: quid ad Angelos hoc facit, quos ut homines pingitis et adoratis? Hi tamen homines non sunt, sed intellectuales et incorporei et simpliciter existentes dicuntur. Sane ea ratione et a nobis Deos venerari existima; non enim sic quicquam absurdi agimus, quemadmodum nec vos, cum Angelos adoratis. Sanctus dixit: de angelis et archangelis et corum potestatibus, quibus et nostras animas adjungo, ipsa Catholica Ecclesia sic sentit: esse quidem intelligibiles, sed non omnino corporis expertes et invisibiles, ut vos gentiles dicitis, verum tenui corpore praeditos et aereo sive igneo, ut scriptum est: Qui facit Angelos suos spiritus et ministros ejus ignem urentem. Sic autem multos Sanctorum Patrum sensisse cognovimus, quorum est Basilius cognomento magnus, et Beatus Athanasius et Methodius, et qui stant ab illis. Solummodo autem Deus incorporeus et informabilis: intelligibiles autem creaturae nequaquam ex toto sunt incorporeae, et imitabiles pictura existunt, et circumferentiam habent. Quamquam autem non sunt ut nos corporei, scilicet ex quatuor elementis et crassa illa materia: nemo tamen vel Angelos vel daemones, vel animas dixerit incorporeas; multoties enim in proprio corpore visi sunt, sed ab illis, quibus Dominus oculos aperuit. Nos igitur eos non ut Deum, sed ut creaturas intelligibiles et ministros Dei, non tamen ut vere incorporeos pingimus et colimus.

Für eine krasser Auffassung ber Leiblichkeit ber Engel könnte allein die bei einigen 154 alteren Batern vorkommende Beziehung der "fili Dei, qui ingressi sunt ad filias hominum" (Gen. 6, 8) auf die Dämonen sprechen. Aber diese Meinung sett nicht gerade nothwendig im Sinne jener Bater eine vollständige Gleichheit der Körper der Engel mit tenen der Menschen voraus. Ugl. über die Deutung jener Stelle Scholz Theol. d. A. T. Bb. 2. § 5.

II. Nach der, wenn auch nicht geradezu definirten, so doch durchaus ge=155 wisen katholischen Lehre sind indeß die Engel nicht bloß relativ, sondern ichlechthin körperloß, und ihrer ganzen Substanz nach nicht bloß im weiteren, sondern im engeren Sinne geistig oder reine Geister, io daß das substanzielle Prinzip des geistigen Lebens — mens, voss oder weich — ihr ganzes Wesen ausmacht und sie selbst schlechthin mentes oder

vos genannt werben muffen. Sie sind barum ferner in ihrer eigenen Subftanz für bas sinnliche Auge nicht bloß bedingt, sondern unbedingt unsichte
bar, so baß sie nur vermittelst einer angenommenen fremden Substanz sichtbar
werben, in sich selbst aber nur Gegenstand einer geistigen Erkenntniß
sein können, und mithin als intelligibiles ober vonvol zu bezeichnen sind.
Ihre Substanz ist mit einem Worte von Ratur so geartet, wie die mensch-

liche Geele burch bie Trennung vom Rorper wird.

Inbeg muß fofort beigefügt werben, bag bie ermahnten Prabitate, wenn jie nicht formell auf ben Musichluß ber Berbinbung eines geiftigen Bringips mit einem Rorper, fonbern auf bie Beichaffenheit biefes Bringips in fich felbft im Bergleiche mit ber Befcaffenheit ber Rorper bezogen werben und bieje als eine übertorperliche bezeichnen follen, nicht im absoluten Ginne verftanben werben burfen, weil fie bann auch nothwendig in Bergleich tommen mit ber entsprechenben Beichaffenheit ber gottlichen Subftang, bie ben ertremen Gegenfat gur Rorperlichfeit bilbet. Obgleich namlich bie Engel ebenjo wenig, wie Gott, als Beftanbtheil ihrer Ratur einen Rorper besitzen: jo find fie doch nicht jo hoch über die Korper erhaben, bag fie in feiner Weise beren Unvolltommenheiten theilten und alle entgegengesetten Bolltommenheiten im hochften Grabe und in ber Beife befägen, wie bies bei Gott ber Fall ift. In biefer Beziehung fann man baber nicht nur nicht jagen, die Engel feien in ebenfo eminenter Beife un- ober vielmehr über torperlich und geiftig, wie Gott, fonbern muß auch fagen, fie feien im Bergleich mit Gott nicht ichlechthin untorperlich und geiftig, mitbin in gewissem Sinne korperlich und nicht rein geiftig. Und wie fie mit ben Rorpern namentlich bie Beichranttheit und Umgrengtheit ihres Bejens theilen und baber abnlich, wie jene, im Berbaltniß gum Raume und zu einem enblichen Erfenntnigvermögen um fa gbar (περίληπτοι, χωρητοί, comprehensibiles) find: fo fonnen fie auch in forperlichen Formen in einer Beife fichtbar werben, wie es bei Gott megen feiner Unenblichkeit unmöglich ift, namlich fo, bag bie abgegrengte forperliche Form gleichfam ben Rabmen bilbet, in welchem ihre Gubftang eingeschloffen ift, alfo in abnlicher Beife, wie es bei ber menschlichen Seele auf Grund ihrer naturlichen Bereinigung mit bem Rorper gutrifft.

Die starte Hervorhebung bieser Momente ist der hauptsächlichste Grund, warum bei den Bätern die Ausdrucksweise in Bezug auf die Unkörperlichteit, Geistigkeit und Unsichtbarkeit der Engel so sehr variirt, und bei manchen auch der entsprechende Begriff von der Substanz der Engel nicht nach beiden Seiten hin vollkommen ausgeprägt und abgerundet ist, indem er entweder scheindar, dem Ausdruck nach, oder auch in Wirklichkeit mit der Idee eines das geistige

Bringip umhüllenben atherischen Rorpers verfett wirb.

Bas die Kirchen fehre betrifft, so mussen die von jeher in den Glaubenssormein und den Batern üblichen Ausbrucke invisibilia (Symb. Nic.), incorporalia (abspare, bei den Batern oft) und creatura spiritualis (Later. IV), so lange kein zwingender Grund für das Gegentheil vorhanden ift, im strengen Sinne verstanden werden. Das Lateronense mit dem Vatic. erklärt zugleich den Sinn, in welchem es die creatura spiritalis versieht, dadurch, daß es ihr gegenüber den Menschen als eine Berbindung der gestitigen und körperlichen Creatur darstellt; es schließt mithin das im Menschen zum spiritus hinzutretende körperliche Element von der creatura spiritalis schlechthin, worunter

ce bier bie angelica verficht, aus. 11m baber fagen ju fonnen, bas Later. habe bie reine Beiftigfeit ber Engel nicht formlich befinirt, mußte man, wie bezüglich bes Momentes ihrer Erichaffung, barauf refurriren, bag bie Intention bes Concile nicht gerabezu auf Benfiellung ber Ratur ber gefchaffenen Befen, fonbern auf bie bes Urfprungs berfelben aus Bott gerichtet fei. Diefe Ermagung tann jeboch nicht gestatten, bag man über ben Bortlaut chne Beiteres binmeggebe, um fo mehr als nach bem Later. Die Läugnung ber Rorperlichfeit ber Engel allgemein aufgegeben worben ift und bie vereinzelten Theologen, welche noch daran fefthalten wollten, wie Steuchus Eugubinus und Cajetan, von ben übrigen ftrenge gerugt wurden. Gegen biefe Enticheibung beruft man fich vergebens auf bas Conc. VII. act. 5, ale ob biefes bie finnliche Darftellbarteit ber Engel auf ben Grund hin befinirt habe, weil sie körperlich seien, und dies will man damit beweisen, daß die Spnode ben Tert bes Joan. Thessal. (f. oben n. 153) approbirt habe. Aber approbirt hat die Spnobe nur ben aus jenem Terte gezogenen Echluß bes Tarafius: Ostendit Pater (sc. Joannes Thess.), quod et Angelos oporteat pingi, quoniam circumscripti sunt et multis apparuerunt; bie bierauf erfolgte Antwort ber Synobe: Etiam Domine, welche übrigens feine befinitive ift, beweist im Gegentheil, bag man auf die weitere Ausführung bes Joan. Thess. tein Gewicht legte.

Die beilige Schrift fpricht fich ex professo und bireft nirgendwo über bie Befen- 159 heit ber Engel aus; benn bie Borte Ps. 103, 4: qui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem (Hebr. 1, 7, nach ber Sept. flammam ignis) enthalten wohl nur einen fombolifchen Ausbrud für bie Birtfamteit ber Engel, fo bag spiritus, meldes hier parallel mit ignis urens fieht, mit "Binbe" überfest werben muß 1, alfo ber Sinn ift: Gott macht seine Engel schnell wie die Winde und wirksam wie das Feuer. Anbererfeits rebet aber auch bie beilige Schrift niemals von ben Rorpern ber Engel in einer Beife, bag man biefe nicht ale angenommen, sonbern ale zu ihrer Natur gehörig betrachten mußte; und ebensowenig rebet fie (wie icon August. retr. l. 1. c. 11. betont) ron ben Scelen ober ben Beiftern ber Engel, was boch in ber Borausfepung eines Rerpers ebenfo nabe lage wie beim Menschen. Im Gegentheil nennt fie bie Engel, bie bofen sowohl wie bie guten, schlechthin Beifter. Bor Allem rebet so Paulus Hebr. 1, 14: Nonne omnes sunt administratorii spiritus?; und von einem Theile ber Engel beigt es Apoc. 1, 4: et a septem spiritibus, qui in conspectu throni illius sunt. Noch öfter gefchieht es bei ben bofen Engeln: Matth. 8, 16: Ejiciebat spiritus; Luc. 10, 20: Spiritus vobis subjiciuntur: Luc. 11, 24 ff.: immundus spiritus ...... assumit septem alios spiritus secum nequiores se; Eph. 6, 12. Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed .... contra spiritualia nequitiae. Diese constante Ausbrudeweise mare aber burchaus gezwungen, wenn bie Engel nicht reine Beifter maren. Dazu tommt, bag Act. 23, 8. bie Langnung bes Daseins ber Engel von Seiten ber Sab-Dugaer auf eine Linie gestellt wird mit ber Laugnung bes Fortlebens bes menschlichen Geines nach bem Tobe: Sadducaei enim dicunt non esse resurrectionem, neque Angelum, neque spiritum, b. h. fie laugnen bie Auferstehung gerabe beghalb, weil fie alles geinige Leben außer bem Korper laugnen, bie Auferstehung aber wesentlich als Wiebervereinigung eines in fich felbst fortbestehenben geistigen Pringips mit bem Körper gu fassen ift.

Bas bagegen bie heilige Schrift über bie Erschetnungen ber Engel, ihr Effen, 160 Reben z. sagt, muß um so mehr von angenommenen Körpern verstanden werben, als diese Erscheinungen in den verschiedensten Gestalten stattfinden, und das Essen nach den Borten Raphaels an Tobias nicht als ein Bedürsniß der Engel zu betrachten ift. Der Einfluß sinnlicher Dinge, wie des Citherschlagens (I Reg. 16, 23), des Rauches der Leber (Tod. 6, 14), namentlich auf die bösen Geister ift als ein indirekter oder als ein moralischer zu erklären. Andere Ausbrücke find offenbar symbolisch, wie das Binden

<sup>1</sup> Manche Eregeten bezweiseln auch, ob nach bem Urtert im Psalme überhaupt von Engeln die Rede sei, da in diesem "Maleachim" keinen Artikel habe, daher nicht nothwendig Zubiekt sein musse, nun der Contert eher dasür spreche, daß die Winde und das Feuer als Boten Gottes dargestellt würden. Indes sind diese Erimae nicht start genug, um von der vom hl. Baulus durch die in einer dogmatischen Argumentation gemachte Anwendung bestätigten Bersich der Sept. abzuweichen; zudem ware der Plural ministros als Prädista zu ignis urens eine unnatürliche Häre. Bgl. übrigens Estius in Ep. ad Hebr. 1. c.

bes Asmobaus burch Raphael in ber Buffe (Tob. 8, 3), bas detrahi rudentibus in tartarum (2 Petr. 2, 4). Bgl. über Geftalt, Ericheinungen und forperliche Attribute ber Engel Scholg a. a. D. II. G. 37 ff. Das Leiben ber Tenfel vom Feuer ber Bolle inpolvirt aber jebenfalls einen übernaturlichen Ginflug, von bem an feinem Orte naber bie

Die Bater aller Zeiten gebrauchen ebenfalls tonftant bie allgemeinen Ausbrude, welche in natürlichem Ginne bie reine Beiftigfeit ber Engel ausbruden, wie bie Ramen spiritus, incorporei, invisibiles (vgl. Petar. 1. 1. c. 4). Biele fügen noch verschärfende Ausbrude, wie ablot, immateriales, simplices u. f. w. hinzu (f. Petar. I. c.). Die schärfste Bezeichnung aber ift bie, bag bie Engel einsach voes und voepol, vontol und vo ubvo dintrol feien (f. bef. Bas. in Hexaem. h. 1. n. 5; Greg. Naz. or. 38 n. 9-10 [f. oben n. 126];

Greg. Nyss. 11. Maximus Conf. bei Petav. 1. c.).

Dag manche Bater baneben behaupten, bie Engel feien zugleich auch forperlid, fteht an fich mit ber Rorperlofigfeit, b. b. bem Musichlug eines forperlichen Beftanbe theils nicht in Biberfpruch, fondern in pofitiver Uebereinstimmung. Denn, wie Ginige ausbrudlich erflaren, laffe fich basfelbe nicht blog vom Menichen, fonbern auch von ber menichlichen Geele fagen (Gennad. eccl. dogm. c. 12: Creatura omnis corporea est, Angeli et omnes coelestes virtutes corporeae, licet non carne subsistant. Ex eo autem credimus corporales coelestes naturas, quod localiter circumumscribuntur, sicut et anima humana, quae carne clauditur). Anbere bemerfen, bag man in boppelter Beife von ben Engeln reben muffe, je nachbem man ben Menichen ober Gott jum Magfiab nehme. (So Joan. Dam. fid. orth. l. 2. c. 3. Incorporeus [Angelus] immaterialis dicitur quantum ad nos; nam omne ad Deum collatum, qui solus incorporalis est, crassum et materiale reperitur.) Bon biejem Befichtepuntte aus erflart fich auch ber bef, bei ben Briechen vorfommenbe Schlug aus ber Enblichfeit auf Die Gichtbarfeit ober bas Sichtbarwerbenfonnen, um fo mehr ale fie gewohnt maren, die Unfichtbarfeit Gottes zugleich mit ber Unbegreiflichkeit ober Unumfagbarfeit burch ben Ginen Ausbrud aycopyroc ju bezeichnen. G. B. II. n. 275.

Ebensowenig fteben an fich mit ber reinen Beiftigfeit in Biberfpruch biejenigen Bater, welche im Anfchlug an Pf. 103, 4, reip. Sebr. 1, 7, ben Ramen mvebun im Ginne von Bind ober Buft ebenfo wie Feuer gur Charafteriftit ber Gubftang ber Engel gebrauchen. Denn es braucht bies nur ein anschanlicher symbolischer Ausbrud fur bie Geinheit ber Substang ber Engel gu fein, und muß ale folder betrachtet werben, weil 1) bie meiften ber betreffenben Bater bie Gubftang ber Engel nicht als theilweife aus Luft ober Feuer und Beift bestebend, fonbern ichlechthin ale guft und geuer bezeichnen; weil fie 2) juweilen biefelbe ale intelligentee ober immateriellee Gener bezeichnen und es babin gestellt fein laffen, welche atherifche Gubftang ihnen am nachften fommen (fo bef. Greg. Naz. or. 38: Atque ita secundi splendores procreati sunt, primi splendoris administri, sive intelligentes spiritus (νοερά πνεύματα) sive ignem velut materiae expertem et incorporeum, sive aliam quandam naturam ad has proxime accedentem eos existimare oporteat; fo auch Basil. de Spir. S. c. 16 substantia earum [coelestium virtutum] quasi [el τύχοι = etwa, wohl] spiritus est nērius aut ignis immaterialis); und weil fie 3) ausbrudlich bie fombolifche Bebeutung jener Ramen erflaren und fie mit ber ber analogen Ramen Gottes vergleichen. Go Greg. Naz. or. theol. 2. (28. al. 34) sub finem, wo er zeigen will, wie bie Abbangigfeit unferes Gra fennens bon ben Ginnen und finnlichen Borftellungen und bie baburch bedingte Unvollfommenheit besfelben nicht blog Gott, fondern ichon ben Engeln gegenüber gelte: Etlam hanc [intelligibilem et coelestem naturam], quamvis incorporalis sit, non possumus incorporeo modo [sine imaginibus corporalibus] videre, quippe quae ignis et spiritus appelletur vel sit [b, b, ut ignis et spiritus nobis sistatur] . . . Spiritus autem audit et ignis: illud ut natura intelligibilis, hoc ut purificatoria, quoniam et primae substantiae [Deo] scio has appellationes esse. Caeterum sit nobis utique incorporalis, vel quam proxime ad hoc accedens. Deutlicher ift biefe Symbolit erffart bei Dion. vulg. c. 15. welcher nachbrudlich bemerkt: nacram illam igneam descriptionem significare coelestium intelligentiarum maximam cum Deo conformitatem; sancti siquidem theologi superessentialem essentiam in Igne saepe describunt, velut qui multas quodammodo visibiles divinae proprietatis imagines prae se ferat; unb ebenjo Damase. L. c. :

Angelorum opifex eos ex nihilo produxit et ad imaginem suam creavit, naturam incorpoream, velut spiritum quendam aut ignem materia vacuum, quemadmodum divinus David ait: qui facit Angelos suos spiritus et ministros suos flammam ignis, quibus eorum levitatem, ardorem, fervorem, penetrabilitatem, et acrimoniam, qua Deum desiderant eique inserviunt, describit, atque indicat eos ad superna ferri et ab omni materiali cogitatione exemtos esse.

Dagegen ift nicht zu laugnen, bag bie und ba bei ben Batern bas Feuer ober bie 164 Luft auch wirklich im eigentlichen Sinne als ein mit bem Beifte verbunbener Korper aufgefaßt wurde. Dies geschah aber weniger aus inneren Grunden, als beghalb, weil man baburch leichter erflaren ju tonnen glaubte, wie bie Engel einerseits in eigen t= licher Beife fichtbar erscheinen und wirken, und andererseits vom finnlichen Fener leiben konnten. Auf erfteren Umftanb, ber auch von ben guten Engeln gilt, icheint felbst Basil. hinzubeuten, wenn er de Spir. S. c. 16 nach ben oben angeführten Betten fagt: quapropter et loco circumscribuntar et visibiles fiunt, dum iis, qui digni sunt, manifestantur in specie propriorum ipsorum corporum (τῶν οἰχείων 2)των σωμάτων 1); noch ftarter aber ift er betont in ber Stelle bes Joan. Thessal. (i. oben n. 153). Der zweite Umftand gab bazu Beranlaffung, ben bofen Engeln einen luftartigen Rorper zuzuschreiben, mahrend man ben guten Engeln einen lichtartigen beis legte. Der Bater, welche fo ausbrudlich und entichieben von einem Rorper ber Engel reben, find jeboch nur wenige, bef. Fulgentius 1. c. (bie magni et docti viri, von benen er rebet, find aber nicht mehr aufzufinden) und Claudian. Mamert. (1. 3 de statu anim.). August. Sugert fich in feiner Befcheibenbeit fowantenb, und bies ift ber wichtigfte Grund, warum noch manche spätere Lateiner (wie Hugo Vict., Bernard., Mag. sent.) bis turg por ber Definition bes Lateran. fich ebenfalls ichwantenb geaußert haben. Gine tensequente Durchbilbung biefer Lehre finbet fich ohnehin nirgenbwo.

Durch bie Vernunft allein kann natürlich die reine Geistigkeit ber 1655 Engel nicht strenge bewiesen werben. Die Vernunft kann aber wohl beweisen, daß ein reiner Geist benkbar sei, und daß die Engel, wenn sie die höchste benkbare Stuse auf der Leiter der Wesen einnehmen, reine Geister sein mussen. Die von einigen neueren Theologen geäußerten Bedenken gegen die Denkbarzsein eines reinen geschaffenen Geistes beruhen auf einer falschen Auffassung des Geistes selbst, als ob auch das Denken und Bewußtsein nur an einem materiellen Substrat zur Verwirklichung kommen könnten.

Bgl. über bie scala creaturarum in Bezug auf bie Engel Raymund de Sabunde tit. 218, und über bie moberne Laugnung reiner Geiftnaturen Glogner, Dogm. I. S. 262.

III. Wie in der Substanz der Engel neben dem geistigen Prinzip nicht 166 ein eigentlicher Körper, d. h. ein räumlich ausgedehnter Organismus, und folglich auch keine durch den Geist zu einem solchen Organismus gestaltbare Materie vorhanden ist: so kann man bei den Engeln überhaupt nicht von einer Materie als einem substanziellen, von der sie erfüllenden und belebenden Form verschiedenen, Bestandtheil ihres Wesens sprechen. Insbesondere kann man auch nicht an eine von der körperlichen wesentelich verschiedene Materie benken, weil die Annahme einer solchen ganz willkürlich ist und eben wegen ihrer Willkürlichkeit nur zur Berwirrung der

¹ Bahriceinlich sind aber hier unter benjenigen, benen bie corpora propria sind, nicht die Engel, sondern die Menschen, denen sie erscheinen, zu verstehen; und ebenso mag ett Grund, weßhalb die Engel sichtbar werden oder in eine sichtbare Form eingeschlossen werden, wohl mehr darin liegen, daß die Substanz der Engel der Luft und dem Auer wie in der Feinheit, so auch im Gegensat zum hl. Geiste, von dem hier die Rede, tarin abnlich ift, daß sie Subsett eines ihr von außen zuströmenden Einsusses und darum entlich ift.

Begriffe führen fann. Die Grunbe, welche fur bieje Unnahme angeführt werben, beweifen blog, bag in ben geschaffenen Beiftern ihre einfache Befenheit felbit in verichiebener Beziehung fich in abnlicher Beife receptiv verhalte, wie bie Materie in ben Rorpern gu ihrer Form: namlich 1) in Begug auf ihr Gein, inwiefern fie basfelbe nicht als ureigenes, fonbern als ein empfangenes befitt; 2) in Bezug auf ihre accibentellen Buftanbe ober Formen, inwiefern fie fur bie Aufnahme folder empfänglich ift; und 3) in Bezug auf ihre Lebensthatigfeit, inwiefern bie Beifter einerseits ichon in ber Bethätigung ihrer natürlichen Lebenstraft unter bem bewegenben Ginflusse eines ihnen innerlich gegenwärtigen hoberen Bringips (nämlich Gottes) fteben und andererfeits fur bie Aufnahme einer nicht in ihrer Substang wurzelnden übernaturlichen Lebenstraft empfänglich find, und jo fich ju Gott abnlich verhalten, wie ber Rorper gur Geele. Und biefe Grunde find es benn auch, wegen beren manche Bater fagen, die Engel feien im Bergleich mit Gott gewiffermagen materiell, wie fie in Sinficht auf bie Beschränktheit ihres Wefens und ihres ortlichen Geins fagen, biefelben feien in gemiffem Ginne forperlich.

Die Laugnung einer constitutiven Materie von irgent welcher Art ift communissima ber II. Bon ben Batern fpielt August. (gen. ad lit. 1. 7. c. 6) einmal barauf an, bag vielleicht auch bei ber menichlichen Geele (und barum auch bei ben Engeln) eine solche Materie bentbar sei: Si enim quiddam incommutabile esset anima, nullo modo ejus quasi materiam quaerere deberemus; nunc autem mutabilitas ejus satis indicat. eam interim vitiis atque fallaciis deformem reddi, formari autem virtutibus veritatisque doctrina, sed in sua jam natura qua est anima; sicut etiam caro in sua natura, qua jam caro est, et salute decoratur et morbis vulneribusque foedatur. Sed sicut haec, excepto quod jam caro est, în qua natura vel proficit, ut pulcra, vel deficit, ut deformis sit, habuit etiam materiem, id est terram, de qua fieret, ut omnino caro esset: sic fortasse potuit et anima, antequam ea ipsa natura fieret, quae anima dicitur, cujus vel pulcritudo virtus, vel deformitas vitium est, habere aliquam materiam pro suo genere spiritalem, quae nondum esset anima; sicut terra, de qua caro facta est, jam erat aliquid, quamvis non erat caro. Bestimmter reben se Boeth, Rupert, Tuit, und Bonavent. Aber gewöhnlich rebet August. blog von bem Gegenfape der informitas jur forma und zwar zur forma accidentalis, wovon er auch in der citirien Stelle ausgeht. So l. c. l. 1. c. 5: Non habet informem vitam Verbum Filius, cui non solum hoc est esse quod vivere, sed etiam hoc est ei vivere, quod est sapienter et beate vivere. Creatura vero quanquam spiritalis et intellectualis vel rationalis. quae videtur esse illi Verbo propinquior, potest habere informem vitam; quia sicut non hoe est ei esse quod vivere, ita nec hoe vivere quod sapienter vivere ac beate vivere. Aversa enim a sapientia incommutabili stulte ac misere vivit; quae informitas ejus est. Formatur autem conversa ad incommutabile lumen sapientiae Verbum Del, a quo enim existit, ut sit, utque vivat, ad illum convertitur, ut sapienter ac beate vivat. Desgleichen confess. l. 12: Omne mutabile insinuat notitiae nostrae quandam informitatem, qua forma capitur vel mutatur vel vertitur.

IV. Unter Boraussehung bieser Bestimmungen über bie Substanz ber Engel läßt sich ber Grundbegriff ihres Wesens, ber sowohl ihren wesentlichen Unterschied von bem Menschen und ber menschlichen Seele einerseits und von Gott andererseits ausdrückt, wie auch die Burzel aller ihrer wesentlichen und natürlichen Attribute enthält, folgendermaßen sormuliren: Der Engel ist eine Substanz, die weder, wie der Mensch, aus Materie und Form besteht, noch wie die menschliche Seele natürlicher Beise als Ledensprinzip mit einer Materie verbunden oder für diese Berbindung bestimmt

in, die aber im Unterschied von der Materie wegen ihrer aktuellen und aktiven Bollsommenheit immerhin als forma, und im Unterschied von den von der Materie abhängigen Formen, ähnlich wie die menschliche Seelc, als sorma subsistens bezeichnet werden muß. Er ist also m. a. W. eine forma subsistens in se sola extra materiam oder separata a materia, d. h. nicht zugleich in sich und in einer Materie subsistens resp. pure subsistens. Aber er ist zugleich nur eine forma subsistens creata, die nur durch ein empsagenes Sein subsisten, also keine forma per se et ex se subsistens und darum auch nicht, wie Gott, eine forma pura im Sinne des actus purus oder des esse subsistens.

# b. Die Attribute des Seins der Engel, befonders ihre Incorruptibilität und ihr berhältniß jum Raume: Gertlichkeit und Beweglichkeit.

§ 137.

Literatur: Diese Attribute werben von den TT. gewöhnlich nicht in systematischer Ordnung zusammengestellt, und auch nur einige ex prosesso behandelt; daher folgen die nöheren Angaben im Terte. Bgl. im Allg. Suarez 1. 1. c. 10 ff. u. 1. 4.

Bie in Bezug auf ihre Substanz sind die Engel auch in Bezug auf die 160 Attribute ihres Seins so zu behandeln, daß dieselben einerseits mit Gott, ans bererseits mit dem Menschen, resp. der menschlichen Seele, verglichen werden. Und zwar handelt es sich hier hauptsächlich darum, inwieweit die Engel einerseits als Geschöpfe mit den Menschen an den Unvollfommenheiten der Creatur, andererseits als reine Geister an den entgegengesetzten Vollfommenheiten, also speziell an den negativen Eigenschaften Gottes theilnehmen, weßhalb wir auch hier der von uns früher (B. II. n. 143) ausgestellten Ordnung der letzteren folgen.

I. Hinsichtlich ber Zusammensetzung muß man von den Engeln 170 lagen, sie seien physisch einsach, d. h. frei von jeder Zusammensetzung aus verschiedenen Bestandtheilen ihrer Substanz. Dagegen sind sie nichts weniger als metaphysisch einsach, d. h. frei von jeder Zusammensetzung aus Poetenz und Akt; denn wie schon ihre substanzielle Wirklichkeit nur durch Hinzustreten des Wirklichseins zur Möglichkeit denkbar ist: so haftet auch an ihrer Substanz wesentlich die Möglichkeit, in mannigsacher Weise aktuirt zu werden, resp. sich selbst zu aktuiren, so daß weder alle ihre Zustände noch ihre Thätigekeiten, wie dei Gott, mit ihrer Substanz identisch sind, sondern sich zu dieser als Accidenzen verhalten. Neber die Ausdrücke der Väter, welche die Acciedenzen in den Engeln zu läugnen scheinen, s. Petav. l. c. c. 4.

II. Hinsichtlich ber Enblichkeit kann man nur sagen, die Engel seien 171 überhaupt sowohl in Bezug auf ihre substanzielle, wie in Bezug auf alle von ihnen erreichdare Bollkommenheit endlich und beschränkt, weil in beiden Beziehungen nicht die Fülle aller denkbaren Bollkommenheit in ihnen vorshanden sein kann. Nur comparativ, im Bergleich mit dem Menschen, und seeundum quid, d. h. d. in gewisser Beziehung, kann man auch von einer Unsendlichkeit der Engel sprechen, inwiesern nämlich ihre Substanz nicht, wie die der menschlichen Seele, als forma corporis an ein materielles Substrat gesbunden und in dasselbe gleichsam eingeschlossen ist, und inwiesern ihre Thätigs

!

teit, ahnlich wie die des menschlichen Geistes, nicht, wie die der materiellen Dinge, sich bloß auf eine bestimmte Art von Dingen, sondern auf die Ertenntniß und Liebe alles Seienden und selbst auf das Unendliche erstrecken fann.

172 III. In Bezug auf bie Beranberlichkeit ift bei ben Engeln por Mem zu unterscheiben zwischen ihrer Gubstanz und ihren Accibengen.

1) Sinfichtlich ihrer Subftang find die Engel, abnlich wie Gott, vermoge ber reinen Beiftigfeit ihres Befens, alfo mefentlich, phyfifch unveranberlich ober incorruptibel, b. h. fie find unfahig, burch Muflofung ihrer Gubftang gu Grunde gu geben, womit gugleich a fortiori gefagt ift, bağ fie nicht burch Einwirkung phyfifcher Urfachen und überhaupt geschaffener Urfachen ju Grunde geben tonnen. Inwiefern baber bie Uns fterblichkeit in bem engeren Ginne ber Unfahigkeit einer Berftorung bes Lebens burch eigentliches Sterben, wie es beim Menichen burch Auflojung ber lebenbigen Substang ftattfindet, verftanden wird, muß man von ben Engeln ebenfalls fagen, fie feien wefentlich unfterblich. Dagegen fann man von ben Engeln nicht fagen, fie befägen wefentlich in Bezug auf ben Fortbeftanb ihrer Gubitang und ihres Lebens eine metaphpfifche Unveranderlichteit, b. h. bie wefentliche Unfahigkeit, überhaupt unterzugeben und ihr Leben gu verlieren, ober fie feien ebenfo mefentlich überhaupt unverganglich. wie incorruptibel; benn ber Fortbestand ihres Geins und Lebens wird nicht ichon burch ihre Befenheit als folde, fonbern burch bie erhaltenbe Birtfamteit Gottes gefichert, und aus ihrer Wefenheit ober vielmehr aus bem Streben ihrer Natur nach ewigem Fortbestanbe folgt nur, bag Gott feine erhaltenbe Birffamteit naturgemäß in Ewigfeit fortfegen wirb. Wenn baber bie Unfterblichteit ber Engel auf bie Unverganglichfeit ihrer Gubftang bezogen wird, muß man auch von biefer zwar fagen, fie fei ihnen burchaus naturgemäß und burch ihre Ratur geforbert, fie tomme ihnen aber nicht wefentlich, fonbern nur burch eine Wohlthat bes Schopfers gu.

2) In Bezug auf die Accidenzen sind die Engel im Allgemeinen schlechthin veränderlich und speziell auch sowohl hinsichtlich der Zunahme von Bolltommenheit, wie hinsichtlich der Abnahme, nur daß die einmal gewonnene natürliche Bolltommenheit in der Erkenntniß auch natürlicherweise unverlierbar ist, und solglich die mögliche Abnahme der natürlichen Bolltommenheit sich auf die Abwendung des Willens vom Guten beschränkt. Um so mehr sind die Engel vor ihrer Bollendung veränderlich in Bezug auf den Besitz ihrer übernatürlichen Bolltommenheit, und da der Berlust der letzteren den vollständigen Berlust ihres höheren Lebens einschließt, so sind sie in dieser Beziehung auch

ichlechthin fterblich.

Bgl. Petav. l. 1. c. 5; Suarez l. 1. c. 9 ff. Bezüglich der Unsterblichkeit der Enget, auch inwiesern fie in der Unvergänglichkeit ihres Lebens überhaupt besteht, pflegen namentlich die griechischen Bäter hervorzuheben, die Engel seien nicht von Ratur, sondern durch Enade Gottes unsterblich (f. Petav. l. c.). Sie wollen aber desphalb diese Unvergänglichkeit nicht als eine übernatürliche Bohlthat Gottes bezeichnen, sondern nur ein Doppeltes betonen: a) den heiden und den heidnischen Philosophen gegenüber, daß die Engel das Prinzip ihres Fortbestandes, wie ihres Seins überhaupt, nicht in sich selbs, sondern in Gott hätten, und b) daß Gott das Eine wie das Andere nicht durch eine für ihn naturnothwendige, sondern durch eine freie Wirtsamkeit sei, obgleich die Erhaltung unter Boraussehung der Schöpfung als eine ethisch nothwendige erscheinen muß; lehteres Moment

sied dann aber nicht bloß gegenüber dem Emanatianismus der Gnostiter, sondern auch sognüber den Arianern hervorgehoben, um die Engel auch vom Sohne Gottes zu untersisseiden (vgl. Cyr. Alex. thes. 1. 20). Zuweilen jedoch haben die Bäter, wenn sie von der Unsterdlichsteit aus Gnade reden, nur die Beständigkeit im Guten im Auge. Wenn sie eier im Hinderblichsteit aus Gnade reden, nur die Beständigkeit im Guten im Auge. Wenn sie eier im Hinderblichsteit aus Gnade reden, deuten sie nutunter letztere überdies auf die allseitige Unverzühderlichsteit. So bes. Aug. 1. 2. de Trin. c. 9: Ipsa mutabilitas non inconvenienter mortalitas dieitur, soeundum quam et anima diotur mori, non quia in corpus aut aliam aliquam sudstantiam mutatur et vertitur, sod in ipsa sua sudstantia quidquid nunc aliter est, ac kuit, socundum id, quod destitit esse quod erat, mortale deprohenditur. Bgl. über die Aussauchung und Ausdrucksweise der Väter bes. Petav. 1. 1. c. 5; speziell über die Wandelbarkeit des Willens der Engel. s. unten § 140.

IV. In Bezug auf die Bermengbarteit, resp. Ginglieberung in 1715 ein Ganzes unterscheiben sich die Engel von Gott wesentlich daburch, dak sie mit anderen geschaffenen Wesen zu einem gemeinschaftlichen höheren Zwecke zujammengeordnet werden konnen. Bom Menfchen aber unterscheiben fie fich baburch, baß fie von ber ganzen materiellen Welt unabhängig, also in gewissem Sinne, wie Gott, überweltlich find und auch untereinander nicht zu einem geschlechtlich organischen Ganzen verwachsen konnen; von ber menschlichen Seele insbesondere unterscheiden sie sich baburch, daß ihre geistige Substanz, ahnlich wie die göttliche, weber von Natur mit einem Körper zu einer Ratur verschmolzen ist, noch auch bazu verschmolzen werden kann. Anberer= feits besitzen fie jeboch auch wieber nicht eine so eminente Selbstftanbigkeit, daß fie, wie Sott, eine andere Substanz in eine bloß hypostatische Einheit aufnehmen tonnten. Die Annahme von Rorpern burch bie Engel barf baber ebenso wenig nach Art ber Berbinbung ber menschlichen Seele mit bem Leibe, noch nach Art ber hypostatischen Natur in Christus aufgefaßt werben, als ob ber angenommene Korper zur eigenen Substanz bes Engels gehorte; berfelbe verhalt fich vielmehr zu ihnen nur wie ein außerliches Rleib, refp. ein außerliches Wertzeug, welches nur zu einem bestimmten Zwecke vorübergebend angelegt, refp. in Benützung genommen wirb.

Ueber bas Berhältniß ber Engel zu ben von ihnen angenommenen 176 Rorpern vgl. Thom. 1. p. q. 51 und Suarez 1. 4 c. 83 ff. Es ift an und für fich bentbar, bag entweber bie forperliche Bestalt, in welcher ber Engel erscheint, wie eine Eraumericheinung, blog in ber Phantafie bes Menschen eristirt, ober bag ein bereits eris firenbes forperliches Befen, wie etwa bie Schlange im Parabiefe, vom Engel als Mebium ber Ericeinung benützt wirb. Als Regel ift aber festzuhalten, bag bie forperliche Geftalt in ben Engelericheinungen eine objektiv reale ift, und alsbann kann fie, besonders wenn fie eine menfchliche ift, auch nur eine eigens ad hoc gebilbete fein. Als objektiv reale fann fie bann ferner nicht bloß ber Phantafie, sonbern auch bem Auge und felbst bem Gefühle (tactus) sich barftellen (wie bort, ale Abraham bem Engel bie Fuße wusch). Inbes fceint ber Seiland (Luc. 24, 89: Videte et palpate, quia spiritus fetiam sensibiliter apparens] carnem et ossa non habet) anzubeuten, bag boch immer ein Unterfchieb awifchen ber vom Engel angenommenen species hominis und einem foliben organiichen Rorper bestebe und mahrnehmbar fei. Jebenfalls find bie von ben Engeln angenommenen Rorper feine organisch lebenbigen, in welchen jene alle Lebensfunktionen ober auch nur eine einzige in wahrhaft vitaler Beise ausüben konnten. Junachft gebrauchen ja bie Engel bie Korper auch nur für Thatigkeiten nach Außen, 3. B. jum Sprechen; bas Effen aber, inwiefern es in ber Berbauung abschließt und auf die Rahrung abzielt, ift bei ihnen nur idembar (val. Tob. 12, 19: Videbar vobiscum manducare, sed ego cibo invisibili utor). Bon ber Gubftang biefer angenommenen Rorper aber lagt fich füglich fagen, bag biefelbe

aus luftigen ober ätherischen Elementen gebildet werde, weil diese am besten geeignet sind, die Erscheinung eines reinen Geistes zu vermitteln. Endlich was die Bereinigung des Engels mit dem angenommenen Körper betrifft, sagt Thom. 1. c. a. 2. ad 2. tressend corpus assumptum non unitur angelo ut formae nec solum ut motori, sed sicut motori repræsentato per corpus mobile assumptum.

- V. In Bezug auf bie Raumlichteit und Dertlichfeit bat ber Engel als reiner Beift mit Gott gemein, daß er einerseits nicht raumlich ausgebehnt ift, folglich auch nicht per partes in einem Raume sein kann, und baß er andererseits weber eines forperlichen Ortes bedarf, noch von ben Grenzen eines folden formlich umichrieben werben tann. Dagegen untericheibet er fich von Gott baburch, bag er, wie ber Menich, ftets nur in einem beidranften Raume ober an einem bestimmten Orte gegenwartig fein (definitive in loco esse) fann, und bag folglich bei ihm eine Bewegung von einem Orte gum andern bentbar ift. Für bie Musführung biefer Bewegung aber befitt ber Engel wieber eine großere und jugleich ungehemmtere Rraft als ber Menich, bei bem bie bewegende Kraft bes Geiftes erft auf ben Rorper wirten muß, fo bag bie größere ober geringere Diftang ber Orte fur ihn von geringer Bebeutung ift, und feine Bewegung von einem Orte jum anbern als ein einfaches momentanes Berfeten feiner felbit an ben anbern Ort, jebenfalls aber mehr als ein blitichneller Glug benn als Wanbern zu benten ift.
- 178 In biefen allgemeinen und sofort einleuchtenden Saben sind alle Theologen einig; nicht so in den naberen Bestimmungen der Dertlichkeit der Engel und ihrer Bewegung. Besonders stehen sich die thomistischen Ansichten (Thom. 1. p. q. 52—53; Gonet, manuale tr. 7. c. 2 ff.) und die stotistischen, größtentheils auch von Suarez vertretenen und 1. 4. c. 1. ff. weitläusig ausgeführten Ansichten entgegen. Die Lehre der Bater s. Petav. 1. 1. c. 13.

Bezüglich ber Dertlichfeit bestimmt Thom. Die Wegenwart bes Engels an einem Orte nach Analogie ber Wegenwart Gottes als einen contactus virtutis per operationem in corpus, und folglich ben Umfang berfelben, refp. bie Große bes vom Engel erfullten Raumes, nach bem Umfange feiner Thatigfeit. Demnach fann ber Engel gwar auch in einem untheilbaren Bunfte gegenwartig fein, wenn er von einem folden aus wirft; er ift jeboch ebensowenig, wie bie menichliche Geele, auf einen folden beschrantt. Da er ferner feine Thatigfeit ausbehnen und einschranten fann, fo ift feine Begenwart auch nicht auf eine ftete gleiche Raumgroße beichrantt, fonbern in Bezug auf ihren Umfang bon feinem Billen abhangig. Rach ber thomistischen Auffaffung ift es auch bentbar, bag ber Engel innerhalb ber ber Tragweite feiner Rraft entsprechenben Raumgroße in zwei von einanber getrennten Raumtheilen fich befinbe, ohne zugleich in bem Bwifdenraume gu fein, infofern alfo auch an zwei Orten zugleich fei, mabrent alle Theologen übereinstimmen, bag bies nicht von zwei beliebig entlegenen Orten gelten fonne. Umgefehrt fonnen aber mehrere Engel an Ginem Dete, b. b. innerhalb besjelben Raumes jugleich fein, wie bas Evangelium (Mare. 5, 9) ju verfteben gibt, wo aus einem Befeffenen beraus bie Borte ertonen: Logio mibi nomen est, quia multi sumus; nur wollen bie Thomiften, bag bann auch jebem Engel eine besondere Birffamfeit jugeschrieben werden muffe. Bebenfalls barf aber bie gleichzeitige Gegenwart mehrerer Engel an einem und bemfelben Orte nicht fo aufgefaßt werben, als ob nun auch einer ben andern in abnlicher Beife pofitiv burchbringe, wie Gott bie Engel felbft burchbringt. Bgl. Buch II. n. 363 ff.

Bas die Bewegung der Engel betrifft, lehrt der hl. Thomas, daß diese nicht nothwendig einen transitus per modium involvire, was jedoch von Bielen entschieden befämpst wird. Dagegen will er nicht zugeben, daß man selbst in diesem Falle sagen könne, die Bewegung sinde in einem einzigen Augenblide statt; wenigstens musse man für das Berlassen

und Antommen zwei Augenblide annehmen.

VI. In Bezug auf die Zeitlichkeit der Dauer ihres Seins und ihrer 180 Ehätigkeit sind die Engel, ähnlich wie Gott, weil von der Continuität der törperlichen Bewegung unabhängig, auch nicht innerlich dem durch diese bestimmten Maaße der Dauer unterworfen. Gleichwohl läuft die Dauer der Engel dem Flusse der Zeit äußerlich parallel, ist daher keine absolut untheils dare, und schließt auch hinsichtlich der Thätigkeit und der Zustände nicht alle wirkliche Auseinandersolge auß. Die also nur relativ überzeitliche Dauer der Engel, resp. das Maaß derselben, wird technisch verwum genannt, während die Griechen vielsach den zugleich die volle Ewigkeit bezeichnenden Außbruck wied dafür gebrauchen.

VII. Enblich folgt aus ber Enblichkeit ber Engel, baß bieselben zwar 181 für bas sinnliche Auge bes Menschen unsichtbar, aber boch nicht in bem vollen Sinne unsichtbar und unerfaßlich sind wie Gott, b. h. so, baß sie in ihrer Substanz auch für bas geistige Auge jedes enblichen Wesens unserreichbar wären und von einem enblichen Geiste nicht abäquat erkannt ober umfaßt werden könnten. Wie aber bei Gott seine natürliche Unsichtbarkeit mit seiner absoluten Unumfaßbarkeit zusammenhängt: so hängt bei den Engeln ihre Umsaßbarkeit damit zusammen, daß sie auch sinnlich in einer Weise sichts dar werden können, wie Gott es nicht sein kann, nämlich als etwas in der augenommenen sinnlichen Form sich Einhüllendes und von derselben Umsichlossens.

#### C. Das natürliche Leben und die Birffamfeit ber Engel.

#### a. Das Leben der Engel im Allgemeinen.

## § 138.

I. Das Leben bes Engels als eines reinen Beiftes unterscheibet fich von 182 dem ber menschlichen Seele baburch, daß seine Form und Art bloß bie des intellektuellen Lebens ist, daß es also die niederen Formen des Lebens, bas animalische und vegetative, ausschließt, folglich auch in seiner Entwicklung von benjelben unabhängig ift, barum sich reiner, voller und fester ausgestaltet und eine höhere Aehnlichkeit mit bem geistigen Leben Gottes besitzt, als bas geistige Leben ber menschlichen Seele. Ebenso ist bamit gegeben, baß bei bem Engel seine ganze Substanz aktiv lebendig, b. h. nicht, wie beim Menschen, theilweise belebend und theilweise belebt ift. Dagegen sind die Engel im Bergleich mit Gott nur potenziell lebendig, b. h.: 1) bie Lebensthätigkeit ist immer von ihrer Substanz verschieden; 2) auch ihre Lebenstraft ift, obgleich in ber Substanz wurzelnd und aus ihr nothwendig resultirend, weil fie nicht burch bie Substang allein und wesentlich aktuirt ift, wenigstens nicht in ber volltommenen Weise mit ber Substang identisch, wie bei Gott; und 3) es bedarf bei ihnen zur vollen Entfaltung ihres Lebens ber Zuführung bes Lebensmaterials ober ber Nahrung von Außen. Daher fällt bei den Engeln das Lebendigsein nicht wesentlich zusammen mit dem Besitze der Bollkommenheit des Lebens, oder das vivere mit dem sapienter et beate vivere (f. oben n. 165), und ift mithin ein Fortschritt ober eine Entwicklung von der vita informis oder imperfecta zur vita perfecta und zugleich auch eine dauernde Unvollkommenheit ober gar Berkehrung des Lebens benkbar.

188 II. In diesen allgemeinen Begriffen sind alle Theologen einig. Aber in Bezug auf die nähere Bestimmung der Art und Weise, wie das Leben bes Engels, soweit es in der Bethätigung seiner angeschaffenen Natur besteht, sich ausgestaltet, gehen die Theologen, besonders Thomisten und Stotisten, auseinander, weil sie hiebei einen verschiedenen Gesichtspunkt und Maasstad anlegen.

Die Thomiften faffen bie Ausgestaltung bes natürlichen Lebens ber Engel zu feiner Gulle und Berabheit, refp. Festigkeit und Stetigkeit, möglichft nach Analogie ber Bolltommenheit bes gottlichen Lebens in ber Beife, bag bas Leben bes Engels von vornherein in abnlicher Beife burch gottlichen Ginfluß feine gange innere Bollfommenbeit befite, wie bas gottliche Leben Diefelbe wefentlich befitt. Gie laffen baber ben Engel fogleich bei ber Schopfung von Gott fo ausgestattet werben, bag er weber eines außeren Ginfluffes von Seiten ber Beschöpfe gur Erweiterung feines Lebens bedurftig ober auch nur fabig fei, noch burch eigene Thatigfeit fein Leben auszubilben habe, fonbern von vornberein alles befite, in beffen Gebrauche und Genuffe bas volltommene und felige Leben beftebe, und fo auch in biefem Gebrauche und Benuffe von Ratur unwandelbar und ftetig verharre. Die Stotiften bingegen, und mit ihnen gum Theil bie Moliniften, faffen bie Musgestaltung bes Lebens ber Engel mehr nach Analogie ber Entwidlung bes Lebens im menichlichen Beifte auf, und laffen es baber erft burch außeren Ginflug ber übrigen Gefcopfe, und burch eigene fortbewegenbe Thatigfeit zu feiner inneren Bollenbung gelangen ober zu einem vollfommenen und feligen Leben merben. Die Erfteren betrachten baber bie Gulle und Gerabheit bes Lebens ber Engel als etwas mit ber Ratur felbft Gegebenes ober als Mitgift ber Ratur in bem Maake, bag bie eigene Thatigkeit babet nicht als ein Streben nach höherer Bolltommenheit in Betracht tomme, und ebenfo wenig, folange ber Engel blog ben Gefeten ber Ratur unterworfen bleibe, burch Migbrauch ber Freiheit eine Bertehrung bes Lebens zu befürchten ftehe, und bag folglich sowohl ein eigentlicher Fortidritt wie eine Abtehr bloß in Bezug auf eine übernatürliche Bollendung, ober boch nur gegenüber positiven Anordnungen Gottes Plat greifen tonne. Die Am beren hingegen betrachten bas vollfommene felige Leben bei ben Engeln, wie beim Menichen, als etwas, was nicht mit ber Ratur gegeben, sonbern erft burch ihre Thatigfeit zu erringen und zu erwerben fei, und laffen baber auch auf bem Gebiete bes rein naturlichen Lebens ebenjo einen Fortidritt wie eine Abfehr vom Biele besfelben gu.

Der volle Sinn, die Tragweite und die mehr ober minder große Berechtigung dieser verschiedenen Auffassungsweisen ergibt sich erst bei der Betrachtung des Lebens der Engel im Einzelnen nach seinen beiden Hauptrichtungen, dem Erkennen und Wollen. Im Allgemeinen empsiehlt sich aber die thomistische Auffassung durch größere Tiese und konsequentere Durchführung der Wittelstellung des Lebens der Engel zwischen dem göttlichen und dem menschlichen, während die andere selbstverständlich klarer und sasklicher ist. Es könnte nur scheinen, die thomistische Anssasiang rücke das Leben der Engel dem göttlichen allzu nahe. Aber der Unterschied sift immer hinreichend dar durch gewahrt, das die Fülle des Lebens der Engel nicht in seinem Wesen

allein, sonbern in bem basselbe erganzenben Ginflusse Gottes begründet ist, ub baß die Geradheit und Festigkeit besselben keineswegs als ein wesentliches Attribut, sonbern nur als die natürliche, nicht durch einen Anlaß ober Gelegensteit einer Störung unterbrochene Folge der angeschaffenen Beschaffenheit besselben zu betrachten ist.

Den Grundgebanken der thomistischen Aussalaufassen de Gen. ad lit. 1. 186 & c. 25. n. 47 an, indem er das Leben der rein geistigen Ratur im Gegensatz zunächst zur Entwissung der Körper also beschreibt: Creatura ergo spiritalis et intellectualis persocta et deata, qualis angelorum est, sieut dixi, quantum attinet ad seipsam, quo sit saplensque ac deata sit, nonsisi intrinsecus adjuvatur aeternitate, veritate, caritate creatoris. Extrinsecus vero si adjuvari dicenda est, eo sortasse solo adjuvatur, quod invicem vident et de sua societate gaudent in Deo, et quod, perspectis etiam in eis ipsis omnibus creaturis, undique gratias agit laudatque creatorem. Quod autem attinet ad creaturae angelicae actionem, per quam universarum rerum generibus, maximeque humano, providentia Dei prospicitur, ipsa extrinsecus adjuvat et per illa visa, quae similia sunt corporalibus, et per ipsa corpora, quae angelicae subjacent potestati.

#### b. Die Intelligen; und Erkenninif der Engel.

\$ 189.

Literatur: Hal. p. 2. q. 28—24; Thom. 1. p. q. 54—58 (baju Bannez); ver. q. 8. (jehr ausführlich); Bonav. in 2. d. 8. p. 2. a. 2; Suarez 1. 2. per totum; Petav. 1. 1. c. 6—10; Gotti tr. 9. q. 4—5; Amort 1. c. disp. 2.

I. In Bezug auf die Erkenntnigkraft ber Engel und speziell die natur= 187 lice Bethätigung berfelben ift es ausbrücklich burch bie Offenbarung gewiß, baß biefelbe 1) wesentlich vollkommener ift als bie menschliche, aber ebenfo 2) mefentlich unvollkommener als bie göttliche. 1) Die größere Bolltommenheit gegenüber ber menschlichen Erkenntnig bruckt bie bl. Schrift namentlich baburch aus, daß sie bie Erkenntniß ber Engel als ibealen Maagstab an die Erkenntnig ber Menschen legt, die Bater aber das burch, bağ sie bie Engel als voas = intelligentias bezeichnen, ben Menschen λογικός = rationalis nennen, in bem Sinne nämlich, daß die Erkenntniß ber Engel unmittelbarer und intuitiver, und barum einfacher, reiner und klarer jei als die ber Menjogen. 2) Die Unvollkommenheit gegenüber ber gottlichen Erkenntniß aber zeigt sich nach ber Lehre ber hl. Schrift, ber Bater und ber Rirche vorzüglich barin, daß die natürliche Erkenntnig ber Engel ebenso, wie die bes Menschen, sich nicht erhebt bis zur unmittelbaren Unschauung best gottlichen Wesens, und bag fie ferner nicht nur nicht bie Bebeimniffe ber Rathschlusse Gottes selbst, sondern auch nicht die Bergensgeheimnisse, geschweige benn die zukunftigen freien Handlungen und Wirkungen anberer geistigen Creaturen burchbringt; daß sie also m. E. W. bas höchste geistige Besen nicht unmittelbar in sich selbst zu erfassen und alle geistigen Besen hinsichtlich ihres inneren Lebens nicht vollfommen zu beherrschen vermag.

Bu 1. Hierhin gehört die in der heiligen Schrift wiederholt vorkommende, wahr: 188 scheinlich sprüchwörtliche Phrase, von einem hochweisen Menschen zu sagen, er sei weise wie ein Engel; z. B. 2 Reg. 20: Tu Domine, mi rex, sapiens es, sieut sapientiam habet Angelus Dei, ut intelligas omnia quae sunt super terram. Marc. 13, 32 hebt der

Beiland bervor, bag nicht einmal bie Engel - alfo um fo viel weniger bie Denichen ben Tag bes Berichtes mußten. Bu 2 ogl. oben § 79 und § 92. n. 443.

II. Alle weiteren Bestimmungen über bie Erkenntnig ber Engel laffen fich nur theologisch, refp. philosophisch, aus ber Ratur bes reinen Beiftes und feiner Stellung im Universum mit größerer ober geringerer Gewißheit ableiten. Bei bem burch bie Ratur bes Gegenstanbes bedingten abftrufen und jubtilen Charafter ber einschlägigen Fragen gibt es hier eine unendliche Berichiebenheit unter ben Theologen. Wir werben versuchen, im Anschluß an ben bl. Thomas bas Bahricheinlichfte und Intereffantefte gujammenguftellen, 1) in Bezug auf bas Objett ber Erfenntnig, 2) in Bezug auf bie Berbinbung bes Erfennenben mit bem Erfannten behufs Erwerbung ber Erfenntnig,

3) in Bezug auf bie Beife ber Ertenntniß felbft.

1. Mis fpegififches und unmittelbares Objett ber naturlichen Erkenntniß ber Engel ift im Unterschied von bem Objekt ber Erkenntniß ber Menichen einer: und Gottes andererfeits zu bezeichnen bie Befenbeit aller gefcaffenen und fpeziell ber rein geiftigen ober intelligibeln Dinge, welche vom Engel als jolde in fich felbft und birett gefchant wird, und von welcher aus er fowohl alles Uebrige an ben geschaffenen Dingen felbft, wie auch Gott erkennt. hierin liegt a) ber Unterschied von ber menfche lichen Erkenntniß. Denn ber menschliche Geift erkennt naturlicher Beife bireft nur bie Befenheit ber finnlichen Dinge, und auch biefe nur aus ihrer außeren Ericheinung; feine eigene Wefenheit erkennt er nur reffer aus feinen Thatigfeiten. Der Engel hingegen als reiner Beift erfennt unmittelbar fein eigenes Wefen in fich felbit, nicht erft vermittelft feiner Afte; wie er aber fich felbit ertennt, fo tann er auch die übrigen geiftigen Gubftangen in ibrer Befenheit erkennen; und ba berjenige, welcher bas Sobere erkennt, auch mit berfelben Bollfommenheit bas Riebere muß erfennen tonnen, fo erftrect fich bie Erfenntniß ber Engel ebenfo bireft auf bie Wefenheit ber materiellen Dinge. Wegen biefer bireften Richtung auf bas innere Wefen ber Dinge, wie es in fich ift, heißt bie Erfenntniffraft ber Engel intellectus im engern Sinne, im Gegensatz zu ratio ober Bernunft, und wegen ihrer naturlichen Richtung auf das rein Intelligible, die νοητά (= νῷ μόνφ ληπτά), νοῦς im engern Sinne, im Gegensat jum Myos. - Anbererseits liegt in obiger Beftimmung zugleich b) ber Unterschied von ber gottlichen Erfenntnig; benn bas eigenste Objett ber lettern ift bas Wefen Gottes felbst und erft an gweiter Stelle bas Befen ber Greatur.

2. In Bezug auf bie gur Erfenntnig nothwendige Berbinbung mit bem Objette, rejp. bie zur aftuellen Borftellung bes Objettes nothwendige Befruchtung bes Ertenntnigvermogens, unterscheibet fich bie 3m telligeng bes Engels als eines reinen Beiftes a) von ber bes Menichen baburch, bag fie, abnlich wie bie gottliche, gur Borftellung und Ertenntnig ber eigenen Gubftang unmittelbar burch ihre Ginheit mit berfelben befabigt, alfo burch fich felbit befruchtet ift, bagegen von ben geschaffenen Gubftangen außer ihr weber burch ihre substangielle Gegenwart in ber Erkenntnigfraft, noch burch einen von benjelben ausgehenben Einbrud zur attuellen Borftellung berfelben befruchtet werben tann. b) Bon ber gottlichen Intelligen; aber unterscheibet fie fich wesentlich baburch , bag bie eigene Gubftang ber Engel

als eine endliche nicht burch sich selbst ausreicht, eine Repräsentation aller übrigen Dinge nach Gattung, Art und Individualität zu ermöglichen ober bieselbe aus sich zu erzeugen, geschweige benn diese Dinge in der Weise m repräsentiren, wie die Ursache die Wirkung repräsentirt.

Demgemäß ift bie Befruchtung bes Erfenntnigvermögens ber Engel 192 jo zu benten, daß letteres allerbings ben Samen ber Vorstellung aller außeren von ihm unabhängigen Gegenstände (bie species impressa) von Außen aufnehmen muß, aber ihn nicht burch ben Ginfluß ober Abdruck ber Gegenstände, sondern nur durch unmittelbaren Ginfluß ober Abbruck ber schöpferischen Ibeen Gottes empfangen kann. In Folge beffen wird beim Engel bie Erkenniniß bes "Bas" ber Dinge nicht erst burch die Bahrnehmung einer entsprechenben Birklickeit begründet, sondern liegt vielmehr berfelben in der Weise zu Grunde, daß die Wahrnehmung einer bestimmten Wirklichkeit nur als Application ober Aeußerung der repräsentativen Kraft der betreffenden Idee aufzufassen und baber mehr nach Analogie eines aus bem Auge auf ben Gegenstand ausgestrablten, als eines vom Gegenftand in bas Auge eingeftrablten Lichtes zu benken ift. In dieser Voraussetzung aber ift es ganz natürlich, baß ber ganze Peenreichthum, den der Engel überhaupt erreichen soll, da derselbe ausschließ= lich von einer birekten Einwirkung Gottes abhängt, auch von vornherein bei ber Erschaffung bes Engels ihm von Gott eingeflöft werbe, obgleich bie burch biese Ween begründete Intuition ber Wirklichkeit ihres Inhalts erst mit bem Eintreten ber letteren beginnen fann. Zener Ibeenreichthum aber entspricht in jeinem Umfange bem geschaffenen Universum, ba ber Engel einer solchen Erkenntniß von Natur fähig und das Universum dazu bestimmt ist, in seinem ganzen Umfange wenigstens von ber rein geistigen Creatur zum Lobe Gottes erkannt zu werben.

Die vorgetragene Lehre ist die bes hl. Thomas 1. p. q. 55; c. gent. 1. 2. c. 96 ff.; 198 de ver. q. 8. a. 6. ff. Dag bie materiellen Dinge feinen eigentlichen Ginbrud auf ben reinen Beift machen konnen, ift leicht begreiflich; ichwerer begreiflich ift es bezüglich ber geiftigen Gegenstänbe. Bezüglich beiber aber wird es von ben Stotiften u. A. beftritten, und jebenfalls infofern nicht ohne Schein, als bas Biffen ber Engel von ben wirklichen Dingen als solchen nicht bloß in Bezug auf die Contingenz bes Objettes, sonbern auch in Bezug auf fein eigenes Buftanbefommen ben Charafter ber Erfahrung ober Bahrnehmung einer von bem Ertennenben unabhangigen Birflichfeit bat, und folglich als eine Bestimmung ber Erkenntnis burch ein außeres Objekt aufgefaßt werben muß. Aber ber bestimmenbe Ginfluß, ben bas Objekt hinsichtlich ber Kenntnis seiner Wirklichfeit ubt, ift eben ein gang anderer ale berjenige, burch ben es gur Erzeugung ber Borftellung feines Inhaltes mitwirft; im letteren Falle muß es ben Beift bireft ober inbireft bereichern und vervolltommnen; im erfteren Falle ift es blog eine Bedingung, ohne welche ber Beift feine Bollommenheit nicht nach biefer bestimmten Richtung bethätigen tonnte. Die Anschauung ober Intuition eines wirklichen Objektes folieft baber nur ba einen aktiven Ginfluß bes Objettes auf ben Beift ein, wo der Beift erft burch biefe Intuition auch die Borstellung seines Inhaltes erlangt; wo bagegen bas wirkliche Objekt bloß als bie Berwirklichung einer bereits vorhandenen 3bee erfannt werden foll, ericheint es blog als ein terminus, auf welchen bie Ibee applicirt wirb. Freilich fest beim Menschen auch biefe Application wieder eine Einwirfung bes Objeftes voraus, ba ber ju applicirenbe Begriff bie Sache nie vollständig und in concreto reprafentirt; und fo verlangt Bonav. 1. c. auch bei den Engeln für die Erkenntniß der konkreten Wirklichkeit eine "conversio intellectus ad rem." Aber bie Ibeen ber Engel find eben Abbilber ber ichopferischen Ibee Gottes, inwiefern biefe bie Objette vollständig und fontret reprafentiren, und verlangen baber, um bie Objette in ihrer Birflichfeit ju reprafentiren, nichts als biefe Birflichfeit

felbft. Tropbem bleibt biefer Bunft febr bunfel. Bgl. Thom. 1. p. q. 57. a. 2; bagu

Bannez in h. l. unb Gotti de ang. q. 4. dub. 4. § 5.

Mit obiger Lehre fteht in Berbindung die bei ben Scholaftitern (Thom. 1. p. q. 55 a. 2) verbreitete, bem bl. Augustin (de Gen. ad lit. 1. 2. c. 8) nachgebilbeie Anficht, baß bie gottlichen Ibeen bon ben Beltbingen, und fpegiell von ben formen ber materiellen Belt, gleich unmittelbar in boppelter Beife nach Augen ausgeftrablt merben, einerfeits burch Bermirflichung ihres Inhaltes in ber Materie, anbererfeite burch Rachbilbung ihrer felbft in ber Intelligeng ber Engel, mabrend fie ber menfchlichen Intelligeng erft burch bas Bufammenwirfen bes gottlichen Lichtes und ber außeren Objette eingebilbet wurden, fo bag auch in biefer Begiebung ber Denich bas Binbeglied gwifden ber geiftigen und ber materiellen Belt barfiellt. Beil ferner bie gottlichen 3been in ber 3m telligeng ber Engel eben als 3been fich auspragen, fo ichlog fich baran ber andere Gebante, bag Gott feinen Beltplan bereits por ber Ausführung ben Engeln eingeprägt und baber, wie er ibn von Gwigfeit im ewigen Borte burch bie Beugung besfelben in feinem Innern bargeftellt, jo auch ibn beim Beginne ber Schöpfung zuerft burch bie ichopferifde Musftattung ber Engel außer fich bargeftellt, und bann erft in ber Materie verwirflicht habe. Bgl. Aug. de gen. ad lit. 1. 2. c. 8: Conditio caeli prius erat in Verbo Dei secundum genitam Sapientiam; deinde facta est in creatura spiritali, hoc est in cognitione Angelorum secundum creatam in illis sapientiam: deinde caelum factum est, ut esset etiam ipsa caeli creatura in genere proprio. Sic et discretio vel species aquarum atque terrarum, sic naturae lignorum et herbarum, sic luminaria caeli, sic animantia orta ex aquis ac terra. Neque enim, sicut pecora, solo sensu corporis vident Angeli haec sensibilia; sed si quo sensu tali utuntur, agnoscunt es potius, quae melius noverunt interius in ipso Dei Verbo, a quo illuminantur, ut sapienter vivant, cum sit in eis lux, quae primo facta est, si lucem spiritalem in illo die factam intelligamus. Quemadmodum ergo ratio, qua creatura conditur, prior est in Verbo Dei, quam ipsa creatura, quae conditur: sic et ejusdem rationia cognitio prius fit in creatura intellectuali, quae peccato tenebrata non est, ac deinde ipsa conditio creaturae. Neque enim, sicut nos, ad percipiendam sapientiam proficiebant Angeli, ut invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspicerent, qui, ex quo creati sunt, ipsa Verbi aeternitate sancta et pla contemplatione perfrountur, atque inde ista despicientes, secundum id, quod intus vident, vel recte facta approbant vel peccata improbant.

Allerdings begieht Aug. Die Renntnig bes Weltplanes junadit nur auf Die guten Engel und lagt fie ihnen burch bie Unschanung ber ewigen Beisheit felbft ju Theil werben; namentlich grundet er auf lettere bie fogen, cognitio matutina, welche bie Engel von ben Berten ber fichtbaren Schöpfung por ber Bollgiebung ber einzelnen Tagwerte gehabt, im Gegenfab jur cognitio vespertina, burch welche die Engel fpater bie fertigen Berte in fich felbft erfannt batten. Weil aber einerfeits die Renntnig bee Beltplanes fcon jur natürlichen Bollfommenheit ber Engel gebort, und anbererfeite Mug. nicht will, bag bie Engel, wie wir, erft burch bie Unschauung bes Gichtbaren ju ihrer Bollenbung gelangen: fo muß eben in feinem Ginne eine ben Engeln anerichaffene naturliche Erfenntnig ber Welt angenommen werben, welche mit ber cognitio matutina ale einer cognitio faciendorum, ben ibeellen Charafter mit ber vespertina ale einer cognitio factorum bie Bielfaltigfeit gemein bat, ober vielmehr mit biefer ber Cache nach ibentifc iff. Bgl. Bonav. in 2 dist. 4 a. 3 q. 1: Cognitionem matutinam vocat Aug. cognitionem in Verbo, In Verbo autem dupliciter dicuntur (angeli) cognoscere. Uno modo perfecte, scilicet speculando et intuendo ipsum Verbum et in ipso alia; et haec cognitio facit beatos. Alio modo, suscipiendo illuminationem a Verbo et In illa susceptione cognoscendo alia; et haec cognitio fuit Angelis innata, quia indidit eis Deus omnium species et lumen super mentes Angelorum expandit, quo cognoscerent facta et facienda. Et hace cognitio matutina est, de qua loquitur Aug. super Gen. ad literam, et haec fuit in Angelis; et per hoc solvunt (doctores) contrarietatem ad utramque partem. Hanc etiam dicunt in daemonibus remansisse, sed obscuratam propter culpam, ideo non matutinam esse dicendam. Et sicut distinguant in cognitione, ita etiam distinguunt et in luce et in tenebris: quod scilicet uno moda dicuntur Angeli lux propter irradiationem ab illa superna luce procedentem secundum

status naturae, per quam cognoscunt res in proprio genere cognitione, quae dicitur vespertina, et referunt ad Deum, et sic dicitur matutina, et tenebrae per oppositum dicitur ignorantia, quae ab Angelis est exclusa: unde dicuntur repleti fuisse sapientia. Alio modo dicitur lux ipse Angelus propter irradiationem procedentem a summa luce secundum plenitudinem gratiae consummatae seu gloriae, qua dicuntur Angeli illuminati, ut beate sapienterque viverent; et in hoc statu dicitur matutina cognitio proprie, quae nunquam fuit nisi in Angelis beatis; et sic diversis modis lequitur August.

3. In Bezug auf die Erkenntnismeise, ober genauer ben Charafter 196 bes Erkenntnigattes, find besonders folgende Puntte hevorzuheben (vgl. 1. p. q. 58): a) Im Unterschied von ber menschlichen Seele ift im Engel, abnlich wie bei Bott, ftets eine attuelle Ertenntnig vorhanben, wenigstens bie aktuelle Beschauung seiner eigenen Substanz; im Gegensatz zu Gott aber erkennt er nicht immer Alles aktuell, was er habituell erkennt, und er kann baber von einem Gebanken zum anderen übergehen. — b) Damit hängt zu= fammen, daß ber Engel zwar viel mehr als ber Mensch, zu gleicher Zeit ertennen kann, aber boch nicht Alles, weil auch für ihn bas Gesetz besteht, bag bas zugleich Erkannte in Ginem Bilbe zusammengefaßt werben muß, ein Mes zusammenfassenbes Bild aber, wenn es sich auch nur auf alles Wirklice erftreckt, füglich nur in einem unenblichen Wesen bentbar ift. — c) Immerhin aber find für bas Auge bes Engels alle unter einander nothwendig zufammenhängenben Wahrheiten, von benen eine aus ber anbern erkennbar ift. so gegenwärtig, daß er sie mit einem Blicke überschaut und daher nicht, wie bie menschliche Bernunft, successiv eine aus ber anbern ableitet ober im eigent= lichen Sinne von Einem zum Anbern übergeht ober biscurrirt (cognitio angelorum non est discursiva). — d) Ebenso umfaßt ber Engel mit Einem Blicke alle zu einem Subjekte gehörigen Präbikate, indem er sie in ihrer objektiven Einheit burchschaut, und braucht baber die Prädikate nicht in menschlicher Beise mit bem Subjekte erst zu verbinden, oder sein Urtheil in ber Form einer compositio, resp. divisio zu bilben (Angelus non cognoscit componendo et dividendo). - e) In Folge ihres intuitiven Charafters befitt endlich die Intelligenz ber Engel eine folde Rlarheit, daß sie innerhalb ihrer ganzen natürlichen Tragweite, aber auch nur in biefer, in ähnlicher Beife bem Jrrthum unzuganglich ift, wie ber Mensch in Bezug auf bie unmittelbare Wahrnehmung, und Gott in Bezug auf bas ganze Gebiet ber Wahrbeit. Aber auch bezüglich ber über ihr Gebiet hinausliegenben Dinge fann bei ben guten Engeln kein Jrrthum, sonbern nur Ungewißheit gutreffen, weil sie sich bes Urtheils darüber enthalten, während hier allerdings bei den bösen Geistern burch freventliche Anmaßung bes Urtheils ein Frethum entstehen tann. - f) Mis comprehensiv ober erschöpfend tann bagegen bie Erkenntniß ber Engel nur bezüglich berjenigen Creaturen gelten, welche unter ihnen stehen, nicht so bezüglich der höheren Engel, da die reale oder objektive Erhabenheit bes Erkannten über bas erkennenbe Wefen bas erftere auch über die Kassungskraft bes letteren erhebt. — g) Endlich macht es jeboch binwieberum nach bem oben sub 2 Gefagten keinen Unterschied in Bezug auf bie Klarheit und ben intuitiven Charakter ber Erkenntnig ber Engel, ob bas einmal in ihren Bereich getretene Objekt im Augenblicke, wo ber Erkenntniß= aft gesetzt wird, örtlich ober zeitlich entfernt sei. Damit ist aber nur gesagt,

baß die Engel bas Bergangene in berfelben Weise, wie bas Gegenwärtige, ichauen konnen, nicht aber bas Zukunftige, was nur bei Gott möglich ift.

os III. Das bisher über die Erkenntniß der Engel Gesagte bezog sich zunächst und hauptsächlich auf die Erkenntniß der Weltwesen, welche ihr nächstes Objekt bilden, ist aber ebendarum die Grundlage für die Bestimmung der Erkenntniß von Gott, worin die Intelligenz der Engel ihre natürliche

Bollenbung finbet.

Die Erkenntnig von Gott bei ben Engeln kommt im Unterschied von ber gottlichen mit ber menschlichen barin überein, bag fie Gott nicht unmittelbar in fich felbft, sonbern burch bie Schopfung erfaßt. Gie ift aber eben in biefer Beziehung wejentlich vollfommener als die menichliche, weil bei ben Engeln bie Erfenntniß ber Schopfung wesentlich volltommener ift. Gie ift 1) objettiv voller und tiefer, weil bie Engel a) bie Befchopfe Gottes nicht blog aus ihrer Ericheinung, sondern birett in ihrem Befen und ihrer Substang, alfo auch Gott birett vermoge ber erften und tiefften Birtung feiner Allmacht erfennen und ihn barum volltommener als bas Urwesen ober ben Geienden ichlechthin erfaffen; und weil fie b) dirett nicht blog bie materiellen, fonbern auch mit ihrer eigenen bie übrigen rein geiftigen Gubftangen erfaffen und baburch ein volleres und reineres Bilb von ber geiftigen Ratur Bottes gewinnen. Gie ift 2) fubjeftiv inniger und fpontaner und im boberen Sinne burch eine innere und unmittelbare Gegenwart Gottes im Beifte getragen, weil ber Engel nicht bloß fein Erkenntnigvermögen ober fein geiftiges Muge und beffen Gehfraft als Produtt einer hoheren Intelligenz erkennt, fonbern auch alles, womit fein Huge innerlich erfüllt und befruchtet wird, nam lich feine eigene Gubftang und die angeschaffenen Ibeenkeime unmittelbar burch Abbrud und Einbrud ber gottlichen Ibeen empfängt, und folglich in feinem Innern Gott nicht blog fo erfennt, wie man einen finnlichen Gegenftand in einem Spiegel ichaut, fonbern fo, wie man einen finnlichen Gegenftand in bem von ihm birett in bas Auge ausgestrahlten Lichte schaut. Gie ift 3) formell ftetiger und einfacher, gemiffer und ficherer und nabert fich mehr einer Intuition und Comprehension, weil fie in jeder Ertenntnig ber Greatur und besonders in der Erfenntnig des Engels von fich felbft als evibente Kolge eingeschloffen ift und besonders mit ber letteren Ertenntnig in Ginen Mit gufammenfließt; weil fie ferner alle ihre Objette nothwendig und birett auf bie ewige Bahrheit Gottes als ihr Centrum bezieht, baber teinem Zweifel und feinem Arthum Raum gibt; weil fie endlich Gott in abnlicher Weise schaut, wie wir bie Dinge in ihrer außeren Erscheinung ichauen, und ihn nach allen ben Geiten ertennt, nach welchen er fich in feiner Schopfung ertennbar go macht hat.

Bgl. hiezu bas oben Buch II n. 18 ff. über bie menichliche Gotteserfenntniß Gefagte. Den Kern ber oben ausgeführten Gebanken gibt Thom. 1 p. q. 56 n. 3. Considerandum est, quod aliquid tripliciter cognoscitur. Uno modo per praesentiam suae essentiae in cognoscente, sicut si lux videatur in oculo; et sie dietum est, quod angelus intelligit se ipsum. Alio modo per praesentiam suae similitudinis in potentia cognoscitiva, sicut lapis videtur ab oculo per hoc, quod similitudo ejus resultat in oculo. Tertio modo per hoc quod similitudo rei cognitae non accipitur immediate ab ipsa re cognita, sed a re aliqua, in qua resultat, sicut videmus hominem in speculo. Primae igitur cognitioni assimilatur divina cognitio, qua Deus

per essentiam suam videtur; et haec cognitio Dei non potest adesse creaturae alicui per sua naturalia, ut supra dictum est. Tertiae autem cognitioni assimilatur cognitio, qua nos cognoscimus Deum in via per similitudinem ejus in creaturis resultantem, secundum illud Rom. 1, 20: Invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta coaspiciuntur; unde et dicimur Deum videre in speculo. Cognitio autem, qua angelus per sua naturalia cognoscit Deum, media est inter has duas, et similatur illi cognitioni, qua videtur res per speciem ab ea exceptam. Quia enim imago Dei est in ipsa natura angeli impressa per suam essentiam, angelus Deum cognoscit, inquantum (ipse) est similitudo Dei. Non tamen ipsam essentiam Dei videt, quia nulla similitudo creata est sufficiens ad repraesentandam divinam essentiam. Unde magis ista cognitio tenet se cum speculari, quia et ipsa natura angelica est quoddam speculum divinam similitudinem repraesentans.

IV. In der dargelegten Lehre des hl. Thomas begreift man am beften, 199 wie die Engel als reine Geister schon ihrer Natur nach volltommene Licht= wesen sind, wie sie neben und unter Gott als bem Urlichte als zweite Leuchten stehen, die dem ersten Lichte dienen (secundi splendores primi luminis administri, Greg. Naz.) und basselbe, wie bie Sterne bie Sonne, umgeben, indem fie auf höchst vollkommene Weise in sich ein Abbild bes göttlichen Lichtes barftellen, nächft Gott Alles in lichter Weise schauen und mit sich selbst bie gange Schöpfung als Offenbarung ber herrlichkeit Gottes erkennen. Dem entsprechend beutet August. Die Erschaffung des Lichtes symbolisch auf die Erschaffung ber Engel selbst, resp. auf bie Ginschaffung ber Ibeen in ihre Intelligenz, und betrachtet ihr geiftiges Leben als bas Tageslicht ber ganzen Schopfung, in welchem bie Bilbungen bes Rosmos sowohl als aus bem lichten Geifte Gottes hervorgehend — morgenblich — wie als bem bunkeln Stoffe eingeprägt und in ihm ausgeführt — abendlich — beleuchtet werben, und welches zugleich wesentlich zur wohlthätigen Erhaltung und Forberung ber materiellen Geschöpfe und zur Verherrlichung bes Schöpfers bestimmt ist. Und diese Lichtnatur ist ben Engeln so unverwüftlich eigen, baß sie, was bie einmal vorhandene Vollkommenheit der Erkenntniß als solcher angeht, auch in den bofen Engeln nicht verloren geht. Das Licht ber Erkenntniß, welches biefe verlieren, refp. nicht erlangen, ift nur bas Licht ber Gnabe und Glorie. Dagegen bewirkt bie Bosheit ihres Willens immerhin, bag auch ihr naturliches Ertennen nicht mehr als bas Tageslicht ber Schöpfung betrachtet werben kann, indem es gegen seine natürliche Bestimmung nicht mehr auf eine wohlthätige Erhaltung ber Geschöpfe, noch auf die Berherrlichung Gottes bezogen, fondern zur Zerftörung ber Geschöpfe und Berunehrung Gottes vermandt wirb. Wie baher bas Erkennen ber bofen Geifter auf ber einen Seite sich nicht bis zum Tage ber Ewigkeit vollenbet, so ist es zugleich in seiner Wirksamkeit noch schlimmer als die Nacht; und so wollen die Theologen es nicht einmal cognitio vespertina genannt missen, weil auf ben Abend wieber ber Tag folge, und das Abendlicht immer noch Tageslicht sei.

## c. Der Wille und das Wollen der Engel.

§ 140.

Literatur: Alex. Hal. 2. p. q. 29-31; Thom. 1. p. q. 59-60; c. gent. l. 3. c. 108-110 u. l. 4. c. 93 ff.; Philipp. a S. Trin. de ang. disp. 8-10; Suarez l. 3. per totum; Tanner de ang. (in t. I.) q. 4. u. 6.

In Bezug auf ben Willen ber Engel lehrt die Offenbarung birekt und ansdrücklich nur so viel, daß man daraus entnehmen kann, berselbe habe von Natur die positive Bollkommenheit, aber auch mindestens einen Theil der Unvollkommenheit des menschlichen Willens. Die positive Bollkommenheit besteht darin, daß der Wille des Engels überhaupt eine Wahlfreiheit bezüglich seiner Akte besitzt und, wie eines wahrhaft sittlichen, so auch eines wahrhaft seligen Bollens fähig ist. Die Unvollkommenheit aber besteht darin, daß die Wahlfreiheit des Engels nicht ausschließlich auf das Gebiet des Guten beschränkt ist, sondern auch ein sittlich dose Wollen zuläßt, daß folglich sein Wille nicht wesentlich die ganze aktuelle Bollendung besitzt, wozu er von Natur fähig und bestimmt ist, und daher an sich auch naturwidrigen, unsittlichen und unseligen Assentich eingeschlossen Raum gewährt. Diese Wahrheiten sind nämlich wesentlich eingeschlossen nach ein, was die Offenbarung über die thatsächlichen Borgänge im Willen der guten und bösen Engel, über Verdienst und Wisserdienst, Lohn und Strafe lehrt.

Die näheren, größtentheils nicht mehr bogmatischen, sonbern bloß mehr ober minder theologisch gewissen ober wahrscheinlichen Bestimmungen geben wir im Folgenden im Anschluß an die Lehre bes hl. Thomas in der Reihenfolge, wie wir oben Buch II die Lehre vom göttlichen Billen behandelt haben, besonders unter Betonung des Unterschiedes zwischen dem Willen der Engel und dem des Menschen.

I. Bor Allem und zunächst unterscheibet fich ber Wille bes Engels von bem menfchlichen ichon in Bezug auf feine Ratur und Beichaffenbeit überhaupt baburd, bag er ausichließlich von einer rein geiftigen, bochit lichten und flaren Erfenntnig geleitet wird und in feiner Beife von bem Ginfluffe ber Reigungen und Strebungen eines finnlichen Begebrungevermogens abhangig ift. Mus erfterem Grunde gibt es im Billen bes Engels feine auf unvolltommener Erfenntnig beruhenben unvolltommen willige ober gang inbeliberirte, fonbern nur volltommen willige Afte. Mus beiben Brunben gufammen gibt es in ihm noch weniger eigentlich leiben ichaftliche Bewegungen, welche bie Erkenntnig trüben ober bie Freiheit, ibr ju folgen, hemmen tonnten. Gbenfo folgt aus ber fteten Aftualitat ber Erfenntniß und ber Ungehemmtheit bes Willens felbit, bag im Engel fich ftets und ununterbrochen ein aftuelles Wollen fich vorfindet, ein foldes alfo auch ichon im erften Mugenblide feines Dafeins eintreten muß. Wabrend aber in biefen Begiehungen ber Wille bes Engels bem gottlichen verwandt ift, unterscheibet er fich auch von biefem binwiederum baburch, baß fein Aft nicht mit feinem Wefen ibentijch ift, fonbern aus bemfelben bervorgeht, bag alfo ber Wille felbft an fich nur eine Rraft und Reigung ift, Die fich im aftuellen Wollen bethätigt und als folche auch einem bewegenden Ginfluffe von Geiten außerer Objette und ber inneren Ginwirfung Gottes unterliegt, und bag er zugleich nicht immer und sofort in Bezug auf alles, worauf er fich eritreden tann und foll, ein attuelles Wollen befist.

11. Aus benselben Grunden folgt ferner, daß die Uebung der Bahlfreiheit als solcher beim Engel nicht mit allen den Unvollkommenheiten behaftet ist wie beim Menschen. Bei letzterem findet die freie Entscheidung in der Regel mit zögernder Ueberlegung, und zugleich weder mit der vollsten Singabe noch in unwiderruflicher Beise statt. Beim Engel hingegen findet

in Folge der Klarheit seiner Erkenntniß und der Ungehemmtheit seines Willens bie Entscheibung bestelben, wenigftens in Bezug auf fein Enbaiel, in ber Beise statt, baß sie 1) augenblicklich nach Borlegung ber Frage erfolgt; baß fie 2) mit vollfter Entichiebenheit, b. h. mit bem Aufgebote ber gangen Energie bes Willens und mit ber Absicht erfolgt, Alles ein für allemal an die Erreichung bes Zieles zu feten; und bag fie 3) eben wegen ber Energie und Consequenz, mit welcher fie zu Stande kommt, auch ftets unwiberruflich festgehalten wirb, so bag bas freie Wollen ber Engel gegenüber bem mehr ober weniger unentschiebenen Bollen bes Menfchen, jo weit als bei seiner Zeitlichkeit möglich, an ber ewigen Entschiebenheit bes göttlichen Wollens (f. B. II. n. 222 f.) participirt. Uebrigens ichreibt ber hl. Thomas die Eigenschaft ber Unwiderruflichkeit nur berjenigen Entscheidung zu, welche in ihrem Ursprunge mit allseitiger Reflexion verbunden war, was er von berjenigen, die im Augenblicke ber Erschaffung ftattgefunden, nicht annimmt. Andererseits unterscheidet sich aber ber Wille der Engel immer noch wesentlich von dem göttlichen insofern, als seine Wahl nicht wesentlich fich nur innerhalb bes sittlich Guten bewegt, sonbern eben auch die Richtung auf bas sittlich Gute selbst zum Gegenstande haben kann, und daß er überhaupt nicht bloß zu wählen hat, um seine Bolltommenheit nach Außen zu bekunden, sondern auch um seine eigene Bolltommenheit heruftellen.

Die Lehre bes hl. Thomas über die Unwiderrusslichkeit ber Willensentscheldungen ber 2012 Engel ift vielsach angesochten worden, bes. von Aegid. Col. in 2 d. 7 in fine (sehr einz gebend), von ben Stotisten n. Suarez 1. 4 c. 9—10. Meist wird aber in diesen Anzsechtungen die abäquate Umgränzung und Begründung der thomistischen Lehre nicht im Auge behalten; so bes. wenn man aus der hl. Schrift Beispiele ansührt, wo die bösen Seister in der Bahl der Mittel für ihren Zweck gewechselt hätten; denn für solche Mittel gilt allerdings nicht der Grund, daß der Engel sich dasur mit der Absicht, ein für alle mal Alles daran zu sehen, entscheide. Das stärfte Argument bilden die Stellen der Bäter, welche die Beharrlichseit der Engel im Guten der Gnade Gottes zuschreiben. Siehe darüber unten n. 207.

III. Die Grundlage ber Wahlfreiheit und überhaupt bes aktuellen 205 Wollens bilbet beim Engel, wie beim Menschen, im Unterschied von Gott, eine natürliche Reigung zum Guten im Allgemeinen, worunter an sich sowohl bas bonum honestum, wie bas bonum commodum, fallen fann; inwiefern er jeboch von Natur speziell auf bas sittlich Gute angelegt ift, also auch eine sittliche Freiheit hat, muß zugleich eine positive Reigung speziell zum bonum honestum als foldem in ihm vorhanben sein. Diefe natürliche Reigung nennen die alten Theologen amor naturalis des Engels; sie bezeichnen benfelben naber in ersterer Beziehung als amor sui ipsius, in ber zweiten als amor aliorum angelorum und besonbers als amor Dei, und stellen ihn sowohl bem amor electivus - b. h. ber aktuellen freigewollten Liebe, die, soweit sie der Natur des Willens entspricht und burch sie ermöglicht und insofern ebenfalls natürlich genannt wird, in ihm ihre Burzel hat — wie auch bem amor gratuitus ober ber caritas gegenüber, welche lettere, je nachdem sie als habitus ober als Att aufgefaßt wird, eine übernatürliche Bervolltommnung ber natürlichen Neigung ober bes freien Aftes barftellt. Die natürliche Liebe zu Gott in jenem Sinne ift amar selbst kein

Willensaft; aber sie ist auch nicht bloß in bem Sinne eine natürliche Reigung zu Gott hin, wie sie allen Wesen innewohnt. Sie ist vielmehr eine aktive Reigung, und darum zugleich eine aktive Besähigung, Gott durch einen freien Akt über Alles zu lieben; und als solche ist sie beim Engel um so vollkommener als beim Menschen, weil derselbe Gott klarer und reiner erkennt und zugleich keine entgegengesetzen Tendenzen in ihm vorhanden sind, so daß der Akt der Gottesliebe bei ihm nicht bloß überhaupt durch seine Natur möglich ist, sondern auch mit größter Leichtigkeit und Annehm-lichkeit erfolgen kann.

Diefe Lehre vom "amor naturalis" ber Engel fpielt bei ben alten Theologen eine große Rolle. S. bef. Thom. 1 p. q. 60; Hal. 2 p. q. 30 u. 31; Bonav. in 2 d. 3; Aegid. in 2 d. 7 in fine; Suarez 1. 3, 4-5 Aegid. bestreitet freilich, bag ber amor naturalis Dei an fich ausreiche, um bie Doglichfeit eines amor actualis ober electivus ju begrunden. Der bl. Thomas betont jedoch ben Ginflug ber naturlichen Reigung auf bas aftuelle Bollen in bem Daage, bag es ben Anschein gewinnt, als ob bie aftuelle Liebe Gottes wenigftens in gewiffer Begiebung, inwiefern Gott nämlich in fich gut und Schöpfer und Erhalter ber Ratur ift, quoad speciem actus nicht blog naturgemäß und natürlich möglich, fonbern auch naturnothwendig fei, und in diefer Beziehung felbft von ben gefallenen Engeln nicht aufgegeben werben tonne; eine Berfagung ber Liebe, reip ein Botteshaß, fei nur möglich, inwiefern Bott durch feine Anforderungen ober feine Strafen bem Engel fo gegenilbertrete, bag er von biefem ale Wegner aufgefaßt werbe. Inbef barf man biefe Lebre auch ichwerlich mit ben fpateren Thomiften fo verfieben, ale ob bie aftuelle Liebe Gottes in erfterer Begiebung auch quoad exercitium actus naturnothmentia fei, und baber bei ben bofen Engeln wirfliche Gottesliebe in einer Beziehung mit wirflichem Gottesbaß in einer anberen Begiehung jusammen besteben tonnte.

IV. Aus II. und III. ergibt fich von felbft, bag bie Freiheit auch als fittliche Freiheit bei ben Engeln volltommener, und barum auch bie Erreichung feiner fittlichen Bollenbung in boberem Maage burch bie Ratur feines Willens, ober beffen naturliche Gute, nabe gelegt und ficher gestellt ift als beim Menschen. 3mar bedarf ber Engel als endliches Wefen, um actu fittlich gut gu fein, ber eigenen Enticheibung fur bas fittlich Gute, refp. fur bie Befolgung ber in feiner Ratur liegenben Reigung gur Liebe und Sochachtung Gottes, und ift bamit auch die innere Moglichkeit ber Berjagung Diefer Enticheibung, reip. einer Abtehr von Gott auf fich felbit, ober bie Doglichfeit ber Gunbe gegeben. Aber bie Enticheibung fur bas Gute fann beim Engel fofort, ohne Schwierigfeit und mit vollfter Entichieben beit erfolgen, und mithin bie gange fittliche Bolltommenbeit, welcher ber Engel von Ratur fabig ift, ohne Rampf und ohne allmalige Entwidlung in einem Augenblide erreicht werben. Und anbererfeits ift bie Möglichfeit ber Gunbe beim Engel an fich eine bloge Möglichteit bes Falles, nicht wie beim Meniden eine eigentliche Gebrechlichteit (fragilitas), bie in ber Schwierigfeit bes Guten und bem Buge gum Bofen besteht und theils auf Mangel an flarer Erfenntnig, theils auf Leibenschaften beruht, wie benn alle Theologen lehren, bag beim Engel feine peccata ignorantiae und infirmitatis möglich feien. Folglich tann man fagen, bağ zwar bie fittliche Freiheit bes Engels im Bergleich mit Gott nur potengiell und in befektibler Beije feine fittliche Bolltommenbeit enthalte; aber im Bergleich mit ber menichlichen Freiheit begrunde fie bie lettere bergeftalt, bag bie felbe wie von felbft aus ber Ratur resultire und als eine Mitgift ber Ratur betrachtet werden könne. Greg. Naz. (l. c. oben n. 126) druckt bas so aus, die Engel seien zwar nicht immobiles ad malum (αλύνητοι), wohl aber difficile mobiles (δυςκίνητοι).

Biele Thomisten geben sogar nach verschiebenen Anbeutungen bes hl. Tho- 208 mas noch einen Schritt weiter und fagen: fo lange und infoweit Bott an die Engel teine anderen ober höheren Anforderungen stelle als biejenigen, welche unmittelbar in bem Naturgesetz, also in ben natürlichen Beziehungen bes Engels ju Gott und jur Welt enthalten finb, ober fo lange er benfelben frei in feiner naturlichen Sphare fich bewegen laffe und nicht dne positive "Freiheitsprobe" anordne: fei bie Bermirtlichung ber an fich im Engel vorhanbenen Möglichkeit zu fünbigen iberhaupt wenigstens moralisch unmöglich, ober bie in ihm vorhandene Defektibilität bleibe in biesem Falle gleichsam latent, weil alsbann nichts vorbanben fei, wovon ein Anlaß zur Gunde genommen werben und woran bie Defektibilität jum Durchbruch tommen konnte. Folglich murbe in jener Borandsetzung ber Engel nicht bloß nach seiner freien Entscheidung für bas Gute unfehlbar barin verharren, sondern vermoge ber Beschaffenbeit feiner Ratur biefe Entscheibung felbst von vorn herein unfehlbar eintreten, so bag ber Engel insoweit nicht bloß im comparativen, sonbern auch im eigent= licen Sinne von haus aus feine ethische Bolltommenheit befäge. Gleich= wohl wurde er barum nicht in bem vollen und ftrengen Sinne von Natur gut und heilig sein wie Gott, weil 1) bie Sunde bei ihm rabital möglich ist und unter Umständen auch moralisch möglich werden kann, und weil 2) bie ihm natürliche sittliche Güte auch nach ihrer positiven Seite nicht, wie die göttliche Heiligkeit, in ber unmittelbaren Bereinigung mit bem höchsten Gute befteht.

Diese Anficht, so auffallend fie erscheint, läßt fich boch leicht vertheibigen, wenn man 200 biefelbe nur nicht fo barftellt, als ware ber Engel an fich vermoge feiner natur unfunblic und wurbe es erft burch eine positive Ginrichtung Gottes. Es ift eine allgemeine Lehre ber Bater und ber Theologen, bag bie Defektibilitat jeber Creatur als folder innewohne und barauf beruhe, bag ber Creatur bie Bereinigung und bie Conformität mit bem bochften Gute beghalb nicht wesentlich fei, weil fie, aus Richts geschaffen, von bem bochften Gute wesentlich verschieden sei und so bas Biel und bie Regel ihres Billens nicht in fich felbft trage (vgl. B. II. n. 587 f.). Die Burgel ber Defettibilität liegt also gewiß auch beim Engel in feiner Befenheit und Ratur als einer geschöpflichen, und bie eigenthum= lice Bolltommenheit feiner Ratur, resp. ihrer naturgemäßen Ausstattung, bewirkt nur, baß biefe Defektibilität einerfeite nicht ben Charafter einer eigentlichen Gebrechlichkeit bat, und bag anbererfeits in ber Ratur bes Engels felbft auch tein Antnupfungspuntt liegt, von welchem bas bei ihnen allein mögliche peccatum ex certa malitia ausgehen konnte, ba im Gegen= theil alles, mas in ihr enthalten ift, ben Willen auf ben liebevollen Anschluß an Gott bin= weist und hintreibt. Damit aber eine handlungsweise in einem Gubjett nicht nur überhaupt logisch benkbar, sondern auch thatsachlich realisirbar sei, muß irgend ein Anlaß bagu vorliegen. Dan tann nicht fagen, biefer Unlag liege in ber bem Engel natürlichen Liebe ju fich felbft, bie ihn jum Streben nach Emancipation von ber Berrichaft Gottes verleiten konnte; benn fo lange Gott feine herrschaft nur insoweit geltend macht, als er biejenige Bethatigung ber Liebe und Achtung verlangt, ju ber ber Engel von Natur ebenfo geneigt wie verpflichtet ift, wurbe ber Engel in ber Leiftung biefer Pflicht fich nur gludlich fublen tonnen. Der Anlag wirb baber barin gefucht werben muffen, bag Gott folche Anforberungen an ben Engel ftellt, welche eine positive Demuthigung und Ginichrantung besfelben enthalten, refp. jugleich ibn nothigen, nicht in feiner naturlichen Bollfommenheit zu ruben, sonbern eine bobere übernatürliche Bollfommenheit, bie mit einer innigeren und volleren Abhangigfeit von Gott und Singabe an Gott verbunben ift, ju

erstreben, ahnlich wie es beim ersten Menschen burch bas Berbot, von einem ber im Bereiche seiner Herischaft befindlichen Baume zu essen, geschehen ist. Solche Ansorberungen konnten beim Engel vorliegen theils in dem Gebote, in einem Menschen (Christus) Gott anzubeten, theils in dem Gebote, seine lette und höchste Seligkeit in einem Leben zu suchen, welches er ausschließlich ber Gnade Gottes verdanken sollte. Demgemäß bezeichnen die Thomisten die Defektibilität bes Engels als eine solche, welche sich unmittelbar und direkt mur gegenüber einer übernatürlichen Ordnung habe äußern können, abnisch ber hinfälligkeit eines gesunden Menschen, der nicht auf ebener Erde salle, sondern erst da, wo er an einem Hindernisse strauchte ober eine schwindelnde höhe erstettern soll. Wenn aber die Bäter so oft betonen, daß nicht nur jede Creatur als solche sündensähig sei, sondern auch keine Greatur anders als durch die Gnade des heisigen Geistes im Guten beseitigt werde: so sieht das mit obiger Lehre nicht in Widerspruch; denn die Bäter haben dabei die Beseitigung im Guten gegenüber der thatsächlich bestehenden übernatürlichen Gottesordnung im Auge, in welcher nicht nur die Beseitigung im Guten, sondern überhaupt jedes dieser Ordnung entsprechende gute Wollen nur durch die Gnade Gottes möglich wird.

- V. Wie die dem Engel vor dem Menschen eigene natürliche Bollkommenheit des Willens den Absall vom Guten und die Entscheidung für das Böse
  nicht absolut ausschließt: so ist eben sie zugleich der Grund, warum beim
  Engel die Entscheidung für das Böse ungleich bösartiger und
  verderblicher sein kann und nothwendig ist. Denn vermöge der
  vollen Entschiedenheit in der Uedung der Bahlsreiheit ersolgt das Bollen
  des Bösen bei ihm, wie mit klarstem Bewußtsein und ohne Schwachheit, also
  ex certa malitia, so auch mit vollster Hingabe und unwiderrustlich; zudem
  richtet es sich direkt und unmittelbar gegen die Herzschaft und Majestät Gottes,
  ist seinem Besen nach sörmlicher Trotz und Berachtung gegen Gott, bildet
  folglich den extremen Gegensatz zur sittlichen Ordnung, ist mera et summa
  malitia. Als seizere erscheint es besonders gegenüber der Ordnung der Gnade,
  indem es die Zuwendung der Gnade, statt als Grund der höchsten Dankbarfeit, als eine der natürlichen Würde des Engels zu nahe tretende Demüthiqung aussassen.
  - d. Die außere Macht und Wirkfamkeit der Engel gegenüber den forpeen, den Menfchen und andern Engeln; bef. die Wunderkraft, das Sprechen und Erleuchten der Engel.

\$ 141.

Eiteratur: Al. Hal. p. 2. q. 42; Thom. 1. p. q. 106, 107, 111, 114; Philipp. a ss. Trin. de Angelis q. disp. 11-12; Suarez de Angelis l. 4; Tanner de Angelis in tom. I. disp. 5. q. 4 n. 5.

Daß den Engeln eine mannig fache äußere Wirksamkeit zukommt und namentlich diejenigen Thätigkeiten und Birkungen, welche auch dem Menschen zustehen, soweit dabei nicht die relative Unvollkommenheit der Nahm des letzteren in Betracht kommt, ist schon an sich evident. Es wird aber auch von der Offenbarung dadurch bestätigt, daß sie uns die Engel in der thatsächlichen Ausübung einer solchen Birksamkeit durch Sprechen, Anregen, Erleuchten, Bewegen, Beschützen u. s. w. vorsührt. Ebenso steht sest, daß die Wacht des Engels eine weit höhere ist als die des Menschen, sowohl in der Einwirkung auf die materiellen Wesen wie auf den Menschen selbst. Das Rähere über die Art und Weise und die Tragweite der Wirksamkeit der Engel läßt sich nur theilweise mit voller Sicherheit selfstellen.

I. Im Allgemeinen sind hier folgende Gesichtspunkte im Auge 3u 212 bebalten :

Bor Allem steht fest, daß alle außere Wirksamkeit bes Engels noch mehr als beim Menschen, von seinem freien Willen ausgeht, daß sie aber auch nicht, wie beim Menschen burch Bewegung eigener Organe, beren ber Engel keine besitzt, sondern ähnlich, wie bei Gott, durch bas bloße Wollen ausgeübt wird.

Weil durch den bloßen Willen ausgeübt, kann die Wirksamkeit der Engel 218 nicht gleich ber bes Menschen unmittelbar, wie fie von ihm felbst ausgeht, ben Charafter ber Zeugung annehmen, woburch er andere Wefen außer sich hervorbrachte. Ebenjo menig kann sie aber auch andererseits, wie die gott= liche, den Charakter der Schöpfung haben, so daß er ohne einen gegebenen Stoff ober auch nur ohne Anwenbung entsprechenber äußerer zeugenber Kräfte ein Wesen hervorbringen könnte, weil bazu ein allmächtiger Wille nothwendig ift. Ja es ist sogar höchst wahrscheinlich, daß der Engel durch seinen bloßen Billen ebenso wenig wie ber Mensch in anderen Wesen ohne beren eigene Krafte rejp. die anderer zeugenden Prinzipien in Anspruch zu nehmen, auch nur innere positive Qualitäten und bamit eine innere positive und qualitative Beränderung hervorbringen fann. Bei ben Körpern fann nun eine solche Veränderung allerdings nicht bloß burch Gott, sondern auch burch physische Ursachen bewirkt werden; aber bei ben Geistern ist ein solches birektes Einwirken auf ihr Inneres ein ausschließlicher Borzug Gottes (vgl. Tanner l. c. q. 4. dub. 4.).

Die einzige unmittelbare Wirkung, die der Engel durch seinen 214 blogen Willen nach Außen hervorbringen fann, ift bie Bewegung - nicht zwar diejenige Bewegung, welche in ber translatio de potentia ad actum besteht, ober biejenige, burch welche bie Kräfte anderer Dinge von Innen heraus zur Bethätigung getrieben werben, benn eine folche kommt blog Gott ober auch ber Seele ber Organismen bezüglich ber betr. organischen Kräfte 3u - fondern bie Bewegung burch Unnaherung eines Wesens ober einer Araft an den Gegenstand seiner Thatigkeit ober umgekehrt (ordo propinquitatis Thom. 1. p. q. 110). Bei ben Körpern ift bieje Bewegung eine lotale, wodurch bieselben bemjenigen Korper, auf welchen sie wirken follen, ortlich nahe gebracht werben (ordo localis propinguitatis Thom.), und involvirt baber eine physische Beberrichung bes zu bewegenden Korpers von Seiten bes Engels. Bei ben Geistern aber ist biese Bewegung eine intentionale, wodurch ein Begenstand in ihren Besichtefreis gebracht und ihre Aufmerksamkeit auf benselben gelenkt wird (ordo conversionis Thom.), und involvirt baber nur eine moralifche Berfügung, bie zugleich eine Darbietung und eine Aufforberung enthält. Alle weiteren Wirkungen bes Engels werben erft in Folge biefer Bewegung burch bie Thatigkeit und ben Ginfluß ber burch bie Bewegung einander nahe gebrachten Dinge erzielt.

- II. Im Einzelnen läßt sich hiernach die Wirksamkeit der Engel gegen=215 über den Hauptklassen der geschaffenen Dinge in folgender Beise bestimmen:
- 1. Gegenüber ben Körpern kommt bem Engel, wie gesagt, unmittelbar nur bie Macht ber lokalen Bewegung zu, und zwar in weit höherer und vollkommenerer Weise als bem Menschen, sowohl hinsichtlich ber zu bewegenden

Maffe, als ber Gefdwindigfeit und ber ficheren Lentung ber Bewegung. Sinfichtlich ber Maffe ift jedoch jene Macht jedenfalls feine unbeschränkte; und gewiß ift fie wenigstens in der Ausübung noch mehr eingeschränkt, wo es fich um bie Aufhaltung ober Storung von regelmäßigen Bewegungen banbelt, welche, wie bie ber Geftirne, burch gottliches Gefet zur Erhaltung ber Ordnung bes Universums festgestellt find. Chenjo wird bie Beichwindige feit zwar im Berhaltniß zur menichlichen Bewegung eine augenblickliche, aber boch nicht eine abjolut augenblickliche und baber fur jede Diftang bie gleiche fein. Wie nun aber bie Engel burch bie Bewegung, ahnlich wie ber Menich, torperliche Urfachen gur hervorbringung realer Wirfungen appligiren tonnen: fo können fie vermöge ihrer höheren Bewegungsfraft in Berbindung mit ibrer höheren Kenniniß ber Ursachen und Krafte auch weit größere Wirkungen und mit größerer Geschwindigkeit erzielen als ber Menfch, und fo auch ben Scheine nach in einer Beife wirfen, wie es in Birtlichteit nur ber allmächtige Wille Gottes vermag, zumal bie angewandten Mittel entweber an fich unfichtbar fein ober burch gleichzeitige Anwendung anderer unfichtbar gemacht werben tonnen.

Shre probuktive Wirksamkeit ist baher immer eine kunstliche im Gegensatz zu der der Natur und Gottes, aber eine ungleich höhere Kunst als die menschliche, und muß so auch wegen ihrer Verborgenheit, Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, womit sie ihre Wirkungen "hervorzaubert", die Verwunderung des Menschen erregen. Weil diese Kunst eine Folge der rein gestigen Natur ist, kommt sie gleichmäsig den guten und den bösen Engeln zu. Di jedoch die Wirkungen der guten Engel im Unterschiede von den göttlichen nicht deutlich hervortreten und die guten Engel es ohnehin nicht auf die blose Verwunderung absehen, dei den bösen Geistern hingegen das Gegentheil der Fall ist: so wird der Name "Zauberkunst" (artes magicae) nur von der Wirksamkeit der bösen Geister gebraucht, und erhält hier die Nebenbedeutung einer launenhaften, auf Betrug und Verderben gerichteten Kunst, welche nicht so sehr albbild der schöppferischen Kunst Gottes, als die Nachäfferin und Widersacherin derselben ist.

Bgl. biezu bef. Thom. c. gent. 1. 3 c. 103 ff. u. Hal. p. 2 q. 42.

2. Gegenüber den reinen Geistern oder anderen Engeln kommt die Wirksamkeit des Engels nur als Einwirkung auf ihr geistiges Leben in Betracht. Eine solche kann dem Gesagten zusolge nicht stattsinden durch Eingießung neuen Lichtes (= innere Erhöhung der Erkenntnißkrast) oder auch nur neuer Ideen in den Intellekt, und noch weniger durch Einprägung oder direkte Erzeugung neuer habitueller oder aktueller Reigungen im Willen, weil ein solches Wirken im Innern des Geistes ein Privilegium des Schöpfers ist. Ueberhaupt kann der Engel den Willen eines anderen nur indirekt vermittelst der Erkenntniß beeinslussen; die Erkenntniß aber kann er wieder nur beeinslussen, indem er seine eigene Erkenntniß in ähnlicher, aber höherer Weise, ossendart und mittheilt, wie die Menschen es unter einander thun, durch Sprechen und Unterrichten, d. h. indem er durch die obsettive Darbietung ober Vorsührung seiner Erkenntniß dem Anderen Mittel und Anlaß gibt, den Inhalt berselben sich anzueignen.

a. Das Sprechen ber Engel bebarf nicht, wie bas menschliche, außerer 218 Organe und sinnlicher ober auch nur geistiger Zeichen, vermittelst beren ber hörenbe angeregt und ber Gebanke bes Sprechenben ausgebruckt murbe. Nach ber Lehre bes hl. Thomas (auch Bonaventura's), wie fie in feiner Schule verftanben wird, kann man auch nicht einmal sagen, daß dabei an die Stelle ber beim Menschen die Gebankenmittheilung bewerkstelligenden Mittel, ber außeren Unregung bes Borenben und bes außeren Ausbrucks ber Bebanken bes Sprechenden, burch eine birekte reale Aftion bes Sprechenden auf bas Innere bes Hörenben eine innere Anregung und ein innerer Abbruck bes Gebankens trete (Suarez). Bielmehr besteht bas Sprechen ber Engel einfach barin, bag burch ben Willen bes Sprechenben beffen Gebante bem Borenben zur Berfügung gestellt wirb (ordinatio conceptus unius ad alterum), weil burch biefen Willen bie einzige Bebingung erfüllt wirb, welche noch fehlte, bamit ber hörende Engel jeine birekte Kenntnig von ber Substang bes Sprechenden auch auf beffen Gebanken ausbehnen könnte (vgl. Thom. 1. p. q. 107. a. 1. eum Com. Cajetani). In Folge bessen hat 1) auf bas Sprechen ber Engel bie ortliche Diftang teinen Ginfluß (l. c. a. 4); ferner 2) involvirt bas Boren ber Engel eine geiftige Un= icauung bes vorgestellten Gebantens im Geifte bes Rebenden, und ift barum 3) im Sprechen ber Engel feine Taufdung möglich.

Benn die hl. Schrift auch von einem Schreien ober Rufen ber Engel rebet, so ift 219 bas symbolisch zu versichen; es ist eine sumbolische hinweisung entweder auf die Größe bes Gegenstandes ber Rebe ober auf die Größe bes ausgesprochenen Affektes, ober auch für ben besonderen Nachbruck, mit welchem der Engel sein Wort vernommen und angenommen willen will.

b. Wenn der Engel durch sein Sprechen nicht bloß überhaupt etwas 220 ihm Bekanntes, namentlich nicht bloß eine von ihm selbst abhängige Wahr= heit (z. B. sein eigenes Wollen und Thun), sondern eine für ihn selbst ge= gebene objektive Wahrheit mittheilt, beren Befit fur ben Rebenben wie für ben Hörenden nicht bloß eine materielle Ausdehnung, sondern eine höhere Bolltommenheit ber Erfenntniß einschließt: so gestaltet sich bas Sprechen ber Engel zum Unterrichten oder Belehren, oder wie die Theologen es nennen, Erleuchten (illuminare). (Bgl. Thom. ver. q. 9. a. 4; 1. p. q. 107. a. 2.) Richt alles Sprechen ber Engel ift baber auch ein Un= terrichten ober Erleuchten, weighalb benn zwar alle Engel zu einander iprechen, aber nur die höheren die nieberen erleuchten können. Dagegen ift bei den Engeln, wie bei ben Menschen, alles Unterrichten ein Sprechen. Die Theologen bezeichnen freilich ben Gegensatz zum einfachen Sprechen in ber Regel nicht als Unterrichten, sondern als Erleuchten und charakterisiren letteres näherhin als eine confortatio intellectus illuminati per lumen superioris ipsi continuatum; das geschieht jedoch nicht darum, weil das Erleuchten als Eingießung von Licht zu benken wäre, sonbern weil so bie eigen= thumliche Bollfommenheit ber unterrichtenden Rebe bes Engels gegenüber ber bes Menschen beffer hervortritt. Wenn man nämlich schon beim Menschen die kunftliche Unterstützung des Intelleftes des Schülers durch das Wort des Lehrers als eine Erleuchtung bes Schülers bezeichnen kann: bann gilt bas um so mehr von der Belehrung eines Engels durch den andern, weil hier

ber Lernenbe ben Gebanken bes Lehrers im Geifte besselben schaut, vermöge biefer Anschauung zur Erkenntniß bes betr. Gegenstandes erhoben wird, und so burch ben Anschluß an bas innere Licht bes Rebenden gleichsam von bemselben burchleuchtet wird.

- Co erflärt Thom. die üblichen Ausbrücke in der Summa (1 p. q. 107 a. 1) u. qq. disp. de verit. q. 9 a. 1 in corp. u. ad 2. Nihil est aliud Angelum ad Angelo illuminari, quam confortari intellectum inferioris Angeli per aliquid inspectum in superiori Angelo. Sicut enim in corporidus superiora sunt quasi actus respectu inferiorum, ut ignis respectu aëris, ita et superiores spiritus sunt quasi actus respectu inferiorum. Omnis autem potentia confortatur et perficitur ex conjunctione ad actum suum. Unde et corpora inferiora conservantur in superioribus, quae sunt locus eorum, et ideo etiam inferiores Angeli confortantur ex eorum continuatione ad superiores, quae quidem continuatio est per intuitum intellectus, et pro tanto dicuntur illuminari. Beil jedoch der höhere Engel das Mitzutheilende in höherer, einfacherer und universellerer Beise schaut, als es der niedere Engel erfassen fann: desphald ist die Un leuchtung weiter dadurch bedingt, daß der höhere Engel seine Ersentniss in weniger instade und universelle Begriffe zerlegt, um sie so den niederen Engel sassich zu machen. Bgl. 1 p. q. 107 a. 1 u. ver. l. c. a. 5.
- 3. Der Ginflug ber Engel auf ben Menichen halt megen ber Bu fammenfetung ber menfchlichen Ratur bie Mitte gwifden ihrem Ginflug auf bie Rorper und bem auf die reinen Geifter. Muf ben Rorper bes Meniden tann ber Engel all' ben Ginflug uben, ben er auf bie Rorper überhaupt ubt. Auf ben Beift bes Menichen aber fann er nicht in berfelben Beife burch unmittelbare, rein geiftige Unsprache einwirken, wie auf die reinen Geifter, weil berfelbe nicht im Stande ift, diese Sprache zu vernehmen und zu Der fteben, indem er bas rein Geiftige nicht in fich felbft zu erfaffen vermat. Dafür tann aber ber Engel eben burch feine Berrichaft über bie augeren Korper und ben Korper bes Meniden felbit gunachit auf bas niebere Sceles leben und infolge beffen auch auf bas hohere mannigfachen Ginflug uben Er fann vor Allem bie Ginnesorgane fomohl burch Benütung und Bor führung außerer Mittel, wie burch innere Erregung berfelben beeinfluffen, und fo auch burch finnliche Worte zu ihm fprechen ober ihn ansprechen, und zwar nicht blog, wie Menschen, von Augen, sonbern innerlich. Er tann ferner burch Beranberung ber betr. Organe bie Phantafie beeinfluffen und mannigfache Borftellungen in ihr erweden. Bermittelft feines Ginfluffes auf bie Phantafie fann ber Engel weiterhin ben Intellett bes Menichen fo wohl zu einem bestimmten und namentlich auch zu einem beffern Gebrauche feines eigenen Lichtes anleiten und fo basfelbe "ftarten", als auch ihm neue ober flarere 3been vermitteln. Diefe Ginwirfung tann man gwar ebenfalls ale ein Sprechen bezeichnen; aber es ift fein Unsprechen, wie bas Sprechen ber Gingel und ber Menfchen unter einander, fondern ein Ginfprechen, weil bie Bir tung besfelben nicht baburch bedingt ift, daß der Menich feinerfeits fich in bem ibn beeinfluffenben Engel hinwenbet ober auch nur bie Ginwirfung als folde mahrnimmt. Indeg tann bieje Ginwirfung, mo fie auf die Erfenntnis ber Bahrheit gerichtet ift, im Begenfage jum Sprechen ber Denichen unter einander, ebenfo gut wie bas Sprechen ber Engel unter einander, Erleuch tung genannt werben, aber aus einem gang entgegengeseten Grunde: bei ben Engeln geschieht bies, weil eben bas Boren jugleich ein Schauen ber Be banfen bes Rebenben ift; bier aber geschieht es, weil fein eigentliches Borm

ober ein Bernehmen ber Gebanken eines Anberen als solcher, sonbern bloß ein vurch äußeren Einfluß vermitteltes Schauen bes Gegenstandes vorhanden ist. Endsich kann ber Engel auch den Willen des Menschen beeinflussen, theils durch biektives Borhalten der Beweggründe vermittelst seines Einflusses auf die Erzenntniß, theils aber auch durch Erregung sinnlicher Leidenschaften, die er viederum nicht bloß durch sinnliche Borstellungen, sondern auch durch Beeinslusiung des Nervensystems reizen kann. (Bgl. zum Ganzen 1. p. q. 111. n. ver. q. 11. a. 3.)

Aus Allem geht hervor, daß der Einfluß des Engels auf das innere 228 Leben des Menschen im Gegensatz zu dem eines Menschen auf den andern allerdings eine gewisse Analogie mit dem innerlich wirkenden Einflusse Gottes dat. In Folge bessen ist er einerseits umfangreicher und stärker als der eines Menschen auf den andern; andererseits ift er auch, wo er auf das Gottgefällige gerichtet ist, von dem Einflusse Gottes meist empirisch nicht zu unterscheiden. Indes bleibt immer der wesentliche Unterschied bestehen, daß der Engel nicht einmal direkt und unmittelbar, geschweige denn von Innen heraus, das geistige Leben des Menschen beeinstussen und ganz nach Belieben lenken kann, und daß er darum das Leben des menschlichen Geistes ebenso wenig neben Gott zu durchbringen und zu beherrschen vermag, wie er in der Substanz des Geistes neben Gott seine Wohnung aufschlagen kann (vgl. Buch II. n. 365).

lleberdies besteht ber Unterschied zwischen bem Einflusse ber bosen 224 Engel und bem göttlichen, daß jener auch direkt und positiv auf Störung bes geistigen Lebens bes Menschen durch Vergewaltigung besselben gerichtet wersten kann, während Gott hieran nur indirekt und negativ durch Zulassung ober Entziehung des Lichtes betheiligt sein kann. Alsdann zielt er besonders auf Bersinsterung der Erkenntniß und Berleitung zum Jerthum, und auf Hemmung wes Willens und Versührung zum Bosen ab. Diese Wirkung aber liegt gesade beshalb in der Tragweite der Wirksamkeit der Engel, weil eine gesvaltsame Störung des geistigen Lebens im Menschen eben nur von den interen Regionen her ersolgen kann, über welche allein der Engel direkt Gesvalt besitzt und nach welchen hin der menschliche Geist seine schwache Seite hat.

## ). Bahl, Unterschiede und Rangordnung der Engel - die Engelwelt und ihr natürlices Berhaltniß gur übrigen Welt.

§ 142.

Literatur: Dion. rulg. coel. hier.; Guil. Paris de univ. part. princ. II. p. 1. 173: Hal. p. 2. q. 20; Mag. l. 2. d. 9; bazu Bonav., Thom., Estius; Thom. 1. p. 50. a. 3-4 u. q. 110; c. gent. l. 3. c. 89-93; Suarez de Ang. l. c. 12 ff.; Fanner tr. I. disp. 5. q. 1. dub. 5; Petav. de Ang. l. 1. c. 14. u. l. 2. c. 1-5.

Nachbem wir die allgemeine Natur der einzelnen Engel betrachtet, ist um noch konkret die aus der Menge von Engeln mit ihren Eigenthümlich= einen gebildete Engelwelt in's Auge zu fassen.

I. Vor Allem steht fest, daß nicht bloß überhaupt mehrere Engel, son= 225 tern überaus viele existiren, die als ein Heer ober ein Reich, und zwar, ter unendlichen Macht und Würde Gottes entsprechend, ein für unsere Begriffe unermeßlich großes Heer ober Reich bilden.

Die große Angabl ber Engel, welche im Allgemeinen als bas Beer ober bie Beere ober bas Lager (Gen. 32, 1. 2) Gottes ericheint, wird in ber bl. Schrift guerft ermabnt bei ber Gesetgebung auf bem Ginai (Deut. 33, 2: Dominus de Sinai venit et cum eo sanctorum millia), wo fie ben Thron ober ben Bagen Gottes umgeben (cf. Ps. 67, 18: Currus Del decem millibus multiplex, millia laetantium; Dominus in eis in Sina in sancto.). Ferner in ber Bifion Daniels (7, 10: millia millium ministrabant et [antiquo dierum] et decies millies centena millia assistebant ei.). Im Gegenfat, refp. in Parallele ju Deut. 33 weist Baulus auf bie vielen Taufende von Engeln bin, mit benen die Chriften auf Sion in Gemeinschaft treten (Hebr. 12, 22: Accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Jerusalem coelestem et multorum millium Angelorum frequentiam), u. Judas (v. 14) auf bie Taufenbe, die mit Gott jum Gerichte fommen (ecce venit Dominus cum sanctis millibus suis). Der heiland felbft (Matth. 26, 53) rebet von mehr als 12 Legionen Engel, die ihm ber Bater ftatt ber 12 Apoftel ober ftatt eines irbifchen Seeres von jener bamale bochft bebeutenben Große ju Bille ichiden fonne. Auch die hohe bei Daniel angegebene Bahl dient offenbar nur int Beran-ichaulichung ber unvergleichlich großen Menge; vgl. 3ob 25, 3: Numquid est numerus militum ejus?

Die Bater gehen theilweise weiter, indem fic (bes. Hil. Ambr. Greg. Nyss. bei Petor. 1. 1. c. 13) die Zahl der Engel nicht bloß ebenso groß sein lassen wie die der Menschen, sondern noch bedeutend größer, so daß die Wesen der rein geistigen Welt über den Menschen in demselben Maaße zahlreicher seien als diese, wie die Wesen der rein materiellen Welt unter ihm. Sie stüben sich dabei bes. auf die evangelischen Parabeln von den zehn Drachmen und ben 100 Schasen, von denen das verlorene die Menschen bedeute, wonach dann das Berhältniß ware wie 9:1 ober 99:1. Andere weisen darauf hin, daß die Zahl der Engel in ahnlichem Berhältnisse zur Zahl der Menschen stehen muße, wie der Raum bes

Simmels, refp. Die Babl und Groge ber Simmelsforper, gur Erbe.

Die Theologen (bef. Thom. 1 p. q. 50 a. 3, Frassen de Ang. disp, 1 a. 1 q. 1) begründen die große Zahl der Engel aus dem Zwede der Schöpfung, indem fie bemerken, es entspreche demselben, daß der vollkommenere Theil der Creaturen gegenüber dem unvollkommeneren eher reicher als spärlicher bedacht sein musse, weil in ihm vorzüglich die Freigebigfeit und Racht Gottes sich entsalte und die Engel gleichsam den Hofftaat des Königs der Könige beideten, der ohne Bergleich zahlreicher sein musse als der eines irdichen Könige. Aus dem ersten Grunde meint Thom. 1. c., die Jahl der Engel sei größer als die ver topperlichen Wesen, was in dem Sinne gewiß wahrscheinlich ist, daß sie größer sei als die der Arten sammtlicher und der Individuen der vorzüglichsten körperlichen Wesen. Dagegen ware es gewiß versehlt, mit Aristoteles die Jahl der Engel nach der Zahl der himmel oder der Gestirne, die von ihnen bewegt würden, bestimmen zu wollen.

220 II. Der substanzielle Unterschied, welchen die Mehrzahl der Engel einschließt und voraussetzt, ist zum Mindesten ein hypostatischer oder persönlicher. Es fragt sich aber, ob derselbe als ein bloß hypostatischer, wie der zwischen Wesselden untersten Art (species insima), z. B. beim Menschen, oder zugleich als ein Artzunterschied zu denken sei. Nach den philosophischen Grundsätzen des hl. Thomas ist letzteres so nothwendig der Fall, daß bei den reinen Geistern als merae formae in Ermangelung der die Bervielfältigung der Form bedingenden Materie der Artunterschied die wesentliche oder doch die naturgemäße Boraussetzung des hypostatischen Unterschiedes ist. Andererseits könnte man versucht sein, dei den reinen Geistern wegen ihrer Einsachheit überhaupt keinen eigentlichen Artunterschied benkbar zu sinden, und dasur beruft man sich zugleich auf die Ausdrücke der Bäter über die Einheit der Natur in den Engeln (j. bes. Petav. l. 1. o. 14).

Bo Jebenfalls scheint die Möglichkeit eines Artunterschiedes zwischen ben Engeln in bem Ginne zulässig und ausgemacht, bag bei ihnen verschiedene Weisen, nicht blog ber accidentellen, sondern auch ber substanziellen

Bolltommenheit benkbar sind, mag dieselbe nun mehr Analogie mit den versickenen Graben des sinnlichen Lichtes oder den verschiedenen Formen desselben, den Farben, haben. Für die Wirklichkeit eines solchen Artmierschiedes, wenigstens zwischen verschiedenen Gruppen und Stusen der Engel, spricht einerseits a priori die Zweckmäßigkeit einer allseitigen Mannigsaltigkeit, worin die Engelwelt der sichtbaren Welt ähnlich sein muß, andererseits der thatsächliche Unterschied zwischen den verschiedenen Ordnungen und Chören der Engel, der nicht, wie dei den Menschen, auf künstlicher Anordnung oder gnädiger Fügung Gottes beruhen oder durch Zusälligkeiten in der persönlichen Thätigkeit oder äußere Einflüsse bedingt sein kann; namentlich bringt der Umstand, daß der Engel als reiner Geist stets mit aller Energie sich entsicheidet und wirkt, es mit sich, daß ohne die substanzielle Verschiedenheit der Engel in ihnen naturgemäß auch keine Abstusung in der accidentellen Vollskommenheit bestehen würde.

Bgl. hiezu Thom. 1 p. q. 50 a. 4; Suarez 1. 1 c. 12.

III. Mit Rūcksicht auf bestimmte Merkmale und Grade der Bollsom=281 menheit, worin eine Wenge einzelner Engel übereinkommen und sich von ansberen Klassen oder Gruppen unterscheiden, wird von den Bätern und Theoslogen die Gesammtheit der Engel in verschiedene Ordnungen oder Chöre vertheilt, die ihre eigenen, auß der hl. Schrift entlehnten Klassennamen sühren und nach der Zahl dieser Namen auf neun sestgestellt sind. Diese Namen sind: Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften (dominationes, χυριότητες), Kräste oder Mächte (virtutes, δυνάμεις), Gewalten (potestates, έξουσίαι), Fürstenthümer oder Fürstlichkeiten (principatus, ἀρχαί), Erzengel (archangeli) und Engel. Die Berechtigung und Bedeutung dieser Lehre beleuchten wir durch nachsolgende Ausstellungen:

1. Bor Allem ist es zweifellos, daß diese Namen, obgleich fast jeder ein= 282
zelne an sich die Gesammtheit der Engel bezeichnen könnte und auch die meisten, wie: virtutes, angeli und relativ auch archangeli, thatsächlich von allen oder mehreren Chören gebraucht werden, in der hl. Schrift wenig= itens zum Theil verschiedene Gruppen und Stusen von Engeln bezeichnen. Das geht schon evident aus dem Terte der hl. Schrift hervor und ist jedenfalls reichlich durch die Bäter von den ältesten Zeiten her bezeugt.

In der heiligen Schrift wird a) allgemein ober generisch von allen Engeln233 gebraucht ber Rame virtutes, auch virtutes coelorum, worunter guweilen fogar auch Die himmeloforper verftanben werben, entsprechend bem Bebr. n. אבָש, exercitus, militia. Bei tem Ramen angeli ift bies felbstverftanblich; indeg wird diefer ichon burch ben Bebrauch bes Ramens archangelus babin bestimmt, bag bie einfachen angeli im Gegensat zu ben archangeli ale eine niedere Rlaffe von Engeln gebacht werden muffen. Undererfeite bleibt aber bier wieder die Möglichfeit, bag ber Rame archangelus ben Engeln aller höheren Stufen beigelegt wirb. Die übrigen Ramen tonnen bagegen an fich auf alle Engel bezogen werben, weil fie an fich feine bestimmte Stellung ober Relation ausbruden, sondern von Eigenichaften bergenommen find, die allen Engeln mehr ober minder gemeinsam find (vgl. Suarez l. 1. c. 13): nachweistich ift bies jedoch nirgendwo der Jall. b) Als ipezielle Ramen ericheinen gang unzweideutig die Eph. 1, 21 u. Col. 1, 16 ermahnten iunf, welche nur hier (wenigstens von den guten Engeln) vorkommen, obgleich gerade fie bem Bortfinn nach am ehoften gleichbedeutend erscheinen fonnten. Eph. 1, 21 ichilbert ber Apoftel die Erhebung Chrifti bei feiner Simmelfahrt über alle auch die bochften Creaturen: constituens ad dexteram suam in coelestibus supra omnem principatum et

potestatem et virtutem et dominationem et omne nomen, quod nominatur non solum in hoe saeculo, sed etiam in futuro. Daß aber dies Namen nicht etwa als Abstralta ober als eine Häufung von erhabenen Attributen, sondern konfret von verschiedenen Gruppen wirklicher Wesen zu versiehen sind, geht deutlich hervor aus Col. 1, 16, wo derselbe Apostel die ursprüngliche Erhabenheit Christi über alle Creatur, als von ihm geschaften, hervordebend, von den unsichtbaren Greaturen einzelne bezeichnet: in ipso condita sunt universa in coelis et in terra, visidilia et invisidilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates. Außer den hier vorsommenden süns Namen erscheinen im A. T. noch die Cherubim und Seraphim als spezielle Engestalien, obgleich die selben nirgendwo den anderen Namen so gegenübergestellt werden, daß sie nur auf eine vom Indalte dieser verschiedene Klasse bezogen werden müßten. Bezüglich der Cherubim ist freilich in alter (Theodor v. Mopsueste) und neuerer Zeit bezweiselt worden, ob darunter überhaupt Engel, und nicht etwa bloß ein sinnliches oder phantastissiese Bild oder ein hiedurch versinnbildetes Abstrastum der Macht oder des Lebens zu versteben sei (vgl. Ler. W. u. W. s. h. v.); ader eine genaue Betrachtung der bl. Schrift selbst, geschweige die Tradition, beweist das Gegentbeil.

Rusdrüdlich bestätigt die Tradition schon seit den ältesten Zeiten, daß die verschie denen Engelnamen auf verschiedene Klassen der Engel hinweisen. Biele Stellen s. dei Petav. 1. 2. c. 1. Der älteste Tert ist von Iren. 1. 2 c. 54: Dicant nobis, quae sit invisibilium natura, enarrent numerum Angelorum, ordinem Archangelorum; demonstrent thronorum sacramenta, et doceant diversitates Dominationum, Principatuum, Potestatum atque Virtutum. Roch älter wäre, wenn nicht interposit, der Tert de S. Ignat. Mart. ep. ad Trallianos c. 6: Ego vero non quia vinctus sum et intelligere possum coelestia et angelicos ordines (τάξεις) et (= scilicet) Angelorum et Exercituum dissernitas, ac Virtutum et Dominationum discrimina, Thronorumque et Potestatum varietates, Aeonum magnitudines, Cherubim et Seraphim excellentias . . . haee inquam quia cognosco, non propterea sum persectus. . . . Unter den exercitus sind wahrscheinlich die archangeli, unter den aeones die principatus (4px2s) verstanden.

- 2. Obgleich es in der hl. Schrift nicht evident ift und auch von den Bätern nicht allgemein zugegeben wird, daß jeder einzelne der in der hl. Schrift vorkommenden Klassennamen im Gegensatz zu den anderen Eigenname einer bestimmten Klasse ist: so ist diese Anschauung doch entschieden seit den ältesten Zeiten die vorherrschende, und seit dem 5. resp. 6. Jahrhundert die herrschende geworden, und kann es daher als wohlbegründet und moralisch gewiß betrachtet werden, daß es mindestens neun Chore der Engel gibt. Damit ist freilich noch nicht entschieden, daß es keine weiteren, und undekannte Chore gebe, und einige Bäter, wie Chrysostomus (hom. 4. de incompr.), meinen, es gebe wirklich solche. Ein positiver Ambalt für diese Meinung sehlt jedoch, und der Umstand, daß die aus der hl. Schrift gesammelten Namen gerade eine zugleich so reiche und so harmonische Zahl ergeben, und daß diese Zahl seit 13 Jahrhunderten als abgeschlossen Zahl in der Kirche betrachtet wird, rechtsertigt es vollkommen, sie als die wirkliche Zahl sämmtlicher Engelchöre anzusehen.
- Bgl. hiezu Petar. 1. c. Mehr als neun Chöre finden fich Const. Apost. 1. 8. c. 12, woher vielleicht die Interpolation bei Ign. M, indem dort wie hier die exercitus und neones als Chöre aufgeführt werden, aber dort außerhald, hier innerhald der Reunzahl. Die meisten Bäter geben bloß die Elemente derfelden, indem sie dald die einen, dald die anderen Ramen auf verschiedene Klassen beziehen. Dion. vulg. u. Gregor. Magn. dam. 34 sa Evang. stellen beide unabhängig von einander, da Greg. den Dion. nicht geleien hatte und auch eine andere Reihenfolge der Chöre angibt die Reunzahl ex prosesso sess. Für eine größere Zahl der Chöre beruft man sich darauf, daß Epd. 1, 21. der Apostel am Schusse siere Aufzählung auf omne nomen, quod nominatur sive in hau sveulo vive in suturo hinweise. Diese Redeweise erklätt sich jedoch daraus, daß der

Apofiel einerseits nicht alle Engelchöre aufgezählt hatte — er nennt seinem Zwede gemäß bloß folche, beren Name eine fürstliche Macht anbeutet — und baß er andererseits seiner Behauptung von der Erhabenheit Christi über alles Geschaffene die möglichst weite Ausetehnung geben und jede Erception bagegen präclubiren wollte. Auch die unermessliche Lahl der Engel oder die Größe und Mannigsaltigkeit des Geisterreiches verlangt keine größere Zahl von Chören oder Stufen, da innerhalb der einzelnen noch ein unendlicher Spielraum für Mannigsaltigkeit übrig bleibt.

3. Zugleich mit ber Feftstellung ber Zahl ber Engelchöre präcisirte 287 nich auch mehr bie Anschauung, baß bieselben nicht einsach verschiebene Gruppen neben einanber, sonbern verschiebene Orbnungen über einanber barstellen, wie bie verschiebenen Stände Eines Reiches und bie verschiebenen Aemter in Einem Heere, was bei ben Engeln und Erzengeln schon im Namen angebeutet ist. Die Erweiterung bieses Berhältnisses auf alle Chore ist um so mehr berechtigt, ba nichts näher liegt, als in bem Beiserreiche über bem Menschen eine ähnliche Stusenleiter ber Bolltommenheit, resp. ber Aehnlichkeit mit Gott und ber Annäherung an Gott anzunehmen, wie sie unter ben Menschen in ber sichtbaren Schöpfung eristirt.

Damit legte sich aber auch die Frage nahe, in welcher Reihenfolge die Chore zu ordnen seien, und diese wurde theils nach außeren, theils nach inneren Anhaltspunkten allgemein so gelost, daß die oben angegebene Ordnung sestgestellt und nur zuweilen die Stellung der Virtutes und Principatus gewechselt wurde.

Die Anhaltspunkte für die Reihenfolge find hauptsächlich folgenbe. Die einfachen 288 Angeli bilben felbstverständlich bie unterfte Ctufe; ihnen schließen fich von felbst bie Archangeli an, bie bem Ramen nach an ihrer Spite fteben, mabrent bie Principatus, als apyal folechthin, fich über biefe erheben. Dit ben principatus aber beginnt bie auffteigenbe Reibe ber machtigen berrichenben Befen, welche ber Apostel Eph. 1, 21. bei ber Goilberung ber Erhebung Chrifti aufstellt. Un biefe reiben fich bie throni, welche ber Apostel Col. 1, 16. an bie Epipe fiellt, und welche ale ber Gip ber Berrlichkeit Gottes felbft über biejenigen Befen, bie blog bie Berrichaft Gottes nach Augen reprafentiren, fich erbeben. Die Cherubim und Geraphim aber treten in ber bl. Schrift gang besonbere als Git refp. Erager und Umgebung ber Berrlichfeit Gottes bei ben Gricheinungen besselben auf und werben baber an die hochfte Stelle gefest. Die wechselnde Stellung ber Virtutes und Principatus rührt namentlich baber, bag in ber auscheinend abfleigenben Reihenfolge C.l. 1, 16. bie principatus, ftatt nach ben Potestates, an Stelle ber bier übergangenen Virtutes zwischen ben Dominationes und ben Potestates fteben. Die Ordnung in Eph. 1, 21. ift aber eber ale eine ftrenge Reihenfolge angusehen. Bubem fpricht bafur ber beifere Busammenbang, ber fich in ber Beachtung ber griechischen Namen ergibt; bie virtutes beißen nämlich bier δυνάμεις. Machte, ale welche fie mehr zu ben Dominationes und Potestates gehoren, bie Principatus aber apyal, ale welche fie ben Archangeli naber treten. Entlich ift es angemeffen, bag ber Rame virtutes, weil er zugleich Gemeinname aller Ordnungen ift, als spezieller Rame ebenso bie mittlere Rlaffe bezeichnet, wie ber Rame angeli bie unterfte.

4. Die spezisischen Unterschiebe ber verschiebenen Ordnungen, 239 welche durch die Namen angebeutet werden und folglich den spezisischen Sinn der Namen selbst zu bestimmen, ist aus vielfachen Gründen sehr ichwierig: bes. deßhalb, weil die hl. Schrift so wenig darüber sagt und das Reich der reinen Geister für uns so schwer zu verstehen ist, sodann weil die Namen theilweise so sehr verwandt sind und ihr Inhalt nicht oder weniger allen Ordnungen zukommt. Jedenfalls bezeichnen die Namen nicht direkt den

inneren Wesensunterschieb, sonbern eine Verschiebenheit in ber äußeren Stellung und Thätigkeit; und auch diese Berschiebenheit tritt beutlich nicht so sehr bei den einzelnen Chören, sondern erst bei den drei Ternaren der Chöre hervor. Sie zeigt sich darin, daß die drei ersten Chöre ihre Namen haben von ihrer Beziehung zu Gott als Hosstaat Gottes, die letzten von ihrer Beziehung zu den Menschen als Boten Gottes, die mittleren von der Erhabenheit der Würde und Macht schlechthin. Ueberhaupt aber muß hier die Regel gelten, daß, so wenig die den Namen der niederen Ordnungen enthaltenen Bollkommenheiten selbstverständlich den höheren abgesprochen werden können, so auch die der höheren nicht ganz den niederen abgesprochen, sondern bloß als bei senen gegenüber diesen besonders hervortretend betont werden (Greg. M. unusquisque ordo esus censetur nomine, quod plenius habet in munere).

a. Die Seraphim (2.57%) erscheinen bloß einmal in der hl. Schrift in der erhabenen Bisson 3s. 6, 1 st. mit sechs Flügeln in schwebender Stellung, mit verhültem Antlig und Füßen vor dem Throne Gottes stehend, das Dreimal heilig rusend und mit einem Glübstein die Lippen des Propheten reinigend — das Bild der erhabensten andetenden und ekstatut einnehmen kann. Daß die Liebesgluth auch im Namen selcht ausgesprochen sei, wie von jeher in der Rirde angenommen wurde, ist in neuerer Zeit selbst von Katholiken (3. B. Scholz 1. c. II. 48.) bestritten worden, weil 3-w bloß verbrennen, nicht brennen oder glühen bedeute. Indeß nicht das verbrennend Zerstören, sondern Berzehren und Absorbiren ist die eigentliche Bedeutung des betr. Berdums (vgl. Gesenius), und die Liebe ist eben ein verzehrendes und in Folge besien vereinigembes und dem Geliebten assimilitendes Feuer. So gesaft stimmt der Rame Seraphin wie zu der Schilderung bei Islaias, so auch zu der Erscheinung des Seraphs bei der Stigmatisstung des bl. Franciscus (vgl. Bonav. in vita S. Franc.). Es ist daher ganz unnöhlig.

ju ber arabifden Burgel "Gbel fein" feine Buflucht gu nehmen.

b. Die Cherubim ericeinen in ber bl. Schrift oftere, zuerft in fichtbarer Erichtinung ale Guter bee Barabiefes refp. bee Lebensbaumes, bann in finnbilblicher Darftellung über ber Bunbeslade ale lebenbiger Thron Gottes, und bemgemäß fonft oftere (ogl. Schel II. G. 47.) figurlich ale ber Bagen Gottes, endlich gang besonders in ben Bifionen bes Ezechiel (c. 1. u. 10.) als bie "vier Lebendigen" am Bagen ber herrlichkeit Gottes mit vier Gefichtern und vier Flügeln (vgl. Calmet in Gen. 3, 24. u. in Exod. 25, 18 ff.; Scholz I. c. § 7.; Scheiner im Ler. von B. B. s. h. v.). Die bebraifche Etymologie bes Ramens ift noch nicht aufgeflart; aber icon Philo behauptet, er bebeute Biffen ich aft und Ginficht, in welchem Ginne er von den firchlichen Theologen (bef. auch im Dinblid auf bas Ezech. 28, 13-15. vom Konige von Eprus Befagte) verftanben wirb. Damit ftimmt, bag bei Ezech. I u. 10 bie Chernbe voll von Angen und mit vierfachen Genichtern (namlich ben Befichtern ber bervorragenbften finnlichen lebenben Befen: Denich, Stier, Lowe, Abler) ericheinen, woburch bie Gulle bes Biffens und bes Lebens ausgebrudt wirk; bieburch nämlich ericheinen fie gang vorzüglich als Erager und Offenbarer ber göttlichen herrlichfeit, weghalb bas Bilb ber Cherubim auch auf ben Borbangen bes Tempels abgebilbet mar. Die fymbolifche Geftalt ber Cherubim icheint jeboch nicht immer biefelbe gewesen, und ber name überhaupt auf alle funftlich combinirien Bilber von wunderbaren lebendigen Befen übertragen worben gu fein. Die regelmäßige Grundform mag aber wohl bie bes Stieres gewesen fein, worauf die Bedeutung ber Cherubim als Gelpann am Bagen Gottes, die geraben hufformigen Gupe und die Bezeichnung facies Cherub flatt facies bovis bei Ezech. 10, 14. hinweist, und wodurch fich auch die vier Flügel und Sande leichter erffaren. Die Biergabl ber Cherubim felbit ift bedingt burch bas Symbol bes Bagens. (Die vier Lebenbigen in ber Apolalypfe c. 4-5 er fceinen mit ben feche Flugeln, ber Stellung und bem Rufe ber Geraphin, aber mit ben Befichtern ber Cherubim, nur baß je Gines ber vier Befen auch nur Gin Beficht bat.)

- c. Die Throne werben in ber hl. Schrift nicht naher beschrieben; aber ihr Name 242 und bie Stellung in ber Aufgahlung Col. 1, 16. läßt fie mit ben Cherubim und Seraphim verwandt erscheinen. Bielleicht sind sie Ezech. 10. burch die Raber am Wagen Gottes symbolisit, wahrend die Cherubim bas Gespann bes Wagens und die Seraphim die Bezgleiter Gottes bilden: alsbann ware die Stufenfolge der drei obersten Chöre in Ein Bild zusammengesaßt.
- d.—f. Bahrenb bie brei ersten Chore fymbolische Namen führen, bie ihr Berhalt=248
  niß zu Gott ausbruden, werben bie brei folgenden Herrschaften, Mächte und Gewalten, durch Abstrakta bezeichnet, welche eine besondere Erhabenheit der Würde und
  Racht ausdruden. Wie sie vermöge dieser Erhabenheit ihrer Würde und Macht gegenüber
  ben untersten brei Engeschören bevorzugt erscheinen: so erscheinen sie andererseits, als
  Stellvertreter und Organe der Macht Gottes, tieferstehend gegenüber den
  Choren, welche den Hof Gottes und ben Thron seiner herrlichseit bilben. Unter einander
  jedoch sind die Namen nur wenig verschieden.

g.—i. Die brei untersten Chöre führen, wenigstens im Griechischen, konkrete und 244 eigentliche Namen, welche, namentlich die beiden letten, auf ein Berhältniß zu ben Benschen sich beziehen, und zugleich beutlich genug die Abstufung und das Berhältniß der Chöre untereinander ausbrücken.

Die Theologen des Mittelalters haben im Anschluß an Dion. vulg. u. Gregor. M. theils durch Erflärung der Namen, theils durch Analogien die Attribute der einzelnen Chore naber zu bestimmen gesucht, wobei jedoch nicht über den Bereich einiger Wahrscheinlichseit hinauszukommen ift. Bgl. des. Bern. de consid. 1. 5. c. 4.; Guikelm. Paris. de univ. in 2. p. 2. partis c. 112. der einen Bergleich der Ordnung des himmlischen Reiches mit der eines irbischen Staates anstellt); Bonav. in 2. d. 9. exp. text. u. q. 4.; Thom. 1. p. q. 108. a. 5–6.; Petav. 1. 2. c. 3.

Bie junachft blog bie Namen ber unteren Chore auf eine Genbung und Junktion 245 gegenüber ben Menichen Bezug haben, fo ift es an fich benkbar und mahricheintich, bag nur ein Theil ber Engel regelmäßig mit ben Menichen verfehrt und ihnen bient, mahrenb ber andere regelmäßig nur vor Gott fteht, um ihm zu hulbigen, und bag bemgemäß bie Engel in ministrantes und assistentes unterschieben werben konnen. Indeg ift es boch ju weit gegangen, wenn bie Theologen bes M. A. aus inneren Grunden und aus Ausbruden wie: Millia millium ministrabant illi et decies centena millia assistebant (Dan. 7, 10) herleiten wollten, bie affistirenben Engel, und speziell bie Engel ber brei bochften Chore, wurden niemals gefandt. Denn 1) bas assistere ichließt bas ministrare nicht aus, sondern ein, nämlich die Bereitwilligkeit, Befehle zu empfangen und auszufubren; 2) gerabe bie fieben Engel, welche vorzugeweise assistentes ante thronum genannt werben, ericheinen auch als porzugeweise ministrantes; 3) ber Apofiel nennt Bebr. 2. alle Engel administratorii (λειτουργικά) spiritus in ministerium (διακονίαν) missi; 4) ben Geraphim und Cherubim wird ausbrudlich eine Sendung zugefchrieben (Is. 6. u. Gen. 3, 24.). Bgl. die Ausführung bei Petav. 1. 2. c. 6. n. 14. ff.; bagegen Suarez 1. 6. c. 10., ber mit bem bl. Thomas bie Comierigfeiten baburch lost, bag bie oberen Chore turch Engel ber unteren Chore hanbeln und mirfen.

Bu welchem Chore biejenigen Engel gehören, welche in ber hl. Schrift mit per fon=246 lichen Eigennamen genannt werben: Michael, Gabriel und Raphael, ift zweifels haft. Zwar werben bie beiben erften in ber hl. Schrift und ber lette in ber Kirchensprache Erzengel genannt. Da aber Michael zugleich als Führer aller guten Engel im Rampfe gegen Lucifer erscheint, und bie Botschaft Gabriels bie erhabenste war, bie fich benten läßt, ie scheint das Attribut Erzengel im weiteren Sinne genommen werben zu muffen.

Ebenso schwierig als interessant ift ferner die Frage, welche Bewandtniß es habe mit 247 ben "sieben vor bem Throne Gottes flehenden Engeln", zu benen Tob. 12, 15. Rapbael sich selbst rechnet, und welche in der Apokalypse häusig wiederkehren (vgl. Suarez l. c. bes. n. 33. u. Tanner de Ang. q. 1. dub. 5.). Bielleicht sind es die Repräsentanten ver Haupter der sieben oderen (oder auch der sieben unteren) Chöre, wonach dann süglich Richael, der Streiter für die Ehre Gottes, als Repräsentant der Seraphim, und Gabriel, ter Bote des höchsten Geheimnisses, als der ber Cherubim angesehen werden könnte.

Aufer ben ermannten brei find feine perfonlichen Ginzelnamen authentisch, obgleich einige altere Rirchenschriftfteller bie Namen aller sieben affistirenben Engel wissen wollen

und baber noch folgende vier beifugen: Uriel (aus bem 4. B. Esbras) Sealthiel, Zehubiel und Barachiel. Papft Zachatias hat aber 754 mit einem römischen Concil alle anderen Engelnamen außer jenen brei verworfen.

5. Die Abstufung ber Ordnungen der Engel, wie sie durch die obigen Namen bezeichnet wird, gilt zwar zunächst von den gut gebliebenen Engeln und von der Stellung, die sie im Reiche der Inade einnehmen. Sie hat aber höchst wahrscheinlich ihre Grundlage in der spezisischen oder graduellen Abstusung der natürlichen Bollkommenheit der Engel, so daß man mit dem hl. Thomas sagen kann, sie sei completive a gratia, dispositive a natura. Ihrer natürlichen Grundlage nach kann sie daher auch in den bösen Geistern bestehen bleiben, wie denn die hl. Schrift in der That nicht bloß von Lucifer als dem Fürsten der Dämonen redet, sondern auch einige Namen der Engelchöre auf die Dämonen anwendet.

Lehteres geschiebt bes. Eph. 6, 12., wo ber Apostel einige ber Ramen, die er in e. 1 genannt, bei ben spiritualia nequitiae gebraucht: non est nodis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes (ἀρχάς) et potestates, adversus mundi rectores (χοσμοχράτορας, wohl = dominationes) tenebrarum harum. Bgl. Thom. 1 p. q. 108. a. 4. u. q. 109; Bonav. in 2. dist. 9. q. 2. u. d. 6. a. 3. q. 1. f.

vervollständigt worden burch die nicht mehr direkt auf positivem Grunde, sondern auf theologischer Combination beruhende Lehre von den drei Hierarchien, in welche die neun Chore vertheilt und zu je drei und drei so zusammengefaßt werden, daß nicht bloß ihre Abstusung, sondern auch ihre

positive Berbindung unter einander sichtbar wirb.

Wenn man unter Hierarchie, wie die Scholastiter gewöhnlich das Wort beuten, eine lepd apzi, einen sacer principatus, ein heiliges Reich verssteht, sei es im passiven Sinne — in heiliger Weise beherrschte und megleich geordnete Menge, sei es im aktiven Sinne — in heiliger Weise herrschen der Deise herrschen der Deise der der bei der hierarchia jurisdictionis in der Kirche auf Erden: so legt sich die Zusammenfassung der Engel in drei Hierarchien soson den Kamen, der Stellung und den Funktionen der neun Chöre ergeben haben, lassen sich wohl Gott als ihrem heiligen Herrscher gegenüber als drei von ihm in verschiedener Weise regierte Reiche oder Herrschaften im passiven Sinne, wie gegenüber den Menschen und den materiellen Schöpfung (sowie auch den niederen Chören der Engel selbst) als drei Reiche oder Herrschaften im aktiven Sinne aussigien, und haben im letzteren Falle ihre Analogie in der hierarchia jurisdictionis in der Kirche aus Erden.

Mach ber strengen Etymologie und ber Auffassung bes Dion. vulg.

(c. 3.) bezeichnet jedoch die Hierarchie zunächst und formell nicht einen sacer principatus, sondern einen principatus oder potestas sacrorum (άρχη τῶν ίσρῶν, sacrarum rerum et functionum), die Macht über heilige Dinge, und speziell die Macht über solche heilige Dinge oder zu solchen heiligen Handlungen, durch welche andere geheiligt werden oder eine göttliche Gabe ihnen übermittelt wird (potestas sacrorum dandorum s. communicandorum), wie bei der hierarchia ordinis in der Kirche auf Erden. Mis

Romente dieser Macht führt Dion. an: den ordo (τάξις oder die Bollmacht selbst), die scientia (ἐπιστήμη) und die actio (ἐνέργεια, als sacra actio τέλετή genannt). Als Frucht dieser Macht nennt er die purgatio (καθαίρωσις), illuminatio (φωτισμός) und perfectio (τελείωσις), weil alle Gaben, die vom Bater des Lichtes in den geschaffenen Geist kommen, durch Erleuchet ung desselben ihn einerseits von den Makeln der Unvollkommenheit befreien und andererseits innerlich vollenden, und so durch Berähnlichung und Bereinigung mit Gott ihn heiligen. Concret bezeichnet dann Hierarchie vor Mem die Hierarchen selbst (dei Dion. auch μύσται genannt), sei es übershaupt, sei es in ihrer Abstusung, dann aber auch die Hierarchen mit der Wenge dersenigen, welche von ihnen geheiligt werden, theils auch die letzteren in ihrer Beziehung zu den ersteren (vgl. Petav. l. 2. c. 2.)

Demgemäß setzt ber Begriff ber Hierarchie bei ben Engeln eine Deri=252 vation göttlicher Gaben von den einen auf die anderen vorauß, die aber hier nicht in der Uebermittlung der göttlichen Gnade, sondern bloß der göttlichen Wahrheit, durch belehrende Erleuchtung, bestehen kann. Mit Rücksicht auf diese Derivation gibt es aber nicht bloß verschiedene Abstusungen in Bezug auf das Mehr oder Weniger, und folglich verschiedene Stufen in derselben Hierarchie, sondern auch verschiedene Formen der Mittheilung und eine verschiedene Stellung zu der Mittheilung, also auch verschiedene Hierarchien, und zwar bloß drei, die genau der auf substanzieller Mittheilung der göttlichen Natur beruhenden Dreiheit der göttlichen Personen entsprechen: nämlich die Hierarchie der bloß Gebenden, die der Empfangenden und Gebenden, und die der bloß Empfangenden und nicht mehr an Engel, sondern nach Außen, nämlich an die Menschen, Gebenden.

Pei Dion. vulg. ift bieser Begriff nicht erakt burchgeführt. Thom. bringt bamit in 253 Berbinbung, bağ die oberste Hierarchie Alles in Gott schaue, die zweite Alles in den gesichaffenen allgemeinen Ursachen auffasse, die britte direkt auf die Einzeldinge gerichtet sei. Bonar. vertheilt die hierarchien nach der Bertretung der drei Momente im principatus sacrorum: scientia — ordo s. ordinata potentia — actio. Sehr geistreiche Combinationen über die Ternare in den Engeln und in Gott s. bei Bonar. in opusc. Luminaria ecclesiae serm. 21.

V. Was endlich die Stellung der Engelwelt gegenüber der übrigen 254 Schöpfung betrifft: so hat die außer der Offenbarung stehende Philosophie dieselbe vielsach so aufgefaßt, als ob den Engeln ein regelmäßiger Einstuß oder eine ordentliche Berwaltung zum Schutze der Körperwelt, besonders die Unterhaltung der Bewegung der Hinmelskörper angewiesen sei; und auch einzelne Theologen haben vom Standpunkte der älteren Physik diese Aufgabe der Engel wenigstens mit in Betracht gezogen. Die Offenbarung hingegen führt sie nur in einem Schutzverhältnisse zu den Menschen vor, so daß der etwaige Einsluß auf die rein körperliche Natur diesem Zwecke untergeordnet erscheint. Und selbst dieses Berhältniss gründet die Offenbarung unmittelbar nicht auf eine natürliche Wechselbeziehung der Engel und Menschen, sondern auf die übernatürliche Bestimmung der letzteren (Hebr. 1, 14. in ministerium missi propter eos, qui haereditatem capiunt salutis), und darum auch der Engel selbst (qui vident kaciem Patris) und kommt daher dasselbe auch erst bei dieser zur Sprache.

# Bweite Abtheilung.

Das Reid der materiellen Wefen oder der fichtbaren Welt.

§ 143. Die theologifden Lehren über bie materielle Belt im Allgemeinen.

- I. Bahrend die Theologie bei der Engelwelt biefelbe als folde und in fich felbit zu betrachten und auch ihr Dafein und fpezifisches Bejen zu beweisen hat: ift es bei ben materiellen Dingen umgefehrt. Wie bas Dafein und ipegififche Befen berfelben burch bie Ginne und bie Bernunft, nicht erft burch ben Glauben, erkannt wird: fo hat auch die Theologie an Diefen Dingen nur infofern ein Intereffe, als biefelben in ihrer Gigenichaft als Berte Gottes gu Gott und bem Denichen in Begiehung fteben, b. b. beren Bertichaft unterworfen und zu beren Dienfte bestimmt find ober furg in Diefen ihren 3med haben. Die bierhin geborenben allgemeinen Bahrbeiten find allerdings ebenfalls fur die naturliche Bernunft erfennbar; aber fie fallen zugleich wesentlich unter die Gegenstände, über welche die Offenbarung wenigftens bestätigend und belehren muß und auch wirklich belehrt. Unbererfeits tann bie Offenbarung, und mit ihr bie Theologie, nur auf biefe Babrheiten bireft gerichtet fein, b. b. nur fie gerabegu und in fich felbft jum eigentlichen Gegenstande ber religiofen Belehrung machen wollen; wenn fie fich über Beiteres verbreitet, tann bies nur bie Bebeutung einer 3Unftration ber genannten ober verwandter Bahrheiten haben (vgl. B. I. n. 39.), und fällt barum auch nicht bireft und an fich als Gegenstand bes eigentlichen Dogma's unter bie unfehlbare Erffarung bes firchlichen Lehramtes.
- Bgl. über bie verichiebenen Gefichtspuntte bes Theologen und bes Philosophen beg, bet materiellen Dinge Thom. c. gent. 1. 2. c. 2. ff.; über bas, mas bier per se und per accidens de fide ift, Thom. in 2. dist. 12. q. 1. a. 2: Quae ad fidem pertinent, dupliciter distinguuntur. Quaedam enim sunt per se de substantia fidei, ut Deum esse trinum et unum, et hujusmodi, in quibus nulli licet aliter opinari. Unde Apostolus ad Gal. 1. dicit, quod, si angelus Dei aliter evangelizaverit, quam Ipae docuerat, anathema sit. Quaedam vero per accidens tantum, in quantum scilicet in scriptura traduntur, quam fides supponit Spiritu sancto dictante promulgatam esse: quae quidem ignorari sine periculo possunt ab his, qui scripturas scire non tenentar, sicut multa historialia, et in his etlam Sancti diversa senserunt, scripturam divinam diversimode exponentes. Sie ergo circa mundi principium aliquid est, quod ad substantiam fidei pertinet, scilicet mundum incoepisse creatum, et hoc omnes Sancti concorditer dicunt. Quo autem modo et ordine factus sit, non pertinet ad fidem nisi per accidens, in quantum in scriptura traditur, cujus veritatem diversa expesitione Sancti salvantes diversa tradiderunt. Daju de pot. q. 3. a. 14: Quodsi penatur ante quodeunque tempus datum creaturam fuisse, salvatur positio fidei, qua ponitur nihil practer Deum semper fuisse; non tamen salvatur, si ponatur eam semper fuisse.
- 257 II. Die allgemeinen Wahrheiten, welche für die Theologie von Intereffe find und auf Grund ber Offenbarung, namentlich bes mosaischen Schöpfungsberichtes gegenüber alteren und neueren heidnischen Irrthumern festgehalten werden muffen, betreffen 1) ben Ursprung, 2) die innere Beschaffenbeit, 3) ben Zweck ber materiellen Welt.
- 208 1. Die materiellen Wesen verbanten nicht bloß überhaupt ihr Dasein einem göttlichen Schöpfungsatte; auch die Arten, die Unterschiede und bie Stellung berselben in ber Welt sind im Großen und Ganzen ursprüng-

lich von Gott unmittelbar, nicht etwa von Seiten ber Engel ober burch bloße natürliche Entwicklung, nach einem bestimmten Plane begründet und geordnet. Die organischen Besen insbesondere, welche sich gegenwärtig durch Zeugung sortpslanzen, sind ursprünglich nicht durch Urzeugung ober durch bloßes Zusammenwirken von anorganischen Kräften oder auch nur in gewissen allgemeinen Grundarten entstanden, sondern durch eine schöpferische Zegung Gottes als Abdruck bestimmter göttlicher Ideen in allen ihren bessonderen Arten in's Dasein getreten und haben zugleich die Krast ershalten, innerhalb ihrer eigenthümlichen Art durch Erzeugung anderer Indivisionen sich zu reproduziren oder fortzupstanzen.

Diele Bahrheiten find nicht bloß ausbrudlich im Schöpfungsberichte ber Genciis aus- 259 gesprochen; fie haben auch ein wefentliches theologisches Intereffe barin, bag fonft bie Welt, wie fie thatfachlich ift, nämlich nicht bloß als Substanz, sonbern auch als x/3405, nicht im rellen Sinne bes Bortes ale Bert Gottes felbft und in ihrer Ordnung ale ein Runftwerf Cottes ericeinen murbe, mas von Dofes jur Abmehr heibnischer Borftellungen von überwiegendem Einfluß endlicher Urfachen eben o intendirt werben mußte und wurde, wie bie Ericaffung ber Beltsubstang aus Richts. Inobesonbere bangt bie gottliche Getung bes erften Lebens und bas von Gott ausgehenbe Gefet ber Fortpflanzung in bestimmten Arten damit gusammen, bag Gott ebenso speziell bas mesentliche Pringip bes Lebens, wie überhaupt Pringip bes Geins ift, und bag folglich bie Urprobuktion bes Lebens von ihm allein ausgeben und jebe weitere Produktion eines Lebendigen nur als Reproduktion burch ein anberes vermöge bes biefem eigenen Organismus unter fortwährenber Einwirfung ber beleben= ben Kraft Gottes und ber bem erften Organismus ju Grunde liegenden ewigen Idee erfolgen tann. Jebenfalls ift es ein grober Berftog nicht bloß gegen bie gefunde Philosophie, sonbern auch gegen bie Lehre ber Offenbarung, wenn ber Darwinismus bie thatfachliche Entftebung bes Lebenbigen auf spontane Entwidlung bes Anorganischen, und ben Bestand ber Arten nicht auf eine fefte gottliche 3bee gurudführt. Wenn altere Theologen, burch irrige Thatfachen verleitet, einen Urfprung lebenbiger Befen ohne Betheiligung eines lebenbigen Beugungspringips juliegen: bann liegen fie babei boch immer bie anbern geschöpflichen Urfachen (bie virtus coeli) als Bertzeuge Gottes und nach einem von Gott bestimmten Gefet wirfen.

Die Offenbarung tritt sogar ber allmäligen spontanen Entwicklung ber Arten in bem 260 Erabe entgegen, dag fie felbst bic erften Individuen jeder Art nicht erft aus einem von Gott bireft in's Dafein gerufenen fpegififchen Gamen ober Reime fich entwicklen, fenbern biefelben fofort als in ihrer Art vollenbet und im Buftanbe vollkommener Zeugunge- ober Fortpflanzungefähigfeit, furz ale fertige Pringipien ihrer gangen Art von Gott bergestellt fein läßt. Bor Allem ift bieg offenbar ven ben Thieren, welche fofort in ihrer vollen Lebensfraft bervorgebracht murben; bei ben Luit- und Bafferthieren wird bieg im Urtert noch baburch veranschaulicht, baf fie als ichwimmend und fliegend erschaffen erscheinen und ber Segen Gottes über fie nicht gur inbivibuellen Ausbildung, fondern gur Fruchtbarkeit gesprochen wird; bei ben Landthieren aber wird es baburch zu versteben gegeben, bag fie, die natürlicherweise in einem Mutterschoofe ausgebildet werben muffen, bireft aus ber Erbe gebildet wurden. Indeg auch bezüglich ber Pflangen ift es flar genug: benn bie bl. Schrift fagt Gen. 1, 11 nicht, bag Gott ben Camen in ber Erbe geschaffen, woraus bie Pflangen hervorgeben follten, fonbern um: gefehrt, er habe bie Bflangen fo aus ber Erbe bervortreten laffen, bag fie jebe nach ibrer Art ben Samen "uber ber Erbe" in fich hatten; auch bie viel verirte Stelle Ben. 2, 4-5, wo gejagt wirb, Gott habe bie Pflangen hervorgebracht, bevor fie "in ber Erbe ent= fprangen" refp. "aus ber Erbe hervorfproßten", erhalt nur burch bicfe Deutung einen rernunftigen Sinn (vgl. unten n. 291); ebenfo reimt fich biefe Borausfehung allein volltommen bamit, bag bie Erichaffung ber Bflangen im Conterte bes Bergemerone ale eine von Gott vollzogene Betleibung ber Erbe aufgefaßt wirb. — Bei ben meiften Thieren ift, wie icon bemerkt, diese Beise bes Ursprungs auch die einzige phofisch mögliche, da ibre Reime, um gur Entwidlung zu gelangen, eines Mutterschoopes ober boch, wo ber

Keim ein eigentliches Ei ift, ber mutterlichen Brutwarme bedürsen, also die Entwicklung bes Keimes ein schon fertiges Thier voraussett. Bei den Eiern der Fische und einzelner Bögel sowie bei dem Samen der Pflanzen ift diese Bedingung der Entwicklung nicht physisch nothwendig, und ware es daher bei diesen rein physiskalisch denkbar, daß nicht das ausgestaltete fertige Wesen, sondern das Ei oder der Same zuerst entstanden ware. Aber daraus, daß dies an sich bentbar, folgt nicht, daß er auch nothwendig, oder oder auch nur das Angemeisenere sei; denn so gut wie Gott sertige Thiere erschassen konte, konnte er auch sertige Pflanzen erschaffen; und wie er dort den Bestand der Art durch Erschaffung vollendeter Prinzipien der Art begründen mußte, so war es durchaus angemeisen, daß er überhaupt bei allen organischen Wesen die ersten Eremplare sofort sertigstellte. Es ist auffallend, wie sehr man in neuerer Zeit diesen Punkt übersehen oder misverstanden hat; im M. A. aber hat man ihn nicht übersehen. Bgl. Aegid. Col. in 2. dist. 18, q. 2. a. 1. dub. lat. 2.

- 20. Die materiellen Wesen sind ferner, unbeschabet ber burch ihre Materialität bedingten Unvollsommenheit, so wie sie aus ber Hand Gottes hervorgingen, und überhaupt ihrer Substanz und Natur nach, nicht schlecht, geschweige benn etwas Boses; sie sind vielmehr, weil ursprünglich und birekt von Gott intendirt, als ein Abglanz der göttlichen Bollsommenheit an sich etwas Gutes, und waren auch, wie sie aus der Hand Gottes hervorgingen, in ihrer Art und für die von Gott intendirten Zwecke vollkommen gut.
- 262 Es gehört bieß jum Dogma ber Kirche gegen bie Manichaer, resp. die Origenisten, welche die Materie nicht bloß als etwas Unvollsommenes und als Grund mannigfacher Unvollsommenheiten, sondern als etwas Böses ansahen, und wird von Moses baburch ausgesprochen, daß er von jedem einzelnen Werke nach bessen Bollendung sagt: "und Gott sah, daß es gut war", und beim Abschluß sämmtlicher Werke beifügt: "und Gott sah, was er gemacht hatte, und es war sehr gut."
- 3. Die die materiellen Wesen durch ihre innere Gute Gott als ihrem letzten Endziele zu seiner Berherrlichung dienen: so sind sie zugleich zu dem Dienste des Menschen bestimmt, der als Ebenbild Gottes mit der Herrschaft über sie betraut ist und sie zur Erreichung seiner eigenen Bestimmung benützen kann und soll. Daraus solgt a kortiori, daß der Mensch in keiner Weise ihnen untergeordnet sein, also weder freiwillig ihnen dienen, noch von ihnen wider Willen beherrscht werden soll, geschweige daß durch ihren Einsluß sein menschliches Handeln bestimmt und die Freiheit desselben ausgehoben würde.
- 264 Auch diese Wahrheiten sind von Moses im Schöpfungsberichte ausbrudlich hervorgehoben, indem er so nachdrudlich von der dem Menschen verliehenen herrschaft über alle vorher bezeichneten itdischen Dinge redet und auch bei den himmlischen als Zweit derselben angibt, daß sie auf Erden leuchten und den Menschen zu Zeichen der Zeiten sein sollen. Die Lehre der Origenissen, daß die himmelskörper besellte Wesen seinen, ift kinchlich verworfen; und zum mindesten ganz grundlos ist die Annahme, daß dieselben noch andern geistig-seiblichen Wesen außer den Menschen beinen sollen. Die neuerdings geltend gemachte unermeßliche Größe der himmelskörper verschlägt dagegen nichts. Denn einerseits können diese himmelskörper, soweit sie von den Menschen nicht erkannt werden, in der Erkenntnis der Engel zur Berberrlichung Gottes dienen; und andererseits gehört es wesentlich mit zur Berberrlichung Gottes von Seiten des Menschen, daß diesen Geringdeit Gott gegenüber schähen sern. Daher kann und soll auch eben dien eigene Geringdeit Gott gegenüber schähen sern. Daher kann und soll auch eben die durch die neuere Wissenschaft gesorders schauer im Menschen und des Zweces des Menschen seiten des Trecichung des Zweces der Katur im Menschen und des Sweces des Menschen selbst mächtig beitragen.

Die Umtehrung bes Dienfiverhaltniffes zwifden ber materiellen Ratur und bem Meniden ift ber fpezififde Charafter bes Beibenthums, befonbers ba, wo es auf jene, namentlich auf die himmelektörper, nicht nur die den Engeln zustehende Ueberlegensen, sondern die nur Gott zustehende Burde und Macht gegenüber dem Geiste des Menschen übertrug, und so zugleich die Natur vergötterte und den Geist des Menschen, namentlich feine Willensstreitet, gegenüber dem fatum stellarum vernichtete.

III. Die erwähnten bogmatischen Wahrheiten über die materiellen Wesen 2006 in ihrer Eigenschaft als Werke Gottes trägt die hl. Schrift vor in einer organisch geordneten, anschaulichen Schilderung der göttlichen Birksamkeit, wodurch die Gesammtheit der sichtbaren Welt in ihrer gegenswärtigen Gestalt und Ordnung — abgesehen von den durch zerktörende Umwälsungen bedingten Wodbistationen — zu Stande gekommen sei. Diese Schilzberung hat ofsendar vor Allem den Zweck und die Bedeutung, die erwähnten dogmatischen Wahrheiten deutlicher und anschaulicher zu machen, als es durch allgemein gehaltene Ausdrücke, daß Gott Alles hervorgebracht, gut gemacht und dem Renschen unterworsen habe, geschehen könnte.

Es fragt sich aber, ob und inwieweit diese Schilberung eine bloß poetisch= 267 rhetorische Einkleid ung jener bogmatischen Wahrheiten zur Erleichterung ihrer Auffassung sei, oder auch eine nähere Bestimmung und Erweisterung berselben zur volleren und reicheren Auffassung berselben enthalte und somit darauf berechnet sei, über die Art und Weise, wie Gott die sichtbare Welt hervorgebracht, resp. über die Einrichtung der letzteren selbst, allerdings ebenfalls sur religiöse Zwecke, nicht bloß die nothwens digen, sondern auch zuträgliche Ausschlässen, weil auch im letzteren Falle der lehrhafte Inhalt jener Ausschlässen, weil auch im letzteren Falle der lehrhafte Inhalt jener Ausschlässen, weil auch im letzteren Falle der lehrhafte Inhalt jener Ausschlässen, weil auch im letzteren Falle der lehrhafte Inhalt jener Ausschlässen der Bemerkung des hl. Thomas nur per aceidens oder wenigstens bloß accessorisch zu der von ihr zu bewahrenden und geltend zu machenden Glaubenslehre gehört. Der Stand der Frage muß aber heutzutage um so mehr festgestellt werden, als die moderne Naturzwissenschaft zu Resultaten gekommen sein will, welche mit dem lehrhaften Inshalt der mosaischen Schilberung nicht harmoniren sollen.

Zu bem Ende werden wir in den beiben folgenden §§ zeigen, 1) was zum wenigsten der unbestreitbare lehrhafte Inhalt der Genesis ist, und 2) was auf Rechnung der Einkleidung gesetzt werden kann ober muß.

Die für biefe Erörterung wichtigen Regeln faßt Thom. q. disp. de pot. q. 9. a. 1.268 (ogl. auch oben n. 253) in folgender Beije gufammen: Circa modum creationis, quem scriptura tradit, potest esse, sicut dicit August. 12. conf., duplex disceptatio: una de ipsa rerum reritate, alia de sensu litterae, qua Moyses divinitus inspiratus principium mundi nobis exponit. 1) Ad primam disputationem duo sunt vitanda. Quorum a) unum est, ne in hac quaestione aliquid falsum asseratur, praecipue quod veritati fidei contradicat. b) Aliud est, ne, quicquid verum esse aliquis crediderit, statim velit asserere, hoc ad veritatem fidei pertinere: quia, ut Augustinus dicit 10. Conf.: "Obest, si quis ad ipsam doctrinae pietatis formam pertinere arbitratur falsum, scilicet quod credit, et pertinacius affirmare audeat, quod ignorat." Propter hoc autem obesse dicit, quia ab infidelibus veritas fidei irridetur, quum ab aliquo simplici et fideli tanquam ad fidem pertinens proponitur aliquid, quod certissimis documentis falsum esse ostenditur, ut etiam dicit primo super Genes. ad litteram. 2) Circa secundam disceptationem duo etiam sunt vitanda. Quorum a) primum est, ne aliquis id, quod patet esse falsum, dicat in verbis scripturae, quae creationem rrum docet, debere intelligi; scripturae enim divinae a Spiritu sancto traditae non potest falsum subesse, sicut nec fidei, quae per cam docetur. b) Aliud est, ne sliquis ita scripturam ad unum sensum cogere velit, quod alii sensus, qui in se Eceben, Dogmatif. II.

veritatem continent et possunt salva circumstantia litterae scripturae aptari, penitus excludantur. Hoc enim ad dignitatem divinae scripturae pertinet, ut sub una littera multos sensus contineat, ut sic et diversis intellectibus hominum conveniat, et unus quisque miretur, se in divina scriptura posse invenire veritatem quam mente conceperit. . . . .

§. 144. Der lehrhafte Inhalt bes mosaischen heraemerons: bie televles logisch-architektonische Einrichtung bes sichtbaren Rosmos und bie genetische Reihenfolge seiner Glieder bei ihrer Entstehung in ber Gotteswoche.

Literatur: Bgl. für biefen und ben folgenden S. die Commentare ber Bater jum Heraemeron, bes. Basil. u. Ambros. sowie August. de gen. ad lit. op. imperf. u. opus perfectum (in 12 Büchern, wovon jedoch Aug. selbst sagt, in quo plura quaesita quam inventa sunt); Mag. l. 2. d. 12—15; bazu Thom., Bonav., Aegid. und bes. Estius; Thom. 1. p. q. 66—74; qq. disp. de pot. q. 4.; Suarez u. Petav. de op. 6. dierum. Bon NR. Dogmatifern Berlage, Staubenmaier u. Jungmann; die Apologeten Hettinger u. Bosen (Bb. I. Anhang); in Bibelwerken: Bestermaier, A. Test. Bb. I. und Holzammer, Ginl. zu Schusters Erfl. der Bibl. Gesch. 2. Ausl.; die Monographien von Pianciani, Rensch (Bibel und Natur), Emm. Beith (Anfänge der Menschenwelt), Bosizio, Heraemeron u. Geologie; Balber, Rosmo- und Geogonie.

I. Die mojaifche Schilberung ber innerhalb jechs Tage entfalteten Birtfamteit Gottes ift im Wegenfat zu ber nachfolgenden erhaltenben und regie renben Birffamfeit Gottes und ber zeugenben Birffamfeit ber Ratur allerbings als Schöpfungegeschichte ju betrachten. Aber gegenüber bem Grundatte ber Schöpfung, ber Produttion des Grundstoffes ber fichtbaren Dinge, ift fie eine Geschichte ber Geftaltung bes bereits vorausgesetten Stoffes, wodurch aus demielben die verschiedenen Befen ber fichtbaren Belt in ihrer Mannigfaltigfeit und Ordnung hervorgingen; fie ift m. E. B. nicht Geschichte ber creatio prima, sondern ber creatio secunda, welche gwischen ber Bollgiehung ber erfteren und bem Beginne ber orbentlichen Beltregierung in ber Mitte liegt. Die Erwähnung ber creatio prima wird von Mojes allerdings an bie Spite gestellt, aber nicht burch eine Schilberung ausgeführt, auch nicht einem eigenen Tage zugewiesen, sonbern einfach als Grundlage ber nachfolgenben Geschichte vorausgeschickt und als solche ausbrudlich naber charafterifirt, indem bas Brobuft berfelben als wuft, leer und finfter bezeichnet wird.

Demgemäß liegt das eigentliche Thema des Heraemerons in dem Inbegriff der göttlichen Thaten, wodurch die an sich wüste, leere und

<sup>\*</sup> Da bieses Werk im Folgenden oft citirt wird, geben wir einen kurzen Ueber blid. Die ersten sechs Bücher handeln von der Schöpfung im Allgemeinen zu Gen. 1, 1 dis 2, 6. L. I—III enthalten den sortlaufenden Commentar zu Gen. I. oder dem Sechstagewerk. L. IV zu Gen. 2, 1—3 gibt einen Rückbild mit Betonung der Sechstaßder Tagewerke, und verdreitet sich dann, ausgehend von dem Ruhetag, über die Natur der übrigen Tage als Engeltage. L. V zu Gen. 2, 4—5 findet in diesen Versen die Meichzeitigkeit der Schöpfung und verdreitet sich über den Ursprung der organischen Wesen, wedet die Theorie von den rationes eansales und seminales entwicklt wird. — Die selgen den sechs Bücher handeln zu Gen. 2, 6 st. speziell vom Nenschen. L. VI Körper, L. VII Sele, l. VIII Wohnort des Menschen, Paradies (Baum des Guten und Sisen). L. IX Ursprung des Leides der Eva und der übrigen Menschen, l. X. Ursprung der Sechen. L. XI zu Gen. 3. L. XII über das geistige Paradies bei Paulus, Bisionen und Essalen im Allgemeinen.

finstere Stoffmasse zu bem wohlgeglieberten und reich geiomucten "Rosmos" geworben ist, welcher später sichtbar vor ben Augen bes Menschen erschien, bamit biefer in bemfelben bie Macht, Weisheit und Gute Gottes bewundere und fich besselben zur Erreichung seines Bieles bediene; es ist eben bas, mas ber Weise (Sap. 11, 18) nennt ατίζειν τὸν αόσμον έξ ύλης αμόρφου, und wovon der Apostel Hebr. 11, 3 sagt: πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αίωνας ρήματι θεοῦ εἰς το μή ἐκ φαινομένων το βλεπόuzvor provéral. In biejem Sinne ist es recht eigentlich bie "Rosmogonie" nach ber antiken ursprünglichen Bebeutung bes Wortes Rosmos, nicht nach ber mobernen, weil von ber Glieberung und Ausschmudung ber übrigen Weltkorper an sich außer ber Erbe feine Rebe ift, sonbern nur von ihrem Berhaltniffe zur Erbe und zum Menschen gesprochen wird, zu beren Umgebung dieselben gerechnet werben; ebenso wenig ist es aber auch Geogonie schlechthin, weil auch die Erbe nur insofern in Betracht kommt, als sie für ben Menschen sichtbar ist, und außer ihr auch in ber Bilbung bes Kosmos bie organischen Wesen und die Himmelskörper in Betracht gezogen werben.

Sehr tiefsinnig weist August. (de gen. ad lit. l. 1. c. 4. n. 9.) barauf hin, wie 271 ber bon ber bl. Schrift nicht bei ber erften, sonbern bei ber zweiten Schöpfung, und bei biefer ftetig, gebrauchte Ausbrud: dixit Dous, bie eigenthumliche Natur und Bebeutung ber letteren im Gegenfat gur ersteren bervortreten laffe: An quum primum fiebat informitas materiae sive spiritalis sive corporalis, non erat dicendum, Dixit Deus, fiat? Quia formam Verbi semper Patri cohaerentis, quo sempiterne dicit Deus omnia, neque sono vocis neque cogitatione tempora sonorum volvente, sed coaeterna sibi luce a se genitae Sapientiae, non imitatur imperfectio (sc. materiae), cum dissimilis ab eo, quod summe ac primitus est, informitate quadam tendit ad nihilum; sed tunc imitatur Verbi formam semper atque incommutabiliter Patri cohaerentem, cum et ipsa (materia) pro sui generis conversione ad id, quod vere ac semper est, id est ad creatorem suae substantiae, formam capit et fit perfecta creatura: ut in eo quod Scriptura narrat, Dixit Deus, fiat, intelligamus Dei dictum incorporeum in naturam ejus Verbi coaeterni revocantis ad se imperfectionem creaturae, ut non sit informis, sed formetur secundum singula, quae per ordinem exsequitur. In qua conversione et formatione quia pro suo modo imitatur Deum Verbum, hoc est Dei Filium semper Patri cohaerentem plena similitudine et essentia pari, qua ipse et Pater unum sunt, non autem imitatur hanc Verbi formam, si. aversa a Creatore, informis et imperfecta remaneat: propterea Filii commemoratio non ita fit, quia Verbum, sed tantum quia principium est, cum dicitur, in principio fecit Deus caelum et terram; exordium quippe creaturae insinuatur adhue in informitate imperfectionis: fit autem Filii commemoratio, quod etiam Verbum est, co quod scriptum est, Dixit Deus, fiat; ut per id, quod principium est, insinuet exordium creaturae exsistentis ab illo adhuc imperfectae, per id autem, quod Verbum est, insinuet perfectionem creaturae revocatae ad cum, ut formarctur inhaerendo Creatori et pro suo genere imitando formam sempiterne atque incommutabiliter inhaerentem Patri, a quo statim hoc est quod ille. - Uebrigens erscheint bas hervortreten bes fichtbaren Rosmos in ber bl. Schrift nicht blog als ein hervortreten aus ber Unfichtbarkeit, sonbern auch als ein hervortreten aus einem Unficht baren, worin er felbft verborgen mar und was burch ihn fichtbar wirb. Als ein solches Unfichtbares erscheint einerseits Bebr. 11, 3 vgl. mit Beish. 11, 18 die noch ungeformte, finftere, aber die Bestimmung jur Gestaltung und barum diese felbst quasi seminaliter in fich enthaltende Materie, andererfeits aber nach Rom. 1, 20. bas un: Abtbare Ibeal, refp. bie Ibeen Gottes, bie in ber Bestaltung bes Roomos fich abrragen und dadurch fichtbar werben. Beibe Auffassungen schließen fich nicht aus, fonbern ergangen einander, weghalb auch bei ben Batern bald mehr bie eine, bald mehr bie andere betrergeboben wird.

- II. Indem der mosaische Bericht als Ziel der gesammten Thätigkeit Gottes den Kosmos als ein göttliches Kunftwerk oder opisicium hinstellt, das nicht mit der Hand oder mit anderen Werkzeugen, sondern durch das Wort Gottes als den allmächtigen Ausdruck seiner Weisheit zu Stande gestommen: muß die Aufzählung der einzelnen Produkte dieser Thätigkeit so gehalten sein, daß dieselben als Glieder eines Gesammtplanes aufgefaht werden. Und in der That fügen sich die einzelnen Werke in der von Woses beobachteten Reihensolge zu einem schönen Bilde zusammen, in welches alle Glieder der sichtbaren Welt verwoben sind.
- In ber erften Salfte bes Berichtes ericheint bie Beftaltung und Glieberung bes Rosmos burch Ausscheibung, Aftuirung, Ordnung und Bollenbung ihrer in ber chaotischen fluffigen Daffe latent gewesenen Sauptbestandtheile rejp. Faftoren ober Regionen (Licht, Atmosphare, fefte Erbe) in absteigender, refp. von ber Beripherie jum Centrum in immer engeren Rreifen fich fortfetenben, Reihenfolge; benn bie Lichtregion ums gibt felbst die Luft, die Luft Land und Baffer, das Baffer blog bas Land. Im Unichlug baran ericeint in ber zweiten Salfte bie Musichmudung und Belebung bes Rosmos burch bie erleuchtenben Simmelsforper von oben und burch die lebenden Befen von unten, welche lettere in auffteigenber Linie bis zum Menichen aufgeführt werben, mahrend bie Pflanzen als Abichluß ber Geftaltung ber Erbe zugleich ben Uebergang gur Ausschmudung bilben. Dieje Eintheilung bes opificium sex dierum in bas opus distinctionis und das opus ornatus mit der Zuweisung von je brei Tagen für jebes ift im Mittelalter ftehend geworben. Erfteres Bert follte bie "Bufte" ober Berworrenheit, letteres bie "Leere" ber Erbe aufheben. Sierauf weift auch hin der Anfang von Gen. 2 .: Igitur perfecti sunt (יבלה) coeli et terra et omnis ornatus (מבאם, exercitus) eorum, mo unter bem ornatus offenbar bie brei letten Tagewerte verftanben werben; benn bie fichtbaren exercitus coeli find in ber hl. Schrift Sonne, Mond und Sterne; Die exercitus terrae aber find ihre lebendigen Bewohner.
- Der Gesammtplan aber spezifizirt sich in der Darstellung selbst näher dahin, daß der Kosmos, inwiesern er zum Dienste des Menschen erschassen wurde, die vollkommen eingerichtete und ausgestattete Wohnstätte ober das Wohnhaus des Menschen sein sollte, aber ein Wohnhaus, zu dem das Material nicht erst zusammengetragen werden, sondern das mit allem Zubehör in die vorhandene chaotische Masse hinein= und aus derselben berausgearbeitet werden sollte. Daher wird zuerst die dunkle Masse gelichtet, dann die Decke des Hauses gespannt, hierauf der seiste Wohn dereitet und mit Pflanzen geschmuckt, welche zugleich die Speisekammer für die lebenden Wesen bilden, sofort für die stetige Beleuchtung Sorge getrossen, alsdann werden die dienstdaren Wesen erschaffen, welche außerhald des Wohnplatzes der Wenschen in Luft und Wasser sich bewegen, und endlich diesenigen Wesen, die mit ihm sein Haus theilen.
- 3n ber Darftellungsweise ber hl. Schrift burchbringen fich baber bie allgemeinere 3bee ber Schonheit bes Kunftwertes und bie speziellere ber zwedmaßig eingerichteten Bohnftatte, und bie aus ber Berbindung ber bei

ben Ibeen entspringenden Farbentone bedingen ben eigenthümlichen Reiz, welcher die Darstellung charafterisirt.

III. Die Borführung bes von Gott eingerichteten Rosmos im Berichte 276 ber Genesis ift aber ebenso offenbar bas, mas man eine genetische Er= tlarung eines zusammengesetten Werkes nennt; b. h. sie führt bie ein= zelnen Elemente und Faftoren in ber Reihenfolge vor, wie fie fich naturgemäß - ordine naturae - aneinander anschliegen und auf einander aufbauen: b. h. fo, wie jebes folgende Probutt bas vorhergehende, fei es als Lorftufe ober als Bedingung seiner eigenen Eristenz voraussetzen, jedes frühere als minder vollkommenes ober bedingendes bem folgenden vorausgeben fann ober muß, und so endlich jeber folgende Aft ben vorhergehenden ergangt und über ihn hinaus ber Bollenbung bes Bangen, refp. bem Gipfel und ber Krone bes Gangen, bem Menschen, naber kommt. Mogen bie sechs Lagewerte verschiedene zeitlich auf einander folgende Thaten Gottes bezeichnen, ober nur eine einzige Gefammtthat Gottes in ihre Theile zerlegen: in beiben Fällen muß die Zerlegung ber göttlichen Wirksamteit sich an diesen ordo naturae halten: im erften Falle, weil bie Weisheit Gottes zeitlich nur bas aufeinander folgen laffen fann, mas ordine naturae hinter einander gebort; im zweiten Falle, weil ber ordo naturae hier eben ber einzige Anhaltspunkt ift, um bie einzelnen Werfe als auf einanber folgend barguftellen. Die nabere Betrachtung ber auf einander folgenden Glieber aber zeigt, je langer je mehr, bie Naturgemäßheit ber Reihenfolge, geschweige bag sie irgend einen Grund ergabe, von biefer genetischen Tenbeng bes Tertes abzugehen.

Bor Muem ift erfichtlich, bag im mofaischen Berichte bie Bilbung ober Glieberung 277 bes Rosmos ber Ausschmudung naturgemäß vorhergeht, und biefe jene vorausfest, menigftens soweit bie Musschmudung in ben Berten bes fünften und sechsten Tages, ben lebenden Befen, besteht. Gine Echwierigfeit fonnte blog beguglich ber Ber- und binnellung ber "Lichter" am vierten Tage entftehen, weil einerseits beren Dafein nicht burch bie vorherigen Werke bedingt ju fein, vielmehr ebenfo, wie bas Licht überhaupt, biefelben ju bedingen, und andererfeite bie genetische Ordnung von ben Pflangen unmittelbar gu ten Thieren übergeben zu muffen icheint. Indeg handelt es fich hier nur um bas Er-ideinen ber Lichter, freziell ber Sonne, und beren orbentliche Wirffamkeit in ber vollen und regelmäßigen Beleuchtung bes bereite vollfommen ausgeglieberten Rosmos für bie gleich nachber ju ichaffenden Bewohner besfelben, fowie um ben belebenben, b. b. bie Lebenstrafte als folde medenben und unterftupenben Ginflug berfelben auf alle organische Beien. Unter biefem Benichtspunkte aber findet bie Ginfugung ber Lichter ihre richtige Etelle nach bem Abichluffe ber Bilbung, wo bie aus ber Grbe aufgeschoffenen Pflangen nach cem Connenlichte verlangen, und ale Ginleitung ber Musichmudung. Dagu tommt, bag ter belebenbe Ginfluß bes Connenlichtes bei ben aus ber Erbe hervorgehenden und in ihr murgelnben Pflangen mehr fur ihre volle Entwidlung über ber Grbe, bei ben von ber Erbe loegelooten Thieren aber fur ihr ganges Dafein bie nothwendige Bebingung ift. Das "Licht" aber, welches beim Unfange bes Erbbilbungsprozeffes aufgeführt wirb, ift bie Eberhaupt in bem irbifden Stoffe wirkfame und ihn gestaltenbe, und zwar chemisch, t. b. icheibenb und verbindend, wirfende Lichtfraft (refp. ber in Wirtfamfeit getretene Lichtather), beren Aftuirung, als von oben fommenb, allerdings auf die Sonne mit zurudgeführt werben fann ober auch muß 1, bei welcher jeboch mahrend bes gangen Berlaufes

<sup>1</sup> Die neuere Meinung, bag biefes vor ber Sonne, b. h. vor bem Erscheinen ber Sonne, auftretenbe Licht als Erblicht, b. h. von ber Erbe ausgestrahltes Licht, aufs peiaft werben konne, icheint uns unhaltbar. Denn wenn es auch ein folches Erblicht, wie

bes Erbbilbungsprozeffes bie Sonne auf ber feften Erbe ober bem Erblanbe nicht ericheinen fonnte, weil basselbe noch nicht ba war, und auch nicht fofert nach beifen Bilbung ju ericeinen brauchte, weil bie Begrunbung ber Pflangenwelt beffen nicht bedurfte und fogar unter bem Ginfluffe einer nicht fonnenklaren, weil bunftreicheren, Atmofphare und einer aus ben vorherigen Bestaltungen gurudgebliebenen Erbwarme eine rafche und machtige Entwidlung berfelben möglich war. Ge ift jeboch auch ebenfo möglich und mabricheinlich, bag bie Sonne felbft (jowie auch bie übrigen Simmelsforper) mabrend ber Beit ber Erbbilbung ebenfalls einen Bilbungsprozeg burchmachte, fo bag fie zwar icon im Anfange Licht und Barme auf ber Erbe ju weden vermochte, aber noch nicht in bet bestimmten und befinitiven Form ihrer Birffamfeit und Ericheinung ber Erbe gegenüber auftreten tonnte. In biefem Falle wurde bie fpatere Erichaffung "ber Lichter" auf einen wirklichen, bem ber Formation ber Erbe parallel laufenben Formationsprozeg ber Simmels forper binbeuten, bem aber bier fein Musichmudungsprozest folgt, weil jene Rorper feine Bewohner haben, und beffen Schlugatt bemgemaß gang treffend nach bem britten Tagement verzeichnet wirb. Bei naberer Erwagung macht alfo bie Ginfchiebung ber Lichter am vierten Tage nicht nur feine Schwierigfeit in Bezug auf bie genetifche Orbnung ber Blie berung und Ausschmudung bes Rosmos; im Gegentheil befundet bie getrennte Aufführung ber Brobuftion bes Lichtes und ber Lichter trop ihrer gegenwartigen augenscheinlichen Betbindung ben Tiefblid und bie bobere Erleuchtung bes Berfaffere ber Genefis, und biedutch erhalt auch bie innere Orbnung fowohl ber beiben Saupttheile bes Befammtwerfes, wie ber einzelnen Tagewerfe, ihre iconfte Beleuchtung. Diefelbe gestaltet fich nämlich in folgenber Beife.

Die Borausfehung ber eigentlichen Benefis bes Rosmos bilbet bie Erichaffung bes himmels und ber Erbe, wobei die Erde durch die Attribute inanis et vacua und bie Ramen abyssus tenebrosa und aquae anebrudlich ale ber eigentliche Wegenftanb ober bas paffive Gubject ber Bilbung und Ausschmudung ericeint, ber Simmel aber, fpeziell bie Sonne, als bas noch latente aftive Bringip berfelben gebacht werben muß, beffen Bollenbung in ber Ausgestaltung bes Rosmos nur infofern mit einbegriffen wirb, als es burch feinen aftiven Ginfluß felbft fichtbar wirb ! Raberbin wird bie Erbe burch die Attribute inanis et vacua ale formlos und fcmudios, und barum ale bilbungsbeburftig bezeichnet; ber Abgang bes Lichtes gibt, wie ben Grund ber Unfichtbarfeit, fo auch ben ber Formlofigfeit an; ber fluffige Buftanb ber Daffe aber bezeichnet bie Bil bungefähigfeit, und bas Britten bes Beiftes Bottes über ben Baffern weist bin auf bie Bestimmung fur und die Aussicht auf die bemnuchftige Geftaltung vermoge ber Gegenwart ber lichten Bluth ber Gottheit ober ber weisheits- und machtvollen Liebe bes Cchopfers,

3. B. bas Norblicht, geben fann, jo gibt es boch fein berartiges Tageslicht fur bie Erbe felbst, geschweige benn ein folches, welches fur bie Gestaltung ber Erbe felbst von wejentlicher Bebeutung sein fonnte. Un bas Leuchten ber Erbe als einer Gluthmaffe, worin jene urfprunglich nach ben Spothefen ber mobernen Raturforicher bestanden haben foll, tann ebenjo wenig gebacht werden, weil diefer Bustand, wenn er bagewesen, bem finfteren Bustand ber wasserstüffigen Dasse vorausgegangen sein muß und nicht erft nachfolgen fonnte.

<sup>1</sup> Diefen Gebanten machte bie Scholaftif mit besonberem Rachbrud geltenb , inbem fie ben Simmel (fpegiell bie Sonne) als corpus ingenerabile und incorruptibile anfab, und ibn eben barum jum principium (instrumentale) generationum terrestrium machte. Zwar nicht bas Lepiere, wohl aber bas Erftere gilt auch im ftrengeren Ginne vom unfichtbaren Simmel, ben Engeln, welche bon bornberein in ihrer fubftangiellen und accidentellen naturlichen Bollendung erichaffen murben und als reine, fofort aftuelle Formen bas 3beal bill-beten, bem bie Formation ber Erbe nachstrebte, alfo duch in ihrer Beise mit unter bie Pringipien ber Bilbung bes irbifchen Rosmos gerechnet werben fonnten. Wie jeboch ber mosaische Bericht zuläßt refp. andeutet, bag ber forperliche himmel erft am vierten Tage nach Bollenbung ber Formation ber Erbe auch in fich selbst vollftandig formirt worben: so fann man auch mit bem hl. Augustinus annehmen, daß ber geiftige himmel sogleich mit bem Beginne bes ersten Tages, refp. am Anfange ber Formation ber Erbe, durch bas Auftreten bes Lichtes, ber förperlichen Formation vorauseilend, vollständig formirt eber vollendet worden sei durch bas geistige Licht ber Glorie, und so bie Engel zu vollsommenen Beugen ber bilbenben Birtfamfeit Gottes geworben feien.

tie burch bas finnliche Licht als ihr Organ und Abbilb (vgl. Sap. 7, 22-30, bazu oben 3. II. n. 814 ff.) bie Gestaltung und Belebung bes Stoffes vollzieht.

Dem gemag muß bie Aftuirung bee Lichtes als bes aftiven Faftore und bee Mit- 279 tels ber außeren Ericheinung bem Entfteben ber irbifchen Probutte, in welchem formell Die Bestaltung und Ausschmudung bes irbifchen Theiles bes Rosmos besteht, als erftes Bert vorausgeben. Da ferner bie Stellung und Bebeutung bes Lichtes eine verschiebene ift, wo es fich um bie bloge Weftaltung ber Erbe und um bie Erfullung berfelben mit Bewohnern handelt: fo ift es gang naturlich, bag bie Wirfung und Erscheinung besselben zweimal ftattfindet, beibe Male in verschiebener Beife, und ebenso beibe Male ale Eroff= nung ber betreffenben Reihe irbifder Probutte. 218 lettere ericheinen in ber ernen Reibe bie aus ber chaotifchen fluffigen Maffe unter ber Ginwirkung bes Lichtes beraustretenbe Formation 1) ber Atmosphäre (Firmament) als ber Trägerin ber aus bem Boben aufsteigenben Dunfte burch Scheidung ber oberen Baffer von ben unteren (unb als Borausfetung biefer außeren Scheibung eventuell, b. h. falls biefelbe nicht icon fruber verhanden mar, auch die chemische Bilbung bes Baffere felbft burch Ausscheibung von ber Erbe) und 2) ber feften Erbe burch Scheibung ober Abflug bes Baffere von berfelben, und 3) bie Befruchtung und Befleibung ber Erbe mit ben Pflangen. In ber zweiten Reihe ericeinen 1) bie thierifchen Bewohner ber fluffigen Glemente als ber fruher vorhandenen und geringeren Lebensbedürfniffen entsprechenden , 2) bie thierifden Bewohner ber feften Erbe, und endlich 3) ber Menfc.

Bei biefer Gruppirung offenbart sich aber auch sofort ein höchst interessanter Paral=280 lelismus ber brei Tage, auf welche fowohl bas opus distinctionis wie bas opus ornatus vertheilt ift. Am erften Tage ericheint in beiben Reiben bas Licht, in ber erften blog in feiner Birtung an und auf ber Erbe, in ber zweiten auch in feiner Quelle ale Lichtforper jum Schmude bes Firmaments. Am zweiten Tage erscheint in ber erften Reihe bie Bilbung ber Utmofphare nebft ber Scheibung ber oberen und unteren Baffer, in ber zweiten aber bie Bevolkerung ber fluffigen Elemente, bes Baffere und ber Atmosphare, mit ihren thierischen Bewohnern. Um britten Tage endlich ericheint in beiben Reihen ein außerlich verbundenes, aber innerlich fehr verschiebenes Doppelwert: in ber erften bie Bilbung ber feften Erbe und ber in ihr murgelnben und fie bekleibenben, aber burch ihr organisches Leben wesentlich von ihr verschiebenen unb auch augerlich über fie binausftrebenben Pflangen; in ber zweiten bie Ginführung ber thierischen Bewohner ber feften Erbe, bie von bem Pflanzenschmude berfelben leben, und bes mit ihnen ben Bohnplat und die Rahrungestoffe theilenden , aber burch fein geiftiges Leben wefentlich über fie hervorragenben unb, wie innerlich, fo auch augerlich nach oben bin über fie binausftrebenden Menichen, der nur mehr theilweise bem fichtbaren Rremos angehört. Aus biefer Aufstellung ergibt fich von felbst, bag bie Blieber ber Ausjamudung benen ber Gestaltung nicht bloß ber Zahl nach gleich find, sonbern auch je einzeln der Reihe nach sich an dieselbe anschließen, und daß die zweite Hauptphase der Ent= ftebung bes Rosmos nicht blog einfach an bas Enbe ber erften fich anreiht, fonbern auf ben Anfang berfelben gurudgebt, um fich ftufenweise über ben einzelnen Bliebern berfelben aufzubauen.

Diese ganze Entwissung der genetischen Erklärung, welche das Heraemeron von der 281 inneren Ordnung des Kosmos gibt, ist, nur etwas mit aristotelischen Naturaussagiungen versetz, am besten vom hl. Thomas gegeben worden, namentlich in den qq. disp. de pot. q. 4. a. 2.: Si informitas materiae ante opus sex dierum accipitur non secundum exclusionem omnis sormae, sed secundum quod dicit solum carentiam et exclusionem deditae distinctionis et consummatae cujusdam pulchritudinis: quantum ex littera Genesis accipi potest, triplex sormositas deerat corporali naturae, propter quod dicebatur informis. Deerat enim a coelo et a toto corpore diaphano decor et pulchritudo lucis, quod designatur per tenebras. Deerat autem elemento aquae debitus ordo et dedita distinctio ab elemento terrae: et haec informitas designatur nomine abyssi, quia hoc nomen significat quamdam immensitatem inordinatam aquarum, ut Augustinus dicit contra Faustum (Lib. 22. cap. 11.). Terrae vero deerat duplex pulchritudo: una quam habet ex hoc, quod est aquis discooperta; et haec informitas designatur per hoc quod dicitur: Terra autem erat inanis sive inrisibilis, quia corporali aspectui patere non poterat propter aquas undique eam

cooperientes; alia vero, quam habet ex hoc, quod est ornata plantis; et hoc tangitur per hoc quod dicitur, quod erat vacua sive incomposita, id est non ornata. Et sic ante opus distinctionis Scriptura tangit [etiam] multiplicem [s. iterum triplicem] distinctionem pracfuisse in ipsis elementis mundi a principio suae creationis. Primo tangit distinctionem coeli et terrae, secundum quod per coelum intelligitur totum corpus diaphanum, sub quo comprehenditur ignis et aër propter diaphaneitatem, in qua conveniunt cum coelo. Secundo tangit distinctionem elementorum quantum ad suas formas substantiales per hoc, quod nominat aquam et terram, quae sunt magis sensui apparentia; per quae dat intelligere etiam alia duo minus sensui apparentia. Tertio tangit distinctionem secundum ritum, quia terra erat sub aquis, quibus invisibilis reddebatur; aër vero, qui est subjectum tenebrarum, significatur fuisse supra aquas per hoc quod dicitur: Tenebrae, id est aer tenebrosus, erant super facient abyssi. - Sic ergo formatio primi corporis, quod est coelum, facta est primo die per productionem lucis, per quam proprietas luciditatis collata est soli et corporibus coelestibus, quae secundum suas formas substantiales praecesserant, per quam informitas tenebrarum remota est. Et per hujusmodi formationem facta est distinctio motus et temporis, scilicet noctis et diei: tempus enim sequitur motum supremi coeli. Unde distinxit lucem a tenebris, quia causa luminis erat in substantia solis, et causa tenebrarum erat in opacitate terrae; et in uno hemisphaerio erat lumen, et in alio tenebrae, et in eodem hemisphaerio in una parte temperia erat lumen, et in alia tenebrae; et hoc est quod dicit: Lucem appellavit diem, et tenebras noctem. Secunda vero die formatum et distinctum est medium corpus, scilicet aqua, per firmamenti formationem, accipiens quamdam distinctionem et ordinem, ita quod sub nomine aquae omnia corpora diaphana intelligantur; et ita firmamentum, id est coelum sidereum, secunda die productum, non secundum aliquam accidentalem perfectionem, dividit aquas quae sunt supra firmamentum, la est coelum totum diaphanum et absque stellis, quod dicitur aqueum, sive crystallinum . . . , quod est supra firmamentum, ab aquis , id est ab allis corporibus diaphanis corruptibilibus, quae sunt infra firmamentum; et ita corpora diaphana inferiora nomine aquarum designata, acceperunt per firmamentum quemdam ordinem et debitam distinctionem. Tertia vero die formatum est ultimum corpus, scilicet terra, per hoc quod discooperta est aquis, et facta est distinctio in infimo maris et aridae. Unde satis congrue, sicut informitatem terrae expresserat dicens, quod terra erat invisibilis, vel inanis: ita ejus formationem exprimit per hoc, quod dicit: Appareat et arida; congregataeque sunt aquae in unum locum scorsum s terra sicca; et congregationes aquarum appellavit maria, et siccam appellavit terram, quam, quia prius erat informis et vacua, decoravit plantis et herbis. Quarta vera die fult prima pars creaturae corporalis ornata, quae prima die fuerat distincta, scilicet coelum per productionem luminarium. Quae quidem secundum substantiam suam fuerunt a principio creata; sed prius corum substantia crat informis, sed nunc quarto die formatur, non quidem forma substantiali, sed per collationem determinatavirtutis, secundum quod attributa est luminaribus determinata virtus ad determinatos effectus, secundum quod videmus alios effectus habere radium solis, et alios radium lunae et stellarum. Et propter hanc determinationem virtutis dicit Dionysius 4. cap. de div. Nom., quod lumen solis, quod prius erat informe, quarta die formatum est. Non autem fuit facta mentio de ipsis luminaribus a principio, ut dicit Chrysostomus, sed solum quarta die; ut per hoc Scriptura removeret populum ab idololatria, ostendena luminaria non esse deos, ex quo nec a principio fuerunt. Quinta vero die secunda pars corporalis naturae, quae secunda die fuit distincta, ornatur per productionem avium et piscium; et ideo in hac quinta die facit Scriptura mentionem de aquis et de firmamento coeli, ut designet, quod quinta dies respondet secundae, in qua de aquis et firmamento fit mentio. In hac ergo die per verbum Dei ex materia elementari prius creata fuerunt aves et pisces in actu et in propria natura producti ad ornatum aëris et aquae, in quibus apta nata sunt motu animali convenienter moveri. In sexto vero die ornatur tertia pars et ultimum corpus, videlicet terra, per productionem animalium terrestrium, quae apta nata sunt moveri in terra motu animali. - Unde sicut in opere creationis designantur tres partes creaturae corporalis — prima videlicet, quae significatur nomine coeli, et media quae significatur nomine aquae, et infima, quae significatur nomine terrae, et prima pars, videlicet coelum, distinguitur prima die et quarta die ornatur, media vero pars, videlicet aqua, distinguitur secunda die et quinta ornatur, ut dictum est: ita conveniens fuit, quod infima pars, videlicet terra, quae tertia die distincta est, et sexta die per productionem animalium terrestrium in actu et secundum species proprias ornaretur.

IV. Die genetische Erklärung des Rosmos im Heraemeron ist, obgleich 282 eine wirkliche Erklarung, boch teine eigentlich phyfitalifche Erklarung besselben. Mis solche mußte fie bie Entstehung ber einzelnen Theile auf naturliche Urfachen guruckführen, mahrend fie umgekehrt bieselbe geradezu auf gottliche Thaten guruckführt und nur bas innere Verhaltniß oder die ideelle Ordnung dieser Thaten unter einander, wie sie sich stusenweise zu einem architektonischen Ganzen zusammenfügen, barstellen will. Obgleich man baber immer sagen kann und muß, die hl. Schrift wolle nicht ex professo Physik lehren: so folgt baraus boch nicht, baß es außer ihrer Aufgabe liege, im Gegentheil ift es ihrer Aufgabe hochft angemeffen, daß sie mit ber ibeellen Ordnung ber gottlichen Thaten auch die innere ibeelle Ordnung ober die Architektonik bes durch dieselben hervorgebrachten Rosmos lehre, und burch Vorführung jener auch über diese ein höheres Licht verbreite, um bie oben ermähnten allgemeinen Sate über bie materielle Schöpfung im Berhaltniß zu Gott und bem Menschen burch nabere Bestimmung ber Orbnung ihrer Theile unter sich zu erganzen und zu erweitern.

Wenn wir bemgemäß bie burch bie genetische Erklarung bes Rosmos 283 gegebene Reihenfolge ber einzelnen gottlichen Thaten und Werke eine ibeelle nennen: bann ist bas nicht in bem Sinne zu verstehen, wie einige Neuere ben Ausbruck gebrauchen, als ob biese Reihenfolge blog aus irgenb welchen Zweckmäßigkeiterücksichten ober beliebigen logischen Gesichtspunkten ober überhaupt aus subjektiven Gründen für die Dars ftellung als solche vom Berfasser der Genesis gewählt und folglich berart sei, daß auch ein der Zeit nach späteres Werk früher, und ein der Zeit nach früheres Werk später angesetzt werden könne oder musse. Wir nennen biese Reihenfolge ideell, weil sie der getreue Ausdruck der objettiven in= neren Ordnung ist, in welcher die einzelnen Glieder in der Idee des gottlichen Bilbners sich bedingen, an einander auschließen und auf einanber aufbauen, und das Frühere als das natura prius die Boraussetzung bes Anderen ist, so daß ber Ausbruck "ordo idealis" mit bem bes "ordo naturae" beim hl. Thomas kongruent ift. Wenn die Reihenfolge in der Dars fiellung des Moses nicht auf dieser objektiven Ordnung fußte, so würde die Tarftellung auch nicht mehr eine mahrhaft genetische Erklärung ber Weltordnung sein; dies ist sie nur bann, wenn ber ordo naturae und ber ordo doctrinae, wie beim hl. Thomas, einer und berfelbe ift. Gine folche ideelle Erdnung aber bulbet keine beliebige Berschiebung ber ordine naturae auf einander folgenden Dinge in Bezug auf die Zeitfolge; sondern, wenn überhaupt die einzelnen Glieber zeitlich auf einander folgen, dann muffen sie auch der Beit nach genau in berselben Reihenfolge entstehen, in welcher sie ordine naturae einander bedingen.

- V. Die genetische Erflarung ber architettonischen Orbnung bes Rosmos als folder ift in ben Mugen ber tieferen tatholifden Eregeten bermaßen bie eigentlichste Tenbeng und Bebeutung bes mojaischen Berichtes, bag eben hieraus bei ihnen bie Frage entstand, ob bie in biefem Bericht als geitlich auseinanderfallend ericheinende Reihenfolge wirflich auf ein geite lich fucceffines Entftehen und ein allmäliges Berben bes Rosmos hinweisen folle, ober ob diefelbe nicht vielmehr blog gur Beranfchaulichung ber ibeellen Ordnung ber in einer einzigen, augenblidlichen und untheilbaren Gesammtthat Gottes vollzogenen Glieber gewählt fei. Der bl. Auguftinus bat fich bekanntlich wenigftens in feinem einschlägigen Sauptwerke de genesi ad lit. 1. 5 für bas lettere entschieben; er läßt baber feinen "ordo secundum intervalla temporum", jonbern blog einen ordo secundum connexionem causarum (c. 5. n. 12.) gelten, und ber hl. Thomas halt feine Unficht fur fehr mahricheinlich. Zebenfalls bat lepterer barin Recht, daß er bie Birtlichfeit ber Zeitfolge fur bogmatifd irrelevant erflart, weil fein bogmatisches Intereffe fie forbert; fie ift felbit infofern von feinem mefentlichen theologischen Intereffe, als auch bas tiefere und vollere Berftanbnig bes Berhaltniffes bes Rosmos ju Gott und bem Menichen wenigstens nicht wesentlich baburch bebingt ift.
- Damit ist aber noch nicht gesagt, daß die Wirklickkeit der Zeitfolge gar kein theologisches Interesse habe und folglich nicht als accessorisch offenbart gelten müsse; und falls auch dies nicht der Fall wäre, kann sie noch immer per accidens ofsenbart sein. Die Entscheidung, ob dies der Fall sei, hängt ganz davon ab, ob die Gründe, welche für eine solche Abweichung vom Wortsinn der hl. Schrift, wie sie beim Ausschluß der Zeitfolge angenommen werden müste, geltend gemacht werden, wichtig genug sind, um dieselbe zu erzwingen oder doch zu rechtsertigen. Diese Gründe sind aber der Art, daß die Ansicht des hl. Augustinus unter den Bätern ganz singulär geblieden und von den Theologen hauptsächlich nur in Hinsicht auf sein Ansehen für waheicheinlich gehalten worden ist.
- Uebrigene begiebt auch Muguft. Die fofortige, gleichzeitige und momentane ber ftellung ber fertigen Brobutte nur auf bie ber anorganifchen Dinge ober auf bie Fermation ber Erbe im engften Ginne (ercl. ber Bflangen), mabrend er bie effettive Berverbringung ber organischen Befen ober bie Ausschmudung ber Erbe im weiteiten Sinne (incl. ber Bflangen) auf fpatere, in bie bereits begonnene und laufenbe Beit fallenbe, bie erften Blieber in ber eigentlichen Geschichte ber Belt und ihrer Bewohner bilbenbe und nicht mehr gur conditio, fonbern gur administratio mundi gehorenbe Afte Gottes guridführt, und infofern bie erfte effettive und fichtbar bervortretenbe Brobuftion biefer Befen mit ber fpateren, burch Beugung erfolgenben und ebenfalls nur bei ihnen moglichen gorb pflangung auf eine Linie ftellt. Freilich muß er bamit, ba er alle feche Tage in Ginen Tag ober vielmehr in einen Augenblid gusammengieht, bie effettive hervorbringung ber organifchen Befen außerhalb bes Gechstagewertes, d. b. nach bemfelben, verlegen. und finder fie in der That erft im zweiten Rapitel ber Benefis ergabit. Das biermber im erften Rapitel Ergabite erffart er bagegen von einer blog potentialen hervorbringung (formavit potentialiter in numeris, quos deinde tempus explicaret, Gen. ad lit 1 & c. 5 n. 14), b. h. von einer ber Erbe als bem mutterlichen Schoose ber organischen Befen verliehenen Möglichfeit und Bestimmung, burch fpatere gestaltende und belebenbe Afte Gottes biefelben aus fich bervorgeben ju laffen, ober wie Auguft. fich ausbenat, ven tinem condere causales rationes futurorum in creatura, cher causaliter facere

in terra, intwiesern tunc ea producendi virtutem terra latenter accepit (l. c. l. 8 e. 3) 1.

Seine einschlägigen Lehren entwickelt Aug, in Gen. ad lit. bef. 1. 4 gegen Enbe, 1. 5 287 und im Anfange von 1. 6 im Commentar ju ben 6 erften Berfen bes zweiten Rapitels ber Genefis, von benen bie brei erften Berfe burch bie Ergablung vom fiebenten Tag ale Rubetag bas Sechstagewert abichließen, bie folgenben aber gur allgemeinen Recapitulation besfelben bienen und zugleich zur naberen Ausführung besfelben binfichtlich bes Menfchen und feiner Stellung gu ben organischen Wesen überleiten. Die Grunbe, welche ibn gur Behauptung ber simultanen Auffassung bes Gechstagewertes bewegen, finb theils eregetische, theils fpeculative. Die eregetischen find: 1) bag Gen. 2, 4 nur von Ginem dies die Rebe fei, an bem Gott himmel und Erbe gemacht habe: in die quo fecit Deus coelum et terram; Aug. selbst las: cum factus est dies, fecit Deus...; 2) bağ Sir. 18, 1 gefagt werbe: qui vivit in aeternum creavit omnia simul; 3) bağ shnehin bie brei ersten Lage keine gewöhnlichen Sonnentage fein konnten, mahrend bie von ihm beliebte Deutung bes am ersten Tage geschaffenen Lichtes auf die Engel und ihre Erleuchtung, sowie bie baran gefnupfte Erflarung ber Tageereihe burch ben ordo causarum in Berbindung mit bem Doppelmoment in ber ibn beleuchtenben Erfenntnig ber Engel (ber cognitio matutina und vespertina) feine reale Succession forbere. Der weniger betonte fpekulative Grund aber ift ber, bag es ber Majeftat Gottes nicht anftebe, succeffiv gu wirken, wo nicht die Ratur ber Birkung es erheische; bas fei aber bei ber institutio naturne nicht ber Fall, sonbern blog bei ihrem cursus ober ihrer Entwidlung. - Inbeg in 1. und 2. ift ber Bortlaut ber hl. Schrift nicht zwingenb; in 3. nothigt bie Unmöglich= feit ber Sonnentage nicht fofort jur Laugnung ber Zeitbauer, und bie Erflarung burch Engeltage ift wieber nur eine Spothefe. Der fpetulative Grund aber gieht beghalb nicht, weil außer ben Erforberniffen in ber Ratur ber Birfung Gott noch anbere Grunde haben fonnte, successiv zu wirken, wie namentlich, a) um bei ber Entstehung ber res generabiles et corruptibiles beutlicher beren eigenthumliche Ratur im Gegensat ju tem Reiche ber reinen Beifter hervortreten und fie flarer als etwas Geworbenes im engeren Sinne, b. h. ale etwas Bebilbetes, ericheinen ju laffen, jumal felbft bie reinen Beifter nicht fon im Augenblide ber Erichaffung felbft ibre gange Bollenbung empfingen; b) um in ber Borgeicichte ber Welt fur bie gufunftige Geschichte berfelben und inebefonbere fur bie moralich-religiofe Gintheilung ber Beit bei ben Menschen ein Borbild ju ichaffen.

Entschieben gegen bie simultane Formation spricht nicht nur die allgemeine 288 haltung bes mosaischen Berichtes, sondern noch insbesondere, daß man, um dieselbe durchzusssühren, noch verschiedene weitere, nur schwer mit dem h. Tert vereindare Deutungen anstringen muß. Letteres zeigt sich schon darin, daß Aug. selbst gesteht, bezüglich der organischen Beien, obgleich auch sür diese die erwähnten Gründe größtentheis gelten, sasselle sich seingermaßen aufrecht zu halten, zu einer Erklärung der betressenden Ausgerungen im Sechstagewert seine Zusstucht, zu einer Erklärung der betressenden Ausgerungen im Sechstagewert seine Zusstucht nehmen muß, welche ebenso eregetisch gewagt, wie sachlich kaum verständlich ist. Und wie bei der Krönung des Sechstagewertes durch die organischen Wesen, so muß er auch dei der Fundamentirung bessesselben die Schilderung des Chaos, die nach dem Bortlaute einen verworrenen physischen Zustand der Erde, welcher der Furmation zeitlich vorausgeht, darstellt, umdeuten in eine poetische Schilderung des metaphysischen Begrisses der materia prima als des in allen irdischen Dingen vorhandenen Substrates ihrer Formen, welches nur in abstracto als sormlos bezeichnet und nur in Gedansen von der bereits aktuell vorzkandenen Form geschieden oder vielnehr unterschieden werden kann.

Bas fpeziell bie Ansicht bes h. August. über bie Entstehung ber organischen 289 Besen betrifft, so besteht allerbings zwischen biesen und ben anorganischen Wesen insosern in wesentlicher Unterschieb, als bie lettern im Großen und Ganzen, wie bie Genesis sie auffaßt, nämlich nicht nach ben einzelnen Arten berselben, sonbern nach ben großen Completen ober Regionen, welche sich als himmel, Atmosphäre, Meer und Festland barftellen,

¹ Ueber die rationes redus creatis inditas, resp. die rationes seminales, im Sinne tes hl. Augustinus vgl. bes. die geistreichen und eingehenden Aussührungen von Aegid. Col. in 2. dist. 8. q. 2 ff.

jur einmal feftgeftellten und festbleibenben Blieberung bes Rosmos gehoren, mabrend bie erfleren in ihren Individuen entfteben und bergeben, und infofern nicht blog ihr Beftand und Befchid, fonbern auch ihr Entfteben ber Wefchichte ber Erbe angebort und ber regierenben Thatigfeit Gottes anbeimfallt. Aber die urfprungliche effettive Gepung ber Arten in ibren erften Eremplaren, worin bie fpateren seminaliter enthalten finb, gehort benn boch immer gur conditio naturae, und ber regierenbe Ginflug Gottes fann fic erft entfalten, wenn bie Reime, aus welchen fich bie fpateren Befen entwideln follen, gelegt find. Dag aber bor ber effetiven hervorbringung ber erften Eremplare biefe icon in ber Erbe seminaliter enthalten gewesen seien, will Aug. felbft nicht behaupten (vgl. l. c. l. 5 c. 4), geschweige benn, bag bie Erbe fur fich allein ohne eine besondere ichopferifche Einwirfung Gottes biefelben batte bervorbringen fonnen. Die von ibm im Unterichieb von ber feminalen gebachte potentiale Bervorbringung fann baber nur bochft uneigentlich eine hervorbringung genannt werben, und überhaupt nichts Anberes bedeuten, als bag ber Beift Bottes nach ber Bilbung ber Erbe in abnlicher Beife über biefer ; brils tete," wie er nach Gen. 1, 2 uber ben "Baffern" brutete, um die Erbe gu bilben. Dit bemfelben Rechte, womit Mug. bei ben organischen Wefen in Gen. 1 blog eine potentiale hervorbringung erblidt, fonnte man eine folde auch bei ben brei erften Tagewerfen annehmen \*- und fogar mit noch größerem Rechte, weil bie anorganischen Bilbungen mehr im Urftoff enthalten find und burch Entwidlung feiner Rrafte gu Stanbe tommen, ale bie organifchen; und wenn er bei jenen eine fofortige effettive Bilbung annahm, fo batte er auf Grund von Gen. 1 auch basselbe von ben letteren annehmen muffen.

Die positiven Gründe, welche August. zu seiner dießsallsigen Theorie veranlaßten, lagen aber auch nicht im ersten, sondern im zweiten Kapitel der Genesis, von B. 4 ab, indem er das hier über Mensch, Pflanzen und Thiere Gesagte als Fortsehung, nicht als Recapitulation und Bervollständigung des ersten Kapitels auffaßte (vgl. Gen. ad lit. 1. 5 u. 1. 6), ganz besonders in den Borten des Ueberganges: in die, qua seeit Deus coelum et terram et omne virgultum agri, antequam oriretur in terra, als ob hier von einem kacere die Rede sei, welches nicht mit dem ortus der gemachten

Cache Bufammenfalle.

Diefer auch in neuerer Beit viel verirte Tert bat allerbinge feine Schwierigfeiten; aber bie Lofung berfelben muß, wenn man bem erften Rapitel nicht Gewalt anthun will , ans berowo gefucht werben. Der Ginn von B. 4 ff. ift mahricheinlich ber: Das (namlich bas bisher Befagte) ift bie Entstehungsgeichichte bes Simmels und ber Erbe, ale fie geichaffen wurben, und Gott fomobl fie felbft fertig ftellte, wie auch alles Rraut bes Adere und bas Brun bes Felbes, alfo bas Bflangenfleib ber Erbe, burch feine That querft berftellte, weil (= wie benn auch) bie naturlichen Bebingungen, unter welchen es fpater machfen follte, himmlifcher Regen und menichliche Arbeit, bamale noch nicht verhanden maren, fonbern erft fpater hingutreten tonnten und follten; nur ein Rebel (-x, Bulg. fons) flieg bon ber Erbe auf und bemafferte fie, fo bag fie fur bie Ginwirfung Gottes empfänglich mar 1. Dag bier blog bie Pflangen, nicht auch bie Thiere, als burch eine eigene gottliche That beroom gebracht ermabnt werben, erffart fich baraus, bag einerfeits bei ben Bflangen mehr ale bei ben Thieren ber außere Schein ben Bebanten nabelegt, bag fie wie von felbft aus ber Erbe bervorgingen, und bag anbererfeits Gen. 1 bie Pflangen als Rleib ber Erbe in ber Formation berfelben miteinbegriffen find und infofern mit gur Gestaltung ber Erbe geboren. Siemit bangt jufammen , bag biefe lebergangofabe, inbem fie bie Beichichte ber ber fiellung bes Rosmos (bie generationes coell et terrae, in B. 4), worin ber Menich blog ale Schlugglied ericeint , refumirend abichliegen, jugleich bagu bienen follen , eine betaillirte Darftellung ber Wefchichte bes Urfprunge bes Denichen ale bes herrn bee Rosmos (ben liber generationis Adam c. 5 v. 1) einzuleiten. Denn bag bieg bie Tenbeng bes folgenben Abichnittes ift, ber mit ber Formation und Belebung bes Mannes beginnt, mit ber bes Beibes ichließt, ift icon aus biefen beiben Momenten offenbar; mas bagwifden über bas Parabies und bie Thiere gefagt ift, wird blog in birefter Begiebung

bedenden Baffer, und findet hierin den Grund angegeben, weghalb die Bflangen erft nach ber Geftaltung ber Erde hatten entstehen können. Bu B. 4-5 vgl. oben n. 260.

mm Meniden erablt, indem es nichts Anderes enthalt als bie Ginweifung bes Meniden in bas Parabies als bas gang fpeziell fur ihn eingerichtete Saus und in feine Berrichaft aber bie Thiere. Dirett ift also biefer folgende Abschnitt eine erweiterte Recapitulation bee jechsten Tagemertes, inbirett aber auch ber nachftvorhergebenben Tagewerfe in ihrer biftorifden naberen Beziehung zum Menichen. Die gange Ur= geldichte ber Menfchen, bie Toleboth Abams, lauft aber nach ber Darftellung ber Benefis bis zum Ende des vierten Kapitels, wie aus bem mit Gen. 2, 4 ganz parallelen Anfang bes fünften (hic est liber generationis Adam in die, qua creavit Deus hominem) uniweiselhaft hervorgeht, und begreift nicht bloß die generatio = origo passiva Abams, fendern auch feine generatio activa bis jum letten feiner Cobne. Diefe Parallelftelle temeist icon allein, wie unhaltbar bie ohnehin fehr gewagte Erflärung von Reufch ift, wenn er bas haec in Gen. 2, 4 nicht auf bas Borbergebenbe, sonbern auf bas Folgenbe beziehen will, als ob Mofes unter ben generationes coeli et terrae bie Urgeschichte bes Renfchen verftande! — Auf biefe Beife ertlart fich auch gang einfach, wie bie beiben Echopfungeberichte Gen. 1 u. Gen. 2 in einem organischen Busammenhang fteben und daber nicht, wie die Rationalisten wollen, von verschiedenen Berfaffern berguruhren brauchen. Inebefondere erflart fich, warum im erften Bericht blog ber Gottesname Glohim als Rame ber Macht, im zweiten ber Rame Jehovah, ber Bunbesname Gottes, gebraucht wirb.

VI. An der zeitlichen Aufeinanderfolge der Ausgestaltung des Kosmos 292 muß um jo mehr festgehalten werben, als in ber Darstellung ber hl. Schrift nach Bollenbung bes letten Wertes ber Lag ber Ruhe Gottes folgt, mas gegenüber einer augenblicklich vollendeten Wirksamkeit nur fehr uneigentlich gesagt werben tonnte. Freilich bezeichnet biefe Rube nicht bloß bas zeitliche Aufhoren ber icopferischen Wirksamteit; sie bezeichnet überbieg positiv, daß ber Blid Gottes mit Wohlgefallen auf bem vollenbeten Werke ruhte, in ihm feine herrlichkeit wiedergespiegelt fand und es fortan als sein Reich unter seiner Leitung in ben Dienst seiner Berherrlichung eintreten ließ. Daß biefer Tag ber Rube nicht burch Abend und Morgen naber begränzt wird, berechtigt nicht, ihn überhaupt nicht als eine zeitliche Frist gelten zu lassen. Gegentheil liegt es in ber Ratur ber Sache, daß ber Tag ber Ruhe nur gegenüber ben vorhergehenden Berten, inwieweit er auf biefe folgt, abgegrenzt wird, nicht aber in Bezug auf die Dauer ber Ruhe Gottes felbst. Denn biefe umfaßt die gange irbifche Zeit, und fie, die immer noch im Bergleiche mit ber Ewigkeit ben Charafter einer vorübergehenden, die Vollendung ber Welt porbereitenden gottlichen Werkzeit hat, endet erst beim Eintritt der in Chriftus grundgelegten neuen übernatürlichen Schöpfung, Die einen "neuen himmel und eine neue Erbe" bringt, also mit bem Anfange bes Tages ber Emigkeit, an welchem Gott fo in feiner Creatur und biefe in ihm ruht, bag er "Alles in Allem ist" und die Creatur in ihm ihre volle und unwandelbare Zeligfeit genießt. Diese, im Tobe und in ber Auferstehung Chrifti (ber Rube am Sabbathtage und ber Auferstehung am folgenden Tage) und bem Unterichiebe ber vor- und nachdriftlichen Sabbathfeier, rejp. in ber jubischen Sabbath: und Jubelfeier (benn bas auf bas fiebente Sabbathjahr folgende Zubeljahr hatte eine ähnliche Bebeutung, wie ber driftliche Sonntag), reflektirte Glieberung ber Weltzeit, welche von jeher bei ben Batern und Lehrern ber Kirche betont worden ist, murbe zum mindesten sehr beeintrach= tigt, wo nicht gang aufgehoben, wenn bem ersten zeitlichen Ruhetag Gottes nicht chenjo, wie dem zweiten ewigen, eine wirkliche Wertzeit voraus= gegangen mare.

VII. Diefes Berhaltnig ber gangen Bertzeit zur Rubezeit weist aber auch barauf bin, bag nicht blog ber inneren Orbnung ber gottlichen Berte, fonbern auch ber entsprechenben außeren Beitfolge berfelben als folder eine bestimmte religios-bebeutfame gottliche 3bee gu Grunde liegt, und zwar nicht blog ber Zeitfolge überhaupt, fonbern auch ber fechsfältigen Glieberung ber Zeitfolge ober bem Umftanbe, bag bie einzelnen Werkzeiten, wie mit ber Ruhezeit, fo auch unter fich eine fest geglieberte und abgeichloffene Zeiteneinheit bilben. Das zeigt fich vor Allem barin, bag bie Schopfungswoche in ber Mofaifchen Gefetgebung ausbrudlich als Norm fur bie religibje Gintheilung ber menschlichen Lebenszeit aufgestellt ift. Manche Bater und Theologen faben überbieg von bem Gefichtspunfte aus, bag bie Schopfungs: woche ebenso ein Borbild ber zeitlichen Weltregierung Gottes fei, wie ber Sabbathtag bas Borbild ber ewigen Rube, in ben einzelnen Theilen ber Schöpfungswoche ein Borbild ber einzelnen Epochen bes Beltlaufes, wonach bann ber Tag ber Ewigfeit bie weltgeschichtliche Offave bes erften Tages nach Bollenbung ber Schöpfung mare. Zebenfalls icheint bemnach, wenigftens in Sinficht auf bas normative Berhaltnig ber Schopfungswoche gur meniche lichen Boche, zugleich mit ber inneren genetischen Reihenfolge ber gottlichen Berte felbst auch die zeitliche Reihenfolge berfelben in feche zu einer gott= lichen Bertwoche verbundenen Beitraumen als zum lehrhaften Inhalt bes Bergemerons geborig betrachtet werben zu muffen.

294 Egl. biczu Bonav. brevil. p. 2 c. 2. Haec autem omnia licet potuerit Deus facere in instanti, maluit tamen per successionem temporum: tum propter distinctum et claram repraescntationem potentiae, sapientiae et bonitatis — tum propter convenientem correspondentiam dierum sive temporum et operationum — tum etiam ut, sicut in prima mundi conditione fieri debebant seminaria operum fiendorum, sie fierent et praefigurationes temporum futurorum; unde in illis sex diebus quasi seminaliter praecessit distinctio omnium temporum, quae explicantur per decursum sex aetatum.

Die Sech saufl ber Bertzeiten ift in ber Gotteswoche junachft und hauptfachlich bestimmt burch bie Bahl ber aufeinandersolgenden Berte, welche zwar unter andern Rudfichten auch in einer größeren oder geringeren Bahl untergebracht werden könnten, aber unter dem von Moses sestgehaltenen architektonischen Gesichtspunkte sich nicht bester als auf sechs zurudführen lassen. August. hebt zugleich die mathematische Bolb kommen beit der Sechsahl hervor, welche von 1 angesangen die erste "vollkommene Bahl" im pothagoräisch-platonischen Sinne ist, b. h. eine solche, bei welcher die Summe aller Ganzzahlen, welche aliquote Theile berselben bilben (also 1 = 1/6, 2 = 1/3, 3 = 1/2 von 6), zusammenaddirt die betreffende Bahl herstellen (1 + 2 + 3 = 6). (Bgl. Gen. ad lit. 1. 5 o. 6 ff.).

VIII. Zum Schlusse ist hier noch die in neuerer Zeit oft ventillirte Frage zu berühren, ob die zwischen der Erschaffung der Erde und dem Sechstagewerke liegende "Büste und Leere" bloß einen von der ersten Erschaffung der Weltsubstanz herrührenden Zustand der Unvolltommenheit bedeute, und demgemäß das Sechstagewert an die Schöpfung entweder unmittelbar oder doch nur vermittelst stusenweiser Vorbereitung sich anschließe; oder aber, ob bereits eine frühere vollständige Formation und (mit Ausnahme des Menschen) vollständige Ausschmückung vorhergegangen und durch eine Katastrophe zerstört worden sei, und demgemäß das Sechstagewert nicht bloß eine creatio secunda, sondern eine sormatio

secunda ober bie Reftitution eines untergegangenen Kosmos enthalte. Die lettere Ansicht ist in neuerer Zeit mehrsach theils aus theologischen Rücksichten burch Combination mit dem Falle der Engel, theils aus naturswissenschung haftlichen Rücksichten, um Raum für die Entstehung der fossilen Pflanzen und Thiere zu gewinnen, aufgestellt worden. Aber die Worte der Genesis begünstigen dieselbe teineswegs, ja sie lassen, im Zusammenhang bestrachtet, dieselbe kaum zu. Die theologischen Rücksichten liegen lediglich in theosophischen Spekulationen; die naturwissenschaftlichen aber beruhen auf noch nicht hinlänglich als unentbehrlich bewiesenen Hypothesen.

Diese in ihrer theologischen Motivirung meist von neuern Protestanten beliebte Theorie 227 hat von den Katholiken besonders Westermaier a. a. D. mit großem Auswand von Scharssinn und Erudition entwickelt. Die theologische Seite ist aber auch bei ihm die ichmächste, weil er davon ausgeht, daß die Engel eine gewisse Leiblichkeit hätten, in Folge deren der ursprüngliche irdische Kosmos die Wohnung der gefallenen Engel gewesen. Dagegen ift B. viel glücklicher in dem Nachweise, daß, wenn einmal der Untergang der sossillen Welt vor Abam gelegt werden musse, derselbe nicht bloß ebenso gut, sondern noch weit besser vor das Sechstagewert als in dasselbe gelegt werden könne (S. bes. 26—29).

#### § 145. Die Ginkleibung bes heraemerons und bie naturwiffenichaftliche Geogonie.

### Literatur wie zu § 144.

I. Die genetische Erklärung bes Rosmos burch sechs in einer göttlichen 298 Bertwoche aufeinanderfolgende gottliche Thaten ift in ber Genesis so gefaßt, bağ bie einzelnen Zeitabschnitte als Tage, und zwar als Tage mit Abend und Morgen bezeichnet merben, alfo auf ben erften Blick als gemohn= liche Tage von 24 Stunden erscheinen. Dag biefe nabere Bestimmung ber Beitabschnitte, soweit sie bieselben physikalisch charakterifirt, auf keinen Fall jum bogmatischen ober theologischen Lehrgehalt bes Berichtes gehört, liegt auf ber Sand; benn felbst bie normative Bebeutung ber sechs Zeitabschnitte für die menschliche Woche ist gar nicht dadurch bedingt und kann um fo weniger baburch bedingt sein, weil bieselbe sich nicht blog auf Wochen von nieben Tagen, sondern auch auf Wochen von sieben Sahren und siebenmal neben Jahren erftreckt. Wenn aber einmal die physikalische Bestimmung ber Zeitabschnitte ihrem Inhalte nach an und für sich dogmatisch und theologifc irrelevant ift: jo ift bieselbe auch von vornherein ber befinitiven refistellung burch kirchliche Auctorität im engeren und weiteren Ginne entzogen, und bleibt es baher eine rein wiffenschaftliche, eregetische Frage, ob die entsprechende Ausdrucksweise ber hl. Schrift gang wörtlich und buchstäblich, ober nur in einem mehr ober weniger übertragenen Ginne zu verfteben fei.

Der wörtliche Sinn kann nicht einsach barauf bin verneint werben, baß bas Bort 209 Tag (Jom) etymologisch ober sprachlich auch einen längeren Zeitraum bezeichnen könne, als ben von 24 Stunden, weil der Tag hier in Berbindung mit dem Erscheinen des lichtes, mit Abend und Morgen erscheint. Diese Ausdrucksweise ist jedenfalls dem gewöhnslichen und natürlichen Tage entlehnt, und die Frage spitt sich folglich bahin zu, ob diese zunze Ausdrucksweise buchstäblich oder sigurlich = rhetorisch-poetisch gemeint sei, oder bech über den bloß buchstäblichen Sinn hinausziele.

Die Möglichkeit der rhetorisch-poetischen Farbung des ersten Capitels so der Genesis und sogar eine positive Bermuthung für dieselbe liegt so-

wohl in ber gangen außeren Saltung bes Berichtes wie in feiner inneren Tenbeng. Die außere Saltung bes Berichtes ift offenbar auf finnliche Unichaulichkeit und poetische Erhabenheit zugleich angelegt; er ift eine bei aller Ginfachheit und hiftorifden Objeftivitat überaus lebhafte Schilberung ber Runftthatigfeit bes Schopfers. Die innere Tenbeng bes Berichtes aber geht nach Sebr. 11, 3. babin, ju zeigen, wie bie saecula, b. h. bie bauernben Glieber bes Rosmos, burch bas Wort Gottes hergestellt und jo aus unfichtbaren sichtbar geworben ober zu Tage geforbert worben feien. Diefes "gu Tage forbern" in verschiebenen succeffiven Aften bilbet baber ben Rern ber Schilberung; und barauf icheint auch bingumeisen, bag einerseits die Tage burch ben lebergang vom Abend gum Morgen, nicht umgefehrt, bestimmt werben, worin ber transitus ab informitate ad speciem (nach bem Ausbrud von Aug.) treffend bezeichnet ift, und bag andererfeits bie hebraifchen Ramen fur Abend und Morgen and und nach nach ihrer Etymologie fich verhalten wie confusio und apertio. Dag bei bem erften Berte, ber Produttion bes Lichtes, ber "Tag" felbft als Gegenfat ber Finfterniß gemacht murbe, ift nur ein Grund mehr, bei allen übrigen Werfen ben Gesichtspunft bes Ueberganges vom Unfichtbaren gum Gichtbaren beigubehalten, mahrend ber Umftand, daß beim fiebenten Tage, wo nichts Reues fichtbar gemacht murbe, von Abend und Morgen feine Rebe ift, barauf hinweist, bag ber bloge einmalige Wechsel von Finfternig und Licht für bie Feststellung bes Tages nicht maßgebend ift.

Bu biefen im Texte felbit bargebotenen Erwägungen tommen noch zwei meitere aus bem 3 med und Urfprung ber Schilberung bergenommene. Ginerfeits legt bie Abficht, bie Schöpfungswoche als Borbilb ber menichlichen Boche hinguftellen, es nabe, bag bie Abschnitte ber ersteren nach Maangabe ber Abschnitte ber letteren benannt und geschilbert wurden. Anbererseits ift es nicht unwahrscheinlich, vielmehr innerlich sehr mahrscheinlich, bag ber menichliche Urheber bes Berichtes (entweder Mojes felbit ober ichon por ibm bie Batriarchen refp. Mbam) bie nur burch gottliche Offenbarung zu erfennen ben Borgange, welche ben Inhalt besfelben bilbeten, in prophetifder Bi fion geichaut bat, in welcher ihm bie einzelnen Borgange jucceffip in verichiebenen glangenben Bilbern por Augen traten, und bag bann biefe Form ber Anschauung fur ihn von felbst maggebend wurde fur die von ihm gu mablenbe anschauliche Form ber Darftellung bes Geschauten fur Anbere. Diefe Spiegelung bes Schopfungswerfes im Geifte bes Ergablers benimmt ber poetifchen Darftellung fur bie Spiegelung im Beifte bes Lefers alle Billfür und kann zugleich als Mittelglied bienen, um die vom hl. Augustinus in ben objektiven Inhalt bes Berichtes bineinverlegte Spiegelung im Geifte ber bei ber Schöpfung felbit gegenwartigen Engel begreiflich gu finben.

Demgemäß ift es nicht bloß bogmatisch-theologisch, sondern auch eregetisch ganz unbedenklich, die sechs Tage nicht als sechs unmittelbar auf einander folgende Tage von 24 Stunden anzusehen; und so brauchten die Theologen zur Anerkennung der Möglichkeit einer andern freieren und höheren Auffassung nicht erst durch die Naturwissenschaft bewogen zu werden. Im Gegentheil haben sie schon seit Augustinus die Möglichkeit und theilweise sogar die positive Berechtigung einer freieren Auffassung, seldst einer die zur gänzlichen Läugnung

aller Zeitfolge fortschreitenben, ausschließlich vom theologisch-exegetischen Gesichtspuntte aus anerkannt. Die etwaigen Ergebnisse ber Naturwissenschaft können
ben Theologen höchstens bestimmen, die bereits als möglich erkannte freiere Auffassung näher zu präcisiren und als nothwendig auzunehmen; ob und inwieweit jedoch diese Nothwendigkeit wirklich bewiesen wird, bleibt für die Theologie als solche gleichgültig.

- II. Reben, resp. entgegen, ber mosaischen Rosmogonie hat man 308 in neuerer Zeit geglaubt, auch auf naturwissenschaftlichem Wege eine Kosmos resp. Geogonie aufstellen zu können, burch welche die mossaiche entweber näher erklärt und bestätigt, ober aber umgestoßen werbe. Da die Theologie an dieser sogen. natürlichen Schöpfungsgeschichte nur ein rein apologetische Interessen Interessen und zudem eine eingehende Behandlung uns hier zu weit abführen wurde, so begnügen wir uns mit folgenden Besmerkungen:
- 1. Eine birekte Feststellung ber physikalischen Art und Weise, ober 304 auch nur ber Reihenfolge und Zeitbauer, in welcher bie Naturwesen urfprung= lich entstanden sein muffen, ift für bie Raturwissenschaft absolut unmög= lich; barüber tann fie nur Sypothesen aufstellen in ber Boraussetzung, bag moalichst wenig auf unmittelbares Ginwirken Gottes und moalichst viel auf bie Mitwirkung natürlicher Kräfte geschrieben werben soll. Direkt kann sie nur ertennen, bag manche Erscheinungen in ber gegenwärtigen Erbkrufte auf einer Berftorung fruher vorhanden gemesener anorganischer, namentlich aber organischer Wesen (fossiler Pflanzen und Thiere) beruben. Aus ber Reihenfolge, in welcher bieje Berftorungsrefte übereinander aufgethurmt sind, tann fie bann unachst schließen, in welcher Reihenfolge sie zerftort worben sind, und baraus eft indirekt weiter herleiten, in welcher Reihenfolge bie zerftorten Wefen eriftirt haben und entstanden sind. Ob und inwieweit aber die zerstörten Befen ober ein Theil berselben die ursprünglichen ersten Eremplare ber betr. Arten repräsentiren, kann die Naturwissenschaft durchaus nicht entscheiben; und noch viel weniger kann sie barüber entscheiben, in welchem Umfange Gott mahrend ber Urzeit die jest herrschenden bekannten physikalischen Gesetze habe walten laffen, und ob er seine damals unbedingt nothwendige unmittelbare Intervention auf das Nothwendigste beschränkt habe. Sie vermag daher in positiver Weise hochstens eine theilweise Geschichte ber Erbrinde aufjuftellen; bie Urgeschichte als folche aber tann fie meber birett noch indirett in positiver Beise feststellen.
- 2. Ob aber die Geologie die Geschichte der Erdrinde nicht mit Sicherheit 305 so weit zurücksühren könne, daß dieselbe sich mit der in der Genesis els Urgeschichte declarirten Darstellung berührt, was zum minzesten nothwendig ist, um dieser an die Seite oder entgegentreten, und wenigziens negativ ihr gegenüber sich geltend machen zu können? Die Entscheidung dieser Frage hängt davon ab, ob die Geologie die Zeit der Zerkörung und die der Entstehung der zerstörten Wesen mit voller Sicherheit sesststung und die der Mannigsaltigkeit der Faktoren, die dabei mitwirken konnten, nicht sosort anzunehmen ist. Und wenn sie eskönnte, so darf man bei der oft konstatirten Unsicherheit und Schwindelhaftigkeit solcher Feststellungen im Finzelnen kluger Weise auch die herrschenden Annahmen nicht leicht als bezeitern, Tegmatik. II.

wiesene und unumftögliche Sabe acceptiren. So burfte es namentlich zweiselschaft sein, ob manche Zerstörungen schon vor die adamische Zeit in das Sechstagewerk ober noch vor dieses selbst verlegt, und daher innerhalb des Sechstagewerkes sehr lange Perioden von Schöpfungen nebst entsprechenden Katastrophen, oder gar vor dem Sechstagewerke eine frühere Schöpfung ansgenommen werden musse.

3. Gelbft angenommen, bag bie foffilen Dentmaler mit Gicherheit auf Ereigniffe gurudweisen, welche in ober por bie Beit ber mofaischen Ross mogonie fallen: fo find die Aufschluffe, welche auf biefem Wege gewonnen werben, boch fo beschränkt und bie wenigstens bisher barauf gebauten Combinationen fo problematischer Natur, daß man namentlich in Bezug auf die Reihenfolge ber Entftehung ber verichiebenen Gattungen und Arten organischer Wesen nicht über mehr ober minder mahrscheinliche Sypothesen hinaustommt, wie benn auch bie fogen. Schluffe ber Geologen felbft oft wieber erft burch Annahme bloß hopothetischer Gefete erzielt werben. Dabin gehort 3. B. bas Gefets, bag bie Ratur erft allmalig in langen Zwischenraumen von ben nieberen Organismen zu ben hoberen fortgeschritten fei, mabrend es boch ein weit fichereres Gefet ift, bag bie Organismen ber verschiebenen Stufen fich wechselfeitig bedingen und folglich bie unvolltommeneren wenigftens nicht lange Zeit ohne bie volltommeneren befteben tonnen. Ebenjo mare es eine unnothige und unberechtigte Spothefe, bag bie foffile Flora, wofern fie bis vor Abam gurudreicht, nur in einer ber gegenwärtigen Entwicklung ent fprechenben Zeit entstanden fein tonne, ba fie nicht nur unter gang anderen flimatifden Berhaltniffen, fonbern auch ploglich burch ein Machtwort Gottes entstanden fein fann.

4. Demgemäß ist nicht bloß aus theologischen Rücksichten auf die der hl. Schrift schuldige Ehrfurcht, sondern auch aus menschlicher Rücksicht auf die Ehre der wirklichen Naturwissenschaft die äußerste Borsicht hinsichtlich der Anerkennung oder Benützung der "natürlichen Kosmogonie" zu beobachten; und dies um so mehr, als selbst unter den Gelehrten, welche mit dem ernstesten Willen und eifrigsten Studium die Wechselbeziehung der beiden Kosmogonien behandelt haben, die verschiedensten Ansichten darüber herrschen und Einzelne ihre Ansicht wiederholt gewechselt oder modifiziert haben.

Bon neueren fatholifden Gelebrten balten Beith und Bofigio fogar noch an ber buchftablichen Erflarung ber feche Tage feft, und gwar ohne Annahme einer ihr boraus gebenben organischen Schöpfung und beren Rataftrophe, indem fie bie nothwendig am junehmenden Rataftrophen in bie Beit nach bem Beraemeron bis gur Gunbftuth verlegen, mabrend Bifeman, Beftermaier und Bofen bie Sypothefe einer Rataftrophe por bem Bergemeron (bie fogen, Reftitutionehppothefe) bingunehmen. Unbere, wie Bianciani, Settinger, Solgammer und Reufch (bamale noch fatholifch) neigen fich ber fogen. fontorbiftifchen Erffarung gu, welche die beiben Rosmogonien all parallel laufend betrachtet, aber gu bem Enbe bie mofaischen Tage in lange Berioben auflost. Reufch hat aber in ber britten Auflage anerfannt, bag biefe Parallele fich bod nicht gang burchführen laffe, weil bie Raturwiffenschaft ein gleichzeitiges Entfteben ber erften Pflangen und Thiere, fowie ein fucceffives Fortentsteben beiber annehme. Er bat begbalb eine ibeelle Erflarung ber Benefis ju Gulfe genommen, aber eine folde, welche bie objettive Reihenfolge ber Genefis preisgibt und nur eine subjettiv logische Anordnung barin finbet. Balber (bamale ebenfalls noch Ratholit) hat fich geradezu auf die ibeelle Erflarung geworfen, die ebenfalls die Reihenfolge ber Benefis formell aufgibt und eine angeblich tiefere aufftellt, die mit berfelben "innerlich" übereinstimmen foll.

# Dritte Abtheilung.

## Der Menfc feiner Hatur nach betrachtet.

Allgemeine Literatur. Bon ben Batern bes. bie Commentare zum Heraemeron, besonbed Ambrosius u. Greg. Nyss.; von septerem unter dem besondern Titel; in procreatiom hominis; dazu de opisicio hominis. August. de Gen. ad lit. op. pers. l. 6 ss. und
s den Schriften gegen die Manichäer, bes. de duadus animadus; Mag. l. 2 dist. 16 sqq.;
tmp Bonar., Aegid. und bes. Estius; Guil. Paris. de anima; Alex. Hal. p. q. 69
–83; Thom. 1. p. q. 75–93; c. gent. l. 2 c.; Suarez de opis. l. 3 ss. und de anima;
Besed. Pererius in Genesim l. 4 ss.; Petavius de opis. l. 2; Kleutgen Phisosophie
t. Bon. Bd. II.; Staudenmaier, Berlage und Schwane (Dogmeng.) an den resp.
Etellen; besondere Stödl, spekul. Lehre vom Menschen und ihre Geschichte 2. Bd. Würzstung 1859.

Die theelogische Lehre von ber menschlichen Ratur hat naturlich nicht alles bas ju be- son Sambelin, mas bie Philosophie jur Anthropologie rechnet. Gie betrachtet bie Ratur bes Renfden bireft nur in ihrer Beziehung zu Gott als ihrem Pringip und Endziel, fowie als Prunblage berjenigen Bollenbung, ju welcher biefelbe burch übernaturliche Ginwirfung Cours und burch bie eigene fittliche Thatigfeit bes Menichen geführt werben, und ber Stellung, bie fie im Beltplane Gottes einnehmen foll. Aber eben barum muß fie fich auf ber gamgen Menfchen, nicht blog auf bie gottzugewandte geiftige Geite, fondern auch jushid auf bie niebere animalifche Geite bes Menichen richten, inwiefern auch biefe einer übermirlichen Ginwirfung Gottes fabig und fur bie Sittlichfeit und Geligfeit bes Beiftes von Sebeutung ift. In der That liefert die Offenbarung felbft in großen Bugen eine allfeitige Subrepologie, burch welche bie allerbings auch burch bie Bernunft erfennbaren wichtigften Sabrbeiten feftgeftellt werben, und gibt bamit ebenfo eine Richtschnur gegen bie Ubirmuch ber Bernunft, wie eine Anweisung, in welchem Umfange ber Theologe bie natur: Ide Erfenninig ber menschlichen Ratur jur flareren und tieferen Erfenninig ihres Inbelles ju verwerthen bat. Ginigermagen lagt fich bier bie gesammte natürliche Pfochologie mb theilweise auch die Physiologie des Menschen verwerthen, und haben die alten Theofin Dir werben une babei auf bas Bichtigfte beschränfen; gang bavon abfeben mare fento unberechtigt wie verberblich. Der Ausschluß jeber empirifchen Betrachtung und Taalpie ber menichlichen Ratur, wie fie jest ift, fowie ber Unwendung ber fur jede Ramr geltenben metaphofischen Grundfabe, fur bie Ertenntnig beffen, mas bie Ratur als Trebutt bes Schopfere ift, murbe allerbinge im bewußten Gegenfat jur Scholaftit bon ten Reformatoren und Janfeniften gehandhabt und war die Saupturfache, weghalb In be gange Befen und bie gange Defonomie ber Gnabe verbrebten und entstellten, wie er auch nur auf bem Pringip beruhte, bag burch bie Gunbe bie Ginrichtung und Be-Saffenbeit ber Ratur mefentlich geanbert fei.

Der Unterschied zwischen der theologischen und philosophischen Lehre über am Ratur bes Menschen besteht hauptsächlich in der Berschiedenheit der Ausgangspunkte, mbem jene im Anschluß an die Offenbarung des Schöpfers selbst direkt von dem konkreten Iriprunge der Menschen aus Gott ausgeht, und damit zugleich von der Burzel aus das Besen und die Beschasseneit der menschlichen Natur bestimmt, während die phischbische Lebre, von der Erscheinung der Natur in ihrer Thätigkeit und ihrem Leiden webend, zunächst die Beschasseneit, dann das Wesen und zulest den Ursprung derselben beiment. Die Theologie kann daher hier prinzipieller und darum wissenschafte ich er versahren; sie hat überdies den Bortheil, daß die Ofsenbarung den Ursprung des Seniden konkreter und vollständiger bestimmt und in Folge dessen auch ein neues odt wirst auf manche Punkte, welche ohne die Ofsenbarung nur dürstig, einseitig ober wieder erkannt würden, wie namentlich das Institut der Fortpslanzung der Natur und

Stammeseinheit aller Inhaber ber Ratur.
In ber Offenbarung wird bie Lehre von ber menschlichen Ratur ex professo in 311 m Edapfungageschichte behandelt, querft in allgemeiner ibeeller Zusammensafjung

beim sechsten Tagewerk, als Abschluß ber Lehre von ben generationes coell et terrae Kap. 1, sodann in betaillirter Aussührung in den folgenden Kapiteln (bes. Kap. 2), welche die generationes Adam (im passiven und aktiven Sinne) enthalten. Allerdings wird hier birekt nur von dem Ursprunge und der Substanz der menschlichen Ratur gehandelt, und dem Anscheine nach bloß die übernatürliche Beschaffenheit derselben berührt; aber durch die Art und Beise, wie beide Momente behandelt werden, ergeben sich auch die nothwendigen Bestimmungen über die natürliche Beschaffenheit, aus der Substanz als Folge und aus der sibernatürlichen Beschaffenheit als Boraussehung derselben.

In ber von der hl. Schrift eingehaltenen Ordnung ift auch die passenhste wiffenschaftliche Eintheilung vorgezeichnet, indem das in ihr Jehlende sich von selbst an das
in ihr Gegebene anschließt. Dennach zerfällt die Lehre vom natürlichen Menschen in drei Abschnitte. A. Die Gen. 1 im Schöpfungsworte ausgesprochene göttliche Idee vom
Menschen als Ebenbild Gottes. — B. Der dieser Zbee entsprechende, Gen. 2 st. ausgesührte
Ursprung und substanzielle Charakter der menschlichen Natur in sich und in ihren
verschiedenen Neprösentanten und in der Gesammtheit ihrer Individuen; denn der Ursprung
und substantielle Charakter des Produktes sind in der Offenbarung aus engste mit einander
verbunden, wie sie auch beibe sich unter dem Geschäftspunkte der Constitution des Produktes
verbinden lassen. — C. Die vitale Beschassenste der menschlichen Natur als solcher.
Thom. besolgt in 1, p. q. 75—98 theilweise eine umgekehrte Ordnung, indem er zunächs
die menschliche Natur philosophisch nach Substanz und Beschassenbett (q. 75—89) behandelt und dann die Lehre der Offenbarung über den konkreten Ursprung (q. 90
—92) und über die göttliche Idee, oder wie er es aussaßt, de sine et termino productionis hominis solgen läßt. Petr. Lomb. hat dagegen im Besentlichen unsere Ordnung

# A. Das lette Schöpferwort und die theologische Idee des Menschen als Gbenbild Gottes.

a. Der formelle Binn bes lehten Schöpferwortes und der kirchliche Sprachgebrand.

#### \$ 146.

Literatur. Die Bäter in Hexaëmeron, bef. Ambros. 1. 6; August. de natura boni c. 5 ff. u. Trin. 1. 14; Mag. 1. 1 dist. 3; 1. 2 dist. 16; başu bef. Bonae. unc Estius; Thom. q. 1 p. q. 93; Pererius in Genes. 1. 4 disp. 1; Suarez de opere sex dierum 1. 3 c. 8; Petav. de opif. 1. 2; von Neueren Staubenmaier § 83 ff.; Knoll § 203; Berlage II. § 39; Dr. Koehler doctrina S. Irenaei.

Die die Rebeweise, mit welcher Gott, Gen. 1, 26, ben Entschluß gur Erschaffung bes Menschen ausspricht (faciamus), fich burch größere Weierlichteit von ber bei ben vorhergehenden Schopferworten (fiat) gebrauchten unterscheibet, und fo auf ein neues gang besonderes wurdevolles Bert hinweift: fo wirb auch ber Inhalt biefes Bertes nicht einfach burch ben Ramen ober Be griff besfelben bestimmt, fonbern nach feiner 3bee, b. h. als bas, mas es im Beltplane Gottes in Bezug auf fein bodiftes 3beal und Endziel, Gott felbit, fein foll, nämlich als "Bild und Gleichniß" ober Gbenbild Gottes felbit. Dieje Boce bes Menichen ift im vollsten Ginne bes Bortes feine theolo Logifche Stee, fomohl fubjeftiv und formell, weil als eigener Gebante Bottes von Gott felbit ausgesprochen, wie objettiv und materiell, weil fie Wefen und Bestimmung bes Menschen in unmittelbarer Begiebung auf Gott felbft ausbrudt. Darum aber wird burch fie nicht bloß nachbrudlicher, lebenbiger und tiefer, als es burch ben blogen Begriff bes animal rationale geschehen fonnte, bie Burbe und Bortrefflichfeit bes Menichen bezeichnet; fonbern in ibr ift auch zugleich bie Grundlage gegeben fur alle tiefere Auffaffung fowohl ber

menschlichen Natur in sich, wie in Bezug auf ihre religiös-sittliche und übernatürliche Entwicklung und Bollenbung und ihre Stellung nach oben und
nach unten, ober für die ganze und volle Idee des Menschen in Hinsicht
auf die thatsächliche Bestimmung seiner Natur, resp. für den Begriff des
Idealmenschen, wie er durch göttliche Institution im ersten Menschen sotort realisit war.

Die nähere Bestimmung ber theologischen Ibee bes Menschen muß selbst= 314 verständlich von einer möglichst genauen Erklärung ber Worte Gottes selbst ausgehen, welche im hinblick auf die mannigfaltigen, anscheinend sehr diverzirenden Erklärungen der Bäter und Theologen nicht ohne Schwierigkeit ist. Diese Mannigfaltigkeit beruht jedoch hauptsächlich nur darauf, daß der von Gott gewählte Ausdruck "Bild und Gleichniß" so sinnvoll und inhaltreich ist, daß sich in ihm eine Menge von primären und sekundären Bedeutungen sinden lassen. Um die hier entstehenden Fragen gründlich zu lösen, stellen wir vorab das eregetische Material zusammen.

Die Hauptstelle ist Gen. 1 26: Faciamus hominem ad imaginem ( ) Sept. 313 227 είχόνα) et similitudinem (τρητες, Sept. 228' όμοίωσιν) nostram, et praesit (Hebr. u. Sept. praesint) piscibus maris et volatilibus coeli universaeque terrae, omnique reptili, quod movetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam (בַּבֶּלִבוֹי); ad imaginem Dei (בְּצֵלֶם אֵלְהִים) creavit illum; masculum et feminam creavit eos. "Zelem" ift, wie imago, ein Concretum = Bilb, genauer Schattenbilb, urfpr. Schatten (i. Ps. 38, 7, wo bie Vulg. bat in imagine pertransit homo, b. h. geht vorüber im ober wie ein Schatten), aber auch fur simulacrum bei Bogenbilbern gebraucht. "Demuth" bingegen ift ein Abstrattum = Aehnlichkeit, noch beutlicher in ber Sept., όμοίωσις, Ber-Ihnlichung, lagt aber auch eine tonfretere Bebeutung ju im Ginne von "Gleichniß". 3m Deutschen gebrauchen wir an biefer Stelle mit Recht fur similitudo bas Bort "Gleichniß", weil es treffent biejenige Mehnlichfeit ausbrudt, welche wir an einem mabren Bilbe als ben ibm eingeprägten ober aufgeprägten Borgug bervorheben, im Gegenfat ju berjenigen Aehnlichkeit, welche wir auch außer einem mahren Bilbe in einer blogen Spur finben. Die Griechen gebrauchen bafur zuweilen bas Wort ravrorre, abnlich wie beim emigen Botte ale ber imago Patris, nur bag baburch im lesteren Jalle nicht blog bie volltom: mene Uebereinstimmung ber Buge, sonbern auch bie Bleichheit ber Größe und bie 3bentitat ber Substang mitbezeichnet werben foll. (Bgl. über bie similitudo in und außer ber imago Thom. 1 p. q. 93 a. ult.) Rach ben hebräischen Partiteln hat bas ad imaginem et similitudinem ben genaueren Ginn: machen wir ben Menfchen ju unserem Bilbe unb ale unfer Bleichniß. Diefelbe Abwechelung und Reihenfolge ber Partiteln finbet auch Gen. 5, 3 flatt, wo es von Abam beißt: er zeugte zu seinem Gleichniß als fein Bilb, obgleich bier im Bebr. - nicht in ber Bulg. - Gleichnig und Bilb umgestellt find und jugleich bas verbindende "und" weggelaffen ift. Das fcheint barauf hinguweifen, bag bier bas "Bilb" im Gleichniß als baraus resultirend mitgegeben betrachtet wird, mahrend Gen. 1. 26 bas "Gleichniß" wegen feiner Stellung und ber verbinbenben Partitel als Ergan-:ung bes Begriffes "Bilb" gefaßt zu werben icheint, inbem es bas Schattenbilb ober simulacrum ale ein reelles und lebenbiges Bilb refp. Gbenbilb ericheinen lagt, wie benn auch Gen. 2, 7 bei ber Darftellung ber naberen Musführung ber Schöpfung bes Menfchen bie Bilbung und Belebung bee Bilbes unterschieben wirb. Der Baralleliomus von Gen. 1, 26 u. 5, 3 zeigt überdies, daß "Bilb und Gleichniß" bie bort burch Schöpfung, hier burch Beugung hervorgebrachte Ratur bezeichnen, mahrend bie Umftellung beiber barauf binmein, bag bei ber Zeugung bie außere Nehnlichkeit bes Bezeugten mit bem Beugenben bie Rittbeilung ber gangen Ratur bes Zeugenben jur Grundlage bat, bei ber Schöpfung bingegen bie Berftellung bes außeren Bilbes fur Gott ale Geift blog ben Charafter einer finnliden Erfdeinung haben tann, bie erft burch bie Ginhauchung ber Geele gu einem realen und lebenbigen Bilbe wird und baher auch nur in ber Geele eine Aehnlichfeit mit ber gottliden Ratur ale folder erlangt.

Die Unterideibung und Berbindung von Bilb und Gleichniß findet fich in ber bl. Schrift nur an biefer Stelle bei ber Aussprache ber gottlichen 3bee bom Menichen. Ueberall, wo fonft bie bl. Schrift von ber Berwirflichung biefer 3bee burch bie Schöpfungothat Gottes rebet, gebraucht fie immer nur ben einen ober ben anbern Ausbrud, indem fie bas Spegififche bes einen im andern mitverfteht, bas beutlichfte Beiden, baß fie bie Begriffe ale Bechfelbegriffe verfteht. Go beißt es icon unmittelbar nach ber Aussprache ber Schöpfungeibee, B. 27, in bem Berichte ihrer Berwirflichung: Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei (Elohim) creavit illum (beibe Male Zelem mit a, bas imago Dei bient bier ftatt similitudo gur Berftarfung bes Ausbrude und zugleich jur Firirung und Betonung bee in Folge ber Ausführung ber 3bee einer imago et similitudo bem Menichen gufommenben wurdevollen Charaftere). Gen. 5, 1 beim Rudblid auf bie Schöpfung bes Menichen beißt es umgefehrt; bic est liber generationis Adam, in die, qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei (B'demuth) fecit illum. Gen. 9, 6 aber beißt es wieber, um bie Barbe und ben Berth bes menichlichen Lebens bervorzuheben: Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius; ad imaginem quippe Dei factus est homo, n. b. Sebt.: imaginem Dei fecit hominem; die Beglaffung ber Bartifeln a u. s zeigt unzweidentig, bag der Denich nicht blog einem Bilbe Gottes abnlich fein ober zu einem folden werben foll, fonbern in fich felbft icon burch bie Schöpfung ein foldes ift. - Ebenfo ift wieber mit ausbrudlicher Beziehung auf Gen. 1 u. 9 blog bon ber imago bie Rebe Gir. 17, 1, im Griech. B. 3 in folgender Berbindung: secundum se vestivit eum virtute (loxiv) et secundum Imaginem suam (xat' eixova aotob) feeit illum 1. Beish. 2, 23 wird die imago nur bot übergebend erwähnt und zwar in Berbindung mit ber Unsterblichkeit junachft ber Seele und nebenbei auch bes Leibes: [Impii] non judicaverunt honorem animarum sanctarum; quoniam Deus creavit hominem inexterminabilem (tr. apdapsia, ad incorruptionem) et ad imaginem similitudinis suae fecit eum; (griech, ohne Bartifel einbou tie flat ιδιότητος = imaginem suae ipsius proprietatis, al. αιδιότητος = propriae aeternitatis). Auf alle Falle ift bier beutlich ausgebrudt, bag bie imago eine Achnlichfeit mit Gott in einem Momente ausbrudt , bas Gott vor allen fichtbaren Befen eigenthumlich ift. - 3m neuen Teftament fehrt 3af. 3, 9 im hinblid auf Gen. 5, 1 die similitudo wieber: In ipsa (lingua) benedicimus Deum et Patrem et in ipsa maledicimus hominem, qui ad similitudinem (xal' buolwsev) Dei factus est. Der Apostel bingegen fagt 1 Cor. 11, 7 ff fpeziell vom Manne, indem er flatt similitudo gloria = δόξα fagt: Vir . . . Imago et gloria Dei est (nach Gen. 1, 26), mulier autem gloria viri est (nach Gen. 2, 18 adjutorium simile sibi ift imago auch bier weggelaffen, mahricheinlich weil es auf einen Urfprung burch Beugung beutet). Raberes über biefe Stelle f. unten § 148. I.

Nach biefem exegetischen Material läßt sich mit Gulfe ber Tradition ber formelle Ginn bes in Gen. 1, 26 enthaltenen Schöpferwortes in folgender Weise bestimmen:

I. 1) Es ift exegetisch evibent und bogmatisch gewiß, daß bas "Bild und Gleichnig" Gottes ober wenigstens bas "Bilb", wenn icon nicht ausichlies lich ober einzig, fo boch minbeftens einschließlich einen Borgug ausbruden foll, welcher gur Ratur bes Menichen gebort ober vielmehr beffen ipegb fifche Befenheit gegenuber ben übrigen fichtbaren Befen barftellt, welcher barum por und unabhangig von einer übernatürlichen Mittheilung ober ben

<sup>1</sup> Die Reihenfolge bes griech. Tertes ift bier auffallend von ber ber Bulgata verichieben. Aber ber Contert ift im griech. Terte flarer, indem derfelbe beutlicher bas Ber halten Gottes gegen bie ber Erbe entnommene leibliche Geite bes Menschen (in Bezug auf Sterblichkeit, Lebenszeit und Urfprung bes Leibes) von bem Berhalten gegen bie von Gen bem irbifden Gebilbe eingehauchte, ibm felbft verwandte Geele (in Bezug auf ihre Berifden wurde, Biffenschaft und ethifde Beisheit) unterscheibet. Die Beranderung im lat. Tern ift wahrscheinlich baburch entstanden, daß man die Worte sec. imaginem fecit illum mit ben Anfangeworten: Deus feeit de terra bominem verbinden ju muffen glaubte.

freien sittlichen Verhalten bes Menschen ihm zukommt und so auch nach ber burch bie Gunbe Abams eingetretenen Beranberung noch fortbesteht. 2) Die fes läugnen auch diejenigen gahlreichen Bater nicht, welche unter bem "Gleichniffe" eine zum Bilbe hinzutretenbe, basfelbe zu einer übernatürlichen, alljeitigen und vollkommenen Aehnlichkeit ober "Gleichheit" (ταυτότης) mit Gott in seinen spezifisch göttlichen Vorzügen, b. h. göttlicher Herrlichkeit und Seligfeit, verklarenden Form ober Bekleibung, Belebung und Ausschmudung, Bollenbung und Besiegelung (signaculum imaginis Aug.) verstehen, ober auch ben Namen "Bilb" im Sinne eines burch biefes übernatürliche Bleichniß vollendeten ober belebten Bilbes verstehen; benn auch fie laffen wenigstens in einem gemiffen Sinne bas "Bilb" als Grund und Unterlage bes übernatür= lichen Gleichnisses gelten, und lassen es auch nach ber Gunbe Abams fortbestehen. 3) Man muß sogar einräumen, bag biese Worte Gottes in ihrem vollsten Sinne verftanben, an sich auch bas übernaturliche Gleichniß und bas verklarte Bilb bezeichnen konnen, und in Wirklichfeit basfelbe mit bezeichnen follen. Es fragt fich nur, wie fie es bezeichnen, ob im literalen Sinne, birekt und unmittelbar, ober im geistigen Sinne, inbirekt und mittelbar. Hier aber scheint es 4) eregetisch gar nicht zweifelhaft, bag bie Worte im literalen Sinne nur ein Bilb und Gleichniß bezeichnen, welches burch ben Schöpfungsakt als solchen in's Dasein tritt, also in ber Natur und Wejenheit bes Menschen enthalten und nach ber Gunbe übrig geblieben ist. 5) Der höhere Sinn ist von ben Bätern nur barum in ben Worten gefunden worden, weil sie vom Standpunkte des Neuen Testamentes wußten, daß ber erste Mensch als "Bilb und Gleichniß" Gottes in biesem höheren Sinne von Gott intendirt und hergestellt worden fei, und in ben spateren Berichten ber Genesis selbst über bie leibliche Unfterblichkeit und ben Abgang ber Begierlichkeit auch einige untergeordnete Buge bes höheren Gleichniffes mahrnahmen. Bei vielen Bätern erscheint er ohnehin gang beutlich als geistiger ober ninftiicher Ginn.

Bu 1) u. 4) Der erfte Cat wird a fortiori im vierten mitbewiefen. Gur biefen aber 318 fpricht Folgenbes. a. Gen. 1, 26 hanbelt es fich junachft um bas Entftehen bes Menichen überhaupt als eines ichöpferischen Bertes Gottes in der Reihenfolge ber Gesammticopfung und im Unterschiebe von ben übrigen Bliebern berfelben. b. Die Worte Gen. 5, 3 von ber Zeugung ber nachfommen Abams: genuit ad similitudinem et imaginem suam weifen barauf bin, bag Abam ben Geth burch bie Zeugung ale bas bervorgebracht habe, mas er felbft burch bie Schöpfung Bottes geworben. c. Das fecit ad imaginem gebraucht bie bl. Edrift und bie Genefis felbst abmechfelnb mit fecit ad similitudinem ebensowohl von bem Menichen nach ber Gunbe, wie vorber, um feine Burbe und Stellung auszubruden (i. oben n. 313). d. Befonders imago gebraucht bie hl. Schrift nicht eben blog fur etwas im Menichen, geschweige als etwas zu ihm Singutretenbes, sonbern fur ben Menschen selbst (f. oben n. 313, Gen. 9, 6 und Beish. 2, 23). e. Endlich ift ber Literalfinn ber Borte auch nach ber Auffassung zu berechnen, welche Moses bei ben Lesern ber Genesis bezielte und erwartete; biefe aber fonnten und follten noch nicht über bas Geheimnig ber participatio Spiritus Sancti belehrt werben. Dag hinterher ausbrudlich bie in's finnliche Gebiet fallenden Momente des übernatürlichen Gleichnijjes ermabnt werden, fpricht nur für unjeren Cat; benn wenn bie participatio Spiritus Sancti Gen. 1 ausbrudlich genannt worben mare, hatte auch ihr Berluft bei ber Gunbe ermahnt werben muffen. Bgl. Est. 1. c.

Bu 2) Daß die Anschauung der Bater in unserer Stelle eine von dem schlechtbin foge- 319 nannten "Gleichniß", resp. dem verklarten Bilde, verschiedenes und ihm zu Grunde liegenbes, in der Natur selbst enthaltenes Bild und eine demselben wesentlich eigene Aebulichkeit mit Gott findet, ergibt sich aus den zahlreichen Stellen, worin sie a) offendar natürliche und unverlierbare Borzüge, wie Bernunft, Freiheit, Unsterblichkeit der Seele, als auf Grund von Gen. 1, 26 dem Menschen übertragen, darstellen (vgl. Petav. 1. c. c. 3—4), oder b) ausdrücklich, wie Iren. V, 16, die imago als die Natur der similitudo als dem Nebernatürsichen, oder c) wie Cyr. Al. (c. Anthropomorph. c. 2), die imago et similitudo als Natur den splendidiores characteres divinae naturae als einer similitudo divinior gegenüberstellen. Eine ernstere Schwierigkeit liegt darin, daß manche Bäter die imago wie die similitudo als versierbar und verloren darstellen. Aber diese gebrauchen dann imago sicher nicht in dem Sinne, wie es im A. T. stetig gebraucht wird, für Bild als concretum, sondern als Abstratum = habitus  $\tau \chi \bar{\gamma}_{\mu} \mu a$  (Phil. 2, 6—7) sür einen Zustand der eine Beschaffenheit, die ebensowhs als natürsiche wie als angenommene und versierbare ze dacht werden kann. Das Nähere sider den sachlichen In ha I t dieser Anschauung folgt später § 163.

Bu 3) Daß ber höhere Sinn in unserer Stelle mitliege, ift schon barum einzuräumen, weil er an sich möglich ist, und von so vielen Batern formell nicht bloß die similitude, sondern auch die imago similitudine persecta in diesem Sinne verstanden worden ist. Er ist um so mehr berechtigt, weil anzunehmen ist, daß Gott, der die Borte sprach, in die selben alles legen wollte, was zu der vollen Idee von dem thatsachichen Menschen nach seiner

übernatürlichen Bestimmung gehörte. Aber bagu ift

(Bu 5) nicht mehr erforberlich, als bag biefe bobere Bebeutung myftifch vermittelft bes literalen Ginnes angebeutet wirb, b. b. bie natürlich mahrnehmbare imago, wie als Bild Gottes felbft, fo auch ale imago = Sinnbild und Gleichniß fur die übernaturliche Mehnlichfeit mit Gott, ober fur bas übernaturliche Leben nach und in Gott gelten foll. (Bgl. barüber bef. Irenaeus bei Koehler 1. c. p. 111 ff.) Ebenso wurde ja auch umgefebrt im alten Bunbe ausbrudlich nur ber leibliche Tob als Folge ber Gunbe bervor geboben, berfelbe galt aber nach apostolifcher und firchlicher Auffassung ale Ginnbilb bes Seelentobes. Ueberbies nehmen bie Bater in ber Schilberung ber Schöpfung bes Menfchen Gen. 2, 6 bas inspirare spiraculum vitae in ben Leib ale Typus fur bie gleichzeitige Einhaudjung bes bl. Beiftes in bie Geele ober mit ber Geele in ben Leib. Enblid find gerabe bie beiben Stellen bes R. I., in welchen bie Bieberherstellung ber übernatilts lichen Aebnlichfeit mit Gott burch Chriftus ausgesprochen wird (Eph. 4, 23 f. u. Col. 3, 10) jo gehalten, bag bieje Mehnlichfeit ale eine burch bie Schöpfung bes erften Menfden ber Ratur nach berfinnbilbete Schopfung eines boberen inneren Menfchen, ber bon bem naturlichen Menichen angegogen b. b. innerlich ibm aufgeprägt werben foll, bargefiellt wird, wie fpater gezeigt werben foll.

II. Das facere ad imaginem et similitudinem fann zwar auch auf eine Bestimmung (destinatio) geben, bie ber von Gott erschaffene Menich burch feine Ratur ober Gottes übernatürliche Einwirfung erreichen ober er fullen foll; jebenfalls ift eine folche Beftimmung, nämlich Gott abnlich ju werben refp. ihn nachzuahmen, in ben Worten mitenthalten, und man fann baber namentlich bas ad similitudinem, wie viele Bater thun, auf ben Beruf zu einer Berahnlichung mit Gott burch freiangenommene gottgefällige Befinnung beuten. Dirett und eigentlich aber bezeichnen bie Borte nach Grundtert und Contert nicht etwas am Menichen und burch ben Menichen w Bermirflichenbes, fondern etwas von Gott felbft burch ben Schopfungs att in ber Ratur bes Meniden Bermirtlichtes, fo bag ber Menid von Ratur bas Bilb und Gleichniß Gottes in fich hat ober vielmehr ein foldes ift. Die bem Menichen eigene Beftimmung grundet fich eben auf feinen Charafter als Bild und Gleichniß Gottes, bem fie angepaßt wird und ber fie forbert, und fie murbe mithin fofort aufhoren, wenn ber Menich biefen Charafter verlore. Die aftive Fahigfeit aber, feine naturliche Beftimmung gu erreichen, und fpeziell bie ethische Anlage, b. b. bas zum fittlichen Leben fabig und geneigt fein, gebort als Gute ber Natur mit gu bem, mas Gott

bem Menschen eingeschaffen hat; und wie biese nicht angenommen ober ersworben wird, so wird sie auch nicht burch die Sünde verloren, sondern bloß in ihrer Bethätigung suspendirt oder in ihrer Wirksamkeit gehemmt. Uebrigens mag man immerhin die gute Gesinnung, obgleich nicht im Sinne der Gesness, insofern zu dem von Gott actu anerschaffenen Bilde und Gleichnisse mit hin zu rechnen, als sie im ersten Augenblicke der Schöpfung durch besondere Anregung Gottes erzielt worden ist; und in diesem Falle gewinnt man dann auch wieder eine zur Natur als der imago hinzugetretene similitudo, welche ähnlich wie das übernatürliche Gleichnis von der Natur verschieden und mithin verlierbar ist.

Dbige Erklärung unseres Tertes ergibt sich evibent aus ben eben n. 315-316 ge- 828 machten Bemerkungen, besonders baraus, bag vor und nach ber Gunbe alle Menschen als selche Bilb und Gleichniß Gottes genannt werben.

III. Aus benselben Gründen ergibt sich ferner, daß das faciamus ad sex imaginem, oder wie die Väter (und auch die Vulgata Sir. 17, 1, aber nur hier) nach dem gr. xar' eixóva lesen, secundum imaginem, formell nicht den Sim haben kann, der Mensch sei gemäß einem vor und außer ihm eristirenden Vilde und Gleichnisse Gottes erschaffen, in der Weise etwa, wie es Köm. 8, 29 heißt: praedestinavit conformes sieri imaginis Filii ejus. Das "secundum" ist vielmehr nur eine andere Wendung für in, zu oder als Vild; und das Ideal des Vildes und Gleichnisses ist dasselbe, wie das des Wenschen selbst, nämlich Gott. Es ist dies zu betonen, weil sonst auf diesem Wege der verkehrte Gedanke begünstigt werden könnte, der Wensch habe von Natur bloß die Bestimmung, durch Conformation mit einem Vilde Vottes in sich ein Vildes zu haben und zu sein.

Dagegen kann man 1) immerhin in bem Ausbruck ad ober secundum 325 imaginem in Berbindung mit faciamus ben Ginn finden, daß ber Mensch nicht Bilb und Gleichniß Gottes im absoluten Sinne bes Wortes fein folle, wie ber Sohn Gottes, sonbern bloß in einem relativen Sinne und annäherung meife. Gbenfo will und foll 2) nicht ausgeschloffen werben, bag bie in Gott felbst eristirenbe imago Dei, nämlich ber Sohn Gottes. auch als 3beal ber natürlichen imago im Menschen aufzufaffen fei; vielmehr ift bies in bem Ausbruck imago Dei ichon barum wefentlich eingeschloffen, weil ber Logos die Ibeen alles Geschaffenen in sich enthält und speziell bas Ibeal ber vernünftigen Wesen ist. Es ist 3) nicht einmal ausgeschlossen, daß Gott noch auf ein von ihm felbst verschiedenes Ideal, die menschliche Natur Christi (imago Dei refulgens in facie Christi Jesu, II. Cor. 4, 4. 6), bei ber Schöpfung bes ersten Menschen hingeblickt, resp. bie Menschen als Borbild biefes erst später zu verwirklichenden Ideals erschaffen habe, moiern man nur bies nicht als ausschließlichen ober auch nur literalen Sinn ausgibt. Denn ber Gebanke an sich ift aus inneren Brunben zu rechtfertigen; und man kann ihn auch als mustischen Sinn in die Worte hineinlegen, nachbem ber Apostel (Hebr. 2) die Worte in Psalm 8, worin die im Sinne unserer Stelle bem Menschen überhaupt verliehene Burbe und herrlichkeit und beffen herrschaft gegenüber ber sinnlichen Natur betont find, als vorbilbliche Prophezeiung ber Burbe und Herrlichkeit Christi und seiner Herrschaft über alle Creatur er-

Hart bat. Unbedingt ausgeschloffen ift nur bie Erflarung ber Juben, bag Gott, inbem er bie Borte faciamus ad imaginem nostram an bie Engel gerichtet, biefe ebenfalls als 3beal, wonach ber Menich gebilbet und welches in ihm bargestellt werben folle, im Ginne gehabt habe (f. Basil. hom. in Hexaëm. IX. 6).

Bu 1. vgl. August. Trin. l. 7. c. 6. n. 12: Quia non omnino aequalis fiebat illa imago Dei, tanquam non ab illo nata, sed ab eo creata, huius rei significandae causa ita imago est, ut ad imaginem sit, id est non aequator parilitate, sed quadam similitadine accedit . . . . . accedens ut dictum est quadam similitudine, sicut in distantibus significatur quaedam vicinitas, non loci, sed imitationis. - Bu 2. vgl. unten § 147. IV. - Bu 3. Die Beziehung des 8. Pfalmes ju unferer Stelle wird noch beutlicher, wenn man ftatt minoratus paullo minus ab Angelis (nach bem bebr. Elohim) fest: paullo minus a Deo, was um fo mehr berechtigt mare, wenn es wahr ift, bag Elohim niemals folechtbin fur Engel ftebt. Der Apoftel legt gwar ben Rachbrud auf ben ber Gept. enb fprechenben Bortlaut ab angelis, aber nur per arg. ad hominem, gegenüber ben bie Gent, gebrauchenden Juben, und nur in bem Ginne, bag bie Erniedrigung Chrifti unter bie Engel antithetifch feine Erhöhung über bie Engel icharfer bervortreten lagt und jugleich eben ale Durchgangoftabium ju letterer ericeinen foll. Darum muß er auch in bem minoratus paullo minus ab Angelis ben nachbrud nicht auf bas paullo legen, wie es im Balm geschieht, ber baburch einen Borgug bes Menfchen vor ben übrigen Greaturen angeigen will, fonbern auf bas minoratus, wodurch bie Sintanfegung nach den Engeln berbet gefehrt wirb.

IV. Rad bem ftrengen Wortlaute und bem gangen Contexte ber Genefis tann man fogar nicht einmal fagen, Bilb und Gleichniß bructten bier birett blog eine an ber Ratur haftenbe Beschaffenheit ober einen in ber Ratur enthaltenen Bestandtheil aus. Bielmehr bezeichnen fie ben gangen Deniden ober enthalten ben Menichen nach feiner gangen Ratur; benn nach ber Rebeweise ber bl. Schrift hat ber Mensch nicht blog ein Bild und Gleichnig Gottes, fonbern ift es. Bie aber bie Borte feine gange Ratur begeichnen, ergibt fich aus bem Bortlaute bes Urtertes in Berbindung mit Gen. 2, 7 (f. oben n. 312), namlich jo, bag ber Menich bem zum ausbrudsvollen Organ und Tempel ber Seele geformten Leibe nach ein "Schattenbild" Gottes ift, ber Seele nach eine reale Aehnlichkeit mit Gott als bem lebenbigen Beifte hat, und fo als von ber Geele belebter Leib Bilb und Gleichnig zugleich ober lebenbiges simulacrum bes lebenbigen Gottes ift; benn gembe als fichtbares und lebenbiges Bilb Gottes ift er bie Rrone ber ficht baren Schöpfung (ber xóspos xóspou, Constit. Apost. VII, 3, 4; VIII, 7.) und foll er auch von den Thieren geehrt und gefürchtet werden.

Sieraus ergibt fich, bag, wenn man ben Charafter bes "Bilbes" als folden nicht in die Aehnlichkeit ber Natur mit dem reprafentirten Gegen ftanbe, fonbern in bie finnlich anichaubare, ausbrudevolle Dav ftellung ober Ericheinung bes Begenftanbes fest, füglich gefagt merben fann: ber Denich fei nicht nur auch, fonbern gunachft bem Leibe nach Bilb Gottes, inwiefern biefer ber herrlichkeit ber gottabnlichen Geele angepast ift und biefelbe nach Mugen bervortreten lagt; und in biefem Ginne haben bie vornicanischen Bater im Unschluft an bie hl. Schrift bas Bilb Gottes im πλάσμα ober ber caro gefunden. Aber auch so bleibt es wahr, bağ ber Leib nicht fur fich und burch fich felbft Bilb Gottes ift; benn wie er nur um ber geiftigen Geele willen und burch fie feine augere Form, bie tinig liche Gestalt, erhält, wodurch er die Majestät Sottes sichtbar macht: so besitzt er auch nur in der Seele selbst die innere belebende form, das substanzielle Sein, wodurch er zum lebendigen und eigentsichen Bilde Gottes wird. Darum haben auch jene Bäter im Menschen nicht so sehr ein boppeltes Bild unterschieden, als vielmehr in ihm als lebendigem "Plasma" Ein plastisches Bild gesehen, worin die äußere Form kein wobes Kleid und Organ des Geistes; sondern das Produkt des ihn als innere Form belebenden und gestaltenden Geistes ist, und daher beibe Formen auch nur zwei Seiten besselben Bildes darstellen.

Bal, bie betr. Stellen ber Bater Iron. Justin. Tort. bei Staubenmaier a. g. D. 829 6. 462 ff. Die finnliche Auffassung, ale ob ber Leib Bilb eines gottlichen Leibes ware, lag babet fo ferne, bag Iren. Die similitudo mit Bott gerabe in eine Bergeiftigung bes Menfchen fest. Sie betonten aber bas Bilb Gottes im "plasma" beghalb, weil fie gegen die Gnoftifer, die ben Leib als etwas Gottwibriges und ihm Miffalliges ansahen, hervorheben wollten, bag er Gott wohlgefällig und ber Erhaltung und Berklarung burch Gett fabig und wurdig und jugleich ebenfo wefentlich, wie bie Seele, bas gefcopflice Substrat fei, an welchem burch Mittheilung ber übernatürlichen similitudo Dei bie Gott eigene herrlichfeit offenbar werben tonne, und an bem fie fogar erft in ihrer gangen gulle und Rraft offenbar werbe (vgl. Röhler a. a. D. G. 179 ff. u. 198 ff.). Diefes aber zeigen fle besonders baburch, daß ber Logos felbft fich mit biefem fichtbaren Bilbe betleibet und fo bewiesen habe, wie basselbe auch fruber ein mahres Bilb Gottes und barum ber Theilnahme an ber herrlichkeit Gottes fähig und wilrbig gewesen sei (S. Iren. 1. 5. c. 16). Diefe Beife ju argumentiren zeigt überbieß, baß jene Bater nicht bloß beghalb ben Leib Bilb Gottes nannten, weil er Bilb bes Leibes Chrifti fei, sonbern weil er abnlich, wie ber Lib Chrifti, von Gott felbft gur Offenbarung feiner herrlichfeit gebilbet fei, refp. in bem einen wie in bem andern Falle Rleib, Organ und Tempel eines geistigen Bilbes Gottes fei. Fernerhin betonte namentlich Iron. 1. 5. o. 6. u. 12. bas Bilb im plasma, weil er ben gangen natürlichen Menfchen, im Gegenfat jum übernatürlich vertlarten, mit einer Statue verglich, die burch Mittheilung bes eigenen Beiftes Bottes mit feinem eigenen gottlichen Leben erfüllt und in feine herrlichkeit verflart werben folle.

V. Weil nun aber auch von dem erwähnten Gesichtspunkte aus der Leib 880 im Grunde boch nur barum zum sichtbaren ober Erscheinungs-Bilbe Gottes wird, daß seine Geftalt ein Refler ber Gottahnlichkeit ber ihn belebenben Seele ift, und in ber burch fich selbst lebendigen Seele allein die reale Aehnlich= teit mit dem lebendigen Gott und barum auch bas reale Bild unmittelbar begrundet und enthalten fein tann; weil ferner die Gefahr nahe liegt, das fichtbare Bilb nicht als sinnlichen Abbruck ober Erscheinungsbild eines geiftigen Joeals. sonbern als Ebenbild eines ihm homogenen, also ebenfalls leiblichen Ibeals au benten: fo ift es feit bem vierten Sahrhunbert, besonbers gegenüber ber anthropomorphitischen Sarefie ber Aubianer, tonftanter Gebrauch geworben, bas Bilb (imago) nur als Ebenbilb zu nehmen, und so unter ihm birekt und ausschließlich nur basjenige zu verstehen, mas im Denschen unmittelbar Refler ber Majestät Gottes ist, und worin er auch wirklich ber geiftigen Ratur Gottes als folder abnlich ift, moburch er also auch zunächst und zumeist über die Thiere erhaben erscheint. Es konnte bies um so leichter geschehen, weil bas griech. elxwv und bas lat. imago nicht die spezifische Bedeutung des hebr. Zelem besitzen, und diese Worte um jene Zeit in ben Kampfen gegen bie Arianer beim Sohne Gottes als bem ewigen Bilbe Gottes entschieden und ausschließlich im Sinne eines homogenen Ebenbilbes gebraucht murben.

Strenggenommen mußte man bemnach ben Borten ber Genefis ben for malen Ginn geben: Daden wir ben Meniden jo, bag in ihm ein Bilb und Gleichniß Gottes ift. Weil aber bas, was im Menfchen Bilb Gottes ift, zugleich ihn eben zum Menschen macht, im Gegenfat zu ben nieberen Befen, benen er burch biefen Borgug gegenübergeftellt werben follte; weil ferner ber Beift im Menichen megen feiner Berrichaft über ben Leib, ber ihm ale fein Eigenthum angehort und ihn wie ein Rleid umgibt, moralisch ber gange Menich ift, und nach bem Sprachgebrauche bes R. T. ber Beift im Menichen als innerfter Rern feines Wefens auch interior homo genannt wirb: fo braucht man nur eine gang naheliegenbe und ber hl. Schrift gang geläufige Figur (wie in ber gang parallelen Stelle Gen. 2, 6. factus est homo in animam viventem) angunehmen, um mit biefer Auffassung auch ben wirtlichen Ausbrud ber hl. Schrift, "machen wir ben Menfchen gum Bilbe," in Einklang ju bringen. Freilich muß alsbann, bamit bie 3bee bes gangen Menichen in ben Worten ber Genefis ausgebrudt erscheine, ergangt merben: machen wir ben Denichen zu unferem mit einem fichtbaren Leibe betleb beten und in und an biefem fich auspragenben Bilbe. Aber biefe Ergangung ift eben im Conterte und in ben Umftanben gegeben, indem es fich barum banbelte, in ben sichtbaren Rosmos hinein, als mit ihm verwachsen und in ihm wirtend und fich offenbarend, ein Cbenbild Gottes bineinzusegen.

Die Concordan; dieser Aussassina mit dem Terte der Genesis ist des betont von Ambros. Hexaëm. 1. 6. c. 7: Aliud sumus nos, aliud sunt nostra, aliud, quae circa nos sunt. Nos sumus, hoc est anima et mens; nostra sunt corporis membra et senns ejus; circa nos autem pecunia est, servi sunt et vitae istius apparatus. . . Anima igitur nostra ad imaginem Dei est; in hac totus homo, quia sine hac nihil es, sed es terra et in terram resolveris.

b. Der positive Inhalt und eigenthumilde Charakter der im Schöpfungsworte enthaltenen theologischen Idee vom Menschen als Cheubild Gottes.

\$ 147.

## Literatur: wie §. 146.

Auf ber im Borhergehenben gewonnenen Basis läßt sich ber positive Inhalt und ber eigenthümliche Charafter ber in ben Schöpfungsworten enthaltenen Ibee des Menschen leicht entwickeln. Und zwar muß dies der Bollständigkeit halber in doppelter Richtung geschehen: vor Allem und zunächst im engsten Anschlusse an den Context in der Richtung von unten nach oben, inwiesern die Worte selbst zunächst die Erhabenheit des Wenschen über die niederen Besen des sichtbaren Kosmos ausdrücken; sodann in der Richtung von oben nach unten, inwiesern die in den Worten ausgesprochene Idee im Geiste der hl. Schrift zugleich den spezisischen Scharafter des Wenschen im Unterschied von dem unslichtbaren Kosmos der Engel enthält. In der ersten Richtung erscheint das den Wenschen vor den übrigen sichtbaren Wesen, mit denen er alles Uebrige gemein hat, Auszeichnende und ihm mit den Engeln Gemeinsame als die forma imaginis, d. h. als das, wodurch der ganze Wensch innerlich zur imago wird; in der zweiten Richtung erscheint das ihm mit den Engeln Gemeinsame als die substantia

imaginis, welche fich in ber Berbindung mit bem, was ben gangen Menschen 45 folden von ben Engeln unterscheibet, auf eine besondere Beise außer= lid auspragt. Beiberfeits aber ift namentlich gu zeigen, wie ber im Schopfungsbericht enthaltene Ausbruck ber 3bee bes Menschen tiefer und fraffer als feber begriffliche Ausbruck die eigenthümliche Burbe und Vorzüglich-It feiner Befenheit, Stellung und Beftimmung in ber Reihe ber Geichopfe ar Darftellung bringt.

L In ber erften Richtung, von unten nach oben, ftellt fich bas, 334 voburch ber Menich zur imago Dei wirb, in folgender Stufenfolge bar, mide von bemjenigen, mas bie Genefis ausbrudlich als Attribut ber imago beidnet und worin ber Mensch zunächst als imago Dei nach Augen er-

ideint, ausgeht.

1. Bunadit außert fich nach ber ausbrudlichen Erklarung ber Genefis 885 Bilb Gottes im Menichen barin, bag er fahig und berufen ift, bie gange fichtbare Belt gu beberrichen, b. h. fie als fein Gigenthum m leinen Zweden zu verwenden, wie Gott durch feine Borfehung die gange fotbare und unfichtbare Belt beberricht; bag er alfo, obgleich ebenfalls Bert Bottes, abnlich wie Gott, die unter ihm ftebenben Berte Gottes berricht, aber auch , weil ebenfalls Wert Gottes und nicht felbft Schöpfer, nur mit entliehener und stellvertretenber Berrichaft beherricht. Deghalb wird auch Gott als Urbild bes Menschen nicht mit seinem Wesennamen Bebroad, sondern mit bem Berrichaftsnamen Elohim bezeichnet; und in biefem Ginne nennen bann bie Bater ben Menichen in feiner foniglichen Burbe: Deus terrestris, numlich einen auf Erben fichtbar eriftirenben und über bie Grbe berrichenben Gott (vgl. Rnoll § 203. 1. ad quart.). Offenbar ericheint tonigliche Stellung bes Menschen in biefer Faffung, als gottliche Stellmiretung, tiefer, bestimmter und glangenber ausgebrucht, als wenn fie bloß bie natürliche Fähigkeit, die Welt zu beherrschen, begründet wurde.

2. Das Attribut toniglicher Burbe und herrschaft ichließt aber wefent- 386 Bo ein, bag ber Denich, abnlich wie Gott, bie Burbe und Fahigfeiten eines perfonlichen Befens haben muß; benn nur ein folches hat bie Burbe eines eigentlichen Zweckes und Gelbstzweckes, für welchen andere Dinge ba find und ber fich felbst angebort; nur ein folches kann auf eigene und eigentliche Geligkeit Anspruch machen, wie auch nur ein folches bie Fabigfeit bat, andere Dinge und überhaupt alle ihm guftebenben Guter formlid für fich ju gebrauchen und ju genießen und über biefelben felbft= nindig ju verfügen. Diefe Burbe und Gahigfeit ift aber bedingt burch Bernunft, ohne welche es feinen formlichen Gebrauch und Genug und bernm auch teine Geligfeit, und burch ben freien Billen, ohne welchen beine felbfiftanbige Berfügung gibt. Daber finden bie Bater (vgl. Staubemaier § 90) mit Recht in ber Gottahnlichfeit von ben inneren Eigen-Matten bes Menfchen vorzüglich ben Borgug ber Bernunft und bes freien Allens ausgesprochen. Die bl. Schrift felbft aber hebt an anberen Stellen 16 Cen. 9, 6 und 3at. 3, 9) mit besonderem Nachbrucke bie gegenüber ben Deren und anberen Menichen unverletliche Burbe bes Menichen bervor, wilm als einem Ebenbilbe Gottes guftebe; und in ber That erscheint biefe Etbe als Theilnahme an ber eigenen Burbe Gottes glanzender und beiliger,

als wenn fie bireft blog burch bie innere Burbe eines perfonlichen Befens

an und für fich begründet murbe.

3. Die genannten inneren Gigenschaften ber Geele erforbern aber, als gur Ratur berfelben geborig und nur in einer geiftigen Gubftang bentbar, baß bie Geele auch burch bie Beiftigfeit ihrer Gubftang Gott abne lich fei; und gerabe nach biefer Geite bin ift bas Bilb Gottes im Menichen bas unmittelbare Probutt ber Schöpfung, worauf fich alle übrigen Buge bes felben grunden. Die Beiftigfeit ber Gubftang ber Geele b. h. ihre 3mmaterialität, zeigt fich vorzugsweise in ber Incorruptibilität und ber bamit gegebenen Unfterblichfeit, woburch fie im Gegenfat ju ben Der ganglichen Dingen unter ihr und felbst zum finnlichen Theile bes Menichen an ber gottlichen Unwandelbarfeit und Ewigfeit theilnimmt, und nach biefer Seite ift Beish. 2, 23 das Ebenbild Gottes charafterifirt. Cbenbarum aber bringt biefelbe mit fich, bag bie geiftige Geele ihren Urfprung nicht burch geschöpfliche Zeugung, fonbern nur burch Erschaffung haben, mithin nur unmittelbar von Gott berftammen fann, und baber gegenüber allen irbijden Wesen auch ihrem Ursprung nach auf besonders innige Weise als gottver manbt mit ihm gufammenhangt, fo bag ihr Urfprung aus Gott relativ als eine Zeugung aus Gott bezeichnet werben fann. Wenn baber ber Apoftel aus bem Munbe ber Beiben ben Menichen als gottlichen Beichlechtes (Apg. 17, 29: genus ergo quum simus Dei) bezeichnet: fo hebt er bamit treffend bie substangielle Bottabulichfeit ber Geele hervor. Im Ginne substangieller Ibentitat ober ber Emanation ift freilich "bas gottliche Gefchlecht" ber Geele ein schwerer Brethum; aber biese Brethumer werben von vornherein baburd ausgeschloffen, bag einerfeits bie Gottartigfeit in ber Beiftigfeit ber Gubitang gesucht wird, bie feine Emanation gulagt, und andererseits ihr relativ naberer Urfprung aus Gott barin befteht, baß fie nur burch Erichaffung, nicht burch geschöpfliche Zeugung in's Dafein treten fann.

Bis hierhin gibt bie bl. Schrift felbit bie Momente ber Gottebenbilblid feit an, und find biefe baber auch überall und jebergeit entwickelt worden. Die weiteren Momente ergeben fich auf Grund von 2. und 3. burch bie Betrachtung bes biretten inneren Berhaltniffes bes Abbilbes jum Urbilbe. und find besonders von ben lateinischen Batern feit August. entwickelt worben.

4. 2118 Abbild Gottes nach feiner geiftigen Ratur ift bie geiftige Geele im Unterschied von ben nieberen Geschöpfen Gott auch barin ahnlich; bag ibr geiftiges Leben benfelben Inhalt und biefelbe Richtung haben und in bemfelben Wegenstande ruben tann und foll, wie bas got liche Leben. Gie ift namlich befähigt und berufen, Gott felbft gu ertennen und gu lieben und fo ihr Urbild gu erfaffen und fich mit ibm gu vereinigen. In Folge beffen ift fie fpeziell befahigt und berufen, einerseits in ihm ihre Geligkeit gu finben, anbererseits ihn formlich qu Toben und zu ehren und zugleich ihn in feiner fittlichen Bolltommenbeit nad zuahmen. Das Alles faßt August. (Trin. 1. 14. c. 8) in bie Borte zujammen: hoe ipso homo est ad imaginem Dei, quo capax est ejus et particeps esse potest; unb Bonav.: anima est forma beatificabilis per Deum (nata ad fruendum Deo) et de se nata ad laudandum Deum. Wie burch biefe Beftimmung bie bobere Seite an ber Bebeutung, welche bie

Schunft als Bermogen ber Gotteserkenntnig und ber Wille als Bermogen be Bottesliebe, eperehrung und enachahmung im Gbenbilbe Gottes hat, hervor-Moben wird: fo ericheint zugleich bie Burbe ber zur Geligfeit in Gott und mehifchen nachahmung Gottes berufenen Geele, fowie ber bobere Charafter bes ethischen Lebens felbit in einem neuen Glange.

5. Endlich gehört es mit zu ber natürlichen Aehnlichkeit bes Abbilbes 340 mit bem Urbilbe, bag bie Geele, abulich wie Gott, außer Gott, refp. mifden Gott und ihr, weber ein anberes Endziel ihrer Geligkeit, noch einen anderen Endzweck ihres gangen Daseins, noch eine andere burch fich binbenbe Regel ihres Sanbelns haben tann; bag fie alfo, wie fie aus Gott allein mb unmittelbar ihr Gein und Leben hat, fo auch in Gott allein und umittelbar ihr Endziel, ihren Endzwed und ihre Regel hat h. b. bag fein Genuß als ber Genuß Gottes bie Geele fattigen, Riemand aber Gott bie Geele als fein Gigenthum in Anfpruch nehmen, und fein Bille db ber Bille Gottes ihren freien Willen binben fann. Diefe Gigenschaft ber geiftigen Geele wird wiederum namentlich vom bl. Augustinus betont: in Brug auf bie Geligteit als unenbliche Faffungefraft ober Durft nach bem Amenblichen, in Bezug auf bie übrigen Momente als eine jebe bagwischen intende Creatur ausschließende Gottesnähe; von ben Theologen bes Mittelalters der wird fie als ordo immediatus animae ad Deum bezeichnet.

Bal. oben Buch II. n. 498 u. 638 ff. Bon ben TT. f. Bonav. in 2. dist. 16. a. 1. . L. u. bei. Aegid. ibid. q. 1. dub. 3. lat.

Mit Ginem Borte befteht bemnach bas Bild Gottes im Menschen 341 gegenüber ben nieberen Wefen in ber Gleichartigfeit ber Gubftang und ben Rraften nach, welche bie Geele vermoge ihrer geiftigen Ratur mit ber geiftigen Ratur Gottes hat. Denn auf biefen Begriff fuhren fich 1) alle übrigen Momente ber besonderen Aehnlichkeit ber Geele mit Gott als auf then Rern und ihre Burgel gurud; er untericheibet 2) por Allem bie Achnlichkeit eines eigentlichen "Bilbes", bas bie ganze species einer Berjon wiedergibt, von ber blogen Gpur ber Sand ober bes Tuges; und er ftellt 3) die Aehnlichkeit mit Gott nicht als ein bloges Attribut, sondern als bie Gubftang ber Seele felbft bar, b. h. nicht blog wie bie eines Bilbes wentegel, ber nicht felbit Bilb ift, ober auch nur wie bie eines Bilbes, bas blog burd aufgetragene Farben bergeftellt ift, fonbern als ein mefenhaftes Bilb, bas feiner Gubftang nach Bilb ift, ahnlich wie bas Rinb im Berhaltniß gum Bater.

Mus biefer Bestimmung ergibt fich zugleich, mas ben befonberen sie Charafter biefes Bilbes betrifft, bag ber Menich, weil in feiner Ratur lelbit, nicht blog in Accidengen, Gott abnlich und barum auch auf Geiten Vettes beffen Ratur felbit, nicht bloß au Bere Beziehungen Gottes, repraestirend, ein natürliches Bild (imago naturalis) Gottes ift, im Gegenfate woohl zum fünftlichen Bilbe (imago artificialis), wie zum moralischen De eines blogen Stellvertreters; und obgleich er auch in Accidengen Bett nach beifen außeren Beziehungen abnlich ift, fo find ihm biefelben boch den vermoge feiner Ratur eigen ober angeboren, wie bem Rinbe bie außere Beitalt und bie Bemeinschaft bes Gigenthums mit bem Bater (vgl. Bonav.

l. c. a. 1. q. 2.; Aegid. l. c. q. 1. dub. lat. 1—2). Aber er ist barum nicht auch imago connaturalis ober natürliches Bild im eminenten Sinne, ober ganz so, wie bas Kind bes Baters Bild ist, burch volle Gleichheit ber Natur, ober wie Gott ber Sohn überdies durch Ibentität ber Natur und natürliche Nothwendigkeit bes Ursprungs.

Bill man an biesem Bilbe bas "Gleichnis", welches bie Genesis bamit verbindet, nicht so auffassen, daß barin bloß ber formelle Grund, warum das Bild als ein wahres und eigentliches Bild erscheint ober wodurch es als solches constituirt wird, bezeichnet werden soll, sondern etwas irgendwie zu dem Bilde hinzutretendes (wie die Farben auf einer Zeichnung) oder aus bemselben hervortretendes (wie die Blätter und Blumen an einer Pflanze), wodurch es zum vollkommenen Bilde wird, resp. sich als wahres Bild bewährt, wie das von jeher üblich gewesen: dann kann man den Inhalt des Gleichnisses im Gegensah zum Inhalte des Bildes als solchen in vielfacher Beise bezeichnen, besonders wenn man auch gleichzeitig die "Natur" der geistigen Seele, welche eben das Bild ausmacht, enger oder weiter auffaßt.

Die üblichften Gegenfage zwifden dem Inhalte bes Gleichniffes und bem bee Bilbes find folgenbe. 1) Legt man bas Bilb in bie Ratur ale bie Gubftang ber Geele: bann geboren jum Gleichniffe icon alle Rrafte ber Geele, auch bie Bernunft. 2) Legt man bas Bilb in bie Ratur ale bie Gubftang mitfammt ber funbamen talen Rraft berfelben, ber Bernunft, welche gugleich bie guerft und leichter gu entwidelnbe und in ihrer Entwidlung beftanbigere und überdieß auf formliche Abbilbung Gottes in ber Erfenntnig gerichtete Rraft ift: bann gebort jum Gleichniffe icon bie aus ber Bernunft refultirende fittliche Fabigfeit und Anlage bes Billens. 3) Legt man bas Bild in die Gefammtheit ber Geelenfrafte, aber in der Richtung auf ihre nachften und unmittelbaren Wegenstände, bie Wefcopfe: bann gebort ibre Richtung auf Gott all ben letten und bochften Gegenstand, weil ein Bollfommeneres und Soberes, jum Gleichnife 4) Legt man bas Bilb in bie Seelenfrafte ale bloge Botengen ober Bermogen, reip. Burgeln bes geiftigen Lebens im Gegenfabe ju ihrer aftiven Entwidlung und Bethatigung ober ju ihren Aften, refp. ju ben bie Bermogen vervollfommnenden habitus: bann maden bie actus und habitus bas freilich in der Schöpfung bes Bilbes nicht icon mitgefebte, fonbern blog intenbirte Bleichniß als actualis participatio Dei aus; besonbers ift bieg bei ethifden actus und habitus ber Fall, aus bem boppelten Grunde, weil fie fich nicht wie die der Erfenntnis, natürlich entwickeln, sondern bom freien Billen abbangig find und weil in ihnen die Berbindung bes Denichen mit feinem göttlichen 3beal und bie hinordnung auf basfelbe ober fein Auffteigen ju bemfelben vollzogen wirb. 5) Legt man enblich bas Bilb in bie Ratur ber Geele als bas empfangliche Gubjett im Begen fab ju ihrer übernaturlichen Aftuirung und Bollenbung burch gottliche Gim wirfung: bann ift bie lettere bas Bleichniß, und zwar bas Gleichniß ichlechthin im Gprachgebrauche ber Bater, welches wiederum in bie zwei Stufen ber Gnabe und ber Glorie fic theilt. Beil aber thatfachlich bie normale Bollenbung ber Geele in bem übernatürlichen Gleichniß aufgebt, und bie burch Bethatigung und Entwidlung ihrer natürlichen Rraffn au erzielende fich biefem ein: und unterordnet: fo fallt in concreto überhaupt bie aftuelle und vollendete Affimilation mit bem gottlichen 3beal mit ber burch übernatürliche Ginwirfung ju erzielenben in ben Augen ber Bater in Gins jufammen. - Das wichtigfte Material zur differentia similitudinis et imaginis f. Mag. 1. 2. dist. 16; bazu Bonar. a. 2. q. 2; bef. Aegid. q. 1. dub. lat. 1 u. 2; f. a. Thom. 1. p. q. 93. a. 9.

Sottes als specificum bes Menschen im Unterschied von ben reinen Geistern in Betracht. Im Contexte ber Genesis erscheint es freilich in biefer Beziehung nicht hervorgehoben; und wenn bie bisher angegebenen Momente bie einzigen waren, bie babei in Betracht kommen können, so mußte man einfach sagen, bas Bild Gottes sei bem Menschen mit ben Engeln gemeinsam, so jeboch, baß es gerabe in ben letzteren, weil sie pure Geister sind, in reinerer

und Bater Beise vorhanden sei. In der That bleiben die meisten Theologiem und Bater hiebei stehen. Wie indeß schon die vornicänischen Bater den ganzen Menschen im Unterschied von den Engeln als ein plastisches Bild Stetes betrachtet haben: so liegt es nahe, in der entsprechenden Eigenschaft wieden Geistes, welche dieses plastische Bild möglich macht, eine ihn den den Engeln unterscheidende Eigenschaft zu sinden, wodurch er in besons derer Beise an der Eigenart der göttlichen Ratur theilnimmt und daher dieselbe voller und allseitiger als die Engel in sich darstellt. Und wirklich haben die II. des Mittelalters diese spezielle Gottähnlichseit des menschlichen Geistes, wenn sie auch im Begrisse der Ebenbildlichseit mur als ein setundäres Moment in Betracht kommen könne, zu bestimmen wincht (Thom. 1. p. q. 93. a. 3; Aegid. in 2. dist. q. 2. a. 1.), obgleich wir diese Bestimmungen wegen ihrer misverständlichen Fassung später (z. B. von Suarez) wenig Werth gelegt worden ist. Das Wesentliche derselben läßt sich wohl in solgender Fassung schafter und anschaulicher ausdrücken.

Bir fagen: wie die menichliche Geele als Geift (ober die anima als 346 spiritus) por ben niederen Lebenspringipien ber Natur Gottes barin abnlich it, bag fie nach Innen Pringip eines bem gottlichen abnlichen geiftigen Bebend ift: fo ift umgefehrt ber Beift im Menichen als ein ben Rorper befeelender Geift (ober ber spiritus als spiritus animans) ber Ratur Somes noch besonders infofern abnlich, als biefelbe nach Mugen bas innerlich wirtende und beherrichende Pringip des Geins und Lebens und speziell und bes Geins und Lebens ber Körperwelt ift, eine Eigenschaft, welche 11. oben § 141) ben Engeln nicht zutommt. Freilich fommt biefe Eigenschaft bem menichlichen Geifte nur unter ber Bedingung gu, bag er aufhort, reiner Seit zu fein, und mit bem Rorper, ben er informirt, gu Giner Ratur fich verbindet. Aber er bleibt boch mahrer Geift, ohne im Korper und im Leben besfelben aufzugeben, und behauptet immer noch in ahnlicher Weise feine Gelbit= Kanbigfeit bem Rorper und bem forperlichen Leben gegenüber, wie Gott gegen= aber bem von ihm abhangigen geschöpflichen Gein und leben. Dhne biefe Bebingung murbe allerdings von einem Gbenbilbe Gottes in bem Berhaltniffe ber Seele jum Leibe nicht bie Rebe fein konnen; benn nicht bie Berftellung Belebung bes Rorpers überhaupt burch ein beliebiges an den Korper geanbenes Bringip, fonbern bie lebung biefes Ginfluffes burch ein geiftiges Pringip ift es, worauf es antommt.

Im Ginzelnen zeigt fich biefe Geite bes gottlichen Chenbildes in folgen-

1. Wie Gott durch seine innerste Gegenwart in den geschaffenen Dingen 347 schöpferisch ihnen Sein und Wesensform verleiht und erhält: so wirkt und erhält der menschliche Geist im Körper durch innerste Gegenwart dessen zuganisches Sein und organische Gestaltung, und erzeugt auch aus demschen und denselben neue menschliche Organismen, wirft also im eigentsichen Sinne plastisch oder bildend, was die Engel nicht vermögen.

2. Wie Gott burch innerste Gegenwart schöpferisch anderen Dingen 348 bas Leben einhaucht: so theilt ber menschliche Geist bem Körper bas vegemire und animalische Leben mit und disponirt die von ihm erzeugten neuen Draaniomen zur Aufnahme bes Lebens, was die Engel abermals nicht vermögen.

3. Wie Gott in ben von ihm hervorgebrachten Formen ber Dinge, weil sie von ihm abhängig sind, wie die Strahlen von der Sonne, seine innere Schönheit und Herrlichkeit gewiffermaßen durch Ausstrahlung berselben offenbart und die äußere Schönheit und Herrlichkeit seiner Werke ihm als seine eigene angehört: so ist die Schönheit und würdevolle Gestalt des menschlichen Körpers eine natürliche Offenbarung der inneren gottähnlichen Schönheit und Würde des Geistes und ebenso wahrhaft sein Eigenthum, wie diese selbst; während die Werke des Engels als solche nur dessen Gedanken offenbaren, und die sichtbaren Gestalten, in demen er erscheint, nur künstliche Produkte sind, die mit seiner geistigen Schönheit und Würde in keinem inneren Zusammenhange stehen.

4. Wie Gott die Wesen, die er bewegt, als von ihm innerlich abhängige und darum von Innen heraus, nicht von Außen, dewegt und in Folge bessen an deren Thätigkeit innerlich so betheiligt ist, daß dieselbe zugleich seine Thätigkeit ist, und insbesondere seine Heiligkeit sich auch in den von ihm ausgehenden sittlichen Handlungen der Geschöpfe sich bethätigen kann: so kann der menschliche Geist den Körper
als ein von ihm abhängiges, ihm angehöriges Werkzeug so dewegen, daß die
Thätigkeiten und Bewegungen des Körpers innerlich Sine Handlung bilden
mit der bewegenden Thätigkeit des Geistes und daher an der Sittlichkeit der
selben theilnehmen. Die Engel hingegen können die Körper nur von Außen
und als etwas Fremdes bewegen und daher auch keine äußeren Handlungen
sehen, die in innerem Zusammenhange mit ihrem sittlichen Leben ständen.

5. Wie endlich Gott ber innere Endamed aller Dinge außer ibm ift, in ber Beife, bag biefe ihrem gangen Gein nach auf ihn bezogen find und erft in ber Beziehung auf ihn ihre hochfte Beibe und Bollenbung erreichen: fo ift ber Beift im Denichen ber innere Endzwed gunachft bes eigenen Rorpers, ber feinem gangen Gein nad fur ihn ba ift und in ihm feine Beihe und Bollenbung erreicht. Weil aber ber Rorper bes Menfchen ber bochfte Organismus ber gangen Rorpermelt: fo ift in ihm und burch ihn bie gange Rorperwelt innerlich auf ben menfchlichen Geift fo bezogen, daß er berfelben ihre Beihe und Bollenbung all und namentlich ihre Beziehung zu Gott als ihrem letten Endzwedt vermittelt. und bag er mithin, wie ber Berricher ber Rorperwelt, fo auch ihr Briefter ift, ber fie mit fich ju Gott erhebt und Gott weiht. Die Beziehung bet Rorperwelt zu ben Engeln ift eine mehr außerliche, weil fein anderes Band fie mit biefer verbindet als bie Gemeinschaft bes Pringips und bes Enbamedes, und bie innere Berbindung beiber mit einander eben erft im Menfchen bergeftellt wirb.

Dieses letzte und höchste Moment ber im menschlichen Geiste als spiritus animans liegenden Gottähnlichteit, worin alle vorhergehenden zusammengesam werden und gipfeln, ist aber auch deutlich genug in den Borten Gottes ausgesprochen. Denn die dem Menschen als dem Bilde Gottes zugesprochene Heroschaft über den sichtbaren Kosmos ist eben eine solche, in welcher dieser mit jenem innerlich verbunden und auf ihn als sein wahres Haupt angelegt ist, also in ihm sein nächstes Endziel hat. Nimmt man nun die wesentliche Beziehung des Abbildes auf sein Urbild hinzu, welche für jenes die Fähige

fat und den Beruf, das lettere förmlich zu ehren und zu verherrlichen, in ich schließt: dann erscheint die Fähigkeit und der Beruf, Gott nicht bloß in lich selbst und durch sich selbst, sondern auch mit, in und durch die körperliche Ratur zu verherrlichen, als spezisischer Charakter des skulichen Ebenbildes im menschlichen Geiste. Wie daher die Herrschaft des Menschen über die sinnliche Natur auf der einen Seite die unterste Stufe bildet, von wo aus das Ebenbild Gottes im erkennenden Geiste gefunden wird: in enthält sie in Berbindung mit der vollen Achnlichkeit des Geistes mit Gott mi der anderen Seite eine Andeutung des vollen und ganzen Charakters des göttlichen Ebenbildes, wie es im Menschen verwirklicht wird — zunächst nach seiner spezisischen Bestimmung und dann auch nach seinem spezisischen inzuten Charakter — im Unterschied von den Engeln.

Dill man man auch nach dieser Seite hin am Bilbe das "Gleichniß" als etwas Ac- 953 telsarischen unterscheiden: dann kann dieß in ähnlicher Weise geschehen, wie bei der ersten Seite, indem unter dem Bilbe die konstitutive, fundamentale und unwandelbare Aehnlichkeit, mier dem "Gleichnisse" die hierauf susende oder daraus hervorgehende Aehnlichkeit verstanden wird. So wäre der menschliche Beist Bild Gottes als plastische, den Körper bildende und erfaltende Kraft — Gleichnis als belebende Kraft; Bild als in der Gestalt des Körpers seine Butte offendarend — Gleichnis als in der Thätigkeit und dem Berhalten des Körpers wie Bollkommendeit seines Lebens offendarend; Bild als dem Körper dessen natürliche Bollkommendeit verseihend — Gleichnis als demselben die ihm selbst verliehene übernatürliche Eulkommendeit werteihend, oder die ihm durch Berklärung mitgetheilte göttliche Herrlichkeit weiner übernatürlichen herrlichkeit des Körpers offendarend.

III. Bie bem Gefagten gufolge ber menichliche Geift gegenüber ben 354 andernunftigen Befen megen feines gottabnlichen Lebens mahres Bilb Gottes und wegen feiner belebenben Rraft ein volleres Bild ift als bie Engel: fo fann man auf Grund ber Berbindung bes geiftigen Lebens mit ben nieberen Lebensstufen, sowie bes Weiftes felbit mit bem Korper, in boppelter Beife fagen, ber gange Menich als folder fei Bilb Gottes and awar in fpeziellerer Beife als bie Engel. Erftens namlich beghalb, weil er als bas, mas er innerlich ift, auch außerlich erscheint. 3meitens aber auch barum, weil ber Menfch in feinem Gefammtwefen alle Einfen bes geicopflichen Geins und Lebens von ber nieberften bis im fochften und von ber hochften bis zur niederften formlich in fich vereinigt, und jo in ber Mannigfaltigfeit ber in ihm verbundenen und boch in Brer Gigenart gu Tage tretenden Bolltommenheiten explicite die univerfelle Bollfommenheit ber gottlichen Ratur barftellt, fraft welcher biefe alle in ben verichiebenen Stufen ber Creaturen gerftreuten Bollfommenheiten implicite in boffer Ginfachbeit in fich enthalt. DR. a. 2B.: weil ber Menich nicht blog bes Binbeglieb ber geiftigen und materiellen Belten ift, fonbern bie gange webere Welt nach allen Lebensstufen in fich aufnimmt und zugleich an ber Namer ber hoheren theilnimmt, und fo bie Welt im Rleinen (uixpoxospios) ther bie gusammengefaßte Belt (mundus contractus, Nic. Cus.) ift: b ift er eben barum auch bie allfeitigfte Reprafentation bes Gooviers ber Belt, gleichsam Gott im Rleinen (uxpolleos) ober ein weltder Gott, reip. ein Gegenbilb Gottes, welches Gott in die Mitte feiner Berte hineinstellt, in welches er die Attribute ber einzelnen gusammenzieht, um welches er barum auch alle feine Werte als um ihr Centrum gusammenordnet. — Dieser Gedanke ist klar genug angebeutet in der Fassung der kirchlichen Schöpfungslehre von Seiten des Lateran. IV.: Deus, unum universorum principium utramque de nihilo condidit creaturam, spiritalem et corporalem . . . ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam; und er wird von der hl. Schrift selbst dadurch ergänzt, daß dieselbe, wie sie in der Genesis ausdrücklich die früher geschassenen körperlichen Wesen zum Dienste des Menschen bestimmen läßt, so in Hebr. 1, 14 die ebenfalls früher geschassenen Engel zum Dienste d. h. zum Schutze des Menschen bestimmt sein läßt. Ebenso begreift sich aber auch von hier aus vollkommener, warum die bösen Geister ihren Gotteshaß, der gegen Gott selbst ohnmächtig ist, gerade am Menschen als dem angreisbaren Bilde Gottes auslassen.

IV. Aus dem Borhergehenden ergibt sich ferner, wie der Name "Bild Gottes", indem er die Zdee des ganzen Menschen enthält, eben darum dem Menschen in einem so speziellen Sinne zugesprochen werden kann, daß derselbe einzig und allein als das Bild Gottes in der Schöpfung oder als Bild Gottes schlechthin erscheint. Und das ist um so mehr anzunehmen, weil einerseits der Ausdruck der göttlichen Idee als ein vollständiger und darum spezifischer prasumirt werden muß, und andererseits keine andere Creatur in der hl. Schrift Bild Gottes genannt wird. Der Name wird in den späteren Büchern des Alten Testamentes und im Neuen nur noch dem Sohne Gottes oder Christus selbst beigelegt, und zwar, um bei ihm seine Erhabenheit über alle Creaturen zu bezeichnen (s. B. II. n. 737 f.), wie er beim Menschen zunächst dessenheit über die übrige sich thare Ereatur bezeichnet.

Diefer mertwurdige Doppelgebrauch bes Ramens "Bilb Gottes" verbient eine genauere Ermagung, beren Refultat fich in folgenden vier Gaten aus fprechen lagt. 1) Offenbar wird beim Gobne Gottes ber Rame in einem hoberen ober vielmehr im abfoluten Ginne gebraucht, fo bag jenem gegenüber ber Denich nur in einem relativen Ginne Bilb Gottes genannt werben fann. 2) Aber ber mejentliche Unterichieb biefer beiben Bilber Gottes hinbert nicht, daß bas eine Bilb als bas außere bem anberen als bem inneren Bilbe Gottes jo volltommen entspricht, bag es gleichjan eine Reproduktion besfelben ift, und beghalb ber positive Charafter bei einen gerabe burch bie Parallele bes anberen in fein volles Licht trit. 3) Ja, eben dieje Correspondeng ber beiben Bilber ift in Berbindung mit ben obwaltenden Unterschieden auch der tiefere Grund, warum in der Incornation bas eine Bild mit bem anberen hypoftatifch vereinigt werben tonnte und follie; benn die Incarnation felbst ift in ihrem Wefen und ihrer Bedeutung nichts Unberes, als bas Gingehen bes inneren Bilbes Gottes in bas außere Bilb, um in bemfelben und burch basfelbe feine gange innere Bert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon ben alten Theologen wird zwar Ezech. 28, 12.: tu signaculum similitudinis, als auf Lucifer bezüglich, bier angeführt. Aber wörtlich geht der Ausbruck boch blei auf ben König von Lorus; ferner steht nicht da similitudinis Dei; dagegen steht im hebr signaculum s. sigillum mensurae ober formae commensuratae, so daß der Sinn ik: "Du, vollkommen an Gestalt."

Efteit volltommen und unwandelbar nach Außen zu offenbaren und mitzutein, resp. umgekehrt die Hineinziehung des äußeren Bildes Gottes in das innere Bild, um jenes durch dieses zu krönen und zu allenden. Daraus aber folgt 4) daß ber Mensch als Bild Gottes einerieits ein äußeres und zeitliches Nachbild des inneren und ewigen Bildes Gottes, und andererseits ein Borbild des letzteren in seiner äußeren und zeitzlichen hopostatischen Erscheinung ist.

Bu 1) Der Untericied bes inneren Bilbes Gottes von feinem außeren im Menfchen 357 bebebt bauptfachlich in Folgendem. Benes entfteht burch Beugung, nicht burch Schöpfung; 18 Bott consubstanzial (character substantiae Hebr. 1, 3.) und barum auch ein connaturales Bild, nicht ein bloges gottliches Bert; es ift unfichtbar, wie Gott inde, und zwar in berfelben eminenten Beife, wie feine Creatur, auch feine rein geiftige, unfichtbar ift (f. o. §. 79); es ift nicht nicht nur mabres und allfeitiges, sonbern auch an Broge und Qualitat volltommen gleiches ober abaquates und zugleich nothwenbig un manbelbar gleiches Bilb; es ift barum ferner ein Bilb, welches fraft feines Urgrunge und feines Befens bie gange herrlichfeit Gottes in fich wieberftrabit fplendor glorine Hebr. 1. 3.) und mit bem gangen Leben Gottes fo erfullt ift, bag ber Buft Gottes auch fein eigener Beift ift, mabrend ber Menich an fich blog ale ein Schatten: to erideint, bas erft burch bas Licht Gottes vertfart, ober wie ein simulaerum, welches mit bem Leben Bottes burch feinen Beift erfillt werben foll. Jenes ift endlich als mi Bott entiprungenes Abbild einerfeits bas erfte und urfprunglichfte Abbild Gottes and barum auch anbererfeits ein folches Abbild, nach beffen Thous alle übrigen gebilbet miten und welches felbit mitichopferifch biefelben bervorbringt.

Bu 2) Gleichwohl besteht zwischen bem außeren Bilbe Gottes im Menschen und bem 358 inneren Bilbe bie volltommenste Analogie, welche zwischen einem außeren und meren Bilbe bentbar ift, sowohl a) hinsichtlich ber formellen Beziehungen (relationes) tet Abbilbes als solchen zu seinem Urbilbe, wie b) hinsichtlich bes Inhaltes ber jenem won diesem mitgetbeilten inneren Aehnlichteit und c) hinsichtlich ber aus jenen Bezitungen und dieser Aehnlichteit resultirenben analogen Stellung zu anderen minder gettabnlichen Besen, resp. ber Zwischenstellung zwischen biesen und Gott selbst.

Bu a) Der Charafter bes Abbilbes als folden befteht beim Cohne Gottes barin, 359 af er vom Bater ale Abbrud und Ausbrud feines Befens unmittelbar burd Dar-Rellung feiner Bollfommenheit ju feiner Berberrlichung bervorgebt und unanterbrochen in der innigften Begiebung gu ihm als feinem Bringip und Biele ftebt. Die Unmittelbarfeit ober Innigfeit ber Urfprunge= und 3med= berfehungen bes Abbilbes jum Urbilb ift auf geschöpflichem Gebiete bie Auszeichnung aller arifligen Befen vor ben materiellen, inwiefern fie, obgleich nicht gefchaffen und barum nicht reagt, bed, weil wefentlich nur unmittelbar von Gott ftammenb und auf Gott allein als und ihr unmittelbares Endziel bezogen, in besonderer Beife gu ihm gehoren und feines Gefdlechtes find. Aber bie Darftellung bes Urbilbes im Abbilbe, welche in ben Beberfen wefentlich eine Darftellung ober Gichtbarmachung nach Mugen fein muß, ift ale felde allein beim Denichen eine volltommene, weil er ein nicht blog geiftig, fonbern mo finnlid fichtbares Bild Gottes ift, und an ibm bas unfichtbar eingeprägte Bild auch ingerlich au egeprägt wirb. Bugleich hat auch bie Produftion bes geschaffenen reinen Geiftes anachft und hauptfachlich bie Tenbeng und ben Charafter einer blogen Lebensmittheilung injefern ben Charafter ber Aushauchung (alfo Analogie mit bem Urfprunge bee IL Geiftes), nicht aber einer "Bilbung" jur Darftellung ber gangen Gubftang, wie fie im Bennie ber Beugung liegt; im Menichen bingegen entspricht bie "formatio" ober plasmatte imaginis im Unterschied von ber Belebung genau ber ewigen Zeugung, wie benn as ber Rame ber Beugung von ber Reproduttion ber urfprünglichen Bilbung bes Menfchen bie emige imago übertragen ift, bgl. oben B. II. n. 998.

Bu b) Der Inhalt ber bem Abbilbe mitgetheilten Aehnlichteit ber Ratur 360 eine Gohne Gottes barin, bag er bie gange gottliche Ratur bes Baters mit allen ben Bellommenheiten befitt. Un biefem Inhalte nehmen alle geiftigen Geschöpfe ab beide im Unterschiebe von ben materiellen baburch Antheil, bag fie ein in ber in-

Bu c) Aus seiner unmittelbaren Beziehung zum Bater und seiner vollen Aehnlichen mit demselben ergibt sich nach Col. 1, 13 ff. beim Sohne Gottes eine solche Stellung zu allen irgendwie Gott ähnlichen Wesen außer Gott, daß er, als primogenitus omnis creaturae, allen Creaturen als das Prinzip, in quo, per quod und in quod creata aunt, vorgeht, alle auf ihn als ihren inneren Endzwed bezogen und durch ihn auf den Bater bezogen werden, d. h. zunächst seiner Berherrlichung und durch ihn der Berherrlichung des Baters dienen, und solglich er zwischen dem Bater und ihnen steht als ihr geborener Herschen Bater und ihnen steht als ihr geborener Herschen Bater und die Stellung des Menschen zwischen Gott und den Wesischen Katur, welche von Gott für ihn und auf ihn (in ipsum) und darum auch in gewissem Sinne in ihm und durch ihn, d. h. vermöge der auf ihn gerichteten göttlichen Absicht, erschassen sind; namentlich aber ist er der geboren auf ihn gerichteten göttlichen Absicht, erschassen sind; namentlich aber ist er der gebo

rene Ronig und Briefter ber fichtbaren Ratur (f. o. n. 348).

Bu 3) und 4) Dag bie Denichwerdung Gottes vorzüglich unter bem Gefichtspuntte ber hopostatifden Ginigung bes inneren Bilbes Gottes mit bem außeren aufgefaßt werbes muß, liegt in ber gangen Auffaffung ber bl. Gdrift. Darnach ift bie Menichwerbung 1) eine perfonliche Ericheinung bes Gohnes Gottes in ber Beftalt ber menichlichen Ratur, und Chriftus bie fichtbar geworbene imago Dei (vgl. II. Cor. 4, 4 f.). Ebenfo wirb 2) burd die Menichwerdung nach Col. 1, 18 bie Gott felbft consubftantiale imago Dei ober bat principlum creaturae gu bem mit ihnen confubftangialen Saupte aller Creaturen. Enblich 3) ift bie Rettung und Bollendung bes Gbenbilbes Gottes im Menichen und bie Erhebung beefelben gum vollen Gleichniß mit ber imago Filii (Rom. 8, 29) bas nacht Biel und bie Sauptwirfung ber Annahme ber menichlichen Ratur burch ben Gobn Gones wie benn auch auf Geiten bee Menichen nicht blog die Bedurftigfeit ber Rettung, fonbern auch bie Gabigfeit gur vollen und allfeitigen Offenbarung ber gottlichen herrlichfeit um handen ift. Daber faben bie vornicanifden Bater, bef. Iren. (1. 5. c. 16.), ben beutlichften Beweis bafur, bag ber Denich und zwar ber gange Menich mabrhaft Bill Bottes fei, gerabe barin, bag ber Gobn Gottes, bas ewige Bilb Gottes, fich in feine Ratur gefleibet habe. Umgefehrt betrachteten fie aber auch Chriftus, in wie fern in ibm bit Burbe und Bedeutung bes Menichen ale außeres Bild Gottes permoge ber hopoftatifden Ginheit bes außeren mit bem inneren Bilbe ober ber corporalis inhabitatio bes legteren im erfteren auf die vollfommenfte Beije verwirflicht wird, recht eigentlich ale ben ibealen Menichen, und faben baber im Anichlug an Rom. 5, 14: qui est typus futuel in bet Erichaffung bes erften Menichen jum Bilbe und Gleichniffe Gottes und ber barin nach Bf. 8. enthaltenen "Rronung besfelben mit Ghre und herrlichfeit", welche ber Apond Sebr. 2. (f. o. n. 323.) ebenfalls topifch auf Chriftus begiebt, nach ber Abficht Gottes nur

Der Revers biefer Beziehung liegt der Theorie der Kabbalah zu Grunde, welche ben Sohn Gottes in seiner Eigenschaft als Deus genitus und als primogenitus und principium omnis creaturae den Ideals und Urmenschen, Abam Kadmon (74272 — oriens rep. originalls, orientalis) neunt.

ein unvolltommenes Borbilb = anticipirtes Bilb ober eine Stige bes zufünftigen vollframmenen Bilbes. Diesen Gebanken hat bes. Tertull. de resurr. carnis c. 6. trefflich andgeführt, wo er beweifen will, welchen Werth Gott icon von Anfang an auch auf bie Liblichteit bes Menschen gelegt habe. Homo, ut dominus eorum (sc. operum visibilium) in hoc ab ipso Den exstructus est, ut dominus esse posset, dum fit a Domino. Hominem autem memento carnem proprie dici, quae prior vocabulum hominis occupavit: Et finzit Deus hominem, limum de terra. Jam homo, qui adhuc limus. Et insufflavit in faciem ejus flatum vitae; et factus est homo, id est limus, in animam risam. Et posuit Deus hominem, quem finxit, in paradiso. Adeo homo figmentum primo, dehine totus. Hoc eo commendarim, uti quidquid omnino homini a Deo prospectum atque promissum est, non soli animae, verum et carni scias debitum, ut si (etsi?) non ex consortio generis, certe vel ex privilegio nominis. Persequar itaque propositum, si tamen tantum possim carni vindicare quantum contulit ille, qui eam fecit, jam tunc gloriantem, quod illa pusillitas, limus, in manus Dei quaecumque sunt pervenit — satis beatus, etsi solummodo contactus. Quid enim si nullo amplius opere statim figmentum de contactu Dei constitisset? Adeo magna res agebatur, qua ista materia exstruebatur. Itaque totiens honoratur, quotiens manus Dei patitur, dum tangitur, dum decerpitur, dum deducitur, dum effingitur. Recogita totum illi Deum occupatum ac deditum, manu, sensu, opere, consilio, sapientia, providentia et ipsa inprimis adfectione, quae lineamenta ducebat. Quodcumque enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus, quod et limus et caro Sermo (= Verbum), quod et terra nunc. Sic enim praefatio Patris ad Filium. Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Et fecit hominem Deus id utique quod finxit; ad imaginem Dei fecit illum, scilicet Christi. Et Sermo enim Dens, qui, in effigie Dei constitutus, non rapinam existimavit pariari Deo. Ita limus ille jam tunc imaginem induens Christi futuri in carne, non tantum Dei opus erat, sed et pignus.

Uebrigens ergibt fich aus biefer gangen Erffarung bes Berhaltniffes ber imago Dei ses im Menfchen zu ber imago im Sohne Gottes und im Gottmenfchen von felbft, bag barum in bem Schriftterte, ber ben Denfchen als jur imago Dei gemacht ertlart, weber ber Sohn Gottes noch ber Gottmenfc in feiner Gigenfchaft als erftes und volltommenftes Ab bilb Gottes birett, sei es unter "imago", sei es unter "Det", verftanden werden barf. Das "Dei", um beffen imago es fich beim Menfchen hanbelt, geht bei allen brei bier in Frage ftebenben Bilbern auf basselbe Subjett b. b. bie gottliche Natur, wie fie junachft im Bater ift; biefem "Deus" gegenuber werben alle brei Bilber ale untereinanber correspondirend und nur nach Ursprung, Burbe und Bollfommenheit einander subordinirt. Um Berwirrung zu vermeiben, brudt man baber am besten auch bie Abhangigkeit ber Bilber von einander nicht baburch aus, bag man fagt, eines fei Abbilb eines anderen Abbilbes, fondern bloß, ein Abbild fei nach ber Aehnlichteit eines anderen gemacht ober ein Rach= bilb besselben. Alebann tonftruirt fich ber Sinn bes Textes wie folgt: Machen wir ben Renfchen ju unferem Bilbe, b. h. jum Bilbe unferer Ratur, folglich auch abnlich bem absoluten Bilbe unferer Ratur, fowie ber von uns beabsichtigten vollen außeren Darftellung desfelben im Gottmenichen.

c. Mabere Bestimmung der Anwendbarkeit und Eragweite der Cbenbildlichkeit sowohl auf Beiten des Menfchen wie auf Beiten Cottes.

§. 148.

Literatur: wie § 146. Bum zweiten Theile f. o. § 116-117; 122 u. 124.

Nach bem Bisherigen liegt bas Bilb Gottes im Menschen eben in seiner 364 menschlichen Natur als solcher im Unterschied von ben übrigen geschafs fenen Naturen und hat sein Correlat in Gott in ber göttlichen Natur als solcher im Unterschied von allen geschaffenen Naturen. Die hl. Schrift selbst

legt aber bie Frage nahe, ob nicht (I) auf Seiten bes Menschen ber geschlechtliche Unterschied in ber menschlichen Natur selbst auch einen Unterschied in Bezug auf das Bild Gottes begründe, (II) auf Seiten Gottes aber nicht bloß die Art seiner Natur, sondern auch der Unterschied der Personen im Menschen ein Abbild finden konne und solle.

I. In Bezug auf bas Borhandensein bes Bildes Gottes in beiden Geschlechtern, Mann und Weib, ist es klar, daß es in beiden insofern gleichmäßig vorhanden sein muß, als beide wahre Menschen sind und in dem Besitze der menschlichen Katur übereinkommen. Bon diesem Gesichtspunkte aus läßt die Genesis in der That (1, 27) in der Ausführung der göttlichen Idee vom Menschen als Bild Gottes Mann und Weibzugleich erschaffen werden (ad imaginem Dei creavit illum, masculum et seminam fecit eos), und bezeichnet serner (2, 18. 20) das Weib im Gegensatzu den Thieren als adjutorium simile des Mannes, d. h. als ihm ähnlich in der Natur und folglich auch in der Würde des Bildes Gottes.

Richtsbestoweniger wird hier birett und formell bas Bilb Gottes nur bem Manne zugesprochen; und baraufhin betont ber Apostel I. Cor. 11, 7, bag ber Dann auch im Unterschied vom Beibe in einem fpeziel leren und volleren Ginne Bilb Gottes fei und eben als foldes por bem Beibe einen Borgug habe. Aber bamit ift auch nur gefagt, bag ber Mann, wie er als Mann ber ursprungliche und vorzuglichere, gunachft und unmittelbar von Gott intenbirte und hervorgebrachte Inhaber und Reprafentant ber menichlichen Ratur und barum ber Menich ichlechtbin ift, fo auch bas in ber menschlichen Ratur liegenbe Bilb Gottes in fich volltommen verwirklicht, alfo Bild Gottes ichlechthin ift; daß dagegen bas Beib, weil ihm die menichliche Natur erft fefundar und mittelbar, vermittelft des Mannes und um feinetwillen mitgetheilt wird, refp. weil es nur als adjutorium vin von Gott intendirt ift, nicht in bem vollen Ginne Bild Gottes ift mir ber Dann. Erft an zweiter Stelle verbindet fich bamit ber weitere Gebante, bag ber Mann nicht blog als Menich, fonbern auch als Dann in feinem positiven Berhaltniffe gum Beibe, welches in einem Geben und Beherrichen besteht und barum ein attives und bominirenbes Ber haltniß ift, Bilb Gottes in beffen Berhaltniß zur Creatur fei, mabrent bal Beib, obgleich es als Menich ebenfalls Bilb Gottes ift, boch als Beib in feinem positiven Berhaltniffe gum Danne, welches in einem Empfangen und Beberrichtwerben befteht und baber ein paffives und untermurfiges ift, gar nicht Bilb Gottes, fonbern eher umgefehrt Enpus ber Creatur im Berhaltniß gu Gott ift.

Die Stelle bes Apostels sautet: Vir quidem non debet (sieut mulier) velare capei suum, quoniam imago et gloria Dei est (sieuv zet desa bevo underword, h. h. quia imago Dei, et per hoc gloria solius Dei, non alterius, est); mulier autem (debet velare, quia) gloria viri est. Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viros etenim non (= neque etiam) creatus est vir propter mulierem, sed mulier propter virum. Der nächste Bergleichungspunkt ist offenbar die gloria, nicht die imago, indem Paulus durch den zweiten Sah beweisen will, daß der Mann nicht so, wie das Beis, von einem anderen geschaffenen Besen, als kraft seines Ursprungs aus demselden von ihm abhängig, ihm zu seinem Dienste oder zu seiner Ehre untergeordnet sei, resp. in der menschlichen Natur eine untergeordnete Stellung einnehme. Weil er aber die erempte

Enlang bes Mannes nicht blog negativ feftftellen und bamit auch vom Manne bie Pflicht, be haupt ju enthullen, nicht blog burch Befeitigung bes beim Beibe geltenben Grundes, bemien will: fo foidt er ale positiven Grund ber ausschlieglichen Abbangigfeit bee Bannes von Gott und jugleich ber Ziemlichfeit bes enthüllten Sauptes beim Manne werne, bag ber Mann ichlechthin Bilb Gottes fei, b. b. bag er bireft und unmittelbar wa Gett ale Abbild feiner herrlichfeit intenbirt und bervorgebracht fei, mithin gang and well ben Glang biefer herrlichfeit in fich trage, barum alfo auch fein haupt ale ben uraglichften Gib biefer herrlichfeit unverhüllt gur Goau tragen folle. Babrenb er für be negative Geite ber Untithefe von bem Berichte ber Genefis über bie Musführung ber Beibes ausgeht, legt er fur biefe positive Geite feiner Ausbrudemeise bie ognen Borte Gottes unter, welche Gen. 1, 26. bie 3bee bes Menfchen, refp. bes Mannes de bes Menichen ichlechthin, mit imago et similitudo Dei, und Gen. 2, 18. bie 3bee 160 Beibes mit adjutorium simile viro ausbruden, inbem er an bie Stelle ber simibit gloria fest. Die gloria verfteht er nämlich als similitudo ab altero derivata et ad ipsum ordinata et per hoc in honorem alterius cedens, und eben in bieser Gestalt Din fonnte ber Apostel bie similitudo verwerthen; in biefer Beife ift aber auch bie similitudo in ben Borten Gottes felbft bestimmt, indem fie einerfeits ale Attribut ber imago iber bes Abbilbes, anbererfeits ale Attribut bes adjutorium aufgeführt wirb. Gbenfo etliet bie Rudficht auf bie Texte ber Genefis, warum ber Apoftel nicht fagt, mulier autem sogo et gloria viri est; benn bas Beib ift bie gloria viri nicht als Abbild besselben, bedern ale ein ihm gur Zeugung feines Abbilbes beigegebenes adjutorium, ale welches stellich in ber menichlichen Ratur als folder ibm abnlich fein muß, aber nicht in all ben Begiebungen, welche gur vollen und felbfiftanbigen Reprafentation ber Ratur geboren.

II. Die zweite Frage, ob und inwieweit Gott auch als Dreifal- 368 liger im Meniden fein Bilb habe, wird baburch angeregt, bag es Ben. 1, 26 heißt: faciamus h. ad im. et sim. nostram, wo nach ber gewohnlichen firchlichen Auffassung ber Plural die Mehrzahl ber zu fich felbft

rebenben gottlichen Berjonen anbeutet.

1. Jebenfalls ichließt biefer Plural nicht aus, bag ber Menich gemacht 369 mals Bilb und Gleichnig ber brei Personen, inwiefern fie Gin Gott find; ben ber Ausbrud läßt fehr wohl ben Ginn gu: "machen wir ben Menschen unierem Bilbe, inbem mir feine Ratur ber unfrigen abnlich machen." Ja, biefer Ginn ift zweifellos gunachft in ben Worten intenbirt, weil bie burn ausgesprochenen ober angebeuteten Borguge bes Menichen bireft nur auf einer Aehnlichfeit feiner Ratur mit ber gottlichen beruhen, und zugleich lofort beigefügt wird: ad imaginem Dei fecit eos. Die nachnicanischen grechifden Bater haben baber überhaupt feinen anderen weiteren Ginn in ben Borten gefunden; fie haben im Gegentheil baraus, daß ber Gine Menich bas Abbild Gines brei Perfonen gemeinschaftlichen Urbildes fei, auf die Einheit ber Subitang und Ratur in ben brei Berfonen gefchloffen.

2. Undererfeits ichließt aber biefer Ginn, bag ber Menich feiner Natur 870 nach ben gottlichen Personen ihrer gemeinschaftlichen Natur nach ahnlich fei, mot ben weiteren Ginn aus, bag fich in ihm auch ein Bild und Gleichniß ber brei gottlichen Berfonen nach ihren Unterichieben barftellen finne und folle. Im Gegentheil, Die Achnlichkeit feiner Ratur mit ber gott= Sen ift gerade bie mejentliche Borausjegung und bie Burgel, Brauf eine in ibm bestehenbe Mehnlichkeit mit ben brei Berjonen ber Gottheit urudgeführt werben muß; benn die gottlichen Berfonen find nichts Unberes as bie Ratur felbft in ihrer beftimmten Gubfifteng, und bie Berichiebenheit ber Berionen entitebt nur burch ben Uriprung einer aus ber anberen vermöge

ber Fruchtbarkeit ber Natur. Demgemäß muß die Frage, ob der Mensch auch Bild und Gleichniß der Trinität oder der Dreiheit in Gott sei, näher dahin bestimmt werden, ob er eben vermöge und auf Grund seiner gottähnlichen Natur auch die Dreiheit der Personen nach ihren Unterschieden darstellen könne und solle; oder vielmehr noch konkreter gesprochen: od der Mensch als Bild Gottes der Natur nach auch ein Gleichniß der dreißeben mit sich sühre. Denn die göttlichen Personen als solche, im Unterschied von der Natur nach ihrem Personalcharakter betrachtet, sind Relationen, keine kormae; sie können also als solche kein eigentliches Bild haben, sondern nur in einer analogen Relation ihre Darstellung sinden; da überdies das "Gleichniß" als Attribut des "Bildes" im kirchlichen Sprachgebrauche speziell die perkectio resp. explicatio imaginis dezeichnet, so deutet obige Fassung der Frage schon von selbst das Berhältnis an, in welchem die Aehnlichkeit mit den göttlichen Personen zur Aehnlichkeit mit der göttlichen Natur im Menschen gedacht werden soll.

3. Die Eriftenz eines solchen Gleichnisses, resp. bas wirkliche Borhanbensein bes ihm entsprechenben weiteren Sinnes in ben Worten ber Genesis, läßt sich rein eregetisch nicht aus bem Wortlaute und bem Conterte beweisen. Wohl aber läßt sie sich unter ber Boraussetzung, bag biese Worte im Geiste Gottes ben ganzen und vollen Sinn haben muffen, der bei bem betreffenden Subjette thatsächlich zutrifft, theologisch beweisen, und wird

and feit Auguftinus allgemein angenommen.

4. Was aber die Natur dieses Gleichnisses betrifft, so kann dasselbe selbstverständlich nicht so vollständig zutressen, daß die Einmal vordambene menschliche Natur drei Personen eigen sein könnte. Andererseits genügt aber auch zu einem Gleichnisse der drei göttlichen Personen als solcher nicht, daß der Mensch, besonders in seinem Geiste, drei diesen Personen entsprechende Eigenschaften — memoria, intellectus et voluntas — hat, weil diese Eigenschaften strenggenommen bloß die appropriata, nicht die propria der göttlichen Personen darstellen. Zedenfalls muß das Gleichniß erst durch Produktionen durch und in oder an der Natur hergestellt werden. Da nun diese Produktionen und die entsprechenden Relationen beim Menschen nicht, wie bei Gott, unmittelbar mit dem produzirenden Subjekte aktuell, sondern bloß der Krast und der Bestimmung nach gesetz sind: so wird das förmliche Gleichnis der Trinität nicht, wie das Bild der Natur, bereits durch den Schöpfungsatt fertig gestellt, sondern in ihm bloß grund gelegt.

5. Bon biesem Gesickspunkte aus gestaltet sich im Menschen ein boppeltes Gleichnis der Trinität, von benen ihm bas eine mit den Engeln gemein ist, das andere aber ihm spezifisch eigenthümlich ist. Zenes vollzieh sich in seinem Geiste durch die Akte der Erkenntnis und Liebe, besondere inwiesern sie Gott selbst zum Gegenstande haben, und stellt die Ursprünge und Relationen in Gott nach ihrem geistigen und immanenten, aber nicht nach ihrem hypostatischen Charakter dar. Das andere vollzieht sich an der niederen Seite seiner Natur durch die Produktion des Sohnes vermittelst der Zeugung und die des Weibes als der Bater und Sohn verbindenden Genossin ans der Seite des Mannes, welche letztere Produktion allerdings bloß einmal stattgesunden hat, aber der Idee nach das stetige Berhältnis des Weibes zum

Reine bestimmt; und bieses Gleichniß repräsentirt die trinitarischen Ursprünge me Relationen zwar nicht nach ihrem rein geistigen und immanenten, wohl war nach ihrem hypostatischen Charafter. Das erstere bezeichnet im Menschen zwadber den rein körperlichen Wesen den Gipfel seiner inneren Bollentung zur Gottähnlichkeit; das zweite bezeichnet in ihm gegenüber den Engeln wie ihm eigenthümliche sicht bare Darstellung der trinitarischen Fruchtbarkeit und Gemeinschaft Gottes. Die Berbindung beider Formen des Gleichnisses der Trinität im Menschen aber zeigt ihn vollends wieder als volle Bild Gottes im Wittelpunkte der Schöpfung, welches eben turch seine Doppelnatur Gott am allseitigsten ossenbart.

August. de Trin. 1. 12. c. 4. ff. (und nach ihm Thom. 1. p. q. 93 a. 6. ad 2.) 374 mil blog bas erfte, nicht auch bas zweite Gleichniß ber Erinität in unferem Texte angebentet feben, weil ber Contert nicht gestatte, an bas zweite zu benten. In letterem werbe nimlich ber erfte Menich fur fich allein ichon ale imago Dei bezeichnet, und überbieß des bon ber Ericaffung zweier menichlicher Berfonen Erwähnung gethan. Aber ansbradlich wirb ja auch nicht gefagt, bag ber einzelne Menich feinem Beifte nach als mago ber Erinitat als folder gefchaffen fei; vielmehr ift bas in ihm bentbare Pleidnif ber Trinitat in ber burch ben Schöpfungsatt felbft gefetten imago Dei noch sicht aftuell, fondern blog virtuell enthalten; jedenfalls wird nicht im Gingelnen angegeben, worin bas geiftige Bleichnig ber Erinitat naber befteben folle. Demnach mar es auch nicht nothwendig, angugeben, in welchen menichlichen Berfonen bas fichtbare Gleichniß ber Erimitat besteben folle, und war es burch bas Befen biefes Gleichniffes, bas auf zwei vom Beniden ausgebenden Brobuftionen berubt, fogar unmöglich gemacht, bie betreffenben Emfonen ale unmittelbar von Gott allein in's Dafein gefett ju bezeichnen. Rach ber Ratur ber Cache muß es bier, wie im erften Falle, genügen, bag bas Bilb ber gottlichen Ratur im erften Menfchen, ber zugleich burch ben fofort nach ber Schöpfung über bas erfte Baar gesprochenen Segen: Crescite (hebr. generate, refp. foecundamini bon man ferre = bear bei, fructum proferre = parere, fertilem esse) et multiplicamini, als Bringip bes gangen Gefchlechtes bingeftellt wirb, mit einem ber gottlichen Bater-Saft analogen Charafter befleibet ericeint, worin ber Rraft und Bestimmung nach bie Begiebung ju ben burch processio und generatio bervorgebenben Brobuften mitgegeben I Die eregetifden Grunde bes bl. August. trafen alfo ber Gubftang nach auch feine arne Auffaffung. Theorerifd aber hat er gegen bas zweite Gleichniß, wofern es richtig accommodirt wird, nichts zu erinnern; er fagt u. A.: non ergo propterea respuimus wiam sententiam, quia timemus sanctam et inviolabilem atque incommutabilem caritalem tanquam conjugem Dei Patris de illo existentem, sed non sicut prolem ad gignendum Verbum (b. b. wohl non ad Verbum per ipsam ut prolem gignendum) orgitare, sed quia eam falsam scriptura evidenter ostendit. Der theoretische Grund bes bi. Thomas aber, bag bann ber bl. Beift als Mutter bes Cobnes gebacht werben mußte, mas abfurb fei, fallt baburch, bag er vorausfeht, bas materielle Gleichnig werbe in berfelben Beftalt auf Bott übertragen, mas indeg ebenfo wenig ju geschehen braucht, 26 es gricheben barf, wie felbit Aug. I. c. ausbrudlich bemerft. Joan. Damasc. bingegen Abert beibe Analogien nebeneinander auf in feiner bunbigen Bufammenftellung aller Domente bes Bilbes Gottes (de duabus volunt. cap. 12. n. 30.): Quot modis dicitur ro al imaginem? Ea parte, in qua ratio, mens et liberum arbitrium est (κατά το λογικόν mi segós zat adtegodow); eo item nomine, quod mens verbum gignit ac spiritum profundit; ac denique propter principatum. Triplici hac ratione (b. b. nach ber Satur, ber Probuttivitat und herrichaft bes Beiftes als folden) sunt ad imaginem spli et homines. Ad baec autem et imprimis homines - ratione ingeniti, quod in Adamo perspicitur, et geniti, quod in Abel, ac processionis (τὸ ἐκπορευτόν), quae in Ess. Praeterea, ex eo quod homo natura principatum teneat - anima enim a latura corpus subditum habet, cui dominetur - et quod universa veluti colligat; am sicut in Deo unitur omnis creatura, ita et in homine est; si quidem homo piritualis sensilisque naturae veluti nodus est. Tandem quod Filius Dei ad ejus

esset creandus imaginem; non enim angelus factus est, sed homo. Cerviffermagen ein Mittelglied gwifden ber geiftigen und ber phofifden Brobuftion beim Menichen bilbet bie finnliche Offenbarung bes inneren Bortes im außeren Borte und bes Billensaffeftes in ber Afpiration bes Bergens, wo aber auch zugleich bas augere Bort nicht aus bem Bebanten allein, fonbern erft unter Bermittlung finnlicher Saudung gezeugt

und burch lettere gleichfam geboren wirb.

Uebrigens fann man mit Rudficht barauf, bag im Conterte ber Benefis und nach bem Apoftel ber Mann in vorzüglicher Beife Bilb Gottes ift, auch bie Brobuftion bet beiben erften Denichen von Seiten Bottes als ein Unalogon ber beiben trimitarifchen Produktionen auffaffen, fo bag die Produktion bes Mannes, welche unmittelbat von Gott allein ausgeht, bas Analogon ber ewigen Beugung, Die Produftion bes Beibes, welche icon burch ben Mann vermittelt wird, ale Analogon ber ewigen processio aufgefaßt murbe. Mobann erichiene ber erfte Menich als imago Patris und similitudo Filli, bas erfte Beib als similitudo Spiritus Si. Dieje Faffung, bei welcher auch bie appropriata ber betr. gottlichen Berfonen gutreffen, nämlich einerfeite bie virtus und sapientia, anbererfeite bie suavitas et caritas, wurde mehr ber griechifden Auffaffung ber Erinitat, ber productio Sp. Si. per Filium entiprechen. Gie murbe ferner ben iconen und tiefen Bebanten nabe legen, bag Gott, wie er burch fein ewiges Wort im Beifte feiner Liebe alle feine Berte nach Mugen vollzieht, fo ihrer Gleichniffe in ber menschlichen Ratur fic als Berfzeuge bedient, um bas in ber menschlichen Ratur enthaltene Bilb feiner Ratur fortzupflangen und zu vervielfaltigen. Gie entspricht zugleich ber bogmatifch feftfiebenben topologischen Beziehung ber beiben erften Menschen auf Chriftus und bie Rirche, b. b. auf ben menfchgeworbenen Cobn Gottes und die von feinem Beifte befeelte unitas fidelium (refp. ben bl. Beift felbft ale bie fubstangielle unitas fidelium), welche gegenüber ber jum übernaturlichen Leben ju gebarenben Menichbeit in abnlicher Beife mabre Bateridant, refp. Muttericaft befiben, wie die erften Menichen gegenüber ber gum natürlichen Leben ju zeugenben Menschheit.

Mus allem Bejagten ergibt fich von felbft, von welch' unermeglicher Bebeutung bie in ben Borten Gottes Ben. 1, 26 ausgesprochene gotts liche Bbee vom Menichen fomobl fur bie Stellung bes Menichen in ber Theologie überhaupt, wie für bie gange theologifche Lehre über ibn felbft ift. In erfterer Beziehung muß man fagen, bag ber Menich nicht blok gufällig ober aus praftifchen Rudfichten auf die fubjettiven Bedurfniffe und Bebingungen unferer theologischen Ertenntnig, fonbern objektiv und feiner 3bee nach ber centrale Gegenstand ber Theologie ift, inwiefern biefe nicht blog von Gott, sondern auch von ben Geschöpfen als ber außeren Offenbarung Gottes handelt. Denn nach ihr ift ber Menich, als Gingelner und als Geichlecht, bas außere Bild Gottes ichlechthin, wie nach ber Ratur, fo auch nach ber Dreiheit ber Perjonen; als foldes ift er fabig und bagu berufen, auch burch Berflarung gut übernaturlicher Aehnlichkeit mit Gott bie Berrlichkeit Gottes voller und allfeitiger zu offenbaren als bie übrigen Gefchopfe, und fogar burch bopoftatifche Bereinigung feiner Ratur mit bem emigen Bilbe Gottes in ber Befammtheit feines Gefchlechtes ein muftifcher Leib bes Gohnes Gottes felbft gu werben. Ebenbarum ift auch in ber zweitgenannten Beziehung bie 3bee bes Menichen in ben Worten Gottes theils literal, theils muftijch, reip. theils unmittelbar, theils mittelbar, jo ausgebrudt, bag fie nicht blog bie Ratur und bie natürliche Bestimmung bes Menschen, sonbern zugleich bie fur ben Theologen junachft in Betracht tommenbe übernatürliche Bestimmung und Musftattung bes Menichen umfaffen tann und foll, alfo nicht blog ben rein geicopflichen, fonbern auch ben begnabigten Menichen, ober nicht blog bie naum erenta, sonbern auch die aus der ursprünglichen Erhebung der natura meta in die Ordnung der Gnade resultirende natura instituta, kurz Alles mielt, was die Theologie über den Menschen, wie er aus der Hand Gottes woorgegangen ist, zu lehren hat. Im Lichte dieser Idee ist daher auch alles betrachten, was Ofsenbarung und Kirche über die menschliche Natur in Verwirklichung und Beschaffenheit lehren.

B. Die Bermirflichung der göttlichen Idee vom Menichen, b. h. der diefer Idee ents wechende Ursprung und substantielle Charafter feiner Ratur in fich und in ihrer geschlecht= lichen Gutwidlung, oder die menschliche Natur genetisch und constitutio betrachtet.

Nebergang und Eintheilung ber folgenben §S. Das, was die hl. Schrift stribelt icon Gen. 1., noch mehr aber und speziell Gen. 2. f. über den Ursprung des Tenschen lehrt, enthält zugleich theils ausbrücklich, theils andeutungsweise Alles, was über den such stellt zugleich theils ausbrücklich, theils andeutungsweise Alles, was über den such stellt zugleich theils ausbrücklich, theils andeutungsweise Alles, was über den such seinen See such sie und in ihrer geschlichen katwallung oder über die Gonstitution der Mensch heit sowohl im Sinne der Wessenheit der einzelnen Wenschen, wie im Sinne der organischen Gesammtheit aller Menschen, theosopie von Bedeutung ist, und zeigt namentlich, wie sowohl der Ursprung der Natur als der substanzielle Charafter derselben, in innigster Bechselbeziehung des einen auf den anderen, wie die Berwirklichung der erhabenen Zdee des Schöpfers berechnet ist und derselben entwisch. Im Einzelnen sind hier vier Hauptmomente hervorzuheben: a) die göttliche Prozustion des ersten Wenschen im Manne und die darin gegebene wesentliche Constitution wir Natur; d) die göttliche Produktion des ersten Weides und die darin gegebene Constitution des vollen Prinzips der Kortpflanzung der Natur; e) die Reproduktion er Natur durch die Zeugung und die dazu nothwendige göttliche Mitwirfung; d die auf Grund der Einzigkeit des ersten Zeugungspaares durch die Zeugung vermittelte Stummedeinheit aller Inhaber der menschlichen Natur.

Die gottliche Produktion des erften Menschen in der Schöpfung des Mannes und die damit gegebene, der Idee des göttlichen Sbenbildes entsprechende wesentliche Constitution des Menschen aus Korper und geistiger Seele durch Verbindung beider zu Giner Natur.

## S. 149.

Literatur: Aug. de Gen. ad lit. 1. 6. u. 7; Civ. Dei 1. 13. c. 24; Mag. 2. det 17; bazu Bonav. Aegid. Estius; Thom. 1. p. q. 75-76, 90-91; Suarez opif. 3. c. 7. und de anima 1. 1. c. 9 ff.; Kleutgen Phil. b. B. Bb. II. Abichn. 8. Cap. 1-3; Liberatore del composto umano; Thumann, Bestanbtheile bes Menschen Sant. 1846; Braep, Besen ber Seele, Köln 1865; Schwep Bb. II. §. 5.

Die Worte, mit welchen Gen. 2, 7 die göttliche Produktion des Mannes s78 els des ersten Menschen geschilbert wird, bestimmen zugleich in prinzipieller Beise die wesentliche Constitution der menschlichen Natur, durch welche dieselbe die Weet eines sichtbaren Ebenbildes Gottes entsprechen soll. Denn die Worte: l'ormavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae, et factus est homo in animam vivenmenthalten in den wenigen, aber ausdrucksvollen Zügen eine förmlich etnetische Beschreibung der Zusammensehung des Menschen aus verschiedenen Bestandtheilen, dem irdischen oder erdverwandten Leibe und die gestigen gottverwandten Seele, wonach jener sür diese gebildet, diese zur Indebung seines erschassen wird, und aus der Bereinigung beider eine anima wens animal, also Eine lebendige Natur, hervorgeht, die vermöge des dem

Leibe mitgetheilten Lebens ben übrigen lebenben Wefen auf Erben nabe ftebt, aber vermoge ber Gottabnlichteit ber belebenden Geele fich weientlich über Die felben erhebt.

Bur naberen Beleuchtung bes Bortlautes und ber Tenbeng ber Stelle biene folgenbe Erffarung ber brei aneinandergereihten Cattheile. 1) Der erfte Cab theil: formavit Deus hominem de limo terrae, banbelt vom Leibe bes Menichen benn unter homo ift bier corpus humanum ju verfteben, wie benn auch im Bebr. ftebt: Deus formavit "Adam" pulverem vel limum de "Adamah", b. h. Gott machte ein irbenes Bebilbe, refp. bas irbene Gebilbe per excellentiam, welches ber Bipfel und bie Rrene aller irbifchen Bebilbe fein follte, inbem er Staub ober Lehm von ber Erbe nabm - und befagt ein Doppeltes: a) bag ber Leib vom Lehm ober Staube ber Erb e genommen fel und b) bag er von Gott gebilbet, ober genauer, geformt worden fei. Bu a) De hernahme bes Leibes aus ber Erbe weist barauf bin, bag ber Stoff bes Leibes ber nam liche fein foll, wie ber Stoff, aus welchem bie Leiber ber übrigen irbifchen Wefen geformt find, bag baber ber Menich nach ber Subftang feines Rorpere bon biefen fich nicht unteriderben und fo auch natürlicher Beife, wie fie, irbifder Rahrung bedurfen und wieber in Gtad gerfallen folle, wie bieg ichon gleich Ben. 3, 19. und fpater namentlich Breb. 3, 19. 21 und 12, 7. hervorgehoben wird. Ebenbaburch foll ber Menich als terrigena (Brill 7, 1 777evis) und de terra terrenus (I. Cor. 15, 47) auch um jo flatter von bei Engeln als himmlifden Befen unterichieben werben, indem ihm nicht blog ihrer tein geiftigen Ratur gegenüber ein mahrer Rorper, fondern ein irdifder und barum gebrechlicher ober corruptibler Korper jugeschrieben wirb. 3m Meniden selbft aber foll burch bie Entonung bes irbifchen Charalters feines Leibes antithetifch befto ftarter ber bobere Charalter feiner Geele hervorgehoben werben. Bu b) Die Formung bes Leibes burch Gen bezeichnet junachft a), inwiefern fie unmittelbar ben anorganischen Stoff jur Unterlage nimmt, bag ber Denich auch bem Leibe nach, ale ein Befen eigener Art, nicht burd Beugung aus anderen organischen Wefen abstammen fonnte und follte. Inwiefern B) gefan wird, bag Gott ben Denichen aus bem Lehme ber Erbe bilbete, ift noch nachbrudlider betont, bag ber Organismus bes Menichen nicht zufällig fo geworben, fonbern eigens fe ein Befen biefer Art eingerichtet fei. Daburch aber, bag 7) die Bilbung bes Leibes fir fich von ber Belebung besfelben unterschieden und biefe ale ein befonberer All ber gestellt wirb, mabrent bei ben übrigen irbifden Lebewefen blog von einer einfachen Schaffun (Ben. 1, 21) ober hervorbringung berfelben aus ber Erbe (Ben. 1, 25) bie Rebe it wird beutlich ju verfiehen gegeben, bag es fich bier nicht um einen Organismus banbe. in bem bas ihm jugebachte Lebenspringip gleichsam absorbirt murbe, und baber auch be Entftehung bes letteren in ber Entftehung bes Organismus felbft als mitgefest angenommen werben burfte. Bielmehr zeigt bie Gelbftftandigfeit bes Aftes ber Bilbung an, bag mit gwar ber Leib ber Geele gegenuber, mohl aber bie Geele bem Leibe gegenuber em felbfiffanbigere Stellung baben foll, ale in ben übrigen animantia, fo bag bie Bilbum bes Leibes bier bie herrichtung einer wurdigen Bohnung und eines geeigneten Berb geuges fur ein von Außen ju ibm bingutretenbes boberes Lebenspringip bedeutet. 3m Sinblid barauf, bag es fich bei ber Bervorbringung bes Menfchen um bie Berftellung eines gottlichen Bilbes hanbelt, legt fich auch von felbft ber Bebante nabe, bag bas formann bier bie tunftvolle wurdige Weftaltung ber Augenfeite ober bes Rabmens biefes Bilber bezeichne, die ale folde gwar auf bas innere Bild berechnet ift, aber auch nur ale blege Borbereitung gur Aufnahme besfelben bienen foll. - Es ift aber barum burchaus nicht nothig, die Afte ber Bilbung und ber Belebung geitlich auseinanderfallen gu laffen; im Gegentheil fpricht Alles bafur, bag nicht nur bie Bollenbung ber Organisation bes Ledes mit ber Belebung in bemfelben Augenblid gufammenfiel, fondern auch die Bilbung fets. ale Aft bee allmachtigen Willene, in Ginem Augenblid vor fich ging.

2) Der zweite Gattheil: et inspiravit (bebr. flavit, bef. = anfachen) in facien ejus spiraculum vitae (בייַה השָשֵי eigentlich halitum vitarum) bezeichnet bie Belebung bes als organisches, aber in Folge ber blogen Gestaltung noch leblofes Bebilbe bergeftellten Leibes burch Ginpflangung ber Geele, wobei nicht zwar in metaphpfifcher, fonbern in Annlich anschaulicher Beife wieder ein Doppeltes ausgebrudt wird : a) Die geiftige Gubftang refp. Die Berfunft ber Geele, und b) ihre naturliche Begiebung jum Rorper

u a) Gott wird bier gebacht nach Analogie eines Menschen, ber mit ber hand eine Statue rmt und bernach von Mund ju Mund in faciem burch Ginhauchung feines Dbems bas etilbe lebenbig macht, abnlich wie Glifaus burch feinen Doem ben tobten Rnaben gum ten erwedte. Auch bei ben Thieren tann allerbings die Mittheilung bes Lebens von Seiten enes burch bas Beben feines Obenis bargestellt werben, und ift bieg auch gang ber Rebeeife ber bl. Schrift gemäß. Aber biefe icharfe Scheibung ber Bilbung von ber Ginuchung und namentlich die Einhauchung in's Angeficht gleichsam per osculum Dei mtet auf eine bobere Art ber Belebung bin, auf bie Mittheilung eines bem Rorper egenüber felbftfanbigen Lebenspringips, welches nicht blog irgendwic eine Birtung ber Lebensfraft Gottes, fonbern biefer auch nach ber Form feines Lebens abnlich nb vermanbt ift, furzum auf bie Mittheilung eines geiftigen Lebenspringips, in eldem bie ichaffenbe Lebenstraft Gottes ihre eigene geiftige Ratur offenbart und nachbilbet. Diefer Ginn wird noch beutlicher burch ben Sinblid auf bie 3bee vom Menfchen ale eines libes und Gleichnisses Gottes, welche bier ausgeführt werben foll, und burch ben Bergleich nit Preb. 12, 7., wo offenbar im Anschluß an unsere Stelle bie Auflojung bes Menschen n folgender Beise geschildert wird: Et revertatur pulvis in terram suam, unde erat. : spiritus (Ruach) redeat ad Deum, qui dedit illum; benn hier wird bem Lebens: rringip im Menichen eine folche Gelbitftanbigfeit zugeschrieben, bag es auch außer bem Leibe fortbesteben tann, und jugleich eine auf befonderem unmittelbarem Urfprunge aus Bott berubenbe Bermanbticaft und Achnlichfeit mit Gott, vermoge welcher es bei ber Aufbinng bes Bangen ebenso ju Gott gurudftrebt, wie ber Leib gur Erbe. Der Charafter ber menicilichen Zeele ale einer Ginhauchung ber eigenen Lebensobeme Gottes, mip. als einer fubstantiellen Mushauchung aus bem Munbe Gottes, ericheint fo ichari betont, daß bei unserer Stelle die Bater vielfach an die Mittheilung des bl. Geistes felbit gebacht , und manche Baretiter gemeint haben, die menschliche Geele fei ebenfo fubfungiell ein Ausfluß bes göttlichen Befens, wie ber menschliche Rorper nur eine Gestaltung bes irbifchen Stoffes 1. Aber ber leptere Gebanke ift nicht nur burch bie Natur ber Sache, fenbern auch burch bie Ben. 1. gebrauchten Ausbrude faciamus und creavit ausgefoloffen; ber erftere aber gebort wenigftens nicht jum Literalfinn, weil als 3med unb Rejultat ber Ginhauchung bes Lebensobems nur bie Belebung bes Korpers burch bie Geele und tie herstellung bes Denichen als anima vivens, nicht als homo spiritalis, bezeichnet wird. - Bu b) Andererseits liegt aber auch in unseren Borten, bag bas geistige Lebensrringip, obgleich fein Dafein und im Leibe Gein nicht wefentlich Gins find, und baber auch ber Urfprung feines eigenen Geins und feiner Bereinigung mit bem Rorper nicht mejentlich jufammenfallen, Diefe beiben gleichwohl auf's engfte verbunben find. Denn fur beides fieht bier nur ein einziges Bort inspiravit (bebr. blog spiravit), worin ber Urfprung ber Geele ale Aushauchen, ihre Bereinigung mit bem Rorper ale Ginhauchen enthalten ift. Die Bereinigung ber bereits vorber eriftirenben Geele mit bem Rorper fonnte nicht einmal füglich für sich allein als eine von Gott ausgehenbe Ginhauchung bes Lebensobems tezeichnet werben, weil ber eingehauchte Obem im bemfelben Augenblide, wo er eingehaucht mirb, auch von bem Sauchenben ausgeben muß. Daraus aber, bag bei ber Geele ibr Urfprung und ihre Bereinigung mit bem Korper thatfachlich gusammenfallen, folgt, bag Re auch eigens für biefe Bereinigung erschaffen ift, und biefelbe ihrer Natur nicht nur nicht juwider, fondern auch nicht gufällig ift, vielmehr zu ihrer natürlichen Betimmung gebort.

<sup>1</sup> In ber Kabbalah ift baber ber in unserer Stelle gebrauchte Ausdruck Nischmah Reschamah) zum technischen Kamen für die Seele nach ihrer höchten Seite (resp. ihrem bichten Theile) geworden, nach welcher sie in unmittelbarer Beziehung zu Gott als bessen mago ficht, ähnlich wie der apex mentis der Mossifer, während Nephesch im Gegenteil, und zwar sicher im Sinne der hl. Schrift, sowie nach seiner Burzel (respirare), zunächst die niederste, dem Körper zugewandte animalische Seite der Seele bezeichnet. Unter krach hingegen wird die mittlere Region der Seele — die der ratio inserior oder der ratio überhaupt — verstanden, welche sich nach oben und unten wenden kann, wie denn zuch die hl. Schrift diesen Namen bald im höheren, bald im niederen Sinne gebraucht. Unter fich in der patristischen Sprache die Ausdrücke spiritus (verduz), anima

3) Der lette Gattheil: et factus est homo in animam viventem bezeicht Refultat ber Ginhauchung bes Lebensobems in bas an fich noch tobte irbifche febr fraftig baburd, bag er bas lettere burch Mufnahme bes erfteren und Berichn mit ibm in's Ecben übertreten ober innerlich mit einer Lebensform erfullt und fo aus beiben Gin animalifch lebenbiges Befen bervorgeben lagt. liegt wieber ein Doppeltes ausgesprochen: a) bag ber menichliche Leib bier ausschli burch bie ihm eingehauchte gottabnliche Geele belebt wird und fein Lebenspringip außer ihr befist; b) bag bie menichliche Geele, obgleich fie boberen Urf und Befens ift, ale bie Geele ber übrigen animantia, nichtsbestoweniger mit ihren ebenfo innig verwachsen ift und Gine lebenbige Ratur mit ihm ausmacht, n bei ben übrigen animantia ber Gall ift. Dag namentlich ber lettere Buntt in bem brude anima vivens intendirt ift, zeigt ber Apostel I Cor. 15, 45., wenn er i felben fogar angebeutet findet, bag ber Menich vermöge feiner Ratur, wie er urfpr geschaffen worben, bem Leibe und bem leiblichen Leben nach benfelben Bedurfniffe Gebrechlichfeiten unterliege, wie die übrigen animalischen Befen, indem bei ibm bie Ratur bes Leibes burch bie geiftige Rraft ber Geele nicht verschlungen werbe, f vielmehr beren Ginfluß auf ben Rorper bemme und mobifigire. Indeg brauch barum nicht anzunehmen, bag auch die Bervorhebung biefer aus bem Begriffe ber vivens resultirenden Unvollfommenbeiten in unferm Terte bireft intenbirt fei. ift gemeint die mabre Ginheit ber Ratur in ber Berbinbung bes Beiftigen mit bem 3r und bie von Geiten bes letteren refultirende Unvollfommenheit foll nicht mehr geboben werben, ale bie von Seiten bes erfteren resultirende besonbere Bollfommenb Menichen als bes Beberrichers aller animantia. Auf biefen Borgug mar ja icon baburch hingewiesen, bag ber Menich Bilb und Gleichniß Gottes fein follte; und a Mangel wird theils vorber, theils nachher baburch hingewiesen, bag ber Menich ale nah beburftig bingestellt und bie Freiheit vom Tobe noch von einer gang besonberen 92 abhängig gemacht wirb.

Im Anschluß an biese Lehre ber Offenbarung über die göttliche buktion bes Menschen find folgende kirchliche Dogmen, resp. theologische über die wesentliche Constitution ber menschlichen Natur hervorzu

und naber gu begrunden und gu erflaren.

I. Bezüglich bes ersten Bestandtheils des Menschen, des Le bestätigt die Offenbarung nebst dem kirchlichen Dogma durch ihre Lehre Ursprung des ersten Menschen, die sie selbst mittelbar auf alle übriger diesem abstammenden Menschen ausdehnt, die natürlich gewissen und zum sogar sinnlich constatirbaren Säte, daß der Leib seinem Grundstoffe der Erde resp. den irdischen Elementen entnommen ist; daß er aber sein stimmte Organisation als menschlicher Leib nicht durch blind ode fällig wirkende physische Kräfte erhält, sondern nach einer besond und bestimmten göttlichen Idee entweder von Gott unmittelbar bei den ersten Menschen, oder mittelbar durch die plastische Kraft eines zu den Prinzips derselben Urt.

Siernach ift es schon eine haresie, wenn man nur eine thatsächliche "Ubstan bes Menschen von den Affen" hinsichtlich des Körpers auf dem Wege allmäliger dung der Formen annehmen wollte, mag man auch gleichzeitig eine bei vollendeter dung der Form hinzutretende göttliche Schöpfung für die Seele ansehen. Abgesebe der Offenbarung ist es sogar schon eine philosophische Absurdiät, selbst nur haupten, daß eine solche Umwandlung der Typen des Organismus, wie sie für die Erbes menschlichen erforderlich wäre, nach den feststehenden Naturgesehen möglich daß es mit der Weisheit Gottes vereindar sei, den zum Tempel seines Edenbildes bestu Organismus sich aus andern niederen und fremdartigen Organismen entwickeln zu

365 II. Bezüglich bes anberen Beftanbtheiles bes Menichen Geele, bestätigt bie Offenbarung nebft bem firchlichen Dogma bie ebe

uturlich gewisse Lehre, daß die menschliche Seele, wie sie fich durch ihre Lebensrafte und satte wesentlich von bem Lebensprinzip in bem Thiere unterbeibet, fo auch ihrer Substang nach ein Wesen von ganz eigener Art ift. Die lehrt nämlich nicht bloß, daß die menschliche Seele kein-Körper und eine Materie, b. h. keine folche Substanz ift, die aus aneinandergereihten, aumbildenden Theilen besteht; benn bies ift bas Lebensprinzip in ben Thicren ben als solches auch nicht. Sie lehrt überdies, bag die menschliche Seele uch in bem Sinne nicht körperlich und materiell fei, wie felbst ein ebenspringip floch förperlich und materiell sein fann — in bem Sinne nämlich, daß sein Sein wie seine Thatigkeit wesentlich an ein ber phyischen Ausbehnung fähiges Subjekt geknüpft ist und nur in und burch ein naterielles Substrat Bestand haben kann, daher wesentlich nur Theil einer örperlichen Substanz und Form einer Materie ist, und in keiner Weise bem Körper und ber Materie gegenüber als selbstständige Substanz von eigener mb wesentlich verschiebener Art, b. h. als geistige Substanz, neben und außer hnen gebacht werden kann. Sie lehrt also, daß die menschliche Seele, wie ie außer bem Leben, das sie dem Körper gibt oder durch den Körper übt, als wor = mens in sich selbst und burch sich selbst ein eigenes und eigenartiges, von bem bes Körpers wesentlich verschiedenes geistiges Leben hat: io auch ein eigenes, von bem bes Köpers unb ber Materie wesentlich unabhängiges und von bem ber körperlichen und materiellen Lebensprinzipien mesentlich verschiebenes substanzielles Gein besitt; bag biefelbe mithin sowohl im Begensat zum Rorper und der Materie, wie im Gegensatz zu den niederen Lebensprinzipien, als wahrhaft und eigentlich unkörperliche und immaterielle ober geistige Substang bezeichnet merben muß.

Das beutlichste Zeichen biefer geistigen Substantialität ber 386 Seele ift nach bem Doama wie nach ber Bernunft bie aus berielben folgenbe natürliche Unfterblichkeit ber Seele im eigentlichen Sinne bes Wortes, nach welchem die Unverlierbarkeit ihres Lebens burch die Incorruptis bilitat ihrer Substang bedingt wird; in bem Sinne also, daß die Seele weder wie ein Körper durch Auflösung und Trennung ihrer Theile bes Lebens beraubt werben kann, noch wie ein korperliches Lebenspringip burch Entziehung es Substrate, von bem fie wesentlich abhängig ware, auch in sich selbst zu eben aufhören muß ober auch nur aufhören kann. Insbesonbere bekundet ich in diefer Folge die in der hoheren Selbstständigkeit der geistigen Seele gegenüber ben nieberen Lebenspringipien enthaltene hohere Ginfach= ieit und die durch die Ginfachheit ausgedrückte höhere Gediegenheit ihres Beins, indem sich barin zeigt, wie die geistige Seele nicht bloß im phosischen Zinne in fich felbst untheilbar ift, jondern auch nicht wefentlich mit inem Anbern jo zusammengesett ift, bag mit bessen Auflösung fie elbit zu Grunde gehen mußte. Weil überdies diese Folge sowohl leichter asbar ist als die tieferen Begriffe, wie auch unmittelbarere praktische Bedeuung hat: jo gilt bie Unfterblichkeit ber menschlichen Seele im obigen Sinne mit Recht als die populare Charafteriftit bes eigenthumlichen, hoheren iubitanziellen Charakters berfelben. Wir sagen "im obigen Sinne": benn inwiesern die Unsterblichkeit der Seele durch die ewige Erhaltung ihrer Substanz

von Seiten Gottes bedingt wird, gehört fie nicht zur fubstanziellen Beschaffenbeit berfelben, fondern gu ihrer von Gott gewollten Bestimmung, welche indeß burch

jene ermöglicht und angebeutet wird.

Die alten Theologen bingegen formulirten bas bobere Bejen ber menichtichen Seele gewöhnlich babin, bag fie fagten, Diefelbe fei nicht blog belebende Form in einem Korper, fondern eine in fich felbft beftebenbe Form (forma subsistens) und barum auch gang eigentlich Gubftang, mabrend man von ben übrigen Lebensformen nur jagen tonne, fie feien etwas in einer Substang als Theil Enthaltenes. Und in ber That, wenn man "Substang" in biefem ftriften Ginne nimmt , fo reicht es zur Beftimmung bes fpegififchen Wefens ber menichlichen Geele ichon aus, zu fagen, fie fei eine ben Rorper belebenbe und als folche von ihm verschiebene eigene Gubftang. Wenn man indeft, wie manche Renere, icon die niederen Lebenspringipien als vom Rorper periciebene Gubitangen bezeichnet: bann fann naturlich biefe Beitim mung fur bas fpegififche Befen ber menichlichen Geele nicht mehr ausreichen. Es genügt bann auch nicht einmal zu fagen, fie fei eine einfache Gubftan, falls man barunter, wie oft geschieht, nur bie Abwesenheit physischer Bujam mensehung in ber Geele felbit bezeichnet, obgleich man barum ichon fagen fonnte, bie Geele fei feine torperliche Gubftang. Bielmehr muß bann bie Einfachbeit auch als Abwesenheit wesentlicher und allseitiger Bermachsenheit ber Seele mit ber Materie, ober als Immaterialitat im ftrengen Ginne bes Wortes gefaßt werben. Denn erft unter biefem Gefichtspunkte ericheint bie Einfachheit ihrer Substang als wesentliche Bedingung und Brund, me burch es möglich wird, bag bie Geele 1) überhaupt ein eigenes Beben in fich und fur fich, nicht blog im Korper und fur ben Korper le fist, und bag fie 2) fpeziell ein geiftiges, b. b. intellettuelles Leben enthalt, beffen Grunbeigenthumlichfeit barin liegt, bag es volltommen innerlich ift und in ihm bas erfennenbe Bringip fich felbft zu erfaffen und m bewegen vermag. M. a. 28.: nur burch bie eigentliche Immaterialität m icheint die Gubitang ber Geele fo einfach, wie es fur die bem geiftigen Leben eigene vollkommene Innerlichteit biefes lebens in feinem Gub jette und bie innerfte Begenwart bes Gubjettes in feinem Leben nothwendig ift. Wie baber bie Unfterblichfeit im Ginne ber Incorruptibilitat bas populare Beichen ber hoheren Substanzialität ber menichlichen Geele ift: fo bilbet bie Immaterialitat ben Grundbegriff berfelben!

Bas wir oben ale Dogma bingestellt, ift namentlich ausgesprochen in ber vom Patie. erneuerten Definition bes Lateran. IV. über bie Beiftigfeit, und ber bes Lateran. P. ibn bie Unfterblichfeit ber menichlichen Geele. In jener (f. oben Bb. II. n. 98) wird bie Ente wie die Engel creatura spiritualis und spiritus genannt, analog wie vorber (im Vatia) Gott substantia spiritualis genannt war, und im Gegenfaß jur gefammten creatura cor-

<sup>1</sup> Merfwürdigerweise verlangt Bonav, in 2. dist. 17. n. 1. q. 2. fur bie menschlicht Geele, wie bei ben Engeln, eben dazu, damit fie nicht eine bloge Form, sondern eine eine Subsang ("hoe aliquid") sei, eine eigene Materie, welche bei den niedern Lebensseum nicht nothwendig sei, nur müsse diese eine materia spiritualis sein, welche von der materia corporalis sich dadurch unterscheide, quod est sublevata supra esse extensionis et aupra esse privationis et corruptionis. In dieser Fassung in die Ansicht von eine materia spiritalis gang vereinzelt. Das Babre, was in der Ausbrucksweise liegen sanz f. oben n. 264.

poralis. Allerdings wird hier keine Begriffsbestimmung von spiritus gegeben, aber barum nur um so gewisser der geläusige Begriff bieses Wortes vorausgesetzt, und dieser schließt nicht nur die Zusammensehung nach Art eines Körpers, sondern auch die wesentliche Abhängigskie vom Körper aus. Das Lateran. V. aber hat die Lehre der averroistischen Philosophie von der Sterblichkeit der menschlichen Seele als Härese verworsen, und zwar absolut, inweiern dieselbe nicht dloß ein Sterbenmussen, sondern auch ein eigentliches Sterbenkönnen tedeutet; denn jene Philosophen läugneten überhaupt nicht direkt, daß Gott die Seele erhalten wolle, sondern solgenten aus dem substantiellen Charafter der menschlichen Seele, die sie der Thierseele ähnlich dachten, daß ihr Tod oder vielmehr ihr gänzliches Bergehen im Folge der Zeridrung des Körpers natürlicherweise edenso eintreten könne und müsse, wie dei den Lebensprincipien der Thiere. Dader mußte die Kirche mit der Berwerfung dieses Irribums auch die Intention haben, sestwiellen, daß die menschliche Seele eben wegen ihrer substantiellen Unabhängigseit vom Körper nicht nur die Fähigkeit habe, ihn zu überbauern, sondern auch von keiner derartigen Zerstörung betrossen könne.

Die bl. Schrift lehrt bas hobere fpegififche Wefen ber menfclichen Geele ihrer Gub- 889 fang nach implicite burch bie vielfache Betonung ihrer boberen Burbe unb Roftbar= teit (baber bie öster vorkommenden Ausbrücke - , z., gloria mea, meine Ehre, mein Bestes נהיבתי unica mea Bf. 22, 21), fowie ihrer höheren Beftim= mung. Diretter lebrt fie es burch bie Betonung ihrer Aehnlichkeit mit Gott, ber felbft Geift ift, und ber nach Beish. 2, 23 eben hieraus resultirenben Unsterblichkeit, und noch ipegieller baburch, bag fie Breb. 12 bie Geele als "Weist" von Wott in ben Körper hinein= gegeben und nach ber Auflösung bes Körpers ju Gott jurudfehren läßt. Freilich wird ber Rame "Geift" im alten Teft. ber menschlichen Seele nicht ausschließlich beigelegt; vielmehr wird berfelbe vielfach überhaupt für jedes aktive Lebenspringip als folches auch bei ben Thieren gefest, und baher auch Breb. 3, 21 ber Zweifel bes finnlichen Menschen an bem boberen Befen ber menschlichen Seele in ber Beise ausgebrudt: Quis novit, si spiritus fliorum Adam ascendat sursum, et spiritus jumentorum ascendat deorsum (b. b. mit bem Zerfallen bes Korpers in Staub ebenfalls verschwinde). Indeg wird "Geift" niemale, wie "Seele" (Nephesch, psyche, anima), jur Bezeichnung ber bem animalischen lebeneprincip eigenen Schwächen, feiner Leibenefabigfeit und Berganglichfeit, wohl aber beim Menfchen im Unterschied von anima, besonders im neuen Testament, für bas Subjeft ber geiftigen Sobeit, Rraft und Unvergänglichfeit gebraucht, um basfelbe ber burch bie Seele belebten caro in ber biefer eigenen Niebrigfeit, Schmache und Corruptibilitat gegenüber zu ftellen. Bgl. Estius in 2. dist. 17 § 4. Bgl. auch über bie Namen Geift und Geele und die entsprechenden bebr. Musbrude Staubenmaier II. § 83 und Schol 3, Theol. b. A. T. II. § 9.

Benn manche Bater die menschliche Seele als forperlich bezeichnet haben, so geschah 890 bies meint nur im Gegensate zu der erhabenen Geistigkeit Gottes, ahnlich wie bei ben Engeln (f. oben § 136), und zwar a fortiori, weil der menschliche Geist thatsächlich mit bem Körper verwachsen ift, daher von demselben umschrieden wird und zugleich an seiner Leidensfähigkeit theilminmt. Bon demselben Geschahnen und in seine höhere Geistigkeit verliche Seele im Gegensatz zu dem sie selbst belebenden und in seine höhere Geistigkeit verklarenden Geist Gottes als bloße Seele, während doch zugleich die bloße Möglichkeit einer solchen Berklarung wieder eine subsantielle Aedullichkeit mit Gott vorausseht. Ganz kraß aber außerte sich der Gedanke von einer förperlichen Seele im Menschen bei Tertullian, besonders in dem Buche de anima, obgleich manche Ausdrücke sich entschuldigen lassen, und er immerhin einen wesentlichen Unterschied der menschlichen Seele von allen andern körpern und Seelen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, namentlich ihrer geistigen Kräste und ihrer Unsterblichseit, sesthält.

Die philosophischen Grunde für ben geistigen Charafter ber Substanz ber son Zeele, worum es fich zunächst hier handelt, muffen naturlich aus ihren erfahrungsmäßigen geistigen Thätigkeiten genommen werben, inwiesern biese mit ben ihnen entsprechenben Kraften einen bestimmten substantiellen Charafter in ber Seele als ihrem Prinzip und Träger vorausseten. Die Leweise aus den sinnlich-vegetativen Thätigkeiten der Seele richen daber für diesen Zwed entsernt nicht aus, wenn sie auch gegenüber den Materia-liften, welche schlechtin jede über den elementaren Kräften der Körper stehende und bieselben Scherrichende Kraft läugnen, als Borbereitung und Ginseitung des Hauptbeweises dienen

fonnen. Der Beweis ift also zu führen aus ben Eigenthumlich feiten bes geiftigen Erkennens und Bollens, 1) hinsichtlich der Erhabenheit und des Umfanges ihres Gegenstandes; 2) hinsichtlich der Rücksicht und Beziehung, unter welcher sie ihn erfassen; 3) hinsichtlich der Art und Beise, wie die Seele dieser Thätigkeiten inne wird (durch Resterion) und sie selbst bestimmt (von Innen heraus und mit Freiheit), darum aber auch dieselben auf sich selbst gurückezieht und so auch sich selbst erfast resp. sich auf sich selbst bezieht. Namentlich unter dem dritten Gesichtspunkte, der sich im Selbstde wußtsein und der Selbst macht concentrirt, ossenbart sich unmittelbar die Selbstum digkeit und Innerlichkeit, welche die menschliche Seele als eigene und eigenartige Substanz erscheinen läßt und nur durch wahre Immaterialität möglich ist. Die weitere Ausssührung dieser Argumente gehört in die Philosophie. Bgl. Suarez de ansmo c. 9; Kleutgen, Phil. II. n. 791 si. Stödl, Phil. § 134.

merben muß, daß dieselbe eine geistige Substanz sei: so muß auch umgekeht gesagt werden, daß eben das geistige Prinzip im Menschen die den Körper belebende Seele oder das Prinzip alles im Körper vorhandenen Lebens sei, und daß es folglich außer und neben dem gestigen Prinzip im Menschen Tein anderes Lebensprinzip irgend welcher Art gebe, geschweige denn ein solches, welches als eine vom Geiste und vom Körper verschiedene Seele bezeichnet werden dürfte.

Dieje Lehre ift von ber Rirde einem vierfachen Irrthum gegenüber gelied

gemacht worben :

1) Wegenüber ben Apollinariften, welche mahricheinlich im Anschluß an bie plas tonifche Auffaffung von ber Unvereinbarteit geiftiger und finnlicher Rraft in bemfelben Subjefte, namentlich aber, um in Chriftus ben Logos an bie Stelle ber anima rationalis treten laffen gu tonnen, behaupteten, bas Leben bes Fleifches werbe burch ein anderes Bin gip ale ben vernünftigen Beift bewirft. Gegen biefe wurde von ben Batern und veride benen allgemeinen Concilien burch Feststellung ber Integrität und Bufammenfebung in menichlichen Ratur Chrifti auch bie ber Ratur aller Menichen festgestellt, und namentlich pofitiv bervorgehoben, bag bie Belebung bes menichlichen Rorpere burch basfelbe Bringe bewirft werbe wie bas geiftige Leben. Go lehrt Leo M. ep. ad Flavianum: Verlie caro factum est et habitavit in nobis, hoc est in ea carne, quam assumpsit ex homise et quam spiritu vitae rationalis animavit. So protestirt bas Chalced, (alloc. ad Mars. Imp.) gegen bie Lehre, inesse quidem animam corpori, sed eam praeter intelligentiam (6iya voo) esse, und bestimmt: Christum vere Deum et hominem, eundem ex anima estionabili et corpore. Das Constantin. II. befinirt in ben ihm gugeschriebenen canons adv. Orig. can. 9. unitatem Dei Verbi ad carnem animatam anima rationali et intellectuali ; und bas Const. III. genehmigte ben Brief bes bl. Cophronius, worin wicht holt von der earo rationaliter animata (λογικώς oder νοερώς έμψυχωμένη oder fogus caro animata rationalis) bie Rebe ift.

2) Gegenüber den Manichäern, welche das sinnliche Leben als von Haus and und wesentlich bose mit dem geistigen als einem ebenso von Haus aus und wesentlich guten mit vereindaren konnten und daher beide von entgegengesetzten Prinzipien ableiteten. Gegen diese haben die Bäter, namentlich August., vielsach und entschieden erflärt, daß selbs die sinnliche Concupiscenz eine Lebensäußerung der vernünstigen Seele sei. Bielleicht ist aus gegen sie die Desinition des Constantin. IV. gerichtet i, worin es diesenigen verdammt, welche mit Berufung auf Schrift und Tradition sich unterfingen, eine Zweiheit der Seele zu lehren: Veteri et novo Testamento, unam animam rationalem et intelligentia pollentem esse animam, μίαν ψυχήν λογικήν τε καὶ νοεράν έχειν], et omnībus dei-

<sup>1</sup> Rach Angabe bes Anaftafius Biblioth, mare es jeboch ein Irrthum bes Phetins gewesen. Bgl. Schweb. II. § 5.

quis patribus et magistris Ecclesiae eandem opinionem asseverantibus, in tantum spietatis quidam, malorum inventionibus dantes operam, devenerunt, ut duas eum abere animas impudenter dogmatizare, et quibusdam irrationalibus conatibus per spientiam, quae stulta facta est, propriam haeresim confirmare pertentent (vitiosis atiunculis suam haeresim stabiliant, τισίν ἀσυλλογίστοις ἐπιχειρήμασι τὴν ίδιαν αρατύστεν αῖρετιν). Itaque sancta haec et universalis Synodus veluti quoddam pessimum ranium nunc germinantem nequam opinionem evellere festinaus, talis impietatis ventores et patratores et his similia sentientes magna voce anathematizat et denit atque promulgat, neminem prorsus habere vel servare (debere) quoquomodo atuta hujus impietatis auctorum. Si quis autem contraria gerere praesumserit nic sanctae et magnae Synodo, anathema sit et a fide atque cultura Christianom alienus.

- 3) Wegenüber ben Averroiften, welche bie Belebung bes Leibes burch ben Beift 895 rum ausichloffen, weil fie lehrten, jur Conflitution ober jum Befen bes Menichen geore blog eine nichtgeistige Seele, welche an fich nur Lebenspringip ober forma bes Rorers fei, aber unter einer gewissen Ginwirtung eines außer ihr befindlichen geistigen Brinpe fiebe, fo bag bie geiftige Thatigfeit, soweit fie im Menfchen gur Erscheinung fomme, icht ihm felbft angehöre, fonbern biefem geistigen Bringip, welches wie eine geistige fonne alle Geelen burchleuchte und baber nicht in ben einzelnen Menfchen verviels iltigt werbe, fonbern ale ein eigenes Wefen über allen einzelnen Geelen ftebe. Gegen iefe bat die gange mittelalterliche Theologie mit ber größten Entichiebenheit gelehrt, ag bas aftive Pringip bes geiftigen Erfennens nicht nur überhaupt im Menichen felbft iege, sondern auch der Gubstang nach ibentisch fei mit bem Pringip bes forperlichen tetens ober ber forma corporis. Als biejer Jrethum burch Beter v. Oliva auch in ie fatholifchen Schulen importirt wurde, bat bas Viennense erflart: bas geiftige Bringip oder bie vernunftige Geele im Menichen gebore wefenhaft (b. h. ihrem Befen ad, nicht "wefentlich", d. h. mit einer aus ihrem Wefen folgenden unbedingten Rothundigfeit) mit ihrer Substang und Wesenheit so jum Wesen bes Menschen, bag ihre Bubftang mahrhaft und burch fich felbst (nicht blog burch ihren Ginfluß) bie forma orporis fei - ein Ausbrud, ber sowohl nach bem Sprachgebrauche ber Begner wie ber mulichen Schulen felbit, bei ben lebenbigen Rorpern basjenige Bringip bezeichnet, welches e ju lebendigen macht, und burch beffen Befit ber Rorper innerlich lebendig wirb: Docinam omnem seu positionem temere asserentem aut vertentem in dubium, quod ubstantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani corporis non it forma, velut erroneam ac veritati catholicae inimicam fidei praedicto sacro aprobante concilio reprobamus - definientes, ut cunctis nota sit fidei sincerae veritas c praecludatur universis erroribus aditus, ne subintrent: quod quisquis deinceps sservre, defendere seu tenere pertinaciter praesumpserit, quod anima rationalis seu stellectica non sit forma corporis humani per se et essentialiter, tamquam haerecus sit censendus. Das Lateranense V. hat spater biese Definition erneuert und babei ich ausbrudlich bie Ginheit ber geiftigen Cubftang in ben verschiebenen Denfchen vererfen.
- 41 In ber neuesten Zeit endlich wurde burch Eunther von einem theilweise bem 893 verreismus entgegengesetzten Gesichtspunkte aus, nämlich im Interesse der Individualität wenichlichen Geistes gegenüber ber Einheit der "Natursubstang" oder "Physis", als ren Ausgestaltung und Erscheinung alles sinnliche Leben zu betrachten sei, geläugnet, daß r Geist im Menichen Prinzip des sinnlichen Lebens sein könne. Aber wenn auch von twegengesetzter Seite, verstötzt diese Lehre nicht minder als die averroistische gegen das m Viennense definirte Dogma, und ist daher von Pius IX. (ep. ad archiep. Colon. 557 u. ad episc. Wratisl.) und den Provinciasconcilien zu Coln und Wien als demsten zuwiderlausend erklärt und verworsen worden.

Die bl. Echrift befundet unfere Lehre hinlänglich burch ihre Darftellung von ber Bus 397 mmenichung bes Menichen, welche fie beim ersten Ursprung besselben (f. oben n. 376) und i ver Bestummung bes Todes als einer Trennung des Geiftes ober der Geele vom Körper It. Ueberbaupt gebraucht fie die Ramen anima und spiritus sachlich, wenn auch nicht irmell, sononum, indem fie der anima die Funktionen des spiritus und umgekehrt juschreibt. Byl. Eraudenmaier und Scholz a. a. D.) — Allerdings werden auch die Ausbrucke anima

Die Lehre ber Bater f. Staubenmaier S. 83. Bon ben fatholifden Rirden fchriftstellern alterer Zeit hat wohl fein einziger bas Gegentheil gelehrt. Wenn wie fach Geele und Beift ale verichiebene Theile bes Menichen aufgeführt werter bann find barunter 1) foweit vom natürlichen Denfchen bie Rebe, nicht im Ginne ber Platonifer, obgleich die Rebeweise ihnen nachgebildet ift, zwei fubftangiell verschieben Theile, fonbern Gin fubftangieller Theil verftanben, ber nach ber erafteren Rebeweife bes Aribe teles in fich felbft wieber in zwei Theile zerfallt ober vielmehr zweitheilig fich barftellt, inwiefern er ale Burgel zweier verschiebener Lebenofunttionen auftritt, bie aufer bem Denichen nur getrennt vorfommen und baber bort burch Bringipien von weientlich ber ichiebener Art vertreten werben. In biefem Ginne reben bef. feit Muguftinus bie The logen nicht blog von zwei, fonbern von vier ober noch mehr Theilen ber Geele felbft, und folglich auch bes Menichen. - 2) Bei ben vornicanischen Batern aber wirb oft im Ginn von I Theff. 5, 23. unter bem "Geifte" ale Theil bes Menfchen nicht ein Beftanbibeil feiner Ratur und Befenbeit, ober bes Menfchen ale folden, fonbern ein jur vollen Musftattung bes übernatürlichen, b. b. filr feine übernatürliche be ftimmung eingerichteten Denfchen geborenber Theil, namlich bas übernaturliche Lebentpringip verftanden - und zwar entweder fo, wie es im Menichen formaliter ift, and bann ift es nicht Subftang, fonbern Qualitat, ober fo , wie es Ausflug bes bl. Beiftes if. der in ihm und durch es in ber Geele wohnt, und bann ichlieft es gwar eine Gubftang ein (namlich ben bl. Beift felbft), aber eine folche, die in der Geele wirft, ohne gu ife u geboren, und die auch in allen Menichen biefelbe ift (fo bef. Irenaeus 1. 5. c. 6. und Clem. Alex. Strom. 1. 6. §. 16.). Beibe Auffaffungen, fowohl bie von ben Thelm ber Geele wie bie von ber Belebung ber Geele burch ein nicht jur Conftitution bes 30 bivibuums geboriges Bringip, find ber Buntber'ichen Lebre nicht blog irgendwie, fonbern fogar biametral entgegengefest. Die gweite bat bochftens eine außere Mebnlichfeit mi ber averroiftifden Dottrin und ift auch in ber That von ben Reformatoren und Bajas faft gang in biefem Ginne umgebeutet worben (f. unten § 154).

Bhilosophisch ift bie Ginheit ber Seele, refp. bie Einheit von Seele und Geit, gang evibent; und ber ftarffte Beweis bafur liegt gerade in berjenigen Thatface, welche bie Gegner ale hauptbeweis für fich anführen: in bem Biberftreit zwifden Fleisch ober Sinnlichfeit und Geift. Denn burch biese entgegengesehren Indengen fann nur bann ein Streit entstehen, wenn beibe an berfelben Seele gieben:

tie eine tann nur bann bie Geltenbmachung ber anberen erschweren ober aufheben, wenn beibe fich in berfelben Geele berühren und freugen. Gine weitere Entwidlung f. bei Etodl &. 136; Kleutgen Phil. II. Abs. 8. Cap. und Braen a. a. D.

IV. Gben badurch, daß die geistige Seele im Menschen wahrhaft durch 400 sich selbst und unmittelbar das Prinzip des sinnlichen und vegetativen Lebens ist und so den Körper zu einem lebendigen Körper macht: ist sie auch mit bemselben so innig vereinigt, daß sie nicht etwa bloß auf ihn einwirft und in ihm wohnt, auch nicht bloß denselben als ihren eigenen besitt oder Eine Hatur ausmacht; oder Person mit ihm bildet, sondern auch mit ihm Eine Natur ausmacht; oder besser gesagt, sie bildet gerade darum mit ihm Eine Hopostase oder Person, weil Eine Natur. Denn eine rein hypostatische Einseit, wie bei Christus, ohne Natureinheit, ist ihrem Begriffe nach auch eine übern at ürliche Einheit; natürlicherweise kann die hypostatische Einheit zweier Substanzen nur dadurch entstehen, daß beide auch in Eine Natur zussammengesaßt sind.

Diese Natureinheit aber besteht formell barin, daß Seele und Leib wenig=401 stens in gewisser Beziehung ein gemeinschaftliches unmittelbares Prinzip, resp. Subjekt, des Thuns und Leidens sind, und dies trifft eben bei den Funktionen und Afsektionen des sinnlichen und vegeta= ven rebens im Menschen zu. Die Natureinheit setzt jedoch ihrerseits wies berum eine Wesens= oder Substanzeinheit als ihren Grund voraus, d. h. eine solche Bereinigung der beiden Zubstanzen, wodurch deren beiderzeitige Wesenheiten als wahre Theile sich Einer vollständigen Wesenheit einordnen, — und zwar so, daß nicht bloß die eine Substanz der andern angehört und von ihr abhängig ist, wie bei der bloß hypostatischen Einheit, sondern so, daß auch beide mehr oder minder von einander abhängig sind und dem aus ihnen erzwachsenden Ganzen angehören, und darum jeder Theil, vom anderen resp. vom Ganzen getrennt, auch in sich selbst nicht mehr ganz das bleibt, was er im Ganzen war.

Weil indeß Seele und Leib nicht so zu einer Natur gehören, wie etwa 402 zwei verschiedene Glieder desselben Leibes, sondern beide durch ihre Verbindung die ganze Natur ausmachen; weil ferner in dieser Verbindung die Seele als das belebende zugleich das bestimmende und aktuirende, der Körper hingegen als das belebte zugleich das bestimmte und aktuirte Element ist: so bezeichnen die Schule und die Kirchensprache die Naturs und Wesenseinheit der Seele mit dem Körper durch den Ausdruck: die Seele sei die forma corporis. Und umgekehrt ist dieser Ausdruck im Sinne der Kirche so zu verstehen, daß die Verbindung des Wesens der Seele mit dem des Körpers ein einheitliches Wesen oder Substanz herstelle, und mithin eine wesenhafte (nicht wesentsliche, daher hier gewöhnlich der Ausdruck unio substantialis, nicht essentialis) sei, was die Theologen dadurch ausdrücken, daß sie sagen: die Seele sei die forma substantialis corporis.

Diese Lehre von ber Einheit ber Natur und Befenheit gehört ebenfalls jum firchlichen 403 Zogma, weil namentlich bas "anima forma corporis" vom Viennense gerabe zu bem Zwede iengeset worden ift, um damit zu zeigen, die Seele gebore mit zur Constitution bes Menichen selbit als eines bestimmten und abgeschlossenen substanziellen Wesens, und zwar nicht bloß zur Constitution des Menschen als Eines hypostatischen Wesens, sondern auch ber Menscheit als einer bestimmten und besonderen Natur und Wesenheit;

benn fo verlangt es icon bie Definition bes Later. IV., bag ber Menich eine creatura (b. h. natura creata) quasi communis ex spiritu et corpore constituta fci (b. h. amifden ber creatura spiritalis und ber corporalis nicht ale Inhaber zweier neben einander besiebenben Raturen, fonbern ale eine britte Ratur in ber Mitte fiebe, indem er mit ben Rorpern ben Stoff, mit ben Beiftern bie geiftige Gubftang in fich aufnehme). Ueberbieg gebraucht bas Viennense ben Ausbrud forma corporis auch ben ber menichlichen Seele Chrifti, welche mit ihrem Leibe nicht eine Berfon fonftitnirt, fonbern nur eine von ber Berfon bes Cobnes Gottes angenommene Ratur. Gerade bezüglich ber Menfcheit Chrifti batten ja auch bie Bater und bie alten Concilien (f. oben n. 389) ben Ausbrud caro animata anima rationali ober rationaliter animata gebraucht, nicht blog um angugeigen, bag ber Logot auch ben menschlichen Beift angenommen, fonbern zugleich um zu betonen, bag er beit und Geele, als gufammen Gine Befenheit und Ratur bilbenb, per modum unius angenommen habe, refp. um ju erffaren, wie bie Unnahme bes menschlichen Gleifches eben ber moge ber Ratur- und Befenseinheit bes Beiftes mit bem Meifche bie Unnahme bes menfc lichen Beiftes einschließe. Unbererfeits ift von benfelben alten Concilien bei Chriftus tie Ratureinheit zwifden Leib und Geele auch baburch betont worben, bag zwifden ber Denfcbeit und ber Gottheit bie nach Analogie jener von ben Gutychianern behauptete Ratureinbeit gelaugnet und eine bloge bypoftatifche Einbeit behauptet murbe, obgleich allerbings aus biefe, um fie von einer blog moralifden, außerlichen Ginbeit ju untericheiben, eine phyfifche Ginbeit genannt werben tonnte und wurbe, und jebenfalls eine Befenseinheit ift, b. b. auf Bufammengeborigfeit ju einem "Befen" in concreto, wenn auch nicht ju einer Befen beit, berubt.

Die bl. Schrift gibt biefe Ginbeit ber Ratur beim Menfchen beutlich ju berfteben, indem fie aus der Berbindung ber Geele mit bem Leibe eine anima vivens ober ein wahres animal hervorgeben läßt und zugleich fo oft ben Menichen ichlechtbin caro nennt, was nicht geschehen fonnte, wenn Rorper und Geele blog irgendwie ju einander geborten und auf einander wirften, aber nicht gusammen, bie caro viva als Gine Ratur und Befen beit constituirten. Die bobe Bebeutung aber, welche biefer Ginn ber Ausbrudeweife ber bl. Schrift nicht blog fur die weitere Entwidlung, fonbern auch fur bas unmittelbare Beftanbniß bes Dogmas von ber Menschwerdung bat, nothigt zu ber Unnahme, bag bie bl. Schrift fich bierin nicht blog ber gewohnlichen menichlichen Auffaffungs und Rebeweit accommobirt, fondern bag auch Gott gerabe jenen Ginn positiv intenbirt babe, und bemnach bie Rirche in ihren Bestimmungen über bie Ginbeit ber menschlichen Ratur gerabe ben offenbarungemäßigen Ginn ber Schriftworte erffarte und ibn folglich als Dogma auf fiellen tonnte und mußte. 3a, baju genügte allein icon, bag bie bl. Gorift ben Ramen "Denfch" von Chriftus gebraucht, weil biefer Rame eine fubstangielle Ginbeit von Les und Geele bezeichnet, und biefe bei Chriftus feine andere fein fann ale bie ber Ratut und Befenheit. - Raberes barüber, wie auch aber bie Lehre ber Bater, in ber Lehre von ber Incarnation.

Den Begenfas ju unferem Dogma bilbet nicht blog bie platonifde und Bunther'iche Lehre, welche ben burch ein anberes Princip belebten Rorper mit bem Beifte blog ale mit feinem beberrichenben Beweger verbinbet, fonbern auch bit cartefianifche, welche ben Rorper nicht ale innerlich lebenbig, fonbern blog ale tobte Dafdine ber lebenbigen Geele betrachtet. 3m erften Falle batten wir ein mit einem Beifte vereinigtes Thier, im zweiten einen in ein forperliches Saus eingesperrten Geit In beiben Fallen ift nicht nur die Ratureinheit, fondern zugleich die hopoftatifche Einbeit ale eine mabre und wirfliche untergraben, weil biefer ihr natürliches Fundament entgegen wird; und in ber That laffen bie betreffenben Anfichten auch bie bopoftatifche Ginbeit mur in einem mehr ober weniger außerlichen Bechselverhaltniffe aufgeben. Gbenfo maden beibe Unfichten es unmöglich, ben Bechfeleinfluß ber Funktionen bes nieberen und bes bobern Lebens, refp. nach ber Cartefianifden Muffaffung bie Lebenserfdeinungen überhaupt, ju erffaren, wogegen bie Ratureinheit bes Weiftes mit bem Rorper unter bem Wefichtspunfte ber 3bentitat von Geele und Beift bie Wechselwirfungen ber nieberen und boberen Lebensfunktionen pofitiv erklart, und unter bem Gefichtspunkte ber Information bes Rorpers burch bie Geele fur bie Lebensericheinungen überhaupt wenigftens ben mirt lichen und einzig möglichen Grund angibt, wenn icon biefer Grund, weil er auf bas in nerfie Befen ber Dinge gurfidgeht, in fich felbft auch immer ein Bebeimnig bleibt.

Un biefe Lehre von ber Natur- und Wesenseinheit bes Menschen unb 406 von ber Seele als forma corporis schließt sich bie weitere Frage an, ob nach ber Natur ber Sache und zugleich im Sinne ber kirchlichen Definition ber Körper burch bie Geele nicht blog fein Lebenbigsein, sondern auch fein ganges substanzielles Gein, also auch sein "Körper Gein" habe, ob folglich neben und unter ber Seele als Lebensform feine andere innere Form als Geinsform im menschlichen Körper bestehen könne, und ob barum bas von ber Seele informirte Subjekt nicht als aktueller Körper, sonbern bloß als potenzieller Körper = materia prima zu bezeichnen fei. Der bl. Thomas und feine Schule bejahen biefe Frage; aber viele anbere Theologen des 13. Jahrh., besonders der Franziskanerschule 1, verneinten Schon barum allein fann nicht angenommen werben, bag bas Viennense im thomistischen Sinne die Frage entschieden habe, wie denn auch selbst in ber als klaffifch geltenben aristotelischen Definition ber Seele: primus actus corporis organici potentia vitam habentis nicht bie Poteng bes Körperseins. jondern ausbrucklich bie Potenz bes Lebenbigfeins als Subjekt ber informirenben Seele bezeichnet wird. Dieje Frage ift und bleibt eine rein philosophische. und ist es baber ungerechtsertigt, wenn manche Theologen und Philosophen fie fogar zu einer bogmatischen machen und überbies aus ihrer Deutung ber Lehre bes Viennense vom Menichen ein Prajudig herleiten für bie Busammenjegung aller Korper aus Materie und Form.

Ran fann bochftene fagen, die thomistische Lehre enthalte eine tiefere und tonfe- 407 quentere Auffassung ber firchlichen Lehre, inbem fie bie Bereinigung von Korper unb Beift ju einer Befenbeit und bemgemäß bie birette Bereinigung ber Geele mit bem innerften Befen bes Rorpers, bie volle Unfelbfiftanbigfeit bes Rorpers ber Geele gegenüber, fowie bie innere Bollenbung und Ginigung auch bes Korpers als folden burch bie Geele icharfer beiont. Aber eben wegen ihrer Tiefe ift biefe Lehre auch fcwer verftanblich, und wegen ter Bartheit, mit welcher fie behandelt werben muß, fcmer gu handhaben; fie ift barum menignens bei ber Erklarung bes Dogmas nicht allzusebr zu urgiren, um nicht auch biefes in Comierigfeiten gu vermideln, beren Lofung nur für befonbere begabte unb ad hoc gefculte Geifter möglich ober verftanblich ift. Um leichteften macht man fie baburch begreiflich, und barin liegt auch ihre wichtigfte Bebeutung -- bag man fagt, bie Geele fei insofern Ferm bes Korpers auch seinem forperlichen Gein nach, ale fie gwar nicht ben Glementen beifelben ihre elementaren Krafte erft gebe, aber auch nicht bloß ihnen bie Kraft gebe, erganifch in ben Lebenofunktionen mitzuwirfen; fonbern inbem fie vermöge ihrer mefenhaften Berbindung mit bem Stoffe ber Glemente auch bie elementaren Rrafte berfelben bergeftalt burchbringe, bag biefelben überhaupt feine ihnen allein eignenbe Thatigfeit mehr haben, und bag barum auch ber fubstangielle Grund biefer Krafte in feiner Beife mehr ben Charafter einer innerlich abichließenben und vollenbenben, ben Stoff gu einer benimmten Natur und Befenheit aftuirenden Form baben fonne, biefer Charafter vielmehr ter benfelben innerlich burchbringenden und vollenbenben Geele gufommen muffe. Unb wenn bie Thomiften fagen, burch bie Entfernung ber Geele verliere ber Korper nicht blog feine Lebensform, fondern auch feine Geinsform, und weil nur Gine folche form verbanden mar, bleibe nicht etwa ein Theil ber fruberen Form gurud, fonbern an die Stelle ter fruberen Ginen trete eine andere neue "per resolutionem ad materiam primam", fo tag ber Leichnam nicht mehr basfelbe, sonbern blog ein abnliches Gein habe, wie ber gorper im lebenbigen Menichen: bann liegt barin nicht, bag mit bem Abgange ber Geele auch alle elementaren Rrafte verschwanden, sondern im Gegentheil, daß fie, refp. ihr Grund, nach Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alex. Hal. 2 p. q. 44. m. 4. Henr. Gand. quodl. 2, q. 2, 3; Richard. de Mediavilla in 2. dist. 17. a. 1, q. 5; Scotus in 4, d. 11, q. 3.

gang ber Geele gu wirklichen Formen werben, und insofern auch bie materia prima unmittelbar in fich felbft jest anbere bestimmt und aktuirt ift ale fruber.

V. In Folge ber Natureinheit zwischen Leib und geiftiger Geele ift ber gange Menich in concreto auch Gin hopoftatifches Wefen, und gwar wegen ber Beiftigkeit ber Geele eine perfonliche Sypoftaje (vgl. B. II. n. 897 ff.). Daraus aber, daß beim Menfchen die Burbe und Attribute ber perfonlichen Supoftaje als folder nicht in beiben Theilen gugleich, fondern blog in ber Geele grunden und nur burch die Geele gehandhabt werden, und baß überdies die Geele nach ihrem substanziellen Gein nicht wesentlich vom Korper, ber Korper aber in feiner substanziellen Organisation und feinem gangen Leben von ber Geele abhangt, ergibt fich zugleich, bag nicht blog ber gange Menich als Trager ober Inhaber von Leib und Seele, fonbern auch die Geele bem Rorper gegenüber als beffen Erb gerin und Inhaberin aufgefaßt werben tann und muß. Die geiftige Seele ift baber, wie im Menschen als Natur, fo auch im Menschen als Supe staje bas pringipale und bominirende Pringip; und wie fie bort als spezifische Differeng ben Menschen von allen nieberen Raturen unterscheibet ober bas fpegififch Menichliche in fich barftellt, fo ift fie bier gleichfam ber Rern bes Menichen, ber eigentliche ober ber innere Menich. welchem ber Leib, rejp. bas leibliche Leben, als Werfzeng, Rleib und auger Ericheinung beigegeben und untergeordnet ift. Wie baber ber Menich in er fterer Beziehung als animal rationale befinirt wird, fo wird er in letter befinirt als "Ginheit von Geift und Fleisch" ober als "Geift mit einem von ibm belebten Fleische". Aber auch biefe Stellung gum Leibe als ihrem Leibe fann die geiftige Geele nur barum einnehmen, weil fie mit bem Leibe I Giner Natur verbunden ift; fie barf baber nicht in einer Weise urgirt met ben, baß bie Ginheit ber Natur baburch aufgehoben murbe, weil baburch w gleich fur bie Geele die Bedingung ihrer Berrichaft über ben Leib vernichtet. und bem menschlichen Leibe, wie bie Theilnahme am Leben ber Geele, jo and Die Burbe und ber Abel abgesprochen murbe, die er eben als ein von einem Beifte belebter und innerlich zu einem Beifte gehöriger Leib hat.

VI. Die vorhergehenden Bestimmungen (in IV. und V.) über ben we sentlichen Charafter der Einheit und des Berhältnisses der beiden Bestandtheile des Menschen ergeben bei näherer Betrachtung von selbst folgende weitere Bestimmungen über die Attribute und Folgen der Ber-

bindung beiber Theile.

A. An Sat IV., bağ Körper und geistige Seele Eine Ratur conftituiren, und ihre Berbindung mithin in dem eminenten Sinne einer natur bilbenden natürlich genannt werden muß: reihen sich folgende Satze über die Ratürlichkeit dieser Berbindung im weiteren Sinne und speziell über

ben Uriprung ber Ratur und ihrer Theile.

1. Diese Berbindung ift für beibe Theile eine natürliche in dem Sinne, daß sie nicht gegen die Natur des einen oder des anderen, sondern derselben gemäß ist; und wie die durch die Berbindung konstituirte Natur etwas positiv Gutes, vom Schöpfer Beabsichtigtes ist, so ist auch die Berbindung selbst ein Gut für die beiden Theile. De side, gegen die Manichäer und Origenisten besinirt.

- 2. Die Berbindung ist ferner für beide Theile auch in dem Sinne 411 natürlich, daß dieselben von Natur, d. h. ursprünglich oder in ihrem Ursprunge traft der ihre Existenz bestimmenden Intention des Schöpfers, für diese Berbindung oder als Theile des Menschen bestimmt sind und eigens ad hoc in's Dasein treten, um Theile des Menschen zu sein. Bezüglich des organischen Körpers ist das offendar; denn als Organismus wird er nur für eine Seele, und als menschlicher Organismus nur für eine vernünstige Seele gebildet. Aber es gilt auch von der Seele; denn wenn sie diese Bestimmung nicht ursprünglich hätte, müßte auch die menschliche Natur als solche nicht um ihrer selbst willen vom Schöpfer intendirt sein. Jedensalls aber ist dieser Satz als weientliche Boraussetung in dem folgenden enthalten.
- 3. Die Berbindung ist nämlich auch in dem Sinne natürlich, daß der 412 Ursprung der Gesammtnatur mit dem Ursprunge der Theile zussammenfällt, indem die Genesis des körperlichen Organismus, wie sie auf die Seele abzielt, so auch in derselben abschließt, und der Ursprung der Seele nicht außer und vor der Berbindung mit dem Körper, sondern zugleich mit derselben eintritt. Die Schilderung des Ursprungs des ersten Menschen Gen. 2, 7., welche, wie hinsichtlich der Natur selbst und ihrer Bestandtheile, so auch binsichtlich der Hertellung ihrer Berbindung für alle Menschen maßgebend ist, zeigt dies offendar, und ist dies auch stets katholische Lehre gewesen, wähzend die Läugnung dieser Lehre von Seiten der Origenisten, Priscillianisten u. s. w. eben nur auf der Boranssetzung ruhte, die Berbindung der Seele mit dem Körper sei eine Strase für frühere Sünden der Seele, und daher widernatürlich.
- B. An Sat V. hingegen über bie relative Selbstständigkeit ber Seele 413 und ihre Erhabenheit über ben ihr untergeordneten Körper reihen sich folgende Sate über ben Fortbestand ber Natur und ihrer Theile.
- 1. Da ber Zweck bes organischen Körpers mit ber Trennung von ber 414 Seele erlischt und zugleich bas erhaltenbe Prinzip bes Organismus verloren geht, muß natürlicher Weise ber Bestand bes Körpers aufhören. Die Seele hingegen, in welcher die Gesammtnatur ihren höchsten Zweck erreicht, behält biesen Zweck auch nach dem Untergange bes Körpers, und da sie nicht von demielben erhalten wird, so muß und kann sie natürlicher Weise nach der Trens nung ebenso wie vorher fortbestehen.
- 2. Die Trennung beiber Bestandtheile ist ein absolutes Uebel nur 415 hinsichtlich der Gesammtnatur, inwiesern diese als solche nicht mehr forts besteht und darum auch ihre früheren Bestandtheile nicht mehr den vollen Zweck erfüllen, für welchen sie ursprünglich bestimmt waren oder auch für den Leib, weil er aus einem belebten Organismus eine todte Masse wird. Für die Seele aber ist die Trennung nur ein relatives Uebel, inwiesern sie einen bestimmten natürlichen Zweck nicht mehr erfüllen kann und geswisse ihr augeborene Güter nicht mehr besitzt; sie ist aber kein absolutes, die Unseligkeit der Seele bedingendes lebel, weil diese immer noch ihren höchsten Zweck erfüllen und ihre eigensten Güter noch besitzen und genießen kann. Die Bereinigung mit dem Körper ist daher für die Seele nur in der Weise naturgemäß, daß darum doch ihr Gegentheil nicht schlechthin widers natürlich wird.

3. Ja man fann weiterhin fagen, bie Trennung vom Rorper fei fur bie Geele unter Umftanben fogar ein großeres But, als bie Bereinigung mit bem Rorper, inwiefern die Geele in biefer Bereinigung ibr geiftiges Leben nicht fo vollfommen entfalten fann, wie es fur ihre endliche Bollenbung nothwendig ift. Sobalb und insoweit ber Rorper fo eingerichtet wird ober werben foll, bag er bie volle und reine geiftige Entwicklung ber Geele nicht hindert, bleibt die Bereinigung mit ihm allerdings ein großeres Gut fur bie Seele als bie Trennung und gehort baber mit zur naturgemagen befinitiven Bollenbung und emigen Bestimmung ber Geele. 3m anderen Falle aber gehört biefe Bereinigung bloß zur naturgemäßen urfprunglichen Ausftattung ber Geele fur ihre vorübergebenbe zeitliche Bestimmung ober ben status viae, b. b. ber Borbereitung auf ihre end gultige Beftimmung; und felbit im erften Falle ift es nicht unbebingt noth wendig, baß bie Bereinigung vor bem Gintritt in die befinitive Bollenbung nicht unterbrochen werbe. In ber gegenwärtigen Weltorbnung freilich ift ber ewige Fortbestand ber gangen menichlichen Ratur von Gott intenbirt und verfügt, aber nicht burch ein Raturgefet, sonbern burch Ginrichtung einer über natürlichen Ordnung, worüber fpater.

VII. Nach ber Natur der Sache und Andeutungen in der Sprache der hl. Schrift und der Kirche hat die in der Genesis geschilderte Entstehung und Constitution des ersten Menschen, wie sie prototypisch ist für die Natur aller von Abam natürlicher Weise abstammenden Menschen, so auch eine sehr reiche typisch-symbolische Bedeutung in Beziehung auf Christus als den zweiten höheren Menschen und die übernatürliche Neuschaffung der ganzen Menschheit durch Christus.

Die prototypifche Bebeutung fur bie Ratur aller übrigen Menichen ift von felle flar; benn wenn biefe auch nicht burch unmittelbare Formation von Geiten Gottes ent fteben, fonbern auf bem Wege ber Beugung, fo liegt es boch im Befen ber Beugung als einer Reproduftion ber Ratur, bag bie lettere in allen Rachtommen Abams in gleider Beife conftituirt fei wie bei ibm felbit, und im Befen ber gezeugten Ratur felbit liegt es, bat bie Formation bes Leibes und bie Erichaffung ber Geele bier ebenfo auseinanbergehalten werben wie bei Abam. - Die topifche Begiebung auf Chriftus, welche bem etfen Menichen icon wegen feiner 3bee auch fonft in mannigfacher Sinficht gutommt (f. 1 3 oben n. 357) zeigt fich in Bezug auf unferen Bunft besonbers barin , bag bie Rebemelle ber hl. Schrift und ber Rirche über bie Entstehung und bie Conflitution Chrifti ber bel erften Menichen nachgebilbet ift, nur bag an bie Stelle ber Erbe bas Rleifc ber Jungfrus, an Stelle bes organifirten Leibes bie lebenbige Menfcheit ale caro, und an Stelle ber Ceele bie Gottheit ale spiritus tritt. Co wird in Chriftus bie caro nicht geschaffen und auch nicht burch ein naturliches Beugungspringip geftaltet, fonbern aus bem Ochoofe ber Jungfrau genommen, burch ben bl. Geift ale ben Finger Gottes gebilbet, burch beffen Dbem belebt und mit bem "Geifte" ber Gottheit vereinigt, um mit ihm Ginen Chriftus und damit ben übernaturlichen, in boberem Ginne bie 3bee besselben erfüllenben Wenichen auszumachen, als bie vernünftige Geele unb bas Fleisch ben Ginen naturlichen Menichen ausmachen (Symb. Athan.) - jeboch nur in ber Ginheit ber Berfon, nicht ber Ratur, weil ber "Beift" folechtbin bas "Rleifch" zwar an fich ziehen und fich zu eigen machen, aber in feiner Beife von ihm abhangig ober baran gebunden werden fann. Mus lepterem Grunde resultirt bann auch ber Gegensat, ben ber Apostel gwischen bem erften und bem zweiten Abam macht, wenn er von jenem fagt, er fei de terra terrenus, von biefem, er fei de coelo coelestis, b. h.: in jenem fel bas 3rbifche bas prius, und ber bom himmel tommenbe Beift tonne fo wenig ibm feinen irbifden Charafter nehmen, bag er rieimehr felbft baran theilnehme; in biefem aber fei bas Simmlifche, ber "Geift", Die Gottbeit, bas pose und zugleich so machtig, bag bas Irbische an ihm seinen irbischen Charafter verliere wie burch bie Kraft bes "Geistes" in's himmlische und Geiftige verklärt werbe.

b. Die göttliche Produktion des erften Weibes, die damit gegebene Constitution der menschiffen Natur nach der Verschiedenheit der Geschlechter, und die darin begründete, der Gottebenbullichkeit der Natur entsprechende Verbindung der Geschlechter zur Constitution des normalen Prinzips der Fortpflauzung der Natur und der menschlichen Gesellschaft.

## S. 150.

Literatur: Aug. de Gen. ad lit. 1. 9; Mag. 2. d. 18; bazu Bonav. u. Estius; Thom. 1. p. q. 92; Suarez de opif. 1. 3. c. 2; Ben. Pererius in Gen. 1. 4. disp. 7; Berlage §. 32.

I. Schon im allgemeinen fummarifchen Bericht über ben Urfprung bes 419 Renichen wird Gen. 1, 27 mit ben Worten: masculum et feminam creavit eas ausbrudlich bervorgehoben, bag ber geschlechtliche Unterschied gwis iden Mann und Beib, alfo namentlich bie verschiebene, auf Zusammenwirken bei ber Zeugung berechnete Organisation bes Korpers ber beiben Geschlechter, uriprunglich zugleich mit ber Schopfung ber erften Menichen eingetreten und von Gott felbit eingerichtet worben fei, alfo in ber concreten Conftitution ber menichlichen Ratur, wie fie aus ber Sand Gottes bervorging, einbegriffen ift. Damit ift zugleich ausgesprochen, bag ber geidlechtliche Untericied urfprunglich von Gott als ein an fich naturgemaßes But und als naturliches Mittel fur ben burch biefelbe bebingten und Gen. 1, 28 unmittelbar nach ben obigen Worten (burch bas crescite et multiplicamini = generando multiplicamini) ausgesprochenen Zweck, die Fort-Mangung ber Ratur burch Zeugung, intendirt, und nicht bloß hinterher guidlig wie ein Uebel zugelaffen ober zur Aufhebung und Bermeibung eines migeren lebels verfügt worben fei. Ebenfo flar liegt aber auch in ber Ber-Strang ber obigen Worte mit ben porbergebenben (ad imaginem Dei fecit illum), bag ber geschlechtliche Unterschied blog ein Unterschied an ber Ratur, mb nicht ein Befensunterichied in ber Ratur felbit fein foll.

Dit bem Bortlaute bes Tertes läßt es fich nicht vereinbaren, bag Abam, welcher 420 ma Gen. 2. querft allein erichaffen war, urfprunglich geichlechtlos, b. b. ohne eine aus-Milbete gefchlechtliche Organisation geschaffen worben, und biefe erft eingetreten fei, als Beib gebilbet wurde, und bag mitbin bie "Differengirung ber Beichlechter" bei ber Er= Saffung bes Beibes nicht blog vollendet, fonbern überhaupt erft begrundet worben fei. Shafifd ift bas freilich infofern bentbar, ale bei ber Bilbung bes Menichen auf bem Bege ber Beugung die Musbilbung ber fpegififden gefchlechtlichen Organisation erft gulept mm Abichluffe ber Bilbung bes Rorpers ju Tage tritt, und nach ber Lehre ber Phyfioben bie verichiebenen geichlechtlichen Organe nur verichiebene Ausgestaltungen besfelben Trumbtebus find. Theologifch aber ift bie Annahme einer ahnlichen Entwidlung beim Den Meniden unftatthaft, 1) weil fein Grund vorliegt, ben Mann als Mann anbers Baffen zu benten, als bas Beib, bas nach Gen. 2. offenbar ale foldes in's Dafein trat; 1) meil Gen. 1, 27 ber Mann ale Mann, ebenfo wie bas Beib, ale Probutt ber Schöpfung mideint, und 3) weil ber Schöpfer ale folder nicht, wie die Ratur, allmalig wirtt, fonbern Sett fein Bert fertigftellt und es ju bem macht, was es fein foll und wogn es fich felbft sie machen fann. - Die entgegengesette Annahme beruht auch in ber That nur auf ter Govotheje, daß die geschlechtliche Fortpflangung, weil ber Menich überhaupt in Bezug mit beinen Ursprung mit ben Engeln, nicht mit ben Thieren, gleichzustellen fei, fich mit ber Sitte bes Menichen nicht vertrage, und baber nur in Folge einer Erniebrigung von feiner

urfprunglichen Burbe eintreten fonne; mabrend boch bie bl. Schrift bei ber Ergablung vom Urfprunge feiner Ratur ben Menichen gerabegu als anima vivens = animal erflatt unb benfelben bon Ratur ben Bebingungen bes animalifchen Lebens unterwirft. Gregor bon Roffa, ber unter allen Batern allein einer folden Unichauung buldigte, ficht fich mit bem Bortlaute ber bl. Schrift baburch auseinanbergufegen, bag er einerfeits bie Doglichten einer ungeschlechtlichen Fortpflangung annimmt, Die er felbft ben Engeln gufchreibt, alle im Intereffe ber Bergeiftigung bes Menichen bie Engel materialifirt, und bag er andererfeite bie por ber Gunbe getroffene Ratureinrichtung boch nur im Sinblid auf Die poraule gesehene Gunbe getroffen werden lagt. 3m Gegentheil betont August, 1. c. c. 8. n. 14. und de bono conjug. c. 1 ff.) nachdrudlich, daß die foecunditas carnis und die ibr emfprechenbe distinctio sexuum nicht einmal wesentlich bie Sterblichfeit ber Menichen verausfepe, weil beim Menichen die Beugung nicht blog ben 3med babe, ut successores quierantur morituris, fonbern auch ut socii quaerantur victuris. Reiner Babnwis aber ift bie rabbinifche gabel von ber Doppelgeichlechtlichfeit (Anbrogynie) bes erfien Menichen, bie benfelben ju einem monstrum, flatt ju einem 3bealmenichen, gemacht haben würbe.

Der bl. Thomas weist 1. c. a. 1. barauf bin, bag bei ben lebenbigen forperlichen Befen, bei welchen allein eine Fortpflangung ftattfinden fann, die Bufammenwirfung gwier Weichlechter jur Bengung gerabe bei ben vollfommeneren Wefen am meiften bervortrete. Det menichlichen Ratur aber ift fie um fo mehr angemeffen, weil die Rothwendigfeit biefes 3m fammenwirfens bie natfirliche Grundlage ber menichlichen Gefellicaft bilbet, und bas Bujam memvirten felbft burch die ethischen Begiebungen unter ben Menfchen, die fich baran fnugin, geabelt wird, wie bas balb Folgenbe zeigt. Daß aber auch felbft bie phufifche Organifation ber Beichlechter beim Menichen ebenfo, wie ber aufrechte, ber foniglichen Burbe bes Gben bilbes Gottes entsprechenbe Ban bes gangen Korpere, eine wesentlich andere ift als bei ben Thieren, und einem boberen geiftigen Berfehr ber Beichlechter mit einander angewijt ift (was auch Einige im bebr. Ausbrud Ben. 2, 18., ben fie mit adjutorium in conspectu ejus überfeben, angebeutet finben), braucht nur im Borbeigeben ermabnt zu werben. - Praeterea hie etiam advertere juvat, magnopere theologo usui esse posse dectrinam recentium physiologorum experimentis compertam, generationem humanan non ea ratione perfici, ut olim existimabatur, ut sc. sexus virilis solus de se habest germen et virtutem germinativam, et femineus solum suppeditet materiam et fmentum germinationis ac proinde se habeat ad instar terrae suscipientis seman plantae: sed ea ratione, ut fit in plantis ipsis, per insertionem pulveris fructificantis (Blathenflaub) enjus hic vices gerunt corpuscula, quae vocantur spermatozoides, in cellam germinativam (Reimgelle), ita sc., ut semen a mare formatum determinet, per unionem cum ipso s. concrescendo cum ipso in unum, germen s. ovum a femina formatum, sed de se adhuc imperfectum, ad explicandum et proferendum fructum s foetum, ac proinde germen adhuc imperfectum ad constituendum germen frugiferun perficiat et compleat. Hinc enim plenius et profundius concipitur 1) perfecta unitas naturae in utroque sexu, quatenus femina ad ipsam primam formationem foctus sex mere passive, sed active s. vere generando concurrit; 2) unitas carnis inter conjuges ut unitas substantialis ejusdem carnis in foetu utrimque velut fructu amberus prodeunte, i. e. tum materialiter deprompto tum formaliter producto; in quem volat fructum communem dum carnes generantium concrescunt, etiam ipsae magis ut una caro censendae sunt, quam id sunt per actum copulae carnalis, prout bic est usus carnis alterius ut propriae vel mera commixtio carnium; 3) possibilitas generationis virginalis servata vi et ratione verae generationis, quatenus sc. germen maternum aut simul jam natura ita comparatum est, ut non egeat determinatione et complemente extrinsecus adveniente (ut fit in regina apum in generatione apum mellificarum, quae ideirco semper habebatur symbolum virginis Deiparae), aut egeat quidem vi extrinsecus determinativa et completiva, ea vero non naturali modo per semen materiale extrinsecus adveniens, sed supernaturaliter per applicationem, obumbrationem vel inspirationem virtutis divinae s. Spiritus Sancti exerceatur. In altera enim tentia, ut disputationes antiquorum theologorum ostendunt, non nisi difficulter ostenditur, quomodo B. Virgo non sit utcumque mater, sed vere genitrix, et praesertim quomodo protoevangelium loquatur de Christo ut semine mulieris; semen enim dicitur dirujus non simpliciter, ut in sliquo vel ex aliquo materiam praebente, sed ut id ipso ex se ipso formatum.

II. Obgleich ber geschlechtliche Unterschied beim Wenschen, außerlich 422 und materiell betrachtet, ihm mit ben Thieren gemein ift: fo muß boch bie positive Beziehung ber beiben Geschlechter auf einanber unb ihre Berbindung mit einanber ebenfo fehr eine andere und hohere fein, wie die Zengung hier auf ein wesentlich höheres Produkt abzielt; benn wie lettere unter spezieller Mitwirkung Gottes ein neues Gbenbild Gottes erzielen ioll, jo muffen auch Mann und Beib in ihrer Beziehung auf einanber als Gbenbilber Gottes in Betracht fommen. Und eben folche bobere Beziehungen ber beiben Geschlechter in ber menschlichen Natur find im Sinne ber hl. Schrift nach allgemeiner und conftanter Annahme ber Grund. wenhalb Gott nach bem 2. Capitel ber Genesis beim Menschen nicht, wie bei ben Thieren, beibe Geichlechter einfach neben einander geschaffen und ben Rörper beider unmittelbar aus der Erbe gebildet, sondern das Weib aus der Rippe bes Mannes gebaut hat. Denn bag biefe jo eingehend und feierlich beschries bene Handlung Gottes nicht ohne hohen und tiefen Sinn sein kann, liegt auf ber Hand; und wenn schon ihr Sinn viel weiter zielt, als bloß auf das Berbaltniß ber Geschlechter zu einander, bann muß fie boch in biesem ihre nachste und unmittelbare Bebeutung haben, was benn auch in ber That burch bie von Abam erkannte und von ihm, resp. von dem inspirirten Schriftsteller, ausge= sprochene Erklärung berselben, sowie burch die Berufungen und Erklärungen bes Neuen Testaments bestätigt wird.

Ghe wir systematisch die Bedeutung der Handlung ausführen, ist der Text selbst näher 423 werflaren.

1. Anfunbigung und Ginleitung ber Sanblung. a) Berausgeschidt wirb in tem Berichte von ber Production bes Beibes, wie bei ber Erschaffung bes Menichen überhaupt, junachft bie feierliche Musiprache ber bem Berte gu Grunde liegenben gettlichen 3bee: Dixit quoque Deus, non est bonum hominem esse solum: faciamus ei adjutorium simile sibi - בנה בנגבי, was auch heißen fann : adjutorium coram ipso eter respondens sibi, b. b. ein bulfreiches Befen, bas bem Manne gleichsam als Wegentilb gegenüberfteht und auf ben innigften Berfehr mit ihm eingerichtet ift. Das adjutorium ift felbftverftanolich junachft auf bie jur Fortpflanzung nothwendige Gulfe gu begeben; alsbann aber hat bas Borbergebenbe: non est bonum, hominem esse solum nicht enfach ben Ginn, es fei nicht gut, bag blog ein Mann und nicht auch ein Beib auf ber Gree fei, fonbern ben weiteren Ginn, es fei nicht gut, bag überhaupt nur Gin Menfc auf der Grbe fei, und es muffe beghalb burch Probuttion eines Weibes Gurforge getroffen merten, bag ber Menich burch Gortpflanzung vervielfältigt werben fonne und jo eine Gellicait von Menichen zu Stande tomme. Inwiefern biefe icopferifche Abficht Gottes im Allgemeinen nicht unerfüllt bleiben barf, liegt in ben Worten auch, bag bie Menfchen im Bangen von biefem adjutorium Gebrauch maden follen, und bag Abam insbeson: tere, weil von feinem Gebrauche bie Erreichung bes gangen Zwedes abbing und bas erfte Beib ale adjutorium gerabe fur ibn perfonlich geschaffen murbe, bavon Gebrauch machen mußte. Richt aber liegt barin, wie bie anticolibataren Garetiter bineinlefen, bag jeber ein:elne Denich nach ber Absicht Gottes bas ibm von Wott bargebotene adjutorium a Anfpruch nehmen muffe, um fur ben Zwed ber Fortpflangung thatig ju fein, gedreige benn, bag er für feine Berfon, um ale einzelner Menfch gut und glüdlich gu un, eines folden adjutorium bedurfe. - b) Diefer Motivirung entsprechend wird bie Sanclung bamit eingeleitet, bag burch Borführung aller Thiere es Abam vollommen jum Bewußtsein gebracht wirb, wie er noch gar nicht feines Bleichen habe, um o in ibm felbft bas Berlangen nach einer von Gott ihm zu ichenkenben ebenburtigen Ge-

hulfin und Genoffin rege ju machen - nicht ein niebriges finnliches Berlangen nach ber bei ben Thieren mabrgenommenen Wefchlechtsluft, wie die Doftofopben, 3. B. Baaber, fafeln. fonbern bas Berlangen nach einer feiner wurdigen Gefellichaft und nach ber Bervieb faltigung ber menschlichen Ratur, worin jugleich bie Bereitwilligfeit, fich felbit Gott ju biefem Zwede bingugeben, refp. bas Geinige ju bemfelben bergugeben, alfo furg ein hingebenbes Berlangen enthalten war. - c) Die nachfte Borbereitung ber Sandlung liegt in bem von Gott auf Abam gejanbten geheimnigvollen Schlafe. Diefer war aller Bahricheinlichfeit nach bas, als was ber Ausbrud ber Septuag. ecstasis ibn treffend bezeichnet. Er war nämlich einerfeits eine Betaubung bes Ginnenlebens, ba Abam weber augerlich bei ber Sanblung aftiv mitwirfen follte, noch auch burch ben Bebrauch feiner Ginne ben wirflichen Borgang, b. b. bie momentane Bilbung bes Beibes aus feiner Rippe, batte mabrnehmen fonnen. Den Schmerg bei ber Begnahme ber Rippe batte Bett auch auf andere Beije binbern tonnen; eber muß man ben Schlaf felbft, b. b. bie Sie ftirung ber finnlichen Lebensthatigfeit als einen ber bier eintretenben Gelbftentaugerung entsprechenben Buftanb, reip. ale ein Moment berfelben betrachten, was jebenfalle bei ber mpftifden Beziehung biefes Schlafes auf ben Tob Chrifti in Betracht tommt. Anbererfait aber gehörte bagu erhöhte geiftige Thatigfeit unter übernatürlicher Erleuchtung, moin Abam bie Sandlung Gottes als eine ichopferifche bei ihrer Bollziehung geiftig ichauen, und fowohl feinen Billen durch bereitwillige Singabe feiner Gubftang mit ber Thatigfeit Gottel vereinigen, wie auch bie Tenbeng und Bebeutung berfelben erfennen follte; letteres feld

namentlich baraus, daß Abam gleich nachher eine folche Erfenntnig fundgibt.

2. Die gottfiche Sandlung felbft, welche mabrend biefes myftifchen Schlafes vollzogen wurbe, befiand barin, bag "Gott eine ber Rippen Abame wegnabm, bie lergeworbene Stelle mit Fleisch ausfüllend, und biefelbe jum Beibe ausbaute (ober aus it bas Beib baute)". a) Er baute "bas Beib", nicht blog ein Beib, wie er fruber "ben Menfchen, refp. ben Mann, aus ber Erbe gebildet hatte, b. b. nicht blog eine einzelne weibliche Berfon, fonbern in biefer Berfon ben Topus aller Berfonen ihres Weichledus, namentlich in Bezug auf ihr Berhaltniß gu bem Manne, beffen Beib fie find; benn mat ben Borten; faciamus ei adjutorium banbelt es fich nicht blog um die Production bes Beibes als eines eigenthumlich organifirten menichlichen Befens, bas vermöge biefer Organi fation ju einer beftimmten Berbindung mit bem Manne fahig ift, fonbern um eine folle Probuttion, burch welche ipso facto bas Weib als adjutorium bem Manne beigefellt, bie Berbindung mit bemfelben bergeftellt, und baber auch bas Befen biefer Berbindung ban geftellt wirb. - b) Das "Bauen" bes Beibes aus ber Rippe ale einem gegebenen, aber bereits organisch gestalteten Stoff, ober eigentlich das Ausbauen ber Rippe jun Beibe ficht im Wegenfabe ju ber Weftaltung bes Mannes aus ber Erbe ober ber Um jum Manne, und bezeichnet febr treffend bie bier flattfindenbe Conftruttion eines organifon Rorpers aus einem bereits vorhandenen homogenen feften Rern, ber gum Gangen erweitert wird und die Grunbfubftang besfelben ausmacht. Go ift barin nicht ande vielmehr eingeschloffen, bag bie Rippe nicht allein ben gangen Stoff bes Leibes enthit, fonbern erft burch Singunahme weiteren Stoffes vermehrt und erweitert wurde - d diefer weitere Stoff bon Gott neu erichaffen wurde, wie Thom. meint, ober mas mabre icheinlicher, anberswoher genommen murbe, ift bier gleichgultig; es ift blog erforberlich, bag, wie bei ber Beugung ber Came bes Mannes, fo bier bie Rippe ale bas bebandell wurde, mit welchem ber übrige Stoff in ber Bilbung bes Bangen gu affimiliren mar. c) Unbererfeite aber tritt ber Bau bes Weibes ale burch Gott unmittelbar erfolgent und zugleich nicht von bem Fleische und Blute, sonbern von bem Gebein bes Mannes ausgebend, auch in Wegenfat gu ber natürlichen Beugung, fowohl inwiefern lettere uber haupt eine natürliche Probuttion, als auch inwiefern fie fpeziell Zeugung ift, welche nach ber Rebeweife ber bl. Schrift burch bas Blut vermittelt wird ! Daber bringt biefer

<sup>1</sup> Der Ausbrud "bauen" kommt zwar im A. T. ebenfalls von ber Zeugung ver; aber ber Gebanke ift babei ein gang anderer, nämlich ber, baß die Kinder, für welche das Saus ber Eltern bestimmt ift und die dasselbe erfüllen follen, felbft "Daus" ber Eltern genannt werden, und beshalb auch die hervorbringung ber Kinder als Grundung eines hauses betrachtet wird.

Brerung aus bem Danne nicht nur nicht jene Bluteverwandtichaft mit fich, welche awifden Berr und Rind abfolut bie Ghe ausschließt, fondern auch feine andere, welche ber Ghe wir ober minder binderlich ift. 3m Gegentheil fann und foll biefe Urt ber Bermanbtbart gerabe ben positiven Grund enthalten, wegbalb nicht nur die Gbe awifchen bem Sanne und bem Beibe angemeffen , fonbern auch beibe gur Ghe mit einander bestimmt rideinen, indem fie in realer Beife einen folden Bujammenhang zwischen Mann und Sab berfiellt, wie er ibcell in jeber Ghe ftattfinden und gerade bas Befen ber Ghe ausmaden foll. Denn inbem bas Beib aus bem Bein bes Mannes aufgebaut wirb, ericheint ce ale ein Befen , bas , wie ber Aft mit bem Baume , mit bem Manne gusammengebaut, b ju einem untheilbaren Bangen vereinigt fein und bleiben foll, ober vielmehr aus bem Sanne felbit wie ein neues Glieb gur Ergangung und Bollenbung feines Rerpere berausgebaut werben und baber auch wie ein Glieb mit ihm vereinigt Merben, nicht aber wie bei ber Beugung von ihm gleichsam ausfliegen und burch ben Ausfint fich ablofen und felbftftanbig werden foll. Uebrigene ift es nicht unwahrscheinlich, ab nicht bas bloge Bebein, fonbern bas mit Bleifch befleibete Bebein gur Erbauung bes Sobes vermanbt murbe. - d. Die Bernahme bes Gebeines aus ben Rippen bes Mannes ann gwar auch barin ihren Grund haben, bag eben biefe Knochentheile am cheften entsbet und anderweitig erfest werben fonnen; aber fie bat jebenfalls auch eine tiefere Becentung baburd, bag bie Rippen bem Bergen ale bem Gige bes Lebens und ber Liebe anlichft liegen und baber vorzugeweise bagu geeignet finb, bei ber Probuftion eines Wegenanbes ber Liebe und einer Genoffin bes Lebens burch Berwenbung für beren Musbau belleiligt ju werben. - e. Die Ginhauchung ber Geele wird bier nicht ausbrudlich ermabnt, weil die Produttion bes Beibes nicht in Sinficht auf die gemeinschaftliche Ratur, berbern blog in Bezug auf fein Berhaltnig jum Manne bargeftellt werben foll. Ebenfo mit nicht ausbrudlich erwähnt, daß Mbam in bie Begnahme und Berwendung feiner tiebe, und gwar in ber Abficht, jur Gewinnung feiner Gebulfin beigutragen und bie babegrundete Ginbeit mit ihr einzugeben, eingewilligt und fo felbft bie Rippe bin= meben und ben Bund mitgeschloffen habe. Dag jedoch biefer Bille überhaupt vorhanden an, ift aus bem vorhergebenben Berlangen und ber nachfolgenben anerfennenben Erfla-Thams erfichtlich. Ausbrudlich ausgesprochen aber ift wieber bie Borführung bes emiggefiellten Beibes vor Abam burch Gott, welche ben natürlichen Abichlug ber banblung bilbet. Diefe Borführung bestand nicht einfach barin , bag Gott bas Beib Manne fichtbar machte, sonbern barin, bag er ibm basselbe als bas übergab, was a freit feines Ursprungs aus ibm war; und bies geschab wieberum baburch, bag Gott ad bes Beib fich als bas erfennen ließ, mas es fraft bes Urfprunge aus bem Manne ber Intention bes Coopfers fein follte und wirflich mar, namlich fein Weib, und im ben Billen einflößte, fich ale folches bem Manne vorzustellen und zu eigen gu geben. Terurd , bag auch bie Borführung bes Beibes Gott felbft jugefdrieben und bamit In eine Hebergabe burch Gott bargeftellt wird, ericeint Gott ale berjenige, welcher de eteliche Ginbeit ober Bujammengeborigfeit bes Mannes und Beibes, wie er fie burch be art ber Brobuftion bes letteren begrunbet, fo auch vollenbet und befiegelt. Der Mann mb bas Beib felbft aber wirfen blog im Unichlug an ben Willen Gottes bei ber Ber= ellung jener Ginbeit mit, jo gwar, bag bier, bei ben erften Menichen, Gott nicht nur bem siderflichen Billen die Dacht gibt, eine jo volltommene Ginbeit berauftellen, fonbern auch m nicht bie Babl laft, ob überhaupt und mit welcher Berfon er biefelbe eingeben foll.

An die göttliche Handlung und namentlich an den Abschluß berselben reiht sich die 425 fettlarung ihrer Birkung und Bedeutung von Seiten Adams: Hoc (hebr. haec) mie de er ossibus meis et caro de carne mea; haec vocaditur virago (vira, 75%) ma de viro (18%) sumpta (deprompta) est (hebr.: "denn vom Manne ist genommen et de viro (18%) sumpta (deprompta) est (hebr.: "denn vom Manne ist genommen et de viro (18%) sumpta (deprompta) est (hebr.: "denn vom Manne ist genommen et de viro (18%) agglutinabitur ad in dem Sinne von conglutinabitur = coaset eum) et sita coalescendo] erunt duo (duo sehlt im Hebr.) in carne una (nach betr. i und Sept. is = in carnem unam ita ut, wie Christus Matth. 19, 16 bei min mon sint duo, sed una caro", d. h. non duo homines, sed unus). Ob der set, ale von Adam selbst gesprochen, bloß referirt wird oder von Moses beigesügt worsen, the sinn gleichgültig. Offendar beuten diese Worte die Erschaffung des Weibes ma der Kippe Adams auf das Wesen der Ehe, d. h. der ehelichen Einheit zwischen

Edenben, Dogmatif. II,

Dann und Beib, gunachft ber Ghe Abams, aber weiterbin auch ber übrigen Eben, die materiell nicht auf biefelbe Weije gu Stande fommen , namlich ber Gben ber Rachfommen Abams, weil nur bei biefen von bem "Berlaffen bes Batere und ber Dutter" bie Rebe fein tann. Ebenfo offenbar find aber auch biefe beiben, auf bie zwei Gabe bes Tertes vertheilten Erffarungen in Beziehung auf einander gu beb fteben, fo bag, wie bie zweite ausbrudlich burch bas quamobrem (32 32) auf bie erfte als auf ihren Grund gurudgeführt wirb, auch bie erfte eine Tragweite baben muß, welche biefen Schluß rechtfertigt. - Demnach muß ber erfte Sat, os de ossibus meis etc., nicht blog bie materielle Thatfache ausbruden , bag bas erfte Beib feiner forperlichen Gubftan nach aus ber Cubftang bes Mannes berftamme und in Sinficht auf feinen Urfprung auf ibm ale etwas materiell von ibm Abbangiges und mit ibm Bufammenbangenbes bem Manne burch eine Flexion feines Ramens benannt werben folle. Es muß vielmehr m gleich darin liegen , daß das erfte Beib vermoge diefes Urfprungs und biefes materieller Bufammenhanges nach ber barin befundeten Abficht und Intention bei Schopfere moralifch und juriftifch Bein vom Beine, Fleifch vom Fleifche bes Mannel fein und bleiben foll, b. b. wie ein Glied feines eigenen Rorpers mit itm verbunden bleiben und ibm angehören, alfo Gin Fleifch ober Ginen Rorper unt Ginen Menschen mit ibm bilben , und fo auch ale etwas jum Manne Geboriges und wi ibm eine Berfon Bilbenbes, als mit ibm gleichsam verwachfene Gehilfin, von feinem % men benannt werben foll, wie bies, wenn ichon in anderer Beife, jest noch bei ter Ghe gefchiebt. Denn ohne biefen weiteren und vollern Ginn mare ber Schlug auf bie Eben ber übrigen Menichen um fo mehr unmöglich, weil alebann auch nicht einmil von ber Che Mbams mit Eva bie Rebe mare, was an fich ichon unglaublich ift. 3ndefonbere mare bie Deutung bes Ramens Ischah allgu matt, wenn fie blog eine bebraifde Etymologie aus Anlag eines einzelnen Fattums aufftellen, und nicht ein tieferes allgemin geltenbes Gefet aussprechen follte. Bubem bebt auch ber Apofiel in ber Begiebung unfere Stelle auf Chriftus und bie Rirche Ephef. 5, 30 bas in ihr enthaltene gliebliche Berbaling hervor, indem er fagt: membra sumus corporis ejus [et hoc ideo quia], de carne de et de ossibus ejus. - In Boraussetjung biefes Ginnes bes erften Capes ergibt fic evident nicht blog die Berechtigung ber Folgerung, fondern auch ber volle Ginn bes Coluffapes in folgender Beife: Bie Gott bas erfte Beib aus bem Manne bet auswachsen ließ, bamit fie bermoge ibres Urfprunge aus ibm mit ibm glieblich ju einem Bangen vermachien mare: fo bat er überhaupt bamit zu verfteben gegeben, in melder Beife Mann und Beib in der Ghe ober ber Mann mit feinem Beibe verbunden im und gufammengehören follen. Diefe Bestimmung aber geht babin, bag bie fpateren Gumm ebenfo innig und fent, gliedlich, mit einander gu Ginem Gangen vermadien fein follen, wie bie erften Batten es fraft bes Urfprunge bes Ginen aus bem Anbern waren, und ale ob zwifchen ihnen basfelbe Uriprungsverhaltnig beftanbe; bag fie fold obgleich fie bie Berbindung burch ihren eigenen freien Billen eingeben, in abnlicher Bor burch einen Aft bes gottlichen Billens gu Ginem Gleifche (in unam carow) gufammengefügt werben ober gufammenwachfen follen, wie bie erften Gutten burch bie gottliche Probuttion bes Beibes aus bem Manne von vornherein ju ginavor geborten und ale caro de carne bie Gine Fleifch bes Anderen war; und bag barum entit Die Ginheit, welche die Batten eingeben murben, inniger und fefter fein folle, ale jetel in bere, nicht blog freiwillige, fonbern auch naturliche Band, insbefonbere basjenige, welches bie Rinber mit ben Eftern verbinbet. Denn bag auch bier unter ben Borten: erunt des carne una nicht bie bloge fleifdliche Ginbeit ober vielmehr Bereinigung bes Fleifches in ber blog phyfiich betrachteten copula carnalis verftanden werden tann, felbftrebenb. Diefe ift ja auch im unerlaubten Umgange und bei ben Thieren vorbanden hier aber foll die unitas carnis ale ein bauerndes, erhabenes und beiliges Ber baltnig gweier Menichen bargeftellt werben, welches ber copula carnalis in ber Boil porausgeht, bag lettere erft auf Grund biefes Berhaltniffes als eine erlaubte und bered tigte erscheint und burch basselbe als eine bes Menschen wurdige und ben Absichten bei Chopfere entsprechenbe geabelt wird; und bas ift bie unitae carnie nur infofern, ale fe eine ideelle, b. b. fittlicherechtliche gliebliche Bertettung eines Gleifdes = bem anbern ift. Gleichwohl ift ber Gebante an Die fleischliche Ginbeit bes Gleisches nis aus, fondern eingeschloffen, weil die ibeelle gliedliche Berbindung bireft und formell der barauf berechnet ift, die fleischliche Berbindung, in welcher beibe Personen actu wie Glieber Gines Rörpers zusammenwirken, in würdiger Weise vollziehen zu lassen, und erst in berzielben und burch bieselbe den Zweck, für welchen sie selhst eingesett worden, erreichen kann und soll. Ja, bei den späteren Menschen liegt sogar der näch ste Grund, warum ihre ideelle Berbindung Einheit des Fleisches genannt wird, darin, daß dieselbe formell nichts Anderes ist als die Bestimmung und Berechtigung zweier Personen zur fleischlichen Berbindung, die letzter aber (wie der Apostel 1. Cor. 6, 16 bemerkt 1), eben nicht bloß ingend welche Berbindung zweier Körper ist, sondern eine gliedliche Berschmung zweier Körper zu Ginem Körper als zu Einem principium completum generationis und ihrerseits wieder in dem Zusammenwachsen von Theilen beiber Körper in einer gemeinschaftlichen Frucht ihren Abschluß sindet. Rur will die Genesis im Zusammenhange betonen, daß Gott eine der Innigkeit der steischlichen Bereinigung entwechende, ideelle, sittlich-rechtliche Berkettung der Bersonen eingesetzt habe; und gerade um eie Selbsständigkeit und Kealität der letztern besser zu veranschausichen und serden und einen andern steischlichen Zusammenhang, auf den des Urzierungs, als ihr Ideal und ihre Wurzel zurückgesührt.

Diefe Auffaffung ber Erklarung ber Genefis felbst wird bestätigt burch bie im R. Teft a- 426 ment an biefelbe gefnüpften Folgerungen und Unwenbungen. Gie zeigt gunachft, wie ber Beiland aus unferem Borgange und bem zweiten Sate ber mofaifchen Gr= flarung die Unaufloslichfeit ber Ghe herleiten tonnte. Matth. 19, 4 ff.: Non legistis, quia, qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos; et dixit: propter noc relinquet homo patrem et matrem suam et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una. Itaque non sunt duo (၀၀၀ = duo homines), sed una caro (τὰοξ μία, caro una = velut homo unus). Quod ergo Deus conjunxit, homo win separet. Der Beiland argumentirt nicht, obgleich bie erften Borte bas vermuthen laffen fonnten, einfach baraus, bag Gott felbft bie beiben Gefchlechter erichaffen habe; benn daraus folgt an fich nur die von Gott intenbirte Doglichfeit einer gefchlechtlichen Berbindung im phofischen Ginne, nicht aber die Ratur berfelben im moralischen Ginne. Er refurrirt vielmehr auf bie Art und Beife ber Schöpfung bee Beibes, weil fich gerade bitrauf im Terte ber Genefis bas quamobrem in bem citirten gottlichen Ausspruche bezieht. Taraus foließt er nun junachft, bag nach bem Willen bes Schöpfers Mann und Weib in ber Ghe "Gin Fleifch", b. b. wie Glieber Gines Leibes verwachsen fein follen. Sierin aber fieht er ale felbstverftanblich eingeschloffen, bag bie cheliche Ginheit nicht blog überbaupt etwas von Gott Gewolltes und Gebilligtes, fonbern etwas von Gott felbit, und nicht vom Menschen, Bewirftes fei, und beghalb auch nicht vom Menschen (sonbern event. nur von (Sott selbst) gelost werden konne. Und in der That liegt bas beutlich im Begriffe ber gliedlichen Ginheit zweier Menschen, Die ebenjo, wie die gliedliche Ginheit bes Einzelmenichen, nicht burch menichlichen Willen, sonbern nur burch ben Willen bes Schöpfers bemirft merben fann, und ursprünglich auch burch einen produftiven ober ich opferis iden Aft, bie Probuttion bes Beibes aus bem Manne, bewirft worben ift - gum twigen Zeichen, daß fie stets nur als Produkt eines Aftes der souveränen herrichaft Gottes über ben Menichen ju Stanbe tomme.

Andererseits bestätigt und erklärt ber Apostel ausbrücklich, bag und wie auch ber 427 erfte Sat ber mosaischen Erklärung: hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea, ber zunächst nur von ber ersten Ehe gilt, auch auf bie späteren Ehen Anwendung inden könne und solle, indem er Eph. 5, 30. diese Worte typisch auf das Berhältnis wischen Christus und der Kirche als Ibeal der christlichen Ehen überträgt. Die caro der Stiene ift nämlich nicht aus Christus hervorgegangen, sondern erst dadurch seine eigene caro geworden, daß er sie in und durch die mit ihm hypostatisch vereinigte caro, als mit

<sup>1</sup> Wenn der Apostel hier, um zu beweisen, bag der fornicator durch die fleischliche Berbindung mit ber meretrix sich entwürdige, indem er fich mit ihr zu Ginem Leibe mache, für letteres fich auf unsere Stelle beruft: bann will er offenbar nicht ben vollen Ginn cerielben angeben — benn bann konnt fonnte ja unsere Stelle nicht von der ehelichen Einheit bandeln — iendern nur eine Wahrheit herausbeben, die allerdings als Voraussehung mit in der Stelle enthalten ift.

biefer gufammenbangend mit angenommen und fich angeeignet bat, und bag alje diefe Annahme, mas bie Bufammengeborigteit betrifft, biefelbe Rraft und Birtung bat, wie bei Abam bie Brobuftion ber caro bes Beibes aus feiner Rippe. In analoger Beife muß baber auch bei ben Ghen ber Meniden bie burd Singabe und Annahme erfolgenbe Aneis nung in Bezug auf bie baraus refultirende Bufammengeborigfeit biefelbe Wirfung baben, mit bei Abam bie Brobuttion bes Beibes. Rur bat bie Annahme bei Chriftus biefe Rraft und Bit fung burch bie feiner Berfon eigene Dacht und Burbe, mabrend fie bei bem Danne in ber Ebe erft burd Gott ihre rechtliche Birfung erzielt, genau fo, wie bei Abam feine Singabe in bas Beib nur durch Gott ihre phofische Birfung erzielen fonnte. Uebrigens fehlt bei ber Berbindung Chrifti mit ber Rirche auch bas Urfprungsverhaltniß nicht; es ift bier fogur in gang eminenter Beife vorhanden, inwiefern bie Rirche in ihrem übernatürlichen Leben und ale übernaturliche Ginheit noch weit vollfommener aus Chriftus bervorgeht, ale Gre aus Abam; benn Chriftus ipenbet nicht etwa blog ben gu belebenben Stoff, fonbern bal Leben felbft und gwar aus eigener Rraft und in ber Beife, bag fein eigener Beift, ber ten ibm ausgebenbe bl. Beift, gleichsam bie Lebenssubstang und die Geele ber Rirche bilbet, und fo bie Rirche nicht blog burch Unnahme Fleifch von feinem Fleifche, fondern burch Ile fprung Beift von feinem Beifte ift. Diefe Geite ber Analogie hat gwar ber Apoftel nicht berührt; aber fie bangt mit ber von ihm berührten febr innig gufammen, weil Chriftal burch biefelbe gottliche Macht, burch welche er in ber Rirche bas "Fleifch", b. b. bie Menidbeit, an fich gieht und mit fich verbinbet, ber Menfcheit auch bas übernaturliche Gein und Leben gibt, woburch fie gur lebendigen Rirche wird. Die topologische Begiebung bee Ut fprunge bes erften Beibes auch auf biefe Geite bee Berbaltniffes Chrifti gur Rirche ift um fo flarer, ale ber Tob Chrifti feinen Topus im Schlafe Abams, und bie burch ibn berbei geführte Musgiegung bes bl. Beiftes gur Belebung ber Rirche am Leibe Chrifti felbit einen ber Begnahme und Berwendung ber Rippe Abams analogen finnlichen Ausbrud fant in bem mabrend bes Tobesichlafes Chrifti aus feiner geöffneten Geite gefloffenen Blut und Baffer, ale ben fichtbaren Borbilbern ber faframentalen Elemente (Taufe und Gucharifie), vermittelft welcher ber bl. Beift bie Rirche bilbet und ernahrt.

- III. Mis nachite und fundamentale Bedeutung ber Erichaffung bes Beibes aus ber Rippe bes Mannes ergibt fich bemnach, bag Gott in mannigfacher Sinficht bem burch die Berbindung beiber Geschlechter zu bilbenben vollen Bringip ber Fortpflangung ber Ratur beim Menfchen eine bobere Ginbeit geben wollte als bei ben Thieren, um in biefer Ginheit die perfonliche Burbe bes bei ben Gatten fomohl, wie bei ihrer Frucht in Betracht tommenben Chem bilbes Gottes gur vollen Geltung gu bringen; und bag mithin bie En ichaffung bes Weibes nicht blog ben Unterschied ber Geschlechter bewirken, fon bern auch burch bie Art und Weife, in welcher fie erfolgt ift, bie ber Gotte ebenbilblichfeit ber menichlichen Ratur entfprechenbe Confitte tion bes orbentlichen Bringips ihrer Fortpflangung begrin ben und ausbrucken follte. Und zwar geschieht bies in boppelter Weite A. junachit burch bie Wirtung ber Thatfache felbit, und fobann B. burd bas in ber Thatfache ausgesprochene gottliche Beiet. welches bas ethifche Befen ber erften, wie aller fpateren Ghen beftimmt.
- A. Was die Wirkung ber Thatfache selbst betrifft, so wurde baburch, bag die beiben Geschlechter beim Menschen nicht neben einander, sondern
  eines aus dem anderen geschaffen, also beide auf Gine Burgel zurückgeführt
  wurden, 1) eine innigere substanzielle Ginheit der Gattung oder eine mahre
  Stamme Beinheit herbeigeführt, wie sie dem Menschen als dem Ebenbilde
  und Stellvertreter des Einen Gottes in der Herzichaft über die materielle
  Natur gebührte, und 2) bewirft, daß im Menschen als dem Gleichnis bes

der Inhaber ber menschlichen Natur ausginge, wie in ber Trinität vom Bater als bem Prinzip aller Inhaber ber göttlichen Natur; und beibes geschieht um so vollsommener und wahrer, indem das Weib nicht etwa bloß aus dem Fleische, sonderm aus dem Bein, also gleichsam aus dem innersten Besen des Mannes gebaut wurde. Die Väter verbinden damit den praktischen Rupen, daß auf diese Weise einerseits deutlicher die Gleichartigkeit der menschlichen Natur selbst in Weib und Mann hervorgehoben, und andererseits die auf der vollsommensten Verwandtschaft beruhende Gemeinsamkit der Interessen und der Liebe für die Menschaupt eingeschärft werden sollte.

lleber biefes letstere Moment f. August. de bono conj. c. 1: Quoniam unusquisque 480 homo humani generis pars est, et sociale quiddam est humana natura, magnumque habet et naturale bonum, vim quoque amicitiae: ob hoc ex uno Deus voluit omnes homises condere, ut in sua societate non sola similitudine generis, sed etiam cognationis vinculo tenerentur.

B. Das in ber Thatsache ausgesprochene göttliche Geset, wodurch die 481 Berbindung ber Geschlechter beim Menschen als eheliche Berbindung ihre Pheipe erhält, und das Wesen der Ehe selbst als solcher bestimmt wird, enthält folgende Momente.

1. Zunächst bekundet unsere Thatsache, daß nach ber 3bee und bem 482 Billen Sottes in ber geschlechtlichen Berbindung beim Menschen als Ebenbild Bottes por und neben ber ihm mit ben Thieren gemeinschaftlichen phyfiiden ober fleischlichen Ginheit bes Kleisches, welche bie Bollziehung ber Zeugung felbst vermittelt resp. aus bem Atte ber Zeugung resultirt, als Borbedingung und Complement berselben eine von ihm selbst bewirkte ibeelle und geiftige Ginheit bes Fleisches in ber glieblichen Busammengeborigteit bes Gleisches bes einen Gatten mit bem bes anderen ein= treten und bestehen foll. M. a. W. es foll hier nicht bloß ein physischer Gebrauch bes anberen Körpers ober ein Zusammenwirken und Berschmelzen im Afte ber Zeugung, refp. ein physisches Bermachsen im Probutte ber Zeugung stattfinden; sondern beidem soll eine ethisch=rechtliche und, weil von Gott felbst als bem herrn ber Natur bewirkte, religios beilige Aneignung und Anglieberung bes Fleisches bes einen Gatten an die Person bes andern vorausgeben und zu Grunde liegen, wodurch ber eine Gatte ein wahres und zugleich ausschließliches und unverlierbares Recht auf das Fleisch des anderen erwirdt, und mithin letzterer das Recht, über sein Fleisch zu Gunften eines Dritten zu verfügen, verliert. Die gliebiche Zusammengehörigkeit überhaupt als eine ibeelle und geistige liegt anzebeutet in bem Ursprunge bes ersten Weibes, wie eines herausgewachsenen Bliedes, aus bem Gebeine bes Mannes. Speziell bie Berftellung biefer Zusam= nengehörigkeit burch Gott felbst als ben herrn ber Natur, nicht burch ben loken Willen ber Gatten, und barum bie Seiligkeit berfelben, woburch ie eine in ethischer Hinsicht ber Verbindung ber physischen Glieber besselben nenschlichen Körpers an untheilbarer und unauflöslicher Festigkeit gleichkom= iende, burch menschlichen Willen nicht zu lösende Kraft erhalt, liegt barin, ag Gott felbst jenen Ursprung bes Weibes vermittelt und bas fo bervor=

gebrachte Beib bem Manne als Fleisch von feinem Fleische vorgeführt und übergeben, ober vielmehr als burch ihn felbit bemfelben verbunden vorgeftellt bat. Da nun aber in einer folden gliedlichen, burch Gott felbft bewirften Bujammengehörigfeit die 3bee und ber Grundbegriff ber ehelichen Berbinbung ausgebrudt ift: fo liegt in unferer Thatfache nicht blog eine Eigenichaft, fonbern gerabe bas innerfte Befen ber Che ausgefprochen.

Der Bufammenhang biefer ibeellen und geiftigen Ungliederung in ber menichlichen Geichlechtsverbindung mit ber Burbe bes Menichen als Chenbilb Gottes und bie barin liegenbe innere Möglichkeit und Roth

wendigkeit biefes Bandes ergibt fich aus Folgendem:

a. Beil bie Gatten felbft Ebenbilber Gottes find und als folde ethische Freiheit und Burbe und insbesondere ein mahres Eigenthumsrecht über bie Glieber ihres eigenen Korpers als jur Berfugung bes Beiftes ftebenbe Organe befigen: fo fann auch Giner ein Berfügungsrecht über ben Rorper bes Underen erwerben, fo bag biefer ethijd und rechtlich als fein Organ ihm fo angehort, wie die eigenen Glieber ihm von Ratur angehoren, bag mit bin beibe Rorper, ber eigene und ber frembe, fo Ginem Geifte angehoren, als ob fie von Ratur Glieber besfelben Rorpers maren, alfo ibeell und geifig einen Körper ausmachen. Eine folche wechselseitige Uebergabe und Aneignung ber Rorper muß aber auch ftattfinden, weil ber Menich als ethisches Wein nur bas gebrauchen barf, was fein ift ober beffen Gebrauch ihm verftattet ift, und in unferem Kalle insbesondere wegen ber Ratur bes Zwedes feine porubergebende Aneignung, fondern nur eine bauernbe ftatthaft fein fam.

Bon biefem ethijch-rechtlichen Gefichtspuntte allein wird jedoch noch nicht volltommen flar gestellt, wie die ibeell-geistige Ginbeit ber Rorper ber Gaten eine folde jeber Beeintrachtigung von Geiten bes menichlichen Willens en gogene unantaftbare Festigkeit besigen muß, bag fie an ber Umbel barfeit und Unauflöslichfeit ber natürlichen gliedlichen Ginbeit theilnimmt; und fie fann auch wirklich baran nicht theilnehmen, folange bie Urber gabe bes Korpers einer Person an die andere blog als Aft eines felbsifiandi und eigenmächtig über fein freies Eigenthum verfügenben menfclichen 28 lens, und ebenfo die Aneignung blog als Aft eines felbstständig fein Gigen thum acceptivenden menichlichen Willens in Betracht gezogen wirb. Dagu ift vielmehr nothwendig, daß berfelbe Wille bes Schopfers, welcher die natürliche Einheit bes Korpers begrundet, auch diese ideelle und geiftige Ginheit begrunde, indem er als absoluter herr über die beiberfeitigen Korper als fein Gigen thum verfügt, um ben einen gum Organe bes Beiftes bes andern gu maden - fei es nun, daß er babei allein und unmittelbar hanbelt, wie bei ber erften Gatten, bei benen er ihrem Willen guvorfam, fei es, bag er burch ben Billen ber in feiner Bollmacht über ihren Korper verfügenden Gatten bat belt - und baburch eine religios-heilige Berbinbung berftellt.

b. Daß nun bie gliebliche Ginbeit in ber menschlichen Beichlechtsverbin bung in biefem volleren und hoheren Ginne gedacht werben fann und muß: bafür liegt ber Grund in ber Gottebenbilblichfeit bes Brobuftes, meldes bie fleischliche Berbindung bes Gatten bezielt. Diese bedingt nämlich einerseits, bağ bas Probutt felbft feiner Substang nach nur Gigenthum Gottes fein und folglich nur als etwas ihm Geweihtes in's Dafein treten fann, und bag an

derrieits die fleischliche Berbindung ihre Frucht nicht erzielen fann, ohne eine bejondere icopferifche Mitwirfung Gottes, ober baß fie vielmehr ber gottlichen Sittiamfeit als ber pringipalen fich als wertzeugliche unterordnen muß. Wie um im Mte ber Zeugung bie Gatten objettiv nur im fpeziellen Dienfte und als ipegielle Bertzeuge bes Schöpfers mirten, und baber nicht blog ber Rorper bes einen Gatten als Beugungspringip Organ bes Beiftes bes anbern Gatten it, fondern beibe Rorper gusammen in ihrer physischen Bereinigung als Ein Digan bes Beiftes Gottes auftreten: fo muß auch in ber ethifch-rechtlichen Arbergabe und Aneignung bes Korpers ber lettere beiberfeits als ein fpegielles Eigenthum ober Refervatrecht Gottes behandelt merben, und muß folglich bie Uebertragung in ber Weise erfolgen, daß bie Gatten im Ramen und in Bollmacht Gottes über ihren Rorper verfügen, um Bid zu Ginem feinem Dienfte geweihten Organe zu vereinigen, ober vielmehr burch onen Billen vereinigt werben. Es muß ber menschliche Wille hier in ahn= Ider Beife feine Birfung burch Intervention ber Berrichermacht Gottes mielen, wie nur burch bie Schopfermacht Gottes fowohl ber Zeugungswille ber Gatten, als bie Singebung Abams an bas zu bilbenbe Weib ihr reales Produkt erzielen. Auf dieje Beije aber erhalt nicht nur die ethisch-rechtliche Mebertragung in ihrem innerften Wejen eine religioje Weibe; ebenjo erhalt and bie baraus entstehende gliedliche Ginheit, weil auf die absolute Berrichaft Beiftes Gottes gegrundet, einen burchaus heiligen Charafter und mithin befelbe unantaftbare Reftigfeit, wie ber Schöpfer fie ber natürlichen Ginheit ber Glieber Giner Person gegeben hat, und fie benimmt folglich ben Gatten Macht, burch ihren eigenen Willen biefe Ginheit zu lofen ober mahrend berielben zu Gunften einer britten Perfon über fich zu verfügen. - Demnach muy beim Menichen wegen feiner Gottebenbildlichkeit auf ibeelle und geiftige Weise ime abnliche Ginbeit gwifchen ben Zeugungspringipien gu Stanbe tommen, wie ne bei ben vollkommenen Pflangen in phyfischer Beise baburch entsteht, bag bas befruchtenbe Pringip und bas befruchtete auf Ginem Stamme fich befinden und pon Ratur gu Ginem Gangen vereinigt find.

Aus bem Gefagten ergibt fich, worauf auch ber Beiland felbft (f. oben n. 422) hinweist, 436 me michtig bie Begrundung ber erften Ghe fur bie religiofe Auffaffung ber Ghe ale eines ten Gott geichlungenen Banbes ift. Bor Allem aber weist fie bin auf ben geiftigen Abel, melder bie Weichlechtsverbindung unter Menichen vor ber gwifchen Thieren, felbft Beima auf bie materielle Seite berfelben, die Ginheit bes Fleifches, untericheiben foll. De ber Uriprung bes erften Beibes aus bem Manne und bie barin enthaltene liebevolle Cinnabe bes Bleifches bes Mannes an bas Beib ein jungfraulicher mar und bas barauf frandele os ex ossibus meis und caro de carno mea eine jungfrauliche Einheit bes Moides bezeichnet: fo foll überhaupt bie Geichlechisverbindung in ihrem Bringip eine sengranliche Ginheit bes gleisches burch bie ethisch rechtliche Aneignung bes gleisches bes Firen an ben Weift bes Anberen fein und fann baber ihrem Wefen nach befteben, ohne as es jur Bollziehung ber fleifchlichen Ginbeit fommt. Und felbft bie fleifchliche Bereini= ung foll an biefem jungfraulich geiftigen Abel theilnehmen, indem fie aufbort, eine Bermung mit frembem Gleifche gu fein, und gubem nicht blog ale Berbindung von Gleifch The Fleifich, fonbern ale reale Singabe bee Fleifdes an ben Beift bes anberen auf Grund einzer Liebe ju ibm und ber Anerfennung feiner geiftigen Burbe genbt werben fann und foll. Meiern murbe auch die Ableitung bes Ramens virgo von vir, felbft auf bas Beib in Em bezogen, die Bedeutung biefes Ramens nicht aufheben, vielmehr erft recht ber in ber Benefis befundeten Bedeutung ber Ableitung bes Ramene Ischah von Isch entfprechen, miem biefe Bebeutung bier gerabe auf bie burd ben Urfprung bes Beibes aus bem Manne

begrunbete jungfrauliche Einheit bezogen wirb. Der geiftige = jungfrauliche Charafter an ber menichlichen Geschlechtsverbindung, wie er in ber Genefis vorgebildet ift und biefelbe von ber thierischen unterscheibet, liegt junachft in bem Ausbrud "brautliche Berbindung, wahrend "ebeliche Berbindung" ober Ebe zunachft nur die dauernde Festigseit ausbrudt.

2. Wie unsere Thatjache barauf hinweift, daß beim Menschen jelbit bie Einheit bes Fleisches in der Berbindung ber Geschlechter feine blog fleisch liche fein foll: fo bekundet fie zugleich, daß bei ihm die Berbindung ber Ge ichlechter in Bezug auf ben 3med und bie Bethätigung ber Berbin bung nicht bloß auf ein Busammenwirten in ber Beugung, geschweige auf ben barin liegenden physischen Gebrauch und finnlichen Genuß eines Theiles burch ben anbern berechnet ift. Gie weift vielmehr barauf bin, bag, wie in ber Frucht ber Zeugung ein neues Ebenbild Gottes und mithin bie Bermet rung ber menichlichen Gefellichaft bezielt wird, fo auch die Pringipien ber 3al gung in ihrer Berbindung mit einander eine mahre Gefellichaft ober Liebesgemeinschaft perfonlicher Wefen eingehen, b. h. einen auf gegen feitiger Achtung und hingebenber Liebe ober auf Ginbeit ber Geifter und Bergen beruhenden Bechjel verfehr unterhalten jollen - und zwar eine Gefellichaft, welche als Burgel fur bie Bilbung aller anberen bie natur lichfte und innigfte von allen, barum bie vollfte und unaufloslide Lebensgemeinschaft und fo auch bie Grunbform aller Befell ichaften ift. - a) Mis eine mahre Gefellichaft wird bie Berbindung ber Geschlechter bezeichnet, indem nicht blog Gott bas Abam beizugebende adjutorium als ein adjutorium simile ober respondens sibi erflart, wie er ein foldes unter ben Thieren nicht finden tonne, fondern auch die Bilburg bes Beibes aus ber Geite und barum auch an bie Geite bes feine eigen Substang bagu bergebenben Mannes stattfinbet. Dieje Befellichaft eriden aber auch b) als bie naturlichfte und innigfte, weil ber von Gott be wirfte Urfprung bes Beibes aus bem Manne barauf binweift, bag bie We noffen burch ben Schöpfer ber Ratur felbft wie gu Ginem Rorper, fo auch ju einer biefer Ginheit entsprechenben Ginheit ber Geelen, mithin gu Giner moralifchen Berfon verbunden find, und bag folglich eine Berfon die andere nicht blok, wie ber Freund ben Freund, wie fich felbft lieben und achten, lon bern als wirflich gu fich felbft gehorig ansehen und behandeln und in bie Liebe, die er gu fich felbft tragt, miteinbegreifen tann und muß. Gie erichem e) als vollfte und unauflosliche Lebensgemeinichaft, weil Glieber eines Leibes Alles gemeinsam haben und eines nicht lebendig von bem anderen getrennt werben fann. Gie ericheint endlich d) als Grunbform aller Befellichaft, und barum wieber als bie naturlichfte Befellichaft, weil bal Beib nur als gefellichaftliche Gehulfin bes Mannes von Gott erichaffen und ber Mann bei ihrer Erichaffung burch liebevolle Singabe feiner felbft betbei ligt morben; weil es mithin nur als Frucht hingebenber Liebe, und gwar burd bie eigene, nicht von ber Zeugungefraft ber Ratur unterftuste, fondern blog pon ber gottlichen Liebe befruchtete Rraft ber Liebe bes Mannes in's Dafeln getreten ift; weil es enblich barum nicht nur eine befonbere fur bie Bulte bei ber Fortpflangung geeignete phyfifche Organisation, fonbern auch eine eigens auf ben gefellichaftlichen Anichlug an ben Mann und die Bethatigung gefell

idaftlicher Liebe eingerichtete Gemuthsverfaffung erhalten hat, und zugleich fine torperliche Ginrichtung ebenfo unmittelbar biefer besondern gefellschaftlichen Liebe, wie ber phyfischen Suffe angepaßt ift.

Diefe geiftige ober gefellichaftliche Geite ber bom Schöpfer angeordneten Gefchlechte: 438 berlindung unter ben Menichen gebort fo febr gu ihrem Befen, bag bas lettere gwar nicht eter bie Moglichfeit fleifchlicher Berbinbung, wohl aber ohne bie Berwirflichung berfelben betrben und wenigstens Ginen wefentlichen Zwed erfullen fann, und bag mithin bie Beidlechtsverbindung unter Meniden auch als bauernd jungfräulich bentbar fein und ben Abidien bes Schöpfere entfprechen, ja fogar in vorzuglicher Beije entfprechen fann, wenn tie Watten ibre Gemeinschaft, wie fie von Gott geschloffen werben, fo auch gang ale eine rellgeweibte betrachten, um fich wechselseitig im Gulte Gottes ju unterftuben. Gben biefes wiellichaftliche, geiftige und im Pringip jungfrauliche Berhaltniß ber Gatten foll aber auch a ber menichlichen Gefchlechtsverbindung bie fleischliche Bereinigung beberrichen, ergangen me verebeln, indem es bewirft, daß biefe felbft ale ein Aft gefellichaftlicher Liebe und bes Denftes Gottes behandelt, auf die Erweiterung ber Gefellichaft burch Erzeugung eines muen Gbenbilbes Gottes und baburch auf bie Ausbreitung bes Reiches Gottes bezogen, und burd bie erziehliche Thatigfeit fur bie Musbildung bes Gbenbilbes Gottes ergangt und wiendet wirb. Der Rame "brautliches Berhaltniß", wie wir ibn ichon oben auf die Embeit bes Gleifches bezogen, bezeichnet noch mehr bie spezififche geiftige Ginbeit, welche denfowohl die menichliche Weichlechtsverbindung von ber thierifchen, wie bie burch berbinbung ber Beichlechter als folder entftebenbe Befellicaft von jebem anderen gefellicaftlichen Berhaltnig, g. B. ber blogen Freundichaft -- felbft ber wa Ratur begrundeten Freundichaft, bei welcher ber Grund ber Berbindung nicht in bem Begeniate ber Beichlechter felbft liegt, wie bei Bruber und Schwefter - unterscheibet.

Tie gesellschaftliche Bebeutung der menschlichen Geschlechtsverbindung auf Grund des 439 Irsprungs des ersten Beibes drückt sehr schwert. I. c. aus, indem er nach den oben zeichten Beiten sorieller. Prima itaque naturalis humanae societatis copula vir axor est. Quos nec ipsos singulos condidit Deus et tanquam alienigenos junxit, et alteram creavit ex altero, signans etiam vim conjunctionis in latere, unde illa etracta, sormata est. Lateribus enim sibi junguntur, qui pariter ambulant, et pariter, pa ambulant, intuentur. Consequens est connexio societatis in filiis, qui unus levestus fructus est, non conjunctionis maris et seminae, sed concubitus. Poterat mim esse in utroque sexu, etiam sine tali commixtione, alterius regentis, alterius

chaquentis amicalis quaedam et germana conjunctio.

3. Wie unfere Thatsache die doppelte gliedliche und gesellschaftliche Gin- 440 ausbrudt, welche nach bem Willen bes Schöpfers in ber menschlichen Beidlechtsverbindung bestehen foll: fo enthalt fie auch beutlich die Ordrung, in welcher die gliedlich und gejellschaftlich verbundenen Gatten verbunben fein follen. Indem namlich hier ber Mann als Pringip bes Weibes afdeint, und biefes auch wegen feiner als fein adjutorium von Gott ge-Saffen ift: fo ericeint bas Beib als ein bem Manne angefügtes Blied und eine bem Manne affogiirte Genoffin, ber Mann aber bem Ausbrud bes Apostels als Saupt bes Beibes, bem biefes glieblich, mb als Oberhaupt bes Beibes, bem biefes gefellichaftlich untergeordnet Beil aber jugleich ber Dann nur burch Singabe feiner eigenen Gub-Bringip bes Beibes wird, und biefes von Gott als adjutorium simile eichaffen ift: fo tann biefe Unterordnung nicht blog teine ftlavische fein, mas Son bei ben Rindern gegenüber ben Eltern nicht ber Gall ift; fie muß gualeid eine mabre Coordination ober ein Bedfelverhaltnig ber Iniprache enthalten, welches fich barin zeigt, bag auch ber Leib bes Mannes Meblich bem Beibe angehört, bag bas Weib vom Manne nicht minber

geachtet und geliebt werden soll, als er vom Weibe, und daß letteres über alles dem Manne Angehörige an seiner Herzichaft theilnehmen soll. Die eigenthümliche Natur dieses Berhältnisses sinden die Bater und Theologen namentlich darin ausgesprochen, daß das Weib, als an die Seite des Mannes gehörig und seinem Herzen nahe stehend, auch aus der Seite und nicht aus anderen Theilen seines Körpers geschaffen sei, namentlich nicht aus dem Haupte, weil nicht zum Herzschen berusen, und nicht aus den dienenden Theilen, weil nicht zu stehender Dienstdarkeit bestimmt.

IV. Aus allem diesem geht hervor, daß die Art und Weise der Erschaffung des Weibes ebenso von prinzipieller Bedeutung ist für das Wesen der Che, wie es die Erschaffung des Mannes nach der Darstellung der hl. Schrift für das Wesen der Menschen selbst ist, und daß, wie letztere prototypisch das allgemeine Gesetz enthält, nach welchem auch bei allen übrigen Menschen die Constitution und Zusammensetzung der menschlichen Natur erfolgt, so sen das allgemeine Gesetz enthält, nach welchem die Constitution der menschen würdigen Berbindung der beiden in der Natur vorhandenen Geschlechter zur

Kortpflangung berfelben erfolgt 1.

Ebenbarum aber hat bas burch bie Beije feines Urfprungs bestimme Berhaltnig des erften Beibes gum Manne auch eine vorbildliche ober topifde Begiebung auf bas Berhaltnig ber Rirde, als ber Deutter bes übernatürlichen Lebens ber Menschheit zu bem zweiten geiftigen Abam, ju Chriftus, eine Beziehung, Die wenigstens theilweise im Reuen Testament (Eph. 5.) ausbrudlich erflart ift. Dieje topijche Beziehung liegt naber barn, bag gunadit alle bie geiftigen Begiehungen gwifden Braut und Brim tigam, welche burch ben bebeutungsvollen Urfprung bes erften Beibes an ba menichlichen Geschlechtsverbindung hervorgehoben werden, in bem Berhaltmit Chrifti gur Rirche, reip. gu ber in bie Lebensgemeinichaft mit Chriftis to hobenen Menichheit, in hoberer Weise wiederkehren: nämlich 1) bie glieb liche Einheit bes Gleisches, indem Chriftus, burch feinen Ursprung aus ben Schooge ber Menschheit mit biefer gu Ginem Rorper verbunden, burch bie geiftige Burbe und Macht feiner Gottheit mit feinem ihm bopoftatifch eigenen Fleische auch bas ber übrigen Menschen annimmt und fich aneignet, es als fein eigenes betrachtet und in ber Euchariftie auch eine ber leiblichen Ber einigung entsprechenbe geiftig = leibliche Bereinigung mit ber Rirche vollzieht; 2) bie gefellichaftliche Ginbeit bes Beiftes burch innigfte Bechfelliebe und Gurforge; 3) die gliedliche und gesellschaftliche Unter- und Ueberordnung zwischen Braut und Brautigam. Außer biefen Beziehungen findet aber bi Chriftus im Berhaltniffe gur Rirche auch bie Thatfache bes Urfprungs bes erften Weibes aus bem Manne ihr Gegenbild, aber nicht als materielle Unterlage jener Begiehungen, fondern als wirkliches Bringip und Geele ben felben; benn in feiner Rippe gab Mbam nur ben Stoff bes Leibes ber Con

¹ Bal. hiezu und zum Zeigenden die Bened. nupt. im Missale Rom.; Deus qui homini ad imaginem Dei facto ideo (im Sinne von ita) inseparabile mulieris adjutorium condidisti, ut femineo corpori de virili dares carni principium, docens, qua ex uno placuisset institui, nunquam licere disjungi: Deus, qui tam excellenti mysterio conjugalem copulam consecrasti, ut Christi et ecclesiae sacramentum pracagnares in foedere nuptiarum. . . .

ber, mabrend Chriftus bireft bas übernatürliche Leben ber Rirche ober bie bendige Rirde felbst als jolde aus ber ihr eigenes Leben opfernben Liebe iner Menscheit und ber lebenfpenbenben Liebe feiner Gottheit hervorbringt, bag bie Rirche nicht bloß Gin Beift mit bem Geifte ihres Brautigams werben foll, fonbern Beift von feinem Beifte ift.

Durch bieje topijche Begiehung aber tritt bie Produttion bes Beibes aus 448 Danne wiederum in nach bildliche ober eftypisch refp. fymbolisch sorbitoliche Begiehung gur Ausftromung bes hl. Beiftes aus ber Bottheit Chrifti ober bem Gohne Gottes feiner Gottheit nach: inwiefern amlich einerseits ber Ursprung bes Weibes bem ewigen Ursprung bes L. Geiftes aus bem Logos nachgebilbet ift, und andererfeits ber bl. Geift orgenüber ben mit gottlichem Leben zu erfüllenden Creaturen nicht zwar als muerielles und gestaltbares Element, wohl aber als geiftiges und attiv burds bringendes Bringip in abnlicher Beise in die begnadigte Creatur als bas Rart ihres gottlichen Lebens eingebaut und in bem geiftigen Aufbau und ber Entfaltung ihres Lebens gleichsam erweitert und ausgebaut wird, wie bie Tippe Abams gum Leibe ber Eva (vgl. Buch II. n. 1019 ff. und oben E 309).

In concreto war bieje gange topifche, nachbilbliche und fombolifchetopifche Stellung 444 bei erffen Beibes vermoge ihres Urfprungs aus bem Manne um fo realer und febenbiger, de Gra vermöge dieses Ursprungs thatsächlich per communicationem privilegiorum der caput et membrum in abnlicher, nicht gleicher Beije, wie die Rirche von Chriftus, tus übernatürliche Leben erhielt falfo ein von ibm felbft befeeltes Rachbild bes bl. Beifies aut, nie ber Mann ein verflarres Rachbilb bes Cobnes Gottes], und in Folge beffen als Cegan bes bl. Beiftes nicht blog Mutter bes natürlichen, fonbern auch bes übernatürlichen mess ber Menichbeit fein follte, mabrend ju gleicher Beit alle Mafeln ber Corruption, reiche beim gefallenen Menfchen bas ibeale geiftige Berhaltniß zwifden Mann und Beib befeiten und truben, von ihr ferne waren. In ber erloften Menfchheit fann und foll Certings wieder die Ebe ein lebendiges Bild, und gwar ein nachbild und Abbild ber breinigung Chrifti mit ber Rirche werben; aber bas Berhaltnig wird in ber Birflichfeit sat je von allen Dafeln gereinigt, bag bas Weib in ber Ghe jugleich bas reine Rachbilb be bl. Geiftes ware; vielmehr liegt biefes bier im jungfraulichen Beibe, bas fich bem M. Beifte ale feinem Tempel ausschließlich zu eigen gegeben, und fo nicht Braut eines Smiden, fonbern Chrifti und Gottes ift.

Aus Thuliden Grunden ift es aud gefommen, dag man im Ramen Eva = Dbem, 445 aben, Die innige Begiebung besielben zum Ramen bes bl. Geiftes nicht beachtet, obgleich grate unter biefem Ramen bas erfte Beib Eppus ber feligften Jungfrau und ber Rirche und Abam ibn dem Beibe gerade ba beigelegt bat, wo ihm ber "Came bes Beibes" als Aeberwinder ber Schlange und mithin als Lebenspender verheißen mar. In der That aber meidmet biefer Rame febr tief und icon bie Muttericaft bes Beibes gerabe nach ihrer Bealen und geiftigen Geite, nämlich ale Erwarmen und Segen bes vom Bater empfangenen Benn gleichwohl ber Rame erft nach ber Gunbe bem erften Beibe beigelegt wurde, ben gefcab bieg nicht begbalb, weil er ibm fruber nicht noch mehr zugefommen mare; es plejab ja auch nicht bireft aus Anlag und im Sinblid auf bie Gunbe, fonbern im Sinauf Die Berbeigung bes Erlofere und ben bamit fundgegebenen Willen Gottes, daß ber Gunde die erften Menichen nicht abfolut bem Tobe verfallen fein, fonbern nach De ver Stammeltern bes Beichlechtes und gwar eines gum feligen und ewigen Leben be-Beichlechtes werben follten. 3m Sinblid hierauf wollte Abam feine Gattin 15 m, fomohl über ben zeitlichen Tob, bem fie verfallen war, wie über die gur Strafe mit er Weburt verbundenen Schmergen, ale wollte er fagen, die Schmergen ihrer Geburt wirten aufgewogen burch bie Freude ber Mutterfchaft und ber zeitliche Tob ihrer felbit and theer Rachfommen burch ben aus ihr hervorgebenben Erlofer.

o. Die Reproduktion der menschlichen flatur durch die Zengung und das Verhältnis der Zengung jur Constitution der menschlichen flatur im Gezeugten, speziell die schöpferische Mitwirkung Gottes jur Gerfiellung seines Sbenbildes in der Erucht der Zeugung — Ursprang der Zeelen — und die dadurch bedingte Würde der Vaterschaft.

## S. 151.

Literatur: August. de gen. ad lit. 1. 7-9; Il. 4 de anima et ejus origine (tom. X.) und sonst oft; Mag. 1. 2. dist. 17 u. 18 obiter; bazu Estius in dist. 17; Thom. sehr oft, bes. 1. p. q. 118. (bazu Cajet.); qq. disp. de pot. q. 3. a. 9. s.; c. gent. 1. 2. c. 86-89 (bazu Ferror.); Stanbenmaier §. 85-88; Anoss §. 192-195; Berlage §. 34; Kleutgen Phil. II. S. 602-660 u. S. 885 s.

- 460 I. Sosort nach ber Erschaffung bes ersten Mannes und bes ersten Weibes sprach Gott Gen. 1, 28. über sie in berselben Weise, wie über die Thiere, den Segen der Vervielfältigung auß: Benedixitque illis Deus et ait: Crescite (nach dem Hebr. fructum ferte generate) et [generando] multiplicamini et replete terram. Mit diesen Worten ist einerseits auß gesprochen, daß die Vervielfältigung der menschlichen Natur auf dem Wege der Zeugung ersolgen oder durch Zeugung vermittelt werden, also in der Form einer Reproduktion der Natur durch die ersten Inhaber derselben eintreten solle. Andererseits ist aber auch angedeutet, daß bei der Zeugung eine durch den Segen verheißene besondere göttliche Mitwirkung zur Vervielfältigung stattsinden solle, und dies um so mehr, als bei den Pflanzen weder vom Segen noch von der Vervielfältigung, sondern bloß vom Fruchterzeugen die Rede ist.
- Die positive Bedeutung dieses merkwürdigen Umstandes, daß bloß bei Menschen und Thieren, nicht auch bei den Pflanzen, obgleich auch bei ihnen die Bervielfältigung nur durch göttliche Mitwirkung erzielt wird, der die Bervielfältigung bewirkende Segen hervorgehoben wird, und der Grund, warum dem Wortlaute nach dieser Segen bei Menschen und Thieren der nämliche ist, kann erst später erklärt werden (s. unten n. 463—464). Daß aber gleichwohl auch zwischen Menschen und Thieren ein Unterschied besstehen muß in Bezug auf die Art und Beise, wie die Bervielfältigung durch die Zeugung vermittelt und durch den Segen Gottes bewirft wird, dar rauf weist der Umstand hin, daß mit dem Segen Gottes bewirft wird, dar rauf weist der Umstand hin, daß mit dem Segen über die Anweisung werderschung der Erbe verdunden wird; denn da dieser Unterschied im Produkte nicht bloß ein äußerlicher, sondern ein innerer und wesentlicher ist, so muß er auf einen Unterschied im Prinzip und speziell in Bezug auf die durch den göttlichen Segen verheißene Mitwirkung Gottes zurückweisen.
- In ber That zeigt eine genauere Betrachtung sowohl 1) ber gottlichen Ibee vom Menschen als Ebenbild Gottes, wie 2) ber für ben Ursprung seiner Nachkommen nicht minder, als für die Constitution ihrer Natur maßigebenden Beschreibung des Ursprungs des ersten Menschen, worin jene Ibee ursprünglich verwirklicht wurde: daß bei der menschlichen Zeugung die Bervielfältigung der Seele nur durch eine ganz besondere, schöpferische Mitwirkung von Seiten Gottes erfolgen kann, durch welche die Se von Gott selbst als sein spezifisches Produkt gerade so, wie dei de.

Erobuktion ber ersten Menschen, in den sormirten Leib eingehaucht wird, und die mithin die zeugende Thätigkeit für sich allein nur die Formation des erbes zu erschwingen vermag. Und diese Anschauung bekundet denn auch id Genesis selbst (4, 1) dort, wo sie von der Frucht des ersten für alle blechden dem Wesen nach maßgebenden Zeugungsaktes berichtet, wie Eva ihren allen Sohn als von Gott ihr gegeben erklärt, und von diesem seinem Ursprunge ihm seinen Namen gibt, genau in derselben Weise, wie der erste Mann und das erste Weib ebensalls von ihrem Ursprunge ihren Namen erhalten haben.

Bu 1. Entsprechend ber gottlichen 3bee vom Menichen follte Abam feine Rach: 449 Inwirm, wie Ben. 5, 3. am Schluffe ber generationes Adam als Thatfache von ber segung feines letten Gobnes Geth berichtet wirb, in ber Beife gu feinem Gleichniffe mb Bilbe geugen, wie er nach Ben. 5, 1. jum Gleichniffe Gottes erichaffen mar, follten mitbin auch biefe vermittelft ber Beugung, um berfelben gottlichen 3bee Renichen gu entsprechen , jum Bilbe und Gleichniffe Gottes werben. Run liegt aber im Begriffe bes Gbenbilbes Gottes, bag basjenige, worin fein Befen befleht, nämlich but, morin bie Ratur bes Meniden ber Ratur Gottes abnlich ift, auch unmittelbar von bergammen muß, und bag folglich bie zeugende Thatigfeit bes Menichen, welche aller: mas weientlich jugleich auf die Bervorbringung feines Chenbilbes und eines Chenbilbes Saites, weil bas eine ohne bas andere nicht befteben tann, abgielt, ibr Probutt nicht burd lid allein gum Chenbilbe Gottes machen, alfo gerabe basjenige in bemden, meburch es Gbenbild Gottes wirb, überhaupt nicht aus fich hervorbringen an, fendern bon einer mit ihr concurrirenben ichopferifchen Thatigfeit Gottes untermit merben muß, um bas formelle Biel ber Zeugung, die Nehnlichfeit bes Gezeugten mit Brugenben, ju erreichen. Daber muß ber über bie Menichen gesprochene Gegen ber Bemielfaltigung nicht blog bie Buficherung einer allgemeinen Unterftugung von Geiten fettes enthalten, wie eine folche auch ben Pflangen, bei welchen fein Gegen gesprochen and noch viel mehr bei ben Thieren, bei benen ichon ein Gegen gesprochen wirb, Morntig ift; es muß vielmehr ein weihevoller Gegen fein, welcher bie Bufideruna Dir gang besonderen erhabenen Mitwirfung Gottes enthalt, wie fie nothwendig ift, bamit a ber Frucht ber materiellen Zeugung bas geiftige Ebenbilb Gottes felbft erglange,

2. Die fo bie fur alle Menschen geltenbe gottliche 3bee vom Menschen auf eine be-450 betere Beife feiner Zeugung hinweist: fo liegt lettere auch angebeutet und grundgelegt in In beionderen Beife der Erichaffung bes erften Menichen, weil und in wiebem biefe, bem fpegififden Befen bes Menichen entipredend, fich von ber Erichaffung ber Mere unterscheibet und baber auch einen analogen Unterschied in ber Reprobuttion ber tatur burch bie Beugung vorzeichnet. Bahrend bie Thiere entweder einfach burch Ermedung bes Lebens in Luft und Baffer von Gott hervorgebracht ober auf feinen Befehl Den ber Grbe bervorgebracht werben, wird vom Menfchen ausbrudlich gefagt, bag er nur em leibe nad bon ber Erbe genommen fei; erft nachbem ber Leib fur bie Mufnahme bes riens eigens geformt ober gebaut mar, trat burch einen besonderen felbfifffanbigen Aft, Ginhauchung eines von Gott ausgebenden geiftigen Pringips, Leben in ben Leib binein. an analoger Beife mag baber auch in ber Beugung ber Thiere bie Weftaltung bes Leibes bie Belebung besfelben in ber Beife jufammenfallen, bag lettere nicht auf einen mann felbftffandigen Aft Gottes jurudgeführt ju werben braucht, fonbern mit ber erfteren a bemfelben Afte von Geiten bes zeugenben Pringips aufgeht und baber bas Brobuft als es feinem gangen Befen nach irbifches Probutt auch gang auf ein irbifches Pringip mitgeführt werben fann. Bei ber menfchlichen Zeugung bingegen muß nach wie vor Elbung und Ausbauung bes Leibes ein von ber Produttion ber geiftigen Geele mulich verschiebener Att, und lettere bem erften gegenüber ein felbftftanbiger Aft bleiben, bie Thatigfeit bes zeugenden Bringipe bier nur ale natürliche Entwidlung einer atude" an bie Stelle ber funftlerifden Birtfamfeit Gottes in ber "Bilbung" refp. Intbruung" bes Leibes bes erften Menichen tritt, die Brobuftion ber geiftigen Geele aber felbft porbehalten bleibt, und baber bas bezielte Probutt, weil nicht feinem gangen Selen nach irbifd, fonbern feinem beffern Theile nach himmlifd, nicht gang auf bas gen-

- Wie bemnach bie auf bie Fruchtbarteit ber menschlichen Zeugung tenben Segensmorte Gottes beim Menschen einen besonbern Antheil Gotte ber Bervielfaltigung ber Ratur nicht ausschließen, vielmehr gerade bie ficherung einer folden einschließen: fo bejagt andererseits die enge Berbint des multiplicamini mit dem crescite (= generate), daß, wie die Bie ber Menschen überhaupt, jo auch bie Bervielfältigung ihrer gangen No alfo auch bie Bervielfaltigung ber geiftigen Geelen, nur Grund und in Rolge bes menichlichen Bengungsattes geide foll. Gie bejagt alfo auch, bag nicht etwa ber zeugende Menich burch Beugungsatt fur eine bereits exiftirenbe, im Boraus geschaffene Geele Leib bereite, und bag ebenso Gott nicht etwa burch einen von ber zeuge Thatigfeit ifolirten Aft ber Geele ihr Dafein gebe, fondern die Geele nur und in ben burch bie Zeugung organisirten Leib ichaffe. Auch biefes er noch volltommener aus ber bem eigenthumlichen Wefen bes Menichen baupt und barum fur bie Entstehung aller Meniden maggebenben Art Beife, wie bie Entftehung bes Menichen fich gur gottlichen 3bee

Renfchen verhalt und wie ber erfte Menich burch unmittelbare Wirfjamkeit Cottes wirklich entftanden ift.

In der That sagte Gott bei der Aussprache seiner Zbee nicht: Laßt uns unser Eben- 465 Wenschen machen, wie es heißen müßte, wenn der Geist des Menschen vorher massen ware und erst hinterber mit dem Leibe vereinigt werden sollte, sondern: laßt we den Menschen zu unserem Bilde machen: d. h. die Entstehung des Menschen soll so Stande kommen, daß sein Ursprung als Mensch mit seinem Ursprunge als Bild Gottes plammensäult, und solglich daszenige, was ihn zum Bilde Gottes macht, eben bei seiner dasstehung mitentsseht. Und so ist auch wirklich beim ersten Menschen der Geist nicht als eines voraus Eristirendes mit dem leiblichen Gebilde vereinigt, sondern formell als das, was er nut als Bestandtheil des Menschen sein kann, nämlich als spiraculum vitne in den Leib dienen als des sein erben kebensprinzip hervorgebracht worden, und zwar durch denselben In, wodurch er selbst gleichsam aus dem Munde Gottes gehaucht wird und sein eigenes Sein und Leben erhält.

II. Das mejentliche Intereffe, welches bie Lehre ber Offenbarung 404 iber die befondere Urt und Beife ber Bervielfältigung ber menschlichen Ratur Int, liegt, wie ichon aus bem Gejagten bervorgeht, in ber Bahrung und Betonung bes Chenbilbes Gottes in bem Probufte ber Zeugung, namullich feiner perfonlichen Burbe und feiner perfonlichen Individualität, aber inter gleichzeitiger Bahrung ber vollen Bebeutung ber Benjung als einer mahren Reproduction und Mittheilung ber jangen Ratur von Geiten ber Zeugenben, fowie ber baraus entfpringenben Begiebungen ber Ginheit und Abhangigfeit gwifden bem Gezeugten bem Zeugenden, welche fur bie Dogmen von ber Erbgerechtigkeit, ber Erbfunde und ber Erlofung von wefentlicher Bebeutung find. Unter biefen Beidtspuntten ift baber bie Frage nach bem eigenthumlichen Charafter ber menichlichen Zeugung in ber Theologie von jeher als eine boch wichtige bernditet und behandelt, aber auch bie erafte und allfeitig befriebigenbe Beantwortung berfelben megen ber entgegengefesten bogma-Inden Intereffen, welche bier gu mahren maren und von benen bie Betonung bes einen bas andere zu gefährben ichien, von ben Batern als eine boch ft Imierige betrachtet und barum nicht immer mit voller Entschiebenheit und Beitimmtbeit geloft worben. Bum Theil ruhrte indeg biefe Schwierigteit und and ber Stellung ber Frage felbft her, indem man biefelbe bireft ben Uriprung der menichlichen Geele," alfo auf ben besonderen Uriprung eines Theiles bes Probuftes ber Zeugung ftellte, ftatt auf ben Urfprung bes Menichen und bie gur hervorbringung bes gangen Produftes nothwendigen Bringipien, speziell auf die in und mit ber eigenen Thatigkeit bes gengenden Bringips concurrirende Mitwirfung Gottes. Weil jedoch ber Uriprung ber Seele immerhin ben Brennpuntt ber Frage bilbet, und gerade in biefer Form die bem Wefen ber tatholifchen Lehre miderfprechenden grethumer aufgestellt, sowie ihr entsprechend benannt worben find, jo wollen mir die Frage gunadit in biefer Form gegenüber ben betreffenden 3rrs Ummern in's Muge faffen.

III. Die offenbarungsmäßige Lehre über ben Ursprung ber mensch= 435 lichen Geele in ben gezeugten Individuen ist bekanntlich vielfach gefälscht morben, weil man in dieser Frage nicht die Durstellung ber Offenbarung felbst über die göttliche Idee vom Menschen und

ben Ursprung bes erften Menschen gum Maagstabe nahm, sonbern von bem Menschen, wie er erfahrungsmäßig ift und wirft, ausging.

Die betreffenden Grrthumer gerfallen in zwei Rlaffen, bie von zwei ertrem entgegengesetten Geiten ber bie Bahrheit entfteller Die erfte Rlaffe, welche fich unter bem allgemeinen Ramen bes Beneratianismus gufammenfaffen lagt, betont bas Borhandenfein einer mirb lichen Zeugung beim Menichen als einer mahren Reproduttion ber gangen Ratur, und verlangt, um biefem Begriff und den burch ibn be bingten thatfachlichen Folgen in ihrer gangen Tragweite gerecht zu werben, baß bas zeugende Bringip beim Menschen auf gleiche Beife, wie bei ben übrigen irdischen Lebewesen, aus und burch fich felbft auch die geiftige Seele hervorbringe, bieje alfo ebenfo, wie ber leibliche Organismus, unmittelbar Brobutt ber Zeugung und bes geschlechtlichen Pringips berfelben fei. Die zweite Rlaffe, welche fich unter bem allgemeinen Ramen bes Braeriften tianismus gujammenfaffen lagt, betont bagegen bie geiftige Gelbie ftanbigteit ber Geele und verlangt baraufbin, bag ber Uriprung ber Ceele von bem irbifchen Borgange ber Zeugung ebenfo unabhangig fei, wie ba ber Engel einer por- und überzeitlichen Wirksamfeit Gottes angehort, und bag er mithin zeitlich nicht mit bem Ursprunge bes Körpers zusammenfalle, sonbern ihm vorausgehe. Beibe Grrthumer aber verlegen gleichmäßig, wenn auch nach entgegengeseter Richtung bin, ben Inhalt und bie 3m tereffen bes firchlichen Dogmas. Der Generatianismus vernichtet bit Gottebenbilblichkeit ber Geele, indem er entweder vorausjett ober tonfequent bagu führt, bag bie Geele feine felbstftanbige, rein geiftige Gubftang fei, und jedenfalls ein Privilegium zerftort, welches wefentlich mit gur Burbe bes Ebenbilbes Gottes gehort, bag es namlich als unmittelbares Abbilb Gottes auch von ihm allein als ber Urfache feiner Gubftang abbange Der Praeriftentianismus hingegen vernichtet bie mahre Ginheit ber Ro tur, fowohl im einzelnen Menichen im Ginne ber Wefenseinheit, indem er bit Bestandtheile berselben einander entfrembet, wie in ber Gesammtheit bet Menichen im Ginne ber Stammeseinheit; furz, er vernichtet birett ben Ursprung bes gangen Menichen vermittelft ber Zeugung, und falicht bamit auch in birett die Art und Beise, wie ber Mensch Chenbild Gottes ift, indem er bi Entstehung des Chenbildes Gottes von ber Entstehung bes Menichen als folden trennt.

Die biesen beiben Jrrthumern entgegengesetzte Lehre nennt man gewöhe lich Ereatianismus — besser nennt man sie aber, ba es ja auch eine präexistentianischen Ereatianismus gibt, "Concreatianismus". Sie geht dirch von der selbstständigen geistigen Substanzialität der Seele aus und sinde daher eine contradictio in adjecto darin, daß die Seele anders, als daher eine contradictio in adjecto darin, daß die Seele anders, als darie Erschaffung und, da die Erschaffung allein von Gott ausgehen kann, durch Erschaffung Gottes, entstehen könne, wogegen die geschöpfliche Zengunz inwieweit sie von der Erschaffung unterschieden werden soll, ihrem Begriffe nach nur ein zusammengesetztes Wesen als solches, resp. eine von ihrem Substandich abhängige Form hervordringt. Zugleich aber wird behauptet, das die Seele auch als Geist erst in dem Augenblicke von Gott in's Dasen gesetzt werde, in welchem der Gesst als Seele mit dem durch die zengende

Thatigfeit organisirten Korper vereinigt wird; ober vielmehr, bag berfelbe, wie mit ber ursprunglichen Bestimmung gur Information eines Körpers und biburch gur Conftitution ber menschlichen Ratur, fo auch in ben Rorper binein, als jofort aftuell benfelben informirend, geschaffen werbe; bag also bas Be-Saffenwerben und bas mit bem Korper Berbundenwerden eben begmegen ber Beit nach zusammenfallen, weil fie in ber 3bee und Intention Gottes untheil= bur gufammen gehoren und burch benfelben untheilbaren Aft Gottes gu Stanbe bracht werben. In dieser Faffung aber ift ber Creationismus nicht etwa Mog eine evibente Confequeng aus bem tatholifchen Dogma von ber Beiftigteit ber Geele und ber Ginheit ber menschlichen Ratur, fondern nur ame einfache Erflarung feines Inhaltes; und fo fonnte ber bl. Thomas (1. p. q. 118. a. 2.) namentlich in Bezug auf ben ersten Theil sagen, be Laugnung besjelben fei nicht nur error contra fidem, fonbern haereticum, icon beghalb allein, weil baburch bie Beiftigfeit und in biefer bie Un= ferblichkeit ber Geele gelaugnet werbe. Wenn aber ber Creatianismus in teler Eigenschaft nicht immer in ber Rirche anerkannt wurde: bann geschah bes nicht fo fehr wegen bes Mangels ber inneren Evibeng und ber Gicher= Im feiner eigenen bogmatifden Grundlage, als wegen ber Schwierigfet, bie ununwundene Aussprache biefes Dogmas mit anderen Dog= nen, namentlich mit bem von ber Fortpflanzung ber Gunde, refp. auch mit miffen Rebeweisen ber hl. Schrift (3. B. von ber Ruhe Gottes am fiebenten Edipfungstage) zu vereinbaren. Defhalb fingen auch biefe Bebentlichkeiten bann und bort an, wo ber Rampf für bie Erbfunde gegen bie Belagianer brann (namlich im Occibent gur Zeit bes hl. Muguftinus), und bauerten ur jo lange, bis diefer Rampf vollständig ausgefochten war (bis auf Gregor 1. (fr.).

A. Der Generatianismus, ben man, inwiesern babei eine herleitung einer Seele 458 meiner anderen und eine Ueberleitung ber Substanz oder bes Lebens aus einem Submit in ein anderes stattsindet, auch Traducianismus neunt — obgleich dieser Name wihnlich nur von den frasseren Formen dieser Ueberleitung gebraucht wird — ift in verziehend Formen vorgebracht worden, welche jedoch von ihren Bertretern meist nur unsar ausgedrückt werden, weil die ganze Anschauung mehr auf Phantasie als auf strengen Spriften beruht. Der größeren Klarheit halber unterscheiden wir zwei Grundformen bestelben, die emanatistische (auch Traducianismus im engeren Sinne — Fortpflanzuglehre) und die dimanatistische.

1. Die erfte Grundform ober die emanatiftifche faßt die Geele geradegu als 450 in fich felbft gusammengesettes Bejen anf, welches abnlich wie ber organische Leib Jormirung eines aus ber Gubftang bes Beugenben abgeleiteten Stoffes, refp. burch Entwiflung ober Musgeftaltung bes in ber Gubftang bes Beugenben formirten Gamens, md beffen Ablofung von feinem Pringip (decisio bei ben Scholaftifern) gebilbet werbe. Dete Form bat wiederum brei Stufen, je nachdem man bie Geele mehr ober weniger reibe untericeibet. a. Die fraffefte Form ift bie, welche Geele und Leib ber Eubftang nach formlich ibentificirt und in jener einen blogen Ramen für ben ale Pringip ber Lebensfunftionen fieht. b. Minber frag, aber noch fraß genug ift bie melde bie Geele ale eine eigene Gubftang neben und in bem Rorper, aber immer ale mabrhaft torperlich auffagt und bie gezeugte Geele aus einem bon ber Bele Des Erzeugere aus ihrer Gubftang gebilbeten Samen entfteben lagt, ber ebenfo unb bann von ber Geele fich abloft, wie und wann ber torperliche Same fich vom Rorper Mie Dieg ift ber Trabucianismus Tertullians, wie er ihn de anima c. 27, um ageblich gegen ben Materialismus ju beden, erflart, ber aber von August., befon-Gen ad lit. 1. 10 fin. unbedingt verworfen wird. c. Die feinfte Form, welche bie Edunben, Dogmatit, II.

Beiftigleit ber Geele gwar im Ginne ber Untorperlichfeit, aber nicht im Ginne eigentlich und voller Immaterialität festhalten will, nimmt in ber geiftigen Geele eine foge materia spiritalis an, welche ber Ablofung und mit ber Ablofung ber Ausgestaltung einem neuen lebenbigen Beifte fabig fei; und dieß ift die Form, in welcher August. mein bağ bie propago ober traductio animae ex anima allenfalle gebacht werben fonnt falls eine folde aus anberweitigen Grunben angenommen werben muffe. Aber in immer man auch fonft bon ber materia spiritalis benten mag, eine materia divisibili welche für bie Möglichfeit ber Ablofung erforberlich mare, ift unbentbar und fallt not wendig in die materia corporalis gurud. Man bat biefen Gebanten phantaftifch babut auszubruden gefucht, bag man fagte, bie menichlichen Geelen feien, wie bie Engel, geifti Lichter und ftromten barum ebenfo, wie forperliche Lichter, anbere von fich aus; glaubte man bie Fortpflangung ber Geele einerfeits von ber Fortpflangung ber fraf Rorper ju unterscheiben, und anbererfeits fie boch wieber in Parallele bagu fiellen fonnen. Aber gerade in biefer Faffung ift bie propagatio ber Geelen von Benebift XI baburch verworfen worben, bag er von ben Armeniern als Bedingung ber Union mit ber Abichwörung anderer Artifel auch die bes folgenden verlangte: Item, quod quids magister Armenorum Mechitaris, qui interpretatur paraclitus, de novo introduxis docuit, quod anima humana filii propagetur ab anima patris sui et angelus etia

naturae intellectualis, sint quaedam lumina spiritualia, ex se ipsis propagant al lumina spiritualia. Uebrigens fann biefer Bergleich mit ber Fortpflanzung bes Lichauch im bimanatianischen Sinne verstanden werden, nämlich im Sinne ber Entzündunden

unus ab alio, quia, cum anima humana, rationalis existens, et Angelus, existe

eines Lebensfuntens an bem anbern.

460 2. Die zweite Grunbform bes Generatianismus, bie bimanatififde ober au bonamifche, faßt bie in's Dafein tretende Geele nicht als ein aus einem fur ibre ein Conflitution verwandten Stoffe berauszubilbendes Befen, fonbern formell ale bie in b organifirten Stoffe ju fepende Leben efraft auf. Gie lehrt bemnach, bag bie Geele ! Bezeugten in und mit ber Bestaltung bes von ihr ju informirenden Leibes von ber Ge bes Beugenben burch bloge Entfaltung ihrer Energie, nicht burch Theilung ihr Substang, in's Dafein gefest, alfo aus ber biefer Geele innewohnenben Rraftfulle gleicht geschöpft werbe in der Beife, wie überhaupt die Birfungen ber causa efficiene in bie virtuell enthalten find und aus ihr gleichsam bervorfliegen. Gine folche Dimanation allerdings in ben emanatianifchen Unichauungen mit eingeschloffen, weil ber emaniten Geelenftoff boch nur burch einen aftiven, geftaltenben und belebenben Ginfing ber genben Geele gur neuen aftuellen Geele werben fann. Umgefehrt fann aber auch aftive Ginflug, woburch eine neue Lebenofraft entfleht, nur infofern Beugung genannt et vielmehr in bie Beugung eines neuen lebenbigen Befens als formeller Saftor berfelb mit einbegriffen werben, ale berfelbe bie burch ibn entftebenbe Lebeneftraft in einen ben be Beugenben emanirenben Stoff bineintragt ober überleitet und eben mit ber Emanation b Stoffes ju einer Befammthandlung fich verbindet. Daber behauptet ber bimanatianifde !! neratianismus eben bieß, bag bie Geele bes Beugenben ebenfo aus eigener Rraft ! Lebenofraft im Bezeugten hervorbringe ober bas Leben in bem organifirten Rorber en gunbe, wie fie aus eigener Rraft ben Stoff, aus welchem fich ber Leib bes Geienst gestalten foll, organisch gestaltet; ober mit andern Borten, bag fie ebenfo aus fich in be Bezeugten bie innere Befend- und Lebenoform bes Rorpere verurfache ober ibm bas fich einhauche, wie fie burch ihre plaftifche Rraft bie außere organifche Form ober Disponii verurfachen fann. In biefer Beftalt icheint ber Beneratianismus von Rlee, unb if wirflich bon Grobichammer gebacht.

So gefaßt fommt er allerdings mit der Einsachheit der Seele, inwiesern dieselbe bie fib stanzielle Busammensehung der Seele selbst ausschließt, nicht mehr in Conflist. Bebl abe fommt er in Conflist mit der geistigen Substanzialität der menschlichen Seele oder ihrer est fommenen Jumaterialität, inwiesern diese auch die wesentliche Unabhängigseit ihres Son und Besens von dem durch sie informirten Stosse einschließt. Denn wenn diese in's Ausgesaft und sestgehalten werden soll, muß die Dimanation einer Seele aus der andern in Produktion einer Substanz ex nihilo sul et subjecti, mithin als wahre Erichaffung wichenen, und müßte solglich die zeugende Seele, eben um zeugen zu können, in wedrtal ichafferischer Beise wirken. In der That hat Frohschammer diese Venteunt

auertannt, und bie barin enthaltene Bleichstellung bes geschaffenen Bringips ber Beugung mit Bott baburch zu umgeben gesucht, bag er lehrte, bie Schöpfungemacht ber menfclichen Seele fei nur eine von Gott geliehene und entlehnte, die dem Menschen nur als einem jelbft geschaffenen Abbilde Gottes zufomme, aber auch mit zur Bollftanbigfeit biefer mago gehore. Indeg baburch baufen fich nur bie Biberfpruche. Denn faßt man bie Ecopfungemacht ale eine in ber von Gott empfangenen Ratur bee Menfchen ent= baltene: bann wirb baburch bie auf ben erften Blid unftatthafte Gleichstellung ber Creatur mit Gott nicht beseitigt, fonbern bestätigt. Faßt man fie ale eine übernatürlich verliebene, refp. im Denfchen nur wie in einem Bertgeuge ber Schopferfraft Gottes werhanbene: nun bann geht bas Probutt blog burch ben Menichen aus Gott, aber nicht aus bem Menichen felbst hervor, mas boch jum Begriffe ber Zeugung nothwendig fein foll und in gewissem Sinne auch wirklich ift. In beiben Fällen aber wirb bas Ebenbilb Bottes in ber Seele bes Zeugenben erhoben auf Roften ber Erniebrigung bes Gbenbilbes in ber Seele bes Bezeugten, inbem biefe nicht blog ben Borgug, ben fie vor allen nieberen Befen voraushat, nämlich unmittelbar ihrem Gein und Wefen nach als Abbilb von Sott ale ihrem Urbilbe allein abzuhängen, verliert, fonbern auch unter alle nieberen Befen erniebrigt wird; benn lettere fonnen von andern Creaturen blog gezeugt, aber nicht geschaffen werben und baber auch zu feiner anderen Greatur in bas Abhangigfeitswerhaltnig treten, in welchem bas Geschöpf ju seinem Schöpfer fieht. Aus letterem Grunde wird felbst die Bermandtichaft zwischen Bater und Kind, welche burch biefe Theorie auch bejuglich ber Geele geltenb gemacht werben will, eben bezüglich biefer gerabe,u aufgehoben, ba biefelbe ihrem Begriffe nach eine vollkommene Gleichartigkeit ber beiben Geelen einfoliegen muß, eine folche aber gwifden bem Coopfer und feinem Befcopf nicht bestehen tann. Go bebt also auch biese Theorie, mahrend fie nicht materialistisch sein will, nach iner anderen Seite bie perfonliche Burbe ber menschlichen Geele auf und vergreift fich iberbieg an einem bogmatifch feststehenben Majeftaterechte Gottes; benn bag Gott allein me fich ichopferisch wirten fann, daß er auch minbestens thatsachlich keine Creatur gum Ergane seiner ichopferischen Birkfamkeit gemacht hat ober bagu erhebt, ift de fide ober minteftens fidei proximum. Bgl. Kleutgen 1. c. 2. G. 885 ff.

Die gewöhnlichen bimanatianischen Generatianer reben jeboch nicht von 462 iner Dimanation ber Seele burch Erichaffung, fie wollen vielmehr bie zeugenbe Dimanation bon ber Erschaffung unterschieden wissen. Alebann aber bleibt ihnen nichts übrig, als die gezeugte geiftige Seele materialistisch gn benten, nicht zwar als aus Form und Raterie bestehend, wohl aber als eine Form, welche wesentlich nur in einer Materie besteben und wirten fann, alfo in ihrem Befen und Bestande von berfelben wefentlich abbangt; benn nur unter biefer Bebingung ift ihre Produktion keine Erichaffung, b. b. feine productio ex nihilo sui et subjecti, fondern, wie bie Scholaflifer fich ausbruden, ex potentia subjecti ober materiae, inwiefern fie nämlich in ber Materie ein Gubickt findet, welches bie positive Dacht bat, fie ju tragen, und bie negative Möglichkeit befist, burch fie fo bestimmt ju merben, bag ihre gange Birflichfeit und Birffamteit jugleich feine eigene wirb. Bum minbeften murbe baber burch bie Lehre von ber Dimanation einer Seele que ber anbern bie menichliche Geele hinfichtlich ihrer Gubstanz auf eine Stufe mit ber Ehierjeele gefett und nur burch bie Gabigfeit, eine geistige Erleuchtung von Aufen aufgunehmen, von biefer unterschieben, wie im D.A. bie Averrhoiften, bie generatianifchen Wegner ber Scholaftiter, und in verwandtem Ginne in neuerer Zeit Rosmini, wirflich gelehrt haben (Bgl. über Rosmini Liberatore phil. psych. c. 2. a. 5.).

Indes ift es jedenfalls weber theologisch noch philosophisch nothwendig, 463 auch nur bezüglich ber Thierseele mit den scholastischen Theologen und Philosophen eine solche Dimanation anzunehmen. Denn wenn schon der Begriff der Schöpfung aus Richts hier nicht in Frage kommt (den übrigens einzelne Philosophen, wie Tongiorgi, auch hier geltend machen): dann können doch andere in der Natur selbst des thierischen Tebensprinzips als solchen liegende Bründe in Betracht kommen, welche eine solche Dismanation im strengen Sinne des Wortes nicht nur als nicht nothwendig, sondern auch als nicht wahrscheinlich erscheinen lassen. Philosophisch betrachtet mußte 3. B., von tieferen sach ich wahrscheinlich erscheinen lassen. Philosophisch betrachtet mußte 3. B., von tieferen sachlichen Gründen abgesehen, im Hindlick auf diese Dimanation die Entstehung eines Lebenstringips aus dem andern nicht etwa bloß als Entzündung eines Lebens an dem andern, wie durch einen überspringenden Funken, sondern als Einhauchung oder In-

fpiration bes Lebens bon Geiten bes Beugenben in fein Probutt bezeichnet werben, was allem Sprachgebrauche wiberfpricht. Bohl aber rebet bie Offenbarung ofter con einer folden Ginbauchung bes Lebens von Geiten Gottes burch Musftromung feines Beiftes (737), und zwar nicht blog bezüglich ber Belebung bes Menfchen, fondern auch bezüglich alles Fleisches (f. bef. Bf. 103, 29; vgl. Scholg, l. c. II. §. 9.), und neunt baber Gott wiederholt, um ihn nicht bloß als Schöpfer, fonbern fpegiell als Lebensfpenber ju bezeichnen, ben "Gott ber Beifter alles Fleifdes"; als "Geift" wird aber bas Lebens pringip ber Thiere mitbezeichnet, inwiefern es einerfeits ein empfinbenbes und andererfeits ein tofal bewegenbes ift. Dem entsprechend wird benn auch im Gechstagewert bie Ben vielfältigung ber Thiere mit benfelben Borten wie bie bes Menfchen burch einen über fie gesprochenen gottlichen Gegen begrunbet, mabrend bei ben Bflangen blog gejagt wirb, bas fie ihren Gamen in fich haben follten. Das fann nämlich faum anders verftanben werben, ale bag bort, mo ee fich um bie "Bervielfaltigung" eines individuell abgefchloffenen Lebens banbelt, außer bem crescere ober ber Bilbung einer Frucht reip, eines Camen noch eine besonbere, die Frucht mit ihrem individuellen leben erfüllende, und fo eine maier Bervielfaltigung bes Lebens felbit berftellenbe Ginwirfung Gottes erfolgen und befto mehr und ftarter fich geltend machen muffe, je großer die Individualitat bes Produftes fein fell alfo am ftarfften bei einem perfonlichen Lebenspringip 1, mabrend hier bie Samenblibung hinreicht, um burch einfache Entwidlung ber Frucht aus bem Samen eine Bflange aus ber anderen bervorgeben ju laffen. Und in ber That, im rein vegetativen Leben ift bie Dimanation eines Lebenspringips aus bem anbern gang an ber Stelle; bem wie beffen gange Thatigfeit in ber Bilbung organifcher Stoffe beftebt, fo ift es auch no turlich, bag bier, indem eine Belle aus ber anbern gebilbet wirb, auch bie plaftifche Rraft burch eine gewiffe Musbreitung ihrer felbft in bie neugebilbete Belle mit bineingest, in analoger Beife, wie bei ber mechanischen Bewegung bie bewegenbe Rraft von einem Rorper bem anbern fich mittheilt ober bas Feuer Feuer entgunbet.

3ft biefe Unichauung richtig, bann muß man fagen, ber Generatianismus febe im Grunbe bie Substanzialität ber menichlichen Seele nicht blog auf bie ber Thierfeele, fonbem auf die der Lebensfraft der Pflangen berab, und auch die dimanatianische Form besfelben land fich nicht balten, obne in eine grobe emanatianifche form, eine "fortpflangung" im bud ftablichen Ginne bes Bortes, umgufchlagen. Diefe Unichauung empfiehlt fich aber um mehr, weil nach ihr bie Erichaffung ber menichlichen Geele burch Gott und bet baburch bedingte ftrenge Unterfchied zwifchen ber Lebensmittheilung und ber plaftifden Co ftaltung bes Korpers nicht mehr als etwas gang Anormales und Bereinzeltes in bo phpfifden Belt ericheint, fonbern nur ale fpegielle Form fur bie Bermirtlidung bes Grundgefeges aller phyfifden Beugung. Als birette Funftion bel geugenben Bringips ericeint bann bie organifche Weftaltung eines neuen Gebilbes aus bem von außen aufgenommenen und in feinem Schooge ibm felbft all milirten Stoffe; und bamit verbinbet fich, wo bie Lebenstraft bes Beugenben eine Mof plaftifche ober vegetative Rraft ift, von felbft auch ber lebergang ober bie Dimanation biefer Rraft in bas neue Bebilde, welches feinerfeits wieber fortzeugt, fo bag bas gum Leben in bem Bechfel von Camen und Frucht, Frucht und Camen befieht. 2Bo bagegen bi Lebensfraft bes zeugenben Bringips noch andere bobere Funftionen ubt und befibalb über bem Stoffe eine bobere Gelbftftanbigfeit und Innerlichfeit befist: ba tann fie fich m bem aus ihr hervorgebenben Bebilbe nicht burch fich felbft reproduziren, fonbern bei gefdieht burd ben alles Rleifd belebenben Dbem bes Schöpfers - aber nach ben Graben ber Bollfommenbeit bes betreffenben Lebenspringips wieber in melenlich verschiebener Beife: bei ben Thieren burch einfache Belebung bee Stoffes, ober burch im Inspiration, die wie bas Weben bes Bindes in fie bineinfahrt, refp. von bem gengenber Befen in das Gebilbe binüberwirft, um mit bem Berfallen des Gebilbes ju erloiden; beim Menichen hingegen burch icopferifche Gebung eines in fich felbft lebenben, ber go

<sup>1</sup> Damit bangt auch gufammen, daß es bei Menichen und Thieren nicht beißt: gene rate et multiplicate von. fondern generate et multiplicamini, ale ob gefagt mante wendet ihr euere zeugende Thatigfeit auf, und ich werbe die Bervielfaltigung bee Lebens bemirten.

Men Ratur Gottes nachgebilbeten Bringips, ober burch eine Inspiration, burch bie Gott Den Dund ju Dund bem gezeugten Gebilde ein bem feinigen abnliches Leben einhaucht ben ichopferifden Rug wieberholt, mit bem er bas urfprunglich von feiner Sanb germte Bebilbe belebte, um nach bem Berfallen bes Gebilbes ben ihm eingehauchten Beift

mieter ju fich jurudzunehmen. Bgl. biegu B. II. n. 388 u. 998 ff. 3. Gine britte Form bes Generatianismus, welche gewöhnlich von ben 465 mittalterlichen Theologen als Lebre von ber traductio animae per semen ober von ber erigo animae ex traduce seminis ober ex semine deciso a generante bezeichnet wirb, sblumert fich je nach ber Deutung, bie man ihr gibt, unter bie emanatianische ober bie branatianifche. Gie bat nur bas Befondere, bag fie, im Sinblid auf bie gefchlechtliche form ber menichlichen Zeugung, bas somen als eine vom zeugenben Bringip abgelöste Frucht, be bem Muttericoofe gleichsam eingepflanzt, zum Reime bes lebenbigen foetus wirb, zwischen bat jeugende Bringip und bie aus bem semen ju gestaltenbe reife und lebenbige Frucht in Bitte fdiebt, und fo bie Birffamteit bes Erzeugere nicht einfach an bie productio the decisio seminis frupft ober in ihr abichließt, fonbern burch bas semen als ihren raden ober Conductor hindurchwirken läst. Sie fällt in den Emanatianismus zurud, rem fie bie Seele aus bem materiellen semen ale aus ihrem Reime ebenfo wie bie Frucht Der ale eine Frucht burch formliche Entwidlung besfelben entfteben lagt; fie fallt ben Dimanatianismus jurud, wenn fie bie Geele bei fortgefchrittener Organisation bes Times burch die Entfaltung ber bem semen innewohnenden Rraft, refp. unter bem burmben Ginfluffe ber Rraft bes zeugenben Lebenspringips, entfteben läßt. Spezielle minde branden baber gegen diese Form nicht vorgebracht zu werben. Es liegt aber nabe, bemerten, bag bie inftrumentale Rraft gu einer fpater, nicht im Augenblide ber Miffung, ju erfolgenden Brobuftion ber Geele bes Rinbes ichon barum taum bentbar ift, mil in einer mabren Lebensmittheilung bie innerfte Begenwart beffen, Der es mittheilt, sterfich ift, eine folde aber gwijchen ber Geele bes Baters und bem bereits langft von abgefosten semen, rejp. bem aus bem semen gestalteten foetus nicht borhanben ift. Intanben ift fie allerbinge von Geiten ber Geele ber Mutter; aber bann hatten wir bas Murbum, daß ber Mutter bei ber Zeugung nicht blog bie Ausbildung bes Fotus, fonbern ibr allein ber hauptaft, die Lebensmittheilung, gufiele. Diefer Grund aber spricht welch auch gegen die Unnahme ber Scholaftifer, welche bei ber Thierseele einen folden Erduglanismus guließen. Statt ber Belebung burch die Mutter kennt bagegen die driftliche Laffung beim Menichen eine Belebung in ber Mutter burch ben in ihr wirfenben Gegen bon beifen Empfang bie bas lebenbige Rind in ihrem Schoofe tragenbe Mutter selegnet genannt wirb, für beffen Empfang auch bei Gingehung ber Ghe gerabe bas Beib ber Rirche gefegnet wirb, und ber auch junachft und gumeift in ber Musfprache bes

Bolichen Gegens am Schöpfungstage intenbirt ift. Gegen alle Formen bes Generatianismus fpricht, bag fie, indem fie bie Repro- 466 alben ber menichlichen Ratur mit ber ber übrigen materiellen Raturen vollfommen paralleliben, gang außer Muge laffen, bag es fich bier um die Reproduftion bes Gbenbilbes Gottes welches wegen ber Erhabenheit feiner Gubftang über bie Materie und alles Mulerielle, refp. wegen feiner immateriellen Gubfifteng und ber bamit jugleich machenen volltommenen Individualitat gegenüber anderen geiftigen Gubftangen, begam wegen feiner perfonlichen Burbe und Gelbftfanbigfeit nur burch Er: deffung von Geiten Gottes urfprünglich entfteben und nur burch einen ichopferischen Aft enerfeits vervielfaltigt werben tann. Mit einer folden Auffaffung bing und bangt baber e bem Beiben gufammen, bag bie Rinber von ben Eltern als res patris, nicht ale von ihnen anvertraute Pfanber betrachtet werben. In ber Anwendung auf die driftlichen aber, namentlich in Bezug auf die Gemeinschaft ber Gunbe, übertreiben einerseits Memeratianer bie Uebertragung fittlicher Buftanbe von ben Eltern auf bie Ber im einer fur die perfonliche Burbe und Gelbftffanbigfeit letterer bebenflichen Beife; Dererfeite fennen fie auch nur eine phyfifche Bererbung burch phyfifchen Ginflug er Mitern auf bie Rinder, welcher von ihrer Berfonlichfeit unabhangig ift, nicht eine mo-Milide ober bie eigentliche Bererbung, welche ale eine Gemeinschaft ber Rechte refp.

Schtungen die Berfonlichfeit formell vorausfest, und ftellen baber die Erbfunde mehr

m ale Grbubel benn ale Erbichulb bar.

Die Granbe, welche fur ben Generatianismus aus ber bl. Corift angeführt 467

werben, find mit ben Saaren berbeigeichleppt (vgl. baruber g. B. Rnoff 1. c. S. 194 Bobl aber ichlagt bie bl. Schrift burch ibr Bort bie Berechtigung ber beliebten Ginne nieber, bag anderenfalls bie Eltern blog Erzeuger einer tobten Fleifchmaffe maren; be Hebr. 12, 9 beißt es: Deinde patres quidem carnis nostrae eruditores habuimus reverebamur eos; non multo magis obtemperabimus Patri spirituum et vivemu - In ber patriftifchen Trabition hat ber Generatianismus außer bem bamals fd haretifchen Tertullian, fowie ben Apollinariften, faum irgend einen nennenewertben for lichen Bertreter, wenn er auch aus ben oben n. 452 angegebenen Brunben nicht imn absolut und in jeder Form verurtheilt wurde. Ja indireft war er auch bier icon b worfen burch bie Faffung, in welcher Leo M. ben Braeriftentianismus ber Briscillianis verurtheilte (f. unten n. 468), indem biefe eben von ber bem Generatianismus entgeg gefesten Muffaffung ausgeht. Denn indem es beißt, Gott fei ebenfo Schopfer Geelen wie ber Rorper, wird ber bimanatianifche Generatianismus ausgeschloffen; u indem ausbrudlich erffart wirb, bag Riemand anders ale Gott bie von ibm gefchaffene Geelen bem Rorper einverleibe, wird bem zeugenben Menichen auch' biefe Ginverleibn abgefprochen, bie ihm aber offenbar jugefprochen werben mußte, wenn er irgendwie bu ben Beugungsaft bie Geele felbft bervorbrachte, wie es benn auch bie Beneratianer wirf thun. Geit bem Mittelalter war vollende feine Frage mehr. Die theologifch :philofop ichen Grunde, soweit fie ernfterer Ratur find, finden ihre Erledigung unten sub IV.

B. Der Braeriftentianismus, urfprünglich aus platonifcher Quelle ftamme fobann von ben Gnoftifern und Manichaern und beren Ablegern, ben Briscillianif geltend gemacht, bat barum in ber alten Rirche weit mehr bie Aufmerffamteit auf gezogen als ber Generatianismus. In ben Formen, in welchen er bier auftrat, gerfil er aber auch auf ben erften Blid alle bogmatifchen Pringipien über bie Schöpfung und menichliche Ratur. Bor Allem ift bieg bei bem manichaifden ber gall, welcher bie gei Geele aus Gott emaniren ober gezeugt werben, ben Rorper mit feinem animalif Leben aus einem gottfeinblichen bofen Bringip entfleben lagt, und fo in ber Bereinig beiber nur einen bauernben Rampf feinbfeliger Bringipien fieht. Minber frag, aber n frag genug, mar ber origeniftifche, welcher Geele und Leib gwar von Gott geide fein, aber die Berbindung beiber nicht urfprünglich von Gott intendirt fein, fent erft nachträglich in Folge bes fittlichen Falles ber geiftigen Geele entweber vermoge bofen Begier ber Seele nach bem Leibe, ober gur Strafe fur ihre Gunbe eintreten ließ, biefelbe als eine uns und wibernatürliche betrachtete. Beibe Formen find gleichmäßig ber theilt burch Leo M. ep. 15 ad Turribium, wo es c. 10 nach Recitation ber prisci nifden Lehre heißt: Quam impietatis fabulam ex multorum sibi erroribus texpera sed omnes eos catholica fides a corpore suae unitatis abscindit, constanter per dicans atque veraciter, quod animae hominum priusquam suis inspirarentur e poribus, non fuere, nec ab alio (foll junachft ben Teufel ausschliegen, ichlieft a wegen ber Allgemeinheit bes Ausbrude jeden andern aus) incorporantur, nie opifice Deo, qui et ipsarum est creator et corporum. Bgl. auch Conc. Brac a. 553. gegen bie Briscillianiften und Origeniften can. 5 u. 6; gegen bie Drigen Conc. Constant. II. c. Orig. can. 1 ff. Die Faffung Leo's foliegt aber jugleich ! Form bes Braeriftentianismus aus, alfo auch biejenige, welche bie Bereinigung Geele mit bem Rorper nicht ale unnatürlich, fonbern bezüglich ber Ceele blog ale : urfprünglich ju ihrer Ratur geborig anfeben wollte, jumal hiefur anbere Grunde, als aus ber Unnatürlichfeit entnommenen, faum erfindlich find. - Rebenbei verbient nur Curiofitat halber Ermabnung die eigenthumliche Mitteltheorie gwifden bem Gen tianismus und bem Braeriftentianismus, welche in neuerer Beit Leibnis aufgeftell indem er einerfeits alle Geelen urfprunglich jugleich geschaffen fein ließ, andererfeite bieid eingehullt in fleine unfichtbare Rorperchen, in Abam einschloß, von welchem aus fie bann ber Beugung erft alle gufammen und bann in immer Heineren Gruppen in ben folger Beugungen ausgefloffen feien.

Der einzige icheinbare positive Grund für ben Braeriftentianismus liegt in allerbinge formell etwas fcmierigen Stelle, Beieb. 8, 19. 20, wegen welcher manche Rati liften annehmen, bag bas Buch felbft aus platonifcher Quelle gefloffen fei. Beites indeg icon barum nicht an, weil bier ichlimmften Falles von einem Rommen ber Geel einen unbefledten Leib bie Rebe ift. In Birflichfeit ift aber nicht von einem Rom ten vorher eriftirenden Seele in den Leib, sondern bloß von dem Kommen des Menschen zu einem undeflecten Leibe, d. h. von der Begründung oder Erlangung der Andellecten Leibes die Rede. Der Tert lautet: Puer autem eram ingeniosus stades et sortitus sum [quasi sorte accepi] animam donam; et cum essem magis dem [paditor di ayadde Co, was auch, und bessen, heißen kann: imo vero, quum essem danns secundum animam, ideo etiam] veni ad corpus incoinquinatum. Der Beise despeit die natürlichen Borzüge, die er allenfalls mitbringen konnte, um die Weisseit di Brant deimzussühren (ut esus, "continens" fieret), die jedoch nicht hinreichten, um sie wert alls durch demütsiges Bitten zu erlangen. Als solche führt er zuerst an, daß er weblgestaltetes (ober auch ein wohlgesartetes Kind) gewesen, dem auch eine gute Seele zu kein zeworden sei, oder daß er vielmehr, weil er eine gute Seele gehabt, auch einen nicksetzen Leib erlangt snach der Vulg.: und daß er überdies, der Seele nach besser und einen von der Keuscheitigten Leib gewonnen] habe.

C. Die Bahrheit bes Creatianismus ober vielmehr bes Concreatianis- 470 nus ergibt fich von felbft aus ber Berwerflichfeit ber beiben ertremen Brrthumer, weil er ber contrabiftorifde Gegenfat von beiben ift. Gein Charafter als Glaubenslehre ergibt it, wie gefagt, von allem Unberen abgefeben , icon baraus, bag bie Beiftigfeit ber Geele Glaubenslehre ift, und als tatholifche Glaubenslehre baraus, bag er minbeftens feit tufent Jahren im hinblid auf biefes Dogma allgemein festgehalten ift. Benn Estius mi einige Augustinianer baran zweifeln und meinen, ber hl. Thomas habe nach feiner somen Motivirung, die blog in philosophifcher Schluffolgerung bestehe, ju ftrenge geurtheilt: ben beachten fie nicht die Firirung ber Frage, wie fie Thomas gibt. Uebrigens find auch be bireften Belege aus ber bl. Schrift (f. oben n. 444 ff.), wie wir fie oben angeführt, a Bulammenbange ftrenge beweifenb. Manche anbere Stellen, welche gewöhnlich fur bie Eridaffung ber Geele burch Gott angeführt werben, beweifen allerbinge birett unb Er fich allein nur eine Brobuftion ber Seele burch Gott im Leibe, wie benn bier ma ber Musbrud finnit, nicht creavit gebraucht wirb: fo Zach. 12, 1: Dominus excoelum et fundans terram et fingens spiritum hominis in eo (hebr. in medio (בַּחַר); und Ps. 32, 15: qui finxit singillatim (בַּחַר) corda eorum et intelligit omnia pera corum. Das hebr. beißt bier eigentlich nur una = omnia et singula; aber, um ber cognitio singulorum im zweiten Theile bes Berfes zu entsprechen, muß es ben Ginn war singillatim haben.

Die Einwendung, daß Gott beghalb bei ber Belebung ber Frucht nicht ichopferifc 471 mwirten tonne, weil er fonft auch bei Abulterien mitwirfen wurde, verfangt noch weniger, ale bie verwandte Ginwendung gegen ben Concurfus Gottes gu der fundhaften Sandlung Denn jene icopferifche Mitwirfung begiebt fich gar nicht einmal auf die funbafte Benblung , fonbern auf die in Folge berfelben burch die Berbindung bes semen mit orm orum entftanbene Frucht , und ware baber mit bemjenigen Concurfus Gottes in Ba= tallete ju fepen, ben er jum Bachethum bes gestohlenen und auf einen fremben Mder ge-Genen Getreibes leiftet - ein Bergleich , ben icon Hieron. an August. ichrieb und ben legberer als eine elegantissima similitudo begrußte. Roch mehr murbe bie Schwierigfeit mentellen, wenn bie Belebung bes foetus mit ber materiellen Empfängniß bes semen bon Briten ber Dutter und ber decisio seminis von Seiten bes Mannes nicht in einen Beitrunft jufammenfiele. - Indeß ift über die Frage, ob die creatio animae eben fo wenig ber Beit nach fpater ale fruber fei im Bergleich mit ber Bollgiehung bes Beupangeaftes, weber theologisch noch philosophisch etwas ausgemacht. Die alteren Theoson lebrten insgemein, meift aus philosophischen Grunden, bag bie Erichaffung ber Geele wie fpater eintrete, namlich nach ber wenigstens in ben Grundzugen vollenbeten Orgawiefen bes Rorpers; und manche (u. A. Thom.) liegen überbies ben Rorper vorber nicht eine blog burch ein vegetatives, fonbern auch bei weiter fortgeschrittener Organisation m Seele verbrangt werbe, mas aber nicht wefentlich und gewiß nur fehr ichwer angu-Dan braucht vor ber Erichaffung ber geiftigen Geele nicht einmal ein eigenes mutives Lebenspringip als forma bes Leibes, ba fo lange bie burch bas semen betermi-Die Reimfraft im ovum maternum genügt. In ber That hing auch biese Auffassung ber Edelefiter mit ihrer anderweitigen Theorie über ben physiologischen Charafter ber Zeumag jufammen (f. oben n. 417), wogegen bie bezügliche Theorie ber mobernen Phyfiologen

es mehr nahe legt, daß sofort nach Determination ber Keimfraft im ovum auch bie Seele in die Reimzelle eintrete, um bieselbe zu ihrem Leib auszugestalten, und baß so die Borte ber makkabaischen Mutter, ber Schöpfer habe in ihrem Schoose auch die Blieber ihrer Kinder gestaltet, in einem volleren Sinne zur Bahrheit werden, so nämlich, daß die Ausgestaltung ber Glieber eben eine Wirkung und Folge ber Erschaffung ber Seele ift.

IV. Durch die Beantwortung ber Frage nach bem "Ursprung ber Seele" im Sinne und in ber Form bes Creationismus gegenüber bem Beneratianismus und Präeriftentianismus ift aber bie Frage nach bem Urfprunge ber menschlichen Ratur burch bie Zeugung mehr negativ als positiv, jebenfalls nicht allfeitig geloft. Es ift fogar infofern eine neue Schwierigfeit geschaffen, als die Erschaffung ber Geele von Seiten Gottes die Produttion bes Rinbel in zwei Afte zerlegt, wodurch die Bebeutung ber Zeugung als einer Reproduttion und Mittheilung ber gangen Ratur und fpegiell bes Lebens, sowie bie baburd bedingte innere Begiehung und Abhangigfeit ber Geele bes Rinbes von ber ber Eltern aufgehoben icheint. Auf Dieje Schwierigfeit pochen Die Generatianer am meiften; eben fie ließ auch manchen Batern bie Formel bes Creatianismus als ungenugend ericheinen und Gregor b. Gr. fagen, die Frage nach bem Ursprunge ber Geele fei mohl in biefem Leben nicht zu lofen, wogegen Me meiften Bertheibiger bes Creatianismus, weil fie diefelbe gu leicht nehmen, auch zu wenig fur ihre Lojung gethan haben; und fie lagt fich in ber That nicht lojen, ohne daß man, zwar keine emanatio ober creatio animae ab anima, aber boch ein gewiffes pringipielles Berhaltniß zwischen einer Gette und ber anberen annimmt. Der innere Grund ber Schwierigfeit liege ähnlich, wie bei ber Frage nach ber Concorbang von Bnabe und Freiheit, barin, bağ es fich bier um bie genaue Unterscheibung und Berbinbung gweier orge niich in einander greifender Bringipien gegenüber einem go meinschaftlichen Probutt handelt; und in ber Darlegung biefes organifchen Ineinanbergreifens muß baber auch bie Lojung gefunden werben, be wir in Folgenbem versuchen.

Um bas Wechselverhaltnig ber gottlichen und menschlichen Attion gu ber fteben, muß bavon ausgegangen werben, bag bie Erichaffung ber Geele, ob gleich mabre Erschaffung, es boch nicht in ber Beife ift, bag fie bie Gelt als ein für sich ganges und abgeschloffenes Wefen bervorbringt; vielmit geht ihre Tendenz concret auf Produktion ber Geele als eines Theiles ber menichlichen Ratur, und zwar als bes formellen, belebenben Theiles besfelben, ber alfo in einem Rorper als beffen form fein und mit ben felben Gine Ratur, Die menichliche, ausmachen foll. Aber bas geschab aus bei ber erften Erichaffung ber Seele, mo Gott felbft gugleich ben Leib bilbete. In unferem Falle muß alfo die Erichaffung ber Geele naber baburch bestimmt werben, bag bie Geele in einen von bem menichlichen Beugungspringip als Frucht ber geugenben Thatigteit besfelben herftammenben organifden Leib geschaffen wirb. Damit haben wir gwar zwei neben einanbet ftebenbe Pringipien und Thatigfeiten, bie in einem gemeinschaftlichen Probute aufammentreffen, aber noch teine organische innere Ginheit berfelben, Der moge beren beiben nicht nur je ein Theil, fonbern bas gange Brobute juge ichrieben werben tann. Dieje organifche Ginheit ber beiben Thatigteiten wird erft baburch hergestellt, bag beibe, obgleich fie je nur einen Theil bes Prebuties burch ihre eigenthümliche Kraft hervorbringen, doch ihrer immen Tendenz nach nicht bloß auf diesen Theil, sondern auf die herstellung des Ganzen als solchen abzielen; indem nämlich das impende Prinzip den Organismus nur für die Belebung durch eine geistige Zale, und das schöpferische die geistige Seele gerade für die Belebung bleses

Organismus hervorbringt.

Dieje Grundbedingung ber organischen Ginheit beiber Thatigfeiten voraus- 474 micht, zeigt fich die Innigfeit und Bollfommenheit diefer Ginheit in folgenden Momenten. 1. Da je eine Thatigkeit zur Erreichung ihres eigenen Zieles erft burch Mitwirtung ber anderen gelangt: fo ift es offenbar, bag beibe fich medfelfeitig in ihrer eigenen Birtfamteit ergangen und gu einer gemeinidaftlichen Aftion innerlich jusammengeordnet find. 2) Da bas zeugenbe Pangip, wie es feine Beugungetraft vom Schopfer empfangen, fo auch ton ibm bie Richtung auf bie Produktion bes vom Schöpfer intenbirten und burd ihn gu vollenbenden Gangen empfangen bat, von ihm in berfelben erhalten und in Bewegung gefet wirb: fo wirft es in volltommenfter Unterardnung und Abhangigfeit von Gott als ein ihm bienenbes Bertzeug (instrumentaliter ober obedientialiter) mit ihm gusammen. Blodwohl wird 3) bas zeugende Pringip fein blog fünftliches ober mecha-Hides Berfgeng Gott gegenüber; im Gegentheil wirft und ftrebt es fraft ber Dom Schopfer in feine Ratur gelegten und gu feiner Ratur gemachten Rraft und Tenbeng, fo bag bie gemeinsame Aftion nicht Mos als von Gott ausgehend und burch bas zeugenbe Pringip hindurchgehend, lenbern auch als von letterem ausgehend und von Gott burch leine Mitmirfung getragen ober vollenbet gebacht werben fann mb muß. 4) Obgleich ferner biefe Mitwirfung Gottes hier wefentlich ver= Dieben ift von dem allgemeinen concursus, ben Gott zu den eigenen Leiftungen ber geschöpflichen Krafte ober Naturen ftellt, ba fie ja hier eine höhere Wirfung ermöglichen foll, als biefe aus fich zu leiften vermögen, und infofern als eine Mernatürliche ericheint: fo ift fie boch zugleich eine natürliche, inwiefern fie mr eine Leiftung bezwecht, ju beren Begielung Gott als Schöpfer ber Ratur bice eigens eingerichtet b. h. befähigt und bestimmt hat, und beren Erwelung mithin burch ein vom Schopfer in Die Ratur gelegtes Befet geforbert und geregelt wird. Gie lagt baber auch immer gu, bag bie Enttehung bes Probuttes nicht einem übernaturlichen Gingreifen Gottes in ben Lauf ber Ratur, fonbern vielmehr feiner natürlichen Borfehung zugeschrieben verben muß, welche die schöpferisch in die Ratur gelegten rationes causales berum fiendarum, wie August. es nennt, = ordo ad res gignendas, lex, necesse sit tale a tali et tali modo fieri (vgl. Gen. ad lit. 1. 9. 17.). jur Geltung und Musführung bringt.

V. In dem Lichte der also erklärten organischen Berbindung beider Aktionen 475
lie fich nun seicht zeigen, wie vom Standpunkte des Ereatianismus aus
menschlichen Aktion der Charakter einer wahren Zeugung nicht bloß
kleisches, sondern des Menschen gewahrt wird, wie deßhalb 2) dem Zeuein prinzipielles Berhältniß zur Seele des Gezeugten zugeschrieben wertann und muß; wie darum aber auch 3) die göttliche Aktion nicht mehr
dem absoluten Sinne, wie beim ersten Ursprunge der Dinge, als Erschaf-

fung zu benfen ift, und wie endlich 4) bie Zeugung beim Menfchen auch il naturgemäßen Folgen fur bas Gezeugte behalten tann.

- 1. Die Wahrheit ber Zeugung und bes barin enthalten pringipiellen Berhaltniffes zwifden Bater und Rind.
- Die Beugung foll, wie man fie gewöhnlich befinirt, ihrer 3bee nach productio vives de vivente conjuncto in similitudinem naturae fein, b. h. um diefe Formel in Glemente ju gerlegen: a) Brobuftion überhaupt ale Determination ber @ fteng eines lebenben Befens bon Seiten eines anbern; naberbin b) Probuftion ei folden lebenben Bejens, welches bem Beugenben ber Art nach abnlich fein foll, o w. b. i. Determination ber fpegififden Befenheit bes Brobuftes; und e) 1 buftion eines lebenben Befens, welches bem Beugenben jugleich tonfubftantial b. b. bon beffen Gubftang in fich aufnehmen foll, refp. Production einer abnlichen tur in einem aus ber Substang bes Beugenben berausmachsenben ober fiammverman Subjefte, ober w. b. i. Determination ber Gubfifteng bes Produftes in futil gialer Ginheit mit bem Erzeuger. In hinficht namentlich auf ben zweiten Du nennt man die Zeugung auch eine Reproduktion ber Ratur bes Zeugenben, b. b. ftellung eines neuen Gremplars biefer Ratur, ober Mittheilung ber Ratur, b. b. porbringung ber eigenen Ratur in einem anberen Gubjeft. Bo bie 3bee ber Bengung abfoluter Beife verwirflicht wird, in Gott, ba muß natürlich bas zeugenbe Bringip : abaquates Pringip bes Gezeugten fein, und bie zeugende Rraft und Thatigteit, fie ihm angebort, fur fich allein bie gange Birtfamfeit ber Beugung enthalten. ber geschöpflichen Beugung bingegen begielt gwar bie Rraft und Thatigfeit bes jeune Bringipe alles bas, mas gur 3bee ber Beugung gebort. Aber ihre unmittelbare, fell ftanbige Leiftung ift nicht fo febr eine belebenbe, ale eine plaftifche ober benbe, b. b. einen Stoff organifch und zwar aus fich felbft berausgestaltenbe, ober auf Lebensmittheilung, alfo auf bas Buftanbefommen einer neuen gleichartigen Leber form gerichtete Berftellung ber berfelben entsprechenben gleichartigen organifden for ober eine Gestaltung bes aus ber Gubftang bes Zeugenben berausgewachsenen Gtoffes, wil burd diefe organifche Gestaltung fur die Aufnahme ber Lebensform bisponirt wirb, eben barum auch biefelbe als fein Complement forbert. Gleichwohl reichen biefe be Momente bin , bamit burch bie naturgemäße Mitwirfung Gottes bie zeugenbe That auch jur vollen, ber 3bee ber Beugung entfprechenben Birffamfeit erhoben werbe
- Bon ben brei gur 3bee ber Bengung gehorenben Momenten muß b menschlichen Zeugungspringip a) zugeschrieben werden die Birtfamteit Beugung als Produttion eines Lebendigen, b. h. als Bewirtung ! nes Buftanbetommens ober als Determination feiner Grifter Denn bas Buftanbefommen bes neuen lebenbigen Wefens ift nicht blok irgendwie burch bie bie Disposition bes Rorpers gur Aufnahme ber Geele wirfende Thatigfeit bes Zeugenben als causa sine qua non bebingt b. h. ohne fie nicht erfolgenbes, fonbern auch ein burch fie felbft begiellt und wenn ichon nicht burch fie allein, fo boch nach einem natürlich Gefebe nothwendig erfolgendes und infofern auch burd felbft erzieltes Resultat ber Thatigleit bes Erzeugers. In biefem Si find die Eltern mahrhaft die Spender und Urheber bes Dafeins und, biefes ein lebenbiges Dafein ift, auch bes Lebens ihrer Kinber, obgleich Die Gubstang ihrer Geele ebenso menig produgiren wie die ihres Rorpers, 1 es fteht mithin ber Erzeuger zu bem Gezeugten in bem Berhaltnig eines per cipium efficiens.
- ors Dem menichlichen Zeugungsprinzip muß b) zugeschrieben werben bie Bi famteit ber Zeugung als Probution eines ihm gleichartigen Befei

ber bie Determination ber fpezififchen Ratur bes Bezeugten. Denn obgleich biefes Prinzip an und für sich nur die Gleichformigkeit ber rganischen Gestaltung bes Stoffes bewirken kann: so gielt es boch mejent= ich barauf ab, bag eben baburch eine Gleichförmigkeit ber Natur und ein weues Wesen als Abbild seiner selbst zu Stande komme, und erreicht auch niefes Ziel burch bie Kraft besfelben natürlichen Gefetes bes Urhebers ber Ratur, woburch ihm basselbe vorgesteckt worden; und in biesem Sinne kann nan baber auch von ben Eltern fagen, bag fie ihre eigene Natur im Linde reproduziren und bieselbe bem Kinde mittheilen. Diese In ber Causalität, die jedoch von der ersten nicht getrennt werden darf, weil ie nur in Berbinbung mit ihr eintritt, ist wissenschaftlich als bie bes prinipium exemplare ober bes vorbildlichen Pringips zu bestimmen; und biese Beftimmung vorausgesett, lagt fich ferner in ihrem Sinne fagen, bie gange Ratur bes Gezeugten werbe von ober auch aus ber Natur bes Zeugenben bgeleitet - nicht burch Emanation, sonbern in ber Beise, wie bie einem tbeale nachgebilbete Form als von biesem abgeleitet betrachtet wirb, ber auch nicht burch eigentliche Dimanation, wie bie Formen ber geschaffenen Dinge aus ben burch sich allein wirkenben göttlichen Ibeen abgeleitet werben onbern burch eine Dimanation im weiteren Sinne, inwiefern bas porbilbliche Bringip auf die Uebertragung seiner Form hinwirkt und dieselbe auch wie mmer wirklich erzielt.

Dem menschlichen Zeugungsprinzip muß endlich c) auch bie Wirksamkeit 479 er Zeugung zugesprochen werben als Ableitung ber Gubftang bes Beugenben in bas Gezeugte, refp. als Probuttion ber Ratur bes letteren n einem aus ersterem herauswachsenben Subjette, ober bie Determination ber Substang bes Brobuftes als eines stammvermanbten Befens. Für die Wahrung bieser Bedingung konnte nur thörichter Weise verlangt wer= ben, bag, wie in Gott, fo auch beim Menschen bie gange Gubstang bes Bejeugten aus bem Zeugenben herübergenommen murbe, weil bies bei keiner geicopflichen Zeugung ber Fall ist, vielmehr hier immer nur ber Stoff, nicht bie Form, herübergenommen wird. Es ist nur nothwendig, daß das zeugende Pringip felbft ben Stoff, indem es ihn organisch geftaltet, aus fich heraus berzebe und herausbilbe, und daß die Produktion ber Form eben burch biefe organische Emanation bedingt und an dieselbe geknüpft werbe, daß folglich Die die Form felbst bezielende Birtfamteit bieselbe nicht absolut, sondern zerabe nur als Form bieses so emanirenben Stoffes und folglich als Form eines mit bem Zeugenden konsubstantialen Besens beziele. Das aber trifft in inserem Falle volltommen zu, und muß man baber auch beim gezeingten Menschen agen, ber gange Mensch hange eben vermöge ber Emanation eines Theiles einer Substang mit seinem Erzeuger substangiell zusammen. Da man nun ben in dieser Beziehung das zeugende Prinzip ein principium seminale rennt, weil es fich in ber Probuttion eines anberen Wefens in ahnlicher Beije verhalt, wie ber Same eines Baumes, ber fich felbst gum Baume intwickelt, und baber mit seinen selbstständig werdenden Produkten eine abnliche substanzielle Ginheit - bie Stammeseinheit - bewahrt, wie ber zur Burgel geworbene Same mit den übrigen Theilen bes Baumes: jo kann man ben zeugenben Menschen auch mahrhaft als principium seminale bes Gezeugten

und diesen vor der Produktion als in ihm seminaliter enthalten und nach der Produktion als in ihm wurzelnd und mit ihm stammverwandt und im sosen als Einen Körper bildend bezeichnen. Weil jedoch das principium seminale hier ein animalisches Wesen und zugleich princ. exemplare ist: so hat das prinzipielle Verhältniß zu dem Produkte nicht bloß den Charafter des Verhältnisses von Wurzel oder Stamm zum Aste, sondem zugleich den des Verhältnisses des Hauptes zu den Gliedern, weshalb sich die Stammeseinheit hier näher zur gliedlichen oder corporatioen Einheit gestaltet.

Auf diese Weise zeigt sich also in ber menschlichen Zeugung unbeschade bes gottlichen Ginflusses auf die Produktion ber Seele bas ber Ibee ber Zeugung entsprechende prinzipielle Berhältniß zwischen Erzeuger und Gezeugten in allen seinen Momenten vollkommen gewahrt.

## 480 2. Das pringipielle Berhaltniß bes Erzeugers gur Seele bes Bezeugten.

Wie manche Bater eben burch bie Nothwendigkeit eines mabren und burchgreifenben pringipiellen Berhaltniffes bes Erzeugers gum Gezeugten m ihren Zweifeln über ben biretten Urfprung ber Geele aus Gott tamen: is lagt fich burch bie obige Unalpfe biefes Berhaltniffes ferner zeigen, bag und wie auch bie Geele bes Gegengten, obgleich felbst nicht gezeugt, sonbern ge ichaffen, baburch, bag ihr Urfprung in ben Prozeg ber Zeugung verflochten it. in einer pringipiellen Abhangigfeit gu ber Geele bes Erzeugers fteht. Den a) bangt ihr Dafein refp. ihr Entfteben überhaupt von ber Gegun bes Zeugungsattes nicht blog negativ, fonbern auch positiv ab, indem fie um im Unichluß an biefen Aft und als Abichluß bes von ihm angebahnten Bertel in's Dafein tritt. b) Gie tritt ferner nur in's Dafein, inwiefern eben in the und burch fie bas Gezeugte bem Zeugenben als ein geiftig belebtes Bele abulich, mithin ein Abbild feiner Befenheit fein foll; und fo muß auch fur fil felbit bie Geele bes Erzengers als bas ihr eigenes Wefen bestimmenbe Ben bilb fich geltend machen. e) Gie tritt endlich auch nur in's Dafein, um is einem Rorper gu fubfiftiren, welcher mit bem von ber Geele bes Erzeuges informirten fubstangiell gleichsam als beren erweiterter Leib gufammenhangt und fich aus bemielben ahnlich wie ein Zweig aus ber Burgel entfaltet, jo bag in nur burch Eintritt in biefen Busammenhang und als Abichluß biefer Ential tung ihr eigenes Dafein und ihre concrete Gubfifteng gewinnt.

Si diesem breisachen Sinne kann man aber auch sagen, nicht zwar ber Leib, sonbern die Seele des Zeugenden sei in Wahrheit Prinzip der Seele des Erzeugten: nicht zwar als Organ des schöpferischen Aber Sottes als solchen, auch nicht durch eigentliche Dimanation oder Emanatier, sonbern indem sie ihrerseits die Entstehung der anderen Seele andahnt, von bilblich deren Wesen bestimmt und Anspruch darauf hat, daß dieselbe ihr so angedahntes und vorgebildetes Sein eben nur als Form eines von dem ihrze abgezweigten Körpers gewinne — oder kurz als principium causale — quasi efficiens (inwiesern nämlich auch die Andahnung eines Produktes ein Bewirke desselben ist), pr. exemplare, und pr. quasi seminale (inwiesern nämlich auch die Abhängigkeit von einer seminalen Entwicklung ein Produkt an das Princip

ver letzteren sessell. In demselben Sinne kann man ferner sagen, die Seele des Gezeugten, sei in der zeugenden enthalten, resp. gehe aus derzielben hervor, so nämlich, daß diese Ausdrücke metaphorisch bedeuten: in der Seele des Zeugenden liege der Grund, die ratio, für die Entstehung der Seele des Gezeugten. Und der Ausdruck trisst hier um so voller zu, als die ratio hier eine dreisache ist: eine ratio causalis, exemplaris und quasi seminalis, und mithin auch das Enthaltensein in dreisacher Weise verstanden werden kann, nämlich als contineri causaliter (ober auch intentionaliter inwiesern die Causalität hier eben in dem Vermögen, die Wirkung durch Ansdahnung zu erstreben, liegt), exemplariter, und quasi seminaliter. Was die Väter, welchen die Formel des Creatianismus nicht genügte, von der allerdings sie ebenso wenig bestriedigenden propagatio animae ab anima retten wollten, ist eben nichts Anderes, als was wir durch diese Formeln zum eraften Ausdruck zu bringen suchen.

3. Die Erschaffung ber Seele feine Erschaffung im abfoluten Sinne bes Bortes.

Wenn man von der Seele des Gezengten sagen muß, daß sie einiger= 482 magen ihr Bringip in ihrem geschaffenen Erzeuger habe und in biefem enthalten sei: bann erscheint es um so mehr gerechtfertigt, die göttliche Produttion ber Seele von ber schöpferischen Wirksamkeit im absoluten Sinne gu unterscheiben, als bies schon beghalb berechtigt ift, weil die Wirksamkeit Gottes hier nur als Mitwirkung zu einer zugleich von einem anberen Prinzip ausgehenden Wirksamkeit erscheint. In der That, schöpferische Wirksamkeit im absoluten Sinne wird nur diejenige genannt, welche an nichts außer Gott Gegebenes anknupft und etwas in keiner Weise Präexistirenbes in's Dasein Test, ober wenigstens, wie bei ber Erschaffung ber Seelen Abams und Evas, nur einen an sich gang indifferenten Stoff vorausset, bem Gott felbst erft bei ber Erschaffung ber Seele, indem er aus ihm ben Leib "bilbet" ober "baut", die Bestimmung und Fahigteit zur Aufnahme ber Geele gibt. Bei ber Produttion ber Seelen ber gezeugten Menschen aber, wo ber Leib als "Frucht" bes Zeugenben gebilbet und gebaut wird, wirft Gott nur in Ausführung einer bereits von ihm festgestellten und in die Creatur selbst gelegten Ordnung, und um das zu Tage treten zu lassen, was einigermaßen schon in einem creaturlichen Pringip enthalten ift und baber bei seiner Verwirklichung auch aus biefem mithervorgehen und von ihm abhängig fein foll. Gein Schaffen Toll nur ein Produkt vollenden, welches ber Zeugende bereits angebahnt, ein Abbild fertig stellen, bem ber Zeugende bereits als Borbild bient, und einen Geift hervorbringen, ber gur Belebung eines aus bem Beugenben herausgewachsenen Aftes ober Gliebes geforbert wird. Also eingeschränkt, verliert bie creatianische Formel alle bie Bebenklichkeiten, welche selbst manche Bater gegen fie erhoben haben.

4. Die naturgemäßen Folgen ber Zeugung für bas Gezeugte un= 453 beichabet ber gottlichen Mitwirfung.

Bor Allem wird die auf physischer Einwirkung beruhende Abbangigkeit und Einheit, worin das Gezeugte in körperlicher Hinsicht

mabrend ber Dauer bes Beugungsprozeffes jum Beugenben fteht, und bie baraus resultirende Mehnlichkeit in forperlichen Gigenschaften (3. B. in Bezug auf Gefundheit und Krantheit), burch bie Erschaffung ber Geele von Seiten Gottes gar nicht tangirt, weil Gott bie Geele eben in einen folchen Rorper hineinschafft, wie er burch bie Ginwirfung bes zeugenden Pringips wird. Gbenbarum bleibt auch ber phyfifche Ginfluß bes Zeugenden auf bie befondere Beschaffenheit bes animalifden Lebens, g. B. in Bezug auf Tuchtigteit ber Ginne ober finnliche Leibenschaften, bestehen, weil biefe unmittelbar burd bie organische Beschaffenheit bes Korpers bedingt wird. Ja, weil und inwie fern auch die geiftigen Rrafte binfichtlich ihrer Bethätigung und Entwidlum wieber burch bie Beschaffenbeit bes animalischen Lebens bebingt find, bat bes zeugende Pringip fogar einen indiretten phyfifchen Ginflug auf bie geb ftige Beichaffenheit bes Gezeugten. Und in biefem Ginne, aber and nur in biefem Ginne, ift es mahr, mas Ginige, bef. Staubenmaier, fagen, bag ber Beugenbe gwar nicht ben Beift, wohl aber bas "Geelifde" (nicht die Geele felbit) hervorbringe.

Ebenso wenig aber hindert die Erschaffung der Seele durch Gott, daß in Folge der Zeugung beim Menschen auch eine sittlich-rechtliche Abhängisteit und Einheit zwischen dem Gezeugten und dem Zeugenden entstehe. In Gegentheil, wie eben sie es erst möglich macht, daß das Gezeugte zum prionlichen Wesen werde und der Zeugende zu einem solchen in ein prinzipielle Berhältniß trete: so wird auch gerade durch den in ihr ausgesprochenen Wille Gottes die sittlich-rechtliche Ordnung hergestellt, welche die Beziehungs wechselseitiger Achtung und Liebe regelt und eine moralische Uebertragung oder Bererbung von Gütern, Rechten und Pflichten theils died sordert, theils die Unterlage für eine positive Regelung derselben von Seine Gottes oder der Menschen bildet. Sie hindert also insbesondere auch wit diesenige Art der Abhängigkeit, welche sich im Dogma von der Erbsünde in Bezug auf sittliche Zustände und sittliche Berantwortlichkeit offenbart, was dieselbe nicht auf einem physischen, sondern auf einem rein moralischen mit

bagu nur positiven Wesete beruht.

VI. Obgleich die ichopferische Mitwirkung Gottes bei ber menichliche Beugung junachft und birett megen ber Burbe bes Gbenbilbes Bottes, be ber Frucht gutommen foll, geforbert wirb: fo bewahrt und vollenbet fe boch nicht minber auch bie Burbe bes Chenbilbes Gottes in bem Bringip ber menichlichen Zeugung, indem fie bemfelben bie Burbe ber mabren Baterichaft - b. h. ber "auctoritas paterna," im Sinne fonell ber Urheberichaft wie ber hierauf gegrundeten Auftorität gegenüber and perfonlichen, eines unfterblichen lebens murbigen und fabiget Befen - bie an und fur fich nur Gott allein als bem pater spiritum (Sebr. 11) gutommt, überträgt, ober basfelbe gur Theilnahme an ber Gatt eigenen Baterichaft erhebt. Dag ber Menich nicht burch fic alles feines Gleichen hervorbringen tann, bezeichnet allerbings eine Unvollfommen beit in feiner Baterichaft; aber auf biefe Beife ift in ben Beichopfen uber baupt teine Baterichaft gegenüber einem perfonlichen Befen bentbar (ugl. 308 3, 6: quod natum est ex carne caro est). Diefer Mangel an Edit ftanbigfeit mirb aber auch reichlich aufgehoben baburch, bag Gott mit bem Renschen zusammenwirkt, und ber Wensch seinerseits zum cooperator Gottes a bessen eigener Wirksamkeit und so auch zum geborenen Theilnehmer und tellvertreter Gottes in der Auktorität über dessen Gbenbild erhoben wird.

Mus biefem eigenthumlichen Wesen ber menschlichen Baterschaft folgt einer: 485 eits, baß bie väterliche Auktorität wesentlich einen berartig religiös= beiligen Charafter hat, wie er feiner anderen menschlichen Macht ober Berechtigung, auch ber fürftlichen nicht, sondern bloß der auf analoger Grundlage rubenden mutterlichen Auftorität ber Rirche gutommt. Andererseits folgt baraus aber auch, daß die Eltern das Rind nicht so sehr als eine von ihnen selbst gewonnene Frucht, wie als ein von Gott ihnen verliehenes himmlisches Beichent, aber auch biefes Beichent nicht als ihr freies Gigenthum, sonbern als ein von Gott ihrer Obsorge anvertrautes heiliges Pfand anzusehen mb zu behandeln haben. Es ift also klar, daß die Lehre über ben Ursprung ber Geele prattisch nicht minber als theoretisch von ber größten Bebeutung ift; beruht boch auf ihr auch hauptfachlich bie Schwere ber Gunben gegen bie Reuschheit, inbem fie in benfelben einen fatrilegischen Dißbrauch von Organen und Handlungen zeigt, die nur im besonderen Dienste Gones gebraucht refp. vollzogen werben burfen; und beggleichen wird bie felbit ben erlaubten Gebrauch umgebende Scham ihren tieferen Grund haben nicht bloß in ber Achtung vor ber burch bie Gewalt ber Begierlichkeit bebrohten eigenen Burbe ber Geele, sonbern auch in ber beiligen Scheu por bem Migverhaltniß, welches zwischen ber thierischen Bollziehung bes Aftes und feiner hoben Bestimmung besteht.

Aehnlich, wie die menschliche Baterschaft, erscheint auch die menschliche Mutterschaft 486 gehoben und verklärt, ja in gewisser hinsicht noch mehr. Denn der Bater setzt bloß eine Handlung, an welche die Mitwirkung Gottes geknüpft ift; die Mutter aber nimmt neben und mit der leiblichen Befruchtung den belebenden Ginfluß Gottes in sich auf; ihr Schooß ift ein Tempel, worin Gott selbst sein Gebenbild schafft, weßhalb denn auch von der Kirche die Einsegnung der Eheleute zunächst und vorzüglich auf die Mutter bezogen wird.

VII. In Hinsicht auf ihr eigenthumliches höheres Wesen, wodurch sich die 487 menschliche Zeugung von der thierischen unterscheidet, also auch abgesehen von der geschlechtlichen Form, worin sie mit dieser übereinkommt, hat dieselbe im Plane Gottes ebenso, wie der Ursprung und das Wesen des ersten Wannes und des ersten Weides, eine mehrsache ektypische, typische und symboz lischet vrische Beziehung zu den übernatürlichen geistigen Zeugungen, welche noch mehr und in höherer Weise von Gottes aus dem Schoose des Vaters, der Zeugung des ewigen Ebenbildes Gottes aus dem Schoose der Jungfrau, und der Zeugung der Menschen Schoose der Jungfrau, und der Zeugung der Menschen übernatürlichen Ebenbildern Gottes im Schoose der Kirche. Die innere Analogie mit diesen geistigen Zeugungen ist in sich evident; aber auch die positive Beziehung auf dieselben in der Absicht Gottes ist mehr oder minder beutlich in der Ofsenbarung ausgesprochen oder vorausgesetzt.

1. Die Analogie mit ber ewigen Zeugung liegt barin, bag ber Zeugenbe 488 nicht ein beliebiges Wesen, sondern eine Person hervorbringt und zu dieser Person auch seinerseits als Berson in einem prinzipiellen Berhältnisse steht, welches in sich selbst bestrachtet, abgesehen von der materiellen Bermittlung, rein geistiger Natur und bei der

Unsterblichkeit beiber Personen auch ewiger Natur ift. Auf ben ektopischen G rafter ober bie Rachbilbung bieses Berhältnisses nach bem Borbilbe ber ewigen Zengt weist ber Apostel bin, wenn er vom ewigen Bater sagt: A quo omnis paternitas coelo et in terra nominatur.

- 2. Die Analogie mit ber Zeugung Chrifti ale bes fleischgeworbenen Gobnes Gol besteht barin, bag bei biefer bie zeugenbe Thatigfeit ber bl. Jungfrau und ber geiftige flug Gottes in abnlicher, aber boberer Beife gufammenwirfen, fo nämlich, bag biefer geif Ginfluß Gottes im bl. Geifte auch ben naturlichen Antheil bes Mannes an ber Beugt erfett und bie Berbindung ber Frucht ber Beugung nicht blog mit einem Probutte ; licher Schöpfung, fonbern mit bem ber ewigen Beugung vollzieht, bag alfo ber weiben Segen, ben Gott über bie erften Menschen sprach, in hoberem Ginne verwirflicht, unb Mutter wie ihre Frucht im boberen Ginne "gefegnet" genannt wird. Unter biefem Gefid puntte ericheint Chriftus, wie als mabrer Cohn Gottes und ber Jungfrau zugleich, auch ale bie bodfte Frucht menschlicher Beugung, von welcher alle natürlichen Til blog ichmache Borbilber find, und wie als "ber Menich", b. b. fichtbares Bilb We per exc., fo auch ale "ber Menschensohn" per exc., wie er fich felbft nennt. - Ueben ericheint in biefer übernaturlichen Beugung fpeziell bezüglich ber Bilbung bee Leib Chrifti auf wunderbare Beife der Charafter ber Beugung mit benjenigen Momen vereinigt, welche bie Bilbung bes Leibes ber beiben erften Pringipien ber natürlichen 3 gung darafterifiren. Denn nicht nur ift bie Bilbung bes Leibes Chrifti ebenfo unmittel gottlich, wie bei Ubam und Eva im Unterschied von ihren Rachtommen; es fintet auch bier, wie bei Eva, die Bilbung bes Leibes aus einem belebten Stoffe, ber nur Ginem gefchlechtlichen Pringip ber Ratur genommen wird; und ebenfo findet fich ! wie bei Mbam, bie Sineinbilbung bes Stoffes in ein Befen von unenblich boberer Art basjenige, woraus er genommen worben, indem der Abstand bes Fleifches ber bl. Jungs von bem bes Cohnes Gottes ein abnlicher ift, wie ber gwifden ber Erbe und bem Gleifche Menfchen. Mithin ftellt bie Beugung Chrifti auch von Seiten ber Bilbung Leibes bie bochfte form einer folden Bilbung bar, in welcher Alles, mas ben anberen Formen Bollfommenes ift, vereinigt ericheint, und welche burch jebe berid in ihrer Weise praformirt wird (vgl. Thomassin de incarn. 1, 2. c. 3-4 nach ben Bien
- 30 3. Die Analogie mit ber Zeugung ber Menichen ju übernatürlicht Ebenbilbern Gottes besteht barin, baß diese theils in normaler Beise unter Wirfung ber betr. Menschen burch ben Ginfluß ber Gnabe Gottes statisindet, theils manberen Menschen als Organen Gottes burch äußere, von ber Gnabe Gottes befrucht handlungen vollzogen wird. Rach ber ursprünglichen göttlichen Ordnung ware sognat Gnabe Gottes zugleich mit ber Einschaftung ber Seele übertragen worden und mitbin in Gingießung ahnlich wie die lehtere an die menschliche Zeugung geknüpft gewesen.

d. Die Einzigkeit des nesprünglichen Bengungspaares und die auf Grund derselben durch bengung vermittelte vollkommene Art- und wahre Stammeseinheit aller Atenschen, sowie darin enthaltene organisch-korporative Einheit der Menschheit in der Gesammtheit ihrer 300 viduen — als volle Verwirklichung der göttlichen Idee vom Menschen.

## \$ 152.

Literatur: Neber bie Apologie bes Faftums felbft, bas erft in neuester Beit er bestritten worden, f. bes. hettinger, Apolog. Bb. I.; Reusch, Bibel und Rauch, Einheit bes Menschengeschlechtes (Augsb. 1873). Die Bedeutung bes ift von ben altern TI. gewöhnlich bloß bei ber Erbfinde und in ber Christologie bediebt speziell handeln barüber Staubenmaier §. 84. u. Berlage §. 35.

Der Segen ber Bervielfältigung, ben Gott über bie ersten Umschifprach, beweist nicht nur, daß nach ber Idee Gottes überhaupt eine so vielfältigung ber Menschen auf bem Wege ber Zeugung ober burch Uben mung stattfinden sollte. Er hat auch ben speziellen Sinn, daß bie

nals geschaffenen Paare stattsinden sollte. Denn nicht nur wird weber woher noch nachher der Erschaffung eines anderen Paares gedacht, sondern unch geradezu gesagt, daß dieses Paar durch seine Vervielfältigung die Erde erfüllen und für sich und seine Nachkommen biejenige Herrschaft über die Erde erhalten soll, welche in der Jdee Gottes vom Wenschen auszesprochen war. Und dieser Sinn wird überdies 1) durch verschiedene andere Umstände, welche im Verichte der Erwerteten, sowie 2) durch die ganze hl. Schrift bestätigt.

Bu 1. Zunachst hat a) ber gange Bericht ber Genesis, wie bei ben übrigen Wesen, so 492 befonders beim Menichen, die Tenbeng, ben erften Urfprung aller gegenwärtigen Menichen ju beichreiben ; bort aber, wo "ber Menich" zuerft erichaffen werben foll, rebet er nur von ber Bilbung eines einzigen, in bem alle Menfchen geschaffen worben. — Ferner b) hat Cott, um bie Ginheit bes Urfprunges in feiner gangen Strenge festzuhalten, nicht einmal bie Glieber bes erften Menschenpaares nebeneinander, sondern eins aus bem andern geschaffen. — c) Das aus Abam geschaffene Weib wird Gen. 3, 20. ausbrücklich als mater cunctorum viventium bezeichnet. — Wie enblich d) im hinblid auf letteren Umftanb bas Beib als bie Mutter aller Menschen bie ibeelle Bezeichnung ber Mutter als solcher (= Bermittlerin bes Lebens) als Eigennamen erhalten hat: fo ericheint auch bie ber hl. Sprache eigene Bezeichnung fur bas Befen bes Menichen ohne Beiteres im Terte ber Genefis als Eigenname bes erften Mannes, weil und inwiefern bas Befen aller Menfchen in thm ale feinem Prinzip enthalten und er ber Urtypus bes Wefens aller aus ihm berworgehenben Menschen sein foll. Aus bemjelben Grunde wird auch umgekehrt in ber Carift: und Rirchensprache ber Gigenname Abam balb metonymisch jur Bezeichnung ber wen bem erften Menichen abgeleiteten irbifchen Ratur gebraucht, balb in höherer Bebeutung gum Gigennamen Chrifti als bes übernaturlichen Sauptes und Reprafentanten ber gangen menfclichen Ratur gemacht.

Diese Einheit des Ursprungs aller Menschen aus Einem wird durch die gange hl. Schrift 498 theils negativ, theils pesitiv, theils direkt, theils indirekt bestätigt. Positiv und direkt wird dieselbe hervorgehoben Beish. 10, 1., wo es von Adam heißt: Haec (Sapientia) eum qui primus formatus est a Deo pater ordis terrarum, eum solus esset creatus, custo-dirit (προτόπλαστον πατέρα κόσμου μόνον κατεθέντα), u. 7, 1., wo aus der Einheit der Abstammung die Aehnlichkeit aller Menschen hergeleitet wird (Sum quidem et ego mortalis homo, similis omnibus et ex genere terreni illius, qui prior factus est (γηγενος απόσονς προτοπλάστου). Und im R. E. erssät der hl. Bansus im Areopag den heiden, welche ebenso die Einheit des Menschengeschlechtes wie dessen (vrschaftung durch Gott vers tannen, daß Gott, wie er der Schöpfer aller Dinge sei und Allem Leben und Odem gede, sinavers) omne genus hominum, inhabitare super universam keiem terrae. Speziell ader in dem bl. Pansus diese Ledre die Voraussetung der Erbsünde und der Griöging Köm. 5), und von dieser Seite namentlich ist sie auch im Dogma der Kirche stetze seitzehen werden

Ter Widerspruch aus theologischen oder vielmehr eregetischen Gründen, 404 sweit er einiges Aussehen gemacht hat, sührt sich auf Isaac Peyrère (damals noch Calwent, sväter jedoch convertirt) im 17. Jahrd. zurück. Peyrère (nicht zu verwechseln mit Pererius. Pereira, dem berühmten Commentator der Genesis) vertrat das sozen. systema Praedamitarum, indem er vor oder zugleich mit Abam noch andere Menschen geschäffen wise wollte, weil sonft manche Vorsommnisse in der Geschichte der ersen Rachsommen Mams nicht erklärt werden könnten. Byl. Natalis Alex. dist. eecl. V. T. diss. 3. in primam mundi netatom. Dadurch wurde jedoch der Ursprung aller gegenwärtigen Amschen von Noe, und, da Noe selbst nach der Genesis von Nam abstammt, auch von Um, unmittelbar nicht angetastet.

Biel bedeutender ift der Widerspruch aus philosophischen, naber physiologischen 495 Crunden, welchen ber moderne Unglaube, mahrend er auf ber anderen Zeite felbst die Abstammung des Menschen vom Mien und zulest aus bem Urschlamme höchft natürlich Iberten, Legmait. II.

und begreiflich findet, gegen bie Doglichteit ber Abstammung ber gefammten ge wartigen Menichen von Ginem Baare erhebt. Aber bie Dogmatit muß bie Lofung bafür vorgebrachten Argumente ben Apologeten überlaffen (f. bie oben angeführten Schrift Die einfachfte Wiberlegung ber Unmöglichfeit gemeinschaftlicher Abstammung liegt ber Doglichfeit ber Fortpflangung in ber ebelichen Berbinbung von Menichen Racen. Allerdings lagt fich auf biefem Bege und überhaupt physiologisch bie Birfli feit ber gemeinsamen Abstammung nicht positiv beweisen; formell tann fich fo nur Ginheit ber Urt (fpegififche Ginbeit) bes Menichen ergeben. Die Birflichfeit ift in nur ein gefdichtliches gaftum und als foldes biftorifc nachzuweisen. Inbef fich biefer hiftorifche Beweis gwar nicht ftringent, aber boch mit Babricheinlichfeit, unabhangig von bem Berichte ber Offenbarung führen und noch baburch verftarten, gewiffe, gegenwärtig bei allen Menichen vorfommenbe Ericheinungen, welche n burch bloge Aehnlichfeit ber Ratur, fonbern burch perfonliche, mehr ober minber willfurt Thatigfeit bestimmt und bedingt werben, wie namentlich bie innere Aehnlichfeit ber Spraf auf Ueberlieferung ober Ererbung, wenn nicht von Ginem Menichen, jo boch wenigh von einem engeren Rreife von Menichen, bie in wechselfeitigem Berfebr gufammenlete gurudgeführt werben muffen. Bgl. Raulen, Sprachverwirrung.

II. Die Bedeutung ber Ginheit des Ursprunges im Plan Gon beruht gunachft icon barauf, bag baburch bie vollkommene fpegififd ober Arteinheit unter ben Menschen gesichert und flargestellt werben joll Gine spezifische Ginheit mare zwar an fich bentbar ohne einheitlichen Ursprun aber ohne ben letteren murbe fie bei ber außeren Berichiebenheit ber Menich nicht von vornberein und unwandelbar flar fein. Namentlich wurde fie ni fofort als eine vollkommene ober ftrenge Arteinheit ericheinen, in Weise nämlich, daß die Menschen nicht blog negativ eine besondere Art gen über allen nicht menschlichen Wejen, fonbern auch positiv unter fich eine mei nicht theilbare Urt ober species ultima mit gleicher Ratur bilbeten; be es ware an fich bentbar, bag bie Menschen als folche gwar in Bezug auf ! allgemeinen Grundelemente bes Wejens als animal rationale, nicht aber a in Bezug auf die speziellere Organisation ihres Wesens, woburch bie Rat ihren ipezifischen Typus erhalt, übereinstimmten, in abnlicher Beife, wie einerseits unter ben blogen animalia, anbererseits unter ben blogen Geifte verschiedene Spezies gibt. In ber That war bei ben Beiben mit bem Falte bes Ginen Urfprungs auch bas Bewußtsein ber Gleichheit ber Ratur abband gefommen, indem Mann und Beib, herr und Stlave, Grieche und Barb wie ungleiche Befen angesehen wurden, und war baber zugleich bie auf Gleichheit der Natur in allen Menschen ruhende mahre Idee ber menschlich Gefellichaft von Grund aus gefälicht.

Es ift aber auch leicht zu erfennen, warum nach ber gottlich en 31 vom Menichen als bem fichtbaren Bilbe Gottes bie menichliche Ratur ftrengfte fpegififche Ginbeit haben muß. Denn als bas fichtbare Bilb Get foll ber Menich ber Gipfel ber fichtbaren Schöpfung, bie unterfte Stufe ber fichtbaren geiftigen Schöpfung und baburch bas Binbeglieb zwischen biefem be pelten Rosmos fein; beibes fann er aber nur bann fein, wenn feine Ran selbst nicht wieder in verschiedene Arten abgestuft ift, wie einerseits die no rielle, anbererseits bie geiftige Ratur.

Bgl. hiezu Theodoret, cur. aff. gr. l. 5. (Tom. IV. p. 835 f.); Ambros. de Par diso n. 49: Nec illud otiosum, quod non de eadem terra de qua plasmatus est Alas sed de ipsius Adae costa facta sit mulier; ut sciremus unam in viro et mulier; corporis esse naturam, unum fontem generis humani. Ideo non duo a primificil, vir et mulier, neque duo viri, neque duae mulieres, sed primum vir, deinde et en mulier. Unam enim naturam volens hominum constituere Deus, ab uno piccipio creaturae hujus incipiens, multorum et disparium naturarum eripuit facultiem. Faciamus, inquit, ei adjutorium simile sibi. Adjutorium ad generationem contitutionis humanae intelligimus.

III. Die volle Bedeutung ber Ginheit bes Urfprungs ericheint aber 490 ant barin, daß in Folge berfelben alle Menfchen nicht blog ber Ratur nach abulich und gleich neben einander geordnet, sondern auch unter einander verwandtichaftlich ju Ginem Geichlechte ober Giner Familie veramigt, und als Zweige Gines Stammes auch wie Glieber Gines Gefammtforpers um ihr Pringip ale beffen Saupt gufammengefügt merben, ther vielmehr fraft ihres Urfprungs und barum organisch, b. h. innerlich mb lebendig, verbunden find. Bahrend bie fpezifische Einheit als folche bloß im Gefellichaft als zwifden Gleichen möglich macht, wird in ber Familienanbeit ein naturliches Band ber Gefellichaft aller Menichen bergeftellt, mb eine naturliche Grundlage fur bie Ginheit ber Beftimmung, Die Pflicht ber wechselseitigen Unterftugung und bie Doglichfeit folibarifcher Berhaltniffe ber gesammten Menschheit nach unten gegenüber ber Ratur und nach oben Bott gegenüber geschaffen. Wie baber bie Einheit bes Urfprungs als Grund ber Stummeseinheit in ben erfteren Beziehungen gegenüber ben alten und modernen Beiben in ber allgemeinen Bruberschaft ber Menschen eine Ber-Birtung bes Bruberbundes enthält, ber bie Menichen als unter einander deide Geschöpfe besselben Gottes verbindet: fo ift fie in ber lettgenannten Dinficht bie wefentliche Bebingung fur bas Erb: und Golibaritätsverhaltnig, veldes ber Offenbarung gemäß in Sinficht auf Gnabe und Gunde zwischen allen übrigen Menichen und ihrem Stammvater befteht, und nicht minder auch für die Solibarität bes Erlösungsverdienstes, welches zwischen allen Menschen bem als höchfte Frucht ber Natur aus ihrer Mitte hervorgegangenen ibernatürlichen Saupte, Chriftus, befteht.

Bon Geiten ber gottlichen Ibee vom Menfchen als bem fichtbaren 500 Bibe Gottes ift bie Stammeseinbeit aller Menichen gunachit 1) barin begrundet, daß dieselben einerseits der sichtbaren Ratur gegenüber nicht als mele herren, fonbern als Reprafentanten Gottes als bes Ginen herrn auftreten follen, und andererseits im Gegensate zu bem Engelreiche nicht bloß an eben burch feine mannigfaltige Abstufung geeinigtes Strablenbilb, fonbern einen aus lebendigen Steinen gebauten fichtbaren Tempel Gottes bilben follen. Dazu tommt ferner 2) bag, wie die Berschiedenheit ber menschlichen Sypo-Talen naturgemäß burch ben Ursprung einer aus der andern vermittelt wird thatfachlich die Urfprünge jo geordnet find, daß fie den beiden Urfprüngen Bott entsprechen: jo auch in ber Ginheit bes erften Ursprungs bie Ginheit Pringips in Gott, und in ber baburch bedingten Confubstantialität aller amiden die Conjubstantialitat ber gottlichen Berjonen bargeftellt, mithin bie Denichheit zu Ginem Bilbe ber Ginheit bes breieinigen Gottes merioll. Endlich 3) foll in ber gegenwärtigen Beltordnung bie gefammte andheit ber erweiterte Leib bes ihr Fleisch annehmenden und badurch sich them Saupte machenben ewigen und tonsubstangialen Bilbes Gottes wer: wind mit ibm Ein Ganges bilben, mas nur baburch möglich wirb, bag

alle Menichen ichon von Natur zu Ginem Leibe mit einander verbunden fi und bie Jungfrau, aus welcher ber Gohn Gottes feinen eigenen Leib annim mit ihnen allen eine Tochter besfelben Baters ift; man fann baber fag beghalb feien alle Menichen aus Ginem, weil alle in Ginem vollenbet n den follen.

IV. Die forporative Einheit ber Menschheit barf jeboch nicht in ei Beife übertrieben werben, bag baburch bie individuelle Berfonti feit ber einzelnen Menschen verloren geht, wie es baburch geschehen wur baß man bas geiftige Pringip ebenfo vollständig im Gangen aufgeben o bavon abhangig fein ließe, wie ben Korper und fein Leben. Am weite ging in biefer Beziehung ber Averrhoismus, ber ben einzelnen Meniden eigenes geiftiges Bringip absprach und bem gegenüber bas Lateran. V. b nirte: bie anima rationalis jei pro corporum, quibus infunditur, mul tudine singulariter multiplicabilis et multiplicata et multiplicano Ihnen nabe tamen die Reformatoren und Janfeniften, welche ber Gunbe erften Menichen fur bie Nachkommen biefelbe volle phyfische und morali Wirksamteit guschrieben, wie fur ihn felbft. Im Gegentheil foll bie phoff Einheit ber Menschen eine geiftige Ginheit gunachft nur im Ginne mechjelfeit Liebe und Achtung verschiebener Berjonen begrunden, und ift auch nach ber tention Gottes ursprunglich nur auf Bemeinschaft ber Guter berechnet; erft Boraussetzung biefer Ginrichtung tann in beschränftem Maage eine Gemeinich von lebel, Schuld und Strafe ftattfinden, wie fpater gezeigt werben wird

V. Begen ber hoheren individuellen Gelbitftandigfeit, welche die einzelt Menichen als Berfonen befiten, tann und foll fogar zwischen ihnen in Fo gottlicher Fügung und eigener Thatigfeit in Bezug auf accibentel Eigenschaften und Bolltommenheiten eine weit großere B ichiebenheit und Mannigfaltigfeit ftattfinden, als bei ben einzeln Arten ber nieberen Schöpfung, und zwar in einem Umfange, bag baburd ber Einen Menschenart die mannigfaltige Abstufung ber Arten in ber m riellen Schöpfung und ber Orbnungen in ber Beifterwelt nachgebilbet wie Bie biefe Barietat die Ginheit ber Art in ben Menichen nicht aufhebt: entspricht fie fogar positiv ber Ratur und Bollfommenheit bes Ginen on nifden Leibes, welchen die Menschen unter einander bilben, indem eben fie i als einen volltommen organischen erscheinen lägt, b. h. organisch nicht in Sinficht ber inneren Berkettung feiner Glieber, fonbern auch organisch Sinficht auf die Mannigfaltigfeit ber im Dienfte bes Gangen ftebenben fich burch ihre besonderen Borguge ergangenden Glieder, wie bies ber Mpe

I. Cor. 12. fo icon ausgeführt hat.

C. Die menichliche Ratur formell betrachtet, b. b. als burch die eigenthumlide ftitution ber menichlichen Wefenheit bestimmte ober angeborene vitale Beichaffenheit Menichen.

S. 153. Untericieb und Orbnung ber Rrafte und Lebensgebiete ber menfdlichen Ratur. Firirung ber Frage.

In ben meiften neueren Dogmatifen wird von ber Lebre über bie Conftitution menichlichen Ratur unmittelbar gur Lebre von ber übernatürlichen Ausftattung bit an Menichen übergegangen ober boch nur flüchtig bei einzelnen Momenten ber naturliden

Э,

chaffenheit, 3. B. ber Billensfreiheit verweilt, mabrend bie alten Theologen nach bem Borgange bes hl. Thomas hier eine fehr eingehenbe natürliche Phochologie entwickeln. dettere wußten zwar auch, bag bie natürliche Befchaffenheit bes Menfchen nicht ber rigentliche und birette Gegenftand ber theologischen Anthropologie fei. Gie wußten aber safleich, baß jene bie wesentliche Boraussehung bes Maren Berftanbniffes ber übernaturlichen Bestimmung und Ausstattung bes ersten Menschen sei, und gerabe bie forgfaltige Ansbildung ber Lehre von ber natilrlichen Beschaffenheit bes Menschen hat es ben Theologen bes D. A. möglich gemacht, bie Lehre vom Nebernatilrlichen fo bestimmt und Mar pr entwideln. Freilich haben ihnen barum bie Reformatoren, Bajaner und Janfenisten ben Borwurf gemacht, daß fie die philosophischeibnische Anthropologie bes Ariftoteles an de Stelle ber driftlichen Anthropologie geseht hatten. Aber bas geschah von ihnen nur barum, weil bie icholaftische Behandlung ber aus bem Wefen ber Menfchen fich ergebenben und bemfelben entsprechenben Beschaffenbeit feiner Ratur es ih nen unmöglich machte, über die Ratur fowohl wie über die Uebernatur nach Belieben ju philosophiren, beibe burcheinander ju werfen und beibe miteinander ju gerftoren. Ihr Berfahren und beffen unheilvolle Folgen find baber nur ein neuer Grund, auf bie Methobe ber Scholaftit juridzugehen, selbst wenn es wahr ware — und bez. bes hl. Augustinus ift es zum Theil wuflich mahr - bag bie Bater biefe Methobe nicht befolgt hatten.

I. Bei ben Fragen über bie vitale Beschaffenheit ber menschlichen Raturset und felbstverständlich bie Berschiedenheit und Ordnung ber in thr verhandenen Kräfte und Lebensregionen vor Augen gehalten werben, ba es in jenen Fragen sich eben barum handelt, wie die einzelnen Kräfte an sich beschaffen seien und in welchem Berhältnisse sie zu ben übrigen stehen.

Weil im Menschen alle Lebensstufen, die in der Schöpfung vorstommen, zusammenbestehen, so sind in ihm zunächst drei Lebensregionen mit den entsprechenden Kräften zu unterscheiden, welche sich über einander aufdauen: 1) das vegetative Leben, auf Nahrung, Wachsthum und Fortpslanzung des körperlichen Organismus gerichtet und dem Menschen mit den Pflanzen gezwein; 2) das sinnliche Leben, bestehend in der sinnlichen Erkenntniß und den durch dieselbe geseiteten sinnlichen Begehrungen, resp. der Empsindung und Erstredung sinnlicher Lust (sensualitas), welches der Mensch mit dem Thiere gemein hat; 3) das vernünftige oder geistige Leben, bestehend in der vernünstigen Erkenntniß und dem von ihr geleiteten bewußten Wollen, welches der Wensch mit den Engeln und mit Gott gemein hat. Wie diese Leben das höchste ist, und als solches Ziel und Regel der übrigen Lebenssuntstonen sein soll: so wird auch das Prinzip desselben das Herrschende, rd kreudund, im Wenschen genannt.

Inwiesern die beiden ersten Lebensregionen dem Menschen mit den 500 strigen animalia gemein sind, vereinigt man sie unter dem gemeinschaft= lichen Namen des animalischen Lebens. Dagegen unterscheiden die Peologen seit dem hl. Augustinus die geistige Lebensregion wieder in zwei Gusen, in das Gediet der ratio inferior und der ratio superior, je nachdem de Gegenstände, worauf, resp. die Normen, wonach sich das vernünstige ktennen und Wollen richtet, unter resp. auf einer Linie mit dem Geiste Wenschen stehen, oder aber über denselben erhaben sind; d. h. je nachem Gegenstand und Norm des Erkennens und Wollens in den geschaffenen, unlichen oder geistigen Dingen, besonders in der Rücksicht auf den Bortheil id die Ehre des Handelnden, oder aber in Gott als dem Prinzip und Ziel Wenschen selbst gesucht wird. Zwischen Seiden Stusen in der Vernunst steht ein analoges Verhältniß, wie zwischen der Sinnlichkeit und der Ver-

nunft überhaupt, ohne daß darum für beide auch wesentlich verschiedene Seelenträfte angenommen werden müßten; im Gegentheil verhalten sich, wie Augustinus bemerkt, beide zur Sinnlichkeit, wie der Mensch zum Thiere, aber unter einander nur wie Mann und Weib in der menschlichen Natur. Indes ist die Verwandtschaft der ratio inferior mit der Sinnlichkeit beim Wenschen um so größer, weil sie in ihren Gegenständen vielsach mit dieser zusammentrisst und selbst dort, wo sie, wie in dem Streben nach Ehre, einen eigenen Gegenstand hat, doch wenigstens stark von der Phantasie beeinsslußt wird. Obgleich man daher auch bei den Engeln an sich einen solchen Unterschied machen kann, so ist derselbe bei ihnen doch nicht von solcher Tragweite wie beim Mensche, dei welchem das Leben der ratio inserior, inwiesern es meist der Sinnlichkeissetundirt, praktisch sast ganz mit dem Leben der letzteren zusammensällt und daher, wie schon der Lombarde bemerkte, in der hl. Schrift und den Bätern oft mit derselben unter dem Namen der vita animalis zusammengesast wirk.

Es verftebt fich von felbft, bag in bem obigen Gegenfate gwifden ratio superior unb :ferior ber Rame ratio nicht im Wegenfate ju intellectus ale eine besondere Gunttion bes ftigen Erfenntnigvermögens (ale Gabigfeit jum Schliegen, Combiniren und Oronen), ma auch im Gegenfat jur voluntas gefaßt wirb. 3m Gegentheil umfaßt jebe ber beiben ration alle geiftigen Funftionen, welche bezüglich eines bestimmten Wegenstandes genbt werben tonnen, im Wegenfat ju ben Funftionen bes finnlichen Lebens. In beiben ift baber eten falle eine voluntas superior und inferior enthalten, und nach Bonav. entipricht ihnen and eine boppelte Geite bes intellectus, b. b. ber Fabigleit birefter und unmittelbarer Infaffung, welche er bei ber ratio inferior einfach intellectus, bei ber ratio superior aler Intelligentia nennt, und bie wir im Deutschen paffent einerfeite Belt=und Gelb bewußtfein, andererfeite Gottesbewußtfein nennen tonnen. Denn obgleich 14 Gottesbewußtfein nicht in bemfelben Ginne unmittelbar ift wie bas Belt- und Com bewußtfein: fo ift boch Gott unter bem Gefichtspuntte bes Pringips und Enbgieles to menichlichen Beiftes als Correlat in bem Bewußtfein ber Abhangigfeit von einem boben ewigen Bringip und Biel, welches in bem vollfommenen Gelbftbewußtfein enthalten & mit eingeschloffen, alfo auch felbft Wegenstand eines bireften Bewuftfeins, welches für be foliegenden, combinirenden und ordnenden Funftionen ber ratio superior in abnide Beife ben Musgangspunft bilbet wie bas Belt: und Gelbftbewußtfein fur bie ber rais inferior, und fo auch in praftifcher Beziehung per exc. "Gewiffen" im Ginne ber syteresis ber Scholaftifer genannt wirb. Für bas driftliche übernatürliche Leben verte ber Glaube bie Stelle bes Pringips, von welchem bie ratio superior ausgeht, wie aus nur bas burch ibn geregelte Leben ichlechthin ale boberes geiftiges Leben ober Beites gift. Aber eben barum verlegt auch ber bl. Frang von Gales (amour de Dieu 1. 1. n. 13 u. l. 2. c. 13.) ben Glauben in die "bochfte Spipe ber Geele" 1, b. b. in jene Geile tor Seele, nach welcher fie Gott zugewandt ift und feiner nicht blog erft burch Schliegen und Combiniren, fonbern burch ben Ginbrud feiner Wegenwart innewerben fann; und bal in wieber voraus, bag bie Scele icon von Ratur eine folche Spipe haben muß, welche, über alle bireft auf bie geschöpflichen Dinge fich beziehende Bernunftthatigfeit, fo aud bie bie entwidelnde und anwendende Thatigfeit ber boberen Bernunft erhaben ift, und welcher fie burch einfachen Blid Gottes ale bes Bringipe und Bieles ibres Befent m Lebens inne wird (vgl. Buch II. n. 18.). Beil aber nach Bonav. (f. B. II. n. 364)

<sup>&#</sup>x27;An ber ersteren Stelle führt ber Seilige, als chriftlicher Aszet bie Junktionen bei natürlichen ratio superior bei Seite laffend, in ber Bethätigung ber Bernunft (discours und bes vernünftigen Lebens brei Stufen auf, von benen bie beiden ersten (discours stellen bes bernaund disc. selon les sciences humaines) ber ratio inferior. betitte (discours selon la soi) ber ratio superior angehört, und vergleicht sie mit ben bei Berböfen bes Tempels zu Jerusalem; über biesen aber gebe es wie im Tempel not beiligstes und Innerstes in ber Seele, worin Gott mit seiner Gnabe throne.

tel supremum in ber Geele zugleich ihr intimum, alfo bie Spite (apex, auch) zugleich Immerfte und Lieffte in ber Seele ift: fo trifft biefe Auffassung gusammen mit ber hitr ber beutiden Mpftifer bom "Ceelengrunde" ale bem Trager bes myftifchen gnabnlichen und gottinnigen Lebens, ale ber Burgel, worin bie Geele mit Gott gufammenlage, und bem Boben, worin fie bie Ginwirfung Gottes empfange, nur bag biefer Buumenbang mit Gott zuweilen mehr ober minder pantheiftifch von ihnen aufgefaßt unb, un ale ber eines geichaffenen Bilbes mit feinem ichöpferifchen Urbilbe, in form einer Franation bargeftellt wurde. Das Befen ber Lehre vom Geelengrunde ift eben bieß, mas ber bl. Muguftinus fo oft betont (f. B. II. n. 468), bag bie Geele ein mabres Abbilb Cottes ift, und als foldes jumeift im Innerften und Sochften ihres Befens und im Krafte unmutelbar von Gott ale ihrer causa efficiens, exemplaris und finalis abbingt und mit ibm gufammenbangt, bier nur von ibm bireft beeinflußt werben, aber ber auch aus ihm die Theilnahme an feinem geiftigen Leben burch Ratur und Onabe emplangen fann, und endlich von bier aus ibn ale ben Unenblichen (über bie Grengen von Berm, Beit und Ctatt" erhabenen) erfaffen, alfo über alles Weichaffene binaus gu ibm affeigen tann, und infofern auch in fich gewiffermaßen über alles Beichaffene und logar über fich felbft erhaben ift.

Ueber ben Unterschieb ber ratio inf. u. sup. s. Aug. de Trin. l. 12. c. 1 ff. aus-

a, 7. u. ver. q. 15. a. 5.

II. Gegenwärtig handelt es fich nun barum, die menschliche Natur naber 507 m beitimmen, einerfeits im Unterichieb von ber Befenheit ober Gubflanz an fich, namlich als principium motus intrinsecum in substantia ober als eine in ber Gubftang eriftirende vitale Beichaffenheit berfelben - andererfeits in ber Ginheit mit ber Befenheit, nämlich als bie aus ben conftitutiven Pringipien berfelben und mithin aus bem biretten Brobutte bes Coopfers refultirende und mithin im eigentlichften und ftrengften Sinne, b. h. vi originis ipsius essentiae, angeborene stale Beichaffenheit bes Menichen. Bas blog thatfachlich bem Menichen maleich mit feinem Urfprunge mitgegeben murbe ober aus teleologischen Beunden etwa mitgegeben werden mußte, gehört baher nicht zur Natur im sbigen Sinne. Andererseits gebort bagu aber auch nicht bloß basjenige, was ber Menich, um ber gottlichen 3bee gu entsprechen, an positiver Bolltommenbeit und Leiftungsfähigkeit bereits als bloger Menid, b. b. vermöge bes höheren Beftandtheiles feines Befens von Gott erbalten hat, und wodurch er fich vor ben Thieren auszeichnet; ebenfo gebort bagu bie Unvolltommenheit und Schmache, welche bem Denichen noch als blogem Menichen (b. b. vermoge bes nieberen Beftandtheiles feines Befens, fo lange Gott nicht auf übernatürliche Beife nachhilft) Der auch bereits als blogem Menschen (b. h. bevor anderweitige Ginfaife, 1. B. bie Gunbe, nachtheilig auf bie Natur einwirken) beiwohnt, in Folge beren ber Mensch seiner blogen Natur nach bie gottliche 3bee 15d nicht abaquat erfullt, sondern an ben Unvollkommenheiten ber nieberen Bejen theilnimmt. Denn wie bie Ratur formell betrachtet als princimm motus nicht bloß ber Grund ber attiven Bewegung ober ber Tha-Maleit, fonbern auch ber paffiven Bewegung ober bes Leibens ift (prinspinm intr. agendi et patiendi): fo muß fie auch als wesentliches, 1 h aus ber Wefenheit allein fich ergebenbes, Prinzip ebenfalls in biefer bop-Begiehung betrachtet werben. Die Scholaftifer bezeichnen bie Natur in beim Sinne auch als natura pura (= mera) ober als bloge Natur bes

Menschen, inwiesern nämlich bei ihr abgesehen wird von allen Einflussen und Momenten, welche, außer ber Wesenheit liegend ober zu berselben hinzutretend, in positiver ober negativer Richtung die vitale Beschaffenheit bes Menschen

beeinfluffen und modifigiren.

Gelbstverftanblich tann ichon bier bie Frage nicht gang umgangen mer ben, ob auch bie Natur, b. h. bie angeborene vitale Beschaffenheit bes Meniden, wie er jest geboren wird, ebenfo wie die conftitutiven Bringipien feine Befens, im Befentlichen noch biefelbe fei und fein muffe, wie die Natur be unmittelbar geschaffenen Menschen, ober ob nicht bie Gunbe in ber Ratur Bollfommenheiten zerftort habe, welche urfprünglich in berfelben wefentlich eingeschloffen gewesen, und Unvolltommenheiten refp. Uebel hineingetragen habe, welche uriprünglich von berfelben wefentlich ausgeschloffen waren. Die tatholifche Lehre behauptet in ftrenger Gesthaltung des obigen Begriffs ber Ratur bas erstere und lehrt bemnach, bag bie wesentlichen Bolltommenbeite ber ursprünglichen Natur jett noch vorhanden, und die Unvollfommenbeiter ber gegenwärtigen Ratur nicht erst von Außen importirt seien, sonbern in Folge ihrer gleichen Constitution auch in der ursprünglichen Natur wenighten ber Burgel nach vorhanden gewesen seien. Die Reformatoren hingegen behaupteten eine innere und wesentliche Berschiedenheit ber ursprünglichen um ber jegigen Ratur und marfen baber ben fatholifchen Theologen vor, bis Diefelben bie gegenwärtige Unnatur bes Menichen fur bie mabre Ratur and gaben, diefe ftatt nach bem Evangelium und idealen Gesichtspunkten, nur nach ber concreten Erfahrung bestimmten und fo auf bas Wert bes Schoping übertrugen, was nur Wirfung und Folge ber Gunbe fein fonne.

Indeg ichon ber Gebante ber Berftorbarteit ber urfprünglichen Rate weift barauf bin, bag eben bie Reformatoren unter ber Schonrebnerei wie ber Bollfommenheit ber urfprunglichen Ratur fehr confuje Begriffe verbeigen In ber That ignoriren fie formlich bie metaphufifche Frage in ber icho laftifchen Kaffung als irrelevant, um jo befto ficherer ihre grunbfaliche In wort auf diejelbe burchschmuggeln zu tonnen, b. h. um bie aus ber Beien heit resultirende Ratur nach ber boberen Geite zu verftummeln und nach ber nieberen Seite zu überheben, ebenso wohl ber Offenbarung wie ber geim ben Philosophie gum Trot. Die fatholische Lehre hingegen hebt ebenjo mell bie Bolltommenheiten wie bie Unvolltommenheiten bervor, welche bem Menion von Saus aus fraft ber Doppelfeite feines Bejens und ber Berbindung bes Sohen mit bem Riebrigen in bemfelben (Greg. Naz., oben n. 126) p tommen, und ftutt fich babei nicht blog auf philosophische Beobachtung ber gegenwärtigen Menschen, auch nicht blog auf evidente metaphyfische Pringipen fonbern auf bie flare Lehre ber Offenbarung, welche in ber Gdobfund geschichte bes Menschen neben ber ibealen geiftigen Geite auch bie commit animalifche Seite hervorhebt und in letterer Begiebung burch bie barauf be zugnehmenbe Lehre bes Apostels über bie Ratur bes erften Abam im Bigs

fat jum zweiten himmlifchen Abam beleuchtet wirb.

bio Weil die Reformatoren fich fur ihre Auffassung auf den hl. Augustinns bemis fo muß hier icon bemerkt werden, bag Augustin in der That bas Wort natura riebet theils weiter theils enger gebraucht, als es später von den Scholaftifern gebraucht wer Begenüber ben Manichaern, welche das Bofe als eine von einem wesenhalt boa

dingip fammenbe natura betrachteten, war er gewohnt, alles positive Sein (quidquid stalligitur in suo genere aliquid esse) was unb inwicweit es positiv verursacht wirb (nasteur) und von Gott, als der Quelle alles Seins, herkommt, natura zu nennen, mithin bie estere fachlich mit bem donum ibentisch zu nehmen, und bas malum wie als corruptio = Bustand der Zerrüttung) boni oder contrarium bono, so auch als corruptio mturae ober contrarium naturae zu bezeichnen. Daher konnte er gegen bie Pelajiener einerseits unter ber natura hominis, ober wie er fagt, ber natura instituta eicht alles basjenige Gute verfteben, womit Gott ursprünglich ben Menschen natürlicher wer Abernatürlicher Beise ausgestattet hatte, andererseits aber auch von einer burch bie Banbe vollzogenen corruptio (= Att ber Berftorung) biefer natura fprechen, und damit fogar bem Menschen, wie er jest ift, bie "wahre Ratur" absprechen, also auch fagen, die ihm angeborene Beschaffenheit laffe fich nicht mehr in demfelben Sinne natur neunen wie die des Menschen vor der Sünde, da auch manches Uebel ober dosoctun naturno mit ju feiner "Ratur" gebore. Desgleichen tonnte er ferner bie beim erften Menfchen nur auf übernatürliche Beife beseitigten Mangel ber Ratur icon beghalb nicht pur Ratur felbst rechnen, weil sie eben als Mängel contra, nicht socundum naturam, biefe im Sinne bes positiven Guten unb positiv von Gott Stammenben genommen, waren. Go wenig man baber, wie wir fpater feben werben, alle Guter, bie Aug. gur instituta natura rechnet, barum als jur Ratur im scholaftischen Sinne gehörig, ober als aus ber constitutio naturae per se folgend anseben barf: so wenig barf man alle Mangel und Uebel, welche Aug. von ber natura instituta ausschließt, barum auch als nicht jur Ratur im fcelaftifcen Sinne geborig, b. h. als nicht aus ber constitutio naturae per se folgenb ster als burch fie ausgeschloffen betrachten; besgleichen ift nicht gefagt, bag alle Mangel unb Mebel, welche formell eine corruptio naturae, b. b. einen mangelhaften, bie Rothwens bigfeit einer Lebensfiorung einschließenben Buftanb ber Ratur, ober bes menfolichen Bejens barfiellen, auch wesentlich nur burch eine corruptio naturae, b. h. burch Berftorung eines fruberen befferen Buftanbes entftanben fein tonnten.

\$ 154. Die geistige Seite ber menschlichen Natur in ihrer wesentlichen und unverlierbaren Bollkommenheit als lebenbiges Ebenbilb Gottes: aktive Kraft und Tenbenz zur Erkenntnig und Liebe Gottes (resp. ber sittlich-religiösen Orbnung) und sittliche Freiheit; besonders das Wesen und ber gottebenbilbliche Charakter der letteren.

Literatur: Mag. 1. 1. dist. 3 u. 1. 2. d. 25 u. 39; bazu Bonav. u. Thom.; Thom. 1. p. q. 60, 82, 83, 88; Möhler, Reue Ueberf. § 1—14; Staubenmaier § 89 ff.; Berlage § 39.

Die Irrthümer, melche ben Charakter bes ber menschlichen Natur wesents 511 lichen lebendigen Gbendildes Gottes entstellen, thun dies theils durch Uebers hebung besselben, theils durch Erniedrigung; aber die meisten thun es theils ausdrücklich, theils stillschweigend in beiden Weisen zugleich, so daß die Ueberhebung entweder nur eine einseitige oder nur eine scheindare ist, und baher vorzüglich und direkt die Erniedrigung bekämpst werden muß.

1. Der alteste Jerthum ist ber ber Manichaer, von mehreren mittelalterlichen sie Setten erneuert, daß ber Geist im Menschen (ober vielmehr die Lichtsele) als eine Partikel ber gottlichen Substanz von sich aus wesentlich zum Guten beterminirt sei, aber durch das bie Prinzip (die psychische ober Luftsele) zwangsweise zum Bosen beterminirt werden Anne. Nach der ersten Seite überhoben sie also die Aehnlichkeit des Billens mit Gott, als ob er aus sich und freiwillg nicht sündigen konne; nach der anderen erniedrigten sie den Billen so tief, daß er nicht einmal die Sünde meiden könne; sie verdinden also in wonströser Weise ein in wesentlicher Heiligkeit bestehendes Bild Gottes mit gleichzeitiger Essaverei der Sünde. — 2. Die Pelagianer nahmen im Gegensat zu der Ereatürlichkeit des Geistes eine natürliche Möglichkeit (possibilitas) an, freiwillig zu sündigen, und die Sünde zu meiden. Indem sie aber die Möglichkeit, das Gute zu wollen, mit der Möglich=

feit ju fundigen , als gleich maßig in ber Bablfreiheit enthalten, auf Gine Linie fellen mußten fie eine fpegiell auf bas Gute gerichtete, von Gott ftammenbe Triebfraft in ber Ratur laugnen, mithin fagen, bie Ratur fei an fich ebenfo wenig gut wie bofe, well gegen beibes gleichmäßig inbifferent. Da fie nun gerabe in diefe Indiffereng bie Gett ebenbilblichfeit festen, machten fie aus letterer eine Frage, welche ein Moment bineintrug welches in Gott nicht vorhanden, nämlich die Möglichfeit ju fundigen, und ein anbert baraus ftrich, bas wesentlich binein gebort, nämlich bie positive Tenbeng gum Guten. Und biefe Frage ift ebenso wie bie ber Manichaer, wenn auch in umgetehrter Beise, ein Monfirum, woburch bie Gottebenbilblichfeit zugleich überhoben und erniedrigt wird, indem daburd einerseits ber menfchliche Bille als abfolutes Bringip feiner Gute erfcheint, wie ber gottliche Bille, andererfeits aber, weil er bieg nur infofern fein fann, ale er feine Gin ebenfo, wie feine Schlechtigfeit erft von Grund aus ich affen muß, ohne bag biefelbe bennte in ber Triebfraft ber Ratur wurgelte, von Ratur aller positiven Gute baar ift. - 3. 3m Mittelalter fpielte eine große Rolle ber Averrhoismus, beffen Sauptbogma barin befind, baß er, bie Beiftigfeit ber Geelensubstang laugnend, damit auch jede im Befen ber Ced wurgelnbe Rraft und Tenbeng ju irgend einem geiftigen Leben verwarf und biefes Leben von Augen burch ben fogen. intellectus separatus importiren ließ, woburch ebenfo im mabre Freiheit wie die individuelle Unfterblichfeit wegfiel. - 4. In analoger Beife baber die Reformatoren nebst ihren Ablegern, Bajus und Jansenius, theils ausbrudit theile ftillichweigenb, ber menichlichen Geele, obgleich fie bie Beiftigfeit ihrer Gubftang a nahmen, wenigstens bie wefentliche aftive Rraft und Tenbeng gu bem hoberen geiftigen tom abgesprochen, welches bem Gbenbilbe Bottes in ber Richtung auf Gott felbft gutommt und biefe Rraft und Tenbeng erft burch ben bl. Beift von Augen binein bringen ober impertin laffen. In ihren Confequengen, namentlich in ber Laugnung ber Befentlichfeit und the weife in ber Falfdung ber Ratur ber fittlichen Freiheit, fowie auch in anberen Begiebungen, 3. B. in Bezug auf bie wefentliche Bestimmung bes Menfchen gur Theilnabme am tie Gottes felbft, welche ohne eine fubftangielle Ginbeit ber Creatur mit Gott faum bentbar fi. berührten fie fich freilich auch mit ben Manichaern.

Den Ausgang für bie Darlegung ber tatholischen Lehre nehmen wir am beften (A) von der averrhoiftischen und ber baran fich anschliegenben refor matorifden Lehre, welche bas Pringip ber Lebenbigfeit bes Gbenbilbe Gottes außerhalb ber Wefenheit bes Menichen verlegen, um alsbann (B) gotte über ben Manichaern und Belagianern ben von ihnen entstellten Charafter ber gum mesentlichen Gbenbilbe Gottes gehörigen sittlichen Freiheit fin zu legen.

A. I. Es ift alfo vor Allem gegen bie Averrhoiften als felbitos ftanblich feftzuhalten, bag bie menichliche Geele, weil fie fubstangiell geiftig in jo auch wefentlich und burch fich felbft, nicht erft burch ben Emile eines außer und über bem Menschen ftebenben geiftigen Befens (intellectu separatus), mahrhaft lebenbige, geiftige Bermogen, b. b. bie atin Rraft und Tendeng zu vernünftiger Erfenntniß, bewußtem Wollen und freie

Sanbeln befitt und infofern ein lebendiges Gbenbild Gottes ift.

Den wesentlichen Charafter dieser Bermögen im Allgemeinen nebma auch die Reformatoren und ihre Nachtreter an und unterscheiben baburd bei Meniden vom Thiere. Gie tommen aber mit ben Averrhoiften inforveit iber ein, als fie jene geistigen Bermogen binfichtlich ihrer mejentlichen Leiftung fabigfeit und Tenbeng auf bas Gebiet ber ratio inferior beschranten, bagem bas Gebiet ber ratio superior bavon ausschließen, und mithin bie Rreft und Tenbeng zu ber auf Gott - refp. bie fittliche Orbnung als eine ber Gott als fein Gejet festgeftellte und auf ihn abzielenbe - gerichteten Ebling teit nicht als wesentliches, aus seinem Wesen entspringendes Attribut be

Gaffes betrachten, fonbern auf ein bem Menichen außerliches Bringip, ben M. Geift, gurudführen. Der wesentliche Unterschied bes Menschen vom Thiere bruft bemnach bei ihnen blog in formellen hoheren Kahigfeiten fammt der barin gegebenen Empfänglichteit für einen boberen Ginflug von Ingen, worauf in ihrer Beise auch die Averrhoisten jenen Unterschied guruckführten; auch bei ihnen bleibt baber ber Menich feinem Wefen nach nur ein loberes Thier, bas trot feiner boberen Fabigfeiten aus fich in feiner Beife bie lebenbige Burgel eines auch nach Gegenftanb und Biel gottabnlichen geiftigen ober geiftlichen Lebens, wie fie es nennen, fon= bern blog eines hoheren animalischen ober pfnchischen Lebens in fich magt. Wie immer es fich mit bem hiftorischen Ursprung ber einen Lehre aus ber andern verhalten moge: ficher ift, bag bas Fundament ber "rein evangelifchen, antiheidnischen" Lehre von ber Berlierbarfeit und ber barin voraus= geletten Unwesentlichkeit bes lebendigen Gbenbilbes Gottes im Menschen im engften Zusammenhange fteht mit ber zwar nicht von Ariftoteles, wohl aber von dem mufelmannischen, pseudoaristotelischen Philosophen Averrhoes ausgebilbeten, mabrend bes Mittelalters in's driftliche Abendland importirten und unmittelbar por Luther burch bas Lateran. V. verbammten Lehre vom Thiermenichen.

Allerbinge lebrte Buther bieweilen, bie aftive Rraft und Tenbeng jum religios-fitt- 516 Iden Leben fei bem erften Menichen "wefentlich" gewesen, wovon bann bie Folge fein milite, bag ber nach ibm burch bie Erbfunde jener Rraft beraubte Menich auch nicht mehr Renich ware. Inbeg wurde damit die averrhoiftifche Auffaffung nicht gang ausgeschloffen, Gabern eber burd bie manichaifde, bie bamale in fabbaliftifcher Form im Schwunge mar, mebiffigert, indem bie gur animalifchen Seele hingutretenbe gottliche Rraft an ein aus den emanirenbes fubstangielles geiftiges Pringip gefnupft wurde. Bgl. Stodt Gefch. b. DE b. M. M. III. § 106. Gewöhnlich aber wurde jene Rraft und Tenbeng nur ale naturlich" ober auch ale Ratur bezeichnet, und meinte man hierin fogar bie Ratholifen Berbieten, als ob bieje beim erften Menichen gar feine natürliche Rraft und Tenbeng Euten annahmen und alle und jede blog als ein superadditum noturae betrachum Und boch lautete bie Lebre ber Ratholifen gerabe babin, eine gewiffe Rraft und Embeng jum Guten fei bem Denfchen in ber Beife natürlich, bag fie nicht blog mefentlich m feiner bem Zwede feines Befens entsprechenben Ausstattung gebore, sonbern auch eine nothwendige und unverlierbare Folge ber Conftitution feines Befens in, mabrent die Reformatoren wirflich alle und jede Rraft und Tendeng jum Guten, mb ju bem, wogu ber Denich von Ratur bestimmt ift, als verlierbar und mithin auch, wenn nicht bas Befen felbft mit verloren geben follte, ale ein superadditum essentiae ober talurae essentiali und die essentia oder substantia felbft bloß als empfängliches und Beburftiges Gubjett fur bie Rraft und Tenbeng jum Guten betrachteten - Bajus bei. 3anfenius wollten gwar baburch fich von Luther unterscheiben, bag fie vorsoben, bie gange Sarefie Luthers bestebe barin, bag biefer bie aftive Rraft und Tenbeng wien als aus bem Befen ber Denichen entspringenb aufgefaßt babe, fie bingegen weibe and einem übernaturlichen, ben Menfchen belebenben Bringip herleiteten, und bem Besiden in Folge feines Befens die Uebung bes Guten blog als Pflicht und Bedürfnig Strieben. Aber bas erftere batte Luther blog porübergebend im Gifer behauptet; bas miliche Bringip feiner Lehre, worans bie Theorie über ben gefallenen Denichen bervor-Ing war ibm, wie biefe felbft, mit Bajus und Janfenius gemeinschaftlich. Gin Unterschied Sicht bauptfachlich nur barin, bag Luther auch bas aftive Licht ju ber auf Gott begugden natürlichen geiftigen Erfenntnig ober bie Gebfraft ber ratio superior abnlich, Be Averrhoes bie Gehfraft ber ratio inferior, ber Geele von Mugen jugeführt werben at, mabrend Janfenius blog bie Burgel ber ethifden Bollfommenheit in bie Geele Jugen gelegt miffen wollte; die fpateren Rachfolger bes Janfenismus, die Erabitio-

naliften, lehrten freilich gerabe umgefehrt bezüglich ber Erfenntnig wie Luther, mabrent fie bezüglich bes Willens mehr ober weniger tatholifch bachten. Bgl. über bie bajanifche und janfenistifche Lehre "Rathelit" 1868 I. Wenn bei ber Rechtfertigung biefer Anfichten nod behauptet wird, dieselben bestritten nicht eine bem Menschen wesentliche religios-finliche "Unlage", bann verfiehen fie boch unter Unlage nur eine paffive Empfänglichteit wie bie "Unlage" eines Bobens fur bie Aufnahme eines Camens, ober bochftens eine felde Unlage gur Entwidlung, wie fie ben weiblichen Reimen bei ben Bflangenblutben getommt, bie in fich felbft nicht bie Leiftungefähigfeit und Eriebfraft bes eigentliden Camene refp. ber Burgel habe, fonbern erft burch eine andere Rraft befruchtet merber muffe. Bon biefer Geite lagt fich auch neben bem angeführten materiellen noch ein formeller Unterfchied gwifden Luther und Jansenius, und zwar ein abnlicher, me amifchen Averrhoes und feinem Borganger Avicenna beftebt. Bie namlich Averrhoes in Bezug auf alle geiftige Thatigfeit bem Menichen alle wejentliche Rraft abirrat (namlich nicht blog ben intell. agens, die ibeenbildenbe Rraft, fondern auch ben intell possibilis, bas Dentvermogen felbft): fo laugnete Luther jebe mefentliche aptitude, capacitas, potentia für bie bobere geiftige Thatigfeit. Wie aber Avicenna beilifd alles geiftigen Dentens nur ben intellectus agens außerhalb Des Bejens ber Meniden verlegte, bas Dentvermögen felbft aber ale wefentlich befteben ließ: fo ließ 3anfenius für bas bobere Leben bes Billens bas betr. Bermogen besteben, beraubte es aber der eigenen Fruchtbarfeit, indem er biefe einer übernaturlichen Belebung burch ben bl. Conzuschrieb.

II. Den Reformatoren gegenüber ift es gunächft im Allge meinen fatholifche Lehre, bag bie menschliche Geele, weil gum Bilbe und Gleichniffe Gottes erichaffen, fraft bes Schöpfungsattes und mithin vermoge ihrer geiftigen Bejenheit nicht blog bie Beftimmung und bie Empfang lichteit für ein ihrem Charafter als Bilb Gottes entsprechenbes, mithin bem gottlichen Leben nach Gegenftand und Biel ahnliches und auf Gott als Urbild gerichtetes ober religios-fittliches Leben befitt. Gie hat auch fur biefes Leben, soweit es ihrer wesentlichen Bestimmung entspricht, ichon in und mit ibm Wesenheit bie aktive Rraft und Tendenz (Triebkraft), woraus basielle hervorgehen foll, von Gott empfangen, fo bag die Bethätigung diefes Lebent nur eine Entfaltung und Entwicklung einer aus bem Befen ber Geele em ipringenben Burgel, und bas wesentliche Bild nicht bloß Gubieft eines in fie m legenden Gleichniffes, b. b. ber Gleichformigfeit mit Gott, ift, fonbern muralbit ober virtuell ichon ein folches enthält, also ein mahrhaft lebendiges Bilb Gene ift. Denn wie alle übrigen Gubftangen, besonbers bie lebenbigen, in ibrer an burch fich felbst aftives Pringip ihrer naturgemäßen Thatigfeit find: jo == auch bie geiftige Geele wurzelhaftes Pringip ihrer gefammten natur gemaßen geiftigen Thatigteit fein. Weil aber bieje Lebendigteit in ber Ent ftang und Wefenheit ber Geele wurzelt, fo ift fie auch ebenfo unverlierbat wie diefe ungerftorbar ift; und weil alle menschlichen Geelen im Befen glei find und von Gott geschaffen werben, fo gilt bies unbedingt wie fur be erften Menfchen, fo auch fur ihre Rachfommen. Rur Die volle Entwidles biefer Burgel tann in Ermangelung ber entsprechenden außeren Gulfsmitt und eigener Thatigfeit und burch entgegenstehende Sinderniffe aufgehalten und geftort, und jo auch bas Bilb Gottes in ber Geele ber Ausgestaltung wir vollen Gleichniffe ermangeln und durch naturwidrige Mafeln beflect werben

Diefe Lehre ift in ber bl. Schrift evibent enthalten in ben Borten Gen. 1. 3 besondere barum, weil nicht blog bie Imago, fondern auch icon bie similitudo, bie por feetio imaginis, wenigstens einigermaßen als Wegenftand ber Erichaffung bezeichnet,

enfc auch nach ber Sanbe nicht bloß imago, fonbern auch similitudo Dei genannt In ber Erabition ift biefe Lehre am ftartften ausgesprochen burch bas im Rampfe bie Monotheleten eingeschärfte Bringip, bag jebe Besenheit, und insbesonbere bie jeme geiftige Befenheit, nicht bloß irgend welche Anlage ju einer Bethatigung, fonbern manentes, burch fich felbft wirtfames und nach Bethatigung ftrebenbes Prinzip befite ur infofern als mabre Ratur bestehen und bezeichnet werben konne, als fie in fich kce Kraft und Tenbenz, ober wie man es nannte, eine eveppea ober alvizus posiah μφυτος befite; benn gerabe aus biefem Pringip folgerte man, bag bie 3weiheit ber en in Chriftus bie Zweiheit ber Thatigfeiten ber ihnen entsprechenben Rrafte unb einschließe und ohne bieselbe nicht besteben konne (vgl. bef. Damasc. de duabus vol. -84 u. Petav. de incarn. l. 9. c. 1. ff.). So hat fich auch hier wieber (f. oben 1 u. 400) gerabe an bem Dogma von ber Incarnation an ber Bestimmung ber Michen Ratur Chrifti ber mabre und volle Begriff ber menfolichen Ratur überhaupt telt; und gerabe auf ber bier gewonnenen bogmatifchen Bafis haben bie Scholaftifer lehre von ber in ihrem Befen begrundeten wurzelhaften geistigen Lebenbigkeit ber aufgebaut. - Die Scholaftiter hatten baber biefe Lehre fo viel und fo wenig ver beibnischen Philosophie, wie die alte Kirche ihr Dogma von den zwei geiftig igen Raturen in Chriftus; fie haben bier nur tonsequent fortgebaut auf bem Begriffe Ratur", wie er in ber Christologie ausgebilbet worben war. Allerbings ift berfelbe ariftotelifc ale platonifc; aber auch gerabe wieber gegenüber bem berbeibnifcten teles ber Averrhoiften, beren hauptbogma bie Berftummelung bes Chenbilbes Gottes efen ber Seele war, haben bie Scholaftifer bas gange Mittelalter hinburch benfelben ibigt.

Dagegen ift nicht ju laugnen, bag bie Bater, bef. vor ben monotheletischen Streitig- 519 und zwar im Anschluß an ben homo animalis (ψυχικός) bes hl. Paulus, vielfach abnliche Rebeweise anwenben, wie bie Reformatoren, inbem fie bas ber von Ratur und unverlierbar gutommenbe Leben animalifc ober pfocifc nennen, m bas geiftige ober vielmehr geiftliche Leben als ein von Augen vom bl. Geifte endes und barum verlierbares bezeichnen. Aber fie verfteben bann bas animalifche nicht fo, bag bavon alles religios-fittliche Leben ausgeschlosen mare; vielmehr wollen ir fagen, bas geiftige Leben tonne ohne ben Ginflug bes bl. Beiftes weber gur aberrlichen Aehnlichkeit mit bem geistigen Leben Gottes verkart werben, noch feine naturgemäße volle und reine Entwidlung finben, fonbern falle mehr minber gurud in bas animalische Leben. Rur in Bezug auf jenes bobere Leben refp. ille Lebensentwidlung, alfo relativ, ericbien ihnen bann bas Befen ber Geele gegenbem bl. Beifte ale ein empfängliches und beburftiges Subjett für eine von jenem : übermittelnbe participatio ber Art und ber Bollfommenheit bes göttlichen Lebens, ohne amit ber murgelhaft lebenbige Charafter ber Ratur ber Geele geläugnet werben follte. Beim bl. Augustinus jeboch, und theilweise auch bei ben übrigen antipelagianischen 520 n, reicht biefe Ertfarung, wie bie imago Dei mehr als empfängliches und beburftiges eft, benn als aftives murgelhaftes Pringip gottlichen Lebens gebacht werben fonnte, ch allein nicht aus, ba vielmehr alles mahrhaft geiftige Leben bei ihm als particidivini luminis ("aeternae veritatis") et bonitatis ("incommutabilis boni") burch formatio ber an fich nur eine imago informis = ober quasi materia spiritualis Uenben Geele gur Gleichförmigfeit mit Gott ericheint, mabrenb bie Gelbftthatigfeit ber nur als eine conversio ("hinwenbung") ad veritatem ober bonum incommutabile bei ben Averrhoisten als conversio ad intellectum separatum) aufgefaßt wirb, auf ib beren bie formatio von Seiten Gottes erfolge. Allein icon bie Scholaftiter haben t, bag bieg burchaus nicht im averrhoistischen Sinne gu verfteben fei, wonach bas wurzelhafte Pringip in ber Geele ausgeschlossen wurde, sondern in platonischem ne, wonach ein folches Pringip gerabegu eingeschloffen wirb, in bem Ginne namlich, baburch bas innige Abhangigfeiteverhaltnig ausgebrudt werben foll, in em bas natürliche Licht zur Erkenntnig ber Babrheit und bie natürliche Rraft zum n in Bezug auf ihren Befit, ihre Erhaltung und ihre Bethatigung ju Gott fteben. iftinus will fagen: wie alle Bahrheit und Gute in ber Creatur ihr nur burch Theilie an ber Bahrheit und Gute Gottes zukomme, fo muffe auch alles Licht und alle be Rraft, woraus bie aftuelle Erkenninig und bas aktuelle gute Bollen hervorgebe,

als in Gott wurgelnb angesehen werben, also auch bort, wo bas Licht und bie Rraft Greatur vermöge ihrer von Gott verliebenen Befenbeit verlieben ift und infofern auch in Greatur felbft wurgelt; fraft biefes Berhaltniffes gu Gott aber muffe biefe Burgel nicht : von Gott unterhalten, fonbern fonne auch nur unter bewegenbem Ginfluffe Co entwidelt und bethätigt werben; daber muffe bie Greatur erft jur aftuellen Bleichformig mit Gott fortbewegt (promovirt) ober beforbert, fomit auch in biefelbe vermittelft ber an Gott anidliegenben, ju ihm fich hinwenbenden Thatigfeit ber Greatur burch ben m wirtenben Ginflug Gottes eingeführt werben, fo bag bie aftuelle Babrbeit und @ ebensowohl und noch mehr als burch "Erleuchtung und Inspiration" von Geiten Bet vermittelt, wie als burch bie Natur erzeugt gu benten fei. Gang flar ift biefer Ginn fein Rebeweise begliglich ber Erfenntnig ber Bahrheit, bei welcher er fie besondere fur Erfenntnig ewiger Babrbeiten, auch ber mathematifchen, alfo nicht blog ber religios-ethild geltenb macht; und bezüglich ber Erfenntnig besonbers murbe jene Rebeweise benn a von ben Scholaftifern gegen bie averrhoiftifche Deutung in Schut genommen (mgl. el Buch II. n. 498 bie Stellen von Aug. und bie Berweifungen auf Thom.). Daraus al folgt icon zugleich, bag bie Ausbrudeweise auch bezüglich bes guten Bollens m andere verftanben ju werben braucht und bort, wo nicht fpegiell vom übernatürlich Gu bie Rebe ift, auch nicht anbere verfianben werben barf. Das gefibalten an biefer It brudeweife aber lag bem bl. Auguftin um fo naber, ale er baburch einerfeite ben Man daern gegenüber am ichlagenoften ben wesentlichen Unterschied zwischen bem cruti lichen geiftigen Leben und bem gottlichen flar machen, und andererfeits ben Belagianet gegenüber ebenfo ichlagend ben Untericied einschärfen fonnte zwischen ber Urt und Be wie bas Gute und wie bas Bofe Probutt bes Billens fei, jenes nämlich als weienlich burch Gott vermittelt, biefes ale eigenftes Probuft bes Willens allein. Allerbinge tra biefer Rebeweise ber andere Unterschied, welcher nach fatholischer Lehre gwifden bem al gemeinen bewegenben Ginfluffe Gottes und bem fpeziell jum übernatürlichen, refp. au bem vollen naturlichen Leben, nothwendigen verffarenden und nachhelfenden (beilende Ginfluffe besteht, in ben Sintergrund; und weil Augustinus ursprünglich ben bewegen Ginfluß Gottes mehr als bloge Unterftubung ber Geele, benn ale Borausbewegunale Ginfuhrung ber Geele in ben Befit ber Babrbeit und Gute unter Borausfepun conversio ad Deum gebacht hatte, fo verfiel er baburch fogar in feinen fruberen Sa in ben Gehler, bag er in Bezug auf bas übernatürlich Gute ebenfo, wie in Bezug == naturliche, ben gottlichen Ginfluß burch eine von ber Geele allein ausgebenbe com bebingt auffaßte, alfo femipelagianifch bachte. Gleichwohl mar bie Gesthaltung bes Rebeweise ansgesprochenen allgemeinen Gefichtspunttes auch ben Belagegenüber in fofern gerechtfertigt, ale biefe gerabe von bem entgegengefehten allg-Befichtepunfte, bag nämlich ber Bille alles Gute ebenfowohl aus fich allein. gire wie bas Boje, auch bie Rothwendigfeit gottlichen Ginfluffes fur bas übernatur! und die Bollenbung bes natürlichen verwarfen und bamit zugleich laugneten, bag ber bas Bermögen zu bemjenigen Guten, wogu er thatfachlich bestimmt ift, schlechtbin und baber ichlechthin unfabig werben tonne, nach feiner mabren Beftimmung gu im

III. Speziell find in obigem allgemeinen Pringip, b. h. in ber mit lichen murgelhaften Lebendigkeit bes Gbenbilbes Gottes in ber Geele, Folia

Momente eingeschloffen.

1. Die Geele befitt in ber ihr mejentlichen Bernunftigleit nicht ble b Rabigfeit und Bestimmung, irgendwie gur Ertenntnig Gotted, M Berhaltniffes ber Creatur ju Gott und mithin ber fittlichen Ordnung als mer auf gottlichem Befete beruhenben gu gelangen. Gie befitt barin auch in m verlierbarer Beife als zur mefentlichen Ratur ihrer Bernunft geborig a biefelbe mittonftituirend bie lebenbige Rraft, b. h. bas Licht und bei Streben, biefe Erkenntnig burch fich felbft zu gewinnen, fo gwar, in biefe Rraft bis zu einem gemiffen Grab fich auch fpontan entfaltet und biefer Entfaltung behauptet, und mithin eine gemiffe Ertenntniß Gottes a als habitus naturalis mit ber Ratur bes Beiftes, fobalb biefelbe jur 00

ung kommt, gegeben ist (vgl. B. II. n. 8 st.). Namentlich bekundet sich e natürliche Erkenntniß Gottes in der Form des "Gewissens", das igktens als "glimmender Funke" (scintilla conscientiae bei den Schoskern, oder auch superior scintilla rationis beim Mag. 2. d. 39 nach eron.) unauslöschlich ist. Nach streng lutherischer Lehre könnte aber die sunde absolut das Gewissen auslöschen.

Bgl. die scholaftische Lehre über die syntoresis als das Prinzip des Gewissens im ren Sinne, d. h. der bis ins Einzelne durchgeführten sittlichen Urtheile in den Comtaren in 2. dist. 39 u. Thom. de ver. q. 16 u. 17; den vollen Beweis für obige ie s. Buch II. § 61.

2. Ebenso wurzelt in bem Wesen bes Geistes nicht blog bie Fahigkeit see Bestimmung, irgendwie jur Liebe und Werthichatung geiftiger Wesen Bottes insbesondere und bamit bes sittlich Guten und Schonen als bes r Burbe Entsprechenden zu gelangen. Gbenfo murzelt barin als zur jentlichen Ratur bes Willens gehörig und fie mitconftituirend die leben= ge Rraft und Tenbeng ober eine innere hinneigung zur Liebe unb erthicatung bes Schöpfers über Alles, welche die Seele aktiv befähigt und tteibt, eine folche Liebe burch eigene Thätigkeit zu erzielen unb unterhalten. Denn ba in ber Liebe und Werthschätzung des Schöpfers icujo bie natürliche Bollkommenheit bes Willens, wie in ber Erkenntniß die bie natürliche Bollkommenheit der Bernunft besteht: so wäre die Seele Mentlich verstümmelt, wenn die Wurzel einer solchen Liebe nicht in ihrem **Befen läge: da ferner die Seele als Ebenbild Gottes eine natürliche Ber=** biddicaft mit ihm hat, so muß wiederum die Kraft und der Trieb zu seiner the thr nicht weniger natürlich sein, als die Liebe zu sich selbst und anderen ligen Wesen. Ihre Natur wäre bemnach eine Unnatur, wenn sie keinen Mbigen Keim ber Liebe Gottes in sich trüge und von Natur bloß im inde mare, fich felbst und die Geschöpfe zu lieben, ober wenn ihre natur= ' Reigung bloß auf ihre subjektive Beseligung ginge und bieser Neigung bie andere zur Seite stände, Gott mehr als sich felbst zu lieben und hoch lalten; sie wäre also burch bie Schöpfung selbst nicht bloß in ihrer Art Mitanbig, sonbern positiv verkehrt eingerichtet. Jene aktive Kraft und beng jur Liebe Gottes nennen die Scholastiker schon an sich einen amor aralis Dei im Gegensate zum amor electionis sowohl wie zum amor ernaturalis, nicht als ob fie felbst schon ein Aft ber Liebe mare, sondern AbeBhalb, weil sie die Wurzel des Aktes der Liebe und letzterer als aktuelle meigung nur eine Entfaltung ber habituellen Neigung ist, welche zur itur des Willens gehört (vgl. oben n. 205 f.).

Die Energie dieser Wurzel bethätigt sich aber auch nicht erst in freiwilligen 523 ten der Liebe, zu deren Erweckung sie besähigt und antreidt, sondern schon unwillfürlichen Afsekten des Wohlgefallens und der Hochachtung, welche in olge der aktuellen Erkenntniß und Betrachtung Gottes entstehen und die freistlige Liebe objektiv beeinslussen, am stärksten und nachhaltigsten aber in dem fühle der Psticht, Gott zu ehren und ihm zu dienen; denn dieses Gefühl ben nichts Anderes als der Afsekt der Liebe und Hochachtung gegen Gott ib seine Ordnung, welcher auch ohne und gegen den freien Entschluß des illens in ihm ausglimmt. In ihrer Entsaltung jedoch kann diese Wurzel

ber Liebe Gottes noch mehr gehemmt werden als die Wurzel der Erkenntniß Gottes, theils durch die Freiheit des Willens selbst, theils durch das Gegensgewicht anderer Neigungen im Menschen, so das namentlich ihre vollkommene Bethätigung in einem Gott in wirksamer Weise über Alles sehenden Akte der Liebe moralisch unmöglich wird. Aber in sich selbst ist sie unzerstörbar und bekundet sich sogar noch deim hartnäckigen Sünder, wenn nicht anders, so dach durch die Unruhe, die der Zwiespalt seiner Gesinnung mit seiner natürlichen Neigung oder mit der naturalis et essentialis rectitudo voluntatis und der natura voluntatis ipsius hervorrust. Wegen der lebendigen Wechselbeziehung zwischen der natürlichen Liebe zu Gott und dem sittlich Guten einer= und der natürlichen Erkenntnis deider im Gewissen andererseits rechnen manche Scholastiker die erstere mit zum angeborenen Gewissen oder zur synteresis (s. bei. Bonav. in 2. dist. 39).

Der positive Beweis fur obige Gage folgt in ber Lebre von ber Erbfunde umb ber Rothwendigfeit ber Gnabe. Für ben gegenwärtigen Zwed fommt es gunachft auf Die iber logisch-rationelle Begrundung an. Diefelbe findet fich bei ben DE., soweit fie bie fittliche Unlage bes Menichen als naturalis amor justitiae et virtutis ober semen virtutis betrifft, in 2. dist. 39, und soweit fie bireft bie natürliche Liebe Gottes betrifft, ex professo in ber Leber von ben Engeln (in 2. dist. 3. bef. Bonav. u. Thom. u. in 1. p. q. 60.), aber nach allgemeinen, auf jebe geiftige Creatur paffenben Bringipien behandelt; f. bef. auch Franc Sales tr. de l'amour de Dieu l. 1. c. 15-18 u. Ripalda contra Bajanos l. 1. disp. 8. sect. 14-24. Die II. betonten dabei junachft, daß ber geschaffene Beift von Ratur nicht blog ben Trieb gur Erlangung feiner fubjeftiven Geligfeit (gum bonum commodum) babe, bag vielmehr mit ber Erfenntnig bes inneren Berthes und ber objeftiven Burbe geiftiger Befen fich im Billen von Ratur auch ein geiftiges Boblgefallen verbinden und fo ter Bille von Saus aus jur werthichatenben Liebe berfelben befähigt und angelegt fein muffes und ba jenes Boblgefallen fich jugleich auf bas ber Burbe jener Befen Angemeffene, alfo ethifd Schone und Gute, erftredt, fo fei im Menfchen neben bem Triebe jum bonum commodum ale folden jugleich auch ein Erieb jum Boblwollen gegen Andere und jum bonum honestum ober justitiae; inbeg fei auch biefer wieber in bem Eriebe nach eigener Seligfeit infofern mit eingeschloffen, als bie volle und mabre Geligfeit ju ihrem beiten Theile in bem liebevollen Mitgenuffe ber Guter Anberer und im Genuffe ber Liebe jum bonum honestum beftebe. Gie verwahrten fich baber entichieben bagegen, bag bie Ratur bes geschaffenen Beiftes an fich fo recurva ober in fich felbft gusammengebogen fei, bag fie ohne übernatürlichen Einflug fich nicht jur Liebe anberer Personen ober bes objettie Schonen erschwingen fonne, weil fie, wie Bonav. febr icon fagt, nicht blog liebe ratione indigentiae, fonbern auch ratione convenientiae et complacentiae. Ebenfe vermabrten fie fich insbesondere bagegen, bag jebe Liebe Bottes begbalb etwas Uebernatürliches fei, weil barin bie Creatur fich gu Gott erhebe und gewiffermagen über fich binausgebe. benn eine hinneigung ju Gott ale ihrem Pringip fei allen Greaturen fogar mefentlich und bie Richtung ber Liebe auf Gott ale ein über ber Ratur ftebenbes Wefen mit ber feiner Erhabenheit gebuhrenben Sochachtung erhebe bie Greatur nicht ihrem Gein und Bermogen nach über fich felbft, fie fei vielmehr nur eine Bethatigung ibrer Abbangigfeit von Gott und ihrer naturlichen hinordnung auf ibn; nur eine folche Liebe gu Gott fei wefentlich übernatürlich, welche eine engere Gemeinschaft mit Gott gur Grundlage und jum Biele habe, ale fie ber Creatur von Saus aus guftebe, und die nicht von ber Greatur Gott ale ihrem Bringip auffteige, fonbern bireft und unmittelbar bon Gott anfange ut bie Greatur felbit nur um Gotteswillen liebe.

Diese Bemerkungen richteten fich namentlich gegen verschiebene Unslarbeiten, welche ben Anfangen ber Scholaftit selbst bei St. Anselm und hugo Bift, vorlamen. Bunfelm zeigt fich die Unflarbeit bort, wo er bezüglich der bem freien guten Wellen, bemusse bonus voluntatis" zu Grunde liegenden rectitudo oder justitia (tesp. berjenige voluntas [= amor] rectitudinis et justitiae, die er als eine affectio voluntatis von b

voluntas ale "instrumentum" = potentia volendi unterscheibet) zu erflären fucht, wie ber Bale in feinem freien Wollen vermöge bes Strebens nach bem bonum commodum fich von bifer Justitia losiagen und jugleich fie felbft in Folge beffen von ber Billenspoteng als Gum Gubjefte getrennt werben fonne, und in biejem boppelten Ginne nicht naturalis, mbern "soparabilis" fei, wogegen bie affectio volendi commodum inseparabilis fei. Siein vergißt er, zwischen einer justitia naturalis und supernaturalis zu unterscheiben, beachtet der auch nicht, wie weber bie Möglichfeit, einer Reigung ju wiberfprechen, nothwendig mandfest, bag biefelbe nicht von Ratur im Billen liege, noch auch ber wirfliche Biberfpruch men eine Reigung auch bann, wenn biefelbe in ber natur wurgelt, bie Aufbebung berfelben moremoig jur Folge habe (vgl. bef. de concordia gr. et l. arb. q. 1. c. 6. u. q. 3. 13.). Bo er bagegen von ber Bestimmung und ben Rraften ber Geele ale Gbenbilb Couce fpricht (3. B. im Monologium), führt er ebenfo die Fahigfeit ber Liebe, wie die ber Grifenninis Gottes auf die Ratur ber Geele und ihre wesentliche Gottebenbilblichfeit gurud. Defeibe Doctrin wie bei Anfelm findet fich nach ihm bei Sugo Bict. de sacr. l. 1. p. 7. & 11 ff.; bagegen fagt biefer auch p. 6. c. 17: nullatenus ambigendum putamus, affectus boos et secundum justitiam ordinatos naturae a prima origine insertos, per quos al konitatem et justitism exequendam naturali appetitu trahebatur; nur betrachtet er be tiete Gottes ichlechthin wie ale etwas über bie Ratur Sinauszielenbes, fo auch als scientlich durch einen übernaturlichen Ginfluß Gottes gu Bewirkenbes, meint aber auch beibalb, baß biefelbe bem erften Menichen nicht fofort habe gegeben gu werben brauchen - cone barauf gu reflettiren, bag obne eine gewiffe Liebe Gottes auch ber naturalis appetime justitiae in fich felbit mefentlich unvollständig fei.

Unter ben Batern ift bei August, aus ben oben n. 516 erwähnten Brunben bie 526 mentliche aftive Rraft und Tenbeng ber Ratur gum Guten nur gelegentlich und nebenbei bewergeboben, ja jogar in ber Betonung ber Erbfunbe und ber baburch begrundeten Rothverdigfeit ber Bnade von bem Berlufte ber justitia ichlechthin die Rebe, weil eben bie Bematurliche justitia thatjadlich bie einzig mabre, ben Menichen ju feinem Endziele Grende ift, worüber fpater. Defto mehr wird unfere Lehre geltend gemacht bei ben grie-Siden Batern, Die beghalb von den Jaufeniften bes Belagianismus bezichtigt wurden. 14 1 B. Basil. Hexaem. 1. 9. n. 4: Insident autem et nobis virtutes secundum extram, cum quibus inest animae affinitas quaedam non ex doctrina hominum, sed er ipaa natura. Quemadmodum enim nulla disciplina nos edocet morbum odisse, od ex nobiametipsis en, quae molestiam creant, aversamur: ita et anima a malo blinat citra doctrinam. Omne autem vitium aegritudo est animae, virtus vero obtinet sanitatis. Quidam enim, qui sanitatem recte definierunt, dixere sa esse actionum naturalium bonam habitudinem. Quod idem si quis quoque de animae habitu dixerit, a decoro non aberrabit. Quare anima citra doctrinam 4 qued sibi proprium est, quodque sibi natura convenit, appetit. Hinc temperantia somnibus laudatur, approbatur justitia, fortitudo est admirationi: prudentia valde

contatur.

3. Eben barum, weil ber menschliche Wille wesentlich und unverlierbar ser me attive Krast und Tendenz zur Liebe und Werthschätzung vernünftiger Leien als solcher, insbesondere Gottes, und der ihnen gebührenden Ordnung wie ist auch seine Freiheit ober die Macht der Selbstbestimmung keine die phosische Wacht, sondern wesentlich und unverlierdar eine sitte phosische Wacht, sondern wesentlich und unverlierdar eine sitte seine eigenen irgendwie zu bestimmen und auf ein Ziel hinzurdnen, sone auch sie als sittlich gute Alte zu wollen und zu bestimmen (volendi rectituem propter ipsam rectitudinem) und auf ein sittliches Ziel hinzurdnen, und solsen propter ipsam rectitudinem) und auf ein sittliches Ziel hinzurdnen, und solsen und zu verwersen über seine äußere Thätigkeit und seine Werte mit Bewußtsein Plan versügt, sondern auch inwiesern Gott all' sein Wirten und Wollen Tauen, Topmist II.

auf fich felbft ale fein absolutes Biel bezieht. Allerdings ift nicht auch ber Gebrauch ber fittlichen Freiheit bem Menfchen, wie überhaupt ber Creatur, jo wesentlich wie Bott; auch tonnen bei ihm Sinberniffe eintreten, welche ben Gebrauch in's Unendliche erichweren; und namentlich tann ber Wille felbit burch verkehrten Gebrauch feiner phyfifchen Freiheit, b. h. bes Bermogens, überhaupt amifchen verschiebenen wirklichen ober icheinbaren, begehrenswürdigen ober blok angiebenben Gutern zu mablen, ben Gebrauch feiner fittlichen Freiheit fufpenbiren und auch bie Möglichkeit eines ferneren Gebrauchs mehr ober minber abidneiben; aber fie felbit tann im Pringip ebenfo wenig vernichtet werben, wie bie wesentliche Reigung zum sittlich Guten und bas Bejen ber Geele felbft. Daber ift fie ferner nicht blog in bem Ginne bem Menfchen wefentlich, als ob ber Menich von Ratur blog bie formale Macht batte, falls ihm eine Reigung gum sittlich Guten eingeflogt wird, biefer gu entsprechen, indem er bas Gute als Biel feines Bollens und Sanbelns acceptirt; fie bat and ebenfo mefentlich einen von Gott in ber Ratur verliehenen fittlichen Inbalt und eine sittliche Energie, welche fur jeben weiteren Ginflug Gottes, ber nur ein verklarender und unterftugender fein tann, als Bafis vorausgefett wird, und ohne beren Boraussetzung es taum bentbar ift, bag fie unter einem weiteren ju ihr hingutretenben Ginflug Gottes mabrhaft felbftthatig gur Ans führung ber baburch intendirten Bewegung mitwirken konnte. Und in ber That haben die Reformatoren beim gefallenen Menichen, bem fie ausbrudlic jebe sittliche Energie von Außen beigelegt werben ließen, ebenso ausbrucklich bie Macht ber Gelbitbeitimmung fur bas Gute abgefprochen, und beim erften Menichen fie nur baburch bem Scheine nach aufrecht erhalten tonnen, weil fie in Birtlichkeit auch bier bie von Augen beigelegte sittliche Energie bem Ramen nach mit ber natur bes Willens ibentifigirten ober mit ihr verwachsen fein liegen.

- Das Nähere hierüber folgt sogleich bei ber Bestimmung ber Natur ber sittlichen Freiheit. Auch hier redet St. Anselm nach Augustinus allerdings so, als ob im menschlichen Billen blog die leere potestas, der Reigung jum Guten ju solgen, wesentlich und unverlierbar sei, indem er mit Aug. dabei die übernatürsliche Güte als die normale im Auge hat. Beibe halten aber zugleich entschieden sest, daß diese potestas durch Anschluß an die von Außen eingestößte Neigung zum Guten in der Aufnahme und Aussührung derselben sich auch wirflich selbsstätig geltend machen könne und solle. Bgl. über die Freiheit im Allgemeinen o. L VI.
- B. Bei der Bestimmung der natürlichen Beschaffenheit des lebendigen Ebendildes Gottes im Menschen kommt es ganz besonders darauf an, den Charafter und die Bedeutung seiner sittlichen Freiheit genam zu bestimmen und zu erklären. Es ist dies nicht bloß sachlich von der größten Bichtigkeit, sondern auch zum Berständniß der dogmenhistorischen Entwicklung und der Redeweise der Bäter und Theologen durchaus nothwendig. Namentlich ist es durchaus ungenügend, die sittliche Freiheit einsach als Freiheit der Wahl zwischen Gut und Bös zu bestimmen; denn damit ist nur ein einzelnes Woment der katholischen Lehre hervorgehoben, welches ohne Hinzunahme anderer auch in sich selbst weder vollkommen verstanden, noch allseitig vertheidigt werden kann. Die tiesere und vollere Bestimmung der sittlichen Freiheit als solcher hat besonders Augustinus in seinen Kämpsen gegen die Manichäer einerz und gegen die Belagianer andererseits angebahnt, und Anselmus biseine Lehre auf den schafften Ausdruck gebracht, der sortan für die Scholast

maßgebenb wurde. Beibe nennen auch die sittliche Freiheit als solche Freibeit schlechthin, weil und inwiesern sie eben das Prinzip desjenigen freien Bollens ist, für welches dem Menschen die physische Freiheit gegeben worden und in welchem der Bille seine innere Bollendung erreicht.

I. Ihrer allgemeinen Ibee nach, b. h. inwiefern bamit eine von 500 ieber Unpollfommenheit abstrabirenbe Bollfommenheit bezeichnet werben foll, welche fich folglich vorbildlich in voller Reinheit in Gott und nachbildlich in ber Creatur porfinbet, bejagt bie fittliche Freiheit ober bie Freiheit als Bringip ber Gittlichfeit burchaus nicht birett bie Fabigfeit, fich fur bas Gute ober bas Boje zu enticheiben, ober auch nur bie Fahigfeit, felbitthatig eine bestehende Unentschiebenheit fur bas Gute aufzuheben. Gie besteht vielmehr infach in ber rabitalen Dacht, bas fittlich Gute als foldes aus Dodidabung ju wollen und bie Afte bes Billens mit Bewußt: fein auf ihr fittliches Biel hinguordnen ober in ber potestas volendi rectitudinem propter ipsam rectitudinem. Je größer und vollfommener baber bieje Dacht, besto vollfommener erfüllt bie sittliche Freiheit ihre Bee. Sie ift aber gerabe ba am vollfommenften, wo fie bie an fich unwanbeibare Macht ift, bas sittlich Gute unwandelbar zu wollen, und wo folglich ber Bille als Bermogen fo beichaffen ift, bag er fich nicht fur bas Bofe ent= ideiben tann, refp. feine Entscheidung fur bas Gute unausbleiblich erfolgt, alfo feine eigentliche Gelbftenticheibung, fondern bloge Gelbft bethätigung it. Gine folche Beschaffenheit hat ber göttliche Wille wesentlich, weghalb er thenfo wesentlich aktuell heilig wie frei ift; aber auch die Creatur foll bieelbe erlangen burch die Gnade, indem ihr Wille auf übernatürliche Beije durch die caritas gloriae verklart und zur "Freiheit der Kinder Gottes" er= boben wirb. Bgl. oben § 99.

II. Die raditale Macht, bas sittlich Gute zu wollen, also bie sittliche sat meibeit in biefem allgemeinen Ginne, ift nun auch bem menichlichen Bitten wefentlich und gehört mit gum natürlichen Gbenbilbe Gottes. Aber dieje positive Macht ift bei ihm, fo lange fie nicht burch bie Gabe verflart ober burch eine bereits getroffene beharrliche Entscheidung einer inderweitigen Entscheidung vorgebeugt ift, ebenjo wefentlich verbunden mit ber fabigfeit, bas Gute nicht zu wollen und ftatt beffen bas Boje zu wollen; es it cine potestas volendi rectitudinem cum adjuncta potestate nolendi rec-Mudinem ober deficiendi a rectitudine. Gie ift alfo bier mit einem Rangel an voller Entichiebenheit bes Billens fur bas Gute und liner Entideibbarteit besielben fur bas Boje behaftet; und gwar aus bem boppelten Grunde, weil ber Wille 1), als einem aus Richts geschaffenen Beien angehörig, nicht wesentlich bie gange in ihm bentbare Bollfommenheit let und vom mahrhaft Seienben gum Richtfein abfallen fann, und weil er 31. als einem von Gott wefentlich verschiedenen Wefen angehörig, auch befontere Intereifen haben tann, die ihn veranlaffen tonnen, von ber Gott fchulben Aditung abzulaffen. Das Borhanbenfein biefer relativen Unent-Debenheit gum Guten und Enticheibbarteit fur bas Boje auch in ber gottdenbilblichen Geele behauptet die Rirche mit Augustinus gegen bie Manider, welche aus bem entgegengesetten Pringip, bag ber Beift gottlicher Cubitang fei, jebe innere Defefifbilitat besfelben laugneten; aber gleichzeitig

lehrt sie gegen die Pelagianer, daß in jener Unentschiedenheit resp. Entscheibbarkeit nicht die Sottebenbildlichkeit der Seele bestehe, weil dieselbe in Gott nicht vorhanden, auch nur Unmacht resp. ein Mangel vollkommener Macht oder ein der vorhandenen Macht anhastender Mangel ist und so auch der Ereatur nicht von Gott verliehen wird, sondern ihr von ihrem Ursprung

aus bem Richts ber anhaftet.

III. In Anbetracht biefer ihr anhaftenben Unvollfommenheit muß fic bie positive Macht bes geschaffenen Billens, bas sittlich Gute als foldes m wollen, wenn fie eine mabre Dacht bleiben und inwiefern fie noch eine folde fein foll, naber babin gestalten, bag es eine Dacht ift, fich fur bas Gute und gegen bas Boje burch eigene Bahl zu enticheiben, und fo be Unentichiedenheit fur bas Gute von Innen heraus aufzuheben und bie Em icheibbarteit fur bas Bofe nicht gur Geltung tommen gu laffen. Gie ift also näber eine potestas eligendi rectitudinem propter ipsam rectitudinem ober fittliches Bahlvermogen. Daß fie nur in biefer Rom auftreten fann und einer Gelbftenticheibung bedarf, ift eine Unvollfommen beit an ihr, welche auf eine Unahnlichkeit mit Gott, b. b. ben Mangel voller wesentlicher Entschiedenheit fur bas Gute, gurudweift. Darin aber, bag fe wirklich noch in biefer Form auftreten fann, also bie Unentschiedenheit burd Gelbstentscheidung noch zu heben vermag, liegt eine besondere Aehnlichteit ber göttlichen Freiheit, weil baburch bas Geschöpf nicht nur bie Fabigfeit bu bie fittliche Gute bes Willens überhaupt zu erlangen, gut befigen und gu be mahren, fonbern auch die Dacht hat, fich biefelbe burch Ergreifung in eigen zu machen, wie fie Gott in Folge feines Wefens eigen ift, und ! für biefelbe Lob und Lohn zu verdienen, wie Gott für fie bie bochfte Cho verbient. Zugleich aber ift die Freiheit gerade in biefem Ginne bie De bingung - nicht bas Pringip - ber sittlichen Schulb, inbem fie be wirft, daß ber Entscheibbarteit bes Willens fur das Boje die Macht fich good bas Boje zu enticheiben und basielbe zu meiben gegenüberfteht, und folglich die erftere nicht realifirt werben fann, ohne bag ber Wille auf ben Bebran ber letteren verrichtet und benfelben unterläßt. Wo und inwieweit es baber bei ber fittlichen Freiheit um ben positiven Grund ber Burechnung be Sittlichfeit und Unfittlichfeit handelt, fommt biefelbe formell als Wahlfreid in Betracht; und unter biefem Gefichtspuntte murbe bie fittliche Freiheit al mejentliches Attribut bes Gbenbilbes Gottes im Menichen gegenüber ben Ba nichaern vertheibigt, welche ber Lichtfeele neben ber wefentlichen Entichie beit für bas Gute eine Aufnothigung bes Bofen burch außeren Bwang ichrieben, bei ber pinchischen Geele aber gar feine Möglichkeit bes Guten mi eine innere, wefentliche Rothigung jum Bofen behaupteten. Aber aud biefer Begiehung barf man nicht mit ben Belagianern fagen, bie find Freiheit als Gabe Gottes und Attribut bes gottlichen Gbenbildes im Menten beftehe formell in bem Bermogen ber Bahl zwifchen Gut und Bos, innie fern beibes gleichmäßig aus ihr hervorgeben tann, fondern in fern fie ein Bermogen ber Bahl bes Guten gegenüber bem gleid geitig möglichen Bofen ift, und alfo nicht bie Möglichkeit bes bio Bollens felbft, fondern bie Möglichfeit ber freien Bermeibung besfelben to enthalten ift.

IV. Die Macht, burch eigene Bahl bas fittlich Gute als folches gu 583 wollen, ift aber bem geschaffenen Geifte als bem Gbenbilbe Gottes nicht fo verlieben, als ob vor ber 2Bahl gar feine Reigung und Richtung auf bas Bute und folglich teine von ber Bahl unabhangige, burch Gott in ihn gelegte Bute in ihm vorhanden ware, und als ob mithin erft burch bie Wahl und burch fie allein ber Bille in fich feine fittliche Gute ebenfo erzeugte, wie r fich burch biefelbe feine fittliche Schlechtigfeit gibt. Im Gegentheil mare eine Wahl bes Guten als aftive Enticheibung fur basfelbe gar nicht möglich, wenn nicht ichon im Boraus eine treibenbe Rraft gum Guten von Gott in ben Billen gelegt mare, von welcher biefer gur Bahl bes Guten bewegt und in ber Bollziehung besfelben getragen wirb. Die attuelle Gute bes Willens ift wefentlich nur bie Frucht einer ihm gegebenen habituellen Gute, fie ift bereits in biefer als ihrer Wurgel enthalten und vorbereitet, und bie Aufgabe ber Bahl besteht nicht in einer ichopferischen Bervorbringung ber Bute bes Willens überhaupt, fondern nur in ber Entwicklung und Bethatigung einer bie Wahl felbit erft ermöglichenben und von Gott empfangenen Gute. In biefer Beziehung befinirt baber St. Anfelm bie fittliche Freis beit als sittliches Wahlvermogen bes Menschen genauer bahin: fie fei eine potestas (per electionem) servandi, prosequendi et exsequendi rectitudinem acceptam. Damit ift fehr treffend ber mahre Begriff ber fittlichen Bribeit gegenüber ben Belagianern ausgesprochen, welche, wie fie bas Gute und bas Boje gleichmäßig gum Gegenftanbe bes fittlichen Wahlvermogens machten, fo auch bie aktuelle fittliche Gute bes Willens ebenfo, wie bie imliche Schlechtigkeit, als reines Probutt bes an fich indifferenten Bahlver: mogens anfahen, und baber ben Willen burch feine Wahl nicht blog unter bem Ginfluffe Gottes eine bereits vorhandene Gute bethätigen, fondern ich aus einem absolut indifferenten abfolut burch fich felbft gut machen and feine Gute ichaffen liegen. Rach ihnen ware bemnach bas Berhaltnig Denichen zu Gott in Bezug auf bie aftuelle sittliche Gute biefes, bag beide biefelbe abfolut burch fich felbft befigen: Gott burch feine Befenbet und in berfelben, ber Menich burch bie Schöpferfraft feines Willens. Daber mußten die Belagianer nach ihrem Begriffe von Freiheit abfolut jeben von Innen bestimmenben und bewegenden Ginfluß Gottes auf bas Wollen bes Guten, fei er natürlich ober übernatürlich, habituell ober attuell, läugnen, vogegen bie tatholifche Lehre umgefehrt babin lautet, bag bie Freiheit gum Buten mejentlich burch irgend einen bewegenben Ginfluß Gottes bebingt fei, legterer aber auch nichts Anderes begiele und bewirte, als die Freiheit gum Guten ju begrunden und ju beleben, ober wie Ang. fich auszudrucken liebt, ben Billen frei zu machen.

V. Wie die sittliche Freiheit der Ereatur wesentlich auf einer von Gott 584 ft verliehenen Kraft und Tendenz zum Guten beruht, und folglich nur in abbängigkeit von Gott sich bethätigen kann: so ist sie auch wesentlich darauf zerichtet, alles sittlich Gute als ein von Gott Gewolltes und Gesordertes zu vollen, es solglich aus Hochachtung gegen Gott und sein Gesetz zu wollen, usbesondere aber dem Willen die rechte Richtung auf Gott selbst zu geben und den Bollenden auf Gott als seinen Endzweck zu beziehen und ihm unterzuordnen. Bon dieser Seite besteht sie dann in einer potestas volendi

rectitudinem secundum Deum et propter Deum resp. rectitudinem ordinatam ad Deum; und fpeziell als Wahlvermogen befteht fie barin, bag ber Menfch burch feine Wahl nicht fo febr fein eigenes dominium über feine Afte ober feine Gelbitberrlichfeit bethätigen, fonbern Gott als feinem Berm eine freie Sulbigung barbringen und namentlich auch bie Sulbigung bar bringen fann und foll, welche Gott infofern gebuhrt, als er eben ber Ber leiher ber sittlichen Freiheit selbst ift und baburch auch Urheber ber aus ihr als ihrer Burgel hervorgehenben Früchte bes guten Billens ift.

Rach biefer Charafteriftit ber sittlichen Freiheit in fich erübrigen noch ein Paar Bemerfungen über bas Berhaltnig berfelben gur mefent

lichen Ratur bes Menichen.

VI. Beil und inwiefern ber Mensch als Ebenbild Gottes nur vermoor feiner sittlichen Freiheit feine wefentliche Begiehung ju Gott als feinem End gwede realifiren fann: fo ift ber Befit und Beftanb ber fittliden Freiheit bas michtigfte Rriterium fur ben Beftand bes leben bigen Gbenbilbes Gottes in ber menschlichen Geele, und wenn lettere gur mefentlichen Ratur ber Geele gehort, bann muß auch fie bagu gehorm. Diefe Bugeborigfeit gur mefentlichen Ratur bes Meniden wir aber nicht blog von benjenigen geläugnet, welche bas Bermogen, bas Gue gu wollen, als abjolut verlierbar barftellen, wie die Reformatoren, ober als burch außeren Zwang paralpfirbar, wie bie Manichaer, fonbern auch von ben Belagianern, welche es blog jo gur Ratur gehoren laffen, wie bas Bermogen. bas Boje zu mablen. Denn auch fie laugnen, baf in ber Ratur bes Geine als folder ichon eine positive Rraft und Tenbeng gum Guten enthalten in welche burch bie Freiheit nur entfaltet und bethätigt werben foll, und ranten bamit ber Freiheit bas, worauf ihre gange Energie beruht. Nach ihnen p hort baber bie sittliche Freiheit nur insofern gur Ratur bes Geiftes, et fie irgendwie aus feiner wefentlichen Beschaffenheit folgt, nicht aber fo, bi fie formell in ber Ratur als einem mit einer bestimmten Tenbeng behaften Lebenspringip enthalten ift. Dach tatholijder Auffaffung bingegen gebort fittliche Freiheit gerade beghalb gur Ratur bes Geiftes, weil fie auf Die ben Billen mefentliche Tenbeng gum Guten gegrundet und auf bie Bermirflichen bes in biefer Tenbeng wurzelhaft Enthaltenen gerichtet ift, und nur bie 16 fondere Form ausbruckt, in welcher ber Reim bes fittlich Guten feiner 300 entsprechend in ber Creatur fich entfalten foll.

VII. Ueberhaupt fann man jagen, ber Grundirrthum ber Belagiant bestehe barin, bag fie ben Billen blog als Bahlvermogen und nit jugleich als eine "Ratur" ober "Raturfraft", refp. als ein Seite ber Ratur ber Geele betrachteten. Denn ihre gange Lebrt @ centrirt fich barin, bag ber Wille nicht blog wejentlich feine bestimmte Terbe babe, fonbern auch in teiner Weise von Augen bewegt werben tonne. Id ift aber eben ber Begriff ber Ratur überhaupt, bag fie Bringip eines beftimmten Bewegung ift, und bagu tommt bei ber geichaffenen be tur, bag fie auch burch außere Ginwirfung in ihrer Bethätigung und 🖙 widlung beeinflußt, alfo auch von Mugen bewegt werben tann. Die falle lifchen Theologen unterscheiben baber beim geschaffenen Billen insbesonden Willen als natura, als welche er auch "unwillfürliche", unfreie Mite beber

tann, und den Willen als liberum arbitrium in der Weise, daß die Thätigsteit des Willens als liberum arbitrium bedingt und beschränkt ist durch die im Willen als natura liegenden oder ihn afsizirenden Tendenzen; und war lassen sie den Willen als natura nicht bloß empfänglich sein für sordern de Einstüsse von Oben, sondern auch leidensfähig sein sür porende Einstüsse von Unten. Die Pelagianer hingegen schließen sede Ginwirtung von Außen auf den Willen ebenso aus, wie die innere Bestimmtbeit der Natur des Willens selbst, als ob damit die Wahlfreiheit des Willens aufgehoben würde.

§ 155. Die animalifche Seite ber menichlichen Natur ober ber Menich als "anima eirens" und bie natürlichen Unvollfommenheiten und Mängel bes animalifchen Lebens,

Literatur: Thom. c. gent. l. 4. c. 52 u. oft; Casini, quid est homo (meine Insg. Main; 1862) § 6; de Rubeis de peccato originali bef. c. 41-50. Bgl. weitere Lit. unten ju § 175 f.

Dieselben irrigen Susteme, welche bas Werk bes Schöpfers baburch ents 537 chren, baß sie die wesentliche Natur bes menschlichen Geistes und bas wirkstiche Ebenbild Gottes in ihm verunstalten, entehren unter dem Borwande, die Ehre des Schöpfers wahren zu wollen, auch das Werk Gottes in der anismalischen Seite der menschlichen Natur, indem sie theils durch Ueberhebung, weils durch Erniedrigung die wirkliche Beschaffenheit und das wirkliche Berstältniß berselben zu Gott in verschiedener Weise entstellen. In letzterer Besiehung gesellen sich ihnen aber in neuerer Zeit auch solche Susteme bei, welche das natürliche Ebenbild Gottes im Geiste in sich selbst richtig auffassen und eben daraus eine Ueberhebung seiner Bedeutung sur das animalische Leben berleiten.

1. Die Manich aer fagten bie animalifche Geite ber menichlichen Ratur in Sinfict 538 auf bie gegenwärtig berfelben anhaftenben Mangel und lebel als etwas wefentlich und beftangiell Bofes auf, bas in feiner Beife von Gott fommen tonne, falls man Gott nicht um Pringip bes Bofen machen wolle. - 2. Die Belagianer behaupteten im ertremen Gegenian biegu, bag bie Ratur nicht nur mit ben ihr gegenwärtig anhaftenben Dangeln and Uebeln immerbin ein wurdiges Bert Gottes fei, fonbern auch, bag bas ichlimmfte befer Uebel, die ungeregelte Begierlichfeit, gar fein lebel, bag vielmehr die Begierlichfeit mitjammt ibrer Regellofigfeit ale "Lebhaftigfeit ber Ratur" etwas pofitiv Gutes und eine Sierbe bes Denichen fei, welche burch ben Schöpfungeaft bem Menichen positiv verlieben werben und burch fich felbft bem Schöpfer gur besonberen Ghre gereiche. - 3. Die Reformatoren liegen zwar im Gegenfab ju ben Manichaern bie animalifche Geite ber Ratur von Gott geschaffen fein, und laugneten auch nicht birett, bag bie innere Möglichfeit und Rothwendigfeit ber Corruption bes vegetativen Lebens, b. b. bes Tobes und bes phyfiden Leibens, in ber von Gott geschaffenen Ratur begrunbet fein fonne; bagegen bachten fie Der the regellofe Begierlichkeit abnlich wie bie Manichaer, indem fie diefelbe gwar nicht ale eine boje Gubftang, aber boch unter bem Befichtspunfte eines desiderium peccandi ale ermas ebenfo Bojes betrachteten wie bie wirfliche Gunbe, und beghalb fie mefentlich mr ale Brobuft und Folge ber Gunbe, mithin ale eine burch ein bojes Bringip in bas Bert Gottes hineingetragene Depravation besselben, abnlich wie bie burch boje Gewohnheit milebenben bofen Reigungen bes Billens, benten tonnten; in bem Berte Bottes felbit femten fie baber nur bie Doglichfeit ihrer Ginführung, nicht aber bie Rothwenbigfeit ihres Grmadene innerlich begrundet finden, und meinten fo auch mit ben Manichaern, bie Innabme einer Burgel ber Begierlichfeit in ber von Gott geschaffenen Ratur wurde Gott

jum Pringip bes Bofen machen - ein beliebtes Thema für viele falbungevolle, aber febr gebantenlofe Reben gegen bie "Scholaftifer", bie burch eine folche Annahme Gott befdinuften. Denn gewiß gereicht es ebenfo wenig gur Gbre Gottes, wenn bie von ibm ge ichaffene Ratur burch eine einzige Gunbe fur immer "verbost" werben fann, und Gell bie von ihm geschaffenen Geelen in eine folche "Berbofung" bineinschafft. Und ebenfe wenig geben fie fich Rechenschaft baruber, wie ber Abgang jeber Burgel ber Begierlichfell in ber Ratur ju ihrem eigenen Spfteme über bie geiftige Geite ber Ratur paßt, ber an fich alle bobere geiftige Energie fehlen foll, mithin auch biejenige, woburch bie Begien lichfeit niebergehalten und geregelt werben ober vielmehr, ba bie Bligelung ichon eine Res famfeit vorausfest, bas finnliche Begehrungsvermogen felbft vergeiftigt werben fonnie; es fei benn, bag fie bem finnlichen Begehrungsvermogen bes Menfchen, ebe es burd be Gunbe gewedt und belebt murbe, nicht bie Apathie ber Erhabenheit über bas Leben, fonbern bie Apathie ber Taubheit beilegten, alfo es von Ratur ebenfo taub und tobt bachten, wie bas geistige, ehe es burch ben bil. Geift belebt wurde, und folglich nach feine Seite bin ber Ratur ein fpontanes Leben aus fich felbft, fondern nur ein infpirirtes pofchrieben. - 4. In neuerer Zeit hat fich bei mehreren tatholifchen Theologen (hermet Bunther, Rubn) unter Festbaltung ber mabren geistigen Ratur ber Geele bie Anschanung fundgegeben, beim Denichen muffe in Folge ber Berbinbung ber geiftigen Geele mit ben Rörper ipso facto bas animalische Begehrungsvermögen von ber ureigenen geiftigen Rus ber Seele fo beherricht fein, daß feine Tendeng gu fpontaner regellofer Bewegung von vern berein abgeschnitten fei, und entweber nur in Folge des blogen Berluftes jener Rraft barb die Gunde von felbft auflebe ober überbieg durch lettere positiv bervorgebracht und eine flöft werbe. Theilweise nabert fich biese Auffaffung, besonders mo fie in letterer gem vorgebracht wirb, ber reformatorischen vielfach auch barin, bag fie bie regellofe Begienis feit, wenn nicht in Bezug auf die Schulbbarfeit, fo boch in Bezug auf ibre innere Bie artigfeit ber wirflichen Gunbe mehr ober minber gleichstellt.

Mue diese Jrrthümer, beren Stärke nur in eigener Unklarheit und is der Entstellung der katholischen Lehre besteht, widerlegen sich von selbst duch klare Darlegung der letzteren. Diese ist aber namentlich dadurch bedien, daß die dem animalischen Leben des Menschen anhastenden Unvollkommeheiten, Mängel und Uebel sämmtlich unter Einen Gesichtspunkt gebracht und auf denselben Grund, nämlich auf die einerseits durch des irdische Wesen der Körpers, andererseits durch den Mangel an vergeistigender Krast der Seele bedingte Passibilität und Corruptibilität zurückgeführt werden, während die irrigen Aufsassungen, mit Ausnahm der Manichäer, nur die Unvollkommenheiten des vegetativen Lebens unter den sichtspunkt der Passibilität bringen, dagegen die regellose Concupiscen diese gegenüber als eine Attivität der Natur betrachten und hierin mit den Renichäern übereinstimmen.

A. Im Allgemeinen läßt sich nämlich die katholische Lehre des aussprechen: obgleich im Menschen das Lebensprinzip des Körpers als gutte Substanz wesentlich von dem der Thiere verschieden ist und durch seine stigen Funktionen eine gewisse Herrschaft über den Körper und sein wie üben können muß und üben soll: so bleibt doch auch bei ihm das animalischen der das vegetative und sinnliche Leben des Körpers in sich selbst denschen Gesehen und Bedingungen und damit denselben von der hl. Schrift unter den Ramen instrmitas carnis begriffenen Unvollkommenheiten unterworfen, dei den rein animalischen Wesen, und hat mit diesen nicht bloß den Leges sondern auch die Existenz und Bethätigungsweise, den status und die Griftenz und Bethätigungsweise, den status und die opditio der vita animalis gemein. Denn die geistige Seele insormin worden eines als das Lebensprinzip der Thiere den ihrigen, d. b.

hn so, daß er ein seiner Natur entsprechendes Leben ert aber so, daß sein Leben durch die wesentlich eigene Kraft der geistigen Leben innerlich assimilirt und von ihm vollburchherrscht, also vergeistigt und durchgeistigt würde, o insbesondere in seiner Art an der Impassifibilität und Indilität des Geistes theilnähme, und daß alle seine Stredungen ungen nur auf Antried oder wenigstens mit Justimmung des Geistes nnten. Folglich trägt das dem menschlichen Körper von der geistigen Körte Leben, so lange Gott nicht auf übernatürliche Weise anders uf Grund der bloßen Erschaffung, aber auch in Folge der Ersissen seiner Störung des Produktes der sinnerlich den Charakter des einsach animalischen Lebens sammt en anhastenden Unvollkommenheiten, durch welche dasselbe sich von en unterscheidet, und in welchen es sich im Renschen auch ohne und Willen des Geistes geltend machen kann.

ganze Lehre ist in der hl. Schrift fundamental dadurch ausge sai aß nach der Genesis der von der Erde genommene Leib durch die 1g der geistigen Seele bloß zu einer anima vivens geworden, d. h. rigen irdischen lebenden Wesen bloß in einer seiner eigenen Natur entsprechenden Weise belebt worden ist und darum, postel I. Cor. 15, 42—44. erklärt, als corpus terrenum an und ch bloß ein corpus animale (pouxov d. h. respirando und darum r vivens) und so auch ein corpus insirmum und corruptibile ist. Den Gegensat zur bloßen nanima vivens aber drückt der mit aus, daß er den neuen Adam als spiritus vivisicans bezeichnet, inen Geist zuschreibt, der durch eigene Krast den Körper in geise belebt, d. h. die natürlichen Unvollkommenheiten des irdischen hordiend, denselben sich verähnlicht und mit seinem geistigen Leben , ihn zu einem corpus spiritale und so auch zu einem corpus enum und incorruptibile macht.

r Erklärung bes Apostels liegt ein boppeltes Argument. Einerseits leitet er 542 animale ber ersten Menschen baraus her, baß ber erste Mensch factus est 1 Gott) in animam viventem, und zwar beshalb nur zur anima vivens weil factus "de terra", terrenus; er führt also dieß animalische Leben mit lkommenheiten auf die durch Gott ersolgte Constitution des Menschen, d. h. ung der geistigen Seele mit einem irdischen Leibe zurück. Andererseits aber ur demjenigen Menschen durch sich selbst einen spiritus vivisicans und ein tale zu, welcher de coelo coelostis ist, d. h. in dem nicht bloß ein eigens zeinischen Leibes erschaftenes geistiges Prinzip, sondern ein solches ist, ts vor und außer der Annahme des Leibes in Gott eristirte und daher die n Körper so zu beleben, daß er ganz vergeistigt wird.

n ber obigen allgemeinen Lehre sind folgende spezielle Gate n, welche sich so an einander reihen, daß die folgenden burch bie iben mitbegrundet und erklart werden.

or Allem ift es klar, daß der Leib des Menschen vermöge seiner 548 1 hinsichtlich seines vegetativen Lebens denselben positiven und Bedingungen des Bestandes und der Entwicklung 1 war, wie die Thiere und selbst die Pflanzen, nämlich dem Gefete bes Bachsthums und ber Fortpflangung und bem Bebu niffe außerer Rahrung. Das ift ausbrudlich in ber Benefis aus fprochen, indem Gott ben Menichen ebenso wie die Thiere auf die Fortpflann hinwies und ihm wie biefen die nothwendige Nahrung anwies. Und bies bas erfte Moment, weßhalb ber Leib bes Menichen und ber Menich fe im Gegensate zu ben reinen Geiftern "animalis" ift, b. h. nicht einfach bi fich felbft, fondern burch Aufnahme substanzieller Rahrung lebt; benn Beburfniß folder Rahrung fpricht fich am entichiebenften in ber Ginathm = respiratio aus, welche bem Leben bes Menschen fo wesentlich ift, bag

Leben felbft bei ihm als ein respirare bezeichnet werben tann.

II. Weil ber menschliche Leib in seinem vegetativen Leben ber auße Rahrung auch zu feinem Beftanbe bedarf: fo ift damit ichon von felbft a gesprochen, bag er an fich, wie ber ber übrigen irbifchen Wefen, nicht b ber Möglichfeit, fonbern auch ber Rothwendigfeit ber Abnah und Auflojung feines Lebens, alfo bem Tobe unterworfen ift, met nicht die Rahrung, die Gott fur ihn bestimmt bat, fo beschaffen ift, das baburch für immer gegen Abnahme und Auflojung gesichert wird. Allerdin hat Gott bem erften Menichen im Baume bes Lebens eine folche Rabri vorgesehen, welche nach ausbrudlicher Lehre ber Genesis ihn por ber Ro wendigfeit und bem natürlichen Gintritt ber Abnahme und Aufloie ficher ftellen follte. Aber diefe Thatfache beweift nur um fo mehr, bag Menich vermöge feiner Ratur allein, und felbit mit Gulfe ber gewöhnlie allgemeinen Rahrungsmittel, burch bie Rraft feiner unfterblichen Geele f leibliches Leben nicht wurde haben erhalten konnen, und daß er bagu en besonderen außer= und übernatürlichen Borfebung Gottes bedurfte. Che weist die gleichzeitige Androhung bes Tobes im Falle ber Gunde in Bent bung mit bem Richterspruche: pulvis es et in pulverem reverteris bus hin, bag ber Tob gerabe infofern Folge ber Gunbe fein follte, als megen lebe ber Menich feiner naturlichen Sinfälligkeit überlaffen werben follte. Mi ift die Sterblichfeit des Menichen, sowohl hinfichtlich ber Rothwendigtet ber Möglichkeit bes Sterbens, eine Folge ber Conftitution feiner Ratur, naturliches Attribut feines Leibes als eines corpus animale; fie bat ihre Burgel in ber Ratur felbit, nicht erft in ber Gunbe, als ob fe burch biefe überhaupt begrundet worden mare; im Gegentheil ift fie in ber Gunbe nur barum eingetreten ober vielmehr gur Geltung getommen. Gott fie burch eine positive Berfügung auf fo lange suspenbirt batte, all be Menich fich ber Gunbe enthalten murbe.

Dieje Lebre ift nach ber ausbrudlichen Lebre ber bl. Schrift de fide. Bal damn. Baj. 78: Immortalitas primi hominis non fuit gratiae beneficium, ad a turalis conditio. Wenn bagegen an ben Belagianern (Miler. c. 1.) verbammt baß ber Tob necessitate naturae bem erften Menfchen jugeftogen fei, bann gefcab ber mit ausbrudlicher Rudficht barauf, bag bie necessitas naturag bei ben Belagiann unbebingte, von Gott nicht fuspenbirte Rothwendigfeit bedeutete. Sogar bie Bajum Jaufeniften magten übrigens nicht, in bem bier erffarten Ginne gu laugnen, bat be lichfeit bem Menfchen naturlich fei, und lehrten nur, die Unfterblichfeit fei fein locale gratuitum = Indebitum. Gelbft bie bem erften Menichen thatfachlich verfaten natürliche Unfterblichfeit foranten bie Bater, bef. August., fo ein, baf fie fagen, baburch teine Unmöglichfeit ju fterben, fonbern blog die Doglichfeit, nicht ju fterten

when, and mithin nicht, wie in ber immortalitas resurrectionis, die bem corpus animale meterliche Doglichfeit ju fterben aufgehoben, fonbern blog bie Rothwendigfeit gu fterben, migen beren ber Apostel Rom. 8, 10. ben Leib bes gefallenen Menschen corpus mortuum mennt, auf wunderbare Beife, alfo über und gegen ben Lauf ber Ratur, befeitigt moen. Bal. August, de Gen. ad lit. I. 6. bef. c. 25: Aliud est enim non posse mori, sant quasdam naturas immortales creavit Deus; aliud est autem posse non mori, sesendum quem modum primus creatus est homo immortalis; quod ei praestabatur de gne vitae, non de constitutione naturae. Mortalis ergo erat conditione corporis animalia, immortalis beneficio conditoris. Dazu de pecc. mer. et rem. 1. 1. c. 3. n. 3: Si Deus Israelitarum vestimentis et calceamentis praestitit, quod per tot annos non sunt strita: quid mirum, si obedienti homini ejusdem potentia praestaretur, ut animale mortale habens corpus haberet in eo quendam statum, quo sine defectu esset annosus, tempore, que Deus vellet, a mortalitate ad immortalitatem sine media morte venturus? Sicut enim haec ipsa caro, quam nunc habemus, non ideo non est minerabilis, quia non est necesse ut vulneretur: sic illa non ideo non fuit mortalis, gols non erat necesse, ut moreretur. Talem puto beatitudinem adhuc in corpore mimali atque mortali, etiam illis, qui sine morte hinc translati sunt, fuisse concresam. . . . Ipsum mortale non factum est mortuum, nisi propter peccatum.

III. Wenn die Möglichkeit und Nothwendigkeit der Abnahme und Auf- 546 Bung bes forperlichen Lebens beim Menschen burch bie geiftige Wefenheit ber Geele nicht ausgeschloffen wurde: bann noch weniger bie Doglichfeit and Rothwendigfeit ber mit Schmerg verbunbenen Storungen bicies Lebens; ober weil ber animalische Leib ber vollen Corruptibilität und Baganglichkeit unterlag, fo noch mehr ber Leibensfähigkeit im engeren Ginne, that blog gegenüber außerer Gewalt burch Berwundung, sondern auch gegeniler innerer Zerruttung burch Rrantheit, wofern Gott nicht burch besonbere Mittel berjelben vorbeugte. Die Möglichkeit folder Leiben mar jebenfalls biedbe beim erften Menschen, wie beim gegenwärtigen; bie Nothwenbigkeit bes Gintritts bestimmter Leiben ift aber von allerlei natürlichen Bedingungen ablangig, wie auch bie naturlich mögliche Dauer bes Lebens, und braucht man Mer nicht zu fagen, bag biefelbe beim erften Menichen, abgefehen von bem mbengenben beneficium creatoris, jo groß gewesen sein murbe ober auch bem Berlufte biefes beneficium burch bie Gunbe fofort fo groß gewesen bi wie gegenwartig. Bohl aber ift anzunehmen, bag bie fofort als Strafe ber Gunbe über bas Weib verhangten Geburtswehen, wie fie gegenwartig fich ber thatfachlichen organischen Ginrichtung bes Rorpers ergeben, fo auch ur ber Gunbe ohne eine besondere übernaturliche gugung Gottes ebenfalls murlidjerweise vorhanden gewesen sein wurden, obgleich Gott biese nicht blog af übernatürliche Weise, sondern auch, wie bei manchen Thieren, auf natür= be Beife burch eine anberweitige Einrichtung bes Organismus hatte bemigen ober milbern tonnen, und biefelben fogar ein forperliches Leiben Alben, welches ben Menichen mehr als die übrigen animalia trifft.

Im Allgemeinen ist obige Lehre ebenfalls de fide und von Niemand bestritten. Be- 547

sich ber dolores partus hat Bajus (de pr. hom. just. c. 7.) dieselbe gesäugnet, weil

reben ja euch bei manchen Thieren gar nicht vorkämen. Aber das beweist nichts gegen

ibatsachliche Einrichtung bes Körpers der ersten Menschen; im Gegentheil, da die

bese wenigstens den körperlichen Organismus des Menschen nicht ändern konnte, solgt

bem gegenwärtigen Bestande der dolores partus, daß dieselben beim ersten Menschen

ärlicher Beise ebensalls vorhanden sein mußten, wosern Gott der Seele nicht eine über
kiliche Blacht zur dilatatio viscerum verlieh. Diese besondere Einrichtung des Or
mismus beim Menschen hängt damit zusammen, daß bei ihm die Geburt eines neuen

Befens wegen ber perfonlichen Burbe bes letteren an ein Opfer ihrer felbft von ber Mutter gefnüpft fein, fo bas Liebesband zwifden beiben befestigen, und zugleid Schmerg ber Beburt ein Begengewicht gegen bie Luft ber Zeugung fein foll.

IV. Mit ber Baffibilitat bes vegetativen Lebens, die fich in ihm felbft Berftorung ober corruptio substantialis, im animalifden als Comers Leiben im engften Ginne offenbart, ftellen bie Bater auf eine Stufe bie Ba bilitat bes animalifden Lebens felbft, b. b. bie bem finnlie Strebe= und Begehrungsvermogen eigene Affigirbarteit o Erregbarteit, in Folge beren basjelbe burch blog finnliche Ertenntnig ie Objette in Bewegung gesetst werben fann, ehe eine vernünftige Abichatung Begehrbarfeit bes Gegenftanbes ftattgefunden, und in Erregung erhalten me fann, ohne fich burch bas eintretenbe verwerfende Urtheil ber Bernunft is unterbrucken und fufpenbiren zu laffen. Denn bie fo entftebenden Affette nicht bloß in bem Ginne ein gemiffes Leiben, wie es auch bie burch bie Bor lungen bes objektiv Schonen entstehenden Unregungen gum bonum hones im Billen find, fonbern in bem fpegielleren Ginne, bag fie unter ! blogen Ginbrud bes Gegenstanbes auf Grund eines fubjeftin Beburfniffes entfteben und mehr ober weniger burch bie Affigirbart bes forperlichen Organismus felbit, ber bei ihnen mit angegri wird, bedingt find; fie heißen baber auch passiones ober "Leidenschaft ichlechthin. Die Gabigfeit, finnlich erkannten Gegenstanbe gegenüber in tigkeit zu treten, ift allerbings eine positive Rraft, und lettere ift um jo grif je größer die Energie ift, womit die Thatigkeit vollzogen werden tann; d bag bas Begehren und Streben unmittelbar und nothwendig burd i bloß sinnliche Erkenntniß ber Objette von beren Ginfluß bestimmt und eine Alteration bes Organismus mitbestimmt und unterhalten, alfo bie Il tigkeit burch ein Leiben bedingt und bestimmt wird, ift an einem Bu rungsvermögen eine Unvolltommenheit und mithin eine Gomade an aftiven Rraft. Schon von biefem Gefichtspuntte aus fann man baber bie bem finnlichen Begehrungsvermögen eigene Spontaneitat, weil fie tein rein attive Regfamteit, fonbern paffive Erregbarteit ift, Schlechthin mit ben Pelagianern als einen vigor naturae und als 300 ihrer physischen Gesundheit und Lebensfrische bezeichnen, sondern muß fie mehr mit bem bl. Augustinus infirmitas und languor naturae ober == bida qualitas naturae nennen, als mas Auguft. fie felbst bei ben I bezeichnet.

Diefes vorausgeseht, verlangt zwar die tatholische Lehre wie eine Philosophie, bag im Menschen wegen ber Geiftigkeit feiner Geele im fate zu ben Thieren bas finnliche Begehrungsvermogen nicht eine berridet b. b. bie Sandlungen bestimmenbe, fonbern bloß eine bienenbe Stellung zunehmen hat, baß es mithin fo viel als moglich von ber Bernunft als werben foll, und auch in Birtlichfeit fo weit von ihr beherricht werden latt als ber von ben finnlichen Regungen intenbirte Gebrauch bes Rorpet mit Zustimmung bes Willens eintritt und auch bie Regungen felbft in Entstehen und Bestehen wenigstens jum Theil burch ben vernunftigen beeinflußt ober behindert werden tonnen. Dagegen ift bie Paffibilinit ber Rraft, in Folge beren ihre Regungen fofort burch finnliche Ginbrude

und vermöge einer Disposition bes körperlichen Organismus festgehalten a, also auch die spontane Erregbarteit biefer Kraft beim Menschen ig wie bei ben Thieren burch die Geistigkeit seiner Seele in der Weise aufn, daß jene Regungen erft auf Anftoß des vernünftigen Willens erfolgen uf beffen Wint sofort aufhören mußten, und bag ber Geist über bie Beigen ber Sinnlichkeit biefelbe "befpotische" Dacht hatte, wie über bie n Bewegungen bes Körpers. Bielmehr besitzt ber Geist an sich nur eine itische" (heutzutage murbe man sagen konstitutionelle) Herrschaft über nnliche Bezehrungsvermögen 1, indem bieses nicht, wie eine Maschine, sonwie ein Lebenbiges, das seine eigenen Bewegungen hat, bem vernünftigen n untergeordnet ist und baber ihm theils zuvorkommen, theils widerr ober rebellisch auftreten kann und muß. Und obgleich bie bem hen Begehrungsvermögen eigene Erregbarkeit selbst nur auf einer geinfirmitas ober languor beruht, so fehlt boch auch ber geiftigen Seele bie , ben languor zu beseitigen, indem sie als Form eines corruptibeln Leibes nicht anders belebt, als die ungeistigen Seelen, und baber ihre im und ben Körper mirtenben Rrafte biefelbe Wirtungsweise haben, wie in ben m irbischen Wesen, mithin vermöge ihrer Vereinigung mit einem irbischen jene Schwäche auch an bem ihr eigenen sinnlichen Begehrungsvermögen ctreten muß.

Es besteht bemnach beim Menschen vermöge ber Constitution seiner Natur 560 natürliche Möglichteit unb Nothwenbigteit, fpontane Erreen bes sinnlichen Begehrungsvermögens zu erleiben und zu bulben; unb iese Spontaneität auch von selbst eine Regellosigkeit bieser Regungen, ein von bem Urtheil ber Vernunft und ber Genehmigung bes Willens jängiges und barum unter Umftänden ber Vernunft widerstrebendes Aufberfelben einschließt: so liegt in ber Constitution ber menschlichen Ratur ber Grund und bas Gefet ber Rothwendigkeit bes Entstehens Erbulbens regelloser Bewegungen ober ungeordneter Begehjen, welche die Theologen schlechthin concupiscentiae (actuales) nennen. rend aber bei ben Thieren die Rothwendigkeit dieses Erduldens, obgleich uch hier an sich eine Unvollkommenheit ist, boch bie einzige ihnen mögliche ätigung bebingt, und ihre Bethätigung ber Herrschaft ber Bernunft, bie ba ist, nicht entgegentritt, also bei ihnen nicht contra, sondern sehum naturam animae ift: geftaltet sie sich beim Menschen als Roth= igkeit, eine Störung ber ruhigen Herrschaft ber Bernunft und ber naturs ben Orbnung seines Lebens, eine perturbatio animae et recti ordinis, dulben, oder als eine Unterwerfung ber Seele unter eine störende Ge-Sie fällt baber beim Menschen nicht nur in ihrem Bringip, sondern in ihrer Erscheinung und Wirkung unter bieselbe Kategorie, wie bie ichkeit und Nothwendigkeit bes Sterbens und bes physischen Leibens, 4 ber Paffibilität und Corruptibilität im animalischen Leben. Wie jedoch

Bgl. über biese boppelte herrschaft bes Geistes hinsichtlich bes finnlichen Begehrungsens Thom. 1. p. q. 81. a. 3. Dieser klaren Lehre gegenüber ist es unbegreislich, uhn (Chr. Lehre v. b. Unade, S. 283) einsach baraus, baß nach bem hl. Thomas Ue als inzuvixóv über die Sinnlichkeit zu herrschen berusen ist, herleiten kann, homas musse der Wille von Natur eine bespotische Herrschaft besitzen.

bie Corruptibilitat bes Rorpers, bie Sterblichkeit, nicht bloß bie Doglicht fonbern auch bie Rothwendigfeit zu fterben ausbrucht: fo braucht auch bier Rothwendigfeit, Die Storung gu erbulben, nicht eigens ausgebrucht gu n ben, und reicht ber Rame Paffibilitat ober Corruptibilitat ber Ginnlid volltommen auch fur biefe aus, mabrend allerbings beim Billen bie Defe bilitat besfelben im Sanbeln nicht zugleich die Rothwendigkeit bes Sanbe einschließt. Darum fann auch bie in biefer Baffibilitat gegebene fpontane weglichkeit zu ungeregelten Begierben ober bie "Begierlichkeit" als Gig icaft bes Begehrungsvermogens und als Pringip jener gierben, mas die Theologen auch concupiscentia habitualis nennen, Lateinischen streng genommen einfach als concupiscibilitas bezeichnet werb und so ift fie um fo mehr zu bezeichnen, weil fie eben nicht eine positive aftive Richtung ber Kraft und ein rein positives Pringip, sondern blog ! habilitas ober pronitas im Ginne ber Bewegbarteit ober Erregbart barftellt. In ber Sprache bes bl. Augustinus freilich wird, weil bie neo sitas patiendi bie passio idon virtuell einidließt, bie concupiscibilitas id icon als concupiscentia bezeichnet, und ebenjo bas Gubjeft berfelben u blog corruptibile, fondern corruptum genannt, in berfelben Beife, wie ben Leib wegen ber necessitas moriendi mit bem Apostel nicht blog com mortale, fondern mortuum nennt.

Daß bie Spontaneitat bes finnlichen Begehrungevermogene überbaupt and Conflitution ber menichlichen Ratur folgt, ergibt fich ichon baraus, bag nach firchle gebre bie Freiheit von ber fpontanen und rebellischen Sinnlichkeit fogar ein Japan debitum ift (f. unten § 161). In ber Benefis wird gwar bie Freiheit bon ber bi lichfeit bor ber Gunbe nur ale Thatfache fonftatirt, obne bag jugleich ausbrudlich, mi ber Unfterblichfeit, auf einen übernaturlichen Urfprung bingewiefen murbe. Dagegen ebenfo wenig ber Gintritt ber Begierlichfeit ausbrudlich als Strafe ber Gunbe angebunt. er aber doch mit gur Strafe geborte, fo muß die Androhung besfelben in ber Androhung Tobes enthalten fein, er felbit alfo mit ber Sterblichfeit berfelben Rategorie ang mithin auch die Freiheit von ber Begierlichfeit benfelben Charafter haben wir bit fterblichfeit. In ber That verfteben ble Bater allgemein an biefer Stelle bas Gintrem Begierlichfeit als Borboten bes Tobes und laffen es nur baburch bewirft werben, bis Beift eine übernatürliche Rraft verlor, mit welcher Gott ihn gnabig befleibet batte, = bewirten, bag ber an fich animalifche Leib (ober bas gleifch), ber feiner Ratm ebenfo affigirbar mar wie bei ben Thieren, tropbem feine Begierlichfeit empfante fondere flar und oft bebt bieg August, hervor, obgleich er andererfeite mehr 21 anderen Bater, die Freiheit von der Begierlichfeit gur "Ginrichtung ber Ratur" tet Menichen rechnet. Go fagt er Gen, ad lit. l. 11. c. 31: Mox ut ergo prace transgressi sunt, intrinsecus gratia descrente omnino nudati, quam typho qualita superbo amore suae potestatis offenderant, in sua membra oculos conjecerus ne motu, quem non noverant, concupierunt. . . . Haec mors ea die accidit, qua est, quod Deus vetuit. Amisso quippe statu mirabili, corsus ipsum, cui " etiam de ligno vitae virtute mystica praestabatur, per quem nec morbe tesus mutari aetate potuissent, ut hoc in corum carne, quamvis adhuc animali et is postea commutanda, jam tamen significaretur per esum ligni vitae, qual in spiritali alimento sapientiae, cujus sacramentum illud lignum erat, fit in Apple fi aeternitatis participationem, ut in deterius non mutentur; - hoc ergo amisso corpus corum duxit morbidam et mortiferam qualitatem, quae inest etien perm carni, ac per hoc etiam eundem motum, quo fit in pecoribus concupiscenti ut succedant nascentia morientibus. Sed tamen etiam in ipsa jam pomi, generositatis index (al. vindex), anima rationalis bestialem motum in membra carnis erubult elque incussit pudorem, non solum quia hoc ibi senticiat, al

quam tale aliquid senserat, verum etiam quod ille pudendus motus de praecepti transgressione veniebat. Ibi enim sensit, qua prius gratia vestiretur, quando in sua sad tate nihil indecens patiebatur.

Inebefonbere wird die innere Analogie und Berbinbung der spontanen Sezierlichkeit mit der Sterblichkeit und Leidensfähigkeit angedeutet von dem troftel, indem er z. B. Köm. 7, 24. im hinblid auf die lex membrorum ausruft: Inselix ego domo, quis me liberadit de corpore mortis dujus? Die griechischen Bäter, int inweilen auch August, kennzeichnen sie dadurch, daß sie die Freiheit von der Begiersicheit einer "Bekleidung mit übernatürlicher Gnade oder Glorie" oder genauer ber restis immortalitatis zuschreiben, wodurch der Mensch gegen die auf seine natürliche Instillist einwirkenden Einstüsse siederzestellt werde. August, betont noch ganz besonders, die Freiheit von der Begierlichkeit und ihren Folgen werde, wie sie dem ersten Menschen nur Berbindung mit der Unsterblichkeit verliehen worden sei, so auch dem gegenwärtigen Instilation nur zurückgegeben, wenn er zur Unsterblichkeit gelange. Bgl. Casini 1. c. 110 st. Und in seinem Sinne lehrt Hugo Vict. (de sacr. l. 1. p. 7. c. 37.), daß weich der gefallenen Menschen die Begierlichkeit sich in und mit der Sterblichkeit sorts

Bei ben Scholaftifern galt es baber ale ein felbftverftanbliches Bringip, bag bie 552 mm Ratur fpontan erregbare Begierlichfeit beim erften Menichen nur barum gebunben meden, weil bie geiftige Geele auf übernaturliche Beife von Gott bie Dacht gehabt, fie Bemmen ju gugeln, ober weil Gott felbft ber Begierlichfeit einen Bugel (frenum, remaculum) angelegt habe, und folglich ihr Entfteben in Folge ber Gunbe nur ale ein Infleben remoto impedimento gebacht werben fonne; man gugelt aber nur bas, mas, ich felbit überlaffen, eine eigene Bewegung hat und erftrebt. Go felbft Bonav., ber bie imbeit von ber Begierlichfeit por ber Gunbe ale ein debitum naturae gu betrachten cint, in 2. dist. 9. art. 3. q. 1: Datum fuit illi animae (sc. protoparentis) donum ratioe, per quam posset corpori praesidere et elementa quasi in quadam amicitia pasodire, et hoc, quamdiu vellet suo auctori subjacere. Hoc autem donum gratiae ast Anselmus justitiam originalem, quae erat beneficium gratiae, quod erat naturae speradditum . . . merito cujus erat in anima vis totius corporis contentiva. Hanc justitiam originalem amisit natura humana per peccatum; nam proprietates attrales non derelinquunt subjectum propter culpam. Itaque carnis concupiscentia sec. quia virtus illa maxime exivit rationis imperium, dum ratio amisit originalis politiae vinculum et retinaculum, per quod imperabat viribus inferioribus, ideo antis sibi habenis toto impetu et conatu se praecipitat in delectabile sibi oblatum, no propter intensionem virtutis moventis, sed propter defectum virtutis retardantis. Tale signt equus lascivus rupto freno velocius currit et impetuosius, quam quum \*fraenatur et detinetur a suo sessore, licet non habeat majorem virtutem: sic et in Poposito Intelligendum est se habere. Ebenjo Catech. Rom. p. 4. c. 12. q. 3. u. 5: bus justitiae originalis amisit (genus humanum), quibus a Deo supra naturae see facultatem auctum ornatumque fuerat. . . . Ut semel primus home justitiam eiginalem, qua tamquam freno quodam cupiditates regebantur, amisit, minime postea ratio ita continere potuit in officio, ut ea non appeterent, quae etiam lationi repugnant. Allerbinge tritt bei biefer icholaftifchen Auffaffung ber Spontaneitat sinnliden Begehrungevermogens, in welcher bie Aufbebung berfelben als Bugelung an Unterbrudung berfelben gebacht wirb, ber paffive Charafter berfelben nicht fo mild bervor, wie bei ber patriftifden, in welcher bie Aufhebung burch Befleibung ber Unfterblichfeit ober incorruptio erfolgt, alfo eine paffible Kraft gegen bie erregenben Taffinge, benen fie von Ratur unterliegen mußte, gefcutt wirb. Dagegen ift biefe Saber, woraus bas fpontane regellofe Begehren hervorgeht, ba ja ber Bunber blog etwas Entjunbbares ift und erft badurch, bag er felbft von Mugen entgundet wird, auch 3unber wirb.

V. Gang besonders offenbart sich die Natur bes corpus animale beim 653 Renichen, wie bei den übrigen animae viventes, in den Acuserungen bes Zengungs resp. Geschlechtstriebes, welcher heftiger als alle anderen auf:

tritt und zugleich mit fpontaner Bewegung bes Korpers verbunben ift, baber mehr als alle anderen Triebe, nicht blog fich felbft ber Zügelung b bie Bernunft, fondern theilweise auch ben Korper ber freien Berfugung ber entzieht. Denn die eigenthumliche leichte und beftige Erregbarteit biefes Eri beruht nach ber Lehre ber Bater und ber Ratur ber Sache theils barauf. er fich auf eine Funttion bes vegetativen Lebens begieht, welches feiner 20 nach spontan wirft, theils aber auch und noch mehr barauf, bag er bei fe lichen Wejen nicht einfach auf Bervielfältigung ber Art, fonbern auf haltung ber Urt, und baburch auf bas bem betreffenden Befen ei mögliche ftete Fortleben gerichtet ift, baß alfo in beffen Befriedigung bas ! Befen feine eigene Erhaltung erftrebt. Inwiefern alfo ber lebendige bes Menichen mit ben übrigen irbijden Bejen, wie bie Rabigfeit und Bef mung zur Fortpflanzung, fo auch bie Sterblichkeit theilte, mar es natur bag er mit ihnen auch die leichte und beftige, frampf= und franthafte En barfeit biefes Triebes theilte, und bag berfelbe als Naturtrieb per exc in feinen Neugerungen am meiften ber Berrichaft bes Geiftes entzogen bli In ber That führt gerade August. (j. o. n. 551) die morbida quali biefes Triebes auf bie bem Menichen mit ben Thieren von Ratur gemein Sterblichfeit gurud und gibt bamit zu erfennen, bag er unter jener nicht positive Berberbtheit ober Zerruttung ber Natur, sondern eine bem animalise Rorper als foldem innewohnende Unvollfommenheit verfteht. Weil ferner ben Aeußerungen biefes Triebes "bas Gefet bes Tobes" fich in einer fold Beife offenbart, baj ihnen gegenüber bie geiftige Geele gar nicht bie Berid über die Bewegung bes Korpers und taum die Berrichaft über ben Bebru bes Körpers bewahrt: jo tommt in ihnen vorzüglich ber Geele bie mit il geiftigen Ratur contraftirende Unvollfommenheit und Riedrigfeit ihres and lifden Lebens, fowie ihre eigene Ohnmacht zum Bewußtfein; und fo em in ihr burch bie Reaftion bes Gefühls ihres eigenen Abels jene tiefe Ed womit fie bas Auftreten biefes Triebes, fowie alles, was zur Erregung besich bient, por fich und por anderen zu verbergen fucht.

Mus allem biefem folgt, daß alle bie Unvollkommenheiten un 554 Mangel, welche ber animalifchen Geite bes Menichen gegenwartig haften, und wegen beren ber Leib "Fleisch" und fein Leben "fleischliches Lie genannt und beibe in Begenfat jum Beifte und bem geiftigen Leben gu werben, im Befentlichen nicht auf Berftorung und Bertehrung besich Buftanbes, welcher aus ber urfprunglichen Conftitution ber Ratur fall hervorgegangen, fondern jest, wie damals, in ber Conftitution ber Ratur to angelegt find. Und gerabe von biefem Befichtspuntte aus erflaren fid bie accibentellen Berichlechterungen, welche fich jett vielfach porfice und die man nicht füglich bireft auf die urfprüngliche und überbeut wefentliche Conftitution ber Ratur gurudführen fann. Wie namlich im mefentlichen Unvolltommenbeiten die Corruptibilität ber Gubfiang und Organismus einschließen: fo macht eben dieje es auch möglich, das im ber Fortpflangung burch mannigfache Ginfluffe bie Beschaffenbeit ber lifden Geite ber Ratur verschlechtert wirb, und insoweit bie gegenwartig

ber ursprunglichen übereinstimmt, bergestalt, baß ber rein natürliche bes ersten Menschen gegenüber bem mancher seiner Rachkommen sich kann wie die Sesundheit zur Krankheit; bezüglich ber Lebensbauer vaar ausdrücklich in der hl. Schrift bewerkt.

: Standpunkte ber Reformatoren hingegen läßt sich namentlich 565 ilge ber Gunbe Abams eingetretene Spontaneitat ber Begierlichkeit gar nicht erklaren. Denn es ift abfolut unbegreiflich, wie en blogen Willensatt eine von Natur ganz apathische und regungst zu einer bauernben und unaustoschlichen, vom Willen nicht nur ibirten, sonbern ihm sogar wiberstrebenben Spontaneität geweckt, resp. ch unempfindliche Kraft in eine bauernd und ewig empfindliche veralso in ihrer Natur wesentlich veranbert ober umgeschaffen werben f jeben Kall wiberspricht bies auch ber Ehre bes Schöpfers, inbem der bose Wille entweber die natürliche Kraft haben müßte, die Natur : zu andern ober von Gott in wunderbarer Weise in biesem Zervert unterftugt werben mußte; in letterem Falle aber Gott überbies Standpuntte ber Reformatoren birett und auf munberbare Beife ich bose" Reigung und Attivität bem Menschen inspiriren, also wirke bas thun mußte, was nach ihrem Borgeben bie katholische Lehre breiben foll.

ings vergleicht August. den Pelagianern gegenüber das Erwachen der unordent ses erlichkeit, oder vielmehr die daraus für den Willen entstehenden Geneigtheit zur berjenigen Reigung, welche durch die wiederholte Setung döser Handlungen Gewohnheit entsteht. Aber der Sinn seiner Ausdrucksweise ist bedingt durch gegen die Pelagianer, welche gar keine andere schwer zu überwindende Reigung annahmen, als eine solche "aksectionalis qualitas", wie sie durch Gewohnheit selbst geschaffen werde. Es lag daher für ihn nahe, a concessis auf das ssum ad hominem zu argumentiren und zu sagen: was auf dem Bege der t möglich sei, könne auch noch auf anderem Wege möglich sein. So sagt That op. imp. c. Jul. l. 1. c. 5: Cur ergo non creditis, tantum saltem lud primi hominis ineskabiliter grande peccatum, ut eo vitiaretur humana iversa, quantum valet nunc in homine und secunda natura? sie enim a suetudinem appellari nos commemorandos putasti.

Die Ginwenbungen, welche gegen bie tatholische Lehre, speziell b ber ungeregelten Begierlichteit erhoben werben, lofen sich burch ige Berftanbnig bieser Lehre wie folgt.

Junachst ist klar, daß die innere Möglichkeit und Nothwendigkeit un= 587: Begehrens, resp. die concupiscibilitas des sinnlichen Begehrungs= 8, geschweige denn die aktuelle concupiscentia selbst, deßhalb, weil : Natur wurzelt, nicht mit den Pelagianern auch als ein Gut der id ein besonderes Geschenk des Schöpfers anzusehen ist; sie hr ebenso sehr ein Mangel und ein Uebel der Natur, wie lichkeit und der Tod; sie dient und führt auch nicht an sich zu etwas ondern kann nur per accidens dazu benützt werden.

Sbenso ist klar, daß man nach katholischer Lehre nicht zu sagen braucht, 558 einmal sagen barf, die innere Möglickkeit und Nothwendigkeit unges Begehrens resp. die concupiscibilitas, geschweige die aktuelle concup, sei von Gott ober aus Gott. Denn von Gott stammt nur daß en, Dogwatik. IL

positiv Gute und Bolltommene als foldes. Die Unvolltommenbeiten ber Ratur nebft ihren Folgen ftammen nicht von Gott, Gott lagt fie blog besteben und entstehen, wie man auch bei einem aus Gifen verfertigten Runftwert bie burch bie Natur bes Materials bebingte Möglichkeit und Nothwendigfeit bes Berroftens nicht auf ben Runftler gurudführen fann; bas ungeregelte Begehren als foldes aber ift blog Folge ber Baffibilitat ber Ginnlichkeit, bie teine Bolltommenheit, fonbern eine Unvolltommenheit ift und nicht auf einem Positiven, sonbern auf einem Defett beruht. Go wenig baber ber Tob und bie Gunbe beghalb aus Gott find, weil in Folge ber Conftitution aus ber Natur ber erftere möglich und nothwendig, die lettere möglich ift: fo wenig ift es bie Begierlichkeit. Gie ift es um fo weniger, als Gott thatfachlich bie Baffibilitat ber natur paralpfirt hatte, und bie Folgen berfelben

nur nach vorausgegangener Gunbe eingetreten finb.

3. Beiterhin ift flar, bag es ber Ehre bes Goopfers nicht miber ftreitet, die Ratur fo gu erichaffen, bag in ibr ber bie Baffibilitat ber Sinnlichkeit und bamit auch bie Doglichkeit und Nothwendigkeit ungeregelten Begehrens bedingende Defett zugelaffen wird: man mußte benn mit ben Manichaern fagen wollen, es gezieme fich fur Gott nicht, eine von fich aus fterbliche ober fundenfahige Ratur gu erichaffen, ober in Sinficht auf Die Nothwendigkeit, womit bas ungeregelte Begehren eintritt, meinen, eine folde Nothwendiafeit fonne Gott ebenso wenig entsteben und besteben laffen, mie bie ber Gunbe. Aber im letteren Falle muß man bann bas ungeregelte Begehren ber Ginnlichfeit, ober bie ihr angethanen Affette gu einem finnlichen Gute als foldem, auf eine Linie ftellen mit ber vom Billen ausgebenben eigentlichen Gunbe, mas icon barum abfurb ift, weil bie Sinnlichteit als folde nicht Subjett ber Gunbe ift und ihr unorbentliches Begehren mit bem größten Mbicheu bes Willens vor ber Gunbe befteben tann.

Raberes im folg. S.

4. Endlich ftreitet auch die Lehre von ber Begrundung ber Begierlichteit in ber Conftitution ber natur nicht mit ber Auffaffung ber bl. Schrift unb ber Bater, wonach biefelbe nicht blog überhaupt ein lebel, wie ber Tob, fonbern ein lebel ber Unorbnung ift und als vitium und peccatum, b. h. als etwas "Fehlerhaftes" ericheint. Denn gegenüber ber gottlichen 3bee vom Meniden überhaupt ift bie aftuelle Concupisceng eine Storung ber Orbnung unter ben Rraften ber Menschen, welche auf eine Storung ber Orbnung bes Willens auf Gott hinwirft, alfo ein peccatum im weiteren Sinne; ebenso ift die Disposition ju jener Concupisceng Pringip einer Unordnung, alls vitium im weiteren Ginne; und es gilt bies um fo mehr, ba nach ber pa fitiven naberen Bestimmung ber gottlichen 3bee vom Menichen eine folde Unordnung in Birtlichfeit ganglich verhutet werben tonnte und follte, alfo nur burch Berftorung einer bestehenden Ordnung eingetreten und vom Menichen verschulbet worden ift. Bie aber biefes vitium und peccatun an und fur fich fur ben Menschen mehr im Leiben als im Thun befteht, io tonnte auch Gott etwas in biefer Beije feiner Ibee Wiberfprechendes nicht blog auf bie Art gulaffen, wie er bie eigentliche Gunbe burch bie eigent Shulb bes Menichen entstehen lagt, fonbern es auch als etwas aus ber Unvolltommenheit ber Ratur Folgenbes mit biefer felbft in's Dafein treten

taffen. Dies um fo mehr, als barum bie Natur an fich nicht eigentlich fehlerhaft ift, fondern bloß in Folge ihrer Unvolltommenheit bem Gesethe ober ber Nothwendigkeit fehlerhafter Erregungen untersworfen ift.

\$ 156. Die natürlichen Unvollkommenheiten ober ber animalische Chartettet bes geistigen Lebens im Menschen, resp. ber ratio inferior, und bie baburch begründete Schwierigkeit in ber Entwidlung ber höheren Erstenntnig und bes sittlichen Lebens, sowie bie natürliche Unvollkommensheit bes Gbenbildes Gottes im Menschen überhaupt.

## Literatur: wie § 156 und im Tert.

Die irrigen Chifteme, welche bier in Betracht tommen, find bieselben, welche im vorigen & berudfichtigt wurden; die betr. Lehren berselben werben unter III. jugleich mit ber Biderlegung vorgeführt.

Die geiftige Geele hat von Natur nicht nur nicht die Rraft, bas anima= 561 lide Leben bes Korpers vollkommen zu vergeistigen und zu burchherrichen ober die infirmitas carnis aufzuheben und fich von der Nothwendigkeit, fie m bulben, zu befreien. Much fur ihr geiftiges Leben felbft ergibt fich ber Berbindung mit bem corruptibeln und paffibeln Körper eine gewiffe Don Saus aus ihr anhaftenbe Unvollfommmenheit und Schwäche, ober eine infirmitas mentis, in Folge beren basselbe, analog bem animalischen und im Begenfat zu ben reinen Beiftern, nicht nur bem Gefete allmaligen Bachsthums in Abbangigfeit von außeren Ginfluffen unterworfen ift, fonbern auch bie treie und volle Entfaltung besselben vielfach behindert wird, wie es Beish. 9, 15 leigt: Corpus, quod corrumpitur, aggravat animam, et terrena inhabitatio (τὸ γεῶδες σκῆνος) deprimit sensum (νοῦν, mentem) multa cogitantem. Letteres aber geschieht hauptfächlich baburch, baß sowohl bas rein animalische Ecben auf bas geiftige hemmenb und ftorend einwirft, als auch im geiftigen Beben felbit die niedere ben Weschopfen zugewandte Geite besfelben, ober bie mio inferior, an ber Paffibilitat bes animalifchen Lebens theilnimmt und io ihrerfeits in abnlicher Beife, wie biefes, auf bie Entwicklung ber ratio superior hemmend und ftorend einwirft. Die fo entstehende Unvolltommenbet bes geiftigen Lebens im Denichen tann man, weil fie auf Abhangigteit Dom animalifchen Leben beruht, ber biefem eigenen Unvollfommenheit analog ift und gegenüber bem rein Geiftigen etwas Ungeiftiges barftellt, füglich als eine animalifde Beidaffenheit besfelben bezeichnen; und in ber That wird in ber bl. Schrift beim bl. Baulus (I. Cor. 2, 14) ber gange naturiche Menich gur Bezeichnung feiner Unvollfommenheit animalis homo (avbonos doyexos) genannt. Denn im Munde bes Apostels foll biefer Ausbrud ertlaren, warum ber natürliche Mensch nicht bloß birett wegen und in finer Sinnlichkeit, fonbern überhaupt, alfo auch megen ber Beschaffenheit feines gnitigen Lebens fur bas übernatürlich Geiftige feinen Ginn habe und fogar bemielben einigermaßen widerstrebe. Zugleich aber hangt berfelbe in ber Sprache bes Apostels bamit gusammen, bag nach Cap. 15. besselben Briefes ber erfte Menich blog zur anima vivens geschaffen worben ift; baber muß fein Inbalt in ber betr. Stelle ber Genefis mitenthalten fein und mithin auf

bie menschliche Natur, wie sie vermöge ihrer constitutiven Prinzipien ift, be

Dieser Inhalt aber bestimmt sich nach ber erfahrungsmäßigen Organisfation ber menschlichen Natur, sowie ber Lehre ber Bater und Theologen, naber, wie folgt.

I. Bas junachft bie geiftige Erfenntnig betrifft, fo ift biefelbe beim Menichen naturgemäß burch bie finnliche bedingt, vermittelt und getragen, und baher matter, buntler und ichwieriger als beim reinen Beifte, und bies befte mehr, je hoher fie vom Ginnlichen über basselbe hinaus auffteigt; fie ift bie also auch mehr in ber Region ber ratio superior als in ber Region ber ratio inferior, weil bei ben biefer letteren entsprechenben Gegenstanben und Gutern , 3. B. Ehre vor ben Menichen , beren Auffaffung burch bie Ginne ober bie Phantafie unterftut wird. Obgleich baber bie Seele als Ebenbild Gottes in fich ein geiftiges Licht tragt, woburch fie bie religios-ethischen Babheiten ertennen fann: fo ift boch bas Streben nach voller und ficherer Gr fenntniß mit mannigfachen Schwierigteiten und ber nabeliegenben Gefahr bes Brrthums verbunden, jo bak fie insbef. manche fittliche Boridriften ignoriren ober bezüglich berfelben faliche Meinungen begen kann, was bie Theologen nach August. bas malum ignorantiae nennen. Ebenjo ift auch bie einmal gewonnene Erkenntnig nicht fo lebhaft und energisch, bag fie nicht in bem aftuellen Urtheil über ben Werth ber Guter burch ben Ginflug, welchen im Falle bes Conflitts bie nieberen Ertenntniffe burch bie von ihnen erreiter Gemuthsbewegungen auf die Stimmung ber Bernunft uben, verbunfelt und gestört werben fonnte.

II. Bas ben Billen betrifft, fo ift berfelbe zwar von Ratur mejes lich gum objettiv Schonen und fittlich Guten, refp. gur Liebe und Sochachung Gottes geneigt, hat aber zugleich ebenfo wesentlich eine Reigung zum subjetts Guten ober jum "bonum commodum" refp. gur Gelbftliebe (pilanti) Beim reinen Beifte nun hemmt und ftort bie Gelbftliebe bie freie Et faltung ber erftern in keiner Beife, weil fie bloß im vernunftigen Bille liegt, alfo blog von vernünftiger Erfenntnig geleitet wird, und in biefer be Auffaffung ber subjektiven Guter von ber klaren Erkenntnig bes Berthes M fittlich Guten burchbrungen und burchherricht wirb; fie tann baber nur 4 ein Anlag, nicht als ein Zug zur Abweidung vom fittlich Guten und at Bahl bes Bofen fich geltend machen. Beim Den ichen bingegen verbinde fich biefelbe in Folge ber Conftitution und bes Organismus ber Ratur einer Schwachheit, Baffibilitat ober Affizirbarteit bes Billes vermöge welcher er burch bie bona commoda angezogen und von ihnen affe girt werben fann, bevor bie Bernunft über ihren fittlichen Berth geurthell und die fo entftebenbe Affettion fortbestehen tann, tropbem die Bernunft fittlicher Beziehung fie verwerfen muß. Bunachft geschieht bas 1) baburs bağ bie rein finnliche Ertenntnig finnlicher Guter finnliche And hervorruft, in Folge beren burch bie innere Gumpathie ber Geelenfrit bas Urtheil ber Bernunft praoccupirt wirb, und fo ein auf benfelben Bons ftand gerichteter Affett im Willen entfteht ober ber finnliche Affett in ben Willen übergeleitet wird refp. in einer condelectatio bes Willens wieberflint Sobann geschieht es aber auch 2) baburch, bag burch bie gewohnlich ber

höheren Bernunft vorauseilende, von der Phantasie unterstützte Erkenntniß der niederen Vernunft die von letzterer ersasten dona commoda überhaupt direkt im Willen selbst Assetzer ersasten dona die beier zu den betressenden Gütern ohne Kücksicht auf ihren sittlichen Werth hingezogen wird (wie 3. B. das Wohlgesallen an eitler Ehre). In beiden Fällen wird der Wille als natura in ähnlicher Weise leidend oder leidenschaftlich bewegt, wie das sinnliche Begehrungsvermögen in allen seinen Akten. In beiden Fällen können auch die leidenden Erregungen des Willens unter Umständen mit dem Urtheil der höheren Bernunft in Constitt kommen, ohne daß der ihm solgende Wille im Stande wäre, sie sosort zu unterdrücken. Folglich gestaltet sich vermöge der Passibilität des Willens, die ipso kacto durch die Berbindung mit einem corruptiveln Körper eintritt, im Leben des Geistes selbst ein ähnlicher Dualismus und Antagonismus zwischen den Neigungen der ratio inserior oder der geistigen Begierlichseit und denen der ratio superior, wie zwischen der Sinnlichkeit oder der sinnlichen Begierlichseit und der Bernunft.

Inwiefern nun die so entstehenden Affekte leicht auch auf einen Gegen= 504 stand fallen können, ber nach dem sittlichen Urtheil nicht begehrt werden darf, und naturgemäß den Willensentschluß in dieser Richtung beeinflussen, resultirt aus der Erregbarkeit des Willens eine unwillkürliche Hinneigung zum Bosen; und inwiefern sie in derselben Weise unter Umständen das sittlich Gute als etwas ihnen Widersprechendes erscheinen lassen, entsteht eine unwillkürliche Abneigung gegen das sittlich Gute. Dadurch wird die natürliche Reigung zum Guten zwar nicht ausgehoben oder absorbirt; wohl aber werden Schwierigkeiten für ihre efsektive Geltendmachung in der Bethätigung gegen das Bose und in der Entsaltung des Guten geschaffen, mithin der Wille in Folge der neben seiner aktiven Kraft bestehenden radikalen Schwäche, vermöge deren er affizirdar ist, auch formell geschwächt hinsichtlich der Geltendmachung seiner aktiven Kraft selbst.

Weil nun ferner die natürliche Neigung zum Guten gerade burch bie sitt= 565 Lice Freiheit sich bethätigen soll und eben die Spann= und Triebkraft ber letz= teren bilbet: so außert sich obige Schwäche bes Willens insbesonbere als eine Somache ber sittlichen Freiheit, inwiefern biese nicht mehr gang ungehindert und ohne Anstrengung, sonbern nur burch lleberwindung von Schwierigkeiten, und amar von Schwierigkeiten, welche die ihr zu Grunde liegende Triebkraft lähmen und hemmen, sich fur bas Gute und gegen bas Bose entscheiben kann und babei eine Abneigung gegen bas Gute und eine hinneigung jum Bofen zu bekampfen bat. Im Bergleich mit ber Freiheit ber Engel ist baber bie sittliche Freiheit beim Menichen von Ratur eine geschwächte ober verkummerte und gebeugte Freiheit (lib. arb. attenuatum et inclinatum) und eine nicht blok attiv befettible, sonbern paffiv corruptible ober gebrechliche Freiheit. Sie ift selbst, wenn nicht durch göttliche Nachhilse die Schwäche paralysirt wird, mit einer gemissen moralischen Rothwendigkeit zu fündigen behaftet, inwiefern es für sie moralisch unmöglich ift, burch sich selbst alle Schwierigfeiten zu überminden und besonders ben Reigungen gum Bojen gu wiberstehen. Ja, wenn man im Sinne bes hl. Augustin es zur ibealen Aufgabe ber sittlichen Freiheit, ber perfectio justitiae ober ber allseitigen Durchführung ber Gerechtigkeit, rechnet, bag auch alle unwillfürlichen Rei-

gungen gum Gunbhaften ganglich verhutet und unterbrudt und felbft nicht unwiffender Beife eine boje Sandlung gefet werbe, und jebe biefer perfectio justitiae widerstrebende Regung und Handlung als peccatum = Fehler bezeichnet: jo erscheint, ba beibes unter Umftanden für ben Menschen phylic unmöglich ift, ber freie Bille fogar mit einer gemiffen phofifchen necessitas peccandi = Rothwendigfeit ju fehlen, ober es an etwas fehlen ju laffen, behaftet.

Der fatholifche Charafter biefer Lehre ergibt fich icon baraus, bag Gott wenigftens im Befentlichen ben Menichen in ber Beichaffenbeit ichaffen fonnte, wie er jest geboun wirb (f. unten n. 646); wenn aber bieß, bann bleibt als Grund für bie Erflarung bes Ursprungs ber paffiven Erregbarfeit bes Billens, feiner hinneigung jum Bofen und feine Abneigung bom Guten fowie ber Schwächung und Beugung ober Binbung feiner fittliden Freibeit nichts übrig als bie Conftitution ber Ratur felbft ober bie Berbinbung ber geftigen Geele mit einem forruptibeln Leibe, wie es bas Buch ber Beisheit in terminis erflart. Der Ausbrud bes letteren (f. oben n. 557) erflart ebenfo anichaulich als tie fowohl ben Grund ber Schwache bes Billens, die Bereinigung mit einem couna phopoton wie ben Charafter berfelben als einer burch Beich werung entftebenben Sinneigung obr Sinneigbarfeit nach unten bin, woburch ber freie Blug bes Beiftes nach oben ober be Behauptung auf feiner Sohe erich wert wirb. Dagu tommt ber in ber Sache im Befen lichen übereinstimmenbe Confens ber theologischen Schulen, wonach jebe anbere Erflang bes gegenwartigen Beftanbes jener Dangel in fich unbentbar ift und barum gar nicht erflart; die Erbfunde tann nur in fofern in Betracht tommen, ale in Folge berfellen bas Rleib ber Gnabe, welches jene Mangel gubedte und ihren Ausbruch verhinderte, ur gezogen wurde. Ohnehin fann felbft bann, wenn man bie Erbfunde als wefentlichen Grund für ben Beftanb folder Mangel annimmt, bie Erbidulb nur ale meritorifder Grand berfelben angefeben werben, mabrend ber phofifche Grund wiederum nur in ber De einigung ber Geele mit einem forruptiblen Leibe gefucht werben fann. Der Leib aber & wie im vor. S bewiefen worben, jest weber wefentlich andere beichaffen, noch andere m ber Geele vereinigt, ale er es beim erften Menichen mar.

Die einzelnen Bunfte ber obigen Erflarung find befonbers bon Thom. eingebend m widelt an vielen Stellen, theils in ber Lehre von ber Ratur bes Menichen I. p q. 81theils in ber Lebre von ber Bewegbarfeit bes Billene 1. 2. q. 9., theils in ber Lebte ta ber Genefis ber Gunbe 1. 2. q. 76. In Sinficht auf die boppelte Beife ber Afficirban bes Willens, theils mittelbar burch bie Ginnlichfeit, theils unmittelbar in fich felbit but bie ratio inferior, batte icon August, ben von ben Scholaftifern weiter ausgebilden Bebanten ausgesprochen, bag vermoge bes Organismus ber menschlichen Ratur in Benefis ber Gunde brei innerlich jusammenwirfende Faftoren in Betracht famen, wie ben erften Menichen brei außerlich jufammenwirfenbe Faftoren. Er vergleicht namlich in unvernunftige Ginnlichfeit mit ber Schlange, Die ratio inferior mit bem Beibe, ale eine zwar vernünftigen, aber bem Danne gegenüber tieferftebenben und ichwacheren Befen, ratio superior hingegen mit bem Manne, ber an fich über ber Schlange und bem Ben fieht und beibe beberrichen foll, aber burch fie jum Falle gebracht wirb, indem er nicht a

fich felbft, fonbern auf fie bort.

III. Der mabre Charafter ber natürlichen sittlichen Unvollfommenber bes menschlichen Willens und bamit auch bie Sicherheit ber vorstehenben Lebt erhellt noch beutlicher burch bie Confrontation mit ben entgegengeseten 300 thumern.

1. Die Manicaer concebirten bie natürliche Baffibilitat bes geiftigen Willens, übertrieben biefelbe aber in ber Beife, bag ber Bet physisch genothigt wurde, ihr nachzugeben. Folglich mußte ihnen gegenüber bie unter und neben ber Baffibilitat noch bestehenbe sittliche Affrivitat und Freiheit bes Billens hervorgehoben und bie Rothigung bes Billens auf im

Mese difficultas boni faciendi und mali vitandi gurudgeführt werben, wie Aug. wirflich gethan hat. Da fie aber zugleich jeben nachtheiligen Ginfluß auf ben geiftigen Billen einem wesentlich bojen nicht von Gott herstammenben Bringip guidrieben: fo zeigte Aug. ihnen gegenüber ferner, bag bie ignorantia veri und difficultas boni an sich auch aus ber blogen Unvollfommen-

beit ber Raturen resultiren fonne (lib. arb. 1. 3).

2. Die Belagianer hingegen langneten formell und abfolut bie 570 naturliche Baffibilitat bes Willens, als ob fie nur im manichaischen Ginne behauptet werben tonnte und in Folge berfelben bie Freiheit zur Bermeibung ber Gunbe absolut aufgehoben murbe. Dit ber Laugnung ber Baffibilitat aber verstand es fich bei ihnen auch von felbft, bag ber Wille von fich aus ohne Edmierigfeit alle und jebe, auch bie fleinfte formelle Gunde und felbft alles, was ber perfectio justitiae wiberfpricht, vermeiben ober verhuten und nur burch eine von ihm felbit geschaffene Gewohnheit habituell zum Bofen geneigt werben tonne. Ihre Lehre von ber ungehemmten sittlichen Freiheit murbe baber mit Recht von Hieron, in ihrem Pringip als die ftoische anadera (Freiheit von Affizirbarkeit bes Willens) und in ihrer Folge als avapapryola (b. h. Treibeit gur leichten und vollen Bermeibung jebes Gehlers) bezeichnet, und von ibm und August. gerabe unter Berufung auf bas bie Geele beschwerenbe corpus corruptibile befampft, mit bem Beifugen, bag, nachbem bie im Ba= tadieje burch bie Enabe vermittelte apathia und anamartesia verloren gegangen, biefelbe nur burch bie Glorie bes Simmels gurudgegeben werbe 1.

3. Die Reformatoren läugneten in ähnlicher Beise wie bie Bela- 571 gimer bie Paffibilitat bes Willens (wenn auch nicht unter biefem Namen, fo bod in Birflichfeit), wenigstens vor ber erften Gunbe. Dafür subftituirten ne aber bie Doglichteit einer burch bie Gunbe berbeiguführenben und auf be Radfommen Abams auch ohne ihren perfonlichen Willen zu übertragenben walen Beranberung ber Ratur bes Billens, woburch nicht nur bie von Gott in ibn gelegte Rraft und Reigung jum Guten vollftanbig aufgeboben, fondern eine positive und aftive Tenbeng jum Bojen als einziges Lebens= pringip ibm eingeflogt, und mithin eine absolute Rothwendigkeit zu fundigen ihn eingeführt werbe. Die Möglichfeit einer folden Beranberung ber Matur, woburch bas geiftige Pringip im Menfchen genau auf bie Stufe bes bojen Pringips ber Manichaer reducirt wird, ift aber eine unendlich fclimmere Ratel an ber ursprunglichen Ratur, als bie aus ber Baffibilitat berfelben folgende Reizbarkeit zum Bofen; und jebenfalls maren bie Manichaer ben Reformatoren gegenüber im Rechte, wenn fie glaubten, bie Erichaffung einer to verboften Geele, wie nach letteren bie Geele bes erbfundlichen Menichen ift, mif Gott nicht gurudführen zu burfen; um fo mehr maren fie noch Engel im Bergleich zu ber teuflischen Lehre Calvins, welcher Gott felbft von Unfang an bie birette und positive Berurfachung ber Gunbe gufchrieb.

4. Diejenigen neueren Theologen, welche glaubten, in ber urfprung- 572 liben Ratur feine Burgel ber finnlichen Begierlichkeit finden zu burfen, mußten noch mehr annehmen, die natürliche Gottebenbilblichkeit ber Geele und bie ba=

Bal, bie Belege bei Merlin, véritable clef de S. Augustin (abgebrudt im Unhange ber Migne ichen Musgabe) sec. partie und Casini 1. c.

mit gegebene natürliche Reigung zum Guten ichließe jebe fpontane, ungeregelte Begierlichkeit im Willen felbft aus, theils weil bamit bie Reigung gum Guten nicht zusammen bestehen tonne, theils weil bamit ber Wille icon von Saus and fittlich ichlecht, und Gott gum Urheber bes Bojen gemacht murbe. In erfteme Beziehung ftimmen fie fachlich mit ben Belagianern überein, inwiefern biefe porgeben, burch eine innere Reigung gum Bofen werbe bie Freiheit gum Guten aufgehoben, als ob jebe Schwierigkeit eine Unmöglichkeit, und jebe Schwacht ober Krankheit soviel wie Tob fei. In ber zweiten Beziehung aber ftimmen fie mit allen vorftebenben Brrthumern überein, inwiefern bieje jebe Reigung zum Bojen als eine positive Qualitat ber Ratur betrachte welche, wenn nicht burch ben Billen felbft bervorgerufen, burch Bott pofitie verurfacht fein muffe und, ba fie felbft birett auf die Gunbe genicht fei und beren Bosheit in fich trage, auch Gott als Urheber ber Gunde ericheinen laffe. Bei ben Manichaern und ben Reformatoren ift bie Auffaffung fogar bas eigentliche Pringip, worauf jene ihre Lehre von ber Urfprung ber phyfischen Geele aus einem bofen Naturpringip, und bieje bet mejentlichen Urfprung ber Begierlichfeit aus ber Gunbe ableiten; bei ben B lagianern aber biente fie als Mittel, bie tatholifche Lehre von einer in ber Begierlichkeit enthaltenen Reigung jur Gunbe bes Manichaismus zu befon bigen. Bei ber eminenten Wichtigkeit biefes Bunttes verbient berfelbe eine be fondere Erflarung.

IV. Die natürliche Reigung gur Gunbe, b. h. eine folde, melde unabhängig von einem ihr vorausgebenben und in ihr fortlebenben Billen entichluffe, refp. von ber Berführung burch Andere, natürlicherweise ober wit felbft entfteht und befteht, ift eine boppelte, eine aktuelle und eine habt tuelle. 1) Die aktuelle besteht in bem burch die einfache Borftellung erregten Affette zu einem enblichen Gute, woburch ber Wille entweber causliter, wenn er ein Affett ber Sinnlichkeit ift, ber auf ben Willen hinubermit ober formaliter, wenn er im Billen felbit ift, biefem Gute ohne Rudficht af beffen fittlichen Charafter zugeneigt und baburch auch gebrangt wird, basich ohne folde Rudficht von fich aus burch eigenen Entschluß zu wollen. Fu folder unter bem Ginbrud bes Objettes entstehender Affett ift aber nicht mu weil bem Willen angethan und nicht von ihm ausgehend, nichts iculblut Bofes, fondern überhaupt nichts fittlich Bofes, weil er nicht burd 3 flerion auf ben fundhaften Charafter bes Objettes bedingti und baber feine formliche Digachtung ober Berachtung bes fitt lich Guten enthalt. Er enthalt auch nicht murgelhaft bie Bosbeit freien Aftes, ju bem er erregt, wie etwa ber Entichlug, einen funbhaften 3 gu erftreben, ben Entichlug gu einem bestimmten Mittel ber Erreichung im felben enthält; benn er ift, an fich noch tein formliches Berlangen ! fünbigen, sondern wird erft zu einem folden und bamit gur lebenbige Burgel ber Gunbe, wenn ber Wille ihn gur Regel feines Entichluffes nime - 2) Bahrend aber bie aktuelle Reigung gur Gunde als ein Att imm noch etwas Positives barftellt, ift die habituelle Reigung, worans felbe hervorgeht, ober woburch vielmehr bas unwillfürliche Entiteben ber elle bedingt wird, gar nichts Positives; fie muß eigentlich nur als Reigba Tiell ober Reigbarfeit bes Billens bezeichnet werden und hat nur infein Analogie mit einer positiven habituellen Neigung, als sie das unwillfürliche Entstehen attueller Neigungen begründet, kann also auch nur in diesem Sinne als Wurzel der letzteren bezeichnet werden. Sie ist mithin, wie in ihrem Segenstand und Ziel, so auch in ihrem Grund und Wesen das gerade Widerstell der natürlichen Neigung zum Suten, indem sie nichts Anderes ist als die kassilität des Willens in Verbindung mit der jedem geschöpflichen Willen anhasenden Desettibilität im Handeln, während die Neigung zum Guten direkt aus der die Natur des Willens ausmachenden positiven Kraft desselben hervorgeht.

Demnach ift es evident, daß darum, weil eine solche Reigung zum Bösen 874 dem Menschen natürlich ist, Gott weber Urheber der Sünde noch der Reigung zu derselben sein muß. Denn die habituelle Reigung verursacht er ebenso wenig positiv, wie die Möglichkeit zu sündigen; er läßt sie bloß als einen Mangel zu, der sich ebenso von selbst aus der Bereinigung der Seele mit dem Körper ergibt, wie die Möglichkeit der Sünde vermöge des Ursprungs der Seele aus dem Nichts. Die aktuelle Reigung verursacht er noch weniger positiv, weil sie nur auf Grund der habituellen durch geschöpfliche Einwirkung entsteht und von ihm nur als ein Leiden des Willens wegdassen wird, und zwar nicht zugelassen wird, damit sie zur Sünde jühre, sondern damit sie vom Willen bekämpft werde und dieser so größeres Lob und Berdienst erwerbe.

V. Alle bisher besprochenen, aus der Constitution der menschlichen Natur 576
eber aus der Bereinigung der gottebenbildlichen Seele mit einem korruptibeln
kongebenden Unvollkommenheiten sind selbstverskändlich ebenso viele Mängel
in der vollen Berwirklichung der göttlichen Idee vom Menschen
als dem sichtbaren Ebenbilde Gottes, oder genauer des Gleichnisses Gottes

= feinem fichtbaren Gbenbilbe.

Junachst und vor Allem gilt dieß schon von ber inneren Seite bes 576 Etenbildes, ber Befähigung zu gottähnlichem geistigem Leben. Dem einerseits kann ber Mensch von Natur sich nicht zu einer so lichten und vollen Erkenntniß und einer so energischen und beharrlichen Liebe des Guten erheben, wie der Engel, und andererseits ist auch die Entfaltung seines zeiftigen Lebens analog der des animalischen an ein allmäliges Wachsthum getnüpft, und dieses wieder mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden und nur auf mühsame Weise mit spezieller Nachhilfe von Außen zu bewerkstelligen. Kurz, er ist von Natur, wie Aug. sich ausdrückt, der ignorantia und difficultus boni unterworfen und darum kein vollendeter Baum, sondern ein rude virgultum" im geistigen Garten Gottes.

Stenfo ift das Bild Gottes im Menschen von Natur sehr unvollsommen, 577 miesern ihm die Bethätigung und Darstellung der geistigen Aehn=
lichteit im sichtbaren Leibe eigenthümlich ist, weil die Herrschaft
de Geistes über ben animalischen Leib keine absolute, sondern eine beschränkte
der kann nämlich ebenso wenig die Begierden des Fleisches dem Streben
der Geistes in der Weise vollkommen dienstbar machen, daß sie nur als Ausmut der Gerechtigkeit des Geistes auftreten können, wie er bewirken kann,
daß sein ganzes animalisches Leben nur zur Ergänzung der Seligkeit des
bestellt und nicht zur Störung derselben dienen. Insbesondere ist er wegen
einer Sterblichkeit nicht im Stande, daß sichtbare Ebenbild Gottes in seiner

Besammtnatur auch seiner Substang nach ewig zu erhalten und bas leibl Leben an ber Unverganglichkeit bes geiftigen theilnehmen zu laffen.

Endlich ift das Bild Gottes im Menschen auch insosern von Natur vollkommen, als es sich in der Herrschaft über die sichtbare Natkundgeben soll. Denn die natürliche Herrschaft des Menschen über diese spricht derzenigen, die er über den sinnlichen Theil seiner eigenen Natur des wie er in letzterem nicht alles Leiden abwenden kann, so kann er auch nalle schädlichen Einflüsse der äußeren Natur abwenden; und wie ihm die eige Sinnlichkeit nicht ad nutum gehorcht, so sind ihm auch die sinnlichen Baußer ihm, die Thiere, nicht unbedingt gefügig. Auch hier ist also seine hickaft keine absolute, sondern eine beschränkte, keine despotische, sondern kpolitische; die Geltendmachung seiner Herrscherwürde bedarf der Ausbier von Kunst und mannigfacher Anstrengungen, und selbst so kann er es vereichen, daß die ihm unterworfene Natur in Nichts ihm schade und in Alichm diene.

Daß bie menfchliche Ratur foldergeftalt in Folge ihrer Conftitution gottliche 3bee noch erft unvollfommen verwirtlicht, barf nicht Bunber men; benn ba bie 3bee bes fichtbaren Cbenbilbes Gottes nur in einem ge irbischen Wesen verwirklicht werben, biefes aber als ein animalisches W Gott nicht fo ahnlich fein tann, wie ein rein geiftiges Befen: fo folgt felbit, bag bas volle Gleichnig bier erft burch eine Bergeiftign bes Animalischen im Menschen erreicht werben tann, also ber "animali Menich" zu einem geiftigen Menichen gemacht werben muß 1. Gbenfo me barf es Bunber nehmen, bag ber Menfch bei ber einzigen Bufammenfen feiner Natur aus Sobem und Riedrigem, Die ihn gum Centrum und Bi glieb ber gangen Schöpfung macht, burch feine Ratur allein weniger im En ift, feiner befonderen Stellung und Beftimmung fo volltommen ju geni wie bie rein geiftigen Wefen über ihm und bie rein animalischen Wefen ihm. Es mare baber hochft willfurlich und frevelhaft, im Intereffe ber feines Schöpfers zu verlangen, ber Menich muffe ichon allein fraft Constitution feiner Ratur fo beschaffen fein, bag er von fich aus ber mi Berwirklichung feiner 3bee genuge. Im Gegentheil bietet bie naturlicht volltommenheit feiner Ratur nicht minber als ihre wunderbare Bufam fetung felbft bem Schopfer eine Gelegenheit, fich in ihr auf eine gang bei bere Beife zu verherrlichen, wie es bei ben Engeln nicht geschieht, theils übernatürliche Sebung ber Mangel ber Ratur, theils burch Unterftugung Menschen im Rampfe mit benfelben. Daber ift ber Abstand gwifden Berte Gottes und feiner Bee nicht nur fein Fehler feiner Beisbeit, I und Bute, fondern ift fogar positiv auf eine besondere Offenbarung berich berechnet.

Da ber Apoftel offenbar "ben alten Menichen" (vetus homo) bem animelijati gleichftellt; ba er ferner, wie er letteren Chrifto ale bem burch fich felbft geiftlichen Reite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgf. August. de mor. Manich. l. 2. c. 8: Nondum tamen spiritales debemus intelligere, qui factus est in animam viventem, sed adhue snimale. In enim spiritalis effectus est, cum in paradiso h. e. in beata vita constitute proceptum perfectionis accepit.

mip. bem burch Chriftus vergeistigten, gegenüberftellt, fo ersteren Chrifto als bem burch is felbit neuen Menichen, refp. bem burch Chriftus erneuerten Menichen gegenüberftellt; ba er endlich I. Cor. 15. ben animalifchen Menichen gegenüber bem geiftlichen Schichen als bem nachher gemachten ale ben guerft von Gott gemachten bezeichnet: i ift es flat, bag ber Rame bes "alten Menichen" beim Apostel formell nicht im Ginne ines veralterten, b. b. burch Berluft einer ibm naturlichen Reubeit ver-Emerten Menichen ju nehmen ift, fonbern eben bas bezeichnet, mas ber Menich urbranglich in der Unpollfommenheit feiner Ratur ift, refp. fich felbft übermen burch bas Leben nach ber Unvollfommenbeit feiner Ratur geworben ift. Dag auch seer alte Menich einmal "neu" war, wird freilich babei nicht aus- fonbern eingeschloffen, and eine Beralterung burch Berluft ber Reuheit miteinverstanden. Aber bie verlorene "Rembeit" felbft ift bann ale eine nicht burch bie Ratur mitgegebene, fonbern bamale icon and eine "Erneuerung ober Berjungung ber an fich alten", b. b. ben Gebrechen les Mliere, ber infirmitas und corruptibilitas (I Cor. 15.) unterworfenen Ratur bewirkte Dem entsprechend bedeutet auch bie "Reubeit" nicht formell ben guten Buftand tel eifen Menichen, wie er aus ber Sand Gottes hervorging, fonbern ben Buftand vollenbeter sett angebahnter Freiheit von allen Gebrechen bes Alters ober bie virtus und incorruptio ( Cor. 15), welche beim erften Menichen, ebenfowohl wie jest, erft burch eine Erneuerung we Seiten Gottes eingeführt murbe, weghalb benn auch hier wie bort bie renovatio nicht Is als Bieberherftellung ber Reuheit, fonbern gunachft und bor Allem im Ginne bes Strich avavenous ale Berftellung ber Reubeit, b. h. ale eine erhebenbe, verebelnbe mb verffarenbe Birtfamfeit Gottes gut faffen ift.

1457. Die natürliche Bestimmung ber vernünftigen Greatur und bie natürliche Orbnung berfelben.

I. Die vernünftige Creatur hat vermöge ihrer höheren substanziellen 581
und vitalen Beschaffenheit von Natur aus schon eine höhere Bestimmung
als alle unvernünftigen Wesen. Als Ebenbild Gottes ist sie nicht
bloß fähig, sondern auch dazu berusen, Gott förmlich zu verherrlichen und in
ih selbst selig zu werden. Inwieweit diese Bestimmung schon durch die
Ratur der vernünstigen Creatur ermöglicht und gesordert wird, oder die Erzimmung und Erreichung derselben nur diesenige Idee realisiert, welche Gott als
meiser Schöpfer der Creatur zum Mindesten haben mußte, nennt man dieselbe die natürliche Bestimmung der vernünstigen Creatur: und ebenso nennt
man die von Gott zur Realisirung derselben nothwendig getrossenen Einzichtungen die natürliche Ordnung der vernünstigen Creatur.

Die Glaubenslehre beschäftigt sich zwar, wie wir später sehen werben, 582 birett und zunächst nur mit der übernatürlichen Bestimmung und Drommig der vernünstigen Creatur. Aber eben diese seht ihrem Begriffe nach nicht bloß die Natur selbst, sondern auch eine der Natur als solcher wesentlich ensprechende Bestimmung und Ordnung derselben voraus und kann daher in sich selbst nicht richtig und vollständig verstanden und gewürdigt werden,

shne bie lettere mit in Erwägung ju gieben.

II. Bur natürlichen Bestimmung ber vernünftigen Creatur gehört vor 583
Illem, baß bieselbe im Unterschied von ben unvernünftigen sebendigen Wesen
withwendig zu einem individuellen und personlichen ewigen Leben,
inthin zu einer ewigen Fortbauer, wenigstens ihres geistigen Theiles, betufen ift. M. a. B.: wie die vernünstige Creatur als solche traft ihrer
ubstanziellen Beschaffenheit nicht durch Austössung und Corruption
untergehen kann, also wesentlich im engeren Sinne des Wortes "unsterblich"

ist: so ist sie auch vermöge ihrer Würde wesentlich bazu bestin Gott sie nicht durch Entziehung seines erhaltenden Ginflusses unterge also auch unsterblich im Sinne der Unvergänglichteit. Die natürsterblichkeit im ersteren Sinne ist de fide (nach Lateran. V. s. oben die thatsächliche Bestimmung zur Unvergänglichkeit ebenfalls, die Notkeit derselben aber mindestens doctrina catholica, weil immer unt als etwas Selbstverständliches gelehrt. Sie ist aber auch für die evident, weil die Bestimmung der vernünstigen Creatur zur Berhe Gottes an sich ein ewiger Zweck ist, und die Bestimmung zu der ihrer lichen Berlangen entsprechenden Seligkeit der Creatur selbst niemals für einen Augenblick realisiert werden könnte, wenn nicht wenigstens die auf ewigen Kortbestand berselben gewährt wäre.

- Buf bie philosophische Begründung ber Unsterblichkeit im vollen Sinne ber brauchen wir und hier nicht einzulassen. Bgl. Thom. c. gent. l. 2. c. 55; H. 2. sent. q. 8. resp. 4. nach August.; Stödl Philos. § 139; Kleutgen Philosophische Bauptst.; L. Schüt, Bernunftbeweis für die Unsterblichkeit ber menschlich (Paderb. 1874.)
- Greatur, daß sie nicht immer in einem Zustande der Bewegung bleiben, falls sie sich dessen nicht unwürdig macht ober selbst den Eintritt ve in einen Zustand befinitiver, ewig bleibender Bollendung soll, worin sie ihre naturgemäße volle Berähnlichung mit Gedauernde Ruhe und Befriedigung oder ihre Seligkeit, und die vollstörte Ausgestaltung und Sicherheit ihres Lebens oder ihr "Heil" Weil mun aber zu dieser befinitiven Bollendung wesentlich mitgehört, to Kichtung des Willens auf das sittlich Gute dauernd sichergestel so fällt auch irgend welche Besestigung der sittlichen Freiheit mit unatürliche Bestimmung der vernünftigen Creatur. Diese Sätze erge von selbst aus der Weisheit des Schöpfers und sind jedem unverlichte evident.
- IV. Das Maag und bie Art ber befinitiven Bollenbung ber tigen Creatur, insoweit biefelbe zu ber natürlichen, b. h. burch ihr geforberten Bestimmung gehört, ift offenbar zu bestimmen nicht nach bei Empfänglichkeit ber letteren fur eine munichenswerthe Bervollfon fonbern nach bem Daage ber ihr mefentlichen aftiven Rri bag bie betr. Bollenbung als volle und ftetige Entwidlung Rrafte oder bes in ihnen vorhandenen Reimes angesehen werbe Denn nichts fann von Ratur zu etwas bestimmt fein, was es mit feine Ratur gu leiften ober zu erreichen vermag. Wie aber alles, 1 widelt wird und baburch zu feiner Bollfommenheit fortichreitet, theils Dahrung, theils bes forbernben Ginfluffes Gottes bebarf: fo ift ban ausgeschloffen, daß bei ber vernünftigen Creatur, beren geiftige Ent namentlich unter bem biretten Ginfluffe Gottes fteht, ber Gintritt in finitive Bollenbung und besonders die Befestigung in berfelben einen be Ginflug Bottes erheifche; nur muß biefer blog als eine ergangen befestigenbe Rachhilfe in ber positiven Entfaltung ber in ber vorhandenen Rrafte, refp. als eine befreien be Rachhilfe gur Bet

ber dieser entgegenstehenden ober die Ruhe des Geistes störenden Hindernisse begriffen werden können. Mithin kann namentlich die Erkenntnis und Liebe kones, worin die Substanz der Bollendung des Geistes besteht, soweit sie zur untirlichen Bestimmung desselben gehört, nur eine solche sein, wie sie durch be Ratur des geschöpslichen Erkenntnise und Willensvermögens ohne eine Bestlärung und Erhebung desselben möglich ist.

Dbiges Bringip ift an fich evibent und ift auch infofern im fatholifchen Dogma im- ser fint, als biefes die Bestimmung jur visio beatifica beghalb ale auf einer Gnabe bement barftellt, weil jene visio über alle Rrafte bes geschaffenen Geiftes binausgeht. Die Reformatoren bingegen baben bas Bringip gerabegu auf ben Ropf gestellt, indem fie vorerft ene natürliche, b. b. von ber Ratur geforberte, Beftimmung bes Beiftes fingirten und bann de bagu nothwendigen Rrafte als jur Ratur geborig erklarten. — Am leichteften begreift id bie natürliche Geligfeit ale Abichlug und Refultat ber Entwidlung ber Ratur bei ben tageln bef. nach ber thomistifchen Anschauung, bag ber Bille berfelben burch einmalige mergifche Enticheibung fur bas Gute barin befestigt worben. Beim Menschen ift bas nicht be frall, und überhaupt bebarf es bei ihm jur Ergielung feiner befinitiven geiftigen Bollenang einer Berfepung feines Beiftes in einen boberen, bem ber Engel abniichen Buftanb, s es außer bem Rorper, fei es im Rorper felbft, vermoge einer befonberen Ginwirfung Sottes, ber gwar bem gegenwartigen Buftanbe gegenüber übernatürlich ift, aber infofern wurtich bleibt, ale er eben bie wefentliche Bebingung ber vollen und ftetigen Entwidlung br im Beifte von Ratur liegenden Rrafte ift. Ginige Theologen meinen nun, ju ber in Bete ftebenben Bollenbung bes Menichen gebore nothwendig ein ewiges Leben ber Geele Abeper, und fo brauche felbft die Auferstehung nach bem Tobe barum, weil fie nur burch ta Bunber bewirft werben fann, noch nicht abfolut ale nicht gur natürlichen Bestimmung Denichen geborig betrachtet zu werben, weil fie gwar nicht burch Entwidlung ber marlichen Rrafte erfolge, aber ben Beftand ber Ratur felbft gum Zwede habe, und biefer ber 3bee bes Menichen als bem fichtbaren Gbenbilbe Gottes wie ber natürlichen Segung ber Seele jum Rorper entspreche. Gleichwohl tragen bie meiften EE. mit Recht Bomfen, ein feliges Leben ber Geele im Rorper ober bie salus totius hominis ale gur weentlichen Bestimmung berfelben geborig ju betrachten, jumal basfelbe, um mabrhaft felig unwandelbar gu fein, jugleich ein gang neues Berhaltniß ber Geele jum Rorper involvirt, beides nur burch eine wunderbare Berklarung beiber möglich ift. Bgl. unten § 175 ff.

V. Die Erreichung ihrer natürlichen Bollenbung ift von Gott ber Creatur 588 songeftedt als Endziel ihres eigenen Strebens und Birkens, fo big fie burch ihre eigene freie Thatigfeit basfelbe erreichen ober boch besfelben, rip, ber bagu nothwendigen Rachhilfe Gottes fich wurdig machen und fo s als Lohn ihres Berhaltens erwerben foll. Der Unfpruch auf bie im Falle bes guten Berhaltens zu gewinnenbe Bollenbung ift aber wefentlich, abwieben von besonderer Berbeigung Gottes, nicht ein ftrittes Recht auf Gegen= leiftung von Geiten Gottes (ein jus justititiae commutativae), fondern beruht vielmehr barauf, bag berjenige, welcher fich ber Burbe feiner Natur beträgt, auch basjenige But erreichen muß, ju beffen Erreichung Gott Ratur vermöge ihrer Schöpfung bestimmt hat ober ihre naturliche Becomung ausmacht (im jus justitiae distributivae rejp. providentialis). B. H. n. 609 ff. Er ift folglich nur infofern ein naturlicher Unipruch, in ber Ratur felbft ichon ein hypothetischer Anspruch von Gott felbft milieben worben ift, und er kann sich mithin an sich auch nicht weiter erunden, als biefer.

VI. Hieraus ergibt sich ber Begriff ber natürlichen Ordnung, in 589
de bie vernünftige Creatur ipso facto burch ihre Erschaffung hineingestellt Dieselbe hat nämlich zur Wurzel bie hinordnung ber vernünftigen

Creatur auf ihre Bollenbung in Gott und burch Gott, foweit fie ber Ste lung zu Gott entspricht, in welcher bie vernünftige Ereatur als folde, b. fowohl als Creatur Gottes wie als vernünftige Creatur, fich befinde Formell befteht fie in ben Ginrichtungen, welche Gott biefer 3met ordnung entsprechend getroffen hat, alfo in ben Gefeten, fomobl folder welche er ber Thatigkeit ber Creatur fur bie Erftrebung ihres Bieles nam gemaß porschreibt, wie folden, welche er felbft in ber Sinleitung ber Great gu biefem Biele beobachtet. Materiell befteht fie in ben Gutern, welt entweder von Gott felbft fur Durchführung jener Zwedordnung verliebe ober von der Creatur in Ausführung berfelben gefett und erworben, beni ober genoffen werben. Aber fowohl in ben Gefeten wie in ben Gutern g es innerhalb ber Orbnung auf basselbe Biel einen gewiffen freien Spielran besonders bezüglich einer volleren und leichteren Erreichung bes Bieles, Gott burch positive Fügungen ober auch ber Art und Weise nach übernatürsi Rundgebungen und Wirfungen eingreifen tann und theilweife fogar mu ohne die natürliche Ordnung felbft zu überschreiten und eine neue bobere D nung zu gründen.

Es ift ein in neuerer Beit weitverbreiteter Jrrthum, bie im Chrifte thum offenbarte refp. wiederhergestellte Ordnung ber vernit tige Creatur fei im Grunde nichts Underes, als die natürliche, mit positiven Anftalten gu ihrer beffern Bermirflichung und gur & hebung ber burch bie Gunbe hervorgerufenen Storung besfelben ausgeruff In Wirklichkeit verhalt es fich aber umgefehrt. Bon Anfang bat Gott ! vernünftigen Creatur ein übernatürliches Biel vorgestedt und fie moge einer hoberen ihr verliebenen Burbe in ein übernatürliches B haltniß zu fich felbit geftellt und jo eine total übernatürliche Dr nung gegrundet, die nach ihrer Storung burch bie Gunbe megen ihrer Und naturlichfeit auch nur burch bas noch größere Geheimniß ber Erhebung menichlichen Ratur gur perfonlichen Ginheit mit bem Gohne Gottes mich bergestellt, tonjolibirt und vollenbet werben tonnte und follte. Diefe it naturliche Ordnung muß baber fofort im Unichlug an Die Lehre von Erschaffung ber Natur ober bes natürlichen Rosmos behanbelt merben.

Da die offenbarte Lehre von ber übernatürlichen Ordnung als felt bei ben einzelnen Momenten ber letzteren auch beren Uebernatürlichfeit ber und charafterifirt: fo wird ihre Darftellung zugleich zeigen, mas all nicht gur naturlichen Ordnung gehoren fann, und baburd & Inhalt und die Grengen ber letteren nicht blog in abstracto mi allgemeinen Umriffen, fonbern in concreto und im Gingelnen erlo laffen. Insbesondere wird fie zeigen, bag ber Menich bei feiner Eridaffe aus teleologifden Grunben feine bobere Beichaffenheit gu erbell brauchte, als biejenige ift, welche fich aus ber Conftitution feiner Ra ergibt - ober bie Möglichkeit bes "status naturae purae" in bem & wie bie alteren Theologen fie gegen bie Janseniften vertheidigen mußten

## Drittes Sauptstiid.

Die zugleich mit der Schöpfung begründete übernatürliche Ordnung der verunnftigen Creatur oder die übernatürliche Bestimmung und Ausstattung der lekteren.

In ben meiften Dogmatiten wird im Unfdlug an die Coopfungelehre bireft nur bon 592 ber Thatfache ber Musftattung ber Engel und ber Menichen mit übernaturlichen Gaben stambelt, und babei allerbinge im Allgemeinen ber übernatürliche Charafter biefer Gaben beiont, aber eingebenber nur bas Befen und bie Bebeutung ber nieberen Gaben ber 3nbeiprochen, bas Befen und bie Bebeutung ber beiligmachenben Gnabe bingegen erft bier gelegentlich ber Rechtfertigung nach ber Gunbe besprochen, fo bag bie übernaturliche Ordnung ale folde, beren Bringip die beiligmachenbe Gnabe ift, und mithin auch die volle Bebentung ber letteren nirgenbwo gur planmäßigen Aussprache fommt. Der bl. Thomas berilett allerbinge in ber Schöpfungelehre auf abnliche Beife; aber in ber prima secundae in es unter bem Titel de motu creaturae rationalis in Deum eine inftematische Theorie ber auf ber natürlichen aufgebauten übernatürlichen Orbnung, beren Biel bie visio beati-Ira, beren Mittel bie virtutes infusae und beren Pringip die Gnabe ift. Und felbft ber Mos sent., ber nach ber Schöpfungelehre (dist. 19-22.) fogleich von bem Gunbenfalle bantelt und im Unidlug baran junadit nur unter ben Borbebingungen, welche bie Goulbbetfeit bes Falles begrunden, von ber Musftattung bes erften Menichen rebet (scientia 4. 23. II. sanitas liberi arbitrii d. 24-25), gibt boch sofort dist. 26-29 bie Grundziige ber gamen Gnabenlehre, und wird biefelbe auch gerabe hier von ben Commentatoren (bef. Boar, Scot., Aegid., Dion. Carth., Estius.) behandelt. In ber That ist eine Behand-lang ber Grundzüge ber Gnabenlehre an bieser Stelle schon beshalb angezeigt, weil ohne fe bie theologische Lehre von ber Gunbe, bef. ber Erbfunde gang unverftanblich ift und bie Rechtfertigung von ber Gunbe boch als eine restitutio in gratiam perditam behanbelt muß. Rur Alex. Hal., ber erfte, welcher bie Lehre von ber Uebernatürlichfeit ber Bnabe miffenicafilich burchgebilbet bat, geht erft bei ber Lehre von ber gratia Christi -(p. 8. q. 62 ff.) tiefer barauf ein. Gegenüber ben bajanifch sjanfeniftifchen Lehren, bie Die ber Reformatoren ihre Burgel in einer totalen Berfennung und Entftellung bes Mebernaturlichen wie bes naturlichen im Urftanbe bes Menichen hatten, und in neuerer Beit gegenüber ber rationaliftifc-naturaliftifden Stromungen murbe bie Rothwenbigfeit ener einenen Behandlung bes Uebernatürlichen im Gegenfate ju ber Ratur an fich, nicht Mos jur funbigen Ratur ober jur funbigen Berfon, immer mehr erfannt. Go gab ichon Danin, Soto feiner Arbeit über bie Gnabenlehre bes Tribentinums ben Titel de natura meratin und ging von bem allgemeinen Berhaltnig ber Ratur gur Gnabe aus. Go Brieb Ripalda, ber Sauptgegner bes Bajus, ein eigenes fustematifches Bert, de ente apernaturali (ben Kilber in ber theol. Wirceb. unter bemfelben Titel nachahmte); aus benielben Bedutfniß find feit Suarez (proleg. ad tr. de gr.) in vielen Dogmatifen bes II. I. 18. 3ahth. Die tractatus de variis statibus humanae naturae hervorgegangen. neuerer Beit geboren bierber gablreiche Monographien über bas lebernatürliche feit Meutgen, Th. d. Borg. II. Bb. Abh. "vom lebernatürlichen" und "von ber Gnade" (med vor ber Abhblg, von ber nabe bes erften Menichen in concreto); Schagler, Ratur und Gnabe" u. "Dogma von ber Gnabe", Glogner, Lehre bes bl. Thomas von mate, Schrader, de triplici ordine naturali, supernaturali et praeternaturali;

ebenso außer Deutschland Matignon, le surnaturel, Cros, étude sur l'ordre natu l'ordre surnaturel u. Borgianelli Il sopranaturale. Sieh auch unsere Schrift "! und Snabe" und bas baran anschließende praftisch-ascetische Bert "herrlichkeiten ber lichen Gnabe".

592 Um prinzipieller zu verfahren und zugleich Biederholungen zu vermeiden, beha wir zunächst bas Uebernatürliche an sich — erster Theil, und hierauf seine en Berwirklichung einerseits in ben Engeln, bei welchen bie übernatürliche Ordnung so zu ihrer vollen Durchführung fam, andererseits beim Menschen, bei welchem sie burd Sunde sogleich unterbrochen wurde — zweiter Theil.

## Erfter Theil.

Milgemeine Theorie des Hebernatürlichen und ber Gnabe.

## Erfte Abtheilung.

Grundbegriffe und Rirdentehre.

§ 158. Allgemeiner Begriff bes Uebernaturlichen und ber Ueberna im Gegenfab gur Ratur und gum Raturlichen.

Literatur: Ripalda de ente supern. l. 1.; Kilber de ente supern. in ber i Wirceb.; bes. Montagne tr. de gratia (Migne tom. 10.) c. 1.; Kleutgen I II. Abh. 6. Cap. 1.; Schrader de ord. triplici pars II, c. 1.; Schäzler, Ratur Gnade Cap. 2; meine Schrift "Ratur und Gnade" § 1 ff.

nothwendig, die verschiedenen Bedeutungen, in welchen die Worte "Rat und "natürlich" gebraucht werden, darzulegen.

Das Bort "Natur" tommt her von nasci (wie ponc von pere, porodut) und zeichnet zunächst ben Ursprung eines Besens durch Zeugung, und sodann dasse was in der Zeugung mitgetheilt wird und worin das Gezeugte dem Gegassstellt wird, also die spezifische Besenheit in den zeugenden oder gezeugten Du Indes mit Rudsicht auf seine Ableitung bezeichnet es die Besenheit zunächst und seinsosen, als sie Prinzip eines bestimmten Thuns oder Leidens (prinzipmotus), desonders einer bestimmten immanenten Thätigkeit ist, also eine der stitution der Besenheit entsprechende Beschaftenheit derselben in hinsicht auf beim Lebensfunktionen. — In dieser Bedeutung von Besenheit und Besensbeschaftenheit wir Bort dann auf die Besenheit der nichtgezeugten, durch bloße Schöpfung entsprum Dinge, also der gestigen Creaturen, und zuleht auch auf die ungeschaffene Besensbeschaften zu übertragen, jedoch mit der Rebenbeziehung, daß sie als das schöpferische das aller entsprungenen Wesen natura creatrix (ober natura naturans) und in sich selbs begestige Zeugung mittheilbar ist.

Dieser sormellen und abstrakten Bebeutung entsprechend wird das Wort auch als concretum und collectivum im Sinne von res naturalis, Naturwesen, gebrauf zwar in zweisacher Beise, von denen die eine mehr philosophisch ist und den Gegen der "Physis" (sowohl in antisem wie in modernem Sinne im Gegensatz zur Reuzh bezielt, die andere mehr theologisch ist und den direkten Gegenstand der Retarte Gegensatz zur Theologisch bezielt. Einerseits nämlich bezeichnet man als Naturweits materiellen Dinge, besonders die organischen Besen (die generabilia u. corruption Ginzelnen und im Ganzen, andererseits alle gewordenen Dinge, ober alle schassen als solches.

Der bl. Angustinus gebraucht bas Bort in feinen Schriften gegen bie Bas char, welche bas malum als etwas Positives, aus einem eigenen substanziell bofen ben hervorgebenbes betrachteten, im allgemeinsten ober im transcenbentalen bies wie bas Gein, sowohl abstratt wie tonfret, für alles, was wirflich und mabitat ober positiv ift (quidquid intelligitur in suo genere allquid esse), und ibs

iches tein malum, fonbern ein bonum ift, fei es Subftang ober Accibeng, freilich voriglich als Gubftang, weil gegenüber ben Manichaern besonbere betont werben mußte, bas salum fei immer nur ein Accibeng einer Subftang und nicht felbst Gubftang. In ben ichriften gegen bie Belagianer aber ging er auf bie etymologifche Bebeutung bes Bottes gurud und bezeichnete beim Menschen als Ratur basjenige, mas er originaliter ber urfprünglich, vermoge feines Urfprunge ober zugleich mit feinem Uriprunge ift. gunachft und eigentlich aber gilt ihm als natura, was ber Menfch in feinem erften Ursprunge (also absolut ursprunglich) aus Gott geworben ift und weburch er volltommen ber gottlichen 3bee entsprach ober in bem vom Schöpfer bei ber Ecoppfung intenbirten und geforberten Buftanbe mar (natura instituti hominis, ober natura est, quod Deus instituit); ben Buftanb bingegen, welchen bie Menichen thatfachlich burch Beugung aus bem erften Menichen übertommen, nachbem in biefem fein urfprünglicher ber gottlichen 3bee entfprechenber Buftanb gerftort worben, melder alfo ein anormaler ift, will er auch nur im migbrauchlichen Ginne Ratur genannt milen (natura corrupta et vitiata; vgl. retr. l. 1. c. 10. u. 15.). Zuweilen verfteht er jeboch gegenüber ben Belagianern unter natura auch bas, was ber Menfc vermoge feines Urfprunge aus bem Richte, refp. feiner Bilbung aus ber Erbe ift und vermag, im Gegensate ju bem, mas er burch Gott ift und burch Gott vermag.

Das Bort "natürlich" hat eine noch vielsachere Bebeutung als bas Bort "Natur", 594 weil es nicht bloß formell verschiebene Beziehungen zur Natur ausbrücken kann, sondern auch sich nach ben verschiebenen Bebeutungen von Natur richten muß. Im Allgemeinen nennt man natürlich alles was zur Natur gehört, aus ihr hervorgebt ober ihr entspricht resp. gebührt. Die wichtigsten speziellen Be-

beutungen finb folgenbe.

1. Natürlich nennt man bie Befen (refp. bie Bestanbtheile ber Besen) und Ursfachen, welche zur materiellen ober überhaupt zur geschaffenen Natur, biese als collectivum gesaßt, gehoren.

2. Natürlich nennt man bie Birkungsweise, junächst ber materiellen Naturen, bann aber auch ber geistigen, inwiesern bie Thätigkeit entweber spontan und nothewendig aus ber Natur hervorgeht (im Gegensatz jum planmäßigen — per modum artis ersolgenben — ober zum freien Birken), ober auch burch bie Natur bes betr. Besens allein, ohne speziellen Einfluß eines höheren Besens vollzogen wirb.

3. Natürlich nennt man Wirkungen, welche und inwiefern fie burch bie Natur, bas heißt hier gewöhnlich burch bie sichtbare Natur, ben Menschen mit einbegriffen, ober auch burch bie gesammte geschassen Natur, bie Engel mit einbegriffen, erzielt werben ober werben können, resp. von Gott nur in Ausstührung ber in die geschaffene Natur gelegten Geleze ausgeführt werben (wie die Erschaffung ber Seele) — im Gegensat zum Bunderbaren.

- 4. Natürlich nennt man Eigenschaften, Kräfte und Beziehungen eines befimmien Wejens, welche und inwiefern sie sich aus ber Natur dieses Wesens von selbst
  ergeben ober boch ursprünglich in ihm vorhanden, also in dem einen oder anderen Sinne
  angeboren sind oder auch nur ber thatsächlichen ursprünglichen Bestimmung des Wesens
  emiprechen.
- 5. Ratürlich nennt man für ein bestimmtes Wefen alle Guter insofern, als sie wirlich ein Gut für basselbe ober feiner Natur gemäß find: besonbers aber biejenigen Guter, beren Besit und Genuß jenes Wesen entweber wesentlich ober boch thatsachlich von kinem Ursprunge her beanspruchen fann, zumal wenn bieselben an sich keine höhere Bebeutung für basselbe haben, als bie, baß sie ihm zur Erreichung seiner wesentlich en Echimmung behilslich sein können und sollen.
- 6. Endlich nennt man natürlich die Bestimmung und Zwedordnung eines Befens, inwiefern es entweder biejenige ift, die es vermöge seiner Wesenheit haben muß ober doch erhalten tann, oder inwiefern sie überhaupt von Gott als dem Schöpfer der Ratur der letteren in der Weise gegeben ift, daß er die Natur eben für die Erreichung kner Bestimmung geschaffen und besthalb sie so daran gebunden hat, als ob es ihre wesentsliche Bestimmung ware.

Den Gegensatz zum Natürlichen bilbet bas Nichtnatürliche, bas Biber= 595 Natürliche und besonders bas lebernatürliche. Es ift aber kar, baß etwas in Einem Sinne resp. in Giner Beziehung natürlich genannt werben und sein kann, was in Execten, Dogmatik. II. anberem Sinne resp. in anberer Beziehung nicht natürlich, wibernatürlich natürlich ift und umgekehrt. Dieser Umstand muß wohl im Auge behalten Begriffsverwechslungen zu verhüten, ba ber Sprachgebrauch nicht nur in Beiten, besonders zwischen den lateinischen Bätern und den Scholastifern, ve sondern auch zur selben Zeit und bei bemselben Autor wechselt, je nachdem Gegnern gegenübertritt ober den Gegenstand unter anderen Gesichtspunften be

1. Nebernatürlich bezeichnet im Allgemeinen bas, was Natur erhaben ift. In biesem allgemeinen Sinne bezeichnet bie Gott als ein übernatürliches (bei ben Bätern gewöhnlich Gresobes substantialis) Wesen ober Substanz, inwiesern er unendlich hoganzen geschaffenen Natur steht; und eben biese Ibee von Gott als natürlichen Wesen ist zugleich die wesentliche Boraussetzung für ben kebernatürlichen an und in den übrigen, den natürlichen Wesen, weil dadurch zu Stande kommt, daß Gott von oben herab es in ihnen be durch dassselbe sie über ihre Natur hinaus mit sich verähnlicht und

Das Uebernatürliche an und in ber geschaffenen Ratur, word gunachft antommt, bebeutet immer ein ber geschaffenen Ratur von liebenes Gut und wird fo genannt, inwiefern es 1) weber als Beff eine beftimmte Ratur conftituirt, noch 2) als Eigenschaft ob aus ihr hervorgeben fann, noch auch 3) gur Erfüllung reichung ihrer mefentlichen Bestimmung, alfo in ber Beife wird, bag ber Inhaber ber Natur ohne basselbe ichlechthin webe felig fein, b. h. weber ber Absicht bes Schöpfers entsprechen, noch Befriedigung finden fann; und inwiefern es babei 4) fo geartet auch nicht burch ein anderes hoheres geschaffenes Wesen, sonder Gott felbft als ber abfolut übernaturlichen Urfache über die naturgesetze binausgreifende freie Wirtsamteit bervorge herbeigeführt werben tann. Das Uebernatürliche in biefem ftrei nennen die Theologen supern. quoad essentiam ober substantiam gegen blog that fachlich auf übernaturliche Beife von Gott ber wird, mahrend es an sich unter anderen Umftanden burch eine Rraft bewirtt werben tonnte, ober boch an fich nur auf bie Erf Erreichung ber mefentlichen Bestimmung ber Ratur berechnet ift, be naturale quoad modum ober per accidens.

sein Aebernatürliches in jenem strengeren Sinne kann es für a fenen Naturen geben, und gibt es in der That auch für die materielle ihrer endlichen Berklärung. Besonders aber kommt dasselbe in Betrad der geistigen Naturen, der Engel und der Menschen, und bei hier Eigenschaften und Bollkommenheiten, Kräfte und Thätigkeiten und Nechte, Beziehungen und Zweckordnungen, welche weber in der Engel und Wenschen vermöge ihrer wesentlichen Consihr Prinzip haben, noch zur Erreichung ihrer wesentlich stimmung beansprucht werden, vielmehr wesentlich nur dur Bethätigung göttlicher Hulb und Macht mitgetheilt werden

Dit obiger mehr negativen Bestimmung bes Uebernatürlich hand in hand eine andere positive. Dasjenige nämlich, was niebere Natur übernatürlich ist und in berselben als eine hobert kommnung erscheint, muß immer einer hoberen Natur, wenigstens von

eminenter, natürlich sein; und so bestimmt sich ber Begriff bes Uebernatürlichen positiv bahin, daß es in einer niederern Natur die Erhebung berselben zur Theilnahme an ber natürlichen Bollkommenheit einer höheren Natur bedeutet.

Bon biesem boppelten Gesichtspunkte, bem negativen und positiven, aus gerfällt bas Uebernatürliche in zwei Hauptklassen, bie man als bas absolut und bas relativ Uebernatürliche bezeichnen kann, ober auch im Menschen

als supernaturale ichlechthin und praeternaturale unterscheibet.

II. Abfolut übernatürlich ift basjenige, was nach bem neg a= 000 tinen Begriffe ein foldes fur jebe gefchaffene Ratur und insbesonbere auch fur bie bochfte, die rein geiftige Ratur, ift, und nach bem positiven Begriffe bie geschaffene Ratur gur Theilnahme an ber Gott allein als bem abfolut übernaturlichen Befen naturlichen Burbe unb Bolltommenheit erhebt, ober fie mit Gott in feiner gottlichen Erhabenheit verbindet und verahnlicht, und fo fie über bie Schranten ber Geschöpflichkeit binausträgt. Soweit basselbe nun nicht in vorübergehenden und vereinzelten Brivilegien, fonbern in einer feft geglieberten, allgemeinen, alle geiftigen Wefen umfaffenben Ordnung besteht, tongentrirt fich basfelbe, als um feine ibealen Topen ober Grundformen, um die visio beatifica und die unio hypostatica, welche beiberfeits in verschiebener Beife eine munberbare Bereinigung ber Creatur mit Gott, wie er in fich felbft ift, enthalten, inbem Gott bort bie Creatur fich fo verähnlicht, bag er in fich felbit un= mittelbar jum Gegenftanb ihres Befiges und Genuffes wirb, bier aber fie in bie Ginheit feines eigenen Geins und feiner eigenen perfonlichen Burbe aufnimmt. Man nennt baher treffend biefes Uebernaturliche auch supernaturale secundum deificationem, ober κατά θέωσιν.

Dieje beiben Grundformen bes lebernatürlichen ftehen im Chriftenthum 601 in ber engiten Berbindung, indem bie zweite nicht blog fur bie eigene Denich= beit Chrifti, fondern auch fur die Menscheit überhaupt, wenigstens nach ihrem Ralle, permoge ihrer Eingliederung in Chriftus die Burgel und die Rrone ber erfteren fein foll; fie find baber auch thatfachlich gu Giner übernatur= lichen Ordnung verbunden. Die visio beatifica aber als übernatürliches Endgiel ber vernünftigen Greatur bestimmt icon für fich eine übernatürliche Ordnung ber Guter und bes Lebens, letteres fomohl als Pringip wie als Mit gefaßt, indem zu bem übernatürlichen Endziel andere übernatürliche Gaben als eigens und birett auf basfelbe berechnete und feiner Erhabenheit entprechende Mittel ober Borbereitungen in Begiehung gefett werben und barum an feinem übernatürlichen Charafter theilnehmen. Demnach unterscheibet man Ser 1) bas supernaturale beatificans et glorificans = εὐδαιμονικόν ober beartieb, die visio beatifica felbst, sowohl als Aft wie als Prinzip des fftre = lumen gloriae; 2) bas supernaturale sanctificans = xx8' berjelben ber visio beatifica porausgehenden und berjelben wurdig machenben Zustande und Leben ber Bereinigung und Aehnlichkeit mit Est besteht; und 3) bas supernaturale secundum vim sanctificatricem = xall agrastiche Sovauce, welches in ben auf die Ginleitung und Bollendung ses Buftanbes und Lebens ber Beiligung gerichteten Gaben und Aften befteht, in letterer Begiebung gwar fachlich theilweise mit ber zweiten Form

gusammenfällt, aber in ersterer Begiehung, soweit es nämlich auf die Ginleit ber Beiligung gerichtet ift, eine eigene Art von Gaben und Aften um

III. Relativ übernaturlich ift basjenige, was nach bem ne tiven Begriffe blog fur bie menichliche Ratur übernaturlich ift, t auch zugleich fur bie ber Engel, vielmehr nach bem pofitiven Begriffe menschliche Ratur blog zu einer folchen hoheren Bollfommenheit erhebt, mi neben Gott auch icon ben Engeln naturlich ift. Darunter fo nämlich folche Gaben, vermöge beren bie menichliche Ratur von ben ihrer Materialität fich ergebenben Unvollfommenheiten bes animalifchen selbst bes geistigen Lebens so befreit ober vielmehr gegen bie barans ftehenben unfreiwilligen Störungen ihres lebens jo geschützt wirb, mie

Engel von Ratur bavon frei und bagegen gefchutt finb.

Diefes relativ lebernatürliche unterscheibet fich aber von bem abso Uebernatürlichen nicht bloß in Bezug auf ben Grad ber Erhabenheit überbu fonbern auch formell in Bezug auf fein Berhaltnig zu berjenigen Ra für welche es übernatürlich ift. Bahrend namlich letteres über bie gar Natur ber Engel und ber Menfchen fo hinausragt, bag es biefelbe in ibr hochften Spige positiv vervolltommnet und barein bie Burgel eines neuen gottahnlichen Lebens legt, vervolltommnet bas erftere bie menfall Ratur nur innerhalb ihrer felbft burch volltommene Unterwert ber nieberen Theile und Rrafte unter bie hoheren und burch Befreims höchften Krafte von dem beschwerenden Ginfluffe ber nieberen. Es ben alfo feine neue Wurgel eines neuen Lebens in bie Ratur, fonbern fichet bi bas vorhandene Leben gegen alle Störungen und Uebel, und bewirft fomit eine volltommene Ungeftortheit und Ungebrechlichfeit ber Ren felbft in ihren Rraften und in ihrer Gubftang, in bem Beftanbe und in Entwicklung ihres Lebens; es ericheint mithin in ber Form einer sel tommenen Gefundheit und Reinheit (bei ben Briechen aplanne corruptio = immunitas a corruptione et perturbatione, bei ben laftifern integritas, ober vigor und vivacitas) ber Ratur und bes natima Lebens, refp. ber Freiheit von allem Uebel, fowohl jedem Udl Unordnung (libertas a peccato ober innocentia), als jedem Ude Schmerzes und ber Berfforung (libertas a miseria).

Der Unterichied bes relativ lebernatürlichen vom absolut lebernati ift bemnach fo bebeutend, bag jenes im Berhaltnig zu biefem von be laftifern vielfach als ein bonum naturale bezeichnet wurde, b. b. But, woburch ber Natur blok die vollkommene Erhaltung und Enter ihrer felbst gesichert wird, beffen Abgang lebel eintreten lagt, melde Einschränkung ber natürlichen Freiheit und Berrichaft bes geiftigen im Menichen enthalten, beffen Borhandenfein bie naturliche Rraft und bes Geiftes erft volltommen zur Geltung bringt, alfo nur einen naturae rationali perfecte consonus (Cajet.) ausmacht. Damit in ber Betoming biefes Gegenfates jum abfolut lebernaturlichen ber bes llebernaturlichen im Ausbrucke nicht gang verschwinde, bat man in Beit für bas relativ Uebernatürliche ben namen praeternaturale welcher basfelbe einerfeits als ein Muger= und bamit Hebernatin anberfeits als ein blog neben bem Ratürlichen auf bem eigenen Geme

Wirkendes barftellt 1. Andere wollen ben Doppelcharakter bes relativ ratürlichen daburch wahren, daß sie sagen, daßselbe sei in substantia, einem Inhalte und seiner Bebeutung nach, naturale, und nur possessive, in Bezug barauf, baß in ber Natur bie Kraft zur Erzeugung unb bas gur Erwerbung besfelben fehle, supernaturale. Indeg biefe Ausbruckskann leicht dazu Anlaß geben, dasselbe mit dem supern. quoad modum wechseln, bessen Begriff in ber That auf biejenige Hilse paßt, burch Gott bem Menschen bie Ueberminbung ber Schwierigkeiten, 18 bem Vorhandensein ber natürlichen Gebrechen für die Erfüllung wesentlichen sittlichen Bestimmung erwachsen, möglich macht aber ben Geist bloß stärkt und heilt, ohne ihn zu einer Bollkommenheit r Art zu erheben. Die Gaben aber, von benen wir hier reben, fallen bloß unter ben Gesichtspunkt einer Nachhilfe zur Erreichung ber lichen Bestimmung; inbem fie bie natürlichen Gebrechen nicht nur übern helfen, sondern vollständig unterbrucken, machen sie es dem Menschen h, höheren Anforberungen zu genügen, als folden, bie ichon lich in seiner sittlichen Bestimmung enthalten sind (nämlich nicht bloß orberung best facere, sondern auch best perficere justitiam), und zubem ner corruptibeln Natur ebenso frei von sittlichen Mangeln und pein= Leiben zu fein, wie bie Engel, alfo überhaupt eine hobere Benung zu erfüllen und zu erreichen, als ihm traft seines Wesens ober katur zukommen kann und soll.

um baher ben übernatürlichen Charakter bieser Gaben strenge sestzuhalten, sos man ihre Bebeutung nicht bloß in eine vollkommene Gesundheit ber slichen Natur, sondern in eine durch wunderbare Läuterung und zeistigung der irdisch=animalischen Natur bewirkte über=chliche, himmlisch=geistige Gesundheit oder englische Nein=und Herrlichkeit und damit in eine Erhebung und Berklärung ichtbaren Bildes Gottes im Menschen zu einem vollkommenen chniß Gottes sehen; und dieß thun besonders die griechischen Väter, darin sogar nur eine Art von Bergöttlichung des Menschen er=, inwiesern die betr. Bollkommenheiten auch an den Engeln als etwas liches bezeichnet werden und zudem dem Wenschen nicht von den n, sondern von Gott selbst durch eine wunderdare Ossendarung seiner chkeit und vermöge der übernatürlichen Einwohnung seines eigenen

Bei den griechischen Bätern bezeichnet das παρά φύσιν, wie bei manchen Lateinern das r naturam = contra naturam, einen contra ren Gegensat zur Natur, d. h. zur z der Natur und zu dem, quod est κατά φύσιν = secundum naturam, sei es durch ung ihrer Birksamseit (z. B. des Brennens des Feuers), sei es durch Berkeyung ihrer oder ihrer Ansprüche (= malum). Der letztere Sinn des contra naturam ist dies ausgeschlossen, daß es sich um ein bonum praeternaturale handelt. Der erstere zes contra naturam kommt nur insosen in Betracht, als durch das praeternaturale ürlichen Folgen der Bereinigung des Geistes mit dem irdischen Körper suspendirt Aus Seisten des Geistes aber wird durch das praeternaturale seiner Tendenz zu as ihm gut ist, nicht nur nicht widersprochen, sondern ihm gerade ein solches Gut n, wodurch die natürliche Würde und Krast des Geistes zur vollen Gestung kommt, prachzebrauch des praeternaturale in unserem Sinne ist jedoch ziemlich neu. Bgl. Erklätung und Begründung bei Schrader 1. c. p. 211 ss.

Beiftes Gottes mitgetheilt werben. Unter biefem Besichtspuntte find fie aber um fo mehr zu betrachten, als fie in ihrer urfprunglichen Gestalt im Barabiefe nur als eine Anticipation ber bereinstigen Berklarung bes Menfchen burch bie Glorie bes Leibes gelten follten und mit biefer in abnlicher Beife gufammengehoren und Gine Ordnung bilben, wie bie Beiligkeit im Diesseits und bie visio beatifica im Jenfeits, ober vielmehr in biefem boppelten Stabium eben nur ein Benbant ber Bergottlichung ber Geele bilben, wie fie benn auch mit biefer von ben griechischen Batern unter bem gemeinschaftlichen Ramen dobapsia zusammengefaßt werben. Im Sprachgebrauche bes bl. Muguftinns hingegen wird umgefehrt in ber unten naber zu erflarenben Beife felbft bas absolut Uebernaturliche, bie Beiligfeit ber Geele, mit ber integritas im obigen Sinne unter bem Begriffe ber integritas und sanitas, libertas und possibilitas, bonitas und justitia naturalis = originalis zujammengefaßt.

Un fich lagt bas Bort "übernatürlich" auch anbere Bebeutungen gu, und im Sinbid auf folde hat man fich vielfach befonbere in neuerer Beit von ber theologifchen Bebeutung besfelben falfche Borftellungen gebilbet. Go bat man 1) übernatürlich genannt ben Gell und bas geiftige Leben als folde im Begenfate jur materiellen Ratur, als ch if weber im Weifte noch in ber materiellen Ratur ein Uebernaturliches geben fonnte. 2) 30 Beifte felbft hat man (bef. Rubn) bie freie Thatigfeit und bie baburch bebinge Sittlich feit als folde übernatürlich genannt, weil fie nicht in der Ratur Des Beifit enthalten fei und fich auch nicht mit Raturnothwenbigfeit baraus entwidle, ale ob the Sittlichfeit felbft nicht wieber in eine blog natürliche und eine übernatürliche unterfdien werben fonnte und es nicht auch eine übernatürliche Erfenntnig gabe. Roch fregeln und mit etwas mehr Recht nennt man 3) übernatürlich bas geiftige Leben in feiner Richtung auf Gott als ein übernaturliches Befen, ober auch in feiner Bollenbung nach ber Ablofung bes Beiftes aus feiner gegenwärtigen natürlichen Berbindung mit ten Rorper in einem nicht mehr zeitlich vorübergebenben, fonbern ewig bauernben Buffante als ob nicht sowohl jene Richtung auf Gott, wie biese Bollendung, wofern fie nur bin Rraften und ber wesentlichen Bestimmung ber Natur entspricht, eine blog natürliche min und erft eine mabrhaft übernaturliche murbe, mo bie Ratur über ihre eigenen Ru und ihre wefentliche Bestimmung hinaus erhoben wird. - 4) Anbere feben in bem Rams "übernatürlich" blog barauf, bag bie fo benannte Gache ihren Urfprung nur is Gott baben tonne (Drey) - bann mare aber auch bie Ratur felbft etwas Uder natürliches; ober barauf, bag bie Cache etwas fei, mas von Gott irgendwie bet bestehenden Ratur jugelegt werbe, wie viele nicht jum Befen geborigen Gin fcaften und Guter, fei es auf natürlichem Wege, ober boch wenigftene burch unmitte Einwirfung - was aber bochftens ein supernaturale sec. modum ausmachen wurde felbft bieg nicht einmal, wenn unter ber unmittelbaren Ginwirfung blog ber concur Del naturalis verftanden wird; ober im gunftigften Falle barauf, bag bie Cache grabe burch ein außerorbentliches, an feine feften Befete gebundenes Ginmitte von Gott berfomme, wie bei ben Bunbern, mabrend boch eben bas theologiid 1000 natürliche ein foldes ift, welches für alle Menichen und Engel bestimmt ift, und nicht an Raturgefege, bann boch an bie Gefege ber Gnabenordnung gebunden = 5) Enblich betrachten namentlich bie Bajaner und Janfeniften ale bie Ratur, gegeniber welcher bas llebernatürliche ale foldes vollfommen gur Geltung tomme, nur eine buth bie Gunbe positiv verdorbene und ihrer natürlichen Anspruche verlate gegangene Ratur, nicht bie Ratur, wie fie urfprünglich Probuft ber Scherien !. ober fie geben ibm boch letterer gegenuber feinen Ramen nur infofern, als es man ber Ratur entspringt, mabrend fie es zugleich naturlich nennen, inwiefern es jur men lichen Beftimmung ber Ratur erforberlich fei.

IV. Die forgfältige Ausbildung bes theologischen Begriffes von Ithe naturlichen namentlich nach feiner positiven Geite, als Theilnahme einer beren Ratur an bem, mas einer hoberen Ratur natürlich ift, bei wie

perielleren Begriff ber "Uebernatur" (altior natura, participatio naturae superioris in ratione naturae) geführt. Unter letterer versteht man nämlich ant folche Bervollfommnung einer nieberen Ratur im Unichlug an eine hobere, vodurch bie erstere nicht bloß an einzelnen Borgugen, Rraften und Aften Beilnimmt, welche ber hoberen Natur natürlich find, sondern auch an biefer Ratur felbit, b. h. an berjenigen Grundbeichaffenheit ber Gubftang bes boberen Bejens, vermöge beren ihm jene höheren Borguge naturlich find und wodurch bie hohere Art feines Lebens bestimmt wird. Denn wenn be Gemeinschaft der Guter, bef. ber Lebensfrafte und Afte, eine mahr= bait lebenbige und volltommene fein foll: bann muß biefelbe eine Erhebung ber nieberen Ratur gur Chenburtigfeit mit ber hoheren einschließen, alfo einen boberen Stand und Rang und ein hoheres Gein ober eine imere Abelung, Beredlung und Berflarung ihrer Gubftang, vermoge beren bas an fich Uebernatürliche bem Inhaber ber nieberen Ratur vollfommen imerlich und eigen, bamit aber auch einigermaßen natürlich wirb, inwiefern anamlich bem neuen Range besfelben gebührt, in ber hoheren Beschaffenheit feiner Gubstang murgelt und in biefer feiner Burgel in ben tiefften Grund mb bas innerfte Befen ber Natur bes nieberen Befens eingesenkt wird und aleichsam mit ihr vermachst.

Bunachft und vor Allem fommt biefer Begriff in Betracht, wo es fich 608 um ben vollfommenen Befit bes abfolut Uebernatürlichen handelt, burch welches die Greatur zur Theilnahme am gottlichen Leben erhoben wird, und ift er hier, weil unter bem Namen consortium divinae naturae aus ber bl. Schrift entlehnt und mit ber gangen Entwicklung ber betr. Lehre auf's Imigite zusammenhangend, unter bem eben ermahnten Ramen ben Batern geläufig und bef. von Alex. von Hales und bem hl. Thomas ausgebilbet. In abalicher Beife tann man aber auch ben Begriff gur Geltung bringen, um eine gemeinschaftliche tiefere Grundlage fur bas relativ Uebernatürliche gu gewinnen, indem man die hierhin gehörigen Borguge auf eine innerfte Ber= flarung ber geiftigen Gubstang ber Geele gurudführt, woburch biefelbe in Stund gefett wird, trot ber engen Bereinigung mit bem Rorper fich felbit bie Freiheit bes reinen Geiftes zu bewahren und bas animalische Leben mit id felbst zu affimiliren. In ber That ift vom hl. Thomas ber Begriff auch nach biefer Geite bin angewandt worben, nur bag er fur biefe Bertlarung ber Seele nicht eine eigene positive innere Form in ihrer Substang annimmt, fonbern biefelbe an bie bas übernaturliche Leben bes Geiftes begrundenbe Form (bie beiligmachenbe Gnabe) gefnupft fein lagt; wogegen Megibius Col. (in 2. dist. 30. q. 1. a. 5.), welcher beim erften Menschen bie Gaben ber zweiten Art por und ohne bie ber erfteren Art gegeben fein ließ, ben dona integritatis ein eigenes esse spiritale ber Geele gu Grunde legte.

Es liegt auf der Hand, daß dieser Begriff der "Uebernatur" oder einer 600 mersten Berklärung der Substanz des geschaffenen Geistes als solcher in in höheres Sein oder eine höhere Beschaffenheit derselben sowohl für sie stabt, wie für die an dieselbe geknüpften und in ihr mitgegebenen überuntrlichen Gaben, den Charakter der Uebernatürlichkeit nicht aufhebt, sondern aft recht deutlich hervortreten läßt. Denn nichts ist mehr übernatürlich, b. über die Krast und die Erfordernisse der Natur erhaben, als die in

ber Berklärung ihrer substanziellen Beschaffenheit enthaltene Erhöhung berselben in einen höheren Stand und auf die Stufe einer höheren Natur; und nichts erweist mehr die übrigen übernatürlichen Gaben als erhaben über die Kräfte und Ansprüche ber bloßen Natur, als der Umstand, daß, um sie einigermaßen in ein natürliches oder organisches Berhältniß zur Natur zu setzen, letztere über sich selbst erhoben und verklärt und zu einer erhöhten Natur werden muß. Wir werden daher auch sehen, daß alle Gegner des Uebernatürlichen diesen Begriff vorzüglich ignoriren oder entstellen, und in den ihm gegebenen Namen einer Bekleidung der Natur mit übernatürlicher Würde und Herrichteit das gerade Gegentheil seiner wahren Bedeutung hineinlegen, als ob dabei nicht an eine innerste Beredlung der Natur, sondern bloß an eine äußere Ausstaffirung gedacht würde.

§ 160. Allgemeiner Begriff ber gottliden Onabe in ihrem Berhaltniffe gu bem Raturliden und bem Uebernaturliden, fpeziell ale Pringip und Attribut bes lebteren.

Literatur: Mag. in 2. dist. 26. u. 29.; bazu Bonav., Thom., Estius; Alex. Hal. 2. p. q. 91. u. 3. p. q. 62.; Thom. de ver. q. 27.; bef. Suarez prolegomenon III. ad tr. de gratia; Bijonius de aux. gr. (in Becan. Summa edit. Paris 1658); Kleutgen B. II. Abb. VII. Kap. 1; Oswalb, Heiligung § 2.

Der Begriff bes Uebernatürlichen steht in engster Wechselbeziehung zu bem Begriffe ber göttlichen Gnabe, so zwar, baß jener erst burch die Berbinbung mit letzterem vollständig wird, letzterer aber nur in Berbinbung mit ersterem seine spezifische Bebeutung erhält, und beibe Begriffe in vielsacher

Beziehung fich becten.

I. Dem natürlichen Sprachgebrauche gemäß bezeichnet Gnabe (gratia, yapıs, 171) gunachit bie wohlwollende Gefinnung einer Berjon gegen eine andere, naberhin einer hoberftebenben Berfon gegenüber einer nieb riger ftebenben = Sulb, besonbers inwiefern biefe Gefinnung nicht auf irgend welcher Berbindlichkeit, sondern auf freier Liebe beruht und in fret gebiger Beife fich außert = Bunft ober Begunftigung. Beiterbin 2) bezeichnet Onabe bie Birtungen und Mengerungen ber bulbvollen und gunftigen Gefinnung, alfo bie aus freier Liebe gemabrte Gabe = donum gratis datum, χάρισμα, δωρέα — jowie auch 3) bas Berhaltnis und bie Stellung, in welche eine Berfon burch bie Sulb einer bober ftehenben gu biefer gefett wirb, refp. bie Burbe, bie ihr baraus ermachst, baß fie ber "Gunftling" einer hober ftebenben Berjon ift. Enblich 4) bezeichnet wenigstens bas lat. gratia und bas griech, yopes auch bie Eigen ichaften ber bei einer anberen in Gnabe ftebenben Berjon, woburch entweber beren gnabige Befinnung begrunbet und beftimmt wird ober boch biefe als eine mit Boblgefallen an bem Gegenstande ihrer Sulb verbundene ericeint, alfo bie Anmuth, Schonheit und überhaupt bie Liebensmurdigfeit ber begunftigten Berjon.

angewandt werden auf bas Berhaltniß zwischen Gott und ber Creatur, und zwar um so strenger, als einerseits Gott unenblich hoch über ber Ereatur steht und alle seine Liebe zur Creatur in letter Instanz absolut frei ift, und andererseits die Creatur ohne Gott nichts hat, wodurch sein Wohlgefallen und seine Liebe provocirt werben konnte, bagegen die hulbvolle Liebe Gottes auch die Macht hat, die Creatur sich wohlgefällig zu machen.

Dan tann und muß baher hier ichon Gnabe nennen 1) biejenige Liebe 618 Cettes, woburch er ber Creatur ihr natürliches Dafein gibt; 2) alle Gaben Cottes, welche er auf Grund und in Folge feines ichopferifchen Rathichluffes ihr verleiht; 3) bie Stellung zu Gott, in welcher die Ereatur fich von Saus befindet, fo lange biefelbe fich nicht burch bie Gunbe bes Saffes ober ber "Ungembe" Gottes wurdig gemacht hat, und 4) bie Eigenschaften und Bu-Rinde bes Geiftes, welche in Berbindung mit ober in Folge ber Bethatigung ber natürlichen Rrafte bie Creatur Gott mohlgefällig machen. Namentlich tann man ichon Gnabe nennen, wie die Natur felbft, jo auch alle folche Baben, welche in Borausfetzung ihrer Erichaffung ihr nothwendig mitgegeben werben muffen, bamit fie ihre wesentliche Bestimmung erreichen fonne, ober welche fie burch ihre eigene Thatigfeit erwerben und verbienen fann. Roch wehr aber nennt man Gnabe bie zwar im Allgemeinen ichon burch ben weiemlichen Zwed ber Schöpfung felbst gebotenen, aber in ihren Gingelheiten begiglich ber einzelnen Individuen burch mannigfache freie Entschluffe bebingten Fügungen ber gottlichen Borfebung, jumal bie Greatur bier Gott gegenüber feine eigentlichen Rechtsansprüche erheben fann, und Gott feinerfeits fur feine Greatur ftets wie ein Bater mit mahrer Liebe, Bilbe und Gute, und baber nicht blog nach ben Forberungen ber Gerechtigfeit und Billigfeit, sondern auch freigebig forgt. In diefem Ginne rebet Sap. 16, 25. von ber omnium nutrix gratia Dei (παντότροφος δωρέα), ebaleich gerabe biefe Stelle im Zusammenhange (weil von ber Sorge Gottes fit feine "Rinber" bie Rebe ift) zeigt, bag "bie gnabige Borfebung" Gottes Birtlichteit eine folde namentlich beghalb ift, weil Gott bie Creaturen willich als feine Rinber annimmt und anfieht.

III. Im strengen theologischen Sprachgebrauche hingegen wird 614 wen Beziehungen zwischen Gott und ber Creatur das Wort Gnade, bes. m neuen Testament, in einem spezielleren Sinne gebraucht, nämlich wit im Sinne von einsach freundlichen und huldvollen Beziehungen, sondern weiner eigentlichen Gunst oder Begünstigung, einer vorzügslichen, freien und herablassenden Liebe Gottes, in Folge beren die Geschödef als ein über seine natürliche Würde und sein Berzbienst bevorzugter und in seine Gunst aufgenommener Günst-

ling Gottes ericheint.

Im Allgemeinen hat man also im theologischen Sprachgebrauche unter eis Gesten als Gesinnung ein Wohlwollen Gottes zu benken, welches bas kinzip solcher Gaben ist, welche die Creatur auf übernatürliche Beise vervollkommnen ober boch auf eine solche Vervollkommnung wogen werden, mithin als das spezifische Prinzip des Uebernatürschen in der Creatur; und letzteres selbst heißt seinerseits im Allgemeinen tade, imwiesern es, als über die Ersordernisse der wesentlichen Bestimmung er Greatur hinausliegend, auch seitens Gottes in keiner Weise geschuldet wird, d. h. weber durch ein natürliches noch durch ein erwordenes Recht Berdenst) von der Creatur beansprucht, ja selbst nicht einmal vermöge

ber nothwendigen Gesetze seiner Borsehung (ber justitia providentialis) von Gott gespendet werben muß, also schlechthin donum indebitum ift.

Bang befonbers aber heißt im theologischen Sprachgebrauche Gnate als Gefinnung ein Bohlwollen Gottes, woburch er nicht irgenbwelche übernatürliche Gaben ber Creatur fpenbet (3. B. bem Menfchen bie dona integritatis), fondern ihr bas Sochfte und Befte gibt, was er ihr überhaupt geben fann, und was nicht blog über bie Ansprüche einzelner Creaturen, fonbern über bie Unfprüche aller Creaturen als folder hinausgeht, woburch er fie mithin gur Theilnahme an ber ihm allein von Ratur eigenen Seligfeit erhebt, und ba bieje im unmittelbaren Genuffe feines eigenen Wefens befteht, auch fich felbft ber Creatur ichentt. Denn biefe Liebe Gottes hat gang vorzüglich ben Charafter einer gnabigen Berablaffung Gottes jur Cregtur und einer gnabigen Mufnahme ber letteren in feine Gemeinschaft; fie ift, wie Thom. und Bonav. fagen, nicht blog ein amor liberaliter donans, sondern auch liberaliter acceptans, wodurch die Creatur fo von Gott begunftigt und jum Gunftlinge Gottes gemacht wirb, bag fie gur innigften Freundichaft aufgenommen, gur Rindichaft aboptirt und gur Brautichaft ausermahlt wirb. Und biefe Liebe führt auch gang be fonbers ben Ramen gratia Spiritus S., Gnabe bes hl. Beiftes, weil in ihr Gott diejenige Liebe über die Ereatur ausbreitet, mit welcher er feinen eingeborenen Sohn umfaßt und aus welcher ber hl. Geift bervorgebt, und burch fie fein eigenes Leben, beffen Obem ber hl. Beift ift, in bie Creatur ausgießt.

In diesem engeren Sinne ist folglich die Gnade als Gesinnung Gottel das spezissische Prinzip des absolut Aebernatürlichen in der Erechn, und darum heißen alle unter den Begriff des letzteren fallenden Güter auf Gnaden schlechthin im Sinne von Gnadengaben, oder Gnaden bet hl. Geistes. Weil und inwiesern jedoch auch die relativ übernatürliche Güter und überhaupt alle auf übernatürliche Weise gesetzten Wirkungen Golts in Wirklichseit Aussluß jener freundschaftlichen Liebe Gottes sind und in der einen oder anderen Weise auf den Zweck derselben bezogen werden: sallen sebenfalls unter den Begriff der Gnadengaben schlechthin oder der Gnaden de hl. Geistes; ja selbst die natürlichen Güter und die natürlichen Einwirkungs Gottes können diesen Namen erhalten, inwiesern sie im Dienste jener frust

ichaftlichen Liebe Gottes gegeben und verwandt werben.

IV. Obgleich bemnach alle aus freier freundschaftlicher Liebe gespenden Güter ober Gaben im theologischen Sinne Gnaben genannt werben, und webesto mehr, je mehr sie übernatürlich sind: so legt es sich boch von selbst baß zunäch st damit solche Gaben bezeichnet werden, welche nicht bloß in der gnädigen Gesinnung Gottes ihr Prinzip haben, sondern auch in der gnädigen Gesinnung Gottes ihr Prinzip haben, sondern auch in der Ereatur selbst als Prinzip der Berwirklichung oder Erreichtsihrer übernatürlichen Bestimmung und Bollendung in Gellauftreten, indem sie dieselbe für diese Bestimmung tüchtig und wärdig machen, also den Charafter einer übernatürlichen Hilfe zu einer den natürlichen Bestimmung haben. Unter diesem Gesichtspuntte ersches der aber aber natürliche Seligkeit im Besitze Gottes, die zwita aeterna ober alle

micht mehr als Gnabe, sonbern als Zwed und Ziel ber Gnabe, wie fie benn auch taum einmal in ber hl. Schrift Gnabe genannt wird 1. Andererfeits fallen aber ftreng genommen unter biefen Begriff auch nur folde Gaben, melde positiv, birett und an sich zur Erftrebung ber übernatürlichen Geligfeit befähigen und bie Burbigfeit berfelben herbeifuhren, alfo an fich Bellsgnaben (gratiae salutares) find; und ba sowohl die Burdigfeit ber Beligfeit, wie bie mit berfelben wesentlich verbunbene, in übernatürlicher Beiligfeit bestehenbe Gottwohlgefälligkeit ein Deo gratum esse barftellen, to beißen fie auch gratiae gratum facientes ober sanctificantes. vollsten Sinne verdient felbstverftanblich biefen Ramen biejenige Gabe, melde formell ober als permanente Form (gratia habitualis) bas gratum esse ober ben Buftanb ber Burbigfeit und Gottmohlgefälligfeit ausmacht und mit bem gujammenfallt, mas mir beim Uebernatürlichen "Uebernatur" genannt haben, weil nur bie Theilnahme an ber gottlichen Natur als folder einen mahren Unfpruch auf bie Erlangung göttlicher Geliglett begrunben und bie Ereatur jum Gegenftanbe bes paterlichen Bohlgefallens Bottes maden fann. Um biefe Gabe als "bie Gnabe ichlechthin" contentriren fich baber auch alle übrigen birett auf bas Beil zielenben, bloß banamifd auftretenben Gaben, bef. bie gratiae actuales, inbem fie einerseits bam bienen follen, biefen Zuftand berbeiguführen ober zu erhöhen, und andererfeits nur in Berbindung mit biefem Zuftande und ber in ihm enthaltenen Burde ber Berfon Berfe hervorbringen tonnen, welchen bie Burbigfeit bes eigent= liden Berdienstes ber übernatürlichen Geligkeit gutommt. In ber That wird ben alten Scholaftifern, und ahnlich auch in ber feit ihrer Zeit formulirten Rirdeniprache, unter "Gnabe" ichlechthin, felbst im Unterschiebe von ben bas Buitanbefommen ber verbienftlichen Sandlungen bebingenben übernatürlichen Ingenden, die man virtutes gratuitae nannte, ber die Aboptivfindschaft Bottes enthaltende Buftand ber übernatürlichen Gottmohlgefälligkeit ber Geele verstanden. Bei Auguftinus hingegen und ben ihm folgenden Batern wird ben Belagianern gegenüber nicht fo fehr bie bas Berbienft bes Beiles bebingende übernatürliche Burbigfeit ber Geele in fich, als vielmehr ber gur Zesung ber verbienftlichen Afte und gur Unterhaltung ber gottwohlgefalligen Gefinnung nothwendige bynamische Ginfluß Gottes, und speziell beim gfallenen Menichen ber auf die Wiebereinführung jener Zuftandlichkeit berechnete und zum Schutze berfelben gegenüber ber Begierlichkeit nothwendige Finflug als Gnade ichlechthin ober speziell als gratia Christi bezeichnet.

Alle nicht birekt und unmittelbar, sondern bloß indirekt oder mittelbar 619
ur Berwirklichung und Erreichung der übernatürlichen Bestimmung dienenden,
also nicht an sich dazu tüchtig und fähig machenden, sondern bloß die Erstrebung derselben unterstückenden und fördern den übernatürlichen Gaben, denen mithin der spezissische Eharakter der gratia gratum faciens abgeht, heißen einfach gratiae gratis d. h. gratuito amore datae, yapispara, unter welchem

In ber Stelle Rom. 6, 23 gratia autem Dei vita aeterna ift, wie ber griech. Tert (ber Pegensau fless Coch aldertes) und ber Contert (ber Gegensatz zu: stipendium peccati wer) zeigt, Enade nicht Brabitat bes ewigen Lebens; vielmehr wird letteres als Ziel und fruct ber ersteren bezeichnet.

Ausbruck Hal., Bonav., Petr. a Tarant. u. A. auch ben birekten bynamischen Einfluß Gottes auf die actus salutares, oder alles, was nicht gratia formaliter gratum faciens ist, verstehen. Gewöhnlich versteht man aber unter diesem Namen solche Gaben, welche ihrem Empfänger weniger zu seinem eigenen, als vielmehr zum Bortheile Anderer gegeben werden, auf die daher der Besither keinen Werth legen, und die der Nichtbesitzende nicht als ein Mittel zu seinem Heile erstreben soll.

Mus bem Befagten folgt, bag man gerabe ben Grunbbegriff ber Gnabe voll ftanbig verfennt, wenn man 1) biefelbe blog im Denichen und nicht auch im Engel Blat greifen lagt - ober wenn man 2) in ber Gnabe blog bie Bethatigung einer milben und gutigen und infofern vaterlichen Borfebung ober Furforge (ober nach Rubn eine zwedmäßige Berfebung = Musftattung ber Ratur für bie Erreichung einer natürlichen Bestimmung, nicht auch bie Berleihung einer neuen wesentlich boberen Bestimmung) erblidt: - ober wenn man 3) bie Bnabe bloß ale Beilmittel menschlicher Gebrechlichfeit, nicht ale Erhöhung und Bereicherung bee geschaffenen Beiftes über feine natürliche Riebrigfen und Durftigfeit binaus betrachtet - ober wenn man 4) bie Gnabe blog jum Rachlaffe be gangener Gunben (Aufhebung ber Ungnabe) und jur Bermeibung gufunftiger Gunben gegeben werben lagt, nicht auch jur Erhebung ber Creatur über ihre naturliche Burbe und Leiftungefähigfeit - ober wenn man enblich 5) bas indebitum ber Gnabe mit Bajus blog gegenüber ber ichulbbelabenen Greatur ale ausschließlich in positiver Umpurbigfen wurgelnd, nicht auch gegenüber bem natürlichen Mangel an positiver Burbigfeit, ober mit Jansenius blog gegenüber einer burch Berte erworbenen Burbigfeit, nicht auch gegenater ber natürlichen Burbigfeit ber begnabigten Berfon gelten laffen wollte. Gerabe um folkt fchiefe und faliche Auffassungen von vorn berein abzuschneiben, muß bie Lebre von ber Gnabe icon in ihrer Begiebung gur unichulbigen und unverborbenen Ratur bes Meniden und felbft ber Engel vorgeftellt werben.

§ 161. Die wichtigsten Irrthumer in Betreff bes lebernaturlichen und bie ihnen entgegengesette formulirte Rirchenlehre; besonbere bie antipelagianische und bie antireformatorische Rirchenlehre in ihrem Berhaltniß zu einander.

Literatur: Bgl. über ben Pelagianismus bef. Merlin, veritable clof de S. Am. (ed Aug. Migne in append.) II. partie; Stödl, spek. Lehre v. Menschen Bb. II. § 43 f. Börter, ber Pelagianismus, Freib. 1866; über Bajus und Jansenius Ripalda comma Bajanos; Du Chesne, hist. du Bajanisme; v. Schäfer, Natur und Inade S. 200 fl. über bie versehlte Darstellung von Linsenmann, "Bajus", s. meinen Art. im Rathell 1868 I. S. 281 ff.

Die Darstellung der formulirten Kirchenlehre über das Uebernatürlich und die Gnade in ihrer Berbindung mit der ursprünglichen Bestimmung mit Ausstattung der vernünftigen Creatur und in ihrem Unterschiede von de Natur und der natürlichen Ordnung erfordert ein näheres Eingehen auf de Irrthümer, gegenüber welchen die Kirchenlehre formulirt worden ist, besonder auch deßhalb, weil die neueren Gegner dieser Lehre vorgegeben haben, der im Sinne der alten Kirche gegen die Erneuerung eines alten Irrthums protestiren.

A. Die alten Gegner bes Uebernatürlichen und ber Gnabe manhauptsächlich die Manichäer und Pelagianer, welche, wie August (contra duas epist. Pelagian. l. 2. c. 1 ff.) ausführt, freilich molcausisque diversis, gratiam Christi simul oppugnant, und zwar beauf Grund eines verkehrten Begriffes der menschlichen Natur. Die Manichaer betrachten ben gottebenbilblichen Geift als eine Emanation aus ber 623 Substanz Gottes, als ein membrum Dei, bem folglich merito naturae bonae von Gott alles gewährt werben musse, was immer zur höchsten Seligkeit und Bollfommenheit besselben gehören kann. Gine Erhöhung bes Geistes über die ihm von Natur zustehenbe Bollfommenheit war baher bei ihnen unbenkar, sondern nur eine Befreiung von dem gewaltthätigen, von Außen kommenden Ginflusse bes gottfeindlichen bosen Prinzips. Weil jedoch diese Consequenz mit ihrem Jundamente von selbst hinfällig wurde, ift sie kirchlichers seits nicht besonders in's Auge gesaft worden.

Die Belagianer bingegen nahmen bie Gefcopflichfeit bes Menfchen an; fie liegen 624 barum auch bas, mas ber Denfch burch bie Chopfung erhalten, als freies Gefchent Gottes gelten und priefen fogar mit Emphase bie Ratur bes Menschen und bef. bie naturalis possibilitas bes Willens als eine Gnabe Gottes. Aber außer biefer "Gnabe", welche fie auch in bem Menfchen, wie er jest ift, noch gang und voll vorhanden glaubten, wollten fie feine andere zugeben, burch welche ber Menich ursprünglich zu einer hoheren Bolltom= menheit erhoben worben mare, und welcher er beburfe, um feine thatfachliche Bestimmung, bie fie fur naturlich hielten, ju erreichen. Dem Bortlaut nach rebeten fie gwar von bem "regnum coelorum" als von einer formell übernaturlichen Bestimmung bes Menschen, bie ibm nur insofern jugebacht fei, ale er burch bie Taufe jum Rinde Gottes aboptirt werbe, und fprachen baber auch von einer biefe Aboption begleitenben Beiligung und Berberrlichung bes Menfchen burch bie Taufe. Aber foweit biefes Reich Gegenftand ber Er= werbung burch verbienftliche Sandlungen fein foll, ließen fie basfelbe burch bie naturliche Rraft bes Billens ohne einen gnabigen Ginflug Gottes gerabe fo verbienen, wie bie nvita seterna", fur beren Erreichung, obgleich fie biefelbe mit ber in ber hl. Schrift und im Sprachgebrauche ber Kirche in's Auge gefaßten vita aeterna ibentifizirten, fie keine adoptio für nothwendig hielten. Diefer Unterschied ift aber, wie die Bater ihnen bewiesen, rein will= fürlich, nur jur Bemantelung ber Laugnung bes Erloferverbienftes Chrifti und ber Rothwendigfeit ber Taufe erbacht, und die Belagianer felbft mußten ihn nicht naber zu prazifiren. Dan muß alfo fagen, fie hatten bie wirkliche übernatürliche Bestimmung bes Menfchen gur visio beatifica und bamit auch bie Erwerbung berfelben burch verbienftliche Sanblungen als beffen natürliche Bestimmung angefeben. Und wie fie bie Befähigung jum Berbienfte ber vita aeterna ale im Befen bes Menfchen gegeben ansahen, so saben fie auch bie thatsacliche Bestimmung bes Menschen zu einem absolut funden= und fehlerlosen Leben ber "impeccantia ober innocentia" refp. der "perfectio justitiae" als eine folde an, welche vom Menfchen burch feine wefentlichen Rrafte verwirflicht werben fonne.

Sie läugneten also nicht bie ibeale Erhabenheit bes Inhaltes ber thatsäch= 625 lichen, in Babrheit übernaturlichen Bestimmung bes Menfchen, fonbern blog beren formelle lebernatürlichteit, b. h. ihre Erhabenheit über bie Rrafte und Ansprüche ber Ratur; bamit aber auch bie Rothwenbigfeit, Berechtigung und Eriften; von gottlichen Baben, welche, von ben wesentlichen und unverlierbaren Attributen ber Natur verschieden, biefelbe fur jene Bestimmung tuchtig und murbig machen follten, und beren Abgang ein Digverhaltniß zwifchen ber Beschaffenheit ber Ratur und ihrer ibealen Bestimmung herbeiführen muffe. Denn folche Gaben mußten fie nicht bloß für überflüssig und werthlos halten, sondern sie fanden auch nach ihren Begriffen von ber Ratur in biefer feinen Blag fur biefelben. leber= iluffig mar ihnen eine eigene Babe gur Cepung verdienstlicher Afte und gur Bermeibung aller Fehler, weil ber freie Bille als folder zu allem Guten ausreichte und wegen feiner Impaffibilität jebe Reigung jum Bofen fernhalten ober unterbruden tonnte. Um fo mehr überfluffig und zugleich werthlos war eine eigene Babe gur Berhütung aller Unwiffenbeit und gur Unterbrudung ber finnlichen Concupieceng, ba es nach ihnen bie ibeale Bollfommenheit ber Gerechtigfeit in feiner Beife beeintrachtigte, wenn ber Bille burch unbesiegbaren Irrthum ohne Borwiffen, und bie Concupisceng ohne Bustimmung bes Billens fich auf etwas Berbotenes richteten. Bollends eine gottliche Gabe, welche bem Willen eine nicht von ihm felbft geschaffene Bute verlieb, und a fortiori jur Bewegung bes Billens in ber Richtung auf bas Gute und gegen bas Bofe, sowie jur vollständigen Lahmlegung ber Concupisceng, ichien ihnen fogar mibernatürlich, indem eine folde bort bie Freiheit bes Billens, bier bie Lebhaftigfeit ber finnlichen Natur aufhebe.

Da enblich die Gabe ber Unsterblich feit und Leibenslosig feit mit ber sittle Bestimmung bes Menschen, welche sie allein im Auge hatten, unmittelbar nichts zu ti hat, so läugneten sie auch diese. Der Hauptgrund für diese Läugnung war indeß ber sammenhang, in welchem ber Berlust der Unsterblichkeit mit der Lehre von der Erbfürssteht, von der sie gar nichts wissen wollten, und in deren Läugnung sich ihr ganges Spizuspiste. Denn wenn einmal der Mensch wesentlich, und darum auch so, wie er jest seiner thatsächlichen Bestimmung vollkommen gewachsen ist, und somit der erste Rensch dem gegenwärtigen nichts voraus zu haben brauchte und haben konnte: dann land gegenwärtige Justand der Natur, wie er dem Menschen durch die Zeugung angedo wird, gegenüber demienigen, wie er dem ersten Menschen dei der Schöpfung durch göttt Institution angeboren war, nicht als eine durch die Sunde herbeigeführte Berkebrung i Depravation des ursprünglichen gelten, sondern nuß, als mit diesem identisch, noch aber göttlichen Idee entsprechen und ein gottwohlgefälliger sein.

Diefer pelagianischen Barefie gegenüber, bei welcher bireft und vor II vom bogmatischen Standpunkte aus die Erbfunde im Ginne einer verschulde Depravation ber ursprunglichen Ginrichtung und Ausstattung bes Menje für bie ihm von Gott thatfachlich vorgestedte Bestimmung in Frage fia fonnte es firchlicherseits nicht die Aufgabe fein, die formelle Uebernati lichkeit ber thatfachlichen Bestimmung bes Menschen und bamit auch ber Erreichung berfelben bem erften Menschen verliehenen Gaben, namentlich un bem Gefichtspunft bes indebitum ober ber reinen Onabe, gu erörtern ! gu vertheibigen. 3m Gegentheil mußte 1) bie thatfachliche Beftimmul bes Menschen in feiner Eigenschaft als Chenbild Gottes als eine "naturali ober angeborene, b. h. als eine vom Schopfer felbft fogleich bei Ericaffung und fur immer gegebene, ja felbit als "naturali debita", b. h. als eine folche betrachtet werben, zu ber er von Gott als b Urbeber und Gejetgeber ber Ratur, alfo "lege naturali" berufen m fie mußte als bie jowohl ben thatfachlichen Anforderungen be Schopfers felbft wie ber bem Cbenbilbe Gottes thatfaclid in liebenen Burbe entiprechenbe Beftimmung geltenb gemacht met weil nur fo bie Lage bes gegenwartigen Menfchen als eine ber gottlie 3bee wibersprechenbe nachgewiesen werben tonnte. - Cbenjo mußte 2) Grund biefer thatfachlichen Beftimmung bie Fahigteit gur Erreiden und Bermirflichung berfelben beim erften Denichen, wie er von geschaffen worden, als felbstverftanblich angenommen, und mithin bie bis nothwendigen gottlichen Gaben als "bonum naturae", b. b. als fprungliche Mitgift ber Ratur, ober genquer als naturalis institut sanitas ober integritas naturae, b. h. als uriprungliche und normal vom Schöpfer felbft thatfachlich ber Ratur gegebene und feine thatfadligen 3bee entfpredenbe Ginrichtung und Ausftatte ber Ratur felbft ober als bas nach feiner Intention feinem Gben auftebende Gleichniß Gottes betrachtet werben, weil nur fo ber Buftant gegenwartigen Menfchen als eine burch menfchliche Schuld berbeign Bertehrung ober Depravation eines fruberen befferen, und bie Mange Uebel besfelben als Gunbe und Strafe begriffen werben tonnten; benn Gunde fann nur ber Mangel einer burch Gott geforberten und eral lichten Gerechtigkeit, und eigentliche Strafe nur ber Mangel irgent bem Beftraften gebuhrenben und ihm ermöglichten Guten fein Rebeweife lag aber ben Belagianern gegenüber um jo naber, weil man

bezüglich bes ersten Menschen nur ihre Rebeweise von ber naturalis possibilitas und innocentia zu acceptiren brauchte. Der Sinn bes naturale mar freilich im Munbe ber Kirche icon beghalb ein anberer als bei ben Belagianern, weil er bie Berlierbarkeit nicht aus-, sonbern einschloß; es besagt gerabe basselbe, mas die Scholaftiker mit originalis justitia geben, b. h. einen ursprunglichen und angeborenen Zustand, worin ber Mensch vollkommen "gerecht" war, b. h. alles hatte, mas vermöge seiner thatsachlichen Bestimmung er Gott idulbete und ihm von Seiten Gottes gebührte. - 3) Inabefonbere tonnte und mußte baher bie Befähigung und Burbigfeit gum Berbienfte bes emigen Lebens, weil auf Grund ber ursprünglichen Bestimmung bes Menschen zu biefem Leben mit bem Ursprunge ber Natur ber letteren verliehen, als zum bonum naturae institutae und zur possibilitas, libertas, sanitas ober justitia naturalis gehörig bezeichnet werben, im Gegensate gu ber Art und Weise, wie sie jest zu Stanbe kommt burch eine ganglich vom Ursprunge ber Natur isolirte Berleihung Gottes, obgleich von Augustinus gelegentlich auch hervorgehoben wirb, daß auch ursprünglich sowohl ihr Dasein wie ihre Bethätigung von einer "Gnabe" bes Schöpfers abgehangen habe. Denn es handelte sich ben Belagianern gegenüber nicht birekt barum, ju zeigen, bag bie Erreichung ber vita aeterna überhaupt burch gottliche Gnabe bedingt sei, als vielmehr barum, daß ber gegenwärtige Mensch bazu ber Gnabe bes Erlojers von ber Gunbe beburfe, mas einen ichulbbaren Berlust ber ursprünglich mit ber Natur verliehenen Fähigkeit voraussett. — 4) Ebenso tonnte und mußte andererseits die Befähigung zu einer volltom= menen impeccantia ober zur perfectio justitiae, b. h. zur Vermeibung und Berhütung aller und jeber Fehler und Neigungen zur Gunbe, weil auf Grund ber ursprünglichen Bestimmung bes Menschen ursprünglich ber Natur mitgegeben, als zur naturalis possibilitas, libertas und justitia, ober spezieller dur naturalis innocentia gehörig betrachtet werben, obgleich Augustinus gelegentlich auch von ihr fagt, daß fie auf einer "Gnade" bes Schöpfers beruht habe und (vgl. Araus. c. 19.) ihre Geltenbmachung von einem adjutorium creatoris abhängig gemefen fei. Denn fo konnte man am leichteften Beigen, wie ber gegenwärtige Mangel biefer Befähigung, ber sich empirisch ₹onstatiren läßt, nothwendig auf eine Depravation der Natur durch die Sünde binmeife.

Demgemäß war gegenüber bem Naturalismus ber Pelagianer, mit Nücksersficht auf die von ihnen zugestandenen Boraussetzungen über die ibeale Vollstommenheit der thatsächlichen Bestimmung des Menschen und ihr Hauptdogma, die Läugnung der Erbsünde als eines durch Berkerung des ursprünglichen vormalen entstandenen anormalen Zustandes, die Kirchenlehre darauf angezwiesen, nicht so sehr die Erhabenheit des Zustandes des ersten Wenschen über seine eigene, durch sein Wesen constituirte Natur voer seine bloße Natur, als vielmehr gegenüber der thatsächlichen Bezschaffenheit der gegen wärtigen Natur hervorzuheben; und es waren darum die jenen Zustand auszeichnenden Vorzüge nicht so sehr als frei verliehene, sondern vielmehr in ihrer von Gott hergestellten engen Verbindung mit der Natur des ersten Menschen als ein faktisch und ibeell zu ihr oder zu ihrer integritas gehöriges Gut, mithin auch als angeborene und naturgemäße

Einrichtung berselben barzustellen. Allerdings mußte hiebei bezüglich jenigen Borzüge, welche die Pelagianer im Urstande eben so wenig, wie gesallenen Zustande, für ersorderlich hielten, wie die Freiheit von Ignor Begierlichsteit und Tod, ihnen gegenüber auch die Existenz derselben bewi und vertheidigt werden. Aber hiemit hatte die Gratuität jener Borzvollends nichts zu thun; im Gegentheil mußte zu diesem Behuse betont wer daß jene drei Eigenschaften des gegenwärtigen Menschen Uebel seien, die mit der idealen Bollsommenheit der natura instituta nicht vertrügen; diese Position müßte um so mehr eingenommen werden, als die Pelagia selbst die ideale Bollsommenheit des Urstandes im Prinzip zugaben, und Eigenschaften des gefallenen Menschen nur darum in den Urstand hinein legten, weil sie dieselben nicht für Uebel hielten, wodurch diese Bollsommen beeinträchtigt würde.

- Die antipelagianische Fassung der Lehre vom Urstande sindet sich außer August, welchem sie die stehende ist, bes. in der ep. Coelest. 21. ad Gallos c. 4: In praes catione Adae omnes homines naturalem possibilitatem et innocentiam perdid und im Araus. II. öster, namentlich can. 19. wörtlich aus August. epist. ad Pauli 186. c. 11: Natura humana, etiamsi in illa integritate, in qua est condita perman nullo modo se ipsam creatore suo non adjuvante servaret. Unde quum sine gr Dei non possit custodire salutem, quam accepit, quomodo sine gratia Dei por reparare, quod perdidit, sowie im Epilog, worin es die gegenwärtige Nothwendigseit speziellen Gnade sür die Möglicheit des verdiensstlichen Handeling auf eine inclinatio attenuatio des ursprünglichen liberum arbitrium zurücksührt und damit diese Röglicheit des verdiensstlichen Handeling auf eine knellnatio et ursprünglichen liberum arbitrium zurücksührt und damit diese Röglicheit des verdiensstlichen Handeling auf eine knellnatio attenuatio des ursprünglichen liberum arbitrium zurücksührt und damit diese Röglicheit des verdiensstlichen Handeling auf eine knellnation attenuatio des ursprünglichen liberum arbitrium zurücksührt und damit diese Röglichen ersten Menschen in das bonum naturae, quod prius datum fuerat, verlegt.
- B. Dieje altfirchlich-patriftische, burch bie Opposition gegen eine eine artige Sarefie bedingte Faffung ber Lehre von ber thatfachlichen Beftimm und ursprünglichen Ausstattung ober bem bier als status naturalis = 1 ginalis bezeichneten Urftanbe bes Menichen, welche zwar ben thatfachlich natürlichen Inhalt bes Urftanbes gegenüber bem gegenwärtigen But ber Ratur, aber nicht ben formellen übernaturlichen Charafter besfelben m über ber blogen Natur bes erften Menichen hervorhob, haben fpater be formatoren, und nach ihnen Bajus und Janfenius, bahin ausgeben als ob bamit ber übernatürliche Charafter bes Urftanbes habe gelie werben wollen, und folglich bie von ben Scholaftitern ausgebilbett pon ber Uebernatürlichkeit ber "justitia originalis" mit ber Lehre ber Rirche im ichroffften Biberfpruch ftebe. Und weil bie Scholaftiter mit Begriffe ber Uebernatürlichkeit als Correlat die Lebre verbanden, bei Ratur bes erften Menichen an fich ober als bloge Ratur ebenfo bet gemejen fei, wie bie gegenwartig von ben Gaben bes Urftanbes entblit Ratur: fo behaupteten fie ferner, bie icholaftifche Lehre fei ibentifd = von ber alten Kirche verurtheilten pelagianischen Lehre über bie unwis ibeale Gute ber gegenwärtigen Ratur. Dagegen behaupteten fie gugled ber Lehre von ber Natürlichkeit bes Urftanbes habe gerabe bie alte mit ben Pelagianern übereingestimmt (!). In Wirklichkeit tommt in bien giehung wenigftens ihre eigene, ber alten Rirche unterschobene Lehre ber gianischen fehr nahe, und unterscheibet fich von berfelben nur baburd, fie biefelbe mit Averrhoismus und Manichaismus verfett, und fo all Berftorung bes Urftanbes bie entgegengesetten, aber barum nicht minte

berblichen Confequenzen über ben Zuftand bes gegenwärtigen Menschen berleitt, indem fie in bemfelben Dage bas Befen und die Folgen ber Erbfunde Bertreibt, in welchem die Belagianer dieselbe läugneten. Deghalb mußte ihnen menuber bie Rirche auch formlich bie llebernatürlichkeit bes Urftanbes in Edus nehmen. Das Concil von Trient war allerdings auf bieje Burgel ber reformatorischen Brethumer noch nicht nachbrudlich eingegangen, weil biebebe auch bei ben erften Reformatoren noch nicht eingehend behandelt war; aber um fo icharfer ichritt ichon gleich nachher ber apostolische Stuhl bagegen m, als Bajus biefen Brrthum formlich ausgebildet hatte, und verfolgte benidben nicht minber, nachbem Jansenius ihn in eine feinere Form gebracht batte. Sierhin gehort bie Gensurirung ber bajanischen Gate burch Bius V. Bulle Ex omnibus afflict. 1567), die Erneuerung biefer Bulle burch Gregor XIII. (Bulle Provisionis nostrae 1579) und Urban VIII. (Bulle In eminenti 1641) in ber erften Berbammung bes "Augustinus" von Janimius, und bie Cenfurirung einzelner janfeniftischer Gate in ben Bullen Elemens XI. (Unigenitus) und Bins VI. (Auctorem fidei).

Bur allgemeinen Charafteriftit ber reformatorifden Lehre - wo: 630 runter wir die bajanifch-jaufenistische als Ableger mit einbegreifen - diene Folgendes. Bor Wirm ift es flat, bag bie reformatorifche Lehre über ben Urftanb, wie fie bem Bortlaute ant Ginne nach naturaliftifch ift, fo auch mit ber pelagianifchen verwandt ift, ther wie die Kirche selbst sich ausbrüdt: favet haeresi Pelagianae (Bulle Auct. fid. n. 16), Denn beibe ftimmen barin überein, bag ber Urftand feine boberen Borguge enthalten habe, 18 bem Menfchen jur Erlangung feiner wefentlichen Bestimmung nothwendig feien, und bie thatfachliche Bestimmung bes Denfchen, inebef. Die "vita aeterna" in ber Anichauung Gottes, refp. bas Berbienft berfelben burch ein ihrer würdiges fittliches Men, fowie die vollständige impeccantia ober perfectio justitiae, ale bie einzig benttite jugleich bie natürliche ober mefentliche Bestimmung bes Denichen fei. Im bem entsprechend fehrten Beibe, bag alles bas, was ben Menfchen gur Erreichung Der Beftimmung befähige, vom Schöpfer mit unbedingter Rothwendigfeit in Folge ber Bebring mit ber Ratur babe verbunden werben muffen, daß alfo bie Burbe ber Berfon, I um Berbienfte nothwendig fei, bem Menschen ale einer imago Dei von felbft gutomme, bie phofifche Befabigung ju ben verbienftlichen Aften, fowie jur impeccantia, ju ber I Imago Dei unbedingt gebührenden Ausftattung gebore. Benn die Reformatoren, M Bajus und Janfenius, Gewicht barauf legten, ble Belagianer hatten bie wefentliche Simigleit ber Berfon fur bas regnum coelorum von einer adoptio abbangig gemacht, unb traten biermit nicht fie felbft, fondern die Scholaftifer in die Fußftapfen ber Magianer, fo ift bas eine fammerliche Ausbeutung ber Flunterei ber Belagianer und s bodiens, daß fie in biefem Bunfte noch hoffartiger find als bie Belagianer felbft. 3 Birflichfeit find in biefer Beziehung beibe gleich ftolg und ftimmen auch hierin mit Banichlern überein, welche ebenfalls eine wefentliche Burbigfeit für bie vita aeterna Mampleten; wenn aber lettere biefelbe auf bie Gottlichfeit ber Gubftang ber Geele als membeum Dei grundeten, fo hatten fie babei bie Confequeng für fich.

3m Bezug auf bie Art und Beife aber, wie bie Ausftattung nothwendig on alt Der Ratur verbunden fein foll, geben beibe auseinander wegen ber entgegen: Begriffe, welche fie von bem Befen ber Ratur haben (f. o. n. 511 ff.), und es baber bier, was Angust, oben (n. 621) von ben Manichaern im Berhaltnig gu ben Mariamern fagte: gratiam simul oppugnant, sed modis causisque diversis. Die Be-Saner ließen nämlich biefe Musftattung in ber mefentlichen Beichaffenbeit ber latur enthalten fein, indem ber freie Bille ale folder bie Fahigfeit enthalte, alles u wollen und alles Geblerhafte ju vermeiben, fie nannten alfo biefelbe nicht blog Siern natürlich, ale fie ber Ratur jur Babrung ihrer Burbe und gur Erreichung ihrer timmung nothwendig fei, fonbern auch infofern, ale fie aus bem Befen ber Ratur Den Reformatoren hingegen war nach ihrem averrhoiftifchen Begriffe bie

Shieben, Dagmatit. IL.

Ratur in Sinficht auf ihre Befenheit und beren Folgen für alles fittlich-religiofe Leben, auch für basjenige, bas ihrer wesentlichen Bestimmung entspricht, an fich noch abfolut leer und tobt, fo bag fie gwar bie Burbe ber Geiftseele ber Manichaer, aber nur bie Rraft und Beichaffenbeit ber pfochifden Geele ber Manichaer befag, und nur begbalb nicht fo grundboje war wie biefe, weil fie jugleich bie Empfanglichfeit und ben Anspruch auf einen fie gut machenden Ginfluß Gottes befag. Demnach mußte nach ihnen ber Ratur alle positive Befähigung jur Erreichung ihrer fittlich-religiofen Bestimmung erft von Augen burch einen besonderen belebenben Ginfluß Gottes ober bes bl. Beiftes verlieben werben, alfo eine von ber Ratur felbft verichiebene, von oben gu ihr hingutretenbe und infofern übernatürliche Babe fein. Die Raturlichteit biefer Babe tonnte mithin bier nur barin bestehen, bag fie unbebingt ber Ratur bes Menichen beigefügt ober gugelegt werben mußte, bamit diefelbe ju ber baburch bebingten Erreichung ihrer thatfachlichen Beftimmung ale ber einzig bentbaren und barum wefentlich nothwendigen befähigt, alfo uber haupt gut und nicht ichlecht mare; fie entfprach alfo bier der absoluten Bedurftigfeit ber an fich abfolut ohnmächtigen Ratur, und ihr Begriff befteht bemnach bei ben Reformatoren im Begenfat ju ben Belagianern formell in ber unbebingten Unentbebrlidfeit von Seiten bes Menichen und ber unbebingten Unverweigerbarteit von Seiten Gottes.

Es liegt übrigens in ber Ratur ber Cache, bag biefer allerbinge ichroffe Unterfdieb awifchen ben Belagianern und ben Reformatoren fowobl im Ausbrud als im Gebanten nicht nur leicht verbedt werben, fonbern auch wirflich verschwimmen fann. Denn einerfeite liegt es febr nabe, folde Borguge, welche unumganglich gur urfprunglichen Gute eines Befens nothwendig find, auch ichlechthin ale wefentlich ju bezeichnen, wie Luther es jumeilen gethan. Anbererfeits ift ber Begriff eines Befens, bas vermöge und in Folge feiner Befenheit gar feine aftive Rraft jur Erreichung und felbft jur Erftrebung feines Bieles baben foll, ein fo gewaltsamer und unnatürlicher, bag berfelbe in ber Anwendung leicht abgeschwächt wirb, und hinterher boch eine wefentliche Rraft jum Borichein fommt. Go febr baber na mentlich bie Janfeniften bie Ratur fur unfabig erflaren, aus fich etwas mabrhaft Gittliches und Beilfames gu leiften, fo ichrieben fie ihr boch zuweilen ein beilfames Berlangen nach bem Beile (vgl. Bulle Auctorem fidei n. 18), ober auch bas phyfifche, aftive Bermogen far alle Beileafte gu, wovon bie Folge mare, bag bie Belebung burch ben bl. Beift nicht erft ein völlig tobtes Bermögen mit aftiver Rraft ju erfüllen und gu befruchten, fonbern blog eine an fich taube und ichlafende Rraft zu erweden hatte. - In bemfelben Dage aber, ale bie Reformatoren auf biefem Bege ben Belagianern nabefamen, naberten fie fich jugleich ber manichlifden Lehre von ber gottlichen Beififeele, indem fie, in Folge ber bei ihnen ben ber Kirche herübergenommenen Betonung ber Erhabenheit ber visio beatifica (fowie ber band führenben fittlichen Bereinigung mit Gott) über jebe rein gefcopfliche Rraft, Die Burbigfeit berfelben tonfequent nur bann ale ber Geele mefentlich annehmen tonnten, wenn bie Gerte etwas von gottlicher Subftang in fich birgt, wie bieg bie falfchen Doftifer bes Mittelalters, an welche Luther fich anichlog, ausbrudlich gelehrt haben. Jebenfalls untericheibet fic ihr Naturalismus von bem pelagianifchen nur baburch, bag er fein rationaliftifcher, fonbern ein aftermyftifder ift, b. b. bie Ratur nicht von Gott ifolirt, fonbern fie in innigfler Gemeinschaft mit Gott auffaßt. Und bas zeigt fich besonbere in ber beiberfeitigen Ethit, inbem bie Belagianer bie driftliche Beiligfeit in eine ftoifche Berechtigfeit ober ein Leben nach ber Bernunft verwandeln, die Reformatoren aber gar fein ethifches Leben nach ber Bernunft anertennen, welches nicht ben boditen Uft ber driftlichen Seiligfeit, Die gontlie Liebe ju Gott ober bie caritas, einschließe ober vielmebr in ibr aufgebe, und barum burd und burch ein Leben in Gott und aus Gott fei.

Die Behauptung ber Reformatoren, bes. bes Bajus und Jansenius, daß gerade bie scholastische Lehre pelagianisch sei, konnte nur auf bem Bege durchgeführt werden, daß man einerseits die scholastische in pojus, andererseits aber noch mehr die pelagianische Lehre in molius entstellte. In lehterer hinsicht hat besonders Jansenius das Aeußerste geleistet, wie denn überhaupt in der Geschilchseit, die pelagianische Lehre im Sinne der katholischen pedeuten, das Geheimniß seiner Stärke besteht. Denn einerseits gewinnt er durch die eingeholde Rücksichtsnahme auf die pelagianische Lehre den Anschein einer pragmatischen Erflärung des hl. Augustinus, und andererseits ist es ihm so ein Leichtes, dei der immer strenz den Gegner im Auge behaltenden Redeweise des Heiligen diesen selbst in einem Sinne im deutst.

: bie scholaftische Lehre ober vielmehr bie tatholische ale ibentisch mit ber von ihm ften erscheinen lagt.

Zum Berständniß ber von ber Kirche ben Reformatoren, bes. Bajus und 684 mius, gegenüber geltend gemachten Lehre vom Uebernatürlichen ist es vor vielfachen Digbeutungen gegenüber, nothwendig, im Allgemeinen formellen Begriff bes Uebernatürlichen festaustellen, welchen irche festgehalten miffen wollte und beffen Läugnung fie cenfurirte. Dan amlich vielfach behauptet, die Kirche habe an Bajus und Jansenius beh ber Gaben bes Urstandes die "Natürlichkeit" berselben bloß in bem e verworfen, als bieselbe besagen solle, biese Gaben gehörten ebenso, wie anft und Willensvermögen überhaupt, zum Wesen ber menschlichen ur, so bag fie entweber basselbe mittonstituirten ober aus bemselben rine proprietas essentialis ober naturalis im philosophischen Sinne Itirten, nicht aber in bem Sinne, baß sie vermoge ber mesentlichen immung ber Natur als unumgängliche Bebingungen zur Berwirk ig berfelben in ber Ibee unb ber ursprünglichen Einrichtung Gottes wendig mit ber Natur hatten verbunden werben muffen; ich widerstrebe es der von der Kirche behaupteten Uebernatürlichkeit jener m nicht, wenn man biefelbe nicht als folechthin indebita und gra-, sonbern als solche bezeichne, beren Berleihung Gott entweber ber tur ober sich selbst schulbe. Es ist indeß evident, daß Bajus und jenius, wenn sie auch unter ber Hand mit bem burch bie Würbe ber Natur igten Anspruch auf jene Gaben zum Theil die wesentliche Kraft ber Natur trieben haben mogen, gleichwohl birekt, formell und hauptsächlich gerabe debitum in ordine ad finem absolute necessarium behauptet, unb ebenso die Kirche gerade bieses dobitum in jeder Form verworfen und indebitum und gratuitum ichlechthin und ohne Ginichrantung betet hat.

Die Ansicht, als ob nach Bajus und Jansenius die Gaben des Urstandes, bes. die ess keit, resp. die aktive Fähigkeit zur übernatürlichen Liebe Gottes, zum Wesen des den gehört hätten oder Ausstuß bessellben gewesen und insosern donn naturalia nt worden sein, ift namentlich von den sogen. Augustinensern, des. Berti, ausgestellt n., um ihre eigene Lehre von den gegen Bajus gefällten Eensuren zu befreien; in er Zeit ist sie von Theologen der Tübinger Schule (bes. Linsenmann "Bajus") zu hem Zwede erneuert worden. Die Argumente, welche Berti syst. August. vind. II. § 3. aus Bajus anführt, sind aber wahrhaft monströßer Natur und beruhen aus Klärungen, die den klaren Sinn des Bajus geradezu auf den Kopf stellen. Dazist gerade der Sinn, den die Kirche in Bajus zu verdammen beabsichtigte, schon allein den naturae der dennatae erdent, bes. aus prop. 21., wo gesagt wird, die sublimatio et atio naturae humanae ad consortium divinae naturae müsse des halb naturalis int werden, weil sie debita kuit integritati primae conditionis , und prop. 26:

Der Sat steht in bieser Fassung nicht in ben Schriften bes Bajus; von seinem brunkte aus wurde Bajus sich auch nicht so ausgedrückt haben, weil eine natürliche vang der Ratur eine contradictio in adjecto ift, und weil er selbst auch in prop. 24 udlimatio als pelagianischen Unsinn verwirft. Der Sat ist jedoch insosser auch ich nach Bajus sormulirt, als dieser de pr. hom. just. c. 6. sagt: primae creationis inem non supernaturalem et indebitam kuisse primi hominis dignitatem, sed is naturalem hominis sanitatem, ad integritatem ejus pertinontem. Dagegen ist affung der Bulle um so bezeichnender für die Aussalfung der Kirche von der Ansicht

Integritas primae creationis non fuit indebita humanae naturae exaltatio, sed a turalis ejus conditio. Bollendo ist er evident aus dem ganzen Buche de prima homin justitia, des. sed en lleberschristen des ersten und lehten Capitelo: quod prin hominis rectitudo non fuerit sine inhabitante Spiritu Sancto und quod non operaea, quae naturalia dicuntur, ex internis rei principiis orta esse. An lehtere Experist es: Naturale non causae aut originis suae comparatione dicitur, sed rei, e sic inest, ut ad naturalem ejus integritatem pertineat sitque ejus absentia malum. Quapropter prima hominis justitia . . . illi naturalis suit, quia sic ad ejus integritatem pertinebat, ut sine ea non posset (natura) salva existere miseriaque carro . . . et generaliter quaecumque ad rei integritatem sic pertinent, ut sine illis en

nino esse non posset aut bene esse non posset miseriaque carere.

Aus biefer Stelle ift befonbere flar, was Bajus unter integritas hominis, anbere auch prima rectitudinis integritas (c. 3.) obtr primae creationis integritas prima namlich nicht, wie Rubn meinte, ben "Bollbestand ber menichlichen Ratur", fenbe ben Boblbeftand ber Ratur, wofür er auch ben Ramen sanitas gebraucht, und m naberhin, wie auch prop. 26. zeigt, ben unbedingt nothwendigen Boblbefiant t Ratur (= "naturalis conditio"), in beffen Ermangelung biefelbe unbedingt foled! elend fein wurbe. Und bier gebraucht er bas Bort balb in formellem Ginne fur Uniprud, auf bestimmte Baben, refp. fur ben 3 wed, wogu fie erheischt merben u bem fie entsprechen follen (wie in prop. 21.), balb materiell fur ben Inbegriff! betr. Gaben. 3m formellen Ginne verftanb er bie integritas naber babin, bag bie alles ausschließe, was irgendwie als ein Uebel ber Ratur erscheinen tonnte, und bab auch umgefehrt alles, was ein lebel ber Ratur fei, bieg eben barum fei, weil es me ihren nothwendigen Boblbeftand verftoge. Im materiellen Ginne umfaßte die interit nach ibm (cap. 3.) nicht blog bie vollfommene Unterwürfigfeit bes Beiftes unter Ge b. b. bei ibm bie Beiligfeit, fonbern auch die vollfommene Berrichaft bes Beiftes über Sinnlichfeit und ben Korper. Beil bemnach Bajus unter ber integritas ben gang Boblbeftand bes erften Menichen verftand, fo ift es unftatthaft, wie es mandmal gel bort, we in ben propp. damn. (21. 26.) bas Bort integritas vorfemmt, es in ben gififden Ginne gu nehmen, in welchem es bie Cholaftiter gebrauchten, b. b. für bie vollfommene Sarmonie ber Rrafte und Theile ber menichlichen Ratur unternum benn fo gabe pr. 21. gar feinen Ginn, ba bas consortium divinae naturae bod mit jener Sarmonie begrundet fein fann, und prop. 26. entfprache nicht bem Ginne bes Im in c. 4., wo gerade von der justitia, pietas et caetera Spiritus Si. chariamata Rebe ift. Bielmehr ichlog fich Bajus an bie Rebeweife ber alten Rirde, s. Araus, c. 19. an (f. o. n. 627). Rur verftanden die Bater unter ber integritas ben thatfachlich urfprunglichen und normalen, vollen und noch uns febrten Boblbeftanb ber menichlichen Ratur, wie er ber thatfachlichen 300. Schöpfere entfprach, worin ber Denich bas gang und voll befag, was Wett ber be gegeben und mas fie feiner Orbnung gemäß haben follte - im Begenfat ju bem in ber Gunbe eingetretenen Buftanb ber natura vitiata und corrupta - ohne gugles Bajus ihn als ben einzig bentbaren, unbedingt nothwendigen Bobibeftand angujeben

Allerbings vergleicht Sajus 1. c. cap. 4 die ursprüngliche Gerechtigleit, mathrlichfeit berselben zu erklären, nicht bloß mit bem von Außen kommenden Licht, bas Ange zum Seben bedarf, sondern auch mit der Sehkraft im Ange felbst, nur insofern, als er darans herleiten will, der Mangel jener Gerechtigkeit sei webenso wesentlich ein vitium im strengen Sinne bes Bortes, d. h. ein positien besten, was der Geift zur Erfüllung seiner natürlichen Bestimmung bedürfe, wie bie beit ein vitium des Auges sei, well es in Folge derselben nicht mehr seine natürlich stimmung erfüllen konne. Er benkt dabei so wenig daran, daß darum die Genkt and dem Besen der Natur herauswachse, daß er vielmehr kurz vorher e. 2. besett besthalb, weil die Seele nicht geistig todt sein dürfe, no lpsa in se mortug kales

bes Bajus, weil sie ihn bas consortium divinae naturae als etwas von ber mer Ratur verichiebenes und zu ihr hinzutretendes höheres im Auge behalten läßt, me Irrthum gerade barin sieht, bag er basselbe nothwendig zur Ratur hinzufreten lift.

posse intelligi, Deum dedisse homini animam Spiritu sancto destitutam. Ebenfo, wenn er in ber befannten Difputation vom 12. Nov. 1580 bie Thefe aufstellte: ereatus est homo, ut bona opera faciat, quemadmodum avis, ut volet, et sicut avis volare potest confractis alis, ita nec homo bene operari potest confractis viribus: legt bas tertium comparationis nicht barin, bag bie vires ad faciendum bonum In salutare) fo jum Befen bes Meniden geboren follen wie bie Flügel jum Bogel, fenbern blog in ber Rothwenbigfeit bes Mittels jur Erreichung ber wefentlichen Beftimmung bes betr. Befens; benn er erffarte fich felbft babin, Spiritus Sanctus ei instar alarum est quo in sublime feratur. Es ift baber gang absurd, wenn Berti und Genoffen aus dem Bergleiche mit ber Gebfraft bes Auges, ber aus Augustinus entlehnt ift und ben fie leibft gebrauchen, um ein debitum ex decentia creatoris zu beweisen, berleiten wollen, Bajus babe bas naturale verftanben im Ginne einer proprietas naturalis consequens essentiam et ex essentia prodiens. Biclmehr gebraucht Bajus bas naturale in bemfeben Sinne wie August., ben er citirt, nur mit bem Unterschiebe, bag August. blog ben berjenigen Ordnung und Ausstattung redet, welche der bem Menichen thatfachlich com Schöpfer in ber Schöpfung gegebenen Bestimmung, refp. ber thatfachlich in concreto naber bestimmten natürlichen Bestimmung entspricht, Bajus hingegen von ber eingig bentbaren Bestimmung rebet, obgleich auch er am Schluffe bes cit. c. 4. geftebt, felbft ber Berluft eines Gnabengeschenfes fonne in ber Perfon, welche es wirflich gehabt, als in Uebel angefeben werben. Bas er aber von ber Gerechtigfeit bes Beiftes fagt, gilt

med then a. a. D. auch "de reliquis primae integritatis partibus".

Sanfenius, ber bie Lebre bes Bajus gegenüber ben über fie gefällten firchlichen ess Grafuren vorfichtiger ju faffen fuchte, bat fich befonbere Mube gegeben, bezuglich ber Babe ter Beiligfeit ben von Bajus burch feine farte Betonung bes naturale nabegelegten Bertabl auszuschließen, ale ob biefelbe eine proprietas naturalis fei. Go fagt er de statu mae nat. l. 1. c. 15: Mihi videtur juxta sancti Doctoris (Augustini) principia, stranque de illo amore Dei, sine quo creatura rationalis recta et bona esse nequit, cara contradictionem posse dici: et naturalem esse et supernaturalem. Quod supersaturalis sit, nulla inter Catholicos controversia est. Nam uti beatitudo sempiterna, ta et via ad Illam charitas Dei omnes naturae vires superat, ita videlicet, ut quamu utraque sit actio creaturae, neutra tamen ex naturae principiis aut facultatibus at naturalibus ullis adjutoriis fluere possit, sed eam Spiritus sanctus supra omnes tres naturales creaturae per gratiam operari debeat, diffundendo charitatem, deletationem, et lumen in cordibus nostris. Qua doctrina nulla in Augustino certior et non solum de statu naturae lapsae contra Pelagianos, ubi opera ejus universa alind clamant, verum etiam integrae multoque magis purae. . . . Hoc igitur tertissimo fundamento, videndum superest, an et quo pacto ille amor Dei unralis dici possit. Et quidem non esse eo sensu naturalem, quia sit pars nabous, nimis manifestum est; dilectio enim sicut et fruitio, hoc est beatitudo createm imperfecta quam perfecta, sunt actiones, unde non possunt esse partes Gesturae rationalis. Perinde perspicuum est, non esse naturalem, quod ex prinopiis nuturae seu facultatibus naturalibus creaturae rationalis fiat; jam enim dixiwas omnes facultates naturae superare. Unde hallucinantur Lutherus et Calvinus, toluerunt justitiam originalem, quae Augustino potissimum est iste, de quo losome, amor Det, veluti finis omnium ceterorum bonorum, esse naturale bonum, tale est pecudi sanitas vel aquae frigus, quod ex ipsa naturaliter pullulat. witam igitur hoc tantum sensu amorem Dei naturalem esse volunt, quod sit naturae mentaness. Hoe sutem its explicant, quia naturam ornat atque perficit. Verissistud quidem est, sed rem non plene explicat. Sie enim etiam unio hypostatica attralis dici posset. . . . Itaque dicendum arbitror, dilectionem Dei dici posse Saturae rationali naturalem, primo ex parte rationis, quia ratio naturali lumine dat, Denm solum super omnia creata esse diligendum, idque non indifferenti quoam dictamine, quasi hoc esset naturae suae quoquo modo consentaneum, ornativum e perfectivum, ut illi, quos dixi, volunt, sed ita ut indicet, id esse arctissimam, s mar Dei ex parte appetitus, quod ita ostendi potest. Deus enim quantumvis nisi per auxilium supernaturale sequi diligendo vel consequi fruendo pos-

simus, est tamen finis hominis naturalis, quo nec inferior ei nec supe potest. . . . Ex his igitur duobus capitibus facile intelligitur, longe aliter d Dei esse creaturae rationali naturalem, quam tantummodo, quia ei consen vel quia ornat ac perficit eam. Est enim naturalis, quia natura ipsa dictai meque obstrictam se naturaliter sentit, uti eum humillime castissimeque quia natura ipsa ad hoc appetendum condita est et naturaliter inclinatur, e quod dictat, neque quod appetit, sibi ipsa dare possit. Ebenjo zeigt Janjenii Bud de statu naturae innocentis ausführlich, bag auch ben Engeln und Menichen "babituelle und aftuelle übernatürliche Baben und Onab wendig gewesen feien, um gerecht ju banbeln und insbesondere um Gott ju liebe haupt bat er Bajus barin verbeffert ober vielmehr beffen Brithum baburch baß er nicht, wie biefer, barum, weil bie Baben bes erften Menfchen gu bedingt nothwendigem Boblbeftande erforderlich gewesen und mithin ihm nicht ! enthalten werben fonnen, ihnen bae Brabifat ber "lebernaturlich feit" unb Gnabe" abspricht; vielmehr bemubt er fich ju zeigen, diese Brabitate tonnten ur fich mit ber Unentbehrlichfeit und Unverweigerlichfeit ber betreffenben Baben " laffen. Um bieg besto leichter ju erzielen, ift er fogar nicht abgeneigt, felbit ben debitum naturae fallen gu laffen, und bafür ein debitum ordinis gu fubftituire de statu naturae purae l. 1. c. 20. weitlaufig ausführt: Nude aliquo pas dicitur non tam ipsi naturae rationali, quam ordini Dei naturali, ne nat centis imaginis Dei credatur misera, priusquam miseriam mercatur. . . . . ratio gratiae elucescat, considerandum est, gratiae propriissime dictae non debita quaelibet s. connaturalitates, decentias et congruentias et aequitates, untur ex aliis capitibus, quam jure creaturae. . . . Saepe namque con aliquid sibi ipsi suisque attributis Deus debere dicatur, non solum justi etiam clementiae, fidelitati, magnificentiae, sapientiae caeterisque attributis ipsi denique misericordiae et liberalitati, quae quam maxime gratuitae su tionis. Subinde namque secundum immutabiles rationes divinae sapientiae ut omnino deceat et aequum sit, Deum clementer et magnifice et misericor creaturis suis agere; quod si non faceret, nihil omnino faceret contra ju in creatura, sed contra sapientiam suam, quam Deus non minus quam praeterire non potest. Rach biefen Stellen ift Janfenius auch nicht einmal, tath. Theologen meinen, babei fteben geblieben, von ber "Onabe" blog ein de operibus auszuschließen. Allerdings betont er gerabe im citirten Capitel, bag biefe bas einzige fei, welches im Ginne ber bl. Schrift burchaus mit bem Begriffe mal unvereinbar fei, und meint baber im Ginne ber bl. Schrift fein debitum icon b bem Begriffe ber Gnabe in Ginflang gebracht ju haben, bag es fein debitum ex fei. Tropbem will er aber auch bas debitum naturae nicht als ein eigentlich ber Ratur betrachtet wiffen, wie die obigen Stellen zeigen, fondern einfach eines Erforberniffes jum einzig bentbaren Boblbeftanbe ber Ratur. Ben anberwarts fo rebet, als ob Gott burch bie Borenthaltung ber bimmlifchen Et bie Bulaffung zeitlicher lebel in ber unschuldigen Greatur eine Ungerechtigte wurde: bann verfteht er bas in Sinficht auf die justitia distributiva prace poenarum, fo namlich, daß bie Entziehung eines Gutes, worauf bie Greatur Unipruch bat, nur auf bem Wege ber Strafe ftattfinden fonne, bie Strafe aber ungerecht mare, wenn fie feine Schulb vorfinde. Gein Gebante ift genau aus ber prop. damn. Quesnelli 35: Gratia Adami erat sequela creationis (flant wenbigen Gefolge ber Schöpfung) et erat debita naturae sanae et lute noch genauer in bem piftorianifchen Cape 16. in ber Bulle Auctorem fidel: stat ex naturali exigentia et conditione naturae humanae, non gratuitum Dei Da nun biefe Bulle bas debitum in bem von ihr erffarten Ginne als bereits b und Queenell verbammt bezeichnet: fo haben wir bier eine authentifche Gri gegen Bajus gefällten Urtheile gang im Ginne ber icholaftifden Theologen, melde bas naturale im Ginne bes für bie Ratur abfolut Unentbehrlichen genommen !

Speziell richtet fich bie Lehre bes Bajus und Janfenius ete I. gegen bas abfolut, b. h. fur bie Engel wie fur ben Menichen

natürliche, wie II. gegen bas relativ, b. h. blog für den Menschen, Ueber-

I. In Bezug auf bas abfolut Uebernatürliche ging Bajus von 680 bem Bringip aus: ber felbftverftanblich jeber vernunftigen Greatur in irgendwelder Form von Gott gegebene Beruf gur Geligfeit in Gott und gu einer ethischen Berbindung mit Gott, rejp. gur Gittlichfeit überhaupt, laffe fich micht anders benfen benn als Bestimmung ju berjenigen Geligfeit, ju welcher ber Mensch thatsachlich in ber vita aeterna, b. h. ber Anschauung Gottes, erhoben wird, und gu berjenigen Sittlichfeit, burch welche ber Menich eben biefes ewige Leben verbient. Mus biefem Pringip folgerte er 1), bag ber Beruf zum Endziele ber vita geterna nicht ben Charafter einer gnabigen Aboption haben fonne, und bie Berleihung ber gu ibrer Erreichung, refp. gur Uebung ber hiefur nothwendigen Tugenben, erforberlichen Mittel nicht als eine gnabige Erhebung ber Creatur refp. als Gnabe im ftrengen Ginne bes Bortes, fonbern nur als naturgemage und ber Ratur gebührende Musftattung angesehen werben burfe (prop. 21. 24. 23.). Er folgerte 2), daß zum Berdienste bes ewigen Lebens nicht eine burch die Aboption zu verleihende, ber Erhabenheit bes den Lohn bilbenden Gutes entiprechende bobere Burbe (status deificus) ber Berfon erforderlich fei, bag es vielmehr nur auf ben moralischen Werth ber Werte felbit reip. ber Besinnung bes Sanbelnben (ber obedientia legis) antomme (prop. 12. 13. 15. 17. 19.). In diefer Boraussetzung folgerte er 3), bag die verbienftliden Werke, weil die zu ihrer Leiftung nothwendigen Rrafte und Mittel, obgleich erft burch ben bl. Geift verliehen, boch ber Natur gebühren und als folde zu ihrem Eigenthum gehoren, weber in fich felbft ober in ihrer ethischen Bute Die Frucht eines freien Gnabengeschenkes Gottes feien (prop. 1. 7.), noch auch ihre Bebeutung fur bas ewige Leben irgendwie burch eine gnabige Berablaffung von Seiten Gottes, fonbern burch ein naturliches Gefet erlangten, und bag mithin bas emige Leben blog Lohn und nicht zugleich Gnabe fei (prop. 2-6. 11.). Um jeboch ichlechtbin jebem ethisch guten Werfe eine jolde verdienstliche Bebeutung guschreiben gu tonnen, mußte er aus feinem Grundpringip auch 4) bie Folgerung gieben, bag es außer berjenigen Sittlichkeit, welche fur die Erlangung bes ewigen Lebens von Werth ift, gar feine andere gebe (prop. 61. 62.), speziell also außer bem biefes Leben bezielenben und erwerbenben amor caritatis feine andere Liebe gu Gott als Schöpfer bentbar (prop. 34. 36.), und ber Gult Gottes burch bie theologischen Tugenben ber fides, spes et caritas nicht Gegenstand einer besonderen übernaturlichen gnabigen Berufung, sondern bie wesentliche Form aller Sittlichkeit sei (prop. 23; vol. prop. 16. in ber Bulle Auctorem fidei). Endlich fügte er feinem Bringip felbft noch bie nabere Bestimmung bei, daß die gange Sittlichkeit meientlich in ber Liebe Gottes beftebe, jo bag es keinen fittlichen Alt geben tonne, der nicht von biefer Liebe getragen und burchbrungen fei (prop. 16. u. 38.). Aber auch biefe Spezification liegt im Geifte bes Guftems; benn wenn einmal bie vom bl. Geifte ausfliegende Sittlichkeit die einzig naturgemäße in, und bie natürliche Bestimmung bes Menschen zur Gittlichkeit birett auf bie ber gottlichen Beiligkeit nachgebilbete Gittlichkeit lautet: jo liegt es auch nabe, ju fagen, daß ber Menich nur bann mabrhaft fittlich handle, wenn

er so handelt wie Gott, d. h. aus einer unmittelbar auf das höchste Gut gerichteten Liebe. A fortiori ist es hienach erklärlich, warum Bajus überhaupt keinen Unterschied macht zwischen einem irgendwie für das ewige Leben bedeutsamm (opus salutare) und einem förmlich verdienstlichen Werke (opus meritorium).

Die einschlägigen propp. damn. ftellen wir bier in ber Dronung, wie fie oben citi murben, zusammen. Bu 1) gehört Prop. 21: Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae debita fuit integritati primae conditionis, et prointe naturalis dicenda est et non supernaturalis. - 24: A vanis et otiosis hominibus secundum insipientiam philosophorum, excogitata est sententia, quae ad Pelagianimum rejicienda est, hominem ab initio sic constitutum, ut per dona naturae superaddita fuerit largitate conditoris sublinatus et in Dei filium adoptatus. - 28: Absurda est eorum sententia, qui dicunt, hominem ab initio dono quodam supernatural et gratuito supra conditionem naturae suae fuisse exaltatum, ut fide, spe et charitate Deum supernaturaliter coleret. — Bu 2) gehört Prop. 12: Pelagii sententia sal: opus bonum, citra gratiam adoptionis factum, non est regni caelestis meritorium. -13: Opera bona, a filiis adoptionis facta, non accipiunt rationem meriti ex eo, quod fiant per spiritum adoptionis inhabitantem corda filiorum Dei, sed tantum co, qual sint conformia legi, quodque per ea praestatur obedientia legi. - 15: Ratio menti non consistit in eo, quod, qui benc operantur, habeant gratiam et inhabitantes Spiritum Sanctum, sed in eo solum, quod obediunt divinae legi. - 17: Sentim cum Pelagio, qui dicunt esse necessarium ad rationem meriti, ut homo de grafa adoptionis sublimetur ad statum deificum. - 19: Opera justitiae et temperaciis quae Christus fecit, ex dignitate personae operantis non traxerunt majorem valorem - Bu 3) gebort Prop. 1: Nec Angeli, nec primi hominis adhuc integri merita revocantur gratia. - 7: Primi hominis integri merita fuerunt primae creationis munet sed juxta modum loquendi scripturae sacrae non recte vocantur gratia; quo bi tantum merita, non etiam gratia, debeant nuncupari. - 2: Sicut opus malun et natura sua est mortis aeternae meritorium, sic bonum opus ex natura sua est voaeternae meritorium. - 3: Et bonis angelis et primo homini, si in statu ille per severasset usque ad ultimum vitae, felicitas esset merces, et non gratia. - 4: Va aeterna homini integro et angelo promissa fuit intuitu bonorum operum, et bus opera ex lege naturae ad illam consequendam per se sufficiunt. - 5: In prese sione facta angelo et primo homini continetur naturalis justitiae constitutio, ;= pro bonis operibus sine alio respectu vita aeterna justis promittitur. - 6: Xe turali lege constitutum fuit homini, ut, si in obedientia perseveraret, ad es vitam pertransiret, in qua mori non posset. - 11: Quod pie et juste in la vita mortali usque in finem vitae conversati vitam consequimur aeternam, ld :proprie gratiac Dei, sed ordinationi naturali statim initio creationis constitutat par Dei judicio deputandum est; neque in hac retributione bonorum ad Christi men respicitur, sed tantum ad primam institutionem generis humani, in qua lege natural constitutum est, ut justo Dei judicio obedientiae mandatorum vita aeterna redam - Bu 4) gehört Prop. 61: Illa doctorum distinctio, divinae legis mandata bifana impleri, altero modo quantum ad praeceptorum operum substantiam tantum, alter quantum ad certum quemdam modum, videlicet, secundum quem valeant operates perducere ad regnum aeternum (hoc est ad modum meritorium), commentitia es a explodenda. - 62: Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, quia ex objecto et omnibus circumstantiis rectum est et bonum (quod merale bonum appellare consueverunt), vel quia est meritorium regni aeterni, eo qual a vivo Christi membro per spiritum charitatis, rejicienda est. - 34: Distincto duplicis amoris, naturalis videlicet quo Deus amatur ut auctor naturae, et graquo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia et ad illudendum sam Litteris et plurimis veterum testimoniis excogitata. - 36: Amor naturalis, qua viribus naturae exoritur, ex sola philosophia per elationem praesumptionis business cum injuria crucis Christi defenditur a nonnullis doctoribus. Bgl. biezu and l Cenfur in ber Bulle Auctorem fidel n. 16: "Doctrina Synodi (Pistoriensis) de im

felicis innocentiae, qualem eum repraesentat in Adamo ante peccatum, complectentem non modo integritatem, sed et justitiam interiorem cum impulsu in Deum per amorem charitatis, atque primaevam sanctitatem aliqua ratione post lapsum restitutam; qualemus complexive accepta innuit, statum illum sequelam fuisse creationis, debitum ex naturali exigentia et conditione humanae naturae, non gratuitum Dei beneficium: alias, alias damnata in Bajo et Quesnellio, erronea, favens haeresi Pelagianae. — 30 3 sebert Prop. 16: Non est vera legis obedientia, quae fit sine charitate. — 38: Omnis amor creaturae rationalis aut vitiosa est cupiditas, quo mundus diligitur, pase a Joanne prohibetur, aut laudabilis illa charitas, qua per Spiritum Sanctum in corde diffusa Deus amatur.

Die Pointe bes gangen Jerthums liegt offenbar barin, bag Bajus bie 641 Gnabe laugnete im Ginne einer Erhebung ber Creatur über ihren natur: liden Stand ober Rang und über ihre naturliche Rraft, aber beibes in verschiebener Beife. Die Erhebung ber Greatur über ihren natur= lichen Stand war ihm infofern unbentbar, als ihre naturliche Burbe bereits to boch war, bag fie ben Anspruch auf alles enthielt, wozu fie thatfachlich berufen ift. Die Erhebung über bie natürliche Rraft aber mar im Gegentheil nicht beghalb unbentbar, weil bie Creatur feines übernatürlichen Ginfluffes bes hl. Geiftes bedurft hatte, fondern beghalb, weil biefer Ginflug micht eine bereits lebenbige Rraft zu verklaren und zu veredeln vorfand, vielmehr bloß eine tobte zu beleben und baburch ihr zu ber für ihren natürliden Birfungefreis nothwendigen Energie zu verhelfen hatte. Falls jeboch, mie es ben Anschein hat, bei B. bie Belebung ber tobten Rraft nicht in ber Berleibung hoherer physischer Leiftungsfähigfeit ober Produttivität ober in einer mibren Befruchtung, fondern nur in ber Berleihung ber Geneigtheit Birten bestehen, also nur bie Wedung einer an fich tauben ober Mafenden und die Betriebfamteit einer an fich tragen Rraft bewirten Mite: fo wurde eine wirkliche Erhebung ber Rraft in berfelben Beife fort-Men, wie die Erhebung bes Stanbes, weil bann die Creatur ebenjo von bens ben Reim bes Lebens ber Beiligfeit in fich truge, wie fie ben Beruf ab Anspruch barauf hatte. Jedenfalls macht Bajus in ber einen ober be anderen Form bas Leben ber Heiligkeit zu einer - freilich wesentlich bind Ginwirfung bes hl. Beiftes und gottlichen Beiftand vermittelten beibatigung beffen, wogu bie vernunftige Greatur fraft ihrer naturlichen Birbe Beruf und Anspruch hat, ohne bag mit einer hoberen Burbe auch ine biefer entiprechenbe Berflarung und Bereicherung ber bereits ber naturliden Burbe entsprechenben Beschaffenheit und Leiftungsfähigkeit ber Ratur untrate. Und in biefem Ginne polemifirt er beständig gegen bie adoptio in illium Dei und das bamit verbundene consortium divinae naturae, in: Diefern letteres eine ber Burbe bes Aboptivfindes Gottes entsprechenbe Ber-Simlichung mit ber herrlichfeit und Rraft ber gottlichen Ratur enthalten ell , fowie auch gegen bie inhabitatio Spiritus Sancti, imwiefern biefe eine et adoptio und bem consortium divinae naturae entsprechenbe und ihnen Brunde liegende Berbindung Gottes mit ber Ereatur bedeuten foll.

In bem neonsortium divinae naturae" fieht er de mer. op. 1. 2. c. 1. bloß ein winum consortium = adjutorium Dei, welches einsach barum gesorbert werbe, quia atura non tales sacti sumus, ut sine divino adjutorio ac consortio bonum stat.

Sieraus ift aber auch ersichtlich, daß ber Irrthum bes Bajus ni blog bie Gratuitat ber Gaben ber Beiligfeit, b. h. ihre Berleihung bi freie Berablaffung Gottes beftritt, fonbern bamit auch bas innere Bef und bie Bebeutung berfelben alterirte, namentlich bas Bejen und Bebeutung ber gratia gratum faciens. Denn er verlangte ben Ginflus bl. Geiftes nur fur bas Buftanbefommen ber guten Sandlungen; und ne er benfelben auch nicht bloß als attuelle Bewegung, jondern auch als bal tuelle Befähigung und Reigung gulaffen wollte, bann batte bie habitus boch immer nur ben Berth und bie Bebeutung, bag ber @ baburch ethisch gut und nicht schlecht mar und vermöge besselben baner feine natürliche Burbe behaupten und seinem natürlichen Berufe entsprech tonnte. Richt aber hatte er bie Bebeutung eines erhöhten Stanbes (alat deificus prop. 7.), vermoge beffen die Creatur als Mooptivfind Gottes, ! genoffe gottlicher Ratur und Tempel bes bl. Geiftes hohere Burbe, Berrlich und Rrafte befigt, als ihr von Ratur guftehen, alfo auch Wegenstand einer n züglichen Liebe Gottes wirb, und aus welchem bie von ihm getragenen und ihm wurzelnden Sandlungen ber Creatur nicht minder wegen ber hoberen Bi ber Berjon, als hinfichtlich bes ben hoheren Rraften entsprechenben bie inneren Gehaltes ber Sandlungen felbst, einen höheren Werth empfange Daber fpielt bie habituelle Gnabe bei Bajus und Janjenius überhaupt a fehr untergeordnete Rolle 2 und gilt faft nur wie eine bauernbe der Gnabe ober bie Wirfung berfelben. Bajus fonnte fogar foweit geben, er beim gefallenen Menichen nach prop. 42. ben Schwerpunkt ber point Seite ber Rechtfertigung in Die obedientia mandatorum legte, weihalb Rirche fich veranlagt fab, ihm gegenüber einzuschärfen, biefelbe beitet gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei & cundum interiorem hominem renovatur ac divinae naturae const redditur, ut, sic per Spiritum s. renovatus, deinceps bene viver Dei mandatis obedire possit 3. Ebenfo machte Bajus in Folge feinen wesentlichen Unterschied zwischen ber justitia per Spiritum carns inhabitantem und ber justitia per Spir. s. inspirantem (prop. 63.)

Demnach enthält die kirchliche Berbammung ber ganzen obigen 22th bes Bajus, welche später auch der durch Zansenius verfeinerten Darstellung befelben gegenübergestellt wurde, eine formliche und ziemlich eingebeil Sanktion der in ihr bestrittenen Lehre von der wahren liebe

Diefe Untithefe ift nicht von Bajus felbft gemacht, fonbern eigens in ber gegenüber formulirt.

<sup>1</sup> Er hat fogar de meritis operum 1. 2. c. 3. ein eigenes Capitel barüber, but Berbinbung mit bem hl. Geifte und beffen Ginfluß auf die Berfe ber Greatut bihnen einen befonderen Berth verleihe, daß fie benfelben Berth haben wurden fie ohne jene Berbinbung ju Stande fommen fonnten.

echaritas dicitur, alia quaedam habitualis atque accidentalis qualitas in ponenda sit, quae etiam charitas nuncupetur, non magnopere contendendum aquia facile intelligi potest, non tantum animi motum, sed etiam conformed habitum diffundi posse in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui des mentio sub nomine charitatis, alia quaestio est, quam nihil opus esse dati in discutere, quia, actu cognito, facile est in habitus cognitionem venire.

natürlichkeit ber thatsächlichen Bestimmung und Ausstattung ber vernünftigen Creatur, und ganz besonders von dem Wesen und ber Bedeutung der habituellen Gnade als einem übernatürlichen Zustande, in welchem die Creatur einerseits durch Aboption oder huldvolle Aufnahme von Seiten Gottes, andererseits durch Herablassung Gottes in sie oder durch den in ihr als seinem Tempel wohnenden heiligen Geist zur Theilsuchme der göttlichen Natur, und damit zu göttlicher Würde, Herrlichkeit und Heiligkeit erhoben wird, während sie von Natur allerdings auch zu einer gewissen Seligteit und Sittlichkeit besähigt und berusen wäre, aber zu einer weit geringeren als berjenigen, zu der sie durch die Enade erhoben wird.

Allerdings fann man bon einzelnen ber cenfurirten bajanifchen Gabe fagen, fie 644 feien junadit blog wegen ber Bitterfeit und Impertineng verurtheilt, mit welcher Bajus Die barin fritifirte Lebre ber Scholaftifer behandelte, und barum fei bie von ihm fritifirte Lebre nicht fofort fraft ber Genfur ale firchlich fanttionirt, fonbern blog ale in Schut genommen gu betrachten. Indeß bie in folden Gapen enthaltene Rritit bes Bajus geht then wefentlich von Grunbfagen aus, welche in anderen Gagen abfolut von ihm ausgesprochen und bon ber Rirche verbammt find; und fo folgt aus ber abfoluten Berbammung ber letteren Gabe, bag bie Rirche auch bei ben erfteren nicht blog eine von ihr tolerirte, fenbern ihre eigene Lehre in Schut nehmen wollte. Borguglich macht man jene Musflucht geltenb binfichtlich ber Gate 23., 34., 36., welche von ber Uebernatürlichfeit bes amor caritatis banbeln, weil Bajus biefelbe in allen biefen Gagen nicht einfach laugne, fenbern fie ale "abfurd, fcwindelhaft" u. f. w. bezeichne. Aber gerade bezüglich biefer Gipe fann wenigstens jest fein Zweifel mehr barüber besteben, wie bie firchliche Genfur werfieben ift; benn bie Bulle Auctorem fidei bat ale bereits in Bajus und Queenel berdammt, und zwar nicht blog ale ärgerlich, fonbern ale falfch und irrig verbammt, gerabe die Lehre bezeichnet, bag die justitia interior cum impulsu in Deum per amorem caritatis ber naturalis exigentia naturae humanae entsprocen habe.

Die Bajus feine Lebre aus Auguftinus geschöpft haben wollte und unter ben icholafti- 645 den Theologen ben Augustiner Gregor bon Rimini, ber ebenfalls burch Refurs auf bie Lebre ber alten Rirche und auf Augustinus bie Scholaftit reformiren wollte, in manchen Bunften jum Borganger gehabt hatte: fo haben im 17. und 18. Jahrh. mahrend ber amfenifiifden Streitigfeiten manche Augustiner, Die fich Augustinenses per excell. nannten, netft einigen anderen Theologen eine ber feinigen verwandte Lehre ale bie Augustinische vorgetragen, wegen beren fie vielfach bes Bajanismus bezichtigt murben. Gie vermeinten fich aber bon ber bajanifchen Lehre binreichend ju unterscheiben, wenn fie fagten, bie Rirche babe in Bajus blog verbammt, bag bie habituelle Onabe, b. b. bei ihnen bie habituelle Diebe nebft ben fibrigen beilfamen Tugenben, ein donum debitum ober gar eine proprietas naturalis gewesen fei; nicht aber habe fie bie Lehre verbammt, bag Gott es ber Ratur seis. fich felbst debito decentiae, debito providentiae ordinatae, foulbig gewesen sei, ibr menigftens burch aftuellen Ginfluß gu einem ber vita aeterna als ihres naturlichen Embyieles murbigen Leben, alfo auch jum aftuellen amor caritatis, ju verhelfen; benn bas mulft Gett thun, wenn er bie Ereatur nicht in summam miseriam fallen laffen wolle (pgl. Berti de theol. disc. addit. ad l. 12. c. 3.). Bir haben aber gefeben, wie wenig Bericht Bajus auf die caritas habitualis (bie er eber gang laugnet, ale jur proprietas maturalis macht), sowie auf bie proprietas naturalis legt, und wie es ihm eingig barauf antenunt, ein debitum adjutorii Spiritus Sancti gur Erreichung ber vita aeterna gu bebampten. Bebenfalls filmmt bas "temperamentum" ber Augustinenfer, wie fie felbft es nannten, mas freilich nur felten bemerft worben, nach Bort und Sinn mit bem faft noch Barteren temperamentum ober vielmehr ber genqueren Erffarung, welche Janfenius ( a. n. 638) ber Lehre bes Bajus beigegeben bat (vgl. baju auch Berti's Apologia disp. 2 c. 2. § 6. u. c. 3, § 1. u. 2.). Rach ber Bulle Auctorem fidei, worin überbaupt bie absolute Gratuität bes impulsus in Deum per amorem caritatis befinirt wirb, mullen biefe Ausreben vollends verschwinden. Bubem hat bei biefen Theologen auch bie gratin habitualis nicht viel ju bebeuten, ba fie ja nach ihnen nicht gegeben werben fann,

um ber an fich icon bes ewigen Lebens murbigen Ratur biefe Burbigfeit ju geben, mit folglich blog bie Bebeutung einer habituellen guten Gefinnung haben fann. Rur bann tonnte man allenfalle fagen, bie Lehre ber Muguftinenfer fei nicht formell verbammt. wenn und inwieweit fie Ernft bamit machen, bag ber Menich ohne ben amor caritatie. wenn ichen nicht volltommen gut, wie er fein follte, dann boch noch einigermafts

gut fei und Gutes leiften fonne.

llebrigens laffen fich alle Musfluchte über ben Ginn ber von ber Rirche gegen Bajut intenbirten Lebre am einfachften abfertigen burch einen bei Belegenheit ber Befiatigung ber erften Bulle gegen Bajus burch Gregor XIII. ericbienenen authentischen Commentar ber felben; benn als folden lagt fich mit gug und Recht betrachten bas von ber Lomenet Fakultat auf Befehl bes apoftol. Runtius im Jahre 1585 aufgestellte (von Lennen verfaßte) Aftenftud, welches ben Titel führt: Doctrinae ejus, quam certorum articulera damnatio postulare visa est, brevis et quoad fieri potuit, ordinata et cohaerens etplicatio (abgebr. im Anbang ju ben Opera Baji, Köln 1696, pg. 161 ff.), worin wer bieg in treffenber Beife bie in ben bajanifden Gagen enthaltene Digbentung ber Bin bes bl. Augustinus gurudgewiesen wirb. Es beigt bort u. A. c. 2-3. gu prop. 21-34 u. 26: Neque id verum arbitramur, "humanae naturae sublimationem et exaltationem in divinae naturae consortium debitam fuisse primae conditionis integritati, prointeque naturalem dicendam fuisse, non supernaturalem"; tantum abest, ut "absurdam" censeamus "illorum esse sententiam, qui hominem asserunt dono quodam supernatural et gratuito, supra naturae suae conditionem fuisse initio exaltatum, ut fide, and de charitate Deum supernaturaliter coleret": aut "a vanis et otiosis hominibus se undum philosophorum insipientiam excogitatum esse quod dicitur, hominem siz il initio constitutum, ut per dona Dei naturae superaddita fuerit largitate Conditate sublimatus et in Dei filium adoptatus". Neque enim tantum honoris et gloriae et humanae naturae ratio postulabat, aut simplicis cujuspiam innocentiae requiride integritas: quasi videlicet aut non potuerit esse homo, nisi tam divina esset saviera praeditus; aut nequiverit esse rectus atque ab omni vitio liber, nisi tam praedite esset animi dotibus exornatus, tantaeque similitudinis ac societatis excellentis al Conditori propinquus. Itaque supra eum sensum, quem habere naturaliter de en Conditore potuit, quia mente ac ratione praeditus erat, supraque cum affectam. de naturae, viribus in suum benefactorem valuit assurgere, sapientiae divinioris fusum est lumen, quo illustrata mens hominis non cognitione modo sublimient verum etiam praestantiore dilectione suo Conditori tanquam parenti et amico. unus cum eo spiritus, arctissimo societatis vinculo jungeretur. Ad eum vero bee ultimum, qui in Dei clara visione positus est, quo nihil homini contingere posiaut sublimius ad gloriam aut efficacius ad exuberans et inamissibile gandia quando suis natura viribus eniti aut pertingere potuisset, nisi magna directes Dei et munifica planeque liberali ejus benignitate eo fuisset destinata, ord reus evecta? Nam et servili conditione facere hominem potuit, qui pro suis obseçue aliam nullam mercedem exspectaret; ac tametsi non potuisset alicujus suae felicia fine frustrari, longe minoris tamen beatitudinis inseri potuit appetitus, ut en line illa nulla molestia careret. At nunc hominem Deus tanto honore et gloria comme dignatus est, ut non servus tantum esset, sed et filius, nec vulgarem sibi fine haberet propositum, sed eum, quo excellentior bonisque ad felicitatem pertinent cumulatior ne fingi quidem posset. Eam autem institutionis humanae digratem etsi non improbanda quadam ratione possemus dicere naturalem, tum quia cue 🞏 natura exorta est, quomodo et hace communis originis vitia naturalia esse dicumtum quia naturae humanae apprime conveniunt camque et perficiunt et exemrectissime tamen supernaturalem quoque dixerimus dicendamque arbitramur. humanae naturae longe exsuperans facultatem singulari beneficio et virtute Cos ei superaddita sit: quo factum est, ut utroque sermone veteres uterentur, d S. Leo Pontifex naturalem hominis appellavit dignitatem, Athanasius et eum Cyrillus supernaturalem dixerit. - Ex quibus non difficulter intelligi potest. aeternam vitam, quae Angelo et homini in perseverantiae suae praemium possibilitationi de la companione de l fuit, non tantum mercedem justitiae, sed et gratiam dici debuisse. Quemaine enim jam post hominis lapsum vita aeterna ab Apostolo dicta est gratia, proper

qued, interprete D. Augustino, justitia, cui redditur, magno divinae gratiae beneficio tribuatur: ita etiam integro homini vita aeterna futura fuerat gratia, quod ea divini consortii filiationisque dignitas, ex qua jure quodam tantae haereditatis capessendae pellebat (juxta id quod ab Apostolo Paulo expressum est: si filis et haeredes), plane pratito, sicuti antea dictum est, indebitoque divinae erga hominem dignationis bene-leio homini, cum crearetur, fuerit attributa. . . Itaque nisi et hominem Deus ea personae qualitate exornasset, qua caelesti regno dignus esset, et hoc ei sua liberali-late in justitiae praemium promisisset, nulla ejus meriti potuisset constare ratio, cui rita aeterna justitiae lege deberetur; non enim ob boni operis naturam aeterna vita bene operanti est debita, sed sic honorabitur, quem rex voluerit honorare.

II. Bas bas relativ Uebernatürliche im Menschen betrifft, so est behauptete Bajus: alle Uebel und Mängel, welche gegen die Natur sind, d. h. irgendwie ihre volle Ordnung stören und ihre volle Seligkeit hindern, müßten durch Gott von dem unschuldigen Menschen ferngehalten werden, weil sonst der Mensch ohne seine Schuld schlecht und unglücklich sein würde. Ramentlich behauptete er in cap. 4. de prima hom. just.: die volle Unterswonung der sinnlichen Triebe und der Bewegungen des Körpers unter den Beist gehöre mit zu der undedingt nothwendigen integritas des ersten Menschen; die Bulle Pius' V. schreibt ihm aber auch den Satzu, die Unsterdamteleit seit kein gratiae benesicium gewesen.

Bezüglich ber Unfterblichteit ift biefe Lehre ausbrücklich verworfen 648 (in prop. 78. und später noch bes. Bulle Auct. fid. n. 17.). Aber bezüglich aller im ersten Menschen vorhanden gewesenen und seitbem verlorenen Baben ist die Nothwendigkeit ihrer Verleihung verworfen in prop. 55: leus non potuisset ab initio talem creare hominem, qualis nunc nasitur, wobei bas qualis selbstverständlich nicht auf ben Schuldcharakter bes genwärtigen Zustandes und die auf Grund besselben geschaffene Lage bes Kenschen geht, sonbern auf die Beschaffenheit der Natur, in welcher der **Lensch** jeht in Folge der Sünde, und zwar bloß in Folge der ersten Unde, nicht in Folge weiterer Sunden der übrigen Eltern (namentlich in insicht auf eingewurzelte und die Kinder ansteckende Laster berselben), geboren irb. Denn der hier verworfene Sat ware nicht verwerflich, weil nicht Tich, wenn auch nur eine einzige ber in Abam verloren gegangenen Gaben n Gott bem noch unschulbigen Menschen nothwendig hatte verliehen werben **ü**ssen. Bezüglich ber Freiheit von ber Concupiscenz aber gilt ber at um fo mehr, als berfelbe von Bajus gerabe bezüglich biefer ausgesprochen orben ift.

Bit berufen uns hier nicht, wie Andere, auf prop. 26: Integritas primae condi-649 Inis non fuit indedita humanae naturae exaltatio, sed naturalis ejus conditio. Denn Pleich Bajus unter ber integritas debita am betr. Orte (l. c. c. 4.) die Freiheit von der Ducupiscenz mitbegreift, so begreift er doch auch die Heiligkeit mit ein: dann aber ist der Integritas debita bezeichnet. Gegen die Folgerung Is prop. 55. aber kann man gar nichts Vernünftiges geltend machen. Man sagt zwar, wie habe an der betr. Stelle (de pecc. orig. c. 5.) die Nothwendigkeit der Freiheit von Is Goncupiscenz auf den Grund hin behauptet, weil die Concupiscenz förmliche Sünde kader die Bulle verdammt den Sat schlechthin, inwiesern er eine Unmöglichkeit, nicht im inwiesern er eine so und so motivirte Unmöglichkeit ausspricht; und Bajus selbst wert a. a. O., wenn Gott den Menschen mit der Concupiscenz erschüse, so würde diese kett nur keine Sünde, sondern überhaupt kein Uebel sein; zudem ist ihm auch die Conspiscenz nicht unbedingt Sünde, sondern nur so lange nom on contrarium gerit

mentis affectum". Gbenfo eitel ift es gu fagen, ber Gat werbe verbammt in Beziehung ju obiger prop. 26., ale wenn Bajus bie Unmöglichkeit in bem Ginne behauptet batte, bag bie Freiheit bon ber Concupieceng gur Gubftang bes Menfchen ober jum Menfchfein gebore, mabrend boch gerabe aus prop. 26 bas Gegentheil evibent ift. Und barum ift es auch ebenso eitel, bas Berti'sche temperamentum von ber impossibilitas secundum potentian ordinatam vel decentiam creatoris hier angubringen, weil icon Sanfenius es gur Go flarung bes Bajus angewandt bat und bie Augustinenfer felbft es barauf grunben, bar, wie Bajus fagt, ohne bie Freiheit von ber Concupisceng ber Menfc non bene esse posset maloque carere. Daber hat Conc. Prov. Colon. a. 1860 p. I. c. 15. erffart: A veritate catholica illos aberrare asserimus, qui docent Dei sapientiam et bonitatem exegisse, ut homini gratiam sanctificantem, immunitatem a concupiscentia ant immortalitatem corporis conferret. Uebrigens ift nicht ju läugnen, bag bas indebitum ber libertas a concup., wie es in der Berbammung bes Bajus nicht fpeziell urgirt mit, fo auch bei manchen tüchtigen tatholifden Theologen, 3. B. Eftius, nicht fo febr, wie bat indebitum ber übrigen Gaben ale ausgemacht galt. Go legte felbft ber "Bajanismm redivivus", ben ber Ergbifchof von Bienne 1744 gegen bie Belleli-Berti'iche Richtung berand gab, hierauf weniger Bewicht, und ebenfo ift die Bulle Auct. fidei in prop. 16. und 17. fo gefaßt, bag fie in biefer Begiebung bie Janfeniften nicht bireft angreift.

Bu ben beiben propp. 55. u. 78. gibt bie oben ermahnte declar. fac. Lovan. folgente Erffarung: Cum autem explicatum sit, qualem quantumque Deus hominem sase gratiae beneficio prima ejus conditione reddiderit: non magnum jam fuerit concipera qualem alioqui, hoc est, quanto inferiori gradu sorteque minore facere eundem potuisset. Talis enim fieri potuit, qualis nunc nascitur, non quod peccator aut vitiosse pravusque, qualis modo nascitur, institui a Deo potuerit, sed quia corpore quides fragili et mortali, quod necesse esset temporum lapsu veterascere, infirmari ac emm animo vero tardo, hebeti, atque ad percipiendum veritatem difficili, facili autem al errorem et in voluptatem seu oblectamenta sensuum pendulo pronoque. Tames enim mori nunc poena peccati sit, neque naturae necessitate, quod Pelagiani volchani in hominum genus irrepserit, sed ob transgressionis culpam, quae vitari ab hombs integro potuisset, inflicta sit: potuit tamen sic hominum natura institui, ut ea u parte nihil distaret a pecore, et esset ei mortis molestia nullo praecedente pecos subeunda. Verum quoniam gratuito Dei beneficio immortalis creatus est, tartoge prae ceteris animantibus honore donatus, ut posset, si vellet, nunquam mori, jan nunc ad suae culpae reprehensionem audit, "homo, cum in honore esset, non inlexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis". Itau mortalitas, per quam mori necesse est, nunc quidem hominis est poena dansat propter non conservatam primae conditionis dignitatem, quae, si ita Conditori vissa esset, natura esse instituti potuisset; ignorantia quoque difficultas, quemadmetes Augustinus ait, etiamsi essent primordia hominis naturalia, nec sic culpation Deus esset.

C. In neuefter Beit hat fich, theils unter vollfommener Ignorius theils unter Beibehaltung ber ichon fruber verbreiteten Migverftanbniffe ber in Entscheibungen gegen Bajus, auch unter fatholischen Theologen eine Anschaus vom llebernatürlichen gebilbet, welche bei manchen ber bajanischen burden abnlich, bei ben meiften aber ein Mittelbing zwischen ber bajanifden mi pelagianischen Lehre mar. Diese letteren nahmen gegen bie Belagianer Erifteng und mit Bajus bas debitum ober gar noch entichiebener als bei (bef. bei ber Freiheit von ber Concupisceng) bie origo naturalis ber miss übernatürlichen Gaben an. Singegen laugneten fie mit Bajus bas abid llebernatürliche, b. h. bie adoptio gur vita aeterna, bas ihr entipresent consortium divinae naturae und ein von bem blog natürlichen melet verschiebenes hoberes fittlich religiofes Leben; fie bielten auch mit Baju be Menichen fur ein Rind Gottes von Ratur, ober nannten boch bas natur

ltnig zu Gott "Kinbschaft", und saben in bem thatsächlichen Enbziel denschen bessen natürliche Bestimmung. Bahrend aber Bajus, von bem I bes Menschen ausgehend, bas zur vita aotorna führende sittliche insofern noch in seiner Erhabenheit mahrte, bag er basselbe mesentlich ben Ginflug bes hl. Geiftes bebingt sein ließ, und, ba er einmal kein ltes gutes Leben anerkennen wollte, bie wesentlichen religios-sittlichen e ber Natur für tobt ober boch für absolut taub erklärte: ging biese : Lehre umgekehrt von bem an sich richtigen und bem bajanischen biametral engesetzten Begriffe ber wesentlich lebenbigen geistigen Natur aus und te bas aus ihr unter Nachhilfe Gottes fich entwickelnbe Leben als bas-, woburch ber Menich, wofern er nur teine Gunbe auf fich habe, bas Leben verbienen konne. Wie baber bie bajanische Anschauung in sich und in ihren Folgen ber bes alten theologische mystischen Brotismus entsprach, nach welchem bas Chriftenthum bie absolute Leere ber r ausfüllen, resp. ihre abgründliche Bosheit zubecken ober burch ein igewicht ausgleichen foll: naberte fich bie lettere ber bes mobernen raaliftischenaturaliftischen Protestantismus, ber im gangen Christennur eine Anstalt zur Erziehung und nachhelfenben Unterstützung bes lichen Menschen als "Bernunftwesens" mit obligater Nachlassung ber en sieht. Trot bes biametralen Gegensates in Bezug auf bie me lichen Kräfte bes Geistes vollzog sich im vorigen Jahrhunbert ber gang von bem alteren Frrthum jum neueren fast unwillfürlich und untlich, weil die bajanisch-jansenistischen Sätze über die natürlichen e bes Urstandes ebenso gut, ja noch ungezwungener, im Sinne von tlichen Kräften verstanden werben konnten, und ber Begriff einer wesent-Beftimmung ohne wesentliche Krafte ein unhaltbares Monftrum ift. r die merkwürdige Erscheinung, daß in diesem Punkte, wie in vielen en, Jansenismus und Rationalismus namentlich in ber Josephinischen be lange Zeit freundschaftlich zusammenhausten.

dorbereitet war bie modern rationalistische Auffassung des Uebernatürlichen bes. durch 662 tler; consequent ausgeführt wurde sie durch Hermes, Günther, Hirscher zuhn (ber jedoch theilweise sich mehr der bajanischen Auffassung näherte und später ke); überhaupt beherrschte sie Jahrzehnte hindurch satt die ganze deutsche Theologie, durch durch Aleutgen (Theol. Bb. II.) von Grund aus und allseitig bekämpst Für unsere weitere Darstellung werden wir daher sie zunächst in's Auge fassen, eben ihr gegenüber der Begriff des Uebernatürlichen als des über das natürlich EKhabenen birekt in Frage kommt, und in ihr das an sich richtige Prinzip, daß die wesentlich school eine aktive religiösssstiliche Anlage in sich tragen musse, vorausswird.

In biesem Sinne war auch eine Entscheidung für das Baticanum vorbereitet. 658 weilen ift nur in der ersten Gonstitution dei Gelegenheit der Lehre von der absoluten, nicht bloß moralischen, Nothwendigkeit der übernatürlichen Offenbarung c. 2. erklärt m: Revelatio absolute necessaria dicenda est, quia Deus infinita donitate sua avit hominem ad finem supernaturalem, ad participanda sc. dona divina, quae wase mentis intelligentiam superant. Und in can. 3. zu diesem cap. wird, offenbar Schute des als wirklich Borausgesetzten, die Läugnung der Möglichkeit einer überzichen Bervollkommnung des Menschen verdammt: Si quis dixerit, hominem ad kionem et perfectionem, quae naturalem superet, divinitus evehi non posse, sed seipso ad omnis tandem veri et doni possessionem jugi prosectu pertingere e, anathema sit.

## Bweite Abtheilung.

Theorie des absolut Mebernatürlichen, d. h. der Erhebung der vernünftigen Creatur ju e übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott oder jur Theilnahme an der Gerritchkeit und Leben Gottes.

§ 162. Die Lehre ber hl. Schrift über bie übernaturliche Gemeiufe mit Gott, fpegiell unter bem Begriffe ber Aboptivfinbicaft.

Literatur: Rleutgen, Theol. Bb. II. Abh. 6. Cap. 4-5 u. Abh. 9. Cap. § 2; v. Schagler, Ratur und Gnabe S. 21 ff.; meine Schrift "Ratur und En S. 84-111.

- Die Lehre von der übernatürlichen Bestimmung der vernünstigen Erm ist zunächst nicht im alten, sondern im neuen Testament zu suchen. Die obgleich diese Bestimmung von Ansang an bestand, so wurde doch der Wenschalten Test. zunächst als "Knecht", nicht als "Kind Gottes" aufgesaßt nach Worte des Apostels Gal. 4, 1: Quanto tempore haeres parvulus enihil dissert a servo. Gleichwohl war gerade das spezielle Berhälten des auserwählten Bolkes zu Gott, welches der Apostel Köm. 9, 4. adoptio siliorum (viodezia) bezeichnet, ein Typus der durch Christus zu mittelnden geistigen Kindschaft Gottes; und in den Weisheitsbüchern, wie in Propheten, welche den Uebergang vom "Gesehe" zum "Evangelium" dike sinden sich zahlreiche Hinweise auf ein so inniges und vertrauliches, mit ke engsten samiliären Berhältnissen unter Menschen in Bergleich gestelltes zo hältnis der Ereatur zu Gott, daß dasselbe durchaus als ein absolut ihnatürliches angesehen werden muß und sich mit demjenigen decht, welches weue Testament als Adoptivsindschaft bestimmt.
- ad imaginem et similitudinem und inspiravit spiraculum vitae, die übernatürliche filmmung und Ansftattung angedeutet aber nur in der oben n. 321 erstärter Se Der Name "Sohn Gottes" resp. primogenitus wird, sehr charafteristisch, in der dem ganzen Bolfe, nicht den einzelnen Bersonen beigelegt, oder doch nur des welche, wie Salomon, ein spezieller Topus Gbristi waren (vgl. Buch II. n. 729.). 30 und zugleich am fürffien ist das gnadenreiche Berhältnis des Menschen zu Geit sprochen in Ps. 44. und im hohen Liede, wo die Ercatur als sponsa, soror und Dei erscheint; sodann in den (Buch II. n. 805 ss. 24. über die ewige Beisbeit und ihr zartes freundschaftliches Berhältnis Beneschen, welches den innigsten Berker und die reichse Mittheilung aller Güter dichen Ausschlassen und Stellen Prov. 8. Sap I Sir. 24. über den unterschieden Berker und die reichse Mittheilung aller Güter aus schließt. Ueber den Unterschied und Gegensah der alttestamentlichen und der neutellichen Ausschlassen und Redeweise sein die geistreichen Bemerkungen bei Wissen aus Gunder des Evangeliums".
- Ganz klar und entschieben aber wird die übernatürliche Gemeinschießest im neuen Test ament vorgetragen in den zahlreichen Stellen benen von der Erhabenheit der durch Christis den Menschen zurückzest Bestimmung und den Reichthämern der durch ihn vermittelten Gnade, von dem erhabenen Inhalte des "Evangeliums" (= frohe Botschill Rede ist. Denn obgleich die Verbindung des Menschen mit Gon Christis eine spezielle Weihe und Festigkeit erlangt, die sie, abgesehen won Incarnation, nicht hatte: so ist doch das durch Christis als Haute Menschengeschlechtes ihm vermittelte Leben und so auch die Verdindung

Sott, inwiesern sie sich wechselweise mit diesem Leben bedingt — kein anderes als dassenige, wozu der Mensch, ebenso wie die Engel, vor der Sünde bestimmt war, so daß der Mensch durch die Incarnation nur einen neuen und döheren Titel auf dieses Leben und die dazu gehörigen Güter erlangt. Borzugsweise gehören hierhin die Reden des Heilandes selbst, Joh. 6. u. 14—17, der Prolog des Johannes-Evangesiums, vgl. mit I. Joh. 1. u. 3., sodann die Einleitungen vieler apostolischen Briefe, wo die Erhabenheit des Beruses und des Glückes der Christen hervorgehoben werden soll (wie I. Cor. 1—2; Eph. 1; Col. 1; I. Petri 1. u. II. Petri 1., und beim hl. Paulus, außerdem Röm. 8. u. Gal. 4.). Wir stellen im Folgenden die Lehre des R. T. unter gewissen Hauptgesichtspunkten zusammen.

I. Zunächst stellt die hl. Schrift die Berufung des Menschen zu der 657 ihm thatsächlich bestimmten Gemeinschaft mit Gott als ein großes, in Gott verborgenes und alle Ahnung des Menschen übersteigen des Gebeimniß dar, welches nur der eigene Geist Gottes, der die Tiesen der Gotteit erforsche, habe erschließen können. Ein solches Geheimniß aber würde die Bestimmung des Menschen nicht sein können, wenn sie seine natürliche Bestimmung wäre, und er sie bloß durch die Sünde verwirft hätte; denn die atürliche Bestimmung nuß auch natürlich erkenndar sein, und bedarf es zu diese Erfenntniß bloß der Erforschung der menschlichen Natur, nicht auch der Tiesen Gottes".

Egl. bie;u btf. I. Cor. 1—2, btf. 2. B. 7. if.: Loquimur Dei sapientiam in mysterio, 658 the abscondita est, quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum hujus saeculi cognovit; si enim cognovissent, runquam Dominim gloriae crucifixissent. Sed sicut scriptum est: Quod oculus non vidit, lec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Dans illis, qui diligunt eum; nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum. Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim hominum scit, quae la hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? ita et quae Dei sunt, nemo la provit, nisi Spiritus Dei. Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed

II. Um so mehr muß die thatsächliche Bestimmung des Menschen als 659 durchaus übernatürlich erscheinen im Hinblick auf die emphatischen Auße brücke, womit die Apostel ihre alle Begriffe übersteigende Größe und Erhabenheit schilbern und in ihrer Berwirklichung durch die Incarnation eine vunderbare Offenbarung der Macht, der Herrlichkeit und Liebe Gottes erblicken.

Spiritum, qui ex Dec est, ut sciamus, quae a Dec donata sunt nobis.

Eq. Cpb. 1, 15 ff.: Non cesso gratias agens pro vobis, memoriam vestri faciens 660 in crationibus meis, ut Deus Domini nostri Jesu Christi, pater gloriae, det vobis pritum sapientiae et revelationis in agnitione ejus: illuminatos oculos cordis vestri, in triatia, quae sit spes vocationis ejus, et quae divitiae gloriae hae-inditatia ejus in sanctis, et quae sit supereminens magnitudo virtutis ejus in nos, qui credimus secundum operationem potentiae virtutis ejus. 1b. 3, 17. ff.: letto genua mea . . . ut det vobis secundum divitias gloriae suae, virtus corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem . . . ut possitis comtandere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo, et sublimitas et rofusdum; scire etiam supereminentem scientiae charitatem Christi, ut impleamini a romnem plenitudinem Dei. Ei autem, qui potens est omnia facere superbundanter, quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem, quae peratur in nobis, ipsi gloria. . . Col. 1, 10. f.: . . . . ut ambuletis digne Deo, Equator, Degmatit. II.

... in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis ejus; 26. f. mysterium, quod absconditum fuit saeculis et generationibus, nunc autem manifestatum est sanctis ejus, quibus voluit Deus notas facere divitias gloriae sacramenti hujus in gentibus, quod est Christus, in vobis spes gloriae. II. Betv. 1, 4: per quem maxima et pretiosa vobis promissa donavit.

III. Den Stand, bas Leben und bie Buter, wogu bie Menichen thatfachlich berufen find, faßt bie bl. Schrift gufammen in bie burch überfliegenbe berablaffenbe Liebe Gottes ihnen gu Theil merbenbe Erhebung aus ber Rnechtichaft gur Rinbichaft Gottes, genauer gur Aboptivfindicaft Gottes. Bie icon biefer vom bl. Paulus ofter angewandte Rame es anbeutet, und bie naberen Angaben ber bl. Schrift es zweifellos machen, bezeichnet bie Rinbichaft Gottes nicht etwa blog ein nicht burch bie Gunbe getrubtes, ober nach ber Gunbe burch bloge Rachlaffung berfelben wieberbergestelltes natürliches Berhaltniß ju Gott als einem wohlwollenben und anabigen Beren. fonbern ein eigenes, über bie natürliche Riebrigfeit ber Creatur erhabenes, überaus inniges Berhaltniß zu Gott, worin die Greatur Gegenstand eines gang vorzüglichen Wohlwollens und Bohlgefallens ift, jur Bertraulichkeit findlicher Liebe zugelaffen und befähigt und Erbin Gottes, b. b. Die genoffin ber eigenen Geligkeit Gottes, wird. Dieje Bedeutung muß bie Rinbichaft Gottes um fo mehr haben, als fie nicht blog mit ber vertrauteften Freundichaft Gottes, fonbern auch mit bem Berhaltniffe innigfter Brautich aft Gottes verbunden ericheint.

Die Gabe ber Rinbichaft als Biel ber Incarnation wird von Johannes 30b. 1, 1 angefündigt mit ben Worten: et dedit eis potestatem filios Dei fierl, his . . . . qui ex Deo nati sunt, und besondere nachbrudlich betont (I. 3ob. 3, 1. 2.): Videte, qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii ejus nominemur et simus. . . . Carissimi. nune filii Dei sumus, et nondum apparuit, quid erimus. Scimus, quoniam quan apparuerit similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. Der bl. Baulus redet viermal ausbrudlich von ber adoptio filiorum (violissia), und wie biefes Bort unter Menichen ber technische Ausbrud ift fur bie Annahme eines Fremden refp. eines Unter thanen ober Rnechtes an Rinbesftatt, fo macht er es burch biefen baufigen Bebrauch jum technifden Ausbrud fur bie Bemeinschaft mit Gott, wogu ber Denich thatfachlich berufen ift. Der Ausbrud mare aber bei Gott ebenjo wenig, wie bei einem menichlichen Familien vater gerechtfertigt, wenn er blog bie Mufbebung einer Feinbichaft zwifden bem Bater und feinem naturlichen Rinbe ober einem Rnechte bebeuten follte; er hat wefentlich ben Gun bağ Jemand, ber von Ratur nicht Rind ift, burch Gnabe gum Rinde gemacht wirb. 3 (5 pb. 1, 5 ff.: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedicti nos in omni benedictione spirituali in coelestibus in Christo . . . . qui praedeatinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum (cir authc. b. ut conjungat sibi ipsi) secundum propositum voluntatis suae (xat' cocaix = θελήματος αύτου = secundum beneplacitum vol. suae), in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit (έχαρίτωσε = gratos, gratiosos, amabiles reddicti nos in dilecto Filio suo. Gal. 4, 4: Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filia suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra clamantem: Abba, Pater. Itaque jas non est servus, sed filius; quodsi filius, et hacres per Deum. Unb gang parallel mit biefer Stelle Rom. 8, 14-17: Quieumque enim Spiritu Dei aguntur, il and filii Dei. Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepis Spiritum adoptionis, in quo clamamus: Abba, Pater. Ipse enim Spirit reddit testimonium spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filii, haeredes, haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi. Allereings met

30、数字是四颗的功能

[ in ben beiben letteren Stellen junächft nicht von bem Gegensate ber Aboption ein natürlichen Berhaltnig bes Menfchen ju Gott, fonbern zu bemienigen, welches en Bunbe beftanb, und ftellt baber auch nicht bie finbliche Liebe ber Liebe eines guten es, sonbern ber Furcht eines bes Zwanges bebürftigen Knechtes, ober vielmehr (nach ., 1—8.) eines noch unerzogenen Kinbes gegenüber. Gleichwohl caratterifirt er burch irtliche Abba, Pater, nicht bloß eine mahre, sonbern eine spezifisch kindliche Liebe, urch ben hinweis auf bie mit ber Rinbschaft verbundene Erbschaft Gottes, sowie burch lengerungen über bie Freiheit ber Rinber Gottes (ekeudepla == libertas a servitute), itlich bie "Freiheit ber herrlichteit ber Rinber Gottes (Rom. 8, 21.), bestimmt er option als eine gang genau bem juriftifchen Begriffe entsprechenbe Erhebung ju einer latur nicht beanspruchbaren Gemeinschaft mit Gott. Dazu tommt, bag ber Apoftel Phil. 2, 7. bie menfchliche Ratur in Chriftus als forma servi binftellt. und ber ib Sob. 15, 14—15. bie Freunbicaft Gottes, welche mit ber Kinbicaft ibentifc genüber der Knechtschaft Gottes gerade durch die Bertraulichkeit und Mittheilung aller fennzeichnet: Jam non dicam vos servos, quia servus nescit, quid faciat Do-; ejus. Vos autem dixi amicos, quia omnia, quae audivi a Patre meo, revelavi Ebenso erscheint bas Berhaltnig ber begnabigten Creatur zu Gott als bas ber ttichaft, beren Innigfeit und Babrbeit ber Apoftel I. Cor. 6, 16-17. baburch t, bag, wie Mann und Beib Ein Leib, fo bie Gott vermählte Creatur Gin Geift mit perbe (erunt duo in carne una; qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est).

IV. Spezieller charakterisitt bie hl. Schrift bie Wahrheit und übernatürs ess Erhabenheit ber Aboptivkindschaft Gottes badurch, daß sie bieselbe in icher Weise darstellt als eine Erhebung zur Mitgenossenschaft mit natürlichen Sohne Gottes, als eine Theilnahme an der Liebe, dem i, der Herrlichkeit und Seligkeit, kurz an denjenigen Privilegien, e diesem allein im Gegensah zur Ereatur kraft der Zeugung Gott und kraft seiner wesentlichen Einheit mit dem Bater von Natur jen, und deren Mittheilung darum eine ähnliche Einheit der Ereatur Vott einschließen soll, wie sie zwischen dem Bater und dem Sohne besteht. Licher und nachbrücklicher kann man die über alle natürlichen Kräfte und rüche der Ereatur hinausgehende Erhabenheit unserer Bestimmung nicht prechen. Gerade in dieser Form aber ist unsere Bestimmung vorzüglich den Mund des Sohnes Gottes selbst in den Evangelien ausgesprochen.

Die wichtigste hierhin gehörige Stelle ift Joh. 17, 20. ff.: Rogo . . . . ut omnes 664 n sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint. . . . go claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum is: ego in eis et tu in me, ut sint consummati in unum et cognoscat mundus, tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti. Pater, quos sti mihi, volo, ut, ubi sum ego, et illi sint mecum et videant claritatem m, quam dedisti mihi, quia dilexisti me ante constitutionem mundi.... Et m feci eis nomen tuum et notum faciam, ut dilectio, qua dilexisti me, ipsis sit, et ego in ipsis. — Zm Anschluß an biese Stelle ist 1) klar, baß bie erliche Liebe, mit ber Gott und als feine Kinber liebt, eine Ausbehnung, Uebermg und Ginsentung berjenigen erhabenen Liebe ift, mit welcher Gott feinen einmen Sohn liebt (vgl. auch oben Eph. 1, 3. ff.: qua gratificavit nos in dilecto filio 1. — 2) Bermöge biefer Liebe wird bie Creatur in ein ahnliches Berhaltniß ber beit zu Gott gesett, wie das ift, welches zwischen bem Sohne und bem Bater besteht; nennt ber Beiland feinen Bater auch unfern Bater (30h. 20, 17: Vado ad m meum et Patrem vestrum) und bezeichnet bamit bie Menichen ale feine Bruber . 2, 11: non confunditur fratres eos vocare), so daß wir in die eigene Familie 8 als Mitgenoffen aufgenommen werben (I. Joh. 1, 3: ut societatem [xotvwv(av] mus cum Patre et Filio ejus). - 3) Ale Bfand und Siegel biefer naberen inschaft mit bem Bater und bem Gobne verheißt une ber Beiland in berfelben Rebe

benfelben bl. Beift, ber bas ewige Bfant und Giegel ber Ginbeit gwifchen Bater und Sobn ift; namentlich erffart bieg ber Apoftel, wenn er fagt (2 Cor. 1, 22): qui unxit nos Deus, qui et signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris, und wenn er Bal, 4, 5. (f. oben n. 660) die Sendung "bes Beiftes bes Cohnes" als eine Folge unferer Aboptivfindicaft barftellt. leberhaupt ift bie "communicatio a. Spiritus" (II. Cor. 13, 13.) norvevia = Mitbefit bes hl. Geiftes ber pragnantefte Ausbrud fur bie norvervin = Mitgenoffenschaft mit bem Bater und bem Gobne bei I. 3ob. 1, 3. - 4) Ale Folge ber Ginheit mit ihm und bem Bater gibt ber Beiland weiter an, bag wir Mitgenoffen werben follen berfelben herrlichfeit, bie er vom Bater erhalten, und bort fein follen, wo er ift, namlich im Schooge und im Saufe bes Baters (30h. 14, 2.), um fo an feiner herricaft und feinem Tifche, b. b. an feiner Geligfeit theilgunehmen (But. 22, 28-31: Et ego disponam vobis, sicut disposuit mihi Pater, regnum, ut edatis et bibatis in regno meo, et sedeatis super thronos judicantes duodecim tribus Israel. - 5) Den in biefer Mitgenoffenschaft ber Guter ausgesprochenen Bebanten formulirt ber Apoftel naber babin, bag wir Miterben bes Cobnes Gottes fein follen (f. oben n. 660). und bezeichnet die Erhabenheit biefer Erbicaft noch befondere baburch, bag er nichts Beringeres benn ben eigenen Beift Gottes als bas Unterpfand ber verheißenen Erbichaft hinstellt (Eph. 1, 13-14: In quo [Christo] credentes signati estis Spiritu promissionis sancto, qui est pignus [arrha = ἀρραβών] haereditatis nostrae). -6) Gan; besonbere aber erflart ber Beiland bie burch ibn vermittelte Ginbeit mit bem Bater ale eine bochft innige Lebenseinheit ober Lebensgemeinichaft, analog ber jenigen, wie fie gwifden ben Reben und bem Beinftode besteht (3ob. 15, 1. ff.) und berart, bag, wie er wegen bes Batere lebt, fo wir feinetwegen leben follen (30b. 6, 58). was nur bann Ginn bat, wenn bas burch ibn uns mitgetheilte Leben berfelben Urt fein foll wie basjenige, welches er vom Bater empfangt. Der Apoftel aber icheut fich nicht, im Sinblid auf die Innigfeit biefer Lebenseinheit ju fagen (Gal. 2, 20.): Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus. Auf bie gleiche Ginbeit bes Lebens weist ber Apollei bin, wenn er bef. Rom. 8. ben eigenen Geift Gottes in vielfachen Benbungen ale Bringip bes Lebens ber Rinber Gottes, gleichfam als bie Geele berfelben barftellt.

Es ift felbstverftanblich, bag bie Ginbeit ber Creatur mit Gott bier nicht im Ginne ber Ratur: = Gubftang. Gin beit genommen werben fann, fondern biefer gegenuber all eine moralifche, refp. Berhaltnigeinheit (Evwois ogerext) bezeichnet werben muß. Ebenfe flar ift es aber auch, bag fie nicht auf irgendwelche Ginbeit ber Gefinnung befchrantt werben barf, fonbern im Gegenfage gu biefer ale eine natürliche Ginber (unitas naturalis, Evwore porent), b. b. ale Ginheit ber Bleichartigfeit bee Lebens und ale eine biefer Gleichartigfeit entiprechenbe Ginbeit innigfter Berbinbung gwilden bem Befen Gottes ale bem Bringip und Objeft bes übernatürlichen Lebens ber Greatur und ber letteren bezeichnet werben muß, wie fie benn auch von ben Batern febr oft genannt wird. Und daraufbin muß auch die Ginheit ber Liebe zwijchen Bater und Rind bier fo bestimmt werben, daß bie vaterliche Liebe Gottes fein bloges Boblgefallen an ber more lifden Gute ber Greatur, fonbern ein die innigfte und realfte Gemeinschaft bewirfenbel Boblwollen, und bie findliche Liebe ber Ereatur eine eben auf biefe Gemeinschaft geftapte und von ihr getragene Liebe ift. Darauf, bag biefe Ginbeit feine bloge Gefinnungeeinbeit ift, weist auch ber Apoftel bin, wenn bie geiftige Ginheit ber Rinder Gottes nicht etwa all bloge Freunbichaft, fonbern (I. Cor. 6, 17.) ale eine folche bezeichnet, welche ber unitag carnis in ber Che entfpreche.

V. Die Erhabenheit und Bahrheit ber gottlichen Aboptivtinbichaft erbellt noch mehr burch einen Umftand, ber fie von der unter Menichen einzig mog lichen Aboptivfindichaft wesentlich unterscheibet, baraus namlich, bag biefelbe, weil fie nicht eine blog außere Lebensgemeinschaft, refp. eine entfernte Gleichformigfeit bes Lebens mit Gott herbeifuhren, fonbern bas Leben ber Creatur innerlich bem gottlichen gleichartig und nach feiner Erhabenhal gleichformig machen foll, nach ber Lehre ber hl. Schrift mit einer mabren Geburt aus Gott verbunden ift, modurch die Mooptivfinder Gottes feinem

naturlichen Sohne innerlich gleichförmig gemacht und in fein Bilb umgestaltet und verklart werben.

Die Weburt aus Gott wird von Johannes icon gleich im Prolog feines Evan: 667 zeliume erwabni: dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt în nomine ejus, qui non ex sanguinībus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, wo bas ex Deo nasci ale Bebingung bes Rind Gottes : Berbens mideint. 3ch. 3, 21. (nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu s., non potest introire in regnum Dei) fiellt Chriftus felbft bie Geburt aus Gott unter ber Form einer Bebergeburt aus dem bl. Beifte als Bedingung ber Erbichaft Gottes bar; und bag er Diefe Biebergeburt nicht in bem laren moralifchen Sinne von Gefinnungsanberung verftebt, gebt gum Ueberflug baraus bervor, bag er auf bie Frage bes Rifobemus, wie benn ein Renich gweimal geboren werben fonne, nicht mit einer folden moralifden Deutung, fenbern mit ber hinweifung auf bas geheimnigvolle Birfen bes bi. Beiftes antwortet. In feinem I. Briefe tommt Johannes öfter auf biefe Geburt aus Gott gurud und bringt de Correfat bamit in Berbindung ben Begriff einer Zeugung aus Gott und eines Samens Botics im Menichen 5, 1: Omnis qui credit, quoniam Jesus est Christus, ex Deo natus est; et omnis, qui diligit eum, qui genuit (i. e. Deum), diligit et eum, qui natus est ex eo (i. e. proximum); 3, 9: Omnis, qui natus est ex Deo, non facit percatum, quoniam semen ejus in ipso manet; und ohne Zweifel geichieht es eben m hinblid auf biefe Beugung, wenn ib. 3, 1. gefagt wirb, burch bie Liebe bes Baters murben wir nicht blog feine Rinber genannt, fonbern feien es auch. Derfelbe Gebante femmt aber auch bei ben anderen Aposteln vor. I. Betr. 1, 3: qui regeneravit nos in mem vivam per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, in haereditatem incorruplibilem: 1, 23: renati (gr. ἀναγεγεννημένοι regenerati) non ex semine corruptibili, sed accorruptibili per verbum Del vivi et permanentis in aeternum; Safobus 1, 18: Volunurie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturae ejus (ἀπαργή בי בדושמילים ). Ebenjo nennt Paulus Tit. 3, 5. die Taufe lavacrum regenerationia et renovationis Spiritus s. . . . ut justificati gratia ipsius haeredes ber secundum spem vitae aeternae. Zugleich aber bezeichnet Paulus die in der Jengung aus Gott enthaltene Erneuerung unferes Geins, weil fie etwas gang Reues, in ber Schopfung ber Ratur nicht Grundgelegtes ichafft und jugleich feine Zeugung ex mbetantin Dei ift, auch als Schöpfung; Eph. 2, 10: Gratia estis salvati per fidem, e hoe non ex vobis; Dei enim donum est; non ex operibus, ne quis glorietur. Ipsius mim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus boni (ad opera bona), quan praeparavit Deus, ut in illis ambulemus. Gal. 6, 15: In Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque praeputium, sed nova creatura; u. II. Cor. 5, 17: Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt; ecce facta sunt omnia anva. Obgleich nun ber Rame "Biebergeburt" für fich allein genommen blog eine relare und moralifche Erneuerung bes geiftigen Lebens gegenüber einer eingetretenen Ber-Clederung bebeuten fonnte: jo reben boch die meiften Stellen einfach von ber Begrunbeme eines boberen Seine und Lebens burch einen besonberen Ginflug Gottes, wodurch ber Denich jur Burbe und gur Erbichaft ber Rinder Gottes berufen wirb. Gie find baber in bieter Sinfict fo ftrenge und eigentlich ju nehmen, ale ber Unterschieb bes Schöpfere Beichopfe es nur gulagt, fo bag bie Zeugung "aus Gott" nur im Ginne einer Bengung aus ber Subftang Gottes ausgeschloffen werben muß, nicht aber im Ginne ber Mitheilung gottlichen Lebens burch die Rraft Gottes und vermoge ber innigften Finmobnung ber gottlichen Substang in ber Greatur. Um fo mehr find fie fo gu nehmen, sell bie in ber Aboptivfindicaft enthaltene Berufung ju einer ber bes naturlichen Cohnes bem Bater nachgebilbeten Ginbeit mit Gott nicht anbere ale burch eine von Gott aus: membe Mittheilung göttlichen Geins und Lebens verwirflicht werben fann. — Bollenbe min bie Erbabenheit und Bahrbeit biefer Zeugung aus Gott baburch flar, bag biefelbe am Apoftel ale eine Gleichbildung mit und Umbilbung in bas Bild bes na-Atliden Sohnes Gottes als bes Erftgeborenen bargeftellt wirb. Rom. 8, 29: Ques praescivit, et praedestinavit conformes (συμμόρφους) fieri imaginis Filli sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus; u. II. Cor. 3, 18: Nos tim connex revelata facie gloriam Domini speculantes (κατοπτριζόμενοι = velut in

speculo reddentes ober auch contemplantes) in eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem tamquam (quippe) a Domini Spiritu. Gal. 4, 19. rebet ber Apostel in analogem Ginne von einer Sineinbilbung Chrifti in und (filioli, quos iterum parturio, donec formetur [μορφωθή] Christus in vobis), und öfter umgefehrt bon einem Angieben Chrifti (b. b. ber Befleibung mit feiner Aebnlichfeit) bef. Bal. 3, 26 f. Omnes filii Dei estis per fidem, quae est in Christo Jesu; quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis. Bgl. Rom. 13, 14: Induimini Dominum Jesum Christum. Im Ginne biefer Stellen ift vielleicht auch bas Angieben bes neuen Menichen (b. b. Chrifti, bes neuen Abam im Gegenfaß gum Alten) Eph. 4, 24. u. Col. 3, 10. gu versteben, obgleich bie lettere Stelle wegen bes auf Chriftus nicht paffenben renovatur mehr barauf binguweisen icheint, bag ber novnn homo, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis unt qui renovatur in agnitionem secundum imaginem ejus, qui creavit illum im Sinne ber "nova creatura" ju nehmen ift, von ber Eph. 2, 10., Bal. 6, 15., II. Cor. 5, 17. bie Rebe mar (f. oben).

- VI. Bie die Erhebung zur Rindschaft Gottes und zur Mitgenoffenschaft bes Sohnes Gottes eine Geburt aus Gott in fich ichlieft: fo befteht auch bie Erbichaft ber Rinber nicht in einem Befige und Genuffe außerer endlicher Guter, fonbern in ber vollenbeten Bertlarung ihres inneren Lebens, und zwar einer folden, woburch fie an bemjenigen Befite und Benuffe bes hochften Gutes theilnehmen, welcher bie eigenfte Geligfeit Gottes und bas naturliche Erbe bes Gobnes Gottes ausmacht. Denn bie Aehnlichfeit mit Gott, ju welcher feine Rinder als folche berufen find, und bas ewige Leben, beffen jest noch verborgener Reim bie Rinbichaft Gottes ift, befteht in nichts Unberem als in ber unmittelbaren An ichauung Gottes, "wie er ift", "von Angeficht zu Angeficht". Diefe Unichanung aber ift nach ber bl. Schrift ber Creatur von fich aus abjoint unmöglich; fie wird ausschließlich bem Sohne Gottes von Ratur aus bem Grunde angeeignet, weil er "im Schoofe bes Baters ift", und auf fie be gieben fich baber namentlich auch biejenigen bereits angeführten Stellen, welche befagen, bag wir an ber Berrlichkeit bes Cohnes Gottes theilnehmen, an feinem Tifche eifen und auf feinem Throne figen follen.
- Ausbrudlich ift die Anschauung Gottes ale volle Offenbarung beffen, mas bie Rinbr Bottes als folde find und werben follen, ausgesprochen I. 30h. 3, 1. f. (f. oben n. 682) Die natürliche Unmöglichfeit biefer Anschauung betont ber Apostel I. Tim. 6, 15-18: beatus et solus potens, rex regum et dominus dominantium, qui solus habet inmortalitatem et lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, and nec videre potest. Ale Privilegium bes Gobnes Gottes aber ift fie beutlich genur be acionet 306. 1, 18: Deum nemo vidit unquam; unigenitus Filius, qui est in sim Patris, ipse enarravit. Much ift es febr bezeichnend, bag ber Beiland ben Lobn, ben to feinen Dienern verheißt, ale Theilnahme an ber Freude ihree herrn, b. b. an ber an F nicht ihnen, fonbern nur Gott guftebenben Geligfeit bezeichnet: Euge, serve fidelis . . . . intra in gaudium Domini tui.
- VII. Enblich bezeichnet die hl. Schrift burch ben Mund bes hl. Petral im Gingange feines Abichiedsbriefes ben Rern und bas innerfte Befer ber und von Gott gegebenen großen und toftbaren Berbeigungen, und mitbe auch ber Gnabe ber Rinbicaft, bamit, bag mir "Mitgenoffen gottlide Ratur" ober berfelben theilhaft merden, b. h. burch eine vertlarenbe Ber abnlichung unferer Ratur mit ber gottlichen Ratur fowohl zu berjenige Gemeinichaft mit ben gottlichen Berjonen gelangen, wie fie be

Kindern Gottes zusteht (der xorworsa des Baters und des Sohnes I. Joh. 1, 3. und der des hl. Geistes II. Cor. 13, 13. u. Phil. 1, 2.), wie auch zur Theilenahme an demjenigen Leben, das Gott vermöge seiner Katur eigenthümlich ist. Diese Mitgenossenschaft göttlicher Natur ist insbesondere der prügnante Ausdruck für dasjenige Sein und denjenigen Zustand, welchen die Moptivkinder Gottes durch ihre "Geburt aus Gott" empfangen, damit sie nicht bloß Kinder Gottes genannt werden, sondern es auch seien, und enthält ferner den tiessten Grund, weshalb sie zur Anschauung Gottes berusen sind, und diese eine "Offendarung der ihnen zustehenden Herrlichkeit" ist. Zugleich aber bezeichnet sie in der prägnantesten Weise, daß der ihr entsprechende Berus über alle Kräfte und Ansprücke der geschassenen Natur hinausgeht: denn nichts geht mehr darüber hinaus, als dassenige, wozu die geschassene Natur einer Erhebung auf die Stuse der göttlichen Natur bedarf, oder worin eine solche enthalten ist.

Die erhabene Stelle II. Betr. 1, 2. ff. lautet: Gratia vobis et pax adimpleatur in 671 cognitione Dei et Christi Jesu Domini nostri. Quomodo omnia nobis divinae virtutis (δονάμεως) suae, quae ad vitam et pietatem (mahricheinlich bier ju suppliren pertinent), donata sunt per eum, qui vocavit nos propria gloria et virtute φετή, wahricheinlich = magnificentia), per quem maxima et pretiosa (τίμια καί partes) nobis promissa donavit, ut per haec efficiamini divinae consortes saturae, effugientes (άποφυγόντες = postquam fugeritis, baber mehr Bedingung als Jolge bes consortium, jebenfalls nicht, wie Bajus will, bie eigentliche Erflärung bes 3n= balles bee consortium) cam, quae in mundo est, concupiscentiae corruptionem: vos sutem (= fo auch ihr euererseite) euram omnem subinferentes ministrate. . . . Die state großartige Saltung bes Tertes, ber Sinweis auf bie Entfaltung ber gottlichen Dacht, be Befundung ber eigenen herrlichfeit Gottes und bie foftbaren und großen Berbeigungen, michigt, bas consortium divinae naturae in bem ftrengften Ginne ju nehmen, ben ber Ausbrud an fich nabe legt und ber wejentliche Gegenfab zwischen Gott und ber Greatur milift, und welcher fein anderer ift ale ber oben angegebene; überdieß pagt gerade biefer Sinn und nur er vollfommen in ben Busammenhang ber gangen Schriftlebre, wie er oben im Terte angebeutet ift. Inebesondere begreift fich baraus erft vollfommen, wie ber Beilanb agen tonnte, bag wir Gins werben follen mit Gott, wie er mit bem Bater Gins ift. Allerbings wird von ben Batern bieje Stelle oft auf unfere Berbinbung mit Gott burch de Incarnation und bie Guchariftie bezogen, aber nicht mit Ausschluß unserer Affimilation ber gottlichen Ratur, sondern beghalb, weil eben biefe in concreto burch jene Berbindung mit Gott in naturgemäßer Beife bewirft und vermittelt, fowie jugleich confolibirt and befiegelt wird. Jebenfalls ift auf biefe Stelle, wie auf alle übrigen bie Interpretations= tegel angumenben, welche Goubin (und nach ihm Billuart) ju Gunften ber icharfften faffung tes consortium div. naturae gibt (de gratia diss. 4. a. 3.): Verba, quibus Dens nobis dona sua commendat, non sunt in sensu hyperbolico accipienda, quasi plus exprimant, quam sint res ipsis subjectae; quinimo firmiter credendum est, res peas verborum expressionem excedere. Atqui, si gratia non esset propria et physica participatio divinae naturae, sed solum moralis, verba jam allata, quibus gratiae dignitas exprimitur, quod per illam efficiamur divinae consortes naturae et filii Dei, palam forent hyperbolica nec satis vera in sensu proprio, sed solum improprio et inito. Ergo gratia non est participatio divinae naturae solum moralis, sed in sensu proprio, proindeque physice. Minor constat: Qui enim rem aliquam solum participat, cam impropriissime et solum diminute participat. Major itidem maino certa censeri debet; nam Deus non est ut homines, qui magnificis verbis exigua bona solent extollere, sed magnitudine rerum promissa et verba quibus ex-Pitwentur longe superat, juxta illud I. ad Cor. 2. 9: Oculus non vidit etc. Unde 8 Augustinus apud Prosperum, Sent. 291. (alias 270.): Tanta est excellentia (bosorum spiritualium), ut multo plus adeptura sit charitas, quam vel fides credidit

vel spes desideravit. Bgl. ju biefem eregetifchen Grunbfab auch Rleutgen II Cap. 6, § 1.

VIII. Aus bem Bisherigen ergibt fich benn auch ber Ginn, in welche besonbers im neuen Testamente ber Stand, ber Beruf und bas Leben be Rinber Gottes als Beiligkeit bezeichnet, namentlich aber Die Rinber Gotte felbft "Beilige" benannt werben, wie bieg fo oft in ben Briefen ber Apon geschieht. Gie werben nicht blog barum fo genannt, weil fie zugleich n ber Freiheit von ber Schuld eine bem Raturgejete entsprechende religib fittliche Gefinnung annehmen: fondern weil fie vermoge ihrer erhabenen & meinicaft mit Bott an feiner beiligen Burbe theilnehmen und auch ein ber gottlichen Seiligkeit abnliches Leben fuhren tome und follen. Denn diefe Beiligkeit wird mit Emphase als eine nicht blog m Gottes Silfe von ben Denichen erworbene, fonbern als etwas gerabe von Gott burch feinen hl. Geift als Musflug von beffen eigener Beiligft Berliebenes bargeftellt und namentlich barauf gurudgeführt, daß die Gebeiligt Tempel ober Beiligthumer bes hl. Beiftes und fo mit ber eigen Beiligkeit Gottes erfullt feien (I. Cor. 3, 16. 17. u. d.). Gie begeicht eben basselbe, wie bas consortium divinae naturae, also zunächst und erfter Stelle eine Abelung, Berklarung und Beibe ber geschaffenen Rate bemnachft eine in biefem Stande und Buftande begrundete Berufung un Befabigung zu einem feiner Erhabenheit entsprechenden Leben, und erft britter Stelle Die attuelle beilige Gefinnung, jo bag lettere nur jofern als eine mahrhaft beilige begriffen wird, als fie ber Burbe und 5 rufung der Rinder Gottes als folder entspricht und bas in bem consortiat divinae naturae murgelnbe leben "in Gott und aus Gott" namente bie nach Johannes aus Gott geborene, eigene gottliche Liebe, bie earts verwirklicht. Ober genauer: Die "Beiligkeit" bezeichnet ebenfo fpegififd in icon jest aus bem cons. div. nat. refultirenben gottlichen Glang !! Burbe und bes Lebens ber Rinder Gottes, wie die "Berrligte Gottes" die bereinstige volle Erscheinung biefes Glanges bebeutet, obgie auch die Beiligkeit schon gloria Dei genannt werben tann. Und ber Ben bes Tempels ober Beiligthums bes hl. Geiftes erweitert und bestimmt mein ben bes cons. div. nat. babin, bag basfelbe eine innerfte Begennet und Ginwohnung ber gottlichen Ratur felbft einschlieft und borm fest, analog berjenigen, welche ber geiftigen Geele gegenüber bem te autommt.

Dbaleich im Sprachgebrauche ber bl. Schrift Gerechtigfeit und Beiligfeit fpnonym gebraucht und bie erftere nicht ale natürliche, fonbern ale übernaturide rechtigfeit verftanben wird: fo find bie Musbrude boch nicht gang fononom, weil a portommt noch bentbar ift, bag bie Apoftel bie Glaubigen in berfelben Beife als Om titulirt batten, wie fie jo oft biefelben ale Beilige bezeichnen. Dieß tann nur be fommen, bag die Beiligfeit eben junachft eine von Gott verliebene Burbe, Berum Befähigung bebeutet, mahrend ber Rame eines "Gerechten" birefter auf bas Bortunber einer vollfommen gerechten Befinnung binweist. Burbe ber Rame eines Beilige" falls bireft auf biefe bezogen, bann wurde er noch weniger am Blage fein als be "Gerechten", weil bann nur bie vollfommenften Gerechten fo genannt werben fonnim analoger Beife wurde im alten Teftamente auch bas auserwählte Bolf beilig genamm, und inwiefern es von Gott befonders ausgezeichnet und ihm geweiht mar; nur = Beiligkeit mehr die Beibe eines von Gott in befondern Dienft genommenen Rnet !!

in Gnaben ausgenommenen Kindes; und wie sie darum nicht zugleich auf eine innere zeburt hinwies, so involvirte sie nicht auch eine innere Erhebung und Berklärung, e christliche Heiligkeit. In Bezug auf lettere nämlich gebrauchen die apostolischen fast alle dieselben Ausbrücke, wie für die dereinstige Berklärung der Glorie, und so sie auch der Apostel Röm. 3, 22. geradezu gloria Dei: omnes peocaverunt et isteposytat im Sinne von carent — gloria Dei.

Die Lehre ber Trabition über bie übernatürliche Gemeinschaft bott, besonders unter bem Gesichtspunkte ber "Bergöttlichung" ber tur burch bie in ber Aboptivkinbschaft enthaltene Theilnahme an er Geistigkeit, heiligkeit und herrlichkeit ber göttlichen Ratur.

iteratur: Casini, 1. c. § art. 6.; Kleutgen, Theol. II. 6. Abh. Cap. 4.; h. Cap. 2.; viele einschlägige Stellen bei Petar. de Trin. 1. 8. u. de Inc. 1. 2. c. 8. comassin de incarn. 1. 6. Für die Scholastik Du Plessis d'Argentrée de gratia m. et angel.

Die Lehre ber hl. Schrift über bie in ber Aboptivfinbschaft enthaltene 674 iatürliche Gemeinschaft mit Gott und Theilnahme an der göttlichen Natur von den Batern namentlich baburch betont, daß sie den baburch bewirkten ind der Creatur als eine Bergöttlichung berselben bestimmen ober eine solche bedingt fein laffen und an biefem Begriffe bie übernaturliche benheit ber Aboptivkinbschaft klar machen. Der häufige und constante auch biefes Ausbrucks allein beweist schon, bag bie Bater bie Bestimmung Menschen nicht als eine natürliche ansehen konnten, und daß sie in demm "Gleichniß Gottes" ober berjenigen "Gottahnlichkeit (ouoiwois litudo), welche im Sinne ber hl. Schrift die Vollendung ber imago Dei ta in ber vernünftigen Creatur bilbet, etwas Hoheres faben als bloß Ausgestaltung, Entwicklung ober Befriedigung ber natürlichen Anlagen, ite und Anspruche ber imago; jenes "Gleichniß" mußte ihnen als eine naturliche Erhebung, Berklärung und Berherrlichung ber leterscheinen, durch welche die Creatur an berjenigen Gottahnlichkeit theil= nen joll, welche ber imago increata Gottes allein traft ihres göttlichen ens von Natur zukommt, und welche eben eine gottartige, spezifische inlichkeit mit Gott in ben Borzügen seiner göttlichen Natur, feiner rlichkeit, Seligkeit und Beiligkeit involvirt. Noch mehr erhellt bieß aber ben mannigfachen naberen Erflarungen, unter welchen bie Bater ! Lehre vortragen, und aus der Art und Weise, wie sie die Aboptiv= Haft mit ben übrigen Dogmen in Verbindung bringen.

I. Sehr oft und mannigfach ist unsere Lehre bereits beim hl. Frenausers it, bessen ganze Theologic sich um dieselbe breht. Er bezeichnet nicht überhaupt die Aboptivkindschaft als Vergöttlichung und sieht in letterer die imago auf übernatürliche Weise vollendende similitudo Dei; er hnet auch dem entsprechend die Erhebung zu Gott dis in den Schooß in der visio beatisica als das übernatürliche Ziel der Vergöttlichung, unigste Verbindung mit dem hl. Geiste als ihr Prinzip, und sie selbst en der Menschwerdung des Sohnes Gottes proportionirten Zweck.

gl. über bie Lehre bes Jrenäus Koerber, S. Irenaeus de gratia sanctificante. 676 - 1865. Bgl. bef. Iren. de haer. l. 3. c. 17. u. 19.; l. 4. c. 20.; l. 5. c. 6., 16. L. 4, 1. 1: Hoc firmum et constans, neminem alterum Deum et Dominum

a Spiritu praedicatum, nisi eum, qui dominator est omnium, Deus cum Verbo su eos, qui adoptionis Spiritum accipiunt, h. e. eos, qui credunt in unum et ve Deum et Christum Jesum Filium Dei; similiter et Apostolos neminem alim semetipsis Deum appellasse aut Dominum cognominasse. - Praef. ad 1. 5: Pro immensam dilectionem suam factus est, quod nos, ut nos perficeret, quod est L. 5. 16: Quando caro Verbum Dei factum est . . . . et imaginem (in bou ostendit veram, ipse hoc fiens, quod erat imago ejus, et similitudinem firmans ri tuit, consimilem faciens hominem invisibili Patri per visibile Verbum. nennt er bie Geheiligten in vitam Dei sublevati, Deo Patri configurati, glorian participantes. Besonbere führt er biese Gebanten aus bei ber Erflärung ber munberb ebenfo machtigen ale gnabigen Berablaffung Gottes und ber entsprechenben Erbebung Greatur in ber visio beatifica (f. bie betr. Stellen aus 1. 3. oben B. II. n. 279. = 3 Die Beforberung gur Aehnlichfeit mit Gott, bas perficere quod est ipse, fiellt et c. 38. alfo bar: Gott, welcher ale infectus wesentlich und absolut perfectus fei, ben bag bie von ihm gemachte Creatur infecti gloriam referat refp, assumat ober proinfecto fiat. Behufe biefer Beforberung verleiht Gott bem Menfchen feinen eigenen woburch ber Menich geiftlich und auf eine gang andere hobere Beife belebt wirb, als ! ben icopferischen Obem; 1. 5. 18. 2: Pater et Verbum a Patre portatum spie omnibus, praestat, quibusdam secundum conditionem, quod est factum (= crest quibusdam autem secundum adoptionem, quae est ex Deo, quod est generalio; spiritus im erften Ginne nennt er 1. 5. c. 12. πνοή ζωής, afflatus vitae, ber in fic Beichaffenes fei; ben spiritus im letterem Ginne aber bezeichnet er als ben Beift in felbft. Rur aus bem Grunde, weil ber Geift Gottes bem Denichen nothwendig iff, b er ber thatfachlichen 3bee Gottes entsprechend Gott vollfommen abnlich werbe, ber er ihn auch 1. 5. c. 6. ale gu ben Beftanbtheilen bes vollfommenen Menfchen geblen Den Begriff ber Aboption felbft betont auch febr gut Clem. Alex. Strom. 1. 2. & Est în nos copiosa Dei misericordia, qui nibil ad eum attinemus vel essentia, natura, vel propria nostrae essentiae virtute, sed eo tantum, quod sumus opur voluntatis. Atque adeo eum, qui sponte cum exercitatione et doctrina cognitie accipit veritatis (i. e. credentem), vocat ad adoptionem, quae est maximus em profectus.

II. Geit bem vierten Jahrhundert trat die Lehre von ber Ericht ber Creatur burch gnabige Mittheilung ber gottlichen Ratur in ben But grund bei Gelegenheit ber Rampfe gegen bie Arianer, inbem biefelte ! ben Batern in mehrfacher Beife gur Beleuchtung und Bertheidigung mefenhaften Mittheilung ber gottlichen Ratur an ben Gohn und ben bl. gebraucht wurde. 1) Zunächst nämlich bewies man die wesenhafte Ga bes Sohnes und bes hl. Geiftes baburch, bag beibe fur bie Em Grund und Quelle ihrer Bergottlichung feien. - 2) Gpejid ber Bertheibigung ber Gottheit bes Cohnes beftimmte man a), natürliche Cohnichaft besfelben im Gegenfate gu ben übrigen Rindern naber zu erflaren, bie Aboptivfinbichaft ber letteren als ein Dittlin gwijchen bem fnechtischen Berhaltnig ber Creatur an fich und bem ber to lichen Rinbichaft bes Logos, als erhaben über jenes und als burd @ vermittelte Theilnahme an letterem. Zugleich loste man b) bie Somm aus ben creaturlichen Prabitaten beim menschgeworbenen Gobne Gone bie Entgegenhaltung ber gottlichen Brabifate in ber begnobigt Greatur, indem man barauf hinwies, bag bie boppelten Brabitan burch herablaffung, wie hier burch Erhebung ihre Erflarung fande. 3) Bei ber Bertheibigung ber Gottheit bes hl. Beiftes murbe a) ber ichieb ber Beiligkeit bes hl. Beiftes und ber ber Creatur babie baft bem bl. Geift bie Beiligfeit mejentlich gutomme ober vielmehr feit

sei, der Creatur aber von Außen als eine Berklärung ihrer Natur durch Rittheilung und Einwohnung des hl. Geistes zukomme; zugleich wurde b) bei dieser Gelegenheit die Heiligkeit als etwas spezifisch Göttliches ober islechthin als Theilnahme an der heiligen Natur Gottes betrachtet, und daher die Heiligung resp. Durchgeistung mit der Bergöttlichung synonym genommen; und ebenso wird im Anschluß an die Worte Ps. 80, 1: Ego dixi: die estis et filie Excelsi omnes, das "Götter sein" synonym genommen mit Kinder Gottes sein".

Bu 1. Athan. ep. ad Serap. I. n. 24 ff.: Si Spiritus s. participatione efficimur 678 divinse naturae consortes, insanus sane esset, qui diceret, Spiritum ad creatam naturam, non ad divinam pertinere. Propter hoc enim in homines venit, et per psum deificantur. Si vero deificat, haud ambiguum est, naturam ejus Dei naturam mes. Greg. Naz. or. 34: Si non Deus est Spiritus s., deificetur (θεωτήτω) prius, et 2a deificet me ejusdem honoris participem. Cyrill. Alex. dial. de Trin. 1. 4. p. 644: Nunquam concipietur creatura deifica; verum id soli Deo tribuendum est, qui sanctorum animabus immittit suae proprietatis (τῆς ίδιας ίδιότητος) illam per Spiritum participationem, per quem etiam conformes facti naturali Filio, dii secundum ipsum a alii vocati sumus Dei. Quoniam enim sumus filii, ut scriptum est, misit Deus spiritum Filii sui in corda nostra. - In Joan. 1. 12. c. 15: Creatura serva est, Creator Dominus; sed creatura quoque Domino suo conjuncta a propria conditione aberatur et in meliorem traducitur. . . . Servi nos Dei sumus secundum naturam, Dominus. . . . Si ergo nos per gratiam dii et filii sumus: erit Verbum Dei, tujus gratia dii et filii Dei facti sumus, reipsa vere Filius Dei. Non enim potuisset, a per gratiam ipse quoque Deus esset, ad similem gratiam nos exaltare. Non enim potest creatura, quod a se non habet, sed a Deo, aliis propria potestate donare.

31 2. a. Athan. or. II. c. Arianos oft; bef. n. 59: Deus non solum eos homines 679 seit, sed et filios dixit, tanquam si illos genuisset. Est autem Dei benevolentia, quod, quorum sit conditor, horum postea per benevolentiam Patrem se faciat, quod tum contingit, quum creati homines, ut ait Apostolus, Spiritum Filil ejus, clamantem Abba Pater, in suis cordibus suscipiunt. . . Nec enim alio modo possunt filii Seri, quum ex natura sua sint creati, nisi Spiritum ejus, qui est naturalis et verus Phins, acceperint. Quod ut fieret, Verbum caro factum est, ut hominem ad divinitatem recipiendam idoneum redderet. Itaque to Pater est Filii proprium [i. e. per ad Filium refertur] et [ita etiam] non τὸ creatura, sed τὸ Filius Patris est proprium [L e. per se ad Patrem refertur]. Quocirca vel inde perspicuum est, non mos natura filios, sed Filium in nobis existentem; neque iterum nostrum na-Patrem esse Deum, sed Verbi in nobis, in quo et per quem clamamus Abba Pater. Similiter Pater illos. in quibus suum Filium viderit, hos etiam ipse filios vecat et dicit: genui. Gignere (γεννάν) filii, facere autem (ποιείν) operum significationem insinuat, eaque de causa non primum gignimur, sed creamur, siquidem scriptum est: Faciamus hominem; postmodum recepta Spiritus sancti gratia, dicimur et generari. . . . Bgl. auch Athan. de Incarn. Verbi n. 8. - Cyr. Hieros. catech. 7. 1 1: vado ad Patrem meum et Patrem vestrum; non dixit ad Patrem nostrum, sed arisione adhibita, primum edixit, quod sibi proprium est, "ad Patrem meum", id quod nimirum natura erat; tum subjunxit, net Patrem vestrum", quod erat per loptionem. Tametsi enim concessum nobis est, in precibus praecipue dicere: Pater noster, qui es in coelis," id tamen ex benignitate munus est. Neque enim, ex Patre, qui in coelis est, naturaliter geniti, Patrem ipsum vocamus, sed a ervitute in adoptionem Patris gratia per Filium et Spiritum Sanctum translatis, Jeffabili bonitate ita dicere nobis conceditur. - Ambros. 1. 5. de fide c. 7. in Jun 17, 13: "Et dilexisti eos, sicut et me dilexisti." Numquid sic diligi possunt 1 Dec homines, quemadmodum Filius, in quo complacuit Pater? Ille per se comnos per ipsum; in quibus enim Deus Filium suum ad imaginem suam cernit, s per Filium adsciscit in gratiam filiorum, ut quemadmodum per imaginem ad

imaginem sumus, sic per generationem Filii in adoptionem vocemur. Al naturae amor sempiternus [erga Unigenitum] alius gratiae [erga homines] c. Maximinum Arianum: 1. 2. c. 15. n. 2.: Homo ad similitudinem Dei famen quia non est unius ejusdemque substantiae, fit gratia filius, qu natura. In Ps. 80: Filii Dei facti sumus et Dii facti sumus, sed hoc

adoptantis, non natura generantis.

Bu 2, b. Athan. or. II. c. Arian. n. 61: Quapropter cum id discrimi cedat inter "creavit" et "gignit me" atque "principium viarum et ante omn cludendum est, Deum, qui hominum creator est, per suum Verbum, que habitat, eorundem patrem postea fieri. De Verbo autem contraria omnino Siquidem Deus, qui Verbi Pater natura est, ejus post haec creator et effec est, cum scilicet Verbum creatam et factam carnem induit et homo factus sicut homines, Spiritu Filii accepto, filii per ipsum efficiuntur: ita Dei Ver humanam carnem induit, tunc et creari et factum esse dicitur. Itaque si n filii sumus, fatendum quoque est Verbum natura et creatum et factum esse nos adoptione tantum et gratia filii efficimur, clarum pariter est Verbus gratiam nobis donandam factum hominem dixisse, Dominus creavit me. thes. de Trin. l. 5. c. 7: Sicut nes, quamvis naturaliter creaturae sumu quum Filium Dei susceperimus [eo induti eique conjuncti], filii Dei per eur mur: sic etiam ipse, assumpta natura nostra, quamvis naturaliter Filius sit tamen appellatur. Et sicut Deus, quamvis natura creator noster sit, pa etiam per gratiam fit: sic et Verbum Dei, quamvis Deus naturaliter sit. tamen etiam propter nos factum est. Si ergo non secundum naturam, sed et gratia nos filii sumus: erit etiam ipse necessario non secundum natu creatura, sed dispensatione et misericordia propter nos.

Bu 3. a. vgl. bef. Basil. co. Eunom. 1. 3. p. 274: Principatus et potestate creatura talis, quae ex attentione et studio sanctitatem habent, non jur sanctae dicentur. Appetentes enim bonum secundum amoris, quem ad Deu proportionem sanctitatis mensura participant. Et sicuti ferrum, quod in n jacet, ferri naturam non amisit, vehementi tamen cum igne conjunctione quum universam ignis naturam in semetipsum susceperit, et colore et actione ad ignem transit: sic sanctae virtutes ex communione, quam cum il qui natura sanctus est, per totam suam subsistentiam acceptam et quas sanctificationem habent. Diversitas vero ipsis a Spiritu S. haec est, que natura sanctitas est, illis vero participatione inest sanctificatio. - Achulido c. 16: Merae et intelligibiles et ultramundanae virtutes [Angeli] sanctae tum nominantur, ex gratia per Spiritum infusa sanctimoniam nactae. . . catio non est absque Spiritu. Neque enim coelorum virtutes suapte natu sunt, nam si id esset, nulla re differrent a Spiritu S.; sed juxta portioner invicem superant, a Spiritu habent sanctificationis mensuram. Quemadmo cauterium non sine igne intelligitur, quum aliud sit subjecta materia, a itidem et in coelestibus virtutibus substantia quidem earum spiritus est a ignis immaterialis . . . . sanctificatio tamen, quae est extra substantiam,

tionem eis adjungit per communionem Spiritus.

Bu 3. b. Bas. de Sp. S. c. 9: Spiritus S. unicuique capacium quum soli, omnibus sufficientem et integram gratiam infundit, non quantum impossunt capere, sed quantum potest ille. . . . Hic eis, qui a tumultu cu purgati sunt, illucescens, per communionem, quam cum ipso habest, reddit. Et quemadmodum corpora illustria perlucidaque, contacta radio et ipsa supra modum splendida et alium fulgorem ex se profundunt: sic spiritu afflatae et Spiritu illustratae fiunt et ipsae spiritales et in alie emittunt. Hinc futurorum praescientia, arcanorum intelligentia, occultur prehensio, donorum distributiones, coelestis conservatio, cum Angells che gaudium nunquam finiendum; hinc in Deo perseverantia; hinc cum Deo et, quo nihil sublimius expeti potest, ut Deus flas. — Bgl. auch Ambros et, 1. c. 7., welcher bie übernatürliche Geiligfeit als eine sanctitas spiritalis. 2 cipans sanctitatem Spiritus S. bestimunt: Quemadmodum sanctificans Apester

s non est humanae consors naturae, ita etiam sanctificans Angelos . . . . non et consortium creaturae. Si qui autem putant, non esse spiritalem in Angelis titatem, sed aliam quandam gratiam suae proprietate naturae: hi inferiores proo Angelos hominibus judicabunt. Quum enim ipsi fateantur, quod Spiritui S. gelos conferre non audeant, nec possint negare, quod hominibus infundatur Spis S., sanctificatio autem Spiritus donum munusque divinum sit: invenientur ue homines, qui meliorem sanctificationem habeant, Angelis praeferendi. Sed m Angeli hominibus in adjumentum descendant, intelligendum est, quod creatura lem superior Angelorum sit, quae plus recipit gratiae spiritalis, ejusdem tamen rga nos et illos munus auctoris sit. Quanta autem gratia, quae praemiis Anorum etiam inferiorem naturam hominum exaequet. — 3u a. u. b. vgl. viele tre Stellen bei Petav. de Trin. l. 8. c. 4. ff.

III. Noch nachbrücklicher und schärfer wurde die Uebernatürlichkeit ber 688 timmung der vernünftigen Creatur hervorgehoben in den nestorianischen reitigkeiten, inbem es hier galt, 1) bie gange Erhabenheit ber Guter vorzuheben, beren Bermittlung eines so großen Werkes würdig war und jelben bedurfte; 2) für die Erniedrigung des Sohnes Gottes burch Anme ber menschlichen Ratur ein entsprechendes Gegengewicht in ber Erung ber Creatur burch Theilnahme ber göttlichen Natur aufzuweisen und bie Incarnation als Wurzel und Ibeal einer übernatürlichen Gotteseinschaft fur bie ganze Menschheit vorzuführen. Daber finden wir auch ibe den Hauptvertreter ber kirchlichen Lehre über bie Incarnation, Cyrill n Alerandrien, unermublich bamit beschäftigt, die übernatürliche Er= enheit ber Rinbschaft Gottes und ber in ihr eingeschlossenen Guter einzurfen, und weil bei ihm biese Lehre auf's engfte mit bem vertheibigten gma verflochten ift, so muß er in Bezug auf sie ebenso, wie in ber Innationslehre felbst, als ber Mund ber Rirche betrachtet werben. Gine cliche Auffassung findet sich auch bei ben lateinischen Batern, vorzuglich bei trus Chrysologus, welcher u. A. betont, bag bie Erhebung ber enschen zur Aboptivkindschaft Gottes an wunderbarer Erhabenheit tteifere mit ber hnpostatischen Union in Christus.

Econ vor Cyrill mar im Anschlusse an Joh. 1, 12 und Gal. 4, 4. bie Beziehung ber 684 ernation auf eine Erhebung bes Menichen jum Kinde Gottes und gur Bergöttlichung berholt ausgesprochen worben. 3. B. Cyprian. de idol. van. c. 11: Quod homo est, Christus voluit, ut et homo posset esse, quod Christus est. Athan. c. Arian. III. n. 49: Hujus rei gratia Verbum caro factum est, ut humanum genus rediret et ipsos sanctificet et deificet; u. Chrysost. hom. 2. in Matth. 2: Haec igitur liens, mente consurge: verum nihil humile suspiceris; sed potius propter haec mirare, quia cum germanus et verus Filius sempiterni esset Dei, etiam filius wid esse dignatus est, ut te filium faceret Dei. . . . Quod si ambigis de iis, se ad tuum spectant honorem, de illius humilitate disce credere etiam, quae super dignitatem dicuntur. Quantum enim ad cogitationes hominum pertinet, multo difficilius, Deum hominem fieri, quam hominem Dei filium consecrari. Cum ergo Aferia, quod Filius Dei filius sit et David et Abrahae: dubitare jam desine quod 🗪, qui filius es Adae, futurus sis filius Dei. Non enim frustra nec vane ad humilitatem ipse descendit, sed ut nos ex humili sublimaret. Natus est secundum carnem, ut tu nascereris spiritu; natus est ex muliere, ut tu desifilius esse mulieris. — Eprill entwidelt die einschlägige Lehre in den mannigigften Bariationen bes. in seinem Commentar zum Johannesevangelium. Go schon zu Borten des Brologe: dedit eis potestatem filios Dei sieri his, qui ex Deo nati (1. 1. c. 13-14.): Dat filius [gentibus sive hominibus] ut sint potestate id, d sibi uni proprie et secundum naturam inest, in commune quodammodo pro-

ponens, in signum benignitatis suae erga homines et erga mundum caritatis. enim aliter possemus corruptionem fugere, qui terreni gestamus imaginem, pulchritudo imaginis illius coelestis impressa nobis esset ex eo, quod vocati son ad filiorum Dei adoptionem. Participes enim illius facti per Spiritum, obsign sumus in similitudinem cum ipso. . . . Igitur ad dignitatem supernaturalem aso dimus propter Christum; verumtamen non sicut ille, nullo plane discrimine, quoque futuri simus filii Dei, sed ad ejus similitudinem, per gratiam nimirum. illum imitando repraesentamus. Est enim verus ille Filius existens a Patre. nos ejus benignitate adoptivi, gratiae loco id accipientes: "Ego dixi, dii esti, filii Excelsi omnes." Creata quippe et serva natura ad res supernaturales toca solo nutu et voluntate Patris; Filius vero et Deus et Dominus, quum ex ipsa si stantia Patris effulserit, proprium ejus bonum secundum naturam sibi adsciscit. Qui per fidem Christi vocati sunt in adoptionem filiorum Dei, propriae qui naturae vilitatem exuerunt, Deique honorantis gratia seu splendida quadam w conspicul, ad supernaturalem dignitatem evehuntur. Non enim amplius carnis i sed Dei potius adoptiva soboles nuncupantur. Adverte porro cautelam, qua Ev gelista usus sit, ut nativitas Unigeniti ab horum nativitate distingueretur. Qui enim potestatem a naturali Filio datam iis esse dixisset, ut filii Dei fierent, ad tione nimirum et gratia: tandem tutissime subjicit "ex Deo nati sunt"; ut gra quoque demonstret magnitudinem, qua quod alienum est a Deo et Patre. al naturale quodammodo consortium colligitur, et quod servum est ad Domini ad tatem ob vehementem caritatem evehitur. . . . Mediante Verbo, quod humanita sibi conjungit per carnem unitam, sed naturaliter Patri conjungitur, quatenus asi Deus . . . ., id, quod servum est, ad filiationem ascendit, per veri Filii participation ad dignitatem ipsi secundum naturam propriam vocatum et quodammodo event Quamobrem filii Dei vocamur et sumus, qui spiritalem regenerationem per ta accepimus. . . . Divinam participamus naturam, non solum, quia gratia ad repe naturalem gloriam evolamus, verum etiam, quia Deum inhabitantem possidemus Biele andere Stellen von Cyrill f. bei Casini 1. c.

Betrus Chrufologus betont unfere Lehre vorzuglich in feinen Reben u Reophyten über bas Pater noster bei ber Erflarung biefes Ramens. Go sern ! Conditio mortalis, terrena compago, . . . . putredini ac pulveri subjecta natura cas non valet, aestimare non sufficit, fugare non audet, credere pertimescit, quet le cogitur confiteri. Tantam donorum Dei gratiam, promissorum magnitudinem, nerum largitatem fragilitas humana, unde promereri valeat, non potest inve Dum Habacuc propheta ait: "Domine audivi auditum tuum et timui; cossis opera tua et expavi," auditum timuit, non quia tunc propheta tantus audient l minum, sed quia tune servus Dominum suum sibi conversum reperit et anditi Patrem. . . . Adoptatum se tunc stupuit in filium, quando perdiderat fiduciam servitutis. . . . "Et expavit venter meus a voce orationis labicran a rum." Si intellectus ori infuderat vocem, cur vota sua, cur desideria sua ex-Quia non suggestione sui cordis, sed divini Spiritus loquebatur affatu. Audi Pad dicentem: "Misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem: Abba pe Quod auditum quum ad interna transmitteret, tantum se meruisse mirabalinterna tota hominis pavebant. "Et subtus me," inquit, "commota est circus Quid est subtus me? quatenus ipse idemque homo sursum per gratiam jam in jacebat subtus pristinam per naturam, nec virtutem coelestem virtus potenti tinere terrena. "Pater noster, qui es in coelis." Ecce quam cito fidei es su nerata confessio; mox ut Deum unici Filii confessus est Patrem, tu ipse Patris adoptatus in filium, ut esses coeli haeres, qui paradisi exul habite terrae. - Serm. 72: Quod ego modo cum magno tremore dicturus sum, que estis nunc terribiliter audituri, imo terribiliter vocaturi, stupent Angeli, pare Virtutes, supernum coelum non capit, sol non videt, terra non austinet, to assequitur creatura. Quid ad haec mortale pectus? quid ad haec mens bes imbecilla? quid ad haec humani sensus angustia? . . . . Hoc Panlus arma quum vidisset, prodidit non prodendo dicens: Nec oculus vidit nec muris nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus se" (L Ca 1

Hoc Isaias quum suo mox cepisset auditu, ad hoc hominis dubitat posse pervenire wil fidem, dicens: "Domine, quis credidit auditui nostro?" (Is. 53, 1.) . . . . Hoc Habacuc divini Spiritus perorabat affatu, dicens: "Custodivi" etc. [vide supra]. Elevatus virtute Dei, sensit suam subtus se succubuisse virtutem. . . . "Pater suiter, qui es in coelis." Hoc est, quod pavebam dicere; hoc est, quod trepidabam proferre; hoc est, quod neque coelestium neque terrestrium quemque sinebat servitutis propriae conditio suspicari: coeli et terrae, carnis et Dei tantum repente posse provenire commercium, ut Deus in hominem [in incarnatione], homo in Deum, Dominus in servum, servus verteretur in filium, fieretque divinitatis et immanitatis ineffabili modo una et sempiterna cognatio. Et quidem Deitatis erga sos dignatio tanta est, ut scire nequeat, quid potissimum mirari debeat, creatura: strum quod se Deus ad nostram deposuit servitutem, an quod nos ad divinitatis suae rapait dignitatem. "Pater noster, qui es in coelis." Stupor insurgit; Christus de Dei Patris pectore matrem vocat et fatetur in terra; et homo de matris [ecclesiae] utero patrem vocat et confitetur in coelis. "Pater noster, qui es in coelis." Quo te homo spenie provexit gratia? quo te rapuit coelestis natura? ut in carne et in terra positus sibuc, et carnem jam nescias et terram, dicendo: "Pater noster, qui es in coelis." Qui ergo se tanti Patris filium credit et confitetur, respondeat vita generi, moribus Patri, et mente atque actu asserat, quod coelestem consecutus est per naturam.

IV. Auf ben erften Blick konnte es auffallend erscheinen, bag um bie-686 elbe Zeit, wo im Drient gegenüber bem naturaliftischen Restorianismus bie absolute und alljeitige Uebernaturlichfeit ber Gaben ber Beiligfeit und ber in ihr enthaltenen Gemeinschaft mit Gott betout wurde, im Abendlande im Rampfe mit ben ebenfalls naturaliftifchen Belagianern von bem doctor gratiae und ber Rirche felbft, bem Unicheine nach bie thatfachliche Beftimmung Denichen als die natürliche, nur bem gefallenen Menichen nicht gefontbete, ber unschuldigen Creatur hingegen als ihrer Natur entsprechend mebubrenbe, wenn auch nur unter gnabiger Beihilfe Gottes gu erreichenbe, bargeftellt wirb. Dag bier fein wirklicher Wiberfpruch vorliegen fann, ift priori icon barum ju prajumiren, weil fonft ein bamals Riemanden jum Bewußtiein gefommener Biberipruch zwischen ber öffentlichen Lehre bes Drients und bes Occidents vorlage, und ber doctor gratiae feine fo erhabene Auffaffung von ber Bnabe gehabt hatte, als fie fonft in ber Rirche berrichend mar, als felbit bie Belagianer fie baburch gur Schau trugen, bag fie auch fur bie unichuldige Creatur noch eine erhebende Gnabe ober eine Aboptivfindichaft Bottes guliegen, mahrend nach ber Lehre Augustins in obiger Deutung ber unidulbige Menich auf alles, mas zu feiner vollften Geligkeit gebort, ein Recht gehabt hatte. Indeg liegen auch in ber Lehre bes hl. Auguftinus viele Romente, welche feine Uebereinstimmung mit ber orientalischen Rirche beweisen. Die spezielle Fassung aber, welche er, wie auch ber apostolische Stuhl felbft, ber Gnabenlehre gegenüber ben Belagianern gegeben hat, mar eben burch ben renffichen Charafter bes abendlandischen Naturalismus, bes Pelagianismus, bedingt, indem biefer es nothwendig machte, die übernatürliche Bestimmung 5 jur thatfachlichen 3bee bes Menichen gehörig, refp. als ibeale Form und Afrete Determination feiner naturlichen Bestimmung, und bamit ben ihr mpredjenben Buftanb als ben ursprunglichen und normalen aufzufaffen.

Die wichtigsten Anhaltspunkte in ber Lehre Augustins sind folgende. 1) Er lehrt, 687 Greatur könne nicht bloß nach der Gunde, sondern überhaupt wegen der Berschiedenheit w Substanz von der göttlichen, Kind Gottes werden nur auf dem Wege der Adoption bem al II. 2. a.). So sagt er z. B. in Ps. 49, 1: (Deus Deorum locutus est) in

Sinfict auf die Barallelfielle in Bf. 81 (Ego dixi: dii estis et filli Excelsi anne Manifestum est, quia homines dicit deos, ex gratia sua deificatos, non de substat sua natos. Ille enim justificat, qui per semetipsum, non ex alio justus est, et deificat, qui per seipsum, non alterius participatione Deus est. Qui autem justifi ipse deificat, quia justificando filios Dei facit; dedit enim eis potestatem filios fieri; si filii Dei facti sumus, et dii facti sumus, sed hoc gratiae est adoptantis, i naturae generantis. - 2) Er bezeichnet es ale Bestimmung bes Menichen, bag er m blog Mensch sei, sondern Gott = göttlich werde. Serm. 166. (al. 25. de diverse. 2. n. 2. "Ego dixi: dii estis et filii altissimi." Hoc quidem dixit Deus: al ! enim vocat; c. 1. n. 1: Hoc jubet Deus, ut non simus homines; c. 4. n. 4: Ut en non sis homo, ad hoc vocatus es ab illo, qui propter te factus est homo. . . . D enim Deum te vult facere. Daber, ichließt er c. 2. n. 2., habe Gott es ben Menid jum Borwurf machen fonnen, quod homines erant. Quid illos fieri volebat, qui erimen erat, quod homines erant? Ebenfo bebeutet er anberemo, ber Denich fei bor Gunbe als mit bem bl. Beifte befiegeltes Bilb Gottes mehr als bloge Creatur geme q. 83. q. 67. n. 4: Ipse homo, signaculo imaginis propter peccatum amisso, rema tantummodo creatura. - 3) Er bezeichnet bie Urt und Beife, wie bie Greatur als im Dei thatfachlich Gott anhangen foll, babin, bag fie mit Gott ein Beift werben folle to Theilnahme an feiner Ratur, Babrheit und Geligfeit; Trin. 1. 14. c. 14. n. 21: De que quum illi [Deo mens] penitus adhaeserit, erit unus spiritus, cui rei adtesta Apostolus, dicens: qui adhaeret Deo erit unus Spiritus: accedente quidem ista participationem naturae, veritatis et beatitudinis illius, non tamen crescente natura, veritate et beatitudine sua. - 4) Er nennt auch bie gottliche Silfe, ohne we bie Engel und Menichen bor ber Gunbe nicht nach ihrem thatfachlichen Biele in fonnten, bestänbig Gnabe; und wenn er icon ben Belagianern gegenüber junacht ben fie fei barum Gnabe, inwiefern fie fein bon ihr unabhangiges, ihr guvortommentes fie erwerbenbes Bollen bes Menichen vorausjege, fo ift es boch bochft willfurlid Janfenius bie Gratuitat blog bierauf ju beschranten, jumal Aug. de praedest, et gr c. 15. n. 31. bie Gratuitat ber Gnabe in Barallele fteht mit ber Gratuitat ber bon tifchen Union in Chriftus, und bie Geburt ber Aboptivfinder aus bem bl. Geifte mi Empfängniß Christi: Appareat itaque in capite nostro ipse sons gratiae. . . gratia fit ab initio fidei suae homo quicumque Christianus, qua gratia homo la initio suo factus est Christus; de ipso Spiritu et hic renatus, de quo ille sa (Bgl. Fulgent. de incarn. et gr. c. 20. n. 40). - 5) Enblich betont er ebenfo, = übrigen Bater, bas "Göttlich= und Rind Gottes-Berben" ale eine ber Denfcwerben Cobnes Gottes proportionirte Erhebung über die Ratur. Serm. 13. de temp : Fe est Deus homo, ut homo fieret Deus. Eingehender ep. 140. ad Honoratum de pa novi testamenti c. 4, mo er 30h. 1, 13. und Gal. 4, 5. erffart: Haec (nativilas Deo, wovon 30h. 1, 13. bie Rebe) etiam adoptio vocatur. Eramus enim ale antequam essemus filii Dei, et accepimus beneficium, ut fieremus quod non etal sicut qui adoptatur, antequam adoptaretur, nondum erat filius ejus, a quo adopa jam tamen erat, qui adoptaretur. Et ab hac generatione gratiae discernitat Filius, qui cum esset Filius Dei, venit ut fieret filius hominis donaretque nobil eramus filii hominum, filios Dei fieri. Factus est quippe ille, quod non eral, tamen aliquid aliud erat; et hoc ipsum aliquid Verbum Del erat, per qualifa sunt omnia, et lumen verum, quod illuminat omnem hominem venientem mundum, et Deus apud Deum. Nos quoque per ejus gratiam facti sumus quel eramus, idest filii Dei: sed tamen aliquid eramus, et hoc ipsum aliquid == ferius, hoc est filii hominum (Derfelbe Gebante auch oft bei Fulgent. [f. Casini & Il bej. ep. 7. ad Petr. diac. c. 7. n. 14-15.). Descendit ergo ille ut nos asse et manens in natura sua factus, est particeps naturae nostrae, ut nos manes natura nostra efficeremur participes naturae ipsius. Non tamen sic: 1882 | naturae nostrae participatio non fecit deteriorem; nos autem facit naturas participatio meliores. . . . Misit itaque Deus Filium suum factum = factum sub lege . . . . ut adoptionem filiorum reciperemus; ut videlles gratiam beneficii discerneret ab illa Filii natura, qui missus est Filius, == adoptionem factus, sed semper genitus Filius, ut participata natura filiorum

ticipandam etiam suam naturam adoptaret filios hominum. Quapropter etiam xisset, Dedit eis potestatem filios Dei fieri, modumque adjunxisset, ne carnalis eretur nativitas, quod scilicet eis id praestiterit, qui credunt in nomine ejus gratiam renascuntur spiritalem, non ex sanguinibus, neque ex voluntate viri, ex voluntate carnis, sed ex Deo: mox commendavit quasi hujus vicissitudinis entum. Tamquam enim mirati tantum bonum non auderemus optare, statim xit, Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis, quod unum est ex s illis, quae tibi exponi voluisti, tamquam diceret: O homines nolite desperare ri posse filios Dei: quia et ipse Filius Dei, hoc est, Verbum Dei caro factum i habitavit in nobis. . . Neque enim jam desperandum est, participatione factus no homines filios Dei, quando Filius Dei participatione carnis factus no hominis.

e hiftorifch = polemifchen Grunde, weghalb ben Belagianern gegenüber bie ur- 688 iche volle Gratuitat ber thatfächlichen Bestimmung bes Menfchen nicht betont gu brauchte, f. oben § 161. ad A. Ja gegenüber ber pelagianifchen Aboption gnum coelorum mußte Mug. fich fogar aus vielfachen Grunben erclufiv verhalten, bie Belagianer biefes Objett ber Aboption willfürlich von ber vita acterna sieben; 2) weil sie biese Aboption rein außerlich auffasten, wie die Aboption bifden Konigs, ohne mahre und wirkliche Biebergeburt ju einem hoberen Leben, r so, daß der Mensch, einmal adoptirt, das regnum durch seine natürliche Kraft ätigkeit erwerben konne; 3) weil bemnach bie Gnabe ber Aboption nicht eine innere es Billens begrunbete und fo bie von Gott intenbirte Gute bes Billens von n unabhangig mar; 4) weil bie Pelagianer beghalb enblich laugneten, bag ber burch ben Berluft ber Aboption auch innerlich Gott entfrembet werben und verkehrtes Berhaltniß ju ihm gerathen konne. Inebefonbere konnte er auch ben iglichen Menfchen von bem gegenwartigen in Bezug auf bie Erlangung ber vita baburd unterfceiben, bag er biefelbe für jenen auf ein meritum, fclechthin, für ruf Gnabe, refp. ein burch Inabe ju erwerbenbes moritum jurudfuhrte, in bem namlich, bag jenem bie potestas merendi jugleich mit ber Ratur als ein im naturae von Gott verliehen worben fei und auch wegen ber gleichzeitig vorhan-Integritat nicht einer fpegiellen Rachhilfe ju ihrer Bethatigung beburft babe, b fie beim gefallenen Menfchen erft burch bie Erlofungegnabe verliehen werbe unb, verlieben, wegen ber Bebrechlichfeit feiner Ratur einer fpeziellen Unterftugung von Sottes ju ihrer beharrlichen Bethatigung beburfe. Ebenfo tonnte und mußte er lagianern gegenüber, welche in Folge ber Läugnung ber Erbfunbe fur ben gegen= n Menichen lehrten, die Gnabe folle ibn blog ex bono meliorem machen, bier bie ung ber Gnabe barein feten, bag fie ben Menfchen aus einem fclechtgeworbenen gut mache. Uebrigens ift nicht ju laugnen, bag bei August. Die ftrenge Scheibung bernatürlichen vom Natürlichen nicht so klar burchgebilbet ift, wie es zu munschen 11. A. ift bieg auch baburch veranlagt, bag Aug. nach feiner platonischen Aufsweise alle geiftige Bollfommenheit ber vernünftigen Creatur fich in Geffalt einer Barticipation bes göttlichen Ibeals vollziehenben Formation und Affimilation mit achte (vgl. oben § 156 n. 516). Daber muß feine Lehre in biefer Begiebung burch ne ber übrigen Bater ergangt werben, anstatt mit ben Janseniften seinetwegen bie n als pelagianisch zu verbammen.

V. Die von ben älteren griechischen Batern bei Gelegenheit ber Erörs 689 ] ber Dogmen ber Trinität und Incarnation ausgesprochene Lehre von kstimmung ber vernünftigen Creatur zu einer die Bergöttlichung berseinschließenden Gemeinschaft mit Gott wurde von den Repräsentanten vrientalischen Schultheologie festgehalten und durchgeführt, bes. Dionysius Areopagita vulg. und Maximus Confessor, nd im Abendsande mehr die augustinische Fassung vorherrschte.

ion. vulg. betont biesen Bunkt als Grunblage seiner Lehre über bie (sakramentale) 690 e hierarchie, resp. über bie Birkungen ber Sakramente, beren erstes, bie Taufe, ben eeten, Dogmatik. II.

Grund bes boberen Lebens lege, welches burch bie übrigen Gaframente entwidelt und vollendet werben foll. Eccl. hier. c. 1, § 3: Divinae beatitudini, trinae Unitati . . . . in votis est rationalis creaturae salus, tam nostra quam mentium supernarum, quae quidem aliter non potest contingere, nisi deificentur il, qui salvantur. Est autem deificatio ad Deum quaedam, quatenus fieri potest, assimilatio et unio (apopoliozic za zzl ἔνωτις). Porro hic communis est omni sacro ordini finis: Dei divinorumque continua dilectio divinitus et unite sacra operatione inserta. . . . . sacrae verltatis visio et scientia et uniformis perfectionis ipsius [divinae] unitatis, quantum fieri potest, divinae participatio . . . . deificans omnes ad ipsam tendentes. Cap. 2. beifit es bann bez, ber Taufe: Princeps mentis ad divina motio Dei est dilectio; sacrae vero dilectionis ad sacram operationem divinorum praeceptorum exitus est inchiabilis divini nostri status fabricatio (του είναι θείως δημιουργία). Quum enim divinus hic status sit divina generatio, nunquam sane intellexerit, nedum fecerit, quidquam rerum divinitus traditarum, qui neque divinum statum (το ὑπάργειν ἐνθέως) habuerit. An non et nobis existentia primum opus est, ut deinde, quae nostri fori sunt, tractemus, quum, quod nullo modo est, neque motionem neque substantiam omnino habest. quod autem quoquo pacto est, ea tantum agat et patiatur, quae status sunt sui?

Roch icharfer fpricht fich Darimus Confeffor aus an vielen Stellen feiner Capita oeconomica. Egl. Cent. I. c. 76: Solius divinae gratiae proprium hoc esse solet, ex proportione divinitatem clargiri; quae quidem gratiae supernaturali lumine naturam illustrat et per excellentiam gloriae supra proprios terminos eam constituit -Cent. II. c. 13: Mens immediatam erga Deum unionem adepta, . . . . quamdiu cohaeret Deo, vincit quodammodo naturam et, participatione Deus effecta, suae insias naturae legem velut montem immobilem transfert. - Ibid. c. 26: Naturam donata sibi scientia vacuam Verbum Dei factum homo denuo scientia replevit camque, firmam et immutabilem effectam, non natura, sed qualitate deificavit, perpetuo signam eam charactere sui Spiritus, quemadmodum aqua cum vini qualitate miscetur, ut solidior evadat. Hanc enim ob causam revera factum est homo, ut nos per gratica Deos constitueret. Bor Allem Cent. IV. c. 19. (vgl. schol. 59. sq. in S. Scripturan). wo er Ausgang und Biel ber übernaturlichen Ordnung eingebend beschreibt: Salus and marum proprie est finis fidei (1. Petr. 1, 9). Finis autem fidei est rei creditat vera revelatio. Rei creditae revelatio est ejus ineffabilis comprehensio, fidei singulorum proportione respondens. Comprehensio rei creditae existit ad principias secundum finem [κατὰ τέλος i. e. ut finem] credentium reditus [ἐπάνοδος = reascensio] Reditus ad proprium principium ut finem est appetitus completio . . . . ad desderatum semper mota quies (ἀειχίνητος στάσις) . . . . ejusque perpetua et immediata fruitio. Haec vero . . . . divinorum, quae supra naturam sunt participatio; partcipatio autem participantium ad id, quod participant, assimilatio . . . . vel illor= cum hoe quantum fieri potest per similitudinem identitas (ταυτότης) . . . . ideogram deificatio corum, qui ea digni sunt. Deificatio vero est omnium temporum et acoussi et corum, quae sunt in tempore et acone, excessus; hic vero est immediata unitat qua supremum principium sibi tanquam supremo fini eos, qui salvantur, unit. Hist est egressus super omnia naturalia et finita, immediata et infinita et in infinita [tendens] operatio Del omnivalens et omnipotens; unde in eis, qui hanc operation suscipiunt, ineffabilis et superquam ineffabilis laetitia et gaudium, cujus nec rationes nec conceptum usquam nec intellectum nec vocem in natura rerum invenire est -Achnlich gibt Joan. Damasc. 1. 2. c. 12. nach Greg. v. Rag. als "Ziel bes Gebeimnifes", welches ben Menschen betrifft, an, ut conversione ad Deum deificetur, deificetur seiles participatione divinae illuminationis, non in substantiam Dei conversus. Leontina Dei hingegen beschreibt febr treffenb (contra Nest. et Eutych. 1. 2. bei Mai spieil. Rom. X p. 95 ff. eine breifache Urfache und Thatigfeit: xara poor (ex natura et secundum nie turam), παρά φύσιν (contra naturam) und ὑπέρ φύσιν (secundum ascensum et progressum ad melius). Bon letterer fagt er: actus supra naturam evehit et eleval ad perfectiora roborat et ad ea, quae non potuisset perficere, si in ils, quae cundum naturam sunt, permansisset. Non igitur ea, quae supra naturam, tolb ea, quae secundum naturam, imo adducunt et impellunt, ut et ista valcamus virtutem ad excelsiora insuper habeamus.

Im Abendlande wurde im Allgemeinen weniger die "Bergöttlichung" und die it übernatürliche Bestimmung als solche betont. Indes gibt es taum einen prägnan-Ausbruck dassir als dei S. Bernard. de dilig. Deo c. 10: O amor sanctus et s [quo solus Deus propter se ipsum, alia omnia propter ipsum amantur], . . . . avior et dulcior, quod totum divinum est, quod sentitur. Sie assici, deisieari Quomodo stilla aquas inodica, multo infusa vino, descere a se tota videtur, et saporem vini induit et colorem; et quomodo ferrum ignitum et candens igni imum sit, priatina propriaque sorma exutum; et quomodo solis luce perfusus a eandem transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam illuminatus, quam a lumen esse videatur: sic omnem hanc in sanctis humanam assectionem necesse semetipsa liquescere atque in Dei penitus transsundi voluntatem. Alioquin odo omnia in omnibus erit Deus, si in homine de homine quidquam supererit? dit quidem substantia, sed in alia forma, alia gloria, alia potentia.

VI. Im Abendlande wurde endlich burch die mittelalterliche ese o Lastit vermöge ihrer analytischen Tenbenz die augustinische Auffassung 13t und umgebilbet und mit ber im Orient stets herrschend gewesenen auscen. Und zwar geschah bieß einerseits burch strengere Durchführung Begriffes ber Natur, wie er gegenüber ben Monophysiten geltenb gemacht en war, sowie burch schärfere Betonung bes natürlichen Ebenbilbes Gottes Renschen, wie sie burch ben Rampf gegen ben Averrhoismus geboten e; anbererseits geschah es burch genauere Untersuchung bes Berhaltniffes, selchem bie geschaffene Natur als solche zu ber klar in's Auge gefaßten ibenheit bes thatsächlichen Endzieles berselben, ber visio beatifica, fteht. erftere Betrachtung ergab, bag bie Natur bes geschaffenen Beiftes als e bie Rraft und bie Bestimmung zu einer gewissen Seligkeit und Sittrit und zu einer gewiffen Lebensgemeinschaft mit Gott enthalte; bie te Erwägung hingegen ergab, bag bas thatfachliche Endziel bes Menfchen Rrafte und Anspruche ber Natur überfteige und eine folche Lebenseinschaft mit Gott enthalte, worin bie Creatur zur Mitgenossenschaft ber nen Seligfeit Gottes erhoben merbe.

Diese boppelte Betrachtung führte bann nothwendig bahin, bag bie 698 atur, um jener Seligkeit murbig zu werben und in wirksamer Beise nach ielben streben zu konnen, schon hienieben über sich selbst in einen höheren mb erhoben, mit höheren Kräften gestärkt und mit Gott in eine engere neinschaft gesetzt werben muffe, die man als ein freundschaftliches, kindliches bräutliches Verhältniß, resp. als Weihe zum Heiligthum Gottes bezeich-· Bon hier aus gewann bann bie von Augustinus mit ben Pelagianern anbelte Frage über bie Gnabe als Prinzip ber ben gefallenen Menschen Beile führenben handlungen eine allgemeinere Fassung im Sinne ber über= pt bei ber Creatur zur Erwerbung bes ewigen Lebens burch Bert nothwendigen Bedingungen; und die Antwort konnte keine re sein, als die, daß jebe irgendwie auf die Erwerbung des ewigen is hinzielende Thatigkeit wesentlich als eine Bewegung ober Erhebung proficere ober ascendere) über die Tragweite ber Natur hinaus zu chten sei und baber von bem natürlich Guten als ein Gut höherer Art hieben sein müsse, jebe eigentlich und vollkommen verdienstliche igkeit aber auch einen über bie Natur erhabenen Stand ber Person voraus-Und wie man so bas Pringip bes Berbienstes in einer gnäbigen

Erhebung ber Rraft und bes Standes ber Creatur fanb: fo faste man auch bie Gnabe felbft in erfterer Linie als Bringip einer übernaturlichen Berbienstlichkeit ber Berte bes Menschen auf, mas fie eben baburch ift, bag burch fie bie Ratur in wirtfamer Beife fur bie felbfitbatige Erwerbung bes emigen Lebens von Gott acceptirt, b. b. aus freiefter Berablaffung bes emigen Lebens murbig gemacht mirb. Go murbe ber Begriff ber ichriftgemagen adoptio filiorum Dei vollstandig burchgeführt und die Uebernatürlichfeit ber Bestimmung bes Menschen burch die Charafteriftit ber zu ihrer Erreichung nothwendigen Gnabe in bem Dage gur Geltung gebracht, daß bie gange Lehre über bas Birten Gottes im Menichen und bes Menschen felbft zur Erreichung feiner Bestimmung baburch bebingt und barauf gebaut ift.

In ben erften Anfangen ber Scholaftit bei S. Anselm. ift biefe Anschauung nach nicht flar burchgeführt, ja faum berührt, indem er fich barauf beschränft, bie thatfachliche Bestimmung bes Menichen im Ginne von August. ale eine naturgemage barguftellen. Bei Hugo Vict. bingegen (de sacr. 1. 1. p. 6. c. 17.) ift fie bereits geltenb gemacht, indem et jum meritum des praemium supra naturam auch eine virtus und motus supra naturam ex gratia erforbert, und biefe "virtus gratuita" bon ber virtus ex natura und secundum naturam untericheibet, obgleich er ben motus supra naturam noch fchlechines in bas agere propter Deum fest. Roch beutlicher ift ber Mag. sent. in 2. dist. 3. 24. 38. 29., ber nach Hugo bas mereri als ein "proficere" (ober pedem movere) ad salutem aufaßt, wozu auch ber erfte Mensch trot ber grectitudo voluntatis et omnium naturaliun potentiarum sinceritas et vivacitas (b. h. ber dona integritatis) nicht im Stanbe gewefen fei, und biefem proficere gegenüber bie naturliche Rraft bes geichopflicen Billens, alfo auch beim Deniden bie Rraft bes burch bie Integritat von feiner Schmad heit befreiten Billens, blog als potestas standi (b. b. servandi rectitudinem naturalen et vitandi peccatum) hinftellt. Die Frage über ben Unterschieb natürlicher und über natürlicher Liebe Gottes beutet auch er nur an, betont aber bie Uebernatürlichfeit ber les teren binfichtlich ihres Bringips in bem Maage, bag er bas Pringip berfelben nicht einmal in einer vom bl. Beifte eingegoffenen, ben Billen informirenben virtus, fonbern unmittelber im bl. Beifte felbit finbet. Bieber eine Stufe weiter geht Guilelm. Altiss. aumma L 1 tr. I. (de naturali dilectione Angelorum) u. tr. 10. c. 4. q. 4. (de potestate liberi art. in bonum ex genere et in bonum meritorium), jowie Guilelmus Paris. in tract. moral. tr. 7. de meritis. Letterer hat nach feiner eigenen Angabe (de fide c. 1. pg. 6.) auch einen - noch unebirten - Traftat - contra Pelagianos geschrieben, worin er beweist: gratiam solam principium esse motus in sursum aeternae beatitudinis. Ileberbanti icheint die Frage nach bem Unterschied und bem Berhaltnig bes Raturlichen gum Uebet naturlichen, fpegiell ale Frage über bas "gratuitum" in ben gum ewigen Seile fubrenden Tugenben und Aften, refp. über bie "forma", woraus biefe ihren boberen, fur bas emint geben wirtsamen Gehalt und Werth gieben, feit Hugo ein hauptthema ber jungen Scho laftit gemejen au fein, wie aus bem reichen Material bei Hal. und Bonav. erhellt, obgled wegen ber Sparfamfeit ber gebrudten Quellen bie Entwidlung nicht genau gu verfolgen ift. Gine ausbrudliche Rudficht auf die griech. Bater ift babei nicht mabryunehmen; met hielt fich einfach an August.; wohl aber gab bie mit ber Theologie ber griech. Blim übereinstimmenbe Begriffefaffung ber ariftotelifchen Philosophie ben Ausschlag fur bie flan Musbilbung bes Gebantens feit Alex. Hal.

Bang ausgebilbet tritt nämlich bie Lehre querft bei Alex. Hal. hervor bei ber Grate bes ersten Menichen p. II. q. 91. m. 1. a. 3. § 1. u. 2.: Acceptatio et complacentia sive amor Dei, ut intelliguntur respectu sui [ipsius], quodam genere loquendi affectiones dici possunt, quia summe delectatur in se et perfectissime finitur in se. Ut autem intelliguntur respectu creaturae, dicunt effectus in ipsa creatura, non affectiones (ut ex dictis patet), nisi interpretando complacentiam vel acceptationem Deux efficientem aliquid in creatura. Quodam ergo modo loquendi juxta modum humanan secundum quem meliora dicuntur magis accepta, possunt dici, quodam modo generali rumendo acceptationem, omnia facta a Deo illi esse accepta; specialiori modo et propriori creatura rationalis, in quantum est creatura hujusmodi [h. e. in quantum est rationalis et ut talis praecellit irrationabilibus]; specialissime sive propriissime creatura rationalis, in quantum consecratur Deo, ut sit ejus templum, adoptatur in fliam, et assumitur in sponsam. Haec autem sublimatio creaturae rationalis est apra naturale complementum; et ideo nec consecratio, nec adoptio, nec assumptio hujusmodi fit per aliquam proprietatem naturae, sed per donum superadditum naturae, ensecrans animam, ut sit templum, assimilans Deo, ut sit filius sive filia, confoederass Deo sive uniens per conformitatem voluntatis, ut sit sponsa; hoc autem fit a Deo mediante gratia gratum faciente.

In gleichem Ginne Bonav. in 2. dist. 29. und Brevil. p. V. c. 1; Cum primum 696 principium productivum pro sua summa benevolentia fecerit spiritum rationalem capacem beatitudinis aeternae, et reparativum principium capacitatem illam infirmatam per peccatum reparaverit ad salutem, et beatitudo aeterna consistat in habendo winning bonum, et hoc est Deus et bonum excellens improportionabiliter omnem lumani obsequii dignitatem: nullus omnino ad illud summum bonum dignus est pervenire, cum sit omnino supra omnes limites naturae, nisi a Deo condescendente idi elevetur ipse supra se. Deus autem non condescendit per sui essentiam incommutabilem, sed per suam influentiam ab ipso manantem; nec spiritus elevatur sipra se per situm localem, sed per habitum deiformem. Necesse est igitur spiritui rationali, ut dignus fiat aeternae beatitudinis, quod particeps fiat influentiae deiformis. Hace autem influentia deiformis, quia est a Deo et secundum Deum et propter Desm, ideo reddit imaginem nostrae mentis conformem beatissimae Trinitati, non tunium secundum ordinem originis, verum etiam secundum rectitudinem electionis, et secundum quietudinem fruitionis. Et quoniam qui hoc habet, immediate ad Deum reducitur, sicut immediate ei conformatur: ideo donum illud immediate donatur a Dec, tanquam a principio influxivo; et sicut immediate emanat a Deo Dei imago, sic immediate manat ab ipso Dei similitudo, quae est divinae imaginis perfectio deiformis, et ideo dicitur imago recreationis. Rursus, quoniam qui fruitur Deo Deum labet: ideo cum gratia, quae sua deiformitate disponit ad Dei fruitionem, datur donum increatum, quod est Spiritus Sanctus, quod qui habet, habet Deum. Et quoniam nullus Deum habet, quin ab ipso specialiter habeatur; nullus habet et babetur a Deo, quin ipsum praecipue et incomparabiliter diligat et diligatur ab eo, sicut sponsa a sponso; nullus sic diligitur, quin ad aeternam beatitudinis haereditatem adoptetur pro filio: hinc est, quod gratia gratum faciens facit animam templum Dei, sponsam Christi, et filiam Patris aeterni. Et quia hoc non potest esse, nisi ex summa dignatione et condescensione Dei: ideo illud non potest esse per habitum abovem naturaliter insertum, sed solum per donum divinitus gratis infusum, quod appearet, si quis ponderet, quantum est esse Dei templum, Dei filium, Deo Whileminus indissolubiliter et quasi matrimonialiter per amoris et gratiae vinculum sepulatum.

Thom. qq. disp. de ver. q. 27. a. 1: Deum acceptare aliquem, vel diligere, quod 697 set, nihil est aliud quam velle ei aliquod bonum. Vult autem Deus omnibus creaturis bonum naturae, propter quod dicitur omnia diligere (Sap. 11, 25: Diligis mais quae sunt) et omnia approbare, (Gen. 1, 31: Vidit Deus cuncta quae fecerat). at rations hujusmodi acceptationis non consuevimus dicere aliquem habere gratiam De sed in quantum Deus vult ei aliquod bonum supernaturale, quod est vita seterna, sent Is. 64, 4: Oculus non vidit, Deus, absque te, quae praeparasti diligentibus te. Tode Rom. 6, 23. dicitur: Gratia Dei vita aeterna. Sed hoc bonum Deus non vult tieni indigno. Ex natura autem sua homo non est dignus tanto bono, cum sit spernaturale; et ideo ex hoc ipso, quod ponitur aliquis Deo gratus respectu hujus i, ponitur quod sit dignus tali bono supra sua naturalia. Quod quidem non nevet divinam voluntatem, ut hominem ad bonum illud ordinet, sed potius e converso; quia ex hoc ipso quod Deus sua voluntate aliquem ordinat ad vitam acterum, pracetat ei aliquid, per quod sit dignus vita aeterna. Et hoc est quod dicitur 1 1, 12: Qui dignos nos fecit in partem Sanctorum in lumine. Et hujus ratio L quia sicut scientia Dei est causa rerum, non causata a rebus, ut nostra: ita

voluntas ejus est effectrix boni et non causata a bono, sicut nostra. Sic ergo homo dicitur Dei gratiam habere non solum ex hoc, quod a Deo diligitur in vitam aeternam, sed ex hoc, quod datur ei aliquid donum, per quod est dignus vita aeterna; et hoc donum dicitur gratia gratum faciens; aliter enim in peccato mortali existens posset dici in gratia esse, si gratia solam acceptationem divinam diceret, cum contingat aliquem peccatorem esse praedestinatum ad vitam aeternam habendam. Sic igitur gratia gratum faciens potest dici gratis data, sed non omne donum gratis

datum nos dignos vita aeterna facit.

Um bieselbe Zeit, wo die Scholastik die patristische Lehre von der gnadenvollen Erhebung der Creatur zur Theilnahme an der göttlichen Ratur oder von der Bergöttlichung der Creatur in erakter Weise wieder aufnahm und durchführte, gab sich bei überschwenglichen Mystikern, bes. in der deutschen Mystik seit Ekkpard, dalb mehr bald minder ein Zug kund, die Bergöttlichung bis zur Ber"gottung" zu übertreiben, und da man letzter nicht als Wandlung der geschässenen Substanz in die göttliche, sondern als Zurücksüben der in ihrem tiessten Grunde schon von Natur göttlichen Substanz der Seele in Gett dachte, so schwand damit auch der Begriff der Erhebung aus reiner Gnade zusammen. Indes darf man diese Ueberspannung und die damit gegebene Zerstörung des Begriffel des Uebernatürsichen nicht, wie in neuerer Zeit vielsach geschen, sosort bei jedem Mystiker sinden wollen, der von der Bergöttlichung der Seele, der Eingeburt Gottes in der Secle und der Seele in Gott u. s. w. redet; denn namentlich dei Suso sind sammelich der Seele in Gott u. s. w. redet; denn namentlich dei Suso sind sammelich der Seele in Gott u. s. w. redet; denn namentlich dei Suso sind sammeliche dierhin gehörige Ausdrücke nur eine Uebersehung, und meist sogar eine sehr glückliche, von Ausdrücken, die sehr oft bei den Bätern und den tieseren Scholastistern wiederkehren.

Seit Thomas und Bonaventura ist biese Anschauung von der überne türlichen Bestimmung der vernünftigen Creatur die herrschende geworben und

wurde bann auch fpater gegen Bajus als bie firchliche erflart.

Mus bem ganzen Geiste ber Schrift- und Traditionslehre ergibt sich aber auch, daß die in der Kindschaft Gottes enthaltenen Gaben ihrem Wesen nach übernatürlich sind nicht bloß für die thatsächlich geschaffenen Besen, sondern überhaupt für jedes den kare oder mögliche Wesen außer Gott; namentlich folgt dieß aus der konstanten Gegenüberstellung der Ereatur als serva Dei und des Sohnes Gottes dei den Bätern, bes. Cyrill v. Aler. Die Meinung einiger Scholastifer, darunter auch Ripalda (de ente supl. 1. disp. ult.), daß es eine sudstantia creata supernaturalis geden könne, d. h. ein Wesen, dem das natürlich sei, was den übrigen übernatürlich sit, und welches daher ähnlich wie Gott über die übrigen geschaffenen Wesen er haben wäre, ist daher durchaus unhaltbar und insbesondere darum bedenstück, weil sie auch bezüglich der thatsächlich geschaffenen Ereaturen den wahren Grund und Charakter der Uebernatürlichseit übersieht und verdunkelt.

§ 164. Das ewige Leben in ber visio beatifica Dei ober in ber "Glorie" ale vollfommene Theilnahme an ber herrlichfeit und Seligfeit bes gott lichen Lebens, und barum übernatürliches Endziel ber vernünftigen Creatur und ibealer Maafftab bes übernatürlichen Lebens überhaupt.

Literatur: Egl. oben § 79. am Kopfe und im Terte; Thom. 1. p. q. 12. a. c. 2. q. 5.; c. gent. l. 3. c. 50 ff. u. 5.; Suarez in 1. 2. de fine hominis bef. dis 15—16; Ripalda contra Bajanos l. 1. disp. 8.; Casini l. c. § 7.; Kleutgen I Theol. II. Abh. 6. Cap. 5.

Das Grundpringip und ber Schluffel ber tatholifchen Lebr von ber übernaturlichen Bestimmung ber vernünftigen Greatur m ber ihr entsprechenden Ordnung ber Gnade liegt in ber absoluten Uebr

natürlichfeit bes Endzieles ober ber letten Bollenbung, zu ber Gott thatfachlich biefelbe führen will. Denn mahrend in ber natürlichen Ordnung bas Endziel nach ben in ber Ratur porbanbenen Unlagen und Unfprüchen berechnet werben tann und muß: muß bei ber übernatürlichen Ordnung ungefehrt verfahren werben. hier gibt bas übernatürliche Endziel felbft ben Daagftab fur ben Stand und bie Beschaffenheit, welche bie Ratur erft erhalten muß, bamit fie zu ihm in ein entsprechenbes Berhaltniß trete ober (nach Thomas) ihm "proportionirt" werbe — um fo mehr für alle übrigen Einrichtungen, welche von Gott gur Erreichung besfelben getroffen werben, und für alle Thatigteiten ber Creatur, burch welche fie basfelbe erreichen foll. Insbejondere lagt fid gerabe am Endziel ber vernunftigen Creatur burch Glauben und Bernunft sein übernaturlicher Inhalt und Charafter am sichersten und flarften barthun, und folglich auch von ihm aus am sichersten und flarften ber übernatürliche Inhalt und Charafter ber zu bemfelben führenben Mittel und Borbereitungen nachweisen. Denn obgleich feine Wirklichkeit und Doglichteit ebenfo ein abfolutes Geheimnig ift, wie die übrigen Momente ber übernaturlichen Ordnung: jo ift boch ber Begriff beffen, mas uns ber Claube in ihm als möglich und wirklich vorstellt, bestimmter gegen alles Raturliche abgegrangt und prägt bie übernatürliche Gemeinschaft mit Gott direfter und beutlicher aus, als bieg bei allen übrigen Momenten ber Fall ift

In diesem Sinne ist denn auch mit richtigem Takte die Uebernatürlichkeit der visio 702 beatifica von den Scholastikern mit Sorgsalt behandelt und als Ariom der Gnadenlehre verwerthet worden. Umgekehrt haben die modernen Theologen, welche den übernatürlichen Indalt und Charafter der Gnade und des christlichen Lebens verstüchtigt haben, diesen Junit total ignorirt und, den einzig theologisch-wissenschaftlichen Standpunkt verlassen, die ob sie bloße Philosophen wären, sich zunächst auf "die sittlich-religiöse Bestimmung" der Memschen geworfen, indem sie die ewige Seligkeit bloß als Lohn für die Lösung der intichen Aufgabe betrachteten, ohne zu bedenken, daß die religiösessittliche Aufgabe des Memschen der Erhabenheit der ihm verheißenen Seligkeit angepaßt werden muß.

I. Der Inhalt ober bie Substanz ber ber vernünftigen Creatur als 708 Endziel vorgesteckten Seligkeit besteht nach ber Glaubenslehre in ber unsmittelbaren Anschauung Gottes von Angesicht zu Angesicht ober in feiner Besenheit.

De fide nach Bened. XII. Constit. Benedictus Deus (1336): Diffinimus, quod se-704 candum communem Dei ordinationem animae sanctorum omnium... sanctorum Angelerum consortio aggregati.... vident divinam essentiam visione intuitiva et etiam facioli, nulla mediante creatura in ratione objecti visi se habente, sed divina essentia muediate ac nude, clare et aperte se illis ostendente, quodque sic videntes eadem divina essentia perfruuntur, nec non quod ex tali visione et fruitione... sunt vere beatae et habent vitam et requiem aeternam. Die Lehre ber hl. Schrift ift coloni. Ben ben Engeln fagt ber Heilanb Matth. 18, 10: Angeli corum vident laciem Patris, qui in coelis est. Bon ben Menichen lehrt Haulus I. Cor. 12, 12—13: Videnus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc nunco ex parte [imperfecte — obscure] tunc autem cognoscam, sicut et cognitus um [clare et immediate], unb Johannes, I. 1, 2: Scimus, quoniam, quum apparuerit [quid erimus) similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sicuti est.

II. Bezüglich dieser Anschauung aber ift es zunächft Glaubenslehre und 706 maleich für die Bernunft evident: 1) daß dieselbe wenigstens insofern Ebenatürlich ift, als fie nicht burch die Entfaltung ber natürlichen Kraft

Punkt 1. ift de fide nach dem Viennense, welches den Sas verdammt: quod qualibet intellectualis natura est naturaliter beata quodque omnino non indiget la gloriae ipsam elevante ad Deum videndum et ipso beate fruendum. Alletding bet Sas zunächst in der allgemeinen Fassung (quaelibet) verdammt, welche ihm die ticellen und Begharden gegeben hatten und, da sie ihn auf pseudompstisch pantante Grundlage behaupteten, geben mußten. Aber die Fassung des zweiten Theiles zeigt, die Kirche nicht bloß die allgemeine Fassung verurtheilen wollte; denn wenn sie diese thun wollen, müßte es heißen, quodque nulla natura. . . . Und so ist die Berden auch stels verstanden worden. Ueberhaupt liegt es ebenso im ganzen Beiste der keiste ben Gott gründet, wie die Hörende tiet der visio beatissea auf den Unterschied des von Gott gründet, wie die Häresse mit der Behauptung der Natürlichseit der in dazurildgeben mußte. Die weiteren positiven und theol. Argumente se oben § 79: daz

707 Bunft 2. trägt seine Begründung in sich selbst. Bgl. Thom. 1. p. q. 12. a. b. 0 quod elevatur ad aliquid, quod excedit suam naturam, oportet quod disponale

dispositione, quae sit supra suam naturam, sicut si aër debeat accipere formam unis, oportet quod disponatur aliqua dispositione ad talem formam. Cum autem aliquis intellectus creatus videt Deum per essentiam, ipsa essentia Dei fit forma intelligibilis intellectus. Unde oportet, quod aliqua dispositio supernaturalis ei superadatur ad hoc, quod elevetur in tantam sublimitatem. Cum igitur virtus naturalis nitellectus creati non sufficiat ad Dei essentiam videndam, ut ostensum est: oportet exal ex divina gratia superaccrescat ei virtus intelligendi. Et hoc augmentum virtutis intellectivae illuminationem intellectus vocamus, sicut et ipsum intelligibile tocatur lumen vel lux. Et istud est lumen, de quo dicitur Apoc. 21., quod claritas Dei illuminabit eam, scilicet societatem Beatorum, Deum videntium. Et secundum bei illuminabit eam, scilicet societatem Beatorum, Deum videntium. Et secundum lumen, efficiuntur deiformes, id est Deo similes, secundum illud I. Joan. 3: Com apparuerit, similes ei erimus, et videbimus eum, sicut est. Auch ber Catech. Bom. p. I. c. 13. q. 6. ff. erflärt bas "similes ei erimus" babin: quod velut dii efficiemur. Nam qui illo fruuntur, quamvis propriam substantiam retineant, admirabilem tamen quandam et prope divinam formam induunt, ut dii potius quam bemines videantur.

Sat 3. ist in ben meisten Punkten § 79. III. erklärt und begründet. Zu b) vgl. 708 Catech. Rom. 1. c. q. 7., wo das induere divinam formam et naturam damit erklärt und, daß una illa ratio divinae substantiae cognoscendae relinquitur, ut ea se nobis emjungat et incredibili quodam modo intelligentiam nostram altius extollat. Zu c) vgl. Bened. XII. oden n. 704. Ueber die nähere Erklärung der participatio aeternitatis i Maxim. Conf. oden n. 691. u. Thom. c. gent. 1. 3. c. 61. Ueberhaupt bezeichnet nach katelichen Begriffen die "vita aeterna" als Objekt und Ziel des Glaubens etwas ganz Andere und Höheres als die ewige Fortdauer eines irgendwie seltigen Lebens, und zwar nicht bieß materiell, sondern auch formell, nämlich die Theilnahme am göttlichen Leben in seiner Signthümlichseit. Ebenso ist es mit dem Ausdruck salus, Heil, der hier nicht bloß irgendwelche Gesundheit des Lebens, sondern die höchste Gediegenheit und Undeweglichkeit des Lebens ausdrück, wie sie an sich nur Gott, der Ereatur aber bloß durch Mittheilung iknlicher Lebensfraft zusommt und mit der "vita aeterna" zusammensällt. Hilar. in Pa. 68. n. 25: Aeternitatis enim vita in Deo salus intelligitur.

III. Aus der absoluten Erhabenheit der visio beatifica, sowie der in 700 der enthaltenen göttlichen Herrlichkeit und Seligkeit, über die Kräfte der verstänftigen Natur folgt von selbst, daß sie auch übernatürlich ist im Sinne der Erhabenheit über die Ansprüche (exigentia) der Katur oder der absoluten Gratuität; denn die Ereatur kann, um gut und selig zu sein, und beanspruchen, als was zur vollen Entsaltung ihrer natürlichen Kraft nethwendig ist oder als eine solche angesehen werden kann. Ueberdieß ist aber die Gratuität auch sonst in der Glaubenslehre so vielsach bezeugt, daß sie als imbamentales Dogma betrachtet werden muß. Insbesondere ist sie badurch bezugt, daß 1) die Bestimmung zu derselben eine wahre Aboption voraussetzt, md so auch 2) wesentlich nur durch übernatürliche Offenbarung ertannt werden kann, und daß 3) die Natur aus sich nicht nur kein eigentsches Berdienst, sondern auch nicht das leiseste irgend wie auf Bestiedigung Anspruch machende und zur Erreichung des Zieles irgends vorsits sorden.

1) Der Ausschluß eines jeden debitum ist von der Kirche definirt gegen Bajus und 710

3ansenisten 1. oben § 161. Insbesondere ist die Rothwendigkeit der Adoption gegen bijus betont worden; 1. c. n. 638. 2) Die absolute, wesentliche und unbedingte Rothsundseit der Offenbarung zur Erkenntnis der Birklichkeit dieser Bestimmung definirt das Foldarium die fide c. 2. mit Bezug auf I. Cor. 2, 9., wo selbst die natürliche Ahnung wis so hohen Gutes ausgeschlossen wird. 3) Die Möglichkeit eines irgendwie wirksamen wirklichen Berlangens nach der visio ist verworfen in der Bulle Auctorem sidei n. 18.

21 die in der jansenstischen Lehre enthaltene Andeutung eines solchen als suspecta und

favens haeresi Semipelagianae verworfen wirb; benn bas mar eben ber Grunbirrtbur ber Semipelagianer, bag biefelben ungefahr gerabe fo, wie die Janfeniften, bas ewige Lebe zwar nicht burch bie von ber Gnabe entblößte Ratur eigentlich verbienen, aber boch burt ein ber Berudfichtigung werthes Berlangen anftreben liegen; an ihnen aber war bon b alten Rirche nicht blog bie Rothwenbigfeit ber Berudfichtigung, fonbern felbft b Möglichfeit, bag vor Gott ein foldes rein natürliches Berlangen auch nur bermoge feine Barmbergigfeit ale ber Berudfichtigung werth erachtet werbe, verworfen worben. Bgl. be Araus. II. can. 6.

Bur biefe Gratuitat fpricht bie gange oben § 162. u. 163. angeführte Schrift un Erabitionelehre über bie Aboptivfinbicaft Gottes, weil bie visio beatifica ben Rer und Gipfel aller Guter berfelben bilbet, und, fobalb fie ein debitum naturale mare, b Begriff ber Aboptivfinbichaft allen Boben verlore. Ueber bie Schwierigfeiten in ber Lebi bee bl. Augustinus in Bezug auf biefen Bunft, welche nach ben oben § 161. u. n. 68 angegebenen Pringipien ju lofen find, vgl. bef. Ripalda contra Bajum I. 1. diap.

Theologisch fpricht fur bie absolute Gratuitat nicht nur bie in ber Theje angegeben Berbinbung berfelben mit ber gur visio nothwendigen Erhebung ber Rraft ber Rain fonbern noch inebefonbere, bag es einer Blasphemie gleichtommt, b. b. bie Dajeftat Gotte berabwurbigt, angunehmen, bag einerfeits bie Creatur von Saus aus Unfpruch babe au bie Erbichaft bes Cohnes Gottes, auf bie Erlangung bes Sochften und Beften, mas Get felbft befigt, auf bie Ginweibung in fein innerftes Bebeimnig, und bag andererfeitt in unendliche Gott feinen Creaturen nichts Befferes aus freier Gnade follte geben tonnen, ale wogu fie icon von Ratur berufen find, alfo ihnen gegenüber nicht einmal bie Mad und Freiheit befäße, welche ein irbifcher Ronig gegenüber feinen Unterthanen ober an Familienvater gegenüber feinen Rnechten bat.

IV. Die innere Berkettung ber Gratuitat (III) mit ber Erhabenbei über die Kraft der Natur (II) scheint auf den erften Blid geläugnet ju mer ben burch die ziemlich allgemeine Lehre ber altern Scholaftit, bag die visio beatifica zwar finis supernaturalis quoad assecutionem fei, aber finis mituralis quoad appetitum, und die Jansenisten haben fich in ber That barauf berufen. Der wirkliche Ginn bes letteren Ausbrucks aber besteht nur Folgenbem. Bunachft wollte man bamit 1) im Allgemeinen fagen, bat die Natur von sich aus a) einen appetitus innatus = naturalis im Ginne ber Empfänglichkeit (capacitas) für die visio habe, und b) baß fie bie felbe als ein hochft munichenswerthes Gut betrachten tonne und miffe, und baber, mofern die Erreichung biefes Gutes ihr ermöglicht werbe, auch von ich aus bei bem Bedanten an basfelbe burch einen Billensaft (appetitu dicits) es unwillfürlich herbeimuniche ober boch herbeimunichen tonne und folle, und baß folglich Gott in ber Bestimmung zur visio nicht nur nichts verfüge, wa gegen bie Ratur fei, fonbern ihren Buniden entgegentomme Spegieller wollten fie bamit 2) hervorheben, bag in ber visio gerabe bad: jenige Endziel ber vernunftigen Creatur liege, welches a) einzig und allein bie lette und hochfte Bollenbung (ober ber finis ultimus foliate hin) fei, beren die vernünftige Ereatur als folche fahig fei und über meld hinaus ihr nichts mehr zu munichen übrig bleibe, und welches b) namentlich in ber Richtung, in welcher alle Bollfommenheit ber Greatur gefucht mer ben muß, in ber Richtung namlich auf Gott burch beffen Erfenntnig und Liebe, bas Streben berfelben abfolut gum Abichlug bringe, in bem es ihr eine unmittelbare Erkenntnig Gottes und Bereinigung mit Ger ermögliche. Roch fpezieller endlich wollte man 3) hervorheben, bas bit Bermerfung ober Richtannahme ber Beftimmung zu biefem En

siele, mo fie einmal von Gott bargeboten werbe, von Seiten ber vernünftigen Greatur gegen bie innerfte Tenbeng ihrer Ratur fei, weil a) bie Tenbeng ber Bernunft als folder im Allgemeinen babin gebe, bas lette und hochfte Bringip von Allem in möglichft vollfommener Beife gu erfennen, und b) bie Tenbeng bes Chenbilbes Gottes im vernunftigen Beifte babin gebe, in moglichft vollfommner Beife fein eigenes Bringip und Ibeal zu erfennen und burch bie Erfenntnig mit ihm vereinigt und affimilirt zu werben und jo gu bemfelben gurudgutehren; beibes aber geichehe idlechthin vollfommen nur bann, wenn ber Geift bas Bringip aller Dinge und fein eigenes in beffen eigenem Wefen ichaue. Auf Seiten Bottes wollte man baber burch biefe Lehre vom appetitus naturalis nicht die Rothwen= bigleit, fonbern blog bie Angemeffenheit bes bie Creatur gur visio berufenben Rathichluffes ju ber Ratur berfelben einscharfen; auf Geiten ber Greatur hingegen wollte man allerdings auch eine in ihrer Ratur begrunbete Rothwendigfeit, nach biefem Biele gu ftreben, geltend machen, indem be an fich hupothetische Sinneigung burch bie Eröffnung ber Doglichkeit fomohl ein mahres Beburfnig ihrer Ratur wie auch eine naturliche Bilicht, biefes Biel zu erftreben, nach fich giebe.

Diefer Ginn ber icholaftifchen Lehre ift bef. beim bl. Thomas flar, ber gerabe 713 gegenaber bem bie Erifteng ber übernatürlichen Bestimmung laugnenben Naturalismus feiner Belt bas naturliche Berlangen nach bem Uebernatürlichen in biefem Buntte betonte, um zu zeigen, wie ber beschränfte Stolg jener Philosophen die Bernunft von ihrem Adften Fluge und ihrer vollfommenften Befriedigung gurudhalte (f. bef. c. gent. 1. 3. e. 50.). Inwieweit aber bie natürliche Reigung auch bie wirkliche Erreichung bes Bieles inendwie im Gefolge haben ober eine wirfliche Sinordnung gu bemfelben einschließen foll, beitreitet er biefelbe entichieben. Go 1. p. q. 62. a. 2: Inclinatio voluntatis est ad id, est conveniens secundum naturam. . . . Videre autem Deum, in quo ultima bestitudo rationalis creaturae consistit, est supra naturam cujuslibet intellectus creati. Unde pulla creatura rationalis potest habere actum voluntatis ordinatum ad illam bestitudinem nisi mota a supernaturali agente; u. ver. q. 27. a. 2: Aliud est bonum saturae humanae proportionem excedens, quia ad ipsum obtinendum vires naturales bon sufficient, nec ad cogitandum vel desiderandum, sed ex sola divina liberalitate repromittitur: et hoc est vita aeterna. Ebenfo gibt er ber visio beat, nie ben Ramen bris ober beatitudo naturalis; im Gegentheil bezeichnet er mit biefen Ramen ftete bie ben ibr unterschiebene ber Ratur "proportionirte" Geligfeit. Bgl. De Rubeis de pecc.

V. Die volle Gratuität ber visio beatifica sett offenbar voraus, 714 das außer ihr noch eine andere, b. h. eine bloß natürliche, Bollens dung und Seligkeit ber vernünftigen Ereatur benkbar sei; benn zu einer gemissen Seligkeit muß die vernünftige Ereatur unbedingt bestimmt werden. Beil jedoch die Ereatur thatsächlich nicht zu einer bloß natürlichen Seligkeit bestimmt ist, so kann es nicht auffallen, daß die Offenbarung ausdrücklich nichts darüber lehrt, und auch die Bäter sich nicht eingehender damit besatt beden. Erst die Abrundung und allseitige Ausbildung der Lehre von dem ibernatürlichen Endziel in der Scholastik führte mit der Betonung der vom Mauben stillschweigend vorausgesetzten Denkbarkeit einer natürlichen Seligkeit auch auf eine nähere Erwägung ihrer Art und Beschaffenheit. Letztere aber läst sich theologisch und philosophisch nur in allgemeinen Umrissen bestimmen, nämlich dahin, daß sie in einer solchen Erkenntniß und Liebe Gottes besteht,

wie fie vermittelst ber Offenbarung Gottes in ber Creatur gewonnen werben tann. Bgl. oben § 158.

VI. Wie die Uebernaturlichkeit ber visio beatifica bie Dentbarteit einer natürlichen Seligfeit vorausfest, fo gebort es jum vollen Begriffe bes mit ber visio gegebenen übernatürlichen ewigen Lebens im Genuffe Gottes (f. oben § 704), daß in Berbindung mit und auf Grund ber visio bie ver nunftige Creatur auch zu einer Liebe Gottes befähigt und berufen wirb, welche in gleicher Beife, wie bie visio felbft, uber bie Rraft unb ben Beruf ber blogen Ratur erhaben und eine Theilnahme an ber Gott allein von Ratur eignenben gottlichen Liebe gu feinem gottlichen Befen ift und mithin ebenfo eine übernaturliche Theilnahme an ber fpegififden Beiligfeit Gottes einschließt, wie bie visio eine Theilnahme an ber Beisheit Gottes. Denn ber burch bie Anschauung ermöglichte Genuß Gottes und mithin bie baraus ermachfende Theilnahme an ber eigenen Geligkeit Gottes ift nicht bentbar ohne eine Liebe ju Gott, welche einerseits ber Anschauung an Erhabenheit gleichkommt, und andererseits ben jenigen Liebe in Gott felbft verwandt ift, vermoge welcher Gott in ber un enblichen Bolltommenheit seines Wefens fich wohlgefallt und an berfelben fid erfreut. Die Erhabenheit biefer Liebe über bie Rrafte ber Ratur forbert baber wesentlich, bag ber Wille in ahnlicher Beife burch gottliche Rraft uber feine Ratur erhoben merbe, wie ber Intellect burch bas lumen glorise ethoben wird. Die übernatürliche Achnlichkeit mit ber gottlichen Beiligkeit aber muß fich bier ebenfo, wie bei ber Aehnlichkeit ber visio mit ber gottlichen Ertenntnig, in brei Momenten zeigen, alfo barin, bag 1) ber Att biefer Liebe bas gottliche Befen in fich felbft als bas bochfte Gut unmittelbar jum formellen und materiellen Gegenstand bat; 2) bag bas Billens vermogen burch Erhebung und Bertlarung feiner felbit an ber ber Erhabenheit biefes Gegenstandes proportionirten Liebesfraft bes gottlichen Willens theilnimmt; und 3) baß basselbe in abnlicher Beise mit bem bochften Gute in innigfte Berbindung gebracht und von beffen Gubftang erfüllt und gleichsam informirt wirb, wie es bei dem Erkenntnigvermögen bezüglich der höchsten Wahrheit geschieht, und wie d in Gott burch die Ibentitat bes Willens mit bem Objette ber Kall ift. Rur in biefer Beije wird auch bie Liebeseinheit ber Geligen mit Gott nat bem Ginne ber b. Schrift berjenigen analog, welche gwijchen bem Bater und bem Cohne besteht; nur vermöge einer folden Bertlarung burch Gott und Berbindung Gottes mit ber Geele tommt jene Berichmelgung mit Gott ju Stanbe, fraft welcher nach ber Schrift Diejenigen, bie Gott anhangen, "Ein Beift mit ihm werben", sowie jene "Deification bes Willens", von welcher ber h. Bernard (oben n. 691) fagt, daß fie bie Ereatur in alis forma, alia gloria und alia potentia ericheinen laffe, und bamit auch jent Unwandelbarfeit bes vergottlichten Willens, fraft welcher bie Doglichfeit ber Gunbe innerlich und wesentlich von ihm ausgeschloffen wirb.

Die Uebernatürlichkeit ber caritas beatifica wird gewöhnlich von den Theologen nicht ex professo behandelt, sondern mehr als selbswerständlich in der Uebernatürlichkeit der visio vorausgeseht. Nichtsbestoweniger ist es von großer Bichtigkeit, dieselbe ausbrückt hervorzuheben, weil sich gerade an der caritas beatissoa am leichtesten und Karsten geges läßt, wie es überhaupt eine wahrhaft übernatürliche Liebe Gottes geben muß, und wie

1.27 N T

Uebernatürlichkeit näher zu bestimmen und zu begründen ist; da serner nach I. Cor. ie caritas patrias und die caritas vias dem Besen nach eine und dieselbe ist: so sich aus der Uebernatürlichkeit der ersteren auch die der letteren. Dieser Sesichtsschwebte ohne Zweisel auch dem hl. Thomas vor, wenn er die übernatürliche Liebe thin als eine solche desinirt, welche auf Gott als objectum deatitudints so. superalis sich beziehe, d. h. Gott in sich selbst in der ihm eigenen wesenhaften Güte und heit so ersasse, wie es in der übernatürlichen Seligkeit geschieht, und wie sie einer ntniß entspricht, die Gott nicht bloß im Spiegel der Creaturen, sondern in seinem n Wesen erkennt.

VII. Aus dieser Lehre von ber Uebernatürlichkeit best ewigen Lebens, und 717 A ber barin enthaltenen Erkenntniß und Liebe Gottes, im Sinne ber Er= enheit über bie Rrafte und Ansprüche ber Natur ergibt fich qui, bag bie Atte besselben nach Befen und Beschaffenheit burchaus erer Art fein muffen im Bergleiche mit ben Atten bes natur= en Lebens, welches in ber Natur als solcher wurzelt und aus ihr bervor-. Und zwar muffen sie bieß sein, nicht bloß im Bergleiche mit ben auf andere inftanbe gerichteten Aften ber Natur, sonbern ganz speziell auch im Berhe mit benjenigen Aften, welche sich auf Gott beziehen und eine natürliche mntniß und Liebe Gottes barftellen; benn daß es solche Atte geben kann, t aus bem Begriffe ber lebenbigen vernünftigen Natur und ihrer wesentlichen limmung zu irgend einer Erkenntniß und Liebe Gottes von selbst, und ift eben nothwendige Voraussetzung für ben Begriff einer übernatürlichen Seligkeit. Dieser Unterschied der beiberseitigen Alte ist 1) offenbar nicht bloß 718 außerer hinfictlich ber Art und Beife bes Urfprungs (quoad dum quo fiunt), als ob die einen bloß thatsächlich burch ein höheres ngip und auf eine hohere Beise (3. B. mit größerer Leichtigkeit und An= nlichteit) zu Stanbe tamen, sonbern ein innerer, ober ein Unterschieb bes ins und ber Bollkommenheit, weil eben bie bobere Bollommenheit Atte bes ewigen Lebens für sie unbebingt und wesentlich eine über= rliche Mitwirkung bes absolut höchsten Prinzips, Gottes, nothig macht. Der innere Unterschied ift aber ferner 2) auch kein bloß accidenteller 719 grabueller, wie zwischen ben Probutten einer fich felbst überlaffenen ben einer sorgfältig gepflegten Pflanze, als ob die höhere Vollkommenblog in einer größern Klarheit und Intensität, Sicherheit und Beharrlichver Afte bes ewigen Lebens gegenüber benen bes natürlichen Lebens bestänbe. ift vielmehr ein substantieller, wesentlicher und rabikaler und in auch spezifischer, weil ber übernatürliche Aft auch nicht theilweise die Natur hervorgebracht ober burch fie angefangen werben kann, und, es beim "Schauen" icon ber Rame besagt, bie gange Substang bas innerfte Befen bes übernatürlichen Aftes etwas Unberes ift bei bem natürlichen; es ist also ein ähnlicher Unterschieb, wie zwischen Früchten, die ein Baum durch ein Pfropfreis von anderer Art, und in, bie er vermöge seiner eigenen Natur bringen kann. Allerbings kann auch, wie die alteren Theologen gewöhnlich thun, in einem gewiffen te sagen, die übernatürlichen Afte unterschieden sich von den natürlichen r nur burch einen ihnen eigenthümlichen höheren Mobus, einen modus tendendi in objectum ober attingendi objectum, inern nämlich 3. B. die visio eine unmittelbare, die natürliche Erkenntniß

eine mittelbare ist; und besonders wird die übernatürliche Liebe, obgleich Name caritas im kirchlichen Sprachgebrauch sie substantiell bezeich gewöhnlich von der natürlichen nur in modaler Form als amor cari ober amor sanctus unterschieden. Aber dieser "Modus" ist eben ein sol der die ganze Substanz und das innerste Wesen des Attes in besont Weise und zwar spezifisch, d. h. zu einer besonderen höheren bestimmt, in ähnlicher Weise, wie die Geistigkeit der menschlichen Seele nähere Bestimmung des ihr mit dem thierischen Lebensprinzip gemeinschaftli Begriffs Seele ist und daher zur Produktion der ganzen menschlichen ein höheres Prinzip ersorderlich macht, als zur Produktion der Thier ersorderlich ist.

3) Das höhere Wefen und die höhere Art ber Afte bes ewigen Le ichließt aber ferner auch ein, bag biefelben in ihrer Eigenschaft als a intentionales, b. h. als folde, bie erfennend und wollend einen Begenft förmlich erfassen und beabsichtigen, gegenüber ben natürlichen auch ein bi res, ihnen fpegififch eigenthumliches Objekt haben, welches fie al erreichen können; da jedoch ihr hochstes materielles Objekt, nämlich Gott, für natürliche Afte erreichbar ift, fo muffen fie wenig ftens ein bob formelles Objett haben, welches für die natürlichen Afte unerreichbar Und dieß haben fie in ber That, indem die natürlichen Afte Gott blok reichen, inwiefern er im Berhaltniß gur geschaffenen Ratur als folder fi als beren Urfache, 3beal und Biel, die übernatürlichen aber ibn fo erreich wie er außer und über jeder Beziehung gur geschaffenen Ratur in fich it ift und für fich felbit ben Gegenstand bes feligen Befiges bilbet. Und ger biefe übernaturliche Erhabenheit bes Begenftanbes, reip. Begenstandes unter biefer bestimmten Rudficht, ift ber tieffte On fomobl fur ben höheren Charafter ber Gubftang ber Afte bes ewigen Etter wie für die Nothwendigfeit eines übernatürlichen Bringips zu benfelben reicht baber wenigstens fur die Uebernaturlichkeit ber Afte bes ewigen Eb nicht aus, wenn manche Theologen in ber Bestimmung ber übernatürlich Afte überhaupt bei ber Berschiebenheit im modus tendendi ober attige ober näher im modus apprehendendi et intendendi objectum fieben ben, die Berichiebenheit im Objette aber erft hinterher burch die Beriche beit biefes modus tendendi begrundet werben laffen und baber mit folche zugeben, die sie 1 als ratio formalis sub qua obj. intenditur, bands Denn bie Berichiebenheit bes modus tendendi ift bier nicht etwa berart. gwifden bem biretten Schauen eines Menichen und bem Schauen besielbe finnlichen Spiegel, fonbern wie gwifden Schauen und Richtschauen, mb Alte bes ewigen Lebens erftreben und erreichen Gott eben begbalb in Beife, weil fie ihn unter einer boberen Rucfficht formlich erfaffen und gielen (ratio formalis quae), und jo in ihm felbit etwas erftreben und reichen, mas natürlicher Beise nicht erftrebt ober erreicht werben tann

Dbgleich man baber bie Erhabenheit ber zur vita aeterna gehörigen !!
im Gegensate zu ben natürlichen baburch charafterisiren fann, bag man fie

<sup>1</sup> Ripalda de ente sup. L. 3. disp. 45. s. 8. nach Molina.

besonders modifizirte Akte bezeichnet: so muß man doch zugleich sagen, sie enthalte einen innern, substantialen und zugleich objektiven und darum islechthin spezisischen Unterschied, und beruhe eben darauf, daß diese Akte übernatürlich seien intrinsece — in substantia — und ratione objecti farmalis oder specifici.

Diefer theologische Sprachgebrauch ift hauptfachlich erft nach bem Concil von Trient 722 megebilbet worben, nachdem ber altere Sprachgebrauch bef. von ben Rominaliften in einer Beite ausgebeutet worben mar, bag ber wefentliche Unterfchieb zwischen übernatürlichen mb natürlichen Aften verflüchtigt murbe, und namentlich ber natürliche Aft ber Liebe Genes ale Uebergang ju einem blog modaliter vollfommeneren übernatürlichen Afte er-Beinen fonnte. Bielfach geben bie Theologen bem Namen actus intrinsece supernaturalis muleich icon die engere Bedeutung bes namens supernaturalis in substantia, weil nur berjenige Att ichlechthin innerlich übernatürlich genannt werben fann, ber biefes burch und burd ift, und gebrauchen baber bie beiben Ramen abwechselnb ale gleichbebeutenb. Gbenfo mbranchen biejenigen Theologen, welche bie lebernaturlichfeit ex ratione objecti, saltem formalis, betonen, ben Ausbrud supern. in subst. ober sec. speciem baufig fo, baf fie beffelbe ohne Beiteres auch als supernaturale ratione objecti supernaturalis nehmen, und letteres ichlechtbin ale Eriterium bes erfteren geltend machen, indem fie bierauf ben philojophiiden Gas anwenden: actus specificantur per objecta. Richtsbestoweniger find bife Begriffe nicht formell ibentifch; und ba von anderen Theologen ber mefentliche mechfelfeinge Busammenhang amifchen ber Uebernaturlichfeit ber Gubftang bes Aftes und ber Urbernatürlichfeit feines Objettes wenigftens bezüglich mancher übernatürlicher Afte und Diefte außer benjenigen, bie in ber vita aeterna felbft enthalten find, beftritten wirb: fo bati, wenn bas Gichere und allgemein Giltige von bem weniger Gicheren und weniger allgemein Giltigen geschieben werben foll, ber formelle Unterschied ber Begriffe nicht überthen merben.

§ 165. Die Uebernatürlichkeit ber jum Endziel bes ewigen Lebens führenben refp. basfelbe einleitenben Lebensafte, fpeziell unter bem breifachen Cefichtspunkte bes Strebens nach bem ewigen Leben, ber basfelbe antitipirenben Bereinigung mit Gott — theologische Liebe ober caritas — und ber bem Berufe zum ewigen Leben entsprechenben Sittlichkeit.

Literatur: Thom. q. disp. de virt. in communi art. 10; 1. 2. q. 63; Suarez is gr. l. 2. per totum; Ripalda de ente supern. lib. 3; contra Bajanos l. 1. disp. 8. in überhaupt bie anti-jansenistischen Theologen in ber Lehre de statu naturae purae d. d. Rubeis de pecc. orig. c. 33—37.; meine Schrift "Natur und Gnabe" Cap. 3. 52. u. "Herrlichseiten ber göttl. Gnabe" B. 3. Cap. 2 ff. u. Buch 5.; bie speziellere Literatur Terie.

Aus ber Uebernatürlichkeit des Endzieles der vernünftigen Creatur ergibt 723 fich von selbst, daß auch alle diejenigen Afte, welche zum "ewigen Leben" aber zum "Heile" führen, oder durch welche die Creatur nach demselben ditrebt, daß sie ihm näher kommt, welche also in irgend welcher Beise zur Erreichung desselben beitragen, d. h. die Berleihung des wigen Lebens selbst oder der Mittel zu seiner Erreichung von Seiten Gottes irwirken oder verdienen, ebenfalls absolut übernatürlich sein müssen. Inwiesern daher die Bestimmung zum ewigen Leben in der visio beatissica als Endziel zugleich den Beruf zu einer thätigen Erstrebung und die werdung desselben enthält: ist mit jener Bestimmung der vernünstigen Ereatur auch die Bestimmung zu einem wahrhaft übernatürlichen Leben in der Zeit oder in statu viae gegeben, welches in gleicher Weise, sowohl die Kräste der Natur als ihre Ansprüche übersteigt und mithin

auch über basjenige Leben, wozu bie Ratur von Saus aus befähigt und berufen ift, burchaus erhaben fein muß.

Wie bemnach bie Bestimmung zum ewigen Leben ben Grund enthalt, weßhalb ein übernatürliches Leben in ber Zeit nothwendig ift: fo ift auch bie Beziehung ber Afte bes lettern auf bie Erreichung bes ewigen Lebens bas allgemeinste Mertmal, woburch man bie Afte bes übernaturlichen Lebens in ber Beit von benen bes naturlichen Lebens unterscheibet, und zugleich ber Da a fft ab, wonach man ihre übernatürliche Erhabenheit zu beurtheilen bat. Man charafterifirt baber biejelben in ber theologischen Sprache als verbienftliche Afte, actus meritorios vitae aeternae - bas meritum im meiteften Ginne einer jeben positiven Erwirtung genommen - ober als Seilsafte, actus salutares (quocumque modo ad salutem vitae aeternae conducentes) im Gegenfat zu ben naturlichen, speziell ben einfach fittlich guten Aften (ben actus "boni ex genere"). Beil aber biefe Afte materiell, und in biefem Ginne auch fubftangiell, genommen (g. B. ale Afte bes Glaubens ober ber Liebe Gottes, ber Gerechtigfeit ober ber Reufchheit) mit ben entsprechenden naturlichen Aften verwandt find und benselben Ramen führen: jo werben fie von biefen burch einen ihnen eigenen modus, b. b. Berth und Beichaffenheit, unterschieben, inwiefern 3. B. ber Att bes Glaubens, ber Liebe u. f. w. fo beschaffen ift, sicut expedit ober sicut oportet ad vitam aeternam (refp. ad justificationis gratiam) consequendam. -Da ferner biefe Afte nur baburch gum ewigen Leben führen, daß fie bas Gefet Gottes in ber von Gott ad hoe intenbirten Beije erfullen, biefe Er füllung aber nur fraft ber gur Theilnahme an feinem eigenen Leben erhebenben Einwirkung und Mittheilung bes beiligen Geiftes erzielt werben tann: is nennt man fie auch actus justitiae coram Deo, justitiae spiritalis com justitiae sanctitatis. - Endlich bezeichnet man ihre Proportionalität und Bermanbtichaft mit ben Aften ber vita aeterna und bamit ihre übernaturliche Erhabenheit als folde am treffenbften und allfeitigften bamit, baß fie mit ber vita aeterna bas ber Aboptiv-Rinbicaft Gottes entsprechenbe Leben, die vita filiorum Dei, und mithin eine Theile nahme am gottlichen Leben bilben.

Die Bestimmung ber vernunftigen Greatur ju einem die Rrafte und Anspruche ber Ratur ichlechtbin überfteigenden Leben in statu viae ift gegen Bajus (prop. 23.) und bie Janfeniften (Bulle Auct. fidei prop. 16.) bef. bezüglich bes Glaubens, ber bot nung und ber Liebe entichieben, und bie Laugnung berfelben ale erronea cenfurirt; ebenfo ber bamit gusammenbangende Unterschied zwischen einer meritorischen und einer ein a moralifden ober naturgemäßen Gute bes menichlichen Sanbelns überhaupt (Prop. Ball 61. u. 62. u. Auet. fidei pr. 23. u. 24.) f. barüber oben n. 639 ff. Schon gegen bit Belagianer und Gemipelagianer mar ber Befichtspunft ber Begiebung jum ewign Leben ale fpezieller Grund fur bie Rothwendigfeit ber ben hoberen Berth ber bett. Alle wurzelhaft begrundenden gratia praeveniens betont worden. Obgleich nämlich bier fird licherfeits meift blog an der Rothwendigfeit ber Gnabe "jum Guten", b. b. bem ichledt hin Guten, woburch ber Menich feiner thatfachlichen Bestimmung gerecht wird, Die Ret ift: fo wird boch gerade in ben wichtigften Dofumenten bie fpegififche Erhabenbeit bieter Gute ausbrudlich hervorgehoben. Go Coelest. ep. ad Gallos am Schluffe im Rejumes His ergo ecclesiasticis regulis (worin vom bonum schlechthin bie Rede war) ---confirmati sumus, ut omnium bonorum affectuum atque operum, et omnium atquiorum atque virtutum, quibus ab initio fidei ad Deum [namlich ad possidendum Deum] tenditur, Deum profiteamur auctorem et non dubitemus, ab ipsius gratia omnia beminis merita praeveniri. - Araus. II. c. 7: Si quis per naturae vigorem bonum sliquod, quod ud salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut eligere . . . . pose confirmat absque illuminatione et inspiratione Spiritus S. . . . haeretico fallitur spiritu: und am Schluffe im Resumé: praedicare debemus et credere, quod per peccaam primi hominis ita inclinatum et attenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus portea aut diligere Deum, sicut oportuit, aut credere in Deum aut operari propter Denm, quod bonum est, possit, nisi gratia eum et misericordia divina praevenerit. Merbings ift an letterer Stelle blog von ber natura lapsa bie Rebe; aber um biefe bentelte es fich ja ben Belagianern gegenüber junachft, und überbieß ift nach Aug. auch alles meritum ber natura integra auf Gnade bes bl. Beiftes gurudguführen. Ueberhaupt mebte fic bie Controverfe mit ben Belagianern, foweit fie nicht bireft bie Bermeibung ber Gunde betraf, um bie radix meriti vitae aeternae und bamit um biejenige pietas und institia, welche ben Berth und bie Bebeutung eines folden meritum hatte, nur bag man eben bieje auch ichlechtbin vera pietas und justitia nannte, weil nur fie bas gang ledet, was Gott vom Menichen forbert, und ebenfo Alles, was fo geleiftet wirb, auch als vitae aeternae im weiteren Ginne angeseben werben muß.

In ber alteften Scholaftif nannte man bie Uebung ber jum ewigen Leben führenben 726 The mit Augustinischem Ausbrud proficere ad bonum (sc. vitae aeternae) im Gegensat stare in bono (se. bono naturali). Bgl. Mag. in 2. dist. 24. u. 29. 3n ber Regel faffen bie portribentinifden Scholaftifer, im Gegenfat ju ben Batern, bei ben setus meritorii junachft bas unmittelbare und eigentliche "meritum gloriae" in's Muge, wie es nur im Ctanbe ber Bnabe ober bes übernaturlichen Lebens möglich ift, mabmat fie bie vor und außer biefem Stanbe mögliche Thatigfeit als "praeparatio - nicht witum - ad gratiam" (nämlich ad gratiam habitualem) behandeln; und in biefer Beife int auch can. 2. u. 3, bes Trident, sess. VI. gefaßt. Bei ben nachtribentinifchen Theologen bingegen wurde, wenn von ber Rothwenbigfeit ber Gnabe gu ben übernatürlichen Aften als folden bie Rebe ift, bie allgemeine Bezeichnung actus salutares etrandt, welche ebenfowohl auf bie praeparatio ad gratiam, wie auf bas eigentliche meritum in gratia pagt und ben Bortheil bietet, bag fie fich einerfeits mehr an bie anti-Delagianische patriftifche Muffaffung anschließt, und anbererfeits blog auf ben beiberfeits meinfamen inneren Berth ber Sanblungen als folder Bezug nimmt, alfo von bem Gintale bes Enaben ftanbes abfieht, und blog ben bynamifchen Ginflug ber Gnabe hervorhebt.

II. Die Uebernatürlichkeit ber actus salutares ift im Ginne und in 727 confequenter Ausbilbung ber Glaubenslehre naberhin als innere und inbitangielle Erhabenheit biefer Afte über alle natürlichen gu beftimmen, jo bag biefelben eben megen ihrer eigenthumlichen und fpegififchen Inneren Bolltommenheit bie Leiftungsfähigfeit ber natürlichen Bermogen Berfteigen. Ginestheils namlich tonnen fie offenbar nur bann mabrhaft ur Grlangung bes ewigen Lebens fuhren und einen Berth fur basfelbe baben, wenn biefer Werth nicht auf bloger Imputation (wie bei Papier= selb), fonbern auf ihrem inneren Gehalte (wie bei gemungtem Gelbe) beruht : bagu aber ift hier nothwendig, baß fie ben Aften bes ewigen Lebens merlich proportionirt und verwandt find, bag alfo ber handelnbe ihnen fich Gott ebenfo auf übernaturliche Beife nahert ober an ihn anfolieft, wie er im ewigen Leben fich mit ihm vereinigt und ihn genießt. Amererfeits laft fich nur von biefem Standpuntte aus bas Dogma von ber thelmten Rothwendigfeit übernaturlicher Gnabe bei jebem Beilswerke als Moem nicht blog zu einem gewiffen Grabe ber Bolltommenheit, fonbern gu erften, feimartigen Unfangen besselben miffenschaftlich aufrecht erhalten. Alblich lagt fich biefe Erhabenheit ber übernatürlichen Afte gegenüber ben turliden im Anichlug an bie h. Schrift jo ausbruden, bag fie, als Be= raungen ber Seele gebacht, einen Flug barftellen, woburch bie Creatur Egeeben, Dogmatit. II.

ein überweltliches Ziel erreicht, welches sie nicht auf ihren Füßen gebend, sondern nur vom Geiste Gottes getragen ober bestügelt zu erreichen vermag, und, als Früchte gedacht, Früchte einer wesentlich edleren Art darftellen, wie sie ein Baum nur durch ein ihm eingepfropstes Edelreis hervorbringen kann.

In ber alteren Scholaftif hat man allerbings bie relative Erhabenbeit diefer Afte auf einen modus berfelben gurudgeführt, woburch fie fich von ben blog naturlich guten Aften, mit benen fie bie substantia gemein hatten, unterschieden; und in diefer Faffung ift biefelbe noch in prop. 61 u. 62 gegen Bajus in Schutz genommen worben. Man verftand indeg unter biefem modus entweber bie Bollfommenheit, welche außeren Berten burch ben fie belebenben übernaturlichen inneren Uft, refp. ben rein moralischen Atten burch bie fides und caritas, gegeben werbe, ober aber bei inneren Atten eine Bolltommenheit, welche bie gange Art und bas innerfte Befen bes Aftes anbere, und baber wefentlich eine übernatürliche Ginwirfung Gottes als Burgel bes gangen Aftes poftulire (Thom. 2. 2. q. 23. a. 2. Manifestum est, quod actus caritatis excedit naturam potentiae voluntatis). Nachbem jeboch bie Rominaliften biefe Faffung babin migbeutet hatten, bag ber hohere Werth ber actus salutares entweder blog in einer größeren Leichtig feit und hoheren Intensität ober in einer außeren Acceptation von Geiten Gottes liege, jo haben die nachtribentinischen Theologen die Faffung ge wahlt, daß diese Afte intrinsece und in substantia supernaturales seien Gie betrachten biefe Lehre faft einstimmig als bie nothwendige Borausjepung refp. Folge bes tatholifchen Dogmas über bie llebernatürlichkeit bes Endzieles und ber absoluten Rothwendigkeit ber Gnade zu jedem Beilswerte als folden, und mithin als theologisch zweijellos, wiewohl Manche bas Gegentheil nicht für censurwürdig erachten.

Bgl. bieju bef. Suarez de gr. l. 2. c. 4 ff. unb de auxil. l. 3. c. 1; Ripalda L. l. disp. 44. Die Belagianer untericieben gwar auch folde Afte, Die gum regnum coelorus führten, und folde, welche in biefer Beziehung steriles feien. Aber biefe Unterfcheiben war bei ihnen eine rein außerliche, wie zwischen ben Aften eines Menichen bor ober na feiner Aboption burch einen Furften. In abnlicher Beife murbe bie Gache von ben Ste minaliften gebacht, welche bie Aboption ebenfalls febr außerlich auffagten, nur bag fie far bas eigentliche meritum gloriae auch einen inneren Einfluß ber gratia habitualis auf in Bollfommenheit bes Aftes forberten; aber bie gur gratia habitualis bisponirenden Afte, felbft bie nachfte Disposition, ber Aft ber Liebe fonnte nach ihnen naturlich fein unt beburfte beghalb nicht wesentlich einer gratia illuminationis und inspirationis Sp. 5. was bas Concil von Trient sess. 6. can. 3. ausbrudlich verbammt bat. (Bgl 1 & Gabr. Biel in 2. dist. 27. dub. 2. u. in 3. dist. 27. dub. 2.) 36r flaffifches Gleichmi war bas Berhaltniß eines Pferbes ju feinem Reiter, bas burch beffen Ginfing eine Richtung auf ein bestimmtes Biel empfange und ju biefem Biele fortgeführt werbe, fo gmar, bas bal Laufen an fich, ale actus, Gache ber natürlichen Rraft bes Pferbes, und nur bie Richtung und ber Erfolg Gade bes Reiters fei. Darüber ausführlich Biel in 2. L. e. Das Gled niß ift freilich aus lib. III. Hypognosticon entlehnt, aber bier andere gemeint.

780 III. Die innere und substantielle Erhabenheit ber Heilsakte und bet lebernatürlichkeit bes in ihnen enthaltenen Lebens muß aber soweit möglich noch beutlicher bestimmt werben, namentlich in Bezug auf ihr Berhältnis wihrem Objecte und Ziele. Wir gehen babei nicht auf die in ber spats Scholastik — vielfach nicht zum Bortheil ber Klarheit — erörterte Fr

ein, ob ein irgendwie übernatürlicher Aft ein bloß natürliches, und zwar and rein geichopfliches, Dbjeft ohne alle Beziehung auf Gott haben tonne; benn es handelt fich ja bier eben um die fpegififche llebernatürlichkeit ber beilsafte; und wie bieje im Allgemeinen eben burch bie Uebernatürlichfeit bes Endzieles, wogu fie fuhren follen, bestimmt wird, fo fann auch in ber Beiehung zu biefem Endziele ein besonderer Grund liegen, weghalb fie über Die Objette ber natürlichen Afte hinauszielen muffen. In ber That liegt nichts naber, als daß diese Afte, weil sie nicht blind zu dem übernatürlichen Endziele fibren follen und ihr Werth eben von ber hoheren Absicht bes Sanbelnben abbangt, auch entweder biefes Biel felbft ober andere bamit in Berbinbung febenbe übernatürliche Objette und Biele ins Muge faffen , und barin ben Alten bes ewigen Lebens, mit benen fie homogen fein muffen, abnlich werben. Andererfeits laffen wir auch die Frage bei Geite, ob nicht die gu einem übernatürlichen Atte nothwendigen erhabenen Objette in irgend einer Beife auch durch natürliche Afte angestrebt werben tonnen. Es fommt nur barauf an, bag bas Leben ber Rinder Gottes auf folde fpegififche Objette und Biele tingeordnet ift, die wenigstens in ber ihrer Erhabenheit entsprechenben Beife nicht anders erfaßt und erftrebt werben fonnen, als burch Afte von übernatürlicher, b. h. für bie Ratur unerschwingbarer, Bollfommenbeit, welche bem eigenen Leben Gottes in feiner Erhabenheit verwandt und ahnlich find.

Ueber die einschlägigen Ansichten ber Theologen s. bes. Ripalda 1. c disp. 45. ff., 731 ber aber selbst den Unterschied ber Objekte saft gang verwischt; dagegen u. A. Suarez bes. de gr. 1. 2. c. 11. u. Bastida in den Congreg. de aux. bei Liv. Meyer 1. 5 c. 36-40.

Am leichtesten läßt sich die also begrenzte Frage wohl dadurch lösen, 782 daß dieselbe wiederum nicht abstrakt behandelt, sondern das übernatürliche Leben konkret nach den Hauptgesichtspunkten in's Auge gesaßt wird, unter welchen sich seine übernatürliche Bedeutung darstellt. Dasselbe läßt sich nämlich besonders unter einem dreisachen Gesichtspunkte betrachten: A) formell als ein Streben nach der Erreichung und Erwerbung der vita aeterna als solcher, inwiesern es sich den Weg dazu bricht und dieser Weg selbst ist; B) als eine bereits in statu viae mögliche und nothe vendig inchoatio oder anticipatio der vita aeterna durch Akte übernatürs werden gereinigung mit Gott; C) als Ersüllung der dem Beruse zur vita aeterna oder dem Stande der Kinder Gottes entsprechenden sittlichen Aufaabe.

A. Zunächst ift es klar, baß bas auf bie Erreichung und Er=738 werbung ber vita aeterna, resp. auf ben in ihr enthaltenen Besitz und Genuß Gottes selbst und mithin auf die Theilnahme an der eigenen Seligkeit Gottes, gerichtete Streben (affectus et todia, quibus ad Deum tenditur, Coelest. ep. ad Gallos), sowohl als Berlangen, wie als Bertrauen, wie auch als Entidluß, das zur Erwerbung

Dies wird zwar von Ripalda geläugnet; benn obgleich er entschieben bafür eintritt, bis bie actus nalutures insofern eine innere Beziehung zum übernatürlichen Endziele haben, fie einen innern Berth bafür haben, so läugnet er boch, bag burch bieselben bieses el notiwendig als ihr Objeft intendirt werden musse, macht also insofern die Bezung zu einer außerlichen.

von Gott Geforberte gu leiften, wenn und inwieweit es in feiner Art ein wirtsames fein, b. h. von Gott berücksichtigt werben foll, eben beghalb über die Kraft ber Natur hinausgeht, weil das blog natürliche Streben, obgleich an fich möglich, in feinem Berhaltniffe gu bem erhabenen Objette und Biele fteht, auf welches es gerichtet ift. Um wirkfam und barum beilfam gu fein, muß biefes Streben eben wegen ber Erhabenheit bes Erftrebten von Gott felbft als bem gnabigen Spenber bes erftrebten Butes eingeflogt und eingehaucht (infpirirt) werben, fo bag ber Wille nicht von fich aus, fondern burch einen von Gott tommenden Bug zu bemfelben hinaufgezogen und hinaufgetragen wirb, und bas Streben bes Willens ben Charafter eines Mufichwunges und Auffluges zu ber Bobe bes übernatürlichen Objettes und Bieles hat. Da nun jugleich alles Sanbeln, welches fur bas ewige Leben irgendwie verdienstlich sein foll (opera et virtutes, quibus ad Deum tenditur, Coelest. 1. c.), von einem folden Streben nach bem ewigen Leben felbit, ober nach Gott als bem Gegenstand und Pringip besselben, getragen werben muß: fo ift es ebenfalls flar, bag auch alles heilfame Sanbeln me nigftens infofern übernaturlich fein muß, als beffen leitenbe Abficht und Triebfeber übernatürlich ift.

Bon biefer Seite wird bie Uebernatürlichkeit ber beilfamen Afte vorzüglich vom bl. Auguftinus aufgefaßt, indem er alles gute Bollen, wogu bie Gnabe wejentlich nothwendig fei, auf die "caritas" gurudführt, unter caritas aber eben alles wirkfame Streben nach bem Befige und Genuffe Gottes (motus animae ad videndum Deum et fruendum Deo) und zwar Gottes felbft, nicht anberer von ihm zu erwartenber Guter, verfteht 1, und in biefem Ginne auch ein operari propter Deum ju jedem mahrhaft guten Berke fordert. Ja er betont biefen Gefichtspunkt in bem Maage, bag er oft die leber natürlichkeit ber caritas fast gang in ben amor concupiscentiae gu legen scheint, ohne ben amor benevolentiae eigens hervorzuheben; und in ber That war biefe Unterscheibung fur feinen 3wed auch nicht nothwendig, weil er mit ben Belagianern nicht über bie fpeziellen Bedingungen bes meritum de condigno, fondern über die bes meritum überhaupt zu verhandeln hatte. Indet zeigt ber amor concupiscentiae castae, wie Aug. ihn nennt, in ber bemfelben von ihm gegebenen Kaffung, wonach berfelbe eben nichts Anderes als ben Mitgenuß ber Schonheit Gottes bezielt, alfo ein Bohlgefallen an biefer einschließt, eine fo innige Berbindung mit bem amor benevolentiae, bag er unwillfürlich in biefen überleitet 2.

B. Noch beutlicher zeigt sich die innere Erhabenheit des übernatürlichen Lebens darin, daß es nicht bloß als ein Streben nach der vita aeterna, sowdern auch als Anfang, Einleitung und Borausnahme berseldem aufgesaßt werden muß. Und zwar muß dies in der Weise geschehen, daß bereits hienieden eine ähnliche Höhe erreicht, d. h. eine ähnliche Bereinigung mit Gott, wie er in sich ist, und eine ähnliche Theilnahme an dem spezisisch göttlichen Leben erzielt wird, wie sie in der vita

<sup>1</sup> Bgl. Faure, Annot. in Enchir. S. August. in cap. 7. et 8. u. in c. 122. 2 Bgl. meine Schrift "Natur und Enabe" S. 188-192.

seterna volltommen verwirflicht werben foll. Unter biefem Gefichtspunfte, ber befonbers in ber Scholaftit vorherricht, muffen namentlich biejenigen Tugenbatte betrachtet werben, welche vor allen andern theologifche Tugenbafte genannt werben und als folde fowohl eine besonders innige Beziehung Bott als ihrem übernaturlichen Objett, Biel und Pringip haben, wie auch ben Kern und bie Gubitang best gangen übernatürlichen Lebens bilben. Und in ber That lagt fich bei ihnen nicht blog aus bem übernatürlichen Werthe, ben ne haben follen, auf ihren übernatürlichen Behalt ichließen, jondern auch unmittelbar aus ber besonderen Art und Weise, wie fie ihr übernatürliches Obitt erfaffen und in ihm ruben, flar machen, bag fie uber bie Ratur und bie natürlichen Atte wesentlich erhaben find und eine Theilnahme am gottlichen Beben enthalten. Es genugt babei, ben theologifden Glauben als übernatürliche Erfenntniß, und bie theologische Liebe ober bie caritas als bas volltommene übernaturliche Bollen in's Huge gu faffen, weil bie Soffnung bren übernatürlichen Charafter eben aus bem Glauben und ber Liebe gieht, und zugleich mehr auf eine gufunftige Bereinigung mit Gott abzielt, als eine

gegenwärtige Bereinigung ausbrudt.

Sowohl vom Glauben wie von ber Liebe lagt fich fagen, ihre 786 Uebernatürlichkeit liege barin, bag fie Gott, wie er in fich ift, ebenfo un mittelbar und in einer feiner Erhabenheit entfprechenben Beife, wenn deich nur buntel, erfaffen und umarmen, wie es in ber vita aeterna geidiebt, und bag baber bie Bermogen bes geschaffenen Beiftes zu biefer Umuffung und Umarmung nur burch einen ihre Leiftungsfähigkeit wefentlich erhabenben Einfluß Gottes felbft erhoben werben tonnen. D. h. naber: im Clauben und in ber Liebe, wenn fie im Ginne ber betr. theologischen Tugenben gefest werben, ift Gott nicht bloß irgendwie materiell Gegenstand Erfennens und Wollens, sondern abnlich, wie in der vita aeterna, formell fo, wie er in fich felbft ift, nicht wie er burch die Creatur fich barfellt; und zwar ift Gott, wie er in fich ift, wieberum nicht blog irgendwie formeller Gegenstand (obj. form. quod), fonbern im ftrengften Ginne (obj. form. quo), b. h. ein bas Erfennen und Wollen objettiv bestimmenber und bewegender Gegenstand, welchem basselbe um feiner felbst willen nicht blog usendwie fich zuwendet, sondern formlich und innigft anhängt, welcher ferner wich fich felbst und in sich selbst bas Rachste und Innerfte ift, mas bas Erfennen und Wollen ber Creatur bestimmt, und welcher endlich basselbe auch burchbringt und erfullt, bag es ihn nach feiner eigenen Sobeit und Rraft in fich aufnimmt. Das aber fann nur gefchehen, wenn Gott bie Bermogen bes Beiftes burch feinen wirtfamen Ginflug auf biefelben mit feiner eigenen Indenntmike und Liebestraft in abnlicher Weise affimilirt, wie es burch bas umen gloriae geschieht. Denn fur ihre naturliche Erfenntnig und Liebe iebe Ratur fich felbft ber nachfte Gegenstand und ber Mittelpuntt ihrer teensfphare, von wo aus fie fich über bie übrigen Gegenftanbe verbreitet. Ed alfo bie geschaffene Ratur ihre Erkenntnig und Liebe auf Gott nicht blog 116 auf bas Bringip ihrer felbst erstreden, sondern ihn in fich gum biretten in innerften Gegenstand und Ausgangspuntt ihres Lebens nehmen: fo muß I in ben eigenen Lebenstreis Gottes erhoben und von ihm burch Mittheilung iner eigenen Lebenstraft gur Erfaffung feines Befens befähigt werben.

Wie biese Momente beim theologischen Glauben zutreffen und ihn nicht bloß von jeder anderweitigen natürlichen Erkenntniß, sondern auch von dem der Natur möglichen positiven Glauben an Gott unterscheiben, ist oben B. II. n. 781 erklärt. Wir verweilen baher hier nur bei ber theologischen Liebe.

Bas insbesondere die theologische Liebe betrifft, so läßt sich ihre übernatürliche Beziehung zu Gott im obigen Sinne nach einer doppelten Richtung klar stellen, je nachdem sie a) mit der Liebe Gottes selbst zu seinem Wesen als dem höchsten Gute oder b) mit der Wechselliebe der göttlichen Personen unter sich in Parallele gestellt, und so als participatio Spiritus S. entweder im Sinne der griechsschen oder der lateinischen

Bater (f. Buch II, n. 939 ff.) aufgefaßt wird.

a. Rach ber erfteren Richtung zeigt fich bie übernaturliche Beziehung ber theologischen Liebe gu Gott a) barin, bag Gott burch biefelbe in ber Beife in fich felbft und feiner felbft megen geliebt wird, bag bie Creatur, wie ihren Rachften, fo auch fich felbft - benn ben Rachften foll man je gerade lieben wie fich felbft - um Gottes willen lieben foll, bag alfo be Liebe gu Gott nicht erft burch die Liebe gu fich felbft vermittelt wird, fonbern umgefehrt ihrerfeits biefe vermittelt, und bag mithin bie theologische Liebe überhaupt ihren erften Ausgangspunkt nicht in ber Creatur, fonbern aufer ihr in Gott hat. Gin alter Theologe bruckt bas febr treffend alfo aus: in ber theologischen Liebe fei Gott ber primo dilectus und bie Creatur condilecta, mahrend fur bie naturliche Liebe Gott als principium und finis naturae blog condilectus fei, obgleich in ber Beife, bag bie Liebe ber Creatur u fich felbft ber Liebe Gottes untergeordnet fei. Die übernaturliche Begiehung zeigt fich 3) barin, bag bie caritas viae ihrem Befen nach ibentifd if mit ber caritas patriae, welche jebenfalls, als ber visio beatifica me iprechend, von Gott, wie er in fich ift, unmittelbar bewegt und erfullt wird, indem ber Glaube, ber Gott gleichsam burch bas Auge Gottes fieht, bier be Stelle ber visio vertritt. Gie zeigt fich 7) barin, bag nach ber Lehre ber bl. Schrift bie theologische caritas ein Ausfluß bes bl. Beiftes ift und namentlich an ber ihm eigenen Beiligfeit theilnimmt, bag ferner in bem Befiger biefer Liebe Gott felbit gegenwartig ift als ein ihm geboriges But, und barum ber Liebende in feiner Liebe mit Gott gu Ginem Beifte ver schmolzen wird. Go ift bie theologische Liebe ein gleichartiges Bild berjenigen Liebe, womit Gott felbft fich als bas hochfte Gut liebt, hochichapt und genießt; fie ift also mahrhaft eine gottliche Liebe, weil von gottlicher att, und barum auch eine gottlich beilige und gottlich felige, weil von ber eigenen Beiligfeit und Lieblichfeit bes hochften Gutes erfullte.

b. Richt im Wiberspruch mit bieser Auffassung, vielmehr in engster Berbindung mit berselben steht die andere, wonach die theologische Liebe auf Gegeht als auf benjenigen, der in liebevoller Herablassung und zur Theilnahme i seiner eigenen Seligkeit beruft und sich selbst als Gegenstand berselben schmitt. Hiernach erscheint sie als die der übernatürlichen Liebe Gott zu und entsprechende Gegenliebe, resp. als die der übernatürlichen Emeinschaft mit Gott entsprechende gesellschaftliche Liebe, welche ihr Bbild in Gott selbst in bersenigen Liebe hat, die der Sohn dem Bater entgest

bringt, und auf geschöpflichem Gebiete mit ber Liebe ber Rinber gum Bater, ber Braut jum Brautigam, bes Freundes jum Freunde fich vergleichen lagt. Denn daß alle biefe Momente bei ber theologischen Liebe zu Gott in Betracht tommen und Geltung haben, lehrt bie hl. Schrift in ber mannigfachften Beife; ebenjo offenbar aber ift es auch, bag eine folche im vollen Ginne bes Bortes findliche, brautliche und freundschaftliche Liebe gegen Gott ben Beruf und bie Rraft ber geschaffenen Natur burchaus übersteigt, und bag bie ber letteren burch fich felbst mögliche Liebe nur als bie eines Knechtes Derrn ober bes Unterthanen jum Konige aufgefaßt werben fann, alfo von jener fpegififch verschieben ift. Merbings erheischt unter Menschen bie bem engeren Berhaltniffe zu einer Person entsprechenbe Liebe nicht eine neue Liebestraft. Aber bas tommt nur baber, bag ber Liebende und ber Beliebte biefelbe Ratur haben und infofern auf einer Linie fteben. Bei Gott hingegen ift feine Natur unendlich hoch über die ber Creatur erhaben, und wie baher hier die Gemeinschaft ber Seligkeit und bes Besites Gottes in ber visio beatifica eine wesentliche Erhöhung bes Lebens ber Creatur einschließt, fo fann auch die diefer Gemeinschaft entsprechende Liebe nicht aus ber natürlichen Rraft ber Creatur hervorgeben, sonbern muß von Gott felbst eingeflögt werben und ein ihr felbst homogenes Probutt berjenigen Liebe fein, woburch Gott uns zur Gemeinschaft mit feiner Geligfeit beruft.

In ber theol. Sprache wird die ibernatürliche Liebe amor caritatis (Bulle Auct. 741 fidei n. 16.) ober auch schlechthin caritas genannt, bei den älteren Scholastifern auch amor gratustus oder amicitiae ad Deum oder amicitia schlechthin; August. und ebenso Franc. Sal. nennen sie oft amor sanctus, amor divinus, auch amor spiritalis (d. h. 1888). Beiste eingestößte Liebe). Der Name caritas (vgl. B. II. n. 573.) drückt einerseits uns, daß in ihm das höchste und sosstante Gut seiner Bürde entsprechend hoch und theuer phalten wird, und andererseits zwischen dem Menschen und Gott jene Innigseit und Berstunkösteit der Liebe herrscht, wie zwischen Kind und Bater, Braut und Bräutigam, Freund und Freund. Man kann diese Liebe auch schlechthin einigende Liebe (amor unitivus) unnen, weil die natürliche Liebe weniger eine Bereinigung mit Gott, als eine ehrsurchtswie spieldigung gegen Gott enthält, und mehr in bloßer Dankbarkeit sit außergöttliche Taben (vgl. Rom. 1, 21. cum cognovissent Deum, non sieut Deum gloriscaverunt we gratias egerunt), als in dem Streben nach dem Mitgenusse Gottes selbst sich bethätigt.

Der göttliche Charafter dieser Liebe ist von August. bes. in ben Büchern de Trinitate 742 teient, wo er das Berhältniß berselben jum hl. Geiste als der ewigen Liebe bespricht. Im Inschlusse an seine dessaulfigen Aeuserungen ist jener Charafter dann vom Mag. in 1.

20. 17. so sehr urgirt worden, daß berselbe annahm, dem Afte der Liebe könne nicht ummal, wie anderen übernatürlichen Tugendakten, ein vom hl. Geiste eingegossenes inneres bemaid in der Seele entsprechen, sondern die Seele musse unmittelbar durch den hl. Geist wien dazu bewegt werden. Letteres wurde zwar mit Recht von den Theologen bestritten; wer die Anschauung von der Erhabenheit der caritas, vermöge deren sie ihre Wurzel nur Estt, nicht in der geschassen Natur, haben kann, wurde gerade bei dieser Gelegenheit

ben allen Theologen nachbrudlich betont.

Ein formlicher Bergleich zwischen ber natürlichen und ber übernatür- 743 ihen Liebe wurde eingehend erft in der Scholastif angestellt. Anfangs neigten Ranhe dabin, daß die natürliche Liebe bloß ein amor concupiscentiae sei, jeder amor werdentiae aber, wie er gratuitus ex parte objecti sei, b. h. Gott gratis liebe, und is solcher Grund des eigentlichen Berdienstes der vita aeterna bei Gott, also gratuitus wind wie ben gratiosus ober gratum faciens sei, so auch gratuitus ex parte principii in muffe, b. h. gratis von Gott mitgetheilt werde. Da aber die Natur von Haus aus erpflichtet und befähigt sein nuß, Gott durch einen wahren amor benevolentiae zu ten, und bieser amor doch nicht Prinzip des Berdienstes der vita aeterna sein kann:

so erkannte man bald, daß diejenige Liebe, welche gratuita im Sinne von gratum faeisen und gratis data sein soll, etwas mehr sein musse, als das einsache gratis amare, oder daß pr vielmehr das gratis amare in einem höheren Sinne verwirklichen musse, nämlich so, dis Gott un mittelbar durch sich selbst Motiv dieser Liebe sei, und daß die Liebe ihrersen Gott in's Auge sasse, wie er sich seinerseits gnädig der Creatur schenkt. Einige verdanden damit den Gedanken, daß die Creatur durch die earitas Gott nicht bloß supra ae, senden contra se liebe.

3m Ginne ber unter a. von uns gegebenen Erffarung vgl. gablreiche Stellen ber alten TI. bei Dion. Carth. in 1. d. 17. u. in 3. d. 27. G. bej. Alb. M. in 3. d. M. u. Alex. Hal. 2. p. q. 90. m. 1. a. 1. (bie gange Stelle auch faft wortlich bei Bonar. in 2. dist. 3. a. 3. q. 1. ad 3.): Motus dilectionis, sive dilectio aliter est gratiae, aliter est naturae. (1) Naturae vero est, et maxime institutae, ex quadam habilitais et rectitudine respectu boni; gratiae vero est, in quantum captivatur affectus in obsequium Christi diligendo, sicut intellectus per fidem sive credendo. Tunc autes captivatur intellectus in obsequium Christi, quando contra id, quod dictat rate, assentit primae veritati. Sic et affectus, quando id, ad quod diligendum naturalte inclinatur, amore Christi paratus est odire; vel e converso, quando id, ad qual odiendum naturaliter inclinatur, paratus est amare. Et talis est affectus, qui estemnit honores, divitias et omne delectabile carni, et amat odientes se et persequentes propter Deum; et hujusmodi affectus non est a natura, sed solum a grata non tamen in statu naturae conditae fuisset ista dilectio. - (2) Alia est differenta quod quandoque dilectio est a cognitione naturali, et illa similiter est naturalis, est a cognitione fidei. Et differt haec cognitio ab illa: quia cognitio naturalis see noscit Deum summe bonum propter diffusionem suae bonitatis in effectibus causale sed fides dictat Deum summe bonum propter communicationem suae bonitatis in ave nis personis. Et utraque cognitio dicit Deum summe bonum et summe diligendar sed melius fides sive cognitio gratuita. Per hunc modum utraque dilectio est summi respectu Dei, sed modo nobiliori dilectio gratuita. - (3) Alia est differentia, dilectione naturali diligit Deum animus sive affectus rectus, quia bonus sibi; et la summe diligit, quia sibi summe bonus; et quia omne bonum, quod est et quod labe ab ipso est, et nihil esset, nisi per ipsum, ideo plus illum diligit, quam se ipsu Sed dilectione gratuita diligit quis Deum, quia simpliciter bonus; et quia sur bonus, summe diligit; et quia ipse homo non est bonus, nisi in quantum est al Deum, diligit se propter Deum, sc. dilectione gratuita. - Et sic triplex est differe tia: prima est a parte modi diligendi: secunda a parte cognitionis disponentis me principii: tertia a parte motivi. Et sic patet, quod primus homo poterat dille Deum dilectione naturali, ratione, qua erat in optima habilitate et rectitudis to turali respectu boni, et ratione, qua habebat cognitionem naturalem bene dispessa ad hoc, et ratione, qua Deus erat sibi summe bonus: non tamen hoc petersi s lectione gratuita, quam concomitantur tres differentiae oppositae.

Rach ber andern unter b. bezeichneten Geite ift ber Unterschied besonders von The ausgebilbet, wie er benn auch bie Frage: utrum caritas sit amicitia ad Deum ju flaffifchen erhoben bat. Go icon in 3. dist. 27. q. 2. a. 2.; qq. disput, de un communi a. 10.; de car. art. 2.; 1. 2. q. 109. a. 3. ad 1: Caritas diligit Des eminentius quam natura: natura enim diligit Deum super omnia, prout es procipium et finis naturalis boni; caritas autem secundum quod est objectum ba dinis, secundum quod homo habet quandam societatem spiritualem cum Dea Alle etiam caritas super naturalem dilectionem Dei promptitudinem quandam et disse tionem, sicut habitus quilibet virtutis addit supra actum bonum, qui fit and naturali ratione hominis virtutis habitum non habentis. Ferner 2. 2. q. 23. 1 1 rationem amicitiae requiritur mutua amatio, quia amicus est amico amicus. Tab autem mutua benevolentia fundatur super aliquam communicationem. Cum eras a aliqua communicatio hominis ad Deum, secundum quod nobis suam bratistical communicat, super hanc communicationem oportet aliquam amicitiam fundari D qua quidem communicatione dicitur ad Corinth: Fidelis Deus, per quem votali in societatem Filii ejus. Amor autem super hanc communicationem fundates caritas. Unde manifestum est, quod caritas amicitis quaedam est hominis al Ber

Lon späteren Theologen, welche sich eingehenb mit biesem Gegenstande befassen, voll. Bannez in 2. 2. q. 23.; Suarez de gratia 1. 2. c. 13—14. u. de virt. theol. 1. 3. disp. 1.; Tourer tom. 3. disp. 2. dub. 2.; Salmant. tr. 19. de carit. disp. 2. dub. 2.; De Rubeis

de pecc. orig. c. 33. ff. u. de caritate c. 1. ff.

Freilich meinen manche Theologen, obgleich es jum Befen ber caritas als habitus 746 ubote, bag fie Gott auch unter einer hoberen Rudficht und bon einer hoberen Geite in's Tage faffe ale bie natürliche Liebe, fo fei bieg boch nicht bei jebem einzelnen Afte ber earitas nothwendig; vielmehr fonne es Afte ber übernaturlichen Liebe geben, worin Gott Met in feinen Beziehungen gur geschaffenen Ratur als folder in's Auge gefaßt, alfo formell Met wegen feiner in ber geschaffenen Ratur fich wieberspiegelnben Bollfommenbeit ober Mos als fcopferifches Bringip bes liebenben Gubjeftes geliebt werbe. Aber felbft biefe Theologen muffen zugeben - und geben es auch mit Ausnahme von Ripalba gu -, bag ber alt ber caritas burch bie Erfenntnig bes übernatürlichen Glaubens getragen und pleitet werben muffe. Diefe bobere Erfenntnig tann aber nur bann ale mefentlich gestert werben, wenn Gott im Glauben nicht blog fubjektiv burch ein boberes Licht anfgefaßt, fonbern auch objeftib in anberer Beife und in anberer Rudficht ale Objett ber Liebe bargeftellt wirb, und mithin auch die Prabitate, unter welchen But jugleich Gegenstand ber natürlichen Liebe fein fann, alfo g. B. bas Prabitat bes Edopfers, entweber ale Musflug ber unenblichen Bollfommenbeit Gottes, welche vermitelft bes Glaubens und ber Gnabe bie Geele auf übernaturliche Beife angieht und erfüllt, der ale Grundlage bes gnabenreichen Berbaltniffes ber Creatur ju Gott aufgefaßt wirb. (Bil unfere Corift: Ratur und Gnabe G. 196 ff.)

Nebrigens braucht ber Chrift, ber im Glauben lebt und sich bem geheimnisvollen 747 Siefen bes hl. Geistes hingibt, um ben Akt ber caritas in entsprechender Wese zu sehen, nicht nothwendig durch seine eigene Reslexion zu sixiren oder auch nur reslex sich bewußt ichn, welches objectum sormalo seinen Akten zu Grunde liege. Aehnliches geschieht ja mit im natürlichen Leben, wo nicht nur die unwillfürlichen, sondern auch die freien Akte beich natürlichen Takt ihre bestimmte Richtung und Qualität erhalten, ohne daß der gandelnde rester sich des obz. korn, bewußt würde oder die Gelehrten darüber einig sein wiesen; sind doch sogar diesenigen Gelehrten, welche vom amor benevolentiae überhaupt isle Begriffe aufstellen, daß berselbe zu einem bloßen amor concup, wird, darum gewiß

mat unfabig, andere Befen mit reiner wohlwollender Liebe gu umfangen.

C. Weniger evident als die Uebernatürlichkeit ber bas ewige Leben ein=748 ledenben Alte ber Bereinigung mit Gott, ift ber wesentlich übernaturliche Chamitter bes fittlichen Bollens und handelns im engeren Ginne, der bes Bollens und ber Beobachtung ber fittlichen Ordnung bem Sinne, in welchem biefelbe Gegenstand ber fogen. moralischen Tugenben Der Gerechtigfeit, Religiösität, Mäßigfeit u. f. w.) ift (amor justitiae bei Ung.). Denn bas Wollen ber Ordnung, welche immer es fein moge, scheint nicht Befentlich über die natürliche Kraft bes Willens hinauszugehen, und überdieß ideint es außer ber natürlichen sittlichen Ordnung feine von ihr objektiv ver-Webene übernatürliche sittliche Ordnung zu geben. In ber That machen alle Beologen nach bem Borgange bes h. Augustinus ben übernatürlichen Werth ber fittlichen Sanblungen birett und gunadit bavon abhangig, baß fie ber caritas im weiteren ober engeren Ginne hervorgeben. Bon biefem ngip ausgebend, meinen nun Biele, namentlich bie Ctotiften, ber über= Iturliche Berth ber sittlichen Sandlungen gehe in bem ber caritas af und tomme ihnen mithin bloß außerlich, nicht aber fraft ihres eigenen eaffichen Bejens gu, infofern namlich, als bie Beobachtung ber objettiv mirlichen fittlichen Ordnung eben als eine gur Erlangung ber übernatürben Geligfeit nothwendige Leiftung und als ein Dienft, ben Gott besonders m leinen Freunden forbere, angesehen werben muffe und mithin burch bie

caritas als Mittel zur Seligkeit ober als ein Gott geleisteter Freundesbi gewollt werde. Andere wollen zwar eine neben der caritas stehende Uei natürlichkeit des sittlichen Wollens als solchen zugeben, aber bloß von Se

feines Pringips, nicht von Geiten feines Objektes.

Rach ber Lehre des hl. Thomas aber sind bei der zur Kindschaft Go erhobenen Creatur auch die sittlichen Atte als solche, welche und inwiesern biesem Beruse entsprechen sollen und zum Leben der Kinder Gottes gehör wahrhaft übernatürlich, weil sonst die Erhebung und Berklärung des Leb der Kinder Gottes keine allseitige, und gerade das sittliche Leben, in welch sie ihre Würde vorzüglich bekunden sollen, davon ausgeschlossen wäre und keinem inneren Berhältniß zu ihrer übernatürlichen Bestimmung stände, dem Ende muß im Leben der Kinder Gottes nicht bloß subjektiv ihr sliches Wollen auf übernatürliche Weise bewirkt werden; es muß auch siektiv auf eine übernatürliche siettliche Ordnung bezogen werden, daß die übernatürliche Einwirkung Gottes gerade dazu nothwendig ist, d mit diese Ordnung in einer ihrer Erhabenheit entsprechend Weise gewollt und verwirklicht werde.

Der objektiv übernatürliche Charakter bieser sittlichen Ordnung aber gibt sich einfach baraus, daß die sittlichen Zwecke, welche das Wesen dielben bestimmen, d. h. die Würde der Personen, auf deren Wahrung Deilighaltung die sittlichen Handlungen bezogen werden, der zur Kindschaften Gottes erhobenen Creatur mit einer ganz andern Weihe gegenübertreten, ber bloßen Natur, indem das Kind Gottes in sich selbst und dem Räcker geben göttlichen Abel ehren und seinem Gott als ein zu seiner Familie

boriges Wefen fich unterordnen muß.

Obgleich nun unter Menschen ber Eintritt in einen neuen Stand in ein besonderes Berhaltniß zu anderen Bersonen einen blog obien Unterschied ber Sandlungsweise, tein neues Pringip berfelben bedingt: f boch bier ber Gintritt in ben hobern Stand mit ber Theilnahme am gonn Leben und mithin an ber gottlichen Ratur verbunden; folglich muß bier b fittliche Berhalten, ale ein zugleich einer boberen Ratur entfprede bes auch von Seiten feines Pringips einen hoberen Charafter erhalten. ferner in biefer hohern Ordnung Gott nicht blog, wie in ber natutal ber lette Grund und Endzwed berfelben ift, fonbern auch bie create lichen Zwede in engfter Begiehung gu Gott, b. h. in bem fie mit renden Abglange gottlicher Burbe auftreten, und fich geltenb machen: #1 icheint hier alles fittliche Wollen als Achtung vor Gott in feinem über lichen Berhaltniffe gur Creatur. In biefem Ginne tann folglich auch ber justitiae als ein ber eigentlichen caritas ebenburtiges, obgleich im von ihr verschiebenes, übernaturliches Wollen angesehen werben, moburt Creatur ebenso auf übernatürliche Weise fich auf Gott binorbnet und unterwirft, wie sie ihn burch die caritas begehrt und ihm anbangt. wegen biefer Bermandtichaft mit ber caritas fonnte Augustimus and at amor justitiae, inwiefern er ein Seilsaft fein foll und barum mefentlich natürlicher Gnabe bebarf, ben Namen ber caritas übertragen, um be eigenthumliche Richtung auf Gott zu tennzeichnen, ohne barum ibn mit big mit ber letteren zu ibentifiziren; benn bie Achtung Gottes als bo

lichen Endzweckes ift immer etwas Anderes, als das Begehren ber im Besithe Gottes zu findenden Seligkeit ober die im amor amicitiae enthaltene Anshänglichkeit an Gott.

Diefe Frage wird von ben Theologen gewöhnlich unter bem Titel de virtutibus 751 moralibus Infusis behandelt. Egl. Thom. de virt. a. 9. u. 2. 2. q. 64. a. 3. u. 4. In letterer Stelle beißt es: Dupliciter habitus distinguuntur specie. Uno modo sicut praedictum est, secundum speciales et formales rationes objectorum. Objectum antem virtutis cujuslibet est bonum consideratum in materia propria, sicut temperantias objectum est bonum delectabilium in concupiscentiis tactus: cujus quidem objecti fermalis ratio est a ratione, quae instituit modum in his concupiscentiis, materiale antem est id, quod est ex parte concupiscentiarum. Manifestum est autem, quod alterius rationis est modus, qui imponitur in hujusmodi concupiscentiis secundum regulam rationis humanae et secundum regulam divinam; puta in sumptione ciborum ratione humana modus statuitur, ut non noceat valetudini corporis nec impediat rationis actum, secundum autem regulam legis divinae requiritur, quod homo castiget corpus suum et in servitutem redigat per abstinentiam cibi et potus et allorum hujusmodi. Unde manifestum est, quod temperantia infusa et acquisita different specie, et esdem ratio est de sliis virtutibus. Alio modo habitus distinguantur specie secundum es, ad quae ordinantur. Non enim est eadem specie sanitas hominis et equi, propter diverses naturas, ad quas ordinantur; et eodem modo dicit Philosophus in 3. Politic., quod diversae sunt virtutes civium secundum quod bene se habent ad diversas politicas. Et per hunc etiam modum different specie virtutes morales infusae, per quas homines bene se habent in ordine ad hoc, quod sint cives senctorum et domestici Dei, et aliae virtutes acquisitae, secundum quas homo se bene habet in ordine ad res humanas. Näheres barüber bei Vasq. in h. l.; Suarez de gratia 1 6. c. 9.; Philipp. a ss. Trin. 2. p. tr. 2. disp. 3. Es ift gu bemerten, bie biejenigen Theologen, bef. Cfotiften und Rominaliften, welche die fpegifische Uebernatur= ligfeit ber fittlichen Afte laugnen, in ber Regel auch die ber caritas felbft abichmachen, samentlich aber ben realen Unterschied ber caritas von ber eigentlichen gratia habitualis lugnen. Beibes ift gang tonfequent; letteres besonbers barum, weil einmal ber übernaturliche Charafter ber Sittlichfeit bebingt ift burch eine neue bobere Burbe ber Berfon und Ratur, welche nicht burch bie caritas, fonbern burch bie gratia im Unterschieb von ber-ieben gegeben wirb, und weil ferner biefe gange Anschauung bie Freigebigfeit Gottes im Gebiete ber nach bem Gefete bochfter Sparfamteit bemißt. - Bas bie praftifche Schwiefafeit berrifft, bag bie Denichen bei ber lebung ber fittlichen Tugenben nicht an biefe Gpeiffation ber übernatürlichen Sittlichfeit benten, fo gilt biefelbe Lofung wie oben n. 747.

IV. Innerer Bufammenhang ober Organismus bes über=752 tatürlichen Lebens. Die brei Sauptgefichtspuntte bes übernaturlichen lebens, welche wir unterschieben haben, ober genauer bie benjelben entsprechenben Functionen, verhalten fich fo zu einander, bag bie erfte Funktion, bas Etreben nach ber übernatürlichen Geligfeit, bie Disposition (refp. ber Reim) per gweiten ift, namlich gur biesseitigen Bereinigung mit Gott als ber Gubfang und Geele bes blesseitigen übernaturlichen Lebens; bie lette bingegen ericheint als Manifestation und Frucht ber beiben anbern, jo jeboch, baß fie and, als Manifestation ber erften allein, zugleich mit biefer zur zweiten binbewegen tann. Denn bas Streben nach übernaturlicher Geligkeit, soweit d eben noch nicht bas volltommene Streben ift, welches von ber bereits vollzogenen Bereinigung ober ber Liebe ber Freundschaft getragen wirb, fo lange es alfo ein bloges Berlangen nach eigener Geligfeit in Bott ift, bewegt bie Creatur, gunachit eben bie Bereinigung mit Gott burch Glauben, hoffnung und Liebe ju erftreben und zu vollziehen, alsbann im Geifte biefer Bereinigung auch bas fittliche Leben auszuüben, und fo bas ewige Leben mahr=

haft zu verdienen. Es kann jedoch auch zu den einfach sittlichen Alten als solchen ohne Bermittlung der Liebe ebenso bewegen, wie es zu den Alten des Glaubens und der Hoffnung bewegt; denn auch zu diesen Alten bewegt es nicht bloß insofern, als sie eine Borstuse der Seligkeit sind, sondern auch in wiesern sie eine Gott dargebrachte Huldigung und damit eine für die Erlangung der Seligkeit werthvolle Leistung sind; nur hat diese Leistung erst dann vollen verdienstlichen Werth, wenn sie von der eigentlichen caritas beseelt wird, welche ebenso das wahrhaft vollkommene Streben nach Gott und die einzig durch sich selbst das vollkommene Berdienst konstituirende Leistung, wie die höchste diesseitige Vereinigung mit Gott enthält.

Da nun überdieß der amor beatitudinis und der amor justitiae in dem erklärten Sinne auch für sich allein, wo sie als actus salutares auftreten, mit dem amor amicitiae innerlich verwandt sind: so dreht sich im Grunde die ganze Lehre von der Uebernatürlichkeit des Lebens der Kinder Gottes in statu viae ebenso um die Uebernatürlichkeit der caritas, wie die Lehre von der Uebernatürlichkeit ihres Lebens in patria sich um die Uebernatürlichkeit der visio beatissica dreht. Und wie die ewige Seligkeit gerade unter dem Namen der visio deatissica auch sosort in ihrer Uebernatürlichkeit erscheint: so ist es auch ähnlich mit dem Namen der caritas beim diesseitigen Leben der Kinder Gottes; denn wie die Seligkeit in der visio als Theilnahme an der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, so ersicheint das sie vordereitende Leben in der caritas als Theilnahme an der ewigen Liebe und Heiligkeit des hl. Geistes und solglich wesentlich durch Einsstäung desselben bedingt.

Jugleich aber muß man wohl im Auge behalten, daß, obgleich das gesammte übernatürliche Leben in statu vias sittlichen Werth hat, weil in jedem seiner Akte die sittliche Freiheit bethätigt wird, dasselbe gleichwohl nicht bloß in einer höheren Sittlichkeit besteht. Denn es involvirt auch eine wahrhaft übernatürliche Erkenntniß im Glauben, und auch die Akte der Hoffnung und der Liebe haben ihren Werth nicht bloß als sittliche Akte, d. h. als Bethätigung der Gott schuldigen Achtung, sondern noch mehr darin, daß sie eine übernatürliche Bereinigung mit Gott enthalten, worin Gott auf wunderdare Weise ergriffen und umarmt wird. Es ist daher durch aus verkehrt, wie es vielsach in neuerer Zeit geschehen ist, die theologischen Tugendakte unter die Tugend der Religiösität unterzubringen, um so verkehrter, weil in diesem Falle auch die Religiösität ihren übernatürlichen Charakter verlieren müßte.

Wie haben bisher in biesem § bie Lehre vom übernatürlichen Leben gegenüber bem rationalistischen Raturalismus unserer Zeit entwidelt, und barum betont, bei es außer bem wahren natürlichen Leben noch ein übernatürliches gebe. Gegenüber bem mestischen Raturalismus ber Bajaner und Jansenisten lag die Frage umgekentz bort mußten die Theologen zeigen, daß es außer bem thatsächlich übernatürlichen Leben noch ein natürlich gutes gebe, und das haben wir schon oben § 154. gezeigt. Die Jansenisten concentrirten auch hier ihrerseits die ganze Controverse auf die "caritas", und zwar in der Beise, daß sie lehrten, außer der theologischen caritas Dei sei nicht nur sein anderer amor benevolentiae gegen Gott, sondern überhaupt auch kein sittlich guter awar beatitudinis et justitiae denkbar. Sie beriesen sich dabei daraus, daß nach August. der auch regelmäßig als amor sponsae; ist es aber denkbar, daß die Creatur zu Gett

vejentlich nur im Berhaltnisse einer Braut stehen und folglich nur eine brautliche Liebe u ihm tragen könne? Ueberdieß ist August. so weit entsernt, jede andere Liebe in der varitas zu absorbiren, daß er vielmehr umgekehrt mit dem Ramen der caritas höchst freizeitz umgeht, indem er ihn auf alles irgendwie Gott, seinen Besitz und seine Chre in's Luge fassendes Wollen überträgt.

V. Aus dem Wesen des übernatürlichen Lebens erklären sich endlich von 756 elbst die Attribute, welche ihm in der Sprache der Kirche und der Heissigen beigelegt werden. Allerdings werden dieselben gewöhnlich zunächst zur Charakteristrung der höheren Stufen seiner Bollkommenheit, wie sie den deiligen zu Tage treten, angewandt; aber im Wesentlichen passen sie auf ebe, auch die niederste Stufe desselben, wie denn auch in der Sprache des

R. T. feber Getaufte zu ben "Beiligen" gezählt wird.

Geine Uebernaturlichfeit felbft wird baburch ausgebrudt, bag es in Bezug 757 auf Uriprung, Inhalt und Ziel himmlisch und göttlich genannt wird. Diefer himmlische und gottliche Charafter zeigt fich aber namentlich barin, bag den geiftiges ober geiftliches leben im boberen Ginne ift, in welchem es mit bem heiligen Leben zusammenfallt, b. h. bag es bem geiftigen Leben bes höchften und reinften Geiftes, Gottes, nachgebilbet ift, inwiefern biefes unmittelbar um Gott felbst als bie bochfte Wahrheit und bas bochfte Gut sich bewegt. Damit aber ift zugleich gegeben, bag es ein hochft innerliches und einfaches ober im eblen, von ben alten Doftitern intenbirten Ginne bes Bortes einfaltiges Leben ift, inwiefern nämlich bie Geele fich in bemfelben in engiter Beije an ben tiefften Grund ihres Geins, Gott, anschlieft und gleichsam in ihn versenkt und in weit höherer Beise, als es im natürlichen Etben geschehen tann, in allen ihren Aften sich um Gott breht, fo bag er Alles m Mem ift. Endlich bringt die übernatürliche Erhabenheit dieses Lebens es id, bağ es auch per exc. ein myftisches b. h. verborgenes und gebeimnigvolles Leben ift, indem nicht blog fein Schwerpunkt in bem nach Ingen verborgenen Innern bes Menschen liegt, fonbern auch feine Atte felbit ihr ihr eigenes Subjett unbegreiflich find und in ber Regel fogar ihr übermirlicher Charafter bemfelben nicht wahrnehmbar ift. Die muftischen Erteinungen im inneren Leben ber Beiligen aber find meift nur Offenbarungen ber wesentlichen Aften bes übernatürlichen Lebens eigenen Erhabenheit, Der Beichen einer besonderen Bollfommenheit besfelben.

166. Die Befähigung jum übernatürlichen Leben burch gnabenvolle inere Starfung, Erhebung und Berklärung ber Beiftesträfte: ober bie ju ben heilsaften erforberliche gratia elevans.

Literatur: Thom. 1. 2. q. 63. u. 109.; q. disp. de virt. in communi a. 10.; Lient. L. 3. c. 147—153.; Suarez de gr. l. 2. u. 3.; u. l. 6. c. 5—9.; Philipp. au. Trin. in 1. 2. de virt. disp. 2. u. 3., u. de gratia disp. 1.; Ripalda de ente mern. disp. 105—110.; Kleutgen Bb. II. Abh. 7. Cap. 1. u. 2. Bon neueren II. 156 Lifer, Ratur und Gnade passim; Glogner, Lehre des hl. Thomas über die bed. Cap. V.

L. Roth wendigfeit göttlicher Rraft. Die übernaturliche Erhaben-758 ber Atte bes zum ewigen Seile führenden und auf basselbe vorbereitenden ens bebingt bem Gesagten zufolge, daß zum Standetommen berselben nicht

blog bie allgemeine, zu aller creatürlichen Thatigfeit nothwendige Mi wirfung Gottes (influentia generalis, Bonav., ober bie Bewegung p Seiten Gottes als bes motor universalis, Thom.), auch nicht bloß eine fold Spezielle Unregung ober Sinneigung ber geichopflichen Rrafte n Seiten Gottes nothwendig ift, wie zu berjenigen Rachhulfe, beren bie vernim tige Creatur, namentlich ber Menich in feinem rein natürlichen Buftanbe, mei obwaltenber Sinderniffe und Schwierigfeiten auch in ihrem naturlichen f lichen Leben bedarf. Bielmehr ift bagu in berfelben Beije, wie nach be Viennense zur visio beatifica bas lumen gloriae elevans, eine zu be naturlichen Lebenstraft bes Beiftes bingutretenbe, fich ju herablaffende, biefelbe erhebenbe, und erhebend befruchtenbe m bereichernbe gottliche Rraft erforberlich. Denn es handelt fich h biefen Aften nicht blog um bie attuelle Bethätigung ber naturlichen Rnif überhaupt, auch nicht bloß um eine gemiffe Forberung und Steigerus ihres guten Gebrauches, wie um bie Unterftutzung eines Kranten im Ge ober bie Pflege eines Baumes burch Begiegung, fonbern um bie Genna : Leiftungen und die Erzeugung von Früchten, für welche in ber Ratur die ebensowenig die entsprechende rabitale Leiftungsfähigfeit und ber na wendige Fond vorhanden ift, wie beim Menichen fur bas Fliegen und be einem Baume für die Erzeugung von Früchten höherer Art. Die Mitwirten von Seiten Gottes ober bie von ihm ausgehende Bewegung bes gefchaffen Beiftes muß baber bier eine folche fein, worin Gott zugleich feine eigene And ber Creatur in gnabiger Weise leiht ober verleiht, um fie überhaupt erft gu felen Aften pringipiell ober rabital zu befähigen und mit bem bagu erfordelich Fond auszuftatten. In biefem Ginne nennen die Theologen die hier nothweite Mitwirfung Gottes eine motio ober cooperatio conferens ipsam vin As virtutem agendi, befruchtenbe Bewegung, ober ein auxilium, refp. grate physice elevans et complens ipsam potentiam naturalem. Und in biss Sinne verfteben fie auch einstimmig die nach bem Dogma bestebenbe abia Nothwendigfeit ber Gnabe als operans und adjuvans zu jedem actus taris, fowie ben Uriprung biefer Atte aus Gott und aus bem bl. Geift at ber infusio Spiritus S. (Araus. c. 4), und ihren speziellen Charalter opera und dona Dei ober genauer Spiritus Si. in homine, indem birde nicht blog, wie alles Gute, irgendwie Werte Gottes, fonbern fpegiell Be bes bl. Beiftes, b. h. bes fein eigenes Leben mittheilenden bl. Beiftes fin

Die Grundgedanken dieser Aussassina und gerade mit Anspielung auf die erwise sinnlichen Analogien gibt die hl. Schrift namentlich in zwei Reden des Leiland. Der Gesichtspunkt der erhebenden Bewegung über die Greatur hinaus ist dem aucharistischen Rede Joh. 6, 44: Nemo potest venire ad me, nies Pator, qui mot traxerit eum, wo das trahere ossendar den Sinn eines Hinaus zin aufziedens resp. Hungischat, während der allgemeine Einsluß Gottes auf die Khätigkeit der Greatur die den talter des einsgachen Bewegens besicht. — Der Gesichtspunkt der erhebenden Beltut ung tritt dagegen in der Abendmahlsrede Joh. 15, 1 ss. der Gesichtspunkt der erhebenden Beltut ung tritt dagegen in der Abendmahlsrede Joh. 15, 1 ss. Beinstode auf die Bustandesonmen der Heilsässe als edler Früchte mit dem des Weinstode auf die verzlichen wird: Sieut palmes non potest serre fructum a semetipso, nies mannen vite: sie nee vos, nies in me manseritis. Bgl. Araus. II. can. 24: sie quippe est in palmitibus, ut vitale alimentum sudministret eis, u. Trid. sens. 6. 2 Leintstus Jesus tanquam caput in membra et tanquam vitis in palmiten in stiscatos jugiter virtutem influit, quae virtus eorum opera semper autecedit ein

tatur et andsequitur. In etwas anderer Faffung nennt 3oh. I. 3, 9. ben bl. Geift ben Samen Gottes, weil er im Menichen ein boberes Leben erzeugt. Allerbings vergleicht Baulus ben Ginflug Gottes auf bas übernatürliche Leben auch mit bem incrementum dare (I. Cor. 3, 7.), b. b. ber Forberung bes Bachsthums bei ben Pflangen, aber blog miofern, als ber innere belebenbe und befruchtenbe Ginfluß Gottes ber außeren Ginwirfung anderer Denichen gegenübergestellt wirb; und in ber That fagt er felbft and wieber, bas Gott nicht blog bas perficere, sonbern auch bas erste velle gebe (Phil. 2, 13: Deus est enim, qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate.). - Desgleichen fiellen bie Bater ben Ginfluß Gottes als einen himmlifden Thau und Regen bar, aber May um feine abfolute Rothwendigfeit auszubruden, nicht um ihn blog als einen forbernben ober nachhelfenden Ginflug ju bezeichnen; vielmehr feben fie ben bl. Beift jugleich nach 30b. 4, 14. als bie Quelle an, woraus bas jum ewigen Leben fprubelnbe Waffer bervorgebt. Daber ericeint ihnen auch ber Denich ohne ben Ginflug bes bl. Geiftes in Begug auf bas übernatürliche Leben ebenfo als mahrhaft tobt, wie ber Rorper außer ber Berbindung mit ber Geele. Speziell ift ber erleuchtenbe und einhauchenbe Ginfluß (bie Muminatio und inspiratio Spiritus S.), ber zu jebem actus salutaris nothwendig ift, nicht als bloge Unregung bes natürlichen Lichtes und ber natürlichen Willensfraft, fonbern als Mittbeilung boberen Lichtes behufs einer boberen Art ber Erfenntnig und als bobere anngipielle Belebung ober Befruchtung bes Willens behufs einer hoberen Art ber Liebe und bei Bollens angujeben. Als theologifches 3beal biefer Urt von gottlicher Mitwirfung ft bas Berabsteigen bes bl. Beiftes in ben Schoof ber bl. Jungfrau und bie babei ftatt: finbenbe obumbratio virtutis Altissimi au betrachten; vgl. Fulgent. de incarn. et gr. 20. n. 40: Forma praecessit in carne Christi, quam in nostra fide spiritaliter agnoscamus. Nam Christus Filius Dei secundum carnem de Spiritu S. conceptus et natus est. . . . Ex codem Spiritu renati sumus, ex quo natus est Christus. Eoigitur Spiritu Christus formatur secundum fidem in corde uniuscujusque creintis, que Spirita secundum carnem formatus est in utero Virginis. - lleberhaupt lest ber Begriff ber gratia elevans ad opera ordinis divini, ober wie einige Bater fich meriden, jum posse facere] divina im Gegenfat jum posse humana, beutlich in all' ben Enllen, welche oben § 163. für bie bas übernatürliche Leben begrunbenbe "Bergottlichung" ber Greatur angeführt murben, indem biefe barauf hinmeifen, bag bie Gnabe bie Greatur beilbige, Afte gu feben, bie ihrer Art nach an fich blog ber gottlichen Ratur gufommen. Ind fo beißen auch bie burch die gratia elevans ju Stande fommenden Afte nicht bloß inbirm opera Dei ober Spiritus S., ale bei ihnen Gott irgendwie burch fpezielle nachhelfenbe Imerftugung betheiligt ift (wie 3. B. bei ber lebung einer natürlichen Tugend unter Merwindung einer ichweren Berfuchung), fonbern begwegen, weil es Afte find, bie an th gar nicht in ber Birfungsipbare ber Creatur liegen, wie bie Bunber. - Die tech= tilde Fallung ber gratia elevans f. bef. bei Dion, vulg. u. Leont. Byz. oben § 163. lis in bem Begriffe bes auxilium physice elevans et complens bef. feit bem Tribenfammtliche Theologen, bef. Die Moliniften mit ben Thomiften übereinstimmen, zeigt Edagler, Ratur und Uebernatur G. 197., welcher zugleich Rubn gegenüber mit Recht branf benieht, bag ber bie Dangelhaftigfeit ber naturlichen Bermogen ausgleichenbe Ginfluß Bettes auch ale eine übernatürliche Ergangung = complementum berfelben behufe Er: mgung höberer Leiftungefähigfeit betrachtet werben muffe.

Die Ausbrüde "Stärfung, Unterstützung, Belebung," selbst "Erböhung und Be- 760 Weterung ber natürlichen Kräfte," ebenso wie die spezielleren "Erleuchtung und Einhauchsung," können an sich auch im Sinne ber Rach hülse, b. h. ber Hülse zum besseren Gestrunche oder zur besseren Entwicklung einer gegebenen Krast verstanben werden, wosdingen Bethätigung bes natürlich Guten, bas in seiner Ratur wurzelhaft angelegt ist, ewedt, gestählt, erfrischt und geschmeibig gemacht und von seiner instrmitas seheilt wird, also im Sinne ber gratia medicinalis. Da nun in concreto die Schrift und die Bater eben von dem dem gefallenen Menschen nothwendigen göttlichen Einstusse eben, wier aber außer dem übernatürlichen Berthe der Handlungen auch die Ueberwindung der verst Rellziehung entgegenstehenden Schwierigkeiten bezweckt und in der Regel zugleich verter Bellziehung entgegenstehenden Schwierigkeiten bezweckt und in der Regel zugleich verten, das damit speziell gerade die prinzipielle, befruchtende Erhöhung gemeint

fei, wie es zuweilen geschieht (und namentlich v. Schägler in feiner Controverse nuhn gethan zu haben icheint). Aber noch viel weniger barf man barum (mit Ruhn fell ben Sinn jener Ausbrude, wo fie ben auf bie heilsafte als folche gerichteten Gink Gottes bezeichnen sollen, auf die herstellung einer Fertigkeit ober Aufgelegtheit zur Gfaltung ber natürlichen Kraft ober zum Gebrauche ber natürlichen Bermögen beschreinf

II. Die innere Ginflögung ber gottlichen Rraft. 1. Die Be bindung ber göttlichen Rraft (ber virtus divina) mit ber natürlichen Kraft b geiftigen Bermögen ber Creatur ift hier jebenfalls nicht etwa fo zu bente wie bei übernaturlichen Birfungen nach Augen, die Gott vermittelft ber Gre tur bervorbringt, 3. B. bei ben Bunbern, alfo nicht als eine blog auße liche, wie zwischen Runftler und Wertzeug. Da es fich bier um eine B wegung gu Gott bin handelt, in welcher bie Greatur nicht blog getrage werben, fondern felbft gu Gott tommen foll; ba bie Beilsafte Frid find, welche bie Creatur nicht einfach empfangen, fonbern aus fich felb hervorbringen foll, bamit fie nicht blog dona Dei, fonbern au merita creaturae scien; ba es sich endlich speziell um innere Atte ber belt, bie ihrem gangen Wefen nach vitale, refp. willige und fogar frei willige, fein und bleiben follen, und mithin die Elevation bie Bebeuten einer Belebung im Ginne ber Befähigung gu Lebensaften haben muß: muffen bie geiftigen Bermögen ber Creatur innerlich burch bie Rraft Gons gehoben und befruchtet, beflügelt, bereichert ober gu einer boben Thatigkeit tüchtig gemacht werben, b. h. eine ber Erhabenheit beriche entsprechende innere Energie und Tendeng erhalten. Undererfeits fann be aber auch offenbar nicht in ber Weise geschehen, bag, wie in ber Berbinden ber Geele mit bem Leibe, Die gottliche Rraft burch fich felbft die geitten Bermogen ber Creatur informirte und mit ihr Gine Ratur and machte. Bielmehr muß bie Rraft als eine von Gott ausgebenbe und ihm heraustretenbe ber Creatur übermittelt werben. Obgleich nun ein islen Ginflug von Seiten Gottes bei feiner innerften caufalen Gegenwart in bir Creatur immerbin in Form einer blogen inneren Application ber lichen Rraft gebacht werben tonnte: jo ift boch minbeftens ber naturgenis und normale Weg ber, bag bie gottliche Rraft als Ausfluf Musftrahlung ihrer felbft in ben gefchaffenen Bermogen eine Rraft erzengt (vgl. Trid. oben), welche als innere Bolltommentel berselben, als auxilium praeparans voluntatem (Aug.) ober als vota intrinsecus perficiens potentiam (Thom.) ober als vigor et recuire potentiae (Bonav.) und mithin als eine forma intrinseca, die Bender affigirt und fie mit ber eigenen Lebenstraft Gottes innerlich affimilit

2. Die Natur und die Bebeutung dieser inneren Erhebung und stung, resp. der forma intrinseca, würde aber ganz verkannt, wenn es dieselbe bloß in den den freien Akten vorausgehenden unfreien oder ab überlegten Akten des Erkennens und des Wollens sinden wie in welchen die erleuchtende und inspirirende Wirksamkeit Gottes innerlit wahrnehmbar wird und durch welche der Wille zu seinen freien Aufgeweckt und angeregt wird (die Funktion der gratia excidus Gegensatz zur gratia adjuvans). Denn einerseits müssen die unspreien Auswelche zu den freien actus salutares disponiren, selbst schon übernatisch

sein, und verlangen folglich zu ihrer Erzeugung nicht bloß einen Anftoß ber natürlichen Kräfte, sondern eine Erhebung und Befruchtung berselben. Anderersieits reichen sie auch als bloße übernatürliche Erweckung und Anregung für sich allein nicht aus, um den freien Akten, wozu sie anregen, einen übernatürlichen Gehalt und Werth zu geden. Es ist daher die von Gott dem geschaffenen Seiste mitzutheilende Kraft (oder die gratia als adjuvans) noch genauer als eine die Vermögen als solche durch eine innere Verklärung derselben erhöhende und befruchtende aufzusassen, welche die aktuelle Bewegung derselben begleitet, resp. ihr zu Grunde liegt, und mithin die Vermögen nach Art einer physischen Qualität oder Beschaffenheit affiziert und modifiziert.

3) In biefem Ginne bezeichnete baber namentlich bie alte Scholaftif, um 763 bie zu ben übernaturlichen Aften als folden, im Gegenfat zu ben naturliden, nothwendige Sulfe ober Gnabe Gottes gang genau als eine innerlich erhebende und befruchtende zu charafterifiren, biefe Sulfe nicht als einen von Bott hervorgebrachten motus = actus mentis, fonbern als eine virtus infusa menti, woburch bie Seele eine übernatürliche Fruchtbarfeit erlange (bona qualitas mentis, qua recte vivitur), und die Gott ichlechthin allein m ber Seele bewirte (quam Deus in nobis sine nobis operatur); benn em bewegender Ginflug im Allgemeinen ift auch zu ben natürlichen Aften nahmendig, und ber übernatürliche Charafter, ber bei ben Seilsaften auch bem bewegenden Ginflug in ber Form ber inneren vocatio ober excitatio, wie fie in ben actus indeliberati erscheint, gutommt, beruht eben auf seinem meren Bufammenhange mit ber Erhöhung ber Geelenvermogen felbft. Da mer dieje virtus infusa ihrer Natur nach etwas Bleibendes fein kann und normaler Beise auch etwas Bleibenbes sein muß, namentlich aber bei ben actus salutares im engeren Sinne, ben actus meritorii, in bem hierzu er-Inderlichen bleibenben Zuftande ber Rinbichaft Gottes enthalten ift: fo beschneten bie Scholaftifer bie übernaturliche Gulfe als folche an erfter Stelle als ein donum habituale und brachten ben bewegenben Ginfluß Gottes, we er im übernatürlichen Leben in ber aktuellen Gnabe fich außert, mit bie-Im befruchtenden Ginfluß fo in Berbindung, daß er diefen einschließt ober Mmehr an ihn fich anschließt und von ihm getragen wird — in ähnlicher Weise ligt. Trid. oben n. 759) wie beim Weinftod, refp. beim organischen Leibe, be ftete Mittheilung bes Lebensfaftes ober ber Lebenstraft an bie Reben ober be Glieber mit ber ihre eigene Thatigfeit follicitivenden Bewegung von Geiten ber Burgel, reip. bes hauptes ober ber Geele, hand in Sand geht.

Auf solche Beise entstand ein scheinbarer Gegensatz zwischen ber 704 lebeweise ber Scholastiker und ber bes hl. Augustinus, weil beer ben Pelagianern gegenüber, welche alle innere Bewegung bes Lillens von Seiten Gottes und gerabe unter biesem Gesichtspunkte zumeist mis den Einstuß der Inade läugneten, zunächst die in der aktuellen Inade in die dernbe Bewegung von Seiten Gottes betonen mußte. Aber der Gegenstwar auch nur ein scheinbarer. Denn die Scholastiker betonten das donum bituale nur in Berbindung mit der aktuellen Bewegung. Bei Augustinus er wird, wo es sich um die Heisakte handelt, die Gnade doch immer als boliche begriffen, welche zugleich einen befruchtenden Einfluß auf den Willen Bereiten, begmattt u.

ubt, ba ihm nichts geläufiger ift, als ben Ginfluß ber Gnabe baburch charafterifiren, bag fie ben Menfchen zu einem guten und eblen Bau machen ober bie Geele gur Theilnahme an ber Wahrheit und Gute Got erheben folle. Uebrigens betont er jene Auffassung auch mehr beim fallenen Menichen, ber erft in ben Stand bes übernatürlichen Lebens bu eine berufende und befehrende Ginwirfung Gottes hinübergeführt und meg ber Schwachheit bes Gleifches gur Beharrlichkeit in biefem Stanbe, reip. ib haupt zur Bermeibung ber Gunbe, burch ftartere Anregungen bes Bille unterftutt werden muß, als beim ursprunglichen Menschen, indem er von der "Ratur" besselben, nämlich der natura instituta, d. h. elevata, u ihrer sanitas, possibilitas und libertas vielfach ebenjo rebet, wie bie Edal ftifer von bem donum habituale elevans. Ueberdieß gibt er auch beim fallenen Menichen als Zweck und Wirfung ber gratia Christi an, bag fie ibm die natura instituta mit ihrer sanitas, possibilitas und libertas wiede herstellen, also die natürlichen Bermögen in die frühere höhere Buftandlich und Ausstattung guruderheben folle.

Bu 1. Das im Schlugfage ausgesprochene Bringip ift von ben alten Theologen ! gegen ben Mag. 1. dist. 17. erortert und vertheibigt worben, weil biefer bezuglid caritas behauptet batte, bag ibr Aft vom bl. Geifte ftets nur burch unmittelben ! wirfung feiner eigenen Rraft, nicht burch eine von ihm bem Billen eingeflogte Ruft Stanbe fomme. Bgl. bie Stimmen ber TE. bei Dion. Carth. in h. 1. G. bef Die q. disp. de car. a. 1: Respondeo dicendum, quod quidam posuerunt, quod curat nobis, qua diligimus Deum et proximum, non sit aliud, quam Spiritus sanctus, i patet per Magistrum in 17. dist. 1. Sent. Et ut hujus opinionis intellectus plan habeatur, sciendum est, quod actum dilectionis, quo Deum et proximum dile Magister posult quoddam creatum in nobis, sicut et actus ceterarum virtuium. ponebat differentiam inter actus caritatis et actus aliarum virtutum, quod Spota Sanctus ad actus aliarum virtutum movet animam mediantibus quibusdam babille qui virtutes dicuntur, sed ad actum dilectionis movet voluntatem immediate seipsum absque aliquo habitu, ut patet l. c. Et ad hoc ponendum movet per excellentia caritatis, et verba Augustini in objiciendo inducta, et quaedam in - Sed haec opinio omnino stare non potest. Sicut enim naturales action motus a quodam principio intrinseco procedunt, quod est natura: ita et se voluntariae oportet quod a principio intrinseco procedant; nam sicut inclinate turalis in rebus naturalibus appetitus naturalis nominatur, ita in rationalibus clinatio apprehensionem intellectus sequens actus voluntarius est. Possibile and est, quod res naturalis ab aliquo exteriori agente ad aliquid moveatur non a cipio intrinseco, puta cum lapis projicitur sursum. Sed quod talis motus vel non a principio intrinseco procedens naturalis sit, hoc omnino est impossibile. in se contradictionem implicat. Unde cum contradictoria esse simul non divinae potentiae: nec hoc a Deo fieri potest, ut motus lapidis sursum, qui zan a principio intrinseco, sit ei naturalis. Potest quidem lapidi dare virtutem, a s sicut ex principio extrinseco sursum naturaliter moveatur, non autem ut mais sit ei naturalis, nisi ei alia natura detur. Et similiter non potest hoc divinim ut aliquis motus hominis vel interior vel exterior, qui sit a principia extra sit voluntarius; unde omnes actus voluntatis reducuntur sicut in primam raise id, quod homo naturaliter vult, quod est ultimus finis. Quae enim sunt al propter finem volumus. Actus igitur, qui excedit totam facultatem naturas la non potest esse homini voluntarius, nisi superaddatur naturae humanae dipul trinsecum voluntatem perficiens, ut talis actus a principio intrinsecu provente igitur actus caritatis in homine non ex aliquo habitu interiori processis potentiae superaddito, sed ex motione Spiritus sancti, sequetur alterum durant quod actus caritatis non sit voluntarius, quod est impossibile; quia ipsun

est quoddam velle; aut quod non excedat facultatem naturae, et hoc est haereticum. - Hoc igitur remoto (b. b. wenn man die Uebernatürlichfeit bes Aftes ber caritas nicht laugnen, aber anbererfeite nicht beffen Urfprung ex principio intrinseco jugeben will) sequetur primo quidem quod actus caritatis non sit actus voluntatis; secundo, dato qued actus voluntatis possit esse totaliter ab extrinseco, sicut actus manus vel pedis, sequetur cliam, si actus caritatis est solum a principio exteriori movente, qued non sit meritorius. Omne enim agens, quod non agit secundum formam propriam, sed rolum, secundum quod est motum ab altero, est agens instrumentaliter tantum, sicut securis agit prout est mota ab artifice. Sic igitur, si anima non agit actum caritatis per aliquam formam propriam, sed solum, secundum quod est mota ab exteriori agente, scilicet Spiritu sancto: sequetur quod ad hunc actum se habeat sicut instrumentum tantum; non ergo in homine erit hunc actum agere vel non agere, et ita poterit esse meritorius: haec enim solum meritoria sunt, quae in nobis aliquo modo sunt; et sie totaliter tollitur meritum humanum, cum dilectio sit radix merendi. Tertio inconveniens est, quia sequeretur, quod homo, qui est in caritate, ad actum caritatis non sit promptus, neque ipsum delectabiliter agat. Ex hoc enim actus virtutum sunt nobis delectabiles, quod secundum habitus conformamur ad illos et bellnamur in illos per modum inclinationis naturalis; et tamen actus caritatis est maxime delectabilis et maxime promptus existenti in caritate, et per eundem omnia, que agimus vel patimur, delectabilia redduntur. - Relinquitur igitur, quod oportest esse quemdam habitum caritatis in nobis creatum, qui sit formale principium actus dilectionis. Nec tamen per hoc excluditur, quin Spiritus sanctus, qui est caritas increata, sit in homine caritatem creatam habente, movens animam ad actum directionis, sicut Deus movet omnia ad suas actiones, ad quas tamen inclinantur ex propriis formis. Et inde est quod omnia disponit suaviter, quia omnibus dat fermas et virtutes inclinantes in id, ad quod ipse movet, ut in illud tendant non marte, sed quasi sponte. - Mehnlich in 2. 2. q. 28. a. 1. Dazu Bannez in h. l.: Ex una propositione de fide, scilicet quod principia naturalia non sufficiunt ad diligendum, sperandum et credendum Deum ut finem supernaturalem, et ex altera cognite lumine naturali, scilicet quod, ubi potentia naturalis non habet proportionem ad actum, necesse est eam perfici ad aliquid sibi intimum, ut possit proportionari cum actu supernaturali producendo, infertur: ergo Deus aliquid infundit potentiis metris, ut sint principia proportionata actuum supernaturalium; si quidem non tantum encurrant per modum instrumenti ad actiones vitales et supernaturales, sed etiam s principla formalia, per quae agens est in actu, ut sit causa proportionata cum Metu. - Sehr treffend auch Bonav. in 1. dist. 17. p. 1. a. 1. q. 1: Ratio hujus quod caritas est habitus animam informans] sumitur a parte essentiae, virtutis et perationis. 1) A parte essentiae, quia caritas est bonitas creaturae rationalis ipsam perficiens et distinguens et ordinans et disponens ad vitam aeternam; ergo necesse at quod sit formalis perfectio. . . . 2) A parte etiam virtutis necesse est ponere taritatem habitum creatum. Nam caritas, qua diligimus Deum, est virtus, non antam qua Deus cooperatur nobis, sed etiam qua nostra voluntas cooperatur Deo; Mjutores enim Dei sumus. Et quia cooperamur Deo, necesse est, nos similiter conbermari, necesse est, quod ab illa summa caritate relinquatur in nobis aliquod exemplatum in nostro affectu, per quod moveat illi conformiter. Voluntas enim Bern est et nata moveri ad opposita: et ideo ponitur virtus caritatis creatae in sobis, non propter defectum a parte Dei nobiscum operantis, sed voluntatis nostrae shi cooperantis. . . . 3) A parte etiam operationis ponitur necessitas, quia reforsatio vel recreatio, unio, et dilectio, non tantum sunt ab aliquo ut ab efficiente, ed etiam ab informante; informans autem caritas creata est. - Ebenjo Richard Meliar, in 1. dist. 17: Dico quod caritas est quid creatum in anima, habitusque afasus voluntati a Spiritu sancto, quo habilitatur ad diligendum Deum propter se a seper omnia et proximum propter Deum. Per caritatem namque 1) fit reformilio animae, quae reformatio non fit sine forma informante. Rursus, per caritatem I) snima Deo praecipue assimilatur, quae assimilatio non fit sine forma inhaerente. Amplius, per caritatem 3) anima spiritaliter vivit, nil autem vivit formaliter, nisi per formam inhaerentem. Verumtamen hoc totum compositum ex voluntate et

caritate, seu voluntas habitualiter amans, indiget excitari, determinari et mor a Spiritu sancto ad actum caritatis quo ad felicitatem pertingitur: quoniam m res potest se per se movere ad consecutionem sui finis, nisi moveatur a superi cujus finis sit superior ipsa re. Dasfelbe Prinzip wird übrigens auch von ben II. p. q. 12. gegen die Nominalisten und platonisirenden Theologen in Bezug auf

lumen gloriae ober beffen Berhaltniß gur visio beatifica vertheibigt.

Bur pofitiven Begrunbung bemerte man, bag bie Mittheilung ber gettlid Rraft zwar felbft in ber bl. Schrift als indui virtute ex alto, refp. ale ein vestiri v tute bargeftellt mirb; aber biefes indui ift in unferem Falle als ein imbui ober gein und innerlich befruchtet werben zu verfteben. Und wenn auch oft biefe Erantung als giegung bes bl. Beiftes felbft aufgefaßt wirb, wie im Araus. c. 4, bann wirb bod ; bier mit ber infusio Sp. S. bie operatio Sp. S. verbunden, qua praeparatur volu a Domino, und vom Apoftel bie datio Sp. S. ale Grund einer von ibm quegeben diffusio (im Griech, effusio) caritatis in cordibus nostris bargeftellt. Ebenfo entl. bie Theologen (vgl. bef. Thom. II. cc. in resp. ad obj.), bag ber bl. Beift gwar fo m haft und burch feine innigfte Wegenwart Bringip bes übernatürlichen Lebens in ber G fei, wie die Ceele bas bes animalifchen Lebens im Rorper; weil er aber nicht, wie Geele gegenüber bem Rorper, jur substangiellen Form ber Geele werbe, alfo nicht fich fe ihr fo einbrude, bag er ihr inharire, fonbern blog mit feiner Lebenstraft in mobne: fo muffe er eine von ihm felbft verschiedene Rraft ber Geele einflogen und innere Form ober Qualitat ihr einpragen. Daß diefes wenigstens beim status juri geschehe, ift nach bem Trid. gemäß ber Erflarung bes Catech. Rom. de fide, mil Unabe wenigstens in bem Ginne eine divina qualitas animae fein muß, ale fie em bie Geele ausgefloffene divina virtus barftellt; überbieg mare es fonft mirflich mate, b ber Menich gerecht, b. b. habituell ju übernaturlichen Sandlungen befähigt und geneul burch die justitia, qua Deus justus est, und nicht burch die justitia, qua nos justitia facit. Diefen Ginn hat auch die Rirche erffart burch die Berbammung ber prop. 42 Bajus: Justitia . . . non consistit in gratia aliqua animae infusa, qua homo . . . . . . dum interiorem hominem renovatur . . . ut sic per Sp. S. renovatus bene viver. possit. Bezüglich ber übrigen Afte außer ber caritas bat felbft ber Magister in 2. 27. treffend bas donum, quo agitur 3. B. bie fides, qua creditur, fowohl von ben 1 bes Glaubens, wie von bem bl. Beifte als bem Bringip biefes donum unterfditten, babin bie Augustinische, b. b. von ihm aus Aug. zusammengestellte (f. Est. in 2 4 1 Definition ber übernaturlichen Tugend erflart: virtus est bona qualitas mently pe recte vivitur, quam Deus in nobis sine nobis operatur.

Bu 2. Daß, wie bier im Terte oben gefagt, bie innere Elevation nicht formell ben bon Gott in ber Geele erwedten unüberlegten Aften (Bebanten umb Affei befteben fann, fondern etwas biefen Aften felbft gu Grunde Liegendes, mit Begleitenbes fein muß, ift burch bie bort angeführten Grunde binreichend ju bem Rur bann brauchte bieß nicht ber Fall zu fein, wenn, wie einige Theologen (bei Bir disp. 107) meinen, Gott jene Atte nicht bloß ohne freie, fondern auch ohne jebe Mitwirfung ber Geele hervorbrachte ober eingoffe, fo bag bie Geele fich barin ablate paffiv verhielte, was jedoch burchaus unwahrscheinlich ift. Ift aber einmal am Ehatigfeit ber Seele bei folden Aften festzuhalten, bann ift es auch überfluffig an actus indeliberati felbft bie innere Elevation ober bie übernatürliche phofifde Int Setung ber actus deliberati ju verlegen, jumal es philosophisch ebenso ichne beift, bag ein Alt bes Geiftes bas phyfische Pringip eines anbern ober ein Lebenstrian jugleich Lebenspringip fein follte, wie bag es Atte geben tonnte, bei benen ber @# feiner Beife mitwirfte. Inbeg wird bieß gleichwohl von Molina, Leffius, Risell (disp. 110) und Andern angenommen fur bie Falle, wo feine habituelle Girafin virtus infusa vorliege, und unter Unberm auch beghalb betont, weil vor bem Die habitus biefe Afte bie einzige innere Affektion ber Geelenvermogen feien, in mitten namentlich ju ben freien Aften nothwendige innere Glevation und Belebung mittel gebacht werben tonne. Bgl. bagegen außer fammtlichen Thomiften auch bie fiems niften, bef. Suarez u. Tanner II. cc. Das Trident. brudt bas richtige Bertitel finnig dadurch aus, daß es die actus indeliberati als vocatio und excitatio, est inspiratio im engeren Ginne, bes Billens binftellt, und bann balb biefe in mut !

Sefolge ber motio als eine Erscheinung berselben auftreten läßt, balb in can. 3. mit ber inspiratio Sp. S. bessen adjutorium als Ergänzung berselben verbindet, bald in cap. 5. von einer gratia redet, die zugleich excitans und adjuvans ist, b. h. einerseits das Moment ber Anregung, andererseits das der Stärkung und Erhöhung der Seelenvermögen enthält.

Bu 3. Ueber ben Sprachgebrauch ber Theologen bes DR. M., wonach biefe bie 768 virtus infusa ober ein donum (natura sua) habituale ale bas Charafteriftische bei bem auxilium ad actus salutares betonten, vgl. Thomassin in diss. Consensus scholae de gratia, welcher die gange Scholaftit burchgeht, aber babei ben Fehler macht, bag er gu menig bie innige Berbinbung beachtet, in welcher bie Scholaftifer bie virtus infusa gur motio actualis Dei, ober wie Bonav. fich ausbrudt, bie gratia gratum faciens mit ber gratia gratis data bachten, und barum bie Bebeutung ber gratia actualis ju febr in ben Sintergrund brangt. Dasfelbe Digverftanbnig haben bie Reformatoren und Janfeniften bemust, um ben Scholaftitern ein grundliches Digverftanbnig ber Lebre bes bl. Auguftinus segen bie Belagianer vorzuwerfen, und auch fatholifche Theologen, bef. bie Augustinenses, und bor ihnen Vasquez und Morinus, haben biefen Borwurf erneuert, inbem fie meinben, Muguftinus habe eben fo febr blog die aftuelle Gnabe, und zwar biefe ohne innere Erbebung im Muge gehabt, wie bie Scholaftiter bie habituelle. - Bas bie Scholaftifer berifft, fo war die Rlage allerdings theilweife berechtigt gegenüber ben Rominaliften (refp. Eletus), welche gu ben Beileaften ale folden bloß eine habituelle Bnabe und zwar nicht mm Bejen biefer Afte, fonbern blog jur "Acceptabilität" berfelben im Ginne bes eigent: liden Berbienftes, nicht aber überhaupt, alfo nicht bort, wo fie ale Dispositionen gur habiwellen Gnabe auftreten, verlangten. Bie wenig aber auch bie Bemerfung über ben bi. Auguftinus jutrifft, ift oben im Terte gezeigt. Im Gegentheil rebet Aug. fo, bag er und bei ben bem Stanbe ber Gnabe vorausgehenben und biefen vorbereitenben Aften, or ben inchoationes justitiae, conceptionibus similes, nicht bloß einen inneren gott-Iden Ruf ober Bug, fondern auch eine praeparatio (Bubereitung) bes Billene verlungt, und biefe praeparatio voluntatis gerade fo barftellt, wie bie praeparatio ju ben gentlich verbienftlichen Aften im Stanbe ber Gnabe, nämlich ale eine folche, woburch ber Bille ein guter und fruchtbarer Baum werbe, ale eine höhere Freiheit, Macht und Lebendigfeit 18 Billens, und felbft ale eine justificatio, ale ein Gerechtfein, und baber ben allgewinen Sat aufstellt: nemo juste agit, nisi justificatus, ober bona opera sequuntur Jatificatum, non praecedunt justificandum. (De fide et oper. c. 12.) Bgl. auch de Sp. the c. 30: Per legem cognitio peccati, per fidem impetratio gratiae contra peccatam, per gratiam sanatio animae a vitio peccati (= restitutio sanitatis originalis). per animae sanitatem libertas arbitrii, per liberum arbitrium justitiae dilectio, per Intitiae dilectionem legis operatio. Insbesondere ift bemnach seine concrete Rebeweise, auch welcher er meift ohne nabere Bestimmung fagt, bag Gott den Glauben ober die Liebe lemite, infpirire, eingieße, allerbinge fur die erfte Bewirfung ber betr. Afte gunachft von einer altuellen Bewegung ju verfteben, aber ohne Zweifel, wie Mag. (f. oben n. 766) er= Met, fo, bag bie Seele von Gott ein inneres Pringip empfange, worin bie Afte bes Blanbens und ber Liebe virtuell enthalten find, und mit Rudficht auf welches man fagen tann, bag bie Seele ben Glauben und die Liebe als ein Befchent Gottes bauernd befite, inwiefern ihr namlich von Gott bie Rraft und Tenbeng gu beren Aften eingeflößt ift. -Benn er nicht ausbrudlich von einer qualitas informans rebet, bann rebet er um fo baus figer, wo er nicht fpeziell bie Pelagianer, fonbern bas allgemeine Berhaltnig bes creaturs Uben Beiftes zu Gott im Auge bat, von ber Bermittlung bes übernatürlichen Lebens ber supicatia burch eine participatio lucis aeternae und einer barin enthaltenen formatio und vivilicatio animae. (Bgl. Thomassin de incarn. 1. 6. c. 17.) Barum er gegen bie Belagianer bie Gnabe mehr unter bem Begriffe ber Bewegung betont, ift oben n. 764 gefagt. Sarum er aber ben Belagianern gegenüber fomohl bei ber Bewegung, wie bei ber habituellen Erfallung ber Geele mit gottlicher Rraft nicht von einer bie Ratur erhebenben und verffarenben Qualitat rebet, fonbern bie Bewegung ale unterftubenbe Bewegung und bie Erfullung als Gefundheit ber Ratur barftellt, ift oben n. 688, erffart.

III. Die gratia elevans bei ben Uebergangsatten. Die in Rebe 769 ftebenbe innere Erhebung ober Bertlarung und Belebung ber natürlichen Bermögen behufs ber Sehung übernatürlicher Afte ift von allen bewährten

Theologen zugeftanden bezüglich folder Afte, bei welchen jene Erhebung Form eines bauernben habitus bereits vor ber Gegung ber Afte vorm gefett werben tann; und ebenfo betrachten fie biefe Form ber Erhebung e ftimmig, wenn nicht als die einzig benkbare, fo boch als bie norms und naturgemage, welche wenigstens beim vollen Befite bes ib naturlichen Lebens im Stande ber Rinbichaft Gottes eintrete. Dagegen es wenigstens beim Menschen, wie er jest ift, und gab es nach manchen I logen bei bem erften Menschen und ben Engeln, auch folche übernatürliche M welche ben lebergang in ben bleibenben Befit ber gottlichen Rraft of bie Ginführung ber letteren in bie Geele vermitteln follen, alfo e Disposition ober Borbereitung zu bem bleibenben Befite bilben, von beren Gegung es abhangt, ob ber lettere eintreten foll ober nicht. find bie Afte, welche bas Trid. motus ad justitiam (habitualem), im Gen fat zu ben fructus justitiae, die alte Scholaftit motus ober praepara ad gratiam (habit.) im Gegenfaß zu ben opera ex vel in gratia fac und beibe nach ben Batern conversio (sc. prima) ad Deum nennen; bezüglich folder Afte erhebt fich naturlich eine befondere Schwierigfeit, bei ihnen ber erhebenbe Ginfluß Gottes ichon ein innerer und eigentlich D flarender und belebender fein fonne.

Jebenfalls ift ber Ginflug Gottes bier, wo er fich eben auf Uebe gangsatte bezieht, auch in fich felbft ein Mittelbing gwifden bem 16 bewegenden Ginfluffe, ben Gott auch auf bie naturlichen Afte ubt, und ba jenigen, ben er burch Berleihung und Erhaltung bes habitus virtutum die übernatürlichen Afte als folche übt (Bonav. in 2. dist. 28. u. 2. 4. nennt ihn ein donum gratis datum, quod est quasi medium inter habit virtutum et naturalem libertatem voluntatis. Bal. auch Aegid. Ren in 2. dist. 27. q. 1. a. 3. u. dub. lat. 2.). Ginerfeits namlich genant folden Aften nicht bie bloge Bewegung im Allgemeinen de Elevation und Bereicherung ber Beiftesvermogen, weil es nach be Dogma übernatürliche Afte find, bie im ftrengen Ginne bes Wortes auf be spiration bes bl. Beiftes bervorgeben muffen; es ift baber bier minbefiens befonders qualifizirte Bewegung (motio specialis bei ben alten Schole ober auch motio gratuita) erforderlich, was nur die Nominalisten (und ihrer Meinung auch Scotus) läugneten. Andererseits aber ift biefe Element hinwieberum por ber Ginwilligung ber Geele in bie aftuelle, gu jenen bie follicitirende Anregung von Geiten Gottes ebenfo, wie biefe Anregung blog als ein integrirendes Moment in ber vorübergeben W göttlichen Bewegung ober bem auxilium actuale gu benten, mo ber betr. Aft hie et nune gu Stande tommen foll; fie bat alfo in Analogie mit berjenigen Elevation, welche ein Wertzeug im Augenblich Gebrauches in ber Hand bes Künftlers erhält. In ber That unter benn auch die Theologen allgemein zwischen einem Ginfluß (inspirat vificatio) Spiritus S. tantum moventis und einem Einfluß Spirit inhabitantis. In ber naheren Bestimmung bes bier eintreiende lichen Ginfluffes aber geben bie Theologen auseinanber.

271 Biele, besondere Moliniften, glauben, so weit fie nicht, wie Leffins und bie innere Elevation in die inspirirten actus indeliberati verlegen, bie Ele-

unierem Falle ale eine assistentia extrinseca darafterifiren ju follen, bie jeboch jugleich wegen ber innerften Wegenwart Gottes in ber Creatur auch intrinseca und intima gemannt werben muffe, b. b. als ein bloges Bei= und Ginwohnen ber gottlichen Rraft. Sie faffen biefelbe alfo nach Analogie, refp. als eine besonbere Form, bes gu allen Aften ber Greatur erforberlichen concursus simultaneus (vgl. oben n. 58) als einen concurs. sim supernaturalis, ber, obgleich er mehr leiftet, ale ber conc. naturalis, boch ebenfo wenig wie biefer die Bermögen bes Beiftes innerlich verandere und affizire. (Bgl. Suarez de gr. l. 3. c. 17-19; de auxil. l. 3. c. 4-5; Tanner, in 1. 2. disp. 6 de grat. q. 3. dub. 10). Um bie bierburch benachtheiligte Innerlichfeit ber Glevation einigermaßen retten, verbinden Manche bamit den Begriff einer zwar nicht qualitativen, fonbern mobalen Beranberung der natürlichen Bermogen, woburch bie Beis und Ginwohnung bet gottlichen Rraft zu einer applicatio intrinseca werbe (jo von Reueren bef. Palmieri tr. de gratin thes. 10 u. 20). - Biele Thomiften betrachten bingegen bie Elevation in unferem Falle nach Analogie und als eine befondere Form ber gu allen Aften ber Creatur, und |periell gu ben Lebensaften nothwendigen praemotio physica (vgl. oben n. 59), mithin ale eine praemotio supernaturalis, welche in berfelben Beife, wie bie naturalis, bie na-Miliden Bermogen, als fie von Innen berausbewegent, auch innerlich affigire, ohne jeboch eine neue Qualitat in ihnen hervorzubringen; von der praemotio naturalis aber unterbeibe fie fich baburch, bag fie nicht blog eine Bewegung ad exercitium actus fei, fonbem auch die Bermogen jum actus tilchtig mache ober ben actus primus verleihe und lumit bie Stelle ber naturgemäß ben actus primus bilbenben forma ober qualitas bermte, alfo im eminenten Sinne eine motio virtuosa fei. (So bef. Johannes a S. Thoma L Phil. a ss. Trin. 1. c. de gr. disp. 1. dub. 4.) Auch ber bl. Thomas icheint an man= den Stellen (3. B. 1. 2. q. 100. a. 2) im Ginne bee letten oben n. 757 angeführten Grunbes bie innere Qualitat blog bagu gu forbern, bamit ber Bille bie übernaturlichen The aud aus eigener Reigung, und barum connaturaliter und delectabiliter fete. -Babrend nach biefen Unfichten bie Elevation mehr ober minber nur als eine applicatio virtutis divinae, bie einen Erfat ober ein Mequivalent ber virtus infusa bilben ble, ericeint, woburch bie unbebingte Geltung bes Gefetes einer innern Formation und Bertlarung burchbrochen wird: lebren viele andere Thomisten (bef. Bannez, Gonet, Goudin) in firenger Durchführung ber obigen Pringipien bes bl. Thomas, auch bei ben im Stadium bes Uebergangs ju febenben übernaturlichen Aften muffe bie innere Glevation ber Geclenbermogen icon in einer inneren belebenben Form und verflarenben Qualitat befteben, und mar in berfelben, welche, als bauernd verlieben, ben habitus virtutis ausmache; fie muffe alle als ein Anfat ober eine Boranenahme bes habitus virtutis angeseben merben, Ibnlich wie man in ber Pfpchologie flüchtige Stimmungen bon eingewurzelten Reigungen unterideibet, und wie bie Scholaftif überhaupt bie "dispositio" ale eine qual. facile mobilis Dom eigentlichen habitus unterschieb. Indeg habe biefe Qualität fo lange nur ein fluffiges Dafein (esse fluidum im Wegenfat gur Stabilitat bes habitus) ale ber von ihr affigirte Beift mist ber fle begleitenben Bewegung guftimme, mithin von ber in ihr verliehenen Gnaben= frait feinen Gebrauch mache und fo fich bes bleibenben Befites berfelben nicht wurdig made; fobalb er aber guftimme, gelte fie ale befinitib verlieben, werbe gum bauernben Gigenthum bes Beiftes, und bamit auch ju einem eigentlichen habitus besfelben; fie berhalte fich m. G. B. wie ein Funte, ber auf einen brennbaren Begenftand fallt, aber fofet erlofcht, wenn biefer nicht felbft Feuer fangt. - Gine vermittelnbe Unficht untericheibet bie unüberlegten Afte, welche bem Beifte mehr angethan werben, von ben freien Sanblungen, die er aus fich felbft beraus fest, und die beghalb mehr, als jene, eine innere Elevation feiner Bermogen erforbern. Gie lagt baber biefe letteren vermitbet Einglegung bes habitus vollzieben, aber fo, bag ber habitus eben in bem Angenblide eintritt, in welchem ber Bille fich fur bie Cebung ber betreffenben Sanblung unter bem Buge ber attuellen Gnabe entscheibet, bag alfo ber habitus nicht Pringip biefer Ent beibung felbft, wohl aber Pringip bes von ihr bezielten Aftes ift. (Bgl. Greg. Val. in 1. 2. disp. 8. q. 3. p. 4. sub finem; q. 5. p. 4. § 4.)

Diefe Fragen über bie Natur bes erhebenben Einflusses, durch welchen die Gnabe im 772 Sume bes etatus elevationis eingeführt und das übernatürliche Leben zuerst entzündet wird, werden von den Theologen gang besonders bei der Genesis der Rechtsertigungsgnabe besprochen, inwiesern es sich hier darum handelt, gerade bei dem höchsten über-

natürlichen Afte, ber caritas, als ber dispositio ultima jum vollen Besit aller übernatürlichen habitus bas Prinzip besselben zu bestimmen. Dieselben Fragen kommen ebenfalls in 2. 2. q. 171 ober auch in 1 p. q. 12 zur Sprache, wo es sich barum handelt, ob ber jur visio beatissica nothwendige habitus luminis gloriae, besonders wenn die visio im statuviae anticipirt werden soll, nicht durch einen aktuellen Beistand erseht werden konne.

§ 167. Die gratia elevans in ihrer normalen und permanenten Geftalt ale übernatürlicher habitus ber Geiftesvermögen ober als eingegoffene Zugent, und beren Berhältniß zu ihrem Pringip und ihrem Subjefte; fpeziell die theologifchen Zugenben.

Literatur: wie oben § 166. Dazu Est. in 2. d. 27; Ripalda de ente supera. 118-129; Kilber de virt.

I. Schon aus bem Borbergebenben ergibt fich, bag bie bie phyfifche & fähigung zu ben Aften bes übernatürlichen Lebens enthaltende Gnabe wenigfind ba, wo fie in vollkommen naturgemäßer Weise wirft, als eine geschaffene, be Geelenvermogen innerlich belebenbe und verklarenbe Babe etwas Bleibenbes fein tann und ichon eben barum auch fein foll. Gie muß aber burduf etwas Bleibendes fein, wenn die übernaturliche Lebendigkeit ber Geele, welte bie Frucht ber Wiebergeburt aus Gott ift, ebenfo fortbauern foll, wie bet natürliche Leben, welches die Frucht ber menschlichen Zeugung ift. Da bieg ohne Absurditat nicht geläugnet werden fann, fo liegt es wesentlich a ber Confequeng ber übernatürlichen Ordnung, bag menigftens gugleid mit ber effettiven Erhebung ber Creatur in ben Stand ober bie Burbe ber Rinbicaft Gottes bie ben mefentlichen Mitten bes übernatürlichen Lebens entiprechenben hoberen Rrafte di bleibendes Eigenthum eingegoffen werden, um eine permanente dan habituelle Bolltommenheit und Tuchtigkeit ober eine fefte form und Qualitat, furz einen habitus ber natürlichen Beiftesvermogen bilben.

Ms innere Bollfommenheit oder Tüchtigkeit eines lebendig geistigen Bumögens zum rechten und echten geistigen Leben und zu diesem allein, salm diese Kräfte unter den Begriff der geistigen Tugend (apsti). Da ferner speziell zu sittlichen Akten besähigen, also auch die sittliche Freiden wollkommnen und mit der Besähigung zugleich eine innere Richtung der Tendenz des Willens zu jenen Akten, also nicht bloß einen habituellen vigersondern auch eine habituelle rectitudo voluntatis enthalten, so fallen auch unter den Begriff der sittlichen Tugend. Da sie überdieß zu eine bereits vorhandenen Bermögen hinzutreten, um ihm eine höhere Tüchtanzum Guthandeln zu verleihen, als dasselbe von Natur besitzt, also nicht an geboren sind, sondern später gewonnen werden: so sind sie in manisfacher Beziehung denjenigen Tugenden ähnlich, welche der Mensch sich durch

Die Theologen gebrauchen bes. eine boppelte Definition ber Lugend; eine nach der vom Mag. 2. dist. 27. (s. bazu Est.) zusammengestellte: Virtus est bona qualitate qua recte vivitur et nemo male utitur; bie andere von Arist.: V. est habitus, when bonum facit habentem et opus ejus bonum reddit.

eigene Thatigkeit erwerben fann, ben erworbenen Tugenben (virtutes

Bie fie aber als von oben eingegoffene und mithin einfach em= 775 pfangene Tugenben von ben felbftthätig erworbenen und bewirkten fich burch ihren Urfprung unterscheiben: fo unterscheiben fie fich von biefen auch burch ihr Befen und ihre Bebeutung, fo zwar, bag fie in einem gang anderen und hoheren Ginne ben Ramen von Tugenben fuhren. Denn ne follen nicht blog irgendwie und fpeziell baburch die natürlichen Bermögen vervollkommnen, daß fie zu ber benfelben von Saus innewohnenden Rraft und Tenbeng jum rechten Leben eine großere Fertigfeit und festere Richtung und bamit großere Leichtigfeit, Gicherheit und Unnehm= lidteit in ihrer Bethätigung bingufugen. Gie follen vielmehr ben naturlichen Bermogen burch innerfte Berflarung berfelben bie fundamentale Rraft und aftive Tenbeng gu folden Aften geben, welche über ihre mutirliche Kraft und Tenbeng hinausliegen, und mithin nicht bloß einen porunbenen Samen ober Reim entwickeln, fonbern einen neuen Reim wie ein Propfreis in fie hineinlegen und fo Afte einer höheren Art überhaupt erft etmöglichen; ober m. G. 2B.: fie ftablen nicht bloß eine vorhandene Amft, fonbern geftalten fie um gu einer Rraft boberer Ordnung. Beil indeg auch die Fertigkeit zu naturlichen Sandlungen burch ein göttliches Prabengeschent ohne menichliche Mitwirtung verliehen und insofern auch bie werb bare Tugend gufallig als eingegoffene Tugend vorfommen fann firtus infusa per accidens): so nennt man die hoheren Lebenskeime, welche Dejentlich nur von Gott in bie Geele gelegt werben fonnen, virtutes per winfusas. Es ift baber auch die Augustinische Definition ber übernaturacturliden Tugend: bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua nemo male utitur, quam Deus in nobis sine nobis operatur in bem Ginne zu Dersteben: quam solus Deus in nobis operari potest. - Die alten Theologen por bem hl. Thomas und nachher die der Franziskanerschule nannten Dieje Tugenben mit Borliebe virtutes gratuitae in breifachem Ginne: als gratis datae, gratum facientes und gratis (b. h. Deum in se ipso possidendum intendendo) operantes (Bonav. in 2 d. 26. a. 1. q. 2.).

3m Folgenden beleuchten wir naber sowohl den Begriff, wie die Erifteng und Roth= 776

enbigfeit ber übernatürlichen Tugenben.

A. Begriff. Der Grundbegriff ber übernaturlichen Tugend ift ber einer bauern= Den Lebenstraft, eines Lebenspringips im Ginne einer Bertlarung und phy-Ilden Befabigung ber natürlichen Bermögen ju bestimmten Lebensaften, welche ohne Seichen ober ein entsprechenbes Aequivalent fur bie Ratur rabital unmöglich finb. Um bentlicher hervorzuheben, haben bie Theologen die Augustinische Definition also um-Strimt: Virtus supern. est virtus per se infusa dans simpliciter posse, et elevans mentiam ad actus salutares s. supernaturales connaturaliter eliciendos. Durch erstere Simmung (dans simpliciter posse) fommt bie virtus infusa im engeren Ginne übermit ber virtus divina, welche vor bem bauernben Befige burch bie motio actualis Eccle appligitt wird; burch lettere Bestimmung (elevans ad actus connaturaliter "elendos) bingegen wird fie von biefer unterschieben; benn connaturaliter fonnen bie armaturlichen Afte nur bann geseht werben, wenn bas Bringip berfelben bauernb bem antelnden immanent ift. - Berabe beghalb, weil der Begriff ber fpegififch boberen Rraft " übernatürlichen Tugend fo wefentlich ift, haben einige Theologen gezweifelt, ob ber Bemante "kabitus" potentiae auf fie anwendbar fei und nicht vielmehr ihr Befen verlange; jebenfalls ift berfelbe nur infoweit anwenbbar, als er eben eine bauernbe BeSchaffenbeit eines bereits als vorhanben vorausgefetten Bermogens bezeichner Die gange Bahrheit liegt barin, bag bie Ausbrude Rraft (refp. Bermogen, Tovapes, potent und habitus (Egic) potentiae fich beiberfeits bestimmen, wie denn Basil. de Sp. S. cap. beibe nebeneinander braucht, indem er bie Gnabe vergleicht mit ber Gehfraft im Auge : ber Runft in ber Geele; bas lateinische virtus hat beibe Bebeutungen, indem man es et fo gut abfolut = potentia, wie relativ ale virtus = perfectio potentiae gebrauchen fan - Um jeboch zu verhüten, bag ber "habitus" nicht als ein bloger modus se habendi aliud, alfo ale etwas blog Relatives, verftanben werbe, und ibn ale reale inbarente Bi fommenheit ber Boteng gu charafterifiren, werben zugleich bie Musbrude "forma" und .qu litas" angewandt. Dieje Ausbrude, = eldos (Bas. 1. c.) und nordens, welche lepiere it von ben Batern gebraucht murben, find gang ungweibeutig und ergeben fich gang von in obgleich einzelne Theologen in übermäßiger Mengftlichfeit ober vielmehr aus Digverfu gemeint haben, auch ben Ausbrud qualitas beauftanben gu muffen. Aber auch biefe In brude muffen wechfelfeitig burch einander genauer bestimmt werden; nämlich bie ben burch bie qualitas ober Beichaffenbeit, bamit fie nicht ale eine fubftantielle Form, mir ! Seele im Leibe, gebacht werbe, ale ob fie entweber eine in bie Geele bineingefcaffen En ftang, ober ber in ber Geele mobnenbe bl. Beift felbit mare; bie qualitas burch bie fem bamit jene nicht als eine beliebige Beschaffenheit, sonbern als eine folche erscheine, ma bie Rraft und Bebeutung eines neuen Lebenspringips habe. - Weil nun aber, wie bemert, Rame habitus erft burch biefe beiben Ausbrude feine bestimmtere Bebeutung erfall = feinerseite biefelben baburch ergangt, bag er eben bas Dauernbe und Bleibenbe an ber Im und qualitas hervorhebt: fo läßt fich ber metaphyfifche Charafter ber virtus infusa ich hin am beften baburch geben, bag man alle brei Ausbrude verbindet, und fagt, bie tim supernaturalis fei eine forma per modum habitus s. qualitatis permanentis a la potentiis animae infusa, ut ad opera supernaturalia i. e. divina potens fiat.

Die Bebeutung von virtus = Tuchtigfeit ift im Lat. wenigftene nach bem gemit lichen Sprachgebrauche viel weiter ale bie unferes "Tugenb", inbem virtus auf it vollfommene Rraft und Macht bezogen wird und baber oft einfach fur potentia = 1000 fteht; a fortiori ift fie fo umfaffent, wie bie bes griech, dorth, welches nicht bie ethische Tuchtigfeit bes Billens, fonbern auch bie Tuchtigfeit bes Erfenntnigvermagen! geichnet. 3m Lat. braucht man baber ben Ramen virtus bei ben habitus infun : feiner natürlichen vollen Bebeutung ju nehmen, um bei ihnen ben Begriff ber We "Rraft" ju bem ber eigentlichen Tugend fortzubilben, ober umgefehrt im Begute "Eugenb" ben ber eigentlichen Rrafterbohung beigubehalten; mabrend wir im Tent wo wir unter "Tugend" gunachft nur bie ethifche Tuchtigfeit, und biefe wieberum pull nur ale gute Richtung bee Billensvermogene verfteben, bei ben habitus infunt Ramen einen neuen Inhalt geben muffen, um nicht ben Behalt ber habitus inter verwischen und um bas nabeliegende Digverftandniß ju verhuten, bag bie überneift Tugend blog in einer boberen Billenerichtung, nicht zugleich in ber Erfüllung einer höberen probuftiven Rraft fowohl bes Willens felbft, wie auch bes Erfenna mogene, bestehe, wonach fie bann beim Glauben blog im pius credul affectus, nit geschweige gumeift, im lumen fidel lage (Rubn). Uebrigens fann auch im Lat, men ben Batern und Theologen im Begriff ber Tugend bie Tuchtigfeit jum Guthanbeln gute Beichaffenbeit bes Billens bervorgefehrt wirb, fich ber Webante nabe ling ob bei den übernatürlichen Tugenden diese Tuchtigfeit blog in einer ben natürtichen verliebenen Starfung ober Befestigung ibrer naturlichen Tenbeng ober Richtung jum refp. in ber erften Berleihung einer folden Tenbeng, alfo in einer blogen Refrifitans

¹ Bgl. Bonav. in 2. dist. 28. dub. 1: Est quidam habitus, qui prima potentia, sicut ille, qui per assuefactionem acquiritur ab eo, in quo est; et abbitu verum est, quod non dat novam potentiam, sed [tantum] priorem potentiat. Est et alius habitus, qui desursum descendit, et non solum de eo, in quo, sed magis ab eo, a quo est; et talis habitus habet potentiam et potest etiam illud, in quo est, movere et supra se elevare ratione elles procedit; et talis habitus est ipsa gratia. Et quoniam Pelagius non attributul gratise, quam aliis habitibus, hinc est quod Augustinus et Magisler eum tanquam haereticum.

ber naturliden Bermogen liege. Beibes aber fest voraus, bag bie Gute ber Beilsafte blog eine fubstangiell natürliche fei; ift fie nämlich fubstangiell übernatürlich, bann muß auch bie ibr entiprechente gute Beschaffenheit bes Willens, gu ber fie im Berhaltnig ber Frucht gur Burgel fiebt, mehr fein ale eine bloge Reftififation bes Willens, weil eine folche allein obne bobere probuttive Rraft ben Billen ju jenen Aften nicht tuchtig machen fann, ja abne biefe bobere Rraft auch in fich felbft nicht bentbar ift; benn ein lebenbiges Bermogen tann gut feinem Afte eine aftive Tenbeng haben, ber nicht burch bie in ihm vorhandene Braft radital möglich ift. Ber alfo unter Borausfehung ber Uebernaturlichfeit ber Afte lagen wollte, bas Sabituelle an ben eingegoffenen Tugenben beftebe blog in ber Reigung im jenen Aften, bie rabifale Rraft gu ihrer Gepung fomme aber erft burch bie actuelle Gnabe, murbe eben bamit ben Begriff jener Tugenben gerftoren. - Der Unterschieb ber übernaturficen von ber natürlichen Tugend zeigt fich vorzüglich in zwei Momenten : 1) barin, bag mit ber Eingiegung ber erfteren in ber Rechtfertigung in ber Regel basjenige Moment, woramf bei ber natürlichen Tugenb bas hauptgewicht gelegt wird, bie Fertigfeit, noch nicht verbanden ift, vielmehr erft gewonnen werben muß, und umgefehrt die Fertigfeit fortbauern fann, wenigftene foweit bie Afte natürlich gut fein fonnen, nachbem bie eingegoffene Eugenb mforen gegangen, und baber weber ber Gintritt noch ber Berluft ber letteren pfochoe beid mahrnehmbar ift. 2) Bei ber Erwerbung ber übernaturlichen Tugend als folder fungiet bie eigene, von attueller Gnabe getragene Thatigfeit bes Menichen nach bem Ted blog ale Disposition ober Borbereitung jum Empfange, mabrent fie bei ber murliden Tugenb und überhaupt bei Erlangung ber Fertigfeit biefelbe bewirft. Bgl. Ber bie weiteren Unterschiebe Estius 1. c.

Gang befondere gu verhuten ift aber beim Begriffe der übernatürlichen Tugend als 778 mer Tuchtigteit bes Geiftes die Berwechslung derfelben mit tugendhafter Gefinrung, die wir im Deutschen schlechthin "Tugendhaftigfeit" ober auch "Tugend" im weiben Sinne nennen, wenn wir damit die sittliche Preiswürdigfeit eines Menschen austuden wollen. Bei erwachsenen Menschen fann zwar die übernatürliche Tüchtigfeit (z. B. zum

Clauben und gur Liebe) mit ber ihr bireft wiberftrebenben (alfo g. B. ungläubigen und lieblefen) Beffinnung nicht jufammen besteben, und ift auch regelmäßig positiv mit einer ihr entbredenben Befinnung verbunden, namentlich im Augenblide ber Gingiegung. Aber an fich breichnet fie blog eine Beichaffenheit ber Bermogen ber Geele und zwar nicht blog bes Billens, fonbern auch (bei ber virtus fidei) ber Intelligeng, und fann baber auch bort fiattfinben, noch feine "Gefinnung" möglich ift, bei unmunbigen Kinbern. Die Berwechslung mit legenbhafter Gefinnung fnupft hauptfächlich baran an, bag ber mit jener virtus behaftete Bille mabrhaft auf bas Gute gerichtet ift und baber von ihr ebenjo "gut" und "ge-Ted ! benannt wird, wie von ber tugenbhaften Gefinnung, bag ferner jene, wie biefe, ein bauernbes Bringip ber einzelnen guten und gerechten Werfe ift, und ebenfo, wie biefe, mit bem Ramen ber betr. Afte, g. B. Glaube ober Liebe, benannt wirb. Inden bei ber virtus infusa ift bie Richtung auf bas Gute analog ber natürlichen Reigung gum Suten, welche bem Billen als natura icon vor aller Enticheibung für basfelbe innewohnt and bie Burgel ber natürlichen guten Gefinnung ift. Ferner ift die virtus infusa als leide in ber Beife bauernbes Pringip guter Berte, bag ihr gegenüber auch bie Gefinnung felbft ale ein Bert ericeint, bas in ihr fein Pringip bat, und bag fie nicht blog, me biefe, eine Bereitwilligfeit, fonbern auch und junadft bie Bereitichaft, b. b. De Albigfeit gur Gebung übernaturlicher Berte enthalt und ber Gefinnung ebenfalls ihren Bernatürlichen Charafter verleiht. Enblich wird fie eben beghalb mit bem Ramen ber Mir, moju fie gegeben wirb, benannt, weil fie als fruchtbarer und ftrebfamer Same be Ale ale ibre Fruchte virtuell ober aquivalent in fich enthalt. Mit einem Borte fann man baber fagen, die virtus infusa bilbe fowohl als Rraft wie als Reigung eine Bernatürliche Bolltommenbeit und Gute ber Ratur ale bee principium quo agitur, nicht, wie bie tugenbhafte Befinnung formell ber Berfon, refp. ihres aftuellen

B Die Berechtigung und Rothwendigkeit ber Annahme solcher innerlicher ober 779 seneraber Lebensprinzipien ift 1) in der hl. Schrift besonders badurch bekundet, daß die inseree Ermeuerung und Biedergeburt zum übernatürlichen Leben der Kinder Gottes, die Theilundme an der göttlichen Natur, die Heiligung und Berklärung der Seele, wovon die bl. Schrift (vgl. oben § 162. V u. VII) redet, in anderer Beise gar nicht würdig und

banbelne ober ihrer habituellen Sanblungsmeife.

voll fich benten lagt, besondere im Sinblid auf bie 1. c. n. 669 betonte Regel, wonad bie Borte, worin die Offenbarung die Große ber Gaben Gottes ichilbert, moglichft in ihrem natürlichen vollen Ginne genommen werben muffen. In Berbinbung mit biefen Schiffe ftellen muffen auch die inneren Grunde ber Scholaftifer aufgefaßt werben, ba biefelben im Grunde nichts weiter find als eine erafte Formulirung und Durchführung ber in jemm Stellen enthaltenen Bedanten. Bgl. außer ben oben n. 765 angeführten Terten The c. gent. l. 3. c. 150: Oportet autem hanc gratiam aliquid in homine gratificato quasi quamdam formam et perfectionem ipsius. 1) Quod enim in aliquem finem diffgitur, oportet quod habeat continuum ordinem in ipsum; nam movens continue mutal quousque mobile per motum finem sortiatur. Quum igitur auxilio divinae gratiae homo dirigatur in ultimum finem, ut ostensum est (c. 147): oportet quod continue homo isto auxilio potiatur quousque ad finem perveniat. Hoc autem non caset, si praedictum auxilium participaret homo secundum aliquem motum aut passionem, et non secundum aliquam formam manentem et quasi quiescentem in ipso; motos com et passio talis non esset in homine nisi quando actu converteretur in finem, qual non continue ab homine agitur, ut praecipue patet in dormientibus. Est ergo grafa gratum faciens aliqua forma et perfectio in homine manens, etiam quando non operatu-2) Adhue: Dilectio Dei est causativa boni, quod in nobis est, sicut dilectio hominis provocatur et causatur ex aliquo bono quod in dilecto est. Sed homo provocate ad specialiter aliquem diligendum propter aliquod speciale bonum in dilecto praexsistens. Ergo, ubi ponitur specialis dilectio Dei ad hominem, oportet quad cosequenter ponatur aliquod speciale bonum homini a Deo collatum. Quum gu secundum praedicta gratia gratum faciens designet specialem dilectionem De al hominem, oportet quod aliqua specialis bonitas et perfectio per hoc homini lasse designetur. 3) Amplius: Unum quodque ordinatur in finem sibi convenientem dum rationem suae formae; diversarum enim specierum diversi sunt fines. Sel fine in quem homo dirigitur per auxilium divinae gratiae, est supra naturam humana Ergo oportet quod homini superaddatur aliqua supernaturalis forma et perfectio per quam convenienter ordinetur in finem praedictum. 4) Item: Oportet quod home al ultimum finem per proprias operationes perveniat. Unumquodque autem operate secundum propriam formam. Oportet igitur, ad hoc, quod homo perducatur in the mum finem per proprias operationes, quod superaddatur ei aliqua forma, et 🕮 ejus operationes aliquam efficaciam accipiant promerendi ultimum finem. 5) Proterea: Divina providentia omnibus providet secundum modum suae naturae, u u supradictis (c. 73) patet. Est autem hic modus proprius hominibus, qued al per fectionem suarum operationum oportet eis inesse super naturales potentias qui perfectiones et habitus, quibus quasi connaturaliter et faciliter et delectabiliter bes et bene operentur. Igitur auxilium gratiae, quod homo a Deo consequitur al veniendum in ultimum finem aliquam formam et perfectionem homini inesse designa - Hine est, quod gratia Dei in scriptura quasi lux quaedam designatur; dict -Apostolus Eph. 5.: Eratis aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domiau. Decisio autem perfectio, per quam homo promovetur in ultimum finem, qui in Dei vine consistit, dicitur lux, quae est principium videndi. - Die Stotisten und not bie Rominaliften, welche bie lebernatürlichfeit ber Beilsafte mehr ober minber verbunden bermochten eben barum auch bas Befen und bie innere Rothwendigfeit ber virtate fusae nicht recht zu wurdigen; fie bezogen fich baber meift einfach auf bie pofim be tirte Thatfache, bag es folche gebe, und fuchten bann erft binterber nachgumeifen, tof ton Berleibung allerbinge angemeffen und wünschenswerth erfcheine!

2) Was die Tradition betrifft, so gebrauchen allerdings die Bater nicht so selben technischen Ausbrilde wie später die Scholastifer; aber die oben hat getheilten Stellen zeigen, daß der volle Inhalt derselben ihnen vor Augen schwebt. Bei insbes. August, die virtus quam Deus in nodis sine nodis operatur, mit bonitas oder sanitas voluntatis bezeichnet, so versteht er darunter nicht bloß im Rektisitation des Willens, sondern eine solche, welche die erste und zugleich auch baft fruchtbare Burzel übernatürlich guter Werfe ist. — Bei den Scholastifen unsere Lehre aber nicht bloß sent, communis, sondern universalis; es war nut in lang zweiselhaft, ob auch die unmündigen Kinder, bei welchen die virtuses und

ibligt werben können, in der Taufe dieselben erhielten, wie Innoc. III. in Cap. Majores und bas Viennense angeben; aber eben dieser spezielle Zweisel über die Ausbehnung der virtutes infusae auf die unmündigen Kinder und besonders bessen Beseitigung durch das Viennense, obgleich dieselbe nur in der Form der electio der entgegengesehten Meinung tanquam probabilioris geschah, zeigt deutlich, daß die Kirche schon damals im Princip die

Berechtigung und Rothwendigfeit ber virtutes infusae festhielt.

Das Concil von Trient hat feinerfeits ben Reformatoren gegenüber, welche alle 781 innerliche, mit ber Rachlaffung ber Gunben wefentlich verbunbene Erneuerung und positive Beiligung laugneten, junachft allerbings nur bie Betonung ber inneren Lebenserneuerung aberhaupt im Auge gehabt, weghalb manche Theologen unmittelbar nachher ge-meint baben, als eigentliches Dogma habe es nur biefe feftftellen und auch nur biefe gegen bie Baretifer urgiren wollen. Aber biefelben Theologen (wie Dom. Soto, Medina, Sapleton) gefteben, und es ift aus ber gangen Fassung bes Defretes ber sess. VI. evibent, bag ber naturliche und volle Ginn bon cap. 7 (sanctificatio et renovatio intefioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum — justitia Dei, qua instes facit - caritas diffunditur in cordibus . . . atque inhaeret hace omnia simul infusa accipit homo . . . fidem, spem et caritatem) u. can. 11. (S. q. d., homibem justificari . . . sola imputatione justitiae Christi, vel sola remissione peccatorum, aciusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per Sp. S. diffundatur atque illis indereat) nicht blog irgendwelche irgendwie ermöglichte und moralisch fortbauernbe Erwerrung burch Gebung neuer Lebensafte, fonbern eine qualitative, phyfifch fortbauernbe frneuerung und Erhöhung bes Lebens pringips forbert, weghalb biefe Lehre felbft nach Seto nicht sine ingenti temeritate geläugnet werben fann. (Bgl. biergu Rleutgen Bb. II. 156. 7. 6. 2. § II.; Raberes barüber in ber Rechtfertigungel.). In biefem Ginne bat Catech. Rom. (p. IL c. 2. q. 49) ausbrudlich bie Definition bes Tribentinums geltenb smacht, indem er die gratia et caritas des Canon 11. als "divina qualitas animae inbiefer Sinn ausgesprochen in ber viel zu wenig beachteten Berbammung ber prop. 42 (f. oben n. 642) bes Bajus, inbem barin geltend gemacht wirb, bag bie Rechtfertigung sber vielmehr bas eigentliche Gerechtsein nicht etwa in ber Beobachtung ber göttlichen Bebetr ober bem Rechtleben ober ber justitia operum bestebe, fonbern in gratia aliqua animae Infann, woburch die Seele, innerlich erneuert und ber gottlichen Ratur theilhaft gemacht, in Stand gefest werbe, fortan gut ju leben. (Bgl. bagu August. in ps. 118 conc. 26 ad verba "Feci judicium et justitiam". Justitiae nomine hoc loco non ipsa virtus, enim fecit in homine justitiam, nisi qui justi-Scat implum, hoc est per gratiam facit justum? Facit ergo justitiam, id est opus untitiae, qui habet in se justitiam, id est opus gratiae). Dieje Enticheidung gegen Bajus, welcher bie habitus virtutum gwar nicht gerabegu laugnete, aber fie boch fur ben Inftand ber Gerechtigfeit ebensowenig nothwendig hielt, wie fur bie Dispositionen gu bemfelben, und im ertremen Gegenfate ju ben Reformatoren ben Schwerpunft ber Rechtfertigung in die aftuelle innere Erneuerung verlegte, ergangt baber mefentlich bas Triben-Strum, welches blog bie alteren Reformatoren im Auge hatte. Gie befeltigt barum auch bie 3meifel, welche bie erften nachtribentinischen Theologen in biefer Begiehung noch hatten, to bas man fpater ohne alle Berechtigung fich auf biefe Zweifel berufen bat, um nicht blog Dur Vasquez ben ftreng bogmatifchen Charafter unferer Lehre, fonbern auch ihre firchlich Seologifche Bewigheit ju laugnen. Chenfo beruft man fich ju bem Enbe mit Unrecht auf ble freilich ebenfalls unhaltbare Unficht bes Vasquez und einiger anbern alteren Theologen, bei ben Erwachsenen auch bie caritas ober contritio actualis als forma justificans Malicherweise gelten fonne; benn bas follte nichts Unberes beißen, als bag ber actus maritatie in gewiffer Begiehung, namlich in Bezug auf bie Ausschließung ber Gunben: duid und bie Burbigfeit fur bas ewige Leben, alfo in Bezug auf feine f. 3. f. juriftifche Beitung und Birffamfeit, bie gleiche Bebeutung haben fonne, welche in biefer Begiebung Mie Stotiften nebft Bellarmin u. A. bem habitus caritatis jufdrieben. Reineswegs aber wollten jene Theologen behaupten, bag ber actus caritatis in jeber Begiebung bem Labitus Tquivalent fei ober alles bas leiften fonne und folle, was biefer leiftet, alfo auch bie in letterem enthaltene phy fifche und bauernbe Befähigung jum übernatürlichen leben, und fo ben habitus überfluffig mache.

Gine wirfliche Opposition gegen Befen und Bebeutung ber virtus infant en ftanb nach Bajus und Janfenius, welche gwar nicht ben habituellen Charafter, wohl ab bie mabre Hebernatürlichfeit berfelben angefochten batten, erft im 17. 3abrb., wo man fath. Theologen trop bes Cat. Rom. junachft bie technische Fassung berfelben ben Em ber Scholaftifer, ale eines habitus und einer qualitas creata und namentlich einer qualit absoluta, b. b. non mere relativa, ale eine Erfindung ber mittelalterlichen Beripaten angriffen, aber mit bem Ausbrud auch bie Gache in bebenflicher Beife gefahrbeten. beriefen fich babei einerseits auf die Bater, worin von biefen Dingen nichts ju finden (vgl. oben § 163. bie jabfreichen Stellen über bie deificatio und bie Bertfarung bud Gnabe!) theile auf eine neue einfachere und aufgeflartere Philosophie. Gin Ibel. namentlich Morinus, ber Führer biefer Opposition, und bie Augustinenses, ging baba a febr zweibeutigen und ichmanfenben Begriffen von ber Uebernatürlichfeit ber beil afte aus, andere aber (fpater bef. Corbin. Luydl), hielten diefelbe noch entichieben fet. 1 bie Stelle bes habitus ale qualitas festen fie in abnlicher Weife, wie ber Lombarbe ! ber caritas gethan, fur alle übernaturlichen Tugenben einen habitus im Ginne von en ober modus se habendi ad aliquid. Darunter verftanden fie balb einen blogen ott ju verbienftlichen Berten nebft bem obligaten Recht auf ben attuellen Beiftant ! in Folge ber Rechtfertigung bauernb einwohnenben bl. Beiftes ober einen ordo ad Sa înhabitantem et auxiliantem vel virtutem suam applicantem, resp. cinen orda a agendum sub auxilio Sp. S. - balb ein unfagbares Ding, bas fic perpetus me Spiritus S. nennen, alfo eine Continuirlichfeit ber gratia actualis, beten In rung faum anbers bentbar ift, ale in beständigen actus indeliberati ber Geele, bit mand in fich verfpurt und bie im Schlafe auch gang gwedlos find - balb verbinbul mit bem einen ober bem anbern Momente eine habituelle innere Reigung ber St ju ben übernatürlichen Aften, die aber nicht zugleich die phyfifche Rraft ju benfelben foliche, alfo feine aftive Reigung und mithin auch nicht virtus, b. b. Tuchtigfeit ju Leiftung, fein tann, refp. eine innere mobale Disposition ober Empfänglichteit fiel aftuellen Ginflug bes bl. Geiftes, bie fie in Berbindung mit bem Rechte auf biem fluß auch innere Berbindung mit bem bl. Beifte nennen - ober endlich bie morali fortbauernbe, b. b. in einem nicht wiberrufenen Afte ber Liebe Gottes befiebente ! naturliche Gefinnung bes Denichen. Aber alles biefes ift lauter Flidwert, bas fic fowenig mit bem einfachen und natürlichen Ginne ber Rirchenlehre von ber mabres natürlichen Lebendigfeit ber Rinder Gottes reimt, ale es tief und wurdig gebacht if. jebenfalls ift bie nominaliftifche, refp. cartefianifche Philosophie, worauf es gebaut & enblich viel weniger gur Faffung theologischer Babrheiten geeignet ale bie achte fora Ramentlich ift es eine feltfame Ginbilbung biefer Rrititer, wenn fie meinen, bie 3 ftifer feien gu beschrantt gemefen, um bie flachen Begriffe ihrer Philosophie ju fein fie fannten biefelben febr wohl von ben Rominaliften ber - ober ber Ausbrud go absoluta habe ben Ginn, bag jebe folche qualitas auch getrennt von ihrem Gubjefte bet fonne, mahrend er an fich blog bejagen foll, bag folche Qualitaten feine puren fele feien. Um leiblichften ift biefe Faffung noch bei Euseb. Amort, theol. ecl. de gratis 3. q. 7. (Gr. hab. formaliter spectata consistit in unione accidentali seu ordine animae ad actus supernaturales impresso a Spiritu S.), ber swiften ber fchille Auffaffung und ber fpateren zu vermitteln fucht und auch wirflich vermittelt, want moderne Ausbrud ordo activus im alten Ginne als mabre Rraft verftanden will weniger forreft ift fie aber icon bei bem fonft verbienten Corb. Luydl (theol. mor. 100) p. 1. diss. 5. c. 1. § 1.) und ber Daffe ber von ihm citirten bulgaren beutiden I logen bes 18. Jahrh. - Ale man aber fpater bie mabre lebernatürlichfeit ber begerabeju laugnete, mußte felbfiverftanblich ber gange Begriff bes habitus infor einer phyfifch inharirenden und bauernden boberen Rraft von vornberein ale eine ericheinen. Die Theologen, welche von biefem Gefichtspuntte aus ben status justim als einen burch Onabe bewirften und burch Onabe unterhaltenen Buftand verfieben muffen, ba fie nur aftuelle Ginwirfungen Gottes jur Ueberwindung ber bem finte entgegenftebenden Schwierigfeiten fennen, ben status justitiae ober bie gratia baben nothwendig in einer ber Formen benfen, welche bie eben charafterifirte Saijung im tuellen Pringipien ber übernaturlichen Afte aufftellt, wie es benn auch feit Enter hermes geschehen ift. Diese Theologen handelten nach ihren Bringipien tonjegam,

ejenigen, welche bie Uebernatürlichfeit ber Heilsatte beibehalten wollten, intonsequent und eben burch ihre Intonsequenz und burch bie Bematelung ber Folgerung, welche solastiter aus biesem Prinzip gezogen hatten, bie spätere Läugnung besselben vorbaben.

I. Verhältniß ber virtus infusa zu ihrem Prinzip und zu783 1 Subjekte, resp. ihren Probukten, ober ihr steter Zusams ang mit bem hl. Geiste und ihre Verschmelzung mit ben ichen Vermögen bes geschaffenen Geistes.

. Obgleich bie virtus infusa, als bem geschaffenen Geiste inharirend, hl. Geifte als ihrer Ursache verschieben ift: so bleibt sie boch selbst= iblich in Bezug auf ihren Beftand und ihre Bethätigung von bem er= nden und bewegenben Ginfluffe Gottes abhängig. Und zwar ift ş nicht bloß aus dem allgemeinen Grunde und in der allge= en Beife, wie alle geschaffenen Kräfte, auch diejenigen, die in der Subber Creatur wurzeln. Sie steht vielmehr fowohl in Bezug auf die Erg wie in Bezug auf bie Bewegung in einer fpeziellen Abhangig= on und Berbindung mit bem hl. Geifte, weil fie einerseits in reatur bloß ihr Subjekt, aber in keiner Beise ihr Pringip hat, und birefter und völliger und zugleich ausschlieglich vom hl. Geifte abhangt, zeil sie andererseits eine Theilnahme an der Gott eigenthümlichen Lebens= ift, alfo auf einer Durchbringung ber Creatur mit feinem eigenen Leben Deghalb schließt bie virtus infusa nicht aus, sondern ein, daß die itte berfelben, b. h. bie vermittelft berfelben zu Stanbe kommenden Atte, ne gang spezielle Weise Produtte bes im geschaffenen Beifte enben hl. Beiftes find, wie die Ausstrahlungen eines von ber Sonne steten Körperd Wirkungen ber Sonne 1, und die Früchte eines Zweiges mgen ber Burgel find. (Bgl. Trid. sess. 6. c. 16.) Und ebenso t fie nicht aus, sondern ein, daß man sagen kann, ber hl. Geift wohne virfe burch bieselbe in bem geschaffenen Beifte in einer ahnlich innigen , wie die Seele im Körper, und fei vermoge feiner innigften belebenden wart gemissermaßen die Geele bes geschaffenen Geistes in Sinsicht auf bernatürliches Leben, besonders wo er durch die virtus caritatis dem= ein vollkommenes Abbild seines eigenen Lebens eindrückt; und eben dieß ohl der Lombarde im Auge gehabt, als er bez. der caritas die virtus i creata lauguete 2.

2. Das Subjekt der virtutes infusae sind die natürlichen leben=784 n Vermögen des geschaffenen Geistes, denen sie inhäriren und die sie rmögen höherer Ordnung erheben. Ihre Verbindung mit derselben muß eine so innige sein, daß die übernatürlichen Akte von beiden durch

Egl. Bonar. in 2. d. 26 a. 1. q. 6. Gratia est sicut influentia procedens a luce na, quae semper habet conjunctionem cum sua origine, sicut lumen cum sole; is semper suae origini conjungitur, ideo non tantum attribuitur ei operatio e subjecti, in quo est. sed etiam ratione subjecti, a quo est. Unde sicut lumen olum operatur cum aëre, sed etiam operatur in ipsum aërem ratione continuacum suo fonte: sic et gratia non solum operatur cum libero arbitrio, sed etiam tur in lib. arb. et ipsum movet.

Egl. Scotus in 1. dist. 17. q. 3. n. 30 ff.

eine untheilbare Thätigkeit ausgehen, und mithin beibe zu Einem principi quo operandi verichmolgen werben. Darin find alle Theologen ei Aber je nach ber verschiedenen Art und Weise, wie fie überhaupt die goin Mitwirtung auffaffen, geben fie auch bier auseinander. Die Molinift benken fich die Berbindung fo, daß in ber Ginheit ber Thatigkeit die naturli Bermogen die Bitalitat, refp. Freiheit, biefer Thatigfeit nicht blog burd wesentliche Beschaffenheit, sonbern auch burch einen eigenen attiven Ginflug biefelbe begründen, mahrend die virtus infusa blog bem aus ihnen ber quellenden Aft feine übernatürliche Bolltommenheit gebe; fie faffen bas haltniß alfo ahnlich auf, wie bas bes Auges gum außeren Lichte, bas ihm im Afte bes Gehens fonkurrirt, ober wie bas eines Baumchens zu ei Pfropfreise, worin bas aus jenem entspringende Produft verebelt u Die Thomiften hingegen faffen die virtus infusa in ber Beife, bag übernatürliche Aft auch als ein vitaler und freier von ihr abhangt, bas alfo auch bie aftive Bitalitat und Freiheit ber Geelenvermogen begrundet a biefe felbst in ihrem innerften Grunde erhoht; nach ihnen verhalt fich be die virtus infusa zu ben natürlichen Bermögen in abnlicher Beife wie innere Augenlicht ober bie Gehfraft zum Auge, ober bie Rraft Burgel zu ben Zweigen, ober fpezieller nach bem Apostel ber eble ! baum zu bem in ihn eingepflanzten Zweige eines wilben Delbaums? lettere Weise wird einerseits tiefer begriffen, wie die Gnabe die Seelenvermi mahrhaft belebt, b. h. in benselben bie innerste Triebtraft eines hoheren to ift, fo bag letteres auch als übernatürliches von ben vertlarten Geelenverni ausgeht, und wie andererseits biefes Leben nicht blog ein Leben burd fondern aus Gott ift, b. h. aus Gott nicht blog feine Rahrung icopft, bern auch aus ihm eine hohere Triebfraft erhalt, wie bie Blieber Rorpers vom Saupte ober vom Bergen aus. Die Dffenber (Trid. sess. 6. cap. 14) und bie Rirchenlehre beziehen zwar bie insee bes Menschen zunächst auf Chriftus als bas Saupt seines mustischen Lei aber eben Chriftus tann eine folde Stellung nur einnehmen und einen ich Ginflug nur üben vermoge feiner Gottheit, indem biefe fich wie die & feines muftischen Leibes zu feinen Bliebern verhalt.

III. Spezifitation ber eingegoffenen Tugenben. Du aus gewiß ift nach ber Rirchenlehre (Trid. sess. 6. c. 7) ipegiell Erifteng berjenigen eingegoffenen Tugenben, welche gewohnlich ib logifche Tugenben genannt werben, nämlich bes Glaubens, ber be nung und ber Liebe. Und zwar ift biefelbe auch in bem Ginne gewif. weil jebe frubere biefer Tugenben ohne bie folgenben besteben tann, and von ihnen eine befondere, von ben übrigen nicht blog binfichtlich Meugerungen, sondern auch hinsichtlich ihres inneren Wejens und Bei verschiedene Tugend ift. Dagegen ift es nicht jo gewiß, das auger ben logischen Tugenben auch noch eingegoffene moralische Tugenben em benn viele Theologen nehmen an, bag entweder die Atte ber moralifom

¹ Bgl. Ripalda de ente sup. disp. 118. sect. 5. ² Bgl. v. ⊕häzler, Ratur und Gnade ⊕. 198 u. 205 ff. Reginald de mente Co Trid. p. 1. c. 29. it. bef. Joan. a S. Thoma in 1. p. disp. 14. art. 2.

genben als solche auch bei den Kindern Gottes keinen innerlich übernatürlichen Charafter hätten (s. oben n. 748), oder doch die Befähigung dazu hinreichend in derjenigen Ausstattung gegeben sei, welche zu den theologischen Tugendakten wihwendig ist. Jedenfalls sind die übernatürlichen sittlichen Tugenden nur als Zweige zu betrachten, welche in den theologischen ihre Wurzel haben; und die ihre Akte mehr in einer Willensrichtung oder Gesinnung, als in einer übernatürlichen Bereinigung mit Gott und Erfassung Gottes bestehen, so sordem sie auch nicht so deutlich und unmittelbar eine physische Erhebung und Erfüllung der Seelenvermögen durch eine ihnen eingesenkte göttliche Kraft.

Demgemäß bleiben bie theologischen Tugenben, weil sie bas eigentliche Mark, den Geist und die Seele des übernatürlichen Lebens enthalten und durch de Erhabenheit ihrer Leistungen sich vor allen andern auszeichnen, immer ie eingegoffenen ober übernatürlichen Tugenben per excell. ind bieg umsomehr, weil von ihnen birett und gunachst die Berbienstlichkeit 😘 ewigen Lebens für alle Tugenbakte abhängt, und weil sie zugleich bie ichoatio vitae aeternae und die participatio ober conformatio vitae ivinae enthalten. Ebenjo find fie nach bem Sprachgebrauche bes M. A. ilechthin virtutes gratuitae, sowohl als gratis datae, wie als gratum - h. acceptabilem ad vitam acternam) facientes und als gratis propter eum operantes, weil ihre Afte in eminenter Beije Gott, wie er in sich ift, b Gott allein, nicht eine Creatur ober ratio creata, zum Beweggrunde, ele und Ruhepunkte haben. Bor Allem aber ift ihre fpezifische Erhabenheit ihrem Ramen "theologische" ober "göttliche" Tugend ausgesprochen; ren bei ihnen besagt bieser Name nicht bloß, wie bei den anderen ein-**Zo**ssenen Tugenden, daß sie wesentlich von Gott stammen, nur durch Tenbarung Gottes erkennbar sind und irgendwie auf übernatürliche Weise It ahnlich machen und ihn jum Ziele haben. Er besagt überdieß, baß fie 🛢 Leben bes geschaffenen Geistes bem Leben Gottes in ber Richtung auf 5 jelb ft ähnlich machen, indem sie mit Gott, wie er in sich selbst ift, als zm nächsten und innigsten materiellen und formellen Gegenstande vereinigen b folglich einen innigsten Besitz und Genuß Gottes selbst enthalten. Wie baber in eminenter Beise "deiformes" sind, so fuhren fie zugleich eine Bernbe Einwohnung Gottes in ber Seele mit fich, vermoge beren Gott St bloß als wirkend, sondern auch objektiv als Gegenstand des Besitzes und muffes in ber Geele gegenwärtig ift.

Bei den theologischen Tugenden selbst aber verlegen die Theologen mit 786
Th das eigentliche Wesen derselben als virtus deisormis und darum auch infusa und gratuita ganz speziell in dasjenige Moment derselben, wosch sie effektiv den geschaffenen Geist zu den Akten der Ersassung wost, die effektiv den Gereinigung mit Gott, resp. der Ruhe in Gott, Thise und derheben, nicht in dasjenige, wodurch sie den Geist subjektiv Berlangen oder Streben nach dieser Bereinigung bewegen. Bei der Tusis und der Bethätigung der theologischen Tugenden concurrirt nämlich, den n. 752 gezeigt, von Seiten des Subjektes das Berlangen nach überschen nach sier Seligkeit seiner selbst und nach der Ersüllung seiner Pflicht gegen til als subjektiver Antrieb zur Bereinigung mit Gott oder als eine zu ihr Exseinende ethische Gesinnung, welche erst in Folge einer wirksamen Heradscheren, Degmatik. II.

laffung Gottes in bie Geele ihr Biel erreicht, ober nach einem bem bl. Anguftinus geläufigen Ausbruck eine conversio ad Deum, bie in Folge einer conversio Dei ad animam burch eine formatio animae ihren Abichini findet. In biefem Berhaltniß fteht beim Glauben ber pius credulitatis affectus zur Abhafion ber Bernunft an bie ewige Bahrheit (vgl. B. II. n. 793 ff.), bei ber hoffnung bas Berlangen nach bem Befite Gottes und ber Bunich ber Moalichteit besielben gum Bertrauen auf Die unendliche Water Gottes, und felbft bei ber Liebe bas Berlangen, burch biefelbe felig zu mer ben und Gott zu geben, mas ihm gebuhrt, zu ber Liebe felbft. Obgleich num auch biefes Streben nach Gott übernatürlich ift und als folches, wo es bauern vorhanden, auch eine dauernde Befähigung, also auch eine gewisse übernatürlich Tugend vorausseht: fo ift biefe Tugend boch gunachft nur eine Disposition m Aufnahme einer von Gott einzuflößenden Kraft, woburch bie Bereinigung mit Gott und bamit bie Conformation mit bem gottlichen Leben, fowie die inner Beziehung auf Gott in fich, und auf ihn allein, und bie hierauf beruhende ibe naturliche Gottwohlgefälligkeit ber Geele begrundet wird; fie ift alfo auch nie jo febr Biel, als Borausfetzung ber eigentlichen Wiebergeburt aus Gott, Sineinbilbung bes Cohnes Bottes in bie Geele und ber Erfüllung berfelb mit bem bl. Beifte. Als bas eigentliche Pringip bes gottabnlichen Leden ober ber virtus theologica erscheint beim Glauben bas lumen fidei, m burch bie Abhafion an die ewige Bahrheit t, bei ber hoffnung bie vir confidendi, wodurch die Abhafion an die Allmacht Gottes, und bei der to die geheimnisvolle Gluth, wodurch die Abhafion an bas hochfte Gu be wirft wird.

In biesem Sinne scheint auch bas Tribentinum (sess. 6. c. 7) bas cimel Besen der theologischen Tugenden zu sassen, wenn es dieselben erst bei der Rechtsussimul eingießen läßt, während es eine ihnen entsprechende Gesinnung schon vor der die sertigung als Disposition zum Empfange derselben aufführt. Freilich ist damit micht pas daß dort, wo die Borbereitung zur Rechtsertigung, wie gewöhnlich, nicht in einem blide abschließt, die eigentliche Tugend des Glaubens auch als habitus nicht zeilich eingegossen werde, wie manche Theologen wollen. Es ist zunächst bloß das ideelle bist hältniß ausgedrück, welches einerseits zwischen der conversio animae ad Deum wie conversio Del ad animam, resp. zwischen der gratia Spiritus S. Dei moventie wie gratia Sp. S. inhabitantis, und andererseits zwischen den theologischen Tugenden einander besteht, indem diese in der Idee Gottes als Glieber eines Ganzen zusammen und bemgemäß, wie die T.T. sich ausdrücken, ex parte infundentis, soweit nicht des gelnde Disposition des Subjektes es anders fordert, zusammenverliehen, jedenfalls der Augenblid der Rechtsertigung mit einander verbunden werden müssen.

Eugenden. Wie die theologischen Tugenden erst in ihrer Berbindung einander das ganze übernatürliche Lebensprinzip ausmachen: so sind sie morin die eine durch die andere entweder zu ihrer Eristenz oder zu ihm kommenen Geltung und Wirksamkeit bedingt ist. Namentlich gilt dies ersten als der sundamentalen und der letzten als der höchsten Tugend. ben von dem Glauben und der Liebe, welche, da die mittlere, die Hospman.

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch 1. n. 793 ff.

t vorhanden ist, wo die beiden andern vorhanden sind, auch in der Regel vorzisweise hervorgehoben werden, wenn es gilt, die Totalität und die organische nheit des übernatürlichen Lebens hervorzuheben; so in dem Worte des Apostels dal. 5, 6) sides, quae per caritatem operatur, und in der Formel des Mag. d. 27.): gratia voluntatem praeparans est sides cum dilectione.

Die organische Verbindung des Glaubens mit der Liebe brücken aber die 789 heologen (und zwar nach bem ftrengen Wortfinne von Gal. 5, 6: fides r caritatem ένεργουμένη = actuata, perfecta, animata) baburch aus, is fie sagen, ber Glaube werbe burch bie Liebe vollendet ober formirt ib eben barum auch belebt, b. h. so wirksam gemacht, daß in Folge ffen bas Subjett schlechthin als übernatürlich lebenbig bezeichnet werben mn. Damit ist zunächst gesagt, daß die Liebe ein Höheres ift (prius perrtione), wodurch erst die vollkommene diesseitige Bereinigung mit Gott rbeigeführt und die Fähigkeit zur volltommenen Setzung aller zum Berbienfte s ewigen Lebens nothwendigen Afte begründet wird, und daß mithin das ernatürliche Leben schlechthin zunächst in ber Liebe besteht. Währenb er bezüglich ber übrigen, bef. ber moralischen, Tugenben biese formatio ben inn hat, daß die caritas zugleich schlechthin als beren Wurzel sich verhält, ne von ihnen innerlich bedingt zu sein, geschweige benn auch in ihnen seine urzel zu haben: hat der Ausbruck gegenüber dem Glauben den spezielleren un einer wechselseitigen organischen Bebingtheit, daß nämlich bie Liebe erfeits ben Glauben als ihr "fundamentum" und ihre "radix" (Trid.), glich als ein prius origine et natura voraussetzt und an ihn an= üpft, um bas in ihm angelegte refp. in ihm murzelnde übernatürliche Leben auftellen und auszugestalten, b. h. ber Glaube bedingt die Liebe in ähnlicher rife, wie ber Organismus bes animalischen Körpers seine Belebung burch Seele, und die Burgel einer Pflanze die volle Wirkfamteit ihrer Lebenstraft. angemäß läßt sich die prinzipielle Stellung des Glaubens und der Liebe übernatürlichen Leben so aussprechen: bas Rind Gottes lebe aus bem auben in der Liebe, resp. durch die Liebe, das "durch" sowohl im for= Uen Sinne verstanden, inwieweit die Liebe die Fülle und die substanzielle Atommenheit bes Lebens ausmacht, wie auch im effektiven Sinne, inwieweit toulltommenen Afte von ihr getrieben und getragen werben.

Das organische Berhältniß zwischen fides und caritas läßt sich genauer nach bem oben 790 786. Gesagten nach einer boppelten Richtung hin barstellen, je nachbem es von unten ron oben angesehen wirb.

Bon unten ober von Seiten bes Subjektes angesehen, erscheint die caritas, whl als Alft wie als habitus, nicht als eine Frucht ber bisher noch allein mit bem kuben geschmüdten Seele, sondern tritt erst zum Glauben hinzu in Folge einer neuen ichnehmen That Gottes, wodurch der Flaube, ähnlich wie ein bisheran noch tobter tper oder genauer der Organismus des Körpers durch die Seele, sein Leben pfängt, während er ohne die Liebe nach Jak. 2, 16. ebenso todt wäre wie der Körpers die Seele. Unter diesem Gesichtspunkte geht die Liebe nur insofern wie eine Frucht dem Glauben als ihrer Wurzel hervor, als sie das verwirklicht, wonach das Subjekt dem Glauben verlangen und streben kann und soll. Bon oben oder von Seiten kein hen ist angesehen, erscheint dagegen der habitus caritatis als eine von dem den sich ausströmende Gluth oder als eine Entfaltung und Offendarung der ihm bereits wurzelhaft verborgenen Krast. Denn das lumen sidei ist eine Theil-die an der liebeathmenden ewigen Weisheit des Sohnes Gottes, von welcher die ewige

Liebe ausgeht, und eine Borausnahme bes lumen gloriae, in welchem bie Beiligfeit ber Seligen grunbet. Freilich bat bas lumen fidei nicht wefentlich bie earitas in feinem Befolge, wie fich barin zeigt, bag es außer bem Stanbe ber Bnabe von berfelben getrennt und infofern ebenfalls tobt fein fann; aber bas ift nur ein Beweis bafür, bag bas lumen fidel, wie es überhaupt noch erft eine unvollfommene participatio luminis aeterni und anticipatio luminis gloriae ift, fo auch nicht wesentlich in fich selbst die gange Fruchtbarteit enthalt, bie ihm feiner 3bee nach gufieben foll, und fein tobter Buftand ift abulic bem einer Burgel, welcher im Binter Gaft und Barme entzogen ift. Daber ift es immer möglich, bağ bie caritas von Gott nicht einfach jum Glauben bingugefügt, sonbern ob ganifd burd innere Bervollfommnung bes Glaubenelichtes aus bemfelben entwidelt merbe. Bie bas gefchieht, ertfart am beften bie im folgenden & auszuführende thomiftifche Amficht von ber beiligmachenben Gnabe als ber Burgel aller übernatürlichen Tugenben, wonach biefe Bnabe ale participatio naturae divinae bewirft, bag, fo lange fie besteht, bie participatio luminis divini auch nothwendig ben calor divinus im Gefolge haben muß, und jene mithin ben Glauben von Innen beraus fo vollenbet, informirt und belebt, baf er auch in hinficht feiner Birffamfeit ein lebenbiger und vollenbeter ober formirmer Glaube ift, daß also die formatio fidei per caritatem burch eine formatio fidei per gratiam begrundet wirb. Muf biefe Beife begreift fich bann vollends, wie erft in ber Bicher geburt bei ber Rechtfertigung ber Glaube auch in feiner inneren Bollfraft eings goffen wird, und wie umgefehrt bie Rechtfertigung gerabe ale Biebergeburt fich in bet Gingiegung bes lebenbigen Glaubens concentrirt, worauf auch bie Sprace ber Rirche baburch hinweist, bag fie bie Wirfung bes Taufe als eine illuminatio und als eine Berleihung ber fides praestans vitam aeternam auffaßt.

§ 168. Der Gnabenftanb, b. h. bie jum Bollbesige bes Gnabenlebens und jum Berbienfte bes ewigen Lebens nothwendige Standeserhöhung ber Berson ober als Abelftand ber Rinber Gottes; sowie bessen reale Begründung burch innere Wiedergeburt und Berklärung der geschaffenen Ratur zur Aehnlichkeit und Ebenbürtigkeit mit der göttlichen, oder das Wesen der gratia gratum faciens und sanctisicans im Unterschied von und im Berhältniß zu den virtutes infusae.

Lit.: Alex. Hal. 3. p. q. 61. m. 2; Bonav. in 2. d. 26 a. 1 q. 5 u. a. 2 ç 2-3 u. in 3. d. 23. a. 2. q. 4-5; d. 27. a. 1. q. 3-4; Alb. M. in 2. d. 26 u. N. Thom. oft, bef. 1. 2. q. 110 a. 3-4; q. disp. de ver. 27 a. 2. 5. 6.; Aegid in 2 d. 26. q. 1 u. 2; Dom. Soto de nat. et gr. 1. 2. c. 17-18; Suarez de gr. 1. 6. c. 11-13 u. 1. 7. c. 1-4; Gonet, Clypeus, de gr. disp. 2. bef. a. 2-4 (verzüglich); Goudin de gr. q. 4. a. 2-4; Ripalda disp. 132; speziell über bas Berhaltnis be Gnadenstandes zum meritum Rip. disp. 78; Bellarm. de justif. 1. 5. c. 12; Joh. Maria theol. spec. de justif. disp. 1.; von Neueren Kleutgen B. II. Abh. 7. Cap. 4; Schäzser R. u. Uebern. S. 30 sf.; Slosner, Lehre bes hl. Thomas Cap. 7-8.

I. Begriff des Gnadenstandes als einer höheren Barbe ber Person. Die eingegossenen Tugenden enthalten zwar schon in sich selbst eine reale, innere, übernatürliche Zuständlichkeit des geschassenen Seiser, wodurch derselbe dauernd die zur Sehung von Alten, welche wegen ihrer weren Erhabenheit dem ewigen Leben proportionirt sind und darum positiv macklangung desselben sühren können, nothwendige physische Kraft und Reigung besitzt. Aber nach dem Geiste des kirchlichen Dogma's ist es zur essettiven Berdienstlichkeit solcher Atte noch nothwendig, daß Gott seinerseind denselben den Lohn wirklich verheiße. Und damit sie des Lohnes niedlich ir gendwie würdig (digni), sondern vollkommen würdig (eschligni) seien, ist serner nothwendig, daß die Ereatur von Gott in einen Sch

ren Stand ober Rang, in eine übernatürliche Stellung ober Würbe, einen göttlichen Abelstand versetzt werbe, vermöge bessen das ewige Leben als ihre standesmäßige Bestimmung ober als Erbgut ihr gebührt. Es geschieht dies aus analogem Grunde und auf ähnliche Weise, wie unter Menschen ein bloßer Unterthan durch die größten Dienste, die er dem Könige leistet, nicht die Nachsolge im Neiche verdienen kann, während die leiblichen oder Aboptivkinder des Königs dieselbe durch weit geringere Dienste verdienen können. Der innere übernatürliche Werth, den die Heilswerke aus den eingegossenen Tugenden sieben, erlangt mithin seine volle Geltung erst dadurch, daß die handeln de Verson in sich sich on des ewigen Lebens würdig ist, und dieß ist sie nur dadurch, daß sie eine höhere Würde im Sinne von Rang oder Stellung, resp. eine besondere Verdindung mit Gott als dem Inhaber und Spens

ber bes zu erbenben und zu verbienenben Gutes, befitt.

Diefe Rangerhöhung in Berbindung mit bem Erbrechte, refp. ber Erb=792 fabigfeit, betont ber Up oftel in unferem Falle (f. oben n. 660) bef. unter bem Ramen ber gratia adoptionis, woburch wir Rinber und als Rinber und Erben Gottes und Miterben bes natürlichen Gohnes Gottes werben; und bie Rirche hat gegen Bajus (bef. prop. 15 u. 17) bie Rothwendigkeit und Bebeutung bes "status deificus" jum Berbienfte bes emigen Lebens ent= ichieben in Schutz genommen. Den Befitz biefes höheren Ranges ober biefer gouliden Burbe nennen bie Theologen in gang fpeziellem und formellem Sinne ben status gratiae gratum facientis (bei ben alten ET. auch gr. dignificantis), weil fraft besfelben bie Creatur Gott in einer besonderen Beife genehm (accepta) und wohlgefällig (grata) ift und eine Anwartichaft auf ben Befit Gottes felbft hat, und weil gerade in Folge biefer Genehmhaltung ber Berjon auch beren ftanbesgemäße Werte vor Gott volltommen genehm und wohlgefällig werben und bie Bollfraft bes Berbienftes vor Gott erlangen. Genjo beißt er aber auch in gang speziellem Sinne status gratiae sanctifountis, weil die Burbe ber Kinder Gottes als Theilnahme an ber beiligen Burbe Gottes ebenfalls eine beilige Burbe ift, mithin als eine ber Creatur Dermoge ihrer Gemeinschaft mit Gott ertheilte gottliche Beibe betrachtet verben muß, und in Folge beffen auch bie ftanbesgemäßen Werte ber begna-Maten Creatur außer ihrer inneren Gute noch eine besondere Beihe erhalten, Die jur Bollfraft bes Berbienftes nothwendig ift. Weil endlich bas Berbienft bes ewigen Lebens bie thatfachliche Aufgabe ber vernünftigen Creatur ift und He mithin ohne bie Sabigkeit zu bemfelben ihrer Aufgabe nicht gerecht werben fann: fo gehort bie Burbe bes Aboptivfindes Gottes auch wesentlich mit gum status justificationis.

Die bett. Sabe bes Bajus lauten: 17. Sentiunt eum Pelagio, qui dieunt, esse 793
becessarium ad rationem meriti, ut homo de gratia adoptionis sublimetur ad statum
beneum. Deutlicher und absolut prop. 15: Ratio meriti non consistit in eo, quod,
pui bene operantur, habent gratiam et inhabitantem Spiritum S., sed in eo solum,
puod obediunt divinae legi. Beil im Zusammenhange mit biesen Saben noch bie weicen neben, daß die Berke ber Katechumenen bloß beswegen nicht verdienstlich seien, weil
er Zustand ber Sunde es hindere (prop. 18.), und daß auch die Berke Christi ex
tegnitats personne operantis keinen höheren Berth gezogen hätten (prop. 19.): so ist
lar, daß die Kirche hier sehr strenge den Begriss der höheren persönlichen Bürde als Erlämung des inweren moralischen Berthes der Berke betonen wollte. Positiv spricht bieses

Prinzip treffend aus Thom, in 2. d. 27. q. 1. a. 4, wo er daraus beweist, daß man außer dem Stande der Gnade, selbst ohne mit Sünde beladen zu sein, auch durch übernatürliche Afte diesen Stand selbst nicht verdienen könne: In omni, qui meretur, exigitur, ut actus ejus sit aliquo modo proportionatus ad id, quod meretur: nullus enim meretur sacrus non meretur a domino, ut in haereditatem filiorum admittatur, sed ut meredem suam accipiat. Gratia vero omnino conditionem humanae naturae excedit. .... Unde gratia nullo modo sub merito cadere potest ejus, qui in puris naturalibus art et multo minus, qui peccato deprimitur. Unter conditio ist hier der "Stands versusen, wie man von conditio servilis redet, und in diesem Sinne gebraucht auch Bajus das Wort, wenn er das wirklich Uebernatürliche zur naturalis conditio des Meniem rechnet.

Die bei biefer Belegenheit vielfach von ben alten Scholaftifern citirte Stelle Gen. 3.4: respexit Dominus ad Abel et ad munera ejus hat jedoch ichwerlich biefen Sinn, mi geht wohl mehr auf bie Befinnung als auf ben Stand ber Berfon. - Bei August. allerbinge, wie Bajus richtig gefeben bat, auf biefe Stanbeserhöhung ale folde beim an ichulbigen Menschen fein Gewicht gelegt, weil er biefen in ber thatfachlich angebonne Burbe ber jum vollen Gleichniffe Gottes bestimmten imago bachte, und bie Belagiam bie Betonung ber Stanbeserhöhung in ihrem Ginne ausgebeutet haben murben. G. ein n. 688. Ueberhaupt mußte er ja ben Belagianern gegenüber bie Rothwenbigfeit ber @ mehr nach ihrem bynamifchen Ginflug und im Gegenfate jum Buftanbe ber Gunte be tonen. - Beil auch fonft gewöhnlich bie Dothwendigfeit bes Bnabenftanbes fur bat & bienft bes gefallenen Menichen ins Muge gefaßt wirb, fann man allerdings leicht auf faliche Borftellung tommen, berfelbe fei blog infofern nothwendig, ale ber Denich in bie Geligfeit verbienen fonne, fo lange er wegen fruberer Gunben im Stanbe ber Ungen Gottes und mithin ewiger Strafe murbig fei, habe alfo blog negative Bedeutung: in ber That wird bei manchen Theologen vorherrichend blog biefes Moment hervorgetole Mit besonderem Rachbrude handeln über die positive Bedeutung nur wenige It, eingebenoften Bellarmin u. Ripalda II. cc. G. auch bei Bell. Die Lofung ber von Bajanern befonbers urgirten Stelle von Mug.

II. Berhaltniß ber Burbe ber Begnabigten gu ben eine goffenen Tugenben. Da bie Rothwendigfeit und Bebeutung bes Rans und ber Stellung bes Aboptivfindes Gottes fur bie Burbigfeit bes mit Lebens und bas eigentliche Berbienft besfelben bem Gefagten gufolge fin lifche Lehre ift: fo muffen alle tatholischen Theologen barin übereinftim bağ insbesonbere bie caritas weber als Aft und Besinnung, noch als haben und virtus, formell als folde an fid und für fich allein biejent Burbigfeit bes emigen Lebens und biejenige Gottwohlgefälligfeit, Bill und Gerechtigkeit ber Person icon gang in sich enthält und auf be ihr hervorgehenden Werke überträgt, welche jum Berbienfte bes ewigen 1860 nothwendig ift. Es ift dies mindeftens ebenfo unmöglich, wie unter ichen eine bem Andern fremde Person einfach baburch, daß fie biefen tindliche, bräutliche ober freundschaftliche Liebe entgegenträgt, ohne Weiten bie Burbe und die Rechte bes Kindes, der Braut ober bes Freundes inter ober biejenige Gegenliebe beanspruchen fann, welche bem effettip angenil menen Rinde, ber Battin ober bem Freunde gebührt. In ber That haben auch biejenigen Theologen, welche teine andere innere Beichaffent in ber begnabigten Creatur außer ben habitus virtutum annehmen meistens ausbrucklich gelehrt, bag entweder diese habitus burch eine ju ihm gutretenbe gottliche Begunftigung ober Acceptation ber Berfon von Gottes ergangt werben mußten (Scotus und bie Rominaliften), ober bis Gingiegung jener habitus noch eine befondere Berbinbung mit ##

resp. mit bem hl. Geiste, ober eine Beihe zum Tempel bes hl. Geistes hinzutreten muffe (Lessius, Petavius etc.), um bas Berhaltniß und bie Burbe bes Aboptivkindes Gottes und die Burbigkeit des ewigen Lebens zu begrunden.

Allerdings trifft die Analogie zwischen der Würde des Aboptivkindes 796 Gottes und der in den erwähnten menschlichen Berhältnissen eingeschlossenen Würde insosern nicht zu, als jene Würde einerseits nicht bestehen kann ohne das Borhandensein der kindlichen Liebe und andererseits auch stets sosort und mischlbar eintritt mit dem Eintreten der letzteren. Indessen wegen dieser mischlbaren Berbindung darf der formelle Unterschied zwischen der perschilichen Würde und der Tugend nicht verwischt werden. Im Gegentheil bestaht diese wechselseitige Berbindung beider gerade darauf, daß Gott zugleich mit der Erhebung zur Würde seiner Kinder den habitus earitatis als standesmäßige Ausstatung verleiht, und dieselbe nur so lange bestehen läßt, als seine Kinder auch standesmäßig leben, d. h. nicht der Liebe

jumiberhandeln und badurch fie von fich ausschließen.

Bierin ift zugleich angebeutet, bag bas positive Berhaltnig zwischen 797 ber übernatürlichen Burbe und ben übernatürlichen Tugenben gang verschoben wurde, wenn man die Analogie ber erwähnten menschlichen Berhaltniffe in bem Sinne barauf anwandte, als ob ber Besitz jener Tugenben, und speziell ber caritas, die formell von ihm verschiedene Aufnahme an Rindenftatt ober bie Burbe ber Rinbichaft Gottes als eine ibm von Gott beigelegte moralifche Birtung nach fich goge, ober biefe in ihm als ein in feinem Gefolge febenbes Attribut murgelte. Die Bebeutung ber Tugenben ober vielmehr ibrer Afte für die Begrundung ber übernatürlichen Burbe fann nur eine Impetratorische und bispositive, nicht eine meritorische ober rabitale fein, woburch ein Recht auf biefelbe geschaffen ober biefelbe in ber Beije eines effectus formalis begründet murbe. Bielmehr liegt in biefer Benehung bas Berhaltniß gerabe umgefehrt, b. h. bie übernatürlichen Tugenben find zu benten als eine von Gott bei ber Erhebung in ben Stand feiner Rimber verliebene, an biefen gefnupfte, ju ihm gehorige ftanbes= magige Ausstattung ober Mitgift ober ein ihrer Burbe entsprechenbes Lingliches Rleid. Die Burbe ber Rindschaft enthält nämlich, wie eine Unwarticaft auf bas ewige Leben, fo zugleich ben Unfpruch auf ben fofortis gen Befit bes biesseitigen übernatürlichen Lebens, und ift folglich sowenig ein an bie caritas gefnüpftes und burch fie vermitteltes Attribut berfelben, bas fie ihrerfeits ben eigentlichen Grund bes Befiges und Beftandes ber caritas enthalt und lettere ein Attribut ber Rinbicaft ift.

Diese Auffassung des Berhältnisses ergibt sich von selbst aus der Rede- 798 weise der hl. Schrift und der Kirche (s. unten n. 805 u. oben n. 792 f.) und bedingt namentlich die richtige und volle Auffassung der Bedeutung der Bürde der Kindschaft für die Berdienstlichkeit der Heilsakte. Denn letztere ersordert zu ihrem vollen Begriffe, daß neben der Erbberechtigung der Person und der inneren Güte der Handlungen diese letzteren als wahres Eigen-

<sup>3 3. 8.</sup> Gal. 4, 6 Quoniam estis filli, misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra ciamantem: Abba Pater.

thum des Handelnden erscheinen; dazu aber ist außer der freien Seber Handlungen noch nothwendig, daß die Kräfte, als deren Früchte die Tungen erscheinen, nicht bloß thatsächlich in ihm vorhanden seien, sondern bemselben rechtlich angehören, was nur dann stattsindet, wenn der auf eine ihm logisch vorausgehende Würde gegründet ist.

So sehr indes biese fundamentale Stellung der Burde ber Kinder Gott zu den Tugenden in der Consequenz der Kirchenlehre liegt, so ist sie der vielfach verdunkelt, und gerade darum auch die gleich zu erörternde Fran

über bie reale Grundlage jener Burbe ichief angefaßt morben.

III. Der reale Grund ber hoheren Burbe bes Begnabigten Wenn man von biefem Begriff ber hoheren Burbe ober bes Abelftandes ber Rinder Gottes als bem erften und fundamentalen Moment bes Gnaden ft andes ober ber gratia habitualis ausgeht: bann legt fich von felbft be Frage nahe, ob biefer Burbe als realer und formaler Grund ben felben innerhalb ber begnabigten Creatur auch eine bobere übernativ liche Beschaffenheit ober ein reales, inneres, hoheres Gein entjude und ob mithin biefe Beschaffenheit ober biefes Gein, inwiefern es jene Wim Burbe begrundet, verichieden fei von berjenigen übernaturlichen Schaffenheit, worin die eingegoffenen Tugenben, speziell bie caritas, beiten Es ift dies die berühmte Frage, utrum gratia adoptionis s. gratum facial ut donum creatum et infusum, vel ut accidens, habitus et qualita animae, sit idem ac virtus infusa rejp. caritas. Aber man brauch a nur ftrenge jenen Begriff im Muge gu behalten, um mit faft fammilion Theologen, welche biefelbe feit bem Beginne einer tieferen Analufe ber iber naturlichen Ordnung vor Stotus behandelt haben, fie entschieden zu verming und, wenn feinen realen Unterschied zwischen ber gratia und ber cante bann boch minbeftens einen folchen angunehmen, wonach bie gratia nicht a bloges Attribut ber caritas ift, sonbern etwas Bolleres und Tieferes bent net, die caritas aber mit den übrigen Tugenden in die Reihe ber done χαρίσματα tritt, welche basjenige donum ober χάρισμα, bas als gratum ciens ichlechthin die gratia ober die yapis ift, als ihr Centrum umgebel

In ber That, wenn die Burbe ber Aboptivfinder Gottes und ebenis be formell damit gegebene Gottwohlgefälligkeit und Weihe auch als folde a bloft wie bei ben menschlichen Aboptivtindern etwas rein Ibeelles und It ralifches fein, fondern eine reale, innere Unterlage baben wenn wir alfo nach I Soh. 3, 2 Rinber Gottes nicht blog genannt ben, fonbern auch mahrhaft find; wenn wir benmach ferner bie Buth Rinder Gottes sammt ihren Rechten und Attributen nach ber Lebre bo Schrift burch eine mabre Biebergeburt erlangen: bann muß bas inti fifche Gein ober ber Abel ber Rinder Gottes in einer boberen inner Berrlichteit (gloria) und zwar in einem Abglang ber eigenen om lichfeit Gottes befteben, womit ihr Befen als foldes befleibe = Gott fo ahnlich gemacht wirb, bag es in gang vorzüglicher Beife gent und ihm wohlgefällig ift; bann muß ferner bie Wiebergeburt gundaft vor Allem in ber Mittheilung einer hoheren Befchaffenheit ber Rate als folder und zwar einer bie Erhabenheit ber gottlichen Main in ihr auspragenden Beichaffenheit befteben, woburch fie in mil

4

Gott ebenbürtig wirb; bann muß enblich die Wiebergeburt vor Allem Dentung und Wirkung haben, daß der geschaffene Geist in seinem Innersem tiefsten Grunde seines Seins und Lebens, Sott ähnlich gemacht wird im höheres Sein und einen höheren Lebensgrund empfängt, vermöge er ein gottartiges Leben mit den dazu gehörigen Kräften und Alten in naturgemäßes Leben beanspruchen kann und so der geborene göttlicher Seligkeit und der geborne Besitzer göttlicher weben wird.

Die Würbe ber Aboptivkinbschaft muß bemnach im Geiste ber Glaubens- 2011 gerade insofern als eine Stanbeserhöhung der Person aufgefaßt n, als sie auf einer inneren Erhöhung ober Berklärung ber er und gwar ber Natur im Sinne ber ben Lebenstraften zu Grunbe ben, ben spezifischen Typus und Rang eines Wesens bestimmenben Wesensaffenheit besteht. Und bie Erhöhung ju gottlicher Burbe muß fo anben werben, daß sie beruht auf einer Berahnlichung ber geschaffenen n mit ber gottlichen Ratur gerabe in bem Momente, woburch biefe Grund bes ihr allein von Natur eigenen göttlichen Lebens ist. Dieses nent aber liegt bei Gott in ber hochsten Geiftigkeit, genauer in ber sten Zmmaterialität, symbolisch in ber Lichtnatur seines Wesens buch II. n. 120 f.). Folglich muß auch bas göttliche Sein ber Seele als burch bie Rraft ber gottlichen Natur in ber bes geschaffenen Geistes bek Theilnahme an ber Geiftigkeit Gottes ober als Befredung von seiner ven Materialität ober als verklärtes "Lichtfein" aufgefaßt werben; und scheint es in der That in der h. Schrift, wenn es heißt (Joh. 3, 6): i natum est ex spiritu spiritus est, unb (Eph. 5, 8): Eratis aliquando brae, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis ambulate.

Im Gegensatzu ben übernatürlichen Tugenben bezeichnen bie 802 logen bieses "Göttlich= und Geistig sein" ber Seele, welches bas fun= ntale Produkt der Wiebergeburt ist, schlechthin als das übernatür= Sein ber Seele. Allerbings kann man auch sagen, baß bie übernatür-Tugenben als solche ein boberes inneres Sein und Lebendigsein, nämlich lächtig= und Geneigtsein verleihen, indem sie nicht bloß einen äußeren moralischen habitus, Buftanb ober Berhaltnig ber Seelentrafte, b. h. lestimmung und ben Beruf zu gewissen Leistungen, sondern einen innephysischen habitus, b. h. eine neue Beschaffenheit und Leiftungsfähignthalten. Aber dieses Sein und Lebendigsein ift formell nur ein hoherer mb der Seelenvermögen, und sett eben als solches zu seiner inne-Bollenbung und tieferen Begründung ein anderes Sein und bigsein voraus, wodurch die Seele auch in ihrem Wesen als Trägeund Centrum ihrer Bermogen, und in ihrer Natur als bem rften Grunde ihres gangen Lebens, geabelt und verklart wirb; etteres Sein muß ebenso ein innerlicher, realer und physischer habitus sein, bas der Kräfte der Seele, mithin eine höhere Beschaffenheit der Natur Seele und nicht bloß ein außerliches ober moralisches Berhaltniß zu einer n Natur ober Person enthalten.

In ihrem positiven Berhältniß zu diesem höheren Sinn erschei-808 aber die übernatürlichen Tugenden nur als naturgemäße Attris

Bur caritas insbefonbere verhalt fich bas übernatürliche Gein! Rinber Gottes in ber Beife, bag biefelbe in ihren Aften einerfeits volltommenfte Offenbarung bes in ihm enthaltenen Gamens gottlich Lebens, und andererfeits auch wegen ihrer unauflöslichen Bechielverbinde mit ihm bas ficherfte Rennzeichen feiner Birflichfeit ift. Aber 1 innerfte und fundamentale Gein ber Kinder Gottes und bie Burgel in Lebens fann bie caritas noch weniger enthalten als ber Glaube, ba fie Beschaffenheit bes Willens bas übernatürliche Licht in ber Bernunft als prius vorausfest. Im Gegentheil, ba bie Glorie bes ewigen Lebens all volle Offenbarung ber keimartig in ber Gnabe enthaltenen herrlichten gelten hat, und das lumen gratiae die Morgenrothe des lumen glori jenes eine gloria inchoata und biefes eine gratia consummata ift : fo = auch die Gnabe gunachft und bireft ben Beruf zu einer übernatürlichen fenntnig begrunden und eben baburch, daß fie biefe von Innen beraus bie caritas in ihrem Gefolge haben. Diejenigen Theologen, welche bas me fpezififche Gein ber Rinder Gottes in bie caritas verlegen, muffen baber in fo febr auf ben Gebanten verzichten, bag bas gange übernatürliche Lebm Rinder Gottes organisch auf ein hoberes Gein als wurzelhaftes Centrum geführt werben tonne und folle, wie fie bie innere Bnabe an fich nicht semen gloriae ober als Grund ber Berufung gur Anschauung Gottes, als Erbtitel für biefelbe, anfeben wollen ober tonnen.

Ginen ftringenten wortlichen Beleg für biefe Auffaffung tann man ale aus ber Offenbarung und Rirdenlehre nicht führen, weil bie betreffenben rungen gur Roth auch in einem lareren Ginne verftanden werben tonnen. Aber = folug an die firchliche Lehre von ber Burbe ber Rinder Gottes, und in bit febung, bag bie Ausbrude ber Offenbarung, fo lange es angeht, in ihrem naturian vollen Ginne verftanben werben muffen, ift biefe Auffaffung ale bie einzig abien und fonfequente Entwidlung ber Offenbarungelehre über bie Burbe bit Gottes, bie Beburt aus Gott, bie Theilnahme an ber gottlichen Ratur, (f. ches V-VI) zu betrachten, bef. im hinblid auf die mit letterem Musbrud (II ben ! verbundene Bemerfung, dag Gott und propria gloria et virtute, b. b. fraft fem et virtus jur Theilnahme an feiner gloria et virtus berufen habe, mit ben Baulus Rom. 3, 23 bie Gnabe gloria Dei nennt. Dasfelbe gilt von ber Rirdenlit welche im Viennense und im Tridentinum (obicon in letterem nicht überall, me bie Frage offen gu laffen) in Ausbruden, wie gratia et virtutes, gratia et dies pu caritas, fowie in ber Berbammung ber prop. 42. bes Bajus (justitla .... nu 000 in gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei et seco

interiorem hominem renovatur ac divinae naturae consors redditur) fich ber Rebeweife accommobirt bat, wie fie nur von jener Auffassung eingegeben werben fonnte. Besonbers gunftig ift ber Catech. Rom., wenn er p. 2. c. 2. q. 49 in ber Lehre von ber Taufe bie befinde Birfung berfelben, woburch wir gerecht, Rinber Gottes und Erben bes Simmels enten, also beschreibt: Est autem gratia . . . divina qualitas animae inhaerens, ac reluti splendor quidam et lux, quae animarum nostrarum maculas omnes delet ipsasque animas pulchriores et splendidiores reddit . . . Huic autem additur nobilissimus safum virtutum comitatus, quae in animam cum gratia divinitus infunduntur. Dieje Sinweifung auf die Berffarung ber Geele burch gottliches Licht als bas eigentliche Befen ber Biebergeburt, fowie ber "status deificus" in prop. 17 Baji, ift gang im Beifte ber aften Rirde gebacht, welche bie Taufe ale bas Gaframent ber "Erleuchtung" bezeichnete. Chenfo erinnert bie "divina qualitas" an bie ben Batern geläufigen Ausbrude: Bersettlichung ber Seele und Transformation berfelben in bie forma Dei vermöge ihrer Beburt aus Gott (baber bie fo häufige Berbinbung von "Rind Gottes" und "Gott = petlich" fein im Anschluß an Bf. 81, 6: Dii estis et filii Excelsi) ober ihrer Berffarung hurch ben bl. Beift, welcher bie Geele vergeiftige und ber gottlichen Ratur theil: bait mache (f. oben § 163. bef. Cyr. Al.), Ausbrude, welche man nur febr hart von einer blogen Berflarung ber Geelenvermogen, bef. bes Billens, verfteben fann. In ber That haben bie abenblanbifden Scholaftiter, welche diefe Auffaffung ausgebilbet baben, ausbrudlich an bie ben Beift ber Baterlehre getren firirenbe Theorie bes Areopasiten (f. oben n. 690) fich angeschloffen. Dabin geboren aber im Befentlichen faft alle when Theologen bes 13. Jahrh.: Hal., Albert., Bonav., Thom., Aegid., auch bie vielfach far bas Gegentheil cititten Henr. u. Rich. Mediav. (f. Dion. Carth. in 2. dist. 26 27), fur; bie gange flaffifche Scholaftit. Erft Scot. (nebft Aureol. und Durand.) mit friner ju einseitig moralifden und anorganischen, und noch mehr bie Rominaliften mit brer außerlichen und mechanischen Auffassung ber Gnabe haben bie entgegengesette Theorie ausgebilbet. Dem bl. Thomas aber folgten fpater nicht blog fammtliche Thomiften, fonbern aud die meiften Zesuiten. Die bebeutenoften, aber magvollen Gegner find Bellarmin (de er, et L arbitr. l. 1. c. 6-7.) und Estius (in 2. dist. 26. § 4-6.). A fortiori find Gegner biefer Lebre alle biejenigen, welche bie eingegoffenen Tugenben im eigentlichen Ginne bes Bories laugnen.

In ben besfallfigen Controverfen ber Scholaftifer murbe oft vielguviel sog Sericht auf Die distinctio realis ober essentialis gwifchen gratia und caritas gelegt und bebei bie philosophifche Frage uber bie Art bes Unterfchiebes gwifchen ber Gubfang ber Seele und ihren Rraften bereingezogen. Das theologifche Intereffe ber Frage bangt bavon nicht wefentlich ab. Diefes besteht nur barin, bag ber Unterschieb mifen gratia und caritas feine bloge distinctio rationis wegen ber verschiebenen Bebentung ber Ramen, sonbern ein formaler (sec. esse et rationem Hal.) wegen verschiebener realer Momente in ber Cache felbft fei, ober bag bie Gnabe nicht blog ein Attribut ber caritas, fonbern Bafis und Geele berfelben fei, bag fie alfo ale Qualitat ber Beele nicht blog in ber Gabigfeit und Reigung jur Liebe Gottes bestebe, fonbern auch ein baberes Gein enthalte, vermoge beffen ber Geele bie caritas felbft gebuhre und bie lettere ert ibre volle Gottwohlgefälligfeit und Berbienftlichfeit erlange. Und gerabe biefes beben auch Hol, und Bonav. entschieben bervor, welche in Bezug auf die technische Faffung bes Unterdiebes etwas vom bl. Thomas abweichen, was jeboch bei Bonav. im brevil. faum mehr ift. Obgleich nämlich Hal. gratia und caritas nicht per essentiam, fondern blog scumlum eese et rationem unterscheibet, und Bonav. Die gratia nicht in bas Befen ber Beele, fonbern in ben Billen verlegt : fo haben boch beibe ben Bebanten, bag bie Gnabe, ndem fie gegenüber bem esse naturae als bem esse primum jum esse secundum, b. h. bem see accidentale, gebore, in ber übernatürlichen Ordnung bas esse primum und quasi abstantiale, refp. bas esse vivum in radice verleihe (wie bie Geele es bem Rorper formell taturch verleibt, bag fie eine Ratur mit ibm ausmacht), die Tugenben aber blog bie biefem Sein entipredenbe nachfte und fpezielle Befähigung ju ben Aften bes übernaturlichen Lebens enthielten (abnlich ber auf bie Information bes Rorpers burch bie Geele gegrundeten Menafraftigfeit ber einzelnen Organe beejelben). Bgl. Brevil. p. 5. c. 4.: Sicut prinproductivum [Deus] sua summa perfectione in dando vitam naturae non tanum dat vivere quantum ad actum primum, verum etiam quantum ad actum se-

cundum, qui est operari: sic necesse est, quod principium reparativum vitam trib spiritui in esse gratuito et quantum ad esse et quantum ad operari. Et quan unius viventis secundum unam vitam primam membrorum multae sunt operati vitales ad illius vitae perfectam manifestationem, cum actus diversificentur per jecta, et diversitas actuum requirat diversitatem sive distinctionem habituum (Ari 1. 2. de anima, text. 33): hinc est, quod, licet una sit gratia vivificans, ramifi tamen necessario habet in varios habitus propter varias operationes. Despire bebt Bonav. bervor, bag bie Gnabe paffenber Licht ale Barme genannt werte, wei Barme nur eine ihrer Ericheinungeformen fei. (Bei Ant. a Vicetia ed. rec. Breville vol. II. p. 12): Gratia magis dicitur lux, quam calor, quoniam lux in se hale virtutem illuminandi, et illuminando magis et magis virtutem calefaciendi; et i plus complectitur lux quam calor. Et gratia, in quantum lux, non tantum resp intellectum, verum etiam affectum; imo lux, ut dicitur de gratia, nominat cam, respicit totam animam. Quoniam sicut est forma totius orbis primi, per cujus fluentiam flunt generationes circa partes inferiores, et una est ratio actualitatis diffusionis, secundum quod innuit et dicit aperte Dionysius in libro de divinis secundum nibus (l. 2. cael. bier. c. 2); et quia hoc competit gratiae, quae est radix conti habituum gratuitorum, et principium omnis boni operis: hinc est, quod dicitur la

Der Untericied zwijchen St. Bonaventura (refp. Mer. Sal.) u. Thomal fteht barin, bag Jener ben Gnabenftand junadift und an erfter Stelle als bie Com betrachtet, welche ber Greatur burch Aufnahme gur Braut Gottes in ihrer mit Che mit Gott guftebe, wo fie bann bireft nur eine Stanbeserhöhung ber Beife bezeichnet, bie Aboptivfindichaft aber fich auf bie Brautichaft grundet und bauptfacila bas ber letteren eigene Erbrecht ausbrudt. Demgemäß muß bie innere delformitas, burch bie Creatur ale Braut innerlich Gott wohlgefällig wirb, wie ein von Gott als bie tigam verliebener Brautich mud angeseben werben, wodurch bie Greatur bon bem 1 feiner herrlichkeit bestrahlt und erfüllt und fo innerlich geabelt wirb; und bem übem lichen Leben muß fie gerabe infofern fich unterftellen, als basfelbe in einem brautligt Dienfte Gott gegenüber und in ber Erzengung bolltommener gottmobigefallig Früchte besteht, furg, inwiefern es ein verdienftliches Leben ift. In biefer Boit bie deiformitas im Billen als bem nachften Bringip bes Berbienftes refibiren und b bem gangen Wefen eine neue Stellung anweisen; fie bilbet aber barum auch nur im ein neues Gein, ale fie eben ein bene esse ber Berfon barftellt. Bei Gt. Thoms bingegen ift ber Onabenftanb gunachft und por Allem ber Stanb ber burd Gebutt # Gott vermöge ber participatio divinae naturae begrunbeten mabren Rinbia Gottes, fo bag bie Creatur eben in biefer Rinbicaft eine folde Gbenburtigfeit Gott erlangt, woburch fie auch bie wurbige Braut feines Cobnes wirb. Dempen bei ibm ber Gnabenftanb gerabe baburch eine Stanbeserhöbung ber Berion, bag # einer Rangerhöhung ber Ratur, nämlich einer Erhebung berfelben gu einer Wie Art und form ihres fubftangiellen Geine, b. b. ber Brundbefchaffenbei ! Substang fußt und baber überhaupt ber Grund eines gottartigen Lebens ift. Diein be fat beiber Auffaffungen zeigt fich, wie wir fpater feben werben, in einer Reibe was teren Confequengen; und ba in biefen bie erftere Auffaffung mit ber trabitionellen anique ber Rirche mehr ober minber in Conflift fommt, mabrend die lettere berfelben an entspricht, fo muß man ihr auch bier bie Balme guerfennen.

Diefen beiben Auffaffungen gegenüber läßt fich bas Befen ber ftotiftifden ausbruden, daß fie ben Bnabenftand einfach nach Analogie bes Berbaltniffes ber Grint ichaft, und zwar ber blogen, nicht auf ein eheliches ober findliches Berbalmis beten Freundichaft betrachtet; und in ber That besteht in ber Betonung berjenigen & ftellen, welche bas Berhaltniß ber begnabigten Greatur ju Gott unter bem Geficien ber Freundschaft, b. b. ber wechselseitig correspondirenden Liebe, behandeln, Die gangt ? Grundlage ber fotiftifchen Auffaffung. 3hr Grundfehler aber liegt barin, bif Freundschaft nicht auf bie Rindschaft Gottes grundet, b. b. fie nicht ale eine fren zwifden Bater und Rind behandelt, und die Rindichaft blog unter bem Ramen tet 3 auf bie Erbichaft jum annexum ber Freundschaft macht, mabrent boch ter And Rinbicaft felbft ale Grund von bem Rechte auf bie Erbicaft ale ihrer Gelat in unterscheibet, indem er Gal. 4, 5. fagt: si filii et haeredes. Durch bie Umfer bed

baltniffes tommt man auf eine gang ichiefe Bahn, und wie ichon bie Bonaventura'iche Auffaffung ein Schritt gur ftotiftifden bin war, fo trug lettere ben Reim weiterer ichiefen Auffarjungen in fic, welche auch wirflich in ber Scholaftit geltenb gemacht worben finb. Seil namlich bie habituelle Liebe nur um ber aftuellen willen ba ift, und lettere eber mehr als jene bas Gubjeft Gott wohlgefällig macht: fo fann man leicht babin fommen, ben Gnabenftanb, foweit er ein innerer ift, von bem habitus caritatis meg formell in bie dimelle Liebe, reip. beren moralifche Fortbauer, ju verlegen und biefe als forma grati-Beans zu betrachten. Beil ferner bie freundichaftliche Liebe ber Greatur ju Gott fur fich Mein nicht ausreichen fann, ber Greatur bie volle Burbigfeit ju verleiben, von Gott mit brutlicher und vaterlicher Liebe geliebt und mit feiner Erbichaft bebacht gu werben: fo fann bie innere Enabe auch nicht mehr bie Rraft baben, burch fich felbft ober formaliter tie Stellung und Rechte ber Braut und bes Rinbes ju begründen, fonbern muß noch burch ane acceptatio ober ordinatio Dei ergangt werben; alebann wurbe aber biefe Stellung stentlich bas Brobutt einer blogen außeren Anordnung, und bie gratia adoptionis Bringe felbft nur etwas Meugerliches, Moralifches fein, wie bie Aboption unter Reniden. Bon bieraus aber ergab fich leicht bie weitere Unichauung, bag zwischen ber Berleibung ber inneren Gnabe und ber Berleibung ber Stellung und Rechte ber Rinbichaft Contes auch tein innerer und unfehlbarer Busammenhang bestehe, indem die eine füglich ohne bie andere geschehen tonne, und bag thatfachlich bie innere Onabe nur ein mehr ober minder arbitrares Beichen ber Rinbidaft Bottes fei. Lettere Auffaffung murbe namentlich ben ben Dominaliften ausgebilbet, und fie ftimmt allerbings gang vortrefflich ju ber geiftlefen, mechanischen Anschauung von bem habitus caritatis, ber nicht bie Rraft ju einer mebrbaft gottlichen Liebe, fonbern blog eine Reigung gu einer accibentell gefteigerten natürlichen Liebe fein foll.

Die inneren theologifden Grunde find bereits oben im Terte ausgeführt. Bei 809 Thom. find fie bef. an gwei Stellen entwidelt, bie fich wechselseitig ergangen. In ber einen ftust er fich auf bie 3bee ber vollfommenen Bubereitung fur bie abernatürliche Beftimmung, in ber anbern auf ben Begriff ber übernatürlichen Tugend felbft, inwiefern biefelbe ebenfo, wie bie natürliche ihren Dagftab in einer ihr Brunde liegenden Ratur haben muffe. Die erstere Stelle findet fich Qq. disp. de ver. 27. a. 2: Quidam dicunt, quod gratia est idem per essentiam quod virtutes secandum rem, differt autem secundum rationem, ut virtus dicatur, secundum quod perficit hominem et ejus actum Deo acceptum reddit; et inter alias virtutes praeappe caritas est gratia secundum eos. Alii vero dicunt e contrario, quod caritas et gratia per essentiam differunt, nec aliqua virtus est gratia per essentiam; et haec opinio rationabilior videtur. Cum enim diversarum naturarum diversi sint fines, ad emsecutionem alicujus finis in rebus naturalibus tria praeexiguntur: scilicet natura proportionata ad finem illum, et inclinatio ad finem quae est naturalis appetitus finis, a motus in finem; sicut patet, quod in terra est natura quaedam, per quam sibi competit esse in medio, et hanc naturam sequitur inclinatio in locum medium, secundum quam appetit naturaliter talem locum, cum extra ipsum per violentiam detinetur, et ideo nullo prohibente semper deorsum movetur. Homo autem secundum naturam suam proportionatus est ad quemdam finem, cujus habet naturalem appetitum, et secundum saturales vires operari potest ad consecutionem illius finis, qui finis est aliqua conemplatio divinorum, qualis est homini possibilis secundum facultatem naturae, in Philosophi ultimam hominis felicitatem posuerunt. Sed est aliquis finis, ad quem a Deo praeparatur, naturae humanae proportionem excedens, scilicet vita seerns, quae consistit in visione Del per essentiam, quae excedit proportionem cujuslibet naturae creaturae, soli Deo connaturalis existens. Unde oportet quod benini detur aliquid, non solum per quod operetur ad finem, vel per quod inclinetur the appetitus in finem illum, sed per quod natura hominis elevetur ad quamdam dignitatem, secundum quam talis finis sit ei competens, et ad hoc datur gratia; ad indinandum autem affectum in hunc finem datur caritas; ad exequendum autem sagra quibus praedictus finis acquiritur, dantur aliae virtutes. Et ideo, sicut in naturalibus est aliud natura ipsa, quam inclinatio naturae et ejus motus vel eratio: ita et in gratuitis est aliud gratia a caritate et a ceteris virtutibus. Et and hace comparatio sit recte accepta, patet per Dionysium in 2. cap. cael. Hier.

ubi dicit, quod non potest aliquis habere spiritualem operationem, nisi prins spirituale accipiat, sicut nec operationem alicujus naturae, nisi prins habeat ee natura illa. - 1. 2. q. 110. a. 3. u. 4: Quidam posuerunt idem esse gratian virtutem secundum essentiam, sed differre solum secundum rationem, ut gracia catur secundum quod facit hominem Deo gratum vel secundum quod gratis è virtus autem secundum quod perficit ad bene operandum. Et hoc videtur sen Magister in 2. Sent. d. 16. Sed si quis recte consideret rationem virtutis, hec non potest, quia, ut Philosophus dicit in lib. 7. Physic. virtus est quaedam dispperfecti: dico autem perfectum, quod est dispositum secundum naturam. Epatet, quod virtus uniuscujusque rei dicitur in ordine ad aliquam naturem existentem, quando scilicet unumquodque sic est dispositum, secundum quod com suae naturae. Manifestum est autem, quod virtutes acquisitae per actus hum de quibus supra dictum est, sunt dispositiones, quibus homo convenienter dispositiones, in ordine ad naturam, qua homo est. Virtutes autem infusae disponunt hom altiori modo et ad altiorem finem, unde etiam oportet, quod in ordine ad aliq altiorem naturam, hoc est in ordine ad naturam divinam participatam, quae di lumen gratiae; secundum quod dicitur II. Petr. 1: Maxima et pretiosa cobis missa donavit, ut per hoc efficiamini divinae consortes naturae: et secundum acc tionem hujusmodi naturae dicimur regenerari in filios Dei. Sicut Igitur luma turale rationis est aliquid praeter virtutes acquisitas, quae dicuntur in ardis ipsum lumen naturale: ita etiam ipsum lumen gratiae, quod est participatio del naturae, est aliquid praeter virtutes infusas, quae a lumine illo derivantur e illud lumen ordinantur. Unde Apostolus dicit Eph. 5: Eratis aliquando teni nunc autem lux in Domino; ut filii lucis ambulate. Sicut enim virtutes acqui perficient hominem ad ambulandum, secundum quod congruit lumini naturali rati ita virtutes infusae perficiunt hominem ad ambulandum, secundum quod congrat mini gratiae. - Altera quaestio (de subjecto gratiae) ex praecedenti dependet. 8 : gratia sit idem quod virtus, necesse est, quod sit in potentia animae sicut in subj nam potentia animae est proprium subjectum virtutis, ut supra dictum est. Si gratia differt a virtute, non potest dici, quod potentia animae sit gratiae subjectum. omnis perfectio potentiae animae habet rationem virtutis, ut supra dictum est 1 relinquitur, quod gratia, sicut est prius virtute, ita habeat subjectum prius pel animae, ita scilicet quod sit in essentia animae. Sicut enim per potentiam inte tivam homo participat cognitionem divinam per virtutem fidei, et secundum peter voluntatis amorem divinum per virtutem caritatis: ita etiam per naturem participat secundum quandam similitudinem naturam divinam per quanda generationem sive recreationem. Bu biefen Grunden fann man bingufügen, bag 1)1 feite nur bie Gnabe im Unterschied von ber caritas, wie fur bie caritas felbft, fo and bie dona integritatis beren Burgel bilben fann, wie fie es nach thomiftifcher Lon ber Unichauung ber Bater ift; und bag 2) auch nur bie Gnabe in biefem Ein Band berjenigen Bereinigung Gottes mit ber Geele fein fann, welche le griech. Bater in ber inhabitatio Sp. Si. faben (vgl. § 169).

Diese Aufsassung des hl. Thomas ift, obgleich meist das Gegentheil angenommes streng augustinisch, da auch August. (s. oben 687) die participatio naturm don der participatio veritatis u. felicitatis divinae unterscheidet. Wenn er um bunter jener zunächst die participatio aeternitatis divinae zu verstehen scheint, dann dur ihm doch die aeternitas eben das Tiefste im göttlichen Leben, woran die geschaffest mur durch innerste Assimilation mit der göttlichen Leben, woran die geschaffest mur durch innerste Assimilation mit der göttlichen teilnehmen kann; und wenn ei die participatio aeternitatis erst bei der Bollendung eintreten läßt, dann mus doch dem Keime nach schon in der Gnade enthalten sein, welche die Inchoatio state nae begründet, zumal August. auf eine solche part. aet. dein ersten Menschen was Integrität gründet. Ueberhaupt schein die ganze Aufsassung Augustins, oder was alten lateinischen Kirche, von der natura instituta, welche in dieser die Eindereindegreift und darum die caritas als naturalis rectitudo und die vita aeternativitäties Endziel betrachtet, die natura instituta als eine in ihrem institut matürliches Endziel detrachtet, die natur vorauszusehn. Ebenso sot sinde Beier die Gemeine geschaften. Ebenso sot sinde Beier aus auch vollkommener die Schwierigkeit, daß die Würde des Kindes Genes die

in ber natura instituta nicht auf Aboption jurudgeführt, sondern als naturalis dignitas bezeichnet wird. Denn als partie. div. naturae hat die grat. hab. die Bürde der Kindschaft wesentlich oder doch natürlicherweise zur Folge; und wenn nun vollends, wie die griech. Bater ausdrüdlich erklären, die geistige Creatur zugleich als natürliches und übernatürliches Ebendild Gottes aus seiner Hand hervorging, dann konnte die Bürde der Kindschaft Gottes als ipso facto bereits durch den concreten Ursprung des Menschen aus Gott gegeben erscheinen.

Um ben Begriff ber participatio divinae naturae genauer gu firiren, fagen 811 He Thomiften: es fei 1) nicht blog eine part. moralis, fonbern physica, weil fie nicht Mes eine moralifche Bollfommenheit ber Creatur und eine Mehnlichfeit ber moralifchen Bollfommenheit Gottes, fonbern ein mahres boberes Lebensprincip und zwar fur ein auch melleftwell gottabnliches Leben ift. Es fei 2) nicht blog eine part. virtualis, fonbern formalis, weil fie nicht blog analoge Birfungen erzeuge, wie bie gottliche Ratur, fonbern in fich felbft ihrem Gubjette eine analoge Befchaffenheit gebe, wie bie gottliche Ratur burch fich felbft bat. Einige fugen 3) bingu, es fei auch eine partie. div. naturae nicht Meg in ratione naturae (im Gegenfat ju ben Attributen), und ut naturae talis (b. b. inwiefern biefelbe ber Grund bes Gott eigenen Lebens ift); fonbern eben barum fei es auch dint part, div. naturae ut infinita est, nicht gwar in bem Ginne, ale ob bie Creatur burd bie Gnabe formlich unendlich wurde, fonbern in ber Beife, bag bie Gnabe ber Greatur Die Rraft und Reigung gebe, Gott als ben Unenblichen in fich felbft ju erfaffen. Cf. Joan. a S. Thom. in 1. 2. de gr. disp. 22. a. 1: Gratia est participatio infinitatis et puritatis divinae naturae objective, cum sit similitudo et fulgor intellectualitatis divinae, elevans creaturam rationalem, ut respiciat pro objecto connaturali et specificativo Deum, ut est in se infinitus, actus purus et ens per essentiam, non tamen subjective, quia non habet eundem modum infinitatis ac objectum.

Die Lösung ber einzigen ernsten Schwierigkeiten, welche gegen bes Besen ber gratia gratum faciens im obigen Sinne vorgebracht werben, wird bazu bienen, ihren Begriff noch mehr ins Licht zu stellen.

IV. Die erfte Schwierigkeit ift bie, bag bie habituelle Gnabe ihren 812 Therefter als gratum faciens und dignificans personam eben barum hat, weil fie gratia sanctificans ift, daß also erfterer nur die formelle Wirfung berjenigen realen Qualitat ber Geele ift, welche mir als Beiligkeit berfelben bezeichnen. Denn gerabe biefe Beiligkeit ift es, welche ber Geele jene innere Mehnlichteit mit Gott verleiht, wodurch biefelbe fur Gott gum Gegenftande beionberen Bohlgefallens und freunbichaftlichen Bohlwollens wird und fo Die jur Erbichaft bes emigen Lebens und gur Berbienfte besfelben nothwendige innere Wirdigfeit empfängt; fie ift also m. E. B. die forma constituens creaturam Deo gratam. Da nun bie Beiligkeit gewöhnlich als beilige Gefinnung, refp. als Tuchtigkeit und Geneigtheit jum beiligen Leben verftanben wird: to fonnte es icheinen, die Gnabe als gratum faciens fei nicht von ber biefe Tuchtigfeit und Geneigtheit enthaltenben Tugend verschieden; wenigftens glaubten felbst einige Theologen, welche sonst ben Unterschied zwischen gratia und earitas fefthalten, wie Ripalba, folgern zu muffen, bie Gnabe fei nur infofern the participatio divinae naturae, quatenus haec est radix bonitatis summae moralis s. sanctitatis.

Bas ben Sprachgebrauch betrifft, so ist zu bemerken, daß der Ausbruck gratiasis schissens als technische Bezeichnung für die gr. hab. erst sein tem Trid. üblich gesorden, nachdem bieses gegenüber der rein äußerlichen, von keiner innern Aehnlichkeit mit Bett getragenen gratisseatio und justisseatio der Gott, wie sie von den Reformaloren bes bed gefallenen Menschen gesehrt worden, die Realität und Innerlichkeit beider Moste daburch bestimmt hatte, daß es der Gnade eine renovatio et sanctisseatio interioris minis zuschreib, worin es die gratia und die virtutes zusammenbegriff. Die vortridens

tinische Scholastist kannte bagegen fast nur ben Ausbrud gratia gratum faciens, ber es bazu ersunden war, um die Gnade formell als Grund der Burdigseit der Berien haralteristren. Bei den Batern sindet sich berselbe nicht. Als technischer Ausbrud bei ihnen nur die den griechischen Batern geläusige Bezeichnung ärsenung, arvere, wach gelten; aber eben diese enthält auch die volle Erklärung der Bedeutung, in welcher gratia als sanctisicans verstanden werden muß.

Obgleich der Name gratia sanctificans in der That die Gnade jund als Pringip eines heiligen Lebens bezeichnet, fo ift bamit burchaus nicht gef daß fie in nichts Unberem beftehe als in ber übernatürlichen Bollfommen bes Willens ober in einer Aehnlichfeit mit ber fittlichen Bollfommenbeit Ge Bielmehr erscheint fie erft bann volltommen als Bringip eines beiligen Lebe wenn fie ber Grund ber Achnlichkeit mit bem gangen gottlichen Les ift, ba bei diesem die Seiligkeit (f. B. II n. 658 u. 667) überhaupt be fpegififd gottliche Bolltommenheit, alfo nicht blog formell bie Erfah heit seiner sittlichen Bollfommenheit, sondern auch die lichte Klarbeit, Lan feit und Sobeit feiner Erfenntniß bezeichnet; überdieß muß, wie bei Gott, auch in ber Creatur, die Beiligkeit bes Willens in ber Lauterkeit und St ber Ertenntniß grunden, und folglich gerade bie Wurzel ber letteren gleich als rabitale Seiligfeit bezeichnet werben. Mus biefem boppe Grunde faffen bef. bie griech. Bater bie Beiligung ber Geele auf in in eines bie Natur bes geschaffenen Geiftes in bas Bilb bes gottlichen verflie ben Lichtes, nicht etwa blog der Erneuerung, Befruchtung und Belden und nehmen fie als ibentisch mit ber "Bergottlichung". Darum aber bezie ihnen die Beiligkeit zugleich die Theilnahme an bem eigenthumlichen Ib ber gottlichen Ratur ober, w. b. i., an ber bochften Beiftigfeit Get wie benn auch bei ihnen bie Beiligfeit bes hl. Geiftes gunachft und vor baburch charafterifirt wirb, bag er ber Duft und ber Obem ber mit Beiftigkeit Gottes fei, und die heiligende Rraft ihm gerabe barum gugeide wird, weil er bie imago und bie virtus Verbi fei. Unter biefem Gal puntte tann und muß bann bie Beiligung in ber Greatur als "divina qu litas" (Cat. Rom.) nicht blog bas Bringip eines heiligen Lebens fein bern ebenfo eine objettive hohere Beihe und Burbe, b. f. eine bin ber Ratur und burch bie Ratur ber Perfon verliehene Ehr- und Acht wurdigfeit enthalten, wie fie in Gott bie ihm wejentliche unenbliche E feines Befens, ober fein beiliges Gein (f. oben § 86) bezeichnet, und eine folche Burbe, woburch bie Creatur an ber eigenen Burbe Gettes theil nimmt und, wie ber besonderen Liebe Gottes, so auch ber Etbis feiner herrlichkeit werth ift und bie moralische und physische Macht jum bienfte berfelben befitt. In biefem vollen Ginne verftanden, umfagt gerabe bie Seiligung auch bie Funttionen ber gratia gratum faciens als ita aber nur barum, weil fie eben mehr bezeichnet, als blog eine beiligt finnung ober bie aftive Befähigung zu heiligem Leben, weil fie m. 6 nicht bloß irgendwie ein Beilig-fein vermittelt, fondern in einem beilige Gein besteht.

sis Dağ bie heiligung namentlich in biesem objectiven Sinne auch in ber il. Est verstanden wird, wurde oben n. 670—671 gezeigt. Einen Beweis a posteriori für Bebeutung ber heiligkeit finden die TT. mit Recht barin, daß die "heiligung" ell formalis justificationis impil nicht bloß die Fähigkeit gerecht zu leben verlieht.

and, indem fie nach bem Cat. Rom. als divina qualitas die Seele mit übernatürlicher Schonbeit schwudt, die Mafeln der Sünde tilgt, b. h. für die Nachlassung der Sündensiculd micht blog disponirt, sondern bieselbe wesentlich einschließt, was nur dadurch geschehen kunn, daß die Seele nicht zugleich an der eigenen Würde Gottes theilnehmen und Gegen-

fanb feines Abicheus und Saffes fein tann. Obgleich, wie bemerft, die Beiligung die fpecififche und volle Bebeutung ber "Ber: 816 sellichung" bat, fo ift boch leicht ju erflaren, warum gerabe ber erftere Musbrud und nicht ber lettere gewöhnlich als technifcher für bas Befen und die Bebeutung ber Onabe bermandt, und biefelbe nicht deificans, fonbern sanctificans genannt wirb. Denn 1) ift it sanctificatio meniger migverftanblich als bie deificatio; mahrend namlich lettere babin migbeutet werben fonnte, bag bie Geele in bie Gubftang Gottes verwanbelt ober "vergottet" werbe, weist bie erftere barauf bin, bag bie "Bergottlichung" eben nur in einer Arbnlichfeit mit ber Beichaffenbeit ber gottlichen Gubftang in Sinficht auf beren caenartiges Leben beftebe und zugleich eine bem entfprechenbe Berbindung mit Gott ent= balte. 2) Die Bergottlichung bezeichnet naturgemäß jugleich und jumeift bie volle Mehnlidfeit und Berbindung mit Gott in ber durch bas lumen gloriae bewirften Berrlichfeit und Seligfeit, mabrend ber Gnabenftand als folder fpeciell bie Ginmeihung und Berbereitung fur biefe herrlichfeit und Geligfeit barftellt, als mas er gerabe in ber burd bie Belligfeit bezeichneten boberen Burbe erfcheint. Hebrigens ift bie Gnabe als Reim ber Glorie auch felbit Glorie, und beuten bie Bater auf fie 3. B. 30h. 17, 22: claritatem quam dedisti mihi, dedi eis ("claritas" = honor, fagt Hil. Trin. l. 8. n. 12., est naturne aut species aut dignitas), und Bonav. (in 2. dist. 27. a. 1. q. 3.) führt treffend aus, baff bie Gnabe ebenfo gut Glorie genannt werben fonne wie bie Glorie Gnabe. 3) Gerner au gert fich die Bedeutung bes Gnadenftandes vorzüglich barin, bag bie Creatur benfelben befähigt ift, Gott ale ihrem übernaturlichen Biele nachguftreben, alfo in ber Bolltommenbeit bes fittlichen Lebens. 4) Endlich bezeichnet bie Beiligfeit ben Gnabenftand am flarften und beutlichften im Gegenfage jum Stanbe ber Ennbe, und biefer Wegenfat wird wieberum am pragnanteften burch ben Begriff ber Beiligfeit charafterifirt. In ben beiben letten Begiehungen erscheint bie Beiligfeit vorwiegent umer bem Gefichtspuntte ber justitia ober Gerechtigfeit, und wo biefer Gefichtspuntt bergefebrt wirb, wie beim bl. Augustinus in feiner Opposition gegen bie Belagianer, ift es mitarlich, bag bas Moment bes beiligen Geins in ben hintergrund gebrangt wirb. Dagu brumt, bağ beim bl. Augustinus auch die caritas meift nicht fo febr als Frucht ber Erendtung von Seiten Gottes, wie als Birfung ber Ginhauchung, und nicht fo febr als contemplative wie als praftifche und nach Befeligung ringende Liebe ericheint, woburch ber Begriff ber Beiligkeit eine gang andere Schattirung und eine engere Bebeutung erhalt als

V. Die zweite Schwierigkeit betrifft die der Gnade zugewiesene Stels 177 lung und Bedeutung als Burzel der übernatürlichen Tugenden und dewnt dagegen, daß jene Tugenden entweder ohne die Gnade, vor ihr ach ihr in der Seele bestehen, oder doch wenigstens, wie die caritas, prioritate naturae dem Gnadenstande vorausgehen könnten, und daß deren Fingiesung nicht bloß als Folge der Erhebung in den Gnadenstand, sondern 18 Vermittlung des Eintritts in denselben angesehen werde.

bei ben griechifden Batern (f. B. II. n. 659).

Indes dieß beweist nur, daß das Berhältniß der Gnade zu den Tugen- 818 km nicht ganz dasselbe ist, wie das zwischen der Substanz der Seele und dren eigenen Kräften, sondern in gewisser Beziehung mehr Analogie hat mit i Berhältnisse der Seele zu dem Organismus des von ihr dormirten Körpers. In der That, die Substanz der Seele ist in der wie die Wurzel ihrer Kräfte, daß sie das unentbehrliche Substrat, wie das einzige denkbare nächste Prinzip der letzteren ist. Die übersatslichen Tugenden aber haben ihr Substrat nicht in der Gnade, sondern den natürlichen Seelenkräften, welche durch sie vervollkommnet werden;

Diesen Gebanken gaben die alten TL. dadurch Ausbruck, daß Ginade als die forma virtutum bezeichneten, d. h. als sorma informa informando persiciens ac vivisicans virtutes ad persectum statum, hin als sorma portando persiciens, was sie ebendadurch ist, daß sie über dem Wesen der Seele eine sorma inhaerendo persiciens sit m die Seele zur würdevollen Trägerin und vollkommenen Eigenthümer Tugenden macht. Die Bollendung resp. Beledung der Tugenden dur Gnade besteht aber vorzüglich darin, daß dieselben, wie die Farben dar sie beledendes Licht, Gott vollkommen angenehm (virtutes persecte grad oder gratuitae) werden, und ihre Atte nicht bloß Blüthen eines höheren die sondern Früchte sind, die eine Saat des ewigen Lebens bilden, d. h. at sommen verdienen (virtutes meritoriae), oder daß die innere dignitusenden zu einer condignitas erhoben wird. Einer solchen Insulation Bollendung und Belebung durch die Gnade bedarf insbesondere aus caritas, obgleich sie selbst in ihrer Weise, indem sie allen Tugenden

vollkommene Richtung auf Gott gibt, die forma aller übrigen Tugenden ift, und daher nicht der Information durch eine andere höhere Tugend bedarf. Sie hat nur den Borzug, daß sie niemals von der sie informirenden Gnade gerennt, also nicht informis werden kann und bei ihrer Eingießung sofort auch von der Gnade begleitet und informirt ift, und so in unauflöslicher Berbindung mit der Gnade mit dieser sich in die Funktion der Bollendung und Belebung aller übrigen Tugenden theilt, weßhalb denn auch die TT. vor Scotus die formatio der Tugenden der gratia und caritas zugleich zusichreiben.

Gine bunbige Bufammenftellung biefer Lebre gibt Bonar., Brevil. p. 5. c. 4: Om- 820 his rectitudo virtutum secundum esse gratuitum manat a gratia tanquam ab origine et radice, et secundum esse meritorium comparatur ad caritatem sicut ad originem, formam et finem. Hinc est, quod ceterae virtutes gratuitae quoad habitus sunt connexae et quoad actus meritorios sunt acquales. Hinc est etiam, quod ceteri hahitus virtutum possunt esse informes, sola caritate excepta, quae est [etiam suo modo caeterarum] virtutum forma. Cum enim habentur sine gratia et caritate, in quibus consistit vita virtutum, tunc sunt informes. Cum autem superinfunditur gratia, tune formantur et decorantur et Deo acceptabiles fiunt; sicut et colores abeque luce sunt invisibiles, superveniente autem lumine, flunt lucidi, pulchri et aspectui complacentes. Unde quemadmodum ex luce et coloribus fit unum in ratione motivi et una lux sufficit ad multos colores illuminandos: sic ex gratia et habitibus informibus, cum formantur, fit unum secundum rationem meritorii et gratuiti: et una nihilominus gratia sufficit ad informationem et gratificationem habiburm diversorum. - Bie die gratia mit ber caritas gemein hat, daß fie forma virtuift, fo werben auch beibe radix und mater virtutum genannt, obgleich bieg bei bet caritas, ba fie fogar wefentlich ben Glauben vorausfett, noch auffallenber ericheinen Sante als bei ber Gnabe; und in ber That besteht bei ber coritas gegenüber bem Glauten bas Burgelverhaltnig auch nur infofern, ale fie bewirft , bag bie Acte bes Glaubens m einer haberen und vollfommeneren Beife um Gotteswillen erwedt und auf Gott bezogen merben, als es obne fie geicheben fonnte. - Befonbers nach bem Sprachgebrauche ber illeren Grangisfanerichule vor Scotus wurden bie virtutes, welche ohne bie gr. gr. fac. als informes befleben fonnen und besteben (bef. fides, spes, und ber außer bem Gnabenimbe fur bie Grfullung ber religiofen Pflichten bie Stelle ber caritas refp. bes timor Malis einnehmenbe timor servilis), weil fie nicht gratuitae find im Ginne ber vollen Bettrechigefälligfeit, überhaupt nicht ale virtutes gratuitae bezeichnet, fonbern, um ihnen gleichwohl ihre Nebernatürlichfeit ju mabren, in die Reihe ber gratiae gratis datae verest (vgl. Hal. 3. p. q. 63). Die übrigen einfach moralischen Tugenben, welche nicht, wie bie genannten, eine birecte Begiebung auf bie Bewinnung ber Gnabe haben, galten aber m Sprachgebrauche ber alten Scholaftif in statu informitatis überhaupt nicht mehr als Dernatürliche Tugenben, weil fie bieg nur ba fein fonnten, wo fie in Geltenbmachung bes Etunges ber Rinder Gottes und im Geifte ber caritas genbt murben. Indeg burfte und salte bamit nicht bestritten werben, bag benfelben, wo und in wie weit fie noch im Beifte Its Glaubens, ber hoffnung und bes mahren timor servilis geubt werben tonnen, auch mier bem Stande ber Gnabe noch ein übernatürlicher Charafter gufommen fonne.

VI. Die britte Einwendung ift, daß 1) die caritas in der h. Schrift und 821 ben Batern, als die höchfte Gabe Gottes bargestellt, 2) gerade ihr die in ber Sotteskindschaft enthaltene Gottwohlgefälligkeit der Person und ber bernitlichkeit ihrer Handlungen, sowie 3) die Einkehr Gottes in bie Seele und der Besit Gottes zugeschrieben wird.

Indes 1. die earitas ift eben nur das größte unter den dona oder 822 barismata, welche den Kindern Gottes in Rucksicht auf ihre Würde verschen werden, und kommt daher gar nicht in Bergleich mit dieser Würde,

sondern bloß mit den übrigen charismata. Die Berschiedenheit der Gnade von der caritas ändert in der That an dem eigenthümslichen Werth der lettern nichts, weil sie nur dazu dient, die Creatur zu einer würdigen Trägerin und vollkommenen Eignerin der caritas zu machen. Im Gegentheil zeigt sich der Werth der caritas gerade darin am meisten, daß sie unzertrenndar mit der gratia als einer Theilnahme an der Natur und Würde Gottes verdunden ist, ihrerseits die einer solchen Würde entsprechende Lebenskraft und richtung ausmacht, und daß umgekehrt die gratia das nicht sein und leisten könnte, was sie soll, wenn nicht die caritas unzertrenndar mit ihr verdunden wäre.

2. Die Gottwohlgefälligkeit ber Person und die Berdienstlichkeit ber Handlungen wird ber caritas zugeschrieben in dem Sinne, wie dieselbe eben von einer Tugend abhängig sein kann und sein muß, und zwar im Gegensate sowohl zu allen solchen Gütern und Borzügen, welche ihren Inhaber Gott nicht näher bringen, wie auch zu den übrigen Tugenden, welche ohme die caritas nicht vollkommen mit Gott als ihrem Gegenstande verbunden und auf Gott als ihr Ziel hingerichtet sind. Wo daher die caritas in dieser Richtung betont erscheint, wird auch überhaupt von dem höheren Range der Kinder Gottes abstrahirt, obwohl die Rothwendigkeit desselben dogmatische seiselben des die caritas siliorum Dei auch die forma constituens filiationis adoptivae sei.

3. Die Einkehr Gottes in die Seele und sein Besitz wird der earitat zugeschrieben, inwiesern einerseits beim Eintritt in den Gnadenstand der Alle der Liebe die letzte und unsehlbare Disposition und Impetration für die Gnade selbst und alle an sie geknüpften Privilegien enthält, und andererseits im Gnadenstande die Uebung und Unterhaltung der Liebe es ist, wodurch die Ereatur die durch die Gnade gegebene freundschaftliche Gegenwart Gottes geniest und sich dieselbe bewahrt.

VII. Die letzte Schwierigkeit besteht darin, daß die Gnade als inner Qualität der Seele nach firchlichem Sprachgebrauche nichts Anderes sein solle, als die justitia coram Deo und amicitia ad Deum, d. h. daß sie die Seele in die rechte Ordnung auf Gott als ihr übernatürliches Ziel und in freundschaftliche Berbindung mit Gott setze; beides aber sei formaliter in der earitas gegeben, weil eben sie die Fähigkeit und Tendenz verleihe, nach dem übennatürlichen Ziele zu streben, und die freundschaftliche Berbindung mit Gott auf Seiten der Ereatur in nichts Anderem bestehe als in freundschaftlicher Liebe; daher der Spruch des hl. August.: caritas est ipsa justitia, und das scholastische Ariom: caritas est amicitia ad Deum.

Mulerbings, wenn man die Begriffe der justitia und amicitia von menichtichen Berhältnissen auf das übernatürliche Berhältnisse der Ereatur zu Gent überträgt, bezeichnen beide formell nicht einen Stand der Person oder der Natur, sondern eine Richtung ihrer Bermögen und ihrer Thätigkeit; und in sosen ist es wirklich wahr, daß die caritas auch hier die forma constituens animam justam et Deo amicam ist. Weil aber das ganze übernatürliche Berhältniss zu Gott auf die Gnade der Kindschaft gedaut ist: so hat an das gerechte und freundschaftliche Berhalten der Ereatur gegen Gott nur de

durch ben vollen Werth einer Gerechtigkeit vor Gott und einer Freundschaft mit Gott, daß es von der Gnade der Kindschaft getragen wird und eben eine Gerechtigkeit und Freundschaft der Kinder Gottes ist (Aug. c. 2. epp. Pelag. l. 1. n. 5: non vivunt bene filii hominum, nisi effecti filii Dei). Wie ferner die Gnade der Kindschaft die Wurzel der caritas ist, so kann man auch sagen, sie sei die Wurzel der Gerechtigkeit und Freundschaft, und war so, daß die letztere schon in ihr selbst gegeben sei, und sie das innerste und spezifische Wesen derselben ausmache, also auch zunächst und schlechthin die forma justisicans und amicam reddens sei.

In ber That, indem die Gnabe die caritas und alle übrigen Tugenden 827 virtuell in fich enthalt und ihnen zugleich bie volle Bebeutung in ben Augen Bottes gibt, bag ihre Afte nicht blog in fich recht find, fondern auch ein Recht auf Belohnung begrunben; indem fie ferner auch in fich felbft eine gewiffe hinordnung ber Geele auf Gott und Unterwerfung unter Gott barftellt, gerabe bas Wefen ber Geele als Gott fpeziell angehörig und ihm geweibt auf ihn hinordnet und zugleich ein Recht auf ben Besits Gottes verleiht: lo laft fie fich nicht bloß irgendwie unter ben Begriff ber justitia subsumiren, fonbern bilbet auch gerabe bie fundamentale und rabifale Recht= beidaffenheit ber Geele in ber übernaturlichen Orbnung, ober bie forma justificans per exc. In biefem Sinne befinirte Alex. v. Sales (3. p. q. 61. m. 2. a. 6) bie Gnabe im Unterschiebe von ben Tugenben babin, fie fei habitus mentis vitae humanae universaliter ordinativus; Thomas aber met (ver. 27, a. 6. ad 2.) von bem in ber Gnabe gegebenen ordo ipsius ementiae animae und bestimmt jo auch bas innerfte Befen ber in ber habiwellen Gunbe enthaltenen Trennung von Gott als eine elongatio ab isto ordine. Demnach besteht ber Borgug ber justitia infusa vor ber acquisita L. A. auch barin, daß jene nicht bloß, wie diese, ein ordo affectuum et tirium animae, jonbern jugleich ein ordo naturae sive essentiae animae it. (Bal. biergu Suarez de gr. 1. 7. c. 9.)

Dasselbe, was von ber justitia, lagt fich auch von ber amicitia fagen. 828 Die freundschaftliche Berbindung mit Gott, welche in ber caritas besteht, ift nad bem Grundfage: amicitia aut pares invenit aut facit, und in ihrer Baenichaft als freundschaftliche Berbindung zwischen Rind und Bater, inner: lid bedingt und getragen burch biejenige Gottesnabe und Gottabnlichkeit, wogu Die Seele burch bie gratia erhoben wird; und weil biefe Gottabnlichkeit eben Die freundschaftliche Liebe gu Gott mit fich führt, indem fie fowohl den Beruf Die Die Befahigung zu berfelben nach fich zieht, fo besteht in ihr gerade bie Burgel und bas innerfte Befen bes freundschaftlichen Berhaltniffes ber Creatur Bott; baber tann man von ihr fagen, fie fei ebenfo die forma constituens ber amicitia ad Deum, wie die ber Gottesfindichaft. Bugleich befteht ber Unterbieb amifden bem natürlichen freundlichen Berhaltniffe ber Creatur gu Gott und m eigentlich freundschaftlichen u. A. auch barin, bag in letterem nicht bloß eine bere und volltommene unio und transformatio in ben Geliebten per affectum Mifinbet, fonbern auch eine bobere Gemeinschaft und Aehnlichkeit bes Geins, Bonav. eine decoratio faciei animae nennt, b. h. eine Berklarung ber Bele auf bem Gott zugewandten und barum Gott gegenüber ihr Angeficht bilinden Grunde ihres Wefens burch ein von Gott in fie eingestrahltes Licht.

llebrigens ist es selbstverständlich, daß die abäquate Bezeichnun für die forma constituens der Gerechtigkeit und Freundschaft, ebenso wie sie Heiligkeit (s. oben IV), in der vom Trid. angewandten Formel gratia e caritas, resp. (nach V) caritas informata per gratiam, enthalten ist, inde hier zugleich die Wurzel und ihre wesentlichste Kraft, sowie das statische m das dynamische Element des Gnadenstandes zugleich ausgesprochen ist.

VIII. Mus bem Borbergebenben lost fich auch bie in ber Scholaft viel ventilirte Frage über bie nothwendige und innere Bechfelbeit hung zwifden ber Gnabe als phyfifder innerer Beichaffenbeit h Subjettes und ber Gnabe als eines moralifden Berbaltniffe bes Subjettes zu Gott ober als Inbegriffes von Rechten und Unipruden, b bes Anrechtes auf Erbichaft Gottes in ber Glorie. Rach Analogie ber mente lichen Aboptivfindschaft meinten bie Stotiften, und noch mehr bie Romin liften, bie Gnabe in bem einen Ginne fei ohne bie Gnabe im anbern Gu an fich bentbar; es tonne mithin Jemand von Gott gur Erbichaft be ewigen Lebens adoptirt werben ohne innere Gottahnlichfeit, und ebenso ton Jemand biefe Gottahnlichkeit befigen, ohne zugleich bas Unrecht auf b Erbichaft Gottes zu befigen, obgleich in ber thatfachlichen Beltorbam ober sec. providentiam vel potentiam ordinariam eine folche Trennu niemals ftattfinbe. Daß bie wechselfeitige Berbinbung feine mefentliche und die Trennung ohne logischen Biberfpruch bentbar fei, mag gugente werben; aber barum braucht fie noch feine arbitrare und funftliche ju fen fie ift vielmehr fur beibe Theile eine naturliche und organische.

Bunadift mare eine Aboption ohne übernatürliche Gottabnlichteit eine bochft unvollfommene, weil fie ben Aboptirten ber Erbichaft nicht innts lich und barum nicht mahrhaft murbig machte; ja fie verdiente bei se nicht einmal ben Ramen ber Aboptivfindichaft, weil lettere auch unter In ichen in bem Aboptirenden den Willen voraussest, ben Aboptirten in IIIalfo auch in dem Titel auf die Erbichaft, bem wirklichen Gobne nad Bi lichfeit ahnlich zu machen, und diefer Wille bei Menichen blog wegen Dhnmacht unwirtfam bleibt. Unbererfeits murbe bie innere Gnabt ben Zweck, fur welchen fie von Gott gegeben wird, unzulänglich fein, mi fie die Creatur nicht mahrhaft ber Erbichaft Gottes murbig machte, und mit ihr ausgestattete Creatur noch einer weiteren Acceptation, also im Gran ebenjo noch einer Aboption bedürfen, wie bie von ihr entblogte Greatur; weitere Acceptation, ober beffer eine positive Berfugung Gottes ift nur si bentbar fur die effettive Unrechnung ber einzelnen Sandlungen bes Begnate ten zum Berbienfte einer Erhöhung ber von ihm zu erbenben Glorie, bir eine Erhöhung ber Gnabe felbit bebingt ift. Freilich ericheint eine fall innere Burbigfeit, wonach bas Unrecht auf bie Glorie und mithin be a Burbe ber Rinder Gottes ein ex natura gratiae inhaerentis refuliment effectus formalis ift, auch nur vollfommen begrundet in der thominis Behre von ber inneren Gnabe als einer participatio divinae naturae. halb es von Seiten ber übrigen Theologen allerbings nur conferunt wenn fie biefelbe laugneten. Jebenfalls muß man festhalten, bie inner fei ihrem Wejen nach fo erhaben, bag fie, wie fie von Gott nur ale mit Unterpfand feiner vaterlichen Liebe und feiner Erbichaft verlieben merben fam.

auch diese Liebe und Erbschaft wahrhaft traft ihres inneren Werthes verpfändet, und daß folglich Gott, ohne sich selbst zu verläugnen, beides dem Besitzer der Gnade nicht vorenthalten kann. Ob aber nicht außer der inneren Gnade ur Ergänzung derselben noch etwas Anderes, namentlich die ungeschaffene Enade, concurriren könne oder musse, werden wir im folgenden sehen.

Bgl. über die hier behandelten Fragen besonders Gonet und Goudin 1. c., sowie Comp. Salmant. tr. 13. disp. 3. dub. 3 im streng thomistischen Sinne; etwas milder ift Suarez, de gr. 1. 7. c. 3 ff.

§ 169. Der Gnabenftand. Fortsetzung. Sein Berhältniß zu Gott als seinem Brincip: die mit der geschaffenen Gnade verbundene substanzielle Einwohnung des hl. Geistes als der ungeschaffenen Gnade, sowohl zur Beliegelung des freundschaftlichen Berhältnisses der Rinder Gottes zu Bott, wie zur vollen Constitution der Rindschaft selbst als einer substanziellen, auf gnadenvoller Zeugung aus Gott beruhende Gemeinschaft mit Bott — ober der hl. Geist als substanzielles Complement der accidentellen gratia sanctissense et gratum faciens.

Literatur. Bgl. oben § 125; ferner Lessius, de perf. div. 1 12. c. 11 (nebst bem später beigefügten apologetischen Appenbir); Petav., de Trin. 1. 8. c. 4—6; Thomassin., de incarn. 1. 6. c. 8 st.; Kleutgen, II. Abb. 7. Kap. 6; v. Schäzler, Rastur und Nebernatur S. 48 st.; unsere "Mysterien" § 28—30.

Durch zahlreiche Stellen ber hl. Schrift und die gesammte Tradition ist sszeit zweisellos sestgestellt, daß mit der Erhebung in den Gnadenstand eine Einwohnung Gottes, speziell des hl. Geistes, in den Begnadigten verstunden ist, d. h. eine bleibende substanzielle Gegenwart Gottes in der Ereatur, in welcher er sich selbst derselben schenkt oder zu eigen gibt und folglich als eine substanzielle und ungeschaffene Gnades Gabe sich ihr mittheilt. Ebenso sicher ist es, daß diese Einwohnung Gotsetwas dem Gnadenstande Eigenthümliches, also von derzeitigen Begenwart, welche Gott gegenüber den bloßen Creaturen zusommen muß oder tann, wesentlich Berschiedenes ist. Es kann sich nur fragen, wie das Wesen dieser Einwohnung und Schenkung und ihre Bedeutung für den Gnadenstand näher zu bestimmen ist, und namentlich, ob und wie sie sich zur Constitution des Gnadenstandes selbst verhalte.

A. Die abenblanbifche, speziell icholaftische Auffaffung ber Emwohnung bes hl. Geiftes als einer freundschaftlichen Gemein=

Rachbem wir oben § 125, wo von ber Sendung ber gottlichen Personen 884 bie Rebe war, die lettere im Sinne bieser Auffassung erklart haben, konnen

wir und hier fury faffen. Siernach wird im Allgemeinen bie Ginwohnung trig. die Gelbstmittheilung Gottes formell und ausschließlich so gebacht, wie fie in ber bauernben Ginwirfung Gottes auf die begnabigte Creatur und in bem Ber hältniffe Gottes zu ber auf ihn als Gegenstand gerichteten Thatigkeit ber Em tur enthalten und gegeben ift. Ginerfeits befteht fie alfo barin, bag Gon in ber Mittheilung ber geschaffenen Gnabe in boberer Beije, als bei ber In ichaffung ber Ratur, eine ber feinigen nachgebilbete bleibenbe Bolltommenten in der Creatur bewirtt, indem er eine fpezifische Aehnlichkeit mit feiner Nahn mittheilt und als bauernd wirkendes principium exemplare diefer gottattigm Bollfommenheit auf einen speziellen Titel bin und in besonbers inniger Beie auch mit feiner Substang ber begnabigten Creatur nahe treten und bauern gegenwartig bleiben muß. Dieje Form ber Ginwohnung und Gelbitminbe lung wird bem hl. Geifte speziell beswegen zugeschrieben, weil er sowohl be Reprafentant ber gottlichen Liebe, woburch die geschaffene Gnabe mitgebell wird, als auch bas Urbild berjenigen Liebe ift, welche vermittelft ber Gnate in ber Creatur hervorgebracht wird und als bie erfte und wichtigfte ber an biefe Gnabe geknupften Gaben gilt. Unbererfeits befteht bie Ginwohnung und Selbstmittheilung Gottes barin, bag er burch bie Gnabe bie Creatur befahrt, ihn felbit, wie er in fich ift, ju erfennen und zu lieben, und fo als einen it innigft gegenwärtigen Gegenftand jum Genuffe und jur Sulbigung ober 4 objectum finale fich ihr barbietet. In biefer Form wird fie beswegen ben hl. Geifte speziell jugeschrieben, weil er bas Unterpfand ber Liebe ift, burd bie Gott fich und ichentt, und bie in statu viae ben vorzüglichften Gego ftand bes Genuffes Gottes bilbet und baburch auch ben bereinftigen voller Benuß Gottes verpfändet. Beiden Formen liegt aber nicht blog der Gebank einer thatfachlichen Ginwirkung und Darbietung, fonbern auch ber eine burch liebevolle Schenkung von Seiten Gottes fowie burch einen in ber Gnate verliehenen Unfpruch vermittelten Ungehörigf eit Gottes an Die Greate gu Grunde, mit Rudficht auf welche Gott an die Begnadigten wie ber Bam an feine Rinber, ber Brautigam an feine Braut gewiffermagen jo gebunden ift, daß er bei ihnen fein muß, um fur die Erhaltung und Musbilbung bie Lebens zu wirfen und fie mit feinen Reichthumern zu befeligen.

Demnach wird bie Ginwohnung und Gelbstmittheilung Gottes in Form eines, ber burch bie geschaffene Gnabe begrunbeten Rinbicaft Good eigenthumlichen, innigften Freundichafteverhaltniffes gwijchen Got at feinen Rinbern gebacht, als ein innigftes Bufammen: und Gureinen berefein, gleben und mirten zweier Berfonen, beffen gange Rm und Innigfeit fich namentlich barin zeigt, bag berfelbe hl. Geift, met in Gott die Liebeseinheit zwischen Bater und Gohn barftellt, aud be als Bermittler ber Liebeseinheit zwischen Gott und feinen Aboptiofindern = scheint, und in ihm als bem osculum Dei animae infusum in realiter volltommenfter Beije bas von ber freundichaftlichen Liebe erfitell Ineinanderleben ber Freunde, worin fie "Gin Berg und Gine Gat ober auch "Gin Beift" find, vollzogen und bargeftellt wird.

Gieb bie Ausführung biefer Auffaffung befonbers bei Suarez, de Trin 1 12 . Außer ben § 125 angeführten Stellen vgl. noch Bern. serm. 8. in Cant. 9: Febr culum, per quod non solum agnoscitur Deus, sed et diligitur Pater, qui nequaquat gnoscitur nisi cum perfecte diligitur. Quae in vobis anima sensit aliquando to conscientiae suae Spiritum Filii clamantem: Abba, Pater? Ipsa, ipsa se diligi praesumat affectu, quae eodem se Spiritu, quo Filius, affectam Confide quaecunque es illa, confide nihil haesitans. In Spiritu Filii filiam: te Patris, spensam Filii vel sororem. Utroque vocabulo eam, quae hujus-, invenies appellari. Ad manum est, unde id probem, non multum laborabo: nsi est ad ipsam: Veni in hortum meum, soror mea sponsa. Soror siqui-, quia ex uno Patre; sponsa, quia in uno Spiritu. Nam si carnale matriconstituit duos in carne una, cur non magis spiritualis copula constituet uno Spiritu? Denique qui adhaeret Domino, unus spiritus est etc.

biefer Auffassung erscheint die Ginwohnung bes bl. Geistes nicht 837 conftitutives Element ber Rinbichaft Gottes, ale welches : geschaffene Gnabe angesehen wird; in ber zweiten Form ist fie vielir eines ber an bie Rinbichaft gefnüpften und auf biefelbe gegrundeten 'e und Brivilegien; in ber ersten liegt sie ihr zwar insofern zu Grunde, ben Fortbestand berselben bedingt, aber nicht in ber Weise einer causa s und constituens, sondern in der Weise eines principium exemnb efficiens. Als causa formalis, ober als basjenige, worin bie bie Wurde ber Kinder Gottes, bie ihr entsprechenbe Gottwohleit u. f. w. befigt, und wovon fie Rind Gottes, gottwohlgefällig . benannt wird, sah man ausschließlich die gratia creata animae in-Die scharfe Betonung bieses Punttes wurde por bem Tribenn ber alten Scholastik vorzugsweise veranlagt burch bie Opposition ie Lehre bes Lombarben, daß bie Rinbschaft gar nicht burch atia creata und inhaerens bedingt fei, daß vielmehr ber bl. Beift bar, mit Ausschluß eines eingegoffenen habitus, bas Pringip ber theo-Liebe sei und so die Stelle der gratia inhaerens vertrete und albe teinen Raum laffe. Bur Zeit bes Tribentinums tam noch biegu, enuber ben Reformatoren betont werben mußte, in Bezug auf ihre gende Wirksamkeit beim gefallenen Menschen bestehe die Gnade weber ich theilweise in einer außeren Zurechnung ber Gerechtigkeit Christi ottes, als ob es in ber Seele gar teine gerechte Beichaffenheit ober te folde gabe, wegen beren allein, von aller Zurechnung abgeseben, e wahrhaft gerecht genannt und von Gott als gerecht angesehen fonnte und mußte. Nachbem biefem Irrthum gegenüber bas Trid. itia inhaerens als die unica causa formalis justificationis befinirt onnte vollends jede anderweitige Auffassung, worin neben ber gratia ns noch etwas Anderes, namentlich die inhabitatio Spiritus S. rejp. ritus S. inhabitans, als conftitutives Element bes Unabenftanbes It wurde, unhaltbar erscheinen, und wurde in der That von manchen en (3. B. Ripalda) bie jogleich zu erwähnende Ansicht von Leffius infurirt.

beg bie Absicht bes Concils ging bei ber unica causa formalis augen- 828 nur bahin, baß die durch die Gnade zu bewirkende Gerechtigkeit, Lis solche wesentlich eine inhärirende Qualität des von ihr gerecht ge- Subjektes ift, nicht verkummert und ganz oder theilweise durch urechnung der gleichnamigen Qualität eines andern Subjektes ersest anzt werde. Es wollte verhüten, daß man der wirklichen Gerech-

tigfeit eine blog nominelle substituire und bie Rechtbeschaffenheit ber Geele als eine auch in ihrer Urt mangelhafte barftelle, als ob fie beim gefallenen Menichen nicht mehr basselbe fein und leiften tonnte, wie beim unichulbigen Menichen. Beim Gnabenftanbe überhaupt, foweit er bas fpegififche bobere Gein ber Rinder Gottes, ben Grund ihrer hohern Burbe und bes Bollbefites ihres höheren Lebens bedeutet, fann barum noch immer etwas Anderes in Betracht tommen, als blog bie innere Beschaffenheit ber Geele, und insbesonbere noch eine andere Gemeinschaft rejp. Zusammenhang mit Gott außer berjenigen, welche formell in ber Aehnlichkeit ber von Gott bewirtten Beschaffenheit besteht. Und in ber That hat die Kirche gegen Bajus, wo es nicht auf die Betonung ber Gerechtigkeit, sonbern auf bie bes boberen Stanbes ber Rinber Bottes, bei status deificus, antam, biefen Begriff nicht blog burch bie gratia animae infusa, fonbern auch burch bie inhabitatio Spiritus adoptionis (prop. 13), ober burth habere gratiam et Spiritum sanctum inhabitantem (prop. 15) erflart, und letteres Moment ebenfo, wie bas erftere, in die ratio meriti und mithin auch in die ratio dignitatis personae merentis miteinbegriffen.

Geiste der Kirche entsprechend, wenn kurz darauf mehrere große Theologa, bes. Lessus, Petavius und Thomassin, die spezifische Bedeutung dieses Momentes im Gnadenstande hervorzuheben und zu entwickeln suchen. Lessus that es durch Anschluß an die hl. Schrift, indem er in der inhabitatio Sp. S. eim zur qualitativen Aehnlichkeit mit Gott hinzutretende substanzielle Gemeinschaft mit Gott nachwieß, die zum Bollbegriffe der Kindschaft Gottes gehöre. Die beiden letzteren hingegen wiesen an der Hand der Bäter, besonders der grücksichen, nach, daß in der inhabitatio Sp. S. außer der qualitativen Beildgung bei den Begnadigten auch eine substanzielle stattsinde. Wenn diese Ausstanzielle sich nicht mehr Bahn gebrochen, so kommt das wohl hauptsächlich daher, daß namentlich die beiden letzteren TT. dieselbe nicht allseitig im Sinne der Bäter erklärt und durchgebildet und mit den positiven Momenten in der sicholastischen in Berbindung gebracht haben.

Un Andentungen, bag ber Befit bes bl. Geiftes ale eines donum increatum, naber bie barin enthaltene fubftangielle Beiligung und Gemeinschaft mit Gott, ben Gnabenftan mitconftituire, feblt es allerbings auch in ber Scholaftif nicht, und noch mehr finden ba in ber einen ober ber andern Form Anfnupfungspunfte fur biefe Auffaffung, wie ipiter gezeigt werben foll. Gleichwohl erregte bie Darlegung biefer Auffaffung burch Lessing, b perf. div. l. 12. c. 11, großes Muffehen und mancherlei Angriffe, gegen welche fic Beffet in ben fpateren Ausgaben burch einen appendix ju jenem Capitel - und gwar febr : ichidt - vertbeibigte. Er fehlte nur barin, bag er ben Begriff bee consortium dietast naturae gar nicht in bem Ginne einer similitudo cum natura gelten laffen wollte, ben che miftifchen Ginn berfelben ale similitudo ipsius naturae divinae ignoritte und feine In ficht nicht auch durch die Bater ftuste. - Betavius und Thomaffin, welche Legiens versuchten, haben gwar ebenfo menig, ale Leffine, wie ihnen vielfach untergeschoben mat. die gratia inhaerens geläugnet. Aber Betavius bat fich nur wenig bemubt, fich mis herrichenben Anfchauung auseinander ju feben , und Thomaffin , ber bieg ernitlid : fuchte, bat hinterber bie patriftifche Anschauung einfach in die Form ber berrichenben ichauung umgebeutet, anftatt fie ale eine Ergangung ber letteren nachzuweifen. B fehlten baburch, bag fie einerfeite, bie Stellung ber inhabitatio im Organismus ber naturlichen Ordnung nicht genug in's Muge faßten und andererfeite nicht beachteten, bie Lebre ber griechischen Bater, worauf fie fich ftuben, jum großen Theil nach 30 und Musbrud einer in fich geichloffenen, ben Lateinern fremben Unichauungemeife !

r Gotteslehre und Trinitatslehre angehört, worauf nothwendig aufmerkfam gemacht erben muß, sowohl um ben Inhalt ber betreffenden Beweisstellen zu verfteben, wie auch n biese Auffassung mit der lateinischen in Einklang zu bringen.

B. Die griechisch = patriftische Aufsassung von ber Ginwohnung sh. Geistes als einer substanziellen bie Kindschaft Gottes mit= Instituirenben Gemeinschaft mit Gott.

Dieje Auffassung, im engsten Anschlusse an zahlreiche Stellen bes N. T. 842 Bgeführt, findet sich schon bei Frenäus entwickelt, und kehrt vielfach wieber : ben Schriften ber Bater gegen bie Arianer, Macebonianer und Restorianer, o fie bes. burch Athanafius, Basilius und Cyrill v. Alexandrien vertreten irb. Sie betrachtet die Einwohnung des hl. Geistes geradezu als das wich= afte conftitutive Moment ber Rinbschaft Gottes in bem Sinne, baß urin eine Theilnahme an der Substanz ber göttlichen Natur, ne substanzielle Gemeinschaft und Ginheit, resp. Bufammenang, mit Gott enthalten ift, wor in ber Geift Gottes feiner Substanz nach gewissem Sinne eine forma informans animam und eine forma consti-Lens esse divinum erscheint, und moburch in ben Aboptivfinbern Gottes e Gemeinschaft ber Würbe und bes Lebens mit Gott in analoger Weise gründet wird, wie im natürlichen Sohne Gottes. Sie findet mithin die ealität ober ben realen Charatter und Inhalt ber Aboptivfinbschaft nicht Log barin, daß bieselbe irgendwie burch eine Wiebergeburt von Seiten ottes, b. h. burch Mittheilung höheren Geins und Lebens und eine Affimizion mit ber Beschaffenheit ber göttlichen Natur begründet wird (origo ventis de vivente in similitudinem naturae), sondern zu gleich auch trin, bag, wie bei ber natürlichen Geburt in ber Creatur und in Gott felbst, Biebergeburt ben Charakter ber Zeugung (ber origo viventis de vente conjuncto) hat, b. h. von einer Mittheilung ber Gubstang bes Zeuenben bedingt, getragen und begleitet wirb. Go febr biefe Auffassung auf n erften Blick befremblich und bebenklich erscheinen mag, so fehr wird fie A empfehlen, wenn sie in allen ihren Momenten und mit ihren Grunden iftematisch bargelegt wird, wie wir bas im Folgenben versuchen.

Bor Maem find die hier zur Anwendung kommenden Namen und Begriffe der fub-842 mujellen Ginheit und Gemeinschaft naber zu erklaren. Gubftangielle Ginheit -🖷 den BB. exws: ចុប្រាស់ = naturhaft, nicht natürlich (naturalis bei Hil. Pict.), oder rig: = substantialis, nicht essentialis -- bedeutet nicht bloß bie 3bentität ber imman; eines Gubjectes mit ber bes anbern , fonbern ebenfo, und zwar im gewöhnlichen Praggebrauche fogar zunächft, ben Bufammenhang (συνάφεια) verfchiebener Gub-Engen. 3m eigentlichen und ftrengen Ginne bezeichnet fie bier bie Einheit zwischen Biffangen, welche fo gu Giner Substang verbunden find, bag fie felbft nur ale Theile Befammtfubstang bestehen, mithin blog Theilfubstangen find, wie Nefte und Stamm, Der und Saupt, Körper und Geele. 3m weiteren, aber bem eben erflarten nachgebeten Sinne heißt so auch ber Zusammenhang zwischen verschiebenen selbstftanbigen Ten, welche fich fo zu einander verhalten, ale ob fie Gin Wefen wären, und ' Bu Ginem Bangen zusammengehören, namentlich bann, wenn bas Gine aus ber Gub-8 bes Anbern berausgewachsen ober burch Bereinigung mit ihm verwachsen, baburch Theil ber einen Gubftang in die andere übergegangen, und fo ein Befen mit feiner Rang in bem anbern ift. Derart ift ber Zusammenhang zwischen Bater und Kinb, te und Gattin (ersterer bem bes Aftes jur Burgel, letterer bem bes Bliebes jum bte entsprechend), beffen substanzieller Charafter burch ben Ramen unitas carnis, b. b. arnis cum carne in unam carnem ausgebrudt wirb. Im Unterschiebe von ber

vollen Berbindung zu Einem Wesen wird die letztere Berbindung, wie alle sonstigen Beziehungen, die zwischen zwei selbstständigen, namentlich geistigen Wesen Plat greisen, meralische ober beziehungsweise Berbindung genannt (unio moralis = Ivos: 572-7127); aber im Gegensate zu allen bloß moralischen Berbindungen (z. B. der Freundschaft, der Unterordnung u. s. w.) bleibt sie immer eine substanzielle oder auch wesen hafte und naturhaste. Den Unterschied von letzteren Berbindungen, ebenso wie von der bloßen Eindeit der Achnichseit, drückt aber schon der Rame "Zusammenhang", Ivosapera = co-haesto resp. copulatio = 26ddes aus. Uedrigens gedraucht Hil. Piet. de Trin. 1. 8. n. 7. den Ausdruck unitas naturalis auch von jeder Achnlichseit zweier Wesen, die nicht bloß in der Gleichseit und Uedereinstimmung der Gesinnung besteht, indem er die Uedereinstimmung der Gläubigen "per naturam siede", namentlich inwiesern die siedes als virtus infusa die Frucht einer Wiederzeburt durch Gott ist, als eine unitas naturalis de zeichnet. In diesen Sinne kann daher schon die Achnlichseit der Greatur mit Gott durch

bie gratia creata ale eine unitas naturalis bezeichnet werben.

Inwiefern ber fubftangielle Bufammenbang im zweiten Ginne barauf berubt, bag bie Substang eines Befens wenigstens theilweife bem Anbern mitangebort, nennt man in Bemein fcaft ber Gubftang (zorvovia, communio, communicatio), genauer Mitbe it (μετοχή, participatio, Theilnahme, bei Ath. und Cyr. Al. auch μετουσία) ber Gulftang bes erfteren Befens von Geiten bes zweiten. In biefem Ginne verfteben bie gried Bater oft die paulinische xorvovia ros nvesparos, und ebenso die petrinische xorvovia bilir posems, indem fie bie lettere entweber ausschließlich ober boch vorzuglich auf ben Ditteffe ber Gubftang ber gottlichen Ratur beziehen, mabrent bie Scholaftifer, besonbers ber bl. Ibmas, biefelbe gumeift und fogar ausschließlich auf bie participatio divinae naturae per similitudinem bezogen. Gie nehmen baber bas Wort bier in abnlichem (nicht gleichem) Sinne, wie man bom Gobne Gottes fagt, er fei humanitatis nostrae factus particeps ober wie der hl. Paulus fagt (Hebr. 2), quia pueri communicaverunt carni et sasguini et ipse similiter participavit eisdem. Desgleichen führen fie ferner als Analogen ber communio und participatio Spiritus S. bie Communion mit ber Gubftang bee gie iches und Blutes Chrifti an, wie fie beim Genuffe ber Guchariftie flattfinbet, und mein Chriftus felbft ale eine gratin substantialis tem Menichen gegeben, ibm eingefentt und mit ihm fo verbunden wird, bag letterer mit ihm einen Leib ausmacht. In biefer Analoge fieht man beutlich, wie bie communio substantiae gwifden Gott und ber Creatur, obgleich fie beibe Gubftangen unvermischt neben einander befteben lagt, boch von ber blogen Ben einigung burch Empfang ber Ginwirtung ober burch Ertenntnig und Liebe fich unim fcheidet, und wie fie zugleich mehr ift ale eine bloge fubstanzielle Wegenwart ober @ wohnung, welche auch auf bem Altare ober im Tabernatel vorhanden ift. Die Ginmes nung = inhabitatio, wie fie bier in Betracht fommt, involvirt jugleich ein wechfelles tiges habere, alfo ein Berbaltnig einer Gubftang ju ber anbern, woburd bie eine ber anbern als ihr gewibmet und geweiht refp. als fie ergangend und weibend am gebort; und auch biefes wechselfeitige labere ober Angeboren ift naber im Ginne ter jenigen Angeborigfeit gu verfteben , fraft welcher gwei Gubftangen moralifd Gin Gan jes ausmachen und zu einem folden gufammengehoren.

I. Daß im Allgemeinen der Begriff der Zeugung aus Gott, und immit im möglichst vollen Sinn, auf die Erzeugung der Aboptivkinder Gottes anzwenden ist, geht schon aus dem häusigen Gebrauche dieses Ausdrucks in der hi. Schrift hervor. Daß darin insbesondere eine Mittheilung der Substanz Gottes stattsindet, ist namentlich dadurch angedeutet, daß die hl. Schrift auch von einem semen Dei redet, aus welchem die Kinder Gottes gebenn werden und welches in ihnen bleibe, und daß dieselben Ausdrücke, wowen namentlich dei Johannes die substanzielle Einheit des Sohnes mit dem Bairr dargestellt und die Gemeinschaft der Würde und des Lebens zwischen begründet zu werden pslegt (Pater in me et ego in Patre), in demselben Contexte auch auf die Einheit der Begnadigten mit Gott angewandt werden. Allerdings kann die Zeugung der Aboptivkinder Gottes nicht alle Eigenthüm

ichteiten ber naturlichen Zeugung in Gott ober in ber Creatur haben. Bon erfterer unterscheibet fie fich, wie ichon ihr Rame es ausbrudt, baburch, bag bie Aboptivfinder Gottes zuerft geschaffen und bann gezeugt, also nicht ariprunglich und ihrem eigenen Bejen nach aus ber Gubftang Gottes bervorgehen, baber auch nicht von Natur ober nothwendig, sondern burch Gnabe gezeugt werden, und bag ihre Zeugung nur eine burch ihn felbft vermittelte Theilnahme an ber Zeugung bes naturlichen Gobnes fein tann. Bon ber creaturlichen Zeugung aber unterscheibet fie fich baburch, bag bie gottliche Zubstang vermöge ihrer Mittheilung an die Creatur allerdings nicht mit letterer Befen verschmolzen werben, sondern nur moralisch mit br Ein Befen ausmachen fann. Indeg braucht man barum in ber Zeugung ber Mooptivfinder Gottes die Mittheilung ber Gubftang bes Zeugenden nicht fallen zu laffen. Im Gegentheil ift fie, mas bie jubftangielle Gemein= idaft zwifden bem Beugenben und bem Gezeugten angeht, jogar wefentlich vollkommener, als die creatürliche Zeugung, indem bei ihr, ähnlich wie in der ewigen Zeugung, nach Andeutung ber bl. Schrift, Die gottliche Substang nicht in einem von bem zeugenden Pringip abgetrennten Theile, sondern gang und ungetheilt und Gott vollfommen eigen bleibend in die Creatur eingeht und in ihr bleibt. Mithin bewirft fie nicht nur eine innigere substangielle Bermanbtichaft mit bem zeugenben Pringip, als bie materielle Bengung unter Menichen, fonbern auch einen noch innigeren fubstangiellen Bufammen= bang (ouvapeia, cohaesio), als zwifden Uft und Stamm ober Burgel beitefit.

Der Sprachgebrauch ber bl. Schrift ift besonbers im Griechischen evibent, wo auch 845 bem nasei ber Vulg. conftant yevvardat entipricht. Bgl. bie Stellen oben n. 667. Gpe-M wird febr nachdrudlich 30h. 1, 13 bas nasci = generari ex Deo und 30h. 3, 5-6 to nasel ex spiritu (sc. divino) bem nasci ex carne parallel und gegenübergestellt. Das "semen" im Sinblid auf bie Beburt aus Gott findet fich 1 3ob. 3, 9. als semen Dei, und 1 Petr. 1, 23., we es als semen incorruptibile bem semen corruptibile ber bidliden Beugung gegenübergestellt wirb. Die Barallelifirung mit ber Ginbeit awifden em ewigen Cobn und bem Bater findet fich bef. 3ob. 17, 22: Et ego claritatem quam belisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum sumus; ego in eis et tu in Daber nennt Iren. 1. 4. 31. 2. ben bl. Beift vitale semen und fügt bei: semen Patris omnium, i. c. Spiritus Dei, per quem facta sunt omnia, commixtum et unitum arni h. e. plasmati suo; ebenjo ftellt er 1. 5, 18, 2 (f. oben n. 676) bie adoptio ber endaffung barum als generatio gegenüber, weil in ihr fein geschaffener Lebensgeift laMatus), fonbern ber Beift, ber in Gott felbit fei, mitgetheilt werbe. Gine abnliche Gegen= Dertellung bat Athan. or. 2. c. Arian. (oben n. 679). Cyr. Alex. in Jo. 1, 13 (oben = 684) aber leitet aus ber generatio eine gewiffermagen natürliche Berwandtichaft (binione posent) ber, wogu bie an fich Gott fremde Creatur erhoben werbe.

II. Der spezifische Charafter der Mittheilung der Substanz, 846 ber die Zeugung der Adoptivkinder Gottes von der natürlichen Zeugung in Sut sowohl als in der Ereatur unterscheidet, besteht, wie schon angedeutet, der Allem darin, daß hier die Mittheilung der Substanz des Zeugenden Ste zur ersten Constitution des jenigen Subsektes, auf welches sie gerichtet ist, dienen soll, vielmehr dieses als ein bereits eristirendes vorzusseht und nur zur Erhöhung seines Seins und Lebens dienen soll. Die Zeugung geschieht daher hier durch Vereinigung (x6)dans, copulatio) der vortsichen Substanz mit der Ereatur und hat daher den Charafter einer Ein-

geugung, b. h. einer Ginfentung ober Ginpflangung (insertio) semen divinum in ein bereits vorhanbenes Befen. Unter bie Gefichtspuntte hat bie substangielle Gemeinschaft zwischen Gott und ber 6 tur Analogie mit berjenigen Ginheit, welche bei ber materiellen geichlechtli Beugung burch bie Bollgiehung ihres Aftes zwifden ben beiben Brit pien ber Bengung entfteht. Gie bat aber auch biefe Bebeutung gam voll, indem ber Apostel (I Cor. 6, 16, 17) ausbrücklich erklart, burd ubliggis ber Creatur mit Gott werbe die Creatur ebenso mahrhaft Ein & wie adhaerens meretrici unum corpus efficitur. Freilich fann in geiftigen Ginheit mit Gott nicht, wie in ber materiellen, ein phyfifches B machien ber beiben Gubftangen ftattfinden. Aber abgesehen von ber bib Innigfeit und Bolltommenheit ber substangiellen Immaneng Gottes in ber quabigten Creatur, wird bier burch bie Dacht bes gottlichen Gnabenmil eine ahnliche wechselseitige Angehörigfeit ber beiben Gubftangen wirft, wie in ber Ehe burch ben ehelichen Bund, ber allein ichon aus im una caro macht. (Bgl. oben n. 435). Bermoge ber Bereinigung beiber mente, ber Ginfentung und ber Aneignung ber Gubftang, bat bie fubftam Gemeinschaft Gottes mit ber begnabigten Geele bie gange Realitat und 1 Bebeutung eines matrimonium consummatum und ber innigften und tommenften Anglieberung ber Geele an Gott als ihr Saupt, gleich um ben geiftigen Charafter bes Berhaltniffes zu mahren, gewöhnlich bie Ramen von Brautigam und Braut gebraucht werben.

Dieje Analogie erflart, volltommen burchgeführt, mit bem Unteridi ber beiben Zeugungen zugleich ben inneren organifden Bufann hang ber Aboptivtinbicaft mit ber ewigen Gobnicaft. erftere ihrem Namen und Begriffe nach babin gielt, bag bie Greatur Gnabe an bie Geite bes natürlichen Sohnes trete und in feine Stellung ! rude: fo wird fie naturgemäß baburch vermittelt, daß er, feinem eigenen & nach aus bem Bater gezeugt, mit ber Creatur in die substanzielle Gement bes Brautigams mit ber Braut und bes Sauptes mit ben Gliebern mit. nun unter Menichen die vollkommenite Aboption burch Bermablung mit Sohne eines Baters geschieht und baburch eine nicht blog juriftifde, bern substangielle Ginkindung gu Stande fommt: fo ericheint unter bi Besichtspuntte auch bie gottliche Aboption in ihrem vollen Glanze. Deigle tritt bas Privilegium bes naturlichen Gobnes flarer bervor, mo er als tigam die Kindichaft ber Braut vermittelt und biefe ihm als ihrem be angegliebert wird, als wenn er blog als Erstgeborner unter vielen Italia betrachtet wird. Gerade in biefem Ginne verftanden es auch bie Bater, jie die Rindichaft ber Creatur als eine Theilnahme an ber Cobnide in ihnen feienben Logos erklarten und gerabe bie Inerifteng bes Golo Gottes in uns als Grund jener Theilnahme betrachteten.

Durch biefe Erklärung ber substanziellen Gemeinschaft mit Gott zersallen malle Einwendungen, welche dieselbe als nur in pantheistischem oder materialitäche bentbar voraussehen; und so würden auch die ftarkften Aeußerungen der bentbar alle über die Einheit mit Gott, die Geburt und hineinbildung des Sohnes Gottes in Die u. s. ihren pantheistischen Beigeschmad verlieren, wenn babei nicht bei Beselengrund", statt als innerste Empfänglichkeit für die Bereinigung als ein in Gott wurzelndes ungeschaffenes Wesen bargestellt wurde. Die Bate

lich biese substanzielle Gemeinschaft nicht burch bie menschliche The (f. jedoch Method. pr. Al. unten n. 869), sondern durch die substanzielle Einigung mit Christus in haristischen Communion, welche aber selbst wieder nichts Anderes ist, als die Bolls ber mostischen Seb des menschgewordenen Sohnes Gottes mit den Menschen. Aus genden Gründen verweilen sie meist bei der nun solgenden noch reicheren Analogie, die gegenwärtige ergänzt und vertieft, aber gleichwohl nur in Berdindung mit dieser men verstanden werden kann, wie auch der Apostel sie an dieselbe anknüpft.

III. Der spezifische Charakter ber in ber Zeugung ber Aboptivkinber 840 8 enthaltenen substanziellen Gemeinschaft mit Gott zeigt sich noch beutbarin, bağ biefelbe im Gegensat sowohl zu ber burch bie materielle ing entstehenden unitas carnis zwischen Bater und Kind, Satte und n, wie zu ber aus ber ewigen Zeugung entspringenben unitas spiritus Analogie ber im Menschen stattfindenben unitas inter carnem et itum zu bestimmen ist. Die göttliche Substanz kann nämlich wegen geiftigen Wefens ober als ein somen spiritale nicht, wie bie Substanz emon matorialo, als ein materieller Bestandtheil in die Creatur ein-Auch in ihrer Mittheilung an die Creatur muß sie bas bleiben, was fich ift; fie muß mithin, wie in ber ewigen Zeugung, als subftan zielle n und in fich lebenbiges geiftiges Bringip mitgetheilt merben; vamit ift weiter gegeben, daß ihr Mitbesitz, nicht wie bei ber materiellen ing, bloß einen fubftangiellen Bufammenhang berftellt, fonbern zugleich eine fubftangielle Aehnlichkeit bes Bezeugten mit bem mben barftellt. Während aber bie gottliche Substanz in ber ewigen ing das Produkt berselben erft constituirt, wird sie in der Zeugung lboptivfinder Gottes als formirenbes und belebenbes Pringip n von ihr mefentlich verschiebenen Subjette eingeprägt,

egossen und wie ein aus Gott strömenber Obem eingehaucht, sie sie sich zur Creatur verhält, wie die Seele, genauer die geistige, ober der menschliche Geist zu dem Leibe, dem er durch den ferischen Obem Gottes eingehaucht wird.

Auf biesen Charafter ber Bereinigung weißt ber Apostel I Cor. 6, 17850 ndem er unmittelbar, nachbem er von der xildnows mit Gott gesprochen, en Begriff eines Tempels bes bl. Geiftes übergeht, woburch bie Bering jich als eine folche barftellt, worin bie Creatur von einem bobegeistigen und heiligen Prinzip substanziell erfüllt wird; baher biese Stelle mit ben verwandten (I Cor. 3, 16, 17 u. II Cor. 8) ber locus classicus für bie substanzielle Gemeinschaft mit Gott. bings weist ber correlative Begriff ber Einwohnung barauf hin, baß bie lung nicht in einer Berschmelzung zu Giner Natur bestehe, sonbern bas e Pringip seine volle Selbstständigkeit bewahre. Indeg barf man barum Frfüllung nicht zu einer bloßen Ineristenz, wie in einem Tempel von ien, verflüchtigen. Indem ber Apostel aus ber Ginwohnung berleitet, beim Menschen bessen leibliche Glieber in ähnlicher Weise als Eigenthum il. Geistes gelten muffen, wie sie Gigenthum bes menschlichen Geiftes sind: er zu verstehen, bag bie Einwohnung ein organisches Berhaltniß wechselseitigen Ungehörigkeit und Busammengehörigkeit Ginem Gangen zwischen ber geistigen Substanz Gottes und ber ber abigten Creatur einschließe, welches in ähnlicher Weise ein burch bie

Macht bes gottlichen Gnabenwillens gefchaffenes Mequivalent ber naturlichen Ginheit gwifden Geift und Leib im Deniden bil bet, wie ber Wille Gottes in ber Ghe ein Mequivalent ber natürlichen Ginheit zwifchen ben Gliebern besfelben Korpers ichafft. Da nun Geift und Leib fich verhalten wie Form und Materie, und bemgemag ihre Berbinbung auf einer Information bes letteren burch ersteren beruht: fo wird auch in unferem Falle bas Berhaltnig ein analoges fein und als eine Art von Information bezeichnet werben muffen. Gine Information im ftrengen Sinne per inhaerentiam et confusionem in unam naturam ift hier natürlich aus bem boppelten Grunde ausgeschloffen, weil einerfeits bas Gubjett als Geift eine fertige Natur, feine bloge Materie, ift und baber nicht mehr Trager einer hoberen substangiellen Form werben tann, und weil andererfeits bie gottliche Gubftan; als reinfter Beift fich nicht mit einer Daterie verschmelzen fann. Aber barum bleibt boch immer eine Information per cohaerentiam et immeationem, refp. inhabitationem bentbar, inwiefern burd ben Anschluß ber höheren Substang an die niedere und ihr Einbringen in biefelbe bie lettere innerlich geschmudt und gefront, erfullt und getrant wird und in ber erfteren in abnlicher Beife eine ihr angeborige Boll fommenheit ober eine Bervollfommnung ihrer felbft befist, mit bie Materie in ber Form.

In biefer speziellen Geftalt ift bas Berhaltnig vollfommen abnlich bem jenigen, welches vermoge ber euchariftischen Communion zwischen ben Leibe bes Communigirenden und bem in geiftiger Eriftenzweise als caro vivifica und folglich per modum spiritus mit ihm vereinigten Leibe Chrifti befteht. Cbenfo ift es, und bieg betonen bie Bater befonders, analog berjenigen Bereinigung, welche in Chriftus felbft vermoge ber hopoftatifchen Union ber Menschheit mit ber Berfon bes Bortes gwifchen feiner Gottbeit als Ratur und Substang (nicht ber gottlichen Perfonlichteit) und feiner Menich beit, b. h. feiner menichlichen Ratur und Gubitang, refp. ihm felbft als Menich (als Inhaber ber menichlichen Natur), besteht - nur mit bem Umer ichiebe, bag bagielbe bei Chriftus burch phufifche Ginbeit ober 3bentitat berfelben Berfon in beiben Naturen, bei ben Begnabigten blog vermöge iber muftifden Gbe mit bem Gobne Gottes burch blog moralifde Ginbeit ber Berson vermittelt wird, und bag folglich die Gottheit bort als eine ber be Menichheit besitzenden Berson ursprünglich und wesentlich eigene mit ber Menich beit vereinigt wird und fo ben Inhaber ber Menichheit als naturlichen Col Gottes ericheinen lagt, wogegen fie bier blog als eine ber empfangenben Berion geschenfte und von Augen verliebene Gabe berfelben eigen und mit ber uripring lichen Ratur berfelben vereinigt wird und jo biefe Berjon blog gum Aboptio finbe Gottes macht.

Diese Analogie ift um so berechtigter, als die hl. Schrift selbst beiber seits das betr. Berhältniß in ben selben Ausbruden schilbert, und eben biese Ausbrude enthalten auch eine ebenso anschauliche, wie treffende Dan stellung des Berhältnisses. In der hl. Schrift erscheint nämlich beiderind die substanzielle Einwohnung der Gottheit in der "Menschheit", reder Creatur überhaupt, dargestellt als eine Besiegelung und Salbung des Fleisches mit dem heiligen Geiste oder dem eigenen Geiste

Bottes. Die Ausbrude "Befiegelung" und " Salbung" beftimmen bie Einwohnung als eine Mittheilung ber Gottheit an und eine Bereinigung ber-Aben mit ihrer Wohnstätte, also als eine gewiffe Information, aber ohne Berfcmelgung, fonbern blog burch Ginfugung, wie die eines Juwels in einen Ring, und burch Erfüllung, wie die eines Gefäges mit balfamifcher Salbe. Die Besiegelung und Galbung bes Fleifches mit bem "Geifte" meist barauf bin, bag bie Gottheit nicht als tobtes Giegel ober Galbe, nicht einmal in ber Beife einer unfelbftftanbigen Geele, fonbern als felbit ftanbig lebenbige Gubftang mit ber Greatur organisch gu einem Gangen verbunben wirb, baber in biefer Berbinbung ihre Edbititanbigfeit bewahrt, aber auch zugleich ihre felbstftanbige Bollfommenbeit, b. h. ihre eigene Burbe und Rraft, ber Creatur vermöge wechfelfemger Angehörigteit zu eigen macht. Der Ausbruck "beiliger Geift" berichnet bie spezifische Sobeit ober ben Abel bes gottlichen Beiftes ober ber Bottheit als folder, in Sinjicht auf welchen bas Rleifch als Wohnfilte bes Geiftes ein Tempel b. h. eine heilige Wohnstätte bes Seiligen per exe. wird, bie fowohl von bem Beiligen in Befitz genommen, als auch mit bemfelben geschmudt und von bemfelben erfüllt ift. Die Befiegelung und Salbung mit bem eigenen Beifte Gottes bezeichnet endlich, bag bie Ereabir vermoge ber fubstantiellen Ginwohnung bes Geiftes Gottes ben Mit= befin besielben Beiftes erlangt, worin und woburch Gott lebt, und fo gur imigften Gemeinschaft und Mehnlichkeit bes Geins mit Gott erhoben with; und bie in biefem Ginne verstandene "communicatio (xouvovia) Spiritus Sancti" (II Cor. 13, 13) ift eben ber pragnantefte Ausbruck fur bas Bejen und bie Bedeutung ber Ginwohnung bes hl. Beiftes in Sinficht auf bie in ber Bollziehung ber Aboption enthaltene Zeugung aus Gott und Bermablung mit bem Cohne Gottes.

Die Schriftftellen, welche bie inhabitatio und communicatio Spiritus Si. in son Im oben erflatten Ginne naber bestimmen, und bef. von ben griech. BB. angeführt werben, im folgende: 1. Die bl. Schrift lagt ben Beift Gottes, fpeciell ben eigenen Beift bes Saters und bee Cohnes, ber Greatur fo mittheilen, bag er abnlich ihr mit Gott gemein Moint, wie er bem Cobne mit bem Bater gemein ift (Gal. 4, 4: quia estis filii, misit Den Spiritum Filii sui in corda vestra clamantem Abba Pater). — 2. Sie unter-Bobet Die Mittheilung ober Eingiegung bes hl. Geiftes felbft als ein prins bon ber Mittheis ber Anegiegung feiner Baben, inebef. ber caritas, in abnlicher Beife, wie bie Gin-Bung ber Geele in ben Leib von ihrer Birtfamfeit in beffen Gliebern verschieben ift Run. 5. 6: Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum S., qui datus mobis. - 3. Gie leitet aus ber Ginwohnung bes bl. Beiftes beim Menichen bie Beis thit - im Ginne ber unverleglichen Burbe - ber Glieber bes Leibes ber (1 Cor. 6, ff f., 3, 16, 17 und 2 Cor. 6, 16) und begrundet ferner baburch, bag ber Leib mahrhaft Tempel bes bl. Beiftes ift, bie Ausficht auf die Auferstehung besfelben, inwiefern ber im bl. Beifte fowohl bas Recht als bie Rraft ju einem unfterblichen Leben befit 13m. 8, 11). - 4. Gie lagt ben bl. Beift im Menichen fo banbeln, namentlich rufen betten, ale ob er wie beffen Geele gu ihm geborte, b. h. nicht blog auf bie Sanb= Tagen bes Menfchen einwirfen (agi Spiritu Dei, Rom. 8, 14) , fonbern fo baran bethei-11 fein, bag er wie als Brincip , fo auch als Trager berfelben ericheint (vgl. Gal. 4, 4, sten ad 1: Spiritum Filii sui clamantem Abba Pater, und Rom. 8, 27: sed et ipse siritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus). - 5. Gie ftellt in abnlicher Beife ben bl. Beift ale unfern Beift bar, wie Leib und Geele unfer find (1 Theif. 5, 28): t Integer Spiritus vester et anima et corpus sine querela servetur. - 6. Gie ichilbert en bl. Beift ale ein Siegel (ouparis) , welches fich nicht bloß in une abbrudt ober einen Edeaben, Dogmatif. II.

Abbrud bervorbringt, fonbern gleichfam ale Schmud angebeftet werbe, und ale eine Ed bie nicht blog ihren Duft in une ausgieße, fonbern felbft in une einfließe und une mit (2 Cor. 1, 22: qui unxit nos Deus, qui et signavit nos et dedit pignus [άρραβῶνα = qu partem de substantia doni promissi, aber hier wohl auch quasi partem substant Dei promittentis, quam Deus nobis ut signaculum et vinculum conjunctionis of ipso nobis imprimit] Spiritus in cordibus nostris; Eph. 1, 13-14: Signati vetis & ritu promissionis sancto, qui est pignus haereditatis nostrae [quasi fundans tim] haereditatis per conjunctionem cum Patre adoptante], und Eph. 4, 30: nolite es tristare Spiritum S. Dei, in quo signati estis in diem redemptionis). Day but p nus im Ginne von arrha bie Gubftang bes bl. Beiftes bebeute, beben auch bie Late gewöhnlich hervor, nehmen aber bie arrha blog als quasi pars dont promissi et per dendi per fruitionem. Die enge und wiederholte Berbindung bes pignus mit ber natio weist jeboch barauf bin, bag es ben vollen Genug Gottes eben burch einen b Empfanger verliebenen Befittitel verpfanbet, und ein folder fann es nur baburd f bağ es uns gur fubftangiellen Gemeinicaft mit bem Berleiher ber Erbicaft erbebt. ber Besiegelung bringen bie griech. Bater noch in Berbinbung Rom. 8, 29: praedestin nos conformes (συμμόρφους) fieri imaginis (είχόνος) Filli sui, inbem fie unter ber in des Cohnes Gottes entweder basjenige verfteben , was ben Cobn Gottes jum Bille Baters macht (nämlich feine Gottheit ober ben "bl. Beift" als feine fubftamielle Num ober basjenige , mas ihn ale Bild bes Batere fo befundet und barfiellt , bag et in Gottheit in fich substangiell enthalt (nämlich ben bl. Beift ale bom Gobne Bottel a gebenbe und zugleich in ihm bleibenbe Sppoftafe), und bann biefe einer ber Greatur fe in pragen laffen, bag lettere fie mitbefitt und durch biefen Mitbefit bem Cobne Gotte ftangiell objepopos ober mit ihm gufammengebilbet und in ihn bineingebilber erfes Unalog verftanben fie benn auch Gal. 4, 14: filioli, quos iterum parturio, dones fo metur Christus in vobis babin, bas Chriftus in feiner substangiellen forma = (ber uopph Bood Bhil. 2, 6) in und bineingebilbet werbe. Bgl. Die Terte ber BB. (sub IV. u. V.). Der Rame "Bild bes Cohnes", womit die griech. Bater ben bl. @ eben als gottliche Gubftang refp. als consubstangial mit ben anbern Berfonen bereibt und ber ihnen folglich fowohl die fubftangielle Berrlichfeit wie die fubftangielle Leben bes bl. Beiftes bebeutete, bestimmte bann auch ben Charafter bes bl. Beiftes ale Giege Salbe naber babin: bag er a) ein Giegel fei, worin bemjenigen, bem es aufgebratt = bie Gubftang Gottes mit ihrer herrlichfeit eingeprägt werbe, um ibn mit fich felb gieren, welches aber auch jugleich bie Rraft bes Reuers babe, um bie Greatur ber Beld beit nach mit fich ju verabnlichen; und bag er b) eine Galbe fei, worin bas fubfin Leben Gottes in bie Greatur eingegoffen werbe, welche aber eben bamit auch bie Rut ! ein abnliches Leben in une gu erzeugen.

Bas bie bl. Schrift über bie signatio ober beffer obeignatio bes Mente Befus refp. feiner Menichheit burd Gott refp. Gott Bater fagt (3ob. 6, 21: enim Pater signavit έσφράγισεν, cf. Cyr. Al. in h. l., und 30h. 10, 36: quem le sanctificavit), sowie uber bie unctio besselben mit bem bl. Geifte (Que. 4, 18-2) 21pg. 10, 38: unxit eum Deus Spiritu sancto et virtute), von ber er eben ben So Chriftus bat, begieben bie Bater auf Die Bereinigung ber Gottbeit ale ber formal (Bhil. 2, 6), worin ber Cobn Gottes mit feinem Bater Gine und abnlich ift, ma Menfcheit ober auf die Ginwohnung ber gangen Gille ber Bottbeit (Col. 2, 9) in Menichbeit, welche bie Folge ber hypofiatifden Union ift, und finden bierin em gung ber Menfcheit Chrifti burch bie beilige Gubftang ber Bottbeit (ogl. Polen 11 c. 3 f.; Thomassin 1. 6. c. 2, 3, 5). Unter bem bl. Beifte ift baber bier nicht bill Berfon bes bl. Geiftes ale Bermittlerin ber Bollgiebung ber bopoftatifden Ilmin fondern überhaupt bas gottliche Brincip in Chriftus im Wegenfabe ju feinem lichen Befen ale ber caro, wie benn auch fonft oftere bie gottliche Dacht und Rrait (in Spiritu S. ejicio daemonia; caro non prodest quidquam, spiritus est qui mile auf ben Spiritus in ihm gurudgeführt wirb. - Heber bie Analogie gwijden Christ ben begnabigten Menichen vgl. Thomassin. 1. c. c. 8 ff., wo die Bater vielfad ben fonders burch bas Berhaltnig bes Sauptes gu ben Gliebern motivirten Bergleid me ausbrudlich anftellen, ober von ber einen Bereinigung ebenfo reben, wie von ber und fogar bier wie bort bie Ausbrude admixtio und insertlo anwenten gerat benfo oft auch der Unterschied bervorgehoben, welcher darin besteht, daß in Chriftus in zelge ber Union die Gottheit als Substang, Natur und Befenheit nicht bloß moralisch und burch Schenkung, sondern physisch und wesentlich bem Inhaber der menscheidem Ratur angehört und, mit letterer in einer Person vereinigt, physisch mit ihr Ein abstanglelles Besen ausmacht.

Bon ben Batern betont bie Bereinigung bes Beiftes Bottes mit ber Greatur, fpeciell 855 bem Menichen, im Ginne einer organischen Bereinigung gu Ginem Gangen fcon febr rafbrudlich Irenaeus, bef in ber berühmten Stelle (1 5. c. 6) über die Conftitution bes geiftliden ober volltommenen, jum Bilbe und Gleichniffe Gottes gemachten Reniden: Glorificabitur Deus in suo plasmate, conforme illud et consequens [cohaerens] suo puero [Filio suo] adaptans. Per manus enim Patris, id est, per Filium et Spiritum fit homo [integer, b. b. cum carne] secundum similitudinem Dei, ed non [= non vero solum] pars hominis. Anima autem et Spiritus pars hominis esse possunt, homo autem nequaquam; perfectus autem homo commixtio et adunitio animae assumentis Spiritum Patris, et admixta ei carni, quae est plasmata secundum imaginem Dei . . . . . Si enim substantiam tollat aliquis carnis, id est, plasmatis, et nude ipsum solum spiritum intelligat, jam non spiritualis homo est, est tale, sed spiritus hominis aut Spiritus Dei. Cum autem Spiritus hic committus animae unitur plasmati, propter effusionem Spiritus spiritualis et perfectus hamo factus est, et hic est, qui secundum imaginem et similitudinem factus est Dei, 81 antem defuerit animae Spiritus, animalis est vere, qui est talis, et carnalis derelicius imperfectus erit: imaginem [sc. visibilem] quidem habens in plasmate, simili-Minem vero non assumens per Spiritum. Sicut autem hic imperfectus est: sic brum, al quis tollat imaginem et spernat plasma, jam non hominem intelligere potod, sed aut partem aliquam hominis, quaemadmodum praediximus, vel aliud aliquid practer hominem. Neque enim plasmatio carnis ipsa secundum se homo perfectus et, sed corpus hominis et pars hominis. Neque enim et anima ipsa secundum se bono; sed anima hominis et pars hominis. Neque Spiritus homo: Spiritus enim, # nen homo vocatur. Commixtio autem et unitio horum omnium, perfectum homiam efficit. - Frenaus geht biebei bavon aus, bag bie in ber ichopferifchen 3bee bes Beniden Gen. I enthaltene similitudo bas übernatürliche Gleichnig bebeute, und verfieht vand die anima vivens Gen. 2, 6. von der anima "per communionem Spiritus" vivens 6 5 c. 12), ohne jeboch barum die inspiratio spiraculi vitae auf die Inspiration bes I Griftes ju bezieben. Die fpateren griech. BB., 3. B. Method, (bei Epiphan. in haer. (hig.) Basil. c. Eunom. 1. 5, und bef. Cyr. Alex., letterer conftant, beziehen aber auch M Inspiravit spiraculum birect auf ben bi. Geift als confubftangialen Dbem Gottes und wie fo auf ibn in feinem Berbaltniffe gur menichlichen Ratur benfelben Ausbrud an, mit bie Schrift bie Berbinbung ber Geele mit bem Leibe gu Ginem lebenbigen Bangen Ineidinet.

IV. Obgleich hier die Einhauchung des hl. Geistes oder des Geistes Gottes soe mich, ahnlich wie in der ewigen Zeugung und in der Salbung Christi, die Ambeilung der geistigen Substanz Gottes überhaupt bedeutet: so liest es doch in der Natur der Sache, und die ganze Redeweise der hl. Schrift wist darauf hin, daß der Name hl. Geist hier in concreto die geistige Substanz Gottes bezeichnet, wie sie in der dritten Person ist. Weil nämlich wie Person der substanzielle, d. h. aus der Substanz Gottes ausstehanchte und ausströmende und sie selbst in sich enthaltende, odem Gottes, oder der substanzielle Erguß der geistig lebendigen kainr des Baters und des Sohnes und in diesem Sinne konsustanziels Bild beider ist: so erscheint gerade in ihr die göttliche Substanziels die non Gott ausgehendes und an die Ereatur mittheils dares, und zwar geistig lebendiges und belebendes semen divinum der Behikel der Zeugung der Nooptivkinder Gottes. Wie nun diese Eigens

schaft ber Berson bes hl. Geistes von ben Batern benutzt wird, um bei Consubstantialität mit Bater und Sohn barzuthun: so bient bie Bermittlu ber Zeugung ber Aboptivtinder Gottes gerade burch ben h. Geist auch vertrefflich bazu, um bas spezisische Wesen und bie Bebeutung ber lettern ihrem negativen und positiven Berhaltniß zur ewigen Zeugung fi

u machen.

Bunachit zeigt fich bierin ber Unterichieb ber beiben Beugunge 857 Denn bie ewige Zeugung erfolgt nicht erft vermittelft bes hl. Beiftes, fonbe geht vielmehr ber Produktion bes bl. Geiftes felbft als beren Pringip vorm fie ift baber eine ichlechthin unvermittelte, immanente und natürliche, inden ihr die Mittheilung ber gottlichen Gubftang unmittelbar baburch erfolgt, b bie lettere, wie fie im Bater ift, wesentlich jum Mitbesit burch ben Ge bestimmt ift. Die burch ben bl. Geift vermittelte Zeugung aber eriche eben vermoge biefer Eigenthumlichfeit wefentlich als eine fefunbare, pon b ewigen Zeugung abhängige, und namentlich, weil im bl. Beifte bie innen und nothwendigen Produttionen Gottes abichliegen, als eine Mittheilung no Mugen und burch freie Liebe. Die Lateiner finden biefe Stellung & hl. Beiftes zur Geburt ber Rinber Gottes naber baburch beftimmt, bif i ber Repräsentant ber wohlwollenben und gnäbigen väterlichen Liebe, also b fubjettiven Bereitwilligfeit Gottes gur Mittheilung feiner Giter vermoge beren Gott bie Creatur gur Gemeinschaft feines Gobnes ben und betrachten baber ben hl. Geift mehr als mirtenbes Pringip, benn als ftanzielles Ingredienz ber Zeugung. Die Griechen hingegen feben im Beifte als bem aus Gott ftromenben (Exmogsvousvov) Dbem, Dufte ober W auch bie objektive Mittheilbarkeit ber Gubftang Gottes ut Mußen bargeftellt, und tonnen ihn folglich auch als Ingrebieng berjens Beugung betrachten, welche, im Unterschiebe von ber ewigen Beugung, ein semen ex Deo ad extra procedens vermittelt wirb.

Ebenso zeigt fich in ber Bermittlung burch ben bl. Geift recht be bas positive Berhaltniß ober ber innige Bufammenbang 16 Brobutte ber beiben Zeugungen, b. h. die burch die Abhangigteit ber von ber andern bedingte und zugleich mit ihr gegebene innigfte Benti ich aft ber adoptirten Greatur mit bem natürlichen Gobne Bottes. Berhaltniß besteht barin, bag basfelbe jubftangielle gottliche In butt, in welchem bie zweite Berfon in Gott als beffen Bringip Tragerin fich als ben naturlichen Gohn Gottes barftellt, von if Greatur burch innigite Bermahlung mit berfelben mitgetheilt wird, un gum Rinde Gottes zu machen, indem basjelbe ber Creatur als einem pon erfüllten Tempel ebenso mahrhaft und substanziell burch freie Biebe mi gefentt und angeeignet wirb, wie es im naturlichen Gobne Bottes, jubstangiell aus ihm hervorgehend und mit ihm ibentisch, als in feiner De und Burgel ift. Die Lateiner faffen ben bl. Beift in biefer Stellung herrichend als Ausfluß und Reprafentant ber finblichen Liebe. welcher ber Cobn bem Bater anhangt und fich ber Creatur bonamifd in ber Entzundung einer ahnlichen Liebe mittheilt, ober auch als Until pfand ber brautlichen Liebe, mit welcher ber Gohn Gottes feine Bemt fangt. Die Griechen bingegen faffen ben beiligen Beift bier als conint

tangialen Musfluß und Reprafentanten ber fubstantiellen Seiligkeit mb Beiftigfeit und mithin bes gangen Geins und Lebens Gottes, porin ber Cohn fich als wesenhaft Gins und gleich mit bem Bater barftellt; ie feben baber im bl. Geifte als bem substanziellen Ausbrucke (zixwv) ber sottbeit bes Sohnes ober ber in biesem vorhandenen forma Dei u. similiudo Patris (μορφή, είκών, όμοίωσις) eine substanzielle forma ober similitudo Dei, burch beren Mitbesit wir nach Rom. 8, 29. σόμμορφοι mit bem Gohne Fottes ober in ihn bineingebilbet werben und er nach Gal. 4, 14 in uns ineingebildet wird. Während also bei ben Lateinern ber hl. Geift bie Beminichaft mit dem Sohne Gottes hauptfächlich als principium efficiens xemplare ber caritas bewirft: bewirft er bei ben Griechen bieje Gemein: daft junachft und hauptfächlich badurch, bag er fich, refp. ber Gohn Gottes hn, als substanzielle zixwo ber Gottheit ben Begnabigten einsenft, baß alo in ihm bie Gottheit felbst als substanzielles Siegel und Salbe gewiffermaken bie Creatur informirt, und in ihm bie Aboptivkinder mit dem natüriden Sohn gemeinschaftlich bas signaculum similitudinis cum Patre ober das Gleichnig Gottes" per exc. besitzen. DR. a. 29. mahrend bei ben lateinern der bl. Geift blog Mittler innigfter Freundschaft, refp. ber freunddaftlichen Geite ber muftischen Ghe mit bem Gobne Gottes ift: ericheint er bei ben Griechen als Mittler einer jubstangiellen Ginheit, refp. ber realen Geite bejer muftischen Ehe, was mehrere Bater bef. Cyr. Al. (f. unten n. 869) baund ausbruden, baß fie die Mittheilung bes bl. Geiftes mit ber Mittheilung der Substang Abams an Eva im Ursprunge ber letteren vergleichen.

hieraus aber ergibt fich auch zugleich, inwiefern die Bereinigung bes 850 . Geiftes mit ben Begnabigten eine hopoftatifche ober perfonliche ift. Die ift eine folche insofern, als eben ber bl. Geift im Unterschied: von ben ibrigen Personen in ein besonderes, feiner Person eigenthumliches Berhaltniß tritt, refp. in bem Berhaltniffe Gottes gur begnabigten Creaur eine besondere Stellung einnimmt. Aber fie ift barum nichts weniger, als eine hopostatische Ginheit ober eine Bereinigung ber Creatur mit bm bl. Geifte zu Einer Person. Gine solche ift vor Allem baburch ausgebloffen, daß ber bl. Geift ber als bereits perfonlich vorausgefeten Creatur burch Schenfung jo angeeignet wirb, wie er burch Urfprung um Bater und bem Cohne als von ihm verschiebenen Berjonen eigen ift. De ift ferner auch barum ausgeschloffen, weil die Mittheilung bes hl. Geiftes me moralische Einheit der Person zwischen den Adoptivkindern und dem natür= ben Cobne Gottes vermitteln foll. Es fann baber auch nicht einmal von mer moralifden Ginheit ber Berjon bie Rebe fein, welche bem bl. Geift and ausichlieflich gutame, wie die hypoftatifche Ginbeit in Chriftus nur Berfon bes Sohnes zutommt. Eine folde moralische Einheit aber, welche ter perichiebenen Ructfichten bem hl. Geifte und bem Gohne zugleich forunt, besteht hier allerdings, so nämlich, daß biefelbe hinsichtlich des bl. Geistes d Analogie ber Ginheit zwischen Geift und Leib, hinsichtlich bes Gohnes d Analogie von Glieb und Saupt aufzufaffen ift, woraus fich von felbft bie innere harmonische Wechselbeziehung biefer boppelten Ginheit ergibt.

Die ausbrudliche Bezeichnung bes bl. Geiftes als semen divinum findet fich vor- seo lich nur bei altern Batern, wie Iren. (f. oben n. 845). Obgleich aber bie 3bentifiLebens ale ber substangiellen Beiligfeit in ibm fich aushaucht.

Das Argument für bie Gottheit bes bl. Beiftes, welches bie gr aus ber Art und Beife, wie nach ber bl. Schrift gerabe ber bl. Beift die Rinbida ober bie Beiligung und Bergottlichung ber Creatur vermittelt , gieben (f. oben n. finden fie allerbinge auch barin, daß ber bl. Beift felbftftanbig fraft feines eigener bie Berflärung ber Creatur ale causa efficiens und exemplaris bewirfe. Aber finben fie es auch barin, bag er in fich felbft bie Gubftang ber Gottbeit bes Bal bes Cohnes mit ber Creatur ale beren Geift, Siegel und Galbe verbinde und eigene Bild bes Gobnes Gottes eingieße, mas er nur bann fonne, wenn er Bater und Cohne consubstangialer Dbem, Galbe, Giegel ober elxiv fei; und ge ben Gefichtspunft ber Con substangialität bes bl. Beiftes mit Bater und Cobn lettere Faffung bes Argumentes mit Borliebe und haufig angewandt. Bgl. Cyr. . de Trin. 1. 7. p. 638 ff: A. Nonne ad imaginem Dei fabricatum esse die terra hominem? B. Quis dubitat? A. Quod autem divinam nobis imprimit im et signaculi instar supra mundanam pulchritudinem inserit, nonne Spint B. At non tanquam Deus, inquiunt, sed tanquam divinae gratiae submis A. Non ipse itaque in nobis, sed per ipsum gratia imprimitur? I A. Oporteret igitur imaginem gratiae, non imaginem Dei vocari lo Istud autem porro considera. Creatum est in principio animal, Deo ipaus cante, et suae veluti manus formatione ipsum honorante, secundum scriptura quidem in lucem editum, ad Dei similitudinem formatum est, inspirato ei vi raculo. Sed cum sanctificationem conversione ad vitium amisisset, ad prist antiquissimam rursus pulchritudinem revocatum est, Christo, quod inveterate in formam divinam et spiritalem restaurante, nec alio modo, quam illo Insufflavit enim sanctis Apostolis, dicens: Accipite Spiritum sanctum, Anna in Christo, nova quoque est creatura? B. Etiam. A. Itaque dictu verum cogitatu jam quodammodo necessarium, quod, si antiquatio et corruptio ima sanctificatione contentae amissionem intulit: reversione in pristinum statum vatione per Christum, similitudinem cum Deo inseri fatebimur? B. Ita A. At si a substantia Spiritus dissita esset gratia per ipsum clare dixit beatus Moses, producto in lucem animali inspirasse universi gratiam per vitae spiritum; Christus autem nobis: Accipite gratis ministerium Spiritus sancti? Atqui apud illum [Mosem] nuncupatur quod inspiratur] spiritus vitae: vita enim vera est deitatis natura, siqui rum est quod in ipsa vivimus, et movemur, et sumus; Spiritus Sanctu [nuncupatur voce Salvatoris], ipsum Spiritum in credentium animas in tis et immittentis, et per ipsum et in ipso reformantis in formam p hoc est in selpsum sive in suam similitudinem, per sanctificationem atque in imaginis archetypum, hoc est characterem Patris, revocantis. Characte verus et perfecte similitudinem exprimens ipse est Filius; similitudo veru naturalis Filii Spiritus est, ad quem etiam nos configurati per sanctification ipsam Dei formam configuramur. Quod ut credamus, Apostoli dictum pen Filioli enim, inquit (Gal. 4, 19), quos iterum parturio, donce formetur Che

cobis. Formatur autem per Spiritum, qui nos reformat ad Deum per seipsum. Cum igitur ad Christum formemur, et ipse in nobis signetur et velut informetur per similem [sibi] naturaliter Spiritum: Deus ergo est Spiritus, qui ad Deum efformat, non tanquam per ministerialem gratiam, sed tanquam divinae naturae participationem seipsum [al. se ipso] dignis largiens. Quod autem similitudo vera Filli sit Spiritus, audias B. Paulum scribentem (Rom. 8, 29): Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui: hos et vocavit. Refornamur enim in effigiem, quae est ad Spiritum Sanctum sive ad Deum, per fidem a sanctificationem, et relationem ad ipsum, cam utique, quae est per participationem et assumptionem, licet divinae naturae nuncupati simus participes. B. Nihil est quod in iis quae dicta sunt redarguam. A. Templa autem Dei, adeoque dii quamobrem vocamur et sumus? Interroga adversarios, utrum simus re ipsa milae et subsistentia carentis gratiae participes? At ita res non est: nullo modo. Impla enim sumus existentis et subsistentis Spiritus; vocati autem sumus propter ipsum etiam dii, quippe qui divinae et ineffabilis naturae conjunctione cum ipso [τῆ πρὸς αὐτὸ συναφεία] simus participes. Quod si re vera allenus, et a natura divina substantialiter dissitus est Spiritus, qui nos per seipsum deificat, spe excidimus, inani gloria nescio quomodo praefulgentes. Quo pacto mim dii demum et templa Dei sumus, ut Scripturae loquuntur, propter Spiritum qui in nobis est? Quod enim Deus non est, quomodo deitatem aliis indat? Atqui templa sumus et dit. - Speciell über bas Siegel und bie Salbe vgl. Athan. ad Semp. I. n. 23: Unctio quoque Spiritus dicitur, et est item sigillum; unde Jounes scribit (I. Joan. 2, 22): Et vos unctionem, quam accepistis ab eo, manet in whis. Et non necesse habetis, ut aliquis doceat vos: sed sicut unctio ejus, nempe ejus Spiritus, docet vos de omnibus. Et apud Esaiam (61, 1) prophetam legitur: Spiritus Domini super me, propter quod unxit me. Paulus etiam ait: In quo et undentes signati estis in diem redemtionis. At res creatae illo signantur et unguntur, ac de omnibus docentur. Si igitur Spiritus unctio sive unguentum et sigillam est, in quo omnia ungit et signat Verbum: quaenam similitudo et convenientia mguenti et sigilli esse potest cum his rebus quae unguntur et signantur? Nequit proinde fieri ut ipse inter res omnes numeretur. Nec enim aliquis ex his, qui sigantur, sigillum ipse dicendus sit; nec similiter aliquis ex his, qui unguntur, unquidem ungentis suavitatem et odorem retinet, cujus participes facti, qui unguntur, cont: Christi bonus odor sumus. Sigillum vero signantis Christi effigiem ervat, cujus, qui signantur, participes effecti, ad eam conformantur, ut ait Apostothe: Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. Hoc autem modo signati, convenienter divinae naturae consortes reddimur, al docet Petrus: atque ita universae res creatae Verbi in Spiritu flunt participes.

V. Auf Grund des Gebankens, daß vermöge der generatio (resp. desponses atio divina) der h. Geift (resp. die göttliche Natur) seiner Substanz nach zur denadigten Creatur in einem analogen Berhältnisse stehe, wie Geist und Fleisch m Menschen, Gottheit und Menschheit in Christus, ergibt sich nun von selbst die Bedeutung, welche dieses Berhältnis im Sinne der griechischen Bäter für die Constitution des Gnadenstandes hat. Dieselbe siegt im Allgemeinen darin, daß der Besit des hl. Geistes als einer gratia substantialis increata cohaerens u. inhabitans zugleich mit der gratia accidentalis creata inhaerens u. afficiens concurrirt, um die Creatur in vollerem und höherem Sinne als Kind Gottes erscheinen zu lassen und die Privilegien der Kindschaft un begründen, als es durch die gratia creata an sich geschehen würde.

1. Die Rindichaft felbft befteht nicht blog in einer von Gott em= 868 pfangenen accidentellen Aehnlichkeit mit feiner Natur, fondern auch in bem Mitbeite bes eigenen Geiftes Gottes und ber Gubftang ber gott= lichen Ratur, mithin a) in einer fubstangiellen Bermanbtichaft mit Gott, und b) in einer substangiellen Mebnlichteit mit Gott, und unter bem Gefichts puntte ber Gemeinschaft mit bem naturlichen Cohne Gottes o) in einer fubftantiellen Sineinbilbung besfelben in die Creatur und ber Creatur in ibn.

2. Das Gottlich fein, von bem bie begnabigten Greaturen Gotter ober vergottlicht genannt werben und welches bei ben Batern als Wechfelbegriff mit ber Rinbichaft Gottes in Berbindung fteht, besteht nicht bloß in einer gottformigen ber Creatur inharirenden und fie affigirenden Beichaffenbeit, fon bern auch in einer geheimnisvollen Musichmudung und Erfullung ber Creatur mit ber Gubftang ber Gottheit, von welcher bie Creatur in gemiffer Beife, namlich cohaerendo und inhabitando, informirt wirt.

- 3. Das Bejen und bie Bebeutung biefes Momentes ber Bergottlichung fpricht fich am beutlichften in bem fachlich mit letterer gleichbebeutenben Ramen ber Seiligung aus, wie benn auch die begnabigte Creatur als vom bl. Geifte erfüllte Wohnstätte besselben mit Borgug Tempel ober Seiligthum, b. h. beilige Bohnftatte bes Beiligen genannt wirb. Die Beiligteit ber begnabigten Creatur besteht bemnach nicht blog in einer beiligen Beichaffen heit berfelben, fondern in einer Befiegelung und Calbung, b. h. Aus ichmudung und Erfullung, mit bem beiligen Befen ber Gottheit ober mit ber Gubitang bes bodiften Gutes, und in einer mechielfeitigen Ungehörigfeit und Bufammengehörigfeit beiber wie ber von Leib und geiftiger Geele, fraft welcher bie Ereatur ihrerfeits Gott geweiht und hinwieberum gur Gemeinichaft ber Sobeit und Burbe Gottes erhoben wird. Es ift alfo eine fubftangielle Beiligfeit, beren causa formalis nicht ein bloges Accidens, fondern eine hier allerdings nur accidentell, aber boch mahrhaft angeeignete Gubftang ift, und in welcher folglich ber bl Beift ober bie gratia increata, vermöge ihrer ber Information aquivalenten Bereinigung mit ber Seele, als gratia non solum efficienter, sed etiam formaliter sanctificans over als forma sanctificans substantialis auftitut.
- 4. Die Erfüllung mit ber Gubftang Gottes macht biefelbe gugleich mit ihrer moralifden und phyfifden Rraft ber Creatur ju eigen. Wie baber ber Mitbefit ber Gubftang Gottes bie Rindichaft Gottes felbft mit conftituirt, fo ift er eben barum auch neben und mit ber qualitativen Gottahnlichfeit ber for melle Grund ber realen Burbigfeit, von Gott vaterlich geliebt und mit feiner Erbichaft bebacht zu werben, alfo auch berjenigen Gotte wohlgefälligfeit ber Berjon, welche gum Berdienfte bes ewigen Lebens burch Gott moblgefällige Werte nothwendig ift. Denn vermoge biefes Dit besithes feiner Gubstang muß Gott die Creatur in Diejenige Liebe einschliegen, bie er gu feinem Cohne tragt, und ihr wie biefem ein Recht auf Mitgemus feiner Berrlichkeit und Geligkeit zuerkennen, weil baburch die Greatur als I ihm gehörig besiegelt und er fo an fie gebunden ericheint, bag feine vaterlicht Liebe und ber Mitgenuß feiner Berrlichfeit und Geligfeit ihr in vollfommes fter Beife verpfandet ift und baber ihr nicht vorbehalten werben fann. Mit hin ericheint hier ber hl. Geift wie als gratia gratis data, jo auch als gratis gratum faciens, und zwar formaliter burch ben Befit feiner felbit. nicht blog efficienter burch Berleihung der gratia creata, gratum facient ober als forma gratificans substantialis.

5. Wie mit feiner moralifchen Rraft, wird ber bl. Geift auch mit feiner ser phofischen, b. b. mit feiner belebenben Rraft ben Rinbern Gottes eigen, and ericheint fo, neben und über ber gratia creata als einer ihnen inharirenben Lebensfraft, als ein ihnen organisch verbundenes und einwohnenbes fubstangielles Pringip bes gottlichen Lebens, woburch ber Beitand und bie Entfaltung bes letteren volltommen begrundet und gesichert wirb. Allerbings tann er nicht im ftrengen Ginne bes Wortes auch for= nelles Pringip bes übernaturlichen Lebens fein, wie ber menschliche Geift als Geele Pringip bes forperlichen Lebens ift; in biefem Ginne wird bie Seele nur burch bie gratia creata belebt. (Bgl. oben n. 761 ff.) Aber an= beerseits ift es auch zu wenig, wenn man jagt, er sei bloß ein von Augen amvirtendes Pringip des Lebens ober causa efficiens einer von ihm in bie Geele eingegoffenen Lebenstraft; benn er ubt bieje Einwirfung eben als in den Begnabigten angehöriges und gum Bollbeftande ihres Geins geboriges Pringip. Da nun überdies bas inharente Pringip bes übermurlichen Lebens, nicht, wie die natürlichen Lebensprinzipien, seine nächste Burgel und Quelle in einer geschaffenen Gubftang, sonbern unmittelbar im M. Beifte besitt und von ihm abhängt, wie bas Licht von ber Sonne: fo gebort ber Befit bes bl. Geiftes innerlich mit gum Bollbefige bes ibernatürlichen Lebens und mithin gur Constitution ber übernaturlichen Lebenbigfeit ber Rinber Gottes. Dan tann baber in biem eingeschränften Ginne, wie die Bater haufig thun, immerhin fagen, die cele fei formaliter auch baburch lebendig, bag fie ben hl. Geift als ihr tigen in fich habe, und ber hl. Geift sei bas Leben, b. h. bas Lebenspringip ber Ceele, nicht blog mittelbar, sondern auch unmittelbar, b. h. jo, daß dieselbe von mem Befite lebendig genannt werben tann. Dieje Form ber Belebung wird und finnlich anschaulich, wenn man biefelbe ftatt mit ber Information bes tibes burch bie Geele, mit ber Cobareng bes Uftes mit bem Stamm, be Gliebes mit bem Saupte vergleicht, wo bas belebte Gubjett von einem Im verbundenen substangiellen Pringip, aber nur burch eine von bemfelben anageftromte Rraft belebt wird.

6. Enblich führen bie Bater im Unschluß an bie bl. Schrift auf ben ses tin bes bl. Geiftes ober beffen substanzielle Ginwohnung ebenfo, wie fonft and auf die substangielle Gemeinschaft mit Chriftus in der Euchariftie, beunbers biejenigen Brivilegien gurud, welche fpeziell beim Denichen an M Rinbichaft Gottes gefnupft find, nämlich bie Aufhebung ober Paralytrung ber burch feine animalifche Ratur bedingten Corruptibilität feines cans und Lebens. Und in ber That ift gerade biefe Art von Privilegien wer moralisch noch physisch unmittelbar in ber gratia creata als folder bie in ihrer Burgel enthalten; wohl aber tommt fie bem Menfchen nothandig in re ober in spe baburch zu, daß fein ganges Wefen Tempel bes Weiftes ift, und gerade bier tritt auch die fpegififche Bebeutung ber gratia Bereata im Unterschied von ber gratia creata besonders beutlich hervor. merfeits namlich besitt bie Geele bie Rraft gur vergeiftigenben Belebung bes Amen Rorpers nicht vermöge einer ihr inharirenben Qualitat, sonbern in dider Beife unmittelbar in ber ihr verbundenen Gubftang bes bl. Beiftes Abft, wie in Chriftus auch fein Fleisch durch die ihm einwohnende Rraft ber

Gottheit zur caro vivisica wird. Andererseits wird der Leib des sichen überhaupt nicht durch eine ihm selbst inhärirende vom hl. Gei wirkte Qualität geheiligt und zu seinem Tempel gemacht, kann also au in einer solchen das Pfand und den Keim des ewigen Lebens besten, gleich nun freilich bei der Seele zu ihrer eigenen Belebung sowohl, ihrer Berbindung mit dem hl. Geiste, eine ihr inhärirende Qualität wendig ist: so ist es doch klar, daß auch dei ihr der Besitz des hl. selbst ein von dem Besitze der geschaffenen Gnade sormell verschiedenes Tihres übernatürlichen Seins und Lebens sein kann und muß.

Bu 1. Bgl. Cyr. Alex. in Joh. 1, 13 (f. ben Anfang biefer Stelle oben i Sier wird namentlich bie fubftangielle Bermanbtichaft mit Gott betont, me ber Beugung aus Gott nach Analogie ber ewigen Zeugung refultire. Quum pot a naturali Filio datam iis esse dixisset, ut filii Dei fierent, adoptione nin gratia, tandem tutissime subjicit: ex Deo nati [generati] etiam sunt: w gratiae ostendat magnitudinem, quippe quae in naturale consortium (sixxiot) χήν) nos colligat et id, quod a Deo et Patre alienum et servum sit, ad de nobilitatem evehat. . . . Si enim neque Deus secundum naturam neque est Spiritus ejus eique substantialiter inexistens, sed alius ab ipso, nec a creaturarum alienus: quomodo nos qui per ipsum nati sumus, ex Deo nati d Aut enim mentiri plane Evangelistam fatebimur, aut, si verax est, sicutl e fecto, Deus erit et ex Deo secundum naturam Spiritus, cujus participation fidem in Christum donati, et naturae divinae participes efficimur, et ex D esse dicimur, et eam ob rem Dii nuncupamur, non gratia solum al naturalem gloriam evecti, sed quod jam Deum in nobis habitantem diversantem habeamus, juxta illud Prophetae dictum: Quia inhabitabe et inambulabo inter eos. Alioqui, respondeant quaeso nobis, qui tanta ple inscitia, quomodo templa Dei simus juxta Paulum, inhabitantem in nobis 8 habentes, nisi Spiritus Deus sit secundum naturam? Si enim creatura est a quam ob causam Deus nos destruit, tanquam qui Dei templum destruams corpus inquinamus, in quo Spiritus habitat, qui totam Dei ac Patris et unigeniti naturalem proprietatem in se habet? - Muderswo (Thesaur. 1. 33. in ber Erflärung ber Baulinischen Stelle (I. Cor. XI. 7. Vir imago et gloria D ftellt Cyr. bie Bermanbtichaft und Mehnlichfeit mit Gott nach Analogie ! lichen Ginheit bar, wie fie zwischen Abam und Eva burch ben fubstangiellen ber letteren aus ersterem vermittelt murbe: Videamus, quomodo vir sit le gloria Dei. Ac manifestum quidem esse arbitror, ita prius appellatum esse quia particeps factus fuit Spiritus divini et per hunc divinae naturae, sim inde divina gloria repletus fuit. Ergo ut habens in se Spiritum, qui est ax e Dei, et per communionem cum ipso ad imaginem creatoris formatus, imago « vocatus est. Nihilo vero secius ex eo, quod et mulier ita vocata sit, di intelligemus. Gloriam autem viri Paulus eam vocat, qui ex substantia ipali est. Accepit enim, inquit Scriptura, Deus unam de costis viri, et fecil 12 lierem. Quemadmodum igitur mulier dicta est gloria viri, quia est para me rum ejus, unde suam constitutionem habet: ita et vir dictus est gloris De factus est particeps substantiae ipsius per inhabitantem in co tum sanctum. Quae quum ita se habeant, necessarium plane est dicere, sanctum factum vel creatum non esse, sed ex essentia Dei, videlicet Der Patre et Fillo secundum identitatem naturae adoratum. - Sienad periest Stelle Thes. p. 360. über bie similitudo Dei im Anichlug an Eph. 1, 13: 51 signati ad Deum reformamur: quomodo erit creatum id per quod divinat " imago et increatae naturae signa nobis imprimuntur? Neque enim Spirico i pictoris instar in nobis divinam essentiam depingit, aliud quippiam ab illa ci neque hoc modo nos ad similitudinem Dei ducit: sed quum ipse sit Deus procedat, in cordibus corum qui ipsum suscipiunt, velut cera invisibilite

sigilli imprimitur, et naturam nostram per communicationem similitudinemque sui, ad archetypi pulchritudinem depingit Deique imaginem homini restituit. Quomodo igitur erit creatura is, per quem natura humana ad Dei imaginem reformatur, utpote particeps facta? - Athan. ad Serap. I. 24: Omnes similiter per Spiritum, Dei partitipes dicimur. Nescitis, inquit (I. Cor. 3, 16), quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. Sed si Spiritus Sanctus res creata maet: nulla sane Dei communicatio nobis in ipso esset, sed rei creatae conjungeremur, et divinae naturae alieni essemus, utpote nulla in parte ejus facti participes. Nunc vero cum Christi et Dei participes dicamur, utique constat usquentum et sigillum, quod in nobis est, non ad rerum factarum, sed ad Filii nabram pertinere, qui nos per Spiritum, qui in ipso est, Patri conjungit. Idipsum bos Joannes his verbis docet (I. Joan. 4, 13): In hoc cognoscimus, quia in Deo nanemus, et ipse in nobis, quoniam de Spiritu suo dedit nobis. Si porro Spiritus emmunicatione divinae naturae consortes efficimur, nemo certe nisi insanus dixerit Spiritum non Dei, sed creatae esse naturae. Nec enim alia de causa hi, in quibus ille est, Dii efficiuntur. Quod si deos efficit, dubium non est, quin ijus natura Dei sit. Dialog. 7. de Trin. p. 638 (f. oben n. 861) meint Cyr. fogar, wenn Mes die Gnabe und eingepragt murbe, nicht ber hl. Geift felbft, fo murben wir nicht Bub Gottes, sondern blog ber Gnabe fein. Diefe lettere Wendung Beigt indeg, bag er ten Ramen "Bilb" nicht fo verfieht, wie ein Befen Bilb eines anderen Befens ift, sondern all Ausbrud ober Erager eines in ihm felbft vorhandenen Inhaltes, wie ber Leib bes Meniden ober ber gange Menich Bilb ber Geele, und ber Gohn Gottes refp. ber bl. Beift Bilb ber in ibm felbit eriftirenben Gubftang bes Batere ift. Ueber bie Bemeinfaft in ber Rinbicaft mit bem naturlichen Gobne Gottes burch wechselfeitige Sineinbilbung f. ebenfalls oben n. 861.

3u 2. Bgl. Cyr. Al. dial. 7. de Trin. (oben n. 861 gegen Ende). Dazu in Joan 870 19. p. 811: Quod divinus ac non diversae ab ipso Patre et Filio substantiae sit spiritus, nemini sanae mentis dubium esse puto, atque ut id credam ratio necessaria as adiget. Si quis enim eum ex substantia Dei esse negat, quomodo creatura lenum erit Dei particeps accepto Spiritu? aut quomodo templa Dei nuncupabimnr erimus, si creatum aut alienigenam Spiritum accipiamus, non autem illum qui u Deo est? quomodo naturae divinae consortes juxta sanctorum voces, si in creaturarum numero collocatur, ac non potius ex ipsa natura divina procedit, qui non u alienus per ipsam in nos pervenit, sed ut ita dicam, qualitas veluti quaedam deituis [ποιότης τις θεότηγος, b. h. ut aliquid Deo ipsi inexistens] est in nobis, et in unctis habitat, manetque semper.

Bu 3. Die Wahrbeit und der Sinn der Heistigung durch die Einwohnung des 871 L. Beistes ergibt sich von selbst und liegt klar genug in dem Begriffe eines vom hl. Geiste wällten, nicht bloß ihm geweihten Tempels. — Zu 4. Indem den griech. BB. die "heistung" der Grundbegriff und der technische Ausdruck des Gnadenstandes ist, tritt bei ihnen de Bedeutung des hl. Geistes als einer gratia gratum kaciens weniger hervor. Die ernistiente schreiben sie vielmehr gewöhnlich im Sinne von Eph. 1, 6: gratiscavit nos in dieseto Pilio suo, direkt dem Sohne Gottes zu, inwiefern dieser durch den bl. Geist in uns und Eins mit uns ist und so bewirkt, daß seine Würtede, seine Erdenswürdigkeit gegenüber dem Bater, sein Erhschaftsrecht u. s. w. auf uns übergeht. Den mehr betonen sie aber im hl. Geist, als dem Bermittler unserer Gemeinschaft mit dem Zehne, seine Bedeutung als Unterpsand der Erhschaft, genauer der Miterbschaft des Sohnes.

Bu 6. vgl. unten § 175 f. Das Berhältniß der Einwohnung des hl. Geistes zum vernschlichen Leide als seinem Tempel und einer "caro a Spiritu possessa" (V. 9, 3.) it bes. von Irenaus nachdrücklich und aussichtlich behandelt (vgl. Koerber, docteliem p. 124 ff.).

C. Die Sarmonie ber lateinisch sicholaftischen mit ber 872 griechisch patriftischen Auffassung und bas Berhaltnig ber gratia increata inhabitans zur gratia creata inhaerens. Obgleich die lettere Auffassung, indem sie die Bereinigung des hl. Geftes mit den Begnadigten im Sinne der Zusammengehörigkeit zu Einem org nischen Ganzen lehrt, ohne Zweisel ein Moment in der Einwohnung des beschießen hervorhebt, welches die lateinische nicht enthält: so tritt sie debm doch mit letterer, welche nur die moralische Geisteseinheit von Freunden kennicht in Widerspruch. Denn im Grunde ist auch jene organische Einheit, wichon der auch für sie constant gebrauchte Name "Einwohnung" besesteine physische im strengen Sinne des Wortes, sondern bloß ein moralische Nequivalent derselben. Dieselbe läßt also den Unterschied der Persone ebenso, wie den der Naturen, und damit auch das Freundschaftsverdalm unangetastet, während andererseits die freundschaftliche Bereinigung Gem mit den Begnadigten wegen seiner substanzialen Gegenwart in denselbe und seines inneren Einstusses auf dieselben den Charakter eines organischen Ineinanderlebens der Freunde und der Berschmelzung zu Einem Bescannimmt.

Sauptsächlich aber kommt es barauf an, die Harmonie herzustelles Bezug auf das Berhältniß der gratia increata im Sinne der griechischen Bäter zur gr. oreata, oder zu zeigen, daß die letztere durch die erstere Luit nur nicht entbehrlich oder bedeutungsloß gemacht wird, sondern vielmehr lichre volle Bedeutung als forma sanctificans und gratum faciens behält.

I. Die gratia creata wird burch bie Berleibung ber gratia incres 1) icon beghalb nicht entbehrlich gemacht, weil hier ebensowenig, mei Chriftus, die Gottheit, reip. ber bl. Geift, ihren Tempel anders au ein lebenbigen Tempel machen fann, als burch ein von ihr in benfelben im gegoffenes, ihm inharirendes Lebensprinzip, und weil ferner hier ebenfofebr, in Chriftus, eben bie Ginwohnung ber Gottheit auch verlangt, bag ibr 2000 an innerer Seiligkeit und Serrlichkeit ihr abnlich merbe. In ergen Beziehung tommen zunächft bloß bie eingegoffenen Tugenben in Betracht, wobm bie Geelenfrafte gu ben Aften bes gottlichen Lebens innerlich befabigt mete In letterer Begiebung aber tommt gunadit bie Gnabe als Berflarung Wefens ber Geele in Betracht, indem bie Burbe und Macht bes bie 3 bewohnenben hl. Beiftes fich in feinem Tempel in ber Beife wirtfam erpon muß, daß berfelbe gang, foweit er beffen fabig, und vor Allem in im innerften Grunde, welcher gemiffermagen bas Allerheiligfte in bem Tempel mit gottlicher Beiligkeit und herrlichkeit verklart werbe. D. G. B., be wohnung bes hl. Beiftes benten fich bie Bater als Ginwohnung eines iche bigen Feners, bas feinen Git mit feiner Rraft ergreift und burchbring mit fich felbft affimilirt.

Die gratia creata ist serner 2) um so weniger entbehrlich, weil bie Verbindung der gratia increata mit den Begnadigten schon mit selbst durch jene bedingt ist und ohne dieselbe wenigstens nicht in ihren Begriffe denkbar ist. In Christus fällt diese Bedeutung der gratia weg, weil die Verbindung der Gottheit mit der Menschheit durch die stratische Union der letztern mit einer göttlichen Person vollzogen was das Subjekt der Menschheit die Gottheit als ihm wesentlich besieht. De hingegen, wo das die gratia increata empfangende Subjekt Gott strend muß, wenn die Verbindung von Seiten des Subjektes eine würdigt und

naturgemäße sein soll, in letterem eine innere moralische und physische Disposition ober positive Empfänglichkeit vorhanden sein; und bamit sie von Seiten des Subjektes eine reale und lebendige und, soweit möglich, eine physische, im Gegensatz zu der bloß moralischen, einfach durch den Alt der Schenkung erfolgenden, sei, muß im empfangenden Subjekte etwas Reales und Physisches vorhanden sein, was als ein den Zusammenhang mit

bem bl. Geifte vermittelnbes Band angesehen werben fann.

Die Disposition fur bie Mufnahme bes bl. Geiftes liegt als mo- 876 ralifche zunächst in ber caritas (nach Joh. 14, 23), als physische zunächst in ber bas Bejen ber Geele affizirenben Gnabe, inwiefern biefelbe bas Inmette ber Geele fur die Ginwohnung bes bl. Geiftes gubereitet. Das reale Band aber, wodurch bie Geele mit bem bl. Beifte gleichsam organisch verbunben wird, ift hier analog zu benten, wie in ber natürlichen Ginheit von Rind und Bater, Gattin und Gatten, Leib und Geift, in welcher bie Gemeinfaft ber Gubitang begleitet, bedingt und getragen wird von einem aftiven Maftijd bilbenben reip. belebenben Ginfluffe ber einen Gubftang auf bie anber, und bas Band, welche bas empfangenbe Wefen an bas fich mittheilenbe binbet, von ber Berichmelzung ber beiberseitigen Gubftanzen zu Giner Natur abgeseben, eben in ber Abhangigfeit ber in bem empfangenben Gubjette bewirften Seinsform von bem bewirfenden Ginfluffe bes mittheilenden Pringips biteht. Gin berartiges Band entfteht nun zwischen Gott und ber Geele baburch, bag bei ber Mittheilung bes hl. Geiftes burch bie Wirksamkeit bes letteren in bie Geele ein Abglang ber Beichaffenheit ber gottlichen Ratur eingetrahlt wirb, ber mit feinem gottlichen Bringip wie ber Strahl mit ber Conne afammenhangt und fo auch fein Gubjett in einen realen Busammenhang mit Tou bringt ober nach bem iconen Ausbrucke von Gir. 24, 16 (et radicavi n populo honorificato) bewirft, daß ber hl. Geift in seinem Tempel nicht blog mobne, fonbern in ihm Burgel faffe. Obgleich nun biefe Form bes Bufammenhanges mit bem bl. Geifte ichon in ber caritas als einer von feiner Einwohnung begleiteten Wirtung besjelben gefunden merben fann: jo zeigt ne fich boch gang bejonders in ber bas Wejen ber Creatur affizirenben Gnabe. Denn ba die organische Berbindung bes bl. Geiftes mit ber Creatur, nach Analogie bes Berhaltniffes ber Geele jum Leibe, hier wie in Chriftus nicht blog ein Berhaltniß von Rraft und Rraft, fondern von Gubftang und Gub: ftang ausbruden foll: fo muß fie auf Geiten ber Geele baburch vermittelt Derben, bag bie Gubftang ber Seele ber Gubftang Gottes naber gebracht, an fie angeichloffen und von ihr in Befitz genommen wird, wie es im Menichen burch Die Bereinigung von Leib und Geele ju Giner Natur, in Chriftus burch bie apoftatifche Union geschieht. Gine folde Berbinbung aber tann bie geschaffene Sanbe nur baburch enthalten, bag fie einerfeits bie Gubftang ber Creatur als folde affigirt und anbererfeits biefelbe mit ber fubitangiellen Beichaffenat bes bl. Beiftes affimilirt und fo als participatio divinae naturae in Creatura ein Mequivalent ber Natureinheit von Leib und Geele barftellt. Muf dice Beife ftellt die Eingiegung ber Gnabe als habitus essentiae zugleich ben Einzug bes hl. Beiftes felbft in bie Geele bar; vermittelft biefer Gnabe fast er in ihrem Innerften Burgel und ichlagt bort feinen Thron auf, von welchem aus er feine Charismen als Bluthen und Fruchte feiner Gegenwart

ber Seele mittheilt; in bieser Gnabe wird ber hl. Geist selbst ber Seele geeignet, mahrend alle übrigen Gnaben bloß Wirkungen des hl. Geistes swelche entweder bloß als Folgen, oder bloß als Vorbereitungen zum Beseiner selbst in Beziehung stehen.

Fi ift also klar, wie durch die Mittheilung der gratia increata gratia creata ihrem Wesen nach so wenig entbehrlich gemacht wird, sie vielmehr — und zwar in ihrem vollen Umsange — nothwendig ble besonders darum nothwendig ist, weil die gratia increata ohne sie we ihren vollen Einfluß geltend machen, noch als eine organisch und leben mit der Seele verdundene gedacht werden kann; und gerade der Begriff die Substanz der Seele affizirenden Gnade enthält den von Lessius wenig, von Petavius und Thomassin gar nicht geltend gemachten Schlöfum diese Berbindung in ihrer vollen Innigkeit und in ihrem Wesen begreifen.

s II. Es kann sich bemnach nur noch fragen, ob nicht baburch, bak gratia increata ben Gnabenstand mitconstituiren soll, die volle s beutung der gratia creata als der causa formalis des Gnadenstand herabgesetht, resp. ob die Wahrung dieser Bedeutung nicht die Witwirte der gratia increata in der Constitution des Gnadenstandes überstüssig mu

1. Bunachft verlangt bie bisber betonte Stellung ber gratia creats eines im Gefolge ber gr. increata ftebenben Geelenschmudes, reip, ale m Disposition und eines Banbes fur ihren Besit, nicht nothwendig, bag ber die gratia increata die einzige eigentliche forma sanctificans und grat cans fei, und die gratia creata für die Constitution des Gnadenstandes Ill eine ähnliche Bebeutung hatte, wie die Organisation des menschlichen M als Mittel ber Berbindung zwischen Geele und Leib fur bas menichliche 3 bes letteren, geschweige benn, wie nach lutherischer Auffaffung ber Gin als Medium ber Application ber Gerechtigkeit Chrifti fur Die Rechtfertig bes Gläubigen. Wie nämlich bie gratia creata burch fich felbst bie en formalis ber übernatürlichen Lebendigkeit ber Begnadigten ift : fo perlett auch, als Abbild ber gottlichen Ratur, benfelben ein folches boberes 20 wodurch biefelben mahrhaft wie Rinder Gott ahnlich und beilig und barun als Rinder ihm werth und wohlgefällig und feiner Erbichaft wurdig ned Indem fie weiterhin alles biefes in bem Maage leiftet, als es überbaupt to eine Beichaffenheit ber Creatur geleiftet werben tann und foll, und lich bem Besitzer ber Gnabe nicht wegen mangelhafter Beschaffenbeit felbit noch erft die gottwohlgefällige Beschaffenheit einer anderen Berion rechnet werben muß: fo ift fie in ihrer Art eine vollftanbige ausreichenbe und mithin auch einzige causa formalis bes Gnabenfind Wenn also neben ber gratia creata noch die gratia increata in ber a ftitution bes Gnabenftanbes mitwirten foll: bann fann bas nicht min 24 ber Bubedung ber Mangel ber Beschaffenheit eines Befens burch Burch ber volltommenen Beichaffenheit eines anberen geschehen, fonbern um in Gnabenftand ein Moment einzuführen, welches auch in ber bentbar Beschaffenheit ber Creatur als folder nicht enthalten ift und embelies fann, nämlich bie fubftangielle Gemeinschaft mit Gott, und neben bie gratia creata als ein accidentelles Bringip bie gr. incre

ein substantielles Prinzip zu stellen, welches in Gemeinschaft mit em, aber in ganz anderer Beise, die Funktionen der gratia sanctians und gratisicans übt.

- 2. Eine solche Erganzung ber gratia creata accidentalis burch bie 880 . increata substantialis ober eine Concurrenz ber letteren mit ber ersteren aber burch die Bedeutung der ersteren als einer forma vere et per se atificans ebensowenig bedeutungslos ober auch nur entbehrlich ge= acht, wie die Concurrenz der ersteren mit der letztern. Sie ift a) nicht beutungelos; benn wie bie gr. substantialis in einem volleren und hohen Sinne, die Creatur zum Kinde Gottes und ber gottlichen Natur theilhaft act, als die gratia accidentalis als jolche für sich allein (j. oben n. 864): erlangt auch burch sie bie Wurde ber Rinder Gottes eine festere Grundge und einen hoberen Glang, und bie Lebenbigkeit ber Rinber Gottes eine gere Berbindung mit ber Quelle bes Lebens und bamit eine reichere Erlung mit göttlicher Lebenskraft; sie kann und muß also wenigstens als e Erganzung per modum abundantiae ober ber Ueberfülle gelten. an kann aber b) biefe Erganzung auch als eine unentbehrliche rachten, so bag bie gratia creata fur sich allein, als Qualität ihres Subes betrachtet, nicht ausreicht, den Gnadenstand in seiner vollen Bedeug zu constituiren. Man kann nämlich sagen, die gr. creata begründe an noch nicht eine mesentlich vollkommene Burdigkeit best ewigen Lebens Sinne eines eigentlichen Erbrechtes, refp. eines meritum de condigno, bern enthalte bloß eine Würdigkeit im Sinne einer nächsten Disposition, ). eines meritum de congruo für ben Empfang bes Erbgutes - in elicher Weise, wie die Theologen vom habitus caritatis reben, indem sie biejem für bas Erbrecht noch entweber eine ordinatio ober acceptatio untatis divinae ober ben habitus essentiae verlangen. Denn bas eigent= e und wahre Erbrecht wird als ein naturgemäßes nicht burch Aehnlichkeit ber Natur bes Erblaffers, sondern burch substanzielle Gemeinschaft mit t begründet, ist also in unserem Falle noch nicht in dem Besitze ber gratia ata als einer gottähnlichen Qualität enthalten.
- 3. Obgleich bemnach zur Constitution bes Gnabenstandes zwei Prinzi= 881 n als causae formales zusammenwirken, so wird baburch boch die innere nheit besselben nicht aufgehoben, weil eben biese beiden Prinzipien sich verhalten, daß sie ahnlich, wie in ber gratia creata selbst bie caritas und gratia im engeren Sinne, ein organisches und folibarisches Gan-🕨 bilden. Denn nicht nur ist das Höhere als die belebende und ergän= be Form bes Nieberen zu betrachten; beibe setzen sich auch wechselseitig vor-🛎 und sind unfehlbar und untrennbar so verbunden, daß naturgemäß der fit bes einen ben bes anderen einschließt ober nach sich zieht. Daß Letzteres te ber gratia substantialis bezüglich ber gr. accidentalis gilt, ift oben b I) gezeigt; es gilt aber auch umgekehrt. Denn die gr. accidentalis vermöge ihrer eigenen Natur menigstens als nachste und lette Sposition fur ben Besit ber gr. substantialis zu betrachten, wie bie tas fur fie felbst; und überdies ift fie bas eigentliche Band, woburch gr. subst. mit dem begnadigten Subjekte effettiv und innerlich verbunden b ihm angeeignet wird. Freilich ist sie nicht in dem Sinne ein solches

bie Eingiegung ber Geele: fo genugt es auch, um fagen gu fonnen, bie g

creata fuhre naturgemaß bie gr. increata mit sich und ihr Besit fofe gleichsam ben bl. Geift an bie mit ihr geschmuckte Creatur.

4. Bermoge biefes organischen Berhaltniffes ber beiben in ber Gant tution bes Gnabenftanbes concurrirenden Principien, wonach ber Bein ! einen ben bes anderen naturgemaß einschließt, fann man, wenn man in einzelne Pringip in feiner vollen Bedeutung nimmt, auch jebes von Beibe in feiner Beife als die abaquate causa formalis bes Gnadenften bezeichnen: nämlich einerseits ben hl. Geift als inhabitans et unitus per p tiam, und andererseits bie Gnade als informans animam et uniens Spira S. cum anima. Um beutlichsten zeigt fich bieg bei bem ber gratifis torifchen Bedeutung bes Gnabenftanbes gu Grunde liegenben Momente Beiligung ber Creatur. Denn bie Seiligung befteht ihrem Bollbegriffe m barin, bağ bie Creatur ein lebenbiges Seiligthum Gottes ift; fo idin fie aber zugleich bie Bereinigung ber gottlichen Gubftang bes beiligen Beifie : ber Creatur und bie gottliche Beichaffenheit ber letteren in fich ein, und fann baber ebenfo bie fubftangielle Ginwohnung bes bl. Geiftes in feiner ich bigen Berbindung mit ber Geele, wie die heilige Beichaffenheit ber Greate ihrem folibarifchen Bufammenhange mit ber fubstangiellen Ginwohnung bl. Geiftes als basjenige bezeichnen, burch beffen Befity bie Geele beilig und von beffen Befits biefelbe heilig genannt wird. In der That wird bl. Schrift und bei ben Batern balb bas eine, balb bas anbere Moment bas Wefen bes Gnabenftanbes bilbend hervorgehoben; wenn aber bas In tinum ausschlieglich bas legtere betont hat, bann fommt bas baber, bar 6 Protestanten gegenüber wie die Bebingtheit ber gratificatio burch bie and ficatio, jo auch bie lettere im Ginne einer renovatio, refp. einer mitte und inneren, nicht bloß nominellen imputirten justificatio gu betonm

5. Hieraus aber ergibt sich zulett, daß durch die Lehre von der currenz der gratia increata die Bedeutung der gr. creata nicht abgeschwächt, sondern eher erhöht und verstärft wird. die die gr. er. behält nicht nur die ganze Krast und Bedeutung, welche sie übernatürliche Beschassenheit ihres Subsettes haben kann und haben sell, winnumt auch als vinculum der gr. increata den Charakter einer prounionis an, wie er in Christus durch die hypostatische Union republication; sie ist also ein realer übernatürlicher habitus der Seele in der

ne ein habitus absolutus als Qualität und Form ber Seele, und ein itus relativus als Grund einer cohaesio und unio mit Gott.

Unter ben icolaftifden Theologen tritt bie Bebeutung und Stellung ber gr. in- 884 ta am meiften in ber alten Frangistanericule, Alex. Hal. (3. p. q. 61. m. 1. a. 1-2) Bonav. (in 2. d. 26), hervor, namentlich bei ber von ihnen behandelten Frage: utrum ia substantia vel accidens sit. Bonav. nennt bit gr. creata ein accidens, quod t nobilitare subjectum per hoc quod jungit ipsum et conformat ei, quod est ins; Hal. bezeichnet bas Berhaltnig als bas einer perfectio complens zu einer pero disponens. Freilich beruht bie Betonung ber gr. increata bei Hal. und Bonav. wie bei ben griech. Batern auf bem Begriffe ber Beugung aus Gott, fonbern barauf, fie (f. oben n. 807) ben Gnabenftanb ale Stand einer moftischen Ghe mit Gott auf-1, worin bie gr. creata ben einfachen Brautstanb, bie increata bas matrimonium conmatum mit bem Cohne Gottes und baburch erft bie Rinbichaft Gottes conftituire. er Bebantengang ift bunbig bargeftellt von Bonar. im Brevil. (f. oben n. 696), wo ber in ber gr. creata enthaltenen Befähigung und Berufung jum Genuffe Gottes eleitet wird, daß bie Seele, um Gott ju geniegen, ihn besiten und baju ale gratia inta empfangen muffe; burch ben Empfang letterer werbe fie Tempel Gottes, ale Tempel ommene Braut und fo auch Erbtochter Gottes. - Bei Thom. hingegen , ber mit ben b. Batern als Grundbegriff bes Gnabenftanbes bie auf Geburt aus Gott berubenbe Achaft anfieht, tritt bie felbstftanbige Bebeutung ber gr. increata gegenüber ber creata : in ben hintergrund, weil er bie Rinbichaft Gottes birect burch bie in letterer als : participatio divinae naturae enthaltene Geburt aus Gott constituiren lagt. Bie woch in ber visio beatifica bie gottliche Cubstan; als forma intelligibilis sich mit Antellect vereinigen, also wie eine Speise in benselben aufgenommen werben lagt: fo in seiner Lehre auch nichts im Bege fteben, bag bie gottliche Gubftang im Gnabene, wie als Anticipation jener vollfommenen Speisung, so auch nach Analogie ber indung awifchen Seele und Leib per modum formae fich mit ber Subftang ber Creatur nbe. Im Gegentheil bilbet sein Begriff ber gr. creata, wie wir saben, bas Binbeglieb rine solche Bereinigung, und bie Art und Beise, wie er 1. 2. q. 114. a. 3. in corp. meritum de condigno gerade an erster Stelle - ber Ginfluß ber gr. creata tommt an zweiter Stelle - burch bie virtus Spiritus Si. erflatt, ift nur bann vollberechtigt, t ber bl. Beift felbft ale ein ben Begnabigten angceignetes Pringip feine Rraft in 1 Berten geltend macht; benn fonft murbe folgen, bag icon bie übernaturliche Thatigauffer bem Gnabenstanbe ein meritum de condigno enthalte. Und in ber That er auch l. c. ad 3., nachbem er bie gr. creata als semen vitae aeternae bezeichnet: Et liter per gratiam inhabitat hominem Spiritus S., qui est sufficiens causa vitae rnae, unde et dicitur pignus haereditatis nostrae. - Die ffotistifche Auffassung, je ben Unabenftand ale bloges Freunbichafteverhaltnig auffagt, lägt zwar fur bie increata einen größeren Spielraum ale die thomistische, ba nach ihr bie gr. creata, ben (nabenstand zu begrunden, noch burch eine ordinatio ober acceptatio von Seiten tes ergangt werben muß; fie ift aber ju nuchtern, um biefe Ergangung burch eine Unung ber gr. increata vollziehen zu laffen, und hat auch feinen Anhaltepunft, um biefe ignung organisch ju vermitteln.

70. Der Gnabenftand. Echluß: Die gratia sanctificans und gratum faciens Berhältniß jur Natur als ihrem Subjekt. Ihr Charakter als zweite öpfung, zur übernatürlichen Ergänzung und Bollendung der erften öpfung ober zur Berklärung des Bildes in das Gleichniß Gottes d übernatürliche Beredlung der Natur und ihrer Freiheit und herftellung einer höheren geistlicheheiligen Natur und Freiheit.

Literatur: wie zu § 168. u. 169. Dazu Unfere Schrift: Ratur u. Gnabe Cap. 3. Spezielle Literatur im Terte.

I. Nach § 168 hat die Begnadigung der Ereatur, indem sie in dieselbe 885 Grund und die Wurzel der vita aeterna legt, einen ganz andern Chasedecten, Tegmatik. II.

ratter, als die einfach providentielle Wirksamfeit, woburch Gott Die geschaffenen Wesen burch ordnenden, bewegenden und entwickelnden ihrer natürlichen Beftimmung entgegenführt. Desgleichen muß bie Begnabigung eingeschloffene Beiligung und Gottwohlgefälligkeit ber etwas wefentlich Unberes und Soberes bezeichnen, als bie aus ber Ed ber Natur resultirende Gute und Gottabnlichkeit. Als wirksame Gr ber Ereatur zu einem wirklichen, nicht blog putativen, Rinde Gottes Theilnahme an ber gottlichen Ratur, ift bie Begnabigung vielmehr a und aquivalent ber Erzeugung eines neuen lebenbigen B wie fie fonft durch Zeugung ober Erschaffung erfolgt, indem fie bem bie Erichaffung entstandenen Befen ein mefentlich boberes Gei baburch, wie einen wesentlich hoberen Rang und hoberes Leben,

eine wesentlich höbere Gute und Gottabnlichkeit mittheilt.

Rach § 169 hat die Mittheilung biefes hoberen Geins in Sinkit die Art und Weise ihrer Bermittlung burch Gott und bie barin gegeben ftangielle Gemeinschaft mit Gott ben Charafter einer gnabigen Ben aus Gott; und wie fie als folche ein Mequivalent ber natürlichen Be in Gott und in ber Creatur ift, fo ift fie bamit auch bas Biberfpie Erichaffung als ber Production ber außergottlichen natürlichen Bejen Richts. Inwiefern fie aber im Gegenfate gur Beugung in Gott ebenfo bie Erichaffung ber Ratur, eine Birtfamteit Gottes nach Mugen en tommt fie hinwieder mit ber Erschaffung in ber specifischen Bebeutung ib burch welche biefe von ber Zeugung in ber Creatur, refp. ber got Mitwirfung bei berfelben, verschieben ift, barin nämlich, bag babun foldes neues Gein mitgetheilt wirb, welches burch teine geichopflichen ! hervorgebracht werben und zu beffen Entstehung bie Creatur aus fic weber physisch noch moralisch wirksam bisponiren fann. Gie ift also in Beziehung neben die Erichaffung ber Natur als eine übernatür Erichaffung zu ftellen, wie bieg auch thatfachlich in ber Sprache Schrift, ber Bater und Theologen geschieht.

Raberhin ift jedoch die Mittheilung ber Gnabe in Barallele au nicht jo fehr mit ber Schopfung ichlechthin ober ber creatio pr wodurch in den materiellen Dingen der Stoff und das Substrat ber hervorgebracht wurde, als vielmehr mit berjenigen icopferifchen Birfie wodurch Gott ursprünglich unmittelbar burch sich felbst bem tobien burch feinen über ben Baffern ichwebenben Beift Form und Leben gab, mit ber icopferifchen Geftaltung und Belebung (formatio) bei Richts geschaffenen Stoffes gur Berftellung bes irbijden Rosmos, fur = creatio se cunda. Inbem fie namlich ebenfo wie biefe ein Gubftru Wirksamkeit in der geiftigen Substang ber vernunftigen Creatur vom besteht ihre ichopferische Rraft gerabe barin, baß fie biefe Gubfiam mu Gein und Leben begabt, welches von Ratur in feiner Beife in ihr mi ift, und fo aus und in ihr einen himmlifden Rosmos von Grund auf baut. Der Charafter einer icopferifden Geftaltung und Belebus fommt ihr in gewissem Ginne noch mehr zu, als ber creatio secunda materiellen Welt, obgleich burch lettere nicht blog accidentelle, fonder jubstangielle Geins: und Lebensformen bervorgebracht werben. Dem to

ist die formatio eine solche, daß ihr Product vermittelst geschöpsticher ing reproducirt werden kann, und daß so auch die producirte Seins- und ksorm in ihrem Bestande nicht bloß indirect, äußerlich und negativ, sonwirect, innerlich und wesentlich von einem activen Einstusse der die Orstion des Stosses bedingenden geschöpslichen Ursachen abhängt. In uns Falle hingegen kann die höhere Seins- und Lebensssorm durch geschöpsleugung nicht reproducirt werden, und ist so auch in ihrem Bestande innerlich und wesentlich von einem activen Einstusse der natürlichen e ihres Subjectes abhängig. Ihrem Wesen nach von Gott allein als Princip abhängig, kann sie auch nur von ihm allein reproducirt und en werden; geschöpsliche Kräste können bei ihrer Wittheilung von Gott is bloße äußerliche Wertzeuge benützt werden, und das Subject selbst bei ihrem Empfange und Bestande durch seine natürliche Krast nur in- und negativ, d. h. dadurch, daß es demselben kein moralisches Hinderniß ensetz, betheiligt sein.

Dieser spezielle erhabene Charafter ber in ber Mittheilung ber Gnabe ent- sos en zweiten Schöpfung findet fein Analogon in bem hochsten Producte ber n Schöpfung in ber naturlichen Belt, in ber ichopferifchen Geung und Belebung bes Menschen burch eine geiftige Seele, : lettere in einem ähnlichen Berhältnisse ber birecten Abhängigkeit von und ber Unabhängigkeit von ihrem Subjecte fteht wie bie Gnabe. e biese Form schöpferischer Wirksamkeit wird baber auch von ben Batern h in bem Mage als Typus ber Gnabenmittheilung verwandt, baß sie ifelben Ausbrucken, womit bie bl. Schrift bie icopferische Bilbung und ung bes natürlichen Menschen barftellt, bie Bilbung und Belebung bes atürlichen Menschen finden. Allerdings besteht hier ber bebeutenbe Unter-, daß die Einhauchung der geistigen Seele, weil dieselbe eine Substanz war eine nicht wesentlich, sonbern blog naturgemäß auf ein torperliches rat angewiesene Substanz ist, auch in bem Sinne Erschaffung genannt n kann und muß, in welchem barunter die creatio prima, d. h. die Proion eines in sich selbst stehenden oder selbstständigen Subs verstanden wird, mahrend die Gnade nur als Form eines Subs hervorgebracht wirb, und zwar mefentlich nur als folche hervorcht werben und bestehen kann und insofern auch wesentlich durch ihr ect bedingt ift. Aber eben dieser relative Mangel hangt nach ber Lehre riech. Bater mit bem Borzuge zusammen, bag bie Mittheilung ber Gnabe ch mehr ist als eine bloge Erschaffung, indem fie, als mit ber Ginung bes eigenen Beiftes Gottes verbunden, eine gemiffe gottliche Beuenthält. Ueberdieß ift ja auch bie Erschaffung ber Seele insofern tein ut selbstständiger Act, als sie ein natürliches Complement der Formation leibes ift und so auch bei ber Reproduction ber menschlichen Natur perst geschöpflicher Zeugung burch lettere bestimmt und geforbert wird und eines natürlichen Gesetzes mit berfelben verflochten ift, während bie Mitng ber Gnabe burch bie Natur ihres Subjectes in keiner Weise bestimmt zeforbert wird und jo auch ihre Uebermittlung von einem Subjecte an indere nicht burch ein Naturgesetz an die Zeugung gebunden sein kann. Bei ben Scholaftikern murbe hier vielfach bie Frage erörtert, ob bie Er: 880 zengung ber Gnabe selbst als ein eigentlich sich sich ferischer Act bezeicht werben musse. Die Franziskanerschule entschied sich für die Bejahung, bil. Thomas hingegen für die Berneinung, indem er meinte, man durfe bis sagen, durch die Mittheilung der Gnade werde das empfangende Su ject neu geschaffen. Auf den ersten Blick scheint diese Frage eine musi Subtilität; aber in der concreten Anwendung auf die Berbindung der Gnamit der Natur ist sie von großer Tragweite; und wenn schon dem Anschinach die erstere Auffassung das übernatürliche Wesen der Gnade mehr betwund dasselbe substanzidser saßt, so ist doch in Wirklichkeit gerade in die Beziehung die thomistische Auffassung die tiesere und vollere.

Die Schriftstellen, welche die Mittheilung der Gnade als Erschaffung bartele so oben n. 667. Dazu Thom. 1. 2. q. 110. a. 2. ad 3: secundum gratiam (b. 4. pe constitutionem in gratia) homines creantur, i. e., in novo esse constituuntur ex alli i. e., non ex meritis [naturalibus] secundum illud Eph. 2: creati in Christo Jest operibus bonis. — Der Bergleich der Mittheilung der Enade mit der creatio secund in der materiellen Schöpfung ist bei. von August. mit Borliebe ausgeführt (z. 5 Gen. ad lit. 1. 1. c. c. 4. n. 9. s. oben n. 271). Er betont dabei, daß die gestige Tranz wie sie durch die erste Schöpfung entstehe, gegenüber ihrer idealen Bollendung noch mie eine materia informis sei, und daß das dei der materiellen Formation mirviden "Licht" ein Symbol des gestigen Lichtes der Enade sei, welches demnach ebenfalls ab bloß als beleuchtend, sondern als plassisch der Enade seingerichtet wird und die Formation in der Seele des Menschen als in einer Aberstanlich Form ihren Abschuss sind einer überweltlichen Form kulminist.

Bu ber Frage, ob bie Produftion ber Enabe eine eigentliche Gricalfin fei, f. bie Geschichte berfelben bei Suarez 1. 8. c. 2. u. v. Schagler; opus wo. 174; von ben Thomisten Gonet de gr. disp. 4. a. 2. u. von ben Stellett Frassen de gr. disp. 2. a. 2. q. 2. Dag bie Gnabe ein bloges Accideng fei und foldes mefentlich nur in einem Gubjefte bervorgebracht werben tonne, wie bie geing Seele naturgemaß nur im Rorper hervorgebracht wirb, festen beibe Theile um bie Frage ging eben babin, ob man fagen muffe, bie Gnabe werbe auch, wie man ben be Lebenspringip ber Pflangen und Thiere fagte, ex subjecto tanquam causa materia ober ex potentia subjecti hervorgebracht, was bie Cfotifien behaupteten, bie Them und mit ihnen viele andere, bef. Suarez, verneinten. Erftere flutten fich barauf, wegen ber Uebernaturlichfeit ber Gnabe Gott allein in jeder Beziehung ale bemit und erhaltenbes Bringip berfelben gebacht werben muffe, wie bie Conne fur bas ma auf einen Rorper ausgestrabite Licht, und ichloffen baraus, bas Gubjeft merbe mu fofern von ihr vorausgefest, ale fie eben gur Musftattung ober Affigirung eines bie bestimmt fei, nicht aber jo, bag ihr eigenes Gein in bem bes Gubieftes eine meine innere Bedingung feines Buftanbefommens und Beftanbes habe. Indem bie Die bie potentia subjecti, woraus bie Gnabe hervorgebracht werben foll, nicht als poten activa, fondern ale potentia passiva ober receptiva bestimmen, find fie mit ben Steile Musgangspunfte einverftanben; fie wollen nur icharfer betonen, bag, weil bie Gnabe " gangen Befen nach nur Accideng, und nicht Gubftang, und gwar ein innerlich jum und leben bes bon ibr affizirten Gubjeftes geboriges Accideng fei, bas Gubjeft micht me einfacher Empfanger einer von Gott geschaffenen Gabe, fondern ale mefentliche und Bedingung bes Buftanbefommens und bes Beftanbes biefer Gabe ju benten fe I eductio gratiae ex potentia subjecti foll alfo nur einen innigeren und februs Bufammenhang mit bem Gubjefte ansbruden, welcher vermoge ber inductio grad in potentiam subjecti ergielt wirb, ober eine Berichmelgung mit ihrem Cutielle." moge beren fie nicht blog außerlich, fonbern innerlich ju feinem Gein gebie biefes Gein ju einem hoberen geftaltet, wie bie Fenergluth, wovon ber Ilminnerlich ergriffen und umgewanbelt wirb. Daburch aber, bag bie Gunb :

boberes Gein bes Gubjeftes felbft barftellt ober bas lettere innerlich erhobt, ericeint fie nicht weniger, fonbern eber noch mehr übernaturlich, ale wenn fie, ihrem Gein nach Broduft eines felbstständigen Schöpferaftes, bem Subjefte gleichsam blog eingeheftet wird. Ueberdieß fagt bie Franzistanerschule trot ober vielmehr wegen ihrer Schöpfungetheorie and ben übernaturlichen Inhalt bes Brobuftes biefer Schöpfung nicht fo fubftangios, wie bie thomistifche, weil fie in ber Onabe nur eine in ben Rraften ber Geele refibirenbe Cabe, nicht aber, wie lettere, eine Berflarung ber Gubftang ber Geele und bamit eine Erbobung bes subftangiellen Seins ober ein Mequivalent einer neuen substangiellen Seinsund Lebensform fieht. Daber gieht fie auch aus ihrer Schöpfungetheorie in Bezug auf bie Berbindung von Gnade und Ratur verschiedene Confequengen, welche fie nicht gieben tonnte, wenn fie ben Schöpfungsbegriff bei ber Gnade auf einen fo fubstangibfen Begriff berfelben ftupte, bag nach bemfelben bie Gnabe fich jur Ratur analog verhielte, wie bie nur burch eigentliche Erichaffung erzeugbare geiftige Geele im Menichen ju bem bon ihr mformirten Leibe. Bu biefen Confequengen gebort 1), bag bie Berleihung ber Gnabe raturgemäß nicht fo mit ber Erichaffung ber Ratur verbunden werbe, wie bie ber Geele mit ber Bilbung bes Leibes, und bag bie Gnabe mit ber Ratur nicht abnlich wie bie Erele mit bem Leibe organisch wie ju einer Ratur verwachse. Dazu gebort ferner 2), bie icopferifche Birtfamteit Gottes teinerlei phyfifche Mitwirfung ober aftive Be-Beiligung ber Creatur gulaffe, und bag zwifden ber creatürlichen Thatigfeit und ber mabenmittheilenben Wirtfamfeit auch burch übernatürliche Ginrichtung Gottes feine andere Berbindung bestehen fonne als eine blog moralifche, b. b. bie bes Beichens mit bem Bezeichneten und die ber Beranlaffung refp. ber Erwirfung burch Impetration und Berbienft. Wie aber bei ber Erzeugung bes Menichen bie Thatigfeit bes creaturlichen Dringipe fogar natürlicherweise auch gur Mittheilung ber Geele organisch mit bem fcopferis den Atte Gottes zusammenwirft und ber Befit ber Geele von Geiten bes Rorpers phofifch burch beifen Dispositionen bedingt ift: fo tann die creaturliche Thatigfeit auch in ber Mitteilung ber Gnabe wenigftene burch übernaturliche Ginrichtung Gottes mit bem gott= liben Afte jufammenwirfen, refp. ale Thatigfeit bes Empfangere ber Gnabe baburd, bag fie aud in fich felbft übernaturlich ift, ben Befit und ben Beftanb ber Gnabe im Gubjette micht blog moralifch, fonbern phyfifch bedingen. Ueberhaupt ift bemnach bie Creationsformel ber Grangiefanericule, mabrent fie allerbings ben Gdein einer icarferen Betonung ber Mebernaturlichfeit ber Gnabe fur fich bat, im Grunde blog ber Ausbrud einer ju auger: Ichen Berbindung bes lebernatürlichen mit ber Ratur, woburch nicht blog ber organische Bufammenbang ber beiben Orbnungen, fonbern auch ber Begriff bes lebernatürlichen als einer mabren innerften Erhebung ber Ratur abgeschwächt wirb.

II. Inbem die Mittheilung ber Gnabe mit ber Erzeugung natürlicher, 892 Inbftangiell gufammengesetter Wefen in Parallele gestellt wirb: bleibt indeg ber mefentliche Unterschied bestehen, bag bier nicht eine bloße noch tobte Da= berie burch eine substanzielle Form erft zu einer vollftanbigen lebenbigen Gub: Many erzeugt werben foll, fonbern eine immaterielle, substangiell fertige und bereits lebenbige Gubftang ein zweites, accibentelles, aber im Bergleich sum eriten immerbin mefentlich boberes, Gein und Leben erhalten foll. Sie hat mithin ben Charafter einer zweiten Erichaffung reip. Geburt und Bilbung eines bereits einmal erichaffenen refp. geborenen und gebilbeten Befens. Unter biefem Befichtspuntte wird fie in ber bl. Edrift Biebergeburt (regeneratio, αναγέννησις), Um bilbung (μεταμόρser, eigentlich transformatio, in ber Bulg, aber meift re formatio, bei den griech. BB. auch avauspowors) und Neuschaffung (xairi xtisis = nova creatio, bei ben Scholaftitern auch recreatio) genannt. Das "Wieber, re, bat zwar in concreto in ber Sprache ber Schrift und ber Rirche bier meit bie Rebenbebeutung einer Bieberholung, Burudführung ober Bieberherftellung eines fruberen burch bie Gunde gerftorten und verloren

gegangenen hoheren Geins. Aber bie birecte und nachfte Bebeutung, Die befonbers im griech. ava ("hinauf") liegt und in ber hl. Schrift (3ob. 3, 4-6) burch bie Begenüberftellung ber Geburt aus bem Beifte mit ber Beburt aus bem Rleifche, fowie burch ben parallelen Ausbrud bes Apoftels ustauspomme. als eine translatio ober elevatio in formam alteram meliorem et altiorem gekennzeichnet, von ben griech. Batern aber bei ber Erklarung ber avauces ois fpeciell ale eine Sinaufführung ber Creatur gur Aehnlichkeit mit bem Sohne Gottes ober translatio in formam divinam erflart wirb - ift bie ber Berleihung eines zweiten hoheren gottlichen Geins zu bem erften, nieberen und rein geicopflichen, reip. einer Burud fuhrung ber Greatur gur volleren Achnlichfeit mit Gott, von bem fie ausgegangen (bie revocatio bei August. oben n. 271), ober gur vollen lebereinftim mung mit ihrer 3bee in Gott. Dag ferner bie Gdrift und bie Baler bas ava (rejp. usta) in ber Regel nur in Berbinbung mit ber generatio und ber formatio gebrauchten, weist barauf bin, die Erhabenheit bes zweiten hoheren Seins beruhe eben barauf, daß die Creatur durch eine Art von Ben gung aus Gott und Sineinbilbung Gottes in fie gu feinem Gleichniffe bim aufgebilbet wirb.

- Ilm die Wahrheit und die volle Bebeutung dieser regeneratio und recreatio berved zuheben, stellen die Bäter dieselbe in Parallele mit der zweiten Geburt des Sohnes Entid durch die Annahme der menschlichen Natur, in welcher der Sohn Gottes, nachdem in seinem ersten Sein nach im strengsten Sinne aus Gott gezeugt war, nach seinem prom Sein von Gott geschaffen und gebildet wird, während nach Athan. (oben n. 679) be Greatur zuerst von Gott geschaffen und gebildet, und dann auch in gewissem Sinne aus die gezeugt wird; beiberseits wird auch die zweite Geburt auf die Macht und Wirfsamkei der hl. Geistes zurückgesührt. Dagegen besteht der wesentliche Unterschied, daß in Chrissina in zweite Natur eben als zweite Substanz hypostatisch mit seiner Berson vereinigt wird mit zugleich seine niedere, nicht seine höhere Natur ist, und daß daher auch dei ihm zwar est einer zweiten Geburt, aber nicht von einer Wiedergeburt im Sinne der deutzenzte personen werden kann. Bgl. August. ep. ad Honoratum oben n. 687. und Fulget. ep. 17. s. liber ad Petrum Diaconum c. 7. n. 14—15.
- Der nova creatio entipricht auch ber im R. T. vorfommenbe Ausbrud avaxairwois = Erneuerung, welchen die Bulg. gewöhnlich mit renoratio überfett, ber aber an fich und im Sinblid auf ben Gebantengang ber 1 Schrift ben ber innovatio ichlechthin im Sinne ber transformatio, b. b. ba Erhebung und Berflarung in ein neues hoberes Gein und Leben, als Creatur aus fich befitt, einschließt. Indem nämlich bie "Erneuerung" eine feits anbeutet, bag nicht bie Wefenheit ber Gubftang, fonbern bie Beidet fenheit berfelben neu merben foll: muß andererfeits biejenige Grneuerung woburch eine neue Ereatur entfteht, eine folde fein, welche in ihr Subit etwas ihm wefentlich Reues, b. h. in ihm in feiner Beije Enthaltenes in führt. Zugleich ift fie aber auch berart, daß fie die Creatur jener "Ren beit", b. h. jener volltommenen Achnlichfeit und Berbindung mit Bott als ihrem Bringip und 3beal und jener Erfüllung mit bem ewigen Leben Gome theilhaft macht, die von Ratur blog bem Gobne Gottes eigen ift, und mega beren er in feiner Menichheit nicht ein erneuerter, fonbern ber neue Menic genannt wird (vgl. oben n. 580); benn barauf weist die Rebeweife Do-Angieben bes neuen Menschen bin (Gpb. 4, 24; Col. 3, 10.), welche gang

varallel läuft mit ber anberen von ber Gleichbildung mit dem Bilbe bes Sohnes Gottes und feiner hineinbilbung in und (f. oben n. 853). Unter nefem Gefichtspuntte hat baber bie Reufchaffung ber geiftigen Creatur ihr Anglogon in ber materiellen Welt, wie unter einem anberen Gesichtspunkte n ber urfprunglichen Berftellung berfelben, io bier in ber "Erneuerung von bimmel und Erbe" am Enbe ber Zeit ober ber Schaffung eines neuen bimmels und einer neuen Erbe (1. Betr. 3, 13. ff.), und bas um fo mehr, die eben biefe Erneuerung ober Berklärung (nach Rom. 8, 19) nur Folge und Abglang ift von ber burch bie Gnabe begrundeten und am Ende der Zeit offenbar werbenben" Berrlichfeit ber Kinber Gottes. In biefem Ginne ift aber bie geiftige Creatur, wie fie ursprünglich aus ber hand Gottes hervoracht, nicht schon baburch nova creatura in ber vollen Bebeutung bes Wortes, weil fie ihrer Natur nach noch unverdorben ift, sondern baburch, baß fie sofort bei ihrem Ursprunge als eine burch die Gnabe verklarte und mit gottlichem leben erfüllte Creatur aus ber Sand Gottes hervorging. Beil nun alle geiftige Greatur in Birklichkeit gerabe in biefer Beife aus ber Sand Gottes hervorging, jo erklart fich febr einfach, warum in ber bl. Schrift und namentlich bei ben Batern die renovatio resp. recreatio, regeneratio und reformatio bes gefallenen Menichen fpeziell auch als Bieberherftellung ber prima creatio, b. h. ber bei ber urfprünglichen Erschaffung verliehenen "Neuheit", perstanden wird.

III. Als zweite Schöpfung im Ginne einer höheren, zur erften natur- 895 ichen hinzutretende "Formation" ber geistigen Creatur muß sich bie Mitbeilung ber Gnabe felbstverftandlich verhalten als eine übernatürliche Erjanjung und Bollenbung (perfectio et complementum) bes natür: liden Seins und mithin auch ber erften Schöpfung. D. b. fie mat zur Ratur ein Princip hingu, ohne welches biefe ihrer vom Schöpfer anewiesenen übernatürlichen Bestimmung nicht gewachsen mare, und woburch fie berielben vollfommen gewachsen wird und mithin gang und voll biejenige Bolltommenheit und Gute empfängt, welche fie nach ber Absicht bes Schopfers haben foll. 2118 übernatürliche, b. b. von oben gur Ratur fingutretenbe, Ergangung und Bollenbung bes natürlichen Geins unterscheibet ich die Gnade von berjenigen Erganzung, wodurch die Natur in sich selbst constituirt refp. ihre unbebingt noth wendige Bolltommenheit und Gute, bie perfectio et bonitas sufficientiae (rejp. integritas boni), bedingt wird, und ericheint mithin als überreiche Erganzung und Bollendung, welche eine überschwängliche Bollkommenheit und Güte (perfectio et bonitas superibundantiae) mit fich führt. Sie ift aber überdieß in bem Dage eine übernatürliche Bollenbung, baß fie zugleich eben bie lette und bochfte und in biefem Sinne abfolute Bollenbung begrunbet, für welche bie Creatur empfanglich ift; und es ift gerabe beghalb bie lette und hochfte, alfo fur te Greatur die absolute Bollendung, weil fie auch in fich felbft gemiffernagen absolut ift, indem fie die Greatur ber allumfaffenben Gangbeit und fille ber Bolltommenheit Desjenigen theilhaft macht, welcher, wie Frenaus agt, allein "ber Bollfommene" (perfectus) ift, furz, weil fie feine bloß reaturliche, fonbern gottliche Bollfommenheit und Gute verleiht. Unter biefem Befichtspuntte bezeichnen die griech. Bater bie Mittheilung ber Gnabe refp.

Concreter ericeint biefe Stellung ber Gnabe gur Ratur als eine Bertlarung bes Bilbes jum Gleichniffe Gottes. Die geiftige Creatur ift namlich an fich ichon mabres Bilb Gottes und zwar tein tobtes, fonbern ein lebenbiges Bilb, aber noch erft ein frembartiges, mangelhaftes, ichattenartiges, und im Berhaltniß gur fpecififchen Bollfommenbeit bes Urbilbes ein geftalt=, licht= und leblofes Bilb, alfo fein Bleichniß Gottes. Durch bie Gnabe aber enthalt biefes Bilb eine fpezifische Aehnlichkeit mit feinem gottlichen Urbilbe, wird eine imago deiformis ober ein Gleichbilb, und fo ein volltommen gestaltetes, erleuchtetes und lebenbiges Bilb Gottes. Beil nun in Wirklichkeit die geiftige Creatur ebenbagu geschaffen ift, ein Gleichbilb Gottes zu werben, und ihre Natur in ber Absicht Gottes gleichsam bas Gubftrat und die Stige biefes vollkommenen Bilbes fein foll : fo erscheint bier bie Gnabe als eine Erganzung und Bollenbung ber geiftigen Ratur gerabe in ber Richtung, in welcher bie vom Schopfer intenbirte fpegififche Bolltommenheit ber geiftigen Creatur ober bie Berwirklichung ber 3bee ihres Schopfers au fuchen ift.

lleber ben Begriff ber perfectio abundantiae vgl. Bonar. in 2. dist. 34. dub. 31 Sicut perfectum dicitur multipliciter et quantum ad perfectionem sufficientiae et quantum ad perfectionem superabundantiae: sic etiam et integrum bonum potest dici multipliciter, et quantum ad integritatem sufficientiae, et sic dicitur integran bonum, quod caret omni malo culpae et poenae, et quantum ad integritatem superabundantiae, et sic dicitur integrum bonum, in quo est omne bonum. Et prime modo bonum non dicitur esse summum bonum, sed bonum purum, quia nihil habet de malo admixtum. Secundo vero modo dicitur esse summum bonum, et est in solo Deo per essentiam, in creatura autem per participationem. - 3m Sinblid auf bi gegenwärtig ben Dagftab gur Beurtheilung ber Bollfommenheit ber Creatur bifbenbe uber naturliche Bestimmung und ibeale Gottabnlichfeit reben die Bater, bef. August., oft it. bağ fie bie gnabenentblößte Creatur ichlechtbin als eine imago in- ober deformis, tenbrosa und mortua bezeichnen. Mus biefer Ausbrudsweife haben bie Reformatoren aus bie Laugnung ber wefentlichen Lebenbigfeit ber natürlichen Imago Dei abgeleitet, ohne bi eigentliche Tenbeng jener Ausbrude ju erwägen und felbft nur ju beachten, bag in Scholaftifer bei aller Betonung ber wefentlichen Lebendigfeit bes naturlichen Bilbes Genel oft genug abnliche Ausbrude gebrauchen, bef. Bonav., ber fo nachbrudlich bie Bebeutung ber Gnade als einer perfectio superabundantise betont. - Befanntlich bat in neuen Beit Rubn ben von v. Schagler betonten Begriff eines übernaturlichen Complemente baba migverftanden, ale ob bamit im Ginne ber Reformatoren nur eine Ergangung ber Ratt in fich felbft und in ihrer Ordnung gemeint fein fonne. Bgl. v. Schagler Ratur und llebernatur G. 100 ff.

sos IV. Damit aber die übernatürliche Erzeugung und Bollendung des natürlichen Seins durch die Gnade dem Begriff einer zweiten höheren Schöpfung und Geburt vollkommen entspreche, reicht es nicht aus, die Gnade bloß überhaupt und irgendwie als eine höhere Formation ihres Subjectes wonten, worin dasselbe eine reichere Ausstatung erlangt, als ihm war Natur zusteht, und so eine höhere Güte und Bollkommenheit oder auch als Person eine höhere Stellung erhält. Bielmehr muß die Inade in dem ipsziellen Sinne eine höhere Form des Subjektes sein, in welchem man unter Form in den zusammengesetzten lebendigen Wesen das spezissische Grund

ingip einer bestimmten Art uub Form bes Seins und Lebens, o ein fpegifisches Raturpringip refp. bie Ratur felbft verftebt. var kann und foll biefelbe nicht, wie bie Seele gegenüber bem Rörper, h eine eigene Substanz fein; wohl aber tann und foll fie einem neuen fubnziellen Prinzip äquivalent sein und mithin gegenüber ber erften Natur geschaffenen Beiftes basselbe leiften, mas bie Seele burch ihre Berbung mit bem Rorper fur biefen leiftet, b. h. eine neue Beschaffenheit nes innerften Befens ober eine neue Art und Form feines bstanziellen Seins und seiner substanziellen Lebendigkeit runben. Dieses aber leiftet die Gnabe ebenbaburch, bag fie selbst eine eilnahme ober ein Abbild, nicht bloß ber Gute und Bolltommenheit Gottes rhaupt, sondern speziell ber göttlichen Ratur als solcher, ober eine natura ina participata ift. Mithin besteht bie Erganzung und Bollenbung ber itur als bes Probuttes ber ersten Schöpfung im Grunde barin, daß bie eatur in der Gnade eine zweite höhere Ratur, oder eine "leber= tur", anzieht ober in sich aufnimmt.

Mus biefem volleren und tieferen Behalte ber Gnabe ergibt fich zugleich so e vollere und tiefere Auffassung ihres Berhaltniffes zu ihrem Subjette. Ibstverständlich ist bieses Berhältnig nicht berart, wie in Christus bas ber genommenen Natur zur ursprünglichen, daß nämlich bloß bie annehmenbe rson, nicht beren ursprüngliche Natur Subjekt ber angenommenen Natur tre, weil ja die Gnade die Person, der sie verliehen wird, innerlich ver-Mommnen foll und dieg nur bann thun kann, wenn fie in ihre Natur h. in ihre Substanz und in ihre Kräfte aufgenommen wirb. Die Gnabe ch überdieß als angenommene höhere Natur die ursprüngliche gerade in bem versten Kerne und Wesen berselben ober gerabe barin, wodurch dieselbe eben e mabre Natur, b. h. spezifisches Grundpringip einer bestimmten Art und rm bes Seins und Lebens ift, affiziren und vervollkommnen, ergangen und Umben, indem fie als eine neue hobere jubstanzielle Beschaffentt biefelbe informirt und baburch sie in ähnlicher Weise innerlich Höht, veredelt und umgestaltet, wie der Körper durch die mit ihm bundene Seele, eine Pflanze burch ein ihr eingepfropftes Gbelreis informirt, bit und umgestaltet wird, und wie das Gifen im Feuer, Wasser im Weine rd und burch eine anbere Beschaffenheit annimmt.

Bermöge bieses Berhältnisses aber verschmelzen und verwachsen 2000 beiben Prinzipien, die Natur und die Uebernatur, organisch mit einander Einem Ganzen, so daß sie zusammen in ähnlicher Weise Eine Gesmutnatur höherer Ordnung bilden, wie Leib und Seele, Pflanze Gebelreis, nämlich die Natur der Kinder Gottes resp. der vergöttlichten atur, eine vollkommen gottebenbildliche Natur oder die ideale Natur des Indildes Gottes. Dieser Gedanke spricht sich besonders darin aus, daß der Lust der Gnade schlechthin als Tod der Seele bezeichnet zu werden pflegt, Augustinus setzt ihn geradezu voraus, wenn er den Berlust der Urzbe durch die Sünde Abams konstant als eine corruptio und destitutio Urae institutae s. integrae, totius et perfectae (de praed. sanct. 10), die Wiedererlangung der Gnade als einer restitutio oder reparatio Urae (sc. institutae) darstellt. Und wie ihm diese Gesammtnatur schlechts

hin als bie Natur ober bie natura vera et integra bes Menid bes Engels refp. ber imago Dei in beiben ericheint: fo lagt in ber Regel biefelbe fich baburch bilben, bag bie Ratur als Bro Schöpfung gegenüber bem übernaturlichen Pringip wie eine Materie wird, welche burch bie Information bes letteren gu bem vollen unt Gein, wogu fie beftimmt ift, als zu einer natura integra formirt ftaltet merbe. Bon ben griechifden Batern aber mirb in 1 bie Ratur, wie fie Probuft ber erften Schopfung ift, als eine in i fertige und lebendige Ratur vorausgesett, und baber die Berftellung famminatur burch Information bes nieberen Pringips von Seiten ! ren als Transformation ober Umgeftaltung (μεταμόρφωσις) eine ober einer "forma" in bie andere, ober als lebertragung bes Gubje einer Natur in die andere bargeftellt. Naturlich ericheint in lettere bie aus ber Information resultirenbe Gesammtnatur beutlicher als ein höherer Ordnung ober als natura elevata und deificata; aber d bante ift auch burch bie Augustinische Fassung nicht ausgeschloffen, b ebenfalls bie Formation als eine Deification ober Bergottlichung bezeich (vgl. oben n. 687). Zuweilen rebet jeboch auch Aug. von ber formation einer forma in die andere, indem er II. Cor. 3, 18 erf ciner translatio de gloria creationis in gloriam justificationis, de obscura et deformi, quae et ipsa imago est, in formam luci formosam (de Trin. l. 15. c. 8. n. 17.).

Dag biefe gange Auffaffung bef. bei ben griechifden Batern bie berrichenbe ift, baraus bervor, bag biefelben fo häufig bie oben angegebenen Gleichniffe gebraus besondere ber "geiftliche Mensch" nicht blog ale eine mit der Gnabe reip. bem ausgestattete Berfon, sonbern abnlich, wie ber natürliche ober animalifche Menich aus natürlichen und übernatürlichen Bestandtheilen gusammengesette Ratur beira (vgl. bef. Irenaeus oben n. 855). In ber Scholaftit ift bieje Muffaffung bef. Di ftrenge festgehalten, weil fie nothwendig aus bem Begriffe ber nabe ale einer bi aus Gott entsprechenben participatio naturae divinae folgt. Dagegen beidrant Frangistanericule vor und nach Stotus, weil fie nicht bie auf Geburt beruhende Rinbichaft, fonbern bas ebeliche ober freundichaftliche Berhaltnig ale begriff bes Unabenftandes annahm, auf bie Erhöhung ber Bute und Bollfommen baupt, ohne biefelbe vermittelft ber inneren Erhöhung ber Ratur ale folder Uebernatur mit ber erfteren organisch ju verbinden. Gie hielt fich bemgemag folieglich an bas Gleichnig bes Sonnenlichtes, welches bie von ibm erfallt ftanbe verflart und verschönert, ohne mit ihrer Ratur innerlich ju vermachten, bie Bater (f. 3. B. Basil. oben n. 681 ff.) und ber bl. Thomas (f. 4. B. 1. a. 1.) biefes Bleichnig burch bas bes Feuers ergangen, welches bie von ibm Substang innerlich umwanbelt; freilich muß man babei nicht an bas geuer benter Subftangen gerftort, fonbern an basjenige, welches bie Gubftang ber Metalle, a gerftoren, burch Berflarung umwandelt. (Bgl. bas oben n. 891 über bie Di beiben Schulen binfichtlich ber creatio animae Befagte.)

O2 Luther hat bekanntlich ben Scholastikern, weil sie bie Gnabe als ein emper naturae barstellten, ben Borwurf gemacht, sie faßten bas Berhaltniß ber Enobe w rein außerlich, wie bas eines Kranges jum haupte einer Jungfrau. Gegenaber w stischen Lehre erscheint biese Anklage sosort als eine Absurbität. Aber auch gezes Franziskanerschule ift sie frech genug, selbst wenn bieselbe bas geistige Licht ber in eine solche Berbindung mit ber Seele treten ließe, wie die des finnlichen be bem von ihm burchstrahlten Körper, während sie in Birklichkeit jenes Licht als im ichassende ber Seele inhäriren und wenigstens in ben Kräften ber Seele aus

wirten laffen.

Dogleich bas Bild bes Lichtes fur fich allein bas volle Berhaltnig ber Gnabe jur 903 Ratur nicht ausbrudt, fo wird es boch von BB. und EE. aus vielfachen Grunden am baufigften angewandt: nämlich 1) weil es bie burch Gnabe gu bewirfende Mebnlichfeit mit ber herrlichfeit und bem lichten Leben Gottes treffend barftellt, und mithin ber eigenthumliche Charafter ber inneren Umgestaltung bes geschaffenen Beiftes aus einem unvolltommenen Bilbe jum Gleichniffe Gottes als illuminatio (pwrisus) im Ginne von Berflarung gur Mehnlichfeit mit bem Lichte ber Gottheit gu benfen ift; 2) weil baburch son vornberein bei ber Ummanblung ber Ratur in ihrer Bergottlichung ber Bebante an eine Berftorung der Subftang ber Ratur ober irgend einer positiven Wigenichaft berfelben ausgeschloffen ift; 3) weil fo bie burch ben Berluft ber Bnabe entitebende Corruption bes Lebens ober ber Befundheit ber Ratur ale eine ilde ericeint, bie nicht burch Entziehung ber Gubftang ober ibrer mefentlichen Gigenicaften, fonbern burch Guspenfion ber Ginftrablung ber gottlichen Conne erfolgt; und 4) weil badurch angebeutet wirb, bag bie Bereinigung ber Gnabe mit ber Ratur, weil uffere ihr fubstangielles Pringip nicht in ber Ratur, fonbern außer ihr hat, allerbinge nicht, Die bie Ratureinheit von Gubftangen und namentlich bie von Leib und Geele im Menfchen, son bem perfonlichen Berhalten bes Gubjeftes ober feiner ethischen Thatigfeit unabhangig, entern abnlich baran gebunben ift wie bas Borhandenfein bes finnlichen Lichtes im Auge von ber Reinbaltung und Offenhaltung besfelben. Bgl. über bas Licht als "Symbol ber Gnabe" unfere "Serrlichfeiten ber gottl. Gnabe" Buch III. Cap. 1.

V. Ms höheres Naturprinzip gibt die Gnade der Natur des geschaffes 1004 men Geistes wie ein höheres Sein, so auch besonders ein höheres Lebendigsiein, worin die Ereatur die physische Kraft und Tendenz zu einem göttlichen d. h. gottartigen Leben besitzt. Da nun die Erhabenheit des göttlichen Lebens, wie es sich im heiligen Geiste offenbart und durch ihn der begnadigten Ereastur mitgetheilt wird, in seiner reinsten Geistigkeit und Heiligen Gesehensprinzip darin offensbaren, das sie die Natur zu einem geistlichen und heiligen Leben befähigt, und darum sowohl selbst ein geistliches und heiliges Lebensprinzip ift, wie auch das natürliche Lebensprinzip zu einem geistlichen und heiligen macht oder es vergeistigt und heiligt.

Dieje Charafteriftit ber Gnabe fest voraus, bag bie Ratur bes gefchaf= 905 imen Beiftes an fich nicht Pringip bes bier in Rebe ftebenben geiftigen und beiligen Lebens und so auch in sich selbst nicht in bemselben Sinne, wie die Gnabe, ein geiftiges und beiliges Pringip fein fann, vielmehr ber Gnabe gegenüber ein animalifches ober irbifches und weltliches ober profancs Bringip ift. Damit ift aber felbftverftanblich nicht gefagt, bag bie Ratur aus fich gar fein mahrhaft geiftiges und heiliges, b. h. intellettuelles, finlices und religiojes Leben begrunde, fondern nur, bag fie nicht ein folches geftiges und heiliges Leben im Reime in fich trage, wie es Gott als bem reinsten Beifte gutommt, in welchem Beiftigkeit und Beiligkeit Wechselbegriffe und. Der animalische und profane Charafter ber Ratur bebeutet nur bie Rangelhaftigteit ihrer Beiftigfeit und Gute und ihres intellettuellen und ethiden Lebens im Bergleich mit bem gottlichen; und bie Gnabe wird beghalb blechthin als Bringip bes geiftigen und heiligen Lebens bargeftellt, weil de ben geschaffenen Beift an ber fpegifischen Bolltommenheit ber Beiftigfeit und Gute ber gottlichen Ratur theilnehmen lagt und Pringip eines gottlich= geiftigen und gottlich: guten Lebens ift. Die Gnabe wird baber auch in biefer Funftion ftets im engften Bufammenhange mit bem bl. Geifte als beifen Ausfluß und Sauch gebacht, und bas ihr entsprechenbe Leben im Deutichen ichon von Alters her febr finnvoll nicht einfach geiftig, fonbern geiftli genannt.

Speziell zeigt fich 1) ber animalifche und irbifde Charafter natürlichen geiftigen Lebens barin, bag es im Bergleich mit bem gottlichen Sinficht auf die Ertenntnig und Liebe ber hochften Wahrheit und bes bod Gutes noch in abnlicher Weise ein außerliches und zersplittertes, beidrant und gebundenes, bunfles und taltes ift, wie bas animalifche Leben im & gleich mit bem naturlich geiftigen, mahrend bas Gnabenleben, von boben Lichte burchleuchtet und burchglubt, fich frei und gerabe gu Gott erhebt, in fid felbft erfaßt, fich um ihn als fein innerftes Centrum fammelt und in gottformiger Beife geiftig wird. (Bgl. B. II. n. 393.) 2) Der weltlid und profane Charafter bes naturlichen Lebens aber zeigt fich barin, b beffen nächfte Begenftande und Motive innerhalb ber geschöpflichen Belt Ben und wenn es auch ichon von biefer aus gu Gott auffteigen ober feine Rie tung auf Gott bin nehmen fann und foll, bann gefchieht bies boch nicht baß es zu birefter und unmittelbarer Bereinigung mit Gott, wie er in fi ift, burchbrange und von Gott, wie er in fich ift, erfüllt und nach allen 3 ten bin burchbrungen murbe. Gben biefes aber geschieht im Gnabenlete welches im Glauben und in ber Liebe Gott, wie er in fich ift, gum Gegenfin und Motive hat, mit ihm als ber hochften Wahrheit und bem bochften @ fo vereinigt und von ihm in biefer boppelten Beziehung fo erfullt wird, b Gott fomobl objettiv, als Gegenstand und Beweggrund, wie effettio, verursachenbes Pringip, die Seele biefes Lebens ift; und wie baber bier Erfennen und Wollen, als von Gott felbit befeelt und burchbrungen, fein mi liches und profanes, fondern ein mabrhaft beiliges Ertennen und Bollm ober an ber Lauterfeit und Sobeit bes gottlichen theilnimmt : fo muffen a burch bie Gnabe, indem fie die Natur zu einem folden Erfennen und Bel befähigt, die Natur und ihre Bermogen, Intelligeng und Bille, nicht W irgendwie gut und tuchtig, fondern mabrhaft beilig merben. (Bgl. 2 1 § 104.)

Der geiftlich-heilige Charafter ber Gnabe in fich felbft als gottlichen bie Natur informirenben Pringips zeigt fich noch besonbers wa bag, mabrend die Ratur auch Pringip und Gubjett eines ungeiftigen und heiligen Lebens burch Brrthum und Gunbe werben fann, bie Gnabe als in teres Abbild ber gottlichen Bahrheit und Gute weber bas Gine nod ! Undere werden fann, b. h. weber bei Brrthum und Gunbe mitwirfen, noch ber Brrthum und Gunbe in fich felbit beflect und geschwacht werben tann allen Entftellungen und Störungen bes geiftigen Lebens ebenjo fremb und benfelben ebenfo unberührt bleibt wie bas Sonnenlicht gegenüber ben fin ftellungen und Störungen in bem von ihm beleuchteten Rorper. Ble ferner bie Natur auch mit ber gröbften thatfachlichen Berlaugnung ibre Mit tung auf bas Wahre und Gute gufammenbeftehen tann: gebort es jum Bo ber Gnabe, bag fie mit teiner formlichen Berlaugnung ihrer Richtung Gott als bie hochfte Bahrheit und bas bochfte Gut vereinbar ift, feater wenig fich bamit verträgt, wie bas Licht mit ber Kinfternift, bag fie alfe nur nicht Pringip und Gubjett von Brrthum und Gunbe fein tann, fente auch einem folden Brrthum und einer folden Gunde gegenüber nicht mibt als eine forma compossibilis in bemfelben Subjette bestehen kann. Am ommensten offenbart sich biese Eigenschaft ber Gnabe in ber gratia connata, wo sie bie volle Bereinigung mit Gott bewirkt, welche nicht bloß iner von Gott trennenben Sunbe nicht zusammen bestehen kann, sonbern bie moralische und physische Möglichkeit bes Eintritts aller Sunbe auf-

Die gratia viae hat freilich bie lettere Wirkung nicht; sie bewährt innere und absolute Unverträglichkeit nur barin, daß sie beim Eintritt Sunde nicht mehr fortbestehen kann und in dem Augenblicke dieses Sindon Gott zurückgezogen werden muß, wogegen aber auch burch ihre verherstellung der Zustand der Sundenschuld so aufgehoben wird, daß er mit ihr nicht mehr zusammenbestehen kann.

Im Sinne ber prinzipiellen Unverträglichtet ber Enade mit ber soweren Sinne weben bie ET. gewöhnlich I. Joh. 3, 9: Omnis qui natus est ex Deo, peccatum non , quoniam semen Del in ipso manet, et non potest peccare, quoniam ex Deo 1 est; b. h. fieri non potest, ut quis simul ex Deo natus sit vel maneat et atum faciat. Daß biese Unvereinbarkeit ex lege ordinaria statissinde, ist de side; le auch auf ber Natur ber Gnade beruhe, wird von den meisten Theologen angenommen. ich kann man nicht füglich sagen, dieselbe involvire in derselben Weise einen metapischen Widerspruch, wie das gleichzeitige aktuelle Wollen zweier contradictorischen e; es ist nur ein moralischer Widerspruch, vermöge dessen das Zusammenbestehen aturlich, aber auch so unnaturlich erscheint, daß die Weisheit Gottes eine gewaltsunserhaltung desselben nicht zulassen kann.

Die gnofifcen, manicatifcen, bequarbifcen, Aberhaupt bie pfeuba- 200 ifcen Dottrinen Aber bie icon hienieben jeber Sanbe unfahigen Licht- ober Geift ober ben Beiftmenfchen find nur Digverftanbniffe und Entftellungen ber tatholifchen von ber Bergeistigung und Beiligung ber Ratur burch bie Gnabe. Die Burgel Entftellungen liegt gerabe barin, bag fie bas, was bie Bnabe auf übernatürliche bezielt, aber erft in ber Glorie vollständig auswirkt, ber natur als wefentliche ischaft berfelben zuschrieben, was wieberum nur baburch geschen konnte, bag man eschaffenen Geist als einen Theil ber göttlichen Substanz ober als in seinem tiefsten be mit biefer ibentisch ansah. Andererseits war es ebenfalls nur Digverftanbnig und ellung ber tatholischen Lehre, wenn bie Reformatoren bie völlige Bernichtung ber aturlichen Beiftigfeit und Beiligfeit ber Ratur burch bie Gunbe mit ber rabitalen brung aller geiftigen Lebenstraft und Bute ber Ratur ibentifizirten, wenn fie ferner mit erwähnten pseudomyftischen Dottrinen ben animalischen und profanen Charafter bes lichen Lebens zu einem ichlechthin ungeistigen und positiv unbeiligen, gottwibrigen elten und baber bem biefen Charafter tragenben Lebenspringip bie Empfanglichfeit für lergeistigung und Beiligung burch bie Gnabe absprachen. Bgl. zu biefer gangen Lehre e Schrift: Ratur und Gnabe S. 136-147.

VI. In berselben Weise, wie die Mittheilung der Gnade als Reusossung eine innere Erhöhung und Berklärung, Ergänzung und Bollendung geistigen Natur überhaupt bewirkt, muß sie alles dieses auch speziell für zeistige Natur als freithätiges und selbstmächtiges Arinzip oder wie Freiheit berselben bewirken. D. h. sie muß nicht bloß der natürlichen heit in ihrer eigenen Sphäre bewegend und anregend, unterstüßend und end zur Seite stehen, sondern dieselbe zu einer Freiheit höherer Art iben, verklären, veredeln, oder auch der Natur zu ihrer natürlichen heit eine übernatürliche Freiheit verleihen, welche nicht mehr bloß ein Akommenes Vild, sondern ein spezisischen Gleichniß der göttlichen Freiheit Diese höhere Freiheit wird in der Schrifts und Kirchensprache die Freisder Kinder Gottes oder die Freiheit des Geistes (libertas spiritus) resp.

ber Gnade genannt, und muß, weil auf übernatürlicher Bergeistigung i Beiligung ber Natur beruhend, auch in sich selbst als eine geiftliche n

heilige Freiheit bezeichnet werben.

3m Einzelnen ftellt fich biefe Freiheit bar 1) als eine bem creaturlid Billen verliebene Dacht gur Gelbftbewegung in einer bober Sphare, in welche er burch bie Gnabe verjett ift, ober gur wirtjamen ftrebung eines übernatürlichen Zieles, fowie als eine Dacht ber Erzenge himmlifder Früchte aus einem burch ben hl. Beift verebelten Baum. tann fie in biefer Begiehung eine geiftliche und himmlifche Freiheit m nen, welche von ber natürlichen als einer irbischen fich abnlich unterfact wie die Freiheit des Bogels von der ber Erdthiere. - 2) Darin ift in ichloffen, bag bie Freiheit ber Gnabe auch in hoberem Ginne eine fittlid Freiheit ift, indem die Creatur, burch die Gnabe in eine wesentlich bie fittliche Ordnung hineingestellt, auch bie Dacht zur Bermirflichung berieb erlangt und namentlich Gott, als ihm nabe ftebend und ihn in fich felbi e tennend und liebend, in einer feiner Sobeit entsprechenden Beife mit findit Bietat zu ehren und fo ihm nicht blog Rnechtesbienfte, fonbern Rinbes dienste zu leiften vermag. Die Gnabe befähigt alfo zu einer honestas justitia, beren hoher Abel bie burch bie natürliche Freiheit mögliche fom übertrifft, bag lettere ihr gegenüber blog als ein Schatten von honestas justitia ericheint; und wie bie aus ihr hervorgebende Sittlichkeit ben G und ben Duft ber gottlichen Beiligkeit in fich tragt, fo ift auch bie ihr em chenbe Freiheit eine beilige Freiheit. Bahrend aber bie Gnabe einerfeit Creatur vollkommener zu Gott hin= und ihm unterordnet als die natürliche heit, enthebt fie biefelbe boch zugleich ber fnechtischen Unterwürfigkeit, in ben Uebung die natürliche Freiheit aufgeht. - 3) Endlich enthalt die Freihen Gnabe eine mefentlich hobere Dacht ber Berfügung über bie gur Beidig bienenben Guter, indem die Creatur vermoge berfelben nicht blog natint Guter, fondern auch ben Befit Gottes felbit und aller feiner Guter, fomiel innigfte Gemeinschaft und ben vertrauteften Bertehr mit ihm beanfpruden erwerben tann; fie ift alfo eine mahrhaft fonigliche Freiheit, mogran naturliche wiederum nur eine fnechtische ift. Aus allen Diefen Grunde icheint die Freiheit ber Gnabe in ber bl. Schrift mit Recht als bie Freihe ichlechthin (Edaudapia), wie fie nur burch ben Befit bes Geiftes bei fe verlieben werben fann (II. Cor. 2, 18), ober als bie mabre Freibit fie nur burch die Gemeinschaft mit bem Gobne Gottes erlangt werben be (3oh. 8, 32. 36). Gie ift baber auch bie ibeale ober vollfom Freiheit bes creaturlichen Cbenbilbes Gottes, ber gegenüber bie nation als eine niedrige, beengte und beschräntte, Unfreiheit, Befangeniches Rnechtichaft beigen tann, und beren Berleihung baber auch einfach als machung ober Befreiung (liberatio) bezeichnet wirb. - 211s beilige beit aber zeigt fie fich im Gegenfat zur natürlichen nicht blog barin, be zu einer heiligen Gittlichkeit befähigt, fonbern auch barin, bag fie ton in feiner Beife Bringip ber Gunbe werben und anbererfeits auch ma ber ichweren Gunbe gufammenbefteben fann und bei ihrer Bollenbung " Glorie überhaupt bie Möglichfeit aller Gunbe ausichließt.

burch bie Gnabe betonen, so erscheint bei ihnen auch die Freiheit der Kinder Gottes bireft und ausbrudlich als eine bem fnechtischen Berhaltniffe ber Creatur zu Gott entgegengesette Elevbepia und Ecousia. Bei ben Lateinern bingegen erscheint fie als die gange und volle Freiheit der für eine übernatürliche Mebulichfeit mit Gott erschaffenen imago ober ber Dei natura instituta, mithin als die libertas integra im Gegenfat zur libertas corrupta per peccatum. Beiberfeits wird jedoch beim Denfchen gur vollen Freiheit ber Rinber Gottes bie mit ber Gnabe in re ober spe verbundene und burch fie bedingte areibeit von ben Gebrechlichkeiten feiner animalischen Ratur ober von allen Unordnungen und Leiben (libertas a peccato et miseria ober "a servitute torruptionis", Rom. 8, 21) gerechnet, inwieweit burch biefe Gebrechlichkeiten bem Menschen ein seine volle Seligkeit ftorender Zwang angethan und beonders ber Gebrauch ber sittlichen Freiheit gehemmt ober gestort wird. 3m Anichlun bieran bezeichneten bie Scholaftifer bie Freiheit ber Bnabe einerseits als libertas ab omni malo, reip. ad vitandum aut vincendum omne malum, und andererfeits ad omne bonum (sc. supernaturale operandum vel obtinendum). (Bgl. Mag. 2. d. 25.)

Die bl. Schrift, und ebenso bie Bater, betont meift bie Freiheit ber Gnabe in con- 918 wels gegenüber ber Unfreiheit ober Rnechtichaft ber Gunbe; aber an fich ift biefelbe offenbar als Freiheit ber Rinber Gottes auch erhaben über bie natürliche Freiheit bes Beichopfes als eines blogen Knechtes Gottes. - Die Rebeweise, daß bie Gnabe nicht blog bie natilr: Iche Freiheit beeinfluffe, unterftube ober ftarte, fonbern und eine bobere Freiheit ale "posestas" und possibilitas" ober ichlechthin die "wahre Freiheit" gebe, ift besonders bem M. Augustinus geläufig und in vielfacher Sinficht bon großer Bebeutung jum Berftanbnig feiner Lebre. Freilich fchreibt er gewöhnlich ber Gnabe bie Befreiung bes Billens nur Im ber Borm gu, bag burch bie Gnabe Chrifti bem Billen feine urfprungliche ober "natur-Bet Breibeit wiedergegeben werben folle. Aber eben biefe urfprüngliche Freibeit war ibm mur in bem Ginne eine "naturliche", ale fie ju ber burch bie Gnabe erhöhten Ratur bes erfen Menichen, fpeziell ju bem thatfachlich angeschaffenen Buftanbe bee Billene, geborte. Bet. oben n. 626. - Befanntlich haben faft alle pfeubompftifchen Geften bas ihnen verfdwebenbe evangelische und firchliche Ibeal ber Freiheit ber Kinder Gottes babin angebeutet, ale ob diefelbe eine Freiheit von ber Unterwürfigfeit unter alle menichlichen Befege ober gar auch unter bie fittlichen Gebote bes gottlichen Gefetes enthalte. Diefe Bigbeutung fest aber auch ausbrudlich ober wenigstens fillichweigend voraus, bag jene Briteit nicht aus Gnabe verlieben fei, fonbern in bem gottlichen Befen bes Beiftmenichen

VII. So wenig die Neuschaffung durch die Gnade ober die Berklärung 914 und Beredlung der Natur und ihrer Freiheit die Substanz der Natur sowie beren wesentliche Bollkommenheiten aushebt: so wenig hebt sie andezereits, so lange die Gnade nicht zur vollendeten Glorie geworden ist, die Unvollkommenheiten der Natur vollständig auf. Namentlich wird durcht die natürliche Desettibilität der geistigen Bermögen, des Berzihandes und Willens, oder die Möglichkeit des Irrthums und der Sünde aufzieden, da die Gnade direkt nur eine höhere Leistungsfähigkeit der Natur bewirkt, welche allerdings auch eine leichtere Bermeidung von Irrthum und Sunde zur Folge hat, aber die Wurzel ihrer Möglichkeit fortbestehen läst.

Die fortbauernde Möglichkeit der Gunde vorausgesett, ergibt fich aber 915 eben aus bem gottlichen Charakter ber Gnabe, bag biefelbe, obgleich von Seiten Gottes für ewig verlieben, von Seiten bes Subjektes, ebenso wie bie Seele von Seiten des Leibes, verlierbar ist. Da nun die Gnade ferme obgleich ihrem ganzen Sein nach von Gott allein abhängend, als bloses at cidenz, nicht wie die geistige Seele auch außer ihrem Subjekte bestehen tam so ergibt sich zugleich, daß sie vergänglich und zerstörbar ist. Die Bergänglichkeit und Zerstörbarkeit ist daher nicht, wie bei den ungeistig Lebensprinzipien in der materiellen Welt, bei der Gnade ein Zeichen ihr inneren Gebrechlichkeit und ihrer irdischen Natur, weil dieselbe ja gerade Prinzeines in höherer Weise ewigen Lebens sein soll, als das durch die Natur de geistigen Seele ermöglichte ist; sie ist vielmehr ein Zeichen und eine Folge ihr unantastbaren Heiligkeit, kraft deren sie nicht mit der Sünde zusammenweber kann, und welche auch bewirtt, daß die ihren Untergang herbeissührende Sünden Charakter eines Attentats auf den lebendigen Tempel Gottes hat, inden sie bessen Bestand untergräbt.

Bgl. biezu Bonav. in 2. d. 26. q. 4. utrum gratia sit in genere accident

§ 171. Das Berhaltniß ber Ratur und ber natürlichen Freiheit ju Gnabe, soweit basselbe in ber Ratur an fich gegeben ober burch biefelberifellbar ift — als wahre und lebenbige, aber auch bloge und is spruchlose Empfänglichfeit auf Seiten ber Ratur (potentia obedientials unb absolute Gratuität von Seiten ber Gnabe.

Literatur zu A.: Ripalda de ente supernatur. 1. 1 und 2; Kleutgen & I. S. 805 ff.; v. Schähler, Natur und Uebern. S. 75—100; zu B. bes. Suarez de letr. de praedest. 1. 2. c. 6 und de gr. 1. 8. c. 7, und Duplessis d'Argentrée Anisabin doctr. Scholast. de gratia primi hom.

Bachdem wir im Borstehenden die Elemente der übernatürlichen Ordnung von Gipfel, dem übernatürlichen Endziel, bis herab zu dem die Bürdigkeit und Fabiate Grreichung desselben enthaltenden übernatürlichen Stande der Creatur, dem "Enabentuse entwickelt haben, ist nun der Aufbau der übernatürlichen Ordnung über unatürlichen resp. die Eingliederung der lehteren in die erstere in Betracht m. Das beiderseitige Berhältniss stellt sich am flarsten dar in dem Berhältnisse der beiderse Basen, der Natur und der Enade. Unter lehterer ist hier zunächst die Enade 1844 d. h. die gratia gratum facions zu verstehen, während auf Seiten der Natur insbeite das auszeichnende Attribut der geistigen Natur, die Freiheit, ins Auge gesast werden hierhin gehört 1. das Berhältnis, in welchem die Natur und die übernatürsche wan und für sich zur Inade stehen; 2. das Berhältnis, zu welchem die Natur und ber Katur und Freiheit vermöge der göttlichen Berusung unter deren Einslus zur Gewinnung der Gerhoben wird; 3. das Berhältnis der Einz und Unterordnung unter die Gnade, wie Ratur und ihre Freiheit vermöge des obligatorischen Gesess des Schöpfers worsen wird.

Das Berhältnis von Gnabe und Freiheit, wie es hier zur Sprache kommt, hat zu thun mit der gewöhnlich unter diesem Titel behandelten Frage, ob und in mit unter der Gnade noch die libertas indisserentiae bestehen bleibe. Diese Frage bent auch nicht speziell das Berhältnis des Natürlichen zum Uebernatürlichen, sondern über die Abhängigseit des creatürlichen Willens von der Bewegung und der Mitmitselles (s. oben § 131) oder auch speziell von demjenigen Einsluß, durch welchen den sich sich und gebeugten Willen des der dona integritatis ermangelnden Wenden hilft. Man wird daher auch sehen, daß hier in vielen Punkten gerade die Meline den Thomisten gegenüber andern Theologen, des der Franziskanerschule, überie

Beil die Gnabe ihrem Befen nach nichts anders ift als eine Erbah Berklärung und Bereblung ber geiftigen Natur: fo fett fie biefe letter mo sich voraus, und zwar nicht bloß in ber Weise, daß die Natur ohne die Gnade bestehen kann, sondern auch so, daß die Gnade ihrerseits nicht ohne die Natur bestehen kann. Aber die Gnade setzt die Natur auch nur voraus als ein Subjekt, in welchem sie sein und wirken soll, nicht als ein Prinzip, wosdurch sie hervorgebracht oder ihre Berleihung irgendwie positiv hervorgerusen und bestimmt würde. Das hierin ausgesprochene Berhältniß der Natur zur Enade bestimmt sich im Einzelnen näher wie folgt: A. hinsichtlich der Natur überhaupt, B. hinsichtlich der natürlichen Freiheit.

A. Berhaltniß ber Ratur überhaupt gur Gnabe.

I. Damit die Gnade mit der Natur als ihrem Subjekte zu bessen Ber-919 vollkommnung verbunden werden könne, muß 1) offenbar vor Allem und uns bedingt eine von der Natur mitzubringende und in ihr selbst begründete Empfänglichkeit, d. h. eine Anlage oder Fähigkeit zum Empfange derselben vorhanden sein (capacitas, Aug., aptitudo, Thom., bei den Schoslassikern auch potentia — Bermögen im weitern Sinne). Ebenso selbstverskändlich ist 2), daß diese Empfänglichkeit, wie sie unter allen geschöpklichen Raturen nur der geistigen zukommen kann, also zu den spezissischen Borzügen, die sie als Bild Gottes besitzt, gehört, so auch in der spezisischen Bollkommenheit gründet, welche die geistige Natur vor allen übrigen auszeichnet.

Mis bloge Kahigfeit jum Empfange, nicht zur Produttion ober Be- 920 winnung, ber Gnabe muß bieje Empfanglichfeit capacitas passiva genannt merben, aber freilich nicht in bem exclusiven Ginne, in welchem bem forperliden Stoffe eine capacitas passiva für die Aufnahme ber Geele zugeschrieben wirb, ober fo, wie die alten Protestanten, namentlich die Concordienformel, beim gefallenen Menichen von einer capacitas passiva für alles geiftig ittliche Leben redeten. Nach tatholischer Lehre fest nämlich 3) bie Gnabe Die Ratur voraus nicht blog als ein Gubjeft, worin fie felbft fein und winten tonne, fonbern als ein frei aftives Bringip, welches burch fie gu emer ibm eigenen freien ober felbstmächtigen höheren Aftivitat er= hoben werben foll. Daber ftellt fich bie Empfänglichkeit gunachft formell und objettiv binfichtlich ber gu empfangenben Gabe bar als Unlage und Sabigfeit zum Empfange einer höheren übernatürlichen Aftivität und Greiheit. Da aber die lettere nur burch Erhöhung ber natürlichen Aftivität und Freiheit verlieben werben tann, jo ichließt bie Empfanglichkeit zugleich materiell und fubjettiv binfictlich ihres naturlichen Grundes bas Borbandenfein einer natürlichen Aftivität und Freiheit ebenfo wesentlich en, wie die Empfanglichkeit eines Stammes fur ein Pfropfreis die naturliche Erbenbigfeit bes erfteren einschließt. In biefer boppelten Begiehung tonnte Din bem altprotestantischen Brethum gegenüber bie in Rebe ftebenbe Empfang-Bateit auch eine capacitas naturalis activa nennen, wie ein Mittelbing gwim ber capacitas passiva und ber potentia activa, wenn nicht ber Ausid felbit jo gezwungen mare. Cher tann man von einer potentia activa

Bu 1. vgl. Aug. de praedest. sanct. c. 5: Posse habere fidem, sicut posse habere caritatem, naturae est hominum; habere autem fidem, quemadmodum habere caritatem, gratiae est fidelium. - Bu 2. vgl. Aug. 1. 4. c. Julian. c. 3: Bonam dicis hominis naturam, quae talis gratiae opitulationem meretur; quod gratanter audirem, si hoc propterea, quia rationalis natura est, diceres; neque enim gratia Dei lapidibus aut lignis pecoribusve praestatur, sed, quia imago Dei est, meretur hanc gratiam. - Bu 3. ift zu bemerten, bag manche Theologen, bef. Thomiften, ben Musbrud, in der Natur liege an fich ein attives Bermogen für die übernatürlichen Afte, folechthin verwerfen, weil biefer Rame eine wefentliche hinordnung ber Boteng auf ben betr. Aft enthalte. (Bgl. v. Schatler, opus oper. C. 236 ff. nach Joan. a S. Thoma). In ber That ift er burchaus verwerflich, wenn man die potentia activa = potentia agendi im gewöhnlichen Ginne nimmt, wo fie ale ein burch fich allein icon wirt fames Bermogen gebacht wirb; und er mag auch noch beanftanbet werben, wenn man mit ben Moliniften barunter ein Bermogen verfieht, in Gemeinschaft mit ber Gnabe nicht bleg burch fie, fonbern gugleich neben ibr bei ben übernatürlichen Aften thatig gu fein, ober welches durch die Gnade bloß fo, wie ein Stamm durch ein Propfreis, nicht auch in feiner eigenen Burgel erhöht werben muffe (vgl. oben n. 784). Aber in bem weiteren Sinne, ben man ber potentia ad agendum geben fann, b. b. im Ginne ber Doglichfeit, gu einer mabren Aftivität gu gelangen, ift er immerbin berechtigt, befonbere gegenübr ber capacitas passiva ber alten Brotestanten. Rur ift er ftete mit Restriction ju gebrauchen. und dieg um fo mehr, ale in neuerer Beit (bef. von Rubn) felbft ber Ausbrud attibe Empfänglichteit" migverftanben worben ift, inbem man biefe ber capacitas passiva ber Protestanten in bem Ginne gegenüberftellte, bag, um bie übernaturlichen Atte de freie, felbfithatig gu Stanbe fommenbe gu begreifen, eine burch bie naturliche freie Thatigfeit ober ein aftives Berhalten bes natürlichen Menichen gu bewir tenbe Empfänglichkeit als Bedingung ber Berleihung und Birtfamfeit gunachft ber actuellen, auf die babituelle borbereitenden Gnabe angenommen werben muffe. Bgl. unten n. 938,

II. Bringt man die Empfänglichkeit für die Gnade und das übernatürliche Leben als Anlage (aptitudo) oder Bermögen (potentia, letterer ist der gewöhnliche Ausdruck) in Bergleich mit den übrigen Anlagen oder Bermögen der Creatur: dann kann und muß man dieses Bermögen zwar in Hindet darauf, daß dasselbe wesentlich mit der Natur selbst gegeben ist, ebenfalls als ein natürliches betrachten; aber von den schlechthin natürlich genannten Bermögen, den passiven sowohl wie den aktiven, muß es darm doch strenge unterschieden werden.

Unter letteren versteht man nämlich nicht einfach eine irgendwie in ber Natur ihres Gubjettes begrundete und wie immer realifirbare Doglichteit. Etwas aufzunehmen oder zu wirken, sonbern eine folche, welche vermoge mat burch bie Ratur biefes Gubjeftes begrunbeten Ordnung auch aus gefüllt ober verwirklicht merben foll und wenigstens gunachft burd bie in ber naturlichen Schöpfung überhaupt enthaltenen Rrafte ausgefüllt ober verwirklicht werben tann, beren Ausfüllung und Berwinlichung alfo bie Bebeutung ber Ausgestaltung ober Entwidlung ind in ber Ratur gegebenen Reimes hat und burch natürliche Gefebe und Mittel erreicht werden foll und fann. Die natürliche Anlage für Gnabe und bas übernatürliche Leben aber ift bas gerabe Gegentbeil von b potentia naturalis in biefem Ginne. Bie fie auf eine Erhebung ber Rat felbst in eine wesentlich hobere Ordnung, zu einem über alles rein Geicht liche hinausragenben Gein und Leben, lautet: jo ift ihre Ausfüllung und St wirtlichung bedingt burch einen vollig freien Rathidlug und eine gar neue Intervention ber Dacht bes Schöpfers ber Ratur. Gie !

tet baher nichts Anderes, als daß die Creatur durch den freien und mächen Willen des Schöpfers zu einem Sein und Wirken berufen werden kann, ches durch die Naturgesetze weder gefordert noch ermöglicht ift. Im Gegenzu den schlechthin natürlichen Anlagen und Bermögen wird mithin ihr ürlicher Charakter dahin zu modifiziren sein, daß die Creatur von Natur ig und geeignet, resp. genöthigt oder verpflichtet ist, gegebenen Falles zem ihre Erhebung bezweckenden freien Machtworte des Schözers sich zu fügen oder zu gehorchen.

In diesem Sinne wird in der That die natürliche Anlage für das Ueber- 224 ürliche von den Theologen seit dem hl. Thomas in Anschluß an den hl. gustinus sehr tressend als potentia obedientiae oder obedientialis charat- istrt, nämlich als potentia obediendi Deo supra naturam in natura per naturam agenti.

Der Begriff ber potentia obedientialis ist im Allgemeinen ebensowenig, 225 e ber ber potentia naturalis schlechthin, bessen Gegensatz er bilbet, auf die ilage für die Gnade in der geistigen Natur beschränkt; er paßt vielmehr auf e geschässenen Naturen, weil und inwiesern alle für eine über die Natursieze erhadene Einwirkung Gottes fähig sind; Augustinus bringt ihn sogar nächst da in Anwendung, wo er davon redet, wie die Erschaffung Adams h zur Produktion Eva's verhalte, und bringt dei dieser Gelegenheit die atia per quam salvi siunt poccatores in eine Kategorie mit allen an daus der einmal geschaffenen Nature wunderdar hervorgebrachten Wirkungen. Wil aber nicht alle geschaffenen Naturen auch der selben Einwirkung Gottes dig sind, so ist und bleibt diesenige pot. obed., von welcher hier die de, ein spezisischer Vorzug der geistigen Naturen als solchen und beckt sich r mit der Fähigkeit, aus einem einsachen Bilde Gottes zum übernatürlichen eichniß Gottes zu werden.

Wie in Bezug auf ihr Subjekt hat die hier in Rebe stehende pot. obe-926 ntialis auch in Hinsicht auf bas übernatürliche But, worauf sie lautet, Bigenthumlichkeit, welche nicht in Sinficht auf jedes übernatürliche Gut Das übernatürliche Gut ist nämlich hier nichts Anderes als die ideale llenbung ber geistigen Natur, wodurch die Idee berselben als eines leben= n Gbenbilbes Gottes in vollfommenfter Weise realigirt und bas natürliche nbild Gottes gerade in ber Richtung, in welcher überhaupt seine Bollkom= beit zu suchen ift, so vervolltommnet wird, daß es gang und voll biejenige te und Gottabnlichkeit erlangt, beren es von Natur fabig ift und zu ber vom Schöpfer ber Natur naturgemäß berufen werben kann. Als ibeale Cenbung ber geistigen Ratur aber ift bieses Gut auch so geartet, bag es, n es einmal mitgetheilt werben foll, ber gangen Ratur, b. h. allen abern berselben, mitgetheilt werben tann und sachgemäß mitgetheilt wird , wie es alsbann traft eines allgemeinen, bie natürliche Beftim= ng bes Ebenbilbes Gottes erganzenben und vollenbenben Bees verliehen wird, so auch kraft eines solchen allgemeinen Gesetzes gehor= e Aufnahme von Seiten der Creatur fordert. In dieser Beziehung unter= bet sich bie Gnabe wesentlich von solchen übernatürlichen Gutern, welche, bie unio hypostatica, die Mutterschaft Maria u. s. w., nothwendig vilegien sind, die nur einzelnen Individuen verliehen merben.

1

Ueber die Frage, ob die potentia obed. als solche eine passive ober auch eine aktive zu nennen sei, sind die Theologen getheilt. In erster Linie ist dieselbe ohne Zweisel als passiva, d. h. als potentia obedienter recipiendi actionem divinam zu bezeichnen; und von den Thomisten wird sie auch ausschließlich so genannt, weil dieselben die potentia cooperandi cum Deo agente ad actus supernaturales eben als Gegenstand der receptio selbst, nicht als Bestandtheil der potentia recipiendi, ansehen. Die Molinisten aber verbinden mit der pot. obed. passiva noch eine pot. obed. activa als etwas neben jener Stehendes und dieselbe Ergänzendes, indem sie die potentia cooperandi cum Deo agente wenigstens theilweise als etwas gleichmäßig mit der pot. recipiendi von Natur gegebenes betrachten, und diese Potenzauch als natürliche neben der Gnade, nicht bloß durch dieselbe, zu den übernatürlichen Alten mitwirken lassen.

Bgl. über Ramen und Begriff ber potentia obedientialis Rleutgen und v. Shap ler a. a. D.; Ripalda lib. 2.; Suarez metaph. disp. 43. sect. 4. Die betr. Stelle ven Aug. de gen. ad lit. l. 9. c. 17. n. 32 f. lautet: Omnis iste naturae usitatissimus cursus habet quasdam naturales leges suas, secundum quas et spiritus vitae, qui creatura est, habet quosdam appetitus suos determinatos quodammodo, quos etiam mais voluntas non possit excedere, et elementa mundi hujus corporei habent definition vim qualitatemque suam, quid unumquodque valeat vel non valeat, quid de quo fieri possit vel non possit. Ex his velut primordiis rerum omnia, quae gignuntur, soo quoque tempore exortus processusque sumunt finesque et decessiones sui cujusque generis. Unde fit, ut de grano tritici non nascatur faba, vel de faba triticum, vel de pecore homo, vel de homine pecus. Super hunc autem motum cursumque rerus naturalem potestas Creatoris habet apud se posse de his omnibus facere aliud, quan eorum quasi seminales rationes habent, non tamen id, quod non in cis posuit, ut de his fieri vel ab ipso possit. Neque enim potentia temeraria, sed sapientiae virtus omnipotens est, et hoc de unaquaque re in tempore suo facit, quod ante in ca fecit, ut possit. Alius ergo est rerum modus, quo illa herba sic germinat, illa sic, lla aetas parit, illa non parit, homo loqui potest, pecus non potest. Horum et talium modorum rationes non tantum in Deo sunt, sed ab illo etiam rebus creatis indias atque concreatae. Ut autem lignum de terra excisum, aridum, perpolitum, sira radice ulla, sine terra et aqua repente floreat et fructum gignat, ut per iuventam sterilis femina in senecta pariat, ut asina loquatur, et si quid ejusmodi est, delli quidem naturis, quas creavit, ut ex els et haec fieri possent (neque enim ex es vel ille faceret, quod ex eis fieri non posse ipse praefigeret, quoniam se ipso no est nec ipse potentior): verumtamen alio modo dedit, ut non haec haberent in mota naturali, sed in eo, quo ita creata essent, ut eorum natura voluntati potentiori aplius subjaceret. Habet ergo Deus in se ipso absconditas quorundam factorum carsas, quas rebus conditis non inseruit, easque implet non illo opere providentiae, que naturas substituit ut sint, sed illo quo eas administrat ut voluerit, quas ut volu condidit. Ibi est et gratia, per quam salvi fiunt peccatores. Nam quod attinet al naturam iniqua sua voluntate depravatam, recursum per semetipsam non habet, sel per Del gratiam, qua adiuvatur et instauratur. Allerbinge macht Aug. bie Anne bung ber pot. obed. junachft nur auf bie Erlofungegnabe, nicht auch auf bie Urgnate ober bas Berhaltniß ber Gnabe überhaupt jur Ratur. Das tommt aber baber, baf a bier einerfeits folche munderbare Einwirfungen anführen wollte, welche burch die Erfat fung Eva's, von ber er bier ausging, porgebilbet worben feien, was mit ber Urgant nicht ber Gall ift, und bag andererfeite jum icharfen Ausbrud ber frei maltenben ber ichaft Gottes vorzüglich biejenige Gnabe Gottes geeignet mar, welche nicht, wie bie Urmabe, mit ber naturlichen Coopfung in Folge ber erften Ginrichtung ber lebteren in einem nou malen geseplichen Busammenhang fieht. - Bon Thom. vgl. bef. q. disp. de virt. = 10 ad 13: Quando aliquid passivum natum est consequi diversas perfectiones a diversit

agentibus ordinatis, secundum differentiam et ordinem potentiarum activarum in agentibus est differentia et ordo potentiarum passivarum in passivo, quia potentiae passivae respondet potentia activa; sicut patet, quod aqua vel terra habet aliquam potentiam, secundum quam nata est moveri ab igne, et aliam, secundum quam nata est moveri a Deo. Sicut enim ex aqua vel terra potest aliquid fieri virtute corporis coelestis, quod non potest fieri virtute ignis: ita ex eis potest fieri virtute supernaturalis agentis, quod non potest fieri virtute alicujus naturalis agentis. Et secundum hoc dicimus, quod in tota creatura est quaedam obedentialis potentia, prout tota natura obedit Deo ad suscipiendum in se, quidquid Deus voluerit. Sic igitur et in anima et aliquid in potentia, quod natum est reduci in actum ab agente connaturali; et hoc modo sunt in potentia în ipsa virtutes acquisitae. Alio modo aliquid est in potentia in anima, quod non est natum educi in actum nisî per virtutem divinam, et sic sunt in potentia in anima virtutes infusae. Beitere Stellen aus Thom. §. bei stutgen a. a. D.

Diefer Begriff ber potentia obed. imaginis creatae Dei ift einerseits ber schärffte 929 Ptotest gegen bie falsche Mystif, welche ben Beruf und die Fähigkeit zu göttlichem Leben mus einem "göttlichen Grunde" in der Seele ableitete, und zugleich der Schlüssel zum Berftandniß ber Lehre der achten Mystif über das pati divina ober "Gottleiben" der Seele

in ihrem übernatürlichen geiftlichen Leben.

III. Mit der natürlichen Empfänglichkeit für die Gnade ist zugleich ge= 930 geben, daß die letztere, weil sie für die Natur ein hohes Gut ist und deren böchste Bollendung enthält, auch im höchsten Maaße mit ihr übereinstimmt und für dieselbe begehrdar ist. Ob man aber beshalb sagen musse oder durfe, die Natur habe ein natürliches Verlangen nach der Gnade, welches mit

u ihrer Empfänglichfeit gebore, barüber ftreiten die Theologen.

Bunachst breht sich biese Controverse um ben appetitus naturalis ober 931 innatus im engeren Ginne ober bie nicht in einem lebendigen 2ft, fon= bem in einer blogen Beziehung und Sinordnung auf ein Gut bestehenbe angeborene Tenbeng, Reigung ober Geneigtheit ber Ratur. Jebenfalls int nach bem Dogma bieje Tenbeng feine folche, welche nothwendig von Seiten Gottes Befriedigung beifchte und ohne beren Befriedigung bie Creatur unbebingt mangelhaft fein mußte, weil fonft bie Gnabe nicht mehr Gnabe fein wurbe. Sierin ftimmen auch bie Theologen beiber Richtungen überein; fie bifferiren hauptfachlich nur in ber Art und Weise, wie fie ben appetitus innatus naber bestimmen. Diejenigen, welche ihn laugnen (bie meiften Thomisten und Molinisten), verstehen barunter nichts Anderes, als bie jedem Wesen von Ratur eigene Tenbeng b. h. Beziehung ober Sinordnung auf feine nach naturlidem Gefete zu erzielende, naturlich mogliche und nothwenbige Bollenbung, welche fich offenbar mit bem Charafter ber Gnabe als eines übernatürlichen Gutes nicht verträgt. Die übrigen EE. (bef. Stotiften), melde ben appetitus innatus zugeben, verfteben barunter bie in ber blogen Empfanglichkeit fur bie Gnabe als ein naturgemäßes Gut und nament-It als ein bie ibeale Bollenbung ber Ratur enthaltenbes Gut gegebene Unlage, eber auch eine folche Ginrichtung ber Ratur, vermöge welcher in Folge ber Erfenntniß ber Möglichkeit und Erreichbarfeit übernatürlicher Guter ein attuelles Berlangen (appetitus elicitus) erwedt werben refp. pon felbit erwachen tann ober muß. Da nun die letteren II. einen appetitus innatus im erfteren Ginne nicht behaupten, die erfteren aber ihn in letterem Sinne mehr ober minber gugeben, fo ift bie Controverse über bie Eriftena bes

appetitus innatus fast nur cine quaestio de nomine. (Bgl. Ripalda

disp. 9.)

Un zweiter Stelle handelt es fich um ben appetitus elicitus ober bas affuelle Berlangen, in welchem feine Raturlichfeit nicht nur im Ginne einer naturliden Doglichfeit, fonbern auch im Ginne naturlider Spontaneitat und Rothwendigfeit in Frage tommt. Die natürliche Möglichfeit eines appetitus elicitus ober eines attuellen Berlangens, welches willfürlich vom Billen erweckt werbe ober unwillfürlich in ihm erwache, ohne bag bazu ein Einfluß ber Gnabe nothwendig mare, wird mit Recht von den meiften Thee-Logen zugegeben. Denn wenn die Ratur bes Chenbilbes Gottes, wie fie mefentlich gur Geligfeit und gmar gur Geligfeit in Gott geschaffen ift, fo auch einen leben bigen Erieb nach biefer Geligfeit in fich tragt: bann muß fie fich auch bei bem Gebanken an die bochfte Form biefer Geligkeit fur biefelbe erwarmen fonnen und nicht nothwendig fo falt und gleichgultig ihr gegenüberfteben, wie bie Materie ben Formen, bie fie burch außeren Ginfluß erhalten fann. - Roch mehr: es liegt in ber Ratur auch eine naturliche Rothwendigfeit eines folden Berlangens in bem Ginne, bag basfelbe fpontan erwacht und als ein unwillfürlicher Affett fich vorbrangt, mem bie innere objeftive Moglichfeit ber Guter ber Gnabe erfannt wird, mas frei lich, wenigstens mit Gicherheit und Bestimmtheit, nur burch gottliche Offen barung geschehen tann. Denn ber natürliche Drang nach ber Geligteit im Allgemeinen gieht ben Geift nicht blog zu feiner natürlichen, sonbern überhaupt zur höchsten erreichbaren Geligkeit bin, und folglich gerabe besonber ju berjenigen, ber gegenüber bie naturliche nur ein bloger Schatten ift und in ber allein er bergeftalt feine volle Rube und Gattigung finbet, bag jebes Beiterftreben ausgeschloffen ift. Beil jeboch bas fo entftebenbe Berlangen bie Möglichkeit ber Erreichung voraussett, und biefe nicht von Ratur gegeben, im bern nur burch übernatürliche Gnabe zu begrunden ift: fo bleibt es an fich immer nur ein bloger hochftrebenber Bunich, ben Gott nicht # befriedigen braucht, und ber auch nichts bagu beitragen tann, bag bie Ber leihung erfolge. Ebensowenig tann bas aus biejem Berlangen entitebente Bebauern über bie Nichterfüllung besselben bas Gubjett unselig machen, fo lange und soweit biefelbe blog barauf beruht, bag Bott bie Erfullung bem betr. Subjefte nicht moglich machen wollte. - Bo bingegen mit ber objeftigen Möglichkeit ber Erlangung ber Gnabe auch bie subjektive erkannt wirb, b. & wo ber Geift fich von Gott thatfächlich zu berfelben berufen erkennt: ba mut bas unwillfürliche Berlangen bei feiner Richterfüllung unter Umftanben auch als ein unüberwindliches auftreten und fo Unruhe und Schmerg erzengen. Denn wenn ichon biefe Unruhe bei folden, die nicht burch perfonliche Could bie Guter ber Gnabe verwirft, burch Ergebung in ben Willen Gottes be fanftigt werben fann, fo muß fie boch im anbern Falle positive Unseligfeit und zwar hochfte Unfeligfeit zur Folge haben. Der beutlichfte Beweis bafur ift be allgemeine Lehre ber Theologen über bie poena damni, welche als eine bodit empfindliche Strafe, ja als bie empfindlichfte unter ben Strafen ber Berbammten angesehen wirb, was fie nicht fein tonnte, wenn nicht ein unwillfürliches und unauslofchliches Berlangen, ein mahrer Sunger und Durft nach bem einmal ermöglichten übernaturlichen Befite Gottes in ber Ratur vorhanden mare.

Demnach muß man allerdings in Sinficht barauf, bag bie Empfänglich=980 teit fur die Gnabe auf ein mefentlich übernatürliches Gut lautet, mogu bie Natur nicht wesentlich bestimmt ift und ohne beffen Besit fie nicht unbebingt unfelig wird, nach icholaftischem Sprachgebrauche fagen, biefelbe fei eine potentia indifferens ober neutra, b. h. eine folche, vermöge beren etwas geicheben tann, aber nicht muß. Aber zugleich ift festzuhalten, bag biefe Empfanglichfeit in Sinficht auf die bochfte Angemeffenheit jenes übernaturliden Gutes mit ber Natur bes Ebenbilbes Gottes ober beffen Natur= gemagheit teine talte Gleichgultigfeit ift, fonbern ber Gnabe ein lebenbiges Berlangen entgegenbringt, worin fie felbft als eine lebenbige Empfanglichteit ericeint, und vermoge beren bie Aufnahme ber Gnabe m einem fehnsuchtigen Gintrinken ober Ginfaugen eines ben tiefften Bedurf= niffen ber Natur entsprechenben himmlischen Balfams wirb. Weil biefes Berlangen an fich in teiner Beije einen Unfpruch auf Berleihung von Geiim Gottes, refp. auf ben mirflichen Empfang begrundet, fo uberidreitet es nicht die Grengen ber blogen Empfänglichkeit im Ginne ber potentia obedientialis. Geine eigentliche Bedeutung außert basselbe nur im Subjette ber Gnabe für ben Kall ber Anerbietung ober Berleihung berlelben von Seiten Gottes, und gwar infofern, als es 1) bie Ginführung und Birffamfeit ber Gnabe fanft und leicht macht und die Ratur auch ihrerfeits gleichfam auf die Gnabe hinweist und an dieselbe feffelt, und als es. 2) bewirft, bag bie freiwillige Gleichgültigkeit gegen bie Gnabe nicht nur eine Gunbe gegen Gott, fondern zugleich ein Frevel gegen bie eigene Ratur ift und fo auch zur Folge hat, daß biefer Frevel wenigstens bei dem befinitiven Berlufte ber Gnabe und ber vollen Erfenntnig besfelben fich felbit in empfindlichfter Weise ftraft.

Bal über bas natürliche Berlangen bas oben n. 712 in Bezug auf bie visio beati-984 fen Gefagte. In ber Regel wird von ben EL., auch von benjenigen, welche ben appeutus innatus jugeben, bie Spontaneitat bes appetitus elicitus weniger betont, mabrend in bl. Thomas besonders e. gent. 1. 3. c. 50 gerade auf fie einen besonderen nachbrud legt. Ramentlich wirb biefelbe von ben Scholaftifern verhaltnigmäßig gu wenig ale naturlide Folge und Beiden ber naturlichen Gottebenbildlichfeit ber Geele hervorgehoben; befto mehr thut dieg Augustinus, beffen Bort: fecisti nos, Domine, ad te, et inquietum est or noatrum donec requiescat in te unzweifelhaft ben in ber Ratur ber Seele ale Gben-Dottes liegenden Bug zu Gott als ihrem Pringip und Urbilbe auch auf bie thatfachlich bergeftedte übernaturliche Aehnlichfeit und Bereinigung mit Gott ausbehnt. - Manche Beologen, bef. Thomisten, fürchten, bie Unnahme eines natürlich möglichen ober nothwenbigen Berlangens nach ber Gnabe giebe bie Folge nach fich, bag bann auch ein natürliches fried desiderium gratise ale ein jur Gnabe führenber Beileaft angenommen werben muffe. Aber wie batte bann gerabe Augustinus einestheils ben auch im gnabenentblögten Benichen fich geltend machenben Sunger und Durft nach Geligfeit in Gott betonen fonnen, ulbrend er andererfeite jebes desiderium salutare für absolut unmöglich erflärte? Richt ices Berlangen nach ber Onabe führt auch ju ihr bin, fonbern nur basjenige, welches ihr Diepertionirt tft, fich ju ihr ale einem übernaturlichen Gute erhebt und ihrer murbig ift; bis aber ift bei bem natürlichen Berlangen nicht ber Fall, ba basfelbe auf bie Gnabe nur misweit fich erftredt, als biefelbe etwas Raturgemages ift, und folglich biefelbe unter einem ibr mit ben natürlichen Gutern gemeinsamen Gefichtspunfte auffaßt. - Besonbere eingebend Santeln über biefen gangen Wegenftand Suarez de beat. disp. 16. sect. ult.; Tanner in 1. 2 disp. I. q. 5. dub. II.; Ripalda disp. 9 und 14; Rleutgen II. Bb. 216661. 6. Cap. 5. § 3.

B. Berhaltniß ber naturlichen Freiheit gur Gnabe.

I. Bie bie Gnabe bie Natur, welcher fie zu Theil werben foll, über haupt als eine geistige voraussett, fo fest fie insbesonbere bie naturlide fittliche Freiheit voraus als eine von ihr vorzugsweise zu erhebenbe und zu verklarende Gigenichaft biefer Ratur und als ein Sannt moment ber natürlichen Empfänglichteit fur bie Gnabe, ohne welche eine sittliche Wirtsamteit ber letteren nicht bentbar ift. Reineswegs abr fest bie Gnabe auch einen bestimmten, positiven, rein naturlides Gebrauch biefer Freiheit (usus ober motus liberi arbitrii) fo vorans, als ob baburch bie von Geiten ber Ratur geforberte Empfänglichkeit fur bie Gnabe und bie Birtfamteit ber letteren wesentlich bedingt mare ober ergant werben mußte. Denn ihre Berleihung ift an fich fowohl phylifch wie more lifch ohne allen vorausgehenden Freiheitsgebrauch und jogar ohne bie unmittel bare Möglichkeit besfelben benkbar, wie die Rinbertaufe beweist. Bei folden Subjetten freilich, welche unmittelbar bes gegenwärtigen Gebrauches ber fin beit fabig find, tann ein ber Gnabe vorausgebenber Freiheitsgebrauch gulang angemeffen ober auch nothwendig fein, bamit bas Gubjett nicht blog irgent wie für die Gnade empfänglich, sondern in einer ihrer Burbe angemeinen Beise positiv und dirett so auf die Gnabe eingerichtet sei, daß die Aufneter und Berleihung berfelben von feiner Geite auch mehr ober minber giemlid ericheint. Diefer Freiheitsgebrauch aber braucht barum nicht ein rein natib licher gu fein, weil er, wie fogleich gu zeigen, als rein natürlicher bod mit eine ber Burbe ber Gnabe entsprechenbe positive und birefte Zubereitung fo ben Empfang berfelben enthalten fann, und weil andererfeits por ber Se leihung ber habituellen Gnabe eine, eigens zum Behufe ber Borbereitung biefelbe von Gott verliehene, attuelle bewegende und unterftutenbe Gnat bie gr. vocationis internae, bentbar ift und thatfachlich gegeben wird, burch ein übernatürlicher Freiheitsgebrauch ermöglicht und folligitirt with

Allerbings fann nun bezüglich ber aftuellen Gnabe, welche ja nur folden gegon werben fann, welche im Genuffe bes Freiheitsgebrauches fich befinben, bie Frage with febren, ob nicht wenigstens fie einen ihr vorausgebenben rein naturliden gembe gebrauch vorausfete, wodurch entweder die Biemlichfeit ihrer Berleihung ober bie Matt auf ihre Birtfamteit bedingt werbe. Aber gerabe in Bezug auf biefe Onabe muß = unbedingt fagen, bie Ratur refp. bas naturliche Billensvermogen fei unter aller Umftanben unmittelbar fur bie Aufnahme in bie Birffamfeit berielben empflas lich, und zwar nicht blog ohne einen vorherigen guten Freiheitsgebrauch, fentem trop jebes vorherigen ichlechten Freiheitsgebrauches. Denn wie es wefentlich mit bangigfeit ber gefcopflichen Freiheit von Gott und ber Berrichaft Gottes über bie Inca gebort, daß ber freie Bille unter allen Umftanben von Gott nach feinem Belieben immil bewegt und zwar gur Gebung freier Atte bewegt, alfo nicht blog aus bem Edit wedt, fonbern auch bei bereits vorhanbener entgegengefester Gefinnung umgeftimmt wa tann (vgl. oben § 103): fo gebort es inebefondere wefentlich mit gu ber in ber liegenben potentia obedientialis fur bie übernaturlichen Ginwirfungen Bottes, bei a babei nicht an ein von ihm unabhangiges Berhalten bes geschöpflichen Billens goift und besfelben nicht als einer Sanbhabe bebarf, um feinerfeits auf übernaturliche ben Billen ju bewegen und gwar mit Erfolg ju bewegen.

Die Läugnung biefer unmittelbaren Empfänglichteit ber Ratur fur bie afnielle war ein hauptirrthum ober vielmehr ber Grundirrthum in ber Gnabenlehre ber bei pelagianer. Denn ber andere hauptpuntt, bag ber natürliche Gebrauch ber gembel bie Gnabe im Gefolge habend und nach fich giebend, ein gewiffes Berbiemft beriellen

o ihre Gratuität beeinträchtige, war bei ben Semipelagianern nur eine Folge baraus, ie Enabe, um in ziemlicher und fruchtbarer Weise verliehen zu werben, eine ihr gunstimmung im Willen in ähnlicher Weise voraussetze, wie die Bewegung eines Schiffes ben Wind die Ausspannung der Segel, die Einwirkung des Lichtes auf das Sehen effnung des Auges voraussetzt, ohne die Erfüllung dieser Bedingung selbst herbeizagu können; und zugleich bemühren sie sich eben aus allen Kräften, diese ihnen selbst same Folgerung zu vermeiden oder abzuschwächen. Die Wurzel jenes Grundirrthums war ihr salsche Begriff von der Freiheit, den sie mit den Pelagianern theilten und hie glaubten, daß ein von einem zuvorkommenden Einfluß Gottes abhängiger Alt mehr ein wahrhaft freiheitlicher sein könne.

Begen die hieraus resultirende Unmöglichkeit, daß Gott auch dem ersten Freiheits- 958 n der Heilsordnung vorgreise oder gar einen bösen Willen umstimme, sind die zahle Aeußerungen des hl. Augustin über die Wirksamkeit der Gnade gerichtet, worüber . Das Araus. II. verwirft diese Seite des Jrrthums des. in can. 4—6, indem es ugnet, voluntatem nostram Deum exspectare, indem es 2) densenigen verdammt, int humilitati sut odedientiae humanae subjungit gratiae adjutorium, und 3) die ratio Spiritus S. als corrigens voluntatem nostram ad insidelitate ad sidem bezet. Freisich blieben sich die Semipelagianer, bes. der "Collator" (Cassian.), in diesem te nicht konstant, indem sie, gedrängt durch Aeußerungen und Beispiele der hl. Schrift, sen zugaben, daß es auch eine schlechthin zuvorkommende Gnade geden könne; aber schrieben sie derselben auch eine Aussehung der Freiheit zu, oder, salls sie dieß nicht wollten, brachen sie damit eine Bresche in ihr Prinzip, wie Prosp. c. Coll. cc. 2. 16. achweist. Bgl. über diese Seite des Semipelagianismus bes. Bijonius de aux. gr. 3. q. 3. (in der Summa von Becan.).

In neuerer Zeit hat Kuhn Nehnliches unter dem Namen der von Seiten des Willens 989 Sahrung der Freiheit der Heilsafte nothwendigen "aktiven Empfänglichkeit" gelehrt. Rechtfertigung seiner Anschauung hat er später (die driftl. Lehre von der göttlichen e § 4) sogar den hl. Thomas angerusen, indem er das, was dieser einerseits von den atürlichen Freiheitsaften, die zur heiligmachenden Gnade disponiten, und andererz von der natürlichen, d. h. in der Natur des Willens selbst enthaltenen, habituellen ung zum Guten als der durch die aktuelle und habituelle Gnade zu verklärenden ichgaft der Natur sehrt, auf eine natürliche aktuelle Empfänglichkeit für die aktuelle zu übertrug. Bgl. dagegen Gloßner, Lehre des hl. Thom. S. 1 ff. — Daß ina, dem diese Ansicht von seinen Gegnern ebensalls zugeschrieben wurde, vielmehr Fegentheil gelehrt, hat Bastida in den Congr. de auxiliis sonnenklar dargethan bei therius (Liv. Meyer) hist. controv. de aux. pg. 456 ff.

II. Ebensowenig, wie ein rein natürlicher Gebrauch ber natürlichen 940 chen Freiheit unbedingt nothwendig ist, damit die Ereatur für die we empfänglich werde, kann ein solcher Gebrauch für den wirklichen psang der Gnade mehr leisten und die Ereatur demselben näher ngen, als es durch die der geistigen Natur an sich schon eigene Empfängstit geschieht; er kann also nicht nur nicht die Gnade verdienen oder haupt erwirken, sondern auch nicht einmal eine höhere Form der pfänglichkeit bewirken oder enthalten, als in der Natur selbst gesn ist.

1. Vor Allem kann offenbar die Ereatur burch ben natürlichen Ge- 941 h ihrer Freiheit nicht bewirken, daß ihr die Bestimmung ober Besing zur Gnabe, welche ihr vermöge ihrer Natur noch nicht nothwendig ist, von Seiten Gottes zu Theil werde, etwa so, wie unter Menschen Interthan durch seine Verdienste um den Fürsten biesen bewegt, ihn zun Kinde zu adoptiren, oder wie in der übernatürlichen Ordnung Christus sein Verdienst den Menschen den Beruf zur Gnade erworben hat. Denn esem Falle würde die natürliche Freiheit außer der Gnade sogar noch

mehr leiften, als die übernatürliche Freiheit im Gnabenstande, beren gung nicht die Berufung zum ewigen Leben verdient, sondern diese aussetzt und nur fraft dieser Berufung die Erreichung des vorgestecht zieles verdient. Höchstens könnte also der natürliche Gebrauch der als ein Faktor in der Ausführung der Berufung zur Gnade, ziven Gewinnung des von Gott der Creatur zugedachten Gutes in kommen.

2. Much hier tann jeboch bei bem rein naturlichen Freiheitsgebra nächst wenigstens nicht von einem meritum de condigno (ober eine lichen Rechtsanspruche) bie Rebe fein, wie es im Stanbe ber Gnab über bem ewigen Leben möglich ift. Denn ein folches Berbienft ift im ber Gnabe nur barum möglich, weil berfelbe eine bem ewigen Leben tionirte Burbigfeit ber Berfon verleift, bie ber Ratur an fich abgeht alfo von Geiten ber Ratur basfelbe Berhaltnig gur Gnabe befteber wie zwijchen Gnabe und Glorie, jo mußte es eine naturliche Burb einer übernatürlichen Würdigkeit geben, was eine contradictio in ift. Gegen ben fpeziofen Ginwand, bag bie Ratur und ihre Frei abnlich zur Gnabe verhalte, wie bie Gnabe und ihre Freiheit zur Gl merten bie II. mit Recht, bag biefes Berhaltnig nur rein außerlich inwiefern fich bier brei übereinanber aufbauenbe Stufen ber Bollton barftellen, nicht aber innerlich ober als ein organisches Berhaltnig Gnade ber Same ber Glorie, Die Natur aber nicht Same ber Gnabe, nur ber Boben ift, worein bie Gnabe gepflangt wirb, alfo nichts gur aung berfelben thun fann.

3. Der natürliche Gebrauch der Freiheit kann überhaupt, inmi von der Ratur allein ausgeht und nicht durch eine übernatürliche einwirkung einen höheren Werth erhält, vermöge seines eigenen ren Werthes nicht einmal die Bedeutung eines meritum de congru einer impetratio, oder selbst nur eines "congruum" haben, und in keiner Weise die effektive Verleihung der von Gott au Huld der Creatur zugedachten Enade erwirken oder positiv auf langung derselben hinwirken. Denn eben dadurch, daß die wireiheit dieses vermöchte, würde sie auch im Stande sein, wahre Hangung des Heiles, Wohlgesälliges zu sehen, während doch alle Alle irgendwie in die Kategorie der Heilsalte gehören, wesentlich übernatür und vom hl. Geiste ausgehen müssen (nach Coelest. ep. ad Galle nemo aliunde ei [Deo] placet, nisi ex eo quod ipse donaverit oben § 165 u. 166.

4. Aus bemselben Grunde aber muß man auch fagen, burch ber lichen Gebrauch ber Freiheit tonne die Creatur überhaupt in teiner bem Sinne sich auf ben Empfang ber Gnade einrichten ober reiten (se disponere et praeparare) reip, bafür empfanglich

reiten (se disponere et praeparare) reip. bafur empfanglich in welchem barunter eine ber Erhabenheit ber Gnabe ang

<sup>1</sup> Bgl. über bie verichiebene Bebeutung biefer Ausbrude unten n. 060.

Berfaffung bes Gubjettes ober eine auf ben Empfang felbft bingielenbe, birett und pofitiv, wenn auch mehr ober minber mittelbar und entfernt bagu führende Bewegung bes Gubjeftes (ein motus ordinatus ad gratiam, Thom. u. Bonav., ein movere se ad justitiam ober convertere se ad suam ipsorum justificationem, Trid. Sess. 6. c. 5) perstanden wird, woran fich ber Empfang ber Gnabe ebenfo naturgemäß anidliegen mußte ober fonnte, wie die Gingiegung ber Geele in ben Leib an die durch die natürliche zeugende Thätigkeit bewirkte Organisation und Disposition besselben fur ihre Aufnahme. Denn in biefem Ginne involvirt bie Disposition ober Borbereitung refp. Empfanglichfeit eine Ginleitung bes Empfanges felbit ober eine positive Betheiligung bei bemfelben entweber burch Erwirfung ber Berleihung von Geiten Gottes, ober boch burch ein ber Erhabenheit bes zu verleihenden Gutes proportionirtes Anftreben besielben von Geiten ber Creatur; fie mare also immer ein Anfang bes Sei= les (initium salutis ober justificationis), welches nach bem Dogma nur burd übernatürliche Ginwirfung Gottes begründet werben fann. Mus letsterem Grunde lagt fich auch nicht fagen, die natürliche Freiheit konne aus ich zwar feine nachfte, aber boch eine entfernte Disposition zur Gnabe erselen, jo lange babei an eine positive und birefte, nicht etwa an eine blog negative Disposition gebacht wirb.

5. Das Einzige, was mithin ber natürliche Freiheitsgebrauch gegenüber 945 ber Gnabe leiften fann, ift bieg, bag bie Ereatur vermittelft bes guten Ge= branches biejenige Empfänglichfeit bewahrt und ausbilbet, welche in ber Natur felbit gegeben ift, b. b. bie einfache capacitas ober Kabigfeit für Die Aufnahme ber Gnabe, und Sinberniffe fern halt refp. beseitigt, welche burch einen verkehrten Gebrauch ber Freiheit, indem er bas Gubjeft positiv ber Gnabe unwurdig macht und bie Sinwendung gu Gott erschwert, fur bie Mittbeilung ber Gnabe und ihre leichte und fanfte Birtfamteit erwachfen. Diefe Bewahrung und Musbilbung ber natürlichen Empfänglichkeit fann allerbings and als eine Disposition ober Borbereitung auf bie Gnabe beruchtet werben, und in Bezug auf bie leichtere Birtfamfeit ber Gnabe file fogar eine positive Borbereitung. Aber in Bezug auf ben wirklichen Empfang ber Gnabe ift fie nur eine rein negative und indirette, wie Bubereitung eines Acters fur ben aufzunehmenben Gamen ober bie Befchneis tung eines Baumchens fur die Ginfentung eines Ebelreifes. Gie fteht baber and an fich (ober per se) in gar feiner inneren Begiehung gum Empfang ber Gnabe, sondern tann höchstens rein außerlich und per accidens burch ben Gnadenwillen Gottes zu bemfelben in Beziehung gebracht werben, indem Bott gefällt, biefelbe gelegentlich zu berücksichtigen. Darum aber barf Der eventuelle Unichluß ber Gnabe an fie burchaus nicht positiv migebrudt merben: facienti quod in se est, Deus superaddit ober sub-Jungit gratiam, jonbern nur negativ: facienti, quod in se est, Deus non lenegat gratiam.

6. Wegen bes Mangels jeber inneren Beziehung zum Empfange ber 946 mabe barf aber ber natürlich gute Freiheitsgebrauch, wie nicht als wesents bee Bedingung ber unmittelbaren natürlichen Empfänglichkeit für die Gnabe, i auch nicht als allgemeine Norm und orbentlicher Anknüpfungs:

puntt ber regelmäßigen Mustheilung ber Gnabe angenommen werben, felbft wenn man babei ihm felbft nur eine negative Bebeutung gufchreiben will. Denn biefe negative Bebeutung murbe in biefem Falle praftifc ber pofitiven aquivalent fein und nur an bie Stelle eines organifden Ineinanbergreifens ber freien Thatigfeit bes Menschen und ber Gnabenmittheilung Got tes ein mechanisches fegen. Daburd aber murbe ber Unterschied zwifden ber natürlichen und übernatürlichen Borbereitung und fo auch bie Erhaben heit ber Gnabe über bie Ratur verbunkelt, und bieg umfomehr, als ein regelmagiges rein mechanisches Ineinandergreifen, wo ein organisches bentbar in, ber Beisheit Gottes nicht entspricht. Daber ertlaren weitaus bie meiften Theologen auch bas Ariom: facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam, mo es als orbentliche Regel ber Gnabenertheilung gelten foll, ans: log bem anberen: Deus non deserit, nisi deseratur, von bem faciens, quod in se est viribus gratiae. Der gerügte lebelftanb wird aber ver mieden, wenn man ben naturlich guten Freiheitsgebrauch blog unter Um ftanben als gelegentlich zu berücksichtigenbe Norm gur Geltung fommen lant, und eine burch freies gottliches Gefet feftgeftellte Richtvorenthaltung ber Gnabe nur infofern annimmt, als Gott vermoge feines allgemeinen beils willens wenigftens folden Berfonen, welche nicht etwa burch einzelne Atte, fonbern auf Die Dauer thun, mas fie ohne übernatürliche Gnabe vermögen, und jo fich berfelben nicht burch eigene ichwere Schuld unwurdig machen, biefelbe nicht porenthalten wird, wie er es unbeschabet ber Allgemeinheit feines Beilswillens gegenüber folden thun fann, welche auch ihre natürlichen Rrate freventlich migbrauchen.

Die Möglichfeit eines meritum de condigno behaupteten felbft bie Semipelogieten nicht; fie wollten überhaupt gar fein meritum, woburch bie Gratuitat ber Bnabe bein trachtigt werben fonnte, aufftellen, und bezeichneten baber zuweilen bie natürlichen gen beiteatte ale bloge occasiones, beren fich bie gottliche Barmbergigfeit bebiene. Aber fe behaupteten boch eine innere Correspondeng zwischen bem natürlichen freien Berlangen und Streben nach ber Gnabe (bem velle sanari et salvari per gratiam) und ber Griss gung berfelben, woburch jenes Streben ein pofitiver Unlag gur Ertheilung ber Gnate werde; baber faben fie barin auch einen Unfang ber mabren, gottwohlgefälligen pieta et justitia, weghalb die Bater trop aller gemachten Referven barauf bestanden, bag fie en meritum wenigstens im weiteften Ginne bes Bortes einfilhrten. Ramentlich ift = Arausie. II. can. 6 u. 7 jede noch fo leife Bewegung nach ber Bnade bin, welche in ingen welcher Beife bie Erlangung berfelben auch nur von Geiten ber Barmbergigfeit Gottel beziele und erziele, verworfen worben, weil fonft in ber Beilbordnung ber Menid emut habe, was er nicht empfangen, und etwas fein wurde, was er nicht burch bie @mit Gottes mare, mabrend er boch ohne bie Gnabe Gottes nichts vermoge, nicht eine einen beilfamen Gebanten, fonbern all fein Bermogen (nach II. Cor. 3, 5 ixxxoryc) was Gott fei. Can. 6: Si quis sine gratia Dei credentibus, volentibus, desiderantibus conantibus, laborantibus, vigilantibus, studentibus, petentibus, quaerentibus, palazztibus nobis misericordiam dicit conferri divinitus, non autem ut credamus, velima vel haec omnia, sicut oportet agere valeamus, per infusionem et inspirationem Sans Spiritus in nobis fieri confitetur, et aut humilitati aut obedientiae humanae saljungit gratiae adjutorium, nec, ut obedientes et humiles simus, ipsius gratiac dezes esse consentit, resistit Apostolo dicenti: Quid habes, quod non accepisti? et: Gratic Dei sum id quod sum. - Can. 7: Si quis per naturae vigorem bonum aliqued quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut eligere sive sal tari, id est, evangelicae praedicationi consentire posse confirmat, absque illumin tione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentienis

credendo veritati: haeretico fallitur spiritu, non intelligens vocem Dei in evangelio dicentis: Sine me nihil potestis facere, et illud Apostoli: Non quod idonei simus copitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Allertings reden diese Canones direkt von dem mit der Erbsünde behasteten Menschen; da aber die diesem die Natur nicht geändert ist und namentlich nicht so geändert sein kann, daß in nicht mehr aus sich so wünschen und verlangen kann, wie im Zustande der reinen katur, so gilt das in ihnen Gesagte zweiselsohne auch von der reinen Natur. Oder vielsweit eine so absolute Unsähigkeit der gesallenen Natur sür das Streben nach der Enade, went oportet, ist nur dadurch zu erklären, daß die Enade an sich auch über die reine Katur unendlich erhaben ist. Bgl. über das semipelagianische meritum bes. Cassian. coll. 13. c. 13; Faust. Rheg. de gr. et l. arb. l. 2. c. 4; dazu Ernst, die Tugenden

ber Ungläubigen G. 217 ff.

Dem augeren Scheine nach finbet fich in ber altern Scholaftif vielfach, und in 948 dem Unfangen faft allgemein, eine bem Gemipelagianismus gang analoge Unichauung, melde bej, auch bei Thom, in feinen fruberen Schriften (3. B. in 2. dist. 28. q. 1. a. 4) fant ausgeprägt ift. Die biefen Schein begrunbenbe Ausbrudeweise rubrt eben baber, bag man bei ber ftrengen Unterfcheibung ber übernatürlichen Orbnung bon ber na-Milichen ben Ramen Gnabe ftete auf die gratia elevans und zwar genauer auf bas donum labitualiter elevans bezog (vgl. oben n. 763). Demnach ftellte man über bie bem eigent= Siden Gnabenftanbe, ber bas Pringip ber eigentlich verbienftlichen Berte ift, vorausgebenben guten Berte bie Frage babin, ob biefelben ihrerfeits ein eigentliches Berbienft beg. ber Enabe enthielten. Rach beren Berneinung formulirte man bie weitere Frage babin, th ju allen folden Berten, bamit fie auch nur Dispositionen feien, abermale eine habituelle Gnabe, b. b. bier eine virtus infusa refp. gratis data , erforberlich fei, mas muirfich wenigstens nicht allgemein behauptet werben fonnte, weil bei einer folden abituellen Gnabe, und namentlich bei ber feinen anbern habitus voraussegenben Tugenb bes Glaubens, biefelbe Frage wiebertehrte. Go mußte man auf jeben Fall bei Ermadj= eien Dispositionen jur "Gnabe" ale möglich und nothwendig annehmen, bie felbft nicht mitter auf "Gnabe" berubten. Das femipelagianifche Grundpringip von ber Unmöglichfeit mer bem Willen guborfommenben und ihn innerlich bewegenben aftuellen Gnabe babei fo wenig in's Spiel, bag man im Gegentheil bas Dafein und die Rothwendigthe einer folden theils als felbstverständlich voraussette, theils ausbrudlich hervorhob. Die Unffarbeit lag blog barin, bag man einerfeite gwischen ber blog negativen und inbiretten und ber positiven und biretten Disposition nicht icharf unterschied und fo auch andererseits Intericied ber boppelten, biefen beiden Arten ber Disposition entsprechenben Form auxilium movens nicht hervorhob, bag man vielmehr alle außerhalb bes Gnabenambes reip, por bem Befibe einer übernaturlichen Tugenb verrichteten bisponirenben Berte a bie Rategorie ber "opera naturalia" und ben bagu bewegenben Ginfluß Gottes unter be ju allem guten Handeln nothwendige "motio communis" ober "influentia generalle" jubsumirte. - Bie inbeg Alex. Hal, und Bonav. (in 2. dist. 28. a. 2. q. 4) für adispositio sufficiens", worunter fie eben die positive und birefte Borbereitung verfanten, eine von ber influentia generalis verschiebene gratia gratis data (vgl. oben 1 170 u. n. 820) verlangten: fo bat Thom. fpater (in beiben Gummen 1. p. q. 62. a. 3; 1 2 g. 109. a. 6. u. q. 110. a. 4. u. c. gent. l. 3. c. 149, und einsenfend ichon q. disp. be ver. 24. a. 15) ichlechthin jebe praeparatio ad gratiam, indem er biefen Ramen Die pefizive und birefte beidrantte, welche allein ibn ohne Ginichrantung verdient, als ent riner motio specialis, supernaturalis ober gratuita erffart und bas Pringip aufgetat: omnis praeparatio ad gratiam est ex gratia. (Db er bamit blog feine Ausbruds: de geanbert, wie Goudin und Billuart wollen, ober auch ben Bebanten, wie Cajetan. mint, mag babin gestellt bleiben.) Um icharfften motivirt er biefes Bringip c. gent. 1. c. uz 1.1 Quaelibet res ad id, quod supra se est, materialiter se habet. Materia autem movet se ipsam ad suam perfectionem, sed oportet, quod ab alio moveatur. Homo war non movet se ipsum ad hoc quod adipiscatur divinum auxilium, quod supra men est, sed potius ad hoc adipiscendum a Deo movetur. Demnach wurde auch, orn Thom. und Bonav., bas Ariom: Facienti quod in se est . . ., wo es die allgear erbentliche Regel ber Bnabenaustheilung ausbruden foll, vom faciens ex viribus tie erflart, obgleich namentlich Thom. an mehreren Stellen bie andere oben sub 5 u. 6

gegebene Deutung offen balt, um gu erflaren, bag Riemanben, wenigftens auf bie De bie nabe ohne beffen eigene Schulb fehle (vgl. Suarez de concursu 1. 3. c. 2). So bingegen (ben auch viele Stotiften nicht ju rechtfertigen magen und felbft Vega un quindecim etc. q. 11 nur mubfam vertheibigt), und noch mehr Durandus und Rominaliften reben von ben gur beiligmachenben Gnabe bisponirenben Aften, einmal zwischen disp. remota und proxima unterscheibent, schlechtweg wie von rein na licen Aften und ichreiben ihnen als folden fogar ein meritum de congruo au, in nur ein foldes, welches gang auf gottlicher Acceptation berube. Ge balt in ber fdwer, biefe EE, von bem Borwurfe einer ju großen Unnaberung an ben Gempel nismus, ben im Sinblid auf fie bie Reformatoren und Janfeniften ber gefammten laftif machten, rein ju mafchen, obgleich fie, mit Ausnahme von Durandus, bas En pringip ber Belagianer, bag in biefen Aften ber Bille überhaupt nicht innerlich Gott bewegt werbe, nicht theilten, und auch eine gemiffe fpegielle, wenn iden hinreichend ale übernatürlich charafterifirte Beeinfluffung biefer Afte burch augen innere Anregung und Rachbilfe nicht ausschloffen. (Bgl. über bie Lebre ber alten laftifer Suarez 1. c.; Tanner in 1. 2. disp. 6. q. 3; am reichhaltigften und beften I plessis d'Argentrée, Observ. in testim. vett. Scholasticorum, und nach ibm Palmieri de gr. thes. 46; - gegen Vasquez disp. 89. 91. 199, ber jene Lebre gerabeju =

femipelagianifchen gufammenwirft.)

Die Lehre bes Molina erwedt in ihren positiven Behauptungen ebenfalls ben Et ale ob fie abnlich, wie bie ber Gemipelagianer, ber Ratur bie Sabigfeit gufchreibe, ibre freien Afte fich auf ben Empfang ber Gnabe pofitiv und bireft gu bisponitus benfelben anzustreben. Gleichwohl ift gerabe die Unmöglichkeit einer folden Diepopie taufenbfach betonte Borausfepung ber gangen Moliniftifchen Doftrin, welche in bife giebung fogar noch viel ftrenger und icharfer ift ale bie mancher Thomiften (wie Con und Dom. Soto) por und gleich nach bem Concil von Trient. (Bgl. bie Mustig von Bastida in ben Congr. de aux. bei Liv. Meyer 1. c. p. 418 ff. u. 457 ff.) 500 behauptet nur, Gott bequeme fich in der Ertheilung ber Gnabe ber Ratur is ferne an, ale überall ba, wo von Geiten bes natürlichen Billene nach feiner ge martigen Disposition gu erwarten ftebe, bag berfelbe mit ber Gnabe mitwitten wil ober auch , wo berfelbe feinerfeite nach Rraften jum Glauben ober gur Gerechtigfen Gott mit feiner Gnabe gur Sand fei, um biefes Streben gu einem beilfamen und naturlichen gu machen, b. b. burch feine guvorfommenbe Gnabe ein in ibr allem bes boberes Streben gu begrunben, und bag baber Gott in ber Regel bie naturlicht mung bes Billens in abnlicher Beife benute, wie er bie außeren Anlage ju Gebanten, 3. B. Lefen guter Bucher, Anboren ber Predigt, ordentlicher Beife benup übernatürliche Regungen in ber Geele hervorzubringen. Indeg bange bieje Iben einem regelmäßigen unmittelbaren Unichluffe ber gr. praeveniens an bas natürlige bes Billens ober vielmehr von ber Concurreng ber Gnabe mit einem berit gefetten natürlichen Freiheitegebrauch nicht wefentlich mit ben übrigen niftifden Pringipien gufammen, weghalb fie auch in biefer Strenge von Bening Rachbrud fast nur von Ripalda 1. c. disp. 20, ber fie auf alle naturlichen constus, ber Beiben, ausbehnt) geltenb gemacht worben ift. Befentlich ift bei Molim m Concurreng ber natürlichen Freiheit, nachbem fie bereits mit ber gr. po niens ausgestattet worden, unter bem anregenben Ginflusse ber letteren mit unb nie ber gratia adjuvans in ber Production ber übernatürlichen Alte (f. oben n. 784) auch allgemein von ben Moliniften angenommen wirb. Die erftere Anficht ift von let fo verichieben, bag fie an fich felbft bann noch bentbar mare, wenn man im lettern !! ber thomistifchen Anficht folgte, und umgefehrt.

Die erftere moliniftifche Unficht ift inbeg aus ben Grunden bebentlich, mit sub 6 angegeben murben. Der Bergleich, ben Molina von bem orbentlichen andlat Onabe an naturliche außere Ginwirfungen entlehnt, illuftrirt gwar vortreilid im ficht, bem natürlichen Freiheitsgebrauch feinerlei Berbienfte jugufdreiben, trifft abn gang gu. Denn es ift immer etwas gang Unberes, ob die Gnabe fic anfchliefen eine bom Billen ausgehenbe Bewegung, ober ob fie fich blog anichlieft = eine natürliche Urfache, welche auf ben Billen felbft einwirtt, und bem 14 Gnabe bebient, um ibrerfeits in übernaturlicher Beife ben Billen zu berales

ren Falle erscheint sie immerhin bem Billen setundirend ober als pedissequa voluntatis, wenn schon nicht im semipelagianischen Sinne b. h. als seinen Bortritt wesentlich und edingt voraussexend und durch sein Streben erwirkt oder provocirt — während das letteren Falle in keiner Weise zutrisst. Besser noch vergleicht man die natürlichen freien e des Willens, oder vielmehr die daburch geschaffene Stimmung des Willens, mit der ürtigen Erkenntnis ber äußeren Offendarung (vgl. Bd. I. n. 799 ff.), resp. ben natüren Reigungen des Willens selbst, als etwas, was von der Inade zu ihrer Wirksamt t benut werden kann und soll, wobei es dann auf die Freibet jener Akte oder deren arakter als natürliche Selbstbewegung gar nicht ankommt. Im Sinne einer solken nutung der dem einzelnen Wenschen von Natur oder durch freie Thätigkeit eigenzulichen Eigenschaften kann man immerhin von einem Anschlusse der Inade an den rsönlichen natürliche freie Thätigkeit positiv hervorgedrachten, persönlichen Empfängsheit für die Endate

Das Nahere über bie effektive und konkrete Anwendung biefer Lehren, insbesondere bariems Facienti, quod in se est . . . gehort in die Lehre de gratia Christi.

Nach allem biesem besitht die Natur für die Gnade nichts als eine bloße, 951 ußer aller Beziehung zum wirklichen Empfange stehende Empfänglichkeit zur innahme ber Gnade, wosern es Gott gefällt, dieselbe ihr zu verleihen, ohne interseits irgendwie dieselbe beanspruchen oder erwerben, oder von sich aus die ihr nähern oder eine Brücke zu ihr schlagen zu können. Das Höchste, 68 die Natur aus sich in der Richtung auf den Empfang der Gnade thun in, ist die Erkenntniß des Angebotes der Gnade durch die äußere Offenzung von Seiten Gottes, in welcher aber nicht sie der Gnade, sondern die nade ihr näher tritt, und welche selbst wiederum nur eine materielle Dissition zu der erst durch eine zuvorkommende innere Gnade zu erzielenden lubigen Auffassung der Offenbarung ist. (Agl. Bb. I. n. 804 f.)

172. Das Berhältniß ber Natur zur Unabe, Forts. Die gnäbige Bestung ber Natur zur Unabe und die durch dieselbe ermöglichte und dersben entsprechende übernatürliche Betheiligung der natürlichen Freist an der Gewinnung und Aufnahme der Gnade, oder der Prozeß der Einführung in den Gnadenstand (motus ad gratiam).

Literatur: Thom. c. gent. l. 3. c. 149: 1. 2. q. 112. Das Meifie bei ben T. ber Lehre von ber Borbereitung zur Rechtfertigung bes Sünders zu 1. p. q. 113. und 4. dist. 17: barunter bes. Salmant. (auch Comp. Salmant. tr. 14. disp. 1. dub. 6); udin de gr. q. 6; Reding de gr. q. 4. a. 2; Suarez de gr. l. 8. c. 4 ff. u. l. 12. 37. Speziell über die Bermittlung der Urgnade Suarez de Ang. l. 5. c. 8. u. de f. l. 3. c. 19.

I. Daraus, daß erst die Gnade die Creatur auf ihr übernatürliches 952 bziel hinordnet, und ihr gegenüber die Natur nichts als bloße Empfängliche besitzt, folgt von selbst, daß die Bestimmung der Creatur zur Gnade it, wie die zum natürlichen Endziel derselben, in und durch die Natur st gegeben ist, sondern erst durch eine eigene gnädige Berufung von iten Gottes ertheilt wird. — Da ferner diese Berufung, wie überhaupt, so in den Wodalitäten ihrer Aussschrung von Seiten Gottes eine durchaus ist, so folgt ebenfalls, daß die Gnade nicht nothwendig zugleicht der Erschaffung der Natur verliehen zu werden braucht. — Weil Tdieß die Gnade in der Natur nicht eine bloße todte Waterie, sondern eine

fertige, geistige, mit Freiheit begabte Natur voraussent: so braucht sie an nicht nothwendig, wie die natürlichen Eigenschaften, ohne Rücksicht a ein entgegenkommendes zus und vorbereitendes Mitwirken verseiten des Subjektes verliehen zu werden. Im Gegentheil kann berufung in Form einer Andietung der Gnade oder einer Einladungum Empfange derselben auftreten, so daß der wirkliche Empfang durch eine Selb bewegung zur Gnade hin (conversio ad gratiam) bedingt und verwtelt wird, wo dann die Bestimmung zur Gnade nicht minder deshalb all einwahre Berufung erscheint, weil sie sich an die Freiheit des Berufenen nenke

als beghalb, weil fie ein Att ber Freiheit bes Berufenben ift.

In beiben Beziehungen hat bie Berufung gur Gnabe Unalogie mit b Berufung einer Person von niedrigem Stande gum Aboptivfinde, refp. p Braut eines Fürften. Wie jeboch in unserem Falle bie Berleihung ber Ent eine mahre Wiedergeburt und Neuschaffung einschließt: fo tann und muß en hier bas Entgegenkommen ber berufenen Creatur nicht blog burch fich objektive Anbietung und Ginlabung angeregt, sondern vermoge einer imm erhebenben Ginwirkung ober einen Bug bes Berufenben gewecht und eine werben, bamit ber Berufung in einer ber Erhabenheit bes Rieles angen nen Weise entsprochen werbe. Es muß also bas Sinftreben und die Sit bewegung ber Creatur gur Gnabe bin ebenfo subjettiv, wie objettiv, Birtung ber gottlichen Berufung und in fich felbft icon burd übernatürliche Gnabe vermittelt fein, welche einerseits, als ber gratia gr. und zugleich bem felbstthätigen Streben nach ihr vorausgehend und gu @mi liegend, gratia praeveniens, und andererseits als Organ ber gottlichen rufung gratia vocationis ober genauer, um ihre innere Wirtfamfeit and bruden, gratia inspirationis genannt wird. Und zwar muß biefe Con bamit die Creatur fich in ber Richtung auf die gr. gr. fac. fortbewege, bloß eine einfach anregende (gr. excitans), sonbern auch unterftugende befruchtenbe (gr. adjuvans) fein. (Bgl. Trid. sess, 6. cap. 5. u. can. 3 14 Man barf baber bie Bewegung ber Creatur gur Gnabe bin mur fo all Gelbitbewegung berfelben barftellen, bag es zugleich mahr bleibt, fie ja ber Creatur von Gott mitgetheilte Bewegung und ein integraler Beftante ber in allen ihren Momenten von Gott ausgehenden Begnadigung.

Die so zu Stande kommende Selbstbewegung der Ereatur zur Erde ist bemnach, wie in ihrem Ziele und Prinzip, so auch in sich selbst is wesentlich übernatürlich, und auch die natürliche Freiheit wirtt in derson nur mit als von der Gnade bewegt und geweckt (mota et excitata, In I. c.), gehoben und getragen. Weil sie aber noch nicht den eigentlichen natürlichen Stand der Natur und ihrer Freiheit, resp. die Würde und sedarfeit der Freiheit der Kinder Gottes voraussetzt, sondern erst zu dieser übelessellt so erscheint sie der gratia gr. sac. gegenüber immer noch als eine vollzogene. Man kann daher das aktive Austreten und Mitwirken der heit in derselben als eine übernatürliche Funktion der natürlichen

Freiheit bezeichnen.

Die Rirchenlehre ftellt bie Möglichfeit und Rothwenbigfeit einer isten

oftbewegung zur Gnade nur in concreto auf bezüglich der Rechtfertigungsve, wie sie dem Sünder verliehen wird, woselbst die conversio ad Deum
eich aversio a peccato oder Bekehrung ist. Ebendamit aber ist zugleich die
glichkeit einer conversio im Sinne der Hinwendung zu Gott als
i Urheber der Gnade überhaupt ausgesprochen, welche auch bei schuldEreatur Platz greisen kann und hier sich ausschließlich als ein Aufben oder eine aktive Erhebung der Creatur aus ihrer natürlichen
brigkeit und Gottesserne zu der in der heiligmachenden Gnade durch eine
sive Erhebung zu erlangenden übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott
stellt. Es fragt sich daher, welche Bedeutung und Nothwendigkeit
er conversio ad Deum ihrem Wesen nach bezüglich der Einführung
den Inadenstand, oder unter dem Gesichtspunkte der dispositio et praeatio ad gratiam, sowohl in als außer der Rechtsertigung des Sünders
omme.

Der Ausbruck conversio ad Deum in biefer rein positiven Bebeutung ift schon bem 956 Augustinus geläufig, indem er bie "formatio" ber creatura spiritalis von Seiten tes stehend mit einer sie bedingenden conversio ad Deum verbindet (so 3. B. de gen. lit. 1. 1. c. 4. j. oben n. 271) und lettere auf eine revocatio creaturae informis ad n principium jurudführt. Bie Aug. hievon junachst bei ben Engeln rebet, fo haben bie Scholaftifer, bef. Thom., bie conversio im Berhaltniß gur nabe überhaupt dit bei ben Engeln behandelt (f. Thom. 1. p. q. 62. a. 2. u. 3.). Aber auch in ber A ben Menschen betreffenben Bnabenlehre behandelt Thom. bie praeparatio ad gra-(1. 2. q. 112.) getrennt von ber praeparatio ad justif. impii (ib. q. 113.). Bie Aug., indem er von der mit der formatio verbundenen conversio auch bei der tation ber materiellen Besen rebet, barunter nicht bloß bie conversio burch eigene Thatigfeit, sonbern, und fogar junachft, bie paffive conversio, woburch Gott bie ur an fich gieht und für feine formatio gubereitet, verfteht: fo verftehen auch manche bef. bie Thomisten (f. Goudin 1. c.), in ber Gnabenlehre unter ber fur bie Gnabe r. fac. disponirenden conversio theils den aftuellen göttlichen Bug, wodurch bie felbfttbatige conversio bervorgerufen wirb, theils die Eingiegung ber übernaturlichen nden, bef. ber caritas (vgl. oben n. 818). In letterem Ginne findet baber eine Ersio disponens felbst bei ber Enabenmittheilung in ber Rinbertaufe ftatt, und nach t Theologen auch bei ber Rechtfertigung eines Erwachsenen, ber feiner perfonlichen mung nach bloß attritus ift, indem burch bas Gaframent gur attritio bie caritas ualis beigefügt und in Folge beffen ber attritus jur Erlangung ber gr. gr. fac. unmittelbar bisponirt werbe, wie ber contritus, ber in ber Grwedung bes actus atis bie caritas habit. erhalt.

II. Seinem Wesen nach besteht ber motus ad gratiam ober das hin- 957 en der Creatur zur Inade in dem freiwilligen Verlangen und Stresnach der Gnade und der Vereitwilligkeit, ihr gemäß zu handeln, der Hingabe an dieselbe, in Verdindung mit der Erwartung oder Vertrauen, dieselbe zu erlangen, wobei der Glaube als Wegweiser Verlangens und der Vereitwilligkeit und als Stütze des Vertrauens vorsesetzt und einbegriffen ist. Diese Verwegung ist in ihrer Art volltommen, d die Vereitwilligkeit sich die zur sofortigen Setzung aller Akte des denlebens, also auch zu dem der caritas, erhebt, und folglich das Streben der im Enadenleben enthaltenen übernatürlichen Vereinigung mit Gott in dem Akte der vollkommenen Vereinigung culminirt.

Ihrer Bebeutung nach hat die Bewegung zur Gnade hin zunächst 1958 ben Charakter einer positiven Zu= und Vorbereitung (dispositio Geeten, Degmatik. II.

et praeparatio) bes Gubieftes auf ben Empfang refp. ben Befit ber Em als einer innerlich aufzunehmenden ober einzugießenden ba ren form bes empfangenben Gubjettes jelbft ober eines überna lichen Lebenspringips, wodurch bie Creatur zu ihrer natürlichen Empfanglich welche blog die einfache Doglichteit bes Empfanges bedeutet, eine pofi bireft und formlich auf ben Empfang bingielenbe und benfell einleitende Empfanglichkeit fur bie Gnabe erlangt, und gugleich wirft wird, bag bie Gnade nicht blog ichlechthin ober paffip empfan fonbern auch formlich in entsprechenber Beise attiv angenommen entgegengenommen wird (acceptatio bei ben EE., voluntaria suscep im Trid. sess. 6. cap. 6). Jene hobere Empfanglichkeit besteht barin, burch bas betr. aktive Berhalten bes Gubjektes ber Gnabe bie gebubte Sochachtung entgegengebracht und die freie Bethätigung ber Gnabe im aus ficher geftellt wirb, mithin bas Gubjett fich in einem Buftanbe bem welcher ber übernatürlichen Burbe ber Gnabe angepagt ift und ber lette in ihrem Subjette eine ihrer Natur entsprechende Erifteng und Birtian fichert. Obgleich an fich etwas rein Moralifches, bat biefe Ru- und bereitung boch Analogie mit ber physischen Disposition ber Materie für Aufnahme ber Form, speziell mit berjenigen, worin die zeugende Thatigten Natur ben menichlichen Leib burch bie Organisation besselben fur bie nahme ber Geele empfänglich macht. Denn wie es fich beiberfeits um ben pfang eines Lebenspringips handelt, fo ift auch bort wie bier eine bereit Bubereitung für ben Bwed, worauf fie gerichtet ift, von Ratur, b. b. 11 fich aus und vermöge ihrer inneren Beschaffenheit, ebenjo gerign als bestimmt, nur bag in unserem Falle bie innere Beschaffenbeit ber bereitung eben in ihrem übernatürlichen Charafter enthalten ift. Wie be auf natürlichem Gebiete, fobalb bie Organifation bes Leibes in ibm vollendet ift, nach bem Gefete ber Naturordnung bie Eingiegung ber erfolgt: fo erfolgt bier nach bem Gefete ber Gnabenordnung, fobalb bas Gnabe berufene Gubjett fich volltommen fur Diefelbe empfanglich gemode b. h. unmittelbar gur Bollziehung aller Afte bes Gnabenlebens, aus bochften, ber caritas, bereit und entschloffen ift, bie Gingiegung ber @ und zwar fo, daß ber lette Aft ber Borbereitung zum Empfange ben let felbit unmittelbar und unfehlbar im Gefolge bat.

Die Bewegung zur Gnabe bin tann und muß aber auch 2) freint trachtet werben als eine Sinwendung gu Bott bin, inwiefern er Urbit ber Gnabe ift, um von ihm biefelbe als ein Beichent zu erlange burch biefelbe mit ihm in freundichaftliche Gemeinicaft : Much in biefer Beziehung bleibt fie infofern noch immer eine blote 341 Borbereitung auf ben Empfang ber Gnabe als eines blogen Gatt geschentes, als fie fich nicht gu ber Bebeutung eines eigentlichen Bei ober Rechtsanspruches erhebt. Aber fie hat boch fraft ber guporform inneren Gnabe Gottes und auf Grund ber in biefer befundeten abinibal rufung zur beiligmachenben Gnabe bie gange und volle Bedeuting. unter Menichen die von einer Berfon nieberen Standes einem gurm gegengebrachte Gefinnung bat, welche biefelbe gum Empfange feiner m Gaben und gur Aufnahme in feine Freundschaft gus und vorbereitet. .

gemäß kann sie auch einigermaßen die efsektive Berleihung der heiligmachenden Inade erwirken und das Freundschaftsverhältniß zu Gott von Seiten der in dasselbe einzusührenden Creatur anknüpfen, so daß die Berleihung der Enade von Seiten Gottes sich als eine Anerkennung und Erwiderung des Strebens der Creatur betrachten läßt. Es kann daher zwischen dem Aufsiteben der Creatur und der Herachten läßt. Es kann daher zwischen dem Aufsiteben der Creatur und der Herachten Gottes das Berhältniß innerer Kongruenz und Correspondenz bestehen, wie es die hl. Schrift so icho in den Worten ausdrückt: Convertimini ad me et ego convertar ad ros, und: Qui diliget me, diligam eum; und bei der vollkommenen Hinsendung zu Gott durch die caritas ist das Berhältniß ein so inniges, daß badurch die Berleihung der Enade unsehlbar und sofort erwirkt und das Freundschaftsverhältniß auch von Seiten Gottes unsehlbar und sofort volls

jogen wirb.

Heber bie technische Bezeichnung bes Ginfluffes ber Sinwenbung gu 960 Bott auf die Berleihung ber Gnabe find die II. getheilt; balb reben fie blok von einer dispositio congruitatis, balb von einer vis impetrativa, balb auch von einem meritum de congruo. Recht verftanden treffen alle brei formen ber Wirksamkeit zu. Denn a) bie Erweckung bes von ber guvortommenben Gnabe eingeflößten Berlangens nach ber Gnabe und bie folgfame und bantbare Bermenbung ber bereits verliehenen Silfe lagt es fur Gott als congruum ericheinen, jenes Berlangen zu erfüllen und bem treuen und bantbaren Benuter feiner Gaben alle weiteren zu verleihen, wozu er benfelben bewien bat. b) Das Berlangen in Berbindung mit bem durch ben Glauben an ben gottlichen Gnabenwillen und beffen Berheißung getragenen Bertrauen bat, als von Gott felbft eingeflogt, eine naturliche Rraft, die Berleihung burch Anrufung ber Gute und Treue Gottes zu erfleben ober zu impetriren. e) Die Bereitwilligfeit endlich, alle Anforberungen ber Freunbichaft Gottes ju erfüllen, namentlich wenn baburch fofort icon bas Sochfte, mas bie Creatur Bott bieten tann und foll, bie caritas, geboten wird, m. E. 2B. bie liebevolle Bingabe an Gott, hat auch einigermagen ben Charafter einer Leiftung gu Bunften Gottes, mofur bie Gnabe als Entgelt gegeben werben fann, alfo ben Charafter eines meritum, aber freilich nur de congruo, weil baburch Im Rechtsverhaltniß geschaffen, sonbern nur bie Angemeffenheit ober Deceng frundichaftlichen Entgegentommens begründet wird. Der pragnantefte und mileich unverfänglichite Ausbruck für bie ganze Wirkfamkeit ber Sinwendung Bott ift aber ohne Zweifel bie impetratio, welchen bas Trid. sess. XIV. c. 4. pon ber Buge gebraucht, indem berfelbe einerfeits mehr bejagt, als bie Moje congruitas, und andererfeits feinen Gebanten an eine die Erhabenheit Bratuitat ber Gnabe beeintrachtigende Berbienbarfeit berfelben auffommen fint, sondern im Gegentheil barauf hinweist, daß es fich um die bemuthige urfung eines hohen und unverdienbaren Gutes handle. Und gerade barin ht auch vorzüglich ber Werth und bie Bebeutung ber caritas in ber voll= nenen und nachften Disposition, bag vermöge berselben bie Greatur bie be begbalb verlangt, um burch biefe Gott ju gefallen und fur ihn leben tonnen, indem eben hiedurch die impetratorische Erwartung der Erfüllung Berlangens ihre volle Rraft erlangt.

3) Die erflarten beiben Functionen ber Bewegung gur Gnabe, von benen 961

bie erftere mehr ben Charafter einer phyfifden Birtfamteit jur nahme einer hoheren Form bes empfangenben Gubjectes, bie anbere ben moralifden Birtfamfeit im Bertehr mit einer anbern Berfon bat, it unter einander in engfter, faum unterscheibbarer Berbinbung. Denn bie bo Form wird zugleich als Geschent einer andern Person und Pfant Freundschaft, und umgekehrt bas Geschent und Pfand als hobere Form betr. Gubjectes erftrebt und verliehen. Ueberdieß find es von Geiten bes & jectes nicht nur materiell biefelben Acte, worin die boppelte Wirtfamteit halten ift; fonbern bie bisponirende Birtfamteit im engeren Ginne, mob bas Gubject ber Aufnahme ber Gnabe murbig, b. h. in einer ihrer B entsprechenden Beise eingerichtet wird (congruitas cum gratia ipsa), auch formell ein Moment feiner Burbigkeit in ben Augen Gottes, bag die Gnade verliehen werde (congruitas collationis gratiae). Diefen p fifdethifden Doppeldarafter bes motus ad gratiam brudten alten Theologen baburch aus, bag fie fagten : wie bas Berhaltnig Gottes Creatur, inwiefern es zugleich bie Realitat ber Zeugung und bie Freibeit Freundschaft einschließe, als bas einer muftischen Che zu bezeichnen in reprafentire bas freie Entgegenkommen ber Creatur gum und im Empt ber Gnabe bie biefer muftischen Ghe entsprechenden Functionen ber Bem lung von Seiten ber Braut Gottes, fowohl hinfichtlich ber Berlobung 1 Gott als einer hingabe an ihn, woburch fie fich ihm weihe, wie binfid ber Aufnahme ober susceptio ber zeugenden Einwirfung Gottes, welde zu einer mahren conceptio seminis divini werbe. Und zwar fieben biefe beiben Funttionen in fo inniger Berbindung, bag fie beim norm Berlaufe bes Prozeffes ber Begnabigung im Gipfel besfelben coincibine = fich burchbringen; benn in bemfelben Augenblicke, mo bie Greatur burd Act ber caritas fich Gott verlobt und ihm weiht, wird fie auch but Gnabe wiedergeboren, und berfelbe Alt, wodurch fie bie Gnabe impetrin, auch berjenige, wodurch fie biefelbe in fich als ein fur fie gubereitetes ject aufnimmt. Wie ferner bas Berhaltniß ber Natur an fich jur Gmb ber potentia obedientialis seinen Ausbrud findet, jo ftellt fich ihr Bate jum und im effettiven Empfange ber Gnabe als ein actus obedientiale ber eine ahnliche geheimnigvolle Bebeutung hat, wie bas Fiat ber Al. In frau bei ber Empfängniß bes ewigen Wortes.

Demnach erscheint die Selbstbewegung der Creatur zur Gnade bin und inwiesern sie eine Mitwirkung mit der zuvorkommenden Gnade in, als eine Mitwirkung zur Einführung der gratia gratum faciens, sie dieselbe andahnt, erwirkt und mitvollzieht, und gehört mittindie causae gratisicationis oder sanctisicationis, obgleich das Trid. in unter den "causae justisicationis" aufzählt, um von Seiten der Neisen

toren Diffbeutungen gu verhüten.

Die Thomisten betonen bei dem motus ad gratiam besondere besten Gunds einer dispos. physica ad gratiam ut formam informantem, in dem dobbeiten bie disp. unmittelbar so wie sie im Subjette ist, nicht wie sie von Gott angeds anerkannt wird, und von Ratur, b. h. kraft ihrer wesentlichen Beschaffendett inneren Berbaltnisses zu der aufzunehmenden Form, disponire; sie versteben abst auch nicht bloß die freien Handlungen, sondern zugleich die natura vel tempere patter Gnade eingegossenen Tugenden (vgl. Gonet de gr. diep. 4. a. 83. Comp Sa

tr. 14. disp. 1. dub. 6. § 3.). Die Stotiften und Andere betonen bagegen ausschlieflich bie disp. moralis ad gratiam ut donum a Deo dandum, ober bie Empfänglichfeit als Burbigfeit ber Berleihung in ben Mugen Gottes; manche jeboch rebugiren babei vielfach be Burbigfeit auf ein als wurbig gelten laffen bon Geiten Gottes, nicht auf ein meres Burbig fein, weghalb benn auch biefe EL., wie wir oben gefeben, leicht babin tommen tonnten, naturliche Freiheitsatte felbit ale nachfte Disposition gur Gnabe gelten u laffen. Die moralifde Birtfamteit ber Disposition als einer Burbigfeit bor Gott mit von ben Thomiften an fich nicht ausgeschloffen, vielmehr tiefer begrunbet und megen ber flatferen Betonung ber Uebernatürlichfeit ber Disposition auch beutlicher und nach= midlicher ale innere und wirtliche Burbigfeit bestimmt; fie febren biefelbe nur nicht in ben Bordergrund. Gbenjo redet bas Concil von Trient in ber sess, 6. de justif. blog von einer dispositio et praeparatio, welche in ber voluntaria susceptio gratiae culminirt, ohne zugleich einen Ginfluß auf die Berleihung zu erwähnen. Letteres gedab beghalb, um jeben Schein eines in ben Dispositionen enthaltenen, bie Gratuitat ber Onabe und die Berbienfte Chrifti beeintrachtigenben eigentlichen Berbienftes ferngubalten. Uderbieß mußte und wollte bas Concil gegenüber ben Reformatoren bie Borbereitung auf bie Rechtfertigung vor Allem ale eine ber Innerlichfeit ber letteren entsprechenbe innere Bubreitung auf bie Rechtfertigung refp. als Ginleitung und Anbahnung ihrer felbit barftellen. Dumit aber bat bie moralifche Birtfamfeit ber Afte bes Gubjeftes gar nichts ju thun; ja in gewiffem Sinne legten bie Reformatoren felbft bem Glauben eine folde bei, und beftanb taber in biefer Begiebung nicht fo febr ein formeller, sonbern mehr nur ein materieller, im Umfang und bie Qualität ber impetratorischen Afte betreffenber Gegensat zu ben

Bie inbeg bas Trid. felbft in ber Lehre von ber Buge (sess. XIV.) von einer im-964 petratio gratiae rebet, und biefer Ausbrud auch ber bl. Schrift und ben Batern geläufig is fo ift überhaupt ber Begriff einer Erwirfung ber Gnabe ober eines meritum im weis tinn Ginne, b. b. einer burch Afte erworbenen Burbigfeit, gang unbebentlich und uns morthaft (vgl. Bellarm, de justif. l. 1. c. 21. u. Suarez de gr. l. 12. c. 37.). 3n8befondere ichließt Aug. (ep. 194. al. 105. n. 9) baraus, bag ber Glaube bie Rechtfertigung meetrice, auch, bag barum bie lettere nicht ohne Berbienft fei (neque ipsa remissio pecratorum sine merito est, si fides hanc impetrat). Bei ben Batern galt namlich ben Belagianern gegenüber bas "meritum" überhaupt als technischer Rame für ben Seils-Berth ber guten Sandlungen und, wie als nothwendige Folge ihrer mabren inneren Indibeit und Gute, fo als Wechfelbegriff ber Gottwohlgefälligfeit berfelben; und weil es Rampfe gegen ben Pelagianismus gerabe hierauf anfam, fo machten fie auch nicht amal einen Unterschied zwischen meritum de condigno und de congruo; hier barf aber bas meritum nicht mit "Berbienft" überfest werben, fonbern blog mit Bürbigfeit. m ber alteren Scholaftit gebrauchte man ben Ramen meritum theils ebenfo allgemein Dater, aber bann ale genus zweier Spezies, nämlich bes meritum de condigno, mides einen Rechtsanspruch, und bes meritum de congruo, welches einen folden nicht tubalt, wonach bann alle übernaturlichen Afte vor bem Gnabenftanbe als meritum, balich auch nur ale meritum de congruo, bezeichnet werben fonnten und mußten; theils Mauchte man ben Ramen fur bas Berbienft im engeren Ginne als preiswurbige, einen Inhteanfpruch begrundenbe, Leift ung, und bann mußte allen Aften por ber Rechtfertigung tal meritum ichlechthin abgesprochen werben. In ber fpateren Scholaftit aber wurbe meritum de congruo" eine engere Bebeutung gegeben, wonach nicht jebe Form ber meollfommenen Burbigmachung, alfo auch bie einfache congruitas ober bie impetratio, endern nur biejenige bamit bezeichnet wurde, welche mit bem eigentlichen Berbienft ben Cha-Tafter einer in fich werthvollen Leiftung theilt, wofür bas Gut, beffen man fich würdig macht, on Gott ale Gegenleiftung gegeben werben tann, fo jeboch, bag immerhin bie Gleich= Denbigfeit von Leiftung und Gegenleiftung und ein formliches Rechtsverhaltnig ausge-Sloffen ift und nur ein gewiffes "jus amicabile" übrig bleibt. Gin folches meritum de Songruo fann aber bann nach allgemeiner Anficht nicht allen bisponirenben Aften gufommen, lonbern bodftens bem letten und bodften, ber caritas, und felbft fur biefen wurbe es von manden II. bestritten, theils weil ein jus amicabile ben Stand ber Freunbichaft Gottes Seraussche (Gonet de justif. disp. 2. a. 8.), theils weil ber Aft, ber ein folches meritum begrunbe, vor der baburch ju gewinnenben Gnade und unabhangig von berfelben gefett

werben miiffe (Valentia in 1. 2. disp. 8. q. 6. p. 4.), theile weil babei bie ber beiligmachenben Onabe nicht binreichenb gewahrt ericheine.

Das Speziellere über bie Mobalitaten, Beftanbtheile und Stufen ber E jum Empfange ber Gnabe gebort in die Lehre von ber Rechtfertigung bee Gunbe

nur noch einige allgemeinere Bemerfungen.

1. Der Glaube ale Aft hat feine wefentliche Stellung ale Anfang. und Funbament ber Begnabigung nicht blog in ber Rechtfertigung bes G folden, fonbern auch in ber Erlangung ber Gnabe an fich, wo immer biefelbe jeftive Dispositionen vermittelt werben foll; benn nur er fann ben Weg gur En und auf benjelben binfubren, und nur er gibt auch ale Triebfeber bee Bertra bes Gebetes ben Dispositionen ibre impetratorifde Rraft. - Die Gingie Glaubene ale Tugend wird in ber Rirchensprache, wie ale Anfang ber in machenben Gnabe enthaltenen Biebergeburt, fo auch in fich icon ale eine geburt angeseben; fie gilt als bie erfte Formation ber Rinber Gottes, wodurd ein boberes Gein und ben lebenbigen Reim bes übernatürlichen Lebens erlangen Stand gefest werben, in abnlicher, nicht gleicher, Beife nach ber beiligmachen ju ftreben, wie fie durch lettere in Stand gefett werben, die Glorie gu erwerb alfo gegenüber ber Gingiegung ber Gnabe als ber vollen Geburt ber Rinber abnlicher Beife eine conceptio ober Empfängniß, wie bie Gingiegung ber Gnabe ber Berflarung burch bie Glorie. Daber finbet auch in ber Erlangung ber Gl gnabe felbft icon ein abnlicher Broges ftatt, wie er bei ber Erlangung machenben Gnabe flattfinbet, fo gwar, bag jener, wie ber Borlaufer, fo and

ober bas Borbild bes letteren ift (Bgl. Buch I. n. 793 ff. 804 ff.).

2. Das innige Berhaltniß zwischen bem Afte ber caritas ale ber letten fition gur beiligmachenben Gnabe, mit welch letterer er in bemfelben Mugenbl Seele jufammentrifft, bat gur Folge, bag berfelbe ftete jugleich ale ein von ! informirter und getragener, auch ein meritorifder Aft ift, nicht gwar be Gnabe felbft, fonbern bezüglich ber Glorie. Sieraus entftanb bie berühmte biefer Aft auch von vorn herein in ber beiligmachenben Onabe ober genauer in caritatis fein Pringip babe. Diefelbe fubsumirt fich einerfeite unter bie al Frage (f. oben n. 769 ff.), ob überhaupt alle übernatürlichen Afte gu ibrer effetti giehung bereits ben betr. habitus vorausseten. Es tommen aber gugleich bier bie Momente in Betracht, bag in unferem Falle bas gleichzeitige Gintreten bes Aftel habitus vollfommen gewiß ift, und bag überbieg bie caritas in ber bl. Corift ale Birfung bes une geschenften refp. geschenft werbenben, mithin bes bereits eine ober boch einzuwohnen beginnenden bl. Beiftes bargeftellt wird (vgl. Comp. Salma disp. 1. dub. 4. u. 6.). Letteres Moment fest bireft voraus, bag ber Aft bet can cienter von einer folden nabenbulfe abhange, in welcher ber bl. Beift von ber 5 ergreift. Ersteres Moment ift barum von Bebeutung, weil es fich fcmer benfen in bemfelben Mugenblide, mo bereits ein innerer habitus vorhanden ift, ber bett von einem bloß affiftirenden ober bewegenben außeren Pringip abbange. Es ide am angemeffenften, im Ginne ber beiben letten in n. 771. angeführten Meinung nehmen, daß bezüglich bes habitus caritatis als folden nicht fo febr ber femig caritas, fondern die burch aftuelle Gnabe berbeigeführte Bereit willigfeit ju bie lette Disposition fei, in Folge beren ber Aft ber caritas burch die Gingi habitus berfelben in abnlicher Beife gu Stanbe fomme, wie ber Alt bes Gebent ber Deffnung bes Muges vermöge bes burch lettere bedingten Ginbringene bo Bezüglich ber heiligmachenben Gnabe felbft aber fann bann immer nos Aft ber caritas ale lette Disposition angeseben werben, weil biefe Onabe nich mittelbares Pringip bes Aftes, fonbern blog als eine ihm feinen vollen Berth Form bes Gubjeftes, und baber bier nicht ale ein in die Disposition ju ibrem eingreifenber Faftor, fonbern lediglich ale Biel und Abichlug ber Disposition auf Und fo ift es wohl anch gemeint, wenn ber hl. Thomas 1. 2. q. 113. a. 8. infusio gratiae ale Pringip bee Aftes ber caritas bem letteren ordine natura geben, aber bie consecutio gratiae bemfelben ordine naturae folgen laft.

3. 3m Brogeffe ber Begnabigung icheint bemnach von Seiten Gettes über breifache Ginwirfung unterschieben werben gu tonnen: a) eine die naturliche

vegende, wodurch das Subjeft zu den ersten übernatürlichen Lebensaften willig gemacht mit, entsprechend der gratia vocationis s. tractionis, praeveniens s. operans, b) eine tie Kräfte der Ratur und ihre Freiheit befruchtende, wodurch dem willig gemachten Tubjefte in den habitus virtutum schon im Boraus die an sich zur heiligmachenden knade gehörenden Keime des übernatürlichen Lebens verliehen werden, entsprechend der gratia adjuvans und cooperans, und endlich e) die krönende und vollendende, wodurch zugleich mit dem letzten und vollsommenen Keime des übernatürlichen Lebens dem Subjefte die seine Natur und Persönlichkeit erhebende und verklärende Gnade mitzgeheilt wird.

III. 3m Sinblic auf bas Wejen und bie Bebeutung ber Gelbftbewegung 968 ber Creatur gur Gnabe legt fich ber Gebante nabe, bag bie Bermittlung ber Begnabigung und Beiligung burch eine folche Gelbftbewegung (bie collatio gratiae mediante dispositione liberi arbitrii), ober bie Bollziehung berfelben in form bes Abichluffes einer myftischen Che, bie vollkommenere und gwiffermaßen bie ibeale Form ber Begnabigung, b. h. sowohl fur ben Empfanger wie für bie Gnabe felbit bie naturgemäßere und ehrenvollere und barum auch fur Gott geziemenbere fei. Denn ber Emplanger ber Gnabe wird bei biefer Form ber Mittheilung nicht wie ein bloges Subjett, sonbern als aftives Pringip in Anspruch genommen, bas seinerseits bie Gnabe erwerben und formlich in Befitz nehmen foll. Die Gnabe felbit aber wird hier behandelt als ein von ben natürlichen Gaben wesentlich verbiebenes Gut, welches nur benjenigen verliehen wird, die seinen hohen Berth und feine absolute Gratuitat gegenüber ber bloken Natur anerkennen und barum mit gebuhrenber Sochschätzung biefer Gabe und Gottes als ihres Urbebers biefelbe fuchen, auf ihren Empfang fich einrichten und fie mit Dant

entgegennehmen.

Mus biefen Erwägungen haben bie Scholaftifer fast allgemein geglaubt, 960 bag bie thatfachlich in Bezug auf ben Empfang ber Gnabe fur ben Gunber geltende und hier allerdings boppelt motivirte Regel: qui creavit te sine w, non justificabit te sine te, auch als die für Engel und Menschen bor ber Gunbe geltenbe Regel ber Begnabigung ber unichulbigen Creatur ju prafumiren fei. Die jeboch biefe Regel fur bie Gunber infofern ane Musnahme erleibet, als blog bei ben Ermachfenen, welche unmittelbar bes Freiheitsgebrauches fabig find, nicht auch bei ben unmundigen Rinbern, an perfonliches Entgegentommen gum Empfange ber Gnabe geforbert wirb: to tonnte und mußte um fo leichter auch vor ber Gunbe eine folche Musnabme gemacht werben binfichtlich ber Rinber, welche bie Gnabe von ben erften Menichen ererben und zwar fo ererben follten, daß fie biefelbe zugleich mit ber Ratur übertamen, weil auch biefe Rinder im Augenblick ber Geburt ober Dielmehr ber Empfangnig noch teines Freiheitsgebrauch fabig gewesen waren. Bie jeboch bei ber Rindertaufe nach firchlicher Unschauung die Rirche mit ibrem Glauben und ihrem Gelöbnig fur ben Taufling eintritt, um bie bemleiben mangelnbe Gelbitthatigfeit zu erfeten, und hierin bie absolute Allgemeinheit ber in Rebe ftebenben Regel fur alle Gunber wieber gum Borichein tommt: fo lagt fich bie absolute Allgemeinheit ber Regel auch fur bie unidulbige Creatur burch bie Unnahme mabren, ber Freiheitsatt, woburch ber Stammpater perfonlich fich Gott verlobte und weihte und beffen Gnabe entgegernahm, habe zugleich moralisch fur feine Rachtommen mitgegolten,

und biefe hatten mithin baburch Erben ber ihm verliehenen Gnabe werben follen, bag fie von ihm und in ihm als ihrem Reprafentanten Gott verlobt und geweiht worden und die ihnen zugedachte Gnade von ihm auch für fie entgegengenommen mar - in ahnlicher Weife, wie fie thatfachlich baburch bie Ungnabe Abams erben, bag fein perfonlicher funbhafter Freiheitsalt von

ihm als bem Reprajentanten feiner Nachkommen gefett wurde.

Mus ber prajumirten Allgemeinheit biefer Regel ichlog nun bie Frangistanerichule (vor und nach Stotus), bag bie Berleihung ber Gnabe bei ben Engeln und ben erften Menichen, wie fie von ber Erichaffung ber Natur burch bie Dagwischenfunft ber freien Thatigfeit ber letteren ge schieden erscheine, so auch der Zeit nach von der Erschaffung der Natur ge trennt fein muffe, b. h. nicht im Augenblide ber Erschaffung habe verlieben werben tonnen. Der bl. Thomas hingegen und ber größte Theil feiner Schule geben biefe Confequeng nicht gu, obgleich fie (mit wenigen Ausnahmen, 3. B. Dom. Goto) nicht minder ftreng an ber Allgemeinheit jener Regel festhalten. Gie halten es namlich fur möglich, bag bei ben Engeln und ben erften Den ichen, wie biefelben im vollen Genuffe ihrer natürlichen Freiheit ins Dafein getreten feien, fo auch jener übernatürliche Freiheitsatt im Augenblide ber Schöpfung gang und voll habe vollzogen werben tonnen; und ba im felben Augenblicke, wo die vollkommene Singabe ber Creatur an Gott erfolgt, auch bie Gnabe eintritt, fo ftebe nichts im Wege, trot jener allgemeinen Regel bie Berleihung ber Gnabe zeitlich mit ber Erschaffung gusammenfallen au Laffen.

Unter allen Umftanben aber ift bie Berechtigung und Gicherheit ber ber-Regel, weil auf blogen Prajumptionen und Convenienzgrunden beruhend, an fich nicht berart, bag man um ihretwillen bie Berleihung ber Gnabe im Mugenblide ber Erichaffung tategorifch laugnen burfte. Wenn, wie es wirb lich ber Rall, die gleichzeitige Berleihung ber Gnabe mit ber Ratur als That fache feststeht: bann muß im Sinblid auf biefe Thatfache bie Regel entweber im thomistischen Ginne angewandt, ober in fich felbft beschrantt und mo bifigirt werben. Es ift jeboch auch leicht zu zeigen, bag ben Convenien grunden, auf welchen jene Regel beruht, andere nicht minder berechtigte ent

gegenstehen.

Denn 1), die Gelbftthatigfeit eines Wefens wird naturgemaß nur in Anspruch genommen, um die in ihm vorhandenen Reime zu entwickeln, nicht um biefelben erft zu erwerben. 2) Wenn bas übernatürliche Leben zu feiner normalen Bethätigung ein hoberes Naturpringip voraussett: fo geht iber haupt, wenn teine besonderen Umftande es anders forbern, ber Empfang ber hohern Natur naturgemäß aller übernaturlichen Lebensthätigfeit vorant. 3) Der Grundbegriff bes Gnabenftanbes ift nicht ber einer muftifden Gte mit Gott, sondern der der Rindschaft, refp. nicht eine Erhöhung bes Standes ber Person burch Berbindung mit einer andern, wie in ber Che, sonbern eint bie perfonliche Stanbeserhöhung bedingenbe Erhöhung bes Stanbes ber Ratur burch Wiebergeburt, fo bag bie Ereatur eben als Rind Gottes zugleich beiten Braut wird. 4) Bie Ratur und Gnabe gufammen Gin organisches Gang ober eine Gefammtnatur als Ausbruck einer Gefammtibee bes Schopfers, namlin ber 3bee von feinem creaturlichen Gleichbilbe, barftellen (vgl. oben n. 900): 10 e ursprüngliche Vereinigung naturgemäß ein Werk des Schöpfers zwar im Augenblicke der Erschaffung ohne Intervention eines gewillens, der bei der Constitution der Natur nicht betheiligt zu werden Wie Gott die zu adoptirende Creatur nicht als eristirend vorsindet, st schafft, und gerade für das Leben in der Gnade schafft, und zu ht bloß einladet, sondern dasselbe gebietet: so braucht er auch die g der Creatur zum Eintritte in den Gnadenstand nicht abzuist vielmehr angemessen, daß er denselben seinerseits "octropire", en Fortbestand des Gnadenstandes von der gehorsamen Acceptation Bewahrung desselben abhängig mache, um so seine Austorität reatur und die unbedingte, namentlich von ihrem eigenen freien bhängige, Verpsschung berselben zum Gnadenseben beutlicher kunddie geistige Creatur von vorneherein als ein ihm geweihtes Heiligenen zu lassen.

Sharakter bes Gnabenstandes als eines mystischen Shedundnisses raucht man barum nicht fallen zu lassen; nur muß man die Stelseatürlichen Freiheit in demselben, der spezisischen Natur bless Bunschend, anders auffassen als in der natürlichen Ghe. Der Abschluß wir mit Sott muß eben analog stattsinden, wie der der ersten Shechen, in welcher Gott nicht einen von zwei dereits eristirenden und beiderseitigen Willen sich vereinigenden Personen geschlossenen Bund sondern, indem er die Braut in individuo für diesen bestimmten schuf, von vornherein seinerseits das Band schlang und der Braut ion als Pflicht auslegte. Demnach erscheint dann der Att der Acsm Seiten der Creatur schon als ein Att der ehelichen Treue, und erung desselben, unabhängig davon, ob eine frühere Acceptation zen, als ein Ehebruch gegen Gott.

reis, daß die Berleihung der Gnade zugleich mit der Schöpfung flattgefunden, 974 bie einstlimmige Anschauung der Bäter ift, folgt später bei der Lehre vom ie Franziskanerschule hatte diesen positiven Beweis fast ganz ignorirt und für ng sich nur auf einige gänzlich misverstandene Texte gestütt.

obligatorische Berufung ber Natur zur Gnabe und bie Ginerfelben in bie übernatürliche Orbnung burch ursprüngliches neines Geset bes Schöpfers ber Natur, ober bie übernatürnmung eingeschlossen in ber thatsächlichen schöpferischen Ibee iftigen Creatur als vollkommenes Ebenbilb Gottes sowie in ünglichen Ausbrud ber schöpferischen Ibee in ber "natura instituta".

ur: Msgr Pie de Poitiers, 3mo instruction sur les erreurs du temps 2 u. 1863); Joh. Ernft, Werke und Tugenben ber Ungläubigen § 18—20.

ner eminenten Bichtigkeit ist bieser Gegenstand von den ET. saft nie ex 975 indelt, sondern meist nur gelegentlich berührt oder vorausgesest worden. Er in geschichtlich wichtig, weil er die Gesichtspunkte bietet, wodurch allein die se der alten Kirche gegen die Belagianer verständlich wird, für welchen Zwed D. ihn sehr eingehend und glüdlich behandelt hat. Er ist 2) für die doge itroverse mit den Bajanern und Jansenisten wichtig, weil in der Auseeinschlägigen Wahrheiten und altkirchlichen Sabe beren ganze Stärke besteht.

Er ift 3) bogmatisch und praktisch wichtig jum vollen Berftandniffe ber Dom ber Erbsunde und ber Rothwendigkeit ber Ertösung, sowie für die Rothwendigkeit schlusses an Shriftenthum und Kirche und für die Unterordnung aller natürlichen sphären und sozialen Ordnungen unter die hobere Sphäre und Ordnung der Ries

In letterer Sinficht ift er gang befonbere wichtig fur unfere Beit, beren n liftifche Richtung einerfeits nothigt, bas Dafein und ben erhabenen Inhalt bes Uch lichen nachbrudlich bervorzuheben, beren liberaliftifde Richtung aber noch mehr Alles beberrichenbe, bie gange Ratur fich bienftbar machenbe Dajeftat bes Ueberns und bie gebieterifche Rothwenbigfeit, in ihm allein alles mabre Beil gu fuchen, Gelbftherrlichfeit und Gelbftgenugfamfeit fich auflehnt. Bahrend baber einerfeite titanum (de fide cath. prooem.) ben Grunbirrthum unferer Beit in ber pe naturae et gratiae, alfo in bem Mangel ber geborigen Unterfcheibu Ratur und Unabe finbet: hat andererfeits Pius IX. in ber berühmten Allocut 9. Juni 1862 ibn babin ausgesprochen: ab hujusmodi hominibus destrui nece illam cohaerentiam, quae Dei voluntate intercedit inter utrumque ordinem, in natura tum supra naturam est; und in ber Erffarung und Ausführung biefe liegt die Aufgabe ber Abhandlung von Megr Pie 1. c. 3mar icheinen diefe beite auf ben erften Blid fich gu wiberfprechen; aber in Birflichfeit thun fie bieg fo me fie vielmehr einander bedingen. Denn je mehr man die Gnabe mit ber Ratur D befto mehr verliert man ben Begriff einer übernatürlichen Ordnung, welcher bie ein- und untergeordnet, und mit welcher fie in benjenigen Bufammenbang gebrach fonnte, den ber Papft im Muge bat. Je mehr man aber bie Erhabenbeit ber Gne bie Ratur betont, befto beutlicher tritt auch bervor, bag alles Birfen Gottes in ber ju ihr in Beziehung fteben und bie Ratur und all ihr Birfen und Leben fich it orbnen muß.

Die Grundlage für die gegenwärtige Lehre liegt in bem von Bonifa in ber Bulle Unam sanctam in Betreff bes Berhaltniffes ber ben beibe nungen entsprechenben öffentlichen Bejellichaften, bes Staates und ber hervorgehobenen Bringip, bag ber Urheber ber Gnabe unt übernatürlichen Orbnung tein anberer ift als ber icopie Urheber ber Ratur. Wie nun Gott als Schopfer ber Ratur haupt die Macht hat, ber letteren ihre Bestimmung anzuweisen, to auch insbesondere bie Dacht, berfelben bie übernatürliche Bestimmung blog burch Ginlabung, fonbern burch Gebot anzuweisen und fie zugleit für biefe Bestimmung zu erschaffen, fo bag bas gange Gein und Er Natur ichon vermöge ihres Ursprungs, b. h. vermöge ber bem icopf Afte gu Grunde liegenden Intention und 3bee ihres Urhebers, auf bie ftimmung bezogen ift. Beil ferner bie Beisheit Gottes verlangt, ba was von ihm ausgeht, geordnet und feiner Natur gemäß auf c bezogen fei: fo ergibt fich zugleich, bag Ratur und Gnabe jebents irgend welcher Beife auf einander bezogen und naturgemäß georden Un ber Sand biefes Pringips ift leicht gu zeigen, wie fich thatfaclia giehungen ber Ratur gur Gnabe und gur übernatürlichen Ordnung muffen.

I. Bor Allem steht im Allgemeinen und als Jundamentalsat bei Christenthums fest, daß die Berufung zur Gnade und zum übernatie Leben von Seiten Gottes 1) nicht in Form einer blogen Einladung, weines strengen Gebotes an die Creatur ergeht; 2) daß dieselbe und jede Creatur ergeht, welche und inwiesern sie eine geistige were ebenbildliche Natur hat; und 3) daß dieselbe nicht eine nachträglich wanderweitigen früheren Bestimmung der Creatur hinzugefügte, sonder

fprunglich mit bem Schöpferatte verbunbene und im Schöpferplane gelegene Berufung ift.

Diese Berufung zur Gnabe ist baher aufzufassen als ein streng verpstich: 979 tendes und allgemein gültiges und sundamentales Geset des Schöpfers der Ratur, welches, obgleich nicht durch die Natur der Geschöpfe an sich wesentlich gesordert, gleichwohl im Gegensatz zu menschlichen Gesetzen und selbst zu manschen andern positiven Gesetzen Gottes die Kraft und Bedeutung eines Raturgeseysch hat und von August. auch wirklich als solches bezeichnet wird. Denn dieses Gesetz zieht seine verpstichtende Kraft unmittelbar aus der wesentlichen Abhängigseit der Creatur von Gott, vermöge deren es Gott zusteht, derselben eine Bestimmung zu geben, welche er will: es geht direkt nicht auf einzelne Personen, sondern auf alle Wesen, welche und inwieweit sie eine zottebendilbliche Natur besitzen; es tritt daher auch unmittelbar mit dem Ursprunge der Natur in Kraft und zwar als Maaßtab derzenigen Bollstommenheit, in welcher das in ihr angelegte Bild Gottes ausgestaltet und der Idee verwirklicht werden soll.

Die Misachtung ober Uebertretung dieses Gesetes, ja schon 980 bie Indisserenz gegen dasselbe, ist aber zugleich eine Berletung des eigentslichen Naturgesetes, indem letteres nicht bloß gebietet, den ohne positive Ansodnung Gottes sich ergebenden Ansorderungen zu entsprechen, sondern auch iberhaupt und sogar vor Allem gebietet, daß die Creatur sich von Gott ihre kestimmung anweisen lasse. Sie ist mithin auch eine Sünde gegen die Katur und gegen Gott als den Schöpfer der Natur. In beiden Beziehungen aber ist sie eine um so schöpfer der Natur. In beiden Beziehungen aber ist sie eine um so schwerere Sünde, weil sie 1) der Natur ihre höchsten und besten Güter entzieht und ihre ideale Bollendung unmöglich macht, weil sie 2) die gröbste Undankbarkeit gegen Gott bekundet, weil sie 3) ein prinzipielles Attentat gegen die Herrschaft Gottes über seine Creatur midalt, und weil sie endlich 4) nicht bloß die Erfüllung eines einzelnen Gestare, sondern eines ganzen Systems von Geboten, überhaupt die wesentliche Form des ganzen von Gott gesorderten Dienstes und die Berwirklichung seines tharsächlichen Schöpfungszweckes unmöglich macht.

Die verpssichtende Kraft, die Allgemeinheit und Ursprünglichkeit der göttlichen Be- 981
rufung sind so mannigsach in der ganzen Lehre der Kirche, namentlich der Lehre von der
Tebsünde und Erlösung, implizirt, daß es keines besonderen Beweises bedarf, und sie erhellt
diede und der solgenden Thesen. Wir erinnern nur daran, wie Christus das Himmeltrich mit einer Hochzeit vergleicht und die dazu Geladenen als höchst straswürdig ersärt
tinkach deshald, weil sie nicht zur Hochzeit kommen wollten (Matth. 22, 1 st.), und wie er
(Mart. 16, 15.) seine frohe Botschaft "aller Creatur" verkündet wissen will, und denen, die
ke nicht gländig annehmen, mit Berdammung droht. Daß Aug. die übernatürliche Betimmung zum Naturgeset rechnet, sieht man aus solgender Sielle (c. Faustum l. 22.
n. 27.): Secundum aeternam Dei legem, qua naturalis ordo servatur, juste vivimus,
d vivimus ex side non sieta, quae per dilectionem operatur, habentes in conscientia
dona spem repositam in coelis immortalitatis et incorruptionis etc.

Der Indifferent ismus fucht, wenn er nicht gerabezu alles Uebernatürliche läng: 982 bet, ben angegebenen Consequenzen baburch auszuweichen, baß er in ber Gnabe und ben tamit in Berbindung stehenden übernatürlichen und positiven Einrichtungen Gottes nicht tine Berufung zu einem wesentlich höheren Leben und Ziele, sondern bloß die Andietung einer Nachhülfe zur Erleichterung und volleren Entwicklung der natürlichen Sittlichkeit und Seligkeit sieht und meint, es könne für Gott keinen wesentlichen Unterschied machen, et man ein solches Hülfsmittel benutze und in einer bestimmten conkreten Form ihm

biene ober nicht. Much fo bleibt es freilich Frevel genug, bag man bie gnabigen Beranftaltungen Gottes verachtete. Unenblich greller aber tritt ber Frevel bervor, wenn man ben unenblichen Abstand zwifden ber Orbnung ber Gnade und ber ber natürlichen Gins lichfeit und Seligfeit betrachtete. Und vollende wirb er ju einem formlichen Sobn gegen Gott, wenn man mit feiner naturlichen Gottesfurcht und liebe großthut, und es bamit vereinbar finbet, gegen bie von Gott gewollte übernatürliche Gemeinschaft mit ibm gleichgultig gu fein.

II. Die Grifteng bes allgemeinen gottlichen Gefetes, welches ber Creatur eine übernatürliche Bestimmung gibt, ichließt wefentlich ein, bag biejenige enbliche Bollenbung ober Geligfeit, zu welcher bie Creatur fonft von Ratur bestimmt gemejen mare, und bie barum bas natürliche Endziel genannt wirb, thatfac lich nicht mehr bas lette Endgiel ift und überhaupt nicht mehr ben Charafter eines für fich allein erftrebbaren und erreichbaren Endzieles hat. Dt. a. 2B .: Wenn bie Creatur burch gottliches Gefet u einer übernatürlichen Geligkeit bestimmt ift, fo fann Gott nicht geftatten, bag biefelbe eine bloß naturliche Geligkeit erftrebe, und braucht auch wenigftens benjenigen, ber burch feine Schuld nicht gur übernatürlichen Geligfeit gelangt, nicht zu einer naturlichen Geligfeit zu führen. Es gibt alfo in Wirklichteit für bas Streben ber Creatur tein boppeltes emiges Leben, fein boppeltes Endgiel, eins für bie natürliche, eins für bie übernatürliche Ordnung; fondern bas erftere ift mit letterem folibarifch verbunden, refp. in bemselben aufgehoben, b. h. nur mit ihm und in ihm erftrebbar und errich bar. Daraus folgt fur bie Creatur, bag einerfeits all ihr Streben und Sanbeln in berfelben Weife, wie es fonft auf die Erreichung einer naturlichen Geligfeit bezogen werben mußte, jett auf bie übernaturliche bezogen werbm muß, und bag andererseits alle fittlichen Leiftungen, welche nicht geeignet find, bie übernaturliche Geligfeit zu erwerben, überhaupt gar feinen emigen Berth, fonbern blog einen zeitlichen haben. Gbenfo folgt fur Gott, bit einerseits alle seine Einrichtungen, felbft biejenigen, welche an fich einen natio lichen Zweck haben, wie Staat und Ehe, von ihm in Wirklichkeit ber über natürlichen Beftimmung ber Creatur untergeordnet und auf biefelbe bezogm find, und bag er andererfeits felbit biejenigen Gaben und Unterftubungen, welche ber Creatur ichon zur Erreichung ihrer naturlichen Bestimmung win ichenswerth ober nothwendig find, nicht zu Gunften biefer, fonbern gu Gan ften ber übernaturlichen verleihen und baber biefelben auch von bem Strebe nach letterer abhängig machen wirb, fo bag wenigstens bei schulbbarer 3000 rirung ber übernatürlichen Bestimmung, wie fein ewiges, fo schon fein mahm zeitliches Beil zu erwarten ift.

Die Rebeneinanberftellung eines thatfachlichen boppelten Endzieles mar befanntlid 15 ben Belagianern erfunden worben, um einerfeits bie ureigene und unverlierbate Rtal ber Ratur, ein emiges Leben ju erftreben, andererfeits bie Rothwendigfeit ber Enabe Gir vertheibigen ju fonnen, obgleich fie unter bem burch bie bloge Ratur erftrebbaren mir Leben confret bie im Evangelium verbeigene übernaturliche Geligfeit verftanben, gegenulen welcher bas regnum coelorum nur einen hoberen Grab ober eine accidentelle Bolltomus beit barftellen tonnte. Ihnen gegenüber wiesen bie Bater mit Recht barauf bin, bag mit nur die hl. Schrift zwischen ber "vita aeterna" und bem "regnum coelorum" feine Unterschied mache, fonbern bag auch im Richterspruche am jungften Tage überbaupt mit feinem Mittelort zwijden bem himmel und bem bollifden Feuer bie Rebe fei. Wie jebes ber Richterspruch am jungften Tage bireft nur von ber Bergeltung perfonlicher fom lungen rebet: so braucht auch die Ausschließung der Erreichbarkeit einer natürlichen Seligsteit fraft ber allgemeinen Berpflichtung zur Erstrebung des Uebernatürlichen nicht so strenge verstanden zu werden, daß sie ebenso absolut für solche gelte, welche einer persönlichen Ertrebung der letzteren nicht fähig waren, wie die ohne Tause sterbenden Kinder. Gleichwohl muß man auch für sie sagen, der Zustand, in welchen sie eingehen, sei nicht das ihnen von Gott bestimmte Endziel, weil sie ja zum übernatürlichen bestimmt waren; und ebenso muß man sagen, er sei nicht schlechthin identisch mit dem rein natürlichen Endziele, welches ihnen ohne eine solche Berufung vorgestedt gewesen wäre; denn im sehteren Falle wäre der Zustand ihre normale Lage gewesen, während sie seht in Folge der Geschlechtse sollt gegenüber sich in einer seinem Gesetz zuwiderlautenden Lage besischen.

III. Die thatfachlich zu Recht bestehende übernatürliche Bestimmung ber 985 Greatur hat weiterhin zur Folge, daß bieselbe nicht nur irgendwie zu ihrer naturliden fittlichen Aufgabe noch eine bobere erhalt, fondern bag für ihr ganges fittliches Sanbeln ber Maagitab, wonach ber abfolute Berth besfelben beurtheilt werben muß, nicht mehr im blogen Naturgesetz, sondern in dem Bejete ber Gnabe gesucht werben muß. Wenn nämlich im Allgemeinen ber Ragitab bes Werthes ober ber Gute und Rechtheit ber sittlichen Sandlungen barin liegt, daß die Creatur baburch ihrer Bestimmung gerecht wird, b. h. Gott in ber von ihm gewollten Weise bient und nach ihrer endlichen Bollenbung ftrebt und fo fich Gott wohlgefällig und ihrer endlichen Bollen= bung würdig macht: bann tonnen unter ber gesetlichen Geltung ber übernatürlichen Beftimmung nur folche Sandlungen ichlechthin und mabrhaft simpliciter et vere) gut und recht und gottwohlgefällig fein, burch welche man Gott fo bient, wie er es als Urheber ber Gnabenordnung verlangt, und folglich positiv nach bem übernatürlichen Endziele ftrebt und fich besselben wirdig macht. Alle übrigen Handlungen sind in Hinsicht auf ihre Uebereinstimmung mit bem blogen Naturgesetz nur noch mit Einschränkung, secundum quid, wie bie Scholaftifer, ober pro suo modo, wie Augustinus fagt, recht und gut zu nennen. Aber biefer Unterschied ber Gute ift fein bloß gra= bueller und accidenteller, fondern ein mefentlicher, weil den blog naturlich guten Sandlungen gerabe bie von Gott gewollte innere Form und Geele ber Banblung fehlt. Es ift auch nicht blog ein Unterschied zwischen Frucht= barteit und Unfruchtbarfeit, weil die Fruchtbarfeit bier mit ber inneren Gute ber Sandlung fieht und fallt, fondern gwifden Gerechtig= teit und Gerechtigfeit, inwiefern bie beilfamen Sandlungen in wefentlich anderer Beife bas Gefet Gottes erfullen, und fie allein es jo erfullen, wie Gott es thatfächlich erfüllt wiffen will, also auch allein schlechthin und wahrhaft gerecht find. In Sinficht auf die thatfachliche Beftimmung ber Creatur fann man fogar alle blog natürlich guten Sandlungen wegen ber Mangelhaftigfeit brer Gute und Gerechtigfeit, wie als nicht gut und nicht gerecht, jo auch als ichlecht und fehlerhaft bezeichnen, inwiefern fie nämlich in Birtlichleit bas nicht find und leiften, was fie nach ber bestehenben gottlichen Ord= rung fein und leiften follten und mas Gott in ihnen erwartet, ober nicht gedeben "sieut oportet". Höchft treffend bezeichnet Augustinus biefelben als cursus praeter viam", womit einerseits gesagt ift, baß sie außer ber Rich= ung, in welcher die Greatur zu Gott und zu ihrer mahren und einzigen Gludeligfeit bin fich bewegen foll, liegen und von berfelben abweichen, also infoern Fehl- und Brrgange ober verfehlte Werte find, und andererfeits angebeutet wird, bag fie an fich nicht von Gott abwenden und in entgegengejest Richtung fich bewegen.

Die Belagianer lehrten im Anichlug an ihre Theorie über die boppelte Bestimmen bes Menichen, bag bie natürlichen Berte, wie nicht absolut fur bie Ewigteit unfrudner fo auch an fich ichlechthin gut, gerecht und gottwohlgefällig feien, und burch Die Gnie nur eine accibentelle Gute erhielten, bie eben in ihrer Fruchtbarteit beftebe. Daber hime ihnen gegenüber Muguftinus, bag bie Fruchtbarfeit wefentlich mit ber inneren Gin in Sandlung gufammenhange, bie ichlechthin unfruchtbaren Sandlungen alfo auch nicht mie haft gut fein fonnten. Denn mabre Tugend fei nur bie, welche bas thue, was nicht Mis wie die Philosophen fagen, naturae modo ac rationi consentaneum est, sonbern ensentaneum est ad salutem et veram felicitatem (c. Jul. l. 4. n. 18 f.); bas thur & aber nur bann, wenn fie Gott fo biene, sicut sibi serviendum esse Deus ipse precepit (civ. Dei 1. 19. c. 25.); und biefes "Gott bienen, wie er es will", bestebe der barin, bağ ber Menich nicht als bloger Menich, fonbern als Rind Gottes lebe (boe jabe Deus, ut non simus homines, serm. 166. [al. 25. de div.] n. 1.; u.: non bene vivas homines, nisi effecti filii Dei, c. duas epp. Pelag. l. 1. n. 5.). In feinem Ginn wie Ausbrud lehrte bie Scholaftif, nur biejenigen Tugenben refp. Tugenbhandlungen fen simpliciter, persecte und vere Tugenden zu nennen, quae ordinant hominem al mum finem supernaturalem (Thom. 1, 2, q. 65, a. 2.), und nur folde Sandlungen in ichlechthin als Erfüllung bes gottlichen Gefebes ober mahrhaft gerecht gu bezeichnen, w implent mandata non solum quantum ad genus operis, sed etiam quoad intentions

mandantis (Bonav. in 2. dist. 28. a. 2. q. 3.).

lleber bas currere praeter viam vgl. Aug. in Psalm. 31. enarr. II. n. 4: Qui ergo? Debemus nulla opera praeponere fidei, id est ut ante fidem quisquam dical bene operatus? Ea enim ipsa opera, quae dicuntur ante fidem, quamvis videntu hominibus laudabilia, inania sunt. Ita mihi videntur esse, ut magnae vires et care celerrimus praeter viam. Nemo ergo computet bona opera sua ante fidem; ubi tim non erat, bonum opus non erat. Bonum enim opus intentio facit, intentionen tim dirigit. Non valde attendas, quid homo faciat, sed quid cum facit adepiciat, @ lacertos optimae gubernationis dirigat. Desgl. tr. 10 in ep. Joan .: Opera tua proterita, antequam crederes, vel nulla erant, vel si bona videbantur. Inania erant enim nulla erant, sic eras quasi homo sine pedibus, aut vexatis pedibus ambian non valens: si autem bona videbantur, antequam crederes, currebas quiden, praeter viam currendo, errabas potius quam perveniebas. Est ergo nobis et caredum, et in via currendum. Qui praeter viam currit, inaniter currit, imo ad labora currit. - Es ift nur eine burch bie Belagianer und Gemipelagianer probocirte um und schneidigere Fassung biefes currere praeter viam, wenn Aug. alle opera was extra fidem opera mala und peccata nennt. Gie find mala = fcblecht nach bem ban fațe: bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu se perfectionis della und inebefondere ichlechte Fruchte, weil es nicht biejenigen Fruchte find, welche Con ber Greatur erwartet und ju erwarten berechtigt ift und an welchen er fein Bellet haben fann. Gie find peccata = Fehler nach ber Muguftinifchen Definition: Quis boni fit ab homine et non propter hoe fit, propter quod fieri vera sapientia praceetsi officio videatur bonum, ipso non recto fine peccatum est (c. Jul. l. 4 2 2 aber auch blog peccata im negativen Ginne, b. h. ale nicht abaquate Erfulung Befetes, nicht im positiven einer Uebertretung, und zwar bei Untenninif ober Ucher des Gefetes blog peccata materialia, welche feine perfonliche Schuld involvirm, 1 auch nicht mit Ernft 1. c. fcblechthin als "Gunbe" und "Lafter" ju qualifigiren, & Ausbrude eine gang andere Farbung haben ale bie lat. peccatum und vitium, fel a Sprache bes bl. Auguftinus. Raberes über biefe Auguftinifche Auffaffung frater # Lehre von ber Gunde und ber gratia Christi. Bebenfalls ift aber bas Pochen an ... Berte, als ob Gott bamit gufrieben fein muffe, ober ale ob wegen ihrer ein tob anberen Leben gu erhoffen fei, auch formliche Gunbe bei allen benjenigen, welche übernatürlichen Beruf bes Menschen erfennen, und gwar eine formliche Impital :-Gott. Um fo mehr fonnte Aug. Golden gegenüber, welche berartige Engentwerte to

praktifc mit ben wahren gleichstellten, mit Recht betonen, bag ihre Eugenben in tugenben ober falfche Eugenben feien.

Wie vermöge ber obligatorischen Bestimmung zum übernatürlichen 988 : bie biesem angehörigen Afte als schlechthin und wahrhaft gut, recht vohlgefällig erscheinen: so folgt baraus noch weit mehr, bag ber ) ber Natur felbst nur bann ein guter, rechter und gottmoblgefälwenn bieselbe mit übernatürlicher Beiligkeit geschmudt ift, weil sie öge biefer in bem richtigen Berhaltnisse zu ihrem thatsachlichen Enbt kann. Der Zuftand ben feligmachenden Gnabe bleibt zwar von iottes ein aus reiner Gnabe verliehener; er ift aber auch zugleich ein ber göttlichen Berufung von ber Creatur geforberter unb Gott geschulbeter Zustand. Wo baher die Creatur burch ihre ie heiligmachenbe Gnabe nicht besitzt, ba ift ber ganze Zustand ihrer cht bloß ein minber guter und rechter und weniger gottwohlgefällig, gerabezu ein ichlechter, verkehrter und Gott mißfalliger, elbst ein "ichlechter Baum", ber feine "guten Früchte" bringen fann. if ift die heiligmachenbe Gnabe hier ein wesentlicher Bestandtheil, ober bie eigentliche Substanz berjenigen Gute und Rechtheit, ohne welche r selbst nicht gut und recht genannt werben kann (natura sordet itia), und bilbet so nicht bloß eine perfectio superabundantiae, eine perfectio sufficientiae, wodurch die Integrität der von r geforberten Gute und Rechtheit berselben ober die justitia debita

Lebre ift in Gebanten und Ausbrud ftreng vorausgesett in ber gangen Dottrin 989 gegen bie Pelagianer, sowohl in Bezug auf ben Urftand (f. oben n. 626 ff.) jug auf ben Buftand bes Erbfunbers, wobei namentlich geltenb gemacht wurbe, Chrifti mache ben Menichen nicht aus einem guten blog beffer, fonbern ex malo Ernft 1. c. C. 210 f.); folecht ift aber ber Menfc nach Aug. serm. 166. fcon beghalb allein "quia tantum homo", ba er eben mehr fein foll ale bloger In ber Cholastit ericeint biefe Lehre in voller Scharfe ausgepragt nur in ber eiften fpateren II. befolgten thomistischen Doftrin, nach welcher in ber rectitudo. nach ber bl. Schrift ber erfte Menich erschaffen murbe, die beiligmachenbe Gnabe efentlich miteinbegriffen fein muß, weil ohne biefelbe ber Menfch in ber that-Ordnung nicht rectus genannt werben tonne. Die Frangistanerichule aber, erften Menfchen nicht im Buftanbe ber Gnabe erschaffen fein ließ, mußte auch enwärtigen Beltorbnung einen ben Namen ber rectitudo naturae verbienenben, nur vorübergebenben, Zustand annehmen, und verstand barunter bie dona inober überhaupt bie noch nicht burch einen bofen Billensatt fufpenbirte naturliche um Guten. Gie laugnete gwar feineswegs bie Berpflichtung ber Creatur, bie mbe Gnabe zu erlangen und zu bemahren; aber fie legte boch in lettere nicht ng ber Gerechtigkeit und Gute ber Creatur und fah barin mehr ein von außen bes Complement ber naturlichen Gute und Gerechtigfeit, um biefe Gott für ung bes ewigen Lebens wohlgefällig zu machen. Bie baber nach ihr ein Mittel= nifchen Bnabe und Gunde besteben tann, fo ift nach ihr auch bie privatio gratiae Folge, ale Substanz bes Buftanbes ber Sunbe; und wieberum wirb bei ber ung bes Gunbers bie Unabe nicht wesentlich gur Gubftang berfelben, sonbern ter convenientiorem modum und ad abundantiam geforbert. Die Loderung Itniffes zwischen Natur und Gnabe wird in biefer Unschauung allerdings im ber ftrengen Unterscheibung beiber berbeigeführt; aber biefes Intereffe tann im alle ebenjogut und noch beffer gewahrt werben, wie oben n. 891 bei einem ver-Buntte gezeigt worben.

V. Bie nach bem Borbergebenben vermöge bes gottlichen Bejetei Beil und bie Gottwohlgefälligfeit ber Greatur burch bie Gnabe bedingt fo ift vermoge besfelben Gefetes bie Ratur an bie Gnabe in ber Beffe bunben, bag ihre gange Eriftengberechtigung von berfelben abb und ihr ganges Gein berfelben untergeordnet ift. Denn nach tatholi Unichauungsweife ift bie Ratur von Gott nur barum geschaffen und lieben, bamit fie als Gubifrat und Organ bes übernatürlichen Lebens b und ein lebendiger Tempel bes bl. Beiftes werbe. Gie ift barum and vorn berein nicht als ein freies Eigenthum ber Creatur, auch nicht ein als ein blog ber allgemeinen Berrichaft Gottes über feine Creatur unterfiel Eigenthum Gottes angujeben, fonbern von Gott zu feinem fpegiellen Gigent ausersehen ober vorbehalten, geweiht und in Anspruch genommen, bami als Tempel feines eigenen Beiftes in ihrem gangen Gein und Leben biefem fo abhange, wie ber Leib von ber ihn informirenden geiftigen S Mithin ift bie Creatur verbunden, in allem, was fie ift und bat, biefes En thumsrecht bes bl. Beiftes zu achten und zu ehren, und ihr ganges bet bas augere wie bas innere, bas fogiale wie bas individuelle, vom bl. G und bem Gefete feiner Gnabe beherrichen und burchbringen gu laffen.

Den letteren Gebanken betont namentlich ber Apostel, wo er (I. Cor. 6, 19 mm ben Parallelstellen) aus bem Begriff bes Tempels bes hl. Geistes herleitet, bağ mir nunfer eigen seien, und bağ barum namentlich die Entehrung bes Leibes durch Ungust Entweihung bes Tempels Gottes und ein Sacrilegium sei. Der Grundsah: non westerl, enthält die schärsste Berbammung bes Grundprinzips des Liberalismus, welches barin besteht, entweder die Herrschaft Gottes überhaupt, ober wenigstens die Herrschaft hl. Geistes durch die Gnade über das ganze menschliche Leben zu bestreiten. Er ben namentlich, daß das Untersangen, den berechtigten Einsluß, den die Kirche im Ramen bl. Geistes auf das natürliche Geistes- und Gesellschaftsleben üben muß, zu hindem gar im Prinzip zu besämpsen, einen sakrilegischen Charakter an sich trägt.

VI. Der von Gott gewollte Zusammenhang gwischen Ratur und @ und die Einordnung ber natur in die Ordnung ber Gnade treten aber in ihr volles Licht, wenn man nicht blog bas aus ber übernatürlichen ftimmung und Berufung überhaupt resultirenbe Befes, fondern die Gin betrachtet, in welcher nach ber Unschanung ber gesammten patriftifden Di tion Natur und Gnade in ber 3bee bes Schopfers und in ber er Musführung berfelben bei Erichaffung ber Engel und Denichen bei ben find, und wodurch auch jenes Gefet tiefer begrundet wirb. Rach ber schanung ber Bater ift nämlich bie Gnabe nicht, wie bie Glorie, von als ein Biel in Ausficht genommen, wogu bie Ratur von ihm bingeft werben und wonach fie felbft ftreben foll, fondern, abnlich wie bie mente Seele, von vornherein gebacht und verliehen als ein integraler Beiter theil eines geichopflichen Geins, beffen mefentlichen Beftanbthel Ratur bilbet; und lettere binwieberum ift von Gott in einer abnliches giehung gur Enabe gebacht und geschaffen, wie ber menschliche Rorper giebung auf bie ihn informirende Geele, fo bag beibe, wie fie fich min organischen Gangen vereinigen fonnen, fo auch in ber 3bee bes El pfers und ber Musführung feiner Ochopferthat wie It eines organischen Gangen gusammen gehoren und aufeinant bezogen find.

Diese Anschauung fanben bie griechischen Bater seit Frenaus ausgebruckt 2006 er Aussprache ber göttlichen Ibee vom Menschen (Gen. 1, 26), inbem as Bilb und Gleichniß, d. h. bas lebenbige Bilb ober Gleichbilb, hier in licher Weise als die im Atte der Schöpfung selbst auszuführende Idee bes Natur und Snabe tonftituirten volltommenen ober geiftlichen Menschen nen, wie es nach bem Wortsinne bie Ibee bes natürlichen aus Leib unb iger Seele konstituirten Menschen ausbrückt. Desgleichen faßten sie bann auch Lichte bieser Ibee bie Gen. 2, 6 geschilberte Ausführung berselben so, baß Einhauchung bes Lebensobems als Einhauchung ber vom hl. Beifte erfüllund belebten Seele per modum unius die Einhauchung ber geschöpflichen le und die des hl. Geistes in sich schließt. Der hl. Augustinus bestreitet r biese Deutung ber Worte ber Genesis; aber ben Inhalt und bie Bebeuber griechischen Anschauung betont er noch schärfer als bie Griechen, m er einerseits die Bestimmung zur übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott jum konkreten Begriffe bes Cbenbilbes Gottes, wie es vom Schöpfer inirt worden und aus der Schöpfung hervorgeht, gehörig betrachtet und rerseits die bieser Bestimmung entsprechenbe Ausstattung, also die Gnabe, integralen Bestandtheil ber in bem Schöpfungsatte gesetzen mahren, . ber gottlichen Ibee entsprechenben, Ratur anfieht und fie gur Intetät ber natura instituta rechnet.

Wie nach dieser Anschauung für die Natur kein Zwischenzustand zwischen von de und Ungnade oder kein unverschulbeter Nichtbesitz der Gnade denkbar so erscheint nach ihr die Natur so mit der Gnade verslochten, daß sie dieselbe auch nicht mehr "wahre Natur", sondern bloß eine verkummerte, gelhaste, gestalt= und leblose Natur ist, wie ein von der Seele, welcher ngehörte, getrennter Leib. Und genau ebenso unnatürlich, als es wäre, i der Mensch, wie die Materialisten, sein wahres Leben nicht in dem gei= n Leben seiner vernünstigen Seele suchte oder, wie die Manichäer, das anissche Leben von dem der geistigen Seele emanzipirte, muß es erscheinen, wenn Mensch sein wahres Leben außer der Gnade suchen oder zwischen seinem denleben und seinem natürlichen Leben eine Scheidewand aufrichten wollte.

4. Gesammtibee ber übernatürlichen Orbnung ober ihr Berhältniß letten und höchsten Endzwed ber Schöpfung: bie in ihr enthaltene kommene außere Berherrlichung Gottes und speziell ber Trinität bie aus ihr hervorgehenbe Bereinigung aller geistigen Creaturen zu Ginem heiligthume Gottes ober zu ber ibealen Rirche.

Literatur: Lessius de perf. div. l. 14. c. 2.

Unter ber Gesammtibee ber übernatürlichen Orbnung verstehen wir bie 995 eutung, welche bieselbe im göttlichen Weltplane einnimmt; biese aber besmt sich burch bas Verhältniß berselben zum letten und höchsten Endzwecke Schöpfung, und zwar nicht bloß insofern, als bie einzelnen geschöpstlichen ivibuen auf biesen Endzweck bezogen sind, sonbern auch insofern, als biese ivibuen in hinsicht auf ben Endzweck ber Schöpfung Ein großes Ganzes, Universum ausmachen.

I. Der lette und hochfte Endzweck ber geschaffenen Befen ift bie

Berberrlichung bes Schöpfers 1) burch außere Darftellung ober Mi ftrablung feiner Serrlichkeit und Mittheilung ober Ausgiegung feiner Ee feit, fury burch bie außere Offenbarung feiner Macht und Liebe, 2) burd bantbare und ehrerbietige Sulbigung, welche bie Geschöpfe ihm barbring und 3) burch bie felige Rube in ihm als bem hochften Bute (f. oben n. 8 In biefer breifachen Form wird ber lette Endzweck ber Schopfung in ! natürlichen Ordnung nur fehr unvolltommen erreicht; in ber übernatürlich Ordnung aber wird er nicht nur relativ pollfommener, fonbern auch folut, b. h. fo volltommen erreicht, daß er in und burch blog creatifich Subjette, abgesehen von ber bypoftatischen Union einer geschaffenen Raim u einer gottlichen Person, nicht vollfommener erreicht werben fann.

In ber That: 1) in ber natürlichen Ordnung ift die Creatur mir e Schattenbild ber Berrlichfeit Gottes und empfängt nicht ben Ditgenus ihm fpegififch eigenen Geligfeit. In ber übernatürlichen Orbnung aber m fie burch Berklarung in ber Gnabe und Glorie ein mahres Gleichnis b fpezififch gottlichen Berrlichkeit und in ben Mitgenug ber eine ften Geligkeit Gottes erhoben. Sie ift nicht mehr bloß Schemel ber Gottes, fondern ein von feiner Berrlichfeit und Geligfeit erfüllter lebenbi Thron und Tempel, ein Bilb Gottes in ahnlicher Beife, wie ber menich Leib ein Bilb ber ihn erfullenben geiftigen Geele ift, ein Seiligthum Con welches vermöge feiner engen Berbindung mit Gott an ber Sobeit feiner Be und feines Lebens Antheil hat, und welches beghalb in ber bl. Schrift de als ein burch feine außere Wirtfamteit gefuchtes Befitthum und Et Gottes (Gir. 24) bargeftellt mirb, wie die geheiligte Greatur Gott ihren Befit und ihr Erbtheil empfängt. - 2) In ber natürlichen Orben wird Gott nur vermittelft ber Creaturen erfannt und von blogen Create bie als Knechte ihm unendlich ferne ftehen, geehrt. In ber übernaturio Ordnung wird Gott unmittelbar in fich felbft ober in feiner Bertlicht fo, wie fie in fich felbft ift, erfannt und geliebt und folglich auch geleb und gepriefen; hier wird ihm gebient und gehulbigt burch folde 2 bie zugleich als feine Freigelaffenen, Sausgenoffen und Rin in beiliger Freiheit ihm nabe fteben, an feiner Serrlichfeit theilnebmen fo (nach I Betr. 2, 5. Apok. 1, 6 2c. vgl. mit II Mof. 19, 6 fil "tonigliches Priefterthum" bilben, und ihm ben Tribut bes I nicht bloß fur ben Befit geschöpflicher Guter, fonbern fur ben Mitgenni eigenen Geligfeit barbringen. Dt. E. B. Gott erscheint bier als Dem unitus et cognitus (Greg. Naz.), und mithin recht eigentlich nicht bles Deus creaturarum et servorum, jondern als Deus deorum et De dominantium mit einem feiner wurdigen Sofftaate umgeben. - 3) In ba lichen Ordnung findet die Creatur ihre felige Rube nur infofern, als pal Guter, die fie ertennt und liebt, auf Gott als bas hochfte Gut hinordnet felbft ihm unterordnet. In ber übernatürlichen Ordnung aber gieht Get Creatur fo an fich, bag er felbft als bas bochfte Gut unmittelbar ber fe ftanb ihres Befites und Benuffes wirb, bag fie fich felbft mit berieben liebt, womit fie Gott liebt, daß folglich bie Freude, Gott in fich felbel herrlich und felig ju feben, die Blume und bas innerfte Befen ibrer & ausmacht, und bag fie fo, in ben Strom ber Wonne Gottes verfentt um

hm berauscht, gleichsam in Gott aufgeht, nur in ihm lebt und athmet, nichts mehr außer Gott sucht und sich nicht mehr von ihm losreißen kann.

Muf bieje Beije erfüllt fich in ber übernatürlichen Ordnung vollkommen 997 der Endamed ber Dinge in bem Ginne, wie ber Apostel (I. Cor. 15, 28) on bestimmt, daß nämlich Gott Alles in Allem fei, indem die Creaturen o mit Gott verbunden und an ihn gefesselt werben, als ob fie feine verschiebenen Befen, sonbern Gin Befen mit ihm felbft waren, und er als innerftes Bringip, Gegenstand und Biel ihres gangen geiftigen Lebens basselbe nach allen Beiten bin erfüllt und burchherricht. Gbenfo erfüllt fich ber Endzweck ber Dinge, wie ihn vielfach bie Theologen, besonders aber die Myftifer, befiniren, bie reductio ober revocatio creaturae ad suum principium, inbem bie Greatur aus ber Niebrigfeit und Gottesferne, in welcher fie fraft ber blogen Shopfung ftand, zu einer folden Sohe und Gottesruhe erhoben wird, bag die Kluft, welche natürlicher Beise bas Geschöpf vom Schöpfer trennt, überbridt erscheint. In gewiffem Ginne ift es auch mahr, bag bie Creatur in Gott felbft gurudfehrt, mo fie por ihrem Ausgang burch bie Schopfung war, inwiefern fie nämlich, in ber visio beatifica in ben Schoof Gottes aufgenommen, Gott als ihrem ewigen Ibeale vollfommen gleichformig wird und in ber Anschauung bes gottlichen Wefens auch bie ewige 3bee, nach welcher ne geschaffen worben, ertennt und fo fich bort wieberfindet, von mo fie ausggangen. Go wenig aber ber Begriff ber Schöpfung geftattet, bag bie Ereatur fraft ihres Uriprungs Gines Wefens mit Gott fei: fo wenig fann ber Endzwed ber Schopfung babin geben, bag bie Creatur basjenige eigene Sein, beldes fie burch bie Schöpfung empfangen, verliere; im Gegentheil geht er meientlich babin, bag bie Creatur, basjenige bleibend, was fie positiv ift, gur innigften Gemeinichaft und Gefellichaft mit Gott erhoben werbe.

Bgl. zu 1—3. Max. Conf. u. Bern. oben n. 691. Inwiesern man als lehten Zwed 998 bin Belt die äußere Offenbarung der Beisheit Gottes ansehen kann, welche der innern Chendarung berselben in der sapientia genita entspricht, erscheint die Ereatur als ein Haus, aches sich die ewige Beisheit daut und in welches sie ihre Schäpe niederlegt (vgl. Prov. 1, 1, 1). Ein solches Haus wird die Ereatur aber wiederum vollkommen nur in der überzwärlichen Ordnung, wo sie an dem Beisheitsleben Gottes theilnimmt, weßhalb denn auch dag cont. 1. 12. c. 12 f. nur die von der ewigen Beisheit erleuchtete Ereatur sapientia mata nennt. — Manche unvorsichtige oder geradezu häretische Mystifer des M.A., welche die heraustreten der Ereatur aus Gott emanatianisch faßten, stellten bekanntlich die Rüdkehr als ein "Entwerden" oder eine Entäußerung alles eigenen Seins der Ereatur dar.

IL Ganz besonders erfüllt sich in der übernatürlichen Ordnung 999 barum in vollkommenster Weise der letzte und höchste Endzweck der Welt, wil sie die Creatur in die innigste Beziehung sett zur trinitarischen Ordnung in Gott und so in den äußeren Werken Gottes seine inneren swaltionen und die durch letztere begründete Gemeinschaft und Gesellschaft Gott selbst verherrlicht.

Denn 1) bie gnabenvolle Erhebung bes creatürlichen Bilbes Gottes zum 1000 sottsörmigen Gleichniß ist ihrem Inhalte nach eine Nachbilbung, mithin eine Bervielsättigung, Ausbehnung und Darstellung, gleichsam eine Berzweigung, Lusglieberung und Berkörperung ber ewigen Zeugung, folglich eine äußere Fenbarung ber unendlichen Fruchtbarkeit bieser Zeugung selbst und ber berrlichkeit ihres Produktes; ihrer Form nach aber ist sie, als Mittheilung

göttlicher Ratur burch Liebe, eine Nachbilbung und barum Bervielfaltigu Erweiterung und Darftellung bes ewigen Ausganges bes bl. Geiftes (Bal & n. 1094). - 2) Die Entfaltung bes gottformigen Lebens in ber Gren burch die Erfenntnig und Liebe Gottes, wie er in fich ift, ftellt einen Refl ber ewigen Produttionen bes Wortes und bes bl. Geiftes bar, und gwar ei folden Refler, worin die ewigen Produtte auch formlich als folde erfor und geehrt werben. - 3) Durch bie Gnabe wird die Creatur als 9 genoffin gottlicher Natur auch Mitgenoffin ber gottlichen Berfonen (I. 3 1, 3 ut societatem (χοινωνίαν) habeamus cum Patre et Filio ejus ber Beije, bag fie in jene Gemeinschaft und Befellichaft gugelaffen mi welche vermöge bes gleichen und gemeinschaftlichen Befiges besielben Be amifchen biefen Berfonen befteht. Wie ferner biefe Gemeinschaft und Gefellich bie hochite und innigfte naturliche Freundschaft bilbet, bie wie feine bere von bem Gesethe: amicitia aut pares invenit aut facit, et inter a cos omnia facit communia, regiert wird: fo ift die Bemeinschaft ber Em mit ben gottlichen Berjonen eine burch freie Liebe erweiterte und, fur möglich, nach bemfelben Befete gebilbetete Freundschaft mit ben gottlichen fonen, welche ihrerfeits ebenfalls an Innigfeit alle unter Menichen befteben Gemeinschaften, auch bie naturlichen, weit übertrifft.

Da bie Stellung, welche ber Creatur in biefer freundschaftlichen ! binbung mit ben gottlichen Personen angewiesen wirb, speziell ber bes Gi nachgebilbet ift: fo ericheint auch die Aufnahme in dieselbe gunachft als Mijociation mit bem Gobne Gottes in feinem findlichen Berbaltnifft, wird baher bas Geschöpf Aboptivfind bes Baters und Aboptivbrude Sohnes (ut sit ipse primogenitus inter multos fratres). Am relli menften wird jedoch bas Berhaltniß ber begnabigten Greatur gu ben eine Bersonen ber Trinitat und damit überhaupt das Wejen und bie Beben ber übernatürlichen Ordnung ausgebrucht burch bie feit Mer. Sal. Mil geworbene Formel: Die Creatur werbe hier filia (adoptiva) Patris, me Filii, templum ober sacrarium Spiritus Sancti.

In biefer Formel beutet bie weibliche Faffung ber Ramen filia und aponna, ben geschaffenen Geift gegenüber Gott als bem spiritus ichlechtbin ale bloge um icheinen lagt, gugleich auf ben wefentlichen Unterichieb feiner Ratur von ber gottliche auf bie Empfanglichfeit fur Ginfluffe bon Geiten Gottes bin, fiellt alfo auch bie 5 gung ale eine folche bar, welche von Geiten Gottes burch berablaffenbe Erbeing Erfüllung ber Creatur bewerfstelligt wird und auf Geiten ber Greatur in union Singebung besteht. Inebefonbere brudt bie Bezeichnung bee Berhaltniffes jum Em Brautichaft ebenfo finnig bie Innigfeit bes Berhaltniffes aus, ale fie zugleid hinmeist, bag basfelbe burch freie berablaffenbe Liebe begrundet worben, und bag in be ber Sohn Gottes mahrhaft bas Saupt aller Rinber Gottes ift. Durch bieft Bost ber Stellung gum Sohne ift von felbst auch bie Bezeichnung ber Ereatur als Todie Batere geboten, und ber Inhalt biefes Ausbrude naber babin beftimmt, dan bir be theils ale vom Bater auserlefenes und wiebergeborenes Rind gur murbigen be Cobnes wirb, theils erft vermoge ber Bereinigung mit bem Gobne burch ibn in bal tommene findliche Berhaltniß jum Bater eintritt. Das Berhaltniß jum bl. Geiles wird in obiger Formel ebenfo wenig, wie im Sprachgebrauche ber bl. Schrift unt be ! als ein fogiales Berhaltniß gu ihm felbft ausgebrudt, nicht, weil fein foldes fonbern weil er hier, wie in feinem Berhaltnig ju Bater und Cobn, nicht blef i vielmehr gugleich bie Freunbichaft felbit, refp. bas Band ber gwifchen Bater w und ber begnabigten Greatur bestehenben Freundschaft, ift. Diefer Gigenfcaft bes &

gegenüber wird die begnadigte Creatur sehr tressend Tempel ober Heiligthum desselben genannt, indem er gerade durch seine Einwohnung in der Creatur als Geist der Liebe des Laters und des Bräutigams sie mit beiden verbindet und, mit seiner Heiligkeit sie erfüllend, sie zur würdigen Braut des Sohnes und zur würdigen Tochter des Baters macht. Zugleich weist der Name des Tempels sehr bedeutungsvoll darauf hin, daß die Lebens- und Liebeszweinschaft mit Gott eine ganz einzigartige, wunderbar innige ist, wie sie unter Geschöpfen nicht vorkommen kann, und daß darin in realer Weise das in der Freundschaft unter Ecchopfen unerreichdare Ziel, das Durchdringen der Geister und Herzen, verwirklicht wird.

III. Der lette und höchfte Endamed ber Schöpfung foll aber nicht blog 1008 an einzelnen geistigen Greaturen, sonbern an allen in ber volltommenen Beise verwirklicht werben, wie es in ber übernatürlichen Ordnung burch Gnabe und Glorie geschieht. In Folge beffen besteht ber Gesammtzweck ber geiftigen Creatur barin, baß biefelbe in ihrer Gesammtheit eine von Gott gur innigiten Gemeinschaft mit ihm berufene Bersammlung Gottes eme "ecclesia" Dei ober Domini, refp. Dominica = χυριαχή, woher ber Rame Rirche - und mithin auch eine Gemeinichaft ber Beiligen, me communio sanctorum, bilben foll; und die allgemeine Ibee ber Belt als eines von Gott beherrichten und feiner Berherrlichung bienenben Reiches Bottes fpegifigirt fich babin, bag bie geiftige Creatur, wie fie ichon von Ratur bie übrige Welt beberricht, jo auch an ber Herrlichkeit ihres eigenen beren theilnehme und gerade hiedurch ein wahrhaft herrliches, seiner würdiges Reich ausmache. Diefen erhabenen Charafter bes übernatürlichen Reiches Gottes brudt ber hl. Petrus (I. 2, 5) baburch aus, bag er basselbe mit Namen auszeichnet, mit welchen Gott (Erob. 19, 6-7) bas auserwählte Solf Jirael vor allen übrigen Bölfern ausgezeichnet hatte: Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis (els περιούστος, im Erob. περιούστος, peculiaris, b. h. Deo peculiariter addictus et conjunctus). Der bl. Baulus aber beutet ihn (Eph. 2, 20) baburch an, er (wohl ebenfalls auf ben Borzug bes jubifchen Bolfes vor allen übriam anipiclend) die Begnadigten cives (συμπολίται) sanctorum et domestici (desion) Dei (im Gegenfaß zu hospites et advenae = ξένοι καὶ πάροικοι) ment, b. h. fie als freie Burger ber von Gott felbst bewohnten Stadt (quae wasum est, Jerusalem, quae libera est, Gal. 4, 26) und als vertraute Gewien feines Hauses barftellt. Ebenso wird umgekehrt (II. Cor. 6, 16; Tot. 21, 3; coll. Levit. 26, 11) die Auszeichnung bes besonderen Bolles fotes daburch charafterifirt, daß Gott in ihm wohne und wandle. Uebertupt wird bei ber anschaulichen Ausführung ber Herrlichkeit bes übernatur= den Reiches Gottes basselbe regelmäßig mit einer Wohnung (Stabt ober und gwar einer himmlischen, über bie gange natürliche Welt erha= ben Wohnung Gottes verglichen, um anzuzeigen, bag es nicht blog ein ber ericaft Gottes unterworfenes Gebiet, fonbern ber mit feiner herrlichkeit fallte Gin feiner Berrichaft ift, und bag biejenigen, die bagu gehören, an feiner erricaft theilnehmen, indem Gott bei und in ihnen als feinen Freunden wohnt efr. 12, 22), weghalb benn auch die civitas Dei und die sponsa Dei ber Apotalppje (bej. Cap. 21 u. 22) als Wechselbegriffe erscheinen.

Bermoge ber innigsten Gemeinschaft mit Gott und in Gott entsteht aber 1004 in ber übernatürlichen Ordnung eine hochste innige Gemeinschaft ber iftigen Greaturen unter sich, welche eben fo, wie die erstere, ein Abbild

ber Einheit ber göttlichen Personen ist (ut sint unum, sieut et nos und sumus, Joh. 17, 22) und bemgemäß nicht bloß eine Bersammlung ober ein Vosonbern ein geschlossens organisches Ganzes darstellt. Diese Einheit des Velk Gottes schilbern die Apostel in den citirten Stellen (Eph. 2, 21 f.; I. per 2, 2 ff.) durch die Analogie eines Hauses, resp. eines Tempels, zu dem degnadigten zusammengebaut werden und dessen Grundstein der Sohn Gede dessen Mitt der hl. Geist ist. Als ein lebendiges wird dieses Hause werden menschlichen Leibe verglichen, indem der Sohn Gottes als Hause m der hl. Geist als Seele desselben erscheinen. Dadurch aber wird es möglich, die ecclesia Dei und die communio sanctorum als Eine Breu des Sohnes Gottes aufzufassen.

So gipfelt zuletzt die ganze übernatürliche Weltordnung darin, daß sein und aus seiner Schöpfung sich seine Kirche als ein in seinem Sohne and bendes und vom hl. Geiste erfülltes Heiligthum baut und sie mit sew Sohne als bessen Leib und Braut verbindet, damit sie, wie der Apostel (1, 23) so schön fagt, die plenitudo (πλήρωμα) dessen sei, qui [per] and

in omnibus adimpletur.

In bieser höheren Einheit ber übernatürlichen Ordnung, welche die Beschen nicht weniger als die Engel umfaßt und beibe zu Einer Kirche Gewereinigt, treten die natürlichen Unterschiede beiber, ähnlich wie nach Ex 2, 18. die der Juden und Heiben gegenüber der christlichen Kirche, in dintergrund, so daß die Menschen, indem sie über die natürliche Würder Engel zur Kindschaft Gottes erhoben werden, mit diesen als gleichbered Bürger des himmlischen Jerusalems dastehen. Ja, die Menschen erschosogar, obgleich in der Ordnung der Natur die letzten, in der Ordnung Gnade, deren Weisen eben auf huldvoller Herablassung Gottes zur Rieben der Geschöpfe beruht, besonders bevorzugt, indem die Gnade bei ihm wunderbarer Weise die Mängel ihrer Natur beseitigt und überwindet, überdieß gerade mit ihrem Geschlechte der Sohn Gottes sene Versetzte eingehen sollte, kraft welcher er persönlich in die Reihe der Ereaturen wim in ihrer eigenen Natur der Erstgeborene und das Haupt berselben Mittler der Gnade zu werden.

Der Begriff ber übernatürlichen Orbnung, und namentlich bas in berfelben cale Berhaltniß jum Gobne Gottes, ift an fich icon berart, bag bie Incarnation bet 5 Gottes, auch abgesehen von ber Gunbe, ale bas naturgemäße Complement unt berfelben ericheint, und es ift auch mahricheinlich, bag fie bon vornberein in ber Gottes zu biefem Geheimniß in Beziehung gefett wurde. Diefe Beziehung lagt 14 1 erft in ber Lehre von ber Incarnation entwideln. Benn wir aber manche Ausbl. Schrift, welche junachft und in ihrem vollen Ginne auf bas burch die 3= begrundete Berbaltnig bes Menichen jum menichgeworbenen Cobne Gottes fich auf bas Bnabenverhaltnig überhaupt angewandt haben: fo liegt bie Beredburg barin, bag bie Incarnation eben nur eine festere Grundlage und einen bibern bemjenigen Berhaltniffe bingufügt, welches burch bie einfache Aboption gwifden ber und bem Gobne Gottes gegrundet wirb. Andererfeits mar die 3bee ber Ebenni Ordnung überhaupt und fpeziell auch bie 3bee ber Rirche bier fcon barum ben heben, weil nur von ihr aus auch die Bebeutung ber burch bie Incarnatien be Restauration als einer Biebererhebung ber Creatur nicht in ihren natürlichen, immel einen übernaturlichen Stand und einer Bieberherftellung und Bollenbung einer Reiches Gottes verftanben werben fann.

## Prifte Abtheilung.

heurte des relativ Aebernatürlichen, d. h. der Abernatürlichen Vervollkommunung der menfchlichen Rainr als folcher im Anterschied von der der Engel.

175. Uebernatürlicher Inhalt unb Charafter ber in ber enblichen Bemmung unb ursprunglichen Ausstattung bes Menfchen enthaltenen Berherrlichung ber menschlichen Ratur im Allgemeinen.

Literatur zu diesem und den solgenden SS: Mag. 2 dist. 19, 24, 25; Thom. p. q. 94—103; c. gent. l. 4 c. 52; Bellarm. de gr. pr. hom.; Suarez proleg. ad tr. gr. u. de opere 6 dierum l. 3; Ripalda contra Bajanos disp. 9—12; Estius in 2. 19 u. 25; Goudin, de gr. q. 2; De Rudeis de pecc. orig. cc. 41—52; Kleutgen Bb. 2. Abb. 9; Berlage 4. Bb. § 44 ff.; bes. Casini, quid est homo?

Das relativ Uebernatürliche, soweit es, ähnlich wie bas in ber Gnabe 1008 Haltene absolut Uebernatürliche, als Auszeichnung nicht bloß einzelner Insibuen, sonbern einer ganzen Art von Wesen zur Geltung kommt, besteht oben n. 602 ff.) in Gütern ober Borzügen, welche nicht für die ganze chaffene Natur, also auch für die Engel, sonbern bloß für die mensche he, übernatürlich sind, und welche eben diese Natur in ihrer Totalität din ihrer Eigenthümlichkeit den Engeln resp. Gott selbst in höherer eise ähnlicher machen, als sie es von sich aus ist ober sein kann.

I. Bei ber burch bie Constitution ber menschlichen Natur bebingten Gebrech= 1000 deit und Dürftigkeit berselben bebarf es unter allen Umstänben, bamit jelbe ihre wesentliche Bestimmung erreiche, irgend einer übernatür= hen Einwirkung Gottes ober eines supernaturale quoad modum es um ber Seele nach Auflosung ber Natur ein feliges Leben nach Art reinen Beister zu ermöglichen, sei es um berfelben mahrend ber Bereinina mit bem Leibe troß ber entgegenstehenben Schwieriakeiten die Erfüllung er wesentlichen sittlichen Aufgabe möglich zu machen. Aber Diefe Gin= rtung Gottes hat bann auch nicht ben Charafter einer Erhebung ber inschlichen Natur als solcher, indem sie entweder die Auflösung der ifamminatur voraussest ober aber vor ber Auflosung blog bie Berfon ähigt, die Unvollsommenheiten ihrer Ratur namentlich in sittlicher Beziehung überwinden. Gine Erhebung ber menschlichen Natur als solcher findet nur **rc**g eine solche übernatürliche Einwirkung Gottes statt, woburch e Natur, trot und in ihrer Zusammensetzung, über ihren narlichen Buftand erhoben und in einen ber rein geiftigen atur ber Engel ähnlichen Zustand versett, und bas in ihr rhandene sichtbare Bild Gottes, von seinen natürlichen Mängeln reit, zu einem glorreichen Gleichnisse Gottes erhoben wird.

II. Es ift ein Fundamentalbogma des Christenthums, daß das End-1010
el des Menschen thatsächlich den unvergänglichen Bestand und das
kgestörte gute und selige Leben nicht bloß seiner geistigen Seele,
bern seiner ganzen Natur ober nach dem Ausdruck des hl. Jrenäus
"salus totius hominis" einschließt. Der Mensch soll also, sei es ohne oder
h vorheriger Ausschlung seiner Natur, seine endliche Bollendung in

seinem ganzen Wesen erreichen und mithin am Ende seiner Laufbahn in einen solchen Zustand seines ganzen Wesens eintreten, in welchem weder eine Auflösung ber Natur noch auch auf irgend einem Punkte eine Störung bes

Friedens und ber Ordnung ihres Lebens zu befürchten ift.

Diefen Buftand ber enblichen Bollenbung bezeichnet bie Offenbarung naber als eine burch übernaturliche Ginwirfung Gottes ju Stanbe tommenbe Ber flarung ober erhebenbe Umwanblung und Erneuerung, Den icaffung und Reugeburt ber Ratur, woburch biefelbe auch bem Leibe nach (1 Cor. 15, 42 ff.) aus einer animalifden geiftig, aus einer irbifden himmlisch werbe und, fraft biefer Bergeiftigung auch bem Leibe nach ibm Sinfälligfeit und Schwäche enthoben, an ber Incorruptibilitat und 3m paffibilitat bes reinen Beiftes theilnehme. Demnach wird bier gunadft ber niebere animalisch-irdische Theil ber Ratur vermöge ber Rraft bes Beiftes Gottes, ber in ihrem geiftigen Theile wohnt, von letterem fo burchbrungen und burchherricht, daß er bemfelben in feiner geiftigen Beichaffen beit abnlich wird und mit ihm nicht mehr ein aus frembartigen Glementen aufammengesettes, fonbern ein homogenes Ganges ausmacht. In Folge beim ift bann zunächft eine Auflösung ober Corruption bes Bangen naturlider Beije nicht mehr möglich, und a fortiori fallen bie natürlichen positiven Be bingungen bes forperlichen Lebens ganglich meg. Ferner ift jedes Erleiben eines ftorenben Ginfluffes innerlich ausgeschloffen und besgleichen jebe Erregung finnlicher Strebungen, die nicht im Boraus vom Beifte genehmigt ober bervot gerufen find. A fortiori fann bier bas animalifche Leben feinen ftorenben Einfluß mehr auf die Entwicklung bes geiftigen, b. h. auf die Erkenntnig ber Bahrheit und bas Bollen bes Guten, üben; im Gegentheil wirb bier bie menschliche Geele einer ebenso rein geiftigen Erfenntniß fabig, als ob fie reiner Beift mare, und folglich auch in fich felbit zu einer hoheren Form bes Geind perflärt und erhoben.

Daß ein solcher Zustand übernatürlich ist im negativen Sinne, wenigstens insoweit er über das Sein und die Kräfte der menschlichen Ratur erhaben und eine Erhebung ihrer selbst ist, versteht sich von selbst, bes. nach dem oben § 155—156 über die Animalität der menschlichen Natur Gesasten. Sbenso klar ist es, daß dieser Zustand übernatürlich ist im positiven Sinne, indem dadurch der Mensch in seiner ganzen Natur zur Aehnlichkeit mit der natürlichen Beschaffenheit der Engel (erunt sieut angeli dei in coolo Natth. 22, 30) und somit zur Theilnahme an der diesen von Natur zustehenden erhabenen Gottähnlichkeit, also auch aus einem mangelhassen Bilbe zu einem von himmlischer Herrlichkeit verklärten Gleichnis Gottes erhoben wird.

Das Rabere über die Berklarung ber menschlichen Ratur und insbesondere über weigenschaften des verklarten Leibes folgt in der Lehre von der Bollendung (f. vorl. unden "Mosterien" Hohl. 9). hier war nur darauf hinzuweisen aus demselden Grunde, wiedem beim absolut Uebernatürlichen die visio beatifica vorangestellt wurde, weil named das Endziel einer Ordnung maßgebend ist für die auf dasselbe berechneten Finrichtungen Freilich liegt das Berhältniß zwischen Endziel und Borbereitung bier institution anders, als hier die Anticipation des Zustandes der endlichen Berklarung in den betresieden Gaben des Urstandes nicht das wesentlich nothwendige Mittel zur Erlangung bei selben ift, sondern nur der Ausdruck der Absicht Gottes, daß der Mensch von vornberen

beim Ausgange seines Weges zum Endziese, bem letteren möglichst nahegestellt sei und ihon unterwegs möglichst vollkommen als Bild Gottes erscheine. Die Bater drücken das innige Berhältniß zwischen den betreffenden Gaben des Urstandes und der einstigen Berkarung des animalischen Theises der menschlichen Natur bes, dadurch aus, daß sie die lettere geradezu als eine Wiederherstellung (restitutio, άποκατάστασι) des ersteren betrachten, — freilich ist es eine restitutio abundans, welche in vollkommenerer Weise das bewirft, was das Bersorene bewirfte; aber immerhin zeigt dieser Gedanke, daß man die beiderseitigen Güter zu berselben Ordnung rechnete.

Als Gefammen ame für die hierhin gehörigen Gaben wird von den BB. entweder 1014 pagestez = incorruptio oder incorruptela (bef. bei Jren.) oder immortalitas gebraucht. teherer Ausdruck ist awar an sich weniger umsassend, hebt aber ebenso ein hervorspringendes und für das Ganze charafteristisches Moment an der Bergeistigung und Beseligung der Gemminatur hervor, wie die "Unsterblichkeit der Seele" an der Geistigkeit der Seele, und das ewige Leben" an der Seligkeit des Geistes; und er ist um so mehr bedeutungsvoll, well die Unsterblichkeit des Leides in statu termini ihren Zweck durchaus versehlen würde, wenn sie nicht von den übrigen Gaben begleitet wäre.

III. Es ist aber auch ein Grundbogma ber Kirche, daß Gott 1) von 1015 vornherein den ununterbrochenen Bestand der menschlichen Nasur gewollt, und daß er ebenso 2) schon für den status viae eine dem Wesen des letteren entsprechende Anticipation der dereinstigen Verklärung oder eine vorläusige übernatürliche Verherrlichung der Gesammtsnatur des Menschen eingerichtet hat, indem er den Menschen, so lange dersselbe wollte, gegen alle auß seiner animalischen Katur resultirenden Störungen der Ordnung und des Friedens seines inneren und äußeren Lebens sicherstellte. M. a. B. Gott hatte von vornherein die menschliche Natur von ihrer natürlichen Gebrechlichkeit, der infirmitas carnis sowohl, wie der mit ihr zusammenhängenden insirmitas mentis, in der Weise befreit und über dieselbe erhoben, daß der Mensch, wenn er nicht selbst wollte, der Nothwendisseit, ihre Folgen zu verhüten.

Gegenüber ben einzelnen Momenten ber natürlichen Gebrechlichkeit, wie 1016 fie oben § 155-156 erklart wurden, treten in biefer Befreiung und Er= bebung ber menichlichen Natur folgende einzelne Borzüge hervor:

1. Die Befreiung von ber Nothwendigkeit zu fterben, ober bie Ersbenng zu ber Macht, fich vor bem Tobe zu bewahren (immortalitas = posse non mori).

2. Die Befreiung von ber Nothwendigkeit forperlicher Leiben, ober bie Erhebung gu ber Macht, alle forperlichen Leiben von fich ab-

subalten (impassibilitas = posse non pati).

3. Die Befreiung von ber Nothwendigkeit, unwillfürliche Regungen ber immlichen Begierlichkeit zu erbulben, ober bie Erhebung zu ber Macht, allen Regungen ber Begierlichkeit zuvorzukommen resp. sie nach Belieben zu unterbrücken (immunitas a concupiscentia rebelli).

4. Die Befreiung von den aus dem Einflusse der Sinnlichkeit resultienden hindernissen der geistigen Erkenntniß, also die Erhebung zur Racht leichter, klarer und sicherer Erfassung der ganzen natürlich erkennbaren Wahrheit und der Bermeidung jedes irrigen Urtheils (immunitas ab ignorantia i. e. a difficultate veri, et ab errore i. e. a necessitate et pronitate errandi), welche in ihrem Grunde

nichts Anderes ift als bie Macht, bie geiftige Erkenntnig vor jebem ftorenben Ginfluffe ber finnlichen gu bewahren.

5. Die Befreiung von den aus der Sinnlichkeit direkt ober indirekt refultirenden hindernissen bes geistigen Wollens, also die Erhebung zur Macht einer leichten und vollen Bethätigung und Durchführung der ganzen natürlichen Sittlichkeit und der Bermeidung jeder, auch der kleinsten, formellen oder materiellen Sunde, ja jeder Unordnung im Bollen und handeln (immunitas a disseultate boni et ab omni peccato i. e. a necessitate et pronitate peccandi resp. possibilitas persciendae justitiae), welche in ihrem Grunde nichts Anderes ist als die Macht, den Willen vor jeder durch Unvolltom menheit der Erkenntniß und den Einfluß der Sinnlichkeit be dingten unordentlichen Regung zu bewahren.

6. Die Befreiung von ben natürlichen Schranken ber Herrschaft über die außere Natur, ober bie Erhebung zu ber Macht, bie außere Natur, namentlich die Thiere, in vollkommener Unterwürfigkeit zu erhalten, über alle zu seinem Wohlstande gehörigen Güter zu verfügen und alles ihm Schädliche fernzuhalten, also zu einem dominium perfectum über die Natur in Berbindung mit den entsprechenden Reichthumern, welche in dem parabielischen Mohnliche gegeben waren

biesischen Wohnsitze gegeben maren.

Obgleich diese Borzüge keine umwandelnde Verklärung der ganzen Natur einschließen, so sind sie doch nicht minder wahrhaft, so wohl im negativen als im positiven Sinne, übernatürlich, wie die bereinstige Verklärung. Wie nämlich jeder von ihnen weder in der Natur des Menschen embalten noch durch sie bewirkbar ist: so hat auch jeder von ihnen, und neh mehr alle zusammen, die Wirkung, daß dadurch der Mensch in seinem spessischen Wersen zur Theilnahme an den natürlichen Vorzügen der Engel und ihrer erhabenen Gottähnlichteit erhoben wird, und so aus einem mangehaften Bilde zu einem von himmlischer Herrlichteit strahlenden Gleichnisse Gottes emporsteigt. Die Väter bezeichnen daher sehr tressen unschalten volle Verherrlichung des Verleidung und Krönung des Menschen mit himmlischer Ehre und Herrlichteit.

Die thatsacliche Berleihung ber erwähnten Borguge ift de fide, weil entwor, wie bes. bei 1. und 3., ausbrudlich in ber heiligen Schrift bei ber Urgeschichte bes Meniden und in ber formulirten Kirchenlehre bezeugt ober boch in ber Kirchenlehre über die Erbfahr vorausgesetzt und allgemein von Bätern und Theologen, von jenen namentlich ben Bei

gianern gegenüber, vorgetragen.

3u 1. Bgl. Gen. 2, 17 die Androhung des Todes für den Fall der Sünde, welche im gangen Fassung nach vorausseht, daß der natürlicher Beise mögliche und notdwendige In ohne Sünde nicht eintreten würde. Desgleichen weist die heilige Schrift Gen. 2, 22 darüh hin, daß Gott einen Baum gepstanzt hatte, der im Unterschiede von den gewöhnlichen Binne die Krast besaß, das menschliche Leben ewig zu erhalten. Daber beist es Beish. 1, 13 st. Deus mortem non seeit, nee laetatur in perditione vivorum; creavit enim ut essent (als to elvat) omnia; 2, 23 st.: Deus creavit hominem inexterminabilem (an deposition). . . invidia autem diaboli mors introivit in ordem terrarum. Namentlich aber is de ursprüngliche Eremption vom Tode beim Apostel Röm. 5 die wesentliche Boraussetzunder Lehre von der Erbsünde und ihren Folgen; und von diesem Geschebnunkte aus bei auch die Kirche dieselbe gegenüber den Pelagianern bestinitt im Cone. Miles, II. e. 12

Quicumque dicit, Adam primum hominem mortalem factum, ita ut sive peccaret sive non peccaret, moreretur in corpore, hoc est de corpore exiret, non peccati merito, sed necessitate naturae, a. s.

Bu 2. Die Freiheit von allen Leiben ift in ber heiligen Schrift nicht ausbrücklich 1020 borgetragen, aber genugsam baburch angebeutet, baß die regelmäßigsten und natürlichsten Leiben, die Geburtswehen und die Beschwerben der Arbeit, Gen. 3, 16. 19 als Strafe der Sunde verhängt worden. Wegen ihres innigen Zusammenhanges mit der Unsterblichkeit in sie übrigens in dieser mitgegeben, wie denn auch die Bäter, wenn sie von letterer uben, die erstere regelmäßig mit einbegreifen. Die Bäter halten daran so sest, daß sie den Eintritt der Leiben ebenso, wie der Apostel den Eintritt des Todes, ariomatisch als Folge

und Beichen ber Erbfunbe geltenb machen.

Bu 3. Bgl. Gen. 2, 25: et erant ambo nudi, Adam et uxor ejus, et non erube-1021 seebant, wo die Abwesenheit berjenigen Begierlichseit welche von Natur die lebhasteste ist, ausdrücklich constatirt, u. Gen. 3, 7: Et aperti sunt oculi amborum, cumque cognotissent se esse nudos consuerunt folia sicus et secerunt sidi perizomata, wo das Ausleben jener Begierlichseit als Folge der Sünde dargestellt wird; a fortiori muß Beides von jeder anderen Begierlichseit gelten. Ebenso liegt die Abwesenheit der Begierlichseit kim ersten Menschen den allgemeinen Ausdruck Eccl. 7, 30: Solummodo doc inveni, quod secerit Deus dominem rectum, welcher wegen der nachfolgenden Bemerkung: et ipse se infinitis miscuerit quaestionidus deutlich genug auf eine durchaus ruhevolle netitudo bezogen wird. Endlich ist die ursprüngliche Abwesenheit der Begierlichseit die wientliche Boraussetzung der Lehre des Apostels Röm. 7 über die Begierlichseit als Folge und Trägerin der durch Adam in das Geschlecht eingesührten άμαρτία oder des peccatum per exc., weshald sie auch bekanntlich dei den Bätern im Kampse gegen die Pelagianer

tiben ber Unfterblichfeit als Sauptariom geltend gemacht und vertheibigt wurbe.

Bu 4. Bgl. mas Gen. 2, 19 über bie fofortige burchaus gutreffende Benennung ber 1022 Diere burch Abam, und mas Gir. 17, 5-6 von ber Erleuchtung ber erften Menichen burch Cott gragt wird (disciplina intellectus replevit illos, creavit illis scientiam spiritus, sensu implevit cor illorum et mala et bona ostendit illis). Freilich fann bie erftere Stelle mf eine nur perfonliche Ausstattung Abams bezogen werben, bie mit feiner Stellung als Bater und Lehrer aller Menichen gufammen bing und blog eine anticipirte Entwidelung imer geistigen Thatigfeiten barftellte (1 Thom. 1. p. 997 n. 3), mabrend bie lettere Stelle mi Abam und feine außer bem Urftanbe gezeugten Rachkommen zugleich gebeutet werben tan und bann allerbinge nicht ben vollen Ginn gibt, ben wir brauchen. Inbeg wird bas ber Gehlenbe burch bie Trabition ergangt, indem namentlich bie antipelagianischen Bater Die Edwierigfeit ber Erfenntnig und besonbere bie Gefahr eines unfreiwilligen Irrthums mit ber firchlichen 3bee von ber Bollfommenbeit bes Urftanbes unvereinbar erflären. 3n= wieweit bamit bas Bort bes Apofiels, bag Eva von ber Schlange betrogen worben fei, bereinbar ift, f. umten bei ber Gunbe ber erften Menfchen. Bie in ber beiligen Schrift nicht ber allgemeine Charafter ber Erkenntnig Abams ale einer irrthumelojen ausafproden ift, fo ift noch weniger bireft ber tiefere Grund berfelben, bie relative Emanapation von ber Sinnlichfeit, hervorgehoben ; inbireft wird berfelbe allerbings baburch bezeichnet, bis bie Unvollfommenheit ber Erfenntnig im gegenwärtigen Menichen auf bie aggravatio animae per corpus quod corrumpitur gegrundet wird (f. oben n. 561). Indem bie EE, diefen Grund betonen, bemerten fie jugleich, Die Erfenntnig bes Urftanbes fei bef. in Bejug auf geiftige Dinge, namentlich in Bezug auf Gott, auch ihrer Form und ihrem Mittel nach tine wefentlich bobere gewesen, ale beim gefallenen, refp. bem blog natürlichen Menichen. Bie fie namlich von Geiten ihres Princips geläuterter ober reiner geiftig gewesen, fo feien t auch die geiftigen Objefte reiner und flarer entgegengetreten; fo habe namentlich ber Beift bes Menichen fich felbit in feinem geiftigen-Leben ale ein reinerer Spiegel Gottes rorgeschwebt. Bgl. Thom. 1. p. q. 94 a. 1 ff. (bazu bes. Bannez); q. disp. de ver. q. 18 (thr eingebenb); Bonav. in 2 dist. 23. a. 2. q. 3: Cognitio status innocentiae media en inter cognitionem status gloriae et status miseriae; et quemadmodum paradisus birrestris plus se tenet cum terra quam cum caelo, sic Adae cognitio, sive status imocentiae plus conformis est cognitioni status praesentis, quam futuri. Unde in solo statu gloriae videbitur Deus immediate et in sui substantia, ita quod nulla erit ibi obscuritas. In statu vero innocentiae et naturae lapsae videtur Deus mediante

speculo, sed differenter: quia in statu innocentiae videbatur Deus per speculum clarum (nulla enim erat in anima peccati nebula); in statu vero miseriae videtur per speculum obscuratum per peccatum primi hominis, et ideo nunc videtur per speculum et in aenigmate. Aenigma enim, sicut dicit August. in lib. de Trin., est similitudo obscura.

30 5. Die betr. Bollfommenheit des Billens ergibt fich theils direft, theils indireft aus dem zu 3. über die Abwesenheit der Concupiscenz und die vollfommene rectitude des ersten Menschen Gesagten. Kirchlicherseits ist dieselbe bes. in den Kämpfen gegen der Pelagianer namentlich dadurch bekundet, daß man dem Menschen im Urstande das wirklich einräumte, was die Pelagianer auch dem gegenwärtigen zuschrieben, nämlich die Fibigseit, ebenso ohne eine heilende Nachbilse Gottes, wie ohne innern Kampf, das ganze Geschendettes zu erfüllen und selbst die fleinste Sünde zu vermeiden.

Bu 6. Die vollfommene herrschaft über bie Ratur ift Gen. 2 u. 3 bekundet burch bie Borführung aller Thiere vor Abam, bie Gewinnung aller Bedürfniffe ohne mubevelle Arbeit, und baburch, bag bem ersten Menschen ein Aufenthaltsort angewiesen war, in welchem bas Beste, was die Natur bieten kann, und zwar wie sie sonst niegends bietet, zu seinem

Bebrauche und Benuffe concentrirt war.

Die aus Borstehendem ersichtlich, sind alle Momente der ursprünglichen Musstattung der menschlichen Natur, wodurch die spezifischen natürlichen Mängel derselben aufgehoben werden — im Gegensatz zu der Gnade der Kindschaft (s. oben n. 654) — bereits im Alten Testament, besonders in der Geschichte der Schöpfung, hervorgehoben und zwar als zu dem von Gott seinem sichtbaren Bilde verliehenen Gleichnisse gehörig. Es hängt dies damit zusammen, daß jene Gaben ihrer Natur nach der Ersahrung ebenso zugänglich sind, wie die entgegengesetzen Mängel, und daher ihr Berständnis und ihre Bürdigung dem Menschen in jeder Lage nahe liegt. Aus demselben Grund erklärt es sich, daß jene Gaben mehr oder weniger in der Idee einbegriffen waren, welche in den Traditionen aller

alten Bolfer fich von einem urfprünglichen "goldenen Zeitalter" erhalten bat. Gine prachtvolle Schilberung ber aus ber Berbinbung aller Gaben bes Urffanbes fich ergebenben herrlichfeit und Geligfeit bes Menichen gibt Aug. de civ. Dei L 14. c. 26: Vivebat homo in paradiso sicut volebat, quamdiu volebat, quod Deus jusserat; vivebat fruens Deo, ex quo bono erat bonus; vivebat sine ulla egestate, ita semper vivere habens in potestate. Cibus aderat ne esuriret, potus ne sitiret, lignum vitac, ne illum senecta dissolveret. Nihil corruptionis in corpore vel ex corpore ullas molestias ullis eius sensibus ingerebat; nullus intrinsecus morbus, nullus ictus metusbatur extrinsecus, summa in carne sanitas, în anima tota tranquillitas. Sicut in paradiso nullus erat aestus aut frigus, sic in ejus habitatore nulla ex cupiditate vel timore accedebat bonae voluntatis offensio. Nihil omnino triste, nihil erat insulter lactum. Gaudium verum perpetuabatur ex Deo, in quem flagrabat caritas ex corde puro et conscientia bona et fide non ficta: atque inter se coniugum fida ex houests amore societas, concors mentis corporisque vigilia, et mandati sine labore custodis. Non lassitudo fatigabat otiosum, non somnus premebat invitum. In tanta felicitate rerum et felicitate hominum absit ut suspicemur, non potuisse prolem seri sine libidinis morbo: sed eo voluntatis nutu moverentur illa membra quo caetera, et aine ardoris illecebroso stimulo cum tranquillitate animi et corporis nulla corruptisme integritatis infunderetur gremio maritus uxoris. Neque enim quia experientia probari non potest, ideo credendum non est, quando illas corporis partes non agerei turbidus calor, sed spontanea potestas sicut opus esset adhiberet; ut enim ad pariendum non doloris gemitus, sed maturitatis impulsus feminea viscera relaxaret sic ad foetandum et concipiendum non libidinis appetitus, sed voluntarius usus usturam utramque conjungeret.

Die Uebernatürlichkeit biefer Gaben, jumal in bem hier zunächft in Rebe fiebenben Sinne, ist nach bem oben § 161 B. Gesagten katholische Lehre und nach bem § 155—156 über bie Natur bes Menschen Gesagte auch evibent. Die Bäter, die griechischen swie die lateinischen, machen sie in der Regel anschaulich durch das auch von der beilig machenden Gnade gebrauchte Bild einer von Gott gnädig verliehenen Bekleidung und Krönung mit himmlischer Herrlichkeit — im Anschluß einerseits an Sir. 17, 3: seemdum se vestivit illum virtute (1570v), sowie an Ps. 8, 5—6: Quid est home, quad

memor es ejus, minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria et honori coronasti eum, indem fie biefe Borte nach ihrem vollen Ginne fpeciell auf ben erften Menichen vor ber Gunde bezogen - und anderseits an Ben. 3, 7: eum cognovissent se esse nudos, indem fie barin ben tieferen Ginn fanben, bag bie augere forperliche Bloge, bie auch vorber vorbanben mar, jest beghalb angefangen habe Scham ju erregen, weil bie baburch gereigten und fichtbar merbenben Regungen ber Begierlichfeit nur bie Folge einer innern geiftigen Entblogung gemefen feien. (Die Ginfdrantung ber Befleibung auf bie beiligmachenbe Unabe und bie entsprechenbe Ginschrantung ber spoliatio gratuitorum auf ben Berluft ber Beiligfeit, wie in bem icholaftifchen Ariom bon ber burch bie Erbfunde erfolgten spoliatio gratuitorum und vulneratio in naturalibus, findet fich bei ben Batern fast gar nicht.) Bgl. Aug. oben n. 551; bagu Civ. Dei l. 14 cc. 9-11. 17: Patebant ergo oculi eorum, sed nondum erant aperti, id est attenti, ut cognoscerent, quid eis indumento gratiae praestaretur. Qua gratia remota, ut poena reciproca inobedientia plecteretur, exstitit in motu corporis quaedam impudens novitas, unde esset indecens nuditas; unb de pecc. mer. et rem. l. 2. cc. 22-24: Quid est, gustato cibo prohibito, nuditas indicata, nisi peccato nudatum, quod gratia contegebat? Gratia quippe magna ibi erat, ubi terrenum et animale corpus bestialem libidinem non habebat. Qui ergo vestitus gratia non habebat in suo corpore, quod puderet, spoliatus gratia sensit, quod operire deberet. Aehnlich vor Mug. Ambros. an vielen Stellen bej. Apol. David post. e. 8: Quaeramus, quae sit ista nuda; est videlicet humana conditio, omnibus vontimentis exuta, natura carens amictu immortalitatis et innocentiae spoliata velamine. Nudus enim est, qui peccato nudatur et culpa. Denique ille primus nostri generis peccator (atque utinam solus!), antequam peccaret, nudum st esse non sensit, posteaquam peccavit, nudum se esse vidit, et ideo tegendum follis putavit, quia nudum se esse cognovit. Factus est igitur sibi nudus, posteaquam factus est reus culpa. In illo nudata est omnis humana conditio per sucossionem naturae non solum culpae, sed etiam aerumnae obnoxia. Ergo ille se andum sensit et vidit. Unde ita est omnis nostra conditio, ut, qui se nudum putaverit, nullum se videat et sentiat. Roch beutlicher betont Ambr. bie llebernaturlichfeit bes fraglicen amictus lib. de paradiso c. 14, we er bie Frage Gottes: Adam, ubi es? le umidreibt: De quibus bonis, de qua beatitudine, de qua gratia, in quam miseriam recidisti? Maximus Taurin. (hom. 85 de div.) vergleicht babei ausbrudlich bas Rleib ber Unfterblichfeit mit bem Rleibe ber Beiligfeit in ben Engeln : Et sancti Angeli in splendidissimo habitu constituti numquid tunicis cooperiuntur et palliis? Sed cum in illis nativitatis suae sit nuda substantia [i. e. natura], vestiti videntur esse quod sancti unt. Sic igitur et Adam custodiens honestatis Angelicae dignitatem, erat quidem andus mundanis vestibus, sed immortalitatis erat splendore vestitus. — Achnlich von ben Griechen Chrysost. oft, bef. in Gen. hom. 16 c. 1: Nudati sunt gloria, quae illos circumdabat, quia se indignos tali honore fecerant . . . . Nudati propter peccatum supernae gratiae amictu sensibilis suae nuditatis sensum acceperunt . . . . quippe mandati praevaricatio ut supervenit, cestem illam novam et admirabilem, gloriae inquam ac supernae benevolentiae, qua induti erant, abstulit et nuditatis sensum praebuit. Desgl. Joh. Damasc. hom. in ficulneam aref. n. 3: Etsi corpore nudi erant, dicina tamen gratia tegebantur; corporale nullum iis indumentum erat, erat tamen restis incorruptionis (ἔνδυμα ἀφθαρσίας).

Bie Max. Taur., so sehen auch Chrys. und Joh. Damase. in dem Zustande der 1028 trien Renschen eine Erhebung zur Bollsommenheit der Engel. Chrys. 1. c. hom. 15: Usque ad illam [praevaricationem] quasi angeli versadantur in paradiso, non concupiscentiis stagrantes, non ad aliis assectionidus insestati, non naturae necessitatidus adnoxii, sed prorsus incorruptidiles et immortales conditi, neque vel vestimentorum ezedant. Peccato enim nondum praesente, gloria, quae superne venerat, vestiti erant, et ideo non erubescedant. Rutz darauf heißt es. Gott habe gewollt, daß der Mensch ein itdischer Engel" sei, und der Teusel hate denschen um sein englisches Leben beneidet. Ich. Damase. hom. in Sadd. sanct. n. 7: Nune hominem, quem ad imaginem suam wodiscerat, in communione gratiae suae constituit, beatum et inde quoque selicem, ad omni immunem cura vitam largiens. Sicut alter enim angelus in terra habitans Deum suum collaudadat. Gewöhnlich ader betonen die Bäter mehr direkt die durch die

regnum destinatum erat, in servitutem redactus est.

Bie ber Bollbefit und Genug ber hoberen Berrlichfeit bes Menfchen burch feine Bohnung im Barabiefe bebingt war: fo bemerten bie Theologen nach Thom. I p. q. 102. a. 4. u. einer Andeutung von Aug. (de gen. contra Manich, I. 2. c. 8) mi Recht, bie Ben. 2, 7 berichtete Berfepung bes außer bem Parabiefe geschaffenen Menfcen in bas Barabies fei ein Beichen, bag jene Serrlichfeit ihm eben fo wenig von Ratur eigen gewesen, wie ber ihr entsprechenbe Ort. Thom. l. c.: Paradisus fuit locus congruus humanae habitationi, quantum ad incorruptionem primi status. Incorruptio autem illa non erat hominis secundum naturam, sed ex supernaturali Dei dono. Ut ergo hoc gratiae Dei imputaretur, non humanae naturae, Deus hominem extra paradisun fecit et postea ipsum in paradiso posuit. Man braucht jeboch barum nicht mit Aug 1. c. angunehmen, Gott habe bie innern übernatürlichen Gaben bem Denichen erft im Baradieje verliehen (Nondum tamen spiritalem hominem debemus intelligere, qui factas est in animam viventem, sed adhuc animalem. Tunc enim spiritalis effectus est cum in paradiso, hoc est in beata vita, constitutus praeceptum etiam perfectionis accepit). Inbeg bat Aug. felbft biefe auf die I Cor. 15, 46 gegebene Erflärung bes "factus in animam viventem" geftütte Auficht ausbrudlich gurud genommen retr. 1. 1 c. 12: Apostolus enim ad hoc adhibuit illud testimonium, ut probaret esse corpus unimale; ego autem hinc putavi esse monstrandum, animalem factum prius hominem, am corpus hominis solum. Der Leib bes Menichen aber ift nach Aug. (an vielen Stellen) auch im parabiefifchen Buftanbe animalifch geblieben.

Oso IV. Obgleich die ursprüngliche Berherrlichung der Gesammtnatur des Menschen derselben Ordnung angehört und ähnliche Wirkungen hat, wie die sinale oder vollendete Verherrlichung: so besteht doch zwischen sener und dieser, wie schon in der odigen Fassung beider angedeutet worden, ein wesentlicher

Unterschieb, ber fich besonbers in folgenben Momenten zeigt.

Die enbliche Berherrlichung ift eine Berklärung im strengster Sinne, wodurch die innere Beschaffenheit aller Theile der Nam so um gewandelt wird, daß dieselben für die Folgen der natürlichen Ge brechlichteit unempfänglich werden, daß also die Gebrechlichteit in ihrer Wurzel ausgelöscht wird; insbesondere wird daher hier die irdische und animalische Beschaffenheit des Leibes so umgewandelt, daß er, den natürlichen Bedingungen seines Seins und Lebens (namentlich dem Bedürsmite der Nahrung) entrückt und dem Geiste gleichsormig gemacht, in sich selbe him mlisch und geistig genannt wird und ift.

Bei ber ursprünglichen Berherrlichung ber menschlichen Natur aler fand eine solche innere Umwandlung nicht statt, indem die innere Empfänglichkeit für die Folgen ber natürlichen Gebrechlichkeit bestehen blieb und nur ber Eintritt dieser Folgen verhindert wurde; namentlich blieb der Leib der natürlichen Bedingungen seines Seins und Lebens unterworsen, blieb also einer Beschaffenheit nach ein irdischer und animalischer Leib. Ueberhaupt draucht man hier keine andere direkte und unmittelbare innere Beränderung der Beschaffenheit anzunehmen als diesenige, welche wirch die übernatürliche innere Stärkung, Erhöhung und Berkläzung der geistigen Kräfte des Wenschen vollzogen wurde, welche also in dem Theile seines Wesens den Menschen innerlich den Engeln und Gott in übernatürlicher Weise ähnlich machte, worin er den Engeln und Gott selbst von Natur aus verwandt ist, m. E. W. als die Aussebung der infirmitas mentis durch den "vigor rationis", wie Thom. es nennt. Um die intellektuelle und ethische Bollkommenheit des Urstandes zu begreisen, ist allerdings eine höhere innere Beschaffenheit des Erkenntniße und Willensvermögens unentbebrlich. Für die übrigen Borzüge des Urstandes aber ist es nicht nothe wendig, daß die von denselben betrossenen Theile der Natur irgendwelche Ere

bohung ihrer inneren Beichaffenheit erlangen.

Die Freiheit von der Begierlichkeit erflart fich nämlich theils burch die 1038 bobere Energie ber geiftigen Rrafte in ber Richtung auf bas Wahre und Bute, burch beren Bethätigung in lebhaftefter geiftiger Contemplation und Affettion bie Erregbarfeit ber Sinnlichfeit paralufirt wirb, theils burch eine eigens bem Willen verliehene geiftige Macht, die Funktionen ber nieberen Lebenstrafte ebenso gu zugeln, wie ber Wille von Natur bie Glieber bes Rorpers bewegt. Die Freiheit vom Leiden und vom Tode konnte bewirkt werden theils burch eine bem Willen verliehene geiftige Macht gu jeder nothwenbigen Berfügung über bie Organe und Krafte bes Leibes, theils burch ben Sout und bie Borfebung Gottes, wodurch bie ichablichen Ginfluffe abgehalten und die positiven Mittel ber Erhaltung gewährt wurden, theils burch bie weise Umsicht bes Menschen selbst in ber Bermeibung ichablicher Ginfluffe und ber Benützung ber bargebotenen Erhaltungsmittel. Die außere Berrhaft über bie Natur beruhte theils auf bem effettiven Befite aller munichenswerthen natürlichen Guter und ber vollkommenen Kenntnig ber Natur, theils ben Thieren gegenüber auf ber geistigen Ueberlegenheit, bie in ber Behandlung berfelben, namentlich burch Blid und Stimme, einen geheimnisvollen Zauber auf biefelben üben konnte. Manche II. geben fogar fo weit, baß fie ben Schwerpuntt biefer Gaben gerabegu außerhalb bes Menschen in ben beständigen peziellen Schut Gottes verlegen und bie wiederholt ermannte permanente geiftige Macht über bas animalische Leben ahnlich, wie bie vorübergehende Racht, außere Bunder zu wirken, nicht als ein immanentes Attribut bes Menichen felbst ansehen. Indeß weist die ganze Redeweise ber Schrift und ber Bater barauf bin und ift a priori anzunehmen, baß nicht bloß bie Birfungen, sondern auch ber nächste Grund ber Herrlichkeit bes Urftanbes, bie "Macht von Oben", gur inneren Ausstattung ber menschlichen Natur geborte, bag alfo bas geiftige Pringip im Menichen auf übernatürliche Beife und als von Gott geliehen ebenso in sich felbft bie volle Gewalt über ben Rorper und bas animalische Leben besaß, wie es von Natur in fich felbft eine unpollfommene Dacht barüber besitt, bag endlich jene übernatürliche Bemalt ebenfo als eine innere Erhöhung ber natürlichen Obmacht bes Geiftes über bas Fleisch anzusehen ift, wie bie übernatürliche Stärkung

bes Erkenntniße und Willensvermögens eine innere Berklärung besselben Insbesondere ist dies treffend ausgesprochen Sir. 17, 3: secundum se ver vit eos virtute (loxiv), wo die Investirung des Menschen mit ein gottähnlichen Macht als zur Bollkommenheit des Sbenbildes Gottes hörig erscheint. Auch reden die Väter von dieser Investirung ebenso, wie voer den Menschen innerlich vervollkommnenden Inade, in und mit welcher

biefelbe gegeben fein laffen.

Demnach gestaltet fich bie zu ben Borgugen bes Urftanbes erforberli innere Ausftattung ber menichlichen Ratur wie folgt: Wie bie Berrlichfeit 1 erften Menichen ihrem fpegififchen Charafter nach blog eine Dacht (=1 testas) war, alle Folgen ber in ihrer Burgel fortbeftebenb natürlichen Gebrechlichkeit zu verhuten, fo mar auch biefe Dacht an fich ble eine Dacht bes Geiftes, fein geiftiges Leben rein und leicht zu entfalten in ber gangen ihm untergebenen Ratur alle Störungen fernzuhalten. Beifte felbft erichien fie als bie Rraft, fich felbft nach innen und nach auf vollkommen zu behaupten und geltend zu machen, mithin als eine vollkommen innere Freiheit ober Gelbftmachtigfeit und angere Berride ober Obmacht bes Beiftes, bie eine gewiffe innere Bertlarus und Erhöhung feiner felbft vorausfest. Die Giderftellung ber gun Natur gegen die Folgen ihrer Gebrechlichkeit wurde bagegen nur in meinschaft mit ber augern Borfebung Gottes burch eine ichnigenbe us ordnende Regierung bes animalifden Theiles ber Ratur von Geiten übernatürlich ausgestatteten Geiftes bewirtt, ohne baß jener Theil feiner in Beschaffenheit nach ebenfalls geistig geworben mare ober überhaupt geiste nannt werben fonnte. Gleichwohl fann man mit Augustinus ben er Menfchen geiftig nennen, weil eben feine Geele wie ein reiner Geif und ber Beift ben Leib vollfommen beberrichte; und ebenjo fann men einen himmlischen Menschen nennen, infofern er über bie irbijden Min und Gebrechen erhoben mar.

Der Unterschied ber Berrlichkeit bes erften Menichen von ber Berlich ber Bollenbung findet feinen pragnanten Ausbrud barin, bag bas Bill Befleibung, welches bie beilige Schrift auch auf die Berrlichkeit ber 3 enbung anwendet (1 Cor. 15, 53 f.: oportet corruptibile hoc induses corruptionem et mortale hoc induere immortalitatem) bier noch in in giellerem Ginne angewendet wird, inwiefern namlich bas Rleid nicht b von Mugen angelegt wirb, fonbern auch feinem Gubjette mehr ober nes außerlich bleibt und von ihm nach Belieben abgelegt mette tann. Dort, beim Apoftel, entspricht bem Angieben ber Unfterblichfen "Berichlungenwerben (absorberi = xatanivesdai) bes Tobes Li v. 54) ober "bes Sterblichen vom Leben" (2 Cor. 5, 4). Sier bier wirfte die hohere Macht, womit ber Beift bes erften Menichen inveftin nur infoweit und bestand nur fo lange, als er felbst wollte. Inibe al verschlang fie nicht die Möglichkeit des Irrthums und unorbentlicher 100 gen bes Willens, fondern verhutete blog bie unwillfurliche Entftebung lebel, jo lange ber Wille fie nicht willfürlich berbeirief. 3m Leibe wie animalifchen Leben aber murbe vollende an beren innerer Beichaffenbeit geanbert, fonbern beibe murben nur unter ben Schut ber Dacht von Die

vie Seele angethan war, gestellt, wodurch sie gegen die Erleidung Einwirkungen gedeckt waren. In etwas anderer Weise vergleichen lastiker, wie früher bemerkt, die unumschränkt regierende und regierend ung haltende Macht des Geistes über den Leib und das animalische amentlich hinsichtlich der Lahmlegung der Begierlichkeit, mit dem Zügel, der Reiter sein Pferd regiere, den er aber auch fallen lassen und verzum.

r ben besonderen Charafter ber herrlichfeit bes Urftanbes im Gegensat ju ber 1006 ig, bie Joh. Damasc. (hom. in ficuln. aref.) einen Mittelguftand zwijchen bem b ber Sterblichkeit nennt, verbreitet fich Aug. fehr oft. Go bef. Gen. ad lit. 1. 6. 1. 9 c. 10 ff. Desgl. ep. 148 al. 7. ad Marcellinum n. 6: Post peccatum rupiscit adversus spiritum et ingemiscimus gravati, et corpus, quod corrumggravat animam, et quis omnia enarret carnalis infirmitatis incommoda? que non crunt, quum hoc corruptibile induerit incorruptionem, ut absor-10rtale a vita. Tunc itaque spiritale corpus reget anima omnino pro arunc vero non omni modo, sed sicut leges universitatis [quae per sese neque necessario poenales sunt] sinunt, per quas constitutum est, ut orta occidant et aucta senescant. Nam illius primi hominis anima ante ., etsi nondum spiritale corpus, sed animale, tamen pro arbitrio regebat. catum autem, id est, postquam peccatum in illa carne commissum esset, leinceps propagaretur caro peccati, anima rationalis sic est in inferioribus 18 ordinata, ut non omni modo pro arbitrio regat corpus suum. Bal. hiezu . c. 10.

auch die gegebene Erklärung ber Bekleidung sowohl nach ihrer positiven Seite, 1087 e Ausstattung, wie nach ihrer negativen Seite, als relativ äußerlich bleibende Ausbie patristische ift, geht evident aus den oben n. 1027 angeführten Stellen hervor. betr. Terte von Aug. ergibt sich, daß seine gewöhnliche Ausdruckweise, der jetige des Menschen seine die corruptio seiner angeschaffenen Ratur entstanden, nicht den übernatürlichen Ursprung und Sharakter des Urstandes antasten soll swegs den Sinn hat, welchen Luther und Genossen mit dem Begriffe der Natürs Urstandes verdinden. Denn Aug. redet hier gerade so von einem durch Gnade igelegten Kleibe, wie die übrigen Bäter und die Scholastiker, während Luther über dund die Krone" als ein loses Anhängsel spottet und sich anstellt, als ob dies idung der Scholastiker sei, da doch die Scholastiker sich in bieser Beziehung des zur noch weit weniger bebienen als die Bäter.

inebefondere die ursprüngliche Unfterblichteit bes Leibes betrifft, fo lehrt bie 1088 hrift (Ben. 2, 9; 3, 22) ausbrudlich, bag bieselbe bebingt war burch ben Genuß 16 jur Berhutung ber Abnahme ber Lebensfrafte bestimmten Baumes, bes Lebensvoburch hinreichend zu verfteben gegeben wirb, bag ber Organismus bes Menfchen bunbe an fich ber Beralterung ausgesett mar. Sochft mabricheinlich mar bie Rraft umes feine übernatürliche, sonbern natürliche, aber bann auch berart, bag nur ber o. fortbauernde Genuß bie Beralterung ferne halten fonnte. Thom. l. p. q. 97. a. 1. alo q. 5. a. 5. ad 10) unb Bonav. in 2. dist. 19. q. a. 3. q. 1., forbern aber noch eine übernatürliche ber Geele verliebene Rraft gur ewigen Erhaltung bes elcher ber Lebensbaum nur als naturgemäßes Organ ober Sulfsmittel bienen nie nennen dieselbe eine vis totius corporis contentiva et conservativa, unb chreibt ihr bie Aufgabe ju, elementa in quadam amicitia conservare. (Sehr ift baber Bonav. brevil. 1. 2. c. 10 bie Ursachen ber Unsterblichkeit in folgenber immen: Incorruptio igitur et immortalitas corporis Adae principaliter veniebat sicut a continente et influente; a corporis bona et aequali complexione sicut mte et suscipiente; a ligno autem vitae sicut a vegetante et adminiculante; e vero divinae providentiae sicut interius conservante et exterius protegente.) venbigfeit biefer Rraft wird zwar von manchen II. bestritten; es mag auch öglich sein, bag bie ewige Erhaltung bes forperlichen Lebens blog burch ein beeigenschaftetes Mittel bewirft murbe, wonach bann bie Gnabe ber Unfterblichfeit en, Dogmatit. II.

eben in ber Berfehung mit einem folden Mittel bestände. Aber die Analogie mit ben übrigen Gaben und bef. ber Umftand, bag bie Bater bie Unfterblichteit bes erften Menichen als Birfung bes in ihm wohnenden beiligen Beiftes betrachten, nothigt bagu, wenigftens bie thatfachliche form ber Unfterblichfeit in abnlicher Beife in einer übernaturlichen Ausftattung ber geiftigen Geele gu fuchen, wie bie Berricaft über bie Ginnlichfeit. Bgl. über bieje Fragen Suarez de opif. 1. 3. c. 14-15; Estius in 2 dist. 19; Pererius in Gen. Il. cc.

Bezüglich ber Freiheit bon ber Begierlichfeit haben bie EE. über beren Ratur und Begrundung fich theile nur fluchtig, theile nur ichwantend und unficher geaußert. Beguglich ihrer Ratur thut bas bef. Scotus in 2. dist. 29, ber es fogar ale zweifelhaft binftellt, ob im Urftande alle unwillfürlichen Regungen ber Begierlichfeit ausgeschloffen worben feien, und ob ber Bille bie Dacht gehabt habe, bie einmal entstandenen Regungen ohne fdmerliche Empfindung auf Geiten bes nieberen Begehrungsvermogens ju unterbruden; er-meint, es genüge, daß ber Bille in fich felbft von ihnen nicht fympathifch affigirt werbe und fo, ohne fich felbft Bewalt anguthun, fie irgendwie unterbruden fonne, was jeboch offenbar ber einstimmig von ben Batern behaupteten absoluten tranquillitas in ber Geele bes erfen Menichen widerfpricht. Die Begrundung ber Freiheit von ber Begierlichfeit fuchen mande Theologen im Innern bes Menfchen einerfeits in einem gewiffen übernatürlichen babitus bes finnlichen Begehrungevermögens felbft, ber es vor unwillfürlicher Bewegung bewaht, refp. (nach Scotus) es fo gefchmeibig mache, bag es ohne Biberftreben ber Bernunft geborde. und andererseits in ber innern Energie und Regsamfeit bes geiftigen Lebens, wodurch bas fpontane Erwachen ber Sinnlichfeit gebemmt und eine rafche Unterbrudung gefichert werte. Indeg jener habitus in ber Ginnlichfeit ift taum ober gar nicht bentbar, und bie innen Energie bes geiftigen Lebens allein genugt nicht gur Erflarung ber gangen Birfung, et it bagu eine fpezielle Macht von Oben nothwendig. (Bgl. Suarez de opil. 1. 3. c. 9.) 30 beg braucht man barum biefe Dacht von Oben nicht mit Guareg einfach ale eine ben Menichen außerliche protectio Dei zu bezeichnen, ba fie bei ben Batern ftete ale eine im manente Dacht ber Geele felbft ericheint; man verfiel auf biefen Bebanten auch m beghalb, weil man biefe immanente Dacht nicht unter bie Rategorie eines habitus animu unterbringen fonnte, indem man unter letterem entweder blog eine gewiffe Fertigfeit mi Reigung ju einer Thatigfeit, ober boch nur bie innere Ausruftung ber Geelenfrafte # einer ihnen immanenten Thatigfeit verftand. Inbeg auf ben Ramen fommt es nicht an, m gubem, wie man ben philosophifden Begriff bes habitus beg. ber übernaturlichen inmit Lebensafte modifiziren muß, fo fann man ibn auch auf die übernaturliche Berfianten einer auf transeunte Birfungen bezogenen erefutorifchen Dacht beziehen. - Den Unt fchied ber Freiheit von ber Begierlichfeit in ber Glorie bee Leibes und im Urffande to zeichnen bie EL. technisch bamit, bag fie fagen: bort fei ber fomes ober Bunder, b. b fpontane Regfamteit bes finnlichen Begehrungevermogene, ausgelofcht (extinctus), ma feine Bethätigung innerlich wegen ber Beschaffenheit bes Begehrungevermogene felbit m möglich werbe; bier fei er blog gebunben (ligatus), weil feine Bethatigung blog um außen gehindert und unterbrudt werbe. Uebrigens bezeichnen die EE. auch bie frebe von der Begierlichfeit in Chriftus, refp. in ber fel. Jungfran (wenigftens nach ber @ pfangniß Chrifti), wie fie bier bereits bor ber Glorification bes Leibes porbanden ift, blog ale ligatio, fonbern ale extinctio fomitis. Denn obgleich bier Die Spontaneitit bi Begehrungsvermögens nicht burch innere Beranberung besfelben, fonbern von Dben bett burd Ginflug bes Beiftes benommen murbe, fo mar biefer Ginflug boch ber Mrt, bat = ber ewigen Fortbauer feiner Bafie auch er felbft ewig gefichert und alfo bie Binbung con Auslöschung aquivalent war. Bugleich redundirte bei Chriftus die Glorie ber Gerle, wer bie beseligende Anschauung Gottes, fo auf die übrigen Rrafte, bag fie naturlidernet beren gange Thatigfeit batte fuspendiren ober eine vollständige Etftafe mit fich fubren mit

Bas enblich bie innere Starfung ber geiftigen Bermogen bes Grienmi und Bollens anbelangt: fo bemuben fich viele II., biefelbe burch habitus per acciden infusi ju erflaren, indem fie fagen, biefelbe beftebe barin, bag Gott von vorn berein juit Bermogen eine folche Fertigfeit und Geneigtheit gur vollfommenen Thatigfeit verliche habe, wie fie mehr ober weniger burch eigene Thatigfeit erworben werben fann. Det bamit wird weber ber gange Reichthum und ber fpegififche Charafter jener Birfung erfile, noch auch begriffen, wie bie lettere burch bie Gunbe fofort verloren werben tonnte mußte, ba man ja burch lettere nicht fofort biejenigen Buftanbe verliert, welche but eigene Thatigfeit erworben find, und Abam in Birflichfeit fowenig bie gange ihm eingegoffene Fertigfeit bes Erfennens, wie ben Inhalt ber einmal erhaltenen Renntniffe berleren bat. Dan muß baber jene Birfung als eine innere Berflarung ber Beifte 8frafte betrachten, woburch biefelben, abnlich wie burch bie Onabe, eine bobere Bethatigungeweife erhalten, b. b. eine ber bes reinen Beiftes analoge Unabhangigfeit bon ben finnlichen Bermogen erlangen, und fo bas bem Beifte als foldem naturlide Licht ber Erfenntnig und Streben nach bem Guten rein und voll gur Geltung fommt. Und gwar ericeint diese Unabhängigkeit junachft als Unabhängigkeit ber geistigen Erkenntnig bon bem finnlichen Erfenntnigvermogen, nicht zwar in bem Ginne, bag jene bes letteren gar nicht beburfte, fonbern in bem Ginne, bag fie besfelben als eines in ihrem Dienfte ftebenben Mittels in vollfommenfter Beise fich bedienen fann. (Bgl. Bannez in 1. p. q. 94 a. 2.) Aus biefer Bollfommenheit ber Erfenntnigweise ergab fich von felbft eine ftarfere Erleuchtung bes Berftanbes und zugleich eine reinere und ftarfere Reigung bes Billens jum Guten, obne bag es ber Eingiegung neuen Lichtes im Berftanbe ober neuer habitueller Reigung jum Guten im Billen bedurft batte. Roch weniger aber barf man bie reinere und ftarfere Reigung jum Guten blog als Folge ber Unterbrudung ber finnlichen Begierlichfeit betrachien, weil fie baburch nicht vollftanbig erflart wirb, wie benn auch beghalb viele EE. ben status innocentiae im vollen Ginne bes Bortes gerabe in biefer Beziehung nicht fofort in bem "status integritatis" im engeren Ginne, worunter fie eben bie Freiheit von ber finnlichen Begierlichkeit verfteben, mitgegeben fein laffen. Im Gegentheil ift nach bem bl. Thomas (1 p. q. 95 a. 1.) umgefehrt bie Freiheit von ber finnlichen Begierlichfeit als eine Folge ber inneren Bollfommenbeit bes Beiftes anzuseben, inwieweit ber eigentliche Erund jener Freiheit, nämlich bie Dacht, bas niebere Begehrungsvermögen gu beherrichen, m biefe Bolltommenbeit gefnupft war. - Gegen die unter ben Scholaftifern gang vereinzelt baffebenbe Meinung (Henric. Gandav. quodl. 6. q. 11), bag bie rectitudo voluntatis, welche ben erften Menichen auszeichnete, ichlechthin naturlich gewesen und bie jest torbanbene curvitas voluntatis burd Berfiorung ber naturlichen Gerabheit bes Billens entstanden fei, f. Scot. in 2. dist. 29.

§ 176. Das innere übernatürliche Besen speziell ber ursprünglichen Betherrlichung ber menschlichen Ratur als Erhöhung bes Geiftes in seinem Berhältnisse zum Leibe; ihre Bebeutung als übernatürliches Bleichniß ber Engel und Gottes, sowie ihre Birkung als incorruptio, integritas, justitia und innocentia naturae et libertatis.

## Literatur wie oben.

Indem der Bergleich zwischen der Herrlichkeit des Urstandes und der der 1041 Bollendung die erstere als weniger tiefgehend und allseitig und auch als weniger erhaben darstellt: läßt er doch zugleich das innere Wesen der ersteren so hervortreten, daß diese nicht minder als ein supernaturale per essentiam (nicht bloß soo. modum) erscheint, als es die Herrlichkeit der Bollendung, zu der jene sich als eine Anticipation derselben verhält, understeten ist. Ebenso sührt jener Bergleich von hier aus zu einem vollkommeneren Berständniß der übernatürlichen Bedeutung und Wirkung der Herrlichkeit des Urstandes.

I. Das innere Wesen ber Herrlichkeit des Urstandes oder ber reale 1042 Brund und Kern ber einzelnen in ihr enthaltenen Borzüge besteht nämlich dem Gesagten zusolge ausschließlich in der Berherrlichung, b. h. der inneren Erhebung und Berklärung, des menschlichen Geistes, wodurch dieser in Stand geseht wird, in und trotz seiner engen Berbindung mit dem Körper weine geistige Hoheit vollkommener zu bewahren und mit seiner geistigen Macht dem Körper vollkommener zu beherrschen, als dieß in Folge jener Bereinigung

von Natur möglich ift. Gerabe barin zeigt fich bie innere Bermanbtichaft zwischen bem status viae und bem status termini, bag bie Berklarung ber Befammtnatur mit bem Rerne berfelben, bem "inneren Menfchen" beginnt, um fich von ba nach ber Augenfeite, bem "außeren Menschen" auszubreiten und nach Augen zu offenbaren; und ebenso zeigt fich bas naturgemäße Berhaltnig beiber Stanbe barin, bag jene Musbreitung querft burch eine volltommene Berrichaft bes inneren über ben außeren Menichen zu Stanbe tommt, um fpater bei ber Bollenbung ber Berflarung bes Beiftes mit einer form

lichen Berflarung bes Leibes abzuschließen.

In ihre einzelnen Momente gerlegt, ericheint bie bas Wefen ber Bert lichfeit bes Urftanbes bilbenbe Erhöhung und Bertlarung bes Beiftes gunachft als eine Lauterung und Startung bes Intelletts, woburch von felbft auch ber Bille für fein ethisches Leben geläutert und geftartt wird, mabrend die außere Berrichaft bes Beiftes über bas animalische Leben, Die potestas regendi corpus pro arbitrio (Aug. l. c.), auf einer Erhöhung und Berftartung ber eretutorifden Dacht bes Billens beruht. DR. a. 28. in jener Herrlichkeit ift bas Lichtfleib, welches bie Bernunft verklart, bas erfte, bie innere Salbung bes Willens bas zweite, bas Scepter ober bie Krone ber Macht bas britte Moment. Wie bas zweite Moment aus bem erfteren noth wendig folgt, jo bat bas lette Moment naturgemäß bas erfte ober bie erfteren, obgleich nicht nothwendig baraus folgend, jur Borausfetung und ichlieft fich an biefelben an, weil naturgemäß die vollfommene Dacht bes Geiftel nach Innen feiner volltommenen Dacht nach Augen vorausgeht, und feine eigene Unabhängigkeit vom animalischen Leben seine vollkommene positive Berricait über basfelbe bebingt. Diefe Bebingtheit zeigt fich effektiv namentlich barin, baß nach ber einstimmigen Lehre ber BB. und TT. Die Berrichaft bes Geiftel über bas animalische Leben fteht und fällt mit ber Bewahrung berjenigm Bleichformigfeit mit Gott ober Unterwerfung unter Gott, welche in ber pollfommen reinen und ftarten Richtung ber Beiftesvermogen auf bas Babn und Gute besteht.

Diefer organische Zusammenhang ber brei wesentlichen Momente ber herrlichfeit bes Urftanbes bringt es mit fich, bag biefelbe einerseits mit Thomin die Bollfraft ber Bernunft ober ben "vigor rationis", anbererfais in die vollkommene Freiheit des Billens ober ber perfecta libertas arbitrii gujammengefaßt werben fann. Im letteren Falle ift namlich bie Bolltommenheit bes Erkenntnigvermögens als nothwendiger Grund ber voll tommenen Freiheit bes Willens in biefer eingeschloffen; bie volle fittliche Freiheit bes Willens bilbet bas praftisch bebeutsamfte Moment bes Urftanbes; alle übrigen Borguge bes Urftanbes aber, besonbers bie Ordnung ber Begier lichfeit und die Unfterblichfeit, find nur Birfungen ber vollfommen freien So fügungsmacht ober herrichaft bes Willens. Gehr tieffinnig hat baber Augalle Borzüge bes Urstandes in die libertas zusammengefaßt, indem er bie nățer als libertas habendi plenam cum immortalitate justitiam bestimut.

Die organische Ginheit ber brei Momente und bas innerfte Beien ba Herrlichkeit bes Urftanbes aber tritt noch vollkommener zu Tage, wenn mas basselbe nach Analogie ber Gnabe gurudführt auf eine erhabene Stel lung und Berflarung ber Gubftang bes Beiftes gegenüber bem mit ibm vereinigten Körper, welche einerseits hinsichtlich ber größeren Unabhangigteit bes Geiftes als eine Loderung ber Berbinbung und anbererfeits binfichtlich ber größeren Abhangigfeit bes Rorpers vom Beifte als Befeft is gung berfelben ericheint. Jebenfalls lagt fich bie Berflarung bes menich= lichen Geiftes im Urftanbe abnlich, wie bie burch bie Gnabe, als eine Erhebung gu reinerer und machtigerer Geiftigfeit ober als ein boberes geiftiges Gein ber Geele bezeichnen, wie es bie Bater baburch thun, baß fie ben erften Menichen mit Rudficht auf bieje Berrlichkeit ebenjo, wie mit Rudficht auf bie Gnabe, einen geiftigen Denichen nennen. Inbeg geftaltet fich biefes hobere geiftige Gein nicht gang in berfelben Weife, wie bei ber Erhebung burch bie Gnabe; benn lettere erhebt ben Geift gu einer hoheren Ratur im positiven Ginne burch Berleihung bes Reimes eines gang neuen gottlichen Lebens, mabrend bie erstere einerseits bem menschlichen Beifte im Leibe nur eine abnliche Freiheit gibt, wie er fie außer bem Leibe fraft feiner eigenen Ratur haben murbe, und andererfeits nur feine außere Dacht veritarft.

Diefe Analogie bes Befens ber Jutegritat mit ber Gnabe ift nach ihrer positiven und 1046 mgativen Geite ausführlich bargeftellt von Aegid. Col. in 2. d. 30. q. 1. a. 5 u. ö. Daß ber bl. Thomas ebenfalls ben Rern ber Integrität in einer Berffarung ber Gubftang des Geiftes fieht, ift baraus offenbar, bag er bie Onabe gerabe in biefer Eigenschaft als Grund und Rern ber Integritat bezeichnet (f. unten § 178) und bem entsprechend auch bas erfte und rabitale Gubjett ber Erbfunde in ber Gubftang ber Geele fucht, fowie bie dertpflangung ber Erbfunde als eines vitium naturae ipsius burch die Fortpflangung ber Ratur eben aus biefer Borausfetjung erffart. - Es ift mobl faum gu bezweifeln, bag biefe Anichanung von bem Befen bes Urftanbes, indem fie bie innere Ginfachheit und Tiefe bebielben bervorbebt, auch fich felbit burch ibre Ginfachbeit und Liefe weit mehr empfiehlt, ule bie bon manchen Scholaftifern vertretene Unichauung von ber Begrunbung bes Urfinbes burch eine funftliche Combination verichiebener, auf die einzelnen Theile ber Ratur vertheilter dona ober habitus. Bugleich fpricht bafur, bag man fo bas Befen ber berlichfeit bes Urftanbes beffer von ihren Birfungen unterscheiben und jenes noch als bollbefiebend anfeben fann, wo, wie 3. B. bei Chriftus, theilweife bie Birfungen fusbenbirt werben; benn es geht boch gewiß nicht an, ju fagen, bie Menschheit Chrifti und bie feligite Jungfrau feien, obgleich fie fich bem Leiben und bem Tobe unterwarfen, innerlich umiger volltommen gewesen als Abam.

II. Die reinere und mächtigere Geistigkeit der Seele, welche das Wesen 1047 der Hernlichkeit des Urstandes ausmacht, erscheint aber auf den ersten Blick als etwas wesentlich Uebernatürliches, d. h. als ein Borzug, der weber in der Constitution der Natur selbst gegeben ist, noch durch irgende welche geschöpsliche Kräfte bewirft werden kann. Die Läuterung des mensche welche geschöpsliche Kräfte bewirft werden kann. Die Läuterung des mensche welche zeistes, wie sie hier in Rede steht, oder die Wahrung seiner Lauterkeit m Verbindung mit dem Körper ist vielmehr wesentlich ein spezielles Werk des Geistes Gottes, der den Geist selbst schafft und mit dem Körper verbindet; und die vollkommene Wacht des menschlichen Geistes über das mimalische Leben ist gleichfalls eine solche, die jener nur durch besonderes Prischlegium von dem Alles durchherrschenden Geiste Gottes erlangen und als Otgan des Geistes Gottes ausüben kann.

Ja, bie Herrlichteit des Urftandes ift in ihrer Art mindeftens eben fo 1048 Abernatürlich, wie die der Bollendung. Denn die Freiheit des geisfigen Lebens in der Berbindung mit einem noch irdischen Leibe und die volls

kommene Herrschaft bes Geistes über einen seiner natürlichen Beschen nach noch andern Gesetzen gehorchenden Leib ist nicht weniger, sonde noch mehr wunderbar, als die Freiheit des Geistes in der Berbindu einem vergeistigten Leibe und die Herrschaft desselben über einen den lichen Gesetzen entzogenen Leib. Beides setzt gleichmäßig eine dauernt wirfung des Geistes Gottes voraus, der dort den menschlichen allein, hier Geist und Leib zugleich in ähnlicher Weise üben natürlichen Zustand erhebt, wie er durch die Gnade den geschöpfliche Natur erhebt. Wie daher der Apostel wi die endliche Herrlichseit des Leibes auf die Einwohnung des heiligen zurücksührt, so sahen die Väter, besonders die griechischen, auch die hes Urstandes als eine durch Einwohnung des heiligen Geist voräuset an. Der Unterschied ist nur der, daß der heilige Geist hie als dominans, dort mehr als vivisicans seine Wirksamseit geltend m

tung ber übernatürlichen Berherrlichung ber menschlichen Ratur al Erhebung ber menschlichen Ratur zur Aehnlichkeit bes Gleich mit ben spezifischen Eigenschaften ber Engel und Gottes

Die Berähnlichung mit den Engeln besteht darin, daß im D zunächst der den Engeln von Natur verwandte Geist bezüglich seines Lebens an den Borzügen des reinen Geistes, und an zweiter Ste der den Engeln nicht verwandte Leib in seinem animalischen Leben Borzügen des Geistes überhaupt theilnimmt. Beides geschieht vollkom statu termini, indem dort der menschliche Geist ebenso rein geistig wie der Engel, und der Leib seiner inneren Beschaffenheit nach vergeistig Beides geschieht aber auch unvollkommen in statu viae im Urstande, der menschliche Geist hier wenigstens durch die Sinnlichkeit in seiner Etung nicht gehemmt wird, und das animalische Leben von all den Sti frei erhalten werden kann, welchen es im Gegensatz zum geistigen Leb Natur unterliegt.

1051 Ebenbadurch, daß die Berherrlichung ber menschlichen Ratur biefe ihren beiben Theilen ben Engeln ahnlich macht, macht fie biejel in hoberer Beije Gott ahnlich. Bie aber nach bem oben (§ 147) 6 bie menfchliche Ratur eben in ihrer Zusammenfehung im Gegenfat Engeln in besonderer Beise Bilb Gottes und bieg namentlich baburch ! in ihr eine geiftige Gubftang Lebenspringip bes Leibes ober ihre Er spiritus animans ift: jo haben wir auch bas übernatürliche Gleichnis in ber menichlichen Ratur speziell noch barin gu fuchen, bag ber mo Beift eben in feinem aftiven Berhaltniffe gum Beibe in Beife Gott ahnlich gemacht wirb, als er es von Ratur ift, fo namb er, um mit bem Apostel zu reben, sich in biesem Berhaltniffe nicht ! anima vivens, fonbern abnlich, wie die Gottheit in Chriftus, burch g Rraft als spiritus vivificans fich bewährt. Dieg geschieht nun babun ber menichliche Beift, indem er bem Rorper Leben fpendet und Innen heraus burchbringt, abnlich wie Gott, in feinem eigenen Leben rührt bleibt; bag er ferner, indem er als Bilb ber regieren ben Rruft ben Korper bewegt und leitet, bieg nicht blog infofern vermag, als bie

besselben es ihm gestattet (ober nach Aug. 1. c. ut leges universitatis sinunt), sonbern ganz nach seinem freien Belieben, und, daß er zugleich in Stand gesetzt ist, das Leben des Körpers vollkommen zu ordnen und ewig zu erhalten. In der Herrlichseit der Bollendung zeigt sich alles dieses in undesidränkter Weise, indem hier der Geist in seinem Einstlusse auf den Körper sein geistiges Leben absolut rein bewahrt, vermöge der dos agilitatis ihn sie bewegt, wie sich selbst, und vermöge der dos subtilitatis ihn mit sich selbst assimiliert, und so seinerseits zu einem Gleichnisse Gottes auch in dessen verklärender Einwirkung auf den geschassenen Geist erhoben wird. In der herrlichseit des Urstandes aber trisst das Alles nur insofern zu, als der Geist dadurch in Stand gesetzt wird, sein eigenes Leben ungehemmt zu entwickeln und das Leben und die Bewegungen des Körpers so vollkommen zu regeln, daß er jederlei Uebel von demselben fern halten kann.

IV. Diejenigen Namen für die übernatürliche Bollfommenheit der mensch- 1052 lichen Natur im Urstande, welche wir bisher gebraucht haben: himmlische oder geistige, englische oder göttliche Herrlichkeit, resp. Gleichniß der Engel und Gottes, bezeichnen ihrer Natur nach ebenso gut und noch mehr die herrlichkeit der Bollendung, resp. auch die absolut übernatürliche Herrlichkeit, welche in der heiligmachenden Gnade und dem "lumen gloriae" enthalten ist. Dasselbe gilt von dem Namen der Seligkeit, mit welchem die Bäter und Theologen den Urstand vielsach bezeichnen, inwiesern er alle dem Menschen natürlichen Armseligkeiten ausschloß. Während jedoch die ersteren Namen ebenso das Wesen wie die Wirkungen des Urstandes ausdrücken, bezeichnet

ber lettere nur bie Birtungen besfelben.

Die fpegififden Birtungen ber Berherrlichung ber menichlichen 1058 Ratur als folder im Unterschied von benen ber Bnabe wurden von Batern und Theologen besonders burch vier sich wechselseitig ergangende Namen ausgebrucht: incorruptio (ἀφθαρσία) integritas, justitia und innocentia. Bon biefen bezeichnet ber erfte noch mit Borzug bie endliche Berklarung und wird ebenso, wie die Namen gloria (δόξα) und beatitudo (μαχαριότης), gewöhnlich von ben die Uebernatürlichkeit bes Urftanbes betonenben griechischen Batern gebraucht; die brei letten bingegen bezeichnen gunachft bie Berrlichkeit bes Urfandes und werben vorzugsweise von ben ben Gegensatz zur Erbfunde betonenben lateinischen Bätern und Theologen gebraucht, indem man ihre an ich etwas vage Bebeutung burch bie Abjeftive perfecta und plena ober originalis genauer firirt. Die beiben ersten, incorruptio und integritas, begleben fich ferner gunachft auf ben Buftanb ber Ratur überhaupt, werben aber auch fpeziell auf ben Buftand ber fittlichen Freiheit angewandt; bie beiben letten, justitia und innocentia, beziehen fich umgekehrt zunächst auf ben Buftand ber sittlichen Freiheit, werben aber auch in erweitertem Ginne auf ben Buftanb ber gangen Ratur übertragen.

Der Ginn obiger Ausbrucke und anderer verwandter, fowie ber Sprach-

gebrauch, ergibt fich im Ginzelnen wie folgt.

1. Die incorruptio naturae et libertatis — Unverdorbenheit ober 10064 auch Unversehrtheit bezeichnet die allgemeine Wirkung der Herrlichkeit des Urstandes als Sicherheit vor aller Zerrüttung und Zerftörung der Substanz und des Lebens, des geistigen wie des animalischen. Parallel ift der schrifts

mäßige Ausbruck novitas — Neuheit ber Natur, ber nicht blog beren thab fächlich ursprünglichen Zustand, sondern auch ben inneren Charafter besieben

als Sicherheit vor Gebrechlichkeit und Beralterung bezeichnet.

- 2. Die "integritas" naturae et libertatis bezeichnet zunächst basselle wie incorruptio und wird baber im Deutschen treffend mit Unversehrtheit ober Unversehrbarkeit übersett. Spezieller bezeichnet fie bie Unversehrtbeit ber Ratur als Freiheit von aller Spaltung und allem Biberftreite ber Elemente und Rrafte, ober als geichloffene und barmonifde Ginbeit aller Theile ber Natur. Gewöhnlich nimmt man fie mehr positiv im Gen fate gur infirmitas, refp. languor, als gleichbedeutend mit ber volltomment Gefundheit ober bem Bohlbestande (sanitas perfecta), b. h. mit ber eben and ber Niederhaltung allen Wiberftreites ber Elemente und Krafte bervorgebenden ungeftorten und ungehinderten Leiftungsfähigfeit und Energie aller Rrifte, besonders ber höheren. Sier hat fie bann ferner die Rebenbebeutung, bas vermöge ber herrlichfeit bes Urftanbes ber Menich effettiv bas gang und volltommen war, was er nach feiner Ibee als Bilb Gottes fein tomme und nach ber thatfachlichen Fixirung biefer 3bee burchaus fein follte - aber im Gegensate gur Gnabe mit ber Ginschrantung, bag burch bie Integrale ber Menich gang und voll zunächst nur feine natürliche Burbe geltend maden und behaupten konnte. In letterer Sinficht bezeichnet Lomb. (2 d. 24) & Integrität als das adjutorium quo homo stare poterat und befinit it als libertas arbitrii ab omni labe et corruptela immunis (atque vo luntatis rectitudo) et omnium animae potentiarum sinceritas atque vivacitas.
- Bei ben Scholaftifern wird ber Rame integritas verschieben gebraucht, balb gam & gemein, wie oben, balb fpeziell mit Bufapen ale integritas substantialis fur die Union lichfeit, integritas refp. sanitas carnis fur bie Freibeit von allen Gebrechlichteine in Fleisches, integritas mentis ale. Freiheit von ben Gebrechlichkeiten bes Beiftes. Die leine beiben Ausbrude bilben ben Begenfat zu ber infirmitas carnis und infirmitas mentis fine n. 561). Manche EL. versteben unter integritas ichlechtbin obne Bufat ausichlie Die Freiheit von ber Begierlichfeit, inwiefern ber Conflitt swifden ber Begierlichteit Rleifches und bem naturlichen Streben bes Beiftes gang porzugeweife ben Bwiefpall . Ratur bervortreten lagt. Betteres geschieht jeboch hauptfachlich nur in ber fpateren Carall wo bann fur ben Inbegriff ber übrigen Gaben bes Urftanbes ber Rame innocentis & status innocentiae gebraucht wird, (Bgl. Suarez proleg. 4 ad tr. de gr. e. 2 u 1 Der formelle Gegensat ber integritas und ber sanitas in ber blogen Ratur ifi, wir ber bemerft, nicht Bunde ober Rrantheit, fonbern Spaltung und Schwache (infirmitte if languor), wie Aug. die Concupisceng in den Betauften nennt; biefelbe erbalt erft bil ben Charafter bon vulnus und morbus, bag fie thatfachlich in Folge ber Aufbeime ursprünglichen integritas und sanitas burch bie Gunde wie burch ein telum ober vom entstanben ift.
- 3. Die "justitia", auch "rectitudo", perfecta et plena bebeutet to bei ben lat. Bätern zunächst eine justitia voluntatis ober ben vollkommen Zustand der sittlichen Freiheit (daher hier rectitudo voluntatis) de Hille von vornherein in Emgesett war ad perficiendam justitiam, b. h. ohne besondere Rachhülfe Emmit Leichtigkeit alle Gebote zu ersüllen und vollständig durchzusühren, ab i auch alle, selbst die kleinsten Sünden zu vermeiden und alle Regungm der Gesetze Gottes dienstbar zu machen. Die Scholastifer brachten dagegen der

ganzen Urstand unter den Begriff der justitia originalis als einer justitia naturae totius oder einer rechten Ordnung aller Theile der Natur, indem sie alle Wirkungen der vollkommenen Freiheit und Herschaft des Geistes auf eine dreisache Unterordnung zurücksühren: nämlich 1) die sudjectio corporis sub anima (Freiheit von Tod und Leiden), 2) die sudjectio animae sub mente resp. sensualitatis sud ratione (Freiheit von der Begierlichkeit), 3) die sudjectio mentis s. rationis sub Deo (Freiheit von Gewigtheit zu Irrthum und Sünde) oder genauer rationis inferioris sub ratione superiore (weil eben von Seiten der ratio inferior sich die Schwiezigkeiten des religiös-sittlichen Erkennens und Wollens ergeben, während in mid durch die ratio superior Gott seinen Einfluß und seine Herrschaft auf dem Menschen ausübt).

hiebei wurde aber die subj. mentis sub Deo, welche in Bezug auf bas 1058 handeln sich mit ber plena rectitudo voluntatis beckt, selbstverständlich als de pringipale Gerechtigkeit refp. als die pars formalis, essentialis et substantialis ber Gefammtgerechtigfeit ber Ratur angesehen - theils binfichtlich ihres Bieles und ihrer Birfung, ber Berwirklichung ber fittlichen Ordnung, auf welche alle nieberen Ordnungen fo bezogen werben, bag fie wur ber allseitigen und ftetigen Durchführung berselben bienen — theils binfichtlich ihres Pringips, weil die niederen Ordnungen in ihrem Beftande en fie gebunden find und nur einen Refler berfelben in ber nieberen Geite ber Ratur barftellen, mabrend in ihr gunachft und unmittelbar ber übernatürliche bie gange Ratur burchherrichende Ginflug Gottes, woburch alle biefe Ordnungen begrundet werden, fich geltend macht - theils hinfichtlich ihrer form refp. ihres Berhaltniffes gum Gubjette, weil fie allein gugleich eine innere Berklarung ihres nachften Gubjettes und eine innere Conformation besjelben mit Gott einschlieft, mahrend bie niederen Ordnungen blof burch bie Macht einer über ihrem nachften Gubjeft ftebenben und basselbe beberridenden Bringips bewirft und aufrecht erhalten werben. Zugleich erscheint ber pringipale Theil ber Gefammitgerechtigfeit ber Ratur als bie innere Geite berielben (pars interior), refp. als die Gerechtigfeit bes inneren Menichen, Dibrend die übrigen Theile bie außere Geite, refp. Die Berechtigfeit bes außeten Menichen, barftellen, - und zwar auch in bem fpeziellen Ginne, in welchem beim Menschen eben fein innerer Theil, die Geele, im Leibe wie in leinem fichtbaren Bilbe fich reflettirt und ausprägt. Bon ben beiben anderen Theilen fteht aber bem hochsten ber mittlere, die subj. animae sub mente, besonders nabe, nicht nur wegen feines Gubjeftes, fondern auch begbalb, weil er ebenfo, wie ber hobere, auf eine Regelung ber inneren Lebensund Strebethatigfeit gerichtet ift und bie vollfommene Bethätigung bes hoheren mibebingt, indem er einerseits alle außeren Störungen und Sinderniffe ber willfommenen Unterwürfigkeit bes Beiftes unter Gott fernhalt und andererbewirft, bag ber Beift, wie fich felbft, fo auch alle Strebungen ber Enle Gott vollfommen unterwerfen fann. Er bilbet baber mit bem hoberen Beile Die Rechtheit ober Gerechtigfeit ber Ratur in bem engeren Ginne ber Disposition au einer allfeitig und vollkommen geordneten Thaligfeit ber Ratur (ober ben perfectus ordo animae ad virtutem refp. ad exercitium virtutis, Thom.), mahrend ber erfte Theil (die subjectio

corporis sub anima), weil an sich bloß auf Ausschluß bes Leibens lautend, unmittelbar mit ber thätigen Gerechtigkeit nichts zu thun hat, vielmehr ihr gegenüber bloß einen Zustand bes Wohlseins darstellt und nur unter bem Gesichtspunkte bes seligen Friedens (pax = tranquillitas ordinis) mit ben übrigen Ordnungen verbunden wird. In der thätigen Gerechtigkeit aber kann die subj. animae sub mente im Berhältniß zum höchsten Theile dem Gesagten zusolge nur eine pars materialis, integralis, accidentalis und externa der Gesammtgerechtigkeit resp. das äußere Abbild des inneren Theiles sein.

Bgl. hiezu bef. Thom. 1. p. q. 95. a. 1.; Comp. theol. c. 186; Suarez II. ce. Ob und inwieweit der Begriff der justitia originalis in concreto zugleich die justitia sanctitatis ober die heiligmachende Gnade einschloß f. unten § 178. Im Gegensahe met der in der heiligmachenden Gnade enthaltenen "justitia gratuita" nennen viele altere II. die in Rede stehende Gerechtigseit auch "justitia naturalis", weil und inwiesern sie die eine übernatürliche Reigung und Bervollsommnung der natürlichen sittlichen Gerechtigset, resp. eine justitia intra naturam s. partium et virium naturae inter se ist; besset namt man sie wohl justitia integritatis, im Gegensahe zur justitia sanctitatis.

4. Die "innocentia" = Unichulb als Bezeichnung eines bestimmten w fprunglichen Buftandes ber Ratur und ihrer Freiheit hat hier felbftverftanblid nicht blog die Bebeutung ber Freiheit von aftueller ober habitueller Soulb, weil bie Schuld ein ichulbbares Berhalten einer Berfon vorausfett, und in biefen Sinne die Natur ober vielmehr bie Berfon wefentlich bei ihrem erften Ut iprunge unschuldig geschaffen wirb. Gie bezeichnet vielmehr gunachft einen folden Buftand ber fittlichen Freiheit, woburch ber Bille befahigt und geneigt ift, ohne alle Schwierigfeit alle, auch bie fleinfte formelle ober materielle Gunbe gu vermeiben, woburch mitha nicht bloß jebe Reigung gur Gunbe im Billen ausgeschloffen ift, fonbern auch die Dacht gegeben ift, jede Unordnung, beren fre willige Berbeiführung ober Bulaffung als Gunbe angerechnet werben fam, zu verhüten, furz bas, was Hieron. Die "impeccantia" nennt. Go ge faßt entspricht sie vorzüglich als negativer Ausbruck bem, was burch it justitia vel rectitudo voluntatis resp. bie subjectio mentis vel rationis sub Deo positiv ausgedrudt wirb. Im weiteren Ginne aber bezeichnet fie auch einen Buftand ber gangen Ratur, worin biefe gegen alle Uest. welche dieselbe ichabigen tonnten und welche an fich als Strafe verhangt mer ben tonnen und thatfachlich nur als Strafe ber erften Schuld verbing worden find, ficher geftellt mar. Das Wort felbft lagt biefe weitere Beben tung infofern zu, als in bemfelben bie Burgel nocere ebenfo paffin, me aftiv genommen und mithin gejagt werben fann, die innocentia bei erfen Menschen fei berart gewesen, bag er, wie jebe Schabigung ber Orbnung aud jebe Schabigung feiner felbft verhuten tonnte. In ber That bezeichnen mante Theologen die innocentia als immunitas a peccato (bas Bort im weitelts Sinne genommen = Fehler ober Fehltritt) et miseria (= protectio contra omne peccatum et miseriam) ober als libertas a "necessitatibus" peccasi et miseriae. Im Gegenfat ju bem burch Schuld berbeigeführten und ber bienten Buftanbe bes gefallenen Menschen aber befiniren manche II., be Bonav., die innocentia auch als immunitas a culpa [contracta et con

rahenda] et poena, wobei freilich bie Erhabenheit ber ursprünglichen innobentia über bie bloge schuldlose Natur nicht berücksichtigt wirb.

Bgl. hiezu bes. Suarez proleg. 4. ad tr. de gr. c. 3. Uebrigens bemerkt auch Bonav. 1961 über die "innocentia" gelegentlich (in 2 dist. 20 a. l. q. 3. ad 3). sie sei etwas mehr als bie bloße Freiheit von Schulb: Innocentia non erat causa immortalitatis, secundum quod dieit puram privationem [culpae], sed secundum quod importat originalem institium, merito cujus erat in anima vis totius corporis contentiva. — Nach der Theorie der meisten Schosastisch, (bes. Thomas gegen Scotus) schloß die innocentia des Ursundes nicht bloß die volle Möglichkeit der Bermeidung aller läßlichen Sünden, sendern auch die Unmöglichkeit des Eintrittes läßlicher Sünden während der Dauer tes Urstandes ein, so daß beim Menschen, ähnlich wie dei den Engeln, die erste Sünde mut eine Tobsünde sein konnte. Bgl. Suarez de opik. 1. 3. c. 13. n. 15 ss.

Obgleich die erklarten vier Ramen die Herrlichkeit bes Urftandes gunachft 1062 mit in ihren Wirkungen bezeichnen, so werben boch namentlich bie brei erfteren auch fur bas Wesen und bas innere Pringip bieser Wirkungen, bie innere Berklarung und Erhöhung bes Geiftes, gebraucht. Die zwei erften find bagu besonders geeignet, weil biefe Bertlarung und Erhöhung bes Geiftes and in threm Grunde eine gewiffe incorruptio mentis, b. h. eine Unabbangigfeit von der Beschwerung durch das corpus corruptibile, und eine gemiffe integritas mentis, b. h. einen Bollbesit ber geiftigen Burbe unb Macht barftellt. Die Scholaftifer aber gebrauchen bafür gewöhnlich ben Namen justitia originalis, worunter sie alsbann bie justitia mentis verneben, indem sie die erfte und innerfte Wirkung ber integritas mentis für bieje jelbst feten und fo ihr auch die der letteren zustehende prinzipielle Stellung gegenüber ben übrigen Wirfungen zuschreiben; letteres ift aber um fo berechtigter, weil von ber Aufrechterhaltung biefer Wirtung von Geiten bes Gubties ber Fortbeitand sowohl bes ihr felbst zu Grunde liegenden Wefens wie ber Die übrigen Wirfungen bedingenben Dacht bes Geiftes über bas Fleisch abhangt.

IV. Mus ber Uebernaturlichteit ber Berrlichkeit bes Urftanbes in Ber- 1063 bindung mit bem Umftande, daß fie noch keine raditale umwandelnde Berklänung ber Ratur enthielt, ergibt fich von felbst, daß biefelbe ebenso, wie die beiligmachenbe Gnabe, verloren werben fonnte, wie auch umgefehrt bie Berlierbarteit nach bem in ber gangen Scholaftit angenommenen Axiom bas bentlichfte Zeichen ihrer Uebernatürlichkeit war. Zugleich aber hatte biefe berrlichkeit auch bas mit ber Gnabe gemein, bag fie naturgemäß nicht mit ber ichweren Gunbe gufammenbefteben tonnte und folglich mit bem Gintritt ber letteren verloren werben mußte. Dag ihr fofortiger Berluft wenigstens positive gottliche Anordnung war und als folche wenigstens ben Charafter unfehlbar eintretenber Strafe fur bie Gunbe hatte, ift de fide und bezüglich bes Tobes und ber Begierlichkeit ausbrücklich in ber heiligen Schrift bezeugt. Bezüglich bes Wesens jener Herrlichkeit, bas sich zunächst in ber institia mentis ober ber subjectio rationis sub Deo befundet, besteht aber auch in formeller Biberfpruch zwijchen ihr und ber ichweren Gunbe, inwiefern burch lettere ber Mensch sich ber in jener auf ihn geubten und ihn an Gott feffelnden Einwirfung Gottes entzieht und gegen biefelbe reagirt. Wie nun in Rolge biefes Wiberspruches die justitia mentis durch die schwere Gunde formlich ausgeschloffen wirb, fo wird auch zugleich bie mit jener folibariid verbundene justitia animae et corporis burch bie Gunde entfernt, weil

so bas einheitliche Prinzip, worauf ber ganze status justitiae beruht, in seiner Wurzel angegriffen wird. Indeß erklärt sich diese Ausschließung, wie unten näher gezeigt wird, am besten und vollständigsten dadurch, daß in Birtlichkeit die Integrität auf die innigste Weise mit der heiligmachenden Gnade verschmolzen war, in ihr wurzelte und so mit ihr stehen und fallen mußte.

§ 177. Die übernaturliche Berherrlichung ber menichlichen Ratur unter bem Gefichtspunfte bes indebitum, ober bie Berleibung berfelben aus freier Onabe.

Literatur: wie oben; bazu bez, ber Herrlichseit ber Bollenbung in 4. d. 43 Thom, Scot., Soto, de Rada, bes. Suarez de inc. tom. 2 disp. 44 sect. 7; Lessius, de summe bono 1. 1 c. 9 n. 63 ff.; Sylv. Maurus 1. 6 q. 48.

Bährend in Bezug auf das absolut Uebernatürliche alle bewährten tath. Theologen aus seiner Erhabenheit über das Wesen und die Kräfte der geschaffenen Natur ohne Weiteres schlossen, daß die Berusung zu demselben aus ein indeditum sei und von der freien Gnade Gottes abhange: war von sehe in Bezug auf das relativ Uebernatürliche die Einigkeit in diesem Schlusse nicht so entschieden, indem manche TT. dasselbe zwar als ein supernaturale oder auch als gratuitum anerkannten, aber mindestens eine unumgängliche Decenz der Berleihung auf Seiten Gottes annahmen, wie denn auch die Kirche, selbst nach der Berdammung des Bajus, in dieser Beziehung nicht so entschieden aufgetreten ist (s. oben n. 648 f.). Der Grund dieses Unterschiedes liegt nach

Das absolut Uebernatürliche übersteigt offenbar die natürliche Würde des geschaffenen Geistes und versetzt benselben zugleich in eine ganz neue Lebensiphäre; das relativ Uebernatürliche bringt bloß im Menschen die ihm weiendliche Würde seines gottebendildlichen Geistes vollsommen zur Geltung und de wirkt zugleich an sich bloß eine vollsommene Ordnung und Ruhe in dem natürlichen Leben der menschlichen Natur. (Egl. oben n. 603 st.) Diesa Unterschied wird von allen tieseren Theologen betont; er darf aber schon des halb nicht zu weit getrieben werden, weil die Bäter denselben gar nicht detonen, sondern regelmäßig die beiden Arten von Gaben sowohl da, wo sie (bes. die Griechen) deren Uebernatürlichkeit hervorheben, wie da, wo sie (bes. die Bateiner) von der "Natürlichkeit" d. h. Naturgemäßheit und ursprünglichen Berbindung derselben mit der Natur reden, beide auf eine Linie stellen

Bur vollen und grundlichen Lofung ber Frage muß dieselbe, was ind lich nur selten gescheben, zugleich auf ben Zustand ber Bollenbung und ber ursprünglichen Ausstattung gestellt werben.

vorn herein klar, daß der natürliche Zustand der menschlichen Natur mit der befinitiven vollkommenen Seligkeit des Geistes nicht vereindar ist. Die in ihm enthaltenen Mängel müssen auf jeden Fall beseitigt werden, entweder durch fortdauernde Trennung des Geistes vom Leibe, oder aber, wosern die ganze Natur wesenklich eine ewige Bestimmung hat, durch Berklärung der ganzem Natur. Es fragt sich daher nur, ob die ganze Natur als solche nothwendig eine ewige Bestimmung habe.

oer Die große Mehrzahl ber Theologen verneint biese Frage namentlich in ber Form, bag fie die Auferstehung ber Tobten nicht bloß als ein Bunber, sondern auch als eine Thatsache betrachten, deren Eintreten natürlicher Weise nicht erweisdar, vielmehr ebenso, wie dassenige ewige Leben der Seele, welches ihr thatsächliches Endziel bildet, ein Geheimniß des Glaubens sei. Sie gehen davon aus, einen natürlichen Anspruch auf ewige Bollendung habe direkt mur das, was von Natur auch ewig dauern kann, was im Menschen nur bei der Seele der Fall sei; die Seele aber bedürfe zu ihrer eigenen Bollendung oder in ihrer Seligkeit des Körpers nicht unbedingt, werde sogar ohne eine wunderdare gänzliche Umgestaltung desselben von ihm daran gehindert, und eine solche Umgestaltung könne eben nicht zur natürlichen Bestimmung des menschslichen Körpers gehören.

Gleichwohl wird die entgegengesette Anschauung von den TT. nicht 1068 als ganz unwahrscheinlich, geschweige als ein Jrrthum gegen den Gauben verworfen, da es immerhin im höchsten Grade angemessen erscheine, daß der Lohn wie das Berdienst der Gesammtnatur zukomme, und der mensche lichen Seele eine ihr als solcher mögliche und wünschenswerthe spezifische Seligteit zu Theil werde, und weil die Trennung vom Leibe, wenn schon nicht nothwendig Schmerz, so doch einen Mangel naturgemäßer Befriedigung mit

fic fübre.

Moch mehr aber erscheint die ewige Bestimmung der menschlichen Natur 1069 angemessen in Hinsicht auf ihre Idee oder ihre Bedeutung und Stellung im göttlichen Weltplan als sichtbares Bild Gottes und Bindes glied der geistigen und sinnlichen Welt; denn es erscheint sast uns densbar, daß die Berwirklichung dieser Idee bloß eine vorübergehende und micht eine dauernde und ewige sein sollte. Unter diesem Gesichtspunkte mag man immerhin ein deditum der ewigen Bestimmung der Gesammtnatur und damit zugleich der Berklärung derselben behaupten; aber dieses ist dann auch, weil ausschließlich auf die durch die Menschennatur zu erzielende Berhertzlichung Gottes lautend und auf einem Rechte Gottes fußend, von ganz anderer Art, als das von den TT. zunächst bestrittene deditum, welches auf dem eigenen Seligkeitsbedürfniß der Ratur selbst berühen und einem ihr Gott gegenüber zustehenden Anspruch einschließen soll.

gur die Behauptung bes debitum wird öfters ber bl. Thomas citirt (bef. c. gent. 1070 14 c. 79; ad ostendendam resurrectionem mortuorum evidens ratio suffragatur, mabund er in 4 d. 43 blog eine ratio persuasiva, nicht demonstrativa gugugeben icheint); und to baben auch bie Scotiften biefe Lehre ale eine thomistifche angegriffen (fo de Rada 1. c.) Meidmobl ftimmt bier wenigstens bie Schule bes bl. Thomas in thesi mit ben übrigen II überein; bie abweichende Unficht findet fich ausführlich vertheidigt faft nur von Theoph. Loynaud philos. mor. disp. 2. nach Henriquez). Die Bater icheinen allerbings vielfach in febr peremptorischer Beise bie Auferstehung ber Tobten als mit bem ewigen Leben ber Seele und bem Befege ber gottlichen Bergeltung felbstverftanblich mitgegeben gu betrachten ( Swarez L c.); und Aehnliches icheint auch ju gescheben in ber Rebe Chrifti gegen bie Sabbugaer (Matth. 23) und bei Baulus (1 Cor. 15, 18 ff.) Indeg biefe Ausbrude find senem burch den 3med ber Bolemif und fpezielle Umftande (f. 3. Matth. 23 Maldonat und I Gor. 1, 15 Estius) beichranften Ginne ju berfteben. Dieg um fo mehr, ale anbermarte Biter und bie beilige Schrift felbft fo oft bie Bestimmung bes Leibes jum ewigen Leben = am abernatürlichen Grunden, bef. in feiner Gigenschaft ale Tempel bes beiligen Geiftes ale Glied bee Leibes Chrifti, fuchen. Der lettere Grund hangt jeboch namentlich in ber Aufdauung bes bl. Irenaus enge bamit gufammen, bag ber Denich feiner 3bee nach ein ewiges bilares Bild Gottes fein foll, indem die Bertorperung des mahrhaft ewigen Bilbes Gottes, I Cobnes Gottes, in ber menichlichen Ratur in ber beutlichften Beife Biefe Intention

bestätigt und ber menschlichen Ratur bie Garantie bietet, baß fie bas, was fie an fich sein soll, aber nicht burch fich sein kann, auch wirklich werbe. — Bekanntlich septen bie Auswüchse ber Antiochenischen Schule, bes. Theobor von Mopsueste, bie Bedeutung ber Incarnation sogar hauptsächlich barein, baß vermittelst berselben ber Mensch aus einem lösbaren Banbe bes Universums (σύνδεσμος κτίσεως) ein unlösbares Banb werbe.

1071 II. Wenn die Verherrlichung der menschlichen Natur als solcher nicht wesentlich zur endlichen Bestimmung des Menschen gehört: dann gehört sie noch weniger zur nothwendigen ursprünglichen Ausstatung in statu viae. Im Gegentheil ist es mit der Weisheit, Gerechtigkeit und Gant Gottes sehr wohl vereindar, daß er die natürlichen Mängel und Gebrechlichkeiten der menschlichen Natur nicht von vornherein aushebt, sondern eber die geduldige Ertragung resp. muthige Bekämpfung und leberwindung der selben dem Menschen als seine spezifische sittliche Ausgabe vorstectt.

es ist dieß die Lehre, welche die TI. hauptsächlich durch die Behauptung der Möglichkeit des status naturae purae (= nudae) d. h. der blosen nicht mit der Herrlichkeit des Urstandes bekleideten Natur ausdrücken. Schon das richtige Berständniß des Namens entsernt die vielsach von der Gegnern vorgebrachte Mißbeutung, als ob der Mensch in der natura pura wie ein auf die Straße geworsenes Kind betrachtet werde, um welches sch Gott in keiner Beise kümmere und welchem er keine irgendwie übernatürlich Hüsse zu Theil werden lasse. Im Gegentheil nehmen die II. an, daß Gen einem solchen Menschen mit Kücksicht auf seine besonderen Schwächen um Bedürsnisse gerade eine besondere Nachhülse zu Theil werden lasse, namentlich durch innere Anregungen der Vernunst und des Willens, de quoad modum übernatürlich sind, und vielleicht auch durch äußere Dies barungen und positive Institutionen die Entwicklung seines sittlichen Ledeniumterstüßen würde.

Der theologische Beweis ber Möglickeit eines solchen Zustanden ber Natur im Allgemeinen liegt 1) barin, daß gegen wärtig selbst der begnadigte, zum Kinde Gottes und zum Gliede des Leibes Christi erhodene Mensch, in welchem nach Köm. 8, 1 nihil damnationis sich vorsindet, welcher solglich in diesem Zustande Gott nicht bloß lieb und werth, sondern and wahrhaft wohlgefällig ist, gleichwohl aller der Borzüge entbehrt, welche in der thatsächlich ursprünglichen Berherrlichung der menschlichen Natur als solder enthalten waren. Er liegt 2) darin, daß die Bäter allgemein den ursprünglichen Besitz der zu jener Berherrlichung gehörigen Gaben an den Besitz der heiligmachenden Enade geknüpft sein lassen und jenen, wie diese und zugleich mit diesem, als Wirtung des einwohnenden heiligen Geistes aufgassen und behandeln (s. oben n. 855). Er liegt 3) darin, daß die Bäter, bes. die griechischen, den Zustand der ursprünglichen Herrlichkeit überhaust als Zustand einer gnädig verliehenen übermenschlichen, himmlischen, englischen und göttlichen Herrlichkeit auffassen. Die Bäter werfen

4) ben Manichaern und anderen Gnoftitern vor, bag fie es magten, Got

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bef. ben Thomisten Goudin (de gr. q. 2 a. 3 § 2-3), ber eine vollkindig idea status naturae purae entwirft.

beshalb als ungerecht und ungütig zu bezeichnen, weil er nicht allen vernünftigen Creaturen gleiche Vollkommenheit verliehen und neben ben ungebrechlichen auch gebrechliche Wesen erschaffen habe, während gerade in der Rannigfaltigkeit der Geschöpfe die Weisheit und die Macht Gottes in vorzüglicher Weise sich offenbare (Dion. Ar. vulg. oben B. II. n. 604). Endlich 5) schafft die Behauptung, die Vorenthaltung der betr. Gaben könne wesentlich mur Folge der Verschuldung ihres Verlustes von Seiten der Menschen sein, im Hindlick auf ihren thatsächlichen Wegfall durch eine bloße Geschlechtsschuld, ohne persönliche Schuld, nur ein neues größeres Räthsel, indem es weit schwerer mit der Güte und Gerechtigkeit Gottes zu vereinbaren ist, daß er wegen einer solchen Schuld den Menschen der ihm von Ratur gebührenden Güter beraube, als daß bieselben dem unschuldigen Menschen nicht gebühren.

Diejen Momenten gegenüber fann ber theologifche Saupteinwand 1074 ber Begner, daß die lateinischen Bater in bem Mangel jener Berrlichkeit einen Beweis fur bas Dafein ber Erbfunde finden, icon barum nicht verfangen, weil biefer Mangel auch bort noch fortbesteht, wo die Erbfunde getilgt ift; und die Bater ftutten ben betr. Beweis auch wirklich nicht auf eine abstratte Theorie uber eine mögliche Weltordnung, fonbern auf bie aus bem Glauben vorausgesette und ber Bernunft febr annehmbar erscheinende thatfachlich mangebenbe Beltorbnung, nach welcher gar fein Uebel in ber vernanftigen Creatur fein follte, als in Folge eigener Berschulbung berfelben. Ebenjo wenig fann ber philosophische Saupteinwand verfangen, wornach ber Begriff bes lebels felbft babin laute, bag es bie Beraubung eines bonum debitum fei; benn biefes debitum im Allgemeinen bezeichnet bloß bie Rothwendigfeit eines Gutes jum vollen Bohlbefinden bes Gubjeftes b. h. jur vollen ichmerglofen und ungeftorten Befriedigung ber berechtigten natürlichen Reigungen bes geiftigen Theiles im Menschen und lägt also noch bie Frage offen, ob basjenige Bohlfein, welches burch ein bestimmtes Uebel unfgehoben wird, auch ein folches sei, welches Gott von ber Creatur unbebingt forbern ober feinerfeits ihr verschaffen muffe. Es fteht fogar nichts im Bege, bag die wichtigeren Uebel, nämlich biejenigen, welche die vollkommene Ordnung ber Thatigfeit bes Menschen hindern ober zur Unordnung in beridben hinbrangen, auch vitia = Fehler ber Natur genannt werben, ohne bag barum bie Ratur, geschweige ihr Inhaber, ichlechthin fehlerhaft b. h. für ibren wefentlichen Beruf untauglich ober unfahig werbe. Die meiften Gegner aber frugen ihre Befampfung ber Möglichkeit ber natura pura zugleich auf eine Menge grundvertehrter fittlich-religiojer Begriffe, welche in feltfamem Contrafte zu ihrer Bratenfion reinerer und eblerer Anschauungen son Gott und feinen Eigenschaften fteben, wie wir bei ber Betrachtung ber einzelnen Rlaffen ber in ber natura pura gegebenen lebelftanbe feben merben.

Neber ben erwähnten theologischen Haupteinwand s. oben § 161 A. bas über bie 1075 Stellung ber Bater gegenüber ben Pelagianern Gesagte; sie ergibt sich bes. baraus, baß Aug. gegenüber ben Manichaern eine ganz andere Sprache führte (s. unten n. 1079). Bel Thom. weist überall barauf bin, baß bas Princip, es gebe kein Uebel in ber verzunttigen Creatur als in Folge einer vorhergegangenen Berschuldung, auf einer mit Sicherbeit nur durch ben Glauben erkennbaren thatsächlichen Anordnung beruhe. 3. B. de malo 1. a. 5.: Habet hoc traditio sidei, quod nullum nocumentum creatura rationalis

potuisset incurrere nec quantum ad animam nec quantum ad corpus nec quantum ad aliqua exteriora, nisi peccato praecedente vel in persona vel saltem in natura. Abfolut gesprochen und in ber Argumentation gegen bie Ungläubigen will Thom, biefe Unordnung nur ale eine annehmbare Prajumption geltend gemacht miffen : f. c. gent I. 4. c. 52: Peccati originalis in humano genere probabiliter quaedam signa apparent. Cum enim Deus humanorum actuum sic curam gerat, ut bonis operibus praemium et malis poenam retribuat, ex ipsa poena possumus certificari de culpa. Patitur autem communiter humanum genus diversas poenas, et corporales et apirituales. Inter corporales potissima est mors, ad quam omnes aliae tendunt et ordinantur, sc. fames et sitis et alia hujusmodi. Inter spirituales autem est potissima infirmitat rationis, ex qua contingit, quod homo difficulter pervenit ad veri cognitionem et de facili labitur in errorem, et appetitus bestiales omnino superare non potest sed multoties obnubilatur ab eis . . . Posset tamen aliquis dicere, hujusmodi defectus tam corporales quam spirituales non esse poenales, sed naturales defectus ex necessitate materiae consequentes. Necesse est enim corpus humanum, quum sit ex contrariis compositum, corruptibile esse, et sensibilem appetitum in ea, quae secundum sensum sunt delectabilia, moveri, quae interdum sunt contraria rationi, et intellectum possibilem, quum sit in potentia ad omnia intelligibilia, nullum eorum habens acta, sed ex sensibus natum ea acquirere, difficulter ad scientiam veritatis pertingere, s de facili propter phantasmata a vero deviare. Sed tamen [licet hace verissims sint, ut alibi Thomas ipse constanter docet], si quis recte consideret, satis probbiliter poterit aestimare, divina providentia supposita, quae singulis perfectionibus congrua perfectibilia coaptavit: quod Deus superiorem naturam inferiori conjunuit, ut ei dominaretur [perfecte], et si quod huius domini impedimentum ex defecta naturae contingeret, ejus speciali et supernaturali beneficio tolleretur: ut scilices, quum anima rationalis sit superioris naturae quam corpus, tali conditione corpus credatur conjuncta, quod in corpore aliquid esse non possit contrarium animar, per quam corpus vivit; et similiter si ratio in homine appetitui sensuali conjungitur de aliis sensitivis potentiis, quod ratio a sensitivis potentiis non impediatur, sed magu eis dominetur. Sic igitur secundum doctrinam fidei ponimus hominem ab initio taliur esse institutum, quod, quamdiu ratio hominis esset Deo subjecta, et inferiores vires ei sine impedimento deservirent, et corpus ab ejus subjectione impediri non posset per aliquod impedimentum corporale, Deo et sua gratia supplente, quod ad hoc satura minus habebat; ratione autem aversa a Deo et inferiores vires rationi repugnarent, et corpus vitae, quae est per animam, contrarias passiones susciperet Sic igitur hujusmodi defectus, quamvis naturales videantur homini, absolute corsiderando humanam naturam ex eo, quod est in ea inferius, tamen considerando divinam providentiam et dignitatem superioris partis humanae naturae, satis pababiliter probari potest [i. e. propter majorem convenientiam cum bonitate Dei et hominis, non tamen certo, quia contrarium non est omnino inconveniens] hujuanali defectus esse poenales; et sic colligi potest humanum genus peccato aliquo erginaliter esse infectum.

Den Charafter bes llebels ober bes malum in ben fraglichen "defectus", wie er fe fonstant nennt, seht Thom. mit Aug. in das esse contra naturam; dies aber sieht waren, daß sie im Menschen contra naturalem inclinationem formae, d. h. des geitem Prinzips, und zwar der forma natura sua incorruptibilis seien. Aber die inclinationeme fönne strenggenommen nur eine im Berhältniß zur Sesammtnatur stebende friedigung erheischen, und da diese die volle Befriedigung an sich nicht möglich mache, werde die sestere auch nicht unbedingt erfordert. Bgl. 1. 2. q. 75. a. 7 utrum mors et alli desectus sint homini naturales und unter gleichem Titel de malo q. 5. a. 3. Bonav. (in 2. dist. 30.) freilich drückt sich weniger vorsichtig aus; er sieht aber dam auch in der gesammten Scholastist allein, nur Aegid. Col. redet ähnlich. Aber gerade der beiden können sich dabei am allerwenigsten auf Aug. berusen, da nach ihnen die delt machende Enade gar nicht debita ist, auch nicht zugleich mit der Schötzung. [nach Augbertschaupt nicht] gegeben war, während bei Aug. alle der derück, die auf ein debitum der just. orig. gedeutet werden können, eben se der den der den Gnade gebraucht werden.

- III. Zur volleren Beleuchtung vorstehender Thosen wollen wir die in 1077 Frmangelung der Herrlichkeit des Urstandes sich ergebenden Uebel im Einselnen durchgehen. Weil es darauf ankommt, zu zeigen, daß der Mensch ohne jene Herrlichkeit nicht in einer seiner selbst und Gottes unwürzdigen Weise elend, schlecht und verkehrt sein würde: theilen wir die betr. Uebel in drei Klassen: 1) die mala passionis, miseriae oder poenalitatis Tod und physische Leiden; 2) die mala operationis, genauer dissicultatis bene operandi intellektuelle und moralische Schwäche; 3) die mala perturbationis, welche allerdings zu den beiden anderen Klassen mitzgehören, aber noch besonders den Charakter eines malum pudendum und der inclinatio ad peccatum an sich tragen die sinnliche und geistige Conzapiscenz.
- 1. Bor Allem ist es bei ben mala passionis evibent, daß Gott den 1078 Renschen vor aller Verschuldung besselben nicht vom Tode und allen Leiden sei zu erhalten braucht. Als Herr des Lebens und des Todes kann er ohne Unrecht den Menschen dem Tode versallen lassen, wenigstens vorübergehend, in der Voraussetzung nämlich, daß ein ewiges Leben im Leide zur natürlichen Endbestimmung des Menschen gehöre. Insbesondere kann er in gütiger und weiser Absicht den Tod und alle übrigen Leiden eintreten lassen, um den Renschen in der Demuth zu erhalten, seine Treue zu prüsen und den Eult des wahren Opsers d. h. der Entsagung und Selbstvernichtung von ihm zu erlangen, wie er denn auch nach Lehre der heitligen Schrift gerade seine Liedesinge oft mit den schwersten Leiden heimsucht. Ueberdieß wird der Mensch durch solche Leiden ja auch nicht wahrhaft und schlechthin unselig und elend; im Gegentheil kann und soll der Mensch gerade in der gedulzigen Ertragung solcher Leiden einen tiesen inneren Frieden, sogar eine selige Freude und die Hosssinung auf ewigen Lohn sich erwerben.

Diese Grundsätze über die Bedeutung, die das Leiden an und für sich in der Bor- 1070 ithung Gottes haben kann und thatsächlich noch hat, sind in sich so evident und so sehr den der heiligen Schrift und den Bätern betont, daß es geradezu undegreistich ift, wie Bips als Theologe auch nur den Gedanken sassen, geschweige ihn als theologisches Ariom dimiellen konnte: alles Leiden sei wesenken sassen der Buße für begangene Sünden, und so hätten auch Job und die Marthyrer und selbst die sel. Jungkrau nur der Sünde wegen gelitten. Sehr tressend bezeichnen die T. das Leiden an sich bloß als eine poenalinas, d. h. als ein liebel, welches zwar seiner Ratur nach poena sein kann, aber nicht werden ist. Der Sah von Aug.: sud Deo justo miser quisquam, nisi mereatur, was esse potest gilt absolut bloß von der miseria peccati und der poena aeterna. Sich das Rähere dei Ripalda c. Bajum 1. 1. disp. 11—12; Casini 1. c. § 2. und 3.; de Rudeis die pecc. orig. c. 41—43.

2. Ebenso ist es bezüglich ber mala operationis s. difficultatis klar, daß 1080 Gott in keiner Weise gehalten ist, ben Menschen von vornherein von seiner mittlichen Schwäche in ber Erkenntniß ber Wahrheit und bem Wollen bes Guten so zu befreien, daß berselbe keine Schwierigkeit in bieser Beziehung mpfände und ohne besondere Nachhülse von Seiten Gottes im Stande wäre, des ganze Sittengeset vollkommen zu erkennen und allseitig zu erfüllen. Alls harr ber Natur kann Gott diesen Zustand nicht bloß überhaupt zulassen, seidern sehr weise und gütige Absichten dabei haben, namentlich die, daß der Nensch im Gefühle seiner Helfosigkeit sich demuthiger und inniger an ihn

anschließe und, von ihm unterstützt, durch das mühevolle Ringen Wahren und Guten sich größeren Ruhm und Berdienst erwerbe haft und schlechthin schlecht und bose würde darum der Me wegs geschaffen sein, sondern immer noch wahrhaft gut und gerecht nicht vollkommen gut, genau so, wie jetzt ber im Stande der Gnade Wensch, obgleich er nicht ohne besondere Rachhilfe Gottes alle schwer und ohne besonderes Privilegium Gottes nicht alle läßlichen Sünden kann, sogar übernatürlich gut und gerecht ist.

Diefe gange Lebre bat Riemand beffer und iconer bargefiellt ale gerabe ben fich bie Gegner mit Borgug berufen, nicht gwar in feinen Schriften geg gianer, wohin fie nicht gehörte, wohl aber in feinen Schriften gegen bie Da de lib. arb. 1. 3. c. 20-22., wo er biefen gegenüber bie verschiedenen an fi Supothefen erortert, von welchen aus bie in ber Menichennatur vorhandenen ! werben fonnten, ohne bag man in bie Alternative verfest werbe, neben Gott ein bofes Princip ber Dinge angunehmen, ober Gott felbft ein feiner unwurdige juwerfen. Unter diefen Supothefen findet fich auch die, daß felbft obne Fortp Schuld Gott eine Geele in bem Buftand ichaffe, in welchen eine andere mu Schuld binabgefunten, und bag fo namentlich die ignorantia et difficultas be einfach in Folge ber Schöpfung angeboren fei; und er außert fich barüber wie fi Si animae singillatim fiunt in unoquoque nascentium (b. b. junachit si fiunt nem, nicht per traducem, aber nach bem Conterte zugleich auch: si finnt sine culpae parentis) . . non est perversum, imo convenientissimum et ordi ut malum meritum prioris natura sequentis sit, et bonum meritum seque prioris sit. Quid enim indignum, si etiam sic voluit Creator estendere, excellere creaturis corporeis animae dignitatem, ut ab eo gradu possiti alterius, ad quem alterius perductus est occasus? Nam quum ad ignora cultatemque pervenerit illa peccatrix, ideo poena recte dicitur, quia mello poenam fuit. Si ergo altera talis esse coepit, non solum ante peccatum ante omnem vitam suam, qualis alia post vitam culpabilem facta est: bonum habet, unde conditori suo gratias agat, quia ipse ortus ejus quovis perfecto corpore est melior. Non enim mediocria bona sunt, non anima est, qua natura iam omne corpus praecedit; sed etiam quod facult ut adiuvante creatore seipsam excolat et pio studio possit omnes acquire virtutes, per quas et a difficultate excruciante et ab ignorantia caecan Quod si ita est, non erit nascentibus animis ignorantia et difficultas peccati, sed proficiendi admonitio et perfectionis exordium. Non enim meritum boni operis parum est, accepisse naturale iudicium, quo saple ponat errori et quietem difficultati, ut ad haec non nascendo, sed su veniat. Quod si agere noluerit, peccati rea iure tenebitur, tanquan bene usa sit ea facultate, quam accepit. Quamquam enim in Ignoran cultate nata sit, non tamen ad permanendum in eo, in quo nata est, aliq tate comprimitur; neque omnino potuit nisi Deus omnipotens esse e creator animarum, quas et non dilectus ipse faciat, et diligens eas refie lectus ipse perficiat, qui et non existentibus praestat, ut sint, et amas a quo sunt, praestat, ut beatae sint. - Roch genquer und icharfer bei Ignorantia et difficultas si naturalis est, inde incipit anima proficere, nitionem et requiem, donec in ea perficiatur beata vita, promoverl fectum in studiis optimis et pietate, quorum facultas ei negata non est, si pe tate neglexerit, iuste in graviorem, quae iam poenalis est, ignorantiam diffi praecipitatur, decentissimo et convenientissimo rerum moderamine la ordinante. Non enim quod naturaliter nescit et naturaliter non petest, deputatur in reatum, sed quod scire non studuit, et quod diguam fac parandae ad recte faciendum operam non dedit. Loqui enim non nosse posse, infanti naturale est; quae ignorantia difficultasque sermonis ass a pabilis sub grammaticorum legibus, sed etiam humanis affectibus bland

; non enim ullo vitio illam facultatem comparare neglexit, aut ullo vitio, quam pararat, amisit. Itaque, si nobis in eloquentia esset beatitudo constituta, atque crimini duceretur, quum peccatur in linguae sonis, quemadmodum quum peccatur actibus vitae: nullus utique argueretur infantiae, quod ab ea esset exorsus ad connendam eloquentiam; sed plane merito damnaretur, si suae voluntatis perversitate ad ear recidisset, vel in ea remansisset. Sic etiam nunc, si ignorantia veri et acultas recti naturalis est homini, unde incipiat in sapientiae quietisque beatitudinem rgere, nullus hanc ex initio naturali recte arguit. Sed si proficere noluerit, aut profectu retrorsum relabi voluerit, iure meritoque poenas luet. Creator vero eius ique laudatur, vel quod eam ab ipsis exordiis ad summi boni capacitatem incaverit, vel quod ejus profectum adjuvet, vel quod impleat proficientem atque rficiat, vel quod peccantem, id est, aut ab initiis suis ad perfectionem attollere resantem aut iam ex profectu aliquo relabentem, iustissima damnatione pro meritis dinat. Non enim propterea malam creavit, quia nondum tanta est, quanta ut viciendo esse posset accepit; quum eius exordio perfectiones omnes corporum inriores sint, quas tamen in suo genere laudabiles iudicat, quisquis de rebus sanissime dicat. Quod ergo ignorat, quid sibi agendum sit, ex eo est, quod nondum accepit. d hoc quoque accipiet, si hoc, quod accepit, bene usa fuerit; accepit autem, ut tet diligenter quaerat, si volet. Et quod agnoscens, quid sibi agendum sit, non ttinuo valet implere, hoc quoque nondum accepit. Praecessit enim quaedam pars s sublimior ad sentiendum, quod recte faciat bonum, sed quaedam tardior atque nalis non consequenter in sententiam ducitur; ut ex ipsa difficultate admoneatur implorare adjutorem perfectionis suae, quem inchoationis sentit auctorem, ne ex hoc ei flat carior, dum non suis viribus, sed, cuius bonitate habet, ut sit, s misericordia sublevetur ut beata sit. Quanto autem carior illi est, a quo est, to in eo firmius adhaerescit et tanto uberius aeternitate eius perfruitur. Si enim oris novellum et rude virgultum nullo modo recte sterile dicimus, quamvis aliquot ates sine fructibus trajiciat, donec opportuno tempore expromat feracitatem suam: non auctor animae debita pietate laudetur, si ei tale tribuit exordium, ut studo ac proficiendo ad frugem sapientiae iustitiaeque perveniat, tantumque illi estitit dignitatis, ut in eius etiam potestate poneret, si vellet, ad beatitudinem venire. - Die hier in einer feiner erften Schriften ausgesprochene Anschauung bat 3. fpater fo wenig aufgegeben, bag er fie in ben Retractationes 1. 1. c. 9. ausbrudlich atint bat: Quam miseriam Pelagiani nolunt ex justa damnatione descendere, neites originale peccatum: quamvis ignorantia et difficultas, etiamsi essent hominis nordia naturalia, nec sic culpandus Deus, sed laudandus esset, sicut in eodem io libro de lib. arb. disputavimus. Quae disputatio adversus Manichaeos habenda , qui non accipiunt Scripturas sanctas veteris instrumenti, in quibus originale catum narratur . . . Contra Pelagianos autem hoc defendendum est, quod utraque ptura testatur, quam se accipere profitentur. In einer feiner letten Goriften gegen Belagianer, de dono persev. c. 10-11, wo er bie Berfchiebenheit feines Stanbpunktes muber ben Belagianern und ben Manichaern bespricht, fommt er noch einmal auf bie Se felbst und die bereits in den Retraktationen gemachte Bemerkung gurud. Ueber bie geblichen Bemuhungen von Jansenius, ber, bie Starte ber Terte mohl fühlenb, boch 1 Gottes Silfe" die Schwierigfeiten wegblafen (difflare) ju fonnen glaubte, f. Ripalda . disp. 9. c. 7; Casini l. c. § 4. ad h. l.; Kilber de pecc. et gr. disp. 4. c. 1, art. 4. Much hier verrathen bie heteroboren Befumpfer bes status naturae purae, bie Re- 1082 natoren und theilweife auch die Jansenisten, tief unfittliche Grundfate, indem fie einerben Buftanb bes auf ein mubevolles fittliches Streben angewiefenen Menschen für abt folecht erklaren und andererseits handlungen, die mit perfonlich unverschulbeter Un= ttnig ihrer Gunbhaftigfeit ober gang unfreiwillig gefett werben, für mahre Gunben gar alle Sunben fur Tobfunben ansehen. Katholische Gegner, wie Aegid. Col., legen barauf Gewicht, bag im naturguftanbe ichwere Gunben moralifc unvermeiblich maren; : biefes Bebenken fällt baburch fort, daß ja eine pro loco et tempore zu gewährenbe gu erflebenbe Silfe Gottes nicht ausgeschloffen werben foll. Bgl. jum Gangen Rip. . disp. 9-10; Casini § 4-5.

ralifche Unmöglichfeit, felbft fcwere Gunben aus eigener Rraft gu vermeiben, fo folieft fie a fortiori die moralifche Unmöglichfeit ein, alle laftiden materiellen Gunben gu vermeiben, eine Unmöglichfeit, bie faftifc Gerechtfertigten fortbesteht, wofern fie nicht burch besonderes Brivilegium von C gehoben wird. Bie nun bie Aufhebung biefer letteren Unmöglichfeit gegem in ber Regel gur größten Beiligfeit nicht geforbert wirb, fonbern ein ausnahm vilegium ift, fo batte fie a fortiori im reinen Raturguftanbe nicht fiattgufinder Dies gibt auch Aug. baburch gu berfteben, bag er unter ben brei Grundirt Belagianer, die er gewöhnlich aufgabit, neben ber Laugnung ber Erbfunde bangig von ihr, tonftant ebenfo bie Behanptung ber natürlichen Bermeibt Gunben, wie bie Behauptung ber natürlichen Berbienbarfeit ber Gnabe Botte und ben Belagianern vorwirft, bag fie burch erftere Behauptung ben Menichen corpus corruptibile ben Engeln gleichstellten und für bas irbifche Leben bie ! beit bes himmlifden verlangten, wie fie burch lettere Behauptung ben Denich Engel erhöben und Gott bon ber Creatur abbangig machten. (Bgl. unfer bon Casini p. 115-119.)

3. Bas endlich bie mala perturbationis (ober auch peccat teften Ginne) b. h. bie fpontan entftehenden rebellifchen und nach schaft über ben Willen ftrebenben Regungen ber geiftigen und finn gierlichfeit betrifft: fo tonnte Gott biefelben, foweit fie fur ben bruckenbes Leiben und Grund ber Schwierigkeit fur bas fittliche San in berfelben Weise ohne vorherige Schulb bes Menschen entsteben le alle übrigen Leiben. Allerdings hat biefes lebel ben besonberen bag die Regungen ber Begierlichkeit a) eine positive Unordnung ( ober avoula, bei Aug. auch "iniquitas" = motus inordinatus repugnans legi mentis, b) eine fur ben Geift burch ihren trobige ftand gegen benfelben beichamenbe (motus rebellis et pudendus) m burch ihr Streben nach alleiniger Berrichaft zu sittlicher Unordnun ad peccatum inclinans) und zwar d) mit überlegener Macht bin Unordnung ift. Aber fo lange bas Wefen biefes Uebels nicht ent übertrieben, namentlich ber Att ber Begierlichkeit nicht einer formlichen Gunbe, bie Disposition zu berfelben nicht einer habituellen bofen ( gleichgesett wird: ift ebenso wenig einzusehen, warum Gott ben biefes Uebels burch übernaturliche Ginwirfung verhüten muffe, m werben tann, bag bie Disposition zu biefem lebel nicht aus ber Go ber von ihm geschaffenen Ratur fich ergeben tonne. Gott muß ! forgen, bag ber habituellen Disposition zu biefer Unordnung im @ habituelle Reigung jum fittlich Guten gegenüber fteht, und baß gegen Musbruchen biefer Unordnung je nach Bedürfnig bem Beifte Silfs Gebote fteben, um wenigftens ba, wo es fich um bie Bermeibung Gunben handelt, fich von ben Regungen jum Bojen nicht beberrichen Durch erfteres wird verhutet, daß ber Menich in Diefem Buftanbe ni Ratur mahrhaft und ichlechthin vertehrt, b. b. vom @ gewandt und bem Bojen zugewandt, ift; burch letteres wird verbin ber Menich in biefem Buftanbe nicht von Ratur ber unbebingter wendigfeit verfallen ift, fittlich verfehrt gu merben, ober m. a Gefahr ber effettiven und formlichen Berrichaft ber Begierlichteit Beift befeitigt.

1055 Die haretische Opposition gegen biese Lehre wurzelt burchaus in bem unftellen als ob bie Concupisceng an fich wefentlich funbhaft fei. Der Wiberjorud ein n DL. hingegen, worunter bes. Estius (in 2 dist. 25. § 6. aber fehr magvoll), flutt vorzüglich auf die lette ber erwähnten Eigenschaften ber Concupiscenz, die Unwidercteit ober überlegene Macht berselben, welche bieselbe in einzelnen Fällen, resp. auf Dauer, bem Billen gegenüber geltenb macht. Diefe EE. bebenten jeboch nicht, bag jest bei ben Begnabigten nicht blog bie Wiberspenftigkeit ber Concupiscenz, sonbern in der Regel die überlegene Dacht berfelben fortbesteht, weil nach katholischer Lehre gur Brechung biefer überlegenen Macht auch ben Gerechtfertigten ein auxilium speciale, bie gratia infirmitatis nothwenbig ift. Jugleich recurriren biefe EL. auch auf bie ersterwähnten ftetig vorhandenen Eigenschaften ber Concupiscenz, indem fie einereinen ibealistischen Magstab an bie unbedingt nothwendige Ordnung ber Natur legen untlich baburch, bag fie von ber Rothwenbigfeit ber Ausschliegung ber Concupisceng er Menfcheit Chrifti auf die gleiche Nothwendigkeit bei ben blogen Menfchen fen!), andererseits aber bas, was die heilige Schrift und die Bater bez. ber Concung in concreto, b. h. so wie sie gegenwärtig im Wiberspruch mit ben in ber that ich ursprünglichen Ordnung gegebenen Rechten und Pflichten und burch eigene That bes ichen besteht, und namentlich wie fie vor ber Rechtfertigung mit und unter bem burch That begründeten reatus culpae et poenae besteht, ju voreilig auf die Concupisceng. ich übertragen. Desgleichen verwenden fie vielfach die von Aug, gegenüber ber unhamten Fiftion Julian's, bag bie Concupisceng nicht nur tein Uebel, sonbern ein fei, angewendeten scharfen Ausbrude (j. B. die concup. actualis fei eine iniquitas . eine ungebührliche Auflehnung bes Fleisches gegen ben Beift, ein desiderium peci, b. h. paffive Reigung jur Gunbe, und bie corrup. hab. fei ein vitium naturae ein Fehler an ber Natur) ohne Beachtung ihrer polemischen Tenbenz unvorfichtiger e ju einer juweilen ftart an bie baretifchen Auffaffungen anftreifenben Uebertreibung unern Bosheit ber Concupisceng. Bgl. hiezu Ripalda 1. c. disp. 9; Casini 1. c. ; bes. unsere Animadversiones p. 147 ff.; de Rubeis 1. c. c. 44-52; speziell bie ng ber siebzehn Argumente von Estius bei Leonardi de hominis institutione adversus chaeum cap. 1.

8. Berhaltniß bes relativ Uebernatürlichen gum abfolut Uebernatürta im Menicen: bie organifde und folibarifde Berbinbung ber Initat mit ber Onabe in ber gottlichen 3bee vom geiftlichen ober vollmenen, bas volle fictbare Gleichniß Gottes unb ben fictbaren Tempel beiligen Geiftes in fich barftellenben Menfchen und in ber baburch begrunbeten und geforberten Rechtheit ber natura instituta.

literatur. Bgl. Suarez de opif. 1. 3. c. 20; Gonet tr. 8. disp. 1. § 5.: Goudin . q. 2. a. 3.

Da im Menschen thatsächlich bas relativ Uebernatürliche zugleich mit 1086 absolut Uebernatürlichen verwirklicht worden ist resp. verwirklicht werden fo fragt es sich nunmehr, in welchem Verhaltnisse bie Guter beiber Orben und biefe Orbnungen selbst zu einander stehen.

I. Bor Mem ift aus bem Inhalte ber beiberseitigen Gaben von felbst 1007 baß bieselben, an und für sich betrachtet, meber ibentisch finb, auch wesentlich zusammenhängen, und baß sie folglich auch : mit wesentlicher Nothwendigkeit zusammen verliehen wer= muffen.

Der wesentliche Unterschied bes Inhaltes ber beiben Gaben 1008 auf ben ersten Blid in ber Verschiebenheit ihrer fpezifischen Biren hervor, indem die Gnade den Menschen zu einer wesentlich höheren es geistigen Lebens befähigt und unmittelbar bloß im Geiste wirkt, bie rität aber an sich bloß bas natürliche Leben vollkommen regelt und zu=

gleich unmittelbar die ganze Natur mit ihrer Wirfsamkeit umfaßt. Aber auch in ihrem inneren Wesen sind sie verschieben; denn obgleich dasselbe bei beiben in einer inneren Berklärung und Erhöhung des Geistes — und wahrscheinlich auch der Substanz des Geistes — besteht, so ist eben diese beiderseits eine ganz andere. Bei der Gnade ist es eine Verklärung und Erhöhung des Geistes in seiner höchsten Spike und dem innersten und tiefsten Grunde seines Seins und seiner Kraft (im apex mentis — vielleicht Eph. 4, 27 spiritus mentis, nosuax rod vods — und der ratio superior s. oden n. 506), worin er als Abbild unmittelbar Gott als seinem Urbilde zugewandt ist, zu einer übergeschöpslichen Gleichförmigkeit und Verdenigung mit Gott; bei der Integrität ist es eine Verklärung und Erhöhung des Geistes nach der niederen und äußeren, dem Körper und überhaupt der Ereatur zugewandten Seite seines Seins und seiner Kraft zu einer engelhassen Freiheit und Selbständigkeit.

haften Freiheit und Gelbstandigfeit.

Gbenfo flar ift aber auch bie Trennbarteit beiber Baben. Bunacht ift es an fich febr mohl bentbar, bag Gott ben Menichen ber natürlichen Be schaffenheit ber Engel abnlich macht und ihn zu einer engelhaften Reinbet, Unichulb und Gerechtigkeit ober Freiheit von allem Uebel beruft und erhebt, ohne ihn zugleich zu einer überenglischen Aehnlichkeit mit feiner eigenen Burbe und herrlichkeit, gur Theilnahme an feiner hochften beiligleit und unendlichen Geligfeit ober jum Befige ber Gulle alles Guten gu bernfen und zu erheben; nach ber Lehre ber Frangistanerichule fällt auch in ber Wirt lichfeit wenigftens die effettive Berleihung beiber Gaben ber Beit nach nicht gusammen. Anderseits ift es ebenso an fich, wenigstens für ben status viae, bentbar, daß Gott ben Menschen zur Theilnahme an feiner eigenen Burte und Beiligkeit erhebt, ohne ihn zugleich von feinen naturlichen Schwachbeiten zu befreien, wie es thatfachlich gegenwartig in ber Berleihung ber Gnabe burch Chriftus geschieht. Wir fagen: wenigftens fur ben status viae; benn was den status termini betrifft, so bringt das lumen gloriae es welentlich und a fortiori mit fich, daß die menschliche Geele einer rein geiftigen Ertennt niß fabig, und fo auch wenigftens von allen geiftigen Mangeln noch volltommener befreit wird, als die Engel von Ratur über biefelben erhaben fich

Die wesentliche Berichiebenheit und Trennbarfeit ber beiberseitigen Gaben forint beim bl. Thomas in fofern geläugnet ju werben, ale er bie erfte und bodie Bir fung der Integritat, wonach fie ben menichlichen Beift innerlich in feinem gesten Leben vervollfomunet, mit ber beiligmachenben Gnabe in Gine gufammenfaßt unter bon Namen ber subjectio mentis sub Deo, und bag er ebenjo bie Onabe nicht blog ale bal immanente Brincip ober bie Burgel aller Birfungen ber Integrität, fonbern auch all bal innerfte Besen und ben Kern ber letteren darftellt. Inbeg will er bamit nur in ber unten naber anzugebenben Beife bas thatfachliche organifche Berbaltnig beiber Gaben barfielen, und war baber bie Bolemit mancher Ctotiften, foweit fie bei ibm eine Confunderung beat Gaben feben wollte, unberechtigt. Diefelbe war jeboch in fofern verbienftlich, ale fie ben in Thomas gurudtretenben innern Unterschied ber beiben Gaben auch auf bem Gebiete bes ge ftigen Lebens icharf fixirte und zu bem Enbe in ber Integritat felbft bie bie volle Ordnung des Geiftes bedingende Freiheit von ber geiftigen Begierlichkeit, refp. ber fempalbides Uffigirbarteit bes Billens gegenüber ber finnlichen Begierlichfeit, ale eine befondere, ma innerhalb ber Integritat liegenbe Babe neben und über bie Freiheit von ber finnlichen be gierlichkeit ftellte, m. a. B., als fie die subjectio rationis inferioris sub ratione superior ebenjo wie von ber subjectio supernaturalis rationis superioris sub Deo fe and ber be subjectio sensualitatis sub ratione unterschied. S. Scotus in 2. dist. 29 n. 7: 81 juine

er e

is fuerit aliquod donum supernaturale, non tamen oportet, quod sit prinmerendi. Se enim habet ad gratiam, quae est principium meriti, sicut exet excessum. Excedens quidem, quia fini ultimo coniunxit firmius volunquam gratia; ita enim coniunxit secundum aliquos, quod non patiebatur
aliquod peccatum veniale, caritas autem compatitur; vel secundum praedicta
ita coniunxit, quod facilius et delectabilius erat ei pati ab aliqua tristitia inquam alicui delectationi inferiori acquiescere, recedendo a delectatione finis;
acilitatem non facit gratia, cum qua stat pronitas ad malum, et difficultas
im. Sed excedit gratia in hoc, quia ipsa coniungit fini ut bono supernaturali,
rnaturaliter per meritum attingendo tale bonum; non sic istud donum, sed
coniungebat illi bono ut convenienti et delectabili.

. Der Unterschied und die Trennbarkeit der beiderseitigen Gaben hin- 1001 er keineswegs, bag biefelben, mo fie, wie beim erften Menfchen (refp. riftus und ber seligsten Jungfrau), zusammen verliehen werben, kraft ichst naturgemäßen Anordnung Gottes sich zu Ginem harmonischen, ischen und solidarischen Ganzen verbinden, worin fie als echselseitig erganzend und bebingend auf einander bezoverben und untrennbar zusammengehören. Diefer innige menhang wird zwar von ber Franziskanerschule (sowie ben Megibianern), bindung mit ihrer Annahme von ber nicht gleichzeitigen Berleihung von und Integrität gelodert. Indeg, wie in biefer thatfachlichen Annahme, jene Schule theilweise auch in ber ibeellen Auffassung bes Berhaltniffes r allgemeinen patriftischen Anschauung ab, welche barin gipfelt, baß bie und die Integrität im Urftande, als Anticipation ber Herrlichkeit ber jung, in ber 3bee Gottes und in ber Wirklichkeit in einem ahnlichen miffe zu einander fteben muffen, wie bie bereinftige Glorie ber Seele gu orie des Leibes unzweifelhaft und augenscheinlich zu einander stehen. , geftaltet fich bas Berhaltnig im Ginzelnen wie folgt.

Gnade und Integrität ergänzen einander zur allseitigen über= 1092 chen Vollkommenheit, Herrlichkeit und Seligkeit des Menoweit biese in statu viae möglich und angemessen ift. Beibe zusammen llen bas gange übernatürliche Gleichniß und ben Abglang s (bie similitudo et gloria Dei) bar, woburch bas Bild Gottes im en die an sich mögliche und von Gott thatsächlich intendirte Vollen= erhalt, und ber Mensch in ber Sprache ber Bater gum "vollkom= ı und gangen Menfchen" b. h. zu bem feine theologische Ibee abaerwirklichenden Menschen wird. Insbesondere machen erst beibe zu= t ben Menschen, bamit er in ber Totalität und Eigenthumlichkeit seiner volltommenes Gleichniß Gottes als bes bochften Beiftes fei, nem animalischen und irbischen zum geistigen ober geistlichen und lischen Menschen und zu einem ewigen, an bem ewigen Leben 3 Urbilbes theilnehmenben Bilbe Gottes. Ramentlich aber erst beibe zusammen beim Menschen biejenige Bollommenheit aus, ben spezifischen Charafter bes status viae, im Gegensat zum status i als bem Zustande vollkommener Seligkeit, ausdrückt, nämlich die voll= ne Zurüstung, Vorbereitung ober rechte Ginrichtung und conung bes gangen Menschen auf sein übernatürliches Endziel, mit Worte, Die abaquate übernatürliche Rechtheit und Gerechtigkeit. Unter allen biesen Namen wird in ber That von ben Batern baufig und fogar vorherrichend ber gange Buftand bes erften Menichen verftanben. Unter biejen Ramen behandeln bie Bater auch burchgangig beibe Gaben als Gin geichloffenes Ganges, fei es, bag fie beibe unter bem Besichtspuntte ber übernatürlichen Berklarung ober aber unter bem ber natürlichen, b. h. urfprunglichen Ginrichtung ber Natur ober bes "bonum naturae" betrachten.

1093 2. Die Berbindung ber beiben Gaben gu Ginem Gangen findet aber naturgemäß fo ftatt, daß fie fich in bem Bangen nicht wie zwei to ordinirte, fonbern wie zwei fuborbinirte und in ber Unterordnung innigft gufammenwirkende Theile gu einander verhalten - alfo nicht wie zwei Glieder besfelben Korpers, fonbern wie in ber Ratur bes Den ichen Geele und Leib, ober genauer wie die belebenbe Geele und ber Organismus bes Leibes, indem gegenüber ber gefammten Berrlichteit bes Urftanbes bie Gesammtnatur bes Menschen gleichsam einen burch fie m organifirenden und zu belebenden Stoff barftellt. Die Gnabe bat namlich als ein wesentlich erhabeneres, neue Burbe und neues Leben begrundenbes Bringip im Berhaltniß gur Natur ben Charafter einer belebenben Geele, Die Integritat aber als bloge volltommene Regelung ber natürlichen Rrafte ben einer blogen Organisation ber Ratur; ba überdieß bie Gnabe gu ihret Erifteng und fpegififden Birtfamteit ber Integritat nicht wesentlich bebart, fo hat jene biefer gegenüber auch ben Charafter einer geiftigen Geele ober eines in fich felbständigen Pringips; wie endlich in der Ratur bes Meniden ber Organismus bes Leibes im Dienfte ber Geele fteht und von ihr belett eine höhere Burbe und Rraft erlangt, fo fteht auch die Integritat im Dienfte ber Gnabe und erlangt von ihr belebt eine hobere Beihe und Bebeutung, mahrend die Gnade in ber Integritat nur ein außeres Silfsmittel ihrer Dob Ieren Wirtsamfeit nach außen erlangt. Demgemäß ift in ber Gesammthern lichfeit bes Urstandes bie Gnabe, als bas innerfte und bochfte, in ber hochsten Spite und im tiefften Grunde ber Natur thronende Pringip, auch ber pringt pale, formgebenbe, bie eigentliche Befenheit und Gubftam bes Gangen enthaltenbeund zugleich feinem eigenen Befen nad verborgene Theil (pars superior, formalis, essentialis, substantialis et interna); die Integritat aber ift nur ein untergeordneter, materb eller, blog gur allfeitigen Bollfommenbeit erforberlicher ober munichenswerther und zugleich mehr in bie außere Ericheinung ober Erfahrung tretender Theil (pars inferior, materialis, integralis, accidentalis et externa).

Speziell bemahrt fich biefes Berhaltnig unter bem Gefichtspunfte bet Befammtgerechtigteit ber Ratur. Die Gnabe als Bringip ber Beilig teit ober als die Beiligkeit ber Greatur ift zugleich Gerechtigkeit per exe und die Geele aller Gerechtigkeit. Gie ift nämlich junachft bie bochite form ber creaturlichen Gerechtigkeit, woburch ber Menich zu Gott als feinem übernatur lichen Ziele in lebendige Beziehung gefett, ju ihm hingewandt und mit vereinigt und ber Gerechtigfeit Gottes in ihrer Eigenart gleichformig gemad wird; ohne fie tann ferner ber Menich in Sinficht auf feine thatfachliche Be ftimmung gar nicht gerecht genannt werben, mahrend er in ihr bie unbedingt

16

hwendige Gerechtigkeit besitzt; sie ist endlich auch in der Sprache der Kirche justitia per sanctisicationem vol renovationem interioris hominis cid. sess. VI. c. 6) oder die justitia interior (Bulle Auct. sid. n. 16 ausdrücklichen Gegensatz zur integritas). Die Integrität aber hat alle e Charaktere nicht; sie ergänzt ihrerseits die justitia sanctitatis nur dahin, bieselbe in sich selbst d. h. in ihren spezissschen Alten leichter und nachtiger bethätigt, und ihre heilige Ordnung über alle Theile der Natur auszeitet und ohne Widerstand darin ausgeprägt und abgespiegelt werden kann, d läst sich daher füglich als justitia exterioris hominis oder justitia terior bezeichnen.

Eine analoge Stellung gegenüber ben übrigen nieberen Theilen ber ju-1096 tia naturae kommt (f. oben n. 1058) auch berjenigen subjectio mentis Deo zu, welche ber oberste Theil ber justitia integritatis ist, und nattlich in ber Freiheit von aller unordentlichen Anhanglichkeit an bie Creaund jeber Neigung zur Gunbe besteht. Daraus folgt, bag bieser Theil justitia integritatis zur justitia sanctitatis in besonbers enger Beziehung t und mit ihr zusammen ben gangen Rern ber Gesammtgerechtigkeit ber ur ausmacht; namentlich bilben erft beibe zusammen bie plena subjectio atis sub Deo und bie volle Gerechtigkeit bes Willens, inwiefern eben eine folche Berbindung mit Gott als bem übernatürlichen Endziel foll, welche zugleich eine burchaus rube= und friedevolle, feste und un= 5rte ift, und eine Heiligkeit bes Willens sein foll, bie zugleich bie Gigenft vollkommener Unschuld (innocentia ober impeccantia) besitzt. That versteht ber hl. Thomas, wenn er die subjectio mentis sub Deo ben obersten und innersten Theil ber Gesammtgerechtigkeit ber Natur afterisirt, barunter die Einheit der sanctitas mit der innocentia. Dabei man aber nicht vergessen, daß die zur justitia integritatis gehörige jectio mentis sub Deo als subjectio rationis inferioris sub superiori Heiligkeit als ber subjectio (resp. unio) rationis superioris sub Deo p. conformitas und unio cum Deo) ut fine supernaturali in einem ahn: n Berhältnisse steht, wie bie subjectio sensualitatis sub ratione zu ihr it, und daß sie in ber Gesammtgerechtigkeit nur eine Mittelftufe zwischen jener biefer bilbet. Sie kann baber immerhin mit letterer, wie zur materiellen, tuch zur außeren Seite ber Besammtgerechtigkeit gezogen werben und zwar b in bem speziellen Sinne, in welchem bas Meugere ber Spiegel ober Abbilb und Abbruck bes Innern ift; benn wie bie Conformitat ber inlichkeit mit ber Vernunft ein Abbild ber Conformität ber nieberen Ver-Ft mit der höheren, so ist diese Consormität ein Abbild der Consormität boberen Bernunft mit ber gottlichen Sciligkeit als ihrem spezifischen Ibeal.

3. Der in ber Unterordnung und bem innigsten Zusammen wirken sich 1098 subarende organische Zusammenhang der beiden Elemente geht aber noch er; er involvirt auch eine beiderseitige causale Bedingtheit des einen durch andere in Bezug auf seine Existenz und seinen Bestand, so daß zugleich solidarisch mit einander verbunden sind d. h. mit einander en und fallen.

a) Zunächst ist die Integrität eine zwar nicht wesentlich nothwendige 1007 an sich auch nicht unsehlbar wirksame, aber doch an sich hochst ange-

meffene und thatfachlich von Gott gewollte, b. h. ermoglichte und geforderte, Disposition ber menschlichen Ratur fur ben Besit ber Gnabe, in ahnlicher Beife, wie bie rechte Organisation bes Rorpers eine Disposition für die Information besselben burch die Geele ift. Gie bedingte baher nach bem ursprünglichen Gejete Gottes ben Befit ber Gnabe in ber Beife, bag mit ihr die Gnabe verloren geben mußte und auch ohne ihre Bieberherstellung ober eine Dispens von jenem Gefete (b. f. ohne bie in ber Radlaffung ber Erbfunde im Ginne bes Auguftinischen "reatus concupiscentiae" einbegriffene Dispens von bem debitum, Die Integrität zu befigen) nicht wiebergewonnen werben fann. Diefe positive Ginrichtung Gottes beruht barauf, baß es an fich höchft angemeifen ift, baß bie menichliche Ratur, um burch bie Gnabe vergottlicht und über die Ratur ber Engel erhoben gu werben, erft engelhaft gemacht, um ben Abglang ber Gottheit in fich aufzunehmen, erft wie ein Spiegel von allem Rofte ber Materialität gereinigt und, um mit Gott in göttlicher Liebe vereinigt zu werben, erft gang von ben Creaturen abgezogen werbe. Bis hierhin find alle Theologen einig.

b) Die Integrität ist aber keine solche Disposition zur Gnabe, welche etwa zusällig als anderweitig ober gar in der Natur selbst begründet von Gott vorgesunden und so erst hinterher benützt und in Anspruch genommen würde. Sie hat auch das mit dem Berhältniß des körperlichen Organismus zur Seele gemein, daß sie eigens und ausschließlich ad hoe von Gott eingerichtet ist, um eine Disposition zur Gnade selbst resp. zur freieren und volleren Entfaltung ihrer Wirksamkeit zu sein, und daß sie solglich auch ihrerseits naturgemäß nur da und so lange bestehen soll, wo und wie lange die Gnade besteht. Sie hat also in der Gnade als ihren sinis ad guem refertur nicht bloß ein Endziel, worauf sie bezogen ist, sodern ein sinis, eujus gratia datur, oder eine causa finalis ihrer eigener Existenz, und ist folglich schon unter dem Gesichtspunkte der Disposities in ihrer Existenz von der Gnade noch mehr abhängig als diese von ihr. Auch hierin sind im Grunde alse Theologen einig, obgleich schon werden einig, obgleich schon eine Exessen einig, obgleich schon unter dem Existenz von der Gnade noch mehr abhängig als diese von ihr. Auch hierin sind im Grunde alse Theologen einig, obgleich schon

nicht mehr fo beutlich.

c) Dieje Abhangigfeit ber Integritat von ber Gnabe ift noch um fo ftarter, weil die Integritat nicht bloß ben Charafter einer Disposition w Gnabe, sondern zugleich, abnlich wie die mit ber Gnabe verbundenen Tuget ben, ben Charafter einer Mitgift (dotatio) ober ftanbesmäßigen Mus ftattung bat, welche bem Denichen in Sinficht, auf Grund und in Rolge ber hoheren Burbe verliehen wird, bie er burch bie Gnabe m langt. Wie nämlich bie volle Entfaltung und Musbreitung bes Bnabenlebent ber finis ad quem, fo ift ber Menich in feiner Eigenschaft als Aboptistind Gottes ber finis cui, von bem bie Integritat abhangt; und obgleich bie letten an fich auch mit Rudficht auf bie naturliche Gottebenbilblichfeit bes Menfon verlieben werben fonnte, jo ift boch thatfachlich und gang naturgemag ibr Be fittitel barin enthalten, bag ber Menich bem Geifte nach ein vergots lichtes Chenbild Gottes und ein Tempel bes beiligen Beifel ift. Dieje Anschauung wird icon bestimmter von ber Frangistanericule ver laugnet, indem fie theils bie Integritat mehr ober minder als Mitgift ber on nunftigen Ratur als folder betrachtet, theils in ber Gnabe nicht eine Erbabun

Burbe ber Natur, sondern blog ber Person, und zwar eine nicht urialich verliehene, sondern erft freithätig zu erwerbende Burbe fieht. d) Von hier aus aber ergibt sich endlich auch, daß im Urstande die In- 1100 at zur Gnabe fich ahnlich verhalt, wie in ber Vollendung bie Glorie bes B gur Glorie ber Seele b. h. als Abglang, Ausfluß und Frucht n ber Spite bes Beiftes thronenden gottlichen Herrlichkeit ber Unabe in nieberen Seiten und Theilen ber Seele und ber gangen Natur; bag fie in ber Gnabe wie ihr haupt und ihre Krone, ihr Endziel und ihren weck, so auch in gewisser Beise ihr Prinzip, ihre Quelle und Burzel und folglich nicht blog megen ber Bnabe, fonbern auch burch fie vern und unterhalten wird. Diese prinzipielle Bebeutung ber Gnabe gegenüber Integrität scheint auf ben ersten Blick mit ber bisponirenben Bebeutung letteren in Wiberspruch zu ftehen; es ist bas jeboch bei ihr so wenig ber wie bei ber finalen Bebeutung ber Gnabe. Gin ahnliches Bechfelaltniß von Disposition und Wirkung findet ja auch bei ber Rechtfertigung Gunbers zwischen ber Rachlaffung ber Gunbe und ber Eingiegung ber be, und in ber menschlichen Natur zwischen ber Ausbildung und Erhalbes körperlichen Organismus und ber Belebung besselben burch bie Seele ; und in ber That vollendet eben das pringipielle Berhaltnig gur Intet die bereits oben betonte Bebeutung ber Gnabe als ber Seele ber ganzen lichkeit bes Urstandes und ber Sonne, von welcher sie ausstrablt.

In bem letten Bunkte tritt ber Gegensat ber Franziskanericule gegen 1101 Thomisten und gegen die Anschauung ber Bater am bestimmtesten hervor, bie Gnabe nur bann Pringip ber Integrität sein kann, wenn sie nicht er verliehen wird als biefe. Diese Anschauung ber Bater gibt fich beson= barin fund, bag fie nicht nur "bas Rleib ber Gnabe" als Grund Abmesenheit ber Scham über bie torperliche Nacttheit und bes Besitzes ber erlichen Unfterblichkeit bezeichnen (f. oben § 175), refp. die Gnade felbst ben men ber Unfterblichkeit schlechthin b.h. bes ewigen Lebens ber ganzen ur nennen, sondern auch die gange Herrlichkeit, speziell die gange "Geiftigbes erften Menschen auf bie von ber heiligmachenben Gnabe untrennbare ttheilung und Ginwohnung bes heiligen Beiftes als ihr Prinurucführen und babei lehren, ohne ben Besitz und die Ginwohnung bes gen Geiftes murbe ber Mensch von Anfang an schlechthin "animalis" sen sein und werbe es wieder durch den Verlust des heiligen Geistes (so · Iren. oben n. 855). Denn wie ber Besitz bes heiligen Geiftes und Beihe zu seinem Tempel wesentlich an die Gnabe geknüpft und die Gnabe Band ift, welches ben heiligen Geist mit ber Seele verbindet: jo muß lbe auch nothwendig alle bauernden Wirkungen des heiligen Geistes in menschlichen Natur organisch vermitteln und mitbegründen, namentlich die= gen Wirkungen, welche ihrer Natur nach nur ein Abbild und Refler der ifischen Wirkungen ber Gnabe find.

Die patristische Fassung bes Ursprungs ber Integrität erklärt zugleich in 1102 zutressenhsten Weise, wie die Gnade Prinzip der Integrität sein konnte sollte. Die Thomisten, welche unter den ET. besonders die ursachliche lung der Gnade betonen, bemerken in dieser Beziehung, an und für sich die Gnade eine solche Wirksamkeit nicht, sonst müßte sie dieselbe auch

noch gegenwärtig offenbaren; fie habe biefelbe blog ratione alicujus accidentis annexi (Thom. in 2. d. q. 1. a. 2. ad 2) ober vermöge einer besonderen accidentellen Eigenthumlichfeit ber Urgnabe, welche man bann als einen specialis modus informandi naturam bezeichnet. Daburch aber wird blog bas Borhandenfein einer fpeziellen Birtfamteit ber Urgnabe tonfratirt, nicht auch Beije und Bejen berfelben erklart, und überhaupt bas tiefere Berhaltniß zwijchen Gnabe und Integritat nicht gur Aussprache gebracht. Die Faffung ber Bater bingegen führt auf eine ebenfo tiefe als allfeitige Auffaffung bes gangen Berhaltniffes zwifden bem abfolut und bem relativ Uebernaturlichen gurud, woburch bas Berhaltnig gwijchen ber Urgnabe und ber Integritat pringipiell beleuchtet wirb.

Diese Auffassung geht- bavon aus, bag burch bie ben Geift informirende heiligmachenbe Gnabe bie gange Natur bes Menschen in allen ihren Theilen gum Tempel bes beiligen Geiftes ober gu einem vom beiligen Geift be lebten Leibe geweiht und fo auch burch bie Gnabe bagu berufen wirb, in allen ihren Theilen die übernatürliche Berrlichkeit und Ordnung zu erlangen, woburd fie ein volltommener und wurdiger Tempel bes beiligen Geiftes wird. Bugleich aber ift die Rraft bes beiligen Geiftes, wodurch er die Berberrlichung ber gangen Ratur bewirft, eben burch bie Gnabe icon mit ber Geele bes Menichen wie ein fie informirendes Bringip innerlich verbunden. (Bgl. oben n. 850.) Go Schließt fich bie auf bie Berherrlichung ber Besammtnatur ge richtete Birtfamteit bes beiligen Geiftes an bie Gnabe als an feine erfte und fundamentale Wirkung im bochften Gipfel und im tiefften Gentrum ber Natur an, um fich von bort aus naturgemäß über bie nieberen und außeren Theile gu verbreiten und insbesondere ben menschlichen Beift in fich felbit, wie nach feiner oberen Geite in ber Gnabe, fo nach feiner nieberen Geite in ber Integrität gu verklaren und zu erhöhen. Wie bemnach biefe Berklarung und Macht erhöhung bes Geiftes in ber Gnabe ihre naturgemaße Borausfegung bat, fo ericheint fie auch als eine naturgemäße Folge ber Gnabe, als eine burd fie vermittelte Wirkung und als ein von ihr abhangiges Attribut berjelben.

Diefes pringipielle Berhaltniß ber Gnabe gur Integritat ift an fich gar fein fpezielles Attribut ber Urgnabe; es eignet ber Gnabe uber haupt, inwiefern fie fpegiell bem Denfchen verlieben wird und ben gangen Menichen gum Tempel bes beiligen Geiftes macht. Es tommt baber auch ber jenigen Gnabe gu, bie ber gefallene Menich von Chriftus erhalt; benn mit Diefelbe nach bem Apostel ben Leib bem beiligen Geifte als feinen Tempel weiht und zueignet, fo tann und muß fie auch vermöge ber Ginwohnung be heiligen Geiftes nicht minder die bereinstige volle Bertlarung ber menschlichen Natur in ihrer Totalität begrunden und vermitteln. Der Unterichied gwijden ber gegenwärtigen Gnabe und ber Urgnabe ift nur ber, bag lettere bie Ben herrlichung ber Gesammtnatur, soweit fie im status viae moglich und ange meffen ift, fofort und unmittelbar nach fich jog, mabrend bei ber erfteren biefe Birtfamteit fur ben status viae gleichfam fuspenbirt ift und en bann zur Geltung tommt, wenn bie Gnabe im lumen gloriae zur gratia consummata geworben ift. Beibe find an fich gleichmäßig bas semen immortalitatis; aber bas erftere semen tragt ichon fogleich wenigstens that weise feine Frucht, mahrend bas lettere fich erft aufschließen und in fich felbe

material section

ı muß, um seine Frucht zu tragen, aber bann sie auch ganz und voll ingt. Andererseits tann man auch sagen, in ber Urgnabe sei bie ngsweise, welche an sich nur ber gratia consummata que , anticipirt worben, wie ja überhaupt die spezifische Herrlichkeit andes nur eine Anticipation ber Herrlichkeit ber Bollenbung ift. Wie is lumen gloriae, indem es den Geift zur visio beatifica befähigt, burch auch im menschlichen Beifte bie Lauterteit und Selbstänbigkeit en Geistes bewirkt: so hatte das lumen gratiae im Urstande burch seinem Gefolge stehenbe besondere Unterftutung bes beiligen Geiftes fung, daß schon hier ber menschliche Geift an ber Lauterteit und indigkeit bes reinen Geiftes Antheil hatte. Und wie ber vom lumen verklarte menschliche Beift fraft biefer Berklarung jum geeigheten bes heiligen Geistes mirb, um auch ben Korper zu verklaren: so mar ch bie Urgnabe und beren innere Wirkungen in sich selbst verklarte he Geist eben baburch ein geeignetes Organ, welches ber heilige Geist Macht ausstatten konnte, schon jest bas animalische Leben vollkommen richen, zu ordnen und zu erhalten.

principielle Berechtigung zu ber obigen Auffassung ber Bermittlung ber Integrität 1108 Urgnabe liegt bem Gesagten zu Folge in bem allgemeinen Berhältnisse bes absolut irlichen zu bem relativ Uebernatürlichen, wie es bei ber Gnabe Christisch noch verrlichkeit ber Bollenbung geltenb macht, und man kann baher das, was die heilige ber das letzter Berhältniß sagt, mit Recht auch auf das erstere übertragen. Bei aber betont die heilige Schrift (bes. Joh. 6 u. Röm. 8), daß das ewige Leben ers, resp. die Auserstehung zu demselben, bedingt und gesichert sei durch das Bleiben ies Gottes und des Geistes Gottes in uns, so daß wir leben propter Filium Dei, et in nobls, nud propter Spiritum Dei, qui habitat in nobls, wie der Sohn iter Patrem, wo das propter — die ebenso = durch, wie — wegen zu vers. Zwar wird Joh. 6. das Bleiben des Sohnes Gottes in uns zunächst auf en durch sein sakraften Berbindung Gottes mit der menschlichen Natur und ist auch ohnesiner Wirksamsentales Fleisch wirds mit der menschlichen Natur und ist auch ohnesiner Wirksamsent durch bie Berbindung verwittelst der Enabe bedingt.

igens hat auch die Gnade Christi unter Umständen schon im status vias bei den 1108 eine abnliche ober fogar noch größere Birtfamteit binfictlich ber übernaturlichen chung ber ganzen natur, ale bie Urgnabe, inbem fie, freilich meift nur vorb, die Anticipation solcher Borguge der endlichen Berklärung mit sich führt, welche nbe gang und gar nicht eingeschloffen waren. Mit vollem Recht hat man baber erbaren Erscheinungen an ben Beiligen b. h. in ihrem eigenen Leben und an men Leibe - nicht bie außeren Bunberwerte, es fei benn g. B. eine munberbare t über bie Thiere, - wissenschaftlich unter bem Gefichtspunkt theils einer Erneuerung siefischen Integrität, theile einer Anticipation ber enblichen Berklarung gusammen-Thenso berechtigt war es, ben Grund solcher Erscheinungen im Innern ber Beiht blog in ihrer moralifden Burbigfeit, sonbern auch in einem folden innern ju fuchen, mit welchem biefelben als Fruchte und Ausftrahlungen feiner eigenen ganifch zusammenhängen. Rur wird hier von neueren Mpftitern manchmal ber egangen, baß fie biefes Princip nicht in bem übernatürlichen Befen ber Bnabe ber bie Wirkungsweise biefes Princips ju physiologisch auffassen und ju wenig itig-bynamischen Charafter im Auge behalten.

burch obige Auffassung die thomistische Darstellung von dem specialis modus in-1107 i der Urgnade auf ihren wahren Werth zuruckgeführt wird: so auch die entgegennsicht von Suarez (l. c.), welcher die spezielle Wirksamkeit der Urgnade vorzüglich mit ihr verbundenen externa protectio Dei sucht. Zugleich erhellt, daß man Integrität, wie sie thatsächlich verliehen worden, allerdings mit manchen Thomisten in, ihr innerstes Wesen, b. h. das tiefste im Menschen selbst liegende

Bringip aller ihrer Wirfungen fei nicht von ber Gnabe verschieben, mahrend man gugleich ebenso sagen tann, die Integrität fei auch gegenwärtig realiter, nicht blog in ihren Wirfungen, sonbern auch in ihrem Wesen von ber Gnabe verschieben, weil die Gnabe eben nicht bas unmittelbare, abaquate und spezifische Prinzip aller betr. Wirfungen ift.

III. Das Berhältniß, in welchem in der thatsächlichen Weltordnung das relativ llebernatürliche zum absolut llebernatürlichen steht, ist dem Gesagten zusolge derart, daß ersteres von Gott keineswegs selbständig und für sich, sondern durchaus und allseitig in innigster Abhängigkeit von der Gnade gedacht, gewollt und geordnet ist, und daß es daher keine eigene selbständige Ordnung, sondern nur eine Abzweigung der Einen übernatürlichen Ordnung der Gnade bildet. Diese Abhängigkeit aber ist keine unfruchtbare Spekulation, sondern eine Wahrheit von der größten theoretischen und praktischen Bedeutung, besonders vermöge ihrer engen Berbindung mit der anderen Wahrheit, daß die menschliche Natur selbst ihr die übernatürliche Ordnung geschaffen und in der Idee des Schöpfers gänzlich derselben ein= und untergeordnet ist (s. oben § 173). Zene Bedeutung zeigt sich namentlich in zwei Punkten.

1. Der Umftanb, bag bie Integritat ber Ratur nur um ber Gnabe willen verliehen worden und mit berfelben fteben und fallen follte, ift bas beutlichste Zeichen ber necessaria cohaerentia, quae Dei voluntate intercedit inter utrumque ordinem, qui tum in natura tum super naturam est (Pius IX. oben n. 976), bef. ber Wahrheit, daß Gott in ber gegenmartigen Beltorbnung bas gange Beil ber menichlichen Ratur an bie Ordnung ber Gnabe gefnupft hat und außer ber Gnabe ihr mit ju einem natürlichen Seile helfen will. Denn auger ber Gnabe und ber 30 tegritat besigt ber Menich fein Unterpfand, welches ihm ein ewiges beil in ner gangen Ratur guficherte. Ueberdieß ift ber Menich ohne die Integritat außer Stande, ohne besondere Rachhilfe von Seiten Gottes auch nur 105 Raturgefet zu beobachten, um wenigstens ein naturliches Seil feiner Gelt zu erlangen; bieje Nachhilfe aber rudt gegenwartig in biefelbe Stellung it. welche ursprünglich ber Integrität zugewiesen war, und fann folglich nur mit analogen Bedingungen gewährt werben, wie biefe, alfo unter ber Bedingung bis ber Menfch entweder die heiligmachende Gnade besitze und ihrer Bewahrung befleißige ober wenigstens fich nicht gegen die Erwerbung berfelben periolise

2. Anbererseits enthält der Umstand, daß der Mensch gerade um der Gnade willen mit der Integrität ausgestattet worden, d. h. damit er dag ganze Leben seiner Natur in der seiner Bürde als Kind Gottes vollkommentsprechenden Weise einrichten könne, den deutlichsten Beweis und die integritärung der Wahrheit, daß die Integrität resp. die durch sie ermöglich persectio justitiae in der gegenwärtigen Weltordnung nicht bloß eine wünschwerthe ideale Bollkommenheit, sondern als eine gesetzlich noth wendigt, von Gott strenge gesorderte Bollkommenheit oder eine persectiones, justitia dedita, deren freiwillig herbeigesührter Mangel die Ratur schled und versehrt und vor Gott missällig macht, angesehen werden muß. Der die strenge Verpslichtung der Natur auf den Besit, die Erhaltung und bei stätigung der Enade dehnt sich von selbst aus auf den Besith, die Erhaltung und Bethätigung der Enade dehnt sich von selbst aus auf den Besith, die Erhaltung und Bethätigung dersenigen Gaben, welche von Gott als Disposition und

turgemäßen Besithe und zur allseitigen vollen Wirksamkeit ber Gnabe versien werben; und wie die Gnabe selbst zu ber in der Jbee des Schöpferstimmten und geforberten Vollkommenheit der Natur gehört, so muß auch mit ihr innigst verbundene Integrität bazu gehören.

Allerbings ift ein debitum ber Integrität an fich auch benkbar abgesehen 1111 n ihrer Beziehung zur Gnabe, nämlich als von Gott bloß in hinsicht auf von ihm intendirte ideale Bollfommenheit ber vernünftigen Natur bes enschen als solcher begründet; und die Franzistanerschule stellt es in ber jat in biefer Beise bar. Aber so gefaßt erscheint es mehr außerlich, als verlich, jebenfalls nicht so tief begründet, wie es in ber kirchlichen Anschaug ift; namentlich bleibt im Sinblid auf bie naturliche Burbe und Bemmung bes menfclichen Beiftes ber unenblich tiefe und grelle Begenfat erklart, ben die kirchliche Anschauung und Redeweise in dem Widerspruche ischen Fleisch und Geift findet. Denkt man bagegen ben menschlichen Geift ift seiner icopferischen Bestimmung zu gottlicher Beiligkeit berufen und von enherein mit solcher ausgestattet, sowie mit ihm auch die ganze Natur zum mpel bes heiligen Beistes gemacht: bann ergibt sich ber gebieterische Beruf vollkommenfter Unschulb und Reinheit wie von selbst aus ber thatsächlichen ernatürlichen Wurbe und Bestimmung bes Beiftes; ber Wiberspruch bes eisches gegen ben Geist erscheint als ein Wiberspruch gegen ben vom Geiste Ittes beseelten Geift bes Menschen, mithin als etwas nicht bloß Bernunft-, idern Gottwibriges, und hat so wirklich ben Charakter des tiefen und grellen egensates, ber in ber kirchlichen Anschauung und Sprache sich kundgibt. In hier aus versteht man bann vollkommenen, wie die Begierlichkeit aus ber prünglichen Schöpfung verbannt sein mußte, wie sie nur durch die Sünde reinkommen konnte und mithin gegenwärtig in sich felbst Materie, Bilb und rgan der Sunde ist, wie endlich die effektive Fernhaltung aller ihrer unbentlichen Afte nach bem Berlufte ber Integrität zwar nicht mehr Gegenind eines neuen formlichen Gebotes, aber boch Biel bes pflichtmäßigen Strens bleiben, und die möglichste Enthaltung von sonst erlaubten und guten ten, bei welchen die Begierlichkeit besonders beftig auftritt, wenigstens als ath nabe gelegt werben muß.

§ 179. Sollug ber Lehre vom lebernatürlichen. Ausbehnung ber ib naturliden Ordnung über bie materielle Belt; ber Denid in ber ib natürlichen Ordnung bas Centrum ber Befammtfcopfung.

I. Obgleich bie materielle Creatur fur eine fie felbft befeligenbe it natürliche Berberrlichung nicht empfänglich ift: fo lagt fich boch aus ber heit bes gottlichen Beltplanes und aus ihrer Begiehung gum Menichen ihrem natürlichen Saupte ichließen, bag auch fie in irgend einer Beife in

übernatürliche Orbnung hineingezogen werbe.

Bunachft geschieht bas gum minbeften baburch, bag ber Dienft, ben materielle Creatur bem Menichen leiften fann und foll, biefem in Birflid gur Erftrebung und Erreichung nicht bloß feiner naturlichen, fonbern in übernatürlichen Beftimmung gereichen foll. Durch ben Menichen und Menichen foll biefelbe insbesondere auch einer übernatürlichen Berbertlich Gottes bienen, indem ber Menich als ihr Prophet und Priefter (f. a n. 351) fie als Mittel und Organ übernatürlicher Erfenntnig und Berchen Gottes verwendet.

Beibes ift freilich an fich bentbar, ohne bag bie materielle Creatur fich felbit eine bobere Berrlichfeit empfangt, als fie von Ratur benitt. in ihrer Eigenschaft als Wohnstätte bes verherrlichten Menschen und guf als beffen erweiterter Leib erscheint fie im weiteren Ginne abnlich all Tempel bes heiligen Geiftes, wie ber eigene Leib bes Menichen, und baber auch auf ahnliche Weise an ber Berrlichkeit bes menschlichen In theilnehmen, wie biefer an ber übernatürlichen Berrlichfeit ber Geele nimmt. Dieß ift offenbar ber Ginn bes Apoftels, wenn er (Rom. 8, 19-1 ber materiellen Creatur eine "fehnfüchtige Erwartung ber Offenbarum Herrlichkeit ber Rinber Gottes" und die Soffnung auf eine Theilnaber ber "Freiheit ber Berrlichfeit ber Rinder Gottes" burch bie "Befreiung ! ber Knechtschaft ber Bergänglichfeit" guschreibt. In ber That wird nat Lehre ber heiligen Schrift bie materielle Creatur am Ende ber Belt m neuen Simmel und einer neuen Erbe, zu einer unvergänglichen, übermi liden Stadt ober zu einem Tempel Gottes verflart und umgeftaltet, die Herrlichkeit Gottes auf wunderbare Weise wieberftrablt und ber In eine feiner eigenen Serrlichkeit entsprechenbe Wohnung finbet. Ein But biefer gufunftigen herrlichkeit mar die herrlichkeit bes Parabiefes, bit in fich felbft nicht im eigentlichen Ginne übernaturlich mar, aber bod ben gegenwärtigen Buftanb ber Erbe hoch erhaben und eigens barme gerichtet mar, bag ber Menich, wie in feiner Integritat einen Borge ber gufunftigen Bertlarung feiner gangen Ratur, fo in feiner Bobnftitt Borgeschmad ber Berrlichfeit bes himmels bejage.

Der Charafter bes Uebernatürlichen in ber materiellen Welt bei ber lichen Bertlarung berfelben tann aber offenbar nur ber bes relatin 11 natürlichen fein, b. h. ber ber Erhebung ber Materiellen gu einer ber bo ichopflichen Geiftes, ber nach thomiftischem Ausbruck reine Form ift. gebilbeten Berrlichfeit. Speziell befteht fie in ber Theilnahme an ber 3 ruptibilität und lichten Rlarheit bes fubftangiellen Geins, woburd ber in vorzüglichem Ginne ein geiftig Erfennbares (vonter ober intellig Gegensate zum geistig Erkennenben (vosoov ober intellectuale) ein un= jänglicher Abglanz ber ewigen Ibee Gottes und so ein objektiver Spiegel herrlichfeit Gottes, sowie fur ben Ertennenben Begenftand entzuckenber stetig wonnevoller Beschauung wird. Darauf weist auch bie heilige rift hin, indem fie die Stadt und ben Tempel Gottes wie aus funkelnben lsteinen gebaut barftellt. Es liegt in ber Natur ber Sache und ift fast emeine Annahme ber Theologen, daß bie organischen Wesen außer bem afchen von biefer Berklarung nicht mitbetroffen werben, und bag nur im ischen selbst, wo bas animalische und vegetative Leben ein geistiges Prinhat und zugleich als Moment der eigenen Seligkeit des Subjektes auftritt, organische Körper und bas organische Leben eine Berklärung erfährt unb inen unwandelbaren herrlichen Zuftand eingeht. Dagegen beftand ebenfo irgemäß die spezifische Herrlichkeit ber sichtbaren Welt im Urstande, wo organische Leben bes Menschen selbst noch ben Gesetzen ber natürlichen wicklung unterworfen mar, gang vorzüglich in einem ausgezeichneten naturn Reichthume ber organischen Befen, namentlich ber ber Rahrung bes es und bes Auges bienenben Pflanzen, und in ber vollständigen Unterung derfelben, namentlich ber Thiere, unter die Herrschaft bes Menschen. II. Da die Hereinziehung der materiellen Creatur in die übernatürliche 1117

II. Da die Hereinziehung der materiellen Creatur in die übernatürlichen nung wesentlich auf ihrer innigen Beziehung zum Menschen als ihrem pte beruht: so ist der Mensch für die ganze sichtbare Welt deren ttelpunkt nicht minder in der übernatürlichen als in der ürlichen Ordnung. Aber in gewissem Sinne ist er es auch für die ammte Welt, die unsichtbare, wie die sichtbare, und zwar gerade deß-, weil er als Band beider Welten auch in vorzüglicher Weise das Bild tes in der Welt ist (s. oben n. 354).

Während nämlich außer dem Menschen in der sichtbaren Welt bloß das 1118 liv llebernatürliche, in der unsichtbaren bloß das absolut llebernatürliche reten ist: erscheint im Menschen nach der Doppelseite seiner Natur Beides inigt und auf's Innigste verschmolzen. Ueberdieß entfaltet im Menschen absolut llebernatürliche, indem es zugleich Prinzip der Integrität ist, in erem Maße seine Macht als in den Engeln, wo es eine solche Wirkung t hat. Wie endlich der Mensch von Natur per exc. das Bild Gottes in Welt ist: so wird er durch das llebernatürliche in seiner i oppelten Form 1 zum Gleichniß Gottes per exc., in welchem sich die Herrlichkeit Gottes allseitigsten nach außen offenbart, und welches auch in vorzüglichem Sinne Tempel des heiligen Geistes ist, weil in ihm der heilige Geist nicht bloß n Geist, sondern auch einen Leib erfüllt und belebt.

An sich schließt diese centrale Stellung des Menschen in der übernatür=1119 n wie in der natürlichen Ordnung noch keine Erhabenheit desselben über Engel in sich. Aber auch diese sollte ihm zu Theil werden, indem der in Gottes von Natur, das wesenhafte Bild des Baters, bei der Annahme r geschaffenen Natur, wodurch er sich zum übernatürlichen Haupte der öpfung machte, gerade die menschliche Natur annahm und so in sie das nzip und die Quelle der Gnade und der übernatürlichen Herrlichkeit für ganze Schöpfung hinein verlegte. Ueberdieß hat in Folge der Incarnation materielle Schöpfung, durch den Gottmenschen geweiht, eine besondere Beschen, Dogmatik. II.

beutung in ber übernatürlichen Orbnung erlangt, indem er fie zum Org und Behitel ber von ihm ausströmenden Gnade machte und bas Sinnl Natürliche zum Saframente b. h. zum fraftvollen und fruchtbaren Sinnb bes Geistig-Uebernatürlichen erhob.

§ 180. Corollar ber Lehre vom Uebernatürlichen in Bezug auf ben I fchen: bie verichiebenen an fich bentbaren ober hiftorifch wirtlichen State ober Buftanbe ber menichlichen Ratur und ber menichlichen Freibeit

Literatur: Suarez proleg. 4. ad tr. de gr.; Bijonius in Summa Becani proi ad tr. de auxiliis; Goudin, de gr. q. 2.

In Hinscht auf die verschiedenen Formen und Bedingungen, unter welche bes. im Menschen das Uebernatürliche verwirklicht werden kann, unterschied die TT. verschiedene Stände, resp. Zustände (status), der menschlichen Kanresp. der menschlichen Freiheit. Die TT. seit dem Trid. behandeln die Unterschied gewöhnlich sehr eingehend bez. der an sich denkbaren Stinder Katur vor der Sünde; die älteren TT. behandelten ihn gewöhnlich der Zustände, welche die menschliche Katur historisch mit Rücksicht mis eingetrerenen Sündenfall durchläuft und fassen dabei zunächst die Zuständer Freiheit in's Auge. Die einschlägigen Momente sind von und gesten theils schon behandelt oder kommen später eingehender zur Sprache. Se der Uebersicht wegen fassen wir das Wesentliche hier kurz zusammen, ihr wir unter den verschiedenen status zunächst die verschiedenen Gestaltungen bestatus viae verstehen.

I. Die an fich bentbaren Stände ber menschlichen Ratur in ficht auf bas Uebernaturliche find:

1. Der status naturae purae, welcher fo heißt, weil er jede übernatürliche Benimmier jede habituelle übernatürliche Ausruftung ausschließt.

2. Der status naturae integrae im beidrantteren Sinne, welcher gener met albernaturliche Bestimmung ausschließt, aber bie Dacht, ben Wiberipruch bes gegen ben Beift nieberguhalten, als habituelle Ausruftung einschließt.

3. Der status innocentiae im beschränkteren Ginne, ber gunachst burd unsschluß jeber Reigung gur Gunbe im Geiste charafterifirt wird. Die alteren Et beseide gewöhnlich biesen Zustand mit bem status naturae integrae in einen gusamm beibe naturgemäß sich wechselseitig bebingen.

4. Der status naturae integrae refp. innocentiae im volleren Ginnt, mie außer ben beiben letitgenannten Privilegien ben ungeftorten Fortbestand ber gamen weinichließt.

5. Der status naturae elevatae, welcher bie Bestimmung jur übernaratliche einigung mit Gott und die ihr entsprechende Ausstattung mit der heiligmachende einschließt, aber noch nicht nothwendig auch die vorgenannten Brivilegien mit einschließt,

Diese verschiebenen Stände verhalten fich offenbar in aufsteigender Linke und seleich so trennbar, daß bem positiven Inhalt nach jeder vorbergebende ohne ben folgen und theilweise auch die folgenden ohne die vorbergebenden bentbar find. Der pel balt aller aber vereinigt fich

6. in bem status justitiae originalis, b. h. in bemjenigen Stande, in midde Menich thatfachlich von Anfang an geschaffen wurde, und ber zugleich ein states integrae und naturae elevatae ift.

1122 II. Der hiftorifden Stanbe ber menfchlichen Ratur find, famet be status vine in Betracht kommt, brei:

1. Der status justitiae originalis.

2. Der status peccati originalis ober naturae lapsae, welcher ber volle Gegensat bei status justitiae ift und materiell und in hinsicht auf die qualitative Zuftanblichfeit ber Ratur einen Rudfall in ben status naturae purae barstellt.

3. Der status justitiae christianae ober naturae reparatae, worin ber status justitiae originalis insoweit wiederhergestellt wird, als er ein status naturae elevatae ist, nicht aber auch soweit er status naturae integrae ist, nur daß der Mangel der Integrität in der die Elevation der Natur bewirkenden Gnade ein Gegengewicht erhält.

III. Der hiftorischen Stände der menschlichen Freiheit sind, soweit 1128 der status viae in Betracht kommt, ebenfalls drei. Die älteren TT. fassen jedoch hier zur Bergleichung auch den status termini mit in's Auge und bestrachten babei die Freiheit besonders im Gegensatze zur Sünde, im Anschluß an folgende Stelle des Lombarden:

Lomb. 1. 2. dist. 25: Possunt in homine notari quatuor status liberi arbitrii. 1124

Inte peccatum enim ad bonum nil impediebat, ad malum nil impediebat; non habuit
intimitatem ad malum, et habuit adjutorium ad bonum; tunc sine errore ratio judicare
et voluntas sine difficultate bonum appetere poterat. Post peccatum vero, ante reparationem gratiae, premitur a concupiscentia et vincitur et habet infirmitatem in
malo, sed non habet gratiam in bono; et ideo potest peccare et non potest non peccare, etiam damnabiliter. Post reparationem vero, ante confirmationem premitur a
concupiscentia, sed non vincitur; et habet quidem infirmitatem in malo, sed gratiam
in bono, ut possit peccare propter libertatem et infirmitatem, et possit non peccare
ad mortem propter libertatem et gratiam adjuvantem; nondum tamen habet posse
umalno non peccare vel non posse peccare propter infirmitatem nondum perfecte
absorptam et propter gratiam nondum plene consummatam. Post confirmationem vero,
infirmitate penitus consumpta et gratia consummata, nec vinci poterit nec premi, et
tanc habebit non posse peccare. Egl. hiezu bie meitlänfigen unb jdönen Commentare
cen Bonar. in h. l.

## Bweiter Cheil.

### Die tonfrete Berwirflichung der übernatürlichen Ordnung.

### A. In der Engelweft.

181. Grundlegung, Bethätigung und Bollenbung ber übernaturlichen Orbnung bei ben Engeln: Enabe, Berbienft und Glorie ber Engel.

Literatur. Mag. 1. 2. dist. 3-5, jedoch mehrsach incorrest; bazu Dion. Carth. u. Estims, welcher d. 5. § 4. auch die sieben Ungenauigseiten des Mag. ausgählt; Thom. p. q. 62; bes. Suarez de ang. 1. 5 u. 6; Petav. de ang. 1. 1. c. 14; Gonet Clyp. 7. disp. 12.

I. Indem die heilige Schrift die guten Engel im Besithe ber Anschauung 1125 Bottes vorsührt und nur die gefallenen bavon ausschließt, gibt sie zu verteben, daß alle Engel ursprünglich zur übernatürlichen Seligkeit bestimmt waren. Dieß ist auch die Ueberzeugung der gesammten Tradition, welche von Bielen besonders baburch pragnant ausgesprochen wird, daß sie die Renschen zur Ausschlung der durch den Fall mancher Engel entstandenen Lücke berusen sein lassen oder auch die Sünde der gefallenen Engel darin sehen, daß sie den Menschen um den Beruf zu der ihnen in Aussicht gestandenen, aber verlorenen Seligkeit beneidet, resp. schon von vornberein dem Menschen

ben Beruf zu gleicher Seligkeit mißgonnt hatten. Zebenfalls enthält b naturliche Berufung ber gesammten Menschheit bie ftartste Pragumtion

Berufung fammtlicher Engel.

Tile Gbenso ergibt sich aus dem einen Zustand der Prüfung vorauss Falle vieler Engel, daß die Engel überhaupt, ebenso wie die Richt von vornherein in den Besitz der übernatürlichen keit versetzt waren, sondern dieselbe erst verdienen sollten. Ber und T. vielsach von einer ursprünglichen Seligkeit der Engel reden ist das nur in analogem Sinne zu verstehen, wie beim paradiesischen schen: nämlich 1) von der Freiheit von allem Uebel, 2) von dem Boll ihrer höheren natürlichen Vorzüge, und 3) von der seligkeit. der übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott resultirenden Seligkeit. Suarez 1. c. 1. 5. e. 2. bes. über August.)

3um Berdienste ber übernatürlichen Seligkeit aber bedurften bie nicht weniger, als die Menschen, der aktuellen und habituellen übernati Gnabe (s. oben § 166 ff.), und es fragt sich baher, ob und wie bieselb

zu Theil geworben fei.

11. Was die Verleihung der Gnade an die Engel betrifft: so 1. moralisch gewiß, daß alle Engel, auch die gesallenen, vor Sünde einmal die heiligmachende Gnade gehabt haben. Die heilige i gibt das beutlich genug zu verstehen und die patristische Tradition sprin entschieden dasur aus.

Mus ber beiligen Schrift werben bierber bezogen: Ggech. 28, 12 ff.: Tu sign similitudinis [f. über biefen Ausbrud oben n. 355 Anm.], plenus sapientia et pe decore; in deliciis paradisi Dei fuisti; omnis lapis pretiosus operimentum tun Perfectus in viis tuis a die conditionis tune, donec inventa est iniquitas vgl. mit 3f. 14, 12: Quomodo cecidisti de coelo Lucifer [= Morgenfletn] qu oriebaris? Beibe Stellen beziehen fich zwar im Literalfinn auf irbifche Ronige, ben bon Eprus, biefe auf ben von Babylon, werben aber von ben Batern ziemlich al im muftifchen Ginne auf bie Fürften ber gefallenen Engel bezogen und haben bann b balt, daß die gefallenen Engel vor ihrem Falle bie gange Berrlichfeit und Bollfommenbei welche bei einer geiftigen, aber noch unvollenbeten Greatur gebacht werben tann -30h. 8, 44, wo Chriftus vom Teufel fagt: ille in veritate non stetit, vgl. mit 3 Angelos, qui non servaverunt suum principatum (2027). Die veritas in te Stelle ift nach bem Sprachgebrauch bes D. E. bie in ber Bnabe fugenbe Babit Gerechtigfeit, und ber principatus in ber zweiten Stelle ift von einer beben peri Burbe im Reiche Gottes ju verfteben, welche ohne bie Unabe faum bentbar ift. 3 blid auf bie erftere Stelle fagt ber Cat. Rom. p. 1. c. 2. q. 17 fogar: persplen diabolum reliquosque desertores angelos ab ortus sui initio gratia praeditos Bu allen Stellen vgl. Suarez 1. c. c. 3., wo auch bie betr. Terte ber Bater. fpricht bafur bie Brajumption, bag bie gefallenen Engel vor ber Gunbe eben fo mil fein mußten, und die Gunde bei ihnen ebenfo als ein Abfall von ber Gnabe gebatt muß, wie es beim Denichen nach ber Definition bes Trid. zweifellos ber fall Gegner, worunter bef. Rupert. Tuit. und Guil. Paris. (bei Petav.), filipen fid bi barauf, bag bie Enticheibung für ober gegen bie Bnabe Gottes icon por bem & ber habituellen Gnabe ftattfinben tonne und bei ben Engeln auch bier wen ! finden muffe, weil fie nach einmaliger Entscheidung und im Befige ber beitant Gnabe vermoge ihrer beharrlichen Ratur nicht mehr batten abfallen fonnen.

1130 2. Es fteht ferner auf Grund ber entschiedenen patriftifden Ird feft, bag bie Engel im Augenblick ber Schopfung ober von Anfi

an mit ber heiligmachenben Gnabe ausgestattet waren, sei es ohne, sei es mit einer gleichzeitig erfolgten aktuellen Disposition von ihrer Seite.

Bon ben Batern erwähnen wir unter ben Lateinern nur Aug. de civ. Dei 1. 11. c. 9: 1181 Simul ut facti sunt, lux facti sunt; non ita tantum creati, ut quoquo modo essent, sed etiam illuminati, ut sapienter beateque viverent. a. l. 12. c. q.: Bonam voluntatem [unb barunter versteht Aug. stete bie voluntas sancta] in eis quis fecerat this ille, qui eos cum bona voluntate, id est, cum amore casto [ber "caritas"], quo Ill adhaererent, creavit, simul in eis et condens naturam et largiens gratia m. Unde sine bona voluntate, hoc est Dei amore, nunquam sanctos angelos fuisse credendum est. - Bon ben Griechen Basil. f. in Ps. 32, 6 gu ben Worten Verbo Domini coeli firmati sunt et Spiritu oris eius omnis virtus eorum: Uterque (Verbum et Spiritus) in creandis coelis corumque virtutibus pariter opem suam contulit. Nihil mim sanctitatem adipiscitur nisi per Spiritus S. praesentiam. Itaque, quod angeli ant, ab opifice Verbo habent; sanctitatem vero Spiritus simul contulit (Special population exercitio perfecti sunt angeli et deinde paulatim exercitio perfecti the digni facti sunt, ut Sp. S. reciperent; sed in prima constitutione et velut admixtione quadam substantiae ipsorum simul adjectam (συγκαταβληθείσαν) sanctitatem seceperunt . . . . illico sanctitate velut tinctura roborati. Unbere Stellen bei Suarez und Estins. Inbireft fprechen bafur auch bie fehr gablreichen Stellen, welche beg. bes Renfchen bie urfprüngliche Berleibung ber Gnabe als Ariom aussprechen. - Erft feit ben Infangen ber Scholaftit tam burch Hugo Vict., Rup. Tuit., Petr. Lomb., Altiss. bie entgegengefeste Meinung auf und erhielt fich in ber Frangistanerichule, aber mehr nur aus ipefulativen Grunden, obgleich man auch mehrere gang migverftanbene Stellen von Aug. babin bezog, von benen bie Sauptstelle fogar ben gang entgegengesetten Ginn bat (f. unten § 182). Die innern Grunde fur bie gleichzeitige Berleihung, refp. bie Bebeutung ber letteren f. oben § 172; bafelbit auch über bie rein fpefulative Frage, ob Die habituelle Gnabe mediante dispositione ober wenigstens burch eine gleichzeitige susceptio liberi arbitrii gewonnen worben fei. Bgl. jum Gangen (ausführlich) Suarez 1. c. 1 5. c. 4; Est. in 2. dist. 3. § 7-8; ju ber Frage über bie dispositio ad gr. f. Suarez L c. c. 8; Gonet 1. c. a. 2. § 3.

3. Endlich ift es allgemeine Annahme ber Theologen, daß die verschie= 1132 benen Rangftufen ber Engel, welche in ber beiligen Schrift ericbeinen, wie auf einen verschiebenen Grab ber gegenwärtigen Glorie, fo auch auf einen Dericiebenen Grab ber urfprunglichen Onabe ichliegen laffen, namentlich barum, weil ber Engel, mas er wolle, mit ber vollen ihm mogliden Energie wolle, und also jeber bas gang geworben fei, mas er vermoge ber ursprünglichen Gnabe werben tonnte. Weil aber ferner anzunehmen ift, bag ichon nach bem urfprunglichen Blane Gottes bie Abftufung ber Engel in ber Gnabe und Glorie ihrer Abftufung in ber Bollfommenheit ber Natur ent= sprechen follte: fo ichliegen bie II. ferner, bei ben Engeln fei bas Da f ber Gnabe bem Mage ber naturlichen Bolltommenheit angepagt worben, ohne bag jeboch baburch die Gratuitat ber Gnabe beeintrachtigt worben mare. Denn nicht im Sinblick auf einen besonderen Unspruch ober ein perionliches beachtenswerthes Streben von Geite ber einzelnen Engel, Tonbern allein im Sinblid auf bie feiner Beisheit wurdige mannigfaltige Barmonie ber Engelwelt ichmiegte Gott fich in ber Ordnung ber Gnabe an bie von ihm felbst herrührende Ordnung ber Natur an, ober hatte vielmehr Die Berichiedenheit ber Engel nach ber Natur von vornherein auf bie Bericiebenheit ber zu verleihenden Gnabe eingerichtet. Es mar bieg ebenfo ein aft feiner absoluten Freiheit, wie er beim Menschen in ber ursprunglichen Ordnung an die fpegififche und geschlechtliche Ginheit ber Ratur eine allgemeine Gemeinschaft ber Gnabe geknüpft hat. Aus analogen Grünben muss endlich angenommen werben, daß die Engel im Allgemeinen ein größeres Mas von Gnabe erhielten als die Menschen, womit jedoch nicht ausgeschlossen ist daß einzelne Menschen, namentlich mit Rücksicht auf die Annahme ihrer Naturdurch ben Sohn Gottes vermöge einer besonders engen Verbindung mit seiner gnadenvollen Person oder durch Gemeinschaft seiner Leiden, einen gleichen oder gar einen höheren Grad von Gnade und Glorie erlangen können als die Engel. Bezüglich der Mutter Christi ist dies sogar ausdrückliche Lehn der Kirche.

- Den Bebanten einer proportionalen Bertheilung ber Gnabe an bie Engel bat fom Basil. ausgesprochen de Sp. S. c. 16 (f. oben n. 682): Coelorum virtutes . . . junta portionem, qua se invicem superant, a Sp. S. habent sanctificationis mensuram. It febrt vielfach wieber in ben Buchern de coelestl hierarchia bes Dion. Arcop. eulg. und ift von ber gesammten Scholaftit angenommen. S. Thom. 1. p. q. 62; Bonav. in 2. d. q. q. 2-3; Suarez 1. c. c. 10; Est. 1. c. d. 3. § 9-10. Um Digverftanbniffe ju ben huten und namentlich ju zeigen, bag bie commensuratio ber Gnabe mit ben "naturalia" bei ben Engeln eine gang anbere Bebeutung habe als bei ben Menichen, wo biefdte burch bie Rirchenlehre ausbrudlich ausgeschloffen wirb : betonen bie EL., bag bie bett. discretio bei ben Engeln nicht, wie bei ben Menfchen, auf einer von ihnen burd per fonlichen Billensaft bewirften Berichiebenheit ber einzelnen fuße, fonbern gang ober bed in letter Inftang auf ber Berichiebenheit ber ihnen von Gott gegebenen Ratur ale eine donum naturale Dei - und zwar eines donum ex intentione Dei ordinatum ad gratiam beruhe, und bag eben burch biefe Berichiebenheit ber Ratur auch bie großere ober geringen Energie, womit die Engel event. vermittelft ber aftuellen Gnabe auf die habituelle Gnate fich bisponirten, bestimmt worben fei. Bgl. v. Gogagler, Dogma v. b. Menich. Anbang
- 4. Mit ber Berleihung ber Gnabe mar felbstverftanblich, wie bie Tu 1134 gend bes Glaubens, fo auch eine burch biefelbe anzunehmende Offen barung berjenigen übernatürlichen Gebeimniffe verbunden, beren Ertenntis gu bem bewußten Streben nach bem übernatürlichen Endziele und für bie Be thatigung bes übernaturlichen Lebens in statu viae erforberlich ift. Dabin gehort a) gang unbebingt bie Erkenntnig ber übernatürlichen Ordnung als folder; b) hochft mahricheinlich als gur vollen Ertenntnig biefer Ordnung erforberlich (f. oben § 175) bie Erkenntniß ber Trinitat; c) aus analogen Grunde nach Annahme ber meiften EL. Die Erfenntniß ber gufunftigen 3 carnation bes Logos, weil Chriftus auch bas Saupt ber Engel fein follte, in es nun, bag er als folder unbedingt vorherbeftimmt mar, fei es, bag biefe Ber herbestimmung bloß an die Boraussicht bes Falles ber Engel und Meniden geknüpft mar. Es ift fogar nicht unwahrscheinlich, daß die Engel bie Gmat in Sinficht auf Chriftus als beffen prabeftinirte Glieber und burch fein Bo bienft erlangt haben; in biefem Falle wurde bie Incarnation bei ben Engels ebenjo gu ben wefentlichen Seilsmahrheiten gehoren wie bei ben gefallenn Menichen.
- Bgl. hiezu bef. Thom. 1. p. q. 57 a. 5 (bazu Bannez) und Suarez l. c. l. 5. c. 6. (et eingehend). Ginen direkten positiven Anhalt für die ursprüngliche Erkenntnis ber Incaraain von Seiten der Engel gibt es in der heiligen Schrift nicht. Eher sindet sich ein solcher Anhalt für die ersten Menschen vor der Sünde, inwiesern die vom Apostel betonte tupsiche Beder tung der Borte Abams: Hog nung os etc. als dem Abam bekannt vorausgeseht wird; die eben hieraus läßt sich eine Prasumtion zu Gunsten der Engel entnehmen. Das die Office barung der Incarnation, wenigstens ohne die der concreten Umftande derselben, auch band der Sünde der Engel vorausgehen konnte, wenn die Incarnation selbst bloß im hindste

bie Sunbe prabestinirt war, zeigt bas analoge Berhaltniß in ber Geschichte bes agypen Joseph, bem seine zufünftige herrlichkeit, obgleich sie erft gelegentlich ber Sunbe er Brüber eintreten sollte, so offenbart war, baß eben bie Aundgebung bieser Offenbarung Anlag ber Sunbe seiner Brüber wurbe.

III. Das burch bie Gnabe ermöglichte Verbienft ber Engel und feine 1100 rwirklichung.

Das Berdienst der Engel bestand selbstverständlich im Allgemeinen in der ien Erfüllung des übernatürlichen göttlichen Gesetzes, resp. in der vollen terwerfung unter Gott als den Urheber der Gnade und Glorie, und ist h der Glaubenstehre bei einer großen Menge der Engel thatsächlich einzeten. Ueber die näheren Modalitäten seiner Berwirklichung sowohl von iten des Gesetzes, wie von Seiten der Freiheit, lassen sich nur mehr oder der wahrscheinliche Meinungen aufstellen.

1. Bezüglich bes Gesetses kann man fragen, ob nicht für die Engel 1187 nso wie für den ersten Menschen außer den durch seine Natur und seine rnatürliche Bestimmung wesentlich gesorderten Gesetzen ein spezisisches rüfungsgebot" (praeceptum disciplinae) zur Bewährung ihrer vollzumenen Unterwürfigkeit unter Gott gegeben worden sei. Die heilige Schrift auch die Bäter geben keine direkten Andeutungen über ein derartiges Gezischen Eristenz ist aber sehr wahrscheinlich, theils wegen der Analogie mit ersten Menschen, theils weil ohne ein solches Gebot eine eigentliche Prüzig bei den Engeln schwer denkbar ist (s. oben n. 208 st.). Die Eristenz Gebotes vorausgesetzt, ist es ebenfalls wahrscheinlich, daß das Prüfungszot, wie es beim ersten Menschen in einer Beschränkung seiner Herrschaft er die sinnliche Katur, so dei den Engeln in einer Beschränkung ihrer kürlichen Erhabenheit über den Menschen bestand, namentlich in dem Seze, in der menschlichen Natur den Gottmenschen anzubeten und bessen Mutter i ihre Königin zu ehren.

2. Bezüglich ber Bethätigung bes Berbienftes burch bie Frei: 1188 it nehmen die TT. fast allgemein an, daß die Engel, und zwar alle, schon im tgenblide ihrer Erichaffung burch einen von Gott fpeziell angeregten Anatürlichen Att ber Liebe und Unterwerfung die Seligkeit verdient refp. bie heiligmachenbe Gnabe sich bisponirt hatten. Weil aber biefe erfte ticheibung noch aufgegeben werben konnte und von den bofen Engeln wirkaufgegeben worben ift: fo muß auch bei ben guten Engeln in einem iteren Augenblick bie volltommen reflektirte Bestätigung und Bemahg ober bie befinitive Ratification ber ersten Entscheidung angeset ben. Die lettere aber schloß hinwieberum naturgemäß in einem einzigen ab, fo bag bie erfte Bewährung auch bie endliche Beharrlichteit lich trug, und weber ein neuer Alt noch eine langere Frist ber Prufung Iwendig war; weßhalb die TT. insgemein sofort mit diesem ersten Atte Bemährung bas Verbienst ber Engel vollenbet und ben status viae bet sein lassen. Je nachbem man die befinitive Entscheidung mehr als neue volltommenere Entscheibung ober als einfache Beharrlichkeit in ber in ansieht, zählen die TT. im status viao der Engel zwei Akte oder bloß n Alt. Jebenfalls aber erscheint bie Bollenbung ber Engel als eine höchft he, nach menschlichen Begriffen wie in einem einzigen Augenblick sich voll=

giehenbe und fo auch als eine, moralisch gesprochen, mit bem Anfange ihres Daseins zusammenfallenbe.

- Bgl. bieruber Thom. 1. p. q. 62. a. 5.; q. 63 a. 6., bagu Bannez; Ferrar. in L 3. c. gent. c. 110; Estius in 2. d. 3. § 11-14; Gonet disp. 12. n. 4.; Swares L z. 1. 5. c. 11-12. Bei biefer Belegenheit philosophiren bie alten TE. febr viel über bie Babl ber instantia ober ber Momente, in welche bie via Angelorum ju gerlegen fe. Einige, welche bie Engel nicht in statu gratiae geschaffen fein laffen, geben babei bis ju fünf, andere wollen blog zwei ober gar eines. Am mabricheinlichften nimmt man well nach bem Gefagten brei Momente an, bas mit ber Erichaffung gufammenfallenbe Moment ber "conversio", bas Moment ber Ratification ober ber "confirmatio", und bas Moment ber Berherrlichung ober "consummatio". Biele von ben II., welche bie Engel extra statum gr. geschaffen fein laffen, bef. Bonav., fürgen bie via bonorum Angelorum baburd ab, daß fie bas meritum und praemium in bemfelben Angenblid gufammentreffen, und erfteres bem letteren nicht tempore, fonbern blog natura vorangeben laffen, wie bie diepos ultima ber infusio gratiae vorquegebt - ein Bergleich, ber jeboch gar nicht gutrifit. Andere bei Mag. 1. 2. d. 5., ber ihnen guftimmt, wollen fogar, die Engel batten die Geligfeit ed burch die ben Menfchen erwiefenen Dienfte verdienen follen, bie ihnen aber Gott im Berant angerechnet habe. G. gegen biefe beiben Anfichten Suares 1. c. 1-4; Gonet 1. c. a. 3.
- IV. Daß die guten Engel nicht erst, wie die Altväter, die selige Anschauung Gottes nach der Auserstehung Christi, sondern bereits vor der selben erlangt haben, ist nach den Worten des Heilandes (Matth. 18, 10); "Ihre Engel schauen stets das Angesicht meines Baters", de side. Gan zweisellos ist es aber auch nach der gesammten Tradition und nach der Name der Sache, daß die guten Engel, wie die nach der Auserstehung Christi sünderfrei sterbenden Menschen, sofort nach ihrer endgültigen Entscheidung in de Herrlichkeit eingegangen sind und seitdem auch keinen Zuwachs der wesentlichen Herrlichkeit erlangt haben oder erlangen werden. Daraus aber ergibt staggleich als nothwendige Folge, daß die guten Engel von da ab, wie keines Leidens, so auch keiner Sünde wehr fähig und mithin vollen deter Seligkeit und Heiligkeit theilhaftig sind.
- Schrift und ben Batern vorgebracht. (S. barüber Suarez l. 6. c. 1. ff. und Katius n. 2. dist. 8. § 1—4.) Die meisten sind freilich sehr schwerz suarez l. 6. c. 1. ff. und Katius n. 2. dist. 8. § 1—4.) Die meisten sind freilich sehr schwach. So 3. B. sind 35. 83, 1 (angeli paeis amare flebant) nicht Engel, sondern die Friedensboten des Ezechiad mas Affprien gemeint. Die Borte Job 4, 18: Ecce qui serviunt ei, non sunt stadiles et a angelis suis reperit pravitatem sind von Eliphaz gesprochen, daher nicht maßgebent; überdies braucht der zweite Theil sich direkt nur auf die gesallenen Engel zu beziehen, während der erste Theil bloß besagt, daß die Engel überhaupt nicht von Natur im Empleständig gewesen.
  - § 182. Die Stellung und ber Beruf ber vollenbeten Engel gegenüber ber Beileordnung in ber Menichheit und ber barauf beruhenbe Bechieler tehr awifden ihnen und ben Menichen. Die Schubengel.
  - Literatur. Mag. 2. d. 10-11. (Daju Bonav., Dion. Carth. und Estim.)
    Thom. c. p. q. 111-113; c. gent. 1. 3. c. 78-79; Suarez 1. 6. c. 17 sqq.; Val. disp.
    8. q. 6; Tanner disp. 5. q. 6.; Gonet tr. 7. disp. 16; Petavius de Ang. 1. 2. c. 7-10.
    De la Cerda de Angelo custode; Jungmann Dogm. de Deo Creat. c. 2. a. 4; Palmieri
    thes. 25-26; Klee Dogm. Th. II. B. II. Cap. 2. § 9-12; Berlage Bb. IV. § 26 I
- am nachsten ftehenben vernunftigen Creaturen find bie beiligen und feligen

l bie Erftlinge ber Schöpfung ebenso wohl in ber Ordnung ber Gnabe wie r ber Natur. Alls solche find biefelben zunächst bas erhabene und matel-Borbild ber übernatürlichen Entwicklung und Bollenbung ber Menichen, werben baher vielfach in ber heiligen Schrift bargestellt sowohl als ethisches er ber volltommenen Erfüllung bes gottlichen Willens und bes ftetigen Gottes, wie als Vorbild ber in Gemeinschaft mit ihnen zu erreichenben teit. Als Erstlinge ber Schöpfung sind sie aber auch naturgemäß bewie an der Weltregierung Gottes überhaupt, so besonders an der Verichung ber übernaturlichen Ordnung in ber Menscheit mit zuwirken. Dieje Mitwirkung wird in Bezug auf ihren Grund und Charakter zu- 1148 : baburch naher bestimmt, bag bie Engel in ber Gnabenordnung weit noch als in ber Ordnung ber Natur, wie einerseits mit Gott, so auch erseits mit ben Menschen in innigster Gemeinschaft fteben ober bem Ausbrucke bes hl. Auguftinus mit ben Menschen Gine civitas sancn und Ein templum Dei bilben und burch bie Liebe Gottes Ein großes ficium ober holocaustum zu Ehren Gottes werben follen. Die Den= ericheinen hier als mahre Mitburger ber Engel, ober vielmehr als lieder berfelben Gottesfamilie, in welcher bie vollendeten Glieder bie enen Pfleger und Beschützer ber noch nicht vollenbeten find, um bieselben vie Höhe bes Lebens, welche sie bereits erreicht haben, zu erheben, und eichfam Mutterstelle an ihnen vertreten, wie bas ber Apostel so schon richt, wenn er (Gal. 4, 26), von ber Jerusalem coelestis rebend, fügt: quae est mater nostra.

lleberbich wird die Einwirkung der heiligen Engel von Seiten der Men=1144 als Bedürfniß gefordert, besonders darum, weil die Menschen nicht zebrechlicher Natur sind, sondern auch in der gegenwärtigen Weltordnung Unfeindungen der gefallenen Engel ausgesetzt sind oder nach dem Ausdes Apostels nicht bloß gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsund Mächte der Finsterniß zu kämpfen haben. Die heiligen Engel müssen den Kampf, den sie von Anfang an gegen die bösen gekämpft, in der weidigung und Unterstützung des Menschen gegen die bösen Engel forts, um der Zerstörung des Neiches Gottes in der Menscheit entgegensten und dadurch, daß sie die Menschen zur Theilnahme an ihrer eigenen seit führen, die in ihren Neihen durch den Fall der bösen Engel entsene Lücke auszufüllen.

en Gedanken ber innigsten Gemeinschaft der Engel mit den Menschen behandelt Aug. 1145 it, bes. in der Absicht, den von den Heiden und den Neuplatonikern den Engeln geten göttlichen Eult auszuschließen. S. Ench. c. 56 (al. 15): Trinitati [in symbolo] ngitur ecclesia tanquam habitatori domus sua, et Deo templum suum, et Concivitas sua. Quae tota die accipienda est, non solum ex parte, quae pereur in terris, a solis ortu usque ad occasum laudans nomen Domini, et post itatem vetustatis cantans canticum novum; verum etiam ex illa, quae in coelis er, ex quo condita est, colaesit Deo nec ullum malum sui casus experta est in sanctis Angelis beata persistit et suae parti peregrinanti sicut oportet opiri, quia utraque una erit consortio aeternitatis, et nunc una est vinculo caritatis, tota instituta est ad colendum unum Deum. Unde nec tota nec ulla pars ejus se coli pro Deo, nec cuiquam esse Deus pertinenti ad templum Dei, quod leatur ex diis, quos fecit non factus Deus. Desgl. civ. Dei öfters, bes. 1. 12 c. 9: Non m hominum, sed primitus praecipueque Angelorum bonorum est, quod scriptum

est: Mihi adhaerere Deo bonum est. Hoc bonum quibus commune est, kabeni cum illo, cui adhaerent, et inter se societatem sanctam, et sunt una civitas D eademque vivum sacrificium ejus vivumque templum ejus; cujus pars, quet co jungenda immortalibus Angelis ex mortalibus hominibus congregatur, nune mortali peregrinatur in terris. - Der Cat. Rom. P. 4. c. 9. q. 4. betont bef. bas Beburinigh Menichen und die gutige Borsehung Gottes: Est enim Dei providentia datum bee gotium angelis, ut custodiant humanum genus, singulisque hominibus praesto in ne gravius aliquod detrimentum accipiant. Nam ut parentes, si infesta et periodo via filiis iter faciendum sit, custodes adhibent et periculorum adjutores: alc coder Parens in hoc itinere, quo ad coelestem patriam contendimus, singulis nobis pre posuit angelos, quorum ope ac diligentia tecti furtim paratos ab hostibus lague vitaremus, et factos in nos horribiles impetus repelleremus, ilsque ducibus meta iter teneremus, ne objectus aliquis error a fallaci adversario nos de via pos deducere, quae ducit in coelum.

- II. Dag 1) bie Engel, und zwar alle, im Auftrage Gottes als bei Gefandte im Allgemeinen in irgend welcher Beife gunachft fur emige Beil ber Menichen beforgt find, ift de fide, und felbft icon in ben Ramen, "Engel = Bote, Gefanbte", ausgebrückt. Als Gefanbte Gottes übm aber 2) ihre Dienftleiftungen gu Gunften ber Menichen auch nur als Du ner Gottes, nicht als Diener ber Menschen; vielmehr erscheinen fie bie gegenüber als ihnen von Gott vorgefeste Regenten, Gubrer, @ gieher (paedagogi), Bormunder (tutores et actores), Auffeher Sirten, wie theils bie Ratur ber Gache, theils bie von ben Batem brauchten Ausbrucke beweisen. Gleichwohl hat 3) biefe Unterordmung Menschen unter die Engel burchaus nichts Stlavifches an fich, ba legten erfteren als Mitburger und Glieber berfelben Familie mit briberlicher I umfaffen.
- Bu 1. Die flaffifche Stelle bes R. T. ift Hebr. 1, 14: Nonne sunt ourse ale nistratorii spiritus (λειτουργικά πνεύματα), in ministerium (διακονίαν) missi (i= λόμενοι) propter eos, qui haereditatem capiunt salutis (διά τούς μέλλοντας κλημο swryplan.) Alle Momente ber Thefe find bier flar ausgebrudt; und jugleich it bie Berwendung bes Ausbrude ministerium hominum far angebeutet, bag bie in nicht eigentlich Diener ber Menschen find, fondern blog ber Ruben ber Menide 3med ihrer Genbung ift. Der gottliche Befehl ber Fürforge ift flar ausgefreete Bf. 90, 11: Angelis suis mandavit de te ut custodiant te in omnibus vils tals II. bes DR.= A. haben gwar gezweifelt, ob alle Engel unmittelbar bei bet lichen ichutenben Birtfamfeit gegenüber ben Menichen verwandt murben. Aber be bes Apostels zwingen bagu, allen wenigstens irgendwelche Betheiligung beim Casp Menichen zuzuschreiben. Gine Ueberficht ber vielfachen oft fichtbar bervortetente thatigungen ber Fürforge ber Engel, welche in ber beiligen Schrift berichtet mentes Rlee a. a. D. § 8. Der Ginmanb, bag bie Engel burch bie Gorge um bie Sta an ihrer Geligfeit gehindert murben, entweder wegen ber bamit verbundenen Die wegen bes Mitleibs mit bem Unglud ber Menfchen, ift ebenfo bebeutungeloe, me man basfelbe von Gott fagen wurde; etwaige babin gielenbe Musbrude ber beiligen und ber Bater find offenbar nur bilblich ju verfteben. 3m Gegentbeil leiten bir bie Corge ber Engel um bie Menichen jum Theil bavon ber, bag fie fur um 200 nicht ju forgen brauchen und im Bollgefühle berfelben bie Menfchen ihrer theilbet = möchten. Bgl. Est. 1. c. d. 10 § 2. - An manchen Stellen ber beiligen 640 fcheinen übrigens bie Engel nicht blog ale Diener ber Barmbergigfeit, fonbern and Diener ber Berechtigfeit ober ale Strafengel mit bem Symbol bes Somme bie Engel am Eingange bes Parabiefes (Gen 3, 19), bei ber Beftrafung ber mit 3fraeliten (IV Mof. 11, 38) und Davids (I Baral. 21, 16). Saufig fint der beibe Funftionen vereinigt, indem die Bestrafung bes Ginen gur Bertbeibigung And

zogen wirb; fo bie Töbtung ber agyptischen Erstgeburt (II Mof. 12, 23. 29), bes unacherib und seines Heeres (3f. 37, 36).

Bu 2. und 3. vgl. bef. Est. 1. c. d. 10 § 1. Die BB. f. unten.

Ein gewisser konstanter Einstuß ber höheren Geister auf bie Menschen war auch ben 1148 iben, bes. ben Platonikern und Stoikern, nicht unbekannt. Bahrscheinlich hatten sie E Zbee aus ber Uroffenbarung ober aus bem Contakte mit bem Bolke Gottes. Dieselbe aber bei ihnen vielsach getrübt, indem sie theils die guten Engel nicht gehörig von den m unterschieden, wie schon der von ihnen gebrauchte, den Christen verhaßte Rame were resp. genii beweist, theils die Abhängigkeit der Engel von Gott und ihre Gemeinsst mit Gott nicht genug beachteten, theils den höheren Zwed des Birkens der Engel ihre innige Gemeinschaft mit den Menschen verkannten und so auch den ihnen gewenden Cult verkehrt aufsaßten. Bgl. dazu Petav. 1. c. und Gonet 11. co.; Klee Dogm. 1. D. § 9 und 13.

III. Nach mannigfachen Andeutungen ber heiligen Schrift und ber kon- 1149 nten kirchlichen Tradition erscheint die Fürsorge ber Engel für die Menm nicht als eine gelegentliche und regellose, sonbern als eine stetige und feste Orbnungen gebunbene, wornach bestimmte Engel mit - Sorge für beftimmte Menichen bauernb betraut, und mithin Engel in verschiebene spezielle Wirkungstreise vertheilt rben. Dieg gilt junachst 1) von ber Butheilung bestimmter Engel an rschiedene Rationen ober überhaupt an größere Corporationen, welche seit ber Gründung ber Kirche besonders bie einzelnen Theile ber teren in Betracht kommen. Es gilt aber auch 2) von einer Zutheilung immter Engel an bie einzelnen Menfchen, fo bag jeber ber letteren t besonderen Schute eines ober mehrerer Engel anvertraut ist. Theologisch Dig und, wenn auch nicht gerabe do fide, fo boch nicht ohne Bermegenheit läugnen, ift bieß bezüglich ber Getauften und überhaupt aller aubigen, weil und inwiefern fie in effektiver übernatürlicher Gemeinschaft ben Engeln stehen. Weniger sicher, aber höchst mahrscheinlich und moraagewiß ist es bezüglich aller Menschen ohne Unterschied, weil und in= Fern fie gur Beilsgemeinschaft mit ben Engeln berufen finb.

Bu 1. Bef. wichtig ift in biefer Beziehung Dan. 10, 13. 20. 21 und 12, 1: wo von 1150 Rampfe ber Schutengel ber Juben, ber Berfer und ber Griechen bie Rebe ift, welche als Fürsten ber betreffenben Bolter aufgeführt werben; 10, 20. 21: Nunc mrtar, ut proelier adversum principem Persarum; quum ego egrederer, apparuit aceps Graecorum veniens . . . et nemo est adjutor meus in omnibus his, nisi :hael princeps vester. Bie ber Rame Furft in Beziehung auf bestimmte Untergebene ftanbige und befondere Borftanbicaft eines bestimmten Bolles ausbrudt, fo bebeutet "Rampf" biefer Fürsten unter einander bie energische Bertretung ber Sonderintereffen betr. Bolfer. Die Bater, welche in großer Bahl bas bier gefchilberte Berhaltniß mit 5t als allgemeine Regel nehmen, berufen sich zugleich noch auf einige andere weniger halt= E Stellen; so auf bas carmen Moysis (V Mos. 23, 8), wo es nach ber Septuag. heißt: ando dividebat Altissimus gentes, quando separabat filios Adam, constituit teros populorum juxta numerum Angelorum Dei, wahrend ber hebr. Tert und bie g. haben: juxta numerum filiorum Israel. Eher kann man mit manchen Batern Dem Macedonier, ber (Apg. 16, 9) bem hl. Paulus erschien, um ihn nach Macedonien Tujen, ben Engel Maceboniens erbliden. Bgl. bie Baterftellen bei Petav. 1. c. c. 8. Bbesonbere gilt ber Erzengel Michael, wie er einst im U. T. ber Schutgeist bes Bolles ttes gewesen, so jest als oberfter Schutgeift ber gangen Rirche.

Bu 2. Klassische Stelle sind hiefur die Botte des Heilandes Matth. 18, 10: Videte, 1151 Contemnatis unum ex his pusillis, dico enim vodis, quia Angeli eorum semper vident Lem Patris mei, qui in coelis est. Der Ausbruck Angeli eorum besagt offenbar eine

bauernbe Butheilung bestimmter Engel an bie Rinber, vermoge beren fie ju benfelben gefein. Bon biefer 3bee maren auch bie erften Glaubigen burchbrungen, ale fie Apg. 12, 6 100 Unblide bes aus bem Rerfer befreiten Betrus fagten: Angelus ejus est. Daneben mir bie BB. Pf. 33, 8: Immittet [castrametabitur] Angelus Domini in circuitu timesam eum, u. Bf. 90, 11 (f. oben), welche Stellen in Berbindung mit Datth. 18, 10 mt Sebr. 1, 14 eine univerfelle Bebeutung erhalten. Bon ben gabtreichen Baterfillm = wähnen wir nur: Orig. hom. 20 in Num. n. 3: Adest unicuique nostrum, clies nimis qui sunt in Ecclesia Dei, angelus bonus, angelus Domini, qui regat, qui novec qui gubernet, qui pro actionibus nostris corrigendis et miserationibus exposcendisquelle videat faciem Patris, qui in coelis est. - Bas. in Ps. 33, 8: Quod unicuique fililia adsit Angelus tanquam paedagogus aliquis et pastor vitam gubernans, nemo pegale qui Domini verborum meminerit dicentis: Ne contemnatis . . . - Chrys. in Man 1. c. (hom. 59): Hinc manifestum est, quia omnes sancti Angelos habent. - Hier. M. Magna dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu nativitatis in codiam Angelum deputatum. - Pasch. Radb. ibid.: Nulli dubium esse credo, es auctoritate divinarum Scripturarum firmatum, Angelos in ministerio posito == eorum, qui haereditatem accepturi sunt aeternae vitae, ut singuli per singulo pocipentur provincias vel regna, in tantum ut et singuli suos habeant Angelos, xime qui a Deo praedestinati sunt... Quapropter nec negandum, quod unusquiss renatus in Christo suum habet Angelum custodem. S. bef. bie fcont Musilim bei Bernard, in Ps. 90 (Lect. Brev. Rom. in festo S. Angelorum custodum.), 150 Stellen bei Petav. 1. c. c. 7. Cat. Rom, P. 4. c. 9. q. 6 fagt nach Anfahren Beispiele vom Engel bes Tobias und bes hl. Betrus: Huius generis exemplorum, admodum diximus, referta est sanctarum literarum historia, quibus intelligione quanta sit vis beneficiorum, quae confert in homines Deus, angelis interpret et internuntiis, nec solum certa aliqua et privata de re missis, es l primo ortu nostrae curae praepositis, et in singulorum hominum salutis pre sidio collocatis.

1152 Die Bater reben meiftens bon ben Schutengeln ber Gerechten refp. ber Blantigu und bemerfen wohl auch guweilen, bie Gunber wurden von ben Engeln verlaffen. D bafur find auch manche andere Meugerungen gang allgemein. Die Stelle Matt. 18. rebet fpegiell nicht von getauften und glaubigen Rinbern; und Bebr. 1, 14 UF Ausbehnung auch bes orbentlichen Schutes ber Engel auf alle Menichen prafumit weil auf alle ber Beilswille Gottes Unwenbung findet. Die baufige Betonung bes 55 ber Berechten refp. ber Betauften bat barin ihren Grund, bag biefe ein fanbesgeml Recht wie auf alle übrigen Seilmittel, fo auch auf ben Schut ber Engel haben. And bie hiemit in Berbindung ftebenbe Differeng in Begug auf ben Beginn refp. bie Das bes orbentlichen Schupes ber Engel ju beurtheilen, indem Ginige benieben ber Taufe, Anbere mit ber Weburt und noch andere mit ber Empfangnig beginnen be-

Bas bie Bertheilung ber Engel felbft betrifft, fo geht bie nabeliegente allgemein im sensus fidelium vorhandene Auffassung babin, daß jedem einzelnen 30 ein eigener, gunadift fur ibn allein bestimmter Engel fur bie gange Beit feines Beimil getheilt werde, und folglich jebesmal foviel Schutengel ale Menichen vorbanten Gleichwohl ift biefes nicht fo gewiß wie bie Babrbeit, bag überhaupt alle einzelnen Reit unter bem Coupe ber unter fie vertheilten Engel fieben, ba auch mehrere Der do gleich von Ginem Engel wirtfam geschütt werben tonnten. Gebr fcon fabet Bor !! bie ethifden Folgerungen aus biefer wichtigen und troftreichen Lebre aus: reverman praesentia, devotio pro benevolentia, fiducia pro custodia.

IV. Die einzelnen Funktionen, welche bie Engel, befendert ! orbentlichen Schutzengel, gegenüber ihren Schutzlingen üben, find, mie bie richte ber beiligen Schrift zeigen, ber mannigfaltigften Art, wenn w regelmäßig nicht in ber auffallenben und fichtbaren Weife bervorteten in den von ber heiligen Schrift berichteten Thatsachen. Bunadit und beziehen fich biefelben natürlich auf bas Geelenheil, aber nebenbei ebente. Die Funktionen ber Borfehung Gottes und ber menfchlichen Rachftenlich,

as körperliche und zeitliche Heil. In ersterer Beziehung thun die Schutz1) unsichtbar in der oben § 141 erklärten Weise durch Anregung, Be19, Ermahnung und Zurechtweisung Alles das, was Eltern und Erz
gegenüber den ihnen anvertrauten Kindern thun. Speziell 2) vertheidigen
re Schützlinge gegen deren unsichtbare Feinde, theils durch Verhütung
lngriffe, theils durch Anweisung und Stärtung gegen dieselben. Nach
ltigen Andeutungen der heiligen Schrift beten 3) die Engel für ihre
blinge und bringen zugleich deren eigene Gebete und guten Werke Gott
Die letzte Funktion der Schutzengel ist endlich 4) die Geleitung der
n vor den Richterstuhl Gottes und insbesondere in die ewige Herrlichkeit
Luk. 16, 22). Die Aufnahme und Einführung in den Himmel aber
nach kirchlicher Anschauung namentlich dem Erzengel Wichael, als dem
en der Schutzengel und des Himmelreiches selbst, zugeschrieben. (Bgl.
bes. Gerson bei Val. 1. c. u. Val. selbst.)

s ift auch höchft mahricheinlich, bag bie Schutzengel ben Berkehr ber abgeschieben en 1188. en mit ben Lebenden vermitteln, namentlich die Erscheinungen berselben, sowie die ingemäßig so häufigen Anmelbungen des eingetretenen ober bervorstehenden Todes, ja e es sind, welche in der Gestalt ihrer Schltzlinge wirklich erscheinen. In letzterer lassen sich wenigstens zum Theil, auch die wunderbaren Erscheinungen Lezer an fernen Orten erklären, welche im Leben der Heiligen öfters vorkommen.

V. Aus der Stellung der Engel zu den Menschen ergibt sich von selbst 11156 rinzipielle Berechtigung, ja Nothwendigkeit der jenen von letzteren zu den Liebe, Hochachtung und Verehrung. Die Gemeinschaft in amilie Gottes erheischt wechselseitige Liebe; die Erhabenheit der Engel in ndung mit ihrer Fürsorge erheischt dankbare und unterwürfige Hulbigung e aber selbstverständlich nicht, wie bei den Heiden, in latreutischen Gult Opfer oder auch nur in klavische Unterwürfigkeit ausgarten darf.

igl. hiezu bes. Petav. l. c. o. 9—10. Die Stelle bes Apostels Col. 2, 18 — Nemo 1157 educat (καταβραβευέτω — praemio frustret) volens in humilitate et religione εία) Angelorum (b. h. assectans ad libitum vel singens humilitatem et servitutem umilem servitutem), quae non vidit, ambulans (έμβατεύων, iniens, sequens) — ist ir nicht gegen den wahren Eust der Engel gerichtet, sondern gegen den judaistischen, ielmehr den heidnischen Gult der Engel resp. der Dämonen, wonach dieselben er als Schöpfer der irdischen Welt oder als die einzigen, resp. über Edristus selbst nen, Mittler zwischen Sott und den Menschen angesehen wurden. (S. Est. in h. l. Letav. l. c.) Theodoret. in h. l. berichtet, ein solcher salscher Eust der Engel habe rogien und Pissiden, also in der Nachbarschaft von Colossa, sich noch lange ethalten, ei dadurch das Einschreiten des Concils von Laodica nothwendig geworden. Der an. Laodic. sautet: Non oportet Christianos derelicta ecclesia adire et ad angelos atriae abrenuntiandae congregationes sacere. Quicumque autem inventus suert ae huic idololatriae vacans, anathema sit, quoniam derelinquens Dominum im Jesum Christum filium Dei accessit ad idola.

## B. Die urfprüngliche Begrundung der übernatürlichen Gronung in der Menfchie

§ 183. Die übernatürliche Ausstattung ber erften Menfchen, ober bi sanctitas et justitia originalis unter bem Gesichtspuntte ber Urgerechtigfei unb bas mit ihr verbunbene Prufungegebot.

Literatur. Ueber die Urgnade Bellarm. de gr. pr. hom.; Suarez de opif. L. c. 17; Est. in 2 dist. 25 § 1.; Thomassin. de inc. l. 1. c. 20-21; Sylv. Maurult q. 256; De Rubeis, de pecc. orig. c. 39; Kleutgen Bb. II. Abb. 9. — Uebr di Brüfungsgebot: Pererius in Gen. 2, 16. 17; Suarez de opif. l. 3. c. ult.; France de hom. opif. disp. 3. a. 1. sect. 2.; Petav. de opif. l. 2. c. 9-10.

I. Daß die ersten Menschen, und in ihnen alle Nachkommen, urprüsslich die Bestimmung zur übernatürlichen Seligkeit in Gott ehalten haben, ist eine fundamentale Boraussetzung der ganzen christlichen ken von der Sünde und Erlösung, welche sich namentlich darin ausspricht, die der Mangel des Anrechtes auf den Himmel bei allen Menschen als Errber Sünde und die gegenwärtige Gewinnung desselben als Wiedergewinstellung von der Sünde aufgefaßt wird.

II. Es ift aber auch ebenso gewiß und förmliches, vom Trid. befinde Dogma, daß die ersten Menschen vor der Sünde das Prinzip des die dienstes der übernatürlichen Seligkeit oder die heiligmachende Gnade estiv besessen haben, so daß der Berlust der heiligmachenden Enade nächste und wichtigste Wirkung der Sünde war und die Berleihung derschung derschung berschung berschung berschung berschlich eine Wiederherstellung der einst besessenne Index Namentlich rechnen die BB. einstimmig die heiligmachende Enade an aus Stelle zu dem dem ersten Menschen verliehenen, von ihm verlorenen wurch Christus wiederhergestellten Sleichniß Gottes, wodurch er ein stiger und vollkommen rechter und gerechter Mensch gewesen.

Del in paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in qua stitutus fuerat, amisisse. Schon Fulg. de inc. c. 12. sagte: Quisquis christians ligionis non vult inaniter portare vocabulum, credat firmissime, Deum nostrategrum sanumque creasse liberum arbitrium, ut, si juvantem se gratiam desereret, praemium vitae aeternae Dei bonitas tribueret homini. Das nosas tatis donum bezeichnet in der Sprache der Bäter das donum sanctitatis oder die salutaris, und dessen Berseichnen wird hier so sehren des selverständlich voransgressen Pachbruck der Rehauptung bloß auf die Integrität fällt. Der vollere Benei

Sages folgt sub III.

Die These ist nur selten von katholischen Theologen geläugnet worden, vor ben bes. von Aegid. Col. in 2. d. 29; nach dem Trid. unbegreislicher Beise aus vor kamort. (theol. ecl. tr. de pecc. orig. disp. I.), der durch die wunderbarsten Tiessisch am Trid. vorbeizuarbeiten sucht; namentlich will er behaupten, die Bereckigfeit Abams sei ein Ding ganz anderer Art gewesen als die Bereckigfen Christus. Man berief sich dabei bes. auf I Cor. 15, 45, wo der erste Mensch im sau Ehristus als bloße anima vivens und als terrenus datgestellt wird. Die seben nur von dem die Rede, was Abam seiner Natur nach, resp. selbst neck wirdense zunächst dem Leibe nach (corpus animale) war; wollte man den Andred vivens pressen, so müßte man zugleich läugnen, daß Abam ber der Ernalle Gaben der Integrität besessen habe, weil auch diese das animalische Menschen selbst nach eine Kellen Den schen eine das animalische Ernalle Gaben der Integrität besessen habe, weil auch diese das animalische Ernalle Menschen (S. Est. 1. c.). Daneben refurrirte man auf eine Ernalle

hlich Aug. zugeschriebenen Berkes Qq. in vot. et novum test. (int. opp. Aug. ed. . tom. 8. q. 128), wo wirklich bie Stelle bes Apostels babin erklart wirb, bag Abam eiligen Beift nicht gehabt habe. Aber biefer Auftor ift, obgleich nicht ungelehrt, boch t noch in manchen anbern Buntten verbachtig. Garnier (in Mar. Merc. append. 1. p. diss. I. c. &.) sucht ihn jeboch, wie in anbern Punkten, so auch hier gunftig Aaren, indem er meint, der Auctor wolle, wie auch andere Bater, bei Abam bloß efonbere Gegenwart bes beiligen Geiftes (refp. Berbinbung) in ben Gerechten en, welche burch Chriftus herbeigeführt worben. Der wirkliche Aug. erklart oft get, bag Abam nicht blog animalis, fonbern spiritualis homo gewesen und erft burch bunbe animalis geworden sei. So de gen. co. Man. 1. 2. c. 8. coll. Retr. 1. 1. (f. unten). Ebenfo nennt Ambr. Abam por ber Gunbe homo coelestis, gerens inem coelestis (in Hexaem. l. 6. c. 7.; in Ps. 118). — Dem Scheine nach mit größerem e konnten bie genannten EL. fich barauf berufen, bag ber Schöpfungebericht ber Ben., end er bie Gaben ber Integrität ausbrudlich erwähnt, von ber Berleihung ber heiligmben Gnabe nichts sagt. Aber bas hängt eben mit ber schon öfter erwähnten ganzen ing bes A. T. jusammen und fann theologisch um fo weniger verfangen, als bie Mehrzahl ber BB. in ben Schöpfungsbericht einen tieferen, die Gnade mit eine jenben Sinn hineingelegt haben. S. unten n. 1165 ff.

III. Obgleich sehr viele ET. bes M.A., bes. ber Franziskanerschule, es 1102 itten und das Trid. absichtlich die Frage offen gelassen hat: so ist es doch der gesammten patristischen Tradition durchaus zweisellos, daß die ersten schen die heiligmachende Gnade im Augenblicke ihrer Erschaffung als Witgist ihrer Natur zugleich mit dieser von Gott emzen haben, und daß dieselbe folglich an erster Stelle zu demjenigen Gleiche e Gottes und zu derzenigen Rechtheit und Gerechtigkeit gehörte, n nach Lehre der heiligen Schrift die ersten Menschen erschaffen wurden. de in diesem bestimmten Sinne faßten die BB. konstant die Ursprünglichkeit Argnade, in dem Grade, daß sie die Berleihung dieser Gnade, ähnlich wie er inneren Bestandtheile und wesentlichen Eigenschaften der Natur, in der virklichung der göttlichen Idee vom Menschen, die Gnade selbst aber in der za creatura", der "natura instituta", dem "bonum naturae" einbegriffen darum die gratia originalis als naturalis dignitas, possibilitas und itudo bezeichneten.

Bir ftupen biese Lehre bireft auf die Tradition, weil eben burch fie die betr. Stellen 1168 eiligen Schrift ihren bestimmten Sinn erhalten. Aus ber heiligen Schrift werben n bezogen A. aus bem neuen Teft. Eph. 4, 23 f.: Renovamini autem spiritu la vestrae et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia metitate veritatis; vgl. Col. 3, 9: Nolite mentiri invicem exspoliantes vos veterem nem cum actibus suis et induentes novum, qui renovatur in agnitionem secundum inem ejus, qui creavit illum. Manche versteben bier unter bem novus homo indus birekt ben ersten Menschen vor ber Gunbe. Babrscheinlicher ist es freilich Christus bas Bilb Chrifti, sowohl nach bem Conterte, wie auch, weil fonft ofter ber Apostel bas wo auf Christus bezieht. Richtsbestoweniger enthält namentlich die erstere Stelle eine unanbare Anspielung auf bas Schöpfungswort ber Genefis, wodurch barauf hingewiesen wirb, uch ber erste Mensch Christus in seiner Eigenschaft als neuer und gottähnlicher Mensch in Iben Sinne gleichförmig gewesen sei, wie ber jehige Menfch es burch bie Gnabe werben Obgleich ferner bem renovare im Griechischen avaveousbat entspricht, welches auch eine innovatio bebeuten tann: fo nehmen bie Bater boch einstimmig bie Erneuerung bier im te einer Wieberherstellung ber ursprünglichen Neuheit unb bie lettere im Sinne bes innern mbes, in welchen ber Menich nicht erft nachträglich von Gott erhoben worben, sonbern in jem er ursprünglich aus der hand Gottes hervorgegangen sei. Auf Eph. 4, 23 spielte auch Trid. in feiner gaffung bes Urftanbes an: in sanctitate est justitia constitutus, wofür thiglich creatus gestanben hatte. Bgl. hiezu Kleutgen a. a. D. Cap. 1. S 1. --

Der eigentliche Beweis liegt in dem Zeugnisse der Bater, und wie gendbiese ift, läßt sich schon daraus ermessen, daß kaum irgendwo eine Andeutung einer bieses ift, läßt sich schon daraus ermessen, daß kaum irgendwo eine Andeutung einer bietern Berleihung der Gnade vorkommt, nirgendwo dem Berluste die Eewinnung gegregesellt, vielmehr der Besit schlichen als ursprünglich dargestellt wird, und die sprünglichkeit die Boraussehung dogmatischer Erklärungen bildet. (Höchstens unterschie BB., wie selbstverständlich, einen ordo naturae zwischen der Berkeihung der naturat und übernatürlichen Gaben; so Aug. de gen. contra Man. l. 2. e. 8: Nondum two spiritalem hominem debemus intelligere, qui kactus est in animam viventen, animalem. Tunc enim spiritalis essecus est, quum in Paradiso, hoc est, in vita constitutus praeceptum etiam persectionis accepit. Benigstens berichtigt nu Stelle selbst retr. l. l. e. 10 in obigem Sinne.) Sehr zahlreich sind solche Stelle sammelt dei Bajus de prima hom. just. c. 1, der freilich damit nicht bloß die urring liche Berleihung und die thatsächliche Zusammengehörigkeit der Gnade mit der Ausschlaft nut sehren die unbedingt nothwendige Zusammengehörigkeit beweisen will.

3m Gingelnen geben 1) alle biejenigen BB., welche unter bem Gleichniffe Com Ben. 1, 26 bie Gnabe verfteben, eben baburch gu erfennen, bag fie bie Berleibung Gleichniffes auch in ber Ericaffung bes Menichen, als jur Berwirflichung ber vollen lichen 3bee vom Denichen geborig, einbegreifen, und benmach lebren, bag es, urfprungist ber imago gefchaffen, erft jest nach berfelben eintrete. Bgl. bef. Iren. 1. 5. c. 6. oben al über ben homo perfectus; baju ib. c. 10: Qui infructuosi sunt justitis, si ddies percipiant et velut insertionem accipientes verbum Dei, in pristinam venius! minis naturam, eam qua secundum imaginem et similitudinem factus et Hieron. in Eph. 4, 23: Signati sumus Spiritu S., ut et spiritus noster et animi primantur signaculo Dei, et illam recipiamus imaginem et similitudinem, ad quas exordio conditi sumus. Aug. de Spir. et lit. c. 27: Hoc agit Spiritus gus imaginem [similitudine perfectam], in qua naturaliter facti sumus, instauret in - 2) Dem entfprechend feben bef. bie griech. Bater Ben. 2, 6 in ber Ginbaudun Lebensobems bie Mittheilung ber Gnabe burch ben beiligen Beift mitansgebeld unterscheiben bie Mittheilung bes beiligen Beiftes an Abam bon ber gegenwartigen be baß fie bort mit ber Geele unfichtbar vom Schöpfer aus, bier von Ghriftus, burd außeren Obem veranschaulicht, in die bereits eriftirende Seele geschebe. Bas. e. B. l. b: Spiritus cum vivente Verbo constitutus ad creandum, viva virtus et natura, ineffabilis ex ineffabiliore prodiens, ineffabili modo per insufflationen a minem missa et secundum figuram a Christo demonstratam rursus ab ippo per sufflationem restituta. Consentire enim oportet cum ea novitate, quae fuit al praesentem renovationem. Efformavit igitur insufflans, non diversus utique di qui insufflavit initio, sed idem penitus, per quem Deus insufflationem dedit. quidem cum anima, nunc vero in animam (tott piv para tie bur δέ είς ψυγήν). Cyr. Alex. jehr oft, 3. B. in Ioan. 1. 2. c. 3: Ab codem [Map dicimus, Spiritu ad imaginem divinam sigillatum esse hominem. Simul enim #1 creaturae Spiritus immisit, et characterem secundum Deum impressit. Ibid. c. 25: De limo terrae formatum hominem a Deo Moyses scripsit et quarrol matus fuerit docet: inspiravit, inquit, in faciem ejus spiraculum vitae: lia no que sanctificatione Spiritus animam datam homini significat. - Desgl. The

mlum illud divinum formato homini datum non dicimus esse animam [solam], piritus divini participationem, quae humanae animae initio fuit indita. Omnis perfectio rebus creatis per Spiritum S. suppeditatur. Hinc et ad imaginem abricatum illud animal est factum, utpote participatione S. Spiritus conforme ctum. S. a. dial. de Trin. l. 7. oben n. 861. Aug. de civ. Del. l. 18. cap. 24. ft zwar in eingehender Erörterung biefe Erklärung ber griech. BB. als nicht literal; ver auch er beim Menschen wie bei ben Engeln bie largitto gratiae mit ber conditio ie zusammenfallen läßt, zeigt bas Folgenbe. — 8) Im Anschluß an die Stelle Breb. Deus fecit hominem rectum findet Aug. tonftant in der prectitudo naturae ine" bie bona voluntas miteinbegriffen. Diese aber schließt ihm bie caritas ein: Deus, sicut scriptum est, hominem rectum ac per hoc voluntatis bonae (civ. . 14. c. 11); quasi vero aliud sit bona voluntas quam caritas, quam Scriptura esse clamat ex Deo (de gr. Chr. c. 22); s. a. die ahnliche Auffassung bez. ber oben n. 1131). Den Abgang ber caritas nennt ferner Aug. oft ein vitium crearationalis, welches erft burch eigene Schulb ber Creatur entftanben fei und in ber sine vitio instituta nicht habe vorhanden sein konnen. (Bal. de civ. Dei l. 12. c. 11. c. 17.) — Ueberhaupt reben bie lateinischen Bater und ebenso bie Papfte oncilien von bem Inhalte ber Gnabe bes Urftanbes, ber in ihr enthaltenen Burbe, Freiheit und Rechtheit als von bona naturae primae, creationis primae, intes et sanitatis primae unb nennen fie naturalia obet in natura vel libero arconstituta im Gegensate ju ben bona gratiae Christi, welche nicht mit ber Ratur i, fonbern erft nachträglich erworben murben, um eben bie natura prima" wieber ellen. Bgl. oben § 161 bef. n. 628 bie bogmatifchen Stellen. Hil. (fragm. in t Aug. c. Jul. l. 2. c. 8): Tanta et tam admirabilis in nos misericordiae Dei s est, ut, per quem [diabolum] in Adae offensa generositatem primae ; creationis amisimus, per eum rursus [h. e. vincendo tentationes ab ipso s] id, quod amisimus, obtinere mereamur. Leo M. (de jejun. dec. mens. serm. 1.): leliter sapienterque creationis nostrae intelligamus exordium, inans hominem ideo ad imaginem Dei conditum, ut imitator sui esset auctoria, ic esse naturalem nostri generis dignitatem, si in nobis quasi in m speculo divinae bonitatis forma resplendeat, ad quam quotidie nos utique t gratia Servatoris, dum, quod cecidit in Adam primo, erigitur in secundo. p. 107: Hoc opus [sc. bonum opus praesentis hominis] gratiae est, non na-[ut Pelagiani dicunt]; opus est, inquam, gratiae, quam nobis attulit secundus non naturae, quam totam perdidit primus Adam . . . Non est igitur gratia in natura liberi arbitrii, quia liberum arbitrium ad diligendum Deum primi i granditate perdidimus. Die Saupteinwenbung gegen unfere Lehre, welche gner aus Augustinus entnehmen, beruht eben auf einer bollftanbigen Ignorirung m und ber Rirche feiner Zeit eigenthumlichen Sprachgebrauches; richtig verftanben namentlich bie von ihnen gewöhnlich angezogene Stelle bas Gegentheil von bem, was reisen soll. Es ift die Stelle de corr. et gr. c. 10: Rectissime credimus, Deum sic ase Angelorum et hominum vitam, ut in ea prius ostenderet, quid possit corum m arbitrium, deinde quid possit suae gratiae beneficium justitiaeque judicium. 1b. arb. ift hier eben bas arb., in cujus natura est gratia; bie Bethatigung besift ber Gebrauch, welchen Engel und Menschen im Stanbe ber Urgnade von ihrer t machten; und das gratiae beneficium ist nicht die Berleihung der gratia prima, n ebenfo, wie bas justitiae judicium, ein Aft Gottes, ber nach ber Gunbe gegenüber anbern fich geltenb macht, b. h. es bezeichnet bie Erlofungegnabe, wie aus bem gangen te bervorgeht.

die fpefulativen Grunbe, sowie bie hohe Bebeutung biefer Lehre f. oben 1166 bef. n. 972 u. § 173 bef. n. 988 ff.

eber den Unterschied des Beburfnisses und der Birkfamkeit der aktuellen Gnade bei und bei uns wird später in der Lehre von der Gnade Christi gehandelt werden.

IV. Mit ber heiligmachenden Gnade war beim ersten Menschen (nach 1167 5) auch der Complex der jenigen Gaben verbunden, welche die schliche Natur als solche und in ihrer Totalität auf überbeeben, Degmaist. II. naturliche Beife vervollkommneten. Im Sinblid bierauf erb bie Urfprunglichkeit ber Gnabe, ober ihre Berleihung im Augenblide Schöpfung und als Mitgift ber Ratur, beim erften Menfchen, im Ge fate zu ben Engeln, eine gang fpezielle Bebeutung barum, mel bie Boraussetzung ift 1) fur ben eingestanbenermaßen ursprunglichen fit ber übrigen übernaturlichen Gaben, ber dona integritatis, und fo 2) für bie Bererbbarteit burch bie Fortpflanzung ber Ratur, welche bie En mit biefen von ihr abhangigen Gaben theilen muß. Insbesonbere bebingt felbe bie organifche und folibarifche Ginheit aller Guter bes ftanbes unter bem Begriffe ber volltommenen urfprunglichen Gen tigfeit ber gangen Ratur bes Denichen (f. oben § 178), melde Bater rectitudo naturae institutae, die Scholaftifer justitia origina nennen. Daburch aber erlangt fie hinwiederum eine hobe Wichtigfeit in richtige und abaquate Bestimmung ber Erbfunde, welche als vitium natu corruptae und peccatum originale ben formellen Gegenfat ju jener 32 heit und Gerechtigkeit bilbet, und bamit auch fur bas richtige Berftanbun Urt und Beife, wie die Erbfunde in ber driftlichen Rechtfertigung im Bieberherftellung ber urfprünglichen Gerechtigfeit aufgehoben wirb.

In ber That macht fich auch andererseits bie Tenbeng ber II., mi bie ursprüngliche Berleihung ber Gnabe laugnen, besonbers barin fühlbar, fie die Gnabe nicht mit gur justitia originalis rechnen, sondern letter " schließlich in die justitia integritatis verlegen und so ebenfalls bas to ber Erbfunde bireft nur im Gegenfate ju biefer bestimmen. Aber to nehmen fie aus ber Urgerechtigkeit gerabe basjenige Moment weg, mit ihre Seele ausmacht und ohne welches es in ber gegenwärtigen Beliote feine mahre Gerechtigkeit vor Gott gibt, nämlich bie Beiligkeit; bestie konnen fie nicht mehr bie driftliche Gerechtigkeit als formliche Wieberberne ber ursprünglichen Gerechtigkeit begreifen. Das Trid. feinerfeits bat, es mit Rudficht auf diese EE. barauf verzichtete, die absolut uriprin Berleihung ber heiligmachenben Gnabe formlich feftzuftellen, gleichwohl Erklarung ber von Abam fur fich und feine Rachtommen empfangenes burch bie Gunbe verlorenen Gaben bieje als sanctitas et justitia best und baburch beutlich genug zu verstehen gegeben, bag es fich bie justitie in Berbindung mit ber sanctitas bente. Der Cat. Rom. aber (p. 1. ... q. 19) fieht geradezu bas "admirabile donum justitiae originalis" hochften über die Integritat hinausliegenben Gabe bes erften Meniden, lich in ber heiligmachenben Gnabe, weil eben fie allein icon binreit Menichen mahrhaft gerecht zu machen, mabrend die Integritat alle nicht vermag.

Dag bie Beschränfung bes Ramens justitia originalis auf bie justitia in in ber Redeweise ber Bater absolut feinen Unhalt bat, ift aus bem oben n. 1161 geführten evibent. Diefe Befchrantung murbe auch nur baburd möglich, bas ==== portribentinifden Scholaftif bie Gnabe regelmäßig nur gratum faciens, nicht same nannte und, foweit man in ihr eine Form ber Berechtigfeit fand, biefe nur all gratuita bezeichnete. Dagegen liegt es in ber Ratur ber Gache, bag man je nad an ficht, auf welche man Gewicht legen will, unter ber just. orig. folechtbin balb bie @ wirfung ber Integritat und ber Seiligfeit, b. b. bie allfeitige Ordnung und Aubeite menfolichen Ratur für ihre übernatürliche Bestimmung, refp. ben Compler beit

pft, balb die heiligmachende Inabe an und für sich als die Substanz und das eigentliche fen aller Gerechtigseit, wie wir sie gegenwärtig auch besiten, bald die heiligmachende iade in der speciellen Eigenschaft, welche sie beim ersten Menschen als wirksamer Grund mit ihr verbundenen justitia integritatis hatte, verstehen kann. Alle diese Bedeutungen nmen auch wirksich vor, und die Beachtung derselben ist in sofern von Bichtigkeit, als selben theilweise dem Bortlaute noch kontradiktorische Sähe möglich machen, welche gleichschl beide wahr sind, wie z. B. daß wir in der Rechtsertigung die justitla orig. wiedersangen und daß wir sie nicht wiedererlangen. Bgl. über die verschiedenen Bedeutungen b Namens bes. Suarez de opis. 1. 3. c. 20.

V. Es gehört zwar nicht spezisisch zur übernatürlichen Ausstattung bes 1170 denschen überhaupt, wohl aber zur gotteswürdigen Ausstattung ber erst en denschen als solcher, d. h. als der Prinzipien des ganzen Geschlechtes in der irdnung der Natur sowohl als der Gnade, daß dieselben nicht im Zustande er Kind heit, sondern in voller Reise und im Vollgebrauche ihrer nastlichen und übernatürlichen Fähigkeiten erschaffen wurden; daß sie also nicht oh, wie die übrigen Erstlinge der organischen Schöpfung, körperlich vollsmmen ausgebildet waren, sondern auch, wie die Engel alle es von Natur ich, im Vollgebrauche ihrer geistigen Fähigkeiten sich befanden. aber konnte und mußte insbesondere sofort eine göttliche Offenbarung kie ergehen, welche sie über ihren übernatürlichen Beruf belehrte und im Besentlichen denselben Inhalt gehabt haben wird, wie die an die Engel erzungene (s. oben n. 1134 f.).

In neuerer Zeit hat man mehrfach nicht bloß von Seiten außerkirchlicher Rationalisten, 1171 webern auch von Seiten kirchlicher Theologen (bes. hirscher und Gunther) die Ansicht aufstellt, die ersten Menschen seinen zustande der Kindheit erschaffen worden. Man berief babei auf eine allerdings nicht ganz klare Stelle von Iren. 1. 4. c. 38. Bgl. darüber Leutgen a. a. O. § 3. Die volltommene intellektuelle Entwicklung Abams bezeugt die Lige Schrift evident dadurch, daß sie Abam sofort allen Thieren ihre eigentlichen Namen ben läßt, und die TT. schließen daraus, daß Abam überhaupt von vorne herein eine Mommene Erkenntniß aller natürlichen Dinge gehabt habe.

VI. Speziell berichtet die heilige Schrift als Inhalt ber göttlichen Offen=1172 trung an Abam bas positive Prüfungsgebot ("praeceptum disciinae" Hugo Vict., Altiss. und Bonav.) vom "Baume ber Erkenntniß bes uten und Bosen" nicht zu essen.

Seinem Inhalte und Wesen nach war das Berbot eine Einspränkung der Herrschaft des Wenschen über die Natur und iner eigenen Freiheit, durch deren Beobachtung er inmitten der ihm Ichenten Fülle von Gutern und auf der Höhe der ihm verliehenen Herrscheit Gott ein Opser der Entsagung und des reinen und vollemmenen Gehorsams darbringen sollte. Wie hierin schon eine besonze Beziehung zur Herrlichseit des Urstandes angedeutet liegt, so tritt eine Eche noch deutlicher hervor in der dem Gebote nach dem Wortlaute und den enständen seiner Berfündigung beigelegten Bedeutung, daß von seiner Eodachtung der Fortbestand der übernatürlichen Herrlichseit der ersten Menzen abhängig sein sollte. Denn die mit demselben verbundene ausdrückliche ndrohung des Todes für den Fall der Uebertretung kündigte unter dem Inweis auf den Eintritt des sichtbarsten, empsindlichsten und demüthigenosten ratürlichen llebel den Berlust aller übernatürlichen Gaben an, womit der Tensch ausgestattet war, sowie den vollständigen Rücksall in die Niedrigkeit

und Gebrechlichkeit feiner endlich-irbifden Ratur. Die ausbructliche Am brohung bes Berluftes enthält aber einschließlich fur ben Fall ber Beobachtung bie Buficherung, bag alle bieje Gaben fortbefteben und erhalten bleiben follten bis gur Erreichung ber himmlischen Berklarung. Obgleich namlich Abam auch fonft gegen bas Raturgefet funbigen tonnte, fo ift boch ange nehmen, bag er bei ber Bollfommenheit feiner ethischen Ausftattung bieg fo lange nicht gethan haben wurbe, als er bas Gebot bes reinen vollfommenen Behorfams beobachtete. Wegen biefer ftillichweigenb in ber Sanktion bes Gebotes enthaltenen Buficherung nannten bie II. nach Andeutungen ber beiligen Schrift bas parabiefifche Gebot ahnlich, wie bas mojaifche und driftliche Gefes. Teftament, im Ginne ber Berufung eines Andern zum Mitgenuffe ber eige nen Guter, und Bundnig ober Bundes ftatut (foedus, pactum), im Ginne ber Festsetzung wechselseitig fich bedingenber Dienftleiftungen. Das "Bundnig" ift aber felbitverftanblich nicht im Ginne eines eigentlichen Bertra ges zu nehmen, beffen beiberfeitige Berpflichtung fein Bringip mefentlich in beiberfeitiger Einwilligung hat - es war vielmehr ein einseitig von Gett erlaffenes Bunbesgebot. Der Rame ift nur infofern berechtigt, als bas hier von Gott allein geftiftete Berhaltniß zwischen ihm und bem Menschen in einer Birtungsweise einem Bunbnigvertrag abnlich ift, inwiefern namlich Gott bie Bethätigung feiner Berpflichtung gegenüber bem Meniden ebenjo an die Treue bes letteren gegen die ihm auferlegte Berpflichtung band, wie im Bundnigvertrage bie bauernbe Berpflichtung bes einen Theils burch die Treue des andern Theils in der von ihm übernommenen Be pflichtung bedingt wirb.

Die innere Angemessenheit bes Prüfungsgebotes mit ber Erhaltung bes Urstandes beruht barauf, daß einerseits die unverdiente Erhöhung bes Menschen über seine Natur auch eine besonders flare und em schiedene Unterwerfung desselben unter Gott und eine spezielle Anertennung seiner Oberherrlichkeit über die Natur und der Freiheit seiner Gnade verlangt, und daß andererseits die Berweigerung dieser Unterwerfung, resp. die Unzusriedenheit mit den dem Menschen von Gott gezogenen Schranken seiner freiheit und Herrschaft, zunächst und vor Allem den Berlust der übernatürlichen Gerrlichkeit als angemessen Strafe herausforderte.

Bas die Materie des Berbotes betrifft, so war der Baum, auf den das Berbot ist bezog, ohne Zweisel nicht, wie einige Haretster geglaubt haben, ein an sich boser, orgesiftiger Baum. Sein Genuß wurde erst durch das Berbot bose und undeilvoll, und eben hat er den Kamen Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen erst in Hinfat as das Berbot und bessen Consequenzen erhalten. Einige meinen, Gott habe den Ramen wählt in hinsicht auf die von ihm vorausgesehene trügerische Berbeisung der Schumüber die Wirkung des Genusses der Frucht, nämlich die spekulative Erkenntnis des Erm und Bösen oder aller Dinge, resp. die souveräne Selbsständigkeit im Urtheil über das, war der Betressende für sich als gut wählen oder als bose siehen, das harzischen die jedoch, daß damit auf die wahre und effestive Bedeutung des verbotenen Baumus bind wiesen werden sollte, welche darin bestand, daß durch den Genuß die Menischen den Urtheil gied zwischen Gut und Bös, zwischen Gnade und Fluch an sich selbst ersahren sellen (Bgl. Suarez 1. c. n. 6.)

Bezüglich des formellen Charafters des Berbotes f. Thom. comp. theol. c. 1880 Eins ligni esus non ideo prohibitus est, quia secundum se malus esset, sed ut besseltem in hoc modico aliquid observaret ea sola ratione, quia esset a Deo pracceptum Eingebenb Aug. de gen. ad lit. 1. 8. c. 6 unb 13: Nec potuit melius et diligentius commendari, quantum malum sit sola inobedientia, cum ideo reus iniquitatis factus est homo, quia eam rem tetigit contra prohibitionem, quam si non prohibitus tetigisset, non utique peccasset. Nam qui dicit, verbi gratia, Noli tangere hanc herbam, al forte venenosa est, mortemque praenuntiat, si tetigerit, sequitur quidem mors contemptorem praecepti, sed etiam, si nemo prohibuisset atque ille tetigisset, vihilominus utique moreretur; illa quippe res contraria saluti vitaeque eius esset, sive Illi vetaretur sive non vetaretur. Item cum quisquam prohibet eam rem tangi, quae non quidem tangenti, sed illi, qui prohibuit, obesset, velut si quisquam in alienam pecuniam misisset manum, prohibitus ab eo cuius erat pecunia illa: ideo esset prohibitum peccatum, quia prohibenti poterat esse damnosum. Cum vero illud tangitur, quod nec tangenti obesset si non prohiberetur, nec cuiquam alteri quamlibet tangeretur: quare probibitum est, nisi ut ipsius per se bonum obedientiae et ipsius per se malum hobedientiae monstraretur. Denique a peccante nihil aliud appetitum est, nisi non esse sub dominatione Dei, quando illud admissum est, in quo ne admitteretur sola deberet musio dominantis attendi; quae si sola attenderetur, quid aliud quam Dei voluntas amarctur, quid aliud quam Dei voluntas humanae voluntati praeponeretur? Dominus quidem, cur iusserit, viderit: faciendum est a serviente, quod iussit, et tunc forte videndum est a promerente, cur iusserit. Sed tamen ut causam iussionis huius non diutius requiramus, si haec ipsa magna est utilitas homini, quod Deo servit, inbendo Deus utile facit. quidquid iubere voluerit; de quo metuendum non est, ne labere, quod inutile est, possit. Nec fieri potest, ut voluntas propria non grandi minas pondere super hominem cadat, si eam voluntati superioris extollendo praeponal. Hoc expertus est homo contemnens praeceptum Dei et hoc experimento didicit, quod interest inter bonum et malum, bonum scilicet obedientiae, malum autem inobedientiae, id est, superbiae et contumaciae perversae imitationis Dei et noxiae libertatis.

Die Anbrobung ber fdweren Strafe zeigt an, bag bas Bebot bon Seiten Bottes 1176 als sub gravi obligans intenbirt mar. Die Anbrohung bes Tobes auf "ben Tag ber Gunbe" ift nach Aug. abnlich ju verfteben, wie ber Apostel den Leib icon wegen ber Nothwendigfeit ju fierben corpus mortuum nennt; fie weift aber eben barum auch barauf bin, baß icon fogleich mit ber Gunbe eine Beran berung mit bem gangen Denichen bor fich geben follte, mas benn auch bas Araus. can. 1 und nach ihm bas Trid. ausbrudlich bervorhebt, indem beibe Concilien ben Berluft ber Onabe als ben Tob ber Geele neben ben bes Leibes ftellen, und ben fichtbaren augern Tob ale Ginnbild bes unficht: baren innern Tobes betrachten. Bugleich betont Aug., bag in bem Mufleben ber Begierlidfeit ale einem Borboten bes Tobes fofort nach ber Gunbe ber Tob ichon ale fühlbare Strafe eingetreten fei. Die fpegififche Begiehung ber Strafanbrohung auf ben Berluft ber abernatürlichen Gaben geht namentlich baraus bervor, bag Gott fpater bei Fallung bes Richterfpruches ausbrudlich barauf hinwies, ber Menich verfalle burch ben Tob feiner irbifchen Ratur (pulvis es et in pulverem reverteris). Indirett ift fie auch darin angedeutet, bag Bett fomohl bei Erlag bes Befetes wie bei Fallung bes Urtheils nicht bie jeber Tobfunbe geführenbe emige Strafe ber Solle anbrobte.

Ueber die Eragweite ber ftillschweigend in ber Anbrohung liegenden Berheißung 1177 freiten die DE., indem Einige nach Anselm. annehmen, durch die Ueberwindung der ersten Bersuchung, von bem Baum zu effen, wurde sofort die confirmatio in gratia eingetreten tein; bas oben im Terte Gesagte ift jedoch bas Sochste, was mit einiger Sicherheit ange-

nommen merben fann.

Den Namen testamentum für das paradiesische Prüfungsgebot sindet man, obgleich der 1178 Lert sich nicht unzweideutig gerade auf dieses bezieht, in dem Terte Sir. 17, 9—10: Addiest illis [hominibus] disciplinam, et legem vitae haereditavit illos. Testamentum zeternum [diadies] aconstituit cum illis. Den Namen pactum gibt dem Gebot Siras 6, 7, indem er die lebertretung des mosaischen Bundesgebotes mit ersterem vergleicht: Ipst autem slout Adam transgressi sunt pactum, ubi praevaricati sunt contra me. Beide Namen, testamentum und pactum gebraucht August. oft (s. De Rubeis de pecc. orig. c. 69.) Sie gehören um so mehr zusammen, da die Urterte der heiligen Schrift sitt beide nur die Namen regu und diadien, gebrauchen, von denen überdies sehterer, da er,

Die Angemessenbeit eines positiven, speziell auf Brüsung der Unterwürfigseit gerichteten Gebotes im Urstande begreift sich schon daraus, daß hier nicht, wie im reinen Raturzustande, schon in der innern Beschaffenheit des Menschen selbst Gelegenheit zur Bewährung seiner Treue geboten war. Andererseits ist die Abhängigseit der Erhaltung der Gnade von der Beobachtung dieses positiven Gebotes nicht so zu verstehen, als ob sie nicht auch von der Beobachtung der natürlichen Gesete abhängig gewesen wäre; im Gegentheil ergab sie sich diesen gegenüber von selbst, soweit deren Uebertretung eine schwere Sünde involvirte, während sie bei diesem positiven Gebote erst daraus resultirte, daß Gott es unter schwere Berpflichtung aussetze.

VII. Die Beziehung bes Prufungsgebotes auf die Erhaltung ber übernaturlichen Berrlichfeit bes Urftanbes fann aber, genauer betrachtet, nicht aus-Schlieglich barin bestehen, bag bie Uebertretung bes Berbotes bie Erhaltung bes Urftanbes als einer gottlichen Gabe verwirten refp. bie Entziehung bes felben als Strafe verbienen und bie Beobachtung bes Berbotes ben Denichen bes Fortbesites ber gottlichen Gabe murbig machen follte. Denn bie herrlichkeit bes Urftanbes mar nicht blog eine gottliche Babe zu Gunften bes Menschen, wie die außere Berrlichkeit, die ein irdischer Fürft einem besonders begunftigten ober gar zum Kind aboptirten Unterthan verleiht und fur beren Erhaltung biefer nur in feinem eigenen Intereffe Gorge gu tragen braucht Wie fie felbft an erfter Stelle in innerer Beiligkeit und Gerechtigkeit beftet und zwar in berjenigen Gerechtigkeit, burch welche allein ber Menich in ber gegenwartigen Beltordnung fo ift, wie Gott ihn haben will, und bas leifim fann, was Gott von ihm forbert: fo mar ber Menich nothwendig auf bie Erhaltung biefer von Gott geforberten Gerechtigfeit verpflichtet, und mar bis felbe nicht nur eine Gnabe von Seiten Gottes, fonbern eine Schuld ober ein debitum von Geiten bes Menichen gegen Gott. Indem alfo Gott von ber Beobachtung bes Prufungsgebotes bie Erhaltung ber Gered tigfeit abhangig machte, mar biefes Gebot zugleich fur ben Denichen eine positive Bestimmung und Ginicharfung ber burch bie uberna turliche Orbnung von felbft ihm aufgelegten Bflicht, fich in ben gottwohlgefälligen Buftanbe gu erhalten. Die Erfüllung besfelten erhielt von diefem Gesichtspuntte ben Charafter einer burch eclatante Bethin gung ber übernaturlichen Gerechtigfeit gu erzielenben Unerfennung und Uneignung, und infofern einer Bestätigung berfelben von Seiten bes Menichen, woburch biefer fich ber fortbauernben Erhaltung ber Gnabe der ber Beftatigung im Befite berfelben von Geiten Gottes wurdig machte. Id Gebot felbft aber hatte, von hieraus angefehen, in feiner Beziehung zur Erhaltung ber Gnabe nicht mehr ben Charafter eines Teftamentes ober Bunbesftatum, fonbern ichlechthin ben einer oberherrlichen Berfügung über bas Git jett bes Berbotes, und mar ein Ausflug bes Schöpferrechtes ober ber abie luten Berrichaft Gottes über bie Ratur, fraft welcher er legtent ihre eigene Bestimmung und bie Form ber Bermirtlichung berfelben anmeit

§ 184. Die übernatürliche Ausstattung ber ersten Menichen als fortzupflanzendes Stamm= und Semeingut bes ganzen Geschlechtes, ober bie
sanctitas et iustitia originalis unter bem Gesichtspunkte ber Erbgerechtigteit und die Bedeutung bes Prufungsgebotes für ihren Fortbestand im
Geschlechte.

Literatur. Mag. 2. dist. 20., bazu bes. Dion. Carth. und Estius; Alex. Hal. 2. p. q. 90; Thom. 1. p. q. 100; Salmeron in Rom. 5, 12; Perer. in Gen. 1. 5. disp. 2. q. 3 et 3; Suarez de opif. 1. 5. a. bes. c. 8. ff.; Thomassin de incarn. 1. 1. c. 20-21; De Rubeis de pecc. orig. c. 61; Gotti tr. 10. q. 7. dub. 1. § 9; Kilber de pecc. orig. c. 2. a. 2; Bersage V. Bb. § 30; Reutgen II. Bb. Abh. 10, Cap. 2, § 2.

I. Wie in und mit bem erften Menschen alle übrigen Menschen ober bie 1181 gange Menschbeit zu einem übernatürlichen Endziel berufen mar: fo mar auch allen bie übernatürliche Ausstattung bes erften Menschen als eine Mitgift ihrer Ratur ober als "bonum naturae" (Araus. II. in epil.) zugebacht. Demnach war die gange Herrlichkeit bes Urftandes, die Heiligkeit mit einbegriffen, nach bem Willen Gottes ein bonum naturae auch in ber Weise, bas fie eine Mitgift ber menfolichen Ratur in ihrer gangen Ausbehnung ober in allen ihren Individuen, alfo ein bonum naturae communis und bonum commune naturae fein follte. Wie nämlich die 3bee bes Menschen als eines gottlichen Bilbes und Gleichniffes in ihrem vollen Sinne für alle Menschen galt: fo follte in jedem Menschen nach ber ursprünglichen Anordnung Gottes die Natur in ihrem Ursprunge so eingerichtet und beschaffen sein wie beim erften Menschen. Mithin follte, wie im erften Menschen, so auch bei jedem anderen, die sanctitas et justitia menig= ftens in bem Ginne originalis ober "naturalis" in ber Sprache ber Bater fein, wie fie es beim erften Menschen mar, b. h. als eine gur vollen Berwirklidung ber gottlichen 3bee zugleich mit bem Ursprunge ber Ratur, speziell mit ber Ginhauchung ber Geele von Geiten Gottes, in's Dafein tretenbe, inbem auch hier ber beilige Geift nicht in bie Geele, fonbern mit ber Geele gegeben merben follte.

Bei ber Gleichheit in der Substang der übernatürlichen Gaben bestände jedoch nach 1188 ber communissima der Theologen zwischen Adam und seinen Rachkommen ein bedeutender Unterschied hinsichtlich der Entwicklung berselben. Wie nämlich die Nachkommen, als zurch Zeugung entstanden, einer allmäligen körperlichen Entwicklung unterworsen gewesen wären: so brauchten sie auch nicht den sofortigen vollen Gebrauch der Bernunft und ebensowenig die eingegossene Bissenschaft zu besitzen, wie sie Adam als erster Lehrer des

Beidlechtes empfing.

II. Wie alle übrigen Menschen auf bem Wege ber Zeugung aus Abam 1184 ihre Natur erhalten: so ist die zugleich mit bem Ursprunge ber Natur erfolzgende Berleihung ber Heiligkeit und Gerechtigkeit als eine nach göttlichem Ge-

febe bie Beugung begleitenbe und an biefelbe fich anichliegenbe Ueberleitung und Fortpflangung ber Beiligfeit und Berechtigfeit con als eine Bererbung wenigstens im weiteren Ginne anguseben. 35 namlich nach naturlichem Gefete Gottes an ben organischen 1 ber Zeugung, woburch gunachft ber forperliche Organismus bervorgebre wird, die ichopferische That Gottes, woburch bem Organismus bie geite Geele eingehaucht wirb, fich anschließt, um bas Gezeugte bem Beugenben in ber gangen Ratur gleichformig zu machen: fo follte fich nach einem üben naturlichen gottlichen Gefete in und mit jener icopferifden Thu at bie übernatürliche Wirksamkeit Gottes an ben Zeugungsatt anschließen, bas Gezeugte bem Zeugenden auch in feiner übernatürlichen Bolltommet gleichformig zu machen. Go erhielt bie Berechtigfeit, als an bie Ueberleiten ber natur gefnupft, in ben Rachtommen Abams noch in einem fpegiellon Sinne ben Charafter einer justitia originalis als in Abam, mimis als ererbte Gerechtigfeit, und bei Mam felbft bat feine Gerechtigfeit all originalis auch noch bie befondere Bebeutung einer vererbbaren & rechtigfeit.

1185 Diefe Ueberleitung ber Gerechtigkeit mar aber jugleich auch eine Ber erbung im ftrengeren Ginne b. h. eine Uebertragung ber Berechtigte nicht bloß im Sinblid auf die burch die Zeugung erzielte fpegififde En heit der Ratur, fondern fpeziell im Sinblict auf die in berfelben eingelest fene Stammes ., Befchlechts : ober Familieneinheit mit ber Berfin bes Stammvaters, indem biefe Ginheit ben Titel bilbete, auf Com beffen die Theilnahme an ben bem Stammvater verliehenen übernatürlichen G tern beffen Rachkommen gutam. Demnach war Abam mabrhaft ber Stans in haber ber Gerechtigkeit, burch welchen bie Gerechtigkeit ben Rachtommen vermittelt werden follte, daß biefe fie nur vermoge ber Bemeinicatt ihm erhalten follten. Defigleichen hatte Abam hinfichtlich ber übernaturt Gerechtigkeit ben Charafter eines Familienhauptes, von bem fur alle milienglieder ber Besitz und bie Erhaltung bes Familiengutes abbing. übernatürliche Gerechtigfeit felbft aber hatte naberhin in ber Beife ben Chan eines bonum naturae communis, daß fie nicht blog ein bonum specia manae, fonbern auch ein bonum generis humani per modum unius poris in radice et capite uniti war; und die volle Bedeutung bei Name justitia originalis liegt eben barin, bağ fie ein mabres Ctamme bes menschlichen Geschlechtes mar.

Diefe Form ber Berleihung ber Beiligfeit und Berechtigfeit ift evident vorante in ber Definition bes Trid. (sess. V. can. 2), worin es bie Lebre verbammt, soon a Deo sanctitatem et justitiam, quam [Adam] perdidit, sibi soli et non nobia eum perdidisse; benn Abam fonnte bie Gerechtigfeit fur und nur bann miret wenn er fie für une fo mitbefaß, bag wir fie von ihm erhalten follten und unfe bon bem feinigen abhangig war. Dag in ber alfo ju erwerbenden justitia eries nicht bloß bie Integrität, fonbern auch und zwar an erfter Stelle bie beiligmachen in miteingeschloffen war, fagt bas Trid. ausbrudlich, indem es von der sanctitas et ju rebet. Desgleichen hatte ichon bas Araus. II (in epil.) in bem bonum nature prius in Adam datum fuerat [namlich in Adam omnibus] namentlich bie Bdes taris miteinbegriffen. Ueberhaupt war es bei ben Batern ein Ariom, bag mit Chriftus bas gurilderlangen, mas wir in Abam verloren haben, mobei entweber be bei ausbrudlich hervorgehoben wird ober boch felbstverftanblich junachft gemeint it, = =

burch Chrifine junachft nicht bie Integrität, fonbern blog bie beiligmachenbe Gnabe gu-

Diejenigen II., welche die Gnade als justitia gratuita in der justitia orig. beim 1187 erfien Menichen wie bei feinen Rachtommen nicht miteinbegriffen, geben u. A. bavon aus, baß bie Onabe nicht, wie die Integritat, die menschliche Ratur ale folche, b. h. ale eine mammengefette, vervollfommne, und bag barum ihre Mittheilung auch nicht an bie biefer Busammensehung entsprechende Fortpflanzung burch Beugung gebunden fein tonne. Indeß babet faßt man bie Bererbung ber übernaturlichen Integrität gu phofitalifch auf, wie bie fortpflangung ber naturlichen Gefundheit; bie übernaturliche Integritat beruht ebenfo, wie bie Enabe, auf einer Ginwirfung bes beiligen Beiftes und refibirt auch, wie jene, un= mittelbar im Geifte bes Menschen als foldem; auch ihre Bererbung erfolgt baber, wie bie ber Gnabe, nur fraft eines übernatürlichen Gefetes Gottes. Sochftens tann man fagen, bie Bererbung ber Integritat ichliege fich infofern enger an bie natürliche Beugung an, ale bie Imegritat bas Probuft ber Beugung eben ju einem vollfommen reinen und gefunden made und fo basfelbe fur ben Empfang ber Gnabe bisponire. Aber babei barf man nicht vergeffen, bag bie Integritat, wie beim erften Menfchen, fo auch bei feinen Rachfommen dn Gut ift, welches bem Gubjefte wegen ber in ber Gnabe enthaltenen hoberen Barbe gu Theil wirb, und bag folglich bie rechtliche Bafis ihre Bererbung in ber Aebertragung bes Abels ber Rinder Gottes, und bas Bringip berfelben in bem fortweben bes beiligen Geiftes vom Bater auf bas Rind liegen muß. Sagt man bie Bererbung bes gangen Urftanbes unter biefem Gefichtspunfte, bann erfennt man nicht nur ihren mabren Charafter als einer geiftig rechtlichen, nicht phyfitalifden, und einer mabrhaft übernatürlichen, nicht natürlichen, fondern begreift auch, bag es bem Befen ber Onabe burchaus nicht wiberftrebt, in folder Beije vererbt zu werben, felbit dann nicht, wenn man, wie die betr. TT. größtentheils thun, die Produftion ber Enabe ale eine eigentliche Schöpfung anfieht (f. oben n. 891). Denn wie die Erschaffung ber geiftigen Seele burch Gott nicht binbert, bag bie Eltern in gewiffem Sinne auch Pringip ber Geelen ihrer Rinder find: fo hindert bie übernatürliche Erhabenheit der Gnabe nicht, bag fie ale eine Berflarung und Abelung bes natürlichen Gbenbilbes Gottes in ihrer Berlebung zugleich mit ber Produftion bes letteren an ben Progeg ber Zeugung gefnupft merbe, bamit aus berfelben fein bloges Menschenfind, fonbern ein mabres Rind Gottes ber-

Diese Berknüpsung hat aber um soweniger etwas Unpassenbes an sich, als die Zeugung 1188 im Urstande nicht bloß nicht von der Herrschaft der Begierlichkeit besteckt worden wäre, sandern im Gegentheil unter der Herrschaft der himmlischen earitas gestanden hätte (odsequeretur imperio tranquillissimae caritatis Aug. de pecc. orig. c. 35), wodurch die Kiern, mit dem heiligen Geisse verbunden, einzig darnach stredten, aus Liebe zu Gott ihm nene Kinder und neue Tempel des heiligen Geistes zu erzeugen; und so hätte die Zeugung seldir, obgleich in natürlicher Weise vollzogen, eine ähnliche Reinheit erlangt, wie die Zeugung Ehrist aus der heiligen Jungfrau und die Zeugung der Christen aus der Berzbindung Christi mit der Kirche. Es kann wohl kaum bezweiselt werden, daß der Apostel, undem er (Eph. 5, 32) die Ehe der ersten Wenschen als ein mystisches Bild der Gemeinschaft Strist mit der Kirche bezeichnete, damit nicht bloß ein leeres sinnliches Symbol, sendern ein an übernatürlicher Kraft, an innerer Hoheit und Reinheit dem Gegenbilde verwandtes Borbild hat bezeichnen wollen.

III. Obgleich die Bererbung und Gemeinschaft ber Urgnade in ber Fort- 1189 pflanzung und Stammeseinheit ber Natur ihre Grundlage und Borbedingung batte: so war sie doch offenbar keine durch jene beiden Momente abäquat begründete und nothwendig geforderte Einrichtung.

Sie ist dieß zunächst nicht insofern, als ob wegen der Stammeseinheit des 1100 beschlechtes der Besitz oder Nichtbesitz der Gnade von Seite der Rachtommen nothwendig von dem des Stammvaters abhängig im müßte. Denn gerade dann, wenn das ganze Geschlecht als zur Gnade deufen vorausgesetzt wird, ist es an sich sehr wohl denkbar und zugleich in

gemiffer Beziehung gang fachgemäß, daß die Gnabe allen einzelnen menschlichen Individuen in Sinficht auf die in ihrer fpezifischen Ratur enthaltene Empfanglichfeit bireft zugetheilt, und ber Befit ober Richtbesit berfelben blog von bem perfonlichen Berhalten jebes Einzelnen abhangig gemacht werbe. Die Ginrichtung, woburch die Gnabe ben Gingelnen blog als Gliebern bes Geschlechtes in Abhangigfeit vom Stammvater zugetheilt murbe, mar eine burch poff tives Befet von Gott verfügte Ginichrantung biefer fachgemagen Allgemeinheit und fo wenig eine in ber Ratur begrundete Rothwendigfeit, bag Gott vielmehr gerabe in ihr feine polle Freiheit in ber Austheilung feiner Gnabe bekundete. Die geschlechtliche Ginheit ber Menschheit bot Gott mit bie Möglichkeit bar, bie Menschheit auch in ber Ordnung ber Gnabe als ein großes organisches Ganges, wie einen einzigen burch feinen Geift zu be lebenben Leib zu behandeln.

Ebenfo flar ift es auch, bag ber Stammvater bes Geichlechtes nicht ichon einfach baburch, bag er felbft mit ber Gnabe geschmudt mar, bie Dadt befaß, die Bnabe ebenjo, wie die phyfifchen Eigenschaften feiner Ratur, mit ber letteren auf feine Rachtommen zu übertragen. Es folgt bien ebenfo wenig, als jest ber Gnabenftand ber Eltern ben Gnabenftanb ber Rinber nach fich gieht. Es bedurfte bagu einer weiteren positiven Bestimmung Gottes analog berjenigen, woburch irbifche Fürften bei ber Erhebung eins Unterthanen in ben Abelftand ben letteren erblich machen; es war eine nez gnabige Auszeichnung Abams, woburch er aus einem blogen Pringip ber Fortpflanzung ber Natur jum Pringip ber Fortpflanzung ber Gnabe erhoben

murbe.

Bollends barf bie pringipielle Stellung Abams nicht fo gebatt werben, als ob er fraft ber ihm verliehenen Gnabe im Stanbe gemejen mire, bie Gnabe burch fich felbft in feinen Rachtommen hervorzubringen ober auf nur burch einen Aft feinerseits ihnen ein Recht auf bie Gnabe zu ermirfes refp. zu übertragen. Erfteres vermochte Abam ebenfo wenig, als er be Geelen feiner Rachtommen erichaffen tonnte. Letteres tonnte er ebenfo mems und noch weniger, als unter Menschen ein Aboptivfind feine Privilegien ich ftanbig einem Anbern übertragen ober beren lebertragung vollgultig ver bienen kann. In ber That bewährt fich barin besonders ber vom Apond (I Cor. 15) fo icon gezeichnete Gegenfat, ber zwijchen bem erften irbifdet Abam, auch abgesehen von feiner Gunbe, und bem zweiten, himmlifden Mbun, Chriftus, befteht, bag ber lettere allerbings, weil von Ratur Gobn Gond und ben heiligen Beift von Ratur zu eigen habend und barum felbft appiritu vivificans", von Ratur und aus eigener Machtvolltommenheit bie Gnabe In beren mittheilen und verbienen fann, mahrend ber erftere, weil an fich bleg "anima vivens", aus fich blog bie Fortpflangung feiner animalifchen Ram herbeiguführen vermag. Sochftens tann man von Abam fagen, er habe burd feine willige Annahme und Berwendung ber Gnabe für feine Rachtommen be ihnen ohnehin ichon von Gott zugebachte Gnabe mitacceptiren, rein be effettive Ertheilung berfelben de congruo fur biefelben verbienen tonner Schlechthin und auf jeben Fall lagt fich blog fagen, Mbam fei fur fem Rachtommen infofern bas Pringip ber Gnabe gemejen, als er 1) non En gum Musgangspuntt fur bie Mittheilung berfelben an feine Rachfomma

tellt war, von wo aus sie sich über die letzteren verbreiten sollte; als barum ber Att ber Zeugung von Gott auf übernatürliche Weise zum Canale b Organe jener Mittheilung ausersehen war; und als 3) bas ethische erhalten Abams von Gott zur Bedingung ber Bestätigung und sektiven Verwirklichung ber seinen Nachkommen zugedachten Gnabe nacht war.

Die Reformatoren incl. Bajus und Jansenius tonnten und mußten von ihrem Stand- 1198 ntte aus, wornach bie gange justitia originalis ein nothwenbiges Attribut ber menichjen Ratur als folder war, tonsequenterweise auch lehren, daß bie Fortpflanzung und bertragung ber in ihr enthaltenen Guter ebenfo nach rein natürlichem Gefete erfolge, e bie Mittheilung ber geiftigen Seele. Wenn fie aber jugleich lehrten, bie Abhangigkeit : Rachtommen Abame von biefem in Bezug auf ben Befit ober Richtbefit jener Guter rube ebenfalls auf einem natürlichen Gefet, fo mar bas eine fcreienbe Inconfequeng; an gerade bann, wenn biefe Guter ein absolutes debitum ber menschlichen natur b folder find, muffen fie jedem Individuum verlieben werben, ohne Rudfict barauf, ob Dienige Indivibuum, von bem fie bie Ratur empfangen, biefelbe noch befitt ober nicht. efe Inconsequeng suchen fie freilich baburch ju vermeiben, bag fie lebren, ber erfte Denich be von Ratur bie Macht gehabt, seine eigene Ratur positiv zu verberben und biese Ber-Ebenheit, auch bie bes Beiftes, auf ahnliche Beife feinen nachkommen burch phyfische mwirfung mitzutheilen, wie gewisse pfochische Krankheiten und bavon abhängige pfochische thande von ben Eltern auf bie Rinber vererbt murben, woburch bann beren Ratur fur Gnabe unempfänglich werbe. Aber eine folche psychische Einwirkung ift in fich ein Un-Eg und fteht jugleich wieber in grellem Biberfpruch mit ber Burbe und Sobeit bes Etlichen Cbenbilbes im Menfchen, welche in bem debitum ber übernatürlichen Guter fo r betont wirb.

Die oben angebeutete Unahnlichkeit zwischen Abam und Chriftus verträgt sich sehr 1194 hi bamit, daß man die Worte des Apostels — Adam qui est forma futuri — nicht donn einer Bersinnbildung der übernatürlichen Stellung Christi durch die natürliche wellung Adams, geschweige von einer umgekehrten Borbildung desselben in der Stellung wams als des Baters der Sünde, sondern auch von einer realen und direkten Borbildung Belben in der übernatürlichen Stellung Adams versteht; benn die geringere Bollommenst der lehteren gehört eben wesentlich zum stizzenhaften Sparafter des Borbildes, und die kter heben vielfach hervor, daß Christus in der übernatürlichen Ordnung eben das für Menscheit volltommen sein sollte, was Adam nur in unvolltommener Weise sein mute (s. Thomassin 1. c.). Es liegt sogar nabe zu sagen, gerade deßhalb habe Gott uch die Erhebung des natürlichen Stammvaters des Geschlechtes zum Haupte desselben der übernatürlichen Ordnung der Menscheit von vornherein eine übernatürliche Einheit volltommenes Prinzip dieser Ginheit prädestinirt hatte.

IV. Während bem Gesagten zusolge die prinzipielle Stellung Abams 1195 ber übernatürlichen Ordnung in sich nur durch eine besondere freie Berzgung Gottes zu Stande kommen kann: ist dieselbe doch von Gott Ihst eben auf die natürliche Stellung Abams als principium wurze gegründet und an dieselbe so innig angeschlossen, daß sie nur als ne Erhöhung und Bollendung seiner natürlichen Stellung Ichint; und wie die Gnade bei Abam selbst zur natura instituta gehört, ist die Abhängigkeit der Nachkommen Abams bez. der Gnade in der instituta naturae propagandae mit einbegriffen. Unter diesem Gesichtspunkte mman daher das Gesetz dieser Abhängigkeit als eine lex naturalis bezinen, nicht zwar im Gegensatz zur lex supernaturalis, sondern im Gegenst zu andern positiven Gesetzen, welche nicht so innig an die Natur sich Ichließen oder nicht ursprünglich und allgemein für die ganze Natur setz sind.

Insbesondere ift es in vollerem Ginne ein naturliches Befet, als bas menichliche Erbichaftsgefet, woburch außere Guter fortgepflant werben, weil es 1) fich auf ein Gut bezog, welches ber gangen Ratur in allen ihren Individuen von ihrem gemeinschaftlichen Stammvater aus gemein fein follten; weil es 2) vom Schopfer ber Ratur bei ibrer Erical fung und in Sinficht auf bie Bestimmung, wofür fie geschaffen morben, en richtet mar; weil es 3) fich auf bie Uebertragung einer im Stammvater von banbenen inneren Lebensbeichaffenheit ber Ratur bezog, und weil es enblich 4) nicht als ein fpater erworbenes Gut ben bereits gezeugten Rinbern übertragen, fonbern als ein vor ber Zeugung vorhanbenes in und mit ber Zeugung übertragen werben follte. Aus biefen Grunben gewind bas übernatürliche Erbichaftsgeset fogar eine Analogie mit bem nicht m ralifderechtlichen, fondern phyfifden Erbichaftsgefet, wonach bie plo fischen Eigenschaften ber Eltern ohne Rudficht auf moralische Titel vermoge ber in den Zeugungsatt, rejp. in bas semen als Behitel ber Zeugung, abgeleiteten inneren Qualität ber Beugenben burch physischen Ginflug übergeleitet werben. Ebenjo begreift fich, bag bie Gemeinschaft ber Menschen in ber Gnabe en weit innigere mar, als die Gutergemeinschaft unter ben Gliebern einer Gen poration, indem fie nicht bloß auf einer beliebigen Berkettung mehrerer Em fonen zu einem Gangen beruhte, fonbern barauf, bag alle Menichen, als semnaliter in Abam feiend, in ihm als bem Bringip ihrer Ratur bie an bi Ratur gefnupfte Gnabe empfangen und bejeffen haben.

V. Aus der Abhängigkeit der zukunftigen Menschen von Adam in Best auf den Besitz der Gnade ergibt sich von selbst, daß das an Adam ergangen Prüfungsgebot und das Berhalten Adams diesem gegenüber nach der Absicht Gottes auch für dessen Rachkommen von größter Bedet

tung fein mußte.

Diefe Bebeutung bestand gunachst und gum wenigsten barin, bag be Beobachtung biefes Gebotes von Geiten Abams bie Bebingung bilbete, woran bie Bererbung ber Gnabe auf die Rachtommen gefrie war, ober bag bie mit bem Gebote verbundene Drohung ber Entgiehung und die in biefer Drohung enthaltene Berheißung ber Erhaltung nicht blog Abam felbit, fondern auch feine Nachtommen mit betraf. Es ergibt fich bieg flar baraus, bag bie Schrift bie Ausführung ber Drobung auf alle Menichen bezieht und bie Rirchenlehre ben Berluft ber Gate für alle Menichen ber Uebertretung jenes Berbotes guichreibt. Go gut bas Brufungsgebot als Teftament und Bunbesftatut nicht blog to Mbam, fonbern auch fur feine gefammte Rachtommenichaft. Um zwar galt es fur lettere nicht blog in bem Ginne, wie bas mojaite Gefet mit feinen Beboten auch feine Berheifungen auf Die Nachtommen ichaft Jiraels ausbehnte, fo nämlich, bag bie Fortbauer ber Berbeigungen an die fortbauernde Beobachtung ber Gebote von Geiten ber nachfommen gefnüpft mar; fondern in abnlicher Beife, wie ber Bestand biefer Berbeitman fpeziell an bie Erfüllung bes bem Abraham auferlegten Prüfungsgebotes we Seiten Abrahams felbit gefnupft mar. Es mar alfo bas Statut eines Bunbes Gottes mit bem menichlichen Gefchlechte, beffen effettive Ge tung für bas Geschlecht ebenso von ber Treue Abams als Stammvaters m

Hann die Wirfjamkeit des Berhaltens Abams für seine Rachkommen auch schon natürlichen Burbestert, welche Folge bes natürlichen Berhältung unter diese Bemanten Burbestert bes Berhaltens Abams für seine Rachkommen auch schon bei Berhältung unter best Berhaltens Abams für seine Rachkommen auch schon als eine natürliche Folge best natürlichen Berhältnisses Abams userhältnisses Abams usernen Berhältnisses Abams userhältnisses Abam

Gerechtfertigt wird diese göttliche Bestimmung schon allein baburch, 1198 baß Gott als herr seiner Gnabe die Bedingungen ihrer Ertheilung frei iestseben kann. Dieselbe war aber ferner auch für die Menschen keineswegs ungunstig, da die gestellte Bedingung so leicht zu erfüllen war. Ja sie war sogar höchst naturgemäß, weil ähnliche Bestimmungen bez. der Ueberstragung von Gunsterweisungen auch unter Menschen als Regel gelten.

Die fragliche Bestimmung ware für bie Rachfommen Abame um fo gunftiger gewesen, 1199 wenn, wie Anselm. annimmt, nach einmal bestandener Prüfung Abam felbft in ber Smabe nicht blog bestätigt, sonbern auch befestigt worben mare, und feine Rachtommen nicht blog bie Erbichaft ber Gnabe bestätigt erhalten, fonbern auch bie Befestigung in ber Gnabe batten erben follen, alfo von vorn berein burch gottlichen Schut gwar nicht segen bie abfolute Möglichfeit, wohl aber gegen ben wirflichen Gintritt bes Berluftes ber Enabe burd fpatere eigene Gunbe batten ficher geftellt werben follen - ober wenn wenigftens, wie Scotus annimmt, alle Rachfommen Abams jur unfehlbaren und effettiven Erreichung bei ewigen Beiles prabestinirt worben waren. Thom, hingegen und bie meiften anbern II. laugnen Beibes, weil ein fo außerorbentliches Privilegium weber nachweisbar noch gu majumiren fei, jumal ichon bon Abam felbft nicht angenommen ju werben brauche, bag er son einem bestimmten Bunft feiner Brufung an fur bie gange übrige Lebenszeit ber Gefahr ber Gunbe entrudt gewesen fein wurbe. Bgl. Suarez 1. c. 1. 5. c. 9. Freifich entfteben andererfeits fur ben Gall, bag unter ben Rachfommen Abams bie Gunbe Blat gegriffen bitte, bebeutenbe Schwierigfeiien beg. ber Fortbauer bes parabiefifchen Gludes in ber menichliden Befellichaft. G. barüber Suarez 1. c. c. 10.

VI. Die Bebeutung bes Prüfungsgebotes und bes Berhaltens Abams 1200 in Bezug auf dasselbe für das ganze Geschlecht muß jedoch auch noch unter einem anderen Gesichtspunkte betrachtet resp. genauer spezificirt werden. Denn das Gesagte genügt zwar, um zu erklären, wie die Nachkommen Abams an seiner Strafe theilnehmen konnten und sollten — die Strase materiell genommen als ein Uebel, resp. als Berandung eines beseisenen oder in Aussicht gestellten Gutes. Es genügt aber noch nicht, um zu erklären, wie die Strase in den Nachkommen Abams auch formell Strase, d. h. ein von ihnen verdientes Uebel sei, und, da das Strasverdienst wesentlich auf simlicher Berschuld und und Sünde beruht, wie durch das Berhalten Adams in ihnen eine Schuld entstehen konnte, resp. der im Berlust der Enade undaltene Seelentod in sich selbst nicht bloß Strase, wie der körperliche Lod, sondern zugleich Sünde sei. Das hier noch hereinzuziehende Moment lät sich in folgender Weise darstellen, indem wir die Witte halten zwischen den Ex., welche dasselbe, wie viele Stotisten und Wolinisten, einseitig forciren,

und benjenigen, welche, wie bie meiften Thomiften, basfelbe neben ber Gemein

ichaft bes Besites zu wenig betonen. 1. Deben ber in Mbam begrunbeten folibarifden Gefdledi gemeinschaft in Bezug auf bas Recht und ben Befit ber übernot lichen Gerechtigkeit ift auch eine ebenfo folibarifche Geichlechtsgemeinichaft Bezug auf bie bem Brufungsgebote entsprechenbe Bflicht und Bflid erfüllung angunehmen, b. h. eine Anordnung Gottes, fraft welcher im Gebot nicht blog bem erften Menschen und feinen Rachfommen je fur in Berjon, fondern ber Befammtheit bes Gefdlechtes in ihrer bert ben Stammvater als ihr moralifdes Saupt vertretenen fu porativen Ginheit aufgelegt mar und fo von Abam für ell und von allen in ihm erfüllt werben follte und ebenbarm auch konnte. Denn die nach bem Dogma thatfachlich burch Abam an trahirte Geschlechtsschulb (= reatus culpae) ift nur bentbar auf Grunt be Auflegung einer folibarifchen Geschlechtspflicht und ber Richterfallung bo felben von Geiten bes Beichlechtes in feinem moralifden Saupte. Be Formen ber Gemeinschaft find fo verschieben, bag fie an fich ihren 3 halte und ihrer Wirfung nach unabhangig von einander gebacht net fonnen und von manchen II., bef. Stotisten, die lettere auch thatfatt unabhangig von ber erfteren aufgefaßt wirb. Denn bem Inhalte nach ber fich die erftere auf den Besitz empfangener Guter, die lettere auf ein Sanbeln, und fo zielt auch ber Wirfung nach bie erftere formell auf Ueberleitung und Mittheilung von Gutern, die zweite auf die Ueberleit und Mittheilung ber Imputabilität von Sandlungen. Um beutlichften untericheiben fie fich von Geiten ihres Bringips, indem bie erften Gott als bem Berrn feiner Gnabe, als welcher er bie Bebinom ihrer Berleihung frei bestimmen tann, die lettere von Gott als bem veranen Berrn ber Ratur, als welcher er biefelbe in jeber an bentbaren und ihm gut icheinenben Beife verpflichten tann, begrundet Es ift baber burchaus nicht gutreffend, wenn man ben bie lettere ber Gemeinschaft begrundenben 21ft Gottes nach feinem fpegifischen Gbard als Teftament ober Bunbesvertrag Gottes mit bem Menichen bezeichnet

2. Obgleich die beiben Formen der Gemeinschaft wesentlich von aus verschieden sind: so haben sie boch eine vielfache Analogie mitten Insbesondere ist a) die Solidarität der Pflicht und der Pflichterfüllung sehr eine spezielle positive Einrichtung Gottes, wie die Solidarität der Pflicht und der Pflichterfüllung sehre inn des Besitzes; benn das fragliche Gebot (und nach Thom. überd die göttlichen Gebote, soweit sie vom ersten Menschen im Urstande werden konnten und sollten) ist eben das einzige göttliche Gebot, bei werden konnten und sollten) ist eben das einzige göttliche Gebot, bei weine solche Solidarität stattsindet, da ja auch bei keinem späteren Gebet Mittheilung der Uebertretungsschuld von den Eltern an die Kinder sam Die meisten nachtridentinischen T. betonen den dieser positiven Gints Gottes zu Grunde liegenden göttlichen Beschluß oder decretum aus obgleich der von Vielen gebrauchte Ausdruck: decretum alligativum inclusivum) voluntatum posteriorum cum (vel in) voluntate Ada Natur desselben nur unvollkommen erklärt oder gar schief darstellt. Des

die Solibarität der Pflicht ober der Berbindlichkeit (obligatio), wodurch erst die Solibarität des Handelns (colligatio in agendo) begründet wird; und auch die Solibarität des Handelns selbst beruht nicht darauf, daß der persidulte Beille Beille Beille Beille Beillen Willen gesetzt wurde, sondern umgekehrt darauf, daß der persönliche Wille Adams, sowohl als Potenz wie als Aft, in Hinsicht auf die Erfüllung oder Nichterfüllung jener solidarischen Pflicht seinen Nachstommen als seinen Gliedern mit angehört und so auch moralisch zu ihrem Willen oder zum allgemeinen Willen des ganzen Geschlechtes wird.

Andererseits ift aber auch b) die Gemeinschaft ber Pflicht hier ebensosehr 1203 eine bodit naturgemaße und an bie Ratur angeschloffene, wie bie Gemeinschaft bes Rechtes. Denn ber betreffenbe gottliche Beschluß ichafft jene moralifche forporative Gemeinschaft nicht fünftlich und willfürlich zwischen beliebigen Berfonen, fonbern zwischen folden, welche ichon von Ratur fich wie Stamm und Zweig, Saupt und Glied verhalten und fo innig untereinander verbunden find, daß ichon von Ratur aus ber Sandlungsweise ber Einen ein gemiffer Schatten ber Ehre ober ber Unehre auf bie ber Anbern fällt. Ueberdieß ift jene Solibarität berart, bag biefelbe nicht auf Sandlungen fich bezieht, welche von einem Saupte gesetzt werben, beffen Glieber bereits als felbftftanbige Berfonen außer und neben ihm eriftiren, sondern auf Sandlungen eines Sauptes zur Zeit, wo die Glieber nur erft virtuell und murgelhaft in ihm felbft eriftiren, also nicht Mog als mit ihm vereinigt und ihm untergeordnet, vielmehr als in ihm eingeschloffen wie ein Glied feines eigenen Leibes ber folibarifchen Pflicht unterftellt merben. Dazu tommt, bag biefe folibarifche Bflicht ber gefammten Menich beit in ihrer Beziehung zu Ginem gemeinschaftlichen Stammvater und mar von Gott felbft unmittelbar als bem Schopfer ber Ratur an fich fowohl, wie aller Inhaber berfelben, und bem Begrunber ihres geidlechtlichen Bufammenhanges, mithin ber menichlichen Ratur überhaupt in ihrem allgemeinen Brincip mit icopferifder Mutoritat aufgelegt ift, weghalb auch ber Wille Abams als bes Princips ber ganzen Natur nicht bloß ein irgendwie gemeinschaftlicher Wille, sonbern Bille ber Ratur (voluntas naturae, Hal. und Thom.) murbe. Mus biefen Grunben nabert fich bie Solibaritat ber Pflicht und bes Sanbelns in unferem Falle ebenfo einem naturgefete, wie die Gemeinschaft und Erblichkeit bes Befites ber Gnabe. Benn bie Bater und alteren Theologen bei ber Erflarung bes allgemeinen Charafters ber Gunbe Abams in ber Regel nicht auf einen positiven Beschluß Gottes, sonbern auf bie eben erwähnten Dowente hinmeisen: bann wollen fie bamit nicht ben abaquaten Grund berfelben angeben, sonbern nur ihre natürliche Unterlage und ihr konfretes spezifisches Befen hervorheben.

3. Die beiben Formen ber Gemeinschaft, die rechtliche und moralische, 1204 baben aber nicht nur eine große Analogie miteinander; sie sind auch in Wirtschafteit innigst auf einander bezogen. Wie die Gnade dem Geschlechte als korporatives Gemeingut verliehen war, so zielte auch die Auslegung der lopporativen Pflicht thatsächlich gerade dahin, daß die im Prüfungsgebote won dem Spender der Gnade geforderte Hulbigung von dem Stammvater

und Saupte bes Geschlechtes im Ramen Aller und in ihm von Allen geleistet wurde; und wie bas Prufungsgebot für Abam perfonlich bie konfrete Form ber Berpflichtung zur Aneignung und Erhaltung ber übernatürlichen Gerechtigfeit barftellte, fo war auch bie torporative Berpflichtung besielben bie tonfrete Form einer folibarifchen Berpflichtung bes Geschlechtes zur Aneignung und Erhaltung ber Gnabe. Und wie bie beiben Formen ber Bemeinschaft in ber Birklichkeit organisch ineinandergreifen: fo tann man auch fagen, bie felben gehörten überhaupt naturgemäß gufammen. Ginerfeits if es nämlich höchft angemeffen, baß bie folibarifche Gemeinschaft bes Rechtes auch die gleiche Gemeinschaft ber Pflicht im Gefolge habe. Andererfeit aber lagt fich die Solidaritat ber Pflicht taum anders benten, als in Bon aussetzung ber Golibaritat bes Rechtes, weil ber 3med und Inhalt be felben naturgemäß in ber Wahrung eines Gemeingutes liegt. Sieraus m flart fich, warum viele TI. (bef. Thomisten) beibe Formen ber Gemeinschaft als in einander eingeschloffen betrachten und fur die Gemeinschaft ber Bille feine fpezielle Anordnung Gottes verlangen. 3m Grunde find indeg beite untereinander ebenjowenig wesentlich verbunden, als mit ihrer beiberfeitigen naturlichen Unterlage, ber Geschlechtseinheit ber menschlichen Ratur.

Diesen zweisachen Unterschied betont namentlich Bonav. in 2. d. 30. a. 1. q. 2, is bem er zur Erstärung der Schuld in der Erbfünde drei Momente sordert: Potnit ause Adam totam naturam corrumpere, et culpabilem facere suo peccato triplici condition concurrente. Prima est, quia non tantum erat humanae naturae individuum, sed totam humanae naturae principium. Secunda est, quia non tantum suit sibi datum adatum sicut singulari personae, sed tanquam stipiti totius humanae naturae: et lebene indicat textus [Magistri], quia mandatum illud descendit per virum ad muliere-Tertia, quia Adam innocentiam et immortalitatem susceperat pro se et pro tota au posteritate, unde ipse innocens et immortalis generasset immortalem et innocenses.

4. Die innere Berechtigung ber Ginrichtung ber fraglichen Golle baritat der Pflicht und des Handelns tann nicht barum bestritten werden weil baburch die individuelle Burbe ber einzelnen Berfonen aufgehoben ster ungebührlich beeintrachtigt murbe. Es wurde bies nur bann geicheben, wes in Folge berfelben Gott bie Gingelnen fur Die Richterfullung ber Weichlede pflicht im Saupte bes Geschlechtes vollftanbig fo verantwortlich met wie fur bie perfonliche Richterfullung ihrer perfonlichen Pflichten, b. b. woo jene gang biefelbe Schuld und Strafe begrunben follte wie biefe. Das ale will hier burchaus nicht gefagt werben: im Begentheil geht bie allge-Lehre ber TE. über die Erbfunde bahin, bag jener Perantmortlichteit nur igftens nicht unbebom Unwürdigfeit und ber Berluft übernatürlicher ob geschulbeter Guter entsprechen. Ueberbies fan gatention Gottes - 1 - und follte es gerabe nach ber uripran Einzelnen nicht blog gum Schaben, jont indem die Erfullung besjelben burd bevon allen Gliebern besfelben Gipte allen vollzogene Aneignung und feit gelten fonnte und mußte. oriam Mbame, abulia me Gehorfam Chrifti, eine um

ubrigens auch in men of

ber bestehenben Gemeinschaft, theils burch Berfügung bes menschlichen Beiebes eine Solidarität ber Pflicht und bes handelns und bamit auch ber Zurechenbuteit bes Sanbelns und ber Berantwortlichkeit entfteht. Aber freilich ift bie bier entstehenbe Burechenbarteit und Berantwortlichteit auch mr eine rein rechtliche ober juriftische, welche fich bireft blog auf bir tehtlichen Wirfungen und Folgen ber Sandlungen bes Reprojentamen aftredt, indem fie die Reprafentirten gur Saltung ber burch jenen eingegangenen Bettrage und zur Genugthuung fur burch jenen entstandenen Schaben und in gemiffem Ginne auch gur Miterftehung ber verwirften augern ober gett liden Strafen verbindet. In unferem Falle hingegen handelt es fich um eine fittliche ober moralifde Buredenbarteit und Berantwortlich teit bes Handelns, b. h. eine folche, worin das Handeln nicht blog binficition winer außeren Birfungen und Folgen, fonbern hinfichtlich feines immen thijden Werthes ober Unwerthes zurechenbar ift und vermöge beren Jemen nicht bloß von Menschen als sittlich zurechnungsfähig und verantmortie prajumirt, fonbern von Gott in Diefer Gigenschaft ertannt mirt.

Die eine Gemeinschaft sittlicher Zurechnung einschliegende Gulidariff ber Micht fann jedenfalls burch menschliches Gefet ebensowenig wie burd mens me natürliche Gemeinschaft begrundet werden. Das Gejes, mommi fie fembt, tann nur unmittelbar von Gott felbft ausgeben, weil barm mer bie me materielle Erweiterung, fonbern eine formelle, bie Mit me Merie In littlichen Berbindlichkeit felbft betreffende Dobififation bes Gittam gefetes enthalten ift. Desgleichen muß bie entsprechente Gemein matt a Berfonen in einer moralischen Perfon hier ebenfo febr und nehr und mitelbar von Gott als bem Schöpfer und herrn ber Perioner Gerringen Seiden, wie die eheliche Gemeinschaft, weil in ersterer eine Werfen jam (Miebe anberen auch in geistiger hinficht, in letterer aber nur im lettliner belot wird; und wie nur burch gottliche Macht ber nenielle Mar . Princip eines ihm gleichartigen Sohnes werden fann, fo fem nur wer Wit burch einen neuen Aft ihn fo zum haupte feiner Rinder minden, bie !! t blog in rechtlicher, sondern auch in sittlicher Bentum mit in Mentung und Wirfung fur fie banbeln fann.

In fich felbft betrachtet liegt bie fittliche Bebenter und fiber rechnung im Allgemeinen barin, bag vermöge bereilben sie ben bemgen in ahnlicher, nicht gleicher Weise, bie nicht verwen in benochte m gest we mirlidjen Sinfict auf ihr Berhaltniß gu Got' belnowerth, woblgefällig ober mitte OR, we set serious to mupt. Speziell ift eine folche Beb CONTRACTOR ASSESSMENT Be und Arten. ung ber betr. Sandlungen auf medtigfeit fic angueignen unb de lib. arb. lib. 1.; Ber Gerift von ibm n unt Bojen; Dion. vulg. Alex. Hal. 2. p. It aber begründet bie nnez), de malo q. 1.; c.

ur. Es ist baher angezeigt,

rmes ud. Bon Gott in feinem fundamentalen ac. Berhaltniß gur Belt.

nung bes sittlichen Lebens steht, so kommt auch hier seine sittliche Zurechnung zu ihrer vollen Geltung. Außer einer solchen Gemeinschaft bes innern Prinzips und ber Ordnung des sittlichen Lebens freilich wurde die sittliche Zurechnung der betr. Handlungen sich kaum von einer bloß rechtlichen und äußern unterscheiben, weil alsdann ebenso wenig der Inhalt wie der Grund derselben in dem Inneren des Subsettes der Zurechnung oder in seinem sittlichen Zustande einen Anhalt hätte.

## Viertes Buch.

# de und das Reich der Sünde als Widerspruch npf gegen die übernatürliche Weltordnung.

) ber Begrunbung ber übernaturlichen Orbnung ift biefelbe bei einem Theile 1 in ber gangen Menfcheit burch bie Gunbe gerftort worben, und biefe ein-: Gunbe wirft namentlich in ber Menfcheit fletig ber übernaturlichen ie ihr feinbliche Macht entgegen, während alles weitere übernatürliche Birten Bieberherstellung und Sicherung seines Reiches in ber Menscheit gerichtet lgt bie Lehre von ber Gunbe gerabe an biefer Stelle, und zwar erfcheint es taß, biefe Lehre hier in ihrem ganzen Umfange und foftematifc zu behandeln, (Summa p. II q. 94 ff.) und Bonav. (brevil. p. 8), bon neuern EE. er und Berlage gethan haben. Beim Mag. sent. ift zuerst konkret und ünde ber Engel und ber ersten Menschen behandelt, bann folgt 1. 2. d. e bes Uebels und ber Gunbe. Thom. gibt bie Theorie ber Gunbe 1. 2. q. lbar nach ber Lehre von ben Tugenben, weit vollftanbiger in ber Qq. disp. rend bie alten EL. bie fpezielleren moralifchen Fragen mit ben bogmat, haben bie meiften neueren Dogmatiter bie ganze principielle Behanblung Moral überlaffen, mas aber manche Inconvenienzen mit fich führt. fte Literatur über biefe Lehre im Allgemeinen ift: Alex. Hal. 1. c.; Bonav. 2 Thom. 11. cc.; Suarez, Tanner, Salmant., Gonet, Gotti in 1. 2. 1. c.; rov. de amissione gratiae et statu peccati ll. 5; Kilber de peccatis; Bb. II; Berlage Dogm. Bb. V.

## Erftes Sauptftud.

## Sünde besonders in ihrem Verhältnisse zur übernatürlichen Gronung.

lebel (malum) im Allgemeinen: Befen, Urface und Arten.

. Aug. in ben Schriften gegen bie Manichaer, bes. de lib. arb. lib. 1.; l. 2.; contra Secundinum und de natura boni (lettere Schrift von ihm ste erklärt), dazu Rirschl, Lehre bes hl. Aug. vom Bösen; Dion. vulg. c. 4; Mag. in 2 dist. 34. 35. 37, dazu Bonav.; Alex. Hal. 2. p. 1. p. q. 48—49 (dazu bes. Valentia und Bannez), de malo q. 1.; c. vr. de Deo 1. 6 c. 4—5; Knoll § 238.

ibe fällt unter ben allgemeinen Begriff bes Uebels (malum), s Uebels in ber vernünftigen Creatur. Es ist baher angezeigt, fie in ihrem Berhaltniffe zu biefem hoheren Begriffe zu betrachten, ober vielmehr, ba ein genaueres Eingehen zu tief in die Metaphysik eingreift, kurg barüber zu orientiren.

- I. Das Nebel im Allgemeinen ift seinem Besen nach gemäß der Glaubenslehre und ber gesunden Bernunft niemals eine Substanz, sondern wesentlich nur Accidenz einer damit behafteten Substanz oder Natur. (Mali nulla substantia vel natura.) Im Gegentheil ist jede Substanz als solche wesentlich und immer ein Gut; übel kann eine Substanz bloß adjektivisch (mala = schlecht resp. bose) genannt werden, inwiesern sie mit einem Nebel behaftet ist, substantivisch (ein Uebel) aber nur in soweit, als sie durch ihre Einwirkung auf eine andere Ursache eines Nebels in derselben ist. Daber der Satz omne malum in bono. A fortiori gibt es keine solche bose Substanz, welche ebenso, wie Gott, selbst prinziplos, Princip anderer ihr gleichartiger boser Substanzen ware.
- Gin einziges, aber sehr lichtvolles Argument von Aug. möge hier genügen: De mor. Manich. II. 5.: Sed ipsa quoque vitia testimonium perhibent bonitati naturarum. Quod enim malum est per vitium, utique bonum est per naturam. Vitium quippe contra naturam est, quia naturae nocet, nec noceret, nisi bonum eius minueret; non est ergo nisi privatio boni. Ac per hoc nusquam est, nisi in aliqua re bona. Ac per hoc bona sine malis esse possunt, sicut ipse Deus et quaedam superiora coelestia; mala autem sine bonis esse non possunt. Si enim non nocent, mala aus sunt; si autem nocent, bonum minuunt, et si totum consumant nihil naturae remanebit, cui noceatur, ac per hoc nec malum erit, a quo noceatur.
- II. In ben Wefen, in welchen bas Uebel fich vorfindet, bezeichnet bas felbe ben Gegenfat jum Guten und zwar zu bemjenigen Guten, welche gum Gut- ober Wohlfein bes betr. Befens erforberlich ift und beffen Mb wesenheit ober Berletzung ber angeborenen Tenbeng feiner Natur guwiberlauft. Diefer Wegenfat gegen bas nothwendige Gute macht gerabe ben formellen Begriff bes Uebels aus, und es ftellt basfelbe mithin birth nicht etwas Positives, fonbern etwas Regatives bar. Daber bie Definition: malum est privatio boni ober corruptio boni. Concret ift freilich biet Regation bes Guten meift nicht eine blog tontradittorifche, b. b. einfog in ber Abmefenheit eines nothwendigen Gutes bestehenbe (wie bei Unmiffen heit, Unterlaffungefunden und ber poena damni), fonbern eine tontrare, b.b. in ber Unmesenheit einer positiven mit ber Gute bes Subjeftes in Biberipus ftehenden Disposition enthaltene (wie bei bem Jrrthum, ben peccata commissionis und ber poena sensus), von welcher bas Subjett frei bleiben mis um gut und wohl zu fein. Concret betrachtet tann baber bas Uebel auch etwas positiv Wirkliches und Gewirktes refp. ein Thun ober Empfinden im Bleichwohl liegt auch bei biefem Uebel basjenige, was es zu einem folden macht, nicht in feinem positiven Wefen als foldem, sonbern barin, bag bes positiven Thun burch einen Defekt bes thatigen Princips nicht bie Richtung auf bas gebührende, sondern auf bas nicht gebührende Objett und Bid # geben wirb (3. B. bem Urtheile ftatt auf bas Wahre auf bas Unmabre, ber Liebe ftatt auf Gott auf die Creatur, und bem Saffe ftatt gegen bas Die gegen Gott), und daß das Empfinden in Folge ber Schwache bes Empfindenten in ohnmächtigem Widerstreben einem ihm widerwärtigen positiven Gintunt ausgesett wird. Zugleich erhellt hieraus, bag bas positive lebel bies mit

barum ift, weil in demselben noch in verkehrter und befektiver Weise etwas Gutes vorhanden ist, welches darin mißbraucht oder verkehrt wird und so als bonum corruptum oder vitiatum erscheint.

Bie Aug, bas Gute in ben brei Momenten modus, species und ordo fieht (f. oben 7 Buch III n. 122): so erflärt er auch bas malum als eine corruptio modi, speciei et ordinis (f. bef. de natura boni cap. 1. ff.), jeboch in ber Beife, bag überall bort, wo bas malum besteht, bas Gute und beffen Momente modus, species, ordo nicht ganglich verfolungen erfcheinen, fei es in bem Befen, welches Trager bes Uebels ift, fei es in bem Acribeng bes Befens, welches als positives Uebel biefes Befens bezeichnet wirb. G. bef. l. c. c. 23., wo er ausführt, bağ jebes llebel nur malus modus, mala species ober malus ordo fei. Malus ergo modus, vel mala species, vel malus ordo aut ideo dicuntur, quia minora sunt, quam esse debuerunt, aut quia non'his rebus accommodantur, quibus accommodanda sunt; ut ideo dicantur mala, quia sunt aliena et incongrua. Tamquam al diestur aliquis non bono modo egisse, quia minus egit, quam debuit, aut quia ita egit, sicut in re tali non debuit, vel amplius quam oportebat, vel non convenienter; ut hoc ipsum, quod reprehenditur malo modo actum, non ob aliud juste reprehendatur, nial quia non est ibi servatus modus. Item species mala vel in comparatione dicitur formosioris atque pulchrioris, quod ista sit minor species, illa major, non mole, sed decore, aut quia non congruit [huic rei, cui adhibita est, ut aliena et inconveniens videatur; tanquam si nudus homo in foro deambulet, quod non offendit si in balneo videatur. Similiter et ordo tunc malus dicitur, cum minus ipse ordo servatur, unde non ibi ordo, sed potius inordinatio mala est, cum aut minus ordinatum est quam debuit, aut non sicut debuit. Tamen ubi aliquis modus, aliqua species, aliquis ordo est, aliquod bonum et aliqua natura est; ubi autem nullus modus, nulla species, nullus ordo est, nullum bonum, nulla natura est.

Babrend bie Bater und ebenfo bie altere Scholaftit ichlechtbin alles lebel formell 8 in die privatio boni und fpeziell bie Gunbe in bie privatio rectitudinis feben, bat man, namentlich burch Beranlaffung von Cajetan, in ber fpateren Scholaftit baran bie quaestio Verata angeschloffen, ob biefer negative Begriff auch jur Bestimmung ber malitia intrinseca ber peccata commissionis binreiche, und ob man baber nicht bloß fonfret von einem malum positivum, fonbern auch von einer malitia positiva ober einer forma positiva mali reben fonne. Biele, vielleicht bie meiften IE., befonbere Thomiften, wie bie Salmant., Gonet, Ioan. a S. Thoma, und Andere 3. B. Lessius (de perf. div. 1. 13. c. 26 f.), Tonner und Kilber verlangten gur Bahrung ber positiven Contrarietat biefer Gunben mit ber Tugend außer ber privatio rectitudinis ober ber malitia negativa noch eine malitia positiva, welche in ber innern positiven Beschaffenheit bes Aftes ober in feinem Berhaltniß gu feinem Objeft und Biele beftebe - in abnlicher Beife wie bie frumme Bewegung eines Tahmen Buges nicht blog in fofern folecht fei, als es feine gerabe fei, fonbern auch, in wiefern es eben eine andere positive Form ber Bewegung fei. Wegen ihrer Gubtilität geben wir auf bie Frage nicht naber ein. Gie wird behandelt in 1. 2. theils ju q. 18. de bonitate et malitia humanorum actuum, theile zu q. 71. de peccatis et vitiis secundum se. Bgl. von den Thomisten gegen bie malitia positiva Contenson und Gotti.

III. Wie das Uebel als ein Accidenz wesentlich nur in einer Substanz, ode als solche gut ist, bestehen kann: so kann es auch, als etwas Regatives und Desettives, nur in einer solchen Substanz bestehen, welche nicht, wie Gott, unendlich und unwandelbar gut ist, also nur in einem endlichen und wandelbaren Besen. Bei solchen Besen ist aber auch seine Mögslichteit ohne Beiteres durch ihre Endlichkeit und Wandelbarkeit gegeben; wie daher die letztere allen geschaffenen Wesen in Folge ihres Ursprunges aus dem Nichts anhaftet: so ist auch in allen diesen Besen die Möglichkeit des Uebels in Folge der ihnen vermöge ihrer ursprünglichen Nichtigkeit ans hastenden Mangelhaftigkeit ihrer Güte gegeben. Beim Menschen ist sogar wegen der Zusammensetzung seiner Natur auch schon in ihr selbst die Noths

wendigkeit gegeben, gewissen Uebeln zu verfallen. Dagegen wiberspricht es ber wesenhaften Gute jeder Treatur ebenso, wie dem Wesen des Uebels, daß die Creatur von sich aus positiv und direkt nach dem Uebel strebe ober nichts als Uebel erzeugen könne.

- 10 Bgl. Aug. de nat. boni c. 10: Omnes igitur naturae corruptibiles, nec omnino naturae essent, nisi a Deo essent, nec corruptibiles essent, si de illo essent, quia hoc quod ipse est essent. Idea ergo quocumque modo, quacumque specie, quocumque ordine sunt, quia Deus est, a quo factae sunt; ideo autem non incommutabiles sunt, quia nihil est unde factae sunt. Sacrilega enim audacis coaequantur nihil et Deus, si, quale est illud, quod de Deo natum est, tale velimus esse illud, quod ab eo de nihilo factum est.
- IV. Bahrend ber Grund ber Möglichfeit bes lebels ober ber Empfanglichfeit fur bas Uebel in ber Mangelhaftigfeit ber geschöpflichen Gute liegt: ift auch bie Bermirtlichung besfelben fo wenig bie Frucht eines an fic bojen Pringips, bag fie vielmehr ftets als eine Wirfung per accidens an bie Bethätigung irgend eines Guten und an bas Streben nach einem Gute gebunden ift. Bei allen Uebeln bes Leibens ift bas offenbar, weil bie Un fachen, bie bas Leiben bereiten, bies baburch thun, bag fie ihre eigene Rraft gur Geltung zu bringen fuchen und baburch mit einer anderen in Conflit fommen. Aber ebenso gilt es auch von den lebeln bes Thung und Sandelni, weil jedes Thun und Sandeln die Bethätigung irgend einer Rraft ift und ein Gut zu gewinnen ftrebt. Insbesonbere ift gerabe bas Uebel ber Gunte nur baburch möglich, bag ber Geift in ber Gunbe wenigitens nach einem subjektiven Gute ftrebt und auch bier, in einer freilich ungebuhrlichen Beit, eine Aehnlichkeit mit bem hochsten Gute, mit Gott erftrebt. Daber ber Gab: causa mali est bonum, obgleich man in Sinficht auf ben negativen Charafter bes llebels auch fagen fann, malum non habet causam (Dion. vulg. L.c.) Jedenfalls aber muß man bezüglich vieler Uebel schlechthin und bezüglich aller, soweit bas Gubjeft berfelben als Urfache mit in Betracht tommt, fagen, fie hatten feine causa efficiens, sonbern eine causa deficiens, weil und inwielen fie nur baburd gu Stanbe fommen, bag ihre positive Urfache in mangelhafter Beife wirft ober boch bas Subjett einer ihm widerstrebenden Einwirfung unterliegt.
- Die felbft in ber Gunbe noch Gutes, und zwar Nehnlichfeit mit bem bochften Gutt erftrebt werbe, ichilbert Aug. conf. 1. 2. c. 6, wo er ben Gebanten ausführt: Perent te (Deum) imitantur, qui se extollunt adversum te. Nam et superbia celsitudinem initatur, cum tu sis unus super omnia Deus excelsus. Et ambitio quid nisi honores quant et gloriam, cum tu sis prae cunctis honorandus unus et gloriosus in aeternum? B saevitia potestatum timeri vult: quis autem timendus nisi unus Deus, cuius potestati eripi aut subtrahi quid potest? quando, aut ubi, aut quo, vel a quo potest? D blanditiae lascivientium amari volunt: sed neque blandius est aliquid tua caritus. nec amatur quidquam salubrius quam illa prae cunctis formosa et luminosa verba tua. Et curiositas affectare videtur studium scientiae: cum tu omnia summe no veris. Ignorantia quoque ipsa atque stultitia simplicitatis et innocentiae nomine tegitur: quia te simplicius quidquam non reperitur; quid te autem innocentius, quadquidem opera tua malis inimica sunt? Et ignavia quasi quietem appetit: quae vito quies certa praeter Dominum? Luxuria satietatem atque abundantiam se cupil vocari: tu autem es plenitudo et indeficiens copia incorruptibilis suavitatis. Effette liberalitatis ostendit umbram: sed bonorum omnium largitor affluentissimus in es. Avaritia multa possidere vult: et tu possides omnia. Invidentia de excellentia litigat: quid te excellentius? Ira vindictam quaerit: te justius quis vindicat? Time

Sauptes bes Geschlechtes abhing, wie die prinzipielle Gültigkeit eines von Menschen mit einer Familie geschlossenen Bundesvertrages von der Einwilligung des Familienhauptes abhängt. Es war ferner ein Testament Gottes zu Gunsten des menschlichen Geschlechtes, wodurch der Stammvater zum Depositar des Gemeingutes eingeset und die Erhaltung und Vererbung des Gemeingutes von seiner treuen Verwaltung abhängig gemacht war. Indehtann die Wirksamkeit des Verhaltens Abams für seine Nachkommen auch schon als eine natürliche Folge des natürlichen Verhältnisses Abams wieinen Nachkommen aufgesast werden, wosern man nämlich unter diesem natürlichen Verhältnisse die ganze Stellung versteht, welche Abam vermöge der thatsächlichen Einrichtung seiner Natur von Gott erhalten hatte (s. oben n. 1125).

Gerechtfertigt wird diese göttliche Bestimmung schon allein baburch, 1198 baß Gott als Herr seiner Gnabe die Bedingungen ihrer Ertheilung frei festjehen kann. Dieselbe war aber ferner auch für die Menschen keineswegs ungünstig, da die gestellte Bedingung so leicht zu erfüllen war. Ja sie war sogar höchst naturgemäß, weil ähnliche Bestimmungen bez. der Ueberztragung von Gunsterweisungen auch unter Menschen als Regel gelten.

Die fragliche Bestimmung mare fur bie Rachfommen Abams um fo gunftiger gewesen, 1199 Dens, wie Anselm. annimmt, nach einmal bestandener Prüfung Abam felbft in ber mabe nicht bloß bestätigt, fonbern auch befestigt worben mare, und feine Rachtommen micht blog bie Erbichaft ber Onabe beftatigt erhalten, fonbern auch bie Befeftigung in Ber Gnabe batten erben follen, alfo bon born berein burch gottlichen Gout zwar nicht gen bie abfolnte Möglichfeit, wohl aber gegen ben wirflichen Gintritt bes Berluftes ber nate burch fpatere eigene Gunbe hatten ficher gefiellt werben follen - ober wenn wenigftens, Scotus annimmt, alle Rachtommen Abams jur unfehlbaren und effettiven Erreichung bes ewigen Beiles prabestinirt worben waren. Thom, bingegen und die meiften andern II. langnen Beibes, weil ein fo außerorbentliches Privilegium weber nachweisbar noch gu erifumiren fei, jumal ichon von Abam felbft nicht angenommen ju werben brauche, bag er ben einem bestimmten Buntt feiner Brufung an fur bie gange übrige Lebenszeit ber Gefahr ar Sunbe entrudt gewesen fein wurde. Bgl. Suarez 1. c. 1. 5. c. 9. Freilich entfteben antererfeits fur ben Fall, bag unter ben Rachfommen Abams bie Gunbe Blat gegriffen Atte, bedeutenbe Schwierigfeiien beg, ber Fortbauer bes parabiefifchen Gludes in ber menich= den Befellichaft. G. barüber Suarez 1. c. c. 10.

VI. Die Bebeutung bes Prüfungsgebotes und bes Berhaltens Abams 1200 in Bezug auf dasselbe für das ganze Geschlecht muß jedoch auch noch unter einem anderen Gesichtspunkte betrachtet resp. genauer spezissiciert werden. Denn das Gesagte genügt zwar, um zu erklären, wie die Nachkommen Adams an seiner Strafe theilnehmen konnten und sollten — die Strafe materiell genoumen als ein Uebel, resp. als Berandung eines besessenen oder in Aussicht gestellten Gutes. Es genügt aber noch nicht, um zu erklären, wie die Strafe in den Nachkommen Adams auch formell Strafe, d. h. ein von ihnen verdientes Uebel sei, und, da das Strasverdienst wesenklich auf sinlicher Berschuld ung und Sünde beruht, wie durch das Berhalten Koams in ihnen eine Schuld entstehen konnte, resp. der im Berlust der Enade auchaltene Seelentod in sich selbst nicht bloß Strafe, wie der körperliche Led, sondern zugleich Sünde sei. Das hier noch hereinzuziehende Moment lätz sich in solgender Weise darskellen, indem wir die Witte halten zwischen den EX-, welche dasselbe, wie viele Skotisten und Molinisten, einseitig forciren,

und benjenigen, welche, wie bie meiften Thomiften, basfelbe neben ber Gemein-

schaft bes Besites zu wenig betonen.

1. Reben ber in Mam begrundeten folibarifden Beidledts gemeinschaft in Bezug auf bas Recht und ben Befit ber übernatürlichen Gerechtigkeit ift auch eine ebenjo folibarifche Beichlechtsgemeinschaft in Bezug auf die bem Prufungegebote entsprechenbe Pflicht und Pflicht erfüllung angunehmen, b. h. eine Anordnung Gottes, fraft welcher jenes Gebot nicht blog bem erften Menschen und feinen Rachkommen je fur ihre Berjon, fondern ber Befammtheit bes Beichlechtes in ihrer burd ben Stammvater als ihr moralifdes Saupt vertretenen for porativen Ginheit aufgelegt mar und fo von Abam fur alle und von allen in ihm erfüllt merben follte und ebenbarum auch tonnte. Denn bie nach bem Dogma thatfachlich burch Abam contrabirte Geschlechtsschulb (= reatus culpae) ift nur bentbar auf Grund ber Auflegung einer folibarifchen Gefchlechtspflicht und ber Richterfullung ber felben von Geiten bes Gefchlechtes in feinem moralifchen Saupte. Beite Formen ber Gemeinschaft find fo verschieben, bag fie an fich ihrem 3m halte und ihrer Birtung nach unabhangig von einander gebacht merter tonnen und von manchen II., bef. Stotiften, die lettere auch thatfadlich unabhangig von ber erfteren aufgefaßt wird. Denn bem Inhalte nach begett fich die erstere auf den Besitz empfangener Guter, die lettere auf eigene Handeln, und so zielt auch ber Wirkung nach die erstere formell auf bie Ueberleitung und Mittheilung von Gutern, Die zweite auf Die Ueberleitung und Mittheilung ber Imputabilitat von Sandlungen. Um beutlichften aber unterscheiben fie fich von Geiten ihres Pringips, inbem bie erftere bit Gott als bem herrn feiner Gnabe, als welcher er bie Bebingunger ihrer Berleihung frei bestimmen fann, Die lettere von Gott als bem for veranen Beren ber Ratur, als welcher er biefelbe in jeber an fic bentbaren und ihm gut icheinenben Beife verpflichten tann, begrundet with Es ift baber burchaus nicht gutreffend, wenn man ben bie lettere form ber Gemeinschaft begrundenden Alt Gottes nach seinem spezifischen Charalter als Teftament ober Bunbesvertrag Gottes mit bem Menichen bezeichnet.

2. Obgleich die beiden Formen der Gemeinschaft wesentlich von einander verschieben sind: so haben sie doch eine vielfache Analogie miteinander. Insbesondere ist a) die Solidarität der Pflicht und der Pflichterfüllung ebendschreine spezielle positive Einrichtung Gottes, wie die Solidarität der Rechtes und des Besitzes; denn das fragliche Gebot (und nach Thom. überdart die göttlichen Gebote, soweit sie vom ersten Menschen im Urstande erfüllt werden konnten und sollten) ist eben das einzige göttliche Gebot, bei welchen eine solche Solidarität stattsindet, da ja auch bei keinem späteren Gebote eine Nittheilung der Uebertretungsschuld von den Eltern an die Kinder stattsünde. Die meisten nachtridentinischen T. betonen den dieser positiven Einrichtung Gottes zu Grunde liegenden göttlichen Beschluß oder decretum ausdrücklich, obgleich der von Vielen gebrauchte Ausdruck: decretum alligativum (vel inclusivum) voluntatum posteriorum cum (vel in) voluntate Adae in Natur desselben nur unvollkommen erklärt oder gar schief darstellt. Denn das Brimäre in senem Beschlusse ist nicht die Solidarität des Handelns, sonder

die Solidarität der Pflicht oder der Berbindlichkeit (obligatio), wodurch erst die Solidarität des Handelns (colligatio in agendo) begründet wird; und auch die Solidarität des Handelns selbst beruht nicht darauf, daß der perstönliche Wille der Nachkommen Abams in irgend eine spezielle Beziehung zu seinem Willen gesetzt wurde, sondern umgekehrt darauf, daß der persönliche Wille Abams, sowohl als Potenz wie als Akt, in Hinsicht auf die Erfüllung oder Nichterfüllung jener solidarischen Pflicht seinen Nachstommen als seinen Gliedern mit angehört und so auch moralisch zu ihrem Willen oder zum allgemeinen Willen des ganzen Geschlechtes wird.

Andererseits ift aber auch b) die Gemeinschaft ber Pflicht hier ebensosehr 1203 eine bodit naturgemage und an die Ratur angeichloffene, wie bie Gemeinschaft bes Rechtes. Denn ber betreffenbe gottliche Befchluß ichafft jene moralische forporative Gemeinschaft nicht fünftlich und willfürlich zwischen beliebigen Berfonen, fonbern zwifden folden, welche ichon von Ratur fich wie Stamm und Zweig, Saupt und Glied verhalten und fo innig untereinander verbunden find, daß ichon von Ratur aus ber Sandlungsweise ber Ginen ein gewiffer Schatten ber Ehre ober ber Unehre auf bie ber Andern fallt. Ueberbieß ift jene Solibaritat berart, bag biefelbe nicht auf Sandlungen fich bezieht, welche von einem Saupte gefett werben, beffen Blieber bereits als felbft ftanbige Perfonen außer und neben ibm eriftiren, sonbern auf Sandlungen eines Sauptes zur Zeit, wo die Glieber nur erft virtuell und murgelhaft in ibm felbft eriftiren, alfo nicht blog als mit ihm vereinigt und ihm untergeordnet, vielmehr als in ihm eingeschloffen wie ein Glied seines eigenen Leibes ber folibarifchen Pflicht unterftellt werben. Dazu tommt, bag biefe folibarifche Pflicht ber gefammten Menich beit in ihrer Begiehung ju Ginem gemeinschaftlichen Stammvater und mar von Gott felbft unmittelbar als bem Schopfer ber Ratur an fich fowohl, wie aller Inhaber berfelben, und bem Begrunber ihres geidlechtlichen Bufammenhanges, mithin ber menichlichen Ratur überhaupt in ihrem allgemeinen Princip mit icopferischer Autoritat aufgelegt ift, weghalb auch ber Bille Abams als bes Princips ber gangen Natur nicht blog ein irgendwie gemeinschaftlicher Wille, sonbern Bille ber Ratur (voluntas naturae, Hal. und Thom.) wurde. Mus Diefen Grunden nabert fich bie Solibaritat ber Pflicht und bes Sanbelns in unferem Falle ebenfo einem Naturgefete, wie die Gemeinschaft und Erblichkeit bes Befites ber Gnabe. Wenn bie Bater und alteren Theologen bei ber Erflarung bes allgemeinen Charafters ber Gunbe Abams in ber Regel nicht auf einen positiven Beschluß Gottes, sondern auf bie eben ermahnten Do= wente binweisen: bann wollen fie bamit nicht ben abaquaten Grund berfelben angeben, sondern nur ihre natürliche Unterlage und ihr konkretes spezifisches Beien bervorheben.

3. Die beiben Formen ber Gemeinschaft, die rechtliche und moralische, 1204 haben aber nicht nur eine große Analogie miteinander; sie sind auch in Wirklichteit innigst auf einander bezogen. Wie die Gnade dem Geschlechte
als torporatives Gemeingut verliehen war, so zielte auch die Auflegung der
torporativen Pflicht thatsächlich gerade dahin, daß die im Prüfungsgebote
non dem Spender der Gnade geforderte Huldigung von dem Stammvater

und Saupte bes Geschlechtes im Ramen Aller und in ihm von Allen geleiftet murbe; und wie bas Brufungsgebot für Abam perfonlich bie konfrete Form ber Berpflichtung gur Aneignung und Erhaltung ber übernaturlichen Gerechtigkeit barftellte, fo mar auch die forporative Berpflichtung besselben bie tonfrete Form einer folibarifchen Berpflichtung bes Gefchlechtes gur Aneignung und Erhaltung ber Gnabe. Und wie bie beiben Formen ber Gemeinschaft in ber Wirklichkeit organisch ineinanbergreifen: fo tann man auch fagen, Diefelben gehörten überhaupt naturgemäß gufammen. Ginerfeits ift es nämlich hochft angemeffen, daß bie folibarifche Gemeinschaft bes Rechtes auch bie gleiche Gemeinschaft ber Pflicht im Gefolge habe. Anbererfeits aber lagt fich bie Golibaritat ber Pflicht taum anbers benten, als in Bor aussehung ber Golibaritat bes Rechtes, weil ber Zwed und Inhalt ber felben naturgemäß in ber Wahrung eines Gemeingutes liegt. hieraus er flart fich, warum viele ET. (bef. Thomisten) beibe Formen ber Gemeinschaft als in einander eingeschloffen betrachten und für die Gemeinschaft ber Bilidt feine spezielle Anordnung Gottes verlangen. 3m Grunde find indes beibe untereinander ebensowenig wesentlich verbunden, als mit ihrer beiberseitigen naturlichen Unterlage, ber Geschlechtseinheit ber menschlichen Ratur.

Diesen zweisachen Unterschieb betont namentlich Bonav. in 2. d. 30. a. 1. q. 2. in bem er zur Erstärung der Schuld in der Erbfünde drei Momente sordert: Potuit auten Adam totam naturam corrumpere, et culpabilem facere suo peccato triplici conditions concurrente. Prima est, quia non tantum erat humanae naturae individuum, sed totims humanae naturae principium. Secunda est, quia non tantum suit sidi datum mandatum sicut singulari personae, sed tanquam stipiti totius humanae naturae: et det bene indicat textus [Magistri], quia mandatum illud descendit per virum ad mulierem Tertia, quia Adam innocentiam et immortalitatem susceperat pro se et pro tota sua posteritate, unde ipse innocens et immortalis generasset immortalem et innocentem

4. Die innere Berechtigung ber Ginrichtung ber fraglichen Gol baritat ber Pflicht und bes hanbelns fann nicht barum bestritten merben, weil baburch die individuelle Burbe ber einzelnen Berfonen aufgehoben ober ungebührlich beeintrachtigt wurde. Es wurde bies nur bann geschehen, wem in Folge berfelben Gott bie Gingelnen fur bie Richterfullung ber Geichlecht pflicht im Saupte bes Geichlechtes vollftanbig jo verantwortlich madt, wie fur die perfonliche Richterfullung ihrer perfonlichen Bflichten, b. b. wenn jene gang biefelbe Schuld und Strafe begrunden follte wie biefe. Das aber will hier burchaus nicht gejagt werben: im Gegentheil geht die allgemeine Lehre ber EL. über bie Erbfunde babin, bag jener Berantwortlichkeit nur be Unwürdigfeit und ber Berluft übernaturlicher ober menigftens nicht unbeding geschulbeter Buter entsprechen. Ueberbies tann jene folibarifche Berpflichtung - und follte es gerabe nach ber urfprunglichen Intention Gottes - ben Einzelnen nicht blog jum Schaben, fonbern auch jum Bortheile gereicht indem bie Erfullung besielben burch bas Saupt bes Beichlechtes als int von allen Gliebern besfelben Gott bargebrachte Sulbigung und als Don allen vollzogene Aneignung und Giderftellung ber übernatürlichen Gerechts feit gelten konnte und mußte, und fo ber Gehorfam Abams, abnlich wie ber Gehorfam Chrifti, eine universale Seilsthat bargeftellt haben murbe.

1207 Eine analoge Solibaritat ber Pflicht und bes Handelns findet ich übrigens auch in menschlichen Rechtsverhaltniffen, wo theils einfach auf Grund ber beftehenben Gemeinschaft, theils burch Berfügung bes menschlichen Gefetes eine Golibaritat ber Pflicht und bes Sandelns und bamit auch ber Burechenbarfeit bes Sanbelns und ber Berantwortlichkeit entsteht. Aber freilich ift bie hier entstehenbe Burechenbarteit und Berantwortlichfeit auch nur eine rein rechtliche ober juriftische, welche fich bireft blog auf bie rechtlichen Birtungen und Folgen ber Sandlungen bes Reprajentanten erftredt, indem fie die Reprafentirten gur haltung ber burch jenen eingegangenen Bertrage und gur Genugthuung fur burch jenen entftanbenen Schaben und in gemiffem Ginne auch gur Miterftehung ber verwirften außern ober geit= lichen Strafen verbindet. In unferem Falle hingegen handelt es fich um eine littlide ober moralifde Buredenbarteit und Berantwortlich= teit bes Sanbelns, b. h. eine folche, worin bas Sanbeln nicht blog hinfichtlich feiner außeren Wirfungen und Folgen, fonbern hinfichtlich feines innern thifden Werthes ober Unwerthes gurechenbar ift und vermöge beren Jemand nicht bloß von Menschen als sittlich zurechnungsfähig und verantwortlich brafumirt, fondern von Gott in biefer Gigenschaft erfannt wirb.

Die eine Gemeinschaft sittlicher Burechnung einschließenbe Golibaritat ber 1208 Blicht tann jedenfalls burch menschliches Gefet ebensowenig wie burch irgend eine naturliche Gemeinschaft begrundet werben. Das Gefet, worauf fie bembt, tann nur unmittelbar von Gott felbft ausgeben, weil barin nicht bloß ime materielle Erweiterung, fonbern eine formelle, bie Art und Beife ber fittlichen Berbindlichkeit felbft betreffende Mobififation bes Gittengefetes enthalten ift. Desgleichen muß bie entsprechenbe Gemeinschaft ber Personen in einer moralischen Berson hier ebenso sehr und noch mehr un= mittelbar von Gott als bem Schöpfer und herrn ber Berfonen begrundet werden, wie die eheliche Gemeinschaft, weil in erfterer eine Berson gum Gliebe ber anderen auch in geistiger Sinsicht, in letterer aber nur in leiblicher Sinfict wird; und wie nur burch gottliche Macht ber menschliche Bater gum Brincip eines ihm gleichartigen Gobnes werben fann, fo fann auch nur Gott felbit burch einen neuen Aft ihn jo gum Saupte feiner Rinder machen, daß er nicht bloß in rechtlicher, sondern auch in sittlicher Beziehung und mit sittlicher Bebeutung und Wirfung fur fie handeln fann.

In sich selbst betrachtet liegt die sittliche Bebeutung und Birkung ber 1200 Jurechnung im Allgemeinen darin, daß vermöge berselben die betr. Handslungen in ähnlicher, nicht gleicher Weise, die nicht persönlich handelnden Glieder in hinsicht auf ihr Berhältniß zu Gott vor ihm gerecht oder ungerecht, lods oder tadelnswerth, wohlgefällig oder mißfällig machen, wie das persönlich handelnde Haupt. Speziell ist eine solche Bedeutung und Wirkung ersichtlich in der Besiehung der betr. Handlungen auf die Pflicht, die gemeinschaftliche übernatürliche Berechtigkeit sich anzueignen und zu erhalten. Denn die Erfüllung dieser Pflicht kgründet die Zurechenbarkeit des Besitzes einer innern Gerechtigkeit und der das durch bedingten Gottwohlgefälligkeit; die Nichtersüllung oder Uebertretung dieser Pflicht aber begründet die Zurechenbarkeit des Berlustes und des Nichtbesitzes der von Gott gesorderten innern Gerechtigkeit und mithin einer wahren innern Ungerechtigkeit und involvirt so auch eine innere Wißfälligkeit vor Gott. Die daher hier das solidarische sittliche Handeln in engster Wechselbeziehung weiner realen und organischen Einheit des innern Prinzips und der Ords

frui utendis, et similiter in libro 83. Qq.; tertia est eiusdem Augustial ia arb.: Peccatum est spreto incommutabili bono rebus commutabilibus udhan

II. Aus bem Begriffe ber Sünde als bewußter und freiwilligt tretung des göttlichen Gebotes ergibt sich sofort, daß ihr eigentliches ober ihre allgemeine Form, welche in der Theologie zunächst matisch sasten zu berücksichtigen ist, in dem mehr oder minde prägten bewußten Widerspruche und Widerstreben des mens Willens gegen die Anforderung des göttlichen Willenderen Richtbeachtung eine gewisse Mißachtung (neglectio) win achtung (contemptus) des göttlichen Willens selbst einschließ

des göttlichen Willens eine Lossagung von der Gott geschill Unterwerfung und Zuneigung, welche die Theologen aversie ultimo fine, Abwendung von Gott als dem Endziele, nennen. bezieht sich diese Abwendung auf Gott als den finis cui oder als de Gut in sich, dem die Creatur als dem höchst achtungs= und ehrwürdigweck huldigen, dienen und gehorchen, und als dem höchst liebens Gute in Liebe anhängen soll. Zugleich aber bezieht sich dieselbe auf Gott als den sinis cujus gratia oder als das höchste Gut der selbst, in dessen Besitz und Genuß einer Besitze und Genuße welch bei sieht sie sünden selbst und Genuße soll ber Besitzeit suchen sie fündigende Creatur außer Gott eine Besriedigung sucht, welch dem Besitze und Genusse Gottes, der nur in ungetrübter Unterorde

Singabe an ihn möglich ift, nicht verträgt.

Muf Seiten Gottes involvirt bie Digachtung rejp. Beracht Billens eine Berichmahung feiner felbft, ober einer Berfagi Schäbigung ber Ehre, die ihm als bem herrn ber Creatur höchsten Gute gebührt, nach bem Grundsat: qui offendit legem, regem. In diefer Begiehung beift bie Gunde in ber Sprache be Schrift und ber Rirche "Beleibigung Gottes", offensio ober Dei, in bem Ginne nämlich, wie man unter Menschen bie Berfa schuldigen Liebe und Sochachtung und namentlich bie positive Berung einer Berfon Beleidigung nennt, ohne Rudficht barauf, ob ber Bele burch innerlich gefrantt wird ober Leid barüber empfindet. Bei Go ferner bie Beleibigung als Berletjung feines Sobeiterechtes ftets un lich eine Injurie, und zwar eine injuria damnosa, b. f. einen an feinen außern Gutern ein, was bei Menichen nicht immer ber weghalb bie Gunbe in ber beiligen Schrift burchgangig als inius iniquitas bezeichnet wirb. Desgleichen ichließt bie Beleibigung Gett bei ber Beleibigung von Menfchen ebenfalls nicht immer gutrifft, als feinen beiligen Augen vollzogenes, ihm felbst nothwendig bewußtes gegen ihn, auch bas Moment ein, bag ber Gunber ein Objett fest, Gott nothwendig Diffallen (displicentia), Abiden (abominat willen (indignatio) und Born (ira) haben mig. Obgleich nun Affette bei Gott nicht von ben unangenehmen Empfindungen begle wie bei bem Menichen: fo find fie boch bem Befen nach in Gott n (f. B. II. n. 562 ff.), und es ift nicht ber Mangel an Bosbeit in ber fondern nur Folge ber Unwandelbarfeit und Leibensunfabigfeit Gone

bie ihm als bem unenblichen Gute angethane Unbill ihm nicht auch unenblichen Schmerz verursacht. Mit vollem Rechte wird baher die "Erzürnung" Gottes in ben Begriff ber Beleidigung mit aufgenommen und nicht bloß als ein äußerer Beweggrund, sondern als direkter und formeller Gegenstand der die Sande in ihrem Wesen betreffenden Reue in den Reueformeln angeführt.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß bei allen auch inhaltlich 28 bireft gegen Gott gerichteten Sünden, wie bei den Sünden gegen die theologischen Tugenden und die Gottesverehrung, die Abkehr von Gott und die Beleidigung Gottes nicht bloß dadurch zu Stande kommt, daß der betr. Akt dem Gebote Gottes zuwiderläuft, sondern hier auch in dem spezisischen Wesen des betreffenden Aktes enthalten und begründet ist.

Je mehr man die Sunde in ihrem eigentlichen Besen in's Auge faßt, besto absurder 29 muß die Ansicht der Resormatoren erscheinen, wonach auch die unfreiwilligen Regungen der sinnlichen Begierlichkeit das eigentliche Besen der Sünde enthalten sollten. Denn bei solchen Regungen kann offendar nicht von einer eigentlichen Mißachtung und Berachtung Sottes und noch weniger von einer Kränkung und Erzürnung Gottes die Rede sein.

III. Daraus, daß die Gunbe eine Migachtung ober Berachtung Gottes so wer eine ihm angethane Schmach und Unbill ift: ergibt fich, daß bas Beidopf burch biefelbe Gott als bem hochften Gute, welches in fich fur tein Uebel empfänglich ift, ein Uebel gufügt, und bag biefelbe jo auch ein Uebel nicht blog bes Geschöpfes, sonbern Gottes felbft ift, mahrend alle anbern Uebel blog Uebel ber bavon betroffenen Geschöpfe find. Damit in zugleich gegeben, bag bie Gunbe unter allen Uebeln bas größte und auch an absolutes lebel ift, weil fie nicht blog einem endlichen und relativen Bute, sonbern bireft bem unendlichen und absoluten Gute entgegentritt und basjelbe ber ihm gebuhrenben Ehre beraubt. Db aber barum auch bie Gunbe in unenbliches lebel genannt werben tonne, barüber ftreiten bie Theologen. In gemiffem Ginne ober in gemiffer Sinficht (secundum quid) tann fie jebenfalls fo genannt werben, inwiefern fie namlich, als gegen bas unendliche Gut gerichtet, fraft berfelben Hochachtung und Liebe, welche biefes But verbient, verabscheut und gehaßt werben muß, burch noch so viele andere lebel nicht aufgewogen wird und ebenso burch tein Gott bargebotenes Gut on endlichem Werthe vollfommen ausgeglichen werben fann. Einige II., bef. homiften, (3. B. Gonet de pecc. disp. 9. a. 6) wollen die Gunde beghalb ab ichlechthin (simpliciter) ein unendliches Uebel genannt wiffen, mas aber be Unbern namentlich barum bestreiten, weil nicht nur bas materiale ber Bunde, ber fundhafte Att, etwas Endliches fei, fonbern auch bas formale brelben, die Bosheit felbit, ober ber Wiberfpruch gegen Gott und fein Be-, vielfache Grabe zulaffe, was bei bem ichlechthin Unendlichen nicht benkbar A Bebenfalls besteht bezüglich ber Taxirung ber Unenblichkeit ber Gunbe wesentlicher Unterschied zwischen ber Tobfunde und ber läglichen Gunbe, b wird baher die Behauptung des infinitum simpliciter von Allen auf Tobfunbe eingeschrantt.

IV. Obgleich jeber Gunbe als Uebertretung bes Gesetes Gottes, also auch si Buebertretung bes natürlichen Gesetes, eine theologische Bosheit innewohnt: bat boch bie Bosheit ber Gunbe, in wiefern sie gegen bas übernatürliche ejet Gottes ober bas Gesetz ber Gnabe gerichtet ift, noch in einem spe-

gielleren Ginne einen theologifden Charafter, in bem Ginne baß fie, wie biefes Gefet felbit, ihrem vollen Wefen nach nur durch gottli barung erfannt werben fann und auch in fpeziellerer Beife gegen Gott ift, von ihm abwendet und ihn beleidigt. Strenggenommen muß bab abaquate theologische Definition ber Gunbe auch biefes Moment aufg werben, wie es einige Theologen baburch thun, bag fie fagen: bie theologischen Sinne sei transgressio legis geternae in homine ord finem supernaturalem, ober auch legis ordinantis hominem ad finer naturalem. Denn ber Unterschied ber Gunde gegen bas übernaturli von ber Gunbe gegen bas bloge Naturgefet ift nicht nur ein materiel wiefern jenes Gefet mehr gebietet als biefes, auch nicht blog ein accide inwiefern jenes Gefet mehr Beweggrunde ber Erfullung mit fich fubr feiner Uebertretung mehr auf bem Spiele fteht, fonbern ein formel fubftantieller, inwiefern bas bem übernatürlichen Gefete gu Grunbe feinen innern Charafter bestimmenbe und zugleich dem gangen Natur besondere Beihe verleihende Berhaltnig ber Creatur gu Gott

jentlich höheres und heiligeres ift.

In ber That: bas Subjett biefes Gefetes ift bie gur übern Lebensgemeinschaft mit Gott berufene Creatur, welche burch bie beffelben biefe Gemeinschaft bethätigen und bie Bollenbung berfelben foll. Mithin ericheint bie Uebertretung biefes Gefetes ober bas Bi gegen ben in ihm wirksamen gottlichen Willen als ein Bruch ober rung jener innigen Lebensgemeinschaft, welche ihrem Befen nach tommenfte Ginheit bes freaturlichen Willens mit bem gottlichen jo Insbesonbere tritt bier Gott bem geschaffenen Billen als übernati Endziel entgegen, sowohl als finis oui, bem bie Creatur in übern Weise sich unterwerfen und anhängen soll, wie als finis cujus gr die Eregtur auf übernaturliche Weise besitzen und genießen foll. Fo halt auch die Gunde bier eine Abwendung von Gott als ihrem übern Endziel, eine Rundigung ber fpeziellen Unterwerfung und Unbangli bas Geschöpf hier Gott schulbet, und ein Preisgeben bes von ihr genben und zu erwartenben Besithes bes hochsten Gutes in fich Gbendarum aber nimmt auch bie Beleibigung Gottes bier einen Charafter an, indem fie nicht mehr als bloger Ungehorsam des Rned ben herrn, sondern, wie die beilige Schrift fie fchilbert, als Untreue gegen ben Brautigam, Auflehnung bes Rinbes gegen ben Bater, trubung bes als Unterpfand ber Freundschaft Gottes in ber Geele n beiligen Geiftes ericheint - abgefeben bavon, bag bier bie Beleibigun lich ber gröbste Undant ober vielmehr eine Widersetlichkeit gegen ! laffende Liebe Gottes ift, und bag zugleich die innere Liebens- und ! wurdigfeit Gottes in fich felbft in einem hoberen Lichte erkannt wirb. weil die Creatur burch die Gnabe gur Theilnahme an ber beiligen R Burbe Gottes erhoben wirb, erscheint jebe Gunbe auch als ein Bibe mit ber eigenen Beiligfeit ber Creatur, ber mefentlich fon greller ift, als ber Wiberfpruch berfelben mit ber Gute und Burbe b Natur, und die Gunde nicht blog als etwas irgendwie Bernngiere Entehrendes, fonbern als Unbeiligkeit im Ginne ber Entweihung und

bes Heiligen charakterisirt. Insbesondere widerspricht hier die Sunde : Gnade als einer Geburt aus Gott, wodurch wir Kinder des Lichtes und den Beruf zu einem gottähnlichen, durchaus heiligen Leben erzie widerspricht d) der in der Gnade enthaltenen Wurzel des gotten heiligen Lebens und der übernatürlichen Hinneigung zu Gott, wodurch tade die Seelen an Gott sessell. Sie widerspricht o) nicht bloß, wo sie auf Gott, sondern auch, wo sie direkt auf eine Creatur, d. h. auf das nde Subjekt selbst oder den Rächsten, sich bezieht, der heiligen Würde, diese Personen, und beim Menschen zugleich mit der Seele auch dessen ekseichet sind, wie das der Apostel namentlich dadurch zeigt, daß er die des Menschen gegen sich selbst in der Unzucht als Schändung des S Gottes bezeichnet.

gleich bie übernaturliche Orbnung im Alten Teftament nicht bireft und aus: 33 als folde geltenb gemacht wirb, fo wird boch in hinficht auf bas privilegirte Berhaltniß bes Bolfes Ifrael, welches ein Typus ber Burbe bes geistigen Ifrael e spezielle Natur und Bebeutung ber Gunbe in ber übernaturlichen Orbnung oft ngeschärft. Go wird öftere hervorgehoben, baß Ifrael als ein Gott geheiligtes Bolt, ebtheil und beffen Gott Jehova in spezieller Beife war, burch ben Ungehorsam gegen to Gottes und burch Unahnlichfeit mit feiner Beiligfeit fich besonbere fcmer verund entehre. Namentlich wird bas Berhaltnig als ein Bund mit Gott, fpegieller nund, und bemgemäß bie Gunbe als Chebruch gegen Gott bargeftellt. (Go 3. B. 3. 7: Et vidit praevaricatrix soror ejus Juda, quia pro eo, quod moechata ·ersatrix Israel, dimisissem eam et dedissem ei libellum repudii; et non timuit ror ejus, et abiit et fornicata est etiam ipsa.) Ebenso wirft Gott ben Ifraeliten 3 fie, wo fie boch feine Rinber feien, fich nicht als folche betrügen. (3fai. 1, 2. nutrivi et exaltavi: ipsi autem spreverunt me.) - 3m Reuen Teft. wirb De bestimmter und fonftanter als Berlaugnung ber Geburt aus Gott, refp. aus eifte" ober "bem Lichte," ber Beiligung burch Gott, ber Gemeinschaft mit Gott in und im beiligen Geifte bargestellt. Go I Joh. 3, 9 (f. oben Buch III n. 908); 8: Eratis aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis am-. . . et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum. Ugl. baju 6, 14 ff.; (wo freilich junachft von ber Profanation ber Chriften burch bie eheliche chaft mit heiben die Rebe ift): Quae participatio justitiae cum iniquitate? Aut cietas luci ad tenebras? Quae conventio Christi ad Belial? Qui autem conemplo Dei cum idolis? Vos autem estis templum Dei vivi. Bgl. auch I Cor. esp. 6, 15 ff.): Si quis templum Dei violaverit, perdet illum Deus; templum si sanctum est, quod estis vos, unb Eph. 4, 30: Nolite contristare Spiritum 1 Dei, in quo signati estis in diem redemptionis.

sen speziellen theologischen Charakter hat die Sünde natürlich subjektiv nur bort, 34 Treatur ihren übernatürlichen Beruf als solchen erkennt; und die Unkenntniß in eziehung ist eben einer der Gründe, weshalb die Sünden vor der Taufe durch allftändig, ohne einen Rest der Berantwortlichkeit oder der Strafschuld, getilgt werden. r jest dei den Christen, so hatte die ursprüngliche Sünde der Engel und der a auch subjektiv diesen theologischen Charakter.

professo reben die meisten EL. über ben charakteristischen Gegensat aller Sunden, 35 ch berjenigen, deren Gegenstand schon unter das Naturgeseth fällt, mit der Gnade Ordnung der Inade nicht. Dagegen betonen sie desto mehr, daß umgekehrt jede egen den spezifisch übernatürlichen Inhalt des göttlichen Gesethes, z. B. gegen die rlichen Unforderungen des Glaubens und der Liebe zugleich, auch eine Sünde gegen r sei, weil das Geschöpf von Natur verpflichtet ift, so zu sein und zu handeln, wie öpfer es thatsächlich fordert. (Bgl. Buch III n. 979 ff.)

§ 187. Die beiben allgemeinen Grundformen ber Gunbe vom theologifden Gefichtspuntte aus: ber Unterschieb von Tobfunbe und läglicher Gunbe, und bas wesentliche verschiebene Berhaltnig beiber zur beiligmachenben Gnabe.

Eiteratur. Mag. 2. dist. 42; bazu Banav. unb Estius; Hal. p. 2. q. 108: Thom. 1. 2. q. 72. a. 5 unb q. 88-89; de malo q. 7. a. 1-2; Bellarm. de amiss gr. lib. I.; Suarez de pecc. disp. 2; Tanner de pecc. q. 5; Gonet de pecc. disp. 9 (vorzüglich); Sporer theol. mor. de act. hum. c. 4 u. 5; Lacroix theol. mor. 1. 5. a. 184 ff.; De Rada 2 p. controv. 17.; Kilber de pecc. disp. 2.

Die theologische Seite der Sünde oder ihr gottwidriges Wesen, nammtlich das Verhältniß berselben zur Ordnung der Gnade, spricht sich am schäften und deutlichsten aus in der dogmatischen Lehre von der Todsünde im Gegenst zu den läßlichen Sünden. Denn wie dieser Unterschied die Sünde direkt in ihrem Verhältnisse zu Gott in's Auge faßt, so ist auch der Begriss der Todssünde durchaus der übernatürlichen Ordnung eigenthümlich und stellt die Sünde förmlich in ihrem Gegensate zur Gnade dar. Unter Todsünde versteht man nämlich eine Sünde, welche mit dem Fortbestande des Lebens der Seele unverträglich ist. Dassenige Leben der Seele aber, welches in dieser Weise mit der Sünde unverträglich ist, kann nur das übernatürliche Leben sein, da des natürliche in seinem Princip unzerstördar ist. Zugleich ist odiger Unterschied von der größten Bedeutung für viele dogmatische Lehren von den Wirkungen und der Aussehung der Sünde. Seine Feststellung ist daher in der Dogmatif unumgänglich, während fast alle andern Unterschiede der Sünde der Moral anheimfallen.

Der Name "Tobsünde" knüpft dem Bortlaute nach an I Joh. 5, 16 an: Constitute seint fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petat, et dabitur et vita squippel peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo dieo ut roget qui. Aber es ist hier offenbar nicht die einsache Todiünde, sondern eine solche gemeint, mit welche Berstodung oder hartnädige Undußfertigkeit verbunden ist, oder die Todiünde in ihrer recenten Gestalt, deren Uebergang in den ewigen Tod moralisch unverweidlich ist. Est. in h. l. Sachlich gehört mehr hierhin I Joh. 3, 14: Qui non diligit, manet worte. Die Bedeutung des Namens aber ist nicht bloß die, daß die Todiünde in Todes würdig macht, d. h. entweder, wie im A. T. die erimina capitalia, des zeisliches oder, wie im R. T., des gegenwärtigen und zusünstigen geistigen Todes, des Ausschlichs vom ewigen Leben und der Belastung mit ewiger Strase: sondern zunächst die, das den Namen in diesem strengen Sinne, so müßte sein Gegensah nicht "läßliche Sände" sondern einsach "nicht tödtliche Sünde" heißen, wie er auch 1 Joh. 5, 16 genannt wed

Der Name "lägliche Sünde" ift an fich noch vieldeutiger. Er wird von ben Segebraucht für alle Sünden, welche nachträglich durch die Barmberzigkeit Gottes and sicht auf Erlag erlangen (wie die bereuten oder leicht bereubaren, überhaupt die nicht Berftodtheit verbundenen Sünden), oder welche schon ursprünglich einen Anleit zu leichterer Erlassung in sich trugen, (wie die Schwachbeite und Unwissendes sünden); in diesem doppelten Sinne können auch Todsunden läglich fein. Tägliche Sanna im ftriften und technischen Sinne heißen aber nur diesenigen Sunden, welche beschaffen sind, daß, wo sie allein ohne die Todsunde, mithin in einem Gerechterizzten, bittehen, sie nicht bloß irgendwie erlassen werden können, sondern ihr Erlas durch in bereits vorhandene Inabe erwirft werden kann und auch einmal ersolgen muß, dam das in der Gnade enthaltene Anrecht auf die Erbschaft Gottes nicht wirfungslos kont. Der Name "läßliche Sünde" bezieht sich also direkt auf die Qualität des durch biese Sind

: reatus, b. h. ihrer Berantwortlichfeit und Strafwurbigfeit, und fein formeller ware bemnach bie "nicht lägliche" Gunbe, b. h. eine folche, beren nachlaffung bem Gunber felbft erwirtt werben tann und nicht nothwendig einmal erfolgen hwohl wird biefer Name barum nicht gebraucht, weil eben bie Nichtläßlichkeit Namen ber Tobfunbe viel ftarter ausgebrudt und tiefer begrunbet wird. T. geben gewöhnlich bei ber Behandlung bes Unterschiebs von ber Tob= und 89 bunbe von bem in bem Ramen ber letteren ausgesprochenen Unterfcieb ber jo auch Thom. 1. 2. q. 88-89, wo er ben Unterschieb ex professo behandelt. 2. a. 5 hatte er schon gezeigt, bag ber Unterschied ber Reate nicht ben funbanb auch nicht einmal ben pragnanteften Unterschied beiber Arten von Gunben bilbet Iglich letterer auch nicht in ben namen "läßlich" und "nicht läglich" ausgebrudt tamen "töbtlich" und "nicht töbtlich" find bagegen beghalb bezeichnenber und be-Uer, weil barin bie verschiebene innere Richtung ober Tenbeng ber beis ben ober ber innere Charafter ber in ihnen enthaltenen ober burch fachten Unorbnung fich ausspricht, indem bamit gefagt ift, bag bie eine Bringip bes Lebens und ber Ordnung angreift, mahrend die andere biefes Pringip läßt, - obgleich allerbings bie wirklich erfolgenbe Berftorung bes Lebenspringips eine Birfung ber Ganbe ausbrudt, wie ber roatus. Wenn nichtsbeftoweniger wöhnlich ben Unterschieb ber Reate jum Ausgangspuntte ber Betrachtung fommt bas baber, bag fowohl bie Offenbarunges und Rirchenlehre vorzugeweise richied hervorhebt, als auch in diefer Beziehung eine Analogie besteht mit bem Unterschied ber einfachen Uebertretungen refp. Bergeben von ben Bercrimina) auf bem Bebiete ber menschlichen Besete; und in ber That ift ber crimen" bei manchen Batern, bef. Aug. und Gregor M., ber ftebenbe und tech= brud für bie Tobfunde im Gegensat jur läglichen als einem einfachen delictum. ugnet wird ber Unterschieb ber Tob- und läglichen Gunbe im firchlichen Sinne 40 weniger von fammtlichen Baretitern ber alteren und ber neueren Zeit. Die liften, wie die Belagianer und theilweise auch die Restorianer, laugneten ben Begriff ber Tobfunde, weil fie wie tein übernatürliches Leben, fo auch teine besselben anertennen. Die myftifchen harefien aber laugnen ben firchlichen r läßlichen Gunbe, inbem fie alle Gunben als Probutte eines burd unb t Princips ansehen, fei es ein ungeschaffenes wibergottliches Bringip, wie bei ben n, (welche zugleich ben Begriff ber Tobfunde in fofern verwarfen, als bie geistige il göttlicher Substang, ihr göttliches Leben nicht verlieren tonnte) ober ein aus Berberbniß ber Schöpfung Gottes hervorgegangenes Bringip, wie bei ben Refor-Gin Grabunterschieb zwifchen ben Gunben tann an fich beiberfeits feftgehalten igleich auch biefer naturgemäß vielfach febr verflüchtigt wirb. Ausbrudlich bat Grabuntericieb befanntlich Jovinian im Anschluß an bie Stoiter geläugnet.

Es ift Glaubenslehre, daß es gewisse Sünden gibt, welche den Verlust an Lebens und damit eine ewige Strase verwirken, und sosort schon ust der Gnade oder die Ungnade Gottes und damit den geistigen Seele zur Folge haben. Ebenso ist es aber auch Glaubenslehre, it alle Sünden solche Folgen haben; daß es also auch solche gibt, i sich keine ewige Strase und den Verlust der Gnade verdienen und nit der Gnade und der in ihr enthaltenen übernatürlichen Lebendigsligkeit und Gerechtigkeit der Seele zusammen bestehen können; daß Sünden wirklich in die zwei Klassen zerfallen, welche mit den Namen und ber läßlichen Sünde bezeichnet werden.

es Tobsünden im obigen Sinne gibt, beweist schon das Dogma von der ewigen 42 iß. Daß es daneben aber auch läßliche Sünden gibt, ist schon bestnirt im Conc. l. c. 8—9: Quicumque dixerit, in oratione dominica ideo dicere sanctos: dis dedita nostra, ut non pro se ipsis hoc dicant, quia non est els jam nesta petitio, a. s. Desgl. im Trid. sess. 6. cap. 11, wo zugleich hervorgehoben die läßlichen Sünden den Stand der Gnade nicht ausheben: Licet in hac moren, Dogmatik. II.

tali vita quantumvis sancti et justi in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia dicuntur peccata, quandoque cadunt, non propterea desinunt esse justi; nam justorum illa vox est et humilis et verax: Dimitte nobis debita nostra. — Diefe De finitionen schließen sich namentlich an an die Schriftstellen I Joh. 1, 8: Si dixerima quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, und Jaf. 2, 3: In multis offendimus omnes, welche Stellen augenscheinlich auch von den Gerechten gesten. (Die häusig citirte Stelle Prov. 24, 16: Septies cadet justus et resurget: impii auten corruent in malum ist jedoch nach dem Contert und dem Hebr. nicht sowohl von stellem Falle, als von Unsällen, Ungläd, zu versiehen, was auch Aug. civ. Dei 1. 11. e. 31

gesehen bat.)

Eingebend und ebenfo anschaulich ale tieffinnig ift ber Unterschied ber läglichen Gunbm von ben Tobfunden bargeftellt I Cor. 3, 8 wo ber Bebante ausgeführt wirb: Unusquisque propriam mercedem accipit secundum suum laborem [sc. quo collaborat Des in agricultura vel aedificatione sua, quae sumus nos]. In ber Erffarung ber ber in Frage tommenben Berichiebenheit ber Arbeit ericheinen neben ben als aurum, argentum, lapides pretiosi bezeichneten guten Werfen ale ebenfalls "uber bem Funbament, welches Chriftus ift" - und auf welches, burch Glauben und Gnabe gegrundet, mit jum Tempel Gottes (aedificatio Dei B. 10. und templum Dei B. 16) werben - aufgebant, aber freilich nur als unnubes und entftellendes, gur Beiligfeit bee Tempell nicht paffenbes Berath in ihn hineingetragen, gewiffe als lignum, foenum, stimla bezeichnete Berfe, im Gegenfabe ju folden Werfen, burd welche ber Tempel Gottes in uns gerftort wirb. Die erfteren Berfe unterliegen gwar ale etwas Brennbares und # Berbrennenbes bem Feuer ber gottlichen Gerechtigfeit, und ihr Urheber wird bestraft, aber fe bag er burch bas Feuer hindurchgebend gerettet wird (si cujus opus arserit, detrimenten patietur; ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem); bie letteren Berfe bir gegen bewirfen, bag ber Berftorer bes Tempels Gottes felbft vernichtet wird (si quis anten templum Dei violaverit (φθείρει), disperdet illum Deus). Dieje Stelle galt bei ben alen Scholaftifern ale flaffifch und Thom. 1. 2. q. 89 a. 2 entwidelt ihren Ginn in einem eigent Artifel: Quidam intellexerunt, fundamentum esse fidem informem, super quam also aedificant bona opera, quae figurantur per aurum, argentum et lapides pretiosos, quidas vero peccata etiam mortalia, quae figurantur secundum eos per lignum, foemum et stipulam. Sed hanc expositionem improbat Augustinus in libro de fide et operibu cap. 15, quia ut Apostolus dicit ad Gal. 5 .: qui opera carnis facit, regnum In non consequetur, quod est salvum fieri. Apostolus autem dicit, quod ille qui artificat lignum, foenum et stipulam, salvus erit quasi per ignem. Unde non potest letelligi, quod per lignum, foenum et stipulam peccata mortalia designentur. - Dione ergo quidam, quod per lignum, foenum et stipulam significantur opera bona, qual superaedificantur quidem spirituali aedificio, sed tamen commiscent se eis peccan venialia: sicut cum quis habet curam rei familiaris, quod bonum est, commiscet # superfluus amor vel uxoris vel filiorum vel possessionum, sub Deo tamen, ita scilimi quod pro his homo nihil vellet facere contra Deum. Sed hoc iterum non vident convenienter dici. Manifestum est enim, quod omnia opera bona referentur si or ritatem Dei et proximi; unde pertinent ad aurum, argentum et lapides pret non ergo ad lignum, foenum et stipulam. Et ideo dicendum est, quod ipsa peccal venialia, quae admiscent se procurantibus terrena, significantur per lignum, fees et stipulam. Sicut enim huiusmodi congregantur in domo et non pertinent ad salstantiam aedificii, et possunt comburi aedificio remanente; ita etlam peccata W nialia multiplicantur in homine manente spirituali aedificio, et pro istis patitur imvel temporalis tribulationis in hac vita, vel purgatorii post hanc vitam, et tame salutem consequitur aeternam.

Benn bagegen die hl. Schrift an vielen Stellen ber Gunbe ohne nabere Bei mung und Ginichränkung biejenigen Birkungen jufchreibt, welche nach tatholider ihr einer besonderen Form ber Gunde, ber Tobsunde, zukommen: bann find solde and brude, welche ebenso auch von der Kirche gebraucht werben, eben von jener besonden Form ber Gunde zu verstehen als berjenigen, in welcher bas gange Befen ber Gunt voll und ohne Einschränkung vorhanden ift, und gegenüber welcher bie lite

Gunden nur Gunden zweiter Ordnung bilben.

II. Der Unterschieb zwischen Tobsunde und läßlicher Sunde ist ferner ich katholischer Lehre nicht ein accidenteller und äußerlicher in dem inne, daß die Läßlichkeit oder Nicht-Läßlichkeit, resp. die Berschiedenheit der iderseitigen Wirkungen und Folgen, bloß von Umständen, die außer dem kte der Sunde selbst liegen, abhinge, z. B. von dem Glauben oder dem inadenstande oder der Prädestination des Subjektes, resp. von einer willsärlich sestgegegten oder an die genannten Umstände des Subjektes anknupsenden Inrechnung von Seiten Gottes. Bielmehr liegt der Unterschied in der insteren Wesenheit und Natur der beiden Klassen von Sunden als verschiedener Formen der Sünde selbst (differentia in ipsa ratione vecati), so daß eben hiedurch die bestimmte Form der Anrechnung ohne kücksicht auf äußere Umstände des Subjektes gefordert wird.

Geläuanet murde biefe Lehre faft von fammtlichen Reformatoren (feit Bicliff), welche 46 n bem Grunbfat ausgingen, bag alle Gunben an fich Tobfunben feien, aber, ftatt aus efem Rigorismus bie fittliche Confequeng ju gieben, bag alle Gunben gleichmäßig bereut b gebugt werben mußten, um verzeihlich ju werben, bie Bergeihlichfeit in ber oben er= ihnten Beife bei allen Gunben gleichmäßig auf außere Umftanbe zurudführten. G. bajen u. A. Trid. sess. 7. de bapt. can. 10: S. q. d., peccata omnia, quae post bapunum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi vel dimitti vel venialia ri, a. s. Bajus außerte de mer. opp. 1. 2. c. 8. ebenfalls, bag alle Gunben an fich bfunben feien, gab aber bezüglich ber Art und Beife, wie fie läglich murben, eine entengefette Erklarung, inbem er bie wirklichen Bebingungen ber Nachlaffung ber Tobfunde f alle Gunben übertrug. An ihm wurbe baber sub n. 20 ber Sat verbammt: Nullum peccatum natura sua veniale, sed omne peccatum meretur poenam aeternam b. wie er felbst fagt: exclusionem a regno coelorum]. Ueber die tath. TE., auf welche ius sich bezieht, ohne sie zu nennen (Gerson, Almain, Roffensis), vgl. Tanner 1. c. Theologisch folgt bie innere Berschiebenbeit 1) allein icon baraus, bag ben beiben 47 ten von Gunben ein wesentlich verschiebenes demeritum b. b. Strafwürbigfeit gument, biefes aber nicht burch eine freie Imputation von Seiten Gottes, sonbern vermöge Gerechtigfeit Gottes nach wesentlich verschiebener Bosheit ber Sandlungen bestimmt werben B. Ferner 2) unterscheibet bie Schrift und Rirchenlehre bie beiben Arten ber Gunben nicht 🔁 in hinficht auf die Straswürdigkeit, sondern auch in hinficht auf die Diffalligkeit Cunbe felbft und bes Gunbers vor Gott. Enblich 3) ift nach ber Schrift und Rirchenre ber Untericied ein berartiger, bag bie Tobfunber fchlechthin Gunber und Unge-Ste, die läßlichen Gunder zwar Gunder, aber zugleich noch wahrhaft heilig und gesenannt werben und find, mas nicht möglich ware, wenn bie beiberfeitigen Gunben nicht innerlich in ihrem Berhaltniffe gur Seiligfeit und Gerechtigfeit unterschieben. Ueber bie Ginwenbungen von Bajus u. A. f. Estius, Lacroix, Kilber 11. cc., theil-Te werben fie im Folgenben berührt. In neuerer Beit bat bekanntlich Sirfcher febr Entliche Unfichten über ben fraglichen Unterschied gehabt und namentlich geaußert, bag elbe gar nicht durch bie Berichiebenheit ber Objette, fonbern blog burch bie Berichiebenheit fubjektiven Berhaltens bestimmt werbe, b. h. bag es feine läglichen Gunben gebe, als Imperfectione actus. Bgl. bagegen Kleutgen Bb. II. 2. Aufl. n. 284 ff.

III. Der innere Unterschied ber läßlichen Sünden von den Tobsünden 48 ratione peccati, wodurch die Berschiedenheit ihrer Strasmürdigkeit besamt wird, besteht im Allgemeinen darin, daß die Todsünde die vollsdußte und vollgewollte llebertretung eines schwer verbindenden (resp. schwer verdindlich dem Subjekte erscheinenden), die läßliche Sünde die endwie bewußte und frei gewollte llebertretung eines leicht verdindensen (resp. als leicht verdindlich dem Subjekte erscheinenden) Gedotes Gottes Schwer verdindlich aber heißt ein solches Gebot, welches wegen der reichung eines wichtigen Zweckes oder wegen der Sicherung eines noths

wendig zu wahrenden wichtigen Gutes die Befolgung so fordert, daß dieselbe dem Subjekt des Gebotes als nothwendiges Mittel zur Erreichung seiner eigenen Bestimmung und folglich unter Androhung der Entziehung der Freundschaft und der Erbschaft Gottes ausgelegt wird. Leicht verbindlich heißt ein Gebot, welches zwar wirklich verpflichtet, aber nicht in dieser strengen Beise ausgelegt ist. Diese Berschiedenheit der schweren und leichten Berbindlichkeit ist, obgleich dem Namen nach nur graduell, der Sache nach eine wesentliche; und so enthält auch die in der Uebertretung der beiberseitigen Berbindlichkeit liegende Nichtbeachtung der Forderungen des göttlichen Willens von Seiten des geschöpflichen Willens eine wesentlich verschiedene Bosheit in der Gesinnung des Sünders, welche sich in folgenden Momenten darstellen läst.

Bei ber vollen Uebertretung ber ichweren Berbindlichkeit gestaltet fich ber Wiberfpruch gegen ben gottlichen Billen zu einer effektiven Berachtung Gottes (contemptus), indem man fich felbst seiner ftrengften Forberung nicht fügen will, mahrend im anderen Falle blog von einer Digadtung Gottes (neglectio) bie Rebe fein fann. Im erften Falle wiberfpricht ber Sunber feiner Begiehung zu Gott als finis qui in ber Beife, als ob Gott gar fein Recht auf feine Sochachtung und Liebe hatte, mahrend er im letteren Falle blog nicht die gange Gott geschuldete Sochachtung und Liebe leiftet Bugleich wiberfpricht er im erften Falle bem ichulbigen Streben nach Gott als bem finis cujus gratia, beffen Erreichung an bie Beobachtung ber fcmer verbindlichen Gebote gefnupft ift, in ber Beije, als ob Gott nicht fei höchftes Gut mare, mabrend er im letteren Kalle biefes Streben nicht aufgibt, fonbern bloß für ben gegenwärtigen Kall es außer Birtfamfeit fest und feiner Berwirflichung Sinderniffe entgegenftellt. 3m erften Falle findet baber eine folde Beleidigung Gottes ftatt, woburch bie Burbe Gottes ganglich verläugnet wird und welche barum fur ben Beleibigten uner träglich ericheinen muß, mahrend im zweiten Falle bie Burbe Gottes blat nicht in vollem Dage anerkannt wirb, und baber bie Beleibigung als eine erträgliche fich baritellt.

Um anschaulichsten und zugleich am vollständigften ift ber Unterface ber inneren Bosheit in ben beiben Formen ber Gunbe in ber Formel ausge fprochen: in ber ichweren Gunbe wenbe fich bie Creatur von Gott als ihre letten Biele fo ab, bag fie fich einem anberen Biele gumenbe und fo Gott ben Ruden wenbe, mahrend fie in ber läglichen Gunbe ibr letts Biel blog vorübergebend aus bem Muge verliere, und neben ben rechten Bege bergebe, ohne fich einem anberen Biele gugumenben. Di heißt mit anderen Worten: ber Tobfunder gieht fich ober bas geidort liche But, megen beffen er funbigt, thatfachlich Gott felbft por; bem er fest es hoher als bas Recht Gottes und ben Befit Gottes, weil er um feint willen bas Recht Gottes auch in feiner icharfften Geltenbmachung und ben Besit Gottes auch, wo berfelbe ganglich auf bem Spiele fteht, bei Geite fest; a handelt mithin jo, als ob nicht Gott, fonbern er felbft, refp. ein gefchaffens But, bas hochfte Gut mare. Der lägliche Gunder hingegen giebt nicht fic ober ein geschaffenes Gut Gott felbit vor, ba er als folder nicht ben Bla offenbart, bas Recht Gottes in teiner Form anguerkennen und auf ben Bei

Gottes zu verzichten; benn mit ber läßlichen Sunbe ift immer noch ber Wille vereinbar, dieselbe zu unterlassen, wosern sie von Gott strenge verboten wurde ober ware. Ebenso grell ober noch greller tritt ber Unterschied hervor in ber Rebeweise ber heiligen Schrift, welche ben schweren Sunder als feindselig gegen Gott darstellt, dem baher auch von Seiten Gottes Feindseligkeit entgegengestellt werde, während sie das niemals von der läßlichen Sunde sagt.

Hiernach ergibt sich, daß die schweren und die leichten Sünden auch da, 51 wo sie in Bezug auf den materiellen Inhalt oder den nächsten Zweck der betr. Gesetze nicht spezifisch verschieden sind, doch stets spezisisch verschieden sind, doch stets spezisisch verschieden sind in dem, was die eigentliche innere Form und das theologische Wesen der Sünde ausmacht, in Bezug auf ihre Gottwidrigsteit. Ja, von dieser Seite angesehen, verhalten sie sich nicht einmal wie zwei koordinirte Arten desselben Genus, sondern wie die vollkommene, primäre und gleichsam substantielle, und die unvollkommene, sekundäre und gleichsam accidentelle Form der Verwirklichung eines höheren Begriffes.

Bon ben fonstitutiven Merfmalen bes innern Unterschiebes zwischen Tobfunde und lag: 62 lider Gunbe furfiren unter ben II. verschiebene, theilmeife bem Bortlaute nach gang witersprechenbe Formeln, welche jeboch größtentheils nicht fo febr auf wibersprechenber Muffullung, ale auf einseitiger Betonung einzelner Momente ober einer enger ober weiter gefaßten Bedeutung ber Ausbrude beruhen. 1) Rach Stotus find die Tobfunden contra praeceptum, bir läglichen contra consilium; er versteht jeboch unter consilium ein praeceptum de non necessariis absolute ad finem vel salutem. 2) Rady Hal., Bonav., Thom., find bie Tobfunden contra legem, die läglichen praeter legem, refp. bie ersteren contra substantiam legis, die letteren contra modum legis. hierbei wird bas Gefet Gottes als ein Banges gefaßt, beffen Tenbeng junachft und bireft auf bas fcmer Berbotene fallt, und welches an letterem sowohl feine eigenste und volle Rraft geltend macht, wie auch in ibm ale bem gu feinem letten Zwede unbedingt Rothwendigen feinen fubstangiellen Inhalt bat. (Bgl. baju unten n. 54.) Dieje Muffaffungeweise liegt auch manchen Stellen ber beiligen Schrift ju Grunde, wo bie Berechten trot ihrer läglichen Gunben als folche bargeftellt werben, welche bas gange Gefeb Gottes beobachten. Buweilen fprechen fogar einzelne IE. ber läglichen Gunbe ben Charafter ber "inobedientia" ab, nämlich ben bes völligen und tropigen Ungeborfams, welcher in ber Tobfunde liegt. 3) Thom. an manchen Stellen deint in ber läglichen Gunbe gar feine Berjagung ber Gott ichulbigen reverentia und caritas und folglich feine Digadtung Gottes ju feben, refp. biefelbe nicht als deordinatio circa finem ultimum (Deum), fondern blog als deordinatio circa media (res creatas) angujeben. Aber Erfteres ift blog fo ju verfteben, bag in ber läglichen Gunbe feine fol che Dipachtung Gottes enthalten ift, bie man ale eine Losfagung von ber Ehrfurcht unb Liebe gegen Gott und ale Berachtung (contemptus) bezeichnen fonnte; und Letteres foll nur ausbruden, bag man in ber läglichen Gunbe Gott nicht ale Enbgiel preiegibt, fonbern blog nicht fo barnach ftrebt, wie man barnach ftreben follte, und nicht alles fo einrichtet, bab es auf biefes Biel bezogen werden fann. 4) Einige Theologen, bef. Bonav. (in 2. dist. 42. a. 2. q. 2. ad 6), laugnen, bag bie lagliche Gunbe eine Beleibigung Gottes (offensa Dei) fei; aber Bonav, nimmt bie offensa Dei hier im engeren Ginne, wie fie ber Berachtung Gottes ober auch einer feinbfeligen Gefinnung entspricht: "non enim dicitur Deus offendi, nisi cum contemnitur;" ber contemptus aber liegt nach ibm barin, equod plus appretiatur creatura, quam Deus". 5) Alle EE. ftimmen barin überein, bag bit aversio a Deo im eigentlichen und ftrengen Ginne, wo fie mit ber conversio ad alium finem ultimum verbunden ift, nur in ber ichweren Gunbe ftattfinde. Gie leugnen aber tamit nicht, bag eine gewisse aversio ober vielmehr diversio (etwa Wegwendung) auch in ber läglichen Gunbe liege. Bonav. 1. c. q. 1: Quia veniale fit praeter mandatum, in veniali etiam peccato creatura non refertur in Deum. Hinc est, quod per veniale bono quodammodo recedit a via mandati, quodammodo etiam adhaeret ei, per quod deberet transire; unde et in veniali est quaedam elongatio et quaedam retardatio;

et, si large nomen aversionis acciperetur, ut se extenderet ad elongationem et retardationem, in veniali esset aversio quaedam. Quia tamen nomen aversionis sonat contemptum, ideo tenendum est, quod avertere a Deo sit mortalis peccati proprie. — Năheres über die Art und Beise, wie dei der Todsande der finis ultimus von Gett weg in die Creatur verlegt, in der lählichen Sünde Gott noch als finis ultimus sengialien werde, was Thom. eine relatio habitualis actus resp. creaturae (per actum in-

tentae) nennt, f. bei Gonet 1. c. a. 3 und 4.

lleber die Frage nach dem sormellen Charaster des Unterschiedes, od er ein spezissischer oder generischer sei, s. Thom. q. 88. a. 2, welcher dies insosen läugnet, als nicht alle Todsünden hinsichtlich ihres spezissischen Objektes einer andern Art angehören, als die entsprechenden läßlichen Sünden. Soweit jedoch der spezissische Unterschled einen wesent lichen bedeuten soll, erkennt er ihn 1. 2. q. 72. a. 5 an, und q. 88. a. 1. ad 1 etstän er sogar, daß beide Sünden nach ihrer innern Seite nicht einmal als zwei kondinite Spezies eines gemeinschaftlichen Genus betrachtet werden können. Divisio peccati in veniale et mortale non est divisio generis in species, quae aequaliter participant rationem generis, sed analogi in ea, de quidus praedicatur secundum prius et posterius; et ideo persecta ratio peccati, quam Augustinus ponit, convenit peccato martali. Peccatum autem veniale dicitur peccatum secundum rationem impersectam et in ordine ad peccatum mortale, sicut accidens dicitur ens in ordine ad substantiam secundum impersectam rationem entis; non enim est contra legem, quia venialize peccans non facit, quod lex prohibet, nec praetermittit id, ad quod lex per praeceptum obligat, sed sacit praeter legem, quia non observat modum rationis, quem lex intentit.

IV. Mus ber gegebenen Erflarung ber Berichiebenheit ber Bosbeit bei ber ichweren und ber leichten Gunbe ergibt fich von felbit, bag biefe Ber ichiebenheit formell nicht in bem verschiebenen Berhaltniffe beiber Gunben : ben fpegiellen Geboten bes Gittengefetes, fonbern in ihrem verichiebenm Berhaltniffe gu bem erften und hochften und zugleich allgemeinften Gebote bes Gefetes, bem ber Liebe Gottes, liegt. Wie alle Gunten aller besonderen Arten im Wiberspruche gegen Diefes Gebot ihre gemeinsame Form haben, fo liegt in ber wesentlich verschiebenen Beife bes Biberipruds gegen biefes Gebot ber wefentliche Unterschied ber laglichen von ber Tobiante Bei ber läglichen Gunbe ift ber Wiberfpruch ein blog negativer, inwiefen biefelbe überhaupt von bem Wege und ber Ordnung abweicht, welche bes Gebot ber Liebe vorschreibt; bei ber Tobfunde aber ift er ein contraret, weil biefelbe fo von bem Wege und ber Ordnung ber Liebe abweicht, bag it fich in umgefehrter Richtung bewegt, b. h. ihr Enbziel in ber Greatur fucht. Defigleichen ift bei ber laglichen Gunbe ber Wiberfpruch nur ein ab cibenteller, b. h. gegen bie allfeitig volltommene Erfullung bes Gebott ber Liebe refp. gegen bie fefunbaren Anspruche besielben, welche auf bie 30 meibung aller irgendwie Gott migfälligen Sanblungen lauten, gerichteter; It ber Tobfunde aber ift er ein fubftantieller, b. h. gegen bas Wefen mi bie Gubftang bes Gebotes gerichteter, indem beffen mefentliche Forberung beite besteht, bag man fein anderes Gut Gott vorziehe ober auch nur ihm glich ftelle. Bahrend bemgemäß die lägliche Gunbe nicht unvereinbar ift mit ber fubstantiellen Fortbauer ber liebevollen Gefinnung gegen Gott, ift be lettere mit ber Tobfunde ich lechthin unvereinbar, weil fie baburch for lich aufgehoben und gefündigt wird. Besonders von bem Gebote ber tiet Gottes verftehen baber bie II. ben Gat, bag bie Tobfunde contra, bie lib liche Gunde praeter legem fei, indem fie biefen Ausbrud gleichbebenind nehmen mit bem anderen: contra refp. praeter ordinem caritatis.

Apr. 15 ....

Der ber schweren Sunde eigenthumliche contrare und substantielle Wiber- 15 gegen bas Gebot, die Ordnung und ben Aft ber Liebe Gottes richtet ber in ber übernatürlichen Orbnung zugleich gegen bas Pringip biefes , die habituelle Kraft und Neigung zu bemselben ober ben habitus cariund überhaupt gegen bie in ihm hervortretenbe habituelle Beiligkeit bes ttes, wodurch basselbe auf übernatürliche Weise auf Gott hingeordnet: tit ihm verbunden ift. Wie nun jener Widerspruch in ersterer Beziehung leichzeitigen Fortbestand ber bem Gebote entsprechenden liebevollen Geng gegen Gott metaphysisch aufhebt und ausschließt: so involvirt er in er Beziehung eine moralische Unverträglichteit ber fündhaften nnung mit dem gleichzeitigen Fortbestande bes habitus cariund überhaupt ber habituellen Beiligkeit, welche gur Folge baß mit bem Eintreten ber schweren Sunbe ber Fortbestanb ber gmachenben Gnabe unmöglich gemacht ober vielmehr biefe t burch ben sündhaften Aft aus bem Subjekte ausgeschlossen . Weil aber in ber heiligmachenben Gnabe bas übernatürliche Lebens= p besteht und folglich burch ben Ausschluß ber ersteren bas lettere zeralso bas Subjekt geistig getöbtet wird: so charakterisirt sich bas spezi-Wesen der schweren Sunde in der übernatürlichen Ordnung in letzter nz baburch, daß ihr vermöge ihres unverträglichen Wiberspruches mit jeiligmachenben Gnabe bie wirksame Tenbenz zur Zerstörung übernatürlichen Lebens innewohnt, baß fie alfo m. G. 28. öbtliche Gunbe ober eine Tobsunbe ift.

Hieraus ergibt sich zunächst, daß die schwere Sunde im Gegensatz zur se n in ber übernaturlichen Orbnung einen gang speziellen Charafter ber m Bosheit und bofen Wirkfamkeit befitt, ben fie in ber naturlichen ung nicht hat, und ben ber Apostel ebenso tief wie anschaulich baburch ückt, daß er bie Tobsünde als Attentat gegen ben Tempel Gottes beet. Zugleich aber wird baburch auch in spezieller Weise bie ber schweren e gegenüber ber leichten als einer läßlichen eigene Frreparabilität nbet und erklart. Wenn nämlich die II. die Jrreparabilität ber schweren e baburch erklaren, bag biefelbe bas Prinzip und bas Funbament sittlichen Ordnung angreife und zerftore: bann kann man bieß in atürlichen Ordnung nur moralisch versteben, inwiefern man burch bie e Gunde einerseits die liebevolle Gefinnung gegen Gott aufgibt und erseits burch bie Berachtung Gottes ihm einen solchen Schimpf anthut, erselbe natürlicher Beise nicht gesühnt werden kann, daß man also eine liche, mit Endlichem nicht bezahlbare Schuld auf sich labet. In der überlichen Ordnung aber ist bas nicht bloß moralisch, sonbern auch physisch rstehen, indem hier das physische Bringip und die Wurzel der Berwirkg bes jener Ordnung entsprechenben sittlichen Lebens zerstört, und bamit töglichkeit, in Zukunft bieses Leben in seinem wesentlichsten Momente fetsen ober wieberangufangen, von Grund aus vernichtet wird.

as Nahere über bie hier berührten Bunkte, soweit sie bie effektive Birksamkeit ber 57 ibe betreffen, folgt in § 190, wo von ben Birkungen ber Sünde bie Rebe ist, wougleich gezeigt wird, bag bie läßliche Sunde nicht nur die heiligmachende Gnabe nicht
j aushebt, sondern auch diefelbe nicht in ihrer graduellen Bolltommenheit vermindert.

§ 188. Die Birtungen ber attuellen Gunde im Subjette berfelben: 1) ble formellen Birtungen: Befledung und Schulbbarteit, Saffens- und Strafwurdigfeit vor Gott.

Die Lehre von ben Wirfungen ber Sünde ist bei den TT. selten vollständig und im Zusammenhange behandelt. Am vollständigsten ist die Darstellung von Thom. 1. 2. q. 85—87, wo er drei Wirfungen anführt: 1) corruptio bonl naturae (worunter er nicht bles das natürlich Gute, sondern das ganze ursprünglich der Ratur verliehene Gute versteht).

2) macula animae und 3) reatus poenae. Das, was später habituelle Sünde grnannt wurde, begreist er unter der macula animae. Indem wir und dieser Eintheilung im Ganzen auschließen, glauben wir boch zur leichteren Beseitigung vieler später ausgetancher Schwierigkeiten eine andere Formulirung und Gruppirung wählen zu sollen. Ramenläch schwierigkeiten wir die habituelle Sünde, worin die aktuelle moralisch sortlebt, als eine Wirfung sir sich aus, welche zur Fortdauer der übrigen theils als sie bedingend, theils als durch sie bedingt sich verhält. Zugleich stellen wir den übrigen Wirfungen diesenigen voran, welche ihrer Natur nach die ersten sind, die sormellen Wirfungen, welche bei Thom. gelegensch der zweiten und dritten Wirfung besprochen werden.

Die Birkungen ber Gunbe, worum es fich bier handelt, sind biejenigen, welche durch tie Gunde als solche im Gubjekte berselben entstehen. Bir abstrahiren also hier von benjenigen Wirkungen, welche durch sundhafte handlungen in dem von ihnen berührten Objekte ober überhaupt in einem andern Gubjekte herbeigeführt werden, z. B. der dem Nächsten zugefügte Schaben, ober, wie bei jeder Sunde, die Gott und seinem Gesete angethane Schmach und Undill. Die letztere Birkung muß freisich bei der Erklärung der übrigen berücksicht werden; sie ist aber theils schon früher erklärt (n. 27 ff), und was noch sehlt, wird im solgenden & nachgetragen, weil es sich unmittelbar auf die Fortbauer der Gunde selbst bezieht

I. Formelle Wirkung eines Aftes ist diejenige, welche bemselben als einer causa formalis zukommt, b. h. in seinem Subjekte unmittelbar daram resultirt, daß der Akt in ihm und von ihm ist. Je nachdem man mehr auf die innere objektive Natur des Aktes, der in dem Subjekte ist, oder mehr auf sein Berhältniß zum Subjekte als seinem freiwirkenden Prinspsieht, stellt sich dei freien Akten deren formelle Wirkung in einer doppelm

Richtung bar.

In erfterer Beziehung ericheint ber fundhafte Uft, weil er als eine fitt liche und gottwidrige Unordnung etwas abjolut Unicones und Sas liches ift, als eine Entehrung und Berungierung bes Gubjettes. Et bewirft fomit eine Befleckung feines Gubjettes wie burch einen ibm an haftenben Schmut, womit zugleich eine Berbuntelung bes burch ber Schmut verbedten Glanges feiner Schonheit und Burbe gegebn ift, fowie eine Schabigung und Berminberung bes Strahlentleibes mit welchem bas Gubjett burch fein sittliches gutes Sanbeln umgeben in follte. Dieje Befleckung zeigt fich in positiver Geftalt besonbers bei ben & gehungsfünden, worin bas Gubjett ausbrudlich fich an Objette bangt, be feiner Liebe unwurdig find und fo mit haglichen Dingen in inneren ge ftigen Contaft tritt. Bei ben Unterlaffungsfunden ericheint biefelbe mehr nu in negativer Geftalt als Mangel eines nothwendigen Schmuckes. Alls ber Fleck ober bie Makel kann bier fowohl ber positive Aft ber Gunde, mu ber Mangel bes nothwenbigen Glanges, beffen Urfache jener Mt if angesehen werben; ber hl. Thomas mimmt bie Matel burchweg in lepteren ber bl. Bonaventura bagegen im ersteren Ginne, indem er bas andere Mo ment deformitas, Berunftaltung, nennt.

Die Bezeichnung ber Sünbe als einer Bessedung ist ber heiligen Schrist so geläusig, es es hier keiner Belege bedars. Thom. 1. 2. q. 86. a. 1 erklärt die Bessedung wie folgt: ula proprie dicitur in corporalibus, quando aliquod corpus nitidum perdit suum em ex contactu alterius corporis, sicut vestis et aurum et argentum aut aliud smodi. In redus autem spiritualibus ad similitudinem huius oportet maculam

Habet autem anima hominis duplicem nitorem: unum quidem ex refulgentia nis naturalis rationis, per quam dirigitur in suis actibus, alium vero ex refulia divini luminis, scilicet sapientiae et gratiae, per quam etiam homo perficitur sene et decenter agendum. Est autem quasi quidam animae tactus, quando intet aliquibus rebus per amorem; cum autem peccat, adhaeret rebus aliquibus ra lumen rationis et divinae legis, ut ex supradictis patet; unde ipsum detritum nitoris ex tali contactu proveniens macula animae metaphorice vocatur.

In ber zweiten Beziehung, inwiefern nämlich die Sünde eine pflicht- es sig zu verhütende und gegen die Pflicht freiwillig, mithin durch Berschuldung lpa — agere culpabiliter) herbeigeführte, also selbstverschuldete und zuendare Unordnung ift: erscheint als formelle Wirkung derselben die Schuldetet und besteit (culpa — esse in culpa) des Subjektes und damit die Haftbarkeit D Berantwortlichkeit besselben für eine Pflichtverlehung, mithin eine Castung oder Berstrickung (resp. Berhaftung) des Subjektes durch ihm angelegtes Band der Schuld (reatus culpae), d. h. der Rothbigkeit oder Berbindlichkeit, für den verschuldeten Alt oder das schuldbare Halten zur Rechenschaft gezogen zu werden oder sich ziehen zu lassen.

Wie jedoch im sundhaften Alte seine Freiheit und seine Innerlickeit at tennbar verbunden sind, so sind diese beiden Momente auch gegenüber m Wirkungen nicht von einander zu trennen. Im Gegentheil erlangt Bestedung erst dadurch ihre volle Bedeutung, daß sie als eine selbstschuldete das Subjekt nicht bloß unschön und häßlich, sondern auch tadeln stahl macht. Desgleichen kann andererseits schon die Schuld an und für in wiesern auch sie das Subjekt entehrt und verunziert, als eine Bestung besselben angesehen werden. Die heilige Schrift sast den aus der ide resultirenden Zustand des Sünders gewöhnlich unter dem Namen der gerechtigkeit (injustitia, doixía) des Menschen auf und behandelt diese abwechselnd bald als Bessectung oder Unreinheit, bald als Fessel oder Last.

II. Aus diesen ersten und fundamentalen formellen Wirkungen saktuellen Sünde ergeben sich sofort brei andere, in welchen beren Beung klarer hervortritt. Das Subjekt ber aktuellen Sünde wird nämlich solches ipso kacto und nothwendig: 1) Gegenstand bes Mißfallens
Abschens Gottes (ber displicentia und abominatio ober bes odium minationis), oder vor Gott mißfällig und verabscheuungswürdig. wird 2) Gegenstand bes Hasselses Gottes (bes odium inimicitiae) vor Gott hassenstwürdig, wenigstens im Sinne der Unwürdigkeit ferneren Zuwendung des vollen früheren Wohlwollens Gottes. wird endlich 3) Gegenstand des Jornes Gottes und mit der Rothsigkeit behaftet, die Wirkungen des göttlichen Jornes zur Aufrechthaltung Ordnung durch gewaltsame Reaktion gegen die Sünde oder durch Strasen ragen, also stras würdig. Alle brei Wirkungen werden in der Schrifts Kirchensprache gewöhnlich unter dem Kamen Hassen in der Schrifts Kirchensprache gewöhnlich unter dem Ramen Hassen in der Schrifts Sünders zusammengesatt, weil alle brei je einzeln eine gewisse korm des

Saffes enthalten und erft alle brei gufammen basjenige Berhaltnig barftellen, welches wir unter Menichen ichlechthin als bas ber Feindichaft bezeichnen.

Bon biefen brei Wirfungen entspricht bie erfte gunachft ber Befleching burch eine Dafel, weil bas Beflectiein bas fpegififche Obieft ber Difffalligfeit eines Gegenstandes ift, weghalb benn auch die ET. gewöhnlich die Befledung und die Digfalligfeit vor Gott als ibentifch gebrauchen. Die britte Birfung entspricht junachft ber Berftridung burch bie Schulb, weil gerabe bie Ber ichulbung einer Berletjung ber Ordnung ber fpezififche Grund bes Bornes Gottes ift, weghalb die Juriften und nach ihnen auch die alteren Theologen, reatus (= Schulb) und Strafwurdigfeit geradezu als Wechselbegriffe ge brauchen. Die zweite Wirkung hingegen entspricht theils ber Matel, foweit es fich um bie Begrundung bes gottlichen Saffes burch Beranberung bes Objekts ber gottlichen Liebe handelt, theils ber Schuld, joweit es fich um bie Bethätigung bes gottlichen Saffes handelt, beffen Birfungen ahnlich, wie die bes gottlichen Bornes, Strafen find, wenn auch gunachft auch nur negative, burd Entziehung und Borenthaltung von Gutern. Uebrigens fann man, alle brei Bio fungen, wie auf die Matel, jo auch auf ben "reatus" als ihren gemeinichalt lichen Grund und Rern gurudführen, barf aber alsbann unter bem reatus nicht ausschließlich bie Straf wurdigfeit, geschweige benn bie erft auf Grund berfelben von Gott aufzulegenbe ober aufgelegte Berbindlichfeit gur Erftebung ber Strafe ober ben "reatus poenae" verfteben, fondern muß ibm bie 26 beutung geben, welche bie II. burch "reatus culpae" ausbruden 1.

III. Obgleich zu ben formellen Wirfungen ber Gunbe an erfter Stelle um bie Strafmur big feit gehort und bie meiften Strafen erft eigens von Gott tehangt werben: fo laffen fich boch auch schon die formellen Wirkungen, namlich bie Mafel und bie Schuld, und noch mehr bas ihnen entsprechende Berhaling gu Gott und ben bierin gegebenen Abicheu, Sag und Born Gottes gegen bit Gunder, infofern als effettive Strafen betrachten, als fie vom Gunder mit intenbirt, vielmehr gegen feinen Billen als ein feiner Bosheit gebuhrentes Uebel herbeigeführt ober contrabirt werben. Desgleichen tann man Bonav. 2 fagen, ber fundhafte Att felbft fei in verschiedener Sinficht culpa und poena, und eine poena non solum contracta, sed acta. Und mar if biefe Strafe unter Umftanben auch eine fehr fühlbare und empfindliche Greit, baburch nämlich, baß bie in fich gute Ratur bes burch bie Gunbe in Un ordnung gefturzten, beflecten und ichulbbelabenen Gubjettes fich gegen bie Sint baumt und ftemmt, theils in ber Form ber Unruhe über bie ihrem Etme nach Ruhe in Gott angethane Gewalt, theils in ber Form ber Scham ibn bie ihrem Streben nach Wahrung ihrer Burbe entgegengestellte Schmach, to in ber Form ber Gemiffensbiffe ober ber Reaftion bes fittlich religion Strebens gegen bie iculbbare Migachtung besjelben. Daber ber berulm Spruch von August. (conf. 1. c. 12) Iussisti, Domine, et sie est,

omnis iniquus animus sibi ipse sit poena.

IV. Die formellen Wirkungen ber Gunde find natürlich, weil bem Ben ber letteren entsprechend, bort, mo biefes Bejen felbft grundverichieben

<sup>1</sup> Raberes über biefe Musbrude f. in ben folgenben SS 190 u. 191. <sup>2</sup> In 2 dist. 36. dub. 2; vgl. in dist. 35. a. 1. q. 2.

wie bei ber Tobsünde und der läßlichen Sünde, ebenfalls grunds verschieden. Bei der Tobsünde treten dieselben im vollen uneingeschränkten Sinne auf, so daß man von dem Todsünder schlechthin, simpliciter, sagen kann und muß, er sei unrein und schuldbeladen, sowie vor Gott verabscheuense, hassense und zornwürdig. Bon dem läßlichen Sünder hingegen kann man alles dies nur mit Einschränkung und beziehung weise sagen: er ist in gewisser Beziehung wirklich und wahrhaft unrein und schuldbeladen, und vor Gott verabscheuense, hassense und zornwürdig; wie er aber darum nicht schlechthin als ungerecht und als Feind Gottes bezeichnet werden kann und wird, so dürsen auch von ihm alle jene anderen Prädikate nur in einem so beschränkten Sinne behauptet werden, daß sie im Vergleich mit dem Todsünder zugleich geläugnet werden müssen, und ebenso gut das Gegentheil ausgesagt werden kann.

Um flarften tritt auch hier wieber ber Unterschied ber Tobfunde von ber 69 laglichen Gunbe hervor in ihrem beiberfeitigen Berhaltnig zur heiligmachenben Gnabe. Durch bie Tobfunde wird bas Gubjett in ber Weise ungerecht, bag es zugleich ichlechthin unbeilig, b. h. ber habituellen Seiligfeit beraubt wird, und in ber Beije haffenswurdig vor Gott, bag es ichlechthin in Ungnabe fallt, b. b. ber Gnabe mit allen Burben, Rechten und Ausfichten, welche ihm biefelbe gewährte, verluftig geht. Das Gubjett ber läglichen Gunbe fann bagegen trot feiner Ungerechtigkeit noch beilig fein, indem es in übernatürlicher Berbindung mit Gott bleibt und die Wurzel bes heiligen Lebens in fich behalt; ebenfo tann es trot feiner Diffalligfeit noch bei Gott in Gnabe fteben, inbem es baburch bloß besonderer Bergunftigungen, aber nicht bes Rechtes auf die wesentlich um Gnabenstande gehörigen Privilegien unwürdig wird. Um jedoch in biesem Unterichiebe bas, mas als formelle und unmittelbare Wirtung ber attuellen Sunde angufeben ift, beutlicher hervorzuheben: fo besteht diese barin, bag burch bie Tobfunde bas Gubjett bes Befiges ber beiligmachenben Gnabe un= fabig und unwurbig, ober mit einer folden Ungerechtigfeit und Baffensmurbigfeit behaftet wird, bag mit berfelben ber Fortbeftanb ber übernaturlichen Beiligfeit und Gottwohlgefälligfeit ober ber gratia als sanctificans und gratificans in bemjelben Gubjefte wenigftens moralisch unvereinbar ift, mabrend es fich bei ber läglichen Sunbe umgefehrt verhalt. Gerabe auf Grund biefer Unverträglichkeit erfolgt bei ber Tobfunbe auch bie wirkliche Beraubung ber heiligmachenben Gnabe als effettive Birfung, als welche fie im folg. S zu befprechen ift.

§ 189. Die Birtungen ber Gunbe. Fortfetung. 2) Die effettiven Birtungen ber Gunbe: bie corruptio ober vitiatio boni naturae burch Schwächung ber naturlichen Anlage und Bernichtung ber übernaturlichen Gute.

Literatur: Lomb, in 2, dist. 35; bazu Bonav. (febr eingehend); Hal. 2. p. q. 95; Thom. de malo q. 2. s. 10-11; 1. 2. q. 85; bazu Medina und Sylvius.

I. Effektive Birkungen eines Aktes nennen wir diejenigen, welche nicht 70 einfach durch seine Gegenwart im Subjekte, sondern durch seine Kraft hervorgebracht werden, resp. so im Gefolge eines Aktes stehen, daß ihr Bestand bessen atmelle Gegenwart nicht in sich einschließt, und welche überdies eine reale, ihrer Ratur nach bleibende Beränderung in der habituellen Beschaffenheit des Sub-

jettes hervorbringen. Bei ber Gunbe werben biefelben im Allgemeinen nach August. von ben II. bezeichnet als diminutio, corruptio ober vitiatio boni, und zwar boni naturae aus einem boppelten Grunde: einmal um fie von berjenigen corruptio boni zu unterscheiben, welche in ber hanbelnben Perjon formell burch bie Datel bes fündhaften Aftes entsteht , ober um fie als eine Berichlechterung ber Beschaffenheit zu charafterifiren; fobann um auszubruden, bag bie zu verberbenbe Gute urfprunglich von Gott bem Subjette wirklich verliehen und anvertraut und folglich wenigftens vor ber erften Gunbe vorhanden mar und ordnungswidrig verborben wird. Dan fpricht bier von einer diminutio boni, inmiefern gum minbeften bie Gute ber Ratur verringert wird, von einer corruptio boni, in wiefern nicht eine bloß graduelle Berringerung ber Gute, fondern auch ein wirklich fchlechter b. h. naturwidriger Zuftand eingeführt wird, und endlich von einer vitiatio boni, in wiefern bas bonum corrumpendum eben bie rectitudo unb justitia naturae ift, und folglich die corruptio eine Berberbung ber Gute ber Ratur in Bezug auf ihre von Gott geforberte Thatigfeit herbeifuhrt. Ja biefe Wirkungen find recht eigentlich bas, was man technisch vitium ichlecht bin, Gehlerhaftigfeit ober verfehrte Beichaffenheit nennt, im Gegenfat um vitium actus, welches mit bem peccatum ichlechthin ibentisch ift, obgled es allerdings mit biefem im wechselseitigen Berhaltnig von Urfache und Bo fung, Urbild und Abbild fteht.

Der Begriff von "vitium" ist sowohl an sich, wie im Sinne der Bäter und Theelegen viel weiter als der des deutschen "Laster", welches eine schuldbare Gesinnung einschließt. Su "peccatum" überhaupt einen sehlerbasten Alt, so bedeutet vitium jeden Fehler im Priest der Thätigseit, wodurch die letztere erschwert oder irgend mangelhaft und sehlerbast im Gegensah zur virtus als der naturgemäßen Lüchtigseit, und es verhält sich (nach de pers. just. c. 3.) zum peccatum, wie die curvitas tidiae zur claudicatio. Byl. That 1. 2. q. 61. a. 1: Tria inveniuntur opponi virtuti. Quorum unum est peccatum, quod opponitur sidi ex parte ejus, ad quod virtus ordinatur; nam peccatum propinominat actum inordinatum, sicut actus virtutis est actus ordinatus et deduction Secundum autem quod ad rationem virtutis consequitur quod sit bonitas quaeles opponitur virtuti malitia (= Schlechtigseit). Sed secundum id, quod directe est ratione virtutis [b. h. wie vorher bemerst, quod est dispositio alicujus convenienter habentis secundum modum suae naturae], opponitur virtuti vitium; vitium uniuscujusque rei esse videtur, quod non sit disposita, secundum quod convenit maturae; unde Aug. dicit in 3. de lib. arb.: quodcumque persectioni naturae desperspexeris, id voca vitium.

Die katholische Lehre von ben effektiven Birkungen ber Sunde kehrt fich einnicht gegen die Belagianer, welche gar keine innere Beränberung des Zustandes der Amin Folge der Sunde zugeben wollten, andererseits gegen die Reformatoren, welche wer Birkungen, zum Theil in wahnsinniger Weise, übertrieben, indem sie eine Bernichtung im natürlichen Anlage zum Guten und die Einführung einer dierkt und ausschließe auf das Böse als solches gerichteten Zendenz oder eine radicale Berberbnift der mannenschließen Gute der Natur darunter begriffen, und mindestend das Berberbnift der Natur der Wenischen der fortbauernden bosen Gesinnung bei den gefallenen Engeln völlig glichssellten. In der alten Scholastif (j. die oben angegebene Literatur) war die katholische abn über diesen Punft mit besonderer Sorgsalt entwidelt und damit auch die Lehre der Segeen die Pelagianer ihrem wahren Sinne nach erklärt worden, obgleich sie erkeilweite im

<sup>1</sup> Bgl. Bonav. in 2. d. 35. q. 1. a. 2. utrum peccatum sit corruptiva passia.

Ausbrud fich bavon entfernte. U. A. verwandte man auch viel Fleiß barauf, zu erklären, wie in ben Birkungen ber Sunde bie brei von Aug. (f. oben n. 8) betonten Momente bes Guten — modus, species, ordo — corrumpirt wurden.

Bor Allem ift nach katholischer Lehre festzuhalten, daß das Berberdniß der 78 Natur keine Bernichtung der Natur, oder wie Aug. sagt, die corruptio naturae keine peremptio naturae ist. Es ergibt sich nämlich eben sowohl aus der Natur der Sünde als des Aktes eines endlichen Willens, welchem dazu die Kraft sehlt, wie aus der Natur des unmittelbar von der Sünde affizirten Subjektes, d. h. der Kräfte und der Substanz des Geistes, der in sich incorruptivel ist, daß diese Kräfte in sich selbst, geschweige in ihrer Wurzel, nicht durch die Sünde verringert, verdorden oder zerstört werden können. (Wgl. oden B. II. n. 517 ff.) Die verderbliche Wirtung der Sünde in ihrem Subjekte kann sich daher nur äußern in der Berminderung und Störung bersenigen Güte, welche die Kräfte des Geistes, resp. dessen Substanz, in Beziehung auf ihre naturgemäße Bethätigung oder durch Ausstatung mit einer

übernatürlichen Bolltommenheit befigen tonnen.

II. Erfte Birtung ber Gunbe. Gang allgemein, fowohl in 74 ber naturlichen wie in ber übernaturlichen Ordnung, und ebenfo bei ber laglichen Gunbe wie bei ber Tobfunbe, erzeugt ber fundhafte Mit im Berhaltniß zu ber Energie, womit er felbst gesetht wird - wenn auch beim Menschen in beträchtlicher Weise erft burch öftere Wieberholung - eine positive Reigung ober einen Sang und bamit eine Disposition und Sabilitat, b. h. Aufgelegtheit und Gefchicklichfeit, gur Bieberholung ber Gunbe, refp. eine bauernbe unorbentliche Unhanglichteit an bas geichaffene Gut, welches ben Billen gur Gunbe gereigt hat und eine Berftartung ber etwa bereits vorhanbenen Leibenichaft ober Reigbarfeit gur Gunbe. Er bewirft alfo bie Ginfuhrung einer gur Ratur bes Billensvermögens bingutretenben ichlechten und verfehrten Bedaf fenheit (pravitas ober perversitas) besselben, bie man als inclinatio voluntatis - Beugung nach unten ober Beschwerung, ober auch als curvitas = Krummung bes Willens zu bezeichnen pflegt. Diese Beugung ober Beidwerung bes Willens aber führt offenbar eine Schwierigkeit in ber Bermeibung ber Gunbe und ber Uebung bes Guten mit fich; fie ift ein Sinberniß fur bie wirtsame Geltenbmachung und Entfaltung ber angeborenen Kraft und Tendenz bes Guten. Sie bilbet baber einerseits eine gewisse Indisposition und Inhabilitat, b. h. Unaufgelegtheit und Ungeschicklichteit bes Willens zum Guten, und andererfeits vermindert und ich macht (diminuit et attenuat) fie als ein hingutretenbes Sinbernig bie von Ratur porhandene Disposition und Sabilitat; fie hemmt und lahmt alfo ble Thatigkeit bes Willens und ftort beffen Gute in ahnlicher Beife, wie eine Krankheit ober Bunde bas physische Leben hemmt und lahmt und beffen Boblbeftand ftort, weghalb auch ihre Birtung im Billen in ber Regel als eine Rrantheit und Bermunbung besselben ober auch als Berbartung (b. h. Berminberung ber Beweglichkeit gum Guten) bargeftellt mit. Die Disposition gum Bofen und Inbisposition gum Guten ftellt aber im mahres vitium, b. h. eine unorbentliche und naturwibrige Beichaffenbes Willens bar, in welcher fich bie Unorbentlichkeit bes peccatum als

Aft sowohl nach ihrer positiven, wie nach ihrer negativen Seite abbrückt und abspiegelt. Darum bilbet sie ferner einen von dem sündhaften Atte in dem Subjekte abs und eingedrückten, dasselbe verunreinigenden Fleck oder Makel, sowie eine durch den sündhaften Att dem Subjekte angelegte, seine sittliche Freiheit bindende Fessel. Offenbar ist aber diese efsektive Bestedung und Bindung, wie in ihrem Besen, so auch in ihrer Bedeutung und Birtsamkeit wesenklich verschieden von derzenigen, welche die formelle Birkung des sündhaften Aktes ist und unmittelbar die Mißfälligkeit und Hasselbardet.

Obgleich die corruptive Wirkung der aktuellen Sünde zunächst und unmittelbar bloß im Willen sich vollzieht, so dehnt sie sich doch wegen der Wechselwirkung der Seelenvermögen naturgemäß mehr oder weniger auch auf die übrigen Bermögen aus, namentlich auf die Bernunft und beim Renschen auch auf das sinnliche Begehrungsvermögen, die ihrerseits wieder in Wechselwirkung stehen. Bei der Bernunft namentlich erscheint sie dann als eine Disposition zu unsittlichen oder sittlich falschen und als Indisposition zu sittlich wahren praktischen Urtheilen, und in sofern als eine Schwächung und Hendung oder Berdunkelung und Blendung ihrer sittlichen Urtheilen und Blendung ihrer sittlichen Urtheilen

theilstraft.

Namentlich vermöge jener Wechjelwirtung ber Geelenvermogen tann be in ber aftuellen Gunbe enthaltene Energie bes Willens ober bie fortgefet Bieberholung jener Gunbe, alfo bie Große ober bie Bahl ber aufgebauften Schwierigkeiten und Sinberniffe, bie Disposition ober Sabilitat gur Gante und bie Indisposition ober Inhabilität zum Guten ins Unenbliche fteigern fo bag gulegt die lebung bes Guten moralisch unmöglich und bie for fegung ber Gunbe moralifd nothwendig wirb. Much bann wird freilid bie wesentliche Kraft und Tenbeng ber Geiftesvermögen zum Wahren und Gutte in fich felbft nicht vermindert ober gerftort; aber fie ift fo gehemmt und # bunden, daß prattifch ein folder Buftand hinfichtlich ber Bethatigung be fittlichen Lebens einer Berftorung feines Princips gleichtommt und bie diminutio bonitatis naturae einer totalis destructio aquivalent ift. Inforces tann man bann gur Bezeichnung biefes Buftanbes bie Musbrucke Berblen bung (obcaecatio), Ausloidung bes innern Lichtes ber Bernunft, und Ber hartung (obduratio), Berborrung ber Triebfraft bes Billens, in einem d foluten Ginne gebrauchen, obgleich babei bie wesentliche Rraft ber Bernut und bes Willens ebenso fortbestehend gedacht werden muß, wie bei ber 215 bung ober Berhartung eines forperlichen Organs bie betreffenbe Kraft ber Coll Gewöhnlich jedoch hat beim Menschen bie Inhabilität zum Guten nicht bid abfoluten Charafter; fie ift blog eine relative bezüglich bestimmter Item von Sandlungen, und eine beschränfte, welche feine volle moralische Unmaglich feit ober Rothwendigfeit einschließt.

matürliche Leben bas normale und maßgebende, und dieses nur burd bie Gnabe möglich ift: so betrachten die TT. die in Rede stehende Inhabilität resp. Berminderung der Habilität, zum Guten in ihrer Beziehung zum über natürlich Guten und zur Enabe. Alsbann erscheint jene Inhabilität nu so sehr auf die Bethätigung und Entsaltung der eigenen aktiven Kräfte die

Subjektes felbst, als vielmehr auf die erfolgreiche und fruchtbare Wirksamkeit ber Gnade in dem Subjekte bezogen; es ist eine inhabilitas ad recipiendam efficacem operationem gratiae oder eine Unempfänglichkeit, resp. Berminderung der natürlichen Empfänglichkeit, für die erfolgreiche Bewegung durch die Gnade, womit zugleich eine Inhabilität zur Mitmirkung mit der Gnade gegeben ist.

Mls bilblicher Ansbruck wird auch hier wieder bie Blenbung und 78 Berbartung gebraucht, aber in bem fpegiellen Ginne, bag bie Blenbung nicht eine Schwächung bes natürlichen Lichtes, sonbern bie Unempfänglichkeit für ein höheres, von Außen kommendes Licht, die Berhartung aber einen Mangel an Geschmeibigkeit und Beichheit fur eine von Angen zu empfangende Bewegung und Befruchtung bebeutet. Unter ber Gnabe aber ift hier ebenfowohl bie aftuelle, wie die habituelle Gnade zu verstehen, da biejelbe bier überhaupt nur unter bem Gesichtspunkte eines übernatürlichen Ginfluffes auf bie Thatigkeit bes empfangenden Gubjektes in Betracht kommt. Da anderer= feits biefe Wirkung ber aktuellen Gunbe nicht fo fehr burch ihre objektive moralifche Große, als vielmehr durch ihre fubjektive pjychologische Energie, refp. burch ihre haufige Wieberholung ju Stanbe tommt: fo befteht in biefer Siniicht, ober bezüglich ber Unempfanglichkeit fur bie Wirkjamkeit ber Gnabe, fein mefentlicher Unterschied zwischen ber Tobfunde und ber laglichen Gunbe. Im Gegentheil ift es fehr wohl moglich, bag haufig wieber= holte lägliche Gunden ber Wirtfamteit ber aftuellen und bamit ber Wiebergewinnung ber habituellen Gnabe mehr Schwierigkeiten bereiten als eine einzelne Tobjunde, woburch bie beiligmachende Gnabe verloren gegangen war. Und bamit hangt auch zusammen, daß lägliche Gunben überhaupt, indem fie bie Empfanglichkeit fur bie Wirffamkeit ber Gnabe verminbern, gu einer Tobfunde und bamit zum Berlufte ber heiligmachenben Gnabe felbft bisponiren.

Im hinblid auf die spezielle Bedeutung der habilitas ad bonum in der übernatür- 70 licen Ordnung bezeichnen die alten EL dieselbe als ein bonum medium inter naturam, L. e. essentiam naturae, et gratiam, und bestimmen demnach die ganze Lehre von der corruptio boni dahin, daß die Natur an sich gar nicht, die Gnade ganzlich, das mittlere Gut nur theilweise vernichtet werde, also seiner Mittelstellung entsprechend, an dem Charafter beider Ertreme participire. (Bgl. unten n. 83.)

III. Zweite Birkung ber Sunbe. Speziell in ber überna so türlichen Ordnung und auch hier nur bei der Todiünde tritt als effettive Wirkung der aktuellen Sünde oder als corruptio doni zu der Bersminderung der eigenen Güte der Natur, resp. ihrer Empfänglichkeit für die Birksamkeit der Gnade, die gänzliche Zerstörung oder Bernichtung der übernatürlichen Güte hinzu, deren Gegensah zu ersterer, welche als eine vulneratio naturae gedacht wird, man dadurch ausdrückt, daß man dieselbe theils als spoliatio gratuitorum, d. h. als Beraubung einer der Ratur zugelegten und gleichsam als Kleid angelegten Bollkommenheit, theils und noch mehr, als Tödtung der Natur in Hinsicht auf ihr höheres Leben beziehnet.

Der Berluft ber heiligmachenben Gnabe, in welcher bie übernatürliche si Bute besteht, ift in ber That nicht bloß als eine burch bie Gunbe verbiente Strafe, sonbern als eine effektive b. h. birekt aus ihr resultirenbe Bir-

fung ber Tobfunde anzusehen. Wofern die heiligmachende Gnabe einfach als ein vorzügliches Gefchent ber Gute Gottes ober als gratia gratis data betrachtet wird, beffen man fich burch bie fdwere Gunbe unwurbig macht, fann ber Berluft biefes Geschenkes allerbings nur als eine burch bie Gunbe ermirtte, von Gott allein bemirtte Burudgiehung ber Gnabe gebacht werben. Bofern aber bie beiligmachenbe Gnabe in ihrem fpegififchen Bejen betrachtet wird, nämlich als eine forma inhaerendo sanctificans und gratum faciens, ift ber Berluft ber Gnabe auch als eine birefte, burch bie Gunbe vom Gunber felbft bewirtte Musichliegung ober hinausbrangung berjelben angujehen. Indem nämlich bas Gubjett ber Gnabe burch bie fowere Gunbe fich in eine ber Beiligfeit und Gottwohlgefälligfeit ber Gnabe abfolut wibersprechende und mit ihrem Fortbestande unverträgliche Berfaffung feut: ichließt es bas Licht ber Gnabe in ahnlicher Weise von fich aus, wie bie Berbedung eines Rorpers bas ihm von Augen guftromenbe Licht ausschlieft, und bewirft in ahnlicher Beife ben Berluft feines höheren Lebenspringips, mie man burch ein Schwert bas Leben eines forperlichen Organismus gerftort. Wie nämlich in letterem Falle ber Untergang bes Lebens baburch erfolet, baß ber Organismus fur bie Belebung burch bie Seele unfahig gemacht wird, ohne bag bie lettere felbft von bem Schlage getroffen zu werben braucht: fo ericheint auch ber Untergang bes übernatürlichen Lebens hinreichend all birette Wirfung ber Gunbe, wenn bie Lettere bas Gubjett fur bie Fortbauer ber Gnabe unfahig macht. Wegen ihrer Analogie mit ben erwahnten mit physischen Formen ber Wirtsamfeit und im Gegensate zur meritorischen Birt samteit als einer rein moralischen, bezeichnen bie Thomisten auch bie effettie Berftorung ber Gnabe als eine phyfifche Birtfamteit ber Gunbe, abnich, wie fie ben aktuellen Dispositionen gur Gnabe (f. oben B. III. n. 958 und 963) eine phyfifche Wirtfamteit gufchreiben.

Beil bie effettive Berftorung ber übernatürlichen Gute auf ber formelen Contrarietat berfelben mit ber Gunbe beruht, fo erfolgt biefelbe auch burd be Tobfunde nur insoweit, als biese ihr formlich fontrar ift. Alle Tobfunden be wirfen baber bireft, nothwendig und fofort nur ben Untergang ber caritas und ber gratia gratum faciens, mahrend die fides und spes in diefer Beife un burch bie fpegififch ihnen entgegengesetten Gunben ausgeschloffen werben. 20 gegen wird burch jebe Tobfunde ber Berluft aller übernaturlichen Tugenten als Strafe verbient, ba ber Tobfunder fich aller Gnabengeichente Gond unwürdig macht und biefe Gnabengeschenke naturgemaß an bie beiligmadent Gnabe gefnupft find. Wofern bie Gunbe nicht gehoben wird, wird auch iche falls fpater einmal, wenigftens bei ber befinitiven Berbammung, biefe State vollzogen. Aber eben als bloke Strafe braucht biefelbe nicht fofort effetunt gu merben; fo lange baber Gott ben Gunber noch weiter feinem übernaturligen Biele guftreben laffen will, gieht er bie biegu bienenben und an fich fur immet verliehenen Gaben nur in foweit gurud, als bas Gubjett fich berfelben nich bloß unwürdig, sonbern auch unfähig macht.

ss Bgl. jum Ganzen bes. Suarez de gr. 1. 11. c. 3 und 4. Der Berlinft ber bei machenben Gnade und speziell burch jede Tobfünde ift de fide (nach Trid. 2000. 6. c. 15) und ebenso ift entschieden, daß nicht gleichzeitig immer ber Glaube verloren geht (nuch 1000. 28. l. c.). Dagegen lehren fast alle TT., daß mit ber heiligmachenben Emade soften all

psienen moralischen Tugenben verloren würben, resp. bie moralischen Tugenben ihren atürlichen Charafer verloren. Sieh jeboch barüber Suarez 1. c. c. 8. n. 10-11 unb Buch III. n. 820). — Bas bie Bewirkung bes Berluftes ber übernatürlichen angeht, so bezeichnen zwar bie meisten TE. bie Gunbe nur als causa demeritoria, S ratio indignitatis; aber fie erklären boch biefe indignitas jugleich als eine moralische rietat und Unverträglichfeit ber Tobfunbe mit jener Gute, und ftimmen fo in ber mit bem hl. Thomas überein, ber 2. 2. q. 24. a. 10 fagt: peccatum mortale er corrumpit caritatem, et effective, quia contrariatur caritati, et etiam meriquia, qui peccando mortaliter aliquid contra caritatem agit, dignus est, ut ei subtrabat caritatem. S. auch ibid. art. 12. Das Moment ber moralischen Ttraglichkeit mit bem Bestanbe ber heiligmachenben Gnabe ist nicht zu verre mit ber oben erflarten Unempfanglichteit für bie Fruchtbarteit ber Gnabe, ) es allerbings mit berfelben in enger Berbinbung fteht. S. barüber Thom. do q. 3. art. 10: Sicut removens obstaculum luminis dicitur per accidens illu-ኳ et etiam ipsa remotio obstaculi, abusive tamen: ita etiam ponens obstaculum dicitur obtenebrare, et etiam ipsum obstaculum. Sicut autem lumen a sole difur in aërem, ita gratia a Deo infunditur animae. Quae quidem est supra naanimae; et tamen in natura animae vel cujuscumque creaturae rationalis est iudo quaedam ad gratiae susceptionem, et per gratiam suscepfortificatur in debitis actibus. Peccatum est autem quoddam obstaculum sositum inter animam et Deum, secundum illud Isai. 59, 2.: Peccata vestra diunt inter vos et Deum vestrum. Cujus ratio est, quia, sicut interior aër domus lluminatur a sole, nisi directe aspiciat solem, et hoc dicitur illuminationis oblum quod hujusmodi respectus rectitudinem impedit: ita anima non potest illuri a Deo per gratiae susceptionem, nisi directe convertatur in ipsum. Hanc 1 conversionem impedit peccatum, quod convertit animam in oppositum, quod st est contra legem Dei. Unde manifestum est, quod peccatum est obstaculum lam impediens gratiae susceptionem. Omne autem obstaculum alicujus pernis aut formae simul cum hoc, quod excludit formam vel perfectionem quamne, facit susceptivum [sc. subjectum] minus aptum vel habile ad formae ptionem, et ulterius per consequens impedit effectus formae vel peronis in subjecto, et maxime si obstaculum illud fuerit aliquid inhaerens abitu vel actu. Manifestum est enim, quod id, quod movetur uno motu, non movetur contrario, et est etiam minus aptum vel habile ut motu contrario tur, sicut etiam, quod est calidum, est minus aptum, ut sit frigidum, diffienim frigidi impressionem recipit. Sic ergo peccatum, quod est obstaculum e, non solum excludit gratiam, sed etiam animam facit minus aptam vel haad gratiae susceptionem; et sic diminuit aptitudinem vel habilitatem ad gratiam. cum hujusmodi habilitas sit quoddam bonum naturae, peccatum diminuit ad . a naturae. Et quia gratia naturam perficit et quantum ad intellectum et quand voluntatem et quantum ad inferiores animae partes obaudibiles rationi, irascidico et concupiscibilem: peccatum, excludendo gratiam et hujusmodi auxilia se, dicitur vulnerare naturam. Unde ignorantia, malitia et hujusmodi dicuntur am naturae vulnera consequentia ex peccato.

luf ben ersten Blick könnte es scheinen, daß gegenüber der übernatürlichen Gute bersachen Sünbe eine ähnliche Wirksamkeit zukomme, wie der Sünde überhaupt tüber der natürlichen Güte, d. h. daß die läßliche Sünde zwar nicht, wie die nde, die übernatürliche Güte zerstöre, wohl aber sie vermindere. Und in der That zegen nichts zu erinnern, wenn die Verminderung der übernatürlichen Güte in derz sie dorm und Weise ausgesaßt wird, wie die der natürlichen, d. h. so, daß die Suderer Güte, also hier die heiligmachende Inade und die virtutes inkusae, in dem Grade nern von Gott selbst hervorgebrachten Bollkommenheit, in welchem sie deim Einreitte tr. Sünde vorhanden ist, nicht in sich selbst vermindert wird, sonden daß durch Sinz won hindernissen ihre Bethätigung erschwert und mithin die Habilität zu ihrem n und prompten Gebrauche, oder das, was die TT. den "servor caritatis" nennen, ibert wird. Es ist dann nur zu demerken, daß auch in letzterem Falle nicht die überziche Güte als solche, sondern eigentlich die natürliche Güte vermindert wird, und nicht heeben, Degmatit. II.

bie Gnabe, sonbern bie Natur als bas eigentliche Subjett ber bamit verbundenen Schwiche ober Krantheit bes geiftigen Lebens zu gelten hat, ahnlich, wie bei ben Krantheiten bes and malischen Lebens nicht bie Seele, sonbern ber Leib bas eigentliche Subjett ber Krantheit ift.

Bollte jeboch eine Berminberung ber beiligmachenben Gnabe in fich felbft ober über haupt ber dona sanctitatis infusae ale folder behauptet werben, bann ift bas mit ber communissima ber EE. (in 1. dist. 17 und in 2. 2. q. 24) ju verwerfen. Obglich nämlich bie eingegoffenen Gaben ber Beiligung nicht unverganglich find, wie bie geiftige Substang: fo theilen fie bod, fo lange fie besteben, ale rein geiftige, von Bott unmittelbar bervorgebrachte und fur bie Ewigfeit bestimmte Formen und Rrafte barin wenigftens bie Incorruptibilitat ber geiftigen Geele und ibrer Rrafte, bag fie nicht burd eine gefcopfiate Urfache in bem, was an ihnen donum infusum ift, verfürzt werben tonnen, und unter icheiben fich eben baburch wesentlich von ben burch eigene Thatigfeit bes Gubjettes er worbenen Tugenden ober Fertigfeiten, welche ihrer Ratur gemäß burch ein entgegengefertes Berhalten allmälich verminbert werben. Wenn baber bie läglichen Gunben eine Berfurjung ber eingegoffenen Gaben berbeiführen follten, mußte bieg auf abnliche Beife ge fcheben, wie burch die Tobfunde die völlige Berftorung biefer Gaben berbeigeführt wird, b. b. baburch, bag bie lägliche Gunbe entweber mit einem bestimmten boben Grabe ber dana infusa unverträglich mare, ober aber wenigstens ben Berluft eines bereite beiefenn Grabes ber Gnabe ale Strafe verbiente. Beibes ift aber evibent unmöglich. Das erffen ift icon barum unbentbar, weil baraus folgen wurde, bag bei zwei Denichen, von benm ber eine ein ungleich boberes Daag von Gnabe befitt als ber anbere, burch biefelbe IIb liche Gunbe bie Gnabe auf ein gleiches Dag berabgeminbert werben mußte, wobei bam ber Gine ungleich mehr verlore als ber Andere; es ift aber auch a priori unmöglich, well bie ber läglichen Gunbe entsprechenbe Ungerechtigfeit und Diffalligfeit bes Gubieftes ent Gott ebenfo wenig mit einem beliebigen Grabe ber habituellen Beiligfeit und Gottwoblgefalliafet im tontraren Biberfpruch ftebt, als mit bem Gnabenftanbe überhaupt. Das Zweite iden eber gulaffig gu fein, namentlich weil ja auch burch die guten Berte bie Bermehrung ber Gnabe verbient werben fann. Inbeg ift es ichon barum undentbar, weil alebann bie lägliche Gunbe nicht mehr eine geitliche Strafe, sonbern eine ewige verdiente; benn bem Ben luft eines Grabes ber Gnabe entspricht auch ber Berluft eines Grabes ber Glorie; et # aber auch a priori unmöglich, weil ber Berluft eines Grabes ber beiligmachenben Gnat, alfo bie Entziehung eines bereits befeffenen Grabes ber Beiligfeit und bes erworbenn Rechtes auf einen bestimmten Grab bes Befibes Gottes in feinem Berbaltniffe gur Etrawürdigfeit ber läglichen Gunbe fieht. Die verhaltnigmagigen Strafen berfelben beiden nur in ber Borenthaltung neuer besonderer Gunfterweisungen, beren bas Gubjeft unmulig wird, in ber Aufschiebung bes Gintrittes in ben verdienten Befit Gottes und in gemit affliftiven Buchtigungen, woburch fur bie Gunbe genug gethan werben foll. Die Paralle mit ber Bermehrung ber Gnabe burch bie guten Berfe aber bat in ber Frage gar nicht au thun, weil fonft bie läglichen Gunben auch bas Berbienft ber guten Berte aufben mußten: bas aber thut felbft bie Tobfunde nur barum und in fofern, ale fie bas Subia für ben Befit ber Frucht bes Berbienftes unempfänglich macht.

Der vorstehende Gedankengang entspricht im Allgemeinen bem des bl. Thomas 2. 2. q. 24. a. 10 und de malo q. 7. a. 2., wo er bieje Frage fpeziell in Bezug auf be diminutio caritatis ftellt. Bezüglich ber caritas wird fie überhaupt ale Geitenftid # Frage bom augmentum caritatis (und baber auch in 1. dist. 17) von ben alten 22 16 handelt; bier machen fie noch besonders geltend, bag die caritas in fich felbft nur gefolie werben fonne burch einen ihr fontraren, b. b. in entgegengeseter Richtung fich bewegenten, alfo von Gott meg einer ihm vorgezogenen Creatur guftrebenben Aft, mabrend bie little Gunbe nur praeter ordinem caritatis fei, alfo ben Beftanb ber caritas in fich gat # beruhre. Bur Geschichte ber Frage, bie wegen bes barin entfalteten Scharffinnes it intereffant ift, f. Dion. Carth. in 1. dist. 17., und Suarez de gratia L 11. cap = Dion. ift faft ber einzige, ber, und zwar mit großem Rachbrude, bie diminutio bebaur-Die Gegengrunde beruhen aber meift auf Mangel an Untericheibung, namentlich 1) juichen ber innern Starte bee habitus caritatis und ber bee fervor caritatis; 2) grifden ber Größe ber Seiligfeit ale donum infusum naturae und ber lebenbigen Gruchtburfri ben felben im Gubjefte; 3) zwischen ber innern Große ber Gottwohlgefälligfeit, moburd in Große bes von Gott zu erwartenben Finalgutes bestimmt wirb, und ber Ungetribtbe ber

felben. Alles, mas über Diffälligfeit und Strafwurdigfeit ber läglichen Gunbe gesagt wird, erklart fich aus bem oben Angeführten. Bgl. auch "Katholit" 1859. II. S. 1174 ff.

Unter bem Gefichtspuntte ber Beraubung eines Rleibes ober bes Mus- 87 idluffes bes Lichtes konnte ber Berluft ber heiligmachenben Gnabe allerbings als eine Beranberung erscheinen, welche bas Innere ber Ratur unberührt läßt und nicht zugleich als corruptio boni naturae ober als eine Berwüftung ber Natur bezeichnet werben kann. In ber That haben bie Reformatoren ben Scholaftifern eine folche außerliche Auffaffung ber Birfung ber Gunbe als gegen Schrift und Bater verstoßend vorgeworfen, und manche Theologen mogen auch mehr ober minber ben Borwurf verbienen. Aber bei ber tieferen Scholaftit, bef. bem hl. Thomas, liegt bie Sache gerabe umgekehrt. Hier ericeint bie Gnabe als ein bie Natur als folche bis in ihren tiefften Grund, bie Gubftang und Wefenheit felbft, verklarenbes und erhöhenbes Lebenspringip, und so bewirft die Todsünde, als corruptio naturae resp. status interni naturae, eine genau ebenjo tief bis in ben innerften Grund ber Ratur hineingreifenbe Beranberung und Ummanblung, wie fie in einem organischen Körper burch ben Berluft seines Lebensprinzips erfolgt. Beil ferner bie Natur in ber beiligmachenben Gnabe die Rraft und Tenbeng au bemjenigen Guten verliert, mogu fie von ihrem Schopfer berufen und verpflichtet war: fo ift ber Mangel ber heiligmachenben Gnabe und ber in ihr wurzelnden Rraft und Tendeng zu bem übernatürlich Guten ein mahres und radifales vitium naturae, und zwar noch in weit ftarferem Ginne, als bie anderen vitia, welche bloß in einer gemiffen Inhabilitat gum Guten und Sabilitat jum Bofen befteben. Aus bemielben Grunde involvirt jener Mangel, fobalb und soweit er ben Berluft aller Gnabengaben mit fich führt, and eine vollständige innere Blendung und Berhartung ber geis ftigen Krafte binfichtlich ihrer thatfachlichen Aufgabe, indem die Bernunft bas innere übernatürliche Licht ganglich verliert, und ber Wille in Sinsicht auf bie Afte und Früchte bes übernatürlichen Lebens ganglich verborrt ober in ber Sprache ber Bater seiner naturalis possibilitas und libertas beraubt wird. Beil endlich bie Natur in ber Gnabe bas übernatürliche Gleichniß Gottes verliert, worin fie nicht bloß einen außeren Glang, sondern ihre mahre innere Schönheit ber Wohlgestalt und bes Lebens besigt: fo hat ber Mangel ber beiligmachenben Gnabe nicht blog ben Charafter einer außeren Berbunkelung ber Schonheit ber Ratur, fonbern auch ber Bernichtung biefer Schonheit felbit, wie fie bei einem lebendigen Rorper burch die Berunftaltung ber Glieber und ben Berluft bes Lebens entfteht; fie enthalt alfo eine Berunftaltung und Befledung, in welcher ber Schmut ber Gunbe fich gleichsam in bie Ratm bineinfrift und fie innerlich bis auf ihren tiefften Grund entstellt. In großartiger Beije faßt ber Apostel die furchtbare Wirksamkeit ber Todsunde que fammen, indem er fie als eine "Berftorung bes Tempels Gottes" bewidnet, mahrend die Bater in feinem Geifte diefelbe ebenfo treffend als Um= manblung bes geiftlichen Menichen in einen animalischen barftellen.

IV. Berbindung beiber Wirkungen bei ber Tobfunde. 88 Bahrend bei ber läglichen Gunde blog die erste Wirkung, die Berminderung ber natürlichen Anlagen jum Guten, eintritt, trifft bei ber Tobsunde biese Birkung mit ber andern, ber Zerstörung ber heiligkeit, jusammen und ver-

bindet sich mit ihr zu einer Gesammtwirkung, einem vitium totale, in welchem sich der sündhafte Akt zugleich nach seiner positiven und seiner negativen Seite reflektirt, und welches hinwiederum seinerseits die Ursache neuer Sunden resp. neuer sehlerhafter Akte ist. Der Mangel der Heiligkeit bewirkt direkt, indem er, je nachdem er relativ oder absolut ist, zu allen übernatürlichen Akten oder doch zu allen verdienstlichen Akten unfähig macht, daß keine vollkommen guten Handlungen mehr möglich sind, und solglich alle späteren Handlungen, wenn sie auch keine neue Schuld mit sich führen, so doch odsektiv mangelhaft und sehlerhaft sind (s. oben B. II. n. 985 ff.); indirekt aber disponirt er auch durch den Mangel der in der heiligmachenden Gnade enthaltenen resp. an sie geknüpsten Gnadenhülse zu neuen Sünden gegen das Naturgeset. Die Berminderung der natürlichen Anlage zum Guten disponirt dagegen auch direkt zu neuen Sünden gegen das Naturgeset, und macht die unwillkürlichen Regungen zu solchen unvermeidlich.

Diffenbar kann die Berbindung und das Berhältniß der beiden Birkungen nicht blos, wie oben geschehen, durch das Bild der Beraubung und Berwundung eines Menschen, sondern auch durch das der Tödtung und der Berwesung und dargestellt werden. Wie die Beraubung des übernatürlichen Lichtes oder des Kleides der Gnade der Ratur eben ihr höheres Lebensprinzip nimmt, so ift auch die Zerrüttung der zurückbleibenden theologisch todten Ratur von diesem Gesichtspunkte aus nicht wie die Berwundung eines lebendigen Körpers, sondern wie die Berwesung eines Leichnams zu betrachten. Beide Auffassungessind theologisch gleichberechtigt und ergänzen sich wechselstigt. Die erstere der Scholaftsgeläusige und in dem Ariom: homo per peccatum spoliatur gratuitis, vulneratur in naturalidus repräsentirte, knüpft an die evangelische Parabel von dem unter die Ründer zefallenen Menschen an, dessen sich der Samaritan erbarnnte. Die lehtere, sormell strengen, ist dem hl. Augustinus geläusig, indem er die natura corrupta so auffast, das aus der selben nur Früchte des Todes hervorgehen können; sie muß und kann jedoch mit der erstern der Sache nach in Einklang gebracht werden.

V. Berichiedene Gestaltung ber effettiven Birfungen. Je nach verschiedenen Umftanden von Geiten ber Ratur bes Gubjettes und bes Buftanbes, in welchem basjelbe fich por ber Gunbe befindet, gestaltet fich felbie verständlich bie effettive Wirkung ber Gunbe ebenso verichieben, wie nach ber verschiebenen Ratur ber Gunbe felbit. Go ericheint bie Ausschliegung ber Gnabe in anderer form bei ber Tobfunde, die im Gnabenftanbe, und bei ber jenigen, die außer bemfelben begangen wird; bort zerftort fie die vorhandene Beiligfeit, bier ift fie nur ein neues Sinbernig bes Empfanges berieben Desgleichen ift bie Storung ber Sabilitat ber Ratur gum Guten, reip, ber Empfänglichkeit fur die Wirtfamkeit ber Gnabe, eine gang andere in ber Rame ber Engel und ber ber Menschen, und beim Menschen selbst ift fie wiederum au andere bei ber erften Gunbe, welche mit ber übernatürlichen Integritat und enge haften Reinheit feiner Ratur gusammentraf, und bei ben fpateren Gunben. 3mb besonbere hat die bei ber Gunbe bes erften Menschen ftattfindenbe Aufhebung ber Integrität einen eigenthumlichen Doppelcharafter, indem fie einerfeits ihrem Inhalte und ihrer Bebeutung nach in die Kategorie ber Bermundung ber Natur gehort, andererseits nach ber Form und ber Weise ihrer Bewirkung, b. b. als Ausschluß eines übernatürlichen Pringips, in bie Rategorie ber Spoliation ber Ratur gehört und auch nur ein Benbant ber Aufhebung ber Gnabe ift.

VI. Doppeltes, refp. breifaches Berhaltniß ber effettinen Birtungen gur aftuellen Gunbe. Die effettiven Birtungen ber Ganbe

werden, wenigstens in der Regel, von dem Sünder nicht direkt intendirt, und find daher hinsichtlich der Intention des Handelnden nicht als direkte Wirkungen, sondern als bloße Folgen der Handlung zu betrachten. Da sie überdieß Uebel des Handelnden selbst sind, die gegen seinen Wunsch in verdienter Weise ihn treffen, so sind es zugleich wahre Strafen. Der Verlust der Gnade ist dieß sogar auch in dem engeren Sinne einer von Gott verhängten und vollzog enen Strafe, inwiesern nämlich derselbe durch Zurückziehung der Gnade oder Einstellung des sie verursachenden göttlichen Einstusses zu Stande kommt.

Auf ber anberen Seite aber sind die effektiven Wirkungen auch wieder we direkte Wirkungen ber Sünde, inwiesern sie aus der innern objektiven Natur und Tendenz des sündhaften Aktes hervorgehen, und überdies die spezifische Natur des Aktes in ihnen sich abdrückt. Weil direkt verursacht und darum auch nothwendig in irgendwelcher Weise vorausgesehen, erscheinen daher diese Wirkungen als in der aktuellen Sünde mitzewollt (indirecte voluntariae) und, da sie verhütet werden konnten und sollten, als mitverschuldet (libere et culpabiliter inductae) und folglich als zurechen dare Uebel. Bon dieser Seite betrachtet gehören die effektiven Wirkungen der Sünde nicht zur Strase der Berschuldung, als durch die letztere verdient, sondern vielmehr zur Berschuldung selbst als Inhalt und Gegen stand (materia et objectum) berselben, und mithin als die aus der Berschuldung entspringende Berantwortlichkeit, also auch die Straswürdigkeit, obsektiv mitbegründend; sie werden daher auch in diesem Sinne von den TT. nicht bloß mala poenae, sondern auch mala culpae genannt.

Diefen Charafter haben bie fraglichen lebel um fo mehr, weil fie in fich 98 felbit ebenjo eine verkehrte und fehlerhafte Beschaffenheit ober ein vitium bes Subjettes barftellen, wie ber ichulbbare Aft eine Berfehrtheit und Gehlerhaftigteit bes Sanbelns. In Folge beffen verhalten fie fich nämlich als Objette und Wirfungen eines ichulbbaren Aftes ju letterem in ahnlicher Beife, wie ein in fich fehlerhafter und verfehrter actus imperatus in ben außeren Rraften bes Menichen zu bem ihn verurjachenben inneren Willensatte. Mithin ift auch die freiwillige Berurfachung biefer Uebel ebenfo formlich Gunbe, wie die eines in fich verbotenen actus imperatus; und ber verschulbete Gintritt biefer lebel (ober bie inductio pravitatis indebitae und exclusio rectitudinis debitae) ift als Inhalt und Objekt ber Berschulbung ebenso tonftitutiver Beftandtheil einer formlichen Gunbe, wie ein verichulbeter actus imperatus. Der Unterschied ift nur ber, bag beim actus imperatus bie verschuldete Unordnung in einer ordnungswidrigen Bewegung ber Seelenfrafte ober ber Blieber bes Leibes besteht, woburch bie innere Gunbe außerlich und materiell vollendet und ausgeprägt wirb, mahrend im anberen Kalle bie verichulbete Unordnung in ber inneren Beichaffenheit ber Geele felbit liegt, wodurch bie Gunde nach ihrer inneren und for= mellen Seite als Abfall von Gott und Sinwendung gur Creatur vollenbet und ausgeprägt wird. Aber offenbar ift gerade in letterem Falle die Bollenbung und Ausprägung ber attuellen Gunbe um fo ftarter, je tiefer und nachhaltiger fie ift, weil in ihr nicht blog eine Unordnung aus bem Gubjett berausgefest, fonbern eine folche in bas Gubjett bineingetragen wird und auch nach bem zeitlichen Berlaufe bes Aftes guruchbleibt.

- Nimmt man nun noch hinzu, daß die in Rebe stehenden Wirkungen ber Sünde zugleich die Ursache weiterer aktueller Unordnungen sind: so lätzt sich ihr Berhältniß zur Sünde überhaupt als ein breisaches bezeichnen, d. h. sie sind unter verschiedener Rücksicht 1) peccatum, 2) poena peccati, 3) causa peccati eine Auffassung, welche namentlich durch die ganze Lehre des hl. Augustinus sich hindurchzieht und den Mittelpunkt seiner Anschauung von der Erbsünde bildet.
- 25 Aug. erflärt bieselbe namentlich c. Jul. 1. 5. c. 3. n. 8., wo bie neaecitas cordisbie Privation ber virtus infusa, bie neorruptio carnis" bie Berwundung ber Natur ber
  tritt: Sicut caecitas cordis, quam solus removet illuminator Deus, et peccatum est,
  quo in Deum non creditur, et poena peccati, qua cor superbum digna animadversione
  punitur, et causa peccati, cum mali aliquid caeci cordis errore committitur: ita concepiscentia carnis, adversus quam bonus concupiscit spiritus, et peccatum est, quia inest
  illi inobedientia contra dominatum mentis, et poena peccati est, quia reddita est meritis
  inobedientis, et causa peccati est, desectione consentientis vel contagione nascentis.

§ 190. Die moralifden Birfungen ber Gunbe. — Die von Gott aufgetegten Strafen, refp. bie Bflicht ber Straferftehung ober bie Straffdulb.

Literatur: Lomb. 2. d. 36; başu Bonav. u. Dion. Carthus.; Thom. 1. 2. q. 87; başu Salm. unb Gonet; Suarez de pecc. disp. 7; Tanner de pecc. q. 10.

Moralische Wirkungen eines Aktes sind diejenigen, welche er baburch hervorbringt, daß er den Willen einer anderen Person zur Anordnung ober Hervorbringung berselben bewegt, wie die guten Werke benjenigen, zu bessen

Gunften fie verrichtet worben, zur Belohnung bewegen.

Im weiteren Ginne gebort babin bei ber Gunbe ichon ber von ihr er regte Sag Gottes gegen ben Gunber. Im engeren Ginne aber verfteht mat barunter bie von Gott vermoge feines Saffes gegen ben Gunber, insbefondere feines Bornes gegen benfelben, burch feine vergeltenbe Gerechtigteit verhangten Strafen b. h. bie Uebel, welche Bott im Gunber eintreten lagt ober hervorbringt, um bie burch bie Gunbe verlette Beiligfeit feines Billens und feiner felbft burch Reaktion gegen ben Gunber aufrecht ju m halten ober bas feinem Billen und feiner Ehre entgegengestellte Uebel burd ein bem Willen und bem Wohlfein bes Gunbers wiberftrebenbes Uebel in ähnlicher Beije zu vergelten, wie er bas Gute burch Gutes belohnt. De burch die Anordnung folder Uebel bem Gunber die Bflicht, fie gu tragen - ober basjenige, mas man ben reatus poenae ober bie Straffdulb in eigentlichen Sinne nennt - auferlegt wird, fo ift auch biefe als eine more lifche Wirfung ber Gunbe anzusehen. Go gefaßt ift aber ber reatus poems offenbar verschieden von ber burch ben Gunber felbft verurfachten Gtrafe murbigfeit, obgleich man biefe ebenfalls zuweilen reatus poenae nemt. Der lettere reatus besteht namlich formell in ber Burbigteit bes goth lichen Saffes und Bornes, welche biefen Sag felbft als Motiv besfelben bestimmt, nicht eine Wirfung besfelben ift, wie ber erstere. Beil jeboch eben beghalb beibe Reate im Berhaltnig von Grund und Folge fteben, fo fann man füglich ben letteren ben rabifalen reatus poenae = Strafmurbie feit, die fachlich mit bem reatus culpae gujammenfallt, ben erfteren ben formalen = Strafverbindlichfeit nennen.

Strafe im ftrengen und vollen Ginne, rachenbe Strafe, ober 98 poena vindicativa ift basjenige Uebel, welches in ber erklarten Beije, von Gott burch feine vergeltenbe Gerechtigkeit über ben feines Saffes und Bornes wurdigen Gunber als folden und gegen beffen Willen verhängt wird. Daneben gibt es aber auch eine Strafe im weiteren Sinne, bie poena satisfactoria, genugthuenbe ober abbugenbe Strafe, welche in einem Leiben befteht, bas von Gott burch feine exaftive Berechtigfeit geforbert ober aufgelegt und vom Gunber willig übernommen wirb, bamit er baburch feinerfeits bie Gunbe nach Möglichkeit ungeschehen mache und so entweder ben haß und Born Gottes befanftige ober auch nach beifen Befanftigung Gott einen Erfat fur ben an feiner Ehre erlittenen Schaben biete. Much biefer Strafe entspricht in ihrer boppelten Form eine Berpflichtung, fie zu ersteben, ober ein reatus poenae, welcher ebenfalls in bem burch ben Att ber Gunbe geschaffenen reatus culpae wurzelt ober vielmehr ebenso, wie ber rabifale reatus poenae vindicativae, mit bem reatus culpae fachlich ibentisch ift. Indeg besteht offenbar zwischen ibm und ber eigentlichen Strafwurbigfeit ein formeller Unterschieb, und gwar fo, bag er beren Borbebingung bilbet, weil bie lettere nicht eintreten murbe, wenn ber Gunber gewillt und im Stande mare, burch lebernahme einer entsprechenben poena satisfactoria die gestorte Ordnung selbst wieder bergustellen. Um fo mehr besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen bem formellen reatus poenae vindicativae und bem formellen reatus poenae satisfactoriae; und tann man baber bort, wo mit ber Aufhebung ber Gunbe bie Strafe ihren vollen vinbifativen Charafter verliert, die guructbleibenbe Straficulb nicht mehr als einen einfachen gleichartigen Reft ber fruberen betrachten, fonbern hat fie vielmehr als eine Umwandlung ber fruberen angufeben (G. 1. 2. p. 87. a. 6). Jebenfalls tann man nicht von einem lebergange bes reatus poenae fprechen, wo, wie bei Chriftus, ein Un= iculbiger für einen Schuldigen bas debitum satisfaciendi übernimmt.

In noch weiterem Sinne nennt man auch biejenigen Uebel Strafen 90 ber Sünde, welche, ursprünglich als vindicativ verordnet, nach der Berschnung mit Gott nicht einmal mehr in satisfaktorischer Bedeutung von Gott aufgelegt oder belassen werden, und daher der Sünde gegenüber einsach in thatsächlichem Zusammenhang mit ihr stehende, aus Anlaß derselben eingetretene und fortsbestehende Folgen sind, wie die in den Getausten fortdauernden Folgen der Erbsünde. Diese Strafen sind keine Mittel der Züchtigung (der Rache oder der Buse), sondern Zucht mittel, wodurch die darunter Leidenden selbst oder Andere Gelegenheit und Förderung in der Uebung der Tugend sinden, namentlich aber auch die Größe des Uebels der Sünde, wodurch dieselben ursprünglich herbeigeführt worden, erkennen und so leichter die Sünde versmeiden sollen, weßhalb sie gemeinhin poenae medicinales, heilende Strafen

genannt werben.

Unter Borausfetung biefer Begriffe find bezüglich unferes Gegenftanbes

bejonbers folgenbe Gate hervorzuheben.

I. Es ist Glaubenslehre, baß für jebe Gunbe ohne Ausnahme 100 von Gott eine verhältnißmäßige vindikative Strafe angeordnet ist, und baß man folglich durch jebe Gunde einer verhältnißmäßigen Strafe verfällt ober eine Strafschuld inkurrirt. Wie bemgemäß die Strafe selbst unsehlbar einmal eintritt, wenn die Gunde nicht in irgend welcher Beise aufgehoben worben: so bauert auch die Strafschuld unfehlbar wenigstens so lange, als die Gunde

selbst fortbauert und nicht aufgehoben worden ist.

- II. Gubjett ber Strafe. Wie jebe Gunbe eine eigentliche Straffdulb gur Folge hat: fo tann auch umgefehrt nur die Gunde und gwar bie eigene Gunbe eine eigentliche Straficulb gur Folge haben, ober es muß boch bie Straffculb nach Form und Inhalt in bem Maage fich mobificiren, als bie Gunde felbft mehr ober weniger bem betr. Gubjette eigen ift, weil ber Grund ber Strafe als folder wesentlich in ber Berschuldung ber Gunbe liegt. Bo baher von Strafen die Rebe ift , welche Jemanden wegen einer phyfifc von einer anderen Perfon gesetten Gunde aufgelegt worden: ift entweder ball Strafubel als vindifativ blog fur ben phyfifchen Urheber intendirt, wie wenn bie Bater in ben Kinbern geftraft werben, mahrend es fur ben perfonlich Unichulbigen nur als fatisfattorifche Strafe, bie Gott auch Ginem fur ben Underen auflegen tann und naturgemäß ben Gliebern berfelben Gemeinichaft auflegt, refp. als medizinelle Strafe, welche bem bamit Belegten gu feinem eigenen Beile bienen foll, zu gelten hat - ober aber es eriftirt auch zwifden ben betreffenden Berjonen eine gewiffe Gemeinschaft ber Berichulbung felbit jei es vermoge ber moralijden Reprajentation bes Ginen burch ben Anbern, wie bei ber Erbfunde, fei es vermöge einer wenigstens tolerirenden Buftimmung au ber Gunbe bes Anberen - ober endlich bie Uebertragung ber Strafidulb befteht blog barin, bag Gott megen ber Gunben bes Ginen bie Gunben bei Anderen nicht fo gelinde ftraft, wie er biefelben fonft ftrafen murbe. Bie in biefen Fallen fur bie Reversibilitat ber Strafe in ber Regel eine naturlide ober gesellschaftliche Berbindung ber betheiligten Bersonen in einer Gemein ichaft vorausgeset wird: fo besteht auch die übertragene Strafe in ber Rege junadift in ber Beraubung ber Guter ber Gemeinschaft ober überhaupt folder Guter, die Gott aus anderweitigen Grunden fraft feiner Oberherrlichteit ben Einzelnen vorenthalten und nehmen fonnte. Auger der Gemeinschaft ber Berichulbung besteht baber bie übertragene Strafe vorzugsweise nur in ber & raubung zeitlicher Guter, jebenfalls nicht in ber Beraubung ber bereits befeffenen geiftigen Guter, noch weniger in ber Ausschliefung von bem ewigen beile ober überhaupt in Strafen jenseits bes Tobes.
- Bgl. 1. 2. q. 87. a. 8. unb başu Sylvius; Suarez de pecc. disp. 7.; Alph. Torin Josue 6 unb 7.; in Matth. c. 5. q. 320 sqq.; Bened. Pererius in Gen. 1. 14. disp. 4.
- 1) die aus ihr selbst resultirenden formellen und essektiven Wirkungen, de züglich welcher der Sünder sich nicht bloß den reatus derselben, sondern auch den Inhalt der Strafe selbst zuzieht und bereitet (s. oben § 188 u. 189).

  2) Diesen Strafen zunächst stehen diesenigen, welche in der Borenthalung von Gütern bestehen, deren Zutheilung ohne die Sünde dem Subsette derselben zugedacht war, und deren dasselbe sich durch die Sünde un würd in wart in wurde in dem Spesielbes sich der Strafen Liebe entwellen Besonders gehört hierhin die Borenthaltung dersenigen Güter, welcher die Ereatur durch die heiligmachende Enade würdig wurde, also bei der Ledssünde, wodurch die heiligmachende Enade würdig wurde, also bei der Ledssünde, wodurch die heiligmachende Enade verloren wird, die gänzliche Bod

ihaltung bes ewigen Genusses Gottes und auch ber wirksamen Mittel zur reichung besselben; bei ber läßlichen Sünde, burch welche die heiligmachende nade nicht verloren wird, eine zeitweilige Borenthaltung des ewigen Genusses dtes und eine Berminderung der reichlichen, b. h. über daß streng Unentsprliche hinausgehenden Gewährung aktueller Gnaden zur Bermehrung der redienste und zur Bermeidung der Todsünde. — Endlich kommen 3) die trasen, welche in der Beraubung selbst natürlicher Güter und der Berhängung r verschiedensten afsliktiven Uebel bestehen, und durch welche namentlich die elbstüberhebung, die in jeder Sünde liegt, resp. der in ihr gesuchte verbotene enuß, gerächt werden soll. — Inwieweit auch spätere Sünden als Strase üherer Sünden angesehen werden können, s. unten § 192.

IV. Größe und Dauer ber Strafe. Der mesentliche Unterschieb 104 ischen der Strafe der Todsünde und der der läklichen Sünde tritt am rften in bem schon erwähnten Momente hervor, bag bie erstere, indem fie B Subjekt der heiligmachenden Gnabe beraubt, es auch, wofern es die Gnabe 5t wieber zuruckerlangt, für immer bes Genusses Gottes beraubt. Damit zin schon ist die ber Tobsunde an sich entsprechende Strafe auch als eine gewiffem Sinne unenbliche charakterifirt, inwiefern fie inhaltlich im Fluste eines unenblichen Gutes besteht und ber Dauer nach eine endlose ist. ≥ fe Unenblichkeit fteht jeboch zugleich auch in birektem Berhaltniffe zur Größe inneren Bosheit ber Tobsunde, welche in sich, als Berachtung und Entmang bes unendlichen Gutes und als Berfchmahung bes emigen Befites Felben, ebenfalls ein unendliches Uebel ist; und als solches verbient sie 🔰 nur ben seiner Natur nach enblosen Berluft bes höchsten Gutes, sonbern **5** bie enblose Fortbauer ber affliktiven Strafen. Speziell bie enblose Dauer Der Strafen wird endlich bei ber Tobfunde besonbers baburch begrundet, bier bie Gunde in sich felbst, b. h. ber aus ber attuellen Gunbe guruck-Bende Zustand ber Gunde, von dem Subjekte berfelben nicht aufgehoben Den kann, also naturgemäß ewig fortbauert und so auch eine ewige Strafbigfeit mit sich führt.

1. Das Fortleben ber aktuellen Sünde in ber habituellen Sünde als m von ihr gezeugten Aequivalent und Abbild ihrer felbft, ober als bender Zustand ber Berschulbung und verschulbeten Unordnung; sowie die Irreparabilität und Perpetuität bieses Zustandes.

Literatur: Thom. 1. 2. q. 86. a. 2. unb 89. a. 1; bazu Salmant.; Bellarm. de 

1. 5. c. 16 ff.; Suarez de pecc. disp. 8.; Tanner de pecc. q. 6. unb q. 11

1.: Gonet de pecc. disp. 8. a. 3.; Kleutgen Bb. 11. n. 462 ff.

Die effektiven und moralischen Wirkungen ber aktuellen Sünde können 105 sich fortbestehen und bestehen theilweise auch wirklich fort, ohne daß das siekt darum noch Sünder sein und genannt werden müßte. Dagegen läßt offenbar der Fortbestand der formellen Wirkungen der Sünde nur so se benken, als das Subjekt noch Sünder genannt werden kann und es lich ist. Wenn daher die formellen Wirkungen nach dem in sich selbst bergegangenen sündhaften Akte noch fortbestehen, muß auch die Sünde sie noch fortbauernd gedacht werden; es muß mithin von dem Akte ein

bleibender Zustand erzeugt ober vielmehr aus ihm gezeugt werden, in dem die aktuelle Sünde als in einem mit ihr zusammenhängenden und ihr vollftändig äquivalenten Abbilde ihrer selbst ebenso fortlebt und fortwirkt, wie wenn sie noch gegenwärtig wäre. In der That werden in der Sprache der heiligen Schrift und der Kirche die Ausdrücke Sünder- und Ungerechtsein und Gottmißfällig- und Hassenürdigein ebenso nach dem sündhaften Alte, wie während besselben, als korrelative genommen; es wird ferner ausdrücklich von einer Sünde geredet, welche nach dem Akte zurückleibt und welche eben das ist, was bei der Wiederherstellung der Gerechtigkeit vernichtet wird. Diese Sünde nun nennen die II. peccatum habituale, zuständliche Sünde, und die richtige und genaue Bestimmung ihres Begriffes ist offenbar von der größten Wichtigkeit für die gesammte Lehre von den Wirkungen der Sünde und namentlich auch von der Ausselbeung derselben durch die Rechtsertigung.

I. Bor Allem ist zu bestimmen, was die habituelle Sunde im eigentlichen strengen und vollen Sinne des Wortes nicht ist, da theils durch sprachliche Misverständnisse, theils durch in sich irrige Ansichten der Begriff vielsach verdunkelt worden ist.

1. Beil von ber habituellen Gunbe in ber Schrift: und Rirchenfprache ebenfo gernbe wirb, wie von ber aftuellen Gunbe, tann man fich verleiten laffen, bie habituelle Gunb mit einer phyfifden Forterifteng ober Fortfebung und Unterhaltung tet aftuellen Gunbe ober bes funbhaften Bollens ober ber bofen Gefinnung ju verwechseln. In ber That bilbet eine folche Fortfetung ber aktuellen Gunbe in din Art ebenfalls einen fundhaften Buftand, ober einen habitus peccati (= habitus peccasi) und gerabe bie ichlimmfte form besfelben: fei es nun, bag bas funbhafte Bollen ichlechtes fontinuirlich ober ununterbrochen ift, wie bei ben Engeln, fei es, bag basfelbe, wie bei bet Menichen, blog moralisch ober auch gar nicht fontinuirlich ift, je nachbem die einzelns fpateren Afte ale Fortfebung ber fruberen intenbirt find ober nicht. Die habituelle Gint im ftrengen Ginne ift aber nicht ein Buftanb gegenwärtiger Aftivitat, fonbern ein auf vorübergegangener Aftivität hervorgegangener absolut fontinuirlicher Buftand, ber felbft bem noch bleibt, wenn bie aftuelle Gunbe nicht blog aus bem Willen, fonbern auch aus ben Bewußtsein geschwunden ift, und fogar bann an fich noch bleiben fann, wenn bas fribe fünbhafte Bollen nicht blog abgebrochen, fonbern formlich wiberrufen und verworfen mede ift. Denn gerade in ber Sauptfache wird nach tatholifcher Lehre die habituelle Gunte ibe haupt nicht burch einen Aft bes Gunbers felbft, fonbern burch einen Aft Gottes aufgebeben, bem gegenüber bas fpatere Berhalten bes Gunbere nur als Bebingung und Diepolitien # feiner Birtfamteit in Betracht fommt; und felbft in biefem Ginne reicht nicht jeber Bebend jur fofortigen Aufhebung ber habituellen Gunbe aus, wie bie Lehre ber Rirde iber natürliche und die unvollfommene Reue zeigt.

innerer Zerrüttung und Unordnung dargestellt wird, der nur durch innere Erneuerung gehoben werden kann: so liegt ferner es nahe, dieselbe mit den effektiven Birkungen der aktuellen Gunde zu verwechseln, in wiesern diese naturgemäß auch nach Abschlie de Aktes fortbestehen und so eine bleibende Unordnung oder ein vitium des Subjektes dam, das um so mehr, als diese Unordnung zugleich eine Disposition zur Erneuerund des sum so mehr, als diese Unordnung zugleich eine Disposition zur Erneuerund des sum so nehr aktes oder überdaupt zur Sehung neuer Sunden is. Der That werden solche Birkungen selbst in der Sprache der heiligen Schieft peccangenannt und von den TT. als habitus peccati (= habitus oder habitualis dispositual der peccandum) bezeichnet; und jedenfalls können dieselben als Bestandtheil zum Bollbegunder habituellen Sünde zugezogen werden. Aber an und für sich betrachtet, namme abgesehen von der moralischen Berbindung mit der aktuellen Sünde, können dieselben absienige peccatum manens oder denjenigen habitus peccati, welcher dem Zustande währ der aktuellen Sünde äquivalent ist, abäquat constituiren. Denn einerseits können sie weicht zum Theil noch sortbessehen, nachdem der Sünder ausgehört hat, Gott mißsällig zu sein, 1

erfeits gibt es ja Gunben genug, bei welchen folche Birfungen gar nicht ober nur nerheblicher Beife eintreten und bei welchen boch ein bleibenber Buftanb ber Gunbe

tommen merben muß.

Die Reformatoren allerbinge lehrten bas Begentheil, aber nur barum, weil fie bie 109 uelle Reigung ju neuen Gunben als eine permanente funbhafte Befinnung ale eine voluntas habitualis peccandi betrachteten, indem diefelbe, obgleich feine freie, boch ale Affettion bes Willens eine willige und auf die Gepung neuer Guuben o, wie ein formliches Berlangen und ein Borfat, gerichtet fei. In biefer Borausfepung binge tonnte und mußte bie Reigung jur Gunbe an und fur fich formliche Gunbe und fortbauernd die formellen Birfungen ber urfprünglichen aftuellen Gunde beben, tragen und unterhalten, ober vielmehr biefelben fiets erneuern und burch bie ibr nothwendig bervorgebenden neuen Gunben biefelben vermehren. Aber biefe Lehre ben eine fundamentale Barefie, und bleibt es auch bann noch, wenn man mit Bajus bie Reigung bleibe wenigftens fo lange formliche Gunbe, ale ber Bille fich nicht ausfich gegen fie entscheibe, weil fie wenigstens jo lange ale habitualiter voluntaria angesehen en muße. (Bgl. prop. Baji 48). Gelbft eine überwiegenbe, b. b. nur mit größter rengung und aus eigener Rraft faft gar nicht ju überwindenbe Reigung jum Bofen barf einer bofen Gefinnung gleichgestellt werben. Gleichwohl haben noch in neuefter Zeit che bentiche ET. mehr ober weniger ausbrudlich biefer Unichauung fich angeschloffen, en auch fie bloge Reigung mit Befinnung verwechfelten.

3. Beil andererfeits ber aus ber aftuellen Gunbe, nachbem fie phyfifch vorübergegangen, 110 orgebende Buftand ale ein reatus bezeichnet ju werben pflegt, ber reatus aber, juriftifch anden, junachft ben reatus poenae bezeichnet: fo fonnte man auf ben Bebanten men, ber bleibenbe Buftand bes Gunbers beftebe nur in ber Fortbauer ber mora-Den Birfung berfelben, b. b. in ber von Gott angeordneten Berbinblichfeit gur behung ber Strafe, ober in ber Anrechnung ber Gunbe jum Digverbienft, abnlich Die guten Sandlungen in bem Rechte auf ben Lohn fortleben, und wie auch bie beilige rift bas Behaftetfein mit ber Straffculb ein portare peccatum (Lev. 20, 20) nennt. Enbeg bie habituelle Gunbe, als Nequivalent ber aktuellen, außer ben moralischen Biren ber festeren auch bie formellen Birfungen, namentlich die Ungerechtigfeit und Edtheit bes Gunbers fowie feine Diffalligfeit und Saffenswurdigfeit bor Gott, in fic Fift und jugleich in feiner Beife ale Bert Gottes, fondern burchaus als Bert bes bers angesehen werben muß, so ift biese Auffassung gang ungutreffend. Sie ift bieß mehr, weil ihr zufolge im bleibenden Buftande des Gunders ber reatus culpae bem reatus poenae faum mehr unterschieben mare, und wenigstens bei ber lag-T Gunbe bie Rachlaffung ber Gunbe und bie Rachlaffung ber Strafe nicht mehr nander fallen fonnten, ba man bier nicht, wie allenfalls bei ber Tobfunbe, bie Rachng ber Gunde felbft in ben Erlag ber vollen ihr gebuhrenben Strafe unter Borbehalt andern wesentlich geringeren feben fonnte. (Manche ET. feben bie in Rebe ftebenbe auch verurtheilt in prop. Baji 56-57: In peccato duo sunt, actus et reatus; scunte actu, nihil manet nisi reatus sive obligatio ad poenam; unde in sacrato baptismi sive sacerdotis absolutione proprie reatus peccati dumtaxat tollitur. B bie Bointe biefer Gabe liegt eben barin, bag ber gange Buffand bes Tobfunbers bem bes Gerechten wesentlich nur burd ben reatus - mag es nun ber reatus poenae, auch ber reatus culpae fein - nicht auch burch ben Mangel ber beiligmachenben be fich unterscheibe.) Scotus, ber biefe Auffaffung nebft ben Rominaliften hauptfachlich itt, bat felbft eingefeben, bag biefelbe bas Befen ber habituellen Gunbe nicht ericopft; at ben Mangel baburch erfett, bag er burch eine fubne Conftruftion aus bem reatus no als ber Burgel heraus bie weiteren Momente ber habituellen Gunbe herleitete, und mar alle Momente aufnahm, aber bie Orbnung berfelben auf ben Ropf fiellte (in 4. 14. q. 1. n. 6 ff.; vgl. v. Schagler opus oper. G. 346 f.) Ramentlich erffart er bas Beflectifein ber Seele als eine Folge ber ihr von Gott aufgelegten Straffculb, biese etwas ber Seele Disconvenirendes fei. Aber abgefeben bavon, daß hiemit die Beang ber Befledung ale Grund ber Digfälligfeit bor Gott und ale etwas, nach beffen dhung noch eine gemiffe Straffälligfeit übrig bleiben fann, nicht erfart wirb: fann

Aberhaupt bie Straffculb, foweit fie von Gott aufgelegt wirb, nicht Befledung nennen. fiens tann man fo bie vom Gunber felbft bewirfte Strafwurbigfeit nennen; aber biefer gibt man ben namen auch bann noch, wenn bie Gunbe felbft verziehen, alfo bie eigentliche Befledung nicht mehr vorbanden ift.

- 4. Um nachften fommt enblich bem formellen Bejen ber habituellen Gunbe, bie befonbere in ber fpateren Scholaftif viel vertretene - bem Bortlaute nach ber fforiftifden fc nahernbe, aber gleichwohl mefentlich von ihr verschiedene Unficht, wonach bie habituelle Gante bestände in ber moralifden (alfo nicht physischen, wie nach ber erften Anficht) fort bauer ber attuellen Gunbe felbft (aljo nicht blog ibrer phofifden und moralifden Birfungen). Go weit biefe Formel bie wefentliche Bebeutung ber habituellen Gunte, mo nach biefelbe ber aftuellen moralifch binfichtlich ber formellen Birfungen ber letteren aquine lent fein foll, ausbrudt, ift fie ohne Zweifel berechtigt. Coweit jeboch bamit bas Befen ber habituellen Gunbe ober ber Grund ihrer moralifchen Mequivaleng mit ber aftuellen and gebrudt werben foll, muß ber Musbrud jebenfalls naber erflart und bestimmt werben. Ge in aber feine wirfliche Erflärung, wenn man fagt, bie moralifche Fortbauer ber attnellen Gunte bestebe barin, bag fie nicht retraftirt und nicht nachgelaffen fei, weil bamit nur negative Bedingungen ber Fortbauer, aber nicht bas Befen und ber innere Grund ber felben ausgebrudt murben. Beffer fagt man, fie beftebe in bem "reatus", b. b. ber forb bauernben Imputirbarfeit ber vergangenen Gunbe; ein folder reatus if jebenfalls ein wefentliches Moment ber habituellen Gunbe, aber er erffart biefelbe noch midt ericopfend von Grund aus und nach allen Geiten, wie bas Folgende zeigt.
- II. Bei ber Fixirung bes Wefens ber habituellen Gunbe muß in ben Borbergrund gestellt werben, bag bei ihr nicht weniger, als bei ber aftuellen, bas Moment ber Bericulbung (ober Schulbbarteit) und Bureden barfeit = culpa et imputabilitas vorhanden fein muß. Weil nun bie Berichulbung nur burch ein aktives Berhalten bes freien Billens begrundet fein fann, welches bem verschulbeten Objette ben Charatter bes voluntarium, b. h. bes Freigewollten und Verursachten, verleiht, in unferem Falle aber fein anderer Freiheitsatt in Betracht tommen tann als berjenige, but welchen bie attuelle Gunbe entstanden ift: fo fchliegt bie habituelle Gunbe mejentlich eine Begiehung gu bem Freiheitsatte ein, woburd be aftuelle Gunbe verurfacht murbe; und biefe Beziehung auf einen fri hern Billensatt als ben Grund bes gegenwärtigen Buftanbes gebort mis hin gum innern Befen und eigentlichen Begriffe ber habituellen Sunbe, nicht blog gur Erflarung ihres Uriprunges, wie bie Rirche gegen Bajus ausbrücklich entschieben hat (prop. 46 u. 47; f. oben n. 19.); ja 🎉 bilbet gerabe bas formelle Element ber habituellen Gunbe. Bermbe biefer Begiehung gebort auch ber Freiheitsatt felbft, woburch bie babe tuelle Gunbe als voluntarium erscheint, ebenfalls in gewiffer Beije pur Conftitution ber habituellen Gunbe und geht in bieje feine Birtung all Grund fortbauernber Berichulbung in abnlicher Beife ein, wie bei ber Bengung eines gleichartigen Befens bie Gubftang bes Zeugenben in biefes miteingeht, aber vielmehr fo, wie ber Same als Wurzel mit ben aus ihm hervorgegangen Breigen in Berbindung bleibt und baburch ihre Lebensfahigteit unterhalt Infofern fann und muß man alfo jebenfalls fagen, bie habituelle Gunte ichließe eine moralifche Fortbauer ber attuellen Gunbe in ich ein, b. h. eine fortbauernbe moralifche Beziehung bes in letterer enthaltenen Freiheitsaftes zu bem, mas um feinetwillen als permanent verfculbet zurechenbar gelten joll.

ben früheren Freiheitsatt verursachte aktuelle Gunde ebenso bas eigentes Dbjekt ber in ber habituellen Gunde enthaltenen Berschuldung ware

jener Freiheitsatt bas Pringip ber letteren ift; und gerabe an biefe Rebeweise knupft die Anschauung berjenigen Theologen an, welche die habituelle Gunbe ichlechthin, b. h. nach Form und Inhalt, ale bie moralifche Fortbauer ber aftnellen Gunbe befiniren. Indeg eine bauernbe Berichulbung einer vorübergegangenen Wirfung als folder ift taum ober gar nicht bentbar; bie Berichulbung tann eine bauernbe nur bann fein, wenn fie ein bauernbes Objett hat, und bas hat fie nur bann, wenn ber Aft, wodurch fie begrundet wird, eine bauernbe Birtung hat. In ber That wird in allen ben Fallen, wo bem funbhaften Afte eine fprachlich leicht zu tennzeichnende objektive bleibenbe Birtung eigen ift, bie Berichulbung bireft auf biefe, nicht auf ben Att felbit bezogen, 3. B. in ben Ausbruden, reus sanguinis effusi, laesae majestatis, violatae fidei u. f. w. Die anderen Ausbrücke aber, welche ben Mit felbit als Objett ber Berichulbung hinzustellen icheinen, erflaren fich eben baburch, bag bie Fortbauer ber Berichulbung ber fpegififchen Wirfung eines Aftes ber Fortbauer feiner felbst aquivalent ift refp. indireft auch auf ihn felbft lautet. Unter biefem Gefichtspunfte bestimmt fich ber Fortbeftand ber

Berichulbung bei ber Gunbe im theologischen Ginne wie folgt.

Beber fundhafte Aft hat als folder 1) gewiffe effettive Wirkungen, nam=114 fich ordnungswidrige Uebel ober Berlegungen ber Ordnung, welche gurudbleiben, nachbem er felbft vorübergegangen. Diefe Birtungen find von doppelter Art: die einen find bloß effektive und objektive, b. b. eine beleidigenbe, nicht gerftorenbe, Berletzung bes burch bie Gunbe verichmabten Gutes, die Schmach, offensa und injuria, welche ber Beiligfeit ber fittlichen Ordnung, bem Willen Gottes und Gott felbft angethan wirb, und welche auch nach Berlauf bes Aftes in ber moralischen Schatzung an bem beleibigten Wegenftanbe haften bleibt; bie anbern find bie effettiven Wirfungen ber Gunbe im Gubjette berfelben, welche beffen Gute bleibend gerftoren und als corruptive und subjeftive Birfungen bezeichnet werben tonnen. Diefe Uebel find ferner 2) berart, bag bas Subjett, wie es überhaupt verpflichtet ift, beren Gintritt zu verhuten, geschweige ihn nicht zu verursachen, le insbesondere verpflichtet ift, ben Fortbestand besfelben gu verbuten. hiervon ift 3) die Folge, bag bas Subjett, indem es burch bie freiwillige Berurfachung biefer Uebel biefelben verschuldet ober bie moralifde Imputirbarteit berfelben berbeiführt, nicht bloß bes Eintrittes berfelben, fonbern auch bes naturgemäßen Fortbestandes berselben schuldig wird und ift; und biefes "Schuldigfein" ober bie moralische Imputirbarkeit jener Wirkungen bauert naturgemäß fo lange, als biefelben entweber nicht in fich felbit aufgeboben refp. aufgewogen find, ober bie Pflicht, fie aufzuheben, nicht bispenfirt ober nachgelaffen ift. DR. a. B. bie allgemeine Pflicht, jene Birfungen m verhuten, welche in Folge ber ichulbbaren Berbeiführung berfelben fich m die Pflicht ihrer Aufhebung verwandelt, ift ein moralisches Band mifden bem iculbbaren Freiheitsatte und ben vericulbeten bleibenben Birtungen; und biefes Band vertnüpft beibe bergeftalt, bag, lange bie letteren bauern, bas Subjett moralifch ebenfo angesehen werben der ebenjo als ichulbig gelten und ichulbig fein fann und muß, als ob auch ber Freiheitsatt noch vorhanden mare, und daß folglich aus ber als Abell porubergegangenen Berichulbung ein habituell fortbauernbes

"Schulbigsein", eine culpa habitualis hervorgeht. Die spätere Willensänberung, selbst die Retrattation bes früheren Willensaftes, andert offender an sich nichts an diesem Berhältnisse, weil dadurch allein die Wirtungen noch nicht aufgehoben werden; ebensowenig wird die Fortbauer des "Schuldigseins" badurch verhindert, daß es dem Subjekte, theilweise wenigstens, unmöglich ist, die Pssicht der Wegräumung jener Bedingungen zu erfüllen, weil die zur habituellen Sünde ersorderliche Verschuldung nicht auf den gegenwärtigen, son dern auf den früheren Freiheitsgebrauch sich zurücksührt und durch letzteren

bie fragliche Unmöglichkeit eben mit verschulbet ift 1.

Bon hier aus erflaren fich bann leicht die verschiedenen Momente, welche gum Bollbegriffe beffen, mas bei ber habituellen Gunbe "Schulb" ober "reatus" genannt wird, concurriren, und bie auch alle einzeln, wenn icon in veridie Schiebenem Ginne, ben Ramen "Schulb", und theilweise auch ben bes reatus führen. Dabin gehort nämlich 1) bie attuelle Schulb = Beridul bung (culpa actualis, bei Aug. zuweilen auch reatus genannt 2) b. h. ber Freiheitsatt, wodurch urfprunglich bie zu verhutenden Wirkungen verichulde wurben, wodurch alfo ber Gunber fich foulbig macht, aber auch gugleich icon fculbig ift; 2) die burch bie aftuelle Schuld contrabirte bleibenbe Schulb = Bflicht gegen Gott, die verschulbeten Birtungen gu beben (debitum tollendi effectus culpae actuales, nicht reatus); 3) Die bieburd bebingte bleibenbe Schulb = Schulbigfein an ben betr. Bir fungen (bas esse in culpa vel esse reum effectuum = culpa kolitualis, bei ben Scholaftifern auch eulpa ichlechthin, bei Aug. reatus ichlecht hin); 4) bie in biefer Schulb enthaltene Schulb = Berantwortlichfeit vor Gott in ihrem vollen Ginne als Rothwendigfeit, fein Die fallen, feinen Sag und Born gu tragen (reatus culpae bei ben mit tribent. II.); und endlich 5) bie Schuld als von Gott aufgelegte Strafe ichulb (reatus poenae), beren Fortbauer von Gott gwar ichon bireft mi bie culpa actualis gegrundet werben fann, aber in ihrer vollen Bedentung bie Fortbauer bes reatus culpae voraussett und fo fich baran anichtet Die unmittelbar in ber Conftitution ber habituellen Gunbe enthaltene Conft ift offenbar nur bie Schulb im britten Ginne, welche vermittelft ber gweiten aus ber erften hervorgeht und fo auch burch bie Rachlaffung ber zweiten gelbet und vernichtet werben fann.

<sup>2</sup> Se c. Jul. l. 2. n. 32: Quamvis [malum eoncupiscentiae in renatis] jum 7 eo modo appelletur peccatum quo facit reum, sed quod sit reatu primi homisis fum, et quod rebellando nos trahere nititur ad reatum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Anselm. Cur Deus homo l. c. 24: Homo, qui se sponte obligavit debit quod solvere non potest; et sua culpa dejecit se in hanc impotentiam, ut nec possit solvere, quod debebat ante peccatum, id est, ne peccaret, nec hoc, quod dese quia peccavit: inexcusabilis est. Ipsa namque impotentia culpa est, quia non dese am habere, imo debet eam non habere; nam sicut culpa est non habere quod debet non habere. Sicut ergo culpa est habere quod debet non habere. Sicut ergo culpa est habere illam, quam accepit ut posset cavere peccatum: sic culpa est lili habere impotentiam, qua nec injustitiam tenere, et peccatum cavere, nec que pro peccato debet, reddere potest. Sponte namque fecit, unde perdidit Illam petestatem et devenit in hanc impotentiam. Idem enim non habere potestatem, quam debet habere, et habere impotentiam, quam debet non habere. Quaptropter impotentiam reddendi Deo quod debet, quae facit ut non reddat, non excusat hominem, si ma reddendi Deo quod debet, quae facit ut non reddat, non excusat hominem, si ma reddendi per settlement debet non habere.

Der hl. Augustinus befinirt bekanntlich bie habituelle Gunbe (bas 116 re peccatum im Gegensate zu facere peccatum) nach ihrer formellen : als reum esse peccati, indem er unter peccatum ebenso ben schulbuAt, welcher eine bauernbe Imputirbarkeit eines burch ihn verursachten 18 begründet, wie bas Uebel, beffen Imputirbarteit in feiner Urfache ein ilbigsein involvirt, versteht, also einerseits bas peccatum als Burgel reatus, andererseits als Objekt bes reatus nimmt. Bon biesem Gesichtste erklart fich bie auf ben erften Blid hochft auffallenbe, aber im Grunbe tiefsinnige Combination, womit er baraus, bag nach Berlauf ber aktuellen ibe ihr reatus fortbauern konne, klar macht, wie umgekehrt die Concupis= nach der Taufe fortbauern könne, ohne daß zugleich ihr reatus fort= ere. Die Combination wird ganz verständlich und natürlich, wenn man bahin umschreibt: wie ber Aft, woburch man eine Störung ber Orbnung chulbet, baburch, bag bie lettere bauernb ist, auch eine bauernbe Ber-:lbung begründen kann: so kann umgekehrt bie verschulbete Wirkung ba= d aufhören als verschulbete zu gelten, wenn ihre moralische Verbindung jenem Afte unterbrochen wirb.

Die einschlägigen Stellen von Aug. find bes. de nupt. et concup. 1. 1. c. 26: Sicut 117 am peccatorum, quae manere non possunt, quoniam, cum fiunt, praetereunt, reatus en manet et, nisi remittatur, in aeternum manebit: sic illius [sc. concupiscentiae], ado remittitur, reatus aufertur. Hoc est enim, non habere peccatum, reum non esse ati. Nam si quisquam, verbi gratia, fecerit adulterium, etiamsi numquam deinceps at, reus est adulterii, donec reatus ipsius indulgentia remittatur. Habet ergo natum, quamvis illud, quod admisit, iam non sit, quia cum tempore, quo factum praeteriit. Nam si a peccando desistere hoc esset non habere peccata, sufficeret, 10c nos moneret Scriptura: Fili, peccasti? non adjicias iterum. Non autem suf-, sed addidit: Et de pristinis deprecare, ut tibi remittantur. Manent ergo, nisi ittantur. Sed quomodo manent, si praeterita sunt, nisi quia praeterierunt actu, ent reatu? Sic itaque fieri e contrario potest, ut etiam illud maneat actu, praeat reatu. Bei ber Bertheibigung biefer Stelle c. Jul. l. 6. c. 19 n. 62 erffart Aug. eingehend, bag ber bleibende reatus ale folder nicht in einer gegenwärtigen innern tigleit wurzele, überhaupt nicht wesentlich eine gegenwärtige innere Affektion bes Sub-🕏 einschließe, ja nicht einmal im Gebächtniß bes bamit Belabenen fortbestehen musse, ern etwas rein 3beales fei, bas als etwas Reelles und Aftuelles nur in ber Erkenntnig bem Willen Gottes (in occultis legibus Dei) fortbeftebe. Letteres tann nichts An-3 beigen, als bag Gott burch fein Gefet ben Fortbestanb bes moralifchen Busammenges zwifchen Aft und Birfung bebingt und in Folge beffen in feiner Erfenntnig bie re mit Rudficht auf jenen ale noch imputirbar ansehen tann und muß. 3mar rebet . bier junachft blog von bem gottlichen Gefete, wonach nulla iniquitas manet imita. Da er aber unter reatus, wie namentlich bei dem reatus concupiscentiae erlich, nicht bloß eine imputatio peccati [sc. formalis] ad poenam, sonbern junachst be bie imputabilitas mali ad peccatum [sc. formale] versteht: fo muffen bie occultae s Dei nicht einfach von bem blogen Strafgefet, fonbern auch von bem Sittengefet, urch bie bauernbe Imputabilität begründet wird, verstanden werben.

Daburch, daß man ben Sinn, ben Augustinus mit bem Worte reatus verbindet, und so bie Bedeutung des mit demselben konstruirten Genitivs nicht richtig verstand, resp. die hiedenen hier naturgemäß möglichen Bedeutungen nicht unterschied, ist die Augustinische über die habituelle Sünde theils in großartiger Beise von den Resormatoren mißbraucht, aber auch von den katholischen Theologen vielsach nur ungenügend erklärt worden. Tenige, von des sens erklärt worden werden kann, ist: 1) die Person, welcher der was angehört, und die, von ihm belastet, rea genannt wird: reatus personae — genit. Irietatis resp. subjecti; — 2) der Akt der Sünde als solcher, einerseits unter Gesichtspunkte der aktiven Berschuldung von Seiten der Willensentscheidung,

welche bie Imputirbarfeit bes Dhieftes berfelben pringipiell begrunbet: reatus commissionie peccati - genit. causae efficientis et originis, anbeterfeits unter bem Gefichtspunfte ber paffiven Berichulbung ober ber Burechenbarfeit bes burch bie Billeneenticheibung bervorgerufenen Aftes, namentlich ber actus imperati ober externi : reatus peccati commissi - genit. objecti (unter biefem Befichtspunkte fallt jeboch ber reatus peccati ju fammen mit bem folgenben reatus malorum effectuum); 3) bie lebel, melde effet tive Birfungen bes Aftes und burch ibn verfculbet find: reatus malorum effectionen ober einfach malorum - genit. objecti; 4) enblich (jedoch bei Aug. nur bochft felten ober niemals) bie Strafe, bie man burch ben reatus peccati et malorum verwirft: rentue poenae - genit. objecti, aber in gang anberem Ginne ale im zweiten und britten Fallt, weil es fich babei nicht um ein objectum volitum et effectum, sondern um ein objectum infligendum et patiendum handelt. - Der genit. objecti in bem Ausbrude reatus percati und mali ift aber zugleich ein genit. materiae und subjecti, fofern bas Berfculbet fein bes Objeftes dasfelbe jum Inhalt und jur Unterlage ber Berantwortlichteit für basfelbe macht. Ueberbies ericheint biefer Genitiv ichon im bulgaren Gprachgebrauche wenigstens beim peccatum als einem actus imperatus auch als genit. causae, genzuer causae materialis, inwiefern ber actus imperatus nicht blog Gegenstand und Inbelt ber Berantwortlichfeit für benfelben bilbet, fonbern auch, in feiner Einheit mit bem actus imperans betrachtet, bie Berantwortlichfeit mitbegrunbet, alfo mit ju bem gebort, woburd bie handelnde Berfon rea wird. Aug. aber überträgt biefes Berhaltniß von ben actua imperati auch auf bie effettiven Birfungen ber aftuellen Gunbe überhaupt, fo lange fie mt biefer in moralifcher Berbindung fteben, jo bef. bei ber Erbfunde auf die burch bie attwelle Gunbe Abams berbeigeführte und vericulbete Concupisceng, indem er nicht blog von eines reatus concupiscentiae fpricht, fonbern auch benfelben babin bestimmt: quo ipsa facit reun; f. J. B. l. c. c. 7. n. 51.: Nos eam (concupiscentiam) malam dicimus et manere tames in baptizatis, quamvis reatus ejus, non quo ipsa erat rea (neque enim aliqua persona est) sed quo reum hominem originaliter faciebat, fuerit remissus et evacuatus. Ge in fin. bag nach ber obigen Erffarung bes reatus, quem facit concup., ber reatus immerbin con ber concup. getrennt werben fann, mabrend er allerdinge nicht getrennt werben fonnte, wenn bie concup. ebenfo ber abaquate und formelle Grund bes reatus mare, wie bie fin aftuelle Gunbe, von welcher, fo lange fie bauert, ber reatus untrembar ift.

3m Gegenfat ju Auguft, verftand man im Mittelalter unter reatus meift ichlechtin ber reatus poenae im Sinne ber obligatio ad poenam, weghalb Thom. gang fonfequent ber reatus nicht gur Conftitution ber habituellen Gunde rechnet - bieje nennt er vielmit macula - fonbern ibn blog ale Unnerum berfelben betrachtet, wogegen Scotus, biffa juriftischen reatus an bie Stelle bes Augustinischen fittlichen reatus febenb, in imm ftatt in biefen, bas Conftitutivum ber habituellen Gunbe verlegte. Die alten Goslatin gebrauchten ftatt bes Muguftinifchen reatus gewöhnlich ben Musbrud eulpa, ber eigenfich bas aftuelle Pringip bes reatus, nämlich ben schulbbaren Freiheitsaft bedeutet, und über trugen biefen Namen zugleich auf bie actus imperati und bie effectus bes ichnibbaren Inbeitsaftes, inwiefern biefelben mit Begiehung auf biefen Alt Wegenstand und Inhalt ber ente und baburch auch Mitgrund ber Berantwortlichfeit find. Erft nach bem Concil von In bat man, besonbers burch bie um bie Lehre Anguftins fich brebenbe Controverse mit bet Reformatoren veranlagt, ben Ramen reatus im Augustinifden Ginne allgemein mit aufgenommen und, um biefen Ginn gegenüber dem bis babin geläufigen Ginne bes realis poenae ju fpezifigiren, ben Ausbrud reatus culpae ober auch peccati ipslus eingeführt. Co gleich die Form biefes Musbrudes junachft burch ben Gegenfat jum rentus poense ftanben ift, fo bat ber Genitiv bier boch eine gang anbere Bebeutung als bort; es # bis nicht ber gen. objecti, sondern causae efficientis oder formalis, je nachdem man bie culps ale Freiheiteaft ober ale culpa habitualis nimmt; und bem gemäß verfteht man aud man reatus bier balb mehr bie culpa habitualis felbft, balb bie in ihr enthaltene Berangen lichfeit vor Gott.

119 III. Nachdem festgestellt worden, daß und wie in ber habituellen Gunte bas Moment eines auf ber attuellen Berschuldung beruhenden habituellen Schuldigseins, ober einer culpa habitualis enthalten sei: lagt fich numed leicht zeigen, worin bas Befen ber habituellen Gunde in feinel

lität besteht. Da bieselbe einen ber aktuellen Sunbe äguivalenten Ruund fo auch ein möglichft vollkommenes Bilb berfelben barftellen unb r Weise ebenso, wie jene, eine Ungerechtigkeit bes Subjektes entfoll: fo muß in berfelben, abnlich wie in ber attuellen Gunbe, neben Romente ber Verschulbung auch bas Moment einer verschulbeten bnung ober Bertehrtheit im Subjette berfelben vorhanden fein, eben biese beiben Momente in ihrer Wechselbeziehung, bas erstere als , bas lettere als Materie ober Inhalt, bie Totalität ber habituellen ausmachen. Je nachbem man bas eine ober bas anbere Moment fehrt, ericeint bann bie habituelle Gunbe entweber als eine auf bem te bauernd laftenbe und es fesselnbe Schulb, ober als eine ihm irenbe und es beflectenbe Unordnung. Wie aber bas zweite nt ohne bas erstere gar nicht ben formellen Charatter ber Gunbe jo erhalt bas erfte erft in Berbinbung mit bem zweiten feine volle ung, fo bag bie Außerachtlaffung bes zweiten wenigstens einen fehr en und einseitigen Begriff von ber habituellen Gunbe, besonbers ber nbe gibt. Die habituelle Unordnung felbst aber läßt sich ihrerseits in boppelter, einer positiven und einer negativen, Form auffassen, als aben beffen, mas man nicht haben foll, und als ein Richthaben mas man haben foll.

e Stotisten, wenn sie auch nicht alle mit Stotus die habituelle Sünde in den reatus 120 seten, vertreten jedoch im Allgemeinen den Standpunkt, daß die habituelle Sünde bloß reatus bestehe, und betrachten alle übrigen Wirfungen der aktuellen Sünde im Subjekte Folgen und Strasen der Sünde, nicht als Objekt der Berschuldung, und folglich auch 3 Inhalt und Materie der habituellen Sinde. Ihnen haben sich namentlich seit dem 16. Jahrhundert manche TT. anderer Schulen (bes. Jesuiten, 3. B. Platel und Kilder) ossen, welche jedoch den reatus entschieden als reatus culpae betonen und diesen als die Hortdauer der aktuellen Sünde bezeichnen. Die Tho misten hingegen seben umgeze habituelle Sünde, oder wie Thom. sie nennt, die bleibende Sündenmakel direkt in Guldete habituelle Unordnung und Verkehrtheit im Subjekte, und zwar in negativer 16 Privation der habituellen Gerechtigkeit, welche sie der Tobsünde in dem Mangel igmachenden Gnade, dei der läßlichen Sünde in dem Mangel des "servor caritatis" Andere TT., bes. Suarez und Tanner, haben zwischen beiden Ansichten dadurch verzdaß sie die verschuldete Privation der Heiligkeit bei der Tobsünde nur als vollendete er habituellen Sünde erklätten, im Uebrigen aber der ersten Ansicht sich anschlossen.

vie relative Berechtigung ber verschiebenen theologischen 121 ulirungen bes Wesens ber habituellen Sünde kommt am besten zum 1ck und überhaupt wird das Wesen berselben am vollständigsten bewenn die habituelle Berschuldung in Beziehung gesetzt wird zu auptarten der ihr Objekt und ihren Inhalt bildenden ulbeten Uebel, wobei sich zugleich von selbst ergibt, daß die habis Sünde, je nach Berschiebenheit der Stellung des Subjektes und des i und der Wirksamkeit der aktuellen Sünde, verschiedene mehr oder complicite Gestalten und Formen annehmen kann.

. Ueberall, sowohl in ber natürlichen wie in ber übernatür=122 Ordnung, und hier sowohl bei der läßlichen, wie bei der ünde, kommt, weil dem allgemeinen Besen der aktuellen Sünde ent= nd, als verschuldetes Uebel die objektive, rein offensive Ber= 13 (offensa) des sittlichen Gesetz, des Willens Gottes und ecten, Dogmatk. II.

Gottes felbst in Betracht. Mit Bezug auf dieses Uebel allein schon muß ber Begriff ber habituellen Sunde vollziehbar sein, weil unter Umständen anderweitige Uebel nicht vorhanden sind und doch jede aktuelle Sunde eine habituelle begründet. Ja, was die Größe und den spezifischen Charakter der Berschuldung selbst angeht, ist dieses Objekt derselben gerade der erste und wichtigste Maßstab, und darf also dasselbe bei keiner Bestimmung der habituellen Sunde, welche auf Bollständigkeit Anspruch machen will, bei

Geite gelaffen werben.

Dagegen kann allerbings unter biefem Gefichtspunkte nicht bie Rebe fein von einer verschuldeten Unordnung und Berkehrtheit im fundhaften Gubiette felbit, foweit barunter eine positive ober negative Beranberung feiner inneren Beichaffenheit verftanben merben foll. Die bier ein tretenbe bleibenbe Beranberung fann eine folde nur im moralifden Ginne fein, b. h. eine Menberung bes Berhaltniffes und ber Stellung, worin bas Gubiett jum Gesetze und zu Gott fteht ("habitudo", nicht habitus, Thom. 1. 2. q. 86 a. 2), und fann auch nur moralisch ibm innerlich fem. Aber eben in biefem Ginne fann man bier nicht blog von Schulb, fonbern auch von einer verschulbeten Unordnung und mithin von einer Ungerechtigteit be Subjettes fprechen, inwiefern bie fortbauernbe Berichulbung ber Ehrentrantung Gottes, refp. bie ichulbbare Entziehung und Borenthaltung beffen , mas man Gott ichulbet, ein ordnungswidriges und verfehrtes Berhaltnig bes Gubieftel Gott gegenüber involvirt, welches wegen bes Fortbeftandes ber Birtung bis beleibigenben Aftes basselbe ift, wie gur Zeit bes Aftes felbit, und bas Ent jett mahrhaft als ungerecht ericheinen lägt. In berfelben Beife tann ber auch von einer bauernben Befledung bes Gubjettes gefprochen merben, indem man beren Matel als einen von bem beleibigenben Gegenstande auf bie Geele gurudgeworfenen ober von bem funbhaften Afte auf ber Geele gurud gelaffenen Schatten auffaßt. - Reben biefer Auffaffung ber babituellen In gerechtigfeit und Befleckung geht eine andere einher, nach welcher bie Ungerechtigfeit und Befledung bem Gubjefte mehr innerlich ericheint. Die lettere Auffaffung verlegt nämlich bie bauernbe Ungerechtigfeit in ein bauernbes Abgewandtsein von Gott (aversio bei ber Tobfunde, ober diversio bei ber läglichen Gunbe), indem bas Gubjett, bas fich geiftig von Bott abgewandt, fo lange es fich nicht wieber ju Gott hinwende, ebenjo von Gott abgemant bleibe, wie ber Menich, nachbem er fich mit bem Gefichte von einem Gegra ftanbe abgewandt, von biefem fo lange abgewandt bleibt, bis er fich wieber au ihm hingewandt. Auch biefes bauernbe Abgewandtfein ber Geele pon Gen ift indeg ebenso wenig eine reale Beranderung in ber inneren Beschaffente ber Geele, wie bas Abgewandtfein eines Korpers; es besteht eben barin, bei die Geele zu Gott als ihrem Endziel nicht mehr in bem richtigen Berbaltmie fteht, ober genauer barin, bag fie nach ber Digachtung und Berachtung Cottes fich nicht wieder in einer folden Weise innerlich zu ihm bingewandt bat, we es nothwendig gemesen mare, um die Beleidigung Gottes gu fubnen und I tilgen. Inwiefern nun in letterer Faffung bas bauernbe Abgewandtfein 100 Gott als bauernder Mangel eines inneren Buftandes ber Geele ericheint, beits Berftellung burch bie attuelle Gunbe gur Pflicht geworben: tann man de bings die in jenem Abgewandtsein enthaltene Ungerechtigfeit und Befletit

auch als eine innerliche bezeichnen, d. h. als Mangel innerer Gerechtigfeit und des nothwendigen inneren Glanzes der Seele. Da indeß dieser Mangel an sich nicht das Fehlen einer Beschaffenheit der Seele, sondern einer Thätigkeit einschließt, also kein eigentliches vitium bildet: so ist auch er noch keine habituelle innere Unordnung und Ungerechtigkeit im vollen Sinne des Wortes, und es behält daher die habituelle Sünde unter dem Gesichtspunkte der verschuldeten Beleidigung Gottes im Allgemeinen vorwiegend den Charakter des bloßen Schuldverhältnisses. Einen anderen Charakter erhält sie erst in hinsicht auf die corruptiven Wirkungen der Sünde, welche aber nicht bei jeder Sünde denselben Charakter haben, wie

fogleich gezeigt wird.

2. Ebenfalls fomohl in ber naturlichen als in ber übernatur= 124 liden Ordnung, aber nicht bei jeber Gunbe, fommt ferner als verichulbetes Uebel in Betracht ber fogen. habitus peccati, Die Reigung bes Billens (refp. überhaupt jebe babin zielende Disposition in ben übrigen Geelenvermogen) gur Bieberholung ber Gunbe, refp. eine unorbentliche Unbanglichfeit an ein geschöpfliches Gut, nicht als Gefinnung, fonbern als bloge Affizirbarkeit. Wie bie Zurechenbarkeit biefes Uebels eine mahre Edulb; jo ift auch biefes lebel felbft ober ber habitus peccati, als eine peridulbete Unordnung in ber inneren Beschaffenheit bes Subjettes, fo lange und in wie weit er Wegenstand und Inhalt gegenwärtiger Schulb ift, ebenfo eine formliche habituelle Gunde und eine Befledung ber Geele, wie ber fundhafte Aft, beffen Abbruct er ift, eine attuelle Gunbe ift, indem bier bas Gubjett ebenjo in imputirbarer Beife etwas Gottwibriges in fich hat ober einem Unreinen anhangt, wie es in ber attuellen Gunbe etwas Gottwidriges thut ober einem Unreinen guftrebt, und ebenso verpflichtet ift zu verhuten, bag ber fundhafte Aft in biefer feiner Birtung fortbauere und auf bie Erzeugung neuer Gunben hinwirke, als es ibn felbit nicht fegen barf.

Aber bamit ift auch nur gejagt, bag ber habitus peccati, als gegen- 125 wartig verschulbeter, irgendwie eine habituelle Gunbe fonftituiren tonne, nicht baß er ichlechthin als bie habituelle Gunbe in ihrer regelmäßigen form refp. als bas, mas bie habituelle Gunbe in ihrer gangen Tragmeite und als Aequivalent ber aftuellen Gunbe erscheinen lagt, zu betrachten fei. Denn: a) biefe Gunbe ift nicht Folge fe bes fundhaften Aftes; b) bie Schwere berfelben entspricht in ber Regel nicht ber bes funbhaften Aftes, inbem g. B. eine nicht ichmer übermindliche Neigung gur Erneuerung einer Tobfunde auch micht zur Conftitution einer ichweren Schuld hinreicht; c) in biefer Unordnung brudt fich die Unordnung des fundhaften Aftes nicht nach ihrer ichlimmften Beite, als Berachtung Gottes und Abwendung ober Losjagung von Gott, ab; d) enblich ift es feine folche Unordnung, bezüglich beren bie Bflicht ber effettien Begräumung berfelben nicht bispenfirt ober nachgelaffen werben tonnte, und welche beghalb nicht auch eine Aufhebung ihrer Berichulbung, und bamit ber habituellen Gunbe als folder, ohne ihre effettive Wegraumung guließe. Biefe habituelle Gunbe ift baber immer nur eine gelegentlich mehr ober Minber fich einftellenbe Form ber habituellen Gunbe überhaupt, refp. m untergeordnetes und blog integrirendes Moment neben ber

Schulb ber Beleidigung Gottes und ber gleich zu erwähnenden privatio sanctitatis. Eine engere Beziehung zum sundhaften Afte und eine größere Bedeutung für die Constitution der betr. habituellen Sünde hat allerdings diejenige Neigung zur Sünde, welche in der durch Ausstellen der justitia originalis verschuldeten Begierlichkeit besteht, weil diese überhaupt die Berminderung schwerer Sünden ohne besondere gnädige Nachhülse Gottes moralisch unmöglich macht, weßhalb denn auch bei der Erdsünde von August., wenngleich nicht das ganze Wesen ihrer Sündhaftigkeit, so doch ein an sich schon zur Constitution derselben auszeichendes Moment in der verschuldeten Begierlichkeit

gefunden wird.

3. Endlich in ber übernaturlichen Ordnung allein, und gmar auch hier nur bei ber Tobfunbe, fommt als verschulbetes Uebel ber Musichlug ber beiligmachenben Gnabe in Betracht. Die Berichulbung biefes Uebels, welches aus jeber Tobfunbe folgt, tragt offenbar fteis ben Charafter einer ichweren Gunbe. Gbenfo ift aber Die verschulbete Brvation ber heiligmachenben Gnabe ober ber verichulbete Richtbefis beffen, mas man haben foll, um vor Gott als mahrhaft redt und gerecht gelten gu tonnen, eine folde Unordnung in ber Beichaffenheit ber Geele und ein folder Abbrud ber aftuellen Gunbe in berfelben, baf in ihr bas Wefen ber habituellen Gunbe in ihrer Einheit und in ihrem Unter ichiebe von ber attuellen Gunbe in ber pragnanteften Beife fich barftellt Denn einerseits hinterläßt in biefer Privation bie attuelle Gunbe einen Ib bruck ihrer felbft, welcher nicht blog, wie bie Schulb, als ein bloger Schatten ber attuellen Gunbe auf ber Geele ruht, fonbern in ber inneren Beidaffes heit ber Geele eingebrückt und ausgebrückt ift, und in welchem bie aftuelle Gunte gerabe nach ihrer formellen Geite, als Abwendung und Losjagung von Gott, in einer bauernben Berkehrung ber in ber caritas enthaltenen übernatürlichen Richtung auf Gott und in einer bauernben Lofung ber Berbinbung mit Get, alfo in einer effettiven inneren Trennung von Gott fich abfpiegelt. In bererfeits ericheint bie habituelle Gunbe bier ebenjo als verschulbete Brivation einer habituellen Beiligfeit, Rechtheit und Gerechtigfeit, ju beren Bemabrung bas Gubjett verpflichtet mar und ohne bie es nicht wahrhaft recht und gerote por Gott fein tann, und mithin als formliche und innere habituelle Un heiligkeit, Berkehrtheit und Ungerechtigkeit, wie bie aktuelle Gunbe in einer aftuellen Unheiligfeit, Berfehrtheit und Ungerechtigfeit befteht; m. a. B. m moge jener Privation ift bas Gubjett ebenfo in feiner Beichaffenbeit unheilig, verfehrt und ungerecht, wie es in ber atmellen Gibe etwas Unheiliges, Berkehrtes und Ungerechtes thut, nur mit bem Unterfoite bag ber ffundhafte Aft in fich felbft ben Grund feiner Schulbbarteit trat also auch burch sich felbst formliche Gunbe ift, mabrent jene Privation m burch bie Beziehung jum funbhaften Afte als ichulbbar und fomit auch als formliche Gunbe ericheint. Ueberbieß hat aber auch biefe habituelle Unorden im Gegenfat ju bem verschulbeten habitus peccati die Eigenthumlichten bag bas Gubjett, fo lange feine übernatürliche Beftimmung in Rraft bloth von ber Berpflichtung, die beiligmachenbe Gnabe zu besitzen, nicht bisperi werben fann. Daraus aber folgt, bag ber einmal verschulbete Richte ber Beiligfeit ftets ein verschulbeter bleibt, und bag ohne bie effektive Biebe

herstellung dieses Besitzes die habituelle Sünde gar nicht aufgehoben werden kann. Da nun zugleich die Wiederherstellung der heiligmachenden Gnade es wesentlich mit sich bringt, daß die habituelle Sünde in jeder Beziehung aufgehoben wird, in welcher sie das Subjekt vor Gott mißfällig macht: so ist der Nichtbesitz der heiligmachenden Gnade so mit der habituellen Sünde verskochten, daß sie mit ihm steht und fällt.

Bon biefer Auffassung aus verfteht man erft vollkommen, in wie ftartem 127 Ginne die habituelle Tobfunde eine Befledung ber Geele involvirt, nämlich nicht bloß eine außere refp. rein moralische Berbunkelung ihres Glanges burch einen auf ihr laftenben Schatten ober bie Berührung eines Unreinen, sonbern eine innere und phyfifche Bernichtung ihrer Schonheit und Gott= abnlichfeit burch Entstellung ihrer Geftalt und Berfinfterung ihres inneren Lichtes. Rur muß man allerbings biefe Befledung, bamit fie bas Gubjett micht bloß irgendwie Gott miffallig, fondern haffensmurbig mache, in Berbindung mit der Berichulbung berfelben (in ordine ad suam causam, Thom. 1. c.) benten, ober fo, bas die innere Berfinfterung ber Geele im Gefolge bes Schattens ericheint, welchen ber moralijch fortbauernbe Aft ber Bericulbung über bie Geele verbreitet. Im Grunde enthalt jedoch bie habituelle Tobfunde noch weit mehr als eine Befledung; fie enthalt, wie ihr Rame es befagt, einen mahren Seelentob; und wie bas spezifische Wesen ber aftuellen Tobfunde barin besteht, bag fie ben Geelentod verschulbet, fo wird die habituelle Tobfunde am tiefften und icharfften baburch bezeichnet, bag fie ber vericulbete Geelentob felbft ift. Und in biefem Ginne ift ungweifelhaft bas Trid. sess. 5. can. 2. zu verftehen, wenn es mit bem Araus. fagt: peccatum, quod mors est animae; benn ba bas Concil bier eben feststellen will, bag nicht blog bie Strafen ber Gunbe Abams, sonbern auch bie Gunbe felbit auf feine Rachtommen übergebe, und gerabe in diefer Beziehung ben Seelentob bem forperlichen Tobe als einer blogen Strafe ber Gunbe gegenüber: fellt: fo fann bas "est"nicht im faufalen Ginne, fonbern nur im ibentischen Ginne gemeint fein. Dieg um jo mehr, als bas Concil in can. 1. bei Abam die amissio sanctitatis et justitiae ber incursio irae et indignationis Dei nicht als Wirkung nachsett, sondern als Grund refp. Theil bes Grundes, vorausichieft. Allem bem entspricht, bag in ber firchlichen Auffaffung bie Aufbebung bes Buftandes ber Gunbe und bie Wiebereinführung bes Buftandes ber Gerechtigkeit nicht einfach als bloge Nachlaffung ber Schuld, geschweige als bloge Richtanrechnung einer vergangenen Gunbe, fonbern als eine von bem Afte ber Retraftation ber Gunbe verschiebene interna sanctificatio, renovatio et regeneratio per infusionem gratiae et caritatis und die Nachlaffung ber Schuld als in biefer regeneratio mitgegeben bargeftellt wirb.

Diese lettere Fassung ber habituessen Sünbe, namentsich unter bem Namen ber in-128 sustitia habitualis, als privatio — carentia culpabilis justitiae debitae, ist bes. von invessor. Byl. de conc. virg. c. 3. st. und de casu diaboli c. 15: deatimo, te sam cognoscere, cum injustitia non sit aliud, quam absentia iustitiae, nec injustum esse aliud, quam non habere iustitiam: cur non ante datam, sed post derectam justitiam eadem absentia justitiae vocetur iniustitia, et non habere justitiam alt injustum esse, et sit utrumque reprehensibile? Non enim propter aliud, nisi quia nun dedecet abesse justitiam, nisi ubi debet esse. Sicut enim virum, qui nondum debet habere barbam, non dedecet non habere, cum vero iam debet habere, inde-

corum est, non habere: ita naturam, quae non debet habere justitiam, non desormat non habere; illam vero, quae habere debet, dehonestat non habere; et quanto magis debere habere virilem ostendit naturam, tanto magis non habere, soedat virilem figuram. Bie Anselm, biese als carentia justitiae originalis gestend machte, so hat auch hier fast bie gange Scholastis ihre Uebereinstimmung mu ihm vorzügslich besundet. Die einzig bedeutsame Einwendung, daß die privatio gratiae eine poena peccati und darum nicht die Sünde selbst sein könnte, löst sich aus dem oben Gesagten (n. 92) und ist schon von Aug. vorgesehen, wenn er im analogen, nicht gang gleichen Falle, von der Concupiscenz sagt, daß sie zugleich Sünde und Strafe der Sinde sei.

4. Daraus, bag bie habituelle Tobfunde in ber übernaturlichen Orbnung wegen ihres eigenthumlichen Charafters in einer gang eigenthumlichen Beife tonftituirt ift, folgt nicht, bag bie übrigen Formen und Momente ber Conftitution ber habituellen Gunbe bei ihr ausgeschloffen, fonbern im Gegentbeil, baß alle biefe Formen und Momente bei ihr tombinirt find und erft in ihrer Combination und Berbinbung allfeitig beren Befen barftellen. Die Schulb ber Beleibigung Gottes und bie verichulbete Brivation ber beiligmachenben Gnabe fteben gleichwerthig nebeneinanber und verbinden fich fo, bag bie erftere in letterer gleichsam tonfolibirt und bem Gubjefte innerlich eingeschrieben wirb. Die eventuell gurudbleibente Reigung gur Gunbe aber fteht ber Privation ber Beiligfeit als ein unter geordnetes Moment gegenüber, und erscheint als eine Ergangung ber in jener enthaltenen habituellen Berkehrtheit, vermöge welcher bie habituelle Gunbe aum Reime neuer aftueller Gunben wirb. In ber habituellen Gunbe als habitueller Berkehrtheit (= vitium) bilbet bemnach die Privation ber Beiligkeit als gegenwärtige Trennung von Gott bas formelle, hohere und innere, die Reigung gur Gunbe, refp. bie Unhanglichfeit an bie Creatur, bas materielle niebere und außere Element. Beil aber bas vitium in ber Beschaffenheit ber Eede nur infofern eine formliche und eigentliche Gunbe ift, als es verichulbet ift und bleibt: fo gehoren in biefer Beziehung beibe Elemente ber habituellen Betehrtheit zur materiellen Geite ber Gunbe, inwiefern fie nur als Inbalt mb Gegenstand ber Schulb bie Gunbe mittonftituiren.

Die habituelle lagliche Gunbe hingegen bat, weil bei ihr bie Brivation ber Seiligkeit wegfallt und nicht einmal eine innere Berminberung berielbes ftattfindet, einen weniger tiefgebenben und auch weniger gusammengesehlen Charafter, fo zwar, bag ber bl. Thomas bei ihr nicht nur feinen Geeleated, fonbern auch nicht einmal eine eigentliche Matel ber Geele anertemen will. Das Wejen biefer Gunbe beschrantt fich auf bie Schuld ber Beleibigm Gottes und ber eventuell eintretenben Reigung ju neuen Gunben, woburd ber Glang ber Beiligfeit in ber Geele nicht aufgehoben, mohl aber wie burch mi gehäuften Staub verbunkelt wirb. Aber eben biefe Gigenthumlichteit lit fich, um bie lägliche Gunbe theologisch ber Tobfunde parallel zu ftellen, mit ben Thomiften auch fo bezeichnen, bag bie habituelle lagliche Gunbe, abnlich wie die aktuelle, eine schulbbare Berminberung bes nothwendigen ferror cantatis und bamit auch bes gebührenben fulgor sanctitatis barftelle, inbem fie gunadift barin bestehe, bag bas Gubjett noch nicht jenen Mtt ber Biebe gefest hat, ben es megen ber contrabirten Schuld feten mußte, um bie Bo leibigung Gottes zu compensiren, und nebenbei auch barin, bag bas Gubitt wegen ber verursachten Minberung ber habilität zum Guten weniger zur leichten Bethätigung ber Liebe befähigt ift.

Bgl. hiezu Thom. 1. 2. q. 89 a. 1.: Macula importat detrimentum nitoris ex ali-131 quo contactu, sicut in corporalibus patet, ex quibus per similitudinem nomen maculae ad animam transfertur. Sicut autem in corpore est duplex nitor, unus quidem ex intrinseca dispositione membrorum et coloris, alius autem ex exteriori claritate superveniente: ita etiam in anima est duplex nitor, unus quidem habitualis quasi intrinsecus, alius autem actualis quasi exterior fulgor. Peccatum autem veniale impedit quidem nitorem actualem, non tamen habitualem, quia non excludit neque diminuit habitum caritatis et aliarum virtutum, ut infra patebit, sed solum impedit earum actum. Macula autem importat aliquid manens in re maculata; unde magis videtur pertinere ad detrimentum habitualis nitoris, quam actualis. Unde proprie loquendo peccatum veniale non causat maculam in anima; et si alicubi dicatur maculam inducere, hoc est secundum quid, in quantum impedit nitorem, qui est ex actibus virtutum. S. a. 3. p. q. 84 a. 2. ad 3. Die Ausbrudsweise bes bl. Thomas ift fo gehalten, als ob er bei ber läglichen Gunbe wie feine eigentliche Mafel, fo auch feine eigent= liche habituelle Gunbe annahme. Bebenfalls neigt fie ftart babin, bie habituelle lagliche Gunbe blog ale Schulb und in fofern blog ale moralifche Fortbauer ber aftuellen Gunbe ericheinen zu laffen. (S. Tanner l. c.) Die fpateren Thomisten (eingehend 3. B. Comp. Salmant, tr. 14. disp. 1. append. 2; Mezger in 1. 2. disp. 25 a. 3) haben bagegen ben habituellen Charafter ber läglichen Gunbe und ihrer Dafel mehr betont und babei bas in ben Borbergrund gestellt, was Thom. fonft über bie habituelle Berminberung bee fervor caritatis (f. oben n. 83 f.) fagt. Indem fie aber hiedurch bie Innerlichfeit ber habituellen läglichen Gunbe bervorheben wollen, verfallen fie jugleich barauf, biefe Gunbe in die Inhabilitat jur Bethatigung ber Liebe refp. in die Reigung jur Gunbe gu fegen, welche boch nach ber Tilgung ber Gunbe noch fortbauern fann. Jebenfalls ift bie gewöhnliche Erflärung ber Thomiften nicht gang befriedigenb.

IV. Wie die aftuelle Sunde nach ihrem Berlauf naturgemäß in der 182 habituellen Sunde fortdauert: so dauert diejenige habituelle Sunde, von welcher das Subjekt schlechthin Sunder genannt wird, die schwere oder die todte liche Sunde, von sich aus immer und in Ewigkeit fort, weil sie ohne ein außerordentliches übernatürliches Eingreifen Gottes nicht aufgehoben werden kann und so natürlicher Beise irreparabel ist.

Dieje auf Irreparabilität beruhenbe Perpetuität ber ichweren Gunbe liegt 1) im Allgemeinen, also auch in ber natürlichen Ordnung, ichon in ber Untilgbarteit ber burch bie ichmere Gunbe tontrabirten objettiv un= enblichen Schulb gegen Gott. Denn wenn auch, ba bie naturlichen fittlichen Rrafte bleiben, eine Retraftation bes funbhaften Aftes und ein Bebauern ber Gott zugefügten Unbill möglich bleibt, jo wird boch baburch bie Unbill in fich felbft nicht wieber ausgeglichen. - 2) Speziell in ber übernatürlichen Ordnung fommt bingu, bag bie Tobfunde bas übernatürliche Lebenspringip felbst aufhebt, und hierin liegt ein boppelter Grund ber Breparabilitat ber habituellen Gunbe. Denn einerfeits fann biefelbe ihrem Bejen nach nicht gehoben werben ohne die Wiebergewinnung ber beiligmachenben Gnabe als ber wesentlichen Form ber nothwendigen habituellen Berechtigkeit; biefe aber kann bas Subjett nur burch eine besondere Suld Gottes guruderhalten, welche ber Gunber nicht nur nicht verbient, beren er pielmehr positiv unwürdig ift. Anbererseits tann bier auch nicht einmal eine ber eigenthumlichen Ratur ber Gunbe als einer Berletjung ber übernaturlichen Ordnung Gottes entsprechende Retraftation und Bereuung berfelben ftattfinden, weil bas orbentliche habituelle Pringip folder Ufte fehlt und bie attuelle Gnabe, bie es erfeten tonnte, bem Gunber nicht gebuhrt.

Mit ber ewigen Fortbauer ber habituellen Gunde selbst ist ohne Beiteres auch die ewige Fortbauer ber formellen Birkungen berselben, also insbesondere die ewige innere Strafwürdigkeit des Gunders gegeben, und ist dieß ber nächste Grund, warum auch die Dauer der Strafe selbst eine ewige sein muß. Daneben kann und muß man freilich die Ewigkeit der Strafe zugleich als eine im Berhältniß zur Größe der Schuld stehende Bestimmung ihres Größenmaßes betrachten, wie im menschlichen Gerichte die Dauer der Strafe, soweit sie vindicativ ist, als Strasmaß sogar ausschließlich nach der Größe der Schuld berechnet wird.

Im Gegenfage gur habituellen Tobfunde ift die habituelle lagliche Gunbe, wie ihr Rame es bejagt, wenig ftens fo lange fie allein, alfo nicht zugleich mit ber Tobinibe, befteht, ihrer Ratur nach nicht eine emig bauernbe, weil fie von Seiten bes Subjettes ohne eine außerorbentliche Inter vention Gottes aufgehoben werben fann und auch einmal aufgehoben werden muß, m. a. 28., weil fie im Begenfat gur Tobfunde nicht nur fein Tob, alfo bloge Rrantheit, fondern auch feine unheilbare Rrantheit, vidmehr eine nothwendig gu beilende Rrantheit ift. Gie fann aufgehoben werben, weil von Seiten bes Gubjeftes bie Möglichfeit bleibt, ben fundbaften Aft burch einen entgegengesetten zu retraftiren und, wenn auch gerabe nicht burch abaquate Genugthung die Schuld birett abzutragen, fo boch burch eine annehmbare Benugthung auf bem Bege ber Billigfeit bie Rad laffung berfelben zu erwirten und fo fich ber Rachlaffung wurdig zu machen Gie muß aufgehoben werben, weil das Gubjett bas Streben und bas Redt behalt, ju feiner endlichen ewigen Beftimmung ju gelangen; beghalb muß & nothwendig einmal in eine Lage kommen, wo es in irgend einer Beife m einer wirksamen Retraktation fich veranlaßt fieht und von Gott bie Rad laffung erhält.

Demgemäß ift auch bei ber läßlichen Sunde die Strafwurdigkeit bes Subjektes und mit ihr die Strafe selbst nur eine zeitliche, letteres un so mehr, da in der läßlichen Sunde auch die Gründe jehlen, welche in him sicht auf die Größe der Schuld die Ewigkeit der Strafe als zum Größen maße berselben gehörig bedingen.

280 Dagegen die habituelle läßliche Sunde mit der habituellen Todiande verbunden ift, da wird auch sie selbst — per accidens — irreparabel und bleibt nothwendig ebenso lange bestehen, wie jene; sie macht also auch enig straswürdig und zieht darum eine ewige Strase nach sich.

Der lette Sat tann nur geleugnet werden, wenn man mit Stotus ben reatus bei Sünde bloß in den reatus poenae verlegt oder aus demfelben ableitet; benn bann aleb bings wurde mit der ber läßlichen Sünde in hinsicht bes Inhalts der Schuld gebuhrnats zeitlichen Strafe die Sünde selbst verschwinden. Freilich hat es andererseits auch wieder seine Schwierigkeit, anzunehmen, daß in Folge der bloßen Nichtauschedung der Sunden abei der läßlichen Sunde eine effektiv größere Strafe eintreten soll, als sie an fich verbinn. Bgl. siber diese Frage, welche bei den alteren TT. eine quaestio vexata war, Gonet de de pecc. disp. 8. a. 7; Suarez de pecc. disp. 7. sect. 4; Maurus 1. 5. q. 40.

198 V. Die Perpetuitat ber habituellen Tobfunde ichließt formell und mejentlich weber eine Fortsegung ber aktuellen Gunbe, noch die Unmöglichkeit, felbft

nicht die moralische, irgend welcher Bekehrung ein. Wo jedoch diese lettere nicht ersolgt, wird in der Regel bald eine Fortsehung der aktuellen Sünde eintreten und damit eine fortgesehte Bermehrung der Neigung zur Sünde und der Unempfänglichkeit und Unwürdigkeit für den gnädigen Beistand Sottes sich entwickeln. In Folge dessen kann sich dann der Zustand bilden, den der hl. Johannes per exc. des peccatum ad mortem nennt, in welchem das Ablassen von der Sünde und die Bekehrung zu Gott selbst unter dem ordentlichen Beistande seiner Gnade in dem Maße schwierig wird, daß sie ohne ein Bunder der Gnade nicht möglich ist. Besonders tritt derselbe dann ein, wenn die aktuelle Todsünde sich zu einer Sünde "gegen den hl. Geist" d. h. einer direkten und förmlichen Berachtung seiner Wahrheit und Inade gesteigert hat. Diesen Zustand bezeichnen die TT. im Anschlusse an mannigsache Aeußerungen der heiligen Schrift als excaecatio oder obcaecatio (Berblendung) und obduratio (Berhärtung oder Berstockung) cordis.

Bgl. über biefen Buftand, feine Ursachen und Birkungen bes. Lessius de perk. div. 130 L. 13. c. 14; Bellarmin de amiss, gr. 1. 2. c. 14. S. a. ben folgenben & und weiter unten bas speziell über die Berblenbung und Berftodung ber gefallenen Engel Gesagte.

5 192. Die Möglichfeit und ber Urfprung ber Gunbe im Allgemeinen; fpeziell bas Berhalten Gottes gegenüber ber Möglichfeit und ber Entfebung ber Gunbe.

Literatur: Lomb. 1. 2. dist. 37; başu Bonav.; Thom. 1. 2. q. 79; de malo q. disp. 3. a. 1-2; Stapleton de justif. 1. 11. per totum; Bellarmin de amiss. gr. lib. II per totum; Becan. Summa, de pecc. cap. 6.; Kilber de pecc. disp. I. c. 2 a. 1; Knoll § 242.

I. Wie die Sünde nicht in Gott, sondern bloß in der Ereatur möglich 140 ift, so liegt auch der unmittelbare Grund ihrer Möglichkeit in der Ereatur selbst, und zwar in der mit ihrer Endlichkeit gegebenen Mangelshaftigkeit ihrer sittlichen Freiheit. Speziell in Hinsicht auf den Charakter der Tünde als Gesetzsübertretung und Abwendung von Gott liegt er darin, daß die Creatur, weil ein eigenes Wesen außer Gott, das Gesetz und den höchsten Endzweck ihres Handelns nicht in sich selbst, sondern außer sich hat; und wie sie daher vermöge ihrer Mangelhaftigkeit nicht einmal sich selbst nothewendig in sittlicher d. h. ihrer Würde angemessener Weise achtet und so ihrer Vernunft gemäß handelt, so kann sie noch eher sich von einem außer ihr liegenden Endzweck und Gesetze lossagen. Das betonen die BB. namentlich gegenüber den Manichäern, welche aus der Consubstanzialität der Geist= oder Lichtsele mit Gott deren Unsähigkeit zur Sünde herleiteten.

Beil ber Grund ber Möglichkeit ber Sunbe in bem allgemeinen 141 Besen ber Ereatur liegt: so ist es allgemeine Lehre ber BB. und TT., daß es nicht bloß in Wirklichkeit keine Ereatur gebe, sondern auch teine geben könne, welche von Natur und an sich — abgesehen von übernatürlicher Einwirkung Gottes — der Sunde unfähig wäre. Eine creatura naturaliter impeccabilis ist daher ebenso ein innerer Widerspruch, wie eine substantia creata supernaturalis, d. h. eine solche, welcher die beiligmachende Gnade natürlich wäre. Auf übernatürliche Weise kann Merdings die Möglichkeit der Sunde von der Ereatur ausgeschlossen

werben und wird in der That vollständig ausgeschlossen durch die Bollendung ihrer Heiligung in der Glorie. Sebenso kann diese Möglichkeit schon vorher durch eine besondere Gnade Gottes, die sogen. confirmatio in gratia, so paralysirt und zurückgebrängt werden, daß keine Gefahr ihrer Bethätigung zu fürchten ist. Aber die einfache Heiligung durch die heiligmachende Gnade hebt dieselbe in keiner Weise auf, weil die Gnade der Freiheit bloß eine höhere Fähigkeit und Macht verleiht, aber sie dessen nicht unfähig macht, wozu sie von Natur fähig ist.

21 Auf Gott ift die Möglichkeit der Sünde nur insofern zurückzuführen, als er die sündensähige Freiheit geschaffen oder vielmehr in der Berleihung der sittlichen Freiheit die durch die endliche Natur des Subjektes bedingte und hieraus sich von selbst ergebende Mangelhaftigkeit dieser Freiheit nicht verhindert oder aufgehoben hat. Sie ist also nicht direkt von Gott verursacht, als etwas geradezu aus seiner Einwirkung Hervorgehendes, und noch weniger direkt von Gott gewollt, weil er sie nicht deshalb entstehen läßt, damit die Sünde zu Stande komme. Selbst gegenüber der Möglichkeit der Sünde verhält sich Gott nur zulassend. Um so weniger kann er darum, weil er Ursache der sündensähigen Freiheit ist, als positive Ursache der aktuellen Sünde angesehen werden.

Ripalda, faft ber einzige, ber ebenso eine creatura impeccabilis wie eine substatts creata supernaturalis bentbar findet, gibt felbft ju und belegt es, daß er bamit gegen bie Lebre ber Bater und bie communissima ber II. angebe. G. de ente supern. l. 1. disp. 23. sect. 7 und 9. Die Grunde, weghalb in jeber Creatur, auch ber von Ratur refommenften, an fich bie Doglichfeit ber Gunbe liege, fubrt Thom. bef. aus bei ber & flarung ber Gunbenfabigfeit ber Engel, febr eingebend c. gent. 1. 3. cap. 109 und farge 1. p. q. 63 a. 1.: Tam angelus quam quaecumque creatura rationalis, si in sua natura consideretur, potest peccare; et cuicunque creaturae hoc convenit ut peccare us possit, hoc habet ex dono gratiae, non ex conditione naturae. Cujus ratio est quia peccare nihil est aliud, quam declinare a rectitudine actus, quam debet habere, alve peccatum accipiatur in naturalibus, sive in artificialibus, sive in moralibus. Salma autem illum actum a rectitudine declinare non contingit, cujus regula est ipsa the tus agentis. Si enim manus artificis esset ipsa regula incisionis, nunquam posset artifex nisi recte lignum incidere; sed si rectitudo incisionis sit ab alia regula, octingit incisionem esse rectam et non rectam. Divina autem voluntas sola est == gula sui actus, quia non ad superiorem finem ordinatur. Omnis autem voluntai cujuslibet creaturae rectitudinem in suo actu non habet, nisi secundum quel regulatur a voluntate divina, ad quam pertinet ultimus finis; sicut quaelibet voluntas inferioris debet regulari secundum voluntatem superioris, ut voluntas militia 🗠 cundum voluntatem ducis exercitus. Sie igitur in sola voluntate divina peccatus esse non potest, in qualibet autem voluntate creaturae potest esse peccatum services dum conditionem svae naturae. G. a. oben B. II. n. 587 ff.

Die alten Scholaftiker behandeln hier (in 2. dist. 44) die Frage, ob die potenta peccandi a Deo sit et utrum haec potentia jam in se sit mala. Die lettere from wurde verneint, die erstere verschieden beantwortet, je nachdem man die potentia peccandi concret und nach ihrem positiven Inhalt, ober in hinsicht auf die darin ausgesprichten Unwollfommenheit betrachtete. S. Bonav. in Mag. 1. c.

II. Außer ber im Wesen aller Ereatur begründeten blogen Möglichtel ber Gunde ergibt sich aus ber spezifischen Constitution ber mensch lichen Natur sogar eine Neigung zur Gunde, b. h. eine solche Schwide bes Willens, vermöge beren er Einflussen ausgesetzt ift, die ihn zu Ergeständen hinziehen, welche nicht ohne Sunde effettiv gewollt werden konne

Auch dieser Reigung gegenüber würde Gott, selbst wenn er sie nicht von vornherein ausgehoben hätte, zur aktuellen Sünde nicht als positive Ursache, sondern bloß zulassen sich verhalten; anders würde es nur sein, wenn die Reigung zur Sünde ebenso als eine positive und direkte Tendenz zum Bösen zu betrachten wäre, wie die Reigung zum Guten. In Wirklichseit hat aber Gott von Ansang an seinerseits jede Reigung zum Bösen beim Menschen auf übernatürliche Weise verhütet, so daß beim Menschen sowohl, wie bei den Engeln, essektiv nur die bloße Möglichseit der Sünde und nicht bloß irgendwelche, sondern die vollkommenste Freiheit zur Bermeidung derselben vorhanden war. Daher gilt für die thatsächliche Weltordnung unbedingt der Sat, daß in der ursprünglichen Schöpfung Gottes kein Antried zur Sünde lag, vielzmehr jede Reigung zur Sünde erst als Folge und Strafe der ersten absolut freien Sünde eingetreten ist.

III. Wenn Gott nicht einmal die direkte Ursache der Möglichkeit der 146 Sünde und der habituellen Neigung zu berselben ist: dann kann er noch weit weniger direkt und positiv das Zustandekommen der aktuellen Sünde herbeiführen — geschweige denn durch Unterdrückung der sittlichen Freiheit den geschöpflichen Willen zur Sünde zwingen — so daß er "wahrhaft und eigentlich" ebenso Urheber der Sünde würde, wie er Urheber der sittlich guten Handlungen ist. (De side nach Trid. sess. 6 can. 6.) Es folgt dieß evident aus seiner Heiligen Schrift bekundet (s. B. II. n. 589). Der Apostel Jakodus (1, 13.) protestirt sogar energisch dagegen, daß Gott auch mur zum Bösen versuche d. h. in irgend einer Weise direkt dazu anreize, indem er Andere ebenso wenig in Bersuchung führe, als er selbst einer Bersuchung ausgesest sei.

Die Behauptung einer solchen Einwirkung Gottes auf die Sünde ift eine noch weit 147 ichlimmere Blasphemie, als die der Manichäer, welche, um Gott von der Mitschuld am Bosen frei zu halten, seine Majestät dadurch beeinträchtigten, daß sie ihm das Prinzip des Bosen als ein von ihm unabhängiges, mit ihm in seiner produktiven Thätigkeit konkurtrendes Wesen gegenüberstellten. Es war den Resormatoren des 16. Jahrhunderts vorsbehalten, diese Blasphemie in größerem Maßstade geltend zu machen, so namentlich Calvin, Beza und Zwingli, auch Luther und Melanchthon (wenigstend dei Zeiten), gegen welche auch der eitirte Canon des Triel. gerichtet ist. (Bgl. über ihre Lehre Bellarmin 1. c. c. 3 fl.; Möhler Sphoolik § 2—4.). Die erwähnte Stelle Jak. 1, 13 sautet: Nemo, cum tentatur, dieat, quoniam a Deo tentatur; Deus enim intentator malorum est (im Griech, dassive: answar), ipse autem neminem tentat. Es sieht sast so die Reformatoren wegen dieser Stelle ebenso, wie wegen der andern über die guten Werke, den Brief Jakobi als "Strohbrief" verworfen hätten.

An sich sann die Annahme, daß Gott auf das Zustandesommen der Sünde direst und 148 positiv einwirke, so eingeschränkt werden, daß damit nicht zugleich eine Unterbrückung der stullichen Freiheit oder der Fähigkeit die Sünde zu vermeiden behauptet wird, wie ja auch die Einwirkung Gottes auf das Zustandesommen der guten Handlungen die Freiheit zu ihrer Unterlassung bestehen läßt. Die Resormatoren aber nahmen die Läugnung der Freiheit mit in den Begriss der Urheberschaft Gottes gegenüber der Sünde aus, indem sie gerade aus der Läugnung der geschöpsischen Freiheit, die der absoluten Macht und Herrschaft Gottes widerspreche, herseiteten, daß Gott die Ereatur zum Bösen wie zum Guten ebenso durch Iwag bestimmt, wie nach der katholischen Aussalus wie Ereatur zu beiden sich selbst bestimmt. Daraus aber ergibt sich, wie Bellarm. I. c. richtig ausssührt, daß Gott nicht nur als Urheber der Sünde selbst wahrhaft Sünder sei, sondern daß er allein wahrbaft Sünder seil. Diese Blasphemie wird noch um so monströser, weil sie Gott einerseits zum

heuchler macht, ber bas felbft thut ober berbeifuhrt, mas er verbietet, und andererfeits ibm bie bohnvolle Graufamteit jumuthet, die Ereaturen wegen beffen zu haffen und zu beftrafen,

mas er felbft in ihnen wirft ober wogu er fie gwingt.

Daß in der Nothwendigkeit des concursus resp. der motio Dei zu jedem geschöpflichen Handeln eine Mitwirfung oder Bewegung zur Günde als solcher nicht enthalten ift, wurde oben (B. III n. 55 ff. und n. 70 f.) gezeigt. Die Mitwirfung Gottes invosvirt so wenig eine Begünstigung oder Antheilnahme Gottes an der Sünde selbst, daß die heisige Schrift eben dieß dem Sünder vorwirft, daß er Gott gewissermaßen Gewalt authue und ihn sich dienstdar mache: Verumtamen servire me secisti in peccatis tuis, praeduisti mibl laborem in iniquitatibus tuis (Asi. 43, 24). Ebenso ergibt sich aus B. II. n. 457 ff., wie das göttliche Borherwissen, resp. die thomistische praedesnitio der Sünden, nicht fordert, daß Gott die Freiheit aussehe. Die Macht und Herrschaft Gottes über alles, was in der Welt vorgeht, ist hinreichend dadurch gewahrt, daß er die Günde nur zuläßt, wo und wie er will, während er sie (nach B. II n. 641 ss.) verhindern könnte, ohne es sedoch darum auch zu müssen.

Die zahlreichen Schriftftellen, worauf sich bie Reformatoren beriefen, und bie aller bings manche auf ben ersten Blid überraschende Ausbrude enthalten, lösen sich baburch, daß dieselben einerseits gegenüber ben zahlreichen nicht misverständlichen Stellen sigurlich verstanden werden mussen, und daß andererseits die besondere Art und Beise, in welcher Gott die Sünde zuläßt, wie sogleich zu zeigen, eine solche ist, welche es gestattet, von seinem Berhalten sigurlich so zu reden, als ob er, weil die Eristenz der Sünde in mannigfacher Beise von ihm abhängt, die Sehung berselben positiv versügte, besöhle und herbeisübelte Einige dieser Redesiguren sind sehr einsach, wie z. B. im Gebete des Herrn: et ne minducas in tentationem, d. h. (nach Aug. ep. 89. n. 5) ne nos inserri deserende permittas. Manche aber sind im Bergleich mit unserer Redeweise sehr fühn und zudem noch stark mit hebräischer Sprachwendung (z. B. der Sehung des Imperativs für das se

turum, ber Abfichtspartifeln für bloge Folgepartifeln) verfest.

18. Das ganze Berhalten Gottes zur Entstehung ber Gunde, besonders zur Entstehung und Fortsetzung des sundhaften Bollens und der jündhaften Willensrichtung, kann bem Gesagten zusolge nur ein permissives, zulassendes sein. Aber auch die Zulassung hat bei Gott einen ganz anderen Charafter als bei den Creaturen; und diesen kann man im Allgemeinen dadurch bezeichnen, daß es eine souverane Zulassung oder ein

Aft ber fonveranen Berrichaft Gottes ift.

Darin liegt 1), bag Gott überhaupt nicht verbunden ift, die Gunte gu verhindern, auch wo er fann, weil er bie Dacht befitt, jebe Gunde feiner weisen Beltordnung bienftbar gu machen. Darin liegt 2), bag Gott in ber That alle und jebe Gunbe verhindern fann vermoge feiner Berrichen über ben geschöpflichen Willen felbst und bie benfelben beeinflussenben Un fachen, und bag mithin die Entftehung jeber Gunbe burch bie gottliche Ma ordnung ber Zulaffung bedingt ift. 3) Insbefondere fann Gott bie 3= laffung fpaterer Gunben als Strafe bereits begangener Gunben verfügen, indem er entweder bie neue Gunde ebenfo wenig binbert, wie er and Die erfte Gunbe nicht hinderte, ober bem Gunber ben besonderen Beiften entgieht reip, vorenthalt, welchen er bemfelben por ber erften Ganbe bet lieben hatte ober zu verleihen bereit mar. 4) Defigleichen ift Gott bemb tigt und im Stande, die Bulaffung beftimmter Gunben gu verfugen, um beren Folgen und Birtungen gur Bermirklichung anderweitiger guter Ab fichten zu benützen. Endlich 5) fteht es insbesonbere in ber Dacht Gottes burch innere ober außere, indirette ober auch birette Einwirfung zu bewirfen, baß ber einmal funbhafte Wille gerabe in berjenigen Beife nach Mugen

fich offenbare ober innerlich bethätige, wie Gott es für seine weisen Zwecke baben will.

Bu 1. Bgl. Bonav. in 2. dist. 23. a. 1. q. 1.; Bellarm. 1. c. c. 18: Dicet fortasse 153 aliquis: Qui gladium praebet ei, quem scit illo male usurum, sine dubitatione peccat, etiam si potuerit ille gladio bene uti, si voluisset: cur igitur non peccat Deus concursum suum illi adjungens, quem scit eo ad peccandum abusurum? Respondeo, hominem, qui praebet gladium ei, quem scit male usurum, ideo solum peccare, quia tenebatur impedire malum, quod sciebat eventurum, cum tam facile potuisset: Deum autem non teneri ad mala impedienda, quae certo novit eventura: tum, quia summus provisor est, tum quia potest ex malis elicere bona, tum, quia aequum est, ut naturas conservet neque eis deneget auxilium, sine quo operari non possunt, tum denique quia, si Deus omnia mala impedire vellet, plurima bona mundo deessent, cum fere nihil sit in rebus creatis, quo non aliqui abutantur. Quid? quod etiam in rebus humanis non peccat magistratus, si meritricibus certum locum urbis incolendum attribuat, quamvis certo sciat eo loco ipsas non bene usuras; potest enim permittere minus malum, ut majora impediantur. (Bgl. auch oben Buch II. n. 590.)

Bu 2. Das non impedire peccatum von Seiten Gottes hat näherhin, namentlich 154 in ber Sprache bes hl. Augustinus ben Charafter eines non adjuvare, weil Gott eben durch einen stätern innern Einstuß auf ben Willen die Sünde verhüten könnte; das non adjuvare aber hat wieder ben Charafter bes deserere, des Berlassen der handelnden Person, wodurch dieselbe sich selbst überlassen wird. Nur darf man dasselbe, wenigstens bei der ersten Sünde, die nicht zugleich poena peccati ist, nicht so auffassen, als ob die Bersagung der Hüsse der wäre, daß in Folge berselben die Ereatur die Sünde beginge und zwar nothwendig beginge, sondern bloß so, daß, wenn diese Bersagung nicht wäre, die Sünde unsehlbar würde vermieden worden sein. Das non adjuvare und deverere ist daher nicht schlechthin ein non adjuvare et non assistere, sondern bloß ein minus adjuvare et minus assistere; und auch diese ist nicht ein minus adjuvare, quam Deus deberet rest, quam homini necessarium est, ut ipse peccatum vitare possit, sondern ein minus adjuvare, quam Deus adjuvare vitetur.

Bu 3. Dag bie Bulaffung ber folgenben Gunbe gur Strafe ber fruberen verfügt 155 werben fann, ergibt fich aus Rom. 1, 24: propter quod tradidit (= reliquit sibi ipsis) Deus in proprium sensum. Die II. controvertiren nur barüber, was in biefem Falle eigentlich bie Strafe fei: bie Borenthaltung ber Gnaben, welche gegen bie folgenbe Sanbe fcugen wurden, alfo etwas ber letteren Borbergebenbes - ober bie befdamenben und laftigen Folgen, welche mit ber folgenden Gunbe innerlich (wie beim Reibe ber Bemutheschmerg) ober außerlich (wie bei ber Unteuschheit bie Berruttung bes Rerbere) berbunben finb - ober enblich auch bie Gunbe felbft ale folde. Thom. q. 87. a. 2. will blog bas erfte und zweite gelten laffen; Bonav. hingegen (in 2. d. 36. a. 1. q. 1.; besgl. Brevil. p. 3. c. 10 de origine et qualitate poenalium peccatorum, besgl. Thom. de malo q. 1. a. 4.) behauptet auch bas Lettere, soweit bie folgende Gunbe nicht unter bem Befichtspuntte ber culpa felbft als folde und aftiv betrachtet, fonbern ber im dulbbaren Afte eingeschloffenen, bem Gunber inbarirenben, ibn entehrenben und vor Gott miffallig machenden Unordnung aufgefaßt werbe, weil fie fo nicht als ein vom Gunder aus-gebendes lebel Gottes, sondern als ein in biefer Beziehung von ihm nicht gewolltes ichweres Uebel bes Sunbere felbft ericheine. Bgl. Suarez de pecc. disp. 7. sect. 2., ber jeboch bemerft, bag biefe Strafe fich in vielfacher Beife von allen übrigen Strafen wefentlich unterfcheibe und auch nicht biejenige fei, welche burch bie frubere Gunbe eigentlich und bireft geforbert merbe, weil baburch bie gu bestrafenbe Gunbe nicht wieber geordnet ober ber Ordnung unterworfen werbe. Die hartefte Strafe biefer Art ift bie Berblenbung und Berhartung bes Gunbers, beren Berfugung bie beilige Schrift baburch ausbrudt, bag fie Gott felbft ben Gunber verharten lagt. Diefe Berbartung von Seiten Gottes fann jeboch, wie Becan. 1. c. c. 6. q. 4. ausführt, in vielfachem Sinne verftanben werben: 1) quia Deus permittit indurare hominem, non praeveniendo eum sua gratia, quae induratlenem cordis prohibeat; 2) quia Deus non dat jam indurato gratiam, qua durities molliri et ipse inflecti ad bonum possit; 3) quia ipsa patientia et longanimitas, qua

peccatorem tolerat, est occasio, ut peccator magis induretur in suis peccatis; 4) quia praeterea Deus multa circa peccatorem facit vel permittit (s. bona s. mala), e quibus capit ipse occasionem magis obdurandi cor suum.

30 4. vgl. Hugo Vict. l. 1. de sacr. p. 5. c. 29: De illo autem modo divinae moderationis, quo malas etiam voluntates . . . . ad suum arbitrium temperat et inclinat, hoc sentiendum est, ut credatur Deus malis voluntatibus non dare corruptionem, sed ordinem. Et infra: Voluntati malae vitium est ex ipsa, quo mala est, ordo autem ex Deo est, quo ejus velle sive ad hoc sive ad aliud est . . . Potest ergo voluntas mala in se corrumpi et resolvi per proprium vitium, quod ei aliunde non datur: sed

non potest per velle extra se praecipitari, nisi qua ei via aperitur.

Bu 5. Bgl. Thom. in ep. ad Rom. lect. 3. ad verba: in hoe ipsum excitavi te [Pharaonem]. Sed aliquid amplius [sc. ultra permissionem malae voluntatis] videtur mihi in hoc esse intelligendum: quia videlicet instinctu quodam interiori moventur homines a Deo ad bonum et ad malum. Unde Aug. dicit in lib. de gratia et lib. arbitr. c. 20: quod Deus operatur in cordibus hominum ad inclinandas corum voluntates, quocunque voluerit, sive ad bona pro sua misericordia, sive ad mala pre meritis eorum. Unde et Deus dicitur saepius suscitare aliquos ad bonum, secundum illud Dan. 13 .: Suscitavit Deus spiritum filii junioris. Dicitur etiam suscitare allquos ad malum faciendum, secundum illud Isai. 13.: Suscitabo Medos, qui sagittis parvulos interficiant; aliter tamen ad bona, aliter ad mala. Nam ad bona inclinat hominum voluntates directe et per se, tamquam auctor bonorum; ad malum autem dicitur inclinare vel suscitare homines occasionaliter, in quantum scilicat Deus homini aliquid proponit vel interius vel exterius, quod, quantum est de se, est inductivum ad bonum, sed homo propter suam malitiam perverse utitur ad malum: supra cap. secundo: Ignoras, quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit; secundum autem duritiam tuam et cor impoenitens thesaurizas tibi iram in die irai; et Job 24.: Dedit ei Deus locum poenitentiae et ille abutitur eo in superbia. El similiter Deus, quantum est de se, interios instigat hominem ad bonum, puta regen ad defendendum jura regni sui vel ad puniendum rebelles; sed hoc instinctu beas malus homo abutitur secundum malitiam cordis sui. Et hoc patet Isai. 10., ubi dcitur de Assur: Ad gentem fallacem mittam eum, contra populum furoris mei mandabo illi ut auferat spolia etc. Et post: Ipse autem non sic arbitrabitur, et cor ejus non ita aestimabit, sed ad conterendum erit cor ejus. Et hoc modo circa Phiraonem accidit, qui, cum a Deo excitaretur ad regni sui tutelam, abusus est bas excitatione in crudelitatem.

lleber bie positiven Grunbe, aus welchen Gott im Allgemeinen bie Gunte in ber Belt gulagt, f. oben B. II. n. 616 ff.

V. Da Gott ben Sünber in keiner Beise zur Sünde bewegt, die Ereatur vielmehr im Entschlusse zur Sünde sich, wie dem Gesetze Gottes, so and seinem bloß auf das Gute gerichteten bewegenden Einsluß entzieht: so ist die Ereatur schlechthin die causa principalis und prima der Sünde als solcert und eben dieß gehört wesentlich mit zur absoluten Berwerslichkeit der Sünde daß darin die Ereatur sich anmaßt, so zu handeln, als ob sie überhaupt eine causa prima und nicht eine causa secunda wäre, und etwas zu sehen, von dem Gott nicht die causa prima sein kann. Um so mehr ist der freie Bille der Ereatur thatsächlich schlechthin die causa prima, wodurch die Eristem der Sünde bestimmt wird, weil vor der ersten Sünde keinerlei vorherige Reigung zur Sünde vorhanden war.

VI. Obgleich jebe vernünftige Ereatur an sich ber Gunbe fähig ift und baber jebe für sich allein und ganz von sich aus in die Gunbe fallen kann: so besicht boch in Wirklichkeit ein solcher Causalnerus zwischen ben thatsächlich einge tretenen Gunben, daß die Gunbe ber übrigen Menschen in ber Gunbe bes ersten Menschen, die Gunbe bes ersten Menschen, die Gunbe bes ersten Wenschen in ber Gunbe ber Engel, die Gunbe

der übrigen Engel in der Sünde eines höheren Engels ihren Anlaß und Ausgangspunkt hat. Die Sünde, wie sie gegenwärtig auf Erden geschieht und besteht, kann daher vollständig nur verstanden werden im Zusammenhange mit einer ganzen Kette von Sünden, welche sich dis in die höch ste Spiße und dis in den ersten Ansang des Bestandes der Schöpsung sortsett. Dieser Gedanke von einer einheitlichen und von Ansang an in der Welt arbeitenden, die Ordnung und die Werke Gottes zerstörenden Macht des Bösen, deren erster und oberster Vertreter sich als Gegengott geberdet und in seiner Weise, als prima causa mali im eminenten Sinne, es wirklich ist, beherrscht die ganze christliche Aufsassung von der Entstehung und der Wisklicheit der Sünde; und hierin liegt auch der tiese Kern von Wahrheit, welchen die heidnischen Irrlehren von dem ungeschaffenen und nicht erst durch Misstand der Freiheit böse gewordenen Urprinzip des Bösen, dem persischen Ahriman und dem manichäischen summum malum, so surchtbar entstellt haben.

## 3weites Sauptftiid.

Die Sunde und das Reich der Sunde in ihrer thatfachlichen Verwirklichung.

## Erfte Abtheilung.

Die Derwirklichung der Sunde in der Engelwelt.

§ 193. Thatfache, Urfprung und Form ber Gunbe ber Engel ale ber Gunbe per excell.

Literatur: Aug. de civ. Dei II. 11—12 passim; Anselm. de casu diaboli; Mag. L. 2. dist. 2—7 passim; bazu Bonav., Dion. Carthus. (sehr eingehend), und Estius (in dist. 6); Al. Hal. 2. p. q. 98 ff.; Guil. Par. de univ. p. 2. p. 2. c. 51 ff.; Thom. L. p. q. 63—64; bazu bes. Bannez; c. gent. l. 3. c. 107—109; Q. disp. de daemonibus; Suarez de Ang. l. 7—8; Petav. de Ang. l. 3.; Gonet tr. 7. disp. 13.; Maurus tom. I. q. 178—186; Berlage Bb. 5. § 3—5; Mattes im R.-Ler. v. Bb. u. Bb. Art. Teufel.

I. Bor Allem ift es kirchliches Dogma und tausenbsach in der heiligen 160 Schrift vorausgesett, daß es "böse oder unreine", d. h. in der Bosheit verhärtete und auf nichts als Böses sinnende, Geister gibt, und zwar in großer Zahl, die als Dāmonen oder auch abstraft als böse geistige Mächte (spiritualia nequitiae, τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας Eph. 6, 12) bezeichnet werden. Räherhin erscheinen diese bösen Geister als ein gottseindliches heer, an dessen Spite Giner steht, der per exc. Satan oder Diabolus heißt und, weil ihm gegenüber die übrigen als seine Engel oder Boten bezeichnet werden, überhaupt die Macht und die Bestrebungen dieses Heeres in sich repräsentirt.

Babrend die heilige Schrift die Namen daemones, spiritus immundi, burchweg in 161 ber Mehrzahl gebraucht, hat sie den Namen Satan — diabolus, Teufel, durchweg in der Angels und ebenso eine Menge paralleler Namen, welche zwar theilweise auch die Gestemntheit der bösen Engel bezeichnen mögen, aber dieß nur dadurch vermögen, daß sie auf im Haupt dieser Gesammtheit, den "Obersten der Dämonen", hinweisen (s. bes. Matth. 12, 14 si.). (Indeß ist darum der Name Satan nicht ausschließlich dem Obersten der Dämonen eigenthümlich; s. 1. c. B. 26 si satanas satanam esieit.) Dieser Eine heißt im

M. T. auch Fürst ober Gott bieser Welt (Joh. 12, 31; I Cor. 2, 6-8), Fürst ber Gewalt bieser Luft (princeps potestatis aeris hujus Eph. 2, 2, bagegen Eph. 6, 12 in ber Mehrzahl: mundi rectores [xospoxodropas] tenebrarum harum), ber Bele per exc. (I Joh. 3, 13-14), ber Feinb (Matth. 13, 15) und, mit Bezug auf bie Tenbenz und die Form seines ersten Austretens gegenüber den Menschen, der Menschen, mörber, der Lügner und Bater der Lüge (Joh. 8, 44), die alte Schlange, (2 Cor. 11, 3), der große Drache (Apoc. 12, 9 fi.: draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diadolus et satanas, qui seducit universum ordem . . . accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos in conspectu Dei nostri die ac nocte).

Der Rame Gatan ift aus bem A. T. entlehnt (von jup befeinden, verfolgen) und wird theile mit Biberfacher (avridixos), meift jedoch mit diaBolos, Biberfacher burd Bereben b. b. Berlaumden und Betrugen, wiebergegeben; er bezeichnet alfo ben bofen Geift junachft in feiner Beziehung jum Meniden. Ginmal (II Cor. 6, 15) wird auch ber bett. Rame Belial (בלינפל), von בלי = ohne, und בלינפל utilitas, commodum, aljo = inutilitas, Richtenutigfeit) jur Bezeichnung bee Biberfachere Chrifti angewandt, mabrent bas Bort im A. T. gewöhnlich in ber Berbindung filii Belial mehr im abstraften Ginne gebraucht wirb. Die Juben gur Beit Chrifti bezeichneten ben Oberften ber Teufel auch = bem Ramen Beelgebub (Matth. 12, 24 ff. und Lut. 11, 15 ff.), ber im A. T. uur IV Ron. 1, 1 ff. ale Rame bee Gottes von Affaron vorfommt und "Riegenfonig" (Gen gegen bie giftigen Fliegen) bebeutet, baber nicht eigentlich als offenbarungemäßiger Rame bes Teufels betrachtet werben fann. Bereingelt fommen im 2. I. noch bor bie Ramm Maagel (Lev. 16, 10 ff., nach bem Sebr. = penitus remotus refp. desertor, fur ben ber caper emissarius quegefchieben murbe, mabrent bie Bulgata ben caper emissarius felle unter Agagel verfteht), und ale Gigenname eines Damone Memobaus (Tob. 3, 8 = 500 berber von -cy). 3f. 27, 1. wird auch ber Rame ber Schlange mit "Leviathan" (Ib. lich wie in ber Apotalppfe mit "Drache") jur Bezeichnung bes bereinft gu befiegenben Feindes Gottes verbunden. "Leviathan" = gewundenes ober fich windenbes Befen (tortuosum), baber nicht blog fur Schlangen, fonbern auch (30b 40) fur Rrofobile und jebel berartige Ungeheuer gebraucht, ift ebenfo, wie "Drache", ein bochft treffenber bilblicher Aubrud für ben Gatan ale bas Ungeheuer per exc. Bgl. über bie bebr. Ramen Scholl Th. b. A. T. II. § 8.

Die Zahl ber bofen Geister erscheint in der heiligen Schrift als eine febr betracht liche. Jedoch sind mehrere Anzeichen vorhanden, daß biefelbe kleiner ift als die der guten Engel, z. B. IV Kön. 6, 16: Plures sunt nobiscum, quam cum illis; und Apol. 12, 9., wo es von dem Drachen heißt: cauda ejus traxit tertiam partem stellarum et misit eas in terram, verglichen mit dem Folgenden: draco projectus est in terram et angeli ejus cum illo missi sunt — obgleich dieses Zahlenverhaltniß nicht gerade bubstäblich genommen werden muß. Die Minderzahl der bofen Geister ist auch a pront wahrscheinlich, theils weil ben Engeln von Natur die Sunde so fern lag, theils well micht annehmen kann, daß Gott das ebelste Reich des Universums seinem größeren Theile

nach habe unwiederbringlich verloren geben laffen.

Daß die heilige Schrift unter bem Teufel und ben bofen Geistern perfonlide geistige Wesen versteht, ist so klar, daß es keines Beweises bedarf — obgleich war gerade nicht immer, wo von einem spiritus malus in der heiligen Schrift die Rede ift, and wendig an ein personliches Wesen benken muß. Es ist aber charakteristisch für den webernen Protestantismus, daß er überall den Teufel wegdisputiren will, während der alle Protestantismus demselben eine solche Macht zuschrieb, daß er die ganze Menschbeit in Texte verwandeln konnte. Der moderne Unglaube läugnet den Teufel ebenso, wie er den beiligt werden bei läugnet, und weil er nichts wissen will von dem geheimnisvollen Kampse zwischen Best und Finsterniß, himmlischer Heiligkeit und höllischer Bosheit, in welchen der Mensch bindigestlich fig, und in welchem ihm mit dem Bedürsniß der Gnade die Berworsenbeit der Sande so recht handgreislich klar wird.

165 II. Obgleich die Damonen und insbesondere ber Teufel in der drift lichen Anschauung als die Personification des Bosen, als das lebendige Blie selbst und als Wesen erscheinen, denen das Bose zur Natur geworden: in in es boch nicht minber tatholisches Dogma (1), bag bie bojen Beifter nicht nur ihrer Substang nach nicht boje find, sonbern auch ihrer Beschaffenheit nach urfprunglich nicht boje gemejen, vielmehr, nachbem fie gut geschaffen worben, burch ihren eigenen freien Billen bofe geworben finb und bie Bosheit wie eine andere Natur angenommen haben. Aus außeren und inneren Grunden aber ift (2) anzunehmen, daß ber Fall ber Engel ichon balb nach ihrer Erichaffung, jebenfalls vor ber Gunbe bes Menichen, ftatt= gefunden hat, und bag mithin bie Scheibung ber Finfternig vom Lichte auch in geiftigem Ginne in bie erften Unfange ber Belt gurudreicht.

Bu 1. Conc. Lat. IV. cap. Firmiter: Diabolus et alii daemones a Deo quidem 165 natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Desgl. fcon Leo M. ep. ad Turrib. c. 6: Fides vera, quae est catholica, omnium creaturarum sive spiritualium sive corporalium bonam confitetur substantiam, et mali nullam esse naturam: quia Deus, qui universitatis est conditor, nihil non bonum fecit. Unde et diabolus bonus esset, si in eo, quod factus est, permaneret. Sed quia naturali excellentia male usus est et in veritate non stetit (Joan. 8, 44), non in contrariam transiit substantiam, sed a summo bono, cui debuit adhaerere, descivit-

Die bl. Schrift befunbet bieg ausbrudlich auger an ber von Leo citirten Stelle noch bef. Judas B. 6., indem fie ben Fall ber Engel bier als ein non servare suum principatum, wie bort als ein non stare in veritate, mithin als ein excidere ex principatu et veritate barfiellt. A fortiori folgt es baraus, bag auch bie gefallenen Engel bei ber Schöpfung mit ber heiligmachenben Gnabe ausgestattet waren (f. oben B. II. n. 1130 f.).

Mus ber positiven Lehre ber Schrift und ber Rirche, namentlich aber aus bem ur- 166 fprunglichen Befit ber Gnabe felbft, folgt, bag bie Gunbe ber Engel thatfachlich nicht in ben Augenblid ber Erichaffung gefallen ift (vgl. Suarez 1. c. c. 19). Stotus indeg, bem bierin felbst Suarez 1. 7. c. 20. jum Theil folgt, behauptet wenigstens bie Roglichfeit ber Gunbe ichon im Augenblide ber Erschaffung, indem er fich auf feinen überspannten Freiheitsbegriff flutt. Aber auch biefe Möglichteit wird mit Recht von ben meiften EE. verworfen, um fo mehr, weil bei ber im erften Mugenblide ber Schöpfung erfolgenben Gunbe Gott, wenn nicht beren Urheber fein, fo boch ale folder ericheinen mußte. (Bgl. Gonet 1. c. art. 5.)

3n 2. Daß ber gall ber Engel bei ber Gunbe bes Menfchen ichon vollzogen war, 167 ergibt fich baraus, daß ber gefallene Engel ben Menschen verführt hat. Gben bie fest-Rebende Coincibeng biefes galles mit ben Anfangen ber Schöpfung bat Augustinus bewogen w ber freilich eregetisch nicht gerechtfertigten Begiebung ber Scheibung von Licht und Fin-Bernig am erften Schöpfungstage auf die Scheidung ber guten von ben bofen Engeln. Begen ber eine rafche und beharrliche Entichloffenheit bedingenben Bollfommenheit ber steibeit ber Engel ift überhaupt fein beträchtlicher Zwischenraum zwischen ber Erschaffung und ber Gunde angunehmen, bie lettere vielmehr in ben erften Moment, wo eine vollfommen freie Enticheibung fur ober wiber Gott eintreten fonnte und follte, ju verlegen.

III. Die Lehre ber hl. Schrift über bas Berhaltniß Satans au ben 168 übrigen bofen Geiftern, wonach er als ber Reprafentant aller, und fie als feine Engel (Matth. 25, 41.) erscheinen, legt (1) die Annahme nabe, bag and uriprunglich ber Abfall von Ginem ausgegangen und burch Beispiel, ober auch burch Aufforberung, auf bie übrigen übergegangen fei, bag alfo bei ben Engeln, wie beim Menfchen, wenn auch in anderer Beife, bie Gunbe einen einheitlichen Ursprung gehabt habe. Beibes aber fett (2) worans, bag ber Satan vor bem Falle burch Ratur und Gnabe über bie anberen gefallenen Engel erhaben gemejen. Ueberbieg finben fich ber hl. Schrift mehrere, burch verschiebene Analogien bestätigte Andeutungen, welche bie Unnahme rechtfertigen (3), bag ber Unführer ber gefallenen Engel Scheeben, Dogmatit, II.

37

überhaupt ber hochfte aller Engel gewesen sei, und baß folglich bie Gunbe in ber Schöpfung gerabe von bem hochften Gipfel berselben ihren Ausgang genommen habe.

169 Cat 1 und 2 find von felbst flar. Sat 1 ift überdieß zahlreich bocumentirte, ein stimmige Lehre ber Bater bei Suarez 1. c. c. 18.; f. bes. Greg. Naz. carm. 9. (al. 6.) de subst. mente praeditis, wo es von Lucifer heißt:

Haud solus cecidit, sed agmine septus Ingenti, sceleris cui dux fuit atque magister. Nam velut avertit commissum proditor agmen Regis ab imperio: multas sic ille cohortes, Regis ab obsequio magni coetuque piorum Obductas, ad se allexit.

Gine Andeutung und jedenfalls ein großartiges Bild der Berfiridung Bieler in den Fall bes Einen finden Manche in bem Apol. 12. geschilderten Sturze bes Drachen, der mit seinem Schwanze ein Drittel der Sterne des himmels fortzieht, obgleich dieser Sturz wachfild ber der Strafe, nicht der Schuld, und wahrscheinlich auch nicht auf die erfte Antlehnung gegen Gott, sondern auf einen späteren Kampf gegen Gott zu beziehen ift.

- Dbersten ber gefallenen Engel liegt angebeutet in den nach der Erstärung der Bater = mystischen Seine auf Satan zu beziehenden Schilderungen der Auslehnung und des Sturel irbischer Könige, nämlich der von Babylon (Jsai. 14, 12 si.), Tyrus (Ezech. 28, 1 st., dieser wird auch mit luciser, dem Morgensterne, verglichen, woher der dem Satan zugerdnete Rame Luciser stammt) und Affur (Ezech. 31, 3 si.), deren Herrlichseit über die alle anderen Könige erhoben wird; bes. von letzterem heißt es v. 8: Cedes non kuerunt alticers illo in paradiso Dei . . . omne lignum paradisi non est assimilatum illi et pulchitudini ejus. Bon inneren Gründen spricht namentlich dafür, daß gerade die einzige Enhabenheit dieses Engels sowohl ihm selbst die Bersuchung zur Selbstüberhedung besonden nahelegte, als auch sein Beispiel gegenüber den anderen Engeln besonders wirksam mußte. Undere Gründe s. bei Estius 1. c. § 10.
- IV. Ueber bie Art und barum auch über bas Motiv ber Gunbe ber Engel hat fich zwar die Rirche nicht ausgesprochen und einige allen Bater haben fich verschieben barüber geaugert. Aber nach gablreichen In beutungen ber hl. Schrift und ber entschiebenen Lehre ber fpateren Bater und fammtlicher Theologen, sowie nach ber Natur ber Sache, ift es theologisch gewiß: bag bie urfprungliche Gunbe ber Engel in einer burch bie Betrad tung ihrer naturlichen Berrlichkeit und Gottabnlichkeit veranlagten Gelbit überhebung (praesumptio) und bem ehrgeizigen Streben (ambitis) nach einer ihnen nicht gebührenben Gottahnlichfeit refp. Goth gleichheit, alfo in Stola und Sochmuth, beftanben bat. In ber naber Beftimmung beffen, worin bie gefallenen Engel bieje Gottabulichfeit tel-Gottgleichheit gesucht, geben freilich bie ET. auseinander. Sochft mabricheinich wenn nicht gewiß, ift es, bag bie Engel biefelbe in einer Unabhängigfeit w Gott gefucht, worin fie, ahnlich wie Gott, fich Gelbftgwedt maren und, mi von fich felbit, fo auch von anberen in ihrer Gelbitherrlichkeit anertannt mi geehrt wurben. Gehr mahricheinlich ift es ferner, bag biefes Streben mit Unabhangigfeit fich bireft und gang fpeziell gegen biejenige Abbangig feit und Unterordnung fehrte, welche von Gott in ber übernatun lichen Orbnung geforbert wirb, inwiefern ber Engel in ihr Schmalerung feiner naturlichen Sobeit erblicte - mag man babei mit ba hl. Thomas junachft nur an bas Gebot ber Anerkennung ber unverbierte

nabe Gottes und ber absolut selbstlosen übernatürlichen Liebe gegen Gott nten, ober auch mit Suarez an das Gebot der Anerkennung und Anbetung Sohnes Gottes in der von ihm anzunehmenden Menschheit als einer tief ter den Engeln stehenden Natur.

Durch Migverftanbnig refp, eine falfche Lebart von Gen. 6, 2 über bie Bermifdung 172 filli Dei mit ben filiae hominum und einen Bericht bes apolrophen Buches Benoch tleitet, haben manche vornicanische Bater, und noch einige fpatere, geglaubt, bie Gunde Fingel, wenn auch nicht gerade bie erfte, fei bie ber Fleischesluft gewesen. Inbeg gen ihrer geiftigen natur unmöglich, und jebenfalls war bie vermeintlich Gen. 6, 2 beblete nicht bie erfte Gunbe, ba icon lange vorber Gatan bie Menichen verführt batte. bie Stellen ber Bater bei Petav. 1. 3. c. 2; gegen ibn, b. h. gegen eine ju weitgebenbe ibbeutung jener Stellen auf bie erfte Gunbe ber Engel f. Mattes a. a. D.) Done beifel ift bagegen ben Damonen bie Gunbe bes Reibes und Saffes gegen Gott b bie Denichen guguichreiben, und gerabe fie ift bas hervorftechende Merkmal ber gen funbhaften Birtfamfeit ber bofen Beifter, wie auch von ihr Satan feinen Ramen rt. Daber tonnte man eber auf ben, wenigftens anscheinenb, von vielen Batern ge-Iten Gebanten fommen, bag biefe Gunbe überhaupt bie fpegififche und barum auch bie ande ber gefallenen Engel fei. Inbeg, wie icon August. folden Meugerungen gegenüber erft, nicht nur ber haß, sonbern auch ber Reib im eigentlichen Ginne, b. b. bas Digmugen über ben Befit gemiffer Borguge von Geiten Anberer, bat feine Triebfeber ftets iner anderen Gunbe, namentlich im Stolze, indem man über bie Borguge Unberer fich barum gramt, weil man felbft nicht bas befitt ober erlangen fann, mas man in un= mtlicher Beise begehrt. Aug. de gen. ad lit. l. 11. c. 14: Nonnulli dicunt, ipsum fuisse casum a supernis sedibus, quod inviderit homini facto ad imaginem Del. ro haec invidia sequitur superbiam, non praecedit. Non enim causa superbiendi invidentia, sed causa invidendi superbia. Cum igitur superbia sit amor exentiae propriae, invidia vero sit odium felicitatis alienae, quid unde nascatur, s in promptu est. Amando enim quisque excellentiam suam vel paribus invidet, d ei coaequantur, vel inferioribus, ne sibi coaequentur, vel superioribus, quod mon coaequatur. Superbiendo igitur invidus, non invidendo quisque superbus est. Ito initium omnis peccati superbiam Scriptura definivit, dicens: initium omnis ati superbia. Hanc vero superbiam sic explicat, ut, sua potestate propter exantiam delectatus, tumesceret superbia. Ac subinde amasse illum ait propriam statem, et perverso sui amore privatum sancta societate turgidum spiritum. Unb 23: Factus continuo se a luce veritatis avertit, superbia tumidus, et propriae statis delectatione corruptus.

Co führt und eben bie zweite Anficht über bie Urfunde ber Engel barauf, bag bie= 178 in Stolg und Sochmuth bestanden habe. hierauf weist auch die hl. Schrift theils in allgemeinen Ausbruden, wie Sir. 10, 15: Initium omnis peccati suia, und Tobias 4, 14: In superbia sumpsit initium omnis perditio (bie analoge Le 1 Tim. 6 radix omnium malorum cupiditas fteht bamit nicht in Biberfpruch, ba superbia auch eine cupiditas ift), theils in ben fpegiellen auf ben Gall ber Engel beden Stellen. Buf. 10, 18. bemerft ber Beiland, um ben Stolg ber Junger über bie ibnen ausgetriebenen Teufel nieberguhalten: vidi Satanam sieut fulgor de coelo caem, b. b. ich fab ben Satan wegen feiner leberhebung mit Blipesichnelle von ber ten Sobe in die Tiefe flurgen. Sienach ergibt fich bann um fo leichter, wie berechtigt Enwendung ber bon ben Batern typifch auf Gatan bezogenen tieffinnigen Schilberungen Bropheten von bem Falle ber brei Ronige von Babylon, Tyrus und Uffur ift. Der ng ber Schilberung vom Falle bes Konigs von Babylon 3f. 14, 12 ff. ftimmt genau bem vom Beilande gewählten Bilbe: Quomodo cecidisti de coelo lucifer, qui mane baris. . . . Qui dicebas in corde tuo: In coelum conscendam, super astra Dei Cabo solium meum, sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis. Ascensuper altitudinem nubium, similis ero Altissimo? Ezech. 28, 2 ff. jum Ronig Terné: Eo, quod elevatum est cor tuum et dixisti: Deus ego sum et in cathedra

Dei sedi in corde maris, cum sis homo et non Deus, et dedisti cor tuum quasi cor Dei . . . ideireo ego adducam super te. . . Beiter unten wird dann durch die practivolle Schilderung der Herrlichkeit des Königs ausgeführt, wie et eben wegen dieler sich überhoben habe. Desgl. Czech. 31. vom König von Asiur nach einer ähnlichen Schilderung bes. B. 10: pro eo quod sublimatus est in altitudine et dedit summitatem suam virentem atque condensam, et elevatum est cor ejus in altitudine sua. Im Anschluß an diese Stellen haben dann die BB. in der großen Mehrzahl und die ET. einstimmig die erste Sünde der Engel als Hochmuth und zwar als Streben nach einer gewissen Sett-

gleichheit bargeftellt.

Die Momente ber, jedoch nicht in zeislichem Racheinander zu benkenden, Entwicklung der Sünde gibt tressend Bonav. in 2. dist. 5. d. 1. q. 1: Est loqui de peccato, quantum ad triplicem statum, scilicet quantum ad inchoationem, consummationem et consirmationem. Peccatum diaboli initiatum est in praesumptione; statim enim, ut suam vidit pulchritudinem, praesumpsit. Consummatum est in ambitione, quia praesumens de se appetiit, quod omnino supra se suit et ad quod pervenire non potuit. Sed confirmatum est invidiae et odii aversione, quia, ex quo obtinere non potuit, quod appetiit, ideo invidere coepit et assectu odii contraire; et in hoc sirmatum est quia hoc omnino ipsum a Deo separavit et perfectum obstaculum posuit, sicut perfecta caritas perfecte Deo jungit. Concedendae sunt ergo rationes primae, qued superbia suerit primum peccatum: nam superbia praesumptionis et tumoris primum

fuit generatione, superbia ambitionis primum fuit consummatione.

Die von ben bofen Beiftern erftrebte ungebührliche Bottabnlichfeit faffen bie meiften EE. als eine Nehnlichfeit mit Gott in etwas, worin bie Creatur ibm nicht abnlich werben tann, ohne bag ber mefentliche Untericieb gwifden Gott und it aufgeboben murbe, bie alfo eine gemiffe Gottgleichheit einschliegt. Den Inbalt berielben erflaren aber bie II. verschieben. Rach Scot. mare jenes Streben ber allerdings nur be bingte Bunich gewesen, wenn möglich, bem Befen nach Gott gu fein; nach Bonnt. überhaupt der Bunfch: nulli subesse, omnibus pracesse, oder wie Andere fagen bas Berlangen ber Engel, von jeber aftuellen Bethatigung ber Berrichaft Gottes über fie bef. burd positive Gebote frei zu fein; nach Thom. bas Berlangen, fich felbft zu genügen unter Boichmabung ber übernatürlichen Geligfeit ober unter anmagungevoller Beanfprudung ben felben ale einer folden, die man nur ale Recht, nicht ale Onabe annehmen wolle. 3. 1 p. q. 63. a. 3. (ahnlich de daem. q. a. 4.), we er auch ichen im Beraus die Anicaumi bes Stotus widerlegt: Angelus absque omni dubio peccavit appetendo esse ut Deus. Sal hoc potest intelligi dupliciter. Uno modo per aequiparantiam, alio modo per similitudinem. Primo quidem modo non potuit appetere esse ut Deut. quia scivit hoc esse impossibile naturali cognitione. Nec primum actum peccano in ipso praecessit vel habitus vel passio ligans cognoscitivam ipsius virtutem, ut a particulari deficiens eligeret impossibile, sicut nobis interdum accidit. Et ideo [imit] dato, quod esset possibile, hoc esset contra naturale desiderium. Est enim cusanaturale desiderium ad conservandum suum esse; quod non conservaretur si tranmutaretur in alteram naturam. Unde nulla res, quae est in inferiori gradu naturat potest appetere superioris naturae gradum, sicut asinus non appetit esse equaquia si transferretur in gradum superioris naturae, jam ipsum non esset. Sed in let imaginatio decipitur. Quia enim homo appetit esse in altiori gradu, quantum si aliqua accidentalia, quae possunt crescere absque corruptione subjecti: aestimatu quod possit appetere altiorem gradum naturae, in quem pervenire non posset, and esse desineret. Manifestum est autem, quod Deus excedit angelum non securities aliqua accidentalia, sed secundum gradum naturae, et etiam unus angelus alim-Unde impossibile est, quod unus angelus inferior appetat esse acqualis superior nedum quod appetat esse aequalis Deo. - Appetere autem esse ut Deus per similitudinem contingit dupliciter. Uno modo quantum ad id, in quo aliquid natum est Deo assimilari; et sic, si aliquis quantum ad hoc appetat ess Des similis, non peccat, dummodo similitudinem Dei debito ordine appetat adipisci, al scilicet eam a Deo habeat. Si quis autem appeteret secundum justitiam esse simil Deo quasi propria virtute, et non ex virtute Dei, peccaret. Alio vero mado potenti aliquis appetere similis esse Deo quantum ad hoc, in quo non natua est assimilari, sicut si quis appeteret creare coelum et terram, quod est proprium Dei in quo appetitu esset peccatum. Et hoc modo diabolus appetit esse ut Deus - non ut ei assimilaretur, quantum ad hoc, quod est nulli subesse simpliciter, quia sic suum non esse appeteret, cum nulla creatura esse possit, nisi per hoc, quod sub Deo participat. Sed in hoc appetiit esse similis Deo, quia appetiit ut finem ultimum beatitudinis id, ad quod virtute suae naturae poterat pervenire, avertens suum appetitum a beatitudine supernaturali, quae est ex gratia Dei. Vel, si appetiit ut ultimum finem illam Dei similitudinem, quae datur ex gratia, voluit hoc habere per virtutem suae naturae, non ex divino auxilio secundum Dei dispositionem. Et hoc consonat dictis Anselmi, qui dicit, quod appetiit illud, ad quod pervenisset, si stetisset. Et haec duo quodammodo in idem redeunt, quia secundum utrumque appetiit finalem beatitudinem per suam virtutem habere, quod est proprium Dei. Quia vero, quod est per se, est principium et causa ejus, quod est per aliud: ex hoc etiam consecutum est, quod appetiit aliquem principatum super alia habere, in quo etiam perverse voluit Deo assimilari. Diefes erfte Argument bes bl. Thomas trifft auch bie Unficht bes Suareg, foweit biefelbe bejagt, Satan habe für fich bie hopoftatifche Union begehrt, weil Catan burch die hopoftatifche Union eben aufgebort batte, die Berfon gu fein, die er war, mind Riemand wollen fann, eine anbere Berfon gu werben.

Etwas anbers gefaßt erffart jeboch bie Anficht bes Suares am natürlichften unb tiefften 176 28 mysterium iniquitatis in ben Engeln, und fügt fich als eine Erweiterung in bie Somiftifde Unichauung und ale tiefere Erffarung in bie Unichauung vieler Bater ein. Dad Thom. (vgl. Buch II n. 208 ff.) ift nämlich ber Anfang ber Gunbe bes Engels Darin ju fuchen, bag berfelbe im Sinblid auf bie Erhabenheit feiner Ratur in ber übermaturligen Ordnung ber Gnabe, weil und inwiefern ibm bie lettere ale bloge Gnabe angeboten war und feinerfeits bie Anerkennung biefer Gnabe verlangte, eine Schmalerung er ihm gebuhrenben Sobeit erblidte. Dieg tonnte aber um fo mehr gefcheben, wenn ber Engel fab, bag er nicht mehr Anspruch auf bie Guter ber Unabe haben follte, ale bie weit tiefer flebende menichliche Ratur, und daß lettere, nicht minder als er gur Gnabe be-Die fe zi, in biefer ihm gleichgestellt werben follte. Roch mehr tonnte es gefcheben, wenn bem Errael bie Gnabe ale burch bas in ber Menichheit errichtete Saupt ber gangen Schöpfung Estatittelt vorgestellt wurde, und mithin bie geforberte Anerkennung ber Gnabe eine Sul-BER ug bes Engele fur bas gottmenichliche Saupt ber Schöpfung einschloß. Die Behauptung Sobeit ber eigenen Ratur gegenüber biefer übernatürlichen Orbnung aber war icon Tich ein Streben, feiner positiven Ordnung Gottes unterworfen gu fein, und führte na-maß zu bem Streben, überhaupt nach Möglichkeit von Gott unabhängig gu fein. Dernjo führte fie naturgemäß ju bem Streben, bas haupt ber Schöpfung nicht in ber Cem fobeit, fondern in ber naturlichen Spipe ber Engelwelt gu fuchen und gu ber For-The nig, bag biefer bie gange Schöpfung, befonbers bie Menfcheit, fo untergeordnet murbe, mach göttlicher Anordnung bie Engel felbft mit ber übrigen Schöpfung Chriftus unter-Debnet werben follten. Bie ferner Chriftus gottliche Ehre gebuhrte, fo refultirte aus biefem ben ber Engel naturgemäß bas weitere Streben, für ihr eigenes Saupt und bamit, wegen Meicheit ber Ratur, für fich felbft, gottliche Ghre in Unspruch ju nehmen. In ber Gr-Errig enblich ber Unmöglichfeit, feine Buniche burchzuführen, entwidelte fich ber Stolg formlichen Reibe und tobtlichen Saffe gegen Gott, gegen Chriftus und bie Denfchen. Diefe Auffaffung hat Bieles für fich: 1) ericheint bier bie Gunbe ber Engel von vorn= 177 ale ein mahres "mysterium iniquitatis" (I Theffal. 2, 7), bas nur im Zusammen-

nals ein wahres "mysterium iniquitatis" (I Thessal. 2, 7), das nur im Zusammensmit bem mysterium gratiae Dei seine Erklärung sindet; 2) wird hier die im hinblid die bloß natürliche Ordnung fast unbegreislich scheinende Möglichkeit der Sünde der I am besten begreislich gemacht; 3) erscheint dier die Sünde der Engel als Uebertretung Brüsungsgebotes, und zwar durch ein solches veranlaßt, ähnlich wie bei den ersten ichen, als was sie aus mannigsachen Gründen, u. A. schon allein wegen dieser Anaprasumirt werden muß (vgl. oben § 180); 4) erklärt sich so vollständig, wie nach Igemeinen Annahme der Theologen die Sünde der Engel schon in ihrem Ursprunge tast ihres Ursprungs die ganze spezissische Bosheit der Feindschaft gegen Gott, Christus den hl. Geist in sich trug, welche im Laufe der Zeit sich in ihr offenbart hat; 5) beste sich hier am besten, wie einerseits gerade der höchste Engel zuerst zum Falle sommen

und zugleich bie übrigen Engel aus eigenem Stolze fur ihn Partei nehmen fonnten : 6) enbe lich erflart fich, wie manche Bater ben Reib und bie Giferfucht (zelus) gegen ben Menichen fclechthin ale bie Gunbe ber Engel ober ale bie Urfache ihres Abfalles betrachten fonnten; benn obgleich ber formliche Reib eine Folge bes Stolges ift, fo fann boch eben ber Stola felbft urfprunglich fo geartet fein, bag er nicht nur fofort gum Reibe fich entwidelt, fonbern auch gerabe burch bas, mas jugleich fpegififche Urfache bes Reibes ift, bie Bevorzugung Anberer, querft veranlagt und jum Musbruch gebracht wirb. Bgl. Tert, de pat. c. 5: Igitur natales impatientiae in ipso diabolo deprehendo jam tunc, cum Dominum Deum universa opera, quae fecisset, imagini suae, id est, homini, subjecisse, impatienter tulit. Nec enim doluisset, si sustinuisset, nec invidisset homini, si non doluisset. Adeo decepit eum, quia inviderat. Inviderat autem, quia doluerat; doluerat, quia patienter utique non tulerat. Quid primum fuerit ille Angelus perditionis, malus, an impatiens, contemno quaerere, palam cum sit, impatientiam cum malitia, aut malitiam ab impatientia auspicatam, deinde inter se conspirasse et individuas in uno patris sinu adolevisse. Desgl. Cypr. de zelo et liv. (bei Aug. de bapt. c. Don. c. 8): Videames. unde zelus, et quando, et quomodo coeperit. Facilius enim a nobis malum tam perniciosum vitabitur, si ejusdem mali et origo et magnitudo monstretur. Hine diabolus inter initia statim mundi et periit primus et perdidit. Ille angelica majestate subnixus, ille Deo acceptus et carus, postquam hominem ad imaginem Dei factum conspexit, in zelum malevolo livore prorupit, non prius alterum dejiciens inflictu zeli, quam ipse zelo ante dejectus, captivus, antequam capiens, perditus, antequam perdens, dum stimulante livore homini gratiam immortalitatis eripit, ipse quoque M. quod fuerat prius, amisit. Quale malum est, fratres dilectissimi, quo Angelus cocidit, quo circumveniri alta illa et praeclara sublimitas potuit, quo deceptus est ipet. qui decepit?

V. Aus allem, mas bie bl. Schrift und bie Bater über ben funbbaften Buftanb ber gefallenen Engel fagen, und zugleich aus ber Ratur ber Gate ergibt fich, bag bie Gunbe ber Engel bie Gunbe in ihrer reinften und ausgeprägteften und barum in ihrer ichlimmften Form ift. Gieft 1) eine Gunbe aus purer Bosheit, nicht, wie es bie Gunben ber Menfcen in ber Regel find, aus Unwiffenheit und Schwachheit. Sie ift 2) eine Gunte, welche nicht blog inbireft und ftillichweigenb, fonbern bireft und ausge fprochen eine Auflehnung gegen Gott und fpegiell gegen feine Gnaben ordnung enthalt und fo ben Charafter ber Gunben gegen ben bl. Geift bu Sie ift 3) eine Gunbe, welche pringipiell und befinitiv bas ganit Berhaltniß ber Creatur ju Gott verlaugnet und bie Bemeiniche mit Gott in bem Dage bricht, bag fie eine formliche Feinbichaft gege Bott begrundet. Gie ift 4) eine Gunbe, welche mit ber gangen Energie bes Billens, beren ein reiner Beift, und nur er, fabig ift, und mit be Abficht, fie unwiberruflich festzuhalten und burchzuführen, begangen mit. Sie ift endlich 5) eine Gunbe, welche nicht, wie beim Menschen, actu perubo geht, um bloß als habituelle Gunbe gu bleiben, fonbern wegen ber ftets maden und thatigen geiftigen Ratur bes Engels fich in einem ununterbrodenen Atte fortfest. Aus allen biefen Grunben ift ber Abfall ber Engel pon Ge von vornherein ein rabifaler und ein peccatum ad mortem in vollerem Ginne, als bie einfache Tobfunde beim Menichen, und felbft als bis jenige peccatum ad mortem, welches in ber menichlichen Unbuffertigfeit barftellt.

§ 194. Die Folgen ber Gunbe ber Engel: Die sofortige Berwerfung ber Engel von Seiten Gottes und ihre Berhartung in ber Gunbe, sowie bie Stabien ihrer Strafe.

## Literatur: wie oben § 193.

I. Wie die Sunde der Engel in ihren inneren Eigenschaften von der 179 menschlichen in vielsacher Beziehung sich unterscheidet: so ist ihr auch das eigenschumlich, daß Gott den gesallenen Engeln weder die Mittel noch die Zeit zur fruchtbaren Buße gegeben hat, indem sie sofort nach Bollendung der Sunde von Gott auf ewig verworfen worden sind. Joh. Damasc. (sid. orth. l. 2. c. 4) drückt das tressend so aus: was für den Menschen der Tod, das sei für die Engel ihr Fall, d. h.: wie der Mensch erst durch den Tod die Möglichkeit und Aussicht der Aussedung der Sünde verliert und der ewigen Strase anheimfällt, so geschieht dieß beim Engel unmittelbar durch die Sünde selbst. Die letztere war also dei ihnen nicht bloß in dem Sinne ir reparabel, wie jede Todsünde es beim Menschen ist, d. h. so, daß die Engel aus eigener Krast die Sünde mit ihren Folgen nicht aussehen konnten, sondern auch in dem Sinne, daß wenigstens in Folge einer positiven Anordnung Gottes in keiner Weise die Aussehen derselben ersolgen konnte und sollte.

In ber hl. Schrift und ber formulirten Kirchenlehre ift obige Lehre allerdings nicht 180 birekt ausgesprochen. Auf biesem Wege steht zunächst nur fest, daß die gefallenen Engel jett zur ewigen Strase verurtheilt sind und keine Aussicht des Heiles mehr haben. Desgleichen gibt die allgemeine Redeweise der bl. Schrift über die ewige Strase der Engel, welche
gesündigt (II Petr. 2, 4) oder ihren Rang nicht behauptet haben (Judas 1, 6), zu versieden, daß alle, die einmal gefallen, zur ewigen Strase verurtheilt worden sind, daß
also keiner von ihnen sich vom Falle wieder erhoben hat. Daraus aber, daß einerseits alle
gefallenen Engel ewig verworfen worden sind, und andererseits die Erlösung durch Christus
stets nur auf die Menschen bezogen wird, schließen die Bäter (s. Suarez 1. 2. c. 1) und
T. fast einstimmig mit vollem Rechte, daß den Engeln keine Aussicht auf Aushedung der Sünde und
ber ewigen Berwerfung und Strase gelegen habe. Diese Plöslichkeit der Strase sinde und
ber ewigen Berwerfung und Strase gelegen habe. Diese Plöslichkeit der Strase schane
leberhebung — wie einen Blit vom himmel herabsahren sehen.

II. Die Gründe, wegen beren Gott die befinitive Berwerfung ber 181 Engel sosort eintreten ließ, sind insosern sammtlich bloße Convenienzsgründe, als es der Macht Gottes keineswegs unmöglich war, wenigstens durch ein Bunder den gefallenen Engeln die Buße zu ermöglichen, und man auch nicht sagen kann, es würde unbedingt gegen die Beisheit Gottes gewesen sein, den Engeln Mittel und Frist zu fruchtbarer Buße zu gewähren (vgl. Bonav. in 2. d. 7. a. 1. q. 1). Namentlich gilt das von denjenigen Gründen, welche von den Bätern aus der durch die spezifische Erzschabenheit der englischen Natur bedingten spezifischen Schwere der Berzich uldung in der Sünde der Engel gegenüber der der Menschen hergenommen werden: nämlich 1) aus der größeren Undankbarkeit gegen Gott, 2) aus der eigenen Initiative, ohne eigentliche Bersührung, 3) aus der größeren Leichtigskeit, die Sünde zu vermeiden, 4) aus der klareren Erkenntniß ihrer Bosheit

und 5) aus ber birekteren Intention ber Bosheit ber Gunbe nach ihrer

fclimmften Geite, ber Auflehnung gegen Gott.

Dagegen tann man mit ben meiften II., bef. bem hl. Thomas, fagen, in gemiffer Sinficht fei bie Gemahrung ber Frift und ber Mittel ber fruchtbaren Befehrung bei ben Engeln ebenfo gegen bie fanfte und na turgemaße Regierung ber vernunftigen Creatur, wie fie im Meniden naturgemäß ericheine. Diefer Untericied beruht barauf, bag beim Engel wegen ber Erhabenheit feiner Ratur beffen Gunbe eine gang befonbere Tenbeng gum Fortbeftanbe ibrer felbft bat, vermoge beren fur bie Gnabe Gottes nicht blog jebe felbft negative Disposition fehlt, fonbern ibr auch bie Aufgabe ermachst, bem Billen gemiffermagen Gewalt anguthun, um ihn felbft nur gur Aufgebung feines funbhaften Bollens gu bewegen. Beim Menichen bleibt in ber Regel nach bem einmaligen funbhaften Afte nur bie habituelle Gunbe übrig, und felbft wenn mit letterer eine fortbauernbe fund hafte Gefinnung verbunden bleibt, fo ift biefelbe boch nicht fo ununterbrochen und hartnadig, bag ber Menich nicht moralisch im Stanbe mare, bavon ab gulaffen, und Gott nicht ohne ein Bunber ihn bavon abbringen tonnte; im Gegentheil liegt es beim Menschen in ber Ratur feines Billens, bag er, wie er unter augenblicklichen Ginbrucken gur Gunbe bewogen wirb, fo auch burd andere Einbrude wieber bavon abgebracht wirb. Ueberbieg hatte bie erfte Sunde ber Menschen unmittelbar in ber burch ben Berluft ber just, orig. erfolgenden Revolution feiner Natur ihr Correttiv, indem ber Menich burch bas Gefühl feines Elendes zur Befinnung gebracht und gebemuthigt wurde Beim Engel hingegen ift bie Entscheidung fur bie Gunbe, weil mit flarften Bewußtfein und hochfter Energie erfolgend, von vornherein von ihm felbft als für immer gultig intenbirt und wird auch naturgemäß ftets burch bebarrlices und ununterbrochenes, attuelles fundhaftes Wollen, und zwar ein zum Saffe Gottes gesteigertes Bollen, feftgehalten. Er verrennt und verfeitigt fid in ber Gunbe fo, bag er - wenigftens moralifch gefprochen - nicht met bavon ablaffen, geschweige fie wiberrufen und bereuen tann.

leber bie aus ber fpegififden Schwere ber Bericulbung entnomment Grunde ber Irreparabilität ber Gunde ber Engel f. Thomassin. de incarn. L 2. c 11 U. M. Aug. in Joan. tr. 110: Com vero noverimus, bonorum omnium creatorem reparandis angelis malis nihil gratiae contulisse: cur non potius intelligimus, qual tanto damnabilior eorum judicata sit culpa, quanto erat natura sublimior? Tamb enim minus quam nos peccare debuerunt, quanto meliores nobis fuerunt. Num autem in offendendo creatorem tanto execrabilius beneficio ejus ingrati exetteraliquanto beneficentius sunt creati. - Id. op. imp. c. Jul. l. 6. c. 22: Natura quipe rationalis quanto est ipsa superior, tanto ruina ejus pejor; et peccatum ejus, questi incredibilius, tanto et damnabilius. Ideo angelus irreparabiliter cecidit, quoriscui plus datur, plus exigitur ab eo. Tanto itaque plus debebat obedientiae w luntariae, quanto plus habebat in bonitate naturae. Unde sic punitus est nos feciendo, quod debuit, ut nec velle jam possit. - Greg. M. Mor. 1. 4. c. 9: Dass # intelligendum se creaturas fecerat Deus, angelicam videlicet et humanam. Utrange vero superbia perculit, atque ab statu ingenitae rectitudinis fregit; sed una tegne carnis habuit, alia vero nihil infirmum de carne gestavit. Angelus namque solusmodo spiritus, homo vero et spiritus est et caro. Misertus ergo creator, ut redimereillam ad se debuit reducere, quam in perpetratione culpae ex infirmitate aliquid nor stat habuisse; et eo amplius debuit apostatam angelum repellere, qui, cam a persistendi fortitudine corruit, nihil infirmum ex carne gestavit.

Die eigenthumliche Beharrlichfeit ber Gunbe ber Engel haben ichon ein: 184 gelne Bater, bef. Griechen, hervorgehoben; fo ber Donch Job bei Thomassin 1. c. n. 24. Thom. 1. p. q. 64. a. 2.: Ad inquirendum causam hujusmodi obstinationis considerandum est, quod vis appetitiva in omnibus proportionatur apprehensivae, a qua movetur sicut mobile a motore. Appetitus enim sensitivus est boni particularis, voluntas vero universalis, ut supra dictum est, sicut etiam sensus apprehensivus est singularium, intellectus vero universalium. Differt autem apprehensio angeli ab apprehensione hominis in hoc, quod angelus apprehendit immobiliter per intellectum, sicut et nos immobiliter apprehendimus prima principia, quorum est intellectus; homo vero per rationem apprehendit mobiliter discurrendo de uno ad aliud, habens viam procedendi ad utrumque oppositorum. Unde et voluntas hominis adhaeret alicui mobiliter quasi potens etiam ab eo discedere et contrario adhaerere. Voluntas autem angeli adhaeret fixe et immobiliter. Et ideo, si consideretur ante adhaesionem, potest libere adhaerere et huic et opposito, in his scilicet, quae non naturaliter vult; sed postquam jam adhaesit, immobiliter adhaeret. Et ideo consuevit dici, quod liberum arbitrium hominis flexibile est ad oppositum et ante electionem et post; liberum autem arbitrium angeli est flexibile ad utrumque oppositum ante electionem, sed non post. Sic igitur et boni angeli semper adhaerentes justitiae sunt in illa confirmati, mali vero peccantes sunt in peccato obstinati.

Bgl. über biefe Theorie von ben Thomiften Bannez in h. l.; von ben Zesuiten Maurus q. 188.; von Reuern Berlage V. § 6. und oben Buch II. n. 203 ff. Allerdings wird von vielen Scholaftifern die obstinatio daemonum nicht als Grund, sonbern als Folge ihrer Berwerfung angesehen; aber auch biese räumen größtentheils ein, daß wenigstens moralisch gesprochen eine natürliche Unmöglichkeit des Ablassens von der Günde bei den

Engeln beftebe.

III. Benigstens in Folge ber befinitiven Berwerfung von Seiten Gottes 185 — höchst wahrscheinlich aber auch schon als direkte Wirkung der Sünde selbst — trat bei den gefallenen Engeln sofort nach dem Falle eine so vollsständige und nachhaltige Corruption und Berkehrung ihres ganzen geistigen Lebens, soweit dasselbe auf das sittlich Gute gerichtet war, ein, wie sie allerdings auch beim Menschen nach seiner befinitiven Berdammung, vorher aber kaum jemals durch fortgesetztes und frevelhaftes Sündigen erzielt wird. Speziell zeigt sich dieselbe in der Berfinsterung oder Verblendung des Berstandes und der Verhärtung oder Verstockung des Willens, trast beren Lüge und Bosheit den Dämonen so zur anderen Natur werden, daß die hl. Schrift dieselben schlechthin als Mächte der Finsterniß und Geister der Bosheit bezeichnet.

1. Die Berfinsterung des Berstandes beruht einerseits auf der 186 vollständigen Entziehung des übernatürlichen Lichtes und ist daher insosern absolut, als der gefallene Engel nichts mehr in einem inneren über-natürlichen Lichte und durch einen innerlich übernatürlichen Aft in wahrhaft lebendiger und fruchtbarer Weise erkennen, also insbesondere auch nichts durch übernatürlichen Glauben erkennen kann. Aber darum wird nicht auch die lahle und todte Kenntniß übernatürlicher Wahrheiten, soweit dieselbe bloß auf dußerer Offenbarung beruht, unmöglich; diese wird nur beschränkt, nämlich auf das, was der Engel bereits vor dem Falle wußte oder aus einer späteren ibm irgendwie zugänglichen äußeren Offenbarung abnehmen kann. Andererseits deruht die Versinsterung auf der verhärteten Bosheit des Willens, und hier heißt sie eigentlich Verblendung, nämlich Vindung der natürlichen Sehraft. Diese Bosheit verhindert es nämlich, daß der Verstand der Dämonen das wahrhaft Gute als solches anerkenne und als begehrenswerth erkläre,

und bewirft zugleich, bag berfelbe im Gegentheil alles Boje, weil und inwiefern es Gott migfallt, aus Sag gegen Gott für gut erklart und überbieg in vielen ihm unzuganglichen ober ungewiffen Dingen freventlich ein irriges Urtbeil fällt. In Bezug auf bie Bertehrung bes prattifchen fittlichen Urtheils geht bie Berblenbung beim gefallenen Engel viel weiter als beim Menfchen; bagegen benimmt biefelbe bem geiftigen Muge nichts von feinem fpefulativen und technischen Scharffinne, wie fie es beim Menschen baburch thut, bag bie Gunte ben Beift mehr ober minber bem Ginfluffe ber finnlichen Bermogen und Leiben-

ichaften ausjett.

2. Die Berhartung bes bamonifchen Willens in ber Bosheit beftebt barin, bag bemfelben bie Bosheit in ihrer ichlimmften Geftalt als Gottes haß ebenfo gur anderen Ratur wird und all' fein Sandeln burchbringt, wie bei ben feligen Engeln bie fittliche Gute in ihrer hochften Form, ber unmanbel baren beiligen Liebe Gottes; b. h. ber Wille ber Damonen ift fo von Bak gegen Gott bejeelt und beberricht, bag er von biefem Saffe nicht ablaffen und alles, was er will und thut, nicht aus einer guten, sonbern nur and einer bojen Abficht, namentlich gur Befriedigung feiner Gelbftjucht und Gelbftvergotterung fowie feines Saffes und Reibes gegen Gott und bie Meniden, wollen und thun tann. Bofern biefe Stimmung nicht ichon aus ber natio lichen ewigen Entichiebenheit bes einmaligen Entichluffes gur Gunbe fich er gibt: resultirt fie wenigstens, wie bei ben verbammten Menschen, aus bem Bewußtsein ber ewigen Berwerfung burch Gott und ber Empfindung ber von Gott verhängten Strafen.

Der lettere Grund ber Berftodung wird namentlich von benjenigen EE. ausgeführt, welche ben ersteren nicht gelten laffen (f. bef. Suarez 1. 7. c. 11.), obgleich auch bie Ibe miften ihn neben bem erfteren als Complement besfelben aufführen. Die Rominalifen hingegen (Occam quodl. 1. q. 14. und felbft Biel in 2. d. 7. q. 1.) haben bafur bie bar ftraubenbe Lehre fubstituirt, ber Grund ber Berftodung fei ein von Gott felbft ummittibat bem Billen ber Damonen eingegoffener und aufgezwungener Gotteshaß, eine Anfdenung bie fo recht zeigt, wie weit die unnaturliche Bergerrung aller Begriffe in bem nominalifiiden

Suftem es treiben fann. Bgl. bagegen Suarez 1. c. c. 10.

Das fortgefeste boje Bollen ber Damonen ift natürlich auch ein fortgefestet Gunbigen. Soweit jedoch basfelbe nur als bauernbe Richtung auf ein beb fehrtes Biel ober bauernbe boje Befinnung betrachtet wird, fann man burm nicht fagen, bag bie Damonen ftete neue Gunben begeben; benn bie neue Gunte im einen neuen Aft ber Freiheit voraus, und jene nothwendig fortbauernbe Wefinnung ift au nur frei in ihrem Beginne. Beguglich ber außeren Bethatigung ibrer bojen @ finnung und ber Bahl ber Mittel gu berfelben aber find bie Damonen noch imm unmittelbar frei, und es tann baber jeber frei gewollte außere Aft bei ihnen ale me Gunbe bezeichnet werben. Bgl. Est. in 2. d. 7. § 6-8.; Bellarmin de gr. et lib art c. 14: Ad tertiam (Calvini rationem) de peccatis daemonum et bonis operibus gelorum respondeo, tam angelos sanctos, quam malos daemones respectu finis with non habere liberum arbitrium a necessitate, sed solum a coactione; tamen respecmediorum liberum arbitrium etiam a necessitate habere, quia multa faciunt, que possent non facere, et contra, et in hujusmodi daemones vere peccare, et bons ar gelos opus vere laudabile facere; quamvis nec poena nec praemium esercia crescere possit, cum utrique sint in termino, et omnia ipsorum opera ad exercidamnationis vel gloriae sempiternae pertineant. Itaque propositio illa Calvini: damones semper necessario male agunt, in aliquo sensu falsa est, in aliquo ver-Verum siquidem est in genere, eos non posse nisi male agere; falsum tamen el in particulari, omnia mala, quae faciunt, illos necessario facere: possent enin s

diximus, multa non facere, quae faciunt, et ideo non necessitate, sed voluntate pec-

IV. Zugleich mit der vollendeten inneren Berderbniß trat in Folge der 1899 Berwerfung der gefallenen Engel auch sofort im Wesentlichen die ganze afflittive Strafe ein, welche der Todsünde bestimmt ist, und welche die 51. Schrift gerade hier als "ewige Bande der Finsterniß in der Unterwelt" (I Betr. 2, 4; Judas v. 6) und "ewiges Fener" (Matth. 25, 41) bezeichnet. Die nähere Fixirung des Inhaltes dieser Strase gehört in die Lehre von den letzten Dingen. Hier ist nur hervorzuheben, daß die hl. Schrift (Il. cc.) bei den Dämonen ebenso, wie bei den Menschen, von einem doppelten Gezrichte und so auch von einem zweisachen Stadium der Strase redet, indem sie die vom Himalgestürzten und ewig gebundenen Engel noch für das allgemeine, den ganzen Weltlauf abschließende Gericht des süngsten Tages ausbewahrt werden läßt.

Der Unterschied ber beiben Strafftabien besteht zunächst barin, baß bei 190 ben Damonen vor bem jüngsten Tage noch nicht, wie nachher, ihre äußere Bewegung und Wirksamkeit vollständig gebunden ist, wie die Seelen der verdammten Menschen bis dahin noch nicht an den ihre Qual vermehrenden Leib gebunden sind. In Folge bessen haben die Damonen noch die Freiheit, in der Ausführung ihrer bosen Absichten und der Unterjochung der Menschen eine gewisse Befriedigung zu suchen, aber freilich nur, um sich besto größere Schmach und größere Strafe für den Tag des letzten Gerichtes

gu bereiten.

Mit diesem Unterschiede hangt der weitere zusammen, daß die Damonen 191
vor dem Weltgerichte noch nicht definitiv in die Unterwelt oder die Hölle, d. h. einen eigens und ausschließlich zur Wohnstätte oder zum Kerker der Berdammten ausgeschiedenen und eingerichteten Theil des Universums einzgeschlossen sind, und daß sie daher, ihrer Neigung folgend, sich in derselben Sphäre bewegen und mehr oder minder dauernd sich aufhalten oder wohnen können, in welcher die Menschen im status viae sich bewegen und wohnen. Die hl. Schrift bezeichnet diese Gemeinschaft der Sphären genauer nicht bloß im Gegensatzum unterirdischen Ausenthalt als ein Wohnen auf der Erde, wie es dem Menschen zusommt, sondern als ein Wohnen auf der Erde, wie es dem Menschen zusommt, sondern als ein Wohnen über der Erde in den Höhen sin over Luft (Eph. 2, 2), wie es den Vögeln beigelegt wird, um damit vollkommener die den Geistern eigene Freiheit und Raschheit der örtlichen Bewegung und eine gewisse Herrschaft über die sichtbare Welt auszubrücken.

Alle TT. sind aber darin einverstanden, daß die Dämonen während ihres 192 Aufenthaltes auf der Erde dieselbe Qual erdulden, wie in der Hölle; es fragt sich nur, wie in der Boraussetzung, daß das Feuer der Hölle ein materielles Agens sei, auch die ihm entsprechende Qual in der Luft fortdauere. Der H. Thomas (q. 64. a. 4) erklärt dieß badurch, daß jene Qual, weil sie ihrem Wesen nach in dem Widerstreben des dämonischen Willens gegen die Bindung an und durch ein materielles Agens bestehe, auch dieselbe bleibe, so lange das Bewußtsein dauere, dieser Bindung verfallen zu sein. Da jedoch die Einwirkung des materiellen Agens auf die reinen Geister unter allen Um-

ftanben feine natürliche, sonbern eine übernatürliche ift, bie es als Bertzeng Gottes ausübt: so kann man auch annehmen, baß alles Materielle, mit bem ber Damon in Berührung kommt, als Werkzeug Gottes benselben Ginfluß auf ihn übe, wie bas spezifisch bazu bestimmte Agens in ber Holle.

Bgl. über biefen gangen Gegenstand porg. Estius in 2. d. 6. § 12-14. Bum lepten Bunft bef. Beda in Jacob. 3, 6. ad verba : Lingua inflammata a gehenna : Scilicet a diabolo et angelis ejus, propter quos gehenna facta est, et qui ubicumque vel in altre volitant, vel in terris aut sub terris vagantur sive detinentur, suarum semper secum ferunt tormenta flammarum, instar febricitantis, qui est in lectis eburneis, etal in locis ponatur apricis, fervorem tamen vel frigus insiti sibi languoris evitare non potest. Sie ergo daemones, etsi in templis colantur auratis, etsi per aëra discurrant igne semper ardent gehennali; et ex ipsa sua poena commoniti deceptis quoque hominibus fomitem vitiorum, unde et ipsi pereant, incidendo suggerunt. Ucbrigma ift bie Lebre, bag bie Damonen icon jest bie Fenerstrafe erleiben, wie Petar. 1. 3. c. 4 zeigt, nicht de fide - befanntlich namentlich von Cajetan bestritten - obgleich die jabl reichen BB., bie er bagegen anführt, biefelbe nicht fo flar und bestimmt verlaugnen, wie Petav. meint, und meift im Grunde blog bas fagen wollen, mas wir ausgeführt. Ein gelne, bef. Gregor. M., wurden fogar, wie auch Petav. bemertt, fich felbft wiberfpreden, wenn man ben betr. Stellen bie von ihm angenommene Deutung geben wollte. Denn ber Brund, ben Gregor. für bie fofort erfolgende poena sensus bei ben menichlichen Geten anführt, bag nämlich bie Geelen ber Berbammten unmittelbar nach bem Tobe ebenfo in's ewige Feuer eingehen mußten, wie die Geelen ber Gerechten in die ewige herrlichfeit, 3th a pari und fogar a fortiori von ben Engeln.

§ 195. Der fortgesette Rampf ber gefallenen Geifter gegen Gott gur Autbreitung bes Reiches ber Gunbe und gur Berftorung bes Reiches Gottes in ber Menschheit.

I. Nachbem die Berwerfung ber bosen Geister dieselben in ihrem Stolu und ihrem Hasse gegen Gott verhärtet hat, ist es natürlich, daß dieselben auf allen Kräften in dem Bestreben fortsahren, Gott und sein Reich anzuseinden und ein widergöttliches Reich aufzurichten, und daß sie zu dem Ende sich untereinander, nicht aus Gemeinschaft der Liebe, sondern aus Gemeinschaft der Hasse, unter der Führung ihres Hauptes zu einer Kampsgenossenschaft der einigen. In der That führt uns die hl. Schrift in vielsacher Weise die Diemonen vor als ein gottseindliches, in fortwährendem Kampse gegen Gott und sein Reich besindliches Heer, als die stets wirkenden Mächte der Finsternsberen Fürst der Satan ist, und die, wie sie unter sich schon ein widergöttliche Reich bilden, so auch darnach trachten, die ganze Schöpfung Gottes diese Reiche zu unterwerfen und anzugliedern.

Dieses Bestreben wurde freilich absolut wirtungslos bleiben, wenn Get bie bosen Engel in der Weise, wie es mit den Seelen verdammter Menicht geschieht und mit ihnen selbst nach Abschluß des Weltlauss geschehen wird, nach Bollendung ihres eigenen Entwicklungsstadiums von der Betheiligung am Bellause ausgeschlossen hätte. Aber die Offenbarung belehrt uns, daß Gott der nicht gewollt, vielmehr den Dämonen für die Dauer der Weltzeit gestant hat, durch äußere Wirksamseit ihren Kampf gegen ihn und sein Reich sonzusehen. Er gestattet dieß aber nur, weil er dadurch Gelegenheit sindet, seiner Feinden gegenüber sortwährend desto glänzender seine eigene Wacht zu zeiger und sie durch ihre Niederlage desto mehr zu beschämen.

. Da die Damonen in ihrem haffe Gott felbst nicht schaben und auch 196 its im Guten vollendeten Engel nicht zu fich herüberziehen konnen: fo Menich bas einzige angreifbare Objekt, an welchem fie mit t auf Erfolg ihre Bosheit bethätigen konnen. Auf ben Menschen konsich ihre Feindschaft um so mehr, weil berselbe 1) bas sichtbare Bild und das Herz ber Gesammtschöpfung ift und baber in ganz spezieller Die Allgemeinheit bes Reiches Gottes reprafentirt; weil 2) ber Mensch, : Niedrigkeit seiner Natur burch gottliche Gnabe ben Engeln gleichgestellt, orzüglich die Macht und Herablassung ber Gnabe Gottes reprasentirt 3besondere berufen ift, in die Stelle einzurucken, von welcher die ge= Engel herabgestürzt worden; und endlich 3) weil, wenn nicht ursprüng= boch nachträglich bie menschliche Natur burch bie Verbindung mit bem Gottes über bie Engel erhoben und recht eigentlich ber Thron Gottes Belt werden follte. lleberdieß hatte hier ber Gotteshaß ber Damonen og bie Absicht und Aussicht, burch Berführung und Luge ben Billen inschen zum Mitgenoffen ihrer Gunbe und Gottesfeinbichaft zu machen, ie Seele des Menschen durch den Verlust der Gnade geistig ebenso den, wie sie sich selbst getöbtet hatten. Er hatte hier zugleich Gelegen= e edelste der von Gott geschaffenen corruptibeln Naturen burch Entihrer Incorruptibilität in sich felbst zu zerrutten und zu zerstören, urch Lösung der Ordnung zwischen ihren Theilen sie innerlich zu verund zulett burch Losung bes Banbes ihrer Theile im leiblichen Tobe auseinander zu reißen. Er hatte, m. a. B., hier Gelegenheit, bas ire Bilb Gottes seiner übernaturlichen Gottahnlichkeit zu berauben vollständig aus ber Schöpfung zu verbannen. Insbesondere konnte er : Unordnung und verberblichen Wirksamkeit ber Sunde im Geiste ein in bem außeren Theile bes Menschen bereiten, wie Gott ber heiligenden ebenden Wirksamkeit seiner Gnabe im Geifte bes Menschen ein Abbild vollkommenen Ordnung und Unsterblichkeit des äußeren Theiles gegeben Daher erscheint ber Teufel in ber hl. Schrift besonders als geschwoeind bes Menschen, sowohl aus Gotteshaß wie aus Haß und Neid ben Menschen selbst, und bemzufolge als ber Lügner und Menschenvon Anbeginn, indem er von Anfang an es barauf abgesehen hatte, enschen burch Lugen zur Gunbe zu verführen und burch bie Gunbe in itigen und leiblichen Tob zu fturzen.

iese Anfeindung ber Menschen ließ aber Gott, abgesehen von ben all=197 n Gründen fur bas Fortwirken ber bofen Geifter, befonders beghalb nit burch ben Rampf mit ben von Ratur höheren geistigen Mächten nich seine Treue gegen seinen Schöpfer beffer bewähren und fich größeres ft und höheren Ruhm erwerben konnte, die bofen Geifter aber, als em schwächeren besiegt, mehr beschämt und gedemuthigt wurden. Um fonnte Gott biefe Unfeindung zulaffen, weil er für ben Fall, baß nich überwunden murbe, in der Menichheit dem Teufel einen unüberen Gegner gegenüberftellen wollte, ber nicht nur felbst ihn besiegte, auch ber gesammten Menschheit bie Rraft verliebe, trot ber im ersten empfangenen Bunben ihm zu widerstehen und fo feine Beschämung

Berherrlichung Gottes noch vollkommener zu machen.

Dem oben Befagten gufolge ift gerabe bas innige Banb, welches bie Gemeinichaft im ber übernatürlichen Orbnung um Engel und Menfchen ichlingt, ebenfo ber nachfte und porjuglichfte Grund ber Anfeindung ber Menschen von Geiten ber gefallenen Engel, wie ber Fürforge ber guten Engel. Ueber bie Urfache, weghalb Gott bie Anfeindungen bes Tenfels julaffe, f. Thom. 1. p. q. 64. a. 4: Angeli secundum suam naturam medii sunt inter Deum et homines. Habet autem hoc divinae providentiae ratio, quod inferiorum bonum per superiora procuretur. Bonum autem hominis dupliciter procuratur per divinam providentiam: uno modo directe, dum scilicet aliquis inducitur ad bonum et retrahitur a malo, et hoc decenter fit per angelos bonos; alio modo indirecte, dum scilicet aliquis exercetur impugnatus per impugnationem contrarii. Et hanc procurationem boni humani conveniens fuit per angelos malos fieri, ne totaliter post peccatum ab utilitate naturalis ordinis exciderent. Sic ergo daemonibus duplex locus poenalis debetur. Unus quidem ratione suae culpae et hic est infernus, alius autem ratione exercitationis humanae, et sic debetur eis caliginosus aër. Procuratio autem salutis humanae protenditur usque ad diem judicii. Unde et usque tune derat ministerium angelorum et exercitatio daemonum. Unde et usque tunc et boul angeli ad nos huc mittuntur, et daemones in hoc aëre caliginoso sunt ad nostrum exercitium. Sicut eorum aliqui etiam nunc in inferno sunt ad torquendum eos, quos ad malum induxerunt, sicut et aliqui boni angeli sunt cum animabus justis in coclo. Sed post diem judicii omnes mali tam homines quam angeli in inferno erunt, bool vero in coelo.

ov III. Obgleich ber erste Mensch auch ohne Anseinbung bes Teufels batte sündigen können, so ist er doch in Wirklichkeit nur aus Anlaß der Bersuchung bes Teufels gefallen. Daher ist die Sünde in der Menschheit aufgegangen "aus dem Samen des Teusels", der in der Lüge ausgestreut wird, und sind nach der Darstellung der hl. Schrift die sündigen Menschen Kinder des Teufels als des Baters der Lüge. Beil ferner die fündigenden Menschen als solde sich vom Teusel leiten lassen und seinen Absichten dienen, so werden sie aus Glieder seines Reiches und näherhin Glieder besselben moralischen Körpers,

beifen haupt ber Teufel ift. (Bgl. Thom. 3. p. q. 8. a. 7.)

Undererseits mar aber berjenige feindselige Ginfluß, welchen ber Teufe urfprunglich gegen ben Menichen ausüben tonnte, nur ein febr beidranter und involvirte noch feinerlei Berrichaft über und feinerlei Gewaltthangtet gegen ben Menichen. Bevor ber Menich freiwillig fich bem Teufel auf um angeschloffen, fonnte letterer ihn in feiner anderen Beije anfeinden ober im ichaben, als blog burch Berfuchung gur Gunbe; und felbft bie Berfuchung fonnte ber Teufel noch nicht burch innere Ginwirfung auf ben Meniden Bege bringen, fondern blog in berfelben Beife, wie ein Menich ben ander versuchen tann, nämlich burch außere Borfpiegelungen. Daber mar bie gib heit ber erften Menichen gur Bermeibung ber Gunbe burch bie Anfeinden bes Teufels ebenjo wenig beichrantt ober in ihrer Bethatigung erichwert, di fie burch bie innere Beschaffenheit feiner Ratur geschwächt mar; im Gegente war ber erfte Menich ber Unfechtung Gatans gegenüber ebenfo frei, wie it von letterem verführten Engel. Erft in Folge ber erften Gunbe follte foldes Berhaltnig bes Menschen zum Teufel eintreten, welches als Bertiden bes letteren über ben erfteren bezeichnet werben tann und woburch bie Menie heit gleichsam bie Domane bes Teufels und feinem gewaltthatigen Ginfluft ausgesett murbe. Die genauere Betrachtung ber mannigfachen gewaltthatige Ginfluffe, woburch fich bie Serrichaft bes Teufels befundet, gebort baber in die Lehre von den Folgen ber erften Gunbe in ber Menichheit.

## Bweite Abtheilung.

## Die Sunde in der Menfchheit.

§ 196. Die Urfunde ober bie erfte Gunbe in ber Menfcheit (peccatum originale = primum ober originarium) in fich felbft ober als aftuelle Gunbe betrachtet, und bas göttliche Urtheil gegen biefelbe.

Literatur: Aug. civ. Dei l. 13. u. 14. passim; Lomb. l. 2. d. 21—22 (bazu Bonav. u. Estius); Al. Hal. 2. p. q. 104; Thom. 2. 2. q. 163—164; vgl. Boecker de statu just. orig. § II; Bellarmin de amiss. gr. l. 3. per totum; Suarez de opif. l. 4. per totum; Pererius in Gen. a. 3.; Gotti tr. 10. q. 5.; Berlage V. Bb. § 12—16.

Bahrend bie Gunbe ber Engel in ber bl. Schrift mehr vorausgesett, 201 als ex professo berichtet ift, wird bie Geschichte ber erften Gunbe in ber Menschheit Gen. 3. ausführlich nach ihrem Ursprunge und Berlaufe bargeftellt. Biele Baretifer (bef. Gnoftifer und Manichaer - und mehr ober weniger auch einzelne fath. II., wie bef. Cajetan) faffen die Erzählung allegorisch auf. Rach ihrer gangen Saltung und ber allgemeinen Auffaffung ber BB. und II. ift biefelbe aber eine wirkliche Gefchichte, nur bie und ba in ber Ausbrucksweise poetisch gehalten und ihrem Inhalte nach, namentlich mas ben Berlauf ber Berfuchung betrifft, ein anschauliches Bild ber Art und Beife, wie überhaupt bie Gunbe im Menichen gu Stande tommt. Letteres ift fie nach August., bem bierin bie Scholaftifer folgen, namentlich infofern, als bie im Dienste bes Teufels ftebenbe Schlange bas Thierifche im Menichen, bas von ber Schlange irregeleitete Beib bie niebere Geite ber Bernunft, ber vom Beibe mit fich gezogene Mann bie obere Seite ber Bernunft reprafentirt (f. oben n. 505 f.). Roch mehr aber ift die Berfuchung und ber Fall Abams ein abidredendes Borbild ber Taufdjungen und Entfauschungen, welche bei ber Gunbe bes Stolges und namentlich bei bem falfchen Streben nach Freiheit und Gelbftftanbigkeit in ber Emancipation von ber "Bormunbichaft" Gottes, wie es ber "Liberalismus" inftematisch geltenb macht, sich tagtäglich wieber-

L. Bor Allem steht sest, daß der eigentliche Bersucher nicht die sinn=202 liche Schlange, sondern der Teufel war. Denn obgleich der Bericht dieß micht ausdrücklich sagt: so versteht es sich doch von selbst, weil die Schlange aus sich nicht reden konnte, und überdieß ist es sonst vielsach in der hl. Schrift klar bezeugt, so zwar, daß man eher annehmen könnte, daß die Schlange keine wirkliche Schlange gewesen, als daß der Teufel nicht durch die Schlange gesprochen. Gleichwohl spricht Alles dafür, daß der Teufel sich einer wirklichen Schlange als Werkzeug bedient habe — wohl weniger aus eigener Bahl, als vielmehr deßhalb, weil Gott ihm nur die Wahl eines solchen Bertzeuges gestattete, welches seinem ganzen Charakter nach die List und Voöheit des Teufels veranschaulichte, und desse Teufels sekolt geworden ist.

Bef. gehört hierhin Beish. 2, 24: Invidia diaboli mors introivit in orbem terrarum; 203
205. 8, 44: Vos a patre diabolo estis . . . ille homicida erat ab initio. Aug. de
eiv. Dei 1. 14. c. 11: Posteaquam superbus ille angelus, et per hoc invidus, per

eandem superbiam a Deo ad semetipsum conversus, quodam quasi tyrannico fastu gaudere subditis, quam esse subditus eligens, de spirituali paradiso excidit: malesuada versutia in hominis sensus serpere affectans — cui utique stanti, quoniam ipse ceciderat, invidebat — colubrum in paradiso corporali — ubi cum duobus illis hominibus, masculo et femina, animalia etiam terrestria subdita et innoxia versabantur — animal scilicet lubricum et tortuosis anfractibus mobile, operi suo congruum, per quem loqueretur, elegit; eoque per angelicam praesentiam praestantioremque naturam spirituali nequitia sibi subjecto et tamquam instrumento abutens, fallacia sermocinatus est feminae: a parte scilicet inferiore illius humanae copular incipiens, ut gradatim perveniret ad totum, non existimans virum facile credulum, nec errando posse decipi, sed dum alieno cedit errori. — Răberes über bie Schlanz, bie Beile, wie ber Leufel burch jie gerebet, unb wen Eva als rebenb jich vorgețiellt, j. bri Est. u. Perer. II. cc.

II. Die Berfuchung, obgleich auf Abam mitberechnet, richtete fic unmittelbar an bas Beib, weil basfelbe leichter zu verführen mar, und bezog fich ebenfo naturgemäß gerabe auf bas fpezielle Prufungsgebot, wie auch Gott gerabe von beffen Beobachtung hauptfächlich bie Fortbauer bes gludliden Buftanbes, um ben ber Teufel bie Menichen beneibete, gunachft abbangia gemacht hatte. Gie begann mit ber Frage, ob ein folches Gebot beftebe, reip. marum basselbe gegeben sei (bas Bebr. 30 ns = adeone verum quod gibt mehr ben erfteren Ginn); fie vollenbete fich in ber feden Berlaugnung bes Eintrittes bes von Gott angebrohten Uebels, bes Todes, und in ber Berheißung eines von Gott vorenthaltenen Gutes, welches bem Berlangen nad Sobeit und Gelbstiftanbigfeit ichmeichelte, nämlich in ber Eröffnung ber Aussicht auf bas "Sein wie Gotter" und auf bie volle Erfenntnig bes Guten und bes Bojen, refp. auf bie eigenmächtige und uneingeschränkte Erprobung und Benutung alles Erkennbaren und Begehrbaren. Es ift nicht flar, ob be Borte, Gott miffe, bag ber Benug ber verbotenen Frucht folche Birtunge habe (im Anichluf an ben zweiten Ginn ber Frage) bebeuten follte, bis Gott eben aus Reib und Gifersucht gegen bie Menichen bas Berbot genebes habe, und daß die mit bem Berbote verbundene Drohung machtlos fei, ober aber (im Anichlug an ben erften Ginn ber Frage), bag Gott unmöglich in foldes Berbot habe geben und die Drohung bes Tobes bamit verbinden tonne Die erstere Bebeutung entspricht mehr ber Bosheit bes Bersuchers, lettere Mr bisberigen Unichuld ber Berfuchten, mit welcher ber Teufel rechnen mußt Aber gerabe eine folche Zweibeutigfeit befundet die Schlaubeit ber Berindung und auf jeben Fall mar biefelbe bahin gerichtet, ben Menfchen gu berfelba itolgen Emancipation von Gott zu verleiten, burch welche ber Teufel fich felbt in's Unglud gefturgt hatte.

1. bes. Bellarmin 1. c. c. 4. Rach Einigen (j. Est. 1. c. dist. 21. § 5.) wäre das Deus in dem Sinne von testis midi Deus einsach als eidliche Berstärfung der Berstärfung zu versiehen, wonach aber dann die Lüge zugleich ein Meineid gewesen wäre. Und die Doppelsinnigkeit der ganzen Bersuchung überdampt sagt tresend Proresin h. 1.: Tota haec serpentis oratio ambigua est et in diversas sexibilis sentennis cujusmodi erant Apollinis Pythii responsa, quae ad quemlibet eventum accommendationses et quadrare videdantur. Namque illud, Non moriemini, referri potest vis subitam et praesentem mortem, quae esum illius fructus consecutura esset, vis inevitabilem moriendi necessitatem. Illud quoque, Aperientur oculi restri, vis rerum omnium cognitionem hominisque gloriam, vel ad ejus dedecus et consessed

accommodari potest. Et illud Sicut dii significare potest aut Dei veri bonorumque Angelorum similitudinem, aut etiam daemonum. Denique illud Scientes bonum et malum significat aut perfectam rerum omnium scientiam aut cognitionem boni per ejus privationem et notitiam mali per ejus experientiam, quod genus cognitionis miserrimum et infelicissimum homini est. Ergo sophistice daemon locutus est, fuitque princeps omnium sophistarum.

III. Die an die Bersuchung fich anschliegende Gunbe bes Beibes 200 batte ihren erften Urfprung nicht, wie es nach bem Berichte ber Genefis icheinen tonnte und manche oberflächliche, rationalifirende Ertlarer annehmen, in ber aus ber Betrachtung bes verbotenen Baumes erregten finnlichen Buft, weil eine folche vor bem Berlufte bes Urftanbes von Augen nicht erregt werben tonnte. Ebenso wenig tann fie querft baburch entstanden fein ober querft barin bestanden haben, bag Eva ben Berficherungen ber Schlange glaubte, wie Luther und Calvin wollen, weil bas eine Blindheit vorausfest, Die ebenfalls mit bem Urftanbe nicht vereinbar ift. Der Anfang ber Gunbe bes Weibes bestand vielmehr nach ber gewöhnlichen Annahme ber BB. und DE. und ben Worten ber Schrift: Initium omnis peccati superbia . . . in ipsa initium sumpsit omnis perditio (f. oben n. 173) ursprunglich im Stolze, b. h. in eitler Gelbftgefälligkeit und bem Berlangen möglichft unbeschränkter Gelbstherrlichkeit; erft in Folge biefer Gunde konnte jowohl ber Glaube an die Möglichkeit ber Erlangung bes von ber Schlange verheißenen Gluckes und ber Bermeibung bes von Gott angebrohten Tobes, wie auch die finnliche Luft an ber geschauten Frucht entstehen. Bur Unregung bes Stolzes felbit bedurfte es feines formlichen Glaubens an bie Berbeigung ber Schlange; im Gegentheil fonnte biefe nur verlockend und glaubwurdig werben fur ein ftolges Berg. Der außeren Gunbe bes Effens aber und ebenso bem Entschlusse zu berselben ging bei Eva, wie bie finnliche Luft, jo auch bie leichtglaubige auf bie Musjage ber Schlange geftuste Annahme ber Bermeiblichkeit bes Tobes und ber Erreichbarteit ber Gottahnlichkeit vorher, to bag ber effettive Ungehorfam bier bie Folge einer formlichen Taufdung von Geiten ber Schlange und eines formlichen Unglaubens und Migtrauens Gott gegenüber mar. In ber That versuchte nicht blog Eva felbst ibren Ungehorsam mit ber Tauschung zu entschuldigen, sondern auch ber Apostel tonftatirt mehrfach, daß Eva, im Gegenfat zu Abam, fich habe taufden laffen.

Darüber, bag bie Gunbe Gva's nicht mit ber finnlichen Luft angefangen f. Thom. 207 1 a. q. 263. a. 1. Daß fie auch nicht mit ber Leichtgläubigfeit angefangen, erflart Aug. de gen. ad lit. 1. 8. c. 30: Quando his verbis crederet mulier, a bona atque utili re divinitus se fulsse prohibitos, nisi jam inesset menti amor ille propriae potestatis, et quaedam de se superba praesumptio, quae per illam tentationem fuerat convincenda Mue humilianda? Den Stoly felbft ale Anfang ber Gunbe Eva's erffart Aug. civ. Dei l. 14. c. 13. babin: Manifesto ergo apertoque peccato, ubi factum est, quod Deus Prohibuerat, diabolus hominem non cepisset, nisi jam ille sibi placere coepisset. Hic min delectavit, quod dictum est: Eritis sicut Dii, quod melius esse possent summo Viroque principio cohaerendo per obedientiam, quam suum sibi existendo principium Der auperblam. Und de Gen. c. Manich. c. 15.: Quid hic intelligitur, nisi persuasum ut sub Deo esse nollent, sed in sua potestate potius sive dominio, ut legem prins non observarent, quasi invidentis sibi, ne se ipsi regerent, non indigentes Illus interno lumine, sed utentes propria providentia quasi oculis suis ad dignocendum bonum et malum, quod ille prohibuisset. Hoc est ergo, quod persuasum est, suam potestatem nimis amarent. Bgl. Thom. 1. c. q. 263 a. 2. Eceben, Dogmatif. II.

- IV. Die Sünde des Mannes ging nach der gewöhnlichen, auf die selben Gründe gestützten Annahme ebenfalls ursprünglich aus Stolz hervor, umsomehr als gerade vom Manne Gott bei seiner Berurtheilung sagte: Ecce Adam sicut unus ex nodis factus est, d. h.: sieh da, wohin das Berlangen, wie Gott zu werden, Adam geführt hat. Die Conniverz gegen Eva, welche Bonav. und Scot. als erste Sünde Adams annehmen, konnte nicht Grund, sondern nur Folge der Sympathie mit ihrem Stolze sein. Der Ausdruck des göttlichen Urtheils legt es auch nahe, daß Adam die Aussagen der Schlange für wahr gehalten und folglich durch Unglauben gesündigt habe. Aber selbst dann muß nach dem Apostel noch aufrecht erhalten werden, daß der Mann nicht durch Täuschung zum Ungehorsam gebracht worden, was sich am leichtesten dadurch erklärt, daß Adam nicht durch blinden, dem Teusel oder dem Weibe geschenkten Glauben, sondern durch eigene Erwägung der Wahrnehmung, wie Eva noch nicht sosortes Gottes gebracht worden.
- Die betr. Stellen bes Aposiels, II. Cor. 11, 3. Serpens Evam seduxit astutia und noch mehr I Tim. 2, 14 (wo Paulus beweisen will, daß das Weib zum Leiter, nicht zum Lehren da sei): Adam non est seductus, mulier autem seducta in praevarcatione fuit, haben bekanntlich eine sehr vielsache Deutung ersahren. S. Bellarm. Le cap. 7., Est. dist. 22. § 5, welche ihrerseits beibe von der Boraussehung ausgeben wird bieselbe mit vielen Bäterstellen belegen, daß Adam wenigstens in gewissem Sinne den Betien der Schlange geglaubt, d. h. dieselben für wahr gehalten habe. Lomb. L. c., Thom is Tim. 1. c. u. Suarez 1. c. cap. 5 wollen jedoch aus der Stelle des Apostels schleste daß Adam in keiner Weise den Worten der Schlange geglaubt, d. h. ihren Indalt über haupt nicht für wahr gehalten und folglich auch nicht durch Unglauben gegen Gen sindigt habe.
- V. Der fpegififche und objeftive Charafter ber Gunbe bet ber Stammeltern beftand nach ber Ratur ber Sache und bem Borte be Apostels (Rom. 5, 19) in formlichem Ungehorfam, b. h. in ber 80 fagung berjenigen Unterwerfung, welche bem gottlichen Billen von Geiten ber Creatur gebührt, und die Gott gerabe burch bas Brufungsverbot auf be Brobe ftellen wollte. Alle übrigen Gunben, Stolz, Reugierbe, Sinnlicht fowie Unglaube und Diftrauen, ordnen fich als fubjektive Moment biefem Ginen fo unter, bag nach biefem gunachft und vorzüglich bie Schmet und die Tragweite bes Aftes bemeffen wird, und bienen nur bagu, den Un gehorfam als eine recht ausgeprägte, frevelhafte und vollständige Aufleham gegen Gott ericheinen gu laffen. Die Gunbe war barum ungeachtet in Beringfügigfeit ber Materie bes Berbotes eine ich mere Gunbe; fie mu fogar eine boch ft fcmere und in gemiffer Beziehung fogar bie ich merte Gunbe, welche von Menichen begangen worben ift. Denn obgleich es Ein ben genug gibt, welche objettiv ex specie actus ichwerer find, 3. B. Gens haß, Berlaugnung Gottes: fo hatte fie boch eine gang bervorragenbe Schoon gunachft hinfichtlich ber Perfon bes Sanbelnben, inwiefern fie nim lich 1) begangen wurde nicht aus Schwachheit und Unwiffenheit, fonbern in summa facilitate non peccandi (Aug.) und folglich frevelhaft ober es mera malitia; inwiefern fie 2) ben bochften Undank gegen Gott in fich folia ber bie erften Menschen in ein jo unverbientes Uebermag bes Bludes vert hatte und bafur nur ein materiell fo fleines Opfer forberte; und inwirfa

sie 3) geschah mit der Boraussicht, daß dadurch unmittelbar nicht bloß der Sünder selbst, sondern die ganze Rachkommenschaft auf's schwerste geschädigt werden würde. Das lettere Moment verhält sich überdieß nicht accidentell und äußerlich zur Sünde des Ungehorsams; im Gegentheil gehört es wesentlich mit zur inneren und spezisischen Schwere des Ungehorsams, indem derselbe ein Gebot betraf, welches ähnlich, wie das Christus aufgelegte Gebot, von Gott direkt auf die Sicherung des Heiles der ganzen Menschheit bezogen war, und durch dessen Uebertretung folglich der Mensch seine wertzeugliche Mitwirkung zur Aussührung des universalen Heilswillens versagte. In dieser Beziehung wenigstens war auch die Sünde Adams als des eigentlichen Hauptes des Menschengeschlechtes schwerer als die Sünde Eva's, wenn schon mit Thom. angenommen werden mag, daß in anderen Beziehungen die Sünde des Weibes schwerer gewesen sei.

Bgl. hiezu Thom. l. c. q. 263, a. 3. und 4.; Bellarm. l. c. c. 9. und 10.; Est. dist. 22. § 7.

VI. Obgleich die Sunde ber ersten Menschen, namentlich soweit sie auch 211 Unglauben in sich schloß, einen formlichen Abfall von Gott enthielt und in ihrem Motive der Sunde der Engel ähnlich war: so war jener Absall boch keines wegs ein so radikaler und hartnäckiger, wie der der Engel Er war dieß insbesondere darum nicht, weil die nach der Darstellung der Genesis unmittelbar als Folge der Ueberhebung des Geistes eintretende Demuthigung und Beschämung desselben durch die aufrührerische Begierlichkeit beide Stammeltern wirkjam enttäuschte und zu heilsamer Scham und Furcht wegen der Sunde selbst antrieb.

Demgemaß enthalt auch bas auf die Gunde folgende gottliche Urtheil 212 nicht, wie bei ben Engeln, eine fofortige Bermerfung und Berbammung gur emigen Strafe, nicht einmal gum fofortigen Gintritt bes angebrohten zeitlichen Tobes. Bahrend es burch Aufschiebung bes zeitlichen Tobes Frift gur Buge gemahrt, find auch bie übrigen ausbrudlich verhangten Strafen, nämlich bie ben beiben Beichlechtern eigenthumlichen forperlichen Leiben, ber Urt, bag fie nicht rein vindicative, fondern fatisfattorifche und medicinelle Bedeutung haben, alfo gur Guhne ber begangenen Gunbe fuhren tonnen und follen. Gine abfolute Bermerfung und Berbammung enthalt bas gottliche Urtheil nur gegen bie verführerische Schlange ober vielmehr ben in ihr verborgenen Teufel, indem es ihm die denkbar tieffte Schmach und eine vollständige Bernichtung ber burch bie Berführung ber Menfchen angeftrebten Berrichaft gerabe vermittelft ber von ihm überwundenen Menschheit anfundigt. Go enthalt eben bas absolute Urtheil gegen ben Berführer zugleich für die Berführten die fichere Aussicht auf volle Aussohnung mit Gott und bilbet mithin fur bie funbigen Menfchen bie erfte und fundamentale frobe Botichaft bes Beiles, weghalb es auch "Protoevangelium" genannt wirb. Rach Schrift und Trabition ift es auch gewiß, bag bie erften Weniden mirtlich ihre Gunbe bereut und gebugt haben und jo gum emigen Beile gelangt finb.

Ueber die Strafen ber erften Menichen folgt bas Rabere im folg. §. Es ift 213 bier nur zu bemerten, bag die fpeziell bem Geschlechte bes Beibes und bes Mannes entsprechenben Strafen (beim Beibe die Beben der Empfangnig, resp. Schwangerschaft, ber Geburt und ber Dienstharkeit, beim Manne die Schwierigkeit der Erwerbung und Bereitung des nicht mehr in Baumfrüchten gegebenen, sondern dem Boden der Erde abzugewinnenden Lebensunterhaltes) auch dem spezisischen Antheil beider an der Sunde entsprechen, indem namentlich die Unterwerfung des Beibes unter den Mann als Strafe der Berleitung des lehteren zur Sünde, die Mühen der Sorge für Beib und Kind beim Manne als Strafe der falschen Rachgiebigkeit gegen das Beib erscheinen. Die mit der Strafe des Mannes verbundene Berfluchung der Erde bedeutet die Entziehung des besonderen göttlichen Segens, der auf der paradiesischen Erde gewaltet hatte, resp. die Röthigung des Menschen, sich außer dem Paradiese mit einer weniger gesegneten und mannig-

fachen, für ihn ungunftigen Berhaltniffen unterworfenen Erbe ju bebelfen.

Das Urtheil gegen bie Schlange kann entweber so ausgefaßt werben, bag es ausschließlich auf ben burch bie Schlange als sein Organ repräsentirten Teufel gebt, ober auch so, baß es zugleich auf die thierische Schlange selbst mitgebt. In letterem Falle kann es freilich nicht bebeuten, baß die Schlange erst von nun ab auf der Bruft friechen soll, sondern daß diese niedrige Stellung, die an sich der Schlange natürlich ift, von nun ab als Schandmal dienen solle. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die von der Schlange gebrauchten Ausbrücke nur symbolisch sind, weil 1) die Schlangen nicht wirklich Standessen, wenigstens nicht davon leben, und solglich dieser Ausdruck nur dahin zielen kann, eine äußerste Berbemüthigung durch Ausschluß von aller wahren Lebensnahrung anzweuten; und weil 2) der solgende Bers über die Feindschaft zwischen dem Beibe und ber

Schlange bireft einen prophetifden Ginn bat, worüber fpater.

Die Bekehrung ber Stammeltern liegt implicite schon in ber Darstellung ber Genesis; ausbrücklich ist sie bezeugt Weish. 10, 1. f.: Haec [Sapientia] illum, qui primus formatus est a Deo pater orbis terrarum, cum solus esset creatus, custodivit et eduxit illum a delicto suo. Diese Stelle gibt auch beutlich zu versiehen, daß Adam bauernd der Erlösung theilhaft geworden, wie das die Tradition von den ältesten Zeiten ber lehrt und schon Iren. und Tert. gegen einzelne Gnossister ausdrücklich betonen. Bes. Irm. handelt lib. 3. c. 23. (al. 33—38) ausstührlich davon; namentlich sieht er die Entresium der ersten Menschen aus der Hand des Tensels als ein nothwendiges oder doch höcht segemeisenes Unterpfand der Erlösung der übrigen Menschen an und erstärt sehr sinnig, med das Gericht Gottes über Abam ein Gericht der Buße und Barmherzigkeit gewesen sei. Bel. Suarez 1. c. cap. 8.; Bellarm. 1. c. cap. 12.

§ 197. Die fpegififden Folgen ber Urfunde in den Stammeltern. - Die Berichlechterung, Berberbnig und Berkehrung ihrer Ratur (corruptio # vitiatio naturae) burch ben Berluft ber herrlichkeit und Gerechtigkeit bes Urftanbes.

Literatur; die diesen und die solgenden §§ betr. Literatur sindet sich in den Abhandlungen über die Erbsünde. Für das Dogmengeschichtliche bez. der Controcke mit den Pelagianern s. Garnier in Marium Merc., De Rubeis, Werner, Schwane, 32kl. Zur Sache Aug. in vielen Schriften bes. de pecc. orig., de nupt. et concup. u. cestra Julianum op. perk. u. op. imp.; Anselm. de conceptu virginali; Lomb. l. 2. d. 30-56 (dazu Bonav., Aegid., Scotus, Dion. Carth.); Thom. bes. qq. disp. de malo q. 4. t. 1. 2. q. 81-83 (dazu Conrad., Salmant., Valentia., Tanner; eine wörtl. Zusumesstellung der ganzen Lehre des hl. Thomas dei Boecker l. c.); speziell gegen die Ariumstoven Bellarm. de amiss. gr. l. 4-6; Stapleton de justis. l. 1-3.; Valentia cum de pecc. orig.; von Späteren Luyd theol mor. t. 4. p. 2.; Kleutgen Bd. II. Abh 18.; Berlage Bd. V. § 22-33. Als erschöpfendste Monographie gilt de Rubeis de peoriginali (neugebr. Bürzbg. 1857); sehr viel brauchbares Material auch dei Schlüstei. Besen der Erbsünde (Rgb. 1863.).

I. Die Ursund in ber Menscheit hatte in hinsicht auf die eigenthum liche Ausstattung der Natur der ersten Menschen im Unterschied von der Ausstattung der Engel und der späteren Menschen auch ganz eigenthumliche zu gen, welche zum Theil in dem biblischen Berichte ausdrücklich erwähnt werden. Dieselben lassen sich barin zusammenfassen, daß die ganze übernatürliche Herrstichkeit des Urstandes versoren und so der ganze Mensch in allen seinen Theilen, also nach Geist und Leib, verschlechtert wurde. Namentlich unter dem letzeren Ausdrucke ist diese Lehre zuerst vom Araus. II. c. 1 und später deutlicher vom Trid. sess. V. can. 1 gegen die Pelagianer und sonstige Naturalisten definirt worden, welche ganz oder theilweise jene Verschlechsterung läugneten.

Araus. 1. c. Si quis per offensam praevaricationis Adae non totum, i. e., se-217 cundum corpus et animam, in deterius dicit hominem commutatum, sed animae libertate illaesa durante, corpus tantummodo corruptioni credit obnoxium, Pelagii errore deceptus adversatur scripturae dicenti: Anima, quae peccaverit, ipsa morietur. Et: Nescitis, quoniam, cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus, cui obeditis? Et: A quo quis superatur, ejus et servus addicitur. — Trid. 1. c. Si quis non confitetur, primum hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse incurrisseque per offensam praevaricationis hujusmodi iram, et indignationem Dei, atque ideo mortem, quam antea illi comminatus fuerat Deus, et cum morte captivitatem sub ejus potestate, qui mortis deinde habuit imperium, hoc est, diaboli, totumque Adam, per illam praevaricationis offensam, secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse: a. s.

II. Ihrem Inhalte nach bestand bie in Folge ber erften Gunbe ein-218 getretene Berichlechterung bes gangen Menfchen in all ben Mangeln unb Uebeln, mit welchen nach Offenbarung und Erfahrung bie menichliche Natur gegenwartig im Allgemeinen behaftet ift: alfo 1) in bem Mangel ber beilig= machenben Gnabe und ber übernatürlichen Tugenben; 2) in ber Schwäche ber Bernunft und ihrer Geneigtheit zum Jrrthum; 3) in ber sittlichen Schwäche bes Billens und feiner Geneigtheit jum Bojen; 4) in ber Rebellion ber finnlichen Begierlichkeit gegen ben Geift und einem ftarten, überwiegenben Gin= fluffe, einer Urt von Berrichaft, über benfelben; 5) in ber Nothwendigkeit bes Leibens und bes physischen Tobes; 6) in einer empfindlichen Ginichrantung ber Berrichaft über bie außere Ratur, verbunben mit mannigfacher Abhangig: teit von berfelben; endlich 7) in einer gemiffen Unterwerfung unter bie Dacht bes Teufels, welche barin besteht, bag ber Menich alle bieje burch bie Berführung bes Teufels über ihn gebrachten Uebel nach beffen Willen tragen mug und zugleich ben mannigfachften außeren und inneren, felbst gewalt= thatigen Unfeindungen besfelben ausgesett ift.

Diese Momente schließen im Bergleich mit bem ber Sunde vorhergehen- 219 ben Zustande eine so allseitige und zugleich so tief gehende Beränderung im Menschen ein, daß dieselbe ohne Bergleich größer ist als die, wodurch ein König zum Bettler und Staven wird. Aus einem himmlischen und geistigen, engelhaften und göttlichen Zustande sinkt der Mensch in einen irdischen und animalischen, in mancher Beziehung den Thieren ähnlichen, herab; er verliert als Bild Gottes in vielsacher Beziehung diesenige Achnlickeit mit Gott, durch welche er zum wahren Gleichnisse, d. h. zum allseitig ausgeführten, glanzvollen und lebendigen Bilde Gottes gemacht war, und wird statt dessen ein entstelltes und besleckes, glanz und lebloses Bild; und dies sind denn auch die Ausdrücke, womit sämmtliche Bäter die Größe der mit Adam durch die Sünde vorgegangenen Beränderung zu schildern pslegen. Insbesondere aber ist in den vier ersten Momenten eine Schäbigung, Berminderung und Beus

gung ber sittlichen Freiheit enthalten; und biese Beränderung bes freien Willens wurde gegenüber den Pelagianern, wie von den Batern, so auch in den firchlichen Entscheidungen mit Borzug betont. Damals redete man sogar auch schlechthin von dem Berlust der Freiheit, derjenigen nämlich, welche der Mensch vor der Sünde besaß und die man auch als naturalis possibilitas und innocentia bezeichnete, d. h. der ursprünglichen Macht, für das übernatürliche Heil zu wirken und aus sich, ohne spezielle Nachhülse Gottes, alle und jede Sünden und Fehler zu vermeiden. So redete man aber auch nur darum, weil die Pelagianer den ungeschwächten Fortbestand einer solch en Freiheit behaupteten. Dagegen hat mit gleichem Rechte das Concil von Trient den Ausdruck "Verlust oder Auslöschung der Freiheit", wo und weil er von den Resormatoren in absolutem Sinne verstanden wurde, verworfen.

In ber Genesis c. 3 werben von ben burch bie Sünde Abams herbeigeführten Uebeln nur die außerlich hervortretenben genannt, nämlich das Ausseben ber Begierlichkeit, das Eintreten ber Leiden und des Todes und der Abhängigkeit von der außeren Kame und zwar der mannigsach dem Menschen ungunstigen Natur. Der Berlust der heiligmachenden Gnade versteht sich von selbst, und ebenso die in Berbindung mit der Begierlichkeit siehente, an allen Nachsommen Adams hervortretende Schwäche der Bernunft und des Billens. Auf die Knechtschaft des Teufels wird namentlich im N. T. der größte Nachdruck gelegt, inden der Erlösung ihr spezissisches Objekt gerade in der Aussehung der Knechtschaft des Teufels gegeben wird. Ueberdies besteht über alle diese Puntte in der ganzen Tradition eine alle

folute Ginftimmigfeit.

Die Schabigung ber Freiheit (laesio libertatis animae), welche bas Armeic can. 1. (oben n. 217) befinirt, ift nach ber gerabe biefen Canon erflarenben und um fchreibenben Definition bes Trid. (f. oben n. 217) offenbar in bem Berluft ber nanetitan und justitia begrundet ju feben. Das Araus. felbft erflart im Epilog bie laesio Mertatis, bie es in can. 8. vitiatio liberi arbitrii nennt, naber ale attenuatio und inclinatio liberi arbitrii: Praedicare debemus et credere, quod per peccatum primi homisis ita inclinatum et attenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligent Deum, sicut oportuit, aut credere in Deum aut operari propter Deum quod bones est possit, nisi gratia eum et misericordia divina praevenerit, mobei offenbar (mit and in can. 8) ale Infalt ber attenuatio und inclinatio gunadit bie Unfabiafeit in iter natürlicher Beilethatigfeit in's Muge gefaßt wirb. In can. 13. hingegen fagt es mit Ass. Arbitrium hominis in primo homine infirmatum nisi per gratiam baptismi non potest reparari, quod amissum, nisi a quo potuit dari, non potest reddi, me im enfen cape bas lib. arb. ale Gubjeft einer verlierbaren Bollfommenbeit, im zweiten ale bieft Bolltommenheit felbft gebacht wirb. Das Objeft bes Berluftes bezeichnet bemilde Coelest. ep. ad Gallos c. 1,: In praevaricatione Adae omnes homines naturales (= originalem) possibilitatem et innocentiam perdidisse, et neminem de profina illius ruinae per liberum arbitrium posse consurgere, nisi eum gratia Dei liberation erexerit. Der hiermit nur icheinbar in Biberfpruch fiebenbe Canon bes Trid. (sess. VIc. 5.) lautet: Si quis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum extinctum dixerit, aut rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a Satana invectum in ecclesiam, a. s.

222 III. Hinsichtlich ihrer Form und ihrer Entstehung ift die game großartige Beränderung, welche mit dem ersten Wenschen in Folge der Guide vorgegangen ist, wenigstens im Wesentlichen, nicht aufzusassen als eine von Sünder selbst oder von Gott ausgehende Einführung einer positiven Berderbniß oder als eine negative Zerstörung der dem Menschen kreit seiner Natur eigenen Bollkommenheit. Sie besteht vielmehr in der in und mit ihrem ersten und wichtigsten Momente, dem Berluste der beilis

machenben Gnabe, erfolgenden Entfernung berjenigen übernatürlichen Gaben, wodurch die Natur von ihrer natürlichen Gebrechlichkeit
befreit war, resp. in der Entziehung desjenigen göttlichen Schutes,
wodurch der Mensch vor nachtheiligen Einstüssen der Außenwelt, der sinnlichen
Natur unter ihm und der bosen Geister über ihm, gesichert war. Sie beruht
baber auf der Trennung vom heiligen Geiste als dem Prinzip der
übernatürlichen Herrlichkeit des Urstandes, in Folge deren der Mensch auf
das reduzirt wurde, was er fraft seines eigenen Wesens war. Demgemäß
ist auch die Tragweite jener Berschlechterung nicht derart, daß sie die positiven natürlichen Anlagen zerstörte und die natürliche Kraft und Neigung
zum Guten in sich selbst verminderte, und noch weniger derart, daß der Mensch

politiv, geschweige ausschließlich, fur bas Boje bisponirt murbe.

Diefe Auffaffung ift nicht nur bie ber gefammten Scholaftit, fonbern 223 auch bie ber Bater, namentlich ber Griechen, aber auch ber Lateiner (f. oben B. II. n. 1027 ff.), und nicht undeutlich auch im Trid. l. c. niebergelegt, bei. barum, weil es die laesio libertatis des Araus. burch die amissio sanctitatis et justitiae umschreibt und die mutatio totius hominis in deterius nur als Gesammtrejultat ber mit biefer amissio anhebenben Folgen binftellt. Gie ift überdieg wie vollfommen ausreichend, fo auch bie einzig bentbare. Denn einerseits reicht fie aus gur Erflarung aller eingetretenen lebel, weil alle nur burch übernaturliche Gaben beseitigt maren (f. oben § 154 ff. u. § 174). Andererseits ift es schlechthin unbegreiflich, wie ber junbhafte Aft Abams, zumal er fo raid bereut wurde und gerade beghalb bereut murbe, weil bie gegen seinen Willen auflebenbe Begierlichkeit ihn beicamte, burch physischen Ginfluß auf die natürliche Beichaffenheit feines Befens jo allfeitige, nachhaltige und unwiberrufliche Birfungen batte hervorbringen tonnen, wie fie thatfachlich entstanden find. Gbenfo wenig ift es bentbar, baß Gott, jumal er ben erften Menichen von ber Gunbe erlojen wollte, burch einen Gingriff in bie naturliche Beschaffenheit seines Wefens ben Buftand besfelben, namentlich ben fittlichen Buftand, verichlechtern follte. Es bliebe also nur ber Ginflug bes Teufels übrig, welcher, an bie Stelle bes bl. Geiftes tretend, ber von Gott geschaffenen Ratur eine unnatürliche Beichaffenheit gegeben und baburch fie gewiffermagen in ein Monftrum umgeichaffen hatte, mas aber im Teufel eine Wunbermacht über bie Ratur voraus: fest, welche ber gottlichen gleichkommt.

Daß das Trid. mit der mutatio in deterius nicht mehr hat sagen wollen, als eine 224 Beränderung durch Berlust übernatürlicher Gaben resp. durch Aenderung der äußeren Lage, geht zur Evidenz daraus hervor, daß es sonst fast die ganze Scholasis hätte verdammen müssen, und daß die T., welche den hervorragendsten Antheil an den betressenden Berzdandlungen genommen, den Canon ganz in unserem Sinne erklären. (Bgl. Dom. Soto u. Vega; s. unten n. 228). Gbenso wenig sordern die Ausdrücke der Bäter über die laesio, vitiatio u. s. w. liberi arbitrii nothwendig einen andern Sinn (vgl. unten n. 226 ff.) Es ist zwar immer möglich, daß die erste Sinde in der Weise, wie dei uns Gewohnheitszünden, auch positiv eine gewisse Reigung zur Wiederholung derselben im Willen Adams erzeugt habe. Aber diese Wirtung ist nicht, wie die in Rede stehenden, eine unwiderrusssiche und dat in unserem Falle um soweniger zu bedeuten, als die sosorige gründliche Entztussichung, Demüthigung und Bekehrung der Stammeltern von jener Reigung wenig oder gar nichts übrig ließ. Mit Recht wurde daher von den weissen, ja sast allen T. schlechtzbin die Finsährung einer positiven Qualität von dem Begriffe der Berschlechterung

ber ersten Menschen ausgeschlossen. Zwar kann bie Behauptung einer solchen im Allzemeinen nicht positiv als Jrrthum gegen ben Glauben angesehen werben; aber sie ist wenigstens negativ temerär, weil sie nur auf Fiktionen und Misverständnissen berust, und bient überdies nur dazu, die Sache, statt zu erklären, zu verdunkeln. Namentlich ist bas Misverständniß zu erwähnen, womit man die Einführung einer positiven morbida qualitaa aus Aug. herseiten wollte (f. B. III. n. 551. 553.), und womit man aus ber positiven Erscheinungs- und Birkungsweise der entsessen Begierlichkeit darauf schließt, daß auch das Bachwerden der Begierlichkeit nicht auf Entsessen, sondern auf positiver Erzeugung berube.

Richt blog negativ temerar, fonbern ebenfo baretifch wie unfinnig find bie Lebren ber Reformatoren über biefen Bunft, inwiefern fie einerfeits eine Berftorung bes gangen gottebenbilblichen Lebenspringips im Menichen und aller Rraft und Tenbeng jum Guten, inebefondere aller Rraft und Reigung jur Liebe und Sochachtung gegen Gott, burd bie Gunbe bewirfen laffen, und anbererfeits behaupten, biefe Gunbe habe vermoge iben Große bie eigenthumliche Rraft gehabt, nicht blog eine gewiffe Reigung jur Bieber holung ber begangenen Gunbe, fonbern eine birefte und pofitive, beharrliche und unwiberrufliche, ja unwiderstehliche Reigung ju allem Bofen, insbesondere gur Berachtung und jum Saffe Gottes gu erzeugen, und zwar nicht blog im Billen, fondern auch im finn lichen Begebrungsvermögen, beffen Trieben fie ben Beift miberftandelos unterworfen babe, fie hatte alfo ben menfchlichen Beift zu gleicher Beit formlich verteufelt und verthiert ober aus einem Gbenbilbe Gottes ju einem Gbenbilbe bes Teufels und ber Thiere gemacht Der haretifche Charafter biefer Lehre ergibt fich allein icon aus ber baretifchen Gen fequeng, worin fie gipfelt, nämlich ber Laugnung bes Fortbestanbes ber fittlichen Freibe fowie aus bem haretifchen Princip, bag entweber bas geiftige Befen ber unfterblichen Gette gerftorbar fei, ober bag biefelbe nicht wefentlich Gbenbild Gottes fei (f. oben § 154). Die Unbentbarteit ber reformatorifden Lebre aber ift fo groß, bag bie alteren Reformatorn fich wenig ober gar nicht mit ber Erflarung berfelben befagten; ein Miratel bes Teufel ware ihnen jebenfalls ichon hinreichenbe Erflarung gewesen, freilich ebenjo viel werth, mit bie phantaftifche 3bee bon einem aus bem Dunbe ber Schlange ausgeströmten giftigen Sauche ober einem in bem Apfel enthaltenen Gifte. Jansen, bingegen bat fich fde nut laps. 1. 1. cc. 18. 19. u. bef. 21.) eingebend mit biefer Erflarung befaßt. Er erflan bie Beranberung theile, ahnlich wie bie Scholaftifer, burch Privation ber Gnabe, b. b. aber bit ihm, bes einzigen Pringips, woburch jebe wahre Sittlichfeit und jebe Bebarrtichfeit bet Concupisceng möglich ift - theils baburch, bag bie erften Menschen mit ungebeum Energie, ahnlich wie bie gefallenen Engel, fich in eine Gelbftfucht verfentt batten, welche virtuell bie Reigung ju allem Bofen einschließe, fich in alle Rrafte ber Geele bineinfreik und ben Beift ber entfeffelten und überreigten Sinnlichfeit machtlos überantworte. Ebr bas find eben nur willfürliche Behauptungen und ebenfo unbegreiflich, wie bas, mas p erflären ift.

IV. Obgleich die Berschlechterung des ganzen Menschen durch die Ursünde nur vermittelst der Entziehung der übernatürlichen Gaben, womit an bekleidet war, erfolgte: so ist dieselbe doch hinsichtlich ihres Berhältnisses zum Subjekte und ihrer Wirkung keine bloß äußerliche, wie de dem Berluste eines materiellen Kleides oder eines äußerlichen Schutes, sondern eine innerliche und zwar höchst innerliche Berschlechterung, d. beine mutatio in deterius der inneren und innersten Beschaffenheit der Seele des Menschen, mithin überhaupt eine Berberbniß (corruptio) der inneren Güte, speziell eine Berkehrung (vitiatio) der inneren Rechtheit der Seele und ganz vorzüglich eine Berberbniß und Berkehrung der Krast und Energie des Willensvermögens, welche die Kirche attenuatio und inclinatio liberi arditrii nennt — kurz eine innere Berberbniß und Berkehrung der Natur, soweit man unter letzterer das innere Sein des Menschen im Gegensatz zu äußeren Gütern und Berhältnissen und die Keiche gehonsprincips im Gegensatz zu dessen Akten verstebt.

Zunächst ist das evident bei dem Berluste der Gnabe, welche Folge 227 Sunbe Abams mit allen Tobfunden ber Engel und Menschen gemein hat, und inwiefern fie einen mahren Tob ber Seele barftellt. Ebenso ift ber auch evident bez. bes Berluftes ber Integrität; benn hieburch innerhalb ber Natur bas ganze Berhältniß ber Seele zum Leibe unb oberen Kräfte zu ben nieberen so in detorius verändert, daß die höheren tieberen nicht mehr vollkommen zu beherrschen vermögen, vielmehr burch iben behindert werden, und insbesondere die Vernunft und der Wille nicht bie Fulle von Licht und Kraft besitzen, welche sie ursprünglich besaßen. tritt also auf biesem Wege unmittelbar burch bie erste Sunde eine abnliche ninberung und Berberbniß ber Gute ber Natur auch in Bezug auf bie rliche geiftigesittliche Thatigkeit ein, wie sie sonst bei aktuellen Gunben ber fchen burch fortgesettes Gunbigen in ber positiven Reigung gur Bieberng ber Gunbe erzeugt wirb - und zwar eine noch viel tiefergehenbe, nach= gere und umfassendere Berberbniß, als im anderen Falle, und eine folche, richt, wie im anderen Falle, burch spätere Atte wieder aufgehoben werden Insbesonbere geht sie barum tiefer, weil sie birekt bie Natur in ihrer zel verändert, b. h. ebenso, wie der Tob ber Seele, bieselbe auf bem Grunde . Wesens berührt.

Im Gegensatz zu bem früheren Zustand ber Gesundheit wirb ber 220 ben Berluft ber Integrität bei Abam eingetretene Zuftand ebenso, ber eines Menschen, ber mit einem bosen habitus behaftet ift, languor, 3 ober auch morbus naturae, also Schwäche, Siechthum ober Krantgenannt. Gang besonbers aber führt er im Gegensatz zur ursprung= n Integrität als einer Ganzheit, Unversehrtheit und Harmonie ber Natur Namen eines vulnus naturae, wie auch sein Eintreten eine vulneratio rae genannt wirb, weil er eben barin besteht, bag bie Natur nicht mehr la die Kraft besitzt, welche sie früher besaß, und daß badurch die hoheren fte gebeugt werben, die nieberen aber, gegen die oberen sich auflehnend, das n ber Natur gleichsam auseinanberreißen, daß also die Natur selbst gleich= gespalten wird. In dieser vollen Bedeutung genommen, charakterisirt ber e vulnus bie Wirkung ber Gunbe Abams auch im Unterschiebe von bem wieberholte Gunben erzeugten habitus, ber mehr einer Erstarrung ober rehung eines Bliebes, als ber Bunbe eines folden, geschweige einer ben n Körper spaltenben Wunbe ähnlich sieht. In ber That gebrauchen bie ET. ben Ausbruck vulneratio in naturalibus als technische und spezifische Hnung ber Wirkung ber ersten Sünde in ber Menscheit, weil und inen biefelbe gerade burch ben Berluft ber ursprünglichen übernatürlichen rität entsteht, und barum auch unbeschabet bes gleichzeitig betonten Prinpost peccatum naturalia integra manent. Die naturalia bleiben ra, weil sie bleiben, wie sie von Natur sind, und wie sie auch vor ber igung ber übernatürlichen Gaben gewesen sein mürben; sie sind vula, weil sie aus ber Energie unb Harmonie herausgetreten sinb, in ? sie ursprünglich versett maren. Das vulnus naturalium läßt genau die naturalia in ihrer ureigenen Ganzheit bestehen, wie ber Tob ber burch ben Berluft ber Gnabe bas natürliche Leben besselben un= aftet läßt.

In berselben Beise, wie man den durch den Berlust der Integrität entstehenden Zustand der Seele eine Wunde der Seele nennen kann, läßt sich berselbe auch als ein schlechter und verkehrter, und zwar in gewissem Sinne auch positiv verkehrter habitus der Seelenkräfte bezeichnen, inwiesern man darunter nicht bloß eine Indisposition der Kräfte zum gut Handeln, sondern eine Disposition zum schlecht Handeln oder überhaupt zu ordnungswidriger Thätigkeit versteht. Während nämlich der Berlust der Heiligkeit bloß eine Indisposition zu übernatürlichen Handlungen mit sich sührt: beraubt der Berlust der Integrität die Kräste der Seele auch des schüßenden Kleides und der hemmenden Fessel, wodurch ihre natürliche Reisdarfeit paralysirt und ihre natürlichen Triebe gebunden waren; und so leht hier diesenige Reigung zu geschaffenen Gütern und damit zum unordentlichen Begehren derselben, also auch zur Sünde, oder diesenige pronitas in malum auf, welche in der wesentlichen Zusammensetzung der menschlichen Ratur von selbst gegeben ist. (Bal. oden § 155 u. 156.)

Die bier gebrauchten Ausbrude corruptio, vitiatio ober vulneratio naturae, wellben BB. und II. geläufig, hat man nicht blog baretifcherfeite, fonbern auch fatbolijder feite dabin migverftanden, ale muffe bei ben Birfungen ber Urfunde an etwas mehr & bacht werben, ale an die blogen Folgen bes Berluftes ber Integrität. Bei tath. EL mi bies um fo auffallender fein, ale fowohl die BB., wie die Scholaftifer, jebenfalle und bet Allem gerade diefe Folgen ausbrudlich gur corruptio etc. naturae rechnen; ja bie emruptio und vitiatio naturae vel libertatis, und felbft bie attenuatio et inclinatio la arbitrii, befagen an fich nicht einmal, und bei ben BB. (f. oben n. 221) jebenfalle nicht gunachft, bag auch eine Schabigung ber Ratur in Sinficht auf bas naturliche Leben ein getreten fei, da ja eine Berftorung ber übernaturlichen Gute und eine Lobtung bes Leben noch weit mehr ben Umfang jener Musbrude ausfüllt, ale eine bloge Storung und Ben wundung. Cobalb aber bie Ramen corruptio etc. in Sinfict anf bie ermabnten Jolan berechtigt find, fann man aus ihnen felbft nicht berleiten, bag auch noch eine anden positive Berichlechterung bes Menichen bamit gemeint fein muffe. Ginige baben lepten beghalb geglaubt, weil bie Scholaftifer bie vulneratio naturalium ber spoliatio gratulteran gegenüberftellten; aber es gefchah bieg theile, um jene beiben Momente ale Folge und Grand au unterscheiben, (wofern man nämlich unter ben gratuita bie gange justitia orig. 100 ftand), theile aber auch, um die fpegififchen Birfungen bee Berfuftes ber Integritat mu benen bes Berluftes ber gratuita per exc., b. b. ben gratia gratum faciens und ber virtutes insusae, ju unterscheiben. Bgl. biegu bie oben n. 224 ermabnten tribentinica Theologen. Dom. Soto de nat. et gr. l. 1. c. 13: Dicitur homo in naturalibus mineratus. Etenim cum natura rationalis hominis sit operari secundum rationem, a quo per sensualitatem cohibetur, donum illud justitiae sensualitatem continens poficiebat hominem in naturalibus, quippe quod prohiberet, ne impediretur opus illul rationis homini naturale. Ob idque privatio illius doni supernaturalis fuit plaza si vulnus in naturalibus, quatenus homo inde relictus est mancus et incuralinia diaboli, mundi et carnis patens, ut non possit juxta naturam suam perpetus sp rari. Veluti si natura hominis esset, recta linea incedere, haberet nihilomious > gatum sibi canem alioversum trahentem, qui canem aliquo remedio coercerei. ficeret hominem in naturalibus, et qui remedium auferret, pari ratione laederet ita intelligendus est canon primus nostrae (sc. Tridentinae) synodi sess. V., ubi in effectibus peccati originalis sancitum est, propter ipsum incurrisse nos captivitates sub potestate diaboli totumque Adam atque ideo nos secundum corpus et almam in deterius fuisse commutatos. Quo fit, ut homo cum solo originali, seclisis habitibus actualium, non feratur impensius in sensibilia, quam si esset in puris turalibus. Atque ideo solum differunt, sicuti moles ab alto cadens, impedita prins e postea ablato impedimento: quae quidem aequali vehementia cadit, antequam !" tineatur et postquam removetur obstaculum. - Vega de justif. 1, 2. c. 11. (14 Tril

VI. can. 1., wo von ber attenuatio und inclinatio liberi arbitrii die Rede ift): uatae sunt arbitrii nostri vires in hoc statu, si conferantur ad perfectionem, habuerunt protoparentes nostri in statu innocentiae per naturam et donum ae originalis, non autem si conferantur ad vires, quas haberet homo in solis naturalibus creatus . . . Gratuita, ut distinguantur contra naturalia, ea dumvocantur, quae perficiebant in ordine ad supernaturelia, ut gratia, dona Spisancti et virtutes infusae. Quia vero istis omnibus exspoliatus est homo propter tum, perfectiones vero naturales non omnino ei ablatae sunt, sed diminutae, uatae, nempe quantum ad illud, quod habebant a justitia originali: ideo extus dicitur homo fuisse gratuitis et vulneratus in naturalibus. — Ganz formell nich auch Thom. 1. 2. q. 85. a. 3.: Per justitiam originalem perfecte ratio cont inferiores animae vires et ipsa ratio a Deo perficiebatur ei subjecta. Haec originalis justitia subtracta est per peccatum primi parentis. Et ideo omnes animae remanent quodammodo [i. e., quoad illam perfectionem ordinis quem orig. faciebat] destitutae proprio [i. e., unaquaeque suo] ordine, quo ordinaturaliter ad virtutem [i. e., ad actus virtutis sibi naturales]; et ipsa deo rulneratio dicitur naturae. Sunt autem quatuor potentiae animae, quae nt esse subjecta virtutum, ut supra dictum est, scilicet ratio, in qua est pru-., voluntas, in qua est justitia, irascibilis, in qua est fortitudo, concupiscibilis, a est temperantia. In quantum ergo ratio destituitur suo ordine ad verum, ilnus ignorantiae; in quantum vero voluntas destituitur ordine ad bonum, est 3 malitiae; in quantum vero irascibilis destituitur in suo ordine ad arduum, ılnus infirmitatis; in quantum vero concupiscentia destituitur ordine ad delecmoderatum ratione est vulnus concupiscentiae. Sic igitur ista quatuor sunt :a inflicta toti humanae naturae ex peccato primi parentia. Sed quia inclinatio onum virtutis in unoquoque diminuitur per peccatum actuale, ut ex dictis etiam ista sunt quatuor vulnera ex aliis peccatis consequentia, in quantum t per peccatum et ratio hebetatur praecipue in agendis, et voluntas induratur ad 1, et major difficultas bene agendi accrescit, et concupiscentia magis exardescit. Bie man aus ben angeführten Stellen fieht, beziehen bie TE. bie vulnera naturae 283 auf biejenigen Folgen bes Berluftes ber Integrität, welche nicht blog irgendwie ben and ber Ratur ichabigen, fonbern fpeziell jur vitiatio, jur Berfehrung und Fehlereit berfelben in Bezug auf bie rechte Ordnung ihrer geiftig fittlichen Thatigkeit ge-Die Bahl und die Ramen ber einzelnen von Thom. angeführten vulnera e find aufgestellt nach Beda com in Luc. c. 10., und finden fich so bei allen TT. nb jeboch Thom. Die vulnera gleichmäßig ju zwei und zwei zwischen Die geistigen und die sinnlichen vertheilt: bezieht Alex. Hal., und nach ihm Bonav., Die brei als Bestanbtheile eines languor mentis auf bie geistigen Rrafte, indem bie ignorantia nguor ber Bernunft, bie infirmitas und malitia im Billen ben Mangel an Energie buten (difficultas boni) und bie Leichtigfeit feiner Berlodung jum Bofen (facilitas barftellen, die concupiscentia aber bie infirmitas carnis barftellt, welche burch bie elung bes finnlichen Triebes in beffen Aften bem Geifte eine pofitive Berfuchung lofen bereitet. Die "malitia" ift naturlich hier nicht "Bosbeit", fonbern nur Reigjum Bojen (f. oben B. III. n. 573), und fo wenig fie eine boje Gefinnung in= , fo wenig ichliegt fie bie naturliche Reigung jum Guten aus. Aug. faßt bie wunden gewöhnlich in zwei jufammen, ignorantia et concupiscentia, indem er unter norantia bie aus bem Berluft ber Integrität entftebenbe Schwäche ber Bernunft unb iftigen Krafte überhaupt , unter concupiscentia bie Bertehrung ber finnlichen Rrafte t und ale concentrische Birfung beiber im Billen bie difficultas boni anfieht. m Unichluß an diese lettere Gruppirung ber vulnera liebt es Bonav., Die Ber: 282 erung ber Ratur nach ihrer negativen Seite im Beifte eine deformitas, nach ihrer m Seite in ber Sinnlichfeit und überhaupt, soweit fie eine verführerische Anhang= an die Geschöpfe gur Folge hat, eine macula naturae gu nennen, indem er ben 1 macula in entgegengesetzer Bebeutung nimmt, wie ber hl. Thomas (f. oben n. 61). nb aber bie vulnera gewöhnlich bireft ober inbireft bloß auf bas geistig-fittliche Leben werben, beziehen manche Scholaftifer, bef. Bonav., nach bem Lomb. bie in ber Berichlech= ber Ratur liegende Erniedrigung ober Befledung, die foeditas naturae, fpeziell auf ben

Leib, indem fie von einer foeditas carnis reben. Diese foeditas wird zwar von Einigen als eine positive Qualität gedacht, kann aber vernünftigerweise nicht Anderes sein als bie natürliche Indisposition des materiellen Organismus für die volle Beberrschung burch ben Geift. Bgl. Bonar. in 2. d. 31. a. 2. q. 1.

V. Die Bestimmung ber Berichlechterung bes gangen Menichen burch ben Berluft ber Gaben bes Urftanbes erflart nicht blog, bag jene Berichlechterung überhaupt eine innere Beranderung in ber Ratur ber Stammeltern involvirte. Gerade fie erflart überbies, wie bier nach bem Sprachgebrauche bes bl. Auguftinus und ber Scholaftifer ber Buftanb ber Ratur als folder, im Unterschied und Gegensatz zu ben individuellen und perfonlichen Buftanben, veranbert, ober wie burch die Sandlung ber Berjon nicht blog bie Ber fon, fonbern auch und gerabe vorzüglich ihre Ratur forrumpirt wurde. Durch ben Berluft ber Berrlichfeit bes Urftandes wird namlich bie vom Schöpfer felbft verliebene und nur burch ihn verleibbare Ginrichtung ber menichlichen Ratur für ihr volltommenes übernatürliches und natürliches Leben, welche von ihrem Innersten aus alle ihre Theile und Rrafte umfaßte und fur alle Individuen ber Ratur bie gleiche fein follte, von Grund aus un wiederbringlich gerftort, bas Pringip ihres gottlichen Lebens und ihrer himme lifchen Gefundheit vernichtet, und folglich bie gange Natur von ber Sobe, auf welche ber Schopfer fie gestellt, unwandelbar fo begrabirt, fo vollständig und ftetig anberen Gefeten bes Wirfens und Leibens unterworfen, als wenn an bie Stelle ber einen Natur eine andere getreten mare, und nicht beim Forte bestande ber Ratur blog im Individuum andere accidentelle Buftande ein getreten maren. Es findet alfo bier eine totale, mejentliche, unmam belbare und rabitale Beranderung ber gangen von Gott objettio und allgemein gegebenen Ginrichtung ber Ratur ftatt, und bas ift es eben, was die EI. unter ber corruptio naturae per personam ver ftehen, und worauf hin bef. August. Die natura instituta und die natura corrupta wie zwei verichiebene Naturen behandelt.

Theilmeife trifft eine folde corruptio naturae auch bei anberen ichweren Gunben, alfo namentlich bei ber Gunbe ber Engel und ber ipateren Menfchen gu, foweit babei ber Berluft ber beiligmachenben Gnabe als eines übernatürlichen Lebensprinzips und als einer Berklärung ber Natur bes Geific in Frage tommt. Indeg, abgesehen bavon, bag auch biefe Beranberung pon ben II., welche bie beiligmachenbe Gnabe nicht als eine Berflarung ber Na tur bes Geiftes und als angeschaffene Mitgift ber Ratur betrachten, nicht als corruptio naturae bezeichnet wird, ift fie jedenfalls in ben beiben angent benen Kallen bas einzige Moment, welches fich ftrenggenommen als einruptio naturae im Gegensate zur corruptio personae begreifen ließe. Dem bei ben Engeln beruhen alle übrigen Folgen ihrer Gunbe außer bem Berluft ber Gnabe, namentlich bie bleibenbe Indisposition gum Guten und Disposition jum Bojen, auf ber gerabe burch bie unverwüftliche Erhabenheit ibrer Raim bedingten Beharrlichfeit ihres perfonlichen bojen Bollens, welches allen rechten Gebrauch ber noch vorhandenen Rrafte ber Ratur verhindert. Bei ben ibri gen Gunben ber Menichen aber entfteht nur eine burch perfonliches Berbalus hervorgebrachte und auch fortwahrend mehr ober minber von perfonlichem Ber halten abhangige Berichlechterung bes inneren Buftanbes ber Meniden, melde

an fich weber bie gange Ratur umfaßt, noch unabhangig vom Billen nothwendig fo lange bauert, wie die Ratur felbft, noch auch die Ratur wefentlich anderen Befeten ihres Leibens und Wirfens unterwirft. Dagegen bewirft ber in Folge ber Urfunde in ber Menschheit eintretende Berluft ber Integritat im Gegenfat gur Gunbe ber Engel einen fortbauernben ichlechten Buftanb ber Ratur, ber von ber Fortbauer bes bofen Bollens gang unabhangig ift, ber im Gegentheil in einer anberen ichlechteren Beschaffenheit ber Ratur bes Beiftes besteht, und beffen unwandelbare Fortbauer nicht burch bie unverwüftliche Bollfommenheit, sonbern burch bie natürliche Unvollfommenheit bes menichlichen Beiftes bedingt ift. Und im Gegenfat ju ben übrigen Gunben ber Menichen bewirft bie Urfunde einen fortbauernben ichlechten Buftanb ber Natur, welcher nicht blog bie Stimmung bes Willens, fonbern alle Theile und Rrafte ber Ratur umfaßt, unabhangig von bem ferneren Berhalten bes Billens fo lange bauert, wie die Natur felbft, und die gange Natur mefent= lich anberen Gefeten bes Leibens und Wirkens unterwirft. Alles bies geschieht barum, weil burch bie Integritat bas gange Berhaltnig zwifden ben Theilen ber Ratur, Leib und Beift, ein rabital und mefentlich anberes und hoheres geworben mar, als es natürlicher Beije fein fonnte, und burch ben Berluft ber Integritat bas naturliche Berhaltnig mit allen feinen natürlichen Folgen und Gefeten wiederfehrt.

3m Gegensatz zur corruptio personae liegt ber eigenthumliche Charafter 285 ber corruptio naturae, wie fich von felbft ergibt, bef. barin, bag erftere un= mittelbar bloß ben Billen afficirt und, als vom Billen felbit geschaffen, mehr ober weniger von ber fortbauernben Gefinnung besfelben abhangig ift, mabrend bie lettere auch über alle übrigen Rrafte fich erftrecht und bas Willensvermogen felbit gerabe infofern afficirt, als beffen Beschaffenheit von ber bes Befens ber Natur und ihrer übrigen Rrafte bedingt ift, und als es felbst gur natura gehort und zugleich in seiner Art eine natura ift (f. B. III. n. 536). Bie nämlich nach bem bl. Thomas bas Wefen ber Geele bas eigentliche und erfte Subjett ber Gnabe und ber Integritat ift, und bie Rrafte ber Geele und ber Leib bieft nur infofern find, als fie in ber Geele murgeln reip, von ihr informirt werben: fo ift auch bas Wefen ber Geele bas erfte, bie Rrafte ber Geele, fowie ber Leib, aber find nur auf Grund ihres Busammenhanges mit bem Befen ber Seele, bas Subjett ber corruptio naturae. Bang besonbers aber zeigt fich ber Gegensat zwischen ber corruptio personae und ber corruptio naturae barin, bag jene an fich blog ben Beift an und fur fich, biefe ben Beift in feiner Beziehung zum Leibe und als Theil einer gufammengefesten Gesammtnatur und biefe Gesammtnatur in allen ihren Theilen bemifft. Demnach erscheint bier bie corruptio naturae als eine fpegifische Berberbnig ber menichlichen Ratur, und zugleich an ber menichlichen Ratur als Berberbnig beffen, mas an berfelben ihre Raturfeite bilbet, b. h. beffen, woburch fie in die Reihe ber burch Zeugung entstehenden und burch Auflojung vergebenben Raturen eintritt, und gang besonbers beffen, mas in ibr Bringip ber Zeugung und Fortpflanzung ift. Wie baber bie corruptio naturae am ftartften und empfindlichften in ber Unbandigfeit des Gefchlechtstriebes hervortritt, jo offenbart fich hierin auch am bestimmtesten und scharfften ber Untericied amifchen ber corruptio naturae und ber corruptio personae. Eben baburch aber erhält auch ber in biefem Unterschieb angebeutete Gegensatz zwischen bem Allgemeinen und bem Individuellen die bestimmtere Form best Gegensatzs ber burch die Zeugung mittheilbaren ober übertragbaren Corruption zu ber unmittheilbaren und unübertragbaren.

- Mis Analogon gu biefer Beranberung der Ratur als folder führt Aug. oft an einerseits bie burch Gewohnheit entftebenben Reigungen, welche nach bem Sprudmone consuetudo altera natura, gewiffermaffen eine anbere Ratur, b. b. eine bleibenbe und ichmer gu beseitigenbe, bie Thatigfeit bes Willens in eine bestimmte Richtung brangenbe und in fofern auch ein Befet bes Billens bilbenbe Beichaffenbeit bes Billens barftellen. Aber es fann und foll bies eben nur eine Analogie fein, weil bie Bewohnheit benn boch nicht bie gange Ratur, auch nicht bie Ratur in fich felbft, überbies nicht in ichlechtbin und per se unheilbarer und jebenfalls nicht in vererbbarer Beije veranbert. Letteres gefchiebt bod ftene bann, wenn die Bewohnheit fich mit einer organischen Beranderung bes Rorpers con irgend einer dronifden Storung bes forperlichen Organismus verbindet, wie es besonders bei ber Gunde ber Trunffucht und Ungucht vorfommt, und bies ift bie gweite Analogie, welche Aug. anführt. Aber auch biefe ift eben nur eine Analogie; benn obgleich folde organifde Störungen mehr ober weniger bas gange Leben ber Matur influengiren, obgleich fie ferner unbeilbar find und naturgemäß mehr ober weniger fich fortpflangen: le geht bier bie Beranberung boch bireft und unmittelbar blog im materiellen Theile ber Ratur bor fich, nicht in ber Geele als ber Burgel und bem Rerne ber Ratur; fie entfieht fermir nicht burch Aufhebung bes pringipiellen Berhaltniffes ber Geele gum Leibe ober bes Dras nismus ber gangen Ratur, fonbern blog bes forperlichen Organismus, und ift barum und nicht pringipiell und an fich unbeilbar und namentlich nicht auf ewig in gleicher Gulite mittheilbar. Bie baber biefe Formen ber Beranberung ber Ratur nicht bie eigentlich und ftrenge fo genannte Beranberung ber Ratur als folder barftellen, fo find fie auch in Bit lichfeit weber gang noch theilweise biejenige Form, welche bei Abam ftattgefunden, ba chen bei ihm weber von Gewohnheit noch von Bergiftung ober Berruttung feines forperliden Organismus bie Rebe fein tann.
- VI. Aus allem Borhergehenben ergibt sich, daß der Neid des Teusels mitelst Einführung der Ursünde in die Menschheit durch die volle Bernichtung der übernatürlichen Herrlichseit des sichtbaren Bildes Gottes dasselbe allseitig entstellte und einem allgemeinen Berderben unterwarf, welches die heilige Schumsehr sinnvoll als die Herrschaft des Todes bezeichnet. Denn es schleineben dem gegenwärtigen Tode der Seele auch den zufünstigen Tod des keineben dem gegenwärtigen Tode der Seele auch den zufünstigen Tod des köbes ein. Und nicht bloß dies: die Berwundung und Zerrüttung der Seele kräfte, deren Aeußerungen die Borboten des körperlichen Todes waren, wirfte auch in der Seele eine Indisposition oder Unempfänglichkeit für kalbiederherstellung ihres übernatürlichen Lebens, wie sie bei einer Leiche durch die Berwesung ihrer Theise entsteht, und eine Disposition zum Bosen, welch, wenn Gott nicht dazwischen trat, unaufhaltsam zu neuen Sünden sühm mußte.

§ 198. Berhaltniß ber Berichlechterung ber Ratur in Folge ber aftueller Urfunbe ju biefer felbft, als Strafe und Gegenstand ber in ihr enthabtenen Berichulbung, und bie bamit gegebene ipegifische Gestalt ber babe tuellen Urfunbe (pecc. hab. originarium) als Gundhaftigkeit ober Unterfeit ber Ratur.

Die genauere Bestimmung bes Berhaltnisses zwischen ber aftuellen Ur fünde und ber in ihrem Gefolge eingetretenen Berschlechterung bes gange Menschen ist ebenso wie ber Charafter bieser Berschlechterung als einer corruptio naturae von ber größten Bichtigseit für bie Lehre von ber Erbinden jie muß aber, um hier ihre Dienste thun zu können, zunächst, abgesehen von ber Allgemeinheit bes Berberbens und ber Sunde, bez. bes Berhaltnisses, wie es in Abam selbst stattsand, festgestellt werden, obgleich die meisten II. dies unterlassen. Es handelt sich dabei zu gleicher Zeit sowohl um den caufalen Einfluß der Ursunde auf die Berschlechterung der Natur, wie um die Stellung und Bedeutung, welche die lettere gegenüber oder im Gesolge der ersteren einnimmt.

I. Zunächst ift allgemein anerkannt, baß die Berschlechterung der Natur 239 und insbesondere auch die Berderbniß und Berkehrung der Natur, inwiesern sie ein schmerzliches und demuthigendes Uebel für den Sünder war, die Bedeutung einer Strafe hatte, welche dem Ungehorsam der Stammeltern gebührte und durch denselben verdient war. Und zwar erfolgte auch der Einstritt dieser Strafe durch eine Bollziehung derselben von Seiten Gottes, nicht zwar in der Weise der Infliction einer Strafe durch positive äußere Sinwirkung, sondern durch Entziehung der inneren Gaben und des äußeren Schubes, wodurch die Herrlichkeit des Urstandes bewirkt und aufrecht erhalten wurde — eine Entziehung, welche ihr Complement und ihren äußeren Ausdruck in der Berstoßung aus dem Paradiese und der Trennung vom Baume des Lebens fand.

Daß wenigstens manche ber betr. Uebel bie Bebeutung ber Strafe haben, erhellt 240 icon baraus, bag fie im Urtheile Gottes gegen bie Stammeltern ausbrudlich als folche verbangt und bezeichnet werben. Dieje Bebeutung baben aber von felbft alle llebel, welche irgendwie in Folge ber Gunbe eintreten. Diefelbe ift jeboch in unferem Falle um fo offen: barer, ale alle betr. lebel nach § 198 gerabe burch Entziehung ber übernatürlichen Gaben entftanben, welche ben Urftanb begrundeten. Denn wie ber Gunber burch feine Auflehnung gegen Gott fich aller gnabigen Auszeichnung von Geiten Gottes unwurdig machte, fo verdiente fein Streben nach ungebührlicher Gottgleichheit ben Berluft ber nur durch reine Unabe befeffenen Gottabnlichfeit ober bie Reducirung auf bie eigene natürliche Armfeligfeit, welche Strafe inbeg ihrem gangen Inhalte nach ebenfo einen mebiginellen wie einen binbifativen Charafter bat. In ber That erffaren bie BB. (f. oben B. III. n. 1027) ben Gintritt aller betr. Uebel burch ben verbienten Berluft ber Gnabe, wodurch ber Denfch in feine bloge Ratur gurudgefallen fei; Gott felbft aber bezeichnete insbesonbere ben Tob als ein ber natürlichen Armjeligfeit bes Menichen entsprechenbes lebel (pulvis es et in pulverem reverteris) und wies zugleich barauf bin, wie bas Berlangen Abams, wie Gott ju fein, in ber Berftogung aus bem Parabiefe und ber Trennung vom Baume bes Lebens feine gebuhrenbe Bergeltung finbe. Die BB, beben jeboch bie Bebeutung ber Etrafe auch bei benjenigen Uebeln bervor, bie im Urtheile Gottes nicht bezeichnet find, namentlich bei bem Aufleben ber finnlichen Begierlichfeit und ber Schwächung ber geiftigen Rrafte, und betonen nachbrudlich bie besondere Proportionalität biefer Strafübel mit ber Gunbe Abams. Die Emancipation ber Begierlichfeit und bie Unbandigfeit namentlich bes burch fich felbft ben Rorper in Bewegung fegenden Beichlechtstriebes, welche ben Beift in ber empfindlichften Beife ben Mangel an herrichaft über bie nieberen Rrafte ber Geele und felbft über bie Blieber bes Rorpers fühlen läßt, war, wie Aug. febr oft betont (vgl. B. III. n. 1027) bie poena reciproca für die Auflehnung bes Beiftes gegen Gott und fein Streben nach unbeschränfter herrichaft über bie außere Ratur. Desgleichen war die Berbuntelung ber Bernunft burch Entziehung bes boberen Lichtes eine entsprechenbe Bergeltung fur bas Berlangen, burch fich telbft alles Bute und Bofe ju prufen, und bie Schwachung bes Billens bie angemeffene Strafe fur ben freventlichen Difbrauch bes ftarfen und gefunden Billens bei ber erften Ganbe.

II. Die Bebeutung ber Strafe, bie allen Momenten ber Berichlechterung 241 ber Ratur gutommt, ift offenbar auch bie einzige bei benjenigen Momenten,

melde ein bloges Leiben ober eine Storung ber Geligkeit bes Gubiettes enthalten. Manche II. (bef. viele Stotiften und Moliniften) wollen überhaupt allen Rolgen ber Urfunde im Berhaltnig gu letterer nur ben Charafter ber Strafe jugefteben, weil eben alle nur baburch eintraten, bag ber Gunber fich bes Besites ber Gnabengaben Gottes unwürdig mache. Der Unterichied zwischen ben verschiedenen inhaltlichen Momenten ber corruptio naturae und ber amissio gratiae originalis, wornach ein Theil berfelben gut gleich eine vitiatio naturae und eine amissio justitiae originalis barftellt, wird von ihnen gang übersehen ober gilt ihnen als irrelevant. Dagegen ift aber nach ber Sprache und Anschauungsweise ber BB., ber großen Debriabl ber II. und bes Concils von Trient felbft burchaus feftzuhalten, bag bie vitiatio naturae ober die amissio justitiae nicht blog als Strafe ber Gunbe, fonbern zugleich als Schulb, genauer als Inhalt und Gegen ftanb ber Berichulbung und infofern als Complement ber Gunbe felbft u betrachten ift.

Bei bem Berlufte ber Gerechtigfeit refp. bei ber Bertehrung ber Ratur handelt es fich nämlich nicht blog um den Berluft irgend welches fur ben Befiter gu feinem Boblfein munichenswerthen und von Gott einfach ge ichentten Gutes, fonbern um ben Berluft eines von Gott ihm anner trauten Gutes, welches er besiten muß, um por Gott gerecht und molie gefällig zu fein, beffen Befit Gott von bemjenigen, bem er es anvertrant, forbert, beffen Erhaltung ber Empfanger Gott ichulbet und fur beffen fin willig herbeigeführten Berluft er Gott verantwortlich ift. Folglich ift bie freiwillige Serbeiführung bes pflichtmäßig zu verhutenben Berluftes birie Gutes, refp. bes Gintritts ber baburch entstehenden Uebel, eine mahre Beridulbung vor Gott, und ber Berluft felbft hat nicht blog bie Bebeutung ber Strafe, sondern ift auch Inhalt und Gegenstand einer Berichulbung, woburd bas Diffallen, ber Sag und ber Born Gottes mitbegrundet wirb. (Bal oben n. 90 ff. u. n. 122 ff.).

Näherhin gilt bas debitum justitiae conservandae und bamit auch bie Schulbbarfeit ber Richtbewahrung ber justitia por Allem und unbebingt wa ber justitia sanctitatis als berjenigen, ohne welche ber Menich in ber the fächlichen übernaturlichen Ordnung gar nicht feiner Bestimmung gerecht ner ben fann. Beibes gilt aber auch verhaltnigmäßig von ber justitia integrtatis und der impeccantia, welche auch innocentia heißt (f. B. III. n. 1057) indem auch bezüglich diefer eine Pflicht zur Erhaltung ihrer felbft und Berhutung ihres Berluftes beftanb, nämlich bie Pflicht gur Sicherung ber Macht bes Willens, jebe in irgend welcher Begiehung gum fittlichen Leben ftehenbe Unordnung in ben Rraften ber Geele zu verhindern und bas gutt gottliche Gefet aus fich felbft, b. h. ohne fpezielle Rachhulfe von Geiten Gottel. vollständig und beharrlich zu erfüllen, ober, wie Anselm. (de cone. virgc. 2) sich ausbrückt, ein debitum servandi justitiam integram sine out injustitia rejp. servandi sine difficultate justitiam. Gerabe bie Bericht bung bes Berluftes ber justitia integritatis bilbet ben spezifischen Charafter ber Gunde Abams im Unterschied von ber Gunde überhaupt (bei ben Engen und ben fpateren Menschen); bei benjenigen Theologen, welche bie justiti orig. ausschließlich in die justitia integritatis segen, ift ber Berluft ber in

teren unter ben Wirkungen ber Sünde auch der einzige direkte Gegenstand der Berschuldung, indem sie den Bersust der Gnade als Strase des verschulsdeten Bersustes der Integrität auffassen. Bei diesen TL. wird daher besonders nachdrücklich die in der affirmativen Pflicht, die Urgerechtigkeit zu bewahren, eingeschlossen negative Pflicht, das Aussehen der regellosen und die Neigung zum Guten überwiegenden Concupiscenz zu verhüten, hervorgehoben, und das Spezisische der Berschuldung Abams gerade in der schuldbaren Entssessellung und der dadurch erfolgenden Erregung der Concupiscenz gesehen.

Die obige Auffassung ist vom Trid. beutlich genug baburch ausgesprochen, daß es bei 244 ber Aufführung der Folgen der Sünde Adams (sess. V. can. 1.) der amissio sanctitatis et justitiae eine ganz andere Stelle gegenüber der ira et indignatio, welche durch die offensa praevaricationis verdient sei, anweist, als dem leiblichen Tode. Während es nämlich den letzteren erst im Gefolge der ira et indignatio Dei aufsührt und dadurch ihn als Strase und bloße Strase kennzeichnet, schickt es den Berlust der sanctitas et justitia der Juziehung der ira et indignatio Dei voraus und gibt dadurch zu versiehen, daß derselbe nicht einsach als Birkung deier letzteren, sondern wenigstens in gewissen Beziehung als dieselbe mitbegründend und in der offensa praevaricationis mitenthalten anzusehen sei. Sehr bezeichnend redet das Concil auch nicht von dem Berluste der "Gnade", nicht einmal der heiligmachenden Gnade, sondern einsach von dem Berluste dem Gipfel und der Seele der übernatürlichen justitia des Urstandes. Indem es aber zur sanctitas die justitia dinzussigt, deutet das Concil an, daß es überhaupt den Berlust alles dessen, was im Urstande unter den Begriff der Gerechtigkeit fällt, als schuldbar und darum als

Grund bes Bornes Gottes betrachtet.

Bgl. biegu, mas oben (n. 91 ff.) über bie Wirfungen ber Gunbe, welche gugleich 3n= 245 balt und Strafe ber Schuld find, gefagt ift, bef. bie Stelle aus Aug. c. Jul. opus. perf. 1 5. c. 3. Diefe Stelle findet eine noch vollere Beleuchtung in bem fpateren opus impf. c. Jul. 1. c. 47: Scias aliud esse peccatum, aliud poenam peccati, aliud utrumque, id est ita peccatum, ut ipsum sit etiam poena peccati. Habent autem ista tria etiam species suas, de quibus nunc longum est disputare. Horum sane trium generum si requirantur exempla, primi generis in Adam sine ullo modo quaestionis occurrit. Mnita quippe sunt, quae agunt homines mala, a quibus eis liberum est abstinere: sed nulli tam liberum est, quam illi fuit, qui Deo suo, a quo erat conditus rectus, rallo prorsus vitio depravatus adstabat. Secundi autem generis, ubi tantummodo est poena peccati, exemplum in eo malo est, quod quisque ex nulla parte agit, sed tantummodo patitur: velut cum pro suo scelere, qui peccavit, occiditur, sive alia corporis poena quacunque cruciatur. Tertium vero genus, ubi peccatum ipsum est et poena peccati, potest intelligi in eo, qui dicit: Quod nolo malum, hoc ago. Ad loc pertinent etiam omnia, quae, per ignorantiam cum aguntur mala, non putantur mala vel etiam putantur bona. Caecitas enim cordis, si peccatum non esset, injuste argueretur; arguitur autem juste, ubi dicitur: Pharisaee caece, et aliis plurimis divinorum eloquiorum locis. Eademque rursus caecitas si peccati poena non emet, non diceretur: Excaecavit enim illos malitia illorum; quod si de Dei judicio non veniret, non legeremus: obscurentur oculi eorum ne videant et dorsum eorum simper incurea. Quis porro volens caecus est corde, cum velit nemo caecus esse wil corpore? Insbesonbere betont Aug. beg, bes burch bie Gunbe berbeigeführten ungeborfamen und rebellischen Biberftreites bes Fleisches gegen ben Geift ebenfo oft und noch ofter, bag berielbe eine iniquitas barftelle und als folde auf Grund ber Berichulbung besichen Gegenstand und Inhalt eines reatus peccati fei, wie er hervorhebt, daß biefe Re-Milion bes Rleisches gegen ben Beift bie poena reciproca fur bie Auflehnung bes Beiftes gegen Gott fei.

Es ift hier nur die Schwierigkeit zu losen, daß der effektive Berluft 246 ber Urgerechtigkeit, weil er doch nur durch Entziehung der sie bewirkenden göttlichen Gaben bewirkt werbe, nicht direkt durch die eigene That des Sunders von ihm selbst herbeigeführt zu werden scheint, wie es Edreden, Dogmatik. II.

boch nothwendig sei, damit er Inhalt und Gegenstand der Berschuldung werde. Diese Schwierigkeit ist bez. des Berlustes der Heiligkeit oder der justitia sanctitatis schon oben (n. 81 u. 82) dahin gelöst, daß die Todsünde die Seele unempfänglich für den Fortbestand der Heiligkeit mache und so ihrerseits dieselbe ausschließe und gleichsam hinausdränge, und daß demnach der Sünder selbst sich derselben beraube. Bez. des Berlustes der justitia integritatis hingegen ist diese Form der Herbeischend erweißbar; gleichwohl läßt sich in doppelter Weise erklären, daß auch ihr Berlust in schuldbarer Weise vom Sünder selbst herbeischen

geführt wird.

Die erfte Ertlarung (bie thomiftifche) geht von ber Borausjesung und bem Gefichtspuntte aus, bag bie Integritat mit ber Beiligfeit ein folibarifches Gange bilbete und die erftere in letterer ihre Burgel und Quelle batte. Bermoge biefer folibarifden Berbindung beiber giebt bie Musidlie gung ber einen auch bie Musichließung ber anbern nach fich und tann man baber bier auch beg. ber Integritat fagen, bag ber Gunber felbft fich ihrer beraube. - Die zweite Erflarung (bie ber alten Frangistaner fcule) aber ift unabhängig von ber Golibarität ber Integrität und ber Bei ligkeit und bezieht sich gleichmäßig auf beibe. Durch die Urfunde murbe in Gebot übertreten, beffen Beobachtung von Gott als positive Bedingung bes Fortbeftanbes ber Urgerechtigfeit aufgestellt mar, fo bag ber Menich burch die Erfüllung diefer Bedingung die pflichtmäßig zu erhaltente Gerechtigkeit fich fichern follte und auch nur burch jene Erfullung fichem konnte. Demgemäß mußte ber Menich burch bie Richterfullung ober leben tretung jenes Gebotes ben Fortbeftand ber ichulbigen Gerechtigfeit, fo viel at ihm lag, untergraben und ben Berluft berfelben in ber Beife berbeiffibren bağ Gott vermoge feiner einmal getroffenen positiven Anordnung genothis wurde, die verliehene Gerechtigkeit gurudgugiehen. Die Uebertretung jene Gebotes ericheint fomit als Befeitigung ber Bedingung, woran be Fortbeftand ber Gerechtigkeit gefnupft mar, und folglich als ein Breisgeber und Berichleubern ber pflichtmaßig gu bemahrenben Bered tigfeit, wodurch ber Berluft berfelben von Geiten bes Gunbers felbft = gebahnt wird, als desertio debitae justitiae, welche bie perditio mit id führt (Anselm.), ober als violatio testamenti vel foederis divini. but welche ipso facto das testamentum und foedus hinfallig wird und baraus entftehenden Folgen, soweit fie ben Richtbesit beffen betreffen, mas Gut vom Menschen forbern fann und muß, bem violator gur Laft fallen. Ile binge lagt fich hier ber effektive Berluft ber Gerechtigkeit burch Burndtiebung von Geiten Gottes auch in Form einer von Gott über ben Gunber perbanden Strafe benten, und fpeziell gerabe als Strafe fur bie Richterfullung ber fur die Erhaltung von Gott geforberten Bedingung. Aber biefe Beftrafung if bann boch eine fofort und nothwendig eintretende und berart, bag ber to tritt bes verwirkten Strafubels, nämlich ber Berluft ber Gerechtigkeit, ber Berluft eines nicht einfach gefchenften, fonbern eines anvertranten Gutes ift und in biefer Begiehung ebenfo ben biretten Abichlug ber Ibu ber Preisgebung und Begwerfung von Geiten bes Gunders bilbet, wie b Berbunfelung bes Muges, welche in Folge ber Schliegung ber Mugenlick.

t, bie eigene That bessen ist, ber die Augen schließt. Jebenfalls bilbet strafübel moralisch schon beschalb allein auch einen Gegenstand der Bering, weil die Uebertretung des Gebotes eben mit Rücksicht auf das in derselben wie immer eintretende, pslichtmäßig zu verhütende Uebel unterwerben mußte, oder weil er stattsindet in Folge der Uebertretung eines ine Berhütung abzielenden Gebotes.

Die erste Form ber Herbeiführung bes Berlustes hat offenbar mehr 248 gie mit ber physischen Bewirkung eines Uebels (s. oben n. 81), 3 erscheint baher hier ber Eintritt bes letzteren sogar an erster Stelle iegenstand ber Berschulbung, und erst an zweiter Stelle als Strase. weite Form hingegen hat ausschließlich ben Charakter einer bem Strase nst analogen moralischen Verwirkung eines Uebels, und es ers

baher hier ber Eintritt bes letteren von vornherein ebenso als stand ber Verschuldung wie als Strase. Zeboch schließt die eine Form eichzeitige Geltung ber andern nicht aus; im Gegentheil sind beide gleich abet und ergänzen einander namentlich insofern, als die erstere den Vererer Gerechtigkeit als direkte Wirkung des persönlichen Altes Abams in lost und als Gegenstand seiner persönlichen Schuld am besten darstellt, weite aber leichter anwendbar ist, um zu begreifen, wie der allgemeine it der Gerechtigkeit in den Nachkommen Wirkung des moralisch ihnen zehörenden Aktes Abams und Gegenstand einer Erbschuld sein kann.

Obgleich baher bas Trid. ausbrücklich nur von ber amissio sanctitatis 240 stitiae rebet, welche an sich als passive Beraubung gebacht werben so läßt sich bieselbe boch — und muß es nach dem Contexte — zusals aktive exclusio und expulsio, desertio und perditio, und barauf uch weiter als eine subtractio justitiae deditae von Seiten des ders verstanden werden, wodurch der Sünder Gott ein Gut entzieht, ser Gott schuldet, weil Gott es ihm anvertraut hat und dessen Berng von ihm fordert. Da aber in der amissio justitiae zugleich die io ober die Verkehrung der Natur enthalten ist, so begreift man hieraus vollkommen, wie Aug. konstant die vitiatio naturae schlechthin als eine Adams hinstellt, als ob sie ebenso aus der Sünde solgte, wie die Erzig einer bösen Neigung durch wiederholte Sünden, und wie er sie deßenit der Handlung eines Wenschen vergleicht, der sich selbst die Augen ht oder sich in einen Abgrund stürzt, aus dem er nicht mehr herzunn.

Freilich rebet Aug. ebenso von ber Verursachung ber ganzen corruptio 250 Be, also auch von ber Sterblichkeit; und bekgleichen stellen die Schor ben Verlust ber Gabe ber Unsterblichkeit als eine Folge der Urbar, welche ebenso, wie der Verlust der Gerechtigkeit, und gerade in
ben durch den Sünder selbst herbeigeführt werde. Es geschieht dieß mit
Rechte, weil die Macht, den Leib unsterblich zu erhalten, eben in demPrinzip gegeben war, welches auch die Gerechtigkeit der Seele bewirkte,
ogar formell unter der Macht, die ganze Natur in der rechten Ordnung
ihrer Theile, also auch den Leib in steter Unterordnung unter die Seele
salten, einbegriffen war. Es dient dieß obendrein vortresslich dazu, den
n Zusammenhang aller Folgen der Sünde unter einander und mit ihr

jelbst ans Licht zu stellen, wie er beim Apostel bes. Rom. 5—7 geschildert wird, namentlich zu begreifen, wie Tod und Begierlichkeit zwei homogene Folgen der Sünde sind, wie ferner die Sünde der Stackel des Todes und der Tod eine nicht bloß durch die Sünde verdiente, sondern auch durch dieselbe bereitete Strase ist. Daß aber gleichwohl der leibliche Tod bloß als Strase, nicht als Inhalt und Gegenstand der Schuld, zu gelten hat, ergibt sich eben daraus, daß er ein bloßes Leibes zur Seele, nicht auch eine Unordnung im Berhältnisse des Leibes zur Seele, nicht auch eine Unordnung der Seele selbst in Bezug auf ihre Thätigkeit, namentlich ihre sittliche Thätigkeit, also keine pflichtmäßig zu verhütende Ungerechtigkeit darstellt.

III. Aus bem Berhältniß ber amissio justitiae originalis resp. ber vitiatio naturae zur aktuellen Ursünde, wonach erstere ben Inhalt und Gegenstand einer in letzterer enthaltenen Berschuldung bildet, ergibt sich von selbst die eigent hüm liche Gestalt, welche bei den Stammeltern die durch aktuelle Ursünde begründete inquinatio (Trid. sess. VI. can. 2.) oder die aus ihr entstandene habituelle Ursünde annehmen mußte; sei ch, daß man dieselbe (vgl. oben n. 119) unter dem Gesichtspunkte der Schuld werten, oder unter dem einer verschuldeten unordentlichen Bo

ichaffenheit ober inneren Ungerechtigfeit betrachtet.

A. Unter bem Gefichtspuntte ber Schulb ftellt fich bie habituelle Urfunde bar als fortbauernbes Schulbigfein megen ber Berletzung ber Bflicht, bie Urgerechtigkeit in ihrem gangen Umfange zu erhalten ober ben Berlut berfelben und bie barin gegebene Berfehrung ber Ratur zu verhuten, reie. als fortbauernbes Schulbigfein wegen bes fortbauernben Mangels ber burd eigene Berichulbung verlorenen, von Gott geforberten und ihm entzogenes Urgerechtigfeit. Nimmt man bie Schulb einfach als Saftbarteit fur bie Ueber tretung ber Pflicht, bas jur Erhaltung ber Urgerechtigfeit Rothwendige I thun und bas ihr hinderliche zu unterlaffen, mithin als reatus desertions justitiae, bem nach Anselm. bas debitum satisfaciendi pro desertione justtiae entipricht: bann lagt fich bie habituelle Gunbe als Schuld icon ei niget magen vor und unabhängig von bem fortbauernben Mangel be Urgerechtigfeit fonftituirt und burch fie eine fortbauernbe Un murbigfeit, bieje Gerechtigkeit von Gott zu erhalten, begrundet benten. Ihrem Bo begriffe nach ift jeboch hier bie Schuld als Saftbarfeit fur ben effettiven ble benben Mangel ber Urgerechtigfeit felbit gu benten, mithin als reatus justtiae perditae s. culpabilis carentiae justitiae, bem nach Anselm. bil debitum recuperandi justitiam amissam entspricht. In beiben Begiebung war Abam barum und infofern habitueller Gunber und Gott gegenüber gerecht, weil er debitor justitiae Deo subtractae war.

Es ist nur ein anderer Ausbruck für dieselbe Sache, wenn August, statt von einem reatus des Berlustes und Nichtbesites von Gutern, webem reatus der Einführung von Uebeln und der Behaftung mit denschen spricht und demnach die habituelle Sünde bei Abam als reatus malorum bezeichnet, genauer als reatus der jen igen mala, welche als vitia die Netur schlecht machen, zu deren Berhütung Ndam ebenso verpflichtet wie bestäht war, welche daher eine objektive Ungerechtigkeit darstellen, die als Inhalt die Schuld zur förmlichen Ungerechtigkeit wird, und so den betreffenden reatus

als einen reatus peccati im Gegensatz zum reatus poenae erscheinen lassen. Unter diesen mala oder vitia zählt er gewöhnlich die ignorantia und eoncupiscentia auf, weil dieß die wichtigsten lebel sind, welche die normale Entwickelung des sittlichen Lebens stören. Besonders aber redet er von dem
reatus concupiscentiae als demjenigen, in welchem die Sünde Abams im
Gegensatz worzugsweise der Umsturz der ursprünglichen pkichtmäßigen
Ordnung der Natur und der Sintritt einer entgegengesetzen Unordnung der
Natur, die er perversitas und iniquitas nennt, in die Augen springt, weil darin insbesondere die absolute Nothwendigkeit gegeben ist, unwillkürlich dem
Gesetze Gottes zu widerstreben, sowie die moralische Nothwendigkeit, den gesetzwidrigen Regungen zu solgen, und weil demnach endlich die Concupiscenz
sichtlich ein derartiges und so großes Uebel ist, daß sie nicht nur zur Constitution des Inhalts einer schuld hinreicht, sondern eine ganz unzewöhnlich schwere Schuld begründet.

B. Unter bem Gesichtspuntte einer ichulbbaren unorbent: 258 liden habituellen Beidaffenheit ober einer inneren Ungeredtigteit bes Subjettes, welche ben Inhalt ber Schuld bilbet, ftellt fich bie habituelle Urfunde bar als eine ichulbbare Unordnung und Bertehrtheit, welche in bem Mangel ber gangen Urgerechtigfeit als einer Befammtgerechtigfeit ber menichlichen Ratur befteht reip. baraus refultirt und baber, wie biefe, bie gange menfcliche Ratur und Die Ratur felbft in ber Beife affigirt, bag nicht blog ber Beift ber Beiligteit und bamit feines wefentlich burch bie übernaturliche Beftimmung geforberten rechten Berhaltniffes zu Gott beraubt, fonbern auch bas gange uriprungliche Berhaltnig ber nieberen Rrafte gu ben boberen unwiberruflich gerftort wirb, und bie Ratur, fo lange fie fortbefteht, nicht anbers als burch ein Bunber von jener Unordnung befreit werben tann. Die habituelle Gunbe ift baber bier in gang fpezieller Beife eine Gunbhaftigteit ober Ungerechtigfeit ber Ratur, nicht blog ber Perfon, alfo auch eine Befledung und Besubelung ber Ratur; fie ericheint gugleich als eine nicht blog in ber Gefinnung und Stimmung bes Willens, fonbern in ber gangen Ratur, und insbesonbere auch, wie ber Apostel (Rom. 7) fich ausbrudt, im Bleifche und in ben Bliebern, mohnenbe, bie Ratur in Befit nehmenbe und ihrem Gefete unterwerfenbe und burch bie Ratur ben Billen ber Berfon beherrichenbe Dacht.

Das spezifische Besen bieser Ungerechtigkeit ber Natur lagt sich genauer 254 barftellen, indem man sie zunächst im Berhältnisse zur Urgerechtigsteit ber Natur als beren Regation betrachtet.

1. Rabikal und ihrem innersten Kern und Wesen nach besteht 255 bieselbe in dem verschulbeten Mangel berjenigen übernatürlichen. Bolltommenheit, welche das innerste Wesen und Prinzip der gessammten Urgerechtigkeit ausmacht, welche nach der höchst wahrscheinslichen Ansicht im Wesen der Seele ihren Sitz hatte, und durch deren Bersluft folglich die Seele in ihrem innersten Grunde ungerecht wird. Unter diesem Besichtspunkte ist der Inhalt der Sünde der Natur etwas Einfaches, weil identisch entweder mit dem Mangel der heiligmachenden Gnade oder — nach

benjenigen II., welche die heiligmachende Gnabe nicht als Prinzip ber gefammten Urgerechtigkeit ber Natur ansehen — mit bem Mangel einer von ihr

verschiebenen Berflarung bes Beiftes.

2. Effettiv ober formell als eine Ungerechtigfeit ber Rrafte ber Geele betrachtet, befteht die Ungerechtigfeit ber Ratur in unserem Falle nicht, wie bei anderen Gunben, einfach in bem Mangel ber justitia sanctitatis b. h. ber übernatürlichen Berbindung bes Billens mit Gott burch bie caritas, fondern auch in bem Mangel ber justitia integritatis b. b. ber gangen polltommenen Ordnung aller Rrafte ber menichlichen Ratur, wie fie in ber Urgerechtigfeit enthalten mar, und fie ift baber ebenfo reich und organisch gegliebert, wie die Urgerechtigfeit felbft. Die Trennung ober Abwendung von Gott burch ben verschulbeten Mangel ber caritas bilbet bier nur ben Rern und bie Gubstang rejp. ben hoberen, formalen und inneren Theil einer allgemeinen Unordnung ber gangen Ratur, indem als integraler, reip. nieberer, materieller und außerer Theil biefer Unordnung gur Unbeiligfeit bie mangelhafte Unterwürfigkeit ber nieberen Rrafte unter bie boberen und bie Storung ber hoheren burch bie nieberen hingutritt. Borguglich fommt bier in Betracht bie aus ber Störung ber hoheren Rrafte burch bie nieberen refultirenbe mangelhafte Unterwürfigfeit bes Willens unter Gott, fraft beren ber felbe außer Stanbe ift, ficher, leicht, allfeitig und bauerhaft fein Wollen in Uebereinstimmung mit bem Willen Gottes zu erhalten und bas gange Ratur gefet zu erfullen. Diejenigen Theologen, welche, wie Bonav., bie Seiligfeit nicht in ber Urgerechtigkeit als Theil mit einbegreifen, sehen in biefer mangel haften Unterwürfigfeit bes Willens unter Gott nicht blog einen fpegififden Beftandtheil, sondern das eigentliche Wefen ber Ungerechtigteit ber Natur. In Birtlichfeit gehort fie nur bagu als eine Ergangung ber in bem Mangel ber caritas enthaltenen Ungerechtigfeit bes Willens, gehort aber gegenüber ber mangelhaften Unterwürfigfeit ber übrigen Rrafte unter ben Billen mit gun formalen Theile ber Gesammtungerechtigkeit ber Ratur, mabrend bie Unmb nung ber übrigen Rrafte nur ben materialen Theil barftellt.

Den Inhalt und ben Organismus ber Ungerechtigkeit ber Ratur verstelle man aber noch vollkommener, wenn man fie nicht bloß in ihrem Berhaltmet zur Urgerechtigkeit, sonbern auch im Berhaltnisse zur aktuellen Gunbe als ein eigenthumlich geartetes und vollkommenes Abbilb berielben

betrachtet.

gerade in ihrem inneren Wesen, als sündhafter Willensatt, aufgesels wird, ein doppeltes Moment: ein positives, die conversio ad creaturm, und ein negatives, die aversio a Deo, b. h. die Regation der Gent schuldigen Liebe und Hochachtung, so zwar, daß ersteres Moment als die Materie oder als das Substrat betrachtet wird, woran das lettere Remed gleichsam als Form hastet. Dem entsprechend sindet sich auch in der Ungerechtigkeit der Natur eine Abwendung von Gott, vermöge des Wangels der Heiligkeit, verbunden mit einer Hinwendung zur Creatur, vermöge des Berlustes der Integrität, inwiesern hiedurch eine ähnliche Wirkung entsteht, we sonst durch sündhaste Gewohnheit, d. h. der Wille den geschöpstlichen Geten, bes. den sinnlichen, so zugeneigt ist, daß er um ihretwillen leicht neue Sander

begeben und nur ichwer biefelben unterlaffen fann. Die Theologen bezeichnen baber nach Analogie ber aktuellen Gunbe bie Sinneigung gur Creatur unter bem Ramen ber Concupisceng - welche hier zunächft bie geiftige Concupisceng, bie finnliche aber nur infofern begreift, als fie eine Geneigtheit bes Willens gum Bofen nach fich gieht - als bie materielle Geite ber Ungerechtigkeit ber Ratur. Weil aber jene Concupiscenz als Reigung zu Aften auch unwillfurliche Afte erzeugt und die Nothwendigkeit bes Entstehens folder Afte enthält, weßhalb ber Apostel sie ein peccatum operans nennt (Rom. 7), so behanbelt Aug. auch fie felbst wie einen fortbauernben Aft, an bem eine fortbauernbe Abwendung von Gott hafte. - Inbeg ift die Innigkeit ber Berbindung und felbst bas taufale Berhaltnig zwischen ber materiellen und formellen Geite bier gang anbers gestaltet, als bei ber aftuellen Gunbe. Denn bei ber letteren ichließt bas geset wibrige Streben nach einem geschaffenen Gute wesentlich und unbedingt auch die Digachtung Gottes und barum auch eine Abwendung von ihm ein und ift zugleich bie Urfache biefer Abwendung. Bei ber Ungerechtigkeit ber Ratur aber verhalten fich bie beiben Momente fo, baß an fich eines ohne bas andere befteben fann, und auch in Birflichfeit bie Geneigtheit jum Bojen bei ben Getauften nach Aufhebung ber Abwendung pon Gott fortbefteht; überbieß ift in unferem Ralle bie Geneigtheit gum Bofen nicht Urfache, fondern Folge bes Berluftes ber beiligmachenben Gnabe, moburch biefelbe urfprunglich aufgehoben mar 1.

Etwas anbers murbe freilich bie Sache liegen, wenn man mit benjenigen EE., welche 259 Die Belligfeit nicht in ber Urgerechtigfeit einbegreifen, Die jur Ungerechtigfeit ber Ratur geborige Abwendung von Gott in bem burch ben Berluft ber Integritat entflebenben Rangel voller Unterwürfigfeit bes Billens unter Gott ale Urheber und Biel bes Raturgefetee finden mußte; benn ein folder Mangel an Unterwurfigfeit ift wirflich in ber Beneigtheit gur Greatur und jum Bojen, namentlich in bem Uebergewichte berfelben über bie Sinneigung gu Gott, eingeschloffen und begrundet, weghalb benn auch Bonav. (in 2a. d. 30. a. 2. p. 2) gerabegu fagt, es fei fachlich einerlei, ob man ben Inhalt ber injustitia originalis in bie Concupisceng und fpeziell in bie überwiegenbe Dacht berfelben gegenuber ben guten Reigungen bes Billens ober in ben Mangel ber rechten Orbnung bes Beiftes auf Gott bin febe. Inbeg biefe fogenannte Abwendung von Gott ift eben feine formliche und effettive Abwendung, auf Grund beren man fagen tonnte, ber Bille fei bon Gott getrennt, ba fie ja ebenfo, wie bie Concupisceng, auch im Gnabenftanbe noch neben ber caritas fortbesteben tann. Wie bie her Gerrichaft ber Concupisceng über ben Billen bier nur eine virtuelle ift, in Folge beren mit ber Beit ohne besondere Rachhulfe Gottes eine formliche herrichaft burch Buftimmung bes Billens entfleben fonnte und mußte: fo ift auch bie burch fie bedingte Abwendung von Gott nur eine virtuelle, welche bloß eine Schwächung und Befährdung ber Anbanglichfeit an Gott barftellt. Damentlich enthalt fie nicht ebenfo eine gegenwartige phyfifche Trennung von Bott ale bem natürlichen Endziel, wie ber Mangel ber caritas eine Trennung von Gott ale bem übernaturlichen Endziel enthält. Freilich, fo weit fie eine verfculbete und folglich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Thom. in 2. dist. 32. q. 1. a. 1. ad 3.: Non eodem modo se habet concupiscentia et fomes ad originalem maculam, sicut actus peccati ad maculam actualem. Concupiscentia enim, etsi quodammodo ad maculam originalem materialiter se habeat, non tamen est causa ejus, secundum quod in codem subjecto inveniuntur; sed actus peccati causat actualem maculam. Et ideo non potest contingere, ut actus maneat et macula vel reatus transeat, sicut in originali, manente concupiscentia transit reatus et macula. Similiter 1. 2. q. 83. cap. 3. ad 3.: Concupiscentia se habet materialiter et ex consequenti in peccato originali.

mit Schulb verbundene ift, tann man mit Rudficht auf fie von einer formlichen und gegenwärtigen moralifden Abwendung von Gott reben, in der Beife nämlich, wie überhaupt jebe Berfchuldung eines ichweren lebels ben Schuldner in ein Digverbaltniß zu Gott feht (f. oben n. 123).

Die Berbindung der Abwendung von Gott mit einer Hinwendung zur Creatur gibt der Ungerechtigkeit der Natur auch noch eine besondere Aehnlichkeit mit den Begehungssünden im Gegensatz zu bloßen Unterlassungssünden. Wie man nämlich bei Begehungssünden nicht bloß das nicht thut, was man thun soll, sondern auch etwas thut, was man nicht thun soll: so ist auch die Ungerechtigkeit der Natur so gestaltet, daß dieselbe nicht bloß das nicht hat, was sie haben soll, sondern zugleich in sich etwas hat, was sie nicht haben soll. (Bgl. oben n. 124 f.) Wie daher der Urstand zugleich als justitia und als innocentia bezeichnet wird, so stellt sich die Sünde der Natur ebensowohl als Negation der innocentia, wie der justitia dar

4. Speziell ftellt fich aber bie habituelle Ungerechtigfeit ber menichlichen Ratur auch bar als Bilb berjenigen Form ber aftuellen Begehungsfunde, welche bem Denichen eigenthumlich ift, einer Gunbe nämlich, bei welcher ber fundhafte Willensatt bie verschiebenen inneren und auge ren Rrafte in Bewegung fest, bei welcher folglich bie Mitwirkung ber übrigen Rrafte mit gur Integritat bes fundhaften Aftes gehort, und fo bie Gunbe bes Billens bie Seele eines organifch gufammenhangenben fund haften Gefammtattes wird. Gine folde vollftanbig ausgestaltete menich liche Gunde ftellt fich namentlich in ber Urfunde bar, welche von ber Spige ber Seele beginnend fich bis in die außerften Theile ber Natur berab fort fette; fie begann in ber ratio superior mit ftolger Gelbftliebe, woburch ber Menich fich Gott gleichstellen wollte und bie Liebe zu Gott preisgab; fie ging über in bie ratio inferior, als unorbentliches Berlangen nach geichopflicen Gutern, fpeziell ber Biffenichaft; von bort in bie Sinnlichfeit ale finnliche Luft ant einem verbotenen finnlichen Genuffe, und endlich in bie Glieber bei Korpers, welche zu einem verbotenen außeren Afte migbraucht wurden. Alle folgenden Ufte find hier zugleich Wirkungen und außere Ericheinungen ber im Stolze bereits wejentlich vollendeten Gunde, integrale Bestandtheile ber Befammtfunde, aber auch jeber fur fich Gunbe, foweit er, wie immer, von Willen verichulbet ift.

Ebenso reich gegliebert und in berselben Beise organisitt ist nun auch die aus der aktuellen Ursünde entsprungene Ungerechtigkeit der Natur. Ausgehend von der Ausschließung der in der heiligmachenden Gnade gegründeten Bereinigung der ratio superior mit Gott, zeigt sie sich zuerk im Billen als Borwiegen der Selbstliebe, geht über in die ratio inferior als ungezügelte Neigung des Billens zu geschöpflichen Gütern überhaupt, von dort in die Sinnlichkeit als ungezügelte Neigung zu sinnlichen Gütern und außert sich hier auch besonders im Geschlechtstriebe als Anlage zu ungezügelten, ohne und gegen die Anordnung des Geistes entstehenden Bewegungen der Glieber. Zebe solgende Unordnung und Ungerechtigkeit in den Krüten und Organen der Natur ist eine Wirkung und Erscheinung der ersten Unordnung und Ungerechtigkeit, welche in der Losreizung des Geistes von Gott besteht und die an sich schon hinreicht, den Menschen vollkommen ungerecht

zu machen. Gleichwohl sind die übrigen Unordnungen oder iniquitates, wie Aug. sie nennt, integrale Bestandtheile der Gesammtungerechtigkeit, und auch jeder für sich, als Gegenstand und Birkung einer Berschuldung des Willens, hinreichend, eine förmliche Ungerechtigkeit des Menschen vor Gott zu begründen, wie denn Aug. sogar mit Vorliebe betont, daß gerade die beiden letzteren Unordnungen, welche in der Emancipation des Fleisches vom Geiste zusammengesaßt werden, eine iniquitas enthielten, deren Verschuldung eine

ichmere Gunbe begrunbe.

Muf biefe Beije nimmt bie habituelle Gunbe im Menschen gleichsam 263 Reifd und Blut an. Wie fie aus bem Geifte bis in bas Rleifch hinabsteigt und bas Weisch zu einer caro peccati (1 Rom. 8, 3) b. h. zu einem von ber Sunde beberrichten Meische macht: fo ericheint fie auch in fich felbft wie ein sufammengefettes lebenbes Befen, bas eine Geele und einen Leib hat, jeboch mit bem Unterschiebe, bag, mabrend bei wirklichen lebenben Wefen bie Geele bas Pringip ber Thatigfeit ift, in unferem Falle bas Pringip ber Thatigfeit - b. h. bie Triebfraft zu unorbentlichen Bewegungen und Sandlungen, refp. bie Bethatigung biefes Pringips felbft, bie Aug. ben actus peccati nennt - porzugsweise nicht in ber Geele, sonbern im Leibe ber Gunbe liegt, und bağ es als foldes noch fortwirten tann, wenn biefer Leib burch Ablojung von feiner Geele, b. h. burch Wieberherftellung ber Gerechtigfeit bes Beiftes unb Mufbebung ber Schuld, jum Leichname ber Gunbe geworben ift. Wie ferner bie Gunbe ber Ratur, indem fie fich im Fleische festjett und basselbe beberricht und von bort aus auch ben Geift beständig befampft und zu beherr: iden fucht, bie Reigung gur Gunbe bem Menichen gur anberen Ratur macht und ein ungerftorbarer Reim neuer perfonlicher Gunben wird: fo offenbart fle auch in ihrer Berrichaft über bas Rleifch, und zumal über bas Rleifch als Organ ber Zeugung, bie ihr eigenthumliche Tenbeng gur Fortpflangung ihrer felbft mit ber Fortpflangung ber Ratur burch bie Zeugung.

Biernach ift erfichtlich, warum in ber Gunbe ber Ratur bie Begierlichkeit, 264 und zwar fpeziell bie nicht im Beifte, fonbern im gleifche wohnenbe finnliche Begierlichfeit, fowohl beim Apoftel (Rom. 6-7), als beim bl. Auguftinus, eine fo hervorstechende Stellung in ber burch Abam in die menschliche Ratur ringeführten Gunbe einnimmt. Es geschieht bas nicht beghalb, weil bie finn= liche Begierlichkeit bas innerfte Wefen biefer Gunbe ausmachte und an und für fich Gunbe mare, fonbern weil in ihr bas eigenthumliche Wefen biefer Canbe fublbar und fichtbar in bie außere Ericheinung tritt, und weil fie bas Organ ift, worin und woburch bieje Gunbe ihre fortbauernbe Wirffamteit lomobl im Gubjefte ber Gunbe felbit als auch auf die aus biefem burch Beugung bervorgehenden Berfonen übt. Desgleichen beftimmt fich hiernach ber befondere Sinn, in welchem die II. gerade die finnliche Begierlichkeit ben materiellen Theil ber Gunbe ber Ratur nennen. Es geschieht bieg namlich nicht blog in bem Sinne, in welchem auch bie geiftige Begierlichkeit refp. bie Geneigtheit bes Billens gur Gunbe fo genannt wirb, fonbern fpeziell nach Unalogie bes Berbaltniffes, in welchem ber außerlich vollenbete actus imperatus zur aftuellen inneren Gunbe fteht. Es foll alfo bamit positiv gesagt fein, bag bie finnliche Begierlichkeit mahrhaft mit zum Inhalte ber Gunbe gehort, bag fie auch felbft mahrhaft Gunbe ift und genannt werben tann, fo lange fie ein organisches Glieb ber Gesammtsunde ist, und daß sie sogar auch nach Außen hin die ganze Sünde repräsentirt, namentlich in der Weise, daß sie schlechthin den Namen der Sünde der Natur führen, und umgekehrt die Sünde der Natur mit ihrem Namen benannt werden kann, wie das dem hl. Augustinus so geläusig ist. Zugleich aber ist damit gesagt, daß die sinnliche Begierlickseit nicht das ganze Wesen der Sünde ausmacht, auch nicht wesentlich und unbedingt Sünde ist und in die Sünde nicht als Grund und Kern berselben, sondern bloß als Folge und Wirkung ihres Hauptinhaltes verstochten ist.

§ 199. Das Dogma von ber allgemeinen Bebeutung und Birtfamfeit ber aftuellen Urfunbe als bes Bringips allgemeiner Berichlechterung und Günbhaftigfeit ber menschlichen Ratur, refp. allgemeiner Bererbbarfeit ber habituellen Urfunbe, ober als peccatum originans.

Benn die erste Sünde in der Menschheit in den Stammeltern selbst eine einzig surchtbare Berheerung anrichtete, sich in ihrer Natur sestsete und die selbe in allen ihren Theilen verschlechterte und ungerecht machte: so offenbart sich ihre furchtbare Macht und Wirksamkeit noch mehr darin, daß sie auf das ganze aus den Stammeltern hervorgehende Geschlecht hinüberwirkt und in ihm dieselben schlimmen Wirkungen nach sich zieht, die sie in der Natur der Stammeltern hervorgebracht hatte, indem sie die Natur aller menschlichen dividuen und durch die Natur diese selbst verschlechtert und der Sünde unterwirft. Diese universale Bedeutung der Ursünde ist ein Fundamentalbogma des Christenthums, weil von ihm die Nothwendigkeit der Erlösung für alle Menschen abhängt; sie ist als solches von der alten Kirche gegen die Belogianer nachdrücklich vertheibigt und desinirt und später vom Trid. als Grundlage seiner Lehre über die Rechtsertigung durch nähere Erklärung und Umsschreibung der Definition des Arausic. von Reuem sormulirt worden.

Bir ermahnen bier von ben alten Concilien blog bas Araus. II., weil es gegen be Cemipelagianer bas Dogma am bestimmteften ausgesprochen, und weil feine Denniten auch bom Trid. ju Grunde gelegt wurde. Beibe Concilien ichliegen ibre besfallige to finition an ihre (oben n. 217) angeführten Bestimmungen über bie Birtfamfeit ber Ginte Abams in ihm felbft an, weghalb erftere im engften Bufammenhang mit letteren gu be trachten ift. Araus. II. can. 2 .: Si quis soli Adae praevaricationem suam, non con propagini, asserit nocuisse, aut certe mortem tantum corporis, quae poena peccaest, non autem et peccatum, quod mors est animae, per unum hominem in genus humanum transiisse testatur, injustitiam Deo dabit, contradicens Apostolo icenti: Per unum hominem peccatum intravit in mundum et per peccatum more is omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt. Bgl. hiezu auch bie Stellen bil Epiloge oben n. 221. Trid. sess. VI. can. 2.: Si quis Adae praevaricationem sibi = 1 et non ejus propagini, asserit nocuisse, et acceptam a Deo sanctitatem et justiliam. quam perdidit, sibi soli, et non nobis etiam eum perdidisse; aut inquinatum illes per inobedientiae peccatum, mortem et poenas corporis tantum in omne genus bomanum transfudisse, non autem et peccatum, quod mors est animae; a. s., cum avetradicat Apostolo dicenti: Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverati

Der Inhalt biefer Definitionen concentrirt fich in zwei Bestimmungen über bie am versale Birksamkeit ber Ursunde, bag nämlich ber in bem unmittelbar vorbergeben Canon erklärte Schaben, ben bie Sunde in Abam angerichtet, 1) überhandt und wenigstens seinem materiellen Inhalte nach, aber nach diesem auch gang, allemen sei, und bag er 2) auch formell, soweit er ben Charalter der Strafe und Sante bet

allgemein sei. Bon ben Belagianern und überhaupt allen strengen Rationalisten werben beibe Bestimmungen geläugnet, von Zwingli und manchen neuern rationalistrenden Theologen blog die zweite; und in der That schließt, wie sich zeigen wird, die Annahme der ersteren Bestimmung die der zweiten selbst dann noch nicht wesentlich ein, wenn man die erstere in ihrem ganzen Umfange zugibt.

I. Bor Allem steht fest und auch die kirchlichen Definitionen gehen bavon 268 aus, bağ die Ursünde der Stammeltern irgendwie nicht bloß für sie selbst, sondern auch für ihre Nachkommen den Berlust der ganzen Herrelichkeit des Urstandes und die Berschlechterung der Natur, sow wie die darin enthaltenen Uebel, zur Folge gehabt hat.

Bunadit gilt bies gang offenbar nach bem Berichte ber Benefis (3, 16. 17) und ber Lehre 269 bes Apoftels (Rom. 5, 12) von bem Gintreten ber augenscheinlichen phyfifchen Leiben, welche den Stammeltern als Strafe angebroht waren, namentlich vom Tobe, was nach= träglich felbft bie Belagianer gugaben. Gbenfo beutlich ergibt fich felbft ichon aus bem Berichte ber Genefis (3, 7) gegen bie Belagianer, bag bie finnliche Begierlichfeit, wie fie gegenwartig im Menichen besteht, in Folge ber Urfunbe entstanben ift. Endlich ergeben bie gablreichen Schilberungen bes R. I. über ben eine geiftige Biebergeburt nothwenbig machenben Buftand ber Menschheit bor ber Erlöfung (bef. 3ch. 3, 5) ebenfalls gegen bie Belagianer, daß alle Menichen von Geburt an ber gebuhrenden Beiligfeit und Gerechtigfeit und damit ber vollen Freiheit und bes mabren Lebens ber Geele entbehren, mithin im Buftanbe bes geiftigen Tobes fich befinden, fur beffen Gintritt es feinen anbern Erflarungsgrund gibt ale bie Urfunde ber Stammeltern. Diefe lettere Folge boben bie firchlichen Definitionen gegenüber ben Gemipelagianern, welche eine gewiffe frantheiteartige laesio gugaben, mit besonberem Rachbrud bervor. Co bas Araus. II. an vielen Ctellen (3. B. c. 8.: Si quis alios misericordia, alios vero per liberum arbitrium, quod in omnibus, qui de praevaricatione primi hominis nati sunt praevaricatum esse constat, ad gratiam baptismi posse venire contendit, a recta fide probatur alienus. Is enim non omnium liberum arbitrium per peccatum primi hominis asserit infirmatum, aut certe ita laesum putant ut tamen quidam valeant sine revelatione Dei mysterium salutis aeternae per semetipsos posse conquirere); ferner im Epilog, wo es von bem allgemein verlorenen "bonum naturae, quod prius in Adam datum fuerat," namentlich ale von bem Bringip bee übernaturlichen Glaubene rebet und bie allgemeine "attenuatio et inclinatio liberi arbitrii per peccatum primi hominis" auf die Unmöglichfeit, beilfame Sandlungen gu feben, bezieht (vgl. oben n. 221. bie weiteren Stellen bes Araus. und von Babit Coelestin); enblich bas Trid. can. 2., indem es von ber sanctitas und justitia fagt, bağ Mbam fie nicht blog für fich, fondern auch für une verloren habe.

Das Berhältniß ber Sünbe Abams zu ber Allgemeinheit bes Berseto berbens ober zur Ausbehnung besselben über alle Nachkommen brücken bie T. nach August. tressend badurch aus, daß sie sagen: Abam habe, indem er seine eigene Natur verdarb, dieselbe nicht bloß als die seinige, sondern auch als "natura seminalis", d. h. als die Wurzel der Natur aller seiner Nachkommen verdorben, so daß letztere die Natur nur im Zustande der Berdorbenheit überkommen können; und umgekehrt sei die Natur der letzteren eben in der Natur Abams als ihrer sie virtuell enthaltenden Burzel verdorden worden. Da es serner keine anderen bloßen Mensichen geben sollte als diesenigen, welche von Abam auf dem Wege der nastürlichen Zeugung abstammten, so habe Adam in der Berderdniß seiner eigenen Natur virtuell die menschliche Natur aller Menschen verdorden. Wie daher die Sünde Abams in ihm selbst eine Verberdniß seiner ganzen Natur in der Totalität ihrer constituirenden Theile bis herad in den Theil, welcher das Organ der Fortpflanzung

ist, herbeiführte: so bewirkte sie zugleich eine Berberbniß ber ganzen menschlichen Natur in der Totalität ihrer Individuen als ihrer extensiven oder entfalteten Theile, weil und inwiesern alle Individuen durch Fortpstanzung als Zweige von Einer Burzel ausgehen und

mit ihr gusammenhangend ein Ganges bilben follten.

Weil bas gange Berberbniß ber Natur Abams auf bie gemeinfame Natur aller Menschen übergeht, also insbesondere auch basjenige, woburd bie rechte Ordnung ber Natur und ihres freien Willens gerftort refp. geftort wirb: fo geht basfelbe auch als eine Bertehrung ber Ratur und bes freien Willens ober als vitiatio naturae et liberi arbitrii auf bie gemeinfame Ratur über, und gwar um fo mehr, weil die gottliche Idee, wonach bie Rechtheit und bie Fehlerhaftigfeit ber Ratur bemeffen wirb, fur alle Meniden biefelbe ift. Aber bas Berberbnig und bie Berfehrung tann auch offenbar nur insoweit ber allgemeinen Ratur anhaften, als es in Abam felbft nicht blog ein Wehler feiner Berfon, fonbern feiner Ratur mar, b. h. als es eben ben bleibenben, unheilbaren und allgemeinen Gegensatz zu ber von Gott feiner Ratur gegebenen übernatürlichen Ginrichtung und Ausstattung bilbete und zwar formell und allein burch bie Aufhebung ber letteren entstanden mar. Der lebergang bofer Gefinnung auf bie Ratur ober burch bie Fortpflangung ber Ratur auf bie Wegengten ift ein innerer Wiberfpruch, weil biefe Gefinnung wefentlich einen perfonlichen Aft einschließt. Die Gefete ber Mittheilung ber Ratur laffen aber auch ebenfo wenig eine Mittheilung ber felbstgeschaffenen Beschaffenbeit bes Willensvermögens gu. Wenn man baber, wofür gar fein Grund vorliegt, felbft annehmen wollte, bag in Folge ber Gunbe Abams eine positive boje Reigung in feinem Willen erzeugt und ihm wie eine Gewohnheit zur anberen Ratur geworben mare: fo mußte und fonnte man barum noch nicht annehmen, bas biefelbe nun auch ewig und unausloichlich ber gangen Ratur anhafte und ftetig mit fortgepflangt werbe, es fei benn, bag Gott, ju Gunften bes Bojen von ben natürlichen Gefeben ber Zeugung abweichenb, feinerfeits in ber Gete bei ihrer Erschaffung eine positive boje Reigung hervorbringe, ober ber Teufd fich in die Zeugung aftiv einmische. Ober wenn man andererfeits annehmen wollte, was noch weniger erweislich ober auch nur bentbar ift, bag bei Aban eine auf ben Buftand bes Beiftes gurudwirfenbe positive Storung ober Ber giftung feines forperlichen Organismus ftattgefunden habe, welche naturgemas fich fortpflange: bann tann biefe Storung megen ibres materiellen Charafters boch feine berartige fein, daß fie gleichmäßig, allgemein und ewig ber Name in ihrer Fortpflanzung anhaftete.

11. Die Allgemeinheit bes burch die Sunde bes Stammvaters verufachten Berluftes und bes darin gegebenen Berberbens läßt sich an sich auffassen als bloße Allgemeinheit der materiellen Folgen der Sunde des Stammvaters — in ähnlicher Weise, wie der Berlust des zeitlichen Bermögens durch die Schuld des Baters die Armuth der Kinder, und organische Krankheiten der Eltern, die durch ihre Sunden entstanden, ähnliche Krankheiten bei den Kindern nach sich ziehen — mithin so, daß die aus der Sunde des Stammvaters entstandenen lebel in den Kindern nicht mehr, wie dein Stammvater, den formellen Charakter der Strafe besitzen. Alsdam würde natürlich die Allgemeinheit jener Folgen nicht auch eine Allgemeinbeit

ber Gunbhaftigfeit einschliegen, wie es geschehen mußte, wenn bie fraglichen Uebel formliche Strafen maren. Much murbe bie Gemeinschaft ber Folgen ber Gunbe in unserem Falle nicht icon barum allein eine allgemeine Gunbhaftigfeit einschließen, weil bie mutatio naturae zugleich eine vitiatio naturae ift und insbesonbere eine Reigung gur Gunbe mit fich bringt. Denn jeber Fehler und jebe Berkehrtheit in ber Beichaffenheit ber Ratur ift an fich bochftens eine materielle Gunbe ober Ungerechtigfeit, wie jebes Leiben an und für fich nur materielle Strafe ober bloge poenalitas; eine formliche Gunde gibt es ebenso wenig ohne einen reatus peccati, wie eine formliche Strafe ohne einen in einem reatus peccati grundenben reatus poenae. In ber That haben manche Rationaliften, auch Zwingli und hermes, welche bie Allgemeinheit bes reatus laugneten, gang tonfequent nur von ber Allgemeinheit bes Berberbens und ber Berfehrung ber Natur gesprochen und wollen nur in bem laren ober metaphorischen Ginne, in welchem bie hl. Schrift bie Folgen ber Gunbe peccatum nennt, von ber Allgemeinheit ber Gunbe gesprochen wiffen. Der bl. Augustinus aber fügt fehr treffend zur mutatio und vitiatio ber natur noch bie obnoxiatio bingu, indem er fagt (c. Jul. op. imp. 1. 4. n. 104 in fine): Quando ille (Adam) propria voluntate peccatum illud grande peccavit, naturam in se mutavit, vitiavit obnoxiavitque

(sc. culpae et poenae, sive per culpam poenae) humanam.

Dieje icharfere Bestimmung bes allgemeinen Buftanbes ber Ratur in 273 Rolge ber Gunde Abams ift gwar auch in ber beiligen Schrift nicht ausbrudlich in allen Stellen enthalten, welche jenen Buftanb ichilbern, und namentlich noch nicht in benjenigen, welche eine Erneuerung, Wiebergeburt bes Menichen nothig erflaren (3. B. Joh. 3, 5. 6: Bas aus bem Gleifche geboren, ift Reifch). Rach ber ausbrucklichen Lehre bes Apostels aber find bie Rolgen ber Urfunde in ben Rachfommen Abams ebenjo formliche Strafen, wie in ihm felbit, mas allein ichon, wie bas Araus. II. l. c. betont, im Sinblid auf bie Gerechtigfeit Gottes barauf hinführt, bag burch bie Gunbe bes Stammvaters in feinen Rachfommen ein Buftand ber Strafmurbigfeit und mithin auch ber Gunbenichulb begrundet fein muß. Ueberbies erflart ber Apostel aber auch bireft und ausbrudlich, bag burd bie Urfunde bie Gunbe in bie gange Menschheit eingetreten fei, und bag jene bie Dacht und Birtfamteit gehabt, alle übrigen Denichen ebenfo, wie ben erften Menichen felbft, gu Gunbern, b. h. funbhaft ober un= gerecht gu machen, mit ber Strafe auch bie Gunbe in ber Denfcheit allgemein zu machen und gerabe burch bie Allgemeinheit ber Gunbe auch bie ber Strafe zu begrunben. Die firchlichen Definitionen haben nicht fo bireft bie Dacht und Bebeutung ber aftuellen Urfunde ausgesprochen; fie betonen mehr ben wirklichen Uebergang (Araus. transiisse) ber and berfelben entftanbenen Gunbhaftigfeit, ober bie mirtliche leber= tragung ber burch bie aftuelle Gunde in Mbam felbit entftanbenen funbhaften Beffedung auf alle Menschen (Trid. inquinatum illum per inobedientiae peccatum . . . in omne genus humanum transfudisse). Aber sie führen biefe Allgemeinheit ber Gunbe ausbrudlich unter ben noeumenta auf, welche bie Urfunde nach fich gezogen habe, und ftellen bamit biefe felbft als ben Grund ber allgemeinen Gunbhaftigfeit bin.

Ex professo ift biefe Lebre bargeftellt in ber flaffifden Stelle Rom. 5, 12-19, wo ber Apofiel bie gange Defonomie ber Erlofung burch eine Bergleichung swifden ben beiben Sauptern ber Menichheit babin beftimmt, bag Chriftus ale ber neue Abam und bas Wegenbilb bes alten Abam burch feinen Behorfam ebenfo bas Pringip allgemeiner Gerechtigfeit und burch bie Gerechtigfeit bes Rechtes auf bas ewige Leben bes Leibes wie ber Geele fei, wie Abam burch feinen Ungehorfam bas Pringip allgemeiner Gunbhaftigfeit und burch bie Gunbe ber Berbammung jum Tobe fei. - Diefer Ber gleich wird begonnen in B. 12. mit Aufftellung ber einen Geite besfelben (mobel ber bie andere Geite enthaltenbe Rachfat in suspenso bleibt bis B. 14. refp. 18.): Sleut per unum hominem (i. e. "delictum unius hominis" nach B. 18.) peccatum (i auapria, alfo eine gang bestimmte Gunbe, nämlich bas peccatum mundi 30h. 1, 29) intravit (εἰςτλθεν = inductum est) in hune mundum (i. e. hominum genus ober bie Menfcheit refp. bie gange menfchliche Ratur, worin es bisher nicht war, aber worin es fortan nach B. 21. u. 7, 17. 20 wohnen und herrichen follte) et per peccatum mors (ebenfalle um ju herrichen nach B. 13), et ita (0000 = hac ratione) mors in omnes homines pertransiit (διήλθε b. b. von jenem Ginen Menfchen, burch ben ber Tob in bie gange Menschheit eingeführt worben, auf bie übrigen), in quo (έφ' ψ) omnes peccaverunt (= peccando mortem meruerunt). Die in die Belt eingeführte Gunbe, und ebenfo ber Tob, ericeint bier, wie fich in ben fpateren Ausbruden regnare und habitare noch beutlicher zeigt, personifizirt als eine Dacht, welche, burch ber That bes erften Menichen in die Menichheit eingeführt, fich in berfelben feftgefest und vem Stammbater aus fich ber übrigen Menichen bemachtigt und fie in Befit nimmt und gwar fo, bağ ber Tob ale ftrafende Dacht nur in ihrem Gefolge fieht und in feinem Urfprunge, wie in feiner allgemeinen Musbehnung, bie Gunbe gur Borausfebung bat und fo burd feine Allgemeinheit bie Allgemeinheit der burch ben erften Meniden eingeführten Gunbe beweist. - Diefer Bufammenbang gwifchen ber Allgemeintell bes Tobes und ber burch bie Urfunde begrundeten Allgemeinheit ber Gunbhaftigfeit with fofort in B. 13. und 14 beftätigt refp. erlautert burch bie Bemerfung, bag bas be bauptete Berhaltniß zwifchen Tob und Gunbe nicht erft burch bas mofaifche Wefen ein geführt worben, fonbern bereits porber bestanben habe, bier aber nicht auf die perfonlichen Gunben ber Rachfommen Abams (auapria ohne Artifel), woburch bie Urfunde nade abmt worben, bezogen werben fonne, weil 1) auf diefe Gunden nicht bie Strafe bei Tobes gefett gewesen (peccatum non imputabatur), und weil 2) auch folde Deniem bem Tobe verfallen gewesen, bie nicht perfonlich burch Nachahmung ber Gunbe Abams w fündigt hatten (qui non peccaverunt in similitudinem praevaricationis Adae). Tami wird unzweibeutig erffart, bag ber Tob bei ben fpateren Denfchen nicht Strafe ibrer per fonlichen Gunben, auch nicht ihrer Theilnahme an ber Urfunde burch Rachabmung berfelben, fonbern ihrer Betheiligung an biefer felbft und ihrer Birfung jugufdreiben fei. - Gut noch vollere Erflarung bes Ginnes von Bere 12 felgt fpater in ber Bieben aufnahme und Durchführung bes Bergleiches mit Chriftus. Der noch auf ftebenbe Radfat ju B. 12 bebt anafoluthifch icon in B. 14 an, aber gunachft nur burd bie einfache Bezeichnung Chrifti ale bes Wegenbilbes Abams (qui et typus futuri); die genauere Musführung ber Mehnlichfeitsmomente gwifden Enpus und Antitopus wird jedoch wiederum fuspendirt, um von vornherein zu verhüten, bag be Macht und Große Chrifti im Guten bloß fo groß erscheine, wie die Dacht Abamt in Bofen; und es werden beghalb vorher (B. 15—17) einige zu Gunften ber großeren Rich und Birffamfeit Chrifti fprechenbe Momente ber Unabnlichfeit gwifchen Chriftus und Iben bervorgeboben. - Die Durchführung bes Bergleiches findet erft fatt in B. 18., webei ber in B. 12 enthaltene Borberfat in einer Umfdreibung wiederholt wirb: Igim, sicut per unius delictum (δι' ένδς παραπτώματος = per unum delictum) in emnes homines in condemnationem (sc. mortis s. meritum mortis): sic por unius justitiam (δι' ἐνὸς δικαιώματος = opus justitiae) in omnes homines in justificationem vitae (δικαίωτιν ζωής = in adeptionem juris ad vitam). Sieut enim per inobedientiam unius homines peccatores constituti sunt (quiscula uni caθησαν) multi (οί πολλοί, sc. bie "omnes" in B. 17): sic per unius obedientiam just constituentur multi (sc. quantum ad vim sufficientem). Die Berbertbeile ber beiben legten Gabe ergeben in Berbinbung mit B. 12 in terminis bie gange Lebre ben ber um

verjalen Birfjamfeit der Ursünde: per unum unius hominis delictum, sc. inobedientiam Adae, omnes homines ideo mortis condemnantur, quia per illud constituuntur peccatores, vel quia "peccatum" per illud delictum in primum hominem inductum et ipsum (formaliter et permanenter) peccatorem et injustum, i. e. peccato affectum, constituens in humanitatem universam inductum est et cum morte in omnes pertransit.

Aehnlich, wie bei ber allgemeinen Berichlechterung, wird von ben BB. 275 und EE. auch bei ber allgemeinen Gunbhaftigfeit die Begrundung berfelben burch bie Urfunde babin formulirt, bag Abam, indem er feine eigene Ratur mit Gunbe behaftete, biefelbe gugleich als bie Burgel ber Ratur aller feiner Rachtommen mit Gunbe befledt habe, und bag er umgefehrt feine Nachkommen gerabe in fofern mit Gunbe beflect babe, als beren Ratur in feiner Ratur als ihrer Burgel seminaliter enthalten war. Beil ferner alle rein menschlichen Individuen von Mbam abstammen follten, und fo auch die Ratur aller blogen Denschen burch feine That mit Gunbe behaftet worben: fo muß man ebenfo fagen, bie menidlide Ratur überhaupt und als folde, b. h. mo immer fie fich finden, und fofort, wie fie in's Dafein treten foll, fei burch Abam und in ihm eine natura peccatrix (Aug. de nupt. l. 1. c. penult.) geworben, b. h. mit Gunbe behaftet worben, und biefe Gunbe felbft fei eine Gunbe ber gesammten menschlichen Ratur (peccatum naturae communis bei ben Scholaftifern); es ift bieß nur ber technische Musbruck fur bas, mas ber Apostel mit bem Gintritte ober ber Ginführung ber Gunbe in bie Belt und Johannes mit ber Gunbe ber Belt bezeichnet. Wie baber bie Urfunbe bie Eigenschaft hatte, bie gange Ratur Abams in ber Totalitat ibrer tonftituirenben Theile bis binab in ben Theil, welcher bas Organ ber Fortpflangung ift, ungerecht gu machen: fo hatte fie auch bie Gigenidaft, bie gange menichliche Ratur in ber Totalitat ihrer ent= falteten ober ertenfinen Theile, b. h. in ber Gefammtheit ihrer Indi= vibuen, mit Ungerechtigfeit zu behaften.

Muf biefe Beije erlangt bie habituelle Urfunde, ober bie Unge-270 rechtigfeit ber Ratur in Abam felbit, ben Charafter eines in allen Erem= plaren ber Ratur zu reproduzirenben und zwar unmittelbar fraft ber Fortpffangung ber Natur abgubruckenben Topus allgemeiner Gunbhaftigfeit. Sie wird also bas Gegenbild ber Urgerechtigfeit auch in fofern, als biefe eine im Stammvater von Gott bem gangen Gefchlecht verliehene, vom Stamm: pater auf alle Nachkommen mit ber Ratur zu übertragenbe und mitzutheilende ober zu vererbende Gerechtigfeit mar, indem fie ihrerfeits eine im Stamm= pater burch biefen bem gangen Gefchlecht zugezogene, vom Stammvater auf alle Rachtommen mit ber Ratur gu übertragenbe ober gu vererbenbe Ungerechtigfeit barftellt; fie wird folglich nach biefer Geite in bemfelben Sinne ein peccatum originale per originem naturae propagandum et communicandum, wie es bie justitia originalis war. Denfelben Ramen pecc. originale führt freilich auch ihr Abbilb, bas ihr wefensgleiche peccatum per originem naturae propagatum et communicatum, welches nicht Abam, ionbern feinen Nachkommen inharirt. Um baber die vorbildliche habituelle Urfunde von ihrem Abbild als einem peccatum originale originatum zu untericheiben, tann man jene peccatum originale originans nennen. Weil jedoch

sie selbst ebenso gut, wie ihr Abbild, ihren Ursprung in ber aktuellen Ursünde hat und überdies nur vermöge einer besonderen Sigenthümlichkeit der letteren, namentlich in Bezug auf die Uebertragbarkeit der Schuld resp. der Schuldbarkeit, ihre maßgebende vorbildliche Bedeutung erlangt: so bezeichnen die TT. in der Regel nicht die habituelle, sondern die aktuelle Sünde Abams als peccatum originans, nämlich originans peccatum naturae tum in principio naturae tum in natura propagata.

§ 200. Die alfgemeine Bebeutung und Birtfamteit ber attuellen Urfunbe begründet burch ben eigenthumlichen und einzigen Charafter ber erften Gunbe bes Stammvaters als einer Gefammthandlung bes Gefchlechtes burch fein Stammhaupt.

Literatur: Salmeron, De Rubeis, Kilber, Gotti, Berlage und Rleutgen, wie oben § 184.

I. Damit die Ursünde des Stammvaters für alle seine Nachkommen ebenso, wie für ihn selbst, als Prinzip wahrer und eigentlicher Sündhaftigkeit und Straswürdigkeit gedacht werden könne, genügt es nicht, wie für die materielle Allgemeinheit der Berschlechterung der Natur, die Ursünde einsach als eine Handlung zu nehmen, die eben als Handlung ihrem physischen Urheber allein angehörte. Denn das zur wahren und eigentlichen Sündhaftigkeit und Straswürdigkeit ersorderliche Schuldigsein des Subjektes kann nur dem jenigen Subjekte erwachsen, welches auch bei der Berschulb ung, die nur

als eine freie funbhafte Sandlung fich benten lagt, betheiligt ift.

In ber That ftellt ber Apostel ausbrudlich als Grund gunachft ber allgemeinen Strafe, bann aber auch ber allgemeinen Gunbhaftigfeit auf, bat alle Meniden gefündigt haben, nämlich in bem Ginen erften Men iden und burd bie Gine Sanblung bes Ungehorfams, bie pho fifd von biefem Ginen vollzogen murbe. Das heißt m. a. 28. bie Gine Sandlung bes erften Meniden ift moralifd nicht blos feine eigene perfonliche Sandlung, fonbern eine Befammt handlung Aller gemefen, und mithin find auch die Folgen jener bande lung nicht bloß als folche anzusehen, welche in Abam feinen Rachtommer von ihm bereitet und angethan worden find, jondern auch als folde, welche bie Rachtommen felbft in Abam fich bereitet und gu gezogen haben. Die conciliarifden Definitionen heben gwar biefen Bunt nicht eigens hervor; aber vor, in und nach ben pelagianischen Rampfen berfelbe von ben BB. und ET. tonftant unter Berufung auf bas Bort be Apostels betont worben und barum nicht blog als fichere theologische Balt heit, sondern als ftrenges Dogma anzusehen. Dieg um fo mehr, weil bas son ber Rirche in ber Berbammung ber Gate 46-47 bes Bajus gum Befen ber Gunbe geforberte (in unferem Falle in die Beziehung zum Willen Abams Den legte) voluntarium eben als ein foldes geforbert wirb, woburch ber Inbalt ber Gunbe bem Subjette berfelben als von ihm verschulbet foll angereibet werben fonnen.

279 Die bogmatische Bebeutung ber Borte bes Apostels Rom. 5, 12: in que omme peccaverunt (έφ' φ πάντες ημαρτον) ift gang unabhangig von ber exegetischen Emil

frage, ob bas in quo als Relativum auf unum hominem bezogen werbe, was eine nicht uns bebeutenbe grammatifche Schwierigfeit bat, ober aber nur ben Ginn einer taufalen Bartitel = 30 quod habe, was grammatifch febr wohl gulaffig ift. Denn 1) wenn man auch ben letteren Ginn annimmt, fo find bie Borte boch auf eine aftuelle Gunbe au begieben, burch welche ber allgemeine Tob als Strafe begrundet worben ift, welche aber nach bem Conterte feine andere fein tann als basjenige delictum, woburch bas "peccatum" in bie Belt ober in bie gange Menschheit eingeführt worben; fie haben alebann bie Bebeutung: so quod per illum hominem, per quem peccatum in mundum intravit, ober per illius unius inobedientiam, omnes peccaverunt. Dem entspricht 2) burchaus, bag ber Apoftel bier fonftant (B. 12, 18, 19) ben Ginen Menichen und beffen Gine Sandlung bei ber Behauptung ihrer universalen Birtfamfeit nur mit ber Bartifel dia, per, burch ton: ftruirt, alfo genau fo davon rebet, wie man fonft bie Sanblung bes Reprafentanten einer Gemeinschaft zu bezeichnen pflegt, wo man berfelben eine Birtfamfeit guschreiben will, bie fie nur baburch haben tann, bag fie im Ramen ber Bemeinschaft gefett wirb. Bie ferner 3) der Apostel anderswo, (1 Cor. 15, 21. 22: per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum; et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur), bei ber Andeutung berfelben Barallele zwijchen Abam und Chriftus, beg. ber Birfung ber Urfunde mit bem per hominem sc. per Adam bas in Adam verbinbet: fo ift es auch gang feinem Ginne und feiner Ausbrudemeife entsprechenb, bag bas Sandeln Aller burch Abam jugleich ale ein Sanbeln Aller in Abam angesehen wirb. Dieje Auffaffung wird endlich auch 4) bestätigt burch bie Barallele Abame mit Chriftus. Denn obgleich wir in anderer Beife in Abam maren, ale wir in Chriftus find, obgleich ferner bas Berbienft Chrifti fur uns wirffam fein ober gemacht werben fonnte, ohne bag bie betr. Sanblung and in unferem Ramen gefett worben mare, und obgleich es enblich nicht ebenfo jum mefentliden Begriffe ber habituellen Gerechtigfeit gebort, bag fie eine vom Gubjefte erworbene ober auch mur acceptirte Berechtigfeit fei, wie es ber Ungerechtigfeit wefentlich ift, bag fie eine vom Subjefte contrabirte fei: fo ift boch bie genugthuenbe Rraft ber Sanblung Chrifti mefent= lid baburd bebingt, bag er in unferem Ramen hanbelt und fo eine uns obliegende Pflicht erfullt, daß alfo wir durch ihn und in ihm Gott genugthun, und ber Geborfam Chrifti, ben ber Apostel bier bem Ungehorfam Abams gegenüberftellt, erscheint eben bier formlich als eine ben letteren compenfirende Genugthuung. - Bermes fuchte biefer Stelle baburch m entgeben, bag er meinte, bas peccare fonne außer bem aftiven Ginne bes Gunbigens auch ben paffiven "jum Gunber werben", ober "in Gunbe fallen" haben. Aber bas miberpricht wie bem gangen Conterte fo auch ber gefammten Tradition (f. u.). - In Berbinbung mit gegenwärtiger Stelle ericheint auch bie andere Rom. 3, 23: Omnes peccaverunt et egent (b575005v72t = destituuntur, fraudantur, carent eo, quod deberent habere) gloria Dei, welche unmittelbar blog auf perfonliche Gunben ju geben icheint, in ibrem bollen Lichte und erhalt bie Bebeutung, bag, wie ber Tob, fo auch ber Mangel ber herrlichkeit Gottes, b. b. bes Gott wohlgefälligen Gleichniffes ober ber Gerechtigfeit vor Bott, ber bei allen Menichen, auch bei ben Unmunbigen vorhanden ift, auf einer ihnen muidreibenben funbhaften Sandlung berube.

Aug. gieht gur Bergleichung auch Gen. 17, 14 berbei, wo von ber Anordnung ber 280 Befdneibung die Rebe ift, indem er nach dem Griech. las: Masculus, qui non circumcidetur carne praeputii sui octavo die, interibit anima illa de genere suo, quia testamentum meum dissipavit, und bie Borte barauf bezog, bag bie neugeborenen Kinber, für welche gerade auf ben achten Tag bie Beichneibung angeordnet mar, burch Unterlaffung ber Beidneibung ber Ausichliegung aus bem Reiche Gottes verfielen, und zwar barum, weil fo bie Gunbe, bie fie burch llebertretung bes paradiefifden Gebotes begangen, ungetilgt bliebe. Diefe Erflarung ber Stelle ift nun freilich gang falich, wie auch bie bagu berwandte Lesart ungenau war (bie Vulg. hat nach bem hebr.: Masculus, cujus praeputil caro circumcisa non fuerit [ohne: octavo die], delebitur anima illius de populo suo, quia pactum meum irritum fecit); es handelt fich eben um die forperliche Cobeoftrafe über biejenigen Erwachsenen, welche an fich felbft ober auch an ihren Rinbern biefes Fundamentalgebot bes Bunbes Gottes mit Abraham nicht erfüllten. Bie jeboch Aug. gerabe aus bogmatifchen Grunben auf biefe Erflarung fiel: fo hat er in berfelben auch befondere nachbrudlich feine bogmatifche Ueberzeugung ausgesprochen, bef. civ. Dei 1. 16. a 17.: Cum haec (sc. omissio circumcisionis) nulla culpa sit parvuli, nec ipse dis-

sipaverit testamentum Dei, sed majores, qui eum circumcidere non curarunt: quomodo dixit animam ejus perituram: nisi quia etiam parvuli, non secundum vitae suae proprietatem, sed secondum communem generis humani originem, omnes in illo uno testamentum Dei dissipaverunt, in quo omnes peccarunt? Testamentum autem primum, quod factum est ad primum hominem, profecto illud est: Quo die comederitis, morte moriemini. Cum autem lex postea fuerit data et dicat Apostolus: Ubi non est lex, nec praevaricatio: quo pacto verum erit quod legitur in psalmis: Praevaricantes reputavi omnes peccatores terrae? nisi quia omnes legis alicuius praevaricatae sunt rei, qui aliquo peccato tenentur obstricti? Quamobrem si etiam parvuli, quod vera fides habet, nascuntur non proprie, sed originaliter peccatores, unde illis gratiam remissionis peccatorum necessariam confitemur: profecto eo modo, quo sunt peccatores, etiam praevaricatores legis illius, quae in paradiso data est, agnoscuntur. Ac per hoc, quia circumcislo signum regenerationis fuit, non immerito parvulum propter originale peccatum, quo primum Dei dissipatum est testamentum, generatio disperdet, nisi regeneratio liberet. Proinde verba illa Dei sic intelligenda sunt, quasi dictum esset: qui non fuerit regeneratus, interibit anima ejus, quia testamentum meum dissipavit, quando in Adam cum omnibus etiam ipse peccavit.

Bas bie Erabition betrifft, fo bilbet biefer Bunft ein mefentliches Moment ber firdlichen Lehre, wie Aug. fie gegen bie Belagianer vertheibigt hat. Bgl. außer ber angeführten Stelle noch de pecc. mer. l. 1. c. 10.: Certe manifestum est, alia esse propria cuique peccata, in quibus hi tantum peccant, quorum peccata sunt, aliud hoc unum, is quo omnes peccaverunt, quando omnes ille unus homo fuerunt. - Ibidem 1. 3. c. 7.: Unde nec illud liquide dici potest, quod peccatum Adae etiam non peccantibus cuit, cum scriptura dicat, in quo omnes peccaverunt. Nec sic dicuntur ista aliena peccata, tamquam omnino ad parvulos non pertineant. Siquidem in Adem omses tunc peccaverunt, quando in ejus natura illa insita, in qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt: sed dicuntur aliena, quia nondum ipsi agebant vitas proprias, sed quidquid erat in futura propagine, vita unius hominis continebat -Aber icon bor bem pelagianischen Streite, und namentlich auch bei ben Briechen, nat biefer Buntt ben BB. geläufig. Iren. l. c. 16.: Deum in primo Adam offendimus, Die facientes ejus praeceptum, und ib. c. 17: Delevit [Christus] chirographum, dela nostra affigens cruci, ut, quemadmodum per lignum debitores facti sumus Deo, per lignum accipiamus debiti remissionem. - Basil. or. 1. de laude jejun.: Jejunium = paradiso lege constitutum est; primum enim mandatum accipit Adam: de ligne .... non manducabitis . . . Quia non jejunavimus, decidimus de paradiso. - Greg Na. or. 38. n. 18.: Diaboli invidia et mulieris insultu — heu meam infirmitatem, 🚥 quippe, quae primi parentis - accepti mandati oblitus est. - Hil. Pict. in Mant. 18, 6: Ovis una homo intelligendus est, et sub homine uno universitas sentirale est; sed unius Adae errore omne humanum genus aberravit.

Der Charafter ber Gesammthanblung in ber Gunbe mirb von ben 88 und besonders von den TT. technisch baburch ausgebrückt, bag fie fagent mom habe eben als juriftifch:moralifches Saupt, genauer als Stammbaupt bet gangen, noch murgelhaft in ihm verborgenen Rorpers ber Denichtit b. h. bes menichlichen Geichlechtes als Giner moralifden Berjon der Eines Gefammtmenichen, beffen Glieber bie einzelnen Rachtemm werben follten, gehandelt und biefe Sandlung als llebertretung eines burd ihn und in ihm fur alle zu erfullenben, alle in ihm folibariich verbindenben Gefetes gefett. Die betr. Sandlung gehore baber ben übrigen Meniden = an, weil und in wiefern die Sandlung bes Sauptes Sandlung bes gangt Rorpers und fein Bille ber Bille bes gangen Rorpers fei, inbem ber gant Korper im handelnben Saupte als Gin burch beffen Willen folibarifd bo belnbes Gubjett moralifch miteinbegriffen fei.

Der bl. Augustinus freilich betont bier vorherrichend und faft aus: 283 ichlieglich bas murgelhafte Enthaltenfein ber aus Mbam zeugbaren, aber noch nicht actuell gezeugten Menichen im Schooge Abams, woburch fie mit Abam noch Gin Menich und Abam bie gange Menichheit gewesen fei. Aber eben bies hat nur bie Bebeutung, bag einerfeits Abam ben Charafter eines Stammhauptes gehabt, aus bem bie Glieber hervorwachsen follten, und bag andererfeits bas Saupt fur bie Glieber gehandelt habe, ehe fie noch aus ihm herausgetreten und fich von ihm abgezweigt und einen eigenen Willen erlangt hatten, wo folglich fein Bille in vollerer und naturgemäßerer Beife für fie mitgelten tonnte, als wenn fie ichon in fich felbft eriftirt hatten. Diefelbe Bebeutung hat die Unselmische Faffung, bag vermoge jenes wurzelhaften Enthaltenseins ber Glieber im Stammhaupte lettere in Bezug auf bie Determination ihrer Erifteng burch ben Aft ber Zeugung vom Willen bes Stammhauptes in abnlicher Beise abhangig waren, wie die aktuellen Glieber bes menschlichen Organismus vom Billen ber Geele in Bezug auf ihre Bewegung abhangig find, und bag folglich bie Rachtommen gur Beit ber Sandlung pirtuell auch im Billen Abams enthalten maren. Dt. E. B. bas wurzelhafte und virtuelle ober furg bas phyfifche Enthaltenfein bes Gefchlechtes im Schoofe und im Willen Abams bestimmt hier nur bie fpegielle Grundlage und Form bes moralifden Enthaltenfeins berfelben in Abam als handelnbem Saupte. In biefer Beziehung ift es aber bier um fo mehr zu betonen, weil es hier eben barauf antommt, eine babi= tuelle Gunbhaftigfeit zu erflaren, welche von Abam als ber Burgel aus, burch bie Beugung aus berfelben, auf alle zufünftigen aftuellen Glieber jenes Sauptes übertragen werben, also ihrer Wirfung nach eine infectio radicis und omnium in radice barftellen foll.

In diesem Sinne sagen denn die Scholastiker gewöhnlich, Alle hätten 284 in Abam und durch seinen Willen gehandelt, weil und inwiesern das ganze Geschlecht in Adam als dem principium totius naturae enthalten gewesen und so sein Wille nicht bloß irgendwie eine voluntas capitis, sondern eine voluntas capitis naturae, mithin auch schlechthin eine voluntas naturae gewesen sei. Dazum heißt auch die aktuelle Sünde Adams in ihrem allgemeinen Charakter ebenso peccatum naturae, d. h. der Natur oder dem Geschlechte als handelndem Subziett angehörig, wie die habituelle Sünde Adams so heißt, inwiesern sie der Natur Adams und aller Nachkommen anhastet; oder vielmehr die letztere tann als peccatum originatum nur darum ein peccatum naturae totius — totam naturam afsiciens sein, weil die erstere als peccatum originans ebensalls in ihrer Weise peccatum naturae totius — a natura prodiens ist.

Der universale Charafter ber Ursunde im erklärten Sinne wurde von ben Refor= 286 materen theils ganz indifferent behandelt, theils ganz bestritten, weil sie zur Erstärung ber sormlichen Sundhaftigkeit des Zuftandes der Rachtommen Abams einer Bestehung auf eine freie Berschuldung desselben nicht zu bedürsen glaubten oder gar meinten, die immere Sundhaftigkeit jenes Zustandes werde durch die Betonung der Concurrenz einer auser dem Subjekte desselben liegenden Berschuldung abgeschwächt. Während sie der Bechtertigung nur eine Zurechnung der gerechten handlungen Christi annehmen, wollten sie umgekehrt bei der Sünde keine Zurechnung oder Zurechenbarkeit der fündhaften handlung des ersten Menschen annehmen, während boch der Apostel Röm. 5, 18. 19 das Gerechts werden durch Christis und das Sünderwerden durch Adam auf eine Linie stellt. — Da

Bajus und Sanfen ins ebenfo entichieben, wie bie Reformatoren, bebaupteten, ber innere Buftand ber Rachfommen Abams fei burch fich felbft formliche Gunbe: fo erflarten fie auch ausbrudlich, bie Gunbe Abams begrunde einfach baburch bie allgemeine Gunbhaftigfeit, bag burch fie bermoge ibrer phyfifchen Ginwirfung bie menichliche Ratur Abams als Burgel bes Gefchlechtes verborben und vitiirt fei, und biefe Berborbenbeit auf phofifde Beife burch ben Beugungeaft ober bas semen vitiatum fich fortpflange (f. bef. Janeen. de nat. laps. 1. 1. c. 6. u. 21). Demgemäß laugneten fie gerabe bie Bebeutung ber Gunbe Abams als einer Sanblung bes Sauptes ber Menichheit, vermoge beren bie Birfung berfelben in ben Rachtommen ale eine von ihnen frei verichulbete ibnen jurechenbar fei, und meinten, wenn Aug. bie Freiheit im Urfprunge ber allgemeinen Gundhaftigfeit betone, gefchebe bas nur, um ben Danichaern gegenüber von Gott bie Coulb an biefer Gunbhaftigfeit abgumalgen, nicht aber auch, um in ben Tragern ber Sunbhaftigfeit bie Schulbbarfeit ber letteren gu begrunben. Dag bies bei Aug. nicht ber Fall, geht ichon baraus hervor, bag Aug. (f. oben n. 280 f.) fo febr barauf bringt, die infantes ale praevaricatores legis latae in paradiso ju begreifen. Ge ergibt fich überbies ichon aus ber Schwierigfeit, welche Aug. barin fant, eben bas Enthaltenfein ber Rachkommen in Abam mit ber Erschaffung ber Geelen burch Gott gu ber einbaren. Denn foweit es fich blog um bie Berichlechterung ber inneren Beichaffenbeit ber Geelen ber Rachfommen hanbelt, erflart fich biefe, wie Aug. felbft bemerft, ebenfogut baburch, bağ bie Seele in corpore velut in vitiato vase corrumpitur, wie baburch, bağ

auch fie ale Frucht aus ber radix vitiata bervorgebe.

Unbererfeits aber ift auch von Golden, welche anerfennen, bag jebe formelle Gunb haftigfeit bes Gubjeftes burch eine ihm angehörige Berichulbung und folglich burch einen ibm angeborigen Freiheitsaft begrunbet werben muffe, ber allgemeine Antheil an ber Urfunbe in verschiebener Beise entstellt worben, indem man nur einen folden Untbeil fich benten tonnte, welcher auf einer Betheiligung bes perfonlichen Billene jebes Gim gelnen an ber Gunbe Abame berube. Dabin gebort 1) bie Lehre ber Origeniften, baß bie menichlichen Geelen bor ihrer Berbindung mit bem Leibe alle einzeln gefündigt batten und die Geschichte bes Falles Abams nur eine Allegorie fei, bie an Ginen ben Fall Aller veranschauliche; fie ift, von allem Andern abgeseben, offenbar icon baren haretiich, weil fie das per unum hominem und per unius delictum des Apostels ils forifch macht. Gine abnliche, aber viel weniger fagbare Sopothefe bat in neuerer Beit ber protestantifche Theologe Julius Müller (Lehre von ber Gunbe Bb. II.) aufgestellf. - Do hin gebort 2) bie Lehre ber Belagianer, bag bie übrigen Menichen burch Radabmung ber Gunbe Abams an berfelben theilgenommen batten; fie ift ebenfalls baretifch, weil fie nicht nur bie reale Ginheit ber gemeinschaftlichen Gunbe, fonbern auch ihre ichlechtbin universale Berbreitung aufhebt. - 3) Reben biefen offenbar baretifchen Unfichten baben gumillen tatholische Theologen in bem Bemüben, bas Dogma ju verfteben, basselbe erft recht bunt! gemacht, indem fie bald eine gemiffe Berichmelgung ber Billen ber übrigen Renicht mit bem Billen Abams burch bie gottliche Allmacht (Bofen), balb bie Borant ficht Gottes, bag bie übrigen Denfchen im gleichen Falle ebenfo wie Abam banbeln ober ihm guftimmen wurben, balb eine ftillichweigenbe Bevollmachtigung Abams annahmen, was Alles auf eine gewiffe Anticipation ber Thatgleit eines noch nicht as ftirenben Billens binausläuft, aber mit bem allgemeinen Charafter ber Gunbe Abams ebenb wenig und noch weniger ju thun bat, wie mit ber Genugthuung Chriffi. Richt einmal fann man bort, wie allen falle bier, von einer prafumtiven Bevollmachtigung Mbame cher mit Buftimmung ju feiner Sandlung reben, weil eine praesumptio nur in favorabilibus flatifindel Der Bille und bas Bollen bes Einzelnen bleibt bier abfolut ebenfo aus bem Spiel, wie bett wo ein Erblaffer burch Bertrage ober burch Benachtheiligung Anderer Schulden fonttalen bie feine Erben mitbelaften. Rur Gin Bille, ber Bille Abams, und nur Gin Aft, ber all Abams, fommt in Betracht, bie nur fraft einer von Gott eingerichteten moralifden Golb baritat zugleich Bille und Aft bes Gefchlechtes find (f. oben B. III. n. 1202 f.).

Salt man die moralische Solidarität als eine von Gott durch einen positiven All, aber freilich auf natürlicher Grundlage eingerichtete strenge im Ange, dann bleibt man auch davor bewahrt, diese natürliche Grundlage selbst, namlich bas profile Enthaltensein des Geschlechtes in Abam, zu kraß aufzufassen oder zu übertreiben Abgesehen von Solchen, welche eine reale Praeristenz der Seelen in Abam gentant

haben, hat 1) Lomb. (1. 2. dist. 30.) im Anfchluß an ben von Aug. (c. 2. epp. Pelag. 1. 4. c. 4.) bem Hilar. jugeschriebenen (in Birflichfeit fich nur beim Ambrosiaster vorfindenden) und von ihm gebilligten Cat: manifestum est, in Adam omnes peccasse quasi in massa gemeint, die Golibaritat beruhe barauf, bag ber materielle Rern aller menichlichen Leiber fubstantiell in Abam enthalten gewesen fei, und bat bamit bie physiologische Theorie verbunden, daß biefer in Abam enthalten gemefene Rern allein bie veritas naturae humanae conflituire und bie burch Rahrung hingutretenben Elemente nicht in lettere verwandelt murben. Aber biefe Theorie ift nicht nur phofiologifc falfd; fie überfieht auch bas Bichtigfte, mas bei bem phyfifden Enthaltenfein in Abam fur bie Solibaritat bes Sanbelne in Betracht tommt, namlich bas virtuelle Enthaltenfein in ber zeugenben, Gamen bilbenben Rraft und zwar fpeziell in ber beterminirenben Rraft, auf Geiten bes Dannes; eben barum gefahrbet fie auch leicht bie Bahrheit, daß Chriftus icon barum allein in Abam nicht gefundigt bat, weil er nicht in berfelben Beife in Abam enthalten gewesen, wie bie übrigen Menfchen. Anbererfeite 2) betonen bie Generatianer allgufehr bas Enthaltenfein in ber zeugenben Rraft Abams, ale ob eine murgelhaft-virtuelle Grifteng ber Rachfommen in Abam nicht bentbar fei ohne bie Rraft, bie Geele felbft gu erzeugen, weil bie moralifche Ginbeit und Abbangigfeit swiften Blieb und Saupt mefentlich eine folde caufale Abhangigfeit einer Seele von ber andern vorausfete - ein Gebante, ber allerbings auch bem bl. Mug. nabe gelegen und viele Schwierigfeiten bereitet bat. Derfelbe ift inbeg bog matifch falich, weil die Entflebung ber Geelen burch Erichaffung von Geiten Gottes bogmatifch gewiß ift; und die virtuelle Erifteng ber nachtommen in Abam muß baber in einer Beife verftanben werben, bag fie mit biefem Dogma übereinstimmt, was benn auch wirflich geschehen tann, wie oben B. III. n. 480 ff. gezeigt murbe.

II. Die in Rebe stehenbe Universalität ber Ursunde erklart sich nach ben 289 früher, § 184 u. § 197, entwickelten theologischen Boraussetzungen wie folgt.

1. Die Allgemeinheit ber materiellen Folgen ber Ursünde, b. h. bes inneren Zustandes der Natur, erklärt sich schon daraus allein, daß diese Folgen, da sie dem *Trid.* zusolge bei den Nachkommen ebenso, wie dei Abam selbst, auf dem Berluste der ursprünglichen übernatürlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit beruhen, eben deßhalb allgemein sein konnten und mußten, weil Adam demselben *Trid.* zusolge die Gaben des Urstandes sür uns mit verstor; er verlor sie aber für uns mit, weil wir sie nur in ihm und unter der Bedingung, daß er sie nicht verliere, empfangen hatten. Wenn dagegen sene Berschlechterung in etwas mehr bestehen sollte als in senem Berluste resp. den Folgen desselben, so würde allerdings die Verursachung sener Berschlechterung in der ganzen Natur durch die Ursünde schlechtsin undenkbar sein, noch weit mehr undenkbar als in Abam selbst. (Bgl. oben n. 271.)

2. Daß ber burch bie Ursünde verursachte Zustand ber Natur ein fo r=200 mell sündhafter sein kann und muß, erklärt sich dadurch, daß einerseits die allgemeine Berschlechterung der Natur speziell den Berlust der ursprünglichen, durch Gott ihr verliehenen und von ihr geforderten Gerechtigkeit und damit eine Ungerechtigkeit und Berkehrtheit enthielt, und daß andererseits diese Ungerechtigkeit durch eine freie Gesammthandlung des Geschlechtes pflichtwidrig berbeigeführt, Wirkung und Gegenstand allgemeiner Berschuldung und folglich mit allgemeiner Schuld = reatus verbunden ist, resp. den Inhalt dieser

Soulb bilbet, in ber Beije, wie oben n. 241 ausgeführt murbe.

3. Die allgemeine Berschulbung bes Geschlechtes burch eine Ge- 201 sammthandlung aber, und ber Charafter ber Gesammthandlung als solcher, erklärt sich baraus, daß Abam ein Geset übertreten hat, welches bas ganze Geschlecht solidarisch in ihm verpflichtete und von ihm für Alle erfüllt werden

sollte: bas Gesetz nämlich, wodurch bie von Gott in seiner ichöpferischen Zbee ber ganzen Menschheit aufgelegte Berpflichtung, die in Abam empfangene übernatürliche Gerechtigkeit zu besitzen und zu erhalten, solidarisch auf die vom Stammvater im Namen Aller zu vollziehende Erfüllung des Prüfungsgebotes als die Bedingung dieser Erhaltung übertragen worden war.

Bie fich hieraus ber allgemeine Charafter ber Sandlung Abams überhaupt erflart, jo ergibt fich baraus auch die fpezielle Rudficht, unter welcher bie Sanblung eine allgemeine ift. Gie ift gerabe und nur infofern eine Gefammthanblung, als fie eine ichulbbare Berletung ber Bflicht, bie gur Erhaltung ber übernaturlichen Gerechtigfeit nothwendige Bebingung zu feten, und bamit eine ichulbbare Preisgebung und Berichleuberung jener Gerechtigkeit barftellt. Gie ift also Gesammthandlung nicht nach ihrem fubjektiven Charakter bezüglich ber Gefinnung, worans fie bervorging, die offenbar etwas rein Perfonliches ift, fonbern nach ihrem objet tiven Charafter, inwiefern fie als Gefährbung eines pflichtmaßig gu bemahrenben Gutes und als Anbahnung eines pflichtmäßig zu verhütenben Schabens fich barftellt - ober nach ihrem objettiven Berthe, inwiefern Abam gegen Gott ungehorfam mar in einem Berte, welches Gott ebenfo als Mittel allgemeinen Seils von Abam geforbert hatte, wie bas Bert, worin Chriftus feinen Gehorfam bethatigte, im Intereffe bes allgemeinen Seils ibm aufgetragen mar. Gie ift m. E. 23. eine allgemeine That, inwiefern fie, wie Aug. fich auszubruden liebt, eine dissipatio testamenti ober foederis Dei barftellte, b. h. inwiefern bie in ihr verlette folibarifche Bflicht eben auf bie Erfüllung ber Bebingungen ber von Gott mit ber Menichheit einge gangenen Lebens- und Gutergemeinschaft lautete. Wie baber bei einem Ber tragsbruch von Seiten eines Staatsoberhauptes nicht bie subjektiven Geis nungen bes letteren, sondern die baraus hervorgebende objettive Untergrabung bes Bundesverhaltniffes ber gangen Corporation zugeschrieben wirb: fo gebort auch in unferem Falle die Sandlung Abams allen feinen Rachtommen nut insoweit an, als fie fich auf die Untergrabung bes Bunbesverhaltniffes # Gott begieht - freilich mit bem Unterschiede, bag im letteren Falle eben ta inneres Berhaltniß zu Gott und bie ichulbige innere Berechtigfeit untergraben wird. In diesem Sinne legt benn auch ber theologische Sprachgebrauch be Theilnahme Aller an ber Sandlung Abams barein, bag Alle burch fie bie Urgerechtigfeit preisgegeben und eine Ungerechtigfeit ber Ratur fich gugegogen hatten, und bag jo in ihr und burch fie ber Berluft jener Berechtigfeit und ber Eintritt ber Ungerechtigkeit als freiwillig herbeigeführt ober verschulbe fich barftelle.

98 III. Der bisher nachgewiesene und erklärte universale Charafter ber Umfünde ist ein durchaus einziger, ber nicht allen Sünden, sondern nur einer einzigen, nämlich der Ursünde im Sinne der ersten vollendeter

Gunbe bes erften Menichen gutommt.

1. Die universale Wirksamkeit und Bebeutung ber Gunde ber Eliem für ihre Nachkommen findet sich nur bei den ersten Stammeltern, nicht auch bei späteren Eltern, geschweige daß (nach Bajus prop. 52—53) jede Sünde ber Eltern ihrer Natur nach die Kraft hätte, die Nachkommen eben falls zu Gundern zu machen. Denn so wenig die Offenbarung bavon eines

fagt, so wenig lagt fich sonst ein Unhalt bafur gewinnen. Im Gegentheil fest, wie oben gezeigt, bas Borhanbensein jener Wirksamkeit und Bebeutung bei ber Sunbe ber Stammeltern ganz besondere Umftande voraus, welche sich spater nicht mehr finden und überhaupt nicht jeder Sunde von selbst zukommen.

Bgl. biegu Thom. 1. 2. q. 81. a. 2.; Bonav. in 2. d. 34. a. 1. Benn bie Gunben 295 aller Eltern einen fo universalen Charafter batten wie bie Gunbe Abams, fo murbe fich bas Abfurbum ergeben, bag bie fpatern Rachfommen mit einer Ungahl von Gunben belaben wurben. Freilich will Bajus, wenn er (de pecc. orig. c. 13) meint, jebe Gunbe babe von Ratur biefelbe Tenbeng gur Fortpflangung wie bie Urfunde (Prop. 46. Omne scelus ejus est conditionis, ut suum auctorem et omnes posteros eo modo inficere possit, quo infecit prima transgressio), bamit auch nur fagen, jebe Gunbe fei fo beichaffen, bag ibre vitiofen Birfungen in ben Eltern naturgemag und verbienterweise auf bie Rinder übergingen. Daß gleichwohl nicht auch ben Gunben ber nachften Eltern ber vitiofe Bufant ber Rinder jugefdrieben werbe, erflart er baraus, bag alle, felbft bie ichlimmften vitia allein icon burch bie Gunbe Abams batten eingeführt werben fonnen und nur burch eine gnabige Ginbammung von Geiten Gottes nicht überall gum Borichein famen, bag alfo burch bie Gunben ber nachften Eltern eigentlich fein neuer, b. b. vorber noch nicht begrundeter , fündbafter Buftand begrundet werbe. Demgemäß , lehrt er weiter, folge auch baraus, bag einige mit fleineren, andere mit großeren vitia geboren wurben, feineswegs, bag bie Ginen von mehr, bie anberen von weniger fundhaften Eltern abstammten, weil auch bier Gott eingreife, um bie Gunben ber Eltern nicht immer ihre volle Birtfamfeit üben ju laffen; aber ebenfo wenig folge baraus, bag in biefem galle bie Gunben ber Eltern, an und fur fich betrachtet (quantum est ex vi transgressionis) und abgefeben von einer milbernben Einwirfung Gottes, nicht bie Rraft gehabt batten, bie Rinber in berfelben Beife funbhaft ju machen, wie bie Eltern waren; im Gegentheil richte fich ber Grab ber Gunbhaftigfeit ber Rinber an fich ftete nach bem Grabe ber Gunbhaftigfeit ber Eltern, obgleich nicht immer auch die Birflichfeit biefem Berhaltniffe entfpreche. (Dies ber Sinn von prop. 47: Quantum est ex vi transgressionis, tantum meritorum malorum a generante [sc. ab eodem generante vel a diversis generantibus earundem transgressionum reis] contrahunt, qui cum minoribus nascuntur vitiis, quam qui cum majoribus). - Benn Aug. einmal (op. imp. c. Jul. c. 2. 1. 177) beg. einer von ben Eltern burch Unmäßigfeit jugezogenen phpfifchen Krantheit (bem Bodagra), bie von ihnen auf bie Rinber vererbt werbe, bemerft, bag man in biefem Falle fagen tonne, bie Rinber felbft batten in ben Eltern, ale seminaliter in ibnen enthalten, fich biefe Rrantbeit jugezogen: fo will er bamit nur einigermaßen burch eine Analogie erflaren, wie bie Gunbe Abams als allgemein gebacht werben fonne, nicht aber behaupten, bag jebe Gunbe aus fich allgemein fein fonne und muffe.

2. Nach ber außbrücklichen Glaubenslehre ift es nicht einmal die Sünde 296 beiber Stammeltern, sondern bloß die Sünde des Mannes, also Mams, welcher jene universale Wirksamkeit und Bedeutung zukommt. Denn der Apostel spricht außbrücklich nur von Einem Menschen, der das Gegenzbild Christi sei, und bezeichnet ihn (Nom. 5, 13 und I Cor. 15, 21) als Mdam. Und in der That, wie nur der Mann als eigentliche Wurzel dezüglich der Fortpslanzung der Natur und zugleich als das natürliche Haupt des Weißes naturgemäß dazu derusen werden konnte und berusen worden ist, auch in der Ordnung der Gnade als Wurzel und Haupt des Geschlechtes sich geltend zu machen: so konnte auch nur er bezüglich der Sünde in dieser Eigenschaft sich geltend machen. Demgemäß lehren die T., wenn Eva allein gesündigt hätte, würde die Sünde nicht übergegangen sein, wohl aber wenn Abam gezündigt hatte. Freilich fällt alsdann der Aft, wodurch "die Sünde in die Welt eingeführt wurde" d. h. ihre allgemeine Herschaft in der Welt erlangt hat, nicht mit demjenigen Afte zusammen, welcher zeitlich und genetisch die erste

aktuelle Sünde in der Menschheit gewesen ist; er beckt sich also nicht mit der Ursünde, soweit man unter dieser eine solche versteht, vor welcher keine andere Sünde da war. Er bleibt aber die Ursünde insosen, als damit die erste Sünde des ersten Menschen bezeichnet wird. Uedrigens ist thatsächlich auch die Sünde des Weibes in sosen Ursache der allgemeinen Sündhaftigkeit, als sie die Sünde Adams provocirt hat, Sir. 25: per mulierem initium factum est peccati, et per illam omnes morimur.

3. Bei Abam selbst kommt bie in Rebe stehende Wirksamkeit und Bebeutung wiederum nur seiner ersten vollendeten Sünde zu, weil das Dogma mit dem Apostel nur von der Allgemeinheit dieser Einen Sünde redet, nur diese für seine Nachkommen die Berschlechterung ihrer Natur zur Folge haben konnte, und auch nur sie ein für das ganze Geschlecht solidarisch verdindliches Gebot verletzte. Wir sagen die erste vollendete Sünde, weil sowohl das göttliche Urtheil, wie die Lehre des Apostels, den Nachdruck gerade auf die Sünde des Ungehorsams, nicht auf die dem Ungehorsam vorausgehende Sünde des Stolzes u. s. w. legt, und weil auch seine zwingenden inneren Gründe dafür sprechen, daß jede Sünde, welche hinreichend war, um für Adam selbst den Berlust der Gnade zu bewirken, denselben auch für seine Racktommen bewirken sollte. Im Gegentheil scheint es naturgemäß, daß Gott die solidarische Pflicht der Erhaltung der Gnade nicht auf jedes assectuelle Berhalten, sondern nur auf eine eigens ad hoo vorgeschriebene, auf den bestimmten Zweck berechnete obsettive Handlung bezogen habe.

Sünden als Gesammthandlungen bes Geschlechtes mit allgemeiner Birksamkeit seizen konnte: so wenig konnte er durch seine so fort eingetretene Reue die Sünde in ihrer Eigenschaft als Gesammthandlung wirksam widerrusen. Denn wenn seine Reue schon für ihn selbst nur durch eine spezielle Gnade Gottes zu einer übernatürlichen werden konnte und auch so noch nicht im Stande war, die gegen Gott contrahirte Schuld aus sich aufzuheben: dann vermochte sie noch weit weniger eine adäquate Genugthung zu leisten für die Seschlechtsschuld. Ja sie war überhaupt für das Geschlecht von gar keiner Bedeutung, weil der Beruf und die Fähigkeit, im Namen des Geschlechtes Gott gegenüber zu handeln, eine spezielle Anordnung Gottes voraussetz, die bestebende Anordnung aber nur auf die Erhaltung resp. Bestätigung im Besitze der empfangenen Gnade, nicht auf Wiedergewinnung derselben lautete.

Obgleich baher Abam in Wirklickeit seine Sünde nicht bloß berent, sondern auch Berzeihung berselben erlangt hat: so bleibt die letztere boch in ihrer Eigenschaft als Gesammthandlung des Geschlechtes in Kraft und de wirkt demnach fortwährend, daß das Geschlecht mit der Sünde behaftet bleibt. Zwar wurde mit und in der Nachlassung der personlichen Schuld Admiauch seine Natur durch Wiederherstellung der heiligmachenden Gnade geheilt und gerecht gemacht. Wie aber die Wiederherstellung der Gnade der Adam nicht zugleich eine Wiederherstellung der ganzen ursprünglichen Gerechtigkeit enthielt und so auch nicht seine ganze Natur in den früherm Stand zurückversetzte: so enthielt sie in keiner Weise eine Wiederherstellung der all gemeinen Natur des Geschlechtes, resp. der Raum Abams, in wie weit sie die Wurzel des Geschlechtes ist.

§ 201. Die allgemeine Gunbhaftigkeit ber Ratur in ben wirklichen Rachtommen Abams betrachtet, als eine ihnen angeborene ober ererbte Gunbe (peccatum originale originatum); 1) Eriftenz und Wesen berselben als einer wahren und eigentlichen Gunbe.

Literatur: Für ben Beweis ber Eriftenz ber Erbfünde f. bef. Bellarm. de amiss. gr. 1. 4.; Kilber de pecc. disp. 3. c. 1.; De Rubeis de pecc. orig. c. 16 ff.; speziell über ben Charafter einer wahren Sunde Kleutgen a. a. D. Cap. 1. § 4.

I. Aus ber bargeftellten Lehre über bie universale Bebeutung und Wirk- 300 famteit ber Urfunde ergibt fich von felbft, bag alle wirklichen Rachfommen Mbams fofort, wie fie in's Dafein treten, einfach baburch, baß fie bie menfch= liche Natur aus einer beflecten Burgel empfangen und Glieber eines ichulb= belabenen Sauptes werben, mit einer abnlichen Gunbhaftigfeit behaftet werben, wie fie in Abam felbft aus feiner attuellen Gunbe entsprungen mar, und fomit in ahnlicher Beife Gunber werben, wie Abam es in Folge feiner attuellen Gunbe gemejen. Es geht fomit von Abam aus zugleich mit ber Ratur auch bie feiner Ratur anhaftenbe Gunbhaftigfeit, alfo feine habituelle Gunbe auf bie Nachkommen über, um ihnen eigen zu werben. Richts= bestoweniger tann und muß man in gewiffem Ginne auch fagen, bie attuelle Gunbe Abams gebe auf bie Rachtommen über; und gwar gunachft infofern, als bie attuelle Gunbe in ber habituellen fortlebt, b. h. als lettere ein ber erften aquivalenter und wesentlich auf fie bezogener ober mit ihr in Berbindung ftehender Buftand ift (f. oben n. 112); fobann aber auch infofern, als eben ber Uebergang ber habituellen Gunbe vorausfett und einidlieft, bag bie Nachtommen Abams burch ben Empfang ber Ratur effettiv au Gliebern eines Rorpers merben, als beffen Gefammthanblung bie Gunbe Mbams gesetzt worben ift, und bag fo bie physisch Abam allein angehörige Sanblung nun auch beginnt, moralisch ihnen mit anzugehören.

II. Die fo überkommene Gundhaftigkeit ber Rachkommen Abams nennt 301 bie Rirche peccatum originale in bem fpeziellen Ginne eines peccatum per originem ex Adam inductum. Alls foldes bilbet fie einerseits ben Gegenfat gu ber burch eigene Afte geichaffenen Gunbhaftigfeit ber Rach-Tommen Abams, gegenüber welcher jene, als eine urfprunglich por aller eigenen Thatigfeit porhandene und gegebene und als Burgel ber aftuellen Gunbe, relativ ben Charafter einer Urfunde hat. Anbererfeits bilbet fie ben Gegenfat zu ber Urfunde Abams, bie als folche in ihrer Beife ebenfalls originalis ift, fowohl zu ber aftuellen Urfunde, aus welcher fie ihren Urfprung bat, als ju ber habituellen, in welcher als ihrem maggebenben Borbilbe fie ihren Urfprung bat, und wird in biefem Gegenfate genauer als peccatum originale originatum bezeichnet. Weil in und mit bem Empfange ber Natur gegeben, wird fie ferner haufig peccatum naturale genannt, in ahnlicher Beife wie die BB. die justitia originalis justitia naturalis genannt haben. Defigleichen heißt fie in einem fpezielleren Giune peccatum naturae, nam= lich nicht blog wie bei Mbam, inwiefern fie bie Ratur als folche beflectt, fonbern auch im Gegenfat zu bem peccatum naturae in Abam, inwiefern bei Moam die Befleckung ber Natur von bem betr. Inhaber ber Natur burch

persönlichen Aft ausgegangen ist, hier aber umgekehrt die Bested Natur die Bestedtheit ihres Inhabers begründet, nach dem Anselmisch in Adam persona infecit naturam, in nobis natura insieit pEnblich nennen wir im Deutschen die fragliche Sünde Erbsünde, uMusdruck ist, obgleich der entsprechende lateinische Name peocatun ditarium nur selten gebraucht wird, mindestens ebenso tressend, ja, vollen Sinne verstanden, in gewisser Beziehung noch deutlicher als nischen Ausdrücke. Denn er besagt nicht nur, daß diese Sünde Natur wie eine Eigenschaft derselben vom Stammvater überkommssondern auch, daß sie den Nachkommen gerade deßhalb eigen ist, sie mit dem Stammvater Eine Person bilden; er weist also darauf und wie in der Sünde eine Solidarität der durch den Willensatt de vaters begründeten Schuld enthalten sein kann, und gerade in diese zieht auch Aug. den Begriff des haereclitarium zur Erklärung des herbei 1.

III. Die Erbsünde fällt unter den allgemeinen Begriff des und den spezielleren eines Erbsehlers. Da nun in dem Erbsehler auch eine Reigung zur Sünde und zwar eine mächtige überwiegende zur Sünde, sowie eine der idealen Bolltommenheit der Natur entgez unwillkürliche und unaufhaltsame Tendenz zum Widerstreit der Regn niederen Kräfte gegen die höheren enthalten ist, nach dem gewöhnlich der Dinge aber eine förmliche Sündhaftigkeit nur auf persönlichen Heberuht: so kann eine oberflächliche Auffassung leicht dahin führen, in sünde bloß einen solchen Fehler, nicht auch eine wahre und eigentlich haftigkeit zu erblicken. Auch katholischerseits haben daher bes. in neu manche rationalissirende Theologen (bes. Hermes) die Erbsünde bloß Gott mißfällige Beschafsenheit beschränkt, die weder das spezissische Bei die spezissischen Eigenschaften einer wahren Sünde habe.

Demgegenüber ist katholisches Dogma, daß, von einem besonder wilegium abgesehen, alle durch natürliche Zeugung von Adam abstim Menschen ohne Ausnahme zugleich mit ihrem ersten Ursprunge (in dendeten Empfängniß) wahrhaft Sünder d. h. sündhaft und un werden durch eine förmliche und eigentliche ihnen inhär Sündhaftigkeit, vermöge deren sie wahrhaft des göttlichen Wund Zornes und damit auch mannigsacher Strasen würdig sind un sondere, als wahrhaft mit Schuld beladen, einer wahren Sühr Nachlassung der Sünde oder einer Lösung und Reinigung Schuld bedürsen. Wie dies aus der Schriftlehre von der universiddentung der Ursünde evident folgt: so ist es auch durch die Kirchen fang an als wesentliche Voraussetzung verschiedener die christliche Krike betreffender Dogmen sestgehalten und wiederholt ertlärt worden. Fri klärt ist diese Lehre insbesondere vom Trid. sess. 5. can. 3. 4. 5 schluß an die Lehre von der Wirksamseit der Ursünde in can. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1. Retr. c. 13: Illud, quod in parvulis dicitur originale procession huc non utantur arbitrio voluntatis, non absurde dicitur etiam voluntatis, prima hominis voluntate contractum factum est quodammodo haereditarian

fagt: hoc Adae peccatum, quod origine unum est, et propagatione, non imitatione transfusum omnibus, inest unicuique proprium (can. 3); parvulos recentes ab uteris matrum ex Adam trahere originale peccatum, quod regenerationis lavacro necesse sit expiari (c. 4); per baptismum reatum originalis peccati remitti, unb tolli totum id, quod veram et propriam peccati rationem habet (c. 5).

Die beilige Schrift lehrt bies birett in ber Schilberung bes Urfprunge und soe Ueberganges ber Gunde Rom. 5, 12 (f. oben n. 274) und in terminis Eph. 2, 3: Eramus natura (pocet) filii irae, sicut et caeteri, obgleich es im Urterte allerbings nicht burchaus evident ift, daß posse hier bloß "von Natur" und nicht "wahrhaft = re vera" bedeutet. Indirekt liegt es in all ben Ausbruden, worin bie Schrift Chriftus als ben Erlofer aller Menichen barftellt; jumat fie biefe Erlofung als ebenfo allgemein barftellt, wie ber Tob, ber forperliche wie ber geiftige, allgemein ift. G. bef. I. Cor. 5, 14: Si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt, et pro omnibus mortuus est Christus. - Mus bem alten Teftament gebort bierber bef. Bf. 50, 7: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea (bebr. in iniquitate natus sum et in peccato fovit me mater mea). Die Beziehung biefes Gebankens auf Die Enticulbigung ber fpateren aftuellen Gunben ift allein icon Beweis, bag nicht bie Gunbe ber Mutter, fonbern bes Rinbes gemeint ift. - Die von ben BB. oft citirte Stelle 30b 14, 4 macht eine Schwierigfeit wegen ber verichiebenen Terte. Die Vulg. hat: Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu, qui solus es? Die Itala, nach welcher bie lat. BB. citiren und welche bier mit ber Sept. ftimmt, liest: Qui mundus a sorde, non unus (al. sed nemo), etiamsi unius diei sit vita ejus super terram? (Gelas. ep. ad epp. Piceni verbindet beibe Lesarten, und Hieron., von bem bie erftere herrührt, citirt zuweilen nach ber zweiten.) In beiben Lesarten ift von einer, nur in verschiedener Beife in biefer Eigenschaft fenntlich gemachten, urfprünglichen Unreinheit bes Menichen bie Rebe, welche feine andere fein fann ale bie ber Gunbe. Dagegen bat bas Sebr. einfach: quis dabit mundum de immundo? non unus, ohne bag, wie in ber Vulg., burch ben hinweis auf bas semen ober, wie in ber Itala, burch bie Berbindung mit bem folgenden Gate bas Gubieft und bie Qualität ber immunditia ale einer angeborenen naber bestimmt wirb. - Manche andere Stellen, welche zuweilen von ben BB. und EE. citirt werben, fprechen blog bie allgemeine Reigung gur Gunbe ober bie allgemeine Berbreitung, refp. eine von Jugend auf angenommene lebung ber perfonlichen Cambe aus; ihre heranziehung bient baber gar nicht gur Rlarfiellung, eber gur Berbunfelung ber Lebre. - Dagegen beriefen fich bie Belagianer auf Egech. 18, 2-20, wo Bott verfpricht, bag bie Rinber bie Gunbe ihres Batere nicht tragen follen, mas aber nur bon ber Beftrafung für folche Gunben ber Bater gemeint ift, an welchen bie Rinber in feiner Beife theilnehmen, und wogegen es auch anberswo, Erob. 20, 5, beift, Gott merbe bie Gunbe ber Bater an ben Rinbern bis in bas britte und vierte Befchlecht ftrafen. Bgl. bierüber de Rubeis 1. c. c. 19, und oben n. 101.

Die Trabition ist evident aus den alten Entscheidungen gegen die Pelagianer, um 2007 so mehr, als diese Entscheidungen sich ebenso auf das notorische Dogma oder die "regula sidei" von der Rothwendigkeit und Birksamkeit der Tause und die Bekundung desselben im Tausritus, wie auf die beständige sirchliche Erklärung der Stelle des Kömerschiefes derusen. So das Conc. Milev. II. ab Innoc. I., resp. Carthag. a. 418, a Zosimo per tractoriam approdatum can. 2 (wörtlich vom Trid. 1. c. can. 4 nehst einigen Zusägen wiedergegeben). Der Canon lautet in der Fassung des Trid. (die Zusäge sind Rlammern kenntlich gemacht), wie solgt: Si quis parvulos recentes ab uteris matrum daptizandos negat seinam si suerint a daptizatis parentidus ortis, aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos daptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lavacro necesse sit expiari sad vitam aeternam consequendam, unde sit consequens, ut in eis sorma daptismatis, in remissionem peccatorum, non vera, sed salsa intelligatur: a. s., quoniam non aliter intelligendum ent id, quod dixit Apostolus: Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes pecca-

verunt, nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper Propter hanc enim regulam fidei ex traditione Apostolorum etlam parvul peccatorum in semetipsis adhuc committere potuerunt, ideo in remissionem veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione co [Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest regnum Dei.] Die berühmte Tractoria von Papft Zosimus felbft fagt na aug bei Aug. (ep. 190): Fidelis Dominus in verbis suis ejusque bapti verbis, id est, opere, confessione et remissione vera peccatorum in aetate, conditione generis humani eandem plenitudinem tenet. Nullus en peccati servus est, liber efficitur, nec redemptus dicitur, nisi qui vere catum fuerit ante captivus; sicut scriptum est: Si ros Filius vere liberi eritis. Per ipsum enim renascimur spiritualiter, per ipsum mundo; ipsius morte mortis ab Adamo omnibus nobis introductae atque universae animae illud propagatione contractum chirographum rumpil nullus omnino natorum, antequam per baptismum liberetur, non teneta - Der hinweis auf bie forma baptismatis bezieht fich nicht auf bas, mas teren Theologie fo genannt wird, b. b. auf die eigentliche Taufformel, worin missio peccatorum nicht bie Rebe, fonbern auf ben Taufritus, in wiefern babe bas Symbolum mit bem "credo remissionem peccatorum" reip. unum bapti missionem peccatorum recitirt, und andererseits die Grorcismen gegen ben angewandt wurden. G. bef. Coelest. ep. ad Gallos cap. 12 .: Illud etiam, baptizandos in universo mundo sancta Ecclesia uniformiter agit, non templamur intuitu. Cum sive parvuli, sive iuvenes ad regenerationis v cramentum, non prius fontem vitae adeunt, quam exorcismis et exsul clericorum spiritus ab eis immundus abigatur: ut tunc vere apparent, princeps mundi hujus mittatur foras (Joh. 12, 31), et quomodo prim fortis (Matth. 12, 19), et deinceps vasa ejus diripiantur (Marc. 3, 27), in po translata victoris, qui captivam duxit captivitatem (Eph. 4, 8), et dedit dono (Ps. 67, 19). - Ueber bie Bebeutung bes Argumentes, welches bie BB. am Schriftstellen über bie Rothwenbigfeit ber Guchariftie in ber altfirchlichen lettere auch ben Rleinen ju reichen, jogen, f. De Rubeis 1. c. c. 28.

Bahlreiche patristische Zeugnisse aus ber vorpelagianische bei Aug. c. Julian. l. 1—2; auch bei Klee, Dogmatik (Folgen bei Abams Cap. 1). Allerdings sinden sich bei manchen Bätern jener I ben griechischen, einzelne Ausbrücke, welche auf ben ersten Blick, und a Conterte gerissen, die Erbsünde zu läugnen oder wenigstens zu scheinen, bes. in ber dogmatischen Polemik gegen die Origenisten u. k. die Seelen mit persönlicher Sünde beladen in die Welt kommen liege in sittlichen Ermahnungen zur Bermeidung aktueller Sünden. Abe bei Einem der BB. sindet sich eine ernste Schwierigkeit. Bgl. üb Schwierigkeiten De Rubeis 1. c. c. 22 ss. xilber 1. c. § 2.

§ 202. Die fpegififche Confitution bes Befens ber Erbfunde : baraus fich ergebenben fpegififchen Gigenichaften berfelben

Literatur: Aug. bes. de nupt. et conc. 1. 1. c. 22 ff.; Lomb. 1. 2. d bes. dist. 32.; bazu Bonav., Scot. (über bie stot. Theorie vgl. Macedo t. 11. ed Aegid., Dion. Carthus., Estius, Thom. 1. 2. q. 82.; bazu Sylvius, Salmad Val., Tanner; Stapleton de justis. 1. 1. u. 3.; Bellarm. de am. gr. 1. 5.; de pecc. orig.; Reding in Conc. Trid. sess. V.: De Rubeis 1. c. c. 54-60; gen a. a. D. 2. Aust. Cap. 2.; Berlage § 28-29.; Schlünkes a. a. D.

309 Wie die kirchlichen Entscheidungen über die Existenz ber Erbfinifter Wesen als einer mahren Gunde besonders Begug nehmen auf bei

wendigkeit und Wirksamkeit ihres Heilmittels, der Taufe: so hat die Kirche im Trid. soss. VI can. 5, und besgleichen die BB. und TI., die Bestimmung der spezisischen Constitution der Erbsünde ebenfalls namentlich in Bezug auf die positive und negative Tragweite der Birksamkeit der Taufe getrossen. Sine adäquate positive Bestimmung hat das Trid. freilich nicht geben wollen. Indem es aber in den vorhergehenden Canones die Taufe sordert als eine Wiedergeburt aus Gott zur Herstellung der verlorenen sanctitas et justitia und zur Aussehung der mors animae, und andererseits die Tause, obgleich sie Concupiscenz nicht ausseht, die Aussehung alles dessen bewirken läßt, was wahrhaft und eigentlich den Charakter der Sünde besitzt, hat es deutlich die Grenzen bezeichnet, innerhalb welcher man die spezissische Constitution der Erbsünde zu suchen hat.

Der erwahnte Can. 5 bes Trid. lautet: Si quis per Jesu Christi Domini nostri 310 gratiam, quae in baptismate confertur, reatum originalis peccati remitti negat; aut ctiam asserit, non telli totum id, quod veram et propriam poccati rationem habet, sed illud dicit tantum radi, aut non imputari: a. s. In renatis enim nihil odit Deus: quia nihil damnationis est in eis, qui vere consepulti sunt cum Christo per baptisma in mortem, qui non secundum carnem ambulant, sed veterem hominem exuentes et novum, qui secundum Deum creatus est, induentes, innocentes, immaculati, puri, innoxii, ac Deo dilecti effecti sunt, haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi, ita ut nibil prorsus eos ab ingressu coeli remoretur. Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, haec sancta Synodus fatetur et sentit: quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus, sed viriliter per Jesu Christi gratiam repugnantibus, non valet; quinimo qui legitime certaverit, coronabitur. Hanc concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, Sancta Synodus declarst, Ecclesiam Catholicam nunquam intellexisse peccatum appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum inclinat. Si quis autem contrarium senserit, a. s.

Die verkehrten Auffassungen ber Constitution ber Erbsünde beruhen su im Allgemeinen barauf, baß bas, was nach ber katholischen Lehre orsganisch verbunden gedacht werden muß, die in Abam contrahirte Geschlechtschuld und die innere verkehrte Beschaffenheit des Erbsünders als Inhalt dieser Schuld, auseinander gerissen, und entweder die angeborene innere Besichaffenheit des Erbsünders für sich allein, oder die Berantwortlichsteit für die aktuelle Sünde Abams für sich allein als das wahre und eigentliche Wesen der Erbsünde hingestellt wird. Diese verkehrten Ansichten kommen wieder in verschiedenen, mehr oder minder erträglichen Schattirungen vor, wie auch die katholische Lehre immer noch verschiedene mehr oder minder abäquate Fassungen zuläßt.

I. Die erste verkehrte Ansicht, welche bas Wesen ber Erbsündesis ichlechthin und ausschließlich in die innere Beschaffenheit des Erbsünders verlegt, sieht diese als förmlich sündhaft an ohne Rücksicht auf eine freie Berschuldung derselben, weil eine solche im Erbsünder selbst sich nicht sinde und eine ihm außerliche Berschuldung in und durch Adam nicht in Berracht kommen könne. Diese Ansicht erscheint hauptsächlich in zwei Formen, von denen man die eine die manichäistrende, die andere die rationalissirende Form nennen kann. Die erste Form sindet sich bei sämmtlichen Reformatoren (außer Zwingli), welche die innere Beschaffenheit des Erbsünders, damit sie an und für sich eine wahre und eine recht surchtbare Sünde

barftelle, in einer Beife übertreiben und entftellen, bag fie alle Bosbeit in fich vereinigt, welche man fich in einer perfonlichen Gunbe benten fann, und barauf bin lebren, bag jene Beschaffenbeit allein vermoge ihrer inneren Bosheit, ohne alle Rudficht auf freie Berichulbung, por Gott ebenjo ichulbig mache, wie bie freie perfonliche Gunbe. Die andere Form finbet fich bei Zwingli und manchen Reueren (3. B. hermes), welche bie innere Beschaffenheit bes Erbjunbers wenig ober gar nicht übertreiben, ja ben Berluft ber heiligmachenben Gnabe gang außer Augen laffen, aber eben bamit auch mehr ober weniger ausbrudlich auf ben Charafter einer formlichen Gunbe verzichten. Beibe Formen haben bas gemeinschaftlich, baß fie, um die Erbfunde einer perfonlichen attuellen Gunbe nachzubilben, die verfehrte innere Beschaffenheit bes Erbfunders in die Concupisceng verlegen, wenn icon in verichiebener Beife, wie fie auch die Concupisceng felbft verschieden bestimmen. In biefer tonfreten Faffung find beibe Formen ichon im Trid. can. 5 verworfen, im bem das Concil erflart, daß diejenige Concupiscenz, welche wirklich im Erbfünder vorhanden ift, auch nach der Taufe bleibe, mahrend boch alles weggenommen werbe, was wirklich und mahrhaft Gunbe fei. Ueberdies ift aber auch in Bajus (prop. 46-47) überhaupt bas Pringip verworfen worben, bag irgendwelche innere Beschaffenheit bes Erbfunbers ben Charafter einer mahren und eigentlichen Gunbe haben tonne ohne Begiehung auf bie Beridale bung Abams. Desgleichen ift fpeziell gegenüber ber erften Form in Bojus formlich verworfen worden sowohl die Uebertreibung bes Wejens und ber Wirk famteit ber habituellen Concupiscenz, wie auch bie unsittliche Anschauung pon bem wesentlich und formlich funbhaften Charafter ber attuellen Concupiscen, worauf von ben Reformatoren bie wesentliche und unbedingte Gunbhaftiglet ber angeborenen Beichaffenheit bes Menichen gegrundet murbe.

Die bett. prop. damn. Baji find die Sähe 46—51, von denen je zwei und zwei pfammengehören und die fich so auf die erwähnten drei Puntte vertheilen. (46.) Ad rationen
et definitionem peccati non pertinet voluntarium, nec definitionis quaestio est, sed cause
et originis utrum omne peccatum debeat esse voluntarium. (47.) Unde peccatum originis
vere habet rationem peccati sine ulla relatione ac respectu ad voluntatem a qua originem habuit. — (48.) Peccatum originis est habituali parvuli voluntate voluntarium
et habitualiter dominatur parvulo; eo quod non gerit contrarium voluntatis arbitris
(49.) Et ex habituali voluntate dominate fit, ut parvulus decedens sine regenerationis sacramento, quando usum rationis consecutus erit, actualiter Deum silvabeat, Deum blasphemet, et legi Dei repugnet. — (50.) Prava desideria, quim
ratio non consentit, et quae homo invitus patitur, sunt prohibita praecepta: Na
concupisces. (51.) Concupiscentia sive lex membrorum et prava ejus desideria, que
inviti sentiunt homines, sunt vera legis inobedientia.

A. Bas bie manich aifirende Form bes obigen Irthums betrifft, fo ericheint a bens allerfrasseste Schattirung in ber mabnfinnigen Phantafie bes Flacius Illyricus, bet be Erbfunde eine bofe Substanz fei; biefelbe mar jedoch, obgleich von Lutber felbe und seine Ausbruckweise begunftigt, ben übrigen Reformatoren selbst zu monftroe. (Bal. be-

über Bellarm. 1. c. c. 1-3.)

b. Biel allgemeiner war unter ben Reformatoren bie Anschung, wonach bie Erfünde, ähnlich wie die fortbauernde Sündhaftigkeit der Teufel, in einem physisch ununter brochen fortgesetzen aktuellen Sündigen bestände (so bei Melanchtkon in der Apol., wo er den Scholastistern vorwirft: graviora vitia naturae humanae nan emmemorant, se. ignorationem Dei, contemptum Dei, odisse judicium Dei, irasci Dei, desperare gratiam), was jedoch im hindlic auf die jeder geistigen Thätigkeit entichtunge Kinder ebenfalls bald als absurd erscheinen mußte. (Bgl. Bell. 1. c. c. 4.)

c. Man mobelte baher biesen Gebanken bahin um, daß man auf die Kinder vor allem 618 Bernunftgebrauch eine ähnliche sunbafte Stimmung des Willens übertrug, wie sie bei personlich sundigenden Menschen als moralisch fortgesette Sünde oder als daus ernde bose Gesinnung erscheint, und in dem nicht widerrusenen Entschlusse oder Borsate oder einer fortdauernden Absicht und Bereitwilligkeit zu fündigen bessieht, was Bajus (de pecc. orig. c. 2.) actum quendam habitualem, quo ad malum semper intenti sumus, nennt. Aber auch diese Form der Günde ist bei der Erbsünde, eben weil es eine Erbsünde ist, undenkbar; denn dieselbe setzt wesentlich einen personlichen Akt in dem betr. Subjekte als ihren Grund voraus und bei den Neugeborenen ist kein solcher Akt benkbar.

d. In ber That seste man benn auch gewöhnlich die Erbsunde in die Begierlich feit sir als eine bloße Geneigtheit und Disposition zur aftuellen Gunde, aber eine solche, aus welcher, sobald die Seele zur Thätigkeit erwache, aktuelle Gunden mit Rothwendig keit hervorgehen mußten, und welche als nothwendig wirksame Burzel von Sunden edenso boshaft und schuldbar sei wie diese selbst. Zu dem Ende stellte man die unwillkurlichen Regungen der Begierlichkeit ungeachtet ihrer Unfreiheit schon in sich selbst als förmliche sündhafte handlungen hin und a kortiori alle Akte des Willens, in welchen der Bille nach reformatorischer Lehre nothwendig der Begierlichkeit zustimmt. Und in der That: wenn unwillkurliche Regungen zum Bösen ungeachtet ihrer Unfreiheit an und für sich sormliche aktuelle Günden sein können, welche vor Gott Schuld und Straswürdigkeit begründen: dann sieht auch nichts im Bege, die Neigung zu denselben an und für sich als eine sörmliche habituelle Sünde anzusehen. Wie aber diese Auffassung der aktuellen Sünde gegen alle sittliche Grundsähe verstöht, so fällt mit ihr auch die darauf gegründete Theorie von der Erbsünde.

e. Die vorstehende Ansicht der Reformatoren wurde von Bajus und Jansenius näher als dahin erffärt, daß die habituelle Begierlichkeit insbesondere deßhalb eine förmliche Gunde constituire und Sould begründe, weil und inwiesern sie eine habituelle Bereitwilligkeit des Billens ihr zu solgen und, ihr folgend, Gott zu verachten und zu hassen einschließe; diese aber schließe sie deshalb ein, weil sie in Ermanglung jeder entgegengesetzten guten Reigung den Billen vollständig beherrsche, so daß dieser genöthigt sei, deim Erwachen der Begierlichkeit ihr zu solgen, und zwar nicht bloß beim Erwachen der sinnlichen Begierlichkeit in diesem geben, sondern auch deim Erwachen der geistigen Begierlichkeit nach dem Tode, weßhalb dann die Seele nothwendig Gott hasse. Das aber setzt der vollständige Bernichtung der sittlichen Freiheit und der sittlichen Unlage voraus und construirt in den Billen des Menschen ohne dessen Zuthun eine Stimmung hinein, welche einer förmlichen bösen Gesinnung äquivalent ist, und zwar einer solchen, wie sie selbst

burch perfonliche Afte nur bei ben Berbammten und Damonen entfleht.

Babrend in biefer Begiebung Bajus und Sanfenius bie Lebre ber Reformatoren nur 319 naber erflarten, fuchten fie auf ber anberen Geite biefelbe einzuschranten, um an bem Trid. vorbeigutommen. Die Reformatoren lehrten nämlich, bie Begierlichfeit, die attuelle fewohl wie die habituelle, behalte ihren formlich funbhaften Charafter, wie fie ihn aus fich babe, fo auch wefentlich unter allen Umftanben, alfo auch nach ber Taufe, fo bag bie Rechtfertigung, fo lange fie bie Begierlichfeit nicht aufhebe, nur in einer Bubedung refp. Rafirung, b. b. in einer Richtimputation jur gebuhrenben Strafe, refp. einer theilweifen Berbinberung ber Birffamfeit und Ericheinung ber ihrem vollen inneren Befen nach fortbauernben Gunbe besteben fonne, nicht aber in einer Aufhebung ber innern Schulbbarfeit ber Concupisceng und ihres formlich funbhaften Charafters. Bajus und Janfenius bingegen lehrten, bag bie Concupisceng nur fo lange formliche Gunbe bleibe und biefen Ramen gang und voll verbiene, als ber Beift nicht virtuell burch bie Taufgnabe ober aftuell burch eigene Entscheidung bagegen reagire, ihrer herrschaft entzogen sei ober fie be-fampfe, obgleich auch bann bie Begierlichkeit noch immer ein mahrer und formlicher Ungeborfam gegen bas formliche gottliche Bebot: "bu follft nicht begehren" bleibe. Demgemäß lebete Janfenius inobef., Die Begierlichfeit an fich fei, wie nicht unter allen Umftanben peccatum formale, jo auch nicht bas formale peccati, fonbern blog bas materiale peccati, pon bem bas formale, bie aversio a Deo ober ber reatus, getrennt werben fonnten. Inbeg bas find nur tatholifche Formeln gur Berhullung ber protestantischen Lehre. Denn fo lange bas Bringip befteben bleibt, bag bie aftuelle Begierlichfeit ein formlicher aftueller Ungeborfam gegen ein formliches Gebot, und bie habituelle Begierlichfeit ein formlicher

habitueller Ungehorsam sei, sind und bleiben beide förmliche Sunden; und wenn sie an sich nur materiale peocati genannt werden, so geschieht das boch nur in demselben Sinne, in welchem auch bei aktuellen persönlichen Sünden der Akt als solcher die materielle Seite der Sünde die in, inwiesern er nämlich das ift, woran die aversio a Deo und der restud so basten, daß sie zugleich dadurch begründet werden und nothwendig in seinem Gesolge siehen. Demgemäß kann auch hier durch die Inade oder die Reaftion des Willens nur bewirkt werden, daß die an sich imputirbare Sünde nicht wirklich angerechnet werde, und daß die Begierlickeit den Willen nicht mehr so vollständig von Gott abziehe, wie sie es vor der Gnade und aus sich nicht bloß vermochte, sondern auch nothwendig that. Wenn das Trid. bloß definirt, die Concupiscenz sei in renatis nicht förmliche Sünde: dann hat es damit diese Aussalitung nicht freigelassen, geschweige denn acceptirt; vielmehr zeigt es gerade durch diesen Jusab, daß die Concupiscenz überhaupt und an und für sich und durch sich selbst nicht förmliche Sünde sein dern die her vorhandenes zu ihr hinzu tretendes Moment eine solche gewesen sein möge.

Alle biefe Theorien fuchen in ber beiligen Schrift ihre Stube namentlich in Cap. 7 bes Romerbriefes, worin ber Apostel bie Dacht und bas Gefet bes peccatum habitans in carne beidreibt. Dag bier bie Concupiscent, ober bie necessitas concupiscendi, peccatum genannt und auch unter bem Befichtepuntte ber Befeswibrigfeit fo genannt wirb, ift feine Frage, und ebenjo wenig, bag fie felbft in ben Blebergeborenen fo genannt wird. Aber mit Rudficht barauf, bag ber Apostel fofort im Anfange bes fel genben Capitele fagt: Nihil damnationis (= nihil damnabile, ober nulla causa damnationis) est in eis, qui sunt in Christo Jesu, ift es evident, bag bie Concupiecen in ben Biebergeborenen feine mabre und eigentliche Gunbe ift und folglich auch außer bem Buftanbe ber Biebergeburt es nicht an und fur fich fein fann; und überbies verlegt ber Apoftel biefes peccatum nicht in ben Beift, ber boch ftete an ber formlichen Ganbe irgen wie betheiligt fein nuß, sonbern in's Rleifch und gerabe in bas Biberftreben bes Bleifdel gegen ben Beift. Demgemäß fann ber Ausbrud peccatum bier nur in einem figur lichen Sinne genommen werben. Der Ginn im Allgemeinen bestimmt fich nach bem Trid bahin, bağ bie Concupiscen; ex peccato est et ad peccatum inclinat. b. b. bağ fir 1) burch eine formliche Gunbe, nämlich bie Gunbe Abame, entftanben ift und 2) ju formlichen Gunben binneigt. Und biefen Ginn gibt auch Aug. (de nupt et conc. l. 1. c. 23): Modo quodam loquendi [concupiscentia] peccatum rocatur, quod et peccato facta est et peccatum, si vicerit, facit. Sic vocatur peccatum, quia peccato facta est, quum jam in regeneratis non sit ipsa peccatum, sicut vocatur lingua locutio, quam facit lingua et manus vocatur scriptura quam facit manus. Itemque sic vocatur peccatum, quia peccatum si vincit facit, sicut vocatur frigus pigram, non quod a pigris fiat, sed quod pigros faciat. Dbgleich biefe beiben Grunte ber 50 nennung einigermaßen auch ifolirt gelten, fo haben fie boch nur in ber Combination iben vollen Berth, weil man einerseits ben Tob, obgleich auch er Birfung ber Gunbe ift, mit leicht Gunbe nennen murbe, und anbererfeits auch bie Reigung jur Gunbe nur febr : gwungen fo nennen fonnte, wenn fie nicht zugleich Birfung einer Gunde mare.

Uebrigens weisen biefe zwei Brunbe und Formen ber Benennung noch auf zwei anden Brunde und Formen bin, burch welche bie erfteren eine vollere und tiefere Bebeutung es langen, und welche auch bem Apostel fichtlich vorschwebten. Indem namlich bie babitust Concupisceng baburd jur formlichen Gunbe binneigt, bag fie burd fich felbit en unwillfürliches Bohlgefallen an verbotenen Dingen und jugleich ein Biberftreben tal Fleisches gegen ben Beift erzeugt: fo ift in ber inclinatio ad peccatum mitgegeben, tel jene Concupieceng auch ohne bie Buftimmung bes Billens "Bofes wirft" (Rom. 7, 15 17. 19), b. b. Unordnungen erzeugt, bie ber Bille, wo er fie verbuten tann, nicht eine Sunde gulaffen burfte, welche alfo an fich icon materiell gegen ein fie felle bo treffendes Gefet verftogen. Benn alfo von ber habituellen Concupisceng gejagt wirb, fi beige Gunbe, quia ad peccatum inclinat, bann ift bas nicht ausschlieglich von einer Mega Reigung ju formlichen Gunden, fondern auch 3) von einem zwingenden Eriebe ju mate riellen Gunben ju verfteben, vermoge beffen jene Concupieceng auch in fic felbf materiell gefehwibrig ift und Gunbe genannt werben fann. Beil aber eter barum anbererfeits ber gange Bestand ber Concupisceng, foweit er verbutet merben tonnie und follte, Gegenstand einer Berichulbung ift, alfo gegenuber berjenigen Ganbe, burd

welche er eingetreten, ale eine burch fie verschulbete Unordnung und mitbin ale Inhalt einer Schuld ericheint: fo ift in bem ex peccato esse mitgegeben, bag die habituelle Concupisceng uriprunglich wenigftens auch formliche Gunbe refp. materieller Beftanbtheil einer folden gewesen ift, mithin eben zu berjenigen habituellen Gunbe gebort, welche nach Rom. 5, 12 burch bie erfte aftuelle Gunbe in bie Belt eingeführt worben und auf alle Menichen übergegangen ift. Wenn baber fpeziell von ber Concupisceng in renatis gesagt wirb, fie beige Gunbe quia ex peccato est, fo ift bas ex peccato esse nicht blog im caufalen Ginne von bem einfachen Burudbleiben ber aus einer fruberen aftuellen Gunbe hervorgegangenen Birfung, fonbern auch 4) gewissermaßen in fubftangiellem Ginne von bem Burudbleiben eines Theiles aus einem ger-Abrten Bangen gu verfteben, wie man einen Leichnam Menich nennt, weil er Denich gewesen ift. Die lettere Bebeutung bes peccatum beim Apostel ift nicht nur an fich bie abaquatefte, weil fie alle übrigen Bebeutungen in fich begreift, fonbern auch bie ungezwungenfte und biejenige, welche bem gangen Conterte bes Apostele am beften entpricht, weil bas peccatum inhabitans, beffen Birffamfeit und herrichaft er in Cap. 6 und 7 ichilbert, nichts Anderes ift als basjenige peccatum, beffen Ginfuhrung gu allgemeiner herricaft in ber Menscheit er in Cap. 5. bargeftellt batte. Gie liegt auch ber Absicht bes Trid. nicht fern, ba es einerseits bie concup. nur in renatis als nicht fundhaft bezeichnet und andererseits die Erffarung, es migbillige nicht die Lehre ber Theologen, manere in baptizatis partem materialem peccati, non formalem, nur aus formalen Grunben unterlaffen bat. (Bgl. Pallav. 1. 7. c. 9.) - Eine eingebende Erflärung ber betr. Stellen Rom. 7, 1. f. bei Bellarm. 1. c. 1. 5. c. 10. und De Rubeis 1. c. c. 56.; an letterer Stelle wirb namentlich nach bem bl. Thomas ber boppelte Ginn ausgeführt, ben bie Borte bes Apoftele haben, je nachbem bas peccatum inhabitans im Menichen vor

ober nach ber Mufbebung ber Schulb gebacht wirb.

Rachft ber beiligen Schrift berufen fich bie Reformatoren namentlich auf gablreiche 322 Stellen bes hl. Muguftinus, welcher conftant entweber ichlechthin bie concupiscentia, ober bie concup. cum suo reatu, ober ben reatus concupiscentiae als bie Erbfunde begeichnet. Inbeg, fo weit es babei auf bie ftrenge reformatorifde Auffaffung antommt, bag namlich ber formell fünbhafte Charafter ber Concupieceng nicht blog burch fie allein und an fich begrundet werde, fondern auch folechtbin von ihr untrennbar fei, bag alfo felbft noch in renatis bie Concupisceng eigentlich Gunbe gu nennen fei, prechen bagegen ebenfo ungablige Stellen von Aug., worin er bies ausbrudlich laugnet und fiber ben Ramen bes ,peccatum' in biefem Falle fich ebenfo erffart, wie bas Trid. 3a es gibt taum eine Stelle, worin er bez. ber Gerechtfertigten ben Ramen peccatum obne ausbrudliche Reftriftion gebraucht; nur bie Ausbrude malom, vitium, infirmitas, languor erflart er fur gulaffig, obgleich biefes malum, eben weil es gugleich vitium ift und nicht blog in einem Leiben besteht, fonbern eine unordentliche Thatigfeit mit fich führt und als bem Beifte widerftrebend nicht blog ju erbulben, fonbern ju befampfen ift, von gang anberer Art ift als bas malum bes Tobes. namentlich ift es unwahr, bag Aug. jemale gesagt habe, in ber Taufe gebe bas peccatum originale blog reatu (sc. poenae) poruber und bleibe actu; blog von ber concupiscentia fagt er, transit reatu und manet actn (de nupt. et conc. l. 1. c. 26-27.; bazu c. Jul. l. 6. n. 60). Aber wenn er es auch gefagt batte, wie es ibn fogar bie altern Scholaftifer fagen laffen, murbe es ebenfo gu perfteben fein, wie wenn man fagt, ein verftorbener Menich fei ber Geele nach bon ber Erbe geschieben, bem Leibe nach gurudgeblieben, weil bie Concupieceng mit ihrem netus, b. b. ber Gendeng zu bemfelben, in gang anderer Beije bie habituelle Gunbe conftituirt, ale ber actus in ber aftuellen Gunbe, ber nur vergieben werben fann, wenn er vorübergegangen ift. Allerdings bezeichnet Aug. die Aufhebung bes reatus concupiscentiae in ber Biebergeburt öftere ale ein non imputare, aber ale ein non imputare in peccatum ober ale eine Richtimputation, wie fie eben in ber Rachlaffung bes reatus culpae liegt, nämlich ale Aufhebung ber Imputabilität eines verschulbeten lebels, ohne bag letteres in fich felbit vernichtet wurde, 3. B. de nupt. et conc. L 2. c. 24.: Quamvis in omnibus regeneratis sit ista concupiscentia repugnans legi mentis, tamen quia remissa est, jam non illis imputatur in peccatum; und l. 1. c. 25: Respondetur, dimitti concupiscentiam carnis in baptismo non, ut non sit, sed ut in peccatum non imputetur; quamvis, reatu suo jam soluto, manet tamen.

hieraus ergibt fich aber von felbft, bag Aug, auch in non renatie nicht mit Bajus und Janfenius bie Concupisceng an und fur fich ale formell funbhaft ober ale etwas betrachten fann, bas burch fich felbft ohne Beiteres ebenfo einen rentus ober eine Coulb begrunbe, wie ein freier perfonlicher funbhafter Aft. Der rentus ift ibm vielmehr etwas mit ber Concupisceng von ihrem Urfprunge aus einer freien Beb iculbung ber Berbundenes, mas er febr anschaulich baburch ausbrudt, bag er bie concupiscentia, welche noch mit bem reatus behaftet ift, mit einem vulnus vergleicht, in welchem noch bas telum hafte, woburch es verurfacht worden, refp. mit ber Krantheit eines Rorpers, in bem noch bas Bift fiede, woburch jene verurfacht worben, ober mit ber Schwäche eines Rorpers, bie noch mit bem fie verurfachenben Fieber verbunden ift. Egl. Aug. de Trin. l. 14. c. 17 .: Quemadmodum aliud est carere febribus, aliud ab infirmitate, quae febribus facta est, revalescere, itemque aliud est, infixum telum de corpore demere, aliud vulnus, quod eo factum est, secunda curatione sanare: ita prima curatio est, causam removere languoris, quod per omnium fit indulgentiam peccatorum, secunda ipsum sanare languorem, quod fit paulatim proficiendo in renovatione hujus imaginis. Quae duo demonstrantur în psalmo, ubi legitur: Qui propitius fit omnibus iniquitatibus tuis, quod fit in baptismo. Deinde sequitar: Qui sanat omnes languores tuos, quod fit quotidianis accessibus, cum baec imago renovatur. Dagu fommt, bag Aug. auch beg. ber Erbfunbe ben Cab aufrecht erhalt, boi fie, wie jebe Gunbe in einem freien Billensafte murgele. Go retr. l. 1. c. 15 .: Quas vero peccatum, quod eos [parvulos] ex Adam dicimus originaliter trahere, i. e., resta ejus implicitos et ob hoc poenae obnoxios detineri, usquam esse potuit nisi in voluntate, qua commissum est, quando divini praecepti facta est transgressio.

Dagegen wurbe man allerbings ben Gebanten Augustin's nicht vollfommen wieber geben und auch die Schwierigkeiten, welche die Reformatoren aus feiner Lebre vorgebradt, nicht vollständig lofen, wenn man ben reatus, welcher ber Concupisceng von ihrem Unfprunge aus einem freien fculbbaren Afte anhaftet, blog als etwas fie Begleiten bes, neben ihr Bergebenbes, nur außerlich mit ihr Berbunbenes betrachten wollte, wie es bie meine II. baburch thun, bag fie ale Inhalt bee reatus ober ale Gegenstand bee Schulbigfein nicht die Concupisceng felbft, fonbern entweber bie Uebertretung bes parabiefifchen Gebetet ober ben Berluft ber Beiligfeit ansegen. Wenn Aug. ebenso gebacht batte, fonnte er 1) bie Aufhebung bes reatus nicht ale eine dimissio ober non imputatio ber Concupieceng fillet bezeichnen (j. oben n. 322 bie Stellen aus 1, de nupt.) Desgleichen fonnte er 2) (e. Jal 1. 6. n. 62) bie Concupieceng felbft nicht unter bie iniquitates rechnen, von benen er fagt, baß ihr reatus bleibe in ben occultae leges Dei, ut nulla iniquitas maneat impunita", und fo auch nicht beifügen (ibid. n. 63.): propter hoe ergo vitium humana paters damnatur. Ferner fonnte er 3) nicht bie Große gerabe biefes lebels betonen in ber Mindt ju zeigen, bag es groß genug fei, um ben ewigen Tob ber Geele berbeiguführen: (L e. n. 45) Tale porro ac tam magnum malum, tantum quia inest [b. h. nach bem Borbergebende "etiamsi, adversus eam concupiscente spiritu, peccata concipere et parere non sinatur" quomodo non teneret in morte et pertraheret in ultimam mortem, nisi et eins cinculum in ea, quae in baptismo fit, remissione peccatorum omnium salveretur! Enblich fonnte er 4) nicht (l. c. n. 51) fagen: Nos eam [concupiscentiam] malam dicimus et manere tamen in baptizatis, quamvis reatus ejus, non quo ipea erat res (neque enim aliqua persona est), sed quo reum hominem originaliter faciebat, form remissus atque evacuatus. Alles bies fest voraus, bağ bie Concupiscen; felbit, all con

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Subem er nämlich hier ben reatus concupiscentiae unter bie Reate ber übrigs iniquitates subsumirt, sagt er: Neque enim nulla est iniquitas, cum in une hear vel superiora inferioribus turpiter serviunt, vel inferiora superioribus contumacitar reluctantur, etiamsi vincere non sinantur. Hanc iniquitatem si homo ab hemise altero forinsecus adversante pateretur, quia in illo non esset, sine illo utique peniretur. Quia vero in illo est, aut cum illo punietur, aut, illo ab ejus reatu herato, sic in certamine adversus spiritum perseverat, ut hominem jam non reum annulla post mortem tormenta transmittat, non alienet a regno Dei, nulla damnatica faciat detineri, neque, ut ea penitus careamus, velut aliena natura sejungatur a nobis, sed quia nostrae naturae languor est, sanetur in nobis.

in Abam verschulbete objektive iniquitas, ben Inhalt ihres reatus bilbet, mithin in ihm und durch ihn zur eigentlichen Sünde wird und zugleich in gewissem Sinne, als Gegenftand ber Berantwortlichkeit ben reatus mitbegründet. (Bgl. oben n. 117.) Ohne diese Boraussehung sind alle Stellen unverständlich; mit derselben aber erklären sie sich auch vollkommen, freilich so, daß sie gerade das Gegentheil von dem sagen, was die Reformatoren hineinlegten. Die Concupiscenz konstituirt nämlich hier nicht dadurch die förmliche Sünde und die Schulb der Person, daß sie einsach da ist, sondern dadurch und darum, weil sie selchst verschuldet oder in schuldbarer Weise herbeigesührt und die Berbindung zwischen dem Objekt der Berschuldung und ihrem Prinzzip noch nicht durchschritten ist. Ganz besonders klar erhellt dies daraus, daß Aug. in dieser Beziehung die ignorantia gerade so behandelt, wie die concupiscentia, und so auch von einem zeatus stultitiae" redet se Jul. 1. 6. n. 52), bei ihr aber, da sie an sich in keiner Weise eine verkehrte Richtung des Willens involvirt, auch nicht einmal ein Schein vorhanden ist, wonach sie anders als etwas Schulbbares gedacht werden könnte, denn durch schuldbare herbeissührung von Seiten eines freien Willens.

Auf ben erften Blid fonnte es, wie bei Aug., fo auch bei vielen ihm folgenben Scho: 825 Taftifern, feit Hugo Vict., insbef. beim Lomb., icheinen, ale ob fie bie erbfunbliche Beicaffenbeit als folche, insbef. bie concupiscentia und ignorantia, als an und für fich formell funbhaft anfaben, jumal fie eben jum Beweife, bag in ber Erbfunde nicht blog ein Strafubel reip, ein reatus poenae, fondern auch eine Strafwurdigfeit und eine culpa porbanben fei, einfach barauf verweisen, bag im gegenwartigen Menfchen neben blogen Strafubeln, wie g. B. ber Tob, auch jene vitia vorhanden feien. Beil aber alle biefe II. eine Ablosbarfeit bes rentus von biefen vitia festhalten, fo fonnen fie nichte Anberes fagen wollen, als bag lettere eben folde lebel feien, welche gur Urfunde nicht blog im Berbaltniffe von Straffolgen, fonbern jugleich im Berhaltniffe einer burch fie verichulbeten Unordnung ober Ungerechtigfeit ftanben. Inebef. erflart Bonav. gerade an ber Stelle, wo er jene Auffaffung am meiften urgirt (f. oben n. 1205), bag ber formliche Schulbdarafter jugleich bebingt fei burch bie Golibaritat ber Berpflichtung bes parabiefifchen Bebotes und burch bie in ber allgemeinen Berleibung ber justitia originalis begrundete Möglichfeit, ben Gintritt jener lebel ju verbuten. Co auch 2, d. 33. q. 1. a. 1 .: Ad hoc, quod aliquis possit peccatum a patre contrahere, necesse est, quod in illo possit ad aliquid obligari et possit eo bono, ad quod in ipso obligatur, privari . . . Hoe autem solum fuit in primo parente; ad aliquid enim tota natura humana et omnes posteri ejus in illo obligati sunt, sc. ad habendam rectitudinem justitiae sive non concupiscendum, et in illo per ejus aversionem illa rectitudine omnes privati sunt. In Borausfehung biefer Golibaritat ber Pflicht und ber Macht, fie gu erfüllen, ergab fich bann von felbft, bag ber Richtbefit bes gefetlich geforberten Buftanbes eine mabre Sould und zwar eine in Abam contrabirte Schuld involvire. Der positive Charafter bes fraglichen Gefebes aber machte fur ben gefallenen Menichen eine Dispens von bemfelben ober eine relaxatio debiti non concupiscendi (Bonav. d. 32. s. 1. q. 1.) möglich, in Folge beren die betr. Gunbe nachgelaffen und folglich bie Gunbe getilgt werben fonnte, ohne baf bie betr. feblerhafte Beichaffenheit ber Ratur aufgehoben gu merben brauchte. Die genaueren II. bezeichneten baber auch nicht bie coneupiscentia an und fur fich, fonbern mit Aug. bie concupiscentia cum reatu ober cum suo reatu als bie Erbfunde; ben rentus aber feben fie barin, bag bie concupiscentia burch ben fculbbaren Berluft ber justitia originalis entftanben fei und biefe Schuld fo lange fortbefiebe, ale nicht bie justitla originalis in ihrem Befen ober in einem Mequivalent wieberbergestellt wirb.

Was von der Concupiscenz überhaupt, gilt bei diesen TT. auch speziell von dem do-226 minium concupiscentiae, auf welches sie besonderen Rachdruck legen, indem die Rebellion der Concupiscenz an sich bloß das persieere justitiam, das dominium aber auch das kacere justitiam hindere. Denn obgleich sie sagen, daß in diesen dominium nicht nur eine rein materielle und accidentelle, sondern auch eine formelle und wesentliche Ungerechsigkeit enthalten sei, welche unbedingt gehoben werden musse, wenn der Mensch vor Gott gerecht werden solle: so wollen sie damit doch nicht behaupten, daß der durch das dominium concupiscentiae begründete Zustand des Willens durch sich selbst auch einen reatus begründe und sie sont ihr selbst darstellen würde, wenn er nicht verschuldet wäre; sie meinen bloß, daß er an sich geeignet sei, dort, wo er Inhalt eines

reatus ift, ben wichtigeren Theil bes Inhaltes und einen gu einer Tobfunde binreichenben Inhalt ju bilben. Ueberbies verfteben biefe EE. bas dominium concupiscentiae in gang anberem Ginne als bie Reformatoren, nämlich nicht im Ginne einer unbebingt und allgemein ben Billen in zwingenber Beife bewältigenben herrichaft, fonbern blog im Ginne eines auf bie Dauer moralifch unwiderftehlichen ober unüberwindlichen Drudes, in Folge beffen gumeilen auch ichmere Gunben unfehlbar eintreten. Freilich find biefe EE, barin unflar, baß fie bas unmittelbar in ber Beichaffenheit ber Ratur begrundete pirtuelle dominium concupiscentiae nicht genug unterscheiben von bem formellen dominium über bie ber Concupisceng freiwillig bienenbe Berfon, ober auch von einem folden virtuellen dominium, welches barin beftebt, bag ber Bille nicht blog vermoge feiner eigenen Schwade ber Concupisceng nicht wiberfteben tann, fonbern auch überhaupt weber in re noch in jure bie Mittel befigt, um ihr zu wiberfteben. Rur bie beiben letteren Formen bes dominium find mit bem Befite ber unbedingt nothwendigen justitia debita unverträglich, nicht aber auch bie erfte Form, ba biefelbe auch in ben Gerechtfertigten noch fortbeftebt, in welchen bie Schmache bes Billens ber Concupisceng gegenüber burch bie Gnabe nicht getilgt, fonbern blog unterftutt wirb.

B. Rach bem oben Gefagten lagt fich auch bie (oben n. 313) gweite Form bes in Rebe ftebenben Brrthums, bie rationalifirenbe, wie fie namentlich von hermes und theilweise von Gunther aufgestellt worben, leicht wurdigen. Bir nennen fie eine rationalle firende, weil fie bie übernatürlichen Borausfehungen ber Erbfunde, bie übernatürliche Solibaritat von Gnabe und Pflicht, gang ignorirt und aus ber Erbfunde mehr ober minber ausbrudlich bas Element ber Schulb eliminirt, inbem fie basfelbe nur in foweit gur Geltung fommen lagt, als es fich aus bem wirflichen Buftanbe bes Menfchen ber leiten lagt. Mus biefem Buftanbe lagt fich aber nur herleiten, bag berfelbe, foweit er in bem Zwiefpalte awischen Ginnlichfeit und Beift und in bem Uebergewicht ber Ginnlichfeit über ben Beift beftebt, ein Gott migfälliger ift, und gerabe wegen biefer Digfalligfeit por Gott foll er auch Gunbe fein. Indeg eine folde Diffalligfeit vor Gott ift eine mejentlich anbere ale biejenige, welche ber eigentlichen Gunbe gutommt, und ift namentlich nicht ge eignet, bie Berfon, welche mit jenem Buftanbe behaftet ift, vor Gott feines Bornes und feiner Strafe wurdig zu machen, wie fie benn auch noch in ben Berechtfertigten fortbeffeben fann. Bgl. gegen hermes und Gunther bef. Rleutgen a. a. D. Cap. 2. § 1. und Cap. 1. § 2. In ber oben citirten Schrift von Schluntes ift bie hermefifche Lebre fo grundlich umgestaltet, bag fie im Befentlichen auf bie Theorie bes bl. Bonaventura binanstommt.

II. Im extremen Gegenfat gur reformatorifchen Auffaffung ber Erb. funde, welche biefelbe ausichlieflich in ber inneren Beschaffenheit bes Erbfunders begrundet fieht, fteht eine andere Theorie, welche gerade zu ihrer Befampfung von tatholifchen Theologen feit ber Reformation, urfprunglich befonders von Bighius, Catherinus und, wenn ichon weniger ichroff, auch von Salmeron, aufgestellt worben ift. Ihr gufolge bestande bie Erbfunde weber gang noch theile weise in einer inneren verkehrten Beschaffenheit bes Erbfunbers, sonbern aus idlieglich in ber Burechenbarteit ber attuellen Gunbe Mbami. Demnach ware bie lettere nicht blog bie Burgel, fondern auch ber einige Inhalt ber Schuld; die gange innere Unordnung im Erbfunder aber mare nur eine Folge und Strafe ber Erbfunde, und lettere bestande blog infofem in einer Ungerechtigfeit bes Gubjeftes, als eben bie Gould einer begangenen attuellen Ungerechtigfeit ein moralifches Digverhaltnig bes Gubieftes um Gefete und zu Gott enthalt. Diefelbe Auffaffung, nur vorsichtiger und beffer ausgebrudt, als es bej. bei Pighius und Catherinus ber Fall mar, murbe fpater von vielen IE. (bef. Ctotiften, wie Fraffen, und Moliniften, mit Rilber), adoptirt, namentlich von folden, welche auch bie perfonliche babitwelle Gunbe blog in die moralifche Fortbauer ber attuellen Gunbe ober in bit Schulb ber Gefetesverletjung refp. ber Beleibigung Gottes fetten.

Diese Auffaffung verftogt jedenfalls nicht so bireft und wesentlich gegen 829 bie firchliche Lehre, wie die protestantische, weil fie nicht fo ichlimme Confequengen bat; fie ift an fich blog eine schiefe und einseitige, tann aber bei ungeschickter Sandhabung auch leicht zu groben Migverftandniffen führen. Bebenfalls ift fie in bem Dage eine ichiefe, baß fie gerabezu ber gangen Unichauungsweise bes bl. Augustinus und ber vortribentinischen Theologie guwiberlauft und auch fehr ichlecht ber Ausbrucksweise bes Trid. entspricht. Denn Aug. bezeichnet bie Erbfunde ftets entweber bireft als eine innere Beichaffenheit bes Erbfunders, an welcher ber reatus hafte, ober als einen reatus, beffen Inhalt in einer folden Beschaffenheit bestehe. Die gesammte Scholaftit betrachtet bie Erbfunde als privatio justitiae originalis, bei welcher Die aktuelle Gunde Abams nur in Betracht komme, um die privatio als voluntaria und culpabilis ericheinen gu laffen. Das Trid. aber ichilbert (f. oben n. 244) die habituelle Gunde Abams, welche ber Typus ber Erb= funbe ift, in einer Weise, bag barin bie burch bie aktuelle Gunbe berbeigeführte innere Beschaffenheit Abams miteinbegriffen wird; und nur von biefem Gesichtspuntte aus begreifen sich auch vollständig die speziell von ber Erbfunde gebrauchten Ausbrücke: inesse unicuique proprium (sess. V. can. 3) unb: propagatione propriam injustitiam contrahunt (sess. VI. cap. 3); benn von ber bloken Schulb fann man blok moralifch fagen, bag fie im Menichen fei, und fo lange bie Schuld blog ben Aft Abams jum Inhalt hat, ift sie auch mehr etwas omnibus commune, als ein singulis proprium.

Ueberhaupt liegt gerabe in ber fpegifischen Ratur ber Erbfunde als einer 380 folden, bie nicht burch einen perfonlichen Att begrundet wird, ein befonberer, bei perfonlichen Gunben nicht obwaltenber Grund, weghalb fie gar nicht ohne Beziehung auf eine vertehrte innere Beschaffenheit bentbar ift. Bei ber burch perfonliche Afte kontrabirten habituellen Gunbe ift die lettere auch bann, wenn fie blog als reatus peccati commissi ohne Beziehung auf eine gegenwärtige innere Unordnung aufgefaßt wird, immerhin noch als eine innerlich und perfonlich eigene Gunbe bentbar, weil jener reatus hier in einem aus ber Berson bervorgegangenen und ihr innerlich gewesenen Afte murgelt. Die Erbfunde bingegen, welche in einem Afte wurzelt, ber nicht aus bem Subjette hervorgegangen und nie ihm innerlich gewesen, wurde, wenn sie bloß als reatus peccati commissi, ohne alle Beziehung auf eine gegenwartige innere Unordnung, ju benten mare, gar nicht mehr als eine innerlich und perfonlich eigene, sondern nur als eine augerlich und juriftisch imputirte ober imputirbare Gunbe bes Stammhauptes ericheinen. Damit fie baber als eine mahrhaft innerlich und perfonlich eigene ericheine, muß bei ihr bie Gunbe bes Stammhauptes als Grund eines reatus aufgefagt werben, ber nicht blog bas peccatum commissum, sondern bie innere Unordnung bes Erbfunders jum Inhalte hat 1. Andererfeits ift ja auch hier bie Gemeinschaft bes reatus peccati commissi feine ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Niesem Sinne ist die besannte Stelle von Anselm. (de conc. virg. c. 26) 3u versstehn: Considerandum est diligenter, quia non portant infantes peccatum Adae, sed suum. Nam aliud suit peccatum Adae, aliud est peccatum infantium; illud enim suit causa,

solute, so daß die ganze und volle Berantwortlichkeit, wie Adam sie für seinen Akt hatte, auf seine Nachkommen überginge, sondern nur eine beschränkte, inwieweit sie das Berhältniß der Sünde Adams zur Erhaltung der Urgerechtigkeit betraf; und so würde selbst schon der wirkliche Antheil der Nachkommen an dem reatus peccati commissi nicht zum Ausdrucke gelangen, wenn man diesen reatus nicht in Beziehung auf den Berlust der Urgerechtigkeit und damit auf die Begründung einer inneren Ungerechtigkeit

auffaßte.

Richtsbestoweniger lagt sich auch bei ber Erbfunde, abnlich wie bei ben perfonlichen Gunben, ober vielmehr fpeziell, wie bei ber habituellen Gunbe Abams (f. oben n. 251), einigermaßen ober inabaquat ihr Befen fo tonstituirt benten, bag bie effettive innere Unordnung noch nicht als conftitutiver Beftandtheil barin enthalten ift. Denn unter bem Gefichtspunfte ber Schuld ericheint fie immerhin icon als mabre Gunbe, wenn man fie als ben reatus desertionis justitiae refp. violati debiti justitiae servandae com als Saftbarkeit für bie Nichterfüllung ber Bflicht, bas zur Erhaltung ber Ge rechtigfeit Nothwendige zu thun, betrachtet; und von bier aus fann bann ichon Die Borenthaltung ber Gerechtigkeit von Seiten Gottes als eine im Gefolge ber Gunbe ftebenbe Strafe, und bie Gunbe felbft als Grund einer indignitas habendi ober einer dignitas non habendi justitiam gebacht werben. Aber eben in biefer Form ichlieft bie Erbfunde als Schuld auch ichon eine Beriehung jum effektiven Berlufte ber Gerechtigkeit in ber Beife ein, bag biefer ebenfalls als verichulbeter Berluft jum Inhalt ber Erbichulb gehort, und bag bas gange Befen ber letteren fich erft in bem reatus justitiae amissae ober Deo subtractae barftellt. Desgleichen ergibt fich von hieraus weiter, bas bas Wefen ber Erbfunde als einer mahren Ungerechtigfeit ebenfo bireft und unmittelbar in bem verschulbeten Mangel ber Gerechtigfeit als in ber Sould an biefem Mangel gefeben werben fann und muß.

III. Als die richtige Mitte zwischen ben beiben ertremen Theorien bestimmt die konsequent durchgeführte katholische Auffassung die Constitution der Erbsünde dahin, daß die letztere besteht einerseits in einer und ordentlichen Beschaffenheit des Erbsünders, welche in Abam von ihm selbst verschuldet worden, und für welche er noch verantwortlich ist, andererseits in einer in und durch Abam contrahirten Schuld, welche jene unordentliche Be

Schaffenheit jum Inhalte hat.

Die erstere Fassung ist die gewöhnliche und allgemein üblich in der Form: die Erbsünde sei die privatio justitiae originalis, vel justitiae originaliter Deo debitae, voluntaria voluntate capitis (oder nach Anselmanische per inobedientiam Adae debitae justitiae nuditas), wo das vo-

istud effectus. Adam caruit debita iustitia, non quia alius, sed quia ipse describinfantes carent ipsa, non quia ipsi, sed quoniam alius dereliquit. Non est cre idem peccatum Adae et infantium. Et cum dicit Apostolus: Quia mors regardi ab Adam usque ad Moysen etiam in eos, qui non peccaverunt in similitudiem praevaricationis Adae, sicut significat infantium minus esse, quam Adae, peccatia ita aperte monstrat, aliud esse. Quapropter, quum damnatur infans pro peccavoriginali, damnatur non pro peccato Adae, sed pro suo. Nam si ipse non habert peccatum suum, non damnaretur. Jam ergo non portat iniquitatem Adae, sed sum quamvis ideo dicatur portare, quia iniquitas illius peccati fuit causa Istus.

luntarium als Form, bie privatio als die Materie — Inhalt der Sünde erscheint. Die zweite Fassung wird verhältnismäßig selten gebraucht, aber schon von Anselm. in der Form: das Sündersein des Erbsünders bestehe in dem esse deditorem justitiae acceptae et amissae, wobei dann nach Scot. das deditum habendi als das Materiale, die carentia eijus quod debetur, als das Formale zu bezeichnen wäre. Wir entwickeln hier nur die erstere

Fassung, weil baburch bie zweite sich von felbst erlebigt.

Dadurch, daß die Erbsunde als culpabilis privatio justitiae origina-884 lis b. h. als Mangel ber Erbgerechtigkeit bestimmt wird, ist ihr ein spezifischer Inhalt angewiesen, ber sie von jeder anderen habituellen Sunde unterscheibet, und zugleich in ihrem Inhalte basjenige Moment hervorgehoben, welches ber spezifische Grund aller berjenigen inneren Unordnungen ist, welche in ihr enthalten sein können. Die firchlichen Definitionen heben hauptfachlich als Inhalt ber Erbjunde ben Tob ber Seele, also ben Mangel ber beilig= machenben Gnabe hervor, und folglich muß jebe genauere Bestimmung bes Bejens ber Erbfunde biefes Moment mit aufnehmen; aber es ware gang einseitig, sich hiemit allein, wie vielfach von späteren II. geschicht, zu begnügen. Weil nämlich bieses Moment allen Tobsünden gemeinschaftlich ist, so kann es, wenn die Erbjunde als peccatum naturae nach Form und Inhalt einen spezifischen Charakter haben soll, an und für sich nicht bas fpezififche Befen berfelben abaquat ausbrucken, und fo murbe auch bie canze altere Theologie von Augustinus an, welche in ber Erbfunde etwas mehr jah als bloß einen irgendwie ererbten Seelentob, unverständlich bleiben. In biefer abaquateren Beftimmung aber weichen bie EE. hauptfachlich baburch von einander ab, daß fie die Erbgerechtigkeit refp. bas Berhältniß Der Theile berselben zu einander verschieden bestimmen.

Da die Erbfünde von Seiten ihres Inhaltes ein gleichartiges Abbild ber 385 Habituellen Sünde Adams als einer Ungerechtigkeit ber menschlichen Natur darstellt, so ist das Meiste schon oben bei dieser gesagt (s. n. 254 ff.). Wir geben daher das Gesagte nur in einer etwas anderen Form wieder, mit bestonderer Rücksicht darauf, wie die einzelnen Momente sich zur Nachlassung nur Nachlassung der Sünde verhalten.

A. Die thomistische Auffassung geht von der patristischen Anschauung 386 and, daß die heiligmachende Gnade ein wesentliches oder vielmehr das wesentstäckte Element der Urs und Erbgerechtigkeit der Natur und ebenso die Wurzel der Integrität oder der Gesundheit des natürlichen Lebens, wie Prinzip der Substanz des übernatürlichen Lebens der Natur ist. Demgemäß ist a) die Ungerechtigkeit des Erbsünders an erster Stelle und radikal im Wesen der Secle in der verschuldeten Entblößung desselben von der heiligmachenden Gnade zu suchen, jedoch insoweit, als in der Gnade die Wurzel der ganzen von Gott gesorderten Gerechtigkeit versoren ist. Wenn daher die Ungerechstigkeit des Erbsünders von Grund aus gehoben werden soll, so kann das wurd Wiederherstellung der heiligmachenden Gnade oder durch die Wieders geburt aus Gott geschehen; aber hiedurch allein wird sie auch nothwendig so ausgehoben, daß wenigstens virtuell die ganze ursprüngliche Gerechtigkeit zurückstegeben wird. — b) An zweiter Stelle und efsektiv erscheint die Unsgerechtigkeit des Erbsünders in den sämmtlichen Kräften der Seele, soweit

biefelben irgendwie an ber Bethatigung ber Sittlichfeit betheiligt finb, als ein burch ben Wegfall ber heiligmachenben Gnabe bedingter Mangel ihrer ursprunglichen, von Gott gewollten und eingerichteten Ordnung. Gie gerfällt bemnach ebenjo, wie bie Urgerechtigfeit, in verichiebene Theile, namlich in ben Mangel ber Seiligkeit in ber ratio superior, und in bie burch ben Mangel ber justitia integritatis bedingte Storung ber volltommenen Unterordnung ber ratio inferior reip, ber sensualitas unter bie ratio superior; und biefen zwei refp. brei Theilen entspricht im freien Willen als bem eigentlichen Site ber Sittlichkeit eine absolute Unmöglichkeit, Gott übernatürlich au lieben, eine moralische Unmöglichkeit aus fich felbft ohne besondere Rachhulfe Gottes auch nur bas naturliche Gefet Gottes auf Die Dauer und gang ju erfüllen, und wieberum eine absolute Unmöglichfeit, alle gottwibrigen Regungen gu verhuten. Bon biefen Theilen ift ber erfte ober bie Unbeiligteit, wie ber formelle und fubftangielle, fo auch in bem Ginne ber eigentlid wesentliche, daß ohne feine formliche Aufhebung burch effettive Bieber herstellung ber Beiligfeit von gar feiner Aufhebung ber Gunbe bie Rebe fein tann, weil ohne bie Beiligfeit ber Menich in feiner Beife feiner wirklichen Beftimmung entspricht, bag aber auch umgefehrt in und mit ber Beiligfeit bie Gunbe als folche gehoben fein muß, weil ber Beilige unter allen Umftanben mahrhaft gerecht ift. Der zweite Theil ber Ungerechtigfeit ober bie Bunbe ber Ratur hingegen ift, wie bem erfteren gegenüber nur ein materieller und integraler Theil, fo auch nicht berart, bag bie Gunbe nur burd form liche Aufhebung besselben fonnte getilgt werben; benn bie in ihm enthaltenen verschulbeten Uebel fonnen ben formellen Charafter ber Gunbe einfach baburd verlieren, bag Gott trot ihres Fortbestandes ben Menichen nicht mehr fur biefelben verantwortlich macht, indem er von ber Pflicht ihrer Befeitigung bifpenfirt; und fie muffen ihn auch wirflich verlieren, wenn ber Denich burd bie beiligmachenbe Gnabe jum Gegenftanbe bes Wohlgefallens Gottes mirb und in biefer Gnabe zugleich bas Pringip wieder empfangt, woburch un iprunglich jene Uebel aufgehoben maren und vermoge beffen fie auch jest noch ipater gang aufgehoben werben follen. Effettiv muffen jene lebel burd bie Gnabe nur infofern gehoben werben, als fie bie bauernbe Beobachtung ber schwer verbindenden Gebote Gottes moralijch unmöglich machen, eber als bas Uebergewicht ber Begierlichkeit auf bie Dauer eine Berrichaft ber felben über ben Billen berbeiführen tonnte; aber auch bieg braucht nicht burd formliche Berftorung bes Uebergewichtes ber Begierlichkeit und formliche Musbebung ber ihm entsprechenben Schmache bes Beiftes zu geschehen, sonbern blog burch Bereitstellung ber Sulfsmittel, beren fich ber Wille in ber forb bauer feiner Bunben und Schwächen wie einer Argnei und einer Stube be bienen fann, um fich aufrecht gu erhalten. - c) 2118 Abbilb ber ab tuellen Gunbe im Billen befteht bie Erbjunde nach ihrer formellen Geite in ber Mbwenbung von Gott burch ben verschulbeten Mangel br Beiligfeit, fpeziell ber caritas, nach ihrer materiellen Geite in ber bin neigung gur Creatur in Folge bes Berluftes ber Integritat, fo jebod. baß hier nicht, wie bei ber aftuellen Gunbe, beibe Theile mejentlich verbunden find, insbesondere ber erftere nicht an ben letteren gefnupft ift, und bag be Bieberherftellung ber Berbindung mit Gott auch nothwendig bie Rachlaffung ber

fortbestehenben materiellen Seite mit fich führt. - d) Enblich als Abbilb einer vollständig ausgestalteten aftuellen Gunbe bes Denichen, besteht bie Erbfunde in einer von oben nach unten bis in ben forperlichen Organismus hinein fich fortsetzenben Tenbeng zu ungeordneten Regungen und Bewegungen, welche fammtlich als Folge und Abbrud einer verschulbeten Unordnung in ber Spite und im Innerften ber Natur an bem Charafter ber formlichen Gunbe participiren. Wie aber außere fundhafte Sanblungen nur jo lange und infofern formliche aftuelle Gunben bleiben, als fie von einem fundhaften Willen angeordnet und geleitet werden: fo find auch jene Tendengen in ben Rraften ber Ratur nur fo lange formlich funbhaft, als bas Bringip, woburch fie entstanden find, ber Mangel ber beiligmachenben Gnabe, noch fortbeiteht; fobalb letterer gehoben ift, boren fie auf ichulbbar zu fein, weil baburch bie Berbindung mit dem ichulbbaren Willensatte, vermöge beffen fie verschulbet wurben, abgeschnitten wird. - Diese gange Auffassung, nach welcher bie "mors animae" bie Burgel, ben Rern und bie Geele ber gangen Gunbe bilbet, ichließt fich auf's Engfte an bas Trid. an, inwiefern biefes bei ben Rachtommen Abams ebenjo, wie bei ihm felbit, die Gunbe burch ben Berluft ber sanctitas et justitia erflart und zugleich die regeneratio ober sanctificatio interioris hominis als ben biretten und formellen Grund ber Aufhebung ber burch bie generatio contrabirten Ungerechtigfeit und als Wieberherstellung ber Urgerechtigfeit barftellt.

B. Anders gestaltet fich ber Begriff ber Erbfunde bei benjenigen II., 387 3. B. Bonaventura, welche bie beiligmachenbe Gnabe nicht als Rern und Burgel in ber Ur= und Erbgerechtigfeit ber Ratur einschließen, sonbern bie justitia integritatis allein barunter verfteben. Bei ihnen vertritt bie Stelle ber Wurzel und bes Kernes ber Urgerechtigkeit eine von ber beiligmachenben Gnabe nicht nur verschiedene, sondern auch unabhängige und ihr vorausgehende Qualitat bes Beiftes, woraus bie volle Ordnung fammtlicher Rrafte unter einander und bamit bie Fabigfeit bes Willens, ungehindert bas gange Gefet Gottes zu erfullen und alle unorbentlichen Regungen zu verhuten, hervorgebe. Demgemaß feten fie die Erbfunde rabital (ober essentialiter) in ben Mangel ber justitia originalis, soweit fie jenes Pringip vollfommener Gefundheit bebeutet, und effettiv blog in biejenige Unordnung ber Rrafte, welche fich in bem Mangel ber ermahnten Sabigfeit bes Billens fundgibt, alfo m. G. B. nicht in ben Tob ber Geele, fonbern in die Bunbe ober Rrant heit ber Ratur und ber fittlichen Freiheit. In ben Geelenfraften ftellt fich bieje Bunbe ober Rrantheit bar als phyfifche Rothwendigkeit, unwillfurlidje Regungen gegen bas Gefet Gottes zu bulben und als moralische Nothwenbigfeit, benfelben auf die Dauer auch mit bem Willen guguftimmen; fie fallt alfo bier gusammen mit ber rebellischen und gugleich überwiegenben Concupisceng, fo gwar, bag biefe, obgleich erft burch bie Befeitigung ber justitia originalis entftanben und infofern Wirtung, Erfcheinung und Strafe ber Gunbe, boch zugleich auch in fich felbft einen Mangel ber justitia debita enthalt, welcher an ihr ebenfo haftet, wie an ber attuellen Gunbe bie 216= wendung von Gott und auch wirklich als eine Abwendung von Gott bezeichnet wird. Demnach verhalt fich die schulbbar berbeigeführte Concupiscenz gegen= über ber heiligmachenben Gnabe wie eine attuelle Tobfunde, burch welche ber

Tob ber Geele berbeigeführt und begrundet wird, fo bag ber wirkliche Geelen tob weber als Pringip noch als Theil bes bireften Inhaltes, fonbern erft im Gefolge bes bireften Inhaltes ber Erbfunde in Betracht fommt, und bie eigentliche Matel ber Gunbe nicht in bem Mangel ber heiligmachenben Gnabe, sondern in ber in ber Concupisceng enthaltenen unorbentlichen Anhanglichfeit an ber Creatur besteht. Dt. a. 2B .: wie ber birette Inhalt ber Erbfunde bier nur in einer Bunde ober Rrantheit ber Ratur besteht: jo verhalt fic auch bie Erbfunde felbft zum Mangel ber Bnabe wie eine tobtliche Bunbe ober Rrantheit gum Tobe bes Leibes, indem bie Berichnibung ber Concupisceng überhaupt ben Berluft ber Gnabe verbient, und besonders bie Berichulbung ber überwiegenden Concupisceng, weil bie lettere gu aftuellen Tobfunden führt, auch ichon einen virtuellen Tob ber Geele gum Inhalte bat. Darum aber tann auch die Aufhebung ber Erbfunde burch die beiligmachente Gnabe nicht in ber Beije erfolgen, bag ber birefte Inhalt ber Gunbe menis ftens in feiner Burgel und in feinem Rerne vernichtet wird, weil ja ber Mangel ber Gnabe nicht zum bireften und unmittelbaren Inhalt ber Erbfunde geborte. geschweige beffen Burgel und Rern bilbete. Bielmehr bleibt ber gange Inhalt ber Erbfunde als Unordnung ber Ratur materiell fortbestehen; er wird bles burch bie Gnabe als burch ein hoheres und befferes Mequivalent in ber Berfon bes Erbfunders gewiffermagen compenfirt und paralpfirt, indem mit Rudficht auf bie Gnabe die Schuld nachgelaffen, alfo bie Contte pisceng ihres Schuldcharafters beraubt wird, und zugleich in ber Gnabe und vermittelft berfelben ber Berfon Sulfsmittel an bie Sanb gegeben werben, um bas Uebergewicht ber Concupisceng für fich unschäblich zu machen ober beren virtuelle Berrichaft nicht in formliche Berrichaft ausarten au laffen Wie biefe gange Auffaffung, foweit fie erclufiv ift, von einem falichen Begriffe ber Urgerechtigfeit ausgeht: fo offenbart fich bas Schiefe und Ginfeitige ber felben besonders barin, daß nach ihr die Aufhebung ber Erbfunde weber burd formliche Wiederherstellung bes Bejens ber Urgerechtigfeit noch burch im Beilung und Gerechtmachung ber Natur, überhaupt nicht burch Bernichtung bes wesentlichen Inhaltes ber Erbfunde, sondern bloß burch Tilgung be Schuldcharafters und Paralyfirung ber Birffamfeit ihres Inhaltes femich wurde und folglich biefen Inhalt in fich felbft gang fortbesteben liefe. In hier bleibt freilich diese Theorie immerbin im Ginne ber betr. ET. himmelmeit und wejentlich verschieben von ber burch bas Trid. verurtheilten Lehre be Reformatoren, daß die Erbfunde blog nicht imputirt und blog abrafirt wirk Wie fie indeg nicht mit bem Trid. bei ber Gunbe ben Berluft ber Beiligfit und ber in ihr enthaltenen und begrundeten Gerechtigfeit an bie Gpipe fich. fo ftimmt fie auch ichlecht mit ber Lehre bes Trid. fiber bie Rechtfertigms welche auf eine rabifale Mufbebung ber Erbfunde bingielt.

C. Die zweite Auffassung läßt sich jedoch in einer Beise einschrünken, daß sie ihren exclusiven Charakter gegenüber der ersten verliert und mit dies als eine Ergänzung derselben verbunden werden kann. Denn wie in der Ubgerechtigkeit der Natur das wurzelhafte Berhältniß der heiligmachenden Gaze zur Integrität nicht außschließt, daß die letztere zugleich eine nothwendige Deposition zur ersteren ist: so ist es auch mit einander vereindar, daß einerschlieber verschuldete Mangel der Geiligkeit den der Integrität und dadurch ber verschuldete Mangel der Geiligkeit den der Integrität und dadurch ber

Concupiscenz als seine Wirkung nach sich zieht, und daß andererseits ber verschulbete Mangel der Integrität der Natur oder das verschulbete Dasein der Concupiscenz wiederum den Mangel der Heiligkeit als seine Wirkung nach sich zieht, indem dadurch die von Gott ursprünglich eingerichtete und gesorderte Disposition zur heiligmachenden Gnade in schuldbarer Weise entzogen, eine contrare eingeführt und so die Heiligkeit ausgeschlossen wird. Und diese Berbindung des Wahren in beiden Auffassungen findet sich gerade beim hl. Augustinus, auf welchen deswegen beide Theile sich berusen können und wirklich berusen.

In ber That betrachtet Augustinus einerseits ben Berluft ber Integritat 889 und ben Eintritt ber Begierlichkeit als Folge bes Berluftes ber in ber natura instituta enthaltenen Gnabe, also auch bes Tobes ber Geele, und insofern junadit als Strafe, aber als eine Strafe, in welcher fich bie im Tobe ber Seele begonnene Corruption ber ursprünglichen Rechtheit ber Natur nach unten bin vollendet, und welche folglich einen Beftandtheil ber Ungerechtigkeit ber Ratur bilbet; bemgemäß bezeichnet er auch die Aufhebung ber Erbfunde burch bie Wiebergeburt tonftant als mabre Wieberherstellung ber urfprunglichen Ratur, welche nur zeitweilig bie Folgen bes Geelentobes als bloge Schwächen ber verjungten Ratur noch befteben laffe. Unbererfeits aber ftellt er nicht minber tonftant bie fculbbar berbeigeführte und noch mit Schulb beladene Concupiscenz als ein vinculum mortis bar, b. h. als etwas, was ben Tob ber Seele wie bes Leibes nach fich giehe und bie Seele im Tobe festhalte (f. oben n. 324). In ber erfteren Weise rebet er gewöhnlich bezüglich ber Ent= itebung ber Gunbe ber Ratur, in ber letteren bezüglich bes Fortbeftanbes und ber Fortpflangung ber Gunbe ber Ratur, wie er benn auch, gang fonfequent, ber Concupiscens beständig das Testhalten im Tode (tenere in morte), nicht die Berbeiführung bes Tobes guschreibt. Beil es nun bei ber Erbfunde gerabe barauf antam, ju zeigen, bag ber Erbfunder nicht burch eigene That erft bem Tobe ber Geele verfallen folle, fonbern feine Ratur bereits in ihrer Burgel mit einem Banbe bes Tobes behaftet fei und fo behaftet auf bie Berfon übergebe: fo war es gang naturlich, bag Augustinus in ber Conftitution ber Erbfunde vorzüglich bieje Seite betonte, ohne barum auszuschliegen, bag ber Tob ber Geele bas wichtigere und mefentlichere Moment ber Erbfunde fei.

Benn bemgemäß bie EL., welche im Ginne ber zweiten Auffaffung fich auf Aug. 340 berufen, feine Lehre nur febr einseitig erffaren, bann barf man ebenfo wenig mit anberen II., welche ber erften Auffaffung ober vielmehr ber gang abstraften Theorie, wonach ber gange Inhalt ber Erbfunde in bem Mangel ber beiligmachenben Gnabe befiunbe, bulbigen, bem Beiligen felbit eine einseitige Auffaffung ber Erbfunbe gufdreiben. Daß Aug, bas Befen ber Erbfunde borberrichend blog nach ihrer materiellen Seite betonte, bat feine vielen und guten Grunde: 1) Bunachft fand er in ber Concupisceng, und gwar jumeift in ber finnlich-fleischlichen, ein handgreiflich bestebenbes und nach bem ausbrudlichen Berichte ber bl. Schrift jugleich mit und noch bor ber Berhangung bes Tobes in Folge ber erften Gunbe entfiandenes lebel, welches im Gegenfah jum Tobe, ber blog Strafe ift, ale eine grobe Unordnung in ber Ratur ben Inhalt einer Schulb und fomit eine Ungerechtigfeit ber Ratur barftellt; basfelbe mar ihm aber gleichwohl ebenfo, wie ber leibliche Tob, bie außere Ericheinung bes geiftigen Tobes, welcher jugleich und an erfter Stelle Gunde und Strafe ift. - 2) In ber Concupisceng fand er ferner ein Metel, welches fichtlich jur allgemeinen Beschaffenheit ber Ratur gebort, burch bie Gorts bflangung ber Ratur fich mit fortpflangt, überbies fich gerabe im Afte ber Fortpflangung

selbst bethätigt, und an welchem folglich ein burch die Fortpflanzung vermittelter Zuftand ber Sündhaftigkeit besonders anschaulich sich darstellt. — 3) Weiterhin siellte sich ihm in der Concupiscenz die Erbsünde als ein Analogon der aktuellen Sünde dar, indem er sie mit ihren unwillkurlichen Akten zusammenfaste und so ihr selbst einen actus zuschrieb, der dem Gesehe des Geistes Gottes widerstrebe, und eben damit erschien die Erbsünde als der contrare Gegensah der ursprünglichen Gerechtigkeit. — 4) Endlich erschien ihm, wie dem Apostel, die Erbsünde in der Concupiscenz als eine im Fleische unordentliche Regungen erzeugende und den Geist zur Sünde drängende Macht, oder als Prinzip neuer materieller und formeller Sünden, als was er sie gegenüber den Pelagiamen vorzüglich zu betonen hatte.

1V. Aus ber Conftitution ber Erbfunde ergeben fich von felbft ihre

fpegififden Gigenschaften.

1. Obgleich die Erbfünde materiell betrachtet, in Hinscht auf die verschiedenen Uebel, welche in ihr als verschuldet anzusehen sind, als eine vielsache Sünde gedacht werden kann: so ist sie doch, formell betrachtet, in noch höherem Maaße eine einzige und untheilbare Sünde, als ein sündhafter Akt, der zugleich gegen mehrere, spezifisch verschiedene Gebote verstößt. Denn alle jene Uebel entstehen aus dem Mangel der Urgerechtigkeit und sind auch nur in diesem und durch diesen verschuldet; sie bilden als sämmtlich als Gegenstand der Schuld ein solidarisches Ganzes, so daß wit dem Begsall der Schuld bezüglich eines Theiles auch die übrigen Theile ihren Schuldcharafter verlieren. (Bgl. Thom. 1. 2. q. 82. a. 2.; Bonae. in 2. d. 33. a. 2. q. 1.)

2. Aus bemselben Grunde ist die Erbsünde formell betrachtet, als allgemeine, durch denselben Aft verursachte Günde der Natur, in allen Erbsündern vollkommen gleich und mithin gleich groß und schwer, obgleich die aus dem Mangel der Urgerechtigkeit sich ergebende effektive Upordnung der Kräfte der Natur, namentlich die Schwäche der Bernunft und die Lebhaftigkeit der Begierlichkeit, in den einzelnen Personen wegen der Beschwiedenheit der individuellen Organisation unendlich verschieden sein kann.

(Bgl. Thom. 1. c. a. 4.; Bonav. 1. c. q. 1.)

3. Dagegen ist die Erbjunde von ihrem Urbilde, der habituellen Ursünde, soweit sie Abam persönlich eigen war, wesentlich verschieden, weil die letztere zugleich die volle Berantwortlichkeit einschloß für die akuelle Sünde Abams und die in ihr enthaltene Beleidigung Gottes durch Berachtung seines Willens. Und von hier aus ergibt sich denn auch der ganz eigen thumliche Unterschied der Erbsünde von allen durch persönlichen Att zuge zogenen habituellen Sünden, vermöge bessen sie zugleich zwischen der Tod- und der läßlichen Sünde eine ganz merkwürdige Mittelstellung einnimmt.

4. Dieser Unterschied zeigt sich zunächst barin, daß die Erbjünde, mell sie kein personliches voluntarium einschließt, subsektiv, ober von Seinn der Verschuldung als des Grundes der Zurechenbarkeit, die kleinste aller Sünden ist, noch kleiner, als selbst die nur halbsreiwilligen lästliche Sünden, während sie zugleich hinsichtlich des obsektiven Inhaltes der Berschuldung größer ist als viele oder gar die meisten Todsünden, sowei deren Inhalt nicht unmittelbar in der Beleidigung Gottes, sondern in den durch sie verursachten sonstigen Uebeln gesucht wird. (Bgl. De Raden c. 66. n. 4.)

5. Neberdies fehlt in der Erbfünde, als Schuld betrachtet, auch bas=345
jenige Moment, welches bei allen persönlichen Sünden zunächst in Betracht
tommt, nämlich die moralische Fortbauer des inneren und pers
sönlichen Aktes der Berachtung oder Mißachtung Gottes oder
die Haftbarkeit für eine begangene aktuelle Sünde, soweit in letzterer eine
solche Berachtung oder Mißachtung Gottes enthalten war. Die Schuld in
der Erbsünde erstreckt sich ausschließlich auf die Entziehung der von Gott
gesorderten Güter und die Berursachung der badurch im Subjekte entstandenen
Nebel. Demgemäß erscheint die Schuld der Erbsünde auch in gewisser Besiehung objektiv wesentlich kleiner, als selbst die kleinsten persönlichen
läßlichen Sünden, obgleich sie in anderer Beziehung immerhin den persönlichen
Todsünden gleichzuskellen ist.

6. Dieser Unterschied wird von manchen TT. (bes. Suarez) bahin sorz 346 musirt, daß die Erbsünde nicht, wie die persönlichen Sünden, eine aversio a Deo ut fine naturali, sondern bloß eine aversio a fine supernaturali involvire. Und sedenfalls ist dassenige, was man bei der persönlichen Sünde als aversio a Deo sine naturali zunächst bezeichnet, die innere Mißachtung der auf seinem schöpferischen Berhältnisse zur Ereatur beruhenden gesetzeberischen Autorität Gottes, resp. die Haftbarkeit für eine solche, in der Erbssünde nicht vorhanden. In anderer Beziehung aber kann und muß man auch wieder sagen, in der Erbsünde liege auch eine aversio a sine naturali, d. h. ein Mißverhältniß zu Gott als dem Schöpfer der Natur, weil nämlich eben die conversio ad sinem supernaturalem von Gott kraft seines Schöpferzrechtes gesordert wurde, und weil überdies der Erbsünder wegen des Mangels der Integrität seiner Natur aus sich außer Stande ist, auch allen im Naturzgeset enthaltenen Ansorderungen Gottes auf die Dauer und vollkommen zu genügen.

§ 203. Die Erzeugung und Entstehung ber Erbfunde in ben einzelnen Berfonen burch Ueberleitung ber Gunbe ber Ratur vermittelft ber Beugung.

Literatur; Lomb. 1. 2. d. 31.; başu Bonav.; Thom. 1. 2. q. 83 başu Salmant.; Bellarm. 1. c. 1. 4. c. 12.; De Rubeis c. 61-67.; Kilber de pecc. orig. c. 3.

Aus ber Constitution ber Erbfünde als ber in ben einzelnen Nachkommen 347 Abams oerwirklichten, durch die Ursünde begründeten Sünde ber Natur folgt weiterhin Alles, was über die Erzeugung und Entstehung der Erbfünde oder über die Bedingungen, die Form, und die Wittel der Verwirklichung der Sunde der Natur in den einzelnen Personen zu sagen ist.

I. Formell betrachtet charafterisirt sich die Erzeugung der Erbsünde im 348
Allgemeinen als Uebertragung (traductio), Ueberleitung (transfasio), Fortpflanzung (propagatio) eines inneren Zustandes von einem Besen auf das andere, hier genauer als Uebertragung eines Attributes der Natur mit der Natur selbst, wie es theils schon in dem Namen der propagatio, noch deutlicher aber in dem der Bererbung ausgedrückt ist. Soweit es sich dabei speziell um die Uebertragung eines Zustandes innerer Besteltbeit und Krankheit handelt, stellt sich die Erzeugung der Erbsünde als

eine von Außen kommende Anstedung (contagium oder inkectio) dar, aber als eine solche Anstedung, welche das Angesteckte schon in seinem Ursprunge mit dem detr. Uebel behaftet. Soweit endlich der Zustand der Erbsünde formell als Schuld in Betracht kommt, stellt sich die Erzeugung desselben dar als eine von Außen kommende Berstrickung in ein bereits des stehendes Schuldverhältniß, welche aber in unserem Falle zugleich eben an den Ursprung der verstrickten Person geknüpft und als Berstrickung durch Sintritt in die Schuld eines Erblassers zu denken ist. Die Glaubensformeln gebrauchen bes. die Ausdrücke transfusio und propagatio, während Aug.

mit Borliebe bie fpezielleren gebraucht.

II. Das Mittel ober ber Conbuttor ber Ueberleitung ber Gunde auf bas Rind liegt, weil biefelbe an bie Mittheilung ber Ratur ge knupft ift, in bem Afte ber Beugung, refp. in bem phyfifchen Organ beselben, bem semen, woraus bas Kind gebilbet wird; genauer in bem Ale ber Zeugung, wie er von bem eigentlichen Bringip besfelben, bem Danne ober bem Bater ausgeht. Bie nämlich Abam felbft nur als bas attibe Bringip ber Zeugung bas Saupt und bie Burgel feiner Rachtommen mar und nur als foldes bie allgemeine Gunbhaftigfeit ber Ratur begrunden tonnte, und wie beghalb bie effettive Berwirklichung ber Gunbe in feinen unmittelbaren Rachtommen nur burch bie von ihm ausgehende Beugung pollzogen werben fonnte: fo fann biefelbe für feine mittelbaren Rachtommer ebenfalls nur baburch entstehen, bag lettere aus einem von Abam abstammen ben Bater gezeugt werben. Demgemäß liegt auch ber fundamentale Grund, weghalb Chriftus von Geiten bes Urfprungs feiner menfchlichen Ratur, affe auch wenn er bloger Menich gewesen ware, ber Erbfunde nicht verfaller fonnte, barin, daß er nicht ex semine viri und "ex voluntate viri" (34 1, 13) gezeugt wurde. Weil aber jebe unter Mitwirfung bes Mannes in folgende Zeugung in Folge ber Urfunde auch mit bochfter Aufregung ber fleischlichen Begierlichkeit (ex voluntate carnis Joh. a. a. D.) fich vollziet, und biefes Auflobern ber Begierlichkeit bas charafteriftifche natürliche und allgemeine Beichen bavon ift, bag ber Zeugungsaft ber Fortpflangung ber Sunde dient: fo bezeichnet man in concreto die Zeugung mit und aus field licher Begierlichkeit als bas Mittel ber Ueberleitung ber Gunbe. Demgemit gibt man auch bei Chriftus ben Musichlug ber Begierlichkeit von feiner 300 gung besonders barum als Grund feiner Freiheit von ber Erbfunde a weil er burch die Abwesenheit ber geschlechtlichen Zeugung bedingt war; bin hier nur burch ein Wunder eine geschlechtliche Zeugung ohne aftuelle Begio lichkeit ftattgefunden, fo hatte barum jene noch nicht bie Rraft und Bebentung eines Mittels ber Fortpflangung ber Erbfunde verloren.

nur ein bloßes Mittel der Erzeugung ift als Mittel der Ueberleitung der Sünde mit ein bloßes Mittel der Erzeugung derselben, indem er die Sünde in dem Produkte der Zeugung nur insofern bewirkt, als er im Dienste eines andem Prinzips (resp. in Berbindung mit einem solchen) wirkt, welches das erste und eigenkliche Prinzip der Allgemeinheit der Sünde ist, nämlich die aktuelle Ur sünde Adams als peccatum originans; er ist m. E. W. eine bloße eauss instrumentalis der Erhsünde, nicht die eausa principalis. Damit ist nicht bles gesagt, daß der Zeugungsakt keine Sünde herbeisühren wurde, wenn mit

h bie Gunbe Abams er felbst in irgendwelcher Beise burch bie Urfunde irt worden mare, und daß so seine eigene Wirksamkeit mittelbar auf die Inde gurudguführen mare, wie es bei ber Fortpflanzung einer burch tben ber Eltern zugezogenen physischen Rrankheit geschieht. Es ist auch gang vorzüglich gesagt, baß zugleich mit bem Zeugungsatte und in Berung mit ihm die Urfunde selbst auf sein Produtt ihren Ginfluß ubt, und er seinerseits bloß bas Subjekt herstellt und beterminirt, worauf bie Ur= De ihren Ginfluß übt und worin sie durch ihren Ginfluß die Erbsünde als je erzeugt. Hieraus folgt aber weiter, daß der Zeugungsakt, wodurch die ttelbaren Nachkommen Abams gezeugt werben, bie Eigenschaft eines ttels ber Erzeugung ber Gunbe nicht insofern bat, als er von feinem nittelbaren Pringip ausgeht und biefem allein angehört, sondern insofern, in ihm ber Zeugungsakt Abams, woburch beffen unmittelbare Rachimen entstanden, sich fortsett, und so burch ihn sein Probukt zum Kinbe ams gemacht wirb. Demgemäß find alle nächsten Prinzipien ber ugung außer Abam felbst wieberum nur als Werkzeuge ober Drne Abams, ober inwiefern Abam in ihnen und burch fie zeugt, Urfache · Erbfunde in ihren Kindern, wie sie auch nicht eine von ihnen selbst, son= n von Abam verursachte Gunbhaftigkeit fortpflanzen.

IV. Obgleich bie Erzeugung ber Erbjunde als eine Ueberleitung ber so inde vom Prinzip der Zeugung auf das Produkt berselben betrachtet werden ß: so ist bieselbe boch ganglich bavon unabhängig, ob gur Zeit ber ugung bas zeugenbe Pringip noch felbst mit ber Gunbe behaftet ift, es bogmatifch feststeht, bag auch bie Rinber ber Gerechtfertigten ebenfalls ber Erbjunde geboren werben, und fogar auch ausgemacht ift, bag Abam oft gerechtfertigt worden. Denn bie Erbfunde entsteht in ben einzelnen Rach= rmen Abams nicht als einfache Reproduktion bes Zustandes, in welchem sich Beugenbe thatfachlich befindet, sondern als Berwirklichung besienigen Bunbes, welcher ibeell fur bie ganze menschliche Natur in allen ihren Individuen moge ihres Antheils an ber Urfunde begründet wurde. Diese Beziehung zur Ur= be aber wird für die Nachkommen nicht ohne Weiteres baburch unwirksam gecht, bağ bas Prinzip, von bem sie bie Natur erhalten, und wäre es auch un= telbar Abam felbst, perfonlich von ber Gunbe frei geworben ift. Dazu mare abestens nothwendig, bag bie Rechtfertigungsgnabe bem Pringip ber Benng in berselben Weise als vererbbare Gerechtigkeit verliehen murbe, bie Urgerechtigkeit Abam verliehen mar. Das ift aber in Wirklichkeit nicht Kall, weil in ber Ordnung ber Erlojung Chriftus als ber Wieberhersteller Gnade auch allein die Gnade mit ber Macht ihrer Mittheilung besitzt, birigen Menschen hingegen bieselbe nur bireft von ihm und so auch jeber für fich perfonlich biefelbe empfangen konnen. Diefer Charafter ber chtmittheilbarteit ober Unvererbbarteit ber Rechtfertigungs= abe wird namentlich baburch befundet, daß bei der Aufhebung der Erb= be, resp. ber habituellen Ursunde in Abam selbst, die Urgerechtigkeit nicht tiv in ihrem vollen Umfange wieber hergeftellt wird. Indem nämlich mit Seiligkeit nicht auch zugleich die Integrität zurückgegeben wird, welche bie Tchliche Natur als jolche und nach ihrer animalischen Seite und speziell in Bezug auf die Funktion ihrer Fortpflanzung vervollkommnete und

baburch, baß sie bieser Funktion eine höhere Reinheit verlieh, sie zum wurdigen und naturgemäßen Behikel ber Fortpflanzung ber Gnade machte: fehlt bei ber Rechtfertigungsgnade eben basjenige Moment, an welches im Urstande bie Fortpflanzung ber Gnade in und mit der natürlichen Zeugung geknüpft war. Demgemäß müßte, wenn die Rechtfertigungsgnade eine vererbbare werden sollte, nicht so sehr das ursprüngliche Geset der Bererbbarkeit der Gnade wieder aussehen, sondern ein ganz neues, von diesem abweichendes Geset degründet werden. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn die T. mit Aug. bez. der Fortpflanzung der Sünde von gerechten Eltern sagen, dieselbe sinde darum statt, weil die Zeugung nicht vom Geiste, sondern vom Fleische ausgede und in sehterem auch bei den Gerechtsertigten der alte Abam noch fortlebe.

Bur Beranichaulichung bes in Rebe ftebenben Berhaltniffes gebraucht Aug. tonfant bas Bild eines wilben Delbaumes (oleaster), ber auch nach ber Berebelung feiner felbe boch immer nur wilbe Pflangen erzeuge, bie abermals jebe einzeln verebelt werben muliten Beniger paffend ift ber ebenfalls zuweilen von ihm gebrauchte Bergleich mit ber & fcneibung (inwiefern biefe auch bei Rindern beschnittener Eltern beghalb babe flattfinden muffen, weil fie immer wieber mit bem praeputium geboren wurden), nur bag bierin p gleich ein Beweis a simili von ber Inffitution bes M. B. auf bie bes R. B. liegt. Bliegt bie einfache Rechtfertigungsgnabe in ben Eltern ober vielmehr im Bater, auf ben es bier allen antommen tann, von gar feiner Birfung in Begug auf ein privilegirtes Berbaltnig bes Rintel hat: bewirft bagegen bie Taufe ber Eltern, fogar unabhangig bavon, ob mit ibr bie effettie Rechtfertigung ber Eltern verbunden mar ober verbunden blieb, felbft wenn nur bie Must getauft ift, immerbin ein gemiffes privilegirtes Berbaltnig bes Rinbes, indem basfelbe ;mu immer noch ber Biebergeburt bebarf, aber icon burch feine Geburt gur Biebergebat berufen ift. Denn wie vermoge ber Taufe ber gange Menfch Chrifto ale Blieb feins myftifchen Leibes ju eigen wird, und bengemäß auch nicht blog in ber Ebe gwifden und Schauften, fonbern ebenfalls in ber Gbe gwifden einem Betauften und einem Richtgetaufen ber eine Theil mit bem anbern als einem Gliebe und Organe Chrifti fich verbindet und baburch Chrifto als Organ ber Erweiterung feines muftifchen Leibes geweiht wird: fe ge hört auch in beiben Fallen die Frucht ber Ghe ipso facto Chrifto an und ift ibm gewoll. Bon biefer Beiligkeit ber Beihe ift offenbar bie von ben Belagianern einerfeits unt bererfeite von Calvin und Zwingli migbrauchte Stelle I Cor. 7, 13 f. gu verfleben, = ber Apoftel aus ber "Seiligfeit" ber Rinber bei folden Gben, wo auch nur Gin Iba glaubig b. b. getauft ift, jurudichließt auf bie Beiligfeit bes Bandes ber bett. Ebe, melde er braftifch ale Beiligung eines Theile burch ben anbern barftellt, und woraus er beilebt, daß auch folche Eben von Geiten bes gläubigen Theiles nicht ohne Beiteres als unbelle gelost werben fonnten. Und fo erflart bie Stelle febr treffend Tertull. de anim. c. 3 wo er bemerft, ber Apostel rebe fo, quasi designatos jam sanctitati ac per boc etas saluti, intelligi volens fidelium filios . . . alioqui meminerat dominicae definitionic Nisi quis renatus fuerit . . . c. 40. fügt er bann bei: Ita omnis anima eo usque a Adam censetur, donec in Christo renascatur, tamdiu immunda, quamdiu in Christo recenseatur, peccatrix autem quia immunda.

V. Die Art und Weise, wie der unmittelbar oder mittelbar was Abam ausgehende und unter dem moralisch fortwirkenden Einstusse der Unstand unter dem moralisch fortwirkenden Einstusse der Unischende Zeugungsätt in dem Produkte der Zeugung die Erbsünde erzeugt, ergibt sich nach dem über die innere Constitution der Erbsünde Gesagten, wie folgt. Indem der Zeugungsätt die Eristenz eines naum menschlichen Individuums als eines Zweiges und Gliedes des von Adam als Wurzel und Haupt oder Stammhaupt abhängigen Geschlechtes beterminististellt er 1) das Kind kraft des ursprünglichen Gesetzes Gottes unter die sein darische Pklicht, die übernatürliche Gerechtigkeit zu bestehn und ihren Best

u verwirken. Eben damit aber wird auch sofort 2) die Ursünde des thauptes als Uebertretung dieser Pflicht und als Ursache des Verlustes uldigen Gerechtigkeit dem Kinde zurechendar oder wird vielmehr in ihm n als Grund der Zurechendarkeit des Verlustes der schuldigen Gerechtes, des effektiven Nichtbesitzs derselben. Der effektive Nichtbesitz der zen Gerechtigkeit aber tritt 3) dadurch ein, daß Gott dieselbe dem Antheil an der Schuld Adams besteckten Subjekte mit Rücksicht auf Unwürdigkeit vorenthält. Diese Vorenthaltung jedoch ist 4) zugleich zu als Versagung jener übernatürlichen Nitwirkung des hl. Geistes mit zeugungsakte, welche mit demselben kraft des in der ursprünglichen ng der Fortpslanzung der Natur enthaltenen, gleichsam physischorgas Gesetze verdunden sein sollte, aber mit Nücksicht auf die durch die eingetretene Beschaffenheit der Natur des zeugenden Prinzips und des ngsäktes selbst mit letzterem nicht mehr verbunden ist noch verdunden inn.

jagt man blog bie brei ersten Momente in's Auge, bann erscheint ber 354 B bes Zeugungsattes auf bie Erzeugung ber Gunbe bloß als ein moralisch=rechtlicher, ber gar teine innere Analogie mit ber na= m Uebertragung physischer Uebel, sondern blog mit ber moralischen ragung rechtlicher Berbinblichkeiten hat. Es wird baber babei auch in Beise Rudficht auf bie gegenwärtige innere Beschaffenheit bes Zeugenben nen, jonbern bloß barauf, bag bie Geschlechtsfunde einfach beghalb, jemand durch geschlechtliche Zeugung von Abam abstamme, auf ihn Anng finde. hiemit begnugen fich viele EL., besonders biejenigen, welche bjunde bloß unter bem Gesichtspunkte ber Schuld ober bes reatus i commissi auffassen, indem sie jede andere Form und Bedingung bes ffes bes Zeugungsaktes ausschließen. Und in ber That, wenn es sich m die Erklärung bes reatus peccati commissi handelte, murbe biefe fung sogar die einzig benkbare sein, während bas vierte Moment an sich ilich ber Uebertragung ber Schulb nichts leiftet und sogar außer aller ing zu berfelben zu stehen scheint. Indeß tann basselbe in eine folche ung gebracht werben, wenn es anstatt bes britten mit bem ersten unb ı verbunden wird. Alsbann involvirt ber burch die Form, in welcher ugung stattfindet, im Produkt berselben entstehende Mangel ber Gerechbeghalb eine Schulb, weil burch bie Zeugung zugleich bas debitum ae und die Imputabilitat berjenigen aktuellen Gunde mitgetheilt wirb, ch die Untauglichkeit der Zeugung zur Mittheilung der Gerechtigkeit Ibet worden ift.

in bieser Berbindung ist die im vierten Momente ausgesprochene, nach 355 gie der physischeorganischen gedachte Form der Wirksamkeit des ngsaktes nicht nur berechtigt, sondern auch diesenige, welche allein der und Darstellungsweise des hl. Augustinus und fast der ganzen älteren ieseren Scholastik gerecht wird. Denn Augustinus gebraucht nicht nur it für die Fortpstanzung der Erbsünde physische Analogien von dem Jange der Fehler des Samens auf die Frucht und der Krankheiten der auf die Kinder, sondern bezeichnet auch ausdrücklich und konstant die wide als Wirkung eines vitium im Zeugungsakte und im Zeugenden selbst, eeten, Degmatit. II.

welches nach bem natürlichen Gesetze ber Assimilation bes Gezeugten mit bem Zeugenben sich fortpflanze und sich im Zeugungsatte namentlich als ardor concupiscentiae offenbare. Ueber ben spezisischen Charakter bieses Gesetzes im Unterschied zu ben analogen Naturgesetzen sich zu äußern, hatte er wenig Beranlassung, und bachte wohl auch nicht klar barüber. Biele spätere EL erklären die Sache in einer Weise, daß der Gedanke Augustins ganz verstüchtigt und seinen Ausdrücken Gewalt angethan wird, während die älteren EL es sehr ernst damit nehmen, die Besseren unter ihnen aber immerhin einen ganz anderen Sinn in jene Ausdrücke hineinlegen, als später Jansenius gethan.

Daß nach Aug. die Fortpflanzung der Erbfünde wirklich nicht in rein moraliser Beise, sondern nach Analogie physisch-organischer Uebertragungen gedacht werden muß, hat Jansen. (de nat. laps. l. 1) gegen die betr. Theologen mit einer Unzahl von Stellen aus Aug. dargethan, und diese Tt. (3. B. Kilber l. c.) haben ihm von ihrem Standpumke aus nur ganz ungenügend antworten können. Er ging aber darin zu weit, daß er einerseits sebe moralische Birkungsweise, wie sie zur Fortpflanzung der Schuld nothwendz, gänzlich ausschloß, und andererseits nicht bloß eine Analogie mit der natürlichen Fortpflanzung positiver organischer Störungen, sondern eine vollständige Gleichheit mit der selben behauptete. So sehr dem Scheine nach die vielfältigen Bergleiche des hl. Augustinus dassir sprechen, so unvernünftig ist es, anzunehmen, daß nach der Absicht des heiligen best Bergleiche in Allem simmen sollten, weil es ihm ja nur darauf ankam, zu zeigen, die überhaupt die Beschassenten follten, weil es ihm ja nur darauf ankam, zu zeigen, die überhaupt die Beschassenten bes Prinzips der Zeugung auch auf die des Gezeugten sie sluß haben könne.

Die von den besseren Scholastikern gegebene Erklärung ist solgende. Das natürliche Geset der Fortpslanzung ist bier zunächst in der negativen Fassung zu nehmen, daß maturgemäß das Produkt der Zeugung nicht vollkommener wird, als das Prinzip derselden kin welchem Sinn auch die heilige Schrift sagt: "Bas aus dem Fleische gedoren wird, is sollsche Steische In unserem Falle naturgemäß im Kinde die Ubgerechtigkeit als Mangel der Urgerechtigkeit daburch, daß der Bater lehtere gar nicht oder nicht als ein vererbbares Attribut seiner Natur besitzt, und in Folge dessen auch seinn Zeugungskraft und seinem Zeugungsakte die Macht, die Gerechtigkeit mitzutheisen, nicht innewohnt. Da nun dieser Mangel im Prinzip der Zeugung als Mangel eines Eruth, welches nach der ursprünglichen Ordnung Gottes vorhanden sein müßte, edenso ein matur vitum ist, wie der ihm entsprechende Mangel der Gerechtigkeit im Produkte der Zeugung so ist es wirklich wahr, daß hier ein vitum ex vitio, sieut natura de natura, unt dessetzt und dessetzts virtutis debitae vorhanden ist.

Bie aber weiterhin im Urftanbe bie Dacht, unter Mitwirfung bes bl. Beiftes bie In gerechtigkeit in und mit ber Beugung mitzutheilen ober bas Brobuft ber lesteren # gleich als Rind Gottes hervorzubringen, fpeziell an ben Befit ber Integritat ber Rom gefnupft und bier wieder besondere an die in der Integritat enthaltene volle Untermertal bes Beugungstriebes unter bie Berrichaft bes Beiftes als an eine fur bie Mitwirfung bi bl. Beiftes nothwendige innere Reinheit feines Organes gebunden mar: fo muß aud = gefehrt bie Unfabigfeit, bie Urgerechtigfeit mitgutheilen, fpeziell an ben Mangel ber Intretale und bier wieder besonders an die Unbotmäßigfeit bes Beugangetriebes gefnupft fein, inden baburch die fur den Befit ber erforberlichen Gabigfeit nothwendige innere Beichaffenbeit bit Organes ber Mittbeilung ausgeschloffen und eine mit ber Mitwirfung bes bl. Geifies = verträgliche innere Unreinheit feines Organes eingeführt wirb. Weil bemnach bas vitte = defectus virtutis debitae an cin vitium = defectus ordinis debiti ober, wie Aues nennt, an ein vitium affectionalis qualitatis, refp. an eine innere Unreinbeit ber Beugungefraft und bee Beugungeaftes, gebunden und nicht blog rein gufällig und auferla fonbern naturgemäß und innerlich bamit verflochten ift: fo ift es ebenfalle mitlich malt bağ bas vi ium ober bie turpitudo concupiscentiae im Bringip ber Bengung ben Beugung aft zu einem folden macht, ber in bem Brobufte ber Beugung ben Mangel ber gebubernbe Gerechtigfeit nach fich gieht, und bag ber lettere eben ben ber Concupieceng bes Bengeman

herfommt. Damit soll indeß nicht gesagt sein, daß gerade dem aktuellen Auftreten der Begierlichkeit im Zeugungsakte dieser Einfluß zuzuschreiben sei. Weil nämlich die Begierlichkeit des Zeugenden ihren Einfluß auf die Entstehung der Ungerechtigkeit im Produkte der Zeugung nicht dadurch übt, daß sie eine positive Kraft in Bewegung seth, sondern daburch, daß dem mit ihr behafteten Subsekte mit Rücksicht auf die ihr eigene Bethätigungsweise überhaupt die Macht zur Mittheilung der Gerechtigkeit sehlt: so wurde der Mangel dieser Kraft auch dann fortbestehen, wenn durch ein Wunder in einem einzelnen Falle das Auflodern der Begierlichkeit im Zeugungsakte verhindert würde. Demgemäß if die aktuelle Begierlichkeit nur als das ordentliche Zeichen der betr. Wirksamkeit des Zeugungsaktes, und nur die habituelle als Erund berselben anzusehen, wie selbst Jansenius (nat. laps. 1. 1.

Diese Wirksamkeit aber, ober ber ursächliche Einfluß bes Zeugenden auf die Ungerechtigs 350 keit des Produktes, ift ähnlich, wie der Einfluß des Willens auf die aktuelle Sünde, zwar nach Art einer causa ekkeiens, aber doch in dieser Art wiederum nur in der Form der causa desiciens zu begreisen. Positiv wirkt der Zeugende als solcher nur in der Produktion der Natur des Produktion. Positiv wirkt der Zeugende als solcher nur in der Produktion der Natur des Produktion der Ungerechtigkeit aber, die selbst etwas Negatives ist, bloß negativ. Geichwohl hat auch in letztere Beziehung sein Einfluß in sofern einen positiven und zugleich im strengen Sinne einen natürlichen, d. h. physsischer Sparalischen Sparakter, als ein von Ratur, d. h. vermöge der wesenklichen Eigenschaften der positiven Elemente seiner Natur, der Bezierlichkeit unterworsenes Wesen nothwendig aus sich selbst nur ein ähnliches Wesen erzeugen kann und so in seinem Produkte einen in seiner Art positiven Zustand schafft, der nach dem ursprünglichen Geseh der Fortpslanzung hätte verdindert werden können und sollen, aber thatsächlich nicht mehr verhindert wird und werden kann. Aber auch von dieser Seite angesehen, unterscheidet sich die Fortpslanzung der Ungerechtigkeit immer noch wesenklich von der Fortpslanzung positiver organischer Febler, weis sie eben nichts anderes ist, als die Fortpslanzung der Ratur mit ihren natürlichen Feblern.

Benn Aug. und bie II. im Anichlug an 3ob 14, 4 ebenfo von einer immunditia 360 telp. einem vitium ober einer infectio seminis reben, wie von einer immunditia generantis, potentiae generativae und generationis, wodurch die Erbfunde verurfacht werde: bann ift bas teineswege von irgend einer besonberen bem semen eingehauchten bofen Qualitat ju berfieben, sondern bedeutet, wie Thom. (de malo q. 4. a. 1) erffart, im Allgemeinen mur, bag bas semen ale Bebitel und Conduttor bes Ginfluffes bes Zeugenden auf bas Besengte mit Rudficht auf feine Berfunft von einem bestimmten Bringip nicht mehr, wie es nach ber ursprunglichen Ordnung Gottes follte, ber Conduktor fur bie Ueberleitung ber Berechtigfeit, sondern fur die der Schuld und ber Ungerechtigfeit ift. Insbesondere foll bamit gejagt fein, bas semen habe die Eigenschaft, die aus ihm hervorgebende Frucht jum Bliebe eines ichulbbefledten Sauptes ju machen, und fei zugleich nicht mehr Erager ber Macht gur Erzeugung ber Berechtigfeit; und zwar beibes beghalb, weil es einerfeits uberfcattet fei von ber moralifch fortwirfenden Urfunde und andererfeite nicht mehr überichattet fei von ber Dacht bes bl. Beiftes. Es fann aber auch beigen, bas semen verbleibe eben wegen bes Dangele ber Ueberichattung bes bl. Beiftes in feiner naturlichen Unreinheit, welche barin besteht, bag bas baraus gebilbete Fleifch an fich und naturlicher Beife nicht volltommen bem Beifte unterworfen ift, und fo ohne besonbere Dagwifdentunft Gottes einen Buftand ber Frucht gur Folge bat, welcher ber urfprunglichen Berechtigfeit entgegengesett ift. (Bgl. unten n. 365) Es braucht faum gesagt zu werben, bag bie immunditia seminis, solange und insoweit bas semen nicht als bereits von ber Ceele informirt gebacht wirb, nicht ibentifch ift mit ber immunditia peccati, welche nur in ber Grele ober nur mit Beziehung auf bie Geele auch in ihrem Leibe fein fann. Die Gunbe it, wie die TE. fagen, im semen nicht formaliter, fonbern bloß causaliter und virtualiter und gwar auch bies nicht, wie in einer causa principalis, sonbern blog wie in einer causa instrumentalis ober intentionaliter.

Der hl. Thomas liebt es, ben Ginflug bes zeugenden Pringips auf die Erzeugung 2011 ber Sunde im Produkte ber Zeugung zu vergleichen mit dem Ginflusse des menschlichen Billens auf die übrigen Krafte oder die Glieder des Leibes, wodurch diese effektiv an seiner Sunde betheiligt werden. Wie lehterer Ginfluß gent wird durch eine Bewegung der Glieder, welche dieselben in eine der Thatigkeit des Willens consorme Thatigkeit verseht: so be-

trachtet ber hl. Thomas im ersten Falle ben Aft ber Zeugung, woburch ber Zeugende ein neues Glieb wie einen Zweig seiner selbst aus sich heraussetz, als eine Bewegung betselben zur Eristenz, vermöge beren das Glieb in einen dem des zeugenden Brinzips conformen Zustand versetzt werde. (Bgl. de malo q. 4. a. 1. u. 1. 2. q. 81. a. 1. u. 83. a. 2.) Der Bergleich wird badurch noch vollständiger, daß der Aft der Zeugung vom Billen des Mannes beterminirt wird, und der betr. Zustand der Natur auf einer moralischen Fortwirfung des sündhaften Billens Abams beruht. Zugleich erscheint hier ebensowhl die Rittbeilung der Schuld wie die der Ungerechtigkeit nach einer physischen Analogie construirt, weßhalb denn auch manche Thomisten, wie die Salmant. (bagegen Gotti), den ganzen Einstuß der aktuellen Sünde Abams auf die Ungerechtigkeit seiner Nachkommen als einen physischen bezeichnen. Bgl. De Rubeis c. 67.

VII. Dit ber Bestimmung bes Ginflusses bes Zeugungsattes auf Die Erzeugung ber Erbfunde ift bie Art und Beife ber Entftebung ber Erbfunde zwar großentheils, aber noch nicht vollständig bestimmt. Bum vollftanbigen Berftanbniß ber Entstehung muß auch Rudficht genommen werben auf bas verschiedene Berhaltnig, in welchem bie Theile ber gezeugten Natur und ber Ungerechtigkeit berfelben zu einander und gum Zeugungsatte fteben. und gang besonders barauf, daß die Geele bes Gezeugten nicht Probutt ber Beugung ift, fonbern von Gott gefchaffen und bem Leibe einge goffen wirb. Bon biefer Geite erheben fich namlich befonbere Cowierig feiten fur bas Berftandnig ber Fortpflanzung ber Erbfunde, welche bem hl. Augustinus fo groß ichienen, bag ihm baburch ber Urfprung ber Gede burch Erschaffung zweifelhaft murbe. Er hielt fich baber in ber Alternative, bag entweber bie Geele mit bem Rorper vom Pringip ber Beugung ben ruhre und fo fraft ihres Urfprunges bie Gunde mit fich fubre, ober bie von Seiten ihres Urfprunges aus Gott reine Seele in Folge ber Eingiegung in ben von bem zeugenden Bringip gestalteten und bireft unter beffen Ginfluß ftehenden Leib burch biefen wie burch ein ich mubiges und verborbenes Gefaß befledt und angestedt und wie burd en angehangtes Bleigewicht beichwert und gefeffelt merbe !.

bie lettere Formel für ben Ursprung ber Erbfunde von ben EL. fast allgemein angenommen worden 2; und bieselbe lost allerdings die obmaliende Schwierigkeit, wenn sie nur richtig verstanden und verwerthet und weber !!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Innocent. III. in Ps. 50, 7: Quis nesciat, concubitum etiam conjugates, numquam omnino committi sine pruritu carnis ac sine fervore ac foctore cocupic centiae, unde semina concepta foedantur et corrumpantur? Propter quod all'hi legitur Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Ex seminibus de foedatis atque corruptis concipitur corpus corruptum pariter et foedatum; un anua tandem infusa corrumpitur et foedatur, non ab integritate vel munditia, quam haberet, si non universita foedatis.

traß physitalisch noch zu flach moralisch gebeutet wird. Ihre volle Erklärung findet sie in dem, was oben n. 354 f. über die zugleich moralisch-rechtliche und physisch-organische Wirksamkeit des Zeugungsaktes gesagt wurde; und sie ist demgemäß ebenfalls in doppelter Weise zu verstehen.

1. Bunachft ift nämlich bie Formel babin gu verfteben, bag bie von Gott geschaffene ses Geele vermoge ber Gingiegung in einen aus Abam ftammenben Leib mit biefem gu Giner Ratur und Berfon vereinigt wird und fo einen wefentlichen Theil eines bem Leibe nad von Abam abstammenben, mithin von ihm als Burgel und Stamm= baupt abhangenben Befene bilbet, bag alfo bie Geele vermoge ihrer Beziehung jum Leibe in die folibarifche Pflicht bes Befiges und ber Erhaltung ber Urgerechtigfeit, fowie in bie Saftbarfeit fur bie Breisgebung biefer Gerechtigfeit und fur ben baburch berbeigeführten effettiven Mangel berfelben verwidelt wirb. Diefer Ginn ber Formel ift wefentlich, um bie Erbfunde ale Schuld zu begreifen; er bezieht fich aber auch junachft nur auf bie Schulb ale folde. Benn nun bie Schulb ale folde feine Befcaffenheit ber Seele, inebefondere feine vitiatio ober corruptio animae, fonbern blog ein moralifches Berhaltnig berfelben ausbrudt: fo fest auch ber bier in Frage fommenbe Ginflug bes Leibes auf bie Geele formell weber eine bestimmte Beschaffenbeit bes Leibes, ein vitium ober eine corruptio in ihm felbft, noch urgend welche bynamifche Abbangigfeit ber Geele vom Leibe poraus, fonbern blog ben Umftanb, bag ber Leib von Abam ftammt und vermöge biefer Abftammung fur bie ibn informirende Geele bie Rothwendigfeit mit fich fuhrt, ber Theilnahme an ber Schuld Abams ju berfallen. Bie bemgemäß bas, was die Berbinbung ber Seele mit einem folden Leibe fur erfteren nach fich giebt, nur ale Befledung mit einer Schulb und Berftridung in eine Schulb (pollutio et obligatio per reatum) gu bezeichnen ift: fo ift im Leibe ber Grund biefer Befledung und Berftridung ber Geele nur in einer Befledung und Berftridung besfelben burch bie Beziehung ju bem ihn gleichfam überichattenben und festhaltenben ichulbbaren Afte feines Bringipe ju fuchen.

2. Diefe Erflarung ber Befledung und Berftridung ber Geele burch ben Leib genugt ses jeboch noch feineswegs zu bem Begriffe ber von Augustinus mit besonberem Rachbrude bervorgehobenen Befledung burch ein Berberbniß (corruptio et vitiatio), refp. ber Berfridung burch eine Beichmerung (aggravatio) von Geiten bes verborbenen und ichmerfälligen Leibes. Denn mit biefen Ausbruden ift offenbar eine Art von phyfifchem, auf bie phofifche Befchaffenbeit bes Leibes gegrundeten Ginflug besfelben auf bie Befchaffenbeit ber Geele gemeint, woburch in ber Geele bie Erbfunde unter bem Gefichtspuntte einer ordnungewibrigen Beschaffenbeit begrunbet wirb. Auch biefe Auffaffung bat einen berechtigten Sinn, wenn man unter bem Ginfluffe bes Leibes auf bie Geele nichts Anberes verftebt, ale bie aus ber Bereinigung beiber gu Giner Ratur refultirenbe Abhangigfeit ber Befcaffenheit der Geele von ber bes Leibes. In ber That hat bie Bereinigung ber von Gott geschaffenen Geele mit einem Leibe, ber, aus einem von Ratur corruptibelen Bleifche gezeugt, von Ratur ber vollen herrichaft bes Beiftes über ibn entzogen ift, bie natfirliche Folge, bag bie Geele ben natfirlichen Gefegen und Bebingungen bes animalifden Lebens und bem Ginfluffe besfelben auf bas geiftige verfällt, folange und in wieweit fie nicht jugleich burch übernatürliche Ginwirfung jur vollen Freiheit und herricaft gegenüber bem Leibe erhoben, und fo jene natürliche Folge verhindert wird (vgl. B. III. § 155-156). Dieje übernatürliche Einwirfung aber ericeint bier baburch ausgefchloffen, baß ber Zeugung in Sinficht auf bie Form, worin biefelbe erfolgt, bie Mitwir-fung bes hl. Geiftes nicht gur Geite fteht. Der auf folche Beife entstebenbe Buftanb ber Seele ftellt offenbar, im Wegensat ju berjenigen Reinheit und Freiheit, welche fie außer dem Leibe haben wurde und in bemfelben nach ber urfprunglichen Orbnung Gottes haben follte, eine innere Befledtheit und Erniedrigung, sowie eine corruptio und vitiatio ber Seele bar, inbem biefelbe einerfeite nicht in allen ihren Rraften vollfommen georbnet und

corpori et corrupto, quoniam et creando infunditur et infundendo creatur. Sicut enim ex vase corrupto liquor infusus corrumpitur et pollutum contingens ex ipso contactu polluitur: sic ex contagio corporis anima corrumpitur et foedatur. — Mthulid Urban. IV. item in Ps. 50.

anbererfeite ber Rothwenbigfeit unterworfen ift, bie Gelbfiftanbigfeit bes finnlichen Strebens und beffen Ginflug auf bas geiftige Leben ju bulben. Gbenfo lagt fich bie innere Gigen-Schaft bes Leibes, woburd er jenen Ginflug auf bie Geele ubt, füglich ale eine foeditas refp. gravitas carnis bezeichnen, welche, ba fie nur in Folge einer hemmung bes fie paralpfirenden übernatürlichen Ginfluffes fich effettiv geltend macht, auch corruptio ober vitium carnis genannt werben fann. Der Ginflug biefer Gigenicaft bee Rleifches auf Die Geele aber läßt fich füglich ale eine Unftedung refp. ale eine Reffelung ber Geele von Geiten bes Leibes bezeichnen, nicht ale ob ber Leib burch irgend eine Thatigfeit auf bie Geele einwirfte, fonbern in bem Ginne, bag unmittelbar aus ber innigen Ginheit ber Geele mit bem Leibe eine Abhangigfeit ber Rrafte und ber Thatigfeit ber erfteren von ben Gigenichaften bes les teren begrundet wirb. Demgemag tritt unmittelbar burch bie Bereinigung ber Geele mit bem Leibe ein Buftand ber Geele ein, welcher ben Begenfat ju ber nach ber urfprunglichen Ordnung Gottes geforderten justitia integritatis bilbet, und welcher bemnach, in fofern er von Abam fur Alle verichulbet ift, auch icon allein binreicht, Die Geele formlis ungerecht ju machen ober fie mit formlicher Gunbe gu befleden und gu berftriden. Beil aber biefer Buftand ale Gegenfat ber justitia integritatis jugleich bie nothwendige Dis position jum Befibe ber Seiligfeit aufbebt und ale verschulbeter ben Befit ber beilig feit formlich ausschließt: fo ift er feinerfeits ber Grund, weghalb bie von Gott bem Lebe eingegoffene Geeele auch nicht bie gu ihrer Gerechtigfeit erforberliche Beiligfeit erlangt, alle auch berjenigen Befledung und Bindung verfällt, welche in bem Mangel bee Manges ber Beiligfeit und ber in ihr enthaltenen übernatürlichen Schwungfraft beffebt. Auf bice Beife ift bie Bereinigung ber von Gott geschaffenen Geele mit einem von Abam fam menben irbifden Leibe unmittelbar ber Grund einer rebellifden Sinnlichfeit und eines Uebergewichtes berfelben über ben Geift, mittelbar aber auch ber Grund bes geiftigen Tebes ber Geele. - Bon bier aus ericheint bann recht augenscheinlich bie Entfiehung ber Erb funbe in ben Rachfbmmen Abams burch ben lebergang ber Gunbe ber Rafur auf be Berfon ale bas umgefehrte Bilb ber Entflehung ber habituellen Urfunde burch ben Ueber gang ber Gunbe ber Berfon auf bie Ratur; benn bie aftuelle Urfunde bewirft in Aben junadift ben Berluft ber beiligmachenben Gnabe und baburch bie Corruption ber Ratur bis in ben Leib binab, mabrend bei ber Erbfunde ale einer Birfung ber Beugung bie Birt famfeit ber letteren fich querft am Leibe und bann burch bie Geelenfrafte auffleigent miet im Berlufte ber Gnabe zeigt.

Diefe Auffaffung findet fich bei ben meiften alteren Scholaftitern, oft freilich etwas : geschidt ausgebrudt, indem manche, wie auch einzelne neuere IE., die foedlitas carnis nicht in ber irbifden Ratur bes Rleifches, fonbern in einer Art von Bergiftung bes Gleifde fuchen ober auch fo reben, als wenn bas Fleifch icon vor ber Information burch bie Ente feine eigenen Belufte batte und bie Geele bei ber Berbindung mit ihm fich biefe Welit aneigne ober ihnen guftimme. Um eingebenbfien und erafteften ift biefe Auffaffung bar gestellt von Bonav. in 2. dist. 31 in einer Reibe von Artifeln. Thom. pracifit bet Grundgebanten berfelben wie folgt (in 2. d. 30. q. 1. a. 2. ad 5um): Anima nan im ficitur per infectionem corporis, quasi corpore agente in animam, sed per quantum collimitationem unius ad alterum, quia forma recipitur in materia secundum conte tionem ipsius materiae, cum omne, quod est in altero, sit in eo per modum resipentis. Et ideo ex hoc ipso, quod corpus illa virtute privatur, qua perfecte erat sijicibile animae, sequitur etiam, quod anima illa virtute careat, qua perfecte corpsubjectum regat. Desgl. ibid. ad 3um: Peccatum originale non traducitur per traductionem sui subjecti, quod est anima rationalis, sed per traductionem seminis, quia ex quo anima patris per peccatum infecta fuit, sequitur etiam inordinatio in corposubtracto illo ordine, quem natura instituta prius acceperat, et ita etiam ex sense illo generatur corpus tali ordine destitutum. Unde et anima, quae tali corpori > funditur, deordinationem culpae contrahit ex hoc ipso, quod hujusmodi corporis forma efficitur, cum opporteat perfectionem perfectibili proportionatam esse; sicut proport aliquam corruptionem seminis contingit non tantum defectus in corpore profis ex la semine generatae, ut lepra, podagra, vel aliqua hujusmodi infirmitas, sed etiam defectus in anima, ut patet in his, qui a nativitate naturaliter sunt stolldi. - Janes. hat biefe infectio animae per corpus ju einer vollständigen Berfumpfung ber Greit = Leibe umgebeutet, indem er jugleich nicht blog bie irbifche Ratur bes Gleifches, fenbern ein eigenthumliches in ihm verborgenes Bift auf die Seele wirfen lagt, vermittelft beffen fich bie Bosbeit ber Seele ber Eltern auf die Seele bes Rinbes fortpflange.

Indeg lagt fich bie aus ber Erschaffung ber Geele burch Gott entstehenbe 367 Schwierigkeit noch in einer anderen birekteren Beife lofen, b. h. burch bie biefer Lehre accommobirte richtige Deutung berjenigen Lofung, welche bem bl. Augustinus als bie nachftliegenbe ericbien, bag namlich bie Geele bes Rinbes mit bem Leibe aus bem Pringip ber Zeugung hervorgebe. Rach bem oben (B. III. n. 480 ff.) Gefagten besteht nämlich unbeschabet ber Erschaffung ber Seele burch Gott gwifden ber Geele bes Beugenben und ber Geele bes Begeugten ein gemiffes pringipielles Berhaltnig, inwiefern erftere bie Erifteng ber letteren als eines Abbilbes ihrer felbft in einem mit ihr in Berbinbung ftebenben Organismus beterminirt. Wie nun gerabe biefes metaphylifche Berhaltniß einer Geele gur anberen bie nachite und eigentlichite Grundlage für alle fittlich-rechtlichen Beziehungen zwischen Bater und Rind barftellt: fo ift es in unferem Kalle bie nachfte und eigentlichfte Grundlage fur bie folibarifche Gemeinschaft bes Rechtes und ber Pflicht, worauf eben bie Fortpflanzung ber Sunbe als Bererbung ber Schuld und bes Berluftes ber übernaturlichen Guter beruht. Insbesonbere ift basselbe, als ein Berhaltnig von Beift zu Beift, geeignet, bie Gemeinschaft ber Urgerechtigkeit zwischen Bater und Rind bireft als eine Gemeinschaft ber übernatürlichen Burbe und bes übernatürlichen Lebens ber Gnabe ju begrunden, von welcher bie Bemeinschaft ber Integrität ber Seele und bes Leibes als von ihrer Burgel abhangt, und welche ihrerfeits in ber Bererbung bes Abels und bes Lebens ber Kinber Gottes burch bas Fortmehen bes in ber Geele bes Baters mohnenben bl. Beiftes auf bie Geele bes Rinbes fich bethätigt. Demnach erscheint auch in ber Fortpflangung ber Erbfunde als bie erfte und fundamentale Birtung bes pringipiellen Berhaltniffes amifchen Bater und Rind ber vom Bater burch Musschluß ber Ginwohnung und bamit ber Fruchtbarteit bes bl. Geiftes verschulbete Berluft ber beiligmachenben Gnabe in ber Seele bes Rinbes, erft an zweiter Stelle ber hieburch ent= ftebenbe Berluft ber bie Integritat ber Ratur begrunbenben Rraft ber Geele, und erft an letter Stelle ber unbehinderte Ginfluß ber Gebrechlichkeit bes Rleisches auf ben Beift. Go vermittelt bas nicht materialistisch, sonbern rein geiftig aufgefaßte pringipielle Berhaltniß zwischen ber Geele bes Baters und bes Rinbes gerabe biejenige Form ober Geite ber Entstehung ber Erbfunde, welche ber Conftitution ihres Befens und ihrem Berhaltniffe gur Urgerechtigfeit am einfachiten entspricht und vom Trid. baburch angebeutet wirb, bag es, wie bei Abam, fo auch bei feinen Rachkommen ben Berluft ber Seiligkeit als bas fundamentale Moment bem Berlufte ber Gerechtigfeit vorausichicht.

VIII. Aus allem Borhergehenden ergibt sich endlich noch die Lösung 3088 ber von den Pelagianern besonders betonten Einwendung, daß entweder die Eltern in der Zeugung oder Gott in der Erschafsung der Seele oder beide zusammen Ursache einer Sünde sein und so selbst eine Sünde begehen würden. Indes beiderseits ift der betreffende Aft an sich und dirett nur auf das Dasein eines neuen Menschen gerichtet, also an sich etwas Gutes, und könnte folglich nur dadurch unsittlich werden, daß die Handelnden verpflichtet wären, mit Rücksicht auf die per accidens eintretende Sündhaftigkeit des Produktes die Herstellung desselben zu unterlassen. Eine

solche Verpflichtung wurde allerbings bestehen, wenn die Sundhaftigkeit in einer bösen Gesinnung ober in der direkten und zwingenden Bestimmtheit zu einer solchen bestände, wenn also das Kind in keiner Weise mehr seine sittliche Bestimmung erstreben oder erreichen könnte und sollte, vielmehr nach der resormatorischen Auffassung als Teusel von Natur in's Dasein träte; und so ist gerade der Umstand, daß der heilige Gott nach dem Falle Adams die Zeugung neuer Menschen zuläßt und bei derselben mitwirkt, allein schon ein Beweis, daß die Erbsünde das nicht sein kann, wosür sie von den Resormatoren ausgegeden wird. Aber zur Verhütung der Erbsünde im katholischen Sinne als eines verschuldeten mangelhaften Zustandes der Ratur besteht keine Verpflichtung, zumal wenn zugleich angenommen wird, daß Gott gewillt sei, entweder die Ausseheng der Erbsünde herbeizussühren oder sonstwie dasür zu sorgen, daß die Kinder wenigstens einigermaßen ihre natürliche sittliche Bestimmung erreichen können, so daß es nicht bloß sur die allgemeine Welldordnung, sondern auch für sie selbst besser ist, zu sein, als nicht zu sein.

§ 204. Die fpegififden Strafen ber Erbfunde ober bie burd biefelbe be grundete Befangenicaft und Rnechticaft ber Gunbe.

Literatur: Zu Lomb. in 1. 2. d. 33. Bonav. u. Scot.; Thom. qq. disp. de male q. 5. (jehr eingehend); Salmant. t. 4. disp. 18; Comp. Salm. tr. 12. disp. 7; Gond de pecc. disp. 7. a. 7; De Rubeis 1. c. c. 72-75; Berlage § 32 f.; jeziell is II. u. III. Goudin de gr. q. 2. a. 4.; Suarez proleg. IV. ad tr. de gr. c. 8-9.

I. Beil bie Erbfunde eine mahre Gunbe ift, fo begrundet fie aud ebenfo, wie die perfonliche Gunbe, eine mahre Strafwurdigfeit. Da intel bie Strafwurbigfeit fich nach bem fpegififchen Befen ber Gunbe richtet, ind besondere einerseits nach ber Art und bem Grabe ihrer Burechenbarteit und andererfeits nach ber Große und ber Schwere ihres Inhaltes: fo muß auch bie Strafmurbigfeit ber Erbfunde fich nach ihrem fpegififchen Befen richten, und man barf baber nicht ohne Beiteres bie ber Erbiunde entiprechenden Strafen nach benjenigen bestimmen, welche ber perfonlichen Gunbe entsprechen. Rampfe gegen bie Belagianer, mo es zunächft barauf antam, mit ber Gunte auch die Strafwürdigkeit zu behaupten, haben freilich die BB., obgleich fie ben Unterschied anerkannten, weniger Bewicht auf die unterscheibenben, als auf die gemeinsamen Momente gelegt und baber fich zuweilen fo geaugen als ob nur ein grabueller, nicht auch ein wesentlicher Unterschied bestände. In ber Scholaftit aber ift biefer Unterschied fehr eingehend behandelt und Allgemeinen gleichmäßig festgestellt worben. Im Pringip ift berfelbe auch in ber Glaubensformel bes Lugdun. II. und bes Florent. anertannt mit ten Borten: Illorum animas, qui vel mortali peccato vel cum solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas.

Die allgemeinen Gesichtspunkte, nach welchen sich ber spezisische Charafter ber burch die Erbsunde begründeten Straswürdigkeit bestimmen läst, sind sob gende zwei. 1) In Hinsicht auf ihren Inhalt verdient die Erbsunde ben ewigen Berlust all ber Güter, welche in ber Urgerechtigkeit in re oder in spe enthalten waren, sowie den unwiderrusslichen Eintritt und Bestand dersenigen Uebel, von welchen ber Menich burch bie Urgerechtigkeit befreit und gegen welche er burch bieselbe geschützt war; und bie ewige Unmöglichkeit, jene Guter aus fich wieber zu erlangen und biefen lebeln fich zu entziehen, refp. bie Rothwendigkeit, benfelben zu unterliegen, tonftituirt, namentlich in Berbindung mit ber Unmöglichkeit, bie Gunde als Schuld aufzuheben, die ber Erbfunde eigenthumliche, an fich ewige Gefangenschaft und Rnechtschaft ber Gunbe. In biefer Begiehung fommt bie Strafmurbigfeit und bas Strafmaß ber Erbfunde mit ber perfonlichen Tobfunde überein; ja bie fofort eintretenbe zeitliche Strafe ift bei ihr fogar ohne Bergleich großer, als in ber Regel bei ben ipateren Tobfunden ber Menschen. 2) In Sinficht auf die Form ober ben Schulbcharatter ihres Inhaltes fällt bagegen bei ber Erbfunde mit ber perfonlichen Schuld auch basjenige Moment weg, woburch bie perfonlichen Sunden eine afflittive Reaftion Gottes als Strafe herausforbern, nämlich bie Berachtung Gottes und bie eigene gottwibrige Gefinnung bes Gunbers. Demgemäß tann von einer folchen Strafe bier ebenfo menig bie Rebe fein, wie von einer eigentlichen Buge bes Erbfunders, geschweige von bem Burm bes bojen Gemiffens, es fei benn, bag jene Strafe feinen blog vindicativen, fon= bern zugleich einen propitiatorischen und medizinellen Charafter ober irgend einen Rebengwedt haben foll, mas aber blog bei zeitlichen, nicht auch bei ewigen Strafen ber Gall fein tann. In biefer Beziehung gieht baber bie Erbfunbe geringere Strafen nach fich, als bie perfonliche lägliche Gunbe. Db und inwieweit biefe Gesichtspuntte bier wirklich Anwendung finden und mit ben positiven Daten übereinftimmen, wird fich im Folgenben zeigen.

II. Bas gunachft bie Strafen bes anderen Lebens ober bes 371 status termini betrifft: fo ift 1) de fide, bag ber Erbfunder mit bem Berlufte ber Gnabe auch ben emigen Berluft ber nur burch fie zu erlangenben Erb= idaft ber Rinder Gottes, b. b. ber visio beatifica und ber in ihr entbaltenen himmlifden Berrlichfeit und Geligfeit, ober begjenigen emigen Lebens und Beiles verbient, welches bas thatfachliche Endziel bes Menschen ift. Da= gegen ift es 2) gar nicht de fide, ja nicht einmal wahrscheinlich, bag mit biefer ewigen poena damni auch zugleich eine ewige poena sensus, naments lich bie bes Reners ber Solle burch bie Erbfunde verwirft wird. Es ift 3) im Begentheil fogar bochft mahricheinlich, bag ber befinitive Buftand bes Erb= funbers überhaupt gar tein ichmerglicher und leidvoller ift und, wie er gar teine Gott wiberftrebenbe Gesinnnung einschließt, fo auch eine gewisse innere Rube und Befriedigung bestehen lagt, bag alfo ber Erbfunder wenigstens einiger= magen ober im Minimum benjenigen Zuftand erreicht, welcher außer ber

übernatürlichen Orbnung fein natürliches Endziel gewesen mare.

Der boctrinelle Inhalt biefer Gabe ift in berfelben Orbnung vorzüglich vom bl. Thomas are (de malo q. 5. a. 1-3) entwidelt. - Der erfte Gat fteht fo feft und ift fo wefentlich, bağ mit ibm die gange Lebre von ber Erbfunde fallen wurde; benn bas Bedurfnig ber Erlefung und ber Gnabe Chrifti gur Rachlaffung ber Ganbe und gur Erlangung bes Simmelreiches und bes "ewigen Lebens" wird in ber Lehre ber Offenbarung und ber Rirche ftets gleichmäßig und als fich wechselfeitig bebingend geltend gemacht. Wenn viele altere TE. bie poena damni nicht burch ben Berluft ber beiligmachenben Gnabe, fonbern burch ben Berluft ber justitia originalis im Ginne ber justitia integritatis begründen; bann gefcieht bae, wie Thom. I. c. a. 1 erffart, in ber Beife, bag ber Berluft biefer justitia nicht formell ben eigentlichen Grund ber Burbigfeit ber visio beatifica in Begfall brachte,

fonbern nur bie nothwendige dispositio ober bie conditio sine qua non bes Befit

beiligmachenben Gnabe gerftorte.

Der zweite Gat ergibt fich icon einfach baraus, bag bas gange Mittelalte mentlich feit Innoc. III. im Cap. Majores de bapt. (X. 1. 3. tit. 32), ben Cap: originalis peccati est carentia visionis Dei, actualis vero poena peccati est gr perpetuae cruciatus, ale Ariom aufgestellt hatte, taum ein einziger Theologe bie sensus lehrte (felbft Gregor v. Rimini, ber baber ben Ramen tortor infantium lebrt fie blog ale mahricheinlich), mabrent fpater immer nur ein fleiner Theil bei logen, barunter freilich einzelne bebeutenbe, wie Sylvius, Petav., Bossuet, Nat. Ale. größtentheils folche, bie bem Janfenismus irgendwie nabe ftanben, entichieben fur bie sensus eintrat. Manche ber letteren gingen fogar fo weit, in Gemeinschaft mit be feniften bie Lehre ber übrigen Theologen von einem Orte und Buftanbe, worin poena damni nicht auch die poena ignis verbunden ware, ju censuriren, ale ob ; bie icharfen Cenfuren gerichtet maren, welche bie Bater gegen bie pelagianifche Gittie Buftanbes außer bem Simmelreiche, ber gar fein Strafzuftanb und inobef. auch fein emigen Tobes mare, geichleubert baben. Aber gegen biefe Anichulbigung bat P (Bulle Auctorem fidei Prop. 26) bie Scholaftit in Schut genommen burd b bammung ber betr. Lehre ber Gynobe von Biftoja, indem er erflatt: Docteins, velut fabulam Pelagianam explodit locum illum inferorum (quem limbi pe nomine passim fideles designant), in quo animae decedentium cum sola originali poena damni citra poenam ignis puniantur; perinde ac si hoc ipso, quod, qui p ignis removent, inducerent locum illum et statum medium expertem culpae et p inter regnum Dei et damnationem aeternam, qualem fabulabantur Pelagiani

temeraria, in scholas catholicas injuriosa.

Es gibt zwar einige Bater, wie Fulgent., welche bie poena ignis ausbrudlich i Dogma von ber Berbammung ber Erbfunber miteinbegreifen. Aber bie firchlide fceibungen fagen nichts bavon, und vor bem Rampfe gegen bie Belagianer finbet fic feine Spur: im Gegentheil fann man annehmen, bag namentlich alle gried. DE gelehrt, wie Greg. Naz. or. 40. in bapt., ber bie Strafe ber ohne Zaufe fterbenden be ausbrudlich auf bie poena damni befchranft. Aug., ber fonft bem Inbalt jener Ital neigt, erflart boch jugleich c. Jul. lib. c. 11, er tonne nicht bestimmen, melder bie Strafe ber ohne Taufe fterbenben Rinber fei, und moge jedenfalls nicht fagm, #1 ber Art, bag es ihnen wie ben übrigen Berbammten beffer mare, nicht gebette # Quae [sc. damnatio parvulorum absque dubio omnium mitissima] qualis et qua erit, quamvis definire non possim, non tamen audeo dicere, quod eis, ut auli quam ut ibi essent, potius expediret. Die Scharfe in ben betr. Musbruden be tam bef. baber, bag in ber Sauptftelle ber beiligen Schrift, worans fie gegen bie Peles bewiesen, bag es zwifchen Seil und Berbammung feinen Mittelguftand gebe, nimb ber Rebe Chrifti fiber bas lette Gericht (Mattb. 25), nicht nur blog von einer man linten Geite bie Rebe ift, fonbern auch ben gur linten Befiellten gefagt mirb: in in aeternum. Inbeg bie hier berichtete Form bes Berichtes begiebt fich blog un be icheibung nach perfonlichem Berbienft und Richtverbienft; ja fie gilt frenggenommen folde Menfchen, welche in ber heerbe Chrifti b. b. in ber Rirche geweien tet !! bagu berufen waren und burch ben Glauben erfennen fonnten, bag ihr Berbaten ben Rachften fich auf Chriftus felbft beziehe. (Bgl. Bellarm. 1. c. e. b.) 3 befdrantt fich Papft Belafius (ep. ad Ep. Piceni) barauf, aus biefer 3 bie Bertheilung gur Rechten und gur Linten gegen bie Belagianer ju permen Aug. findet es an einer fpater revibirten aber nicht retraftirten Stelle (de lib. c. 28) gang natürlich, bag, wo, wie bei unmunbigen Rindern, feine perfonlichen und Digverbienfte feien, auch bie sententia judicis media inter praemium et fein fonne. Jebenfalls ergibt fich bie Unanwendbarfeit bes "ignis" auf bit funder icon baraus, daß bie mit bem Feuer parallele Strafe bes vermis wiffensbiffe bier nicht anwendbar ift. - Freilich die Reformatoren und 3anfer ben Erbfunder bem perfonlichen Gunber völlig gleichftellen, indem fie jenem bofe Befinnung guidreiben, ertennen auch bei bem blogen Erbfunder in ber Gemiffensbiffe, ja fogar auch ben Gotteshaß in Berbindung mit ber Feneral nach ber Berurtheilung ber prop. Baji 49 burfen fath. IE. bas nicht annel

Die innern Gründe gegen die poena sensus im Sinne der oben aufgestellten Ge sto sichtspunkte f. bef. bei Thom. de malo q. 5. a. 2. Diese Gründe beruhen nicht auf der Barmherzigkeit, sondern auf der Gerechtigkeit Gottes, indem sie darthun, daß die poena sensus, bes. als eine ewige, gegenüber dem bloßen Erbsünder ung erecht sein würde. Es sind daher leere Declamationen, wenn die späteren Bertreter der poena sensus sich darüber ereisern, daß man auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Gottes außer Spiel lasse und bloß die Barmherzigkeit Gottes hereinziehe und durch setzere die Berechtigung Gottes in der handhabung der ersteren beschränke, oder daß man hier aus Rücksichen

menfolicher Barmbergigfeit bie Gerechtigfeit Gottes unbegreiflich finbe.

Den britten Gat haben wir blog ale bochft mabriceinlich bingeftellt, weil er auch 376 von manden EE. geläugnet wirb, welche bie poena sensus verwerfen (g. B. Bellarm.). Indeg bie inneren Grunde find auch bier ftarf genug, besondere in ber Boraussebung, bag in ber Seele bes Erbfunders nach bem Tobe ebenfo wenig, wie vorher, eine bofe Befinnung fich ausbilbe, bag vielmehr nach ber Lofung ber Geele bon ben Schwachen bes Leibes jenfeits, mo fur fie fein Stabium ber Prufung mehr befteht, blog bie angeborene Reigung jum Guten jum Durchbruch fomme. Demnach braucht junachft fein Schmerg aus ber poena damni gu entfteben, weil bie Ratur nicht unbedingt nach ber visio beatifica ftrebt, bie lettere nicht burch perfonliche Schulb verloren worben ift, und ein geordneter Bille fich in einen folden Berluft ergeben tann und muß. (Bgl. Thom. 1. c. a. 3 und Bonav. 1. c. n. 3. q. 2.) Bugleich aber fann auch fein Schmerz entsteben burch Entziehung oder Borenthaltung folder naturlicher Guter, welche unbebingt von ber vernünftigen Greatur gu ihrer Rube und Befriedigung beansprucht murben, weil eine folche Entziehung und Borenthaltung aus benfelben Grunben ungulaffig ift, wie bie Infliftion ber poena sensus. - Inwiefern nun bier ein Buffand erreicht wirb, in welchem bie Geele wenigstens einigermaßen eine fittliche Bestimmung erreicht und eine ungeftörte Rube finbet : tann man auch fagen, bag ber Erbfunder in gewiffem Ginne fein natürliches Endziel noch erreiche; wenn man bies nicht fagen fonnte, wurde fich bie bebenfliche Folge ergeben, bag bie betr. Geele von Gott ohne ein wirflich erreichbares Endziel erichaffen worben fei.

Balt man babei nur feft, bag biefes naturliche Enbziel unter bem Begriffe ber Gelig: 377 feit wie ein Richts ift gegenüber ber bimmlifchen Geligfeit, bag ferner bie Geele bes Erb= funbers, von ihrem mabren Endziel burch Berbammung und Berbannung aus bem Reiche Gottes ausgeschloffen, immerbin mahrhaft von Gott abgewandt, feines Lichtes beraubt und geiftig tobt ift: bann lagt fich auch gegen "bie naturliche Geligfeit" bes Erbfunbers mit ben gegen bie Belagianer gerichteten Meugerungen ber Bater nicht angeben. Denn bie vita quaedam aeterna et beata praeter regnum coelorum im Ginne ber Belagianer war eine folde, mit ber jene Brabitate nicht vereinigt wurden und fich auch nicht vereinigen liegen, fie mar nur accidentell von bem regnum coelorum verschieben, wie benn auch bie BB. ben Belagianern gegenüber fich barauf beriefen, bag bie Taufe ebenfo gur vita neterna im Ginne ber beiligen Schrift wie jum regnum coelorum nothwendig fei. Dichtsbeffoweniger barf man bie Behauptung ber naturlichen Geligfeit immer nur mit Reftriftion aufftellen, weil fie, abfolut ausgesprochen, leicht ju Digverftanbniffen fuhren fonnte, und bie fur eine gewiffe Befriedigung und Rube ber Geele fprechenben Grunde noch nicht barthun, bağ barin alles bas enthalten fei, mas innerhalb bes Bereiches ber natürlichen Geligfeit liegen tann und bagu gehören wurbe, wenn Gott bem Menichen feine übernaturliche Befimmung gegeben batte und bie lettere nicht burch Beichlechtofdulb verloren gegangen ware. Die pomphafte Urt und Beife, wie Ambr. Cathar, bie natürliche Geligfeit aufftellte, bat baber mit Recht Unftog erregt (vgl. Bell. 1. c. c. 2). Eine magvolle Formulirung bingegen, wie fie fich aus ber Lehre bes hl. Thomas ergibt, und wie fie fpater nicht blog von Moliniften (wie bem vielangefeindeten Carbinal Sfondrati), fonbern auch von vielen Thomiften aufgestellt murbe, fann feinen Unftog erregen, gefdweige bag fie formlich gegen ben Glauben verftieße.

III. Diejenigen Strafen ber Erbfünbe, welche bereits im status viae ein- 278 treten, bestehen darin, daß einerseits mit der heiligmachenden Gnade der Anspruch auf alle diejenigen Hulfsmittel verloren geht, welche dem Menschen die Erreichung seiner übernatürlichen Bestimmung möglich machen, und daß anbererfeits überhaupt alle biejenigen Guter verloren geben, welche ihm uriprunglich nur auf Grund ber Gnabe verlieben waren, und er mithin allen ben Uebeln verfällt, von welchen er burch bie ursprungliche Integritat befreit mar. Dieje Uebel find theils bloge Leiben, wie ber Tob und forperliche Rrantbeiten, theils aber auch folche, welche bie Erfüllung ber natürlichen sittlichen Aufgabe bes Menichen erichweren und hindern, und welche unter biefem Ge fichtspunkte mit zum materiellen Inhalte ber Gunbe felbft gehoren. Babrend ber Berluft ber Mittel, frei nach bem übernaturlichen Endziel gu ftreben, gunachft nur eine Gefangenichaft ber Gunbe barftellt: involvirt bie Rothwendigkeit, die aus bem Berlufte ber Integrität fich ergebenden lebel zu tragen, gunachit basjenige, mas ber Apostel im Romerbriefe unter ber burch bie Urfunde in bas gange Gefchlecht eingeführten Berrichaft ber Gunbe und bes Tobes, refp. ber ihr entsprechenben Enechtschaft, verfteht; und bier reprajentirt wieberum ber Beftand und bie Macht ber bas Fleifch ber Berrichaft bes Beiftes entziehenden und ihn felbft befturmenden Begierlichkeit birett und Im nachft die Berrichaft ber Gunde felbit, die Nothwendigkeit aber, zu fterben und zu leiben, bie Berrichaft bes im Gefolge ber Gunde ftehenden Tobes.

Die in ber entfeffelten Begierlichfeit liegende Strafe nennt ber Apostel Rom. 7, 23 eine lex peccati; in welchem Ginne, erflart febr treffend Thom. 1. 2. q. 91. a. 6 .: Lex essestialiter invenitur in regulante et mensurante, participative autem in eo, quod mensuratur et regulatur, ita quod omnis inclinatio vel ordinatio, quae invenitur in ble quae subjecta sunt legi, participative dicitur lex, ut ex supradictis patet. Potest tamen in his, quae subduntur legi, aliqua inclinatio inveniri dupliciter a legislatere. Uno modo, in quantum directe inclinat suos subditos ad aliquid et interdum ad diversos actus; secundum quem modum potest dici, quod alia est lex militum, et alia est lex mercatorum. Alio modo indirecte, in quantum scilicet per hoc, quod legislator destituit aliquem sibi subditum aliqua dignitate, sequitur, quod transcat is alium ordinem et quasi in aliam legem; puta si miles ex militia destituatur, trasibit in legem rusticorum vel mercatorum. Sie igitur sub Deo legislatore diversas creaturae diversas habent naturales inclinationes, ita ut, quod uni est quodammola lex, alteri fiat contra legem: ut si dicam, quod furibundum esse est quodammods lex canis, est autem contra legem ovis vel alterius mansueti animalis. Est ergi hominis lex, quam sortitur ex ordinatione divina secundum propriam conditions. ut secundum rationem operetur; quae quidem lex fuit tam valida in primo statu, # nihil vel praeter rationem vel contra rationem posset surrepere homini. Sed den homo a Deo recessit, incurrit in hoc quod feratur secundum impetum sensualitalis: et unicuique etiam particulariter hoc contingit, quanto magis a ratione recesserit. sic quodammodo bestiis assimiletur, quae sensualitatis impetu feruntur, secuntus illud Ps. 48: Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est jumentis sipientibus et similis factus est illis. Sic igitur ipsa sensualitatis inclinatio, que fomes dicitur, in aliis quidem animalibus simpliciter habet rationem legis, illo tame modo, quo in talibus lex dici potest, secundum directam inclinationem legis. Is beminibus autem secundum hoc non habet rationem legis, sed magis est deviate ratione legis; sed in quantum per divinam justitiam homo destituitur originali judtia et vigore rationis, ipse impetus sensualitatis, qui eum ducit, habet rationes legis, in quantum est poenalis et ex lege divina consequens hominem destitutem propria dignitate.

IV. Die Gefangenschaft und Knechtschaft ber Gunbe schließt insbesenden nicht bloß die Nothwendigkeit ein, in der Gunde fur immer zu bleiben, im bern auch eine mannigfache Nothwendigkeit, neue Gunden zu begehen In gewissem Ginne kann man hier sogar mit Augustinus von einer abs luten Nothwendigkeit zu sündigen reden, inwiesern für den Erbsünder die ursprünglichen göttlichen Anforderungen nicht aufgehoben sind, er also verpflichtet ist und bleibt, seinen Handlungen einerseits eine übernatürliche Richtung zu geben und andererseits alle unwillkürlichen gesetzwidrigen Regungen zu verhüten. Aber in dieser Beziehung involviren die betr. mangelhasten Handlungen oder gesetzwidrigen Regungen noch weniger eine neue Schuld, als die Beharrlichkeit in der sündhasten Gesinnung bei den Berdammten; sie sind bloß schuldbar, soweit sie als voluntaria in causa unter den reatus der Erbsünde selbst fallen; es sind todte Früchte resp. Früchte des Todes, die mit der Wurzel, woraus sie hervorgehen, nur Gine Sünde bilden. Die eigentsliche Nothwendigkeit, neue Sünden zu begehen, ist nur eine moralische, welche darin besteht, daß es wegen der Wunde der Natur äußerst schwierig ist, alle läßlichen Sünden und auf die Dauer selbst alle schweren Sünden zu vermeiden, eine Schwierigkeit, welche die Begehung der Sünden unsehlbar in Aussicht stellt, wosern Gott dem gebrechlichen Willen nicht zu Hüsser Gommt.

Bier aber tritt bann bie ernfte Frage beran, ob bie Erbfunde als folche 381 nicht bloß einen Zustand verbiene, in welchem ber Menich bas, mas er früher mit Leichtigkeit ohne frembe Sulfe vermochte, jest nur mit großer Schwierig= feit und mit frember Sulfe vermag, fondern ob fie auch verbiene, bag Gott ihm bie nothwendig geworbene Sulfe felbft fur die Bermeibung ber Tobfunben fo vorenthalte, daß ber Menich nicht einmal bie Dacht behalt, biefelbe auf fein Aleben zu erlangen. Beim perfonlichen Gunber ift es feine Frage, bag er burch bie leichtsinnige Bericherzung ber Macht, bie Gunbe zu vermeiben, auch verbient, von Gott fich felbft überlaffen zu werben; aber bie BB. und EE. bruden fich vielfach gang allgemein jo aus, als ob Gott auch ben Erbinnber verbienter Beife gang fich felbft überlaffen tonne, fo bag berfelbe unfehlbar außer ber negativen Berbammung und Strafe auch eine positive sich zuziehen muffe. Indeß scheint es nicht blog mit ber Barmbergig= feit, sondern auch mit der Gerechtigkeit Gottes unvereinbar, daß er eine vernunftige Creatur ohne perfonliche ichwere Gunbe in einen Buftand verfete und barin belaffe, worin fie moralisch gur vollständigen Berfehlung ihrer gangen fittlichen Bestimmung genothigt mare. Wenn ichon beim perfonlichen Sunder, ben Gott fofort befinitiv verdammen fonnte, ber Aufschub ber befinitiven Berbammung ein Zeichen ber Abficht Gottes ift, bag berfelbe von feiner Gunbe gurudtomme: bann muß man um fo mehr annehmen, bag Gott bie effettive Fortpflanzung bes Gefchlechtes nur bann habe wollen tonnen, wenn er auch bereit mar, ben mit ber Erbfunde behafteten Rinbern wenigstens bas unumganglich Rothwendige zu einer moralisch möglichen Bermeibung, wenn icon nicht aller, jo boch ber ichweren Gunben zu gemabren. Die thatfachlichen Schwierigfeiten gegen biefe Unschauung aus ber Allgemeinheit ber attuellen Sanbe, besonders außerhalb bes Chriftenthums, fonnen ichon besmegen nicht verfangen, weil biefelben ebenfo gegen bie thatfachliche Allgemeinheit ber Er= lofungsgnabe fich richten mußten. Gbenfo wenig verfangt bie theoretische Schwierigfeit, bag alle Gulfe, welche ber gefallene Menich gur Erreichung feines Endgieles von Gott zu erwarten bat, ihm nur als Gnabe um ber Berbienfte Chrifti willen gewährt wird; benn bies erklart fich icon baraus allein, bag Gott bem gefallenen Menichen wieber ben Butritt gur Erreichung feiner übernatürlichen Bestimmung eröffnet hat, und so ber Mensch auf die Hulfe Gottes nur insosern Anspruch besitht, als er ihrer zur Erreichung dieses Zieles benothigt ist. Dagegen muß man allerdings einräumen, der Erbsünder habe ben Anspruch verwirkt auf eine über das striktest Nothwendige hinausreichende reichliche Hulfe Gottes, wie sie vor der Sunde bestanden hat und eventuell auch im reinen Naturzustande bestanden haben wurde.

Die strengere Auffassung, wonach Gott, wenn er bloß seine Gerechtigkeit batte walken tassen wollen, ben Erbsünder, wie Abam selbst, ganz hätte verlassen können, so daß die Renschen sich nothwendig tiefer in die positive Berdammung gestürzt hätten, ist namentlich von Augsehr scharf und drastisch ausgesprochen in der bekannten Stelle Enchir. e. 26—27. Benn aber Aug. von den ohne Tause sterdenden Kindern nicht zu sagen wagt, sie befänden sich in einem Zustande, dem das Richtsein vorzuziehen sei: dann dürsen auch obige Ausgerungen nicht zu start urgirt werden, weil ein Justand, der unsehlbar in die positive Berdammis führt, zedenfalls derart ist, daß es dem damit Behafteten besser nicht geboren zu sein. Und so müssen überhaupt alle EL, welche mit dem hl. Thomas die vor dem Bernunstigebrauch sterbenden Kinder ein innerlich gefriedigtes Dasein erreichen lassen, konsequent auch lehren, daß die zum Bernunstgebrauch kommenden Menschen sich der positiven Berdammung erwehren können. Gleichwohl haben die strengeren späteren Thomisten, wie Lemos, Abvarez und selbst Goudin 1. a., gelehrt, der Erbsünder habe gar keinen Anspruch auf die in Rede stehende Hüsse Gottes. Bgl. dagegen Suarez 1. c. c. 9.

Dit biefer Frage hangt die andere zusammen, ob der Erbfunder als folder ich wächer sei in Bezug auf die Uebung des Guten und die Bermeidung des Bojen, als der Mensch in statu naturae purae hatte sein können. Soweit die Schwäche durch die innere Beschaffenheit des Erbsunders bedingt resp. darin enthalten ist, kann nach dem oben (n. 222 f.) Gesagten kein Unterschied bestehen. Dabei ist aber noch immer denkbar, des ein Unterschied bestehe in Folge der andern Lage des Erbsunders, inwiesern derselbe, in Gegensatzum Menschen der natura pura, als Sunder sich in einem Misverbaltnis in Gott besinde und deshalb der besonderen Huse, deren er unwürdig, ermangele ober aus Bersuchungen und Gesahren ausgeseht zu werden verdiene, vor denen Gott den sunderseinen Menschen bewahrt hätte. Aber auch dieses braucht man nur in dem Umfange jugeben, welcher sich aus der oben entwicklen Lehre ergibt. Bgl. Suarez 1. c.

§ 205. Die Gefangenschaft und Anechtschaft bes Teufele ale Complement und Zusammenfassung ber Birkungen der Erbfunde; die berselben ent sprechende herrschaft bes Teufele ale des Fürften der Gunde und bes Todes über die Menschen und die ihm untergebene außere Ratur, und bit wichtigften Formen ihrer Bethätigung.

#### Literatur im Terte.

I. Existenz ber Knechtschaft bes Teufels. Das Concil wer Trient hebt (sess. V. can. 1) zunächst bei ber Sünde Adams, dann aber auch (sess. VI. cap. 1) bei der Erbsünde als eine Wirtung derselben der Unterwerfung des Menschen unter die Gewalt des Teufels hervor: cum morte incurrisse captivitatem sub esus potestate, qui mortis deinde habuit imperium i. e. diadoli — servi erant peccati et sub potestate diadoli et mortis. Desgleichen stützten die alten kirchlichen Entscheidungs (s. ep. Coelestini cap. 12. oben n. 307) und die Väter die Lehre von der Erbsünde ganz besonders auf die mit der Tause verbundenen Eronisms, durch welche der Teusel von den Täussingen vertrieben und gezwungen werden solle, dem heiligen Geiste Platz zu machen. Die hl. Schrift aber stellt an zahlreichen Stellen die Befreiung aus der Knechtschaft des Teusels resp. der

Zerstörung seiner Herrschaft und die Entreißung der von ihm eroberten Beute geradezu als den spezifischen Gegenstand der erlösenden Thätigkeit Christi hin, so daß die Knechtschaft des Teufels nicht bloß als eine einzelne Wirkung, sondern zugleich als Zusammenfassung aller Wirkungen der Erbsunde erscheint.

Ginige ber wichtigften Schriftftellen f. bei Coelestin a. a. D. Bal. bef. Col. 1, 885 13: Qui (Deus) eripuit nos de potestate tenebrarum [b. h. principis tenebrarum] et transtulit in regnum Filii dilectionis suae, in quo habemus redemptionem, remissionem peccatorum, unb ibid. c. 2, 14-15: [Deus - Christus] delens, quod adversus nos erat chirographum decreti, et ipsum tulit de medio affigens illud cruci, et exspolians principatus et potestates traduxit confidenter, palam triumphans eos in semet ipso. Bon bier aus verfteht man bie Tragweite bes Bortes, wenn Chriftus vor feinem Leiben fagt (30h. 12, 31): Nune judicium est mundi; nune princeps hujus mundi ejicietur foras; et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum; unb wenn er fur, nachter (30h. 14, 30) fagt: Venit princeps mundi hujus et in me non babet quidquam, womit angebeutet ift, bag Chriftus allein bem Teufel in feiner Beife verfallen war. Andere Stellen, wie Luf. 11, 21-22 (Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet; si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma ejus auferet, in quibus confidebat, et spolia ejus distribuet), reben zwar gunachft nur von ber Befreiung ber Befeffenen, gelten aber indirett auch von ber Erlofung aller Menichen. - Das "imperium mortis", wovon bas Trid. rebet, ift entsehnt aus Schr. 2, 14: Quia ergo pueri communicaverunt carni et sanguini [i. e. naturam carnis passibilis et mortalis habebant], et ipse similiter participavit iisdem, ut per mortem destrueret [καταργήση = comprimeret] eum, qui habebat mortis imperium (τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου), id est diabolum.

Die Erabition ift in biefem Buntte fo offenbar, daß felbft Mbalard, ber benfelben 886 ju beftreiten magte, jugab, fammtliche Lehrer nach ben Apofteln hatten ibn feftgehalten. Bergl. gegen Abalard über ben fatholifchen Charafter biefer Lehre Bernard. ep. 190 ad Innoc. II. sive tract. de erroribus Abaelardi c. 5-6. Der icheinbare Grund, worauf bin Abalard bie Ancchtichaft bes Teufels laugnete, war ber, bag ber Teufel burch feine ungerechte Berführung fein eigentliches Recht auf ben Menschen erlangen tonne. Der flefere Grund aber war ber, bag er bas burch bie Erbfunde begrunbete Schulbverhaltnig gegen Gott, worauf bie Berurtheilung jur Rnechtschaft bes Teufels beruht, und barum auch bie Rothwenbigfeit ber Genugthuung ober Losfaufung burch Chriftus laugnete, inbem er nur jugab, bag Chriftus jur Belehrung und fittlichen Unregung ber Denichen babe tommen muffen und gefommen fei. - Auffallenber Beife haben bie ET. in ber Lebre ben ber Erbfunde fich fast gar nicht ex professo mit biefer Wirkung beschäftigt; nur Driedo (de captiv. et redempt. gen. humani), Vega (de justif. 1. 2, c. 12 sqq.) unb Stapleton (de just. I. 2), fowie neueftens Glogner machen eine Ausnahme. Ginigermagen wurde gewöhnlich nur barauf eingegangen in 1. 3. sent. dist. 19 u. in 3. p. q. 49. a. 2, wo von ben Birfungen bes Leibens Chrifti, refp. in 1. 4. dist. 6 u. 3. p. 9. 71. a. 2, wo von ben Grorcismen bei ber Taufe bie Rebe ift. Um eingehenbsten baben Thomassin de inc. l. 1. c. 3. und Theoph. Raynaud de attrib. Christi sect. V. c. 15

bei ber Lehre von ber Erlofung ben Wegenstand behandelt.

Die Unterwerfung unter bie Gewalt bes Teufels sowie bie correlate 987 Herrschaft bes Teufels ift in Bezug auf ihren Ursprung, ihr Wesen und ihre Wirkungen naher zu bestimmen, wie folgt.

II. Der Titel bieser Unterwerfung liegt selbstverständlich nicht in einem 388 wohlerworbenen Rechte des Teusels, da bei ihm von keinem Berdienste die Rede sein kann; von seiner Seite ist die Herrschaft eine ungerechterweise usurpirte, und er selbst ist ebenso tyrannus in titulo wie in regimine. Jener Titel liegt vielmehr einzig auf Seiten des Menschen, der durch die Sünde verdient hat, dem Teusel, dem er sich in der Lostrennung von Gott angesichlossen und von dem er sich hat verführen lassen, von Gott zur Strafe

überantwortet zu werben. Allerbings wenden die BB. und TT. auf unseren Fall, ähnlich wie die hl. Schrift (II. Petr. 2, 19) auf die Knechtschaft der Sünde, — zur Beranschaulichung, nicht zum Beweise — das antike Kriegsrecht an, wonach der Besiegte Sklave des Siegers wurde. Wie aber in unserem Falle der Sieg des Teufels nicht durch Gewalt, sondern durch freiwillige Nachgiedigkeit erfolgte: so ist auch die ausgezwungene Knechtschaft des Teufels nur in dieser freiwilligen Nachgiedigkeit begründet und dadurch verdient, wie die hl. Schrift anderswo (Köm. 6, 16) die Knechtschaft der Sünde erklärt.

Die erfte angezogene Stelle (II. Betri 2, 18. 19) lautet im Rufammenbange (es ift von ben bamaligen Geftirern bie Rebe): Pelliciunt in desideriis carais luxuriae cos, qui paululum effugiunt (gr. ἀποφυγόντας), libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis [sc. corruptionis concupiscentiae, oben Rap. 1, B. 4]; a quo enim quis superatus est, hujus et servus est (τούτφ καὶ δεδούλωται). Die andere Stille Röm. 6, 16 lautet: Nescitis, quoniam cui exhibetis vos servos ad obediendem, servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive justitiae ad vitam? -Da bie burgerliche Stlaverei bei ben Alten außer burch Sieg im Rriege auch burch Bed tauf refp. burch nichtbezahlte Schulden begrundet wurde, fo ftellen die BB. Die Begrunbung ber Knechtichaft bes Teufels (im Unichlug an bas Bort bes Propheten: grabe venumdati estis) ebenfo oft unter bem letteren, wie unter bem erfteren Bilbe bar. Iba auch hier ift tein erworbenes Recht bes Teufels gemeint, jumal biefer ben Menichen nicht für ihre Freiheit gegeben, vielmehr fie nur betrogen bat. Richt wegen beffen, mas er res Teufel empfangen, fondern wegen beffen, mas er Gott genommen, verfallt ber Menis bem Teufel. Allerbings betonen babei bie Bater jumeilen bie Berechtigung ber ben fcaft bes Teufele in etwas fchroffer Beife. Aber gerabe Bern. 1. c., ber biefe Berede gung am icharfften geltend macht, erflart fie bintennach auch gang gutreffend: Discot err (Abaclardus), diabolum non solum potestatem, sed et justam habulsse in homizes; ut consequenter et hoc videat, venisse utique in carne Dei filium propter liberandes homines. Caeterum etsi justam dicimus diaboli potestatem, non tamen et voluttatem. Unde non diabolus, qui invasit, non homo, qui meruit, sed justus Dominus, qui exposuit. Non enim a potestate, sed a voluntate justus injustusve quis dicitat. Hoc ergo diaboli quoddam in hominem jus, etsi non jure acquisitum, sed aequist usurpatum, juste tamen permissum. Sic itaque homo juste captivus tenebatut, at tamen nec in homine, nec in diabolo illa esset justitia, sed in Deo. Sachlic firms bamit Anselm. (refp. ber Interlocutor Boso, ber aber bier nicht von Anselm, cerried wirb) 1. 1. c. 7, wo er beweisen will, quod nullam justitiam diabolus habuit are hominem, vollfommen überein: Puto illos, qui diabolum aliquam opinantur babers in possidendo homine justitiam, ad hoc inde adduci, quia vident, hominem diaboli vest tioni subjacere juste et Deum hoc juste permittere; et idcirco putant diabeta illam juste inferre. Contingit enim, idem aliquid diversis considerationibus and justum et injustum, et ob hoc a non diligenter intuentibus, totum justum sut le justum judicari. Evenit enim, ut aliquis innocentem percutiat injuste, una per juste percuti mereatur; si tamen percussus vindicare se non debet et percuti per cutientem se, injuste hoc facit. Hace igitur percussio ex parte repercutientis injusta est; quia non debuit se vindicare; ex parte vero percussi justa, quia injuit percutiens juste percuti meruit. Diverso igitur intuitu justa et injusta est estes actio, quia contingere potest ab alio judicari justam tantum, ab alio injustam. He itaque modo diabolus dicitur juste vexare hominem, quia Deus hoc juste permuti, et homo hoc juste patitur. Bgl. hiezu bej. Thomassin de inc. 1. 1. c. 3.

Die Macht bes Teufels 1) im Allgemeinen barin, bag ber Tobfanber von Rechtswegen allen benjenigen Uebeln verfallen ift und bleibt, welche an sich school burch bie Sunde entstehen, inwiefern biese Uebel theils einen Anthei

an der Berdammung des Teufels barstellen, theils durch Beranlassung und nach der Absicht des Teusels eingetreten sind und fortbestehen, und in diesem Sinne vom Teusel über ihn verhängt worden sind. Sie besteht 2) speziell darin, daß der Todsünder verdient, auch einer weiteren, direkten und gewaltthätigen Einwirkung des Teusels ausgesetzt zu werden, wodurch er zu neuen Sünden gedrängt und mit mannigsachen Leiden an Leib und Seele heimgesucht wird. Beiderseits erscheint die Unterwerfung theils als eine Gesangensschaft, d. h. als hinderung der freien Bewegung zur Erlangung des ersehnten resp. zur Aussührung des pflichtmäßig geforderten Guten, theils als eine Knechtschaft, d. h. als eine gewisse Röthigung, dem Teusel zur Erzeichung seiner eigenen Absichten zu dienen, also durch neue Sünden seinen Gotteshaß und durch die in Folge dieser Sünden dem Menschen erwachsenden Uebel seinen Menschaft zu befriedigen.

Bahrend bemnach bie Unterwerfung unter bie Berrichaft bes Teufels :01 auf ber einen Seite gur Rnechtschaft ber Gunbe und bes Tobes ein Moment bingufügt, welches in biefer noch nicht ausbrudlich enthalten ift: nimmt fie andererseits ben gangen Inhalt berselben in sich auf und gibt ihr baburch eine concretere und furchtbarere Geftalt. Bie namlich bie Berrichaft ber Gunbe baburch, baß fie nicht bloß einem personifizirten Befen zugeschrieben, fonbern auf ein mahrhaft perfonliches Befen gurudgeführt wirb, ftarter und fefter begrundet ericheint: fo ftellt fie fich auch in biefer Berbindung weit unbeilvoller bar, als wenn fie blog fur fich und abstratt aufgefaßt wirb. Denn bie Trennung von Gott, ber Ausschluß vom Simmel, die Bosartigfeit ber Begierlichfeit erscheinen in viel grellerem Lichte, weit schimpflicher und empfindlicher, wenn die Gemeinschaft mit bem Teufel und die Theilnahme an feiner Berbammung hinzugezogen, refp. ber Ausichluß vom Simmel als bas Biel ber Buniche bes Teufels und bie Begierlichkeit als ein von ihm er= febntes Bertzeug gur volleren Bertehrung bes Menichen betrachtet wirb. Mit Recht legt bie firchliche Auffassung bei ber Begierlichkeit insbesonbere barauf Rachbrud, bag biefelbe nicht nur an fich ichon ben Zweden bes Teufels bient, fondern auch als Disposition zu feinen weiteren bireften Einwirkungen benust wird.

Die Unterwerfung unter die Macht bes Teufels läßt aber offenbar ebenso soerschiedene Grade zu, wie die Sünde selbst. Eine andere ist sie bei dem verstockten Sünder, eine andere bei dem einfachen Todsünder und wieder eine andere bei dem bloßen Erbsünder. Bei dem verstockten Sünder besteht ein sortgesetzes aktives Dienstverhältniß gegenüber dem Teusel und eine stetige Besestigung der Gesangenschaft und Knechtschaft. Beim einssachen Todsünder involvirt die Unterwerfung als eine Gesangenschaft außer der Unsähigkeit zu verdienstlichen Werken das Verdienst der Gemeinschaft der positiven Berdammung; und als Knechtschaft oder Sklaverei involvirt sie negative Berdammung; und als Knechtschaft oder Sklaverei involvirt sie bei ersterem das Verdienst der Entziehung jeglicher Hüsse zum Widerstande gegen die Antriede des Teufels, beim Erdsünder aber nur das Verdienst der Entziehung reichlicher Hüsse. Gleichwohl wird gerade bei der Erdsünde die Unterwerfung unter die Wacht des Teusels besonders hervorgehoben, weil durch das Prinzip derselben, die Sünde Adams, die Herrschaft des Teusels

ursprünglich und als eine allgemeine, die ganze Menscheit umfassende begründet worden, und jede fernere Unterwerfung durch personliche Gunden nur eine Bermehrung der bereits bestehenden Abhängigkeit resp. ein Rückfall in dieselbe ift.

In gewiffem Ginne lagt fich bie Unterwerfung bes Gunbers unter bie Gewalt bes Teufels auch als eine Befignahme feiner Berfon von Geiten bes Teufels reip. als eine Ginwohnung bes Teufels in ihm bezeichnen. In ber That lautet ber Exorcismus über die Täuflinge ahnlich, wie über bie Beseisenen (ut exeas et recedas ab eo) und stellt auch bie Besitznahme burch ben bojen Beift ber bes einwohnenben beiligen Beiftes gegenüber !. Inbeß ift hier an teine substanzielle Ginwohnung bes Teufels auch nur im Leibe - geschweige in ber Seele, die absolut unmöglich (f. oben Buch II. n. 365) - ju benten, fondern nur an ein Berhaltnig ber Abhangigfeit und Ginmin fung, wie es auch unter Menschen ftattfinden fann, bochftens verbunden mit ber bauernben engften Bei wohnung eines bofen Beiftes. Die ber Ginmobnung bes hl. Beiftes analogen Ausbrucke werben nur barum angewandt, weil bier bas Berhaltniß zum Teufel an die Stelle bes Berhaltniffes zum hl. Beifte tritt, und bas erftere bem letteren in ber Absicht bes Teufels und theilweife auch in feiner Wirkungsweise analog ift. Zugleich macht aber biefe Analogie auch flar, daß bie Unterwerfung unter die Gewalt bes Teufels nicht noth wendig eine absolute und allseitige ift, vermöge beren ber menschliche Wille, wie Luther fagt, ein Pferd mare, bas ber Teufel reite. Denn ebenjo wenig, wie die Besignahme bes Menschen burch ben hl. Geift feine Freiheit gum Gundigen ausschließt, schließt die Besignahme bes Menschen burch ben Teuid an fich bie Freiheit zu allem Guten aus.

Wie endlich bie herrschaft ber Gunde und bes Tobes in boppelter, wesentlich verschiebener Geftalt auftreten fann, je nachbem fie blog als Roch bestand bes materiellen Theiles ber Gunbe, reip. ihrer materiellen Folgen ober auch zugleich als Fortbeftand ber Gunbe felbft und ber in ihr ental tenen Strafwurbigfeit fich barftellt: fo ift auch bei ber Unterwerfung unter bie herrichaft bes Teufels mohl zu unterscheiben zwischen ber einfacte thatfachlichen Preisgebung gegenüber ben gewaltthatigen Ginwirfunges bes Teufels und berjenigen Breisgebung, welche als formliche Strafe für eine noch nicht nachgelaffene Schuld bei einem Menfchen ftattfinbet, ter vermöge ber auf ihm laftenben Gunbe und feiner Trennung von Gott gemiffe maßen von Rechtswegen bem Teufel angehort. Wie namlich in Concupisceng felbft in ben Gerechtfertigten noch fortbesteben fann, fo tam auch ein Gerechtfertigter und mithin vom bl. Beift befeffener und erfüllte Menich aus verichiebenen Grunden, 3. B. gur Prufung feiner Tugend, not hohem Grabe ben Ginwirkungen bes Teufels, ja felbft ber forperlichen Beiefen heit, unterworfen fein. Wie aber ber Gerechtfertigte trot bes Fortheftandes ber Concupisceng nicht mehr Gunber ober Gefangener und Stlave ber Gunb genannt werben fann, ba "bie Gunde" nach bem Ausbrud bes Apoftels it

i Demgemäß raumt Thom. 3. p. q. 71. a. 2. ad 1. ein, baß jeber baptismins ein energumenus sei quasi interius laborans ex intrinseca operatione daemonis.

mehr in seinem Geiste, sonbern nur in seinem Fleische fortlebt und herrscht: so kann auch der Gerechtsertigte trotz der sortdauernden Macht des Teusels über ihn nicht mehr ein Angehöriger, Gesangener und Stlave des Teusels genannt werden. Und zwar aus einem doppelten Grunde: 1) weil er nicht rechtlich dem Teusel unterworfen ist und dieser keinen Antheil an ihm hat, vielmehr sein Geist dem Geiste Gottes angehört und von demselben erfüllt ist; 2) weil der Teusel auf den Geist des Gerechtsertigten nur einen ähnlichen Sinfluß üben kann, wie die Begierlichkeit des Fleisches, und so auch namentslich bei den Besessen nicht den Geist, sondern den Leib in Besit nimmt.

Sehr sinnig stellt Gregor. Nyss. (serm. in Christi natalem) ben Ursprung und Bestand bes Reiches der Gunde und des Teufels im Anschluß an die Bersührung des Menschen durch die dem Teusel als Organ und Bild seiner Birksamkeit dienende Schlange symbolisch als ein hineinschlüpfen der Schlange in die menschliche Natur dar, wodurch der Bestand jenes Reiches als ein Fortleben der Schlange in der menschlichen Ratur, d. h. als ein der letzteren eingeprägtes Bild und Wertzeug der eigenen Bosheit und Berberbniß des Teusels erschint. Die Schlange im Menschen ist alsdann nichts Anderes als dessen gottwidriger, zu neuen Sünden und zum Tode neigender Zustand oder die Erbsunde, die Gregor zazia nennt. Als Schlange gedacht, hat aber die zazia einen Kopf, einen Leib und einen Schwanz; ihr Ropf ist die Trennung von Gott in der eigentlichen aktuellen oder habituellen Sünde, ihr Leib die Begierlickeit, ihr Schwanz der Tod. Demgemäß wird in der Zerstörung des Keiches der Sünde zuerst der Schlange der Kopf abgehauen durch die Rechtsertigung des Sünders; aber ihr Leib mit seinen unzuhzgen Bindungen und dem Streben, den Kopf neu zu erzeugen, bleibt noch zurück in der Begierlichkeit, bis der Schwanz der Schlange in die Ratur eindringt und mit ihrer Bestellichkeit, bis der Schwanz der Schlange in die Ratur eindringt und mit ihrer

IV. Das Wesen ber burch die Sunde herbeigeführten Herzschaft bes 1008 Teufels über den Menschen wird noch tieser und allseitiger verstanden, wenn man die Tragweite derjenigen Ausbrücke in Betracht zieht, womit die heilige Schrift den Teusel als "den Fürsten oder den Gott dieser Welt oder dieser Zeit" (Deus hujus saeculi II Cor. 4, 4) resp. als den Herrn des Todes bezeichnet.

Dieje Musbrucke bebeuten gwar jebenfalls gunachft eine Berrichaft über bie Menichen ober bie Menichheit als biejenige "Belt", in welche nach Rom. 5, 12. burch Ginen Menichen bie Gunbe und ber Tob eingetreten ift, um über fie zu herrichen. Speziell ber Ausbrudt "biefe Belt" charafterifirt Die Menschheit in bemjenigen Buftanbe, in welchen fie burch bie erfte Gunbe eingetreten ift und worin fie mehr ober weniger bis jum Ablauf ber Beiten bleibt, im Gegensatz zu bemjenigen Buftanbe, in welchen, nachbem er burch Die Gunbe verloren gegangen, bie Menschheit unter ber Berrichaft Chrifti wieber eintreten foll, und in ben fie allerbings theilweise ichon in ber Beit eintritt, volltommen aber erft nach Ablauf ber Zeiten eintreten wirb. Zugleich ift jedoch in jenen Ausbruden angebeutet, und bie von ber Rirche in ben über Die perichiebenften materiellen Dinge ausgesprochenen Segnungen und Erorcismen befundete Anichauung macht es zweifellos, bag bie Berrichaft bes Tenfels fich auch über bie gange fichtbare Belt erftredt, namentlich in Toweit biefelbe mit bem Menschen in unmittelbare Berührung tommt ober im Dienfte besielben fteht. Bor ber Gunbe mar ber Menich allein unter Bott ber herr ber fichtbaren Schopfung, wenigstens in bem Ginne, bag ber Teufel berfelben nicht gegen beffen Willen in gewaltthatiger Weife zum Schaben bes Menschen bebienen konnte. Nach ber Sünde aber, durch welche das Haupt der sichtbaren Schöpfung unter die Herrschaft des Teufels gerathen ist, erstreckt sich die letztere naturgemäß auch auf das dem Menschen angehörige Gebiet; und wie die Herrschaft des Menschen zur Strase für den Mistrauch der äußeren Natur durch den Berlust der früheren vollkonumenen Obmacht eingeschränkt worden, so gehört es auch mit zur Strase der Sünde, daß die Herrschaft des Menschen durch die Herrschaft seines Feindes bekämpft und die materielle Natur durch den Einfluß des Teufels zum Schaden des Menschen verwandt wird.

In bieser Allgemeinheit wird die Herrschaft des Teufels über die Welt sehr zutressend als eine Herrschaft des Todes bezeichnet, d. h. als eine solche, welche im Gegensate zu der lebenspendenden und erhaltenden Wirfsamkeit des hl. Geistes nur Berderben und Zerstörung anstrebt und so auch die in der Welt vorhandenen Keime der Austösung zu fördern sucht und alle Kräfte der Zerstörung in ihren Dienst nimmt. Es war daher nur die Entstellung einer tiesen und echt christlichen Wahrheit, wenn der heidnische und pseudochristliche Dualismus der Perser und der Gnostifer die thatsächlich verhandene innige Beziehung zwischen allem Uebel in der sichtbaren Welt und den dasselbe ursprünglich veranlassenden und stetig fördernden und benützenden bösen Geistern dahin umdeutete, daß die sichtbare Welt von einem bösm Prinzip geschaffen oder aus ihm emanirt sei.

Bum volleren Berftandniß ber Berrichaft bes Teufels über "biefe Beit" ift noch hervorzuheben, bag ber verberbliche gewaltsame Ginfluß bes Teufels gegenüber bem Menichen felbit bireft fich nicht auf bas erftredt, wodurch der Menich über die fichtbare und vergangliche Belt ober die "Ratur" im engeren Ginne hinausragt, auf feinen Beift und feine rein geiftigen Ben mogen, namentlich bas Willensvermogen, fonbern auf biejenige Geite feinel Wefens, welche man als feine "Naturseite" bezeichnet und nach welche tr mit ben übrigen irbifchen Befen verwandt und von Ratur leibensfahig und fterblich ift. (Bgl. oben Bch. III. n. 222.) Rur burch Bermirrung und Bertehrung ber finnlichen Rrafte, insbesonbere ber Bhantafie und bes finn lichen Begehrungsvermögens, fann ber Teufel auch auf ben Beift im Menide gewaltfam und verberblich einwirten. Gerabe barin, bag er ben Geift von unter herauf angreift und ihn unter bas finftere und tobtbringende Gefes ber Ein lichfeit zu beugen fucht, offenbart fich gang befonbers ber Gegenfat feints gewaltsamen und gerftorenben Birtens gu bem erhaltenben und forberates Birten bes bl. Geiftes, welcher ben Geift bes Menschen von oben berab leuchtet und ftartt und ihn über bie Ginnlichteit erhebt.

Bgl. über bie betr. Ausbrude ber hl. Schrift Simar, Theol. bes hl. Panies.

S. 66 ff. Es versicht sich von selbst, bag bie Herzichaft bes Teufels über biese Beteine unumschränkte ift, sondern in ihren Kundgebungen nur so weit geht, als Genes zuläßt. Namentlich ist dieselbe eingeschränkt und im Brinzip vollständig überwunden burch Christus und seinen Tod. Obgleich aber Christus selbst diese Ueberwindung als die hinauswerfen des Teufels bezeichnet, so ist das boch nicht so zu versteben, als ob von da an der Teufel gar keinen Einsluß auf die Welt überhaupt und den Menschen indersenden üben könnte. Es ist bloß gesagt, daß vermöge der Macht Christi fortan die Renicken ur größerem Umfange und mit größerer Leichtigkeit den Einwirkungen des Teufels Imbieten und ihn ihrerseits besiegen könnten, als vorher; daß ferner der Tod Christi eine

ben Grund gur endlichen vollständigen Bernichtung aller herrichaft bes Teufels legen werbe, wie er auch icon burch Anticipation feiner Rraft ber Grund aller früheren Siege ber Menichen über ben Teufel gewesen.

- V. Die Neußerungen ber Herischaft bes Teufels über bie Menschen, 308 resp. die Zwecke und Resultate seiner bosartigen Einwirkung auf die Menschen, welche größtentheils auch gegen die ihm nicht mehr angehörigen Gerechtsertigten zu beren Prüfung von Gott zugelassen werben, sind im Allgemeinen von zweierlei Art. Einerseits 1) bestehen sie in Versuchungen ober Anreizungen zur Sünde, andererseits 2) in der Zufügung anderer Uebel, bei benen jedoch der Teusel ebenfalls die Absicht hat, den Menschen zur Günde zu versleiten, namentlich durch Anreizung zur Ungeduld, zum Mistrauen gegen Gott u. s. w.
- 1. Daß ber Teufel ben Menichen gur Gunbe versucht, und zwar nicht 390 bloß mittelbar, inwiefern bie Leibenschaften ober andere boje Menschen ihm bienen, fonbern auch unmittelbar burch eigene birette Ginmirfung, und gubem nicht blog in einzelnen außerorbentlichen Fallen, fonbern all= gemein und mit einer gemiffen Stetigfeit, ift nach ber ausbrudlichen Lehre ber hl. Schrift de fide. Die BB. und IE. bifferiren nur in ber Frage, ob alle Berfuchungen gur Gunbe unmittelbar vom Teufel ausgeben ober boch biefer bei allen betheiligt fei. Bewiß ift, bag es jum Ent= fteben vieler ober gar ber meiften Berfuchungen bes unmittelbaren Ginfluffes ber bofen Beifter nicht bedarf, ba biefelben bem "Weifche" und ber "Belt", ben eigenen Leibenschaften ober bem bofen Beifpiel und Bureben anberer Menichen ihren Uriprung verbanten. Es ift aber febr mahricheinlich, bag ber Teufel in ber Regel ber Wirtsamfeit ber feinen Zwecken bienenben felbit= thatigen Faftoren nicht mußig guschaut, sonbern biefelbe burch feine Ginmischung und Mitwirfung in irgend welcher Beije unterftust und forbert, wie auch umgekehrt ber unmittelbare Ginfluß bes Teufels in ber Regel an anderweitige Dispositionen ober Anregungen gur Gunbe antnupfen wirb, fo bag nur felten bie gange Initiative bem Teufel gufallt. Da ferner bie unmittelbare Ginwirkung ber bojen Geifter auf die Menschen ihre perfonliche Gegenwart erforbert, und die Solle in ihrer Gucht nach bem Berberben ber Menschen mit ber Gorge Gottes fur beren Beil wetteifert, fo ift es nicht unwahrscheinlich, baß jebem Menichen ebenfo vom Teufel ein bofer Engel, wie von Gott ein Schutengel, zugetheilt ift.

Die wichtigsten Schriftstellen für die Allgemeinheit und Stetigseit der dämonischen 400 Berinchungen sind solgende beide Mahnungen der Apostelsfürsten, welche zugleich die hohe braktische Bedeutung dieser Lehre einschärsen: I. Petr. 5, 8—9: Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit quaerens, quem devoret; cui resistite fortes in side; u. Eph. 6, 11: Induite vos armaturam Dei, ut possitis atare adversus insidias diaboli; quoniam non est vodis [solum] colluctatio adversus armem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in coelestidus. Das Nähere über die Bersuchungen s. bes. bei Suarez de ang. 1. 8. 18; Knoll de ang. art. 7.

2. Daß ferner nicht bloß ausnahmsweise ein gewisser Ginfluß ber bosen son Geifter auf die herbeiführung physischer Uebel sich geltend mache, wird fehr mahrscheinlich im hinblick auf die Segnungen und Exorcismen ber Kirche über alle möglichen, jum Gebrauche bes Menschen bienenben Gegenstände, und

zwar zur Abwendung der verschiedensten Art von Uebeln, welche selben dem Menschen zugefügt werden könnten. Wie jedoch die den betr. Aften den Rachdruck auf die Abwendung geistiger und Uebel legt, so ist auch anzunehmen, daß eine unmittelbare Einwi Teusels auf die Herbeisührung rein physischer Uebel verhältnism seltener sei, als die direkt von ihm ausgehenden Versuchungen zur

Sieraus ergibt fich auch ber Unterschied zwifden ber echt driftlich und Borficht vor ber ftetigen Unfeinbung bes Teufele, und ber mehr aberglaubifden gurcht und Borficht, welche fich am meiften bort findet, t liche Glaube entweder gar nicht ober nur in verfummerter Geftalt porband glanbige Chrift fürchtet junachft nur bie geiftigen Unfechtungen bes Teufele fürchtet er in hobem Grabe, weil er fich ber Dacht bes Teufele und feiner eigen bewußt ift, und ruftet fich baber im Bertrauen auf Gottes Beiftand ju ener vorfichtigem Biberftanbe: vor ben übrigen Unfeinbungen fürchtet er fich gar er weiß, bag biefelben ibm nur foweit ichaben fonnen, als Gott es gulagt, un fo lange er ben Berfuchungen bes Teufels wiberftebt, ihm weit mehr Ruben bringen. Der abergläubische Menich hingegen fieht ausschließlich ober vorber bie phyfische Birksamteit bes Teufels, vergrößert ben Umfang und bie Tragwei ifolirt fie von ber Unterordnung unter bie gottliche Borfebung, und fucht ibr an moralifden, fonbern mit mechanifden Mitteln, benen er eine magifde Rraf ju begegnen. Go ift bie driftliche Furcht bor bem Teufel, reip. ber Blau Birffamfeit, eine reiche Quelle ber Tugenb und Frommigfeit, mabrend bie at Furcht allerbings ebenfo icablich als ichimpflich ift.

VI. Unter ben Meußerungen ber Berrichaft bes Teufels, reip. un Bemühungen feine Berrichaft volltommen geltend gu machen, gibt einzelne, welche befonbers beutlich ben Ginflug und bie biefer Berrichaft bekunden. Die Tenbeng bes Teufels gebi nicht bloß im Allgemeinen babin, Die Berte Gottes au gerftoren Menschen irgendwie in die Gemeinschaft seiner Bosheit und Unfeligfeit augieben; fie geht insbesonbere babin, bie Menschheit in feinen & Gott und die Wahrheit und Gnabe Gottes zu verwickeln und biefelbe fommen fich zu unterwerfen, wie fie von Rechtswegen Bott unterm fie will ber Religion Gottes eine Religion bes Teufels entgegenfich vermittelft berfelben Gott zu verhöhnen und ben Menichen auf's erniedrigen. Als Affe Gottes (simia Dei) will ber Teufel auch Gott aber feine Religion ift in noch unendlich hoherem Grabe eine Carrio mahren Religion, als ber Affe eine Carricatur bes Menichen ift, m ift mehr geeignet, die Falscheit und Bosheit ber Berheißung bes Be bag bie Menfchen ihm folgend wie Gotter fein murben, ju illufter bie ichmachvolle und graufame Erniedrigung, in welche ber Teufel Culte bie Menschheit zu fturgen fucht und gefturgt bat. Bon biefem puntte aus find namentlich bie folgenden Phanomene gu betrachten.

1. Der vor Chriftus fast allgemein gewesene Gobenbienft = ber Anbeutung bes Apostels' im Grunbe Damonenbienft, well

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>I Cor. 10, 18-19: Dico ergo, quod idolum sit aliquid? Sed quae imm daemoniis immolant. Bgl. zu biefer Stelle Simar Theol. bee bl. Tauled Der Apostel will bie Christen von jeber Gemeinschaft mit ben Opfermadienten abhalten unter hinweis barauf, bag biejenigen, welche bas Opfersteild einen, b

fein anberes reales persönliches Wesen ba war, welches ben Götzenkult entzgegennehmen konnte, und anbererseits nach ber Lehre ber BB. manche Götzenbilder von Dämonen in Besitz genommen waren, wie benn auch später, als bie Neuplatoniker ben Götzenbienst vergeistigen wollten, ausdrücklich die Dämonen an beren Stelle gesetzt wurden. Der Einsluß der Dämonen auf ben Götzenbienst und ihre dabei befolgte Tendenz gibt sich besonders darin kund, daß Grausamkeit und Wollust, Schamlosigkeit und Raserei, kurz alles, was den Menschen entwürdigt, als heilige Opfer angesehen und gesordert wurden.

280 bas Chriftenthum einmal ben Götenbienft gerftort hatte, offenbart fich 405 ber bamonifche Ginflug vorherrichend mehr in negativer Beife in bem blinden und fanatischen Saffe gegen bie im Chriftenthum und ber fatholischen Rirche gegebene Form ber mahren Gottesverehrung (fo befonbers im Islam fowie in ben Barefien und Schismen), in ber neueften Zeit aber (befonbers im voll= tommenen "Liberalismus") in bamonischem Saffe ber Religion überhaupt, ber noch weit ichlimmer ift als ber noch von einem migleiteten religiofen Gefühle getragene Gogenbienft. In manchen Geften aber tritt wieberum, wie im Beibenthum, eine religioje Beiligung ber Ungucht, namentlich ber unnaturlichen Gunben, und eine wilbe Feinbichaft gegen die Che zu Tage, worin fich bie Luft bes Teufels fowohl an ber Erniedrigung bes Menschen, wie an ber Berftorung bes Bertes Gottes fundgibt; ferner verbindet fich in manchen geheimen Conventifeln, mehr ober weniger bewußt, mit bem infernalen Saffe gegen bie mahre Religion eine Art von formlichem Rult gegen ben Teufel felbft, weghalb man biefelben recht eigentlich als Rirche bes Teufels bezeichnen fann. In neuefter Zeit ift ber Damonenfult, freilich etwas verbedt, in bem fogen. "Spiritismus" wieberaufgelebt, welcher, als neue Auflage ber antiten "Refromantie", bie Damonen in ber von ihnen fingirten Geftalt von verftorbenen Seiligen aller möglichen Rultformen verehrt und fo weniger ben Sag gegen bas Chriftenthum als ben Inbifferentismus fultivirt.

Bgl. über ben Dämonenbienst im Heibenthum bes. Aug. Civ. Dei 1. 8—9; gegen ben 406 modernen Spiritismus s. Perrone de virt. relig. c. 6 u. 7, und als Bertreter desselben Berth in vielen Schriften. Ueber die antise Refromantie als Dämonencust s. Tertust. de anima c. 57: Publica jam littera est, quae animas etiam justa aetate sopitas, etiam proda morte disjunctas, etiam prompta humatione dispunctas, evocaturam se ab inferorum incolatu pollicetur. Quid ergo dicemus magiam? Quod omnes paene: sallaciam. Sed ratio sallaciae solos non sugit christianos, qui spiritalia nequitiae non quidem socia conscientia, sed inimica scientia novimus, nec invitatoria operatione, sed expugnatoria dominatione tractamus; multiformem luem mentis humanae, totius erroris artiseem, salutis pariter animaeque vastatricem scientiam . . . . in qua se daemones perinde mortuos singunt . . . Sed daemones operantur sub obtentu eorum; et hi vel maxime, qui in ipsis tunc suerunt cum adviverent, quique illos in hujusmodi impegerunt exitus . . . . Hanc quoque fallaciam spiritus nequam sub personis defunctorum delitescentis, nisi fallor, etiam rebus probamus, quum in exorcismis

bem Altare b. h. mit bem Opfer felbst in Gemeinschaft traten. Diese Gemeinschaft aber sei ju flieben, nicht weil die Speise durch bas Opfer ein anderes Besen wurde, ober die Sobenbilder eine wesenhafte Gottheit barftellten, sondern beghalb, weil die Opferhandlung in Birflichkeit einen Damonencult enthalte, und so auch die Theilnahme an der Opsermahlzeit eine Theilnahme an diesem Gulte, folglich eine Gemeinschaft mit dem Teusel barftelle.

interdum aliquem se ex parentibus hominem suis affirmat, interdum gladiatorem, vel bestiarium, sicut et alibi deum; nihil magis curans, quam hoc ipsum excludere, quod praedicamus...; et tamen ille daemon, postquam circumstantes circumvenire tentavit, instantia divinae gratise victus, id. quod in vero est, invitus confitetur. Un einer andern Stelle Apolog. c. 23. n. 92 redet Tert. bereits auch von der Anwendung der Tijche dei dämonischen Gaufeleien, die dem modernen sogen. Tischrücken analog zu sein scheiter. Si multa miracula circulatoriis praestigiis ludunt... si et someia immittunt, habentes semel invitatorum angelorum et daemonum assistentem potestatem, per quos et caprae et mensae divinare consueverunt.

2. Bie die Damonen überhaupt ichon, um ben Menichen an Leib und Geele zu ichaben, mit Zulaffung Gottes zuweilen auf eine in ihrer Art über naturliche Beife mirten: jo fuchen fie auch, bas Berfahren Gottes in ber Beftätigung und Empfehlung ber mahren Religion nachaffenb, burch Babr fagungen und munderbare Beichen bie Menichen vom Dienfte Gones abzubringen und für ihren Dienft ober boch für die Erfüllung ihrer Abfichten zu gewinnen. Natürlich find jene Wahrjagungen, wo fie auf bas gutunftige Contingente fich beziehen, ebenso wenig mahre Weiffagungen, als jene munter baren Zeichen eigentliche Bunber find. Und felbft innerhalb bes Bereiche feiner Dacht find bie Mittheilungen und Birtungen bes Teufels ftets in ihrem Endziel und großentheils auch ihrem unmittelbaren Inhalte nach nur Taufdungen und Gauteleien, ba es ihm nur auf die Berführung bes Menichen ankommt und er auch feinen Berehrern tein mahres und folibes Gut gonnt. Daß aber Bieles bie Ginficht und bie Rrafte bes Menichen Ueberragende von ben Damonen geleiftet werben fann, ift a priori evident, und baß es zuweilen geleiftet wird, ift nach ber ausbrucklichen Lehre ber bl. Gonft und ber gangen Tradition de fide. Namentlich hat Chriftus Matth. 24, 24. vorausgefagt, bag folche Zeichen beim letten enticheibenben Rampf Gatens gegen bie Kirche burch ben Antichrift (nach II Theffal. 2, 9. secundan operationem satanae) geschehen würden.

Richt minder gewiß ift es aber auch, daß die besagte Wirtsamfeit be Teufels ebenfo, wie feine fonftige Wirtfamteit, burch men ichliche Mittels perfonen refp. unter Unichluß an beren eigenes Sanbeln ausgeubt merbe fann und unter Umftanden wirklich ausgeübt wird, und zwar fo, bag birt Berfonen zuweilen mehr ober minber bauernd fur eine folde Bermittlung Da ben Damonen ausgewählt ober angenommen und, gleichsam mit einem bamb nifchen Charisma ausgeftattet, zu Propheten und Organen bes Teufels ge macht werben. Gin folches "Medium", wie es ber moderne Spirifisms nennt, wird in Bezug auf wunderbare Thaten nach ber Borberfagung bis Beilandes in eminenter Beife ber Untichrift fein, und in Bezug auf Bato fagen war ein foldes bas Dabden zu Philippi (Apgefch. 16, 16 ff.), ben Baulus burch Austreiben bes spiritus pytho bie Gabe bes Babriagen wegnahm. Es ift baber nicht minber bogmatifch, als aus gablreichen, bis reichend verburgten Thatfachen biftorifch gewiß, bag es eigentliche Bato jager und Bauberer ober Seren geben fann und gegeben bat, obglich in concreto bei ber Feftstellung bes Fattums bier felbftverftanblich biefdle

Borficht anzuwenden ift, wie bei ben gottlichen Bundern. Dagegen ift es namentlich in ber neueren Zeit von manchen tatholifam

Theologen bezweifelt ober geläugnet worden, ob es auch eine Bahriage ober

Bauberfunft gebe b. h. ein nach feften Regeln geordnetes Berfahren, in welchem bestimmte Zeichen ober Manipulationen eine Bethätigung ber Das monen burd Offenbarung verborgener Dinge ober außernafürliche Wirfungen im Befolge hatten. Die Grunde, welche man fur bie Berneinung anführt (i. bef. Rnoll § 186), 3. B. bie Abhangigfeit ber Birffamteit ber Damonen von ber Bulaffung Gottes, bie innere Beschranttheit bes Wiffens und ber Macht, sowie die Treulofigfeit ber Damonen, beweisen inbeg nur, bag jene Runft nicht unfehlbar alle beliebigen Absichten ber Bauberer verwirklichen fann. Gie beweisen aber nicht bie Unmöglichkeit, bag bie Damonen, in ber Absicht, die Menichen mehr an fich zu feffeln, ihrerfeits an gewiffe Manipulationen eine ftetige Mitwirfung fnupfen, und ban Gott innerhalb gemiffer Grengen bieg ebenjo gulaffe, wie ein vereinzeltes Ginwirfen bes Teufels. In ber Birklichkeit ift allerdings ber Berfuch, eine folche Runft auszuüben, ober überhaupt bas Bemuben, burch Mitwirfung bes Teufels eine Birtung zu erzielen, aljo bie Gunbe ber Bahrfagerei ober Bauberei unendlich baufiger als bie wirkjame Musubung berfelben; und noch häufiger findet fich bieje Gunbe in Geftalt einer ftillichweigenden ober einschlieflichen Anrufung bes Teufels.

Demgemäß ift bie theoretische Unnahme ber Doglichfeit und Birflichfeit außer: 409 naturlider Einwirfung bes Teufels und ber Bermittlung berfelben burch menichliche Organe fein Aberglaube, fondern rechter und nothwendiger Glaube, und bie Läugnung bes Inhaltes Diefes Glaubens funbhafter Unglaube. Gine theoretifche Annahme wird in biefer Begiebung blog bann gum Aberglauben, wenn man entweber pringipiell bie Tragmeite und bie Dacht ber bofen Beifter ju weit ausbehnt, ober thatfachlich ein Eingreifen berfelben annimmt, mo fein binreichenber Grund bafur vorliegt. 3m erfteren Falle involvirt aber ber Aberglaube auch leicht einen mehr ober minber bewußten Unglauben, wenn man, 3. B. bezüglich ber Borberfagung gufunftiger Dinge, bie Dacht bes Teufels auf Roften ber Gott allein guftebenben Dacht und herrichaft übertreibt, mabrenb im letteren galle blog ein leichtfertiger Glaube vorliegt. Im Allgemeinen liegt jeboch bie Gunbe bes Aberglaubens vorherrichend im praftifden Aberglauben, b. b. in ber praftifchen Anerkennung und Benutung (refp. bem Streben nach ber Benutung) ber Dacht bes Teufels; und fie ift gerade bann am ichlimmften, wenn bie Erwartung ber Bitwirfung bes Teufels feine eitle und willfürliche, sonbern erfahrungsmäßig begrunbet, also nicht mit theoretischem Aberglauben verbunben ift. Die Geschichte lehrt, bag ber theoretische und praftische Aberglaube außerhalb ber Kirche, namentlich bei ben Protestanten, viel ausgebehnter gewesen ift, ale in ber Rirche, in welcher bie benfelben betreffenben Brinupien flete flar feftgebalten und eingeschärft murben, wie benn auch bas mabnfinnige und leichtfertige Berfabren gegenuber prafumtiven beren feinen großartigen Aufichwung erft burd ben Protestantismus und in ben mit ihm in naberer Berührung gestandenen Lanbern genommen bat. 3m Bergleich mit ben mobernen Ungläubigen aber ift bie Rirche umenblich ftrenger in ber Berurtheilung bes wirflichen Aberglaubens, inbem jene barin nur eine Thorheit, lettere aber eine febr ichwere und ftrenge ju abnenbe Gunbe erblidt (naturlich unter Borausfegung bes nothwendigen Bewußtfeine von ber Tragweite ber Sandlung). Meberbies ift es ohne Bergleich thorichter, funbhafter und verberblicher, gar nicht an ben Teufel und feine Birffamfeit ju glauben, ale in biefer Begiebung theoretifch etwas ju viel ju glauben. Bgl. hiezu Knoll a. a. D., Perrone Dogm. de Angelis c. 5 und de wirt relig. I. c.; Gimar, ber Aberglaube, Roln 1877.

3. Die vorzüglichste Manisestation ber herrschaft bes Teusels, insbeson- 410 bere seines Strebens, ben Menschen ganz in Besitz zu nehmen und hierin ben hl. Geist in seinem Berhaltnisse zu ben Geheiligten und ben Sohn Gottes in seinem Berhaltnisse zu seiner heiligen Menscheit, also auch ben Inhalt

ber übernatürlichen Religion nach ihrer objektiven Seike als übern Berbinbung Gottes mit ber Menschheit, nachzuässen, ist bersenige welcher per exc. die Besessenheit (obsessio ober possessio) wird. Wie dieser Zustand zur Zeit Christi und kurz nachher besonder war, als wollte der Teusel im Angesichte Christi seine Macht am gla offenbaren: so wurde auch von Christus selbst und den ersten Christi in der Zerktörung dieses Zustandes durch Austreibung der bosen Ewacht Christi zur Besiegung des Teusels überhaupt und zur Best

Menschheit von feinem Joche am beutlichften befundet.

Die Befeffenheit im eigentlichen Ginne ift 1) als eine gewalt miber ben Billen bes betr. Gubjeftes ftattfinbenbe Befigergreifung unterideiben von ber milligen Singabe bes Beiftes in b bes Teufels, wie ber Evangelift fie von Judas berichtet, - obgleid Singabe bes Beiftes zugleich eine Besitergreifung bes Leibes verbu tann, welche in ihren Birfungen ber gewaltthatigen analog ift, und bie lettere in ber Absicht bes Teufels bahin gielt, auch ben Geift fich bie machen. Desgleichen ift bie eigentliche Beseffenheit 2) gu unterscheiben blogen Umfeffenbeit ober Umlagerung bes Menichen von & Teufels, obgleich ber Rame obsessio gerabe in feinem flaffischen Ginne biefe, ja fogar gunachft auf biefe paßt. Die Umfeffenheit bezeichnet andauernbe, bochft intenfive und allfeitige Befturmung bes Menichen bi suchungen und Berationen aller Art, welche ber Teufel bort anwen er mit gewöhnlichen Mitteln feinen Butritt in bie Geele finden tann, aber Gott auch nur ba gulagt, mo er eine Geele in gang befondem prufen und lautern will, ohne zugleich bem Teufel eine beliebige Gemi bie bem Willen bienenben Organe fur bas Birten nach Mugen einem

Die eigentliche Beseffenbeit aber ift ein Buftand bes Meniden, in ber Teufel, ba er nicht, wie ber hl. Geift, birett bie Geele in ihrem und ihren geiftigen Rraften burch fubstangielle Ginwohnung und bint wirfung in Befit nehmen fann, in gewaltthatiger Beife bem menfe Geifte bie Alleinherrichaft über ben Leib ftreitig madt mit llebermacht bauernd in ein folches Berhaltniß gum Leibe einbrim ob er bie Geele besfelben mare; fie ift m. a. 2B. ein Buftanb, in mid Teufel, ba er nicht, wie ber Gohn Gottes, Die gange menfchliche Ratur und Geele hypostatisch fich zu eigen machen tann, bes Leibes und ber Seelentrafte bauernd fich fo bebient, als ob bie menichliche Ratur im ftatifches Gigenthum mare. Rur inbireft erlangt babei ber Teufel gewiffe Berrichaft über ben Geift, welche fich insbesondere barin timb er vermoge ber erlangten Berrichaft über ben Leib und bie niebenn vermögen auch die inneren Funktionen ber geiftigen Bermögen, bis 3 fein und ben Gebrauch ber Freiheit, lahmen und binben tann, mat er lich bann thut, wenn er fich berjenigen Organe bes Leibes, welche ber gur Kundgebung feines Dentens und Bollens bienen, 3. B. ber 300 Sprechen, bebienen will. In ber Regel find mit ber Bejeffenbeit besonders hohem Grade andere Folgen, Bersuchungen und forperlite fowie gewaltsame Bewegungen bes gangen Leibes, verbunden, mid außer bem Buftanbe ber Bejeffenheit ftattfinden tonnen; inder bick

find auch nicht spezifische Wirkungen des letzteren, sie erhalten aber in demjelben einen besonderen Charakter der Dauer und der Gewaltthätigkeit. —
Der Schriftname für die Besessen ist ενεργούμενοι, etwa inoperati, d. h. Pers
sonen, in welchen der Damon wie in ihm angehörigen Werkzeugen despotisch
wirkt und waltet.

Bgl. über ben Begriff ber possessio bie T. in 2. dist. 8. (f. a. oben B. II. n. 222) 413 Ueber ben Unterschied ber possessio von ber einfachen obsessio f. Scaramelli, Myfit, Bb. II. Abschn. 2. Cap. 7—11, wo gezeigt wirb, wie die Umsessensie in Reinigungsmittel für die zu höherer Bollfommenheit berufenen Seelen sei, wogegen die Beseissenkeit mehr zur Strafe ober boch als Mittel ber Buße für begangene Sünden von Gott zugeslassen werde. Indes kann das lettere nicht ausnahmlos gesagt werden; jedenfalls ift die Beseissenkeit an sich gar kein Zeichen einer begangenen ober gegenwärtigen fc weren Sünde.

Die Eristens ber Besessenheit ift burch Schrift und Kirchenlehre so evident konstatirt, bas bie allgemeine Läugnung berselben als hareste zu qualifiziren ift. Nichtsbestoweniger haben nicht bloß protestantische Rationalisten, sondern auch einige rationalistrende kath. Theologen der letten Jahrhunderte die Birklichkeit der Besessenheit aus der hl. Schrift hinwegzudeuten versucht. Bgl. gegen diese Calmet diss. in evang. Lucae (ber die Argumente ber Gegner sehr aussuhrlich und nachbrudlich reserret, so zwar, daß sie mehr imponiren, als seine allzufurze und schückterne Antwort), Perrone u. Knoll II. co.

§ 205. Corollar und Schluß ber Lehre von ber Sunde; bas Beheimnig ber Sunde überhaupt und ber Erbfunde insbesonbere, ober bas mysterium iniquitatis im Gegenfat jum mysterium gratiae.

I. In ihrem Gegensate zur übernatürlichen Ordnung der Gnade und 414 Heiligkeit, welche ein nur durch göttliche Offenbarung zu erkennendes Gescheimniß Gottes ift, muß auch die Sünde in der gegenwärtigen Weltordnung als ein Geheimniß des Glaubens bezeichnet und betrachtet werden, inwiesern ihre thatsächliche Bosheit und Tragweite nur vermittelst der Erkenntniß ihres geheimnisvollen Gegensates gewürdigt werden kann.

II. Gewöhnlich wird freilich von dem geheimnisvollen Charafter der 415 Sunde nur bei der Erbfünde gesprochen. Gerade hier wird er indeß vielsfach ganzlich misbeutet, indem man einerseits aus misverstandenem apologetischem Eifer das Dasein der Erbsünde philosophisch beweisen will, anderersieits aber dieser scheindare apologetische Bortheil sofort wieder durch den wirkslichen Nachtheil zerstört wird, daß man auf diesem Wege die Schwierigkeiten der begrifflichen Auffassung des Inhaltes der Erbsünde auf's Aeuserste steigert.

Es geschieht allerdings nicht ohne Grund, wenn man speziell an der 416 Erbsünde ihren geheimnisvollen Charafter betont. Dieser Grund liegt aber eben darin, daß mit den Daten der natürlichen Ersahrung und unter Boraussetzung einer bloß natürlichen Ordnung nicht nur das Dasein der Erbsünde nicht erwiesen werden kann, sondern auch ihr Wesen absolut unbegreislich bleibt. Gerade die Erbsünde setzt ihrem ganzen Wesen nach den Bestand einer übernatürlichen Ordnung, eines Geheimnisses der Gnade, voraus; nur in Bezug auf dieses Geheimniß ist ihr Begriff vollziehbar, und nur durch dasselbe Prinzip, wodurch das Dasein dieser Ordnung erfannt wird, ist auch das Dasein der Erbsünde erfenndar. Die Erbsünde ist demgemäß ihrem ganzen Wesen nach ein ausschließliches Objekt des Glaubens. Aber je mehr sie als solches und in Berbindung mit anderen Glaubenswahrheiten ausgesaßt wird:

besto leichter läßt sich die Widerspruchslosigkeit und ber innere Zusammenhang aller sie betressenen Bestimmungen nachweisen, wie dieß oben in unserer ganzen Ausssührung geschehen ist. Dabei bleibt bestehen, daß dieses mysterium iniquitatis immerhin auch die beste und bestiedigendste Erklärung bildet für die göttliche Zulassung der thatsächlichen, natürlich wahrnehmbaren Entwicklung der Sünde in der Menschheit und insbesondere der Einwirtung des dämonischen mysterium iniquitatis auf die Menschheit, in Folge deren die Sünde in der Menschheit einen solchen Grad der Bosheit und einen solchen Umfang erreicht, wie sie ihn allein durch die Gebrechlichkeit und die Leidenschaften des Menschen wohl nie erreicht haben würde.

- Mit ber Biberlegung ber rationellen Einwendungen gegen die Lehre von der Erffünde, welche aus ihrem Inhalte entnommen werden, brauchen wir und hier nicht mehr aufzuhalten, weil diefelben in unserer Darftellung der Lehre selbst präocenpirt sind. Ind besondere ergibt sich hieraus auch leicht, in welchen Puntten jene Einwendungen das Dogma entstellen, resp. etwas hineintragen, was die Rirche nicht ausbrücklich lehrt. Einige Puntte mussen aber ohnehin noch später berührt werden. Ex prosesso über die Apologetif des Dogma's handelt am besten Kleutgen, Bb. II. lepte Abhol.
- III. Die hl. Schrift felbft rebet nur einmal (II Theffal. 2, 7: mysterium iniquitatis [της ἀνομίας] jam operatur [mahricheinlich pajfin, mit Evepyeirat]) von einem Geheimniffe ber Bosheit ober ber Gefetlofigfeit in Beme auf die im Untichrift in ihrer gangen Buth und Starte offenbar merbente, aber ichon bamals wirfjame refp. in ber Berwirflichung begriffene Anfeindung Christi und seines Reiches. Der Apostel scheint hier bas myst, inig, in analoger Beife zu faffen, wie bas mysterium Dei, von bem er fo oft in Bezug auf Chriftus, beffen Gegenbild ber Antichrift ift, rebet. Wie bemnat letteres in bem gebeimen Beils-Rathichluffe und ber in fich felbft unfichtbaren, aber in ihren Birfungen fichtbar merbenben Gnabenwirtsamteit Gottes befieht: jo ift erfteres in ben gottfeindlichen Planen und ber unfichtbaren verberblice Wirksamkeit bes Teufels zu suchen, welche fich in ben Bersuchungen ber Menichen gur Gunbe und in biefer Gunbe felbft fundgibt. Go menig, me ber natürliche Denich nach bem Apostel ben Bestand bes Gebeimniffes ber Gnabe ohne Rundgebung von Seiten Gottes auch nur ahnen tann: fo menig permag er ohne irgend welche positive Rundgebung von Seiten Gottes ober bes Teufell felbft ben Beftand bes Geheimniffes ber Bosheit zu erkennen. Bie aber be übernatürliche Gnabenwirffamteit Gottes nicht blog burch formliches Bott, fondern in manchen ihrer fichtbaren und fühlbaren Birfungen fich antunbig: fo weisen auch viele Phanomene bes Bojen beutlich auf eine in ber Ba verborgen wirfende Macht ber Finfterniß bin.

Indem der Glaube auch dieses Geheimniß der Bosheit in Berbindung mit dem der Erbsünde in seinem Ursprunge, seinem Wesen und seinen Winterungen der Größenbarung des ursprünglichen Geheimnisses der Erche vollkommen enthüllt, bahnt er den Weg zur richtigen Würdigung der Rott wendigkeit und Bedeutung dessenigen wunderbaren Geheimnisses der Erade, wodurch das Geheimnis der Bosheit zerstört und das durch dasselbe befümpst und zerstörte ursprüngliche Geheimnis der Enade wiederhergestellt und vollkande weicher bestieden der

enbet werben follte.

# Fünftes Buch.

# lösung der gefallenen Menscheit durch Christus

ober bie

derherstellung und Vollendung der übernatürlichen Ordnung durch den menschgewordenen Sohn Gottes.

Igemeinen Ruin, welchem bie Menschheit burch bie erfte Gunbe verfallen mar, 1 burch ein an fich ebenfo allgemein wirksames Beilmittel entgegentreten, um it aus ber Rnechtschaft ber Gunbe und bes Tobes zu befreien ober ju "erlofen", torte übernaturliche Orbnung in neuer und vollfommenerer Form wieberherzue Wieberherstellung bilbet ben Gegenstand bes gangen noch übrigen Theiles ber Bunachft aber handelt es fich - im gegenwartigen Buche - um bas Princip, und ben Mittelpunkt ber neuen Orbnung ber Dinge und biejenige Birtfam= i, wodurch bie Erlösung ber Menscheit objeftiv und ursprunglich begrundet Berfon bes Erlofere in fich felbft nach ihrer Conftitution und ihren und bie Birtfamteit biefer Berfon im Berhaltnig ju ihrer Stellung und n ber neuen Ordnung ber Dinge bilben baber bie zwei hauptmomente bee n Buches. Borber fommen jeboch naturgemäß bie Borbebingungen und ungen ber Erlojung in Betracht; und ba ferner bie Berfon und bie Thatigitter bes Erlofers ju ber Bieberherftellung bes Gefchlechtes in innigfter unb Beziehung fteht, fo ift zulest auch über biefe zu handeln. Demnach zerfallt in vier Sauptstude: I. die Borbereitung ber Erlofung; II. die Berfon bes riftologie im engeren Ginne); III. Bert ober Defonomie bes Erlofers (Goengeren Sinne) und IV bie Mutter bes Erlofers (Mariologie).

Batern ift ex professo hauptfachlich nur bie Lehre von ber Berfon Chrifti,2 er Beziehung auf fein Bert, in ben gegen die driftologifchen Sarefien gerich= versichriften behandelt; die wichtigften Schriften werben fpater an ben betref= in verzeichnet. (Bgl. bie betreffenben Abschnitte in Berner, apolog. Lit. Bb. I Edwane, Dogmengesch. Bb. I u. II.) Das Resultat ber Lehre ber griech. BB. jusammengestellt bei Joh. Damasc. de fid. orth. 1. 3. Die spftematische Ber Scholaftif nahm ihren Ausgang besondere von Anselm .: Cur Deus homo Hugo Vict. de sacram. christ, fid. l. 2. p. 1. (Bgl. über bie Christologie angen ber Scholaftit Bach, Dogmengefc. bes Mittelaltere vom driftol. Bb. II.) Petr. Lomb. behandelt die Christologie, jedoch theilw. mangelhaft, st. 1-22 (nämlich a) Ursachen, Elemente und Wesen ber Incarnation d. 1-6; cate bes Gottmenichen als folden d. 7-11; c) bie Beichaffenheit ber Menich= m Berhaltniß zu ihrer Aufgabe d. 13-18; d) bas Bert ber Erlofung, Leiben risti d. 19-22.) Bon ben Commentt. s. bes. Bonav. (von ihm auch Brevil. s, Dion. Carth., Franc. a Christo, Estius. Bei Thom. erhielt bie Chriftol. menfte Bestalt; er behandelt fie, außer in 1. 3. Lomb., an vielen Stellen: q. disp. qq. de unione Verbi inc., de scientia Christi und de gratia Chr.;

2) im opusc. 3. contra Graecos, Armenos etc.; 3) im Comp. theol. c. 193-241; 4) in ber Summa c, gent. l. 4, und 5) in ber Summa theol. 3. p. q. 1-51 (in poei Theilen: a) de incarnatione secundum se q. 1-26; b) de his, quae per Verbum incarnatum gesta vel passa sunt ober de mysteriis vitae Christi q. 27-51). Uen ben Comment. f. bef. Medina, Sylvius, Gonet u. vorz. Salmant., von ben Befuiten Valentia, Tanner, Vasquez, Lugo, Ragusa u. vorz. Suarez; bie meiften, mit Ausnahme von Sylv. und Suarez, behandeln jeboch nur q. 1-26. Gur die eigenartige fcotinifde Chriftologie, welche fich ebenfo neben bie ber alten antiochenischen Schule, wie bie the miftifche neben bie ber aleranbrinischen ftellen lagt, mabrend bie ber Zefuiten vielfach zwijden beiben bie Mitte balt, f. bef. Frassen, de Rada und am bunbigften Henno. Manche in ber Scholaftif weniger bervortretenbe Momente wurden im 17. Jahrhundert burch bie groß artigen, bie gange Batriftif wieber in Glug bringenben Arbeiten von Petavius, Thomassin (beide in ihren "dogmata") und Theophil. Reynaud (de Christo Deo - homine und de attributis Christi tom. I-II feiner opera omnia) behanbelt; başu fam ale großartige fpefulativ-contemplative Leiftung bas originelle und tieffinnige Bert von Cardinal Berulle: Des grandeurs de Jesus-Christ. Tuchtige einschlägige Abhandlungen fpaterer und neuester Beit find: Munier und Holzklau unter ben Wirceb .; Legrand . de incarnatione (bei Migne théol. tom. IX); Cardinal Franzelin de Verbo incarnato; XIcal gen, Theol. b. Borg. Bb. III; v. Schagler, bas Dogma von ber Denfchwerbung Gottes im Beifte bes bl. Thomas; Anoll, Comes, Berlage, Demald, Surter und Ratichthaler in ben betreffenden Banben ihrer Dogmatiten; John Morris, Jose the son of Mary (2 Bbc. London 1851), und Pietro Rossi, Cristologia (vol. 4-3 bes Berfes Principii di filosofia sopranaturale, Genova 1874).

#### Erftes Sauptftiid.

### Die Vorbedingungen und Vorbereitungen der Erlöfung durch Chriffus.

§ 206. Möglichfeit ber Erlöfung nur burch gottliche That: Empfling lichfeit von Seiten bes Menfchen, Angemeffenheit und Freiheit von Seite Gottes.

Literatur: Athan. de inc. Verbi; Anselm. Cur Deus homo; Guil. Paris. Cor Deus homo; Lomb. 1. 3. d. 20 e, bazu Bonav. und Thom.; Suarez de inc. disp. 4. 4 li Thomassin 1. 2. c. 12; Legrand disp. 5. c. 3; Kleutgen, Abh. 12, Cap. 1.

s I. Borbegriffe. Die Wieberherstellung (restitutio, reparatio) bes gefallenen Menschen wird in der Sprache der heiligen Schrift binsicklich ihrer Wirkung und ihres Inhaltes vorzugsweise Rettung oder Dei lung (salvatio, sanctio), Befreiung oder Erlösung (liberatio) genannt; nämlich Rettung von dem durch die Sünde entstandenen gegenwärtigen und ewigen Tode durch Wiederherstellung der Burzel des Lebens, und Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und des Todes, resp. des Imfels, durch Wiederherstellung der Freiheit der Kinder Gottes. Der Ram "Erlösung", soweit er nicht bloß der "exemtio", sondern der "redemptoentspricht, deutet freilich auch schon auf die konkrete Form der Bestraut, nämlich durch Loskauf, d. h. durch Genugthuung und Berdienst, hin; wa dieser Form sehen wir jedoch vorläusig noch ab.

Beil und in wiefern die Begriffe ber Rettung und Befreiung in unterm Falle sich mit dem der Wiederherstellung des Menschen in die gestörte wie sprüngliche, übernatürliche Ordnung becken, besagen dieselben offenbar mehr, als irgendwelche Nachlassung der Sunde ober eine Aufhebung der Folgen der Sunde, wie sie in einer bloß natürlichen Ordnung stattbaben könnte.

besagen vielmehr zugleich positiv die Wiedererhebung des Menschen zum übernatürlichen Leben und zur übernatürlichen Freiheit der Kinder Gottes und damit zu einer wahren übernatürlichen Freundschaft mit Gott. Zwar ist eine gewisse Nachlassung selbst dersenigen Sünden, die gegen die übernatürliche Ordnung begangen werden, an sich ohne Wiederherstellung der heiligmachenden Gnade denkbar; aber in der gegenwärtigen Weltordnung gibt es nach katholischer Aufsassung keine Aussohnung mit Gott, außerhalb der Wieders

berftellung feiner Freundschaft.

II. In ber Borausjegung ber Lehre vom Falle bes Menichen ift es evis bent und fteht zugleich als Grundbogma bes Glaubens feft, bag ber Menfch nicht burch fich felbft vom Ralle auffteben, fonbern nur burch eine burchaus gnabige That Gottes wiederhergestellt ober erloft merben tann. Denn fo wenig ber Menich bie verlorene beiligmachenbe Gnabe fich wieber geben fann, fo wenig fann er im Buftanbe ber Tobfunde bieje Gnabe verbienen und burch eine irgendwie entsprechende Genugthnung bie Rach= laffung ber Gunben ertaufen. Und gwar ift er nicht nur außer Stanbe, burch vollgultiges Berbienft und abaquate Benugthung bie Bieber= berftellung ber Gnabe berbeiguführen; er vermag nicht einmal, ohne ein gnabiges Entgegentommen von Seiten Gottes, etwas zu thun, woburch er bie Gnabe impetriren ober fich auf biefelbe positiv bisponiren, alfo irgenb= wie fich berfelben pofitiv murbig machen und feine Unmurbigfeit aufheben tonnte. Die Bieberherftellung ber Gnabe im gefallenen Menichen ericheint baber wejentlich noch weit mehr als ein freies und eigenes Bert Gottes, wie bie urfprungliche Begnabigung, und es gehort mitbin mefentlich zu ihrem Begriffe, bag fie eine Rettung und Erlofung burd Gott ift.

Bgl. oben § 171 und 191 IV. Trid. sess. VI. c. 1. Declarat S. Syn. . . . quod, 6 cum omnes homines in praevaricatione Adae innocentiam perdidissent, facti immundi et, ut Apost. inquit, filii irae . . . usque adeo servi erant peccati et sub potestate diaboli ac mortis, ut non modo gentes per vim naturae, sed ne Judaei quidem per Ipsam etiam litteram legis Moysis inde liberari et surgere possent, tametsi liberum arbitrium minime esset extinctum viribus licet attenuatum et inclinatum. Ueber die Form der göttlichen Prodidenz, welcher die Menscheit unterstellt gewesen ware, wenn Gott fie nicht hätte erlösen wollen f. oben B. IV. n. 381 ff.

III. Auf Seiten bes gefallenen Menschen kann bem Gesagten zufolge ebensowenig, wie bei den gefallenen Engeln auch nur von einer positiven Würdigkeit der Erlösung gesprochen werden. Wohl aber kann im Vergleich mit den Engeln beim Menschen von einer geringeren Unswürdigkeit und einer größeren Empfänglichkeit die Rede sein. Die Unwürdigkeit ist beschalb geringer, weil schon beim ersten Menschen die Schuld eine geringere war, (s. B. IV. n. 181); um so mehr ist dieselbe tleiner bei den Sünden der späteren, ihrer natürlichen Gebrechlichkeit und der Berrschaft des Teufels anheimgesallenen Menschen, und vollends betreffs der Erbsünde selbst als solcher. Die Empfänglichkeit aber ist beschalb größer, weil der Mensch einerseits vermöge seiner schwächeren Natur sich in der Regel nicht so sehr in die Sünde verrennt, daß er nur durch ein Wunder davon abgebracht werden könnte, und weil er andererseits, durch die Kolgen der

Sunbe gebemuthigt und abgeschreckt, von Natur ebenso sehr ein Beil nach Erlöjung von ber Sunbe, als die Neigung zu neuen Sunden (s. B. IV. n. 182 ff.). Im Grunde ist jedoch diese größere Empfängl auf Seiten bes Menschen auch wieder nur eine geringere Unemplichteit, weil sie bloß barin besteht, daß die ihm, wie den Engeln, von eigene Empfänglichkeit für die Gnade Gottes nicht durch so starte hind geschwächt und gebunden ist, wie bei den Engeln.

- Die bier und unten sub IV vorgebrachten Grante ftimmen im Befentlich folgender Ausführung von Bonav. (3. dist. 20. a. 1. q. 1): Absque dubia con est reparari genus humanum . . . non solum ex parte Dei, sed etiam ex pa minis. Ex parte Dei, quia decet Dei sapientiam et misericordiam, sicut in opp monstratum est supra (woselbst es u. A. beißt: non decet summam aaplentian lissimam creaturam universaliter suo fine fraudari). Ex parte vero homia gruentia est similiter, si consideretur dignitas hominis conditi, et modus labe status lapsi. Dignitas namque hominis conditi est, quod propter ipsum faci universa; si ergo homo (omnis homo) careret suo fine (originali), omnia con fine defraudata. Modus vero labendi fuit, quod humana natura totaliter cred peccante et alio suggerente; et ideo decens fuit, ipsam per alium relevari, il filii peccaverunt in parente, et parens peccavit diabolo suggerente, sie etian repararetur Domino relevante. Status etiam hominis lapsi reparationi congrati in illo statu simul fuit poenitentia cum miseria; ex poenitentia placabat quoda divinam justitiam, miseria vero provocabat misericordiam. - Ad Illud, end ponitur, quod angelica creatura nobilior est quam homo etc. dicendum; quod es vis angelus nobilior sit creatura quam homo, non tamen adeo ad repus idoneus sicut homo propter modum labendi et statum hominis lapal. Homo poenituit, angelus obstinatus fuit; homo particulariter, angelus totaliter cendit la per allium, angelus per semetipsum. Rach Anselm. u. N. (f. Thomassin l. 1) bie Engel auch barum weniger empfänglich fur die Erlofung, weil biefeibe bei im in berjenigen fonfreten und vollfommenen Form fattfinden fonnte, wie fie beim Int ftattfinden fann und ftattgefunden bat. Da es nämlich bei ben Engeln feine Beford einheit gibt, ift auch bei ihnen feine organisch begründete Stellvertretung burd tas ihnen bervorgegangenes priefterliches Saupt bentbar; und ebenfo wenig ift in ibm ein reales Gubnopfer burch affeftive Singabe und Berfierung bee eigenen naturan
- IV. Cbenbeghalb, weil die fundige Menschheit eine geringere Unath feit und größere Empfanglichteit fur bie Erlojung befitt, ift die Ambeber letteren an ber Denichheit auch fur Gott porzüglich geginn ober angemeffen, indem bier besonders gunftige Bebingungen fur me thatigung ber Barmbergigfeit Gottes vorliegen. Dieje Magente fteigert fich aber noch burch eine boppelte Rudficht auf bie eigene Gare tes in feiner Eigenschaft als herr bes Beltalls. Bunacht wurden burch bie Nichterlofung ber Menschheit nicht blog, wie bei ben Un einzelne Individuen, fondern eine gange Art von Beicopfen, == Diejenige Urt, welche bas Binbeglied ber Gesammtichopfung und in Beife bas Chenbild Gottes in ber Schopfung ift (f. B. III. n. 355 fil urfprüngliche Beftimmung verfehlen und baburch bas in ber Gefammitat beabsichtigte Reich und Bilb Gottes wesentlich ludenbaft machen. wurde in biefem Ralle bem Teufel ber Triumph gegonnt, auf mi blog einzelne Individuen, fonbern bas gange Reich ber Menfaben 65 entziehen und fich unterthan gu halten und jo als Begengott iber tis in feinem gangen Umfange Gott entzogenen Theil ber Soboto

ewig zu herrschen. Wenn nun eine Erlösung ber Menschen überhaupt schon barum für Gott angemessen ist, weil er so die gesallenen Engel als seine geschworenen Feinde durch Bereitlung der äußeren Wirksamkeit ihrer Sünde besiegt: dann ist sie es um so mehr, wo sie verhindern soll, daß die ganze Menscheit dem Feinde Gottes verfallen bleibe. Demnach ist der zur Bollendung des Gerichtes und der Strafe gegen die gefallenen Engel nothwendige Sieg Gottes über dieselben ebenso ein Grund, weßhalb die Erlösung der Menscheit der Ehre und Hoheit Gottes höchst angemessen war, wie die geringere Unwürdigkeit und größere Empfänglichkeit der Wenschheit ein solcher Grund für seine Barm herzigkeit ist. Beide Gründe lassen sich dahin zusammensassen, daß zur Erlösung der Menschheit als einer Zerstörung der Herrschaft des Teusels Gott eben so sehr bewogen werden konnte aus Jorn gegen den Tyrannen, wie aus Mitleid gegen die Staven des Tyrannen.

In der That psiegen die BB. beide Motive mit einander zu verdinden. Bgl. bej. 10 S. Leo cp. dogm. ad Flavianum: Quia gloriabatur diabolus, hominem sua fraude deceptum divinis caruisse muneridus et immortalitatis dote nudatum duram mortis sudiisse sententiam, seque in malis suis quoddam de praevaricationis consortio invenlsse solatium, Deum quoque justitiae exigente ratione erga hominem, quem in tanto honore condiderat, mutasse sententiam: opus suit secreti dispensatione consilii, ut incommutabilis deus, cujus voluntas non potest sua benignitate privari, primum erga nos pietatis suae dispensationem sacramento occultiore compleret, et homo diabolicae iniquitatis versutia actus in culpam contra misericors dei propositum non periret. Manche BB. und TI. sinden einen besonderen Grund der Angemessenbeit der Tesssung der Menscheit auch darin, daß sonst die Bestimmung der Menschen, die Pläne der gesallenen Engel auszussissen, vereitelt würde. S. Thomassin l. e. n. 18 sq.

V. Obgleich im bodiften Grabe angemeffen, ift bie Erlofung ber Menich: 11 beit boch feinesmegs fur Gott nothwendig, fonbern eine burchaus freie That feiner Barmbergigfeit, als welche fie in ber mannigfachften Beife von ber heiligen Schrift gepriefen wirb. Mit berartigen Ausbruden ber beiligen Schrift und überhaupt mit ber Gratuitat ber Gnabe vertragt fich jebenfalls feine folche Rothwenbigfeit ber Erlofung, welche auf irgend welche Berbinblichfeit Gottes gegen ben Gunber ober auf eine Ginidrantung feines Rechtes, ben Gunber unerlost gu laffen, hinausliefe. Dagegen wiberfpricht jenen Ausbruden nicht bireft bie anbere Auffaffung, wonach es fur Gott in Sinficht auf feine eigene Ehre ungeziemenb gewesen mare, bie gange menichliche Ratur ihre ursprungliche Bestimmung verfehlen gu laffen und biefelbe fur immer ber Berrichaft bes Teufels preiszugeben. Richtsbestoweniger barf man mit ber ungeheuern Dehrgahl ber EL nicht Bugeben, bag hieburch fur Gott bie Rothwendigfeit entstanden fei, gerabe bas gefallene Menichengeichlecht zu erlofen; benn, felbft jene Ungiemlichfeit angenommen, fo liege fich biefelbe burch Erichaffung eines neuen Geschlechtes Dermeiben. Die Durchführung und Behauptung bes ursprünglichen Planes ottes mit biefem beftimmten Menichengeichlecht, nachbem es ge-

ottes mit diesem bestimmten Menichengeschlecht, nachdem es geraffen und dem Teufel versallen war, ift nur als etwas hochst Geziemendes Bu betrachten — es sei denn, daß man ichon ben ursprünglichen heilswillen Sottes mit dem Menschengeschlechte im Großen und Ganzen als einen unbedingten voraussett. In letterem Falle handelt es sich dann aber auch nicht mehr um bas beftimmenbe Motiv eines felbst ft andigen neuen gottlichen Entschlusses, sonbern einfach um bie Unveranderlichteit eines aus überschwänglicher Gnabe bereits im Boraus festgestellten Beschlusses.

Für eine Rothwendigfeit ber Erlofung auf Grund ber Inbeceng ber Richterlofung werben gewöhnlich als vereingelte Stimmen unter ben BB. Athan. und unter ben Scholaftitern Anselm. angeführt. Ath. de incarn. c. 6 fcreibt nämlich: Indecorum (ἀπρεπές) . . . et divina bonitate indignum prorsus erat, res a Deo factas ob fraudem , qua homines diabolus circumvenit , destrui. Praeterea maxime indecens erat (τῶν ἀπρεπεστάτων ἦν), Dei artem in hominibus vel propter eorum incuriam, vel propter daemonis dolum aboleri. . . . Satius ergo erat, omnino non fieri, quam factos negligi et interire. . . . Itaque par Deo non erat, sinere homines in corruptionem labi, quia id indecorum et indignum divina bonitate erat. Achnlich Anacim. cur Deus homo l. 1 c. 4: Nonne satis necessaria ratio videtur, cur Deus ca, quae dicimus, facere debuerit, quia genus humanum, tam scilicet pretiosum opus ejus, omnino perierat, nec decebat, ut, quod Deus de homine proposuerat, penitus annihilaretur? Unb 1. 2 c. 4: Ex his facile est cognoscere, quoniam aut hoc de humans natura perficiet Deus, quod incoepit, aut in vanum fecit tam sublimem creaturam ad tantum bonum. Diefe Meugerungen find jebenfalls nur von einer Indeceng beg, ber Ehre Gottes im oben erffarten Ginne, vielleicht auch nur als icharfe Betonung ber positiven Deceng gegenüber ben Ungläubigen ju versteben. In andern Stellen bei. 1. 1 c. 16 ff. refurrirt überbieß Anselm. gerabegu auf bie Unveranberlichfeit bes urfprungliden Beilerathichluffes, wodurch unbedingt festgestellt worben fei, bag die im Boraus bestimmte Bahl von Brabeftinirten, welche burch ben Fall ber Engel ludenhaft geworben, burch bie Menichen voll gemacht werben muffe.

Bebenklicher ift die moderne Läugnung der Freiheit der Erlösung durch hermet und Gunther, weil von verschiedenen falschen Prinzipien über die Bahlfreiheit Gottes und seine Gerechtigkeit ausgehend (vgl. Kleutgen a. a. D.). Insbesondere gehört dabin der Sat Gunthers, daß die Fortpflanzung des Geschlechtes nach der Sunde Abams wesenlich nur unter gleichzeitiger Anordnung der Erlösung von Gott habe angeordnet werden können. Indeh kann man immerhin sagen: thatsächlich sei auch der physische Berbestand und die Fortpflanzung des Geschlechtes eine Folge des göttlichen Rathschlusse der Erlösung, wie denn auch Adam Gen. 3. eben im hindlic auf das Protoevangelium im

Beib als Mutter bes Lebens begrüßte und ihr ben Namen Eva gab.

§ 207. Die hypothetische Rothwendigfeit, die Erlöfung gu vollzieben in ber Form bes Losfaufe ober ber vollfommenen Genugthuung und in Folge beffen burch einen gottmenschlichen Erlöfer.

Literatur: Athan. l. c.; Anselm. l. c.; Lomb. l. 3 d. 20; bazu Bonau.; To-3 p. q. 1 a. 2 (u. q. 46), bazu Vasq., Joh. a S. Thom. bej. Salmant. und Sorre disp. 4; De Lugo disp. 2—5; De Rada tom. 3 contr. 13; Petav. l. 2 c. 12—13; Theoph. Reynaud de Christo l. 3 cap. 1; Le Grand l. c. cap. 4—5; Kleutgen & III Abb. 12 Cap. 1 § 3; Cap. 4 § 2; Cap. 5 § 3; v. Shajler Menjaw. § 30. 34. 33

Der Offenbarung gemäß hat Gott thatsächlich die Erlösung ber Wenschheit baburch vollzogen, daß ber Sohn Gottes Mensch wurde, um uns durch sein Leiben mit sich zu versöhnen. Die Offenbarung leit uns zugleich, daß ber menschgewordene Sohn Gottes und sein Berbienst that sächlich das einzige Medium ist, wodurch Gott uns alle Erlösung in Isal werden läßt, so daß die Menschen auf dieses Medium ausschließlich ar gewiesen sind und kein anderes sinden oder erwarten können: In keinen Anderen ist Heil' (Apg. 4, 12). Es fragt sich nun, ob und in wiesen dieses Medium auch für Gott das einzige sei, welches er hätte wähler

tonnen, ober ob und in wieweit, ben Erlöfungswillen vorausgefett, bie

Menichmerbung Gottes nothwenbig mar.

I. Obgleich bie beilige Schrift ausbrucklich nichts barüber fagt, fo fteht 15 es boch burch die entschiedenste Lehre ber BB. und faft fammtlicher TT. zweifellos feft, bag Gott, abfolut gesprochen, bie Erlojung ber Menfcheit auch auf anbere Beife hatte bewertstelligen fonnen als burch bie Menschwerbung. Ramentlich wird es als eine Beeintrachtigung ber Allmacht und Allweisheit und barum auch ber freien Gute Gottes bezeichnet, bag er auf biefes Gine Mittel beschrantt fein follte. Wenn gleichwohl viele BB. unter Sinweis auf bie Ratur und bie Große ber Gunbe und ber aus ihr entstandenen Uebel die Menschwerdung als bas einzig mögliche Gegenmittel binftellen: bann barf bas icon beghalb nicht im Biberfpruch mit obigem Sate gebeutet werben, weil fonft biefe BB. mit fich felbft in offenen Biberipruch geriethen. Es fann baber nur beigen: bie Menschwerbung enthalte bas einzige thatfachlich angebotene und zugleich allein in jeber Beziehung bem Gunbenelend proportionirte Gegenmittel, moburch bie Freiheit von ber Gunbe und ihren Folgen bem Menschengeschlechte als volles Eigenthum erworben und gefichert werben tonne; ober auch: bie Menschwerbung fei bas einzige orbentliche Gegenmittel in bop= peltem Ginne, 1) als bas wirklich von Gott verordnete, und 2) als basjenige, welches einzig burch fich allein ohne eine Difpens von Geiten Gottes ausreicht, mabrend jebes andere eine Bergichtleiftung Gottes auf fein Recht bem Gunber gegenüber vorausfest.

Bal. von ben gried. BB .: Athan, or. 2. co. Arianos n. 68: Etiam sine ullo 16 ejus (Salvatoris) adventu poterat Deus tantummodo dicere atque ita solvere maledictionem. Verum attendere oportet, quid sit hominibus utile, non autem, quid in omnibus possit Deus. Greg. Naz. or. 9: Haec Salvator fecit, idque cum voluntate sola, utpote Deus, salutem nobis afferre posset, quemadmodum et universam rerum machinam solo jussu et imperio procreavit. Bon ben latein. BB .: August. de Trin. 1. 13. c. 10: Eos itaque, qui dicunt: itane defuit Deo modus alius, quo liberaret homines a miseria mortalitatis hujus, ut unigenitum Filium Deum sibi coaeternum hominem fieri vellet induendo humanam animam et carnem, mortalemque factum mortem perpeti? parum est sic refellere, ut istum modum, quo nos per mediatorem Dei et hominum hominem Christum Jesum Deus liberare dignatur, asseramus bonum et divinae congruum dignitati: verum etiam ut ostendamus non alium modum possibilem Deo defuisse, cujus potestati cuncta aequaliter subjacent: sed sanandae nostrae miseriae convenientiorem modum alium non fuisse, nec esse oportuisse. Und de agon. christ. c. 11: Sunt autem stulti qui dicunt: Non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem et nasceretur ex femina et a peccatoribus omnia illa pateretur? Quibus dicimus: Poterat omnino: sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. Desgl. Leo M. serm. 2. de nativ. c. 2: Verax misericordia Dei, cum ad reparandum humanum genus ineffabiliter ei multa suppeterent, hanc potissimum consulendi viam elegit, qua ad destruendum opus diaboli non virtute uteretur potentiae, sed ratione justitiae.

Beitere Stellen bei Le Grand 1. c. u. Kleutgen a. a. D. Cap. 3. § 1, welcher 17 auch zeigt, wie gerade dieselben BB. bald die eine bald die andere Ausdrucksweise gebrauchen. Der beschränkte Sinn der negativen Ausdrucksweise ist besonders offendar bei ben griech. BB., welche schon seit Iren. die Nothwendigkeit des Mittels bei der Incarnation mit Borliebe nicht bloß auf die Ausschung mit Gott und die Genugthuung für die Günde, sondern auch auf die Ausschung ber aus der Günde entsprungenen corruptela durch eine physische Bereinigung Gottes mit dem Menschengeschlechte beziehen; & B. Iren. 1. 3. c. 19: Non poteramus aliter incorruptelam et immortalitatum accipere.

nisi adunati fuissemus incorruptelae et immortalitati (b. h. Deo per essentiam immortali.) Quemadmodum autem adunari potuissemus incorruptelae et immortalitati, nisi prius incorruptela et immortalitats facta fuisset quoad nos? Denn hier kann bech Riemand baran benken, daß die verklärende und belebende Einwirkung Gottes auf die fterbliche Creatur wesentlich und unbedingt durch die Incarnation vermittelt werden müsse; setztere bedingt nur eine gleichsam organische Bermittlung und vollkommene Sicherstellung inner Einwirkung. — Fast der einzige entschiedene Gegner dieser Lehre ist S. Anselm. in den Büchern Cur Deus domo, besonders 1. 1. c. 12 (vielleicht auch Riehard. Vict. de incarn. c. 8), bessen Gründe im solgenden gewürdigt werden; später solgte ihm Tournely und in neuester Zeit auch einige andere TE., wie Dieringer.

- II. Die Anschauung, bag Gott nur burch bie Incarnation bie Menichheit habe erlofen fonnen, geht von ber Boraussetzung aus, bag Gott ver moge feiner Gerechtigfeit bie Gunbe nur auf Grund einer abaquaten Genugthuung fur bie ibm gugefügte Unbill vergeiben tonne. Aber eben biefe Borausfetjung ift nach ber allgemeinen Lebre ber II. burchaus falich. 3m Gegentheil muß man fagen: Die Gerechtigfeit Gottes hindere ihn nicht, bem Gunber ohne alle weitere Be nugthuung, blog auf Grund feiner Reue zu verzeihen, bie gur Rene nothwendige Gnabe aber ohne jebe vorherige Genugthuung ober vorheriges Berbienst aus reiner Barmbergiafeit gu verleihen. D. a. B.: wie Gott in Birtlichfeit bem renigen Gunber in ber Taufe ohne jebe meitere perfonliche Benugthuung, als bie Rene, burch Anrechnung ber Genugthuung Chrifti bie gange Schulb nachlast und überdieß bie Berbienfte Chrifti felbft aus reiner Barmbergigkeit, ohne Ber bienft von Seiten bes Menichen, möglich gemacht hat: fo hatte er auch von ber Forberung jeber Genugthuung und jedes Berbienftes Abstand nehmm tonnen. Denn foweit bie Gerechtigfeit Gottes fich auf bie Babrung feines eigenen, burch bie Gunbe verletten Rechtes bezieht: in volvirt fie nur bie Rechtmäßigfeit und Angemeffenbeit, aber nicht eine Nothwendigfeit ber Forberung ber Genugthuung gegenüber bemjenigen, welcher burch bie Reue bas Recht Gottes anerkennt und bereit ift, nach Möglichkeit bemfelben zu entsprechen. Go weit fie fich aber auf ben Gong ber fittlichen Ordnung gegen leichtfertige Digachtung beicht, forbert fie hochftens, bag Gott bem betehrten Gunber nicht allgemein nach Bergeihung ber Schulb alle Strafe ichente; fie verlangt aber nicht, baß er bie Rachlaffung ber Gunbe ftets von ber Erstehung ber Strafe abhangig mache. Jebenfalls forbert fie fur letteren 3med teine abaquate Genugthung und noch weniger im Falle bes Unvermogens bie Gubitimien eines Anderen zur Leiftung derfelben; Diefer Zwed wird ja nicht burd ben objektiven Werth ber Buge, jondern burch bie Empfindlichkeit ber Buge ober Strafe für ben Gunber felbft erreicht. Um allerwenigften ift abgufeben, mie Gott burch feine Gerechtigfeit gehindert werben follte, aus bloger Barmbagigfeit bem Gunber bie Mittel gu entsprechenber Buge gu gemabren und fpeziell bei ber Erbfunde biefe felbft aus bloger Gnabe nachzulaffen.
- 19 Bgl, oben Bb, II n. 635 f. und bef. Kleutgen a. a. D. Cap. 4 § 2., wo infielber Nachweis geführt wird, baß biese Lehre, abgesehen von ben erwähnten Ausnahms,
  unter ben TT. allgemein ift. Bei Anselm. tam bie Opposition aus bem Bemuhen, von
  ben Ungläubigen bie Anerkennung ber Nothwendigkeit und baburch ber Birflickseit ber Incarnation zu erzwingen. Seine Argumentation beruft einerseits barauf, bag er ben

Rachlaß ber Genugthuung als ein Preisgeben ber Shre Gottes ansieht, und andererseits die Rothwendigkeit zu strasen unterschiedslos auch auf die reuigen Sünder anwendet. Indeß die Ehre Gottes bleibt auch dann immer hinreichend gewahrt, wenn der Sünder seine unerschwingliche Schuld gegen Gott anerkennt, und Gott nicht aus Gleichgiltigkeit gegen seine Shre, sondern aus Großmuth gegen den Sünder auf den Ersas verzichtet; die Straswürdigkeit des reuigen Sünders aber ist keineswegs in derselben Beise eine absolute wie die des verstodten Sünders. Tournely hingegen beabstichtigte, durch die Lehre von der unzumgänglichen Genugthuung gegen die Sozinianer eindringlicher zu zeigen, daß Gott das Opfer Christi als eine wahre Genugthuung und als Bedingung der Berzeihung, nicht bloß aus pädagogischen Gründen gesordert habe. Indeß die versthnende Bedeutung des Opfers Christi seht auf Seiten Gottes nur das Recht, nicht auch irgendwelche Rothwendigkeit die Genugthuung zu sordern, voraus.

III. In ber Voraussetung hingegen, daß Gott von seinem Rechte so auf volltommene Genugthung nicht absehen und die Menschheit von der Leistung der letteren nicht dispensiren wollte, und daß folglich die Erlösung nur auf dem Wege des Lostaufs (redemptio) ersolgen sollte, war zur Leisstung dieser Genugthung, und folglich auch zur Erlösung der Menscheit, die Incarnation einer göttlichen Person das einzige Mittel; denn alsdann konnte Gott seinerseits die Erlösung nur dadurch vollziehen, daß er selbst in einer angenommenen menschlichen Natur auch der Vermittler des Loskaufs wurde. Diese Anschauung ist deutlich genug in den übereinsstimmenden Aeußerungen der BB. über die Nothwendigkeit der Menschwerdung enthalten und seit der ihr durch den hl. Anselm gegebenen Entwicklung auch von der großen Mehrzahl der TE. entschieden seltgehalten, nur von den Scotisten und Nominalisten abgeschwächt worden.

Der Grund liegt 1) barin, bag bie fcmere Sunbe als eine Berachtung 21 Gottes megen ber Unenblichkeit bes Beleibigten eine objektiv unenbliche Injurie barstellt (s. o. B. IV. n. 49 f.), zu beren volltommener Ausgleichung eine unendlich werthvolle Chrenbezeugung erforberlich ift; eine folche aber tann nur burch eine Berfon von unenblicher Burbe und mithin von gottlicher Ratur geleistet worden. Dazu kommt 2), daß die Todsünde in der übernatürlichen Ordnung burch bie Berftorung ber übernaturlichen Beiligkeit bes Lebendigen Tempels Gottes Gott einen in feiner Beife ebenfalls unenblichen außeren Schaben gufügt, welcher ebenfo erfett merben muß wie die Injurie; er kann aber nur bann als ersetzt betrachtet werden, wenn bie gefallene Menschheit in sich ein Prinzip hat, welches im Stande ift, die zerftorte Heiligkeit burch vollgultiges Berbienft zu erkaufen ober fie burch eigene Macht wieberherzustellen, und beibes ift bei bem übernatürlichen Charafter und Inhalt ber Heiligkeit nur baburch möglich, baß jenes Pringip gottliche Burbe und Macht, mithin auch bie gottliche Natur, besitzt. Enblich 3), wenn bie Erlofung ebenfo allgemein fein foll, wie bie Gunbe und bie aus biefer entsprungenen Uebel: so muß bie Genugthuung in einer Beife geleistet werben, baß sie bie Erbfunde als eine Gunde bes ganzen Geschlechtes und alle in ihrem Gefolge ftehenben Gunben aller Menichen, sowie bie gange aus ber Erbfunde entsprungene, auch die Integrität in sich begreifende Cortaption ber gesammten menschlichen Natur aufwiegt. Da nun bie Sunbe 🗫 bieser Beziehung, ober hinsichtlich ihres Umfanges, ebenfalls 🟲 Line gewisse Unenblichkeit besitzt, indem die Erbsünde als Schuld und Shaben sich virtuell nicht auf eine bestimmte Zahl von Individuen, sondern

auf alle, die aus Abam hervorgehen können, erstreckt: so ift von dieser Seite abermals im Prinzip der Erlösung eine unendliche Macht und Burbe erforderlich. — Zebenfalls könnte ein bloß kreatürliches Besen nur durch bloße Gnade Gottes zum stellvertretenden Haupte der Wenschheit gemacht werden und diesenige Burde erhalten, wodurch seine Handlungen einen einigermaßen proportionirten Berth empfangen; aber ebendeßwegen könnte es weber geborener Bertreter der Menschheit sein, noch Gott gegenüber ex propriis et alias indebitis die Genugthuung leisten.

Die BB. betonen biese Lehre bes. burch eine freie Anwenbung der Borte Bs. 48, 8: frater non redimit, redimet homo. So Basil. in h. l.: Neque igitur fratrem in redemptionem quaere, sed aliquem, qui tuam excedit naturam: neque hominem nudum, sed hominem Deum, Jesum Christum, qui solus pro nobis omnibus dare potest placationem. Paulin. Nol. ep. 4: Ideo dictum puto: frater non redimit, redimet homo, quia quos frater non redemerat, hoc est propheta seu legislator, qui homo tantum erat, hos homo redemit, qui Deus erat: Deus enim, inquit [Apostolus], erat in Christo mundum reconcilians sibi. Hujus enim modi homo solus praevalere potuit adversus sententiam mortis et aculeum peccati, ut chirographum mortis aboleret. Bgl. meint

Stellen bei Thomassin. 1. 9. c. 7 u. 9. Rleutgen a. a. D. n. 326.

Der erfte oben angeführte Grund ift bef, von f. Anselm. L c. ausgeführt und nachher von ben meiften ET. aboptirt worben (f. barüber bef. Salmant. 1. c.); von einigen, wie Suarez, 1. c., wird jeboch nicht fo febr bie Unenblichfeit ber Injurie ichlechtbin, fonben blog eine enblichen guten Berfen gegenüber incommensurable Große berfelben betont. Die abweichenbe Lehre ber meiften Stotiften beruhte theils auf ber Laugnung Diefer incommenfurabeln Größe ber Injurie, theils auf einer fpater ju besprechenden ju augerlichen Theorie uber ben Berth ber Genugthuung und bes Berbienftes, welche benfelben vorwiegend in bie Acceptation von Geiten Gottes fette; einige fpatere Stotiften, wie Frassen und de Rade haben fich jeboch vorfichtiger ausgebrudt und fich ber Guareg'ichen Auffagung genabent Bei ben BB. ift biefer Grund fast gar nicht ausbrudlich entwidelt, befto ofter aber ber verwandte Grund, bag bie Gunde nur vernichtet werben fonne burch eine Berfon, welche felbft feine Gunbe habe und haben tonne und mithin abfolut beilig fei. - Der zweite Grund wird von den EL. weniger betont, jeboch von Thom. und Bonav. (f. u.) ange beutet. Dagegen ift er, wenn ichon nicht ebenfo formulirt, eingeschloffen in berjenigm Auffassung ber Rothwendigfeit ber Incarnation, welche vielfach bei ben BB., bef. ben grieb, wiebertehrt, wonach allein ber menschgeworbene Gott bas Princip ber Wieberberfiellung ber Rinbichaft Gottes und bes übernatürlichen Lebens fein tann (vgl. u. n. 25 f.; Hadrian ! ep. ad episc. Hisp.: Sicut [Christus] peccata non tolleret, si ipse peccata habes [vel habere posset], ita adoptionis gratiam non tribueret, si necessarium haberet ut gratiam adoptionis acciperet). - Analog, aber immerhin wefentlich verschieben, min bas Argument, wenn man ben Berluft ber beiligmachenben Gnabe als Strafe, nicht als Inhalt, ber Schulb auffaßte und bann fagte: bie Gerechtigfeit Gottes tonne forbern um forbere thatfachlich , bag jur Biebererlangung ber Gnabe nicht blog bie burch bie Gante Bott zugefügte Injurie burch Benugthuung compenfirt, fonbern auch bie frenchaft vericherzte Gnabe burch ein vollwichtiges positives Berbienft ertauft werbe; ein feldet Berbienft tonne aber ebenfo wenig von einem anberen Gubjette, welches bie beiligmadente Gnade blog als Gefchent befitt, wie vom Gunber felbft fur biefen erworben werben, wie die fo befeffene beiligmachenbe Gnabe blog ihr eigenes Gubjett bes Befites Gottes matth macht, nicht aber auch ben rechtlichen Unfpruch begrunden fann, Unbere biefes Befigt theilhaftig ju machen. Freilich wird bie Unbedingtheit biefes Schluffes von manden to beutenben TE., wie Suarez, Joh. a Thom., Salmant., beanftanbet, indem fie annehmen, bag auch eine bloge Greatur vermoge einer ausgezeichneten Gnabenfille für eine ander bie Gnabe de condigno verbienen tonne, wenn Gott es fo fuge. - Der britte Grund liegt bei ben BB. bef. in ber Anschauung, bag bie Erlöfung bie gange burch bie Cant Gott entzogene Belt ober bie gange Menschheit ihm wiebergurudftellen b. b. bas in der Gerechtigfeit bestehenbe Reich Gottes wieber berftellen muffe. Diefer Grund nebft mit ober minber beutlicher Bervorhebung ber beiben anbern findet fich bef. bei Thom. und Bomm.

in 4. d. 20. angeführt. Thom. h. l. q. 1. a. 2. Ad hoc, quod satisfactio esset condigns, oportebat, quod haberet virtutem infinitam, quia peccatum, pro quo fiebat satisfactio, infinitatem quandam habebat ex tribus. Primo ex infinitate divinae majestatis, in quantum [haec] offensa fuerat per contemptum inobedientiae; quanto enim major est, in quem peccatur, tanto est gravior culpa. Secundo ex bono, quod per peccatum auferebatur, quod est infinitum, id est ipse Deus, cujus participatione fiunt homines beati. Tertio ex ipsa natura, quae corrupta est; quae quidem infinitatem quandam habet, in quantum in ea possunt supposita in infinitum multiplicari. Actio autem purae creaturae non potest habere infinitam efficaciam; et ideo nulla pura creatura poterat sufficienter satisfactionem facere. Bonav. h. l. q. 3: De duobus consuevit fieri satisfactio et requiri, videlicet de injuria et damno. Si ergo Deus requirit satisfactionem ab humano genere, aut requirit pro utroque aut de altero tantum. Si pro utroque, planum est quod impossibile est, aliquam puram creaturam Deo satisfacere pro humano genere, pro eo quod tam gravis est injuria, quae infertur Deo, ob excellentissimam ejus dignitatem, quod nulla pura creatura potest recompensare aliquid aequale. Si vero exigit sibi satisfactionem de solo damno, condonando injuriam, nec sic potest pro toto genere humano satisfacere aliqua pura creatura. Aut enim illa pura creatura esset homo, aut non esset homo. Si homo, quum nullus purus homo possit aequivalere toto generi humano, talis homo offerendo se ipsum, nunquam recompensaret damnum, quod Adam intulit corrumpendo totum genus humanum. Si non esset homo, nec sic adhuc posset damnum recompensare, si pura creatura esset; aut si posset, non tamen satisfaceret, quia ad illud genus spectat satisfactio, ad quod spectavit transgressio; aut si hoc [etiam] posset, non tamen deceret, quia naturam humanam in statum pristinum non revocaret; esset enim ex hoc subjecta alii generi creaturae.

Bgl. bie weitere Aussührung und Bertheibigung biefer Gründe bei le Grand 1. c. und Kleutgen a. a. D. n. 428 ff. und bas. 411 ff. ben Nachweis, wie hermes und Günther von ihren verkehrten Prinzipien aus keine wahre, auch nur hypothetische, Rothwendigkeit der Incarnation begründen konnten. hermes verlangte nämlich die Genugthuung nicht zur Gühne des verletten Rechtes Gottes, sondern bloß zur Abschreckung von der Günde resp. zur Anregung der Neue; Günther hingegen verlangte bloß die Ausgleichung einer verunglücken Freiheitsprobe durch eine zweite glücklichere Freiheitsprobe.

IV. Die burch bie Forberung volltommener Genugthuung begründete 24 Rothwendigkeit ober Unentbehrlichkeit ber Incarnation ift nach bem unter I. und II. Gefagten feine absolute, fondern eine hypothetische. Gie ift bieg jeboch nicht in bem Ginne, als ob biefelbe erft burch einen eigenen positiven Rathichlug Gottes entftunbe; fonbern in ber Beife, bag biefelbe, obgleich aus ber Ratur ber Sache fich ergebenb, boch nur fo lange besteht, als Gott feinen Unfpruch auf vollkommene Genugthung aufrecht halt. Roch mehr hypothetisch bleibt bie Rothwendigkeit ber Incarnation hinfichtlich aller übrigen Grunbe, welche namentlich bie BB. in reicher Bahl in ben burch bie Gunbe entstandenen Beburfniffen ber menschlichen Natur finden (vgl. Thomassin. 1. 1. per totum und unten n. 31 ff.). Diefe Grunde find theils berart, daß fie in ber Incarnation an fich nur bie volltommenfte Befriedigung ber betreffenden Bedurf= niffe ber menichlichen Ratur nachweisen, und erft in ber Boraussegung, bag Gott biefe Befriedigung nur burch bie Incarnation gewähren will, bas Beburfniß als auf biefe gerichtet ericheinen laffen (3. B. bas Bedurfniß eines unfehlbaren Lehrers und hehren Borbilbes ber Tugend, ber Berablaffung Gottes jum Menichen, um Liebe und Bertrauen ju erweden u. f. m.). Bum Theil aber geben fie birett von ber nabe liegenben Brafumtion einer burdaus naturgemäßen Bermittlung und vollftanbigen Durchführung und Sicherstellung ber Erlosung aus, und biefe laffen sich bann ben aus bem Beburfniß ber Berfohnung entnommenen Grunden als ihnen coorbinirt gegenüberstellen, wie bieß auch sehr häufig, namentlich von ben griechischen Batern in ben Schriften gegen heiben, Arianer, Apol-

linariften und Reftorianer, geichieht.

Raberhin geftalten fich bie letteren Grunde wie folgt. Gine burdaus naturgemäße und volltommene Erlojung von ber Corruption ber Ratur, welche burch bie Gunbe, refp. burch ben in ihrem Gefolge ftebenben Berluft ber übernaturlichen Gaben bes Urftandes, entstanden mar, alfo m. a. 2B. bie Bieberherftellung bes gottlichen Gleichniffes ober bie Biebergeburt ber Ratur muffe erfolgen burch ein Bringip, welches 1) ebenfo innerhalb ber Ratur bes Beidledtes als Saunt besfelben eriftire, wie Mbam als Bringip ber Ratur felbit und ibrer Ber berbniß. Diefes Bringip muffe fobann 2) ebenfo volltommen und aus fich bas emige Leben ber Geele und bes Leibes zu begrunden vermogen, mie Abam einerseits bas Leben ber Ratur und anderseits ben Tob berfelben be grundet bat. Endlich muffe biefes Pringip 3), in fich felbft unwandelbar, bie Bieberbelebung bes Geichlechtes ebenfo ein= für allemal und auf emig an fichern vermögen, wie in Folge ber Gunbe bie fich felbft überlaffene Ratur einfür allemal und auf ewig bem Tobe verfallen ift. Gin foldes Bringip aber tonne offenbar nur baburch constituirt werben, bag ein Glieb ber menichlichen Ratur zugleich bie gottliche Ratur zu eigen befite, und Gott nicht blog burd gnadige Einwirkung und moralische Berbindung, sonbern burch phyfische Ein heit mit einem Gliebe bes Geschlechtes in basselbe eintrete. Denn nur Got fann mabrhaft und eigentlich Pringip bes übernatürlichen Lebens fein, und nur bann, wenn bas Geichlecht in ber eben angegebenen Beife mit ibm organifch und unauflöslich verbunden wirb, tann fein belebender Gin fluß bem Beichlechte fo innerlich und unveraugerlich eigen merben, wie es ber verberbliche Einfluß ber burch bas Stammhaupt gerrunten Ratur ift.

Bgl. biegu Iren. oben n. 17, bagu c. 18. wo ber Begriff ber naturgemagen, und vollfommenen Bermittlung bingu genommen wird. Haerere itaque fecit et admira quemadmodum praediximus, hominem Deo. Si enim homo non vicinzet inimicahominis, non juste victus esset inimicus. Rursus autem, nisi Deus donasset salutes. non firmiter haberemus eam. Et nisi homo conjunctus fuisset Deo, non potasset particeps fieri incorruptibilitatis. Oportuerat enim Mediatorem Dei et hominum par suam ad utrosque domesticitatem in amicitiam et concordiam utrosque reducere, facere, nt et Deus assumeret hominem, et homo se dederet Deo (nach bem griech. In bei Theodoret: ut et hominem sisteret Deo et Deum patefaceret hominibus). Qua mis ratione filiorum adoptionis ejus participes esse possemus, nisi per Filium cam, que est ad ipsum, recepissemus ab eo communionem, nisi Verbum ejus communicasset laba caro factum? Quapropter et per omnem venit aetatem, omnibus restituens cam, que est ad Deum, communionem. Ferner Athan. de inc. Verbi n. 44: Id quaque some dum, luem illam non extra corpus haesisse, sed corpori aguatam coalitamque frisse et necesse erat emota corruptione vitam ei infarciri, ut, quemadmodum in corpor mors extitisset, ita in eodem vita existeret. Quod si igitur extra corpus mors funed. extra corpus etiam oportuisset vitam ejus subsistere: si vero in corpore coulant consertaque mors fuit, ac veluti cohaerens ei dominabatur, necessum quoque fuit vitam cum corpore coalescere conserique, ut ita corpus imbutum vita corruptiment extruderet . . . Quod si solo praecepto mors ab eo depulsa fuisset, nibilo tames

minus mortale et corruptibile pro ratione suae naturae remansisset; sed ne hoc fieret, induit corpus incorporalem omnipotentis Dei rationem, neque jam inde mortem aut corruptionem exhorrescit, quum habeat vitam pro indumento, et per id corruptionem amoliatur.

Im Sinne dieser Anschauung wird baber auch von ben BB. so oft betont, baß bas Brincip ber volltommenen Erlösung nicht nur thatsachlich sündenfrei, sondern auch jeder Sünde unfähig sein muffe, um für Andere das Prinzip der Freiheit von der Sünde zu sein (s. Petav. l. 2. c. 12) und die Erlösung zu einer definitiven zu machen, und daß überhaupt das Prinzip der Befreiung Anderer, a fortiori das allgemeine Prinzip der Befreiung Aller, von den natürlichen Mängeln und Gebrechlichseiten der Creatur überhaupt und bes Menschen insbesondere, namentlich wo diese Mängel in Berbindung mit der Sündenschuld stehen, wesentlich frei oder über alle Gebrechen und Sünden erhaben sein muffe (vgl. Thomassin 1. c. c. 7.).

§ 208. Die Angemessenheit eines gottmenschlichen Erlösers für ben Zweckeiner überreichen Erlösung ober der Wieberherstellung und höheren Bollendung der übernatürlichen Ordnung, und die Angemessenheit ber Incarnation überhaupt.

L 3. dist. 1. u. 20; bazu Bonar.; Thom. c. gent. l. 4. c. 54; 3. p. q. 1. a 1—2; st. q. 46; Suarez disp. 3 u. 4; Thomassin l. 1; Le Grand diss. I c. 2; Kleutgen, a. a. D.; v. Sázler § 29—32.

Wenn nach dem vorigen Paragraphen die Nothwendigkeit eines gott= 27 menschlichen Erlösers teine absolute, sonbern nur eine hypothetische ift: so muß der Grund, weßhalb Gott durch einen solchen die Erlösung vollziehen wollte, weniger in jener Rothwendigkeit, als vielmehr in ber hochften Un= gemeffenheit einer folchen Form ber Erlofung gesucht merben (vgl. Aug. oben n. 16). Diese höchste Angemessenheit besteht barin, baß **burch je**nes Mittel ber Zweck ber Erlösung nicht bloß in bürftiger, sonbern in überreicher Weise erreicht wirb, wie benn auch bie heilige Schrift selbst, bes. Röm. 5, 15 ff., wo ber Gegensatz bes neuen Abam jum alten geschildert wirb, gerabe auf bie Abunbang ber in ber Erlösung offenbarten Gnabe Gottes besonberen Nachbruck legt. Wie man erft von bier aus bie gange Große ber Weisheit und Gute Gottes, welche in ber thatfächlichen Erlösung zu Tage tritt, murbigen kann: so läßt sich auch von bier aus erft erkennen, in welcher Beise bie Zwede ber Erlösung eines fo einzigen und großartigen Wertes, wie es bie Menschwerbung ift, murbig find und basselbe vollkommen rechtfertigen und begründen.

I. Die höchste Angemessenheit ber gottmenschlichen Erlösung als einer 28 Aberreichen zeigt sich zunächst barin, baß sie in volltommenster Weise bem Zwede ber Erlösung als solcher, b. h. als einer Wieberherstellung bes Menschen in seinen früheren Zustand, entspricht, indem bieselbe burch ben Bottmenschen in ber für Gott und ben Menschen ehrenvollsten und für ben Menschen wirksamsten und vortheilhaftesten Weise vollzogen wird.

Diese Form ber Erlojung ift:

1) bie ehrenvollste a) für Gott, weil seine Beisheit in ihr ein » Rittel gesunden hat, zugleich mit seiner Barmherzigkeit auch seine Gerechtigs teit in volltommenster Weise zu offenbaren und mit der Nachsicht gegen ben

Sünber sein Recht gegenüber bemselben in seiner ganzen Strenge zu Sie ist b) die ehrenvollste für den zu erlösenden Menschen, wihm möglich macht, nicht durch bloße Gnade, sondern durch Abtragu Schuld und durch Befriedigung der Gerechtigkeit Gottes Berzeihung dzu erlangen. c) Für Gott und den Menschen ist sie nach der Aber Bäter auch darum die ehrenvollste, weil es durch sie ermöglicht Herrschaft des Teufels nicht einsach auf dem Wege der Gewalt, sor dem Wege des Rechtes, d. h. der rechtlichen Erkaufung der Freiheit Gewalt, und auf dem der Billigkeit, d. h. der Ueberwindung des Teufden von ihm besiegten Menschen selbst, zu zerstören — nicht als anderes Bersahren dem Tensel gegenüber unrecht oder undillig gewessondern im Gegentheile, um den Bersust der ungerecht angemaßten spür den Teufel desto schimpslicher zu machen.

Diese lette Form des Ausbrucks für die Angemessenheit der gotimenschlichen ist bei den BB, sehr häufig; s. Thomassin 1. 1 c. 3. u. 1. 9. c. 8 st.; v. & a. a. D. § 30. Einige BB, verbinden damit den Gedanken, Gott habe zur Bei Teusels, und um neben seiner Macht auch seine Beisheit zu offenbaren, den In seine Menschwerdung gleichsam überlistet, indem er ihm Anlaß gegeben, durch griff auf den wesenhaft Heiligen sein Recht zu überschreiten und so dasselbe zu — oder bildlich ausgedrückt: Gott habe in der Menscheit Thristi dem Teusel wie seise hingehalten, bei deren Berschlingung er sich an der verborgenen Angel wie lehlichen Gottheit seinsen Angel wie lehlichen Gottheit seissen habe.

2) Diese Form ber Erlösung ist ferner für ben Mensch wirksamste und vortheilhafteste, weil sie a) objektiv in ber vollkommensten Weise den Nachlaß der Sünde und die Gnade Gar ganzen Menschheit verpfändet und aneignet; und weil sie b) sub b. h. als Gegenstand der Erkenntniß in's Bewustsein der Mensch genommen, geeignet ist, die Menschen in vielsachster hinsicht in en Bedürsnissen ihrer gefallenen Natur höchst entsprechenden Weise zu allem anzuregen und zu bewegen und vom Bösen abzulenken und abzuhalt

Betreffs der Förderung des Guten erwähnen wir nur Momente: a) Hinsichtlich ber übernatürlichen Erkenntniß bes Verzeugt der Gottmensch als Lehrer die freudigste und demüthigste Unter und die höchste Gewißheit des Glaubens; und als sichtbare Erscheim unsichtbaren Gottes bildet er für den sinnlichen Menschen eine wur Leiter, worauf berselbe sich zur Erkenntniß der geistigen Bollkommendererheben kann. b) Für die Liebe des Menschen zu Gott ist die in carnation enthaltene wunderbare Herablassung und Annäherung Gotte die Hingabe seiner selbst, das erhabenste und stärkste Wotiv; und stattsindende substanzielle und sichtbare Offenbarung der Menschenfrem Gottes ist das sanstelte Mittel, die Liebe des Menschen durch das Wahrnehmbare hinauf zu Gott zu führen. 7) Für die Hoffnung in der Incarnation enthaltene Bereinigung Gottes mit und das stänsse des Bertrauens, alles zu unserem Heile Nothwendige von ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Röm. 3, 24 ff.: Justificati gratis per gratiam lpsius per rodu quae est in Christo Jesu, quem proposuit Deus propitiationem . . . ad and justifiae suae.

langen; und zugleich ift bie munberbare Bereinigung ber Gottheit mit ber Menschheit in einer Berfon ein Beweiß fur bie Möglichkeit ber ebenfalls unbegreiflichen Bereinigung mit Gott, welche in ber beiligmachenben Gnabe und ber übernatürlichen Geligkeit gewährt wirb. 6) Fur bie Musübung aller Engend bietet endlich bie in ber Incarnation gegebene Bertorperung und ficht= bare Ericheinung ber ewigen Beiligkeit und Gerechtigkeit felbft bas reinfte, ebelfte, allfeitigfte und anziehenbfte Borbilb. - In ahnlicher Beife lagt fich ausführen, wie die Incarnation auch die wirtfamften Beilmittel gegen alle fittlichen Uebel enthält, indem fie burch die Große ber geforberten Guhne bie Große ber Gunbe, burch bie Große ber Bohlthat Gottes bie Große unferer Berpflichtung, biefelbe nicht zu vereiteln, burch bie Inniafeit feiner Bereinigung mit und bie Sobeit und Seiligkeit unferer Burbe ertennen lagt u. f. w. Defigleichen enthalt fie bie wirksamften fittlichen Gegen= mittel gegen alle Uebel bes Leibens, indem fie in Chriftus bas Leiben als geheiligt und geehrt, als bochft werthvoll und hoffnungsreich barftellt und burch fein Mitleiben unfere Leiben erleichtert und verfüßt. Treffend hat man in neuerer Zeit biefe Bebeutung ber Incarnation bie pabagogifche genannt. Die BB. bruden biefelbe gerne burch bas tieffinnige Bilb aus: bem von feiner geiftigen Große berabgefuntenen Menschen muffe bie ewige Bahrheit, welche ben Engeln und ebenfo auch ben engelgleichen Menichen fich als Brob gibt, fich als Mild barbieten, b. b. in einer Geftalt, in melder fie fich allen unfern Beburfniffen anpaffe und uns anleite und anrege, uns wieber zu ber geiftigen Sohe zu erheben, auf welcher wir ursprünglich geftanben.

Eine weitere Aussührung biefer Momente f. bei Thom. II. cc., fehr aussührlich bei 32 Thomassin I. 1., sowie bei Rleutgen, u. v. Schähler a. a. D. Biele biefer Gründe find schr finnig und fraftvoll von Iren. entwidelt; f. bie Zusammenstellung bergelben bei Schwane Dogmengesch. Bb. I § 95 n. 6 ff.

II. Die höchste Angemessenheit ber gottmenschlichen Erlösung als einer so überreichen zeigt sich aber noch besonders darin, daß dieselbe nicht nur die ursprüngliche Ordnung einfach wieder herstellt, sondern dieselbe ergänzt und vollendet und badurch eine höhere Ordnung begründet. Denn die durch Incarnation begründete Gemeinschaft mit Gott ist eine höhere und innigere, als die des Urstandes war; die Würde des Geschlechtes wird eine erhabenere, und die Gnade aus einem bloßen Geschenke ein durch Verwandtzichaft mit Gott und vollgültiges Verdienst begründeter und für das Geschlecht im Ganzen unverlierbarer Besit; endlich wird die Menschheit vermöge der Gemeinschaft mit ihrem gottmenschlichen Haupte auch besähigt, Gott in ungleich böherer Besie als im Urstande durch einen Cult von unendlichem Werthe zu ehren. Aus diese Weise richtet Gott an der Stelle seines durch den Teusel körten Reiches in der Menschheit ein neues bessers Reich auf und benützt

Sieg bes Teufels über bie Menschheit zu einer besto vollkommeneren nbarung seiner herrlichkeit in berfelben.

III. Damit allein, bag bie Incarnation überhaupt als angemeffenes se ittel zur Erreichung bestimmter guter Zwecke bezeichnet wird, ist noch nicht ftanbig sestgestellt, bag bieselbe auch in sich selbst angemessen sei, pon Gott in einer ihrem Werthe entsprechenben Beise für jene Zwecke

gewollt werben fonne. Dazu ift auch nothwendig, bag bie Zwede je und erhaben genug feien, um bes ju mablenden Mittels murbig So wurde namentlich ein ichreiendes Digverhaltnig gwijden ber @ bes Mittels und ber Niebrigfeit bes Zweckes bestehen, wenn bie In wie die Rationaliften fie auffaffen, ben Menichen blog gum voll Menichen machen ober ihm blog bagu belfen follte, feine na sittlich-religiose Bestimmung zu erreichen. Diese munberbare Der Gottes jum Menichen ift nur bann bentbar, wenn fie auf eine über Erhebung ber Menschen zu Gott abzielt, wie benn auch bie beilig an manchen Stellen (f. B. III. n. 662 ff.) ausbrudlich bie Berftel Aboptivfinbichaft Gottes und bie Mittheilung ber Erbichaft und ! lichfeit bes natürlichen Gohnes Gottes als 3wed ber Incarnation und ebenjo heben bie BB. an ungahligen Stellen hervor, bag bie werbung Gottes bie Bergottlichung bes Menfchen gum Biele babe, Erlofer beghalb Gott und Gohn Gottes von Ratur fein muffe, me Menichen zu Göttern und Rinbern Gottes ber Gnabe nach mad (vgl. 3. B. fammtliche Reben Leo's I. über bie Geburt Chriffi). fich baber auch binfichtlich ber Tilgung ber Gunbe blog um Tilg burch Berunehrung Gottes contrabirten Schuld und nicht zugleich Erhebung ber Menschheit gehandelt hatte, jo erschiene biedurch allein carnation nicht vollständig motivirt; es ware vielmehr angemeffener, bie Schulb anders tilgte als burch vollständige Genugthung für Ueberdieß weist eben ber Umftand, bag Gott bie Forberung einer ab b. h. ber unendlichen Burbe Gottes entsprechenden, Genugthung Storung ber Beltordnung geltend macht, barauf bin, bag Gou i in ber Belt fich in ungleich hoberer Beife verherrlichen will, als licher Beife möglich ift, und in berfelben eine unendliche Berbertlichen felbst erftrebt. Erft in biefer übernaturlichen und unendlichen Berber Gottes und ber mit ihr in innigfter Wechfelbeziehung fiebenden überna Berherrlichung ber Creatur findet man einen Zweck, ber in feiner Be Sobeit ber Große und Sobeit bes gemablten Mittels entipricht.

IV. In Folge ihres inneren Werthes fann die Incarnation ferner und feinen Weltplan fich nicht barauf beschränten, bag fie bas poll Mittel ift, bie Menichen aus ber Gunbe zu erlofen. In Anbetracht, be carnation nothwendig nicht blog eine Reftitution bes Reiches Gottes w fonbern ein neues vollfommeneres Reich an beffen Stelle fest, Berwirklichung auch bann bochft angemeffen, wenn fie nicht auf bie ber Menfcheit von ber Gunbe berechnet mare, alfo nicht bie Reit fonbern blog bie hochfte Bollenbung bes Universums gum Bwede bill bieg mare fie wiederum nicht blog infofern, als ber Gottmenich bas ift, um bie Gefammtheit ber Menichen zu innigfter Gemeinichaft mit erheben; fie mare es auch infofern, als er ein um feiner felbit liebensmurbiges Wert Gottes ift, worin Gott fich unenb gefällt als in ber gangen fibrigen Schöpfung, weil barin feine B nach Hugen bie einzige feiner unendlichen Berrlichfeit volltommen ent Offenbarung findet. Denn bier allein ftellt bie unenbliche Madi, und Gute Gottes ein in gemiffer Beife mahrhaft unenbliches Ern und hier allein gewinnt seine unendliche Majestat in einem Besen von unsendlicher Burbe eine ihr selbst abaquate hulbigung.

Die in II—IV ausgesprochenen Gebanken können ihre volle Entwicklung erst sinden 36 im dritten hauptst., in der Darlegung der Dekonomie des göttlichen Planes, wie dieser sich aus der Incarnation selbst ergibt; desgl. die Frage, od die Incarnation ohne vorausgegangene Sünde nicht bloß hätte stattsinden können, sondern auch stattgefunden haben würde. Einige II. überspannen die innere Convenienz der Incarnation so sehr, daß sie darin eine moralische Nothwendigkeit resp. eine Forderung der Weisheit Gottes sehen, die Incarnation unter allen Umständen zu verwirklichen. So Raimund Lullus, Malebranche und in neuerer Zeit auch Rossi a. a. D. Indeß ist diese Theorie nichts anderes als eine besondere Anwendung des Optimismus und fällt von selbst mit diesem. (Bgl. oben Bb II. u. 546 s.) Siehe dagegen speziell Le Grand l. c. u. v. Schäzler § 33.

Die von ben Ungläubigen fo gern pratenbirte Inconvenieng ber Incarnation. 37 woburch biefelbe, wie ber Apostel fagt, gentibus stultitia, Judaeis scandalum ift, bezieht fich theile auf die Menschwerdung Gottes in fich, theile auf die fonfrete Geftalt berfelben im leidenden Gottmenichen. Dan bringt biefe Inconvenieng gewöhnlich in ber Form vor, bag bie Menschwerdung fur Gott eine ungebuhrliche Erniedrigung fei. Inbeg bie Menichwerbung überhaupt ift blog eine großmuthige Berablaffung und Mittheilung ber Gute Gottes, alfo gerade eine Offenbarung ber fittlichen Bollfommenheit Gottes. Die Menfchwerdung im Buftanbe bes Leibens aber ift allerbings eine gewiffe Erniebrigung bes Bottmenfchen in feiner Menfcheit, bie aber wieber moralifch eine überaus ehrenvolle ift, weil aus ben bochften und ebelften Motiven übernommen, und fpeziell gerabe auf bie vollfommenfte Berberrlichung Gottes burch ben Gult bes Opfers berechnet. Gerabe biejenigen, Die fich an ber Erniedrigung Gottes ftogen, erniedrigen Gott, indem fie die Unenblichfeit feiner Gute, fur bie fein Bert ber Liebe ju groß, und feiner Dajeftat , bie ein Opfer von unendlichem Berthe beanspruchen fann, bestreiten. In ber That verfteden fich binter folden Einwendungen nur niebrige Leibenschaften , welche ben burch bie Erniebrigung Gottes bem Renichen auferlegten und eingeschärften Bflichten wiberftreben. Um haglichften aber zeigt fic barunter ber Ctolg, inbem er in icheinbarer Demuth einwenbet, bag ber Menich einer b tiefen Berablaffung Gottes nicht werth fei. Birflich große Geelen benten bei ber Be-Rachtung ber Erniedrigung Gottes mit bem bl. Bernard: Quanto pro me vilior, tanto mibl carior. Ueberbies benten auch alle Gegner ber Incarnation viel ju niebrig von ben 3 weden berjelben, indem fie weber bie unendliche Sobeit ber ju mabrenben Ghre Gottes, noch bie übernaturliche Erhabenheit ber burch fie ju verwirklichenben Bestimmung bee Menichen anerfennen und bemnach auch gar feinen Begriff von ber Große und Eragmeite ber Gunbe baben.

V. Obgleich die höchste Angemessenheit der gottmenschlichen Erlösung, 38 unter Boraussenung ihres Begriffes auch für die Bernunft erkennbar ist: so ist sie doch nicht derart, daß mit Rücksicht auf sie der sich selbst überlassene Wensch die Beranstaltung derselben von Seiten Gottes hätte ersparten dürsen oder auch nur ahnen können. Diese Art der Erlösung und bleibt so sehr die freieste That der göttlichen Liebe und das höchste Bunder der Macht und Weisheit Gottes, daß sie mit Borzug von der heiligen Schrift und den BB. gepriesen wird als das göttliche Geheimniß per Derselsen Wirklichkeit und Inhalt nur durch göttliche Ofsenbarung erkennbar

(vgl. Eph. 3, 8 ff.). Insbesondere ist der Gottmensch selbst eine "neue pfung", welche unendlich hoch über die natürliche hinausragt, noch mehr ber hinausragt, als die Neuschaffung der vernünftigen Creatur durch die de, und deren Idee folglich nur im Geiste des Schöpfers entspringen, von ihm dem geschaffenen Geiste mitgetheilt werden kann. Selbst nach Offenbarung dieses Geheimnisses gilt von ihm, wenn von irgend einem deren, daß seine innere Möglichkeit für die natürliche Einsicht des

Menschen, und selbst ber Engel, positiv nicht evident erkennben achweisbar ift. Dagegen läßt sich durch richtige und genaue De seines Inhaltes, wie er von der Offenbarung dargeboten wird, negat weisen, daß teine evidenten Widersprüche darin vorhanden sind, und durch Bergleichung mit anderen Werken der natürlichen Schöpfung auch baß die Möglichkeit besselben als positiv wahrscheinlich anerkannt werd

Biele TT. behandeln an dieser Stelle auch sofort im Einzelnen die Einn welche gegen die Möglichkeit der Incarnation erhoben werden können. Da Widerlegung dieser Einwendungen nur durch ein gründliches Eingehen auf den Dogmas bewerkstelligt werden kann, durch die genaue und systematische Darlegung daber die Schwierigkeiten von selbst in's rechte Licht treten, so sehen wir nach dem bes hl. Thomas hier davon ab (s. unten bes. § 222 ff.) Eine sehr vollständige Fiellung und Biderlegung jener Einwendungen s. bei Le Grand diss. I.; s. disp. 8. u. v. Schähler § 32.

§ 209. Die Borbereitung ber Belt auf ben Erlofer im Milgem

Literatur: Thom. 3. p. q. 1. a. 5. 6; Bonav. brevil. p. 4. c. 4; bel. T opusc. de adventu Christi (opp. tom. 3); Berlage § 6 ff.; Dieringer Dess

I. Wie der göttliche Rathschluß der Erlösung des Menschenge in Voraussicht des Falles von Ewigkeit festgestellt war: so wurde sosort nach dem Falle schon in dem Urtheil über den Verführer den eltern kund gethan. Der Erlöser selbst aber wurde noch nicht sosot sondern vielmehr die Erscheinung desselben erst für die Zukunft w

indem er als "Same bes Beibes" angefündigt murbe.

Obgleich nämlich die Wirkungen der Erlösung der ganzen De und folglich von Anfang an zu Theil werden sollten: so braucht Sott deßhalb nicht sofort das Werk der Erlösung in sich sell treten zu lassen. Denn da die Ursachlichkeit dieses Werkes zumächt erralische, die des Berdienstes, ist, das Berdienst einer Person aber für denen es zu Sute kommen soll, vor Sott schon in der Boraussicht wirksam sein kann: so konnten die vor der Erscheinung des Erlösens Wenschen schon im Boraus durch den Glauben an das zukunftige Erlösen

wert an ben Früchten besfelben theilnehmen.

Wie aber die sosortige Ausführung des Erlösungswertes in sie nicht nothwendig war, so gab es zugleich auch Gründe, weßhalb der schub angemessen war. Denn 1) war es eine angemessene Straden Stolz, wodurch die Menschheit ursprünglich gefallen war, und sames Zuchtmittel für die fortbauernde Leidenschaft des Stolzek, wit der Sendung des Erlösers zurücklielt, indem er dadurch dem Sie Erlösung als eine unverdiente Gnabe zum Bewußtsein brackt.

2) wurde dadurch, daß mit dem Ausschub des Erlösers auch die Remehr sich selbst überlassen wurde, das Bedürfniß der Erlösung de und handgreislicher der Menschheit sühlbar und so sie selbst für dandme der Erlösung empfänglicher gemacht. Endlich 3) entsprach werden Bürde des Erlösers selbst, daß er als ein lange vorfer kündigter und ersehnter Fürst seinen Einzug in die Welt hielte. Est.

3. p. q. 1. a. 5.)

Andererseits war es jedoch auch wieder nicht angemessen, daß die 48 Erlösung bis zum Ende ber Zeiten verschoben wurde. Denn ber Erlöser mußte nach seinem Erscheinen auch in der Zeit die Macht seiner Gnade und die Herrlichkeit seines Reiches offenbaren. Hieraus erklärt sich, warum das Erlösungswerk mitten hine in in die zeitliche Geschichte des Menschenzgeschlechtes fällt, und dadurch, wie seiner Zbee nach, so auch in seiner Berwirklichung den Mittelpunkt in der ganzen Entwicklung der Menschheit bilbet.

II. Die Zeit vor der Erscheinung des Erlösers war dem 14 Gesagten zusolge ein Stadium der Bordereitung der Menscheit auf den kommenden Erlöser; und zwar war sie dies zugleich, aber in verschiedener Weise, für die vordriftliche und für die nachdriftliche Menschheit. Die vorschriftliche Menschheit wurde unmittelbar durch die an und in ihr selbst zu Tage tretenden Führungen und Fügungen Gottes vordereitet oder angeleitet, schon im Boraus durch die gländige Erwartung des Erlösers der Früchte seines Werkes theilhaftig zu werden. Die nachdristliche Menschheit hingegen sollte durch die Erinnerung an die vorschriftlichen Führungen und Fügungen Gottes angeleitet werden, den erschienenen Erlöser bereitwilliger zu empfangen und treuer an ihm sest zuhalten; ja einzelne Bordereitungsanstalten, z. B. die geschichtlichen Typen der vorchristlichen Zeit haben, weil sie damals großentheils entweder gar nicht oder doch nicht vollständig als solche erkannt und verstanden werden konnten, ihren Werth sogar vorzüglich für die nachdristliche Zeit.

III. Mit berselben Freiheit seiner Gnabenwahl, womit Gott ben Erlöser 48 erst so spat kommen ließ, hat er auch aus ber vorchriftlichen Menschheit ein einzelnes Bolk auserwählt, und zwar basjenige, aus welchem ber Erlöser bereinst hervorgehen sollte, um basselbe in ganz spezieller Weise auf ben kommenben Erlöser vorzubereiten; aber auch zugleich, um basselbe bamals ben übrigen Bölkern als eine große lebenbige Prophezie bes Erlösers vor Augen zu stellen, und bamit es später nach bem Erscheinen Ehristi mit ben an und in ihm vollzogenen göttlichen Führungen und Fügungen

ein großes lebenbiges Dentmal fur ben ericienenen Erlofer mare.

Die Borbereitung dieses Bolkes auf den Erloser und des Er- 46 losers selbst in und durch dasselbe bestand im Einzelnen 1) darin, daß die Berheißung des Erlosers, weil diesem Bolke, als dem Stammvolke desselben, insbesondere gegeben, mit stets wachsender Klarheit und Bestimmtsteit ihm zunächst verkündigt wurde. Dazu kam 2), daß dieses Bolk wegen des ihm speziell angehörigen Erlosers auch für damals in der Zusicherung besonderen göttlichen Segens und Schutzes ein Unterpfand und Borbild des Segens empfing, der durch den Erloser der ganzen Menschheit gewährt werden sollte. Ferner 3) sollte das diesem Bolke aufgelegte Geset einerseits

t bienen, basselbe sittlich für die Wohlthaten ber Erlösung empfänglich machen, andererseits in dem badurch vorgeschriebenen Culte das zufünftige f der Erlösung vorzubilden und auf Grund des in diesem Gulte beigten Glaubens an die Erlösung den anticipirten Empfang der achte berselben zu vermitteln. Zugleich sollte jedoch 4) auch die Strenge der Umfang dieses Gesehes das Bewußtsein der in der Ueberzung liegenden Schuld und der Ohnmacht zur vollständigen Erfüllung des

Gefetes beftarten und baburch die Sehnfucht nach ber Erlofung

und fräftigen.

- Die Bebeutung dieser speziellen Borbereitung des judischen Bie übrige vorchriftliche und die ganze nachchriftliche Rewurde gerade dadurch um so größer, daß dieses Bolt sich selbst die Führungen so wenig zu nute machte. Denn gerade in Folge seine wurde es in den letzten Jahrhunderten vor Christus unter den Heizerstreut, wodurch diese mit ihm und seinen Geschieden und Benäher bekannt wurden. Bollends ist dieses Bolt in der vollstämistreuung, die nach dem Erscheinen des Erlösers durch die Berläugtselben herbeigeführt wurde, zu einem überall sichtbaren lauten, unver Zeugen für die Wahrheit der in seinen heiligen Büchern enthalter sagungen und Borbilder des Erlösers geworden.
- Die weitere Ausstührung der Borbereitungsanstalten unterlassen wir, weil mittelbar zu Dogmatif gehörig. Bgl. über das mosaische Gesetz und seine Be Thom. 1. 2. q. 28 ff.; Becan. analogia vet. et novi testamenti, Bische Martin, die Harmonie des alten und des neuen Testamented (Mainz 1877) Theol. des hl. Paulus (S. 73—106). Wir verweilen im Folgenden nur de Borbereitungsanstalten, welche den Erlöser und sein Wert in Bort und Bild, Weissaungen und Borbilder, im Boraus darstellten, well diese vor jeht dazu dienen, den Glauben an den Erlöser zu besestigen und den Indalt diese vor jeht dazu dienen, den Glauben an den Erlöser zu bespissen und den Indalt diese vor zu beleuchten. Auch bei diesen Anstalten ist hier keine erschöpsende Behandlung namentlich nicht eine solche, wie sie in der demonstratio ehristiana gegenütze gläubigen anzuwenden wäre. Wir geben vielmehr unter Boraussetzung der Inspuche bücher des A. Test. nur ein geordnetes Gesammtbild der Jüge, welche sich Büchern sinden.

## § 210. Berfon und Bert bes Erlofers in ber meffianifden Bei bes Alten Teftamentes.

Literatur: Acosta de Christo revelato; Huetius demonstr. evangel. Christologie bes A. Test. (4 Bbe.); Reinke, die messian. Beissag. ber großen un Propheten (4 Bbe.); die messian. Psalmen (2 Bbe.); Scholz, Theol. bes A. Tes § 19—25; Zichode, Theol. ber Bropheten § 39—40 u. 67 ff.; Schuster pelihandb. ber bibl. Gesch. 3. Aust. an ben betr. Stellen. Neber einzelne Propheten Domalb Erlösung I Cap. I.

- Das Allgemeine über Ursprung, Kriterien, Formen und Erflärungsrigen sagungen übergeben wir (s. barüber Babe a. a. D. § 1—8; Scholz a. a. D. § Wir wenden und birekt zum Inhalte derselben, indem wir soviel als möglich historischen Reihensolge der Aussprüche die sachliche Ordnung des Gegenstander publichen. Chronologisch und sachlich zugleich gruppiren sich dieselben, wie saguibische Beissagung, 2) patriarchalische, 3) mosaische, 4) darbische, 5—7) wor, in und nach dem Eril.
- I. Die erste und fundamentale Berheißung bes Erlöm man mit Recht bas Protoevangelium genannt hat, erging bereis rabiese an die Stammeltern unmittelbar nach ihrem Falle. Wie die im Grunde nichts Anderes ist als die Besteiung der Menschen worden der herschaft, welche der Teufel durch den vermittelst der Verfährung des über den Stammvater errungenen Sieg gewonnen hat: so wird die angekündigt durch die Verheißung des "Weibessamens", d. h. eines

tigen Sohnes ber Stammmutter, aber zugleich und zunächst einer burch biese vorgebildeten ihn ohne Mannessamen erzeugenden Mutter, der, sammt seiner Mutter in ewiger und unbesiegdarer Feindschaft dem Teufel gegenüberstehend, demselben den Kopf zertreten, d. h. bessen Herrschaft zerstören soll, während der Teufel nur seiner Ferse nachstellen, d. h. ihn nur an der niederen Seite seines Wesens werde angreisen können. Es wird also dem ersten Stammpaare, in welchem die Menschheit der Herrschaft des Teufels versallen war, ein Sprosse desselben, oder vielmehr ein neues aus ihm hervorgehendes Paar gegenübergestellt, woran und wodurch jene Herrschaft gebrochen werden solle; und es wird zugleich angedeutet, daß eben in Folge und im Augenblicke der Verwundung der Ferse des Weibessamens der Kopf der Schlange zertreten werden solle.

Gen. 3, 15 nach ber Vulg.: Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen 51 tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo ejus. Das Sebr. bat für conterere und insidiari basfelbe Berbum gew inhiare, infestare; aber bas erfte Dal muß biefes Bort im Contexte ebenjo eine fiegreiche Berfolgung bebeuten, wie bie Feinbichaft eine unbefiegbare Feinbichaft auf Geiten bes Beibes und bes Weibes= famens begeichnen muß, weil fonft feine wirtfame Strafe uber bie Schlange verhangt murbe. Sobann gibt wenigstens ber jepige bebr. Tert ftatt ipsa (und ber ihm entsprechenben weiblichen form von ejus) ipse, wodurch der Beibessame, nicht bas Beib, als Sieger über bie Schlange bezeichnet wirb. Wie jedoch die unbesliegbare Feinbschaft gegenüber ber Schlange als eine gemeinschaftliche ericeint, fo muß auch ber Gieg in irgendwelcher Beife gemein: icafilich fein, namentlich ba bie Stelle offenbar babin gielt, bie Strafe bes Teufels baburch wollftanbig zu machen, bag eben ein Beib in abnlicher Beife bas Bertzeug feiner Rieber= lage fein foll, wie bas erfte Beib bas Berfzeug feines Gieges gewefen. - Unter bem Beibessamen ift im Sinblid auf bie fpateren analogen Berbeigungen bom Samen Abrahams und die fur diese gegebene Erflarung bes Apostele (Gal. 3, 16: non dieit "et seminibus", quasi in multis [i. e. posteris] sed quasi in uno "et semini tuo", qui est Christus) nur ein eingelner und beftimmter Gobn gu verfteben. 3m Gegenfate ju ben übrigen Gohnen, bie ber Orbnung ber Ratur nach aus bem Samen bes Mannes bervorgeben und barnach benannt werben, bezeichnet ber Ausbrud Bei besfame ibn als einen folden Gobn, ber ausschlieglich und barum in übernatürlicher Beife aus bem Beibe bervorgeht ober jungfraulich geboren wirb. In biefer Bebeutung ift ber Ausbrud um fo paffenber, ale ber Mannessame ober bie gange naturliche Rachtommenichaft ber Stammeltern eben als folche in ihnen bereits vom Teufel befiegt und feiner herrichaft verfallen war. Demgemäß muß unter bem Beibe, von bem bier bie Rebe, basjenige Beib verfanden werben, aus welchem jener Gobn unmittelbar hervorgeht, weil berfelbe aus ben entfernteren Stammmuttern wieber nur burch ben Camen bes Mannes bervorgeht; und bas um fo mehr, als biefes Beib in einer fo innigen Gemeinschaft mit ihrem Samen binfichtlich ber Feinbichaft gegenüber ber Schlange ericheint. - Der Ausbrud "bas Beib" bezeichnet biefes Beib zugleich als bas 3beal ber Beiblichfeit und als bie Reprafentantin bes gefammten weiblichen Befchlechtes, welches ebenfo in einer fpateren Reprafentantin ben Teufel befiegen follte, wie es in feiner erften bemfelben erlegen mar; und wenn er aller= binge auch auf Eva hinweisen foll, fo muß er auf fie als auf ben Topus bes gufunftigen Beibes geben, wie in ber Beiffagung Rathans über ben Gohn Davids bie Borte: 3d werbe ibm Bater fein, nach ber Erffarung bes Apoftels Bebr. 1, 5 uber Calomon binweg fich ausschlieftich auf Chriftus beziehen. Zebenfalls war Eva in fich felbst unter ben ob-maltenben Umftanben möglichst schlecht bagu geignet, bem Teusel als feine Bezwingerin entgegengefiellt ju werben. Es ift bieg anch bie firchlich traditionelle Erflarung, worüber Bins IX. in der Bulle Ineffabilis Deus fich alfo ausbrudt: Patres Ecclesiaeque scriptores . . . enarrantes verba, quibus Deus, praeparata renovandis mortalibus sune pietatis remedia inter ipsa mundi primordia praenuntians, et deceptoris serpentis retudit audaciam, et nostri generis spem mirifice erexit inquiens: Inimicitias ponam inter te et mulierem, semen tuum et semen illius - docuere, divino hoc oraculo

clare aperteque demonstratum fuisse misericordem humani generis Redemptorem, scilicet Unigenitum Dei Filium Christum Jesum, ac designatam beatissimam Elus matrem Virginem Mariam, ac simul ipsissimas utriusque contra diabolum inimicitias insigniter expressas. Quocirca sicut Christus Dei hominumque mediator humana assumpta natura, delens quod adversus nos erat chirographum decreti, illud cruci triumphator affixit: sic sanctissima Virgo arctissimo et indissolubili vincula cum Eo conjuncta, una cum Illo et per Illum sempiternas contra venenosum serpentem inimicitias exercens ac de ipso plenissime triumphans, illius caput immaculato pede contrivit. - Enblich brudt bie Gegenüberfiellung bes Bertretens bes Ropfes ber Schlange und ihres Beigens nach ber Gerfe bochft anschaulich und großartig die Ungleichbeit ber feindlichen Dachte, die Erhabenheit bes Beibesfamens und bie bemuthigenbe Dommacht bes Teufele aus. Roch pragnanter ift bas Bilb, wenn man es fo auffaßt, bag ber Golange eben in bem Mugenblid, wo fie bie Ferfe angreift, ber Ropf gertreten wirb; fo liegt barin ein hinweis barauf, bag ber Teufel gerabe bort befiegt werben folle, mo er ben Ertifer an feiner irbifden Geite verwundet, b. b. in bem burch ibn berbeigeführten leibliden Tobe bes Erlofers. - Das volle Licht fällt auf biefe Beiffagung, wie auf alle übrigen, erft burd bie Erfüllung; aber gleichwohl icheinen bie angeführten Momente fich allein iden aus genauer Betrachtung bes Tertes mit Sicherheit ju ergeben. - Bgl. ausführlich Passaglia de immac. conceptu sect. 5. c. 2.; Malou Immaculée conception cap. 8; Patrizi de interpr. ser. s. 1. 2. sq. 46 ff. Reinte Beitrage Bb. 2.

Diese in den Stammeltern an das ganze Geschlecht gerichtete Berheißung int ihatstalle mehr oder weniger unter allen Bölfern verbreitet worden, und tritt selbst in spine Einzelheiten, wenn schon unter mannigsachen Zuthaten und Entstellungen, in zahlreiden Traditionen der alten Bölfer zu Tage. Insbesondere bildet sie den Kern der sogen. Eliblinischen Beissaugen, welche Anspruch darauf machten, Ansang, Mitte und Ende der Welt (letzteres mit Rücksicht auf den "Weltbrand und die Biederherstellung aller Dinge") wenthülen und den hierauf bezüglichen großen Rathschluß Gottes (Tide sallisch flatt And hood, daher auch der Rame Sidulle) zu verfünden. Bgl. Lüten, Traditionen bei Menschengeschlechtes und "Die sidull. Weissag." (Würzburg 1875 heft 5 der kath. Studien)

- II. Die ursprüngliche Verheißung bes Weibessamens zur Ueberwindung bes Teusels erscheint in konkreter Gestalt in den patriarchalischen Verheißungen, welche den Weibessamen in Bezug auf seine partikuläre Abstammungslinie als Samen Abrahams, resp. Jsaaks und Jakok, und seine Wirksamkeit als die Segnung aller Bölker der Erde, whin als Ausheung des seit der Ursünde auf der ganzen Menschheit lastenden Fluches bezeichnen. Sie schließen ab mit der Weissaung des letzten Priarchen Jakob. Derselbe bezeichnet seinen Sohn Juda, resp. dessen als löwenartigen Träger der Herrschaft und des Sieges und sals Gipfel dieser Herrschaft die Erscheinung dessenigen hin, auf den die Wilken harren, d. h. der eben als Sieger über alle Feinde allen Bölkern den wsehnten Segen bringt; und diese Erscheinung wird zugleich gerade für die Zeit angekündigt, in welcher die Selbstständigkeit des nach göttlicher deißung ebenfalls aus Jakob hervorgehenden zahlreichen Bolkes unter die Führung Judas zu Ende gehen sollte.
- Die nähere Bestimmung bes Stammvaters bes Erlösers beginnt eigentlich schalber gleich nach ber Sündstuth in dem Segen Roa's über Sem, indem darin Gott speck ab der Gott Sems gepriesen und Japhet die Theilnahme an dem Segen Sems zuzelegt Die Berheißung Gottes an die jüdischen Patriarchen ist im Ganzen fünsmal wichtle an Abraham selbst dreimal, zuerst dei seiner Berufung aus seiner chaldischen Deimid das Land der Berheißung (Gen. 12, 3: In te benedicentur omnes cognationes termal das leste Mal nach seinem Gehorsam bezüglich der Opserung seines Sohnes (Gen. 218: et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae (Bzl. Babe 1 k. St.) Die Beissang des sterbenden Zakob an seinen Sohn Juda lautet (Gen. 49, 8-10)

Juda, te landabunt fratres tui; manus tua in cervicibus inimicorum tuorum, adorabunt te filii patris tui. Catulus leonis Juda . . . non auferetur sceptrum de Juda et dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est, et ipse (hebr. ipsi) erit exspectatio gentium. Juda ist im ersten Theile ofsenbar Typus seiner Nachtommen und, wegen der engen Berbindung des ersten Theiles mit dem zweiten, besonders desjenigen Nachtommen, welcher die Erwartung der Bösser seine wird; daher im R. Test. von Chrissus gesagt wird (Apol. 5, 5) Vicit leo de tridu Juda. Im zweiten Theile hat das Hebr. sür qui mittendus est den schwierigen Ausbruck Schild, ohne has hebr. sür qui mittendus est den schwierigen Ausbruck Schild, welcher besanntlich auf Brund verschiedener Schreibeneise und Ableitung in vielsacher Beise erstärt wird, ohne daß jedoch dadurch der Sinn des Sazes wesentlich modissiert würde, da derselbe durch die Schlusworte hinreichend bestimmt ist. Die Sept. übersett würde, da derselbe durch die Schlusworte hinreichend bestimmt ist. Die Sept. übersett würde, da derselbe durch die Schlusworte hinreichend bestimmt ist. Die Sept. übersett würde, da derse und sie sohn seinen Sander seine sohn" (nach dem arab. Schil—Sohn) d. h. sein Sohn per exc.; im letztern Falle würde sich diese Beissaung besonders enge auch im Ausdruck an die vorhergehenden anschließen, indem sie den Samen Abrahams, Isaals und Zasobs näher als Samen Juda's spezisisirte.

III. Bei ber Constitution und gesetzlichen Einrichtung bes aus ben Pa- 36 triarchen hervorgegangenen Bolksstammes zum Bolke Gottes, die Moses als Prophete Gottes vollzog, wurde biesem von Gott vorhergesagt, daß er bereinst einen anderen Propheten, wie Moses, erwecken werde, d. h. einen solchen, der, wie Moses, ein von Gott bestellter Mittler des Gesetzes und des Bundes Gottes wäre, und zugleich wurde schon im Boraus gesorbert, das das Bolk auf diesen neuen Propheten harren solle. Daß der neue Prophet nicht bloß Moses gleich, sondern höher sein solle, ist dadurch angedeutet, daß er im Gegensatz zu Moses im Boraus verkündigt wurde und Mittler eines neuen Gesetzes und Bundes sein sollte. Zugleich wird gerade um diese Zeit, wo das Bolk Gottes zum ersten Male als ausgeschiedenes Bolk den Heidenvölkern gegenübertrat, aus diesen in Balaam eine prophetische Stimme laut. Dieselde verkündet vor den Heiden den wunderbaren Segen, der auf Jsrael ruhe, und einen wunderbaren himmlischen Serrscher, der aus ihm hervorzgehen und alle Feinde vernichten solle.

Deuter. 18, 15, fagt Dojes jum Bolfe: Prophetam de gente tua et de fratribus se tuis, sicut me, suscitabit tibi Dominus Deus tuus; ipsum audies, und erffart babei, bag Gott bereits auf bem Ginai, ale bas Bolf fich bor ber fchredlichen Stimme und Er= icheinung Gottes gefürchtet, ibm bie betreffenbe Berheigung gegeben (ib. 18 ff.): Prophetam suscitabo eis de medio fratrum suorum similem tui; et ponam verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos omnia, quae praecepero ei. Qui autem verba ejus, quae loquitur in nomine meo, audire noluerit, ego ultor existam. Die Erhabenheit Chrifti als "Apoatolus Dei" (was bem propheta entspricht) über Monfes ichilbert ber Apoftel Sebr. 1-2.) - Die Beiffagung Balaams Rum. 16, 17 lautet: Dixit auditor sermonum Dei, qui novit doctrinam Altissimi et visiones Omnipotentis videt, qui cadens [adorando procidens apertos habet oculos: Videbo eum, sed non modo; intuebor illum, sed non prope. Orietur stella ex Jacob et consurget virga [sceptrum] de Israel et percutiet duces Moab vastabitque omnes filios Seth (fann nach bem hebr. auch beigen: filios strepitus ober ebrietatis, weil bie Moabiter von Loth abstammten). Bunachft geht bie Stelle mohl auf Davibe Ronigthum und Giege. Aber bie große Feierlichfeit ber Rebe, bie Steigerung in ber vorausgebenden viermaligen Segnung, ber Sinweis auf die letten Tage und bie Bezeichnung bes Sternes, bie fonft nur auf Chriftus angewandt wirb, alles bas gibt ber Beiffagung eine Tenbeng über Davib binaus. (Bgl. u. A. Schufter Sanbb. b. bibl. Gefch. I, § 46.) Es ift zwar fcwer, in bem Texte bie ausbrudliche Ankunbigung eines finnlich mahrnehmbaren Sternes ju finden; gleichwohl icheint bie Trabition unter ben Bollern gerade an bie bier portommende Combination bes Sternes mit bem Szepter bie 3been eines bie Ericheinung bes geweiffagten Fürften begleitenben und anfunbigenben Sternes angefnüpft ju haben.

IV. Biel beutlicher und bestimmter wird die messianische Beissaung in der bavidischen Zeit. Richt nur bezeichnet sie speziell David als Stammvater des Berheißenen und stellt Davids und seines Sohnes Salomon königliche Herlichkeit als Keim und Vorbild des ewigen Königthums des bereinstigen großen Welt- und Friedenskönigs, der von nun an der Gesalbte Gottes (Messias, Christus) heißt, dar; sie führt zugleich Wesen, Urssprung, Amt und Geschick desselben in großen Zügen vor. Der Gesalbte erscheint hier als Sohn Gottes durch Zeugung und Gott, als ein Priesterkönig nach dem Borbilde Melchisedechs, der in seinem Leiden sich selbst opfern, aber nicht die Verwesung sehen, und nach seinem Leiden alse Böller zu Gott führen und selbst von ihnen angebetet werden solle.

Rurz vor dem Anfange dieser Zeit ist am Schlusse des Lobgesangs Anna's, der Muser Samuels, welcher der spezisisch zur Begründung des Königthums bestellte Prophet war, der bebeutungsvoll auf ein Beltkönigthum hinzielende Charafter dieses Königthums angedente (I Kön. 2, 10): Dominum formidabunt adversarii eins et super ipsos in coelis tonakt, Dominus judicadit fines terrae et dabit imperium regi suo et sublimadit come Christi sui. (Neber die messsische Bedeutung dieser Stelle, in welcher der Name Abrikatzuerst vorkommt, s. Bade a. a. D. I § 9 n. 7.). — Ausdrücklich wird das ewige and hetevorgehende Königthum dem David angekündigt von Nathan (II Kön. 7, 11—16), wo zugleich der nächste Sproße Davids, Salomon, in Bezug auf den Tempelbau und etwe

finbliches Berbaltnig ju Gott ale Borbild bes Deffias ericeint.

Diefe Unfundigung erhalt aber erft ihren vollen Commentar in ben meffianifden Bfalmen, von benen gerabe bie wichtigften von David felbft berrühren. Gine formide Musführung bes Inhaltes jener Anfundigung finder fich in ben anonymen Bfalmen & (Misericordias) und 131 (Memento Domine David), noch mehr aber in Bf. 71 (Dens judicium tuum regi da, nach ber Bulg. auf Salomo - als Typus -, nach bem Dett. bon Galomo), wo in großartiger Beije bie Milbe und Gerechtigfeit, und bie ewige Dung (B. 5. permanebit cum sole et ante lunam; B. 7. donec auferetur luna) ber per fcaft des Deffias, fowie ihr himmlifder Urfprung (B. 6. descendit sicut pluvin in velles [= Biefenicut]), ihre Universalität (usque ad terminos orbis terrarum) und anbeinngs würbige Sobeit (B. 11. adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient 4) geschildert wird. In ben Davidischen Pfalmen 2. und 109. wird bas Ronigthum to Gefalbten, ben David an letterer Stelle, obgleich felbft Ronig, "feinen herrn" nennt um all Mitregenten Gottes (sede a dextris meis) ichilbert, und bem er in ber erften Etta bie Erbichaft aller Bolfer ber Erbe gufpricht, gurudgeführt auf beifen Beburt aus Batt (baburd) alfo auch bie in ber Beiffagung Rathans unmittelbar auf Galomon lautenben Borte: Ego ero ei in patrem bestimmt und erffart) mabrend in dem foraitischen Bl. 44. ber ebenfalls bie herrlichfeit bes gufunftigen Ronigs ichilbert, beffen herrichaft mit feiner Gottheit in Berbindung gebracht wird 1. Bgl. fiber biefe brei Bfalmen oben 8. II n. 797 ff. Bu bemerfen ift auch, bag Gprudw. 8., wo Galomon bie von Gwigfitt and Gott geborene Beisheit als bie Ronigin ber Ronige ichilbert, bie emige Weburt eine Galbung ber Beisheit bezeichnet wird; wie aber jene Beburt ber emigen Beite teine andere ift ale biejenige , burch welche ber aus David hervorgebende Befalbte per a ber Cobn Gottes ift, fo ift auch jene Galbung eben biejenige, welche biefen Befalbten

te, Deus, Deus tuus oleo laetitiae lassen einen zweis resp. breisagen Sinn zu. Ert weber nimmt man das propterea 72-52 als Grund des Borbergeben den, sir is wim Sinne von ideo = hujus gratia = ad hoc, sei es im Sinne von eo guste webann kann und muß unter der Salbung die aus der Gottheit der Person resultirende hangelle Heiligung der Menscheit Christi verstanden werden. Ober aber man nimmt wid propterea als Grund des Folgenden; und dann kann unter der Salbung nur der Berherrlichung der Menscheit Christi nach der Auserstehung verstanden werden, weim der Berherrlichung der Menscheit Christi nach der Auserstehung verstanden werden, weim der Berherrlichung der Menscheit Ehristi nach der Auserstehung verstanden werden, weim des oleum laetitiae sehr gut paste. Bgl. hiezu Est. in ep. ad Hebr. c. 1, 2.

Gefalbten per exc. macht. - In Pf. 109 wird ferner ale Inbalt bee gottlichen Schwures über bie gufunftige Berrlichfeit bes Gefalbten gugleich bas Briefterthum besfelben angegeben: tu es sacerdos in seternum secundum ordinem Melchisedech. Das priefter: liche Opfer Chrifti fowohl, wie ber ber vollen Begrunbung feiner Berrichaft vorausgebenbe Rampf (vgl. 109, 7: de torrente in via bibet; propterea exaltabit caput) findet feine Beleuchtung in ben fammtlich Davibifden Pfalmen, welche Chriftus in feinen Leiben ichilbern. Dabin gebort besonders Bf. 15 (Conserva me, Domine), ein Gebet bes leibenben "Beiligen Gottes", bas in bem Bertrauen auf bie Unverweslichfeit feines Leibes und feine Auferstehung gipfelt (caro mea requiescet in spe, quoniam non derelinques animam meam in inferno nec dabis Sanctum tuum (קסיר pium cultorem tuum, Apgesch. 2, 27 דסיר pium cultorem tuum, אוניסיד, 27 דסיר อีรเด็ง รอบ) videre corruptionem); แทบ ฿ดี. 21 (Deus, Deus meus respice in me), cben: falls ein Leibensgebet bes Befalbten, worin eine ausführliche Schilberung bes Leibens felbft und ber barauf folgenden Sinführung aller Bolfer jum Leben in Gott und für Gott enthalten ift. Minbeftens topifch beziehen fich hierauf auch bie Leibensichilberungen Bf. 68 u. 108, fowie Pf. 39, aus dem Paulus (Sebr. 10, 5) bie Berfe 7-9 auf die llebernahme ber Opferleiftung von Geiten Chrifti anwenbet. Dagegen weifen bas Danklied in Bf. 117 (Confitemini Domino, quoniam bonus) über ben jum Edftein gemachten verworfenen Stein, fowie bie unmittelbar auf den Triumphjug der Bundeslade bezüglichen Pfalmen 23, 46, 67, und 131 auf bie Berberrlichung Chrifti nach feinem Leiben in ber Auferftebung und Simmelfahrt bin. Bgl. bie Busammenftellung ber wichtigften Terte nebft furgem Commentar bei Schufter a. a. D. I G. 542 ff.; ausf. Comm. bei Babe a. a. D. Bb. II., inebef. C. 266 ff. Ueberblid über bie bireft meffianifchen Bfalmen.

V. Roch weit bestimmter und großartiger als in ber bavibifchen Beit 60 entrollt fich bas Bilb bes verheißenen Befalbten Gottes in ben Bropheten, junadit ben vorerilischen. Bei bem Beginn bes Berfalles ber irbifchen und lotalen herrlichkeit bes bavibifchen Konigthums wiefen fie auf bas qufünftige Aufgeben einer boberen und universalen Berrichaft bin; fie verfunbigten bie Befreiung bes Bolfes Gottes aus ber bevorftebenben affprifch= babylonifden Befangenichaft burch ben von Gott gefandten Ronig Cyrus als Borboten und Borbild ber gufunftigen geiftigen Befreiung ber gangen Menichheit burch ben Gefalbten Gottes, und ftellten bie Berheißung bes letteren als Unterpfand und Burgichaft fur bie Fortbauer bes Saufes David und bie Befreiung feines Bolfes aus ber zeitlichen Gefangenichaft auf. Der Saupttrager biefer Beiffagungen ift Ifaias (= "Seil Jehovahs") ber "Evangelift" unter ben Propheten, ber in manchen Stellen bes erften und burchweg im zweiten Theile feines Buches ausführlich und ber Reihe nach ben himmlifden Uriprung bes "Sproffen Gottes" ober bes "Aufgangs", bas gottliche Befen, bie erhabenen Gigenschaften bes Gefalbten, fein Auftreten als Behrer, fein ftellvertretenbes Beiben als gerechter Rnecht Gottes und bie Blorie feines univerfalen Gottegreiches (ber Rirche) fcilbert 1.

Das Buch Jaias zerfällt bekanntlich in zwei Theile, 1) Cap. 1-39, welche ver- 81 ichiebenartige Predigten und Weiffagungen enthalten, unter benen fich aber die bedeutenoffen über Urfprung und Befen bes Meffias befinden, und 2) Cap. 40-66, welche in

Bemerkenswerth ift auch bie Zeit bes Auftretens bes Jsaias in ber Mitte zwischen Mofes und Chriftus und in berjenigen Periode, ba die heibnischen Bolker so recht auf ben gemeinsamen Schauplat ber Beltgeschlichte treten und im Orient mit ber Aera bes Rabonassar (747 v. Chr.), im Occibent mit ber ersten Olympiabe (776 v. Chr.) eine feste Zeitrechnung beginnen, während gleichzeitig (752 v. Chr.) Kom gegründet wird. Schuster a. a. D. S. 668.

gufammenhangender Darfiellung fich über bas Auftreten und Birten bes Meffias und

fein Reich verbreiten.

Im erften Theile finbet fich icon fogleich in ber erften Abtheilung (Cap. 1-6) nach ber Sinweifung auf bie in ben letten Tagen erfolgende Erhebung "bes Berges bes herrn" jum Mittelpunfte aller Bolfer (2, 2. 3), bie Anfundigung besjenigen, ber auf biefem Berge thronen wirb, ale eines herrlichen Sproffen Gottes, ber gugleich Grudt ber Erbe fein wird. (4, 2: In die illa erit germen (mpx) Domini in magnificentia et fructus terrae sublimis). Diefe Stelle ift parallel ju ber gleichzeitigen ober gut fruberen von Dich aas 5, 2, worin es vom gufunftigen Berricher 3fraele beißt, bag er einerseits aus Bethlebem Ephrata [bem "fruchtbaren Saufe ber Brobes"] bervorgeinn werbe, bag aber zugleich fein Ausgang von Anbeginn, von ben Tagen ber Ewigfeit fir (Et tu Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda [bebr, ju flein, um unter bie Taufenbe, b. h. bie Stammftabte Juba's, gegabit ju werben]; ex te mibl egredietur, qui sit dominator in Israel et egressus ejus ab initio, a diebus aeternitatis, vil. Prov. 8, 22 ff.) Unter bem Ramen Zemach erscheint ber Meffias fpater wieber je ameimal bei bem erilifden Propheten Jeremias und dem naderilifden Propheten Badarist. Bei Beremias tritt er in zwei faft gleichlautenben Stellen (23, 5 f. u. 33, 15 f.) ale in bem Davib [aus feinem Samen] zu erwedenber gerechter Sproß (an ber zweiten Char im Bebr. Sprog ber Gerechtigfeit) auf, und wird von ihm gefagt, fein Rame bit Dominus justus noster (יְהְיָה צַרְקְנוּ, Jehovah unfere Gerechtigfeit), womit feine שוום Gottheit ausgebrudt wird. Bei Bacharias, wo das bebr. Bemach von ber Gept. mit dertalt, bon ber Bulg, mit Oriens überseht wirb, (3, 8 Ecce ego adducam servum meum Orienten, u. 6, 12: Ecce vir, Oriens nomen ejus) erscheint ber nadte Rame Sprog als Gigen name. Diefe Bezeichnung tritt nebft ben analogen Reis, Schöfling, Burgel, at ber Stelle ber fruberen Bezeichnung bes Gamens (Abrahams und Davids, bie m mehr gang ober faft gang verschwindet), indem fie febr treffend bas Aufgeben, Auffpriefen und Aufblühen jenes Samens ausbrudt, mas einerseits bem ber Erfüllung fich nabernten Fortidritt ber Prophetie entspricht und andererfeits gestattet, ben aufgebenden Gamen ale ein nicht blog irbifches, fondern zugleich himmlifches Produft zu benten. - Auf beit Doppelfeitigfeit bes Brobuftes weift ichon ber Tert 3f. 4, 2 bin, beffen Ginn noch beutlider 36. 45, 8 (rorate coeli desuper et nubes pluant justum; aperiatur terra et germinet salvatorem), in bem febnfüchtigen Aufblid bes Bropheten von bem irbifden Erlofer Gras ju bem himmlifden, burch bie finnige Berbinbung bes bom Simmel berabftromenben Daund mit ber fruchtbaren Erbe veranschaulicht wirb. Diefe Doppelfeitigfeit liegt aber auch fon im Ramen felbft, ber überhaupt bas Aufgebenbe, Bervorfpringenbe (emican) bebeutet und baber ebenfowohl bas Aufgeben bes Lichtes aus ber Sobe, genauer = feiner Lichtquelle, bezeichnen fann, wie bas Aufgeben bes Schoflings aus bem Cont (Bgl. bas Doppelbilb bes Sternes und ber Ruthe in ber Beiffagung Bafaams). In awar icheint bei Ifaias fowohl, wie bei ben übrigen Propheten, ber Rame im Ginm bei Aufganges eines Lichtes von oben (Oriens ex alto Lut. 2.) gerabe gunachft auf ben ben lifden Urfprung bes Bemach aus bem Lichtichoofe Gottes ober auf beffen in ber jeiliche Beburt nach Augen bervortretenbe ewige Geburt aus Gott fich au begieben. Denn 31auf bezeichnet ben Bemach als Bemach Behovahs und beschreibt beffen herrlichfeit vielfach bie eines von Gott ausgehenben Lichtes; und ber Bemach ber Berechtigfeit bei Beremias, bei Rame Jehovah unsere Gerechtigkeit", fieht offenbar in Barallele mit ber aufgende obiger Erflarung febr finnig jum Anfange ber prophetischen Beiffagungen bei Meint mit Ebenso ftimmt bann biefe Rette ber prophetischen Beiffagungen febr treffend mit D. 101 4, wo von ber Zeugung bes Deffias aus bem Schoofe Gottes im Glange ber Belight bie Rebe ift. Bgl. fiber ben Zemach bef. Babe a. a. D. III G. 31 ff. u. unten § 200 Den Urfprung und bas Befen biefes Bemach per exc. charafterifirt Miniat fell

Den Uriprung und das Wefen diefes Zemach per exc. charafterifirt Jaias lette naber in der zweiten auf die Schilderung feiner eigenen prophetischen Berufung folgenden Abtheilung des erften Theils (Cap. 7—12), wo er namentlich an drei Stellen auf ihn als den Gipfel und den Grund aller hoffnung Ifraels hinweist. In der erften Stelle (7, 14) m flatt er den Sproß, auf Gen. 3, 13 zurückgreisend, als einen solchen, der aus der Inngitualson nicht in natürlicher Beise aus Mannessamen, sondern auf übernatürliche Beise aus himmlische Bestuchtung bloß aus Weibessamen aufgehen soll, und der betalle

ale nicht blog aus ber Erbe, fonbern vom Simmel aus bem Schoofe Gottes hervorgebend, felbft Gott ift (Ecce virgo [nucipiet et pariet [nach dem hebr. ftarter: virgo praegnans sive in utero habens (Matth. 1, 23 in utero habebit) et pariens] flium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel). Diefe ausbrudlich ale Bunbergeichen bezeichnete Beburt wird ahnlich aufgefaßt in ben ebenfalls hochft mahricheinlich (f. bagegen Babe 3. b. St.) als meffianifch zu betrachtenben Borten Jerem. 31, 22: Creavit Dominus novum super terram; femina circumdabit virum, bie jedoch nicht ohne Schwierigfeit find. - In ber zweiten Stelle (9, 3-7) ericeint ber nach Michaas in Bethlehem geborene Sproß als ein in Galilaa aufleuchtenbes großes Licht (B. 3. Populus, qui sedebat in tenebris, videt lucem magnam; habitantibus in regione umbrae mortis lux orta est eis), und bas munberbar erzeugte Rind als ein munberbarer gurft mit gottlichen Mttributen (B. 6 .- 7. Parvulus enim natus est nobis et filius datus est nobis, et factus est principatus super humerum ejus; et vocabitur nomen ejus Admirabilis (hebr. אבָם miraculum), Consiliarius (אָביי wahricheinlich Anipielung auf Brov. 8, 12: Apud me est consilium), Deus fortis (אַבְּבֶּבֶּה), pater futuri saeculi (nach Einigen, Bater ber Ewigleit — Ewiger), princeps pacis. Multiplicabitur ejus imperium et pacis non erit finis; super solium David et super regnum ejus sedebit. — An ber britten Stelle (11, 1 ff) ericheint ber Gproß als ein aus bem [abgehauenen] Stamm 3fai's neu auf= fpriefiendes Reis, über bem, weil es zugleich Sproß Gottes ift, in ausgezeichneter Beife ber Beift Gottes ruben, bas alfo eben wegen biefer Beiftesfalbung ber Befalbte per exe. fein werbe B. 2: Et egredietur virga de radice (hebr. hier Baumftumpf) Jesse, et flos (hebr. bier Zweig, Schöfling) 1 de radice ejus ascendet, et requiescet super eum spiritus Domini). Er wird ein Friebendreich ftiften, ein Banier ber Boller fein, und bie Beiben werben an ihn fich wenben B. 10: in illa die radix Jesse, qui stat in regnum populorum, ipsum gentes deprecabuntur et erit sepulchrum (hebr. einfach Rubestätte, menucha, berfelbe Musbrud, wie Bf. 131, 14: haec [Sion] requies mea in saeculum saeculi) gloriosum. - Un biefe Stellen ichliegen fich im erften Theile noch an: Cap. 28, 16 bie Stelle über ben foftbaren Stein, ben Bott in Gion legen werbe als Grund ber Furchtlofigfeit fur biejenigen, bie an ihn glauben, was Bachar. 3, 8. 9 von bem Bemach und ber burd ihn an einem Tage weggenommenen Diffethat erffart wird; und Cap. 35 bie Schilberung ber Umwandlung bes verwufteten Sions in ein blubenbes Gben, worin bie Blinden feben, die Tauben horen, die Stummen reben und die Lahmen geben.

Der zweite Theil bes Buches wird in Cap. 40 eröffnet mit ber prachtvollen 63 Schilberung ber herantunft Gottes felbft (und beren Unfunbigung burch feinen Freubenboten) jur Befreiung Berufalems, welche jugleich auf bie burch Corus und bie burch Chriftus ju vollziehende Befreiung fich bezieht (Bgl. Babe III S. 181 ff.) Die Capp. 40 bis 48 geben größtentheils bireft auf Cyrus, aber ale Typus Chrifti, mit wenigen Musnahmen, worunter bef. Cap. 42; die folgenden Cap. 49-66 bagegen gehen bireft auf Chriftus und fein Werf. In diesem Theile, wo es fich junachft um bas Wirken und bas Bert bes Erlofers handelt, ericeint biefer ale ber Rnecht Gottes (bef. bis Cap. 53), ber aber nach Bach. 3, 8 (oben n. 61) mit bem Sprogen ibentifch ift; barum fann ber Rame Rnecht (722, Sept. nate = puer) Gottes bier nicht etwas Riebriges, fonbern nur ben erhabenften, mit Gott verwandten Bollgieher bes Billens Gottes und feiner größten Berte namentlich burch vollfommenften Beborfam, bezeichnen (vgl über biefen Ramen bef. Babe III, 5. 195 ff). In Cap. 42 (Matth. 12, 18 ff. auf Chriftus angewandt) wird die Berufung bes Rnechtes Bottes, fein Charafter und feine Bestimmung gezeichnet; 42, 1-7: Ecce servus meus, suscipiam eum; electus meus; complacuit sibi in illo anima mea; dedi spiritum meum super eum (vgl. Matth. 3, 17 bie Borte Gottes bei ber Taufe im Jorban über ben Cobn Gottes) . . . dedi te in foedus populi et in lucem gentium. Achnlich wirb ber Rnecht Gottes charafterifirt 49, 1 ff., wo er jugleich als Pfeil und Streiter Gottes (unter bem Ramen 3frael) ericbeint, und 61, 1 ff: Spiritus Domini super me, eo quod

Befanntlich verstehen viele Bater, bes. hieronymus, unter ber virga Maria und nur unter flos Christus, was allerdings burch die lat. und griech. llebersehung nabe gelegt wird. Im hebr. aber find die betreffenden Ausbrude gang parallel, und auch manche Bater haben den Tert in diesem Sinne verstanden. Bgl. Reinte, messian. Weiss. der Proph. I S. 227 ff.

unxerit Dominus me; ad annuntiandum mansuelis misit me, ut mederer contritis corde. 50, 4—11 wird mit der Berufung jum Lehren die zum Leiden verbunden; sobann wird 52, 13—53, 12 ausführlich das Leiden des Knechtes als Sühneleiden für die Menscheit, sowie als Weg zu seiner Verhertlichung und zur Rechtsertigung der Renschen geschildert, (die Schilderung des aus Edom zurücksehrenden Keltertreters in Cap. 63, bezieht sich dagegen literal nicht auf das Leiden Christi durch Bergießung seines eigenen Blutes, sondern auf die Bernichtung seiner Feinde), woran sich Cap. 54. die dractielle Darstellung der Fruchtbarkeit des neuen Sions anschließt. Cap. 59—66 sühren endlich die glänzende Darstellung des neuen Reiches, bes. die Berufung der Heiden und Berversund der Juden, weiter aus. S. die wichtigsten Stellen zusammengestellt dei Schuster a. 2. C. 764 st.; Rohrbacher K.-Gesch. II S. 409—420. Gesammtinhalt von Islaid in Bade III S. 481—492. Ueber den "Knecht Gottes" Räheres unten § 236.

VI. Die erilischen Bropheten vervollständigen im Allgemeinen mit Musnahme bes letten, Daniel, nur wenig bas Bilb bes verheißenen Ge falbten. - Beremias und Ezechiel betonen beibe bas geiftige Reich bes Deffies, indem fie ausbrudlich lehren, bag ber irbifche Thron Davids nicht mehr befett werben folle (Ber. 20, 23; Egech. 21, 25-27). Beremias führ in ben wichtigften meifianischen Bartieen (Cap. 23. 31. 33.) im Sinblid auf bie gegenwärtige Ungerechtigkeit und Strafmurbigkeit bes Bolkes Gottes und bie außere Bernichtung bes alten Bunbes ben Deffias als ben Sproffen vor, beffen Rame "Jehovah unfere Berechtigfeit" fei, und verheißt bie Gtitung eines neuen und ewigen Bunbes (31, 31 ff. u. 32, 39). Gzediel bagegen behandelt ben Deffias, ben er Rnecht Gottes Davib nennt (Cap. 34, 23-31. u. 37, 21-28) als Sirten unb gurften. Barud (3, 36-38) ftellt bas fichtbare Ericheinen ber emigen Beisbeit auf Erben und ihr Bohnen unter ben Denichen als Abidlug ber Erziehung Afraels burch Gott bar. Daniel endlich verfundet fonfmitt als alle bisherigen Propheten, wie bie welthiftorifde nachfte Bot bereitung auf bie Ericheinung bes Deffias, fo auch bie feierliche Ginjegung besfelben in feine universale und ewige Berrichaft burch Bott, die genauen Beitumftande feines Auftretens und die Folgen besfelben, die Be grunbung bes neuen Bunbes und bie Berftorung bes alten, und bamit bie Berfiegelung ober Musführung aller bisherigen Bropheticen.

185 lleber die Prophetien von Jer. und Ezech. f. Babe und Lochen Reifchl. Es ruch 3, 36—38 heißt es nach einer großartigen Schilberung der Racht und Beisel Gottes: Hic est Deus noster, et non aestimabitur alius adversus eum. Hic adixyend omnem viam disciplinae et tradidit illam Jacob puero suo et Israel dilecto and

Post haec in terris visus est, et cum hominibus conversatus est.

Daniel sieht zuerst in einer Bisson (7, 13—14), wie berjenige, ber die nach Exception hause Davids verloren gegangene Herrschaft wieder aufnehmen und die ven die früheren Propheten verheißene Herrschaft über alle Nationen erhalten sellte, vor den Imbes Ewigen gesührt wird und dort ewige Herrschaft empfängt. Aspiciedam in von noctis et ecce cum nubibus coeli quasi filius hominis veniedat, et uzque ad antique dierum pervenit, et in conspectu ejus obtulerunt eum. Et dedit ei potentium honorem et regnum, et omnes populi, tribus et linguae ipsi servient. Potentat potestas aeterna, quae nos auseretur, et regnum ejus, quod non corrumptu. Manche ET., u. A. Bade h. l., meinen, an diese Stelle snübse die neutekamen unsere Stelle enthalten in der auf den ersten Blid auffallenden Antwort Christians wunsere Stelle enthalten in der auf den ersten Blid auffallenden Antwort Christians war wieden videditis silium hominis sedentem a dextris virtutis Dei et venientem in serviews ovideditis silium hominis sedentem a dextris virtutis Dei et venientem in serviews die Bibus coeli. Aber der sonstante Gebrauch des Namens den Seite Christi und die

beutung besselben als Eigenname Christi ift bamit schwerlich vollständig erklärt, weil berselbe an unserer Stelle gar nicht als Eigenname, sondern bloß zur Beschreibung des Inhaltes der von Daniel geschauten Erscheinung angewandt wird und hiebei filius hominis nach hebr. Sitte bloß für Mensch steht. Ueber die wahre Bedeutung des Namens f. unten § 212 f.

9, 24-27 erhalt Daniel aus Unlag feines Gebetes um Begnahme ber Gunbe unb 67 Bieberherstellung bes Tempels bie bestimmtefte Beissagung über bie mahre Tilgung ber Sunde und die Bollenbung bes mahren geiftigen Tempels burch ben Tob Chrifti und bie bamit verbundene Berftorung bes wiederauferbauten irbifden Tempels: Septuaginta bebdomades abbreviatae [decisae, definitae] sunt super populum tuum et super urbem sanctam tuam, ut consummetur [bebr. eingeschloffen werbe] praevaricatio, et finem accipiat [bebr. verfiegelt werbe] peccatum et deleatur [bebr. verbedt werbe] iniquitas foreifache Bezeichnung fur bie volle und mabre Tilgung ber Gunbe), e adducatur justitia sempiterna, et impleatur [bebr. verfiegelt werbe] visio et prophetia, et ungatur Sanctus Sanctorum [ber alle aufgegablten Birfungen berbeifihren foll]. (Rach bem Sebr. fann es auch beigen Sanctum Sanctorum, mas man aber wieberum eben fo gut auf Chriftus felbft, wie auf feine Rirche beziehen fann; vgl. Lut. 1, 35: quod nascetur ex te sanctum, filius Dei vocabitur. Die bier gemeinte Galbung Chrifti mare bann entweber feine bollendete Opferweihe im Tobe - pro iis sanctifico me ipsum 3oh. 17, 19 - ober seine vollendete Ronigsweihe (mit bem oleum laetitiae, Pf. 44) in ber Auferstehung (ober auch beibes jusammen) - ober aber feine bereits fruber innerhalb ber 70 Jahrwochen fallenbe und bie vorber aufgegablten Birfungen bedingende innere Beibe burch feine Empfangnig, respective feine in ben Unfang ber letten Boche fallenbe außere Beibe burch bie fichtbare Berabfunft bes beiligen Beiftes, bie mit bem Unfange feines öffentlichen Auftretens gu= fammenfällt; f. ben folg. Bers.). Scito ergo et animadverte. Ab exitu sermonis [decreti regii], ut iterum aedificetur Jerusalem usque ad Christum ducem [b. b. bis jum öffentlichen Auftreten Chrifti, ber Ankundigung feines Reiches] hebdomades septem et hebdomades sexaginta duae erunt. Et rursum aedificabitur platea et muri in angustia temporum. Et post hebdomades [illas] sexaginta duas occidetur Christus. Et non erit ejus populus [ultra non censebitur ejus pop.], qui eum negaturus est [non vult eum ut ducem agnoscere, imo eum occidet]; et [ideo] civitatem et sanctuarium dissipabit [alius] populus cum duce venturo, et finis ejus vastitas et post finem belli statuta desolatio. Confirmabit autem pactum [foedus firmum eriget praedicatione et morte sua et fundatione ecclesiae] multis [cf. Matth. 26, 28: sanguis, qui pro multis effundetur] hebdomada una [sc. in hebdomada septuagesima, ea, intra quam occidetur Christus]; et in dimidio hebdomadis [sc. eo ipso tempore quo occidetur Christus et vi novi foederis per mortem ejus obsignati] deficiet hostia et sacrificium [= Schlacht: und Speisopfer], et erit in templo abominatio desolationis [bebt. super pinnaculum abominationis veniet vastator] et usque ad consummationem et finem perseverabit desolatio. Bgl. bie neuefte eingebenbe Erffarung und Bertheibigung diefer Beiffagung bei Robling, Prophet Daniel. Das in Rebe fiebenbe Defret "ber Aufbauung Berufaleme", ber Stadt, nicht bee Tempele, ift ohne Zweifel ber im Jahre 458 a. Chr. nach ber aera vulgaris, 453 bor bem wirflichen Datum ber Beburt Chrifti, alfo genau 483 3abre = 69 Jahrwochen vor bem öffentlichen Auftreten Chrifti, an Esbras erlaffene tonigliche Befehl.

VII. Während bei den vorexilischen und exilischen Propheten das König-68 thum des Gesalbten im Bordergrunde steht, tritt bei den nachexilischen, indem sie den wiedererbauten Tempel mit dem Gesalbten in Berbindung bringen, zugleich mit seiner Gottheit, vermöge deren er als herr des Tempels in benselben seinen Einzug hält, im Anschluß an Daniel sein suhnendes Priesterthum in den Bordergrund. Bei Aggans ist er der endlich kommende Ersehnte aller Bolker, der den neuen Tempel durch seine Gegenwart verherrlichen und hier den Frieden Gottes verkündigen wird. Bei Zacharias wird er dem ersten Hohepriester des neuen Tempels

als ber sunbentilgenbe Aufgang angekündigt, und bieser Hohepriester selbst als Borbild seines königlichen Priesterthums hingestellt. Der "Aufgang" ift hier ber Grundstein und Erbaner bes neuen geistigen Tempels, ber in sich das Priesterthum mit bem Königthum vereinigt; und wo er wieder als hirte eingeführt wird, ist er "ber Mann ber Gemeinschaft Gottes", ber gewaltsam getöbtet wird. Bei Malachias endlich erscheint ber Berheißene als der Gründer eines neuen universalen Opferkultus und wird in der letzten Prophetie als die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit angekündigt, wodurch alle Prophetieen ihren glänzenden Abschluß sinden.

Bei Aggäus 1, 7—10 wird das Erscheinen des Messias mit der Ansündigung einer Himmel und Erde umsassen Umwälzung eingeseitet, um zu zeigen, daß damit eine am neue West beginnen solle: Haec dielt Dominus exercituum: Adhuc unum modicum est, et ego commovedo coelum et terram, et mare et aridum; et movedo omnes gente. Et veniet desideratus cunctis gentidus, et [per hujus adventum] repledo doministam gloria, dielt Dominus exercituum. Meum est argentum et aurum, dielt Dominus exercituum (d. h. nicht Gold und Silber soll jene Herrlichteit ausmachen, vgl. P. 19). Magna erit gloria domus istius novissimae magis quam primae, dielt Dominus exer-

cituum, et in loco isto dabo pacem, dicit Dominus exercituum.

Bacharias 3, 8: Audi Jesu, sacerdos magne, tu et amici tui, qui habitant coram te, quia viri portendentes sunt (b. b. portendunt s. praefigurant alium sacerdotem in hoc novum templum venientem). Ecce enim ego adducam servum mens Orientem; quia ecce [iste est] lapis [sc. lapis fundamentalis s. angularis regni Dei s. ecclesiae, vgl. Bf. 117, 22; 3f. 8, 14; 28, 16; Dan. 2, 34 ff.], quem dedi coran Jesu (hebr.: ben ich Josua ale seinem Borbilbe vergleiche). Super [hune] lapiden unum septem oculi sunt feine lebenbige und machfame Grundvefte, vgl. Apot. 5, 6 but Lamm mit sieben Augen]; eoce ego caelabo sculpturam ejus, ait D. ex., et auferus iniquitatem terrae illius die una. - In Cap. 6 wird bann ber Prophet von Gott is auftragt, bem Sobenpriefter Befus zwei Rronen auf bas Saupt gu feben, bie nachber all Denfzeichen im Tempel aufbewahrt werben follen, und ihm babei gu fagen: Haec all Dominus exercituum dicens: Ecce vir, Oriens nomen ejus; et subter eum [bebt, a less suo inferiori] orietur, et aedificabit templum Domino. Et ipse exstruct templum Demino et ipse portabit gloriam; et sedebit et dominabitur in solio suo, et erit escerial in solio suo, et consilium pacis [perfectum foedus s. unio] erit [in persona Orientia] inter illos duos [inter sacerdotem et dominatorem, b. b. inter sacerdotium et isperium, bon benen bas lettere bantale burch ben Davibiben Borobabel porgebilbet wal - Mus ben fpateren Beiffagungen im Cap. 9 ff. über ben Gingug bes Deffias als Rings in Berufalem, feine Schatung burch bie Schlachtichafe, feine Durchbohrung, und bie tet ibm eröffnete Gnabenquelle, bei benen ber Bufammenhang, refp. Die birette Begienes auf ben Deffias ichwierig, erwähnen wir ale besonders wichtig nur 13, 7: Framen es tare super pastorem meum et super virum cohaerentem mihi (hebr. מבר עבורהי אם, אם meiner Gemeinschaft; ber Ausbrud Amithi wird fonft fur Stammgenoffenfcan, m Stammgenoffe, gebraucht), dicit D. ex.; percute pastorem et dispergentur over et esvertam manum meum ad parvulos. Der bier für die Begiebung bee Sirten ju Gett # brauchte Ausbrud weift ebenfo auf eine fubstangielle Gemeinschaft bin wie ber Rame Bemab

Malachias, ber lette Prophet, schon in seinem Ramen als Bote Gettes beziehn, schließt in mehrsacher Beziehung auch inhaltlich bie früheren Prophezelungen ab. 3200 verfündet er 1, 11 das neue in dem universalen Reiche des Reissias und dem von den und auf ihn zu erbauenden Tempel barzubringende Opfer: Ab ortu enim solia expand occasum magnum est nomen meum in gentidus; et in omni loco aperificatur de offertur nomini meo oblatio munda. Sodann weist er als sehter Prophet auf deminischen Propheten hin, der als Borläufer dem Messias unmittelbar vorausgeben und ihm der Beg bereiten soll, und fündigt den Einzug des Messias als des göttlichen bern und Stifters des neuen Bundes in seinen Tempel an. 3, 1. redet nämlich Gett in

ungeduldig harrenden und murrenden Juden: Ecce ego mitto angelum meum et praeparabit viam ante faciem meam. Et statim [post hunc angelum] veniet ad templum suum Dominator [377] = der Herr per exc., Gott] quem vos quaeritis, et Angelus testamenti [der bereits J. 12, 6; 49, 8; 55, 3, und Dan. 9, 27 vorhergesagte Berkünder und Bermitster des neuen Bundes], quem vos vultis [desideratis]. Ecce venit, dieit Dominus exercituum. Et quis poterit cogitare diem adventus ejus et stabit ad videndum eum? Endlich 4, 2 kündigt Mal. für diesenigen, welche Gott fürchten, das Kommen des Messas als den Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit an: Orietur vodis timentidus nomen meun sol justitiae et sanitas [salus] in pennis ejus [in radiis ejus], et egrediemini et salietis sicut vituli de armento, und schließt (B. 5–6) mit einer erneuten Ankündigung des Borläusers unter dem Namen des Estas. An diese seiter Prophezeiung knüpst die erste Ankündigung des kommenden Messas, welche durch den Engel Gabriel an den Bater des Borläusers erging (Luk. 1, 16–17), an, wie auch Zacharias in seinem Lobgesange den Messas des Oriens ex alto begrüßt.

VIII. Bergleicht man bie Stelle von Malachias über bie aufgehenbe 72 Sonne ber Gerechtigkeit, sowie bie Worte Baruchs von ber fichtbaren Er= icheinung Gottes, refp. ber emigen Beisheit, unter ben Menschen und ben von Ifaias geweiffagten Namen bes Sproffen ber Jungfrau, "Emmanuel", mit ben Stellen ber Beisheitsbucher (Gpruchw. 8. u. Gir. 24, f. oben Buch II. n. 805 ff.) über ben Ursprung ber ewigen Weisheit und ihr Berbalten gegenüber ben Menichen: fo erhalten biefe Stellen ebenfalls eine bebeutungsvolle Beziehung auf ein perfonliches Erscheinen ber ewigen Beisheit unter ben Menschen. In biefen Stellen begegnet uns alsbann eine Prophetie bes Erlojers, bie nach Inhalt und Form gang mit berjenigen Darftellung übereinftimmt, welche ber Anfang bes Johannesevangeliums von bem fleischgeworbenen Borte Gottes gibt, mahrend bie übrigen Evangeliften unmittelbar an bie Beiffagungen ber eigentlichen Propheten vom königlichen Sproffen Davibs antnupfen. Insbesonbere geftaltet fich bie Schilberung Sirachs von bem gnabenreichen Wohnen, Burgeln und Gottbienen ber Weisheit in Gion gu einem herrlichen, reich ausgeführten Bilbe beffen, was ber Evangelift Johannes mit ben furgen Worten außbruckt: Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus eum . . . plenum gratiae et veritatis.

Sir. 24, 15 ff. — im Anfchluß an bie oben B. II. n. 809 angeführten und er 73 ffärten Borte —: Et sie in Sion firmata sum et in civitate sanctificata similiter requievi et in Jerusalem potestas mea. Et radicavi in populo honorificato et in parte Dei mei haereditas illius et in plenitudine sanctorum detentio mea. Quasi cedrus exaltata sum . . . . Ego mater pulchrae dilectionis et sgnitionis et sanctae spei. In me gratia omnis viae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis.

Bgl. bei Babe IV. G. 324 ff. eine Zusammenstellung fammtlicher Ramen, welche bem Deffias im A. Teft. beigelegt werben, und G. 327 ff. bas Gefammt

refultat aller Brophezeiungen.

### § 211. Die Borbilber bes verheißenen Erlofers im alten Teftament.

Literatur: Cyr. Alex. Il. 14. ador. in spir. et ver. und Glaphyri in Il. Moys. (bas bebeutenbste und umfangreichste über ben Gegenstand); Babe a. a. D. IV. § 34; Arement, bas Evangelium im Buche Genesis; Grundlinien ber Geschichtstypif ber beiligen Schrift; Schuster-holzammer, handb. ber bibl. Gesch. passim.; speziell bie Opfertopit bei Stödl und Thalhofer in ihren Werfen über bas Opfer.

Sand in Sand mit ben verbalen Prophetieen bes Meffias und feines 74 Bertes gingen in ber vorchriftlichen Zeit bie realen Prophetieen ber Enpen

ober Vorbilber. Daß es solche im A. T. gebe, ist burch die oft wiederholte Erklärung Christi und der Apostel außer Zweisel gestellt; die BB. und TT. aber haben sich bei der Feststellung der einzelnen Typen nicht auf die in der hl. Schrift ausdrücklich als solche gekennzeichneten beschränkt, sondern überhaupt die Evidenz der Achnlichkeit als hinreichenden Grund zur Annahme einer typischen Beziehung genommen und in dem Complere der Typen ein großartiges reiches Bild des Antitypus gefunden. In der vorchristlichen Zeit konnte man allerdings bei vielen wirklichen Typen weber ihren typischen Charafter noch ihren Inhalt erkennen. Aber bei manchen Typen, welche mit Berbalprophetieen in Berbindung gebracht wurden (z. B. Melchisebech, Dand, Salomon, Cyrus), wurde ausdrücklich oder doch beutlich genug von den Propheten auf deren typischen Charafter hingewiesen, und bei manchen anderen, namentlich den in Eulteinrichtungen enthaltenen (z. B. dem Osterlamme), legte sich dieselbe von selbst nahe.

Jür die Dogmatik haben die Typen namentlich die doppelte Bedentung 1) eines inductiven Beweises dafür, daß Zesus überhaupt der von Anfang an vorbereitete Messias ist, und 2) einer volleren und allsebtigeren Beleuchtung mancher Momente der neutestamentlichen Disenbarung durch die Analogie der alttestamentlichen. In ersterer Bedeutung werden sie vorzüglich in den Evangelien, in letzterer in den Briefen des hl. Paulus angewandt. Wir beuten kurz die sichersten, klarsten und wichtigsten an, und zwar im Anschluß an die verschiedenen Epochen der messianischen Weissaung; denn auf diese Weise gewinnt man ein klareres Bild ihres Zusammenhanges und ihrer Bedeutung, als wenn man die Typen nach sormellen Eintheilungsgründen, z. B. als persönliche und sachtiche, oder als historische und legale.

ausicheibet und gruppirt.

I. Dem Brotoevangelium entfpricht als erfter Enpus Chrifti nat Rom. 5, 14 (qui erat typus futuri) Abam felbft, ber por feinem Falle als neuer Menich in feiner natürlichen und übernatürlichen Ansflattung (i. B. III. n. 418), fowie als haupt bes gangen Geichlechtes, bas gerabe Bilb, in feinem Ungehorfam und ber allgemeinen Birtfamteit besielben bis umgefehrte Bilb Chrifti mar. Desgleichen ift nach Eph. 5. Epa par ben Falle in ihrer paradiefifchen Che, und felbft nach bem Falle als mater 1 ventium, Typus ber Rirche Chrifti, refp. nach ber im Protoevangelium felb wurzelnben Anschauung ber Bater Topus bes Beibes per exe., beffen Came Chriftus ift (f. B. III. n. 443 ff.). Zugleich ift ber gerechte und um ber Berechtigfeit willen getobtete Mbel, ber in Geth, bem Stammvater ber Rinber Gottes, wieber auflebt, Typus Chrifti als bes gerechten Cohnes Mbunt, feines Tobes und feiner fegensreichen Auferstehung. - In biefer Period, wie in allen folgenden, maren mehr ober minber bewußte und ansbridige Typen bes Opfertobes Chrifti fammtliche Opfer bes alten Teftamentel, welche, wie fie von Gott nur als Borbilber bes einen mabren Opfers geordnet und genehmigt murben, fo auch nur in biefem Ginne recht perrides werben fonnten.

11. In ber patriarchalischen Beriobe erscheint sogleich im Anjange berselben gegenüber ben Berheißungen, die Abraham als irbischen Stammpatte bes Messias erklärten, in Melchisebech ein (nach Bf. 110) icon im alm

Teftament anerkannter und von Baulus (Sebr. 7) ausführlich erklarter Topus Chrifti, welcher bie Beftimmung hatte, die Erhabenheit bes Deffias überhaupt und fpeciell gegenüber feinem irbifchen Stammvater hervortreten gu laffen. Name, Stellung und Sanblung bes Mannes, sowie bie Art und Beife, wie bie beilige Schrift fein Auftreten ichilbert (ohne Erwähnung feiner irbifchen Abstammung) bilben Chriftus vor als ben über feine irbijche Abstammung, und feinen Stammvater felbft, ber ebenfalls in ihm gefegnet wird, erhabenen großen Ronig ber Berechtigfeit und bes Friedens, fowie als ben mahren fegenfpenbenben Briefter bes Lebens und ben Grunber eines unblutigen Opfertultus, ber nicht, wie ber blutige, bie Berfohnung mit Gott bloß erftrebt, fonbern aus ber vollzogenen Berfohnung bas Leben fpenbet. Daneben laffen fich aber auch fehr mohl in ben Batriarchen felbft, fpeziell in Ifaat, "bem Sohne ber Berheißung", und fofort auch in Jatob und Joseph in mannigfacher Beziehung Typen Chrifti erblicen, in Abraham aber, bem Manne, beffen Same ber Deffias burch entferntere 216= ftammung fein follte, ein Typus bes Beibes, beffen Same ber Deffias unmittelbar fein follte.

Ueber Meldifebet folgt bas Rabere fpater beim Priefterthume Chrifti. Die Typit'78 ber Batriarden, beren Gingelheiten gum großen Theile auch von ben BB. bervorgehoben worben, ift in geiftreicher Beife organisch bargeftellt von Bijchof Rrement (f. Evang. im B. Genefis), fo zwar, bag Abraham Maria vorbilbet, Jaaf Chriftum in feinem Urfprung und feiner erften Rindheit im Jubenlande, Jafob ibn in Megypten und Galilaa, Joseph ibn in feinem öffentlichen Leben, feiner Erniebrigung und Erhöhung ju fegenoreicher Berrfcaft barftellt. Befondere gutreffend ift biefe Eppit in Abraham und 3faat. Bei 21 be rabam correspondirt inebef bie Dacht feines Glaubene in bem Auszuge aus ber Beimath, in ber Erlangung bes Cohnes ber Berbeigung und in ber Aufopferung besfelben auf Moriab mit ber Macht bes Glaubens bei Maria, bie fich in bem Gelubbe ber Jungfraulichfeit, ber übernatürlichen Empfangnig ihres Cohnes und ber Aufopferung besfelben im Tempel und fpater auf Golgatha (ebenfalls auf Moriah) offenbarte. Bei 3faat, ber, felbft Cobn einer Berbeigung, jugleich Musgangspuntt und Bermittler ber Abstammung Chrifti aus Abraham, fich gleichsam als geborner Topus Chrifti barbietet, find bie vor-bilblichen Momente febr gablreich, wie folgende: Ifaat als Rind gottlicher Berheißung wunderbar empfangen, ju Geraris, in der Fremde, geboren, einziger und geliebter Gobn, von Gott jum Schlachtopfer bestimmt auf bem Berge Moriah, auf bem auch bas Opfer Chrifti ftattfinben follte, tragt felbft bas Opferholg und lagt fich willig binben; weil er aber bloger Topus mar, wird bie Opferung nicht an ihm felbft, fonbern an einem fubsti: tuitten Bibber effettuirt, er bagegen, wie ein vom Tobe Burudgerufener, bem Bater wiebergegeben (bei ber Opferung Chrifti im Tempel fand übrigens ebenfalls bie Gubftitution flatt), um Erager ber gottlichen Berbeigungen fur Die Rachtommenschaft Abams zu werben. Befanntlich fieht ber Apoftel (Gal. 4) auch in bem Berhaltnife Ifaale ju Jomael, refp. Mgars gu Cara, eine Borbilbung bes Berhaltniffes ber burch Chriftus begrundeten geiftlichen Rachfommenicaft Abrahams ju feiner rein leiblichen Rachfommenicaft.

III. In ber mosaischen Beriode erscheint vor Allem Moses selbst win seinem Charafter und seinen Thaten, wie seine Prophezeiung zu verstehen gibt und manche Hinweisungen des neuen Bundes bestätigen, als der allseitigste Typus Christi, namentlich in Bezug auf bessen öffentliche Stellung und Wirksamkeit. Er ist ein im innigsten Verkehr mit Gott gebildeter, von der Herrlichkeit Gottes strahlender Gesandter Gottes per exc., Prophet und Bunderthäter, Hirt und Gesetzgeber, Priester per exc. als Begründer und Ordner eines neuen Eultus und Stifter eines neuen Bundes zwischen Gott

und bem Bolle, Befreier bes Bolles aus ber agyptifchen Knechtichaft, munber barer Guhrer und Ernahrer besfelben in ber Bufte, und liebevoller Mittler amifchen ihm und Gott. Bugleich ift bas von ihm beim Auszug aus Megopten angeordnete Baschaopfer bes Lammes (nebft bem in ber Bufte gefeierten Bunbesopfer) nach Ritus und Tenbeng ber beutlichfte Enpus Chrifti ale bes mahren Opferlammes, worauf fich benn auch bas R. T. mehrfach bezieht (vgl. Babe a. a. D. § 37. 1); ebenfo find bas Manna ober bas Brob vom himmel, welches Mofes bem Bolte gab (nach Joh. 6, 30 ff. und 48 ff.), bas Baffer, welches Mofes aus bem Reljen hervorlodte, reip. biefer Fels felbft (nach I Cor. 10, 4), und die von ihm an einem mahr icheinlich freugformigen Pfable erhöhte eberne Schlange (nach 3ob. 3, 14. 15 u. 12, 32) Typen ber himmlischen, Leben und Beil fpenbenben Rraft Chrifti. Die typische Bebeutung bes Felsenwaffers ging fpater über auf bie am Rufe bes Berges Gion entspringenbe Quelle Giloe (Giloam, Giloud, qui interpretatur missus Joh. 9, 7), aus ber am Laubhuttenfeste in feite licher Weise bas Baffer gum Trantopfer geholt wurde und in ber Chriffus ben Blindgeborenen fich mafchen hieß, fowie auf ben Teich Bethebbt (Saus ber Barmherzigkeit), ber am Schafthore lag (woburch bie Opferlammer gur Stadt hereingeführt murben). Ergangt wird ber in Dojes gegeben Typus burch Jojua, ber bas Wert bes Mojes burch Ginführung bes Bolti in bas Land ber Berheigung vollenbete, und welchem Mofes (IV, 13, 17) in Sinblid auf biefes fein Umt benfelben Ramen (Seil Gottes) gab, ben einft ber Erlofer ber Welt tragen follte.

Seit Moses beginnt auch das ganze Bolf Ifrael als Typus Christ betrachtet zu werben — wie schon die Uebertragung des Namens "Sohn Gottes" auf das Bolf, aus dem der wahre Sohn Gottes als sein Haupt hervorwachsen sollte (2 Mos. 4, 22), und umgekehrt des Namens Jirel auf den Messias (Is. 49, 3) zeigt — nicht zwar in seinem sittlichen Lekz, sondern in dem liebevollen Berhältnisse Gottes zu ihm, in seiner von Seinempfangenen Würde (dem "königlichen Priesterthum" Grod. 19, 6—7) und in seinen Schicksalen im Ganzen und Großen (z. B. in seiner Berusung aus Alegypten, Oseas 11, 1 vgl. mit Matth. 2, 15; in seinem Leiden, Jempsehen auch als das Gemahl Gottes, was es namentlich deshalb war, mie Gott seinen Sohn aus demselben dem Fleische nach hervorgehen lassen und in dieser Beziehung, wie Abraham selbst, als ein Tupus Maria.

Insbesondere war aber das von Moses begründete ständige amtlie Priesterthum, vor allem das Hohepriesterthum, mit der Gestätte (der Stiftshütte und später dem Tempel), der Bundeslade und begesetlichen Opsern, ein stetiger lebendiger Typus Christiselbst, sein Thätigkeit und des von ihm in seiner Kirche zu begründenden wahren Culm (das Nähere hierüber s. unten in der Lehre vom Priesterthum Christis. To mentlich war die Bundeslade mit dem goldenen Deckel (dem propisintorium) und der darüber schwebenden Wolke (der Schechinah oder Chabod Adonatien höchst bedeutsames typisches Symbol Christi und des in ihm verwirklichen Wohnens Gottes unter den Menschen schweber unten § 213).

Ueber bie Topif bes mosaischen Gultus f. bef. Cyr. Alex. de ador. 1. 9-12. und Glaph. in Exod. et Levit., eine Darftellung, welche fich gegenüber ben späteren mehr moralisch-figuralen Erflärungen burch streng bogmatischen Inhalt auszeichnet und leiber allzusehr in Bergessenheit gekommen ift.

IV. Bis auf die Davibifche Zeit mar bas Priefterthum allein ftan= 82 biger Topus Chrifti; feit ber Ginführung bes Ronigthums aber murbe biefes ebenfalls in seinen wurdigen Bertretern ftanbiger Typus, mas fich u. a. barin fundgibt, bag bie Ronige nicht blog von Anfang an ebenfalls ben Ramen "Gefalbte Gottes" fuhren, fonbern auch ber verheißene Erlofer biefen Ramen gerabe vom Beginne ber Konigszeit an erhielt. Namentlich aber waren ber königliche Stammvater Chrifti, David, fowie fein Sohn Sa-Lomon, ber icon in ben an David gerichteten Berheißungen typijch eingeführt wird, Typen Chrifti; beibe maren in bem Grabe typische Personen, bag Chriftus zuweilen von ben Propheten fogar unter ihren Ramen vorgeführt wirb (David = dilectus, Salomo = pacificus). Inhaltlich erganzen sich biefe beiben Typen ahnlich, wie Dofes und Josua. David ift besonbers typifch in ben, namentlich von bem fruheren Ronige, erlittenen Berfolgungen, in ben Rampfen und Giegen gegen bie Feinde Gottes und feines Bolfes, in ber Grundung bes Thrones in Sion und ber Ginfuhrung ber Bunbeslabe in ihre befinitive Rubestatte; Galomon in ber Beisheit feiner Regierung, ber Berrlichfeit und Friedlichfeit feiner Berrichaft, und in bem Tempelbau. Diefe Typit liegt vielen Stellen ber Pfalmen und Propheten gu Grunde.

V. In der prophetischen Zeit waren zunächst die Propheten selbst 82 Typen Christi, hinsichtlich ihrer göttlichen Sendung und Erleuchtung, ihres heiligen Lebens und ihrer mehr oder weniger von Wundern unterstützten apostolischen Thätigkeit, manche aber auch durch ihre besondern Schicksale. Zu letzeren gehört Elias mit seiner Himmelsahrt, Jonas mit seinem dreitägigen Ausenthalte im Walssiche, seiner Nettung und seiner darauf solgenden fruchtbaren Bußpredigt in Ninive; Jeremias mit den von ihm ausgestandenen Bersfolgungen.

Wie die Propheten auf David und Salomon als bereits gegebene Typen sa zurückverweisen: so weisen sie zugleich auf einen kommenden großartigen Typus hin, auf Cyrus (s. oben n. 62), der seine Ankündigung im Boraus nur noch mit Salomon gemein hat und zugleich mit Welchisedek der einzige ist, der nicht zum Stammgeschlechte Christi gehörte, weil er nämlich, wie Welchisedek, darstellen sollte, daß Christus seine Größe nicht seiner seiblichen Abstammung verdanke und, wie ein neues Priesterthum, so auch ein neues Königsthum einsühren werde. Gegen den Schluß der prophetischen Zeit wird endlich der Hohepriester Josus durch die symbolische Doppelkrönung von Gott ausdrücklich zum Typus Christi, bessen Namen er trug, in bessen doppelter Würde als Priester und König bestellt (s. oben n. 69), ein bedeutungsvoller Abschluß der ganzen Typik des A. T.

Bei Chrus, bem von Gott erwecten und gefandten Befreier bes Bolfes 38rael aus 85 ber babilonischen Gefangenicaft, ift auch icon fein Rame (Roreich = Conne) topisch, und bem entsprechend fein Kommen "von Morgen ber" (3f. 41, 2. 25; 46, 11), was namentlich mit bem prophetischen Ramen Chrifti "Aufgang" und "Sonne ber Gerechtigkeit" zufammenstimmt. Desgl. heißt Cyrus bei Isaias, wie Chrifius, ber Gefalbte, ber hirt, ber Gerechte. Bgl. Babe III. G. 184 ff.

Daß ber verheißene Messias in Zesus von Nazareth wirklich ersischen nift, ergibt sich theils im Allgemeinen baraus, daß, wie die Evangelien an vielen Stellen ausbrücklich hervorheben, die von den Propheten angegebenen Attribure ihm zustommen, während sie auch nicht dem Scheine nach irgend einem Anderen zustommen, theils solgt es insbesondere aus den in den Prophetien enthaltenen Zeitbestimmungen, in welcher Beziehung namentlich die Beissaungen Jasobs (non recedet sceptrum de Juda danes vensat qui mittendus est), Daniels (von den 70 Jahrwochen), sowie des Aggans und Malachias (von dem Kommen Christi in den zweiten Tempel) in Betracht tommen. Belbiezu bes. Huetius 1. c., Le Grand diss. II. und Bade passim.

## 3weites Sauptftud.

# Die Person Christi in sich felbst, in ihrem Wesen und in ihren Eigenichaften (Christologie).

- Bie die Lehre von der Trinität, zerlegen wir auch die Lehre von Chriftus in zwei Abtheilungen, eine dogmatische und eine theologische. In der ersteren sollen bie Grundzüge des Dogma's zunächst über das Besen und die Constitution Christi nach der firchlichen Glaubendregel und aus den Quellen derselben im Zusammenhange ihrer phichichtlichen Entwicklung vorgelegt, in der letzteren diese Grundzüge selbst und alle weinen die Berson Christi und ihre Gigenschaften betreffenden Bestimmungen auf Grund bie Dogmas genauer erklärt und in ihrem inneren Zusammenhange vollständig entwicklungen.
- ss Für die erste Abth., namentlich die patristische Partie, sind die wichtigsten Hallemind von den BB. Athan. in den Schriften gegen die Arianer und Apollinaristen, Cyr. Alex in den zahlreichen Schriften gegen die Restorianer, Leo M. in vielen Reden und Breitagegen die Eutychianer, Leontius Byz., Maximus Mart. und Joh. Damasc. gegen dristologische Häresch, sowie die oben n. 2 citirten Berte von Petae. 1. 3—77; Thomasc. 1. 3—5: Reynaud 1. 2; Le Grand disp. 4; Franzelin, Kleutgen und v. Schafter, nebst den betr. Abschnitten in den dogmengesch. Berten von Berner, Schwane word gobl; sür die nestorianische Controverse sind bes. von Bedeutung Maris Mercatoriannumenta ad haeresim Nestorianam in der Ausgabe und mit den Roten und Dissetionen von Garnier (bei Migne patrol. lat. tom. 48).

### Erfle, dogmatifde Abtheilung.

Die dogmatischen Bestimmungen über die Constitution Chrifti, nachgewiesen in Etall und Tradition.

§ 212. Die Berfonalnamen bes Erlofers; Ueberfict ber firdlion

Die Personal-Namen, welche die Offenbarung und die Kirchenlein bem Erlöser beilegen, lassen sich in zwei Klassen theilen, je nachdem sie in die direkt den Menschen oder den Gott in's Auge sassen und ihn bort von alle übrigen Menschen unterscheiden und auszeichnen, hier die nähere Bestimmung der göttlichen Person, wodurch diese in concreto zur Person des Erlösen wird, ausdrücken.

MIS Menich erhielt ber Erlofer bei ber Anfundigung feiner menich= 90 lichen Geburt von Gott felbft gum Gigennamen ben Ramen Jefus (3eichuah = Beil Gottes), welcher eben von bem Erloferamte entlehnt ift. Der Erlofer felbit bezeichnet fich mit Borliebe als "ben Menichenfohn", namlich als ben Menschensohn per excell., b. h. als benjenigen, welcher als bie höchfte Bluthe bes menschlichen Geschlechtes und als Erfat fur ben Stamm= vater besfelben von Unfang an von Gott verheißen und von ber Menichheit erwartet worben mar, um bie Erlojung ber Menfcheit zu vollziehen, ober auch als einen Menschensohn, ber nicht fo febr Gobn eines einzelnen, natur-Licherweise feine Erifteng bestimmenben Menschen, fonbern ber gangen ihn von Gott ersehnenden und in ber Jungfrau von Gott empfangenden Menschheit ift. Beibe Ramen bruden inbeg noch nicht bireft bie bobere Burbe, bas hohere Befen und bie inneren hoheren Gigenichaften ber Berfon bes Erlofers aus, woburch fie gur Erlofung befähigt ift und wefentlich über alle übrigen Menschenkinder hinausragt. Dies geschieht erft burch ben Ramen Chriftus = ber Befalbte, mofern berfelbe in ber gangen Gulle und Rraft feiner Bebeutung genommen wird; benn fo bezeichnet berfelbe (wie fpater gezeigt wirb) eine burch eine Salbung mit ber Gottheit conftituirte und vermöge ihrer Conftitution mit gottlichen Eigenschaften ausgeftattete und fo von fich aus zu allen Funttionen bes Erlofers befähigte und über alle blogen Menichenfinder unenblich erhabene menichliche Berfon. Diefer Rame enthalt baber zwar unter bilblicher Sulle, aber in bochft bezeichnenber Beife, in nuce ben gangen Inhalt ber Lehre von ber Berfon bes Erlojers, weghalb biefe Lehre nur als eine Entwicklung feines Inhaltes betrachtet und fo auch febr bezeichnend Chriftologie benannt merben fann.

Unter Borausstellung ihrer Gottheit wird bie Berjon bes Erlofers, 91 weil und inwiefern fie in ihrer erlofenben Funttion nicht blog Gott ift, fondern in engster Berbindung mit ben Menschen fteht, in ber prophetischen Anfundigung ihrer zeitlichen Geburt (3f. 7) Emmanuel - Gott mit uns genannt. Die Art und Form bes Mitunsfeins wird in ber Rirchen= iprache naber bestimmt burch ben Ramen Deus incarnatus, ber fleischgeworbene Gott, wofur in ber Regel, um bie Berfon bes Erlojers von ben übrigen gottlichen Berfonen zu unterscheiben, im Unichluß an ben Brolog zum vierten Evangelium gejagt wird Verbum incarnatum ober bas fleischgeworbene Bort. Diefer birett und ohne Bild bie eigenthumliche Conftitution und bas Bejen ber Berfon bes Erlofers bezeichnenbe Rame eignet fich gur Charafterifirung bes Begenftanbes ber Lehre von jener Person um so mehr, ba gerabe er (wie spater gezeigt wird) nichts anderes ift als bie formelle Erflarung bes Inhaltes bes Namens Chriftus; und wie er beghalb in ber erften bogmatischen Definition bes Wefens Chrifti aufgeftellt wurde, fo wird er auch meift von ben alteren TE. gebraucht. Da inbeg bas menschliche Gein, worin bie gottliche Berson als Erlofer auftritt, ein zeitlich zu ihrem ewigen gottlichen Gein Angenommenes ift, fo wird auch die incarnatio (σάρχωσις, auch ένανθρώπησις) Verbi als Begen-

nb unserer Lehre bezeichnet. In ahnlicher Weise bestimmen die BB. biesen genstand im Gegensatz zur Lehre vom ewigen Sein bes Sohnes in sich der deodorsa filii Dei, auch λόγος φόσεως bei Naz. or. theol. 3) als An-

funft (adventus), resp. Senbung (missio), Erscheinung (apparitio, eπιφάνεια, auch oft θεοφάνεια) ober Gegenwart (παρουσία, ενδήμησε), und besonbers als οίχονομία (lat. dispensatio) Gottes ober bes Sohnes Gottes im Sinne ber freien, weisen und gnäbigen Herablassung Gottes zu ben Menschen und ber Anbequemung an die Menschen zum Zwecke ber Bewirkung ihres Heiles, was Mes nur eine Umscheibung bes im Namen Emmanuel angebeuteten zeitlichen Seins Gottes mit und bei den Menschen ist.

Der in feiner funbamentalen Bebeutung viel gu wenig gewürdigte Rame Chriffus wird bef. unter § 213 und § 220 naber erflart werben. Der Ausbrud ofxovogia, ben bei ben lat. BB. conftant dispensatio entspricht, murbe freilich in ben alteften Beiten bei pon Tertull. (f. oben B. II. n. 836) auch auf die Trinitat ale eine emige oeconomis in Gott im Gegenfat jur monarchia bezogen, indem er bier ben inneren Saushalt con Sausftand Gottes bezeichnet. Auch in feiner Unwendung auf die geitliche oeconomis Gottes wird er mannigfach gebraucht, inbem er balb im Allgemeinen auf bas game fre willig jum Seile ber Menschheit angenommene Gein und Birfen bes Cobnes Gottes, balb fpeziell auf ben auch zeitlich vorübergebenben Buftanb ber Erniebrigung, bes Leibent und ber irbifden Bohnung Gottes unter uns bezogen wird. Babrent aber fo tal fleischgeworbene Bort ober Chriftus ben Inhalt einer gottlichen Detonomie ober einer Defonomie Gottes bilbet, fann man auch von einer Defonomie Chrifit felbft mit feines Berfes reben, worunter bann nicht bie Lebre von ber Berfon Chrifti felbit ein begriffen wirb, fonbern vielmehr biefe Berfon nur nach ihrer Stellung und Birtfamten in göttlichen Beltplane in Betracht fommt. Bgl. über oeconomia und bie übrigen ele angegebenen verwandten Ausbrücke Petav. 1. 2. c. 1.

Im Deutschen und analog fast in allen neueren Sprachen können wir zur Berich nung der Person des Erlösers auch den Namen Gottmensch gebrauchen, und zwar so, der in doppelter Betonung entweder den Menschen, der als Christus zugleich und zwar serster Stelle Gott ist (Gottmensch), oder die göttliche Person, die als sleischgeworden wegleich auch Mensch ist (Gottmensch), dezeichnet. In den alten Sprachen der Andere griechischen wie der lateinischen, war eine analoge Redeweise weniger üblich und wincht gut möglich, weil die analoge griechische Form deschowos als zu sest zusammengezigen ein Mischwesen anzudeuten schien, im Lat. aber eine Zusammenziehung dem vend homo sprachlich unstatthaft ist. Indeh wird im Lat. die Zusammenziehung dem Namen Deus homo, resp. homo Deus, oft in ähnlicher Beise gebraucht, wie unser wenschen. Im Griech. dagegen entsprechen dem "Gottmenschen" in seiner desperden betonung die Ausbrücke dess evandpownhozas (parallel mit Emmanuel) und Endownes desse (parallel mit homo Christus), von denen der erstere im Lat. unglüdslich durch Dem behumanatus, der zweite glüdlicher durch homo deitatus, nicht deisseatus, nachzeist worden ist. Bgl. übrigens über die sprachliche Form von "Gottmensch" Damald, über worden ist. Bgl. übrigens über die sprachliche Form von "Gottmensch" Damald, über

löfung I. 197 Rote.

Die kirchliche Glaubensregel über die Person des Erlösers a grundgelegt im apostolischen oder im Taufsymbolum, und an dieses haben die späteren eingehenderen Fassungen angeknüpft. Im Allgemeinen ist characteristisch, daß alle Formulirungen der Constitution Christi diese in und mit

feinem Urfprunge beftimmen.

I. Das ursprüngliche einfache Bekenntniß im Taufsumbelm lautet in ber abendländischen Fassung: Credo . . . in Jesum Christum Filium ejus [Patris] unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine [ber Unterschied ber conceptio de Spiritu Sund ber nativitas im engeren Sinne ex Maria Virgine ist erst später ser gallikanischen Formel in die römische hinübergekommen]. Hier wird unschließ an die von den synoptischen Evangelien berichteten himmlischen In

723

igen bes Ursprungs Jesu bie unter bem namen Jesus bezeichnete je menschliche Person als ein Subjekt hingestellt, welches ber mabre i Gott verheißene Gefalbte Gottes fei, und als ber einzige und barum Sohn Gottes bie Herrschermurbe Gottes theile. Jesus, Chriftus unb ige Sohn Gottes sind bemnach ein einziges untheilbares Subjekt. Bon Subjecte wird zwar ausbrücklich nur der zeitliche und leibliche Ursprung beburt aus Maria ausgefagt; aber burch Betonung bes Ginflusses bes Geiftes auf benselben wird auf die im Namen Chriftus ausgesprochene fte Heiligkeit bes aus Maria geborenen Befens hingewiesen, und im Sohn Gottes wird zugleich ber ewige Ursprung bieses Wesens vorausso daß die zeitliche Geburt aus Maria nur als eine zweite Geburt . — Die meisten orientalischen Formeln unterscheiben sich baburch, wie später bas Symb. Nicaen., bas Dominum nostrum nicht als Brädicat nach=, sondern, wie im Anfange des Symbolums das in Deum, als Subjekt vorausstellen, inbem sie sagen: et in unum Do-Jesum Christum Filium Dei, woburch von vornherein bie Person ösers ihrer Würbe nach mit Gott bem Bater coorbinirt unb ihre intrennbare Ginbeit icarf betont wirb.

Die burch bie Harefieen ber erften Jahrhunberte, befonbers burch 96 inismus, nothwendig geworbene icharfere Firirung bes Prabitates ber n Sohnschaft legte es nabe, in ber erweiterten und verschärften Form mbolums auch bas Berhaltniß ber zweiten Geburt Chrifti res Inhaltes zur erften Geburt naber zu bestimmen, unb gegenüber ben gnostischen Irrthumern ben mahren Inhalt ber zweiten Chrifti zu betonen. Demgemäß murbe im nicanischen Symbonach Erklärung ber bie Sohnschaft Gottes begründenden ewigen, mefenind consubstanzialen Zeugung aus Gott und im Anschluß an bie von n Gesichtspunkte ausgehenbe Darftellung bes vierten Evangeliums , 1-14), bie zweite, menschliche Geburt babin umschrieben: ber also , außer bem Fleische und blog als Gott existirende Sohn Gottes sei t aus Bedürfniß eigener Bollenbung, sonbern jum Besten und jur ung ber Menschen, also burch freien gnäbigen Rathschluß — von öttlichen Sobe sich herablaffend, burch ben beiligen Geift und Maria afrau mit Fleisch bekleibet worben und so burch Annahme ber mensch= Ratur Mensch geworden: Qui propter nos homines et propter a salutem descendit de coelis et incarnatus est (de Spiritu ex Maria Virgine, diese Worte sind erst burch bas Constant. I. n Symb. Apost. restituirt) et homo factus est.

r griech. Tert bes Symb. Nic., bessen von bem lat. Terte abweichenbe Ausbrucks- 97 fich bemertenswerth und für bie folgende bogmengeschichtl. Entwidlung von großer ig ift, lautet: Πιστεύομεν είς ενα χύριον Ι. Χρ. .... τον δί ήμᾶς τους ανθρώπους την ήμετέραν σωτηρίαν κατελθύντα έκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα (ἐκ πνεύματος l Maplas της παρθένου), και ένανθρωπήσαντα. Abgesehen von dem einmaligen r Parenthefe, entsprechend ben alteren Fassungen bes Symb. Ap. auch im Lat., emerkenswerth, bag bem lat. incarnatus nicht ev σαρχωθείς, fonbern einfach σαρχω-) umgekehrt bem homo factus est nicht ανθρωπος έγένετο, sondern ένανθρωπήσας welche Ausbrude in ber orient. Rirchensprache Kaffisch geworben finb. Die affung ichließt fich offenbar enger an Joh. 1, 14 an, wo bem dapzwele bie Borte

σάρξ έγένετο, und bem ένανθρώπησας bie Worte έσκήνωσεν έν ήμεν entsprechen. Das σαρχούσθαι hat also zunächst (1) (analog wie χρυσταλλούσθαι = Gis werben) bie Bebeutung von "Fleifch werben", b. b. ein Befen von (theilweife) fleifdlider Substang, Form und Geftalt werben. Damit nicht in Biberfpruch, vielmehr im engften Bufammenhange fieben bie bem lat. incarnatus naber liegenben und fich unter einander wechfelfeitig ergangenben Bebeutungen: (2) "mit Fleifch befleibet ober behaftet werben" (nach Unalogie von xpusousdat inaurari im Ginne ber einfachen Heber golbung, worin bas Golb nicht als Bestandtheil bes vergolbeten Befens in Betracht tommi) und ferner (3) "mit bem Fleische Gin Befen werben", b. b. mit ibm Gin Befen gu conftituiren beginnen, wie χρυσούσθαι im vollsten Ginne ber Bergolbung, 3. B. bei ber Bunbeslabe, bei welcher bas Solg mit bem eingeschmolgenen Golbe bie Labe felbft conflituirt 1. Das lat. incarnatus est freilich bebeutet mehr ein Gingeben in bas Fleifd, im Anichlug an bas vorhergebenbe descendit de coelis, welches baburd ergangt und naber bestimmt wird, und ale Bermittlung bes folgenden et homo factus est, worin es gipfelt. Ohne Zweifel hatte bie Betonung bes Gintrittes in bas Fleifc ibre befondere Bebeutung gegenüber ben gnoftifden Irrthumern von einem blogen icheinbaren ober atherifchen Leibe Chrifti. - Der Ausbrud evardpuntfoas hat gewiß materiell ben Ginn bes lat. et homo factus est; wie er aber einerfeite bie weitergebenbe Bebeutung von 30h. 1, 14 hat, bag ber Logos als mahrer Menich wie einer aus und unter und gewohnt habe, fo hat er auch bie pracifere Bebeutung, bag bas Denichfein bes Logos, als ein Bohnen in ber von ihm als fein Fleifch angenommenen menfoliden Ratur, einerseits feine gottliche Gelbftfanbigteit unangetaftet laffe und andererfeits bie menfoliche Ratur Chrifti ate eine in ihrer Art vollftanbige, mit menichlicher Geele begabte Ratur vorausjete. Sieburch erhalt bie mich nifche Formel eine befonbere Coarfe gegenüber ben Arianern, gegen welde fie gerichtet war, indem fie beren faliche Auffaffung von ber Menichwerdung nicht minder ausschloß, wie die faliche Logoslehre, worauf biefelbe fich grundete.

In ber nicanischen Formel (namentlich nach bem griech. Terte burch bas trangeπήσαντα) war zugleich ichon im Boraus bie apollinariftifche Lebre verbammt, melde ben (im Gegenfat ju ben Arianern als gottlich gebachten) Logos als geiftige Geste Chrifti und mithin ale Bestandtheil ber Denschheit auffaßte und bas Bleifd nicht ale natürliches Fleisch aus Maria genommen wiffen wollte, fonbern aus ber Bottbeit fich ent wideln ließ. Damit aber noch beutlicher bas Fleifc ale angenommenes ericeine, watte im Symb. Conc. CPL. I. bas incarnatus est burch bie Borte ex Spiritu S. et Maria Virgine naber bestimmt; und bamit aus bem incarnatus est felbst nicht eine Annahme bes blogen Fleifches ober bes Leibes, alfo eine verftummelte ober balbe Menfcwerbung hergeleitet werbe, erffarte bas Cone. CPL. in feinem Briefe an Bapft Damafus: Doetring de inhumanatione Domini intemeratam servamus, nec animae nec mentis expertes nec imperfectam carnis oeconomiam admittimus, omnino scientes, perfectum and saecula Verbum hominem perfectum in novissimis diebus propter nostram saluten

Gine treffende Erflarung feiner Tragmeite gegenüber ber apollinati ftifchen Lehre erhielt bas Symb. Nie. in einem von Epiph. Ancor. n. 121 mitgeffellin, bereits um's Jahr 374 im Orient verbreiteten ausführlichen Sombolum: Credimus .... in Filium Dei, . . . . qui . . . . descendit et incarnatus est: hoc est perfecte gestal ex Maria semper virgine per Spiritum sanctum; et inhumanatus est: hoc est sumpsit perfectum hominem [hoc est], animam et corpus et mentem et omnia, quilquid est homo fomnia, quae ad verum hominem, s. ens humanum constituendum re-

<sup>1</sup> Wir haben bas youvousstat bier bloß herangezogen, um bie verbale Bebeutung san sapzousstat zu erflären. Bon ben BB. wird es aber gewöhnlich als Analogie zu Belden gebraucht, wo bie Bebeutung besselben eine vollere und bobere ift. Deun bier wird es naberhin babin verstanden, daß 1) die Belleidung flatifinde in ber Form einer Austalaug und Erfüllung einer niederen Substang mit einer boberen, wo das induere soviel ift mei imbuere burchtranten, und daß bemnach 2) das "Gin Befen werden mit ben To fleibenben" foviel ift, ale an biefes fibergeben, um ale etwas ju ibm Geboriges Gin Sein ju constituiren. Siefur wird inbeg noch ofter mopoustat (igniei) gebraucht.

quiruntur], absque peccato, non ex semine viri, neque in homine [sc. in persona humana, cujus jam propria essent], sed in se ipsum carnem adformavit in unam sanctam unitatem (είς ξαυτὸν σάρχα ἀναπλάσαντα είς μίαν άγίαν ἐνότητα — δαδ ἀναπλάστειν είς ἐαυτὸν, δ. h. h in a u f bilben i n ben Sohn Gottes, nămlich die Einfügung der μορφή δοόλου, der forma servi, in das höhere Wesen des Sohnes Gottes, ist außerordent- lich dezeichnend; anderswo haer. 77. n. 29 hat Epiph. dassir den Ausbruck δποστήσαντα είς ἐαυτόν), [adeoque] non sicut in prophetis inspiravit et locutus et operatus est, sed perfecte inhumanatus. Verbum enim caro factum est: non conversionem (τροπήν) subtens aut transmutans (μεταβαλών) suam divinitatem in humanitatem, univit [carnem] in unam sanctam suam perfectionem (τελειότητα, vielleicht besser = totietatem) et deitatem (= substantiam s. hypostasin divinam, anderswo dei Epiph.: είς μίαν πνευματικήν δπόστασιν). Unus est enim Dominus Jesus Christus, non duo, idem Dominus, idem Deus, idem rex.

III. Den Umftanb, bag bas Symb. Nic., indem es bem einzigen Gohne 100 Gottes bie ewige Zeugung aus Gott gufprach, nicht ebenfo von einer zeitlichen Geburt besfelben, fonbern von einer Unnahme bes Rleifches und namentlich von einer Ginkehr in die Menschheit gerebet hatte, benutte Reftorius, um bie Lehre besfelben im formellen Wiberfpruche gegen bas Symb. Apost. babin zu migbeuten, bag bie zeitliche Geburt aus Maria nicht ebenfalls bem Sohne Gottes, fonbern blog bem Menfchen Jefus als einem von ihm verichtebenen Subjette gutomme. Rach ihm bebeutete nämlich bas xareabeiv, oapxousbar und besonders das evandownein bloß eine accidentelle und moralische Berbinbung bes Gohnes Gottes mit bem Fleische ober ber Menschheit als einem von ihm verschiebenen felbständigen Wefen, welch' letteres ebenfo allein bas Subjett ber menichlichen, wie ber Logos allein Subjett ber gottlichen Prabitate fei. Dem gegenüber glaubte gwar bas Ephefinum feine neue Formel bes Symbolums aufftellen zu follen, weil bie porhandene ausreiche; aber es hat bie von Cyr. Alex. gegebene Erflarung bes Symb. Nic., fowie bie ihr ent= fprechenben 12 Anathematismen gegen Reftorius approbirt. hiernach bebeuten bie brei Ausbrucke bes Nicanums, wie fie besonbers im Anath. 2 umidrieben merben, ber Reihe nach eine fubftangielle ober phyfifche Bereinigung bes Logos mit bem Fleische ober ber Menschheit, (descendit de coelis) wodurch bas Fleifch in Bahrheit fo fein eigenes Fleifch wirb, wie bas menichliche Fleifch ber Geele angehort (et incarnatus est), und fo ber Logos in ber Ginheit mit bem ihm phyfifch eigenen Fleische mahrhaft Menich ift (et homo factus est). Daraus aber ergibt fich bann weiter, bag bie Unnahme bes fleifches ans Daria von Seiten bes Logos ibn felbft, und nicht einen von ihm verschiedenen Menichen, jum Gubjette ber Geburt aus Maria macht, und bag mithin ber burch bie Unnahme bes Rleifches conftituirte Chriftus nicht eine moralifche Einheit zweier Befen, Jefu und ber Logos, fonbern Gin fubftangielles Befen barftellt, welches zugleich Gubjett ber menichlichen und ber gottlichen Brabifate ift. Man tann baber fagen, burch bie Betonung und icharfe Erklarung bes σαρχωθέντα habe bas Ephesinum sowohl bie formelle Einheit bes Symb. Nic. mit bem Symb. Apost. hergeftellt, wie auch ben wahren Sinn bes vom ersteren gebrauchten κατελθών und ενανθρωπήσας bestimmt. Ueberbies lagt fich fagen, bag besonbers ber Anath. 2., wie er eine ftillschweigenbe Umschreibung ber Worte bes Nicanums über ben Ur= fprung Chrifti ift, fo in aller Form bie Definition bes Befens

Chrifti nach Grund, Form und Folge enthalte: indem ber Logos fich substanziell mit bem Fleische verbindet (b. h. mit ihm Gin substanzielles Ganze bilbet), macht er bieses Fleisch zu seinem eigenen Fleische, und tonstituirt mit diesem seinem Fleische ben Ginen Christus, ber barum in Giner Person Gott und Wensch ift.

Die formelle Erffarung bes Symb. Nic. in biefem Ginne finbet fich im zweiten Briefe Chriffe an Restorius: Haec verba et dogmata [Symboli Nicaent] et nos sequi debemus, intelligentes, quid significet σαρχωθήναι και ένανθρωπήσαι τον τού διού λόγον. Non enim dicimus [ut Nestorius calumniabatur], naturam Verbi per immutationem carnem factam nec in totum hominem conversam: immo vero, quum sibi carnem anima rationali animatam secundum substantiam (x28' orforara) uniret, ineffabiliter et incomprehensibiliter factum esse hominem et sortitum nomen filii hominis - non secundum voluntatem vel etiam beneplacitum, neque vero etiam in assumptione personae solius. Atque [porro dicimus] diversas quidem esse naturas in veram unitatem coactas, unum vero ex ambobus Christum et Filium [sc. qui simul sit Dei et hominis filius], non sublata naturarum differentia propter unionem. sed ambabus, deitate et humanitate, absolventibus nobis "unum Dominum Jesus Christum et Filium" [ut habetur in Symb. Apost.] per ineffabilem et inexplicabilem ad unitatem concursum. Ita ergo is, qui ante saecula existentiam habet et nalus est ex Patre, natus esse dicitur etiam secundum carnem ex muliere - non quad divina ejus natura initium sui esse ceperit ex sacra Virgine vel etiam propter : ipsam necessario eguerit secunda generatione post illam ex Patre . . . . sed quad propter nos et propter nostram salutem, uniens sibi secundum substantiam quad humanum est (τὸ ἀνθρώπινον), prodierit ex muliere, ideo dicitur carnaliter natus and Non enim prius homo communis natus est ex sacra Virgine, et postea in hunc intravit Verbum; sed ex ipsa vulva unitus, sustinere dicitur generationem carnalen, tanquam propriae carnis nativitatem sibi adsciscens (the tie tolas sagade the planta olueiobuevoc). - In bem britten, ebenfalls bom Ephefinum genehmigten Briefe Cyrille wird diefe Erflarung weiter ausgeführt. Ramentlich wird bier Die Ginmefrang bes Logos in ber Menschheit, im Gegensate gur Ginwohnung in ben Seiligen, ale eint soliche bezeichnet, welche auf einer unio secundum naturam (evwelle unt giert) be ruhend, ähnlich fei, qualis et anima hominis dicitur habere ad proprium corpus (alle auf Ginverleibung beruhe), und bemgemag bie Ginigung felbft unio naturalis (Iφυσική) genannt, woraus folge, bag Alles, was im Symbolum ober in ber bl. Sach von Jefus Chriftus ausgesagt werbe, fich auf Gine Berfon und Gin subftangielles Bein, nämlich bas bes fleischgeworbenen Sohnes Gottes, beziehe (evt noording, bnoording pin " τού Λόγου σεσαρχωμένη). - In etwas anderer Ordnung, b. b. unter Borausftellung br Geburt bes Logos aus Maria, worin die Bereinigung besfelben mit bem Fleifche begrand wurde und in ihrer Eigenart fich offenbart, ift bie antineftorianische Formulirung bet In fprunges und ber Conftitution Chrifti ausgesprochen in ben bem 3. Briefe Corills am bangten Unathematismen, namentlich ben vier erften. Anath. 1. Si quis son ... fitetur, Deum esse veraciter Emmanuel (τὸν Έμμανουήλ) et propterea Del geniirios sanctam virginem: peperit enim secundum carnem carnem factum Del Verbensecundum quod scriptum est: Verbum caro factum est, anathema sit. Anath 2 Si quis non confitetur carni secundum substantiam (xa8' ὑπόστασιν) unitum Dei Paris Verbum, unumque esse Christum cum propria carne [= ipsumque ita cum propria carne esse vel constituere unum Christum], eundem scilicet Deum simul et hom anathema sit. Anath. 3. Si quis in uno Christo dividit substantias ( contratte) post unitionem, sola eas connexione (συναφεία) conjungens, quae secundum dig tatem fit, vel etiam auctoritatem et potestatem, ac non potius conventu, qui per unitatem factus est naturalem (συνόδφ τη καθ' ένωσεν φυσικήν), anathema sit. Anath 4 Si quis in personis duabus vel subsistentiis eas voces, quae in Apostolicis scriptis continentur et Evangelicis, dividit, vel quae de Christo dicuntur a Sanctis vel al ipso, et aliquas quidem ex his velut homini, qui praeter Del Verbum specializa intelligatur, aptaverit, illas autem tanquam dignas Deo soli Dei Patris Verbo putaverit, anathema sit.

Die hier gebrauchten verschärfenden und realistischen Ausbrude (Evwoig zall' ondoragen, 102 εν. φυσική, μία υπόστασις), welche ber antiochenischen Bartei Anftog gaben, als ob fie eine Fufion ber Raturen bebeuteten und auf Apollinarismus hinausliefen, find in ber zwei Jahre nach bem Ephefinum mit jener Partei vereinbarten Unionsformel, welche größtentheils von ben Antiochenern bereits ju Ephefus vorgelegt worben mar, umgangen, indem die Einheit Chrifti blog als die evos nooswoo bezeichnet wird. Obgleich biefe Formel wirflich orthobor ift, fo mare es boch verfehlt, mit einigen ET. gerabe fie ale bie tlaffifche und befinitive Faffung ber antineftorianischen Rirchenlehre anguseben. 3mar ift ber erfte Theil berfelben wegen feiner gegen bie alteren Monophpfiten gerichteten Tenbeng bem erften Theile bes Symb. Chalcod. gu Grunde gelegt, aber hierin zugleich bie fula undoranis aboptirt worben. Die Unionsformel lautet: Confitemur itaque Dominum nostrum Jesum Christum Filium Dei unigenitum, Deum esse perfectum, et hominem perfectum ex anima rationali et corpore constitutum; ante saecula quidem ex Patre natum secundum divinitatem, postremis vero temporibus eumdem ipsum propter nos et propter nostram salutem ex Maria Virgine secundum humanitatem: eumdem Patri consubstantialem secundum divinitatem, nobis item coessentialem secundum humanitatem, siquidem duarum naturarum facta est unio: et propterea unum Christum, unum Filium, unum Dominum confitemur. Secundum hunc inconfusae unitatis intellectum sanctam Virginem Deiparam esse confitemur, propterea quod Deus Verbum incarnatum sit et homo factum, et ex ipso conceptu templum ex illa sumptum sibi univerit. Evangelicas autem et apostolicas de Domino voces, scimus theologos alias quidem, tanquam ad unam personam pertinentes, communes facere, alias vero tanquam in duabus naturis divisim usurpare; et illas quidem Deo dignas secundum Christi divinitatem, alias vero humiles secundum illius humanitatem tradere. Den letten allerbings etwas verfänglichen Sab, wegen beffen Anerfennung Chrill von feinen Freunden angegriffen wurde, als ob barin ber Reftorianismus verftedt fei, erffart und bertheibigt er in ep. ad Acac. Melit. (opp. t. 5. p. 2. pag. 116 ff.), indem er bemfelben ben Ginn gibt, bag bie Aussagen ber hl. Schrift über Chriftus nach ben Gottes= gelehrten in brei Klaffen zerlegt würden; in folche, welche, keine ber Raturen einzeln berporhebend, sondern blog bie Ginbeit ber Person im Auge habend, zugleich gottliche und menschliche Brabifate von Christus aussagten, und in folde, welche, bie eine ober andere Ratur allein hervorhebend, entweber blog gottliche ober blog menfchliche Prabifate von Chriftus ausfagten.

Unmittelbar bor bem Ephefinum mar im Abenblanbe ein Beiftesvermanbter 103 von Reftorius, ber pelagianifche Briefter Leporius aus Gallien, im Jahre 424 ober 425 auf einer Synobe ju Carthago jur Retractation bewogen worben. Gein mabr= deinlich bon August. verfagter, wenigstens von ihm nebft anderen Bifchofen mitunterzeichneter, von ber Synobe approbirter und ben gallifden Bifchofen mitgetheilter Libellus satisfactionis (bei Leo I. liber assertionis Augustini genannt), fcon bamale von ben gallifden Bifchofen in einem Schreiben an Raifer Theobofius gegen Reftorius angerufen und fpater oft von Bapften und BB. citirt, fpiegelt bie Lehrform ber meiften vorephefinifchen BB. wieder und bestimmt die unio substantialis und physica Cyrille ale eine mixtio inconfusa ober unvermengte Mijdung. (Der Tert bei Hardouin I. 1263.) Die Sauptfiellen lauten: Confitemur Dominum ac Deum nostrum Jesum Christum, unicum Filium Dei, qui ante saecula natus ex Patre est, novissimo tempore de Spiritu sancto ex Maria semper virgine factum hominem, Deum natum. Et confitentes utramque substantiam, earnis, et Verbi, unum eumdemque Deum atque hominem inseparabilem pia fidei credulitate suscepimus; et ex tempore susceptae carnis sic omnia didicimus, quae erant Dei, transisse in hominem, ut omnia, quae erant hominis, in Deum venirent - ut hac intelligentia Verbum factum sit caro, non ut conversione aut mutabilitate aliqua coeperit esse, quod non erat, sed ut potentia divinae dispensationis Verbum Patris, nunquam a Patre discedens, homo proprie fieri dignaretur, incarnatusque sit Unigenitus secreto illo mysterio, quod ipse novit (nostrum namque est credere, illius nosse), ac sic, ut ipse Deus Verbum, totum suscipiens, quod est hominis, homo sit, et adsumptus homo, totum accipiendo, quod est Dei, aliud quam Deus esse non possit. - Non tamen, quia incarnatus dicitur et immixtus, diminutio eius est accipienda substantiae. Novit enim Deus sine sui corruptione misceri et

tamen in veritate misceri; novit in se ita suscipere, ut nihil ei crescat augmenti, qui se ipse totum novit infundere, ut nihil accidat detrimenti. Non ergo, ad intelligentiam imbecillitatis nostrae secundum experimentorum visibilia documenta facientes conjecturam de acqualibus se ingredientibus creaturis, putemus Deum hominemque commixtum, et tali confusione carnis et Verbi quasi aliquod corpus effectum. Abelt ita credere, ut conflatili quodam genere duas naturas in unam arbitremur redactas esse substantiam; huiusmodi enim commixtio partis utriusque corruptio est. Dens enim, qui capax est, non capabilis, penetrans, non penetrabilis, implens, non implebilis, qui ubique simul totus et ubique diffusus est, per infusionem potentiae suae misericorditer naturae mixtus est humanae, non humana natura naturae est mixta divinae. Caro igitur proficit in Verbum, non Verbum profecit in carnem, et tamen verissime Verbum caro factum est . . . . Nascitur ergo nobis proprie de Spiritu sancio et Maria semper virgine Deus homo Jesus Christus Filius Dei; ac sic in alternirem unum fit Verbum et caro, ut, manente in sua perfectione naturaliter utraque substantia, sine sui praeiudicio et humanitati divina communicent et divinitati humana participent, nec alter Deus, alter homo, sed idem ipse Deus qui et homo, et vicissim idem ipse homo, qui et Deus, Jesus Christus, unus Dei Filius et nuncupetur et vere sit.

IV. Auf Grund ber vom Ephefinum aboptirten Erflarung bes Symh. Nic. murbe burch bas Conc. Chalcedon., um allen Migbeutungen gu begegnen, ein neues fpecififch driftologifdes Gumbolum aufgefiellt, worin ex professo die aus der σάρχωσις und ένανθρώπησις des Logos fid ergebenbe volle Constitution bes Befens Christi niebergelegt ift, und welches fich barum als Corollar an bie betreffenden Borte bes Symb. Nic. anschließen und in letteres einfügen ließe. Beil fpeziell gegen bie Eutychianer gerichtet, welche aus ber σάρχωσις die Fufion ber Raturen fel gerten, betont es gunachft im Gegenfat gum Ephefinum ben Inbalt ber bar θρώπησις als eine Berbinbung bes Logos in feiner unverfehrten gottlichen Ratur mit einer vollen und unverfehrten menichliden Ratur (weghalb es auch ftets ftatt "Reifch" ben Musbrudt "Denfcheit" gebraucht), und ftellt beibe Raturen unter bem breifachen Befichtspuntte ber Bolltommenheit, ber Conjubstangialität und bes Ursprungs burch Beugung nebeneinander (erfter Theil). Aber zugleich enthalt es ben technischen Ausbrud fur bie Ginheit Chrifti als eine untheilbare und untrennbare Einheit der Perfon und ber Sypostafe (im Gegenfat gu Reftorius), bie wegen ber Unvermischtheit und Unverfehrtheit ber Raturen (m Gegenfat zu Gutyches) auch ausichlieflich eine Ginheit ber Berfon cher Sypostafe, nicht zugleich eine Ginheit ber Natur ift (zweiter Theil). Die im zweiten Theile biefes Symbolums enthaltene zweiseitige Beftimmung ber Ein beit Chrifti murbe gegenüber ben boppelfeitigen Angriffen ber Reftoriener und Gutychianer in ben Canones bes V. Concils naber erflart und Den theibigt, und besonders im can. 4. die Ginigung, wodurch jene Ginhel vermittelt ift, als Ginigung burch Bufammenfetung ober ber Gub fifteng nach, naber burch mabre und reine Bufammenfesung in Ginem fubfiftirenben Befen charafterifirt.

Oer Tert bes Symb. Chalc. Iautet: Sequentes sanctos patres, unum cundemque confiteri Filium et Dominum nostrum Jesum Christum consonanter omnes docerne eundemque perfectum in deitate et eundem perfectum in humanitate, Deum vere chominem vere eundem ex anima rationabili et corpore, consubstantialem Patri secundum deitatem, consubstantialem nobis eundem secundum humanitatem, per cania nobis similem absque peccato: ante sascula quidem de patre genitum secundum dei-

tatem, in novissimis diebus eundem propter nos et propter salutem nostram ex Maria virgine Dei genitrice secundum humanitatem; [II Σφείι] unum eundemque Christum Filium Dominum unigenitum, in duabus naturis inconfuse (ἀσυγχύτως), immutabiliter (ἀτρέπτως), indivise (ἀδυαγρέτως), inseparabiliter (ἀχωρίστως) agnoscendum, nusquam sublata naturarum differentia propter unitionem, magisque salva proprietate utriusque naturae, et in unam personam atque subsistentiam concurrente, non in duas personas partitum atque divisum, sed unum et eundem Filium unigenitum Deum Verbum Dominum Jesum Christum: sicut ante prophetae de eo, et ipse nos Jesus

Christus erudivit, et patrum nobis symbolum tradidit.

Det erfte Theil biefes Symbolums ift treffend umichrieben im can. 4. bes Conc. 106 Later. v. 3. 641. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem ipsius et unius Domini nostri et Dei Jesu Christi duas nativitates, tam ante saecula ex Deo et Patre incorporaliter et sempiternaliter, quam de sancta Virgine semper Dei genitrice Maria corporaliter in ultimis saeculorum, atque unum cundemque Dominum nostrum et Deum Jesum Christum consubstantialem Deo et Patri secundum deitatem et consubstantialem homini et matri secundum humanitatem, atque eundem passibilem carne et impassibilem deitate, circumscriptum corpore, incircumscriptum deitate, eundem inconditum et conditum, terrenum et coelestem, visibilem et intelligibilem, capabilem et incapabilem, ut toto homine eodemque et Deo totus homo reformaretur, qui sub peccato cecidit, condemnatus sit. - Der ben weiten Theil bes Symbolums beleuchtenbe can. 4. bes Conc. V. bezeichnet am Schluffe bie Einigung ber Naturen als unio xara obedeote, sec. compositionem [sc. veram, quae facit unum per se s. substantialiter, et meram, quae servat naturam propriam componentium] ober als Zusammensehung zweier Naturen und spricht zugleich biefen fpegififchen Charafter ber Ginigung auch in bem Ausbrude unio xal' onforagev = sec. subsistentiam aus [sc. sec. substantiam et ita secundum substantiam, ut substantia Verbi maneat et sit perfecte in se subsistens]. Cum multis modis unitas intelligatur: ii quidem, qui Apollinaris et Eutychis impietatem sequuntur. interemptioni (άφανισμόν) eorum, quae convenerunt, studentes, unionem secundum confusionem praedicant; ii vero, qui cum Theodoro et Nestorio sentiunt, divisione gaudentes, relativam unitatem inducunt. Sancta vero Dei Ecclesia, utriusque perfidiae impietatem ejiciens unitionem Verbi Dei ad carnem secundum compositionem, quod est secundum subsistentiam, confitetur; unitio enim sec. compositionem in Christi mysterio non solum inconfusa, quae convenerunt, servat [mera compositio], sed neque divisionem suscipit [vera compositio].

Das Chalcebonensische Symbolum war (abgesehen von ber Formel ber hppostatischen 107 Ginheit) nur eine Zusammensassung ber Lehre Leo's I. in ber berühmten epist. ad Flavianum, welche sich ihrerseits als Commentar bes apost. Symbolums gibt: 1) Doppelter Ursprung Christi (Cap. 2), 2) Unversehrtheit beiber Naturen (Cap. 3), 3) Resumé unb

Berhaltniß ber Raturen.

Cap. 2: Fidelium universitas profitetur, credere se in Deum Patrem omnipotentem, et in Jesum Christum Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine. Quibus tribus sententiis omnium fere haereticorum machinae destruuntur. Cum enim Deus et omnipotens et aeternus creditur Pater, consempiternus cidem Filius demonstratur, in nullo a Patre differens, quia de Deo Deus, de omnipotente emnipotens, de aeterno natus est coaeternus, non posterior tempore, non inferior potestate, non dissimilis gloria, non divisus essentia. Idem vero sempiterni genitoris unigenitus sempiternus natus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine. Quae nativitas temporalis illi nativitati divinae et sempiternae nihil minuit, nihil contulit, sed totam se reparando homini, qui erat deceptus, impendit, ut et mortem vinceret et diabolum, qui mortis habebat imperium, sua virtute destrueret; non enim superare possemus peccati et mortis auctorem, nisi naturam nostram ille susciperet et suam faceret, quem nec peccatum contaminare nec mors potuit detinere. ... [Neque etiam] ita nobis intelligenda est illa generatio singulariter mirabilis et mirabiliter singularis, ut per novitatem creationis proprietas mota sit generis. Foecunditatem enim Virgini Spiritus sanctus dedit, veritas autem corporis sumta de corpore est, et aedificante sibi Sapientia domum, Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, hoc est, in ea carne, quam assumsit ex homine, et quam spiritu vitae rationalis animavit. . . .

Cap. 3: Salva igitur proprietate utriusque naturae et substantlae et in unam coeunte personam, suscepta est a majestate humilitas, a virtule infirmitas, ab aeternitate mortalitas, et ad resolvendum conditionis nostrae debitum natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Jesus Christus, et mori posset ex uno et mori non posset ex altero. In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris; nostra autem dicimus, quae in nobis ab initio Creator condidit, et quae reparanda suscepit . . . Assumpsit [enis] formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens, et quia exinanitio illa, qua se invisibilis visibilem praebuit et Creator ac Dominus amnum rerum unus voluit esse mortalium, inclinatio fuit miserationis, non defectio potestatis. Proinde, qui manens in forma Dei fecit hominem, idem in forma servi factus est homo. Tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura, et sicut formam servi Dei forma non adimit, ita formam Dei servi forma non minuit. . .

Cap. 4: Ingreditur ergo haec mundi infima Filius Dei, de caelesti sede descendente et a paterna gloria non recedens, novo ordine, nova nativitate generatua Novo ordine, quia invisibilis in suis, visibilis factus est in nostris; incomprehensibilis voluit comprehendi; ante tempora manens, esse coepit ex tempore; miversitatis Dominus servilem formam, obumbrata majestatis suae immensitate suscepti; impassibilis Deus non dedignatus est esse homo passibilis et immortalis mortis legibus subjacere. Nova autem nativitate generatus, quia inviolata virginitas cocupiscentiam nescivit, carnis materiam ministravit . . . [et ita] assumpta est de mate Domini natura, non culpa. Nec in Domino Jesu Christo, ex utero Virginis genta, quia nativitas est mirabilis, ideo nostri est natura dissimilis. Qui enim verus est Deus, idem verus est homo, et nullum est in hac unitate mendacium, dum inviere [sibi in-] sunt et humilitas hominis et altitudo deitatis; sicut enim Deus non matatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate, Agit enim utrague forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo sellissa operante, quod Verbi est, et Carne exsequente, quod Carnis \*\*\* Unum horum coruscat miraculis, aliud succumbit injuriis; et sicut Verbum ab sequalitate paternae gloriae non recedit, ita caro naturam nostri generis non relimpa-

V. Das Symbolum von Chalcebon erhielt aber seinerseits wieder eine an dasselbe als Corollar sich anschließende Ergänzung burch die nach dem Borgange des Conc. Later. v. 649 aufgestellte Definition des VI. Concid, welche das Verhältniß der unvermischten und untrennbaren Einheit der Naturen auf das sich daraus ergebende analoge Berhältniß des Bollens und der Thätigkeit der Naturen anwendet und so neben der substanziellen auch die bynamische, resp. orgonische Gestalt der Constitution Christis seitstellt, in dem Sinne, der die beiden in Einem Subsette verbundenen Naturen in innigster Gemeinstellen und Unterordnung die Prinzipien eines doppelten geistigen Lebens und Biskofind, worauf bereits Leo I. am Schlusse seiner Definition hingewiesen hatte.

O9 Nach Anführung des Symb. Chale. fährt das Conc. VI. fort: Et duns naturale voluntates (θελήσεις ήτοι θελήματα) in eo, et duns naturales operationes indivise, leconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse sec. ss. Patrum doctrinam adacque pradicamus. Diefer Sah wird dann sofort in seinen beiden Theisen einzeln erflätt: Et duns [quidem] naturales voluntates, non contrarias, absit, juxta quod impil asserbetut haeretici, sed sequentem ejus humanam voluntatem et non resistentem vel relationem, sed potius subjectam divinae ejus atque omnipotenti voluntati. Opertehat esse carnis voluntatem moveri, subjici vero voluntati divinae, juxta saplentisalmem Athenasium. Sicut enim ejus caro, caro Dei Verbi dicitur et est, ita et naturalis carnis

ejus voluntas propria Dei Verbi dicitur et est, sicut ipse ait: Quia descendi de coelo, non ut faciam voluntatem meam, sed ejus, qui misit me Patris, suam propriam dicens voluntatem, quae erat carnis ejus; nam et caro propria ejus facta est. Quemadmodum enim sanctissima atque immaculata animata ejus caro deificata [per deificationem] non est perempta, sed in proprio sui statu et ratione permansit: ita et humana ejus voluntas deificata non est perempta, sed salvata est magis secundum deiloquum Gregorium dicentem: Nam illius velle, quod in Salvatore intelligitur, non est contrarium Deo, deificatum totum. - Duas vero naturales operationes indivise inconvertibiliter, inconfuse, inseparabiliter in codem Domino nostro Jesu Christo vero Deo nostro glorificamus, hoc est, divinam operationem et humanam operationem, secundum divinum praedicatorem Leonem, apertissime asserentem: Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, et carne exsequente quod carnis est. Nec enim in quoquam unam dabimus naturalem operationem Dei et creaturae, ut neque, quod creatum est, in divinam educamus essentiam, neque, quod eximium est divinae naturae, ad competentem creaturis locum dejiciamus; unius enim ejusdemque tam miracula, quam passiones cognoscimus, secundum aliud et aliud earum, ex quibus est et in quibus habet esse naturarum, sicut admirabilis inquit Cyrillus. -Muf Grund biefer fpeziellen Musführung faßt bann bas Concil am Schluffe bie gange Lebre bon ber Conftitution Chrifti gusammen, wie folgt: Undique igitur inconfusum atque indivisum conservantes, brevi voce cuncta proferimus: unum sanctae Trinitatis et post incarnationem Dominum nostrum Jesum Christum verum Deum nostrum esse credentes, asserimus duas ejus esse naturas in una ejus radiantes subsistentia, in qua tam miracula quam passiones per omnem sui dispensativam conversationem non per phantasiam, sed veraciter demonstravit, ob naturalem differentiam in eadem una subsistentia cognoscendam, dum cum alterius communione utraque natura indivise et inconfuse propria vellet atque operaretur; juxta quam rationem et duas naturales voluntates et operationes confitemur, ad salutem humani generis convenienter in eo concurrentes.

VI. Die wichtigste im Abenblande entstandene Formulirung der Con- 110 stitution Christi ist im sogen. Symb. Athanasianum enthalten, welche, mit Ausnahme des im letten Sate ausgesprochenen Bergleiches der Constitution Christi mit der natürlichen Zusammensetzung des Menschen ganz dem Symb. Chalced. nachgebildet ist. Dieser Bergleich war übrigens dem Wesen nach schon in dem kanonischen III. Briese Cyrills enthalten; die etwas freie Form des Ausdrucks ist indes von Augustinus (in Joh. tr. 87. n. 3 u. d.) entlehnt. — Eine sehr ausstührliche Darlegung der Incarnationslehre (wie auch der Trinitätsl. s. Bb. II. n. 697) im Sinne und in der Redeweise des hl. Augustinus, und theilweise auch Leo's I., enthält sodann das Symbolum des Conc. Tolet. XI. (v. J. 675), welches sich besonders durch genauere und eingehendere Bestimmung der aus der Constitution Christi sich erzgebenden, resp. darin enthaltenen Beziehungen Christi zur Trinität in Gott ausgezeichnet.

Symb. Athan.: Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem 111 quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Jesus Christus, Dei Filius, Deus et homo est. Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saeculo natus; perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens [= consistens]; aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, aed unus est Christus. Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum; unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. 3m Busammenhange sielt ber Bergleich mit

ber natürlichen Bufammenfebung bes Menichen offenbar babin, einerfeite ben Musichlus ber Umwanblung und Bermifchung ber beiben Bestandtheile, und andererfeits bie tropbem bestehenbe phyfifche Ginbeit ber Berfon gu veranschaulichen; er will alfo feineswegs eine vollständige und allfeitige Gleichheit ber beiberfeitigen Ginheit behaupten. Gbenfo wenig barf man bie Form bes Musbrudes in ber Parallelfiellung ber beiben Cabglieber gu febr preffen, ba in bemfelben mehr bie Plaftit bes Bergleiches als grammatifche Genauigfeit intenbirt ift. Unter ben mannigfachen Erffarungen, refp. fcarferen Saffungen biefes Bergleiches find befonbers folgenbe zwei hervorzuheben, welche beibe bavon ausgeben, baß homo (wie bef. bei August. oft) im zweiten Sattheile nicht foncret, fonbern abftraft für bie Menschheit fieht, nämlich entweber: sicut anima rationalis et caro (b. b. com sua carne) unus est homo, ita Deus et homo (b. h. "Deus cum sua humanitate" chet "cum sua carne" nach bem 2. Anath, Cyrills) unus est Christus; ober: sicut anima rationalis et caro unus est homo (b. h. unum constituunt hominem), ita Deus et bomo (sc. humanitas) unus est Christus (b. h. unum constituunt Christum nach bem 2. Brufe Cprills). Beibe Saffungen entfprechen bem Ginne bes bl. Muguftinus, bie erftere, inmiefern er ben Meniden in platonifder Beife ale anima rationalis habens corpus, bie queit, inwiefern er Chriftus ale eine "mixtura Dei et hominis", wie ben Denichen ale eine mixtura animae et corporis, aufzufaffen pflegt. Die erftere Faffung, welche ben Bonne befitt, auch bie Ginheit bes Menschen gerabe unter bem Gefichtspunkte ber perfonlichen Einheit icharfer gu betonen und gu erffaren, bat Aug. tr. 19 in Joan .: Fillus Det, quod est Verbum Dei, habet hominem, tanquam anima corpus. Sicut anima habens corpus non facit duas personas, sed unum hominem, sic Verbum habens hominem non facit duas personas, sed unum Christum. Quid est homo? Anima rationalis habens corpus. Quid est Christus? Verbum Dei habens hominem-

Die Chriftologie des Symb. Tolet. besteht aus drei Theilen: I. Urfprung Ebrift.
II. Constitution, III. neue und eigenthümliche Relationen: 1) des Ursprunges,
2) der Stellung (Gleich- und Unterordnung), 3) der Dekonomie, welche sich aus der Constitution Christi für ihn als Menschen, namentlich in hinsicht auf die Trinität ergeben.

I. De his tribus personis solam Filii personam pro liberatione humani generis hominem verum sine peccato de sancta et immaculata Maria Virgine credimus assumpsisse: de qua novo ordine novaque nativitate est genitus; novo ordine, quia invisibilis divinitate, visibilis monstratur in carne: nova autemativitate est genitus, quia intacta virginitas et virilem coitum nescivit et focundata per Spiritum sanctum carnis materiam ministravit. Qui partus Virginia no ratione colligitur, nec exemplo monstratur; quod si ratione colligitur, non potest asse mirabile; si exemplo, non erit singulare. Nec tamen Spiritus sanctus Pater esse credendus est Filii, pro eo quod Maria eodem sancto Spiritu obumbrante concepti ne duos Patres Filii videamur asserere, quod utique nefas est dici. In quo mirabili conceptu, aedificante sibi Sapientia domum, Verbum caro factum est et habitavit in nobis; nec tamen Verbum ipsum ita in carne conversum atque mutatum est, at desisteret Deus esse, qui homo esse voluisset; sed ita Verbum caro factum est et non tantum ibi sit Verbum Dei et hominis caro, sed etiam rationalis hominis anima, atque hoc totum et Deus dicatur propter Deum et homo propter hominem.

II. In quo Dei Filio du as credimus esse naturas, unam divinitatis, alterathumanitatis: quas ita in se una Christi persona univit, ut nec divinitas al humanitate, nec humanitas a divinitate possit aliquando seiungi; unde perfecta Deus, perfectus et homo in unitate personae unius est Christus. Nec tamen, qui duas diximus in Filio esse naturas, du as causabimur in eo esse personae, a Trinitati, quod absit, accedere videatur quaternitas; Deus enim Verbum non accepit personam hominis, sed naturam, et in acternam personam divinitatis temporalem accepit substantiam carnis. Ita quum unius substantiae credamus esse Patrem et Filium et Spiritum sanctum, non tamen dicimus, ut huius Trinitatis unitatem Maria Virgo genuerit, sed tantummodo Filium, qui solus naturam nostram in unitate personae suae assumpsit. Incarnationem quoque huius Fili Dei tota Trinitats operasse credenda est, quia inseparabilia sunt opera Trinitatis. Solus tamen Filius formam servi accepit in singularitate personae, non in unitate divisse naturae, in id quod est proprium Filii, non quod commune Trinitati: quae forma

illi ad unitatem personae coaptata est, id est, ut Filius Dei et Filius hominis unus sit Christus. Item idem Christus in duabus naturis tribus exstat substantiis: Verbi, quod ad solius Dei essentiam referendum est, corporis et animae, quod ad verum hominem pertinet. Habet igitur in se geminam substantiam divinitatis suae et humanitatis nostrae.

III. Hie tamen pro eo, quod de Deo Patre sine initio prodiit, natus tantum (nam neque factus, neque praedestinatus accipitur), per hoc tamen, quod de Maria Virgine natus est, et natus et factus et praedestinatus esse credendus est. Ambae tamen in illo generationes mirabiles: quia et de Patre sine matre ante saecula est genitus et in fine saeculorum de matre sine patre est generatus: qui tamen secundum quod Deus est, creavit Mariam, secundum quod homo, creatus est a Maria: ipse et pater matris et filius. - Item et per hoc quod Deus, est aequalis Patri; per hoc quod homo, minor est Patre. Item et maior et minor seipso esse credendus est: in forma enim Dei etiam ipse Filius seipso maior est, propter humanitatem assumptam, qua divinitas maior est: in forma autem servi seipso minor est, id est, humanitate, quae minor divinitate accipitur; nam sicut per assumptam carnem non tantum a Patre, sed a seipso minor accipitur, ita secundum divinitatem coaequalis est Patri, et ipse et Pater maior est homine, quem sola Filii persona assumpsit. Item in eo quod quaeritur, utrum posset Filius sic aequalis et minor esse Spiritu sancto, sicut Patri nunc aequalis, nunc minor Patre creditur esse, respondemus: Secundum formam Dei acqualis est Patri et Spiritui sancto, secundum formam servi minor est et Patre et Spiritu sancto: quia nec Spiritus sanctus nec Deus Pater, sed sola Filii persona suscepit carnem, per quam minor esse creditur illis personis duabus. — Missus [tandem] Filius non solum a Patre, sed ab Spiritu sancto missus credendus est: in eo quod ipse per Prophetam dicit: Et nunc Dominus misit me et Spiritus sanctus. A seipso quoque missus accipitur: pro eo quod inseparabilis non solum voluntas, sed operatio totius Trinitatis agnoscitur.

VII. Alle früheren Definitionen sind unter Rückblick auf fammt= 113 liche driftologische Saresien zusammengefaßt in bem Decretum pro Jacobitis, ober ber Bulle Eugens IV.: Cantate Domino:

Sacrosancta Romana ecclesia firmiter credit, profitetur et praedicat unam ex 114 Trinitate personam, verum Deum Dei Filium ex Patre genitum, Patri consubstantialem et coaeternum, in plenitudine temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, propter salutem humani generis, veram hominis integramque naturam ex immaculato utero Mariae virginis assumpsisse et sibi in unitatem personae copulasse tanta unitate, ut, quidquid ibi Dei est, non sit ab homine separatum, et quidquid est hominis, non sit a deitate divisum, sitque unus et idem indivisus, utraque natura in suis proprietatibus permanente, Deus et homo, Dei Filius et hominis filius, aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem: immortalis et aeternus ex natura divinitatis, passibilis et temporalis ex conditione assumptae humanitatis. Anathematizat autem, exsecratur et damnat omnem haeresim contraria sapientem. (1) Et primo damnat Ebionem, Cerinthum, Marcionem, Paulum Samosatenum, Photinum omnesque similiter blasphemantes, qui, percipere non valentes unionem personalem humanitatis ad Verbum, Jesum Christum Dominum nostrum verum Deum esse negaverunt, ipsum purum hominem confitentes, qui divinae gratiae participatione majori, quam sanctioris vitae merito suscepisset, dirinus homo diceretur. (2) Anathematizat etiam Manichaeum cum sectatoribus suis, qui. Dei Filium non verum corpus, sed phantasticum sumpsisse somniantes, humanitatis in Christo veritatem penitus sustulerunt; nec non Valentinum asserentem, Dei Fillium nihil de Virgine Matre cepisse, sed corpus coeleste sumpsisse atque transisse per uterum Virginis, sicut per aquaeductum defluens aqua transcurrit. (3) Arium etiam, qui, asserens corpus ex Virgine assumptum anima caruisse, voluit loco animae fuisse Deitatem; Apollinarem quoque, qui intelligens, si anima corpus Informans negetur in Christo, humanitatem veram ibidem non fuisse, solam posuit enimam sensitivam, sed Deitatem Verbi vicem rationalis animae tenuisse. (4) Anathematizat etiam Theodorum Mopsuestenum atque Nestorium asserentes, humanitatem Dei Filio unitam esse per gratiam et ob id duas esse in Christo personas, sleut duas fatentur esse naturas, cum intelligere non valerent, unionem humanitatis ad Verbum hypostaticam extitisse, et propterea negarent Verbi subsistentiam acceptant; nam secundum hanc blasphemiam non Verbum caro factum est, sed Verbum per gratiam habitavit in carne, hoc est, non Dei Filius homo factus est, sed magis Dei Filius habitavit in homine. (5) Anathematizat etiam, exsecratur et damnat Eusychem archimandritam, qui, cum intelligeret juxta Nestorii blasphemiam veritaiem incarnationis excludi, et propterea oportere, quod ita Dei Verbo unita esset humanitas, ut Deitatis et humanitatis una esset eademque persona, ac etiam capere and posset, stante pluralitate naturarum unitatem personae, sicut Deitatis et humanitatis in Christo unam posuit esse personam, ita unam asseruit esse naturam, voiena acie unionem dualitatem fuisse naturarum, sed in unam naturam in assumptione translisse - maxima blasphemia et impietate concedens, aut humanitatem in Deitatem, aut Deitatem in humanitatem esse conversam. (6) Anathematizat etiam, exsecratur et damnat Macarium Antiochenum omnesque similia sapientes, qui licet vere de natsrarum dualitate et personae unitate sentiret, tamen circa Christi operationes exermiter aberravit dicens, in Christo utriusque naturae unam fuisse operationem unasque voluntatem; hos omnes cum hacresibus suis anathematizat Sacrosancta Romana ecclesia, affirmans in Christo duas esse voluntates duasque operationes.

VIII. Die Sauptpunkte bes firchlichen Dogmas über bie

Berfon Chrifti find nach ben angeführten Glaubensregeln folgenbe.

1. Christus ist keine bloß menschliche Person, sondern vielmehr dieselbe Person mit dem eingeborenen Sohne Gottes oder dem ewigen Worte; er ist also eine göttliche Person, und wie er als solche die göttliche Natur besitzt, so hat er in dieser eine seiner zeitlichen Geburt vorausgehende

ewige Erifteng.

2. Aber bieselbe göttliche Person besitt in Folge zeitlicher Annasme außer ihrer göttlichen Natur auch eine wahre und vollständige menschliche Natur; und ba sie bieselbe ebenso wahrhaft und eigentlich als ihr eigen besitht, wie ihre göttliche Natur, und wie eine menschliche Person ihr menschliche Natur zu eigen hat, so ist die göttliche Person als Inhaberin der menschlichen Natur zugleich wahrhaft Mensch, und eben als menschgemordene göttliche Person ist sie Person Ehristi.

3. Die mit bem Namen Christus bezeichnete Person ist nicht bloß en ibeelles ober moralisches Ganze, sondern ein einheitliches und untheilbares Wesen im strengsten Sinne des Wortes, indem in ihr die gettliche und die menschliche Natur ebenso wahrhaft zu Einem substanziellen und wesenhaften Ganzen zusammengesetzt sind, wie natürlicher Wese im Menschen Leib und Seele, resp. Fleisch und Geist, ein substanzielles moesenhastes, nicht bloß accidentelles oder ideelles Ganze ausmachen, ehr genauer: indem in Christus die Menscheit ebenso substanziell und wesenst der durch die göttliche Natur konstituirten Person des Sohnes Gottes woder eingegliedert ist, und kraft dieser Eingliederung ihr angehört, wie im Menschen das Fleisch dem Geiste ans und eingegliedert ist und angehört.

118 4. Dagegen hat die Einheit Chrifti als Ginheit zweier voll ftandiger lebendiger Naturen vor ber natürlichen Ginheit von Genund Fleisch im Menschen ben Borzug, daß dieselbe nicht zugleich eine Natureinheit im eigentlichen Sinne ist, worin die Elemente sich fo mischen, erganzen und beeinflugen, daß keines in ber eigenthumlichen Art

Beschaffenheit bleibt, die es außer ber Berbindung hatte, und beibe ein principium quo patiendi et agendi bilben. Bielmehr bleiben die Raturen so strenge verschieden, daß jede ihre eigenthümliche Beschaffenheit und Lebenskraft bewahrt, und in dieser Beziehung die höhere von der niederen in keiner Weise, die niedere von der höheren nur in der Weise beeinflußt wird, wie sie auch

außer ber Berbindung beeinflußt werben tonnte.

5. Demnach ist die substanzielle Bereinigung der Menscheit mit der 119 göttlichen Person ihrem specifischen Begriffe nach eine wahrhaft personstiche und hypostatische und personliche. Ersteres ist sie, weil sie im vollsten und vollkommensten Sinne eine Einsverleibung und Aneignung der menschlichen Natur in und an die göttliche Person als ihre Trägerin und Inhaberin darstellt; letzteres ist sie, weil diese Einverleibung und Aneignung nicht zugleich mit derzenigen Bermischung und Alteration beider Elemente verbunden ist, wie sie dei allen natürlichen substanziellen Bereinigungen, und namentlich auch bei der natürlichen substanziellen Bereinigungen, und namentlich auch bei der natürlichen hypostatischen und personlichen Bereinigung im Menschen als Grund und Folge derselben, wesentlich mit gegeben ist.

So erscheint ber Christus ber Offenbarung als ein burchaus einziges 120 und eigenartiges Wesen, ebenso eigenartig und erhaben in ber Art und Weise ber Berbindung seiner konstitutiven Elemente, wie in diesen Elementen selbst,

welche fonft nie und nirgenbe in Ginem Wefen verbunden find.

\$ 213. Die Lehre ber hl. Schrift, bef. bes neuen Teftamentes, über bie Conftitution Chrifti.

Literatur: Thom. c. gent. l. 4. c. 27—38; Bellarmin, de Christo lib. I.; Babe, Christotheologie; Kleutgen, Erlös. Abth. I. Cap. 1. (nach Thomas); Franzelin, thes. 1. ff.

Die Lehre von ber Person Christi tritt im R. T. bes. in zweifacher 121 Bestalt auf, theils (A) in ber Schilberung bes Ursprungs Christi, theils (B) in ber Beschreibung Christi in seiner koncreten Wirklichkeit.

A. Die Schilberung bes Urfprungs Chrifti wird wieberum in brei-

facher Form gegeben.

I. Die erste, bem apostolischen Symbolum entsprechende Form bieten bie 122 im Ansange ber synoptischen Evangesien von Matthäus und bes. von Lufas berichteten Ankündigungen des Ursprungs des Menschen Zesus aus Maria, indem dabei der übernatürliche Einfluß des hl. Geistes und der Kraft des Allerhöchsten hervorgehoben und dahin erklärt wird, daß dieser Mensch vermöge seines höheren Ursprunges auch mehr als ein bloßer Mensch und Menschenschn, daß er ein wesenhaft heiliges Wesen und der wahre Sohn Gottes, und darum der verheißene Christus und Emmanuel und der wahre Herr der Menschen sei.

Die hauptstelle ist Luf. 1, 31 ff. Worte des Engels an die Jungfrau: Ecce con-123 ples et paries silium, et vocadis nomen ejus Jesum. Hie erit magnus et Filius Altissimi vocaditur [ut F. A. agnoscetur et honoraditur]; et dadit illi Dominus Deus sedem David- patris ejus [regnum Davidi promissum] et regnadit in domo Jacob [cul promissus erat "mittendus"] in aeternum, et regni ejus non erit finis. Auf die

Frage ber Jungfrau, wie bies ohne Berletung ibrer Jungfrauschaft geschehen tonne, faber ber Engel, bie Beife ber Empfängnig und bamit jugleich bie Erhabenbeit bes verheifemen Cobnes naber erflarend, fort: Spiritus S. descendet in te et Virtus Altisaimi obumbrabit tibi: propterea quod nascetur ex te Sanctum (τὸ γεννώμενον έχ ουῦ έγων) vocabitur Filius Dei. Die erfte Unfundigung ift offenbar in allen ihren Theilen noch weniger bestimmt und erhaben als bie zweite, und erflatt befonbere noch nicht mit aller Deutlichfeit bas gottliche Befen bes verheißenen Rinbes, fo bag bie Jungfrau babel and an einen ausgezeichneten irbifchen Ronig benten fonnte. Der genauer: obgleich bei Er magung aller Umftanbe bie Borte nur auf ben verheißenen Deffias, ber zugleich Emmanuel fein follte, paffen : fo waren fie boch nicht fo bestimmt, bag Maria, in ihrer Demnis es für unmöglich haltend, jur Mutter bes Emmanuel berufen gu fein, nicht batte benten konnen, die Worte möchten fich wohl auf einen Anderen als ben Emmanuel beziehen. Sieraus erflart fich benn auch gang einfach und naturlich bie Frage Maria's, beg. ber Babrung ihrer Jungfrauschaft, mabrend bie gewöhnliche Auffaffung, als ob bie Jungfrau, bie Botte bes Engels auf ben Emmanuel beziehend, gleichwohl noch um ihre Jungfraulichfeit beforgt gemefen fei, une vollständig baran ju fcheitern fcheint, bag Maria boch, wenn irgend Giner, wiffen mußte, bag ber Emmanuel eben von einer Jungfrau geboren werben follte. Gefon ericeint bann bie Antwort bes Engels gerabe baburch ale eine vollftanbige Lofung ber jungfräulichen Frage, bag fie mit ber übernaturlichen Bermittlung ber Beugung guglich bas übernatürliche Befen bes Rinbes beutlicher erflart, und fo find benn auch bie per Theile diefer Untwort nur in wechfelseitiger Beziehung auf einander recht zu verfteben. De nach ift ber Ginflug bes bl. Beiftes und ber Rraft bes Allerhochften nicht blog auf be Erfebung bes mannlichen Ginfluffes in ber Erzeugung ber menichlichen Ratur bes Rinbes, fondern auf bas bobere Befen bes Rinbes gu begieben, in ber Beife namlich, baf bal Rind vermoge bes Ginfluffes bes bl. Beiftes nicht blog "groß fein", fondern ein Beiliges" ober "bas Beilige" fein, und vermoge bes Ginfluffes ber eigenen Rraft bet Allerhöchsten bei feiner Zengung nicht blog irgendwie "Gobn bes Allerhochften", b. 1 ein Reprafentant ber Macht und herrichaft bes Allerhochften, fonbern in Babrbeit "Com Gottes" fein werbe. Letteres Moment liegt namentlich in bem viel gerbeuteten Musbrudt obumbrabit tibi, beffen eigentlicher Ginn aus ber Anspielung auf 3f. 45, 8: Rorde coeli desuper et nubes pluent justum (par justitism abstr. pro concr.); aperlatur terra, et germinet Salvatorem (מרוֹ מַבְּרוֹ gignet salutem, auxilium), fich ju ergent schent; benn wie hier die Borte gignet Salvatorem = Jesum zutreffen, so auch bie Beugung Jefu ale bee Beiligen burch herabthauen = regnen vom himmel ober aus bit Bolle, woburch febr pragnant bie Gingiegung bes ewigen Cobnes Gottes aus bem School bes im Simmel thronenden Allerhöchsten in ben irbifchen Schoof ber Jungfrau bargeficht wirb. Rebenbei enthalt fowohl bas "Sanctum", wie bie "obumbratio" eine Unfpielung auf bas Berabfleigen Gottes in ber Bolle auf bie Stiftsbutte, um innerhalb berfelben a ber Bunbeslade ju ruben, und baburch biefe jum "Geiligen" per exc. ju maden. De Reutralform Sanctum brudt febr pragnant bie wefenhafte heiligfeit ber Frucht Bard aus (f. bef. Bernard. sup. Missus est in h. l.), und bestimmt fo auch bie tiefe und mefenhafte Bebeutung bes ibm entfprechenben bilblichen Ramene Chriftus = Gefalbter: bies um fo mehr, als bie Ginthauung ber Rraft bes Allerhochften in ben School ber Jungfrau auch fehr finnig bie urfprungliche und wefenhafte Galbung ihrer Frucht best Beimifchung eines himmlifden, an fich beiligen Glementes veranschaulicht. Durch bie fcmeigend in ben Worten bes Engels liegende Begiebung auf 3f. 7, 14 wird in bie Bent "bas heilige" und "Cohn Gottes" jugleich bie Bebeutung von Emmanuel - Got muns gelegt, wie Matth. 1, 23 ausbrudlich hervorhebt. Mit bem Charafter bes mehre Sohnes Gottes und bes Emmanuel ift aber auch gegeben, daß die in ben erften Bous bes Engels angefünbigte herricherwurbe bes Rinbes nicht blog eine folde fein mein, wie fie ihm als Erben Davibs über bas Saus Jafob gufteben fann, fonbern eine feite, wie fie bem Cohne und Erben Gottes jufteht, namlich die Bemeinichaft ber Berrichaft ber Allerhochften felbft, ober ber absoluten herrschaft über alle Dinge. In biefem Simm wie benn auch bie herrscherwurbe bes Rinbes nicht zwar von Gabriel, wohl aber (mahricen lich auch icon von Maria felbft in ben Borten : Ecce ancilla Domini) von Elijabet ! ber Begrugung ber "Mutter meines herrn", von Bacharias in feinem Lebgefange (proibis ante faciem Domini), und von ber Engelichaar bei ber Berffindigung ber Getat

Jesu an die hirten (natus est vobis Salvator, qui est Christus Dominus) verfündigt.
— Raberes über diese Stelle s. oben B. II. n. 730 und unten § 228 f. Bir bemerken noch, daß es eine von benjenigen Stellen der hl. Schrift ist, welche vermöge der Plastif des von Gott selbst gewählten Ausbruckes einen außerordentlich reichen Sinn haben, bessen Fülle nach Gottes Intention eine große Mannigfaltigkeit der Erklärungen zulassen und begründen kann.

II. Wenn bie gottliche Cohnichaft bes Cohnes ber Jungfrau volle 124 Bahrheit haben foll, bann muß ber aus Maria geborene Cohn vor biefer Geburt burch einen fruberen Urfprung bereits bei Bott eriftirt haben, und fein zeitliches Geborenwerben blog ein Gintritt in eine zweite, menichliche, Dafeinsweise jein. Bei ben Unfunbigungen ber Geburt Beju wird bas freilich nicht ausbrudlich betont, obgleich es in bem tiefern Ginne bes Berabsteigens bes bl. Geiftes in bie Jungfrau und ber Ueberschattung berfelben burch bie Rraft bes Allerhochften eingeschloffen ift. Defto baufiger aber wird es vom Borlaufer Chrifti, von Chriftus felbft und von feinen Aposteln betont, indem fein zeitlicher Urfprung als ein Berabfteigen bes Menichensohnes vom Simmel, wo er fruber mar, als ein Kommen in bie Belt in Form eines Ausgehens vom Bater ober von Gott und endlich als eine Genbung bes Gohnes Gottes in bie Belt ober in bas Fleifch, feine zeitliche Geburt aber nur als ein sekundarer und relativer Ursprung (fieri secundum carnem) bar= geftellt wirb.

Edite des Borläufers: 30h. 1, 15: Hic erat, quem dixi, qui post me venturus 125 est, ante me (ξμπροσθέν μου = supra me) factus est (exstitit), quia prior me erat; und 30h. 3, 31 f.: Qui desursum venit, super omnes est. — Borte Chrifti felbit 30h. 3, 13: Nemo ascendit in coelum [per se ipsum], nisi qui descendit de coelo, Filius hominis, qui est in coelo. 30h. 6, 52: Si videritis Filium hominis ascendentem in coelum, ubi erat prius. 30h. 17, 5: Et nunc clarifica me tu, Pater, apud temetipsum claritate, quam habui prius, quam mundus esset apud te. — 30h. 8, 42: Ego ex Deo processi et veni, neque enim ex me ipso veni, sed ille me misit. 30h. 16, 28: Exivi a Patre et veni in mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem. — Acuβerungen der Apoftel: Röm. 8, 3: Mittens Deus Filium suum in similitudinem (ἐν ὁμουώρατι) carnis peccati. Gal. 4, 5: Misit Deus Filium suum, factum (γενόμενον) ex muliere... ut adoptionem filiorum reciperemus. — Röm. 1, 3: Evangelium de Filio suo, qui factus est ei (gr. γενόμενον ohne ei) ex semine David secundum carnem. 9, 6: Ex quibus [Israelitis] est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in saecula.

III. Die Art und Weise, wie der vorzeitlich eristirende Sohn Gottes 126 in der zeitlichen Geburt des Menschen Jesus vom himmel herabgestiegen ist, wird in der dem Nicanischen Symbolum entsprechenden Form ex professo im Prolog des vierten Evangeliums und sonst von dem Apostel Johannes, und analog von Paulus (bes. Phil. 2, 7), geschildert, indem sie, von dem vorzeitlichen, geistig-göttlichen Wesen des Sohnes Gottes als des ungeschaffenen und schöpferischen Wortes und des gottgleichen Ebenbildes Gottes ausgesend, lehren: Das in sich unsichtbare Wort Gottes seis Fleisch geworden und dadurch nach Menschenart sichtbar unter uns erzichtenen, und das gottgleiche Ebenbild Gottes habe Knechtsegestalt, namentlich auch menschliches Fleisch und Blut, in sich aufsgenommen und sich zu eigen gemacht und sei dadurch den Mensch

iden mefensgleich geworben. Diefe beiben hochft finnvollen unb pragnanten, fich wechselseitig ergangenben Ausbrucke - von benen man ben einen ben johanneischen, ben andern ben paulinischen nennen fann, weil fie bie Eigenthumlichkeit ber gesammten Auffaffungsweise ber beiben Apostel reflektiren - bilben auch ben Typus fur bie Ausbrucksweise ber entwickelteren firchlichen Symbole binfichtlich ber Conftitution Chrifti, fowie die Grundlage für alles tiefere Berftanbnig berfelben. Denn biefe Musbrude befagen nicht blog überhaupt, daß ber Gohn Gottes vom himmel herabsteigend in Maria burch Unnahme ber Menfcheit Menich geworben und Gine Berfon mit bem Sohne Maria's ift. Sie befagen naberhin 1), bag bie Annahme ber Menichheit burch wesenhafte Bereinigung berselben mit bem burch bie Ramen Bort und Chenbild bezeichneten gottlichen Befen bes Gohnes Bottes erfolgt ift: 2) bağ ber Sohn Gottes, inbem er biefem feinem boppelten Charafter ent fprechend bie Menichheit annimmt und in biefelbe eintritt, als lebenbiges Bort Gottes in ber vollfommenften Beise nach Mugen hervortritt und fic offenbart, fowie als inneres, mefensgleiches Bilb Gottes jugleich in pollitan bigfte Befensgleichheit mit bem augeren Gbenbilbe Gottes, bem Menichen, eintritt; und endlich 3), daß bie Denschheit in Chriftus gegenüber ber Gottheit nur bas accefforifche, fekunbare, niebrigere und augere Element feines Wefens barftellt.

Die wichtigfte Johanneifche Stelle findet fich im Anfange bes IV. Evangeliums (1, 14). Rachbem bier querft bie gottliche Wefenheit und Berfonlichfeit bes Cobnes Getal als bes Logos, b. b. bes vollen, ewigen, geiftigen und unfichtbaren Ausbrudes ber gottliden Beisheit, erflärt worben, wirb ber Logos als bas Pringip aller geworbenen Dinge und bef. bes Lebens und Lichtes, namentlich bes in ber Rindichaft Gottes enthaltenen gettliden Lebens und Lichtes, für die Menichen bezeichnet (f. B. II. n. 757). Sierauf beift es mein: Diefes an fich ungeschaffene und unfichtbar über ben Menschen thronende und in ihner wirfende Bort fei in der Zeit felbft etwas geworden, nämlich Fleifc, und baturt fichtbar geworben und als Pringip bes Lebens und bes Lichtes unter und erfdienen: Et Verbum caro factum est (tytveto) et [ita, caro factum, in carne et per carnes] habitavit (ἐσχήνωσεν) in nobis — et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigenti a Patre - plenum (gr. πλήρης = plenus, in Berbinbung mit babitavit) gratiae et vertatis. Es ift 1) evident, daß das caro fieri nicht bedeuten fann converti in carses weil fonft bas gottliche Gein bes Logos aufhoren mußte und er folglich nicht in und bille wohnen fonnen; es fann blog beigen fieri ens carneum = fleifchliches, b. b. auf Fleifch beftebenbes ober mit Fleifch behaftetes Befen; ober ens Andene in # carnem, ober auch unum ens cum carne. Der Musbrud Fleifch wird wur fer figurlich gebraucht, aber diefe Figur ift eben ber bl. Schrift geläufig, ba oft Mmiss und Thiere mit bem Ramen Reifc bezeichnet werben. Ge ift ferner 2) eribent, tal be Logos ein foldes fleifchliches Wefen nicht werben fonnte, wenn bas "Fleich" ein Sie für fich ober ein felbstftandiges Befen bliebe, in welches er blog fo eintrate, wie ber Bon in ein außeres Rleib ober ber bl. Beift in bie Scelen und bie Leiber berjenigen Mmiden, in benen er wohnt. Das Fleisch muß vielmehr fein eigenes Fleisch fein, unt um fo mehr, ale bas Fleischwerben bes Logos bier nicht ale Folge feiner unfichtbaren ( wohnung im Fleische felbft, fonbern ale Grund feiner fichtbaren Wohnung unter ben Menichen bargeftellt wirb. Endlich ift es 3) evibent, bag bie Fleischwerdung bier nicht all Unnahme eines tobten refp. thierifden Fleifdes gemeint fein fann, mel a) tol Fleifch als Concretum fur fleischliches Befen nur ein lebendiges Befen bezeichnen tam; weil ferner b) ber Apoftel eine folche Fleifcmerbung im Ange bat, woburth ber topel unter und wie einer aus uns wohnt, und ein mit Gnabe und Bahrbeit erfalles gind gu Stande tommt; und weil er e) jugleich erflaren will, wie eben ber in ben Gonnellen gefdilberte Menich Jefus eine fichtbare und leibhaftige Ericheinung bes Cobnes Grates =

Das angenommene Fleisch muß bemnach ein lebenbiges und, wie äußerlich menschlich geftaltetes, so auch innerlich menschliches, also geistig belebtes sein, turz die menschliche Natur bebeuten; und bas Fleisch werben des Logos kann mithin nichts Anderes heißen, als baß er Träger und Inhaber der ganzen menschlichen Natur und badurch wahrer und voll-

tommener Menich geworben fei.

Der Grund, weghalb ber Evangelift bas Berabsteigen bes Cohnes Gottes gerabe 128 unter bem Musbrude ber Fleischwerbung vorftellt, ift ein vielfacher. Bunachft 1) ift biefer Ausbrud eine angemeffene Raffung fur bie Form ober bie Art und Beife ber Bereinigung ber menichlichen Ratur mit ber gottlichen, indem er bagu anleitet, bie lettere als Unnahme einer zweiten Ratur burch eine bereits bestehenbe Berfon und ale Singufügung einer neuen niebrigeren Ratur ju einer wesentlich boberen ju benten, nach Analogie ber Berforperung bes menfclichen Beiftes in feinem Leibe und ber Aneignung bee letteren an erfteren. Aus biefem Grunbe fieht überhaupt in ber Sprache bes neuen Teft. beg. Chrifti fonftant ber Ausbrud "Fleifch" fur beffen menichliche Ratur ober feine Menichheit, um biefelbe ale Begenftanb ber Aneignung burch die gottliche Perfon und als bas niebere augere und accefforifche Element im Befen Chrifti gegenüber feiner Gottheit ale reinstem "Geifte" ju charafterifiren. Dazu fommt 2), bag beg. ber angenommenen menfclichen Ratur felbft aus mannigfachen Grunben gerade auf bie fleifchliche Geite berfelben, refp. auf bie burch biefe bedingte fleifch= lide ober animalifde Beidaffenheit aller ihrer Theile ein besonberer Rachbrud gelegt werben muß. Die fleischliche Geite refp. Beschaffenheit ber menschlichen Ratur Chrifti bebingt nämlich a) bie fichtbare, und zwar nicht etwa atherifde, fonbern zugleich greif: bare Ericheinung bes an fich unfichtbaren Logos (vgl. I. 3ob. 1, 1), fowie fein Bohnen unter uns nach Menschenart, worauf ber Evangelift besonberen Rachbrud legen will. Gie beftimmt ferner b) bie reale und volle Gemeinicaft bes Logos mit une Menichen, indem gerabe bas Fleifch in ber Menichheit basjenige Element ift, moburch allein eine organische Berbindung ber Menschen mit bem Logos ju einem Leibe ermöglicht wird, und welches zugleich, weil am meiften bie Ratur ber Denichen von ber bes Logos unterfcheibenb, ber beutlichfte Beweis ift, bag er uns gang mefensgleich werben wollte. Cobann e) bestimmt fie bie menichliche Ratur Chrifti ale eine folche, welche, ibrer Befenbeit nach betrachtet, ben Gomaden unferer Ratur ausgefest unb theilweife benfelben auch wirflich unterworfen war, bamit bem 3wede ber 3ncarnation gemäß die Berffarung und Belebung jener Menschheit vermöge ihrer Bereinigung mit ber Gottheit ber Typus und bie Burgichaft für unsere Berffarung und Erhebung fein tonnte. Insbesondere reprasentirt bas "Fleisch" beim Menichen vorzugeweise bie Burgel und bas Berbreitungomittel ber Gunbe, und fo verburgt die Unnahme bes Reifches bon Geiten bes Gobnes Gottes ober fein "Rommen in ber Aehnlichfeit bes Fleisches ber Gunbe" (Rom. 8, 3) in besonderer Beife bie Beilung ber Gunbe in ihrer Burgel. Beiterbin d) ericheint bie Menschheit Chrifti von Geiten bes Fleisches insbef. unter bem Befichtspuntte ber Gabigfeit gu leiben und gu fterben und mithin ale Organ und Wegenftand ber priefterlichen Funttionen bes menichgeworbenen Logos, inbem er in feinem Fleifche mit uns und fur uns leibet, in feinem Fleifche wie in einem Belte ober auf einem Altare Gott opfert und fein Bleifch felbft burch ben Tob jum Opfer barbringt und fo recht beutlich als bas "Lamm Gottes" fich barfiellt. Endlich e) ericheint bie Menichheit unter bem Gefichtspuntte bes vom Logos angenommenen Fleisches auch besonbere beutlich ale bas Bebifel ober Mebium, woburch er mit une Meniden in Berbindung tritt, um und in naturgemager Beife feine verklarenbe und erbebende Einwirfung ju vermitteln. (Bgl. über biefe Grunde Tolet. ju I. 30h. 1, 14 und Thomassin nach Greg. Naz. l. 4. c. 10. n. 1.)

Die solgenden Borte et habitavit in nobis . . . . plenus gratiae et veritatis 120 brüden Folge und Zwed der Fleischwerdung aus. Während das Wohnen in uns einersteits von der Fleischwerdung des Logos jeden Gedanken der Umwandlung oder der Desterioration desselben ausschließt — da Niemand durch das Wohnen zu sein aufhört oder auch nur verändert wird, vielmehr hier das Wohnen eine Offenbarung der herrlichkeit und Wirtheilung der Fülle des Logos mit sich sich mit das Wohnen zugleich durch das Fleischwerden als ein Wohnen des fleischgewordenen Logos in seinem eigenen Fleische und durch dasselbe bestimmt. Obgleich es direkt durch das in nobis auf die Wenschen bezogen

wirb, fo folieft boch eben bas Bohnen bes Logos unter ben Menichen auch ein Bebnen in bem angenommenen Rleifche ein, in ber Beife nämlich, bag ber Logos barin als in feinem eigenen Rleifche ober in feiner eigenen Menichheit leibhaftig wohnenb, b. b. als ihr einverleibt (vgl. Col. 2, 9), ober als in ihr Burgel faffend, fich in ihr einmurgelnb (Gir. 24, 13. 16), eben baburd unter uns Menfchen ale Giner aus uns ober ale mahrer Menich wie wir wohnt , ober nach Cyr. Al. und Hil, in une Menichen, b. b. vermoge feiner Ginwohnung in feiner eigenen Menfcheit von bier aus zugleich in bem gesammten mit ihr verbundenen menschlichen Beschlechte wohnt. Treffend wird en biefes Bohnen, ober vielmehr auf bas in ber Fleifchwerbung enthaltene Bohnung : Mufe ich lagen im eigenen Reifche und burch basfelbe unter uns bingewiefen burch ben Ausbrud bes Urtertes esufywise = tabernaculum posuit; hier ericheint bas angenomment Bleifch ale Belt ober unmittelbare Bohnftatte bee Logos, worin und woburch er unter und wohnt, und im Unichlug an biefen Muebrud bat benn auch bas Nicsenum bas habitarit in nobis mit ένανθρωπήταντα wieder gegeben. Zugleich liegt in jenem Ausbrude ein Silfcweigenber Sinweis auf bas typifde Bohnen Gottes im Bunbeszelte, rein. im Tempel, naber im Beiligthume bes Tempele, noch naber über ber Bunbed labe, und gwar bem golbenen Dedel berfelben (propitiatorium), und in ber Schechinat, b. b. bem Rebelglange, ber eben von biefer Ginwohnung ben Ramen Schechinab batte. Diefem typifden Bohnen tritt bier ein leibhaftiges Bohnen und perfonliches Ericheinen Gottes gegenüber, indem fein lebenbiges, ibm felbft einverleibtes Gleifch fein mabrer Tempel (30h. 2, 19) und fein mahres Belt (Sebr. 9, 11), und fo auch bie mabre Bunbeslabe, bas mabre propitiatorium (Rom. 3, 24) und bie mabre Schechinah ift , wahrend ber Begriff bes Bohnens überhaupt ben menschgeworbenen Logos ale bie Erfallung ber Ben heißung vom "Emmanuel" "Gott mit uns" fennzeichnet. - Die folgenden Borte et vidimus gloriam ejus beben bervor, bag ber Logos in feinem Fleifche nicht blog ulen haupt perfonlich unter une ericbienen fei, fonbern auch feine gottliche Berelichfeit an und in feinem Fleifche - burch feine gottlichen Thaten - fichtbar gemacht babe, wie be Begenwart Gottes im jubifchen Belte burch ben Glang ber Schechinab fich offenbarte, ber barum "Serrlichfeit Gottes" genannt wurde; gloriam quasi Unigeniti a Patre erinnen an 31. 4, 2: in illa die crit germen Domini [Jehovah] in magnificentia et gioria Die Borte plenum gratiae et veritatis endlich weifen barauf bin, bag ber Logos, me er an fich "bas Leben" und "bas Licht" ift, fo auch als Urquelle ber Gnabe, b. b. ber #15 theilung göttlichen Lebens, und ber Bahrheit, b. h. gottlicher Erleuchtung, fich in feinen Rleische niebergelaffen babe, um bon bort aus Bnabe und Babrbeit = Leben und Bat auszuftrablen, und fo ber Oriens ex alto und ber sol justitiae fei, ben bie Prophen porausgefagt.

Nach Einlegung des vom Borläufer abgelegten Zeugnisses heißt es zum Schläfen B. 16—17: Et de plenitudine ejus omnes nos accepimus et gratiam pro gratia (de entw. = propter sc. gratiam, qua gratus est Unigenitus, oder bester im hindia uf Bers 17 = pro, sc. gratiam majorem et gratiam simpliciter, i. e. potestatem side Dei sieri [oben B. 12] pro gratia minori legis Mosaicae); quia lex per Moyren data est, gratia et veritas [quae in sacerdotio legis per "Urim et Thummim" solum pre-

<sup>1</sup> Die die in der hl. Schrift selbst gegebenen Andeutungen zeigen, ist die Troll dissertissischen Heilighumes in Hinsicht auf Christus eine mannigsaltige. Das Fleifd Kungals Wohnstätte der Gottheit, ist, wie oben demerkt, vorgedidet in den dort besechnte Gegenständen. Der ganze Christus in seinen beiden Bestandtheilen in degebildet sowohl durch das aus der Bundeslade und ihrem Deckel mit der Schecklund bildete Ganze, wie durch die Bundeslade selbst als aus Holz wergebildet ihren beide der wige Wort oder die Gottheit im Gegensade zum Fleische ist vorgebildet ibelle das Gold und Gold der der der die Gottheit im Gegensade zum Fleische in worgebildet ihren das Gold der Bundeslade gegenscher dem Holze, theils durch die Bolke, genenider der im sammt dem Deckel, resp. durch die Einwohnung der Gottheit in der Bolke. Hat das Bein Shristi als des substanziell Gesalbten gilt dei den BB., des des Cyr. Al., die liederschund des Holzes der Bundeslade mit eingeschmolzenem Golde als hervorragender Tupps, der freisig in späteren Zeiten allzusehr in Bergessenheit gekommen ist. liederigens sind die Mutter Christi bezogen wird, obgleich diese mehr durch das Bundeslade auf wird, obgleich diese mehr durch das Bundeslade auf der Bonte Bundeslade auf ben Bundeslade aus ben der Bundeslade aus der Bundeslade aus der Bundeslade aus der Durch das Bundeslade aus der Greifte des Bundeslade aus der Greifte des Bundeslade aus der Greifte das Bundeslade aus der Greifte des Bundeslade aus der Greifte der Greifte der Greifte des Bundeslade aus der Greifte der Greifte der Greifte der Greifte des Bundeslade aus der Greifte der Greifte Greifte der Greifte der Greifte der Greifte der Greifte der Greifte Greifte der Greifte d

figurabatur] per Jesum Christum (per Jesum qui est "Verbum incarnatum" et "Unigenitus a Patre", ac per hoc plenus gratia et veritate adeoque verus Christus) facta

(nobis exhibita) est.

Es verbient hervorgehoben gu werben, bag, wie die erften Berfe unferes Evangeliums ist gleichsam eine trinitarische Recapitulation ber in ben erften Berfen ber Benefis beschriebenen Befdichte ber Erichaffung ber Belt bilben, inbem fie bas perfonliche Bort Gottes als Erager bes icopferifden Befehles barftellen, fo B. 14 ein Gegenftud gu ben Schilberungen ber Genefis von ber Erichaffung bes erften Menichen bilben. Bie in ber Genefis ber erfte Denich ju einem von Gott ganglich verschiedenen, fichtbaren Bilbe und Gleichniffe feiner herrlichteit gemacht murbe, fo wird bier bas ewige Bort Gottes felbft burch Unnahme menichlichen Fleisches fichtbar und offenbart in fich felbft nach Außen die Berrlichteit, Die es ale Cobn Gottes in beffen Choofe hatte. Babrent aber beim erften Menfchen bie Formation bes Fleisches bas Erfte ift und erft burch bie Belebung biefes Fleisches ber Menich ju Ctanbe fommt: ift bei Chriftus ber Urfprung feiner geiftig-gottlichen Perfon bas Erfte, und bie Formation und Annahme bes Fleisches tritt erft als Zweites bingu (vgl. hebr. 10, 6: Ingrediens mundum dixit . . . . corpus aptasti mihi); weghalb auch ber Apoftel (I Cor. 15) ben erften Menichen ale Frucht ber Schopfung blog anima vivens so. in carne, Chriftus aber spiritus vivificans nennt. Wenn gleichwohl ber Apoftel bier ben Urfprung Chrifti mit bem bes erften Menfchen in Parallele ftellt, indem er von jenem fagt, er fei jum spiritus vivificans, wie von biefem, er fei jur anima vivens geworben: bann bezieht fich bas nicht auf bie Aehnlichfeit in ber Orbnung bes Urfprunges ber beiberfeitigen conflitutiven Glemente, fonbern blog auf bie Achnlichfeit in ber Beife ihrer Berbinbung. Bgl. unten n. 150. Bgl. jur gangen Stelle bef, Cyr. Alex., August, unb Toletus in h. l. und Petav. 1. 4. c. 2.

Dem Inhalte unferer Stelle entspricht auch ber Unfang bes erften - mabr: 132 ideinlich bem Evangelium ale Begleitschreiben mitgegebenen - johanneifchen Briefes: Quod erat ab initio, quod audivimus, quod vidimus, quod perspeximus et manus nostrae contrectaverunt, de Verbo vitae [sc. ipsum Verbum quod est Vita] - et Vita [nam hace ipsa Vita] manifestata est, et [per hoc ipsam, licet in se apud Patrem absconditam] vidimus et testamur et annuntiamus vobis Vitam aeternam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis - quod [ergo ita] vidimus et audivimus, annuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum [qui vidimus], et societas nostra [vobis communicata] sit cum Patre et cum Filio ejus Jesu Christo [qui est illa Vita, quae erat apud Patrem et apparuit nobis]. Der Rachbrud wird besonbere auf bas leibhaftige geitliche Ericeinen bes bier unter bem Ramen bes ewigen Lebens auftretenben ewigen Cohnes Gottes gelegt. Diefes leibhaftige Ericheinen aber grunbet fich offenbar auf jenes "Rommen", b. b. gu uns Rommen, um in uns zu wohnen, "im Fleifche", wovon Job. in biefem Briefe 4, 2, und im zweiten Briefe B. 7 ale von bem wefentlichen Inhalte bes driftlichen Glaubens rebet; 4, 2 beißt es: Omnis spiritus qui confitetur, Jesum Christum in carne venisse [ev σαρκί έληλυθότα, b. h. in vera et sibi propria carne venisse], ex Deo est; et omnis spiritus qui solvit Jesum 1 [sc. vel Jesum hominem a Christo, im Ginne von Cerinth, ber unter Chriftus einen Meon verftand ngl. 2, 22 "qui negat quoniam Jesus est Christus" - vel Christum a carne, negando ei veram carnem, im Ginne vieler Gnoftifer] ex Deo non est. Allerbinge wird bier bas "Rommen im Bleifche" nicht formell auf ben ewigen Gohn Gottes, fonbern auf Befus bezogen; aber ber Ginn ift boch im Bergleiche mit 5, 5 offenbar ber, bag Befus ber im Bleifche ju und gefommene Gobn Gottes fei. Bas bie Tendeng biefes Briefes betrifft, fo redet gwar grenaus, ber fich lib. 3. c. 13. fpegiell bamit befaßte, blog bavon, bag biefelbe gegen Cerinth gerichtet fei, ber Befus, Chriftus und ben Cobn Gottes ale brei Befen unterschied und mithin die mabre Menscheit Befu fo febr betonte, bag er ibn als blogen Menichen barftellte. Aber bie ftarte Betonung bes Gebene und Betaftene Chrifti im Unfange bes Briefes weift barauf bin, bag Johannes wenigstens gugleich auch bie phantaftifchen Gnoftiter im Auge hatte, welche Chriftus blog einen Scheinleib gufdrieben.

Der gewöhnliche griech. Tert hat: qui non confitetur Jesum Christum in carne venisse, welche Lesart unbeschabet ber Autorität ber Bulg, von Manchen als bie richtige vertheibigt wirb.

Die paulinifde Darftellung finbet fich Phil. 2, 6-7 in Berbinbung mit Col. 1, 15 ff. und Sebr. 1-2. In biefen Stellen wird ber Cobn Gottes als bas Gleichbild ber Berrlichfeit bes Batere vorausgefest, und von ihm gefagt, et fei burch Annahme ber menschlichen Ratur, refp. bes Fleisches und Blutes, querft jum Gleichbilbe, Bermanbten und Genoffen ber Denfchen in ihrer Riebrigfeit, fobann aber auch burch bie Auferftehung feiner Menschheit in biefer ebenfo gum Dot bilblichen Saupte ber gefammten verffarten Menfcheit geworben, wie er in feiner Gottheit ber Ronig aller Creaturen gewesen. Phil. 1, 6-7: Qui cum [tanquam imago Dei nach II. Cor. 4, 4; Col. 1, 15; Sebr. 1, 2] in forma Dei esset (to prose θεού ὑπάρχων, μορφή = Geftalt, bier Befensgestalt ober Ratur), non rapinam arbitratus est, esse se aequalem Deo [το είναι Ισα θεφ, b. h. existimabat, se aequalitatem gloriae et honoris Dei et libertatem a servitute Dei, quam Angeli et homines praevaricatores per superbiam sibi vindicaverant, sine injuria Dei ac proinde optimo jure vindicare ac retinere posse]; sed [tamen liberrime] semet ipsum exinanivit [tutous, b, b, in statu vili, inglorio et servili constituit] formam servi accipiens [λαβών, bie forma servi bier jugleich Befen und Buffandlichfeit, ober auch innere und außere, Befend- und Ericheinungsform, wie fogleich erflart wird], in similitudinem hominum (es buenigum) factus [namlich bem Befen nach] et habitu [cyfpart = außere Geftalt ober Ericheinungs form , und überhaupt Zuftanblichfeit] inventus ut homo [b. b. ut caeteri bomines, phr auch caeteris hominibus ita similis, ac si esset merus homo]. Sobann beißt es Det. 2, 14 ff., nachbem im erften Capitel bie gottliche herrlichfeit bes Gobnes Gottes als bei splendor gloriae und ber figura substantiae Dei geschildert worden, bag er, um be Meniden ale berufene Rinber Gottes jur Berrlichfeit ju fubren, burch Annahme iber fleischlichen und fnechtlichen Ratur bie innigfte Gemeinschaft mit ihnen eingegangen feit Quia ergo pueri (ra naidla, bie berufenen Rinder Gottes) communicaverunt (xexseringu) carni et sanguini [omnes communiter ex una stirpe acceptam propriam habuerun carnem et sanguinem], et ipse similiter (παραπλησίως) participavit eisdem (sc. carni et sanguini = particeps carnis et sanguinis factus est), ut liberaret eos, qui timere mortis per totam vitam obnoxii erant servituti; nusquam enim Angelos apprehendi. sed semen Abrahae apprehendit (ἐπιλαμβάνεται). Unde debuit per omnia fratribus assimilari, ut misericors fieret et fidelis Pontifex ad Deum. Die Stelle Col. 1, 15 5 über bas in feiner Menfchheit bef. burch bie Auferftebung jum Saupte bes Leibes bit Rirche geworbene Gleichbild Gottes f. B. II. n. 734.

Der formelle Untericieb ber paulinifden Darftellung bes Berabfingent bes Cohnes Gottes in feiner zeitlichen Geburt bon ber johanneifchen liegt auf ber Sanb. 1) Statt bes Fleischwerbens fteht bier ausbrudlich bie Unnahme ber mabren und gangen menfclichen Ratur; 2) ftatt bes Bohnens unter uns ftebt bier bie Mebu lidfeit und bie Gemeinschaft mit une in unferer irbifden Ratur und ben aus ihr fich ergebenben Gigenfchaften; 3) bas Berabfteigen felbft ift nicht bloß eine hulbvolle Berablaffung, fonbern eine Erniebrigung, wobei baber auch 4) mit bie barin enthaltene Erfüllung bes Gleifches mit ber herrlichfeit und ber Gulle ber Ges heit, fonbern die Unnahme unferer Diebrigfeit und Dürftigfeit hervorgeboben wit Bahrend aber die lettere auch bei Johannes in Betracht fommt, um ben fleischgemorben Logos als Lamm Gottes und ein ben Denichen angehöriges Opferlamm # charafterifiren: fommt fie bei Baulus vorzüglich infoferne in Betracht, ale Chrifins be burch ein mitleibenber und mitleibiger priefterlicher Bertreter ber ibm vermanten Menfchen fein foll. 5) Die Entfaltung ber gottlichen herrlichfeit und Rulle bes Colors Bottes in feiner Menschheit aber ichreibt Baulus in ber Regel bem wieber auferflandens Chriftus zu, weil fie bier vorzugeweise und in boberer Beise flattfand und an ibm elle

in ber Bertlarung feines Fleisches am glangenbften bervortrat.

B. Das aus ber Schriftlehre über ben Ursprung Christi entnommene Bilb bes Erlösers wird bestätigt und erläutert burch die Berichte und Lehren über die konkrete Wirklichkeit Christi.

186 I. Bunachft beftätigt und erlautert fie in vielfacher Beife, bag bie mit ben Ramen Jefus und Chriftus bezeichnete hiftorifche Berfon eben fo mabn

haft Menich ift wie alle übrigen Menichen, b. b. eine mirtliche, nicht blog icheinbare, eine vollstanbige, nicht blog halbe, und eine ben übrigen Deniden ftammvermanbte menfoliche Ratur befitt. Chriftus felbit erflart bieg besonbers baburd, bag er fich ebenfo oft und nachbrudlich, wie Gohn Gottes, ben Denichenfohn nennt, allerbings nicht einen gewöhnlichen und gemeinen, vielmehr einen einzigen und ausgezeichneten, namlich ben von ben Propheten als Sprog und Frucht bes Samens bes Beibes, Abrahams, Davids und ber Jungfrau vorausgesagten, aber boch eben barum einen mahren und eigentlichen Menschensohn. Der hl. Paulus aber bebt es baburch bervor, bag er Chriftus als ben zweiten leben= bringenben Abam bem erften tobbringenben Abam gegenüberftellt (vgl. Rom. 5, 17 ff.; I Cor. 15, 22. 45-47) und fein Menschsein als Bedingung feines Mittleramtes fur bie Menschheit bezeichnet. Wenn ber Apoftel I Cor. 15, 47 ben zweiten Abam als einen himmlifchen Menichen bem irbifchen gegenüberstellt, weil er vom himmel, wie jener von ber Erbe fei: fo fagt er bieg nicht in Bezug auf eine wesentliche Berichiebenheit in ber menschlichen Ratur an fich, fonbern in Bezug auf die mejentliche Berichiebenheit bes Inhabers ber menichlichen Ratur und bes baburch bedingten Standes und Buftanbes ber letteren (f. unten n. 150). Raberbin ftellt bie bl. Schrift bas wahrhaft und volltommen menichliche Befen Chrifti baburch außer Zweifel, bag fie binfichtlich ber menichlichen Abstammung, ber Geburt, ber Bestandtheile, Eigenschaften und Rrafte, Leiben und Sandlungen Jefu Chrifti bie mannigfachften Musjagen macht, bie nur von einem mahren und vollfommenen Menichen gemacht werben tonnen und auch ausbrucklich faft alles bas um= faffen, mas gur Charafteriftit eines mabren und volltommenen Menfchen gebort. Endlich betont ber Apoftel wieberholt, bag ber Erlofer als mabrer Bruber ber übrigen Meniden, in und mit ber mefenhaften Gleichartigfeit feiner menichlichen Gubftang mit ber unfrigen, ber letteren gugleich in ibren naturlichen Gigenichaften, und zwar auch in ihrer Unvollfommen= beit, "Riebrigfeit und Gomache" ober, wie Baulus es auch nennt, in ber "Rnechtlichkeit" ihres Buftanbes ahnlich geworben fei; und er bebt bieg fo ftart hervor, bag er eigens fich gegen ben Bebanten vermahren muß, als fei mit ben übrigen natürlichen Gebrechen ber Menichen auch bie Gunbe ober bie Möglichkeit ber Gunbe Chrifto guzuschreiben (vgl. bef. Phil. 2, 7 f. u. Sebr. 2 u. 4 oben).

II. Obgleich wahrer Mensch und Menschensohn und barum auch Bruber 187 ber Menschen, wird die mit dem Namen Zesus bezeichnete Person vor allen übrigen Menschen nicht bloß durch das in diesem Namen ausgesprochene einzig erhabene Amt, sondern auch als eine ihrem Wesen nach übermenschene einzig erhabene Amt, sondern auch als eine ihrem Wesen nach übermenschest sie allerdings nur durch den Glauben erkannt werden könne, aber auch erstannt und anerkannt werden müsse. Dieser übermenschliche göttliche Charakter der Person Zesu ist vorzüglich in den drei auch in's apostolische Symbolum übergegangenen Namen ausgesprochen, unter welchen sie als Gegenstand der göttlichen Disenbarung und des Glaubens an sie, sowie der anbetenden Berehrung der Gläubigen, in den Evangelien und den apostolischen Briefen ausgeseichnet wird. Es sind dieß die Namen Christus — Ge-

falbter, refp. Beiliger ober Geheiligter Gottes, Gobn Bottes unb ber Berr refp. "unfer Berr", welche ben brei ber Berfon Befu mit uns gemeinsamen Ramen ber Riebrigteit: Menich, Menichensohn und Bruber ber Menichen, parallel fteben und als Berjonalnamen ber Burbe ent gegengefest find. Diefe Ramen werben balb alle brei, refp. gu gwei, gu fammen, balb auch einzeln in ber angegebenen Tenbeng gebraucht, weghalb fie im Ginne ber Offenbarung und bes offenbarungsmäßigen Glaubens fic wechselseitig ebenso bebingen, erflaren und bestimmen, wie bie ermabnten brei menschlichen Ramen. Und fo verhalten fie fich auch im Allgemeinen au einander in ber Beife, bag ber Rame "Chriftus" im Gegenfate gum " Den ichen" bas hohere Befen ber Berfon Jefu in fich ober nach feiner Conftitution, ber Rame "Gohn Gottes" im Gegenfate jum "Menichenfohn" ben Uriprung biefes hoheren Wejens und ben Rang ber Berfon burch Gleichstellung mit Gott, ber Rame "Berr" enblich im Gegensat jum "Bruber ber Menschen", bie aus ben beiben andern Ramen fich ergebenbe Erhabenheit über bie Den ichen und alle Creaturen ausbrückt.

1. Der Name Christus, wosür in ber nicht bilblichen Sprache ber Engel und ber Dämonen "bas Heilige" (Lut. 1, 35 s. oben) ober "ber Heilige Gottes" steht, ober vielmehr "ber Christus" ober "ber Geheiligte" schlicht hin bezeichnet ben Menschen Zesus als in eminenter Beise von Gott geheiligt ober mit Gottes eigener heiliger Würde bekleibet, ober als ein Besen, welches durch Ausgießung der ganzen Fülle der unendlichen und unwandelbaren göttlichen Güte in dasselbe ebenso absolut heilig und verehrungswürdig ist wie Gott selbst. Man darf also bei dem Namen Christus nicht bloß an eine Heiligung zu einem Amte im Dienste Gottes, zum Priesterthum ober zum Königthume benken; vielmehr ist die amtliche Heiligung als eine in der Wesenscheiligung einbegrissen und durch sie bedingte zu benken, und ist die letztere derart, daß sie nicht bles das Priesterthum, sondern auch die Anbetungswürdigkeit des Priesters, und nicht bloß ein königliches Amt, sondern die souverane Herrschaft Christi über die Geschöpse begründet.

2. Dieser erhabene Sinn bes Namens Christus erhellt besonders auf dem Namen Sohn Gottes, der die Salbung oder Heiligung Christi durch Gott mit der Zeugung aus Gott verdindet oder als eine Salbung und heiligung durch Gott als Bater darstellt und, indem er so den tiesem Grund und die einzig erhabene Form der Salbung bezeichnet, zugleich die heilige Würde Christi mit dem Begriffe der gottgleichen Herrlickeit desselben verknüpft. Weil nun die ungläubigen Juden mit dem Names Christus nicht jene erhabene Bedeutung verdanden, so wird nicht nur diesen der Name Sohn Gottes in der Regel beigefügt, sondern auch von Ichus eigens darauf ausmerksam gemacht, daß der erstere den letzteren einschließe. Daß übrigens der Name Sohn Gottes sehn Gottes selbst hier im strengen und eigentliche

Sinne zu nehmen ift, murbe § 108 I. eingehend bewiesen.

3. Schon wegen seiner Berbinbung mit bem Namen "Sohn Gottes", als Ausbruck ber bem Sohne Gottes fraft bes Erlösers Gottes zustehenden Herrschaft, noch mehr wegen ber auf Christus als "ben Herrn" lautenden prophetischen Stellen bes A. T., und vollends weil er im Munde der Glas-

bigen ben Gegenstand ber Anbetung bezeichnet (f. Bb. II. n. 746 f.), ist ber Name "ber Herr" ober "unser Herr" bei Zesus ebenfalls im Sinne einer wahrhaft göttlichen Würbe, namentlich im Sinne absoluter Obershoheit über die Menschen und alle Geschöpfe zu verstehen. Insbesondere hebt ber Apostel (Hebr. 3, 2 ff.) hervor, daß Christus nicht, wie die sonstigen Gesandten Gottes, selbst die erhabensten, z. B. Moses, in einem ihm nicht angehörigen Haus Gott diene, sondern als Mitesgenthümer, weil als Miterdauer des Hauses, und (Hebr. 1, 2) von Gott deshalb zum Erben aller Dinge eingesetzt sei, weil auch die Welt durch ihn gemacht worden. In Bersbindung mit diesem Gedanken führt der Apostel wiederholt aus, daß Christus nicht nur über die Menschen, sondern auch über alle, selbst die höchsten geschaffenen Geister unendlich erhaben sei (s. bes. Col. 1 u. Hebr. 1).

In den göttlichen Offenbarungen über den höheren Charafter der Person Zesu 141 tritt allein der Name Sohn Gottes auf. Dahin gehören die beiden gleichsautenden Zeugnisse Gottes des Baters bei der Tause Zesu im Jordan, Matth. 3, 17, und det der Berksärung desselben auf dem Tador (Matth. 17, 1 s.): Hie est filius meus atiectus, in quo mihi complacui. Auf das erstere bezieht sich das Zeugniss des bei der Tause gegenwärtigen Borläusers Joh. 1, 34: Et ego vidi et testimonium perhidui, quoniam die est Filius Dei; auf das zweite das Zeugniss des dei der Berksärung gegenwärtigen Apostels Petrus (II. 1, 17): Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam, voce delapsa ad eum dipuscemodi a magnisse gloria: Hie est Filius meus dilectus, in quo midi complacui, ipsum audite — et hanc vocem nos audivimus quum easemus cum ipso in monte sancto. Auch Jesus selbs bezeichnet seine höhere Bürde in der Regel unter dem Ramen des Sohnes Gottes, wie er auch dort, wo er auf die Anersennung derselben dringt, gerade unter diesem Ramen anersannt werden will.

In ben bon Jefus geforberten und genehmigten Glaubensbefenntniffen bin- 142 gegen wird ber Rame Cobn Gottes in ber Regel mit bem Ramen Chriftus verbunben, Bir ermahnen nur bas von Betrus im Ramen aller Apoftel abgelegte Befenntnig, Matth. 16, 17 (auf bie Frage Jesu: quem dicunt homines esse Filium hominis - vos autem quem me esse dicitis): Tu es Christus Filius Dei vivi, unb 3ch. 6, 70: Et nos cognovimus et credidimus, quia tu es Christus Filius Dei (text. recept. ὁ ἄγιος 300, aber bei Cyr. Al. vice), und bas ber Martha 3ob. 11, 27: Utique Domine, ego credidi, quia tu es Christus Filius Dei, qui in hunc mundum venisti. In ben Barallelftellen ju Matth. 16, 17, wo in ber Frage ber Filius hominis nicht erwähnt war, Febli auch in ber Antwort Filius Dei; vielmehr hat Mart. 8, 29 blog: tu es Christus, und Lut. 9, 20: Christum Dei, ein Beweis, bag ber Rame Christus ben Inhalt bes Ramens Fillus Dei einschließt. Auch in ben Meußerungen ber Damonen, bie feine Blaubensbefenntniffe, fonbern nur Befundung ber Refultate eigener Beobachtung ber Macht Befu über fie maren und von Chriftus wegen ihres Urfprunges verworfen wurben, wechfeln die Ramen Sanctus Dei (bem bilblichen Ramen Chriftus aquivalent Mart. 1, 24 und Euf. 4, 34: scio, quis sis, Sanctus Dei) und Filius Dei (Marf. 3, 11: Tu es Filius Dei).

Der Inbalt ber öfsentlichen Lehre ber Apostel und bes von ihnen gesorderten 143 Blaubens ist bescharakteristisch in solgenden Stellen ausgesprochen. Bon Paulus beist es soson Paulus Bon Paulus Bon Paulus Bon Paulus Paulus

Bwifden "Chriftus" und "Gobn Gottes" machten bie unglaubigen Juben ben Untericieb, bag fie unter erfterem Ramen blog eine irgenbwie übermenichliche ober auch eine fonigliche, unter lehterem eine gottgleiche Burbe verflanden und baber baraus, bag Befus fich ben letteren beilegte, bie Unflage auf Blasphemie erhoben, mabrend fie in bem erfteren blog eine einfache Ufurpation fanden. Ihnen gegenüber reclamitte Befus nicht nur beibe Ramen zugleich, fonbern infiftirte gerabe auf bem letteren und zwar fo, baß er gerabe aus bem erfteren ben letteren nachwies und vertheibigte. Go bef. Matth. 22, 41 ff. (vgl. Luc. 20, 41 ff.), we er aus Bf. 109, 1: Dixit Dominus Domino meo nadwies, bag Chriftus, weil von David beffen herr genannt, nicht blog Cobn Davids fein fonne, fonbern noch einen anberen Bater haben muffe. Ferner 3ob. 10, 24 ff., wo Befus auf bie Aufforberung ber Juben: si tu es Christus, die nobis palam, fall ber birefien Untwort fich ale "Gine mit bem Bater" ober ale ben mabren Gobn Gottes ertfarte; ale bie Juben ihn barob ber Blasphemie antlagten, weil er, obgleich ein Denich, fich felbit in Gott mache, vertheibigte er fich bamit, bag, wenn icon anbere Menichen in ber Conit von Gott felbft Götter genannt wurben, mit hoberem Rechte berjenige Gott genannt werben fonne, welcher vom Bater geheiligt und in bie Belt gefandt worben fei, b. b. von bem mabren Chriftus, welcher eben im M. Teft., bef. Bf. 2, 6. 7 und Bf. 81 ale ein von Gott in feiner Gigenicaft ale Bater und folglich mit gleicher Seiligfeit go beiligter und von Gott aus in die Belt fommenber (nicht aus und in ber Belt burd Ericaffung entftanbener) Befanbter und Erbe Gottes bargeftellt wirb. Wie bier ber Aus brud quem Pater sanctificavit als Rechtfertigung ber Gottgleichheit Jefu angeführt wird, fo wird 30h. 6, 27 ber mit ber Galbung burch Gott ale Bater parallele Ansbend ber Besiegelung burch Gott als Bater (quem Pater signavit Deus - & & tarte esopahiser o Deds) als Grund ber Macht Jefu, eine Speife bes ewigen Lebens ju geten, angeführt. In ber Apgeich, aber 4, 27 ericheint unter ausbrudlicher Berufung auf Di I, 6. 7, wo die Salbung Chrifti jum Ronige Gione mit feiner Beugung jum Cobne Genes in Berbindung gebracht wird, bie Galbung als bas, wodurch ber Menich Beins bas "beilige Rind" Gottes und mithin nach Bf. 2 auch ber gezeugte Cobn Gottes Convenerunt in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem untiet Gelbft bort, wo ber Apoftel nur ben Beruf Chrifti jum Priefterthum ale einen nicht in gemaßten, fonbern von Gott ausgehenben barftellen, alfo bie Galbung gum Briefter burd Gott hervorheben will, bezieht er fich (Gebr. 5, 7) abermale auf bie in Bf. 2, 6. 7, entim Beugung Chrifti aus Gott. Siernach foliegt ber Rame Chriftus, refp. Chriftus Genes im Ginne ber Offenbarung nicht blog materiell, fonbern auch formell ben Bur bes Cohnes Gottes ein, indem die eigenthumliche Art und Form ber Galbung immid bestimmt wird burch bie in ber Zeugung aus Gott enthaltene Mittheilung ber eigenen balls feit Gottes an bas gefalbte, b. b. burch bie Galbung constituirte, Gubjett. Diefe Berbinden zwischen ber Galbung ober Beiligung Befu und ber Beugung aus Gott erhellt utram icon aus ben Worten bes Engels über bie Empfangniß Chrifti (f. oben n. 123).

eine göttliche Person bezeichnen, schreiben sie ihm bamit selbstverständlich wor und über bem Besitze ber menschlichen Natur den Besitz ber gettlichen Natur zu; benn nur als Inhaberin der göttlichen Natur und eine als wahrer Gott kann die Person Jesu der Christus schlechthin eder dassolut Heilige, der wahre Sohn Gottes und der absolute Herr sein. Uder dies wird aber auch Jesus mindestens an fünf Stellen (s. B. II. n. 741) erd drücklich Gott genannt, und zwar dreimal mit einer verschärfenden Appelien, der wahre Gott, der große Gott, Gott über Alles, hochgelobt in Ewizkat. Ebenso werden ihm unterschiedslos die verschiedensten und erhabensten Dik ate beigelegt, welche Eigenschaften und Thätigkeiten ausdrücken, die um Gott allein vermöge seiner Wesenheit und Natur zukommen, sowie die innight vollste und allseitigste Einheit und Gemeinschaft mit Gott dem Bat von ihm ausgesagt. Namentlich wird der Name Christus dahin erläuse

baß Zesus vermöge seiner Salbung die Kraft und die Weisheit Gottes selbst sei, ungeachtet ber an seiner menschlichen Natur sichtbaren Schwäche und Niedrigkeit (I Cor. 1, 24: praedicamus Christum Dei virtutem et Dei sapientiam). Wenn gleichwohl Zesus selbst und die Apostel sehr oft die göttlichen durch Zesus verrichteten Werke nicht direkt ihm selbst, sondern dem Bater oder dem Geiste Gottes zuschreiben: so geschieht das nicht deßhalb, weil der Person Zesu die selbstthätige und selbstständige Bewirkung dieser Werke nicht zusäme, da Zesus vielmehr das Gegentheil von sich behauptet (Joh. 5, 19 ss.); es geschieht vielmehr deßhalb, um auszudrücken, daß die göttliche Wirksamkeit Zesu ihm eben nur in seiner Eigenschaft als Sohn Gottes in der Einheit mit dem Bater und auf Grund seines Ursprungs aus dem Bater zukomme, und um zugleich durch die Beziehung jener Werke auf Gott den Bater und den heiligen Geist dieselben zu einem göttlichen Zeugnisse such Bater zu gestalten.

Hiernach ist es evident, daß ein und basselbe Subjekt, Jesus oder 146 Christus, welches äußerlich als Mensch und Menschensohn ersicheint, seinem inneren Wesen nach wahrhaft Gott ist. Diese Ibentität des Subjektes unter den zwei verschiedenen Naturen entsprechenden Prädicaten ist um so offenbarer, weil nicht nur dem als menschlich bezeichneten Subjekte die göttlichen Prädicate, sondern auch dem als göttlich bezeichneten Subjekte die menschlichen Prädicate zugeschrieden, resp. in demselben Contexte demselben Subjekte zugleich göttliche und mensch

liche Brabicate beigelegt merben.

Bezüglich ber göttlichen Prädicate Zesu ober bes Menschensohnes s. Bb. II. n. 748 ff. 147 Für die Beziehung menschlicher Prädicate namentlich des Leidens und des Todes auf ein als göttlich bezeichnetes Subjekt vgl. die den Contrast zwischen Prädicat und Subjekt hervorschehnen Stellen Röm. 8, 23: Proprio Filio non pepercit Deus, sed pro nobis omnibus tradicit illum (sc. in mortem crucis). I Cor. 2, 8: Si cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent. Apg. 2, 15: Auctorem vitae intersecistis. Apg. 20, 28: In quo vos Spiritus S. posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. — Für die Rebeneinanderstellung göttlicher und menschlicher Prädicate im selben Conterte s. bes. Col. 1, 17—18: Filius dilectionis, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae, quoniam in ipso condita sunt universa . . . . et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium somium, primogenitus ex mortuis ut sit in omnibus ipse primatum tenens. Aehulich Hebr. 1 und 2, wo derselbe Christia ut sit in sittlichen Hebrigkeit geschildert wird.

IV. Der gleichzeitige Bestand ber göttlichen und ber menschlichen Naturus in bemselben Subjette bedingt eine Zusammensehung bes Wesens Ehristi aus beiben Naturen und ein höchst inniges Berhältniß ber Naturen zu einander. Dieses Berhältniß faßt die heilige Schrift balb unter dem Gesichtspunkte der leibhaftigen Einwohnung der ganzen fille ber Gottheit in Christus, resp. in der Menscheit Christi, balb malog der Berbindung von Geist und Fleisch im natürlichen Menschen, ndem die Gottheit als reinster "Geist" der Menscheit als dem "Fleische", h. als einer sowohl aus wirklichem Fleische bestehenden wie auch im

rgleich mit ber reinsten Geistigkeit Gottes ihrer gangen Befenheit nach Tieischlich zu nennenben Substang, gegenübersteht. Bon biejem Gesichtspuntte

aus bestimmt sich bann bie eigenthumliche und erhabene Constitution bes Menschen Jesus im Gegensatz zu ben übrigen Menschen bahin, baß er ber Christus ober ber Gesalbte per exc. sei vermöge ber leibhaftigen Einwohnung ber Gottheit in ihm, die ihn in Stand setz, Andere an seiner Fulle theilnehmen zu lassen, und baß er so auch ein ganz neuer Mensch ober vielmehr ber zweite höhere Mensch sei, inwiesern in ihm nicht ein geschöpslicher, seelischer Geist, sondern der reinste Geist der Gottheit das innerste und oberste constitutive Prinzip seines Wesens ist. Wie aber mit der Constitution auch die spezisische Stellung und die spezisischen Eigenschaften eines Wesens durch sein innerstes und oberstes Prinzip bestimmt werden: so sat der Apostel (I Cor. 15, 45) den ganzen Unterschied Christi von dem natürlichen Menschen unter Anspielung auf Gen. 2, 7 dahin zusammen, das dieser nur zur lebenden Seele, jener aber zum leben dig machenden Geist gemacht worden sei.

Die funbamentale bierbin geborige Stelle ift Col. 2, 9 f.: quia in ipso (Christo) inhabitat omnis plenitudo divinitatis (τὸ πᾶν πλήρωμα θεότητος) corporaliter (σωματικές - leibhaftig, ober ale ihm einverleibt, im Gegenfat zu berjenigen Ginwohnung, welche fi ale innerfte Beimobnung ber Gottheit in einer außergottlichen Berfon darafterint und Musbrud und Unterpfand ber innigften Freundichaft gwifden biefer und Gott ift et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis; pgl. 1, 19: is ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare. — 3ch. 6, 24: Caro non prodest quidquam, spiritus est qui vivificat. I Betr. 3, 18: Christus semel pro peccats nostris mortuus est, mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu. Dirje and logie bes Berhaltniffes von Beift und Fleifch liegt bochft wahricheinlich auch ber Guite Rom. 1, 3 gu Grunbe, wo ber Apoftel, nachbem er gefagt, ber Gobn Gottes fei ben Rleifde nach aus David geboren fund barum in menfhlicher Schwache und Riebrigfet en fchienen], fogleich bingufügt, biefer im Fleifche Beborene fei "als Cobn Bottes anfgefiell eber erwiesen in Rraft gemag bem Beifte ber Beiligfeit [xara πνεύμα άγιωσύνης, Bulg sancificationis, b. b. gemäß ber inneren Salbung bes Fleisches mit bem beiligen geiftigen Beit ber Gottheit] feit ber Auferstehung von ben Tobien", indem nach anderen Stellen, bei I Gor. 15, 44 ff., ber verklarte Buftanb Chrifti nach ber Auferftehung Folge und Icon. ber ibm als bem Gobne Gottes innewohnenben gottlichen Lebenefraft ift.

Un letterer Stelle wird der Grund, warum dem Leide Chrifti ein höherer verklime Zustand im Gegensche zum hinfälligen Zustande der ursprünglichen Menschen natürlich bahin angegeben: factus est primus homo Adam in animam viventem, novisional Adam in spiritum vivisscantem: b. h. der erste Mensch, aus der Erde gebildet, if durch Sinhauchung des Lebensodems zu einem Wesen gestaltet worden, dessen kern und ederkt inneres Prinzip zwar eine geistige Seele, aber doch nur eine Seele ist, welche in seelhet inneres Prinzip zwar eine geistige Seele, aber doch nur eine Seele ist, welche in seelhet Weise, nämlich in Abhängigkeit vom Leide und ohne diesen ihrer geistigen Natur alsumlung zu können, beseht; der neue Adam aber, durch Einwirkung des heiligen Geistes gewistlicher Geist ist, welcher Geist zu einem Wesen gestaltet worden, dessen Geistes gestlicher Geist ist, welcher ohne alle Abhängigkeit vom Leide denselben so vollkommen blebt, daß er an den Eigenschaften des geistigen und göttlichen Lebens theilnimmt. Inschlusse an den Eigenschaften des geistigen und göttlichen Lebens theilnimmt. Unschlusse an den Gigenschaften des geistigen und göttlichen Lebens theilnimmt. Unschlusse und die Stellen haben schon die apostolischen Bäter (vgl. Babe, Constant VI. d. und die Abase Gestlen haben so Berhältniß der Gottheit und der Wenschlusse kamen spiritus und caro bezeichnet. Bgl. Coustant praes. in opp. Hil. § 1.

V. Die Bekundung bes an fich verborgenen gottlichen Be fens Jesu wird in ber heiligen Schrift in ber Regel auf Beugnisse von bemselben zurudgeführt. In ben Evangelien wird in biefer Beziehms vorzüglich bas Zeugniß Gottes bes Baters geltend gemacht, melder weber selbst vom himmel herab redend auftritt, ober aber burch

gottlichen Berte, bie er an Jefus und burch ihn wirft, beffen eigenes Beugniß beglaubigt. Muf biefes Beugniß bes Baters bezieht fich auch Befus felbft, indem er fur fein eigenes menichliches Beugniß nur infofern Glauben beansprucht, als es burch bas Zeugnig bes Baters beglaubigt fei. Gleichwohl hat auch biefes menschliche Zeugnig als folches ben bochften Grab ber Glaubmurbigfeit baburch erlangt, bag Jejus basjelbe mit feinem Blute beflegelt hat, inbem er eben wegen feines Befenntniffes, bag er ber Sohn Gottes fei, jum Tobe verurtheilt murbe - abgesehen bavon, bak, wenn er in Bezeugung feiner Gottheit fich felbft hatte taufchen laffen ober Unbere hatte taufden wollen, er nichts weniger als bas hatte fein tonnen, als mas er evibent ericheint und felbit von ben Ungläubigen anerkannt mirb, namlich ein bochft weiser und beiliger Menich. Die Bollenbung ber göttlichen Beglaubigung bes Zeugniffes Jefu über fein hoberes Befen wird aber von ihm felbft bem von ihm verheißenen beiligen Beifte gu= geschrieben, inwiefern biefer bei feiner Berabkunft ungablige munberbare Wirfungen, geiftige fowohl als phyfifche, mit fich fuhren follte. Diefes breis fache Beugniß ift I Joh. 5, 6-8 gujammengefaßt, inbem ben brei bimm= lifchen Beugen ein breifaches Beugnig auf Erben gur Geite geftellt wirb, bas bes Baffers, bes Blutes und bes Beiftes, welches befunde, bag Jefus ber Gohn Gottes fei.

Un manchen Stellen faßt jedoch bie beilige Schrift bie Befundung ber 152 in fich verborgenen Gottheit Jeju auch als eine Ericheinung ober ein außeres fichtbares Bervortreten berfelben an und in ber Menfcheit auf, weil und inwiefern bie an und in ber letteren fich barftellenben ober burch biefelbe vermittelten übernaturlichen Wirfungen ihr Princip nicht bloß im Bater und im beiligen Geifte, fonbern auch im Gohne Gottes felbft ober in feiner eigenen gottlichen Ratur hatten und mithin als Musftrahlungen feiner eigenen Gottheit betrachtet werben fonnen und muffen. Allerbings machen biefe Wirkungen burch fich felbft es nicht evibent, bag ihr Pringip in ber Berfon Jefu felbit liegt, und tonnen folglich nicht burch fich allein ohne Bermittlung eines formlichen verbalen Beugniffes, bem fie gur Beglaubigung bienen, die Gottheit ber Berfon befunden, alfo auch nicht biefelbe gum Gegenftanb biretter Wahrnehmung ober Ginficht machen. Die baburch vermittelte Erfenntnifform behalt baber immer ben Charafter bes Glaubens; aber biefer Glaube ericeint in jener Betrachtungsweise birefter und beutlicher als ein erleuchteter und naturgemaß vermittelter Glaube, inwiefern er nicht erft auf einem Umwege bagu gelangt, bem Menschen Jesus bie Gottheit beizulegen, fonbern in biefem Menichen felbft Zeichen mahrnimmt, welche auf bie in ihm verborgene Gottheit hinweisen. Go betont Johannes am Anfange feines Epangeliums und feines erften Briefes bas Gichtbarwerben ber Berrlichfeit bes Gohnes Gottes in feinem Fleische (1, 14: Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre), und Petrus bie ben Aposteln ju Theil geworbene Anschauung seiner Große (II 1, 16: speculatores facti ipsius magnitudinis).

Bgl. Conc. Provinc. Colon. p. 1 c. 18: Gloriam Jesu Nazareni, Unigeniti a 162

Patre, viderunt homines, quum aperti sunt ei coeli, et vidit Spiritum Dei descendensicut columbam et venientem super se; et vox audita est: Hic est Filius meus

dilectus, in quo mihi complacui. Viderunt hanc gloriam, quotics Jesus Christus ipae se Dei Filium asserens miraculis et vaticiniis veritatem suae attestationis comprobabat. Viderunt imprimis hanc gloriam in illa a mortuis resurrectione, quam signum praecipuum, quo Dei Filius comprobandus foret, praedixerat. Viderunt etlam hanc Jesu Christi tanquam Unigeniti gloriam, quum Apostoli eundem Deum, Dei Filium, Messiam esse toti nuntiaverunt orbi, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Viderunt denique hanc gloriam, quum Ecclesia, ipsa miraculis et Martyrum triumphis veritatis comprobata magistra, Jesum Nazarenum Deum, Dei Filium, Patri consubstantialem professa est his symboli verbis: Credo in Deum, Patrem omnipotentem . . . Deum verum de Deo vero. Videmus et nos hodie hanc gloriam, quum Ecclesia catholica, nullis unquam contaminata erroribus, nullis per tot saecula victa persecutionum procellis, eandem Jesu Christi Dei Deique Filli professionem tanquam lucidum et fulgens inter infidelitatis tenebras profert vexilium.

## Die Entwidlung ber Lehre von ber Conftitution Chrifti nach ihren Sauptmomenten in ber firchlichen Tradition.

§ 214. Das menschliche Element in ber Conftitution Chrifti: Die Bahr beit und Gangheit ber menschlichen Substang in Chriftus und beffen Cepfubstangialität b. h. Gleichartigkeit und Stammverwandtichaft mit ben übrigen Menschen — nach ber Tradition ber vier erften Jahrhunderte.

Literatur: Das Dogmengeschichtliche bei Petav. 1. 1; bei Schwane Bb. 1 und 2; Werner Bb. 3 und 3 obl an den betress. Stellen. — Bon den BB. s. gegen die Enokler Iren. 1. 3—5 passim (ausz. bei Schwane I § 35.), Tertull. co. Marcion. 1. 3 und de carne Christi; gegen die Apollinaristen Athan. ep. ad Epict.; co. Apollin. 8. 2 Greg. Naz. 2 epp. ad Cledonium (al. or. 51—52); Greg. Nyss. co. Apollin. Falzast. 1. 1. ad Thrasim. Bon den TT. s. bes. Thomassin. 1. 4. c. 1—11.

So flar und bestimmt bas erhabene Besen Christi in ber heiligen Schrift vorzeteichen ift, so bereitete boch eben seine einzigartige und übernatürliche Erhabenheit bem menschlichen Denken mancherlei Schwierigkeiten, welche zur Folge hatten, daß dasselbe nach und von ben verschiedenstellen Seiten angesochten wurde, und daß fast jedesmal die Sicherkanz und Betonung eines Momentes gegenüber früheren Angrissen Anlaß zu neuen enzemgesetzten Migwerständnissen und Griffelungen darbot. Die Reihensolge, in welcher die habt logischen Hrieben auftraten, ist eine ganz naturgemäße, und die dadurch herausgesetzten Srirchliche Firirung der Haupmomente in der Constitution Christi entspricht ganz der inerm Ordnung dieser Momente, so daß für die theoretische Darftellung derselben kann eine abei bessere Reihensolge gewählt werden kann, als die in der historischen Entwicklung von Witgegebene.

Dährend der ersten vier Jahrhunderte richtete sich die driftologische hareste gemäß weniger gegen die Art der Constitution Christi oder die Form der Berdindung seiner Bestandtheile, als gegen die Besenheit dieser Bestandtheile selbk nämlich als Läugnung resp. Entstellung und Berstümmelung einerseits der göttlichen Rum und Bersönlichseit des Sohnes Gottes, der in Christus erschienen, andererseits der meile lichen Wesenheit, in der er erschienen ist. Erst nachdem in den arianischen Kampin der erste Punkt und in den apollinaristischen der zweite allseitig sesgesellt war, konnte fie wogmatische Entwicklung mit voller Macht auf die Form der Berbindung werfen, um wie den genant vier Jahrhunderte dabei zu verweilen. Da die Lehre von der getälden Ratur und Persönlichseit des Sohnes Gottes bereits in der Trinitätslehre erledigt werte, haben wir hier nur die Lehre von der menschlichen Wesenheit Christi in Tap zu sassen.

Die Läugnung ber wahren und vollen menschlichen Besenheit Chrifil fehte naturab voraus, bag man Chriftus selbst irgendwie als ein übermenschliches Besen, als eine gerabe als man coelestis" ober einen naeon" betrachtete, ohne bag man jedoch ibn barum gerabe als man

haft göttliches Wesen ansehen mußte; und in der That haben sast alle Gegner der Menscheit Christi mehr oder weniger auch seine wahre Gottheit verkannt. Der prinzipielle Grund der Läugnung der wahren und vollen menschlichen Natur in diesem übermenschlichen Wesen war im Allgemeinen ein doppelter. Einerseits glaubte man, daß die menschlichen Natur wegen ihrer Unvollkommenheit und Niedrigkeit, resp. ihrer vorgedlichen radicalen und wesensasten Bosheit, nicht zu der himmlischen Bollkommenheit und Würde jenes Wesens stimme. Andererseits meinte man, die menschliche Natur könne wegen ihrer substanziellen Bollkommen werden, da sie vielmehr wesentlich ein eigenes persönliches Wesen ausgenommen werden, da sie vielmehr wesentlich ein eigenes persönliches Wesen constituire. Beide Gründe konnten freilich ebenso leicht für die Läugnung einer wirklichen Bereinigung der Menschheit mit einem himmlischen Wesen verwendet werden. Der erste Grund richtete sich zunächst gegen den wahren menschlichen Leib, der zweite gegen die wahrhaft menschliche Seele in Christus. Hiernach erscheint die Läugnung der wahren und vollen Menschliche Geele in Christus. Hiernach erscheint die Läugnung der wahren und vollen Menschliche Christi in zwei Hauptformen, von denen jede wieder sich in zweisacher Gestalt darbietet.

1. Die erste Haupt form, zunächst den Leib Christi betreffend, war die gno stifche 1st Lebre, die schon in der apostolischen Zeit auftauchte und, die Unvollsommenheit der menschlichen Natur zu einer radicalen Bosheit übertreibend, keine Gemeinschaft der wirklichen Menscheit mit dem himmlischen Prinzip in Christus auerkennen konnte und wollte.

a) Die erste und ursprüngliche Gestalt war der Doketismus des Marcion, der überbaupt die Wirklichkeit eines menschlichen oder menschenähnlichen, namentlich förperlichen Besens in Christus läugnete und alles, was die Evangetien vom Menschen Zesus erzählen, auf bloßen Schein oder ein Phantasma zurücksührte. b) Die zweite Gestalt war die Balentinische Leib voher einen wirklichen Leib in Christus annahm, aber einen solchen, der als himmlischer Leib von dem irdischen der überigen Menschen wesentlich verschieden, und so auch nicht aus Maria erzeugt, sondern, vom himmel herabgedracht, bloß durch sie hindurch gegangen sei; im Grunde ist nach dieser Anschauung der himmlische Leib wie die himmlische oder Lichtsele Christi nur eine Emanation des göttzlichen Besens.

2. Die zweite Sauptform, junachft bie Geele Chrifti betreffend, machte fich be- 158 fonbers im vierten Jahrh. in zwei Bestalten geltenb, welche bas gemein haben, bag fie in Chriftus auf Grund ber Ginheit auch eine Gleichartigfeit feines gangen Befens forbern, aber eben blefe Ginheit und Gleichförmigfeit in entgegengesetter Rich-tung fuchen. a) 3bre erfte Gestalt war bie arianifche Lehre, welche theils in Confequeng theile gur Begrundung bes gefcopfi'den und infofern bem unfrigen mefeneber: wandten Befens bes Logos behauptete, bag eben ber Logos in Chriftus bie Stelle ber menidliden Geele vertrete und gwar fo vollftanbig, bag er auch an ben Unvolltommenheiten und Mangeln, fpeziell ber Leibensfähigfeit, berfelben theilnehme, wonach bann trop bes relativ boberen Befens bes Logos gegenüber ber menichlichen Geele ber gange Chriftus ju einem rein menichlichen Befen berabgefest murbe. b) Die zweite Gestalt mar bie apollinariftifche Lebre, welche, von bem gottlichen Befen bes Logos ausgebenb, im Intereffe ber Gottlichfeit bes gangen Chriftus behauptete, ber Logos vertrete bie menichliche Geele, foweit bieg ohne Erniebrigung feines gottlicen Befens gefcheben tonne, alfo junachft bie Geele nach ihrer geiftigen Geite, refp. bie Weiftfeele; jugleich aber ging fie im ertremen Gegenfat jum Arianismus fogar foweit, bie gange Menichheit in Chriftus ebenfo bem Logos in feiner Gottheit mefen &-Der manbt ju machen, wie bie Arianer ben Logos ber menichlichen Geele mejensverwandt, Die Tatholifde Lehre aber ihn Gott bem Bater gleichwefentlich machte, wonach bann felbit trot bes forperlichen Charaftere bes Leibes Chrifti ber gange Chriftus ju einem rein gottlichen Befen hinaufgeschraubt wurbe. Durch lettere Anschauung, sowie auch burch bie Borausfemung, bag bie menfchliche Geele wefentlich und unter allen Umftanben funbenfabig und aur Gunbe geneigt fei und bleibe, griff ber Apollinarismus auf bie gnoftifchen Irrlebren aurud, und mabrend er allein unter allen alten Gegnern ber Menichheit Chrifti bem Borte mach feine Gottheit betont, faßt er in fich alle bisberigen Formen ber Läugnung ber mahren Menfcheit zu einem bunten und wiberfpruchevollen Conglomerat gufammen.

I. Bor allem ift es ein Grundbogma bes Chriftenthums, bag bas 150

Wenschliche in Christus, wie es die heilige Schrift vorsührt, speziell seine Leiblichkeit, kein bloßer Schein, sondern wirklich und wesenhaft gewesen ist. Wenn Christus bloß scheindar, nicht wirklich eine menschliche Natur gehabt hätte: so würde 1) schon die historische Glaudwürdigkeit der heiligen Schrift und im Grunde aller Geschichte untergraben. Es würde 2) das ganze Leben und Erscheinen Christi zu einem großen Betruge, durch den Gott selbst und so auch Christus als Gott die Menschen getäusicht hätte, weihhalb Christus ebenso nur ein scheindarer Gott, wie ein scheindarer Mensch, sein könnte. 3) Endlich würde, da die heilige Schrift und Christus selbst die ganze Heilsökonomie gerade auf sein wirkliches Menschsein (I Tim. 2, 5 unus mediator Dei et hominum homo Christus Jesus), und speziell auf seinen nur hierdurch möglichen Tod, beziehungsweise seine Auserstehung, gründen (vgl. bes. I Cor. 15, 14), auch die Erlösung nur bloßer Schein, keine Wirklichkeit sein.

Gegenüber der ersten Hauptform wurde die firchliche Lehre vertheidigt und entwickten nächst dem Apostel Johannes (f. oben n. 133) und dem Apostelsunger Ignatius (ep. ad Smyrn. n. 1—7) von Iren. und Tert. II. cc. und firirt in dem incarnatus est ex Maris Virgine des Symb. Nic. Const. . . . Die zweite Hauptform wurde bef. von Alhan. und Greg. Naz. und Nyss. II. cc. befämpft und auch ex professo durch mehrere firchliche Urtheile (f. unten) getroffen, die zuleht die ganze Lehre von der vollsommenen Menschen

Chrifti im Chalced. jufammengestellt wurbe.

Dbige Argumente find ausführlich und nachbrudlich bef. von Iren, und Tert, entwicket. Ru 1, vgl. Iren. 1. 4. c. 33 n. 5: Iudicabit autem (homo fidelis sequens Scripturarus doctrinam) et eos, qui putativum (Christum) inducunt. Quemadmodum enim ipal vere se putant disputare, quando magister corum putativus fuit? aut quemadmolim firmum quid habere possunt ab eo, si putativus et non veritas erat? . . . Putativus est igitur et non veritas omne apud eos; et nunc jam quaeretur, ne forte, cum es ipsi homines non sint, sed muta animalia, hominum umbras ad plurimos deferant - 3u 2. vgl. Iren. I. 5. c. 1 .: Vani sunt, qui putative eum dicunt apparuisse: 100 enim putative haec, sed in substantia veritatis flebant. Si autem, cum home au esset, apparebat homo, neque quod vere erat [et quod docetae concedebant], perseveravit h. e. Dei spiritus, neque veritas quaedam erat in eo; non enim illud erat quod videbatur [et manifesto voluit videri ac credi]. - 3u 3. vgl. Tert. adv. Marchael 1. 3. c. 8: Jam nunc cum mendacium deprehenditur caro Christi, sequitur, ut a. omnia, quae per carnem Christi gesta sunt, mendacio gesta sint . . . . Eversus est igitur totum Dei opus, totum Christiani nominis et pondus et fructus. Mors Christ negatur, quam tam impresse Apostolus demandat, utique veram, summum eam funiamentum constituens Evangelii et salutis nostrae et praedicationis suac. Negata veri morte nec de resurrectione constabit. Proinde Christi resurectione infirmata etias nostra subversa est.

11. Die Menschheit in Christus war aber nicht bloß etwas eigen Wirkliches, sonbern auch eine wahrhaft und vollkommene der unsrigten gleichartige Menschheit. Dahin gehört zunächst, daß der Leib Christ nicht im Sinne mancher Gnostiker aus irgend einem ätherischen oder simmlischen, sondern aus einem irdischen Stoffe gebildet und zugleich hinschlich seiner Organisation an sich den natürlichen Bedingungen des animalischen Unsdruck ist, daß er also nach johanneischem Ausdruck (s. eden n. 123) wahres menschliches "Fleisch", oder nach paulinischem wahre "Fleisch und Blut" ist. Wenn dem nicht so wäre, würde alles, was de heilige Schrift über die leibliche Seite Christi berichtet, wieder leerer Scheissein. Dazu kommen aber auch zwingende innere Gründe. Denn 1)

biese Gleichartigkeit bes Leibes Christi mit bem unsrigen die wesentliche Folge seiner Herkunft aus einer menschlichen Mutter. Sodann ist sie 2) eine wesentliche Bedingung der Annahme der Menschheit von Seite Gottes in Bezug auf den Zweck der Erlösung der Menschen. Denn die Erlösung soll a) eben auch eine Erlösung des Fleisches und zwar des von Natur den irdischen Mängeln unterworfenen Fleisches durch Berbindung desselben mit Gott sein; und da b) die Erlösung überdies durch das Leiden und Sterben des Sohnes Gottes vollzogen werden sollte, forderte sie wiederum die irdische Natur des Fleisches, um das Leiden und Sterben zu ermöglichen.

Gegenüber ber Berufung ber Gegner auf bas Digverhaltnig eines folden 162 Rleifches zu bem Befen Gottes betonten bie BB., baß gerabe biefes Rleifch von Gott nothwendiger ober boch hochstangemeffener Beise fei angenommen worben, weil einerseits gerabe biefes Fleisch erloft, b. h. von feinen naturlichen Gebrechen befreit werben follte, wenn aber gur Erlofung fabig und berufen, bann auch ber perfonlichen Berbindung mit bem erlofenben Gott fabig und murbig fein mußte; und weil andererfeits burch die perfonliche Berbindung mit Gott bem Fleische bie vollfte Burgichaft, bas ficherfte Unrecht und ber unvertilgbare Reim ber Unfterblichkeit verlieben werben follte. Ueberbies hob namentlich Trenaus hervor, bag bas menichliche Rleifch als Gebilbe und fichtbares Bilb Gottes (vgl. oben B. III. n. 329) in vorjuglicher Beife murbig fei, mit bem ewigen Bilbe Gottes verbunden, und burch biefe Berbinbung in feiner urfprunglichen Burbe als Bilb Gottes beftatigt und feiner Bollenbung gum volltommenen Bilbe Gottes verfichert gu werben. Tertullian aber wies barauf bin, bag Gott eben im Sinblid auf bie in Butunft von ihm felbft anzunehmende irbifche Menschengestalt ben Leib ber erften Menschen so feierlich gebilbet habe (f. B. III. n. 362).

Bgl. Iren. bef. 1. 5. cc. 9. 12. 14. 16. und Tert. de carne Christi. Die Schrift: 163 ftellen, welche bie Gnoftiter und fpater auch bie Apollinariften gu ihren Bunften beranjogen, find: 1) I Cor. 15, 50. Caro et sanguis regnum Dei non possidebunt; biefe Borte begieben fich jeboch nicht auf bie Gubftang bes Rleifches, fonbern auf bas leben nach bem Aleifche; vgl. Iren. l. c. c. 9. 2) I Cor. l. c. B. 47: primus homo de terra, terenus, secundus homo de coelo coelestis, ale ob hier ein Wegenfat zwischen Abam und Ebriffus in Bezug auf Stoff und Constitution bes Leibes ausgebrudt mare; ein folder ift aber icon baburch ausgeschloffen, bag Chriftus als zweiter Abam eben Gobn bes erften ift. Der Begenfas betrifft vielmehr nur bie Conftitution bes Befammtwefens in Mbam und Chriftus, in wiefern bei Abam bas irbifche Glement, bei Chriftus bas bimmlifche, b. b. feine Gottheit, bas querft vorhandene mar und jugleich ben Maagftab fur ben Wharafter und bie Eigenschaften bes Gangen enthalt. Das Fleifch Chrifti felbft tann man mur infofern himmlifch nennen, als es vom himmel ber auf übernatürliche Beife eigens fur die Union mit bem bimmlifden Befen bes Gobnes Gottes bereitet murbe und vermoge biefer Union felbft eine himmlifche Burbe und ein besonderes Unrecht auf himmlifche Berflarung befigt und biefe felbit auch mittheilen fann, ober vielmehr, weil es bas Bringip ber himmlifden Berflarung fur fich und andere von feinem Urfprunge ber und wefenhaft in fich tragt. Treffend bemerkt Athan. co. Apollin. l. 1. c. 10: Quum Apostolus animale et spiritale dicit, non aliud et aliud corpus ostendit, sed idem ipsum corpus, primo quidem in potentia et natura (έξουσία καὶ φύσει) animae (b. h. natura solius animae informatum et perfectum) ac propterea animale; secundo autem in potentia et natura Spiritus et per hoc spirituale; spiritus quippe est Deus Verbum . . . Quamquam unum est corpus amborum (sc. hominum: Christi et Adam), illud quidem quatenus spiritus est particeps, spiritale, hoc vero, quatenus in potentia animae solum

manet, animale ostendit. 3) Röm. 8, 3: Deus Flium suum mittens in einelleurliem carnis peccati, als ob der Sohn Gottes, weil er "dem Fleische der Sünde" nicht in der Sünde ähnlich werden kann, darum nur einen Scheinleib oder einen ärherischen ind habe annehmen können. Indeß der Sinn ist offenbar der, daß der Sohn Gottes gende ein der Substanz und Ratur nach dem Fleische der Sünde, d. h. dem in den ürrigen Beschen mit Sünde behafteten Fleische, ähnliches Fleisch angenommen habe, ohne die Sinde selbst mitanzunehmen. Das mitti in similitudinem carnis peccati sieht parallei mie ken Ausbruck in similitudinem hominum factus Phil. 2, 4, der hier durch die accepte formae servi als Gegensah zum esse in forma Dei begründet wird; similitudo det wird feinen restrictiven Sinn bez. der Substanz des Fleisches der Sünde, sondern bez wer sogar einen emphatischen Sinn

Unverschämt und wissenschaftlicher Manner unwürdig ift es, wenn noch mande bet. Et. ber neueren Zeit aus ber bei den ältesten BB. sich versindenden schaffen Betennam Fleisches, resp. aus dem Gegensate zwischen der Gottheit als dem spiritus und ber auf als dem zeitlich Angenommenen in Christus, schließen, diese BB. hätten Christis menschliche Seele abgesprochen; mit demselben Rechte könnte man das von den perklichen und Paulus sagen. (Bgl. Franzelin de inc. th. 11 und 13.) Tort bet cap. 5 de carne Christi sagt: non aliud homo, quam caro, verbrein staten. 10—13 ausbrücklich über die Seele Christi und schließt: Christus infra und diminutus, dum homo sit, qua caro et anima et filius hominis; qua autem gestellten gestellt

Dei et virtus Altissimi, non potest infra angelos haberi.

III. Bur Bahrheit und Bollftanbigfeit ber menschlichen Ratur in Chris refp. jur Gleichartigfeit berfelben mit ber unfrigen, gebort ferner meint bag bas Reifd Chrifti burch eine menichliche, alfo burd eine m nunftige und geiftige Geele belebt mar. Much bieg ift icon ben gegeben, bag anbernfalls Chriftus nur ein Scheinmenich gemein the und alle Berichte ber bl. Schrift über feine Gemuthsbewegungen u Bhantasmagorieen murben, vollends biejenigen, in welchen ausbrid von der Traurigfeit ber Seele Chrifti und ihrer Trennung vom Leibt, von ber Empfehlung bes Geiftes Chrifti in die Bande bes Baters bie Ich Das Borhandensein ber menschlichen Geele in Chriftus ift aber aus minber, ja eber noch mehr als bas bes menschlichen Fleisches, burd inte Grunde geforbert. Denn 1) ift bie Unnahme ber geiftigen Gale mitt liche Bedingung fur bie 3wede ber Erlofung, weil a) bit all ber Menfchen gerabe gunachft, und noch mehr als bas Reife, all werben follte, alfo auch mit bem erlofenben Gott verbunden me mußte, und weil b) bie Geele Chrifti nicht nur ebenjo, wie bas flet Borausfetung feines erlofenden Leibens und Tobes ift, fondem allein die attiven Funttionen bes Erlofers, fein genugthumm horsam und fein priefterliches Opfer, vollzogen werden tonnten; wit ber Erlofer nach bem Apoftel einen Leib haben mußte als Begentin Opfers, fo mußte er eine geiftige Geele haben, um bas Opfer ju rell Sobann ift 2), wie bie BB. hervorheben, bie Unnahme ber Gete bemefentliche Bebingung fur bie Unnahme bes Gleifdes if ba ein tobtes ober ein blog von einer animalifchen Seele belebts ebenso wenig ber Burbe ber annehmenben Berson, wie bem Amote ! nahme entsprochen hatte und in Ermangelung ber Geele beren im paffive Funktionen ber Gottheit zugeschrieben werden mugten 3 Sinne junadift wird von ben BB. gegenüber ben Apollinariften be betont, daß ber Logos bas Fleisch angenommen habe mediante am

Gegenüber ber von ben Apollinaristen behaupteten Unzulässigkeit ber 166 Annahme einer menschlichen Seele führten die BB. aus, daß weber die Unvollsommenheit noch die Bollsommenheit der Seele ihrer Annahme im Wege stehe. Die Unvollsommenheit stehe nicht im Wege, weil die geistige Seele von Natur Gott unendlich mehr ähnlich und verwandt sei als der Leib, die natürliche Fähigkeit zu sündigen aber, welche die Apollinaristen zu einer absolut untilgbaren Neigung zur Sünde hinausschaubten, durch die Berbindung mit Gott gebunden werden könne, und gerade die radikale Heiligung der Seele Christi ein Borbild und Unterpsand der Heiligung der übrigen Menschensieelen sein solle. Die Bollsommenheit der menschlichen Seele aber stehe nicht im Wege, weil die Seele, obgleich dem Körper gegenüber dessenhümerin und Beherrscherin, doch Gott gegenüber ihre Selbstständigkeit verlieren und, mit ihm Eins werdend und ihm angeeignet, sich zu ihm in ähnlicher Weise verhalten könne wie der Leib zur geistigen Seele.

Bgl. über ben Beweis und bie Bertheibigung biefer Lehre bef. Athan. und Greg. 167 Nyss. 11. cc., fowie bie ungemein geiftreiche und ichlagende Ausführung bei Fulg. 1. c. Biele Stellen bei Thomassin , l. c. cap. 8-9; und cap. 10 bie Stellen über bie Con: venieng ber Annahme ber Geele. Das Rabere über bie Möglichfeit und Convenieng biefer Annahme, fowie über bie Annahme bes Leibes mediante anima unten § 227. Am bunbigsten wie immer Greg. Naz. ep. 1. ad Cledon.: Si quis in hominem mente carentem sperat, amens profecto est, nec dignus, cui omni ex parte salus afferatur. Nam quod assumptum non est, curationis est expers: quod autem Deo unitum est, hoc quoque salutem consequitur. Si dimidia tantum ex parte Adamus lapsus est, dimidistum quoque sit, quod assumptum est et quod salutem accipit; si autem totus peccavit, toti quoque genito unitus est atque omni ex parte salutem consequitur. Quocirca ne perfectam salutem isti nobis invideant, aut ossa solum et nervos atque hominis picturam Salvatori tribuant. Nam si ipse inanimatus homo est, hoc etiam Ariani ajunt, ut passionem divinitati tribuant, tanquam videlicet, quod corpus movet, idem quoque patiatur. Si autem animatus quidem, verum mentis expers, quo tandem modo hominis nomen sustinebit? Neque enim homo animal est mente carens. Atque illud necesse est, ut species quidem et larva humana sit, anima autem equi cujuspiam aut bovis aut alius animalis mentem non habentis; ac proinde illud quoque esset, cui salus afferetur, ego vero ab ipsa Veritate delusus sum, ut qui, alio honore affecto, ipse glorier meque jactem. Si autem mentis particeps, non autem mente carens, homo est, desipere vere ac mentis inopia laborare desinant. -Berurtheilt murbe ber Apollinarismus querft auf bem 362 von Athanafius qu Mlerandrien gehaltenen Concil in beffen ep. synod. (Hardouin I. 731). Das Urtheil von Bapft Dama fus unter beffen Anathematismen n. 7 lautet: Anathematizamus eos, qui pro hominis anima rationali et intelligibili dicunt Dei Verbum in humana carne versatum; quum ipse Filius sit Verbum Dei et non pro anima rationali et intelligibili in suo corpore fuerit, [ber griech. Tert gibt borfiebenbe Borte in offenbar befferer Faffung: quum hoc ipsum Verbum Dei non . . . . fuerit] sed nostram, id est intelligibilem, sine peccato animam susceperit et salvaverit. - Bgl. oben n. 97 bie Erflarung des Conc. CPL. I, n. 98. bas Symbolum bei Epiph., fowie n. 102. bas Symb.

Nachdem durch Papft Damasus I. und das Cone. Constant. I. ber 168 pollinarismus verworfen war, wurde zur Berhütung dieses Jrrthums auch er früher für die Menschheit übliche einsache Ausdruck "Fleisch" in der lussprache des Dogma's ergänzt ober vielmehr näher erklärt, indem man bald sagte, der Logos habe das Fleisch mit der geistigen Seele, ald (und zwar bezeichnender und dem früheren, aus der hl. Schrift entsehnten Sprachgebrauche entsprechender) ein von einer vernünftigen

formulirt worben.

Die zugleich mit ber oben B. III n. 395 ff. besprochenen Beft menichliche Ratur überhaupt erlaffene Definition bes Con. Vienn. Ian unigenitum Dei Filium in iis omnibus, in quibus Deus Pater existit aeternaliter subsistentem, partes nostrae naturae simul unitas, ex qu Deus existens fieret verus homo, humanum videlicet corpus pass intellectivam seu rationalem, ipsum corpus vere per se et essentiali assumpsisse ex tempore in virginali thalamo ad unitatem suae hy sonae. Benn wir oben (a. a. D.) ben vom Viennense mit bem Unather thum bes Betrus Dliva im averrhoiftifchen Ginne gebeutet haben, fo m Sinblide auf die jest entbedten, bisher unbefannten Schriften Dliva's ju felbe nahm in ber That nur Gine Geele im Menfchen an, bie er auch al gelten ließ, unterschied aber an berfelben bie beiben Theile ober Seiten, bi geistige, fo ftart, bag er nicht zugestehen wollte, die Geele fei auch mit ibre ober vielmehr, ba in biefem gerabe bas eigentliche Befen ber Seele liegt, lichen Befen bie forma corporis, b. b. bas ben Leib innerlich wollenbenbe und ibm fein fpegififches menichliches Gein verleihende Bringip. Das per e formam esse in ber Formel bes Concile erhalt hieburch eine vollere Bele fie fruber geben fonnten. Es bebeutet nämlich, bag bie geiftige Geele nich forma corporis fei, ale biefelbe nach ihrer fenfitiven Geite, ale finnli Brincip, mit bem Rorper ein Banges ausmache, fonbern auch infofern, mittelbar in ihrem geiftigen Wefen mit bem Rorper gu einer vollfia vereinigt fei, und bag folglich eber umgefehrt gerabe burch biefe bas bes Rorpers vollenbenbe und fpegifigirenbe Befeelung von Geiten ber ftang ber Geele bie Bereinigung ber Geele mit bem Rorper in beren Gig lich belebenbes Bringip besfelben bebingt und vermittelt werbe, indem bie Leib nur als ihren Leib belebe. Jebenfalls geht bie Tenbeng ber Defin ber menfchliche Leib vermoge feiner biretten Information burch ein geif erhabeneres Gein und eine bobere fubftangielle Bollenbung ber thierifche Leib durch bie animalifche Geele. Bgl. Bonav. in 3. d. Anima rationalis non tantum est perfectio corporis humani secundum cum corpus humanum sit ordinatum ad nobiliorem perfectionem, q brutale; sed secundum se totam, hoc est secundum complementus et suarum potentiarum universitatem, est corporis perfectio. 3m B

Seele bem Leibe auch bas "Rorperfein", nicht blog bas "Lebendigfein" verleihe: fo muffen wir bem Digverftandnig vorbeugen, ale ob wir bamit hatten fagen wollen, bag nach ber Meinung ber Definition überhaupt in feinem Ginne bie Geele bem Rorper auch bas "Rorperfein" verleibe Denn auch bie fotiftifche Unschauung, welche unter ben bie Defini= tion vorbereitenden Theologen ebenfalls, vorzüglich burch Rich. a Mediavilla, vertreten war, und überhaupt ber gange icolaftifche Sprachgebrauch fieht in ber forma corporis ein Bringip, wodurch ber Rorper auch ale Rorper in feinem Gein vollenbet ober vielmehr ju einem actu eriftirenben und fubfiftirenben, fpegififch beftimmten corpus b. b. ju einem forperlichen Befen gemacht wirb, welches eben nichte Unberes ift ale ber Menich felbft, und führt fo ebenfalls bie Belebung bes Rorpers burch die Lebensfraft ber Geele auf die Bollenbung feines fubstangiellen Geins burch bas fubstangielle Gein ber Geele als auf ihren Grund und ihre Burgel gurud. Darin liegt nun allerbinge nicht bloß, bag bie Geele allen Theilen im Gingelnen und im Gangen bes Rorpers ihr hopoftatifches Gein gibt; bie Geele gibt gugleich ben auseinanberliegen ben und barum an fich nur accidentell verbundenen Theilen bes forperlichen Organismus eine fubftangielle Ginheit, welche biefelben außer ber Berbindung mit ber Geele gar nicht baben; in jebem einzelnen Theile bes Organismus gibt fie ferner ber chemifchorganifden Berbindung ober Difdung ber materiellen Glemente ihren naturgemäßen Salt und eine vollendete fubftangielle Ginheit, welche biefelbe außer ber Berbindung mit ber Seele in biefer Beife nicht haben fann; und in fofern muß man fagen, bag bie Geele bie fpegififche Befenheit und Ratur bes menfchlichen Rorpers, b. b. bes Den= iden ale eines forperlichen Befene, icon "intra gradum corporeum", nicht blog intra gradum viventium bestimme. Aber eben bieg fann auch bann gescheben, wenn man mit ben Cfotiften neben und unter ber Geele bie fogen. forma corporeitatis ober mixti annimmt, welche, fo lange die Berbindung mit ber Geele bauert, nicht bie volle Rraft und Bebeutung einer forma substantialis bat, aber ebenfowenig in ben Charafter einer forma accidentalis gurudfallt, inbem fie immerbin ben Rorper ber Geele gegenüber, im Begenfat jur blogen Materie, ale eine bestimmte Befenheit und Ratur barftellt, bie inbeg burch Die Geele innerlich fo ergangt ift, bag fie gu einer boberen fubftangiellen Ginbeit ibrer Theile erhoben und zu einer lebenbigen Ratur fortgestaltet wirb. Diefe Auffaffung ift, wir wieberholen es, theologifch burchaus unanfechtbar, und gwar um fo mehr, als gerabe fie, wie wir fpater feben werben, von ben BB. vielfach vorausgefest und verwerthet worben ift, und mithin bie thomistifche Unichauung, foweit fie fich bon ber fotiftifden unterscheibet, fich in feiner Beije auf bie firchliche Tradition berufen tann. Go wenig es baber gulaffig ift, bie thomiftifche Auffaffung ber Geele ale unica forma corporis ale bie einzige legitime Erffarung ber Definition von Bienne binguftellen: fo wenig icheint ce auch angebracht, biefelbe ale eribente Confequeng biefer Definition binguftellen. Wie biefe fpegififche Auffaffung an fich faum ein theologisches Intereffe befigt, bas fich nicht auch fonft ebenfo gut wahren liege, fo ift auch ihre Grundlage eine rein philosophische; burch ju ftarte Berwerthung ber Definition von Bienne in ber angegebenen Richtung, bag nämlich bie menichliche Geele ale forma corporis nicht blog unmittelbar, fonbern auch ausschlieglich bem Urftoff feine gange fubstangielle Beftimmtheit, auch bie rein torperliche, gebe, tann man fogar leicht bas zweifellos von ber Definition intenbirte theologische Intereffe überfeben, bag nämlich bie menichliche Geele als geiftige forma corporis bem Rorper ein mefents lid boberes Gein gebe als alle nieberen Befens- und Lebensformen. Uebrigens fann nicht genug betont werben, bag in biefer Frage bei ben Scholaftifern bas Bort corpus idledthin nicht ben Ginn hat von "Leib", fonbern von "Rorper" = ein forperlices Befen ober Befenheit, und bag mithin corpus humanum ober hominis eben ben Menichen ober bie Menichheit bedeutet, wo bann bas corpus nothwendig zwar auch ale von ber Seele informirt, aber zugleich burch fie conftituirt ericheint. Der Ginn von "Leib" tommt erft in ber foriftifchen Lebre bom corpus im Begenfabe gut Geele gu Tage; bas corpus in diefem Ginne wird von ber Geele fo informirt b. b. fubstangiell ergangt, bag es mit ber Geele das corpus im erfteren Ginne berftellt; felbftverftanblich muß aber auch bier biejenige forma corporeitatis, welche ben Leib jum Leibe macht, mit Form ber Leib: lichfeit, nicht mit Form ber Rorperlichfeit überfest werben. Gine philosophische Darlegung unferer Unficht über bie Controverfe ift bier nicht am Blate. Benn biefelbe materiell ber itotiftifden abnlich fiebt, fo ift fie boch infofern wefentlich bavon vericieben,

als wir mit ben Thomifien bas Berhaltnig gwifden Materie und Form überhaupt beguglich ber Gemeinschaft und Bollenbung bes Geins inniger auffaffen, ale bie itotifiliche Unficht (weghalb wir 3. B. es ale richtig anerfennen, wenn Thomas fagt, ber Leichnam fei ichlechtbin ein anderes Befen als ber belebte Leib) und wird es fich in ber Folge mehr fach in verwandten theologischen Fragen zeigen, bag biefelbe eber nur eine an ber Sanb ber patriftifden Unichauung bergeftellte Umgestaltung ber thomistifden ifi. Die lettere bebarf jebenfalls besonbers insofern einer Revision und Mobification, als bas Sauptargument für biefelbe, baß jebe ju einer erften Form bingutretenbe weitere Form nur eine accidentelle fein ober nur accibentell mit bem Gubftrate geeinigt fein tonne, in biefer Allgemeinbeit auch bie Unmöglichfeit ber bypoftatifchen Union beweifen murbe - ein Bebenten, welches wir auffallender Beife in biefer Form nirgendwo bei ben Thomiften ernftlich erwogen finden. Dagegen fann man gerabe aus ber thomiftifden und patriftifden Auffaffung ber burflatifchen Union ale einer fubftantiellen Aftuation ber Menfcheit, woburch lettere erft mit ihrer Spooftafirung auch ihr Cein ichlechthin erhalt, ben Rildichlug machen, bag bie Ein beit bes fubftangiellen Geins nicht nothwendig bie Gingigfeit ber fubftangiellen Gorm einschließe.

IV. Die bisher nachgewiesene volltommene Gleichartigfeit ber Menichbet Chrifti mit ber unfrigen reicht allein ichon bin, um fagen gu tonnen, bak ber Cohn Gottes unfere Menschheit angenommen, ober bag bie feine ber unfrigen confubstantial im Ginne von mefensgleich fei. Bie aber einer ber ftartften Beweise biefer Befensgemeinicaft ober Beint gleichheit barin liegt, bag bie Menschheit Chrifti burch Beugung und Geburt aus einer menichlichen Mutter hervorgegangen ift: fo enthalt letterer Umftand auch eine wichtige Ergangung bes Begriffs bet Befensgemeinschaft, namlich bie Stammeseinheit ober Stamm verwandtichaft und bie barauf beruhenbe forporative Ginbeit, me burch Chriftus feiner Menichbeit nach ale ein Zweig und ein Glieb bes menichlichen Beichlechtes ericeint, und zugleich feine Conjubftantialität mit und als Menich fich analog geftaltet, wie feine Confubstanzialität mit bem ewigen Bater als Gott. Gerabe in biefem vollen Ginne bat auch bas Conc. Chalced. im erften Theile feiner Definition Die Confubitangialität ber Menichheit Chrifti gefaßt (f. oben n. 102), indem es ausbrudlich be göttliche und bie menichliche Consubstanzialität nebeneinanderftellt.

Diefe Stammeseinheit ber Menschheit Chrifti mit ber unfrigen ift in ber hl. Schrift nicht blog irgendwie ausgesprochen, fonbern nachbradlia betont, sowohl in ben Berheißungen, welche Chriftus als ben Samen bei Beibes, Abrahams und Davids anfündigen, als von Chriftus felbft, inden er fich mit Borliebe ben Menschensohn nennt, jowie von ben Evangeliten und Aposteln, welche in ber mannigfachsten Beise auf feine menichliche Mb ftammung verweisen. Genauer bezeichnet bie bl. Schrift ben Brund bieft Stammeseinheit baburch, baß fie Chriftus feiner Menfcheit nach aus einer menichlichen Mutter geboren werben lagt. Reben biefen pofitiven 26 meifen betonen bie BB. gegenüber ben Gnoftifern auch bie funbamentalt Bebeutung ber Stammeseinheit fur ben Erlofungszweck, namlich inie fern, als 1) nur vermöge ber burch fie bedingten forporativen und on ganifden Ginheit bes gangen Gefdlechtes mit Chriftus als feinem greite hoheren Saupte in ber Berbindung ber Menschheit Chrifti mit Gott fa bas gange Gefchlecht ber Grund und bie Burgichaft ber Gemeinschaft mit em und ber Theilnahme an ber Beiligfeit und Berrlichfeit Gottes gegeben fi

Nur burch sie werde 2) das Fleisch Christi als eine aus dem Fleische hervorsgegangene Frucht in seiner Eigenschaft als Opsersleisch zu einer dem Geschlechte von Natur angehörigen und von ihm Gott dargebotenen Gabe. Nur durch sie werde endlich 3) Christus als versöhnender Mittler und Priester zum gesborenen und vollkommenen Repräsentanten des Geschlechtes vor Gott.

Bur bie Stammeseinheit Chrifti genugt nicht einfach bas Geboren fein (= in lucem 178 edi) von Maria, welches auch bie Gnoftifer nicht laugneten; es fommt eben auf bas Beborenfein aus ober vielmehr bas Gegeugt fein aus Maria an; was allerbings im lat. nasci icon bestimmter wiedergegeben, am bestimmteften aber in bem griech. 72vvagfac, welches in ber griech. Schrift und Rirchensprache conftant mit bem lat. nasci parallel ftebt, ausgesprochen ift. So heißt es Lut. 1. in ber Berfündigung bes Engels: quod nascetur ex te sanctum (to γεννώμενον - man bemerke bie Prajensform, weghalb auch bas nascetur ber Bulg, auf bie unmittelbar bevorftebende Beugung in ber Empfängnig fich bezieht - ex 500 artov), Matth. 1, 16: virum Mariae, de qua natus est (ἐξ ἡς ἐγεννήθη) Jesus. Gal. 4, 4 factum ex muliere ift die Lebart γεννώμενον für γενόμενον nicht ficher; aber wenn schon beghalb die geugende Mitwirfung Maria's nicht fo flar ausgesprochen, ift bie Entnahme ber Gubftang bes Leibes Chrifti aus Maria um fo icharfer betont. Benn es bagegen Matth. 1, 20 beißt: quod in ea natum est (γεννηθέν), de (έχ) Spiritu sancto est: fo foll bamit offenbar nur erflart werben, daß bie in Maria befindliche Frucht nicht aus Mannessamen hervorgegangen, fondern burch übernaturliche Ginwirfung entftanden fei. Bie bier beim beiligen Beifie, fo tann bas ex auch bei Maria bie bewirfenbe Urfache bebeuten, und es liegt fein Grund por, biefe Bebeutung auszuschließen; benn wenn man auch von einer Beugung ber Pflangen aus ber Erbe reben fann und hier bas "aus" blog auf bie materielle Urfache, refp. ben Bebalter bes Camens binweift, fo ift boch bei ber Zeugung eines lebenben Befens aus einem anberen bie aftive Betheiligung bes letteren von felbft mitverftanben. Aber fie ift auch nur mitverftanben, nicht ausichlieglich ober auch nur, namentlich bei ber Mutter, an erfter Stelle gemeint. Un erfter Stelle ift namlich bei ber Confubfangialitat bes Probuftes ber Zeugung mit feinem Pringip ber Uebergang ber Gubftang bes letteren in bas erftere ober ber fubftangielle Busammenhang gemeint, und erft an zweiter Stelle, um biefen Zusammenhang ju einem lebenbigen und organifden ju machen, die aftive Bubereitung und Gestaltung bes Stoffes von Geiten bes zeugenben Bringipe.

Die wesentliche Bedeutung der Stammeseinheit der Menscheit Christi für den Er: 174 lösungszwed hebt den Gnostikern gegenüber namentlich Iren. an unzühligen Stellen das durch hervor, daß er die Form und den Zwed der Erlösung als eine avanepadalwois der Renschheit, d. h. als eine Bereinigung des ganzen aus Abam als Stammhaupt hervorgegangenen und in ihm von seiner ursprünglichen Höhe herabgefallenen Geschlechtes unter einem neuen höheren, das Geschlecht zu sich erhebenden Haupte, darstellt. So bes. 1. 5. c. 14. n. 2.

V. Weber die Wesensgleichheit noch die Stammverwandtschaft der Menscheitschrifti mit der unsrigen wird dadurch beeinträchtigt, daß er nicht auf natürliche Weise durch mannliche Zeugung, sondern auf übernatürliche Weise durch mannliche Zeugung, sondern auf übernatürliche Weise durch jungfräuliche, rein weibliche Zeugung aus dem Geschlechte hervorgegangen ist. Aus diesem Umstande folgt 1) hinsichtlich der in der Wesensgleichheit begründeten Aehnlichteit der Menschheit Christi mit der unsrigen nur das Eine, daß die leibliche Organisation Christi versmöge der unmittelbaren Einwirkung des hl. Geistes von allen denjenigen accidentellen krankhaften und sehlerhaften Affectionen frei sein konnte und mußte, welche nicht an sich aus dem allgemeinen Wesen des animalischen Leibes sich ergeben und welche auch ursprünglich beim ersten Wenschen, selbst abgesehen von seinen übernatürlichen Gaben, nicht vorhanden waren, sondern später durch zusällige Einflüsse entstanden sind; m. E. W., daß die Organis

fation ber Leiblichkeit Chrifti minbeftens ebenjo vollkommen mar wie bie ber reinen Ratur bes unmittelbar von Gott geschaffenen Stammpaters. Ferner folgt 2) in Bezug auf bas burch bie Stammverwandtichaft begrunbete Berhaltniß bes Zweiges jum Stamm und bes Gliebes gum Rorper bes Befchlechtes feineswegs eine Loderung bes Bufammenhanges Chrifti mit bem Befchlechte. Es folgt nur, bag bas Abhangigfeitsverhaltnig, welches zwischen Produkt und Pringip ber naturlichen Zeugung entsteht, und wodurch die abgeleiteten Zweige und Glieber bem Geschlechte ein= und untergeordnet werben, hier beschränkt und modificirt wird, mas aber auch ebendam nothwendig ift, bamit Chriftus als zweiter hoberer Stammvater und zweites hoheres Saupt bes gangen Gefchlechtes über ben erften Stammvater Abam hervorrage. Insbesondere fallt bier biejenige Abhangigfeit ober basjenige pringipielle Berhaltnig meg, welches zwifchen ber Geele bes Rinbes und ber bes Baters baburch entfteht, bag ber Bater als bas beterminirende Bringip ber Zeugung auch bie Erifteng ber Geele bes Rinbes beterminirt (f. B. III. n. 480 ff.).

Ebensowenig und noch weniger, wie die jungfräuliche Zeugung, kam die jungfräuliche Geburt der Menschheit Christi, oder ihr Hervortreten aus dem Mutterschoose ohne Verletzung desselben, ihre Consubstanzialität beeinträchtigen, da dieselbe die Menschheit Christi als bereits constituirt voraussetzt. Dieselbe könnte höchstens ein Zeichen sein, daß der Leib Christi gewisse Eigenschaften, welche andern natürlichen Leibern abgehen, z. B. die Fähigkeit der Penetration sester Körper, wie sie dem Lichte von Naturzukommt, besitzt. Aber sie beweist 1) nicht, daß diese Eigenschaften dem Leibe Christi vermöge seiner besonderen Wessenheit zukommen, daß sie also nicht ebensalls dem Leibe anderer Menschen verliehen werden könnten. Es ist 2) nicht einmal nothwendig, daß diese Eigenschaften dem Leibe Christi permanent inhäriren und nicht vielmehr durch eine vorübergehende wunderdam Einwirkung Gottes verliehen worden seine

Contesting Critics received invested ferent

Biele TT. behandeln an dieser Stelle auch die jungfräuliche Zeugung und Gewin in sich selbst als ein Moment der Lehre von der Menschheit Christi. Aber wegen ihre innigen Zusammenhanges mit dem Ursprunge und dem Wesen der hopostatischen Union und vielen anderen theologischen Wahrheiten glauben wir sie erst später im Zusammenhange der theologischen Entwicklung der Christologie behandeln zu sollen. Ohnehm sett ja auch die Geltendmachung wie die Läugnung der jungfräulichen Zeugung und Gent Christi historisch ganz außerhalb der großen Controversen über die Constitution Christi, da bieselbe von den Gegnern der letzteren in der Regel (mit Ausnahme Gerinth's und einigen Gnostifer) nicht bestritten wurde.

VI. Wie die Gleichwesentlichkeit der Menschheit Christi mit der unfrigen die Bedingung für die Möglichkeit der ihr anhaftenden Schwachen, speziell der Leidensfähigkeit, und diese hinwiederum das Zeichen jener Gleichwesentlichkeit ist: so ist auch sestzuhalten, daß die Wesenheit der Menschheit Christi an sich nothwendig diese Schwächen im Gesolge bat. Wenn und inwieweit diese Schwächen, resp. deren Nothwendigkeit, in Christia aufgehoben waren, so ist dieß nur auf übernatürliche Weise auf Grund und in Folge der Berbindung dieser Wenschheit mit Gott geschehen. Die Bestimmung der Art und Weise einer solchen Aussehung gehört daher nicht an diese Stelle

wo es sich um die Menschheit als ein Element der Constitution Christi handelt, sondern in die Lehre von der Form dieser Constitution und beren Folgen.

Dagegen tann man hier noch fragen, ob bie Menschheit Chrifti nicht 179 im hinblide auf die ihr zugetheilte Burbe und erhabene Bestimmung vermoge ber übernatürlichen Ginwirfung Gottes auf ihre natürliche Organisation und Begabung in befonders hohem Grabe gewiffe natürliche Bor: juge befeffen habe, die auch fonft bei ben einzelnen menschlichen Individuen unbeschabet ber gemeinsamen Ratur febr verschieben gu fein pflegen. Bas naturliche geiftige Borguge b. h. geiftige Unlagen betrifft, fo muß man unbebingt annehmen, bag biefelben in ber Geele Chrifti bie bochften gewesen feien, Die Gott irgend einem Menichen jemals verlieben bat. Bon leiblichen Borgugen fommt hier vorzuglich bie Schonheit ober Bohlgeftalt in Betracht, und in biefer Begiehung find bie BB. wenigstens bem Bortlaute nach getheilter Unficht (vgl. Thomassin. 1. 4 c. 7). Jebenfalls barf man nichts irgendwie Unicones ober Unebles in ber Geftalt Chrifti annehmen. Man braucht jeboch auch nicht gerabe eine besonbers gefällige ober anmuthige Geftalt anzunehmen; mobl aber ift eine folde Beichaffenbeit namentlich bes Untliges vorauszuseten, welche vorzüglich geeignet mar, bie Unterlage fur bas hervorleuchten ber geiftigen Bolltommenheit in Muge und Miene gu bilben.

§ 215. Die Stellung ber menschlichen Befenheit in ber Constitution Chrifti, ober ihre Bereinigung mit ber gottlichen Person bes Sohnes Gottes zu Einer Person und zu Einem Besen — nach ber Lehre ber vier erften Jahrhunderte gegen bie Irrlehren über bie Elemente ber Constitution Chrifti.

Literatur: Maranus, de divinit. Christ. l. 4.; Babe, Christotheologie, Abth. III.; v. Schagler, Menschw. § 3-4; Schwane, Dogmengesch. Bb. I. und II. passim.; Franzelin thes. 17-21; Kleutgen, Abh. I. Cap. 2. § 5 und Cap. 3. § 5.

Obgleich während ber vier ersten Jahrhunderte junächst die Bahrheit und Integrität 180 ber beiden Naturen in Christus betont und vertheidigt wurde: so bot sich boch schon vielssach Gelegenheit, nicht bloß die hierbei vorausgesehte Identität des Menschen Zesus oder bes Sohnes der Jungfrau mit dem Sohne Gottes und die darin implicitre einzigartige Berbindung der menschlichen Substanz mit der göttlichen Berson auszusprechen, sondern auch die Art und Beise bieser Berbindung näher zu präcifiren. Zugleich mit dem Nachsweise, daß der Grundbegriff von der Form der Constitution Christi von Ansang an in der Kirche vorhanden war, bietet daher jene Zeit auch eine dogmatische Ausbildung dieses Besgriffes, deren Berth und Bedeutung leider vielsach zu wenig gewürdigt wird.

I. Die im apostolischen Symbolum ausgesprochene Ibentität bes 181 aus Waria geborenen Menschen Jesus und bes Sohnes Gottes wurde von Anfang an in dem Sinne verstanden, daß hier ein und dasselbe Subjekt als zugleich Gott und Mensch bezeichnet werde, und daher die Mensche heit nicht als eigenes für sich bestehendes Wesen, vielmehr als eine der göttslichen Person des Sohnes Gottes angeeignete Wesenheit zu betrachten sei. Die Allgemeinheit und Deffentlichkeit dieser Deutung des apostolischen Glaubensbekenntnisses ergibt sich vor Allem daraus, daß die Blutzeugen vor den heiden in der Regel die Gottheit des historischen, gekreuzigten Wenschen Zesus als den wesentlichen Inhalt ihres Glaubens bez

fannten, und ben Beiben wie ben Juben an ben Chriften gerabe bieg anftößig mar, bag fie einen Gefreuzigten als Gott verehrten, refp. bag fie von Gott lehrten, er habe fich freuzigen laffen.

- sierhin gehört schon das Bekenntnis des Apostels Andreas vor seinem Rartet tode (in der epist. presbyt. Achajae): Si credideris Christum Filium Dei, qui cruc-fixus est a Judaeis, verum Deum esse: ego ostendam tidi, quomodo vivat Agrus, qui, postquam immolatus est, vivit. Achasidh Zgnatius von Antiochien und Bolocarp (in den betr. Aften). Andere Zeugnisse der Martyrer bei Maran. und Rleutgen, S. 42 ff. Ebenso reden die apostolischen Bäter ausdrücklich von dem Leiden Gettes, resp. des Sohnes Gottes, wie der Brief des Barnabas (nro. 5, 7), Clement von Rom (ep. I. ad Cor. nro. 2) und Zgnatius von Antiochien östers.
- 188 II. Im Kampfe gegen die Häresieen wurde die Identität des Menschen Jesus mit der göttlichen Person des Wortes Gottes, wie schon vom Apostel Johannes, so später von Frenäus direkt und formell gegen diesenigen Gnostiker geltend gemacht, welche mit Gerinth "Zesus auflösten", indem sie Christus als ein himmlisches, aber auch so noch vom Sohne Gottes verschiedenes Wesen dem Menschen Jesus als einem von ihm verschiedenen Subjekte bei wohnen ließen. Diesen gegenüber betont und erweist Frenäus als apostolische und evangelische Lehre, daß Jesus, Christus, der Sohn Gottes und das Wort Gottes ein und dasselbe Subjekt bezeichnen, welches vermöge einer doppelten Geburt und einer Berschmelzung der menschlichen Substanz mit der göttlichen in wunderbarer Weise eine doppelte Natur und die entgegengesetzen Attribute beider Raturen in sich vereinige.
- Bgl. Iren. bef. 1. 3 ff., bef. c. 16-19. Cap. 16. n. 5-6: Non ergo alterun filium hominis novit Evangelium, nisi hunc, qui ex Maria, qui et passus est; sed neque Christum avolantem ante passionem ab Jesu, sed hunc, qui natus est, Jesu Christum novit Dei Filium, et eundem hunc passum resurrexisse, quemadmodat Joannes Domini discipulus confirmat, dicens: Hace autem scripta sunt, ut craisi quoniam Jesus est Filius Dei, et ut credentes vitam aeternam habeatis in momine ejus; providens has blasphemas regulas, quae dividunt Dominum, quantum ex ipin attinet, ex altera et altera substantia (b. h. ex duabus substantiis separatis) diceria eum factum . . . . Quia autem omnes, qui praedicti sunt, etsi lingua quiden == fitentur unum Jesum Christum, semetipsos derident, aliud quidem sentientes, aliul vero dicentes (etenim argumenta illorum varia, quemadmodum ostendimus): aberm quidem passum et natum hunc esse Christum annuntiant, vel eum qui sit ex Japh quemque passibilem argumentantur, alterum vero corum ab invisibilibus et incurarbilibus descendisse, quem et invisibilem et incomprehensibilem et impassibilem : confirmant — errantes a veritate, eo quod absistat sententia eorum ab eo qui est veri Deus, nescientes quoniam hujus Verbum unigenitus, qui semper humano gunt adest, unitus et conspersus suo plasmati secundum placitum Patris et care factaipse est Jesus Christus Dominus noster, qui passus est pro nobis et surrexit project nos et rursus venturus in gloria Patris ad resuscitandum universam carnem et al ostensionem salutis et regulam justi judicii ostendere omnibus, qui sub ipso iss sunt. Unus igitur Deus Pater, quemadmodum ostendimus, et unus Christus Jes Dominus noster, veniens per universam dispositionem, et omnia in semetipeus se capitulans. In omnibus autem est et homo, plasmatio Dei; et hominem ergo semetipsum recapitulans est, invisibilis visibilis factus, et incomprehensibilis factus comprehensibilis, et impassibilis passibilis, et Verbum homo, universa in semetarecapitulans; uti, sicut in supercoelestibus et spiritalibus et invisibilibus prasque est Verbum Dei, sic et in visibilibus et corporalibus principatum habrat, in waripsum primatum assumens, et apponens semetipsum caput Ecclesiae universa se trahat ad semetipsum apto in tempore.

III. Beniger birekt und formell wurde bie Einheit bes göttlichen Sub=186 jektes in Chriftus von ben übrigen theologischen und chriftologischen Haresieen angegriffen. Aber auch ihnen gegenüber bot sich ben BB. vielfache Gelegen= beit, biese Einheit hervorzuheben.

Zunächst betonten die Bäter die wahre Berbindung der Menscheit mit 186 ber göttlichen Person gegenüber den jenigen Gnostikern, welche auf Grund der Unmöglichkeit oder Unwürdigkeit des Leibens Gottes und seiner menschslichen Geburt die wahre, natürliche Leiblichkeit in Christus läugeneten. Wie diese Läugnung nur dann Sinn hat, wenn die natürliche Leiblichkeit als wahres Eigenthum der göttlichen Person angesehen wird: so weichen auch die BB. der Schwierigkeit nicht etwa dadurch aus, daß sie jene Leiblichkeit bloß als eine Hülle der göttlichen Person darstellten, sondern dadurch, daß sie die wirkliche Ausnahme einer solchen Leiblichkeit in die göttliche Person mittelst der leiblichen Geburt der letzteren als angemessen und nothwendig für die Erlösung der Menschen und darum auch als Gottes würdig darstellten.

Bgl. bef. Tertull. de carne Christi c. 5, wo er ausführt, bas Leiben Gottes fei 187 bas Beil ber Belt, biefes Leiben fete aber in Gott ebenfo eine mahre Menfcheit, und mar eine burch leibliche Geburt Gottes felbft ihm eigen geworbene Menschheit voraus, wie bie von Chriftus gewirften Bunber feine mabre Gottheit voraussetten: Crucifixus est Dei Filius: non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est Dei Filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile est. Sed hace quomodo in illo vera erunt, si ipse non fuit verus, si non vere habuit in se quod figeretur, quod moreretur, quod sepeliretur et resuscitaretur? Carnem scilicet sanguine suffusam, ossibus structam, nervis intextam, venis implexam, quae nasci et mori novit. Humana sine dubio, ut nata de homine, ideoque mortalis haec erit in Christo, quia Christus homo et filius hominis. Aut cur homo Christus et filius hominis, si nihil hominis et nihil ex homine? Nisi aut aliud est homo quam caro; aut aliunde caro hominis, quam ex homine; aut aliud Maria, quam homo; aut homo Deus Marcionis. Aliter non diceretur homo Christus sine carne, nec hominis filius sine aliquo parente homine, sicut nec Deus sine spiritu Dei, nec Dei filius sine Deo patre. Ita utriusque substantiae census hominem et Deum exhibuit; hinc natum, inde non natum, hinc carneum, inde spiritalem, hinc infirmum, inde praefortem, hinc morientem, inde viventem. Quae proprietas conditionum, divinae et humanae, aequa utique naturae utriusque veritate dispuncta est, eadem fide et spiritus et carnis. Virtutes spiritum Dei, passiones carnem hominis probaverunt. Si virtutes non sine spiritu, perinde et passiones non sine carne. Si caro cum passionibus ficta, et spiritus ergo cum virtutibus falsus.

IV. Ferner wurde die Ibentität des Menschen Jesus mit einer göttlichen 188 Person, und umgekehrt, von den BB. betont in den Kämpfen gegen die antitrinitarischen Häresieen, sowohl gegen die patripassianischen, welche auch ihrerseits jene Einheit anerkannten, indem sie das Leiden Christi auf Gott den Bater übertrugen, wie gegen die rein dynamischen, welche den Sohn oder das Wort Gottes an sich nur als eine göttliche Kraft betrachteten und erst in dem von dieser göttlichen Kraft erfüllten Wenschen Jesus ihn als selbsissändige Person gegenüber dem Bater auftreten ließen und mithin die Identität des Menschen Jesus mit einer bereits vor dem Ursprunge der Wenschheit existirenden göttlichen Person läugneten. Im Hindlick auf die letztere Form des Jerthums hat bes. Tertullian die Aufnahme der menschlichen Substanz in die göttliche Person unter gleichzeitiger Abwehr der Confusion beider Substanzen tressend erklärt.

Bon ben Schriften gegen bie Patripaffianer ift bef. Hippolyt. co. Noetum für bie Incarnation wichtig. U. A. ift bas, was beg. feiner Trinitatelebre eine Schwierigteit bilbet (f. B. II. n. 840. 4)), für unseren gegenwärtigen 3med von bober Bebeutung, bag nämlich Sippolyt bie zeitliche Geburt bes Cohnes Gottes als Complement feiner ewigen betrachtet, inbem ber Gobn Gottes erft burch jene auch ein Gein außer bem Bater erlangt habe und fo vollfommener Gobn geworben fei. Die Art ber Bereinigung ber Menschheit mit bem Logos bestimmt er n. 15 wie folgt : caro autem per se ipsam (xal έαυτήν) non potuit subsistere (ὑποστήναι) quia in Verbo habet consistentiam (σύστασιν). - Mus ben Rampfen gegen bie bynamifden Antitrinitarier ift gegen Baul v. Ga mofata ber (bereits oben B. II. n. 826 erwähnte, freilich fritifch nicht unanfechtbare) Brid ber feche Bifchofe bes Concile von Antiochien ju erwähnen, worin es nach ber Erflarung ber mabren gottlichen Perfonlichfeit bes Cobnes Gottes beigt: Hic ipse Filius per incarnationem homo factus est; quare illud ex Virgine corpus, capiens corporaliter totam plenitudinem divinitatis, citra mutationem divinitati unitum est et delficatum. Qua de causa idem Deus et homo Jesus Christus prophetabatur in lege et prophetis, et omnibus in ecclesia, quae sub coelo est, creditus est: Deus quidem eximaniem se ipsum, quum esset aequalis Deo, homo autem et ex semine David secundum carnem. Signa quidem et prodigia, quae in evangelio scripta sunt, Deus operabatur; participatione vero carnis et sanguinis tentatus est per omnia pro similitadine absque peccato. . . . . Si autem Christus Dei virtus et sapientia est ante saccula: ita etiam quatenus Christus [est ante saecula], unum et idem existens essentia [= re ipsa], licet multis notionibus cogitetur. — Tertullian. etflut fich gegenüber ber Prareanischen Form ber Läugnung ber gottlichen Berfon bes Gobnes Gottes, wennt biefer entweder mit ber Berjon bes Batere ibentifch fein ober aber erft bie Frucht ber lob lichen Geburt fein mußte, c. Praxeam c. 27. wie folgt: Ecce, inquiunt, ab angelo praedicatum est: . . . . Propterea quod nascetur sanctum, vocabitur filius Dei. Caro itaque nata est, Caro utique erit filius Dei. Immo de Spiritu Dei dictum est. Cere enim de Spiritu sancto virgo concepit, et quod concepit, id peperit; id ergo nasci habebat, quod erat conceptum et pariendum, id est Spiritus: cujus et vocabitur momen Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus. Caro autem Deus non est, ut de illa dictum sit, Quod nascetur sanctum, vocabitur filius Dei: sed ille, qui la ea natus est, Deus; de quo et Psalmus: Quoniam Deus (?) homo natus est in illa, et aedificavit eam voluntate patris. Quis Deus in ea natus? Sermo et Spiritan qui cum Sermone de Patris voluntate natus est. Igitur Sermo in carne. Dum et de hoc quaerendum, quomodo Sermo caro sit factus; utrumne quasi transfiguratus is carne an indutus carnem? Immo indutus. Ceterum Deum immutabilem et informabilem credi necesse est, ut aeternum. Transfiguratio autem interemptio est pristini; omne enim quodcumque transfiguratur in aliud, desinit esse quod fuerat, # incipit esse quod non erat. Deus autem neque desinit esse, neque alind potest ..... Sermo autem Deus; et sermo Domini manet in aevum, perseverando scilicet in am forma. Quem si non capit transfigurari, consequens est, ut sic caro factus intellegatur, dum fit in carne et manifestatur et videtur et contrectatur per carnem, qua et cetera sic accipi exigunt. Si enim Sermo ex transfiguratione et demutatione substantiae caro factus est, una jam erit substantia Jesus ex duabus, ex carne et spiritu mixtura quaedam, ut electrum ex auro et argento; et incipit nec aurum esse id est spiritus, neque argentum, id est caro, dum alterum altero mutatur, et tertim quid efficitur. Neque ergo Deus erit Jesus. Sermo enim desinit esse, qui and factus est neque caro, id est homo; caro enim non proprie est, qui Sermo in Ita ex utroque neutrum est; aliud longe tertium est, quam utrumque. Sed invenimus illum directo et Deum et hominem expositum, ipso hoc Paalmo augerente, quoniam Deus homo natus est in illa, aedificavit eam voluntate Patris; cers usquequaque filium Dei et filium hominis, cum Deum et hominem, sine dubis se cundum utramque substantiam in sua proprietate distantem, quia neque Serma and quam Deus, neque caro aliud quam homo. Sie et Apostolus de utraque ejus sebstantia docet: Qui factus est, inquit, ex semine David. Hic erit homo et fillas beminis, qui definitus est filius Dei secundum spiritum. Hic erit Dens et Serms De filius. Videmus duplicem statum, non confusum, sed conjunctum is

una persona, Deum et hominem Jesum; de Christo autem differo. Et adeo salva est utriusque proprietas substantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo, id est virtutes et opera et signa, et caro passiones suas functa sit, esuriens sub diabolo, sitiens sub Samaritide, flens Lazarum, anxia usque ad mortem, denique et mortua est. Quodsi tertium quid esset ex utroque confusum ut electrum, non tam distincta documenta paterent utriusque substantiae. Sed quia substantiae ambae in statu suo quaeque distincte agebant, ideo illis et operae et exitus sui occurrerunt. Disce igitur cum Nicodemo, quia quod in carne natum est, caro est; et quod de spiritu, spiritus est. Neque caro spiritus fit, neque spiritus caro. In uno plane esse possunt. Ex his Jesus constitit, ex carne homo, ex spiritu Deus, quem tunc angelus ex ea parte, qua spiritus erat, Dei filium pronuntiavit, servans carni filium hominis dici. Sic et Apostolus etiam Dei et hominum appellans sequestrem, utriusque substantiae confirmavit. (Die hier vorfoumende Beziehung des "Spiritus Sanctus" in der Berfündigung des Engels findet fich bei mehreren älteren BB.)

V. Noch weit mehr wurde die Berbindung ber Menschheit Chrifti mit 190 bem Gobne Gottes betont und zugleich eingehend ertfart in ben Rampfen gegen bie bie Gottheit bes Cohnes Bottes laugnenben Arianer, welche ihrerseits die Berbindung bes menschlichen Fleisches mit bem boberen Befen bes Sohnes Gottes zu Ginem Subjette in bem Dage anerkannten, baß fie bas Bange nicht bloß als eine Perfon, fonbern als Gine Ratur betrachteten, in welcher bas hohere Element bem nieberen binfichtlich feiner Greaturlichteit verwandt fei, und eben aus ben Chrifto beigelegten menichlichen und creaturlichen Brabitaten gegen bie Gottheit feiner Berfon argumentirten. Ihnen gegenüber lehrten bie fatholischen BB. 1) die Gottheit bes Cohnes Gottes nicht in abstracto, fonbern in concreto als Gottheit ber Berfon Beju, indem Gott in biefem Menichen nicht nur wohne, wie in ben Seiligen und ben Propheten, sonbern in ihm felbst Mensch geworben fei. Gie er: fannten 2) ferner an, bag bie ber Menichheit eigenen Mangel unb Schwaden wirklich und mahrhaft bemjenigen Gubjette angehorten, beffen mabre Gottheit fie vertheibigten, indem fie barauf binwiefen, bağ von bemfelben Gubjette in ber beiligen Schrift gugleich folche Brabitate ausgejagt werben, melde ungweibeutig eine gottliche Berfonlichkeit und Wefenbeit befunden (δύο πράγματα περί εν πρόσωπον Gr. Nyss. c. Eun. l. 4. p. 155). Die Möglichkeit und ben Grund ber Uebertragung menichlicher Mangel auf ein gottliches Subjett erflarte man baraus, bag bie Menichheit, und gwar bie gange Menichheit, ihrer Befenheit und Ratur nach bem Logos felbft und ihm allein, nicht einem Anbern, mahrhaft eigen, alfo Fleisch bes Logos ober Logosfleisch (odok dozwedzīva) geworben sei. Dagegen lehrte man 3) im Gegenfate zu ben Arianern, bag, obgleich auch bas menichliche Leiben bem Logos angehore, biefer gleichwohl nicht in fich felbit bem Leiben unterworfen werbe, fonbern in ber Berbinbung mit bem Bleifche feine gottliche Unwandelbarteit behaupte, indem er nicht nach ber Meinung ber Arianer als Geele mit bem Rleifche vereinigt fei und baber auch nicht in ber Beise einer Geele an ber Leibensfähigfeit bes Fleisches theilnehme. Im Gegentheil habe die Bereinigung fur bas Fleisch bie Birfung, bag biefes ebenfalls nicht mehr mit Rothwendigfeit bem Leiben unterliege, und bag bie freiwillig übernommenen Leiben bes Cohnes Gottes fur bas gange Befchlecht eine ahnliche Freiheit begrunben fonnten und follten. Ueberhaupt enthalte bie Bereinigung feine Erniedrigung ber gottlichen Ratur bes Logos,

sondern eine Erhöhung der Menscheit, die sich namentlich barin zeige, das bieselbe als geborenes Organ göttlicher Wirksamkeit auftrete. Besonders die sogen. kappadocischen BB. drücken diese der arianischen Bermenschlichung der Gottheit entgegengestellte Hinaufziehung der Menscheit, resp. des Menschen, zu göttlicher Höhe daburch aus, daß sie dieselbe als eine déwois — Bergöttlichung oder Durchgottung des Fleisches, resp. des Menschen, darstellen, mährend das Menschsein des Logos nach dem dogmatischen Ausdruck deundocknisse bloß eine Einwohnung des in sich unveränderten Logos in der ihm eigen gewordenen Menscheit einschließe.

Bgl. jum Gangen Athan. de incarn. et co. Arianos, und in ben orationes co. Arianos bef. or. 3. n. 20 ff., wo er weitläufig porführt, wie die Arianer in Chrifins Alles baburch verwirrten, bag fie bie auf bas "Verbum caro factum est" und auf tal "formam servi accipiens" gegrundete boppelte Geite bes Befens Chrifti verfannten N. 31-32 heißt es: Olim igitur ad singulos Sanctos factum est Verbum cosque, qui ipsum digne susceperunt, effecit sanctos: nec tamen, cum illi nascerentur, dietre est, ipsum hominem factum esse, nec cum paterentur, passum esse. Cum autem in fine saeculorum ad destruendum peccatum ex Maria prodiit, tunc dictum est ipsum carne assumta hominem factum esse atque pro nobis in ea esse passum, ut all Petrus: Christo igitur pro nobis passo in carne, ut scilicet planum fieret omnesque crederemus, eum ipsum, qui semper Deus fuit et eos, ad quos accessit, sanctes effecit omniaque juxta Patris voluntatem administrat, propter nos hominem postes factum fuisse, atque, ut loquitur apostolus, divinitatem corporaliter in carne habitasse. quod idem est ac si diceret, cum Deus esset, proprium habuit corpus, quo ut instrumento utens, homo propter nos factus est. Hine, quae carnis sunt propria. attribuuntur, quia nempe in ea existebat; sic ergo dicitur esurire, sitire, pati, laborare, et similia, quae ad carnem pertinent: at etiam, quae propria Verbi erant apera ut mortuos ad vitam revocare, caecis visum restituere, haemorroissam sanare, per proprium praestabat corpus. Proinde Verbum proprias carnis infirmitates perialat. quia caro sua erat, et vicissim caro divinitatis operibus faciendis inserviebat, qui in illa erat, quippe quae Dei corpus esset. Apte autem Propheta voce porter usus est nec dixit, infirmitates nostras sanavit, ne extra corpus esse illudque duntaxat sanare, uti semper fecit, videretur atque iterum homines morti obnoxios relisqueret. Verum nostras infirmitates nostraque peccata ipse portat, ut omnibus etidens sit, et hominem propter nos eum esse factum, et corpus, quod in illo nostra peccata portabat, proprium ipsius esse. . . . Nempe decebat Dominum, humanin carnem induentem, totam eam cum propriis affectionibus induere, ut, quemadmodes proprium ejus esse corpus dicimus, ita etiam corporis affectiones ejusdem edia propriae esse dicerentur, tametsi ejus non attingebant divinitatem. Itaque al alteria esset corpus, illius etiam esse affectiones dicerentur; sed si Verbi caro est (Verbi enim caro factum est) necesse est carnis affectiones illius dici, cujus ipsa caro es Cujus porro dicuntur affectiones, quales in primis sunt, condemnari, flagellis card sitire, cruci affigi, mori, aliaeque corporis infirmitates, ejusdem quoque sun 📁 praeclare gesta tum gratia. Eam igitur ob rem congruenter et convenienter bal modi affectiones non alterius, sed Domini esse dicuntur, ut et gratia ab illo sit s nullius alterius, sed vere Dei cultores essemus, quippe qui nullam e rebus facti nec vulgarem aliquem hominem, sed verum et natura ex Deo genitum Fillus > vocemus, qui idem, tametsi factus est homo, nihilominus et Dominus et Dese d Salvator est. - Ueber bie Dewsis bei ben Rappabociern f. unten.

VI. Während die Arianer die Einheit Chrifti dahin beuteien, refp. and beuteten, daß der Logos dem Fleische stammverwandt sei und an bessen Attribute theilnehme und daß folglich das ganze Wesen Christi einen geschöpflichen Chrafter habe: beuteten die Apollinaristen umgekehrt diese Einheit bate

refp. beuteten fie biefelbe babin aus, bag ber gange Chriftus, als ein mahrhaft gottliches Wefen, auch feiner Menichheit nach von gottlicher Wefenbeit fein muffe und baburch an allen gottlichen Attributen theilnehme, bag alfo bie Menschheit Gott stammverwandt (6400000105 ober ovvo00105) und mithin un= erichaffen fei. Ihnen gegenüber lehrten bie BB., 1) bag bie Ginbeit bes Befens Chrifti nicht auf ber Gleichartigfeit ber gangen Gubftang beruhe, fonbern auf ber Berbinbung ber gefcopflichen menichlichen Gubftang mit ber ungeschaffenen Gubftang bes Logos, woburch bie erftere jum vollen und ausichlieglichen, nicht blog moralifden, fonbern phyfifden Eigenthum bes Logos (laa xara coow) merbe, reip. burch Gingiegung bes Logos in biefelbe mit biefem gleichfam permachfen (συμφυής) fei und fo allerbings mit ihm Gin gottliches Befen, aber nicht Gine gottliche Befenheit bilbe. Gie lehrten ferner, 2) bag bieje Ginheit ebenbeghalb, weil fie zwei Wefenheiten in bemfelben Gubjette barftelle, eine gang andere fei, als die Gleichwesentlichkeit in ber Trinitat, worin ein Gubjett als gleichwesentlich mit andern ericheine; bag vielmehr bie Ginheit Chrifti, in welcher Einer, b. b. eine Berson, aus zwei untereinanber wesentlich perichiebenen Substangen bestehe, bas umgekehrte Bilb von ber trinitarifden Ginheit zweier refp. breier Berfonen in berfelben Gubftang fei. Sie lehrten endlich, 3) bag bie Gleichwejentlichfeit ber Menschheit mit ber Gottheit in fich wiberfinnig fei; bagegen werbe ber Mustauich ber Ramen und Brabitate gwifden Menich und Gott, fowie bas gottliche Gein ber Denichbeit und ihre Theilnahme an ben Attributen ber Gottheit, fo weit bieselbe ftattfinde und in ber Einheit Chrifti als Gines Befens begrundet fei, namentlich die Anbetungswürdigfeit und Unfündlichkeit, volltommen baburch begrundet, daß die geschöpfliche Substang mit bem Logos als fein eigenes Rleifch verbunden und in ihn als mit ihm verwachsen aufgenommen fei. Bei ben Rappabociern ift auch bier wieber, wie gegen bie Arianer, bas Schlagwort bie 820015 des Kleisches burch die mit ihm verbundene Gottheit, theils im Gegenfat bagu, bag nach ben Apollinariften im Grunde bie Gottheit felbft in bem ihr consubstangialen und somit aus ihr emanirenden, refp. als eine Umgestaltung berfelben ericheinenben Fleische, verendlicht und vermenschlicht wird, theils und noch mehr im Gegenfate bagu, bag nach ben Apollinariften bas Fleifch icon urfprunglich und feiner Befenheit nach gottlich ift, alfo nicht erft burch bie Berbinbung mit einem gottlichen Pringip gottlich gemacht zu merben braucht.

βu 1) unb 2) vgl. Athan. co. Apoll. l. l. n. 5. Increata sola deitatis existentia 198 (ὁπαρξις] intelligitur, ita ut impium sit et increatam patibilem dicere, et patibilem increatam. Impium est sane cogitare, factam humanitatis naturam non unione Verbi propriam esse, sed coaeternam et Dei naturae identitate naturae coaequari. Carnis enim et sanguinis et ossium specimen exhibuit Dominus, necnon animi dolentis, perturbati, anxii, quae certe nemo dixerit naturam Deitatis esse; sed propria Dei secundum naturam (δια θεοῦ κατά φύσιν) facta sunt, quum Verbo placuit humanam subire generationem. — n. 10: Non dictum est: caro Verbum facta est; sed: Verbum caro factum est, quia Verbi (propria) facta est caro, et non hominis εκψικερίαm, id est Deus homo factus est, et dicitur: caro factus est, ne carnis nomen praeteriretis. Si itaque vobis non sufficit, naturali illa sine confusione unione (τη ἀσυγγύτφ φυσική ἐνώσει) Verbi cum propria carne et quod Deus homo factus est, certe jam neque audire nec credere vultis. — n. 12: Errant qui dicunt, alium esse

qui passus est Filius, et alium qui passus non est. Non enim alius est, quam ipaum Verbum, quod passionem et mortem susceperit; sed illud ipsum Verbum, quum generationem carnis subire dignatum esset, omnia explevit, ut haberet, quod pro nobia offerret . . . . Caro secundum naturam Dei facta est propria, non consubstantialis deitati Verbi existens, tanquam coaeterna, sed propria secundum naturam facto el inseparabilis secundum unionem (abialpetos nata evwoiv) . . . Nam quod consubstantiale [in sensu Nicaeni Conc.], impassibile et mortis incapax est, ad id, cui consubstantiale est, unionem secundum hypostasim non admittit [sc. ut cum eo una st hypostasis], sed tantum secundum naturam [sc. communem], secundum hypostasim vero propriam perfectionem ostendit [sc. ut ens in se perfectum apparet]. In bleen Stellen praformirt Athanafius bie fpateren bogmatifchen Ausbrude ber appropriatio earnie secundum naturam, refp. ber unio naturalis auf Geiten bes Fleifches, b. b. ber Ineignung bes Fleisches in feiner Ratur felbft, feine Erhebung jur Ratur Gottes vermige einer naturhaften ober subftantiellen, nicht außerlichen ober moralifden Ginbeit, und bie unio secundum hypostasim, b. b. in hypostasi, von Geiten bes Logos. Die fappategifden BB. gebrauchen für bas proprium sec. naturam fieri ben Ausbrud soupus geνεσθαι, refp. συμφυώς ήνωσθαι, concrescere ober vermachfen, und zwar vermachfen but Beimifdung bes Ginen jum Anberen, fo Greg. Naz. (f. unten), Basil. und Greg. Nyss. bei Petav. I. 8. c. 10, und fpater noch Conc. Lat. (a. 649) can. 10-11.

Bu 2) resp. auch zu 1) f. Greg. Naz. ep. 1. ad Cledonium, wo er in ber Eden legung ber apollinariftifchen Läugnung ber Geele Chrifti in einer Reibe von Anathemans men bie gange Incarnationelehre vorträgt. Si quis sanctam Mariam Deiparam tot credit, extra divinitatem est. Si quis duos filios, alterum ex Deo et Patre, non autem unum et eundem induxerit, is ab ea quoque filiorum adoptione excidat, qua recte credentibus promissa est. Quamquam enim Deus et homo duae naturae substantiae] sunt, quemadmodum et anima et corpus, non tamen duo filii nec De quemadmodum nec hic duo homines, licet Paulus ita interiorem et exteriorem bminis partem appellaverit. Atque, ut paucis rem complectar, alind quidem et aline sunt ea, ex quibus Salvator, non tamen alius et alius, absit; ambo enim commistione unum (ev = Ein Besen) sunt, Deo nimirum inhumanato (evandownisarros), s homine deificato [θεωθέντος = deitato], aut quocumque nomine quispiam uti velt Dico autem aliud et aliud contra, quam in divinitate se res habet; illic enim aliu et alius, ne hypostases confundamus, non autem aliud et aliud; nam tria unum et idem sunt deitate. Si quis divinitatem in eo velut in propheta secundum gratian operatam, non vero secundum substantiam (xar' obslav = substantialiter) copulation

fuisse ac copulari, vacuus ipse sit coelesti operatione.

Bu 3) vgl. Athan. ad Epict. und co. Apoll. an vielen Stellen. Greg. Naz. L. Illud autem [quod Apoll. objiciunt] "secundus homo coelestis" existimandum 😅 dictum propter unionem (ἔνωσιν) cum coelesti [Verbo] . . . . commixtis videllest # naturis ita etiam appellationibus atque ratione concretionis (to hore the tappes) in alterutram commeantibus (περιχωρουσών είς άλλήλας). 🗟 αμφ οτ. 31. 🔼 Colon.): Id, quod erat, exinanivit; id, quod non erat, assumpsit, non duo faces, sed unum (žv) ex duobus fieri sustinens. Ambo enim Deus (b. h. unum, quod Des est, constituunt), nimirum id, quod (für is qui) assumpsit, et quod assumptum 🛰 duae naturae in unum (ziç Ev) concurrentes, non duo filii. Fetnet or. 38. (pg. 628) Progressus Deus cum assumptione [assumpto], unum ex duobus inter se contrata carne nimirum et spiritu, quorum alterum deificavit, alterum deificatum est. 0 >> vam mixtionem, o novam contemperationem.

VII. Comobl bie Arianer wie die Apollinariften marfen ben Ratholden por, bag biefelben namentlich burch bie Behauptung einer menichlichen Ealt in Chriftus bie Ginheit ber Berfon aufhoben ober, wie man bies fehr bezeichnen ausbrudte, aus Chriftus zwei Gobne machten, mas gu jener Beit in be That nur von einigen, bei ben BB. oft erwähnten, aber nicht genannten Saretifern geschah. Demgegenüber finden fich bei ben BB. (f. Greg. No. oben n. 194) viele energische Proteste gegen biese Unterstellung, barauf

grundet, daß bie phyjifche Aneignung ber Menfcheit burch ben Logos und Die Zusammenmischung mit bemielben ben Gebanten an eine menschliche Berson neben bem Logos nicht auffommen laffe. Die Berufung aber auf bie Bollendung ber menichlichen Natur burch bie Geele und die ber letteren eigenthumliche Begemonie murbe bamit abgewiesen, bag meber jene Bollenbung noch Diefe Begemonie eine allfeitige und absolute fei, baber bie Berbindung mit ber Gottheit als einem hoberen Pringip nicht nothwendig ausschliege und in biefer Berbindung gegenüber bem hoberen Pringip als bem überwiegenben gurudtrete. Much hier erscheint wiederum die dewois bes Rleisches, refp. bes Menschen, vermoge ber Zusammenmischung, refp. ber συμφυία, mit bem Logos neben ber mahren ένανθρώπησις bes Logos felbft als bas Schlagwort — in bem Sinne, bag bas Fleifch, refp. ber Menich, gar nicht als ein in fich feiner eigenen Ratur nach abgeschloffenes und vollendetes Befen angufeben, fonbern burch bie Busammenmischung mit ber Gottheit bes Logos zu einem Befen geftaltet und vollendet fei, in welchem Gott bas einzig berrichenbe Bringip fei und welches feinerseits bie gange Burbe und Rraft Gottes in fich trage.

Damasus Papa anath. 6: Anathematizamus eos, qui duos filios asserunt, unum 197 ante saecula et alterum post assumptionem carnis ex Virgine. Gegen bas Argument ber Apollinaristen f. bes. Greg. Naz. ep. I. ad Cledon .: Mens nostra perfectum quid illa quidem est, et principatum tenens (ήγεμονικόν), sc. în animam et corpus, non vero simpliciter perfectum, Dei servum et subditum, non principatus socium nec pari honore praeditum. Quandoquidem etiam Moyses Pharaonis quidem Deus, Dei autem famulus est; et stellae noctem illustrant, a sole autem occultantur, ita ut interdin ne esse quidem eas agnosci possit; et exigua lucerna magno incendio adjuncta nec extinguitur, nec apparet, nec disjungitur, sed unum totum est cum incendio, superante eo, quod praestantius est (του υπερέχοντος έχνιχώσαντος). Um ein= gebenbften bat fich ben Arianern gegenüber mit bem von ihnen ben Ratholifen gemachten Borwurfe ber zwei Gobne Greg. Nyss. co. Eunom. bef. lib. 4. befagt und benfelben namentlich burch bie von ihm befonders reich und beredt entwidelte Theorie ber Bufammenmifdung mit ber Gottheit und ber baraus entftebenben Hemsie bes Fleifches ober bes Menfchen befampft. (Bgl. v. Schagler, a. a. D. § 5. S. 57, Thomassin, 1. 4. c. 16.) Ueber bie biebei bon ibm, großentheils aber auch von Anderen, gebrauchten ftarfen Ausbrude, welche eine Umwandlung ber menichlichen Gubftang in bie gottliche, refp. ein formelles Uebergeben ber gottlichen Attribute auf bie menschliche Ratur angubeuten icheinen, f. u. n. 209 ff. Gine ber Sauptstellen ift folgenbe: Haec Dei dextera unitum secum hominem ad propriam celsitudinem extulit, per immixtionem (διά τῆς ἐγκράσεως), quod ipsa est secundum naturam, etiam illum faciens. Est autem ipsa Dominus et rex; Christus etiam rex nominatur. Ut enim in altissimo factus superexaltatus est: sic etiam alia omnia factus est, in immortali immortalis, in luce lux, in incorruptibili incorruptibilis, in invisibili invisibilis, in Christo Christus, in Domino Dominus. Nam cum pars altera in corporalibus temperationibus multis modis exuberat, quae minor est, transformari solet in eam partem, quae praevalet. Ita hic, quod infirmum est ... per temperationem cum infinito et intemperato non mansit in propriis mensuris et proprietatibus (μέτροις καὶ ιδιώμασι), sed dextera Dei sublime elatum est, atque servi loco factus Dominus, et pro subdito Christus Rex, pro humili Altissimus, et pro homine Deus . . . . Nos dicimus unigenitum Deum suam vivificam virtutem mortali et corruptibili naturae admiscuisse, nostramque mortificationem per attemperationem ad se in vitalem gratiam et virtutem transmutasse. Et hoc asserimus esse secundum carnem Domini mysterium, quia, qui est incommutabilis, in mutabili gignitur, ut ab eo, quod deterius est, in melius transferens et immutans dispositione mirabili vitiositatem, aboleret a natura absumptum in seipso peccatum . . . . Carnis tamen et

divinitatis proprietatum inconfusa manet contemplatio, quandin in selpsis horum utrumque spectatur, ex. gr.: Verbum ante saecula erat, caro autem in extremia temporibus facta est etc. ©. a. Petav. l. 10. c. 1. n. 6.

§ 216. Fortfebung. Die Ausbrude und Analogien für bie Ginigung ber Subftangen in Chriftus bei ben vorephefinifden Batern, inebefondere bie "Mifdung" ber Naturen ober Gubftangen.

Literatur: Theilweise wie § 215. Bes. Petav. 1. 3. c. 1-2. Thomassin, 1. 3. c. 4. ff. 1. 4. c. 15-16.

- I. Die aus ber Bereinigung ber menschlichen Wesenheit mit bem Sohne Gottes resultirende Einheit des Subjektes wurde von den Griechen edenso als Einheit des πρόσωπον, wie von den Lateinern als Einheit der persona bezeichnet, wodurch Christus als Gott und Wensch wahrhaft Einer sei. Die daneben zur schärferen Fixirung und Begründung des "Einer" gebrauchten metaphysischen Ausdrücke hielten sich meist noch in der allgemeinsten Fasium: Eins (Ev), Eine Einheit (μία ένότης), Ein Ganzes (Ev τέλειον, μια τελειότης), Ein Sein (μία οπαρδις), eine Sache (una res) t, kurzum Ein Wesen, wosür jedoch schon zuweilen der concretere Ausdruck ein substanzielles Wesen (μία δπόστασις bei Epiph. und Athan.) vorkommt.
- Bgl. über bie metaphysischen Ausbrücke ber BB. für bie Einheit bes Befens Christi v. Schäzler § 12. In neuerer Zeit haben einige Dogmenhistoriker und baran Anstoß genommen, baß die alten BB. Christis nicht bloß als els. fondern als hbezeichnen, als ob darin eine Unklarheit in der Unterscheidung der Naturen liege. Im Gegentheil liegt darin nur eine tiese und klare Ausfassung der Einheit Christi, indem jem BB. schon sehr wohl verstanden, was später Thom. mit allen Scholaftikern ausführte, but mit dem Ev auch das elle hinfällig werde. (S. u. § 217 u. 223.)
- II. Die bie Ginigung ber Menschheit mit ber gottlichen Berjon, morauf Die Ginheit Chrifti beruht, charafterifirenden Ausbrude ordnen fich nach einer breifachen Richtung. In ber erften Richtung ericeint bie gottlide Berfon als Biel ber Ginigung, und ba wird biefe guerft als In eignung, naber phyfifche Uneignung ber Menichheit von Geiten ta Berfon bezeichnet, welche, als nicht blog mit bem Willen, fonbern and phyfifch vollzogen, begrundet und vollendet, Un= ober Mufnahme mp Unfichziehen ber Menschheit (πρόσληψις, αναληψις, assumptio, susceptio) genannt wirb. Schon allein burch bieje Un= und Aufnahme an und in be Berfon murbe bie Ginigung ber Menschheit mit ber gottlichen Berfon m ber blogen Ginmohnung ber letteren in jener als in ihrem Templ unterschieben; noch beutlicher geschah bies inbeg baburch, bag man bie In und Aufnahme als Angieben (induere) eines Rleibes ober als An ruftung mit einem Bertzeuge bezeichnete; ba jeboch beim Menichen in biete Analogieen nur eine außerliche Berbindung ftattfindet, fo murbe bie Em gung bes Rleibes und bes Wertzeuges mit ber Berjon naber als ein Am

¹ ©o bei Hil. Trin. 1. 9. n. 3: Christus inter Deum et homines mediators → cramento utrumque unus est, dum ipse ex unitis in idipsum naturis sudures strature que res eadem est.

heften (περίπηξις), An= ober Einfügen (χαταρτισμός, coaptatio, nach Hebr. 10, 5: Corpus aptasti mihi) bezeichnet, bessen Wirtung dann als συμφοία, b. h. als Angewachsen= ober Berwachsensein des Kleides und des Werkzeugs und bei letterem speziell als Angliederung sich darstellt, womit der nächstliegende und sehr anschauliche bildliche Ausdruck für den physischen Charakter der Einigung gewonnen ist. Nicht minder bezeichnend und, weil der betressende an sich ebenfalls bildliche Ausdruck wegen des Reichtums und der Geschmeidigkeit seiner Bedeutung überhaupt als metaphysischer gebraucht wird, noch bezeichnender ist der in dem Symbolum bei Epiph. (s. oben n. 99) gebrauchte Terminus: ἀνάπλασις είς μίαν ὑπόστασιν, b. h. Hinauf= und Hineinbildung der Menschheit in die göttliche Person, wodurch erstere als eine an und in setztere eingefügte Wesenheit erscheint, in welcher die Person ein ausgedehnteres Sein und eine zweite, äußere Gestalt empfängt.

Diefer Musbruck aber leitet wieber zu einer Reihe von anbern über, 201 welche bie Einigung ber Menscheit mit ber gottlichen Berjon nicht unmittelbar als auf eine Musbehnung bes Gigenthums ober Befitftanbes ber Perfon, fondern als auf eine Bollenbung ber Menfcheit burch bie gottliche Berfon gerichtet barftellen. Die Sineingeftaltung ber Menich= beit in die Berfon geschieht nämlich nicht baburch, bag biefe burch jene vervolltommnet und fo innerlich anders gestaltet und vollendet wird, als fie an fich war, fonbern baburch, bag bie Menichheit burch bie Berfon pervolltommnet und fo innerlich anders geftaltet und vollendet wird, als fie aus fich fein wurde; ober genauer, die Menschheit wird baburch in die gottliche Berfon hineingebilbet, daß fie burch lettere über ihre eigene Ratur hinaus fortgeftaltet und ju einem boberen Gangen vollenbet wirb, wie es eben in bem Ausbruck ανάπλασις refp. αναμόρφωσις angebeutet ift. Diefe innere Geftaltung und Bollenbung ber Menschheit burch bie gottliche Berjon fuhren bie BB. auf eine Gingiegung ber forma Dei ober ber Gottheit (beibe im fontreten Ginne genommen fur ben Logos) gurud, weil nur eine eingegoffene Substang, nicht eine bloß angeheftete (aljo g. B. nicht eine angenagelte Gotoplatte, fonbern eine burch Aufguß vereinigte), mit ihrem Gubftrat fich zu einem feften und eigentlichen Gangen vereinigt und basselbe innerlich gestalten und vollenden fann, wie benn auch bie Gestaltung und Bollenbung bes menschlichen Leibes zum Menschen burch bie Geele auf eine Eingießung ber letteren gurudgeführt wirb. Roch volltommener ift bie Ginigung und Bollenbung, wo bie Gingiegung nicht bloge Aufgiegung, refp. Ginschmelzung, bleibt - obgleich auch biefe icon Difchung im weiteren Ginne, refp. Bei- und Ginmifchung (admixtio), genannt wird - fonbern bas Gubftrat innerlich burch: bringt und erfullt, wie bei ber Ginmifdung im ftrengen Ginne, bie augleich Durchmischung (permixtio) ift. Go finden wir in ber That bei ben alteren BB. gerabe bie Ginmifchung ber Gottheit in bie Menschheit als terminus technicus ebenjo für bie burch "Eingiegung" entstehende innigfte Bereinigung ber Gubstangen in Chriftus und bie Bervolltommnung und Bollenbung ber nieberen burch bie bobere, wie fur basselbe Berhaltniß in ber Constitution bes natürlichen Menschen, besonders unter bem ber avandagis entsprechenben Ramen ber avaxpaois. Beil aber bie Einmischung einer lebenbigen Substanz in eine ihr untergebene zugleich füglich als Einpflanzung (insitio) berselben zu benken ist, entsprechend dem biblischen Ausdruck der "Einwurzelung der ewigen Weisheit unter dem geehrten Bolke" (Sir. 24), so wird in Verbindung mit der Einmischung zuweilen auch dieser Ausdruck gebraucht. Indeß geschieht dieß verhältnismäßig selten, weil eben die Einpstanzung an und für sich, d. h. wo sie von der Einmischung getrennt und nicht nach Analogie der Einsenkung eines Lebensprinzips oder der Seele in ein leibliches Substrat, sondern nach Analogie der Einflechtung (insertia) des Gewebes eines organischen Körpertheiles in das eines andern gedacht ist, nur unvollkommen die innigste Einigung des Höheren mit dem Niederen sowie die Vollendung des Niederen durch das Höheren veranschaulicht und darum nur in Verbindung mit der Einmischung ihren eigenthümlichen analogischen

Werth besitzt.

In ber britten Richtung ericheinen in ber Ginigung bie vereinigten Gub ftangen parallel neben einanber als zu einem Gangen gufammen tretenb und gufammengefest und ein foldes conftituirent Dieje Bufammenfetung faffen bie BB., um bie Innigfeit und volle Rraft berfelben zu bezeichnen, zunächft als ein Ineinandereingeben (meperwein ale alligat, welches in Bezug auf die baburch berzuftellende Einheit eines zweigestaltigen Befens als ein Ineinanderbilben ber beiben Gubftamen fich charafterifiren lägt. In ber Regel aber wird es wieberum veranschaulicht burd bie Bufammenmifdung (commixtio) und Berfnupfung ober Berflechtung (connexio, consertio, refp. confibulatio, συνάφεια), πο bant letterer Ausbruck allerbings ausbrücklich von ber Berbindung zweier materiellen Substangen in einem Gewebe, namentlich in einem naturlichen organischen Be webe (wie bei ben Theilen einer Pflange) hergenommen ift und fo mit ber insitio gujammenfallt und ber συμφυία im ursprünglichen Ginne entspricht. 3 ber commixtio erscheint bas Ineinandergehen fehr vollfommen und fraftvoll in ber Form bes Gintauchens ber gangen nieberen Gubftang in Die bobere und bes burchbringenben und erfüllenben Ginbringens ber boberen in bie nieben; weniger volltommen und fraftvoll ericheint es in ber consertio im Ginne ber Berflechtung von Geweben, ba bier bie fich freugenben Gaben, namentlich bei einem fünftlichen Gewebe, im Grunde boch nur augerlich verbunden, und zwei von einander unterschiebene Gewebe ober Organismen, weil nur i ihren Endpunkten verflochten, niemals gang ineinander find. Demnad it bie consertio für sich allein, ebenso wie die insitio oder insertio, menior ausbrucksvoll als die commixtio. Weil fie aber beutlicher als bieje be bleibende Berichiebenheit ber Ratur ber beiben Gubftangen hervortreten lagt mi insbesondere bei ber Ginpfropfung auch die Berbindung ameier lebenbiger ftangen mit eigenem Leben barftellt: fo enthält fie immer mehrere ihr eine thumliche bebeutsame Momente, und wie baber fie burch bie commixtio. 19 wird lettere wiederum burch fie naber bestimmt. Demgemag merben tote Musbrude von ben BB. haufig mit einander und beibe aufammen mit bit συμφυία verbunden, welche in fich bie bobere Ginheit beiber barftellt. De bas Bermachfenfein bezeichnet ebenfo bie Ginheit burch Mifchung eines in einen organischen Korper eingegoffenen lebenbigen Bringips mit biefem, all bie Ginheit burch Berflechtung ber Gewebe eines organischen Rorpers

benen eines andern, und reprafentirt im ersteren Falle gerade die innigfte und ebelfte Ginbeit, welche burch Mifchung bergestellt wirb.

Die meiften biefer verschiebenen Auffassungen ober Ausbrucksweisen ber 2011 Einigung in Chriftus treten am beutlichften bei Anguftinus gu Tage, ber insofern einer ber bebeutenbften Bertreter ber Entwicklung unferes Dogmas ift; und wie er querft eingehend und nachbrücklich die Ginheit bes Denichen als Typus ber Einheit Chrifti behandelt hat, fo zeigt er auch an biefer ben Ginn ber obigen Ausbrude und ihren Busammenhang unter fich. Insbesondere betont er in gleicher Beise, daß einerseits die Ginigung nach Art einer Befleibung ber gottlichen Berfon mit einem habitus, andererfeits als eine Ginmifdung ober Bufammenmifdung ber gottlichen Berfon mit ber Menschheit zu benten fei; und wie fo bie Difchung bie Befleibung als eine phyfifche Einigung barftelle, fo ftelle umgefehrt bie Befleibung bie Difchung als eine folche bar, worin nicht bie Berfon, sonbern nur bie angenommene Natur veranbert werbe. Gehr finnig vereinigt Auguftinus diefe beiben Auffaffungsweifen baburch, bag er fagt: wie bas Rleid burch bas Ungieben eine anbere Form annehme, als es liegend besite, so merbe bie Menschheit Chrifti in ber Einigung mit bem Logos burch ihn in noch weit hoherer Beife geftaltet; biefe Geftaltung ber Menschheit burch ben Logos geschieht bann aber in abnlicher Beife, wie ber menschliche Leib burch Gingiegung ober Ginmischung ber Geele in ihn zu beren Rleibe geftaltet wirb.

Heber bie Ausbrude für bie Ginigung vgl. bef. Petav. 1. 3. c. 1-2; Thomassin. 204 1. 3. c. 1 ff. und bef. 1. 4. c. 15-16, wo er burch eine Bolte von Stellen ben Rach: weis liefert, bag bie mixtio ungablige Dale von den BB. fruber und fpater gebraucht wurde. Besonders wichtig und icon ift Leo M. serm. 23 (de nativ. Dom. 3), wo, wie bei Naz. oben bie συμφυία, bie consertio mit ber mixtio verbunben ericeint : Hie enim mirabilis sacrae Virginis partus vere humanam vereque divinam una edidit prole personam, quia non ita proprietates suas tenuit utraque substantia, ut personarum in eis possit esse discretio, nec sic creatura in societatem sui creatoris est assumpta, ut ille habitator et illa esset habitaculum, sed ita, ut naturae alteri altera misceretur. Et quamvis alia sit, quae suscipitur, alia vero quae suscipit, in tantam tamen unitatem convenit utriusque diversitas, ut unus idemque sit Filius, qui se et secundum quod verus est homo, Patre dicit minorem, et secundum quod verus est Deus, Patri profitetur aequalem. Hanc unitatem, qua creatori creatura conscritur, intelligentiae oculis cernere caecitas Ariana non potuit. August, handelt von ber mixtio in Chriffus nach Analogie ber naturlichen Mischung im Menschen bef. ep. ad Volus. n. 11: Cum enim Verbum Dei permixtum est animae habenti corpus, simul et animam suscepit et corpus. Illud quotidie fit ad procreandos homines, hoc semel factum est ad liberandos bomines. Verumtemen duarum rerum incorporearum commixtio facilius credi debuit, quam unius incorporeae et alterius corporeae. Nam si anima in sua natura non fallitur, incorpoream se esse comprehendit; multo magis incorporeum est Verbum Dei, ac per hoc Verbi Dei et animae credibilior debuit esse permixtio quam animae et corporis. Sed hoc in nobis ipsis experimur, illud in Christo credere jubemur. Si autem utrumque pariter inexpertum credendum praeciperetur, quid horum citius crederemus? Quomodo non fateremur duo incorporea, quam unum corporeum alterumque incorporeum facilius potuisse misceri? Si tamen non indigne ad ista mixtionis vel mixturae nomen admittitur propter consuetudinem corporalium rerum, longe aliter se habentium aliterque notarum. Die Unnahme ber Menschheit ale eines habitus ober eines Rleibes bespricht er eingebend in qq. 83. q. 73, eine Stelle, bie in ber Scholaftif fpater eine große Rolle gespielt bat (f. 1. 3. sent. d. 6). Bir entnehmen baraus nur die Borte: Non sie assumptus est homo, ut ipse mutaret Deum, sed at commutaretur in melius et ab eo formaretur ineffabiliter excellentius atque

conjunctius quam vestis, quum ab homine induitur. Die Beziehung auf Phil. 2, 7, als ob hier ber habitus = σχήμα Kleib bebeute, ift freilich nicht zutreffenb.

III. Allerdings ift nun fpeziell bie "Difdung", wenn man bie materielle Form und Ericheinung berfelben maßgebend fein lagt, in ber Mm wendung auf Chriftus jum Theil noch mehr, als bei ber Anwendung auf bie Zusammensetzung bes Menschen, leicht bem Digbrauch ausgesett, ber biefem Musbrud auch balb von Geiten ber Reftorianer und Gutuchianer ju Theil geworben ift; und fo haben bie fpateren BB., um bem Digbrand ju mehren, entweder ben Musbrudt felbit im Ginne ber Begner verworfen ober ihn boch nur mit Borficht und mehr ober minder ausbrudlichem Borbebalt gebraucht. Aber barum barf man ja nicht glauben, bag entweber bie alteren BB. mit bem Musbrud einen untlaren Begriff verbunden hatten, ober bas berfelbe für ein tieferes Berftanbnig ber Incarnationslehre werthlos fei. Gegen Beibes fpricht ichon ber außerorbentlich häufige und tonftante Gebrand besfelben, sowie ber Umftand, bag Augustinus (vgl. ben libellus Lepori oben n. 100) ihn gegenüber bem Restorianismus u. Leo I. selbst noch gegenüber bem Gutychianismus anwandte. 3m Gegentheil ift ber Ausbrud fur bie Incarnationslehre von folder Bedeutung, bag ber ihm gu Grunde liegende Gebante ichon im Ramen Chriftus felbft enthalten ift, und bag gerabe er vorzugsweise bie Innigfeit und bie Wirtungen ber Bereinigung ber Gubftangen in Christus als einer περιχώρησις ober commixtio refp. einer Ineinander bilbung berfelben veranschaulicht. Dan muß nur im Huge behalten, bag co ein analogifder Ausbruck fein foll, und muß mithin bas tertium comparationis, sowie die der Tenbeng bes Bergleiches am nachften tommenber Beispiele ber Mifchung, genau fixiren. Diefes aber thaten bie vorephefinifden BB. nicht weniger als bie fpateren; benn jene fannten ebensowohl, wie bick, nicht bloß eine compositio inconfusa, sonbern auch eine mixtio inconfusa Dieje lettere bezeichnen zwar die BB. in ber bei Chriftus porliegenben form als eine mixtio nova, ineffabilis und stupenda (bef. Greg. Naz. oft); fit gogen aber gleichwohl fur biejelbe eine Reihe beftimmter, eigens ausge mahlter und fpater flaffifch geworbener Analogieen beran, bie fich im Allgemeinen als Beis und Aufmischung (avaxpans), Mijanns burch Galbung ober falbenbe Difchung bezeichnen laffen und eben be burch in engfte Beziehung zu bem Ramen Chriftus treten.

Das tertium comparationis bei der Mischung ift, wie Cyr. Al. (00. Nest. 1 1 pg. 15) erklärt, im Allgemeinen die durch kein anderes Bild in demselben Maße in maschaulichende Junigkeit der Berbindung zweier Substanzen († ele Export krusse), niede die innerste Durchdringung und die damit von selbst gegebene innerste Bervollkommung einer durch die andere. Demgemäß vermied man schon von Ansang an stets solce, webestimmten Formen materieller Mischungen hergenommene Ausbrücke, welche eine darliche Bermischung, d. h. eine Auslöhung oder Abänderung beider Substanzen oder nur die Zerstörung Einer andeuten, wie popuss oder poposis (conspersio, Mischung www. Mehl und Wasser oder Del zum Behuse des Backens, die im Backen selbst wollender und daher auch für das Zusammenbacken selbst), und noch mehr die vorzweis (comsussio, we best in der Bermischung von im Feuer geschmolzener Substanzen, 3. B. von Silber und Gold, stattsinde, — constatio, Berschmolzen 1 und gebrauchte blog die selgenden, bei welchen der

<sup>1</sup> llebrigens wurden allerbings gumeilen bie betreffenden materiellen Analogien ==

chen ber Gebanke an die Bermischung nicht nothwendig ausgedrungen wird: μέξις, πράσις, τεsp. σόγπρασις (commixtio, bei Aug. und Leo I. freilich auch permixtio) und ανάρπρασις (ad- oder immixtio — Bei- oder Einmischung, resp. temperatio — Ausmischung), womit die durch die Beimischung erzielte Modification eines Elementes durch das andere bezeichnet wird. Da aber die μέξις als ganz allgemeiner Name auch auf die Mischung von Gegenständen anwendbar ist, die sich gar nicht innerlich verbinden, sondern einsach gemengt werden (wie Roggen und Weizen): so hielt man sich in der Regel an die πράσις, welche

junachft bie Difchung zweier Fluffigfeiten bebeutet.

Demgemäß wurde namentlich bie xpasis von Baffer und Bein oft auf Chriftus an- 207 gewandt, ja fie ift felbft ein formlich von ber Rirche autorifirtes Bilb geworben, vermoge ber biefer Mifchung beim Offertorium ber Meffe burch bas begleitenbe Bebet gegebenen Deutung. Inbeg gerabe bei biefem Bilbe erffaren bie BB., bag bie Confusion ober Bermifdung, welche bei ber Difdung materieller Aluffigfeiten eintrete, felbft wenn man barunter nur eine Bermengung, b. b. bas Auseinanberreißen ber einzelnen Moleeule ber Fluffigfeiten, verftebe, bei Chriftus felbstverftanblich ausgeschloffen fei, ba es fich bier um bie Difchung gang ober theilweife immaterieller geiftiger Gubftangen banble, von benen bie eine überbies gottlich, b. b. abfolut geiftig, und baber in feiner Beife einer Mobification fabig fei, und bei benen baber bie Mifchung ohne Confufion noch leichter möglich fei, als bei ber "Mifchung" ber menichlichen Geele mit bem Leibe. (Bgl. Aug. ep. ad Volus. n. 11 unb Leo I. ep. ad Jul. Coens. [al. 11] unten § 218.) Ueberbies verftanben bie griech. BB. bie Mijdung jener bestimmten Arten von Aluffigfeiten (bes Baffers und Beines) nicht im Ginne einer demifden Mifchung, woburch die Ratur ber Elemente in fich veranbert werbe: vielmehr galt wegen bes öligen Charafters bes Beines eine folde für ausgeschloffen, wie fich barin zeige, bag bas Baffer funftlich ohne che mifchen Broceg wieder vom Beine getrennt werben fonne. Bgl. Petav. 1. c. Diefe befondere Mrt ber Mifchung von Gluffigfeiten, worin bie Elemente ihre eigenthumliche Ratur bewahren, aber bas ichwächere burch bie Berbinbung mit bem boberen in feiner Seind: und Birfungsweise mobificirt wird, nannte man meift avaxpasis = Bei : ober Mufmifchung (f. bef. Greg. Nyss., ber am meiften wegen ber Mifchungotheorie verbachtigte, ausführlich in 1. 4. co. Eunom., auszüglich bei Thomassin. 1. 4. c. 16), und biefer Ausbrud ift benn auch ber vorzugsweise flaffische Terminus fur bie Mifchung in Chriftus

In ber Regel wurden jeboch fur bie Beranschaulichung ber Mifchung in Chriftus 208 andere materielle Unalogien gewählt, welche nebft ber bochften Innigfeit ber Berbinbung bie Unversehrtheit ber beiberfeitigen Raturen, die Unterordnung ber einen unter bie andere, und bie Erhöhung und Bervollfommnung ber einen burch bie anbere noch beutlicher hervortreten laffen, ale bie avaxpasis reiner Fluffigfeiten es thut. Aug. 1 c. weift mir nebenbei auf bie Analogie bes ohne Berletung feiner felbft und ber Korper bie letteren burchbringenben Lichtes bin, wobei freilich bie Berbindung beiber Glemente gu Ginem Bangen ju febr in ben Sintergrund tritt. Bei ben Griechen aber murben biefe Analogien energisch verfolgt und planmäßig feftgeftellt, inbem man biefelben bernahm von benjenigen Mifdungen, worin eine mehr materielle und minder eble, nicht fluffige Subftang burd Gintaudung in eine anbere bobere, relativ meniger materielle, fluffige ober atherifde Gubftang von biefer umichlungen und burchbrungen, fowie mit biefer gu Ginem Gangen verbunden wirb, in welchem bas bobere Element bominirt (ving ober exvina), ohne ju leiben, und bas niebere, ohne Berfiorung feiner Ratur, von bem boberen vervollfommnet und in basfelbe bineingezogen wirb. Es find bies bie Analogien bes burd Ginidmelgung bes Golbes von Innen unb Augen mit Golb übergoffenen Solges ber Bunbeslabe, bes in Balfam eingetauchten Euches, und ber gluben-

nicht zur Bezeichnung ber confusio, sonbern ber innigsten wechselseitigen Bereinigung von ben BB. elbst noch nach ber eutschianischen Zeit, angewandt; insbesonbere galt das Zufammenbaden des Mehles mit Del in den unblutigen Opfern des A. T. bei Cyrill sogar als ein Typus der Zubereitung des wahren Opferbrodes in Christus durch Bereinigung der Gottheit mit der Menschheit.

ben Solgtoble, refp. bes glubenben Gifens, welche fpater bef. von Cyrill. Al. ver werthet wurben, und an welche fich eine gange, bef. bei ben Griechen entwidelte, fpegififde

Form ber Incarnationelebre anichlieft.

Der technische Ausbruck fur bas durch diese mixtio inconfusa entstehende wechtleitige Ineinanderübergehen und Ineinandersein der Substanzen ohne Beränderung ihrer Art ist die περιχώρησις els δλληλα, welche anschaulich in dem Eintauchen des Festen in das Flüssige und dem Eindringen des Flüssigen in das Feste dargesellisses. Man kann aber auch im Sinne der BB, die mixtio inconfusa als eine Mischung durch Salbung, resp. als salbende Mischung bezeichnen. Der Ausbruck ist wachtig von der Einziehung des Oeles hergenommen, genauer von derzenigen, welche der ber Eintauchung eines Gewandes in Balsam statissinder, woselbst nebst der innigsten Bereinigung der seinetzeiche Einkauchung der netrschied der Naturen und die Bervollkommnung der niedrigeren turk die höhere am deutlichsten sichtbar ist; aber auch die Einschung des Goldes in das helb der Bundeslade fällt unter diesen Ausdruck, sowie die Einstauchung des Eisens in Jener, zumal die hl. Schrift die Einziehung des hl. Geistes als eine Laufe im Feuer bezeichnt. Ben hier aus erhalten dann auch die fraglichen Analogien ihre unmittelbare weitgreistelbedentung für die Constitution Christ, die, wie später gezeigt werden soll, dieset unt formell durch den ofsendarungsmäßigen Ramen Christus bezeichnet wird.

Bei ber avanpanis ober ber salbenben Mischung ift bie gefürchtete Gesahr ber Genfusion sogar so weit in die Ferne gerudt, daß badurch eber die physische ober vielmet metaphysische Bereinigung der verbundenen Substanzen zu Einem Beien bedroht erschen wie denn auch die entsprechenden Bilder von den BB. oft genug auf die übernatürliche Berbindung geschafsener Personen mit Gott bezogen werden. Wie man daher in Ehriffun, um die Confusion der gemischten Substanzen auszuschließen, die Mischung unter die Kategorie der Ausmischung resp. Salbung bringen ober sie als eine salbende Mischung betrachten muß: so muß man auch umgekehrt, um die physische und metaphysische Einkeit der salbenden und der gesalbten Substanz nicht zu verstüchtigen, die Ausmischung resp. die Salbung als eine mit der Kraft der wahren Mischung und der Souposa ausgestatute

Aufmifdung ober Salbung betrachten.

IV. Bie bie "Dijdung" felbft in ber Geftalt ber falbenben Difdung ein nicht nur unbebentliches, fonbern fehr gutreffenbes Bilb ber Ginigung ber Substangen in Chriftus barbietet: fo verlieren auch manche in ber 3bee ber Mifchung und ber Umgeftaltung burch Ginmifchung wurzelnbe Musbrade ber BB., welche ohne bie Berudfichtigung ber falbenben Mild ung ober ber Gintauchung in bie Galbe bebentlich ericheinen tonnten, unter Berudfichtigung berfelben alles Bebentliche: fo 3. B. mem bie BB. bas Ginswerben ber Menschheit mit Gott ober ber Gottheit als im Uebergeben ober Absorbirtwerben in Gott, als Umgestaltung in Gott ober burch Gott u. f. m. bezeichnen und bemgemag bie Dimme nicht bloß im Ginne einer Bergottlichung, fonbern ber Bergottung erflam Solche Ausbrude bejagen nämlich 1), bag "bas Fleifch" ober "ber Menich", vermoge ber Gintauchung in Gott und ber Gingiegung Gottes in ibn burd und in Gott fubstangiell vollenbet, nicht mehr ein eigenes felbstftanbiges Bein außer und neben Gott fei, fonbern mit Gott Gin Befen bilbe; bag 2) in bem fo fubstangiell vollenbeten, refp. burch bie Bollenbung constituirten fleif lichen ober menschlichen Wefen Gott beffen "obfiegenbes" b. h. erftes, uber machtiges und berrichenbes Bringip fei und ben fpegififchen Charafter, fowie ben Rang und bie Stellung besfelben bestimme, und bag bemnach biefes Bein ichlechthin nicht mehr ein menschliches, sonbern ein gottliches Beien jet und bag endlich 3) bie Gottheit in ber Bereinigung mit ber Menfcheit in fich felbft nichts verliere ober gewinne, fondern im Gegentheil bas fleit ober "ben Menichen" gleichsam mit fich felbit burchtrante und baburch in ihm

bas immanente Pringip von gottlichen Borgugen und Gigenschaften fei. Biernach ift bas Berichlungenwerben bes Fleisches in Gott nichts Unberes als ein Umichlungen= und Durchbrungenwerben besfelben von Seiten Gottes, und lagt fich zugleich als eine Berichlingung, b. b. Berflechtung, bes Fleisches mit Bott ober beiber mit und in einander auffaffen. Un eine Berftorung ber Ratur bes Fleisches ift babei fo wenig gebacht, daß vielmehr 1) auch bas aus ber Umgestaltung bes Fleisches ober bes Menschen hervorgebenbe Wefen immer noch ben Ramen "Fleisch" ober Mensch im concreten Ginne führt, indem vermoge bes mit ber Eintauchung bes Fleisches in Gott gegebenen Gingehens Gottes in bas Fleisch eben Gott felbit mahrhaft Menich wirb; und bag 2) mit ber Aneignung bes Fleisches an Gott zugleich eine Dit= theilung ber Gottheit an bas "Fleifch" ober ben Menichen zu beffen Bervolltommnung, Berklarung und Befeligung gegeben ift (vgl. bef. ben libellus Leporii oben n. 100). Insbesondere ist die Umgestaltung ober auch Um-wandlung bes Fleisches ober ber menschlichen Natur in Gott ober in ein gottliches Wefen als eine folche zu betrachten, welche nicht burch Deformation ober Entbilbung, sonbern burch Ueberbilbung (avandagis) ober innere Betleibung und Erfullung einer Wefensform mit ber anbern und Fort= geftaltung ber einen burch bie andere, refp. burch Sineinbilbung ber erfteren in lettere, geschieht, in abnlicher Beife, wie bas holgerne Befag ber Bundeslade burch Aufgießung bes Golbes und Eintauchung in bas Gold vom Golbe überbildet und in bas Gold bineingebilbet und fo zu einem golbenen Befage wird, ober wie ein burchgluhter eiferner Ring, ohne bag bas Gifen feine Ratur verliert, zu einem feurigen Ringe umgeftaltet wirb. Aber allerbings hat bann im Ginne ber BB. bie Bewois "bes Fleisches" ober "bes Denichen" noch einen volleren und tieferen Ginn als bas Gotteigenwerben ber menfchlichen Ratur, refp. ihre qualitative Berähnlichung mit Gott, woburch es vielfach erflart wirb.

Um biefe und andere Rebeweifen ber alteren BB. volltommen gu verfteben, find noch 210 folgende Bemerfungen nothwendig. 1) 3m Sprachgebrauche ber BB. bedeutet "Fleisch" nicht bloß abstrakt die Wesenheit bes Fleisches, sonbern auch, nach bem Borgange ber bl. Schrift selbst, concret ein fleischliches Wesen, wie umgekehrt "Mensch" nicht bloß ein menschliches Wesen, sonbern auch die Wesenheit bes Menschen bedeutet. Die BB. reben baber ebenso von einem Gottsein bes Fleisches in Chriftus, wie von ber Annahme bes Menichen. 2) Beil ber Begenftanb ber Aneignung von Geiten Gottes in Chriftus nicht, wie von Seiten ber menschlichen Seele ber Leib, eine Befenheit ift, die, weil in fich felbft feiner perfonlichen Erifteng fabig, immer nur als Gigenthum einer Berfon aufgefaßt werben tann, fonbern ein geiftig lebendiges Fleifch und fomit eine vernunftige Ratur: fo ift hier bie wefentliche Folge ber Aneignung, bag bie bie angenommene Ratur bezeichnenben Ramen im concreten Ginne eben bie annehmenbe Berfon bezeichnen, inwiefern biefe burch Die Annahme in ben Befig ber angenommenen Ratur getreten und als ein Befen biefer bestimmten Art tonftituirt ift, ober auch inwiefern bie angenommene Ratur Riemanben Unbers, benn eben die annehmende Berjon, als "Fleifch" ober "Menich", b. b. als menich: liches ober fleischliches Befen berftellt und barftellt. Dies bruden bann bie BE. öfters fo ans, bag fie fagen, Gott habe bas Angenommene, refp. bas angenommene Fleifch ober ben angenommenen Menichen, vergottlicht ober ju fich felbft, ju Gott ober jum Cobne Gottes gemacht, b. b. Gott babe bewirft, bag bas Angenommene in Folge ber Annabme ibn felbft und Riemand anbere ale bas burch feine Artnamen bezeichnete Befen tonflituire und barfielle, und bag es fo unter feinem concreten Ramen mit ibm ibentifch fei. Immerbin ericeint es jeboch als ein harter Ausbrud, wenn namentlich Aug. vom homo

ober gar vom filius hominis assumptus fpricht, welcher burch die Unnahme Gott und Sohn Gottes geworben fei; ber genaue Ausbrud mare: homo, cujus natura assumpla est, refp. qui natura assumpta constituitur. - 3) Biel leichter macht fich ber Urbm gang bon ber abftraften Bebeutung ber Ramen Reifch und Denich jur concreten, wenn bie Ginigung mit Gott nicht unter bem Gefichtspunfte ber Aneignung ber Menichteit burch bie gottliche Berfon, fonbern unter bem ber Geftaltung und Bollenbung bes Bleisches ober bes Menfchen bargefiellt wirb. Denn bas Geftaltet : und Bollenbetwerben fann ebenfo gut von bem Gubftrat ober bem Stoffe, welcher ber Bestaltung und Bollenbung unterliegt, wie von bem bieburch bergestellten ober fonftituirten fertigen Bangen, worant bie Gestaltung abgielt, ausgesagt werben. In unserem Falle wird nun eben burch Gingiegung Gottes bas Fleisch ober ber Mensch als Natur jum Fleische ober Menschen als biefem fonfreten und perfonlichen Befen gestaltet und vollendet, und ba biefes Beim eben burch eine gottliche Berfon fonftituirt ift, die bamit fich felbft ale Menich tonfitmirt, le fann man allerdings leicht fagen, bas mit Gott vereinigte und burch bie Bereinigung geftaltete Fleifch werde ohne Bandlung feiner Ratur burch Ginigung zu einem gottlich fubfifitienden Menichen gestaltet und vollendet. - 4) Bon bier aus aber laffen fich auch bie sub 3 m mabnten Ausbrudsweisen beffer erffaren. Da nämlich bie Annahme ber menschlichen Ratut von Geiten ber Berfon eben baburch ju Stanbe tommt und barin beffeht, bag bie Ratur burd bie gottliche Berfon perfonlich vollenbet wird und fo mit biefer einen perfonlichen Deniden tonftituirt, biefer perfonliche Menich aber feine anbere Berfon ift als biejenige, welche in fich icon, ale burch bie gottliche Ratur fonftituirt, Gott ift: fo fann ber burch bie Innahme fonstituirte Menich auch immer noch angenommener Menich, und bie in ber In nahme enthaltene Bewirfung ber 3bentitat biefes Menfchen mit Gott eine Ginigung bes felben mit Gott heißen. Roch beffer fo: bas assumere hominem ift bei Aug. ein indbere hominem, welches zugleich ein formare hominem ift; bas induere hominem aber be beutet in seinem vollen Ginne induendo hominem (= naturam hominis) induere esse hominem, ober incipere esse hominem, wo bann bas homo indutus nicht bie menid be Ratur, fonbern bie menichliche Berfon bezeichnet, und ber Logos biefen bomo infoferne giebt, annimmt ober in fich aufnimmt und ju fich felbft macht, als er, ibn burd fich felbf vollendend und fonftituirend, fich felbft ale diefen homo fonftituirt. Giebe tie bett. Ausbrude ber BB., bef. von Aug., bei Lomb. 1. 3. d. 6. Faft alle biejenigen Ausbrudt, welche von ben fpateren EE. vielfach für bebenflich gehalten wurden, finden fich abnard in bem gewiß unansechtbaren libellus Leporii, sowie im Symb. Toletanum, fiche win n. 100 ff.

§ 217. Die phyfifche ober fubftanzielle Einigung ober Bufammenfeques ber menschlichen Substanz, unter Ausschluß ihrer Selbftfantigfeit mit ber Substanz bes Logos zur Constitution Christi ober bes Forten incarnatum als Giner physischen Berson ober Gines substanziellen Befent — nach ber Lehre ber Kirche gegen Reftorius.

Literatur: Ueber den Inhalt der nestor. Justehre s. außer dem Schriften bei Restorius (bei Mar. Merc.), den Gegenschriften Corills und den Aften des Exdesimen Marius Mercator opp. ed. Garnier und Garnier selbst 1. 4.; Petar. l. 1. 3. u. 6. passis Thom. c. gent. l. 4. c. 33; Le Grand diss. 4; Franzelin th. 22—25; s. a. Setut. Schwane, Zobl, Hergenröther an den betr. Stellen. — Dagegen ver des Cyrill. Alex., des. epp. ad Nest.; scholion de incarn. (opp. t. 5. p. 1. schulling halten); de recta side ad Theodos. Imp. (t. 5. p. 2); de recta side ad reginas (Milliadv. Nestorii blasphemias II. 5 (t. 6) und die die Gommentare zu den Analder men: die explicatio, den apologeticus adv. Orientales (Andream Samos.) und communitation (Cassianus de inc. D. II. 7.; Leontius Byz. co. Nest. II. 7. und one Nest. et Eutych. II. 3; Damasc. l. 3. c. 7—11; Petar. l. 3. und 6.; Thomascin. l. & sleutgen, Abh. I. Cap. 2. § 5—7; v. Schähler, § 6—7.

<sup>211</sup> Rachbem gegen bie Arianer bie götiliche Substanz bes ans Gott gezengten und seine Consubstanzialität mit Gott, und gegen bie Apollinariften bie mabrhafte :=

vollsommene menschliche Substanz bes aus Maria erzeugten Fleisches und bessen Conssphanzialität mit ben übrigen Menschen behauptet und durchgekampst war: hat Nestorius gerade diese beiben Dogmen über die Elemente der Constitution Christi (sowie auch die entsprechende Formulirung des hristologischen Dogmas durch das Ricanum, s. oben n. 99) zum Ausgang genommen, um die wahre Einigung beider Substanzen in Christus zu Einer Berson und Einem Besen anzugreisen. Er meinte nämlich, diese beiden Dogmen ließen sich aufrechterhalten, wenn man die Einigung der beiden Substanzen zu Einem Besen und die Richtung der beiden Zeugungen auf Ein Besen behaupte, und verdächtigte daher alle, welche dieses thaten, entweder des Arianismus oder des Apollinarismus. Um biesen Harbitus ebenso ein selbste kandere Westellen auszuweichen, müsse die menschliche Substanz in Ehristus ebenso ein selbste kandiges Wesen ausmachen, wie die göttliche, und die menschliche Zeugung ebenso einem rein menschlichen Subsesse aus Dasein geben, wie die göttliche einem göttlichen

Demgemäß ging bie eigene Lehre bes Restorius bahin, baß in Christus zwei für 212 sich bestehenbe Besen ("Naturen" unb "Hphostasen") und zwei Söhne zu unterzichen seien, von benen ber eine Mensch, ber andere Gott, aber keiner Gott und Mensch zugleich sei; und auf diese beiden Subjekte (πρόσωπα) müßten dann die von Christus ausgezsagten göttlichen und menschlichen Prädikate so vertheilt werden, daß viele gar nicht und andere nur in einem relativen Sinne von dem einen auf das andere Subjekt Abertragen werden könnten. Insbesondere läugnete er, daß die im apostolischen Symbolum bem Subjekte "Zesus Christus der Sohn Gottes" zugeschriebenen spezisisch menschzieden Prädikate, namentlich das zeitliche Geborenwerden aus Maria, das Leiden, Sterben und Auserstehen, sowie alle eine bienende oder priesterliche Etellung Christi Gott gegenüber ausbrückenden Prädikate dem von Ewigkeit geborenen Sohne Gottes oder dem Logos zugeschrieben werden seinem Subjekte auf das andere, sondern auch unverträglich mit ben göttlichen Eigenschaften des Logos, seiner Ewigkeit, Unwandelbarkeit und Gleichheit mit dem Bater.

Um nun aber einigermaßen bie Ginbeit zu erklaren, welche nach driftlicher Lehre 218 und inebefondere nach bem apostolischen Symbolum awischen bem Cohne ber Jungfrau und bem göttlichen Logos besteht, knupfte Restorius an bas Ricanische evandpountsas an, fowie an bas Bort bes Propheten, bag ber Cohn ber Jungfrau Emmanuel, b. b. Gott mit une, beigen werbe, inbem er biefe Ausbrude babin beutete, bag ber Gott Logos im Sohne ber Jungfrau als in feinem Thron und Tempel in vorzüglicher Beise mohlgefällig rube. Er gebrauchte fogar auch biejenigen Bilber, mit welchen bie fruberen BB. bie Einheit in Chriftus von ber blogen Einwohnung unterschieden hatten, indem er lehrte, daß ber Logos in Jefus als feinem Reprafentanten und Organe wirte und in ihm als feinem Rleibe und fichtbaren Bilbe erscheine, aber beibes burch eine bloge In = und Beiwohnung erflarte; er machte m. G. B. ben Emmanuel ju einem Gott in fich tragenben Menfchen, an einem navibomos θεοφόρος" (wie einst ber Marthr Ignatius sich genannt hatte). Demgemäß flatuirte er zwischen bem Sohne ber Jungfrau und bem Logos allerbings eine gewiffe besondere Berbindung, die er jedoch nicht evwore. Bereinigung zu Einem Befen, sonmern overgera, Berbinbung im weiteren Sinne (wie copulatio), genannt wiffen wollte, und noch beutlicher burch bie Phrase evwsis syerixh, Berbinbung burch ein Ber-Saltnig, darafterifirte. Bie biefes Berhaltnig burch bas Bohlgefallen und bie Unabe 20gos, alfo rein moralifc, begrundet mar, fo follte und fonnte auch bie barin enthaltene Berbindung, b. b. bie Zusammengeborigkeit und wechselseitige Angehörigkeit ober bie enoffenschaft ber beiben Befen, nur eine moralische fein, weil bies bie einzige fei, Die 3wifchen zwei Gubjetten fich benten laffe. Inbeg follte biefes Berbaltnig teineswege in einem blog zufälligen und zeitweiligen Beiwohnen (wie nach Gerinth) be-Beben, sondern so mit dem gangen Dasein des Gohnes der Jungfrau verflochten sein, daß aricht nur, mit bem ersten Ursprung besselben beginnenb, ewig bauere und unaufloslich fei , fonbern auch icon burch bie jungfräuliche Empfängnig vom hl. Beifte begrunbet unb eingeleitet worben fei 1.

Man hat protestantischerseits und ebenso von Seiten ber Guntherianer vielfach be-

Aus biesem Berhältnisse leitet Restorius bann auch eine gewisse, ebenfalls rein meralische Gemeinschaft zwischen bem Sohne ber Jungfrau und bem Logos her, nämlich eine Gemeinschaft ber Bürbe (ἀξία), ber Autorität und Gewalt (ἐξουσία) und der Ehrwürdig keit (τιμή), indem die Bürde, Autorität und Gewalt des Logos auf den Sohn der Jungfrau (wie vom Fürsten auf sein Bitd, resp. seine Beamten, oder vom Manne auf die Frau) übergehe, und so auch die dem Sohne der Jungfrau erwiesene Ehre und Unehre dem Logos selbst mitgelte oder auf ihn mitbezogen werde (die διαστιμία und die sogen, άναφορά — Uedertragung von einem Sudjeste auf daß andere). Insbesondere sollte sich diese Gemeinschaft in den Ramen zeigen (διασνομία), aber nur in solchen Ramen welche nicht, wie die Namen Sohn der Zungfrau und Logos, das phossische Wesen Sudjeste Aufleste als solcher ausdrücken, sondern als Namen der Bürde sich phossische Gesen den Sonstellen, die auch sonsten Jeste die begnadigte Ereatur übertragen werden, wie namentlich die im apen Symbolum Zesu beigelegten Ramen Christus, Sohn (Gottes), herr und selds der Name Gott (nach Analogie des Deus Pharaonis, wie Modyles genannt wurde).

Diefe Ramen follten nun nach Reftorius im Sprachgebrauche ber beiligen Game und ber Rirde balb bas menichliche Gubieft, balb bas gottliche Gubieft bezeichnen, mo nach alfo, wie von zwei Gohnen und felbftftanbigen Befen, fo auch von zwei Chrifius, zwei Gohnen Gottes, zwei herren und felbft bon zwei Gottern bie Rebe fein mußte. Bie jeboch bie Bemeinschaft biefer Ramen nach Reftorius eben auf ber befondern Berbindung bes Cobnes ber Jungfrau mit bem Logos beruht: fo wollte er and, um feine Lehre mit bem bogmatifchen Ausbrud Gin Chriftus, Gin Cobn Bottes, Gin herr, bem Scheine nach in Gintlang ju feben, namentlich in feinen letten Reben nach Empfang bes papftlichen Monitoriums, biefe Ramen, befonders aber ben Ramen Christin, ale Bezeichnung Gines aus beiben phyfifchen Gubjeften ober Berfonen verbundenes moralifden Gefammt- Gubjeftes ober Giner moralifden Berfon ( p σωπον) festhalten, in welcher bas niebere Gubjett bas πρόσωπον bes hoberen bilbe eber barftelle, indem biefes in jenem ale feinem Bilbe erfcheine und ibm ale feinem Stellertreter und Genoffen feine Macht und Burbe mittheile, wie fruber bie Gabelliamer (vol. B. II. n. 896) umgefehrt in Gott aus einer phyfifchen Berfon brei moralifche Berfonen (πρόσωπα) gemacht hatten. Demgemäß gestaltete er auch feine συνάφεια σγετική ju eint Evwois προσωπική und fagte, ber Gine Chriftus fei Gott und Menich, b. b. er beffebe and einer gottlichen und einer menschlichen Berfon; ja gulett gab er felbft gu, bag man in einem gewiffen Ginne fagen tonne, Maria fei nicht blog avdpomorduog und yourgentant fondern auch Izotózos propter unitum templo Deum Verbum, b. b. weil wegen bien Berbindung mit Gott auch ber Denich Chriftus in gewiffem Ginne Gott fei.

Näher erklärt wurde biese moralische Einheit der Person, wenn nicht von Refterins selbst, so doch von seinen Lehrern und Schülern, durch die Analogie der Gbe in der Anwendung, welche der hl. Paulus ihr auf das Berhältniß der Christen zum bl. Geite gegeben hat. Wie die Frau dem Manne rechtlich gehört, und der Mann ihr, und das Fleisch der einen Person der anderen mit angehört, und dergestalt beide war und sihre Glieder in Ginem Fleische: so gehören nach dem Apostel die Christen dem bl. Geite ihre Glieder sind Glieder des hl. Geistes, dem dieselben mit ihnen und mehr als ihmen sehr rechtlich eigen sind, und sie selbst sind, wenigstens der Idee nach, mit dem bl. Geite Er Geist, oder zwei in Einem Geiste. Auf ähnliche Weise soll in unserem Falle der Setz der Jungfrau dem Logos als eine ihm vermählte Person angehören und seinerseits beite besitzen, und zugleich soll seine menschliche Natur eine dem Logos mit angehören

Sache fein. -

Bum befferen Berftanbniffe ber Lehre bes Reftorius, fowie ber itt

Jungfrau und dem Logos geläugnet, und dies sei sein Grundirtihnm gewesen. Aber Coiff so falsch wie das Andere, wie allein schon daraus hervorgeht, das einerseits Reflectat in seinen Anathematismen n. 9 diesenigen verdammt, welche nicht zugedem, formam sert ex ipsa conceptione eam, quae est ad Verdum, conjunctionem habalesse, und bez andererseits in feinem gegen seine Lebre gerichteten Urtheile der fragliche Irribum auchnt und verworfen wird. Bgl. Garnier 1. c. diss. de haer. Nest. c. 2: Francisco 1. c. th. 25.

entgegengesehten Formulirung ber Rirchenlehre, muß biefelbe A. nach ihrer fachlichen und begrifflichen, und B. nach ihrer verbalen ober formalen

Grundlage naber charafterifirt werben.

A. Sachlich und begrifflich betrachtet trägt die ganze Lehre des Restorins offen= 217 bar einen rationalistischen und naturalistischen Charafter, wie die ganze Lehre des Zweiges der antiochenischen Schule, aus der er hervorgegangen war, und sie war auch schon in dieser Schule von Diodor von Tarsus und Theodor von Modsuestia vorsgetragen worden. Es war nur eine neue Anwendung berselben Prinzipien und Methoden, mit welchen die Arianer die Gottheit des Logos bekämpst hatten, auf die Läugnung der Gottheit Jesu. Man sieht dies sofort bei näherer Betrachtung der beiden Grunds

begriffe ber Beugung und bes felbftftanbigen Befens.

1. Beil natürlicherweife bei ber menichlichen Beugung bie in ihr erzeugte Ratur 218 nur einem Subjecte mitgetheilt wirb, welches, guvor nicht verhanben, burch biefe Dittheilung erft entftebt, ausschlieglich burch die mitgetheilte Ratur tonftituirt wird und ibr fein ganges Dafein verbanft, und fo in und mit ihr ebenfalls erzeugt wirb: fo follte nach Reftorins auch bie von Maria unter Ginwirfung bes bl. Beiftes übernatürlich erzeugte menichliche Ratur nur einem rein menichlichen Gubjefte, nicht aber burch bie Ginwirfung bes bl. Beiftes einem bereits bestebenben Gubjefte mitgetheilt werben, um bemfelben gu feinem erften Gein ein neues zweites Gein gu geben. Wie im natürlichen Laufe ber Dinge, fo follte alfo auch bei Chriftus bas gezeugte, b. b. in ben Befit einer erzeugten unb mitgetheilten Ratur gefette Gubjeft nicht minber etwas Ergeugtes fein als bei ben ubrigen Menichen, wie die Arianer umgefehrt baraus, bag in ber natürlichen Beugung auf gefcopflichem Gebiete bas gezeugte Gubjeft flets burch bie Erzeugung feiner Ratur gu Stanbe tommt, gefchloffen batten, bag ber Logos eine erzeugte Ratur haben muffe. Gleichwohl erffart fich hieraus zugleich, wie Reftorius von feinem Standpunkte aus gerabe bie Ratholifen bes Arianismus beschulbigen fonnte, weil fie eine zeitliche Beugung bes Logos lebrten. Gein Grunbfehler in biefer Begiehung, wie ber ber Arianer, bestand barin, bag er bas allgemeine Befen ber Beugung nicht unter ben Begriff ber Mittheilung ber Ratur bes Zeugenden an ein anderes Subjett brachte, wobei eben biefe Mittbeilung ber Ratur die formale Birtung ber Zeugung, bas empfangende Gubjeft nur bas Biel ber Beugung ift, mabrend es gar nicht barauf antommt, ob die mitgetheilte Ratur ober bas empfangenbe Gubjett ein erzeugtes Brobuft fei.

2. Beil ferner in ber naturlichen Orbnung jebe in ihrer Art vollenbete unb219 wirtlich eriftirende, nicht blog ibeell aufgefaßte, Gingelfubftang, namentlich jebe lebenbige und noch mehr jebe vernünftig lebenbige Gubftang, jugleich ein in fich abgeichloffenes und fur fich bestebenbes Wefen ift: fo follte nach Reftorius auch in Chriftus bie in ihrer Art vollenbete und wirflich eriftirenbe menfchliche Gubftang wefentlich ein in fich abgeichloffenes und fur fich bestebenbes Befen bilben, nicht aber bem boberen Befen bes Logos ans und eingeschloffen werben tonnen, um eine Form ober einen Inhalt bes Ceins biefes Soberen gu bilben und nicht fich felbft, fonbern ibm als feine Ratur und Befenheit anzugeboren. Bie im naturlichen Bestande ber Dinge, follte alfo auch in Chriftus bie ber Art nach vollenbete und wirflich eriftirenbe menichliche Gingelfubftang nicht weniger ein felbstftanbiges, in fein boberes Befen aufgenommenes Befen bilben, ale bei ben übrigen Menichen, wie umgefebrt bie Arianer baraus, bag bie gottliche Gubftang eine in fich vollenbete Gingelfubftang ift, ichloffen, bag biefelbe nicht an mehrere untereinanber vericbiebene Gubjefte mittheilbar fei und nicht in mehreren gugleich eriftiren fonne. Bleichwohl erflart fich hieraus zugleich, wie auch bier Reftorius gerabe bie Ratholifen bes Aris anismus, refp. bes Apollinarismus, befchulbigen fonnte, weil nach ihm eine Bereinigung Gottes mit ber Menichheit gu Ginem felbftftanbigen Befen nur bentbar mar, wenn bie Gottheit bie menichliche Geele verbrangte und an beren Stelle trate. 3m Uebrigen theilte gerabe er mit beiben Barefien ben Grunbfebler, bag er fich bie phyfifche Bereinigung zweier Subftangen nur in ber form ber Confusion beiber benten tonnte; er gog aber aus biefem Bringip eine gang anbere Confequeng ale jene beiben Barefien, inbem er bie fatholifche

Lebre fiber bie Glemente ber Conftitution Chrifti beibebielt.

3. Indem Reftorius in rationaliftifcher Beife bie naturlichen Begriffe als unbebingt 220 maggebend auch auf bas llebernaturliche ausbehnte: suchte er zugleich innerhalb ber naturlichen Orbnung bie Analogien für bie Beranschaulichung ber Berbinbung bes göttlichen

und menidlichen Glementes in Chriftus nicht bort, wo fie junachft ju fuchen maren. Statt auf die tieferen und barum geheimnigvollen Berbaltniffe gweier Gubftangen jurud. jugeben, wie ein folches fich in ber Bufammenfetung bes Menfchen findet, ober auch nur auf die Analogie an ber avaxpasie, hielt er fich an folde, welche nur einen accidentellen und außerlichen Aufammenbang barftellen und barum allerdings febr leicht begreiflich und porfiellbar find. Geine sovapeta mar gebacht nach Analogie ber phofifch-etbifden Ber bindung zweier Menichen in ber Ghe; auf bem phyfifchen Gebiete entfprach ibr im Gegen fate ju ber bon ihm in jeber Form perborrescirten "Mifchung" ber Bufammenbang zweier in ihren Enden verbundenen Gewebe ober bie Berflechtung ber gaben in einem Gewebe, und zwar in einem funftlichen Gewebe, ba in ben organischen Geweben ber 3m fammenhang zugleich burch Beimifchung bes Lebenspringipe ale ein fubftantieller bargefiellt wirb. Diefe allgu außerliche Berbindung erhielt nur eine Mobification baburch, bag R. bamit eine bem geistigen Gebiete entlehnte Innewohnung einer Gubftang in ber anderen verband, bie aber wieber im Grunde nur ein Rebeneinander barftellte nach Analogie ber Ginwohnung ber bofen Beifter in ben Befeffenen, nicht nach Analogie ber Ginwohnung ber geiftigen Geele im Leibe. An und fur fich ließ fich treilich ber Muebrud auch in einem tieferen Ginne gebrauchen, wie ihn viele BB. nach Analogie bes Bufammenbanges ber Theile in einer Pflange auf die Trinitat, und einzelne BB. in Berbindung mit ber συμφυία ale συνάφεια συμφυής auch auf die Incarnation angewandt batten. Aber immerbin führt er, felbit nach ber erwähnten Analogie gedacht, leicht ju einer oberflächlichen Auffaffung, und ift baber von Cyrill burchaus als bedenflich behandelt und von fpatern BB. faum mehr, auch nur subfidiarifch, gebraucht worben.

B. Bezüglich ber verbalen ober formalen Grundlage bes Reftorianismus ift zu bemerfen, daß die firchliche Formulirung bes Dogmas gegen Arianer und Apolinariften, wie ihrem Inhalte nach, fo auch ihrem Ausbrucke nach von Reftorius ausgebentet

werben fonnte und murbe.

1. Gegenüber biesen beiden Haresien war die Annahme der Menscheit als expositionen Natur zu charafteristen, oft genug als ανθρωπος oder homo, resp. als torm homo bezeichnet worden. Im Sinne der Katholiken sollte mit dem Ramen Mensch nun der volle Inhalt, nicht die natürliche selbstiffändige Eristenzweise der menschlichen Substanzalso nicht ein Mensch neben Gott, sondern nur in Gott bezeichnet werden. Resetual aber meinte, der Rame Mensch siehe ganz parallel mit dem Namen Gott, und müsse debenso ein durch die menschliche Substanz adäquat konstituirtes selbstiftändiges Wesen dezeichnen, wie "Gott" ein durch die göttliche Substanz abäquat konstituirtes Gelbstiftändiges Wesen die zeichnen, wie "Gott" ein durch die göttliche Substanz konstituirtes Vesten. In Wirstliche sind aber die beiden Namen nicht parallel, weil der Name Gott dier eine wesenstich selbstiftändige und in der Annahme einer anderen Substanz als selbstiftändig ausstretende Substanz, der Name Mensch aber eine in ihrer passiven Annahme als nicht wesenstich selbstiftanz ausstretende Substanz, der Name Mensch aber eine in ihrer passiven Annahme als nicht wesenslich selbstiftanz ausstretende Substanz, der Name Mensch aber eine in ihrer passiven Annahme als nicht wesenslich selbstiftanz, der Name Mensch aber eine in ihrer passiven Annahme als nicht wesenslich selbstiftanz der Rame Mensch aber eine in ihrer passiven Annahme als nicht wesenslich selbstigen Annahme als nicht wesenslich selbstigen Annahme als nicht wesenslich selbstigen Annahme als nicht wesenschlich selbstigen Annahme als nicht wesenslich der

ftanbig, fonbern ale unfelbstftanbig auftretenbe Gubftang bezeichnet.

2. Gegenüber ben Arianern war ber Logos als besondere göttliche Person duch ben Ausbruck besondere göttliche Hypostase bestimmt, dieser Ausdruck aber dahin erklich worden, daß man darunter die durch individuelle Merkmale charakteristrte Besenheit oder das Einzelwesen, worin die gemeinschaftliche Wesenheit wirklich sei, verstebe. Demormit glaubte Restorius auch die menschliche Substanz in Christins ebenso, wie die des Logos als Hypostase dezeichnen zu sollen, weil sie nicht eine allgemeine, sondern eine Einzelsubtan darstelle, und übertrug damit ohne Weiteres auf die menschliche Substanz auch dem Bedbegriff der Hypostas als eines individuellen selbstständigen Wesens. Beim Logos wallerdings in seiner Individualität auch die volle und unbedingte Selbstständigkeit von indivingegeben, weil die göttliche Wesenheit wesenklich und absolut selbsstständigkeit von indivingegeben, weil die göttliche Wesenheit wesenklich und absolut selbsständigkeit von indivingegeben, will die göttliche Wesenheit wesenklich und absolut selbsstständigen wir ihrer Individualität gegeben, und daher sordert lehtere auch nicht, das die menschliche Substanz selbsst dort, wo sie mit einer höheren verdunden ist, den Bollbegriff der Hypestale mit sich führe.

3. Neben ben gegenüber ben beiben früheren Sarefien angewandten Formein benate Reftorins vorzüglich ben Terminus pous = natura, welcher bis babin bei ben Eringten noch verhältnismäßig wenig auf bogmatischem Gebiete gebraucht war, und namentlich monicht ausschließlich ben formalen Sinn hatte, in welchem er spater gebraucht wurde

ber Erinitatelehre war ber technische Ausbrud fur bie ben brei Bersonen gemeinsam angeborige Wefenheit und Ratur nicht wore, fonbern ovola). Go rebete man 3. B. nicht blog bon ber natura Angelorum vel corporum, um bie ben Engeln und Rörpern eigene Befenheit ju bezeichnen, sonbern auch von ben naturae Angelorum ober corporum, womit offenbar die Engel und die Korper felbft ale fubftangielle Wefen gemeint find. "Ratur" wurde m. G. B. auch für bas gebraucht, was man später res naturae nannte, und hatte eine abnliche behnbare Bebeutung, wie bas lat. substantia und in ben mobernen Sprachen bie Ausbrude: bas Befen ober ein Befen, un otre ober l'etre, l'essere ober un essere, welche je nach Umftanben ebenfalls balb abstratt bie Geinsform ober ben Geinsinhalt eines Cubjeftes, balb fonfret auch bas Subjeft felbft begeichnen, nicht awar formell, inwiefern es Inhaber einer Ratur ift, fonbern inwiefern es felbft nichte Unberes ift als eine felbifffanbige Gingelnatur ober = Subftang. Beil nun in ber firchlichen Sprache bie Unnahme ber Menschheit burch ben Logos als eine Bereinigung ber gottlichen mit ber menschlichen Ratur bezeichnet murbe, hiebei aber bie gottliche Ratur nicht abftraft als Befenheit Gottes, sonbern kontret als gottliches Befen, genauer als bas besonbere subfianzielle und felbsistanbige Gein bes Logos gebacht murbe: fo glaubte Restorius bei ber Menichheit ebenfo, wie beim Logos, bie posis im tonfreten Ginne einer wefentlich felbftftanbigen Ratur ober Gubftang gebrauchen ju burfen. Er fonnte bas um fo eber, weil posis (wie natura) etymologisch junachft bas Probuft ber Zeugung bezeichnet; wie nun in Gott bas Probuft ber Zeugung eben bie Berfon bes Logos ift, fo lag es nabe, bas mit biefem Produtte zu vereinigende Produtt der menschlichen Zeugung unter dem Ramen posis ebenfalls ale felbftftanbig binguftellen, zumal, wie oben bemerkt, Reftorius überhaupt bie Zeugung in einer Beife bachte, bag in berfelben bas gezeugte Gubjeft auch ftete ichlecht= bin burch bie Beugung erzeugt werbe.

4. In berselben Beise, wie natura, wurde der schriftmäßige Ausbruck forma servi 223
und forma Dei von den älteren Bätern selbst noch dis auf Leo I. gebraucht und von
Restorius mißbraucht, indem unter der forma Dei konkret der Logos selbst als sigura
(χαρακτήρ) substantiae (daher der häusige Ausbruck: forma Dei suscepit formam servi),
unter der forma servi hingegen, als dem Gegenstande der Annahme, von den BB. nur
die menschliche Besenheit, von Restorius aber ebenso, wie unter der forma Dei, ein Con-

cretum, alfo ein felbftftanbiges menichliches Befen verftanben murbe.

Die Formel ber nestorianischen Harelie gestaltete sich baher im Anschlusse 226 an die disherigen orthodoren Formeln wie solgt. Als in der Einheit Christi verbundene Glieder seinen nach der gegen Apollinaristen und Arianer ausgestellten Kirchenlehre der "Wensch" und "Gott" oder die "forma servi" und die "forma Dei" anzusehen; das eine wie das andere Glied sei eine wahre hypostasis oder natura — beide Worte im Sinne des lat. sudstantia, genauer der sudst. wie nun die Ramen "Mensch" und "Gott", resp. sorma servi und forma Del. zwei Subjekte (πρόσωπα) von verschiedenartigen Prädisten darstellten, so bezeichneten die zwei Supostasen und Naturen (— Substanzan) zwei verschiedene (selbsständige) Wesen, so zwer, daß diese obsektive und reale Berschiedenheit der Wesen es sudd naturae seien aber desplatb zwei Wesen, weil sie nicht in sich selbst und physsisch zu Einem Gesammtwesen geseinigt, sondern nur durch Relation mit einander verdunden werden könnten.

Der scheinbare strenge Anschluß an bas gegen die früheren Säresien sormulirte Dogma, 227 sowie die schlauen Berklausulirungen seines Irrthumes von Seiten des Nestorius, haben ichon damals Manche, die im Grunde orthodor waren, getäuscht und die Meinung bespünstigt, als ob er im Grunde doch recht gedacht habe, während umgekehrt die durch Christ ausgestellte Fassung des Dogmas, wie von Nestorius selbst, so auch von Anderen als versänglich und den früheren Häresien günstig angeklagt wurde. Zene Bertheidigung und biese Anklage ist in späteren Zeiten oft wiederholt worden. Bgl. Petav. 1. 6, Le Grand

und Franzelin Il. cc.

Andererseits haben Manche, wie oben bemerkt, bem Restorius auch einen Irthum 228 zugeschrieben, ben er in Wirklichseit nicht gelehrt, nämlich die zeitliche Trennung des Ursprunges der Menschheit und ihrer Union mit dem Logos (f. oben n. 213). Indem aber von folden, die das behaupteten, Einige zugleich erklärten, dieß sei der einzige Irrthum des Restorius gewesen, bielten sie an Restorius gerade das für orthodor, was

wirklich haresie ist, weil sie eben selbst bezüglich ber Art ber Union gang nenotianisch bachten. Am beutlichsten hat sich bas in neuerer Zeit bei ben Guntherlanern greigt, von benen einige (Balber und Knoobt) sogar in seltsamer Naivität gerabezu bas zu Ericus auf Anstend ihrer Lehre erklärt haben, und mit noch größerer Naivität, ober vielmehr unde greisticher Leichtsertigkeit, bieses Symbolum, bessen schon zu Ephesus vollzogene Berbammung in die Akten des Concils von Chalcedon einregistrirt ist, von letterem Concil seben approbiren ober gar versassen. Bgl. über diese Symbolum und die Berwertsung besselben von Seiten der Güntherianer Franzelin, thes. 24, Kleutgen, n. 115 ff.

I. Die von Cyrill formulirte und vom Ephesinum genehmigte katholische Antithese betonte gegenüber der Nestorianischen Lehre zunächst, daß Ehriftus nicht Zwei, sondern Einer sei im wahrsten und strengsten Sinne des Wortes, daß also Gott und Mensch in ihm nicht zwei von einander verschiedene Subsette, sondern ein und dasselbe göttliche Subsett, den Logos, bezeichnen, und folglich seien auch nicht die menschlichen und göttlichen Prädikate auf zwei Subsette zu vertheilen, resp. bloß fünstlich von dem einen auf das andere zu übertragen, sondern beide gehörten im wahrsten und eigentlichsten Sinne gemeinschaftlich einem und demselben Subsette an. Besonders entscheidend für die Identität des Subsettes Gott und Mensch ist das von dem Gott Logos ausgesagte Prädikat der menschlichen Geburt, resp. der dem Logos beigelegte Name des Sohnes der Jungsrau, weil das durch von vornherein die Möglichkeit, den Menschen als einen Anderen neben Gott zu denken, abgeschnitten, und die Nothwendigkeit, auch alle übrigen menschlichen Prädikate auf Gott zu beziehen, begründet wird.

Insoweit war die Lehre Cyrills und des Ephesinum nur die einfache Darlegung des evidenten Sinnes des apostolischen und des nicanischen Symbolums, weil in beiden nur von Einem Subjekte die Rede ist, das zugleich als der Sohn Getins und als geboren aus der Jungkrau, als gekreuzigt, gestorben und auserstanden bezichen wird. Wenn schon das lettere Symbolum vom Logos das Geborensein aus der Jungkrau nicht aussagt, dann sagt es doch desto deutlicher gerade von ihm das Leiden, Sterben und Auserstehen aus, und gibt dadurch zu verstehen, daß das incarnatus est einen solchen Empfang der menschlichen Natur bedeutet, wodurch diese die eigene Natur des Logos win, daß also dieser Ausbruck eine menschliche Zeugung des Logos selbst bezeichnet. In diese Nahmen bewegt sich denn auch die Erklärung des Symbolums bei Eprill im 2. Beiefe un Nestorius und ebenso der größte Theil der 12 Anathematismen (mit Ausnahme von Laund 11.). Ueberdies waren insoweit die Antiochener (unter Johannes von Antiochien und Theodoret), welche zu Ephesus und nacher gegen die Cyrill'iche Fassung des Dogmas wetraten, wenigstens im Grunde einverstanden, wie ihr zu Ephesus vorgesegtes und nacher auch von Cyrill angenommenes Symbolum beweist.

Den 2. Brief an Nestorius s. oben n. 99. Bon ben Anathematismen bezeichnet in erste (a. a. D.) ben Logos als das Subjekt der Geburt aus der Jungkrau und als Sold der Jungkrau oder als den Emmanuel, der letzte (12.) als das Subjekt des Leidens und der Ausersteheng. Der vierte (a. a. D.) schließt sormell das Borhandensein zweier Schiefte (posswa) oder Hypostasen aus, auf welche die Brädisate Christi vertheilt werde müßten. Die übrigen (5.—10.) wenden sich gegen die verschiedenen Bestimmungen aus Gründe, wodurch Restorius das menschliche Subjekt als ein eigenes gegenüber dem dyscharakterissten oder nachweisen wollte. Christus ift nicht bloß ein Gott im sich tragender Mensch, sondern Gott von Natur, der (dem Apostel zusolge) mit uns gleichmäßig sied und Blut gemein hat (Anath. 5). Der Logos hinwiederum ist nicht der Inter und der Gert Christi, sondern dieser selbst (Anath. 6), und der Mensch zesus ist nicht der won der Birksamkeit des Logos erfüllter Mensch, sondern kein Anderer als der einzelens Sohn Gottes selbst (Anath. 7). In Christus ist nicht ein Mensch als ein Anderer neben dem Gott Logos und mit diesem von uns anzubeten, zu verherrlichen und Gott zu menne

nbern es ist nur Eine Anbetung und Berherrlichung bem Emmanuel, b. h. bem steischer wordenen Worte barzubringen (Anath. 8); und ebenso ist ber Mensch Jesus in seinen dundern vom Geiste Gottes nicht so verherrlicht worden, als ob er durch fremde Krast wirkt hätte, sondern so, daß er durch seinen eigenen Geist wirkte (Anath. 9). Endlich Christus allerdings nach dem Apostel unser Hospepriester, aber nicht als ein vom Logos richiedener Mensch, sondern als der Logos selbst, der Mensch gleich uns geworden ist Inath. 10).

Diefelben Buntte murben fpater noch fcarfer von bem V. Concil, bef. in can. 2. 282 und 6. ausgesprochen. Bu Anath. 1. vgl. can. 2: Si quis non confitetur, Dei Verbi se duas nativitates, unam quidem ante saecula et sine tempore ex Patre incororaliter, aliam vero ejusdem in ultimis diebus descendentis de caelo, et incarnati c sancta gloriosa Dei Genitrice semperque Virgine Maria, et generati ex ea, talis . S.; unb can. 6: Si quis abusive et non vere Dei genitricem dicit sanctam oriosam semper Virginem Mariam, aut per relationem tanquam homine puro nato, on autem Deo Verbo ex ea incarnato, sed relata secundum illos hominis nativitate Deum Verbum tanquam cohaerens nascenti homini, et criminatur sanctam Chaldonensem synodum (vgl. auch can. 4. bes Lateranense unter Martin I. oben n. 106), nquam secundum eundem impium intellectum a Theodoro commentatum Dei geniicem Virginem asserentem; aut si quis hominis genitricem vocat eam aut Christi mitricem, utpote Christo non existente Deo, et non specialiter et secundum veritem Dei genitricem eandem confitetur, ob id quod ante saecula a Patre genitus eus Verbum in ultimis diebus ex ea incarnatus et natus est, atque ita pie sanctam halcedonensem synodum Dei genitricem eam confiteri, talis anathema sit. — 3u nath. 4. u. ff. vgl. can. 3: Si quis dicit, alium esse Deum Verbum qui miracula cit et alium Christum qui passus est, vel Deum Verbum cum Christo esse dicit, sando ex muliere nascebatur, vel in ipso esse ut alterum in altero, et non unum indemque Dominum nostrum Jesum Christum Dei Verbum, incarnatum et hoinem factum, atque ejusdem miracula et passiones, quas sponte passus est carne, lis A. S.

II. Wenn aber Chriftus mahrhaft Einer ift und mithin nicht aus zwei 200 rschiebenen Subjekten besteht: bann kann bie Berbinbung ber aus Maria zeugten menschlichen Substanz mit dem aus Gott gezeugten Wesen bes Logos cht berart sein, daß sie, die menschliche Substanz als ein in sich abgeschlossenes ab abgeschlossen bleibendes Wesen voraussetzend, bloß ein gewisses Verhaltniß vischen diesem Wesen und dem Wesen des Logos herstellte und mithin bloß ne accidentelle, relative und moralische Berbindung (συνάφεια, ober auch wors xara oyeow) ware. Im Gegentheil muß die Verbindung aufgefaßt rerben als eine wahre und eigentliche Einigung (Erwors) ober Ru= ammensetung (σύνδρομος, σύνθεσις) ber beiben Substanzen zur onstitution bes Ginen Chriftus als Gines untheilbaren Bens, welche eine mahre und eigentliche Aneignung ber mensch= Den Substanz unter bem Namen "Fleisch" an die gottliche ron bes Logos mit sich führt und baher ben Fortbestanb r menschlichen Substanz als einer selbstftanbigen Substanz Sichließt. Gegenüber der accidentellen, relativen und moralischen Berbung wird die wahre und eigentliche Einigung balb abverbialisch Evwois ύπόστασιν, wofür in ben Schriften Cyrills auch oft χατά φύσιν (und bei rn BB. κατ' οὐσίαν), balb abjektivisch ένωσις φυσική = unitio naturalis, ▶eilen auch (bei andern BB. oft) odoiwons genannt, mahrend ber ben teren TT. geläusige Ausbruck unio hypostatica damals gar nicht und später 🖿 von ben BB. gebraucht wurbe. Diefe Ausbrücke werben zwar von Cyrill Scheeben, Dogmatif. II.

jelbst oft einsach bahin erklärt, daß sie eine wahre und eigentliche Einigung ber Substanzen bes Logos und bes Fleisches bezeichnen sollen; weil aber die durch sie charakteristrte Einigung Christum als Ein untheilbares Wesen constituiren soll, so bezeichnen sie die Einigung als eine Bereinigung der Substanzen als solcher in sich selbst und nach ihrem substanziellen Sein, um Ein substanzielles Ganzes zu bilden, also m. E. B. als das, was die späteren ET. unio substantialis ober substanzielle Einigung nennen — ein Ausbruck, mit welchem auch die lateinischen BB. die sv. x. δπ., resp. sv. οδοιώδης übersehen (s. Mart. I. can. 8). Wir würden die sv. φυσική ebenfalls als physische ober naturhafte Einigung, die zv. οδοιώδης aber als wesenhafte oder auch metaphysische übersehen müssen.

Der Begriff ber substangiellen Ginigung liegt vorzüglich in ber Formel ένωσις καθ' όπόστασιν (secundum substantiam), welcher von ben abverbialifchen Formeln in ben Anathematismen allein vortommt. Dagegen batte biefe Formel bamals noch nicht ben vollen fpecififden Ginn, in welchen fie fpater flaffifch geblieben ift, nämlich als Musbrud berjenigen fubstangiellen Einigung, bei welcher bie Ratureinheit ausgeschloffen ift, wie fich baraus ergibt, bag fie abwechselnb mit ben anberen abverbialen Ausbruden Ev. x. poor und x. odoiav gebraucht murbe, und bag ihr als abjeftivifder Ausbrud bie Ev. pooixy und odoiwogs entsprach. Chenjo wenig aber batte umgefehrt bie Ev. posexy, welche als abjeftive Bezeichnung ebenfalls flaffif geworben ift, bie Tenbeng, eine folde fubstangielle Ginigung gu bezeichnen in welcher bie Ratureinheit eingefchloffen mare, wie fich ichon barans ergibt, daß diese Formel auch fpater noch in firchlichen Definitionen gegen Monophniten und Monotheleten vorfommt. Beibe Ausbrude hatten vielmet gunachft bie Tenbeng, gegenüber ber außerlichen und moralifden Berbinbung in ber neftorianischen Lehre bie Ginigung ber Gubitangen in Chriffus als jum Genus ber fubstangiellen Ginigungen geborig zu bestimmen, wobei bie aus ber Eigenart ber geeinigten Elemente fich ergebenbe fpegififde Diffe reng ber bier ftattfindenden von allen übrigen fubftangiellen Ginigungen allerdings burch bie Ausbrucke felbft noch nicht ausgesprochen gu fein braude Dag bier wirklich bie fubstangielle Ginigung in einer gang eigenartigen, we ben natürlichen Formen berfelben mejentlich verschiebenen Form vortount wurde baburch hervorgehoben, bag man biefelbe als eine munberbare unbegreifliche und unausiprechliche bezeichnete. Diefe eigenartige gen ergab fich aber einfach baraus, bag bie Ginigung bier zu benten ift als Ginigus einer niebern Substang mit einer wesentlich hoberen burch Unschluß ber erftem an die lettere, und hier wieber als Ginigung einer ber Ratur nach vollfib bigen lebenbigen Gubftang mit ber absolut bochften und barum auch abidal felbitftanbigen Gubftang.

Bgl. über bie obigen Ausbrücke und beren patriftische Erstärung Petav. 1. 2. a. u. 1. 3. c. 3. und Thomassin. 1. 3. c. 7. Den zweiten Anath., worin die Franze und basstanze vorsommt, erstärt Cyr. adv. Theod. also: Nestorio ubique perimente Verbeite secundum carnem nativitatem, et solam nobis dignitatum unionem introduzzahominemque Deo copulatum dicente, filiationis aequivocatione honoratum: necessum nos dictis illius repugnantes unionem καθ' ὑπόστασεν dicimus factam, verbo hot με ὑπόστασεν nihil aliud demonstrante, nisi solum Verbi naturam sive hypostasia, με

est ipsum Verbum (sc. in propria substantia) naturae humanae vere, sine ulla confusione vel commutatione, unitam unum esse Christum, eundem Deum et hominem. Den Anath. 3., worin bie ev. pusixy vortommt, erklart Cyr. Apolog. co. Orient. babin: Quodsi naturalem unionem dicimus, veram intelligimus. Non igitur confundentes naturas neque ipsas inter se permiscentes naturalem dicimus factam unionem; sed ex duabus rebus dissimilibus, Deitate nimirum et humanitate, unum factum esse Christum et Filium et Dominum ubique affirmamus. Cammtliche Ausbrude waren übrigens feineswegs neu, sondern fommen mannigsach bei den früheren BB, vor (f. ben vor. S, sowie Petav. u. Thomassin. 11. cc.).

Die im Grunde orthoboren antiochenischen Gegner Cprille gebrauchten mit ibm im 236 Begenfat jur neftorianischen ouvagera ben Ausbrud Evwore = Ginigung; aber bon ben in ben Anathematismen gebrauchten Ausbruden: Evwoes nad bindorasiv und Evwois posinf wollten fie nichts wiffen, weil bie Musbrude neu feien und auf eine Bermifchung ber Subftangen binbeuteten; ber lettere befage überbieß, bag bie Bereinigung fur ben Logos eine naturnothwendige fei. Indeg ber erfte Musbrud batte nur bann an Bermifchung erinnern fonnen, wenn überhaupt jebe innere Bufammenfetung von Gubftangen nur ale Bermifchung gebacht werben tonnte; bei einer wahren fubstangiellen Ginigung finbet gwar im Ginne ber Bater immer eine Einmifdung flatt, aber auch biefe involvirt nicht nothwendig eine Bermifchung, wie Theoboret, ber hauptvertreter ber Antiochener, nachber (dial. 2.) felbft nachgewiesen bat. Der lettere Ausbrud legte eben fo menig ein Difverftanbnig nabe, jumal Cyrill benfelben in ber Regel fpegiell von ber Ginigung ber Menich= beit mit bem Logos gebraucht; fur bie Menschheit aber ift in ber That bie Ginigung infoferne eine naturnothwendige ober vielmehr mit ihrer Ratur gegebene, weil fie in ibrem Urfprunge nur fur bie Ginigung und in berfelben in's Dafein getreten ift und auch fortwahrend burd ben Willen und bie Dacht bes Schöpfere ber Ratur barin erhalten wirb. Ueber bas Berhaltniß feiner icharfer gefaßten Lebre gu ber Lebre ber in Rebe fiebenben Antiochener, mit Rudficht auf beren von ibm acceptirtes Symbolum, fpricht Cyrill fich ausführlich aus in feinem Briefe ad Acacium Melitenensem (opp. t. V. p. 3. pg. 105 ff.).

Obgleich Cyrill fur bie substangielle Ginigung mit gug und Recht auch 287 biejenigen bilblich analogifden Ausbrude hatte gebrauchen tonnen, welche bie BB. vor ihm gebraucht hatten, namlich bie Difdung (upanis) und bas Bufammenwachfen (vougoia), und obgleich namentlich ber lettere febr nabe mit feinem Ausbruck Ev. Gooixý verwandt war, fo fuchte er boch in ber Regel beibe zu vermeiben. Den erften vermieb er beghalb, weil feine Begner, felbft bie im Grunde orthodoren, bie Mifchung immer im Ginne ber Bermifchung verftanben, und mithin bie Behauptung ber Mijdung bie fubftangielle Ginigung in ichiefes Licht zu ftellen brobte. Den letteren Musbrud aber vermieb er beghalb, weil bas Bufammenwachfen in feiner naturlichften Bebeutung, in welcher es bei Propfreis und Baum bie materielle Ber= flechtung ber Organismen bezeichnet, von ber Dijdung loggelost, an fich nur eine außerliche accibentelle Ginbeit barftellt und in biefer Sinficht auch im Griechischen gerabe mit bemielben Bort suvapsia wiebergegeben murbe, mit welchem Reftorius feine außerliche Ginigung bezeichnete.

Eprill gebrauchte baber in ber Regel mehr abstratte Ausbrude; aber er gan veranschaulichte biefe tonftant, felbft in feinen bogmatijch geworbenen Schreiben, an berjenigen naturlichen Analogie ber jubftangiellen Ginigung, bei welcher bie ichon in ber gewöhnlichen Sprache auf fie angewandten, ber anorganischen reip, ber organischen Welt entlehnten Ausbrude ber Mischung und ber Einpflangung refp. Berflechtung in innigfter Berbinbung und wechfelfeitiger Bestimmung ericheinen und fo auch beibe in ihrem vollen Werthe und

ohne verfänglichen Beigeschmad auftreten. Es ist bies bie Analogie ber Einigung bes Fleisches mit ber vernünftigen Seele im Menschen, beren chriftologische Bebeutung in ber Ausbrucksweise ber heiligen Schrift und ber älteren BB. (wonach Christus ber fleischgewordene Logos und als solcher die Einheit von "Geist" und "Fleisch" ist) vorgebilbet war, die aber erst jetzt, wie von Cyrill, so auch von Augustinus (bei biesem aber zugleich als Mischung von Seele und Leib) mit Nachbruck behandelt worden

und feitbem flaffifch geblieben ift.

In biefer Unalogie finbet fich nämlich 1) eine mahre fubftangielle, phyfifde und metaphyfifde Ginigung zweier ungleichartiger Gubftangen, einer nieberen und einer wesentlich hoberen, gu Giner Gesammtfubftang in Folge ber Gingiegung ober Ginmifdung und Ginpflangung ober Ginmurgelung ber hoberen in ber nieberen, ober ohne Bilb geiprochen, in Folge ber substangiellen Information und Attuation ber nieberern Substang burch bie bobere. Es finbet fich bier ferner 2) eine folde jub ftanzielle Ginigung, in welcher ber Untericieb ber beiben Gubftanzen de mahrt wird, indem bie bobere Substang trot ber Ginmifdung ibr eigenes geiftiges Gein und Leben bemahrt, ohne bag ber Leib un mittelbar barin mitwirft, und von ben Leiben bes Leibes wenigftens nicht in ihrem mefentlichen Beftanbe berührt wirb, mahrend andererfeits auch bie nie bere Subftang ihre Ratur und ihre naturliden Gigenicaften bewahrt, obgleich fie allerbings burch bie Ginigung mit ber boberen Ent ftang von biefer in mannigfacher Beife vervolltommnet wirb. Es findet fic ferner 3) eine burch bie substangielle Ginigung bewirfte, bem Untericied ber beiben Gubstangen entsprechenbe Unterordnung und Abbangigfeit ber nieberen Gubftang gegenüber ber hoberen, welche fich bilblich als ein Inmachjen ober Angliebern und Anbilben ber erfteren an bie lettere bezeichten lagt, von Eprill und ben übrigen BB. aber gewöhnlich mehr abftraft als physische Aneignung (posixos ober xarà posiv idionoisisdat ober oixisoson) ber nieberen burch bie hohere bezeichnet wirb - ein Ausbruck, ber bie Unter ordnung und Abhangigkeit als eine zugleich ontologifche und ethifch rechtliche charafterifirt und bie bobere Substang gegenüber ber nieberen als bes perjonliche begemonische Pringip barftellt. Wie endlich bier in ber jublim giellen Einigung bie eigene Natur bes hoberen Elementes gewahrt mirb und fich in ber Berrichaft über bas niebere offenbart: jo ift auch 4) be Einigung felbft ausschließlich in ber Dacht bes hoberen Elementes gegenüber bem nieberen begrunbet; fie ift in ihrem Befen ein Refthalten und Infichtragen bes nieberen Glementes burch bas bobere Pring wodurch erfteres als etwas biefem Un= und Zugehöriges gu ibm binante gezogen mirb.

Der Bergleich ber substanziellen Einigung in Christus mit ber istanziellen Einigung im Menschen war speziell Restorius gegenüber um so zutreffenber, als baburch auch die von ihm aufgestellten Analogies ber Berbindung des Göttlichen und Menschlichen auf ihren wahren Werth zurich geführt wurden. Allerdings ist nämlich 1) die Menschheit Christi der Tempel und ber Thron, b. h. die Wohnstätte und der Sip des in ihr wohnenden Logos und seiner Gottheit; aber sie ist es so, wie der menschlieben

Leib Wohnftatte und Git bes Geiftes ift, b. h. fo, bag fie nicht ein Wefen für fich ift ober zugleich einem Unbern angehört, fonbern bas ausschließliche, unmittelbare und physische Eigenthum (olxia olxsiwbeisa) bes Logos ift, und baß biefer in ihr nicht irgendwie, sonbern "corporaliter" als in seinem eigenen Rleifche wohnt, in bem er innerlich feftgewurzelt und bas ihm angewachsen und angebilbet ift. Allerbings ift ferner 2) bie Menichheit Chrifti ein Organ ober Bertzeug bes Logos und ein Conbuftor feiner Birffamfeit; aber fie ift es fo, wie ber menichliche Leib Organ und Conbuttor ber Birffamteit bes Beiftes ift, welcher fich ber Blieber bes Leibes als feines ausschließlichen und phyfifchen Eigenthums, als feiner Glieber, bebient und eben als im Leibe eingewurzelt und ihm eingebilbet feine Wirkfamkeit in ihm und burch ihn gur Geltung bringt. Endlich ift 3) bie Menschheit Chrifti allerbings auch ein Rleib und ein Abbilb bes Logos; aber fie ift es fo, wie ber menfchliche Leib Rleib und besonbers im Antlig Abbild bes Beiftes ift, nämlich fo, baß bas Kleib bem Logos nicht, wie ein tuchenes Gewand, außerlich angelegt, sondern innerlich angewachsen ift, und auch bas Abbild nicht, wie eine Statue ober ein Gemalbe, bem Logos felbft fremb und außerlich, fondern mefenhaft mit ihm Eins ift, also ihn felbst leibhaftig und personlich in fich tragt und porftellt, wie benn auch ber Apostel Johannes nicht figurlich, sonbern mit größtem Nachbrucke bavon rebet, bag er mit ben übrigen Aposteln bas Wort bes Lebens berührt und gesehen habe. Bgl. über biefe analogen Ausbrude Petav. 1. 7. c. 10-13.

Insbesondere wird durch die Analogie der Einigung von Leib und versett nünftiger Seele auch die nestorianische Analogie der Bereinigung zweier physischer Personen in der Ehe zu Einer moralischen Person in das rechte Licht gestellt, und zwar gerade deßhalb um so mehr, weil diese Bereinigung ebensfalls mit Recht nach Analogie der Einigung von Leib und Seele aufgefaßt und dargestellt zu werden psiegt. In der Ehe bilden nämlich zwei physische Personen insosern eine moralische Person, als die Eine ein moralisches Witzeigenthum an dem Leibe der anderen hat, welches aber weder ein physisches Eigenthum ist, noch das moralische Eigenthum der zweiten Person an ihrem Leibe, das zugleich allein ein physisches ist, ausschließt, und zwar deßhald nicht ausschließt, weil die Seele der zweiten Person weder physisch noch moralisch Eigenthum der ersten Person ist. In Christus hingegen gehört die Menschheit nach Leib und Seele ausschließtich und nicht minder physisch als moralisch der göttlichen Person ebenso vollständig an, wie der Seele eines einzelnen Menschen sein eingener Leib angehört.

Die Analogie der Einigung von Leib und geistiger Seese wird von Cyrill, wie in 242 ben beiden firchlich approdicten Briefen an Restorius betont, so auch sonst oft ausgesührt, bes. Schol. de incarn. cap. 8. u. 24., desgl. im Abendsande von Aug. des. ep. 137 (al. 3) ad Volusian. n. 11. Bgl. Thomassin. 1. 3. c. 8. Zur Durchführung derselben dient sehr, daß Gyrill konstant das menschliche Prinzip in Christius als caro animata und das göttliche Prinzip als Logos bezeichnet, während andere BB. und bes. Aug. nicht so tressend weil diese Analogie nicht in allen Punkten dem dadurch veranschaulichten Geheimnisse gleich ist, versiert sie keineswegs an Werth; die Unähnlichkeiten wurden schon den Chrill selbst hersvorgehoben und fanden später ihre deutslichere Betonung gegenüber dem Mißbrauche, welchen die Eutschianer mit dieser Analogie trieben.

Gine vollere Beleuchtung erhielt bie von Cprill als bie pringipale aufgeftellte Unalogie ber fubstangiellen Ginheit ber Denichen burch eine Ungabl von anderweitigen Analogien aus ber anorganischen unb organifden Belt, welche, von biblifden Tupen entnommen, Die Dangel ber erfteren Unalogie mannigfach ergangen und baber bei ben griechischen BB. ebenfalls flaffifch geworben finb. Es find bies vorzüglich bie bereits fruber ermahnten Unalogien, welche ber Aufmifchung refp. ber falbenben Mijdung entlehnt murben, und benen aus ber organischen Belt nicht bie eigentliche Ginpflangung, fonbern bie ebenfalls unter ben Befichispuntt ber falbenben Difchung fallenbe Analogie ber Ginheit gwifden einer Bflange (ber Lilie) und bem ihr einwohnenben Dufte, b. b. bem atherifden Dele, welches ben Duft verbreitet, entspricht. Bahrend bieje Analogieen weniger ftart, als bie Ginheit bes Menfchen, bie subftangielle Ginheit in Chriffins, fowie bie Angehörigfeit bes Gleifches an ben Logos veranschaulichen, weil eben in ihnen bas hohere Glement teine geiftige Gubftang ift, und folglich bie Einheit bes Menschen immer als bie fundamentale Analogie vorausfegen: laffen fie befto beutlicher ben in ber engften Berbindung fortbeftebenben Unier ichied ber Naturen, fowie eine folche Bervollfommnung ber nieberen Natur burch bie hohere hervortreten, in welcher ohne irgendwelche Beidrantung, Bereifetung ober Bermehrung ber letteren burch bie erftere, wie obne Berftorum ber wefentlichen Gigenichaften ber erfteren, ber nieberen Ratur bie Rraft und Macht ber höheren mitgetheilt wirb. Und wenn ichon bier bas bobere Element nicht burch eine geiftige, alfo mahrhaft gottebenbilbliche Gubftang vertreten ift, bann ift es boch immer in fich felbft und im Berhaltnig gu bem niebrigern Ele ment ein Symbol ber geiftigen Bollfommenheit, Erhabenheit und Birtfamten ber gottlichen Gubftang, mabrent bas ihm gegenüberftebenbe niebere Glement bie Unvolltommenheit, Riedrigfeit und Berfeftibilitat ber gefcopflichen Ratur finnbille.

Diese Analogien sind von Cyrill besonders entwidelt in dem Scholion de ime. Unge in den auf das citirte cap. 8 folgenden Capiteln. In der (hier freilich nicht beedachten) spstematischen Ordnung sind es die nachstehenden, welche wir so zusammenstellen, das is jeder folgenden das höhere Element eine größere Freiheit seiner Substanz und damit eine höhere Aehnlichkeit mit der geistigen Substanz Gottes und eine größere Innigkeit der So

binbung mit bem nieberen Glemente aufweist.

A. Aus ber anorganifden Belt werben brei Analogien angeführt: 1) De Bunbestabe, inwiefern fie aus Solg und bem eingeschmolgenen Golbe befiebt; cap. II: Erectum est secundum Dei voluntatem sanctum tabernaculum in deserto, et la ... multis modis figurabatur Emmanuel. Ait enim Deus omnipotens ad divinum Moyes Et facies mihi arcam testimonii ex lignis imputribilibus, duorum cubitorum e 🛎 midii longitudinem, et cubiti et dimidii latitudinem, et cubiti et dimidii altitudiani et inaurabis eam auro puro, extra et intra inaurabis eam. Sed lignum quiden = putribile figura et corporis incorrupti, imputribilis enim cedrus; aurum vera, quali materiis aliis pretiosius, divinae nobis indicat substantiae majestatem. Anna igitur, quemadmodum arca tota inaurata sit auro puro extra et intra. Unites in quidem fuerat sanctae carni Deus Verbum, et id est, ut opinor, arcam faisar erus inauratam. Quod vero et animam rationalem, quae corpori inerat, propriam bened ex hoc apparet, quod et arcam intra inaurari praeceperit. Quod autem saturat sive substantiae inconfusae manserint, hinc discimus. Aurum enim superlitus per mansit id, quod erat; et ditatum est lignum ipsa auri gloria, sed lignum esse see desiit. Quod vero arca in Christi accipiatur imaginem, plurimis potest probaticulus declarari. - 2) Die Gintaudung eines Tuches in Balfam ober Butpat

Dial. de incarn. (pg. 691): Nonne manifestum est, Unigenitum nostri similem, hoc est, perfectum hominem factum esse, ut ab inducta corruptione terrenum nostrum corpus liberaret, oeconomica unitione in illud descendens, animam vero humanam propriam faciens peccato superiorem ostendat, propriae naturae firmitatem et immutabilitatem velut tincturam intingens (χαθάπερ τινά βαφήν έγχαταχρώμενος). — 3) Die glubenbe Roble (mit Bezug auf Isai. 6), refp. bas glubenbe Gifen; Schol. cap. 9: Carbonem autem dicimus figuram et imaginem nobis exhibere Verbi hominis facti, quod, si labia nostra tetigerit, id est, cum fidem in ipsum confessi fuerimus, tune nos ab omni peccato puros efficiet et pristinis criminibus liberabit. Caeterum tamquam in imagine licet in carbone conspicere unitum quidem humanitati Deum Verbum, non tamen abiecisse quod est, sed potius transformasse assumptam seu unitam naturam in suam gloriam et operationem. Quemadmodum enim ignis, ad lignum accedens et in ipsum penetrans, comprehendit quidem ipsum et, quamvis a ligni statu ac natura non expellat, tamen speciem illius viresque transmutat et in eo, quidquid sibi proprium est, operatur et cum ipso jam quasi unum aliquid aestimatur: idem intellige et in Christo. Unitus enim ineffabiliter humanitati Deus mervavit quidem ipsam in eo, quod est, et ipse permansit, quod erat; semel tamen unitus, quasi unus jam cum ipsa putatur, ea, quae sunt illius, sua faciens, conferens autem ei etiam ipse naturae suae operationem.

B. Aus ber organischen Belt mablte Cyrill mit feinem Zatte ale Beifpiel ber 245 συμφυία bie buftenbe Lilie, weil ber in ber Lilie burch ben Ginfluß ber Sonne erzeugte Duft, wie er weit mehr, ale bas eingepflanzte Propfreis, an bie vorhergebenben Analogien bes boheren Princips in Christus sich anschließt, so auch mehr als jenes, ahnlich wie bas Feuer in ber Roble, bie Innigfeit ber Berbinbung und bie burch biefelbe bem Substrat berfelben mitgetheilte höhere Macht, nach Außen ju wirken, barftellt. Schol. c. 10: In Cantico canticorum ipse nobis introductus est dicens Dominus (Jesus Christus): Ego flos campi, et lilium convallium. Quemadmodum ergo odor res quidem est incorporea, habet autem quasi proprium corpus id, in quo inest, et tamen unum ex utroque intelligitur lilium, sed corrumpitur omnino ratio ipsius unius rei discessu (in subjecto enim corpore odor est): ita etiam in Christo intelligimus divinitatis naturam et illam excellentissimam majestatem, ut odorem suavissimum mundo dispergeret, in ipsa humanitate tamquam in subjecto sitam, et id, quod incorporale est per naturam, per unionem dispensatoriam pene dicam factum fuisse corporale, propterea quod voluerit se cognosci per corpus; in eo enim divina signa operatus est. Igitur id quod incorporale est tamquam in suo corpore convenienter intelligi potest, quemadmodum etiam odor in flore subjecto; lilium tamen jam simul natrumque nominatur, et odor et flos.

Wie Cyrill die substanzielle und physische Ginigung in Christus burch 246 Die Analogie ber Einigung von Leib und geistiger Seele erklart: so führt er ire Anath. 11 und fonft oft als fpezififche Wirtung und barum als 🖜 as beutlichste Zeichen jener physischen Ginigung an, baß bas Fleisch Shrifti burch biefelbe caro vivifica ober lebenfpenbenbes fleisch merbe. 218 foldes werbe es vom heilande felbst bezeichnet, wenn er sein Fleisch bas Brob bes Lebens nenne, und eben hierauf beruhe bie ganze Rraft ber Euchariftie, welche beghalb burch bie nestorianische Lehre vollständig vernichtet und einer Anthropophagie erniedrigt werbe. Der Gedanke ift naher folgender. Bie bie physische Einigung von Leib und geiftiger Seele die spezifische Wirfung hat und fich barin offenbart, bag ber erftere burch lettere als bloge anima vivens nur in sich selbst belebt und nur animalisch belebt wirb: so hat Die Einigung bes animalisch lebendigen Fleisches mit dem Logos, der das Lebert felbst und spiritus vivificans ift, die specifische Wirkung und offenbart ich barin, daß das Kleisch Christi vermöge des ihr physisch verbundenen und wesenhaft inwohnenden Geistes der Gottheit nicht bloß ein ihm immanentes

Pringip ber vollfommenen Berklarung bes eigenen Lebens besitht, sonbern auch, wie die glubenbe Rohle und die buftenbe Lilie, nach Außen Licht und Leben verbreiten kann.

- In biefem positiven Beweise a posteriori fur bie physische Ginigung in Chriftus liegt zugleich ebenjo eine icharfe Abgrenzung berfelben gegen jebe moralische ober accidentelle Bereinigung ber Creatur mit Gott, wie eine nabere Begrengung ihrer Achnlichkeit mit ber phyfifchen Ginigung im Men ichen. Denn in ber Bereinigung mit Gott burch bie Gnabe wird bie betreffenbe Creatur von Gott nicht als von einem im ftrengen Sinne immanemen Bringip und auch nur fur fich felbft belebt. Wenn aber auch andere nicht physifch mit Gott vereinigten Creaturen, wie bie Beiligen ober bie Gaframente, Behitel und Organe ber übernaturlich belebenben Rraft Gottes merben tonnen: bann find fie es boch nicht fo, wie bas Fleifch Chrifti, welches als Brob bes Lebens und Conne ber Unfterblichfeit bieje Rraft ebenio wesenhaft in fich tragt, wie bas materielle Brob bie naturliche Rabrtraft und bie materielle Sonne bie naturliche Reim- und Zeugungsfraft. Aber auch hier bienen bie Analogien ber glübenben Rohle und ber buftenben Lille wieber bagu, um einerseits zu verhindern, bag in Chriftus bas Berbaltmis ber belebenben Rraft zu ihrem Substrate fo gefaßt werbe, als ob erften. wie beim naturlichen Brobe und ber Conne, in ber Ratur bes Gub ftrates enthalten mare, und um andererfeits bie geiftige Form und unbemeffene Ausbehnung ber belebenben Wirtfamteit bes Bleifches Chrifti : veranschaulichen.
- Die Berfettung ber vis vivifica bes Fleisches Chrifti mit ber phpfifchen Ginigung if nicht blog ein tiefgebachtes Theologumenon Corille, fonbern auch in ben Anath. 11 mb bem 3. Briefe Cyrille an Reftorius bogmatifirt. Can. 11 lautet: Si quis non confitetut. carnem Domini vivificatricem esse et propriam ipsius Verbi Del Patris, sed velt alterius praeter ipsum, conjuncti eidem per dignitatem aut quasi divinam habents habitationem, ac non potius vivificatricem esse, quia facta est propria Verbi cunca vivificare valentis, A. S. In ber explan. Anath. wird biefer Canon erflatt, mit falgt Sanctum ac vivificum incruentumque in ecclesiis sacrificium peragimus, come quod proponitur, similiter et pretiosum sanguinem non communis nobisque simila hominis cujuspiam esse credentes, sed potius tanquam proprium corpus effectus e sanguinem Verbi, quod omnia vivificat, accipientes, siquidem communis care titificare non potest. Et hoc Salvator ipse testatum facit: Caro, inquiens, non produc quidquam; spiritus est, qui vivificat. Quia enim caro Verbi facta est propria, di id intelligitur et est vivifica, quemadmodum ipse Salvator ait: Sicut mieit et vens Pater, et ego vivo propter Patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me. Cum itaque Nestorius, et qui cum illo sentiunt, mysterii hujus virtutem tenere dissolvant, propterea, et id quidem admodum convenienter, editus est hie anatimatismus. Athnlich in ber ep. canon. 3. ad Nest. n. 18.
- Biele von den für die substanzielle Einigung der göttlichen Substanz mit der meile lichen in Christus gebrauchten Ausdrücke (selbst die mixtio) und Analogien (selbst die der Bereinigung von Beist und Fleisch) werden, wie von anderen BB., des. Hitar. Piet., me namentlich von Christ in der Erklärung der Borte des Heilandes, ut omnese unum sie, sieut tu Pater in me et ego in te, auch auf die übernatürliche Bereinigung weite licher Personen mit Gott bezogen, um dieselbe ebenfalls als eine substanzielle und bestie einer bloßen Bereinigung vard syéser oder einer bloßen moralischen Eindeit (durch Baladeinheit), wie sie natürlicher Beise zwischen besprechten Menschen sowie zwischen der Menschen und Gott entstehen und bestehen kann, gegenüberzustellen. Bgl. oden 8 III. § 169, bes. n. 842 f. Wie an dieser Stelle gezeigt, werden bei den begnadigten Erendsm

de Ausbrücke in einem lareren Sinne genommen, nämlich im Sinne der κόλλησις, adhaesio oder cohaesio, welche gegenüber Nestorius auf eine Linie mit seiner συνάφεια gestellt wird, im Grunde aber noch inniger und realer ist als diese, da sie ebenfalls der Bereinigung der geistigen Seele mit dem Leibe analog ist. Ueberdieß wird die Bereinigung der Substanzen in Christus bes. dadurch von der zwischen und Gott statissinden unterschieden, daß sene, um der Grund und das Band der letztern sein zu können, wesentlich erdabener sein muß als diese, und daß serner sein suchstätzt deben seiner Menschheit zur Folge hat, sondern diese selbs zu einem lebendigmachenden Prinzip machte. Endlich ist selbst in solchen Ausbrücken, in welchen die Menschheit Ehristin Bezug auf ihre Bereinigung mit Gott mit der Natur der übrigen Menschen zusammengestellt wird, z. B. wenn es heißt, im Fleische Christi sei die ganze menschliche Natur verzöttlicht, zum Tempel und zur Braut Gottes gemacht worden, der Unterschied darin sichtbar, daß die Natur der übrigen Wenschen der Wenschiede darin sichtbar, daß die Natur der übrigen Wenschen ehen vermöge ihres Zusammenhanges mit der Menschest Christi dieser Borzüge theilhaft wird.

III. Das Brobutt ober Resultat ber substangiellen ober phy- 250 fifden Ginigung ber menidlichen Gubftang mit ber gottlichen Subftang bes Logos beftimmt fich von felbft, im Gegenfat gu ber ber relativen, accibentellen und moralischen Berbinbung entsprechenden moralischen Einheit ber Berfon, als ein einziges, aus ben beiben Gubftangen in ihrer Ginigung conftituirtes fubstangielles Befammtmefen, welches Eprill gewöhnlich ben burch bie Ginigung vollenbeten Ginen Chriftus und Gohn nennt. Dit Rudficht auf bie in ber Ginigung felbit wesentlich enthaltene Unterordnung ber nieberen Substanz unter bie hobere wird bas Gefammtmefen naber beftimmt als ber Gott Logos in und mit feinem eigenen Fleische (Anath. 2), technisch ausgebruckt, als bie (permoge ber ένωσις καθ' όπόστασιν hergestellte) Gine incarnirte Sppo= ftafe ober auch als bie (vermoge ber Evwois posini hergeftellte) Gine incarnirte Ratur bes Logos, b. b., im Begenfate zu ben zwei als felbft= ftanbig und gesondert bestehen bleibenden "Sypostafen" ober "Raturen" bes Reftorius, bie mit ber unselbftftanbig geworbenen Gubftang bes menschlichen Fleisches behaftete, allein felbftftanbig bleibenbe Gubftang bes Logos ober bas in ber Befenheit bes Gleifches exiftirenbe und biefelbe gu feinem Gein giehenbe jubftangielle Befen bes Logos. Dieje Ginheit Chrifti als Gines jubftangiellen Befens, modurch er mahrhaft Gins (Ev) ift, enthalt ben enticheibenben und formalen Grund, weghalb er nicht blog moralifd, fonbern im ftrengften Ginne ober phyfifd Giner (sie xara posev Mart. I. in Conc. Lat. can. 10 u. 11) und folglich nicht bloß ir genbwie, fonbern im ftrengften Ginne ober phyfifch Gin Gubjett ober Gine Berion (Ev πρόσωπον) ober Gine phufifche Berion ift. Weil nun ber Ausbruck Er πρόσωπον an sich ber Digbeutung fähig war und eine folde vielfach erfuhr: fo wurde ihm, wie von Cyrill felbft, fo auch von ben fpateren BB. und Concilien ber nicht abzuschwächenbe Ausbruck μία ὑπόστασις τοῦ Λόγου σεσαρχωμένη an bie Geite gegeben, um bie Ginbeit bes πρόσωπον als eine phyfifche zu charafterifiren. Der von Cyrill in berielben Abjicht viel gebrauchte Ausbruck μία φύσις του Λόγου σεσαρχωμένη ift bagegen nicht formlich von ber Rirche recipirt worben, wie er auch in teinem ber tanonifch geworbenen Aftenftucke Cyrtlis enthalten war; wohl aber ift er als burchaus orthobor und berechtigt anerkannt worben, wofern er nur in bem von Eprill intenbirten Ginne verftanben merbe.

Es ift nicht ohne tiefe Bebeutung, daß Cyrill in biefen Formeln fur bie Conftitution bes Ginen Chriftus und bes Ginen Gobnes in ber Regel bie conftituirenben Glieber als Logos und Fleifch, nicht etwa als Gott ober Cohn Gottes einerseits und anbererseits als Menschheit, bezeichnet, und baber auch nicht von bem incarnirten ober menschgeworbenen Gobne Gottes ober bem menichgeworbenen reip. in die Menichheit eingekehrten Worte Gottes rebet. Richt nur war bie gemablte Musbrucksweise im Evangelium porgezeichnet; es mar auch feine anbere in berfelben Beife geeignet, bie fubitangielle Ginheit bes Gefammtmefens überhaupt und fpegiell unter bem Befichtspunkte bes Ginen Chriftus und bes Ginen Gobnes ju erklaren und m veranschaulichen. Denn ber Name Logos bezeichnet weit mehr, als ber Name Sohn Gottes, bas gottliche Element in feinem besonderen fubftangiellen Bejen, als individuell beftimmte gottlich = geiftige und darum absolut felbirftanbige Substang, Die aber in und vermoge ihrer hochften Beiftigfeit mit einer ge ichopflichen Gubftang zu einem Bangen vereinigt werbe ober vielmehr biefe mit fich vereinige, um ben Chriftus per exc., b. h. bas in eminentefter Beile von ber geiftigen Gubftang Gottes erfüllte, weil burch fie constituirte, Bein herzustellen; unter bem Ramen bes Fleisches aber ericeint bie Menichbeit als eine folche Substang bie naturgemäß einem geiftigen Befen angegliebert und in basfelbe als beffen Gigenthum aufgenommen werben fann. Gobann fiellt ber Name Logos bas in ber Ginigung in Betracht tommenbe gottliche Befen ebenfo als Erzeugniß ober Frucht einer geiftigen Zeugung bar, wie ber Rame Aleis bie Menichheit als Erzeugniß ober Frucht einer leiblichen Zeugung, mobei bie erftere Frucht fofort auch als perfonlich, mithin als Cobn, bie lettere aber blog als eine zu einer Person zu gestaltende refp. in eine folde aufm nehmenbe Frucht fich barbietet und baber bort, wo fie wirklich nur Rleit ober Schale ber geiftigen Frucht ift, nicht einen anberen Sohn neben biefer, fonbern nur Ginen Gohn mit biefer ausmachen fann.

Den zweiten Ausbrud Chrill's für bas Gine Befen Chrifti: una natura Verbi in-251 carnata hat man allerbinge bamale auf Geiten ber Reftorianer und Antiochener antigefunden, und bie Monophyfiten haben ibn befanntlich jum Borwande und jum Goligworte ihrer Sarefie gewählt. Er verliert aber alles Auffällige und Schiefe, wenn man mi bie Umftanbe fieht, unter welchen, und auf die Urt und Beife, wie Gprill ibn gebrundt und erffarte. Reftorius wollte die gottliche Gubftang bes Logos und bie menichlide Et ftang in Chriftus als zwei eigene Spooftafen und Raturen im Ginne von gwei fche ftandigen Gubftangen ober Wefen fortbefteben laffen; in bem Ginne, wie fein Gegner leibt Borte gebrauchte, tonnte baber Cyrill und mußte fogar, wie Gine Dopoftafe, jo aud Gu Ratur behaupten, b. h. Gine felbftffanbige Gubftang und Gin felbftffanbiges Beien, B gwar bas bes Logos, fo bag bie menichliche Gubftang nur als ein Bubebor und Anbland an und in biefem Befen erichien. Er gebrauchte barum auch bier bas Bert Runt als materiell vollfommen gleichbebeutenb mit bem Borte . Supoffait # Bezeichnung bes besonderen substangiellen Geine bes gottlichen Logos ober bes gimiba Logos in fich felbft (vgl. bie Stelle oben n. 235), indem er bie "Ratur bes Logos" sich im Ginne ber bem Logos als einer Berfon angeborigen, alfo formell von ibm mit ichiebenen und zugleich anderen gottlichen Berfonen angehörigen Befenbeit bem Leges ich als einer einzelnen befigenben Berfon gegenüberftellen wollte, fonbern ben Anter so nahm wie bort, wo er bie Einigung secundum naturam mit ber Ginigung seenem hypostasim gleichstellt und ebenso von ber Bereinigung ber Sppostasen wie von ber be Raturen rebet. Diefe Bebeutung aber fann bas"Bort "Ratur" auf zweifache Beite " halten, entweber fo, bag es bireft, wie obsta, bie gottliche Befenbeit bezeichnent, burd be

Benitiv "bes Logos" biefelbe naber bestimmt als bie Befenheit, wie fie im Logos ift, ibn tonftituirt und fo Gine mit ihm ift; ober fo, bag "Ratur" ebenfo wie "Sppoftafe" gerabegu concret fur "Befen" genommen wird, und ber Genitiv "bes Logos" beim erfteren Borte ebenfo wie beim letteren nur ausbruden foll, welches beftimmte Befen bier als "Befen" in Betracht gezogen worben. Das Lettere ift nach ben Umftanben, unter welchen Sprill bie Ausbrude gebrauchte, bas Bahricheinlichere, ohne bag man barum gu fagen braucht, "Ratur" habe bier auch biefelbe formelle Bebeutung, wie bas Bort "Sppoftafe" bort hat, mo es im Begenfat gur gottlichen Ratur ben Inhaber berfelben bezeichnet. Denn in biefem formellen Ginne gebrauchte Gprill bier auch bas Bort Spoftafe nicht; er hatte auch feine Beranlaffung bagu, ba es ihm einzig barauf antam, zu betonen, bag bie menfchliche Gubftang in Chriftus nicht eine in fich und fur fich beftebenbe Gubftang, fonbern blog bas Bubehor einer boberen in fich und fur fich bestehenben Gubftang fei. Beil nun ber Ausbrud una natura Verbi incarnata gerade in biefer Begiehung bochft bezeichnent, ja noch fcharfer ift als ber Ausbrud una hypostasis: fo fonnte noch fpater, felbft nach ben monophofitifchen Rampfen, ber bl. Marinus fagen, berfelbe umfaffe ben gangen Rern bes Webeimniffes (disp. co. Aceph.), und es ericheint baber febr turgfichtig, wenn Reuere in Betreff feiner ben bl. Chrill entichulbigen gu follen glauben.

Eine ausführliche Erflarung und Bertheibigung ber Berechtigung bes Musbrudes 252 una natura Verbi incarnata gegenüber Deftorius und feines antimenophpfitifchen Ginnes gibt Cyrill bef. in ber ep. ad Acacium Melit. (tom. 5. p. II. p. 114 ff.), worin er auch namentlich zeigt, daß felbft bie Untiochener mit bem fachlichen Inhalte beefelben einver= ftanden seien. Il. Il. beißt es: Quamvis eos damnemus, qui voces ita secernunt, ut alias seorsum Deo Verbo ex Patre nato, alias rursus seorsum homini ex muliere orto adscribant: vocum tamen differentias nullatenus sustulimus. Una enim manifesto (ὁμολογουμένως) est Verbi natura, sed eam incarnatam et humanatam esse novimus, ut jam dixi. Quo autem modo incarnata sit et humanata, si quis curiosius inquirat, videbit ipsum de Deo Deum Verbum formam servi accepisse et in similitudinem hominum factum esse, sicut scriptum est, et secundum hoc ipsum ac solum intelligetur naturarum sive substantiarum differentia; non enim ullatenus idem sunt in naturali qualitate divinitas et humanitas; alioquin quomodo Verbum, cum Deus erat, exinanitum est, seipsum ad minorationem demittens h. e. ad nostras conditiones? Cum igitur incarnationis modus studiose inquiritur, duo ineffabiliter et inconfuse inter se conjuncta secundum unionem mens humana plane videt, verum unita neutiquam disjungit, sed ex illis duobus unum Deum et Filium et Christum et Dominum esse credit et convenienter admittit. At vero Nestorii prava sententia . . . duas quidem naturas nominat, eas vero ab invicem divellit, Deum seorsum ponens et itidem hominem seorsum . . . Antiocheni autem fratres, ea, ex quibus Christus intelligitur, simplici et sola consideratione complectentes, naturarum quidem dixerunt differentiam, quia, ut dixi, non idem sunt in naturali qualitate divinitas et humanitas, unum vero Filium et Christum et Dominum et, ut vere unius, unam ejus personam esse dicunt . . . nec physicam admittunt divisionem, sicut infelicium inventorum auctori visum est. Bgl. auch bie ep. 2 ad Successum, auszuglich bei Franzelin thes. 35.

Der correste materielle Sinn ber Formel ist gegenüber ben Monophysiten 203 erklärt und anersannt vom Conc. V. can. 8: Si quis . . . unam naturam Dei Verdi incarnatam dicens non sie hae voces intelligit, sieut etiam ss. Patres docuerunt, quod ex divina natura et humana, unitione secundum hypostasin sacta, unus Christus constitutus est, sed ex hujusmodi vocibus unam naturam sive essentiam (odsiav) Deitatis et carnis Christi introducere conatur, a. s. Ferner von Martin. I. in Conc. Later. can. 5: Si quis secundum ss. Patres non consitetur vere et proprie unam naturam Verdi incarnatam, per hoc, quod incarnata dicitur, nostra substantia persecte in Christo Deo et indiminute, absque tantummodo peccato, significats, condemnatus sit. Rach diesem Terte wäre die Formel selbst von der Kirche nicht nur als einer richtigen Deutung sähig anersannt, sondern sogar als eine maßgebende Formel vorgeschrieben. Aber nach dem griech. Terte, der in diesem Canon wie in manchen sogenüber der Unssarten als der authentische zu

betrachten ist, muß man "proprie et secundum veritatem" bloß bekennen, daß die Formel una natura incarnata im Sinne der Bäter durch das "incarnata" die vollkemmene Menscheit Christi ausdrücke. Förmlich als Regel adoptirt wurde nur die una hypostosis incarnata, so vom Cone. IV. im Symbolum und vom Cone. V. can. 4 u. 5.

1864 Ueber ben formellen Ginn bes Ansbrude natura Verbi waren unter ben Batern, wie fpater unter ben Theologen, die Anfichten verschieben. Bgl. Petav. 1. 4. c. 6 ff. und 1. 6; Franzelin pr. 318 f. Das Beste bei Thomassin. 1. 3. 7. u. 13 in unserem Ginne.

Mus benfelben Grunden und in bemfelben Ginne, wie Cprill bie Formel una natura incarnata aufftellte, rebet er auch fo, ale ob in Chriftus bie deaxornes ober Bearrage (Scheibung, Unterscheibung, Befchiebenheit) und zuweilen felbft bie deapope (Berfchiebenbeit) ber Naturen nicht fachlich, fonbern nur var' enivorav, ubvy vohrer (secundum rationem, im erfennenben Beifte) bestehe ober fich vollgieben laffe. Reineswege will er bamit bie reale Berichiebenheit ber beiben in Chriftus vereinigten Gubftangen nach ihrer Befenhat laugnen. Er will burch bie erften Ausbrude blog eine objettive Beichiebenbeit und Trennung ber Raturen laugnen, und burch bie letten blog verwerfen , baf bie amei Raturen im Ginne bes Reftorius objettiv ale gwei Befen bon einander umter ichieben feien. 3m Gegentheil bat bie distinctio secundum rationem bier gerabe bie Ten beng und Bebeutung, auch objettiv ben Inhalt und bie Gigenichaften ber Ro turen, mas Cpr. öfter ben λόγος φόσεως = ratio naturae (joviel wie obsia eber essentia, τείρ. ποιότης φύσεως = qualitas naturae) neunt, and cinander au ballen (sola intelligentia quae unita sunt discernentes, propter confusionis scilicet errors [vitandum] lautet bie von Cyrill aufgestellte und von Papft Agatho [ep. ad Imp.] aber tirte Formel). Un eine bloge distinctio rationis im icolaftifden Ginne ift babei abfelmt nicht gebacht, wie bas von Cyrill fonftant beigebrachte Beifpiel bes Untericiebes von Ent und Beift im Menschen beweist. Bgl. Petav. 1. 4. c. 3 u. 10; 1. 6. c. 9.

Die Lehre Cyrills von ber Ginen Gubftang Chrifti ift nur eine Um formung ber fruberen Lehre, bag Chriftus nicht blog Giner, jonbern Gins, b. h. Gin Befen, und barum Giner, weil Gins fei. Die lettere Rebe weise ift fo wenig bebenklich, bag vielmehr bie entgegengesette: Chriftus fe zwei Wefen, absolut unftatthaft ift, und ba ber absolut gebrauchte Ausbrud, Chriftus fei aliud et aliud, naturgemäß biefen Ginn bat, jo ift berfelbe mir mit Einschränkung und Borficht zu gebrauchen. 3war beruft man fich für biefen Ausbruck barauf, bag es fich in ber Incarnation umgefehrt verbalten muffe als in ber Trinitat; wenn bier wegen bes Unterschiedes ber Berfont gefagt werbe, die Personen seien nicht unus, sondern alius et alius, megen ber Einheit bes Befens aber, fie feien nicht aliud et aliud, fonbern unum: fo muffe bort megen ber Ginheit ber Perfonen gefagt merben, Chriftus in nicht alius et alius, wohl aber wegen ber Berichiebenheit ber Naturen, er in aliud et aliud. Man bebenft aber nicht, bag man bei ber Trinitat mit fagen fann, die einzelnen Berfonen feien alius et alius Deus, weil beburd bie Ginheit ber Befenheit ausgeschloffen murbe; nun ebenfo murbe bei Chriftes bie Ginheit ber Perfon ausgeschloffen, wenn man ichlechthin von ibm fagen burfte, er fei aliud et aliud, namlich aliud et aliud ens. Wenn gleich wohl auch die BB. zuweilen jene Antithese machen, so hat biefelbe ben folgen ben Ginn: 1) in bem Ginen Chriftus feien zwei Wefenheiten, mit ben gottlichen Berjonen eine, ober 2) ber Gine Chriftus babe zwei Ratum, wie die brei gottlichen Berfonen eine, ober auch 3) ber Gine Chriffing let zweierlei, b. h. entweber fein Gines Befen beftehe ans zwei basielte conftituirenben verichiebenen Gubftangen, ober basfelbe bestebe in imet Beftalten als Sypoftafe ber Gottheit und als Supoftafe ber Menicheit, mahrend man gar nicht fagen tann, bag, wie in Gott bie brei Berfonen be

Wesenheit selbst sind, so in Christus die göttliche Person nicht minder mit der Menschheit als mit der Gottheit identisch sei. Mit Recht hatte daher Greg. Naz. (s. oben 195) so nachdrücklich hervorgehoben, daß Gott und Mensch in Christus Eins (Ev) seien, und die späteren TT. haben einstimmig diese Form als durchaus nothwendig zur Wahrung der realen Einheit Christi anerkannt.

Bonav. in 3. dist. 6. a. 2. q. 1. Thom. q. disp. de Verbo inc. a. 3 u. 3.257 p. q. 16. a. 1. Bgl. high Suarez in Comm.: Illa propositio, Christus est aliud et aliud, neganda potius est quam concedenda, quia juxta communem significationem et sensum ejus, significando diversitatem in natura substantiali, significat etiam diversitatem in supposito, quia significat diversitatem simpliciter, quae includit utramque distinctionem, in quo differt ab illo relativo alterum, quod tantum dicit diversitatem secundum quid. Et licet fortasse contrarium probabiliter defendi posset, tamen cum propositio sit ambigua et possit facere erroneum sensum, simpliciter admittenda non est. Dicatur ergo Christus habere aliud et aliud, et esse Deum et hominem secundum aliud et aliud, et componi ex his, quae sunt aliud et aliud: non vero simpliciter esse aliud et aliud. S. a. Salmant. in h. 1., fehr eingehend.

IV. Der Beweis für bie substangielle und physische Ginigung ber 258 Substangen in Chriftus murbe naturlich gunachft aus allen ben Stellen ber beiligen Schrift geführt, worin ber Urfprung Chrifti als Fleischwerbung bes Logos ober als Annahme ber Rnechtsgeftalt, fowie bie Ibentitat bes Gubjeftes ber gottlichen und menschlichen Brabifate bargeftellt wirb. Dabei manbte man auf bie Form ber Ginigung biefelbe Regel ber Schrifterflarung an, welche bie BB. fruber bezüglich ber Bahrheit ber menichlichen Ratur geltenb gemacht hatten, indem man fagte: ohne die fubstangielle Ginigung murbe die Menschwerbung und bas Menschsein Gottes eben fo etwas Imaginares und Scheinbares, ein Menichipielen fein, wie wenn Gott feinen mahrhaft menichlichen Leib ober eine mahrhaft menschliche Geele angenommen hatte; es murbe folglich in biefem Falle bie gange Lehre ber Schrift über Chriftus und Chrifti über fich felbft zu einer großartigen Phantasmagorie. Weil aber mit bem mahren Menschsein Gottes auch bas mahre Gottsein bes Menschen Befus megfallen murbe: fo murben burch bie Gleichstellung Jefu mit Gott und bie ihm vindicirte gottliche Ehre bie beilige Schrift und Chriftus felbft bie Meniden gur Anthropolatrie und mithin gur Joololatrie verleitet haben, mas eine noch viel ichlimmere Taufdung barftelle als biejenige, welche bie Onoftifer und Apollinariften annehmen mußten.

Sobann wurde gezeigt, daß nur die substanzielle Einigung den Zwecken 250 der Menschwerdung entspreche, weil nur durch sie die Bewirkung der Erlösung möglich werde. Denn 1) nur vermöge der durch seine Einigung begründeten wahrhaft göttlichen Bürde der Menschheit Christikonne Christus der vollkommene, Gottes würdige Priester und das vollskommene, das Heil der Welt auswiegende Opfer sein, wodurch die Sündenschuld getilgt und die Gnade gewonnen werde; und 2) nur vermöge der durch jene Einigung der Menscheit Christi mitgetheilten göttlichen Kraft könne dieselbe das Princip sowohl der vollkommenen und gründlichen Heilung der natürlichen Corruptibilität der menschlichen Ratur als der Einsstäng göttlichen Lebens in den menschlichen Geist werden. Wenn man daher einen bloßen Menschen in dem Erlöser sähe, würde man einem

bloßen Menschen die Macht und Kraft zuschreiben, die nur im Gottmenschen benkbar ist und somit abermal einen bloßen Menschen Gott gleichstellen. Nach driftlichen Begriffen könne ber Erlöser aber kein anderer sein als ber Schöpfer, wie auch die Erlösung nicht minder wesentlich Gottes eigenstes Werk sei die Schöpfung, und beghalb könne Gott die Ehre des Erlösers ebenso wenig an einen andern abtreten wie die Ehre des Schöpfers.

Bgl. bie icone Bufammenftellung biefer Grunde bef. nach Gprill bei Thomassin. 1. 3. cap. 2. Gbenfo tommen bier alle jene weiteren Grunbe in Betracht, welche wir oben § 209 fur bie Convenieng ber Incarnation angeführt haben. Speziell uber bie Bahrheit ber Menschwerdung f. Vinc. Lirin. in Common. c. 20: Quotiescumque allqua suscipitur imitatio actionis alienae, ita aliorum officia aut opera patrantur, ut tamen hi, qui agunt, non sint ipsi, quos agunt . . . Catholica vero fides ita Verbum Dei hominem factum esse dicit, ut, quae nostra sunt, non fallaciter et adumbrate, sed vere expresseque susciperet et, quae erant humana, non quael aliena imitaretur, sed potius ut sua gereret et prorsus, quod agebat, hoc esset, quod agebat, is esset. Sicut ipsi nos quoque in co, quod leguimur, sapimus, vivimus, subsistimus, non imitamur homines, sed sumus . . . ita etiam Deus Verbum assumendo et habendo carnem, loquendo, faciendo, patiendo per carnem, sine ulla tamen suae corruptione naturae, haec omnino praestare dirnatus est, ut hominem perfectum non imitaretur aut fingeret, sed eshiberet, ut homo verus non videretur aut putaretur, sed esset atque subsisteret.

§ 218. Der Fortbestand ber vereinigten Substanzen in ihrer eigenen Befenheit und wesentlichen Beschaffenheit als zweier vollständiger Befent ober Naturformen, und bie Erifienz ber Ginen gottlichen Person ober hepostase in zwei Raturen — nach ber Lehre ber Kirche gegen bie Mensphositen.

Literatur: Das historische bei Werner, Schwane, Zobl, hergenrettet; gegen die Eutychianer Leo M. ep. ad Flavianum (25. ed. Ball. 28); ep. ad Monach Palaest. (99, B. 124), ad Leon. Imp. (138, B. 165) und ad Julian. Coensem (B. 35); Gelasius I. de duadus naturis; Theodoret. Eranistes s. polymorphus I. 4 (1. 1. Immutadilis; 1. 2. Inconfusus; 1. 3. Impatibilis; 1. 4. Recapitulatio); Figilius Thapsensis c. Eutych. II. 5; Leontius Byz. in II. 3. co. Nest. et Eut.; quaestics de una natura composita, capita co. Severum, solutio argum. Severi; Ansitus Sinaita adv. Acephalos; Maxim. M. ep. 39—42, sewie die Bertheidiger des Cone. Chiki im Dreisapitelstreit Fulg., Ferr., Facundus Herm. und bes. Rusticus diac., Joh. Imde fide 1. 3. c. 3—6; Thom. c. gent. 1. 4. c. 35; Petav. I. 4. c. 1—9; I. 5. c. 1—11; Thomassin. 1. 4; Nat. Alex. in saec. V. disp. co. Eutych.; Le Grand disp. 6. c. 21 & diafer § 9.

Dachbem gegen Restorius so nachbrudlich bie substanzielle und physische Bereinung ber menschlichen Substanz mit ber göttlichen seisgesellt war, wurde dieselbe durch Ennacht und seine Rachsolger babin mißbeutet, daß dieselbe nach Analogie ber nat ürtichen schanziellen und physischen Bereinigungen auch als Bereinigung zu Einer Wissenzeit wa Ratur gedacht werben müsse. Statt einer Erhöhung und Berkstrung der menschlichen Substanz durch die göttliche ergab sich daraus eine Zerstrung oder wesentliche ernt minderung beider und folglich auch eine Deradwürdigung der Erhabenbeit und der eine hinderung beider und folglich auch eine Deradwürdigung der Erhabenbeit und der eine hinderung beider und ker eine hinderung wie sie gegen Restorius gettend graupt worden war. Zugleich erneuerte man dadurch in anderer und schlimmerer Bestelle die wennestorianischen Harestelle des Arianismus und des Apollinarismus, indem man zum glutzel die Williche Substanz als Elemente der Constitution Christi annahm, aber diese Elemente der Gonstitution Christi annahm, aber diese Elemente der

ihre Einigung entweder zerftoren ober fo wefentlich alteriren ließ, bag baburch ihre natur aufgehoben wurde.

Die Form, in welcher man die Einigung zu Einer Wesenheit und Natur in 262 Christus vorstellte, ift im Allgemeinen eine zweisache, je nachdem man den für dieselbe in den natürlichen substanziellen Einigungen aufzustellenden Maßstad auf einem tieferen oder einem höheren Gedicte suchte. Die erstere gröbere und in höherem Grade materialistische Form war die ursprüngliche, welche auch in den firchlichen Entscheidungen zunächst berücksichtigt wurde; die zweite, seinere und weniger materialistische hat sich erst später entswicklt, indem man die Natureinheit in Christus den bereits gefällten kirchlichen Entschei-

bungen ju accommobiren fuchte. Die erfte Form bestimmte bie Ginbeit ber Gubftangen in Chriftus vollftanbig nach 268 Daggabe ber Ginigung zweier materieller Gubftangen ober fubftangieller Glemente vermittelft ber chemifchen Mifchung, in welcher bie Clemente ibre fpegififche Befensform gang ober theilmeife verlieren. Bie aber biefe in einer boppelten Bestalt auftritt, fo bachte man fich auch bie Difchung Chrifti balb in ber einen, balb in ber anbern Geftalt. Die erfte Geftalt ift bie Difchung eines an Quantitat und Qualitat geringeren Elementes mit einem machtigeren, worin bas erftere von letterem fo abforbirt wird ober in bemfelben fo aufgeht , daß es, beffen Wejensform annehment, bie feinige verliert und fo feiner Befenbeit nach in basfelbe vermanbelt wirb; fie beift porgualich τροπή = conversio. (Ale Beispiele galten bie Mifchung eines Tropfens Sonig mit bem falgigen Meere, ober eines Tropfens Baffere mit einer Menge Beines, obgleich bier nicht nothwendig eine chemifche Berbindung ftattfindet.) Die zweite Geftalt ift bie Mifchung zweier fich in ber Bereinigung wechfelfeitig beeinfluffenben und bestimmenben Gubftangen, worin eine jebe von ihrer eigenen Befensform an bie anbere abgibt, aber auch binwieberum von biefer empfangt, fo bag aus beiben Gubftangen eine britte mit einer, jugleich bie Gigenthumlichfeiten ber beiben Befensformen reprafentirenden Difchform bervorgeht wechfelfeitige Ber mifchung, fie beißt vorzüglich soryvote = confusio. (Mis Beifpiel biente bie Difdung von Golb und Gilber im Gleftrum.) Beibe Gestalten ichliegen eine Aufbebung, apaviouce, avaiperis, consumtio, ademptio, ber Befenheit und Ratur ber gemifchten Gubftangen ein, bie erftere bie vollftanbige Aufhebung (avalpesis) ber Befenheit ber vermanbelten Gubfiang, bie zweite eine Berwifchung (apavious; im weiteren Ginne) ber Wefenheit beiber. Gutyches felbft nahm bie Mifchung in Chriftus im Sinne ber erften Beftalt, aber fo, bag er balb (in feiner Digbeutung bes Verbum caro factum est) bie Bottheit in bie Menfcheit, balb (in feinem Bergleiche, bag bie Menfchheit wie Del von bem Reuer ber Gottheit vergehrt werbe) bie Menichbeit in bie Gottheit verwanbelt werben ließ. Diefen Biberfpruch fublent, bielten fich bie meiften Gutychianer an Die zweite Geftalt, die Bermifchung, welche indes eine Bermandlung beiber Elemente in eine britte Befenheit und babei auch allerbinge eine relative wechselfeitige Bandlung bes einen in bas anbere einschließt.

Die zweite, feinere Form bes Monophyfitiomus hat fich nach Erlag bes 264 "Benotifon" (ber zweibeutigen Unionsformel bes Raifers Beno) unter beffen Unbangern gegenüber ben Wegnern besfelben (ben fog. Afephalern), bie bem urfprunglichen Mono: phyfitiomus treu blieben, ausgebilbet und wurde namentlich von ben Geverianern bertreten. Gie bestimmte bie fubstangielle Ginbeit in Chriftus im Ginne berjenigen Ratureinheit, wie fie beim Menichen in ber Bereinigung von Leib und Geele ftattfindet, alfo im Ginne ber gufammengefesten Ratur, in welcher bie beiben Theile ibre Befen: beit bebalten, aber ihre mefentliche Beichaffenbeit beiberfeits mobificiren. Dbgleich man biefe Form gemablt batte, um bie in ber erften Form ausgesprochene Banblung und Bermifdung auszuschliegen: fo findet boch auch bei biefer Form immer noch eine gemiffe Banblung und Bermifdung ber beiben Glemente ftatt, wie benn eine folde mefentlich jum Begriffe ber Ratureinheit gebort. Gine Banblung finbet ftatt, inwiefern vermoge ber fubftanglellen Ginigung die Glemente phyfifche Eigenichaften verlieren, welche fie an fich befagen, und von bem anderen Glemente phofifche Gigenichaften annehmen, welche fie an fich nicht befagen. (Ginige icheinen babei auf Geiten ber Denichbeit Chrifti bie Banblung auch in ber Beife ale eine fubftangielle Umwandlung berfelben gefaßt gu haben, wie beim natürlichen Menichen bie Speife burch bie Rraft ber Geele in menichliches Fleifch umgewandelt wirb.) Mus bemfelben Grunde, und inwiefern bier beibe Glemente als mabre

Theile in Ginem Bangen aufgeben, worin fie fich wechfelfeitig ergangen, bestimmen und mobificiren, findet bier auch immer noch eine gewiffe Bermifchung ber Gubftangen flatt,

welche fich in einer Berwifdung ibrer befonberen Gigenichaften zeigt.

Beil bie Ratureinheit zweier Gubftangen fich namentlich barin bethatigt, bag bie geeinigten Gubftangen Gin Bringip (principium quo) ber Thatigfeit und bes Leibene (ober motus activi et passivi) bilben: fo zeigt fich auch ber Eutychianismus besondere in ber aus ber fubftangiellen Union in Chriftus gefolgerten Beschaffenbeit ber beiben Glemente Chrifti in Sinficht auf bas Thun und Leiben, obgleich bie positiven Folgerungen, welche in biefer Begiebung gezogen wurden, unendlich mannigfaltig und wiberfprechend waren. Borguglich brehten fich jeboch bie monophpfitifden Folgerungen um bie Leibensfabigfeit Chrifti, indem man aus ber Ratureinheit balb folgerte, bag bie Gottheit in ber Ginbeit mit ber Menfcheit leibenefabig werbe, balb, bag bie Menfcheit in ber Ginbeit mit ber Gottheit leibensunfabig ober incorruptibel werbe. Das Berhaltniß ber Lebensthatigfeit ber beiben Gubftangen trat bagegen erft fpater in ben Borbergrund, besonbere bei ben

Geberianern, welche ben Uebergang ju ben Monotheleten bilbeten.

Mis Grundfehler bes Monophyfitismus bezeichnen bie BB. und Concilien bie in ber Ginheit ber Ratur refp. in ber Banblung und Bermifchung liegende Bernichtung (avaipesic) ober Bermifcung (apavisus;) ber Gigenthumlichfeit ber beiben geeinigten Naturen. Damit ift zunächft und beiberfeits gemeint, bag beibe Raturen burch bie Einigung bie positive fpegififche Bollfommenheit ber Gubfiang ober ber fubftangiellen Beidaffenheit verloren, welche fie außerhalb ber Ginigung befagen ober befeffen beten wurden, und insofern ift die Bernichtung ober Berwischung ber Raturen eine mutatio in deterius. Aber auf Geiten ber menichlichen Ratur wird gugleich, und in ber erfien 300 mit Borgug, auch bas als Irrthum hervorgehoben, bag bie Ginigung in ber Denfahrt eine mefentliche mutatio in melius im Gefolge babe, b. b. eine folde, welche bie Sie beit ber Menscheit ju einer boberen Befenheit gestalte und durch biefe Um- ober fort gestaltung ber Befenheit mit innerer Rothwendigfeit ber Menfcheit eine folde bobere & ichaffenheit verleihe, die alle ihr naturlichen Unbollfommenbeiten unbedingt ausschliebe Aber auch bieß fuhrt fich in letter Inftang auf eine Berwifdung ber pofitiven Bellen menbeit ber Menichbeit und ber Gottheit jugleich jurud, weil einerseits bie burd bie geiftige Geele vollenbete Menschheit nicht, wie ber organische Leib bei ber Eingiegung ber Seele, ohne Berwijdung ihrer positiven Bollfommenbeit burch einfache Fortgefialtung fondern nur burch formliche Umgestaltung ju einer hoberen Befenbeit gemacht werter fann, und weil andererfeits nach jener Muffaffung die Gottheit in ber Menfcbeit, mie be Seele im Leibe, mit phyfifcher Rothwendigfeit Alles wirfen mußte, mas fie in ibr mirfe fann, alfo ihre Freiheit und Unabhangigfeit verlieren mußte.

Ihrem allgemeinen Charafter nach batte bie monophpfitifche Sarefie, ofeled ben entgegengefesten Bielpunft, boch benfelben naturaliftifchen unb ratione liftifden Musgangspuntt wie die nefforianifde. Beibe Sarefien gingen namlid w ber Unichauung aus, bag eine fubstangielle und phufifche Ginbeit in Chrifius nur nad In ber nat ürlichen fubfiangiellen und phofifchen Ginbeiten, alfo ale Ratureinbeit benfint ft. bagegen jebe Ginheit zwischen zwei vollständigen, eigenartigen Raturen nur eine moralite Einheit fein fonne. Reftorius batte nun, eben um bie im gegebenen Falle abfolut unter bare Ratureinheit zu vermeiben, gur moralifchen gegriffen und bamit bie fubftangielle und phyfifche Einheit gang geläugnet, indem er bie Bertheibiger berfelben ale Bertreter im Banblung und Bermifchung ber naturen verleumbete. Die Monophpfiten bagegen, wie die substangielle Ginheit festhalten wollten, mußten von derfelben Grundanschaurung auf bet Ginheit in ber Form ber Ratureinheit behaupten und verleumbeten baber bie Ratbellin ale Bertreter einer blog moralifchen Ginbeit ober ale Reftorianer. Babrend aber be Reftorianer, indem fie einfach bas Gebeimniß laugneten, eine in fich verfilandliche und mat innerlich wiberfinnige Dottrin aufftellten: machten bie Monophofiten aus bem ange menen Bebeimniß ein absolut unverftanbliches und wiberfinniges Monftrum, bas nur but wilben Fanatismus und tolle Phantafterei aufrecht gehalten werben fonnte. Unter ber Daste einer myftifden und fpiritualiftifden Richtung übertrugen fir, m einst bie Gnoftifer, ben elenbeften Daterialismus auf bas geiftige und übermittill Bebiet; wie hierburch bie Gnoftifer ju ihren Emanationen aus Gott famen, fo famen in Guthchianer bagu, geiftige Substangen, wie Gott und bie geiftige Seele, unter einunder

mit der körperlichen Substanz so zu confundiren, wie man zwei körperliche Elemente chemisch verbindet; baher auch bei ihnen wie bei den Gnostikern das Unbestimmte und Schwankende in der Lehre und der Rattenschwanz von kleineren Sekten. Selbst die Bertreter der natura composita behielten jenen Materialismus bei, indem sie den geistig bestehten Menschen wie eine todte Masse behandelten und die reinste Geistigkeit Gottes den

Mangeln bes animalifchen Beiftes im Menichen unterwarfen.

Ihren positiven theologischen Anhalt suchten die Monophysiten in den bis 268 babin von den BB. gedrauchten Ausbrücken für die Form und die Folgen der substanziellen Bereinigung der menschlichen mit der göttlichen Substanz. Einerseits bezogen sie sich auf die Ausdrücke der BB, vor Cyrill (nämlich die Mischung und die daraus entstehende Bergöttlichung der menschlichen Substanz oder die Absorption derselben in Gott), indem sie diese in ihrer crassen Beise deuteten; zum Theil aber auch auf die die substanzielle und physische Einigung scharft betonenden Ausdrücke Cyrills selbst, namentlich die una natura Verdi incarnata, deren gegen die Restorianer gesehrte Spihe sie nicht verstehen wollten. Die Bertreter der natura composita deriesen sich babei insbesondere darauf, daß Cyrill die Einheit Christi mit der Einheit des Menschen in Parallele gestellt hatte.

I. Die gegenüber ben Monophysiten zuerst burch Papst Leo I. in ber 260 epist. ad Flavianum und bann burch bas Chalcebonense in seinem Symbolum formulirte katholische Lehre (s. oben n. 105 st.) sprach sich zunächst possitiv bahin aus, baß 1) bie menschliche Substanz in ber Bereinigung mit ber göttlichen ebenso in ihrer Natur, b. h. in ihrer Wesenheit und wesentlichen Beschaffenheit, sortbestehe, wie die göttliche Substanz des Logos in der ihrigen, daß also beibe Substanzen nach wie vor zwei von einander verschiedene und versehrte Wesenheiten und Naturen darstellen, und daß folglich 2) Christus nicht bloß ursprünglich aus einer Berbindung zweier Naturen hervorsgegangen sei, sondern aus solchen bestehe und in solchen existire.

Dieje Bahrheit murbe baraus hergeleitet, bag nach ber Bereinigung 270 Chriftus 1) ebenjo mahrhaft und volltommen Denich ift, wie er wahrhaft und volltommen Gott ift, mas er nicht fein tonnte, wenn er nicht bie gange menschliche Ratur in ihrer Eigenthumlichkeit ebenso befage, wie bie gottliche; und bag er 2) ebenfo mahrhaft Menichenfohn und barum ben übrigen Menichen confubstangial ift, wie Gottesfohn und barum Gott consubstanzial. Insbesondere aber wird 3), namentlich vom hl. Leo, biefe Lehre formell barin ausgesprochen gefunden, bag nach bem Apostel (Phil. 2, 7) ber Gohn Gottes zu ber forma Dei, in welcher er Gott gleich war und ift (ὁπάρχων), die forma servi hinzugenommen habe, um in ihr und burch fie ben Menichen volltommen abnlich au fein; benn bier ftellt ber Apostel nicht zwei vermifchbare Gle mente, fonbern zwei bestimmte, gegeneinander abgegrenzte, ihre besonderen Eigenthumlichkeiten befigenbe Formen ober Geftalten gegenüber, welche in ihrer Berbinbung in bemfelben Cubjette jebe fich noch ihrer vollen Eigenthumlichkeit geltenb machen follen. 4) Den thatfachlichen Beweis fur bie Fortbauer ber beiben Formen in ihrer Gigenthumlichfeit finbet Leo barin, bag bem Ginen Chriftus zweierlei mefentlich verichiebene Brabifate beigelegt murben, welche nur baburch bentbar feien, baß in ihnen zwei zwar mit einander im felben Gubjette verbundene, aber in ihrer Eigenschaft, Wefenheit und wefentlichen Beschaffenheit verharrenbe Formen jebe auf eine besondere, ber anderen Form ganglich frembe Beife fich bethatigen. Ramentlich murbe eine Umwandlung ber Gubftang bes Rleifches

in die Gottheit allen jenen menschlichen Prabitaten die Unterlage entziehen, in welchen bas apostolische Symbolum die sacramenta salutis nostrae aufgahlt, und nicht minder, als der Scheinleib der Gnostifer und der aus Gott emanirte Leib des Apollinaris, Christum selbst und seine Heilswirkung zu einem

blogen Phantasma machen.

Indem Leo auf die verschiedenen eigenthümlichen Bethätigungsweisen der beiben "Formen ober Naturen" in Christus als Zeichen und Folgen ihrer wesentlichen Berschiedenheit hinweist: erklärt er zugleich, daß beide "Formen" gerade im formellen Sinne des Bortes zwei "Naturen" sind, d. h. zwei Prinzipien, wodurch eine verschiedene Art des Thuns resp. des Leidens des stimmt wird. Denn das agit utraque forma quod proprium est versteht Leo, wie die beigefügten Beispiele zeigen, von jedweder Wirksamkeit, wodurch sich die Natur als Grund oder Bedingung irgend welcher von ihr ausgehender oder sie betreffender Wirkungen erweist. Die Einheit der Person bringe mir mit sich, daß die Wirksamkeit der einen Natur nicht außer, sondern in der Berbindung mit der anderen Natur und unter deren Theilnahme geübt werde.

Bgl. über ben letten Bunft aus ber epist, ad Flav, bie Stelle Agit utragne forma . . . und başu ep. ad Leon. Imp. (ep. 138, ed. Ball. 168, fast gleichsautent in ep. ad monach. Palaest. 99. Ball. 124) cap. 6: Licet ergo in uno Domino Jesu Christo, vero Dei atque hominis Filio, Verbi et carnis una persona sit, quae inseparabiliter atque indivise communes habeat actiones: intelligendae tamen sunt insorum operum qualitates, et sincerae fidei contemplatione cernendum est, ad quae provehatur humilitas carnis, et ad quae inclinetur altitudo Deitatis; quid sit, qued carn sine Verbo non agit, et quid sit, quod Verbum sine carne non efficit. Sine Verb enim potentia nec conciperet Virgo nec pareret, et sine veritate carnis obvoluta pannis infantia non jaceret. Sine verbi potentia non adorarent Magi puerum stella indice declaratum, et sine veritate carnis non juberetur in Aegyptum transferri pust et ab Herodis persecutione subduci. Sine Verbi potentia non diceret vox Patrimissa de caelo: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui; et size veritate carnis non protestaretur Joannes: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit pecces mundi. Sine Verbi potentia non fieret redintegratio debilium et vivificatio mortarum, et sine veritate carnis nec cibus jejuno nec somnus esset necessarins fatgalle Postremo sine Verbi potentia non se Dominus Patri profiteretur acqualem, et alle veritate carnis non idem diceret Patrem se esse majorem; cum catholica ides utrumque suscipiat, utrumque defendat, quae secundum confessionem Besti Apostali Petri unum Christum Dei vivi Filium et hominem credit et Verbum. Quamvis leque ab illo initio, quo in utero Virginis Verbum caro factum est, nihil anguar inter utramque formam divisionis exstiterit, et per omnia incrementa corporea units personae fuerint totius temporis actiones: ea ipsa tamen quae inseparabiliter actiones sunt, nulla permixtione confundimus, sed, quid cujus formae sit, ex operum qualtate sentimus. Nec Divina enim humanis praejudicant, nec humana Divinis, om ita in idipsum utraque concurrant, ut in eis nec proprietas absumatur nec persona

278 Π. Regativ wurde die obige Lehre gegenüber den Monophylites derch gewahrt und schärfer bestimmt, daß das Chalcedonense wie Lee L we Christus erklärte, er sei zwar indivise und inseparabiliter (αδεαφέτως με άχωρίστως), aber zugleich immutabiliter (resp. inconvertibiliter ατρέπως = unwandelbar) und inconfuse (άσωγχύτως = unvermischt) in zwa keturen, indem die untheilbare und untrenndare Einheit der Berson in state Weise durch Wandlung oder Vermischung den Unterschied und die Eigenthümlichkeit der beiden Naturen aussehe.

Bunächst und direkt ging die Ausschließung der Wandlung ober Bersers mischung gegen diesenige Form derselben, welche ursprünglich von den Monosphysiten behauptet wurde, d. h. gegen die rein materialistisch gedachte Umschwelzung einer Substanz in die andere oder beider in eine dritte, wodurch die eigenthümliche Besenheit der einen oder beider vollständig aufhört. Aber mit Rücksicht darauf, daß die Eigenthümlichkeit der Naturen in keiner Weise aufgehoben werden soll, ist die Ausschließung der Wandlung und Bermischung auch in dem weiteren Sinne bestimmt, daß jede Abänderung der Eigenschaften oder der eigenthümlichen Funktionen der beisen Naturen sern gehalten werden soll, und zwar bei der Gottheit unbedingt, bei der Wenscheit jedoch selbstverständlich nur in soweit, als dieselbe eine Abänderung der Wesenbeit einschließt.

Sowohl im weiteren als im engeren Sinne fonnte bie Ausschließung ber 275 Wandlung und Bermifchung nicht blog positiv aus bem Fortbestande ber Raturen nachgewiesen, sonbern auch als eine Abfurbitat erften Ranges gurudgewiesen werben. Denn bie gottliche Gubftang ift wefentlich und absolut und in jeder Beziehung unwandelbar und unvermischbar (vgl. B. II. § 76), und ichon barum allein tann auch nichts Unberes in fie verwandelt ober mit ihr vermischt werben. Ebenjo ift bie menschliche Gubftang, weil und in wiefern fie nicht als ein beliebiger Korper, fonbern als ein burch bie geiftige Seele informirter Korper gebacht wird, zwar absolut zerftorbar, aber nicht in ber Beife manbelbar ober mijchbar, baß fie burch bie Bereinigung mit einem anberen Befen ihre Befensform und ihre mefentlichen Gigenschaften verlieren fonnte. Ueberbies gibt es nichts 3 medloferes und 3 med: wibrigeres, als bag Gott in ber Entfaltung feiner übernaturlichen Birtfamteit fich felbft feiner Ratur reip, feiner natürlichen Gigenschaften berauben und die menschliche Ratur gerftoren refp. abmindern follte. Richt nur murbe er burch eine folche Berftorung ober Abminderung ber menschlichen Natur bie Brede ber Erlofung nicht erreichen; gerabe im Alte ber Erlofung felbft wurde er bas gerabe Gegentheil von ber Erlofung thun, indem er basjenige gerftorte, wodurch und woran er fich guerft als Retter und Beilbringer erweist. Bas aber bie Aufhebung ber aus ber Befenheit ber menschlichen Ratur fich ergebenden Unvollkommenheiten betrifft, fo konnte auch biefe bem Zwede ber Menschwerbung gemäß, welche in ber Beilung ber menich= lichen Befenheit bestand, nicht burch Aenberung ber Befenheit als folder, fondern nur burch Bertlarung berfelben erreicht werben, und ein Theil biefer Unvolltommenheiten follte und mußte fogar auch thatfachlich zeitweilig fortbefteben, bamit bie Erlofung in ber von Gott beabsichtigten Beije ftattfinden fonnte.

III. Der Gegensatz gegen bie monophysitische Anschauung wurde von 276 Leo I. sowie ben griechischen BB. besonders in breifacher hinsicht genauer formulirt, wie folgt.

1. Die monophysitische Wanblung sei auf Seiten ber Gottheit ebensowenig in ber Form eines Zuwachses (augmentum) an innerer Bollkommenheit (wie bei bem menschlichen Geiste burch hinzutreten bes animalischen Lebens zum geistigen) als in Form einer Berminberung berselben (wie beim menschlichen Geiste burch Einschränkung bes geistigen Lebens) benkbar. Auf Seiten ber Menscheit finde allerdings durch die Einigung ein augmentum ber Herrlichkeit ober Kraft statt, aber kein solches, welches in ber Weise einer Ersetzung ihrer wesentlichen Bollkommenheit durch eine höbere und wesentlich andere erfolgte, ober den sofortigen und ganzlichen Ausschlich ihrer sämmtlichen Unvollkommenheiten nothwendig zur Folge hätte.

2. Der monophysitischen Vermischung ber Naturen ihrer Substanz nach stellte man, um ben berselben zu Grunde liegenden wahren Gedanken, die höchste Innigkeit der Einigung, aus seiner Entstellung zu befreien, unter Betonung der darin entstellten Innigkeit das innigste Ineinandersein — bei den Griechen περιχώρησις — der beiben in ihrer vollen Integridat verharrenden Naturen gegenüber, oder eine Mischung in Form der Beimischung, in ähnlicher Weise, wie es die alteren BB. gegenüber den Arianern und

Apollinariften gethan hatten.

3. Begenüber ber monophyfitifden Bermifdung ber eigenthum lichen Gigenfchaften ber beiben Raturen betonte man porguglich bas Bufammen: und Ineinanberfein ber Raturen mit ihren entgegen gefetten Gigenicaften, namlich ber Gottheit mit ihrer ungeschwächten und vollen Berrlichkeit, leibenslofen Geligkeit und bodften Macht, und ber Menschheit in ihrer (noch nicht fofort burch ben Ginftus ber Gottheit gehobenen) Riebrigteit, Leibensfahigteit und Gomade, wie benn Bhil. 2, 7 ebenfalls ber Unterschied ber Raturen gerabe nach biefer Richtung bin betont wirb. In Berfolgung biefes Gegenfates wirb baber in ber Regel nicht bie ben beiben Naturen eigenthumliche Thatigfeit und Lebensfraft in Parallele geftellt, fonbern vielmehr bie gottliche Ratur ichlechthin als Pringip bes Wirkens und Reprafentantin ber Macht, bie menichliche aber ale Pringip bes Leibens und Re prafentantin ber Schmache hingestellt, mas in ber beiligen Schiff burch ben Gegenfat von Beift und Fleifch in Chriftus ausgebrucht mit Bahrend bemnach gegenüber ben Reftorianern gerabe bie Mittheilung ber göttlichen vis vivifica an bas Fleisch als Beweis und Folge ber substangiellen Einigung hervorgehoben murbe: wird hier umgekehrt bie in und tros jener Mittheilung fortbestehenbe Gebrechlichkeit bes Gleifches als Beweis und folk ber fortbauernben Berichiebenheit ber Naturen geltenb gemacht.

4. Die Möglichkeit endlich, daß bei dem innigsten Ineinandersein der beiden Naturen die höhere ihre Macht bewahrt, die niedere in ihrer Schwäcke belassen wird, findet ihre Erklärung in der absoluten Wacht der Gottheit und in der absoluten Freiheit, diese Macht nach Außen wirksam sein zu lassen. E. W. in der absoluten reinen Geistigkeit der Gottheit. Wegen ihre absoluten Macht kann die Gottheit keine Berbindung eingehen, in welcher se selbst beeinträchtigt würde; und wegen der absoluten Freiheit, diese Nacht zu gebrauchen, wird der Einfluß der Gottheit auf die Beschaffenheit der mit ihr substanziell verdundenen Natur nicht mit physischer Nothwendigkeit geübt, we der Einfluß der Seele auf die Beschaffenheit des animalischen Lebens wie Leibes oder auch des Feuers auf die Qualität des Eisens, sondern nach Red

gabe bes gottlichen Billens und feiner weifen Abfichten.

<sup>280</sup> Bgl. jum Gangen Leo I. ep. 25. (olim 11. Baller. 35) ad Julian Coenses. Quod Deitatis est, caro non minuit; quod carnis est, Deitas non peremit. Ilea

enim et sempiternus ex Patre, et temporalis ex Matre; in sua virtute inviolabilis, in nostra infirmitate passibilis; in Deitate Trinitatis cum Patre et Spiritu Sancto unius ejusdemque naturae, in susceptione autem hominis non unius substantiae, sed unius ejusdemque personae; ut idem esset dives in paupertate, omnipotens in abjectione, impassibilis in supplicio, immortalis in morte. Nec enim Verbum aut in carnem aut in animam aliqua sui parte conversum est, cum simplex et incommutabilis natura Deitatis tota in sua sit semper essentia, nec damnum sui recipiens nec augmentum, et sic assumptam naturam beatificans, ut glorificata in glorificante permaneat. Cur autem inconveniens aut impossibile videatur, ut Verbum et caro atque anima unus Jesus Christus et unus Dei hominisque sit Filius, si caro et anima, quae dissimilium naturarum sunt, unam faciunt etiam sine Verbi incarnatione personam; cum multo sit facilius, ut hanc unitatem sui atque hominis Deltatis praestet potestas, quam ut eam in substantiis suis obtineat solius humanitatis infirmitas? - S. aud serm. 2 de passione Dom.: Hoc catholica fides tradit, hoc exigit, ut in Redemptorem nostrum duas noverimus convenisse naturas, et manentibus proprietatibus suis, tantam factam unitatem utriusque substantiae, ut ab illo tempore, quo sicut humani generis causa poscebat, in Beatae Virginis utero Verbum caro factum est, nec Deum illum sine hoc, quod homo est, nec hominem sine hoc liceat cogitare, quod Deus est. Exprimit quidem sub distinctis actionibus veritatem suam utraque natura, sed neutra se ab alterius connexione disjungit. Nihil ibi ab invicem vacat; tota est in majestate humilitas, tota in humilitate majestas; nec infert unitas confusionem, nec dirimit proprietas unitatem. Aliud est passibile, aliud inviolabile; et tamen ejusdem est contumelia, cujus est gloria; ipse est in infirmitate, qui et in virtute, idem mortis capax et idem victor est mortis. Suscepit ergo totum hominem Deus, et ita se illi atque illum sibi misericordiae et potestatis ratione conseruit, ut utraque alteri natura inesset, et neutra in alteram a sua proprietate transiret. Sed quia dispensatio sacramenti, ad reparationem nostram ante saecula aeterna dispositi, nec sine humana infirmitate nec sine divina erat consummanda virtute: agit utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud succumbit injuriis; aliud ab aequalitate paternae gloriae non recedit, hoc naturam nostri generis non relinquit. Verumtamen etiam ipsa receptio passionum non ita est nostra affectione humilitatis exposita, ut a potentia sit divinitatis abjuncta. Quicquid Domino illusionis et contumeliae, quicquid vexationis et poenae intulit furor impiorum, non de necessitate toleratum, sed de voluntate susceptum est.

IV. Wie Cyrill gegenüber ber moralifchen Union ber Reftorianer bie 281 Unalogie ber fubftangiellen Ginheit bes Menfchen berangezogen batte, in welcher eben zwei mefentlich verschiebene Gubftangen, in ihrer mefentlichen Berichiebenheit verharrend, Gine Gesammtsubstang bilbeten: fo haben auch bie BB. und felbst bas Symb. Athan. (f. oben n. 111) noch gegen= uber bem Monophysitismus biefe Analogie verwerthet, um ju zeigen, wie in ber innigften substanziellen Ginigung bie geeinigten Gubftangen bem Wefen nach verschieben bleiben, und fo auch ihre besonderen, ja gum Theil entgegengesetzten Eigenschaften bewahren konnten. Diefer Bergleich mar unbedingt burchichlagend gegenüber ber urfprünglichen materialiftischen Form bes Monophofitismus, welcher eine Banblung und Bermifchung ber Befenheit ber Substangen behauptete, und trug ohne Zweifel viel bagu bei, bag viele Unbanger bes Senotitons biefelbe aufgaben. Aber zugleich gab er biefen ein Mittel in bie Sand, an bie Stelle einer Form bes Monophyfitismus eine anbere weniger verfängliche Form gu feten, inbem fie fich barauf beriefen, bag ia eben in ber allgemein von ben Orthoboxen geltend gemachten Analogie burch bie fubstangielle Ginigung auch eine Ginheit ber Ratur bewirft werbe. Go

wurden hinwieberum die Ratholiken genothigt, ben Werth jener Analogie genauer zu erklaren und bamit auch ben Begriff ber Natureinheit vollständiger

zu beleuchten.

Fast burchgängig bestanden sie barauf, daß auch beim Menschen strenggenommen zwei Naturen, und nicht Eine, vorhanden seien, und folglich hieraus kein Grund entnommen werden könne, in Christus zwei Naturen zu läugnen. Wenn aber beim Menschen zugleich von Einer aus zwei Naturen zusummengesetzten Natur gesprochen werde, so folge baraus nicht, daß Christo ebenfalls eine aus Gottheit und Menscheit zusammengesetzte Natur beigelegt werden, geschweige Gottheit und Menscheit schlechtlin Sine Natur genannt werden könnten; denn im letzteren Falle sestateten, von Siner Gesammtnatur zu reden, und selbst im ersteren Falle werde vom Leibe und der Seele nur sigürlich (abusive Gelas. l. c.) gesagt, daß sie Eine Natur seien.

1. Buerft fagte man: bas Compositum aus Leib und Geele tann und muß beghalb und infofern als eine Befammtnatur betrachtet werben, weil beibe Raturen fich als Theile gu einer bestimmten Art von Befen in ber Beife vereinigen, bag nicht jeber einzelne Theil bem Gangen feinen Ramen gibt, mahrend zugleich ber Rame bes Gangen als Musbrud einer beftimmten Urt von Befen nicht bloß auf ein einzelnes Individuum beschrantt ift, fom bern von vielen Individuen ausgesagt werben tann. Bei Chriftus bingegen werbe umgefehrt bas Gange mit bem fonfreten Ramen ber einzelnen Gubftanjen bezeichnet (Menich - Gott), mahrend ber eigenthumliche Rame bes Gangen als folden (Chriftus) ihn wefentlich als ein burchaus einziges Gingelmein bezeichne und nicht als Rame einer Urt von Befen gelten tonne. Die Gie ordnung als Theil in ein Banges und bie Bufammenordnung mit einem anbern bloß geschöpflichen Theile widerspreche überdies ber absoluten Erhabenbeit ber gottlichen Ratur über alles Beichopfliche. Diefer erfte Grund geigt, bei man in Chriftus beghalb nicht von Giner Ratur reben tann, weil es in ibm, obgleich er Gin Befen ift, feine Gine Befenheit gibt, wenigftens nicht in bem Ginne, wie man gewöhnlich von Giner aus zwei substanziellen Glementen bestehenben Wesenheit rebet.

2. Sobann führte man nach verschiebenen Seiten hin aus, die beiten Raturen im Menschen könnten besthalb als Eine Ratur angesehen werden, weil sie vermöge ihrer beiberseitigen Ratur auf einander av gewiesen seien und sich wechselseitig in ihrem Sein, Wirken und Leiben bedingten, beeinflußten und beschränkten und bedurch ihre beiberseitige Ratur in sich selbst näher bestimmten, vollendern und modificirten. Insbesondere a) habe die Seele nicht minder als der menschlich organisirte Leib eine natürliche Bestimmung zur Constitution der menschlichen Wesens, und träten beide nur in's Dasein in Beziehung auf wander. Ferner b) bedürse die Seele zur Ausübung ihrer Lebenssumkinden ebenso des Leibes, wie der Leib der Seele, um überhaupt lebendig zu sin, so daß der Leib nicht minder die Seele, als die Seele den Leib, wie zur her stellung des Gesammtwesens, so auch zur herstellung ihrer eigenen nam gemäßen Bollendung ergänze. Sodann werde e) die Seele in der Bereinigung

mit bem Leibe an diesen so gebunden, daß sie ebenso an der Leidensfähigkeit besselben theilnehme, wie der Leid ber Seele seine organische Gestalt versdanke. Endlich a) werde die Seele in den Leid so hineingebannt und von ihm beschränkt, daß sie während der Berbindung ebenso wenig zugleich außershalb des Leides sein und wirken könne, als der Leid ohne die Seele irgendwie sein und wirken könne. Alle diese Formen wechselseitiger Abhängigsteit der beiden Naturen sallen aber dei Christus nothwendig schon deshald weg, weil in ihm die höhere Natur, die Gottheit, in keinerlei Abhängigkeit von der Menschheit gerathen kann. Insbesondere eristirt die Gottheit bereits vor der Menschheit und ist auch nicht von Natur, sondern nur durch gnädige Heradlassung zur Bereinigung mit derselben bestimmt; sie bedarf der Menschheit nicht zur vollen Entfaltung ihres eigenen Lebens und kann überhaupt nicht in derselben ein neues Leben gewinnen oder entsalten; sie kann serner an deren Leidensssähigkeit nicht theilnehmen und bewahrt endlich auch noch während der Bereinigung ihre Unerwesslichkeit und Allgegenwart.

3. Die birefte und peremptorische Abweisung bes monophysitischen 285 Schluffes, bie von ben BB. gewöhnlich in ber Beife ausgeführt wirb, bag Gottheit und Menschheit zwei volltommene Raturen ober Formen feien, ift bie, bag im Menichen namentlich ber niebere Theil bes Gangen nicht in bemfelben Ginne Ratur genannt merben fann, wie bei Chriftus. Beim Menichen ift ber Leib im Gegensate gur Geele nicht gleich biefer eine burch fich lebenbige Ratur, fonbern nur eine tobte Daffe, welche erft burch bie Geele zu einer lebenbigen Natur geftaltet werben fann und foll; baber tonnen und muffen bier beibe Gubftangen nicht bloß irgendwie, fonbern wie Form und Materie gur Conftitution Giner Natur fich vereinigen (Bgl. B. III. n. 400 ff.). Bei Chriftus hingegen ift bie Menschheit gegenüber ber Gottheit nicht eine bloge Materie, sonbern vermoge ber Information und Belebung bes Leibes burch eine geiftige Geele ebenfo, wie bie Gottheit, eine in ihrer Art vollenbete und abgeichloffene lebenbige Ratur mit einer eigenen Befens: und Lebensform; mithin tann und barf bie Bereinigung beiber Gubftangen bier nicht bie Tenbeng und Birfung haben, erft eine lebendige Ratur aus einem tobten und einem belebenben Bringip gut constituiren, sondern nur bie, zwei Raturen ober zwei Befens: und Lebens: formen in einer Person zu vereinigen und bamit allerbings auch bie niebere unter ben verklarenden und veredlenden Ginflug ber hoheren gu ftellen. Gine Bereinigung biefer beiben Raturen zu einer britten in bemfelben Ginne, wie Leib und Geele im Menichen Gine Natur bilben, tonnte bochftens baburch ftattfinden, bag bie geiftige Geele als Bejens: und Lebensform bes Leibes Chrifti burch bie Gottheit aus ihrer Stellung verbrangt murbe, fei es burch Berftorung ihrer Befenheit, fei es burch Erbrudung ihrer eigenthumlichen Rraft; beibes ift aber fo wiberfinnig als moglich, noch wiberfinniger, als wenn die Apollinaristen geradezu und vornherein das Borhandensein einer geiftigen Geele in Chriftus laugneten und bie Bottheit an beren Stelle festen.

Bgl. über bie einschlägigen Aeußerungen ber alteren firchlichen Schriftsteller bef. 286
Thomassin. 1. c.

In anderer Form lagt fich bas Berhaltniß ber Ginheit Chrifti zu ber 287 Ginheit bes Menschen im Anschluß an bas oben n. 239 f. Gefagte bahin auß-

bruden: Chriftus fei ber Logos, alfo ber ungeschaffene Beift, mit feinem burch eine vernünftige Geele belebten Fleifche (cf. Anathem. 2. v. Cprill), ber Menich aber ein geschaffener Geift mit feinem burch ihn felbft befeelten Rleifde (vgl. B. III. n. 408). Beiberfeits bezeichnet ber Musbrud "Geift mit feinem Aleische" bie substangielle Ginbeit naber als eine perfonliche Ginbeit. Babrend nun aber beim Menichen bas Befeeltsein bes Fleisches burch ben Geift auf bie bier mit ber perfonlichen Ginheit verflochtene Ratureinheit hinweist: wird biefe bei Chriftus baburch ausgeschlossen, bag nicht ber Logos, sonbern bie von ihm mitangenommene geschöpfliche Geele feinen Leib befeelt. Gelbft beim Menschen zeigt fich von biefem Besichtspunkte aus ftatt einer ichlechtbin Ginen lebendigen Ratur eine virtuell boppelte Ratur, inbem nicht bas gange Leben bes Beiftes in ber Belebung bes Fleisches aufgeht, fonbern bas geiftige Leben in feiner Gigenthumlichkeit fich neben und über bem animalifden behauptet. Bei Chriftus aber muß biefer virtuellen Doppelnatur eine wirfliche Doppelnatur entsprechen, weil ber gottliche Geift nicht zugleich bas Lebenspringip bes Bleifches ift, fonbern biefes in ber gefcopflichen Geele gegeben ift. Um hier noch an eine Natureinheit benten gu burfen, mußten Geift und Geift ebenfo, wie Beift und Leib, ju Giner Ratur fich vereinigen tonnen; bies aber mare ein evidenter Wiberfpruch, weil nur baburch zu ermöglichen, bag ber eine Beift gang auf bie Stufe ber tobten torperlichen Materie berabgebrudt mürbe.

Demnach ruht die rein personliche Einheit bei Chriftus im Gegensatz zu der mit Natureinheit verbundenen personlichen Einheit im Menschen auf einem doppelten Unterschiede der beiderseitigen Elemente, deren einer die niedere Substanz, der andere die höhere betrifft. Die niedere Substanz ist im Menschen nur eine unvollständige, in Christus eine vollständige lebendige Natur. Die höhere person bilbende Substanz ist im Menschen eine nicht schlechthin selbstständige, da sie als Lebensprinzip des Leibes von diesem abhängig wird; in Christus aber ist sie eine absolut selbstständige, welche in keiner Weise abhängig werden kann und sogar die Macht hat, nicht bloß eine körperliche, sondern auch eine geistige Substanz sich zu eigen zu machen.

Bahrend bem Gefagten gufolge bie BB. bavon ausgeben, bag man auch beim Im fchen ebenfo bon zwei Raturen wie bon Giner, ja noch mehr bon zweien ale ben Gunt, reben fonne, ift nach icholaftischem Sprachgebrauche bas Umgefehrte ber Gall. Blad bet bereits von Al. Hal, und Bonav. praformirten fotiftifchen Unficht fann man freilich imme noch, wie von einer gufammengefesten Ratur bes Meniden, fo auch von zwei Theilunun und zwei einander ergangenben Formen reben. Aber nach ber thomiftifden Auffahan bes Berhaltniffes von Form und Materie im Menfchen ift es eigentlich gar nicht miebe. beim Menichen von zwei Raturen zu reben, ba biernach ber Leib im Unterfcbieb ben bet Geele gar feine eigene, wenn auch nur unvollfommene, fubstangielle Form befibt, un mithin beim Menichen blog eine Ginigung von Form und Materie, nicht auch von Jem und Form flattfindet, vielmehr jebe andere Form in ber Geele aufgeht. Die Rebennfe und bas gange Berfahren ber BB. aber, worin ber Unterschied ber "Raturen" ober "Formen" im Menfchen fonftant und felbft in bogmatifchen Formeln gegenüber ber entodianifo Lehre vom Aufgeben ber nieberen Form in ber boberen ale flaffifches und burdichlagentel Bleichniß fur Chriftus gilt, und bieg auch bei Erflarung ber beiberfeits vericienen Beife ber Einigung ftete nicht nur nicht eingeschränft, fonbern vorausgefest mirb, it en beutlicher Beweis, daß bie aus ber ariftotelifden Philosophie entlebnte thomiftliche Farius wenigstens nicht durch theologische Gründe gesordert wird. Ueberdieß hat das Bersahren der BB. den Bortheil, daß es die substanzielle Einheit in Christus und die im Menschen stattsindende nicht so undermittelt neden einander oder vielmehr einander gegenüber stellt, wie die thomistische Ausfassung. Während nämlich diese die Einheit im Menschen als Einheit von Materie und Form, die Einheit Christi als Einheit don Form und Form hinstellt: erscheint dei den BB. schon die Einheit im Menschen als Einheit zweier Formen, so jedoch, daß es nur zwei undollständige, einander naturgemäß und zu Einer Sesammtnatur ergänzende Formen sind, wogegen die Einheit Christi die Einheit zweier vollständiger Formen ist, die nur auf übernatürliche Weise und nur zu Einer Hypostasse zussammentreten.

IV. Aus bem Gesagten ergibt fich, bag ber bogmatische Terminus 290 "zwei Raturen", wenn er ichon, rein fprachlich betrachtet, noch nicht bie Möglichfeit, in Chriftus auch von Giner gufammengesetten Ratur gu reben, ausichloß, bas boch thun mußte in Unbetracht bes besonbern Charafters ber beiben Raturen in Chriftus. Um fo weniger aber burfte bei Chriftus von ber Berbindung zweier Naturen zu Giner bie Rebe fein, weil baraus fich bie Folge ergeben batte, bag bie gottliche Ratur mit ber menschlichen vereinigt fei nicht blog infofern, als fie in ber zweiten Berfon subfiftirt und fonach vermoge und vermittelft ihrer individuellen Gubfifteng, fonbern, abgefeben von biefer individuellen Subiiftens, und bag umgekehrt bie Berfon erft burch ibre gottliche Ratur mit ber menschlichen Ratur vereinigt fei. In ber That fagten bie Monophysiten, die gottliche Natur habe am Kreuze gehangen, und burch ben Beifat bes Betrus Fullo zum Trisagion: qui crucifixus es pro nobis beuteten fie die weitere Confequeng an, bag alle brei Berfonen Menfch geworben und gefreuzigt worben seien. Indem die Katholiten biefen Confequenzen gegenüber betonten, daß nur Gine Person ber Trinität in und fraft ihrer besonderen Gubifteng, die gottliche Ratur aber bloß infofern, als, und baburch, baß fie in biefer Berfon subsistirt, mit ber Menschheit vereinigt morben fei: murbe bas bie beiben Raturen verbinbenbe Band ausschlieglich in bie beibe Naturen gemeinschaftlich besitzenbe Person verlegt, und wurden bamit beibe Raturen einander fo gegenübergestellt, baß fie in feiner Beife als ein einheitlicher Begenftand bes Befiges, fonbern als zwei untereinanber mefentlich verichiebene, nur burch ben Befit felbft geeinigte Gegenftanbe bes Befites, ober nur als zwei verschiebene Geinsformen besfelben Subjettes, mithin nur als zwei, nicht auch als Gine Ratur gebacht werben konnten. Es verhalt fich bamit abnlich, wie wenn man fagt, bag zwei bemfelben gurften untergebene ganber, wenn jebes feine eigene Regierungsform bat, nicht Gin Reich, fonbern zwei burch Berfonal= union verbundene Reiche feien.

Bgl. über ben sogen. Theopaschitenstreit sowol bez. bes Trisagions (Sanctus Deus, 291 Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis) wie bez. ber ber monophysitischen Entstellung bestellben entgegengesetzen, ansangs freilich verschiedentlich aufgesaften resp. migbeuteten Formel: unus de Trinitate passus est, Berner, apol. Lit. II. § 263 ff. und v. Schäzler a. a. D. § 10.

V. Daß bie Berufung auf die Cyrill'sche Formel una natura Verbi 202 incarnata gegen den realen Unterschied der Raturen in Christus auf einer groben Mißbeutung beruht, ist bereits oben n. 250 ff. gezeigt. Treffend wurde auf dem Concil zu Chalcedon durch Eustathius von Berytos bemerkt, gegen

Reftorius muffe man Gine, gegen Gutyches zwei Raturen behaupten 1. Die burch bie Opposition zu biesen entgegengesetten Sarefieen bebingte verschiebene Formulirung bes Dogmas lagt fich in fol-

genber Beife barftellen.

Gegen Reftorius mußte bie Conftitution Chrifti als Gines Bejens aus zwei zu einander gufammentretenden Gubftangen betont werben in ber Beife, baf bie niebere vermoge biefer Ginigung an bie bobere als ibren Inhaber und in die hohere als ihren Trager übergeht, und fo Bott, als mit ber Menschheit betleibet, zugleich Mensch ift. Siebei brauchte in feiner Beife in ber gottlichen Gubftang bie Sypoftafe ober Berfon von ihrer gottlichen Wefenheit und Ratur unterschieben refp. berfelben gegenübergeftellt gu werben; es tonnten vielmehr füglich bie Ramen Sypoftafe und Ratur beibe gleichmäßig im fontreten Ginne fur bie im Logos als felbitfianbig eriftirenbe gottliche Gubftang gefest werben. Gegen Gutyches aber mußte im Unichlug an bas apoftolifche Bort Phil. 2 bie Erifteng bes aus ber Gini gung ber Gubftangen hervorgegangenen Chriftus in zwei neben einanbet fortbeftehenben Befensformen betont werben. Siebei war es bann un bedingt nothwendig, in ber boberen Gubftang Chrifti, im Logos, bie Supoftaje als ben Inhaber und Trager ber gottlichen Natur von biefer felbft als feiner gottlichen Befensform zu unterscheiben, um biefer als ber erften bie menichliche Ratur als zweite Befensform beigejellen gu tonnen. ergab fich bann weiter auch eine anbere Faffung ber Conftitution Chriffi; biefe ftellt fich nämlich von bier aus bar nicht als ein Bufammentreten einer felbftftanbig bleibenben und einer unfelbftftanbig werbenben Subftam ober vielmehr ein Uebergeben ber letteren an erftere und in erftere, fonbern als ein Bufammentreten zweier Geinsformen in Ginem Gubjette ober in Giner Hypoftaje als ihrem gemeinsamen Träger und Inhaber, um gemeinschaftlich ihm anzugehoren und in ihm zu fein. Beibe Auffaffungs: und Borftellung weisen haben nicht nur ihre volle Berechtigung, sonbern auch ihre besonbern Bortheile, und ergangen fich wechselseitig, gerabe fo wie bie beiben funbe mentalen Schriftstellen, an welche fie fich anschließen (bas Verbum earo factum est bei Johannes, welches Cyrill in feinen Anathematismen wiederholt, und bas in forma Dei existens accepit formam servi bes bl. Panles, woraus Leo I. feine gange Ausbrucksweise entlehnt bat) und wie im mich nischen Symbolum die σάρχωσις und die Evarθρώπησις bes Logos.

Darin, daß man mit dem Conc. IV. u. V. (can. 4) die Einheit Christ auch nach dieser zweiten Seite hin in den Cyrillischen Ausbrücken una hypostasis und unio secundum hypostasim angedeutet fand und in demselten nur ihren prägnanten Sinn hervorzuheben brauchte, zeigte sich die ursprünzliche Wahl dieser Ausdrücke als eine höchst glückliche und providentielle. Wie nämbe hypostasis, zunächst bloß im Sinne von substantia gedraucht, naturgemis ebenso die substantia subsistens als solche ober die subsistentia bezeichnet: so brauchte man das Wort, wie sortan geschehen, nur in diesem volleren Sinne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In act. I. bei *Hard*. II. p. 127: Qui dicit unam naturam ad negatione carnis Christi, quae nobis sit consubstantialis, anathema sit; et qui dicit dans laturas ad divisionem Filii Dei, anathema sit.

zu nehmen, um mit bem Nestorianismus auch ben Eutychianismus formell auszuschließen. Denn bie Einigung ber Menscheit mit ber subsistentia bes Logos, ober mit bem Logos secundum subsistentiam, zu Einer subsistentia ist nicht nur ihrem Begriffe nach formell verschieben von ber Einigung einer Natur mit einer anbern nach ber Natur zu Einer Natur, wobei bie höhere Natur gar nicht als eine in sich subsistentie in Betracht kommt, ja ihre Subsistenz verliert ober boch in berselben beschränkt wird; im Gegentheil, wo, wie hier, die erstere Einigung als die einzige behauptet wird und im Hinblick auf die absolute uneinschränkbare Subsistenz bes Logos auch als die einzig benkbare behauptet werden muß, schließt sie schon durch ihren Begriff selbst formell die letztere aus.

§ 219. Die in bem Unterschiebe ber Naturen begründete innere und aftive Lebendigfeit ber menschlichen Natur in Christus als eines besonberen selbstibatigen und sich selbst bewegenden Brinzips (princ. quo) bes Strebens, Bollens und handelns, sowie bas in der Einheit der Berson begründete organische Berhältnis des menschlichen Brinzips zu bem göttlichen als eines ihm physisch eigenen, lebendigen Bertzeuges — nach der Lehre der Kirche gegen die Monotheleten.

Literatur: Das historische bei Nat. Al., Werner, Schwane, Zobl, hergenröther. Sophronius epist. ad Sergium (bei Hardouin IV. p. 1258 f.); Max. Mart.
bes. ep. ad Marin. und disp. cum Pyrrho; Agatho Papa ep. ad Imper.; Damasc. 1. 3.
c. 15, 17-18; de duadus coll.; Thom. c. gent. 1. 4. c. 36; 3. p. q. 18-19; Petav.
11. 8 u. 9; Thomassin. 1. 5. c. 1-10; Nat. Alex. saec. VII. disp. co. Monoth.;
Schähler a. a. D. § 11.

Mit ber Feftftellung ber zwei vollständigen Raturen in Chriftus war auch icon flar 205 genug entschieben, bag bie menschliche Ratur, nicht minder benn bie gottliche, ale eine mabr= haft und zwar geiftig lebenbige, wie überhaupt eine eigene vitale Thatigfeit und ein eigenes Strebevermogen, fo inebefonbere von ihrer geiftigen Geite ein aftives Bermogen bes freien Bollens und Sandelns befigen muffe. Richtsbestoweniger tonnte es fcheinen, ale ob, wie bei ber Bufammenfegung bes naturlichen Menichen, ber wesentliche Unterschied ber Raturen im Sinblid auf bie fubftangielle Ginigung berfelben in Giner Berfon nicht babin ausgebebut werben burfe, bag ber menichlichen Ratur auch eine eigene Thatigfeit, namentlich bie in bem freien Bollen und Sanbeln fich befundenbe Gelbfithatigfeit und Gelbftbewegung refp. Gelbfibestimmung, gufomme, weil bieg eine Gelbfiftanbigfeit ber Menschheit involvire, welche mit ber substanziellen Ginheit ber Berfon fich nicht vertrage. Aus diefem Gebanten refp. unter ber Firma besfelben ift bie monotheletische Barefie entstanben, und burch bie ibr gegenübergestellte tatholifche Lebre von ber, unbeschabet ber Ginbeit ber Berfon, fortbeftebenben Zweiheit ber Billen und ber Thatigfeiten in Chriffus und bem burch bie Ginbeit ber Berfon begrundeten organifden Berbaltnig bes menichliden jum gottlichen Bringip bat bie bogmatifche Firirung ber Conftitution Chrifti erft ihren vollen Abichluß erlangt.

Die monotheletische Häreste verdankt bekanntlich ihre Formulirung dem Bersuche, 206 ben Unterschied ber Naturen in Christus so zu fassen, daß wenigstens die severianischen Wonophysiten, die Anhänger der natura composita, von jenem Unterschiede keine Beeinträchtigung der Einheit Christi mehr zu fürchten brauchten. Diese Monophysiten nämlich nahmen an der Zweiheit der Naturen besonders deshalb Anstoß, weil damit zugleich eine eigenthümliche Thätigseit beiber Naturen behauptet werde, eine eigenthümliche Thätigseit aber nur demjenigen zugeschrieden werden könne, was auch für sich selbst eristire. Um ihnen entgegenzukommen, wurde daher der Unterschied ber Naturen auf den Unterschied ber Substanzen und den Unterschied ber Substanzen und den darin begründeten Leidenssähigkeit der menschlichen Substanz besichtant, welche beide Momente allerdings auch katholischerseits vorzüglich gegen die

Monophysiten überhaupt und besonders die Afephaler geltend gemacht worden waren. Dagegen wurde ihnen eingeräumt, daß im hindlich auf die Einheit der Berson alle Thätigkeit in Christus unmittelbar und ausschließlich von dem göttlichen Brinzip ausgehe. In dieser Richtung beutete man denn auch die sowohl von den Katholiken wie von den Severianern angewandte Analogie der Zusammensehung des Menschen, in welcher der Leib wir seine eigene Substanz, so auch seine eigenen Leiben (nämlich die rein materiellen, Berwundung, Zersehung u. s. w.) hat, aber alle vitale Thätigkeit und Bewegung von der Seite ausgeht, und der Leib der Seele gegenüber ein an sich krafte und energielose Organ ihre

Thatigfeit ift.

Die strengen und konsequenten Monotheleten, welche im Grunde vellständige Monophysiten waren, scheinen überhaupt alle und jede in der menschlichen Katur Christi sich vollziehende Thätigkeit, also auch die im vegetativen und animalischen Leben und dem Erkenntnissleben des Geistes bestehende, ober die ganze "Naturthätigkeit" im engene Sinne, unmittelbar auf das göttliche Prinzip zurüdgeführt zu haben, also, wie die Krianer, was die Thätigkeit anbelangt, den Logos vollständig an die Stelle des menschlichen Lebendprinzips geseht zu haben — nur mit dem Unterschiede, daß die Arianer auch die Substan der menschlichen Seele läugneten, diese Monotheleten aber die Seelensubstanz als an sie vollständig todt oder ertödtet betrachtet zu haben scheinen, welche dem Logos gegenüber ebense ein an sich fraste und energieloses Organ, wodurch resp. woran und worin er seine Eine

Birffamfeit übe, barftelle, wie es ber Leib gegenüber ber Geele ift.

Die bisfreteren, aber barum auch infonsequenten Monotheleten und überhaupt faft alle, wenn es galt, ben Monophpfitismus ju verbergen und nur ben Ger für bie Ginbeit ber Berfon vorzufehren, verlangten im Intereffe ber letteren gunachft aur, bag biejenige Thatigfeit, welche im fpezielleren Ginne Gelb fithatigfeit ober Gelbit bewegung ift, refp. aus einer Gelbitbewegung hervorgebt ober eine folde mit fich fabn, (alfo alle eigentlichen Sanblungen) unmittelbar und ausschließlich von ber gottlichen Berfon burch ihren gottlichen Billen und ihre gottliche Rraft ausgebe, bag folglich all Billen Bentichließungen ausschließlich vom gottlichen Billen gefaßt murben und ibm ausschlieglich alle Berfügung über bie Rrafte und Glieber ber menfoliden Ratur gur Ausführung biefer Entichliegungen angehore. Gie verlangten alfo im Interes ber Ginheit ber Berfon und ber Burbe bes perfonbilbenben Pringips nicht nur, baf ber menichliche Bille Chrifti, ale ber gottlichen Berfon angeborig und bon ihrem Ginfufe abhangig, nicht die gange und volle Gelbftmacht (abrefounia) und felbftmachtige Dbmacht ober herricaft (ineuovia) über bie nieberen Theile ber menfolichen Ratur befige, wie bei ben übrigen Menschen. Gie behaupteten vielmehr, burch bie Abhangigftet von ber gottlichen Berfon und ihrem ibn bewegenden und beberrichenben Ginfluffe maffe ber menichliche Wille alle und jebe Gelbftmacht und felbftftanbige Dbmacht uber be nieberen Theile ber Ratur verlieren und biefe gang und vollftanbig an bas gentate Bringip abgeben. Denn bie Gelbftmacht bes menichlichen Billens laffe bie menichtet Ratur fofort ale burchaus felbsteigen und nicht ale Gigenthum eines Soberen ericheinen, und ebenjo laffe ein ber menichlichen Ratur eigenes, von bem gottlichen verschiedenes om beln biefe fofort ale ein felbftftanbiges Befen ericheinen. Ueberbieß ichließe bie Gelbftmatt bes menfchlichen Billens wefentlich bie Möglichfeit ein, bem gottlichen Billen amoiter # hanbeln; zwei einander guwiberhanbelnbe Billen fonnten aber unmöglich bemielben Es jette angehoren. Go festen biefe Monotheleten , abnlich wie fruber bie Apollinariften, ben Logos in bie Stelle bes begemonifchen Bringipe in ber menfchlichen Ratur ein, nur bal er bei ben Apollinariften bie geiftige Geele auch ber Gubftang nach, bei ben Monotheles blog ihrer Macht nach, verbrangte und vertrat.

In dieser Beise ist der seitende Gedanke des Monotheletismus, obgleich sein ein blümt und ohne schross die Consequenz zu ziehen, daß man nur von Einer Emerke in Christus reden könnte, vielmehr bloß um das Berfängliche des Ausdruckes zwei Emerging hetvorzuheben, gerade im Anschluß an die Leoninische Formel, daß die beiden Formen Christus in alterius communione thätig seien, dargestellt in dem Briefe des Pl. Serge an Papst Honorius: Scripsimus ad Alexandrum patriarcham, ut de oetere nalles permitteret, unam aut duas proferre operationes in Christo Deo nostro; magis and (sicut sancta et universalia tradiderunt consilia) unum eundemque Filium unigentum. Dominum nostrum Jesum Christum, verum Deum, operatum consileri tam diene

quam humana, et omnem Deo decibilem et homine dignam operationem ex uno eodemque incarnato Deo Verbo indivise procedere et ad unum eundemque redigi. Nam unius quidem operationis vox, quamquam a quibusdam sanctis dicta est patribus, tamen peregrina videtur et perturbare potest aures quorumdam, suspicantium, ad peremptionem hanc proferri inconfuse atque secundum subsistentiam unitarum in Christo Deo nostro duarum naturarum, quod non est unquam nec fiat. Similiter autem et duarum operationum dictio multos scandalizat, utpote a nullo sanctorum et probabilium ecclesiae institutorum edita: insuper et consequens ei esset, praedicare duas voluntates, contrarietates circa invicem habentes, tamquam Deo quidem Verbo salutarem volente adimpleri passionem, humanitate vero ejus obsistente ejus voluntati et resistente, et perinde duo contraria volentes introducerentur, quod impium est; impossibile quippe est, in uno eodemque subjacente duas simul et erga hoc Ipsum contrarias subsistere voluntates. Nam salutaris Deum gerentium patrum doctrina manifeste instruit, quod nunquam intellectualiter animata Domini caro separatim et ex appetitu proprio contrario nutui uniti sibi secundum subsistentiam Dei Verbi naturalem motum suum effecit; sed quando et qualem et quantam ipse Deus Verbum volebat. Et, ut planius dicatur, quemadmodum corpus nostrum regitur et ornatur et disponitur ab intellectuali et rationali anima nostra, ita et in Domino nostro tota humana ejus conspersio, ab ipsius Verbi deitate, semper in omnibus mota, deimobilis erat, secundum Nyssenum Gregorium, dicentem contra Eunomium ita: Secundum quod Deus Filius, impassibilis utique est et immortalis; si qua autem passio de eo in evangelio dicitur, per humanitatem profecto, quae sus-cipiebat passionem, hujusmodi operatus est. Operatur quippe vere deitas per corpus, quod circa ipsam est, omnium salutem; ut sit carnis quidem passio, Dei autem operatio. Daburch, daß in biefem Briefe bie mabren Anfichten und Abfichten ber Monotheleten ichlau verftedt maren, bat fich befanntlich Bapft Sonorius taufchen Laffen, und ift baber ber Sarefie nicht fo entichieben entgegengetreten, wie es vom beiligen Stuble zu erwarten mar. Er fehlte barin, bag er einerfeits nicht fo febr bie phyfische Breiheit, als die, wie aus bem Conterte hervorgeht, moralifch verftandene Ginbeit, b. b. wiberfpruchelofe Zweiheit, bes Willens in Chriftus betonen gu muffen glaubte, und bag er anbererfeits meinte, unter ben obwaltenben Umftanben fonne ber Musbrud zwei Energien ebenfo verfänglich fein, wie ber Ausbrud Gine Energie, und fei baber ebenfo wie biefer zu vermeiben. Das Dogma felbft aber bat er in aller Scharfe am Schluffe feines zweiten Briefes babin formulirt, bag es in Chriftus zwei Raturen gebe "propria operantes et operatrices", womit sowohl bie beiben naturen eigenthilmliche Thatigfeit, wie bie eigenthumliche aftive Rraft ber Raturen mit aller Scharfe ausgebrudt ift.

Einige fpatere II., namentlich Basquez, haben gemeint, biefe lettere Faffung bes 200 Monotheletismus fei die einzig maßgebenbe gewesen und auch junadit von ber Rirche verurtheilt. Demnach hatte es fich firchlicherfeite nicht barum gehandelt, auch ben Fortbeftand bes Billensvermogens, alfo auch ber Billensfraft, inwiefern biefelbe mit natürlicher Spontaneitat auftritt, ju behaupten, sonbern blog um ben ungehinderten Fortbestand ber Dacht ju eigenen wirtsamen Entschließungen, alfo ju bestimmten Billensaften und gur außeren Bethätigung berfelben. Buweilen allerdings befchranften fich bie Monotheleten, in bie Enge getrieben, barauf, ber Menschheit bas abzusprechen, was fie θέλημα γνωμικόν, ettoa voluntas decretoria ober ex sententia, b. b. ex judicio practico formata, nannten, womit bireft nicht bas Willensvermogen, fonbern nur ein bestimmter Aft bezeichnet wurde. Die Ausbrudeweise und bas Berfahren ber Rirche und ber Bater aber geht überall weiter und tiefer, indem bier ftete bon ber voluntas und operatio naturalis bie Rebe ift, und unter erfterer nicht einmal ausschließlich ber geiftige Bille, fonbern auch bas animalifche Strebevermogen verftanben wirb. In ber That laugnete ein Theil ber Monotheleten formlich, alle aber, wenn fie tonfequent bleiben wollten, auch bas naturliche Strebevermögen in Chriftus; benn wenn fie bie freie Gelbstbewegung bes menichlichen Billens barum laugneten, weil bie Geele Chrifti, vom Logos bewegt, fich ihm gegenüber leibend verhalten muffe, bann mußten fie aus bemfelben Pringip auch laugnen, bag es in ber menichlichen Ratur Chrifti überhaupt eine Gelbftbewegung gebe; und überdieß gebort bie Dacht ber freien Gelbstbewegung fo febr gur Ratur und jum Befen bes geiftigen Billens, bag mit

ihrer Läugnung jebe Triebfraft im Billen und bamit bas Billensvermogen als aftives überhaupt geläugnet werben muß.

Bum befferen Berftandnig ber Controverfe, wie fie fatholifcherfeite aufgefaßt

wurbe, bienen folgenbe Bemerfungen.

Bille (Bengua, voluntas) und Thatigfeit ober auch "Birten" (inegren = operatio, nicht Birtfamfeit ober Birtungeweife, wie Manche überfegen) gelten als Bed felbegriffe, bie fich wechfelfeitig fo burchbringen und bestimmen, bag fie fich balb beden, balb wie Grund ober Folge ju einander verhalten. Be ben menichlichen Sanblungen ericeint junachft ber Bille, b. b. ber Billeneentichlug ale Pringip berjenigen Thatigfeit, bie burch ibn bewirft wird (namlich bes actus imperatus 3. B. bes Gebens, Sprechens), und bie als folde zwar ibm gegenüber nur eine That (tiesγημα, operatum) ift, aber gleichwohl auch in fich felbft noch Thatigleit bleibt, weil und in wiefern babei bie bem Billen untergeordneten Rrafte mitwirfen. Diefe vom Billensentichlufe getragene Thatigfeit, welche mit jenem ale Sanblung Gin Ganges bilbet, ift gunachft gemeint, wenn, wie in ber Formel bes Conc. VI., im Anidlug an bie Lebre von gwei Bollen in Chriftus und als Corollar berfelben, auch zwei Thatigfeiten behauptet werben, und ef gefchieht baber bas lettere auch junachft in bem Ginne, bag bie betreffenben menfdlidm Thatigfeiten eigene in fich abgefchloffene, bon einem menfchlichen Billen getragene Canb lungen bilben. Wenn aber ber actus imperatus noch eine Thatigfeit ift, bann ift bie a fortiori ber Willensentichluß felbft, und erft baburch, bag er ale eine Bethatigung ber aftiven Kraft bes Billens gebacht wird, lagt fich auch bie gange von ibm abbangige Thing feit als eine menschliche Sandlung begreifen. Mithin ift bie Möglichteit und Birflichter ber menichlichen Thatigfeit in Chriftus ebenfo ale Grund wie ale Folge bes menich lichen Billens gu betrachten. Birb fie nun als Grund betrachtet, bann wirb burd bie Behauptung berfelben bireft bie aftive Rraft ober bie Aftivitat ber menfalden Ratur überhaupt betont, welche von ben BB. ebenfalls eveprein genannt wird (alfe in Sinne unferer "Energie"). In biefer tieferen und zugleich allgemeinen Faffung bei evepreia = Aftivität bezeichnet biefelbe nicht blog biejenige Aftivität, welche ber Bille in feinen freien Entichließungen befundet, fondern umfaßt alle vitalen Rrafte ber menfolden Ratur. Gleichwohl geht bie Aftivität auch in biefem weiteren Ginne Sant in Sant mit bem Billen im weiteren Ginne, b. h. mit bem vitalen Streben und Triebe Good = appetitus) ber Ratur. Denn bie eigentliche Aftivität ift eben baburch ein lebenbiges Em mogen ber Gelbftthatigfeit im Gegenfat jum Bermogen bes Mitwirfens in einem tobes Bertzeuge, daß mit bem Bermögen, thatig ju fein, ein innerer Trieb und ein inneme Streben jur Bethatigung in ber Ratur vorhanden ift, woraus bie Thatigleit wie auf ibrer Burgel hervorgeht, wie bas auch fpegiell bei ber Aftivitat bes geiftigen Billent ber Fall ift. Demgemäß führte fich bie Controverfe mit ben Monotheleten pringipiell barauf jurud, ob es in ber menichlichen Ratur Chrifti eine eigene, ber Ratur als felder wefentlich eigenthumliche Energie = Aftivität refp. einen folden Billen = Strelle ober Triebfraft gebe.

In biefem Sinne ift bann aber ber natürliche "Wille" nicht blog Pringip felden Bewegungen, welche wegen ihres vorberrichend aftiven Charaftere ichlechtbin Thatiglien beigen, fonbern auch berjenigen, welche wegen ihres vorherrichend paffiven Chandles passiones ober Leibenheiten beigen, nämlich ber Gemuthebewegungen, und insbefonem gerabe berjenigen Gemuthebewegungen refp. berjenigen Empfindungen, welche mit Com verbunden ober reiner Schmerg find und barum vorzüglich Leiben beifen; benn felde Leiben ober Leibenheiten find nur auf Grund eines in ber Ratur vorbandenen Etriben ober Biberftrebens bentbar, fo bag bie ftrengen und tonfequenten Monotheleien mit ber Läugnung bes natürlichen Willens nicht blog bie eigene Thatigfeit, fonbern auch bie ball Leibensfähigfeit ber Denichheit laugnen mußten. Aus bemfelben Grunde find folde Leben beiten ober Leiben, ale aus Aftion ober Reaftion bervorgebend, auch ale Energien operationes ober Thatigfeiten gu betrachten, und icon Leo I. begreift biefelben ausbruffin ein, wo er von ber operatio ber menichlichen "forma" neben ber gottlichen rebet, iche er bie erftere fogar vorzüglich in ben Leiben Chrifti ihren Gegenfab gu lesterer befunden läßt. Umgefehrt fonnen freilich auch alle vitalen Thatigfeiten ber geschörflichen Ratur fofern ale Leibenheiten bezeichnet werben, weil und inwiefern die Creatur nie abfelut = fich , fonbern unter einem bewegenben Ginfluffe von Augen , fpeziell von Seiten Gemis

wirft und in ihrer Bethätigung fich selbst aktuirt und in sich verandert wird. Aber dieses Leiden oder Bewegtwerden schließt die eigene Thätigkeit oder die Selbstbewegung der menschlichen Ratur in Christus ebenso wenig aus, als in allen anderen geschöpflichen Naturen, und wenn daher die Monotheleten auf diesen Grund hin die menschliche Thätigkeit Christi

beftreiten wollten, mußten fie zugleich alle geschöpfliche Thatigfeit laugnen.

Auf ben fürzesten und schärsten Ausbrud gebracht, brebte sich baber bie sos ganze Controverse um die eigene immanente Thätigkeit ober die Selbstbewegung der menschlichen Ratur ober auch der menschlichen "Besenheit" (ούσία) in Christus, oder um die Bewegung derselben aus sich selbst und in sich selbst, welche bei den Griechen alvorges obstwöhz, motus substantialis, genannt wird, weil und inwiesern sie aus der Substanz kommt und in berselben ist, in dem Sinne nämlich, wie Papst Agatho im Anschluß an Augustinus daraus, daß das menschliche Bollen motus animi if, herleitet, daß es ein motus naturae sei. Hiernach versteht man, wie auch das natürliche Prinzip des Bollens und der Thätigkeit unter dem Namen ενέργεια von Damasc. (de duad. vol. n. 34) als Bewegung (ξιφυτος αίνησις, δύναμις δειαίνητος) definirt wird, weil und wiesern es gleichsam eine sprudelnde Quelle der Bewegung ist. Desgleichen begreift man sosort, in welchem Sinne bei den durch die Menschheit gewirkten Bundern die menschliche Thätigkeit eine in sich abgeschlossen sein fann, nämlich insofern, als dieselbe vom menschlichen Billen ausgeht und in der Bewegung der menschlichen Kräfte und Glieder abschließt.

Sprachlich find folgende Rotizen über die auf den Billen und die Thatigkeit be- 304 zuglichen Ausbrude bemerkenswerth, welche von Max. M. und Joh. Dam. oft und ausführlich erklärt und erörtert werden, mabrend die Monotheleten eben in ber Confusion

biefer Ausbrude und ihrer verschiebenen Bebeutung ihre Starte fuchten.

Sinfichtlich bes Billens tommen febr mannigfaltige Ausbrude in Betracht. 1) Beliqua ift ebenjo allgemein wie voluntas und Bille, zugleich aber spezifischer Ausbrud für bas Billensvermögen. 2) θέλησις (= appetitus) ift ber allgemeine Ausbrud für bas Bollen ale Streben, und fieht baber, wie appetitus, ebensowohl fur bie angeborene, im Billensvermögen als einem Strebevermögen enthaltenen Tenbeng und bamit auch für bas Billensvermogen felbit, wie fur bie bieraus bervorgebenben Afte (bie appetitiones), feien fie unwillfürliche ober willfürliche. 3) Boudyous bezeichnet immer einen burch Erfenntnig bes Dbjeftes bedingten, und vorzuglich ben ohne eigentliche Erwägung und Untersuchung auf Grund einfacher Apprehenfton erfolgenden Aft (bie simplex voluntas ober vol. finis bee ы. Thomas). 4) үчюрд (sententia, ber consensus ber Scholaftifer) ift bie auf Grund der abgeschloffenen Erwägung eintretende, im judicium practicum fich aussprechende Benehmhaltung eines Gutes burch ben Billen. 5) npoaiperte enblich (electio efficax = propositum) ber aus biefer Genehmhaltung hervorgebenbe Entichluß, bas betr. But ju realifiren ober ju erwerben. Bon biefen Ausbruden wirb in ber monotheletifchen Controverfe tatbolifderfeite in ber Regel θέλησις und subfibiarifc auch θέλημα gebraucht; bie ubrigen aber faft gar nicht, weil biefelben nur fpeziellere Formen ber aftuellen Bengar ober bes Bollens bezeichnen, theilweife aber auch, namentlich bie beiben letten, im ftrengen Gprachaebrauch (wonach γνώμη und προαίρεσις eine aus vorher bestandener Unsicherheit ber Erfenntnig und bes Billens hervorgebenbe Benehmigung und Entichliegung bebeuten) ein unvollfommenes Bollen refp. einen unvollfommenen Willenszuftand ausbruden, ber beim menichlichen Billen Chrifti ebenfowenig wie beim gottlichen bentbar ift. In biefem Ginne wurde gegenuber benjenigen Monotheleten, welche blog bas freie Bollen und Sanbeln in ber Menichheit Chrifti verwarfen und bas freie Bollen unter bem Ramen θέλημα Toward's ale etwas mit ber Bollfommenbeit Chrifti Unverträgliches bezeichneten, auch von ben Ratholifen gumeilen gerabegu gelaugnet, bag es in ber Menfcheit Chrifti ober in Shriftus überhaupt einen "gnomifchen Billen" gebe (vgl. Max. disp. c. Pyrrho). Bo und inwieweit bagegen bie groun, abgeseben von ber Unvollfommenbeit in ihrer Bilbung, bleg auf bas allen freien Entichluffen ju Grunde liegende praftifche Urtheil bezogen und augleich ale ein ichlechtbin felbstftanbiges und felbsteigenes Bollen gebacht wird, tommt biefelbe jeber Berfon gu, und murbe fie baber jumeilen auch bei Chriftus jugegeben; aber dann mußte man auch zugleich fagen, bas gnomische ober bas ichlechthin freie und in Letter Inflang enticheibenbe Bollen in Chriftus fonne megen ber Ginbeit ber Berfon nur eines fein, nämlich bas gottliche, indem ber menschliche Wille fich nicht nach eigener gruup bewege (Dam. 1. 3. c. 19), ober bas gnomifche Bollen fei allerbinge nicht, wie bas Bollen überhaupt, Sache ber menschlichen Ratur, sondern Sache der göttlichen Berson. Ueber haupt wurde der gnomische Wille in diesem Sinne im Gegensat jum "natürlichen" auch als hypostatischer Wille bezeichnet, nicht dehhalb, weil nicht auch er der Berson nur durch eine Ratur und in einer solchen zukame, sondern 1) weil und inwiesern er, als in letter Instanz entscheidende Macht betrachtet, nicht nothwendig in der menschlichen Ratur wiegegeben ist, sondern, je nach der Art ihrer Hypostasirung, auch in eine von ihr verschiedene Ratur verlegt werden kann; und 2) weil und inwiesern er, als Akt betrachtet, durch seine Berschiedenheit in verschiedenen Subjekten eine Berschiedenheit nicht der Ratur, sondern bloß der Inhaber der Ratur bekundet, welche ihre natürliche Willenskraft in verschiedener

Beife gebrauchen.

Bährend es in Bezug auf ben Willen besonders darauf ankam, die verschiedenen Ausdrücke genau zu siriren, kam es bezüglich der Thätigkeit darauf an, die verschiedenen Bedeutungen des Einen Ausdrucks evépreix genau zu unterschieden. Derselbe bezeichnet nämlich ebenso wohl den actus primus, das Bermögen und die natürliche Tendenz zur Thätigkeit (potentia oder vis agend) als eine das Birken ermöglichende Wirklichkeit, wie den actus secundus, die Thätigkeit selbst oder des Wirken (operatio), und zwar ebenso wohl die unwillkürliche oder natürliche, wie den willkürliche, die eigentliche Hand ung (actio). An dieser hinwiederum bedeutet er bald der Thätigkeit, soweit sie immanent oder Selbstbewegung und somit Selbst verwirklichung ist, dalb die Wirksamseit der Thätigkeit nach Außen (esscala virtus producendi), resp. die Richtung der Thätigkeit auf die Berwirklichung einer Außeren Birkung, bald aber auch das äußere Brodukt bieser Thätigkeit (évéprzus oder éveprzüh, opus oder operatum, Werk oder Wirkung).

Die fatholifche Lehre gegenüber bem Monotheletismus wurde querft von Martin I. im Cone. Later. (theils in fymbolifcher Form, theils in einer Reihe von Anathematismen can. 10 ff.), und fobann vom Cone. VI. in einer Erweiterung bes Symbolums von Chalcebon befinirt. Darnad bestehen in Chriftus vermoge ber zwei Raturen auch zwei phofific Willen (Bediosis ober Bediguara) und zwei phyfische Thatigteiten unverwandelt und unvermischt nebeneinander, aber fo, bag biefe Willen und Thatigfeiten ebenfo ungertrennlich und unloslich in ben felben phyfifden Berfon phyfifd vereint (συμφυώς ήνωμένα Lat. c. 10 u. 11) find, wie bie Naturen, und bag lettere beghalb in Gemeinichaft mit einander wollen und wirken, in beiberlei Arten von Bollen und Thatigteil aber ber Bollenbe und Thatigfeienbe phyfifch Giner und berfelbe if und mithin biefer felbe auf zweifache Beife will und thatig ift. Neben bem gottlichen Willen exiftirt baber auch ein von ihm phofis verschiebener menschlicher Bille, und neben ber gottlichen Thatigfeit eine von ihr phyfifch verschiebene menschliche Thatigkeit; aber bie Berichiebenbeit be Willen involvirt weber einen Wiberfpruch berfelben, noch auch eine Un abhängigfeit bes einen vom andern; vielmehr ift ber menschliche bem gonlichen fo untergeordnet und von ihm beeinflußt, bag er bemfelben in Allem folg (Conc. VI).

Mit Vorsicht und Nachbruck wurden stels zwei physische Willen und Thätigkeiten behauptet, und zwar nach der Erklärung der Theologen der dem maligen Zeit aus mehrsachen Gründen, resp. in mehrsacher Hinsicht. Zunächt soll damit 1) negativ gesagt werden, daß man die Zweiheit der Willen und Thätigkeiten — oder die Besonderheit des menschlichen Willens oder Wollens, d. h. seiner habituellen oder aktuellen Tendenzen, und der menschlichen Thätigkeit gegenüber dem göttlichen Willen und der göttlichen Thätigkeit

- nicht behaupten wolle in bem Ginne, bag eine Ginheit ber Willen unb Thatigteiten binfichtlich ihrer Richtung auf ein gemeinschaftliches Objett ober Biel ober eine gemeinschaftliche Birtung auf Grund ber Leitung und Bewegung bes einen Willens burch ben anderen, alfo m. E. 2B. eine Ginbeit ber Sarmonie und ber Conspiration ober Zusammenordnung ausgeschlossen werbe; vielmehr beziehe sich bie Zweiheit nur auf bas physische Befen ober Gein bes Bollens und ber Thatigfeit in fich felbit. Das phylifche Gein und Wefen bes menichlichen Bollens und Thatigfeins aber befteht barin, baß es eine Bewegung ber menichliden Ratur aus und in fich felbft ift; baber weist ber Ausbruck "phyfifches Wollen und Thatigfein" 2) positiv barauf bin, bag bie menschliche Ratur als folde neben ber gottlichen aus und burch fich felbft ein befonberes Pringip fei, woburch und worin fich bas Bollen vollziehe, und bag fie mithin ein befonberes aftives Bermogen bes Bollens und Birtens in fich enthalte. Ueberbies wird 3) in ber burch feine Banblung und Bermischung beeintrachtigten Berichiebenheit bes phyfifchen menichlichen Wollens und Sandelns (refp. des phyfifchen Bringips besfelben) vom gottlichen betont, bag jenes in Chriftus ungeichmalert bie gange positive und reine Bollfommenheit befige, welche es vermöge ber menschlichen Natur überhaupt haben kann und in anderen blogen Menichen befitt, bag alfo insbesondere ber menichliche Wille von Natur nach allem bem ftrebe, was zur Erhaltung und Bollenbung ber Befammtnatur nothwendig ift, und ebenfo mahrhaft fich felbft beftimme, wie in ben übrigen Menschen. Dagegen wird 4) speziell beim Willen burch feine Bezeichnung als phyfifcher Wille auch bie Ginfdrantung intenbirt und angebeutet, bag berfelbe, sowohl in feinen naturlichen wie in feinen freien Strebungen, auch nur auf bas fich richte, mas ber Ratur gemaß (xarà φόσιν), und nicht auf bas, was ber Natur zuwiber (παρά φόσιν) fei, baß ber= felbe alfo m. E. 2B. nur als naturgemages Wollen in Chriftus beftebe.

Für bie nähere Ausführung ber tatholischen Lehre unterscheiben wir 1008 A. bas, was die Besonderheit des menschlichen Wollens und Wirkens betrifft, wie die Besonderheit der Ratur sie fordert und mit sich bringt, und B. das, was das Berhältnis bes menschlichen zum göttlichen Wollen und Wirken betrifft, wie die substanzielle Einigung der Nasturen es fordert und mit sich bringt.

A. Was die Besonberheit des menschlichen Wollens und soo Wirkens gegenüber dem göttlichen betrifft, so ergibt sich dieselbe im Alls gemeinen evident daraus, daß die menschliche Natur Christi nach der Einisgung mit dem Logos in ihrer Eigenart vollkommen fortbesteht. Nun ist es aber nicht bloß philosophisch evident, daß jede Natur, namentlich jede lebendige Natur, ein besonderes Prinzip des Strebens und der Thätigkeit, und jede geistige Natur auch ein Prinzip des Wollens ist; sondern auch theologisch wurde von jeher die Besonderheit des Wollens und der Thätigkeit als Kennzeichen einer besonderen Natur angesehen und sogar an erster Stelle zu den Proprietäten gerechnet, welche in Christus den Naturen ungeschmälert verbleiben. In Christus aber mußte die menschliche Natur um so mehr als Prinzip des Wollens und der Thätigkeit bestehen bleiben, weil der Zweck der Wenschwerdung dies des sonders ersorderte, und andernsalls Christus gerade als Mensch ein todtes

Ibol ware, wie die Götter der Heiben. Wenn es ferner in Christus tein menschliches Wollen und Wirken gabe, so müßte all seinem Wollen und Wirken die göttliche Natur als principium quo zu Grunde liegen und dasselbe könnte daher nicht der Person des Sohnes allein, sondern müßte der ganzen Trinität angehören. Und umgekehrt, wenn die Zahl der Personen für die der Willen und Thätigkeiten entscheidend wäre, müßte in der Trinität selbst jede Person ihren besonderen Willen und ihre besondere Thätigkeit haben. Wie aber hier die Einheit der Natur die Einheit des Willens und der Thätigkeit einschließt: so muß auch bei Christus die Zweiheit der Natur die Zweiheit der Willen und

Thatigfeiten begrunben.

Speziell findet fich in ber menichlichen Ratur Chrifti 1) gunachft ein natürlicher Bille im Ginne bes vitalen Strebevermogens (be fogen. appetitus naturalis) ober ber natürlichen Tenbeng nach ben naturgemäßen Gutern, welche fich namentlich in bem Wiberftreben gegen bie Be raubung ober bie Gefährbung biefer Guter außert. Ohne einen folden nas turlichen Willen, ber im Menschen fich in einen animalischen und geiftigen theilt, maren in Chriftus feine Affette, insbesonbere feine ichmerglichen Affette bentbar. Wenn baber bie beilige Schrift von Chriftus alle Arten und Stufen von Affetten (foweit biefelben nicht indecent find) berichtet, vom Sunger und Durft bis hinauf gur Furcht und gur Trauer: bann ift bamit auch ber Be ftand und die Aftivität bes naturlichen Willens befundet. Gang befonders aber zeigt fich biefer naturliche Wille in ber Agonie Chrifti, b. b. in bem burch bas Wiberstreben gegen ben vorausgesehenen Tob hervorgerufenen Rample und in bem bierauf bezüglichen Gebete, worin Chriftus jenes Biberftreben gegen ben Tob als Aft feines vom Willen feines Baters und folglich auch von feinem eigenen gottlichen Willen verschiebenen und bemfelben materiell foger entgegengesetten Willens barftellt. Das Borbanbenfein eines folden natirlichen Billens in ber Menschheit Chrifti tann um fo meniger auffallen, all icon in ber einen Natur bes natürlichen Menichen außer ben bochften Ber mogen auch die nieberen ihre eigenen natürlichen Tenbengen haben.

nicht bloß im Sinne des natürlichen Strebens und der daraus hervorgehenden unwillfürlichen Selbstbewegung (der voluntas ut natura), sondern auch im Sinne eines vom göttlichen Willen verschiedenen Bermögens der Selbst bestimmung (der voluntas ut ratio). Auch dies ergibt sich mit höchter Klarheit aus dem erwähnten Gebete des Heilandes, indem er darin aussprütt, daß er auf die Befriedigung seines natürlichen Strebens verzichte und aus Gehorsam dasselbe wolle, was Gott will. Die innerliche Berschiedenheit des sich selbst bestimmenden menschlichen Willens vom göttlichen sprücht sich seine der Weise aus, einerseits in seiner physischen Einheit mit dem wtürlichen Willen, dessen aus göttlichen sprücht sich seine Wegensatz zum göttlichen Willen, den er als eine über ihm stehende Komseines Wollens anerkennt. Ueberhaupt ist das besondere menschliches wiesen der Selbstbestimmung am schärssten ausgesprochen in allen Stellen, welche vom Gehors am Ehristi, d. h. von der unterwürfigen Gleide

formigmadung feines Billens mit bem göttlichen reben.

hiermit ift auch zugleich ber Ginwand abgewiesen, welcher bie relative Gelbft- 812 ftanbigfeit bes menschlichen Willens in Chriftus beghalb in Frage ftellt, weil berfelbe in Muem von Gott bewegt werbe; benn biefe Bewegung muß, wenn fie mit einer geborfamen Unterwürfigfeit gufammen bestehen foll, fo gebacht werben, bag bas Bewegte nicht wie eine Dafdine bem Anftog nachgibt, fonbern burch eigene Gelbfibeftimmung fich ber Intention bes Bewegere aufchließt und fein Bollen bem Bollen bes letteren gleichformig macht. Diefer Ginwand tann um fo weniger verfangen, weil man fonft jebe gefcopf= lide Gelbftbeftimmung, ja überhaupt jebe geicopflice Gelbftbewegung laugnen mußte. Im Gegentheil, fo wenig im Menichen bie Bewegung ber nieberen vitalen Krafte burch ben geiftigen Billen in beren Bethatigung ben Charafter ber Gelbfibewegung aufhebt, fo wenig tann in Chriftus bie Bewegung feines menschlichen Billens burch ben gottlichen beffen Gelbftbestimmung aufheben. Da ferner ber gottliche Bille in feiner Allmacht auch bie Dacht befitt, unfehlbar bie Uebereinstimmung bes menfchlichen Billens mit fich ju erzielen : fo ift bamit gugleich ber weitere Ginwand erlebigt, bag ber menidliche Bille in Chriftus, wenn vorhanden, auch in Biberfpruch gum gott= lichen muffe treten tonnen. Beibe Ginwande geben im Grunde bavon aus, bag man, um ben Ginfluß ber Gottheit auf bas Leben ber Menichheit gang in berfelben Beife benten ju fonnen, wie ben Ginfluß ber menfchlichen Geele auf bas Leben bes Leibes, ber Bottheit feine wesentlich bobere Dacht guschreibt, ale ein geschöpflicher und speziell ber menichliche Geift befigt, ber allerbings nur bann bas innerlich bewegenbe Bringip in einem Befen fein tann, wenn er bas einzige ift, baber fein anberes felbftthatiges Pringip in bemfelben Wefen neben fich bulbet und, fobalb ein felbftthatiges Bringip neben ibm eriftirt, auch basselbe nicht fo beberrichen tann, bag es flete in Gleichformigfeit mit feinem Billen thatig ift.

Die positiven und inneren Gründe für den menschlichen Willen in Christus als hat Damasc. 1. de duad. vol. prägnant zusammengestellt, wie solgt: Si non assumpsit humanam voluntatem Christus, qua voluntate factus est Patri obediens? Si non assumpsit humanam voluntatem, qua voluntate factus est sub lege? Si non assumpsit humanam voluntatem, qua voluntate implevit omnem justitiam? Si non assumpsit humanam voluntatem, non attulit ei remedium, quod primum in morbum inciderat; quod enim non assumptum fuit, non est curatum, ut ait Gregorius Theologus; quid enim offenderat nist voluntas? Quod ergo offenderat, quod peccaverat, id demum amplius curatione egedat. Quodsi neges id ab eo assumptum, quod peccaverat: fateare necesse est, nec peccatricem quidem ac aegram naturam eum assumpsisse. Quod si non assumpsit, nec humanam assumpsit naturam; ipsa quippe est, quae peccaverat.

Enblich findet fich 3) in Chriftus auch ein von bem gottlichen verschie- 814 benes menichliches Bermogen ber Thatigfeit im Allgemeinen und bes Sandelns insbesondere, fo zwar, bag bie baraus bervorgebenben Thatigkeiten und Sandlungen, phyfifch b. h. als Gelbftbewegung betrachtet, als in fich abgeschloffen angeseben werben muffen und in feiner Beife mit ben gottlichen gu Giner Thatigfeit ober Sandlung ibentifigirt ober vermischt werben tonnen. Das ergibt und erflart fich vorzüglich aus bem sub 1 und 2 Gejagten. Denn bas natürliche Streben, wie bie freie Gelbft= bestimmung, gielt eben mefentlich auf eine Thatigfeit ober ein Sanbeln, naber auf eine immanente Thatigteit ober eine Gelbfibewegung ab, und unter biefem Gefichtspuntte tann fein Thun und Sanbeln einer Ratur mit bem einer anberen Gins werben; benn wenn auch bie eine Ratur auf bas Buftanbetommen ober bie außere Birtfamteit ber Gelbftbewegung einer anberen Ratur Ginfluß üben fann, fo tann boch bie Gelbitbewegung ber einen Ratur nie bie ber anberen Ratur werben, ohne bag bie Raturen in einander aufgeben ober gu Giner fich verschmelgen. Gbenfowenig ift es bentbar, bag beibe Raturen burch Berichmelaung ober Bermischung gu' Giner einzigen immanenten Thatigfeit fich

verbinden; benn in biefem Falle mußte bie Gottheit an bie Creatur gebunden und von ihr abhangig werben, wie bie menichliche Geele in ben animalijds vegetativen Lebensfunktionen an ben Leib gebunden ift und als Gubitrat biefer gemischten immanenten Thatigfeit innerlich mitveranbert wirb. Ueberbiet werben alle Sandlungen ber Menschheit unmittelbar von bem eigenen Willen berfelben bestimmt und geleitet; zwei Billen tonnen aber unmöglich einen gemeinschaftlichen Willensaft erweden, und fo ift auch bie gange unmittelbar burch ben menschlichen Billensatt bestimmte Sandlung gegenüber ber burch ben gottlichen Willensatt bestimmten Thatigkeit ber Gottheit wesentlich in fic als eine eigene Sandlung ebenfo abgeschloffen, wie wenn fie von einer ans beren Berfon gefett murbe. Aus biefem Grunde find bie Afte ber gottliden und bie ber menfchlichen Ratur mehr gegeneinanber abgefchloffen, als im Menschen die Afte ber nieberen und ber hoberen Rrafte ober bie Thatigteit bes Körpers und bes Willens, und tonnen namentlich nicht einmal in berfelben Beife gu einer Gefammthanblung gufammentreten, wie bier, wo beibe Thatigkeiten fich wechselseitig bedingen und bestimmen und ein einziger Willensentschluß die Seele ber handlung ift, und wo baber die Befammt handlung immerbin als phyfifch Gine betrachtet werben fann. Gie tonnen nur fo zu einer Gefammthandlung gufammentreten, wie bie Sandlungen veridie bener Berfonen fich gur Begielung und Ergielung einer gemeinfcaft lichen außeren Birtung verbinden tonnen, nur bag bei Chriftus bie Santlungen nicht bloß im gemeinschaftlichen Ziele, sondern auch im gemeinschaft lichen Trager und in ber physischen Ginigung ihrer Pringipien verbunden find und infofern allerbings nicht bloß augerlich zusammentreten, fondern we fprunglich zusammenhängen und nicht bloß moralisch, sondern physisch untereinander verbunden find.

Der hiegegen gerichtete Ginmand ber Monotheleten aus ber Ginbeit ber bam belnben Berfon führt fich auf ein Digberftanbnig bes Capes gurud: actiones mut suppositorum, ale ob berfelbe befage, bas suppositum refp. bie Berfon als felde und allein begrunde bie Form ber Thatigfeit. Inbeg a) befagt bas Pringip im Allgemeinen nur, bag bas Suppositum ebenfo ber Erager ber Thatigfeit fei, wie ber Rraft, weburd diefelbe geubt wirb, und bag folglich es allein bas Thatige ober bas principlum quod, to Ratur blog princ, quo fei. Uebrigens murbe babei urfprilinglich gar nicht an ben Com fat zwifden bem Suppositum und feiner Ratur, fondern blog an ben Begenfat gwifden bem Suppositum als einem Gangen und ben Theilen feiner Ratur gebacht; aber gerabe be diesem Gegensabe ift es offenbar, bag bie Ginheit bes Suppositums nicht auch bie Ginte feiner Thatigfeiten mit fich bringt; benn beim Menichen g. B. ift bie Thatigfeit bes griffen Erfennens wefentlich verichieben vom Geben und Soren, und ebenfo find viele actus imperati, wenn auch moralifch Gine mit bem actus imperans, boch phofifch von bemieben verschieben. Wenn nun ichon bie Berichiebenheit ber Theile Giner Ratur eine verfdieben Thatigfeit begrundet, bann a fortiori bie Berichiebenbeit gweier ganger Raturen. b) 3 einem fpezielleren Ginne fagt man beim perfonlichen Guppofitum, bag bie freien band lungen nicht blog ihm gehoren, und zwar in ber Form ber fittlichen Burechenbarfeit, im bern auch von ihm und nicht von ber Ratur ausgeben, infofern namlich, ale bie Certag und Richtung ber freien Sandlungen nicht, wie bie ber unfreien Thatigfeiten, icon burd bie natürlichen Tenbengen in einer ben verschiebenen Inhabern berfelben Raint gemein ichaftlichen Beife im Boraus festgestellt fei, fondern erft von jedem einzelnen Inbor burch feine Gelbstbestimmung festgestellt werbe. Aber auch biefe Gelbstbestimmung mit von bem Inhaber ber Ratur boch nur burch ben Gebrauch ber gu ibr geborigen Krib vollzogen, und er fann fie folglich in boppelter Weife vollzieben, wenn er ein bepreint Erfenntnig: und Willensvermögen bat.

Gbenfo wenig verfangt ber zweite Ginwanb, bag bie Menfcheit vermoge ber nie fubftangiellen Ginigung mit einem boberen Pringip ber Thatigfeit nothwendig ale ein Drgan ober Bertzeug biefes boberen Bringips ericheine, und baber biefes allein als thatig und feine Thatigfeit als bie einzige gedacht werben fonne und muffe. Daß bie Menichheit vermöge ber Union in einem gewiffen Ginne Organ bes gottlichen Bringipes fei, ergibt fich allerbings von felbst; bie baraus ju ziehenden Folgerungen muffen fich aber im tonfreten Falle nach ber eigenthumlichen Ratur ber betreffenben Bringipien und ihres Berhaltniffes zu einander richten. In unserem Falle befieht nun allerdinge 1) bas Grundverhaltniß zwischen bem menschlichen und bem gottlichen Pringip, bag biefes ber einzige Trager und Inhaber auch ber Thatigkeit bes nieberen Pringipes, alfo ber einzige operator ift, und bag folglich bas niebere Pringip nicht als ein fur fich bestehenbes, sonbern nur als ein bem boberen angehöriges Organ wirft. Aber biefes Organ ift eben eine in fich felbft lebendige und zwar geiftig lebenbige Ratur, bie gerabe barum von bem boberen Bringipe, bem Logos, angenommen wirb, bamit biefes noch in einer neuen, von feiner urfprünglichen verichiebenen Beife thatig fei. Gobann fieht 2) bier allerbings auch bie Thatigfeit bes nieberen Bringipes in fpegieller Beife unter bem leitenben und bewegenben, refp. verflarenben und erhebenben, Ginfluffe bes boberen Bringipes. Aber auch bieraus folgt wieberum nur, bag bie beiben Thatigfeiten nicht toorbinirt find, fonbern eine ber anbern fuborbinirt ift, ober auch, wie Leo I. (ep. ad Flav.) febr treffend fagt, bag bie bobere Thatigfeit ein operari ichlechtbin, bie niebere ein exsequi ift, feineswegs aber, bag bie niebere gar nicht mehr eine eigentbumliche Thatigfeit neben ber boberen ift; im Gegentheil wird bieg bier vorausgeset, und bei ben eigentlich menfolichen Sandlungen wirft bie menfoliche Freiheit fogar in ber Form eines agens principale, refp., im Bergleiche ju unperfonlichen Berfzeugen, in ber Form eines agens ministeriale. Endlich bringt es bas Berhaltnig ber Menichheit gur Gottheit 3) mit fich, bag bie erstere bei gewiffen Birfungen, namlich ben Bunbern, allerbings auch in bem Sinne blog wertzeuglich wirft, bag bie Birfung im Grunde allein von bem boberen Bringipe ausgebt, und fo ber aftive Ginfluß ber Menschheit auf bie Birfung mit bem ber Bottheit nur eine einzige Birffamteit barfiellt. Aber auch bier ift ber werfzeugliche Ginfluß in ber Regel an irgend eine menichliche Sanblung (bes Befehles, ber Berührung) gefnupft, und ericheint baber bie Denichheit felbft bier felbftthatig neben ber Gottheit, wenn nicht beg. ber wunderbaren Birfung, fo boch beg, ber von der Gottheit in ber hervorbringung Diefer Birfung benütten menichlichen Sandlung.

Dit biefem Ginwand bangt ber britte Ginwand gufammen: nach Cyrill (ober 317 vielmehr nach ber Rirchenlehre felbft) liegt die wefentliche Folge ber fubstangiellen Ginigung barin, bag bas Fleifch Chrifti an ber lebenbigmachenden Rraft ber Gottheit theilnehme, was Chrill ofters fo ausspricht, bas Rleifd Chrifti habe biefelbe Birffamfeit (Energie) wie bie Gottheit, ober von Ratur Gine mit biefer gemeinfame Birffamfeit. Rimmt man ben letteren Ausbrud fur fich allein und außer bem Bufammenhange mit bem erfteren, bann tonnte es vielleicht icheinen, es fei bier an bie innere phyfifche Lebensthatigfeit in ber Menichheit Chrifti gebacht, welche ebenfo mit ber Thatigfeit ber Gottheit Gins fei, wie bie vegetativ animalifche Lebenothatigfeit bes menichlichen Leibes mit ber ber Seele. Aber im Bufammenhange mit bem erfteren Musbrude bebeutet ber lettere offenbar nur, bie Menichheit Chrifti babe außer und über ihrer inneren und eigenthumlichen phyfifden Rraft fur ihr eigenes Leben auch noch Antheil an ber übernatürliches Leben fpenbenben Rraft und Birtfamfeit ber leibhaftig in ihr wohnenben Gottheit, welche auch ihr bermoge ber fubstangiellen Berbinbung und in ber Beife, wie es burch biefelbe geschehen tann, mit eigen fei, fo nämlich, wie bem glübenben Gifen bom Feuer bie Rraft ju leuchten und ju marmen mitgetheilt wirb. Much biefe "Ginheit ber Rraft und ber Birffamfeit" folieft baber bie eigene Rraft und Thatigfeit ber Denfch= beit nicht aus, fondern fest biefelbe vielmehr voraus; ja fie nimmt, wie die BB. fich ausbruden, biefelbe gerabegu in Unfpruch, indem eben ihretwegen, b. b. um gu geigen, bag jene Rraft ber Menichheit miteigen fei, bie Meußerung und Bethatigung berfelben an bie eigenen Sanblungen ber Menichheit Chrifti gefnupft murbe, geichweige bag ber gottliche Billensaft, von bem biefe Bethatigung ausgeht, und ber menichliche Aft phyfifch Gins wurbe.

Bgl. jum letten Bunfte Thomassin, 1, c. cap. 7. Die betreffenben Stellen Cyrille ats

f. oben n. 248 ff. Speziell gebort bierbin Cyr. in Joan. 6, 54: Audiant igitur. qui fidem in Christum prae vecordia nondum suscepere: Nisi manducareritis carnen Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Expertes enim et vacui plane vitae, quae in sanctificatione ac felicitate est, remanent, qui per mysticam eulogiam non susceperunt Filium. Vita enim est secundum naturam, in quantum et ex vivente Patre genitus est; vivificum autem nihilo minus etiam sanctum ejus corpus conjunctum aliquo modo et Verbo cuncta vivificanti ineffabiliter unitum, quod ideireo ejus esse reputatur ac velut unum cum ipso censetur. Indivisus enim est post incarnationem, praeterquamquod Verbum ex Deo Patre existens et templum ex virgine assumptum intelliguntur non idem esse natura; non enim consubstantiale est corpus Christi Verbo divino, sed unum congressu et concursu incomprehensibili. Quum ergo vivifica facta sit caro Salvatoris, utpote vitae secundum naturam, Verbo nimirum divino, unita, cum illam degustabimus, tunc vitam habebimus in nobis, ei quippe simul uniti, quemadmodum ipsa Verbo inhabitanti. Hanc enim ob causam etiam in suscitandis mortuis non verbis tantum et nutu Des convenienti Salvatorem operatum esse comperimus, sed carnem suam quasi cooperatricem ad hoc potissimum adhibuisse, ut ostenderet illam vivificare posse ac velut unum quid cum ipso jam factam esse; enimyero proprium ejus, nec alterius corpus est. Unde, cum principis Synagogae filiam suscitavit dicens: Filia surge, apprehendit manum ejus, ut scriptum est; cam nempe omnipotenti suo jussu ut Deus et rursus tactu sanctae carnis vivificando, unam esse et eandem utriusque demonstrat operationem. Practierea cum in civitatem Naïm advenisset, et efferretur filius ille matris unicus, rursus tetigit loculum, dicens: Adolescens, tibi dico, surge. Itaque non solo verbo mortuos excitari vult, sed ut ostendat vivificum esse suum corpus, ut jam antes diximus, mortuos tangit et per ipsum vitam jam corruptis immittit. Bu biefer Etelle bemerft Max. M. ep. ad Nicandr.: Ideireo unam Verbi sanctaeque ipsius carnis et conjunctam utriusque actionem dicit [Cyrillus], unam propter unionem, conjunctam propter partes; ut quae ipsius sit tum in mandato omnipotenti tum etiam in altacua sanctae carnis; utroque enim modo Deus Verbum eam praestitit, ut, per carnen etiam vitam tribuendo, ipsam quoque plane vivificam factam esse estendere. Quemadmodum et ignis per ferrum comburens conjunctione sua cum ferro facil, at ferrum quoque vim habeat comburendi, ut jam non ignis tantum natura sna. and ferrum etiam conjunctione comburat. Divinam igitur Verbi in miraculis peragenda actionem non Verbi solum ipsius natura esse patet, sed etiam sanctae illius carris propter conjunctionem in persona, quam sociam in divinis adhibuit, ut doctor alt, quemadmodum et anima corpus adhibet propriis operibus explendis. 3m Urtigen hat Niemand beutlicher als Cyrill, wie die in der defin. Conc. VI. angeführte Stelle aus thes. pg. 286 zeigt, ben unverwischbaren Unterschied ber gottlichen und menichlichen Thing feit eingeschärft.

Augerbem beriefen fich bie Monotheleten auch auf eine Stelle aus Dionys. Armp ep. 4. ad Cajum, worin von einer nova actio theandrica bie Rebe ift, intem fie bet nova burch una falfchten und unter ber actio theandrica eine Thatigfeit verftunber, welche als Gin phyfifcher Aft aus ber gu Ginem principlum quo agendi veridmilient göttlichen und menschlichen Ratur hervorgebe, nicht eine aus zwei auf einander bezogen und in ihrem Bringip und Biel geeinigten Aften gufammengefeste Gefammtaftion, mit je einen Aft, ber auf ben anberen, in feinem Pringip mit ihm geeinigten, bezogen und burch beffen Ginfluß in feiner Entftebung ober Beschaffenbeit ober burch beffen Mitmatan in ber Form feiner außeren Birtfamfeit bestimmt wirb. Gbenfo batten fie fich auf be von Dion. gegebene Erffarung ber actio theandrien: operari humana dirine, dices humane und bamit zugleich auf viele andere BB., die abnlich reben, berufen tonnen, wa fie jeboch weniger thaten, weil biefe Ausbrude gwar eingeln genommen im Ginne ein! eigentlichen Mifchaftes gebeutet werben fonnen, aber, neben einander geftellt, boch gmei wa einander verschiedene Formen ber Thatigfeit barftellen, in welchen bald bas eine, balb bal anbere Pringip ber Thatigfeit überwiegt, mas ju ihrer Lehre von ber Ginen Thatigfe

nicht pagte. Raberes bieruber unter n. 329 ff.

- B. Das Berhaltniß bes menschlichen Wollens und Wirkens 220 gu bem göttlichen, welches bie substanzielle Ginigung ber Rasturen in einer Hypostase mit sich bringt, gestaltet sich im Ginzelnen nach ben kirchlichen Definitionen wie folgt.
- 1. Bor Allem ist hervorzuheben, daß vermöge der substanziellen Einigung 821 ber Naturen der Träger und Inhaber des menschlichen Wollens und Wirkens kein anderes Subjekt oder keine andere Person ist als der Träger und Inhaber des göttlichen Wollens und Wirkens, und daß man folglich von dieser Person sagen muß, sie sei nicht minder bezüglich des menschlichen Wollens und Thuns der Wollende und Handelnde (der operator), wie hinssichtlich ihres göttlichen Wollends und Thuns. Diese Einheit der wollenden und handelnden Person beruht näher darauf, daß die menschliche Natur nicht als ein für sich bestehendes Wesen, sondern als eine in die göttliche Person ausgenommene, nur in ihr bestehende Natur thätig ist, und daß eben mit der Natur selbst auch deren Thätigkeit der göttlichen Person eigen wird.
- 2. Wie aber bie substanzielle ober physische Einigung ber Substanz ber 822 beiben Raturen in berselben Berson kein blokes Nebeneinanbersein barstellt (analog etwa ber Berbinbung zweier Hanbe an bemselben Leibe), sonbern eine innigfte Inerifteng ber beiben Raturen und eine Unterorbnung ber einen unter bie anbere einschließt (analog, nicht gleich, berjenigen, bie im Menschen zwischen Leib und Seele besteht): so besteht basselbe Berbaltniß ber Inexistenz und ber Unterordnung zwischen ben Naturen auch in ihrer Eigenschaft als Prinzipien bes Wollens und Wirkens, inwiefern bie eine als bas niebere Prinzip bem anderen als bem höheren, herrschenben ober begemonischen an= und eingegliebert ift, und biefest jenem leibhaftig einwohnt und basselbe burchbringt und erfüllt. Hieraus ergibt fich bann auch ein bochft inniges Bechfelverhaltniß ber gottlichen und ber menfc-Lichen Thätigkeit, welches ichon Leo I. bahin bestimmt hatte, baß eine Ratur in Gemeinschaft mit ber anderen bas ihr Gigene mirte. Selbstverständlich gestalten sich aber Grund, Form und Umfang biefer Bemeinschaft gang verschieben, ja in entgegengesetter Beise, wo von bem Birken bes menschlichen Prinzips in Gemeinschaft mit bem gottlichen, und umgekehrt von bem Wirken bes gottlichen Pringips in Gemeinschaft mit bem menschlichen bie Rebe ift.
- 3. Das Wollen und Wirken bes menschlichen Prinzips in 328 Gemeinschaft mit bem gottlichen schließt wesentlich eine Abhangig= teit bes ersteren von letterem, aber zugleich auch eine Erhöhung besselben ein. Im Ginzelnen gestaltet sich basselbe wie folgt.
- a) Zunächst wirkt bas menschliche Prinzip wesentlich in Gemeinschaft mit 324 bem göttlichen, weil und in wiefern es nur in diesem und durch bieses subsiftirt und insoferne durch dasselbe auch als Prinzip seiner eigenen Thätigkeit vollendet wird. Obgleich aber diese Gemeinschaft zunächst nur eine Angehörigkeit des menschlichen Prinzips an das göttliche darstellt, welche zur Folge hat, daß die menschliche Thätigkeit dem göttlichen Prinzip angehört: so fordert doch der Bollbegriff dieser Angehörigskeit zugleich, daß auch die menschliche Thätigkeit selbst durch den Einfluß der göttlichen Thätigkeit, wenigstens in der allgemeinen

Form, wie Bott bie Thatigfeit aller Creaturen beeinflußt, perurfact merbe; benn bie volle Ungehörigkeit einer Thatigkeit an eine Berfon ift nicht icon abaquat baburch bergeftellt, bag biefelbe in bem Umfange ber Berfon vorhanden ift ober vor fich geht; fie forbert überbies, bag fie von bem personbilbenben Pringip felbft mitverurfacht werbe. Wie man namlich bei Menschen bie einfachen actus hominis von ben actus humani als ben eigentlichen perfonlichen Aften baburch unterscheibet, bag bie letteren burch bas oberfte und freiwirkende Bringip im Menichen verurfacht werben: fo werben auch bei Chriftus die Acte der Menschheit erft baburch recht eigentlich Afte ber gottlichen Berfon, daß fie unter bem Ginfluß ber eigenen Thatigteit bes gottlichen Pringips zu Stande tommen. Aber auch umgekehrt reicht ber bloge aftive Ginfluß Gottes auf eine creaturliche Thatigfeit zwar unter Umftanben aus, um biefelbe ju einem eigenen Werte, nicht aber, um fie ju einer eigenen Thatigteit ober Sanblung Gottes ju machen; ban ift vielmehr nothwendig, baß jener Ginfluß Gottes auf eine mit ihm perfonlich verbundene und in ihm hypoftatifch vollenbete gefcopfliche Ratur geubt werbe. Weil aber nun jener attive Ginfluß Gottes bei jebem geschöpflichen Bringip fich von felbft verfteht, fo tann man immerhin einfach fagen: die Thatigteit ber Menichheit Chrifti merbe baburch eine Thatigfeit Gottes, bag fie in ber

Angehörigkeit ber Menschheit an bie gottliche Berfon geubt werbe.

b) Gobann wirft bas menichliche Pringip in Gemeinschaft mit bem gottlichen infofern, als es in Folge ber Bereinigung mit biefem in feiner gangen Thatigteit nicht blog unter bem allgemeinen, auf jebe geschöpfliche Ratur fich erftredenben, fonbern unter einem gang befonberen Gim fluffe bes gottlichen Bringips fteht. Durch biefen Ginflug ber Thatigkeit bes gottlichen Pringips wird a) bewirft, bag bas menichliche Bringip bezüglich ber naturlichen Leibenheiten nicht mit Rothwendig feit benfelben unterworfen bleibt und nur unter Bulaffung bes gotts lichen Pringips benfelben verfällt, aber eben barum überhaupt feinen jolden verfallen fann, welche mit ber Burbe ber gottlichen Berfon in Biberiprud fteben. Ferner wird burch ben gottlichen Ginfluß 3) bewirkt, bag von ber Freiheit bes menichlichen Billens bie Billfur und Gebrechlic feit ausgeschloffen wird, vermoge beren er vom gottlichen Willen abweichen tonnte, bag vielmehr im Gegentheil ber Willensentichluß fich ftets in volls kommenftem Ginklange mit bem gottlichen Willen befindet ober als ein von biefem infpirirter auch ftets mit bemfelben confpirirt. Cobann mit burch ben gottlichen Ginflug 7) bewirft, bag bie Menschheit ibre menichliche Thatigfeit entweder mit einer übernaturlichen innerlichen Bolltommen heit (wie namentlich die geiftige Thatigkeit bes Erkennens und Bollens) ober boch unter und mit Umftanben wirtt, worunter ober momit fie burch ihre natürliche Rraft allein biefelben nicht wirken konnte (wie beim Banbeln Chrifti auf bem Baffer). Dieje brei Formen bes gottlichen Ginftufic führen bei ben Batern bie Namen: Evdoois (permissio), xivgois (motio) und συνέργεια (cooperatio). Ein berartiger Ginflug tann zwar an fich von Gott auch auf die Thatigkeit einer geschaffenen Berfon geubt werben; aber in biem Falle mare berfelbe nicht in bem fubstangiellen und phyfifchen Bufammenbang (ber συμφυία in ben canones bes Conc. Lat.) ber menschlichen Ratur mit In diesem doppelten Berhältnisse ber menschlichen Thätigkeit Chrifti zum sze göttlichen Sinflusse liegt aber offenbar außer ber Abhängigkeit zugleich eine Erhöhung derselben, indem die menschlichen Handlungen Shristi durch ihre Erhöhung zu Handlungen Gottes auch göttliche Würbe erhalten, und das menschliche Bermögen, sie zu setzen, in derselben Berson mit der Macht verbunden ist, dieselben in einer stets Gottes würdigen und nur durch Gott möglichen Weise zu setzen. Das Erstere und zum Theil auch das Letztere drücken die BB. dadurch aus, daß sie sagen, der menschliche Wille Christi, resp. seine menschlichen Handlungen seien ganz vergöttlicht (durchgottet), das Letztere aber dadurch, daß sie sagen, Christus wirke auch das Mensch-

liche in gottlicher Beife (humana divine).

4. Bahrend die gesammte menschliche Thatigkeit Chrifti in fich felbst 127 und nothwendig unter bem gottlichen Ginfluffe fteht: fann man von ber= jenigen Thatigfeit, worin bas gottliche Bringip bas ihm Eigene in Gemeinschaft mit bem menschlichen wirkt, nicht basfelbe jagen. Denn bie gottliche Thatigfeit fann in feiner Beife meber in fich felbft noch in Bezug auf ihre außere Birffamteit unter bem Ginfluffe einer geicopflichen Thatigfeit fteben, und ebensowenig tann fie in ihrer außeren Birtfamteit an biefelbe jo gebunden fein, bag fie ber Mitwirfung berfelben beburfte ober nicht ohne bieselbe mirten konnte (etwa fo, wie beim Menschen die geiftige Thatigfeit ber Geele burch die animale Thatigfeit bedingt und die außere Wirffamfeit bes Beiftes nothwendig an ben Gebrauch ber forperlichen Organe getnupft ift). Bielmehr reducirt fich biefe Gemeinschaft barauf, bag bas gottliche Bringip in ben ihm eigenen außeren Berten, foweit und in= wiefern babei eine Mitwirtung bes menfclichen Bringips möglich, zulaffig und angemeffen ift, bie Thatigfeit bes letteren, als eine ibm ebenfalls eigene, jum Mittel ober Behitel ber Musfuhrung feines Billens und gur Bethatigung feiner Rraft macht. Richt moglich und gulaffig ift eine folche Mitwirtung bei bem gottlichen Berte ber Erichaffung, wohl aber bei ber Regierung ber Creatur und ber übernatür= lichen Ginwirfung Gottes auf biefelbe, und angemeffen, ja hypothetisch noth: wendig bei allen Berfen, welche bas ewige Bort als von Gott gefandt und als in feiner Menschheit eriftirend vollbringen follte. Birtlich vorhanden aber-ift biefe Mitwirfung bei allen benjenigen gottlichen Werten, welche fpeziell als Berte Chrifti, nicht einfach als Berte Gottes auftreten und geltend gemacht werben. In biefem als felbftverftanblich vorausgefetten Ginne, und barum ohne ausbrudliche Ginichrantung ober Erffarung, reben baber die BB., besonders Leo I., gang allgemein ebenso bavon, daß in Chriftus, b. h. in ben Berten Chrifti als folden, bie Gottheit bas Gottliche nicht ohne bie Menichheit mirte, wie bavon, bag bie Menichheit bas Menich= liche nicht ohne die Gottheit wirke. Weil und inwiefern fobann die menich= liche Thatigfeit, welche ber Gottheit und beren eigenen Werten bient, bemfelben gottlichen Bringip angebort ober nicht eine Gott frembe, fonbern Gott eigene Thatigfeit ift, also nicht außerlich, sonbern innerlich in ihrem Pringip mit ber

göttlichen Thatigkeit in beren Prinzip zusammenhangt ober verwachsen ift, sagen bie BB. weiterhin ebenfalls gang allgemein, bag in Chriftus Gott bas Göttliche in menschlicher Beise, divina humane, wirke.

5. Die Leoninische Formel, daß jede Natur in Gemeinschaft mit der anderen daß ihr Eigene wirke, kann und muß aber dahin ergänzt werden, daß in gewissem Sinne auch jede Natur daß der anderen Eigene als ihr mit eigen wirke. So wirkt die göttliche Natur nicht bloß die göttlichen Werke, sondern auch die menschlichen Handlungen als ihre eigenen, in wiesern sie, als identisch mit dem Logos gefaßt, die menschliche Natur als ihr Eigenthum besitzt und deren Handlungen ihr Werk sind. Und umgekeht wirkt die menschliche Natur nicht bloß ihre menschlichen Handlungen und Werke, sondern auch die eigenen Werke der Gottheit als ihre eigenen insosen, als ihre eigene auf solche Werke abzielende Thätigkeit getragen und beseelt ift von der ihr nicht zufällig und äußerlich, sondern wesenhaft und innerlich eigenen vis vivissea oder der ihr wesenhaft einwohnenden Kraft der Gottseit (s. oden n. 325 f.). Indeß wurde diese Ausdrucksweise in den monothe letischen Streitigkeiten in der Regel vermieden, um nicht zu Mißbeutungen

Unlaß zu geben.

6. Aus ber Leoninischen Formel erklart fich leicht und murbe auch von ben BB. erflart, inwiefern bei Chriftus vermoge feines eigenthumlid gufammengefetten Befens von einem ihm eigenthumlichen Birten bie Rebe fein tonne, in welchem fich fein gottmenichliches Beien abfpiegele. Die Bater murben zu biefer Erflarung baburch veranlagt, bas in ber That ber Areopagit (ep. 4. ad Cajum) aus bem gottmenichlichen Befen Chrifti ein gottmenschliches Birten (energia ober actio theandries) gefolgert und bie Monotheleten basselbe zu ihrem Schlagwort gewählt batter Aber ber Areopagite felbit hatte ben Ginn bes Ausbruckes binreichend m flart, indem er die actio theandrica in folgender Berbindung porbrachte "Dbgleich an fich uber bie Menfchen erhaben, ift Jefus mahrer Menich ge worben, aber tein bloger Menich, wie bie anberen, fonbern übermenicht bleibend: und fo hat er nicht als Gott (nara Dedu, b. b. einfach in gottlicht Beife, wie die anderen gottlichen Berjonen) bas Gottliche gewirft, noch bes Menschliche als Mensch (xat' avbownov, b. h. einfach in menschlicher Beit wie die anderen, die blogen Menschen), sonbern, ba in ihm Gott Menid m worben (ανδρωθέντος θεού), unter und ein neues gottmenichliches Wirten gezeigt."

Der nächstliegende Sinn bes Ausbrucks ist bemnach ber, daß unter ber gottmenschlichen Wirken in recto einerseits die menschliche Thatip keit verstanden wird, in wiesern sie unter dem mitwirkenden Einstasse derselben Person angehörigen göttlichen Thatigkeit vollzogen wird, anderer seits die göttliche Thatigkeit, in wiesern sie unter Mitwirkung ber berselben Person angehörigen menschlichen Thatigkeit nach Außen wirk, wie m. E. W. die auf Grund des gottmenschlichen Wesens Christi göttlich be einflußte menschliche, oder die in ihrer außeren Wirksamkeit menschlichen vermittelte göttliche Thatigkeit. Hiernach waren alle menschlichen Handlungen Christi ohne Ausnahme auch gottmenschliche Dandlungen und wenn schon nicht in allen gleichmäßig der göttliche Einfluß auf die Ed

stanz ober die äußere Wirksamkeit der menschlichen Thätigkeit hervortritt, so haben doch alle gleichmäßig darin einen gottmenschlichen Charakter, daß sie als Handlungen einer göttlich hypostasirten Menschheit von der göttlichen Person die göttliche Würde entlehnen. Dagegen sind nicht alle göttliche Thätigkeiten weil diesenigen, die Abatigkeiten Ghristi auch gottmenschliche Thätigkeiten, weil diesenigen, die allein durch die Gottheit und darum von Christus nur in der Einheit mit den anderen göttlichen Personen geübt werden, zwar Handlungen des Gottmenschen, aber nicht des Gottmenschen als solchen sind, d. h. in keiner Weise durch das Wenschliein der göttlichen Person einen besonderen Charakter erhalten.

Bie nun in Chriftus bie gottmenschlichen von ben rein gott- 881 lichen Sandlungen unterschieden werben muffen: fo haben einige BB., befonbers Max. Conf. und Damasc., bie gottmenichlichen Sandlungen als eine britte Art von ben rein menichlichen unterschieben, wonach bann nicht mehr alle, fonbern nur ein Theil ber menfclichen Sandlungen Chrifti als gottmenichlich ericheinen. Gie laugneten barum nicht, baß ber Name und Begriff in einem fehr mahren Ginne auf alle menichlichen Sanblungen ausgebehnt werben tonnten, fonbern faßten ben Begriff ber gott= menichlichen Sandlung bier in einem gang fpegiellen ober eminenten Sinne, wie er gunachft ben unter menfolider Mitmirtung ftattfinbenden gottlichen Thatigkeiten, aber ebenfo auch folden menfch= lichen Thatigteiten gutommt, bie unter gottlicher Mitwirfung eine gottliche Birtung bezielen und erzielen. Diefe Thatigfeiten, 3. B. bie munberbare Beilung eines Rranten burch Berührung, find nämlich in eminenten Ginne gottmenschlich 1) beghalb, weil in ihnen bie Thatigkeit ber beiben Naturen neben einander und zugleich in gebührender Einheit und Unterordnung zusammenwirft, also in ihnen vorzüglich bas gott= menichliche Befen Chrifti fich offenbart. Gie find es aber auch 2) beghalb, weil in ihnen die gottliche und die menschliche Thatigkeit, als auf eine gemeinschaftliche außere Wirfung gerichtet und bieselbe berbeiführenb, fich einigermaßen gu Giner Gefammthanblung gufammenfeten, beren Einheit jeboch, wie oben bemerkt, immer mesentlich verschieben ift von ber Einheit ber natürlichen menschlichen Sandlungen, in welchen Geift und Korper gufammenwirfen, und nur als phyfifche Berbindung zweier Sandlungen, nicht als eigentliche physische Ginheit ber Gesammthanblung zu benten ift.

Die Abweisung ber monotheletischen Erklärung ber actio theandricasse ist begmatisch vollzogen in can. 15 bes Conc. Later.: Si quis secundum scelerosos haereticos deivirilem operationem, quam Graeci dicunt theandricam, unam operationem insipienter suscipit, non autem duplicem . . . . aut ipsam deivirilis, quae posita est, novi vocabuli dictionem unius esse significativam, non vero utriusque mirabilis et supernaturalis unitionis (παραδόξου καὶ δπερφυούς ἐνώσεως) demonstrativam, damnatus sit. In seiner auf bem Concil gehaltenen Rede (bei Hardouin III. pg. 787) hat Papit Martin selbs ben Namen im Sinne bes Arcopagiten bahin erflärt, baß mit Rüdzsicht auf die mirabilis unitio jede von beiben Thätigfeiten in ihrer Beziehung auf die andere deivirilis genannt werben fönne. Die Stelle ist sowohl als Commentar wie auch sür sich selbst höchst werthvoll: S. Dionysius non unam, sed duplicem duplicis naturae operationem ostendere volens, composito verbo usus est, duas ejusdem personae secundum unitionem operationes significans. Et idcirco sapienter dixit: non secundum Deum divina operans, neque humana secundum hominem, summam nobis unitionem denuntians sicut naturarum, ita et operationum; quo-

niam summae unitionis est proprium, eundem miro modo utraque alterna ratione operari, hoc est divina humane et humana divine. Non enim nuda divinitate operatur divina, nec mera humanitate humana: sed per carnem rationaliter animatam et substantialiter sibi unitam operatur stupenda miracula, et vicissim per potestalen omnipotentem vivificarum ejus passionum sponte pro nobis experimentum sumpelt, ut et unitionem manifestet et differentiam exhibeat: unitionem quidem alterna adjectione et physica cohaerentia (συμφυία) propriarum operationum, differentiam vero conser-

vatione naturalis proprietatis.

Die actio theandrica im engeren Sinne erflären Max. Conf. und Dam gewöhnlich durch das Gleichniß eines glühenden Schwertes, welches deim Einfaneiden durch eine doppelte Kraft auch eine doppelte, aber untheilbar verbundene Birfung hervordunge. S. Damasc. 1. 3. c. 15: Et in ignito quidem gladio, quemadmodum naturae salvantur ignis et ferri, sie et duae actiones et perfectiones eorum. Habet enim ferrum incidendi virtutem, et ignis urendi; et incisio actionis ferri perfectio est operique absolutio, combustio vero ignis. Et salvatur horum differentia in combusta incisione et in incisa combustione, tametsi neque combustio sine incisione fiat pout unionem nec incisio sine combustione. Et neque propter duplicitatem naturalia actionis duos ignitos gladios dicimus, neque propter singularitatem igniti gladii confusionem substantialis eorum differentiae inducimus. Sie et in Christo divinitalis ejus divina et omnipotens est actio, humanitatis autem, quae secundum nos; ogna autem humanitatis, quod tenuit puellam manu et erexit, divinitatis vivificatio; alimi enim hoc et aliud illud, etsi ab invicem inseparabiles sunt in deivirili operatione.

7. Wie fich ber mefentliche und burchgreifenbe Unterschied ber menich lichen und ber gottlichen Thatigkeit vorzuglich barin zeigt, bag erstere burch einen eigenen menschlichen Willen getragen wirb: fo zeigt fich auch gerabe in ber Urt und Beife, wie ber menichliche Bille in Chriftus thatig ift, vorzüglich bie eigenthumliche, erhabene Bertettung ber gottlichen und ber menichlichen Thatigfeit. Die menichliche Thatigfeit wird namlich insbesondere barum unter bem Ginfluffe ber gottliden in gottlicher Beije geubt, weil die Geele Chrifti fich als Geele bes Loges erkennt und will und ihre Thatigkeit nur als Ausführung bes auf biefelbe bezüglichen göttlichen Willens bes Logos intenbirt. Und ebenfo wird bie gottliche Birtfamteit nach Außen insbesonbere barum unter Mitwirtung ber menje lichen Thatigkeit Chrifti und in menschlicher Beise ausgeübt, weil bie menich liche Seele Chrifti nicht als ein blindes Wertzeug, sonbern, als ben ihr im wohnenben Logos mit feinen Planen und Absichten anschauenb, bei ber Ber wirklichung seiner gottlichen Werke miffend und wollend mitwirkt. Inwiefent enblich alle menichliche Thatigfeit Chrifti unmittelbar von bem menichlichen Billen bewegt und geleitet wird, wird fie vom gottlichen Billen befonders baburch bewegt und geleitet, bag biefer burch feine Inspiration ben menid lichen Willen leitet und zugleich ihm bie Rraft gibt, alle Bewegungen ber menschlichen Ratur in einer bem gottlichen Billen entsprechenben Beife # reguliren.

§ 220. Die bogmatischen Formeln und Begriffe fur bie Etemente und bie Form ber Constitution Chrifti: Sppoftase (= Suppositum oder Sub fifteng) und Berson — Befenheit und Natur — hppostatische ober per fonliche Union.

Literatur: Bgl. B. II. § 114; Thom. 3. p. q. 2. a. 2; c. gent. 1. 4. e. 3. 37. 41; q. disp. de unione Verbi a. 1; Comp. theol. 211-212; Petar. 1. 3. c. II-II

Thomassin, l. 3. c. 3 ff.; Tiphanus, de hypostasi; Franzelin, thes. 16-30; Hurter, thes. 142-144; E. Braun, Der Begriff "Berson"; Stentrup, Innobr. theol. Zeitschr. 1877-78; Kleutgen, Abh. I. Cap. 2. § 1-3; v. Schäzler, Erste Beilage.

Im Laufe der bogmatischen Entwicklung der Lehre von der Constitution 385 Christi wurden erst allmälig auch die technischen Ausdrücke herausgedildet und sestigestellt, welche die Elemente jener Constitution nach ihrer eigenthümlichen Bedeutung in derselben, sowie den spezisischen Charakter der Berbindung selbst bezeichnen sollten. Und wenn schon einzelne Ausdrücke, z. B. Person und Natur, dei den Lateinern schon vor den nestorianischen Kämpsen in Gesbrauch waren, und im Ansange dieser Kämpse sogleich die Ausdrücke duckoraus und Einigung xad dieseraus gebraucht wurden: so hatten dieselben, namentlich die letzteren, welche abwechselnd mit posis und natura, resp. mit unio physica oder naturalis, gebraucht wurden, doch noch nicht sogleich den genau abgegrenzten formellen und spezisischen Sinn, in welchem sie später angewandt wurden.

I. Maggebend für bie Bahl und ben Ginn ber betreffenden Ausbrude 386 war ber in ber Trinitatslehre festgestellte Sprachgebrauch, indem man bavon ausging, bag bas, mas bort Gins, hier verschieben, mas bort verschieben, hier eins fei. Wie nun in ber Trinitatslehre bas Berichiebene von ben Griechen Profopon und Sypoftafe, von ben Lateinern Berfon ober auch subsistentia, bas Gine aber Wefenheit ober Natur genannt murbe: fo bezeichnete man in ber Incarnationslehre bas Gine Gubjett als Sypoftaje, Berjon ober subsistentia, die von bemfelben angenommene Menschheit aber ebenfo wie bie ursprünglich in ihr wohnenbe Gottheit als Befenheit ober Natur. Demgemaß charafterifirte man auch bie Menschheit eben fo, wie bie Gottheit, im Berhaltniß gur gottlichen Sypoftafe ober Berfon als etwas in berfelben Seienbes und ihr Ungehöriges, genauer als eine burch feine Inerifteng und Angehörigkeit bas Gubjett gum Befen einer beftimmten Art madenbe und baber ihm ben betreffenben Artnamen gebenbe Befensform; und umgefehrt bestimmte man bie gottliche Sypostase ober Berfon im Berhaltniß zur Befenheit ober Natur als Tragerin (= suppositum) und Inhaberin (= persona) berjelben, welche burch biefelbe als ein Bejen von bestimmter Art eriftire (res naturae).

Sofort tritt aber hier neben ber Analogie auch ber wesentliche Unters sor schieb zwischen bem beiberseitigen Berhältnisse hervor. Die Gotts beit ist in ihrer Hypostase und Person so, daß sie dieselbe ihrem ersten Sein nach constituirt, und gehört ihr so an, daß sie mit ihr selbst ibentisch ist, m. a. B., sie stellt sich als das dar, wodurch und was die Hypostase oder Person an sich ist. Dadurch aber ist sie zugleich in der letteren als der Grund ihrer Selbstständigkeit und Selbstmacht, nicht als ein bloß angeeignetes, von ihr abhängiges und ihrer Herrschaft (dominium) unterworsenes Eigenthum. Sie ist deßhalb in einem ganz speziellen Sinne "die eigene Natur, nicht bloß eine eigene Natur" dieser Person, wie Hil. Pict. zu sagen psiegt, und um so mehr die eigene und eigentliche Wesenscheit derselben, d. h. das, wodurch sie überhaupt diese bestimmte Person und namentlich eine Person von solchem Range und solcher Würde ist, oder die eigene Natur Christi, d. h. diesenige, durch welche, nicht in welcher, Christus

Chriftus, b. b. ber Gefalbte ift (f. u. § 222). Die Menichheit bingegen ift fo in ber gottlichen Sypoftaje ober Berjon, bag fie biefelbe als bereits in fich felbft tonftituirt vorausfest, also blog zu ihr hingutritt, und gebort berfelben fo an, baß fie ihrer Wefenheit nach von ihr verschieben bleibt; fie ift barum nicht etwas, woburch und was bie Perfon an fich ift, fonbern bleg etwas, burch beffen Aufnahme und Beherrichung bie Berfon ein zweites Gein in einer neuen Art gewinnt; fie ift barum enblich fo wenig auch nur ber theilweife Grund ber Gelbftftanbigfeit und Gelbftmacht ihres gottlichen Tragers und Inhabers, daß fie vielmehr in vollfter Abhangigfeit von ber in fich felbft vollenbeten Gelbftfanbigfeit und Gelbftmacht befelben fteht und eben burch beffen Obmacht und Berrichaft über fie in ibm als ihrem Trager und als Eigenthum ihres Inhabers eriftirt. Gegenüber ber Gottheit als "ber eigenen Ratur" ber gottlichen Sypoftafe ift baber bie Menichheit nur eine eigene refp. eine angeeignete Ratur berfelben, unb wird jo auch in ber Regel nicht Wefenheit, fondern blog Ratur ber Sopoftaje genannt, obgleich fie allerbings als eine substanzielle Ratur in fich eine substanzielle Wesenheit ift und auch zu ihrem Träger und Inhaber fich fo verhalt, daß fie ihn abnlich, wie feine constitutive Wefenheit, gum Befen einer besonderen Urt macht. Denn "Ratur" fann überhaupt jebe einem Wefen irgendwie eigene Seinsform bezeichnen, wie man ja auch beim Meniden von ber Annahme einer zweiten Ratur burch Gewohnheit und insbesondere burch feine zweite Geburt aus Gott rebet - ein Analogon, worauf Die Sprache ber Rirche und ber BB. fehr oft refurrirt; überdies ift ber Rame "Ratur" im Gegenfage gur Berfon, befonbers im lateinischen Sprachgebrauche, gang bagu angethan, um eine niedrigere Form bes Geins ober eine niebrigere Gub ftang zu bezeichnen, welche als bloge Gache in ber Bewalt ber Berfon fieht

II. Gegenüber ber absoluten realen Ibentitat, welche bie gottlide Ratur mit ihrer Sypostafe und Berfon Gins macht; muß biejenige Form ber Ginheit, welche bie Denichheit gur Ratur berfelben Supofiafe macht, als eine bloge Ginigung, unio, bezeichnet werben. Bor alles übrigen Formen ber Ginigung aber wird biefe Form nach ihrem fpegificen Charafter hopostatifche ober perfonliche Ginigung genannt, b. eine Ginigung, woburch eine Gubftang mit einer Sypoftafe ober Perfon als folder, b. h. als mit ihrem Trager und Inhaber, vereinigt wird und in Folge beffen ebenfo mahrhaft, wenn ichon in anderer Beife, in berfelben it. berfelben angehort und mit ihr Gin Befen ausmacht, wie beren uriprunglich eigene Befenheit. Bahrend es aber auch hypostatifche Bereinigungen in biefen Ginne geben tann und namentlich im Menfchen wirflich gibt, welche mi anberen Formen ber Ginigung gemischt find ober boch nicht bie volle Anft und Bebeutung besitzen, bie ber hopostatischen Union in ihrer ibealen Belltommenheit gutommen tann: bezeichnet ber Rame hopoftatifche Union in ferem Falle naberhin eine rein und voll hypoftatifche ober perfonliche Unisch Die Ginigung ber Menschheit mit ber gottlichen Sypostafe ober Berfon if rein hypostatisch und perfonlich, weil und in wiefern fie in feiner Bok auf eine Ergangung ober Beidrantung ber urfprunglichen Ratur ber Der ftaje abzielt ober burch eine Berschmelgung ber naturen gu Giner verminel wirb, fonbern ausichlieglich bie Aufnahme und Aneignung bet

Menschheit in und an einen gottlichen Erager und Inhaber gum Biele hat und ausschließlich burch bie Tragfraft und Berrichermacht bes letteren begrundet wirb. Dieje Ginigung ift ferner aber auch eine voll hypoftatische und perfonliche, weil die angenommene Ratur wegen ihrer Mehnlichkeit mit ber ursprünglichen Ratur ber gottlichen Sypoftase und Person berart ift, baß fie nicht als bloger Gegenstand bes Befiges (wie etwa ein Glieb bes Leibes ober auch ber gange Leib gegenüber ber geiftigen Seele im Menichen) ihren Trager und Inhaber nur abjektivisch, b. h. als mit ihr ausgestattet und betleibet, fonbern ebenso, wie beffen ursprüngliche Ratur, ihn mit ihrem konkreten Ramen fubstantivisch, b. h. als ein Befen ber burch ben Begriff ber betreffenben Ratur bestimmten Urt benennen tann. Eben als rein und voll hypoftatisch offenbart und befundet fich baber bie Ginigung ber menichlichen Gubftang mit ber gottlichen Spoftafe und Person in der Ibentitat bes mit ben Ramen Mensch und Gott bezeichneten Gubjettes. Denn biefe Ibentitat fest nicht blog voraus, baß bie Menschheit einem Subjette, welches Gott ift, mahrhaft angehort; fie fest ebenfo voraus, bag bie Menschheit mit ber hoberen Ratur biefes Gubjettes nicht Gine Natur, vielmehr eine von feiner boberen Natur ganglich verichiebene zweite Ratur besfelben bilbe, und zwar eine folde, welche ebenfo wie jene geeignet fei, bemfelben einen substantivifchen Ramen zu geben.

Die jum reinen und vollen Begriffe ber bypoftatifchen Union geborigen Momente 339 ergeben fich fibrigens in unferem Ralle aus bem einfachen Begriffe von felbft, fobalb nur ber eigenthumliche Charafter ber geeinigten Gubstangen in Betracht gezogen wirb. Um ben reinen Begriff ju gewinnen, braucht man blog an bie Unwandelbarfeit ber gottlichen Gubftang ju benten; obgleich auch bie Eigenart ber menschlichen Gubftang als einer vollflandigen in fich lebendigen Ratur mit in's Gewicht fallt. Den vollen Begriff aber icheinen bie meiften EE. - und viele thun es wirflich - einfach barin und baburch icon gegeben ju finden, bag bie bypoftatifche Union eine reine fei, weil jebe bypoftatifch vereinigte, in ihrer Art vollftanbige Befensform ipso facto ber Spoftafe eine neue Dafeinsform gebe, indem fie g. B. beim Leibe Chrifti im Grabe nur die Unvollftan= bigfeit feiner Ratur ale Grund anführen, weghalb man nicht fagen tonne, ber Logos ober Bott fei ein Leib. Demnach mußte eine rein materielle Gubftang, welche mit Gott hopoftatifd vereinigt mare, ibm ebenfo ihren tonfreten Ramen übertragen, wie nach ber Glaubenslehre die menschliche Substanz unter bem Ramen Mensch. Die hatte folder Nebertragung brangt fich von selbst auf und wird allgemein zugegeben. Die Uebertragung ift aber nicht nur hart, sondern auch falsch. Zedenfalls läßt sich dieselbe nicht barans folgern, daß thatsächlich ber konfrete Name Mensch der göttlichen Berson beigelegt wird. Denn biefer Rame, weil von einer vernünftigen Ratur bergenommen, bie nur perfonlich eriftiren fann, bezeichnet nicht irgend welche Sypoftafe, fondern eine perfonliche Sypoftafe und bamit biejenige Form bes Befiges ber Ratur, wie fie eben ben perfonlichen Sypoftafen jufommt; er fann baber febr wohl die gottliche Supoftafe, welche eben eine perfonliche ift und burch perfonlichen Befit fich auch bie menschliche Ratur aneignet, bezeichnen. Dagegen darafterifiren bie fontreten Ramen, welche von unvernünftigen Raturen bergenommen werben, ihr Gubjett nicht nur nicht ausbrudlich als eine Berfon, fonbern im Wegentheil ale eine unperfonliche Sppoftafe, und fonnen baber in feiner Beife auf einen perfonlichen Inhaber ber betreffenben Raturen übertragen werben. (Dit bem Ramen "Tleifch" ift bieg nur barum nicht ber Fall, weil berfelbe metonomifch fur fleifcbliches Befen gebraucht wird, und fo gwar auch unperfonliche, aber ebenfo perfonliche Befen, bie Fleifc an fich haben, bezeichnen fann.) Benn baber folde Raturen mit einer gottlichen Berfon vereinigt gedacht werben, fo gewinnt biefe baburch allerdings eine eigensthumliche Dafeinsweise, wie fie auch der Sohn Gottes mabrend ber Trennung feines Leibes von ber Geele hatte. Bie man aber bier nur fagen fann, Gott habe einen Leib ober

eristire in und mit einem Leibe und der Leib sei ein Leib Gottes, nicht: Gott sei ein Leib oder eristire als Leib oder der Leib seit seit seit sein Leib oder eristire als Leib oder der Leib seit. so könnte man auch bez. keiner undernunstigen Natur, wenn sie hypostatisch mit Gott vereinigt wäre, sagen, das Gott als ein Wesen ihrer Art als Gott eristire. Dieser Austauld der kontreten Namen der Naturen auf Frund der hypostatischen Union kann ebense nur zwischen der göttlichen und einer gottebendilblichen Naturen fattsinden, wie außer der berdstätischen Union allein die von den gottebendilblichen Naturen hergenommenen Namen nicht in symbolischem, sondern in ekgentlichem Sinne zum Ausbrucke der Bollsommenden Gottes verwandt werden können, und umgekehrt allein die vernünstigen Creaturen vermöge derzeinigen übernatürlichen Aehnlichkeit mit Gott, für welche sie empfänglich sind, "Götter" genannt werden können.

11. Das eigenthümliche, burch bie hypostatische Union begründete Ber hältniß zwischen ber göttlichen Hypostase ober Berson und ihrer menschlichen Natur bringt es mit sich, daß auch der Begriff und die Funktion der Hypostase ober Person selbst in ihrem Gegensate zur Natur für das Berständniß des Geheimnisses der Incarnation nach einer anderen Richtung hin bestimmt oder vielmehr betrachtet werben muß, als in der Lehre von der Trinität.

In ber Trinitatslehre fommt es barauf an, bie Sypoftaje ober Berion als bie besonbere, einzelne und von anderen Tragerinnen und Inhaberinnen burch besondere Form bes Besites verschiedene (particulare und individuelle) Tragerin und Inhaberin einer gemeinschaftlichen constitutiven Wefenbeit und Ratur zu fennzeichnen; und hiefur bient als Analogie bas Berhaltniß ber a einer gemeinschaftlichen Art gehörigen und biefelbe in fich barftellenben matriellen Einzelwesen ober Individuen, speziell ber burch Mittheilung ber Ratur von einem an bas andere zugleich unterschiebenen und verbundenen anime lifchen Einzelwesen, und vorzüglich ber menschlichen Einzelwesen, welche nicht nur mahre Personen find, sonbern auch burch ben Ursprung eines aus ben anberen in perfonliche Relation zu einander treten. Wie aber unter biefen Befichtspuntte in Gott die Sypoftafe ihrem Begriffe nach nichts Anberes ift als bie Natur in ihrer inbividuellen Befonderung: jo ift bier and bie hppoftatifche Funktion, ober bas Tragen und Befigen ber Ratur ven Geiten ber Sypoftafe, ein In fich haben im ftrengften und abfoluten Sinne bes Bortes.

In der Incarnationslehre hingegen muß zunächst der Begriff der Hypostase und Person nach der Richtung hin bestimmt werden, des die menschliche Substanz, obgleich ebenso wie in den übrigen Menschen teim allgemeine, sondern eine besondere und individuelle, darum nicht als hopostase und Person erscheint. Es muß daher hier im Begriffe der Hypostase oder Person gerade dassenige Moment hervorgekehrt werden, welches bei der Begriffsbestimmung der göttlichen Hypostase vorausgeseht wird, das dieselbe nämben nicht einsach eine besondere, d. h. nicht allgemeine Substanz, sondern gegenüber jeder anderen Substanz ein in sich abgeschlossenes, durch sich selbt getragenes oder selbstständiges, und für sich bestehendes oder sich selbs angehöriges Ganzes ist, also nicht erst durch die Bereinigung mit einer weberen Substanz ein Ganzes herstellt: m. E. B. die eigene und volle Zetalität der als Hypostase oder Person bezeichneten Substanz Demnach ist in Christus die menschliche Substanz destalb keine Supostase

ober Person, weil fie nicht in fich, burch fich und fur fich ein Ganges ausmacht; und bieg hinwieberum macht fie barum nicht aus, weil fie eben mit ber gottlichen Gubftang bes Logos, als burch biefe vollenbet und abgeichloffen, Gin Ganges bilbet und zu biefer fich als Dependeng und Bubehor berfelben verhalt. Wenn fie aber ichon in fich als Ratur vollendet ift ober eine voll= ftanbige Ratur barftellt, bann hat bas nur bie Wirkung, bag fie nicht, wie 3. B. bie Sand ober ber Fuß ober auch ber gange Leib bes Denichen, als Theil einer Gesammtnatur in ihrer eigenen Ratur pollenbet wirb und auch ihrerfeits nicht ein foldes Ganges mitconftituirt, welches ohne fie fein Banges mare; vielmehr wird fie bloß als Erweiterung zu einem Gangen hinzugezogen, welches bereits burch die gottliche Substang bes Logos constituirt ift. Diese lettere namlich bewahrt auch in ber Berbindung mit ber menichlichen Substanz ihre ursprungliche Totalität, indem fie in ber Berbindung nicht weniger in fich, burch fich und für fich als etwas absolut Bollenbetes fortbefteht, wie vorher. Denn ihre Bereinigung mit ber menschlichen Gubftang zu Ginem Gangen geichieht nicht barum, bamit fie in fich felbft vollenbet wurde, fonbern bagu, um bie menichliche Gubftang zu Ginem folden Bangen zu vollenben, welches biefelbe burch fich allein nicht herftellen tonnte; biefes aber bewirft bie gottliche Gubftang eben in Rraft ihrer eigenen höchsten Bollenbung und fo auch fraft ber ihr eigenen höchften Totalitat und ber barin gegebenen hochften Gelbftftanbigkeit und Gelbftangeborigfeit, woburch fie bie menschliche Gubftang an fich auschließt und in fich aufnimmt, bamit biefelbe in ihr und burch fie ein Ganges bilbe.

Dementsprechend ift hier gegenüber ber menschlichen Ratur auch bie by= 343 poftatifche ober perfonliche Funktion ber gottlichen Sypoftafe ober Berfon — bas Tragen und Befiten, turz bas Insichhaben ber Natur eine gang anbere, als biejenige, welche in ber Trinitatslehre in Betracht tommt. Sie besteht hier barin, bag bie gottliche Sypostafe, als in sich selbst absolut vollendet, in ber hypostatischen Union die von ihr verschiedene und unter ihr ftebenbe Ratur als an fie angefügt, angewachsen und angegliebert, und mithin als burch fie festgehalten und von ihr abhangig an fich tragt, besitt und beberricht. Das Tragen und Befigen ift baber feineswegs in bem Ginne ein Infichhaben, wie bei bem Berhaltniffe ber gottlichen Sypoftafe zu ihrer eigenen Ratur ober bei bem Berhaltniffe einer geschöpflichen Sypostafe gu ben Theilen ihrer Natur, wodurch die Sypostase constituirt ober innerlich vollendet wird. Gleichwohl ift es immerhin auch ein mahres Infichaben in bem Ginne, baß bie gottliche Sypoftaje, indem fie bie betreffende Ratur innerlich vervoll= tommnet und vollendet, eben baburch biefelbe als etwas innerlich mit fich Berbunbenes ju fich in bas mit ihr zu conftituirenbe Bange und bamit in fich felbft als bas berrichenbe Bringip biefes Bangen aufnimmt und infofern auch in fich tragt und in fich befitt ober in fich hat.

IV. Zum volleren Berftanbnisse bes Begriffes von Hypostase und Person 844 in hinsicht auf die hier in Betracht kommende hypostatische Union und Funktion muß die Bedeutung und Tragweite des Namens hypostase und ber damit zusammenhängenden verbalen Ausdrücke näher in's Auge gefaßt werden.

Die Scholaftifer überseten Hoppostaje, weil und inwiesern bamit ein 846 Besen als Trager ber Ratur und überhaupt aller Attribute bezeichnet wirb,

in ber Regel mit suppositum und ergangen und fpegifigiren bann biejen Namen burch ben Namen persona, um ben hier in Rebe ftebenben Trager einer Ratur zugleich als eigentlichen, felbftmächtigen und berrichaftsfabigen Inhaber und Eigenthumer ober als Rechtssubjett (suppositum cum dignitate) au bezeichnen. Demgemäß tonnte zwar bie Union felbft ihrem fpetififden Charafter nach auch als unio suppositalis bezeichnet werben, wie es benn von Seiten ber Stotiften und Nominaliften in ber Regel und fogar fast ausichlieflich geschieht. Der bl. Thomas und bie meiften II. reben jeboch ge wöhnlich nur von der unio personalis, und zwar nicht nur beghalb, um bie Eigenart bes suppositum, womit bie Ginigung geschieht, auszubruden, fonbern auch, um bamit zugleich bervorzuheben, bag bie Aneignung ber menfch lichen Natur an bas gottliche suppositum tein beliebiges phyfifches Gigenthum, fonbern einen mahren und eigentlichen Befit ber angenommenen Rotur und eine eigentliche Berrichaft über biefelbe einschließe. Dagegen bestimmen fie bie unio personalis, damit biefelbe nicht etwa als blog moralische Einigung von Bersonen zu einer moralischen Berson ober einer außeren getrennten Code mit einer Person migbeutet werbe, baburch als eine physische und substangielle, daß fie dieselbe als unio in unum suppositum, resp. in supposito, be zeichnen ober unter Beibehaltung bes griechischen Ramens unio hypostatica nennen.

Die Griechen haben nun gwar nicht einen bem Ramen persona min ber unio personalis formell äquivalenten Ausbruck, woburch bas suppositum gu einem suppositum cum dignitate ober einem Rechtsfubjett fpegifigirt, und mithin bie unio cum supposito ober in supposito formlich als Aneignung ober Anglieberung an ein bie betreffenbe Ratur rechtlich beberrichenbes suppositum ausgebrudt murbe. Dafür bebeutet aber auch ihr Ausbrud hypstasis hier, wie in ber Trinitatslehre, formell nicht suppositum, fonben vielmehr, wie subsistentia, bas in fich ftehenbe ober auf fich Gestellt, Gelbftftanbige ober in fic, burch fich und fur fich Beftebenbe (substantia stans per se ipsam); und biefer Ausbrud lagt, was bei suppositum nicht ber Fall ift, einen emphatischen Ginn gu, in welchem t nicht auf jebes suppositum, fonbern nur auf basjenige anwendbar ift, melde bie Lateiner persona nennen, und in welchem gerabe er febr pragnant mi tief basjenige ausbruckt, was bie Berfon zu einem suppositum von cient. ausgezeichneter Urt macht. In emphatischer Bebeutung bezeichnet nimit hypostasis ober subsistentia ein Gelbstftanbiges, welches nicht irgent wie, fondern in gang befonberer, volltommener Beife felb ftanbig ift; und ba ber Begriff bes Gelbftftanbigen bem bes supposium, b. h. bes Tragers, ju Grunde liegt, und bie Art bes Trugens da burch bie Art, in welcher ber Trager etwas in fich Stehenbes ift, beitims wirb, fo bestimmt ber besondere Charafter ber hypostasis = subsistentia auch ben besonderen Charafter berfelben als suppositum. Die befonden volltommene Urt ber Gelbftftanbigfeit, welche bier gemeint, ift aber eben be ber felbftftanbigen geiftigen Befen, welche als folde im engers und eigentlichen Ginne, ober gang, in fich, burch fic und für fich bestehen, und bei welchen baber bie baburch bestimmte form be Eragens fich als eigentliches Befigen und bas Infichbaben als 3are

haben barftellt, also bie Funktion bes suppositum sich zur Funktion ber

Berfon geftaltet.

hiernach ift flar, bag bem recht verftanbenen griechischen Ausbruck nicht 347 nur nichts abgeht, mas in bem lateinischen liegt, bag vielmehr ber gerabe ibm zu Grunde liegende Gebanke von großer Wichtigkeit ift für die tiefere Auffaffung ber Lehre von ber hypoftatischen Union. Bang besonders zeigt fich bieß barin, daß hypostasis = subsistentia hier ebenso sachgemäß, wie etymologisch richtig, nicht blog ein in sich Gelbftftanbiges, sonbern auch vorzugsweise ein foldes Gelbstftanbiges bezeichnet, welches vermoge feiner boberen und volleren Gelbftftanbigfeit in fubftangieller Ginigung mit einer nieberen Substang als gestaltenbes unb vollenbenbes Bringip eines Bangen auftreten fann, mas eben bei ben geiftigen Sopoftafen und bei ihnen allein gutrifft. Die Scholaftiter gebrauchen gwar ben Ramen subsistentia in biefem Ginne faft gar nicht (fonbern bloß abftraft, fur Gelbitftanbigfein ober Gelbit ftanbigfeit), inbem fie hypostasis burchmeg mit subsistens, res subsistens überfeten und, wenn fie bie Berfon als besonders vollkommene Art des suppositum bestimmen, dabei nur die burch bie Bernunftigfeit bedingte Dignitat berfelben hervorheben. In Folge beijen wenben fie ben Begriff ber perfonlichen Sypoftafe birett und gunachft auf ben gangen Menichen an, ber teineswegs in bemfelben Ginne gang in fich und burch fich besteht, wie ein geiftiges Wefen, und ebensowenig als gestaltenbes und vollenbenbes Pringip in einer nieberen Gubftang fungiren fann. Gleichwohl ift bie betreffende Auffaffungsweise wenigstens vom bl. Thomas in seiner Lehre von ben "formae subsistentes" niedergelegt und lagt sich von biefer aus in ihrer gangen Scharfe entwickeln, wie benn auch Thomas felbft an manchen Stellen bie perfonliche Gelbftftanbigteit bes gangen Denfchen aus ber geiftigen Gubfifteng ber Geele heraus tonftruirt.

Bur Erflarung bes Borftebenben find folgenbe fprachliche und begriffliche 348

Bemerfungen nothwenbig.

1. Υφιστάναι, οφίστασθαι = subsistere, bastehen (welches vielfach als Bechselbegriff ju ὑπάρχειν = exsistere, basein, gebraucht wirb), läßt fich im Allgemeinen mit "In fich Befte ben" ober "In fich fein" wiebergeben. Das Gubftantiv Ondoragis = subsistentia bebeutet baber im Allgemeinen bas in fich Bestebenbe, δπαρξις = existentia aber balb formell bas Gein bes in fich Bestehenben , balb auch tonfret bas in fich Geienbe und barum in fich Beftebenbe felbft (fo existentia bei Rich. von St. Victor in ber Definition ber Sypostaje: incommunicabilis existentia). - 2. Demnach wird bas subsistere zuweilen gang allgemein von bem wirflichen Befteben ober bem "In fich fein" ber Dinge im Gegenfage jum blogen Gein in ben Bebanten ober in ber Phantafie, alfo im Ginne ber objeftiven Birtlichteit überhaupt gebraucht, wo es bann in bem Begriffe bes exsistere aufgeht. - 3. In fpeziellerem Sinne wird subsistere fur basjenige "In fich Befteben" gebraucht, wie es ber Gubftang gutommt im Gegenfate gu ben Mccibengien, bie ihrem Begriffe nach in einem Anderen als ihrem Gubiefte find und baber in feiner Beife in fich fteben, fonbern einem Unberen inbariren, alfo im Ginne bes nicht inharirenben Beftebene ober Geine. Begen biefes jeber Gubftang mefentlich jutommenben in fich Beftebens brudt man bei ben Gubftangen auch beren Gein in einer anderen Gubftang baburch aus, bag man fagt, fie subfiftire in biefer. - 4. In noch fpeziellerem Ginne wird aber bas subsistere bon bemjenigen Infichbefteben einer Gubftang gebraucht, welches ber Inerifteng einer Gubftang in einer anbern ober mit einer ans bern in Ginem fubstangiellen Bangen entgegengefest ift, alfo von bem bem Bangen als folden eigenthumlichen "In fich Gein und Befteben", welches bie BB. naber αίδ υφιστάναι ober υπάρχειν κατ έαυτό, άνα μέρος, ίδια ober ίδικώς, secundum se seorsim,

proprie bezeichnen, m. G. 2B. von bem felbftftanbig Gein und Befteben; bas in biefer Beife Beftebenbe beißt bann auch ich lechthin ondorane, subsistentia = ein Be fiehenbes, und ba nur einem folden auch bas Gein ale "Dafein" im vollen Ginne bee Bortes jufommt, ein badpyov = existens, ober eine Sauptic = existentia. Tiefel subsistere bilbet auf bem natürlichen Gebiete namentlich ben Begenfaß ju ber Inerinen und Unfelbftftanbigfeit ber Theile, befonbere ber Theile forperlicher Befen, mie fie fowohl ben integralen Theilen gegenüber bem Bangen refp. ben Saupttheilen (a. 8. ben Meften gegenüber bem Baum refp. feinem Stamme), wie auch ben mefentlichen Ibellen. ber Form und bem Stoffe, gegenüber bem Bangen und gegenüber einander gutommt. 3m letteren Falle fiellt ber Mangel ber Gelbftftanbigfeit bei ber Form fich bar in ibrer 3m bareng, b. b. in bemjenigen Berhaltniffe gum Stoffe, fraft beffen fie nur ale von ibm getragen , alfo nicht als in fich felbft ftebenb , ein Ganges bilben fann und auch in ihrem eigenen Gein und Wirfen von ihm abhangig ift; auf Geiten bes Stoffes aber barin, bag er nur ale onoxeipevov = Subftrat ber Form, mithin als ihr unterbreitet ober unterliegenb, ein Ganges bilben und überhaupt erft in ber gorm und burch biefe ju einem Gangen werben fann, sowie burch bieselbe in feinem eigenen Gein bestimmt und vollenbet wirb. Muf beiben Geiten aber involvirt ber Mangel an Gelbftfanbigfeit gleich mäßig, wenn ichon in verschiebener Beife, eine innere Abhangigfeit bes Geine bes Gmen von bem bes Unberen, ober ein Gein bes Ginen burch bas Unbere, in welchem es feine Ergangung finbet, und fur bas Unbere, welchem es gur Ergangung bient. Dierned if bas Bange ein Gubfiftirenbes ober Gelbftftanbiges besonders infofern, ale es meber als formaler, inharirenber, noch ale materialer, unterliegenber Theil, fonber burch fich felbft und fur fich felbft befteht: burch fich felbft, nicht ale co ce feine außere Urfache haben tonnte, fonbern weil es in fich Alles bas enthalt, was es ju einem vollen Befen macht, und fur fich felbft, in wiefern es nicht in ber Beife eines Deiles für etwas Unberes ba ift.

5. Difenbar treten nun aber biefe Bestimmungen bes Gelbitftanbigen bei allen folden Befen, welche aus einem Stoffe und einer inbarenten Form gufammengefest find, begwegen nur in unvollfommener Beftalt auf, weil bier bas Bange wegen feiner Bufammes febung nicht gang in fich felbft und burch fich felbft beftebt, b. b. nicht gang in jeben Theile enthalten und burch benfelben fonftituirt ift; überbieg baben bieje Befen ebenbestall nicht burch fich felbft einen innerlich gefestigten b. b. unaufloslichen Beftant cher ein unauflösliches Gein, und find auch nicht in ber Beife fur fic, bag fie im eigen lichen Ginne Gelbftgwed maren, fich felbft angeborten und ihrer felbft machtig maren. Gine alle biefe Mangel ausschliegenbe Beftalt ber Gelbftftanbigfeit finbet fich mur bei ben geiftigen Befen ober ben "immateriellen Formen", wie ber bl. Thomat fe nennt, welche als "Formen" ben Gegenfat gur Materie und als immaterielle germen ben Gegensat zu ben ber Materie inharirenben Formen bilben, und im Gegensabe p biefen Formen fowohl wie ju einem materiellen Bangen als fubfifirenbe Formen (formae subsistentes) bezeichnet werben. Bermoge ihrer Immaterialitat fubfiffiren bie Formen in bem Ginne, bag fie gang in fich und burd fich felbft und mithir an auflöslich befteben; und ba ibre Immaterialität mit ber Erfenntnif und ber &flerion auf fich felbft auch die Fahigfeit, ju genießen und über fich felbft ju verflor. begrunbet, fo find fie auch fur fich im Ginne mabren Gelbftzwedes und mabret Celbftmacht. hier trifft alfo ber Begriff ber Sppoftafe ober ber aubeistentia D fammen mit bem ber Berjon, indem er in feinen erften Momenten eben ben tiefem metaphofifchen Grund ber bie Berfon bor anderen unperfonlichen Spooftafen ober Hofen Sachen auszeichnenben Momente enthalt, nämlich bes Gelbftzwedes und ber Gelbftmat welche bie Scholaftifer ale dignitus ber Supoftafe bestimmen , bie Dobernen befonbert = Gelbftbewußtfein und ber Freiheit ausgefprochen finden. Gerabe ber Rame aubalmientia if aber wegen feiner abstraften Farbung befonbere geeignet, bie geiftigen Gubfiamen als .. ferme per se subsistentes" ben materiellen Befen, die nur ein burch eine Form fubfiftent gematet Stoff find, gegenüberguftellen t. - 6. Inbeg forbert bie Befenheit ber gefcopflicen po

<sup>1 3</sup>m Grunde ift felbft ber Name substantia ber Form nach abstraft; ba nur be subsistentia nichts Anderes ift als die substantia stans per se ipsam, und ber bl. Ibmas ausbrücklich lehrt, bag die geistigen Substanten in gang speziellem Sinne pubstanten

ftigen Befen nicht unbebingt, bag fie eben burch fich felbft allein ein vollftan: biges Bange bilben; es tann baber ibre Gubfifteng in biefem Ginne beichrantt ober gar aufgehoben werben, je nachbem fie mit einer nieberen Gubffang ober mit einer boberen vereinigt werben. Raturlicherweise finbet fich nun im Menichen eine geiftige Gubffang mit einer anderen niedrigeren Gubstang, bem Leibe, geeinigt, die ale ihr onoxeluevor ober Gubftrat von ihr vollendet und ihr unterworfen ift; und zwar ift fie fo bamit geeinigt , daß fie blog innerhalb bes Leibes eriftirt und in Bezug auf ihre eigene volle Lebensthatigfeit und allfeitige Bollfommenbeit theile unmittelbar theile mittelbar vom Leibe abhangig ift und burch ibn ergangt wirb, alfo fich nach Art einer inbarenten Form verhalt. In biefer Bereinigung ift baber bie geiftige Gubftang als Geele bes Leibes nicht mehr ichlechtbin ein Banges ober eine Gubfifteng fur fich, und wird bieg auch nicht nach ber Trennung vom Leibe, weil fie immer die Bestimmung ju und bie Reigung nach ber Bereinigung mit bem Leibe behalt; weghalb bie EE. gewöhnlich fagen, nicht blog bie anima conjuncta, fonbern auch die anima separata fei feine Spooftafe ober Berfon. 3nbef folgt baraus feineswegs, bag bie geiftige Geele ichlechthin feine Sppoftafe ober Berfon fei; benn um bieg fagen ju tonnen, mußte bie geiftige Geele aufhoren, eine forma subsistens ju fein und in bem gangen Menschen fo aufgeben , bag fie nicht mehr fich felbft angehorte. Im Gegentheil fommt, wie ber bl. Thomas fagt, bem gangen Menfcen nur infofern Gelbftftanbigfeit gu, als fein ganges Befen an ber geiftigen Gelbftftanbigfeit theilnimmt, und eben barum ift jene Gelbitftanbigfeit bes gangen Denichen auch eine wefentlich bobere Gelbfiftanbigfeit ale in ben nieberen Gefchöpfen. Die Geele ift und bleibt vermoge ber in ihrem Befen begrunbeten Gelbftftanbigfeit ber in fich rubenbe Rern und bas berrichende Bringip bes Bangen, indem ber Leib nicht blog bem Menichen, fonbern auch ber Seele angehort, bem Menichen aber nur baburch angehort, bag er ber Seele angebort, weghalb biefe auch ale ber innere und ber eigentliche Menich bezeichnet wirb. (Bgl. Thom. l. p. q. 76. a. 1 ad 5: Anima illud esse, in quo ipsa subsistit, communicat materiae corporali, ex qua et anima intellectuali fit unum, ita quod esse totius compositi sit etiam esse ipsius animae, quod non accidit in aliis formis, quae non sunt subsistentes; f. a. c. gent. 1. 2. c. 68.) Benn man baber ben Menichen nicht feiner Ratur nach, fonbern feiner Gelbftftanbigfeit nach von ben unperfonlichen Befen untericheiben will, fo fann man nicht nur, fonbern muß fogar ftreng genommen fagen, er fei ein Beift mit einem ihm angehörigen und von ihm belebten Leibe (f. B. III. n. 408). Go finbet fich im menichlichen Compositum gwar eine Ginichranfung ber geiftigen Gelbftftanbigfeit ber Geele, aber feine Aufhebung berfelben, vielmehr eine Bethatigung und Mittheilung berfelben, welche fich barin vollzieht, bag ber Leib erft burch bie fubstangiell mit ibm verbundene in fich fubniftirenbe Geele gu einem fubftangiellen Bangen geftaltet und vollenbet wirb, und fich barin offenbart, bag ber Leib, wie in und burch bie Gubfifteng ber Geele vollendet, fo auch als gang von ihr abbangig fur biefelbe befteht und bag bas Bange in ben Rang und bie Burbe ber geiftigen Gubfifteng ber Geele eintritt. Die Doglichfeit jener Ginfchranfung grunbet fic auf bie relative Unvollfommenheit ber Gubfifteng ber Geele, bie Möglichfeit jener Bethatigung und Mittheilung aber barauf, daß bie Geele eben eine forma subsistens ift. -7. Bie bier burch bie naturliche Berbinbung einer geiftigen Gubftang mit einer nieberen torperlichen Gubftang bie erftere in ihrer Gigenichaft ale subsistentia gwar beidrantt, aber nicht aufgehoben wirb: fo fann, wie eben unfer Dogma lebrt, felbft eine geiftige Subftan; übernatürlicher Beife, nicht burch Berftorung ober Emidranfung ibrer geiftigen Befenheit, fonbern burch bobere fubftangielle Bollenbung berfelben ihren Charafter ale Gubfifteng baburd ganglich verlieren, bag fie mit einer noch

per se stantes seien, so bestätigt er barin selbst bie obige Aufsassung von subsistentia. In lib. de causis lect. 26: Si dicatur stans per se ipsum, quod non dependet a superiore agente, sic stare per se ipsum convenit soli Deo, qui est causa prima, a qua omnes causae secundae dependent. Si autem dicatur per se stans illud, quod non formatur per aliquid aliud, sed ipsummet est forma: sic esse stans per se ipsum convenit omnibus substantiis immaterialibus. Substantia enim composita ex materia et sorma non est stans per se ipsam nisi ratione partium, quia scilicet materia est actu per sormam et forma sustentatur in materia.

in wefentlich boberer Beife fubfiftirenben, weil in wefentlich boberer Beife geiftigen, Gub fifteng, namlich mit Gott, ju einem Gangen verbunden wird. In biefem Gangen bilbet bann bie gefcopfliche Gubftang gar nicht bas Bringip ber Totalitat und Gelbftfanblafeit besfelben, fondern fungirt abnlich, wie ber menfchliche Leib gegenüber ber geiftigen Geelt, ale ein bnoneinevor ober Gubftrat bee boberen geiftigen Pringipe, burch meldes fie m einem fubstangiellen Bangen gestaltet und vollendet und gu bem fie beghalb ale etwas gam von ihm Abbangiges und ihm Angeboriges bingugezogen wirb. - 8. Unbebingt um verlierbar und uneinschränfbar ift bas subsistere und mitbin auch ber Charafter ber Sppoftafe nur bei ber gottlichen Gubftang, welche, ale abfolut geiftig, nicht mit abfolut in fich, fondern auch ebenfo abfolut burch fich und für fich felbft eriftert, alfo in absoluter Beife fubfiftirt und baber eine subsistentia ober forma subsistens im erbaben ften Ginne bes Bortes ift. Ale abfolute subsistentia fann fie nicht, wie ber menfchiche Beift, auch nur mit einer nieberen Gubftang fich fo vereinigen, bag fie baburch irgentwie ibre Gelbftftanbigfeit einbugte. Aber ebenfo liegt es in ihrem Befen ale einer forms subsistens begrundet, bag fie mit einer nieberen Gubftang burch innere fubftangielle Ge ftaltung und Bollenbung berfelben fich ju einem Bangen verbinden fann, in welchem fie jene niebere Gubftang ale etwas ju ihr Beboriges an fich gieht und welchem fie ihm eigene erhabene Gelbftftanbigfeit mittheilt, bag alfo auch fie in einem burch fie tonftituirten

Bangen als Pringip ber Gelbftftanbigfeit auftreten fann.

9. Das Berhaltnig, in welches bie bobere, in fich fubfiffirenbe Gubfiang ober bie subsistentia gu ber mit ihr gu einem Gangen vereinigten nieberen Gubffang tritt, tam man füglich ale ein insubsistere, Ginfubfiftiren berfelben bezeichnen, b. b. im Gegen fate gur blogen Ginwohnung als ein innerlich und fubftangiell gestaltentes und vollen benbes Befteben berfelben in ber nieberen Gubftang, welche baburch ibr phofifdes und ausschliegliches Eigenthum ift, und ebenfo im Begenfate gur Inbareng einer naturliden Form ale ein Geftalten und Bollenben, welches von Geiten ber boberen Gubfiam nat blog unbeschabet, fonbern eben in ihrer Gigenicaft ale subsistentia ober forma subsisters und folglich fraft und vermöge ihrer eigenen geiftigen Totalität und Gelbfiftanbiafeit gellit wirb und in einer mabren herrichaft über bie niebere Gubftang fich offenbart. Allerding wird gewöhnlich bas insubsistere im umgefehrten Ginne gebraucht, nämlich mit dem Besteben einer Gubstang, die nicht in fich felbft subfiftirt, fondern, ale burch em höhere vollendet, erft in biefer und mit biefer ein Ganges bilbet und baburch ju bemiente Gangen gebort, welches bie bobere Gubftang burch fich felbit bilbet; aber biefer Sinn bei insubsistere ichliegt ben erfteren ale fein Correlat ein. Der Bebrauch bee Bertes biefem boppelten Ginne ift um fo weniger ungulaffig, ale bie BB, fo oft bie bopoftanise Union ale wechfelseitiges Ineinanberfein ber gottlichen und ber menichlichen Gubfam be geichnen; benn biefes wechfelfeitige Ineinanderfein foll eben beiberfeits im umgefehrten Cime verstanden werben, nämlich einerseits als Gein ber Spooftafe in einer von ibr berid benen, ibr angeeigneten Ratur, und anbrerfeite ale Gein einer folden Ratur in ber ber stafe. Uebrigens hat, wie bas inesse, so auch bas insubsistere beiberseits Einen genie icaftlichen Ginn, nämlich bas Gein einer Gubftang in einer anberen Gubftang, ber fie ju Ginem fubftangiellen Bangen vereinigt ift. - 10. Das ineubeieter ber boberen Gubfifteng in ber nieberen Gubftang lagt fic naber ale ein Ineriffinen ber erfteren ale einer Gubfifteng in ber letteren ale ihrem Cubftrat ober beraufgem be zeichnen, womit zugleich gegeben ift, bag bie Gubfifteng ale ber in fich fiebenbe mi amar bober ftebenbe, bon oben berab, alfo gestando und dominande, trapent und machthabenbe Erager und Inhaber ber nieberen Gubftang ericheint. Gemi involvirt umgefehrt bas insubsistere ber nieberen Gubftang in ber boberen Enbiter ohne Beiteres ein Getragen: und Innegehabtwerben bon Geiten ber legimm. Gleichwohl fann man auch fagen, bag bie niebere Subftang eben ale Gubftrat ber boberen Gubfiften; auch ibrerfeite biefe in fich trage und in fid babt aber gerabe im umgefehrten Ginne, ale bie Gubfifteng ibr Gubfitrat tragt, namla abnlicher Beije, wie ber Ctoff bie Form, welcher er unterliegt, ale bas Dringe com fubstanziellen Gestaltung und Bollenbung in fich tragt. Daber fann man aus tie Eragen und Infichhaben nicht ichließen, bag bie niebere Gubftang auch ale suppositum be höheren Gubfifteng refp. ber biefer eigenen Ratur betrachtet und benannt merben Ilm. im Gegentheil hort fie eben baburch, bag fie bas Gubftrat einer boberen Gubfiften

auf, auch nur bas suppositum ihrer eigenen Ratur ju fein. Diefer Begriff bes bnoxeluevov ift baber bas Correlat bes Begriffes ber bnoordoic in beffen Anwendung auf bie hopostatifche Union zweier Gubftangen gu Ginem felbstftanbigen Gangen; ber entsprechenbe lateinische Musbrud substratum ift indeg ben Scholaftifern ebenfo wenig geläufig wie bie subsistentia im Ginne von forma subsistens. - 11. In ber Trinitatelebre freilich gebrauchten einzelne BB., wie Greg. Nyss., ben Ausbrud bnoueluevov, abnlich wie hypostasis, im Sinne von suppositum essentiae, in quo est essentia. In analoger Beife bezeichnet auch in ber Chriftologie bas bnoneluevor bie menichliche Gubftang in Chriftus nicht blog einfach ale Gubftrat ber gottlichen Sppoftafe, fonbern auch in fich felbft im Wegenfage ju blog materiellen refp. blog forperlichen Gubftraten, ale ein inbis viduelles, in feiner Art vollendetes Befen, welches Gubjett von Prabitaten, Pringip von Thatigfeiten und Sandlungen und Empfanger von Mittheilungen und felbft formlicher Gnaben Gottes ift, abnlich wie die rein menschlichen, b. b. burch bie menschliche Gubffang allein conflituirten supposita ober Spooftafen, in welchem Ginne bie alteren BB. bie Menichbeit Chrifti nicht blog als humanitas, fonbern als homo und ille homo bezeichnen; und fo bat ber Ausbrud auch bier eine abnliche fonfrete Bebeutung, wie suppositum. Indem aber die bamit bezeichnete menschliche Gubftang in Chriftus zugleich ein burch eine Spoftafe hoberer Ordnung gestaltbares und vollendbares und wirflich gestaltetes und voll= enbetes bnoxeluevor biefer Spoftafe barftellt, ift ein foldes bnoxeluevor wie feine eigene Sphoftafe, fo auch fein eigentliches suppositum im ftrengen Ginne bes Bortes. Ja man tann nicht einmal fagen, bag burch ihre Berbindung mit ber gottlichen Gubfifteng bie menfoliche Gubftang in fich felbft fubfiftent ober ein Gubfiftentes murbe, wie bie menichliche Ratur ber übrigen Menichen burd bie in ibr eingeschloffene Subfifteng ber Geele in fich felbft fubfiftent wirb; fie wird vielmehr gu ber gottlichen Gubfifteng bingus und in biefelbe bineingezogen und baber nur eine Geinsform ober Ratur ber gottlichen Sypoftafe, welche, ale bypoftatifches Pringip mit ber menichlichen Gubftang verbunden, fich felbft gur Sypoftafe ber Menschheit macht. Wenn man baber fagt, bie menichliche Gubftang werbe burch bie gottliche Gubfifteng hopoftafirt ober perfonirt, ober es werbe ihr bie gottliche Gubfifteng mitgetheilt, um ihr bie ratio subsistendi gu fein: bann beißt bas bloß, bag fie nur in und mit ber mit ihr vereinigten gottlichen Gubfifteng eine menichliche Sypostafe ober Berfon bilbe, aber in und mit diefer auch nicht weniger eine wahrhaft und vollfommen menichliche Berfon barftelle, als bieg bei ben natürlichen Menichen ber Fall ift. - 12. Wegen ber absoluten Gubfifteng bes Logos und ibrer eigenen abfoluten Abbangigfeit von berfelben wird fogar bie menichliche Gubftang noch mehr gu einer blogen Depenbeng bes Logos, ale im Menichen ber Leib gegenüber ber Geele, welche in ihm erft ihre volle Ausgestaltung erhalt. Dagegen hat bas bnoxeluevor in Christus por bem menichlichen Leibe bas voraus, bag es eine bereits in ihrer Art vollftanbige Ratur ober forma ift, welche nicht auch als Ratur burch bie Ginigung mit bem gottlichen Bringip vollenbet wird, und bag mithin bas bypoftatifche Pringip in ber Union fich ale Inhaber einer neuen, von feiner urfprunglichen gang verichiebenen Ratur barfiellen fann. Es bat überbieg voraus, bag es, wenn es für fich beftanbe, nicht eine beliebige Sppoftafe, fonbern eine perfonliche Supoftafe bilben murbe, und daß mithin bie Supoftafirung besfelben burch bie gottliche Berion qualeich wefentlich eine Berionirung besfelben ift, inbem fie bie Denichbeit zu einer folden Sppoftase vollendet, welche nicht bloß irgendwie perfonlich ift, sonbern

auch eben in der Menscheit sich als personliche Hypostasis Verdi oder das Verdum wirklich sta als forma subsistens gesaßt wurde, geht theils daraus hervor, daß sie parallel mit diesem Namen in der Erklärung der hypostatischen Union die Namen natura Verdi, sorma Dei oder Deitas gebrauchen, theils daraus, daß die hypostatische Union ihnen nicht bloß in ihren Folgen, sondern auch ihrem Grundbegrisse nach als Beimischung des Logos zum Fleische oder als Salbung des Fleisches resp. "des Menschen" als eines dwozelspevor mit dem Logos oder mit der Fülle der Gottheit resp. des heiligen Geistes erscheint, und daß ihnen zugleich eben die Berbindung von Geist und Fleisch im Menschen und die darin hervortretende Aneignung des Leibes an die geistige Seele die Hauptanalogie der hypos

ftatifchen Union in Chriftus bilbet.

Mus biefen Bemertungen ift erfichtlich, bag bie Firirung bes Begriffes 852

von Hypostase als einer eigentlichen subsistentia ober eine korma subsistens eine tiesere und fruchtbarere Basis dietet für das Berständnis des Berhältnisses der göttlichen Hypostase zur menschlichen Natur, als der an sich vage Begriff des suppositum ober auch der Person als eines suppositum eum dignitate. Desgleichen dietet die Fixirung der Einigung der Menscheit mit Gott als unio eum subsistentia in et secundum subsistentiam, d. h. per mutuam insubsistentiam, wie die BB. sich ausdrücken, eine tiesere und fruchtbarere Basis, als wenn bloß von unio eum persona in et secundum personam die Rede ist. Diese Auffassung ist noch um so werthvoller, als sich gerade von ihr aus auch die den Scholastikern mit den BB. gemeinsame Ausdrucksweise verstehen und als ganz sache und naturgemäß erkennen läßt, womit die Funktion der göttlichen Hypostase erwachsende con

crete Beftalt ihrer felbft bezeichnet zu werben pflegt.

Die Funktion ber Sypoftafe als suppositum einer Natur besteht namlich nach bem oben n. 345 Gefagten barin, bag bie Sypoftafe, als bie Ratur in fich tragend und habend, ber Ratur unterftellt ift, in ber Ratur als ibrer eigenen Geftalt fich barftellt und burch ben Befit ber Ratur als ein Beien von ber burch die Eigenthumlichkeit ber Natur bestimmten Art bargestellt ober gestaltet wird. Gben biese hypostatische Funktion nun bruden bie EE im Anschluß an bie BB., ben im Begriffe ber Sppoftaje gegebenen Begriff bei subsistere verfolgenb, als eine Bethätigung refp. nabere Bestimmung bes Gelbftftanbigfeins, b. h. als ein se sistere refp. sisti bes in fic Subsiftirenden aus, indem fie fagen: 1) bie Sypoftafe fubfiffire ber Ratur (natura e), fich berfelben als Trager unterftellend (se substituens und badurch substans, nicht subjacens); 2) fie subsistire in ber Ratur (in natura), fich in berfelben als in ihrer eigenen Geftalt barftellend (se sistens = exhibens); und 3) fie subsistire burch bie Ratur (natura, per naturam) rejp. gemäß ober nach ber Ratur (secundum naturam), inwiefern fie burch biefelbe als felbftftanbiges Befen einer be ftimmten Art conftituirt ift und als foldes thatig auftreten tann; bas lettere Moment wird vom hl. Thomas als ein substantificari per naturam = constitui ens substantiale bezeichnet 1. Da nun in Christal bie gottliche Hypostase bas suppositum zweier vollständiger Naturen ift und bemnach auch ihr subsistere als hypoftatische Function gegenüber ber Reint in bem erklarten breifachen Ginne auf zwei Raturen bezogen werben muß, aber bezüglich einer jeben berfelben fich in wesentlich verschiebener Beije ge ftaltet: fo hat jene Sypoftaje, wie ber hle Thomas fich ausbruckt, obgleid nur Ginen Grund ihrer Gubfifteng ober Gelbftftanbigfeit, boch eine gmeifache Beife und Form bes Gubfiftirens (duplicem modum et retionem subsistendi, 3. p. q. 2. a. 4), b. h. ber Bethätigung und concrete Geftaltung ihres Gelbftftanbigfeins, indem bas subsistere in hinficht auf be menschliche und in Sinsicht auf die gottliche Ratur ebenso formell wie materiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. q. disp. de Verbo incarn. a. 4. Dieser Ausbrud entspricht genau bem see Dion. Areop. vulg. und mehreren anderen Alten gebrauchten ούσιούσθαι. Bonar. freilig gebraucht substantificari umgekehrt von der Bollendung der Natur durch die here kallen was Naz. ebenfalls durch ούσιούσθαι ausbrückt.

verichieben ift. Sinfichtlich ber gottlichen Ratur nämlich fallt bas subsistere naturae, in natura und natura wesentlich jusammen mit bem Gubfiftiren ber gottlichen Sypoftase an sich, wodurch biefelbe nicht blog ein felbftftanbiges Befen von beftimmter Art, fonbern überhaupt ein felbftftanbiges Befen ift, weghalb ber bl. Thomas (an ber erfteitirten Stelle) bas subsistere natura divina auch als substantificari simpliciter per naturam divinam bezeichnet. Sinfichtlich ber menichlichen Ratur hingegen fest bas subsistere naturae, in natura und natura wesentlich die gottliche Hypostase als eine anbersmoher bereits ihre Gelbitftanbigfeit befigenbe voraus; es fann folglich auch nur bebeuten, bag bie gottliche Sypoftafe eben vermoge ihrer unbeidrantten Gelbstftanbigteit fich als übergeordneten Trager und Inhaber, nicht als Substrat, ber menichlichen Natur unterftelle, fich in berfelben als in einer ihr eigenen, aber bloß angenommenen und fie betleibenben Geftalt barftelle und burch biefelbe fich felbit zu einem felbitftanbigen Wefen einer zweiten und fremben Urt, nicht erft zu einem felbftftanbigen Wefen überhaupt geftalte, weßhalb ber hl. Thomas bas substantificari suppositum aeternum natura humana als ein substantificari secundum quid sc. in quantum est homo bezeichnet. Uebrigens ift nach bem oben n. 338 Gefagten zu bemerten, baß ber duplex modus subsistendi feine volle Bahrheit nicht einfach burch ben Befitz einer beliebigen angenommenen Ratur erlangt, fonbern baburch. bag bie angenommene Ratur ber urfprunglichen abnlich ift, weil nur in biefem Falle bie gottliche Gubfifteng in ber angenommenen Ratur fo fubfiftirt. baß fie von berfelben ebenfo fubstantivifch benannt werben tann, wie von ihrer eigenen Ratur, und in berfelben auch ebenfo perfonlich handelnd auftreten fann, wie in ihrer eigenen.

Das subsistere = sesistere in natura als Ausbruck ber hypoftatischen 354 Funttion ber Sppoftase gegenüber ber Ratur ift feinem formellen Ginne nach verschieben von bem insubsistere einer Sppoftafe in einem von ihr verschiebenen und burch fie fubstangiell vollenbeten Gubftrate, von bem oben n. 350 bie Rebe war, wie ichon baraus hervorgeht, bag jener Ausbrud ursprunglich gerabe von bem Subsistiren in ber mit ber Sypostase ibentischen Ratur gebraucht wird. Demnach besteht biefer formelle Unterschied auch noch bort, wo bas subsistere in natura die hypostatische Funttion gegenüber einer von der Sypostafe an fich verschiebenen Natur ausbruden foll, obgleich hier bas subsistere in natura distincta und bas insubsistere naturae distinctae außerlich fich gang zu becken icheinen; benn es ift immer etwas Anberes, ob bie natura distincta, worin bie Sypoftaje fubfiftirt, als ein burch fie vollendetes Gubftrat ober als eine fie betleibende Geftalt aufgefaßt wird. Und biefer Unterschied ift gerabe beghalb im Auge zu behalten, weil gerabe burch ihn und nur burch ihn bie hypoftatifche Funttion einer Sypoftaje gegenüber einer von ihr verschiebenen Ratur recht verftanben und begriffen werben fann. Denn bas subsistere in natura distincta im Ginne ber hypostatischen Funttion wird gerabe baburch bewirft, daß die gottliche Sypoftase als forma subsistens für die natura distincta als ihr Substrat bas biefelbe substangiell vollenbenbe Bringip ift und fo mit ibr ein substangielles Gange bilbet, in welchem fie felbft als Tragerin und Inbaberin alles beffen ericheint, mas barin eingeschloffen ift. Demnach fann auch bas subsistere in natura distincta in feiner anberen Sypoftaje gebacht werben

als in einer solchen, die wesentlich forma subsistens ift, weil nur bei ihr ein wahres insubsistere und mithin eine wahre und eigentliche Aneignung einer

natura distincta an eine Sypoftaje ftattfinben fann.

Obgleich aber bie gottliche Sypoftase hinsichtlich ihres Gubfiftirens gegenüber ber angenommenen Ratur fich gang anders verhalt als gegenüber ihrer ursprünglichen Ratur, namentlich insofern, als fie burch jene nicht in fic felbit und ichlechthin conftituirt wirb: fo liegt es boch in ber Ratur ber Sache, bag man nicht bloß bas gottliche Pringip in Chriftus, fonbern auch fein ganges, bie Denichheit in fich einschliegenbes Befen als Sypoftaje in bem concreten Ginne eines ens subsistens ober eines fubfiftirenben Befens bezeichnen fann und muß. Die Supoftaje Chrifti in biefem Sinne aber lagt fich wieber in boppelter Weife auffaffen: einerfeits und zunächft als ein Befen, welches burch bie gottliche Spooftaje als forma subsistens substangiell vollendet und hypostatisch conftituirt ift; und anderen feits als bie gottliche Sypoftaje felbit in ber concreten Geftalt, welche fie als Inhaberin ber menschlichen Ratur annimmt. Beibe Auffassungen ichliegen fich wechselseitig ein; benn indem die gottliche Sypostase mit ber menschlichen Natur ein hypoftatisches menschliches Wefen constituirt, constituirt fie eben be burch fich felbst als biefes bestimmte menschliche Befen.

V. Aus ben Bemerkungen über bie Sypostase als subsistentia ergibt fic ferner von felbit, bag ber Musbrud bypoftatifche Union gang icharf burd unio subsistentialis wiederzugeben ift, und wenn ber lettere Ausbrud ben latei nifden II. nicht geläufig ift, bann ift eben auch ber erftere in ber vorliegenden abjektivischen Fassung ben griechischen BB. nicht geläufig. Die unio subsistentialis brudt bann bie fpezielle Form aus, in welcher bei Chriftus ber alle meine Begriff ber unio substantialis vorfommt. Der Musbrudt carafterint bie Union naberhin 1) nach bem inneren Befen ber Ginigung als eine unio humanae naturae cum subsistentia divina secundum subsistentiam ober per mutuam insubsistentiam; 2) nach ber burch bie Einigung erzielten fpegififchen Birtung als eine unio faciens subsistere subsistentiam divinam in natura humana ut in natura propria, unb in maler beffen 3) als unio subsistentiae divinae cum natura humana in unu subsistentiam sive ens subsistens. Go gefaßt ichließt ber Begriff ber Impestatischen Union ebenso das allgemeine Moment ber unio substantialis, Die bas spezielle ber unio personalis in sich und spiegelt schon in seiner fassung

§ 221. Resultat ber Lehre von ber Conftitution Chrifti: Chrifte elle compositum hypostaticum und hypostasis composita, und bie ibeale Stellurg biefes Compositums im Berhaltniß gum menschlichen Compositum einer seits und gur gottlichen Dreieinigfeit andererseits.

mit ber Form ber Union zugleich bie eigenthumlichen Birfungen berfelben wieber.

Literatur: Lomb. 3. p. q. 6-7; bazu Bonav. u. Thom.; Thom. 3. p. q. 2; Salmant. u. Suarez; Philipp. a ss. Trin. disp. 3. q. 3; Reynaud 1. 2. sect. 4. cap 1; Petav. 1. 3. c. 15 f.; Franzelin thes. 36; Kleutgen Kap. 3. § 3; v. Schäglet § 15.

367 I. Wie nach bem gegen Reftorius befinirten Dogma ber gange Chrifts burch ein Zusammengehen ober ein Zusammensehen ber menschlichen Gubing

mit ber göttlichen entsteht: so ist bas Gesammtwesen Christi nothwendig als ein aus verschiedenen Elementen zusammengesetzes, als ein compositum, nicht als ein einsaches Wesen zu bezeichnen, wie es auch von Seiten der BB. und der Concilien geschieht. Denn jedes Ganze, welches aus mehreren von einander verschiedenen und unter einander verbundenen

Substangen besteht, ift eben als folches auch zusammengesett.

Diefe Zusammensetzung bes Gesammtwesens Chrifti ftellt fich im Sinblid 858 auf die verbundenen Ertreme in einer breifachen Form bar und wird baber auch in breifacher Beise ansgebruckt. 1) Zunächst ift es eine Bu= fammenfebung einer Ratur, ber menschlichen namlich, mit ber von ihr wefentlich verschiebenen gottlichen Spoftafe und Berfon, und in biefer Form wurde jie gegen Reftorius betont. 2) Gobann ift es eine Zusammenfettung zweier mefentlich verschiebener und vollftanbiger Raturen, ber gottlichen mit ber menichlichen, in Giner beiben gemeinschaftlichen Sypostafe ober Berfon, und in biefer Form murbe fie gegen bie Gutychianer betont. 3) Diefe zweite Form ichlieft aber wieber eine britte ein, namlich bie Bujammenfetung breier mefentlich verschiebener Gubftangen (ober auch "Raturen" im weiteren Ginne), ber gottlichen, ber feelischen und ber leiblichen, in Giner Sypostafe ober Berfon; und biefe Form murbe ipeziell mit Rudficht auf ben Apollinarismus gebraucht. Alle bieje Formen ftellen nur periciebene Geiten ober Beftalten Giner Bufammenfegung bar, weil in allen bie Einheit ber Sypoftase ober Berson bas verbinbenbe Bringip ift, und fie find folglich nur verschiebene Ausbrucke fur bie hypoftatifche Union felbft. Dagegen tann und muß man auch außer ber bopoftatifchen Union bie Bufammenfegung von Beib und Geele untereinander gu Giner Ratur als eine von jener mefentlich verichiebene Form ober als eigene Urt ber Busammensetzung in Betracht gieben, weil ohne biefe Chriftus amar brei Gubftangen, aber nicht zwei vollständige Raturen in fich befage. Und zwar ift biefe lettere Bufammenfetung bei Chriftus weit mehr von ber hypostatischen Union verschieben als beim blogen Menschen, indem fie bei letterem burch fich allein auch ein hypoftatisches Banges berftellt, im ersteren Kalle aber bloß ein einheitliches Objett für bie bupoftatische Union mit einer hoberen Sypoftaje, refp. einer hoberen Ratur, berftellt.

II. Im hinblick auf die größere Zahl und Berschiedenheit der vers 2000 einigten Elemente und die zweisache Art der Zusammensehung ist das Gessammtwesen Christi sogar mehr d. i. reicher zusammengesett als irgend ein natürliches Wesen und insbesondere der natürliche Mensch. In anderer Beziehung aber muß man sagen, dasselbe sei namentlich hinsichtlich der Bereinigung der menschlichen Natur mit der göttlichen Hatur, nicht so sehr oder vielmehr gar nicht in dem Sinne zusammengesetzt, wie der Mensch oder andere natürliche Wesen. Bei solchen Wesen nämlich bedeutet die Zusammensehung nicht bloß irgendwie die Bereinigung verschiedener Elemente zum Bollbestande Eines Gesammtwesens, sondern eine Vereinigung derselben als eigentlicher Theile eines Ganzen, d. h. in der Weise, daß zedes Element traft der Bereinigung mit dem anderen durch dieses auch in sich selbst und seiner Ratur nach innerlich vervollkommnet und zu einer vollständigen

Ratur ergangt und fo von bemfelben mehr ober minber abbangig wird. In Chriftus aber tann nicht nur bas gottliche Glement in biefer Beife fein Theil eines Gangen fein, ba es vielmehr in fich ein absolutes Banges bleibt, fonbern auch bas menfchliche Element ift fein eigentlicher Theil. Denn ob gleich basselbe in ber hypoftatischen Union burch bas gottliche Element vervolltommnet und von ihm abhangig wird, fo ift es boch im Bergleich mit biefem in einer Begiehung weniger als ein Theil, und in anberer Beziehung mehr als ein Theil. Es ift weniger als ein eigentlicher felbft nur materieller Theil, inwiefern es bas gottliche Glement als ein in fich felbft vollenbetes Gange vorausfest, bem es angeschloffen wirb, obne basselbe feinerseits innerlich zu ergangen ober zu vervolltommnen und baburd von fich irgendwie abhangig gu machen, und gu bem es fich baber in biefer Begiehung ebenfo verhalt wie ein Accibeng, und zwar nicht einmal ein inneres, fonbern ein außeres Mccibeng, 3. B. ein Rleib. Es ift aber auch mehr als ein eigentlicher Theil, weil es ebenfo, wie die gottliche Natur, eine vollftandige Befensform ift und als folde im Gangen nicht innerhalb feiner Ratur, fondern über biefelbe binaus vervollfommnet wird und feinerfeits bas Bange, bem es angehort, burch fic allein mahrhaft zu einem Befen bestimmter Urt macht. Begen biefer Gigens thumlichfeit ber Zusammensetzung in Chriftus wollen manche II. gefant miffen, Chriftus fei nicht im eigentlichen, fonbern nur in einem uneigent lichen Ginne gusammengefest. Aber im Sinblid auf Die Sprache ber Concilien (bef. Conc. V. c. 8: ex divina natura et humana, unione sec. hyp. [nach can. 4 = compositione] facta, unus Christus factus est = τελέσθη) muß man vielmehr fagen, Chriftus fei mahrhaft und eigentlid aufammengefett, aber in boberer und volltommenerer Beife als bie Natur mefen, fo gwar, bag gerabe bie Bufammenfetung Chrifti auch eine reine Bufammenfetung ift, b. f. eine folche, in welcher bie Glemente volltommen ihre Ratur bewahren und nicht vermischt werben (f. oben n. 106).

Die Bertreter ber uneigentlichen Busammenfehung nennen biefe eine compositio late sensu = simul cum alio positio, naber compositio ad hoc ober cum hoc, bie eigentilite eine compositio ex his. Run ift es zwar mahr, bag man bie Eigenthumlichfeit ber 300 fammenfetung Chrifti treffend babin bezeichnen fann, fie fei im Grunde mur eine AD fügung ber Menschheit an ein bestehenbes Gange (ad hoc) ober eine Bereinigung mit einem folden (cum hoe), ohne eine innere Ergangung besfelben. Wie aber nach ber Glaubenslehre Chriftus nicht blog in, fonbern auch aus zwei Raturen befiebt (Conc. V. can. 10; Lat. I. can. 6): fo fann und muß man auch von einer compositio ex his fprecher. Merbinge muß man bei ber compositio ex his bier bie fonft bamit verbundene medid feitige innere Ergangbarteit refp. Ergangung ber beiben Gubftangen fernhalten, und follt baber, wie nicht von zwei Theilen, fo auch nicht von zwei Elementen ober juit constitutiven Bringipien reben. Beffer fagt man, die Zusammensehung geschebe mit Einem (nieberen, leibenben, ber Bestaltung unterliegenben) Element, ber Menfalet, und Ginem (gestaltenden und daburch bas niedere Element beberrichenden und an ich giebenben) Bringip, welches eben auch burch fich allein bie Ginbeit bes Gangen bemit und constituirt. Freilich barf man auch bas Berhaltnig von Element und Brimit nit in berfelben Beife benten wie bei ber Bufammenfebung aus Daterie und Form, m nicht bloß bie erstere burch lettere, fonbern auch lettere burch erstere ergangt wird und beibe miteinanber von Ratur fo angelegt finb, bag fie wechselseitig fich ihrer Ratur nach ergangen. Die Läugnung ber compositio ex his und ber eigentlichen Bufammenfenung überhaupt ift besondere bon ber Frangielanericule vertreten, welche babon ausgebt, bes

jebe eigentliche Zusammensehung eben nur in der Weise der wechselseitigen inneren Ergänzung und Bestimmung, wie bei Materie und Form, stattsinden könne, und daher statt dieser Analogie die Zusammensehung aus Substanz und Accidenz als die einzig angemessene hinstellt. Den Berth dieser Analogie betont zwar auch der hl. Thomas, aber nur in beschränktem Maße, während die Franzissanerschule, wie später gezeigt wird, diese Analogie zu sehr forcirt und dadurch die Einheit des Compositums in Christus abschwächt. Siehe unten § 223.

III. Wie man nun überhaupt fagen tann und muß: Chriftus fei ein sei jufammengefettes Wefen, fo tann man auch, inwiefern biefes Wefen ein felbft= ftanbiges, und zwar perfonlich felbftftanbiges, alfo ein hypoftatifches und perfonliches Befen ift, fagen: Chriftus fei eine gufammengefeste Sppoftafe ober Berfon. In ber That ift biefer Ausbruck von ben BB. gebraucht, und wenn nicht im can. 4 bes Conc. V. fanktionirt (vgl. Franzelin thes. 36), fo boch im bogmatischen Briefe bes bl. Cophronius vom Conc. VI. genehmigt. Wenn man ferner unter ber Sypoftafe ober Berfon Chrifti Chriftus felbft in feinem gangen Befen verfteht (mas man ebenfo gut fann, wie man unter ber persona Verbi bas Verbum felbft in seinem gangen Wejen verfteht): bann tann und muß man ebenfalls fagen: bie Sypoftafe ober Berfon Chrifti fei gufammengefest. Wenn man ba= gegen unter ber Berfon Chrifti bas bypoftatifche ober perfonliche Bringip in Chriftus ober auch feine Berfonlichteit verfteht, alfo basjenige, was Chriftus zu einem hypoftatifchen ober perfonlichen Befen macht: bann tann man von ber Berfon Chrifti ebenfowenig wie von ber Berfon bes ewigen Bortes fagen, fie fei aus verschiebenen Elementen gufammengefest; fo gefaßt ift fie vielmehr absolut einfach, wie die Berson bes ewigen Bortes in fich, welche eben jenes hypoftatische Pringip ift, und von welcher man nur fagen tann, fie fei mit ber Menschheit gusammengesett. Weil aber bie Berfon Chrifti im erfteren Ginne als Berfon nur burch bie Berfon bes ewigen Bortes conftituirt wirb: fo ift bie ausammengesette Berson als Berson feine andere ober neue Berfon, sondern biefelbe Berfon, wie die einfache, und unterscheibet fich von biefer nur baburch, baß jene bie lettere barftellt in bem gangen materiellen Umfange ihres concreten Bestandes ober in ihrer burch bie menichliche Ratur bergeftellten Erweiterung.

Wie man ferner Christus wegen seiner Zusammensetzung aus Gottheit 2622 und Menschheit ein gottmenschliches Wesen nennt: so kann man in berselben Weise ihn selbst eine gottmenschliche Person, resp. seine Person eine gottmenschliche, b. h. ein aus Gottheit und Menschheit bestehendes und in beiden Naturen subsisternedes person liches Wesen, nennen. Wosern man aber unter der Person Christi das personliche Prinzip in Christus, resp. seine Personlichkeit versteht, ist dieselbe, in sich betrachtet, keine gottmenschliche, sondern nur eine göttliche; also gefaßt, kann sie nur insosern gottmenschlich heißen, als sie nicht bloß in der göttlichen Natur, sondern auch in der menschlichen Natur subsistirt, resp. auch in dieser ihre göttliche Personlichkeit geltend macht und so zugleich eine Person der Gottheit und der Menschliche ist. Damit man indes dei dem Ausdrucke "gottmenschliche Person" nicht an eine "gottmenschliche Personlichkeit" oder gar an eine aus einer göttlichen und menschlichen Person combinirte moralische Person benke, wird sener Ausdruck, obgleich in dem boppelten angegebenen Sinne

ganz correct, weniger gebraucht. Aus bemselben Grunde sagt man auch nicht gerne, Christus sei nicht bloß eine göttliche, sondern zugleich eine menschliche Person, obgleich dieser Ausdruck im Sinne einer persona humanitatis ebenfalls ganz richtig ist. Sanz unrichtig oder doch höchst zweideutig ware es dagegen, wenn man Christus wegen seiner zweisachen Subsistenzweise eine Doppelperson nennen wollte, wie er wegen seiner zweisachen Wesenheit ein Doppelwesen genannt werden kann. Man kann nur sagen, Christus sei, obgleich an sich Eine reale und physische Person, doch als Person der Gottheit und als Person der Menschheit virtuell eine doppelte Person, oder auch eine doppelte moralische Person, d. h. er könne in seiner Stellung und seinem Handeln so auftreten, als ob in ihm zwei Personen vereinigt wären. Diese Ausdrucksweise ist nicht nur ganz undebenklich, sondern auch unentbehrlich für die Auffassung der Funktionen Christi und zugleich der schärfste Gegensatzu der neskorianischzgüntherschen Lehre von zwei physischen Bersonen in Einer moralischen Berson.

- Banche altere TT., meist solche, welche überhaupt die eigentliche Zusammenseum Christi laugneten, haben die persona composita Christi nicht zugeben wollen. Es geschabieß aber theils aus Unkenntniß der alteren kirchlichen Quellen, theils aus Misverkandig refp. einseitiger Auffassung des Sinnes, den der betr. Ausbrud hat. Ebenso wurde in neuester Zeit vielfach der Ausbrud gottmenschliche Berson beanstandet, als ob er die Etclichkeit der Person beeinträchtigte, und so lehren sogar einige Katechismen, Christias in nicht eine gottmenschliche, sondern eine göttliche Person. Bir haben gesehen, das die erstere Ausbrud den letzteren an sich gar nicht ausschließt; er schließt ihn nur aus, wen er bahin verstanden wird, die Person Christi sei ihrer Persönlichkeit nach erst durch ber Menschheit und Gottheit zugleich begründet.
- IV. Die eigenthumliche Busammensehung Chrifti ober ber Sypostaje Christi tritt gwar am beutlichften barin bervor, bag ber Gine Chriftus im Gegeniat zu allen anderen Personen und auch zu sich felbft, wie er vor ber Umion in ber Berfon bes Logos fubfiftirte, als aus zwei Raturen gufammengeles auch in zwei Raturen fubfiftirt und fo Gott und Menich zugleich ift. Be aber bie Bufammenfetung aus zwei Raturen in Giner Berfon barauf berutt, bag Chriftus aus ber gottlichen Berfon und ber menfoliden Ratur gufammengefest ift und biefe mit jener Gine beftimmte, in gang einziger Beife fubfiftirenbe menichliche Berfon bilbet: fo ift auch die Bufammenfetung Chrifti im letteren Ginne ober bie Confti tution bes Meniden Chriftus als folden burch fubstangielle Ginigun ber menichlichen Ratur mit ber gottlichen Berjon ber enticheiben be Grund begriff für bie gange Lehre von ber Conftitution Chrifti. Um biefen Grant begriff brehten fich besonders die berühmten driftologischen Controverien amide ben II. bes zwolften Sahrhunderts, welche in ben von bem Lombarden (1. 3. d. 6-7) formulirten brei Auffaffungen ober Deutungen bes Inhalts bes Namens "Menich" bei Chriftus ihren Musbrudt fanben und in biet Geftalt noch lange nachher von ben fpateren EE. vielfach befprochen murte.

Die berühmten brei vom Lombarben a. a. D. vorgeführten Auffassungen bes Indend bes Namens Mensch bei Christis waren bem Bortlaute nach auf patrittische Steller ftügt und so auch von ihren Bertretern in der ernsten Absicht vorgetragen, dem kathelike Dogma gegenüber dem Restorianismus gerecht zu werben; es sind baber bereinigen wichnen, welche später von allen T. als dem Dogma widersprechend verworfen werden.

boch im Ginne ihrer Bertreter milbe gu beurtbeilen. Bon jenen brei Muffaffungen fpricht Gine, bie zweite, bireft bie Bufammenfebung bes Denichen Chriftus aus brei Gubftangen, Leib, Geele und Gottheit (= Verbum), aus und lehrt gugleich, bag ber Rame Menich bei Chriftus im Gegensat ju feiner gewöhnlichen Bebeutung ein Compositum aus biefen brei Gubstangen bezeichne; biefe Muffaffung ift unbebingt richtig, weil fonft ber Menich Chriftus feine gottliche Berfon und mithin auch nicht Gott ober Inhaber ber gottlichen Ratur, und umgefehrt ber Gott Chriftus nicht mahrhaft Menich fein tonnte. Rur muß man beifugen, bag allerbings ber Rame Menich auch bei Chriftus feinem formellen Inbalte nach nicht bie gottliche Berfon mit ausbrude, fonbern nur als Rame eines Gangen biefe mit unterftelle. - Die beiben anderen Auffaffungen haben bagegen bas gemeinschaftlich, bag nach ihnen ber "Menfch" in Chriftus nicht ein Compofitum aus bem Logos und ben beiben Glementen ber Menichheit bezeichnet. Obgleich bamit immerbin noch ber Bebante vereinbar ift, daß eine folde Busammensehung wirklich vorbanben fei und fo benn auch bie BB., wenn fie bie betr. Ausbrude gebrauchen, jugleich entschieben von einer Busammensetung ober amischung ber Gottheit und Menschheit reben : fo baben boch bie professionellen Bertreter jener beiben Auffaffungen biefen Bebanten gar nicht betont und icheinen ihn gar nicht beachtet, wenn auch nicht abfolut ausgeschloffen gu baben; barum mußten fie gu Confequengen tommen, welche ichlechtbin irrig waren.

Bon biefen beiben irrigen Auffaffungen geht bie eine (bie erfte beim Lombarben) 366 bavon aus, daß bei Chriftus der "Menich", wie bei ben übrigen Menichen, dirett feinem formellen und materiellen Inhalte nach blog ein Compositum aus Leib und Seele bezeichne, welches mithin unabbangig von ber Bereinigung mit bem Logos als menichliche Gubftang ober fubftangielles menichliches Befen ericeine und nur beghalb feine Berfon fei, weil es mit Ginem boberen, wurdigeren Befen vereinigt fei. Bofern man im Ginne ber BB. biefe Bereinigung mit einem hoberen Befen als eine fubstangielle und mithin ale mabre Bufammenfegung nimmt, und bemgemäß bas Compositum aus Leib und Geele nicht als ein in fich abgeschloffenes fubstangielles Befen, fonbern nur ale Gubftrat (onoxelusvov) ober Element eines boberen Bangen fefthalt, wie es bie BB. thun , lagt biefe Auffaffung einen guten Ginn gu; aber fie tann bann auch unter "Menich" nicht ein menichliches Befen ichlechtbin, fonbern nur eine menichliche Befenheit verfteben, bie allerbings als inbividuelle und wirfliche auch in gemiffem Sinne ein menichliches Befen und ein Gubjeft ber menichlichen Prabifate ift, nur nicht fo, bag auch ber "Denich" im vollen und eigentlichen concreten Ginne bei Chriftus ebenfo materiell wie formell nur ein Compositum aus Leib und Seele mare. Birb inbeg bie fubstangielle Bereinigung mit bem Logos überfeben, ober biefe baburch ausgeschloffen, bag man die aus Leib und Geele jufammengefette menichliche Gubftang icon als eigent= liches suppositum ober ale hypostasis und barum ale lettes Gubjeft ober eigentlichen Erager ber menfclichen Brabitate faßt, wie bie Scholaftiter ben Ginn biefer Auffaffung wiebergeben: bann ift es offenbar unmöglich, ju fagen, ber Denfch fei in Chriftus Gott, und fo fallt biefe Unichauung in bie neftorianifche ober aboptianifche gurud, ober ift vielmehr materiell wie formell mit berfelben ibentifch. - 3m ertremen Wegenfabe biegu geht eine andere Auffaffung (bie britte beim Lombarben und diejenige, ju ber er felbft binneigt) bavon aus, bag ber Menich bei Chriftus nicht, wie bei ben übrigen Menichen und nach ber naturlichen Bebeutung bes Bortes, ein Compositum aus Leib und Geele, sondern bireft Die gottliche Berfon und mithin etwas burchaus Ginfaches, in feiner Beife Bufammengefettes bezeichne. Benn bieß fo verftanben wurbe, bag ber Rame "Denich" bie gottliche Berfon wirklich unterfielle, und daß biefe in fich einfache Berfon nur in ihrer 3bentität mit bem perfonlichen Befen, welches burch ihre substangielle Ginigung mit ber menfch: lichen Ratur conftituirt wird, "Menich" beiße, fo ware biefe Anficht berechtigt. Die Anficht ift auch barum noch nicht falfc, weil fie mit ben BB. fagt, bas Menichfein bebeute bei ber abttlichen Berfon ben Befit ber Menichbeit von Geiten biefer Berfon (ein habere humanitatem, ober esse vestitum humanitate), wofern man barunter einen phyfifchen Befit verfieht, ber aber nur auf Grund einer Bufammenfetung ber gottlichen Berfon mit ber Menichheit bentbar ift. Gie wird erft baburch falich - und barin verrath fich eine Laugnung ober wenigstens eine Berfennung ber wirflichen Bufammenfebung -, bag fie fagt, bas Menichfein fei fein fubstangielles Prabifat ber gottlichen Berjon, ober es bejage nicht, was fie fet (praedicari ut quid), fonbern blog, wie fie fich verhalte (praedicari relative, ad aliquid per modum habitus, numlid, "esse humanatum" und fo unterftelle gwar ber "Denich" bei Chriftus ein fubstangielles Befen, nämlich bie gottliche Berfon in fich, aber er bebeute nicht ein burch fie constituirtes jubstangielles Befen, ober, wie man bamale fagte, ein aliquid ("Etwas"), fonbern bloß ein aliquale ober aliquo mode se habens. In biefer Bestalt fallt bie in Rebe ftebenbe Auffaffung auf einem anberen Best, als bie erfte, ebenfalls in ben Reftorianismus, ben fie vermeiben will, jurud, und es nust jur Bermeibung besfelben gar nichts, im Gegentheil verrath es nur gu beutlich bas Gefühl ber Unvermeiblichfeit, wenn ber unbegreifliche Gat beigefügt wirb, bag Leib und Getle in Chriftus barum feinen vom Logos verichiebenen Menichen ausmachten, weil fie miteinanber fein menichliches Compositum bilbeten, womit bann alle und jebe, auch bie natürliche 30 fammenfepung in Chriftus geläugnet wurbe. Mit Recht wurbe baber ber Sab, amd Christus secundum quod homo non est aliquid, bon Meranber III. verworfen. Benn man bie in biefem Cape enthaltene Lehre "Dibilismus" genannt bat, fo ift ber Musbrud zwar nicht gang unberechtigt , aber er fann boch leicht in zu weitgebenbem Ginne verstanben werben, so nämlich, als ob bas Prabitat Mensch bei Christus gar feinen Inhalt habe, ober gar Chriftus felbft als ein Richts erffart murbe - ein Ginn, ber ben bett. EL natürlich gang fern lag. Bubem trug ber Lombarbe biefe Unficht nur bochft beideiben und als problematifchen Berfuch vor, indem er fich auf zahlreiche, anscheinend fur ibn fprechente Baterftellen (namentlich Aug. in 83. qq., f. oben n. 204) ftutte. Bgl. uber bieje In Schauungen bef. Hal. 3. p. q. 6; Bonav. u. Thom. in 3. d. 6-7 u. 3. p. q. 2. a. 3-6. llebrigens haben bie erfte und bie britte Anschauung, bie fich, wie in negativer Begiebung, jo auch in positiver wohl vereinigen laffen, wie fie bei Reftorius vereinigt waren, obgleich auch von ben Stotiften und nominaliften verworfen, boch bei ihnen einen gewiffen Rad flang gefunden (f. u. § 223), ber fich jum Theil ichon in ber Laugnung ber eigentlichen compositio ex his bei Chriftus zeigt. S. a. u. n. 372.

V. Der formelle Musbrud fur bas gufammengefeste Befen Chrifti, worin biefes nach Inhalt und Form gur Darftellung tommt, ift nad Unleitung bes Ephefinums (can. 2) an erfter Stelle ber Rame Adres σαρχωθείς = Verbum incarnatum, b. h. bas mit bem (menschlichen, geifig befeelten) Fleische substanziell vereinigte und biefes Fleisch zu eigen habente und mit feinem eigenen Fleisch ein Ganges, ben Chriftus, conftituirende Bon. Formell wird bier bas Befen Chrifti ausgebruckt als gujammengefest aus ber menichlichen Ratur und ber gottlichen Berfon und barum di ein mahrhaft menichliches, aber als ein gang befonberes, ber Berion nach von allen übrigen Denfchen verfchiebenes Befen; unb fo ericheint Chriftus an zweiter Stelle als homo personaliter constitutus Verbo, rejp. als Verbum cum sua carne constituens hunc hominem et constituens se ipsum hominem. Indem biese Definition Christum seine Berjonlichfeit nach darafterifirt, enthält fie zugleich ben Grund, marum in ben Gefammtwefen Chrifti zwei Raturen eingeschloffen find. Um nun auch bet beiben Raturen ausbrudlich bervorzuheben und fo ben gangen 3 halt bes Wefens Chrifti auszubruden, wird bas Befammtwefen One baburch bezeichnet, bag er Gott und Denich zugleich ober Gottmenfo genannt wirb. Da inbeg bie einfache Berbinbung ber beiben Raturname bas organische Berhältniß ber beiben Naturen zu einander ober bie Art mit Beife, wie beibe fich in ber Conftitution bes gangen Chriftus einander m gangen, im Ausbrucke felbst noch nicht beutlich hervortreten lagt: fo gebraufen bie griechischen BB. fehr häufig zwei Ausbrude, welche auch biefem Beburfmi genugen. Es find eben zwei, und nicht blog einer, weil bas Berhaltnig ber Naturen zu einander nur bann vollständig zum Borichein tommt, wenn ebento bie gottliche Ratur als Attribut bes Menichen, wie bie menichliche Ratur als

Attribut Gottes in Betracht gezogen, und bemgemäß ebenfo bie menschliche Ratur wie bie gottliche gur Bajis ober gum Musgangspunkt fur bie Beftimmung bes Gesammtwefens Chrifti genommen wirb. Nimmt man bie gottliche Ratur jum Ausgangspuntt, bann ift ber gange Chriftus Debe evavdpomijous - Gottmenich, b. h. ein gottliches Wefen, welches neben feiner gottlichen Ratur zugleich baburch und in ber Weise bie menschliche Ratur befigt, ban es in ber Menschheit als einer ihm angeeigneten Ratur, Die fein Git, fein Bertzeug und fein Rleib ift, subsistirend wohnt, in welchem folglich bie menfcliche Ratur als eine materielle und accefforifche Erweiterung feines fubftangiellen Beftanbes und als feine außere Geftalt gu betrachten ift und fo, obgleich substangiell mit ihm verbunben, boch nach Art eines Accideng fich verhalt. Rimmt man bagegen bie menschliche Ratur als Musgangspuntt, bann ift ber gange Chriftus ein avdpomos dewbels = Gottmenich, genauer etwa burchgotteter Menich, b. h. ein menichliches Wefen, welches baburch und in ber Beife neben feiner menschlichen bie gottliche Ratur in fich hat, bag es burch fie als feine innere Befensform und als bas Bringip seiner Personlichkeit formell und fundamental constituirt ift, und in welchem folglich feine menichliche Natur burch bie Gottheit fubitangiell vollendet und innerlich geabelt und bereichert wirb. Diefe breis fache Beftimmung bes Gefammtwefens Chrifti ift gang analog ber breifachen Bestimmung bes menichlichen Befens, inwiefern ber Denich befinirt werben fann, 1) als ein zugleich geiftiges und forperliches Wefen, 2) als ein einen Rorper belebenber Geift und 3) als animal rationale refp. geiftig belebtes Wleifch.

Bahrend biefe Ausbrude ben gangen Chriftus nach feinem gangen 868 Befen formlich gur Aussprache bringen: fann und muß man gleichwohl fagen, daß Chriftus auch bann materiell gang bezeichnet werbe, wenn er einfach Gott ober Menich genannt wirb, weil jeber biefer Ramen ibn als perionliches Wefen bezeichnet. In biefem Ginne fagen bie BB. fogar, Chriftus fei totus Deus und totus homo, b. h. er fei nicht blog ein ganger (nicht halber) Gott und ein ganger (nicht halber) Menfch, fonbern er fei auch gang Gott und gang Denich, inwiefern namlich jeber biefer Ramen ihn als Berfon bezeichnet und barum, obgleich nicht Alles, was in ber Perfon ift, ausbrudenb, boch auch nichts, mas in ihr ift, ausichließt, also nicht ben halben, fonbern ben gangen Chriftus barftellt. Falich mare ber Ausbruck allerdings bann, wenn er ben Ginn haben follte, Chriftus fei ganglich (δλως, totaliter), b. h. feinem gangen Befen nach, und barum ausichlieglich, Gott ober Menich. Cbenjo mare es burchaus falfch, wenn man fagte, Chriftus fei feinem gangen Wefen nach menfchlich, ba, wie ber Ausbruck Beds evandpomisas zu verftehen gibt, bie Gottheit, als mit ber Menschheit befleibet, in berfelben ift, ohne beren Eigenschaften angunehmen. Dagegen fann man nicht nur, fonbern muß fogar fagen, Chriftus fei feinem gangen Wefen nach gottlich, ba, wie ber Ausbruck ανθρωπος Dewbeis zu verstehen gibt, die Menschheit, obgleich ber Wefenheit nach menschlich bleibend, boch burch die Bereinigung mit ber Gottheit, als "burchgottet", gott= liches Gein und gottliche Burbe erhalt.

Bie bie beiben Ausbrude ber griechifden BB. an fich gleichberechtigt finb, 260 Scheeben, Dogmatif. II. 54

um bie gange Conflitution Chrifti auszubruden, indem man babei ebenso gut bie gottliche wie bie menschliche Natur in ben Borbergrund ftellen tann: fo bat auch jeder berfelben

feine eigenthumlichen Borguge.

Der lettere Ausbrud, avepomos dewels = Gott menich, bezeichnet in fpeziellent Beije bas Compositum Chrifti, wie es im Ramen Chriftus an und fur fid und in beffen Berbinbung mit bem Ramen Befus ausgebrudt ift, und wie es als Brobuft ber feine Berftellung erzielenben und bezielenben gottlichen Birtfamteit gu Stanbe fromt. Denn ber Rame Chriftus = Gefalbter bezeichnet bas Verbum incarnatum als Probuft und Gubjeft einer Galbung burch bie Gottheit, was es nicht baburch ift, bag ce ju ber Gottheit bie Menichheit annimmt, fonbern baburch, bag ber Menich ale Berfon burch bie Gottheit substangiell vollendet und constituirt wird. In Berbindung mit bem Ramen 3cfus bezeichnet er ferner ein bestimmtes, von allen übrigen menschlichen Individuen unterfaie benes und vor ihnen ausgezeichnetes menschliches Individuum, beffen Muszeichnung gerate burch bie basselbe subftangiell vollenbenbe und conflituirenbe Galbung mit ber Gotten bewirft wirb. Das Compositum Chrifti fommt ferner eben baburch ju Stanbe, bag burd gottliche Thatigfeit ein Ginfluß auf die Menschheit, nicht auf die Gottbeit ober Die gettlide Berfon, geubt wird, und fo liegt auch bas Biel biefer Thatigfeit nicht in einer neuen Eriftengweise ber Gottheit ober ber gottlichen Berfon, sonbern in ber Erhöhung ber Memidbeit und in ber Conftitution eines Menichen, ber ber eigenen Burbe und Berrlichfeit Gottel theilhaft werben foll.

Dagegen hat ber andere Ausbrud, Bede Evardownfoas = Gott men fc, ben Borgal bag er bestimmter und icharfer bas Wefen Chrifti von bem Befen ber burch bie Guale vergottlichten Menfchen unterscheibet, indem er ausbrudlich bie Gottheit ale ein jut Gen ftitution biefes Wefens geboriges ober vielmehr ben eigentlichen Rern biefes Befens bilben bes Pringip binftellt. Bubem ift bas Menichfein Gottes, b. b. ber Befit ber menichten Ratur von Seiten eines Inhabers ber gottlichen Ratur, logifch fruber, ale bas Gotpin bes Menichen, b. b. ber Befit ber gottlichen Ratur von Geiten bes Inhabers ber Menic beit. Denn aus ber perfonlichen Bollenbung und Conftituirung bes Menfchen Spritus burch bie gottliche Berfon in ihrer Ginheit mit ber Menfcheit ergibt fich junachit, bat biefe Berfon, welche an fich Gott ift, jugleich fich felbft ale Denich conftituirt und Menic ift; und erft baraus, bag eben Gott felbft Menich ift, ergibt fich auch, bag biefer bestimmte Menich nicht blog Menich, fonbern auch Gott ift. Diefe logifche Brioritat bed . Gel menichen" por bem "Gottmenichen" liegt übrigene auch icon im Ramen Gental felbft ausgesprochen, inwiefern berfelbe bier ben emphatifchen Ginn bee burd fid felbe Befalbten bat; benn nur infofern fann ber Menich Chriftus mit ber Gulle ber Gettet burch fich felbft gefalbt und baburch Gott fein, als biefer Menich fein anderer ift ale ber

menichgeworbene Gott.

Heber ben avop. Bewbele, mofur bie BB. auch zuweilen vapt Dembeiva fagen, be-Petar. 1. 4. c. 9. Der Gebante fehrt zwar auch bei ben lat. BB. oft wieber (f. bel bet lib. Leporii oben n. 100), ber Ausbrud felbft, homo deitatus, aber nur felten. Du Ausbrud homo deificatus wurde bem griech, avop, dnodewdels entsprechen und beman mehr einen accibentell mit Gott verbundenen und verabnlichten Menichen bezeichnen ein Ginn, ber allerdings auch baufig in ben erfteren Ausbrud gelegt wird (f. B. III. » 677 f.), ber aber bier eben baburch ausgeschloffen ift, bag ber homo deitatus als Amal bes Deus incarnatus aufgefaßt werben muß. 3m Deutschen ift "vergotilicht", bem deficatus entsprechend, ju ichwach, "vergottet" ju ftart, weil eine Umwandlung anderen! "gegottet" ware bie wortliche leberfebung, flingt aber ju bart; leichter fagt man bad gottet", was ben Ginn ber BB. pragnant wiebergibt und auch an ben Ramen Beital fich enge anschließt. - Uebrigens ift zu bemerfen, bag bie beiben griechischen Fermin ber gegebenen Erflarung ben mabren Rern ber beiben oben n. 374 beiprochenen idien Auffaffungen enthalten. Der aven. Beweise entspricht nämlich ber erften, bet dess berte ber britten ber vom Lombarben angeführten Meinungen. Diefe Muffaffungen fehlen mit burch Berflüchtigung refp, burch Migverftanbnig bes mabren Rernes: bie erfte, inten ben aven. Bewiles icon unabhangig von ber Bewile ale vollfommenen Wemiden beide und fo ben Menfchen felbft ale Sopoftase nicht burch basselbe Bringip conflicuit bent, welches ibn gu Gott macht; bie britte, indem nach ihr ber Bede evande, nicht auf Grad fubstangieller Ginigung mit der Menschbeit einen mabren Menschen comfitmit

VI. Obgleich das Compositum Christi ein durchaus einzigartiges ift, so 878 hat es boch nicht nur eine große Analogie mit dem vollkommensten aller nastürlichen Composita, dem Menschen, sondern seine einzigartige Erhabenheit tritt gerade dadurch am besten in's Licht, daß es in eminenter Beise den Begriff und die Idee des menschlichen Compositums in sich realisit, wie denn auch der erste Adam in der Absicht Gottes der Typus Christi als des zweiten Adam war. Dieser Typus stellt sich im ersten Adam in doppelter Beise dar, je nachdem man ihn als natürlichen oder als übernatürlich vollkommenen Menschen betrachtet.

Als natürlicher Mensch war Abam ein persönliches Compositum 374 aus Geist und Fleisch und baburch bas substanzielle Bindeglied der geistigen und ber materiellen Welt und bas geborene Haupt der letzteren. Ihm gegensüber ist Christus ein persönliches Compositum aus Geist und Fleisch im höheren Sinne, d. h. aus göttlichem Geiste, dem Geiste per exc., und einem durch einen geschöpflichen Geist belebten Fleische und badurch das substanzielle Bindeglied zwischen Gott und der gesammten Welt sowie das geborene Haupt

ber letteren.

Mls übernatürlich vollkommener Menich ober als ber homo 375 perfectus im Ginne bes hl. Frenaus (f. B. III. n. 855) hatte indeß auch ichon ber erfte Abam ben gottlichen Geift in fich und war baburch ber Reprafentant ber Ginheit nicht blog ber beiben geschöpflichen Welten, fonbern jugleich ber Ginheit ber Welt mit Gott. Go betrachtet mar ber erfte Abam nach Grenaus ahnlich, wie Chriftus, aus brei Gubftangen gufammengefest, bem Rleische, ber Geele und bem "Geifte", und war fo ebenfalls fein blog irbifder ober animalifder, fonbern ein himmlifder und geiftiger Menich ober ein Beiftmenich. Beim zweiten neuen Abam aber findet fich alles biefes in viel hoberer Beife. Er befitt ben gottlichen Geift ober ben Geift per exc., b. h. bie gottliche Gubftang, nicht, wie ber erfte Abam, burch Gnabe und in moralifder Berbinbung außerhalb ber Conftitution feines Befens, fonbern pon Natur und in mefenhafter Ginheit als innerlich gur Conftitution feines Wejens gehorig und ift folglich Beiftmensch nicht blog als ein vom Beifte Gottes erfüllter und belebter Menich, fonbern als ein Menich, ber zugleich felbit gottlicher und belebenber Geift ift (I Cor. 15, 45). In ihm find weiter= bin bie brei Gubftangen nicht fo verbunden, bag gum Fleische als bem erften Elemente bes Compositums bie Geele und erft nach ber Geele ber "Geift" bingutritt, fondern daß gerade umgefehrt ber "Geift" bas urfprungliche Glement ift, zu welchem erft vermittelft ber Geele bas Fleifch hingutritt. Babrenb ferner bort bie naturliche und hypoftatifche Ginheit bes Fleifches mit ber Geele, wie bie ber Natur nach frubere, fo auch in bem Dage bie innigere und feftere ift, bag bie Ginheit beiber mit bem "Geifte" weber eine Ratur- noch eine hypostatische Ginheit mehr ift und auch unbeschabet ber erfteren burch bie Gunbe gelost werben tann: ift bier umgefehrt bie rein und voll hypoftatifche Berbinbung bes "Geiftes" mit ber Geele und bem Meifche, wie bie ber Natur nach frubere, fo auch in bem Dage bie innigere und feftere, bag bie Berbindung bes Rleisches mit ber Geele in fich betrachtet eine bloge Ratureinheit, teine hopostatische mehr ift und auch unbeschabet ber Berbindung beiber mit bem "Geifte" burch ben Tob gelost werben fann. Endlich ift Chriftus, weil

selbst göttlicher Geist, nicht bloß Reprasentant ber übernatürlichen Einheit ber Welt mit Gott, sonbern bas Prinzip berselben, und so auch bas Prinzip bes übernatürlichen und überhaupt bes ewigen Lebens ber Creatur (vgl. hiezu B. III. n. 418).

Insbesondere ist Christus darin der vollkommenste Antitypus des ersten Abam, daß er kraft seiner eigenthümlichen Zusammensetung in weit höherer und absolut vollkommener Weise die Idee des Menschen als des außeren und sichtbaren Bildes Gottes erfüllt. Denn bei ihm schließt die sichtbare körperliche Gestalt nicht bloß ein geschaffenes Ebenbild Gottes, sondern bessen ungeschaffenes consubstanziales Ebenbild ein, welches in der Besipergreifung der menschlichen Natur und der Erhebung derselben zur Gemeinschaft seines Seins unendlich mehr die allherrschende und allbesebende Racht Gottes über alles Geschaffene darstellt, als das geschöpsliche Ebenbild im Wenschen dieß dadurch thut, daß es einen Körper beherrscht und belebt (vgl. hiezu Buch III. n. 355 ss.).

VII. Wie burch ben Bergleich mit bem erhabensten geschöpflichen Compositum als seinem Typus, läßt sich bie erhabene Eigenart bes Compositums Christi auch durch ben Bergleich mit ber göttlichen Dreieinigkeit als ihrem Urtypus illustriren; benn obgleich diese kein compositum, sondern etwas absolut Einfaches ist, so stellt sie doch in ihrer Einfachheit die reichste Mannigsaltigkeit dar, deren Nachahmung außer Gott nur durch Zusammensehung erreicht werden kann. Wie indeß im ersten Falle der Antitypus sin einselnen als das umgekehrte Bild des Typus gestaltet, so hier noch

mehr ber Eftypus im Berhaltnig zu feinem Urtypus.

Das Allgemeine biefes Bergleiches findet fich haufig bervorgehoben. Es liegt barin, bag, wie in ber Trinitat bie absolut Gine und einfache, und ebenfo absolut volltommene Gubftang in brei verschiedenen Berfonen jubfiffin, welche alle verschiebenen Formen, in benen ber Befit ber einen Gubftam bentbar ift, reprafentiren, fo in Chriftus eine in fich abfolut Gine und in fache und ebenfo abfolut volltommene Berfon in brei verfchiebenen Gub ftangen subfiftirt, welche alle bentbaren Formen und Stufen ber Gubitanen reprafentiren. Die Aehnlichkeit liegt aber nicht nur in bem gemeinfamen Banbe ber brei unter fich verschiebenen Dinge, fonbern auch in ber Drb nung berfelben in Bezug auf einander, welche in ber Erinitat eine Ordnung ber Uriprunge und ber burch fie begrundeten relativen Berbinbung ber Berfonen, bier eine Ordnung ber Bereinigung verschiebener Raturen ift. Bie nämlich in ber Trinitat bie zweite Berfon aus ber erften allein, bie britte burch bie zweite aus ber erften, aber zugleich unmittelbar aus ber erften and geht und in berfelben Ordnung auch bie relative Berbindung beitebt: fo it in Chriftus bie zweite Gubftang, bie Geele, mit ber erften, ber Gottbeit, un mittelbar, bie britte, ber Leib, mit ber erften burch bie gweite, aber qualed auch unmittelbar vereinigt.

<sup>379</sup> Bgl. über die Beziehung der Einheit Christi zur Einheit der Erinität einerstits and zur Einheit des Menschen andererseits die geistreichen Bemerkungen von S. Bernard. de consid. l. 5. c. 8—9: Inter omnia, quae recte unum dicuntur, arcem tenet unter Trinitatis, qua tres personae una substantia sunt. Secundo loco illa praecellit, qua converso tres substantiae in Christo una persona sunt . . . [Illie] non abducin=

ab unitatis professione assertione Trium, cum in hac Trinitate non recipiamus multiplicitatem, sicut nec solitudinem in unitate.... Idem me sentire fateor et de illa unitate, cui secundum ab ista inter cetera Una honorem dedi. Dico in Christo Verbum, animam sine confusione essentiarum unam esse personam, et item absque praejudicio unitatis in sua numerositate manere. Nec negaverim hanc et ad illud genus unitatis pertinere, qua anima et caro unus est homo. Decuit quidem familiarius similiusque cum hominis convenire constitutione, quod pro homine constitutum est sacramentum. Decuit et cum summa, quae in Deo est et Deus est, unitate congruere, ut, quomodo ibi tres personae una essentia, ita hic convenientissima quadam contrarietate tres essentiae sint una persona. Videsne, pulchre intra utramque unitatem hanc collocari, in eo utique, qui constitutus est mediator Dei hominisque, homo Christus Jesus. Pulcherrima inquam convenientia, ut salutare sacramentum congrua quadam similitudine ambabus respondeat, et salvanti videlicet et salvato. Ita haec unitas, duarum consistens media unitatum, alteri succumbere, alteri praeminere cognoscitur, quantum superiore inferior, tantum inferiore superior.

§ 222. Der Rame Chrifius, refp. ber Geheiligte ober ber Seilige Gottes,

Literatur: Petar. 1. 11. c. 9; Thomassin, 1. 6. c. 1 ff.; Reynaud, tom. 2. sect. 1. cap. 4; Suarez und Salmant., in 3. p. q. 7. u. 23; Lud. de Ponte, in Cant. Cant. 1. 2.

Beil bas Compositum bes Verbum incarnatum aus einer boppelten 380 Ratur befteht, fo tann es fur basfelbe feinen einfachen Raturnamen geben; vielmehr muß jeber Musbrud, ber fein eigenthumliches Wefen bezeichnen foll, auf feine Doppelnatur hinweifen. Gleichwohl gibt es bafur nicht bloß aufammengefeste Musbrude, wie Gottmenich, fonbern einen einfachen Ramen, welcher, indem er eben auf die zwei Raturen und zwar biefe beftimmten amei Naturen hinweist, die eigenthumliche Conftitution bes Verbum incarnatum gwar bilblid, aber in bochft pragnanter Beife ausbrudt und fomit nicht blog, wie 3. B. Jefus, einen Berfonalnamen, fonbern auch gemiffermagen einen Urt = und Befensnamen ber bamit bezeichneten Berfon barftellt. Es ift bieg eben ber Rame Chriftus, welcher fonftant von ben BB. und ben II. als Name bes gottmenschlichen Compositums gebraucht, aber freilich von ben letteren nur wenig in feiner vollen Bebeutung erflart und gewurbigt wirb. Im Anschluß an die Lehre ber BB. ift leicht ju zeigen, baß biefem Ramen nicht nur bie ermannte Bebeutung gutommt, fonbern baß er auch in feiner Gigenichaft als Wejensname bie gange Lehre von ber Berfon bes Erlofers in nuce in fich enthalt und bas hellfte Licht auf biefelbe wirft.

I. Um bas zu verstehen, muß man bavon ausgehen, baß ber Name 881 Christus — ber Gesalbte sein Subjekt als den Gesalbten schlechthin und per exc. bezeichnet. Dazu gehört vor Allem, baß unter der Salbe direkt und an erster Stelle nicht nur keine sinnliche Salbe, sondern auch keine bloße moralische Weihe, resp. eine geistige Qualität, vielmehr eine substanz verstanden wird, welche allein gegenüber anderen geistigen Substanzen den Charafter der Salbe haben kann (f. B. II. 363 ff. u. 1008 f.). In einem gewissen Sinne werden nun allerdings auch die bloßen Geschöpfe in der übernatürlichen Heiligung mit der göttlichen Substanz gesalbt (f. § 169);

aber bei bem Gefalbten ichlechthin und per exc. geschieht biefe Salbung in ber Beife, baß fie nicht blog materiell, fonbern auch formell eine fubstanzielle ift. Sie geschieht nämlich 1) fo, daß die gottliche Salbe nicht erft mit einem bereits fertigen Wefen vereinigt wirb, sonbern burch ihre Gingiegung in eine geschaffene Ratur mit biefer gusammen Gin Wefen conftituirt; und fo beist Chriftus an erfter Stelle begwegen ber Befalbte ichlechthin, weil er burch bie Galbung einer gefcopflichen Ratur mit ber gottlichen Gub ftang bes Logos conftituirt wirb ober aus einer folden Galbung hervorgeht. 218 aus einer jubftangiellen Galbung bervorgebenb und burd biefelbe conftituirt, ift aber Chriftus 2) auch infofern ber Gefalbte ichlechtbin, als bie Salbe ober bie gottliche Substang bereits in ber Conftitution feines Befens eingeschloffen ift, und er mithin nicht burch eine von ihm felbft verichiebene Galbe, fonbern burch fich felbft, von Ratur und mefenhaft gefalbt ift, ober vielmehr bie Galbe nicht blog in fich bet, fondern jugleich bie Galbe felbft ift und fo fich felbft falbt. Diete lettere Bebeutung bes Namens ift in ber bl. Schrift felbft baburch ausge fprochen, baß fie (Sobel. 1, 2) in ben Worten: "Ausgegoffenes Del ift bein Rame" Chriftum als bie ausgegoffene Galbe erflart, b. b. als bie Salbe felbit, wie fie burch Eingiegung in bie Menschheit in biefer als von Gott nach Mugen ausgegoffen eriffirt 1.

Siernach ift im Ramen Chriftus junachft a) bie mahre Gottheit bei mit bemfelben bezeichneten Subjettes ausgesprochen, weil basselbe nur all Inhaber ber Gottheit fich felbft falben ober burch fich felbft gefalbt fein tann-Mls Gubftrat ber Galbung aber ericeint b) eine geicopfliche Ratur, und zwar fpeziell bie menichliche, b. h. eine fleischlich=geiftige Retur, weil die Galbung in ber Sprache ber hl. Schrift und ber BB. einer feits eine Salbung bes "Fleifches" mit bem "Geifte" und andererfeits eine Salbung bes "Geiftes" ober ber geiftigen Seele mit bem "beiligen Geifte" bebeutet. Ueberbieg liegt es c) im Begriffe ber Galbung, bag fie bie Natur ber Galbe fowohl, wie bie ihres Gubftrates, als eine eigene und in ibrer Ant vollständige Ratur vorausset und teine von beiben Raturen burch bie Galbuit in fich abgeandert wird, daß vielmehr bie Galbe in ber Galbung eines Ent ftrates überhaupt gar nichts gewinnt ober verliert, bas Gubitrat ber Salbun aber burch lettere über feine Ratur hinaus vervolltommnet wirb. Wenn batt gleichwohl bie Salbung in unferem Falle eine conftitutive ift und mithin au fubstanzielle Ginigung ber Galbe und ihres Gubftrates einschlieft: fo tam biefe Ginigung d) nicht eine Ginigung ju Giner Ratur, fonbern blog ju Gint Sypoftaje fein. Als hypoftatifche und rein hypoftatifche Ginigung aber to scheint hier bie Galbung um fo mehr, weil bie Galbe eben nichts Anbere !! als die absolut in fich felbft subsistirende geiftige Gubftang bes Logos, melde, inbem fie bie Menschheit als bas Substrat ber Salbung jubstangiell vollendt, ebenbaburch bas personliche Pringip und bie Tragerin und Inbaberin ber

<sup>1</sup> Die burch ben hl. Bernarb so populär gewordene Deutung biefer Stelle ad in Kraft bes Ramens Zesus, wonach bas ausgegossen Del nicht Subjett, sondern Stelle bes Sabes ware, ist feine wörtliche, aber gleichwohl auch feine tertwidrige, weil ja mber That ber Rame Jesus seine Kraft ber im Namen Christus ausgedrucken goben im Besens Zesu entlehnt.

felben wirb. Obgleich aber in ber Conftitution Chrifti gunachft bie Menich= heit als Substrat ber Salbung erscheint, fo bezeichnet boch e) ber Rame Chriftus als bas burch bie Galbung ber Menichheit mit bem Logos conftituirte hypostatische Compositum, welches, wie Cyr. Al. (thes. pg. 197) fagt, aus ber Menschheit und ber Gottheit bes Logos gemischt wirb, nicht bie Denichheit, fonbern ben Denichen, weil nur biefer eine gefalbte Berfon ift und man nur von biefem fagen fann, bag er burch fich felbft gefalbt fei; und barum ift benn auch ber Logos nicht bloß Galbe ober falbend, fon= bern vielmehr gerabe er zugleich ber Gefalbte, weil er bie Denschheit jo falbt, baß fie feine eigene wird, und er als Trager und Inhaber berfelben fofort auch fich felbit falbt, indem er fortan auch als Menich feine gottliche Natur als feine eigene in fich hat und mit berfelben feine Menfcheit erfullt und burch= bringt. hiernach ift bann aber f) in bem Ramen bes Gefalbten nicht bloß bie Ginheit ber gottlichen und menschlichen Ratur in einer Berfon ausgesprochen, fonbern auch bas Berhaltnig ber Raturen zu einanber, wonach bie göttliche Natur, als mit ber menschlichen substanziell verbunden, nicht blog neben ihr in berfelben Berfon befteht, fonbern ihr innewohnt und, fie burchbringend und erfüllend ober burchtrantend, in abnlicher Beife fie ichmucht, verherrlicht und bereichert, wie die Salbe ben von ihr erfüllten Gegenftanb.

Das natürliche Bilb ber Salbung Chrifti als einer conftitutiven ift feineswege bie ses Salbung eines Menschen mit Del, weil hier feine eigentliche Bereinigung ftattfindet. Die BB. finden es bef. in der Bundeslade, bem in Balfam eingetauchten Solze ober Tuche und ber glubenben Solgtoble. (Bgl. Cyr. Al. oben n. 244.) Die Bundeslade mar bergeftellt burch Aufgiegung ber fluffigen Golbmaffe auf bas Solg ber Labe, fo bag fie biefelbe bon außen und innen gang bebedte. Babrend die Ratur bes Solges und bes Golbes gang unverfehrt blieb, bilbeten beibe boch eine fefte Ginbeit, Gin Gefag, welches ebenfo gang ein bolgernes wie ein golbenes war und gerabe mit Borgug ale ein golbenes bezeichnet werben mußte. Ueberdieß ericheint bas Golb ber Labe ale ein boberes Glement, welches mit bem Solze nicht blog zu Ginem Gangen fich vereinigt, fonbern auch vermöge feiner boberen Ratur bem Solge felbft fo innewohnt, bag es basfelbe fcmudt, verherrlicht und bereichert, ohne fich mit ibm ju vermischen. Das Innewohnen mit formlicher und allfeitiger Durchbringung und Erfüllung ober Durchtrantung bes Gubftrates und ebenfo mit ber eigenthumlichen nach Mugen wirfenben Rraft bes boberen Glementes, welche bie BB. bei ber Galbung Chrifti bervorbeben, wird jeboch beutlicher burch bie übrigen Bilber veranschaulicht, von welchen auch junachft ber Rame ber Galbung entlehnt ift. Es ift gu beachten, bag bei allen biefen Bilbern bas Substrat ber Salbung, wenn auch nicht ausfchlieglich, gerade burch bas holy reprafentirt wird, welches als organisches Produkt irbifcher Zeugung in vorzüglicher Beife bie Menschheit Chrifti als "caro" reprafentirt. Ueberbieg leitet biefer Bergleich ju benjenigen über, burch welche bie bl. Schrift und bie BB. Chriftus ale ben von Ratur Gefalbten barftellen, indem fie ibn mit verschiebenen Bflangen vergleichen, welche Del und Duft ausftromen; fo in ber ausführlichen Schilberung ber auf Erben eingewurzelten ewigen Beisheit bei Gir. 24, in ber Bezeichnung Chrifti als bes Beinftodes, bem wir als Reben, und als bes guten Delbaumes, bem bie Beiben ale Bilblinge eingepflangt werben. - Ueberhaupt aber barf ber Umftanb, bag bie Galbung von Sachen ale Analogon ber Galbung Chrifti berangezogen wirb, um fo weniger befremben, ale es fich ja bei ber conftitutiven Galbung Chrifti eben um eine Galbung feines gangen Befens handelt, und baburch nicht blog er jum Briefter, fondern auch fein Gleifch jum Gewande bes Priefters, jum Opfer (vgl. bie topifche Beimifchung bes Deles jum Speifeopfer Lev. 2, 1 ff.), jum Altar, jum Beiligthume und jur lebenbigen Bunbeslabe, überhaupt jum Beiligen und Allerheiligften in aller und jeber Begiebung gefalbt wirb, fo bag er eben beghalb ichlechthin ber Sanctus sanctorum, weil auch bas Sanctum sanctorum, ift. Um icharfften bebt bie constitutive Bebeutung bes Ramens Chriftus bervor Greg. 384

Naz. in Berbinbung mit feiner Auffaffung ber Conftitution Chrifti ale einer Difdung So or. 5 (ed. Maur. 10) ad patrem suum: Pontificem me ungitis, . . . an vero dignum, solus hoc novit Pater vere illius ac genuini Christi, quem exaltationis oleo prae consortibus perfudit, cum humanitatem divinitate unxit, ut faceret utraque unum; unb or. 42 (M. 45 n. 13): (Christus) perfectus agnus non modo propter divinitatem, qua nihil perfectius, sed etiam propter assumptum (the mostly to se humanitatem) divinitate unctam, idemque effectam [in concreto], quod id, a que uncta est atque ut audacter loquar una Deum (opodeov). Aehnlich von ben Lateinern Petr. Chrysol. serm. 60: Posteaquam Dei Filius, sicut pluvia in vellus, toto divinitatis unguento nostram se fudit in carnem, ab unguento nominatus est Christus, et bujus nominis solus extitit auctor, qui sic Deo perfusus est et infusus, ut homo Deusque esset unus Deus. - Gewöhnlich beziehen indeg bie Bater die Galbung nicht bireft auf bie bypofiatifche Union ber menichlichen Ratur mit ber gottlichen Berfon, fonbern auf bie aus berfelben folgende Berbindung ber gottlichen Ratur mit ber menichlichen in Ginem Subjette. Go murbe ber Rame Chriftus geltend gemacht gegen bie Apollinariften, welche bie fubftangielle Berichiebenbeit ber Menichbeit von ber Gottbeit laugneten und be mit ber Salbung ihr Substrat entzogen (vgl. Athan. co. Apoll. 1. 1. n. 13 und 1. 1. n. 2), und fpater gegen bie Gutychianer, welche bie Bermifchung und badurch eine Berftorung ber menichlichen Ratur behaupteten, mabrend bie Galbung ibr Gubftrat unver fehrt läßt - aber auch gegen bie Reftorianer, welche behaupteten, ber Rame Chrifius in ein Gemeinname zweier Berfonen, von benen feine eine boppelte Ratur babe und jebe in ihrer Beife Chriftus fei, indem die menschliche nicht burch substangielle Berbindung mit ber gottlichen Ratur, fondern blog burch moralifche Relation gur gottlichen Berfon ale bem bell fommenen Chriftus jo genannt werbe. Gegenüber ben Gutychianern vgl. Dumase. 1 3 c. 3: Nos Christum non unius compositae naturae praedicamus, velut ex allis allud . . . . Christum vero nomen hypostaseos asserimus, non unimode dictum, sed duarum naturarum significativum. Ipse enim se ipsum unxit, ungens quidem ut Deus deitste sua, unctus autem ut homo; nam ipse est hoc et illud; unctio vero humanitatis divinitas. Gegenüber ben Reftorianern laugnete Corill beren Borausfegung, bag bit göttliche Berfon an fich Chriftus genannt werbe, und bag es fich folglich mit bem Ramen Chriftus ebenjo verhalte, wie mit ben Ramen Gott und herr, indem er betonte, bag jene Rame bie Beiligung einer Gubftang bezeichne, bie nicht wefentlich beilig fei; wenn alfo be gottliche Berfon gleichwohl Chriftus beige, fo muffe fie eine gefcopfliche Ratur ale du eigene befigen; bagegen tonne eine rein menschliche Berfon nicht im vollen Ginne Gbriftst beißen, weil fie nicht die Rraft haben fonne, aus fich Anberen die Seiligfeit mitjutbelles

Ueberhaupt geben bie Bater feit bem 4. Jahrbunbert bavon aus, bag ber Rome Chriftus nur auf ein Gubjett fallen fonne, in welchem ein von ber Galbe felbft well we fchiebenes Gubftrat berfelben vorhanden fei, wie bieg auch ber natürliche Ginn bes Bertal ift. Bon biefem Gefichtspuntte aus mußte man unbedingt laugnen, bag ber Cobn Gelie an fich Chriftus beige und beigen fonne, und mußte biefes namentlich, feitbem bie Arime biefen Ramen migbraucht hatten, um bie geschöpfliche Ratur bes Cobnes Gottes in lo weifen. Bor ber arianifden Beit freilich nahmen mande Bater feinen Anfant, auch ben Cohn Gottes in fich Chriftus ju nennen, inwiefern er bie gottliche Ratur w bamit feine gottliche Sobeit und Beiligfeit gwar wefentlich, aber boch burch Mittbeilung ba Baters ober burch Urfprung aus bem Bater befigt; und auch fpater noch murben jumelin (3. B. von August. tr. 48 in Joan.) bie Borte 3ob. 10, 36., quem Pater sanctificars von ber sanctificatio per originem aeternam verftanben. Ueberbieß bat biefe Reberoft einen Unhalt in ber bl. Schrift, wenn Prov. 8, 23 nach bem Bebr. von ber Beiter gefagt wirb, fie fei von Ewigfeit gefalbt (mas freilich bie ben Batern porliegende aried Ueberfepung nicht wortlich, fonbern burch fundavit wiebergibt, indem fie vielleicht fin ים בסבתי (בכיבתי b. b. nach bem Conterte: fraft ihrer ewigen Beugung auf Er icon von Anbeginn ber Belt jur Ronigin aller Dinge geweiht ober jur Misome göttlicher Burbe und Sobeit eingefest. Eben biefe emige Galbung bes Cobnes Beile burch bie ewige Beugung ift auch ber tiefere Grund, weghalb er in ber zeitlichen Calbun fich felbft falbt und nicht gu einem geschöpflichen, fonbern gu einem gottlichen Romothen gefalbt wirb. In ber That wird in Bf. 2, 6-7 bie zeitliche Galbung bes Meffint jum Ronig in Gion (benn fur constitutus sum rex bat auch bier bas hebr. unctus run)

ebenfalls in Berbinbung gebracht mit ber Zeugung besselben aus bem Bater; und ebenbahin zielt die Rebeweise bes neuen Testaments, in welcher die göttliche Würbe, Macht und Besenheit, sowie die göttliche Sohnschaft bes Menschen Jesus dadurch begründet wird, daß er vom Bater besiegelt, geheiligt und gesalbt sei (s. oben n. 143). Demnach steht die ewige Salbung Christi als Sohn Gottes mit seiner zeitlichen nicht nur nicht in Wibersspruch; sie ist sogar in derselben, wo und inwieweit dieselbe als von dem Bater ausgehend gedacht werden muß, oder inwiesern Christus näherhin der Gesalbte oder der Heilige Gottes ist, eingeschlossen. Da aber auch die ewige Salbung erst in Berbindung mit der zeitlichen zu einer Salbung im eigentlicheren und volleren Sinne des Wortes wird und erst so das ganze mit dem Anmen Christus bezeichnete Subjett herstellt, so bleibt es immer wahr, daß im vollen und strengen Sinne des Wortes auch nach dem Sprachgebrauche der H. Schrift der Name Christus das gottmenschliche Compositum bezeichnet.

II. Nach Analogie ber Gnabenlehre (f. oben B. IV. n. 852 ff.) unb 886 nach ber ausbrucklichen Lehre ber hl. Schrift (f. oben n. 144) kann bie Con-Ritution Christi wie auf eine substanzielle Salbung, so auch auf eine subftanzielle Befiegelung ber Menfcheit refp. bes Menfchen burch bie gottliche Substanz zurudgeführt werben. Alsbann tame bie lettere als eingeprägte Form in Betracht, und als bas Siegel mußte bie Hypostase bes Sohnes Gottes in ibrem Charatter als Chenbilb Gottes aufgefaßt werben. Wenn gleichwohl nicht von ber Besiegelung, sonbern von ber Salbung ber bogmatische Ausbruck für bie Constitution Christi entlebnt ist: bann bat bas seinen tiefen unb bebeutsamen Grund barin, bag unter bem Bilbe ber Salbung, sowie in ber **ibm** entsprechenden Bestimmung der Salbe durch den Charakter des Sohnes Gottes als bes Wortes Gottes, bie Constitution Chrifti weit reicher unb Iebenbiger bargeftellt wirb. Denn im Bergleich mit bem Siegel verbinbet fich bie Salbe weit inniger mit ihrem Substrate, theilt sich bemselben mehr mit und ziert und vervollkommnet dasselbe in weit hoherem Grade und in mannige faltigerer Beise. Defigleichen erscheint bas burch bie Salbung conftituirte Sanze weit mehr als ein lebendiges und von der Fülle der Gottheit erfülltes Sanze, wenn basselbe als ein mit bem leben bigen Worte Gottes Gesalbtes bargestellt wirb, ba im Namen bes Wortes bie göttlich geistige Natur bes Sohnes Sottes als Licht und Leben, Weisheit und heiligkeit ausgesprochen ift. Enblich ift ber Name "Wort Gottes" gerabe bie fundamentale Bezeichnung ber ameiten gottlichen Berson sowohl in sich wie in ihrem Berhaltniß zum "Fleische". 887

III. Obgleich aber ber Kern und der Grundbegriff ber Salbung Chrifti bahin- bezeichnet werden muß, daß die Menscheit resp. der Mensch gesalbt ift durch die in jene eingegossene, diesen constituirende Hppostase des ewigen Wortes: so wird boch vielsach oder vielmehr in der Regel die Salbung Christi bezeichnet als eine Salbung durch die Gottheit, oder durch den ewigen Bater oder durch den heiligen Geist. Es ist daher zu erklären, wie diese Ausdrücke zu verstehen sind, und wie sie mit dem Gesagten nicht nur nicht in Widerspruch stehen, sondern vielmehr dasselbe vervollständigen.

1. Wenn die BB. sagen, Christus sei gesalbt mit der Gottheit und 888 sei beshalb der Gesalbte por exc., weil er mit der ganzen Fülle der Gotts beit gesalbt sei: so könnte es allerdings scheinen, als ob damit nicht die Conssitution Christi selbst, sondern nur eine Folge oder ein Attribut derselben, nämlich die aus der hypostatischen Union sich ergebende Salbung des Mensten mit der göttlichen Natur, gemeint sein könnte, und dies ware in der

That der Fall, wenn unter der Gottheit bloß die göttliche Natur abstratt im Unterschied von der Person verstanden würde. Indeß "die Gottheit" ist hier nicht nothwendig abstratt zu nehmen; sie steht im Sprachgebrauche der BB. sehr oft für die Hypostase des Logos, inwiesern diese eben eine göttliche Hypostase und als solche geeignet ist, mit einer geschöpstlichen Natur sich als Salbe zu verbinden, oder für die natura divina Verdi in dem Sinne, wie Cyrill das Wort gegen Nestorius gebrauchte. In der That sührt sich die Salbung mit der Fülle der Gottheit, wodurch Christus vor allen übrigen Gesalbten sich auszeichnet, darauf zurück, daß eben der Logos, der die ganze Fülle der Gottheit in sich schließt und diese Fülle selbst ist, durch die Salbung der Menscheit mit sich selbst sich zum Menschen macht und so in sich

als Menschen seine gottliche Natur hinübertragt.

2. Benn ferner bie BB. im Anschluß an die bl. Schrift fagen, bag Chriftus burch Gott ben Bater gefalbt fei, tonnte es icheinen, als ab bamit bas Gefalbtfein Chrifti burch fich felbft beeintrachtigt murbe, zumal bie hl. Schrift tonftant bie Galbung Chrifti auf ben Bater gurudführt und Chriftus unter ber Bezeichnung "Gefalbter Gottes" mefentlich und formal als Gefalbter Gottes bes Baters ericheint. Inbeg biefe Schwierigfeit ver ichwindet fofort, wenn man bebentt, mas jener Ausbruck wirklich beigat. Er befagt entweber, wie bereits bemerkt, bag Chriftus ein Gefalbter fei burd eine Ausbehnung berjenigen Galbung, womit ber Gohn Gottes traft ber ewigen Zeugung von feinem Bater gefalbt ift, ober aber und noch finnreider, bag Chriftus ein Gefalbter fei burch eine Galbe, bie von Gott bem Bater als ihrer Quelle ausfließt, in welcher Bott ber Bater fein eige nes Befen ausgießt, und welche mithin bie eigene Grucht Gottes ift. Im erften Falle ericheint bie Galbe als ein Attribut ber Berion bes Sohnes Gottes, welches ihm vom Bater mitgetheilt worben; im gweiten er fcheint biefe Berfon felbit als bie Galbe; in beiben Fallen ift Chriftus mir infofern und gerabe infofern von Gott bem Bater gefalbt, als biefer burd bie ewige Zeugung bewirft, bag ber Gobn mit bem, mas er in fich bat und ift, feine Menichheit und in berfelben fich felbft falben fann, und als fener ber Bater mit bem Gohne gemeinschaftlich burch feinen Billen bie Berbinbung ber Galbe mit bem Substrate berfelben bewirft.

3. Wenn endlich die hl. Schrift und die BB. so oft sagen, Christes is durch den hl. Geist resp. mit oder im hl. Geiste gesalbt: dann kam damit keineswegs, wie bei den einsach begnadigten Creaturen, gemeint sein, daß der hl. Geist als die dritte Person der Gottheit in sich selbst und un mittelbar die Salbe sei, von der Christus der Gesalbte genannt wird. Die Salbung durch den hl. Geist kann nur bedeuten, daß der hl. Geist per appropriationem als Vermittler in der Herstellung der Verbindung sichen der Salbe und ihrem Substrate auftrete. Die Salbung in oder mit dem hl. Geiste aber kann allerdings das Wesen der Christo eigenthümlichen Salbung ausdrücken, jedoch nur dann, wenn dieselbe gedacht wird im Gesols der Salbung Christi in und mit dem Logos als der Quelle des bl. Geistes, so daß der hl. Geist nur als Ausfluß und Duft derzenigen Salbe erscheint, womit Christus ursprünglich und wesenhaft gesalbt ist. So gesals schließt die Salbung Christi mit dem bl. Geiste sein Gesalbtsein durch

felbst nicht nur nicht aus, sonbern ein, inbem Christus nur insofern mit bem bl. Geifte gefalbt wirb, als ber Logos mit fich felbft auch ben von ihm ausfliegenden hl. Geift in seine Menschheit einführt ober, wie die BB. fagen, fich felbst ben bl. Beift gibt. In biesem Sinne fagt man benn auch mit Recht, Chriftus fei mit bem bl. Beifte als feinem eigenen Beifte und mit ber gangen Fülle bes hl. Geiftes gefalbt. Allerbings bruckt bann die Salbung mit dem hl. Geifte nicht birekt die Conftitution Chrifti felbst, sondern nur eine Folge berselben aus und wird baber in ber Regel in ber hl. Schrift und von ben BB. nur bort betont, wo es sich um bie Birtfamteit ber Gottheit in ber Menscheit Chrifti und burch bieselbe hanbelt, nicht aber um die gottliche Burbe bes Menschen Chriftus und seiner Menschbeit zu erklaren. Wenn gleichwohl burch bie Salbung mit bem bl. Beifte auweilen auch bas Wesen Christi und feine Gottheit erklart wirb: bann gefcieht bas in bem Sinne, bag unter bem hl. Beifte nicht bie biesen Ramen als Eigennamen führenbe Berfon, sonbern bie Berfon bes Logos verftanben wird, inwiefern biefe als Pringip ber Person bes bl. Geistes ebenfalls Geift und heilig im absoluten Sinne ift und eben in biefer Gigenschaft bie Salbe ber Menscheit Chrifti und bes Menschen Chriftus bilbet.

Die breisache Beziehung ber Salbung Christi auf die Gottheit, auf Gott son Bater und auf den hl. Geist läßt sich in einem Bilde so ausdrücken, daß Christus gesaldt sei mit dem Dele des hl. Geistes, inwiesern dieses Del ein Aussluß der Frucht des Vaters als des göttlichen Delbaumes ist und eben badurch zur Salbe Christi wird, daß die Frucht des göttlichen Delbaumes, welche die Gottheit wesenhaft enthält und die Gottheit selbst ist, in die Mensche heit eingesenkt und mit ihr Eins wird. So ist Christus in ganz eminenter Weise silius olei, wie seine Typen Zorobabel und Josua Zach. 4, 14 ges nannt werden.

IV. Dem Befagten aufolge bezeichnet Chriftus ben Menichen Chriftus, son inwiefern er 1), burch bie Salbung feiner menschlichen Befenheit mit bem gottlichen Logos substanziell vollenbet und als Person constituirt, ber gottliche Logos felbst ift; inwiefern er so 2) vermoge seiner Constitution bie Gottheit als seine eigene Natur besitzt, also mahrhaft Gott resp. das absolute Cbenbild und Gleichniß Gottes ift, und inwiefern er endlich 3) bie Gottheit als eine feiner menschlichen Wesenheit durch substanzielle Verbindung innewohnende und Diefelbe erfüllende Ratur befitt. Das Gottfein bes Menschen Chriftus vermöge feiner Salbung aber kann man auch mit ben BB. so ausbrücken, bag Chriftus zu Gott (in Doum) ober zum absoluten Cbenbilbe Gottes gefalbt, b. h. bazu gemacht ober gestaltet sei, in ähnlicher Weise, wie ber natürliche Mensch burch bie geiftige Seele nach bem Borte ber Schrift gur "lebenbigen Seele", b. h. zu einem Wesen, bessen Rern eine in sich selbst lebenbige und subsistirende Seele ift, und jum geschöpflichen Cbenbilbe Gottes geftaltet wirb. Wenn man freilich einfach sagte, ber Mensch Christus sei burch die Salbung Gott ober Ebenbilb Gottes geworben: so könnte bieß allerdings ben Sinn haben ober murbe vielmehr ben Sinn nabe legen, bag ber Menich als Person schon por ber Salbung existirt habe, und mithin bie lettere entweber bloß eine accibentelle sei ober nur burch Aufhebung und Umwanblung einer früher bestandenen Perfonlichkeit ben Menschen zu Gott mache. Der andere Ausbruck

aber beutet auf biesen Sinn so wenig hin, daß er vielmehr ben entgegengesetzten schon dem Sprachgebrauche gemäß nahe legt, den nämlich: Ehriftus sei eben fraft des Ursprungs und der Constitution seines Wesens so gemacht und gestaltet, daß er Gott sei. Eher könnte man sagen, der falsche Sinn liege in dem Ausdrucke: durch die Salbung sei der Mensch Jesus zu Ehristus ober zum Gesalbten gemacht worden, weil damit die Salbung als etwas zum fertigen Wenschen hinzutretendes bezeichnet werde. Aber eben diesen Ausdruck gebraucht die hl. Schrift selbst (Apg. 2, 35), und er ist in der That ebenso berechtigt, wie wenn man sagt, Gott habe in der Erschassung des natürlichen Wenschen ein animalisches Wesen zu seinem Ebenbilde gemacht.

V. 218 nicht bilblicher Ausbrud entfpricht in ber bl. Schrift bem Ramen Chriftus ber Rame "ber Beilige", naberbin "ber Geheiligte Gottes", b. h. ber burch Beiligung Beilige ober burch bie absolute Beiligung absolut Beilige. Die Beiligung ift ber theologische Musbrud fur bie Einigung ber Creatur mit Gott als bem bochften und reinften, unendlichen und unwanbelbaren Bute gum Zwede ber Gemeinschaft und Mebnlichfeit ber Creatur mit Gott. Die absolute, b. h. fclechthin bochfte und vollfte, Gini gung Gottes mit ber Creatur geschieht aber burch bie substangielle Union, meburch bie Creatur mit Gott ju einem Wefen geeinigt wirb, welches eben biefer Beiligung feinen Urfprung verbantt und bas beiligenbe Bringip felbit in fich einschließt; und fo beigt Chriftus gerabe beghalb ber Gebeiligte per exc., weil er, burch bie erhabenfte Beiligung constituirt, vermoge feiner Com ftitution ober burch fich felbft und mit ber Fulle ber Beiligfeit geheiligt und die Beiligkeit felbit ift. 3m Ginne einer conftitutiven Beiligung burd fubstangielle Berbindung Gottes mit ber Creatur fagen baber auch bie BB. vielfach, bag Chriftus vermoge feiner Beiligung Gott und bas Gbenbild Bottes fei, und namentlich bag er jum Gobne Gottes ober jum herrn ge heiligt fei.

So gefaßt hat ber Rame "ber Geheiligte" biefelbe Bebentung für tie Auffassung ber Conftitution Chrifti, wie ber Rame Chriftus, ber nur be bilbliche Form besfelben ift, indem auch er ebenfo ben Unterfchied ber Re turen, wie beren mahrhaft und rein bypoftatifche Berbinbung, fowie bas Bm haltniß ber Naturen zu einander, als eine Bervolltommnung ber einen burd bie andere ohne Bermifchung, ausbrudt. Gleichwohl hat ber Rame Chrifins barum ben Borgug, weil er nicht nur überhaupt anschaulicher ift, sonbern auch eine zu einseitige und oberflachliche Auffaffung ber Beiligung Chrift verhutet. Denn indem er bie lettere unter bem Bilbe ber Bollenbung, Gr füllung und Durchbringung eines Gegenftanbes burch bie Gubftang ber Galbe vorführt, ftellt er bie Beiligung Chrifti als Bollenbung, Erfullung und Durchbringung ber Menschheit burch bie unter bem Ramen ber Beiligfeit als bas höchfte unenbliche But bezeichnete Gubftang ber Gottbeit bar. Daburd aber hebt er gunachft bie innigfte und vollfte fubstangielle Gemeinschaft bei Menfchen Chriftus mit Gott bervor und in biefer nicht blog bie Gemeinichaft ber Beiligkeit, fonbern auch ber Berrlichkeit Gottes überhaupt. Ueberbie zeigt bas Berhaltniß ber Galbe zu ihrem Gubftrate in anichaulicher Beile wie die Gottheit fur die Menschheit naturgemäß bas Pringip einer über naturlichen Berahnlichung berfelben mit ihr felbft ift, nicht blog binfichtlich

ber Heiligkeit, sondern auch hinsichtlich der Herrlichkeit und Seligkeit ihres Lebens, sowie der Erhabenheit ihrer Macht; so zwar, daß alle übrigen übernatürlichen Attribute der Menschheit Christi sich anschaulich unter dem Bilbe der aus der Salbung entstehenden Wirkungen auffassen lassen, wie unten näher gezeigt wird.

VI. 218 eigentlicher Befensname ber Perfon bes Erlofers bemahrt 895 fich ber Rame Chriftus namentlich auch barin, bag in ihm bie übrigen Ramen, mit welchen bie betr. Berfon im Symbolum bezeichnet ift, ent= halten find, refp. in ibm ibre volle Erflarung finben. Wenn nämlich ber Rame im ertlarten Ginne verftanden wirb, bann ergibt fich einerfeits von felbit, bag und wie bie baburch charafterifirte hiftorische menichliche Berfon Jefus ber einzige Gobn Gottes und unfer Berr ift; benn als mit bem ewigen Borte und bem absoluten Cbenbilbe Gottes fonftitutiv gefalbt, ift fie mit biefem Borte und Ebenbilbe Gine Berfon und als folche aus Gott gezeugt und ihm wie im Wefen, fo auch in ber Berrichaft gleich. Undererseits ergibt fich aus bem recht verstandenen Ramen Chriftus ber tieffte Grund, warum, und bie vollfte Bedeutung, in welcher bem Menichen Sefus eben biefer Rame als Ausbruck feines Berufes und feiner Birkfamkeit beigelegt wirb. Denn im Ramen Chriftus ift eben die hobere gottliche Ratur biefes Menichen und zwar in einer Form ausgesprochen, bag barin alle erbentliche Bolltommenheit und Dacht ber mit ihr verbundenen Menschheit begrundet ericheint. Ueberdieß ericheint Jejus unter bem Ramen Chriftus nicht bloß in eminenter Beife gefalbt zur wurdigen und wirkfamen Berfehung ber Memter bes Bropheten=, Priefter= und Konigthums, ober einer folden Bermittlung bes Beils, wie fie in ber Musubung biefer Memter fich barftellt; er ericheint vielmehr als bas mabre Bringip und bie Quelle bes Beils ber Creatur, ber beghalb "bas Beil ober bie Bulfe Bottes", weil felbit Gott, und als "ber Beilige Gottes" fo geheiligt ift, bag er binwieberum ber Beiliger (sanctificator) ber Creatur fein tann, mas ber Apostel jo erhaben burch bie Borte ausbruckt: Chriftus Jefus fei uns von Gott geworben Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung (ágradus) und Erlofung (I Cor. 1, 30) - ein Ausbruck, ber bie volle Erflarung bes Wortes Oleum effusum nomen tuum enthalt. Der Rame Chriftus charafterifirt m. a. 2B. ben Erlofer als bas mabre und volltommene Saupt ber Menichen, aus beffen Rulle ihnen übernaturliches Leben guftromt, wie aus einer eblen Olive in bie Ginfetlinge (Rom. 11, 24) und aus einem Weinftod in bie Reben, und als ben mabren und vollkommenen Mittler, ber uns bas Beil nicht aus einer auger und über ihm liegenden, fonbern aus ber ihm innewohnenden Quelle guführt, ipegiell als benjenigen, welcher ben bl. Beift urfprunglich und voll als feinen eigenen Beift befitt und ibn jo empfangen bat, bag er ibn zugleich mittheilen tann. In ber That wird bei ben BB. fehr haufig ebensowohl bie beilbringende Rraft Chrifti unter bem Gefichtspuntte ber Beilsquelle aus feiner Eigen= icaft als wesenhaft Gefalbter abgeleitet, wie umgefehrt ber mahre und tiefe Sinn bes Ramens Chriftus beim Beilande baraus erwiefen, bag er eben ber quellenhafte Beilbringer fei.

## Bweite, theologifche Abtheilung.

Cheologische Beleuchtung und nähere Bestimmung der Form der Constitution Christ oder der hypostatischen Union in Sinsicht auf deren Modalitäten, Eigenschaften, Bedingungen und Ursachen, sowie überhanpt des Ursprungs Christi.

Nachbem bisher in der dogmatischen Abtheilung die Constitution Christi nachgenischen und in ihren Grundzügen dargestellt worden, soll in der folgenden theologischen Abtheilung auf Grund und im Anschluß an das Dogma die Form der Constitution Ebristi sowie sein Ursprung näher beleuchtet werden, indem wir alles Uebrige, seine Berson und seine Eigenschaften Betreffende einem britten hauptstüde vorbehalten, welches die Felgen der Constitution und des Ursprungs Christi und überhaupt dessen Attribute behandeln sell.

In gegenwärtiger Abtheilung fommt zunächst in Betracht die hopostatische Union in sich selbst als Form der Einheit Christi, sodann das Berhältniß berselben zu den verdembenen Extremen, nämlich einerseits zum Logos und der Gottheit, andererseits zur Wenscha, endlich der Ursprung der hypostatischen Union und der Ursprung Christi überhaupt und bie darauf einwirkenden Ursachen.

§ 223. Nabere Bestimmung ber hopostatischen Union in fich felbft: ihr Befen, ihre Analogien und die barin hervortretenden verschiedenen Auffassungen ber Theologen; ihr formaler Grund, die gratin unionit, und ihre erste formale Birkung, die Gemeinschaft bes Geine.

Literatur: Lomb. 3. d. 1. 5. 6. u. 7, bazu Bonav., Aegid., Dion. Card.; Thom. 3. p. q. 2. a. 6 ff.; bazu Medina, Joan. a S. Thoma, Salm. u. Valentis; Suarez disp. 8-9; Gonet disp. 3; Theoph. Reynaud de Christo 1. 2. c. 3; Kilber dissert. 3. sect. 1; Thomassin, 1. 3, bej. cap. 3 ff.; Franzelin, thes. 26 ff.

Besen nach in einer substanziellen Ginigung ber menschlichen Ratur mit ber gottlichen Hypostase ober Person, wodurch jene mit dieser Ein Ganzes bilbet ober von berselben zu einem hypostatischen Wesen vollendet wird und zugleich, als ber göttlichen Hypostase angeeignet, ihrerseits biese als eine

menschliche Sypostafe constituirt.

Wenn auch ber bl. Thomas bie hypoftatische Union zuweilen als eine Relation zwischen ber menschlichen und ber gottlichen Ratur (ober auch ter gottlichen Perfon) bezeichnet, in wiefern beibe in ber Ginen Perfon bes Logos gujammentommen: jo weist ber Musbruck felbft im Bujammenbange barauf hin, daß ber Beilige unter jener Relation eigentlich nur eine Birtung ber Union verfteht, nicht aber bas Befen biefer felbft; letteres befteht vielmetr nach ihm eben in bem convenire (refp. convenisse) ber menschlichen Ratur mit ber gottlichen in ber Berjon bes Logos, welches von ihm auch als conjungi bezeichnet wird und eben nichts Anderes ist als die govodos ober den bei Cyrill. Auch biefes convenire und conjungi erscheint zwar, namential wenn man es burch Angehörigfeit ber Menschheit an bie gottliche Berion als ihren Inhaber ober burch Abhangigfeit ber Menschheit von ber gonlice Hypostase als ihrem Träger (dependentia personalis ober suppositalis) umichreibt, in ber Form einer Relation ausgebruckt (ober ale relatio secundum dici), barf aber nach ben firchlichen Definitionen feineswegt ichlechthin ober gar ausichließlich als Relation bezeichnet werben, mel baburch ber substanzielle Charafter ber Union aufgehoben murbe. Damit biefer Charafter gewahrt werbe, muß als Grunbbegriff ber Union festgehalten werben, daß dieselbe, als Zusammensetzung zu einer mahrhaft Ginen (unum per se), besteht in bem innerlichen fubftangiellen Bollenbetfein ber menfclichen Natur burch Mittheilung ber göttlichen Sypostase an sie gur Conftitution Gines hppostatischen Ganzen, woraus sich bann eben bie Angehörigkeit und Abhangigkeit ber menfchlichen Ratur gegenüber ber gottlichen Hypostafe, sowie auch bie Ginigung mit ber gottlichen Natur in berselben Berson von selbst ergibt und in ihrer mahren Gestalt erscheint; benn die innere und substanzielle Bollenbung einer niederen Substanz burch eine wesentlich und absolut subsistente hobere ift von selbst berart, bag die niebere Substanz zum Eigenthum ber höheren wird und von berfelben, als ihrem über ihr stehenben Träger, abhängt. Genau in biesem Sinne wurde benn auch von Cyrill (f. bef. Anath. 2 oben n. 101) bie substanzielle Einigung (Erwsis) bes Logos mit bem Fleische als Grundmoment ber hypostatischen Union und als Wurzel ber in ihr enthaltenen Relationen betont.

II. Wie überhaupt nach ben Grunbfaten einer tieferen Bhilosophie ein sos unum per se ober ein wesenhaft und substanziell Banges, als auf ber inneren Bollenbung einer Substanz burch eine anbere beruhenb und ein gemeinschaftliches Gein beiber einschließenb, nur baburch entstehen tann, bag ein nieberes Element burch ein höheres Pringip (resp. zwei Elemente burch ein gemeinschaftliches höheres Pringip) innerlich vollendet wirb, alfo bas Eine ber verbundenen Glieder zum andern wie eine potentia substantialis aum actus substantialis (évredégeia) sich verhält, und die substanzielle Einigung mithin als actuatio substantialis zu benten ift: fo trifft bieg bei Chriftus, ebenso wie in ber Zusammensetzung bes natürlichen Menschen, unbedingt ju, nur bag hier bas substantiale in bem besonderen Sinne von subsistentiale zu nehmen ift. Das Berhaltniß zwischen ber potentia und bem sie aktuirenben actus substantialis zeigt sich nun bei ben natürlichen Busammensepungen in ber Geftalt bes Berhaltniffes von Materie und Form, nämlich ber Information ober Formation ber Materie von Seiten ber Form, wodurch die Materie zu einem Wesen von bestimmter Art voll= endet ober attuirt wird, und so mare auch die hypostatische Union in Christus nach Analogie ber Information zu benten. Weil aber bie Information in ben naturlichen Wesen aus Stoff und Form stets nicht bloß eine Sopoftafe, fonbern Gine Ratur geftaltet: fo haben bie Scholaftiter bie Uebertragung biefes Ausbruckes auf die hypostatische Union vermieben, ohne anfangs einen anberen spezifischen technischen Ausbruck fur ben in Rebe stehenben Bebanten zu substituiren (benn ber schon fruh gebrauchte Ausbruck, welcher ben Logos als terminus unionis ad ipsum bezeichnet, brudt biesen Gebanten an fich nicht aus). Die späteren II. aber haben einen folchen Ausbruck, namlich die terminatio (= Bollenbung ober Abschließung) substantialis, näher subsistentialis, humanitatis per hypostasim Verbi tanquam terminum (= Abschluß) actuantem vel complentem, womit sie bann, als in ihr gründend, eine terminatio humanitatis ad Verbum tanquam terminum dependentiae suppositalis s. personalis (sc. terminum, a quo pendet tanquam ojus propria) verbinden. Dieser Ausbruck ist allerdings sehr bezeichnend

sowohl in negativer als in positiver Hinsicht; in negativer Hinsicht, weil er nichts an sich hat, was auf eine Natureinheit hindeutete, und so namentlich den Gedanken an eine Beränderung des Logos, der nach dem philosophischen Gebrauche von informatio und forma sich nahe legen könnte, sernhält; in positiver Hinsicht, weil überhaupt das charakteristische Woment, wodurch eine Natur zur Hyposkase bestimmt wird, als terminus resp. terminatio naturae bezeichnet zu werden pstegt. Es ist jedoch zu bemerken, daß die Skotisten die terminatio durchweg nur im zweiten Sinne verstehen, indem sie den im ersteren Sinne eingeschlossenen Begriff der "Aktuation", weil nach ihnen nur in der Gestalt der eigenklichen Information denkbar, nicht gelten lassen nur in der Aktuation" der Menschheit durch den Logos wurde dem Wortlaute nach auch von anderen T. geläugnet, aber nur insosern, als dieselbe im Sinne der

Aftuation ber Materie burch bie Raturform verftanben murbe.

III. Inbeg, fo berechtigt die scholaftische Raffung ber bypoftatischen Union als einer terminatio und bes Logos als eines terminus substantialis bumanitatis ift: fo fteht gleichwohl nichts im Bege, nach Anglogie ber narin lichen Zusammensetzungen jene Union auch als eine informatio ober formatio humanitatis per Verbum und ben Logos felbft als eine forma substantialis, naher subsistentialis, informans aufzufaffen, woburch bie Menichbeit gu biefem bestimmten Wefen Chriftus gestaltet wirb. Dan braucht eben nur ben Ausbrücken informatio ober formatio und forma informans eine weitere Bebeutung zu geben, als fie in ber Sprache ber peripatetijden Philosophie besitzen, ober vielmehr bie benjelben gu Grunde liegenben all gemeinen Begriffe von ber unvolltommenen Geftalt zu abstrabiren, in mel der fie auf naturlichem Gebiete realifirt find, fo bag fie nicht mehr, wie auf biefem Gebiete, fpegififch auf die Conftitution einer Gubftang im Ginne wen Ratur bezogen werben. Dieje allgemeinen Begriffe forbern namlich Mog 1) daß die Form fich felbst innerlich mit einem Substrate verbindet und, bemielben gur Bollenbung feines Geins eingegoffen, basfelbe burch fic felbit vollenbet; 2) bag bemnach bie Form bem von ihr informirten Cubitrate, refp. bem burch ihre Ginigung mit bemfelben conftituirten Bejen ober Ent jette, eine bestimmte Beije, genauer ben Bollbestand, bes substangiellen Gant gibt; 3) daß die Form das Bringip ift, wodurch das durch fie confident Befen fich von allen anderen neben ihm eriftirenben Befen innerlich unter Scheibet und biefen gegenüber feinen bestimmten Rang einnimmt; 4) bag be Form in biefem Befen zugleich bas bochfte, bas innerfte und tieffte confitte tive Pringip besfelben, und bamit 5) ebenfo ber Grund aller feiner ipo fifchen Borguge, Gigenschaften und Krafte, wie 6) bas oberfte und inneite Pringip aller feiner Thatigfeit ift. Alles biefes finbet fich aber offentar, wenn ichon in hoberer Beije als bei ben natürlichen Formen, welche burd ihre Information erft eine vollständige Ratur constituiren (ben formae physicae s. naturales in ber Sprache ber Scholaftifer), in ber Conftinutan Chrifti burch die Einigung bes Logos (als einer forma metaphysica et supernaturalis) mit ber Menschheit, und ift fogar im Ramen Chrifing inbit ausgesprochen; benn Chriftus wird zu biefem beftimmten Befen eben burd bie feine Menschheit falbende Sypostafe bes Logos gestaltet, und biefe god liche Galbe verfieht in ihm in eminenter Beife, namlich in ber Beife bet

Einsubsittirens einer schlechthin in sich subsistenten Form in einem lebendigen Substrate, alle die Funktionen, welche bei ben natürlichen Dingen die jubstanzielle Form in einem erft durch sie belebten Substrate versieht.

Demnach ift die Auffassung ber hypostatischen Union als einer eminenten 400 Information und Formation ber Menschheit reip. Chrifti burch ben Logos nicht nur in fich berechtigt, sonbern auch plastischer und zugleich tiefer und reicher als biejenige, welche ihren Ausbruck in ber terminatio findet. Gben dieje Auffaffung ift auch die ber BB., befonbers ber griechischen, obgleich biefelben nicht gerade oft Ausbrücke wie informatio, formatio und forma gebrauchen. Dafür gebrauchen fie aber besto häufiger ben benfelben entsprechenben und noch plaftifcheren bilblichen Ausbrud ber Gingiegung und Ginmifchung eines hoberen, feineren, ebleren und ftarteren Glementes in ein nieberes, welche eben, wie beren konstante Unwendung auf alle nicht rein materielle Formen zeigt, nichts Unberes ift als bie Ginfentung eines gestaltenben und vollenbenben Bringips, alfo einer Form, in ein baburch gu geftaltenbes und zu vollendenbes Gubftrat (fiebe n. 245). Die "Ginmifchung" ift freilich bem icholaftischen Sprachgebrauche bei ber hypoftatischen Union ebenso und noch mehr fremd, wie die informatio und formatio, weil die Scholaftiter, im Gegensage zu ben BB., unter Ginmischung einer Form gar nicht bas positive und gleichsam aftive Berhaltnig ber Form gu ihrem Gubftrate, fonbern bas privative und gleichsam paffive Berhaltnig ber Beschrantung und Modification ber Form burch ihr Substrat und bie Abhangigkeit von bemielben, furz bas "Untertauchen" (immersio) ber Form in ber Materie, wie Thomas es nennt, zu verfteben pflegen. Aber ein folches "Untertauchen" ift bei ben BB. icon burch bas Bilb ber falbenben Gin= mijdung, ber avaxpasis, ausgeschloffen. Uebrigens haben auch bie fpateren Scholaftiter eben im Sinblid auf bie betr. Meugerungen ber BB. fich genothigt gesehen, um die substanzielle Beiligung ber Menschheit Chrifti gu formuliren, ben Logos und feine Gottheit wenigstens als forma substantialiter sanctificans humanitatem zu bezeichnen, worin einerseits ber Begriff ber forma substantialis gewahrt und anbererseits in ber Funktion ber Beiligung bie biefer forma eigenthumliche übernatürliche Weise und Wirksamkeit ber Information und Formation angebeutet ift.

Besonders geeignet für den reinen Ausdruck der in Christus stattsindenden soinformatio und formatio im Gegensatz zu derjenigen, durch welche in natürslichen Dingen eine Natur gebildet und die verbundenen Elemente zu einer Natur verschmolzen werden, sind die der ἀνάχρασις entsprechenden griechischen Ausdrücke ἀνάπλασις und ἀναμόρρωσις. Denn diese lassen als Substrat der Gestaltung nicht einen bloßen Stoss, resp. eine an sich todte Wasse, sondern ebenso gut eine ihrer Natur nach vollendete Substanz denken, welche, bereits in sich selbst gestaltet und mithin ebensalls eine Form darstellend, durch eine höhere in sich subsissienen Form, die in sie eingegossen und hineingebildet wird, überbildet und zu einem höheren Wesen sortgebildet und zugleich in dieses Wesen hineingebildet wird. Wie nun aber die Fortbildung und Hineinslidung der niederen Form in ein höheres Wesen auf der Eingießung der höheren Form in sie zu ihrer inneren, über ihre Natur hinaus liegenden Bollendung beruht: so hat sie zugleich zur

Folge eine Sineinbilbung ber nieberen Form in bie bobere als eine in fich ftebenbe, woburch jene von biefer an fich gezogen und angezogen (attrahitur et induitur) und jo fur bieje eine biejelbe außerlich pollenbenbe und barum außer und unterhalb ibrer Ratur lie genbe Form ober Geftalt wirb. Sonach ift bann bie Information einer form burch bie andere, wenn ichon in umgefehrter Beife, eine medfelfeitige, und tann die hypoftatifche Union ale eine medfelfeitige Ineinander bilbung zweier Formen bezeichnet werben, melde eine medielfeitige Inerifteng ober genauer Infubfifteng beiber einichließt bie περιγώρησις είς άλληλα bei ben BB. Der anscheinenbe Biberspruch in biefer wechselfeitigen Sineinbilbung lost fich einfach baburch, bag eben bie hohere Form als eine hohere und in fich ftehende ober fubfiftente in Die am bere als eine niebere burch fie zu vervolltommnenbe und mithin als in ihr Substrat, die niedere Form aber in die bobere als eine bobere und in fic ftehende und vermoge ihrer hoheren Gubfifteng biefelbe beberrichenbe und fid aneignende, mithin als in ihren Trager und Inhaber bineingebildet wird, und bag zugleich in bem fo constituirten Bangen bie bobere Form beffen innerfte Befensform, bie niebere aber nur bie augere Geftalt biefes Bamen und gleichfam bas Rleib und bie Schale ber inneren Befensform bilbet. Bezüglich bes Berhaltniffes ber Menschheit jum Logos als ihrem Trager be zeichnen auch bie Scholaftifer bie Menschheit als eine forma, naber als eine forma metaphysica, burch welche ber Logos gleichfam informirt werte, inwiefern er barin und baburch eine neue Geftalt erlange. Um joviel mehr mußte man aber auch nach ihnen tonfequenter Beife ben Logos in feine Funttion als Prinzip ber perfonlichen Bollenbung ber Menichbeit als eine zwar nicht physische, wohl aber metaphysische Form ber letteren bezeichnen fonnen, und bieg um fo mehr, als eben bas lettere Berbaltnig ber Grant bes erfteren ift und fo auch bewirtt, bag bas erftere nicht im Ginne einer inneren Bollenbung bes Logos burch bie Menichheit aufgefast merben fam

Bgl. hierzu bas oben § 215 über bie patriftischen Ausbrücke für bie Imarnatur. § 220 ff. über bie Hypostase bes Logos als forma subsistens und subsistentialis, and § 222 über ben Namen Christus als Wesensnamen Christi Gesagte.

Benn bie Cholaftiter biefe Auffaffung fich nicht aneigneten, bann bat bas mit bem für alle gemeinsamen Grunde, bag fie bie forma ftete ale forma physica = deteminans modum determinatum naturae (nicht modum determinatum substantiat genere) fagten, bei ben einzelnen Schulen noch feinen befonderen Grund. Bei ben 230 miften wird ber Begriff ber forma substantialis fo enge gefaßt, bag ale Gubinn bo felben ftete bie formlofe, b. b. burch feine anbere fubstangielle Form bereite theilmele bo ftimmte Materie gebacht wird, wobei natürlich eine fubftantielle Ueberformung einer natur niedrigeren Form durch eine andere, refp. eine fubftangielle & ort gestaltung ber bem einigermaßen geformten Daterie burch eine weitere, bie erfte ergangenbe Germ bentbar ift, vielmehr jebe weitere Geftaltung, wenn fie nicht eine blog accibentelle fein id wefentlich eine Umgestaltung fein muß, im Ginne einer bie frubere form verbringente Einführung einer neuen Form. Bei ben Ctotiften bingegen (und icon vorber bei die Hal. q. 7. m. 1. a. 1. und Bonav. in 1. 3. d. 6. a. 2. q. 1.) findet fich ellerbings ber Erflärung ber Conftitution ber lebenbigen Befen ber Begriff ber fubftangirlen Ilen formung und Erganzung einer forma incompleta burch eine forma completa und einer fubstangiellen Fortgeftaltung bes bereits einigermaßen geformten Stoffet burd im weitere, abichliegenbe fubstangielle Form; aber fie verwertben biefen Begriff nicht für be hopoftatifche Union, weil fie bas Berhaltnig von Materie und form blog im Allgemein

wie es bei ber animalischen Seele als folder besteht, nicht in ber speziellen Geftalt, wie es bei ber geistigen Seele als solcher zutrifft, in's Auge fassen. Denn so konnten sie in ber Information nur ein Berhältniß wechselseitiger Bedingtheit und Abshängigkeit erbliden, und übersahen baher, daß schon auf natürlichem Gebiete nicht jebe Information nothwendig eine vollständige Abhängigkeit des gestaltenden Prinzips von seinem Substrate involvirt, im Gegentheile schon hier in der geistigen Seele ein gestaltendes Prinzip erscheint, welches wenigstens eine relative Selbstständigkeit des Seins und Lebens behauptet und in Kraft seiner Subssissip eine Substrat beherrscht und sich aneignet.

Bei ben Batern hingegen erscheint die hypostatische Union ale bie boch fte unb 404 reinfte Stufe ber fubftangiellen Formationen, welche bei ihnen auf allen Stufen mit bem Ramen ber Difcung bezeichnet werben. Die nieberfte Stufe ift biejenige, welche bei ben Scholaftitern allein ben Ramen Mifchung führt, nämlich bie Formation einer rein materiellen Gubftang burch demifche Berbinbung mit einer anberen ber: felben Ordnung, welche wesentlich eine eigentliche Umgestaltung ober Umwanblung einer ober beiber Gubstangen involvirt (inbem, wie Bonav. fagt, zwei elementare Formen fich einanber ausichließen), aber auch bie neu entftebenbe form nicht burch Gingiegung von außen, fondern burch Confusion ober Bufammenfließen ber beiberfeitig vorhandenen Formen in Gine entfteht. Die zweite Stufe ift bie Fortgestaltung einer materiellen Substanz in der Beise einer Ergänzung, nicht Umwandlung, der vorhandenen Form burch eine eingegoffene vitale Form ju einer aus zwei substanziell fortbestehenben, aber bon einander abhangigen und aufeinander angelegten Theilnaturen zusammengefetten Natur. hierbei tritt allerdings als Bedingung und Folge zugleich eine eigenthumliche Mischung ber materiellen Elemente unter einanber ein, bie jeboch blog bazu bient, bag bie beiben, verschiebenen Orbnungen angeborigen Formen fich nicht nur nicht ausschließen, fonbern naturgemäß fich verbinden und verbunden bleiben. Den Gipfel biefer Stufe bilbet bie Gestaltung bes Menschen, wo bie eingegoffene Form eine eigene Gubfifteng befitt und biefelbe behalt, und fo auch nicht in ihrem gangen Sein und Leben, sonbern blog nach ihrer animalischen Seite hin burch ihr Substrat bedingt und erganzt wirb. Diese Stufe bilbet bann in ihrem Gipfel ben Uebergang gur hopoftatifchen Union ale ber höchsten Stufe ber Formation; hier wird namlich nicht erft eine Ratur gebilbet, sonbern eine bereits gebilbete, und zwar burch bie hochfte ber naturlichen Formen gebilbete Ratur burch ein abfolut subsistentes Pringip, bas in teiner Beife von feinem Substrate abhangig werben tann, hppoftatifc vollenbet.

Dbgleich aber in ber thomiflifden Sprace ber Mittelbegriff ber Ueberformung fehlt, 405 fo faßt boch ber hl. Thomas bie allgemeinen Bestimmungen über bas Berhältniß ber Seele jum Leibe als forma corporis juweilen fo, baß fie servata proportione ebenfo und noch mehr auf bas Berhaltniß bes Logos jur Menschheit paffen. Go z. B. c. gent. 1. 8. c. 86: Ad hoc, quod aliquid sit forms substantialis alterius, duo requiruntur. Quorum unum est, ut forma sit principium essendi substantialiter ei, cujus est forma; principium autem dico non effectivum, sed formale, quo aliquid est et nominatur ens. Unde sequitur aliud, scilicet, quod forma et materia conveniunt in uno esse, quod non contingit de principio effectivo cum eo, cui dat esse, et hoc esse est, in quo subsistit substantia composita, quae est una secundum esse ex materia et forma constans. Non autem impeditur substantia intellectualis per hoc, quod est subsistens, esse formale principium essendi materiae quasi esse suum communicans materise; non enim est inconveniens, quod idem sit esse, in quo subsistit compositum et forma ipsa, quum compositum non sit nisi per formam, nec seorsim utrumque subsistat. Bang in abnlicher Beife rebet Thomas aber auch conftant von ber Dittheilung bes Seins und ber Bemeinicaft bes Seins in ber hypostatifden Union, nur bag er hervorhebt, die Mittheilung und die Gemeinschaft bes Seine fei hier noch inniger und machtiger, weil bier bas Sein bes Gangen als folden ausich lieglich burch bas Sein bes Logos bestimmt werbe. Ueberbieß bezeichnet Thomas a. a. D., indem er barlegt, wie in ber Stufenleiter ber naturlichen Dinge bie Formen, bie auf ihrer tiefften Stufe gang in ber Materie untergetaucht (immerene) feien, besto mehr fich in ihrem Gein über bie Daterie erheben, von berfelben unabhängig wurben und biefelbe befiegten, je ebler fie feien, ben Beg, auf welchem weiter ichreitenb man birett jur bypoftatischen Union als berjenigen Formation gelangt, in welcher bie absolut bochfte Form so ihr Sein mittheilt und ein

Substrat jur Gemeinschaft ihres Geins erhebt, bag fie in feiner Beife in bemielben unier taucht, sonbern, in fich selbst absolut unabhängig bleibenb, basselbe absolut beberricht.

- IV. Wie soeben und fonft ichon wiederholt angebeutet, tann man wohl fagen, bag in ber Auffassungsweife ber hopostatifden Union, abnlich wie bei ber Trinitates und Gnabenlehre, ein gewiffer Unter ichieb zwischen ben Griechen und ben Lateinern, jedoch weniger ben lateinischen BB. als vielmehr ben fpateren lateinischen Theologen, und bier wieber gwifden ber thomiftifden Schule und ber itotiftifden refp. nominaliftifchen beftebe, welcher fich in feinen Confequengen burd bie gange Incarnationslehre hindurchzieht. Diefer Unterfchieb lagt fich am beften an ben Unalogien flar machen, welche gur Beranschaulichung ber hypostatischen Union verwandt werben, indem bieselben theils burch bie Bevorzugung ber einen vor ber anbern, theils burch bie Berbinbung mehrerer ober aller bie gange Auffaffungsweise bes Gegenftanbes ber Beranschaulichung wieberspiegeln. In ber Darftellung ber BB. find alle Una logieen fo vereinigt, baß fie fich wechselseitig ergangen und beleuchten und baburch bas vollständigfte und reichfte Bild ber hypostatischen Union barbieten, mahrend bei ben Scholaftifern in ben verschiedenen Schulen nur bie eine ober andere in ben Borbergrund geftellt wirb.
- Die einzigen metaphyfifden Rategorien, in welchen bie Analogien für bie bop. Union gefunden werden fonnen, liegen in ber Busammenfetung einerfeits bon Form und Materie, andererfeits von Gubftang und Accideng (benn bie von Demald ber beigezogenen Rategorien bes Berhaltniffes von Genus und Individuum, Berfon und Sade, enthalten als folche gar nicht bas Moment ber bier in Frage fiebenben Bufammenfehung aweier berichiebener Dinge ju Ginem Gangen). Aber bie erftere Rategorie ift nur in gang ber ftimmter fontreter Faffung, wie fie beim Menichen wirflich ift und bei ber falbenben Midung finnfällig fich barftellt, verwendbar. Die lettere Rategorie ift allerbinge auch in ihrer ab ftraften Faffung von ben Stotiften und Rominaliften verwerthet worben; ba fie jeboch = abstratter Faffung nicht ein Berhaltniß zweier Gubftangen barftellt, fo muß man, um fie com creter ju gestalten, gurudgreifen entweber auf bie bereits von ben BB. angezogene Analogie ber außeren Befleibung einer Gubftang mit einer andern, ober auf die von ber allen gram giefanerichule aufgestellte Unalogie ber Ginpflangung, und in ber That ift fie biftorifd nut als eine philosophifche Umbilbung biefer beiben Analogieen eingeführt worben. Demgemaß ftellen wir im Folgenden bie Analogieen gusammen, nicht nach jenen metaphofifden Rato gorien, fonbern nach ben verschiebenen concreten Formen ber Ginigung von Gubftangen, welche in ber einen ober anderen Beife bie bop. Union illustriren und fich auf Die un Orbnungen ber natürlichen Dinge, die animalische, die organische im engeren Sinne (bie Pflangen) und die anorganische vertheilen. Bas in dem Berhaltniffe von Subftang und Accideng, sowie bem des Kleides und des Befleideten brauchdar ift, wird fich babei von felbft ergeben.
- 1. Die fundamentale Analogie bei den BB., welche geraden kanonisch genannt werden kann, liegt in der substanziellen Zusammensebung der animalischen Wesen, näherhin des höchsten derselben, des Menschen also in der Einigung des menschlichen Leibes mit der in ihn eingegossen oder, wie die BB. zur Hervorhebung der durch die Emgiehung bewirkten substanzialen Einigung sagen, eingemischen geistigen Seele, welche, wie in ihrer geistigen Natur überhaupt Ebendist Soties, so auch in ihrem Verhältnisse zum Leibe ein Bild des Verhältnisse Gottes zu den geschässen Naturen ist. Die Aehnlichkeit mit der hypostatischen Union besteht hier vornehmlich barin, daß die in den Leib eingegossene geistige Sub-

fiftenz ber Seele in ihn fo hineingebilbet wird, baß fie ihn, gang erfullenb und burchbringend, mit sich ju Ginem Befen macht, beffen Rang und Stellung burch fie felbst bestimmt wirb, und bag ber Leib in bieser Einigung ber Seele physisch angehört und von ihr abhängt als beren Sit und Wohnstätte, als Rleib und außere Geftalt sowie als angegliebertes Werkzeug, mithin als etwas außer ihrer geistigen Natur Liegendes ihr gegenüber, unbeschabet ber Substanzialität ber Union, sich wie ein Accibenz ober vielmehr ein accessorisches Element verhält. Der Unterschied besteht barin, daß hier nicht eine perfectio perfecti per perfectum, näher naturae s. formae perfectae per formam simpliciter perfectam, stattfindet, indem bie geistige Seele zugleich bas animale Lebensprinzip bes Leibes ift unb, wie fie so ben Leib nicht als bereits in sich lebendig voraussest, so auch felbst mannigfach vom Leibe abhängig und beschränkt wird, an seiner Unvolltommenheit theilnimmt und baher auch ihren vervollsommnenben und beherrschen ben Ginfluß auf benfelben nicht unbeschränkter Beife üben tann (f. n. 239 ff. u. 284 ff.).

Bom hl. Thomas und mit ihm von den meisten TT. wird diese Ana-400 logie als die in ber hauptsache werthvollste entschieden festgehalten und burchgeführt, und barauf beruht bie gange Starte ihrer Chriftologie und ber engere Busammenhang berselben mit ber patristischen. Inbem fie aber bie Unvolltommenheit ber Analogie einfach barein feten, bag bie geiftige Geele bie forma corporis sei, und baber bei Christus schlechthin laugnen, bag ber Logos die forma ber Menscheit sei, ohne andere Analogien herbeizuziehen, welche auch die Funktion ber forma ohne Abhängigkeit berselben von ihrem Substrate, resp. ohne Beränderung ber Natur bes letteren, benkbar erscheinen laffen: treten bei ihnen manche Momente ber patriftischen Lehre, welche in biefer unter bem Gesichtspuntte ber Einmischung bargestellt merben, in ben Hintergrund ober erhalten boch eine mattere Farbung. Es zeigt fich bieß namentlich barin, bag bie Thomisten bas nach Wegfall ber Information übrig bleibenbe Berhaltnig zwischen ber Menschheit und bem Logos einfach als bas bes instrumentum conjunctum zum Logos als bem motor bezeichnen, in bem Sinne nämlich, wie ber Leib Organ bes Beiftes als solchen ift, nämlich nicht in ben animalischen Lebensfunktionen, sonbern in ben burch bie geistigen Rrafte geleiteten Sandlungen, besonders bie Bunge beim Aussprechen ber Gebanten, Die übrigen Glieber beim Ausbrucke ber ehrerbietigen Gesinnung, sowie bei allen Werken ber Runft. Und eben hiermit hangt zusammen, bag bie Thomisten die Union konstant als unio personalis bezeichnen, weil nam= lich bas in Rebe stehenbe Berhaltnig bes Leibes zur geiftigen Geele als folcher bas einer Sache zu bem bieselbe als sein mahres und vollstes Gigenthum besitzenden Inhaber ift. (Bgl. Thom. c. gent. l. 4. c. 41.)

Soweit in biefer ersten Analogie ber Unterschied zweier geistiger 410 Naturen fehlt, läßt sich bieselbe durch keine andere Analogie erganzen; es gibt überhaupt keine andere, in welcher auch nur die Eine Ratur eine geistige ware, und welche folglich die hypostatische Union unter dem speziellen Begriffe der personlichen Union veranschaulichen könnte. Ueberdieß kann man sagen, daß diejenigen Analogien, welche eben den fortdauernden Unterschieb der Rasturen veranschaulichen sollen, auch nicht einmal den streng substanzialen Chas

rafter ber hypostatischen Union als des Grundes einer metaphysischen Einbeit bes Wesens repräsentiren, obgleich sie allerdings eine solche Einbeit darstellen, die im Gegensatze zur moralischen und kunftlichen Einheit immerhin eine physische genannt werden kann. Daher können alle weiteren Analogien nur subsidiarisch und mehr als Sinnbilder, benn als eigentliche metaphysische Analogieen, im Anschluß an die erste verwandt werden, wie sie denn

auch bei ben Batern in ber Regel auftreten.

2. Die zweite Analogie, welche von ben BB. oft in Berbindung mit der ersten erwähnt, aber gewöhnlich nur oberstäcklich gestreift wird, ist dem Gebiete des organischen Lebens der Pflanzen entlehnt. Sie besteht in dem durch Einpflanzung eines Pfropfreises entstehenden Berwachsen desselben mit dem gepfropften Stamme. Im Allgemeinen hat diese Analogie den Bortheil, daß sie eine nicht von Natur, d. h. nach natürlichen Gesehen, sondern durch Eingreisen eines freien Aftes entstehende Berbindung zweier lebendiger Naturen darstellt, die beide ihr eigenes Beben unvermischt bewahren; aber ebenso hat sie gegenüber der ersten und der unten zu erwähnenden dritten den Nachtheil, daß in ihr keine Substanz als die andere innerlich ganz ersüllend, durchdringend und umfassend, vervollkommnend und beherrschend oder durchherrschend erscheint, und dieß ist eben der Grund, weßhalb sie von den BB., welche dieses Moment vorzüglich betonen, in der

Regel nicht ex professo behandelt wird.

Die fpeziellere Unwendung biefer Analogie auf Die hopoftatifce Union mugte eigentlich, im Unichlug an bie Sapientia radicans bei Girad 24 und ben doyos eugotos = insitum verbum 3at. 1, 21, jo geschen, bağ bağ Pfropfreis als bas eblere und hohere Bringip, in meldem ber Stamm feine Bollenbung findet und in ben Ramen und Rang einer hoberen Art eintritt, und bem er zugleich fich bienend unterordnet, bamit burch beffen belebenben Ginfluß aus ben von ihm bargebotenen Gaften Fruchte hoherer Art erzeugt werben, in ber hypoftatifchen Union ben Logos, ber Stamm aber bie Menichheit, und bie Ginwurgelung bes Pfropfreife in ben Stamm bie hopoftatifche Union felbft reprafentirt. Obgleich aber bier bas Pfropfreis gegenüber bem Stamme auch eine analoge herrichende Stellung einnimmt, wie die Berfon gegenüber ber mit ihr verbundenen Ratur, und beghalb auch bie ber Berfon eigenthumliche Form bes Tragens reprajentin jo ericheint boch, rein physisch betrachtet, umgefehrt ber Stamm als Erb ger bes Pfropfreifes, und fo haben Alex. Hal. und Bonge. Die Ginpflangung gerabe infofern als bas flaffifche Gleichniß ber hupoftatifden Unien erflart, als ber Stamm bas bominirenbe Bringip, ben Logos, bal Pfropfreis aber, welches mit bem Stamm verbunden wirb, Die Menic heit als Annerum bes Logos, und bie Beraftung bes Stammes in bal Pfropfreis die hypoftatifche Union felbft reprafentire. Beil aber in ben natio lichen Ginpflanzungen bas Pfropfreis bas eblere und bobere Bringip ift, und bemnach ber Stamm biefem gegenüber nur ein suppositum im Ginne eines Substrates (ahnlich wie bie Erbe, in bie ein Baum eingepflangt wirb), nicht aber im Ginne eines eigentlich herrschenden Pringips bilbet (was freilich von Hal. und Bonav. nicht beachtet wirb): fo muß man, damit bas Gleichnis nicht gar zu unproportionirt werbe, wie ber Apostel Rom. 11, 24 bez. unjerer

Einpflanzung in Chriftus gethan (insertio oleastri in bonam olivam), bie Einpflanzung so benten, baß ber Stamm bas eblere Prinzip sei, welches zugleich bie Macht besitze, bas Pfropfreis zu verebeln und sich zu assimiliren und so burch basselbe Früchte seiner Art hervorzubringen.

Mit biefer Mobification murbe bie Analogie ber Ginpflanzung auch in 418 ber zweiten Fassung ihre werthvollen Seiten haben. Während sie aber in ber erfteren Fassung gang mit ber erften Analogie, ber Gingiegung ber gei= ftigen Seele in ben Leib, parallel lauft, lost fie fich in ber zweiten Fassung gang von berfelben los. Wenn fie baber in biefer Faffung, namentlich ohne bie angeführte Mobification, einseitig ober gar im ausschließlichen Gegensate zur erften Analogie geltend gemacht wird: fo tann fie nur einen oberflachlichen und schwachen Begriff von ber hppoftatischen Union wieberspiegeln, ber in bedenkliche Bermanbtschaft zu ber nestorianischen guvapeia tritt, minbeftens aber gang parallel läuft mit ben Anschauungen ber antiochenischen Gegner Cprille und weit hinter ber tiefen und reichen Auffassung ber BB. aurudfteht. Bahrend nun bei Alex. Hal. nur theilmeife, bei Bonav. noch weniger eine wirklich bebenkliche Berwenbung biefer Anglogie bervortrat, sviegelt biefelbe besto mehr alle bie Mangel wieber, welche bie Chriftologie ber spateren Franzistanerschule, ber ftotistischen und zugleich bie ber nominalistis ichen Schule, charafterifiren, obgleich biefe in ber Regel nicht jene finnliche Analogie, sonbern eine andere, nämlich bie metaphysische Analogie ber Depenbeng bes Accibeng von feiner Substang bafur substituiren unb als tlaffifches Bilb ber hopoftatischen Union geltend machen. Denn eben biefe Analogie ist nur eine abstraktere Fassung ber ersteren ober fällt vielmehr in die Analogie ber außeren Bekleibung einer Substanz zuruck, in welcher allein fie anschauliche Geftalt gewinnt, und tehrt, ohne alle Borzüge ber erfteren (bef. bie Bereinigung zweier lebenbiger Substanzen) zu theilen, einfeitig forcirt und burchgeführt, alle Schwächen berfelben noch beutlicher bervor. Ramentlich enthält fie feine Spur von ber substanziellen Ginheit ber Menschbeit mit bem Logos und ber substanziellen Bollenbung ber ersteren burch ben letteren, sowie von ber nur bei einer geiftigen Substanz benkbaren personlichen Besitzergreifung einer anderen Substanz. In Folge bessen erscheint bie dependentia suppositalis, wie die Stotisten und Nominalisten bas bier in Frage tommenbe Berhaltniß bes Accibeng gur Substang nennen, als Ausbruck für bas Berhältniß ber Menschbeit jum Logos ebenso gestaltlos wie haltlos, und auch bie wirkliche Bebeutung, welche bieje Analogie zur Berftanblichmachung einzelner Momente in der hypostatischen Union haben kann, wird fehr verbuntelt. hiermit hangt aufammen, bag biefe Schulen im Begenfate ju ben anderen die hypostatische Union konstant als unio suppositalis bezeichnen, eine Bezeichnung, die zwar an fich berechtigt, aber hier nur Ausbruck einer einseitigen und mangelhaften Auffassung ber hypostatischen Union ist.

Aussührlicher ist bieser Gegenstand behandelt nur von Thooph. Roynaud, t. I. 1. 2. 414 soct. 5. cap. 6. Ganz fraß und in der oberstächlichsten Beise ist das Bild der Einspflanzung verwerthet worden von Durandus in 3. dist. 1. q. 1., indem er den bei der Einpstanzung hergestellten Contakt von Stamm und Zweig als Bild der hop. Union anssieht, womit Restorius gewiß sich zufrieden gabe. Al. Hal. und Bonav. trugen die Analogie in der zweiten eben erwähnten Gestalt vor an den oben n. 403 benannten Stellen,

indem fie, ftatt bie Unalogie von Leib und Geele naber ju bestimmen, biefe ale fpegifiides Bild ber Ratureinheit ansehen, und fo fur bie hopostatifche Union ein anderes Analogon in ber natürlichen Belt fuchen muffen. Alex. 1. c. fagt: Unio, quae fit utraque natura servata, est duplex: quia aut ex illis fit tertium [b. b. tertia natura ut in homine] ant non, sed unum fit de altero. Secundo modo est unio sicut dicimus, quod surculus piri unitur arbori, cui inseritur, sicut pomo vel alii; servatur enim natura utriusque, sc. piri et pomi, nec unquam fiet pirum pomum nec e converso, nec ex illa efficitur tertium, sc. arbor, quae nec sit pirum nec pomum, sed unum fit de altersive est de altero sc. pirum de pomo, quia in insertione dominans trahit alterum ad sui unitatem, ita quod [hoc] est de illo, sed non est illud. (In Berfelgung ber in ber insertio liegenben Berflechtung ber Organismen, woburch bie Ginbeit begrundet wirt, scheint Hal. zu ber ihm eigenthumlichen und schon von Bonav. corrigirten Theorie 30 tommen gu fein, bag bas Binbemittel ber bypoftatifden Union auf Geiten ber Menichbeit eine geschaffene Bnabe fei, woburch fie bem Verbum naber gebracht werbe, auf Geiten bes Verbum aber ber von ihm ausgebenbe bl. Beift als gratia increata, worin basfelbe bet Menichheit nabe gebracht und mit ihr verflochten werbe, eine Auffaffung, welche fireng genommen bie hopostatifche Union gang auflosen und auf bie Stufe ber blogen Gnaben union reduciren müßte.) Bonav. 1. c.: Quaedam vero est unio, in qua non est tranmutatio [wie in ber Mifchung materieller Elemente], nec tertiae naturae constitute [wie in ber Constitution bes Menschen], sed unum unibilium fundatur tantum in alter-Et hoc est, quod nec ibi est repugnantia nec essentialis dependentia mutua, est tamen excellens praedominantia; sicut quando arbor una inseritur stipiti alterius. tunc utraque arbor servat naturam propriam et tamen una arbor substantificatur la stipite alterius, ita quod unus est stirps utriusque. Et sic quia . . . . In unione naturae divinae cum humana . . . . est alterius sc. divinae naturae praedominantia, necesse est quod divina natura humanam trahat ad unitatem . . . . ita ut una el eadem hypostasis sit divinae et humanae naturae, et quasi humana natura fundetur et substantificetur in divino stipite. Anfange (in 3. d. 1.) hatte auch Thom. in line licher Berbindung die Ginpflangung vorgeführt, fpater jedoch biefelbe gang fallen laffen und nur in Berbindung mit ber Analogie bes Menichen infofern angewandt, als fie fich in bet an fich bentbaren Un = und Gingliederung eines nicht gur Ratur bes menichides Rorpers geborigen Gliebes refleftirt; benn bier wurde wirflich eine hopoftatifche und ima perfonliche Berbindung eintreten, die freilich natilrlicher Beije nicht obne eigentliche 3 formation bon Geiten ber Geele fattfinden fonnte.

Die ffotiftifche Analogie von Gubftang und Accideng foll nach ber Meinung ihrer Bertreter beghalb von fo bober Bebeutung fein, weil fie zeige, wie ein bereit fubstanziell in fich vollendetes Befen (alfo bier ber Logos) noch Erager ober suppositue eines gu feiner Gubftang bingutretenben Geins werben fonne, ohne fubftangiell veranben ju werben, und wie alsbann bas Gubjeft bes zweiten Geins ibentifch fei mit bem bet fab ftangiellen Geine. Beil aber bie inneren Accibengien ihr Gubjeft ale ein Gubftrat formiren und baburch es innerlich vervolltommnen, Gott aber in feiner Beife Cultul einer inneren Bervollfommnung fein fann: fo fonne und folle bae Berbaltnif bee Maiben gur Gubftang auf die Incarnation nur insoweit angewandt werden, als es eine Abbinga feit bes erfteren von letterer als feinem Trager barftelle, und barum blog in ber Bale, wie fie bei folden Accibengen gutrifft, bie ale außere Befleibung einer Gubftam ericheinen Aber auf biefe Beife wird eben bas nicht vorfiellig gemacht, worauf es bei ber ben Uman querft antommt, wie namlich zwei Gubftangen gu Ginem fubftangiellen Beim er einigt werben, und in Folge beffen bie Befleibung ber einen burch bie andere auf fubftan elle Ginigung mit berfelben beruht und barum feine accidentelle, fonbern fubfiangielle ift. Ange wollen die betr. II. die fubstangielle Ginigung festhalten, aber fie ftellen biefelbe midt in ben Borbergrund und fonnen biefelbe von ihrer Analogie aus gar nicht erffaren, geidwest benn in ber bestimmten fonfreten Gestalt veranschaulichen, wie fie thatfachlich fattenbel Bas an biefer Analogie Babres ift, ift auch in ber Analogie ber Bufammenfepung bes Menichen enthalten, und ericheint gerabe bier in feinem wahren Grunde und in feiner mabren Geftalt, indem der Leib eben burch bie fubstangielle Bereinigung mit ber griffigen Geele ale eine außerhalb ber geiftigen Ratur berfelben liegenbe und biefe ale folde nicht innerlich vervollfommnenbe, jonbern blog außerlich befleibenbe Form ericheint, welche ven

bem Bringip, bas fie außerlich bekleibet, innerlich vollenbet und beherricht wird; nur bier erscheint auch bie Analogie ber Bekleibung als eine metaphpfische Analogie, wahrend fie sonft nur ben Charafter eines Sinnbilbes hat.

Die Folgen der einseitigen Forcirung der erwähnten Analogien 416 geigen fich gunachft in einer lareren Auffassung ber Einheit Chrifti, welche fich befundet in ber Laugnung der compositio ex his (f. oben n. 360), in einer hinneigung gur Unfcanung bes Lombarben, bag bas Menschsein bei Chriftus ben Charafter einer accibentellen Brabifation babe, und in ber icharfen Betonung bes boppelten Geine Chrifti ober einer eigenen Erifteng ber Denichheit Chrifti, woburch bie Ginbeit und Gemeinichaft bes Geins verdunfelt wird. Codann wird bie ber fubstangiellen Ginheit Chrifti ju Grunde liegenbe innere Aftuirung und Bollenbung ber Menschbeit burch ben Logos in ben hintergrund gebrangt, und bamit auch die innere Erfüllung, Durchbringung und Durchberrichung ber Menfchbeit von Seiten ber Gottbeit abgefchwächt, fo bag bas Berbaltnig ber Raturen mehr als ein mechanisches Rebeneinander benn als organisches Ineinander erscheint. Bon bier aus begreifen fich bann leicht alle ober boch faft alle bie unbaltbaren und jum Theil fogar anfiogig flingenben Gabe, welche ber ftotiftifc-nominaliftifchen Theologie eigenthumlich find: 3. B. daß bie bop. Union nicht ichlechtbin bie innigfte aller Unionen und eine mabre und reine bypoftatifche Union auch zwifden zwei geiftigen Greaturen bentbar fei; bag bie Menichheit Chrifti nicht wesentlich und formell icon burch bie gratia unionis beilig und Gott übernaturlich wohlgefällig fet; bag bie gratia unionis blog eine dispositio congrua für die geschaffene Gnade Chrifti fei, indem fie abnlich, wie etwa die in ber maternitas Dei enthaltene Berbindung mit Gott, jene Gnabe nicht virtuell und eminenter enthalte und im Grunde auch nur um ihretwillen verlieben werbe; bag bie Sandlungen ber Denichbeit nur denominative, nicht mabrhaft und eigentlich bem göttlichen suppositum jugufcreiben feien; bag beghalb bie Union fur bie Berbienftlichfeit ber menichlichen Berte Chrifti nur ein außerer Umftand fei, ber ben inneren Berth biefer Berfe nicht erhöbe, und die Beiligfeit bes Logos von ber Menschheit nicht nothwendig die Möglichkeit ber Gunbe ausichliege; baß ferner bie Menichbeit in ben gottlichen Berfen blog moralifc burch Bebet und Berbienft, nicht ale phyfifches Organ Gottes mitwirte; bag enblich Chrifius ale Menich, genauer feiner Menschbeit nach, entweber Aboptivfohn Gottes genannt werben tonne, ober boch nur infofern naturlicher Gobn fei, als bie ursprüngliche und angeborene Union ber Menichbeit mit Gott eine dispositio congrua fur ben Befit ber Rinbicaftsgnabe enthalte. Man halte fich nur bas lofe Berhaltnig zwifden einem eingepflangten Reife und bem Stamme, refp. einem Rleibe und bem beffeibeten Rorper bor, und man wird bas Alles fehr begreiflich und naturlich finden.

Einige biefer Consequengen, jedoch die trassern abgerechnet, wurden später auch von 417 anderen TI., welche mit den genannten Schulen in der auf das strenge Scheiden und Auseinanderhalten des organisch Berbundenen gerichteten Anschauungsweise mehr ober weniger sympathistren, obgleich sie sonst im Allgemeinen an den hl. Thomas sich anschließen, angenommen, so bes. von vielen Zesuiten, jedoch mit vorsichtiger Berklaufullrung und unter gleichzeitiger Berwerthung der unten zu besprechenden dritten Klasse von Analogien. Es war daher arge lebertreidung und grober Mißbrauch der Lehre det Alteren Jesuiten, wenn mit Berusung auf sie später Harbou in und Berruyer die vom heiligen Stuhle wiederholt verdammte Lehre ausstellten, daß die Menschheit Spristi, wie ein an den Logos als Stamm angesigter Aft, immer noch ein quasi-suppositum bleibe, und daß eben sie in und krast ihrer Bereinigung mit dem Logos in reeto als der eigentliche Christius und der wahre Sohn Gottes zu betrachten sei. Noch weiter ging in dieser rationalistischen Richtung Stattler, bei dem die substanzielle Union schon ganz in eine dynamische ausgelöst ist. Er bildet dann wieder den Uedergang zu der ganz rationalistischen Lehre Günther der klein abei rationalistischen Systeme v. Schäzler, Cap. 3. und siber Sünther eingehend Klentgen, Cap. 2.

3. Die britte Unalogie reprafentirt zwar nicht, wie bie zweite, bie 418 Bereinigung zweier lebenbiger Substanzen, ift aber in Berbinbung mit ber ersten, an welche sie fich wegen bes beiben gemeinschaftlichen Begriffs ber Eingießung und Einmischung naturgemäß anschließt, ganz vorzüglich geeignet, bie Berbinbung und das Berhältniß ber göttlichen Substanz zu einer geschöpflichen zu versinnbilben. Es ist die von den Bätern so häusig angewandte, aber von den Scholastikern fast ganz vernachlässigte Analogie der salbenden Einmischung, die im Namen Christus selbst angedeutet ist. Da von derselben schon öfters die Rede war, bes. § 216, § 217 und § 222, und noch sein wird: so beschränken wir uns auf die Womente, welche ihr Verhältnis zu den beiden anderen Analogieen bestimmen, wobei zu beachten, das die drei wichtigsten Gestalten der salbenden Wischung (a. a. DD.) sich auch

untereinanber ergangen.

Gegenüber ber zweiten Unalogie zeigt bieje, unbeschabet ber bleibenben Berichiebenheit ber Raturen, eine innerfte Durchbringung, Erfüllung und Umfaffung, Bervollfommnung, Beherrichung und Durchherrichung einer nieberen Substang in allen ihren Theilen burch bie hohere, woburch erftere in lettere als zu ihr gehörig aufgenommen und von ihr innerlich geichmidt und mit höherer Rraft erfüllt, sowie burch beren Ginflug mit ihr affimiliet wirb. Gegenüber ber erften Unalogie aber zeigt die falbende Ginmifdung 1), wie ber in bas "Fleisch" eingegoffene "Geift" in ber Information bes erfteren nicht Beftanbtheil von beffen Ratur wird ober feine eigene Ratur ergangt, fonbern unverlett und unvermehrt in feiner Ratur fortbeftebt, fo zwar, bag er auch nicht, wie bie Geele im Leibe, im Rleifche eingeschloffen, fonbern vielmehr biefes als in ihn eingetaucht von ihm umichloffen wird. Sie zeigt 2), wie bas "Fleifch" burch ben es vollenbenben "Geift" nicht erft in feiner Ratur vollendet, fondern vielmehr als in feiner Ratur vollendet voraus gefett und (wie namentlich bei ber Salbung bes Solges mit Golb erfictlich) barin erhalten und über feine Ratur hinaus vollendet wird, indem es innerlic burch bas Wefen bes "Geiftes" felbft geschmudt und mit beffen Rraft ebenfo mahrhaft erfullt wirb, als wenn berfelbe feine Naturform mare. Gie wint 3), wie ber "Geift" bas "Fleisch" fo burchbringt und beherricht, bag basiebe in feinem gangen Befen mehr von ihm abhangig ift, als im Deniden bes physische Wefen bes Leibes von ber geiftigen Rraft ber Seele, und bas er jo auch basselbe in seiner Beschaffenheit mehr mit sich zu affimiliren vermag, als ber menichliche Beift ben Leib feiner geiftigen Eigenichaften theilhaft machen tann. Obgleich ferner 4) in biefer symbolijchen Analogie bie pereinigten Naturen in sich selbst nicht lebendig, geschweige geistig lebendig find, jo veranschaulicht boch ihr Berhaltniß zu einander treffend, wie ber Geit in Chriftus nicht in ber Beife ber Geele (= anima) burch Befeelnng (animatio), fonbern eben als "Geift" eine von ihm verschiebene Gerle burd innigfte Berbindung mit berfelben in ihrem Gein und Leben verpollfommen und verklaren fann. Und endlich zeigt biefe Analogie 5), wie in Chrims ber "Geift" bas "Fleifch" nicht nur in fich felbft übernaturlich belebt, fonbern auch ihm bie Rraft gibt, Unberen biefes Leben mitgutheilen. Go ichlieft be Analogie ber falbenben Ginmischung nicht nur bie Unvolltommenbeiten ber animalifchen Information aus, wegen beren bie Thomisten aus ber erften Unalogie ben Charafter bes Geiftes als forma corporis als nicht permenbber ganglich ausscheiben; fie zeigt zugleich, bag man nach Wegfall ber animalife Information nicht ben Begriff ber Information überhaupt fallen in laffen

und die Analogie bloß auf das Berhältniß des Werkzeugs zu ber es in sich selbst besitzenden Berson zu reduziren braucht, daß vielmehr in Christus der "Geist" gegenüber dem Fleische, wie in reinerer und unabhängigerer, so auch in reicherer, vollerer und mächtigerer Weise die Funktionen einer substanziellen Form übt, als der menschliche Geist im Leibe.

Bermöge der Berbindung dieser Analogie mit der ersten ist daher die 420 patristische Auffassung der hypostatischen Union als einer salbenden Einmischung der geistigen Hypostasse des Logos in die Menschheit, wie sie namentslich unter der Einigung des Logos ααθ' δπόστασιν gemeint ist, nicht nur weit tieser und wahrer, als die stotistische unio suppositalis, sondern auch voller und plastischer als die unio personalis — so jedoch, daß sie gegenüber der letzteren nicht, wie gegenüber der ersteren, als schrosser Gegensat, sondern nur als weitere Entwicklung und anschausicher Gestaltung derselben anzusehen ist. Denn sowohl in den Prinzipien wie in den Consequenzen trifft sie sachlich durchweg mit letztere zusammen, so namentlich in der Lehre von der substanziellen Heiligung der Menscheit Christi durch die gratia unionis und dem daraus sich ergebenden realistischen Charafter der gratia capitis als der Quelle der Gnade für die übrigen Menschen.

Auger ihrer Rulle und Anschaulichkeit bat bie patriftifche Beftimmung en ber Union als einer falbenben Einmischung auch ben Bortheil, bag fie alle wirtlichen naturlichen Unalogien ber Union, und ebenfo bie berfelben vermanbte übernaturliche Union burch bie Gnabe, unter Ginen Gefichtspunkt bringt und, indem fie an ben bogmatifchen Ramen Chriftus anknupft, in biefem fowohl ihre bogmatifche Begrundung finbet, wie auch in ihm und burch ihn alle bie Consequengen einschließt, welche in ihm verborgen find. Obgleich ferner ber Musbrud an fich bilblich ift, fo hat er boch ebenso einen gang bestimmten metaphysischen Berth und Ginn und bamit eine ebenjo große miffenschaftliche Berechtigung, wie ber ihm gu Grunde liegende, an fich ebenfalls nur bilbliche Musbrud ber Gingiegung bei ben einem Gubftrate mitgetheilten Formen, welcher ber terminus technious ift fur bie Bereinigung ber Geele als forma substantialis mit bem Leibe und ber übernatürlichen Tugenben als formae accidentales mit ber Seele felbit, und von welchem bie letteren eben ihren technischen Ramen virtutes infusae entlehnen.

Wenn wir sagten, daß die salbende Einmischung alle wirklich anwendbaren Analo- 422 gien unter Einen Gesichtspunkt bringe, dann gilt das von der zweiten Analogie, der Einspflanzung, allerdings nur in der ersten Fassung, inwiesern die Einwurzelung des Pfropfireises in den Stamm mit der Eingießung eines höheren Prinzips in ein Substrat analog ist und die seiner als Eingießung eines lebendigen Prinzips darstellt, oder inswiesern die Eingießung des Logos nach den BB. (s. u. n. 556 st.) hier eben als eine inkusto seminis divini, mithin als Einpstanzung eines höheren lebendigen Kernes in ein durch ihn zu belebendes Substrat zu denken ist. Noch mehr aber erscheint die den Pflanzen entlehnte Analogie in ihrer vollen Bedeutung und in ihrem Zusammenhange mit der anderen, sowie mit der ganzen lebendigen und großartigen Darstellung der Incarnation in der hl. Schrift, wenn man dieselbe mit Cyrill. oben n. 244 nicht in dem Zusammenhange zweier Organismen, sondern in der Berdindung der Pflanze als Substrat mit dem ihr wie durch himmlische Krast eingezeugten Duste sindet, welcher nicht kloß an die Pflanze angessochen, sondern wie eine innere sie durchdringende Form in ihr ist. Indem der Logos hiernach wie ein göttliches in die Menscheit eingegossens Del und mithin das

In ner sie berselben erfüllend gebacht wird, erscheint er zu gleicher Zeit als bas Sachst und Tieffte in berselben und kann baber auch ebenso als ein in einen uneblen Stamm eingewurzeltes Gbelreis, wie als ein seinen Zweig tragender und mit seinem Safte er füllender Stamm betrachtet werden: in ähnlicher Beise wie beim animalischen Körper des Haupt als hauptsächlichster Sit der Seele zugleich Krone und Burzel besselben ift. Romentlich aber ergibt sich von hier aus, wie durch die Eingiehung des Logos in die Denschheit diese in der Einheit mit zenem zum Baume des Lebens und gegenüber den Arigen Treaturen wiederum ein Stamm wird, dem dieselben eingepflanzt, und ein Haupt, dem dieselben angegliedert werden können, um dadurch an seinem Leben theilzunehmen.

Mis man in ber nachtribentinischen Scholaftit bie Bebeutung, welche bie 88 ber Salbung ber Menschheit mit ber Gottheit beilegen, mehr gu beachten begann, bat man biefe Galbung unter bem Ramen ber fubftangiellen Seiligung ber Menfcheit mit Red! vielfach jur Ergangung und Correttur ber fotiftifc-nominaliftifden Auffaffung ben ber hupoft. Union verwandt, fo namentlich viele Zesuiten und felbft einzelne Stotiften. Wer manche biefer ET., bef. Basqueg, blieben babei boch im Grunde auf bem Beben ber ftotiftifchen Unichauung fieben, indem fie in ber Galbung mit ber Gottbeit blog eine be unio suppositalis begleitenbe delibutio ober Durchtranfung ber Menfchbeit mit ber göttlichen Ratur erblidten, ohne bie Analogie ber Galbung mit ber Analogie ber Beb einigung bes Geistes mit bem Fleische in Berbindung zu bringen und ohne darum bie Salbung als eine constitutive zu betrachten. Die Mangelhaftigkeit biefer Combinism zeigt sich u. A. darin, daß biese T., indem sie vermittelft der substanziellen heiligung ber Menscheit durch die Gottheit die Aboptivsohnschaft Christi als Menschen ausschlieben wollten, bafur eine nicht minber, ale bie Aboptivfohnichaft, ven ber emigen Gelnidat Chrifti verichiebene natürliche Cobnichaft aufftellten, mas nicht möglich gewefen mate, mem man bie erfte Analogie ftrenger im Muge behalten batte. Eben biefe mangelhafte Ber werthung ber britten Analogie war es benn auch junachft, was Berruber ben Unlag let. gu ber bereits oben (n. 415) erwähnten Irrlehre, bag Chriftus eigentlich nichts Antens fei ale bie mit ber Gottheit gefalbte Menichheit, welche nicht nur wie ber einem anbem Baume eingepflangte Baum, fonbern auch wie ein mit Galbe getranftes Soll, wenn fon fein suppositum ichlechthin, bann boch ein quasi-suppositum und ale foldes Entit ber Gobnichaft fein fonne, Daberes barüber fpater.

V. Im Anschluß an bas über bas Wefen ber hppostatischen Union Co jagte lagt fich nunmehr leicht feftftellen, worin bas Banb biefer Unim ober beren formaler Grund, ben bie ET. auch bie gratia unionis im engften und eigentlichften Ginne bes Bortes nennen, bo ftehe. Daß jenes Band nicht, wie bei forperlichen Berbindungen ber Am, wieder eine Gubftang fein tonne, liegt auf ber Sand. Ebenfo fann et fin bloges Accidenz fein, weil fonft die Union teine substanzielle mehr fein wirde am wenigsten eine bloge Relation, auch nicht bie Relation ber dependentis suppositalis ber Cfotiften, weil biefe, um bie Menfcheit als bem Logel fubstangiell angehorig ericheinen gu laffen, eine ihr gu Grunde liegende in ftangielle Ginigung poraussest. Um nun eben biefe lettere als etwas Reale und zeitlich Geworbenes aufrecht halten zu konnen, haben viele fpatere DL. bei. Suareg, geglaubt, biefelbe vermitteln laffen gu muffen burch einen in ber Menichheit Chrifti hervorgebrachten jogen. modus substantialis, b. h. eine bie Substang ber Menschheit als folche affizirende und fie gleichsam mit bem Logol gufammenheftenbe Mobification berfelben, welche, ohne eine Gubftang ober in eigentliches Accideng zu fein, gleichwohl eine von ben beiben vereinigten Gub ftanzen verschiedene Entität sei. Rach dem hl. Thomas muß man bagge einfach fagen: bas Band ober ber Grund ber Union liege bier, wie auf natürlichem Gebiete in ber Union von Form und Materie, eben in bem 140 malen Pringip des burch bie Union gu constituirenben Gangen, nicht auber im

ober zwischen ihm und seinem Substrate; es liege also im Logos selbst, welcher die Union eben dadurch begründe, daß er der Menscheit sein eigenes personliches Sein mittheile oder zum sormalen Prinzip ihrer substanziellen Bollendung werde und durch sich selbst unmittelbar und allein als solches sungire, so daß beide Glieder nach dem Ausdrucke Gregors von Nazianz wie in Einem, so auch durch Sines (di kośc) Sins werden. Wie diese Mittheilung bildlich durch die Eingießung oder Einmischung des Logos in die Wenschheit ausgedrückt wird: so zeigt dieser Ausdruck auch in sinnlich anschaulicher Weise, wie die Union hier keiner Bermittlung zwischen dem einen und dem anderen Gliede bedarf, sondern einsach und ganz durch das Eindrucken der höheren Substanz in die niedere begründet wird. Zugleich kann man aber auch sagen, daß alle Bermittlungstheorien, indem sie die Union durch ein Zusammenhesten oder Berslechten der beiden Glieder begründen wollen, die Innigkeit derselben abschwächen und so namentlich nicht jene volle Gemeinschaft des Seins herausbringen, welche der hl. Thomas betont.

Auf diese Frage ist bes. von den Stotissen und Rominalisten, um die Realität und 425 Substanzialität der durch die relatio dependentiae suppositalis vermittelten Union, und von den sogen. Modisien, um den von ihnen als nothwendig erstärten modus sudstantialis humanitatis begrifflich zu bestimmen, viel Mühe und Scharssinn mit wenig Frucht verschwendet worden. Bgl. von ersteren Soot. und Biel. in 3. dist. 1.; von letztern Swarez, disp. 8. sect. 3. S. dagegen Thom. in 3. d. 2. q. 2. a. 2. q. 1.; Valentia disp. 1. q. 2. p. 5; Phil. a s. Trin. disp. 3. dub. 4.; Kilber 1. c. und bes. Gonet disp. 6. a. 3., der nicht bloß die Ueberstässssssssssydden auch die Unzulässigseit des modus sudstantialis behauptet.

VI. Wie nach bem Gesagten ber formale Grund ber hypostatischen Union 426 in ber Mittheilung ober Eingiesung bes Logos selbst in die Menschheit liegt, und so die Grundsorm berselben nichts Anderes ist als das Bollendetwerden der Menschheit durch den Logos: so ist auch die erste formale Wirkung der Union darin zu suchen, daß der Logos mit der Menschheit ein substanzielles, näher ein hypostatisches und persönliches Wesen, den Menschen Christus, dilbet. Da aber sedes wahrhaft Eine Wesen auch Ein Sein haben muß, das Sein des Ganzen aber wieder durch das Sein des formalen Prinzips so bestimmt wird, daß das materiale Element, als im Ganzen enthalten, an senem Theil hat: so muß sich sene sormale Wirtung der hypostatischen Union darin zeigen, daß der Mensch Ehristus nur Ein Sein und zwar ein durch das Sein des Logos bestimmtes Sein besitzt, woran die Menschheit, inwiesern sie in Christus enthalten ist, Theil hat.

Diese Einheit und Gemeinschaft bes Seins wird nun von ben meisten 427 TX. außer ben Thomisten dahin erklärt, daß man bloß sagen könne, die Wenscheit nehme an dem "persönlichen Sein des Logos" Theil, insosern nämlich, als sie in ihm und durch ihn eine menschliche Person bilbe und so in ihm und durch ihn, und nicht in sich und durch sich selbst, subsistive; nicht aber nehme sie auch an dem persönlichen Sein des Logos insosern Theil, als man darunter die göttliche Existenz (— Taaptis. Dasiein) des Logos verstehe, weil sie als etwas wahrhaft Wirkliches wesentlich in sich und durch sich dasei, und folglich zwar mit ihrem Dasein in der Person des Logos existiren und ihm angehören könne, aber nicht in und durch deren Existenz existiren könne. Nach dem hl. Thomas und seiner Schule

muß man aber auch bas Lettere fagen, weil bie Grifteng bes Denichen Chriftus, bie ohne Zweifel bie gottliche Grifteng feiner Berfon ift, gugleid bie Exifteng feiner Menschheit ift, und lettere ebenfo wenig eine eigene Erifteng wie eine eigene Gubfifteng bat, fonbern Beibes im Logos erlangt und befist. Aber es gilt bieg bann auch nur in bem Ginne, in welchem überhaupt bie Erifteng bes Gangen als folche fich auch auf bie in bemielben enthaltenen ober von ihm umichloffenen Glemente erftrect, b. f. fo, bag biefe gwar in fich und burch fich etwas Birtliches finb, aber boch nur in bem Gangen und burch bas Bange ihre volle Birflichfeit (ober ben letten Ubichluß bes Geins), bie eben burch ben Ramen ber Grifteng ober bes Dafeins ichlechthin ausgebrudt wirb, erlangen. Dieje Rebes ober Auffaffungs weise ift nämlich nur eine spezielle Anwendung ber allgemeinen Anschauung, bag in jeber substangiellen Ginheit, Die eben nur zwischen einem materiellen und formellen Bringip hergestellt werben tann, bas lettere bas erftere burd fein eigenes Gein substangiell vollende, und daß beghalb bas erftere erft in letterem fein volles fubftangielles Gein erlange. Bahrenb aber in allen übrigen Zusammensetzungen auch bas formelle Pringip burch bas materielle innerlich ergangt wirb und mithin bas Gein bes Bangen als folden, in wiefern es vom Gein ber Glieber besfelben verschieben ift, burch beibe Theile bestimmt wird: ift in ber hypostatischen Union bas Gein bes formellen Bris gips allein bas bestimmenbe Gein bes Bangen, und folglich bie Ginbet und Gemeinschaft bes Geins noch größer als bei ben übrigen Aufammen fetjungen, fo bag bie Menschheit Chrifti noch weniger ein eigenes Gein beitt und in ihrer Existenz mehr burch die bes Logos bestimmt wird, als mit Beibes vom menichlichen Leibe gegenüber ber Geele fagen tann. Darin, bat in Folge ber hypoftatischen Union bas gottliche Gein und speziell bie gottliche Grifteng bes Logos allein ichlechthin bas Gein bes Bangen als folden, cher auch bas eigentlich fubftangielle, b. h. jebem anbern Gein bes Gangen 1 Grunde liegende und basselbe bedingende und beftimmende Gein fei, tommen auch alle übrigen TT. mit bem hl. Thomas überein, und a fortiori baris, bag nur ber Logos, nicht auch bie Menichheit, in bem Ginne ein eigenes ober besonberes Gein habe, als barunter ber felbft franbige Befie be Geins verftanben wirb.

Bgl. Thom. in 3. dist. 5.; q. disp. de Verbo inc. a. 4.; 3. p. q. 16; bas 3 terial jur alteren Geschichte ber Frage f. bei Dion. Carthus. in 3. d. 5. 3n thomas Ginne f. bef. Gonet. disp. 8. a. 2., neuerbinge v. Schagler, § 12. (Die Barrielle worauf bie Thomiften fich berufen, befagen allerbinge mehr, ale ihre Begner barin finden aber ebenjo auch theils mehr theils weniger, ale bie Thomisten bineinlegen. C u. n. 362] Dagegen find außer ben Stotiften bie meiften Befuiten, bef. Suarez, in 3. p. q. 16. auf neuerbings Franzelin, thes. 34. Die letteren fuchen ben fpegififchen Ginn ber thommeles Lehre aus bem bl. Thomas wegzubeuten. Aber es fommt bier eben nicht bles und ber Bortlaut ber betr. Stellen an, fonbern auf bie gange philosophifche Bebre bes M. Thomas über bie metaphpfifche Busammenfepung ber geichaffenen Dinge aus Befenbeit und Det und mehr noch über die Busammensehung ber Gubftangen, von welcher jene nerlegie Lebre nur eine Unwendung ift; und eben biefe Lebre ift es auch, welche eigenflich ber Biberfpruch bervorruft. Obgleich wegen ihrer Feinbeit und Tiefe manchen Schwieruften ausgefest, barf fie barum boch nicht als etwas Biberfinniges ober ichlechtbin Umterain liches verrufen werben. Ebenfo wenig barf man aber auch anbererfeits biefe bein einer theologifden Capitalfrage maden, ale ob bie befonbere Grifteng ber Den 40

nothwendig auch eine gesonderte sei und diesen Charafter auch durch die hinzutretende Ineristenz im Logos so lange nicht verlieren könne, als man nicht die Ineristenz zugleich im Sinne der Eristenz durch die Eristenz des Logos verstehe. Allerdings hebt nicht jede Ineristenz die Gesondertheit des Seins auf, z. B. die Ineristenz durch Einschaftelung, Berkittung, Einslechtung oder Einpslanzung, wodurch keine substanzielle Einheit hergestellt wird; und in der That wird bei manchen Gegnern der thomistischen Auffassung si. oben n. 415) die Ineristenz eben in einer weniger strengen Form gesaßt. So lange man aber die Ineristenz im Sinne der strengsten und eigentlichen substanziellen Union zu sassen die Ineristenz im Sinne der Anschauungen bez. des esse existentiae mehr ein formeller als ein sachlicher, wie von den Thomisten neuerdings Zigliara (de mente Conc. Vienn. p. I. a. 2.) anerkannt hat.

§ 224. Die auszeichnenben Eigenschaften ber hopoftatischen Union: ihre Nebernatürlichfeit und einzige Erhabenheit, sowie ihr geheimnisvoller Charafter.

Literatur: Thom. 3. p. q. 2. a. 6 ff.; başu Suarez unb Salmant.; Bonavent. in 3. dist. 6.

Bon Thom. und ben meisten Scholastistern wird, weil sie vom Begriffe ber unitas 429 personalis ober suppositalis ausgehen, die Substantialität als erste Eigenschaft ber hop. Union behandelt, obgleich sie, ähnlich wie das animalische Sein im Begriffe des Menschen, keine eigentliche Eigenschaft, sondern das Wesen der Union, genauer das Genus, in welches dieselbe gehört, bestimmt. Im Begriffe der Union als einer hypostatischen ist denn auch diese Stellung der Substantialität hervorgekehrt, da die hyp. Union nach dem Wortlaute selbst nur eine besondere Form der substanziellen Union ist und von den BB. auch als solche behandelt wird. Die erste eigentliche und auszeichnende Eigenschaft der hyp. Union ist vielmehr die, daß sie, obgleich sie eben als substanzielle im Gegensche zur accidentellen Union von den BB. auch physica oder naturalis — natürlich oder besser naturhaft genannt wird, so doch keine natürliche ist im Gegensche zu den übernatürzlichen Unionen.

I. Zunächst liegt es auf ber Hand, baß die hypostatische Union nach 4300 Inhalt und Ursprung schlechthin etwas Uebernatürliches ober vielmehr unter allen Werken Gottes das am meisten Uebernatürliche ist, weil badurch eine geschöpstliche Natur nicht nur irgendwie, sondern in der höchsten benkbaren Weise über das Maß und die Grenzen ihrer Natur hinaus vers vollkommnet und erhoben wird.

Diese Uebernatürlichkeit ber Union schließt indeß nicht aus, daß man 481 im Gegensatz zu anderen auf übernatürliche Weise bewirkten Bereinigungen von derselben sagen kann, sie sei der Menscheit Christi, und noch mehr dem Menschen Christus selbst, natürlich, d. h. von Natur eigen, und zwar in doppelter Beise. Einmal ist sie der Menscheit Christi natürlich, inwiesern diese nicht bloß von ihrem Ursprunge an in der hypostatischen Union stand, sondern auch kraft ihres Ursprunges, d. h. kraft der ihren Ursprung bewirkenden, Aktion des hl. Geistes für die hypostatische Union bestimmt war, und diese Aktion erst in der hypostatischen Union abschloß. Sodann ist die hypostatische Union der Wenschheit Christi oder vielmehr Christo selbst als dem durch die Union constituirten Compositum natürlich, inwiesern das Prinzip, wodurch sie bewirkt wird, die göttliche Natur, Christo nicht fremd und äußerlich ist, sondern ihm selbst als seine Natur angehört. (Bgl. Thom. 3. p. q. 2. a. 12.)

Dagegen ist die Union der Menschheit Christi nicht auch in dem Sinne natürlich, als ob diese, ihrer Wesenheit nach betrachtet, dieselbe aus sich bewirken könnte oder auch nur so auf dieselbe angelegt wäre, daß, wie bei dem durch das zeugende Prinzip organisirten menschlichen Körper die Union mit der geistigen Seele, so hier die Union mit der göttlichen Person naturgemäß durch Gott bewerkstelligt werden müßte. Bielmehr ist unter diesem Sesichtspunkte die hypostatische Union für die Wenschheit Christi, wie sur jede andere geschöpsliche Natur, schlechtin übernatürlich, d. h. in ihr nicht eingeschlossen und ihr nicht geschuldet, und zwar noch mehr als sede andere übernatürliche Union mit Gott, wie schon daraus hervorgeht, daß die übrigen übernatürlichen Unionen mit Gott, welche und inwiesern sie eine innere Bervollkommnung der geschaffenen Natur enthalten, im Allgemeinen allen geistigen Naturen zugedacht sind, diese Union aber nur einer einzigen Natur vor allen anderen zu Theil wird.

Dbgleich man aber andererseits von der göttlichen Person nicht sagen fann, daß die hypostatische Union auch für sie übernatürlich sei: so tann man doch ebenso wenig sagen, sie sei für dieselbe natürlich, wenigstens nicht in dem nächstliegenden Sinne, in welchem für die menschliche Seele die Union mit dem Leibe natürlich ift; benn dieses hieße eine Bedürftigkeit und Mangel-

haftigkeit an ber gottlichen Berfon behaupten.

II. Die in ber Uebernatürlichkeit ber hypostatischen Union ausgesprocent Erhabenheit berselben tritt erst vollkommen an's Licht, wenn biese Union einerseits mit ben natürlichen Unionen innerhalb ber geschöpflichen Welt, also zwischen geschöpflichen Substanzen ober substanziellen Prinzipien, und andererseits mit ben übernatürlichen Unionen ber geistigen Creaturen mit Gott verglichen wird. Dieser Bergleich bient zugleich bazu, bas eigenthümliche Weien ber hypostatischen Union und ihre Stellung in ber Stusenleiter ber Unionen

zu beleuchten.

Die natürlichen Unionen fommen mit ber bypostatifchen Union insofern in Bergleich, als biefe burch Bereinigung eines hoberen mit einem nieberen Elemente eine mahrhaft substangielle Ginheit begrundet, und baber tommen aus ihnen gunachft nur folde in Betracht, in welchen ebenfalls bie substangielle Ginheit burch Bereinigung eines hoberen mit einem niebens Elemente entsteht. Diefe Unionen find um fo erhabener, je volltommener, felbftftanbiger und machtiger bas hohere Element in fic felbft und gegenüber bem niedrigeren ift, und fie haben baber ihren Gipiel in ber Bereinigung bes Leibes mit einer geiftigen Geele (vgl. Thom. c. gent. 1. 3. c. 41). Aber eben über biefe bochfte aller natürlichen substangiellen Unionen erhebt fich bie hypostatische Union, indem fie bie geiftige Seele felbe fammt bem mit ihr vereinigten Leibe fubstangiell mit bem ungeschaffenen Geite und bem ichopferischen Bringip jener natürlichen Union pereinigt. Somel wegen ber abfoluten Erhabenheit bes hoberen Pringips, als auch besbalb, weil hier bas niebere Element nicht blog materiell, fonbern zugleich geifig ift, ift baber bieje übernatürliche Union unendlich über alle natürlichen Unionen erhaben; aber fie ift gleichwohl auch jo mit ihnen verfettet, bag fie fich eben über ber hochsten naturlichen aufbaut und fo ihrerfeits ben absoluten Gard aller natürlichen Unionen bilbet.

Bahrend bie natürlichen Unionen innerhalb ber geschöpflichen Belt amar 436 eine substangielle Ginbeit, aber biefe nur in ober mit ber Ratureinheit von Materie und form barftellen: tommen bie übernatürlichen Unionen ber geschaffenen Geifter mit Gott burch Gnabe und Glorie mit ber hppoftatifchen Union gerabe barin in Bergleich, baß fie eine innigfte Ginheit von Geift und Geift ohne Bermischung ber Naturen barbieten, in welcher ber geschaffene Beift burch ben gottlichen über feine Ratur erhoben unb gottlicher Berrlichfeit und Geligfeit theilhaft ober m. E. 2B. vergottlicht wirb. Schon biefe Unionen find in ihrer Beife phyfifche und substanzielle, weil auf einer gemiffen Mittheilung gottlicher Ratur und ber Gubftang Gottes felbit beruhend. Aber auch über biefe Unionen, beren Erhabenheit ichon alles natürliche Denken überfteigt, ift bie hypoftatische Union ebenbaburch unenblich erhaben, bag in ihnen ein geschaffener Beift zwar moralisch Gin Beift mit Gott, aber feineswegs in voller phyfifcher und fubstangieller Bereinigung wahrhaft und eigentlich Ein Wefen mit Gott wirb, wie es burch bie hopoftatifche Union geschieht. Gleichwohl fteht barum bie lettere nicht augerhalb aller Beziehung zu ber erfteren. Denn obgleich in ihr Gott nicht mit einem von ihm verschiebenen selbstftandigen Wejen vereinigt wird, fo wirb er boch mit einer von ihm verschiebenen geiftig-lebenbigen Ratur gu beren übernatürlichen Beseligung und Berherrlichung vereinigt; und so begründet gerabe bie hypoftatifche Union in ber Menschheit Chrifti bas absolut bochfte Dag ber Gnabe und Glorie und macht biefelbe überbieg zur Quelle ber Gnabe und Glorie fur bie übrigen Geichopfe.

So fteht bie hypostatische Union auf bem Gipfel ber naturlichen 487 und ber übernatürlichen Unionen zugleich, und gerabe beghalb auf bem Gipfel ber erfteren, weil fie mefentlich eine übernaturliche und gwar bie hochfte übernatürliche ift, und ebenjo beghalb auf bem Gipfel ber letteren, weil fie, und zwar im bochften Dage, bie Rraft ber natürlichen Unionen befitt, b. h. eine substangielle Ginheit begrundet. Diefen Gebanten bruden bie EE. auch baburch aus, baß fie fagen, bie hypoftatische Union fei bie hochfte ober größte sowohl in ratione entis als in ratione beneficii: nam= lich in ratione entis, inwiefern baburch bas vollfommenfte Wefen zu Stanbe tommt, welches auf bem Bege ber Union bergeftellt werben tann; und in ratione beneficii, inwiefern Gott einer Creatur feine großere Boblthat erweisen tann als biejenige, welche er ber Menschheit Chrifti burch bie Dit= theilung bes perfonlichen Geins bes Logos erweist, inbem er bamit, wie bie BB. fich ausbrucken, die Menschheit nicht blog zu einer gewissen Theilnahme an feiner Ratur erhebt, fonbern feine Ratur mefenhaft und in ihrer gangen Wille mittheilt, ober nicht blog bas Licht ber gottlichen Gonne, fonbern ben Lichtquell felbft, und auch biefen nicht blog burch Annaherung und außerliche

Bueignung, fonbern mefenhaft mit bem Fleifche verbinbet.

Um nachsten tommt ber hypostatischen Union nach ber Natur ber Sache 4118 bie unio gloriosa, genauer ber jogen. illapsus beatificus ber gottlichen Substang in ben Beift ber Seligen, namentlich in bem Ginne, wie ber bl. Thomas ihn ertlart, namlich als Ginfentung ber gottlichen Subftang in bas geiftige Auge ber Geligen, um es burch fich felbft als forma intelligibilis gleichjam zu befruchten und baburch zu ihrer Anschauung zu befähigen.

Indem aber die hypostatische Union als wahrhaft substanzielle diesen illapsus wesentlich übertrifft, hat sie zugleich durch sich selbst und zwar in höherer Weise den Werth und die Kraft des illapsus beatificus, weil sie das Objett der Seligkeit der Seele Christi nicht nur ebenso nahe und noch naher bringt, als jener, sondern auch kraft der substanziellen Union dasselbe der anschauenden Seele unendlich mehr zu eigen macht.

- Das obige Berhältnis ber hop. Union zu ben natürlichen Unionen einer- und ben übernatürlichen andererseits wird von den Stotisten bestritten oder verdunkelt, indem sie einerseits die hop. Union nicht nach Analogie der natürlichen substanziellen Unionen aufglien und eben darum auch andererseits den Logos in der Union nicht als perficiens per modum actus et kormae und mithin als korma sanctikeans und beatiscans auffaren. Daher sagen sie u. A.: obgleich die hop. Union an sich eine höhere Gabe sei als die Enabenunion, so sei sie doch an sich und durch sich nicht eine ebenso mutliche und beseiligende Bohlthat, wie diese, in ähnlicher Beise, wie man von Maria sage: kelteiun coccepit Verdum mente quam corpore als ob in unserem Falle der Logos nicht durch die Union sethst auch im Geiste ausgenommen, oder dieser dadurch nicht innerlich vervelkommnet und zwar so vervollkommnet würde, daß er in dem Logos die Queste allen Heiligkeit und Seligseit in sich besitzt.
- III. Mit ber einzigen Erhabenheit ber hypoftatischen Union fteht als nabere Beftimmung und Complement berfelben in Berbinbung bie einzige und hochfte Innigfeit berfelben. Dag biefelbe wefentlich inniger ift all jebe andere Bereinigung Gottes mit ber Creatur, liegt auf ber Sand, well nur in ihr im ftrengen Ginne bes Wortes bie Gubftang Gottes ihr eigenes Gen ber Creatur mittheilt, und ihr gegenüber jebe andere Union mit Gott nur eine augerliche ift. Gie ift aber auch wefentlich inniger als jebe fubftangielle Bereinigung einer gefchaffenen Gubftang mit einer anberen. Denn bie Ginbeit ift um fo inniger, je einfacher und machtiger bas Pringip ber Ginbeit ift, und je mehr biefes Pringip bas mit ihm Geeinigte burchbringt, beberricht, erfullt und mit fich Gins macht. In ber hopoftatifchen Union aber ift bas Bringip ber Ginheit, Die gottliche Perfon, abfolut einfach und machtig und augleich bas urfachliche Pringip bes innerften Geins ber Menfchbeit. In bider boppelten Gigenschaft tann es aber bie Menschheit in einziger Beife um fo mehr burchbringen und mit fich Gins machen, weil biefe ber geiftigen Gele nach ihm gegenüber für eine innigere Durchbringung empfänglich ift, als bie fic perliche Materie einer Seele gegenüber, indem fie nämlich zu einem bem gottlichen conformen Leben erhoben werben und in biefem Gott felbft gum Inbalte und Gegenstande biefes Lebens haben fann. Mis Folge und Beiden biefer boditen Innigkeit ber hypostatischen Union tann man mit ben BB. ben Umftand betrachten, daß fraft dieser Union allein auch die concreten Ramen ber beiber Substangen von einander ausgesagt werben tonnen und fo gleichiam in einander übergehen, obgleich bamit allerdings nicht formell bie bodfte Innie feit ber Union als folder ausgebruckt ift.
- Daß die Stotisten die hop. Union nicht als die schlechthin innigste benten kinnen, geht schon aus dem oben n. 413 f. Gesagten hervor. Sie läugnen dies aber noch ab besondere beschalb, weil nach ihnen diesenige Union die innigere ist, worin 1) die unite Glieder eine natürliche Reigung und Bestimmung zu einander baben, und worin 2) Eine Land als Ein principlum quo operandi, nicht bloß Ein principlum quod zu Stande kennen Indes 1. jene natürliche Reigung und Bestimmung hat nur insoferne Einstaß zu einande Innigsteit der Union, als dieselbe bewirft, daß die geeinigten Glieder inmigst zu einande

paffen; bieselben paffen aber um so mehr zu einander, je höher die Bollendung und Befeligung ift, die das Eine in dem Anderen findet, und je mehr das lettere das erstere vervollkommnen und befeligen kann. 2. Die Einheit der Natur aber würde nur dann eine innigere Einheit herstellen, wenn nicht in der hopost. Union das höhere Prinzip zugleich das innigst in dem Anderen wirkende schöpferische Prinzip wäre und so das Andere tiefer durchherrschte und vollkommener beherrschte, als ein Naturprinzip sein Substrat beherrscht und durchherrscht.

IV. Der Innigfeit ber hypostatischen Union entspricht auch ihre einzige 442 und hochfte Festigkeit, welche sich, wie jene, besonders in ber Bereinigung ber geiftigen Geele mit ber gottlichen Berfon zeigt. Gie ift fefter als jebe fonftige Bereinigung bes geschaffenen Geiftes mit Gott, felbft bie ber Glorie, weil in ihr bas formale und konftitutive Pringip ber Ginheit aus und in sich felbst bie absolute Dacht besitht, bieselbe ewig zu erhalten. Aus bemfelben Grunbe ift fie auch fefter als bie von Ratur nicht unauflosliche Bereinigung von Leib und Geele, und bieß um fo mehr, als lettere Bereinigung in Chriftus felbft von ber bypoftatifchen Union umichloffen und getragen und überbieß burch bie Dacht bes formalen Pringips ber letteren bewirft und erhalten wirb. Bahrend ferner in ber natürlichen Union bes Leibes mit ber Geele ber niebere Theil feiner gangen Gubftang nach bem Stoffwechfel unterliegt und in feinem organischen Befen gerftort werben tann: ift in Chriftus ber niebere Theil feines Befens, ber geiftigen Substang ber Geele nach, substangiell ichlechthin unwandelbar und ungerftorbar und barum von Natur zu einer unwandelbaren Bereinigung mit bem boberen Theile befähigt. Effettiv zeigt fich aber bie bobere Festigkeit ber hypostatischen Union barin, bag mit ber Auflofung ber natürlichen Ginheit von Leib und Geele in Chriftus nicht auch bie hypoftatische Ginheit beiber Theile mit ber gottlichen Berfon auffort, und bag auf Grund biefer bypoftatifchen Ginbeit und burch bie Macht ihres Pringips auch bie natürliche Einheit nach ihrer Auflojung in ber Auferftehung wieber bergeftellt wirb.

V. Wie bie hypostatische Union wegen ihres erhabenen Befens und 448 ihrer auszeichnenben Gigenschaften auf bem Gipfel aller übrigen geschaffenen Unionen fteht: fo enthalt fie auch eine folde Ginbeit, welche ber ungefchaf= fenen Ginheit gwifden bem Logos und bem Bater nicht nur, nach bem Ausbrud bes bl. Bernard, am nachften tommt, fonbern jugleich ber erhabenfte Reffer und gleichsam eine Fortfetung berfelben ift. Wie in ber Trinitat ber Cohn vom Bater burch Mittheilung ber gottlichen Wefenheit ausgeht, fo geht er bier burch Mittheilung feiner Gubfifteng in eine gefchaffene Wefenheit ein. Wie bort die absolute Einheit ber Natur mit bem unvermischten Unterschied ber Bersonen gusammen besteht, fo bier bie absolute Ginbeit ber Berfon mit bem Unterschied ber Naturen. Wie bort ber Gobn fraft feines Urfprungs aus ber Gubftang bes Baters bas Untlit und ber Urm bes Baters ift, fo ift in Chriftus burch fubstangiale Berbinbung bie Denichheit bas Antlig und ber Arm ober bas Organ bes Gohnes. Wie bort ber Sohn gang im Bater ift, ihm angehort und auf ihn bezogen ift: fo ift bier bie Menichheit gang im Gobne. Wie bort ber Gobn vermoge feiner Ginbeit mit bem Bater bas Pringip bes bl. Geiftes ift, ber burch ihn vom Bater ausgeht, fo ift hier bie Menichheit vermoge ihrer Ginheit mit bem Gobne bas Bringip ber Gnabe, bie burch fie als bas Organ bes Cohnes von feiner Gottheit ausgeht u. f. w.

VI. In ber absoluten Uebernatürlichkeit ber hypostatischen Union ist aus ihr geheimnisvoller Charakter begründet, welchen die BB. hier ebense betonen, wie bei der trinitarischen Einheit, und sowohl durch die Undegreiflichkeit wie durch die aus dieser solgende Unaussprechlichkeit der Union ausdrücken. Speziell ist die Undegreiflichkeit darin begründet, das de Bernunst in dem Inhalte des natürlichen Denkens kein vollkommenes Andlogen der hypostatischen Union vorsindet, und das dassenige Analogen, welches ihr am nächsten kommt, die Einheit des Menschen, schon in sich selbst sür die Borstellung große Schwierigkeiten darbietet. Die sedoch vermittelst der richtigen Berwerthung der Analogieen eine hinreichend bestimmte Borstellung des Dogma's sich erreichen läßt: so lassen sich auch dei genauerer Betractung die dem oberstächsichen Beschauer in dem Begrisse des Dogma's sich darbietenden scheindaren Unmöglichkeiten oder Bidersprüche in der friedigender Weise lösen.

Inde est, quod nec morte intercedente intercidi haec unitas potuit, etsi carne et

anima ab invicem separatis.

Diese Wibersprüche sind von dreierlei Art, je nachdem sie aus dem Berhältnisse der verbundenen Glieder zu einander (speziell aus dem unendlichen Abstande ihrer Bollkommenheit) oder aus dem Charakter je eines dieser Glieder (speziell aus der ihnen wesentlich eigenen, in sich abgeschlossenen Bollkommenheit) hergeleitet werden. Indem wir die beiden letzten Arten den beiden solgenden Baragraphen vorbehalten, erledigen wir hier nur die erste.

Der unendliche Abstand ber beiben geeinigten Glieber be weist nur die Unmöglichkeit, daß beibe natürlicher Beise und zu Einer Ratur verbunden werden. Die Einigung zu Einer Person aber schließt der selbe so wenig aus, daß gerade er die nothwendige Bedingung ift, um dieselbe benken zu können. Denn diese Bereinigung involvirt hier eine vollkommene Aneignung einer geschöpflichen geistigen Natur durch einen höheren Geist; eine solche aber kann nur durch einen solchen Geist erfolgen, der über bie

anzueignenbe Ratur minbeftens ebenfo erhaben ift, wie ber Beift bes Menfchen über feinen Leib, und eine folde Erhabenheit befitt gegenüber einer gefcopf= lichen geiftigen Natur nur ber ungeschaffene und ichopferifche Beift, Gott. Ebenfo fest ber ber hopostatischen Union zu Grunde liegende Begriff ber inneren Bollenbung einer nieberen Gubftang burch eine hobere einen mefentlichen Abstand ber beiberseitigen Bollfommenheit voraus, ber in unserem Falle hinfichtlich ber inneren Bollenbung einer geschaffenen geiftigen Natur als bas vollenbenbe Prinzip nothwendig ein absolut einfaches und vollfommenes Befen forbert. Man fann fogar fagen, ber Abstand ber verbunbenen Glieber fei in unferem Falle berart, bag von biefer Seite bie hypostatische Union in Chriftus noch leichter begreiflich fei, als bie Ginheit von Beift und Leib im Menichen. Go hebt Leo I. (f. oben n. 280) hervor, bag gerabe ber unendliche Abstand ber Naturen in Chriftus von Geiten bes boberen Bliebes eine großere Dacht involvire, bie menichliche Natur an fich zu feffeln, als bie menschliche Geele gegenüber bem Leibe befite. Muguftinus aber (f. oben n. 206) betont, bag in Sinficht auf bie Mehnlich= feit ber Naturen in Chriftus, wo beibe geiftig feien, fein fo großer Abstand bestehe wie im Menschen, wo eine geiftig, bie andere torperlich fei, und bag baber bier bas niebere Glieb für eine fubstangielle Union mit bem hoberen mehr empfanglich fei als beim Menfchen.

Ebenso wenig, als ber unenbliche Abstand ber verbundenen Glieder eine 448 begriffliche Unmöglichkeit in die hypostatische Union hineinträgt, insvolvirt er eine ideelle Unmöglichkeit, b. h. eine solche Inconvenienz, welche jene Union als etwas Unnatürliches ober Monströses erscheinen ließe, wie es etwa die Verdindung einer geistigen Seele mit einem thierischen Körper oder einem Steine wäre. Vielmehr stehen in unserem Falle die verdundenen Glieder zwar so weit auseinander, daß ihre Verdindung ein Wunder der Macht Gottes ist; aber sie stehen doch zugleich in einem so harmonischen Verhältnisse zu einander, daß ihre Verdindung nicht minder als ein Wunder der Weisheit und Güte Gottes erscheint. Denn die hypostatische Union verdindet nicht bloß irgendwie Gott mit einer Creatur, sondern das ungeschaffene Ebensbild Gottes mit seinem geschaffenen Edenbilde in der Weise, daß ersteres in letzerem nach Außen hervortritt, letzteres aber durch ersteres erfüllt und vollendet wird, und daß demnach die vollkommenste Offenbarung und Mittheilung Gottes nach Außen heraestellt wird (s. B. III. n. 362).

§ 225. Die hypoftatifche Union in ihrem Berhaltniffe gu bem boberen ober bem annehmenben Bringip (ex parte assumentis), und bie von biefer Seite gegebenen Mobalitaten und Bebingungen berfelben.

Literatur: Lomb. 1. 3. dist. 1.; başu Bonav., Aegid., Estius.; Thom. 3. p. q. 3.; başu Salmant., Suarez; Reynaud. 1. c. c. 2.; Franzelin. thes. 32-33.

Obgleich man in ber hypostatischen Union von jedem ber beiben Elemente sagen kann, 440 baß es mit dem anderen vereinigt werbe und vereinigt fei: so kann man doch nur von bem göttlichen sagen, daß es das menschliche mit sich vereinigt und sich angeeignet, oder zu sich aufgenommen habe, während das menschliche bloß aufgenommen wird. Da diese Fassung sich vortrefflich zur Darstellung der besonderen, von Seiten der beiden Elemente sich ergebenden Modalitäten und Bedingungen der hypostatischen

Union eignet, fo werben bie in ben gegenwärtigen und bem folgenden Paragrabben einschlagenden Fragen von ben EE. gewöhnlich unter bem Titel: de modo unionia ex paris

(subjecti) assumentis und (objecti) assumti behandelt.

Die Annahme selbst besagt zweierlei: einerseits die Bewirfung der Union und enbererseits die Richtung der Union auf benjenigen, der sie bewirft; in ersterer hinscht it das annehmende Subjekt bewirkendes Prinzip, in der zweiten Zielpunft voor terminus der Aufnahme, und zwar das direkte und formelle Ziel berselben. Trilich ist es eben dieß nach dem oben n. 429 Gesagten wiederum nur dadurch, daß es auch sommales Prinzip der Union selbst ist; benn die Aufnahme vollzieht sich eben dadurch, daß die Menschheit im Logos als in ihrem terminus complens substanziell vollendet wird und so, als Ein Wesen mit ihm bildend, in ihm zu sein beginnt.

451 I. Mus bem Begriffe ber rein hypoftatifchen Union ergibt fich mit Er beng, bag Gott nicht feiner Ratur nach, fonbern nur als Sypoftaje ober Berfon ber birette und formelle Bielpuntt ber Aufnahme ber Menichheit ift, und bag man auch nur von einer gottlichen Berion, nicht von ber gottlichen Ratur, im Unterschied von ber Berfon, fagen tann, biefelbe habe bie Denichheit angenommen, b. b. in fich aufgenom men, und fei Menich geworben. Bon ber gottlichen Ratur fann man ftrenge genommen blog fagen, bie gottliche Berfon habe burch fie, b. h. burch ihre Macht, die Menschheit angenommen und biefelbe gu ibr, b. b. bamit jene mit ihr in berfelben Berfon eriftire, aufgenommen - es jei benn, bag man bie gottliche Ratur nicht abftratt, fonbern concret nimmt in ber Einheit mit ber Berjon, wie Cyrill in ber Formel una natura Verbi incarnata und bie BB. oft, wenn fie von ber "Gottheit" fagen, fie babe Fleisch angenommen. Beil indeg in biefem Falle bie Berfon als folche gwar nicht ausgeschloffen, aber auch nicht formlich als folde bervorgehoben wird: fo ift in bem Musbrud nicht ber formelle Bielpuntt ber Union ausgesprochen, und barf man baber baraus nicht weiter folgern, bag man fagen fonne, die gottliche Ratur ober die Gottheit fei Menich geworben, fonbern blok, fie fei mit ber Menschheit vereinigt ober mit ihr befleibet.

Die innere Möglichkeit der Lehre, daß Gott nicht als Natur, son bern bloß als Person den sormellen Zielpunkt der hypostatischen Union bilde, fordert in keiner Beise einen realen Unterschied zwischen Ratur und Person in Gott. Sie wird hinreichend und sogar volständig dadurch erklärt, daß, unbeschadet der Einsacheit der Substanz, Person sein und als Person sungiren nicht formell dasselbe ist, wie Natur sein und als Natur sungiren, daß also zwischen Person und Natur in Gott ein virtueller Unterschied (ober eine distinctio rationis cum fundamento in

re) besteht, wie amischen bem gottlichen Erfennen und Wollen.

Dagegen folgt aus ber realen Ibentität von Person und Natur in Gent allerbings, baß bie Menscheit in ber Person und burch sie mit ber göttlichen Natur, und umgekehrt diese Natur mit ber Menscheit vereinigt wird. Und zwar findet diese Bereinigung der Naturen sogar in breifacher hinsicht statt: 1) inwiesern die göttliche Person sachlich nichts Anderes ist als die in sich und durch sich selbst subsistirende göttliche Ratur, und demnach die Menschheit von der göttlichen Natur selbsit kraft ihrer Sabsistenz und in dieselbe angenommen wird; 2) inwiesern die göttliche Natur in der mit ihr sachlich identischen göttlichen Person mit der Menschheit als einer

zweiten Natur biefer Person verbunden wird; 3) inwiefern in und mit der Bollendung der Menscheit durch die Subsissenz der göttlichen Person auch die göttliche Natur in der Menscheit als ein ihr wesenhaft verdundenes Prinzip ihrer Bollsommenheit wohnt, was der Apostel durch die Worte ausdrückt, daß die ganze Fülle der Sottheit leibhaftig in Christus wohne. (Näheres darüber unten in der Lehre von der Perichoresis der Naturen.) Weil diese Berbindung der göttlichen Natur mit der menschlichen eben auf der sachlichen Identität der ersteren mit der göttlichen Person beruht: so kann man dieselbe sachlich auch als eine unmittelbare bezeichnen, während sie allerdings formell durch die Person in ihrem virtuellen Unterschiede von der Natur vermittelt erscheint.

II. Nach ber ausbrudlichen Glaubenslehre hat ferner bie Annahme ber 464 menschlichen Natur nur von Seiten Einer einzelnen und einzigen göttlichen Person stattgefunden, nicht von Seiten aller ober mehrerer zugleich. Demgemäß ist als formaler Terminus der Union nicht die Subssissenz Gottes im Allgemeinen, sondern die besondere, unterschiedene Form dieser Subssissen, wie sie sich in der zweiten Person darstellt, anzuseben.

Die innere Möglichteit biefer besonberen Bereinigung forbert gwar 456 einen realen Unterschied ber Personen untereinander, aber ebenso menig, wie biefer, einen realen Unterschieb ber betreffenben Berfon auch ihrer Besonberbeit nach von ber gottlichen Natur. In ber Boraussetzung ber Möglichkeit, bag es in Gott bezüglich ber gottlichen Natur und ihrer Subsiftenz brei verschiebene Formen ihres Besites und baburch mehrere verschiebene Inhaber und Reprafentanten ber Natur gibt, ift auch bie Möglichkeit gegeben, bag nur Giner biefer Inhaber in und vermoge ber besonderen Form, in ber er bie gottliche Natur in Gemeinschaft mit ben anberen Personen besitzt und in berselben subsistirt, auch bie menschliche Natur ausschließlich für sich befitt und allein in ihr subsiftirt, inbem er allein burch feine Gubfifteng Dieselbe hypostatisch vollendet. Die wesentliche Gemeinschaft ber gottlichen Bersonen unter einander begrundet nur die weitere Möglichkeit, bag zwei ober alle Personen ebenso gemeinschaftlich bieselbe menschliche Natur annehmen, wie fie gemeinschaftlich bie gottliche Natur besitzen; aber biese Moglichkeit ift ebensowenig eine Rothwendigkeit, wie die Annahme ber menschlichen Natur aberhaupt, und thatsachlich haben bie gottlichen Bersonen ihre Gemeinschaft im Besitze ber gottlichen Natur eben nur in bem gemeinsamen Rathschlusse bekundet, bag nur Gine von ihnen unmittelbar von ber menschlichen Natur Befit ergreifen folle.

Dagegen folgt aus ber wesentlichen Gemeinschaft ber göttlichen Bersonen 456 unter bem Gesichtspunkte ihrer wechselseitigen Perichorese, b. h. ihres wesenschaften Zusammenhanges und Ineinanderseins, allerdings die Nothwendigkeit, daß vermöge der hypostatischen Bereinigung Einer Person mit der Menschheit auch die übrigen Personen mit dieser Menschheit in einer ganz besonderen und unvergleichlichen Weise vereinigt werden und in derselben wohnen, indem sie mit derselben in jener Ginen Person und durch dieselbe innigst zusammenhängen. Wie nämlich nach dem Apostel versmöge der hypostatischen Union die ganze Fülle der Gottheit auf eine ganz besondere Weise in Christus wohnt, so sind auch in dieser Fülle alle götts

lichen Personen, jede in ihrer Weise, mitinbegriffen. So ist insbesondere der heilige Geist mit der Menschheit Christi als ihr Geist und sie mit ihm als sein Tempel durch ein wesentlich höheres, innigeres und festeres Band verdunden, als durch das Band der geschaffenen Gnade mit den Gerechtsertigten. Desgleichen ist die Menschheit Christi ganz anders im Schooke des Baters und der Bater in ihr als seinem äußeren Bilde, als dies bei den einsach der gnadigten Menschen der Fall ist. Hierauf deutet Christus selbst hin, wom er einerseits von sich nicht bloß seiner Gottheit, sondern auch seiner Renscheit nach sagt, daß er allein, im Schooke des Baters seiend, denselben schaue, und andererseits lehrt, daß diesenigen, die ihn sehen, den Bater sehen, und wenn er zugleich so oft sein Reden und Wirken auf den in ihm seienden Bater zurücksührt. Die T. nennen diese spezielle Einwohnung der übrigen göttlichen Personen in der Menscheit Christi praesentia per concomitantiam.

- Manche XI., bef. Stotisten, haben zwar biese spezielle Gegenwart gelängnet und die selbe auf die Form der allgemeinen, resp. der gnadenreichen Gegenwart Gottes in der Creatur reduzirt. Bgl. dagegen Suarez. disp. 12. sect. 1. und Phil. a SS. Tria. disp. 4. dub. 3. Aug. äußert sich darüber wie solgt: Filius suscepit carnem et don deseruit Patrem, nec se divisit a Patre; suscepit (inquam) Filius carnem in proprietate, sed tamen Pater et Spiritus Sanctus non desuit majestate. In divinitate aequalitas, in carne sola Filii proprietas, non tamen ab eo Patris aut Spiritus Sancti recessit aliquando divinitas. Cum ergo una sit deitas, una sit divinitas, implevit quidem carnem Christi et Pater et Spiritus Sanctus, sed majestate, non susceptione. Vis scire, quia cum eo suit et Pater? Non sum, inquit Dominus Jesus Christus, solus, sed Pater mecum est. Audi de Spiritu Sancto, quia cum eo erat; Evangelista resert, quia Jesus plenus Spiritu sancto regressus est a Jordane: Ecce sic solus Jesus Christus suscepit carnem, et tamen Pater, et Spiritus Sanctus desuit majestate.
- Menschheit angenommen hat, ist bie zweite. Diese Thatsache ist nicht be durch zu erklären, daß die Annahme bei einer anderen Person innerlich unmöglich oder auch nur schlechthin unangemessen gewesen wäre. Sie beruht vielmehr darauf, daß die Annahme bei dieser Person vorzüglich angemessen ist, weil sie bei bieser dem besonderen hypostatischen Charakter derselben, sowie der Bedeutung der Menschwerdung in der Idee Gottes, in vielsacher Hinsicht gam besonderes entspricht.
- Dem Bater ift eine bypoftatifche Union mit einer gefchaffenen Ratur am memgien angemeffen, weil bie Stellung und bie Funftionen ber incarnirten Berfon naturgemas a ber Erinitat eine ausgehenbe Berfon vorausfeben; benn als ein heraustreten nat Mußen foließt fich bie Incarnation einer gottlichen Berfon naturgemag an beren Masgeben in Gott an und zielt zugleich, wie auf eine Fortfebung und Erweiterung ber inneren Gelbstmittheilung und Gelbstverherrlichung Gottes nach außen, fo auch auf eine Bermit lung swifden Gott und ber Greatur ab. Begenüber bem bl. Beifte aber bat bie zweite Berfon 1) ben Borgug, bag burch ihre Incarnation virtuell auch ber bl. Geif mit nach Augen hervortritt, bag in ihr gerabe bie erfte und funbamentale Gelbamit theilung und Gelbftverherrlichung Gottes nach Augen fortgeführt und offenbat wird, und daß ihr, welche in der Gottheit felbft den Musgang bes bl. Beiftes vermittel, in gang besonderer Beife die Bermittlung gwifden Gott und der Belt jur Di theilung bes bl. Geiftes und jur übernaturlichen Erneuerung ber burch ibn gefchaffenen Belt guftebt. Beiterbin 2) eignet fich bie Berfon bes Cobnes ebenfo ale geborener Erbe Gottes jur außeren Bertretung ber Berricaft Gottes über bie Greatur, wie als bie wefenhafte Dorologie Gottes jur Bertretung ber Greatur in ber Berberelichung Gottes,

fowie auch, ale Erager ber findlichen Liebe gum Bater und Gegenstand feiner vaterlichen Liebe, jum priefterlichen Bermittler ber Gnabe und ber Berfohnung. Ueberbieg ift 3) ber Cobn ale Bort und Bilb Gottes ber geeignetfte Erager ber Offenbarung Gottes an bie Greatur burch Rebe und Ericheinung jugleich, und ale natürlicher Cobn bas Borbild und ber Bermittler ber ihm nachzubilbenben und burch ibn an bie Greatur ju übertragenden Aboptivfinbicaft, fowie bas Dufter besjenigen Lebens, welches bie Aboptivfinder Gottes führen follen. Enblich ift es 4) auch nur bei ber Berfon bes Cobnes in naturgemäßer Beife bentbar, baß fie, wie es nach bem Plane Gottes gefcheben mußte, ihre angenommene Ratur burch Beugung empfangenb, Menfchenfohn werbe und so in ber boppelten Eigenschaft als Menschensohn und Gottessohn bas Saupt ber Menschheit bilbe, wahrend es bem hl. Geifte ebenso naturgemaß guftebt, bag er als Beift bes Sauptes gleichsam bie Geele bes mit biefem verbundenen muftifchen Leibes werbe. Go ift in ber That bie Berfon bes Gobnes gerabe in biefer ihrer Gigenthumlichfeit berart mit bem gottlichen Belt- und Erlofungeplane verflochten, bag man fich faum eine andere Berjon in ihre Stellung hineinbenfen fann. - Speziell in Bezug auf bie menichliche Ratur ober bas "Fleifch" läßt fich bie besondere Unibilität des Cobnes finnig baburch ausbruden, bag man fagt, er ftebe ju berfelben in abnlicher Beziehung, wie bas innere geistige Bort bes Menichen jum finnlichen Borte und ber menichliche Beift als unfichtbares Gbenbilb Gottes jum Leibe als ju feinem fichtbaren Bilbe.

Bgl. hiezu Thom. q. 3. a. 8; Bonav. in 3. dist. 1. a. 2. q 3 u. Brevil. l. 4, 460 c. 2, mo es bunbig beißt: Postremo, quia est a primo principio, ut est reparativum reconciliando, et reconcilians est mediator, mediatio autem proprie convenit Dei filio: ideo et incarnatio. Mediatoris namque est esse medium inter hominem et Deum, ad reducendum hominem ad divinam cognitionem, ad divinam conformitatem et ad divinam filiationem. Nullum autem decet magis esse medium, quam personam, quae producit et producitur, quae est media trium personarum. Nullumque magis decet reducere hominem ad divinam cognitionem, quam Verbum, quo se Pater declarat, quod est unibile carni, sicut et verbum voci. Nullumque magis decet reducere ad divinam conformitatem, quam eum, qui est imago Patris. Nullumque magis decet ad filiationem adoptivam reducere, quam Filium naturalem; ac per hoc nullum magis decet fieri filium hominis, quam ipsum Filium Dei. Die Lehre ber BB. f. bei Thomassin. 1. 2. c. 1-2. Die BB., namentlich bie ber erften Jahrhunderte von Iren. an, betonen besonbers, bag es bem Bater ale bem principium divinitatis nicht guftebe, nach Augen sichtbar hervorgutreten, und beziehen beghalb auch alle Theophanien bes M. Test. nicht auf ben Bater ober die gange Trinität, sondern nur auf den Sohn. — Im Ma. (f. u. A. Bonav. II. cc.), bef. feit Hugo V. u. Rupert. Tuit., bob man oft hervor, bağ ber Berfon bes Cobnes mit Rudficht auf bie Erlöfung bon ber Gunbe auch beghalb besonders bie Incarnation guftebe, weil bie Urfunde burch Streben nach ber bem Cobne Gottes allein zuftebenben Gleichheit mit Gott begangen worben, und fo ber Gohn gleichfam ber Anlag ber Gunbe gemefen und jugleich vorzüglich burch biefelbe beleibigt worben fet. Indeg in biefer Form ericeint die Berbeigiehung der Urfunde wohl allgu funftlich ; beffer behandelt fie Thom., wenn er fagt, ber frevelhaften Unmagung ber Aebnlichfeit mit bem Sohne in ber Beisheit begegne Gott paffend baburch, bag er im Cohne bie ewige Beisheit felbft ben Menichen ichente; noch beffer aber wird fie verwerthet im Unichlug an Bbil. 2, 7 babin, bag bas anmagenbe Streben ber Meniden nach Gottgleichheit hochft paffenb burch Die Erniebrigung bes mabrbaft gottgleichen Gbenbilbes ju ben Menichen gugleich beichamt und gefühnt werbe.

IV. Die Befähigung ber göttlichen Personen zur Annahme 461 einer zweiten Natur gründet sich ohne Zweifel auf eine besondere Bollstommenheit derselben, sei es daß man die Person als Prinzip der Ansnahme ober als Zielpunkt derselben betrachtet. Denn die Bewirkung der hypostatischen Union erfordert eine ganz besondere Macht, namentlich auch eine Macht über die zu einigende Natur; und in ihrem Zielpunkte seizt die Union eine besondere Hoheit oder eine höchst vollkommene Beise der Subsistenz, namentlich eine Erhabenheit derselben über die aufzunehmende

Natur, voraus, bamit die angenommene Natur burch biese Subsistenz innerlich vervollkommnet, beherrscht und burchherrscht werden könne. Jene Macht und biese Hoheit besitt nun die gottliche Person ohne Zweisel in und vermöge ber unendlichen Macht und Hoheit ihrer Natur. Nach bem hl. Thomas muß man aber auch sagen, daß eben eine solche unenbliche Macht und Hoheit, wie sie nur Gott zukommt, von Seiten der annehmenden Person allein die Fähigkeit zur Annahme ber menschlichen Natur begränden kann.

Bas bie zur Bewertftelligung ber hypoftatifden Union nothwendige Macht betrifft, find alle II. einverstanden, daß biefe nur Gott allein gufommen fann, aus bemfelben Grunde und in berfelben Beife, wie nur Gott allein im Menschen Geift und Leib zu Giner Berfon und Ratur vereinigen tann, und von biefer Geite ift baber bie hypoftatifche Unnahme, b. 5. bie felbftthatige Uneignung eines Rorpers von Geiten ber Engel unbentbar. Die Stotiften nehmen nun aber an, bag burch bie Dacht Gottes auf iber naturliche Beije ebenfo gut eine in fich vollftanbige Ratur mit einer ge ichaffenen Berjon, 3. B. ein Leib mit einem Engel, rein hupoftatifc vereinigt werben tonne, wie ber menschliche Leib mit bem Geifte gu Giner Supoflate und Ratur vereinigt ift. Und in ber That, wenn bie Frage auf die Antnahme einer materiellen Ratur, bie felbft feiner eigenen perfonlichen Subfifteng fabig ift, in einen reinen Beift beichrantt wirb, ift mobl ichmer eingusehen, warum bies nicht möglich fein follte. Um fo mehr ift aber tie Unmöglichkeit evibent, wenn bie anzunehmende Ratur gang ober theilmeit eine geiftige und baburch einer eigenen perfonlichen Gubfifteng fabig it. weil biefe Ratur nur in eine folde hobere Subfiftenz aufgenommen werden tann, welche über fie minbeftens ebenfo' erhaben ift, wie ber Beift über ber Leib, und eine folche Erhabenheit befitt allerdings nur eine unenblich rehabene und volltommene Gubfifteng. Rach ber Ratur ber Gache und ber allgemeinen Lehre ber BB. und EE. (f. oben B. II. n. 365) tann namlis tein geschaffener Beift burch einen anberen geschaffenen Beift innerlich burd brungen, erfüllt, burchwohnt und beherricht werben; vielmehr ift alles bies ausschließlich bas Privilegium ber unendlich einfachen, lauteren und eblen Da nun eine folche Durchbringung und Erfullung in Substang Gottes. ber hopoftatifchen Union in ber volltommenften Beife verwirklicht erident, indem hier bie angenommene geiftige Ratur im vollsten Ginne bes Borte gur Bohnftatte, gum Gige und gum Organe ber annehmenben Berfon @ macht wird: fo tann fie am allerwenigften einer anberen Berfon gutomme als einer gottlichen. D. E. B.: wie nach bem Ausbrucke ber 1821. be geiftige Substang nur für Gott ywontos, capabilis, b. b. .. comprehessbilis", innerlich ergreifbar und beherrichbar, und umgefehrt fur fie nur Get χωρητός = capabilis, b. h. "participabilis", in fie ergiegbar und innenta mittheilbar ift: fo tann fie auch nur von einer gottlichen Berfon in ber fre giellen Beije ergriffen werben, refp. an beren Gein theilnehmen, wie es ber hypoftatischen Union geschieht.

<sup>463</sup> Bgl. Thomassin. 1. 3. c. 22 sq. Paschasius diac. de Spir. S. 1. 2. c. 1: Andre tantum debetur hoc privilegium, ut conscientiam possit intrare secretam. Anima es animae, aut angelus angelo conjungi potest, infundi non potest, quia hujusmodi conscientiam.

turarum genera tantum Spiritus Sancti, id est, solius Dei capacia sunt; quia figuli sui vasa sunt, ab illo solo impleri possunt, a quo de nihilo facta sunt, et sine quo vacua esse sentiuntur. Itsque substantia animae, utpote "corporalis materia", alii rationali creaturae penitus nescit infundi. Crassitudini enim exterioris hominis comparata anima incorporea dici potest; ad auctorem vero relata, cui comprehensibilis est materia sua et factura sua palpabilis, a quo intra corpus includi et colligari atque igni perpetuo mancipari potest, huic inquam auctori corporea est . . . Sola ergo se divina potentia, quae et in Spiritu Sancto est, rationalibus creaturis infusa et circumfusa permiscet; sicut peculiariter in illo Dominici hominis corpore, ex Maria matre suscepto, gratia exuberante requievit, sicut de selpso Filius dicit: Spi-

ritus Domini super me.

Gebr auffallend ift es, bag bie Scholaftiter in unferer Frage nirgenbmo auf biefen 464 fpeziellen , bie hopostatifche Union einer geiftigen Gubftang betreffenben Grund reflettirt haben, obgleich fie bei anderen Gelegenheiten, g. B. bei bem Beweise für bie Gottheit bes bl. Beiftes aus feiner Ginwohnung in ber Geele und bei ber Erffarung ber Ginwohnung ber bofen Beifter in ben Befeffenen, bie Theorie, worque jener Grund entnommen ift, portragen. Es hangt bieg eben bamit jufammen, bag fie bie bopoftatifche Union überhaupt weniger unter bem Gefichtspunfte ber Gingiegung ber gottlichen Gubftang als eines geftaltenben Bringipe, refp. ber Berichorefe ber Raturen, betrachten (f. oben n. 400 ff.). Aber auch fo bleibt es auffallend, bag in ben Disputationen über bie Dentbarteit ber bupoftatifden Union unter gefcopflichen Gubftangen fast nie ein Unterfchied zwifden geiftigen und materiellen Gubftangen gemacht, und fo die Frage nicht fpeziell auf die Berbindung von zwei materiellen ober zwei geiftigen Gubftangen untereinander, ober einer materiellen mit einer geiftigen Gubftang gestellt wirb. Bare bie Frage fo gestellt worben, fo murbe fcmerlich Zemand mit Erfolg bie bypoftatifche Bereinbarfeit zweier geiftigen Gubftangen behauptet haben. Dagegen icheinen Alex. Hal. und Bonav. (f. oben n. 414) eine gewisse bypoftatifche Union gwijden materiellen Gubftangen fogar burch menfchliche Runft im Unichlug an bie Rraft ber natur, namlich in ber Ginpfropfung, berftellbar ju finden; inbeg ift biefe Union, weil nicht eine innere Beranberung und Erhöhung bes fubftangiellen Geins bes Bfropfreifes refp. bes Stammes einschließend, nicht blog wegen Abgang bes perfonlichen Charafters, fonbern auch unter bem allgemeinen Gefichtspunkte ber Sppoftafe von ber eigentlichen bopoftatifden Union himmelweit verschieben und mehr eine augerliche als eine innerliche. Demgemäß beschrantt fich bie zweifelhafte Frage auf bie Union einer vollftanbigen materiellen Gubftang mit einer geiftigen. Die Entscheibung biefer Frage ift aber theologisch von geringem ober gar feinem Intereffe. Das theologische Intereffe liegt namlich blog barin, bag bie Bewirkung und Termination ber bppoftatifchen Union eine Brarogative ber gottlichen Berfonen ift, und biefe Prarogative tritt auch bann beutlich genug bervor, wenn man bie einzige Sobeit ber gottlichen Berfon in ber Richtung betont, bag, mabrend bie gefchaffenen Berfonen bochftens eine materielle Ratur annehmen tonnen, bie gottliche auch eine geiftige Ratur annehmen fann.

So evident die Unendlichkeit ber annehmenden Person für die Annahme 465 einer geistigen Natur gefordert wird: so schwierig wird diese Forderung, wenn man sie mit den Thomisten gang allgemein gegenüber jeder Natur stellt und, wie es gewöhnlich geschieht, damit begründet, daß die annehmende Person die natürliche Subsistenz der angenommenen Natur, um sie suppliren zu können, eminenter in sich enthalten musse, was nur beim Schöpfer der Natur zutresse. Deutlicher und gewichtiger durfte es sein, wenn man die Unenblickeit des assumens darum forderte, weil in jeder substanzellen Union von endlichen Substanzen diese nothwendig wechselstig sich innerlich ergänzten und vervollkommneten, und beshalb zwische ihnen wenigstens keine rein hypostatische Union möglich sei.

Wenn bem Gesagten zufolge bie Fähigkeit zur Annahme einer geschöpf= 466 lichen geistigen Ratur eine ausschließliche Prärogative ber göttlichen Personen bilbet: bann ist bie Fähigkeit, in zwei geistigen Raturen zu sub= sistiren, ebenso etwas ben göttlichen Personen ausschließlich Eigenthumliches, wie ber göttlichen Ratur bie Fähigkeit eigen= thumlich ist, in verschiebenen Personen zu subsistiren. Wie

bie erstere Fähigkeit auf der absoluten Hoheit, die zweite auf dem absoluten Reichthum Gottes beruht: so beruhen beide zusammen auf der absoluten und unendlichen Bollkommenheit der göttlichen Substanz überhaupt und speziell der Art und Weise ihrer Selbstständigkeit und Selbstmächtigkeit. Demnach tressen die Geheimnisse der Incarnation und der Trinität darin zusammen, daß beide ebenso in eminenter Weise die Unendlichkeit Gottes offendaren, wie sie dieselbe als ihren Erklärungsgrund voraussehen. Hieraus ergibt sich serner, daß die Incarnation nicht nur als Menschwerdung einer einzelnen göttlichen Person an das Geheimniß der Trinität anknüpft, sondern auch in der einzigen Weise der Subsistenz, welche die göttliche Substanz in der Trinität ausweist, eine Bürgschaft für ihre eigene innere Möglichkeit findet.

V. Aus bem richtigen Begriffe ber hypostatischen Union und ber Stellung ber göttlichen Person in berselben ergibt sich endlich, daß jene Union, wie sie auf Seiten Gottes gerade durch bessen absolute Bolltommenheit bedingt in und die höchste Form ber äußeren Geltendmachung berselben enthält, so auch in keiner Weise eine Unvollkommenheit Gottes mit sich führt und baher auf Seiten Gottes keinen Widerspruch mit seinem

Befen einschließt.

Die Behauptung eines folden Wiberspruchs bezieht fich namentlich auf bie Ginfachheit, die Unendlichteit und Unveranderlichteit Gottes: ber Ginfachheit wiberfpreche eine Bufammenfetung ber gottlichen Berfon, ber Unenblichkeit die Erweiterung berfelben, ber Unveranderlichkeit bie Annahme einer neuen Seinsform und bas barin liegenbe zeitliche Werben. Inbes ber Ginfachheit Gottes wiberfpricht nur eine folde Bufammenfebung, mo burch er in fich felbit innerlich ergangt ober gum Theile eines Bangen berab gefest murbe, mas beibes bier nicht gutrifft. Der Unenblichkeit Gottes miber fpricht nur die Bermehrung und Erhöhung feiner inneren Bolltommenbeit, mahrend bier nur eine Erweiterung feines thatfachlichen Befitsftanbes burd ein in ber Fulle feiner inneren Bolltommenheit virtuell und eminent enthaltenes But eintritt. Der Unveranderlichkeit Gottes wiberfpricht nur bie Aufnahmt (re ceptio) einer neuen fein Inneres modifigirenben Geinsform, nicht bie Aufnahme (susceptio) einer substangiellen Geinsform in die innigfte Abbangie teit von ihm. Dit Ginem Borte: jenen Bollfommenheiten Gottes miberiprit nur ein eigentlich paffives und abhangiges Berbaltnig gu bem, met gu ihm bingutritt; fein Berhaltniß gur Menschheit aber ift bas gerabe Gent theil bavon; es ift ein Berhaltnig aftiver Bollenbung, Inhabericaft und Berrichaft und gang bemjenigen analog, in welchem Gott überbaupt gu feinen Geschöpfen fteht.

Bgl. hiezu B. II. n. 237, 207 u. 227 f. Speziell bez. ber Unendlichteit Thom. in 3. d. 6. q. a. 2. a. 3: In persona composita . . . quamvis sint plars des quam in persona simplici, quia est ibi bonum increatum et bonum creatum: tampersona composita non est majus bonum, quam simplex; (1°) quia bonum creatum se habet ad bonum increatum sicut punctum ad lineam, cum nulla sit proportiunius ad alterum; unde sicut lineae additum punctum non facit majus, in bonum creatum additum in persona bono increato facit melius; (2°) vel etiam platota ratio bonitatis omnium bonorum est in Deo, unde et ipse dicitur omne botum, unde non potest sibi fieri additio alicujus boni, quod in ipso non sit. — En lat Unveränderlich feit vgl. Alex. Hal. 3. p. q. 7. m. 3. a. 1: Quaedam uniuntur =

quod fit mutatio in utroque unitorum, ut aqua cum vino; vel in altero tantum, sicut, cum unitur lux solis aëri, lux non mutatur in illa unione nec recipit aliquam dispositionem quam non habuit prius, licet modo sit illuminans et prius non; hoc enim non ponit novam dispositionem in luce, ponit tamen in recipiente, quia modo est illuminatum et non prius. Secundum hoc dicendum, quod unio Verbi ad carnem nullam facit mutationem in Verbo, sed solum est mutatio in ipsa humanitate, quae modo recipit radium divinitatis et prius non, et propter hoc non est facta mutatio in luce aeterna. Ilnb fcruer: Aliquid dicitur aliter se habens ac prius [vel per se] vel propter mutationem in altero, quod se habet modo ad ipsum aliter quam prius, sicut sol dicitur illuminans ab actione quam habet in aërem, quam non habebat prius, et tamen non mutatur in se, sed aër nunc se habet aliter ad ipsum quam prius, sol autem se habet eodem modo. Sic dico, quod Verbum non se habet aliter quam prius; sed aliter se habet aliquid ad Verbum quam prius, scilicet humanitas.

Der ftartfte (und nach Suareg taum für bie menfchliche Bernunft gang gu befeiti= 470 genbe) Shein einer paffiven Stellung und inneren Beranberung ber gottlichen Berfon in ber Menschwerdung liegt barin, bag biefe Berfon bier 1) als Gubjett einer neuen Form ihres eigenen Seins auftritt, und bag 2) bas Menschsein teine außerliche, sonbern eine innerliche Denomination berfelben ift. Das erftere Moment goge inbeg nur bann, wenn "Subjett" bier ebenfo, wie beim menichlichen Leibe gegenuber ber Geele, loviel mare wie Gubftrat einer basielbe innerlich vollenbenben form (sub. inhaesionis); es bebeutet aber bier einen Trager (subj. attributionis) und gwar in bem fpegiellen Sinne eines aftiven und herrichenben Inhabers (subj. proprietatis), ale welcher bie gottliche Berfon bier nicht ihre fonflitutive Geinsform, fonbern eine ihr untergeordnete Geinsform fo befigt, bag fie fich in berfelben nach Augen barftellt, wie ber menschliche Beift im Leibe. Das zweite Moment ferner goge nur bann, wenn eine innerliche Denomination ftete eine innerliche Determination bes Denominirten vorauseste; es genugt aber bagu ein innerliches Saben, und biegu genugt wieber, bag ber Sabende bas Behabte innerlich, nicht außerlich, fefthalt, b. b. basfelbe, indem er es durch fich felbft innerlich vollendet, als mit ihm ju einem Befen vereinigt befitt. Bgl. übrigene Salmant. disp. 3. dub. 4; Suarez disp. 8. sect. 4.

§ 226. Die hypostatische Union im Berhaltniß zu bem menschlichen ober bem angenommenen Elemente (ex parte assumpti): bie von bieser Seite gegebenen Bedingungen und Modalitäten berselben, gunachst beg. ber Unibilität ber menschlichen Ratur.

Literatur: Lomb. l. 3. d. 2; bazu Bonav., Aegid.; Thom. 3. p. q. 4 u. 6; bazu Cajet., Salm., Suarez; Petav. l. 5. c. 5—9; Kleutgen Abh. I. Kap. 3. § 1; Franzelin th. 31.

I. Bahrend auf Seiten Gottes die Person, und nicht die Natur als 471 solche, den Zielpunkt der Annahme und das formale Prinzip der hypostatischen Union bildet: ist nach dem Dogma auf Seiten des menschlichen Elements umgekehrt nicht die Person, sondern die Natur Segenstand und Inhalt der Annahme und der hypostatischen Union, und zwar in der Weise, daß hier nicht in und mit der Natur auch die Person, wie auf Seiten Gottes in und mit der Person die Natur, vereinigt wird, sondern die Natur allein mit Ausschluß der Person, nur eine moralische Einheit zweier Personen herauskommen würde. Aus demselben Grunde kann man nicht im strengen Sinne des Bortes sagen, der Mensch oder ein Wensch seien Ausschland und Inhalt der Annahme und der hypostatischen Union, da dieser Ausschland und Inhalt der Annahme und der hypostatischen Union, da dieser Ausschland

bruck strenggenommen besagt, eine von ber annehmenden Person verschiedene menschliche Person werde angenommen. Wenn gleichwohl die BB. von einem homo assumptus reden, so verstehen sie unter homo entweder die menschliche Substanz als eine in ihrer Art vollständige Natur ober aber den in Folge der Annahme dieser Substanz von Seiten der göttlichen Person burch die Union der ersteren mit der letzteren konstituirten Menschen, welcher die göttliche Person in sich einschließt und nichts Anderes ist als diese selbst,

wie fie in menschlicher Geftalt subsiftirt (f. oben n. 210).

Die innere Möglichkeit ber Annahme ber menschlichen Substam als Natur mit Ausschluß ber Person sett zunächst voraus, daß in ber menschlichen Substanz Natur und Person nicht minder ihrem Begriffe nach verschieden sind als in Gott. Weil aber der begriffliche Unterschied hier eben die Folge hat, daß die menschliche Substanz als Ratur existiren kann, ohne zugleich eine eigene Person zu sein, während in Gott die eigene Personlichkeit wesentlich unverlierdar mit der Natur verbunden ist: so muß jener Unterschied hier von anderer Art sein als in Gott. Der Begriff der Person muß hier ein Moment enthalten, welches über den halt des Begriffes der Natur so hinausliegt, daß es nicht bloß subsettiv unterschiedbar, sondern auch obsettiv trennbar ist.

Um biefe Erennbarfeit naber ju formuliren und ju erflaren, baben viele IL ber fpateren Scholaftif (von Cajetan an) ben Unterichieb von Berfon und Ratur in ben Beichopfen feiner objettiven Grundlage nach ichlechtbin als einen realen, mid blog virtuellen Unterschied charafterifirt und basjenige Moment, welches jum Inbalie bei Begriffes Natur hinzugenommen werben muß, um ben Begriff ber Spooftafe ober Berien voll gu machen, unter bem Ramen ber Gubfifteng (im formalen Ginne) ale eine ciem Realitat ober Entitat ober ale ein Ding bezeichnet, welches in jeber Gubftang ju ihrer inbon buellen Befenheit wie ein Aft, eine Form ober ein Complement berfelben, un zwar als lettes Complement, bingutrete, um fie zu einem bollftanbigen, für it eriftirenden Befen zu machen ober in fich felbft abgufdliegen (baber auch uluma terminus substantiae genannt) und baburch bie Angehörigfeit an ein unberes Befen und bie Abhangigfeit von bemfelben auszufchließen (baber ber ans brud reddens substantiam incommunicabilem et independentem). Beil und inniden nun biefes Ding blog bie Eriftenzweise einer Sache bestimmt, nannte man es einen male. inwiefern es aber bie Griftengweife ber Gubftang als folder beftimmt, mannte man !! modus substantialis. Beil man aber anbererfeits auch nicht laugnen wollte, bas biet modus jeber ihrer Befenheit nach vollständigen individuellen Gubftang von felbft gutemmt. fagte man, berfelbe entftebe faftifch per naturalem resultantiam in und mit ber Beit beit ober auch aus berfelben, fo lange ber Ginflug Gottes auf bie Entflehung ber letten nicht in außerorbentlicher Beife beidrantt werbe. Rach biefer Theorie tonnte bemnat i Chriftus die menichliche Gubftang beghalb ohne bie Berfon von Gott angenommen werben, weil burch gottliche Ginwirfung, refp. burch Guspenfion bes gottlichen Ginfluffes, m jener Gubftang bas von ihr fachlich verichiebene reale Complement entfernt ober reime ferngehalten werben tonnte; und weil in Folge biefer Fernhaltung bie Gubfiam all the Ratur übrig blieb, fo murbe burch biefelbe auch bas hinberniß befeitigt, welches naturliche weise ber hypostatischen Bereinigung mit einer außeren Berfon im Wege ftant. 3000 fo bedeutende und gablreiche Bertreter biefe Anficht unter ben Thomiften und Beines (3. B. Greg. Val. disp. 1. q. 4. p. 2, Suarez, Lugo) gefunden: jebenfalle fdeini b felbe gang neu, ben BB. und ben alteren Scholaftifern gang unbefannt, auch jur Geffans bes Dogma's von ber Unnahme ber blogen menichlichen Ratur feinesmegs nothwende und fowohl in ihrem philosophischen Beweise wie in ihren Confequengen vielen Gomenfeiten unterworfen. Manche wollen fogar behaupten, fie wiberfpreche bem anbern Ing bon ber Annahme ber gangen menichlichen Gubftang, weil biefes Dogma bie Annal

alles bessen, was in ber Substanz ber übrigen Menschen Reales sich finde, ausspreche. Indes ist es genug, wenn man sagt, die Art und Beise, wie die BB. das Dogma von der Integrität der menschlichen Substanz in Christus auffassen, sei jener Theorie nicht günstig. Seitdem schon Tiphanus op. de hypostasi und Thomassin 1. 3. c. 18 im 17. Jahrh. unter Hinweis auf die BB. und die alteren TT. diese Theorie bekämpst, ist dieselbe immer mehr verlassen worden. Bgl. gegen dieselbe von Neueren Kleutgen a. a. D. Hauptst. 3. § 1 und sehr eingehend Franzelin thes. 30.

Die einfachfte und natürlichfte Bestimmung und Erklarung 474 ber Trennbarteit ber Berfon ober vielmehr bes Berfonfeins von ber geschöpflichen Ratur, wie fie von ben BB. und ben alteren Scholaftifern, besonders bem bl. Thomas und Bonaventura, gegeben wird, burfte folgende fein. Berfon fein beigt bei ben vernünftigen Gubftangen, ebenfo wie bei ben übrigen Gubftangen Sypoftafe fein, nichts Unberes als ein Banges Schlechthin fein, und als foldes nicht einer boberen Berfon angehoren und von ihr abhangig fein, fonbern fich felbst angehören und fur sich bestehen. Dieses Ganzsein kann man zwar auch als ultimum complementum ober ultimus terminus ber Substang bezeichnen; aber eigentlich ift es nur bie ultima completio und terminatio ber Gubstang, und besagt als folde nicht eine eigene von ber Gubftang felbft verschiebene Realitat, fonbern nur einen bestimmten Stand ober Buftand berjenigen Realitat, welche bie Substang als folche enthält, ift alfo nur begrifflich refp. virtuell von letterer verschieben. Gleichwohl ift barum biefer Stand ober Buftand ber Subftang nicht unveräußerlich eigen; benn fein Begriff ift eben ber Art, bag er nicht allein burch bas beftimmt wirb, was bie Gubftang an fich positiv ift; er fest augleich voraus, bag bie Gubstang nicht mit einem höheren Gangen vereinigt jei, welche Bereinigung zwar bei ber gottlichen Gubftang unmöglich, bei ber menichlichen Substang aber eben wegen ihrer Endlichkeit immer möglich ift. Sobald baber eine folche Bereinigung eintritt, bort bie Gubftang ohne Weiters auf, ein Ganges ichlechthin und mithin eine eigene Sppoftafe zu fein, ohne baß fie eine ihr fonft eigene Realität zu verlieren braucht; und umgekehrt murbe eine porber ju Ginem boberen Bangen gehorige Gubftang ohne Beiteres anfangen, Sypoftafe zu fein, fobalb fie aus biefer Berbinbung entlaffen murbe. Demgemäß wird in Chriftus beghalb blog bie menichliche Ratur und nicht auch bie menschliche Berfon angenommen, weil bie menschliche Gubftang eben fraft biefer Unnahme aufhort, eine Berfon gu fein ober vielmehr, als bereits im Mugenblide ihres Urfprunges angenommen, nie bagu gelangt, Perfon gu fein.

Wenn wir nun oben sagten, der Unterschied zwischen Berson und Natur 475 sei in den Geschöpfen ganz anderer Art als in Gott: dann liegt diese Berschiedenheit nicht darin, daß ersterer ein realer, letzterer bloß ein begrifslicher sei, sondern darin, daß jener ganz anders begründet ist und deßhalb andere reale Folgen hat als dieser. Ersterer gründet in einer endlichen Substanz, und weil diese vermöge ihrer Endlickseit einem höheren Ganzen angehören kann, so hat er zur Folge, daß dieselbe nicht unbedingt Person für sich ist. Betterer gründet in einer unendlichen Substanz, und weil diese vermöge ihrer Unendlichkeit unendlich mittheilsam ist, so hat er zur Folge, daß dieselbe in drei verschiedenen Personen substitieren kann.

Bgl. hiezu die oben n. 474 citirten EE. Thom. 3. p. q. 4. a. 2 ad 2 u. 3 be- 476 merft furz und treffend: Ad secundum dicendum, quod naturae assumptae non deest

propria personalitas propter defectum alicujus, quod ad perfectionem humanae naturae pertineat, sed propter additionem alicujus, quod est supra humanam naturam: quod est unio ad divinam personam. Ad tertium dicendum, quod consumptio ibi non importat destructionem alicujus, quod prius fuerat, sed impeditionem ejus, quod aliter esse posset. Si enim humana natura non esset assumpta a divina persona, natura humana propriam personalitatem haberet; et pro tanto dicitur persona consumpsisse personam, licet improprie, quia persona divina sua unione impedivit, ne humana natura propriam personalitatem haberet. Benn Thom. anteremo calladiagt, in ben Geschöpfen, bes. beim Menschen, seien Person und Natur reell verschen, bann versieht er unter Natur nicht die natura individua, sondern die natura communic

Rach ber Gunther ichen Definition von Person, wonach die lettere nichts Anderes ware, als eine mit Selbstbewußtsein begabte ober vielmehr zum aktuellen Selbstbewußtsein gelangte geistige Substanz, ist allerdings eine Annahme ber menschlichen Natur ohne Annahme ber Person ein sörmlicher Widerspruch. Aber diese Definition vertuscht auch im Begriffe der Person dassenige Moment, worauf es in der Anwendung des Begriffes auf die Glaubenslehre vor Allem ankommt, und ibentificirt benselben mit dem Begriffe ber

geiftigen Ratur. Bgl. Rleutgen Rap. 2. S. 1, 3 u. 8.

II. Die so eben gegebene Bestimmung ber Annehmbarkeit ber menschlichen Natur ohne die menschliche Person setzt voraus, daß die menschliche Substanz wesentlich die Fähigkeit in sich trage, zu einem höheren Sanzen gezogen zu werben ober von Natur für die Aufnahme in eine höhere Berson empfänglich sei. Selbst dann, wenn man die Begrifse von Person und Natur nicht verwechselt, kann man daher noch die Ansicht, die Natur könne nicht ohne die Person angenommen ober ihrer eigenen Personlichkeit beraubt werden, auf den Grund sestzuhalten suchen, daß 1) eben eine ihrer Art nach vollständige Substanz und namentlich eine lebendige und vor allew eine geistige Substanz nicht Theil oder quasi Theil eines höheren Ganzer werden könne und daher für eine solche substanzielle Bereinigung unempfänzlich sei, oder daß doch 2) eine solche Bereinigung, weil sie die betressende Salftanz der naturgemäß eigenen Personlichkeit beraube, eine gewaltsanz

naturmibrige Degrabation berfelben enthalte.

Bas 1. bie Empfanglichfeit fur bie hypoftatifche Bereinigung ber genannten Gubftangen mit einem hoberen Bangen betrifft: fo ift biefelbe allen bings nicht in bem Ginne eine naturliche, baß fie auf bie Aufnahme einer Birtung lautete, welche nach naturlicher Ordnung vollziehbar mare, und bas fie barum auch burch bie bloge natürliche Bernunft erkennbar mare. Mebnlich, wie die Empfänglichkeit bes burch fich felbft lebenbigen geschaffenen Geitel für ein übernatürliches Leben, gehört fie, als Empfänglichkeit für ein bobere gottliches Gein, in bie Rategorie ber potentia obedientialis ober ber Em pfänglichfeit fur Wirfungen, welche allein in ber absoluten Dacht Gene über bie Creatur ihren Grund haben (f. oben B. III. n. 919 ff.). Do gegen ift jene Empfanglichkeit jeber geschaffenen Substang als folder infofen naturlich, als biefe megen ihrer Endlichkeit in Gott ein wefentlich boben Bange über fich hat, zu bem fie gezogen werben tann, und wegen ber abie luten Abhangigfeit von Gott als ihrem Schopfer von ihm ebenfo innig und voll und noch voller und inniger in Besitz genommen werben tann, wie eine geschaffene Substang burch bie anbere, insbesonbere eine materielle burch ate geiftige. Man tann baber fagen, bie Empfanglichfeit bes gefchaffenen Geifes für bie hypoftatifche Union mit Gott fei ebenfo in feiner Enblichfeit and

seiner ursprünglichen Abhängigkeit von Gott als dem schöpferischen Princip seines ganzen Seins begründet, wie die natürliche Fähigkeit materieller Substanzen für die hopostatische Union mit einem geschaffenen Geiste in ihrer Materialität und darin, daß sie von der geistigen Seele, ebenso wie von jeder anderen Seele, als dem sormalen Prinzip ihrer organischen Gestaltung und

Belebung abhangig werben fonnen.

Bas 2. bie Raturgemagheit ber eigenen Berfonlichfeit in ben ge- 470 ichaffenen Gubftangen betrifft, jo ift biefe feineswegs berart, bag bie Eriftong jener Gubftangen in einem boberen Bangen fur fie naturmibrig mare; benn ftatt eine Degrabation ber Ratur ju fein, ift biefelbe vielmehr eine Er= bobung berfelben, weil die Ratur in ber hypoftatifchen Union mit Gott eine unendlich volltommenere Seinsweise erlangt, als fie in fich felbft haben tann. Bie die materiellen Substangen baburch, baß fie, ftatt in fich unperfonlich gu fubliffiren, mit einem Beifte verbunden werben und an feiner perfonlichen Gubfifteng theilnehmen, nicht erniebrigt, fonbern erhoht werben: fo gefchieht es auch mit ber geiftigen Gubstang, wenn fie, ftatt in fich eine endliche Berson gu fein, in eine unendliche Berfon aufgenommen wirb. Und wie im erften Falle bie Erhöhung nicht naturwibrig, sonbern höchst naturgemäß ist, weil bie materiellen Gubftangen von Ratur barauf angelegt find, ihre hochfte Bollenbung in einem hoheren Wefen zu fuchen ober zu finden: fo verhalt es fich auch im letteren Falle - und zwar um fo mehr, weil alle geschöpflichen Gubftangen von Ratur ihre Bollendung in Gott und burch Gott erftreben, und baber gerabe bie bochfte Form ber Bereinigung mit Gott ber Tenbeng ihrer Ratur fo entfpricht und biefelbe fo ausfüllt, bag eine niebrigere Form ber Bereinigung im Gegenfat zu jener nicht mehr wunschenswerth und erftrebbar ericheinen tann. Demnach ift ber Stand bes geschaffenen Beiftes in ber bupoftatischen Union fein gewaltsamer ober ein status violentus; im Gegentheil ift es ebenjo ein hochft beseligenber und befriedigenber, wie ein hochft glorreicher Stand.

Die lettere Frage wird von ben TT. gewöhnlich u. d. T. behandelt utrum humana 480 natura in Christo appetat personalitatem propriam; so bes. von Cajetan und Medina 3u 3. p. q. 4. a. 2; von Suarez disp. 8. sect. 3 zugleich mit den übrigen, die Unibilität ber menschlichen Natur betreffenden Schwierigkeiten.

III. Während die geistigen Substanzen wegen ihrer höheren Boll- 4821 kommenheit sich badurch von den materiellen unterscheiden, daß sie ebenso wenig natürlicher Weise mit einem höhern Ganzen hypostatisch vereinigt werden können, als sie überhaupt sähig sind mit einem solchen eine Natur zu bilden: sind doch eben sie der rein hypostatischen Union mit Gott im volleren und höheren Maaße fähig, als die materiellen, und zwar in doppelter Hinsight. Weil nur die geistigen Naturen so geartet sind, daß ihr Träger in ihnen als persönliche Hypostase sich darstellt: so können sie allein mit Gott mit der vollen Wirkung hypostasisch vereinigt werden, daß die göttsliche Person ein Wesen ihrer Art wird und in der angenommenen Natur, wie in der ihr ursprünglich eigenen, durch ein zweites Selbstbewußtsein und eine zweite Freiheit als Person auftreten und handeln kann. Weil ferner nur bei geistigen Naturen eine persönliche Subsistenz und ein gottähnliches Leben möglich ist: so können nur sie vermöge der hypostatischen

Union an der göttlichen Subsistenz als einer persönlichen so theilnehmen, das sie dadurch zum Mitbesit und zenuß des Wesens Gottes erhoben werden und eine Theilnahme am göttlichen Leben, insbesondere an der demselben eigenen Seiligkeit und Seligkeit, erlangen. M. E. W. nur bei einer geistigen Substam ift es denkbar, daß die hypostatische Union der Ereatur mit Gott sich in der ganzen Bollkommenheit darstellt, kraft welcher sie die Union des Leibes mit dem geschaffenen Geiste im Menschen so überdietet, daß sie zugleich in eminenter Weise alles das leistet, was diese leistet.

- Darum fann man aber nicht fagen, die hypoftatifche Union einer mate riellen Gubftang mit Gott fei ichlecht hin und mefentlich unmöglich. was thatfachlich ichon burch bie hypoftatifche Union bes Leichnams Chrifti widerlegt wird. Gine folde Union ift fogar, foweit es fich blog um bie Ungehörigfeit an eine Berfon und bie Abhangigfeit von einer folden banbelt, in fich ebenjo leicht und noch leichter bentbar, als bie Union einer geiftigen Natur. Much lagt fich nicht allgemein fagen, eine folche Union wurde Gottes unwurdig und zwecklos fein, ba bie angenommene materielle Entftang unter Umftanben immerbin irgendwie als außeres Bilb und Organ ber gottlichen Berfon bienen fonnte. Dagegen wurde bie Union einer rein materiellen Gubftang außer ber Begiehung berfelben auf eine actu ober habitu zu ihr gehörigen geiftigen Geele bem vollen wirflichen Zwede ber hopoftatifden Union gar nicht, und überhaupt benjenigen Zweden, welche naturgemäß von Geiten Gottes in jener Union verfolgt werben tonnen, febr wenig entipreden. Jebenfalls folgt aus bem Beifpiele ber fortbauernben Union bes tobten Leibes Chrifti nicht, bag man auch bie urfprüngliche und ganglid ifolirte Unnahme einer bloß materiellen Gubftang, gefchweige einer thierid belebten, als angemeffen erflaren fann.
- Begen bie abfolute Doglichfeit ber Union bei einer materiellen Gub ftang bat man icon jur Beit ber Scholaftit geltend gemacht, bag eine materielle Gubfinn ihrem Begriffe nach nicht Berfon werben ober perfonlich werben fonne, und in neuen Beit bas baburd motivirt, bag fie fonft auch vernünftig werben mußte. Inbeg auch be geiftige Gubftang wird ja burch bie Union nicht felbft Berfon, fonbern blog einer Berfet angeborig refp. materieller Beftanbtheil ober Substrat einer Berfon. Benn fie aber por ber materiellen Gubftang bas voraus bat, bag fie bie Berfon, welcher fie angebort, eben all Berjon barftellt und nicht blog Gegenstand bes perfonlichen Befibes und Genuffes it. im bern an diefem felbft theilnehmen fann, fo braucht ja die Union in ber materiellen Cubin nicht bie volle Birfung gu haben, wie in ber geiftigen Gubftang; jebenfalls braucht eren burch bie hypostatische Union ebenso wenig und noch weniger vernunftig zu werben, all ber menichliche Leib es in ber Berbinbung mit ber Geele wirb. - Ebenfowenig verrang bie Abfurbitat ber Gage, bag Gott eventuell ein Stein, ein Thier ac. fein wurde, mi aus ber hopostatischen Union einer materiellen Gubftang bie communicatio idjomatus feineswege folgt (f. oben n. 339). - Dagegen ift es gewiß zu weit gegangen, wenn wie Scholaftifer auch bie Biemlich feit ber Union ohne Unterfchied auf alle materiellen In turen, Pflangen und Thiere mit einbegriffen, ausbehnen, obgleich bie übrigen bas ber geben ber Rominaliften, welche biefe allgemeine Unirbarteit auf einzelne, auch bie unebeinen Thiere eremplifigirten, minbestens bochft ungart finben.
- Weise für die hypostatische Union geeignet ist, so könnte es scheinen, als ob die rein geistige Natur am meisten bazu geeignet ware. Wie seboch de Union thatsachlich in ber menschlichen Natur stattgefunden bat, so sind be

EE. mit Recht ber Ansicht, baß bie Angemessenheit ber Union gerabe in ber menschlichen Natur nicht bloß burch bie besondere Erlösungssfähigkeit und Bebürftigkeit ber Menschen, sondern auch durch bas besondere innere Berhältniß ber menschlichen Natur zur Union begründet sei.

1) Einerfeits nämlich ift bie menichliche Ratur begbalb mehr fur eine Union mit 485 einem boberen Bangen empfänglich, weil bie in ihr enthaltenen Gubftangen, ale icon von Natur Theile eines Bangen, mehr gur Ginglieberung in ein boberes Bange paffen, mabrend ber reine Beift aus feiner Theilfubstang besteht noch im eigentlichen Sinne eine folde werben tann. Dan fühlt bieg fofort im fprachlichen Ausbrud felbft, indem die Union eines Leibes und einer Geele mit einem hoberen Beift weit mehr ben Einbrud eines barmonifden und organifden Gangen macht, ale bie Union eines nieberen Beiftes mit einem höheren. 2) Anbererfeits wird in ber menichlichen Ratur bie bopoftatifche Union auch mit vollerer Birfung und in größerer Tragweite verwirklicht als in ber rein geiftigen Ratur. Bunachft erhalt Gott a) bier eine folche zweite Ratur, bie ibm einen gang neuen Raturnamen geben fann, mas bei ber rein geiftigen Ratur nicht ber Fall ift. Gobann ift b) bie menschliche Ratur gwar nicht in reiner und boberer, aber boch in vollerer Beife Bilb Gottes, nämlich bem Leibe nach ein fichtbares Bilb und bem Beifte nach ein Bilb ber belebenben und beberrichenben Dacht Gottes (f. oben § 147), mithin ju einer volleren Darftellung bes unfichtbaren und ungeschaffenen Cbenbilbes Gottes nach Außen geeignet. Ferner ift o) bie menschliche Ratur vermöge ihrer Bufammenfehung bas Centrum und bas Band ber geiftigen und ber materiellen Schöpfung, fo bag bie burch bie bypoftatifche Union in ihr vollzogene Gelbft: mittheilung und Gelbftverherrlichung Gottes bas gange Universum mitberubrt und umfaßt und ber Logos in ber angenommenen Ratur vollfommen bas Gentrum und ber Mittler ber gesammten Greatur wirb. Enblich d) ift in ber menschlichen Ratur allein eine geite liche Beugung und Geburt bes Cobnes Gottes bentbar, woburch fein zeitlicher Urfprung ein Reffer feiner ewigen Bengung wird und er zugleich zu ber gangen Art ber angenommenen Ratur in ein organisches Berhaltniß treten, alfo in einem gang fpegiellen Sinne Saupt berfelben werben fann. Bgl. biegu bef. Bonav, in 3. d. 2. a. 1. q. 2.

V. Obgleich die Empfänglichkeit für die hypostatische Union ber mensch= 486 lichen Ratur als folder wefentlich ift, barum überhaupt jebem Gremplar berfelben zukommt und fo auch, absolut gesprochen, die Union in mehr als einem Gremplar berfelben batte ftattfinben tonnen: fo mar es boch burchaus angemeffen, baß bie Union nicht in mehreren, gefchweige in allen, fonbern nur in einem einzigen Eremplar ber menichlichen Ratur ftattfanb. Denn eine allgemeine Mittheilung ber Union wurde, von ungabligen anderen groben Inconvenienzen abgesehen, bie perfonliche Berichiedenheit ber einzelnen Menichen von einander und bie Abstufung ber geschaffenen Wefen aufheben, bie Erhabenbeit jener einzigen Gabe in Schatten ftellen und fur feinen Chriftus mehr ein Reich und einen muftischen Leib übrig laffen. Aber ebensowenig mare überhaupt eine Bervielfältigung ber Union angemeffen; benn eine folche ift fur bie Zwede ber Union nicht bloß überfluffig, fonbern widerspricht benfelben gerabezu, inbem bann bas Menschengeschlecht und bie Welt nicht mehr in Ginem Saupte und Mittler geeinigt, und in letterem nicht mehr bie Ginheit Gottes nach Mußen reprafentirt murbe. Insbesonbere murbe eine Bervielfaltigung ber Union baburch, bag mehrere ber menschlichen Gubftang nach verschiebene, wenn auch ber Berfon nach ibentische Individuen angebetet werben mußten, Anlag gur 3bololatrie ober gur Annahme mehrerer Gotter geben, mabrend bie Einzigkeit Chrifti ober bie Erscheinung Gottes in Ginem Eremplar ber

menschlichen Ratur bie wirksamfte Urfache ber Aufhebung ber 3bololatrie ift und thatsachlich sich als solche erwiesen hat.

Bgl. Thom. l. c. a. 5; Bonav. l. c. q. 1. Bej. Berulle Grandeurs disc. III.

§ 227. Fortsetung. Die Mobalitaten ber Union in ihrer Berwirklichung in Bezug auf ben Umfang (Inhalt), bie Ausbehnung (ber Zeit nach) und bie Orbnung ober Bermittlung berfelben auf Geiten ber menichlichen Ratur.

Literatur wie vor. §; bef. Suarez, Petav. 1. 4. c. 11-12; Thomassin 1. 4. & D. Speziellere Literatur im Terte.

I. Faffen wir nun bie Union ber Menschheit Chrifti, wie fie mirtlid besteht, ins Muge, fo ift junachft ausgemacht, bag biefelbe ihrem Umfange ober Inhalte nach bie menichliche Substang als eine einheit liche Ratur und zugleich in allen ihren Theilen umfaßt. Gie umfaßt bie menich liche Gubftang als eine einheitliche Ratur, b. h. nicht fo, bag ber Leib und bie Geele als zwei Raturen fur fich vereinigt maren, fonbern jo, bas bie Seele als bas belebenbe Princip bes Leibes und ber Leib als ein burd bie geiftige Geele belebter Leib mit Gott vereinigt find, wie bie Concilien ausbrudlich lehren. Sie umfaßt aber auch bie menichliche Substang in allen ihren Theilen, und zwar fo, daß wenigstens biejenigen Theile, welche als tonstitutive, nicht als bloß integrale ober accessorische Theile anzuseben find. unmittelbar und bireft ber hypoftatifchen Union unterftellt finb, mabrend man von ben blog integralen vielleicht fagen tann, fie gehörten nicht an fic. fonbern blog megen ihres phyfifden Bufammenhanges mit anberen in fic hppoftatifc vereinigten Theilen gur gottlichen Sppoftafe, ober fie feien in ber burch bie Union conftituirten Supoftafe Chrifti nicht formell ein geschloffen.

fondern bloß materiell an biefelben angeschloffen.

Es ift de fide, bag, wie bie Seele, fo auch ber Leib ober bas Fleift Chrifti unmittelbar und bireft ber hypoftatischen Union unterfteht, weil be firchlichen Definitionen ausbrudlich von biefen beiben reben und babei bas Aleisch in ber Regel fogar in ben Borbergrund gestellt wird. Unter ben Leibe ober bem Fleische werben gunadit bie feften Theile (partes solidae. non fluidae) im torperlichen Organismus verstanben, und ba bie Contilien eben von ber Annahme ber caro animata reben, jo find barunter unbebingt alle wirklich und unmittelbar von der Seele belebten Theile einbegriffen. Db und inwieweit nun von ben feften Theilen folde, bie nicht von ber Seele be lebt scheinen (partes excrementitiae), als bloß integrale Theile nicht un mittelbar ber hypoftatifchen Union unterftellt feien, bat tein besonberes ibes logisches Intereffe, und dasselbe gilt auch von gewiffen fluffigen im leibliden Organismus vorhandenen Elementen. Um fo großeres Intereffe aber bat die Frage, ob von ben fluffigen Elementen bas Blut unmittelbar vereinigt jei, weil biefes Blut in Schrift und Trabition als Preis unferer Erlofung und als lebenfpenbenber Trant bargeftellt wirb. Man tonnte baran infofen zweifeln, als einerseits die firchlichen Definitionen bireft nur vom Leibe reben und anbererfeits aus philosophischen und physiologischen Grunden bas Blut

nur als integraler und zugleich nicht von ber Seele belebter Theil ber menschlichen Natur gebacht wurde. Indes ift auf solche Gründe hin jener Zweisel nur von Wenigen (bes. Nominalisten) kategorisch geltend gemacht worden, da nicht minder die ganze Ausdrucksweise als der Geist der heiligen Schrift und der Tradition deutlich genug für die unmittelbare Union spricht.

In der That erscheint die Lehre der hl. Schrift durchaus entschieden. Der Apostel 489 ftellt bie Annahme bes Blutes ausbrudlich mit ber bes Rleifches auf eine Linie (Bebr. 2. 14: quia pueri communicaverunt carni et sanguini, et ipse similiter participavit eisdem). und nennt bas Blut Christi in seiner Eigenschaft als Preis ber Erlosung Blut Gottes (Apg. 20, 28: redemit Deus sanguine suo). Auch bie bem Blute Chrifti in jener Eigenfcaft von Betrue (I Betr. 1, 23) jugefdriebene Roftbarteit tann nur auf Grund ber biretten Union verftanben werben, weil fie mit ber objektiven Roftbarkeit anberer Gaben (Golb und Silber) in Parallele gestellt wirb und bemnach eine ganz andere ift als bie Roftbarteit ber Thranen Chrifti, bie nur von bem Affette ber fie vergiegenden Berfon berrührt, aber barum auch nie in ber hl. Schrift hervorgehoben wirb. Ferner rebet Chriftus konftant ebenso von feinem Blute, wie von seinem Leibe, und stellt so auch (Joh. 6, 56) fein Blut ale Rahrung bee ewigen Lebens in ber Form bes Erantes auf eine Linie mit seinem Fleische in ber Form ber Speise, was nicht geschen konnte, wenn bie nach bem Ephefinum in ber hypftatifchen Union grunbenbe vis vivifica nicht in gleicher Beife bem Blute wie bem Fleische jutame. Insbesondere verlore die Ginfetung ber Euchariftie als Opfer und Gatrament unter ber birett nur bas Blut enthaltenben Geftalt bes Beines burchaus ihre eigenthumliche Bebeutung, wenn bas Blut nicht an unb für fich, fonbern blog vermittelft bes per concomitantiam gegenwärtigen Fleisches mit ber Sottheit vereinigt ware und baber ihm nicht ebenso mahrhaft und birett ber Opferwerth und bie vis vivifica jutame wie bem Fleische.

In ber Trabition murbe biefer Buntt allerbings por bem fpateren Mittelalter 490 micht förmlich hervorgehoben, weil einerseits keine Beranlassung bazu vorlag und man anbererfeits unter bem namen Bleifch eben bie gange menfoliche natur, felbft bie Seele mit eingeschlossen, verftanb. Ausbrudlich hervorgeboben ift bie Union bes Blutes im Gingange ber Bulle Unigenitus (Extrav. comm. 1. 5. tit. 9 de poenit. et rem.) von Clemens VI., worin ber Bapft ben fünfzigjährigen Jubilaumstermin festsete: Non corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius agni incontaminati et immaculati pretioso sanguine redemit, quem in ara crucis innocens immolatus non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius mundi suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse. Bon hoher Bebeutung ift auch, baß bas Trid. (sess. 13. cap. 3) Fleifc, Blut und Seele in einer Linie als partes Christi Domini aufführt. Demgemäß muß bie fraglice Union bes Blutes Chrifti, wenn foon nicht als de fide, so boch als fidei proximum angesehen werben, und bieß um so mehr, ale nach firchlicher Anschauung und Braris bas Blut Chrifti nicht weniger Gegenftanb ber Anbetung ift als bas Fleifc Chrifti, was fich namentlich im euchariftifden Eulte offenbart. Benn manche IE. die zwingende Kraft namentlich der Schriftargumente nicht anerkennen wollten, bann tommt bas jum großen Theile baber, bag fie biefelben micht vollftanbig und in ihrem Busammenhange betrachtet und besonbere bas euchariftische Argument überfeben haben; am meiften ift bieg ber Fall bei ben Stotiften, welche gwar bie Lehre felbft ale certa ober probabilior gelten ließen (bireft geläugnet wirb fie nur von Durand und manchen Rominalisten), aber die Laugnung berfelben gegen alle Cenfuren in Schut nahmen (fo bef. Frassen disp. 2. art. 1. sect. 2, beffen Bebenten inbeg von bem Stotiften Henno disp. 6. q. 4 gründlich befeitigt werben).

Bei den Stotisten und noch mehr bei den Nominalisten hing die mehr oder minder 401
große hinneigung zur entgegengeseten Lehre mit ihrer ganzen allzu mechanischen Aufsfassung der hypostatischen Union zusammen, welche die Innigsteit und Birksamkeit derselben abschwächt. Aber auch die physiologische Auffassung der Stellung des Blutes im animalischen Organismus, welcher zunächst zum Zweisel führte, ist eine sehr mechanische.
Denn das Blut ist nicht nur eine im Leibe wie in einem Gesäse ausbewahrte Nahrung besselben; es ist vielmehr in dem Maße ein Organ der belebenden Seele und also auch

von ihr belebt, bag bas Borbanbenfein wenigftens einer gewiffen Quantitat von Blut und bie Circulation besfelben unmittelbar ben Fortbeftanb bes Lebens bedingen ; und bieje Auffaffung flingt auch in ber bl. Schrift burch, wenn (Lev. 17, 11) ber Benug bes Thierblutes beghalb verboten wirb, weil bie Geele im Blute fei (quia anima carnis in sanguine est), und wenn bei ben blutigen Opfern bas Blut an ben Altar gefprengt murbe, um baburch bie Singabe bes Lebens an Gott barguftellen. Die fpateren Thomiften, welche gegenüber ben Cfotiften - und gwar mehr jur Bertheibigung als jum Beweife ber be ftrittenen Lehre - biefe tiefere physiologische Auffassung geltend machten, haben biefebe jeboch baburch eingeschranft, bag fie nicht alles Blut ale belebten Beftanbtheil ber Raint (ober ale sanguis naturalis) gelten ließen, fonbern neben bem volltommen affimilien Blute noch ein erft im Stabium ber Affimilation befindliches (sanguis nutrimentalis) unterschieben und nur bem erfteren bie unmittelbare Union gufdrieben. Diefe Unter icheibung burfte indeg phyfiologifch ichwerlich haltbar fein und bat auch nicht ben ihr pe gefchriebenen Berth für die Erflärung bes Umftanbes, bag nicht alles von Gbriftus vergoffene Blut in ber Auferftehung wieder angenommen worben ift. Die Ueberficht ber einschlägigen Meinungen am beften bei Cacherani theol. assert. tr. de inc. 1. 2. c. 5.

11. Mit ber Lehre vom Inhalte ber Union hangt zunächft zusammen bie Lehre von ber zeitlichen Ausbehnung berselben, namentlich in Bezug auf ben Ursprung ber menschlichen Natur Chrifti in seiner Empfanz-

niß und auf bie zeitweilige Auflofung berfelben im Tobe.

1. In Beziehung auf ben Uriprung ber menichlichen Ratur Chrifti ift es de fide, bag bie Beftanbtheile ber Menscheit ber Beit nach meber fruber noch fpater mit ber Bottheit vereinigt murben, als bie gange Natur ins Dafein trat, fonbern ber Beginn ber hopoftatifchen Union jener Theile mit ihrer naturlichen Union untereinander in benfelben Beitmoment fallt. Satte namlich bie bypoftatifche Union fpater ftattgefunben, bann mare Chriftus eine Zeitlang bloger Menich gewesen, und Maria mare nicht mehr bie Mutter Gottes. Satte fie mit einem Theile ober mit beiben früher ftattgefunden, bann murbe bie hopoftatifche Union nicht, wie bie Rirde tonftant fich ausbruckt, burch Unnahme ber menschlichen Ratur vollzogen worben fein. Insbesondere ift bie Braerifteng ber Geele Chrifti por ber Bereinigung mit bem Leibe ein ausbrucklich an ben Origenisten von ber Kirche verurtheilter Brrthum (vgl. Cc. CP. V can. 7. c. Orig.), ber zugleich bie volle Babt beit ber menichlichen Ratur Chrifti angreift. Gine Braerifteng bes bereit einigermaßen formirten Leibes ift bagegen allerbings von Seiten ber Bab heit ber menschlichen Ratur Chrifti (benn aus anberweitigen Grunden ift fie bei Chriftus ausgeschloffen) ebenfo bentbar, wie bei ben übrigen Meniden; um fo weniger aber ift gerabe in biefer Borausfegung eine zeitlich fruber Unnahme bes Fleisches vereinbar mit bem Dogma, bag ber Logos ein von einer vernünftigen Geele belebtes Fleisch angenommen, fowie mit ber allameinen Lehre ber Bater und Theologen, bag bas Bleifch vermittelft ber Gente mit ber Gottheit vereinigt worben fei.

Bgl. hiegu Thom. 3. p. q. 6. aa. 3 u. 4.

2. In Beziehung auf die zeitweilige Auflösung ber menschlichen Natur Christi in seinem Tobe ist es do fide, daß diese Auflösung der Natur keine Auflösung der hypostatischen Union des Leibes oder der Seele zur Folge gehabt hat. Es liegt dieß nach allgemeiner und konstanter licher Auffassung in den Worten des apostolischen Symbolums, daß der Sohn Gottes begraben worden (dem Leibe nach) und in die Unterwelt hind

geftiegen fei (ber Geele nach). Diefe Thatfache ift bie naturliche Folge ber bogmatisch feststehenden unmittelbaren und biretten hypostatischen Union beiber Theile, in Berbindung mit bem Umftanbe, bag beibe Theile nicht fur immer von einander getrennt bleiben, sondern, gemäß ihrer natürlichen Bestimmung für einander, burch gottliche Unordnung wieber mit einander zu einer Ratur vereinigt werben follten, bag also bie beiben Theile, wenn nicht actu, so boch habitu als bas, als mas fie ursprunglich angenommen waren, b. h. als Glieber ber menichlichen Ratur fortbefteben bleiben. Umgefehrt ift bie in biefer That= fache gegebene fortbauernbe gottliche Beiligkeit bes Leibes Chrifti ebenfo ber Grund ber Unverweslichfeit besfelben, wie bie in ihr gegebene gottliche Dacht feiner Seele bie Bedingung, bag er felbft feinen Leib mit ber Seele wiebervereinigen konnte. Dagegen ift es nicht de fide, bag mahrend ber Tobeszeit Chrifti auch bas von ihm vergoffene Blut in ber hypoftatifchen Union verharrt habe, und ift fogar feiner Zeit jebe Cenfurirung biefer Meinung von Bius II. unterfagt worben. In ber Boraussetzung aber, bag bas Blut Chrifti por seinem Tobe unmittelbar unirt mar, und bag basselbe Blut, wenigstens im Gangen, in seinem auferstandenen Leibe refp. in ber Euchariftie unmittelbar unirt ift, muß man ber zeitweiligen Trennung besselben von ber Gottheit minbeftens alle Wahrscheinlichfeit absprechen; und in ber That ftanben bie Zweifel an ber Fortbauer ber Union bes Blutes im engften Zusammenhange mit bem ursprunglichen Bestande biefer Union. Wie man jedoch nicht angunehmen braucht, bag Chriftus bas gange in feinem Leiben vergoffene Blut wieber in feinen Leib aufgenommen, weil es eben nicht gang zu beffen Integritat nothwendig war: jo tann man auch - und muß fogar - que geben, bag die nicht wieder aufgenommenen Theile auch aus ber hypoftatifchen Union entlaffen feien.

Die stete Fortbauer ber Union in den wesentlichen Theilen der Mensch=408 heit Christi drücken die TL. durch das (gewöhnlich als von Joh. Dam. herstührend citirte, aber in terminis bei ihm nicht existirende) Axiom aus: Quod semel assumpsit, nunquam dimisit. Indeß ist das Axiom mit mathesmatischer Präcision nur von der Seele, vom Leibe und vom Blute nur moralisch zu verstehen. Denn es läßt sich nicht bestreiten, daß gewisse Theile des Fleisches und Blutes (z. B. bei der Beschneidung) sür immer aus der natürlichen und damit auch aus der hypostatischen Union ausgeschieden worden sind. Noch weniger aber soll das Axiom in Christus die eben durch die Wahrheit seiner menschlichen Natur bedingte naturgemäße Ausscheidung ausschließen, wie sie sich in den Thränen und im Schweiße und vollends in dem natürlichen Stosswehles kundigiel kundgibt.

Bezüglich ber ununterbrochenen Union ber Seele und bes Leibes f. die TT. zu 486
3. p. q. 50. a. 2 u. 3 und zu 3. l. dist. 20; speziell bez. des Leibes f. reiche Belege aus ber Tradition bei Petav. l. 12. c. 19. Besonders start wurde jene Union betont gegensüber den Apollinaristen, indem man diese damit ad absurdum führte, daß, da nach ihnen die Gottheit die Seele des Leibes Christi sei, der Tod eine Trennung des Leibes von der Gottheit zur Folge haben müsse; damit aber werde zugleich gesagt, daß die Juden durch die Tödtung Christi die Gottheit besiegt hätten. Allerdings sinden sich bei einzelnen BB., Epiph., Ambr. und Hilar. Pict., Aeußerungen, welche eine Trennung zu behaupten schenen; aber wenigstens sur Hil. hat Coustant (praes. gen. ad opp. Hil. n. 162) evident nachgewiesen, daß er im Grunde das Gegentheil lehrte. Am auffallendsten und

bebeutsamsten ift eine einschlägige Meugerung in ber confessio Leporii, bie zwar feir ftart ift, aber besonders mit Rudficht barauf, bag August., ber fie mitunterzeichnet bet, fonft wieberholt bas Wegentheil lehrt, milbe erflart werben muß. Die fraglichen Meufe rungen fnupfen namentlich an die Borte Chrifti: Deus, Deus meus, quare me derellquisti an und geben aus bem Beftreben bervor, ben Saretifern, welche biefe Berlammbeit auf eine Trennung ber Geele von Gott beuteten, die Borte baburch ju entwinden, bag man biefelben auf ein Berlaffen bes Leibes burch Gott beutete. Bie aber bie Garenter, um welche es fich bier banbelte, nämlich bie Arianer und bie Belagianer von ber an tes Leporius, auch feine vorherige bypostatifche Union ber Menscheit mit Gott annahmen, fonbern bas Berlaffen ber Geele als Beweis und Folge bes Wegentheils anfaben, inbem fie barunter eine Guspenfion bes gottlichen Ginfluffes auf bas geiftige Leben Chrift ver ftanden: fo mußten und wollten jene Bater vom Standpuntte ber hopoftatifden Union aus bie Unmöglichfeit ber Guspenfion biefes gottlichen Ginfluffes auf bas übernatürliche Leben ber Geele behaupten und verftanben bemgemäß unter bem Berlaffen bes Leibes eber ber Trennung ber Gottheit bom Leibe nur bie Guspenfion des gottlichen Ginfiuffes auf bie Erhaltung bes natürlichen Lebens bes Leibes. (Ambr. citirt bier auch bie alte lat. Legart von Col. 2, 15: exspolians se carne exspoliavit principatus, jeboch mut ium Beweife, daß Chriftus aus eigener Dacht ben Leib abgelegt habe.) Un fich find ubrigens berartige Ausbrude ber BB. ebenfo unverfänglich, wie ber Ausbrud Chrifti felbft, bag er feine Geele hingeben und wiebernehmen fonne, womit eine Trennung ber Geele bon ber Berson nur insoweit ausgebrückt werben foll, als biefe mit bem Leibe vereinigt in refp. burch ben Leib reprafentirt wirb, wie auch nur in biefer Begiehung bas hingeben ber Geele ale ein Aushauchen berfelben bezeichnet werben fann. Bugleich ift gerabe biefe Stelle ein positiver Beweis, bag ber Leib Chrifti mit ber gottlichen Berfon vereinigt blich, weil bas Bieberannehmen ber Geele ber Berfon Chrifti nur infofern jugeichrieben werben fann, als fie biefelbe in ben mit ihr vereinigt gebliebenen Leib aufnahm. Bal Aug tr. 47 in Joan.

Die Controverfe über bie bauernbe Bereinigung bes Blutes trat werf mit einigem Eclat auf zu Barcelona unter Clemens VI., wo ein Prediger, welcher bie Trennung behauptet hatte, von ber Inquifition gurechtgewiesen murbe; bag ber Papit to male eine Enticheibung gegeben haben follte, ift gwar bon Bielen, aber ohne allen Grund, behauptet morben. Roch lebhafter murbe bie Controverfe bunbert Jahre fpater, ale en Frangistaner, ber fel. Jatobus be Marchia, weil er bie Trennung behauptet hatte, bon ben Dominitanern ber Sarefie begichtigt wurbe. Bine II. (Breve vom 1. Mug. 1464 bo Cherubini) fclug indeg burch bas Berbot beiberfeitiger Genfur ben Streit nieber (tal. Frassen 1. c.). Demnach ift bie Frage formell nicht entschieben, aber bie Bejahung ichen beburch fichergestellt, bag feitbem felbft die Stotiften fich berfelben gugeneigt baben und aufer Fr. Collius (in ber Monographie de sanguine Christi) faum ein bedeutenber Theologe entschieben für bas Gegentheil eingetreten ift. Das einzige fpeziofe Argument für bie Ber neinung ift, bag man fonft ebenfo fagen mußte, ber Gobn Gottes fei vergoffen und ber fprist worben, wie man fagt, er fei begraben worben. Aber biefer Bergleich giebt ebenfe wenig, als man von einem Menichen fagen wurde, er werbe begraben, wenn blog ein gingt ober eine Sand von ihm begraben wirb; von ber Perfon fagt man eben bas Begraben werden nur aus, wenn ber gange Leib begraben wirb, weil und inwiefern namlich beier nicht blog ber Berson angebort, sonbern auch biefelbe reprafentirt. Die Berufung at bie noch vorhandenen Blutreliquien Chrifti beweist nicht, bag bas gange Blut ebet auch nur ber größere Theil besfelben aus ber Union entlaffen mare; vollenbe beweit fie nicht, bag bas wieberangenommene Blut aus ber Union entlaffen war. Bal. über bie Blutreliquien Chrifti Kilber diss. 3. sect. 1. a. 2. n. 5, und Bifchef Laurent im Röln. Paftoralbl. 1867, G. 89 ff.

Dbgleich bem Gesagten zufolge nach bem Tobe Chrifti alle Beftanbtbeile feiner Menscheit fortbestanben und in seiner Person vereinigt blieben, so war Christins milrend dieser Zeit boch nicht im eigentlichen Sinne Mensch; benn Menschin besagt, die menschliche Natur als solche besiten; die menschliche Natur aber ift nur ein ver geistiger Seele belebter Leib. So lehren die TT. allgemein (in 3. p. q. 30. a. 4 a.

1. 3. dist. 21 vgl. Petav. 1. 12. c. 20) gegen ben Lombarben und huge von Bl. Bistor. Das Babre, was ben letteren vorschwebte, könnte man vielleicht baburd aus brüden, baß man sagt, Christus sei zu jener Zeit zwar nicht actu und formaliter, aber boch habitu und virtualiter Mensch gewesen, inwiesern die getrennten Theile für die Wiedervereinigung wirsam bestimmt und erhalten blieben, und vermittelst der göttlichen Berson der Leid auch reell in einer der Naturunion äquivalenten Weise Eigenthum der Seele blieb. Bon hier aus erledigt sich leichter und besser, als es meist von den ET. geschieht, der Grund Hugo's, daß, da Christus nur als Mensch Priester sei, sein ewiges Priesterthum während der Todeszeit hätte unterbrochen werden müssen, wenn er nicht mehr Mensch gewesen wäre; denn er blieb in der That soviel Mensch, daß er der Seele nach Opferer und dem Leibe nach Opfer sein konnte.

III. In mannigfacher Wechselbeziehung mit ber Lehre vom Inhalte und 400 ber zeitlichen Ausbehnung ber Union, als Boraussetzung, nähere Bestimmung und Erweiterung berselben, steht die Lehre von der im Inhalte der Union stattsfindenden Bermittlung, oder dem sogen. ordo naturae in der Union. Eine solche Bermittlung kann man in zweisacher Richtung sinden, 1) zwischen der ganzen Natur und ihren beiden Theilen, und 2) zwischen diesen Theilen unter sich. Nach beiden Richtungen hin ist die Bermittlung der Union keine müßige Speculation, sondern von tief einschneidender dogmatischer

und theologischer Bebeutung, wie fich fogleich zeigen wirb.

1. In erfterer Richtung wird ibeell und in ber Intention 500 Gottes (in ordine intentionis) die Annahme ber einzelnen Theile bedingt burch bie Bugehorigfeit berfelben gur gangen Ratur, und eben biefe Urt ber Bermittlung ber Union ift ber Grund, weghalb bie Theile im Augenblicke ihrer Union untereinander gleichzeitig auch mit Bott unirt murben. Bon Seiten ihrer Bermirtlichung (in ordine executionis ober "in via operationis" Thom.) aber wird umgekehrt die Union ber gangen Ratur burch die ihrer Theile bedingt, und biefe Urt ber Bermittlung ift ber Grund, warum bie Theile auch nach Auflösung ber Natur noch in ber Union verharren tonnten und nachher wieber miteinander vereinigt werben mußten. In ahn= licher Beife liegt auch bie natürliche Union zwischen Geele und Leib in einer Sinfict ber hypostatischen Union beiber zu Grunde und in anderer Beziehung liegt lettere ber erfteren zu Grunde; jenes zeigt fich namentlich im erften Ur= fprung Chrifti, biefes gwar am beutlichften bei feinem Tobe und feiner Aufer= ftehung, ift jedoch auch im Ursprunge Chrifti selbst wohl zu beachten, ba bier ahnlich, wie in ber Auferftehung, bie bereits mit bem Logos unirten Gubftangen bes Leibes und ber Seele unter fich gu Giner Natur vereinigt murben.

Bgl. hiezu Thom. 3. p. q. 6. a. 5; dazu bef. Suarez disp. 17. sect. 1. 2. 5. Das soi über ben ordo executionis Gefagte wird zwar von ben Stotisten bestritten, gehört aber wesentlich zur lebendigen und organischen Auffassung der Constitution Christi, sowie der göttlichen Mutterschaft Maria, bei welcher es von den BB. nachbrudlich hervorgehoben wurde; s. u. § 230.

2. Bahrend bie Bermittlung ber Union in ber ersten Richtung erst von 502 ben Scholastikern in's Auge gesaßt wurde, ist sie nach ber zweiten Richtung bereits von ben Batern vielsach betont worden in dem Ariom, daß ber Leib mediante anima, die Seele mediante mente mit der Gottheit vereinigt sei. Der Sinn bieses Arioms ist negativ nach dem sub 1 Gesagten bahin zu bestimmen, daß die in Rede stehende Bermittlung keineszwegs die unmittelbare und direkte Union des Leibes ausschließen darf, als ob nämlich die Seele allein unmittelbar, der Leib aber bloß insofern mit Gott

geeinigt ware, als er burch natürliche Union mit ber hypostatisch geeinigten Seele in Berbindung steht; im Gegentheil ließe sich sogar sagen, bag auch umgekehrt die Union der Seele einigermaßen durch den Leib oder vielmehr durch ihre Beziehung zum Leibe bedingt sei. Dies vorausgesett lätt sich der positive Sinn des Axioms in folgender Weise sessen.

a. Uriprunglich murbe bie Formel von ben Batern angewandt aus einem febr prattifchen, in Folge ber Unichauungen ber Seiben und ber Arianer entstandenen Bedurfniffe. Rach biefen Unschauungen murbe bie Unnahme bes Fleisches burch Gott beghalb fur unmöglich ertlart, meil einerseits Gott burch biefe Annahme, wie ber menschliche Geift, gur Geele bes Wleisches werben und fo von feiner Sobe berabsteigen und namentlich feine Unveranberlichteit preisgeben muffe, und weil anbererfeits bas Rleifch als foldes gu weit von Gott abftehe und feiner absoluten Beiftigfeit gu fremb gegenüberfiebe, um mit ihm fo innig vereinigt zu werben, wie mit bem geschaffenen Beine. Dem erstern Ginmanbe gegenüber betonten bie BB. bie Formel mediante anima in bem Ginne: in ber Union bes Reifches mit Gott trete bie Geele fo zwifden bie verbundenen extremen Glieber, bag fie biefelben unvermischt auseinanderhalte, indem die Befeelung bes Rleifdes burd eine geschaffene Seele bie Befeelung besfelben burch Gott ebenfo überfluffig wie unbentbar mache. Dem anderen Einwand gegenüber follte bie Formel bejagen: in ber Union bes Fleisches mit Gott trete bie Geele jo gwijden bie extremen Glieber, daß fie vermoge ihrer Bermandtichaft mit beiben 3 gleich, nämlich mit bem Leibe als beffen naturgemäßes Lebenspringip und mit Gott als Gbenbild feiner geiftigen Ratur, ben allgu weiten Abftanb zwischen jenen Gliebern aufhebe und jo eine naturgemage Berbindung ermögliche refp. erleichtere. Rachbem nun einmal ber Geele biefe bebeutiame Mittelftellung angewiesen war, tonnte man bie lettere auch gegen bie Apollinariften verwenden, indem man benfelben vorhielt, fie hoben mit ber Laugnung ber menichlichen Geele rejp. ihrer Beiftigfeit basjenige Mittelglieb in Chriftus auf, burch welches bie extremen Glieber naturgemag fo aus einandergehalten und verbunden murben, bag bie Union berfelben nach feiner Seite bin als naturwibrig ericheine.

Der in ber Formel mediante anima ausgesprochenen Mittelftellung ber Seele lagt fich aber noch eine viel weitere Bebeutung geben und ift ihr auch

ichon jum Theil von ben Batern gegeben worben.

b. Zunächst zeigt sich diese Bedeutung in dem Akte der Annahme ober in der Herstellung der Union als einer assumptio carnis medianto anima, wo die Formel eine gewisse Priorität der Annahme der Sele vor der des Fleisches bedeutet. Einerseits ist nämlich die Seele, näher die geistige Seele als solche unmittelbar und an sich, weil Gott näher stehend, so beschaffen, daß ihre Annahme schlechthin angemessen ist, während das Fleisch diese Congruität erst von der Sele empfängt und als ihretwegen annehmbar auch bloß mitannehmbar ist. Deber ist die Annahme der Seele in der Intention Gottes der Grund der Witannahme des Fleisches, was man vom Fleische gegenüber der Seele mit sagen kann. Andererseits wird die Seele bei ihrer Annahme von Gott geschaffen — nicht, wie der Leib, anderswoher, d. h. aus einer vorber Gott

nicht angehörigen Substanz, genommen — und als etwas unmittelbar von Gott hervorgebrachtes und in seinem ersten Ursprunge mit ihm Bereinigtes bei ber Annahme bes Leibes von Gott in biesen mitgebracht. Daher stellt sich bie Annahme bes Leibes in ihrer Ausführung so bar, bag bieser zu ber bereits in ihrem Ursprunge mit ber Gottheit vereinigten Seele ausgenommen wird, um

mit ihr bie hopoftatische Union zu theilen.

c. Sobann hat bie Formel mediante anima reip. mediante mente eine soe hohe Bebeutung für ein tieferes Berftanbnig ber Union in ihrem Beftanbe, indem fie bier einen gewiffen Borgug ober eine bobere Stellung innerhalb ber Union ber gangen Ratur bebeutet, welche ber Geele als bem Bott naber ftehenden Elemente gegenüber bem Leibe gutommt. a) Zuerft bruckt bier bie Formel aus, bag bie Geele, als vermoge ihrer geiftigen Wefenheit fubftangiell unwandelbar, gleichsam ben festen burch fich felbft consistenten Rern ber unirten Ratur bilbet, welchem ber Leib ben feine Union bebingenben organischen Bufammenhang feiner Glemente verbanft, mahrend zugleich ber einem beharr= lichen Wechsel unterliegende Stoff bes Leibes nur infofern und fo lange in ber bypoftatifden Union verharrt, als er mit ber Geele verbunben bleibt ober wenigstens die Bestimmung zur Bieberbelebung burch die Geele behalt. 3) Go= bann weist bie Formel barauf bin, bag, weil bie Geele, namentlich nach ihrer geiftigen Geite, bas Innerfte und barum zugleich Tieffte und Sochfte in ber menfchlichen Ratur ift, bie gange Ratur von Innen beraus und von Oben herab mit Gott vereinigt fei. 7) Damit ift weiterhin angebeutet, bag bie menichliche Ratur bem Geifte nach in innigerer und vollerer Beife an ber Subsifteng ber gottlichen Berfon participire, indem nach biefer Seite hin bie Union nicht blog eine hypoftatische, sondern auch in speziellerem Sinne eine perfonliche ift (f. oben n. 481), und bag ferner bie menschliche Ratur bem Geifte nach auch unmittelbarer und in vollerem Ginne bie Bohnftatte ober ber Thron ber gottlichen Person ift und in höherer und reicherer Beife ben Ginflug berfelben empfangt als bem Leibe nach. 3) Enblich tft in ber Formel barauf hingewiesen, bag bie Gottheit als bas oberfte belebenbe und leitende Pringip ber menschlichen Natur biefe ihre Funktionen bem Leibe gegenüber in ahnlicher Beife vermittelft ber geiftigen Geele ubt, wie bie Geele ihrerseits biese Funktionen gegenüber ben übrigen Theilen bes Leibes burch bas Berg und bas Saupt besfelben ausubt.

Bgl. bie betr. Stellen ber BB. bei Petav. l. 4. c. 13 u. Thomassin l. 4. c. 9.507 Bon ben TT. f. Thom. 3. p. q. 6. a. 1-2; in 3. dist. 2; hier auch Bonav. u. bef. Aegid., ber bie gange Frage am eingehenbsten und geistreichsten behandelt; Suarez disp. 17.

IV. Im Anschluß an die Bermittlung ber hypostatischen Union des 308 Leibes durch die Seele, resp. das geistige Prinzip in der menschlichen Natur, behandeln die TX. auch die weitere Frage, ob man nicht ebenso auch von einer Bermittlung der Union des menschlichen Seistes durch die demselben inhärirende heiligmachende Gnade reden könne oder musse. Man könnte nämlich benken, die hypostatische Union, als die höchste übernatürliche Union des Geistes mit Gott, könne und musse durch die heiligmachende Gnade als eine gottsörmige übernatürliche Beschaffenheit oder qualitative Heiligkeit des Geistes wie durch eine zu ihr vordereitende Disposition oder Zubereitung der anzunehmenden Natur des Geistes bedingt werden, und

zwar entweder mit physischer Nothwendigkeit, wie die Bereinigung bes Leibes mit ber Geele burch bie organische Gestaltung bes erfteren bebingt wirb (Alex. Hal.), ober blog de congruo, wie bie Berleihung ber beiligmachenben Gnabe in ber Regel burch eine von ber aktuellen Gnabe berporgerufene attuelle Disposition bes Willens bebingt wird (Bonav.). Ginige fdeinen noch weiter gegangen zu fein und ber eminenten qualitativen Beiligkeit ber menichlichen Geele Chrifti bie Bebeutung beigemeffen gu haben, bag biefelbe bie hypostatische Bereinigung geforbert und nach sich gezogen babe, wie in ben übrigen Beiligen (f. B. III. n. 876) bie beiligmachende Gnabe bas Band

ift, welches die Ginwohnung bes bl. Geiftes mit fich führt.

Wie jeboch die lettere Meinung offenbar und birett bas Wefen ber hypostatischen Union gefährbet, so find auch die beiben anbern Meinungen mit Recht faft allgemein von ben fpateren Theologen verworfen worben, und zwar in boppelter Sinficht. Ginerfeits namlich gebort bie beiligmachente Gnabe bloß zur accidentellen Bollenbung ber menschlichen Ratur, mabrent bie hypostatische Union beren substangielle Bollenbung bewirtt; Die fubstanzielle Bollenbung aber geht naturgemäß ber accibentellen voraus, und wirb na mentlich in unferem Falle allgemein geradezu und schlechthin als der Grund ber ersteren betrachtet und behandelt. Andererfeits tann auch die beiligmachenbe Gnabe als ein bloges Accibeng ber Gubftang bes Geiftes feine bobere Em pfänglichkeit ober Congruitat hinfichtlich ber hypoftatischen Union verleiben, als jene Substang aus fich besitt; benn bie hypostatische Union erfast eben bireft bie Gubftang als folde in ihrem innerften Wefen, und zwar noch weit mehr als bieß durch die Gnabe geschieht, da die Gnabe vermöge ihrer Union mit ber Geele von biefer getragen wirb, mahrend vermoge ber hopoftatifden Unie bie Geele von Gott getragen wirb. Wenn bemnach bie Geele nicht an fic ober ihrem Befen nach fur die hypoftatifche Union empfänglich ift, fo tam fie auch burch bie beiligmachenbe Gnabe nicht empfänglich gemacht werben; und bei bem unendlichen Abstande, ber zwischen Gott und jeber auch ber bochitbegnabigten Creatur übrig bleibt, tann man auch nicht fagen, bas lettere burch die Gnabe ber Union murbiger merbe, als fie es aus fich ift.

G. hiezu Thom. 3. p. q. 2. a. 10; in 3 dist. 2. q. 2. a. 2. Die Unficht son Al. Hal. (p. 3. q. 1. m. 2. a. 1) und Bonav. (in I. 3. d. 2. a. 3. q. 2) ift, wit was ben übrigen EE, fo besonders auch von der fpateren Frangistanericule energifc befannt worben; f. de Rada tom. 3. contr. 4. a. 6. Ueber bas Gange eingebenb Swares dien 10. sect. 2; Rleutgen a. a. D. G. 239 ff.; v. Goagler § 19.

Roch weit mehr, als bie Bermittlung ber hypostatischen Union bei iber Berftellung burch die heiligmachenbe Gnabe ausgeschloffen bleiben muß, ficht es feft, bag babei tein Freiheitsatt ber Geele Chrifti als Disposition interveniren tonnte, wie bieg beim Empfange ber beiligmachenben Ginte geschieht, weil ja jebe Thatigkeit bas Pringip berfelben bereits als subfiffines vorausjest. Allerbings nehmen bie ET. bei Chriftus noch weit nachbrid licher, als bei ben Engeln und ben erften Menichen, an, bag er im Augen blide ber Erichaffung feiner Geele fich burch einen Aft ber Freiheit zu Gat hingewandt habe. Aber bezüglich ber hypoftatifchen Union tann biefer fin heitsatt nur bie Bebeutung einer bantbaren Acceptation ber bereits polzogenen Union haben; und bas genugt vollfommen, bamit bie Union auch in

Hinsicht auf die Concurrenz der menschlichen mit der göttlichen Freiheit bei ber Bollziehung derselben einen eminent personlichen Charakter habe. Sher kann man sagen, jener Freiheitsakt vermittle, als Acceptation berselben, den Eintritt der Menscheit Chrifti in die positiven und negativen Zustande, welche ihr von ihrem Ursprunge an eigen waren, nämlich einerseits in den Zustand der Heiligkeit und Herlichkeit, und andererseits in den Zustand der Niedrigkeit und Leidensfähigkeit, worüber später Näheres.

Bgl. v. Schägler a. a. D.

§ 228. Der Ursprung ber hypostatischen Union burd übernatürliche Birtsamteit Gottes ober bie actio unitiva in hinsicht auf ihr Prinzip und Objett, sowie bie Concurrenz berfelben mit ber ewigen Zeugung in ber Probuttion Christi.

Literatur wie im folg. S; baneben Thom. 3. p. q. 24.

Inbem bas apostolische Symbolum die leibliche Geburt, das constantino-611 politanische bie Incarnation bes Sohnes Gottes burch ben hl. Geift vermittelt werben läßt: bezeichnen beibe Symbole ben bl. Beift, alfo eine gottliche Person, als bas aftive Pringip ber Incarnation bes Sohnes, und zwar zum minbesten und vor Allem als bas einzige bewirkenbe Bringip ber hypostatischen Union bes Logos mit ber Menschheit. Allerbings wird zugleich barin ausgesprochen, bag auch bie Entstehung ber Menscheit selbst in unserem Kalle in einziger Beise unmittelbar auf Gott zurudzuführen fei; und biefes Moment fpringt fogar bort, mo, wie im apostolischen Symbolum, von ber Incarnation als Geburt die Rebe ist, zunächst in die Augen. Wie jedoch bie Entstehung ber Menschheit in ber Incarnation nur bas setundare, nicht bas primare Moment ift: so muß auch bie Wirtsamfeit bes hl. Beiftes an erster Stelle nicht auf biese, sonbern auf bie Union ber Menschheit mit bem Logos ober bie Union bes Logos mit bem Fleische bezogen werben. So fällt bie actio incarnativa zusammen mit ber actio unitiva, beren spezifischer Charafter wieberum nach bem oben § 223 Gesagten sich baburch ausbrücken läßt, daß man sie als actio infusiva Verbi in carnem ober ungens carnem Verbo bezeichnet.

I. Bezüglich biefer Attion nun ift in bem incarnatus est de Spiritu S. 612 zunächst allgemein ausgesprochen, baß bas Prinzip berselben Gott selbst ift, von welchem bieselbe in übernatürlicher Beise ausgeht.

Und in der That ist die hypostatische Union einer göttlichen Person mit der menschlichen Natur noch weit mehr eine spezifisch göttliche Wirkung, als die Bereinigung der geistigen Seele mit dem menschlichen Leibe und die bes hl. Geistes mit dem geschaffenen Geiste durch die Gnade. Denn diese Bereinigungen sind nur desthalb spezisisch göttliche Wirkungen, weil Gott allein und unmittelbar das produktive Prinzip der geistigen Seele und der Gnade ist, oder weil diese der Produkte, obgleich etwas Endliches außer Gott, doch ihrem Wesen nach unmittelbar von ihm allein abhangen. In der hypostatischen Union aber muß das sie bewirkende Prinzip nicht bloß über ein endliches, sondern über ein unendliches Obiekt verfügen können, da es sich

um bie Mittheilung bes eigenen perfonlichen Geins Gottes ober um eine Eingiegung Gottes felbft in bie Menschheit hanbelt.

- Der Umstand, daß man dem Dogma von der göttlichen Mutterschaft Maris justler sagen muß, Maria habe dem Sohne Gottes seine menschliche Natur gegeden, hat die fraze angeregt, ob bei der Bewirfung der hypostatischen Union ein Geschöpf nicht wenigsent als causa physica instrumentalis mit Gott als der causa principalis mitwirfen könne. Die T. sind darüber getheilt. Zebenfalls kann die Frage nur von solchen bejaht werden, welche die Möglichkeit einer solchen causa instrumentalis auch dez. der Bereinigung der Leibes mit der Seele und der Mittheilung der Gnade bejahen. Aber daraus, das sit in diesen Fällen bejaht wird, folgt noch lange nicht, daß sie auch in unserem Falls diesen Produktes in ein Subjekt dienstidar sein mit ihm bei der Mittheilung seiner selbe mitwirken. In concreto liegt aber auch die Betheiligung der Mutter Gottes deim Uprunge Christi in einer ganz anderen Richtung, indem Maria ihrerseits bloß das Schich hergibt, welches die göttliche Ferson mit sich vereinigt, oder ein Substrat, welchem die göttliche Subsissen mitgetheilt oder in welches dieselbe eingegossen wird.
- II. Obgleich in ber Regel blog ber bl. Beift als bemirtenbes Bringip und Bermittler ber Union bargestellt wird, bie in ber Ball giehung berfelben ftattfindende Unnahme ber menichlichen Ratur aber nur bem Sohne Gottes zugeschrieben werben tann: fo ift boch bie Bemir tung ber Union ober bie actio unitiva zweifellos eine gemeinichaft liche Sanblung ber Trinitat, wie alle anberen Bethatigungen Gotte nach Augen. Dag biefe Aftion beim Cohne allein ben Charafter ber Annahme hat, kommt nicht baber, bag bei ihm die Aftion als jolche und als von ihm ausgehend von ber Aftion ber beiben anbern Berjonen verichieben mare, fonbern baber, bag bie "Unnahme" bas annehmenbe Gubjeft nicht blog als wirkenbes Pringip, fonbern auch als formales Biel ober terminus ber Union bezeichnet. Dem bl. Geifte aber wird bie Bewirfung ber Union in jeber Begiehung nur per appropriationem beigelegt und hiebei ber Antheil ber anbern Berfonen baburch ausgebrückt, bag bie Aftion bem bl. Beifte als bem Bermittler ber Annahme von Seiten bes Sohnes ober als bem Musführer bes bem Bater appropriirten Beichluffes ber Menichwerbung bes Colum jugeschrieben wirb. Wenn bagegen bem Bater bie actio unitiva unter ben Namen ber Genbung bes Gohnes in bie Menschheit jugeschrieben wirb: fo it bieg mehr als eine bloge Appropriation, nicht als ob bie Sendung eine besondere bem Bater eigene Form ber außeren Birtfamteit bezeichnete, fonben beghalb, weil bie Genbung bes Gobnes bie nach Augen wirkfame actio unitiva zusammenfaßt mit ber innergöttlichen actio productiva, woburd ber Bater bem Sohne bas ewige Dafein gibt, und mithin ben Ginn bat, bit ber Bater in ber Bereinigung feines Sohnes mit ber Menichbeit benfelben auch in biefe binein von fich ausgeben laffe.

uie sich schon aus bem konstanten Gebrauche berselben ergibt, ihre wichtigs Grunde und barum eine ebenso reiche als tiefe Bedeutung. Wir stellen be wichtigsten Grunde kurz zusammen.

1) Die Beziehung auf ben hl. Geift als ihr Pringip fennzeichnet bie actio unibra als eine folde, welche ebenso verschieben ift von bem Wirten ber Geschöpfe und bem Birten Gottes felbst in ber natürlichen Ordnung, wie von ber naturnothwendigen inneren Birsamkeit Gottes; nach ber ersteren Seite bin erscheint baburch bie actio unitiva ale Soft

samkeit Gottes und zwar als eine über die Naturordnung hinauszielende übernatür= liche Wirksamkeit Gottes, und nach ber zweiten in Gott als eine aus freier, uberichwenglicher Liebe hervorgebenbe. 2) Die Bermittlung ber Union burch ben von ber annehmenben Berfon ausgebenben bl. Geift weist barauf bin , bag jene Berfon in fich felbft absolut vollenbet ift und nicht aus Beburftigteit, fonbern vermöge ber von ihr im bl. Beifte offenbarten Lebens : und Dachtfülle Fleisch annimmt. 3) Bie ber bl. Geift in ber Trinitat bas lette Brobutt ift, fo erfcheint gerabe er als ber naturgemäße Bermittler ber Berbinbung Gottes nach Außen und, wie als bas krönenbe Band von Bater und Sohn, so auch als hersteller bes Bandes zwischen bem Sohne und feiner gefcaffenen Ratur. 4) Ale Fleifch werbung bes ewigen Bortes bat ferner bie Menfcwerbung Analogie mit ber Bertorperung bes inneren Bortes im Geifte bes Menfchen in bem außeren Borte bes Munbes; wie nun bier bas außere Bort burd ben Obem, ber es erzeugt, auch ju bem inneren Borte in Beziehung gefett wirb, fo wird bas Fleifc bes ewigen Bortes burch ben Obem Gottes gebilbet und mit biefem Borte vereinigt. 5) In ihrem innersten Wesen ist bie Herstellung ber Union eine ber natürlichen und übernatürlichen Bollenbung bes erften Menfchen analoge Gingie gung und Einhauchung eines Lebenspringips von Seiten Bottes, namlich eine Gingiegung und Ginhauchung bes ewigen Bortes feiner eigenen Gubfifteng nach in bie Menscheit; als solche aber tritt fie am beutlichsten bervor, indem fie, und zwar in weit tieferem Sinne als die Bollenbung bes erften Menschen, burch bas Ausströmen bes ewigen Leben sobems Gottes vermittelt bargeftellt wirb. 6) Enblich muß bie Incarnation als bie erhabenfte Form ber Gelbstmittheilung Gottes an die Creatur und mithin ber Bergottlichung, heiligung und Begnabigung ber Creatur begriffen werben; unb alle biefe Birtungen find wiederum folde, welche gang fachgemäß bem bl. Geifte appropriirt und burch biefe Appropriation in ihrem Befen treffend beleuchtet werben.

Bgl. Thom. c. gent. l. 4. c. 46; sehr eingehend Alex. Hal. p. 3. q. 11. Letterer 518 stellt freilich die Stellung des hl. Geistes zur hypostatischen Union insofern in ein schiefes Licht, als er benselben nicht bloß als bewirkende Ursache, sondern zugleich als formales Bindeglied der Union oder als die gratia unionis selbst, soweit dieselbe nach ihm eine gratia increata und als solche das complementum der von ihm angenommenen gratia creata unionis sein soll, aufzusassellen schiefelse nach ihn a. 3. d. 2. a. 3. q. 2.

- IV. Betrachten wir nun die actio unitiva objektiv, b. h. nicht von 517 Seiten ihres Prinzips, sondern von Seiten dessen, was irgendwie Gegenstand dieser Aktion ist, dann ist dieselbe noch unter einem dreisachen Gesichtspunkte näher zu bestimmen. Was über ihr formales Objekt (auch obj. quo), von dem sie den Namen hat, nämlich die essektive Bewirkung der informativen Ineristenz des Logos in der Menschheit oder kurz die Eingießung des ersteren in die letztere und die Salbung der letzteren mit dem ersteren, zu sagen wäre, ist bereits oden § 223 beim Begriffe der hyp. Union selbst gesagt und dient hier als Ausgangspunkt.
- 1. Das objectum circa quod (auch subjectum, genauer substratum 518 ober terminus materialis bei ben ET. genannt), woran und worauf die actio unitiva wirkt, sind zwar bei jeder Union und darum auch hier einigermaßen beide zu verbindende Glieder. Im engeren und eigentlichen Sinne, als objectum mutandum und perficiendum per actionem, ist es jedoch in unserem Falle nur in der Menschheit zu suchen, da die göttliche Hypostase nicht als Substrat der Vervollkommnung, sondern als formales Prinzip einer solchen für die Menscheit, der sie eingegossen wird, in die Aktion hineingezogen ist. Dem Scheine nach ist freilich die göttliche Hypostase nicht nur insofern, als sie durch die Aktion einen neuen Besitz erlangt, sondern auch gerade insofern, als sie der Menscheit eingegossen wird, ebenfalls Substrat der Aktion, und sie wäre es wirklich, wenn sie, wie dei allen Eingießungen geschöpflicher Formen,

zum Behufe ber Union ober in Folge berfelben in fich verändert wurde. In Wirklichkeit wird fie aber nur infofern eingegoffen, als bas Substrat, bas burch fie vervollkommnet werden foll, an fie herangezogen und ihr unterftellt wird.

2. Das objectum quod (bei ben EE. auch terminus formalis) ber 519 Aftion, b. b. basjenige, mas burch biefelbe hervorgebracht ober erzenat wird, ift im Sinblick auf ben substangiellen Charafter ber Union felbit bie Einheit bes aus ben verbunbenen Gubftangen gufammengefesten Befens ober vielmehr biefes Befen felbft als ein burch bie Berbinbung beiber Blieber conftituirtes Wefen, alfo bas perfonliche Wefen, welches Chriftus heißt. Und zwar ift Chriftus im eigentlichen und ftrengen Ginne bas burch bie Aftion hervorgebrachte ober erzeugte Objett, ober bas Probutt berfelben, gerabe infofern, als er eben biefer bestimmte, burch bie Gingiefant bes Logos in bas Reifch vollenbete und conftituirte Menich ift; benn bas unter biefem Ramen bezeichnete Befen eriftirte als foldes, obgleich bas höhere conftitutive Prinzip besselben allerdings ichon vorhanden war, vor ber Union überhaupt gar nicht, und tritt ichlechthin erft burd bie actio unitiva in's Dasein. Weniger eigentlich und ftreng ift bas Probutt ber actio unitiva ber Logos, inwiefern er fraft berfelben ein zweites, bas menfchliche Gein erlangt; benn bas fo bezeichnete Probutt ber Aftion fellt nicht ein erft burch lettere entstehenbes Befen bar, fonbern blog bie Erweite rung ober auch bie außere Geftaltung und Belleibung eines in fich felbft bereits vorher vorhandenen Befens, welche nur infofern auch productio = Bervorführung ober Bervortragung (prolatio) genannt werben fann, als baburch bas unfichtbar in Gott Eriftirende nach Außen bin fichtbar ju fein beginnt.

3. Das objectum, in quod actio tendit (objectum s. terminus finalis), ift bagjenige Gein ober biejenige Bolltommenheit, beffen Berftellung in einem Gubjette burch bie Aftion bezielt wirb und nach bem bl. Thomas bei jeber tranfeunten Wirtfamteit in irgend welcher Uffimilation bes Gubietes ober Produttes mit bem agens besteht. Diefes ift bier nach bem Bejanten gunachit bie Geftaltung und Bollenbung ber Denichbeit burch be ihr eingegoffene gottliche Sypoftafe zu einem perfonlichen menichlichen Beit welches mit jener Supoftafe Gin Wefen ift, und fernerhin, als Riel ichledtin, bas Gottfein refp. Gottesfohnfein bes burch jene Gingiefung conti tuirten und vollenbeten perfonlichen menichlichen Befens und bamit bie abie lute Aehnlichfeit und Gleichheit begielben mit Gott. Allerbings ift auch bes Menschsein bes Cohnes Gottes, wie burch bie actio unitiva bemirft, to zugleich in berfelben beabsichtigt; weil aber bas Menschsein fur bie gottliche Berjon feine neue Bolltommenheit ift und jo fur fie an fich feinen Bem hat - es fei benn infofern, als fie baburch ein Organ fur eine neue form ber Birtfamteit zu Gunften Anberer erlangt - fo fann man basfelbe nicht als eigentliches Ziel ber actio unitiva betrachten, was benn auch icon barin ausgebrudt ift, bag bas Menschwerben ber gottlichen Berfon als eine Gen

bung berfelben nach Augen zu ben Menichen bargestellt wirb.

V. Der eigenthumliche Charafter ber actio unitiva im Berbaltnis = ihrem Objekte resp. ihren Objekten wird noch beutlicher, wenn man biefelte

mit benjenigen göttlichen Aktionen vergleicht, burch welche bie ihr analogen natürlichen und übernatürlichen Unionen (f. oben § 224 ff.), die einen vermittelst ber Erschaffung, die andern vermittelst gnabenvoller Mittheilung an das Seschaffene, zu Stande kommen.

- 1. Mit berjenigen actio unitiya, melde in ber Ginhaudung ber 522 geiftigen Seele in ben von Gott gebilbeten Leib bes erften Menfchen besteht, bat bie actio unitiva bei Christus barin Aehnlichkeit, bag bort, wie hier, a) ein in sich noch nicht perfonlich vollenbetes Substrat vorhanden war, woran und worauf Gott burch bie Ginhauchung ber Seele wirkte, um es perfonlich zu vollenben; bag barum b) ber Mensch als perfonliches Wefen bas Probutt ber Aftion, und endlich c) bie Gottebenbilblichkeit bes Probuttes bas Ziel ber Ation barftellt. Dagegen bestehen in biefer breifachen Richtung bie Unterschiebe, bag bei jener natürlichen Union a) bas eingegoffene Pringip por ber Eingiegung auch in fich felbft nicht eriftirte, geschweige etwas Ungeschaffenes mar, sonbern in ber Eingiegung und ad hoe geschaffen murbe; baß b) die Produktion bes Menschen als perfonlichen Befens die Produktion bes Menschen als Natur und zugleich eine schöpferische Probuktion bes perfonlichen Prinzips einschließt, und bag enblich c) bas Ziel ber Aktion nur in einer enblichen und unvollfommenen Cbenbilblichkeit mit Gott besteht, und baber namentlich bas Subjekt berfelben mit Gott nicht auch in seiner Beiligkeit assimilirt wirb.
- 2. Mit berjenigen actio unitiva, welche in ber Eingießung ber b228 Gnabe und ber baburch vermittelten Eingießung bes hl. Geistes in die begnadigte Creatur besteht, hat die actio unitiva bei Christus darin Aehnlichteit, daß a) das Substrat berselben eine durch Selbstmittheilung Sottes übernatürlich zu vollendende geistige Natur ist; daß sie b), weil nicht die Natur als solche vollendend, wesentlich ein Wert der übernatürlichen freien Gnade Gottes ist, und endlich c) wesentlich auf die Heiligung und zwar die höchste Heiligung einer geschaffenen Natur abzielt. Sie untersiche seitigung einer geschaffenen Natur abzielt. Sie untersiche Natur zugleich personlich vollendet, mithin d) bloß eine Natur, nicht auch eine geschaffene Person als Subsett, dem die Gnade erwiesen wird, vorausesetzt, und c) der durch die Union selbst constituirten Person die Heisigung so zu Theil werden läßt, daß dieselbe in der Constituirten dieser Person entsbalten ist.

hieraus ergibt sich insbesonbere, wie bie actio unitiva in Christus in 524 einer ganz besonderen und einzigen Beise ein Bert ber Gnabe und ber gnabenreichen Prabestination ift.

Sie ist in ganz besonderer und einziger Weise ein Werk der Gnabe, nicht nur weil die gratia unionis die kostbarste Gabe ist, welche Gott einer geschaffenen Natur mittheilen kann, sondern auch deßhalb, weil diese Gabe weniger, als jede andere, von der Natur, der sie zu Theil wird, verdient werden kann. Denn abgesehen davon, daß diese Gabe mehr über die Ansprüche und Kräfte der geschaffenen Natur hinausragt als jede andere, liegt in ihrer Verdienbarkeit sogar ein innerer Widerspruch. Verdienen kann eine Natur nur durch ihre Thätigkeit; thätig sein aber kann sie nur in Boraussehung ihrer Subsiskenz; die hypostatische Union aber gibt erst der

Natur ihre Subsistenz. Dagegen hat biese Gnabe zugleich bas Eigenthumliche, baß sie, indem sie Christus eben als personliches Weien constituirt, alle in ihr enthaltenen Borzüge, soweit diese Ehristo als einem personlichen Wesen zukommen, bemselben nicht als von Außen kommende, sondern als in seiner Constitution enthalten zutheilt und aneignet, mithin ebenso und noch mehr zu seinem wesentlichen und natürlichen Eigenthume macht, wie bem natürlichen Wenschen bie ihm von Gott geschenkten geistigen

Bermogen wesentlich und naturlich find.

Ebenjo ift bie actio unitiva in gang besonderer Beife ein Bert ber gnabenreichen Brabeftination. Bahrend fie namlich, wie alle anbern übernatürlichen Berte, aus einem gnabenvollen Rathichluffe Gottes berner geht, woburch bie Creatur jum Stanbe einer übernaturlichen Bolltommenbeit bestimmt, berufen und erhoben wird, und barum mahrhaft unter ben allgemeinen Besichtspunkt ber Brabestination fallt: ift biefer Rathichlug bat nicht auf eine geschaffene Person gerichtet, bie burch benjelben zu einem ihre natürliche Burbe überragenben Stanbe ber Bolltommenheit erhoben werben foll, fonbern bloß auf eine geschaffene Natur. Wenn man baber als Cal ftrat ber Prabeftination, wie es gewöhnlich geschieht, ein perfonliches Beier annimmt, welches zu einem übernaturlichen Stanbe ber Bolltommenbeit be ftimmt, berufen und erhoben wird: bann ift die Brabeftination bes Meniden Chriftus zu feiner übernaturlichen Bolltommenheit in analoger Beife zu benten wie die Brabestination bes natürlichen Menschen zu feiner natürlichen Bol tommenheit als Gbenbild Gottes und herr ber fichtbaren Belt, b. h. all ein göttlicher Rathichluß, wodurch Chriftus icon in und mit feinem Urfprunge vermoge feiner Conftitution in feine übernaturliche Bollfommenbeit eingefet wird - mithin als ein folder Rathichluft, welcher mit bem bas Ruftanbe fommen biefes bestimmten perfonlichen Menfchen festjegenben Ratbidluffe B fammenfällt ober vielmehr barin eingeschloffen ift.

Der wesentliche Unterschied bes Werkes der Gnade und der Prädestinatur in Christus und in den einsachen Creaturen hebt aber durchaus nicht an, daß man von Christus sagen kann, er sei als das erhadenste Werk der Gade und der Prädestination das vollkommenste Beispiel und Bordild des Wirkens der göttlichen Gnade und Prädestination. Dem einerseits bleibt es immer wahr, daß die Bewirkung der hypostatischen Union gegenüber ihrem Substrate, der menschlichen Natur, ebenso und noch wie den Charafter der reinsten Gnade und der übernatürlichen Erhebung betwie die Bewirkung der einsachen Inadenunion; und andererseits wird des Produkt derselben, oder Christus selbst, durch sie zu einem solchen Bordilde Begnadigung und Erhebung der Creaturen gemacht, das die Iehem eben in ihm, durch ihn und seinetwegen begnadigt werden können wie sollen, daß er also nicht bloß Borbild, sondern ursachliches Borbild der

causa exemplaris fur bie übrigen Begnabigten ift.

Bgl. über bie Brabestination Christi insbes. Thom. 3. p. q. 24, baju Sord u. Salm. Man knüpfte bie Frage an ben Tert ber Bulg. von Röm. 1, 3: qui same ex semine Abrahae sec. carnem] praedestinatus est Filius Dei, wo ber gried brud δρισθείς nicht nothwendig biesen Sinn hat und von den BB. auch vielsad word gedeutet wird. Sachlich aber kann und muß knbebenklich von einer Prabesinatus Green

gesprochen werben, und zwar nicht von einer Prädestination des präexistirenden Sohnes Gottes zum Menschein, da dieses für jenen nicht eine gnadenvolle Erhöhung ist, sondern umgekehrt von der Prädestination des Menschen Christus zu den nicht in seiner Menscheit eingeschlossenen oder durch seine Menscheit ihm zukommenden, sondern ihm als Menscheit durch die der Menscheit mitgetheilt gratia unionis zu Theil gewordenen göttlichen Privistezien, welche bei ihm, ähnlich wie dei den begnadigten reinen Creaturen, in der göttlichen Sohnschaft sich zusammenschlen lassen. Auf die subtile Frage, ob "der Mensch Christus" im Sinne des Subjektes der Prädestination bloß überhaupt das suppositum dieser bestimmten menschlichen Natur, abgesehn von dem bestimmten göttlichen Character der Verson (Suarex), oder in seiner Identität mit der göttlichen Person bezeichne (Salmant. und überhaupt die Frengeren Thomisten), wollen wir hier nicht eingehen. — Den Umstand, daß die Mensch heit Christi noch weniger als irgend eine andere geschassen Autur in der Lage war, die ihr mitgetheilte Gnade zu verdienen, hat August. mehrsach benützt, um sie als das pradelarissimum lumen pradestinationis et gratiae gerade nach der Seite der Underdiendarkeit der Gnade darzustellen; so z. B. de pradedest. SS. cap. 15. Bgl. d. Schäzler § 41.

hinfichtlich ber Gratuitat ber hopoftatifchen Union erörtern bie EL. gu 8. p. 528 q. 2. a. 11 febr eingebend bie Frage, ob bie Incarnation , wie nicht burch Chriftus felbft, fo auch nicht burd anbere Berfonen, namentlich bie por berfelben lebenben Altvater und besonders burch die bei berselben unmittelbar betheiligte Mutter Christi habe verbient werben konnen. An ein meritum de condigno beg, ber hypostatischen Union in fich selbst ist unter keinen Umftanden zu benken, weil dieses überhaupt nicht bez. ber Ans beren zu erweisenben Gnaben, und um fo weniger bez. einer fo hohen, alle anderen Gnaben umfassenben Gnabe stattfinden kann. Auch ein mexitum de congruo hat insofern Schwierigteit, als die Incarnation resp. das auf Grund berselben von Gott vorausgesehene Berbienst Christi thatsachlich ber Grund aller Gnaben ift, burch welche erft irgend welches übernaturliche Berbienft von Seiten ber Menichen moglich wirb. Diefe Schwierigkeit wird umgangen, wenn bas meritum de congruo entweber blog im Sinne einer dispositio congrua, b. h. einer angemeffenen Borbereitung auf bie in fich gang und ausschließlich bom freien Rathichluffe Gottes abhangige Berwirklichung ber Union verftanben ober boch im Sinne einer Erwirtung nur auf gewiffe Umftanbe ber Berwirklichung, 3. B. in bem bestimmten Befolechte ober im Schoofe einer bestimmten Mutter, bezogen wirb. Bei Abraham und David tritt ein berartiges Erwirken ber Incarnation innerhalb ihres Geschlechtes beutlich zu Tage, aber ebenso auch die Beschränfung bes meritum auf das einsache congruum, weil Gott aus freiestem Rathschlusse gerade ihnen mit Rücksicht auf ihre Tugend die Berheißung gab. Gin wefentlich anderes meritum tann man auch ber fel. Jungfrau nicht jufchreiben. Auch fie verdiente in keiner Beife bie Incarnation in fich; wohl aber verbiente fie burch bie ihr verliebene Gnabe de condigno ben Grad ber Beiligkeit, woburch fie eine bes von Sott verheißenen Chriftus wurbige Mutter werben tonnte; und inwiefern fie vermoge ber burch ihr Berbienft erworbenen Beiligkeit vor allen anderen Frauen und allein seiner würdig war, tann man auch sagen, fie habe de congruo verbient, baß gerabe fie wirklich bie Mutter Christi murbe.

In der späteren Scholastik hat das Bechselverhältniß der Berdienste Christi und der 529 Borväter zu vielsachen spihsindigen Hopothesen und Controversen Beranlassung gegeben. Namentlich hat man hier den Begriff eines meritum compensatorium (sc. doni jam dati vel aliunde decreti) im Gegensat zum meritum impetratorium hereingezogen, indem man balb sagte, die merita Christi seien bezüglich der Gnade der Borväter nur ein meritum compensatorium — was mindestens sehr bebenklich —, bald, die merita patrum seien ein solches meritum für die ihnen durch Christis impetratorisch verdiente Gnade. S. dats über bes. Reynaud 1. 3. soct. 2. cap. 2.

3. Der Unterschied ber actio unitiva in Christus von ben beiben 550 anbern mit ihr in Parallele gebrachten Aktionen läßt sich positiv baburch besteichnen, daß sie hinsichtlich bes burch bieselbe constituirten ober erzeugten Wesens ben Charakter einer zeugenden Aktion hat. Die von Gott burch die Eingießung ber Seele in ben Leib vollzogene Erzeugung bes natürlichen Menschen hat nämlich im Gegensatz zur Zeugung ben Charakter

ber Erichaffung, weil bie eingegoffene Geele nicht ber Gubftang Bottes entnommen, fonbern aus Richts erichaffen, und fo auch bas burch biefelbe erzeugte Gubjett ichlechthin etwas Erichaffenes ift. Die Mittheilung ber Gnabe refp. bes bl. Beiftes aber ftellt gwar infofern eine gemiffe Bem gung aus Gott bar - und wirb auch wirklich fo genannt -, als in ihr gottliches b. h. gottahnliches Leben burch eine gemiffe Mittheilung ber gottlichen Gubftang mitgetheilt wirb; boch auch fie hat feineswegs ben wirflichen Charafter einer zeugenden Aftion im ftrengen Ginne bes Bortes, ba bie mib getheilte gottliche Gubftang bier nicht gur fubstangiellen Conftitution eines burch biefe Mittheilung zu erzeugenben Wefens verwandt wird und baber bie Natur und bas Leben Gottes nicht fubftangiell und wefenhaft zu eigen macht, alfo feine absolute Aehnlichfeit ber Ratur berbeiführt. Bei Chriftus bagegen hat bie actio unitiva wesentlich bie Tenbeng, einerseits nicht eine geschaffene, fonbern bie eigene Substang Gottes mit bem geschöpflichen Substrate gu bereinigen, und anberseits biefelbe fo zu vereinigen, bag fie als constitutions Bringip in bas mit bem Substrate conftituirte perfonliche Wefen eingebt und baburch biefem bie gottliche Ratur felbft zu eigen macht; fie ift alfo bie En zeugung eines Befens burch Mittheilung ber Gubftang bes Erzengers, moburch bas erftere bem letteren in feiner Ratur ähnlich wirb, alfo in voller Bahrheit eine zeugenbe Aftion.

In biefer Eigenschaft hat bann bie actio unitiva bie innigfte Ber wandtichaft mit ber ewigen Beugung bes Logos in fich felbit, ohne barum ihrem Begriffe nach mit biefer gufammengufallen, refp. ohne bas ber Rame ber Zeugung beiberfeits abaquat biefelbe Bebeutung hatte. Der Logos in fich wird nämlich in ber generatio aeterna burch Gott gezent, inmiefern er feiner gangen Gubftang nach aus Gott und in Gott hervorgeht, in ahnlicher Beife, wie bie Frucht einer Pflange gang and biefer und in biefer hervorgeht. Chriftus als folder aber wirb, mie fin Name es andeutet, in ber actio unitiva burch Gott gezeugt, indem er burch Eingiegung ber gottlichen Substang bes Logos in bie von ihr verschiebene Subftang bes fleifches ober burch substangielle Berbindung ber erfteren mit ber letteren constituirt wirb, wie burch die Berbindung bes Samens mit ber Erbe eine Pflanze erzeugt wirb. Dt. E. 2B. bie Art und Beife ber Mit theilung ber Gubftang bes Erzeugenben an und in bas Erzeugte, woburd be Erzeugung eben zur Zeugung fich geftaltet, geschieht im erfteren Falle gleichiam burch eine Berausgestaltung ober Berausbilbung aus ber Gub ftang bes Beugenben, im zweiten burch eine Sineingestaltung obr hineinbilbung in ein bem Beugenben außerliches Gubftrat Darum aber, weil auch bie actio unitiva, nicht zwar in Bezug auf be Menschheit Chrifti, fonbern in Bezug auf ben Menschen Chriftus Beugung burch und aus Gott genannt werben tann, ift biefelbe nicht ichlechibin all eine zweite Zeugung ber Perfon Chrifti, geschweige benn als ein zweiter felbitftanbiger Grund ber gottlichen Sohnichaft in Chriftus gu betrachten. Gegentheil ift biefelbe in organischer Berbinbung mit ber ewigen Zeugung P betrachten und ftellt fich in biefer Berbindung auch von felbft bar, wie fic fogleich zeigen wirb.

582 V. Bisher haben wir bei ber actio unitiva bie ber Menichbeit im

gegossene göttliche Hypostase einsach als solche in's Auge gesaßt und bavon abstrahirt, daß diese Hypostase selbst wieder das Produkt einer göttlichen Altion, nämlich der ewigen und immanenten Zeugung Gottes, ist. Dadurch, daß dieselbe speziell unter diesem Gesichtspunkte betrachtet wird, tritt die actio essitiva selbst in organische Verbindung mit der generatio aeterna, und zwar in mehrsacher Weise.

Wenn man bie actio unitiva unter bem Gesichtspunkte ber Annahmesseines zweiten außern und zeitlichen Seins von Seiten bes Sohnes Gottes betrachtet: bann ist bas Berhältniß berselben zur generatio aeterna bieses, baß ber burch lettere von Ewigkeit im Schooße bes Baters eristirenbe Sohn burch jene nach Außen hervortritt; und so erganzen sich bann beibe Aktionen, unter bem Gesichtspunkte bes Ausgehens aus Gott, zu bem Begriffe ber Senbung bes Sohnes Gottes nach Außen ober auch, unter bem Gesichtspunkte ber Erzeugung, zu bem Begriffe ber außeren Geburt (partus) bes im Schooße bes Baters gezeugten Sohnes.

Wie aber bie Annahme best zeitlichen Seinst burch ben Sohn Gottes 584 gur Voraussehung hat, daß die Frucht ber emigen Zeugung substanziell in eine geschaffene Natur eingegoffen wirb: fo beruht bie Senbung und außere Geburt bes Sohnes Gottes auf einer hineinbilbung ber Frucht ber emigen Zeugung in eine geschaffene Natur, welche unter bem Begriffe ber Hineinzeugung in ein außeres Substrat sich an die letztere als eine Herauszeugung aus und in bem Inneren Gottes anschließt und so als Fortsetzung ber emigen Beugung nach Außen betrachtet merben tann. Roch beutlicher tritt bas organische Berhältnig ber beiben Attionen hervor, wenn man barauf fieht, wie beibe in ber Erzeugung Chrifti, als bes eigentlichen Probuttes ber actio unitiva, zusammenwirken. Denn Chriftus als solcher kommt baburch ju Stande ober wird baburch erzeugt, bag bie burch bie ewige und barum noch fortwährend bauernbe Zeugung aus bem Bater hervorgehenbe Hypostase bes Logos vermöge ber actio unitiva mit ber menschlichen Substanz zu Ginem Ganzen zusammengebilbet wirb. In Folge beffen wirken beibe Aftionen in ber Erzeugung Chrifti fo zusammen, bag fie bezüglich biefes Probuttes eine Gesammtattion bilben, welche als folde nicht blok Erzeugung, sonbern Zeugung Christi burch Gott ben Bater und aus bemselben genannt werben kann, und zwar ebenso wahrhaft und eigentlich, ja noch mabrhafter, als bie Erzeugung eines blogen Menichen burch geschlechtliche Zeugung burch einen menschlichen Bater, in welcher ebenfalls nicht bie gange Substang bes Gezeugten, geschweige bas personbilbenbe Pringip, aus ber Substanz bes Baters herkommt. Diesen Namen aber verbient bie Erzeugung Chrifti um so mehr, weil vermöge ber Concurrenz ber beiben Attionen bas gemeinschaftliche Probutt, Chriftus, eben als ein foldes erzeugt wirb, welches burch Mittheilung ber gottlichen Substanz aus bem Bater bessen ganze Natur empfängt und als eine von ihm verschiebene Person in ber Aehnlichkeit ber Natur ober als sein Cbenbild aus ihm hervorgeht. Es ist babei gang gleich, ob man in biefer Zeugung Christi bie beiben Attionen nebeneinander als zufammenwirkend benkt ober in recto, und zunächst bie actio unitiva als Beugungsatt betrachtet, wie benn auch eben biefe bei ber geschlechtlichen Beugung schlechthin Zeugung genannt wirb; man muß nur im Auge behalten,

baß bort, wie hier, bas Probukt ber actio unitiva nur barum eigentlich und vollkommen gezeugt wird, weil ber Zeugende das, was er durch dieselbe einigt ober eingießt, aus und in sich selbst gezeugt hat. Diese Anschauungsweise liegt sowohl ben evangelischen Stellen zu Grunde, worin Christus die gottliche Sohnschaft auf Grund seiner Besiegelung ober Salbung durch den Bater behauptet, wie den apostolischen, worin die Salbung Christi durch Gott burch seine Zeugung aus Gott bestimmt und begründet wird (s. oben n. 123).

Obgleich nun nach bem oben Befagten bie actio unitiva und bamit auch bie Erzeugung Chrifti als folden bem heiligen Geift jugeidrieben wirb und ebenfo bem Sohne Gottes felbft zugeschrieben werben tann und muß: fo liegt boch auf ber Sand, bag biefelbe unter bem Ramen und in ber Form ber Beugung meber bem beiligen Beifte noch bem Gobne Bottes felbit, fonbern nur bem Bater jugefdrieben merben fann, und gmar aus einem boppelten Grunbe. Die Beugung eines gufammengefesten Wejens überhaupt geschieht baburch, bag bas gezeugte Probutt burch ein von bem zeugenben Pringip aus fich felbft erzeugtes Glement gebilbet und geftalte wird; bie bie Menschheit Chrifti jum Chriftus geftaltenbe Sypoftaje bes Loges ift aber weber aus bem beiligen Beift noch aus fich felbft, fonbern nur ans bem Bater erzeugt. Und fpeziell involvirt bie Zeugung eines perfonliden Wefens burch eine Person, wenn bie Zeugung, wie bier, feine mutterliche Ben gung ift, ein foldes pringipielles Berhaltnig, worin bie zeugenbe Perfon burd ihre Wirkfamkeit bie Erifteng bes bas gezeugte Wefen constituirenben perion lichen Pringips bewirft und begrundet. Da nun die Erifteng bes perfonlichen Bringips in Chriftus, namlich bes Logos, weber vom beiligen Beifte, noch von ihm felbit, fonbern blog vom Bater bewirft wird: fo tann auch nur ber Bater bes Logos bas zeugenbe Pringip ober ber Bater Chrifti fein. Bie baber Gott Bater allein in ber allen Berfonen gemeinsamen actio unitiva ben Logos in bie Welt fenben ober nach Augen gebaren fann: fo fann auch nur von Gott Bater allein gefagt werben, bag er Chriftum gent (f. u. n. 571).

§ 229. Der übernatürliche Urfprung ber Menfcheit Chriftt burd ein hl. Geift aus Maria ber Jungfrau ober bie actio productien humanitete im Berhältniß zu bem göttlichen ichöpferischen und bem menfclichen zeugenben Bringip in ber Empfangniß bes Fleisches Chrifti.

Literatur: Lomb. in 3. d. 3. bazu Bonav., Est.; Thom. ibid. n. 3. p. q. 31—34; bazu Suarez u. Sylvius; Thomassin 1. 2. c. 3—4; Reynaud 1. 3. sect. 2. c. 3; v. Schäzler, § 13; Oswalb, § 11—12; Morgott, Mariologie, passin; Borgianelli, la maternità divina.

Die Glaubenslehre von ber Incarnation bes Logos burch ben beiligen Seift schließt in ihrem vollen Umfange nicht nur ein, baß bie Union selbst burch übernatürliche Wirksamkeit Gottes bewerkstelligt worden, sondern und baß bas angenommene "Fleisch" nicht vorher bereits eriftirt habe, voll mehr im Augenblicke ber Union eigens für sie gebildet ober erzeugt, und worden ebenfalls durch übernatürliche Wirksamkeit bes heiligen Geistes, nicht durch die eines natürlichen Zeugungsprinzips, gebildet und erzeugt

worben ift, so bag in ber Bewirkung ber Incarnation bes Logos, resp. in ber Production Christi, die actio productiva humanitatis und die actio unitiva zu Giner gottlichen Gesammthanblung sich verbinden. Bugleich aber weist die Glaubenslehre barauf bin, daß ber heilige Geist bas Fleisch Chrifti aus Maria ber Jungfrau gebilbet habe, und zwar in ber Beife, bag Chriftus seiner Menscheit nach mahrhaft aus Maria gezeugt und geboren worben, daß mithin die übernatürliche Wirksamkeit bes heiligen Geistes die Concurrenz einer mutterlichen Zeugung in ber Probuktion ber Mensch= beit Chrifti, refp. Chrifti felbst, nicht ausgeschloffen, vielmehr ausbrudlich beabsichtigt und gerabezu begrunbet habe. Go erscheinen nach ben Symbolen bie gottliche Attion bes beiligen Geiftes und bie mutterliche Attion Maria's neben einander und in einander, und Maria als ein dem heiligen Geifte untergeordnetes und von ihm beeinflugtes (natus de Spiritu S. ex Maria Virgine) und in Gemeinschaft mit bemfelben wirkenbes (natus ex Spiritu S. et Maria Virgine) Pringip ber Menscheit Chrifti ober Chrifti seiner Menschbeit nach.

Um ben Charakter und die Bebeutung dieser verschiedenen Aktionen, wosser burch die Menscheit Christi entsteht, in sich selbst und im Berhältniß zu einsander, sowie weiterhin zu benjenigen, wodurch der Mensch, auf den sie abzielen, zum Christus wird, nämlich zu der actio unitiva und der genoratio actorna, zu beleuchten, beginnen wir mit der niedrigsten Aktion, um von da dis zur höchsten Aktion aufzusteigen, resp. mit demjenigen Prinzip, welches die Raterie der Bildung Christi darbietet, um von ihm aus dis zu demjenigen Prinzip sortzuschreiten, aus welchem die Form stammt, die Christus zum Christus macht.

I. Bas zunächst das Berhältnis Maria's zur Produktion der Menschesses heit Christi betrifft, so besagt die Ricanische Formel: incarnatus est ex Maria Virgine, zunächst, daß 1) Maria das principium materiale des Fleisches Christi gewesen, daß also bessen Stoff ober Substanz aus ihrem Fleische entnommen und nicht vom Himmel herabgebracht ober wie das Fleisch Adams direkt aus der Erde entnommen sei. Aber die bloße Hergabe des Fleisches genügt noch nicht, wenigstens nicht in dieser Allgemeinzhelt, um mit dem apostolischen Symbolum sagen zu können, daß Christus aus Waria und von ihr gezeugt sei; sonst müßte man auch von Eva sagen können, daß sie aus Adam gezeugt sei. Dazu ist vielmehr nothwendig, daß 2) Waria im Wesentlichen in derselben Weise, wie jede andere Mutter auch durch natürliche Thätigkeit zur Gestaltung des Leides Christi mitzgewirkt habe.

Diese Mitwirkung liegt a) an erster Stelle barin, daß die natürlichesso Thätigkeit der Mutter vor der Einwirkung des äußern, zur Zeugung concurrirenden Prinzips die Gestaltung eines menschlichen Leibes vorsbereitet und einleitet, indem sie einen organischen, der Bestuchtung fähigen Keim als matoria proxima für jene Gestaltung bildet, der nur einer entsprechenden Determination von Außen bedarf, um effektiv ein menschslicher Leib zu werden und so zu einer lebendigen Frucht der Mutter zu ersblühen. b) An zweiter Stelle liegt die Mitwirkung der Mutter bei der Gesstaltung von

Entwidlung ber Frucht einwirtt, baburch bie Frucht foweit forbert, bis biefelbe zum felbitftanbigen Leben außer ber Mutter fabig ift, und alsbann bie felbe gu Tage beforbert. Die erftere biefer Thatigfeiten, woburd bie Mutter in ber Empfangnig, b. h. in ber Aufnahme ber befruchtenben Ginwirtung, zum erften Buftanbekommen ber proles mitwirtt, ift bie funbamentale und wichtigere, und bie in ihr gegebene Mitmirtung mirb baber auch mit Borgug zeugenbe Mitwirtung genannt. Die zweite bingegen, als eine forbernbe und beforbernbe, ift bie fefunbare, und als Gebaren (parere, rixtsiv) refp. als Borbereiten ber Geburt (parturire) bes Gegengten von ber Beugung im engeren Ginne, fowohl ber mutterlichen, wie ber vaterlichen, unterschieden, obgleich fie im parturire fich insofern ebenfalls als eine gen genbe Thatigfeit barftellt, als fie eine ftete Mittheilung ber Gubftang ber Mutter an die proles involvirt, und fo mit ber erften funbamentalen Thatis feit gufammen bie gange ber Mutter eigenthumliche Zeugungsthatigteit bilbet. Bie jeboch felbft bas Gebaren im engften Ginne, bas edere in lucen. als Abschluß ber zeugenden Thätigkeit ber Mutter ober als Probuttion = hervorführung bes Gezeugten nach Augen, zuweilen, befonders in ben antilen Sprachen, ale Zeugen (vervar, gignere) bezeichnet wirb: fo lagt fich and umgefehrt bie gange zeugenbe Thatigfeit, inwiefern fie eine ber Mutter spezifisch eigenthumliche ift, als Gebaren bezeichnen, indem fie barauf gerichte ift, einem von Augen in bie Mutter aufgenommenen Rerne eines lebenbigen Bejens feine volle Geftalt und Entwicklung ju geben und fo benjelben ju Tage zu fördern.

Für bas Berftanbnig bes Dogmas von ber Muttericaft Daria ift d von hober Wichtigkeit, bag man ihre zeugende Thatigkeit nicht nach bem ab ftratten Begriff ber Zeugung, wie er auch bem Bater gutommt, fonbern nad bem fpegififden Begriffe, wie er ber Mutter als folder gutommt, bemigt; benn faft alle Schwierigkeiten, welche bie Baretiter gegen bie Gottel mutterichaft Maria erhoben, und alle Grunbe, wegen beren Manche, an ben Ausbruck Dei genitrix Anftog nehmend, biefen blog als eine figurliche Rebe weise ftatt Deipara nehmen wollen u. f. m., ruhren im Grunde baber, bat man jenen fpegifischen Charafter aller, auch ber naturlichen, mutterlichen Beugung anger Acht lagt. Im Gegenfage gur vaterlichen Beugung ift die mutterliche mefentlich nur Mitwirtung mit einem anderen Bringip, welches eigentlich über bie Erifteng bes Produttes enticheibet und von bem mithin pringipiell bie Erifteng ber gu zeugenben Berfon abbangt Wie gegenüber bem auf fie einwirkenben Pringip, fo verhalt fich bie Mutter auch gegenüber ber Berjon, beren Mutter fie wird ober ift, nur bienent, indem fie burch ihre zeugende Thatigteit berfelben einen Leib vorbereitet eber ausgestaltet und fo nicht bireft zu beren Erifteng als Berfon, fonbern blot gur materiellen Geite ihres Wefens ober ihrer Gubftang beitragt und fie in biefer nach Augen barftellt. Bie biefe Grunde es find, welche bewirten bag man in Gott nur von einer vaterlichen, nicht von einer mutterlichen Beugung reben tann: fo bewirten fie auch, bag bie mutterliche Beugung che alle Schwierigfeit auf eine Perfon bezogen werben tann, welche in fich felbe bereits por jener Zeugung eriftirt und burch biefelbe nur ein zweites, leib liches Dafein empfangt.

Die EX. faffen meift ben Inhalt und die Form ber zeugenben Thatigkeit Maria's 541 nach ihrem primaren Momente fo, baß fie fagen: Maria habe burch bie Bereitung ihres Blutes, resp. burch Ausscheibung eines Theiles ihres Blutes, die materia proxima bes Fleisches Chrifti geliefert, und viele läugnen auch ausbrudlich, daß man bei ihr von einem somen mulieris reben tonne. Indeg biefer name wird ja ausbrudlich im Protoevangelium gebraucht, und ohne ben ihm ju Grunde liegenben Begriff eines naturgemäß auf bie aus ihm zu gestaltenbe Frucht eingerichteten mutterlichen Reimes ift bei Maria, wie bei ben natürlichen Muttern, ber Begriff ber Zeugung nur mangelhaft aufrecht ju halten. Dieg haben icon fruher manche TE. eingesehen (vgl. Reynaud 1. c.) und es ift vollends nach ben Resultaten ber neueren Physiologie festzuhalten (vgl. B. III. n. 421). Daraus, bag bie BB. in ber Regel von ber Bilbung bes Leibes Chrifti aus bem Blute Maria's reben, lagt fich hiegegen fein Schluß gieben. Denn bie BB. verfteben mit ber bl. Schrift unter Blut überhaupt auch bei ber mannlichen Zeugung bie materia generationis, alfo fogar auch bas semen virile. Ramentlich betonen icon viele altere EL., bag man, wie auch bie BB. oft thun, wenigstens zugleich fagen muffe, ber Leib Chrifti fei ex carne Virginis gebilbet. (Bgl. Frassen. de inc. disp. 8. a. 8. s. 8.) — Theologisch höchst bebenklich wird bie formatio ex sanguine besonders bann, wenn man mit Scot. (in 3. d. 3. q. 2) annimmt, bas Blut fei nicht von ber Seele informirt, und bas fo weit treibt, bag man in unserem Falle fagt, bie materia corporis Christi fei niemals von ber Seele Maria's informirt, alfo auch niemals Bestandtheil ihrer Natur gewesen; benn hierburch wurde bie mabre Zeugung Chrifti aus Maria gang aufgehoben. Diefer Confequeng tann Stotus nur entgeben burch feine Theorie von ber aftiven Mitwirfung ber Mutter bei ber Beugung im Augenblide ber Empfangniß (f. u.). Das freilich, was bie Theologen fruber mit ben alteren Physiologen seminatio mulieris nannten, ift bei Maria unbedingt ungulaffig, weil es mit ber seminatio virilis forresponbirt und nur bei biefer vortommen tann. Dagegen bleibt es ein iconer und finniger Gebante, bag bei ber fofortigen bollftanbigen Ausgestaltung bes Leibes Chrifti burch ben bl. Geift bas Bergblut ber Mutter mitverwandt worben fei, wie es naturlicherweise fpater gur Rabrung und Ausgestaltung ber proles concepta verwandt wirb.

Die Angemeffenheit bes Urfprunges ber Menfcheit Chrifti auf bem Bege ber 548 menfoliden Beugung überhaupt liegt großentheile icon in ber engen Beziehung ber baburch begrunbeten Consubstanzialität Chrifti mit bem Menschengeschlechte auf feine fictbare und möglichst volle Gemeinschaft mit bemselben und auf seine Stellung als Erlofer, speziell als haupt und Mittler (f. oben n. 172). Insbesonbere foll aber auch ber zeitliche und leibliche Urfprung Chrifti ein Refler und eine Berbetrlichung feines ewigen Urfprunges fein, ber eben burch mabre Beugung bewirft wirb. Diefe Grunbe forbern jeboch keineswegs auch eine vaterliche Zeugung, weil biefe (f. u. n. 546) ber Burbe Christi und feiner jur Erlöfung erforberlichen Erhabenheit über bie Menfchen wiberfpricht. Freilich ift bie vaterliche Zeugung an fich bez. bes attiven Berhalt niffes jum Dafein bes Gezeugten weit mehr ein Abbild ber ewigen Zeugung als bie multterliche Zeugung; aber eben barum wurbe ihre Concurrenz mit ber ewigen Zeugung be z. besfelben Brobuttes bie lettere eber in Schatten ftellen ale verherrlichen, indem baburch Gott Bater nicht mehr ber einzige Bater feines Sohnes ware, und ber Sohn noch von einem anberen Bater abbangig ericbiene. Um fo leichter unb naturgemager aber tann mit ber gottlichen vaterlichen Beugung eine menfcliche mutterliche Beugung fich verbinben, ba biefelbe fich ber erfteren naturgemäß unterorbnet. Ueberbieß ift eben fie fogar in zwei Beziehungen, nämlich in hinficht auf Mittheilung ber eigenen Gubftang bes Zeugenben an bas Gezeugte unb bie Bollziehung ber Zeugung im Soooge bes zeugenben Pringips, ein volleres Abbild ber ewigen Beugung, als bie menfoliche vaterliche; und gerabe in biefen beiben Momenten liegt auch vorzugsweife bie Bebeutung ber menfolichen Zeugung Chrifti fur feine fichtbare und möglichft volle Gemeinschaft mit ben übrigen Menschen und weiterbin für feine gange Stellung als Erlofer ber Menichen. Endlich bietet bie mutterliche Zeugung Chrifti noch ben Bortbeil, bag, wie beim Falle ber Menscheit, so auch bei ber Erlösung, neben bem Manne auch bas Beib als mitthätig auftritt, und daß in ber burch die Incarnation vollzogenen Erhöhung und Berberrlichung ber menfcblichen Ratur, worin bas mannliche Gefchlecht burch bas Probutt ber Beugung reprafentirt ift, auch bem weiblichen Gefclechte fein eigenthum:

licher Antheil gewährt wirb. Der lettere Umstand ist um so mehr von Bedeutung, meil in bieser Auszeichnung des Weibes, neben der im Manne vollzogenen denkbar höchsten Erdebung einer geschaffenen Natur, die denkbar höchste Erhebung einer geschaffenen Verson bewerkstelligt wird. Und auch hier ist es nicht zufällig, daß für die böchste Erdebung der Natur gerade das männliche Geschlecht, für die der Person das weibliche Geschlecht ausgewählt wurde; denn die hypostatisch mit Gott vereinigte Natur mußte Gott selbst in seiner herrschenden Stellung und als Bräutigam der Ereatur repräsentiren, was nur das minnliche Geschlecht vermag, während die höchste Erhebung einer geschaffenen Verson zur Gemeinschaft Gottes ihren Ausbruck in dem Berhältnisse der Braut zum Bräutigam sinder und daher naturgemäß gerade im weiblichen Geschlecht repräsentirt wird. Igl. berzu Thomassin. 1. 2. c. 1—2; Thom. 3. p. q. 31; Bonav. in 3. d. 12. a. 2.

II. Bahrend Maria in ber Erzeugung bes Rleifches Chrifti alles bal geleistet bat, mas bie naturlichen Mutter leiften: ift boch bas Bringip, meburch, und bie Urt und Beife, in welcher bie bei ber mutterlichen Zeugung erforberliche aktive Determination bes weiblichen Pringips von Augen ftattfinbet, eine mejentlich verschiebene. Inbem bie Glaubenslehre fagt, Chrifins fei vom heiligen Geifte aus Maria ber Jungfrau geboren ober vom heiligen Geifte empfangen worben, ift bamit einerfeits bie naturliche De termination burch ein materielles mannliches Bringip und einen materiellen mannlichen Samen ausgeschloffen, und andererfeits eine übernatürliche Determination burch ein rein geiftiges Bringip und eine rein geistige Rraft behauptet. Daburch erhalt biefe Beugung por ber meturlichen menschlichen Beugung biefelben Borguge, welche im Prolog bei Johannesevangeliums ber Beugung ber Rinber Gottes quaeidrichen werben; b. b. fie ift 1) nicht aus bem Billen bes Dannes, fonber unmittelbar aus bem Billen Gottes; fie ift 2) nicht aus bem Billen bes Fleisches auch auf Geiten ber Mutter, weil bas Begehren bes Meifde in ber Zeugung fich nur auf bie Gemeinschaft mit bem Manne richtet, for bern aus bem Billen bes Beiftes; und fie ift enblich 3) auch nicht a sanguinibus, b. h. genauer aus ber Bermijdung bes Blutes (letteres bier im allgemeinen Ginne genommen), fonbern aus einem burch geiftige Ginwirfung von Gott geftalteten und belebten ober jum Aufbluben gebruchter Reime. Außerbem erhalt baburch ber Urfprung Chrifti, unbeschabet ber Bahrheit ber weiblichen Zeugung, eine besonbere Aehnlichkeit mit bem un mittelbar gottlichen Urfprunge bes naturliden Stammpaters ber Menichen, fo jeboch, bag er auch von biefem fich wefentlich unterideibe. indem er, ber Stellung Chrifti als bes zweiten, aus bem Geidledte felbft bervorgebenben geiftigen Stammvaters entiprechenb, bien zugleich als Menschensohn burch mabre Zeugung hervorgeben lagt. De neben bem Uriprunge burd unmittelbare Schopfung und burch natürliche Beugung in bem Urfprunge Eva's aus Abam fich noch eine britte Form bes Urfprungs finbet: fo bezeichnen bie BB. ben Urfprung Chrift all bie vierte Form, welche bie Reihe aller bentbaren Formen menichlichen Uto fprungs voll mache und als bie vollfommenfte von allen von jeber bas in fich trage, mas in ihr besonbers Bollfommenes fich findet (val. oben B. III. n. 489).

Bie biefe übernatürliche und rein geiftige Form ber Determination that fachlich bei ber Zeugung Chrifti ftattgefunden bat: jo ift eben fie aud in

bem Mage angemeffen, bag bie natürliche Form burchaus unans gemeffen gewesen ware.

Die Gründe hiefür werden gewöhnlich unter dem Gesichtspunkte der 545 Ehre der Mutter dargestellt, in der Weise nämlich, daß es der Hobeit ihrer Mutterschaft widerspreche, in dem Akte, in welchem sie zur erhadensten Würde erhoden werde, ihre jungfräuliche Würde und Reinheit zu verlieren. Und in der That widerspricht es jener Hoheit nicht nur, daß die Mutter in jenem Akte, nach Art der natürlichen Mutter im gefallenen Zustande, der stunklichen Lust unterliege; es widerspricht ihr auch überhaupt jede Form der Erniedrigung, wie sie der geschlechtlichen Zeugung selbst im Urstande vorschanden wäre. Die Mutter Gottes darf von der sinnlichen Lust auch nicht berührt werden; sie darf als solche nicht unter dem Willen des Mannes stehen; sie darf endlich, wo sie zum Tempel Gottes wird, in keiner Weise ihre körperliche Integrität verlieren.

Tiefer gehenbe Grunde aber finden fich birett in ber Hoheit bes Pro- 546 buttes ber Zeugung und in ber Stellung und Bebeutung ber Letteren.

1. Bundoft forbert bie Gottheit ber Berfon, für welche bas fleifc gebilbet wirb, und bie Burbe ihrer ewigen Beugung, bag fein von Gott felbft verschiebenes vaterliches Prinzip in ber Bilbung mitwirke, weil bas vaterliche Prinzip in ber menfchlichen Beugung burch feinen Willen wefentlich bie thatfachliche Erifteng bes Brobuttes überhaupt, und speziell bie Erifteng ber Seele, und bamit naturgemäß auch bie Existens ber Perfon felbft bestimmt; bas zeitliche Sein einer gottlichen Berfon aber barf nicht burch ben Willen einer Creatur bestimmt werben, und namentlich barf fie beauglich ihrer Seele nicht in ein Berbaltnig ber prinzipiellen Abhangigfeit von einer Creatur treten; überbieg barf fie nicht in ein foldes Berhaltniß zu einem gefcopflicen Bringipe treten, wodurch fie in fich felbft, wenn auch nicht wirklich bavon abhangig wurbe, fo boch abhangig erschiene. - 2. Die zeitliche Beugung Chrifti aus ber Mutter barf micht nur nicht mit feiner ewigen Zeugung in Biberfpruch fleben; fie muß zugleich ein möglichft vollfommenes Abbilb ber ewigen Beugung fein; bas ift fie aber nur baburch, baß fie, wie biefe, burch eine rein geistige und heilige Dacht aus einem einzigen zeugenden Prinzipe ohne Berletung ber Integritat besselben bervorgeht. DR. a. B.: Bie bort ber Sohn Gottes in fich felbst als Licht vom Lichte gezeugt wirb, fo muß auch seine leibliche Zeugung nicht burch Bermischung materieller Elemente, fonbern burch himmlische Einwirtung auf bas irbische Element bewirft werben. — 8. Ueberbieß muß die Produktion ber Menfcheit und bes menfchlichen Fleifches felbft, refp. bie Determination bes mutterlichen Bringips, in einer Beife erfolgen, baß fie nicht bloß außerlich, fonbern innerlich auf bie Ginigung mit bem Probutte ber ewigen Beugung ge richtet ift; bas aber tann nur gefchehen, wenn fie ebenso auf übernatlirliche Weise burch ein übernatürliches Prinzip erfolgt, wie die Einigung felbst. — 4. Andererseits muß ber leibliche Ursprung Chrifti so beschaffen sein, bag Chriftus baburch zwar mahrhaft in ben Busammenhang bes Geschlechtes eintritt, aber zugleich nicht in Abhangigfeit von bem erften Saupte und bem hierburch bebingten Ginfluffe ber Gunbe besfelben fleht, vielmehr als bas neue bobere Saupt bes Befchlechtes icon traft feiner Urfprungeweise über basfelbe bervorragt, und als Pringip ber Rengestaltung und Reufcaffung bes Gefchlechtes von oben ber burch eine ber Erfchaffung bes erften Stammvaters und ber erften Stammmutter analoge That Gottes in bas Geschlecht eingeführt wirb. -5. Demgemäß mußte ferner bie leibliche Erzeugung Chrifti jugleich Urbild und Unterpfanb ber geiftigen und beiligen Biebergeburt ber Denfchen ju Rinbern Gottes und weiterhin ber glorreichen Biebergeburt bes gangen Menfchen in ber Aufer ftehung fein, alfo, wie biefe, unmittelbar von Gott felbft burch geiftige Dacht vollgogen werben. Inebefonbere mußte fle auch ein Borbilb fein für bie jungfrauliche Mutterschaft ber Rirche, wodurch biefe als Organ bes bl. Geiftes in ber Biebergeburt ber Menschen zu Kindern Gottes mitwirkt. — 6. Endlich hangt hiermit zusammen, daß das Fleisch Christi vor allem anderen Fleische sich als leben dig machen de Fleisch, d. h. als Sit und Organ ber Kraft bes belebenden Geistes Gottes, and zeichnen sollte und zwar eigens ad hoc gebildet wurde; als solches aber konnte und durfte es auch nur durch benjenigen gebildet werden, der allein es zu einem lebendigmachenden Fleische gestalten konnte und dem es als Sit und Organ dienen sollte. Die BB beiden dieß gerne so aus: Das Brod des Lebens, welches die Kraft des hl. Geistes in sich trage, habe auch durch die Gluth bes hl. Geistes bereitet werden muffen. (Bgl. Thomassin. 1, 2. c. 3—4; Thom. 3. p. q. 28. a. 1.)

III. Der übernaturliche Ginflug Gottes auf bas mutterliche Bringip in und zu ber Erzeugung bes Fleisches Chrifti ftellt fich gegenüber ber natürlichen Form biefes Ginfluffes, welcher burch bas semen materiale ge tragen wird und in bem baber ber Bater auch ben Rern ber Gubftang bes Fleisches liefert, als Ginwirtung eines rein geiftigen Bringips und rein geiftiger Rraft auf bie Geftaltung und Belebung ber allein ber Mutter entnommenen Gubftang bes Rleifches bar. In biefem Ginne with bie übernatürliche Einwirkung anschaulich charafterifirt in ber Unfunbigung ber Empfangnig Chrifti burch ben Engel, namlich als ein Berabfteigen bes heiligen Geiftes in bie Jungfrau und eine Uebericattung berfelben burd bie Rraft bes Allerhochften, worin gugleich eine In fpielung auf die iconften finnlichen Bilber einer boberen, ihr Gubftrut unverfehrt laffenden Ginwirfung gegeben ift, nämlich auf ben Ginfluß bes Lidtel bes Obems und bes Thaues. Gehr finnig erscheint überdies ber beilige Geff nicht einfach Ginflug auf bie Jungfrau übend, fonbern felbft ibr einge flößt als ber fubstangielle Trager ober bas Behitel ber vom bimm lifden Bater ausgehenben bilbenben Rraft, und infofern in ber Stellung bes bei ber natürlichen Form ber Zeugung vom menichlichen Baut ausgehenden und feine Rraft in fich tragenden semen materiale - methall benn auch die BB. ihn zuweilen semen divinum nennen. Muf biefe Beit wird die himmlische Erzeugung bes Fleisches mit ber irbischen eben in ber Unterscheidung beiber fo in Parallele gestellt, bag jene auf einen himmlifden, wie biefe auf einen irbifchen Bater gurudgeführt, und ber Broceg ber Erzengung bei jener burchaus nach Analogie ber letteren bargestellt wirb. Wie aber bie Einflögung bes heiligen Geiftes im Gegenfat ju ber bes semen materiale blog auf bie Erzeugung b. b. bie Geftaltung bes Rleifches Chrifti, nicht auf bie Conftitution besfelben burch bie Gubftang bes beiligen Geftes, Bezug hat und baber biefen nicht zu einem Elemente ber Beugung modt jo wirkt ber beilige Beift bier auch nur auf ein anberes zeugenbes Bring ein, ohne felbft Bringip ber Beugung als folder ober vaterlice Bringip ber Menichheit Chrifti gu werben. 2018 foldes fann ber ber heilige Geift aus einem breifachen Grunbe nicht gebacht werben: 1) mel er nicht burch feine Gubftang bas Fleisch Chrifti constituirt; 2) meil bund ihn bie Menschheit Chrifti nicht als eine ber feinigen conjubstanziele ober spezifisch gleiche Natur hervorgebracht wird; und 3) weil er fur feine Perfon teine ihm allein eigenthumliche pringipielle Stellung jum Fleische Chriffi im nimmt, fonbern als in Gemeinschaft mit ben anberen Berfonen und fperied als in ber Rraft bes Baters wirfend aufgefaßt werben muß. Roch memion tann er megen feines Ginfluffes Bater bes Menichen Chriftus genest

werben, wie schon baraus hervorgeht, baß sonst auch Chriftus als Gott Bater seiner selbst als Mensch genannt werben konnte. (S. jeboch hierüber u. § 230.)

Dag in "bem Berabfteigen bes bl. Geiftes" ber Ginflug auf bie Erzeugung bes 548 Fleisches Chrifti ber britten gottlichen Person als Bermittler und Erager gugeschrieben wirb, geschieht selbswerftanblich wieberum nur per appropriationem. Aber biese Appropriation ift eine bochft naturgemäße und finnvolle. 1) Zunächft wird ja bem bl. Geifte als bem Finger und Dbem Gottes überhaupt bie Bilbung und Belebung bes Stoffes, fpeziell bei ber ichopferifchen Brobuttion bes erften Menfchen, jugefdrieben. 2) Sobann fleht namentlich bei ber Bilbung bes Fleisches Chrifti bie Ginwirfung Gottes auf biefelbe in innigfter Beziehung jur actio unitiva, indem fie bas Fleifch eben bagu bilbet, um es zum Fleische bes Logos zu machen, wie auch nur beghalb bie gottliche Ginwirkung an bie Stelle ber menschlich vaterlichen tritt, weil fie allein und ale folche, b. b. als gottliche Ginwirfung, in entsprechenber Beise bas Fleisch für jenen Zwed bilben fann; bemgemäß muß fie bem bl. Beifte auch aus allen ben Grunben appropriirt werben, aus welchen bemfelben bie actio unitiva appropriirt wirb (f. oben n. 515). 3) Dazu kommen bie meiften oben n. 546 fur bie Angemeffenheit ber gottlichen Ginwirfung auf bie jung= frauliche Zeugung bes Fleisches Chrifti angeführten Grunbe, inbem namentlich bie Affimilation ber leiblichen Zeugung mit ber geiftigen in Gott felbft und in ber Creatur, sowie die Bewirfung ber übernatürlichen Biebergeburt ber Creatur naturgemäß bem beiligen Beifte augeschrieben wirb. 4) Enblich liegt im namen bes bl. Beiftes felbft, wie oben im Terte bemerkt, pragnant angezeigt, wie er bie Stelle bes naturlichen Behikels ber Zeugung mahrhaft, aber in eminenter und einziger Beife vertritt.

Die "Ueberschattung ber Kraft bes Allerhöchften" in ben Worten bes 549 Engels wird von Einigen (bef. Dewald I. S. 288) als ein folder terminus generativus gefaßt, ber icon bei ber natürlichen Zeugung auf bas Berhaltniß bes Mannes jum Beibe angewandt und von bort hierhin übertragen werbe. Inbeg abgefeben bavon, bag bie Boraussehung ichwer zu beweisen ift, läßt icon bie Berbindung ber Ueberschattung mit ber "Rraft bes Allerhöchsten" jene Deutung bier nicht zu. Die sinnliche Analogie bieser Ueberschattung tann nur in ber Bolle liegen, welche auch sonft in ber bl. Schrift als Symbol ber von oben herabsteigenben, befruchtenben, belebenben und erfrischenben Rraft Bottes bient und speziell auch auf ben Ursprung Chrifti angewandt wird in bem prophetischen Rufe: nubes pluant justum. Go gefaßt bezeichnet die Ueberschattung ben gotts lichen Ginfluß, wie in feiner Analogie mit bem naturlichen Ginfluß bes Mannes, fo gus gleich und noch mehr in feiner Erhabenheit über benfelben, namlich ale Ginfluß eines himmlifden geiftigen Prinzips auf ein irbifches, materielles, und tritt zugleich in engfte Berbindung mit bem "Berabfteigen bes bl. Geiftes", welches bem Schweben besfelben über ben Baffern ber Urwelt analog ju nehmen ift. Alsbann ergibt fich ber berrliche Ginn, bağ berfelbe Beift Gottes, welcher urfprünglich, auf bas Chaos herabsteigenb, als Pringip bes Lichtes und bes Lebens die erfte Schöpfung gestaltete, nun aus ber Jungfrau die zweite bobere Schopfung gestalten werbe. Ueberbieß babnt biefe Fassung ben Beg zu einer noch tieferen Erflarung ber Borte, welche aus ber Ueberschattung ber Bunbeslabe burch bie bie Einwohnung Gottes verfinnbilbenbe Bolle gewonnen wirb (f. u.), und tritt in naturgemäße Berbindung zu bem tieferen Sinne ber obumbratio, refp. ber Borte nubes pluant justum, welcher bie actio unitiva mit umfaßt (vgl. o. n. 120 und u. n. 554 f. 564 f.).

IV. Daraus, daß an Stelle bes natürlichen beterminativen Prinzips bei so ber Zeugung Christi "ber Geist und die Kraft bes Allerhöchsten" und mithin bes allmächtigen Schöpfers ber Natur bas Zustanbekommen ber leiblichen Frucht beterminirte, ergibt sich von selbst, daß diese Determination hier nicht bloß ben Anstoß zur allmäligen, unter bem mitwirkenden Ginsuß ber Mutter zu vollziehenden Gestaltung des körperlichen Organismus der Frucht geben, sondern sofort und durch sich selbst den ganzen Orzganismus wenigstens in seinen wesentlichen Theilen herstellen konnte. Daß dieses wirklich geschah, ist schon nach dem Charakter des wirs

fenben Bringips zu prafumiren und jedenfalls baraus zu folgern, bag anbernfalls ber Leib nicht ber murbige Git ber gottlichen Berjon und ber bom erften Mugenblide an geiftig thatigen Geele fein tonnte. Wie von Geiten bes Pringips wurde baber die erfte Geftaltung bes Leibes Chrifti abnlich, wie bie bes Leibes bes erften Abam, wenn ichon nicht in bemfelben Umfange, auch von Seiten bes Objettes modo creativo vollzogen (f. Damasc. u. n. 556), und tonnte baber in biefer Beziehung Maria nicht gang fo mitwirfen, wie bie Mutter bei ber natürlichen Zeugung. hiernach fallt bier bie gange erfte Bewirkung bes Organismus bes Leibes Chrifti auf bie Seite bes gontlichen Pringips, indem baburch "bie ewige Beisheit felbft fich ihr Saus baute", und infofern verhalt fich Maria gegenüber bem Ginfluffe bes bl. Geiftes weit mehr leibenb und empfangenb, als bie natürliche Mutter gegenüber bem Ginfluffe bes Mannes. Aber barum ift fie nicht weniger, als bie natürliche Mutter, an ber Zeugung ihrer Frucht betheiligt, ba fie in anberer Be ziehung mehr leiftet als biefe. Denn wenn fie weniger auf bie Geftaltung ber Frucht einwirtt, fo empfängt fie bafur auch gar teinen materiellen Ginfin von Augen, sonbern ift für fich allein bas gange materielle Pringip ber Frucht. Jebenfalls hort megen bes Mangels jenes aktiven Ginfluffes bei ber Jungfru bas Produkt nicht auf, eine von ihr hervorgebrachte Frucht zu fein, in ber Weise, wie ber Mutter als solcher die Hervorbringung ber Frucht zugeschrieben wird; benn auch bei ber naturlichen Zeugung wird ber Reim gur Frucht iden im erften Augenblicke ber von Außen empfangenen Determination, und bei mutterliche Zeugen im Ursprung ber Frucht felbft ift im Grunde nur ein Empfangen ber Bollenbung besjenigen, mas bie Mutter burch ihre gengende Thatigfeit für biefe Bollenbung porbereitet bat.

Ginige TT., besonders Bonav. (im Anschluß an eine Aeußerung wer Joh. Dam. s. u. n. 556) und nach ihm noch nachbrücklicher Scotus (in 3. d. 3). glauben, zur vollen Wahrung der Mutterschaft Maria's im Augenblick der Empfängniß selbst noch eine erst jeht eintretende und unter übernatürlichen Einflusse stehende generative Thätigkeit annehmen zu sollen, die als altimpraeparatio materiae eine unmittelbare Mitwirkung mit Gott zu

Erzeugung bes Probuttes barftelle.

Die Mehrzahl ber TI. findet mit Thom. diese Annahme wegen der Bollkommenheit der Mutterschaft nicht nothwendig, im Gegentheil im hindlik auf die göttliche Einwirkung unzulässig und verlegt daher die generalise Thätigkeit der Mutter vor den Augenblick der Empfängniß. Wofern dagege unter der unmittelbar im Augenblick der Empfängniß stattsindenden Ridwirkung der Mutter bloß das vitale und willige Aufnehmen und Entgegenkommen verstanden wird, welches die Empfängniß sein aktives und nicht rein passives Empfangen charakteristen sein aktives und nicht rein passives Empfangen charakteristen sein aktives und nicht rein passives Empfangen darakteristen sein aktives und nicht rein passives Empfangen harakteristen sein und Weise, anzunehmen, wie bei der natürlichen Mutter, nämlich als es geistiges und übernatürliches Aufnehmen und Entgegenkommen. Während der natürlichen Empfängniß der sinnliche Trieb in derselben konturrit uns sie zu einem vitalen Akte macht: tritt dei Maria an dessen Stelle, als de mit der göttlichen Einwirkung correspondirende Thätigkeit der Mutter, die übernatürliche Unterwürsigkeit des Geistes unter den Willen Gottes und übernatürliche Unterwürsigkeit des Geistes unter den Willen Gottes und

٠.

bie von himmlischer Liebe getragene Hingabe ihres Fleisches unter die Wirksamkeit bes hl. Geistes und für den Zweck, für welchen er dasselbe verwenden will, so daß man bei ihr sagen kann, sie habe zugleich im Geiste und im Leibe empfangen. Diese vitale und willige Hingabe des vorher für die Gestaltung zum menschlichen Leibe präparirten Stoffes, welche die EX. sudministratio materiae nennen, ist denn auch ebenso hinreichend wie nothewendig, um die vorhergehende praeparatio materiae mit der von Außen kommenden formatio materiae in organische Berbindung zu seizen und der ersteren ihre Richtung auf die letztere zu geben.

§ 280. Der übernatürliche Ursprung bes ganzen Chriftus in seiner Empfängniß burch bie Concurrenz ber ben Ursprung seiner Menschheit bewirkenben Attion mit ber unitiven, und beiber zeitlichen Attionen mit ber ewigen Zeugung.

## Literatur wie oben § 229.

Indem der Leib Christi unmittelbar durch göttliche Einwirtung gestaltet 508 wird, erscheint die ganze Menscheit Christi als unmittelbares Werk Gottes resp. des hl. Geistes, da ja die Seele ohnehin von Gott selbst geschaffen und dem Leibe eingegossen wird. Wie nun hiedurch die Produktion der ganzen Menscheit auf dieselbe bewirkende Ursache zurückgesührt wird, von welcher auch die Bewirkung der hypostatischen Einigung der Menscheit mit dem Sohne Gottes ausgeht: so bildet die productive Aktion mit der unitiven zusammen eine einheitliche Gesammtaktion Gottes, die Produktion des ganzen Christus, welche in passiver Fassung im nicknischen Symbolum Incarnation des Sohnes Gottes vom hl. Geiste, im apostolissichen Symbolum Geburt resp. Empfängniß Christi vom hl. Geiste genannt wird.

I. Auf biefe Gefammtattion bezogen, erhalt bann nach bem hl. Thomas, bem hierin eine große Zahl von BB. vorausgegangen ist (f. Thomassin 1. 6 c. 1 f.), die Formel ber Symbole: de Spiritu Sancto einen boppelten Sinn, indem die Bartitel de ben hl. Geift nicht bloß als Prinzip einer von ihm produgirten gefcopflichen Birtung, fonbern auch als Pringip ber Ginführung feiner eigenen gottlichen Substanz in bas Probukt und mithin auch in ben Schoof ber Jungfrau, worin basselbe entsteht, bezeichnet. Denn bie eigenthumliche Wirksamteit bes hl. Geistes in ber actio unitiva besteht eben barin, bag er in bie von ibm gebilbete Menscheit bie gottliche Substanz felbst in ber Person bes Sohnes einführt, mas er nur baburch vermag, bag er felbft bem Sohne tonsubstanzial und mithin beffen Substang auch die seinige ift. In Diesem volleren Sinne tann und muß benn auch bas Berabsteigen bes bl. Geiftes in ber Bertunbigung bes Engels verstanden werben, ba ber hinweis barauf nicht bloß ber Furcht Maria's vor bem Berlufte ihrer Jungfraulichkeit begegnen foll, sonbern zugleich ("propterea") als Grund angeführt wirb, warum die Frucht ihres Schoofes etwas bochft Beiliges und ber Sohn Gottes felbft fein werbe. Gleichwohl tritt der hl. Geist auch hiedurch nicht in ein väterliches Berhaltniß zu Christus — weber inwiefern er ber Person bes Sohnes Gottes bie Menscheit als eine zweite Natur aneignet, weil biefe Natur nicht aus seiner Substanz entnommen und barum auch nicht seiner Ratur gleiche artig ift — noch inwiesern er die göttliche Substanz in ber Person bes Logos zur Constitution Christi verwendet, weil er bieselbe nicht als eine von ihm ausgehende, sondern als eine seinem eigenen Ursprunge zu Grunde liegende

mittheilt.

II. Dieg vorausgesett, liegt ferner in ber "leberschattung ber Rraft bes Allerhöchften" ber tiefere Ginn, bag in und mit bem Berabe fteigen bes bl. Geiftes "bie Rraft bes Allerhöchsten" nicht blog als bie bem hl. Geifte mitgetheilte gottliche Macht, wodurch er bas Fleifch Chrifti bilben und mit bem Cohne vereinigen tann und foll, die Jungfrau überichatte, fonbern auch bie perfonliche Rraft bes Allerhochften, aus welcher ber hl. Geift felbit hervorgeht, alfo ber Gohn bes Allerhochften felbit, in Daria als ber mabren Bunbeslabe, um in ihr zu wohnen, in vollfommenerer Beije fich nieberlaffe, als fie einft im Rebelglange uber ber alten Bunbeslabe ge wohnt hatte, indem fie nämlich aus Maria und in ihr fich ihren eigenen Leib bilbet. Diefer Gebante ichmebte benn auch ben Batern vor, wenn fie in ber Regel nicht ben bl. Geift als britte Berfon ber Gottheit, fonbern bie in ihm ihrer geiftigen und beiligen Ratur nach reprajentirte zweite Berfon ober ben Sohn, ber in fich Sproffe und Frucht gottlicher Zeugung ift, als ben in Maria fich hinabsenkenben gottlichen Camen bezeichneten, woraus Chriftus geboren worben fei. Die "Ueberschattung ber Rraft bes Allerhodften" bebeutet bemgemäß nicht bloß, bag in ber Zeugung Chrifti bie Ginwirtung Gottes auf bie Geftaltung bes Leibes bie in ber natürlichen Beugung bem Samen gutommenbe Ginwirkung vertrete, fonbern auch, bag bie Gubftang Gottes in ber Berson bes Sohnes mit bem Probutte jener Einwirtung fic vereinige, und bag gerade fie ben urfprunglichen Rern bes aus jener Produktion hervorgehenden Befens barftelle. Unter biefem Gefichtspunkt unterscheiben die BB. in ber Empfangnig Chrifti in Maria, in Sinfict auf ben formalen Inhalt bes leibenben Empfangens ober bes Muinehmens, ein boppeltes Empfangen, namlich einerfeits bas Empfangen ber Gubftang bes Logos, in welche bie Menichheit hineingebilbet merben foll, und andererfeits bas Empfangen ber Ginwirfung Gottes, moburd biefe Menfcheit gebilbet werben foll. Dabei betrachten fie bas erftere Moment als bas ber Ratur nach fruhere, weil bie Gubftang bes Logos nicht blog por ber Menfcheit eriftirt, fonbern auch ben Rern bilbet, an welchen bie gu erzeugende Menschheit angeschloffen, und bie Bafis, worauf biefelbe gestellt werben foll.

Bon hier ans aber ergibt sich sofort ein höchst bebeutungsvoller Segensatz zwischen bem substanziellen Inhalte ber natürlichen und ber übernatürlichen Empfängniß. In ersterer empfängt die Mutter vom Bater nur einen materiellen und wurzelhaften Kern der Fruckt, worin das dieselbe zur Person gestaltende Prinzip, die geistige Seele, nur ideell (intentionaliter) oder auch in gewisser Weise virtuell enthalten it, insofern nämlich, als dasselbe naturgemäß von Gott in den durch die Entsaltung der Naturkraft des Kernes gebildeten Leib eingegossen werden muß In der übernatürlichen Empfängniß Christi hingegen empfängt die Mutter den geistigen Kern ihrer Frucht, welcher bereits als Person und zwer als göttliche Berson existirt und als solche auch durch seine eigene geistist

Macht aus ber Mutter sich seinen Leib bilbet und benselben belebt. In ber natürlichen Empfängniß ist daher die Person nur als Ziel berselben beren Gegenstand, mährend der unmittelbare substanzielle Inhalt derselben nur ein materieller Reim ist; in der übernatürlichen Empfängniß hingegen ist umgekehrt die göttliche Person der substanzielle Inhalt derselben, und zwar der ganze, weil nichts Materielles zu demselben gehört, während der gestaltete Leib nur als Frucht und Ziel Gegenstand der Empfängniß ist. Hiemit hängt zusammen, daß auch die in der Empfängniß stattsindende aufnehmende und hingebende Thätigkeit der jungfräulichen Nutter sich direkt nicht bloß auf die Einwirkung des hl. Geistes resp. deren Produkt, sondern ebenso auf die Person des Logos richtet, indem sie diesen gleichsam mit den Armen himmlischer Liebe ersaßt, um ihn in ihrem Schooße zu betten, ihr Fleisch ihm hingibt, um ihn damit zu bekleiden, und so wiederum zuerst im Geiste und dann im Fleische ihren Sohn empfängt.

Besonders pracis ist diese gange Lehre ausgesprochen von Joh. Dam. 1. 3. c. 2: 856
Ubi primum B. Virgo assensa est, Spiritus S. supervenit, qui et purgavit eam, vimque ei tum ad suscipiendam Verbi Deitatem tum ad gignendum suppeditavit. Tunc porro in eam odumbravit sudsistens vere Dei Altissimi Sapientia et Virtus, Dei Filius, inquam, ille consudstantialis Patri, divini seminis instar (obvot θείος σπόρες), exque castis purissimisque illius sanguinibus carnem anima rationali et intelligente ornatam, conspersionis sc. nostrae primitias, ipse sibi compegit — non id quidem seminali procreatione, sed Creatoris more per Spiritum S., non ut paullatim per additamenta figura corporis absolveretur, sed uno eodemque momento perficeretur — ipsum Dei Verbum carni sactum hypostasis et persona; neque enim Verbum carni in propria persona jam existenti unitum est . . . Quamobrem simul caro, simul Dei Verbi caro, simul caro animata rationalisque et intellectualis.

Die Beziehung ber Virtus Altissimi auf ben Gobn Gottes ift auch manchen anberen 557 BB., von benen Damasc. fie entlehnt bat, eigen (f. Lequien ju obiger Stelle). Ja manche altere BB. gingen fo weit, bag fie auch unter bem Spiritus Sanctus bei Lufas nicht bie britte Berfon in Gott, sondern bie zweite verftanben (vgl. Coustant praef. ad opp. S. Hilarii Pict. § 1), was zwar nicht theoretisch falsch, aber eregetisch unzulässig ift. Dagegen ift bie Beziehung ber Virtus Altissimi auf ben Gohn auch eregetisch julaffig und bochft mabriceinlich; weil ber Tiefe und harmonie bes Tertes volltommener entsprechenb, indem barnach der herabsteigende hl. Geift als der Bermittler bes Birtens und herabkommens berjenigen Berfon erscheint, von ber er felbst ausgeht, und bie als Kraft bes Allerhochften bezeichnete Berfon in ihm und burch ibn fich felbft einen Leib bereitet. -Ueberhaupt legen die BB. aus guten Grunden besonberen Nachbrud barauf, bag bie gottliche Berfon, welche bas Fleifch annahm, auch felbft mit ber Annahme bie Bilbung ihrer Menscheit ober ben Bau ihres Tempels bewirkt habe. Gie thun bieß namentlich barum, bamit biese Person in bem Berhaltniffe ber paffiven Empfängniß, Zeugung und Geburt nicht als leibend ober abhangig erscheine, sonbern gerade bier in ihrer gottlichen Majeftat und Macht auftrete; benn nicht bas bloge freis willige subire ober sustinere generationem carnalem (wie viele BB. fich ausbruden), fondern erft bas machtvolle facere sibi generationem carnalem (vgl. Coustant 1. c.) benimmt ber fleischlichen Geburt bes Logos jeben Schein einer Erniebrigung feines Befens ober einer in bemfelben vorauszusepenben Unvollfommenheit. Bahrend die BB. hiermit bie Einwände ber Beiben und ber Restorianer gegen bie Möglichfeit ober Angemeffenheit ber Geburt bes ewigen Bortes aus bem Beibe wiberlegten: bot bie Auffassung bes Logos als semen in ber Zeugung Christi die icharffte Fixirung ber katholischen Lehre gegenüber bem Inhalte ber neftorianischen Lehre bar, indem baburch ber Logos nicht bloß irgendwie als jur phyfifchen Conflitution Chrifti geborig, fonbern gerabegu ale ber Rern und bie Bafie berfelben bezeichnet wirb. G. u. n. 559 ff.

III. Wie die beiben Aktionen, durch welche ber ganze Christus zu Stande 558

tommt, die actio unitiva die actio productiva humanitatis, nicht nur auf Ein Ziel hinauslausen, sondern zugleich von Einem göttlichen Prinzip ausgehen: so ist auch die Berkettung dieser beiden Aftionen eine weit innigere und theilmeise anders gestaltet, als bei ber natürlichen Zeugung die Gestaltung bes Leibes und die Eingießung der Seele. Auf beiden Seiten gemeinschaftlich ist die innere Beziehung der produktiven Aktion auf die unitive als auf ihr Ziel und ihren Abschluß, sowie die Bedingtheit der letzteren durch die erstere in ihrer Anselbedung, sowie die Bedingtheit der letzteren durch die erstere in ihrer Ansel

führung. Die Unterschiebe find folgende:

1. Babrend in ber naturlichen Zeugung die beiben Aftionen, als eine vorbereitenbe und eine vollenbenbe, naturgemäß ber Beit nach auseinanber fallen tonnen und nach ber feineswegs unwahricheinlichen Meinung ber allen II. und Philosophen auch wirklich auseinander fallen: fteht es nach alles meiner Lehre ber BB. und II. bei Chriftus feft, bag bie Probuttion ber gangen Menichheit und bie Bereinigung berfelben mit bem Logos burchaus in bemfelben Mugenblide erfolgt ift, bag alie ber Beit nach bie Geftaltung bes Leibes meber ber Bereinigung mit ber Geele noch ber Bereinigung beiber mit bem Logos porausgegangen fei. Demgemäß fallen bie Production ber gangen Menschheit Chrifti in allen ihren Momenten und bie Bereinigung ber Menschheit mit bem Logos ebenfo in Gine Mugenblick zusammen, wie bei ber Produktion bes erften Menfchen be ichopferische Bilbung bes Leibes und feine Bereinigung mit ber Geele ober bei ber naturlichen Zeugung bie ichopferische Probuttion ber Geele und ihre Eingiegung in ben Leib. Der positive Beweis bafur liegt bez. ber gamen Menschheit barin, bag fonft Chriftus vor ber Union ichon eine menichliche Berfon gewesen mare, fpeziell beg. bes Leibes barin, bag bie Empfangnit icon in ihrem erften Augenblicke eine Empfängniß Gottes mar. De zwingende Congruenz aber liegt barin, bag bie vom Logos felbft vollzogen Musicheibung und Bilbung ber Leibessubstang fur ibn im Sinblid auf feine gottliche Dacht und Burbe zugleich mit ber vollstandigen Befitergreifen berfelben verbunben fein mußte.

Bgl. biegu viele Baterftellen bei Petav. 1. 4. c. 11 u. Thomassin 1. 3. c. 11. 1 Sophron. in feiner vom VI. Conc. genehmigten epistola synodica (Hardouin III. 14 1267); bie alte leberfebung biefer flaffifchen Stelle ift bochft mangelhaft, wegbalb mit tim neue versuchen. Incarnatur Verbum et Deus, non prius formatae carni se coaptant, vel corpori jam prius formato et in se subsistenti se connectens, vel prius subsistenti animae se componens; sed tune his productis ad existentiam, quando es Verbum ipsum et Deus se componebat. Hinc physice simultaneum (50775000) cum sua existentia [corpus et anima] habent [conventum cum Verbo], nec ante eurum al Verbum verissimum conventum unquam in se exstiterunt . . . sed ita simul currentem cum physico Verbi conventu habent existentiam, ut haec ne ictu quidan oculi illam praecurrat. Simul enim caro, et simul Dei Verbi caro; simul caro animata rationalis, simul Dei Verbi caro animata rationalis, quia in ipso et nes in et habuit existentiam. Nam una cum conceptu Verbi haec [caro et anima rational's qua illa fit caro animata rationalis] adducta sunt ad consistentiam [ 10000000 , so in una natura carnis animatae] et [simul cum hac adductione ad consistentiam] unla sunt illi secundum hypostasim verissimam et indivisibilem . . . ab ipso [sc. Verb concepto] producta, in ipso constituta [συνιστάμενα = conjuncta inter se] et has composita. ⑤. aud Fulg. de inc. et gratia c. 3. n. 7: Beata igitur Maria Dese Verbum, secundum quod caro factum est, et concepit et peperit; cujus utare Verbum Deus non carnem, in qua conciperatur, intulit, nec ex ea materiam conceptae sive formatae carnis non ipse Deus concipiendus, sed tantum nasciturus adsumpsit; sed ex eadem et in eadem Virgine humanae carnis naturam, secundum quam temporaliter Deus sempiternus conciperatur et nasceretur, accepit; ipsa quippe acceptio carnis fuit conceptio virginalis . . . et uns in utero matris Virginis conceptio divinitatis et carnis.

Obgleich bas zeitliche Busammentreffen ber probuktiven und ber 560 2. unitiven Aftion bez. ber Menschheit Chrifti als solches Analogie hat mit bem zeitlichen Busammentreffen beiber Attionen im Ursprunge ber menschlichen Seele: fo ift boch bas organische Berhaltnig ber beiben Attionen bort und hier ein umgekehrtes. Denn ber Eingiegung ber Seele in ben Leib geht die Erschaffung berselben ratione et natura in ähnlicher Weise, ober eigentlich noch mehr, schlechthin voraus, wie bie erfte Geftaltung bes Leibes ber Aufnahme ber Seele. Bei ber Gingiegung bes Logos in bie Menschheit Christi aber geht in gewiffer Beziehung bie unirenbe Aftion ber productiven ratione et natura voraus, indem sie sich zu biefer ahnlich verhalt, wie bie infusio seminis zu ber burch fie bewirkten ober angebahnten Geftaltung und Belebung ber Frucht. Bunachft und gang offenbar geht fie ber Probuttion ber gangen Menfcheit als folder insofern voraus, als bieselbe burch bie Bereinigung von Leib und Seele ober burch Belebung bes Leibes mit ber Seele zu Stanbe tommt, biefe beiben Theilsubstanzen aber nicht erst in Folge ihrer Bereinigung unter ein= ander mit bem Logos geeinigt werben, sondern beibe in und mit ihrem eigenen Urfprunge, ber Leib in feiner Geftaltung und bie Seele in ihrer Erschaffung als folder, bereits mit bem Logos geeinigt find und eben als mit biefem geeinigt auch unter sich geeinigt werben. (S. oben n. 559 bie Stelle von Sophr.) Dies allein genügt icon, um mit ben BB. fagen zu konnen und zu muffen, bag bem Ursprunge Chrifti als Menschen im Schoofe ber Jungfrau, und mithin auch ber Empfängniß Christi als Menschen, ratione et natura bie Empfangnig bes Logos vorausgebe und zu Grunbe liege, namlich als Aufnahme bes fich felbft fein Reifch bilbenben unb gur Belebung besfelben fich felbft feine geiftige Seele ichaffenben Logos; und zwar ist wieberum in ber Empfangnig bes Logos auf Seiten ber Mutter bas erfte und nächste Moment die Aufnahme bes Logos gerabe insofern, als er selbst aus und im Schoofe ber Mutter fur fich feinen Leib bilbet, und fo bie Seele in einen bereits bem Logos angehörigen Leib gur Be-Iebung besfelben eingegoffen mirb.

Man kann aber vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen: sei auch gegenüber ber produktiven Aktion, soweit dieselbe speziell nicht auf die Belebung, sondern die organische Sestaltung des Fleisches selbst bezogen wird, sei die unitive Aktion in gewissem Sinne ratione et natura die frühere, in dem Sinne nämlich, daß die gestaltende Aktion, wie sie nicht für und in eine andere Person, sondern für und in daß gestaltende Prinzip selbst das Fleisch gestaltet, so auch daßselbe als ein von diesem Prinzip bereits ergriffenes und ihm angeeignetes gesstalte; und so erscheine hier die Gestaltung des Fleisches nicht minder, als die Belebung besselben, ebenso als Folge und Wirkung des bereits mit demsselben verbundenen Logos, wie sie in der natürlichen Zeugung Folge und

Birkung bes bereits in sinum matris aufgenommenen resp. die caro matris bereits ergriffen habenden semen virile ist. Wenigstens läßt sich die actio unitiva Verdi im Verhältniß zur jungfräulichen Rutter, und mithin die conceptio Verdi, insosern der formatio carnis maternae vorausgehend benken, als dieselbe betrachtet wird einerseits als eine Darbietung oder hin gabe des Logos zur Basis oder zum Träger des durch ihn für ihn und in ihm selbst zu gestaltenden Fleisches, andererseits als eine Ergreisung des Fleisches der Jungfrau von Seiten des Logos, um es als sein Fleisch zu gestalten, wo dann die conceptio Verdi in carne sidi adformata resp. die conceptio carnis formatae per Verdum durch die conceptio Verdi suscipientis carnem de matre bedingt und bewirft, und erstere als eine conceptio Verdi de Verdo erscheint.

Die Priorität ber unitiven Aftion im ersten Sinne, b. h. gegenüber ber Com stitution ber ganzen Menschheit als solcher, ist Lehre ber meisten TL.; so z. B. Suarez, und bes. von sehterem zur Erklärung ber göttlichen Mutterschaft verwandt. Ben ihr zunächst ist es wohl auch zu versiehen, wenn Leo I ep. ad Jul. Coens. (ol. 11. Coec. 26) ebenso wie Aug. (serm. co. Ar. n. 8) sagt: Natura nostra non sie assumta est, ut prius creata post assumeretur, sed ut ipsa assumtione crearetur, und ganz deutlich in

fie ausgesprochen von Sophr. 1. c. (oben n. 559).

Aber auch ber zweite Ginn ift fowohl bei ben Lateinern wie bei ben Griechen ber vorgehoben. G. oben n. 559 Dam. u. Fulg.; ferner Gennad. de eccl. dogm. c. 18: Firmissime tene, non carnem Christi sine divinitate conceptam in utero Virginia, prinsquam susciperetur a Verbo, sed ipsum Verbum suae carnis acceptione conceptru ipsamque carnem Verbi incarnatione conceptam. - Ferrand. ep. ad Sever.: Scientes. quia non hominem formatum et conceptum neque vita sua quadam vel in matris utero vivere jam incipientem Deus assumpsit, sed omnino antequam aliquid Maria conciperet, ante omnem formati hominis formandive causam, Deus, volens homo feri, virginalis palatium ventris intravit, et virtute divinitatis munus largiens foecunditatis adsumpsit ex ea, quam habere voluit matrem, nostri generis veram carnette Roch beutlicher reben Max. Conf. und Joan. Dam., wenn fie bie infusio seminis divini. reip, die conceptio Verbi, nicht nur gegenüber ber gottlichen Gubfifteng ober Bergottlichung, fonbern auch gegenüber ber einfachen phpfifchen Birflichfeit bes Fleifches Ebrift in ich ale bas prius bezeichnen und eben bieraus bie nothwendige Bleichzeitigfeit ber plafifchen Birflichfeit und ber gottlichen Gubfifteng bes Rleifches Chrifti berleiten. Co Mar. ad Georg. (tom. 2. pg. 30): [Salvatoris homo = το άνθρώπτιον] . . . . propter illum et in illo secundum unam et eandem hypostasin factus est, non secundum ce separatim aut propter seipsum productus, ut nos. Unde et proprium semen habelt Verbum, simul cum τῷ εἶναι φυτικῶς (esse physice = in natura sua) etiam 🕏 υποστήναι θεί χώς (divine subsistere) in ipso nactum est. Ausführlicher Jah. Dam de fide 1. 3. cap. 12: Ipsum Verbum factum est caro, conceptum quidem ex Virgine [per assumptionem carnis ejus], prodiens vero Deus cum propria carne, quae jam et ipsa ab ipso deitata est simul cum ipsius in existentiam productione; ita ut tria haec simul facta sint: assumptio, existentia et deitatio carnis per Verbum. Has intelligitur et est Deipara sancta Virgo, non modo propter naturam [propriam & originaliter divinam] Verbi [concepti], sed etiam propter deitationem humanitation [productae - του άνθρωπίνου], quorum simul et conceptio et existentia mirabilite effecta est: [scilicet] conceptio Verbi, carnis vero in ipso Verbo [concepto] eststentia [in quo ipso facto includitur ejus deitatio]. Dieje tieffinnige Auffaffung 100 ber conceptio Verbi, bie ber Erifteng bes angenommenen Fleifches gu Grunde liegt. ben Scholaftifern giemlich fremd geblieben. Auf ben erften Blid icheint fie gwar wiebergutehren in ber ebenfalls auf bie Erffarung ber gottlichen Mutterichaft Maria angementen thomiftifchen Lehre, bag bie Menichheit in ber gottlichen Berfon nicht nur ihre Eus fifteng, fonbern auch in biefer und burch biefe ihre volle Erifteng erlange, immiefern bumb gejagt ift, bag auch bie Brobuftion ber Menichheit (refp. ihrer Beftanbibeile) all bide

ihren Abidluß erft in ber actio unitiva erlange. Aber hiemit ift im Grunde nur ein analoges Berhaltnig behauptet, wie es zwijchen bem menschlichen Leibe und ber mensch= lichen Seele besteht, wo bie Berwirklichung bes Leibes in fich nicht burch feine Bereinigung mit ber Seele bebingt ift und natura et ratione ber vollen menfolichen Subfiften, und Eristenz bes Leibes vorausgeht. In ber That wird bemgemäß von ben meisten Tho-misten mit bem hl. Thomas gelehrt, bag bie actio productiva humanitatis, inwiesern sie auf bie Bestandtheile ber Menscheit bezogen werbe und beren esse essentiale bewirke, ber assumptio logisch vorausgehe. Und so hat biese Theorie auch für die göttliche Mutterfcaft Marias nur bann Bebeutung, wenn fie icon auf natürlichem Gebiete fur bie mabre menfolice Mutterfcaft, b. b. bas mutterliche Berhaltniß jur Berfon bes Rinbes, geltend gemacht werben muß. Die genannten BB. bagegen reben von einer conceptio Verbi, refp. einer assumptio carnis, welche nicht blog bem göttlichen Subsistien unb bem bamit gegebenen gott lichen Eriftiren bes Fleisches Chrifti, sonbern auch ber Berwirklichung biefes Fleisches in fich ober feinem esse physicum, bem esse essentiale ber Thomisten, ebenso zu Grunde liege, wie dem esse subsistentiae et existentiae divinae. Diefes aber ftugen bie BB. nicht einfach, wie bie Thomisten, auf ben Begriff ber fubstangiellen Union eines formalen Bringips mit einem materiellen, fonbern barauf, bag bier bas formale Pringip jugleich bas efficienter gestaltenbe ober fein Substrat für fich gubereitenbe Pringip ift, mo bann bie Gestaltung ober Bubereitung bes Substrates als eine hineingestaltung in bas bereits ibm einwohnenbe Pringip fich barftellt. Die Sache verhalt fich bemnach, wie icon bie Analogie bes semen materiale, worauf bie BB. fich beziehen, zeigt, ahnlich, wie bei ber natürlichen organischen Gestaltung eines Stoffes burch ein organisches Pringip biefer Stoff, ebe er überhaupt gestaltet werben tann, in biefes Pringip aufgenommen fein muß, und bie Gestaltung besfelben in fich felbft nicht nur auf eine hineingestaltung in bas gestaltenbe Pringip abzielt, fonbern von vornberein ale eine in biefem por fich gebenbe Bestaltung gebacht werben muß.

IV. Wie nach bem oben n. 531 ff. Gesagten bie unitive Aftion sich 564 an die emige Beugung anschließt und mit ihr zusammen eine außere Beburt bes Sohnes Gottes und eine Zeugung Christi aus Gott bem Bater barftellt: fo foließt fich auch bie probuttive Altion vermoge ihrer innigen Beziehung zur unitiven an die generatio aeterna so an, daß sie in Gemeinschaft mit biefer ebenfalls in Gine, auf die außere Geburt bes Sohnes Gottes und bie Zeugung Chrifti aus Gott abzielenbe, Gesammthanblung gusammengefaßt und als folde fpeziell und ausschlieglich Gott bem Bater augeschrieben werben tann und muß. Bon biefem Gefichtspuntte aus lagt fich bann unter ber in und mit "bem hl. Geifte" als ihrem Behitel herabfteigenben "Rraft bes Allerhochsten" nicht bloß bie perfonliche Rraft Gottes ober ber Sohn Gottes in sich felbst, sonbern wenigstens einschließlich bie in biefer Person sich offenbarenbe und fie zur personlichen Kraft Gottes machenbe zeugenbe Rraft bes emigen Baters verftehen, welche ben Schook ber Jungfrau überschattet, um ihre geistige Frucht mit dem aus diesem zu bilbenden Rleische zu vereinigen und bieses Rleisch selbst zu bilben und zu beleben. Denn bie Zeugungstraft Gottes bes Baters ift nicht nur fachlich ibentisch mit ber Macht, burch welche Gott nach Außen wirkt; fie ift zugleich eben biejenige Rraft, in welcher, als bem Pringip ber erften, hochften und reichften Probuktion und Mittheilung Gottes, alle weitere produktive und mittheilende Macht Gottes in eminenter Beise enthalten ift, und theilt baber auch alle ander= weitige Macht Gottes bem burch sie hervorgebrachten ewigen Probutte so mit, bag biefes felbst zur perfonlichen Kraft Gottes wirb. Gben biefe Fassung ber Ueberschattung ber Rraft bes Allerhöchsten liegt benn auch ber Auffassung ber BB. ju Grunde, wonach in ber Zeugung Christi ber Logos bas semen

divinum ift, aus welchem Chriftus gebilbet wird; benn ber Begriff biefes semen divinum schließt schon in sich selbst ein, daß basselbe die Frucht einer göttlichen Zeugung ift und eben als solche von bem Prinzip biefer Zeugung ber Mutter eingesenkt wird, um ihr Fleisch sich anzueignen und basselbe als

ihm angeeignet zu geftalten und zu beleben.

Bon biefer Seite angesehen ift bie Empfangnig in ber Jungfrau ein Empfangen ober Aufnehmen bes Cohnes Gottes burd Aufnahme ber ihn zeugenben Rraft feines emigen Baters. In folge beffen ericheint weiterhin ber gange Chriftus nicht blog einfach als bas gemeinschaftliche Probutt zweier in feiner Ginen Berfon munbenben Beugungen; fonbern auch biefe Beugungen felbft erfcbeinen unter fich auf ahnliche Beife organisch verbunben, wie bei ber Probuttion bes naturlichen Menichen bie vaterliche und mutterliche Zeugung, von benen bie lettere bie erftere porausfest und burch biefelbe fo bestimmt wirb und von berfelben fo abhangt, bag fie burchaus in beren Dienfte fteht. Gerabe bieraus erflart es fich bann auch am einfachften und volltommenften, warum bie fruct ber Jungfrau fraft ihres Urfprungs mahrhaft ber Gohn bes Allerhochften ift, gu welchem Zwede eben ber Erzengel "bie Ueberschattung ber Rraft bes Allerhöchften" ber Jungfrau vorgeführt hatte. Deggleichen erffart fich barans, wie ber ewige Bater ber Jungfrau feinen Gohn als ihren Gobn baburd identt, bag er fie gur Mutter besfelben macht, und wie umgefehrt bie Jungfrau ihren Gohn bem ewigen Bater als feinen Gohn baburch ichentt, bag fie

benfelben burch ihn und für ihn gebiert.

Allerdings besteht zwischen ber Concurreng zweier menschlichen Bengungspringipien und ber Concurreng bes menichlichen mit bem gottlichen ber mejentliche Untericieb, bag bort erft burch bie Concurreng beiber ein volltommener Sohn erzeugt wirb, bier bagegen ber Sohn icon allein aus bem vaterlichen Pringip als vollfommener Sohn hervorgeht und als folder im Bater felbft befteht und lebt, mabrend zugleich bas menichliche Bringip auf feinem Gebiete ebenfalls allein zeugenbes Bringip ift. Nichtsbestomeniger lagt fich auch bier, gang im Geifte ber Offenbarung und ber Rirchenfprade, bie zweite Zeugung in ihrem organischen Berhaltniffe gur emigen als ein Complement berfelben betrachten, infofern nam lich, als ber aus und im Bater gezeugte Gohn burch bie Weburt and ber Mutter jo aus bem Bater nach Augen bervortritt, bag er ein eigenes Gein und leben außer ihm hat; benn obgleich auch bie ewige Bengung eine Geburt bes Gobnes in fich ichließt, inwiefern fie in ihrer Art burch fic felbit vollenbet ift, jo ift boch bie zeitliche Zeugung Geburt im engeren Sinne, wie benn auch im apostolifchen Symbolum bas nasci einfach auf bie zeitliche Geburt bes Cohnes Gottes bezogen wirb. Weil und immiefen fodann bie zeitliche Geburt aus ber Mutter unter bem Ginfluffe ber emigen Beugung fieht und fo auch bas Geborenwerben bes Gohnes nach Musen ein Wert bes ewigen Baters ift: erscheint bie zeitliche Geburt bes Cobnes Gottes aus ber Mutter als eine vom ewigen Bater jelbst bewirfte und beabsichtigte außere Erweiterung und Abichliegung ber emigen Beugung feines Cohnes, worin er felbft vermittelft ber Mutter feinen in fich felbst gezeugten Gohn auch nach Augen gebiert ober, wie ber Apostel (Gal. 4, 4) sich ausbrückt, in ber Geburt aus bem Weibe in die Welt sendet. Umgekehrt aber erscheint noch mehr die ewige Zeugung und Geburt als Complement der zeitlichen Zeugung und Geburt aus der Mutter, inwiesern eben sie durch Verdindung ihres personlichen Produktes mit der aus der Mutter hervorgehenden menschlichen Natur bewirkt, daß der Mensch, auf welchen die zeitliche Zeugung abzielt, kein bloßer Mensch, sondern der Christus ist, welcher das vollkommene Ebenbild des Prinzips der ewigen Zeugung in sich darstellt.

Auch noch ber Unterschied besteht zwischen ber beiberseitigen Concurreng ber zweier Zeugungsprinzipien, bag in ber natürlichen Zeugung bas paterliche Prinzip nur burch ein von ihm sich ablosenbes semen materiale mit bem Produkte substanziell verbunden ist und baber einerseits nur in einem Lockeren Rusammenhang mit bem letteren ftebt und anbererseits nur eine anbahnenbe, aber nicht bie eigentliche bewirkenbe Urfache seines Lebens ift. In ber übernaturlichen Zeugung Chrifti aber ift bas vaterliche Bringip burch ein in ihm felbft verbleibenbes semen spiritale mit bem Brobutte ber mutterlichen Zeugung verbunden; und wie es fo in einem innigeren Zusammenhange mit jenem Produkte steht, so ift es zugleich vermöge ber von ihm seinem somon spiritale mitgetheilten gottlichen Lebens: und Belebungetraft im eigentlichsten und ftrengsten Sinne Prinzip nicht bloß bes gottlichen, sondern auch des menschlichen Lebens in jenem Produtte. Inwiefern baber bie Zeugung im Sinne ber gewöhnlichen Definition gefaßt wird als origo viventis a vivente conjuncto (sc. per emanationem substantiae ab hoc in illud) ober als eine burch Mittheilung ber Substanz bes Zeugenben vermittelte Mittheilung bes Lebens: lagt fich bie Probuktion Christi als Menschen von Seiten seines göttlichen Baters nicht bloß in hinsicht auf die Mittheilung best ungeschaffenen Lebens an diese bestimmte menschliche Berson, sonbern auch in Hinsicht auf die Mittheilung des geschöpf= lichen Lebens an feine menschliche Ratur, refp. an fein Rleifc, minbeftens ebenfo wahr als Zeugung bezeichnen, wie die Produktion bes natürlichen Menschen aus einem menschlichen Bater. Und bies um fo mehr, weil bas ber Menschheit Chrifti mitgetheilte natürlich geiftige, und namentlich das ihr ebenso unmittelbar mit ihrem Urfprunge und fraft ihrer substanziellen Berbinbung mit Gott mitgetheilte und berselben proportionirte übernatürlich geistige Leben ein Abbild best gottlichen Lebens ift und mithin zwar nicht formell eine eigentliche similitudo naturae mit bem zeugenden Prinzip bilbet, mohl aber Ausfluß und Abglanz berjenigen similitudo naturae ist, welche ber Person ber Menscheit in ber Zeugung aus Gott verliehen wirb.

V. Die hier angebeutete eigenthumliche Stellung, welche in ber Pros 568 buktion Chrifti die Belebung bes organisch gestalteten Fleisches burch Eingießung ber geistigen Seele einnimmt, verdient eine bes sondere Beachtung, um ben Organismus jener Produktion und die Darstellung ber heiligen Schrift und ber BB. gang zu verstehen.

Den Schlüssel hiezu gibt ber Apostel, wenn er Apg. 13, 13 die Worte bes 869 Psalmes (2, 6): Ego hodie genui te auf bie Auferwedung Christi von ben Tobten bezieht und die lettere constant bem burch ben heiligen Geist wirkenden Bater Christi zuschreibt. Unter ber Zeugung Christi wird hier un-

mittelbar bie Mittheilung bes Lebens burch Gingiegung ber Geele, naberbin bes glorreichen gottabnlichen Lebens burch Eingiegung ber gottlich verflarten Geele verstanden, die auch bei ben blogen Menschen ben Ramen ber Biebergeburt führt. Indem aber dieje Lebensmittheilung bei Chriftus in Sinfidt barauf, bag er in einziger Beife Gohn Gottes ift, in gang befonderem Ginne Beugung genannt wird: ift biefelbe eben in ber Beife als eine folde Beugung gu begreifen, baß fie erfolgt auf Grund und in Rraft ber fubstangiellen Ber bindung bes ewigen Baters mit bem Fleische Chrifti burch bas in ber Berion bes Logos bemfelben eingesentte semen divinum, ober inmiefern fie burd bieje Berbindung mit bem ewigen Bater vermittelt und getragen wird; benn hieburch ericheint fie als Erweiterung ober Musbehnung (refp. aubere Bethätigung und Offenbarung) ber emigen inneren Lebens mittheilung, in welcher ber Bater bem in feinem Schooge rubenben Sobne fein Leben mittheilt, um ben in bem angenommenen Fleische exiftirenben Cobn in biefem Fleische, refp. biefes Fleisch felbft, an ber gottlichen Lebensfulle bes Logos theilnehmen zu laffen. Beil nun eben in ber Auferwedung Chriff bie volle, feinem Fleische vermöge ber hypostatischen Union gutommende und bie Rraft berfelben offenbarenbe übernatürliche Lebensfülle burch Erweiterung und Ausbehnung ber ewigen Mittheilung mitgetheilt wirb: fo ift es begreiftid, warum ber Apostel namentlich fie in ber Zeugung Chrifti aus Gott aus gesprochen finden, reip, fie besonders als Ausfluß und Abichlug berjelben betrachten fonnte.

Analog, wie in der Auferweckung bei der Wiedervereinigung der Seele Christi mit dem Leibe, verhält es sich nun auch bei der die Erschaffung der Seele selbst einschließenden Bereinigung derselben mit dem in der Empfänzus durch den heiligen Geist gestalteten und durch den Logos angenommenn Fleische, wodurch dieses ursprünglich belebt und zur lebendigen Menschheit gestaltet wurde. Auch diese Belebung ist, obgleich unmittelbar in sich selbst, ebenso wie bei der natürlichen Zeugung und der Erschaffung des ersten Menschen, eine schöpferische That Gottes, zugleich anzusehen als eine Lebensmittheilung durch Zeugung, inwiesern dieselbe, weil wesentlich auf die Derstellung der lebendigen Fleisches des Sohnes Gottes gerichtet, vermittelt und getragen wird durch die substanzielle Gemeinschaft des Sohnes mit dem Bater; sie ist mit andern Worten eine Ausdehnung und Erweiterung der durch diese Gemeinschsursprünglich vermittelten ewigen Lebensmittheilung an den im Schoose der Baters gezeugten Sohn an denselben Sohn, wie er dem Fleische nach im

Schoofe ber Mutter gebilbet ift.

Denn man bemgemäß mit ber "Ueberschattung ber Kraft bes Allerhöchsten" als ber Virtus generatrix Patris zunächst gerabe bie Belebung
bes Fleisches Christi in Berbindung bringt: bann ergibt sich einerseits ber
schönste Organismus in ber Produktion Christi von Seiten ber Trinität, und
andererseits das reichste Bild bes Berhältnisses bes ewigen Baters Christi zu
ber menschlichen Mutter besselben. Denn dort wird bem Bater, wie die Probuktion des Logos selbst, so auch die Bollendung seiner Menschheit, speziell die
Produktion der geistigen Seele in der Union mit dem Logos zur Beledung
bes vom heiligen Geiste bereiteten Leibes zugetheilt; hier erscheint Gott Bater in
weit erhabenerem Sinne, als der menschliche Bater, auf Grund seiner Zeugungs

kraft als das Prinzip der Persönlichkeit und des geistigen Lebens der in der Mutter erzeugten Frucht. Indem endlich die Produktion und Eingießung der menschlichen Seele bei Christus unter den Gesichtspunkt einer Erweiterung und Bethätigung der inneren Lebensmittheilung in Gott gebracht wird: ergibt sich von selbst, daß die Seele Christi, wie in ihrem Ursprunge mit dem Logos und durch ihn mit dem Bater als der Quelle des göttlichen Lebens verzeinigt, so auch ursprünglich und naturgemäß an diesem Leben theilnimmt und mithin nicht bloß als natürlich, sondern als übernatürlich sebendige, oder als natürliches und übernatürliches Ebenbild des ewigen Baters in den Leib eintritt.

VI. Aus dem Gesagten folgt zum Schlusse, daß in den Worten des Engels 572 bie beiben Ausbrude, womit er ben gottlichen Ginfluß auf bie Probuttion Christi bezeichnet, obgleich jeder die actio productiva humanitatis und die actio unitiva zugleich umfaßt, boch bem formellen Inhalte nach verschieben bleiben und sich zu einem wunderbaren Gesammtbilbe erganzen — beibes na= mentlich insofern, als ber erftere birett und zunächst auf bie Zeugung Chrifti aus ber Mutter, ber zweite auf bie Zeugung aus bem ewigen Bater fich bezieht. Diese Berschiebenheit und Erganzung zeigt sich benn auch in ben mit ber boppelten Bezeichnung bes gottlichen Ginflusses correspondirenden Ausbrucken, womit ber baraus sich ergebenbe spezifische Charafter ber Frucht Maria's bezeichnet wird. Dem Berabsteigen bes hl. Geiftes entspricht, bag bie Frucht Maria's ein wefenhaft Beiliges fein foll, inwiefern namlich in ihr burch bie Ginwirkung bes hl. Geistes bas Irbifche, aus Maria Entnommene, mit ber beiligen Substang bes Logos qu Ginem Gangen perbunben und fraft biefer Berbindung auch in fich selbst geheiligt werben foll. Dem Berabthauen ber Rraft bes Allerhöchsten aber entspricht, baß jene Frucht Sohn Bottes ober bes Allerhöchsten genannt werben foll, inwiefern nämlich in ihrer Produktion dieselbe Rraft bes Allerhochsten wirksam ift, burch welche ber Sohn bes Allerhöchsten von Ewigfeit gezeugt wirb. Go ift icon in biefen Worten sinnreich barauf hingewiesen, bag Chriftus, obgleich als Mensch unb als Chriftus burch ben Ginflug bes hl. Geiftes hervorgebracht, barum boch nicht bessen Sohn ift, und daß überhaupt die beim Ursprunge Christi obwaltende, producirend und beiligend nach Außen wirkende Aftion Gottes als folde nicht felbstftandig eine gottliche Sohnschaft Chrifti conftituirt. Bielmehr fann und foll biefe Aftion nur bie Ausbehnung ber beftehenben ewigen Sohnichaft auf bie Frucht Maria's vermitteln, in ber Weise nämlich, bag bie burch fie erzeugte heilige Frucht Sohn bes ewigen Baters wird vermöge ber in ber Beiligung ber Frucht mitgegebenen perfonlichen Bollenbung berfelben burch bie perfonliche Frucht ber emigen Zeugung, welche als folche ursprünglich und an sich Sohn Gottes ift.

Ueberhaupt folgt aus ber gangen Lehre über ben übernatürlichen Ursprung Chrifti, son bag man bie in biefem feinem Ramen ausgesprochene einzige heiligkeit feines Wefens nicht bloß als eine heiligung ber als Ratur bereits vollenbeten Menschheit burch ihre Einigung mit ber göttlichen Berson, geschweige burch bie ihr beigelegte accidentelle heiligkeit betrachten barf. Man muß sie vielmehr schon in ber Constitution und bem Ursprunge ber Menschheit selbst finden, indem schon ihre Bestandtheile in und mit ihrer Erzeugung durch göttliche That zugleich durch bie hopostatische Union geheiligt sind und eben als so geheiligte sich zur heiligen Menschheit verbinden. Ueberdieß besaß selbst

bas materielle Element, woraus bas Fleisch Christi gebildet wurde, fon ver seiner Gestaltung, weil zu dem nächst Christis beiligsten Wesen gehörig, eine Beiligfeit, wie sie sonst nirgends sich thatsächlich sindet, als nur einigermaßen in der Bubung Evas aus dem Gebeine Abams. A fortiori wird schon allein durch die übernatürliche Erzeugung des Fleisches Christi die Berunreinigung desselben durch die Erdsände ausgeschlossen. Dagegen ist es eine höchst oberstächliche Aussalfassung, wenn Scot. von der materia corporis Christi an sich ebenso, wie von der Erde, woraus der erste Adam gebildet worden, deshald sowohl sede Heiligkeit wie jede Unseiligkeit ausschließen will, weil dieselbe bloß im Blute der Mutter bestanden habe, und deshald — nach seiner phosiologischen Theorie — niemals von der Seele Marias informirt gewesen sei.

§ 231. Der übernaturliche außere Urfprung Chrifti ober bie munberbare Geburt Chrifti vom hl. Geifte aus Maria ber Jungfrau.

Literatur: Thom. 3. p. q. 28. a. 2; bazu Greg. Val. unb Suarez; Petas. 1. 14. c. 5-6; Franzelin thes. 15; Dswalb § 12.

I. Während in der ewigen Zeugung die Geburt des Sohnes Gottes aus dem Bater mit der Zeugung zusammenfällt und es mithin nur eine nativitas in utero Patris gibt: ift in der menschlichen Zeugung Christi and der Mutter zwar auch eine nativitas in utero gegeben, diese aber naturgemäß nur die Grundlegung der nativitas ex utero, welche auch schlechthin

Geburt genannt wirb.

Die übernatürliche Einwirkung auf die Geburt Christi nun, welche die ältere Form des Apostolicum durch das natus est ex Spiritu & et Maria Virgine ausspricht, bezieht sich allerdings an erster Stelle auf die Grundlegung der Geburt Christi in der Empfängniß oder die nativitas in utero. Nach der konstanten kirchlichen Erklärung ist sie aber auch unmittebar auf die Geburt ex utero zu beziehen, in dem Sinne, daß diese durch übernatürliche Einwirkung des hl. Geistes so erfolgt sei, daß dabei die körperliche Integrität der Mutter in keiner Weise verleht wurde, und daß mithin Maria ebenso jungfräulich geboren, wie jungfräulich empfangen habe.

Gewöhnlich wird biefe Eigenthumlichkeit ber Geburt Chrifti nur in Sinficht auf ben ber Mutter zu mahrenben Borgug ber Jungfraulid feit und als bas naturgemäße Complement ber in ber Empfangnig bemahrten Jungfraulichkeit ber Mutter bestimmt. 3m Ginne bes Combolums aber muß fie jugleich als ein ben Uriprung Chrifti felbft als folden auszeichnenber Borgug und als naturgemaßes Complement ber bei bem erften Urfprunge Chrifti betheiligten übernaturlichen Birtfamfeit bes hl. Geiftes, ber Rraft bes Allerhöchften und bes burch beibe und in beiben wirfenben ewigen Baters angesehen werben, infofern namlich, als ber emige Bater felbit, wie er Chriftus im Schoofe ber Jungfrau gebilbet und belet und ihn aus fich gezeugt, fo auch unmittelbar burch feine Dacht bagu mi wirfte, bag Chriftus in einer feiner Burbe und feinem erften Uriprunge fprechenben Beise aus bem Schoose ber Jungfrau nach Augen bervortet Die hieraus fich ergebenbe übernaturliche Form bes außeren Urfprunge Chrifti befteht barin, bag er aus bem Mutterichooge hervortrat in Gemaste feiner ewigen Zeugung als Lumen de Lumine in ber Beife eines ans bem Schoofe ber Jungfrau in bie Welt ausgegoffenen Lichtes; in Bemagbeit feint Eigenschaft als Virtus altissimi in ber Beise, wie Gott burch eigene Macht bie Schranken ber Natur ohne Berletung berselben burchbringt, und in Gemäßheit ber Bilbung seines Leibes burch ben hl. Geist und ber Erhebung besselben zum corpus Verbi in ber Weise, wie überhaupt die Geister ohne Wiberstand burch die Körper hindurchgehen. In diesem Sinne nennen baher die BB. die Geburt Christi ebenso, wie seine Empfängniß, eine wunderbare und übernatürliche, eine himmlische, göttliche und geistliche Geburt.

Das erfte und wesentlichste Moment in ber übernatürlichen Geburt 576 Christi liegt barin, bag er aus bem Schoofe ber Mutter utero clauso vel obsignato hervorging, wie er fpater bei feiner Auferstehung, bie gleichsam seine zweite leibliche Geburt barstellt, ex sepulchro clauso et obsignato hervorging. Daran foließt fich von felbst als zweites Moment, bag bie Geburt Chrifti, wie ohne Berletzung ber forperlichen Integrität ber Mutter burch effractio ober violatio claustri virginalis, so auch ohne allen Schmerz ber Mutter stattfand; und weiterhin als brittes Moment, daß biese Geburt weber fur bie Mutter noch fur bas Rind von ben fogen. sordes nativitatis naturalis begleitet mar. Diese beiben Momente ergeben fich von felbst aus bem erften, haben aber auch noch ihre fpegiellen aus ber Burbe ber Mutter und bes Rindes entnommenen Grunbe. Dagegen schließt bie Uebernaturlichkeit ber Beburt nicht aus, bag biefelbe insoferne auf natürliche Beise erfolgte, als sowohl bie Mutter naturali nisu edendi prolem babei mitwirkte ober vielmehr unter übernatürlichem Beiftande die editio prolis selbst vollzog, wie auch in Folge bessen ber exitus prolis ex matre in ber naturgemäßen Richtung erfolgte.

Die in der Geburt Christi fortdauernde Birginitat Marias, speziell der uterus clausus, 577 ift, was einige neuere EE. nicht genug beachten, ftrenges Dogma und von jeber als foldes im Apostolicum, wie in ber Raianischen Beisfagung (3f. 7, 11) ecce virgo con-Sipiet et parlet filium, ausgesprochen und burch bie porta clausa bei Egech. 44 vorge-bilbet gesunben worben. Dieß zeigt sich beutlich barin, bag bie Laugnung bes Sates von Seiten Jovinian's mit ber größten Entschiebenbeit firchlicherseits befampft, und ber eigentliche Grund biefer Laugnung nicht in Unflarbeit ber firchlichen Lebre, sonbern gegenüber ber bochften Evibeng berfelben nur in bem rationaliftischen Biberftreben gegen bas in bem Dogma behauptete Bunber gefunden murbe. Go fchreibt Ambros. (ep. 42. n. 4-5) im Ramen bes Conc. Mediol. an Papft Siricius: De via perversitatis produntur dicere: virgo concepit, sed non virgo generavit. Potuit ergo virgo concipere, non potuit Virgo generare, cum semper conceptus praecedat, partus sequatur? Sed si doctrinis non creditur sacerdotum, oredatur oraculis Christi, credatur monitis Angelorum dicentium, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum; credatur symbolo Apostolorum, quod ecclesia Romana semper intemeratum custodit et servat .... Non enim concepturam tantummodo Virginem, sed et parituram Virginem dixit [Isaias]. Quae est autem illa porta sanctuarii, porta illa exterior ad orientem, quae manet clausa et nemo, inquit, pertransibit per eam, nisi solus Deus Israel? Nonne haec porta Maria est, per quam in hunc mundum Redemptor intravit?.... August. Enchir. c. 34: . . . . ut crederemus in Dei Patris omnipotentis unicum Filium natum ex Spiritu Sancto et Maria Virgine .... quo si vel nascente corrumperetur ejus integritas, non jam ille de Virgine nasceretur, eumque falso, quod absit, natum de Virgine Maria tota confiteretur Ecclesia, quae, imitans ejus Matrem, quotidie parit ejus membra et virgo est. Und in ber That kann sowohl bas nasci de Virgine bes Apostolicums, wie bas Virgo pariet bes Propheten nur in sensu composito, wie man ju fagen pflegt, verftanben werben, weil fonft bie Combination bes Gebarens und

ber Jungfräulichkeit ganz sinnlos würde. In ber Jaianischen Stelle ist bas um so nerhwendiger, weil ber Prophet bas Empfangen und Gebären ber Jungfrau eben als ein großes Zeichen ober Bunder ankündigt und zugleich im Urtert sich der Participationsfruction Ecce virgo pragnans et pariens bedient; ber erstere Umstand macht es auch überstüssigh, die philologische Frage zu entscheiden, ob der hebr. Ausbruck Paalma nur Jungfrau bedeuten könne. Man kann daher nicht mit Oswalb, der diese Sprinkelle ebenso wie die patriftische Erklärung des Apostolicum und den energischen Preten der alten Kirche gegen Jovinian unbeachtet gesassen, bag die hie Schrift die Frage zum

entichieben laffe".

Wenn bagegen Lut. 2, 23 bie Darftellung Beju im Tempel als Erfullung bet II. Dof. 13, 1 gegebenen Borichrift über omne primogenitum aperiens vulvam bezeichnt wird : bann ift biefer Bortlaut ebenfo wenig ju urgiren, ale auf Chriftus bas bein mo faifche Bejet ftrenge Anwendung fand; fonft mußte man auch im vorbergebenben Beie bei Lufas, wo von ber "Erfüllung ber Tage ber Reinigung Daria's nach bem Geige Monjes" die Rebe ift, aus bem Bortlaute biefes Gefetes (III. Dof. 12, 2 muller auscepto semine) folichen, bag Maria nicht jungfraulich empfangen babe. 3m Unichtat to ben Bortlaut ber von Lutas citirten Gesehesstelle reben zuweisen auch manche BB. von ber apertio vulvae bei ber Beburt Chrifti, um bie Babrbeit ber Geburt und fpegiell bie Erfigeburt ju betonen, in welchem Ginne in ber bl. Schrift das aperice vulvam ben claudere vulvam entgegengeseht wirb, niemals aber (mit Ausnahme von Tertull in bet berufenen Stelle de carne Christi c. 23), um bie effractio vulvas zu bezeichnen; bin bieselben BB., welche jenen Ausbrud gebrauchen, erflären theils beim Gebrauche felbe, theils anderwarts in ber nachbrudlichsten Beise, bag bei Maria nicht im gewöhnlichen Sinne von ber apertio vulvae bie Rebe fein fonne. Ueberbieg ift biefer lettere Cat is feierlich und reichlich bezeugt, wie wenige (f. Greg. Val. u. Petao. 1. c.); fo instel in ber ep. dogm. Leon. I. ad Flavianum: Conceptus est de Spiritu S. intra uterum matris Virginis, quae ita eum salva virginitate edidit, quemadmodum salva virginitate concepit, mas bas Conc. Chalc., welches biefen Brief annahm, in ber oratio prophonetica babin erffarte: Quomodo Deipara? propter eum, qui ipsi virginitatem etiam post conceptionem largitus est et deidecenter vulvam obsignavit. 3n can l bes Conc. Later. sub Mart. I. wird ausbrudlich befinirt: Si quis non confitetur proprie et sec. veritatem Dei Genitricem sanctam semperque virginem Immaculatan Mariam, utpote ipsum Deum Verbum . . . . absque semine concepisse ex Spirita S. et incorruptibiliter genuisse, indissolubili manente etiam past partum ejus virginitate a. s.

In späterer Zeit hat zwar Ratramnus bem Scheine nach, und wie er bamald ten Paschasius Radb. verstanden wurde, im Interesse ber Bahrheit der Geburt eine mit der sortdauernden Birginität schwer zu vereinbarende buchstäbliche apertio uteri behauptet. Er wollte aber nur im Gegensate zu Anderen, von denen er (wahrscheinlich ebensalls durch Wöderfländnis) glaubte, daß sie einen exitus ex matre non per communem viam annahmen, sessifiellen, daß der Ausgang Christi, wie unter natürlicher Mitwirfung der Munter, so auch in der natürlichen Richtung ersolgt sei. Dieß geht namentlich daraus bervor, das a die Gegner, welche eben, um die violatio uteri zu vermeiben, einen anderen Beg des Ansganges annahmen, mit der Bemerkung ad absurdum führt, daß auf sedem anderen Beg des Ansganges annahmen, mit der Bemerkung ad absurdum führt, daß auf sedem anderen Beg is ebenso eine violatio corporalis integritatis eintreten müsse, wenn eine solche in den exitus per naturalem viam gesunden werden wolle. (Bgl. Natal. Alex. in sace. IX. diss. 13. § 3.) Birkliche Gegner hat unsere Lehre auch später nur in den Satriffungesunden, bes. in den Calvinisten, gegen welche sie von den sath. ET. (1. B. Val. 1. z.)

ale Untericheibungelebre nachbrudlich vertheibigt murbe.

Ond der Natur der Sache ist die in Rede stehende Form der Geburt Christi ein wahres und zwar sehr erhabenes Bunder, als welches sie dem auch stets geltend gemacht wurde. Als solches wurde dieselbe zur Erleichterung des Glaubens in Parallele gestellt einerseits mit der natürlichen Turd dringung der Körper von Seiten des Lichtes, andererseits mit analogen über natürlichen Wirfungen, welche die hl. Schrift ausdrücklich berichtet (we

namentlich ber Ausgang bes verklärten Christus aus bem Grabe ober sein Durchgang burch die verschlossenen Thüren); beibe Gesichtspunkte sinden sich vereinigt in der Anwendung bes Typus vom brennenden Dornbusche, der im Feuer nicht verbrannte. Zur näheren Bestimmung resp. Erklärung des Wunders hat man zuweilen angenommen, dasselbe sei bewirkt worden durch eine vorübergehende Anticipation der dem verklärten Leibe eigenen Gabe der Subtilität. Indes ist diese Gabe an sich (wenigstens nach Thom.), ohne ein spezielles Wunder, zur Compenetration mit anderen Körpern nicht ausreichend und auch nicht nothwendig, eine Anticipation derselben aber in statu humilitatis Christi nur aus den zwingendsten Gründen anzunehmen. Daher muß man sich hier wohl mit dem hl. Thomas darauf beschränken, das Wunder unmittelbar in eine ad hoc vollzogene Wirkung der dem Leibe Christi subsstanziell einwohnenden göttlichen Macht zu verlegen.

II. Wie die Grundlegung und die Vollendung der leiblichen Geburt sol Christi unter übernatürlicher Einwirtung des hl. Geistes ersolgte: so muß auch als selbstwerständlich angenommen werden, daß in dem Zwisch enstadio prolis in utero die jungfräuliche Mutter unter einem besonderen Einstusse des hl. Geistes gestanden habe, indem sie in der Hegung und Entwicklung der durch ihn gedilbeten prolos eben als sein spezielles Organ thätig war, und ihr ganzer mutterlicher Einssuß, wie durch ihn ursprünglich in Bewegung gesetzt, so auch durch ihn beständig geleitet und untersprünglich in Bewegung gesetzt, so auch durch ihn beständig geleitet und untersprünglich in Bewegung gesetzt, so auch durch ihn beständig geleitet und untersprünglich in Bewegung gesetzt, so auch durch ihn beständig geleitet und untersfügt wurde. Eine besondere, scharf abgegrenzte wunderdare Wirkung des hl. Geistes in diesem Stadium wird zwar nirgendwo hervorgehoben. Jedensfalls aber wurde durch die Einwirkung des hl. Geistes ebenso vor wie dei dem jungfräusichen puerperium Alles serne gehalten, was irgendwie zu den dolores oder sordes der natürsichen Mutterschaft gehört.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Inhalt.

| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon Gott in seinem fundamentalen und nesprünglichen Berhältniß<br>zur Welt oder von der Begründung der natürlichen und über-<br>natürlichen Weltordnung.                                                                                                                          |
| Grfies Saupffück.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Belt in ihrem wesentlichen und allgemeinen Berhältnisse zu Gott<br>als ihrem Prinzip und Ziel                                                                                                                                                                                 |
| A. Abhängigkeit der Weltwesen von Sott als dem Prinzip ihres Entstehens, Bestehens und Wirkens.                                                                                                                                                                                   |
| § 128. Ursprung aller Dinge aus Gott burch Erschaffung aus Nichts                                                                                                                                                                                                                 |
| B. Abhängigkett der Welt von Gott als ihrem Endzweck und Endziel und seiner Sührung zu demselben.                                                                                                                                                                                 |
| § 132. Befentliche Beziehung ber geschaffenen Besen zu Gott als bem Endzwed und<br>Endziel ihres Seins, Wirkens und Strebens                                                                                                                                                      |
| C. Die Welt im Verhältniß zu den göttlichen Ideen und zu Cott als ihrem Ideal: die dem-<br>selben entsprechende allgemeine Beschaffenheit, Mannigfaltigkeit und Abfinfung der einzelnen<br>Weltwesen, sowie die Ordnung und Einheit, Vollkommenheit und Schönheit des Weltganzen. |
| § 134                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zweites Sauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die geschaffenen Befen im Einzelnen in ihrer Ratur und natürlichen Ausstattung und Ordnung.                                                                                                                                                                                       |
| Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Reich der reinen Geifter oder der Engel 49                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. Rame und allgemeiner Begriff, Pafein und Arfprung der Engel.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>§</b> 135                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        | B. Das Sein der Engel und deffen Attribute.                                                                                                               | -    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| § 136  | . a. Die Subftang und Befenheit ber Engel: Rorperlofigfeit unb 3mmaleria                                                                                  |      |
| 6 197  | litat ober Geiftigleit berfelben                                                                                                                          | 56   |
| 9 137  | ihr Berhältnig jum Raume: Dertlichfeit und Beweglichkeit .                                                                                                | 63   |
|        | C. Das natürliche Leben und die Birffamfteit ber Engel.                                                                                                   | -    |
| 0 100  |                                                                                                                                                           |      |
|        | . n. Das Leben ber Engel im Allgemeinen                                                                                                                   | 69   |
| \$ 140 | . c. Der Wille und bas Wollen ber Engel                                                                                                                   | 75   |
| \$ 141 | . d. Die außere Macht und Birtfamteit ber Engel gegenüber ben Rotpern,                                                                                    |      |
|        | ben Menichen und anderen Engeln; bef. bie Bunberfraft, bas Sprechen und<br>Erleuchten ber Engel                                                           | 80   |
| D.     | Jaft, Antericiede und Mangordnung der Engel - Die Engelwett und ihr natürfide                                                                             |      |
|        | Berhaltnif jur übrigen Belt.                                                                                                                              |      |
| § 142  |                                                                                                                                                           | 85   |
|        | Zweite Abtheilung.                                                                                                                                        |      |
|        | Das Reich der materiellen Wefen oder der fichtbaren Well.                                                                                                 |      |
| § 143  | . Die theologischen Lehren über bie materielle Welt im Allgemeinen                                                                                        | 94   |
| § 144  | . Der lehrhafte Inhalt bes mofaifchen Beraemerons: bie teleologisch-architefte-                                                                           |      |
|        | nische Ginrichtung bes sichtbaren Rosmos und bie genetische Reibenfolge feiner Blieber bei ihrer Entftehung in ber Gotteswoche                            | -98  |
| § 145  | . Die Ginfleibung bes heraemerons und bie naturwiffenicaftliche Geogonie                                                                                  | 111  |
|        | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                        |      |
|        | Der Menfch feiner Hainr nach betrachtet                                                                                                                   | 115  |
| Δ.     | Das lehte Schöpferwort und die teleologifche 3dee des Menfchen als Coenbild Gottes                                                                        |      |
| § 146  | a. Der formelle Ginn bes letten Schöpferwortes und ber firchliche Sprad-                                                                                  |      |
|        | gebrauch                                                                                                                                                  | 116  |
| 5 147  | b. Der positive Inhalt und eigenthumliche Charafter ber im Schopfungs-<br>worte enthaltenen teleologischen Ibee vom Menschen als Gbenbild Gottes .        | 124  |
| § 148  | c. Rabere Bestimmung ber Unwendbarfeit und Tragweite ber Ebenbilblichteit                                                                                 |      |
|        | fowohl auf Geiten bes Menfchen wie auf Geiten Gottes                                                                                                      | 135  |
|        | Berwirklichung der gottlichen 3dee vom Menichen, b. f. ber diefer 3dec entipredende                                                                       |      |
| fprung | und fubftangielle Charafter feiner Ratur in fich und in ihrer gefchlechtliden entwickliche der die menichliche Natur genetifd und conflitutiv betrachtet. | ung. |
| § 149. | a. Die gottliche Probuttion bes erften Menichen in ber Schopfung bee                                                                                      |      |
|        | Mannes und bie bamit gegebene, ber 3bee bes gottlichen Gbenbilbes ent-                                                                                    |      |
|        | fprechende wesentliche Conftitution bes Menschen aus Rorper und<br>geistiger Geele burch Berbindung beiber ju Giner Ratur                                 | 111  |
| § 150. | b. Die gottliche Produftion bes erften Beibes, die damit gegebene Conflitu-                                                                               | 141  |
|        | tion ber menichlichen Ratur nach ber Berichiebenheit ber Beichlechter, und                                                                                |      |
|        | bie barin begründete, der Gottebenbilblichfeit ber Ratur entsprechende Ben                                                                                |      |
|        | binbung ber Gefchlechter gur Conftitution bes normalen Pringips ber Fort-<br>pflangung ber Ratur und ber menichlichen Gefellicaft                         | 157  |
| § 151. | c. Die Reproduttion ber menichlichen Ratur burch bie Zeugung und bas Ber-                                                                                 | -    |
|        | haltniß ber Zeugung gur Conftitution ber menfchlichen Ratur im Bezeugten.                                                                                 |      |
|        | fpeziell die ichopferifche Mitwirfung Gottes gur herftellung feines Gben-<br>bilbes in ber Frucht ber Zeugung — Urfprung ber Geelen — und bie ba-         |      |
|        | burch bedingte Burbe ber Baterichaft                                                                                                                      | 172  |
|        |                                                                                                                                                           |      |

| Inhalt. |   | 945 |
|---------|---|-----|
|         | 2 |     |
|         |   |     |
|         |   |     |

| <b>§</b> 152.         | d. Die Einzigkeit bes ursprunglichen Zeugungspaares und bie auf Grund berselben burch die Zeugung vermittelte vollkommene Art- und wahre Stammeseinheit aller Menschen, sowie die darin enthaltene organisch-korporative Einheit der Menscheit in der Gesammtheit ihrer Individuen als volle Verwirklichung der göttlichen Idee vom Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                       | mensalige Naiur sormell beiraciei, d. h. als durch die eigenihümliche Confliution<br>nensalichen Wesenheit besimmte oder angeborene vitale Veschaffenheit des Nenschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n der                      |
| § 158.                | Unterschieb und Orbnung ber Rrafte und Lebensgebiete ber menfclichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| § 154.                | Ratur. Firirung ber Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196<br>201                 |
| <b>S</b> 155.         | Die animalische Seite ber menschlichen Ratur ober ber Mensch als "anima vivene", und bie natürlichen Unvollfommenheiten und Mangel bes anima-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| § 156.                | lifchen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215                        |
|                       | Sottes im Menschen überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227                        |
| <b>§</b> 157.         | Die natürliche Bestimmung ber vernünftigen Creatur und bie natürliche Orbnung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|                       | Prittes Sauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                       | Prittes Sanpifiud.  Bugleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Creatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstatung ber letteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|                       | Bugleich mit ber Schöpfung begrunbete übernaturliche Orbnu vernunftigen Greatur ober bie übernaturliche Bestimmung u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|                       | jugleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Greatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstattung ber letteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                       | jugleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Greatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstattung ber letteren.  Erster Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                       | jugleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Greatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstattung ber letteren.  Erster Cheil. Allgemeine Theorie des Mebernatürlichen und der Gnade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| ber<br>\$ 158.        | jugleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Creatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstattung ber letteren.  Crster Cheil.  Allgemeine Theorie des Mebernatürlichen und der Gnade.  Erste Abtheilung.  Grundbegriffe und Lichenlehre.  Allgemeiner Begriff bes Uebernatürlichen und ber Uebernatur im Gegensat zur Natur und zum Natürlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| \$ 158.<br>\$ 160     | augleich mit ber Schöpfung begrünbete übernatürliche Orbnu vernünftigen Creatur ober bie übernatürliche Bestimmung u Ausstatung ber letteren.  Cefter Cheil.  Allgemeine Theorie des Nebernatürlichen und der Gnade.  Crste Abtheilung.  Grundbegriffe und Kirchenlehre.  Mügemeiner Begriff bes Uebernatürlichen und ber Uebernatur im Gegensatzur Ratur und zum Natürlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n b                        |
| \$ 158.<br>\$ 160     | augleich mit ber Schöpfung begründete übernatürliche Ordnu vernünftigen Creatur ober die übernatürliche Bestimmung u Ausstatung ber letteren.  Crster Cheil.  Allgemeine Theorie des Rebernatürlichen und der Gnade.  Crste Abtheilung.  Grundbegriffe und Kirchenlehre.  Allgemeiner Begriff des Uebernatürlichen und ber Uebernatur im Gegensatzur Ratur und zum Natürlichen.  Allgemeiner Begriff ber göttlichen Gnade in ihrem Berhältnisse zu dem Ratürlichen und bem Uebernatürlichen, speziell als Prinzip und Attribut des letzteren.  Die wichtigsten Irrthümer in Betreff des Uebernatürlichen und die ihnen entgegengesetzte formulirte Kirchenlehre, besonders die antivelagianische und die                                                                                                                                                                                                                                                   | 240<br>248                 |
| \$ 158. \$ 160 \$ 161 | augleich mit ber Schöpfung begründete übernatürliche Ordnu vernünftigen Creatur ober die übernatürliche Bestimmung u Ausstatung ber letteren.  Crster Cheil.  Allgemeine Theorie des Rebernatürlichen und der hade.  Erste Abtheilung.  Grundbegriffe und Kirchenlehre.  Allgemeiner Begriff des Uebernatürlichen und der Uebernatur im Gegensatzur Ratur und zum Natürlichen  Allgemeiner Begriff der göttlichen Gnade in ihrem Berhältnisse zu dem Ratürlichen und bem Uebernatürlichen, speziell als Prinzip und Attribut des letteren  Die wichtigsten Irrthümer in Betreff des Uebernatürlichen und die ihnen entgegengesehte formulirte Kirchenlehre, besonders die antipelagianische und die antiresormatorische Kirchenlehre in ihrem Berhältnis zu einander                                                                                                                                                                                       | 240<br>248<br>252<br>einer |
| \$ 158. \$ 160 \$ 161 | augleich mit ber Schöpfung begründete übernatürliche Ordnu vernünftigen Creatur ober die übernatürliche Bestimmung u Ausstattung ber letteren.  Cefter Cheil.  Allgemeine Theorie des Mebernatürlichen und der Gnade.  Erste Abtheilung.  Grundbegriffe und Airchenlehre.  Mugemeiner Begriff des Uebernatürlichen und ber Uebernatur im Gegensat zur Natur und zum Natürlichen  Mugemeiner Begriff der göttlichen Gnade in ihrem Berhältnisse zu dem Natürlichen und dem Uebernatürlichen, speziell als Brinzih und Attribut des letteren  Die wichtigsten Irrthümer in Betreff des Uebernatürlichen und die ihnen entgegengesehte formulirte Kirchenlehre, besonders die antipelagianische und die antiresormatorische Kirchenlehre in ihrem Berhältnis zu einander  Bweite Abtheilung.  e des absolut Nebernatürlichen, d. h. der Erhebung der vernünstigen Creatur zu natürlichen Gemeinschaft mit Gott, oder zur Chellnahme an der Kerrlichkelt und d | 240<br>248<br>252<br>einer |

-

|        | sonders unter bem Gesichtspunkte ber "Bergöttlichung" ber Creatur burch bie in der Aboptivfindschaft enthaltene Theilnahme an der Geiftigkeit, Dei-ligkeit und herrlichkeit der gottlichen Ratur                                                                                                                                                       | 281 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 164. | Das ewige Leben in ber visio beatifica Dei ober in ber "Glorie" als voll- fommene Theilnahme an ber Herrlichfeit und Seligfeit bes göttlichen Lebens, und barum übernatürliches Endziel ber vernunftigen Creatur und ibealer Maafftab bes übernatürlichen Lebens überhaupt                                                                             | 291 |
| § 165. | Die Uebernatürlichfeit ber jum Endziel bes ewigen Lebens führenben, resp. basselbe einleitenben Lebensafte, speziell unter bem breifachen Gesichtspunfte bes Strebens nach bem ewigen Leben, ber basselbe anticipirenben Bereinigung mit Gott — theologische Liebe ober caritas — und ber bem Beruse                                                   |     |
| § 166. | jum ewigen Leben entsprechenden Sittlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303 |
| § 167. | Die gratia elevans in ihrer normalen und permanenten Gestalt als über-<br>natürlicher habitus der Geistesvermögen: die eingegossene Tugend und deren<br>Berhältniß zu ihrem Prinzip und ihrem Subjekte; speziell die theologischen<br>Tugenden                                                                                                         | 328 |
| § 168. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340 |
| § 169. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359 |
| § 170. | Der Gnabenftand. Schluß. Die gratia sanctificans et gratum faciens im Berhältniß zur Natur als ihrem Subjekt. Ihr Charafter als zweite Schöpfung zur übernatürlichen Ergänzung und Bollendung ber erften Schöpfung, ober als Berklärung bes Bilbes in bas Gleichniß Gottes burch übernatürliche Bereblung ber Natur und ihrer Freiheit und herftellung |     |
|        | einer höheren geiftlich-heiligen Natur und Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385 |
| § 171. | Das Berhältniß ber Natur und ber natürlichen Freiheit zur Gnade, soweit basselbe in ber Natur an fich gegeben ober burch bieselbe berftellbar ift: wahre und lebendige, aber auch bloße und auspruchslose Empfänglichfeit auf Seiten ber Natur (potentia obedientialis) und absolute Bratuität vom Seiten ber Gnabe                                    | 400 |
| § 172. | Das Berhaltniß ber Natur zur Gnabe, Fortsetzung. Die gnabige Berufung ber Natur zur Gnabe und die burch bieselbe ermöglichte und berselben entsprechenbe übernatürliche Beiheiligung ber natürlichen Freiheit an der Gewinnung und Aufnahme ber Gnabe, ober ber Prozeß ber Einführung in ben Gnabenstanb (motus ad gratiam)                            |     |
| § 173. | Die obligatorifche Berufung ber Ratur gur Gnade und die Einordnung ber felben in die übernatürliche Ordnung durch urfprüngliches und allgemeines                                                                                                                                                                                                       | 400 |

| Ontal   | • | 047 |
|---------|---|-----|
| Inhalt. |   | 947 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| S  | 174. | Geseh bes Schöpfers ber Natur, ober bie übernatürliche Bestimmung einzeschossen in ber thatsächlichen schopferischen Ibee ber vernünstigen Ereatur als eines vollfommenen Sbenbildes Gottes, sowie in bem ursprünglichen Ausbruck ber schopferischen Ibee in ber "natura instituta".  Gesammtibee ber übernatürlichen Ordnung oder ihr Berhältniß zum letzen und höchsten Endzweck ber Schöpfung: die in ihr enthaltene vollsommene äußere Berherrlichung Gottes, speziell der Trinität, und die aus ihr hervorgehende Bereinigung aller geistigen Creaturen zu Einem heiligthume Gottes oder zu der ibealen Kirche | 425   |
|    |      | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | The  | orie des relativ Aebernatürlichen, d. h. der übernatürlichen Vervollkommunng der<br>menschlichen Natur als solcher im-Unterschied von der der Engel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r     |
| \$ | 175. | Uebernaturlicher Inhalt und Charafter ber in ber enblichen Bestimmung und<br>ursprünglichen Ausstatung bes Menschen enthaltenen Berberrlichung ber<br>menschlichen Ratur im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439   |
| S  | 176. | Das innere übernatürliche Besen speziell ber ursprünglichen Berherrlichung<br>ber menschlichen Ratur als Erhöhung bes Geistes in seinem Berhältnisse<br>zum Leibe; ihre Bebeutung als übernatürliches Gleichniß ber Engel unb<br>Gottes, sowie ihre Wirkung als incorruptio, integritas, justitia unb in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| s  | 177. | nocentia naturae et libertatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451   |
|    |      | punkte bes Indebitum, ober bie Berleihung berfelben aus freier Gnabe Berhältniß bes relativ Uebernatürlichen jum absolut Uebernatürlichen im Menschen: bie organische und solibarische Berbinbung ber Integrität mit ber Gnabe in ber göttlichen Ibee vom geistlichen ober vollsommenen, bas volle sichtbare Gleichniß Gottes und ben sichtbaren Tempel bes hl. Geistes in sich barstellenben Menschen und in ber baburch begründeten und gefor-                                                                                                                                                                    | 460   |
| •  | 150  | berten Rechtheit ber natura instituta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469   |
|    |      | Schluß ber Lehre vom Uebernatürlichen. Ausbehnung ber übernatürlichen Ordnung über bie materielle Belt; ber Mensch in ber übernatürlichen Ordnung bas Centrum ber Gesammtschöpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 480   |
|    |      | verschiebenen an sich bentbaren ober historisch wirklichen Stanbe ober Bustanbe ber menschlichen Ratur und ber menschlichen Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482   |
|    |      | Bweiter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    |      | Die concrete Ferwirklichung der übernatürlichen Gronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    |      | A. In der Engelweit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| _  |      | Grundlegung, Bethatigung und Bollenbung ber übernaturlichen Orbnung bei ben Engeln: Gnabe, Berbienft und Glorie ber Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 483   |
| S  | 182. | Die Stellung und ber Beruf ber vollenbeten Engel gegenüber ber Beils-<br>ordnung in ber Menscheit und ber barauf beruhende Wechselverkehr zwischen<br>ihnen und ben Menschen. Die Schutzengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 488   |
|    | В.   | Die nrfprüngliche Begrundung der übernatürlichen Gronung in der Menschheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| \$ | 183. | Die übernatürliche Ausstattung ber ersten Menschen, ober bie sanctitas et justitia originalis unter bem Gesichtspunkte ber Urgerechtigkeit, und bas mit ihr verbundene Prüfungsgebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erlin             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 184. Die übernatürliche Ausstattung ber ersten Menschen als fortzupftangen Stamm: und Gemeingut bes gangen Geschlechtes, ober bie sanctitas et ju titia originalis unter bem Gesichtspuntte ber Erbgerechtigfeit, unb Bebeutung bes Prüfungsgebotes für ihren Fortbestand im Geschlechte | bes<br>in-<br>bie |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Die Sunde und bas Reich ber Sunde als Widerfpruch und                                                                                                                                                                                                                                      | Gamni             |
| gegen die übernatürliche Weltordnung.                                                                                                                                                                                                                                                      | ormuhi            |
| Erftes Sauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Theorie ber Gunde, besonders in ihrem Berhaltniffe gur übernatü Ordnung.                                                                                                                                                                                                                   | rligen            |
| § 185. Das Uebel (malum) im Allgemeinen: Wesen, Ursache und Arten                                                                                                                                                                                                                          | . 515<br>hen      |
| § 187. Die beiben allgemeinen Grundformen ber Gunbe vom theologischen Gefich puntte aus: ber Unterschieb von Tobsunde und läglicher Gunde, und                                                                                                                                             | to:               |
| wefentlich verschiebene Berhältniß beider zur heiligmachenben Gnabe § 188. Die Wirkungen ber aktuellen Gunbe im Subjekte berfelben: 1) bie formellen E kungen: Bestedung und Schulbbarkeit, haffende und Strafwurdigkeit vor G                                                             |                   |
| § 189. Die Birfungen ber Gunbe. Fortsepung. 2) Die effeftiven Birfungen: corruptio ober vitiatio boni naturae burch Schwachung ber naturile                                                                                                                                                | bie<br>hen        |
| § 190. Fortfetung. 3) Die moralifchen Birfungen ber Gunbe: bie bon Gott a                                                                                                                                                                                                                  | . 539<br>mj=      |
| gelegten Strafen refp. die Pflicht ber Straferstehung ober die Straffchult<br>§ 191. Das Fortleben ber aktuellen Gunde in der habituellen Gunde als einem ihr gezeugten Nequivalent und Abbild ihrer felbft, ober als bleibenber                                                           | oon<br>Bu:        |
| ftand ber Berichulbung und verschuldeten Unordnung, sowie die Jrrepa<br>bilität und Perpetuität bieses Zuftandes                                                                                                                                                                           | . 553             |
| § 192. Die Möglichkeit und ber Ursprung ber Gunde im Allgemeinen; speziell Berhalten Gottes gegenüber ber Möglichkeit und ber Entstehung ber Gu                                                                                                                                            | bað               |
| Zweites Sauptftuck.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Die Gunbe und bas Reich ber Gunbe in ihrer thatfactichen wirklichung.                                                                                                                                                                                                                      | Ben               |
| Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Die berwirklichung der Sunde in der Engelwelt.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| § 193. Thatfache, Ursprung und Form ber Gunbe ber Engel ale ber Gunbe per e<br>§ 194. Die Folgen ber Gunbe ber Engel: Die sofortige Berwerfung ber gefalle<br>Engel von Geiten Gottes und ihre Berhartung in ber Gunbe, sowie                                                              | nen               |
| Stadien ihrer Strafe . Der fortgefehte Rampf ber gefallenen Geifter gegen Gott jur Ausbreitung Reiches ber Gunbe und jur Zerftorung bes Reiches Gottes in ber Menich                                                                                                                       |                   |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Die berwirklichung der Sande in der Menfcheit: Birfunde und Erbfund                                                                                                                                                                                                                        | ė.                |
| § 196. Die Urfunbe ober bie erfte Gunde in ber Menschheit (peccatum origin = primum ober originarium) in fich felbft ober ale aftuelle Gunde                                                                                                                                               | bei               |
| trachtet, und bas gottliche Urtheil gegen biefelbe                                                                                                                                                                                                                                         | _ 501             |

| Inhalt. | 94 |
|---------|----|
|---------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selte   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 197. Die spezifischen Folgen ber Ursunde in ben Stammeltern: bie Berschlechterung, Berberbnig und Berkehrung ihrer Ratur (corruptio et vitiatio naturae) burch ben Berlust ber Herrlichkeit und Gerechtigkeit bes Urstanbes                                                                                 | 596     |
| § 198. Berhaltniß ber Berschlechterung ber Ratur in Folge ber aftuellen Urfunde<br>au bieser selbst, als Strafe und Gegenstand ber in berselben enthaltenen Ber-<br>fculbung, und bie bamit gegebene spezifische Gestalt ber habituellen Urfunde                                                              |         |
| (peco hab. originarium) als Sunbhaftigkeit ober Ungerechtigkeit ber Natur § 199. Das Dogma von ber allgemeinen Bebeutung und Wirksamkeit ber aktuellen Urfünde als bes Brinzips allgemeiner Berschlechterung und Sunbhaftigkeit in ber menschlichen Natur resp. allgemeiner Bererbbarkeit ber habituellen Ur- | 606     |
| fünde, ober als peccatum originans                                                                                                                                                                                                                                                                            | 618     |
| § 200. Die augemeine Bebeutung und Birkfamkeit ber aktuellen Ursunde begründet burch ben eigenthumlichen und einzigen Charakter ber ersten Sunde bes Stammbaters als einer Gesammthanblung bes Geschlechtes burch sein Stammhaupt                                                                             | 624     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UAT     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| § 201. Die allgemeine Sunbhaftigkeit ber Natur in ben wirklichen Rachkommen<br>Abams betrachtet, als eine ihnen angeborene ober exerbte Sunbe (pec-<br>catum originale originatum); 1) Eriftenz und Wesen berselben als einer                                                                                 |         |
| wahren und eigentlichen Sanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 633     |
| ergebenben spezifischen Eigenschaften berfelben                                                                                                                                                                                                                                                               | 636     |
| § 203. 8) Die Erzeugung und Entstehung ber Erbfunde in ben einzelnen Personen burch Ueberleitung ber Sunde ber Natur vermittelft ber Zeugung                                                                                                                                                                  | 653     |
| § 204. 4) Die spezifischen Strafen ber Erbfunde ober bie burch bieselbe begrundete Gefangenschaft und Anechtschaft ber Sunde                                                                                                                                                                                  | 664     |
| Selangenicali und Anechildali bet Sumbe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004     |
| § 205 a. Die Gefangenschaft und Knechtschaft bes Teufels als Complement und Bu-<br>fammensasjung der Wirkungen der Erbsunde; die berselben entsprechende<br>Herrschaft bes Teufels als des Fürsten der Sünde und des Tobes über den                                                                           |         |
| Menichen und bie ihm untergebene außere Ratur, und bie wichtigften Formen ihrer Bethatigung                                                                                                                                                                                                                   | 670     |
| § 205 b. Corollar und Schluß ber Lehre von ber Sunbe: bas Geheimniß ber Sunbe                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| überhaupt und ber Erbsünde insbesondere, oder das mysterium iniquitatis im Gegensat zum mysterium gratiae                                                                                                                                                                                                     | 683     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Die Erlösung der gefallenen Menschheit durch Christus oder                                                                                                                                                                                                                                                    | die     |
| Wiederherstellung und Bollendung der übernatürlichen Ordn                                                                                                                                                                                                                                                     | ung     |
| durch den menschgewordenen Sohn Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Grfies Saupiftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Die Borbebingungen und Borbereitungen ber Erlefung burch Chri                                                                                                                                                                                                                                                 | ft u s. |
| S 206. Möglichteit ber Erlofung nur burch gottliche That: Empfänglichteit von                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Seiten des Menschen, Angemessenheit und Freiheit von Seiten Gottes § 207. Die hypothetische Rothwendigkeit, die Erlösung zu vollziehen in der Form des Lostaufs oder der volltommenen Genugthuung und in Folge bessen                                                                                         | 668     |
| durch einen gottmenschlichen Erlöser                                                                                                                                                                                                                                                                          | 690     |

950 Inhalt.

| § 208. Die Angemeffenheit eines gottmenschlichen Erlösers für ben Zwed einer über-<br>reichen Erlösung ober ber Wieberherstellung und höheren Bollendung ber<br>übernatürlichen Ordnung, und die Angemessenheit ber Incarnation überhaupt 697                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 209. Die Borbereitung ber Belt auf ben Erlöfer im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teffamentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zweites Sauptstuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Person Chrifti in fich felbft, in ihrem Befen und in ihren<br>Eigenschaften (Chriftologie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erfte, dogmatische Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die dogmatischen Bestimmungen über die Constitution Chrifti, nachgewiesen in Sarift und Cradition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 212. Die Bersonalnamen bes Erlöfers; Ueberficht ber firchlichen Glaubensregeln 720<br>§ 213. Die Lehre ber hl. Schrift, bes. bes Reuen Testamentes, über bie Conflitution                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Entwidlung ber Lehre von ber Constitution Chrifti nach ihren Sauptmomenten in ber firchlichen Trabition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 214. Das menschliche Element in ber Constitution Christi: bie Wahrheit und Ganzheit ber menschlichen Substanz in Christus und bessen Consubstanzialität, b. h. Gleichartigkeit und Stammverwandtschaft, mit den übrigen Menschen — nach ber Tradition ber vier ersten Jahrhunderte                                                                                                                                                                         |
| § 215. Die Stellung der menschlichen Wesenheit in der Constitution Chrifti, oder ihre Bereinigung mit der göttlichen Berson des Sohnes Gottes zu Einer Berson und zu Einem Wesen — nach der Lehre der vier erften Jahrhumberte gegen die Irrsehren über die Elemente der Constitution Christi                                                                                                                                                                |
| § 216. Fortsetung. Die Ausbrude und Analogien für bie Ginigung ber Subftangen in Chriftus bei ben vorephesinischen Batern, insbesondere bie "Difchung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ber Naturen ober Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rirche gegen Reftorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wefentlichen Beichaffenheit als zweier vollständiger Befend- ober Raturformen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und bie Eriftenz ber Einen gottlichen Person ober Sppoftase in zwei Ra-<br>turen — nach ber Lehre ber Rirche gegen bie Monophysiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 219. Die in bem Unterschiebe ber Naturen begründete innere und aftide Lebendigfeit ber menschlichen Natur in Christus als eines besonderen, selbstbatigen und sich selbst bewegenden Prinzips (princ. quo) des Strebens, Wollens und Handelns, sowie das in der Einheit der Person begründete organische Berbaltnis des menschlichen Prinzips zu dem göttlichen als eines ihm physisch eigenen lebendigen Wertzeuges — nach der Lehre der Kirche gegen die |
| Monotheleten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 220. Die bogmatischen Formeln und Begriffe für die Elemente und die Form ber Constitution Christi: Hypostase (= Suppositum ober Substiteng) und Person — Besenheit und Natur — hypostatische und personliche Union                                                                                                                                                                                                                                         |
| S 221. Refultat der Lehre von der Constitution Christi: Christus als compositum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hypostaticum und hypostasis composita, und die ideale Stellung biefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Inhalt. | 951      |
|---------|----------|
|         | <b>~</b> |

•

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _ |      | Compositums im Berhaltniß jum menschlichen Compositum einerseits und jur gottlichen Dreieinigkeit andererseits                                                                                                                    | 842   |
| S | 222. | Der Rame Chriftus, resp. ber Geheiligte ober ber heilige Gottes, als Befens-<br>name ber bamit bezeichneten Person                                                                                                                | 858   |
|   |      | Zweite, theologische Abtheilung.                                                                                                                                                                                                  |       |
|   |      | ische Belenchtung und nähere Bestimmung der Form der Constitution Christi oder<br>schen Union in Husicht auf deren Modalitäten, Eigenschaften, Bedingungen und<br>sachen, sowie überhaupt des Ursprungs Christi.                  |       |
| S | 228. | Rabere Bestimmung ber hopostatischen Union in sich selbst: ihr Besen, ihre<br>Analogien und die barin hervortretenden verschiedenen Auffassungen der<br>Theologen; ihr sormaler Grund, die gratia unionis, und ihre erste formale |       |
| e | 994  | Birtung, bie Gemeinschaft bes Seins                                                                                                                                                                                               | 862   |
| Ī |      | teit und einzige Erhabenheit, sowie ihr geheimnifvoller Charafter                                                                                                                                                                 | 879   |
| S | 225. | Die hypostatische Union in ihrem Berhaltniffe zu bem höheren ober bem an-<br>nehmenben Brinzip (ex parte assumentis), und bie von biefer Seite ge-                                                                                |       |
| S | 226. | gebenen Mobalitäten und Bebingungen berfelben                                                                                                                                                                                     | 885   |
| S | 227. |                                                                                                                                                                                                                                   | 900   |
| S | 228. | Der Ursprung ber hopostatifchen Union burch übernatürliche Birtsamteit Gottes, ober bie actio unitiva in hinsicht auf ihr Bringip und Objett, sowie                                                                               |       |
| S | 229. | Maria ber Jungfrau ober bie actio productiva humanitatis im Berhalt-<br>niß zu bem gottlichen schöpferischen und bem menschlichen zeugenden Prinzip                                                                               | 909   |
| S | 280. | in ber Empfangniß bes Fleisches Chrifti                                                                                                                                                                                           | 918   |
| S | 231. | Der übernatürliche außere Ursprung Chrifti ober bie munberbare Geburt                                                                                                                                                             |       |
|   |      | Christi vom hl. Geiste aus Maria ber Jungfrau                                                                                                                                                                                     | 938   |

S. 516 n. 6 S. 6 b. b. p. es t. et. S. 520 B. 3 v. u. ft. portabant I. portabunt. 6, 522 n. 21 3. 2 v. o. ft. letterer I. ber letteren. 6. 536 3. 9 v. u. dele "ausbrüdlich". 6. 538 n. 66 3. 8 v. u. ft. auch nur auch 1. auch nur. S. 538 n. 66 3. 7 v. u. ft. man, alle I. man alle. G. 538 n. 67 3. 5 v. o. ft. ben gegebenen I. ber gegebene. G. 548 n. 78 3. 10 b. o. ft. burch ihre I. burch beren. S. 556 n. 111 3. 1 v. o. ft. Gunde, I. Gunde. S. 557 n. 113 3. 3 v. u. ft. feiner I. biefes Aftes. S. 557 n. 114 3. 3 v. o. ft. effettive I. affettive. G. 561 n. 121 3. 3 v. o. ft. berfelben I. ber letteren. G. 562 n. 123 3. 18 v. o. ft. beleibigenben I. beleibigten. S. 562 n. 123 3. 9 v. u. ft. ber Geele I. bes Gubjettes. G. 564 3. 6 v. o. ft. Berminberung I. Bermeibung. S. 565 n. 127 3. 8 v. o. ft. Gott I. vor Gott. S. 569 3. 6. v. o. ft. bes peccatum I. bas peccatum. 6. 579 n. 173 3. 8 v. o. ft. fulgor I. fulgur. S. 581 Fortf. von n. 175 3. 4 v. u. ft. biefes I. bas. S. 581 Forts. von n. 175 3. 1 v. u. ft. wollen I. banach ftreben. S. 591 n. 201 3. 5 v. u. I. B. III n. 505. 6. 592 n. 204 3. 4 v. o. dele "junachft". S. 602 n. 230 vor ben Citaten ft. ben gratia I. ber gratia. S. 605 n. 235 3. 14 v. o. ft. bas Subjett I. bas zweite Subjett. 6. 606 n. 236 3. 8 b. u. ft. Aufhebung I. Beranberung. S. 608 3. 2 v. u. ft. bei benjenigen Theologen I. Bei benjenigen Theolo C. 610 n. 247 3. 7 v. o. I. Die zweite Erflarung. S. 616 n. 260 3. 6 v. o. ft. biefelbe I. bie Ratur. S. 617 n. 264 3. 1 dele "in ber Gunbe ber Ratur". 6. 627 n. 283 3. 6 b. u. ft. ift es I. ift basfelbe. S. 629 n. 290 3. 4 v. u. ft. burch I. als burch. S. 631 n. 296 3. 5 v. o. ft. ihn als I. als folden. 6. 634 n. 302 B. 6 v. u. ft. inwiefern I. weil. S. 636 n. 307 3. 2 v. u. ft. in ber I. und ber. 6. 641 n. 322 3. 9 v. o. ft. ebenfo I. genau fo. C. 643 n. 325 bie Citation I. B. III n. 1205. S. 645 3. 5 v. u. ft. innerlich I. innerliche. 6. 648 3. 27 ft. muffen ibn I, muffen jenen Charafter. S. 651 n. 339 3. 10 v. u. I. bezüglich ber Entftehung ber Gunbe. S. 655 3. 2 u. 3 v. o. I. wenigftens mittelbar . . . gurudguführer



## Theologische Bibliothek.

Saubbuch

der katholischen Dogmatik.

Bon

Dr. 38. 30f. Sifeeben, Profeffor am Ergbifchitigen Briefterfeminar gu Abin.

Freihneg im Breisgan. Derber'iche Berlagehandlung. Zweignieberlaffungen in Strafburg, Randen und Bl. Conto. Mo.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |





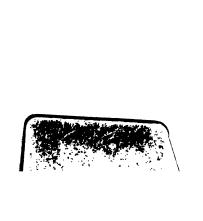

•

